

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

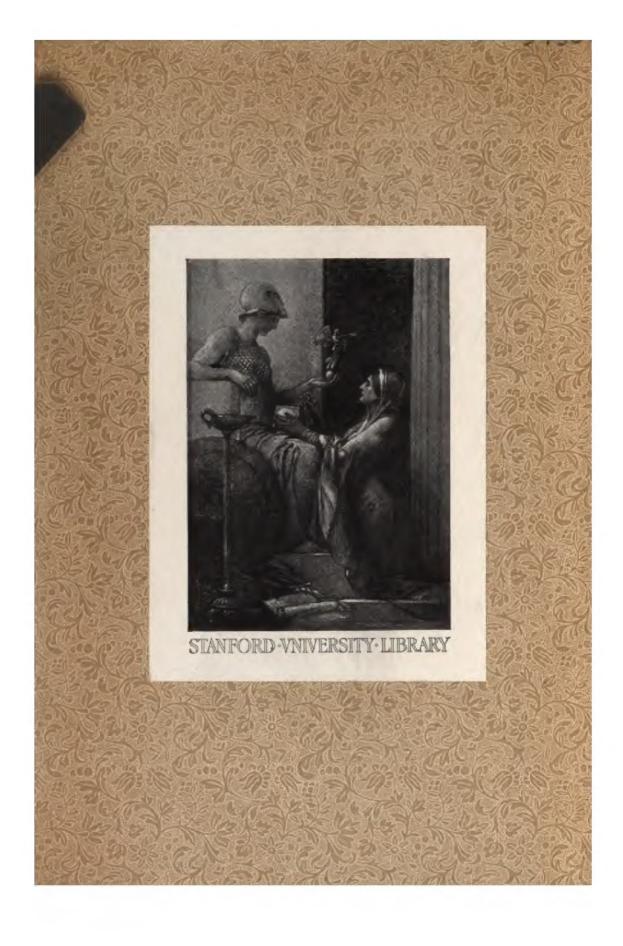



J. Manitz.

(Vittator's 1902.

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Perjog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirfung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hanck

Zehnter Band

Ranonensammlungen — Konstantin



Tripzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1901

250 -450 -4.10

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

## Bergeichnis von Abkürzungen.

### 1. Biblifde Bader.

| Ezen Le Pri Se a ger Cher Reh Efth |   | Genefis. Ezodus. Leviticus. Rumeri. Deuteronomium. Josua. Singter. Samuelis. Rönige. Chronifa. Esra. Refemia. Esther. | Height Seight State Stat |   | Broverbien. Brediger. Hohes Lieb. Jefaias. Jeremias. Ezechiel. Daniel. Dofea. Joel. Amos. Obabja. Jona. Richa. Robum. | Sady<br>Ma<br>Jub<br>Boi<br>Bo<br>Mal<br>Mc<br>Urc<br>Lc |   | Bephania.<br>Haggai.<br>Sacharia.<br>Maleachi.<br>Jubith.<br>Beisheit.<br>Tobia.<br>Sirach.<br>Baruch.<br>Maltabäer.<br>Mattabäer.<br>Mattabäer.<br>Mattabäes. | Rö<br>Loa Ephi<br>Ephi<br>Thi<br>Tit<br>Thil<br>Thil<br>Thil<br>Thil<br>Thil<br>Thil<br>Thil |   | Römer. Rorinther. Galater. Ephefer. Philipper. Roloffer. Theffalonider. Titus. Philemon. Peträer. Jalobus. Betrus. Setrus. |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si<br>Pi                           | = | Siob.                                                                                                                 | Na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | Nahum.<br>Habacuc.                                                                                                    | 30<br>30<br>50                                           | = | Johannes.<br>Apostelgesch.                                                                                                                                     | Abi.<br>In                                                                                   | = | Jubas.<br>Apolalypje.                                                                                                      |
|                                    |   | • •                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | •                                                                                                                     |                                                          |   |                                                                                                                                                                |                                                                                              |   | , ,,,                                                                                                                      |

|                                  | Pfalmen. Sab = Habacuc. 20                                                                                                                                                                    | <b>5</b> = Ipoftelgesch. Apt = Ipotalypse.                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 2. Beitfdriften, Sa                                                                                                                                                                           | mmelwerte und bgl.                                                                                                                                                                                                                         |
| ATÇO<br>AGO<br>49A<br>48A<br>43A | Artitel.     Abhanblungen ber Berliner Afademie.     Allgemeine beutsche Biographie.     Abhanblungen ber Göttinger Gesellsch.     ber Wiffenschaften.     Archiv für Litteratur und Kirchen- | MSG = Patrologia od. Migno, sories gracca.  MSL = Patrologia od. Migno, sories latina.  Rt = Mitteilungen. [Geschichtskunde.  NU = Reues Archiv für die ältere deutsche Ext = Reue Folge.  NISDIC = Reue Jahrbücher s. deutsche Expologie. |
|                                  | geschichte bes Mittelalters.                                                                                                                                                                  | Rig = Reue firchliche Beitschrift.                                                                                                                                                                                                         |
| nda<br>As<br>Asb<br>Neg          | = Abhandlungen b. Münchener Alabemie.<br>= Acta Sanctorum ber Bollandisten.<br>= ActaSanctorum ordiniss. Bonodicti.<br>= Abhandlungen ber Sächsischen Gesell-                                 | NT = Reues Testament.<br>P3 = Preußische Jahrbücher. [Potthast.<br>Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.<br>NOS = Römische Quartalschrift.                                                                                            |
| AT<br>Bb                         | fcaft ber Biffenschaften.  = Altes Testament.  = Band. Bbe = Bande. [dunonsis.                                                                                                                | SBA = Sigungsberichte d. Berliner Alabemie. SRA =                                                                                                                                                                                          |
| BM<br>CD                         | = Bibliotheca maxima Patrum Lug-<br>= Codex diplomaticus.                                                                                                                                     | SS = Scriptores.<br>Th3B = Theologifcher Jahresbericht.                                                                                                                                                                                    |
| CR<br>CSEL<br>DehrA              | = Corpus Reformatorum. = Corpus scriptorum ecclesiast, lat. = Dictionary of christian Antiquities                                                                                             | The Theologisches Literaturblatt. The Theologische Literaturgeitung. The Theologische Quartalschrift.                                                                                                                                      |
|                                  | von Smith & Cheetham.  = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.                                                                                                                  | Thest = Theologische Studien und Kritiken.  Tu = Texte und Untersuchungen herausgeg, von v. Gebhardt u. Harnad.                                                                                                                            |
|                                  | = Deutsche Litteratur-Beitung<br>ge = Glossarium mediae et infimae<br>latinitatis ed. Du Cange.                                                                                               | UB = Urfundenbuch.<br>BB = Berle. Bei Luther:<br>BB CA = Berle Erlanger Ausgabe.                                                                                                                                                           |
| D 3.8M<br>F6G<br>GgA<br>G3G      | = Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht.<br>= Forschungen zur beutschen Geschichte.<br>= Göttingische gelehrte Anzeigen.<br>= Historisches Zahrbuchb. Görresgesellich.                         | BBBN = Berte Beimarer Ausgabe. [schaft.<br>BatB = Beitschrift für altiestamentl. Bissen-<br>BbA = " für beutsches Alterthum.                                                                                                               |
| dig<br>Jaffé<br>Jdæth            | = Histrijde Beitschrift von v. Sybel. = Regesta pontif. Rom. ed. Jakobed. II. = Jahrbücher für deutsche Theologie.                                                                            | 86ms = " b. beutsch, morgent. Gesellsch. 86ks = " b. deutsch. Palästina Bereins. 86ks = " für historische Theologie. 8ks = " für Kirchengeschichte.                                                                                        |
| JprTh<br>G <b>R</b><br>KO        | = Jahrbücher für protestant. Theologie.<br>= Kirchengeschichte.<br>= Kirchenordnung.                                                                                                          | RR = " für Kirchenrecht.<br>RTCh = " für katholische Theologie.<br>RTBL = " für kirchl. Wissensch. u. Leben.                                                                                                                               |
| LEB<br>Mansi<br>Rg<br>MG         | = Literarijojes Centralblatt. = Collectio conciliorum ed. Mansi. = Magazin. = Monumenta Germaniae historica.                                                                                  | BITHR = "für luther. Theologieu. Kirche.<br>BBR = "für Protestantismus u. Kirche.<br>BTHR = "für Theologie und Kirche.<br>BwTh = "für wissenschaftl. Theologie.                                                                            |
|                                  | - SASTINGE ANIMATINA MILIAM                                                                                                                                                                   | Amed = " int milleulchalter redemiger                                                                                                                                                                                                      |

|   |   |   | , |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
| , |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Sanonen und Defretalensammlungen. In ben erften brei Sahrhunderten bezeich: neten Aanon (δ κανών έκκλησιαστικός, δ κανών της έκκλησίας, αιιά κ. ἀποσταλικός) Die terle auf schriftlicher, teils auf mundlicher Überlieferung berichende Richtschnur für bas Leben ber gefamten Rirche (vgl. Bidell, Geschichte bes Mirchenrechts, Bo 1, G. 2 u. ff., Crebner, Bur Geichichte bes Ranons, C. 3 u. ff.). Alle bie Synoben bie Saupttrager ber 6 Entwidelung bes firchlichen Lebens geworben waren und namentlich bie allgemeinen Etnoben, murben bie bas firchliche Leben (Mechteleben) berührenben Bestimmungen biefer auch canones genannt, Die Beschluffe ber Bartifularspnoben aber erft feit bem 6. 3abrhundert, nachbem biefe durch ihre Aufnahme in die großen und weitverbreiteten Manonenfammlungen ein ben Befdeluffen ber allgemeinen Kongelien gleiches Gewicht und Angeben 10 erhalten batten. Mit ber Musbildung und Entwidelung bes Primats ber romifchen Biichofe wurde ber Begriff Ranon im Anfange bes 9. Jahrhunderts auch auf Die Defretalen biefer übertragen und endlich nach bem Sprachgebrauche des Mittelalters jede firchliche Beftimmung mit bem Ausbrud Ranon bezeichnet, im Gegenfat zu ben burgerlichen Rechtsregeln, romos, lex. So sagt Gratian in prine. Dist. III, § 1: Ecclesiastica con- 15 stitutio canonis nomine censetur. Renzilienschlüsse und papstliche Defretalen waren die beiden Hauptarten der canones (Gratian zu c. 2, Dist. III: Canonum alii sunt decreta pontisicum, alii statuta conciliorum), neden ihnen sinden wir aber in ben fpateren Ranonensammlungen vielfach auch Erzerpte aus ben Schriften ber Rirdenbater, aus Briefen und Erlaffen ber Bifdole, Stellen ber bl. Schrift, einzelne Mapitel aus 20 Bugordnungen, felbst Auszuge aus ben romischen Rechtssammlungen, ben frankischen Rapitularien, ben Erlaffen beutscher Raifer u. f. w. aufgenommen. Das Ronzil von Trient hat bas Wort canon ausschlieglich fur bie in juriftifcher Form gefagten bogmatifchen Gabe mit ber Bannflausel gebraucht.

In ben erften Jahrhunderten trat für die driftliche Kirche ein Bedurfnis von Camm- 26 lungen ber firchlichen Rorm nicht hervor, ba Berfaffung und Diegiplin in ben Unorbnungen Chrifti und ber Apoftel überall eine genugende Grundlage hatten und bie firche lichen Berhaltniffe bamals überhaupt noch sehr einfach waren. Erft mit ber weiteren Entwidelung und Ausbildung ber Rirche und mit ber Ginführung ber Synoben beginnen derartige Sammlungen. Daß die sogenannten apostolischen Konstitutionen und Kanonen nicht 30 bis in die Zeit der Apostel hinaufreichen, sondern einer spateren Zeit angehoren, ift unzweifel-baft (f. d. A. Bb I S. 734). Die erste Erwähnung eines Codex canonum finden wir in den Aften bes Mongile von Chalcebon (451). Gier wurde aus einem Rober ein e. 6, 83, 81, 95, 96 vorgelefen, und biefe Ranonen find, wie eine Bergleichung zeigt, ber e. 6 ber Spnobe von Nicaa (325) und c. 4, 5, 16, 17 ber Synobe von Antiochia (332). Es 36 ift hiernach febr mahrscheinlich, bag diefer griechische Moder die Kanones mehrerer Kongilien in einer fortlaufenden Rummerreibe entbielt, nut bem Rongil von Ricaa (20 Kanones) begann, vielleicht mit bem von Untiedia ichlog, und zwijden beiben bie 25 Schliese von Ancepra (314), 14 Schluffe bon Nicocafarea (314) und 20 von Bangra (um 365) aufgenommen waren. Auger biefer Sammlung gab es aber noch andere, 3. B. eine in ber 40 alteften lateinischen Uberfetjung bes Abendlandes noch erfennbare Cammlung, vielleicht die ältefte von allen, in welcher die Ranones von Antiodia fehlten, andere, welche außer jenem Material noch die Ranones ber Synoden bon Laodicea (swiften 347 und 381), Ronftantinopel (381) und Chalcedon (451) enthielten, noch andere, in welchen außerbem die Ranones von Sarbica (347) und Ephefus (431) aufgenommen waren, und auch barin biffes 45 rierten biefe Sammlungen, bag nicht alle bie Ranones famtlicher Spnoben in einer fortlaufenden Bablenreihe auf einander folgen ließen, sondern bie Beichluffe jeder Sunobe für fich gablten. (Bal. über biefe altesten griechischen, jowie bie Ranonenfammlungen über-

Real-Encoflopable für Theologte und Hirde. 8. M. N.

baupt, Petr. et Hieron. Ballerini, De antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum, P. I, in Opp. Leonis M. Tom. III, Venet. 1757, und in Gallandius, He vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge, Venet. 1778, fol. p. 97-121, Mogunt. 1790, 4", Tom. I, p. 248 sqq., und jest 5 besonders Maagen, Geschichte der Quellen und der Litteratur des kanonischen R. im Abendlande, Bb 1 [Grat 1870], G. 8 bis 149). Daß ber auf ber Sunebe von Chalcebon gebrauchte Codex canonum, ober irgend eine andere ber erwähnten Sammlungen einen offiziellen Charafter gehabt und von ber gesamten Kirche getviffermagen regipiert worden sei, ist eine burchaus irrige Bebauptung, und der sogenannte Codex canonum ecclesiae 10 universae a Conc. Chalcedonensi et Justiniano Imp. confirmatus. Graece et latine, welchen Christof Justeau im Jahre 1610 zu Baris herausgegeben hat, und welcher in der Bibliotheca juris canon. vet. op. Guil. Voelli et Henr. Justelli, Par. 1661, Tom. I, p. 29 sqq., fowie von G. Theod. Meiers, Helmstadt 1663 in 4° wiederum, zulest in der Patrologia ed. Migne, Paris 1848, Tom. 67, col. 27 sqq., und hier 15 jum Teil mit ben Drudfeblern ber alten Ausgabe abgebrudt wurde, ift nichte weiter, als ein berungludter Berfuch von Bufteau, aus berichiebenen Cammlungen und Sanbidriften einen angebich authentischen griechischen Nober aufammengustellen; fowohl ber Titel als

bie Anordnung ber Caminlung ift ein Werf bee Berausgebers. In ber abendlanbijden Rirche waren anfanglich von ben oben erwähnten griechischen 20 Ronallienfehluffen nur bie von Plicaa regipiert (Innoc. I. ep. ad Theophil. Alex. eccl. episc., bei Edienemann, Pontif. Romanorum epistolae genuinae, Götting. 1796, p. 589, Innoc. I. ep. ad. eler. ed popul. Const. e. 3, bei Schönemann a. a. D. S. 549), und außerbem bie von Sarbica im lateinischen Originale. Bereits im 5. Jahrbunbert gab es aber bier Cammlungen auch anderer griechifder Manones in lateinischen 26 Heberfepungen, woburch biefelben allmablich ebenfalls Geltung und Unwendbarfeit erlangten. Befonders brei folder Ubersetungen find hier bervorzuheben: 1. Die fogenannte spanische ober ifiborische Ubersetung, barum mit biefem Namen, aber mit Unrecht bezeichnet, weil fie fich fpater in ber lange Beit bem Ifibor bon Gevilla jugeschriebenen großen spanischen Ranonen- und Defretalenfammlung wiederfindet. Diefe altefte Uberfehung umfakte ur-30 fprunglich mabriceinlich nur bie in ber oben erwähnten altesten griechischen Cammlung entbaltenen Mongilien pon Micaa, Ancora (bier Angyritani canones genannt), Mercalarea und Bangra, und erft frater wurden die Ranonen von Antiochien, Laodicea und Konftantinopel hinzugefügt (Maagen a. a. O. S. 73 ff.), als ihr Baterland ift mit großter Wahr-

icheinlichfeit Stallen anzusehen (Maagen a. a. D. G. 86). Sinfictlich ber Zeit ihrer Abas faffung fteht nur foviel feft, daß biefe Uberfegung ber nicanifchen Kanones in Gallien bereits im Jahre 439 (Conell. Regense c. 3) befannt war, und im Coneil. Epaonens. bom Jahre 517, c. 31 canones Ancyritani nach biefer Uberfetung eitiert werben. Eine andere gleich näher zu erörternde Überjetung (prisca) umfaßte außer jenen vier griechischen Monzilien noch die von Antiochien (341), Monstantinopol (381) und Chalcebon (451),

40 und wurde eine Zeit lang jur Ergangung jener erften fogenannten ifiborifden Cammlung benust, bis auch für bie joeben genannten griechischen Mongilien, sowie bas von Laodicca (aw. 347. und 381), jene eigentumliche Uberfetung angefertigt wurde, welche die ifiberische ober fpanifche Cammlung charafterifiert. Diefe Uberfetung ber griedischen Nanones ift enthalten in einer wahrscheinlich in Gallien am Enbe bes 5. Jahrhunderts verfagten Cammlung,

46 twelche zuerst Baichafius Queonell aus einem Oxforder Rober berausgegeben bat (Opp. S. Leonis, Baris 1675, T. II) unter bem Titel Codex canonum ecclesiae Romanae. Die biefer Bezeichnung zugrunde liegenbe Ansicht bes herausgebers, bag biefe Sammlung von ber romifchen Rirche autorifiert und regipiert worben fei, ift unbegrundet, tvie namentlich von ben Ballerini, welche bieselbe im 3. Bande ihrer Ausgabe ber Opp.

60 Leonis M. p. 1 u. ff. verbeffert ediert baben, in ihren Adnotationes und Observationes in Diss, I. Paschasius Quesnelli de codice canonum ecclesiasticorum (Galland, a. a. D. S. 287 u. ff.) nachgewiesen worden ift. Bgl. Maaßen a. a. D. S. 71 u. ff., S. 486 u. ff. Diese Sammlung enthält in 98 Kapiteln in bunter Reibe die oben erwähnten griechischen Konzilienschlusse, die sardicensischen mit denen von Nicaa

55 berbunden, in ber ifiberifden Uberfegung mit Ausnahme berer von Chalcebon, welche aus ber prisea translatio genommen find, ferner afritanische Ranones, papitliche Defretalen, faiferliche Reffripte u. a. Diefelbe Uberfenung ber griechischen Spnoben ift benutt in ber Breviatio canonum bes fartbagifden Diafon Julgentius Ferrandus, von welcher fowie von ber großen spanischen ober ifidorischen Sammlung unten bas Rabere mitgeteilt

w werben foll.

2 Berichieben von jener Übersetung ist die sogenannte versio ober translatio prisca, melde in Bialien verfaßt, in ber gweiten Salfte bes 3. Sabrbunderte bie Manones ven Anara (Ancyrenses), Receasarea, Ricia, Antiochien, Gangra, Monstantinopel und Chalcedon entbielt und vieltach, wie bereits oben erwahnt, jur Ergangung ber ifiberifden Uberfegung, jowie in anderen, namentlich italienischen Sammlungen benugt wurde (Maagen 5 a a C. E. 87 ff.). Den Ramen "prisen translatio" bat biefelbe erbalten auf Grunt einer Augerung bes Dionysius exiguus in ber Berrebe zu feiner gleich naber au darafteriferenden Sammlung. Gier beißt es: "Quamvis carissimus frater noster Laurentius assidua et familiari cohortatione parvitatem nostram regulas ecclesiasticas de graeco transferre pepulerit, confusione credo priscae trans-10 lation is offensus; nihilominus tamen ingestum laborem tuae beatitudinis consideratione suscepi". Die gesperrien Worte glaubten die Ballerini auf biefe auch in Malien verfaßte und in andere italifdie Sammlungen übergegangene Uberfepung begieben ju muffen, aber mit Unrecht, ba es febr zweifelbaft ift, ob gur Beit bes Diontefrus bereits eine Cammlung aller griediichen Ranones in Diefer Berlion beitanben bat, is und ba Die große Miebrgabl ber altitalischen Cammlungen, welche Die griechtichen Ranenen enthalten, Diefe in ber Giborijden Berfton, nicht in ber prisen, brungen. Dienpfins mellte in den obigen Worten nicht etwa bie Unverftanblichfeit einer bestimmten Uberiegung bezeichnen, sondern die confusio in den vorbandenen übersegungen uberbaupt, namentlich ben Umftand, bag in ben verschiebenen Sammlungen balb biefe, balb jene 20 Berfien ober gar beibe nebeneinanber vorlommen (vgl. Maagen a. a. C. E. 108 f.). Diefe jogenannte Prisca ift werft nach einem unvollständigen Rober berausgegeben ben Austeau m ber Bibliotheca jur. canon. T. I, p. 276, sodann verbeffert und ergangt von ben

Ballerini (Opp. Leon. M. T. III, p. 473).

Eine gang befondere Wichtigfeit bat 3. erlangt bie Aberfegung und Sammlung, welche ber 25 Mond Dionysius exiguus (f. d. A. Bd. IV, 696), aus Schiben geburtig, wahrscheinlich in Nom auf Beranlassung bes Bischofs Stefan von Salona am Ende bes 5., und in einer zweiten Redaftion am Anfange bes 6. Jahrhunderts verlagte. Diese Sammlung entbalt nadit einer Borrebe, welche an ben Bijdof Stefan gerichtet ift. 50 canones apostolorum, und aus einer griechischen Cammlung ber Ranones von Nicaa, Anerra 30 (Aneyrani), Reocafarea, Bangra, Untiodna, Laobicea und Monftantinopel unter 166 fortlaufenden Rummern biefe wie jene erfteren in einer felbftiftandigen lateinifchen Uberiepung, fodann aus einer anderen Sanbidrift 27 Ranones von Chalcedon neu überfest, ferner aus bem lateinischen Driginal 21 Ranones von Sarbica und julent bie Aften ber Sonode von Kartbago vom Jahre 419 in 138 Rummern. Außer Diefem Werte veran: 35 staltete Tionpfius auf Anregung bes romifchen Presbyters Julian einige Beit nachber cinc Sammlung von "praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta" "quotquot a me reperta sunt", wie es in ber an Julian gerichteten Borrebe heißt. Dieje Sammlung enthalt Defretalen bes Sivicius, Innocentius I., Zosimus, Bonifacius I., Celeftmus I., Leo I., Gelafius I. und Anaftaffus II., und zwar find famtliche Defre in talen biefer Bapite in Mapitel (tituli) geteilt unter befonderen gablenreiben fur jeden Bauft. Rach jener Außerung bes Dionyfine in ber Borrebe tann man baber annehmen, Daß berfelbe bie greite Arbeit unter bem Nachfolger bes Anaftaffus, Symmachus (498 - 514) verfaßt habe. Bon einer britten Sammlung, welche Dronbfind auf Befehl bes Papftes Hormista (511-323) veranstaltete, und welche nur bie griedischen Ranones entbielt, von ab Diejen aber neben einander ben Urtegt und Die lateinische Ubersetzung, ift nur die Borrede erbalten (Maagen a. a. C. S. 107 und Beil. XIX. D). Die beiben erften Werke bes Dionofine, welche ju einer Cammlung verbunden wurden, erhielten vor anderen fritheren und spateren Sammlungen entschieden ben Borgug, Die Papfte felbft citierten Die Ranones eiters nach benselben, Cassioote bezeugt (de Instit. divin. c. 23), daß die eanones to bes Dionesius "hodie" († 536) in der röm, Rirche allgemein und vorzugeweise in Gebrauch feien; in Ufrita, in ber franklichen Rirche, in Spanien, in England und grland wurden ne vielfach benutt und erzerpiert, und unter Rarl bem Großen erhielt diese Sammlung in ibrer spateren Bestalt jogar die Autorität eines offiziellen Codex canonum. Dies felbe wurde namlich frater mit mannigfachen Zujagen verfeben, sowohl in ibrem ersten 56 Tede, in welchem augerbem die ursprunglichen in forttaufender Reibe gegablten 138 afritanijden Schluffe abgeteilt murben in 33 canones Consilii Carthaginlensis und 105 canones conciliorum diversorum Africanae provinciae, als auch befonders im wetten Teile, indem bier im Laufe der Beit die Defretalen ber Papfte Silariue, Gimvicus, Belig, Symmachus, Hormisba und (Bregor II. hingugefigt wurden. Einen fo so

vermehrten Rober ichentte Bapft Sabrian im Jahre 774 Rart bem Großen, und feit bem Capitulare ecclesiasticum bom Jabre 789 wurde biefe Sabrianifche Cammlung in ben franfifden Kapitulavien lange Beit ausschließlich jum Grunde gelegt, und es ift febr wahrideinlich, daß dieselbe auf der Reichospnode zu Machen im Jahre 802 als Codex canoo num ber franfischen Mirche formlich regipiert worden ift vgl. Bafferichleben, Beitrage gur Weich ber faliden Detretalen, G. 8 u. ff., und uberbaupt Maagen a. a. D. G. 422 u. ff.). Die alteste Ausgabe breies Codex Dionysio-Hadrianeus ist die von Wendelstein, Mogunt. 1525 fol., nach biefer bie bon fr. Bithou (Codex canon. vetus eccl. Roman., Baris 1609, 1687); die Dionpfifche Sammlung, mit zwei Bufaben im zweiten 10 Teile ift abgebruckt in ber Biblioth. jur. canon. Tom. I, und nad biefer, mit ben spateren Additamenta als Anhang, in ber Patrologia ed. Migne, Tom, 67 (Baris 1848), col. 135 sqq.

Es ericbeint angemoffen, Die frateren Manonensammlungen, in welchen jum Teil bie bis jest erwähnten alteren Abersesungen benutt find, nach ben Ländern, benen fie an-

15 geboren, zu gruppieren. In Afrifa berubte bie Diegiplin überwiegend auf ben Beschluffen gablreicher einbeimijder Mongilien. Gine besondere Wichtigkeit erhielt Die fartbagifche Sonode vom Jabre 419, beren Aften außer ben eigenen canones noch die Befchluffe ber unter Aurelius von Rartbago feit bem Jabre 393 abgehaltenen Sonoben einverleibt wurden. Diefe Samm-20 lung afritanifder Manones ift ce. welche Dionnfrus, freilich unvollständig und teilweife abgefürzt, in 138 Rapiteln in seine Rompilation aufgenommen hat. Siernach wurde diefelbe fpater ins Griedijche überfest und in griechische Ranonensammlungen aufgenommen. Die von Justeau (Baris 1615) in griechischer und in lateinischer Sprache unter bem gang willfurliden Titel "Codex Canonum ecclesiae Africanae" herausgegebene und hier-25 nad in der Biblioth, jur. can. T. I, p. 305 sqq., und von Brune in ber Biblioth. ecclesiast. (Berol. 1839), Vol. I, p. 155 sqq. abgedruckte Sammlung enthalt nur ben eben erwahnten griechischen sowie ben biompfischen Text ber Spnobalation vom Jahre 419. Außer dieser eristieren noch andere Kollestionen afrikanischer Nanones, welche ich aber ibrer geringeren Wichtigkeit wegen ubergebe (vgl. Daagen a. a. D. S. 149ff., so G. 342 ff., G. 771 ff.). Wohl aber bedürfen givei fuftematifche Gammlungen einer befonderen Erwahnung. Bor 546 verfaßte Julgentius Ferrandus, Diaton der tarthagifchen Mirche, ein Erzerpt ber griechischen Ranones nach ber ifiborischen Abersehung und ber afrifanischen Rongilienschlusse bis jum Jahr 528 in 232 Kapiteln unter bem Ramen Breviatio canonum. Dieselbe ift guerft herausgegeben von fr. Bithoeus, Baris 1588, außer-85 dem u. a. in der Biblioth, jur. can. T. I, p. 418, julent in der Patrologia ed. Migne a. a. D. col. 949 (Maaßen a. a. D. S. 799 ff.). Ein anderes systematisches 28erf, Die Concordia canonum, ift ume Jahr 690 (?) von einem afrikanischen Bischof (?), Cresconius, verfaßt und enthalt bie gange bionpfifche Sammlung nach Materien unter 308) (301) Titeln geordnet. Das fogenannte Brevinrium Cresconii, welches früher so vielfach als eine felbstitandige Arbeit desselben Verfassers angesehen wurde, und sich in mehreren Sandidriften ber bionbfifden Cammlung biefer, ohne bie Concordia, vorangestellt findet, ift nichts weiter, als ein aus 300 furgen Rubrifen bestehender Index (titulorem praenotatio, wie fie Eresconius in ber Borrebe felbst neunt) jur Concordia canonum. Dieje ift abgebruckt in ber Biblioth, jur. can. T. I, App. p. 33 (Maagen

In Spanien gab es im 6. Jahrbundert Sammlungen von Konzilien und papftlichen Defretalen; auf ber Spnobe ju Braga vom Jabre 563 wurden aus einem Codex vougeleien ... tam generalium synodorum canones quam localium", aus demielben, wie es ichent, auch ein Brief bes Bigilius an ben Brofuturus (vgl. Dlaagen G. 642 ff.); 50 bas nach bem Ubertritt ber bisber grignischen Westgeten zur latholischen Mirche im Jahre 574 abgebaltene britte Konzil von Telebo erflart in seinem ean. 1 ausbrucklich: maneant in suo vigore conciliorum omnium constituta, simul et synodicae sanctorum praesulum Romanorum epistolae". Die Wieberherstellung ber firchlichen Orbnung und Diegeplin rief naturlich bas Bedürfnis einer möglichst vollständigen Sammlung to bee bis babin vorbandenen Rechtsftoffes hervor, und fo scheint nach bem 4. Rongil von Tolede (633) eine große Sammlung entstanden zu sein, welche in zwei Teile zerfiel, beren erster Monzilienschlusse und der zweite papftliche Detretalen enthielt. Bur Beit des Buchofs fibor von Sevilla († 636) war biese Sammlung bereits mit einer Borrebe versieben, da diese und zwar mit Hinweisung auf die Sammlung: "quorum gesta in hoc

co corpore condita continentur", jum größten Teile in die Etymologien des Genannten

(VI, 16) aufgenommen ift Die Beschaffenbeit ber Sammlung in Dieser Beit laft fich ned erkennen aus ben ben Sandidriften ber ipanischen Rolleftion in ibrer spateren Gestalt vorgeierzen Inbalteverzeichniffen, welche vielfach weniger angeben, ale bei Tert wirklich entbalt, und welche biernach mot obne guten Grund ale Indices fur die altere Rebaltion angeieben werben fonnen, welche auch nach ben mannigfachen Bufaben und Ergangungen s im Deit unverandert blieben, weil es vielleicht an Maum fur biefe Rachtrage fehlte und Die auch von frateren Abschreibern mit bem wirflichen Inbalte ber Sammlung nicht in Einflang gebracht murben. Infolge biefer Ergangungen, welche fowebl altere als neuere Mongulien und Defretalen umfagten, bat bieje Sammlung wohl ichen im & Sabrbundert Die Geitalt erhalten, in welcher fie une in ber einzigen Ausgabe vorliegt (Collectio cano- to num ecclesiae Hispanae ex probatissimis et pervetustis codicibus nunc primum in lucem edita a publ. Matrit. Bibloth. Matrit ex typogr regia 1808, fol; ber tweite Teil ift spater erschienen unter bem Titel : Epistolae decretales ac rescripta Roman, Pontificum, Matrit, ex typopogr, haered, D. Joach, de Ibarra (1821, fol ). Beibe Teile find aber gleichzeitig veroffentlicht worben. Der erfte Teil ber Samm: 65 lung enthält nach ber oben erwihnten Berrebe guerft Concilia Graecorum, nanlich die oben sub. 1 bereits beschriebene sogenannte spanische Überjehung ber Ranones von Ricaa, Ancera, Reocafarea, Gangra, Untiodien, Laobicea, Ronftantinopel und Chalcebon, nach benen von Wangra bie Schliffe von Sarbica aus bem lateinischen Enginal und vor benen von Chalceben bas britte Ronail von Ronftantinopel (681), welches die 11. Ev: 20 nobe pon Tolebo (681) regipiert batte, und unter bem Hamen bes Rongils von Ephefus archago, cin Concilium Milevitanum (402) und Teleptense (418). Die Ranonen bes vierten fartbagischen Mongils, welche in andern Sammlungen, jum Teil in anderer Erdnung, unter dem Namen "Statuta ecclesiae antiqua" mitunter auch als Edilufe 26 eines Coneilium apud Valentias eitiert werben, geboren gar nicht ber afritanischen Muche an, sondern find eine wabricheinlich in Gallien in ber zweiten Galfte bes 5 Jahrbunderts verfaßte Sammlung von Disziplinarbeftimmungen (Maagen S. 382 u. ff.). Die Concilia Galliae umfaffen 16 Spnoben in folgender Meibe: Arelatense I. (311), II. (113), III. (524), Valentinum (374), Taurinantium (401), Regiense (439), so Arausicanum (441), Vasense I. (442), Il. (529), Agathense (506), Aurelianense 1 (511), H. (533), Epaunense (517), Carpentoratense (527), Arvernense I. (535), 11. (549). Guerauf felgen endlich 36 Concilia Hispaniae: Eliberitanum (2305), Farraconense (516), Gerundense (517), Caesaraugustanum 1. (380), II. (592), III. (691), Herdense (546), Valentinum (546), 17 Toletana (400, 527, 589, 633, 636, 36 638, 646, 653, 655, 656, 675, 681, 683, 684, 688, 693, 694), Bracarense I. (563), H. (572), III. 675), Hispalense I. (590), II. (619), Barcinonense I. (540), II (599), Narbonense (589), Oscense (598), Egarense (614) und Emeritense (666), Ten Ranones ber zweiten Spnobe ben Braga ift einverleibt eine fleine Sammlung in 84 Rapiteln, welche ber aus Bannonien geburtige Erzbifchof Martin von Braga (? um 580) 40 burd freie Uebertragung und Ergerpierung griedischer, afrifanischer, gallicher und spanischer Mongeltenfcbluffe verfaßt bat (vgl. Maagen G. 802 ff.). Der zweite Teil ber fpanischen Sammlung entbalt 104 Defretalen ber Bapfte von Damafus bis Gregor 1. (+ 601), unter thnen alle biegenigen, welche Dionpfind in fein Wert aufgenommen batte, und welche buraus in die fpanische Rollettien übergegangen find. - Ueber eine gu Ente bes 7. ober 45 Anjang bes 8. Jahrhunderts verfaßte fuftematische Zusammenftellung Diefer fpanischen Sammlung in 10 Budbern vgl. Maagen G. 813 ff.

Der Verjasser ber Hispana ist unbekannt; daß Isiber von Sevilla einen direkten Anteil an der Absassiung oder Vervollsteindigung berselden gehabt, ist durch nichts bewiesen; keine einige Handschrift der echten spanischen Kompilation bringt deuselben irgendwie in 50 eine Beziehung zu der Sammlung, und die bereits oden erwähnte Aufnahme der Korrede in die Ermiologien läßt ebensowenig einen Schluß auf die Versasserichaft Isibers zu, als dies der Fall ist in Beziehung auf die zahlreichen sonstigen in diesem Werke entbaltenen Berkviele und Belege aus fremden Werken. Isider ist erst vom Versasser der nichtenen salichen Defretalen durch die erdichtete, den Namen jenes suhrende Vorrede mit der spas 56 nichen Sammlung, welcher er diese einverleichte, in Verbindung gebracht worden, seitzem sprach man von einer pseudorischen Sammlung. Die diederige Ausführung zeigt, daß die Bezeichnung zeigtschilchen Kanones auf einen Irrtum beruht (vgl. uber die spanischen Samm:

lungen überbaupt Maagen G. 646 721).

Die altbritische, ich ottische und irische Rirche entwidelten ibre rechtliche Ordnung und Distiplin felbittanbig in eigenen Shnoben, von benen nur wenige erhalten find. Ginige Ranonensammlungen aus bem 5. und 6. Jabrb, baben entschieden ben Charafter bon Buftordnungen und find bereits im 2. Buftbucher" Bb III G. 582, 39 berudfichtigt 5 worben (val. Bafferichteben, Augordnungen ber abendlandischen Rirche, Balle 1851, C. 5 ff). In ber angelfachfifden Rirde berubte bie firchliche Diegiptin lange Beit ebenfalls auf einheimischen Kongilien. 3m 7. Jahrhundert bereits wurde hier die bionpfische Samm= lung benutt, wie die Herfordiche Synode (673) zeigt (Bufordnungen S. 24). Abgeschen von ben Bugordnungen Theodore, Bedas und Egberts (f. b. A. Bugbucher S. 582, 42) find 10 uns angelsachsische Kanonensammlungen nicht erbalten, und die dem Erzbischof Egbert von Pork († 767) zugeschriebenen Werke: De jure sacerdotali und Excerptiones find zuverläffig franklichen Urbrungs (vgl. Bufordnungen S. 15). Dagegen ift eine irifche Ranonensammlung zu erwahnen, welche bem Ende bes 7. ober Unfang bes 8. Jahrbunderts angehört und ein außerordentlich reiches Material enthalt; Diefelbe ift von Wafferich-16 leben jum erstemmale vollständig berausgegeben (Biegen 1874). Gie gerfallt in 67 Bucher und behandelt bas gefamte Gebiet ber firchlichen Disgiplin. Die einzelnen Rapitel find entnommen ber bl. Schrift, ben Berten bes Clemens, Bafilius, Sieronymus, Auguftinus, Drigenes, Ambrofius, Caffianus, Ifidorus, Batricius, Gilbas, Theodorus von Canterbum u. a., den vitae patrum, vitae monachorum, zahlreichen griechischen, afrikanischen, 20 galliichen, spanischen und irlanbischen Stingben und Defretalen ber Bapfte. Die griechijden und afritanischen Ranones sind teils aus der biontsijchen Sammlung, teils aus ber spanischen Rollektion geschöpft. Dies Bert ift intereffant teils wegen bes reichen patriftischen und firchengeschichtlichen Materials, besonders aber wegen der großen Sabl von irifden Spnobalichluffen und Statuten, welche einen Einblid in Die eigentumlichen Auf-25 faffungen und Einrichtungen ber bortigen Nationalfirche gewähren. Die Sammlung in 9 Buchern, von welcher Ang. Mai i. Spieileg, Roman. T. VI, p. 397 sqq. die Borrebe und die Napitelüberschriften mitgeteilt hat, ift vorzugeweise aus jener entnommen (vgl. bie

cit. Ausgabe der irischen Sammlung Einleit, XIV sq.).
Im fränkischen Meiche gab es schon vor der Nezeption des dionysischen Werts außer der bereits oben erwähnten von Quesnell berausgegebenen Sammlung zahlreiche Kollektionen von Kanones griechischer, gallischer, spanischer Konzilien und papstlicher Defretalen (vgl. Maaßen S. 556 ff., 780 ff.), es bedarf hier aber keines näheren Eingehens in dieselben, da sie eine besendere Wichtigkeit und Verbreitung nicht erlangt haben und auch an sich kein sonderliches wissenschaftliches Interesse zu erweden geeignet sind. Bereits oben ist hervorgehoben, daß wahrscheinlich im Jahre 802 auf der Reichssynode zu Aachen die vernehrte dionysische Sammlung, wie sie Papst Hadrian dem Kaiser Karl d. Gr. zum Geschent gemacht hatte, als offizieller Koder der frünkischen Kirche sörmlich rezipiert worden seit dem Capitulare ecclesiastieum vom Jahre 789 sinden wir eine umfassende und ausschließliche Benuhung derselben auf den Reichstagen und in den Rapitularien

40 (Maaßen S. 467 ff.), und nach der Rezeption bezeichnete man sie vielsach vorzugsweise als den codex canonum oder liber canonum (Rasserschen, Beitrage zur Gesch, der falschen Dekretalen, S. 9 ff. 58). Neben ihr wurde übrigens am Ende des 8. Jahr-hunderts auch die große spanische Sammlung im franklichen Reiche bekannt, Bischof Rachion von Straßburg ließ sich im Jahre 787 eine Abschrift derselben ansertigen, welche, wie 46 aus einer Außerung hinkmars von Meims (Opuse, contra Hinemarum Laudun.

46 aus einer Außerung Hinkmars von Meims (Opuse, contra Hinemarum Laudun, c. 24. Opp, ed. Sirmond. T. II, p. 476) zu entnehmen ist, Riculf von Mainz im franklichen Reiche verbreiten ließ (Beiträge zur Geschichte ber falschen Dekretalen S. 53, 54). Seitdem ergänzte und vermehrte man den hadrianischen Codex canonum durch Abschnitte aus der Hispana. Eine besondere Wichtigkeit aber erhielt die letztere dadurch, 50 daß gegen die Mitte des 9. Jahrdunderts im franklichen Reiche mit ihr zahlreiche sallsche

Daß gegen die Mitte bes 9. Jahrhunderts im franklichen Reiche mit ihr zahlreiche falliche Defretalen vereinigt wurden; über die sogenannte pseudossischen Gammlung s. den betreffenden Artifel. Der in diesen Sammlungen entbaltene sirchenrechtliche Stoff war zu massenhaft und zu wenig oder doch nur chronologisch geordnet, es trat mithin sehr bald das Bestreben hervor, den Sammlungen durch Sichtung, durch zwecknäßige Ausbrahl der buchtigeren Bestimmungen und Ausscheidung anderen Aleibertalungen in berech mitte

55 wichtigeren Bestimmungen und Ausscheidung jahlreicher Wiederholungen, solvie durch spifematische Anordnung eine größere praktische Brauchbarkeit zu geden. Auf diese Weise sind zunächst im franklichen Reiche im 8. und 9. Jahrh. eine große Anzahl spstematischer Kanvnensammlungen entstanden, von denen als die wichtigsten solgende hervorzuheben sind: Zunächst geboren hierher drei Sammlungen, welche miteinander nahe verwandt sind:

60 1. e i n e Rollettion in 381 Rapiteln, welche bald selbsstandig, bald als viertes Buch eines

irrtumlich bem Erzbildof Egbert von Port zugeschriebenen Bertes vortommt. Diefe bem Ende des 8. Jahrbunderts angehörende Sammlung, welche in ben Beitragen zur Geschichte ber porgrationischen Rirchenrechtsquellen S. 3 ff. genauer beschrieben und von Midter berausgegeben (Antiqua canonum collectio . . ., Marburg. 1844), ift besonders badurch intereffant, bag fie unmittelbar vom Abt Regino für beffen unten ju erwahnendes Wert 5 benutt wurde und eine Reibe irrtimlicher Inftriptionen in diesem, welche in bas Decretum Burchardi und bas Gratianiche Defret übergegangen waren, nur aus ihr erflart und emenbiert werben fonnten (vgl. Maagen S. 852 ff.). 2. Die fog. Collectio Acheriana, fo genannt von ibrem herausgeber b'Achery (Spielleg, ed. II, T. I, p. 510). Sie ist in sabtreiden Sanbidriften erhalten und gebort mahrideinlich bem Enbe bes 8. ober Un- 10 fang bes 9. Rabrbunderts an; die einzelnen Manones find ohne Ausnahme ber badriamildbionviichen und ber frauischen Sammlung entlebnt und in brei Bucher geteilt (Maagen S. 848 ff.). 3. Die Kanonenjammlung (Poenitentialis), welche Bijdof Halugar von Cambrai gwischen 817 und 881 infolge einer Aufforderung bes Erzbischofs Ebbo von Abeims verfagte. Diefelbe befteht aus funf Buchern, von benen bie beiden erften aus 15 ben Schriften Gregors I. und Profpers, Die Borrebe bagegen und ber größte Teil ber drei letten Bucher fait gang aus der sub 2 genannten, einiges wohl auch aus der erften Sammlung entlehnt ist. Sie ist abgebruckt in Canisius, Loctiones antiq. ed. Basnage, T. II, P. II, p. 87 sqq. Ligl. über dieselbe und ihre mannigfache, jum Teil eigen-tumliche Benutung in späteren Werten die eit. Busordnungen S. 80 ff. und Maasen 20 E. 863 ff. Diefen brei Rollettionen ift eigen eine besondere Berudfichtigung bes Bugtvofens, und fie find wahricheinlich burch bie damalige Beschaffenheit ber Bugordnungen unmittel= bar bervorgerufen worden (f. b. A. Bufbucher C. 583, s). Dasielbe gilt von mehreren Samm: . lungen bes Grabanus Maurus, namentlich bem Liber poenitentium ad Otgarium archiep. Mogunt. bom Jabre 841 und ber Epistola ad Heribaldum bom Jabre 853 36 (Opp. Colon. 1626, T. VI; Sarsbeim, Concil. Germ., T. 11, p. 190). Much fic find großtenteils aus ber babrianischen und spanischen Sammlung erzerpiert und haben, wie bie vorigen, vorzugsweise ben Zwed, in Betreff ber Bugbisziplin die sententiae patrum, canones und decretales wieder jur Geltung ju bringen. Uber die frankischen Bußbucher f. b. A.

Einen jum Teil abnlichen Charafter baben bie fogenannten Capitula episcoporum. Es find bies fleine Ranonenfammlungen, welche einzelne Bildofe aus ben borbanbenen großeren Werten, jum Teil mit Benutjung eigener Verordnungen und bes lotalen Rechts, jur Regelung ber firchlichen Disziplin fur ihre Diocefen, meift unter Bugiehung ber Dioceianipneben, abiagten (vgl. De capitularibus diatriba II. bei Ang. Mai, Scriptor. 36 veter. nova collect. T. VI, P. II p. 146 sqq.). Dabin gehoren namentlich bie Statuta Bonifacii Mogunt. vom Jahre 745 (abgebrudt bei Mansi, Concil. T. XII, col. 383), die Capitula Theodulphi Aurel. u. Johr 797 (Mansi T. XIII, col. 993, Baluz, miscell, ed. Mansi, T. II, p. 99), Capit. Ahytonis (Hattonis, Attonis) Basil, u. 820 (Mansi T. XIV, col. 393, Pertz, M. G. T. 111, p. 439, her aber 40 errtumlich einer italienischen Sprobe zugeschrieben, Capitula Herardi Turonensis vom 3abre 858 (Baluz, Capit, reg. Francor, T. I, cod. 1283), Capit. Hinemari Remens. vom 3. 852-877 (Hinem. Opp. ed. Sirmond. T. I, p. 709, Mansi T. XV, col. 175), Capit. Walteri Aurel. vom Johre 871 (Mansi T. XV, col. 505), Capit. Rodulfi Bituricens. u. 3ahr 870 (Baluz. Miscell. T. II, p. 104), Capitul. Attonis 48 Vercellens, u. 3abr 940 (Opp. ed. Burontius del Signore, Vercell. 1768, T. II, p. 267). Die Sammlung bes Bischofs Remedius von Chur, welche zuerst Golbast (Ror. Aleman, seript, T. II, P. II, p. 121) unter biesem selbst ersundenen Ramen und zuleht Kunstmann (Tubingen 1836) herausgegeben hat, ist nichts anderes als ein Erzerpt aus ben salicen Defreialen in 80 Rapiteln. Siehe unten bas über bie Kanonensamm: 50 lung bes Erzbischojs Rotger von Trier Bemertte. Uber bie Capitula Angilramni fiebe b. A. Bb I G. 521, 7.

Der große Einfluß ber weltlichen Gewalt auf die lirchlichen Berhaltnisse zur Zeit der Karolinger fügte zu den dieherigen lirchlichen Sahungen ein reichhaltiges, vielsach auch die lirchliche Disziplim umfassendes Material hinzu in den Mapitularien der fränkischen Könige, 55 welche seitdem in spateren Kanonensammlungen vielsach benuht und exzerpiert worden sind. Das prattische Bedurinis rief schon fruh auch hiefur softematische Zusammenstellungen berver, zumächst eine des Abes Ansegisus in vier Buchern (f. d. A. I. 560), welche aber, da sie nur Kapitularien enthält, zu den Kanonensammlungen nicht gerechnet werden kann. Wohl aber verdent diesen Namen ein Werk, welches Benedictus Levita in Mainz in 3 Buchern, oo

wie er selbst sagt, zur Ergänzung ber ansegisischen Sammlung versaßt hat, für welches aber zum geringsten Teile die franklichen Reichsgesetze benutzt sind, sondern nächst einigen beutschen Boltsrechten und römischen Nechtsquellen, die Bibel, Schriften der Kirchenvater und Nanonensammlungen. Dies Wert hat ein besonderes Interesse durch die Beziehung 5 erhalten, in welcher dasselbe gebracht worden ist bezw. steht, bezw. zur pseudorischorischen

Sammlung fteben foll. Bgl. b. A. "Pfeudoifibor".

Seit bem 9. bis 12. Jahrhundert entstanden eine große Angahl von Kanonensamm= lungen, welche ebenfalls ben Brech hatten, bas überreiche in ben gabtreichen früheren Werken zerftreute Material in Berbindung unit neueren kirchlichen Sahungen zu einem 10 übersichtlichen und bem praktischen Bedurfnisse entsprechenden Gangen zu vereinigen. 3m Gegensan zu ben borbin erwähnten kompendiosen, meist nur lokalen Interessen bienenben spftematifden Sammlungen find biefe fpateren großenteils von bedeutendem Umfange und bon ber Art, bag fie weit über bie Grengen ber Diocefe, in welcher fie entstanden, binaus benutt werben konnten. Biele von ihnen haben eine große Berbreitung und damit eine 15 hobe braftifche Wichtigfeit erlangt; für bie 3wede biefer Encotlopabie wird es genügen, aus ber Maffe berartiger Sammlungen nur Diejenigen bervorzuheben, welche ein besonderes wiffenschaftliches Intereffe ju erweden geeignet find. Dabin gehoren etwa folgende: 1. Die bie jest ungebrucke Collectio Anselmo dedicata, so genannt, weil sie bem Archivrajul Unfelmus, wabricheinlich Unfelm II. von Mailand (883-897) gewihmet ift. Gie ift 20 obne Zweifel in Italien verfaßt und besteht aus zwölf Buchern, beren einzelne Ravitel aus einer Sanbidrift ber Sabrianischen, aber mit farthagifden, gallischen und spanischen Mongilien aus ber Hispana vermehrten Sammlung, aus ben falfden Defretalen, bem Registrum Gregors I., zwei unter Bacharias (743) und Eugen (826) gehaltenen römischen Spnoben, ben juftinianischen Rechtsbuchern und bem Rovellenauszuge Julians entlehnt 25 find. Süchst mahrscheinlich ist aber bas zulest erwähnte romisch-rechtliche Material erft spater von einem andern Sammler hinzugefügt worden (vgl. Richter, Beitrage zur Kenntnis b. Quellen bes fanon. Rechts, Leipzig 1834, C. 36 ff. und Savignp, Geich. b. rom. R. im Dl., Bb 2, C. 288, 26 7, C. 71). Das Werk ift wichtig teils wegen ber in ihr zuerft bervortretenden umfaffenden Benutung ber juftinianischen Rechtsbucher, teile weil Burcharb 80 von Worms einen großen Teil feines Defreis, von welchem weiterhin die Rebe fein wird, aus bemielben entnommen bat; ba Burchards Wert jum größten Teil in bas Deeretum Gratiani übergegangen ift, fo erhellt die Bebeutung ber vorliegenden Cammlung für die Rritit bee leuteren.

2. Die Libri duo de causis synodalibus et disciplinis ecclesiasticis bes auch 35 als Chronisten befannten Regino, Abis von Brum (geft. 915). Die neueste Ausgabe ift bon Bafferfdleben beforgt (Leipzig 1840); vgl. außerdem beffen Beitrage gur Gefchichte ber vorgratianischen Mirchenrechtsquellen Abb. 1. Auf Beranlaffung bes Erzbischofe Rathbod von Trier stellte Regino ums Jahr 906 aus den oben sub 1-3 bereits erwahnten franklichen systematischen Sammlungen bes 7. u. 8. Jahrhunderts aus franklichen und 40 beutschen Konziltenschlussen, einigen salschen Detretalen, ben Kapitularien, bem Brevia-rium Alarieianum und Julian, aus Busordnungen u. a. dies Werk zusammen, welches als Leitsaben (manualis codicillus, enkyridion, wie die an den Erzbischof Satto von Mainz gerichtete Borrede sagt) für den Bischof oder seine Stellvertreter bei Abhaltung ber Bisstationen und ber Genbgerichte bienen follte. Sowie Die Thatigleit bee Bischofs 45 fich bierbei teile in einer Beauffichtigung ber Rirchen und Meriter feiner Dibcefe, teile in ber Bestrafung ber von Laien begangenen Gunben und Berbrechen außerte, fo teilte auch Regino feine Cammlung nach biefen beiben Sauptrichtungen in zwei Teile und ftellte jedem berfelben in der damaligen firchlichen Bragis wahrscheinlich übliche Instruktionen voran, von benen die erfte die einzelnen bei ber Kirchenviftration zu beachtenben Buntte angiebt to und augleich die Sauptpflichten der Merifer furz berührt, die aweite ein Bergeichnis ber bei ben Genbgerichten nötigen Fragstude enthalt. Diefes noch jett wegen ber unmittelbaren Beziehung auf die Gendgerichte und bas in ihnen bamale geltenbe Berfahren, sowie wegen der Benupung durch Burdard intereffante Werf hat später manderlei Un: hange und Anderungen erhalten, und ift in einer Reihe späterer Sammlungen vielfach 55 erzerpiert worben, fo 3. B. in einer ungebruckten, in einer Bolfenbuttler Sanbichrift (int. Helmstad, nr. 454, saec. X.) enthaltenen Rollestion von 248 Map., beren erste 100 ben von Goldaft fälichlich bem Remedius von Chur zugefcriebenen Auszug aus ben falichen Defretalen bilben; Die übrigen find teils aus Regino erzerpiert, teils aus echten und unechten Defretalen, griechischen, afrikanischen, spanischen, gallischen, englischen und beutschen 60 Konzilien und aus patriftischen Schriften. Die Wichtigkeit dieser Sammlung für die Erganzung einiger deutschen Konzilienakten, und die Gründe, welche es wahrscheinlich machen, daß dieselbe der bisder vermiste Liber ecclesiasticarum sanctionum des Erzbischofs Rotger von Trier sei, sind von Wasserschen in den Krit. Jahrb. für deutsche Rechtswiss., 2003, S 485 hervorgeboben; vgl. auch die anges. Beitrage S. 29, 162-164, 167 ff. und Philipps, AR., Bo 4, S. 123, Ann. 13. Wegen anderer Sammlungen, in benen 5

Regimo benutt ift, f. biefelben Beitrage, G. 20 ff.

3. Das Decretum (Liber decretorum, collectarium) bes Biidojs Burdarb von Morme in 20 Buchern, beffen Absassing gwischen 1012 und 1023 fallt, ba bie Formata im Lib. II. c. 227 Die erftere Jahrgahl bat, bas Rongil von Seligenftadt bom 3abre 1023 in ber Sammlung felbft noch nicht benugt, wohl aber berfelben als io Unbang beigefügt ist. Lon ber an ben Propft Brunicho gerichteten Borrebe eriftieren zwei verschwedene Recensionen, beren eine in allen bieherigen Ausgaben steht, Die andere von den Ballerini P. IV. c. 12 n. 4 mitgeteilt ift. Lettere icheint bie ursprüngliche, jene eine spatere Emendation zu sein (Baller a. a. D.). Beranlassung dieses Wertes toar, wie Burchard felbst in bet Borrebe sagt, "quia canonum jura et judicia poe- 16 nitentium in nostra dioecesi sic sunt confusa atque diversa et inculta, ac sic ex toto neglecta et inter se valde discrepantia et pene nullius auctoritate suffulta, ut propter dissonantiam vix a sciolis possint discerni. Unde fit plerumque, ut confugientibus ad remedium poenitentiae tam pro librorum confusione, quam etiam presbyterorum ignorantia nullatenus valeat suhveniri", 20 Das fehr bebeutenbe in 20 Buder verteilte Material umfakt bas gesamte Gebiet ber trobliden Disgiplin und Ordnung, und ift aus der Collectio Anselmo dedicata, aus Megino, Bufordnungen und mabriceinlich & I. direft aus der Hadriana, Bleudvificor u. a. entnommen (vgl. Richter, Beitrage, C. 52 u. ff. unt Dlaagen, Bur Beich. b. Rirchenr. u. b. rom. H i. Dittelalter, in b. Rritischen Bierteljabreschrift b. Beil, Bb 5, G. 190 ff.). 25 Eine Eigentimlichfeit Burcharde ift bie, bag er vielfach Rongilienschluffe, Erzerpte aus ben romifderechtlichen Sammlungen, ben Rapitularien und ben Bugordnungen in ben betreffenben Inffriptionen einem ber alteren Papite ober Rongilien, ober einem Mirchenvater michreibt, offenbar, um bierdurch die Autorität diefer eanones ju fichern und zu erhoben. Biele ber letteren find bann mit ben falfden Inftriptionen in fpatere Sammlungen, so namentlich in bas Gratianide Defret übergegangen. Besonbers intereffant ift bas 19. Bud, welches eine Bufordnung bilbet, von Buchard felbst mit ben Ramen "Corrector" beanduct wird (Liber hie corrector vocatur et medicus, quia correctiones corporum et animarum medicinas plene continet), und victfach auch als ein gang ielbitstandiges Wert vorfommt. Bemerkenswert find bier namentlich eine Reihe von as Maniteln, welche die Unguchtsfälle und die "consuetudines superstitiosae" betreffen; biefelben find offenbar aus ber firdlichen Braris entnommen und achen ein bochft daralteriftisches Bilb ber bamaligen fittlichen und geiftigen Rultur; bgl. eit, Bugorbnungen, E. 10 ff., 628 ff. - Das Decretum Burchardi ist öftere berausgegeben, Colon. 1543, fol., Paris. 1549, 8", Colon. 1560, fol. zulest nach der Barijer Ausgabe in 60 der Patrologia ed. Migne, Tom. 140, Paris. 1853, col. 537 sq.

4. Die ungedruckte Collectio duodeeim purtium, welche wahrscheinlich von einem Teutschen bald nach Beendigung der Burdardschen Sammlung, aber noch vor dem, auch der nicht benutzen, Konzil von Seligenstadt (1023) versast ist. Mug. Theiner hat in seinen Disquisitiones criticae (Rom. 1836) p. 308 sq. auf die Wichtigseit dieser des Sammlung zuerst ausmerksam gemacht, er irrt aber darin, daß er dieselbe für die Duelle des Burdardschen Dekreis hält, denn eine genauere Untersuchung hat ein umzgesehrtes Verhältnis zwischen beiden dargeihan (vgl. eit. Beiträge, S. 31 ff.). Hast das ganze Wert Auchards ist in diese Collectio übergegangen, außerdem sind benutzt die Coll. Anselmo declieta und Buhordnungen; besonders interessant aber ist dieselbe duch so eine große Anzahl franklicher und deutschen Annilienschlüsse und Revitularienstragmente, welche zum Teil, wie es scheint, unmittelbar aus den Akten und Originalien geschöpft sind

(i. Beitrage, C. 40 u. ff.).

5. Die noch ungernichte Sammlung bes Bischofs Anselm von Lucca, des Zeitzgenoffen Gregers VII. (gest. 1086), in 13 Bückern. Dieselbe ist dadurch besonders 55 wichtig, daß sie fast ganz in das Gratiansche Drefret übergegangen ist und eine Neibe von papstucken Defretalen enthält, welche, wahrscheinlich aus dem römischen Archive entnommen, erst aus ihr bekannt geworden sind. Die Annahme, daß Anselmo declicata, die 7 letteren aus Burchard geschöpst habe, nuch in ihrem ersten Teile, nach einer genaueren Vergleichung beider Werse sit unbegründet er 1000.

achtet werben. Besondere Erwähnung verdient, daß Burchard ben Rechtsstoff nach Materien, Stande (Geiftliche, Laien) und Cachen, ju ordnen anfangt. Bgl. Ballerin. P. IV. c. 13; Theiner a. a. D. S. 363; Ang. Mai bat im Spieil. Rom. T. VI. p. 316 sq. bie

Rapitelüberschriften abbruden laffen.

6. Die Ranonensammlung bes Rarbinals Deusbebit ift, wie bie Borrebe zeigt, bem Bapfte Biltor III. (1086-1087) bedigiert und gerfällt in vier Bucher, beren lettes bie Freiheit ber Mirche von ber weltlichen Macht behandelt und nicht blog an jene Beit erinnert, sondern ein neues Element in die Sammlungen einführt. Die reiche Benutung bet "in tomis Lateranensis Basilicae", "in archivo sacri palatii Lateran." be10 finblichen Dolumente verleiht biefer Manonensammlung, aus welcher übrigens mehreres ebenfalls in bas Decretum Gratiani ubergegangen ift, ein besonderes Intereffe, fie ift ebiert aus ber Batikamiden Sandidrift von Buis Martincei (Benet. 1869), Richt gu verwechseln mit biefer collectio canonum ift ein anderes unter Urban II, von bemielben Autor verfaßtes Werf "adversus invasores, simoniacos reliquosque schismaticos" is in ebenfalls 4 Büchem. Egl. Ballerin. P. IV. 14.

7. u. 8. Dem Bifchof 3bo bon Chartres (geft. 1117) werben zwei Ranonenfamm= lungen jugeschrieben, das Deeretum in 17 Büchern, und die Pannormia in 8 Büchern. Bis jest ift bas gegenseitige Verhaltnis beiber Werte noch immer bestritten, und wenngleich die früher oft geleugnete Berfafferschaft Ibos binfichtlich ber Pannormia gegen-20 wartig als feltstebend angeleben werbeit fann, fo ift biefelbe boch in ber neueren Beit in Beziehung auf das Decretum bezweifelt worden, namentlich beshalb, weil ein fo verworrenes, plan- und geiftlofes Werf bes umfichtigen Berfaffere ber Pannormia untwirbig jei (vgl. Ballerin, P. IV. c. 16; Saviant, Geld. b. röm. R. i. M., Bb 2, S. 303 u. ff.; Theiner, Uber 3vos vermeintliches Defret, S. 26 u. ff.). Wafferschleben bat in ben an-25 gef. Beiträgen E. 59 u. ff. Die Autoricaft Bvos aufrecht zu balten versucht. Siernach beabsichtigte berfelbe zunächst nur die Zusammenstellung eines möglichst reichhaltigen Materials. ale Borarbeit für bie Pannormia. Bu diesem 3wede benutte er mehrere sustematifche Sammlungen, von benen aber nur Burchard als Quelle mit Sicherheit nachzutveifen ift, und stellte aus ihnen in 17 Rubrifen ben Stoff so zusammen, daß er die Ordnung und so Reibenfolge ber einzelnen Rapitel und die Gigentumlichkeit jeber Sammlung beibebielt. Auf biefe Beife find fast gange Bucher bes Burcharbichen Werts unverändert aufgenommen, neben benen fich nicht felten gienlich genau noch zwei und niehr ebenso zusammenhangende Quellenmassen unterscholben laffen. Aus biefer Borarbeit, welche fur die Offentlichteit gar nicht bestimmt tvar, ftellte 3vo feine Pannormia in 8 Buchern jufammen, benutte 36 aber für bas 3. u. 4. Buch, wegen ber besonderen Wichtigkeit der hier behandelten Lebren vom Primat, der Ordination der Bischöfe und Alerifer ihrem acgenicitigen Berhaltniffe und ihrer Stellung jum Bapfte, noch außer ber Collectio Anselmo dedicata, und ber Coll. Anselmi Die firchliche Gefengebung feiner Beit über jene Lebensfragen ber Sierardie. Beibe Sammlungen Boos find aber auch beshalb bemerkenswert, weil fie in umfaffender 40 Weise von Gratian benutt worden find. Das Decretum ist herausgegeben von Molinaeus, Lovan. 1661, fol. und von Fronto in ben Opp. Ivonis, Baris 1647, fol., bie Pannormia von Sch. Brandt, Basel 1499, 4° und von Melch, a Vosmediano, Lovan. 1557, 8°, beibe stehen in der neuesten Ausg. der Werke Joos, in der Patrologia ed Migne. T. 161 (Paris 1855, 4°), das Decretum nach der Frontoschen, die 46 Pannormia nach bein gulegt erwähnten Drude.

9. Bon Gratian ift ebenfalls, freilich in minberem Grabe, benutt eine andere noch ungebruckte Sammlung, welche unter bem Ramen Collectio trium partium befannt ift. Der erste Teil enthalt papstliche Defretalen bis Urban II. (gest. 1099) in chronologischer Ordnung, aber nur fragmentarifch in für jeben Bapft besonderen Kapitelreiben, in gleicher so Beife fint im 2. Teile dronologisch bie Mongilienschlüffe geordnet; ber britte Teil bilbet eine felbitstandige Kanonensammlung, und ift ein Erzerpt aus 3pos Defret, nicht, wie Theiner (a. a. D. S. 17 u. f.) behauptet, aus Burchard geschöpft und Quelle der Jooschen Sammlungen (vgl. Baller. I. c. cap. 18 num. 2, Die angeführten Beiträge, 3. Abb.;

Savigny a. a. O., Bb 2, S. 311 u. ff.).

10. Bielfach benutt von ben Correctores Romani (f. b. A. "Ranonisches Rechtsbuch") ift eine von einem Karbinalpriester Gregorius bem Jahre 1144 vorzugeweise aus ber Coll. Anselmi und Anselmo dedicata verarbeitete, noch ungebruckte Sammlung in 8 Büchern, welche in ber Regel unter bem Namen "Polycarpus" citiert wird, ba ber Berf, in feiner an den Bifdiof Didacus von Compostella gerichteten Borrebe, feinem 60 Berte biefen Ramen felbst beigelegt hat (vgl. Guffer, Beitr. & Geich. b. Quellen bes AR. Münster 1862, C. 71 ff.). Bgl. über eine große Anzahl anderer Kanonensammlungen Walter, NR., Michter: Dove, KR., Schulte, Linellen.

Diefe Reibe von Sammlungen aus ben verschiedenen Jahrbunderten und Lindern wiesen viele Plangel fur ben Gebrauch auf; es fehlte im allgemeinen jede uberfichtliche Ordnung, firchlides und weltlides Recht, allgemeines und partifulares frant unvermittelt neben 6 einander, maffenbafte Biberfpruche fanden fich; unendlich viele Beftimmungen waren unbrauchbar geworben, im Beben burch anbere erfent, woburd neue Biberfprude entftanben, Es lag somit ein wirfliches Bedurfnis fur bie Abfaffung eines bas geltenbe Mecht entbaltenben überfichtlichen Bertes bor. Ein foldes verfaßte Gratian, ber Hamalbulenjermond im Mlofter St. Kelir zu Bologna fanonisches Recht lehrte. Er verfaste zwischen 11:39 10 und 1142 ein ben ibm Concordantia discordantium canonum benanntes Bert, welches feit bem Ende bes 12. Jahrhunderts meift einfach Decretum, Decretum Gratiani bezeidnet wird, augerbem auch als Decreta (c. 6. X. De despons. impub. IV. 2), Liber decretorum, Volumen decretorum. Dasselbe ift vorzugeweise aus ben oben Bub nr. 3, 5-10 erwähnten Sammlungen zusammengestellt, und zerfallt in 3 Teile. 16 Diese Einteilung rührt von Gratian selbst ber, nicht aber die von Pars. I in 101 Distinctiones mit ber Untererdnung in canones ober capita, und von P. III in 5 Dist. mit canones, welche Gratiane Schüler Paucapalea gemacht bat. Die von P. II in 36 Causae mit ber Unterabteilung von Quaestiones, welche wieder in canones ober capita gerfallen, hat Gratian felbft gemacht. Die erften 20 Diftinktionen 20 ber P. I enthalten Cape über Rechtequellen, welche Gration felbft ale principium ober initium bezeichnet, auch wohl vom Inbalte ale tractatus decretalium, Die folgenben als tractalus ordinandorum, de ordinatione elericorum, de promotionibus. Der gweite Teil behandelt freilich unter vielfacher Beimifchung anderer Wegenftanbe, befonbere bie Lehre von ber geiftlichen Gerichtsbarteit, ben firchlichen Berbrechen und bem 26 gerichtlichen Berfahren, bon causa 27 an bas Eberecht, welchen letteren Teil Gratian felbst ben Tractatus conjugii nennt. In ber causa 33. qu. 3 bat Gratian einen besonderen Tractatus de poenitentia eingerudt, welcher in sieben Distinctionen zerfällt. Bratian bezeichnet auch andere causae nach dem Inhalte, 3. B. simoniacorum, haereticorum, titulus de alienatione rerum ecclesiasticarum, tit. de mutatione epis- 30 coporum. Der britte Teil, De consecratione, umfaßt bie Religionshandlungen, namentlich die Sakramente, in funf Diftinktionen. Eine Eigentumlichkeit bieses Werles besteht barin, daß Gratian sich nicht begnügte, die einzelnen canones zur Erläuterung ber betreffenden Lehren zu fammeln und nach einem gewissen freilich febr mangelhaften Sufteme ju ordnen, fondern, daß er felbft in ben beiben ersten Teilen diese Lebren burch 85 meift furze Ererterungen (dieta (Fratiani) behandelt, und an diese bie canones ale Belege aufdließt; viellach tritt in biefen dieta auch bas Befreben berpor, bie in ben Ranones bervorrretenden Widersprüche auszugleichen und zu beseitigen. Ugl. überh. Schulte, Die Geich b. Duellen u. Litteratur bes fanon. R. von Gratian bis auf Die Gegenwart, Bb 1 (Stuttgart 1875) S. 46 ff.

Wie fehr bas Decretum, trop ber manderlei Mangel, bem praftifden Beburfniffe entsprach, zeigt ber Beifall und die Berbreitung, welche es erlangte. Die alteren Sammlungen wurden burch basselbe verbrangt, bas Werk, welches ber Karbinal Laborans im Sabre 1182 in 6 Budern berausgab, und welches im wefentlichen bas im Defret enthaltene Material in bessere Aneronung enthielt (vgl. Themer, Disquis crit. p. 401 sqq.), 45 blieb unbeachtet. Bang befonders aber verbantte bas Defret feine allgemeine Anerkennung und prattifche Wichtigleit bem Ginfluffe ber Doftren. Dasfelbe erfchien zu berfelben Beit, wo namentlich Bologna ber Mittelpunft ber berichmten Legistenschule war. Die geiftige Thatialeit ber Gloffatoren bes romifchen Rechts wurde Borbild und Mufter für bie miffenichaftliche Behandlung auch bes Gratianischen Defrets, Gratian felbst bieft guerft Bor- 50 trage über fein Bert und wurde fo Begrunder einer neuen Schule ber Ranoniften ober Defretiften, welche, neben ihren Borlefungen, nach ber Methobe ber anderen Schule auch burd Gloffen Die einzelnen Teile bes Defrete erflärten und erläuterten (f. uber Die Bloffatoren bes Decretum ben A. "Gloffen und Gloffatoren bes römischen und fanonifden Rechts", Bo VI, G. 715). hierburch wurde basselbe in ben weitesten Kreifen 65 befannt, und feine Autoritat mußte auch in ber Bragie um fo nicht geboben und gefichert werben, als die Papite felbst basselbe benutten und in ihren Defretalen eitierten (e. 6 X. De despons. impub. IV. 2; c. 20, X. De elect, I. 6), Gleichwohl ift basselbe nie von irgend einem Papfte ausbrücklich bestätigt, oder als autbentischer Rober ber Rirche resipiert porben; icon Joann. Andreae (acit. 1318) feat in f. Novella in c. 2. X. 30

De rescript. (1, 3): Non obstat, si dicis librum decretorum fuisse per Papam approbatum, quia nec hoc constat. Auch von Eugen III., unter treldem Gratian fein Wert wahrscheinlich vollendete, ift eine folde Bestätigung nicht erfolgt, ba bas Calendarium archigymnas. Bonon., welches allein von einer folden Bestätigung berichtet, s ein von Alex. Diacchiavelli (gest. 1766) erdichtetes Werf ist (vgl. Savigny, Bb 3, S. 11). Es war vorzugeweise ber Einfluß ber Schule, welchem bas Decretum auch seine Un-wendung in ber Pragis verbankte. Gehr früh schon wurden von andern, namentlich von einem Schuler Gratians, Pauchpalea, einzelne canones jur Ergangung hinzugefigt, anfangs mahrscheinlich unter ber Form von Marginalgloffen, später aber in ben Tert wielbst aufgenommen, mit der Bezeichnung Palea, welche gewiß auf jenen Laucopalea guruchzusübren, und nicht, wie früher manche wollten, burch P. alia (post alia) zu erflaren ober wortlich mit Spreu ju überfeten ift (Schulte, Die Paleae im Defrete Wien 1875, i. b. GMM). Da aber bie alteren Sandidriften weniger folder Paleae haben, als die jüngeren, so ist anzunehmen, daß man auch die nach Baucopalea von anderen is eingeschafteten Rufate mit bem bierfur gebrauchlich geworbenen Ausbrucke bezeichnete. Daß biefe Rufatte übrigens febr balb nach Gratian bem Defret eingefugt wurden, zeigt bas etwa 20 Jahre jungere Bert bes Rarbinals Laborans, in welches bereits die Mehrzahl ber Paleae aufgenommen worben find. Die Citiermethobe binfictlich bes Drefrets ergiebt sich aus der oben angeführten Einteilung und Anordnung des Materials von felbst. 20 Kanonen aus bem erften Teile werden eitiert, g. B. c. 3 Dist. XXIV, aus bem zweiten

Teile: 3. B. c. 1 C. IV. qu. 4, and bem tractatus de poenitentia, c. 1 Dist. II. De poenit., aus bem britten Teile: c. 3. Dist. I. De consecr., früher wurden allgemein die eanones nicht nach ben Bahlen, welche überhaupt erft fpater im Defret beis

gefügt find, sonbern nach ben Anfangewerten bezeichnet.

So groß auch bas Unsehen und die praftische Bedeutung bes Deuretum Gratiani anfanglich war, fo fiel basselbe boch in eine, burch eine fruchtbare gesetzgeberische Thatige feit der auf ber Sohe ihrer Dacht stehenden Papfte ausgezeichnete Beit, Die papftlichen Defretalen feit bem 12. Jahrhundert enthielten ein neues außerordentlich reiches frichenreditliches Material, welches Die bisberige firdliche Diskiplin viellach umanberte und weiter so entwickelte, und fo mußte febr bald bas Werk Gratians, welches bei feinem Ericheinen gewiffermagen ben gangen geltenben Rechteftoff ber Kirde umfaßte, und infofern als Corpus juris canonici angeschen werden fonnte (Schulte, Geich. b. Quellen, Bb 1, 6. 67, Unm. 13), teile ale antiquiert, teile unbollftandig erichemen und bas Bedurfnis neuer Sammlungen hervortreten, welche, ba fie faft ausschließlich Defretalen und unter 35 papftlicher Autorität abgefaßte Rongilienichluffe entbalten, vorzugeweife im Wegenfage gu den früheren Kanonenfammlungen, collectiones decretalium genannt wurden (vgl. Schulte, Beitrage jur Geschichte bes kanonischen Mechts von Gratian bis auf Bernhard v. Bavia, Wien 1873, und besielben Geschuchte ber Quellen, Bb 1, S. 76 ff. Aus ber Reihe folder vor Gregor IX, entstandenen Sammlungen fint besonders jolgende funf hervorzuheben :

1. Das ums Jahr 1191 vollendete Breviarium extravagantium des Bernardus, Bropfis von Bavia (geft. als Bischof von Bavia 1213). Der Beiname "Cirea", welcher fruber bemfelben vielfach gegeben wurde, beruht auf einem Migverstandniffe (f. Richter, De ined. decret. coll. Lips., Lips. 1836, p. 1 not. 4). Die Begeichnung "extravagantium" rührt baber, weil in bie Sammlung vorzugsweise folche, namentlich neuere 45 Defreialen aufgenominen waren, welche nicht im Defret Gratians standen (extra decretum vagantes). Bernard benutte für fein Wert, burch welches er bas Defret zu ergangen und zu vervollstandigen beabsichtigte, teils einige altere Kollektionen, von benen er bas Corpus canonum (wahrscheinlich die Collectio Anselmo dedicata) und Burchard ausbrudlich nenns, teils besonders für Die neueren Detretalen einige nach Gratian ver-50 faßte Sammlungen, ben fogenannten Appendix Concilii Lateraneusis, die Collectio Bambergensis, die von Richter zuerft aufgefundene, aus jener geschöpfte sogenannte Collectio Lipsiensis und die sogenannte Collectio Cassellana, welche wiederum größtenteils ein Auszug aus der 2. Sammlung ift. Bei Anordnung des Materials in

Bucher (5), Titel und Rapitel nahm der Berjaffer ohne Zweifel den juftinianischen Roder 55 jum Mufter, und der Einfluß auch ber Pandelten ift ersichtlich in den diesen nachachilocten Titeln: De verborum significatione und De regulis juris. Der Stoff ift in den funf Budern in ber Art verteilt, daß bas erfte Buch im wefentlichen von ben firchliden Unitern und "de praeparatoriis judiciorum", das gweite von den Gerichten und bem gerichtlichen Berfahren, bas britte von ben Alerifern und Dionchen, bas vierte co vom Cherecht, das funte von den Berbrechen und Strafen handelt, ein Suftem, welches in ben fpateren Defretalensammlungen ebenfalls beibehalten, und in bem Berfe: Judex. Judicium, Clerus, Connubia (Sponsalia), Crimen jufammengefaßt wurde. Bernatbus ichrieb über fein Wert felbft eine Summa, basfelbe tourbe von ber Schule in Bo-Ioana regipiert, und erhielt als erfte anerfannte Ertrabaganten-Samulung Die Bezeichnung Compilatio prima, Liber primus, auch Volumen primum. Bon ben Gloffatoren 6 berielben find vorzugeweise zu nennen Melendus, Laurentius, Bincentius, Manus, Richar-Dus, Joannes Faventinus, Tancredus (val. Schulte, Gefch. ber Quellen und Lit. 1). Das Breviarium ift in ben unten ju erwahnenden Gesamtausgaben ber vorgregorianischen Compilationes gebruckt. 2. 3m Auftrage von Innocenz III. verfaßte ber papftliche Rotar Betrus Collwacmus aus Benevent eine Sammlung der von Innocenz in den ersten 10 11 Regierungejahren bis 1210 erlaffenen Defretalen. Bierfür benutte er teils bie Arbeit bes Ramerius, Diafonus von Pomposi, welche in 41 Titeln Defretalen besselben Papites aus beffen brei erften Regierungsgabren entbielt, teils bie Sammlung bes Bernarbus, Archibiatonus von Compostella, welche bie Defretalen bos Innoceng bis jum gebnten Sabre Diefes Bontififats umfaßte. Die beiben erwahnten Rimichensammlungen waren von ber 15 Edule nicht anerfannt werben, Die Arbeit bee Bernardus wenigstens nur vorübergebenb als Compilatio Romana. Der Grund biefer Nichtannahme, fowie bes von Annocen; an Betrus gerichteten Auftrags jur Abfaffung einer neuen Bufammenftellung lag barin, baß jene Sammlungen auch unechte Defreiden enthielten. Junoceng fandte bie neue Arbeit im Jahre 1210 nad Bologna, und erflatte in feiner an die magistri und seho- 20 lares von Bologna gerichteten Bulle, bag biefe Defretalen von Petrus "fideliter" aus ben Regesten gesammelt und sub competentibus titulis gestellt seien, "quas ad cautelam vobis sub bulla nostra duximus transmittendas, ut eisdem absque quolibet dubitationis scrapulo uti possitis, cum opus fuerit tam in judiciis quam in scholis". Diese Sammlung, Compilatio tertia ober liber tertius benannt, ist bie 25 erfte von einem Papfte offiziell verfündete Rechtsfammlung. Gie giebt fich zwar nicht wortlich als ein Wejegbuch, verbietet auch nicht ben Gebrauch anderer, weil die Racht ber Schule noch ju groß war, aber entbalt boch einen Wenterpunkt. Das Borgeben gonorius' III., befondere Gregore IX., zeigt, bag die Rechtsentwidelung jum allemigen Rechte ber Bapfte geworden war. 3. 3brem Inhalte nach fieht gwifden beiben Cammlungen 30 eine andere, welche, obgleich erft nach ber julest erwähnten Monwilation verfaßt, Compilatio secunda ober Liber secundus genannt wurde. Diejelbe enthalt Defretalen von Allerander III. Die Innocenz III. Zwar waren die Briefe dieser Zwischenpapste bereits bom Dlagifter Gilbertus, einem Englander, nach bem Guftem ber Compilatio prima in 5 Budern zusammengestellt (nach 1201), sowie auch von einem andern, ebenfalls in 36 Bologna lebrenden Englander, Alanus; allein biefe beiben Sammlungen, von benen bie erfte von Theiner in Bruffel entbedt ift (a. a. D. G. 121), wurden von der Schule nicht resipiert (über fie Schulte, Die Compilationen Gilberte und Manus 1870). Die vorbandene Lude fallte Jobannes Galenfis (Wallenfis, aus Bales) burch eine auf der Brundlage ber beiben oben erwahnten Rolleftionen gearbeitete neue Bufammenftellung jener an Zwischendelretalen aus, welche von ber Schule als Compil. seeunda, wie ichen erwahnt, anerfannt worden ift. Der Sauptgloffeior ber zweiten und britten Rompilation ift Tancred. 4. Rad bem vierten lateranenfischen Rongil (1215) wurde eine neue Sammlung veranftaltet, welche nach bem gewohnten Sufteme die Ranones besselben und bie von Innocen; feit 1210 erlaffenen Defretalen enthielt. 3br Berjaffer ift unbefannt, fie wurde aber als 45 Compilatio quarta in Bologna anerkannt und von Johannes Teutonicus (Seincea) gloffiert (f. b. M. "Bloffen u. Gloffatoren" Bb VI C. 716, t). Diefe vier erften regipierten Rompilationen find guerft berausgegeben von Unt. Augustinus (Herdae 1567, auch in ben Opp. Luce. 1769, T. IV), fobana von Yabbé (Antiquae collectiones decretalium cum Ant. August. et J. Cujacii not. et emend. Paris, 1609, 1621). 5. 3m 3. 1226 so fandte Benorius III. eine Sammlung, welche feine eigenen Defretalen und Ronffitutionen Raifer Friedriche II., welche biefer im Jabre 1220 bereits auf ben Rat bes Bapftes jur Regeption nad Bologna geschickt hatte, enthielt, ebendorthin. Diefelbe wurde zwar von der Edule als Compilatio quinta anerfannt und gloffiert, allein fehr bald mit ben übrigen Rompilationen burch bie folgende offizielle Detretalenfammlung Gregore IX. ver- 66 brangt. Sie ist herausgegeben von Euronius (Tolosae 1645) und von J. A. Riegger (Vindob. 1761). Uber alle diese Zwischensammlungen vol. Schulte, Gesch. b. Quellen, Bb 1, S. 76 ff. Die leste Ausgabe aller 5: Friedberg, Quinque Compilationes antiquae, Lips. 1882, jedody find bier die in die Decretales Gregorii IX. aufgenommenen Rapitel regelmäßig nicht abgebrudt.

3m 3. 1230 beauftragte Gregor IX. feinen Rapellan und Bonitentiar Rapmund von Bennaforte mit Abfaffung einer neuen Defretalensammlung. Der Bwed und bie Beranlaffung berfelben ift beutlich in ber Bublifationebulle bes Bapftes ausgesprochen: "Sane diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in 6 diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in judiciis vacillabant, ad communem et maxime studentium utilitatem per dilectum filium fratrem Ray-10 mundum . . . . illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adjicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, declarantur". Demnad pergrecitete Mannund bie funt alteren Mompilationen in Berbindung mit ben gregorianischen Defretalen in eine Sammlung, mit Beibehaltung bes feit bem Breviar Bernhards üblichen 15 und im einzelnen burd Unberung und Gingufugung einzelner Ditel verbefferten Spftems. Eine große Ungahl von Rapiteln ber alteren Cammlungen find, weil überfluffig, und um Wiederholungen ober Wiberspruche zu vermeiben, weggelassen, andere altere Defretalen find, um fie mit bem neuesten Recht in Emtlang zu bringen, interpoliert, Die wibersprechenben Stellen gestrichen ober geändert; von vielen weitläufigen Defretalen wurden 20 nur Die entscheidenden Stellen, mit Ausscheidung namentlich ber Species facti, aufgenommen, viele Briefe murben je nach ben in ihnen enthaltenen verschiebenen Beftimmungen zerlegt, und die einzelnen Stiide in Die betreffenben Titel verteilt. Daß bies Berfabren, namentlich auch bie in ber Regel burch bie Worte: "Et infra" angebeutete Beglaffung ber fogenannten partes decisae, burd welche ein meift febr wichtiges Interpreta-26 tionemittel entaggen wurde, unangemeffen war, fann nicht geleugnet werben, allein ber sehr hestige Tadel, welcher beshalb uber Rammund ausgesprochen worden ist, erscheint barum als jum Teil übertrieben und ungerechtfertigt, weil biefe Abfürzungen und Berftiedelungen bereits bei feinen Borgangern, namentlich in der Compil. I. und III. vortommen, überhaupt aber biefe Methode bemfelben von Gregor felbst vorgezeichnet worben 30 war. Diefe "Decretalium Gregorii IX. compilatio" uberjandte ber Bapft im Jahre 1234 an die Universität Bologna mit ber bereits oben erwähnten Bulle, welche am Schluffe die Bestimmung enthält: "Volentes igitur, ut hae tantum compilatione universi utantur in judiciis et in scholis, districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere absque auctoritate sedis apostolicae speciali", wodurch aljo 35 bie bieberige Autorität ber funf alteren Rompilationen, von benen bie britte und fünfte sogar von Bapften selbst publiziert worden waren, aufgehoben wurde. Infolgebessen wurde biese neue Sammlung auf ben Universitaten wie in der Praxis als firchliches Gesethuch behandelt. Obgleich die aus ben früheren Cammlungen aufgenommenen Rapitel bereits gloffiert waren, fo mußte fich diefe altere Gloffe boch infolge ber oben charafterifierten 40 Methode Raymunds vieljach als unbrauchbar erweisen, die neueren Detretalen Gregors waren überdies noch gar nicht gloffiert, es ift beshalb fehr erflarlich, daß nun die gregorianische Sammlung als Ganzes glossiert wurde. Ugl, hierüber den A. "Glossen und Gloffatoren", Bb VI, S. 716, 4. Daraus, daß die gregorianische Kompilation an die Stelle der älteren Extravagantensammlungen getreten war, ertlart sich der Name Liber 45 extra (namlich extra Decretum) und die Citierweise, z. B. c. 1. X. (Extru, d. h. Extravagantium) De praesumpt. (II. 23). Bal. überhaupt Schulte, Geich b. Quellen,

Die gesetzgeberische Thätigseit der folgenden Päpste machte sehr bald Anhänge und Supplemente zur vorigen Sammlung notwendig, welche zunächst als besondere Sammsolungen von den betressenden Räpsten den Universitäten zugesandt wurden, aber bestimmt waren, in die gregorianische Kompilation an den entsprechenden Orten eingereibet zu werden. Junocenz IV. sandte im Jahre 1245 den Universitäten von Bologna und Paris ein Berzeichnis der Ansanzsworte seiner Defretalen mit der Weisung, diese und die Schlisse des Konzils von Thon in den betressenden Titeln der Defretalen Gregori IX. beizustigen, er 55 hatte dies schon in seinem Apparatus zu den Defretalen gelban. Mit Bulle vom 9. Sept. 1259 publizierte er unter Wiederholung des Austrags nochmals die Initia seiner Bulken. In gleicher Weise wurden die Defretalen der solgenden Kapste, Aleganders IV., Urdans IV. und Clemens' IV. in besondere Sammlungen vereinigt; Gregor X. übersandte die auf der zweiten Synobe von Lyon im Jahre 1274 gesasten Beschlüsse den Universitäten (dieselben co wurden u. a. glossiert von Joh. Garsias Rispanus und Guilelm, Durantis); dasselbe

endlich war ber Fall mit einer aus funf Defretalen bes Papftes Ritolaus III. bestehenben

Cammlung. Bal. überhaupt Schulte a. a. D. Bb 2, C. 25 u. ff.

Diefelben Grunde, welche bie Berarbeitung ber vorgregorianischen Defretalenfamm= lungen in ber Compilatio Gregorii IX. veranlagt hatten, bewogen Bonifatius VIII., Die nachgregorianischen Defretalensammlungen mit jemen eigenen gablreichen Briefen eben- 6 falls ju einem Gangen verbinden ju laffen. In der an die Universitäten Bologna und Paris gerichteten Bublitationebulle diefer neuen Sammlung bebt Bonifatius besonders Die in Benebung auf Die Echtheit vieler Defretalen vorhandene Unsicherbeit berbor; er babe baber alle biefe Defretalen burch eine aus bem Ergbifdief Wilhelm von Embrun, bem Bifchof Berengar von Begieres und bem Bigefangler Richard von Siena bestehenbe Rom- in mission pruson lasson, net tandem, pluribus ex ipsis, quum vel temporales aut sibi ipsis vel aliis juribus contrariae, seu omnino superfluae viderentur, penitus resecatis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis, et aliquibus in toto vel in parte mutatis, multisque correctionibus, detractionibus et additionibus, prout expedire vidimus, factis in ipsis, in unum librum cum nonnullis nostris to constitutionibus . . . redigi mandavimus et sub debitis titulis collocari". 3m Rebruar bes Jahres 1298 veroffentlichte ber Papit biefe, nach bem gregorianischen Suftem in fünf Bucher, Titel und Mapitel abgeteilte Sammlung unter bem Ramen "Liber sextus", weil durch fie die funf Bucher ber Defretalen Gregors IX. ergangt und bervoll: ständigt werden follten. Daber erflart sich die Ertierweise der einzelnen Rapitel dieser 20 Rompilation, 3. B. c. 1. De haereticis in VIIv. (V. 2). Um Schluffe der oben erwähnten Bulle bestimmt ber Rapst, daß die Universitaten diese Sammlung in den Schuten und Berichten gebrauchen, außer benjenigen Defretalen aber, welche in berfelben entbalten ober in ibr ausbrudlich referviert seien, teine andere feit ber gregorianischen Mompilation erlaffenen Rouftitutionen ober Briefe annehmen ober für Defretalen halten follen. - 2gl. 26 überbaupt Schulte a. a. D. S. 34 ff. und über die Gloffatoren diefes Liber sextus den

21. "Gloffen und Gloffatoren" 2b VI G. 716, 28.

Rach Bublifation bes Liber sextus erlich Bonifatius noch eine Reibe Defretalen. unter ihnen die berühmte "Unam sanctam" gegen Philipp von Frankreich v. 3. 1302, ebenso fein Rachjolger Benedift XI.; tiefe wurden gesammelt, als Constitutiones extra- 30 vagantium libri sexti in ben Sandschriften ben legtern bingugesigt, und (16 an ber Babl) bom Karbinal Johannes Monadyus gloffiert. Wahrend Diefer Cammlung ein offigieller, authentischer Charafter gang abging, ließ Clemens V. (1305-1314) Die Schluffe ber Spnobe von Bienne vom Jahre 1311, sowie feine eigenen Defretalen nach früherer Berje und bem herlommlichen Spfteme in funf Buchern ordnen, publigierte fie im Jabre 16 1313, wie es scheint unter dem Namen Liber septimus, in einem zu Monteaux bei Carpentras abgebaltenen Ronfiftorium, und überfandte fie ber Univerfitat ju Orleans. Elemene fistierte aber die weitere Berbreitung und ließ die Sammlung umarbeiten; erft unter semem Rachfolger Johann XXII. wurde biefelbe im Jahre 1317 an die Universitaten Bologna und Baris verfandt. Anfangs fcheint diefelbe ben Ramen Liber septimus 40 gefubrt zu baben, burch bie Gloffe felbft murbe aber bie feitbem gebrauchliche Bezeichnung Constitutiones Clementinae einzesichtt; dem zufolge werden die Kapitel berselben mit dem Beisat "in Clementinis" eitiert, z. B. c. 2. De judiciis in Clement. (II. 1) oder Clement. 2. De judic. Der große Unterschied zwischen dieser und den seit Gregor IX. veröffentlichten offiziellen Sammlungen liegt barin, bag lettere in gewiffer Weife ben Cha- er rafter extlusiver Bejethucher hatten, burd welche alle nicht aufgenommenen Extravaganten beseitigt werben sollten, erftere bagegen bie seit bem Liber sextus erschienenen Extravaganten micht ausschloß; Die Clementinen enthielten ohnehm außer ben Bienner Ranonen nur Defretalen von Clemens V., und in ber Bublitationebulle außert fich Johann XXII. weber uber bie fruheren Ertrabaganten, noch über feine eigenen, bamale bereits erlaffenen, w aber in Die elementinische Cammlung nicht aufgenommenen Defretalen. Ge bestanden alfo feitbem neben ben offiziellen Kompilationen Extravaganten, welche, ihre Echtheit vorausgejett, unbestreitbar gesetliche Auterität besagen. Der Grund, weshalb Clemens V. und fein Nachfolger bas Spflem ihrer Borganger aufgaben, lag offenbar vorzugeweise barin, baß jene unter ben bamaligen Berhaltniffen, namentlich in Frankreich, befurchten mußten, 36 ibre Sammlung burch Aufnahme von Defretalen, welche jum Teil Gegenftand einer bettigen Opposition geworben waren, juridgewiesen gu feben. Bal, überhaupt Schulte a. a. D. C. 45 ff. und über Die Bloffatoren d. A. "Gloffen und Gloffatoren".

Wit ben Clementinen schriegen die offiziellen Defretalenjammlungen ab. Das erfcutterte Ansehen der Bapfte, die seit bem 14. Jahrhunderte fich freigernden Kännese ber- 100

selben mit ber weltlichen Gewalt und einzelnen Nationalfirchen liegen ben Erfolg berartiger Unternehmungen als fehr problematifch erscheinen, und nahmen die Ibatigfeit ber Papite für andere Bwede in Unipruch. Tropbem find noch mehrere Sammlungen von Extravaganten zu erwähnen, von denen zwei bis auf ben heutigen Tag eine besondere 5 Bebeutung baburch betvahrt haben, daß sie neben bem Decretum Gratiani, ber grego: rianischen Defretalensammlung, dem Liber sextus und den Clementinen, welche man später unter bem Namen bes Corpus juris canonici jusammenfaßte, in biefes aufgenommen wurden (f. b. A. "Nanonisches Rechtsbud"). Schon oben wurde bie von 30= bannes Monachus gloffierte Sammlust von 16 Ertravaganten bes Bonifatius VIII. und 10 Benenebist XI. erwähnt, brei Defretalen Johanns XXII. glossierte Guilelmus de monte Lauduno balb nach bem Jahre 1317, 20 Defretalen besselben Papstes, welche bieser selbst zu einem dronologisch geordneten Gangen verbunden zu haben scheint, unter ihnen auch bie vorigen brei, gloffierte Bengelinus be Caffanis im Jahre 1325. In mehreren Handschriften des Liber sextus und der Clementinae finden sich außerdem aber noch 1. eine größere ober geringere Bahl anderer Extravaganten früherer und fraterer Bapfte, ohne Orbnung und Aufammenbang, bald bem Liber sextus, bald ben Elementinen ober bem Werfe eines Rommentators Diefer angehangt; andere Sanbidriften haben gar feine berartigen Anhange, furz es berricht in Beziehung auf Die Ertravaganten fowohl in ben Sandschriften, als in ben alteren gebrudten Ausgaben, ba alles von ber Billfur ber 20 Edreiber und herausgeber abbing, die größte Berichiebenheit (vgl. hierüber besonders Bidell, Aber Die Entstehung und ben beutigen Bebrauch ber beiben Ertrabagantenfammlungen bes Corpus juris canonici, Marburg 1825, S. 1-39, 118 ff., Edulte a. a. D. II, S. 50 ff., III, S. 65 ff.). Um Ente bes 15. Jahrhunderte unternahmen bie Buchhandler Ulrich Gering und Berthold Remboldt in Baris eine Berausgabe samtlicher Teile 25 bes Corpus juris canonici, und mablten biefür ju Korreftoren ben Brofeffor ber Rechtswiffenschaft Litalis de Thebes und ben Licentiaten des Rechts Johannes Chappuis. Letterer, welchem das Decretum, der Liber sextus, die Elementinen und Extrabaganten übertragen waren, veranstaltete eine jum Teil ganz neue Redaktion der Extravaganten, welche feitdem bis jest in allen Ausgaben unverandert beibehalten worden ift. Er teilte 30 biefelben namlid in grei besondere Sammlungen: Die erstere, Extravagantes Joannis P. XXII, entbalt die bereits oben erwahnten, von Zenzelinus gloffierten, 20 Defretalen Johanns XXII., aber in anderer Reihenfolge, nämlich, nach bem herkömmlichen Spfteme, wenngleich ohne Buchereinteilung, unter 14 Titel geordnet, die zweite umfaßt 74 (ursprunglid) 70) Defretalen von Urban IV. (1261-1264) bis Sirtus IV. (1471-1484), 35 und führt ben Ramen: Extravagantes communes, nicht weil fie, im Gegensche zur erstern, Defretalen verschiedener Papfte enthalt, sondern weil in biefelbe die in ben bisberigen Musgaben gewöhnlich vorfommenden Extraraganten aufgenommen find, Chappuis felbst nennt fie: "tritarum cumulus extravagantium". Daß aber biefe neue Rebaltion bei weitem reichhaltiger, als alle früheren Ausgaben war, geht baraus bervor, bag 40 in Diefen bechftene 33 Extravaganten stehen. Chappuis ordnete diefe Defretalen nach ber üblichen Weise in funf Bucher, Titel und Rapitel, und gwar fo, bag jede Extravagante ein Rapitel bildet. Da er aber fur bas vierte Buch, das Cherecht, in diesen Extravaganten teinen Stoff fand, fo bemerkte er am Schlusse bes britten Buches: "Liber quartus vacat". Die Citierweise beiber Sammlungen erhellt aus folgenden Beispielen: c. uni-45 cum De praebend, in Extravag. Joann. XXII. (III.), ober Extrav. unic. (Exsecrabilis) Joann. XXII, De praebend, (III.); c. 1. De praebend, in Extravag. comm. (III. 2), over Extrav. comm. 1. (Piae sollicitudinis) De praebend. (III. 2). Bgl. Schulte a. a. D. S. 59 ff. Im Jahre 1590 veröffentlichte Betrus Matthäus zu Thon einen Liber septimus 50 decretalium in fünf Buchern, welche Defretalen von Sirtus IV. bis Sirtus V. (1585

bis 1590) enthielten, sich mithin an die Extravagantes communes in gewisser Art anschlossen. Diese Privatarbeit hat, obgleich sie in sehr vielen alteren Ausgaben des Corp. jur. canon. unter den Anhöngen abgedruckt worden ist, keine Anerkennung und Anwendbarkeit gesunden. Dagegen wurde von Gregor XIII. eine Kommission niedergesest zur 55 Ausarbeitung eines authentischen Liber septimus, aber erst unter Elemens VIII. war das Lisert, in welches man auch die dogmatischen Beschlösse der Sproden von Florenz und Trient ausgenommen hatte, im Trust beendigt unter dem Titel Sanctissimi Domini Nostri D. Clementis Papae VIII. Decretales. Romae. Ex Typographia Camerae Apostolicae. M.D.XCVIII und dem Papste zur Appredation vonzelegt. Diese ist enicht erfolgt, der Grund ist nicht sestzusstellen (vol. Franc. Sentis Clementis Papae VIII.

Decretales quae vulgo nuncupantur Liber Septimus Decretalium Clementis VIII. primum edidit etc. Frib. Brisg. 1870. Schulte, Geich. d. Qu. III, I, S. 71 ff.). Auch später bis jest ist keine weitere systematische Bearbeitung der neueren pärstlichen Detretalen unternommen werden, dagegen wurden vielsach dronvologische Sammlungen derjelben in den jogenannten Bullarien veranstaltet (f. d. A. "Areve" 20 III S. 301). 6 Basserichteben 4; v. Schulte.

Ranonifer f. Rapitel.

Ranonifation. Gonzalez Tellez, Comment. in Ius canon III, 45 cap Andivirums de reliqu. et vener. sanct.; Iustus Fontaninus, Codex constitutionum, quas sammi pontifices ediderum in solenni canonisatione sanctorum a Ioanne XV. ad Benedictum XIII. to sive ab anno 963 ad annum 1729, Sem 1729; Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. veneratio sanctorum nr. 26f. ed. Rambrasdum (1845) Bb II, 803 ij; beionders Prosper Lambertini Beneditt XIV.), De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione. Bosogna 1734-1738, 2. M. Radua 1743, 4 Bbc; Bangen, Die rom. Rurie (Münger 1854) 3. 214 - 246.

Manonifation (canonisatio) ist die Heiligsprechung (declaratio pro sancto) eines Seligen (beatus). Der Ausbrud canonizare heißt in bas Berzeichnis (album, canon) ber Seiligen (vgl. ben 21. Bo VII S. 551 ff.) eintragen und ben biefen gebührenden Rultus zuerkennen, wozu vornehmlich auch die Erwahnung in dem Gebete gehört, welches ber Briefter im Deeftanon (canon missae), bei ber Renfefration ber Elemente bes bl. 20 Abendmable, ju fprechen bat. Um die Berebrung eines Seiligen in der gangen Rirche ju erlangen, gab es fein geeigneteres Mittel, als bie papitliche Bestätigung nachwinden; Dies geschah vielleicht bin und wieber schon frith, ober die Bapfte fonfirmierten auch felbst: ftandig, nachdem ohne ibre Buziebung eine Beiligsprechung erfolgt war. Rachweisbar ift die Ranonisation des Bischofs Ulrich von Augeburg 993 (Harduin VI, 1, 727; Fontanin 25 3. 1 f.). 216 ein ben Bapften borbehaltenes Recht erscheint bie Kanonisation erft seit Merander III., vgl. deffen Erlaß (Ius can. De reliquiis et veneratione sanctorum 111, 15, bei Fried. II, 650; MSL 200, 1261; Jaffé 13546): Illum ergo hominem non praesumatis de caetero colere: cum, etiamsi per eum miracula plurima fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae ec- 3) clesiae publice venerari. Da aber noch fpater bie Bifchofe fich für berechtigt hielten, für ben Bereich ihrer Diecefen ju fanomfieren, wurde burch besondere Deflarationen Urbans VIII. pon 1625 und 1681 (Gerraris Dr. 47 G. 815 ff.) Dies für unftatthaft erklart; and ergingen mebrere Verordnungen, durch welche sowohl die Requisite zur Seiligiprechung als das dabei anzuwendende Berfahren febr genau vorgeschrieben wurde,

Der im Aufe eines beiligen Banbels Entschlafene beift piae memoriae und wird, jobald barüber eine Untersuchung angeordnet ober eingeleitet ist, servus Dei genannt. Wird ordentlich erwiesen (De testibus II, 20, c. 52 Honorius III. 1225 II, 349 f.), baß er fromm gelebt und Wunder berrichtet babe, fo fann junadit feine Geligsprechung (beatificatio) beantragt werden. Dies joll in der Regel erst 50 Jahre nach dem Tode in geschehen (Ferraris Nr. 30 S. 810). Auf Grund der vom Bischofe des Ortes, wo er lebte und ftarb, angestellten Untersudung prüft eine Monnmiffion ber Congregatio rituum, ob ein Beatifilationsverfahren julaffig ift, in welchem Galle Die Autoritation des Pauftes dazu eingeholt wird. Die Bewährung heroischer Tugenden und der Wunderfraft ift die Beraussehung. Hierauf folgt eine dreifache Brüfung über die Person des venerabilis 46 vor ber Congregatio rituum, vor ben Karbinalen und in einem unter bem Borfipe bes Papftes gehaltenen Konfistorium. Rad bem Beideluffe bes Papftes wird bas Breve ausgesettigt, welches ben venerabilis für beatus erflart und jugleich ben Umfang der bem: felben in erweisenden Rultusebren bestimmt, wie Kommenoration und Juvofation im Bottesbienft, im canon missae, Errichtung eines Altars, öffentliche Ausstellung ber Me- 60 liquien u. f. w. (man vgl. die fpezielleren Beftimmungen in dem Erlaffe Alexanders VII. von 1659 u. a.; Ferraris Dr. 43 G. 812). Die feierliche Bublitation bes Beatififations: defrets erfolgt in ber basiliea Vaticana (nach der Bulle Beneditts XIV. Ad sepulchra apostolorum vom 23. November 1741, im Bullarium Magnum ed. Lugenb. Bb 16 S. 55). Statt ber in strenger Form erfolgenden Geligsprechung (beatificatio 65 formalis) tann auch eine einfachere eintreten, indem ber Papit Die richterliche Senteng über den Zustand des Seligen nur bestätigt (beatificatio aequipollens), vgl. Ferraris Rach erneuten Bundern burch den beatus und wiederholten Brufungen erfolgt febann die Beiligspredung (canonisatio, ebenfalls formalis ober aequipollens), indem ber Bapit ex cathedra ben beatus fur sanctus critart (ad honorem sanctae et in- 100

Real-Enchtiopabie fur Theologie und Rirche. d. M. X.

dividuae trinitatis. decernimus et definimus bon. mem. N. sanctum esse et sanctorum catalogo adscribendum ipsumque catalogo huiusmodi adscribimus statuentes, ut ab universali ecclesia. festum ipsius et officium devote et solenniter celebretur). Dus geschicht mit exböhten Solennitäten gleichfalls in der basilica Vaticana. Der Papst oder sein Bertreter lieft das erste seierliche Hochant zu Edren des Heiligen. Der Kultus der Heiligen ist umfassender, als der der Seligen; denn toahrend der letztere, abgesehen von andern Beschräntungen, sich nur auf einen Teil der Kirche bezieht, geht der der Heiligen über die ganze rönnische Kuche; während serner zener nur ein erlaubter ist, erscheint dieser als ein gebotener (doch z. Bo VII S. 558, 68 st.).

### Ranonifdes Recht f. Rirdenrecht.

Kanonisches Mechtebuch. Dit bem Ausbrud Corpus juris canonici ober Ranonijdes Redusbuch bezeichnet man feit bem 16, Jahrhundert das Decretum Gratiani, bie Defretalensammlung Gregore IX., den Liber sextus, die Clomentinae und die 15 beiben Ertrapagantenfammlungen bon Chappine in ihrer Gefamtheit. (Uber Die einzelnen Teile vgl. oben b. A. "Ranonen- und Defretalensammlungen.") Schon früher findet fich das Wort Corpus juris zur Bezeichnung eines geringeren Kompleres jener firdenrechtlichen Sammlungen. So wurde (Bratians Defret bereits im 12. Jahrh. Corpus juris
canonici genannt (Schulte, Gesch, der Quell. u. Litter. d. kanon. R., Bd 1, S. 67,
20 Ann. 13), so nannte Innocenz IV. die gregorianische Defretalensammlung in einem
Schreiben an den Archibiakon Philippus von Bologna: Corpus juris (Theiner, Disquis, crit. p. 66). Der Kardinal Betrus be Alliaco fpricht in feiner ju Anfang bes Rongilo von Konstany geschriebenen Abhandlung De necessitate reformationis c. 3 bon ben "in corpore juris canonici" verzeichneten Reservationen (Sarbt, Acta concil. 26 Constant. T. 1. P. VII. col. 280), womit er ohne Zweifel die oben erwähnten Rompilationen mit Ausschluß ber damals noch gar nicht existierenden Extravagantensamm= lungen meinte. Bei ben Berhandlungen bes gebachten Kongile wird überhaupt ber Ausbrud Corpus juris ober Jus scriptum, Jus commune vielfach gebraucht im Gegenjat ju den nachtlementinischen Extravaganten (f. Hardt a. a. D. col. 557, 671, 999, 1001, so 1022). So annullierte die Spnonde nomnes et singulas reservationes ecclesiarum cathedralium, abbatialium et aliarum dignitatum electivarum, quae in corpore juris non clauduntur" (hardt, col. 671); ebenfo hob die Baster Synode im Jahre 1436 alle Refervationen auf "reservationibus in corpore juris expresse clausis... exceptis" (sess. XXIII, e. 6). Hierauf grundet sich die von neueren Kanonisten auf: 25 gestellte Bezeichnung: Corpus juris clausum fur bas Defret und die Defretalensamm= lungen, einschlichlich ber Clementinae, im Gegenfate zu ben Extravagantensammlungen, ein Ausbrud, welcher nichts anderes bedeutet, als die fruber üblichen oben hervorgehobenen Ramen. Wabrend bas Corpus juris ale Ganges, auch abgesehen babon, bag die drei Defretalenfammlungen von vormberein als Wefete galten, burch feine Rezeption in ber Schule wie 40 in ben Berichten eine gemeinrechtliche Amwendbarkeit erhalten hatte, war bas gesehliche Unseben ber Extravaganten vieljach bestritten, und ber feit Innocenz III. thatsächlich geltende Brundfaß ber Berbindlichkeit jeber papstlichen Berfügung wurde feit bem 15. Jahrhundert nicht mehr anerkannt. Insofern war jener Gegensat vollkommen begründet, und man fonnte mit Rocht, fo lange feine neue Sammlung ju ben Clementinen bingugefommen 45 und rezipiert war, das bisherige Corpus juris ale em abgejchlossenes Ganze (clausum) ansehen. Der Name Corpus juris tommt ubrigens in ben alteren Druden noch nicht vor, was fich einfach baraus erklart, bag biefelben anfangs nur je einzelne Teile mit der Glosse enthielten. Die editio princeps bes Gratianischen Defrets ist die von H. Eggestepn (Argentin. 1471. fol.), die der gregorianischen Defretalen wahrscheinlich in Mainz, 50 sine loco et anno, gebruckt, eine folgende in Many 1473 bei Peter Schoiffer, Die erste Ausgabe bee Liber sextus ist in Mainz 1465 bei Joh. Fust und B. Schoiffer, Die ber Clementinae bei benielben 1460 erfcbienen. (Bgl. überhaupt Schulte, Gefch. I, G. 71 ff. II, C. 23, 44, 50, 63.) Im 16. Jahrhundert wurden Diese einzelnen Teile, seit Chappuis (f. b. A. Ranonen- u. Defretalenfammlungen oben C. 16,26) auch bie beiben Extravagantenss fammlungen, gewöhnlich von berfelben Diffigin in 3 Banden berausgegeben, fo bag bas Detret ben erften, Die Detretalen Gregors IX. ben zweiten, die übrigen Sammlungen, famtlich mit ber Gloffe, ben britten Band bilbeten. In ber zweiten Galfte bes 16. Jahr: hunderts ließ man in ben Ausgaben vielfach die Gloffe hintveg und faste alles in einem

Bande quiammen, feit biefer Zeit findet fich auch querft ber Gefamttitel: Corpus juris canonici, welcher feitbem bie auf ben beutigen Tag ber gebrauchliche geblieben ift. Unter ben fruberen Ausgaben ift Die zu Baris 1499 1502 von Ulrich Gering und Bertholb Hembolt beforgte infofern von befonderem Ginfluffe gewesen, ale aus ihr bie bier querft obgebruckten beiben Ertrabagantensammlungen bes Johannes Chappuis in Die fpateren : Musgaben übergegangen find. Bon ben folgenben Berausgebern find befondere ju ernabnen Demochares (Paris 1550, 52, 4" voll. 8, ohne Bloffe, Paris 1561, 3 voll. fol. met ber Gloffe), welcher fich um die Rritif bee Textes und namentlich auch burch Ergangung ber Inffrmtionen bes Defretes verbient gemacht hat, Molinaus (Lugdun, 1554, 15.9, 41, welder einzelnen Stellen bes Defreis fritige Apoftillen beifugte, und querft to be einzelnen Ranones, mit Ausnahme ber Paleae, mit Zahlen bezeichnete, Contius (Antverp. 1569-1571, 4 voll. 8'), welcher aus ben vorgregorianischen Rompilationen viele partes decisae in der Sammlung Gregore IX. ergangt hat. (Ugl. überhaupt Richter, Diss. de emendator. Gratiani, Lips. 1835, p. 14 sqq.) Die Bemuhungen biefer greiefen fich aber als ungureichenb. Bei ben Berbandlungen bes Tribentiner Rongife trat 15 neliach bas Redurfnis einer Emenbation und neuen Revision namentlich bes Gratianischen Defrets bervor, und Papft Bius IV. jeste zu biefem Bwede im Jahre 1563 eine Kommiffien von Rarbinalen und anderen Gelehrten nieber, welche unter ben Nachfolgern beselben, Bius V. und Gregor XIII., berftartt und ergangt aus 35 Dlitgliebern beftanb and unter bem Namen ber Correctores romani belanut ift. Die Arbeit berfelben war 20 m 3. 1580 beenbigt und i. 3. 1582 wurde auf diefer Grundlage bas gesamte Corpus juris ranonici mit ber Gloffe ju Rom burd ben Drud veroffentlicht in 3 Banben. Diefer Editio Romann fteben voran zwei Breven Gregors XIII. vom 3. 1580 und 1582, von benen bas riftere fich auf bas Bange, bas lettere nur auf bas Defret begieht, in welchen ber Papft wiederholt ben Grundfat ausspricht, bag an bem bier festgestellten Tert feine Underung 25 agend einer Art in Zulunft vorgenommen werden solle. (Bgl. Themer, Disquis. erit. App. 1, und Schulte a. a. C.) So sehr auch die fritischen Arbeiten der Correctores Unerfernung verbienen, fo batten fie ibre Aufgabe boch nur unvollständig geloft, und bie Unterfudjungen bon Anton, Augustinus (De emendatione Gratiani dialogorum libri II Tarag. 1587, Par. 1607, u. a. Edulte III E. 725), Berardus (Gratiani 🤫 ranones genuini ab apocryphis discreti, Venet. 1783) u. a., femie bie neueren Ausgaben des Corpus juris canoniei zeigen, was in Begiebung auf die Tertberichtigung noch zu thun übrig geblieben war. Bon ben folgenden Ausgaben, welche im wefentlichen auf der Grundlage der romischen ruben, find zu erwähnen die der Gebriider Bithou (ex biblioth, ill. dom. D. Claud. le Pelletier, Baris 1685, 87, 2 Tom. fol. u. viters), 35 von 3. 5. Behmer (Halae 1747, 2 Tom. 41), von Mem. Lubov. Richter (Lips. 1839, ? Tom. 1"), gang besonders Die neuefte von Emil Friedberg (Leipz. 1876 bis 1881). Eine deutsche Abersehung bes Corpus jur. canon. im Auszuge haben beforgt Bruno Schilling und Smtenis (L'eipzig 1834—1838, 2 Bbe, 8"), von einer von Lang begonnenen Uberfehung (Muruberg und Gurub 1835, 8') find nur zwei Sefte erschienen. In ben 40 truberen Ausgaben fteben getvohnlich eine Reihe von Unbangen, bon benen außer ben bon Beter Buenois angeferingten Indices und Registern (querft in ber Ausgabe Paris 1618) we empabnen find: ber arbor consanguinitatis und affinitatis mit dem Rommentar des Job. Andreac hinter can. XXXV qu. 5 des Defrets, 47 canones poenitentiales ans ber Summa aurea bes Rarbinate Hostiensis unb 84 canones apostolorum is nach ber Uberfetjung von Salvander hinter bem Defrete, bie Institutiones juris canoniei, welche Baul Lancelot, Brofessor in Perugia im Auftrage bes Bauftes Baul IV. (1555 -1559) veriagte, burch welche die Barallele zwijchen bem Corpus juris eivilis und eanoniei, injojern bas Defret und bie Defretalensammlungen ben Panbeften, bem Rober und ben Rovellen entsprachen, verbollständigt werden sollte, endlich der jog. Liber io septimus bes Betrue Matthaus, welcher guerft in ber Loner Ausgabe bes Corp. jur. ean, bom Babre 1671 aufgenommen wurde, (Bgl. über benfelben ben M. Ranonen- und Defretalensammlungen S. 16, 49.)

Eine besondere Wichtigkeit hat die Frage über die heutige Anwendbarkeit des Corpus juris canonici. Bei der Prüfung dieser Frage ist zu unterscheiden die Bedeutung desselben in für die katholische, 2. für die evangelische Kirche, 3. als Quelle des gemeinen bürger:

iden Rechts.

Aur die inneren Berbaltnisse der latholischen Kirche ist das Corp, jur. can. noch est Quelle des gemeinen Rechts, aber mit folgenden Einschränfungen: Die oben erwohnten Anhange, namentlich die Institutiones von Lancelot und der Liber septimus haben so

in teiner Beife eine Autorität erbalten, Die einzelnen in ber letteren Sammlung befindlichen Defretalen haben baber nur bann Geltung, tvenn fie regipiert find. Derfelbe Grundfat ift maßgebend in Beziehung auf die beiben Ertravagantenfammlungen, beren Rezeption nicht nachweisbar ift. Con bei ben Berbandlungen bes Roftniger und Baeler Rongils 5 tritt, tric bereite oben erwahnt wurde, ein entschiedener Gegensat zwischen bem Corpus juris (bem Jus scriptum ober commune) und ben Extravaganten bervor. Welche ber letteren anwendbar ober nicht anwendbar feien, ftand bereite vor ihrer Aufammenftellung burch Chappuis fest, und bie Aufnahme ber beiben Sammlungen bes letteren in bie romifche Ausgabe Gregors XIII. bat in diefer Beziehung umjo weniger etwas geandert, 10 als bas Motiv ber Aufnahme feineswegs war, bemfelben hierburch eine gejegliche Autorität ju verleiben, sondern nur, ben Tert der in biefen, seit bem Unfange bes 16. Sahrhunderts allen Ausgaben einverleibten, Brivattompilationen enthaltenen Defretalen ebenfalle feftauftellen und ihre Echtbeit zu konstatieren. (Ligl. Phillips a. a. D. S. 119 ff.; Lang, Bemerkungen uber bie Bemeingiltigkeit ber beiben Extravagantensammlungen, in Weiß, Archiv 16 der Kirchenrechtswissensch., Bb 1, S. 74; Eichhorn, Kirchenrecht, Bb 1, E. 349 ff.; anderer Ansicht ist Bickeil a. a. D. S. 40 ff.) Hiernach gelten also diese beiben Sammlungen nicht ale folde, und die einzelnen in ihnen enthaltenen Defretalen nur infomeit, ale fie, namentlich in ben beutichen Monfordaten ober burd ben Gerichtsgebrauch anerfannt und regipiert worden find. Übrigens ist biese Rontroverse für die Braris giemlich bedeutungs-20 los, ba bon jenen Defretalen beutzutage nur febr wenige noch in Deutschland anwend-

bar finb. Bas ferner bie übrigen Teile bes Corp. jur. can., bas Decretum Gratiani und Die brei offiziellen Defretalensammlungen betrifft, fo ftreitet Die große Mehrzahl ber beutigen Ranonisten zunächst dem Defret als solchem ebenfalls gesetliche Autorität ab, ba 25 basselbe als Privatsammlung nie von ber Rirche ober ben Bapften konfirmiert worden fei, und die Emendation desfelben durch Gregor XIII., fowie die Aufnahme in die romifche Ausgabe, ibm, gleich ben Extravaganten, feine hobere Autorität habe verleiben konnen und follen, als es bisher bejeffen babe; bie einzelnen Stellen batten mithin feine andere Biltigfeit, als ihnen ichon an fich juftebe, und ber alleinige Wert biefer Erzerptenfammw lung bestebe barin, daß fie ein reichhaltiges Material fur die Geschichte bes kanonischen Rechts darbiete (Phillips a. a. C. E. 413 ff.; Walter, Lehrb. d. Rirchenr., § 123; Richter, Rirchene., 8. Aufl., § 83; Schulte, Beich. D. Quellen, G. 68 ff.). Dieje Anficht ift auch in einer Entscheidung ber Rota romana ausgesprochen, in ber es beißt: "Nec refert, illos canones recenseri in Decreto a Gratiano compilato, quia cum Gratianus 95 non publica autoritate . . . illa . . . capitula in suum librum contulerit, nec legis condendae autoritatem habuerit, nec ab aliquo romano pontifice liber ille tanquam authenticus et legalis approbatus fuerit, inde fit, quod quilibet canon inibi relatus ex eo tantum, quod ibi referatur, non habeat majorem autoritatem, quam in proprio loco consistens de sui natura esset habiturus. w Nee Gregorius XIII. Gratiani librum tanquam legalem authentizavit, cum solum emendari jusserit, et mandaverit observari". (Pegna, decisiones rotae nr. 480, Bhillips & 414, Ann. 7). In gleichem Sinne hat sich wiederholt Benebilt XIV. ausgesprechen (De canonizat. Sanct. L. IV. p. 2, c. 17, nr. 10, De synod, dioeces. Lib. VII, c. 15, nr 6, Bullar. Luxenburg. Tom. XVI, p. 266).

45 Tropdem ist das Defret Quelle des gemeinen fanonischen Rechts. Dies Wert Gratians, obgleich eine Privatarbeit, wurde bon ber Schule und ben Berichten regipiert, bereits im 12. Jahrhundert, wie oben erwähnt, als Inbegriff bes firchlichen Rechts, als Corpus juris canonici, bezeichnet, und vielfach bon ben Papften felbst in ihren Erlaffen eitiert. Dieje rechtliche Autorität bes Defrets erhellt ferner auch aus ber Bezeichnung bes Bre-50 viarium von Bernard, namentlich aber ber gregorianischen Kompilation als Extrabaganten Sammlung, woburch biefe gewissermaßen ale Ergangung bes Defrete erfcheint. Daß biefes aber felbst zu Gregors XIII. Beit fein bisheriges Anschen noch nicht verloren hatte, zeigt ungweideutig Die ichen burch beffen Borganger begonnene, unter ihm vollenbete Revision von feiten der Correctores Romani. Schwerlich wurde eine folde von den 55 Bapften mit foldem Gifer veranlagt und befordert worden fein, wenn bas Defret nichte weiter als eine Privatarbeit gewesen, und Die bisherige gesetzliche Geltung verloren hatte. In einem Schreiben bes Bischofs Richardot von Arras an Gregor XIII. (Theiner, Disquis. crit. App. I, nr. 18, p. 22) beift co: "Cum enim cupiat Sanctitas Vestra Decretum Gratiani quam emendatissimum prodire, idque ad doctrinam ecclesiae 60 conservandam et ad disciplinam instaurandam plurimum lucis adferre queat,

debet optimus quisque in eam rem omnibus nervis incumbere, cum ob utilitatem publicam, tum vero propter Vestrae Sanctitatis auctoritatem summam." (Bgl. auch Nr. 24 a. a. D. S. 28.) Zwar ist nicht zu leugnen, daß der Inbalt des Defrets großenteils durch die späteren Defretalen modificiert und die praktische Bedeutung desielben die auf ein sehr kleines Maß beradgedrückt wurde, allein die jormelle Giltig: bleu ist dadurch nicht beseitigt, und mit der in complexu erselgen Newerson des Corpus

juris eanoniei in Deutschland auch durch die Reichegesegebung anerfannt.

In Begiebung auf die materielle Biltigfeit ber einzelnen Teile bes Corpus juris canonici für die inneren Berhaltmife ber tatholifden Mirde findet ber befannte Grundfat, daß das neuere Recht bem alteren vorgeht, auch bier volle Anwendung; fo ift ein großer 1: Zeil ber im Decretum embaltenen Stellen burch bie Defretalen antiquiert, und ebenfo Bestimmungen der gregorianischen Sammlung durch Defretalen des Liber sextus und burch Mlementinen, ja vielsach ift die Unwendbarteit ber in dem Kanonischen Mechtebuch rnedergelegten Sagungen burch bas neuere Recht, namentlich bas Tribentiner Rongil, Berordnungen neuerer Bapfte, Ronforbate u. bal. beseitigt worden. (Bal. ben M. Mirchen: 15 recht.) Einen großen Einfluß in biefer Beziehung bat die weltliche Gefehgebung ichon feit bem 14. Sahrbundert ausgeübt. Das tanonifche Recht faßt unter bem Begriffe ber causae ecclesiasticae, für welche mithin die firchlichen Bestimmungen maßgebend find, nicht blog folde Begenstande, welche fich auf Die Caframente, Die Lebre, ben Rultus und die firchliche Disziplin beziehen, sondern auch alle biejenigen Berhältniffe und Rechtsinfti= 30 tute, bei benen irgendwie ein firchliches Interesse in Arage kommt, 3. B. Verlobniffe, Gelubde, Eib, Testamente, Begrabniffe, Benefigien, Rirchenguter, Bebnten u. a. Ja felbft rem burgerliche Sachen tonnten unter Umftanben bor bas geiftliche Forum und baburch unter Die Berricatt ber tanonifden Sagungen gelangen (vgl. Schulte, Lebrb, b. Rirchenr., 4. Mufl. E. 55, wo weitere Belege, u. d. Al. Gerichtsbarfeit Bb VI G. 585 ff.). Die feit bem 36 14. Zahrbundert beginnende Reaftion ber Staatsgewalt wider Diefe allumfaffende firebliche Rompetenz, und die legislative Umgestaltung des neittelalterlichen Berbaltniffes der Murche jum Staat bat jene ungebubtliche Ausbehnung bes Begriffe tirchlicher Sachen wesentlich tebusiert und baburch bie massaebende Autorität ber fanonischen Sagungen für Die meiften oben erwahnten Gegenstände beseitigt, und diese ben weltlichen Berichten, mitbin ber Berr- 30 idaft bes burgerlichen Rechts, überwiefen. Aber auch abgeseben biervon bat bas moberne Staatsrecht und das Pringip der Einheit und Unabhängigkeit ber Staatsgewalt die frubere Suprematie der Rirche und ihres Rechts gebrochen. Rach ben tanonischen Sahungen fieht bie Rirche jufolge ihres beiligen Berufes frei und unantaftbar ber Welt gegenüber, die Murche befrimmt felbstiftanbig und ausschließlich Gefes, Umfang und Richtung ihrer Thatig: 95 teit, jebe hemmung und Befdrankung biefer gilt ibr ale ein Gingriff in ihre unbergunerliden Rechte; biernach ftellt bie Rirche fich über ben Staat und fein Bejeh, und ordnet nd bemfelben nur insoweit unter, als es nicht irgendwie bem kanonischen Rechte wiberipricht ober bie firchliche Thatigfeit nicht hemmt. Diefe Auffassung bes Berbaltmifes amijden Mirche und Staat und ber pringipalen Beltung bes fanonischen Rechts ift unver- 40 einbar mit ber Unabhängigleit bes Staats und ber Autorität bes Bejebes. Die Staatsgewalt bat die Berpflichtung übernommen ber handbabung des Gefeges und der bürgerlichen Ordnung, fotvie der Forderung und Ausbildung eines nationalen Rechts; daber hat die Rirde, wie jede andere Korporation im Staate, fich bem Gejete des lettern unterwerfen muffen, und wie die firchliche Auffaffung bes Berbaltniffes jum Staate ihre recht: 45 liche Geltung und Unwendbarteit verloren hat, fo ift bies ebenfo ber Fall mit einer Reihe anderer Bestimmungen bes fanonischen Rechts, welche in einem Biberfpruche steben mit

ber burgerlichen Rechtsordnung, wie z. B. die Grundsähe über die Harefifer.

Tas Corpus juris eanoniei ist aber 2. auch Quelle des gemeinen evangelischen Kirchenrechts. Obzleich Luther am 20. Dezember 1520 in Wittenberg das kanonische 60 Rechtsbuch seierlich berbrannte und die Honderger Spnode 1526 (c. 29 s. Nichters Kirchensordnungen, Bd 1, S. 68) den Beschluft saste: "Porro jus illud contra fas vocatum eanonieum omnino legi prodibemus", so hat die evangelische Kirche doch in Beschung auf viele Nechtsinssitute den historischen Zusammendang mit der katholischen Kirche daren anerkannt, daß sie hierfür die Anwendbarkeit des kanonischen Niechts gelten ließ. 55 diussichtlich der Ausfassung des Verbältmisses zwischen Kirche und Staat, des Begriffs und Unifanzs der Kirchengewalt, des kirchlichen Versassungerechts, der Stellung der Kemeinden, der Sakramente u. s. w., konnte natürlich wegen der durchgreisenden Verschiedenbeit von einer Anwendung der kanonischen Satungen keine Nebe sein: dagegen stand derschen in der Vehre von dem kirchtichen Vermögen, den Benefizien, dem Patronat, z. T. im Ehes so

recht u. a. unifo weniger etwas im Woge, als biefe Berhaltniffe burch bie bogmatifchen Differenzen beiber Ronfessionen nicht berührt werben. Luther felbst hat später feine urfprungliche Ansicht geandert, das fanonische Recht wurde trop jeiner Berbrennung in Wittenberg gelehrt und schon in ben Rirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts haufig bes nußt, und obgleich bis in die neuere Zeit vereinzelte Stimmen fich gegen die Unwendbarfeit des kanonischen Rechts auf evangelisch-firchliche Berbaltnife erffart haben (vgl. Jacobion im Mechteleriton von Weiske s. v. Duellen des kanon. Rechts, Bo 8, G. 768, Annt. 151, und überhaupt 3. S. Behmer, Jus eccles. Protest. Lib. I, Tit. 2. § 58sqq.), fo ift bod nicht zu bezweifeln, bag baeselbe bis auf ben heutigen Tag, mit ben eben augegebew nen Beschranfungen, für Die evangelische Rirche Quelle Des gemeinen Rechts geblieben fei

(vgl. Eichhorns Mirchent., Z. 1, S. 370 ff.).

3. Die Suprematie ber Mirche über ben Staat im Mittelalter, Die Normierung einer Reihe ber wichtigften Verhaltniffe bes burgerlichen Rechts burch bie Rirche, weil Dieselben bon diefer als causae ceclesiasticae aufgefaßt wurden, die umfaffende Berudsichtigung 15 bes beutschen Rechts in ber Defretalengesengebung u. a. war bie Beranlasjung, bag auch bas kanonische Rechtebuch in Deutschland burch bie Wiffenschaft, ben Gerichtsgebrauch und Die Reichogesetzgebung ale Quelle bes gemeinen burgerlichen Rechts regipiert und vielfach bem romischen Rechte vorgezogen wurde. Schon ber Schwabenspiegel Mab. 1, 6 (Lagberg) beruft sich auf Defret und Defretalen, Beinrich VII. bestimmt in seiner Constitutio 20 contra haereticos et sacrilegos bom Jabre 1312 (Pertz, Monum. Germ. hist. Legg. T. II, p. 536): "ut (seculares potestates) constitutiones Romanorum pontificum contra predictos vel in causa fidei editas observent et faciant ab allis inviolabiliter observari." Wiederholt ift in ben Reichegefeten feit bem Ende bes 15. Jahrhunderts von des Reiches gemeinen Rechten die Rede, und darunter unzweifelhaft 25 auch das fanonische Recht gemeint (vgl. J. A. Micager, De receptione corporis juris can. in Germania, in bessen Opusc. Friburg 1773, p. 199; J. S. Bohmer, Jus eccles. Protest. Lib I, tit. 2 § 53 sqq.), und in der Reichshofratsordnung v. Jahre 1651, tit. 7, § 24 heißt es ausbrücklich: "So sollen auch Unsere Rapserl. Wahlcapitulation, alle Reichsabichied . . ., corpus juris civilis et canonici . . . auf der Reichse 20 Sofraths Tafel, danit man sich deren in zweifelhafftigen Fällen gebrauchen könne, stets porhanden sein, und von felbiger nicht verruckt werden.

Auf bem bürgerlichen Rechtsgebiete wurde ichon feit bem 16. Jahrhundert in Deutschland burch bie staatlichen Gefete bie Beltung vieler Cate bes kanonischen Hechte beseitigt; Die feit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts entstandenen Staatsgesethücher für burgerliches 36 Recht, Strafrecht, Brogen baben Die formelle Geltung Des fanonifchen Rechte fur emgelne Lander ganglich beseitigt, fur das gange beutsche Reich ift bas auf manchen Webreten langft eingetreten, mit 1. Januar 1900 hat bas tanonifde Recht aufgehort, als foldes auf bem Gebiete bes birgerlichen Rechts irgend eine Wirkung zu haben, es gilt nur noch auf bem rein innerfirchlichen Gebiete ber romifden Nirche, soweit es nicht burch Gefet und Bragis

wantiquiert ift. In Frankreich, Belgien, Italien ift berfelbe Buftand Rechtens.

(Bafferichleben †) v. Ghulte.

### Saut, Juman. f. Bb VIII S. 617, 56-619, 60.

Rank, Rafpar, geft. 1544. — Bericht bes Nördlinger Guverintendenten 30h. Dan. Saath in Sertendorf, Historia Lutheranismi, Frantf. u. Leipzig 1692, III, 183 ff.; Dolp, 45 Grundlicher Bericht von bem alten Zufiand und erfolgter Reformation ber Kirchen. Klofter und Schulen in des h. Neichs Stadt Nördlingen, Nordlingen 1738, S. 58 st.; Beng, Das Ries wie es war und ist, Nördlingen 1834 st., IV, Ist.; Stadt Nördlingen, ihr Leden und ihre Kunst, im Lichte der Berzelt, Nordlingen 1877; Bed, Die Etadt Nördlingen, ihr Leden und ihre Kunst, im Lichte der Berzelt, Nordlingen 1877; Bed, Die Erbauungslitteratur d. ev. Kirche Deutschlands, Erlangen 1883 I S. 168 st.; Bed, Die religies Bollslitteratur d. ev. Kirche Peutschlands, Golden 1891. S. 40; General Wördlinger ev. Kirchenordnungen d. 16. Jahrender in Wington 1896. S. 4. 23; Sweed Tie propositioner deutschen Ressen hunderts, München 1896, E. 1 23; Smend, Die evangelischen beutschen Messen bis zu Luthers deutscher Messe, Gbitingen 1896, S. 38 ff., 43 ff., 72 ff.; 80 ff. u. v.; Geper, Kaspar Rang, in Beiträge zur bayer. K.G., herausgegeben von Kolbe, Bd V, S. 101—127.

Rappar Rang, ber Reformator Nördlingens, ift im letten Biertel bes 15. Sabrbunberts in Nordlingen geboren (Maister Cajpar Rannt Supplication 15:30 im Nordlinger Archiv), two die Range Mitglieder der angesehenen Lodergunft waren (Steuerbucher im Nördlinger Archiv, abgebr. in Beitrage 3. baver. AB V, 117). Geraume Beit vor 1501 burfte er in bas Nordlinger Rarmeliterflofter eingetreten fein, zu bem bie Lober Rant 23

burch eine Bruberichaft ber Beidelachtgewandnergefellen (Steichele a. a. D. S. 1025) in naben Begiebungen ftanden; benn in bem genannten gabre finden wir ibn in ber Leipaiger Universitatsmatrifel (Codex diplom. Saxoniae Regiae XVI. Die Matrifel ber Umbersität Leipzig I, 144) als frater Casper Caniez (nach einer anderen Sandschrift Cantz) de Norlingen. 3m 3abre 1502 wurde et - ungweiselhaft ift ber Caspar 6 Kautzsch (eber Kautz) de Norlingen, fr. ord. Carmelitorum mit unserem Rang ibentiich - Baccalaureus und 1505 Magifter, 1511 Biblique und 1515 Sententigrius (Brieger, Die ibeol. Bromotionen auf der Universität Lemna, Leinzig 1890, S. 19, 25 f.). In die Beimat jurudgefebrt wurde er jum Prior erhoben, ale welcher er gegen Enbe bee Jabres 1517 in ben Uften nachgewiesen ift (Steichele a. a. D., Gedendorf, ad ind. I. 10 historicum Suppl. XLII), icon im folgenden Jahre jedoch entfette ihn der Bamberger Erdensprovingial Georg Dluffel des Priorats und wollte ibn aus dem Alofter fiogen. In biefer Not nahm sich ber Rat ber Stadt seiner an (Schreiben vom 11. Juni 1518 an Muffel, abgedruckt in Beiträge zur bayer. MG V, 126), und offiziell heißt er noch im Ratsprotokoll vom 18. Juni 1518 Prior. Welches auch der Grund der Maßtegelung is Kangens gewesen fein mag, ficher ift, bag er febr fruh ale Berfundiger ber reformatorifden Bettelmondse ihre ersten und begeistertsten Anhanger fanden. Im Jahre 1522 (banach ift die Angabe Bb I, S. 60, & zu berichtigen) erschien die Schrift "Von der Guangelischen Dieff. Dit Chriftliden Gebetten por but nach ber einpfabung bes Sacraments. Durch an Caipar Rant von Rordlingen". Gie ift in ben erften Musgaben eingeleitet burd) "bie Summa Chriftlider gerechigfeit, bnb bes glaubene vollommenbeit", eine furze Betrad: rung, auf die ein Beichtgebet und zwei Abendmablegebete von großer Schönheit jolgen, vier Stide, Die vielleicht früher als felbftftandige Schrift berausgelommen waren (Emenb a. a. D. S. 11). Die Deife Rangens ift ber erfte Berfuch, eine beutiche Abendmablofeier as nach ebangelischen Grundfagen in engem Anschluß an bas römische Formular einzurichten. Da fich am 26. Januar 1523 ber Erbensprovingial vor bem Rate ber Stadt beschwert uber bie emporlichen wiberseffigfeiten ber gaiftlichen balben, und sonderlichen über bie veren berung ond nachlaffung bes gobbienft, ichmelerung zeitlicher gieter, Die frume leut zum gobbienft mitteilt, und ander wil mifpreuch und warat feiner underthenen, darauf er bor guter zeit gern albie ericbienen bnd folliche fürfomen bette, aber fouil tramung vermercht, bag er nit leichtlich fich alber magen burfen" und folieglich erflart, "ime ware vil lieber, bes gophams nugung feme gemainer ftatt ju gut, bann bas bie ichandlich munnich und buben vergeren folten" (Auszug aus ben Ratsprotofollen im Rördlinger Ardib, vgl. Steichele a. a. D. G. 1026), barf ale bochft toabricheinlich angenommen werden, bag in as der Rarmeliterferche ber Gottesbienft nach bem Rangiden Entwurf gestaltet worben ift - eine für Die Weichichte bes evangelischen Gottesbienftes bebeutfame Thatjache. Die Abendmablefeier verlauft nach folgendem Schema: Abendmahlevermahnung - Gundenbefenntms und Abjolution - Fürbitte für ben Briefter - Homm heiliger Beift - Collette -Prajation (deutsch) - Sanctus (beutsch) - Consecration - Baterunfer - Agnus (beutsch) w turges Gebet - Gelbitcommunion des Briefters - Distribution (nach vorausgegangener Elevation) unter beiberlei Gestalt — Dankgebete. Die evangelische Meffe (abgedruckt Siona XVIII, heft 5 und 6 nach einem Druck von 1524 und bei Smend a. a. D. S. 41 ff. und 73 ff. nach ber ersten Ausgabe unter Angabe ber Abweichungen ber fpateren Drude) fant große Berbreitung (die Ausgaben bei Sment C. 38 u. 72) 16 und wirfte auf die Straftburger, die fäljdlich Bugenhagen jugeschriebene (vgl. 26 III 3. 527, 47, wo jeboch statt Gabriel Raspar ju lefen ist) und auf bie Murnberger beutschen

Dessen ein (die Nachweise bei Smend).

Nachdem die Karmeliterfirche zuerst dem Evangelum erschlossen worden war, folgte die Et. Georgssirche, an der seit 1. November 1522 Billicanus wirkte (s. d. Bo III, 60

S 232 ff.), bedachtig nach. Obwohl der Nat auf die dem Evangelium zugeneigte Stimmung der Burgerschaft Mücksicht nahm, war er doch alem entschiedenem Vorzehen abbold, und als kant, "priester vond Munich zu den Carmeliten", auf offener Kanzel verkindigt batte, er hatte ein Weib genommen, wurde er am 26. Juni 1523 der Stadt verwiesen (Ursehbeduch 1518—33 kol. 77° im Nördlinger Archiv, abgedruckt in Beiträge zur kaper. 58 AC a. a. D. S. 127). Sommersemester 1524 ist er in Wittenberg immatrisuliert Forstemann, Ald. Viteberg. Lipsiae 1841, S. 122), im Herbst des Jahres weilt er jedoch wieder mit seiner Frau in Nordlingen, two ibn Caspar Husel am 21. September 1524 durch Stephan Noth bei Melanchthon in empfehlende Erinnerung bringt (Beiträge ur baper. MG VI, S. 81 s.: nobiseum eum vxore agit honesta, non valde opor-

24 Rant

tune, homo est, vt nosti, bonus, pius et qui docere possit, non temerarius, moribus probatis etc. quem omnes ob vite innocenciam ament, neque adhuc nobiscum locus est ob humanum timorem, qui nostros adhuc magistratus tenet). In biefer Beit burfte Rangens vortreffliches Arantenbuchlein "Mie man ben s franden und Sterbenden menichen ermanen, troften, bnnb Gott befelhen foll, bas er von biser Welt, seligklich abschaide. Caspar Kank" entstanden sein, von dem mir sechs Ausgaben (Augsburg 1539 und o. J. [1540?], Straßburg 1556, Nürnberg 1568 u. 1580, Tübingen 1577) bekannt sind (über die Absassieit vgl. Gever, Naspar Nant a. a. D. S. 109 f.). Die Schrift fand auch bei den Katholiken Beifall, wie die 1562 erfolgte 10 Aufnahme in ben Libellus Infirmariae ber Benebiftiner bes Bamberger St. Richaelsfloftere beweift (Banbidrift in ber igl. Bibl. ju Bamberg Ed. VII, 48. Msc. libr. 166). Mus bem Titel einer 1524 gebruchten Prebigt "Gin Schoner Germon vber bas Guagelion. Riemant tan zweien herren bienen burch ben wirdige herren Cafpar Cany zu Rorlingen gepredigt M. D. XXIIII" barf man vielleicht schließen, daß Mangens Rehabilitierung, für 16 die auch Sufele oben angeführter Brief fpricht, erfolgt ift, fo bag bie droniftifche Nadricht, er jei - nachben fast alle Menche bas Aloster verlassen hatten (Doly a. a. D. Anbang IC; Steichele a. g. D. G. 1027) - "muthmaglich noch A. 1525 Selffer ben St. Georgen" geworben, richtig fein tonnte. Seine 1530 erfolgte Bewerbung um bas Umt bes "Latinischen Schulmaifters" (Geber, Kafpar Kant a. a. D. S. 117) hatte feinen Erfolg, da 20 ber Rantor Reinharbus Steiber Die Stelle erhalten hat (Schulaften im Rordlinger Archiv). 3m Bergeichnis ber Prediger tritt er erft 1535 ale Diaton auf (Dolp, G. 94), allein aus den Ratsprotofollen ift erfiditlich, daß er vorher bas Umt eines beutschen Schulmeisters inne hatte, was auch Sedenborf (a. a. D. III, 17. LXVI, 21) bekannt war. Um 21. Juni 1535 trat er als Prediger an Stelle bes wankelmutigen Billican an bie 25 Spihe bes Ilordlinger Kirchenweiens (Ratsprotof. von biefem Tage: "Brediger Gerr Cafpar Cant, gewesener Monch, ward big off ains Rathe gelegenhait angenommen, bund Ime zugeben bewilligt alle quattember Zwainhig gulben, facit per Annum Achtzig gulbin") und wurde ein gabr barauf in seiner Stellung neu bestätigt (Rateprotofoll b. 24. Juli 1536 Montag nach Marie Magbalene |: Herr Cafpar Kannt ift beut wiber von aim so theutschen schulmaister Ampt givan Jar lanng zu predigen bestellt worden Jars umb 1(11) fl.). Die erste Nordlinger Rirdenordnung von 1538 (abgebruckt bei Dolp, Anhang XLVII, Mayer a. a. D. S. 252 ff., Richter Rirchenordnungen 1, 286 f. und nach dem im Nordlinger Archiv aufgefundenen Driginal bei Geber, Die Hordlinger eb. Kirchenordnungen C. 12 ff.) war fein Bert; ben von Billican vernachläffigten Ratechismusunterricht (Dolp, 35 Anhang XXXVIII) wußte er zu heben (Geher, Kasp. Kant S. 118 f.), auch war er mit Erfolg auf Besserung ber sittlichen Zustande bedacht (ebenba). Im Jahre 1538 erichien "Die hifteria bes leptes Zesu Chrifti nach ben vier Eusgelisten. Bnb auch von ber Juden Dierlam, mit troftlicher außlegung", von Alexander Wenffenborn in Augsburg gebruck, bereits im folgenden Jahre vermehrt aufgelegt und 1555 nochmals von Balentin Geoffler 40 in Rittenberg gebrudt, eine Schrift, die fich ebenfo wie bie fruheren burch feelforgerifche Warme und religiofe Tiefe auszeichnet. Seinen 1542 von Ergenus Scharpf in Nordlingen gebruckten Ratecbismus, ber (Dolp, C. 62 Anm.) mit Luthers Ratechismus faft ganglich übereingekommen und barinnen sonderlich bie Lebre von ber wirklichen Gegenwart bes Leibes und Alutes Chrifti in bem bl. Abendmahl wiber alle Einwurfe verfochten ac-45 twefen fein foll, gelang mir nicht aufzufinden. Much als Lieberbichter bat fich Rant verfucht; in Johann Molere hunbert Christenliche Haufgefang v. 3. 1569 ftebt bas Web "Ich armer Gfell leib ungefell allein bon bifer Welte", in beffen letter Strophe Rang fich felber als Berjaffer nennt (abgebrudt bei Wadernagel, Anchenlieb 1, G. 422; Goebede, Brundriß zur Gesch. ber beutschen Dichtung 2. Auft. 86, Bo II, G. 193; Geber, Raspar 50 Rant S. 125 f.). Rant war eben mit ber Neubearbeitung der Nordlinger Kirchenord-nung beschäftigt (Geber, Die Nordl. eb. Kirchenordnung S. 20 ff.), ba erfrankte er und legte besbalb fein Amt nieber. 3m Januar 1541 fam Boner von Naumburg (f. b. A.), um ju vollenben, was Rant begonnen hatte. Mus ben Einträgen in ben Rechnungen ber Stipendienpfleg vom Jahre 1544.45 (Archiv in Rordlingen) geht mit Sicherheit hervor, 55 daß Rang am 6. Dezember 1544 geftorben ift (Balt herren Cafpar Ranns, Bredicanten bon Letare & 44 ( 23. März) bis Nicolaj ( 6. Dezember) fund 37 wochen 71 fl. 2 / 7 3 1 heller Balt feiner wittib von Ricolaj bis Inn Baften Quottember find 11 Wochen 23 fl. 1 & 18 .4). Er binterließ außer feiner Bitwe gwei Cobne, Mafpar und David, um die fich Mebler in Braunschweig und Fend in Wittenberg getreulich anco nahmen; ersterer bot 1551 ber Baterftadt feine Dienfte an und hoffte, falls feine Stelle

25

frei fei, auf Empfehlung für eine ihm angetragene Schulmeisterstelle in Boppingen (Gever, Rafpar Rang S. 126). Bis 1648 begegnet der Name Kang vielfach in den Steuer-

buchern, feine Trager find alle Leber, fpater berichwinder er.

Naipar Nanh ist mit Unrecht in Vergessenbeit geraten. Er ist der eigentliche Resonnator Nördlingens. Man dat disher zu sehr nur die Vorgänge an der St. Georgöstrehe ins Auge a gesaßt und darüber vergessen, daß die Karmelitersieche (in unserem Jahrd, haben die Evanzgelischen dieselbe der kathol. Gemeinde geschenkt) die Wiege der Nördlinger Reformation war, ganz abgesehen davon, daß auch an der Georgsstrehe mit der Durchsührung der Ressonnation erst Ernst gemacht wurde, als Kant an Billicans Stelle trat. Durch die Abstaumg und pratnische Durchsührung einer deutschen evangelischen Wesse der Jahre vor so Luthers deutscher Resse hat er sich einen Ehrenplan in der Geschachte des ere Kottesdienstes errungen. Sein Ruhm wird dadurch nicht geschmakert, daß er nachmals in der Rieckensonnung von 1.538 hinter die 1522 eingenommene Linie zurücksich und mit Rücksicht auf die Berbältnisse konservaurder, die den Vergleich mit dem, was berichmtere Kannner ib des 16. Jahrbunderts schrieben, aushalten und heute noch nicht ohne Bewunderung sür den Mann gelesen werden können, den Löner in der Leichenrede den frommsten Nann Rordlingens nannte (Dolp a. a. D. S. 73).

Rangel. Bur Bitt. vgl. bie jum M. Umbon I, 435 genannten Schriften. Gine auch

nur annähernd genugende Monographie fehlt noch.

Im dristlichen Altertum befant sich der Standort des Predigers regelrecht innerbalb der Schranken (cancelli), welche den Chor vom Langdause abschlossen, und hier weiterbin war die bischossen kathedra bevorzugt, seldstwerständlich unter der Boraussehung, das der Bischos der Predigende war. Daneben gaben personliche, räumliche und sonstige Auckschren in steigendem Maße Beranlassung, den urspringlich für die Lestionen vor- 25 bedaltenen Ambon (i. d. A. I. 435) innerhalb oder außerhalb der Schranken sin den gottesdienstlichen Bortrag zu wählen. Danit leitete sich eine Entwicklung ein, welche, allerdings erst nach Jahrhunderten, in der eigentlichen Manzel (ahd. chancella, mbd. kanzel, vgl. Grimun, Deutsches Wörterbuch V, 177; daneben gegen Ausgang des Wlittelalters, 2. B. dei Eckart und Hermann von Frislar, stuol, hoher bredige stul, wie wauch später Predigtstuhl, und ambo) ihren Abschluß fand, in deren Ramen (von cancelli) ein früheres Verbältnis nachstinat.

Die zunehmende Konzentrierung des gesamten Rultus auf die Meffe und die bamit gegebene folennere Beurteilung und Ausgestaltung bes Chores liegen ber Predigt in Diefem beiligen Maume feine Statte mehr, gang abgeseben bavon, bag ber Berfall ber Brebigt 36 in ber erften halfte bes Mittelaltere bas Intereffe bavon überhaupt abzog. Erft feitbem auf Unregung Innoceng' III, hauptfächlich und ber erfolgreichen Wirtung ber Bettelorben Die Bredigt wieder ju einer Bebeutung im Rultus gelangte, trat die praltifche Frage nach bem Standorte bes Bredigers wiederum bringlich berbor. Der geschichtliche Aufammenbang mit bem Ambon, fei es in isoliertem Aufbau, fei es in Einftigung in ben Lettner, 40 beitand noch, und hier knupfte man an. Hur wird ber Ambon mehr ober weniger in bas Mittelidiff an bie Gemeinde herangeruit und findet Anlehnung an einer Saule bezw. einem Pfeiler. Zugleich vergroßert fich oft ber Umfang, jo baß der Redner, wie man im Guben liebte, auf der Blattform bin- und herschreiten konnte. Dafur finden wir in Stalten feit dem 13. Jahrhundert, ja vereinzelt auch ichon früher Beispiele iG. Dichele is in Groppolt, G. Bartolommeo in Bistoja 1250, Dom zu Giena 1266, Dom zu Lisa 1311 u. j. w.; die Abbildungen bei Fleury, La messe III, 208, 211, 213, 216). Dech muß angenommen werben, daß in ber gangen abenbländischen Chriftenbeit während biefer Ubergangegeit und noch lange nachher bewegliche Predigtstühle aus Solz im Gebrauch waren. Die besonders burch die Bettelorden gepflegten Predigten auf freien Platen so wiefen ben Weg bagu. 3a biefe haben fcwerlich im fruben Mittelalter gang gefehlt. Doch find wir bieruber nicht ausreichend orientiert,

In Deutschland wie überhaupt im Norden haftete die Bredigt länger, wie es scheint, an dem hierfur und für die gottesdienstlichen Lektronen eingerichteten Lettner (s. d. N.). Die Kuche des ehemaligen Augustinerstifts zu Wechselburg in Sachsen bietet ein Berspiel, 55 wie nan einen mit dem Lettner organisch verbundenen Ambon aus dem Ganzen leste und zu einer eigentlichen, freistehenden Manzel unschuf (Prill, Die Schlostliche zu Wechselburg, Leipzig 1884, Laf. 12 u. S. 35 ff.). Im 14. Jahrhundert läst sich dann auch in Deutschland die in Italien zu bevobachtende Bewegung bemerken. Ju den altesten Beise

spielen zählt die Kanzel in Bucken (Abb. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters, 5. A., Leipzig 1883, I, S. 297), in welcher noch die Formen des Ambon nachleben, und die nur in Aberresten erhaltene der ehrmaligen Augustinerstirche zu Berndurg (Puttrich, Densmale der Baukunst des Mittelalters. Anhalt).

5 Ju voller und freier Ausbildung führte erst die Spätgotif seit dem 15. Jahrhundert die Rangel in allen Landern, die sie sich ausschloß, und die reformatorische Bewegung brachte die Entwickelung in noch breitern und raschern Fluß nicht nur in protestantischen, sondern auch in katholischen Gebieten. Joht erst wird die Rangel ein hervorragendes, unentbehrliches Stud der innern Ausstattung der Gotteshäuser, und ihrer Bedeutung 10 entsprechend ergreift die Kunst sie als ein Objekt erfolgreicher Bethatigung. Der Zusammenbang mit dem Chor und dem Ambon hert ganzlich auf, andererseits verschwindet die tragbare Holzfanzel. Die Kanzel ist seit der Spätgotif ein sester Bestandteil des

Mittelichiffes und fast als ebenso unentbebrlich angeseben wie ber Taufftein. Als Material biente im Mittelalter Stein und Holy; Die Renaissance bevorzugte bas 15 Soly und geigte babei eine Liebhaberei fur Intarfia (Rangel in St. Marien gu Greifswald); bas Rototo gab bem Stein ben Borrang. Gelten haftet bie Rangel freischwebend an der Mauer; gewohnlich ruht sie auf einem Unterdau, einem Pfeiler oder einer Saule, deren Mörper auf verschiedene Weise gefällig geformt ist. Auch Figuren treten als Träger ein: Moses, israelitische Könige, Petrus, Paulus, Engel, sogar Christus; in Gegenden des Bergbaues wohl ein Bergmann (Dom zu Freiberg i. S.), einmal ein sich aufringelnder Walfisch, dessen Rachen den Standort für den Prediger abgiebt (Neinerz in Schlesten), des sonders bizarr ein andermal ein Blumenstengel, deffen tulpenformige Blume das Gehause bildet (Dom ju Freiberg i. G.). Um Juße liegen Ungetüme, Sinnbelder ber von der Rirde überwundenen und ihr bienenden bamonischen Bewalten. Schon bier, aber auch ab fonft im Schmud ber Mangel treten gelegentlich auch ernfte Warnungen an Die Brediger und bie Buborer auf (Minfter in Bafel). Neicher noch entfaltet fich bie Runft an ber gewöhnlich aus bem Uchted, feltener aus bem Gedised ober bem Rreife tonftruierten Bruftung, welche die Plattform umgieht. Lom einfachen Ornament bis zu Einzelfiguren und gangen Scenen ift die Kleinfunft bier thatig gewefen. Chriftus und feine Apostel, 30 bie bier Rirchenwäter (im Mittelalter mohl am beliebteften), Seilige, besonders die Batrone bee Stiftere ober ber Rirche, Die Symbole ber vier Evangeliften (im Reformationszeitalter und überhaupt auf protestantischem Boben häufig), Personifikationen ber Tugenden, die bekannten typologischen Figuren des mittelalterlichen Bilderfreises, alt- und neutestamentliche Scenen 1. s. w. dilden einen inhaltreichen Chklus. Seit der Reformation dat man an edunges 1 sichen Kanzeln auch Bildnisse Lutbers angebracht. Die Treppeneinfassung wird gleichfalls in die Wirkung der Kunst dineingenommen. Ein zierlich durchbrochenes Geländer, oft mit Figuren, begleitet den Aufstieg. In bewuster Absicht man hier Bilder Wiesis und der Propheten an. Eine entsprechende Gestaltung ersuhr endlich der unentschen der Vergeschaft und der Arocheen an. behrliche, oft machtige Schalldedel, ber in der Gotif zuweilen twie ein burchbrochener

40 Zurm ober Turmbelm sich aufbaut (Straßburg, Ulm, Wien).

In der Renaissance vereinsachen sich die Formen, ja eine gewisse Nückternheit und Einerleiheit macht sich geltend. Säulen, Muscheln, Engelköpse, auch Hermen dienen als Berzierungen (zahlreiche Beispiele u. a. in: Bau und Kunstbenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein 1. 2. Aiel 1887. 1888). Das Rosolo giebt der Kanzel große Dimensts sionen und überschützet sie mit ausschweisendem Schmuck, der ost die seltsamsten Formen annimmt (Risolaisurche in Rostock in d. Runst- u. Geschichtsdenkmälern Wecktenburgs 1. Bd 2. A., Schwerin 1898 S. 141). Das Dreieck mit dem Auge als Symbol der Dreieckingsteit, der Jahrename in hebräschen Buchstaben und andere Geschmackoligkeiten werden jest üblich. Die Renaissance auch hat zuerst die reiche Verwendung von biblischen und

50 anderen Inschriften eingeführt.

Wir sahen, daß der Standort des Predigers ein wechselnder gewesen ist, dagegen die Kanzel in ihrer reinen Ansbildung ihre seste Stelle meistens an einem Pfeiler des Mittelschiffes hat. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts und in den Anfangen des 19. Jahrhunderts und in den Anfangen des 19. Jahrhunderts von der Vereinzelt auch schon früher – schob man die Nanzel in den Altarraum zurück und verhand sie entweder mit dem Altar in der Weise, daß man sie über der Altarwand aufbaute, oder richtete sie hinter dem Altar auf, der in diesem Falle seinen Aussahlaben durfte. Nicht nur die evangelische sondern auch die katholische Kirche, letztere zedoch in geringem Grade, ist an dieser Berirmung beteiligt. Das wiedererwachende Berständnis für das Wesen des gemeindlichen Kuttus und die Ausgaben der demselben dienenden in Gegenstände des Innenraumes der Kirche kührte zu lebhaster Opposition gegen diese Zu-

fammenftellung von Altar und Mangel. In Diesem Sinne bestimmte bas Eifenacher Regulativ v. 3. 1861 (abgebruckt u. a. bei Lict. Schulte, Das evangelische Kirchengebaube, Peipaig 1886 G. 135ff.) § 10: "Die Rangel darf weber vor noch hinter noch über bem Altar noch uberbaupt im Chore stehen. Ihre richtige Stellung ist ba, wo Chor und Schiff gufammenftofen, an einem Pieiler bes Chorbogens nach außen (bem Schiffe gu); in 6 mebrichiffigen großen Rirchen an einem ber oftlicheren Pfeiler bes Mittelichiffes u. f. w." Im Bujammenbange mit bem Auftreten einer fortschrittlichen Richtung in Beziehung auf Die Westaltung bes protestantischen Urrchenbaues überbaupt in neuerer Zeit ift Die Frage in ber Gegenwart Gegenstand lebbhafter Erörterung geworben. Wahrend das diese Richtung vertretende Wiesbabener Brogramm (Chrift, Munfthl, 1897 E. 22) die Forberung w erbob (\$ 4): "Die Rangel als berjenige Ort, an welchem Chriftus als geiftige Speife ber Gemeinde bargeboten wirb, ift mindeftene bem Altar gleichwertig zu behandeln. Gie foll ibre Stelle binter bemfelben erbalten und mit ber im Angesicht ber Gemeinde anguerdnenden Ergel: und Sangerbuhne organisch verbunden werben" (Chriftl Runftbl. 1897 S 22; in Ubereinstimmung mit jenem Cane bas große Wert ber Bereinigung Berliner 16 Architekten: "Der Rirchenbau bes Protestantismus von ber Reformation bis jur Gegenwart, Berlin 1893 S. 540 ff.; Gpot in Monatoschrift f. Gottesbienst und firchl. Runft 1899 S. 179 ff.) - hat die Eisenacher Rirchenkonferenz in ihren Berhandlungen über evangelischen Kirchenbau im 3. 1898 in richtiger Erfenntnis ber liturgischen Bebeutung ber Rangel im Berbaltnis jum Altar fich babin entichieben: bag bie Rangel weber vor 20 noch binter ober über bem Altar noch überhaupt im Chor fteben follte. 3bre gwedmagige Stellung fei ba, two Chor und Schiff gujammenftogen; in mehrschiffigen großen Rirden an einem bem Chor nicht zu fern liegenden Pfeiler bes Mittelfduffe (Allgem. Rirchenblatt für d. evang. Deutschland 1898 G. 186 § 10; auch Deutsche evang, Kirchenzeit, 1898 G. 217; val. baju Meurer, Der Rirchenbau vom Standpunfte und nach bem Brauche ber lutbe- 25 rischen Rirche, Leipzig 1877 C. 212 ff.; Jahn, Das evangelische Kirchengebaube I, Lemzig 1882 G. 208 ff.; Lieter Schulze a. a. D. S. 25. 100; Mothes, Handbuch bes evang. driftl. Mirchenbaues, Veipzig 1898).

Die Sitte, die Brieftung des Ambon mit einem oft verzierten Tuche zu bedecken, ist auf die Kanzel itbergegangen und bat sich die heute erhalten (val. Bock, Geschichte der zu liturgischen Geweinder des Mittelalters III, S. 145 ff.). Wo es angeht, sollte dabei der

Wechsel ber liturgischen Farben innegehalten werben.

Die Kangeln ober tanzelartigen Anlagen, welche sich als Außenbau von Kirchen vereinzelt finden (Beispiele bei Otte a. a. C. S. 301), dienten entweder der Borzeigung von Reliquien oder für Ansprachen bei kesonderen Gelegenheiten; zuweilen steben sie ganz 25 außer Zusammenhang mit dem Kirchengebaude etwa auf dem Kirchplate oder auf dem Friedhofe.

Die griechische Kirche ist im allgemeinen bei bem einfachen Ambon an der Schridelinie des Chores stehen geblieben. Nur in den großeren Kirchen, wo auf die Prodigt Wert gelegt wird, ist man zur Einrichtung von Kanzeln sortgeschritten, deren Form sedoch der zu Charakter des Ambon vielsach noch anhaftet.

Bieter Schulbe.

Ranglei, papftl. f. Rurie.

Rapelle i. Rirdenbau.

Rapernaum. — Litteratur; Onomastica sucra? ed. de Lagarde 1887; H. Mcland, Palästina, Utrecht 1714; Ad. Menbauer, La Géographie du Talmud 1868; Franc. Quassonii Elneidatio Terrae Sanctae, Venetiis 1880—82, 28de; Ed. Robinson, Palästina III, 541 fi.; deiß, Neuere biblische Forischungen (1857), 457 ff.; A. Tepp, Jerusalem und das til Land? II 1876), 239 ff.; derf., Artische Beiträge zum Leben Jesu und zur neutestamentstichen Topographie Katöstinas, München 1880.50; C. M. Conder, Tent Work in Palestine, Kondon 1870, II, 182 ff.; R. Hurrer in Jokus II (1879), 63 ff.; R. Guerin. Galiko I, 50 227 f.; Thompon 1870, II, 182 ff.; R. Hurrer in Jokus II (1879), 63 ff.; R. Guerin. Galiko I, 50 227 f.; Thompon 1881, 376; 382 ff.; 414 ff.; G. A. Emith, Historical Geography of the Holy Land (London 1881), 376; 382 ff.; 414 ff.; G. A. Emith, Historical Geography of the Holy Land (London 1894), 456 f.; Fr. Buhl, Geographie ded alten Balästina (1896), 224 f.; van Kasteren in Zokus XI, 219 ff.

Rapernaum ist im NI ber Name einer Stadt in Galilaa Le 4,31, die am galitäischen See lag Mt 4, 13; Jo 6, 17. 24. Die Namenssorm solgt dem TR (Karroveroch), wahrend die Handschriften BBZ K.1P.1PN.10 IM haben, und Ptolemaus

V 16, 1 Kanagraciju fdreibt. Es unterliegt teinem 3weifel, bag bie erften beiben Gilben bem hebraifd-aramaifchen Worte fur Dorf entiprechen, kafar, k'far (vgl. 30f 18, 24). Schon Reland a. a. D. 683 hat mit Recht bagu bemerkt, bag mehrere Ortichaften Balaftinas, beren Ramen biefes Wort enthalten, bennoch als Stabte bon ben ju-6 bifchen Gelehrten bezeichnet werden. Die letten beiben Gilben bat man oft für ben Gigennamen Rabum gehalten und babei an ben alttestamentlichen Bropheten gebacht. Rady hieronymus (Borwort jur Auslegung Diefes Bropbeten) foll Nabum in Galilaa geboren fein, bod nicht in R., bas hieronbnus febr wohl fannte, sondern in bem unbetannten Elceft. Bu feiner Beit erflärte man ben Ortsnamen, ber als Den auch im 10 Mibraich zu Koheleth (Reland 689; Neubauer 221) vorkommt, als Ort des Trostes (Onom. 193; 64), dachte also nicht an den Versonennamen Nahum. Es wird sich Gelegenheit dieten, auf diesen zweiten Teil des Ramens zurüczusommen. Zunachst mögen die Angaben des NI über K. dier zusammengestellt werden. R. war der Mittelpunkt der Wirksamkeit Zesu in Galika Mt 4, 13, sie heist daher "seine Stadt", si idia nödes 18 Mt 9, 1. Seine Zünger Simon (Petrus) und Andreas besassen dort ein Haus Mc 1, 29, bas in ber Folgezeit auch seine Wohnung wurde Mc 2, 1; 3, 20; 9, 33. Er lebrte hier in ber Spnagoge Mc 1, 21, im Saufe bes Petrus 9, 33 ff. ober am Ufer bes Sees 2, 13. Er verriditete bier eine große Babl von munderbaren Seilungen an Befeffenen und Kranten Die 1, 23; Re 4, 33; Re 1, 31. 34; 2, 1; Mt 9, 1; Le 5, 18; Mt 8, 5; Le 7, 1; 30 20 1, 46. Er berief bier nicht nur Gimon und Andreas ju feinen Rungern De 1, 16 f., sondern auch Levi ober Matthaus 2, 14; Mt 9, 8; Le 5, 27, in der Nahe von R. 3a-Tobus und Bebedaus Die 1, 19f. Doch batte feine Birffantleit unter ben Bewohnern ber Stadt feinen großen Erfolg, wie aus bem Weberuf über R. bervorgeht Dit 11, 23; &c 10, 15. Die Stadt lag am weftlichen Ufer des Sees Dic 4, 35; 5, 1, fie batte ein Boll-25 amt 2, 14 und fonigliche Beamte (bes Berobes Untipas) 30 4, 46, fowie eine Befagung, die unter einem "Hauptmann" (Exarortágyns = centurio) stand Mit 8, 5, der Le 7, 5 als Judenfreund, wohl als Profelyt, und als Erbauer der Spnagoge gerühmt wird. Da R. Mit 11, 20-23; &c 10, 13-15 neben Bethfaiba (Bb VI, 380, 36) und Choragin (Bb VI, 314, () genannt wird, so bat es mahrscheinlich nicht weit von diesen Orten gelegen, in

wo ber Rabe ber Mündung bes Fordans in ben Gee.

Beitere Nachrichten über M. finden sich bei Josephus. Diefer bebt in ber Schilderung ber Ebene Gennesar Bell. jud. III 10, 8 auch ben Borgug berber, bag fie burch bas Maifer einer febr fraftigen Quelle befruchtet werbe, bie bei ben Bewohnern Kaphar: naum beiße. Da biefes Wort, wie oben gejagt, urfpringlich nur ber Rame einer Dri-35 fchaft fein fann, fo banbelt es fich alfo um eine Quelle, Die nach bem Ramen eines Ortes genannt ift, b. b. um bie Quelle von R. Diefe Quelle latt fich noch beute nachweisen. Ge giebt namlich unweit bes Norbendes ber Chene Gennefar, bes beutigen ghuwer (f. Balaftina), zwei größere Quellen. Die eine entspringt bei ehirbet minje bart an ber Nordgrenze ber Chene, wo ber felfige guß bes Berglandes unmittelbar bis an bas Ufer bes Gees 40 vortritt, nur wenige Schritte von dem flachen, marschigen Gestade entfernt; sie heißt ain et-tine, weil sie unter den Burgeln eines Zeigenbaums zwischen den Zelsblöden bervorströmt. Sie ist zur Bewösserung der Ebene ungerignet, weil sie zu tief liegt, und kann deshalb von Josephus nicht gemeint sein. Die andere liegt für den von Süden tommenden Wanderer bereits jenseits des die Ebene im Norben abgrenzenden Felsvorfprungs, 45 b. b. nordweftlich von ber erften Quelle und nicht mehr innerhalb ber naturlichen Grengen ber Ebene el-ghuwer. Genau gegablt find co fünf Quellen, bon benen bier nicht bebeutend find, die funfte bagegen bie größte Quelle in Galilaa überhaupt ift, bei weitem ftarfer als die befannte Jordanguelle bei banjas (f. Bb VI, 381, 28). Das warme und etwas falgige Waffer biefer Duelle fie heißt heute 'ain et-tabgha - wird burch so eine adredige Saffung von ftarfem und in feinen Grundlagen giten Mauerwert gesammelt und hoch gebracht. Freilich ist bas Mauerwerf heute stark verletzt und wird im Altertum bober gewesen fein; boch erheben fich feine Refte noch heute bis zu 15 m über bem Spiegel bes Gees. Diefe Anlage ift ber Beweis baffir, bag man im Altertum biefe Quelle fur Bewäfferungezwede dienftbar gemacht bat, abnlich wie ce beute an den ftarten 55 Duellen ras el-ain fieblich von Tyrus beobachtet werben fann. Wir fonnen auch noch mehrere Refte ber Leitung nachweisen, die von bier bas Waffer nach ber Ebene Gennesar führte. Nur auf ben merkwurdigften fei bier hingewiesen. Der vorspringende Feisen, ber biefe Ebene im Norden abschließt, zeigt auf feiner unterften Stufe einen funftlichen Einschnitt, der jest als ichmaler Weg benutt wird, um von der Gbene el-ghuwer auf

so bas bort etwas hoher liegende Geftade bes Gees und nach der Mundung bes forbans ju

gelangen. Dieser Einichnitt ist nichts anberes, als ein in den Jelsen gehauener Kanal, der an seinem Teile das Wasser der Quelle et-tädigha nach der Ebene Gennesar sübren sollte. Uriprünglich ist er wohl durch Mauerwert oben verschlossen gewesen. Hiernach kann kann daran gezweiselt werden, daß die Quelle e-sabgha mit der von Josephus Bell. jud. III 10, 8 erwahnten identisch ist. Damit ist aber zugleich die Erkenntnis verdunden, daß der sollt K. in der Nahe dieser Quelle gelegen baben muß. Da ihre Umgebung durch den mehrsach erwähnten Felsborsprung von der Ebene Gennesar veutlich geschieden ist, so wird K. nicht in dieser Ebene, sondern ebenso wie die Quelle nordwestlich von der natürlichen

Grenzmarte gelegen baben, b. b. nach ber Jorbanmunbung gu.

Fur Die Frage nach ber Stätte bee alten M. uft noch eine anbere Stelle bee Sofephus 10 berbeigezogen morben. Diefer ergablt namlich in seiner Vita 72, bag er in einem Gefecht gegen Truppen bes Ronigs Agrippa II., bas an ben Ufern bes Jorbans statt fand, mit bem Werde gesturgt fei und eine Quetschung an ber handwurzel erlitten habe; er babe fich deshalb nach bem Dorfe Repharnome begeben (el: xinjage Keg agricular Leyopierge, jo ed. Better) und fei in ber folgenden Radt nad Tarichaa gebracht worben. Inden man 16 bicies Kegagroiun mit Kugagraovu Bell, jud. III 10, 8 gleichsett, zieht man aus diefer Erzahlung ben Schluß, daß Josephus, ba er in der Nabe der tampfenden Soldaten bleiben wollte, boch ficherlich ben nachften großeren Ort von den Ufern des Jordans aus aufgesucht babe, und sucht besbalb R. in ber Gegend gwischen 'ain et-tabgha und ber Jordanmundung. Diefe Erwagung bat an fich große Wahrscheinlichkeit; nur wird 20 ibre Grundlage badurch etwas eriduttert, daß in den wichtigften Sandidriften ber Hame Des betreffenden Ortes Vita 72 unficher überliefert ift. Riefe hat in seiner großen Ausgabe des Josephus 28 IV (1899), E. 385 die Form Kegaprancon aufgenommen und διε abweidenden Formen Κεφαυνακών, Κεφαννωκών, Καρα ανοιμών, Καφαυανώμων unter ben Text gefett. Da wir aber nur von einem Orte A. in biefer Gegend etwas 25 wiffen, jo bleibt es boch wabricheinlich, bag biefer und fein anderer Vita 72 gemeint ift.

Im Onomasticon 273 wiederholt Eusebius die Mt 4, 13 mit Rickficht auf Jes 8, 23 angegebene Bestimmung er bosiois Zapoular nai Neydaleiu. Der Ausbruck bedeutet ohne zweisel im Gebiet von S. u. N., nicht etwa an der Grenze von S. und N. Er ist zu allgemein, als daß sich etwas damit machen ließe. Bei Chorazin S. 303 ist so die Entsernung von R. auf 12 romische Meilen angegeben; sür diese schwer verständliche Angabe bietet zedoch Hieronymus S. 114 zwei romische Meilen. Das ist ein Abstand, der, da Chorazin wohl mit kernze (Vd VI, 344) zusammensallt, zu einer Lage K.s am nordzlichen Ufer des Sees von Tiberias wohl passen würde. Fügen wir dem hinzu, was Epuphanius Panar. haeres. 50, 15 mitteilt, daß R. und Bethsaide (Vd VI, 380, 11) bez 35 nachbatte Städte gewesen seien, so sind die wichtigsten Nachrichten über R. aus den ersten

driftlichen Sabrbunberten gufammengeftellt,

Foridit man nun auf bem Boben bes bl. Landes felbit nach alten Ortichaften in ber Rabe ber Quelle et-tabgha, jo ift bie einzige alte Ortslage von Bebeutung tell hum. Zie liegt etwa 40 Minuten in westnordweitlicher Richtung von ber Quelle entfernt, fast po balbwege gwifden biefer und ber Mundung bes Jordans in ben Gee, unmittelbar am Ufer, bas burch Die niedrigen Auslaufer ber bem eigentlichen Berglande vorgelagerten Stigel gebildet wird. Die Ruinen, Die Edw. Hobinfon im Jahre 1838 fab, jogen fich minbeftens 0,8 km am Ufer bin und etwa balb foviel landeinwarte. Die Baufteine find fantlich fdwarzer Bafalt, bis auf die Trummer eines ansehnlichen Gebaubes, forinthische Rapitäler, 46 Doppelfaulen und Briefe, Die aus grauem Ralfftein bergeftellt find. Wegenwärtig ift bon den Reiten nicht viel ubrig geblieben, ba viele Schiffeladungen Baufteine bon bier nach Tiberias weggeholt worben find. Rach biefem Orte ober wenigftens in feine Rabe hat bie alte Zeit und bas Mittelalter bis jum Unfang bes 17. Sabrhunderts bas R. ber Evangelien verlegt (vgl. 30BB II, 65). Dan hat baber in ben Ralffeintrummern gern jo die Nefte der Synagoge gesehen, von der 20 7, 5 bie Rede ift. Mit welchem Recht, das ift febr gweifelhaft (vgl. 30408 IX, 116). Roch Antonius Martyr rebet um 570 von ciner Bajilita, die nach Ephybanius Danar, haeres, 30, 4, 11 auf Beichl Konftantins achant worben fein foll. Es fallt wohl auf, bag ber Ort, nach bem bie Quelle et-tabgha im Mittertum ibren Ramen erbalten hatte, 40 Minuten bavon entfernt gewesen sein foll. 66 Allerdings ift diese Entfernung etwas weit, aber boch nicht fo weit, daß die Bugeborigfeit ber Quelle ju bem Webiet ber Stadt als unmöglich erscheinen konnte. Die naturlichen Grengen des Bestades weifen die Quelle nicht ber Ebene Gennefar gu, fondern dem nordwestlicheren Stud des Ufers. Außerdem ift es febr wahrscheinlich, daß sich bas alte st. viel weiter am Ufer besonders nach Lieften zu ausgebehnt bat als die beutigen w

Muinen. Db auch dicht neben der Duelle ei fady ha ein Ort im Altertum gestanden bat, ist nicht ausgemacht; der Boden ist dort noch nicht untersucht worden. Ausgendungen an dieser Stelle könnten vielleicht den gegenwartigen Stand der Frage verändern. Sehr häusig ist auch der Name tell hūm als Beweis dasur verwertet worden, daß dort das alte Kegestanden bade. Seit der Zerstörung des Ortes habe man für kesar den Ausbruck tell gesetzt, d. höngel, Ardinmerbeigel, und hüm sei eine Verkörzung von nahum. Diese Erstärung von seinem tell ist nichts zu serstärung des jezigen Namens ist schwerlich die eine Verkörzung von nahum. Diese Erstärung des jezigen Namens ist schwerlich die eintstige: von einem tell ist nichts zu seinen, und die gedachte Absurzung erregt in sprachlicher Hinsche Bedeuten. Roch heute sindet sich unter den Juden von Sased der Name tenhum statt tell hum, und der Talmud (Neubauer 221) setzt schon kafr tanhümsen. Dieser Name scheint das alte Institut der Verbrängt zu haben, doch ohne den Sinn zu verändern; denn auch die spätere Form bedeutet "Trosstvers". Im Runde der Araber scheint dann tenhum zu tell hum geworden zu sein. Diese letzter Form ist durch die Neisenden seit 1670 bezouat.

geworben ju fein. Diefe lettere form ift burch bie Reifenben feit 1670 bezeugt. Der Frangistaner Quaresmio aus Lobi, ber fich 1616 -26 als apostolischer Mom-15 milfar bes bl. Landes in Palastina aufbielt, bat querft bie Bermutung ausgesprochen, bag chan minje ober chirbet minje neben 'ain et-tine in ber Ebene Gennefar bie Lage von A. bezeichne. Biele Gelehrte und Reifende baben fich feiner Unficht angeichloffen und fich babei auf folgende Grunde gestütt, Die bier noch furz besprochen werben follen. 1. Durch R. mit Bollamt und Garnifon muß notwendig eine größere Strafe geführt baben. 20 Das ift bet chan minje ber Fall, ba es an ber wichtigen, Acco und Damastus berbindenden Strage (f. Paläftina) liegt, bei tell hum bagegen nicht. Es muß zugegeben werben, daß gegenwärtig Spuren einer alten Strafe bei tell hum nicht nachzuweisen find. Es ift jedoch faum baran ju zweifeln, bag in alter Zeit eine folche nach Betbfaiba= Julias am öftlichen Ufer bes Jordans gefuhrt hat. Dr. G. Schuhmacher hat 1884.85 25 oftlich vom Jordan an dem Ufer bes Sees die Reste einer alten, fahrbaren Romerstraße nachgewiesen (3099 IV [1886], 287 und Tafel 5); es ist sehr wahrscheinlich, daß fie fich nach Westen in ber Richtung auf die Ebene Gennesar fortgesett und tell hum sowie et-taligha beruhrt hat. Die Erzählung des Josephus Vita 72 (f. oben) spricht zu Gunften dieser Annahme. Dazu kommt, daß eine Zollstätte in chan minje boch etwas so weit bon ber Grenge ber Reiche bes Antipas und Philippus entfernt gewesen ware, wahrend sie in der Nahe von tell fum der Grenze nahe lag. 2. Gine Bergleichung von 30 6, 1-21 mit Mc 6, 45-53; 14, 34 foll angeben, baß K. in ber Ebene Gennefar gelegen habe, ba ber Landungspunkt ber Jünger 30 6, 17 R. ift, Die 6, 58; 14,34 bas "Land Genegareth". Dagu ift ju bemorten, bag bie Evangelien niegenbe fagen, bag so R. in ber Ebene Genegareth gelegen habe; ferner bag bieje Unnahme, Die nur burch harmonifierung jener Stellen getvonnen ift, burch ben Zusammenhang von Die 6, 30 ff. an cher ausgeschlossen wird, und endlich, daß die Quelle von R. Jos. Bell. jud. III 10, 8 nach bem oben Gefagten nicht zur Gbene Gennefar gehort hat. Der Unterschied ber Ergablungen bei Jo und Me ift anguerfennen, auf den Ausgleich foll man beifer verzichten. 40 Endlich hat namentlich 3. N. Sepp in dem Ramen minje eine Erinnerung an R. finden wollen. Nach hieronymus soll die judenchriftliche Sette der Minäer, die auch von jubischen Gelehrten erwähnt wird, besonders in A. vertreten gewesen sein. Bon ihrem Ramen will nun Sepp bas Wort minje ableiten. Aber Gilbemeifter hat in 3018 IV, 194 ff. einleuchtend nachgewiesen, bag bas arabische minje, munje bon bem toptischen, 45 eigentlich griechischen norn bertomme und Landgut, Gehoft bedeute; als Ortoname am See von Tiberias gebe es toabricheinlich auf ben Omaijabenchalifen Hischam (723 bis 742 nach Chr.) jurid, ber biele Landguter anlegte; fein urfpringlicher boller Name fei munjat hischam gewesen. Auch läßt sich sprachlich bas Wort minje von einem bebraifchen minim nicht herleiten, ebensowenig von bem griechischen Liufp, bas an bet so Rufte bes Mittelmeeres bem Orisnamen mine, minet zu Grunde zu liegen icheint. Doch haben fich noch in neuerer Beit einige Gelehrte, 3. B. Ubam Smith, zu Gunften von chirbet minie entichieren.

Die Ruinen von tell hum geboren jett den Franziskanern; sie haben sie mit einer kleinen Dlauer umgeben und beabsichtigen, später dort Ausgrabungen zu machen. Bei 25 et-tädigha hat der Palastmaverein der Matholisen Deutschlands ein Grundstick gesauft und mit einigen Gebäuden besetzt.

Kapff, Sirt Karl, gest. 1879. — Blätter der Erinnerung an Prälat Dr. v. Kapsf, 1880. Lebensbild von S. K. v. Kapss; nach seinem schristlichen Nachlaß entworsen von Karl Kapss, (seinem Sohne), 2 Bbe 1881. Prälat Dr. v. Kapss v. Fr. II. im Ev. Kirchen- u. Schulbl. if Wärrttemberg 1879, Nr. 49 51. Rapff 31

Mavif, ber edrefte Meprafentant ber Westalt, welche bie ichwähische Frommigfeit mabrend bes legten Menichenalters an fich getragen bat, ift am 22. Oftober 1805 ju Guglingen im wurttembergifden Unterlande geboren ale Cobn eines Genftlichen, ber fpater ale Detan in Tuttlingen gestorben ift. Schon ale Anabe trat er in jenen findlichen Bebeteumgang mit Gott, ber fein ganges Leben lang bie Quelle feiner Rraft mar; und ebenfo b außerte fic bas bei ibm in jo boben Mage berhandene Bedurinis driftlicher Gemeinschaft fcon frube und veranlagte ibn wahrend feiner Universitatsjabre zu engem Anschluß an geichgestunte Mitftubierende, befonders an Bilhelm Sofader, mit bem er Die innigfte, burch taglides gemeinsames Bebet befestigte und gebeiligte Freundschaft feblog. Go ift feine geiftige Entwidelung nicht burch ichwere innere Rampfe hindurchgegangen, sondern in 20 rubiger, steiger Entfaltung bessen, was als Naturanlage wie als Gnabengabe in ihm war, ift er ber Mann geworben, ber in ber Rirche feines Beimatlandes eine fo bebeutenbe Stelle einnimmt. Rad Bollenbung feiner Studien war er furgere Beit Lebrer an ber Fellenbergiden Erziehungsanstalt in Hofwul und bann Repetent am theologischen Geminat in Tubingen, wo er neben feiner berufemagigen wiffenicaftlichen Wirkfamteit is nach manchen Seiten bin seelforgerijd thatig war. Gegenüber ber namentlich burch bie Schleiermacheriche Theologie angeregten religiofen Stimmung unter ben Stubierenben fing bamale bie Straufiche Richtung an fich geltend zu machen. Rapff, ber mit Strauf auch in verfonliche Beruhrung tam, trat entschieden für ben Bibelgtauben ein und gewann burch bas innige Gebetsleben, bas er führte, immer mehr an Rudyternbeit und Gestigkeit. 20 1883 berief ihn die von der Landeslieche separierte Gemeinde Kornthal, in welcher sich ber wurttembergische Bietismus einen Dittelpunkt geschaffen batte, ale ihren Bfarrer. Rachtem er biefe Stelle gehn Jabre lang belleibet, wurde ihm — bezeichnend fur bie Leidrigkeit, mit welcher man in Burttemberg uber Die Berichiebenbeit ber frechlichen Stellung binwegfieht, — ein landestirchliches Defanatamt übertragen, zuerst in Münfingen 26 auf der rauben Alb, dann 1847 in Gerrenberg. Ale Die Revolutionsstürme von 1848 ben Wert, ben ein entschiedener Christenglaube für die Erbaltung firchlieber und ftaatlicher Ordnung bat, wieder mehr jum Bewuhlfein gebracht batten, wurde ber früher als Beetistenbaupt von manchen Seiten verachtlich angesebene Dann 1849 u. 50 gweimal jum Bolfevertreter gewählt und trat als folder für ben Anfdluß Aburttembergs an ben so beutiden Bundeoftaat unter ber Gubrung Breugens mit Radbrud aber obne Erfola ein. 1850 murbe er jum Generalfuperintendenten von Reutlingen und gugleich gum Mitalieb Des Anniferiums und ber Oberstudienbeborbe ernannt und zwei Jahre nachber ihm bas Bredigtamt an ber Stiftefirche in Stuttgart übertragen. 27 Jahre lang, bis ju feinem Tode, bat er in biefem Umte gearbeitet, welches fur feine Individualität wie geschaffen 35 twar. hier batte er Belegenbeit, ohne burch Umtogeschäfte außerlicher Urt viel belaben ju fein, fein Charisma ale Brediger und Seelforger in vielfeitigfter Weife anzutvenden und baneben an den Werten außerer und innerer Diffion bervorragenden Anteil gu nehmen. Ohne eine weiterreichende Umtsgewalt als die eines einfachen Pfarrers zu befiten, war der "herr Bralat", wie er in gang einzigem Ginne genannt wurde, ale ber 40 erfte Geiftliche bes Landes anerkannt, wie benn auch Die wurttembergifche Predigerkonfereng ibn viele Sabre lang ju ihrem Borfigenben batte. Faft in noch boberem Dage ale für Die Geistlickleit war er der Mann des Bertrauens für die "Brüder", d. h. fur die Mitglieder der "Gemeinschaften" landauf, landab. Daß diese, die in fruheren Zeiten dem Rerchenregiment nicht ohne Migtrauen gegenuber geftanden, und von benen namentlich bie 46 Sabnide Gemeinichaft, Die fogenannten Diebelianer, von jeparatistischen Reigungen nicht frei gewesen waren, allmablich in ein freundlicheres Berhaltnis zur Mirche traten, ja beim Eindrungen Des Methodismus fich an manden Orten als Stute ber firchlichen Ordnung bewiesen, ift nicht am wenigften bem Einfluffe Napfie ju banten. Um meiften aber zeigte fich bas Bertrauen, bas er genoß, innerbalb feiner eigenen Gemeinde, Die fich mit rubren so ber Anhanglichkeit Conntag fur Conntag um feine Rangel fammelte und beren Blieber in den verschiedenartigften Anliegen bei ibm Hat und Gilfe suchten. Welchen Ginflug er auf die Gewiffen ubte, ift namentlich burch die gablreichen Falle, in welchen Ungenannte fur zu wenig bezahlte Steuern burch feine Bermittlung Erfat leifteten, auch öffentlich betannt geworben.

Daß ein solcher Mann den Gegnern lebendigen Stristentums ein Dorn im Auge war, ist nicht zu verwundern, und da seine Arglosissseit und Freimutigleit zu Angrissen reichtich Gelegenheit bot, so war der Rame Kapff Jahrzehnte bindurch wie einer der verehrtesten so von anderer Seite einer der am meisten geschmasten in Leurstemberg.

32 Rapff

Bene tiefgebenbe und nachhaltige Wirfung, die er bervorbrachte, berubte in erfter Linie auf bem Ginbrud feiner Perfonlichteit. Der auch in feinem eblen, immer rubigen Angesichte sich ausprägende Bergenofriede, feine warme Teilnahme am fremdem Leid, bie Offenheit und Lauterkeit seines ganzen Wesens mußte jeden, der ihm näher trat, gewinnen. 5 Insbesondere aber sagte seine Individualität seinen Landsleuten zu. Sie erblickten in ihm ihr eigenstes Wesen, aber wiedergeboren aus bem Geiste des Evangeliums. Kapff war eine durchaus schwäbische Ratur. Die Subjektibitat schwäbischen Gemutelebens, der Sinn für das Persönliche, Individuelle war in ihm aufs stärkste ausgeprägt. Persönliche Frommigfeit ju forbern, war bas bodifte Biel feines Birtens, bem gegenuber bie Korreft: to beit ber Lebre und noch mehr bie Formen bes Rultus und ber firchlichen Berfaffung für ihn nur untergeordnete Bedeutung batten. Wohl hat er auch fur Diefe letteren Seiten bes firchlichen Lebens Intereffe an ben Tag gelegt. Er bat fich bemuht, Die einfachen gottesbienstlichen Formen ber württembergischen Mirche burch Aufnahme liturgifcher Glemente wenigitens bei außerordentlichen Gottesbienften zu bereichern; er bat für Die Gin-15 führung bes Institute der Pfarrgemeinderäte und den weiteren Ausbau fonobaler Ginrichtungen mit Eifer gewirft und wiederbolt die Wahl in die Landesspnobe angenommen. Alber er bachte fich bie Wirffamfeit Diefer firchlichen Gemeindevertretung als eine bauptfächlich auf Förderung des geistlichen Lebens gerichtete, saft möchte man fagen sechorger= liche, und als sich nun mehr und mehr frechenrechtliche Fragen in ben Borbergrund 20 brangten und bie Urt ber Behandlung mehr eine geschaftsmaßige als erbauliche wurde, ba fühlte er sich nicht mehr recht behaglich und legte sein Diandat nieder. Auch als Mitglied ber Dberfirchenbeborbe wandte er fein Intereffe bauptsachlich bemjenigen gu, was auf bas individuelle Beistesleben fich bezog, wahrend er für Fragen des firchlichen Rechts

und ber firchlichen Berwaltung weniger Ginn hatte.

Das eigentliche gelb feiner Wirkfamteit aber war Prebigt und Seelforge. Seine Bredigt ftand nicht im Dienste einer icharf ausgeprägten theologischen ober firchlichen Richtung. Bielmebr trugen seine theologischen Anschauungen, wie sie fich auch in ber Prebigt barlegten, Die fich gegenseitig mobifigierenden Buge verschiebener Standpuntte an fich. Da war in feiner rubig barlegenben, an ben Berftand fich wendenben, apologetijde 30 Ausführungen liebenben Bredigtweise etwas, bas an ben Supranaturalismus ber alten Tübinger Schule erinnerte, aber statt ber Trodenheit biefer Hichtung fand fich eine Bemutswarme, welche ben Ginflug ber Brubergemeinde durchfublen ließ. Die bem ichwabifden Bictismus fo wichtigen diliaftiden Soffnungen, ber biblifde Realismus ber Bedichen Schule, Die Seinsucht nach Union ber Monjessionen und babei boch bie Uber-35 zeugung von ben Borgugen ber Lutherschen Lehre, namentlich gegenüber bon dem feinem gangen Wefen fo wenig sympathischen Pradestinationebogma; - bas alles flang ineins ander, aber alles mild und maswoll, und winter bem allem stand, unausgesprochen zwar, aber für ben Mundigen boch bemertbar genug, die Wiederbringungelehre ber Sahnichen Bemeinschaft. Neben feiner theologischen Uberzeugung aber wurde feine Bredigtweife beso ftimmt burch feine feelforgerlichen Erfahrungen, aus beren reichem Schape er vieles auf ber Mangel mitteilte. Die Schaben bes bauslichen und fogialen Lebens, Die Berirrungen ber Biffenfchaft und ber Schule, Die verschiebenen Gestaltungen bes Unglaubens, bas alles besprach er in konfretester, auf die einzelnen Berbaltniffe eingehender Weise, nicht im Tone eines Strafpredigers, fondern ale einer, ben bes Bolle jammerte, und ber bergliches Er-45 barmen fühlte mit allen Beladenen, mit ben unter ber Laft ber Arbeit feufgenben Broletariern, ben von ihren Mannern migbandelten Chefrauen, wie mit ber durch übermaftige Schulaufgaben geplagten Jugend. Auch politische Fragen scheute er fich nicht zu berühren, und er that es mit ebensoviel Freimut ale weifem Daghalten. Die Form feiner Bredigten war durchaus nicht auf rhetvrischen Effekt berechnet. Die Rebe floß einfach und 50 flar bahin und fand immer bas bezeichnende Wort für ben Gedanten. Fehlt es auch nicht an Abschnitten, in welchen ein erbabenerer Stil bervortritt, jo sprach er doch meift in einer bem Monversationsten fich nabernden Weise, babei aber nie ins Bulgare fallend. Der Bortrag war ohne alles Mangelpathos außerft ruhig, die Stimme gemäßigt und boch in der gangen großen Mirche verständlich.

Grobartig war feine Thatigfeit als Scelforger. Mehr als 3000 feelforgerliche Befuche machte er bas Rabr über, in allen erbenklichen Rallen leiblicher und gentlicher Not wurde er angelaufen, und überall batte er ein troftendes ober ratendes, mandmal auch ein fraftig mabnenbes ober ernft strafenbes Wort, und für ungablige ift er auch Spenber ober Bermittler außerlicher Wohlthat geworben. Und nicht blog aus feiner eigenen Gemeinde, 60 nein aus bem gangen Lande wendete man fich an ihn in ben verschiedensten Unliegen.

In Saustreus und Gewiffensnöten, ober wenn Gemeinden unter einem ichlechten Afgarrer ober Bebrer ju feufgen batten, follte "ber Bert Bralat" Rat ichaffen. 3a aus fremben Canbern, felbft aus Amerika liefen oft genug Briefe ein, welche feine feelforgerliche Betatung ober Bermittlung in Anspruch nahmen. Welche Arbeitelast ihm baburch erwuchs, ist leicht zu ermessen.

Dennoch aber fant er bie Beit, an driftlicher Bereinsthätigleit in ausgebehnter Beife fich ju beteiligen. Er ftand biele Sabre lang an ber Spipe bes württembergifchen Homites fur die Miffion in Bafel, welcher er berglich zugethan war, und mit deren Leitern ihn personliche Freundschaft verband. Namentlich aber waren es die vielgestaltigen Arbeiten ber inneren Miffien, benen er feine Thatigleit guwandte. Richt nur war er lang: 10 jabriges Mitglied ber Centralleitung bes Wohltbatigfeitevereins, einer eigentumlich wurttembergifden Ginrichtung, die gwiden einer offentlichen Beborbe und einem freien Bereine eine gewiffe Mittelitellung einnimmt, nicht nur bat er verschiebenemale auf Ricchentagen und Mongreffen für die innere Miffion seine gewichtige Stimme erhoben, sonbern er bat auch manche Bereine auf Diefem Gebiet teile ins Leben gerufen, teile geleitel. 18 Seiner besonderen Liebe und Gurforge erfreute fich Die Diatoniffenanftalt in Stuttagrt. bie ihn unter ibre erften Begrunder gablte. 3br geborte auch feine lette öffentliche Thatigleit. Mis er aus Unlag ber 25 jahrigen Bubelfeier bes Dialvniffenbaufes 25 Schweftern in der Nirche auf ibre Emfegnung vorbereitet hatte, brach feine Rraft gufammen, und am 1. September 1879 entichlief er infolge eines Leberleibens, welches ibn nicht gehindert 20 batte, auch bei icon finfender Mraft fein ibm fo liebes Bredigtamt beinabe bis jum leuten Athemana auszurichten.

Dag ein jo viel beidraftigter und viel angelaufener Mann, wie Mapff war, auch gu febriftstellerifder Thatigleit Zeit und Sammlung finde, follte man taum für möglich balten, und boch ift eine gange Reibe größerer und fleinerer Schriften aus feiner Geber 25 bervorgegangen. Sie alle, beinabe famtlich im Berlag teils von Steinfopf, teils von Belfer in Stuttgart erfcbienen, fteben in engem Bufammenhange mit bem, was ibm Bergensfache und gebensaufgabe war : Bredigt, Geelforge und innere Miffion ; und wie gut et es verftant, in biefen Schriften ben Weg jum Bergen besondere feiner Landsleute gu finden, zeigt die große Rabl von Auflagen, welche die meiften berielben erlebten. Die be so deutendsten find :

1. Bredigten: Reben vielen einzeln gebruckten Gelegenbeitepredigten 83 Urebigten uber bie alten Evangelien bes Mirchenjahre (6. Aufl. 1876); 80 Prebigten über bie alten Epifteln (6. Aufl. 1880); Beg jum himmel in 81 Predigten (1864). (25) Paffione-, Circr und Bugpredigten (1866 5. Aufl.); Gewinichtes und Weichmäbtes (1859); Mafual- as reben (1880).

2. Erbauungebücher; Kommunionbuch (größeres; 23. Aufl. 1895); Heines Mommunionbuch (33. Auft. 1898); Gebetbuch, 2 Teile (20. Auft. 1894); furgere Gebete (7. Auft.

Bon fleineren Schriften, welche bem Gebiet ber Seelforge angeboren, nennen wir 40 nur: Warnung eines Jugendfreundes (gegen Die Onanie, 19. Aufl. 1898); bas Hagardfpiel und bie Rotwendigkeit seiner Aufhebung; bie Revolution, ihre Urfachen, Folgen und Reilmittel 1851.

Litteratur: Lafemodier, Observationes philol. II (1727), 11 ff. f Calmet, Bibl. Untersindungen (beutich von Mosheim) III, 25. Sinig, Urgeichichte und Muther 15 togie ber Philister (1845), 14 ff.; G. Ebers, Leghvien und die Bucher Mojes I (1868) 127 ff; Wag Muler, Affen und Europa nach altägypnichen Dentinälern (1893) 337 ff; derjelbe, Etudien gur porberafiatifchen Beichichte in Wit der porberafiatifchen Befellichaft 1960, 1-13; 6. Greindorff in Jahrbuch best laif Deutschen Archhologischen Anstitute, Bo VII (1892) 13 ff. ; beri. Bluthezeit des Pharachenreichs (1900) 56, 935.; Evans in Archaeological Report of 60 the Egypt Exploration Fund 1899, 1900, 60 ff.; Bolters im Jahrbuch des f. beutschen ardaologifden Inftitute 1900.

Rapbthor ift im AI Am 9, 1; Be 2,14; Er 25, 31. 33 ff.; 37, 17. 19 ff. ein Sadname, bingegen Um 9, 7; Dt 2, 23; Jer 47, 4 ein Eigenname. Als solcher ift A. hier zu beivrechen. Um 9, 7 wird R. als Beimat ber Philifter bezeichnet; bemnach ist es als Rame ... cines Landes aufzufassen. Der jetige Text von Jer 47, 4 giebt Anlaß, R. als ein B. d. als eine Infel oder als eine Ruftenlandschaft, zu benten. Zedoch bat der Text der LXX in B. 10 weder etwas von den Philistern noch von R.; es ist baher unsicher, ob die Verbindung von B mit K. hier ursprunglich oder vielleicht durch eine späte Erweiterung des Tertes nur jufallig ju fiande getommen ift. Dt 2, 23 und Gen 10, 11 in Real Gneyftopabie far Theologie und Ritche. 3. 21. X.

34

weien fei.

1 Chr 1, 12 findet sich der von A. abgeleitete Name der Bewehner, The Raphthoriter. Raphthoriter. Raphthoriter dem Wortlaut von Gen 10, 14 ware der Sat, von wo die Philister ausgegangen sind" auf These (Anther: Kasluhiter) zu beziehen. Das stände aber im Widerspruch mit den oden angestührten Stellen des UT, nach denen die Philister den R. aus ihre Wanderung begonnen daben, während sich über These auch nicht eine einzige aufklärende Bemerkung im UT sindet. Man hat deshald den erwähnten Sat umstellen wollen, hinter These; damit wäre wohl dieser Anstoh bezeitigt, jedoch bleibt immer die Schwierigseit, daß der Sat mit dem auf ein Land hinweisenden The nicht zu der Form der genealogischen Darstellung paßt. Daber wird er gegenwärtig sast allgemein als eine alte Rands demerkung angesehen, die sich auf These beziehen sollte, aber an eine falsche Stelle in den Text aufgenommen wurde. Demnach würde dieser Sat nichts anderes bedeuten als

Die übrigen auf R. bezuglichen Ungaben bes MI.

Eine Uberlieferung betreffe R. tritt im AT nicht beutlich berbor. Mabrent bie LXX Gen 10, 14 = 1 Chr 1, 12 ben Namen in griechische Buchstaben umschreibt, sest sie 2m 9, 7; Dt 2, 23 Каппавонва und Каппавоне bafür, ebenso bie Bulgata (auch Jer 47, 4), Die Pefdita und Die Targume. Da aber Diefes Land mabricheinlich als die Beimat der Betitber (f. Bb IX C. 787) vor ihrem Eindringen in Sprien ju gelten hat, so werben bie Uberseger nur burch bie Abnlichfeit bes Namens Rappaborien bieg in alter Zeit Rat-patula - ju biefer Gleichsepung gefommen fein. Dan bat nun ichon 20 im Anfang bes 18. Jahrbunderes versucht, auf einem Umwege Aufschluß uber R. zu erhalten. Geit Lafemacher und Calmet hat man ben Bollsnamen 37-2 (Buther : Reretbiter und Arether) herbeigezogen und baraus einen Sinweis auf Die Beimat ber Philister getwonnen. Diefer Rame bezeichnet 1 Sa 30, 14-16 ein ben Philiftern gehöriges Gebiet, Be 2, 5 fteht er geradegu für Philister, Eg 25, 16 parallell mit biefen, und Eg 30, 5 25 LXX wird ein Rachbarvolf Agpptens jo genannt. Danach ericheinen bie Krethi als einer ber philifthifden Stamme; wie man Sibonier für Phonizier überhaupt fagt, jo auch Krethi für Philister. In den LXX finden wir 1 Sa 30, 14 dafür Nodder (Al. Neonder), 2 Sa 8, 18; 15, 18; 20, 7. 23; 1 Rg 1, 38. 44 Nederder und Negerder, d. b. sie geben ben Ramen in griechischen Buchftaben wieder, weil fie feine Bedeutung nicht fennen; so bagegen ift in den prophetischen Stellen Kontes bafür gefest, b. b. bie Mrethi werben bier als Areter gebeutet, ale Einwanderer von ber Infel Areta. Db ber Uberfeger fichere Brunde bafür batte, tonnen wir nicht ermeffen. Jebenfalls ift ber Schluf nicht ju ungeben, bag, wenn biefe Deutung richtig ift, Areta und R. jufammenfallen. Undere Belege für biefe Gleidung giebt es faum, außer ber Ungabe bei Stepbanus Bugantinus 35 unter Gaga, baf namtid biefe Stadt auf Minea nach bem fretifchen Ronige Dinos gebeißen habe, und bag bort bie Berehrung bes fretischen Zeus (= Marna) üblich ge-

Man wird biefer Schluffolgerung immer etwas jogernb gegenüber fteben, fo lange ce nicht gelingt, fie von anderer Seite ju ftuben. Auf ben aghptischen Inschriften wird to schon unter Thutmosie III ein Land keft, kftjw, kftin (etwa kefti zu sprechen) erwähnt, beifen Laute mit ben Lauten bon R. bis auf bas ichliegende r gut ftimmen. Ebers nahm nach bem 1866 gefundenen Defret von Ranopus an, bag "Maft" foviel bedeute wie Phonizien, und baß unter ai-kaft (vgl. Auftenland) ober kaft-ur (ur = groß) bie von ben Phoniziern besetzte Nordtufte bes Milbeltas ju verfteben fei. 28. Max Muller hat bagegen 45 bemerkt, baf bie Ungaben aus ber Ptolemaerzeit, in die bas Defret von Manopus gehört (2:18 b. Chr.), meist wertlos und stets mit großer Borsicht aufzunchmen sind. Da ber ägyptifche Name für Phonizien ga-hi (zu-hi) ift, jo fann kofti nicht von diefem Lande verftanden werben. Bon kofti wird gejagt, daß es zu Schiff erreicht wurde, burch Sechandel befannt war, und daß es im Wegenfat zu oftlichen und nördlichen Bebieten im Beften 50 lag. Es wird in ben Inschriften (nach einer freundlichen Mitteilung von Professor. G. Steindorff) fast stets in engster Verbindung mit ben "Inseln des großen Meeres" genannt, d. h. ben Infeln des äggafchen Meeres. Steindorff hat ferner barauf aufmertsam gemacht, bag bie in brei thebanifchen Brübern vorhandenen Darftellungen von Sulbigungsgeschenken ber kefti-Leute aus ber Zeit Thutmofis' III (1470) eine auffallende Berwandt-55 Schaft mit ben Formen ber (nach Schliemanns Ausgrabungen in Dinfena) fogenannten mofenischen Rultur (Bhitezeit 1450—1250) zeigen; man muß daber kefti innerhalb bes Gebiets diefer Rultur suchen. Aus diesem Grunde empfiehlt sich ber Borschlag Steindorffe (1891), kefti am Golf von Ifod zu suchen und darin ein Gebiet Nordsprieus oder Cyperus zu seben, nicht; ebensowenig die Meinung 28. Mag Millers (1893), 60 ber kofti mit Cilicien (1900: bis nach Lufien hin) gleichsette. Denn bisher hat sich bort von

mulenischen Sachen fo gut wie nichte gefunden. Dagegen follagt in unfere Frage ber Umftanb ein, bag ber Englander Evans bei Anofus in Areta gablreiche Gegenftande in ber nuftenischen Art gefunden bat. Damit ift nachgewiesen, daß Arcta unter bem Emfluß ber myfemiden Rultur gefranden bat. Undererfeits bat Evans auch Erzeugnisse ber agpptischen Hunft in Areta entbedt, Die fcon für eine frube Beit ben Bertebr gwijchen Diefer Jufel und Happten s beweisen. Das ift von Wichtigkeit; benn wir werden baburch gerabegu veranlaßt, ben Namen Rretas auf ben agyptischen Denkmalern jut suchen. Da bie oben angegebenen Merlmale kofti's durchaus ju Kreta paffen, fo will auch Steindorff gegenwartig bie Gleichung kelti - Arcta - R. nicht mehr fo wie früher von ber Sant weisen. Aber auch biefe Erwägung wird vielleicht überfluffig, wenn es gelingt, ben neuerbinge auf ben 10 Liften von Embos am gebel silsele gelesenen Ramen kptar, ber bem bebräischen Wax Muller in Mt ber vorderasiat. Gesellich. 1900, 5 f.). Doch schon jeht dars man fragen, ob kefti überhaupt mit kptar, 3000, identisch ist. Im übrigen s. Philister.

Anpitel. — I. Ratholijche Kirche: A Barbosa, De canonicis et dignitatibus etc., Lugd. 1640 u. 6; Scarfantonius, De capitulis, Luc. 1723, 2 t.; Behring, Die fath. Dom-capitel Deutschlands als jun. Bersonen, Regensburg 1861; Bouix, Tractat, de capitulis, Baris 1802; G. A. Guller, Die jur. Berjonlichfeiten ber Domcapitel in Deutichl., Bamberg 1860; 1862; G. A. Huller, Die jur. Personlichkeiten ber Domicapitel in Veuhicht, Bamberg 1860; Finanzi, Dei capituli cathedrali, Lucca 1863; Died, Art. Domfapitel in Ersch und Erwider, 20 Encyklop der Bissenschen, Sect I, Bd 26, S. 383; Jacobsen, Art. Canenitus in Weisles Kedisteriton, 2. 544; P Hinschus, Kirchenrecht der Katheliken und Prolessanten, Bd 2, S. 19—161; Schneider, Die Entwicklung der bischische und Prolessanten, Bürz-durg 1882; ders., Die bisch. Domfapitel, Mainz 1856; Hach, Grundlegung der Mirchenverf. Besteuropas im früheren MA, übers. v. Harnad, Gießen 1888; Nichter, Dove, Naht, Kirchen 26 recht. S. Aust., Leipzig 1836, S. 440 fl.; Friedberg, Lehrb, des Art. 4. Aust., Leipzig 1835, S. 164. Eine Reche von Austähen über einzelne Puntte und von Lapitelestatuten in Schmidts und Maners thesaur, inris ecclesiast.

11. Evangelifde Rirche: Binder Ueber die evang Dom: und Collegiatlifter in Sachfen, Beimar 1820: Die evang. Tomcapitel in der Provinz Sachsen, Halle 1850; Steeglig. Das 20 Recht des Hochstifts Weisen 2c., Leipzig 1834; Jacobsen, Das ev. KR des preuß Staats, Halle 1864, S. 194 st.: Richter, Dove, Nahl KR, 8. Aust., § 157 S. 528.

Rapitel find I. in ber tatholifden Mirde geiftliche, tollegialifd verjagte Rors perationen, welche einen bestimmt geordneten Gottesbienft an ben Rathebralen ober auch an anderen Mirchen verfeben, und genauer im erfteren Falle Dome, im letteren Rollegiat : 35 Mapitel ober Stifter genannt werben.

Die Entwidelung ber Napitel hat ihren Ausgangspunkt von bem in alterer Zeit bem Bifchof als Beirat ober Senat jur Seite ftebenben Presbyterium, b. b. ber Wejamtbeit ber an ber bischoflichen Rirche angestellten Briefter und Diatonen (auch Gubbiatonen?) genommen. Beiter ift babei feit bent 4. Babrbundert bie Ubertragung mondifcher Gin- 40

richtungen auf ben Weltklerus bon Ginfluß geworben.

Gufcbine von Bereelli (geft. 370, f. Bb V G. 622, 58) und Augustin (f. Bb II S. 274, 19) fuhrten guerft in Bercelli und in Sippo ein gemeinsames geben ber Mertfer in einem und bemfelben Saufe (monasterium) ein, ja in letterer Stadt wurde aud bas mondifche Belubbe ber Armut angenommen. Dieje Einrichtungen fanden Nachahmungen 46 in Afrika, in Spanien (vgl. Cone. Tolet. IV c. 23) und Gallien (vgl. Cone. Tur. 2. 567 c. 13 f. Greg. Tur. Hist. Fr. IV, 36; VI, 36). Hier fprach man schon zur Zeit Gregore von Tours von der mensa canonica (vit. patr. 9, 1). Die Bezeichnung wird fich baraus erflaren, bag bie faintlichen Meriter jeber Rirche in ein eigenes Bergeich nie, Die matrieula ober ben eanon, eingetragen waren (vgl. Cone. Nic. a. 325 c. 16: 60 πρεσβύτεροι ή διάκονοι ή όλως έν τῷ κανύνι ἔξεταζόμενοι. Agath. 2: Rescripti in matricula; Aurel. a. 541 c. 13; Quorum nomina in matricula ecclesiastica tenentur seripta). Demgemäß bezeichnete man bie orbentlich angestellten Alerifer als canonici. Der Ausbrud findet fich icon im 15. Ranon ber Spnobe von Laebicen : Heol του μη δείν πλέον των κανονικών φαλτών . . έτέρους τινάς φάλλειν έν 65 Exclusive. 3m 6. Jahrhundert war er im frantischen Reich allgemein, vgl. Conc. Arvern. 15: Si quis presbyter adque dicaconus, qui neque in civitate neque in parrochiis canonecus esse dinuscitur sed in villolis habitans etc. Aurel, a. 538 c. 12: Inter reliquos canonicos clericos . . nullatinus habeantur neque ex rebus ecclesiasticis cum canonicis stipendia . . percipiant, Turon. a. 567 c. 20; Unus so leetor canonicorum suorum. Dem entsprechend Ausegie Cap. I, 69 G. 403: Qui

ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam. Die mensa canonica bedeutet alfo bie gemeinsame Dablgeit ber Beiftlichen einer Mirche, und bie vita canonica bas gemeinsame Liben ber Alerifer. Irgend welche Beziehung auf "bie im NT, bem allgemeinen Ranon, (AG 4, 32) vorgeschriebene Lebensweise" liegt ursprüngs lich nicht in bem Ausbruck.

Größere Ausbeimung gewann bas Zusammenleben ber Aleriter feit ber gweiten Salfte bes 8. Sahrhunderte im frantischen Reich. Dier wurden die Beftinnnungen vorbilblich, die Chrobegang von Det in feiner Regel für ben Merus von Det aufftellte

(j. 28b. IV S. 83, 11 ff.). Anfolge bes bierburch gegebenen Unftoges und bes gleichzeitigen Gingreifens ber weltlichen und firchlichen Wejeggebung (Cap. 22, 73 MG Cap. 3, 60; 33, 22 6, 95f.; 34, 2 S. 100; 35, 27 S. 103; 71, 11 S. 161; 78, 4 E. 173; 79, 3 E. 175; syn. Mogunt. c. 9; Rhem. c. 8, 25-27; Arel. c. 6; Turon. III, c. 23-25 bon 813, Mansi 14, 67. 78. 60. 86) hatte die Organisation fich balb in bem Umfange verbreitet, 15 baß Ludwig b. Fr. auf bem Reichstage, bezw. ber Synobe zu Nachen 816 eine neue Ordnung für bas gemeinsame Leben ber Aleriker feststellen ließ, welche, wie die Chrobegange auf ber Benediktinerregel, ihrerfeite auf ber ersteren ruhte und fich auch auf die nichtbischöflichen Mirchen mit mehreren Geistlichen, die nachmaligen sogenannten Mollegiat : firch en, bezog (abgebrucht bei Mansi 14, 153). Nach beiden Regeln wohnen die Ale-20 rifer gemeinschaftlich mit dem Bischof oder ihrem Borsteher in einem bestimmten hause (claustrum), fic haben gemeinschaftlich bie fanonischen Stunden abzuhalten und find ber Disziplin und Bucht ihrer Borfteber unterworfen. Ale folder ericheint an ber Rathedrale neben dem Bischof nach ber Regel Chrobogangs ber Archibiaton, nach ber Machener ber praepositus (Provit). Bon ber monduiden Dragnifation wich biefe Ordnung badurch 25 ab, baf in ihr bie burch bie Berschiebenheit ber Weiben und geiftlichen Funktionen bebingten Mangunterschiede und bas Recht bes Gingelnen ju Besitz und Privateigentum festgehalten wurde. Im 9. und noch teilweise im 10. Jahrhundert ist für die bischöflichen sowie fur die anderen großeren Arrchen die gedachte Form des klerikalen Lebens in den fogenannten Mapiteln die Regel getrefen. Capitulum bedeutet in der reg. Chrode-

30 gangi e. 8. 33 bas bei ben täglichen Zusammenfünften bes Merus zu verlesende Rapitel, bann ben Berfanmlungsraum, in welchem Die Berlefung erfolgt, ferner Die Berfammlung

in bemfelben und die Befamtheit ber gemeinfam lebenden Mlerifer.

Gest ber letten Salfte bes 9. Jahrhunderts beginnt in einzelnen Domftiftern, querft in Roln, eine, wenn auch nicht bollständige Aufteilung ber zur Unterhaltung ber gemeinfamen Ginrichtungen und bes gemeinfamen Lebens bestimmten Gutermaffen gwifden bem Bifchof und ben Geiftlichen in ber Weife, bag bon ben biefen letteren überwiesenen Bermogensftuden bie Gintunfte eines Teiles ju befonderen Pfrunden für die einzelnen, eines anderen dagegen ju Zweden ber Gemeinschaft berwendet wurden. Dem Lorgang ber Domstifter folgten vielfach auch die Rollegiatsirchen. Infolge biefer Zerftorung ber materiellen Grundlage bes gemeinsamen Lebens, ferner ber Bewährung besonderer Bohnungen (mansiones, spater Murien) an die einzelnen Geiftlichen horte im Laufe bes 11. Jahrbunderts die vita canonica bei ben meisten Stiftsfirden auf. Noch innethalb biefes Beitraums traten aber ichon Beftrebungen auf Wieberherstellung besfelben hervor. Dieje forberten in der richtigen Erkenntnis, bag bie früher nicht gebotene Entjagung weltlichen Be-15 fipes ben Berfall mit berbeigeführt hatte, bem wieder erwachten asketischen Drange folgent, ben Bergicht auf jede weltliche Sabe. Unterftugt von Dlannern wie Gilbebrand, Betrus Damiam und Gerhoh von Reichersberg, begunftigt von ben Bapften, waren jene Be-ftrebungen erfolgreich; die Zateranipnobe von 1059 unter Rifolaus II. erneuerte in ihrem 4. Ranon die Borfdrift bes gemeinsamen Lebens und behnte bie Gemeinsamkeit auch auf so den Besitzaus (Mansi XIX & 897). Sie verwarf bei biefer Belegenheit auf Antrag Bilbebrands die Aachener Megel (Mabill, Annal, ord. s. Bened, IV S. 697). Seitdem wurde biefelbe verdrangt durch neue Statuten, bef. Die fog. 3. Regel Augustins (Solftenius-Brodie, Cod. reg. II S. 123-127). Diefelbe ift fein Werf Angufting, fondern eine Zusammenstellung aus Germonen, die großenteils pseudoaugustinisch sind, in 45. Rapiteln. In der 65 leuten Halfte des 11. und im 12. Jahrh, wurden viellach die bieherigen fog. canonici saeculares durch die nach den strengeren Megeln lebenden sog, canonici regulares (regulierte Stiftsberren, Augustinerchorherren) an Dom: und Kollegiatstiftern ersett; ju ihnen gehörten 3. B. die Ranoniker beim Lateran, die Stiftsberren bon St. Victor

bei Paris, die Chocherren von Reichersberg, Berchtesgaden, Mosterneuburg, Marbach in co ben Dicc. Strafburg, Windesheim u. a. Lal. Bodler, Ustefe und Monditum, 2. Aufl. II,

S.351, 422 f.; Heimbucher, Orben und Kongregationen, I, S. 386 ff. Seit dem 12. Jahrbundert traten der manchen Stiftern an Stelle der Augustmerchorderren auch Glieder des
von Nordert gestifteten Prämonitratenserordens. Der wieder erwachte askeissche Drang bewies sich aber weder start noch andauernd genug, zur Purchiührung der Reform in allen
Stiftern. Die Selbstständigkeit, welche sie infolge der früheren Anstellung des Bermögens und b
infolge terneren eigenen Erwerds an Besittinnern erlangt hatten, hinderte an sich die
völlige Zurückbildung zu einem lediglich unter der Leitung des Bischofs stehenden Mossenum. Auch ließen die vielen weltsichen Beziehungen, in welchen sowohl Bischofe wie
Stifter infolge ihres Gütterbessiges und ihrer Hobeitsrechte dei den positischen Verbältnissen
des Mittelalters standen, und die dadurch bervorgerusene Verweltsichung des bederen Merus 10
die neu bergestellte Ordnung sehr dad als eine drudende Fessellen sichte und sie bereits im
13. Jahrbundert in Verfall geriet. Rur vereinzelt dat sich die vita eanonica erhalten
und sindet sich in unserer Zeit allein noch in den mit regulierten Stiftsherren besetzen
Rapiteln.

Die Junktionen bes Presbuteriums als Senates bes Bifchofe find wohl junachft in ber Zeit, als die vita canonica ibre weite Berbreitung gefunden batte, burch die Beiftlichen ber boberen Beibegrabe, nicht burch ben gefamten jum gemeinsamen Leben vereinigten Rlerus mabrgenommen worben. Unbererfeite wirften aber bei wichtigen, bas Bietum betreffenben Angelegenbeiten bie Beiftlichen ber übrigen, namentlich ber Rollegiatfirchen, 20 welche neben ber Rathebrale in ber bischoflichen Stadt bestanden, und auch die Einwohner berfelben, burd ibre angesebenen Mitglieber, nadmale bie bischöflichen Ministerialen und Bafallen reprafentiert, mit. Bei ber laufenben Bertvaltung allerdings ericbien bie Beteiliquing ber julest gedachten Berfonenflagen untunlich. Diefe fonnte nur mit ben Ditgliedern bes Rathebralflerus geführt werben. Als fich aber infolge ber Gutersonberung 25 eine Berichiedenbeit ber Intereisen ber Bijchofe und ber Domfapitel geltent machte, baben Die erfteren oft jebe Butiebung ber letteren unterlaffen ober fich bei ihren Magnahmen auf Die übrige Beiftlichkeit und die Bornehmen ber Stadt geftitt. Rur baraus erflart es fich, bag bie Defretalen Gregord IX. (lib. III, tit. 10) bie Rechte ber Domfapitel als Senat bee Bischofe wahren und zwar niehr gegenüber den Rischofen ale dem übrigen Klerus 30 und ben ftabtifchen Einwolmern. Bugleich ift burd biefe Gesetgebung als gemeines Recht feitgestellt worden, daß die Domtavitel die allein jur Beratung des Bijchofe bei ber Leitung ber Dibeefe jelbitftanbig berechtigten Organe find, und biefe ihre Stellung tam feit dem Beginn des 13. Jahrhunderts, als es ihnen gelang, bei ber Bahl ber Bifchofe bie Mitwirtung bes übrigen Alerus und bes Abels ber Bijdvojsstabte auszuschliegen (vgl. 36 t. Below, Das ausschließliche Mahlrecht ber Domlapitel, Leipzig 1883), zu voller praftilder Geltung.

Was die Organisation ber Havitel mabrent bes Mittelalters betrifft, fo unterideiben fich ihre Mitglieber, canoniei, Stifte ober Chorherren, in ben Domfapiteln canonici maiores, cathedrales, in ben Mulicaintapitelu can, collegiales genannt -, 40 nach ben ihnen guftebenben größeren ober geringeren Rechten. Bollberechtigt (capitularis) ift berjenige, tvelcher eine sogenannte canonia, canonica ober einen canonicatus, t. b. votum in capitulo und stallum in choro (einen bestimmten Gig im Chor ber Kirche) bat. Regelmäßig ist damit auch eine sogenannte praebenda, d. h. ein Einkommen, welches bald aus ben Einkunften bes gemeinfamen Bermögens, bald aus bestimmten, zur 45 Rugung überwiesenen Bermogenofftiden und Rechten (Glittern, Grundzinsen, Behnten u. f. w.) bezogen wird, verbunden, absolutes Erfordernis war aber eine folche nicht. Die Stellung ber übrigen Mitglieder der Rapitel ift wefentlich burch bas Aufboren bes gemeinsamen gebens und ber infolgebeffen fich bilbenben Ginrichtungen, namentlich ber Ginfubrung ber Geschlossenbeit ber Ravitel (capitula clausa) seit bem 13. Jahrhundert bestimmt wurden. 60 Wahrend der Dauer ber vita eanonien standen ben mit ben hoberen Weibegraden versebenen vollberechtigten Mitgliebern, ben seniores, als sogenannte juniores bie Merifer ber nieberen Weibeftufen und bie in Die Schule bes Rapitele gur Musbilbung aufgenommenen Junglinge obne Stimmrecht gegenüber. Cowohl bie Babl ber ersteren wie bie ber let: teren war nicht friert und bemaß fich lediglich nach ber Bulanglichkeit ber Einfunfte bes 66 gemeinfanen Bermogens. Diefe lettere Ginrichtung, welche bis beute als Die gemein: erchtliche gilt, bauerte auch nach ber Aufteilung bes gemeinsamen Bermögens fort, indem man, forveit die Bobe bes borbandenen und spater erworbenen Rermögents die Bestellung von Brabenben gestattete, neue Mitglieder aufnahm (baber ecclesia receptiva oder non numerata). Bieljach, namentlich aber auch in Deutschland seit bem 13. Jahrhundert, w

tourde die Zahl ber Napitulare und der Präbenden festbestimmt, junächst wohl nur vorübergebend, um durch Freibehaltung gewisser Einkunfte das geminderte Bermögen des Stiftes aufzuhoffern, Fonds für Bauzwecke, zur Bergrößerung geringer Präbenden u. f. w. zu bilden, später aber auch, um den Dlitgliedern den Genuß reicher und hoher Einstunfte zu sichern.

Trop dieser Beranderungen erhielt sich die Sitte, Jünglinge zu ihrer Borbereitung bei ben Kapiteln anzunchmen. Diese empfingen ihren Unterhalt aus bestimmten bazu angewiesenen Ginfünften bes Stiftes und waren ihrerseits zur vita communis berpflichtet. Sie wurden juniores canonici non capitulares, domicelli, domicellares (Jung: berren), canonici in pulvere genannt, und schieben sich in domicelli non emancipati und 10 emancipati, je nadbem sie noch in der Schule unter Leitung des Scholastere ftanben, oder ibre Ausbildung swar vollendet, fie aber noch nicht als stimmberechtigt in das Rapitel aufgenommen tvaren. Bum Teil wurden für fie auch bestimmte Bezuge feftgefest. Nicht völlig bamit fallt die Einteilung der canonici in canonici in fructidus et floridus ober in perceptione und in canonici in herbis sufammen, b. h. jolde, welche eine volle Prabende 15 befagen, und folche, welche gar teine ober nur geringe Ginkunfte batten. Bu ber letteren Klaffe gehörten zwar die nichtstimmberechtigten domicelli, indeffen auch ftimmberechtigte Ranonifer, bor allem bie bei Rapiteln mit figierter Stellenzahl vorkommenden canonici supranumerarii, welche auf die Erledigung einer Prabende zu warten hatten. Allerdings hatte das 3. Lateranensische Konzil von 1179 die Erteilung von Anwartschaften auf Bene-20 fizien verboten (c. 2. X. de conc. praeb. III, 8), aber bei ber milben papstlichen Praxis hinsichtlich ber Anwendung bieses Berbotes auf die Kapitelsstellen, der Gestattung von 4 Erpektangen für jedes Rapitel burch Alexander IV. (1254) wurden nicht nur Univartichaften auf vafante Brabenben für aufgenommene Mitglieder, fondern auch auf gleiche zeitige Erlangung ber Dlitgliedichaft und einer Prabenbe erteilt, ja bie Aufnahme unter 25 bie domicellares begründete für die Regel ichon ben Titel für den Erwerb eines vollen

Ranonifates nach Maggabe ber Anciennität (senium).

co fchius, Rirdenrecht, 2, 69 ff.).

Wie bie bieber besprochenen Berbaltniffe in ben einzelnen Stiftern wesentlich burch bie von ihnen felbst versagten statutarischen Normen geregelt wurden, so ist dies auch binsichtlich ber naberen Voraussegungen fur die Annahme neu eintretenber Mitglieder ber 30 Fall gewesen. Das gemeine Recht hat bagegen erft fpat, ale biefe Regelung längft erfolgt war, und zwar mit tvenigen durftigen Bestimmungen, welche fich gegen die Berweltlichung ber Stifter richteten, eingegriffen. Die Clem. 2 de aetate et qual. 1. 2 setzte als Bebingung des Stimmrechtes in ben Kapiteln ben Besit ber Subbialonatsweihe fest, und bennachst schrieb erst bas Tribentinum sess. XXIV, c. 12 de ref. vor, daß die Sälfte ber 28 Rauonitate an Magister, Doktoren und Licentiaten der Theologie oder des kanomischen Rechts verlieben, sowie baß in den Kathebraskapiteln ferner die eine Sälfte ber Stellen mit Brieftern und nur bie andere mit Diatonen ober Gubbiatonen bejest tverben foll. Das altere Statutarrecht verlangte bagegen für bie Regeption als Ranonifus bei einem Stift - außer bem fogenannten Titel, b. h. ber varftlichen ober bis ichoflichen Berleibung, ber Wahl bes Rapitels, ber Brajentation burch ben Batron u. f. w. (fiebe barüber nachber) - 1. minbestens ben Besis ber Tonfur, 2. Freiheit von auffallenden forperlichen Feblern und Miggeftaltungen, 3. em Alter von gewöhnlich 14. Jahren, mitunter allerbings auch ein niedrigeres, 4. ungeschmälerte Ehre, 5. ebeliche und 6. auch vielfach die abelige Geburt. Dit ber Ausbildung bes Abels als eines bevor-46 rechtigten Standes brangen bie jungeren Familienglieder, welche von ber Succeffion in Leben und sonftige Besitzungen ausgeschloffen waren, in Die Stifter ein, um fich badurch eine angemeffene Berforgung und ben Butritt zu ben höchften geistlichen Stellen zu ber-schaffen. Jemehr die Landeshoheit sich in Deutschland entwickelte und je politisch bedeutfamer baburch bie Stellung ber Domfapitel als neben bem Bifchof zur weltlichen Regie-50 rung mitberechtigter Ropporationen wurde, besto mehr Beranlassung hatte ber Abel, gegen: über ben entgegengeseten Beftrebungen ber Bapfte (c. 37. X. de praeb. III. 5) fur eine foldje Bevorzugung einzutreten. Die Ronftanzer Konfordate und bas Baseler Konzil (tit. 25, c. 2, § 2) haben biefe nicht beseitigt, und bie baburch berbeigeführte Erkluswität, welche bis jum Umfturg ber Rirchenverfaffung in Deutschland fortgebauert bat, wurde nur info-55 fern gemilbert, als nach vielen Statuten ber Befig ber Doftorwürde ober anberer alademischer Grade bem Abel gleichgestellt war. Der aufgenommene Kanoniser (canonicus receptus ober admissus) erlangte bamit aber noch nicht Gig und Stimme im Ravitel, vielfact auch nicht einmal eine Prabende. Dazu bedurfte es noch der Erfüllung anderweitiger in ben Statuten vorgefchriebener Erforberniffe und Bebingungen (f. barüber B. Sin-

Mahrend die Kanvnisate im allgemeinen sich in rechtlicher Beziehung gleichstanden, sinden sich in den Kapiteln auch einzelne Stellen mit getrissen Besonderheiten vor. Es geboren bierder die praedendae doetorales für Graduierte, die Prosessorenheiten vor. Es geboren bierder die praedendae doetorales sür Graduierte, die Prosessorenheiten der Universitäten, namentlich zur Beschaftung des Unterdaltes derselben bestummt, die praedendae parochiales, Kanonisate, mit denen eine dom Kanonisus zu boriehende Psatrei verdunden war, die praedendae presdyterales oder sneerdotales sür mit der Inesterweihe versehene Geistliche, welche die notwendigen priesterlichen kunstionen auszunden hatten, da diese von dem größten Teile der Kanoniser, welche sich nur die Suddiasonatse oder Diasonatsweihe geben ließen, nicht vorgenommen werden sonnten, die praedendae exemptae oder liedena (Kreipstunden), mit welchen nicht, wie mit den so gewehnlichen Kanonisaten, die Residenapslicht verdunden war, endlich die praedendae regiae (Kenigspründen), d. h. teils selche, welche wegen ihrer Itestung durch zurch ham krasentationerechte der letzteren unterlagen oder diesen selbst, als sog, canoniel honorari — so wurde z. B. der deutsche Konig dei seiner Menigsfronung als Kanonisus der Rollegiatssirche St. Maria zu Nachen rezwiert — zustanden.

Neben den eigentlichen Kanonikern, welche zum großen Teil wegen ihrer politischen Stellung und aus anderen Grunden an der Verrichtung der gottesdienstlichen Funktionen gebindert oder auch aus Bequemlichkeit sich davon fernbielten, war an den Naputeln vielsach auch eine Anzahl von sogenannten vieuris, mansionaris und capellans angestellt. Sie batten hauptsächlich den Gottesdienst in Vertretung der Ranoniker 20 zu bespragen und waren ost zu einer Rorporation ininderen Nechtes neben dem Rapitel

pereiniat

Die Einrichtungen ber Rapitel waren feit ber letten Galfte bes Mittelaltere wefent= lich mit burch ibre politische Stellung bestimmt worden. Bei ber Reugufrichtung ber infolge ber frangofischen Revolution gerftorten fatholischen Burchenverfassung in Deutschland, 25 Frankreich und ber Schweig, welche burch bie Circumffriptionebullen und Monfordate erfolgte, murbe bie Organisation ber Rapitel eine einsachere, weil dieselben nunmehr ibres politeichen Charafters entfleidet waren und allein noch als rein firchliche Infritute in Frage tamen. Im allgemeinen bestehen bie Rapitel jest nur noch aus einer Angabl von capitulares, canonici numerarii (in Franfreid titulares, b. b. fovici wie intitulati), so welche fofort mit ihrer Ernennung alle Rechte erwerben. Es find alfo bie canonici exspectantes, inniores, domicellares (leptere fommen allerdings noch in Salzburg vor) fait überall fortgefallen. Erfordert wird jur Anstellung : 1. ein hoberer Weihegrad (Allebreugen, Hannover, Baiern) ober die Priefterweihe (in Ofterreich und der oberrhemis iden Andenproving); 2. ein Alter von 30 Jahren (in der letteren und in Hannover), 35 twabrend sonst ber Nandidat den Subdiakonat besitzen, also mindestens bas 22. Lebens: jabr angetreten haben muß, jofern es fich nicht einen um einen Ranonifat banbelt, welcher tregen ber bamit verbundenen gottesbienftlichen Berpflichtungen einen boberen, g. B. ben priefterlichen Grad voraussett; 3. praftische Bewahrung int Mirchendienst oder in einem wissenschaftlichen Lehramt oder mindestens eine hervorragende wissenschaftliche Bilbung; 40 4. auch Indigenat, in der obertheinischen Mirchenproving Bugeborigfeit zur betreffenden Diocefe, jedoch bedarf es nach ber neuen preußischen und hessischen Gesengebung nur noch ber beutiden, nicht ber fpeziellen Staatsangehörigkeit. Die Rottvendigkeit ber abeligen Geburt ift bagegen als Regel fallen gelaffen.

Dit ber veränderten politischen Stellung der Kapitel und der erneuerten Einschärfung 45 der Residenten politischen Ber Breibenden aus Staatsmitteln ist in den deutschen Kapiteln auch die oben hervorgehobene Verschiedenartigseit der Prabenden sortgefallen. Ein Rest der Arabende fortgefallen. Ein Rest der Arabende stein Breisen und Ditunster ze eine Prabende steis einem Professor der Universität oder Alademic, seine sonstige

allgemeine Qualififation vorausgesett, verlieben werben foll.

Neben den vollberechtigten Napitularen sommen noch heute in einzelnen Ländern canonici honorarii vor, in Österreich und Frankreich verdiente Geistliche, welche nur in dieser Weise tituliert sind, ohne Mitgliedschaft im Kapitel zu besitzen, wahrend die Ehrendomberren in Preußen, obwohl ihnen die Residenzpslicht nicht obliegt, in gewisser Hind, Mitglieder des Napitels, namentlich bei der Wahl des Bischofs stimmberechtigt wind, und in ihrer Stellung bestimmte Einkünste beziehen, in der Schweiz endlich die sozgenannten canonici sorenses nur ein staatliches Gehalt erhalten, aber völlig außerhalb des Napitels stehen.

Die Litarien finden sich, freilich mit veränderter Bedeutung, ebenfalls in den neueren Suffern wieder. Sie find nicht mehr Stellvertreter der einzelnen Kanoniker, sondern haben w

neben benfelben bie Pflicht zum Chordienft, jur Aushilfe in ber Geelforge und bei ben

bifdöflichen Geschäften.

Was die Amter in den Stiftern betrifft, so stand nach der Aachener Regel der Propsi. in alterer Zeit gewöhnlich jugleich ber Archibiaton, an ber Spite bes Mapitels. Infolge 6 ber eintretenben Bermögensteilung und bes Erwerbes eigenen Bermögens behielt berfelbe feit bem 11. Sahrhundert neben bem Borfite im Mapitel meiftens nur noch bie Bermaltung ber Guter und bes Bermogens. Die Aufrechterhaltung ber Disgiplin, ber Statuten und ber Gottesbienftordnung fiel bagegen regelmäßig bem gleichfalls aus ber Benebiftiner= regel entnommen en Defan ju, welcher ju ben gebachten 3weden eine mit Beirat bes Rapitels 10 auszunibende Strafgewalt befag. Mittunter war die Stelle bes Detans mit ber bes Archipresbyters verbunden. In Borftebendem ift nur die am bäufigften trabrend bes Mittelalters berbortretende Ericbeinung bezeichnet. Dagegen war in manchen Stiftern bie Geichafteberteilung zwischen bem Bropft und Defan anders bestimmt; ber erftere ift auch wäter in einzelnen wegen ichlechter Abministration gang von ber Bermogensverwaltung is ausgeschloffen, ja feine Stelle überhaupt beseitigt worben. Außer biefen beiben finden fich vielfach in ben Rapiteln noch andere Umter für Die fonft bortommenden Geschäfte. Es gehören hierber namentlich ber primieerius ober cantor (auch praecentor), welcher als Borfteher ber niederen Meriter Die Leitung bes von Diefen abzuhaltenben Gottesbienftes und bes Chorgefanges batte, ber scholastieus ober Echolafter, ber Borfteber ber Dom-20 fcule, welchem auch vielfach bie Aufficht über bie Schulen in ber bifchoflichen Stadt und Dioceje oblag, ber custos mit ber Objorge für alle jum regelmäßigen Gottesbienfte erforderlichen Utenfilien und Gerate, ber sacrista ober thesaurarius, welcher die Aufbewahrung für die an hoben Gefttagen und bei feierlichen Gelegenheiten gebrauchten Moftbarfeiten ju überwachen hatte und beffen Umt vielfach mit bem bes auch mitunter bie Grel-25 forge am Stifte felbst wahrnehmenden custos verbunden war, der cellerarius, ursprünglich jur Beit ber vita communis ber Berwalter ber Tonomie, welcher für ben täglichen Unterhalt ber Stiftsgenoffen ju forgen, fpater berjenige Beamte, welcher aus gewiffen, bagu bestimmten Gutern die vorgeschriebenen Raturallieferungen an die einzelnen Ditglieder der Mapitel zu gewähren hatte, der camerarius, welcher teile den Propft binfict= so lich ber biefem obliegenden Buterverwaltung in einzelnen Stiftern erfette, teile aber gewiffe Berwaltungsgeschäfte beforgte, endlich ber portarius, welcher wahrend bes Beftebens ber vita communis ben Bertebt ber Alerifer mit ber Außenwelt ju überwachen, nachmals aber bie Aufficht über bie jum Stift gehörigen Gebaude ju führen hatte. Unter biefen Beamten, welche meistens noch ihre Stellvertreter, so ber decanus in dem sub-36 decanus, der cantor in dem succentor hatten, stand nach der Auflösung des ge-meinschaftlichen Lebens ein umfangreiches Personal, welches die ersorderlichen Geschäfte ausfuhrte und von ben mit ben betreffenben Umtern befleibeten Rapitularen nur fontrolliert wurde.

Unter ben in ben Kapiteln vorkummenden Ümtern (officia) werden biejenigen, welche so ihren Inhabern vor den übrigen einen Vorrang gewähren und diese somit als praelati im Stifte erscheinen lassen, in der kandnskischen Sprache als dignitates und personatus bezeichnet, ohne daß die übliche Unterscheidung der dignitates als der mit einem Errenrang und einer Jurisdiktion, der personatus als der bloß mit dem ersteren versehenen Unter einen seiten Anhalt hätte, und daß sich bei der Mannigsaltigkeit der Statuten auch nur im entserntesten eine gewisse übereinstimmung in der Zuweisung der Umter

ju ber einen ober anderen Maffe gebilbet batte.

Bei der Neuorganisation der Domkapitel in der ersten Halte des 19. Jahrhunderts sind auch in den erwähnten Einrichtungen, namentlich in Deutschland, erhebliche Vereinfachungen eingetreten, während sie in den italienischen und spanischen Kapiteln den mittelso alterlichen ähnlicher geblieden sind. In den altpreußischen und baierischen Kapiteln kommen nur die Dignitäten des Propstes und des Detans vor, dagegen weisen die der obertheinischen Kinchenprodinz und Hannoders allein die des letzteren auf. In den ersteren steht dem Propst, als Vorsigenden des Kapitels, die Geschäftsstührung in allen äußeren Ansglegenheiten, dem Detan die zeitung des Gottes-, namentlich des Chordienstes und die Dischiptionargewalt über die nicht zum Kapitel gebörigen Gesstlichen zu, in den letzteren abet vereinigt der Detan beide Geschäftsstesseile in seiner Hand. Schaften batte, twerden heute von einzelnen Kannonisern verschen. Wohl aber sind auch jetzt noch die Korschriften des Tridentinums (Sess. V, e. 1 de res.; Sess. XXIV, e. 8 de res.) über die Notwendigsvorseit besonderer Stellen sür einen sogenannten poeni-

tentiarius maggebend, ohne baß freilich biese Anordnungen überall zur Ausführung ge-

langt waren.

Bas bie Befegung ber Rapitelftellen betrifft, fo lag in ben erften Beiten nach ber Entstebung ber vita communis Die Entscheidung über Die Aufnahme neuer Mitglieber in die Gemeinschaft in ber Sand bes Borftebers berfelben, alfo bei ben Domftiftern in s ber bes Bifdofs, bei ben übrigen in ber bes Propftes, wobei die seniores wohl jebenfalls eine beratende Stimme batten. Spater nach ber Auflösung bes gemeinfamen Lebens erlangten Die Rapitel teile ein entscheibenbes Zuftimmungerecht zu ber vom Bifchof vorzunehmenben Befegung, teile aber auch bie felbitftanbige Berleibung mancher Ranonitate, progegen wieder andere, namentlich die bom Biichof gestifteten ber ausschliehlichen Bergebung bes letteren unterlagen. Daneben famen auch für einzelne papftliche Refervationen, ferner 10 infolge von Fundationen Brafentationerechte ber Batrone in Betracht. Endlich übten bie Deutschen Raifer feit bem 13. Jahrbundert bas jus primariarum precum, b. b. bas Recht, einmal fowohl nach ihrer stoniges, wie auch ihrer Raiferfronung von jebem Stift Die Aufnahme einer von ihnen vorgeschlagenen Person als Kanonifus zu verlangen, ein Recht, welches feit bem 14. Jahrhundert auch die geiftlichen und wettlichen Fürften für is ibre ganber jur Geltung ju bringen fuchten. Gegenüber biefer Mannigfaltigleit bat bie Toftrin im Anichluß an einzelne Defretalen (c. 31 X. de elect. I. 6; c. 15 X. de concess, praeb. III. 8) als jest seitstehende gemeinrechtliche Regel den Grundsat entwidelt, daß bie Hanonilate in den Domftiftern ber gemeinschaftlichen Vergebung des Bijdofs und bes Rapitels, bem fogenannten ius simultaneae collationis, unterliegen, in ben 20 Rollegiatstiftern aber burd Babl bes Mapitels und burd nachfolgende Infititution bes Bifchofe befest werben. In Deutschland ift biefe Regel burch bie Beftimmungen ber Gircum= friptionsbullen, betto, bes baierijden Ronforbates ausgeschloffen. Danach ernennt an ben alwreugischen Rapiteln ber Ronig für Die Bropftei und Die in ben ungleichen ober papftlichen Monaten erlebigten Kanonilate, und ber Papit erteilt bie Provifta ober Ber- 25 leibungsurfunde, wahrend ber Doltorat und die übrigen Kanonisate burch ben Bijdzof bergeben werden. In der obertheinischen Rirchenproving und Sannover alternieren ber Bischof und das Rapitel bei ber Befetjung, haben aber ber Regierung vorber 4 Manbibaten behufs Ablehnung ber ihr als invisi, suspecti ober minus grati ericheinenden vorzu-ichlagen. In Baiern endlich vergiebt der Papft die Propftei auf Lorichlag des Königs, w Die Defanate und Die in ben papitlichen Monaten balant werbenden Manonikate ber lettere, ju ben übrigen ernennt ber Bifchof jur einen, bas Rapitel jur andern Galfte.

Die Rechte der Kanoniser bestehen außer dem schon erwähnten Recht auf votum in capitulo und stallum in ehoro in dem Nechte auf ihre Präbende und andere Bezüge, die sogenannten Distributionen oder Präsenzgelder (s. d. lesteren A.). Ihr Titel sosse der des sogenannten Distributionen oder Präsenzgelder (s. d. lesteren A.). Ihr Titel sosse des des des sogenannten Reverendissimus, dei den Nollegiatsirchen admodum Reverendus. Sie haben eine besondere Tracht und als Insignien ihrer Stellung dienen das Kapitelszeichen (das sogenannte numisma capituli) und der Ring (annulus). Endlich tennut ihnen der Borrang (praecedentia) vor der übrigen Diöcesangeistlichseit zu, und zwar den Kathedrallanounsern vor denen der Kollegiatsirchen. Innerhald dessellen Kapitels zo bestimmt sich die Rangordnung zunächst durch die besondere Stellung, die Dignität oder den Personat, dann durch die etwage hohere Masse des Manonisats (die Preschyterial-lanounsate geben den Diakonalpräbenden vor), endlich nach dem Kanonisate den später under den später under den die etwa stautarisch die ursprunglich gestisteten Kanonisate den später errichteten vorgeben.

Die Pflicht ein ber Manoniker sind ihnen teils, wie die Lflicht zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses und zur Residenz mit den übrigen fircklichen Beamten gemeinsam, teils beruhen sie darauf, daß sie dem Kapitel als solchem (f. nachber) obliegen und desbald von den einzelnen erfullt werden nussen, teils kließen sie, wie die Pflicht, den Napitelssitzungen beizuwohnen, Kapitelsgeschäfte zu übernehmen u. f. w. aus der Zugehörigkeit zum so Kapitel.

Die Rapitel selbst sind insolge der Auflösung des gemeinsamen Lebens und der Aussonderung des ursprunglich gemeinschaftlichen Bermögens besondere, dem Bischof warnuberstebende Morporationen geworden mit Rechtsfähigkeit (jurisuscher Persönlichkeit) auf dem Gebiete der Mirche und des Bermögensberkebres sowie mit der Besugnis, ibre 55 Angelegenheiten und Geschäfte selbsissändig zu ordnen und zu verwalten. Namentlich sonnet ihnen in dieser Hinscht das Niecht der Autonomie (ius statuend oder condencis statuta) zu, d. h. das Niecht, allgemeine und für die Zukunst bindende Normen, Statuten, über ihre inneren Verhaltnisse zu erlassen oder die schon bestehenden abzuändern. so

Der Genehmigung des Bischofs bedarf es dabei nach gemeinem Necht nicht, wohl aber nach den neueren, jest für die deutschen Kapitel maßgebenden Ordnungen. Fernere Ausflüsse dieser Selbkständigkeit des Kapitels sind das Recht der Vermögensberwaltung und der Anstellung der Subalternbeamten, sowie eine gewisse Disziplinargewalt über bitre Mitglieder. Als kirchlicher Norporation steht dem Kapitel endlich die Befugnis zur Führung eines eigenen Siegels und zur Ausstellung von Urkunden mit publica siehes zu.

Ausgeübt werben können diese Rechte für die Regel, soweit sie nicht innerhalb des den einzelnen Kapitelsdeamten überwiesenen Ressorts liegen, nur durch capitulariter, 10 d. h. in ordnungsmäßiger Sigung des Kapitels gesaßte Beschlusse. Für die dem Kapitel zustebenden Beschungsrechte ist aber seit dem 13. Jahrhundert vielsach der sogenannte turnus eingesührt worden, d. h. statt der Verleihung der Stellen durch das Kapitel selbst wurden diese durch jeden einzelnen Kapitularen (den sogenannten Turnarius) nach einer

bestimmten Reihenfolge namens des gangen Rapitele vergeben.

Dem Kapitel als solchem liegt die tägliche Abhaltung des regelmäßigen Gottesdienstes zu bestimmten Tageszeiten (des Chordienstes, officium divinum), seiner die Celebrierung der Kondentsmesse (missa conventualis), d. h. einer namens des Kapitels in
Gegenwart seiner Mitglieder und des sonstigen Kletus der Kirche zu haltenden Messe ob.
Dersenige Kanoniser, welcher die Pflicht hat, die Messe namens der Gesamtheit zu celevieren, heißt heddomadarius oder septimanarius, weil damit wochenweise unter den
Kapitelsmitgliedern gewechselt wird. Bon der Erfüllung der gedachten beiden Pflichten
häugt für die einzelnen die Berechtigung zur Anteilnahme an den Distributionen oder
Präsenzgeldern ab. Die Kontrolle darüber, welche Mitglieder sich diesen Obliegenheiten
entziehen, wird durch einen oder zwei gewöhnlich auf ein Jahr gewählte Kanoniser, die soze genannten punctatores, genauer den punctator und den contrapunctator, ausgeübt, so genannt, weil sie die punctatura oder Notierung der Abwesenden vorzunehmen
haben.

Die Kathebralkapitel inobesondere haben außerdem die Pflicht, dem Bischof bei ben von ihm personlich zu leitenden Gottesdiensten, den von ihm vorzunehmenden sogenannten Pontifikalhandlungen, zu afistieren, ferner aber auch die Obliegenheit, ihn bei der Leitung

ber Diocefe ju unterftugen.

Beungleich den Kapiteln in ihren eigenen Angelegenheiten das Recht der Autonomie und Selbstverwaltung zukommt, so stehen sie doch im ubrigen nach gemeinem Recht unter der Jurisdiktion oder Leitungs- und Regierungsgewalt des Bischofs. Das ist auch heute so in Deutschland der Fall. Im Mittelakter ist es aber den Kapiteln seit dem 12. Jahrhundert gelungen, durch bischische und päpstliche Privilegien, kerner auch durch Ukurpationen teils Befreiungen von einzelnen bischischichen Rechten, teils von der bischöflichen Gewalt überhaupt (sog. exempte Mapitel) zu erlangen. Die aus dieser Zerreisung des notwendigen Zusammenhanges zwischen dem Bischof und den Kapiteln hervorgebenden wiststände waren indessen so arg, daß das Tribentinum, wenngleich es freilich nicht den auf gänzliche Beseitigung dieser Exemptionen gerichteten Antragen stattgab, doch die exempten Kapitel wieder der Listation und der Korrektionsgewalt des Bischofs unterwarf (Sess. XXIV, c. 3 de res.; Sess. XXV, c. 6 de res.).

Enblich haben bie Dom fapit el auch einen bestimmten Anteil an ber Leitung und

45 Bertvaltung ber Dibcefe.

Dieser außert sich bei besetztem bischossischen Stuhle darin, daß der Bischos bei Strafe der Richtigkeit der betreffenden Maßnahmen bald die Zustimmung (consonsus), bald nur die Wohlmeinung oder Rat (consilium) des Rapitels, an welchen er freilich nicht gebunden ist, einzuholen verpflichtet ist. Der erstere ist erforderlich bei der Beraußerung 50 und Belastung des Bermögens der Kathedrale und der Diöcesaninstitute, dei wichtigen Beränderungen im Benesicialbestand der Diöcese, dei der Annahme eines Koadjutors, wenn dem Kapitel die Wahl des letzteren zusteht, dei Viahnahmen, welche für die Stellung des Kapitels oder die stirchlichen Rechte desselben präjudizielt sind, und dei der Einführung eines in der Diöcese de praecepto zu seiernden Festes. Die Einholung des Kates des Kapitels ist dergeschrieben dei der Einz und Absetzung sirchlicher Würdenträger und anderer geistlicher Bersonen (was jedoch hinsichtlich der Inhaber der niederen Bensenstäten kangst unpraktisch ist, dei Interessen den Kapitels berühren, sosen und Konstrmationen, dei Angelegenheiten, welche die Interessen des Kapitels berühren, sosen dasselbe nicht weitergebende Rechte besitzt, dei allen wichtigeren Gegenständen der Diöcesanderwaltung, so bei der Beschaffung des Unterhalts des theologus für den Fall des Vlangels einer aus

reichenden Pfrimde, bei ber Festsepung ber einzelnen fur bie verschiedenen Manonifate erforberlichen hoberen Beibegrade und bei ber propijorifchen Ergangung ber perftorbenen Swodalrichter. Endlich hat bas Tribentinum auch für gewiffe Falle (f. Sess. XXI, c. 9 de ref.; Sess. XXIV, c. 12 de ref.; Sess. XXV, c. 8 de ref.) die Erbolung bes Rates zweier Domberren vorgeschrieben. Soweit es sich bei den erwähnten Fallen s nicht um Anordnungen bes Tribentinums banbelt, ift ein berogierenbes Gewohnheiterecht nicht ausgeichloffen.

Nicht minder tommen bem Domkapitel bestimmte, Die interimistische Leitung ber Dioceje betreffente Rechte bei erlebigtem und verbindertem Bifchoisftuble (sede vacante

und sode impedita) ju, worüber ber A. Gebisvakang zu vergleichen. Nach ber Auffassung ber katholischen Mirche sind die Domkapitel keine notwendige und fundamentale, durch göttliches Recht bedingte Institution, vielmehr nur ein Produkt ber bistorischen Entwickelung. Sieraus erklart es fich, daß das kanonische Recht bem Ge-wohnheitsrechte einen weiten Spielraum fur die Bestimmung des Anteils ber Rapitel an der Diocefanregierung juweift, fowie daß biefelben in manchen Diocefen, 3. B. in den 15 Miffionebistumern der nordameritanischen Diocesen, gang fehlen, in anderen dagegen (3. B. in den Diocesen Englands, Irlands und Kanadas) ibre Organisation eine außerft

II. In ber evangelifchen Rirche Deutschlande - über England f. bie M. anglilanifde Rirde Bb I G. 538, 31 - haben fich vereinzelt noch aus tathelifder Beit 20 einzelne Dom- und Rollegiatlapitel, in Breugen Die Domflifter Brandenburg, Raumburg, Merseburg und das Kollegiatstift Zeiß, im Ronigreich Sachsen das Hochstift Meißen und das Rollegiatstift Wurzen bis auf den heutigen Tag erhalten. Rach Einführung ber Reformation wurden die Rapitel, welche mit ihrem Bifchof zur neuen Lehre über= getreten waren, zwar meiltens aufgelöft. Zum Teil gelang es ihnen aber, fich gegenüber 25 ben Landesberrn zu ethalten, namentlich auch folden, in benen nicht alle Miglieder proteitantisch geworben waren und welche ale fogenannte gemischte Rapitel (Denabrud, Salberftabt, Minden) mit alternierendem Bistum noch burch ben westfalifchen Frieden aufrechterhalten wurden. Die Berbindung mit den evangelisch gewordenen Bifchofen blieb givar nur furze Beit bestehen, aber feit bem Religionofrieden von 1555 poftulierten biefe pro- 20 testantifden Stifter Abministratoren aus ben landesfürftlichen Saufern, welche unter Barantie bes Fortbestandes ber Rapitel in ben Bahltapitulationen Die Regierung bes Stiftslandes übernahmen. Nachbem ichon feit bem breifiggiöhrigen Kriege manche burd Eventual und perpetuierliche Bostulationen erblich an einzelne Fursten gesommen und beren übrigen gandern intorporiert worden waren, überbauerten allein bie oben genannten bie 35 allgemeine Safularisation bes Sabres 1803 und bie burch bas Ebift vom 30. Oftober 1510 in Preugen angeordnete Einziehung ber geiftlichen Guter, sowie die durch bas bannoveriche Gefet bom 5. September 1848 ausgehrochene Befeitigung ber Stifter, ja bas Domitift ju Brandenburg wurde im Jahre 1820 fogar wiederhergeftellt und erhielt am 30. November 1826 neue Statuten.

Mirchliche ober zur Rirche in lebensvoller Beziehung stehende Inftitute find bie beutigen evangelischen Rapitel nicht, sondern nur Morporationen, welche ihren Mitgliedern unter fanonischen Formen gewiffe Einkunfte gewahren und bestimmte, burd Bertommen ober bie Landesverfaffung leftgejette Rechte befigen. Ubrigens haben Die Erlaffe bom 28. Februar 1845 und 15. Januar 1647 bie preugischen Domftifter, von benen jest Merfeburg und 46 Naumburg bem Erfterben nabe find, für geschloffen ertlart und bie Berwendung ber Gin: funfte nach Abgang ber zeitigen Brabenbarien und Anwarter zu firchlichen Aweden in Aussicht gestellt. Berwirklicht ift biese Dlagregel bieber noch nicht, und bie wiederholt vom preufischen Abgeordnetenhause geforderte Beseitigung biefer überlebten, haltlofen Inftitute rit bis jest obne Erfolg geblieben. B. Binichius + (Saud). 50

## Rapitonen f. Hastolniten.

Kapitnlarien. Kritische Ausgabr: MG Legum sectio II, Capitularia regum Fran-corum ed. Boretius et Krause I, II, 1883-97; ugl. Boretius i. UgA 1882, 65 ff., 1884, 713 ff.; Krause t. NA 16, 421 ff. Eine Ergänzung bringt Patetta i. Atti della r. accade-mia di Tormo 33, 75 ff. Die R. des Benedictus Levita wird Sectel im 3. Bande berantsgeben. - Meltere Musgaben: Capitularia regum Francorum ed. Baluzius I, II, 1687, norn editio 1780; MC Leges ed. Pertz I, II, 1835, 37. Litteratur: Stubbe, Geichichte der deutschen Rechtsquellen 1 (1860), 209 ff.; Boretius, Die Kapliularien im Langobardenreich 1864; ders., Beiträge zur Kapitularienkritik 1874; Sohm, Die fränkische Reichsbund Gerichtsversassung 1871, 102 st.; Beseher. Neber die Gespeskraft der Kapitularien 1871 (Festgabe für Homeber); Fustel de Conlanges, De la confection des lois au temps des Curodingiens i Revue historique 3, I st.; Thévenin. Lex et capitula i. Mélanges de l'école 6 des hautes études 1878, 137 st.; Veening, Weschicke des deutschen Archenrechts 2 (1878, 17 st.; Baip, Deutsche Bersassischichte 3 (2. Aust. 1883), 599 st.; ders., Gesammete Abbandlungen 1 (1896), 396 st.; Chasson, Histoire du droit et des institutions politiques et administratives de la France 1 (1890), 281 st.; Brunner, Tentsche Rechtsgeschichte 1 (1887), 277 st., 374 st.; B. Sidel I. Wit. des Institutes sür dierr. Geschichtssorschung, Erg. Bd 2, 321 st., 11 343 st.; ders. i. GgA 1890, 217 st.; v. Amira i. GgA 1888, 77 st., 1896, 193 st.; ders., Grundris des germantschen Rechtsgesche 2. Aust. 1897, 14 st.; Dahn, Die Könige der Germanen 7, 2, 31 st., d., 8, 4, 83 st.; Geeliger, Die Kapitularien der Karolinger 1893; ders., Rolfdrecht und Königsrecht i. Histor. Veeltsche der deutsgeschichte, 3. Aust. 1898, 16 249 st.; Play, Die Capitularien der fränklichen Könige die zu Karl dem Großen (Psozyheimer Programme, 1882, 1888; ders., Die Gespgebung Karls des Großen (Offenburger Programme, 1897, 1898,

Der seit 779 bezeugte Ausbruck capitulare ober capitulatio, von der Einteilung in einzelne capitula herrührend, bezeichnet im Karolingerreiche eine bestimmte Art von 20 königlichen Erlassen. Jedoch pilegt man auch die den karolingischen capitularia völlig enthprechenden edleta, praeceptiones, deereta ober deoretiones der merodingischen Könige und die Verordnungen der anulfingischen hausmaier unter der Bezeichnung "Kapitularien" mit zu versteben. Für die Unterscheidung der Kapitularien von den Urkunden (diplomata oder mandata) ist weder die kapitelweise Anordnung noch die generelle Natur 25 der Bestimmungen entscheden, wenn auch beide tegelmaßig den Kapitularien eigentwinlich sind. Der Hauptunterschied liegt in der saloppen Form und in dem durchgängigen Fehlen von Beglaubigungsmitteln (Siegel oder Unterschrift) und sindet seine Erstlätung in der Funktion der M., die, abweichend von den Urkunden, stets das Beamtentum zu passieren hatten oder vom Monarchen persönlich ihrer Wirksamseit zugeführt wurden (Seeliger).

Bon den merovingischen Nönigen sind und vereinzelte derartige Sapungen und zwar nur aus der Zeit der drei ersten Generationen nach Eblodwig erhalten; dann verschwindet diese Art von Gesetzgebung, um seit Karl Martell wieder von den arnulsungisch-karolingischen Hausmaiern und Königen ausgeübt zu werden. Unter Karl dem Großen erlangt sie nach Umfang und Inhalt ihren Höbepunkt, unter Ludwig dem Frommen bleibt 35 sie noch annähernd auf gleicher Höbe. Nach Ludwigs des Frommen Tod hort die Mapitulariengesetzgebung im oftstänkischen Reiche auf. Nur in Jialien und Weststranken erlebt sie noch unter Ludwigs Söhnen und Enkeln eine Fortbauer, um gegen Ende des 9. Jahr-hunderts auch hier zu erlöschen.

Der Inhalt der A. ist überaus mannigsaltig. Zum Teil richten sie sich überhaupt wicht an das gesamte Bolk, sondern sind nur Inkruktionen für die königlichen Beamten, insbesondere die missi dominiei. Zum Teil ergänzen oder modifizieren sie die aus alterer Zeit herrührenden Stammesrechte. Zum größten Teil aber enthalten sie durchaus selbstständige gesehliche Andronungen für alle Zweige des staatlichen und kirchlichen Lebens. Unter den weltlichen Bestimmungen überwiegen die verwaltungsrechtlichen, die Beamtenstwesen, Verlehrswosen, Herrwichen, Markt, Münze, Zoll, Sicherung gegen Känder, lurz alles Denkbare betressen. Aber auch an strassrechtlichen, privatrechtlichen und prozestechtlichen Verschriften ist sein Mangel. Vor allem aber greift die Kapitulariengesetzebeng aufs einschneidendste in alle sirchlichen Verhältnisse ein; nicht bloß die äußere Organisation der Nirchenzucht, das Unterrichtswesen, ja die Anstubung des Kultus selbst sinden in den M. eine eingehende Regelung. Ist dabei eine gewisse Tendenz unversenndar, Zusammengehöriges auch außerlich zusammenzustellen und capitula, die bloß kirchliche oder bloß weltliche Sachen betressen der die sich auf ein bestimmtes Stammesrecht bezieden, in einem Kapitulare zu vereinigen, so selbst es andererseits auch nicht an Beispielen dasur, daß die heterogensten Borschriften durt nebeneinander stehen.

Ueber das Zustandekommen und den Grund der Verbindlichkeit der A. sowie über die damit zusammendingende Einteilung derselben und ihr Verhältnis zu den Stammestrechten (leges) berricht Streit. Die berrichende Ansicht (Brunner, Schrider u. a.) geht zuruck auf Boretius. Letzterer unterscheidet im Anschluß an die Beschlusse dachener Wiedelages von 819 (n. 137), drei Arten von K., capitularia legidus addenda, capitularia per se scribenda und capitularia missorum. Soweit diese Unterscheidung

blog befagen will, bag ein Teil ber Ravitularien Erganungen ober Abanberungen ber Stammeerechte, ein anderer allgemeine gesegliche Borichriften, ein britter bloge Beamtenmitruttionen enthalt, ift nichts gegen biefelbe einzuwenden; nur burfte es fich baun em: pichlen, anichliegend an die Beschruffe von 819 mnerhalb ber capitularia per se seribenda weltliche und geiftliche zu unterscheiben, und man wird fich immer bor Augen ; balten muffen, bag co nicht wenige gemischte A. giebt, beren einzelne capitula verschies denen bet oben genannten Mategorien angehoren. Gbenfo wenig wird man leugnen, bag bie expitularia missorum ale bloge Beanteninftruftionen eine andere Junftion haben als die ubrigen A., daß bie verschiedenen Urten von It. im allgemeinen verschiedene Gegenftanbe reach und bag in ben capitularia legibus addenda cinerfeits, ben capitularia 10 per se seribenda andererfeits fich Stammeerecht und Reicherecht gegenübersteben. Um fo bestrettener ift die von Borctius vertretene, bon manden seiner Unbanger ubrigens febr modificierte Anschauung, die capitularia legibus addenda seien als Bolferecht chenjo wie die leges selbst unter Ditwirfung der Nechtskundigen aus dem Volke zustande gekommen und batten zu ihrer Wirtsamkeit der Zustimmung des ganzen Bolkes bedurft, in wahrend die expitularia per se seribenda als Königsrecht ohne Mitwirkung des Polles allein von bem Renig, bochitens unter bem Beirate ber gut ben Reichstagen versammelten Großen, erlaffen worden feien. Diefer angebliche Gegensat von Bolterecht und Ronigerecht ift von Reueren noch babin erweitert worden, bag behauptet wurde, bas Ronigsrecht sei in ben Bolfsgerichten nicht als Recht zur Unwendung gefommen, sonbern 20 nur indireft burch die Pragis des Nonigegerichtes und im administrativem Wege burch bie tonigliche Beamtenschaft gur Wirksamteit gelangt.

Wahrend Dabn gwar Die Unterscheidung von Bolle- und Konigerecht befannift, aber in feiner Unterscheidung von Reichsgeseben, Stammesgeseben und foniglichen Berordnungen bod auf etwas Monliches wie Boretius binaustommt, ift Die Unterscheidung gwischen ca- 35 pitularia legibus addenda unb capitularia per se scribenda, tvic fic bie berrichende Lebre vertritt, aufe Entschiedenste von Umira und Seeliger befampst worben. Beide leugnen jede prinzipielle Berschiedenheit in der Art der Entstehung und in der Geltungsfraft Aber wahrend Amira die gefengebende Gewalt allein bem Ronige beilegt und im Reichstage lediglich eine bom Könige abhängige Berjammlung ber Großen bes Reiches 3) fiebt, beren Mitwirkung ber Nonig bei ber Geschgebung beaufpruchen tann aber nicht muß, erblicht Seeliger im Reichotage ein verfassungemagig zur Bejetgebung berufenes

Organ ber franfischen Monardie.

Thatfachlich fehlt es für die Scheidung von Bolterecht und Monigerecht im Ginne ber berijdenden Lebre an ausreichenden Anhaltspunften. Die angebliche Berichiebenheit 35 m ber Anwendung beiber Rechtstomplege entbebrt bes Beweifes und fuhrt zu unhaltbaren Monjequengen, und was bie angebliche Bericbiebenheit ber Entstehung betrifft, fo fteht es außer Zweifel, bag bon Stammesversammlungen in ber Marolingergeit nicht mehr bie Mede fem lann, und bag die wenigen Quellenstellen, die man auf die Rottvendigkeit eines Bollstonfenfes gebeutet hat, burchaus eine andere Deutung gulaffen. Das lettere gilt in bor allem auch bon ber einzigen Stelle, bie lex und capitula eine verschiedene Beltung beilegt (n. 143, 5); sie wird erft verständlich, wenn man unter ben baselbst ertvähnten capitula nicht M., fondern in Rapitel eingeteilte Monigebetenberichte obne Geschesfraft berfteht. Go bleibt benn allein eine rein außerliche Gegenuberstellung von leges und capitularia übrig, die ihre Erflarung vollig in ber befonderen Ehrfurcht bor bem aus 46

alter Beit ber geltenden Stammeerechte findet. 20as bie Frage betrifft, ob die franklichen Berricher bei Erlag ihrer Mabitularien an Die Mitwirtung bes Reichstages gebunden waren ober nicht, fo mag herborgehoben werben, bag die Rapitularien, soweit sie nicht bloge Beamteninstruftwenen enthalten, feine befondere form ber Hechtesegung, fondern eine besondere form ber Rechteberfundung, ber wo Bublifation bereits gelchaffenen Rechtes find. Dies in ben Mavitularien verlundete Necht ift aber ausnahmslos, fo weit wir überhaupt feine Entstebung verfolgen konnen, unter Ditwirlung der auf ben Reichstagen oder Spnoden verfammelten geistlichen und weltlichen Großen guftanbe gefommen. Db biefe burdgangige Mitwirkung bes Reichstages fich blog auf eine Sitte ober einen Gewohnbeiterechtsjag grundete, mag balingeftellt 55 bleiben; ben Zeitgenoffen ware biefer Gegenfas unverftandlich geblieben. Dagegen burfen tvir ben Reichstag nicht etwa als eine Neprafentation bes gangen Bolfes auffaffen. Gur den einzelnen wurden die bort gefagten Beichluffe verbindlich auf Grund feiner Gebor: famspflicht bem Monige gegenüber. Dabei burfte es fein Bufall fein, bag bie Beit ber Rapetulariengesegebung in ber Sauptfache mit ber Beit jufammenfallt, in ber eine Ab- an

leiftung bes Unterthaneneides feitens fämtlicher erwachsener Reichsangehöriger wiederholt

verlangt wird.

Obwohl die A. regelmäßig in mehreren Exemplaren ausgesertigt wurden, von denen man eines dem königlichen Archiv einverleibte, scheint schon früh die Übersicht über das verhandene Material verloren gegangen zu sein, so daß das Bedürsnis entstand, dasselbe spstematisch zu sammeln. Über die diesem Bedürsnis entsprungene Sammlung des Ansegis von Kontanella vgl. den A. "Ansegis" Bb I S. 560 f.; über die dem Ansegis angehängten gefälschen R. des Benedictus Ledita vgl. den A. "Pseudoisidor. Siegfried Rietzigel.

Raplan, Desserbant. — Ferraris, Prompts Bibl. s. v. capell.; van Espen, Jus 10 eccles. univers. p. II, tit. 3 c. 2; Edejold, Parodialrechte, Stungart 1846, I, S. 332 ff.; Bonix, De parocho, Paris 1856, S. 426 ff. 444 ff. 645 ff.; Analecta juris pontificii 1861, S. 818 f.; P. Dulchius, Sylem des katholychen Kirchenrechts II, S. 321 ff.; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht, Leipzig 1886, S. 468; E. Friedderg, Lehrbuch des KM., 4. Aufl., Leipzig 1896, S. 175 ff.

1895, G. 175 ff. Raplan (capellanus) bedeutet heute regelmäßig einen tatholischen Pfarrgehilfen, ber bie Priefterweihe hat und bem Pfarrer in ber Scelforge hilft, wo und fo weit es berselbe notig erachtet. Indes erleidet biefe auf Grund alterer Gewohnheiten burch bas Tribentinum anerkannte allgemeine Ginrichtung im einzelnen mancherlei partifularrechtliche Mobifilationen. Rach tribentinischen wie nach vorreformatorischen Mirchenrecht hat jebe 20 Barochie nur einen Pfarrer; ift nun bie Gemeinde ju groß, um burch diefen quereichend vertvaltet werden zu können, so hat nach Trid. Sess. 21, c. 1 de ref. ber Bischof ibn anzuhalten, bag er bie nötige Bahl Kaplane annehme, was felbstverftanblich auf andere Ungulänglichkeitsfalle beim Pfarrer ausgedehnt wird. Solche Maplane steben nach tribentinischem Nechte in des letteren personlichem Dienste: er wählt sie unter Aufsicht und 26 Approbation des Bischofs, wie er will, und entläßt sie beliedig (ad nutum: Ferraris prompta bibl. canon. V. Capellanus, in comm. n. 41), wie er sie auch seinerseits aus seinen eigenen Einkünften zu erhalten hat. Hier kann jedoch baburch eine Beranderung eintreten, daß für Kapläne innerhalb des Pfarrsprengels besondere Benefizienstiftungen besteben: jog. Raplaneien. Sind ihre Inhaber ftiftungegemuß wefentlich jur Aushilfe bei 30 ben Pfarrgeschäften verpflichtet, so beißen sie Muratkaplane (capellani curati); haben sie vorzugeweise die Bflicht, in gewissen Rapellen ber Barochie ober an bestimmten Altaren in berfelben eine bestimmte Bahl Meffen zu lesen, so heißen sie Wesperundner, Attaristen, Frühmefiner (sacellani, vicarii, primissarii). Auch lettere pflegen bem Pfarrer zur Bilfe verpflichtet ju fein, eventuell fann ber Bifchof fie bagu antweifen. Gowohl bie Rurat-26 faplane wie bie Despfrindner fann ber Pfarrer nicht entlaffen; benn auf ihr Benefizium haben sie ein ihnen nur auf bem Wege Rechtens zu entziehendes Recht; boch braucht er fich ihrer Silfe nicht zu bedienen, soweit ihnen nicht stiftungemäßig ober gewohnheitsrechtlich ein bestimmter Breis pfarramtlicher Bertretungerechte als mit bem Benefizium verbundenes Offizium ein= für allemal übertragen worden ift. Am meisten und am um-40 fånglichsten ist dies ber Jall, wo an Napellen, die entsernt vom Pfarrsitz und ber Ba-rochie liegen, an Hospitälern ober bergleichen Instituten für ständige Erhaltung von Ra-planen, die an solchen Stellen dann auch restdieren, Stiftungen vorhanden sind. Die Inhaber folder Stellen beißen Lofaltaplane, capellani expositi ober perpetui und find regelmäßig Ruratfaplane, indem ihnen eine Bertretung bes Pfarrere auch im Beichtboren, der Abendmable- und überhaupt der Saframenteverwaltung oft bis auf wenige Refervate uberwiefen ift, tonnen aber auch simplices fein. Immer bleiben fie in einer gewiffen Abbangigfeit vom Pfarrer, die im einzelnen stiftungsgemaß normiert ift. Wenn der Pfarrer die Aufforderung bes Bifchofs, fich die notigen Raplane beiguordnen, nicht ober nicht gehörig befolgt, fo tann, aus dem Rechte der Devolution, der Bifchof felbst fie an-50 ftellen. Es fann aber auch partifulare Rechtsgewohnheit, ober - twie 3. B. in Baiern partifulare Rechtsvorschrift sein, daß ber Bischof die Raplane überhaupt anstellt und ben Pfarrern, wie es von diesen erbeten wird oder ihm notig scheint, seinerseits beierdnet.

Dergleichen vom Bijchofe angestellte, mit einem Benesizium nicht versebene Kaplane sind auch die französischen Ex-Desservants oder Succursalpsarrer. Schon das ältere französische Richt unterscheide Pfarrfirchen (parochiales ecclesiae) und Nebensischen (succursales ecclesiae) zur Aushisse sinc. Du Fresne s. v. capella ad succurence dum: quomodo ecclesiae succursalis apud nos dicitur, quae ad parochiae

Selbstverständlich können bergleichen Rapläne bann auch nicht vom Pfarrer entlassen werben, sondern sind, so weit sie nicht in obiger Art die Besugnisse von Benefiziaten haben, Kaplan 47

auxilium et succursum aedificatur, cuiusmodi erant castellorum. Der on ciner folden Succurfale angestellte und bienende (deserviens) Beistliche war abbangig von ber Parochie, in beren Sprengel fich bie Silfetinche befand. "Unde lieet eapellam haberet in castello suo quasi ad succurendum factam: cam tamen nullus, nisi in voluntate canonicorum Ardensis ecclesiae, deservire vel ministrare s poternt aut debebat capellanus" (a. a. C.). Das Mecht des 17. Jahrbunderts unterschert außerdem Plarrer, welche selbstständig sungieren, und Priester, welche nur mit Erlaubnis bes Bijdrofe predigen und Saframente verwalten und jebergeit gurudgerufen werben fonnen, Raplane (Ebift von 1695, Art. 11, 12. Bal, Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801, Paris 1845; Hermens Hand: 10 buch ber Staatsgefetgebung über ben geiftlichen Rultus . . . am linfen Abeinufer, Bo IV, Machen und Leipzig 1852, S. 251, 252). Dieje Einrichtung ichwebte Bonaparte bor, als er die burch bie Revolution fast gerftorte Rirche bergustellen unternahm. Das Ron: fordat vom 26. Messidor IX. (15. Juli 1801) zwifchen Paus VII. und bem frangofiiden Gouvernement enthalt nur die Grundinge über bie Meftauration, inebesondere über in ben Epistopat. Den Bischofen wird bas Recht zuerkannt, zu ben Pfarreien (ad paroecias) Perfonen ju ernennen, welche ber Regierung genehm find. Rotwendig blieben gur Ausführung bes Routorbate noch befondere Wefette und Reglemente. In ben Articles organiques de la convention, com 18. Germinal X. (8. April 1802) nun find auch Die Befrimmungen über Die Dotation ber Kirche enthalten. Da Die Befoldung ber Bfarrer 20 feures) vom Staate übernommen wurde (organ, Artifel 66), fo lag bemfelben baran, thre Zabl so gering als irgend thuntich anzusehen, und zu dem Behuse wurde angeordnet, es solle in jedem Kanton ein Pfarrer bestellt werden (a. a. D. Art. 60). Da biese Sprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalkirche (eecelesia cantonalis) verfeben qu werben, follten noch fo viel andere Geiftliche für die übrigen 26 Rirden (succursales) angenommen werben, ale bas Bebirfnie erheifdite, biefe aber aus ben Benfionaren gewählt und aus bem Betrage ber Benfion und ben Oblationen ber Bemeinden erbalten werben. Uber fie enthalten bie organichen Artikel folgende Reftfeaungen: "Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et ré-so vocables par lui" (Art. 31). Sier finbet fich guerft bie Bezeichnung Deffervanten neben ben Bifaren fur bie unter ber Aufsicht und Leitung ber Pfarrer innerhalb ber Barochien fungierenden Priefter. Den Bischofen ift überlaffen, fie zu beftatigen und abzurufen. Über bie Feitstellung ihrer Bahl u. f. w. entscheiben Urt. 60-63, beren letter ihre Nomination ben Bijdrefen überträgt (Les prêtres desservant les succursales sont nommés 35 par les évêques). Wegen ber Sustantation bestimmt Urt. 68, 72. - Richt lange war bamit bem firchlichen Bedurfniffe ein Benuge gethan. Bereits unterm 11. Prairial XII. (31, Mai 1804) und 5. Nivose XIII. (26, Dezember 1804) erging ein faiserliches Defret über eine neue Circumffription ber Succurfalen (hermens a. a. D. Bb II 1833, G. 271, 313 ff.), worin ben Deffervants ein Gehalt von 500 France bewilligt wurde. Da über: 40 bies die Amtogewalt des Succurfaliften im gangen in seinem Sprengel, ben man geradezu Barodic (paroisse) ju nennen anfing, gleich war: Le desservant est dans sa paroisse ce que le curé dans la sienne (Ministeral Entscheidung bom 9. Brumaire XIII. [1. November 1804], berbeff, Defret bom 30. Dezember 1809 bei Germens a. a. D. 20 II, E. 112 ff.), jo untericonben fich bie Nantonalpfarrer außer ihrer Stellung ale inde- 46 ftierte Benefiziaten nur noch burch ein etwas großeres Staatsgehalt (1000 ober 1500 fr.). Huch tiefer Gebaltounterschied ift bann nach und nach noch mehr ausgeglichen worben. Die Deffervante wünschten nun mehr und mehr, auch in Betreff ber Abseybarteit bezw. Nichtabietbarteit nicht ferner wie Raplane, sondern wie Bfarrer behandelt zu werden; Die Bidofe waren aber nicht geneigt, bas einmal erlangte Recht aufzugeben, und Papft bo Gregor XVI., ber beshalb angegangen wurde, beflarierte, es felle ber bestehende Bustand aufrecht erhalten werben, dones a Sede Apostolica aliter provisum fuerit, wie auch in ber Circumsfriptionsbulle fur Preußen dasselbe anerkannt ift. Wiederholt find beshalb über die Lage ber Deffervants, welche bie bei weitem größte Mehrgabl ber Priefter in Frankreich, Belgien, Abeinpreußen (am linken Abeinufer) bilben, im allgemeinen und in 56 einzelnen Fällen Streitigkeiten entstanden. In Belgien find die Bestimmungen ber orga-nischen Urtikel bon ben Bifchofen ftete frei gehandhabt, ba ber Staat biese Angelegenheit fur eine folde erflatt hat, Die bei ber bestehenben Trennung von Staat und Rirde ihn nichte angebt. Dl. f. die Nachweisungen ber barüber erschienenen Schriften in einem Aufiate von Barnfonig in der fritischen Beitschrift für Mechtswiffenschaft und Gesetzgebung in

bes Auslandes, Bb XX (Seibelberg 1848), Seft III, G. 47 ff. In Frankreich ift bas Berhaltnis abnlich, boch ift von ben Bischofen wenigstens bie Praxis eingeführt, daß bie ad nutum episcopi amovibiles deservientes nicht entlassen werben, wenn nicht burch bas Offigialat, nach vorangegangener Untersuchung, bas Strafurteil auf Entlaffung auss gesprochen ift. In foldem Ginne hat fich Gibour, Bijchof von Digne, erflart: Institutions dioecesanes par Mgr. l'évêque de Digne, Baris 1815, Digne 1848. Mui mehreren Propingialfunoben ift ebenmagig alfo entichieben. Go auf bem Rongil zu Meime 1849, Avignon 1850, Bourges 1852, Auch 1852. Es beißt barüber in bem julcht erwähnten, Art. LI: Improbat Synodus eos, qui succursalistarum amovibilitatem 10 tanquam illegitimam vituperant, declaratque eam ordinationi divinae non adversari nec a sancta ecclesia reprobari, immo hanc disciplinam esse servandam ex declaratione Summi Pontificis Gregorii XVI., donec Apostolica Sedes aliter statuerit. (Acta consilii Provincialis Auscitaniae. Auscis 1853). Andere Smoden feten bingu, es folle ber Bifchof den Deffervant von feiner Stelle nicht 15 entfernen: nisi prius inquisito officialitatis aut auditorii privati nostri consilio (Acta consilii Avenionensis Provinciae, Avenion. 1850, p. 81, 82). fönig in der angeführten Zeitschrift, Bd XXVI 1853, Seft I, S. 53, 54. Auch in ben beutiden Bistumern am linken Rheinufer ift burch Ginführung ber geistlichen Gerichte bas Berhaltnis für die Succursalisten ein mehr gesichertes geworben, machte fie aber boch 20 nach wie ver in einem Grabe von den Bildböfen abbangig, welcher dem Staate undulbentlich ichien. Daber in § 19 bes preußischen Gefenes über bie Borbilbung ber Beiftlichen vom 11. Mai 1873, § 19 bie bauernbe Unstellung ber Succurfalpfarrer vorgeschrieben ift. Naberes über fie f. bei Bouix, Tractat. de parocho (1855), G. 233, und bas Archiv für tathol. Archenrecht 21, 423 ff. (v. Raimund) und 22, 54 ff. (von Pricotte). 25 Bgl. auch Sinfchius, Die preuß. Rirdengesete bes Jahres 1873, G. 145 f.

Stellt das Bisherige die Verdaltnisse der Kaplane das heute dar, so ist historisch noch zu erwähnen, daß, da ursprünglich auch die Oratorien auf den Herrenhösen, aus welchen spater Pfarrfirchen geworden sind, im Gegensat zu den alten Tausstrichen sewerenhösen, aus welchen spater Pfarrfirchen geworden sind, im Gegensat zu den alten Tausstrichen spelebes) häusig enpellae genannt wurden, die dei ihnen angestellten Geistlichen gelegentlich auch dann noch den Kamen Kaplane tragen, als sie schoren dahin. Sie waren ze waren: so manche Burgkapläne, Hossatiane; auch die expellani regis oder palatini sur die Capella regis, d. i. die Burgkirchen der königlichen Balatine, gehoren dahin. Sie waren ost durch papsteliche Privilegien ausgezeichnet (z. B. c. 16. X. de privileg. 3, 33), wiewohl seit dem Trick. Sess. 24. c. 11. de res., derbunden mit Sess. G. c. 4, Sess. 25. c. 6 de res., in engeren Grenzen. Ferner ist zu bemerken, daß schon früh auch die Bischöse sich Kaplane (expellani episcopales), nicht selten auch Haussekreteite dielten. Auch außerhalb der Kathedrale stellte der Bischos aus solltigen Haupstricken der Diöcese dergleichen Kaplane an, welche beim Gestesdienst ihm zu assischen derweichtet wurden (m. s. 3. B. Synodus Colon. a. 1260 dei Harzbeim, Coneilia Germaniae, Tom. III, Fol. 592). Auch die Bäpste pslegten sich stees Kaplane zu halten, die gewohnlich zugleich als ihre Bönitentiare gebraucht wurden. Man unterscheidet in der Kurtie der Artein von Kaplänen: Titularskaplane (expellani konorarii), bei den Kontika zehanen assischen alseinen Georgenstillen

und zu Privatdiensten des Bapstes gebrauchte geheune Kaplane (expellant secreti).

Die evangelische Kirche hielt das Institut der Kaplane in ihren ersten Ansangen zwar 45 noch sest, wie es denn in einigen älteren Rirchenordnungen vorkommt, ließ es dann aber fallen, wenn sie auch den Titel sur Pfarrer oder Pfarrgehilsen hin und wieder noch bewahrt hat.

(F. H. Jacobson ) Rejer †

Rapland. — Litteratur: Merensty, Missionsrundichau in Barneds Missionszeitschift bes. 1897 und 1898: Almanae voor de nederduitsch gereformeerde Kerk in Südafrica; 50 Basser Missionsmagazin (1900); Deutsche Absonialzeitung 1899 (Merensty): Sudarritanisches Gemeindeblatt, herausgeg. v. G. B. Wagener (Kapstadt).

Dieses Kelonialgebiet, zu bessen Ganzem im Osten auch Transkei und Griqualand, dazu nördlich des Oranjestusses Westgriqualand gehören, umfast 573,300 qkm mit etwa 1,700,000 Bewohnern. Das eigentliche Kapland ist 496,450 qkm groß und hat sest etwa 58 1,050,000 Bewohner. Im Jahre 1891 sand die lette Bolkszählung stant, welche für letteres Gebiet 936,485 Geelen sessstellte, sür die vorbezeichnete gesamte Kaplolonie 1,527,224.

Die große Mehrheit ber Bewolferung bilden die Raffern und andere Farbige; benn 1891 gab es im Gesantlande neben ben 377 000 Europäern und Weißen 1 150240 Farbige. Dies ist von großem Ginftusse auf die Gestaltung des Ruchenwesens, infosern Rapland 49

bie letteren vorwiegend Seiden sind und beshalb die Missionethätigseit nicht nur von seiten der im Lande seit fast hundert Jahren vertretenen großen Rirchengemeinschaften, sondern auch von einer ganzen Anzahl kleinerer oder jungerer Denominationen hervorgerusen baben. Die Bielgestaltigseit der Rolonie in kirchlicher Beziehung ist großenteils auch dem

Gifer für Die Diffion gugufchreiben.

Da die Hollander die Kolonie durch ihre Auswanderer gegründet haben (von 1652 an eroberten sie das Land), jo ist auch deren Kirche am frühesten und am weitesten verstreitet. Freilich gehoren auch die weiter nordöstlich von diesen Ansiedern besetzen Gebiete, besonders die beiden sogenannten Burenstaaten (Dranje und Transvaal), der Mehrzadl ihrer weisen Bevolterung nach zu der gleichen Kirchengeneinschaft, d. i. der Hollandisch in Reisermierten Kurche; sedoch besieht sür jedes dieser verschiedenen Lander eine besondere Spnode. Die Gemeinden werden ze durch einen kerkeraach verwaltet; eine Anzahl von 6—12 selder Gemeinden werden zie durch einen kerkeraach verwaltet; eine Anzahl von 6—12 solder Gemeinden bildet einen ring, eine Kreisgenzeinde, und die Vertreter, welche von letzteren gewahlt werden, sehen die Generalspnode zusammen, welche meist nach zeitung sortiuhren tagt und durch einen sländigen Ausschuss in der Zwischenzeit die oberste 15 zeitung sortiuhren läßt. Die Anzahl der Besenner dieser "Burenstrehe" in der Kapstolonie beträgt (1899) rund 226 000 europäischer Abstunft, dazu noch etwa 70 000 fardige Ehrsten (sast ausschließlich kassen). Ausgerdem besteht noch eine kleine, bauptsächlich durch Zuwanderer hervotzerusene reformierte Airchengemeinschaft, häusig als Dopperkirche bezeichnet. Sie wird etwa 4000 Seelen in sich besässen. Die Gemeinden der Karbigen 20 sind hauptsächlich durch die besondere Mission der Hollandisch-Resormierten und auf deren Anregungen din gegründet worden; ihre Geistlichen entbehren allerdings zumeist der

boberen wiffenschaftlichen Bilbung.

Die zweitbebeutenbste Belennergahl unter ben Weißen verzeichnet bie Church of England. Rach bem Benfus von 1891 und unter Schagung bes Anwachsens bis 1899 26 werden biefer Gemeinschaft wohl 90 000 Geelen europaischer Abkunft angehören neben 80-90000 Farbigen. Sie wird von einem Metropoliten (in Kapstadt) und von feche Bischofen verwaltet. Dem Erzbischof unterfieht auch die in zwei gesondert organisierten Diocejen, Grahamstown und St. Johns, thatige Miffionsfirche biefes Befenntniffes. Neben ber fogenannten Hochfurche find die meisten größeren Denominationen Groß: 30 britanniens durch Europäer ober wenigstens burch Dliffiensftationen vertreten. In letterer Smidt fteben bie Beslehanischen Dethobiften allen Gemeinschaften boran, ba fic fich mit besonderer Lebhaftigfeit ber herangichung von Kaffern gur Lehrthätigfeit guwandten und geringere Unforberungen an Die Befehrung ftellen. Gie gewannen ungefahr 120 000 Farbige für ihre Befenntnisform. Echon 1890 unterhielten fie über 36 220 Schulen, auch Anaben- und Madchenpensionate, und hatten bamals 1250 Laienbelfer. Die Babl ber weißen Angeherigen biefer Denomination belauft fich auf etwa 28 000. Die Seelengahl ber anderen Diethobiften ift auf 2500 Beife und 4000 Farbige anjunebmen. Sinter ber Gefamtheit der Dethodiften fteht bie Menge ber Rongre: gationaliften ober Inbebenbenten, folvie bie ber Brebyterianer, b. i. ber Schottifchen 40 Freitirche und der Vereinigten Presbyterianer, bedeutend zurud. Die Gemeinschaften sind allerdings in der Missione und 2000 anderen Presbyterianern 10 000 und 11 000 Fardige madblen. Es haben aber die Presbyterianer schon 1821 mit ihrem Missionewert im Diten der Rolonie, in dem damals noch auf lange unabbängigen Gebiete von Kaffraria, as begonnen. Die Rongregationalisten waren mit noch starterem Erfolge unter ben garbigen thatig und gablen wohl 30000 berselben als ihre Angehörigen, aber nur etwa 4-5000 Weiße. Die englischen Baptift en endlich traten erft fpat in Die Reihe ber Ronfestionen bes Raplandes und baben bier etwa 3000 Beige in ihrem Berbande, sowie ungefahr 10 000 Farbige. Dazu tommen noch Christen englischer Rationalität und farbige Un- 50 banger bee Christentume in 7-8 fleineren Gemeinschaften, endlich die gablreichere "Seilsarmee"; man wird mit 10-12000 Zugehörigen europalicher Alfunft und mit 10000 gewonnenen Farbigen ibre Dlenge gentigent bezeichnet haben. Go find benn neben 226-227 000 weißen Ungehörigen ber Burenfirche junddift 145 000 Weiße ber englisch redenden Gemeinschaften zu verzeichnen. — Zu den protestantischen Bewohnern europäischer 55 Herkunft kommt noch die Mehrzahl der Deutschen, welche der lutherischen Kirche angehoren. Sie haben sich zum weitaus größten Teile jest in der Gemeinschaft der "Teutschen evangelisch-lutherischen Synode Siedafrikas" vereinigt, welche i. J. 1900 eine Seelenzahl von 6330 erreichte (darunter 2367 Amder), wahrend die außer diesem Berbande stehenden beutiden Evangelischen taum 1200 Angehorige gablen. Diefe synobal w Real-Gnepflopable für Theologie und ftirde. 8. M. X.

geordnete Kirche hat sich ber Aufsicht bes Konsistoriums von hannover unterstellt, welche bentiche Mirchenbehörde benn auch burch Bufenbung von Beiftlichen und Diakonen (lettere besonders ju Zweden bes Unterrichts) bie wertvollste Forderung gewährt. Rach ber beftebenben Synobalorbnung bat ein ftanbiger Synobalausschuß ibrei Mitglieber geiftlichen, o brei weltlichen Standes) fur Die bauernde Sandhabung ber firdlichen Ordnung ju forgen; beffen Borfigender ift feit langer ber erfte Baftor von Rapftadt, wahrend bie West: und Oftproving satungegemäß barin gleichmaßig vertreten werden. Bu ber Gemeinschaft ge-hören jest (1900) 11 Gemeinden mit Pastoren: Rapftadt (mit zwei Geistlichen), Ronberg, Baarl, Worcester, Braunschweig, Frankfurt, Bort Elisabeth, Reistamabvel, King 10 Williamstown, Berlin, Gast London, bagu noch 13 Filialgemeinden. 3wolf Schulen, barunter bie fehr entwidelte Schule in Hapftabt, forgen für ben beutschen Charafter bes gablreichen Nachwuchses. In benselben wird englisch und beutsch unterrichtet. Allerdings foll das Diedium ber Unterrichtssprache die englische sein, wahrend immerhin auch die beutsche vom Regierungsichulinspeltor geprüft wird, ber bieselbe ju tennen verpflichtet ift. 15 Bolfebibliotheten bestehen in mehreren Gemeinden. Gine andere Entwidelung beutschen firchlichen Lebens zeigt fich in ber Thatigfeit beutscher Miffionsgefellichaften: ce find beren brei. Die erfolgreichfte in Bezug auf Die Babl ber Getauften ift bis jest bie "Mbein, Miffion", welcher bereits 1897 etwa 16000 Geelen gugehorten. Die Brubergemeinbe, welche in Gnabentbal (im Gubweften bes Lanbes) eine fehr gepflegte Anftalt jur Aus-20 bilbung farbiger Mitarbeiter befitt, zählt gegen 12 (1111) Seelen. Die Berliner Diffions gesellschaft konnte nicht ebenso thatig fortschreiten und wird jest (1900) 7000 Ungehörige haben. - In Ofigriqualand arbeitet auch eine frangofifd-reformierte Gemeinde in ber Diffion, auf 12 Stationen. - Einige Unterftutung erhalt bas Phifionswerf noch burch bie Thatigleit von Mennoniten, welche im Gebiete ber Kolonie mit etwa 3000 25 Seelen vertreten find. - Die Erfolge ber Diffion auf bem Gebiete bes Unterrichte find neuerbings überall gunftig, ba bie Raffern eine fteigende Beteiligung am Befuche ber Schulen befunden. Auch gewährt die Regierung den verschiedenen größeren Diffionsförperschaften eine beachtenewerte Unterstützung, namlich im gangen mit etwa 500 000 Mit. -Die Besamtheit der Weißen evangelischer Hichtung, also einschließlich ber Baptiften und Mennoniten, belief fich nach allem dem am Ende des 19. Jahrhundert auf nabezu 400 000. Daneben gab es etwa 380000 Farbige biefer Gemeinschaften. - Zugleich beläuft sich bie Babl ber Matholifen europäischer Abfunft auf etwa 11 000 neben 10 000 Farbigen. Bon je einem apostolischen Bikariate für ben Westen und ben Often bee Kaplandes wird Die frechliche Ordnung überwacht. - Im übrigen geblte bie Rolonie im Jahre 1891 35 300 Juben, 15 100 Muhammebaner, 1400 Angehörige anderer Setten, gegen 4600 obne Bekenntnisnachtweis und ohne Bekenntnis, bazu 754 000 Seiben.

Bon den ubrigen Gebieten britischer Lerwaltung und Oberhoheit in Südastika wurde neuerdings besonders die Natal-Kolonie durch das Antwachsen ibrer weisen Bewöllerung kirchlich wichtiger, denn seit 1888 zeigt sich hier ein jährliches Wachstum der Jahl der 20 Christen um 30 Prozent. Um meisten wurken hiezu die Diissonen der Freischotten und der Westervauer mit, neben welchen sodann die anglisanische Kirche, desgl. die deutschen Missienen der Herbiger und der Berliner Geschlichaft, eine Norwegische und eine Nordamerikanische Missionsgesellschaft sich um die Beschrung der Kassern demichen. Schon 1896 bezisserte naan die Zahl der zu den christlichen Geneinden Gedrichen auf 73000, in unter welchen 15000 getauste Erwachsene waren. Die Church of England hat ein Bistum im Lande. — Die Zahl der deutschen Geneinden beläust sich auf 6 (New-Germann, Emmans, Henrachten demeinden beläust sich auf 6 (New-Germann, Emmans, Henrachten und funt Schulen; die Sectenzahl beträgt und 4000. — Im Basutolande ist neben der englischen Sochlirche besonders die franzosische Wission erfolgreich. B. Göb.

## Rappeler Friede f. Zwingli.

Rapuziner (Ordo fratr. Minor. s. Francisci Capucinorum). — I. Entstehung und Ausbreitung des Ledens. Vita b. Matthaei Bascii, in ABB t. l. Aug. p. 1988p. (vgl. Stadter, Peiligenter, IV, 388f.). Zachar. Beverins, O. Cap., Annales n. saerae historiae ordinis Minorum s. Francisco, qui Capucini nuneupantur, 2 tomi, Lugdun 1632—39 (and; franz. von A. Caluge, Paris. 1675; ital. von Benedetti, 4 tt., Benedig 1643 f.; span. Madrid 1644) — eine nur dis zum J. 1612 reichende Darstellung, wegen ihr parteiligt einseitigen u. fanatischen Haltung viel angesochten von franzissanisch-observantsischer Seite und insolge daven durch die Juder-Kongregation zur Caputgation zahlreicher Stellen verurteilt (f. Reusch, Index. II, 261f.). Eine Fortsehung dis zum J. 1634 bot der von Matrellin de Kisa edierte tom.

III, Lugd, 1676 (nebft Appendig von B. Sulvefter: Mediol, 1737). Bon bemfelben Marc. de Bija crichenen ipater: Annali de' tratri Minori Capue., 4 volt. Trento 1708. Serner: Mich. a Engle, Bullarium ordinis fr. Minor. s. Fr. Capucinorum, sive collectio bullarum, brevium, etc., variis notis et scholiis elucubrata, 7 t. fol., Rom 1740, 1752, nebji Fertj. bis auf Leo XIII. von Betr. Damians, 3 t. f., Oenip. 1883j. Bgl. Badding Annal. Minor. t. XVI. 6 p. 20% sq. sowie die Ordinationes et decisiones Capitulorum generalium Capucinorum, ixoni, 1851. auch die seit 1881 abb, jährlich erscheinenden Analecta Capucinorum. Gedrängtere Uederüchten: Helyot, Hist. des Ordres etc. VII 164 189; Ebert, O. Cap., "Kapuzinersorden", im KKL VII, 124 139; Heimbucher, Orden und Kongr. I, 310-328, Bon prot. Autoren: Leop. Ranke, Kom. Päpste, II, 144 ff.; R. Benrath, B. Cchino, Leipzig 1875 16 (2. A. 1802), S. 10 ff. 22 ff. 134 ff.; J. Halenam, Art. "Rapuzinerorden", in Ersch u. Gruder Enc., Seft. II, II, 32, S. 391-395.

11. Sciligen und Missionegeschichte bes Croens. Carel. princeps) de Arem-bergh, Flores seraphici, ex amoenis Annalium hortis Zach. Boverii collecti, sive icones, vitas et gesta virorum illustrimo, qui ab a 1525 usque ad a 1580 in codem ordine mira- to geichichte einzelner Provingen bes Orbens: Matth Ferrerud, Rationarium chronographicum missionis evangelicae a Capucinis exercitue in Gallia cisalpina, 2 voll., Aug. Taur 1659. Rom. Stockacensis Hist. provinciae anterioris Austriae O. Fr. Cap., Camp 1717; Redf. Dic 26 Papuginer in Banern, Sutzbach 1826. Chronica Bavaricae Capucinorum provinciae, Aug. Vindel. 1880; Brus Wener, Chronica prov. Helvetine, 10 fasce., Soloth. 1883:41; Gratian v. Linden. Tie Kapuziner im Elaß einst und jest, Freiburg 1890 (mehr über diese, bef. seit 1870 infolge einer Ausstrum des Kapuzinergenerals zu berartigen Arbeiten ausgeblichte provingialgeschichtl. Litt. j. bei Beimbucher, E. 124 f.).

Rachdem teils im observantischen Zweige bes Franziskanerordens, teils bei ben Kon-ventualen ichon seit dem 14. Jahrhundert verschiedene Versuche zur Zumidführung der uriprungliden Ginfachbeit und Strenge frangistanifder Lebensordnung bervorgetreten waren 6. d. A. "Frang v. Affifit", VI, S. 213 f.) und nachdem einer biefer Reformversuche fpeziell bas Erbenshabit mit seiner Rapuze jum besonderen Gegenstande reformierender Maße 3. nabmen gemacht hatte (f. bas bert über Bbilippe bee Berbegal "Reformierte von ber Rapuge" aus bem Jahre 1426 Bemerfte : C. 214, 14-18), richtete mabrend ber 20 er Sabre bes 16. Sabrbunderte ein mittelitalischer Reformer von Reuem sein Augenmert bauptfachlich auf biefen letteren Bunft. Der observantische Minorit Matthäus von Baffi (Bascius) ließ fich von einem Alofterbruder fagen, daß ber bl. Frangielus eine andere Rapuge w getragen batte, als bis babin geglaubt und von Franzistanern angenommen war. Er griff diese Meinung auf, entsernte sich aus seinem Observantenkloster Montesalcone in der Mark Ancona und erschien 1526 in Rom vor dem Papste Clemens VII., der ihm die Erlaubnis erteilte, mit feiner pyramidalen Napuze und seinem langen Barte als Einsiedler ju leben und überall ju predigen, wenn er fich nur alljährlich in dem Provingialfavitel 48 der Observanten barftellte. Hun begeifterte fich auch ber Observant Ludwig ben Fossombrone für die edte Rapine, ben langen Bart und die buditabliche Erfüllung ber Regel des bl. Franzistus, vorzüglich in Beziehung auf die gangliche Besitlosigfeit. Er ging mit feinem Bruber Raphael nach Mom, erhielt noch im Jahre 1526 ein Breve und barin ideritlich Die bem Matthäus mundlich erteilte Erlaubnis. Die beiben Brüber thaten fich so mit Matthäus und einem Bierten jufammen und fuchten Buflucht bei ben Camalbulenfern und bem Bergoge von Camerino. Diefer bewirfte es, daß fie i. J. 1527 als Fratres minores eremitae in den Gehorfam und Schutz ber Konventualen aufgewemmen wurden. Darauf begaben fich Lubwig und Raphael wieder nach Rom und erwirften von Glemens VII. die Bulle bom 18. Dai 1528, welche fie jum Bufpredigen und ju Gecless forgertbatigleit (befonders an fdweren Gundern) verpflichtete, als eine besondere Rongregation mit ben ichon erwähnten Eigentumlichteiten beftatigte, von ben Observanten befreite und den Konventualen untererdnete. Diese Untererdnung bestand darin, daß sie nur einen Generalvikat haben durften, der seine Bestätigung vom General der Ronven-malen einbolen mußte, daß sie sich ferner Wistatoren von den Konventualen gefallen so taffen mußten und bag fie bei Prozessionen nur unter bem Rreuze ber Konventualen ober ber Pfarrgeiftlichkeit (nicht unter einem eignem Areuze) geben burften. Hun prangten fie irei überall mit ihren lang jugefpitten Rapugen und Barten. Den vom Bolle ihnen

angebefteten Spottnamen Capucini (Manugentrager) liegen fie fich gern gefallen. Schon feit 1536 wurden fie auch in firchlichen Erlaffen unter eben biefem Ramen (als Capucini ordinis fratrum minorum ober Fratres minores Capucini) anerfannt. 30r erftes Alofter war bas von Colmenzono, welches ihnen die Herzogin von Camerino fchentte. 5 Coon 1529 befagen fie vier Mofter. Bener Ludwig von griffombrone fonnte in biefem Jahre zu Alvacina ihr erftes Rapitel zusammenberusen. hier entstanden bie Sammaen ber neuen Besellschaft, welche spater durch bie Revisionen ben 1536 und 1575 einige, jeboch nicht wesentliche Veranderungen und Bufabe erhielten. Es wurde vererdnet, ben Gottesbienst in alter ftrenger Beise ju halten; für feine Desse eine Bergettung zu 10 nehmen; zwei Stunden täglich stilles Gebet pflegen; während bes gangen Tages mit Ausnahme weniger Stunden Stillschweigen zu beobachten; bas Beißeln nicht zu vergeffen; tveder Aleisch, noch Gier, noch Rafe zu betteln, toohl aber bas alles, wenn man es ungebeten giebt, anzunehmen; nicht mehr zu erbetteln (terminieren), als für den Tag notig ist; nur auf drei, höchstens sieden Tage Borrat zu sammeln und kein Geld anzurühren. Der Fleischgenuß ist im allgemeinen nicht verboten, ebensowenig das Weinteinsten. Aber die größte Mößigseit ist ihnen vorgeschrieben, und wer sich außerordentliche Fasten auferlegt, dem soll es nicht gewehrt werden. Die Meidung soll armlich, grob und eng sein. Die Hapuginer follen in ber Regel barfuß geben, fich nur ausnahmsweise ber Sandalen bebienen und weber ju Pferbe noch ju Wagen reifen. Profuratoren und Syndifen, 20 tveldje die Befiglofigfeit ber Minoriten baburd illuforifd machten, bag fie fur Klöfter tauften und berfauften und die Albster reich machten, foll es bei ben Rapuginern nicht geben. Ihre Alöfter follen in möglichft armlicher Weife aufgeführt werben und in ber Regel nur feche ober fieben, bodiftens gebn ober zwilf Britder beberbergen. Man nimmt weber allzu junge, noch schwächliche Novizen. Die Kapuziner haben außer bem Generalvikar 25 Provinzialen, Austoden und Guardiane. Man wahlt sie alle Jahre neu, nur ber General-vikar wird vom Rapitel erst nach brei Jahren burch eine Neuwahl ersest. Bei jenem ersten Kapitel (1529) wurde Matthaus de Bassi zum Generalvikar ge-

wählt. Derfelbe bankte jeboch schon nach zwei Monaten wieber ab, worauf Ludwig von Fossombrone, ber zweite Stifter, an seine Stelle trat. Als biefer im Jahre 1535 nicht 20 wieder gewählt wurde, tam es zu Störungen, infolge deren man ihm aus der Genoffen-schaft ausftieß. Auch Matthaus ichied 1527 aus, schnitt (ba nur denen, welche in den Rapuzmerklöstern den Statuten und den Oberen des Ordens sich unterwarfen, die neue Rapuze ju tragen erlaubt war), die von ihm felbst ersundene lange Spipe der Rapuze wieber ab und tehrte zu ben Frangistaner-Observanten gurud. Er übte fein Bugprebigerwirken noch 25 fünigehn Jahre hindurch aus und ftarb am 2. August 1552 ju Benedig, von feinen Anbangern als Bollbringer gablreicher Mrantenbeilungen und sonftiger Wunder bochgebriefen. aber der Ehre ber Manonisation doch nicht teilhaftig geworben, ja nicht einmal gur Mufnahme in die Marthrologien seines Orbens gelangt - wie benn die tapuginische Beschichtstradition weber ibn, noch jenen Ludwig als eigentliche Stifter bes Orbens anto erkannt hat. — Fin die Ausbreitung und innere Kräftigung der Genoffenschaft wirkte nach dem Rückritt der beiden Genannten zunächst Johann de Kano und sodann wahrend mehrerer Jahre mit besonderem Erfolge Bernhardin Dechino (f. b.). Rady einem wechfelvollen Leben war dieser gewaltiger Prediger 15:34 von den Observanten zu ben Rapuginern übergetreten, bei welchen er in der fierzesten Frist als der heiligste, demutigste, entsagungs-46 vollste Monch und als der glübendste, beredleste, gewaltigste Bufprediger bewundert und verehrt wurde. Man wählte ihn 1538 für drei Jahre zum Generalvifar der Napuziner und gwang ihn im Jahre 1541, biefe Wirbe noch einmal anzunehmen. Allein givei Mabre fpater entiblied er fich gegen bie ronifiche Sierardie und fur bie evangelifche Freiheit, entwich nad Genf, verheiratete fich und verteidigte feine Bandelung mit fcarfer 50 Polemit wiber bas Papittum. Infolge biefes Ereigniffes ging Raul III. eruftlich bamit um, den neuen Orben aufzuheben und belegte ihn für die Dauer mehrerer Jahre mit einem Berbot alles Predigens. Erft bie bematigften Bitten ber Kapuginer - verbunden mit ber vom Karbinal Can Severino ihm nabe gebrachten Borftellung, bag boch einft auch bas Rollegium ber Apostel, obidon ein Judas fich in ihm befand, batte fortbesteben 56 burfen bewogen den Papit von der bereits vorbereiteten Magregel der Aufbebung ab-Die Erlaubnis bes Predigens erneuerte er ben Rapuginern, nachdem beren vierter Generalvitar Frangistus Alefinus auf 19 ihm vorgelegte Fragpuntte befriedigende Untwort erteilt hatte.

Best erft begann ber Orben fich in seiner charafteristischen Gigenart zu entwickeln:

resermatorischen Propaganda von ähnlicher Tendenz wie die Gesellschaft Jesu, nur grunds verschieden von deren theologisch-wissenschaftlichem Streden. Gewarm durch Oechinos Fall haben die Kapuziner sortan nicht bloß von aller spiritualen Vernrung, von jeder eigenen Meinung in kirchlicher und dogmatischer Sinsicht, sondern überhaupt von jeder selbststandigen Regung und ernsten wissenschaftlichen Schulung des Geistes sich moglichst sern gebalten. 6 Sie verprasentieren kraft ihred grundsabilichen Verharrens in einem Zustande verhaltnismaßiger Ignoranz und Unbildung einen polaren Gegensab zu den im Ubrigen ihnen medisch gleichgearteten Jesuiten. Diese daben durch sanatisch-genialen Migbrauch der Watson und der Schape des Geistes Ungebeures, die Mapuziner in anderen Kreisen nicht wiel Geringeres durch Gestesaumut oder vielmehr durch Gestesaumgel ausgerichtet.

Die Ausbreitung ber Rongregation nahm balb nach Mitte bes 16. Jahrhunderts riefige Dimensionen an. Uriprunglich follte fie auf Italien beidrankt bleiben, aber icon 1573 wurde biefe Beidranfung auf Bitten Rarls IX. von Granfreich aufgeboben und die Kapuginer faßten in Paris felbst Fuß. 3m Jahre 1598 fanten fie nach Deutschland und zwar zuerft nach Innebruck, bald barauf nach Salzburg 1596, is Munden und Wien (1600), Augeburg und Felbfirch (1601) u. f. f. Schon etwas früber batten fie sich in ber Schweiz ausgebreitet; seit bem Jahre 1606 in Spanien. Im Jahre 1619 wurden fie — damals schon gegen 1500 Aloster in 50 Provinzen gablend - von ihrem Berbande mit den Konventualen befreit, erhielten eigene Generale fowie bas Recht, in Prozessionen unter ihrem eigenen Kreuze zu gehen, wurden alfo zu 20 einem selbststandigen neuen Orben neben bem alteren bes hl. Franz erhoben (vgl. Bb VI, als Rivalen der Zefuiten jowohl binfichtlich ber Babl ihrer Martyrien wie ber Bedeutung ibrer Leiftungen um bie Beibenbekehrung in Amerika, Afrika und Afien verbient. Die Autbebung der Monchsorben am Ende bes 18. Jahrh, hat die Rapuginer in Deutschland 26 und Frantreich ftart gefichtet: auch auf ber purenaischen Salbinfel haben fie viel zu leiben gebabt. Aber in neuester Zeit wachst ihre Bahl in allen fatholischen Landern wieder. Der Orden umfaste beim Ausgang Des 19. Jahrhunderts 50 Browingen mit 534 Alostern und 291 Sofpitten. Die 25 italienischen Brobingen find gwar gur Beit staatlich unterdrudt, friften aber boch eine beschrankte Forteristenz. Bon ben 25 Brovingen tommen so auf Reichedeutschland 2 (eine theinisch-westfälische mach 14 jahriger Aufbebung wieder= bergestellt 1887 und eine baverijche) auf Diterreid Ungarn 7, auf die Schweig 2, auf Belgien und Solland je 1, auf Franfreich 5, auf Grogbritannien 3, auf Rugland nebft Polen 2, auf Amerika 2. Rach ber Orbenöstatistif von 1894 lebten in ben Alostern bes Orbens 3268 Priester (wozu noch 67 außerhalb ihrer Proving sich aushaltenbe kamen). 35 Auf 26 vom Orben verwalteten Missionsgebieten waren in bemselben Jahre 444 Religiofen in 189 Nieberlaffungen thatig (noch nabere fratistische Angaben f. bei Eberl,

Schon frühzeitig tourben auch Kapuzinerinnen gestistet. Maria Laurentia Longa (gest. 1512) errichtete als Wiewe in Reapel ein "Hospital der Unheilbaren" und ein was Kloster unserer lieben Frauen zu Zerusalen. Hier nahm sie im J. 1534 mit 19 andern Frauen den Schleier und lebte nach der dritten Regel des hl. Franziskus. Die Theatmer derwalteten in dem Aloster die Saframente; von ihnen ging im Jahre 1538 die Aufsicht über die Romen an die Kapuziner über. Nun nahmen die Romen die strengste Regel der hl. Klara und die lange Kapuze an, und wahrend sie vorher wegen ihres strengen 25 Ledius "Schwestern vom Leiden" im Munde des Bolses diesen, wurden sie von der Zeit an "Kapuzinerinnen" genannt, haben aber seitdem die Kapuze abgelegt. Sie kamen im Jahre 1575 nach Nom, wo Baronius eine Borichule zu ihrem tömischen Kloster gründete. Borromäus brachte sie Pavis, u. s. s. Moch sept besteht eine Anzahl von Kloster dieser werdung ibres klosters in Pavis, u. s. s. Roch sept diese Anzahl von Klostern dieser Genossenschaft der Jurischlition des Kapuziner-Generals. Die nicht vorlanden ist, untersteht dasselbe der Jurischlition des Kapuziner-Generals. Die nicht voll besetzen Konvente itehen unter den Diocesandischen (näheres dei s. Helpter VII, 203 f. und dei Heinbucher, I. 361 f.).

Die Gelehrtenliste des Ordens weift, wie sich das bei seiner oben angedeuteten Geisteorichtung nicht anders erwarten läßt, wesentlich nur Erbauungsschriftsteller, praktische Webetausseger, Meraltheologen und namentlich Prediger auf. Unter den letzteren glanzen (in der Zeit nach Occino): der englische Konvertit John Forbes (gest. 1606), der bl. Laustentus von Brindes, dem man nachrühmte, er habe in fünf Sprachen (deutsch, czechisch, so

französisch, spanisch und hebräisch) seblerfrei zu predigen vermocht (gest. 1619), serner Jacques Bolduc (gest. 1650), Ronrad von Salzdurg (gest. 1681), Martin von Cochem (gest. 1712) u. a. (s. Eberl u. Heimbucher, S. 323—326); wegen Cochems vgl. d. A. "Jesus Christus", Bd IX, S. 9, 36—38). Über die Leistungen einiger Kapuginer des 17. Jahrs hunderts auf dem Felde der Polemik, namentlich über den antischunischen Polemiker Balerianus Magnus (Vers. einer Apologia contra imposturas Jesuitarum, 1659) s. Neusch, D. zuder II, S. 289; (vgl. S. 261 u. 520). — In dem dichtgedrängten Cher sapuzinischer Heisen und Märthyrer ist abermals Laurenz d. Brudiss mit Auszeichnung zu nennen, der 25. General des Ordens, dessen glorreicher Anteil an dem deutschen Siege waringen der Heisen bei Studsweißendurg (1601) als eine Erneuerung der Helbentaten Capistrans erscheint; serner der während der spiereren Tütselsäumer zu Rudun gestangte Markus den Avianu (gest. 1699), der Graudindener Missionsknafter Jibelis von Sigmaringen, gest. 1722 (s. Bd VI, 63), der im Dieuste Mickelieus teils offen teils ingeheim wider Hugenschen zugenotten streitende Joseph le Clere du Tremblad, gest. 1638, der "selige" Ungelus der Aeri des kredenschen Kapuginerorden streitende Joseph le Clere, Baris 1899) und viele andere, s. Seimbucher S. 322 u. 326 (wo aber der bier zuleht Genannte sehlt). Wegen der im letzen Jahrdundert zu Rudun gelangten kathelischen Bbilanthropen und Mäßigseitsapostel aus dem Kapuzinerorden (wie Theodossus, Florentini, Stephan Brzozowski und besonders "Father 20 Mathew" (gest. 1856) s. heimbucher S. 327.

Raraer, Die wichtigfte ber jubifden Geften. - A. Litteratur über bas Raraer. lum. Da ble neuere Litteratur über bas Rargertum, die burch ben Lenbener Natalog Steinschneibers vom Jahre 1858 (f. n. S. 56, 43) und burch Binsters Liggute gadmonijjot com Jahre 1860 (f. unten Beile 50) int Leben gernfen wurde, jugleich von den vielfachen 25 und groben Falichungen des Raiders Abr. Firlowilich (f. u. C. 55, 45) mit beeinftuft wurde, so empfiehlt es fich, einen Ueberblid ider ben Gang zu geben, den die Forschung über die Geschichte und Litteratur der Narger seitdem genommen hat. Denn nachdem man zunächst das vielsach verwirrte und irrefistrente Material fritiflos verwendet halte, gelang es ber fritischen Forschung erft nach und nach, die Fälschungen auzubecken und bas Maierial zu 30 sichten. Objektive Kritit ist übrigens auch den Angaben der rabbanitischen Gegner der Narder gegenüber am Blage, deren abiprechende Urteile nicht frei von Partellichkeit, ja felbft nicht von einer größeren ober geringeren Gefässigteit sind. — Die erste Wonographie über den Karaismus verfaßte der berühmte Hebrais 3. Christoph Wolff auf Grund des Antwort-schreibens von Mordechai, dem Sohne R. Nessaus (j. u. S. 67, 19). Was dann im Laufe 35 der Beit von der faraifden Litteratur, besondere durch die Beröffentlichung ber wichtigften Schriften zu Cupatoria in den Jahren 1834 35 befannt und der wiffenfchaftlichen Forfchung erschloffen mutbe, findet sich weniger in umfassenden monographischen Darftellungen als in ben bie Wefchichte ber Juben behandelnben großeren Berfen niebergelegt, bor allem in 3. W. Josts Geichichte bes Judentums und seiner Setten, 3 Bbe 185719, 2. Abr. (Leipzig 1858), S. 294-181, desfen mehrsach angeführte Darstellung bes Gesehes, des Ritus und bes Leprbegriffes der Karder (S. 301 ff.) auch beute noch von Wert ift. Ebenfo findet fich eine furze, aber vielsach veraltete llebersicht über die Geschichte der kardischen Litteratur in M. Steinschners Artisel "Züdische Litteratur" in der "Allgemeinen Enchstopkobe der Wissenschapten und künste" von Ersch und Gruber Zweite Sektion, H. N. 27. Teil, Leipzig 1850), S. 357 ab bis 471 (vgs. spez. § 14, S. 404 – 107; S. 429 u. a.). — Einen völlig neuen Aufschwung nahm bie Foridung über die Geschichte bes Laracrtums (etwa feit ber Pilite ber Suer Zahre), seitbem erstwals aus ber bebeutenben taraifchen Bibliothet in ber Krim, von beren Criffeng man inngft Renntnis batte, Auszuge veröffentlicht murben. Rachbem &. Pinefer bereits im "Litteraturblatte bes Drients" folche Auszuge gegeben batte, ließ er im Jahre 1860 fein in 30 hebraifcher Sprache verfastes Bert: proprie "Liekute Kadmoniot" [sie' ib. i. Comm-lungen alterer Schriftwerte). "Bur Geschichte bes Karatomus und ber faraitifchen Litteratur" (Bien, gebrudt bei Abalbert belle Torre, 472 G.), ericheinen. Der wichtigfte Zeil ber Liggute guelmonissot, der allein dauernten Bert hat, find die gablreiden Proben aus der Samm-lung taräischer handschriften von Firtowitsch. Da Penster aber den in den alten hand-55 schriften von Firtowitsch (J. u. S. 68, 24) vernbien Fälschungen ohne fritische Prufung Glauben ichentte und auch fonft bas Material, das fich ibm angehäuft hatte, nicht gu bewaltigen vermodite, fo ergab fich ein Bild von ber Entstehnig und Bedentung bes Aaraismus, welches durchans unbiforifch war und die gesicherten Ergebniffe ber bisherigen forfchung bieweiten breett auf ben Rouf ftellte: nach Binofer patten Die Rarber nicht blog bie Mafforen w erfunden und fefigefrelt, fondern auch die erften judifchen Philosophen, Die eiffen namhaften Bertreter der hebidifchen Grammatif und der Bibeleregese, ja jeloft ber erste rhnthmifche Dichter maren Raraer gemefen (vgl. aber ben Umwert ber faraifchen Poefie Bung, Die Ritus bes junggogalen Gottesbienftes, 1869, C. 161,; babei juhrt er Ramen von tarfifchen BeRarder 55

lebrien an, deren Existenz zum Teil inberhaupt in Frage gestellt werden muß, fo g. B. Die juriden Anan und Benjamin ba-Rehaivenbi Anigeführten und Menabem Gigni if. miten 3. 65, 56, ober welche tome Anraer gewesen find, 3. B Zehndn ben Rorerich, ober welche ju ganz anderer gett gelebt haben, so 3. B. der Pichter Moies Darai, welcher bem 13. Jahr-bundert augehort (i u S. 65, 18) Möhrend nun 3. M Jost und H. Grid (dieser 3. B. 6 in der Annahme, daß Abron Ben-Aicher Naröer gewesen sei, s. Gesch, der Juden, V. S. 344. in ihren biftorifden Arbeiten fich nur in Einzelheiten von Bineter beeinfinffen biefen, gab Auleus Gurft in feinet (im folgenden ale "Bofd." cillerten) "Befchichte bes Raidertums" 11. Teil: Geich, bes Rat, bis 9in) ber gewöhnlichen Bernechnung, Leipzig 1862; 2. Teil: Bon 10 300 bre 157's, Leipzig 1865; 3. Teil: Die lepten vier Abidmitte bie 1865], Leipzig 1869), eine "turge Durftellung feiner Entwidlung, Lobre und Litteralur mit ben bagugeborigen Quellennuchwerfen", welche nichte anderes mar, ale eine Ueberjegung ober beutiche Bearbeitung ber Lickine kadmonist Pinefere, bem er burdweg fritifies und alle Aritifen nicht beachtenb folgte. Go lobenewert aljo ber Cammlerfieiß Fürfts und fo anertennend die geordwete und ib jadliche Darftellung feiner Echrift auch waten, jo giebt bod auch fie einen falfden Begriff von der tarbijden Litteratur. Begen biefe Arititlofigfeit Pinetere und feines Rachfolgers Gurft traten verichiedene judifche Gelehrte auf, indem fie bie Protenfionen gu Gimpten ber Koraer gebührend zuruchwesen: Geiger im 3 Jahrgange (1864/66) feiner "Jüdischen Zeitzichrift sur Brienschaft und Leben" (S. 125–133–240, 301–306, ugl. II, 157, jawie in der zu Zeitschrift Ozar nerhmad IV, S. & ff.; V, 25–155): Dias H. Schorr im 6. Hefte des Chaluz Bissenichailliche Abhandlungen über jüdische Geichichte, Litteratur und Altertums-aber Noti Reubauer im Journal asintique (außer gelegentlichen Bemerkungen in seinet 28 Notice sur la lexicographie Hébraïque, 1862, t. I. S. 47-51, 127 155, 359 461, t. II, S. 201-267; ugl. den Nachtrag 1863, t. II. S. 195-246), 1865, t. I. S. 534 542; Rapports . . . sur les manuscrits hébreux de la collection Firkowitz (mit Unmerfungen von D. Plant), ferner in bem "Report on hebrew-arabic manuscripts at St. Petersburg (Extracted from the Oxford University Gazette, vgl. Judifches Litteraturblatt 1877), gang befondere aber in 30 feiner Schrift: "Aus ber Beiersburger Bibliothek. Beitroge und Dofumente jur Geschichte bes Narderiums und ber tardifchen Litteratur", Beidzig 1866 (im Folgenden als "Beitr." citiert, in welcher er einen Ueberblich über bie fardische Litteratur auf Grund des Inhalts der Firfowitschien Sammlung, jedoch unter Bermeibung von Bieberbolungen aus ichon gedendren Berfen, giebt. Die ruhige und besonnene Rruif, welche Renbauer in biefer jehr in 36 baltereichen Edrift an Binelere Liekute kndmoniot vollzieht, verbient um jo großere Unertennung, als derielbe von der Ansdehnung der Galidungen Firtowitich' noch feine Renntues batte und die dernotogischen Bidersprache als Folge einer ubligen Bermirrung der geschicht-lichen Angaben in den Quellen auflassen mußte. Noch vor Rendauer ichrieb A. Gottlober eine Schrift über den Karaismus unter dem Titel Bikkoret levolochet karaim (Wilna 1865); 10 aus ben Jahren 1865 u 1866 frammen außerdem bie Abhandlungen von 3. Burfand, Ginso Jisrael (b. b. bie Schafte ju Betersburg), Lind und St. Betersburg. - Während aber felbit Reubauer fich über bie Frage ber Echtheit ober Unechtbeit ber Infchriften auf ben Schriftrollen und ben alten Grabiteinen noch nicht mit Beftimmtheit auszusprechen vermag (vgl. Beitt. E. 29 35), gelang es hermann Strad und Al. harlaup, ben ftriften Radweis ber 46 Falfdung ber Epitaphe auf bem Friedhoje ju Ifdufut-tale und ber meiften Epigraphe in den Beteroburger Sandichtiften gu fahren. Betreffe der Grabinichtiften, an beren Echtheit Brof. D. Comolfon nicht bloft in ber Schrift "Achtzehn hebraifdie Grabinfcriften aus der Krim". Betersbung 1860), funbern im wejentlichen auch noch im "Corpus Inscriptionum Hebraicarum enthaltend Grabinfdriften aus ber Rrim und anbere Grab, und Infdriften u. f. m." 60 Beiersburg 1882, mit 7 Tofeln; vgl LEB 1883, G. 878-880), festhält, fowle betreffe ber Galidungen in ben Sanbidriften ber Betersburger Cammlung, welche trop ber unechten Epigrap'e bod einen fehr bebeutenben miffenfchaftlichen Bert befint, find befonbere folgenbe Schriften und Auffdpe Strads und hartaups ju vergleichen: f. Strad, A. Girlowifft und feine Entbedungen. Gin Grabftein ber bebraifden Grabfdriften ber Rrim (Bengig 1876 55 Siurichs) . A. hartaun, Brufung ber altjubifchen Dentmaler aus ber Arim des A. Firtowilich St. Beteisburg 1876, mit einer Inschriftentafel und epigraph Anhang): Ratalog ber hebigiichen Bibelbandichriften ber faiferlichen öffentlichen B.blivibel in St. Beiersburg. Erfter und zweiter Teil Von A. Hartavy und D. L. Strad 1875. St. Petersburg, E. Rider, Leipzig, I. Dinrichs (vgl. Riehms Anzeige (38MG XXX [1876] 336—343); Strads Auffat: m. Die bebräiften Bibelhanbschriften in St. Petersburg" ThStk 1876, S. 541—565 (vgl. ebenda: "Beitrage gur Gefchichte bes hebr. Bibeliertes", 1875, E. 736 ff); feine Rotig Thu3 1878, S 619 f.: "Die Tibate ha Teamin bes Abren ben Mojdieh ben Afdier u. f. w." (won & Bar und h. L. Strad, wo Grad in der Einleitung (vgl. S. 30. 32 ff. 36. 39) neue Bewelfe für die Kalicherthätigfeit Firtowitich' beibringt; "Abraham Firtowilich und der Wert feiner Ent 65 bedungen", ein Auszug aus einem zu Trier bei der Generalversammlung der Deutschen Morgenlandifchen Befellichaft 1879 genaltenen Portrage, Jomes XXXIV, 163 -168. Das Resultat

56 Raraer

ber Unterfudjungen Strads und hartaugs besteht barin, bag, wenn nicht alle, fo boch faft alle Grabinidriften, welche jest aus ber Beit vor 1240 vber gar 240 n. Chr. batiert fint, sowie alle Epigraphe, welche frufer als im Jahre 916 geschrieben fein follen, unzweifelhaft gefalfcht find und bag die hauptsammlung, welche bie Raiferliche Bibliothet 1862 taufte, fein b einziges gang ficher batiertes Epigraph entbalt. Rach biefen hauptsichtlich im "Rataloge" bargelegten Eigebniffen ber fritischen Forschung Stroto und Hartaups find auch die unkritischen Angaben E. M. Pinners (in der Schrift "Brosveltus der der Odesfaer Gesellschaft für Geschichte und Altertumer gehörenden altesten bebräischen und rabbinischen Manuskripte", Odessa 1815, 4° Mit 3 großen Ba. Fats. des Proph. Habalut aus b. J. 916) über die früher in 10 Obefia, feit 1863 gleichfalls in Betereburg befindliche Sammlung ju berichtigen. Bgl. noch a. Runit, Tochtamifch und Firtemutich (Betereburg 1876, ruffich), 64 G. — Hufter ben be-A. Kamit, Lochtamisch und Firkewisch (Petersdung 1876, russisch, 64 S. — Außer den bereits erwähnten sind noch solgende Aussisch in Zeitschriften zu vergleichen: in der "Monatsschrift sir Geschichte und Wiscuschaft des Judentumo" von H. Erähr, Jahrg. 1871, S. 1 12, 49—59; Jahrg. 1881, S. 362si.: von B. F. Frank, Jahrg. 1872, S. 114—119. 150 197. 16 207 217. 274—280; Jahrg. 1873, S. 481—496, sowie Jahrg. 1876, S. 54—73. 109—125 (vgl. S. 321 331) über die Unzuverlässigkeit der Texteditionen von Eupatoria; von H. Paulus, Jahrg. 1882, S. 170—172; von M. Steinschneider Jahrg. 1882, S. 324 332; in der "Jüdschen Leitschrift sür Wissenschaft und Leben" von M. Geiger XI, S. 142 155. 193—195; von M. Seinschaft und Leben" von M. Geiger VI, S. 142 155. 193—195; von M. Seinschen K. 79 sis 90; von M. H. Hardwin XI, 292s.; in der "Herrichten VII. 1851., 70K. 105si.: XI. 95i. 37 ff.: schneiber (bes. über die jüngere fardische Litteralur) I, 18 ff., 70 ff., 105 ff.; XI, 9 ff. 37 ff.; XIII, 63; XIV, 133 ff.; XV, 38 ff.; XVII, 14, 128; XIX, 57 ff. 89 ff. 91 ff.; XX, 69 ff. 91 ff. 107. 121 ff.; von A. Geiger IV, 43 ff.; — in dem von Leter Smolensky in Wien 25 herausgegebenen Hasehachar (-1223-1) von B. F. Frankl VII, heft 11 und 12; VII, heft 1, 3 und 4. Bon dem lehtgenannten ift auch ber gut orientierenbe, Die tritifche Forfchung der letten Jahrzehnle berudlichtigenbe Artifel "Karaiten ober Karacr" in der "Allgemeinen Enen-Hopadie ber Biffenichaften und Ranfte" von Erich und Gruber, 3weite Geftwn, 33. Zeil (1883), G. 11 24, verfaßt. Gine Darftellung ber Weichichte und Litteratur ber Karaer giebt 30 Buftav Karpeles in feiner allerdings nicht ftreng wiffenichaftliden "Geschichte der jübifchen Litteratur" (Berlin 1886), wo die von ben Karbern handelnden Abichnitte in Betracht fommen: 6. 403-412, 414 18. 437-39, 596 98. 806 -809, 1042 44. 1124, In bem 3banbigen Berke von J. Binter u. A. Bunfche, Die jub. Litt. feit Abschluß des Kanons; prosaniche und poetische Anthologie mit biographischen und litteraturgeschichtlichen Einleitungen find "Die 35 Rarder und ihr Schriftinm" pon Dr. 3. hamburger in B. 2 (Berlin 1897), S. 67-118 behandelt worden; die in beutscher lieberfepung untgeteilten Proben aus ber faraifchen Litteratur find im folgenden bet ben einzelnen Schriftftellern genau verzeichnet worden.
B. handichriftliches Material ber Litteratur ber Karner. — Für bie tarniichen handichriften fommen hauptfichlich bie Bibliothelen von St. Betersburg, London, Lenben, 40 Lerpzig, Milinchen, Bien in Paris if. d. Kataloge der hebr. Hil. in Betracht. Bereinzeltes findet x fich auch anderwärts, wie auf der Königl. Bibliothef zu Berlin feit 1893 eine handichrift der Bibeftommentare Jephers. Bon hervorragender Bedeutung find die hebraifchen Sammlungen ber Bibliothet von Leuben, beren 1858 von M. Steinschneider herausgegebener Antalog (Catalogus codicum Hebracorum bibliothecae Acad, Lugd. Bat.) für die Kennints der farii-ts ichen Litteraine epochemachend gewesen ist, von St. Petersburg (Katalog von Harlavn und Strad s. v. S. 55, 57; vgl. noch Harlavn, Mitteilungen aus Petersburger Handschriften, Jatus I, 150-159) und die gleichfalls höchft wertvolle Sammlung faraitifder Sanbidriften, welche M. Echapira im Sommer 1882 an das Brittsche Museum verkauft hat (Brit. Mus. Ma., nuser. Orientals 2461—2582, also 122 Nummern), das schon 1881 neue farattische Hand50 schriften zu den acht früher vorhandenen von ihm hinzuerworden hatte. Bieles von dem was Schapira felbst augegeben hatte, hat fich bewahrheitet; anderes nicht. Doch ift bie Sammlung immerbin fehr wertvoll, weil fie eine große Bahl von fehr alten Handschriften enthalt. Befondere wichtig find 22 biblifche Sanbichriften, von benen die meisten zu gleicher Beit arabijche lleberjehung und Kommentar enthalten; bet Text biefer in arabifcher Schrift ge-55 shriebenen Pandschriften einzelner Bicket des hebrölichen ATS enthält eine große Anzahl zum Teil wertweller Barianten. Die wertvollse von ihnen ist eine handschrift aus den 10. Jahrh. Byl. R. Hörning, The Karaite Mss., British Museum. The Karaite Exocus (I to VIII, 5) in 42 autotype facsimiles, with a transcription in ordinary Arabic type. Together with description and collection of that and V other Mss. of portions of the Bible in Arabic characters, London 1889, XII, 68 pp. Roy. 4°. Neber die Bibethandschriften in ber Spungoge ber Anther zu Kairo handelt A. Dierg in bein Auffage "Die Schlufunaffora aus bem Kairliner Cober vom Jahre 2023" in ber Zeitschrift für Affiniologie, 1900, S. 293-430, Betreffs des jog. Codez Abron ben Ajchers voll, Buhl, Kanon und Text des Alten Teftaments S 88 und König, Einleitung in das AI S. 24. — Nachträge zu den Angaben Steinschungis ders liefert E. R. Abler in seinem Aussage "Karaitica" in Jewish Quaterly Review XII, Juli 1900, p. 674-687; vgl. noch Sam. Bognaneli, Karaite Miscellanies, chenda VIII, Juli 1896, p. 681-704.

1 it : berieven fautsvorten der hotener billistet if tem fognantlis im grige son beingpreicheb it is in herieven fautsvorten der hoten sieht file stillente to picker im paige to stillente to the second stillen to the second fait of the distribution of the second tent of the distribution of the second second tent to the second second to the second second second to the second sec

Raräer 57

C. Webrudte Litteratur ber Rarffer. -Bgl. im allgemeinen betreffe ber bis jum Jahre 18'3 durch den Drud veröffentlichten Schriften Juline Girft, Bibliotheca Judaien, Bibliographifdes handbuch der gefamten judifchen Litteratur u. f. w. (3 Banbe, Leing. 1545-631 und bas "Bergeichnis der in Zeitschriften gerftreuten, den fiaraismus betreffenben Auffoge" in feiner "Geschichte des Kardertums" (B. I. 1862, S. 183-1861, jowie M. Stelle b ichneider, Polemide und apologelische Litteratur zwischen Mostemen, Chriften und Juden in arabifcher Eprache, Leipzig 1877 und Die bebr. Reberiepungen im Mittelalter und die Juden, Berlin 1893. Die nun folgende Aufgablung der wichtigiten Bublitationen faraltifder Bitteraturwerte geben wir — im engften Anschluft an die Geschichte ber Rarner, die in der Sauptfache mit der Geschichte ihrer Litteratur identisch ift - in dronologischen Anordnung. — Anan io ben Pavid: Einige Baiagraphen aus dem Betereburger Ms. Pb. 641, wo Unans 16 Regeln & Bort fur Bort eitiert find, teilt Reubauer, Beitt. C. 105 f. mit. Der Grundfat Anans, burd ben "bas Foriden in ber Schrift nicht blog gestattet, fondern gur Bflicht genracht wird" ifo Benjamin el- Rebawendt, wird ale folder mitgeleilt von Jephet im Rommentar gu ben fleinen Bropheten; die Karaer erhielten bavon ben Ramen min ben bie Unbanger ber 16 Schnift forfchung". Bgl. Gungig, Der Rommentar Jepheis ju ben Broverbien, 1898, S. 3, Ann. 5. — Dojde ben Afcher: Ueber ben Prophetentober, ber nach ber zweifelhaften Unterfcrift Doiche ben Aichers aus bem Jahre 895 ftammen wurde, der aber nach Renbauer (An account of the earliest Mss. of the Old Test.; Studia Biblia III, p. 1fi.) bem 11. ebet dem Ansange bed 12. Jahrh. angehört, vgl. Ab. Merr in Zeitschr. sür districtedigie 1900, 20 S. 298f. — Benjamin et-Nehawendi: Die Schrift ben noch: Sein in hebrälscher Sprache wurde in Goslow-Eupatoria 1834 gedruckt. — Nissi ben Noach: Sein in hebrälscher Sprache abgesastes Wert u. d. T. 200 2000 Erden grad, "Balast ber Klugen und Einsichtigen", ober rung oder Ture abges zur Erläuterung der Gebote", das nach dem Delasog geordnet ift, ift z. T. abgedruct bei Pinster, Text S 37 ff. und Beilage I, S. 2 ff. (die Ab. 26 santte "über die 10 Gebote" und iber "Gottes Wesen und Schöpfung" deutsch bei Binter und Wintiche S. 75'8). — (Saabja: Die Titel ber brei Schriften, die er direkt gegen die Karfier ichrieb, find (beutsch. "Biderlegungssichrift gegen Anan"; "Buch der Brufung" (sein Hauptwert gegen die Karfier, besonders gegen Salmens Angriff auf die Aggadas und die A Lehre von ber raumlichen Ausbehnung Gottes gerichtet), und "Biberlegungeichrift gegen ibn Ba- 30 quie (die arabijden bezw. hebr, Titel nebst Besprechung des Inhalts der Samuel Bognanseli, The Anti-Karaite Writings of Sandjah Gaon, in Jewish Quarterly Review X, Jan. 1898, p. 235-2.6). Außerbem finden fich in feinem Rommentare über ben Bentateuch viele polemriche Digreffionen gegen die Karfer.] — Calmon ben Jerucham: In der Betersburger Bibliothet finden fich Teile feiner fiommentare zu den Pjalmen, den Spriichen und dem Buche 95 Cinter. Geine Schrift ber und bie grund, d. f. über die Bermutation der Lante, auf die er in feinen kommentaren baufig verweift, ift frub verloren gegangen. Beröffentlicht ift folgendes: Bhil. Bide, Die Ginfeltung bes Salmon ben Jerochin zu Milebamot, überfest und erfidet, un Litteraturblatt bes Crients, 1816, S. 23, 163 u. 211; ein Fragment barans bei Binder, Lick, kadm. Beilage 1, G. 18; Gal. Benerftein, Der Commentar bes Rarders Calmon b. 40 3 ju ben Rlageliebern, jum 1. Male nach ber Barifer Gf. ediert zc., Rratau 1898; eine Text: probe aus Salmon b. J.s Kommentar zu Koheleth giebt H. hiridield in seiner "Arabie Chrestomathy" (London 1892), p. 103-109. Ein Sind "zur Geschichte ber Narker" aus Kseiner Pjalmenauslegung (zu Pf 69, 1) beutsch bel Winter und Wunsche S. 80s. Sahl ben Maxliach: Sein "Sendschreiben, eine Ermiberung auf die Angrisse bes Nabbantten 45 Bacob ben Summel, eines Jüngers bes Saadja Gaon, auf die Lehren ber Narfer" (hehr. Text bei Pinster, Lick kadm. Anbang, S. 27 43) benisch bei Bluter und Wünsche S. 82 86. - Jephet ben Ali: R. M. R. Tottermann, Die Weisfagungen hofeas bis gur erften affipr. Deportation (I-VI, 3), erlöutert nebst bem Kommentar bes Karders Jephet ben Mi gu Gof 1-2, 3, Leinzig 1880 IV, 131 C. 8°: - Libri Psalmorum versio a R. Yapheth ben 50 Heli Bassorensi Karaita Arabice concinnata. Latinitate donavit J.-J. L. Barges, Abbé. Arab. und latein. 1861, 4" (vgl. bas Specimen (Pf 1 u. 2] aus bem Jahre 1846 unter bem Titel: Rabbi Yaphet ben Heli . . in librum Psalmorum commentarii Arabici edidit specimen et in Latinum convertit Léandre Bargès, 2 voll. Lat. Paris. 1846, 80); Theodor Sofmann. Die grabifde Ueberfepung und Erffarung bes 22. Afalmes von R. Jephet ben Eli 55 Ha Bagri. Rach Banbidriften veröffentlicht und ins Deutsche überfest, Dubingen 1880 (urin proverbiorum Salomonis caput XXX. commentarius, nunc primum arabice edidit et în latinum convertit adnotationibus illustravit Z. Anerbach, Bonn 1806, 50 p., 8º mtt einer Eajel: Fir. Gungig, Der Kommentar bes Rarders Jephet ben 'Ali Salevi gu ben Propers 60 bien, jum 1. Male nach mehreren Dif. ebiert zo., Arafan 1898; Yaphet Abon Aly. In Cantieum Canticorum Commentarium Arabicum, Quod ex unico Bibliothecae nationalis Parisiensis manuscripto codice in lucem edidit atque in linguam Latinum transtulit J.-J. L. Bargos. 1894. 8°: P. Jung. Ueber bes starders Repuet avolviche Erflörung des Hobenliedes, berausgeg, und überjeht, Gottingen 1866, 8°: A commentary on the Book of Daniel by 65 Jephet ben Ah the Karnite, edited in Arabic with a translation etc. by D. S. Margoliouth (Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, vol. I, Part. III), Ogford 1869, 4" (vgl. die

58 Rarner

Angelge von S. hirschielb in 3bmB XLV, 3306). Der Rommentar zu Jesaja c. 52, 13 bis c. 53 sudet fich bei Reubauer, The 53. chapter of Isajah etc., Syl 1876, I, p. 20-32. Eine Textprobe aus Jephets Kommentar zum Pentateuch f. bei & Durchfeld Arabie Chrestomathy (London 1892), p 109-116 - Abul Farag Harun; Egl. Baders Bearbeitung ber Fragmente bes Muschtamil in der Revue des Lindes Juives, 1895 und Cam. Bog. naustis Anijan über "Aboul-Faradj Haroun ben Al-Faradj, le grammairien de Jerusalem et son Mouschtamile (mit Anishugen aus diejem Werfe, aus einem Abrif des Muschtamil und zwei anderen Berten des Berjassers, ebenda 1896. — David ben Abrahami proben aus seinem lyggeron (handidutstiltet in Betersburg und Cysord verhanden) baben mugeteilt Pinster, Text S. 117-166 (vg.: 175.246) und Nendauer, Notice sur la lexi-cographie hebrasque im Journ. Asiatique 1862, t. II, p. 27--155, sowie im Anhange zu Abulwalids Burzelwörterbuche, col. 773 808; vgl. noch Intius Fürst, Handwörter-buch zum NI S. XXVI. Uebet die sowierige Frage nach dem Alter David ben Abra-x hans handelt Bognanst Ibn Chiquitilla (1895), S. 495. — Za tob ben Auben: Von 15 feinem Bibelfontmentare Sefer ha- oscher "Bud bee Reichtume" ift bie Anelegung über Jeremia, die fleinen Bropheten und die Bagiographen ale Beigabe gu Abron ben Bojepho Mibelur (f. S. 59, 22) gebrudt; Ausgige aus feinem Bentateuchkommentare i bei Binster, & Beit. 8, S. 83 - 86; auch ichrieb er ein Buch über bie 66 Chelfteine Greinschneiber, Cnt., Lugd p. 106). -- Jatob el-Airtejani (Abu-Insuf Jagab): Auszige aus feinem "Sepher X 20 Hamizwoth" in hiefchfelds Arab. Chrest, p. 116-121. Den erften Alfdnitt des Kitab el-Anwar, das une als Einleitung ju feinem umfangreichen Benlatendtommentar "Buch der Berte und ber Garten bienen jull, veröffentlichte Gartaug in ben Memoiren der orientalifchen Ableilung der archaelogischen Gefellschaft zu Betersburg, Bb VIII, 1894, C. 247 bis 321; weitere Proben barans (XI, c 30 und XII, e. 20 f.) und aus feinem Com-25 pendium hat Sam Pognausti in ben Semitic Studies of the Memory of Rev. Dr. A. Kohut (Berlin 1897, p. 435 56) und in feinem Muffage über "Jatob ben Ephraim, einen antitaraifchen Bolemiter bes X. Jahrhunderte" (in der Schrift jum Gedächtnis an Profesior Dnuid Raufmann 1901; Separatabbrud G XIV-XVIII) mitgeteilt. Das Bert besteht aus zwei Teilen: der eifte fpricht ausfichrlich aber die Befchichte der judifchen Getten 30 (biefer Abichnitt von Harlau) veröffentlicht). über die Interpretationsregeln der Thora, die Differenzpuntte gwifchen Karäern und Rabbaniten zo, worauf ein vollständiges tarätisches Gesehbuch folgt; ber zweite Teil enthölt einen fehr ausführlichen Kommentar zum Bentateuch. Aus den verschiedenen desetten handschriften, welche die Letersburger Bibliotbet veithteten. And der berighteicht das ganze Wert zusamenstellen (f. ZatB I, 167). Bgl. noch 25 Sam. Boznausti, Die Argistani-Handbichristen im Bertist Museum, in der "Festschust zum 30 Geduckstag M Steinschneiders", Leipzig 1896. — Joseph al Basir: Proben aus Joseph al-Basir's Kitab al muhtawi (1991. S. Munt, Mol. p. 476/7) hat M. Schreiner als Beilage I zu seinem Anssahen, Zur Geschichte der Posenut zwischen Juden und Muhammedanern in Zdam KLII (1888). S. 650 3 mitgetellt, der ebenda S. 607 bis 612 über o sein Berhältnis zum Jeslam banbelt. In der von Schreiner bier auch in deutscher llebersetzung mitgefeilten Stelle aus dem Kitäd el muhrawl spricht I. b. B. auch von ernem andern Werke, dem Kitäd alsisti ana ("Buch der Kitse"). Auf Grund der hebräischen llebersetzungen der Werke J. B.s. die damals nur erft bekannt waren, handelte P. E. Frankl in seiner Abhandlung "Ein mu'rogilitricher Kalam" (SW) Bb LXXI (1872), S. 169 f.) 15 über biefe erfte Epoche ber faraifchen Religionsphilosophie, die man einfach ale bie mu'tagilitifche bezeichnen fann; feine Angaben über 3. B erganzt er in seinem Auffage "Nachricht iber das arabifche Eriginal bes Muhtawi 3. B.s" in ben "Beitragen zur Litteraurgeichichte der Karder", im 5. Bericht über die Lehranstalt für die Wis. des Indentums in Berlin (Berlin 1887, 4°), C. 5-10, dem ein Aufsch angesügt ist, der eine "Charafteristist des tas bräsigten Uebersepers Tobija hamma'ntig" (d. i. "der Neberseher" faterochen; vgl. Steinsichunder, Die hebr. Uebersepungen § 267) und seines Sepher Neimoth (proposition), der Hebersetung bee Mubtawi, bie in ber jubifden Letteratur bas Original vollig verbrangt bat, entbalt (ebenda C. 10 - 13). Fragmente bes grabifden Muhtawi finden fich auf ber Reters. burger Bibliothet und ein faft vollftandiges Exemplar war im Befibe von Prof. Raufmann 65 in Budapest; ebenso Driginalfragmente des Istibsar und mahrichemlich auch bes Isti ana in Illeber ben Ralam banbelte B. E. Frantl in ber foeben erwahnten Abhandlung, in ber er gwar nur auf Grund ber Gemergeit nur erft befannten) Ueberfegungen ber Berte Joseph al-Baire Form und Sauptinhalt des mu'tagilitifchen Kalams barftellte, aber boch bereits ein in ben hauptzügen wie in vielen Eingelheiten gutreffendes Bild bes Raidin gab, an dem so auch beute, nachdem bas Original befannt geworden ift, nichts Wefentliches geandert ju werben braucht, und Schreiner: Der Kalam in ber jubifden Litteratur (Wiffenichaftliche Beilage jum 13. Bericht ber Lebranftott für b. Biff. bes Indentums ju Bertin, 1895). Ueber ben Ralam im Jothin ogl R. Butmann Das religionephilosophiliche Synem der Muttatalliman nach bem Berichte des Maimonides, Leipziger Juangurafdissertation, 1885 und fiber die Mu'tagi-Sliten val Beine. Steiner Die Du'fagiliten ober bie Freidenfer im Islam, Leipzig 1865 (fpcg. C. buff.) und Aremer, Weichichte ber herrichenben Ibeen bes Islam (ebenda 1868), lleber jubifch arabijde Religioneuhitolophic im allgemeinen handelt zuerft eingehend bas Wert

Staraer 59

von S Munt, Melanges de philosophie juive et arabe, Paris 1869 engl. fpeg. S. 335 Inm. 2 uber die Bedeutung der Begeichnung Kalame: vgl. die weitere Litteratur bei Ueberweg Beinge, Grundrift der Geich, ber Philosophie' (Berlin 1881), II & 195 ff.). - Bofchua X ben 3 chuda: 60. Biargoliouth, The writings of Abul Farag Furkan ibn Asad, in Jewish Quarterly Review XI (1899), 187-215. - Mofe Talai: S. Clemfchieber, Judijche gericht. 6 J. B. u L. IX, 176 ff.; Geiger, Jomes XV, 813 ff. XVI, 290 fowie in Ozar Nochmal 28 IV; Schort, Hochaluz VI, 58 ff.; Neubauer, Journ. Asiat. 1865, L. I. — Metfe befchrei-dungen: f. Neubauer, Bette. S. 40 ff., und ipez. S. 49, wo nuch andere Antoren genannt und; ediert ist ein Teil der Schrift von Camnel ben David in Boise läbliotheen Rehrnen B IV. 17.33, alle drei in: "Ginse Jisrael". Reue Denkmäler der judischen Litteratur in 10 St. Beiersburg, i. Beft. Aus der frim nach bem bl. Lande. Drei Reigebeichtelbungen von drei faraifchen Welehrten nach bem heiligen Lande (Camuel ben Pavid, Mofes ben Glijnhi halern, Benjamin ben Glijabut, june 1. Dale heranogeg von Jon. Gurland. Lut 1875, 80. Rebuda Badafft (auch Hedess geichtleben): Es hkol hakopher ("Etrauf nort Unpern-Blumen"), auch bepher hapeles ("Buch ber Bage"), gebrudt (jedoch leider arg verftimmelt) 16 X In Goslow d. k. Enpatoria, 1838., fol.; dataus capp. 249 und 251: "Nebet das Gebot der Chremoetehrung", deutsche Butter und Winsiche I, 903; vol. hierzu Jost, Wesch. des Judent, Bo II, 352 4; Kürst, Gesch. H. 213; P. Frankl im Unselnachar B. VIII und tusbes, die neue Folge der "Karaitischen Studien" über hadasst und sein Hausenachar U. VIII und tusbes, die Weichichte und Wiss. des Judent., Jahrg. 1872, S. 1—13, 72—85, 268—275. 20 Judeng. 1883, 399—449; Jahrg. 1884, 448—457, 543—521; vgl. noch Jahrg. 1876, 109 dies 125 - Ahron ben Bojeph: Mibchar Joscharim. Rommentar fiber bie Befdichtsbucher und Zesaiad nehst einem Supersommentar zu Josua und einem Anhang zu Jesasa von Art. Austemutich. Kosloff i Woslow d. i. Eupatoriai, 1835. fol ducje Kusgabe des Midchar est uncht vollständig, weil nur dis Jes c., 59 reichend: beigesügt ist ein Teil von Jaso 26 ben Rubend Sopher ha-wscher, j. S. 58, 15; daraus ein Stüd der Berrede und die Absichnite "über das Gebot zur Errichtung der Stisskiite" und "das Gebot der Opser und den Appertuiten von Ander Sopher kann der Beiter und Buniche S. 91—99; — Keilt Josi, gedunch 1581 in Ronftantinopel, gleichfalls in fol.; eine meitere, aber unvollendete Ausgabe erfchien 1817 au Empatoria; - fein Gebetritual gebrudt in Kale 1771, - Ahron ben Eliahu: Den 22 nec 30 Al ron ben Elias and Attomedien (des Narders) Suitem der Meligionsphilosophie, aus einem ju Konstantinopel geschtiebenen Noder der Stadtbibliothet zu Leuzig, mit Beigleich eines andern der Agt. Bibliothet zu Münden, nebst einem dazu gehörigen einseitenden Traftat des narders Kaleb Abba Afendopolo zum ersteumale herausgegeben und durch Kinmerkungen, Indices und Exturfe zum Teil von M. Siefnscher, sowie durch reichbaltige Execepte 35 aus arabischen Handschiften sprachlich, kritich und geschichtlich erläutert von Franz Destitzlich, (Anah mit dem Titel: Aneldota zur Geschichte der mittelalterlichen Scholastif unter Juden und Mostemen. Aus hebraifden und arabifden Handichriften ! Leipzig 1811, LXXX, 388 So., 8º (vorher ichen ediert Gostow 1835 fol ); daraus die Abschutte "über die Br phetie, über die Geftalt ber Brophetie, über bie Fortbauer bes Menichen nach bem Tobe" 40 Abignutte 97, 98 und 104, 1111, fowie das Gebicht am Anjange feines Bertes beutich bei Benter u. Binfche S 100-108; vgl. aufger bem von Delipfch mit berausgegebenen Traftal des Kaleb Effendipulo von 1508 noch den Kommentar zu Ez hachajim von Simcha Jigchaf Busta u. d. I. Or hachajim von 1757 : - Gan Eden, berausgeg, u. d. I.: W. E., Kar. Rituale foder, in Gostom-Eupatoria, 394 S.S. 1866, 4º: - Kether Thorah, 5 Teile in i Banden bei- 45 swegegeben von Zehnda Samusgan in Geslew-Enpatonia 1866/7, gr. 8°; die einzige vollsfündige Ausgabe; ogl. noch Libri Coronse Logis ab Abarone ben Libni conscripti aliquot particulas primas odidit, latine vertit atque illustravit G. L. Kosegarten, Jena 1824, 4º. -Eliab Bafchragt: Abereth Chahu, gebruck (Voslow 1835), fol.; auch abgebruck in der 41-jen Barichauer Bibel (2007) 2007 (2017) und n. d. T. Aderet Eliahu, Karäricher Geleges au X teder. Obesia 1870, gr. 4°; daraus beutich bei Winter und Buulche S. 109-117 folgende Abschnitte: "über bie Beiligung und Entweihung des gottilchen Namens; von bei Gottesliebe und der Gottesfurcht; über bas Richtmefir und Richtweniger bes Geseges; bie Berehrung ber Eltern und beren Begiebung gu ihren Rindern; über bas Webet; von ber Angahl ber Webete und ihrer Zeiten; über die Stätte zur Gebetsverrichtung; über die Beschsent, die Sprache in der Bedignsschen, die Sprache in der Bedignsschen, die Sprache in der Bedignsschen des Gebets". — Zizch at Trofi: Ausgaben des Chissuk Emunn, Amsterdam 1705 und Leipzig 1857; mit lateinischen leberiehung in Bagensells Tela ignon von I. 1881; deutsch u. d. T. "Beseifugung im Glauben" beh. und beutsch, herausgeg, mit verbessertem Text und einigen Bemerkungen von D. Deutsch, Sohrau 1865, 31873; vgl. die Gestenschlicht von Gebbard, Centum lieg Novi Fost!, gune Is, den Abrah, Troki in suow Chisuk Emuna depravaverat, Greisen, 1619, 4°, lleber ihn kandelt Geiger, Zigaf Trofi. In Apologel des Judentums am Ende des 16 Jahrhunderts, Breisen 1853, 44 SS. 4°.— Morbechai: Dod Mordechai, hrransgegeben Delprig 1715 burch 3. Contitoj Wolff angleich mit 3. Triglands Dissertatio de Karaeis u. d. I.: Notitia Karaeorum ex Mardochaei tractatte haurienda (bebroifcher Tegt mit loteinifcher Heberichung und Anmertungen; nen beraus. 85 qeqeben u. d. I. J. Ch. Wolfii Notitia Karaeorum, hausta ex tractatu Mordachaei Karaei recentioris, Acc. Triglandii diss. de Karacis, Samb. 1721, 4º, jouie u. d. I. Marbethas ben

60 Agräer

Missan, Dol Mardechai, Neber b. Karäer, u. andere far. Abhandlungen (hebr. Text), Wien 1830, 4°; Lebusch Malkuth, im Disginale mitgeteilt von Neubauer, Beitr. S. 30 ff des hebräischen Textes, und uns Deutsche übersetzt ebenda S. 88 402 als 5. Kapitel der Neubauerschen Schrift. Scholomo Troki: Sepher Apirjon. abgedruck bei Neubauer, Beitr., S. 1 29 6 des hebr. Textes. — Simcha Jigchal Luzia: Orach Zaddikim, herausgeg. Wien 1830. — Abr. Firlowitich: über seine Fälschungen f. v. S. 55 ff.; ugt. noch Ab. Jedinet, A. F., das teligiöse Oberhaupt der Karder (hebräisch), mit deutscher Einleitung. Wien 1875, 8°.

D. Litteratur über ben karäischen Lehrbegriff. — Als Quelle haben in erster Linie die "Gesephicher" der einzelnen berverragenden Karäer, sowie die "Abhandlungen über 10 die Disserenzen zwischen den Rabbantten und Karäern" bezw. die Behandlung dieser Tisserenzen in den größeren Lehrdarstellungen, wie z. A. in dem Sopher Oraek Zaddigim von Sincha Jizchaf Luzta (f. c.), zu gelten. Solche Abhandlungen wurden sewohl von Karäern als auch von Rabbaniten versäßt. Zu diesen septeren gehört Sa'd den Mansar (ibn Kemmune), der in arabischer Sprache den polemischen Stoss mit Objektivität in seiner "Aritil der Luxeluchungen über die drei Religionen" (1280) zusammensaßte und sich vor allem gegen den Isläm wandte; die Treatise on the disserences between the Rabbanites and Kuraites hat D. Hirfasselvi in seiner Arabise Chrestomathy (Lond. 1882), p. 69–103 beransgegeben.—Bon einzelnen Gegenständen der karäischen Sitte, die gesondert behandelt wurden, ist u. a. das Verbot des Lichtanzündens vor Sabbat, um es am Sabbat zu benusen, zu neunen, über das cs seitt dem Unsange des 14. Jahrd, wo eifrige Verteidiger diese Verbots anktraten, eine eigene Litteratur gab (Neubauer, Beitr. 65–67). Gedruck ist von solchen gesephichen Monographien u. a. Jaal ben Salwod Kerk: "Pinnat sikrat" über die Sabbatgesepe (Eupateria 1834, 4°). Berichteben berartige Trakate schneb Abron b. Elia, u. a. siber die unerlandten Verwandten

ichafregrade (j. S. 64, 55); vgl. noch Sam. Dolbbein, ronn Don Abhandlung über das 25 Cherecht, nach Ansichten der Rabbaniten und Karäer, Berlin 1861.

Der Name ber Raraer ober Karaften, jener wichtigen jubischen Sefte, welche in Sachen ber Heligion fein anderes Gefet als Die geschriebene Offenbarung und beren Auslegung anertenut und die rabbinische Tradition des Talmud verwirft, lautet auf hebräifch Diefer tounte bas Jutensibnennwort bom Zeitwort 377, 30 "lefen" fein (f. Gefenius-A., Hebraifche Grammatif 26 § 84 bl') und banady ben "Lefer", b. i. ben "Bibellefer" fategoden, bezeichnen, entsprechend bem in der talmudifden Beriobe üblichen Ehrennamen 877, welcher für einen Schriftkundigen gebraucht wird, ber bie Schrift nach Laut und Ton sowie mit Berftändnis flesen tann (f. Taanit 276, B. Batra 123, Midr. Lev. c. 30, weebalb im Jalkuth bas Wort burch 7477 cr. 35 läutert wird; abnlich im Talmub felbst Kidd. 42). Richtiger ist 377, als benominative Bildung von \$77% (= aram. \$77, Stat. emph. \$77%) b. i. "beilige Schrift" (Buhl, Ranon und Text des AT, S. 5) absuleiten (vgl. 54%) bon 54%, f. Gef. \$ 86%) und bezeichnet so einen "Anhänger der Schrift", nämlich einen solchen, der sich allein auf die Auslegung der Schrift, mit Ausschluß der Uberlieferung, stüht. Diese Deutung, nach welcher der Name 587%, eine den Standpunkt der Sekte tressend characterisserende Begeichnung ift, findet eine weitere Bestätigung in der Thatfache, daß die Naraer auch NTPT "Cobne (Anbanger) ber Schrift", im Gegenfatte zu ben Apon Inbangern ber in erster Linie in ber Mijchna niedergelegten Uberlieferung, genannt tverben und sich selbst jo bezeichnen (j. Belege bei Frieft, Gesch. Bb I, S. 120). Danach ist bie später 46 allgemein übliche Singularform 377, entweber auf eine falfche Ableitung ber Bezeichnung panger ber rabbinischen Uberlieserung) irriumlich gebildete Form, insofern letteres Nenn= wort eben nomen relationis von 177, der Bezeichnung der die Tradition repräsentieren: ben Habbinen, ift. Rad Reubauer (Beitr. S. 3 f.) wate freilich ber Rame Maraim, ber 50 erft spät auflam, auf den Ramen eines Stifters, der ben Bemainen Kara führte - wie bei ben Rabbaniten 3. B. Joseph Mara, ber Sohn Simcon Maras — gurudzuführen (in welchem Falle ber Singular allerdings N.T., b. i. "Anhänger bes Dara" lauten mußte) und erft nach Bereinigung aller fleineren Selten, die gegen ben Talmub waren, ber ganzen Gette beigelegt worden (jo Calmon ben Berucham bei Binefer, Liek, gadm., Tert, 56 C. 122); ba biefe Erlinrung jedoch auf unerwiefenen Bernutungen bafiert, fo wird man ber gewöhnlichen Deutung beipflichten, umfo mehr ba doch "Unbanger der Schrift" eine burchaus bezeichnende Benennung fur Die Angeborigen einer Gefte ift, Die fich nur auf Die X Bibel ftugt und barum ihr ganges Interesse ibrer Letture gumendet.

I. E efchichte. Der Ursprung bes Maraismus ist buntel. Denn gerade über bie Goode vom Abschlusse bes Talmud bis zu Saabja, in welche die Anfange des Maraismus hineinfallen, haben wir nur unsichere Kenntnis, und speziell über die Entstehungsgeschichte des Maraismus sehlen uns authentische Rachrichten. Auch ist von den ersten

Rarger 61

Geindern der Selte seine Originalschrift auf uns gesommen. Sehr zweiselhast und x jest sass allgemein ausgegeben ist die Annahme, daß die Narder unmittelbar aus den Sadducarn bervorgegangen seien, wie Geiger (Aid. Zeitschrift, II, 1868, S. 11 ff.) und nach ihm Aurst (Gesch. B. I S. 37) behauptet haben; doch sind wahrscheinlich die sadducarschen Lebrmeinungen, die bereits vom 3. Jahrh. an gänzlich verschwinden, zur Zeit des Urs bsprungs des Naraismus nur noch in der talmudischen Litteratur vorhanden gewesen und durch diese den Naraern übermittelt worden (s. Neudauer, Bettr. S. 2). Wohl aber ist die sarässiche Lebre insofern dem Sadducaismus nahe verwandt, als beide die Geschestradition berwarten und nur die Schrift als gesessich maßgebend ansahen. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die sadducaische Verwerfung der pharisaischen Tradition nicht in dem Eiser 10 sur das schriftliche Gesch, sondern in einer küblen Stellung gegen dasselbe ihren Grund dat, während es bei den Maraern an regem Eiser für die Schrift durchaus nicht mangelte. In der analogen Stellung zum Gesch liegt es auch begründet, daß der Stifter des Mas

raertums die Auslegungen ber Sabducaer benutt bat.

1. Die Raraer in Babylonien. - Der eigentliche Gtifter ber neuen Gelte 16 tour I nan ben Davit. Rad Davit ben Abraham (im Sepher hakabbala) hat Anan Amfan aus gefrinftem Chracise bem Zalmud ben Geboriam aufgefundigt : er foll fich vergeblich 24. um Die Stelle eines Gaon (b. i. bes Dberhauptes einer ber babplonifden Alabemien) ober bes Reich-Galutha (b. i. bes Oberhauptes ber gefanten babylonischen Erulanten) beworben und barum mit feinem Anbange in Bagbab eine besondere Gemeinde gebilbet 20 baben, welche fich gegen die Uberlieferung in Dijdena und Talmud erflatte. Gicher unbifterifch ift die andere Uberlieferung über bie Unfange ber Geftenbilbung burch Unan; banach war er eine Zeit wirklich Reich Balutba, entfaltete aber eine Unfchauung, welche die Habbinen als legerifc erfannten, wesbalb fie fich von ihm abwenbeten und ihn burch eine Anflage beim Chalifen zu fturgen brobten, worauf Anan mit seinem Anbange nach 26 Jerusalem gewandert sei und bort eine Synagoge erbaut habe. Auch die Erzählung, daß Anan mit der Barole: "Forschet sorgsaltig im Geseh" (" Nord Nord) ben Kampf gegen seine Gegner begonnen habe, ist wohl aus dem Bunsche zu erklaren, den Hauptgrundfat bes Margertums ichen bei feinem Begrunder in icharfer Formulierung nachweifen gu fonnen. Die Grundung ber neuen Sefte burch Anan fallt nicht, wie man fruher all- 20 gemein annahm, ins Jahr 640, also in bas 7. Jahrhundert, sondern hat im 3. 7612 ftattgefunden (Joft, Geich, bes Jubent. Bb II, C. 294, Unm. 2). Dag Unan von feinen Begnern eridilagen worben fei, ift nichts als eine tenbengiofe Erfindung moberner Maraer. Dit Bbitojopbie hat fich Anan ficher nicht beschäftigt (gegen Fürft, Gefch., Bb I, C. 40), ba fich andernfalls nicht bei einzelnen Maraern, wie Galmon ben Jerucham, heftige Mus- 86 laffungen gegen bas Studium ber Philosophie finden tonnten. Der Wegenfat gegen bie Tradition wird übrigens von ihm und seinen erften Unbangern noch nicht mit konfequeng vertreten; vielmehr hingen fie noch ber Mijdma an, weshalb bie fpateren Karaim bem Anan ben Bortvurf maden, ju viel Habbanitisches aufgenommen zu haben. Dagegen wird man aus ber Thatfache, bag auch feine Muslegungen von fpateren Maraern oft be- 40 ftritten werben, wohl nicht mit Reubauer (Beitr. G. 6) ben Schluß gieben burfen, bag er nur Borfteber einer lotalen Sefte gewesen fei. Schon Anan verfaßte ein Sepher Hamixwoth, wie auch alle fpateren Rarger von Bedeutung ein folches geschrieben haben, indem Bejetbuder bei ben Margern bas find, was bei ben Habbinen ber Talmud, ba fie bant bienen, aus bem Bentateuche bie Gesetze jusammenzustellen und nach bem Wortfinne ju 45 erklaren. Außerbem verfaßte er einen "stommentar jum Pentateuch" (""), X eine Schrift u. b. I. 73372 "Gumme", Die eine Bufammenfaffung ber Glaubenslehren, alfo eine Dogmatit gewesen sein konnte, und eine Schrift über Die Seelenwanderung. Bon allen vier Schriften haben fich nur einzelne Citate erhalten (vgl. bie Bufammenftellung bei Gingig a. a. D. S. 6, Anm. 10). Mabrent Anans Werke fchwerlich etwas 60 Grammatifdes enthalten haben werben, haben fein Eduiler R. Doch a und fein Cohn x R. Mofe (780-800; vgl. Binster, Text S. 32) ein neues Botal: und Accentiuftem eingefuhrt, welches bas frubere fog. affprische völlig verbrängte, alfo bem jest üblichen tiberienhiden entspricht, und auch die Maffora gefordert, wahrend andere Marger die fog. hermeneutis iden Regeln (besto, Pringipien, 5-72), Die fie ber unthammebanifchen Theologie entlebnten, 66 als Siljemittel für die Gefeteeinterpretation jur Anwendung brachten (f. 3.69, 18). - Gebr feub veranlaßte ber Wegensatz gegen die budyftabliche Auffassung ber biblischen Neugerungen von Gott und die unwurdigen Borftellungen von Bott, benen bie altglaubigen jubifchen Religionslehrer infolgebeffen bulbigten, bie Marger, fich ber philosophischen Richtung ber mubammedanischen Theologie anzuschließen (f. Beiteres u. G. 64, 7 ff.). Im Gegen= co

62 Rarder

fake zu ber Borftellung von ber Körperlichkeit Gottos bei ben Nabbaniten bat zuerft um 800 Jehuba Judgban (auch 15757 "Jude der Perfer" genannt) behauptet, man burje lich bas gottliche Alefen nicht finnlich und menschenabnlich verfiellen, ba es boch erbaben über alles Mreaturliche ift. Gein etwas jungerer Beitgenoffe, Benjamin ben Dofe 6 cl - Neh amen bi, ber etwa gegen 830 blubte, bat biefe Lebre weiter ausgebilbet. Der Rernpuntt feiner Dogmatif war, bag Gott ju erhaben fei, um fich Dlenfchen ju offenbaren, tverhalb die Offenbarung vermittelft eines Engels geschehen fet, ber nicht nur die Welt geichaffen, sondern auch iberhaupt alles gethan habe, was in der Thora vom Thun Bettes ergablt wirb. Bon feinen Schriften ift nur fein Sepher dinim ("Buch ber recht-10 liden Boridriften") auf uns gefommen, während die anderen uns nur aus Citaten befannt find. So bat er gleichfalls ein Sopher Hamizwoth verfaßt; ferner ichrieb er Rommentare zu ben verschiedenen Buchern ber Bibel (gum Bentateuche, ju Jejaja und Daniel und ju ben Buchern St, Ruth, Eft, Magl. und Mob). Bon feinem Mobelettommentar wiffen wir, daß er allegorische Auslegung enthielt (f. bei Neubauer, Beitr. S. 107 und hirsch=
15 felde Arab. Chrest. p. 103). Mit ben religionegesestlichen Arbeiten Benjamins, Daniel ben Mojes aus Rumas in ber Proving Fref (ca. 860) und anderer schließt bie bor: arabische Periode des Karaertums ab. Auf Benjamin folgt zunächst ein halbes Jahrhundert, too die unbedeutende Litteratur gegen die Abilosophie indifferent ift; im 10. Jahrhundert herrichte dann einerseits bittere Geindichaft gegen die Abilosophie und jebe Wiffen-20 fcbaft, Die nicht unmittelbar ber Bibeleregese bient, und andererseits begann ber iftauische Unichluß an Die Du'tagiliten (f. u.).

2. Die Maräer in Palästina und Agypten. — Die karässchen Gemeinden Babyloniens und Persiens haben bald ihre Bedeutung verloren, da die namhasten Karäer sich meist nach Jerusalem begaben, wie dies sälschlich schon von Anan berichtet wird, 25 während zuverkässige Nachrichten über die Ansiedlung der Karäer in Palastina sich nicht vor dem Ende des 9. Jahrhunderts sinden. Es geschah dies höchst wahrscheinlich aus Richtsich auf ihre messansischen Erwartungen; denn die Berechnung für die Antunft des Wessings spielt dei ihnen eine große Rolle. In Valastung sind die Karäer die zur Zeit der Kreuzzuge seschaft gewesen; aber schon in 10. und 11. Jahrhundert war der Karaisschen

so mus durch eifrige Propaganda von Palästina und den umliegenden Ländern aus nach Griechenland, sowie in die Küstenländer der Berberei die nach Spanien vorgedrungen. Die in Jerusalem wohnenden Maräer sieden Namen Schoschanim (Maskilum), worin eine Anspielung auf Da 12,3 enthalten ist (vgl. auch den Namen 1922 228 "Trauernde über Zion", s. Pinder, Liek. gadm., Tert S. 22). Zu den namhasten Maräern, die stoie Salmon und Jephet (s. u.) ibre Geburtostadt verließen und nach Jerusalem, dem damaligen Hauptstee des Maräertums, wanderten, wohl um dort Propaganda für das karässche

Bekenntnis zu machen, gebert Niffi ben Noach, auch Acha Nissi ben Noach genannt, aus Bazra (blubte um 850), der ein Wert über die religiösen Pflichten schrieb und badurch ein neues Element in das Nargertum eingesuhrt haben soll: die levitischen

to Meinheitsgesetze, die bei ihnen bis heute üblich find (vgl. G. 70,2).

Bur Beit Caabja's (geb. 892, geft. 942), alfo in ber erften Salfte bes 10. 3abrhunderts, berrichte im Maraertum eine lebhafte und rege Thatigkeit. Die Maraer fingen bannels an, fur ihre Lehre spftematisch Propaganda zu machen, und richteten ein form-liches Missonswesen ein. In Agypten gab es schon karaische Gemeinden; aber auch nach 15 Monstantinopel begaben sich zu jener Zeit die Karaer, um durch ihre Polemul gegen die jubifche Tradition im Talmud die Rabbaniten gum Abfalle zu bringen. Bor allem richtete fich ber Angreff ber gleichzeitig lebenben, wie auch ber fpateren faraischen Gelehrten gegen ihren größten Gegner, Saabja Gavn, welcher ber erfie und lette große Lehrer bes Judentums war, ber besondere Schriften gegen die Raraer fchrieb. Er machte ihnen 50 durch die "Widerlegungen", die er gegen die alteren Sektierer Chiwi und 3bn Saquic verfaßte (vgl. Jost, Gesch, des Judent., B. 2, S. 346), durch sein im Jahre 126 verfaßtes "Buch ber Unterscheidung", worin er alle Differenzpunkte mischen Karäern und Mabbaniten (besondere bie Ralenderfragen und die Frage nach bem Lichtangunden; f. u. S. 69, wiff.) eingebend behandelte, aber nicht minder auch durch fein (1880 von Landauer beraus-55 gegebenes) philosophischreligioses Buch Emunoth wederth, b. i. (nach D. Maufmann, Beidichte ber Attributenlebre C. 250f.) "Buch ber Glaubensfage und philosophifden Lebren" (vgl. Jost G. 279 ff.) viel ju ichaffen. Diefes berühmte Wert, im Jahre 933 verfaßt, tragt zwar eine arabische Farbung; aber es liegt dies nur an ber Sprache, in welcher es geschrieben ift, und an ber Darstellungeweise, Die augenscheinlich 60 die Lebrart des Kalam (f. u. S. 61, 9) zum Muster hat. Inhaltlich bagegen hat Saadja

Rarāer 63

durchaus nicht unfiibifche Anfichten ber grabifden Schule aufgenommen und bewegt fich mit feiner Lebre nur auf bem Boden bes echten Judentums, weshalb feine Schrift auch schit von ben ftrengeren Rabbinen nicht angesochten wird. — Der erste nambafte Raraer, welcher gegen Saabja Streitschriften schrieb und es auch in seinen Rommentaren nur auf ibn abgeseben hatte, war Salmon ben Jerucham (arab. Sulejman Ibn-Ruheim), ein b jungerer Zeitzenoffe von ibm (geb. in Festat 885, gest. um 960). Bon seiner bebräischen T Streitschrift Milchamoth Adonaj ("Hampfe Gottev"), beren Magleigfeit von ber wilben Wut und galligen Leidenschaft Zeugnis ablegt, mit der Salmon den Kampf gegen Saadja führte, hat sich der großte Teil erhalten; die arabische ist verloren gegangen. Lon den fonftigen Schriften Calmons ift fein Mommentar jum Buche Robeleth erhalten; basfelbe in entbalt nach ibm nichts Misstisches, bezwecht vielmehr nur rein moralische Unterweisung und Ermahnung, indem es bein Menfchen feine Berganglichkeit predigen und Die Gurcht bor Bott als Endzwed aufstellen will. Gerner ift noch vorhanden fein Rommentar gu ben Biglinen, welcher um bie Jahre 970 974 geschrieben fein muß, und sein Mommentar ju ben Rlageliebern; andere von ibm felbft einerte Kommentare, ju ben Sprichwortern is und ju Biob, find berloren gegangen. Ebenfo andere Berte und eine Liturgie. Galmon eifert in seinen Schriften gegen die Philosophie und alle andern Wiffenichaften (3. B. Die arabifche Grammatif), ba er einig bas Studium ber Tora anertennt; von ben nachbiblischen Schriften halt er die Mijdena in Chren, während er ben Talmub als bie Sprache ber Rabbaniten bezeichnet. Erwalnung verdient noch die Politif feines 20 Parteigangers, bes jerufalemischen Naraers Cahl ben Magliah (Sahal Abul-Sari), um X 910, gegen Saadja und seinen Schuler Satob ben Samuel. Er verfaßte außer Bibelfommentaren, wie Salmon, auch eine bebräische Grammatif. Doch find alle feine Schriften,

bis auf einige Citate fpaterer Edriftfteller, verloren gegangen.

Der Hachfolger Galmon ben Geruchams ift ber größte und fruchtbarfte laraifche Bibel: 26 creget 3 ephet ben Eli (arab. Abu-Ali Hassan ben-Ali Al-Levi) aus Bagra, chenfalls em eifriger, wenngleich in ber Form weit magvollerer Wegner Caabjae, aus beffen Schriften er viele Stellen in feinen Rommentgren citiert. Ale bebeutenber Interpret ber biblifden Bucher nimmt er, im Gegenfate zu Calmon, ichon viel mehr Hudficht auf Die Grammatif, und besondere in lerifalischer Singicht find feine Kommentare fehr belehrend. Giegen bas 30 Studium frember Buffenichaften und philosophifche Foridung außert Berbet, im Wegenfag ju Galmon, megends eine Abneigung. Bon feinen Werten ift und Folgenbes erhalten : x ein großer Teil feiner Mommentare jum Pentateuch; ber gange Kommentar ju Jefaja, Beremia, ju einem Teile ber fleinen Propheten, ju ben Blatmen, ben Spriichen, Sieb und Daniel. Jephet lebte etwa von 915 bis 1008 und schrieb viese Mommentare in dem ab legten Viertel des 10. Jahrhunderts. Für und Christen ist es von Interesse, daß er Zes c. 53, ebenso wie Benjamin el-Rehalvendi, vom Messias und bessen fest, während bie rabbanitifden Gregeten aus polemischem Intereffe, um bes Gegenjages gegen bie driftliche Auffaffung willen, unter bem leibenden Gerechten bas Bolf , Grael verfteben. Roch vor jeinen Bibellommentaren icheint Jephet fein Sepher Hamizwoth verfaßt zu haben, 40 ba er dasselbe bereits in seinem Bentateuch-Rommentare citiert. Obwohl grammatischen Etudien zugethan, bat er boch fein grammatisches Werf verfaßt. - Dem 10. Babrb. gehoren bon ben grabisch schreibenben Rargern noch an ber altere Beitgenoffe Zephels Jojeph el Mirfijani, von bem fogleich naber bie Rebe fein wird, und 3 a fob Temani (geft. X um 958), der ein ?"FER TEZ "Buch ber Deutung" idrich. In ber erften Salfte best 46 11 Jabrb. lebte Abul-farag Harun (Abren ben Befdua) aus Berufalem, ber fruber, wo man ibn nach Abraham ibn Efra gegen Ende des 9. Jahrhunderts ansette (Aurit, Weich. I, 199f.), als der erste galt, der in arabischer Sprache geschrieben habe, wobei noch baran ju erinnern ift, daß bie Geschbucher bis ins 12. Jahrh. auch von ben in arabischen Landern wehnenden Maraern hebraisch abgefant wurden (vgl. Pineter, Text to 8. 109). Doch wiffen wir jest, daß er fein grammatifches Wert mit bem Titel Muschtamil, bas burd bie von ihm mit Borliebe betriebene Bergleichung bee Bebruifden mit bem Arabifden von Intereffe ift, im 3. 1026 vollendete (f. 3bm XLIX, 1895, S. 389 Ann.). Er ichrieb auch einen Rommentar jur Bibel in arabifcher Sprache, in welchem alle schwierigen Worter, manchmal auch gange Cape erflart werben. In bie Beit Jephets murbe 55 - abgesehen bon Menahem Gizni (Bineter, Liek, gadm., Anbang G. 43-61; Fürft, Beich. II, 100 f.), ben Reubauer (Journ. Asiat. 1863, t. I) ale eine fabelhafte Berfonlidleit ermiejen bat früher irrfumlich auch David ben Abrabam Al fasi (b. i. aus Begt angefest; aber Steinschneiber (Polemifche Litteratur ze., G. 349) und Beiger (3itb. Reitschnit, I, 297 if.) baben nachgetriefen, bag fein großes Wörterbuch (7"38 betitelt), bas co

64 Rarüer

nicht bloß Worterklärungen enthalt, sonbern gleichzeitig Kommentar ist, wahrscheinlich erst nach Abul-Walid (1050) ober gar erst nach Abraham ibn Esra (1093 –1168) versaßt ist. Einen Auszug aus einem Auszuge des Lerstons Davids sertigte der Karaer Ali b. Sulejman an (j. Pinster, Liek. gadm. p. 175 ff.). Der Mitte des 11. Jahrbunderts gehört Jacob b. Ruben an, der Bibelkommentare schrieb, die im wesentlichen nur aus

Bufammenftellungen ber Anfichten alterer Autoritaten beftanben.

In die erste Hälfte bes 10. Jahrhunderts fällt der Beginn der ersten Epoche ber tarnifchen Religionsphilosophie, die burch ben Unschluß ber Karaer an die scholaftische Theologie bes Kalam bei ben Arabern enistanden ift. Die Wiffenschaft bes Ralam feig. Bort, 10 Nebe, vgl. 2000s) hatte nach der Angabe der Araber felbst (so Ihn Chaldun bei de Sacy, Chrest. ar. 1, 467) für die Anhänger des Josam, unter denen sie sich seit dem 2. Jahr-hundert der Hegra ausbildete, den Zweck, die traditionellen Glaubenslehren (arab. fikh) mit der philosophischen Betrachtung in Einklang zu bringen und so die Mittel darzubieten, um die Glaubenefate burch Bernunftargumente ju verteidigen, und zwar junachft gegen 15 Die Lehrfähre ber heterodogen Geften, fpater gegen die Lehre ber Philosophen, weshalb 3. B. Abron ben Glijabu (f. u. G. 66, 29) Die Mutatallamun ("Lebrer Des Bortes", b. i. Die Anhanger und Bertreter bes Ralam unter ben Duhammebanern) ben "Bhilosophen" b. b. ben Aristotelisern entgegenstellt, während der Malam sich hauptfächlich aus der peris paterischen Philosophie entwidelte. Zu Diesen Mutakallanum gebort auch die muhamme-20 bamiche Gefte der Mu'taziliten (b. i. "bie sich Absondernden" ober die Diffidenten), deren Brunder Bafil ibn Uia (geb. 699/700, geft. 748 19), ber Zeitgenoffe Anans, tvar, und welche eine istamitifche Religionsphilosophie begrundet haben, fofern fie im Gegenfat jum Buchstabenglauben ber traditionellen Orthodoxie binfichtlich bes Offenbarungsglaubens, ber Attribute ber Gottheit und ber Prabestinationellehre sich zu rationellen Formulierungen 25 bes Dogmas betennen. Un fie schlossen sich bie Karaer, vor allem Joseph al-Basir, aufs engfte an, so daß ihre Lehrer sich sogar selbst als Mutakallamun (hebr. 37277 17277 17277 ober [ Dezeichneten (f. Jehuda ben Samuel ha Levi in feinem Buche "al Cha-

znri", Buch V, § 15). Das erste Wert bes religionsphilosophischen Karaertums ist bas im 3. 937 geschrie-20 bene Kitab al-Anwar ("Bud ber Lichter") von Jafob el-Rirlifani (Ja'qub Qiriqin sani b. i. aus Rirtiffa in Mejopotamien), worin diefer bas gange faraifche Chegefen, fotveit ce bom rabbinischen abweicht, einer Rritts unterzog; er verfaßte auch einen Kommentar jum Bentateuch. 3bm folgte im 11. Jahrb. Joseph ben Abraham Baroch (arab. Abu Jaqub Jussuf ibn Ibrahim Al-Basir), von bem icon ber berühmte Mamonibes in 25 seinem Werte More Nebuchim (vgl. S. Munte Ubersehung u. b. T. Le guide des égarés etc., 1856 66, III, p. 128, vgl. I, 336) berichtet, bağ er ben Kalam ber Bibel anpaffen wollte und gegen bie Bertreter ber Tradition, wie ben Gaon Saja, polemifierte. Bon feinen philosophischen Schriften ift bor allem ju nemen fein Kitab al-Muhtawi ("Buch des Umfaffenden" so, "ber Wurgeln ber Religion", wie ber genauere Titel lautet), 40 bas lange nur in ber bebr. Ubersetzung bes ersten faraischen Ubersetzere Tobija ben Mose, eines Schulers des Jeschua ben Jehuda (lebte Ende des 11. Jahrhunderts in Jerusalem) u. d. I. Independent war, jest aber im Original fast vollständig wiedersgesunden ist. Auch der den ihm selbst im J. 1040 angesertigte Auszug aus dem Muhtawi, sein Kitäb al-Istidsår "Buch der Prusung" (wenner aut passt der auch über-45 lieferte Titel Kitab al-Manguri), bon welchem brei hebraifchen Aberichungen borhanden find (Neubauer, Beitr. G. 8), war unter feinem bebruifden Titel Machkimath pethi ale Rompendium feiner Lebre weitverbreitet. Uber andere Berke, unter benen fich eine Art Theodicce (7777 2002 "Mechtiertigung bes | gottlichen | Gerichts") findet, berichtet Pinsfer (Lick, gadm. Anhang G. 196; vgl. Steinschneiber, Cat. Lugd. 119). Die "Ab-50 handlung über bas gleifd", die er selbst eitiert, ift vielleicht nur ein Rapitel seines Sepher Hamizwoth (3bm XLII, 612). Bielfach erwähnt wird bei ben Raraern feine Theorie über die bei einer Che zu beobachtenben Berwandtschaftsgesete (bezw. ben Incest), worin Jeschua ihm folgt. Durch bie Annahme, bag gemaß Gen 2, 24 Mann und Frau eine Einbeit bilben, war nämlich bei ben Karäern bie Rikkub-Theorie entstanden, die es 55 ihnen sast unmöglich machte untereinander zu heiraten. Diese Theorie wurde erst durch Joseph und seinen Schuler Jeschua verdrängt; doch blieben auch dann noch, insolge der übertriebenen Anwendung der Methode der Analogie (2727; s. u. S. 69, 18), viele Grade

berboten, die bei ben Rabbaniten erlaubt fund. Um die Mitte bes 11. Jahrh. lebte ber Schüler bes Joseph harosh, Jeschula ben 60 Jehubah (Abul-saraj Furgan ibn Mad mit bem Beinamen Scheich (ahnlich wie "Gaon"

Squite It to palo was er viallings and hargarin Jantos 4,641 fortato it same hargarine

Sarāer 65

in der Bedeutung "großer Lehrer"). Auch er schrieb einen umsangreichen Kommentar zum Pentateuch, und zwar in großer und kleiner Redaktion (Auszuge bei Linsker, Liek. gadw. S. 71—801; serner ein Werk "Fragen und Antworten" über das Ehegeset. Nach Ibn el-Taras, seinem Schüler, welcher in Haftilien Karäergemeinden zu gründen versuchte, dat sich durch seine Werke der Karaismus in Spanien seigesetzt, aber nur vorübergehend, ber die Karaer zweimal von rabbanitischen Günstlingen des Hoses unterdrückt wurden

(f. Gras, Geschichte ber Juben, VI, 87f. 175).

Im 12. Jahrhundert war Agypeen, an Stelle von Jerusalem, der Sammelplat der taraischen Wirksamkeit. Doch beginnt mit diesem Jahrbundert die Zeit des Berfalls der arabisch-karaischen Litteratur. Unter den verschiedenen Namen karäischer Autoren (vgl. 10 Reubauer, Beitr. S. 24 ff.) sind eitva herdorzuheden: Ifrael hadajan el Magredi, in Rairo wohnhaft (im Gegensate zu Jirael badajan, dem Sohne Daniels aus Alexandrien, gewöhnlich der spätere genannt), und Samuel, der Arzt elemagiebi, der am Ansang des 14. Jahrhunderts lebte, sowie als letzter Vertreter der arabischen Litteratur der Karäer der Arzt Daniel, aus der Familie Kirus, welcher 1682 eine Rachahmung der "Pflichten 16 der Herzen" von dem in der Mitte des 11. Jahrhunderts in Saragossa lebenden Bachja (berausgeg. den A. Jellinef 1816 und M. E. Stern 1853, überseht von R. J. Fürstenstal 1836 und Stern 1853) versahte (j. Neudauer, Beitr. S. 26). In Agypten lebte auch der Dichter Mose Da aras, welcher nach Jeduda el-Charizi (1170–1230), richtiger wecht vor 1226 (so Steinschneider) hebrässische Gedichte versasse, welche sich als teilweise zu recht durchten Nachanungen erweisen, wahrend Linsler (und andere nach ihm) ihn ins 9. Jahrhundert versehte, so daß er der erste rhythmische Wickter der jüdischen Litteratur gewesen sein wurde.

3. Die Raraer in ber Rrim. - Auger in Babblonien, Balaftina und Agopten bat es auch in ber Krim zahlreiche faraische Gemeinden gegeben. Doch find die Angaben 26 uber ben frühen Uriprung bes Raraismus in der Krim auf alten Grabsteinen und in ben Epigraphen ber Bibelhandidriften jeht als grobe Galichungen Firtowitich' erwiesen (f. o. 3. 55, (2); Die erste fichere Radricht von dem Borbanbenfein einer farnischen Gemeinde in ber Rrim ftammt aus bem Sabre 1279. Die Litteratur ber Rarder in ber Rrim ift nur eine durftige; vielleicht beebalb, weil die bedeutenderen Gelehrten von ber Krim fich 90 nach beit bigantinischen Ländern mandten, wo ihnen bas Griedentum für alle Wiffenichaften, befondere aber für die Aftronomie, reiche Anregung bot, die fie in der Heimat nicht fanden. Auch ift von ber taraifden Litteratur ber Brim wenig auf uns gefommen, jum Teil auch noch nicht hinreichend befannt geworben. Bon Jacob ben Schelomob, welcher 1152 ein grommatisches Werf unter bem Titel Sapha berura verfaßte, weiß 36 man nicht mit Bestimmtheit, ob er Karaer ober Rabbanite war, jumal ba in ber Rrim sewohl Rabbaniten als Karaer fleißig das Geset studierten (nach Dolumenten vom Jahre 1381, f. Neubauer, Beitr. S. 37). — Da bei ben Karäern ber Aufenthalt in Jerusalem eme große Rolle spielt (f. o. S. 62, 22 ff.) und ben Raräern in ber Krim burch bie Lage am Dieer Die bequeme Gelegenheit geboten mar, ju Schiffe über Ronftantinopel nach Balaftina 40 ju fabren, um Jerufalem ju besuchen, fo baben fich mehrere Reifebeschreibungen von Raracen erbatten: von Camuel ha fabufch, Cohn bes David, vom Jahre 1641:2, von Diefes ben Gliahu balevi bom Jahre 1654 5 und von Benjamin ben Gliah aus Coslow pon 1785 6.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gab est (nach einem Schreiben aus Luzta es von 1755 auf Grund eines Berichtes von Simcha Lizhal, f. S. 68, 12) in der Krim zusjammen 500 Jamilien in 4 Gemeinden; zu Rala, Coolow, Kafa und Manguf. Wahrend die Karaer in allen anderen Ländern die Lage der rabbanitischen Juden teilten, da sie niegends ausschließliche Gemeinden bildeten, sondern immer zugleich Radbaniten in denzielben Orte twobnten, erfreuten sich die Karaer der Krim gewiser Vorrechte vor den Radsbaniten (wahrscheinlich nur in der Krim, nicht in anderen Teilen Rustands); so erließ die Karserin Katharina 1796 den Karäern in der Krim die Hälfte der Kopfsteuer sur jeden jungen zuduchen Mann, welche 16 polnische Gulden betrug, auch befreite sie dieselben von der Refrutierung.

4. Die Karäer in Konstantinopel. Von großer Bedeutung sür die karäsche 66 Geschichte und Litteratur war die karäsche Gemeinde in Konstantinopel, welche schon am Ansange des 11. Jahrhunderts bestanden haben soll und in der 2. Hälfte des 12. Jahrs dunderts 500 Glieder zählte. Sicher waren zur Zeit Jehuda ben Elia Hadassellistiged. 1075 in Jerusalem, gest. 1160 in Konstantinopel), welcher 1148 sein Werk Eschkol bakopher (auch Sepher hapeles genannt) begann, schon Karäer in Konstantinopel ans 80

66 Raraer

Habaffi bringt in feinem gereimtem Werte, welches Grammatit, Maffora, Religionophilosophie, Raturfunde, Exegetif und alle Einzelheiten eines religiofen Rober um: faßt, die gange Religionswiffenichaft unter bie Ordnung ber 10 Gebote und will alle Brilebren, fowohl der arijtotelischen Philosophie als ber ihm fonst befannt geworbenen beligionen, befampfen; er stebt in Sinfict auf naturgeschichte unter seinen Zeitgenoffen einzig ba und giebt einen ausführlichen und wertbollen Bericht über bie Fortichritte ber Sprachwiffenschaft. Gine weitere Schrift bon ibm über bie gleichlautenben bebrätichen Worter hat ben Titel Sepher tren bi-tren. - Angeregt burch bie großen Fortschritte ber Rabbaniten im 12. und 13. Jahrhundert, nahm ber Karaismus noch einmal einen 10 Aufschwung. Zwei Gelehrte, beibe mit Ramen Ahron, verberrlichten bie Wiffenicaft ber Marger burch namhafte, umfaffenbe Gelebrfamfeit und Geift befundenbe Schriften: ber erstere mehr nach ber Richtung ber Bibeleregese, ber andere auf bem Gebiete ber Reli-gionsphilosophie. Uhron ben Joseph, geb. 1270 ju Sulchat in ber Rrim, spater als Arat in Ronftantinopel wohnhaft, wo er 1300 ftarb, ichrich folgende Werke: a) Rommen-15 tare jum Bentateuch, ju ben "früheren Propheten" und den "fpateren Propheten" (unter bem Titel Mibehar Jescharim) und gu ben Pfalmen; unter biefen ift ber Bentateuch Kommentar, Mibchar ("Auswahl") genannt, welchen er nach bem Borbilde Ibn Gfras rudfichtlich ber Form und bes Inhalts verfaßte (beendet 1294), sein größtes Wert; b) ein grammatischezegetisches Handbuch, Kelil Josi ("Mrone der Schonheit") betitelt, 20 welches Jizchaf Tischbi vollendete und drucken ließ; auch hier giedt er manche originelle Erflärung von Bibelversen; — c) die seit seiner Zeit dei den karäschen Gemeinden in Europa im Gebrauch besindliche Gebetsordnung, welche in der Anlage der früheren nachz gebildet, aber durch viele eigene Stücke bereichert ist; da diese Gebetet aber einen mustischen ober wenigstens nicht leicht verstandlichen Charafter haben, fo hat man fpater viele Rom-25 mentare zu benjelben verfaßt. Bum 3wede ber Bolfsbelchrung bichtete er für alle Wochenabidnitte ber mojaifden Bucher furze Auszuge, wolche ebenfalls bem Bebetbuche einverleibt wurden; biefelben wollen auf ben mefentlichen Inbalt jedes Abidnittes aufmertfam machen,

ben Beift jum Rachbenten anregen und sittliche Lehren baran fnüpfen.

Der aweite Abron, Abron ben Eliabu aus Rifomebien, wo er fich 1330 nieberließ, so in Mairo 1300 geboren und beshalb auch des Arabijden fundig, ist hauptfächlich burch fem ausführliches Sepher hamizwoth eine hauptautorität ber Karaer. Er ftarb im Berbste bes Jahres 1369, 4 Monate später als fein Lehrer Joseph, und schrieb seine 3 Sauptwerke 1340 46, 1350 und 1362: a) Ez hachajim ("Baum des Lebens"), eine Urt Lebrgebäube ber neuen Religion bom Standpunfte ber Denkglaubigkeit, welches bem as Beifte die Richtung vorschreiben foll, in welcher ber Jeraelit fein Befet zu üben und bas elvige Leben fich zu erwerben bat; er fucht barin bas Suftem ber Mutatallamun und bas ber maimonibifden Schule ju verschmelzen und ein ellettifches Spftem baraus ju bilben, indem er aber jugleich ben Ralam, bem er fich felbst immer mehr zuneigte, gegen bie ariftotelische Lehrweise in Schut nimmt. Welche Bedeutung man bei ben Karaern bem 40 Bert beimaß, ift u. a. baraus erfichtlich, bag berfchiebene Belehrte Rommentare ju bemfelben verfaßten; - b) fein Sepher hamizwoth unter bem fymbolifden Titel Gan Eden ("Baradies"), in welchem er alle seine Borganger resumiert bat. Dieses großartige Wert, von ben Raraern bem Jad ha-Chasaka bes Maimonibes jur Geite gestellt, befteht aus 25 Traftaten, die in jusammen 194 Kapitel zerfallen, zu benen noch 9 Meinere 46 juridifche Abhandlungen fommen; er geht barin von dem Grundfate aus, bag ber Glaube an die Einheit und die übrigen Eigenschaften Gottes, fowie an feine Beltregierung den Endawed bes Gesetzes bilbet, indem alle Berschriften nicht bloß auf die Grundlehren gu beziehen find, sondern auch zu deren Besestigung beitragen, wie z. B. der Sabbath eingesetzt ist, um den Glauben an eine Welrichopfung zu besestigen. Von den 9 fleineren 50 Abhandlungen gab er den Traktat über die unerlaubten Verwandtichaftsgrade (Sefer 'Arajoth, auch mit bem symbolischen Titel Zofnat Pa'aneach) und ben bas Ritual bes Tierschlachtens behandelnden (Dine Schechitha) separat, mit einigen Erläuterungen, beraus; c) Kether Thora ("Krone der Thora"), ein weilläufiger aus 5 Teilen bestebenber Mommentar jum Bentateuch, in welchem er bie mosaischen Bucher von seinen 55 neuen Wefichtspunften aus auslegt; berfelbe bient jugleich jur Erlauterung feines philolophiden Bertes Ez hachajim, wie er auch felbft voller philosophischer und spefulativer

Die spateste Blüte ber faraifden Litteratur in Ronftantinopel wird burch bie Schriften bes Eliah Bafchjagi, bes Cobnes Mofes, bes Cobnes Menahems (aus Abrianopel, 1120 co bis 1491) reprafentiert. Gein Sauptwert, Adereth Elijahu ("Mantel Elias") betitelt, Rarder 67

ist eine Zusammensassung alles von seinen Borgängern Gesagten, welches Wert selbst wieder vielzach kommentiert wurde. — Sein Schüler und Niesse Caled Estendipulo (Abba), geb. 1465, hat das Wert seines Lehrers vollendet; auch schrieb er viele andere Werke über verschiedene Fächer: dogmatischen, astronomischen und medizinischen Inhalts (f. Jost II, S. 368; Neubauer S. 61 f.), unter anderen die oben (S. 59, 11) erwähnte Einleitung zu Abrond Ez hachazim, 1503 zu Belgrad versast, und eine ähnliche zu Hadasse Senkol unter dem Titel Nachal Eschkol aus dem Jahre 1407, eine Urr Inhaltsverzeichnis zum Eschkol. In geschichtlicher Beziehung interessant sund zwei Lindas über bie Vertreibung des Volles Gottes aus den spanischen, russischen und litthausschen Ländern (1493). — Ein Zeitgenosse Caleds war der Dichter Jehuda hagtbor, welcher die vitungte der Karaer bereicherte, wahrend sein Sohn Etizahu Schusdi ein Gedicht über das Ralenderwesen versaste (vgl. Jost II, 361, 369).

Unter den bedeutenderen Schriftstellern des 16. Jahrhos ist Mose Baschipazi namhast

Unter ben bedeutenderen Schriftftellern des 16. Jahrh.6 ist Mose Basch azi namhaft zu machen, ein Urenkel des oben erwahnten Eliahu Baschjazi, welcher 1555 im Alter von nur 28 Jahren starb, aber mehrere Schriften verschiedenen Inhalts süber die Festschungen, 15 uber Grundsähe der Religion, sowie ein Wert über alle Teile der Religion, geordnet nach den einzelnen Buchtaben der 10 Gebote) hinterließ (s. Jost II, 370; Reubauer S. 63, vgl. über die Zeitgenossen Moses Baschjazis und andere Schriftsteller der Folgezeit

Joit a. a. E. S. 370f.).

5. Die Raraer in Bolen. Mabrend die taraifche Litteratur in ben begantinischen 20 Landern fast nur aus dogmatischen Berten besteht, die immer bloge Wiederholungen ber Parlegungen früherer Autoritäten find (f. Neubauer S. 67f.), fo wurden die Karaer in Bolen, wo die letten Ausläufer ber faraifchen Litteratur ju fuchen find, burch driftliche, befonders bon Protestanten ausgehende Unfragen fiber ihren Standpunkt auf religiofem und ercactifdem Gebiete veranlagt, Chroniten und Kontroverfen niederzuschreiben. Nach 26 Polen famen bie erften Raraer am Enbe bes 14. Jahrhunderte; fie wanderten auf Bunfc Des Polentonigs aus ber Mrim nach Litthauen, two fie ber Groffürft Bitold unter feinen Edus nabin und ihnen Brivilegien verlieb, welche fpater (1446) ber Renig Rafimir Jagelon infolge bes Ginfluffes eines an feinem Sofe lebenben faraifchen Rapitans beftatigte (f. Neubauer G. 141; allerbings nach einer Mopie von Firtowilfd). Die ersten Ge- 39 meinden entstanden in Lutt und Trot, ben beiben Sauptstadten Littbauens, und im Jahre 1581 erteilte Stepban ben Maraern Die Berechtigung, auch in Bolbinien, Boblachien und Rier zu wohnen. - Die Litteratur jener Cpoche ift nicht von hoher Bebeutung; auch find Die Daten, tropbem bag bie Autoren einer fo fpaten Beit angehoren, nicht genau und guverlaffig. Gine Geschichte ber faraifden Litteratur, Die besonders für Die polnifche Beriobe at von Wichtigkeit ift, giebt Simcha Bigchat Lugta (f. u. S. 68, 12) in bem zweiten, Ner Zaddikim betitelten Teile feiner großeren Edrift Melrath Enajim, in welcher er über ben Unterschied ber Rarder und Rabbaniten handelt und babei Genealogie und Ramen ber tardischen Gelehrten und ein Berzeichnis ihrer Berke in 10 Abschnitten mitteilt (f. Reubauer C. 84, vgl. auch C. 86). - Der erfte, welcher offen gegen bas Chriftentum ichrieb, in war ber in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts lebende It. Jigchaf (ben Abraham) Troli (geb. 1533); im erften Teile feines Chissuk Emuna ("Beftarfung im Glauben") betrielten Wertes tampft er im allgemeinen gegen bas Chriftentum, indem er beweift, bag Die Brophezeihung im AT fich nicht auf ben Grunder bes Chriftentums beziehen fonne, im zweiten Teile rugt er die Widersprüche im Evangelium.

Unter den Autoren der polnischen Litteratur der Maraer (vgl. Jost II, 372-5; Neusbauer S. 74 87) sind außer dem bereits genannten Jizchaf Troki, welcher auch einen Kommentar zu den die Reinigungsgesetze behandelnden Kapiteln des Adereth und über die 110 Glaubensartikel im Adereth versaßte, noch besonders namhast zu machen: Moredechai, Sohn R. Nissand, welcher in einer Abbandlung auf die vier Fragen antwortete, so welche der Krosesson und damalige Rektor der Universität zu Leyden, Jacob Trigland, im April 16148 an das ihm nicht namentlich bekannte Oberhaupt der Karäer richtete, deren erste lautete: od die Karäer die alten Sadducäer seine und erst durch Anan ins Leben gerufen worden word. Jost II, S. 372; Reubauer S. 765.); diese Abbandlung, obwohl in sisterischer Beziehung voller Anadronismen, erlangte eine getrisse Bekandlung, obwohl in historischer Beziehung voller Junadronismen, erlangte eine getrisse Basäaräertung; sie ist unter dem Titel Dod Mordechai zu Krasin Dittow (Schönwald) im Beziese Lemberg 1699 von ihm niederzgeschrieben und mehreremale gedruck worden. Außer diesem Antwortscheiden versaste Morzechai noch eine Auseinandersehung aller Disserven hinsichtlich der Aussassia Diese dechai noch eine Auseinandersehung aller Disserven binsschlich der Aussassand beilischer Bereie Avischen Karaern und Rabbaniten unter dem Titel Ledusch Malkuth, sür den Ge

5 1

68 Staräer

Ronig von Schweben bestimmt, ferner grammatifche Regeln (Kelalim), eine Erflärung au ben gehn Glaubensfaten im Adereth (wie Rigdal Troli), einen Kommentar zum Mibchar unter bem Titel Maomar Mordochai und eine besondere Erflarung über eine Stelle aus bem Mibehar ju Noach; - R. Schelomo Trofi, Cohn Abrons, welcher ein fleines s Gefegbuch, Apirjon genannt, verfaßte, um ben Brafibenten ber ichwebischen Regierung in Riga auf ihre Anfragen über bie Differengen und bie Entstehung bes Karaertume ju antworten, und barin in hirzer Fassung einen guten Begriff von ber faraischen Geremonienlebre giebt; unter feinen übrigen Schriften (Neubauer, Beitr., G. 78) ift noch zu erwahnen ein gleichfalls Apirion betiteltes, umfangreiches und von Geift und Unbefangenbeit geugen-10 bes Befehbuch in 2 Teilen, beren erfter über alle Gebote nach ben Ansichten ber Raraer handelt, wahrend ber zweite Widerlegungen gegen bas Christentum enthält; - endlich R. Simda Jigda ! Lugla, Cohn Dofes, einer ber chrenwerteften, gelehrteften und belefen: ften unter ben Rarnern, welcher Ende bes 17. ober Anfang bes 18. Sahrbunberte geboren ift; er hatte icon achtgebn Werfe geidrieben, ale er im Sabre 1756 fein Wert Orneh 16 Zaddikim verfagte, in welchem er nad, einer Darftellung ber Differengpuntte gwischen ben Rargern und Rabbaniten ein aussibrliches Bergeichnis ber berühmteften Gelehrten und Schriften feiner Sette giebt (f. o. S. 67, 36) und von welchem noch eine zweite Rebattion unter dem Ramen Iggereth Mikrae kodesch eriftiert; un gangen schrieb er 24 Merte, weshalb er auch in benfelben gehler wie die meisten Karaer verfallt und fich überall 20 wiederholt. Wenn nun auch die faransche Litteratur in Polen wenig Driginelles bat, so unterscheidet fie fich doch durch größere Gorgfalt in der Forschung vorteilhaft von der taräischen Litteratur ber Krim.

Einen wenig erfreulichen Abichluß erbalt bie Geschichte ber karaischen Litteratur burch Abraham Firtowitich aus Lugl. Derfelbe Mann, ber fich burch feinen unermublichen und 25 erfolgreichen Cammeleifer bleibenbe Berbienfte um Die altteft. Textfritif und um Die fargifche wie rabbinische Litteratur erworben bat, batte es fich nämlich schon feit ben 30er Jahren jur Hauptaufgabe feines Lebens gemacht, nicht - ober wenigstens nicht in erfter Linic aus petunierem Intereffe, fondern jum 3wed ber Berberrlichung feiner Gette feine Belebrfamteit und feinen Scharffinn ju fuftematifden und oft febr raffinierten Galichungen so bon Epigraphen und Grabinschriften zu migbrauchen. Teile follten biefe Geschichtsforretturen bagu bienen, Die geistige Gelbitftanbigfeit ober beffer bas geiftige Ubergewicht ber Raraer nadzuweisen, teils follte ihnen burch ben Nachweis, bag fie nicht von ben gur Beit Befu lebenden Juben abstammten, die Befreiung von ben großen Beschränkungen, welche ben Stardern im ruffischen Reiche im Gegensat zu ben rabbanitischen Juben bieber 25 Jugestanden war, auch für die Bufunft erhalten und gesichert werden (f. o. S. 65, 50). Zu Diesem Zwecke wollte er es vermöge seiner Falfdungen ber Grabinichriften glaubhaft machen, daß die Raraer von den ins affprische Exil geführten Jeraeliten des nordlichen Bebnitammereiches abstammten, deren Nachfommen gur Zeit bes Rambnjes nach ber krim gezogen feien, weshalb er für feine gefälschten Daten eine neue Ura, Die Jahrgablung "nach 40 bem Eril", erfand. Rachbem Firtowitich 1871 bas Schriften 32 22 (Wien) und 1872 ein großes Wert unter bem Ittel Sefer Abne Sikkaron batte ericheinen laffen (Wilna, mit 15 Abbilbungen altester faraifcher Grabfteine), welches neue bistoriiche Daten über bie faraifchen Gemeinden der Arim geben wollte, begann berfelbe 1874 noch ben Drud einer bebraifd gefdriebenen Gefdichte ber Marger (Dabar 'al ha-garraim), bie jeboch burch 45 feinen in bemielben 3abre 1874 gu Ticbufutfale in ber Rrim erfolgten Tob unterbrochen wurde. - 3m Gegenfate biergu fteben bie rein wiffenschaftlichen Bestrebungen, Die fich feit 1830 unter ben Rardern ber Arim zeigten. Infolge von Anfragen über ben Stanb ber Sefte, ihre Lehren und Sitten, welche ihre judischen Bruber 1829 an bie Saupter ber Gemeinde zu Eupatoria gelangen ließen, unternahmen sie, ihre berühmteren handichriften 60 durch den Drud zu veröffentlichen und somit weiteren Areisen zugänglich zu machen, was in den Jahren 1834-35 mit großen Opfern, wenngleich jum Teil nicht in zuverlaffiger Weise (f. o. S. 54, s.) zur Aussubrung gelangte.

Außer in der Meim baben sich karäische Gemeinden auch in Jerusalem, in Agopten, in Monstantinopel, in Galizien, in der Moldau und Walachei, sowie im sudlichen Mußland 2000 erhalten. Ihre Gesantzahl betrug 1871 gegen 6000 Geelen (s. E. Deinhard, 1822 1822, Geschichte und Charafteristit der Juden auf der Krim seter Chazaren, Karäer und Krimtschaft, Warschau 1878, S. 45). Gegenwärtig giebt es noch etwa 5500 Karäer,

von benen ber größte Teil im ruffischen Reiche tvobnt.

II. Gefege und Lebren. Die Karner erkennen nur bas als unbedingte Bor-

Rarñer 69

bl. Schrift burch genaue Erflärung bes Mortfinnes nach Sprachgebrauch und Zusammenbang fich berleiten laft. Aus biefem Grundpringipe, bas man oft mit bem bes Proteftantionus aufammengestellt bat, refultieren perichiebene andere Gate als notipendiae Ronfequeng: a) fie ertennen feine trabitionelle Erflarung von Stellen ber bl. Schrift an, vielmebr ftebt es jedem fachkundigen Lehrer frei, Die fruberen Erorterungen nach bestem s Beffen und Bewiffen ju berichtigen ober abzuändern, fobald fich feine Unfichten burch ben Tert rechtfertigen laffen; fie laffen givar einzelne rabbinifche Gefete gu, aber nicht, weil fie aus ber Tradition ber Habbinen berrubren, fondern eben nur beebalb, weil fich biefer ererbte Gebrauch gugleich auf Die Schrift ftutt, wie bies g. B. bei ben Borfdriften über bas Schlachten, über bie Reumondsansenung, über Beschneidung, über Cheichließung, über 10 Rechtsverfabren ber Gall ift, betreffs beren manche einzelne Bestimmungen gwar in ber Schrift nicht ausgebrudt, aber boch angedeutet find; biefe Urt ber Uberlieferung, welche vorliegt, tragt logar einen ftarreren Charafter an fich, ale die ber Rabbaniten; - b) neue Gejetze einzuführen oder unbiblifche anzuerkennen, ift nicht gestattet, weshalb sie g. B. 16 bas Lichtieft (Chanukka) nicht seiern. In Beziehung auf ben erften Bunkt hielt man zu allen Zeiten Wortverständnis ber Schrift (200) und Ilbereinstimmung der Gesantheit (1\*27) für fanonisch; uber bas Recht ber Schluffolgerung (2777, eig. "Vergleich") und ber Spekulation (2777, eig. "Vergleich") und Theologie gegen Anfang bes 10. Jahrhunderts als weitere Kanones anerkannt wurden 20 (3. B. von Sahl ben Magliach, während Sueid ben Zeset halewi um 980 im Anschluß an die ichi itifde Theologie nur brei Ranones: Schrift, Schluffolgerung und Bemeinschaft, anerfannte), berrichte mifchen ben faraifden Dogmatifern Diemungeberichiebenbeit.

Diefes ftrenge gestbalten an bem Buchstaben bes Befetes auf Brund einer fungemäßen Wortauslegung ift nun auch bon Ginfluß auf Die einzelnen Befegegübungen getwefen. 26 Großere Abweichungen bes faraifden Brauches von bem ber Rabbaniten finden fich jeboch nur betreffe bes Sabbaths, ber Thefillin und bes Ralenders: a) in ben Beftimmungen über Die Beiligung bes Sabbaths treffen bie Narder mit ben Rabbaniten gufammen, wie ne auch bie 39 Arbeiten ber Rabbinen (und noch einige mehr) anerkennen, find aber gegen alle Erleichterungen biefer Bestimmungen; die alten Raraer gestatteten nicht, bag so am Freitag ein Licht angegundet werbe, bamit es am Sabbath fortbrenne, tvahrend es Die Spateren als unentbebrliches Bedurfnis erlaubten, bafur aber bas Musloichen verboten ; ja fie untericheiden fich in Lichtfreunde und Lichtfeinde, je nachdem fie ein Licht am Sabbath im Haufe bulben ober nicht; - b) die gange Borichrift über die Thefillin (b. i. bie Rapfeln mit Gebetabichnitten, welche die Nabbaniten an Ropf und Urm binden), sowie 35 das Anidelagen berfelben an den Thurpfosten (Mezuza) erklaren die Raraer für figurliche Redetveife und enthalten fich barum biefes rabbanitifden Gebrauches ganglich; binfichtlich ber Bigith, b. i. ber Schaufaben, ertlaren fie bas betreffenbe Bebot babin, bag am vieredigen Obertuche an jedem Bipfel feche Faben bangen follen, unter welche ein bimmelblauer Raben gemengt ift, mabrend fie jebe fonftige nabere Beftimmung für nicht 40 begrundet balten : - c) die Ansepung bes Neumondtages und somit auch ber Tefte ift injefern Wegenstand bes Streites zwijden ben Raraern und Rabbaniten, ale bie letteren ber Rechnung folgen, welche einen Kreislauf von 19 Jahren und 7 Schaltmonaten von 1e 29 Tagen (3. 6. 8. 11. 14. 17. 19.) unter Bevbachtung von noch verschiedenen befonderen Regeln für die Feiertage feitgestellt hat, wahrend die Raraer gwar ben Rreistauf 45 anerfennen, aber Die einzelnen Donatsanfange tropbem bom Ericheinen bes erften Lichtes abbangig machen (wenn fie jum Abend bes 30), bas erfte Licht erbliden, fo machen fie ben folgenden Tag jum Neumondstag; wenn nicht, so ift es der 31. und der vorige Monat hat 30 Tage). Andere minder wesentliche Abweichungen betreffen die Feier der einzelnen Beite, fpeziell bes Befachfeftes, bes Erften bes fiebenten Monats, bes Guttenfeftes, so sowie die Abhaltung ber Fasttage (f. Jost II, S. 305 7); ferner die Abhaltung ber gottes-bienstlichen Ubungen (f. a. a. C. S. 309 17) und den Gottesbienst der Festtage (S. 317 bis 325), wobei ber Sabbathgottesbienft in ber Sochzeitwoche, welcher ben Raraern eigentumlich ift, fowie bie außerft ergreifenden und trefflich aufammengeftellten gottesbienfulichen Branche bei ber Leichenbestattung noch besondere Beachtung verdienen. Uberhaupt haben 65 bereits die erften angesebenen Vehrer ben (Vottesbienst mit Auslassung aller rabbinischen Butbaten geordnet, fo bag bie gottesbienftlichen Gebrauche feinerlei Beranderungen ober Diefulfionen unterworfen gewefen find. - Die angfiliche Strenge, mit welcher Die Marder alle ibre Bebrauche üben, greift tief in ihr Leben ein. Un ben eigentlichen Friertagen und an den Salbfesten, wie Chanulla und Burim, beschränten fie fich nicht auf ben so

Gottesbienst, und auch an den Zwischentagen arbeiten sie gar nicht; außerdem entziehen sie durch Fasten eine Menge Tage dem Seschäftsverkehre. Die Gesetz der Reinheit übertreiben sie in einer Meise, daß sie schon derhalb ihres Lebens nicht froh werden, weil auf Zeiten jeder Familienverkehr dadurch gestört wird. Auch in der Lebre von den Verwandts sichaftsgraden bevbachtet man große Strenge; ja in der ersten Zeit ihres Bestehens ging dieselbe so weit, daß man die entsernieste Berwandtschaft nied und die kleine Gemeinde in Gesahr war, wegen Unstatihaftigkeit der Ehen nach und nach auszusterben (f. o. S. 64,53; vgl. noch Jost II. S. 338 40; 375 81). Wie die Karäer aber die gesenlichen Obliegenheiten mit peinlicher Genauigkeit erfüllen, so sind sie nicht minder streng in der Erfüllung der sitze lichen Pflichten. Sie verrichten ihre Beschäftigung (meist Aderbau und Handel mit Landesprodusten, Pserden und Kamerwaren) in stiller Einsachber dehen gehen meist in dunkelzardiger

Rleidung, da ihnen alles, was das Auge anzieht, verhaft ist.

Den Lehrbegriff der Kacier, welcher im wesentlichen zur Zeit Habassis zum Absichluß gelommen war, geben wir in der Form, welche Eliadu Baschjazi und sein Schüler is Caleb (s. o. S. 66,58) sestgestellt haben. Es sind folgende 10 Artikel: 1. die ganze Körperwelt ist geschaffen, d. h. einst aus dem Nichts gemacht; 2. es ist ein Schöpfer, der weder selbst erschäffen worden ist, noch sich erschaffen hat; 3. dieses Wesen hat keine Gestalt, ist in jeder Beziehung eins, und keinem der vorhandenen Wesen ähnlich; 4. Gott hat unseren Lehrer Mose gesandt; 5. Gott hat durch ihn die Thora gesandt, welche überall die uns dehnigte Wahrheit enthält; 6. es ist die Pflicht jedes Jöraeliten, die Thora in der Urssprache zu ersernen, und zwar a) in sprachlicher Hinsicht, d) in Betress der richtigen Ausslegung; 7. Gott hat auch den übergen Propheten sich offenbart; 8. Gott wird die Toten am Gerichtstage wieder beleben; 9. Gott vergilt jeden nach seinem Thun; 10. Gott wird Israel aus dem Elend erlosen und ihnen den Sohn Davids senden. Davie ist es den Karäern, da sie sich streng an den Ausbruck der hl. Schrist halten, vor allem darum zu thun, jedem aus der dilbsichen Redeveis leicht berzuleitenden Mitzverständnisse vorzubeugen. Im ganzen ist zu sagen, daß die Karäer in den Grundlehren mit den Rabbaniten übereinstimmend sind und daß sie sich nur in der Durchsührung derselben weit von ihren Gegnern entsernen.

## anrbinal f. Rurie.

## Rardinaltugenden f. Bb V G. 545,54 ff. unb S. 546, 57.

Karg, Georg, gest. 1576. — Unschuldige Nachrichten 1719, S. 767; J. G. Balch, Einseitung in die Religionsstreitigkeiten der lutberlichen Kirche, Jena 1733 I, 170 und IV, 362: P. F. Karrer, Gesch. der lutberlichen Kirche des Fürstentums Cettingen, JlTpk 1853, 35 S. 661 sf.; Seidemann, Dr. Jakob Schenk, Leipzig 1875, S. 21. Ueber den Kargschen Streit das reichste, von der protestantischen Theologie bisher (außer dei G. Frank, Gesch. der protest. Eheologie I, 158 sf.) unbeachtet gelassene Material dei J. Döllinger, Die Resormation III. Bo (Regensburg 1848) S. 564 sf. u. Anhang S. 15 sf.

Georg Karg (Parsimonius), geb. 1512 zu Heroldingen bei Harburg in Schwaben to bezog Winter 1531 32 die Wittenberger Universität (Abum ed. Förstemann S. 144) und wurde daselhst am 27. April 1536 Magister (Köstlin, Die Baccalaurei ze. Halle 1888 S. 23). Auf Beranlassung des Jakob Schonk von Freiberg (f. Bb I S. 590, wsf.) begann er zu predigen, ohne von der Wittenberger Fakultät die Erkaubnis dazu zu haben, und bald ersuhr man, daß er einem Schwärmer von der Richtung Sebastian Franks in die Hände gefallen sei, von dem der "unersahrene junge Mensch", wie Luther ihn nennt, ganz hingenommen wurde. Da Schonks Aufforderung, seine Jertimer aufzugeben, nichts fruchtete, meldete dieser die Sache dem Kursürsten, der ihn Ende 1537 auf dem Wittenberger Schloß in Haft bringen ließ. Indessen ließ sich Karg von Jonas und Luther in wenigen Tagen belehren und gewann bald wieder das Vertrauen des Reformators, so daß dieser der Vitte des Grasen Ludwig von Ittingen (Th. Koide, Anal, Lutherana S. 342), Karg, sein Landessind, zum Prediger in Öttingen zu ordinieren eutsprach und den "seinen und gelehrten Verichen" (Vrief vom 12. August 1539 De Wette V, 200 vgl. Corp. Res. III, 760 st. und Karrer a. a. D. S. 679) trop seiner Jugend auß wärmste empfabl. Nunmehr wirkte er in seiner Heinen des Instinds im J. 1547 weichen mußte (vgl. Karrer a. a. D. S. 664, 693). Im Ansbachschen fand er jedoch Aufnahme und zwar wurde er Karrer in Schwabach. Schon 1552 wurde er von dort nach Ansbach berusen und spate und spate und Paug, Miere Geschichte von Babreuth

Starg 71

III, 359 schon das Jahr darauf) zum Generalsuperintenbenten über das ganze Land erhoben. Das sogenannte Austuarium, ein etwas gemildertes Juterim, das, um der kaiferlichen Berordnung zu entsprechen, in den brandenburgischen Fürstentümern der Brandenburgische Kürchenordnung beigesügt wurde, hatte er mit andern Pfarrern, wie er spater schreibt, "aus Unverstand und menschlicher Schwachheit, wie wohl mit großer Beschwerd augenommen und eine Zeit lang gehalten" (vgl. 40. Jahresb. d. bist. Ber. f. Mittelsfranken 1880 S. 46), ließ aber nach dem Possauer Vertrage die papistischen Geremonien wieder kallen und trat auch gegen die Neigung der ansbachischen Regierung sehr entschieden fur die allgemeine Abschaffung der interimistischen Gebrauche im ganzen Gediete ein. Im Auftrage des Kursten nahm er 1551 an den Beratungen der Wittenberger Theologen über werdericht 1557 dem Frankfurter Konvente und dem Mormser Gespräch bei, wo er auch eine wechtige Predigtschafigkeit entsaltet zu haben scheint (vgl. C. Ref. IX, 356).

Auch fpater zeigt fich bei bem nicht ungelehrten, und die theologischen Kampfe ber Beit mit Intereffe verfolgenden Danne eine gewiffe Reigung ju thevlogischen Sonder- 16 meinungen, Die er nicht ohne Scharffinn und mit schwähischem Gigenfinn zu vertreten berftant. Angebich fcon 1557 (fo Plitt in b. 2. Aufl., mahrent Lang, Gefc. von Babreuth III, 360 bie Cache mit bem erft im Jahre 1564 erschienenen Ratechismus in Berbindung bringt) genet er mit bem Stiftedechanten Tettelbach in Unebach in einen Streit über die Grage, ob ber Leib Christi auch in ben Magen tomme, an dem auch die um= 20 wohnende Geritlickeit lebhaften Unteil nahm, wobei man ihn als Philippiften und Calvinisten verbächtigte. Bedeutsamer war die Bewegung, die seine Rechtfertigungelehre herverrief. Rach= dem er sie schon lange vorgetragen, scheint es der Widerspruch des im Jahre 1567 nach Ansbach gekommenen Stiftspredigers P. Regmann gewesen zu sein, der ihn veranlaßte, dem Amtsgenoffen eine (wohl nicht im Drud erschienene vgl. Thomastus, Historia 26 dogm. de obedientia Christi etc., Erlangen 1846 S. 18) schedula de justificatione (vgl. Dollinger a. a. D. Anh. G. 15) ju überichiden, beren Inhalt, ba bie Frage alsbald auf ber Rangel verhandelt wurde, großes Aufieben erregte. Dabei handelte es fich um die richtige Auffaffung und ben Wert bes aftiven Geborfame Chrifti, beffen Rurechnung jum Pfianbrismus führe und einen praftifden Antinomismus begunftige, indem er meinte, bem Bolle liege nichts 30 naber ale ber Coluf, gleich wie mit ber Burechnung bes leibenben Weborfams Chrifti Die Befreiung von ber burch Chriftus übernommenen Gunbenftrafe natürlich verbunden fei, fo fnupfte fich auch als naturgemäße Imputation der Gesepeserfüllung die Befreiung von ber Pflicht bes eigenen Gehorsanis. Deshalb lehrte er: bas Geset verbinde entiveber jum Gehorsam oder zur Strafe, aber nicht zu beibem. Da nun Christus die Strafe für 26 uns gelitten, fo habe er ben Gehorfam für fich felbft geleiftet. Bu feinem ftellvertretenben Berdienst gebort fein thatiger Gehorfam nicht. "Bom Leiben und Sterben unfers Geren Christi wird recht gesagt, daß es uns werbe appliziert und zugeeignet, nämlich zur Bersgebung imferer Sind, auf daß wir deshalben absolviert und gerecht geachtet werden; seine eigene Gerechtigseit — nur in biesem Sinn ist sie für uns wirksam — wird uns mit so geteilt zu unserer Wiebergeburt und Berneuerung, bag wir ihm an Frommigfeit gleich werden, welches bie angefangen, bort aber nach ber Auferstehung wird vollendet werben" Dollinger a. a. D. Anhang S. 22). "Chriftus hat bas Gefet nicht aufgeloft, fonbern bestatigt, felbft gebalten - - bag ere nachmals in une noch aufrichte und une bem Gefet und ibm felbst gleichformig mache." "Leiben lann man für andere und fremde Schuld 45 bezahlen, aber nicht für andere fromm fein - -, nicht seine Frommheit, sondern fein Lot ift bas Subneopfer für unfere Gunbe ec." (ebenb. C. 25). Dabei erklarte er, bag in ber Schrift eine Burechnung ber Gerechtigfeit Chrifti nirgende gelehrt werbe, und die gange Redeweise nur von Luthere falicher Uberfepung der Stelle Phi 3, 9 herrihre. Aus bem bauslichen Streit hieruber wurde balb ein allgemeiner, an dem Begbuffus, Die Straff: 50 burger, Burttemberger und Wittenberger Theologen burch Gutachten teilnahmen und ben man für fo gefahrlich hielt, bag ber Aurfürst August von Sachsen und andere Gurften icon 1569 die gewaltfame Unterbrückung der neuen Regerei forderten. Gine vom Diarkgrafen Georg Friedrich erbetene Abordnung ber Wittenberger Theologen, Die unter Führung Paul Ebers in Ansbach erschien, vermochte Karg nicht umzustimmen. Erst eine mundliche Bers 56 banblung mit bem ingwijchen vom Umte suspendierten in Wittenberg felbft, wobin er fich im Sommer 1570 begab, veranlagte ihn am 10. August 1570 ju einem Wiberrrufe (Unich. Rachr. a. a. D. 771). Rachdem er biefen bor 42 Defanen und Senioren ber frantischen Beiftlichkeit bom 31. Dft. best Jahres feierlich wiederholt hatte, wurde er von Jafob Andreae, ber viel zur Bermittlung beigetragen batte, wieber in fein Ant eingefett. Er ftarb 1576. 60

Lon ihm stammt auch ein "Natchismus, b. i. eine turze Summe christlicher Lehre, twie die in der Kirche frageweise vom nuglichsten gehandelt werden fann" 1564, der mit mehrsfachen Uberarbeitungen, zuerst durch Aux. Laelius, die in den Ansang des 19. Jahrhunderts im Ansbachischen Gebiet gebraucht wurde.

8 Rartemisch. Litteratur: Eb. Schrader, Reitinschriften und Geschichtesorischung, 1878, S. 227 st.; Fr. Delisisch, Bo lag das Paradics? 1884, S. 265 st.; Zvachim Wenant, Karkemisch, sa position d'uprès les découvertes modernes (extr. des mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres 1894, XXII. 2). Her ist die Litteratur vollständig angegeben. Sachan, Reise in Syrien und Mesoporamien 1883, S. 168 st. Außerdem s. die Ausergebenigsberichte am Schluß des Artisets.

Karkemisch lag nach ben keilinschriften jenseits des Cuphrat, also am rechten Cuphratuser, gegenüber von Til Barsip, dem beutigen Biredjik. Der Name bezeichnet entweder jenen beihitischen Staat, der seine Selbsiktändigkeit unter associate Oberhoheit am läugsten gewahrt hat, oder die Hauptstadt dieses Staates, welche in dem ein wenig stromadwarts von Biredjik liegenden Trummerhigel den Djeräbss wieder entdeckt wurde, wo bereits 1872 der Italiener F. Finzi (Rieserche per lo studio dell' antichità Assira, Torino) ihre Lage vermutet batte. Die früheren Identiszierungen mit Circesium oder mit Waddbögh Hierapolis sind auszugeben. Die letzten Notizbuchauszeichnungen George Smiths, des berühmten Entdeckers auf biblisch-babplonischem Gebiete, vom Marz 1876, galten den Trummern von Karkemisch (sie sind teilweise abgedruckt dei Friedr. Delitzich a. a. D. S. 266 f.). Das tödliche Fieder, das während der Arbeiten in Djeräbss ihn besiel, raffte ihn am 19. August 1876 babin.

Karkemisch ist die hebraische Schreibung. Die Asspreiben Kar-ga-mis ober Gar-ga-mis, die Agypter ebenfalls mit Schwankungen in den Relauten Ker-ke-mes.

25 Der moderne Name des Ortes Djirbas, Plur. Djerable ist eine mit dem griechischen Ergewass und Quwass, vgl. G. hosmann, Auszuge aus sprischen Atten verhicher

Martbrer, 1880, G. 161 ff.

Innerhalb der bisker durchforschten Keilschriftbensmäler liegt die älteste Erwähnung von Karsemisch auf den ersten Taseln des jüngst veroffentlichten II. Bandes der Cuneisorm zo Texts from Badyl. Tablets vor: hier wird aus der Zeit Ammizadugas (c. 2200) v. Chr.) das Gewicht von Karsemisch wiederholt erwähnt, und zwar dasselbe Gewicht, nach dem noch in assprischer Zeit gerechnet wird. Diese an sich geringsügigen Angaben illustrieren die Thatsache, das Marsemisch, an dem noch die heute einzig benühren Marawanenübergang des Euphrat gelegen, schon in den ältesten Zeiten der badylonischen Geschichte, wie es aus afsprischer Zeit längst bekannt ist im den geschicktlichen Dolumenten von Rieneveh aus Asurbanipals Zeit wird mit Borliebe nach der "Aline von Karsemisch", manü Sa Gargamis, gerechnet), tonangebender Handelsplat war. In dem Bereich der ägyptischen Inschriften ist die Erwähnung der Stadt Karsemisch dieber nur sür die Die W. Muller, was Meichen Reiches nachgewiesen. Immerbin fällt die älteste unter den Stellen, die W. Muller, aus Misch und Europa, S. 263 und 269 sür die ägyptische Rennung von Karsemisch ausstührt, in die Zeit Thutmosis III. (c. 1500) v. Chr.) und Amenophis III., die jungste in die Zeit Ramses II. und III. (1325 bis e. 1260).

In ben affprifden Ariegsannalen wird Karfemifd querft bei jenem Eroberungsunge Tiglatpilesers I. (um 1110), ber bis an die phenigische Rufte führte, erwähnt : "Bon ber 46 Gegend bes Landes Gudi bis nach Rartemiich im Sethiterlande plunderte ich an einem Tage." Daniale tvar bie Dacht bes alten hethiterreides bereits burch neueinwandernde Boller (burch die stammverwandten Rummuch, nach benen fpater die Landschaft Rommagene ihren Namen hat, Die Rastu, beren Name vielleicht mit ben Moldern ibentisch ift, die Tabal u. a. m.) gebrochen. Spater baben aramaifche Gorben die Berwuftung vollenbet. 50 Als Alurnagirpal 877 "auf Mabnen von Tiersellen" ben Tigris überschritt und in Rarte-mild sein Lager aufschlug, reprasentierte ber hetbiterstamm von Kartemisch ben letten Rest ber alten Sethiterherrlichfeit. Durch fluge Nachgiebigfeit wußte er feine relative Gelbitftanbigfeit noch weiter zu wahren. Konig Sangara brachte feinen Tribut und ließ ce gescheben, bag Afurnagirpal beim Abzug eine jur Stadtbefagung geborige Reitertolonne bem affprifden Beere einreibte. Rach einem miggludten Berfuch, gegen Calmanaffar II., den Rachfolger Murnasupale, eine Emporung anguzetteln, gablte er eiligft Kriegeenticha= bigung und ichiefte feine Tochter in ben Sarem von Rinevel. Unter einem Romia Biffrie erreichte ben Staat Rurlemijd bas Goldud. Roch im Sabre 738 hatte es Biffris verftanden, fich ben affprischen Großtenig (Tiglatpilefer III.) burch Geschenke geneigt zu machen. Als er aber 21 Johre später unter Sargon im Vertrauen auf Bundesgenossen versuchte, die assprische Oberhobeit abzuschütteln, wurde "Gargamis, das böse Hethiervoll" niedergeschlagen und Pistris gesangen genommen (717). Jes 10, 9 stellte diese Niederlage von Karsemisch nehst der anderer Städte den Juden als warnendes Exempel din. Unter Sanderid wird Karsemisch wiederholt als assprische Proding erwähnt. In der Weltgeschickte ssollte die Stadtgegend noch einmal eine große passive Rolle spielen. Die Proding war Schauplat der Untscheidungsschlacht, durch die dem Siegeszuge Nechos ein Ziel gesopt wurde (spätestens 605) und der Konig Josia von Juda den Tod sand; s. Jer 46, 2,

val. 2 Cbr 35, 20, III. Esra 1, 28 ff.

Die Ausgrabungen im Trümmerbügel von Tjerabks (Abbildung und Blan des Ruinen- 10 selds s. b. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité IV, Additions, p. 810 s.) sind nach George Smiths Tode wiederholt aufgenommen worden. Sachau (Reife in Svien und Welepotamien S. 168 s.) sand den englischen Konsul von Aleppo, Mr. Henderson, mit Ausgrabungen beschäftigt und beschreibt selbst die Ruinenstätte. Henderson ist inzwischen freiwillig aus dem Leben geschieden. Über das Geschäftseiner Auf- 15 zeichnungen konnte der Berfasser wenig in Ersabrung dringen. Mitteilungen uber die Aussgrabungen und Abbildungen sinden sich im Graphic vom 11. Dez. 1880 (Perrot et Chipiez reproduzieren die Bilder a. a. D. Fig. 390 s.) und in American Journal of Archaeology IV (1888) S. 172 st. Blate III und IV (auf Plate IV ist das bei Perrot et Chipiez Fig. 391 gegebene Bild bedeutend verhesser). Die hethitischen In- 20 schriften aus dem alten Karlemisch sind zum Teil neu kollationiert von Messerighmidt im Corpus inseriptionum Hethiticarum (Mitteilungen der Borderssiat. Gesculfchaft, Heft III sür 1900) soeden (Februar 1901) verössentlicht worden.

Karlfiadt, Andreas, geft. 1541. - Von Karlftadis zahlreichen Schriften liegen brauchbare Meudende nicht vor. Eine größere Zahl seiner Breise sind verössentlicht von 25 Otearius Serinium antiquarium, Halao 1671. — Aus der Litteratur über ihn ist zu neusen: Köhler, Beiträge zur Ergänzung der deutschen Litteratur, 1792. I, 1—162. II, 239—269; Erdam, Geschichte der protessanzung der deutschen Litteratur, 1792. I, 1—162. II, 239—269; Erdam, Geschichte der protessanzung der deutschen Litteratur, 1792. I, 1—162. II, 239—269; Erdam, Geschichte der Freisen Litteratur, 1792. I, 1—162. II, 239—269; Erdam, Geschichte der Litters Bedeutschen Litters Bedeutschen Litters Bedeutschen Litters Bedeutschen Litters Bedeutschen Litters Bedeutschen Litters Litte

Anbreas Bobenftein von Karlftabt, feit etwa 1521 nach feinem in Franken am Main, einige Stunden von Wurzburg entfernt gelegenen Geburtsorte furzweg Marlftabt genannt, oft um bas Jahr 1480 geboren. Die bisberige Unnahme, bag Rarlftabt auf außerbeutichen Univerfitaten feinen alabemifchen Studien obgelegen babe, berubt auf einer Bertvecholung mit feiner späteren Romreife. Er bezog im Wintersemefter 1499/1500 bie Universität as Erfurt, auf ber er nach Erlangung bee Baccalaureate in artibus bie 1503 verblieb, und fiedelte in biefem Sabre an Die Rolner Universität über. hier trat er in Die Montanerburfe ein, beren ftreng thomistische Unschauungen er fich zu eigen machte. Im Minterfemefter 1504 5 manbte fich Karlftabt nach ber neugegrundeten Wittenberger Uniberfitat, an ber er fich balb ale philosophischer Lehrer einen bebeutenben Ruf erwarb. In seinen 60 scholastischen Schriften (de intentionibus 1507, distinctiones sive formalitates Thomistae 1508) befännst er, ein eifriger Bertrezer der via antiqua, die fritische Erkennunge lebre ber Neuneminalisten, insbesondere Came, und tritt für bie unbedingte Autorität bes beiligen Thomas ein. Geine Lehrtbatigfeit brachte Marlftabt reiche Anerkennung. Bis jum Babre 1510 batte er alle alabemifden Grabe, einfallieflich bes theologischen Dotto: 56 rate, erworben. 1508 erhielt er ein niederes Ranonitat an bem ber Universität intorporierten Allerbeiligenftift, und nach ber im Jahre 1510 erfolgten Rudfehr Trutfetters von Bittenberg nad Erfurt bas Archibiatonat, Die gweitbichfte Bralatur am Allerheiligenftifte. Diefe mit betrachtlichen Ginnahmen verlnimfte Stellung legte ibm einerseite firchliche Obliegenheiten auf - er belleibete ale Archibiaton bas Amt eines Bredigers an ber Stifts- en firche und mußte einmal wochentlich Melje halten — und verpflichtete ihn zugleich zur

regelmäßigen Abhaltung von theologischen Borlefungen an ber Univerfität.

Im Jahre 1515 verließ Karlstadt, ohne dazu von der Universität und dem Kursfürsten ermächtigt zu sein, Wittenderg und begab sich nach Rom. Er gab vor, damit ein 5 mehrere Jahre früher in Todesgesahr gethanes Gelübbe erfüllen zu wollen, benutzte aber seinen Aufenthalt in Rom dazu, Jura zu studieren, und ward hier zum Doctor juris utriusque promodiert. Zu diesen so spat aufgenommenen zuristischen Etudien ward karlstadt wesentlich durch den Bunsch getrieben, die Anwartschaft auf die erste Prälatur am Allerheiligenstiste, die Propstei, zu erhalten, deren Inhaber Jurist sein mußte — wie er zo sich denn auch spater nach Erledigung dieser Stelle um sie, wennschon vergeblich, beward.

Balb nach Karlstadts Rücklehr von Rom ist sein Bruch mit der Scholastik grundssätzigen. Da er selbst in seiner Schrift "Von papstlicher Heiligkeit" mit Entrüftung viele Beobachtungen in Rom über die Vertweltlichung des Kapstums mitteilt, liegt die Annahme nahe, daß solche Eindrucke ihn zur Absehr von der Scholastik und zur Vertsimmerlichung seiner religiösen Anschauungen mit bestimmt haben. Die von Kolde und Brieger neuerdings sast gleichzeitig wieder ausgesundenen 151 Thesen Karlstadts vom September 1516 enthalten bereits die Grundzüge seiner späteren Theologie. Die Scholastister und Aristoteles werden besämpst (These 37, 143); die Lehre von der Killensunsabigseit des Menschen zu Gott zu gelangen und von der Ausschließlichseit des Wirtens gottlicher gratia dei dem Erlösungsvorgange wird, auf augustinischer Grundlage, mit einer Entschiedenheit vorgetragen, wie wir sie in gleichzeitigen Außerungen Luthers nicht sinden. So ist eine direste Abhängigseit Karlstadts von Luther nicht anzunehmen. Beide Männer haben sich seit Ende des Lahres 1516 gegenseitig bekruchtet wobei es freilich zu einem

perfonlichen Greundschaftsberhaltniffe gwischen beiben nicht getommen ift.

Die Angriffe, die Ed in seinen Obelisei gegen Luthers 95 Thefen gerichtet hatte, veranlagten Karlftabt im Frühjahre 1518 jur Beroffentlichung einer umfangreichen Thefenfammlung, Die einen Querichnitt feiner bamaligen theologischen Befamtanschauung giebt. Besonders darafteriftisch ift Mariftadts Stellung jur heiligen Schrift, ber er ale religioser Erfenntnisquelle bie unbedingtefte Autorität juweift. Alle Interpretationegrundfat ftellt w er hier noch die buchstäbliche Worterflarung auf. Auch findet fich in den Theien schon ber während ber Leipziger Disputation von Luther aufgenommene Gersoniche Sat. daß auch ein Konzil irren könne. Auf den von Ed in einer Gegenschrift gemachten Borschlag, über das Verhaltnis der Gnade zu den guten Werfen offentlich zu disputieren, ging Karlstadt willig ein. Diese Disputation fand zwischen Karlstadt und Ed zu Leipzig 25 am 27., 28. Juni, sowie am 1., 3., 14. und 15. Juli statt. Als Dialektiker zeigte sich Karlftabt bem Ed nicht immer gewachfen, und ber rein bogmatifche Wegenstand vermochte entfernt nicht bas allgemeine Interesse zu erweden, wie die Disputation Luthers und Eds über die Autorität des Bapfitums. Aber für Karlftadts innere Entwickelung hat die Leipziger Disputation eine abnliche Bebeutung gehabt wie für biejenige Luthers. Geit 40 jenen Tagen bat fich Karlftabt in fteigenbem Dafe bas Bewuftfein ber Unvereinbarteit feiner Überzeugungen mit ber herrschenden Rirchenlehre aufgedrängt. Bunachft legte er nochmals feine Unichauung von ber alleinigen Birtiamleit ber erlofenben gottlichen Gnade, ber gegenüber ber Denich fich rein empfangend verhalte, in brei polemischen Schriften gegen Ed fest. Freilich wird - was Rarlftabt spater felbst bedauert - in ihnen burch 45 leibenschaftliche, personliche Ungriffe auf seinen Gegner bie fachliche Behandlung bes Gegenftanbes oft beeintrachtigt.

Im Jahre 1520 eröffnete Karlstadt den Kampf gegen Einrichtungen der katholischen Kirche, denen ein werkheiliger Beigeschmack anbastete. Hatte er noch während der Leipziger Disputation in der Ablasstage einen zurückaltenden Standpunkt eingenommen, so detont och jest in der Polemik gegen den Annaberger Franziskanergnardian Seiler die Wertlosigskeit alles Ablasses. In einer zweiten Schrift wendet er sich gegen den Nitzbrauch, der mit geweilstem Wasser und mit geweihtem Salz getrieben würde. Gleichzeitig legte er in der umfangreichen Schrift De ennonieis seripturis die Ergednisse seine Untersuchungen über die Schriften des alten und des neuen Testaments nieder. So weit die Kritik deren Schriften, Verfasserschaft und Überlieserung betrifft, steht Karlstadt ihnen mit einer der merkenswerten Seldsständigkeit gegenüber. Aus Grund sprachlicher Indizien leugnet er, das Woses der Verfasser der fünf Bücher Wosse gewesen sein könne, und im Anschlug an den Kannon des Hierondums stellt er nach dem Grade der Sicherheit der Überlieserung drei Gruppen von Schriften aus. Aber an der Aerbindlichkeit des im duchstäblichen Sinne verstandenen Inhalts der Schriften wagt er nicht zu rutteln. Darum nimmt er auch

Rarlftadt 75

die Autorität des Jasodusbrieses, tropdem er ihn in der von ihm ausgestellten Rangerdnung der Schriften an letter Stelle aufführt, gegen die Angrisse Luthers — ohne

beifen Ramen ju nennen - mit Entidicbenbeit in Gout.

Auf die gegen Luther gerichtete Bannbulle hatte Ed auch Karlstadts Namen gelett. Bor die Entscheidung gestellt, zu widerrusen oder den Bruch mit der Kirche endgiltig zu bollzieben, rang Marlstadt sich zu dem Entschlusse durch, die betretene Bahn weiter zu schreiten. Sein "Misse von der allerböchsten Tugend Gelassendeit" vom 11. Okt. 1520 legt von diesem inneren Kampse ein schones Zeuguns ab. Zugleich offenbart es — in noch stärserem Maße als Karlstadts erste deutsche Schrift aus dem Jahre 1519 — starke Beeinstussungen durch mystische Anschauungen, sür deren Ausnahme die augustinische Genadenlehre die Disposition geschaffen hatte. Schon am 17. Oktober 1520 erschien seine Schrift "Bon papstlicher Heiligkeit", die eine Menge von Zügen papstlicher Verweltlichung dietet, aber an monumentaler Kraft den Verzseich mit Luthers Schrift "An den christsichen Abel deutscher Nation" nicht auszuhalten vermag. Danach trat eine längere Nuhes pause in Narlstadts schriftkellerischer Thätigkeit ein.

Im Mai des Jahres 1521 solgte klarstadt einem Ruse des Königs Christian II. nach Danemart, wo schon seit Ende 1520 sein späterer Gesinnungsgenosse Martin Reinsbard im resormatorischen Sinne gewirkt hatte. Die Gründe, die Kolde mit Rachbruck gegen Karlstadts danischen Ausenthalt geltend gemacht hatte, hat er selbst später als nicht stichvaltig anerkannt. Da in dem gesklichen Geseh Ehristians II. dom 26. Mai 1521 20 schon den Bischen die Berehelichung unter Berusung auf Baulus (1. Ti) mit derselben Begrundung gedoten wird, die Karlstadt einen Monat später in seiner Schrift De coelidatu vorträgt, so erscheint eine Teilnahme Karlstadts an der sirchlichen Gesehgebung Christians II. zweisellos. Aber schon wenige Wochen nach seiner Ankunft in Kopenhagen muste er dem vereinigten Widerstande des Abels und der Geststlichkeit weichen, die noch mehrere 25 Labre später Ehristian II. Karlstadts Begünstigung zum Borwurf machen ("Doctorem

Carlestadium, fortissimum Lutheri athletam, enutrivit").

Am 24. Juni weilte er wieder in Wittenberg und gab an diesem Tage gleichzeitig seine beiden Schriften "Von den Empfabern Zeichen und Zusag des herligen Sacraments" und "Von Gelähden Unterrichtung" heraus. In der ersteren hält er — ebenso wie in 80 den übrigen während des Jahres 1521 geschriedenen Abendmahlstraktaten — noch an der leiblichen Gegenwart Shrift im Sakrament sest, sieht in ihr aber nur ein Zeichen der gottlichen Berheißung. Die zweite, wenige Tage später auch lateinisch herausgegebene Schrift befürwortet die Ausbedung der Mönchsgelübbe und insbesondere des Cölibats, wosiur ubrigens bereits einen Monat früher Bartholomäus Feldsirch in einer Abhandlung ab eingetreten war. In Zusammenhang mit den sogenannten Wirtenberger Unruben dürsen dress Schriften nicht gebracht werden, da die auf eine Resorm der Messe abzielende Beswegung von den Augustunern, auf die Karlstadt als Kleriker keinen Einstuß hatte, auszung und erst vier Monate später, im Ottober 1521, einsehte.

Während in der Abhandlung über die Gelübbe Karlstadt noch Borschriften des alten w Lotamentes als im buchstäblichen Sinne giltig und bindend hingestellt hatte — so die Ablosung des Monchsgelübbes mit 50 oder 20 Sielos nach Le 27 , vertritt er in der am 30. September 1521 erschienenen Schrift De legis litera sive carne et spiritu anen völlig neuen Interpretationsgrundsab, der für die weitere Entwicklung seiner Theologie von großter Bedeutung wurde. Neben das buchstäbliche Verständnis der Schrift is stellt er ein ihren tieseren Sinn ersassendes geistiges, das auf göttlicher Inspiration beruhe. Bon dier aus ergaben sich später gewisse Berührungspunkte der Karlstadtschen Anschungen

su benen ber Schwarmer.

Der Stellung Karlstadts in den Mittenberger Unruhen und seiner Thätigkeit während Luthers Abwesenbeit auf der Bartburg ist eine vielsach irrtümliche Beurteilung wider- so sabren. Als die Augustiner Ansang Oftober 1521, ihrem Krior den Gehorsam verzweigernd, nicht mehr Messen abhalten wollten und die Austeilung des Abendmahls sub utraque specie forderten, ward einer Kommission von vier Theologen, zu der auch Karlstadt geborte, die Untersuchung der Angelegenheit seitens der Universität übergeben. Am 17. Oftober sand unter seinem Lorsinge eine Disputation statt, die eine grundliche Auss so sprache über die sur und gegen das Lorgehen der Augustiner sprechenden Gründe besweckte. Gegenüber der entschiedeneren Haltung Melanchthons vertrat Karlstadt den Standspunkt, daß eine Abschaffung der Messen Sinne ward an den Kurstürsten in einem von wieden Prosessoren unterschriedenen Gutachten berichtet. Als die Erregung nicht nachließ, so

juchte Karlstadt am 10. Dezember in einem Sendbrief "Ich bitt euch Brüder, daß ihr allesant ein Meinung reden wollt" die Gemitter zu beruhigen. Das Evangelium solle für alle die Richtschnur des handelns abgeben. Nichtsdestoweniger kam es fortgesetz zu Ausschreitungen. Der Augustinerprior held und ein Teil der Stiftsberren am Allers beiligenstist suchtsachten Friedrich den Beisen zum scharften Borgeben gegen die Unruhestister seht baudtlächlich Studenten zu bestimmen. Dem gegenüber war es die Meinung aller nanhasten tweologischen Prosessioren, daß man durch entgegenkommende Reformen die große Erregung der Bevölkerung beschwichtigen nuisse. Sie brackten diese Anslicht in einem neuen Gutachten zu sehr entschiedenem Ausdruft. Angesichts der Unenschlossendit id des Kursückten die in den Kirchen widrend des Messelessen stattsanden, entschloss sich Karlstadt dazu, den entscheidenden Schritt zu thum. Am Beilmachtstage teilte er, nachdem er in einer Bredigt die Nortschalben in den Kirchen Schritt zu thum. Am Beilmachtstage teilte er, nachdem er in einer Bredigt die Nortschalben unter beidertei Gestalt einer ungebeuren Menschennenge aus. Das Lorgehen Karlstadts sand, wie beispielesweise die gleichzeitigen Briefe des Justus Jonas beweisen, die Billigung

aller evangelisch Befinnten.

Ron Diesem Augenblicke an war Karlftabt als Tubrer ber reformatorischen Bewegung in Wittenberg stillschweigend anerkannt. Als solcher glaubte er bei einer Reform ber Abendmablofeier nicht stehen bleiben zu können. Um bie Wende des Jahres 1521 22 20 wurden die Ohrenbeichte, die Elevation der Hostie und die Fastengebote abgeschafft. Um 26. Dezember 1521 verlobte fich Rarlftadt mit Anna von Mochau, einer febr jugenblichen Abeligen aus bem bei Wittenberg gelegenen Dorfe Segrena - ein Schritt, mit bem er die bereits früher mehrfach erfolgten Durchbrechungen des Colibats feinerfeite gut bieg. Un ber Feier feiner Sochzeit, Die am 19. Januar 1522 ftattfand, nahmen ein großer Teil ber Universitäteprofessoren, sowie Wittenberger Ratsberren teil. - Auf Die Runbe von den Borgangen in Bittenberg erfchienen Ende 1521 baselbft Die fog. Zwickauer Propheten. Aus der Schilderung, die ein Anontmus (bei Strobel, Mifcellanea V) von ibren phantaftischen Bielen giebt, erhellt, bag Rarlftabt mit ihnen bamals taum Gemeinichaft gehabt haben tann. Erft fpater, feit Enbe 1522, ift er mit einigen von ihnen, 30 auch mit Ihomas Munger, in brieflichen Berfehr getreten. Martftabt ging in feinen Dagnahmen vielmehr gunachst aufe innigfte gand in Sand mit bem Wittenberger Rate, ben er als die Oberbehörde fur die firchlichen Angelegenheiten ber Stadt angesehen bat. Auf Rarlftadts Einfluß ift der Erlaß der Ordnung ber Stadt Wittenberg vom 24. Januar 1522 jurudzuführen, durch welche bas Bermogen der Stiftungen, Bruderschaften und 35 Rlofter für Zwede ftabtifcher Armenpflege boch unter ausfommlicher Berforgung ber bisherigen Inhaber in Unspruch genommen wird. Balb barauf eröffnete Karlftabt in feiner Schrift "Bon Abthung ber Bilber", Die burch bie Erregtheit bes Tones von feinen übrigen Beröffentlichungen aus Diefer Zeit einigermaßen absticht, ben Nampf gegen bie Bilber in ben Rirchen, in beren Berebrung er einen Untrieb jur Rudfebr in Die fatho-40 lifche Wertheiligfeit erblidte. Die Folge war, daß ber Wittenberger Rat Die Begnahme ber Bilber aus ben Rirchen anordnete. Dabei fam es zu einigen, übrigens geringfugigen Ausschreitungen, Die ber Rat ebenjo wie Harlifabt aufs scharffte verurteilte.

Alle diese Anderungen im Mustus batten das starte Missallen Friedrichs des Meisen erregt, der besonders über die Abschaffung der katholischen Messe aufgebracht war. Kon 28 Karlskadt und Melanchthon wurde Mechenschaft verlangt. Melanchthon stigte sich sogleich; Karlskadt versprach, nachdem er die ihm wesentlich erscheinenden Mesonmen durchgeset hatte, am 14. Februar 1522 gleichsalls, von weiteren Reuerungen abschen, und salls es nicht geschabe, willig darum Strafe leiden zu wollen. Doch Friedrich der Weise wünschte dem alten Mustus in vollem Umsange wieder bergestellt zu sehen. — Luther dielt es auf die Munde von den einschnenden Wittenberger Vorgängen nicht länger auf der Wartburg. Nach seiner Ansunst in Wittenberg schanz gelang es ihm, Marlskadt in seiner führenden Stellung zu erschuttern und seine Mesonmen unter dem Hinnesis daraus, daß man die Schwachen schonen musse, wieder rückganzig zu machen. Das Abendmahl sud una specie wurde wieder eingesubrt, desgleichen die Elevation der Hospie, die die dar Prosession an der Weitzelber und karlstadts Tode (1511) in Wittenberg verbebalten wurde. Karlstadt blied zwar Prosesson an der Beitziger Prosessor, verlor aber allen Einfluß. Als er im April 1522 gegen den Verpägiger Prosessor, das den Besteiligten son der Umwerstat sonnosiert und vernächte, ein Vergeden, das den Besteiligten spaar seitens Friedrichs des Weisen deutliche Winstelligung zuzog.

Da Rarlftadt fo bie Moglichfeit genommen war, praftifc zu wurfen, wibmete er fich

Rarlfindt 77

junächkt gang der ibeelogischen Spekulation. Dabei knipfte er an die in seiner Schrift De legis litera sive earne et spiritu erstunglig ausgesprochenen Gedanken an. Instem er in der Gelassendeit (im aktiven Sume: dem Berlassen alles Areatürlichen) die norwendige Boraussehung der Mitteilung gerklichen Auschauungen. Doch unterscheidet bind Karlstadt von den Mystifern dadurch, daß er sich nicht an den kontemplativen Schwelgen in der Bereinigung der Seele mit Gott gerügen laßt, sondern — auf der Grundlage der spirituelt verstandenen Vorschriften des alten und neuen Testaments — situlde Normen sir die verstische Bethätigung der neuen Idverzugungen ausstellte. Aus dem Verlangen, alle Mittelinstanzen, die sich in den religiösen Versehr zwischen Gott und 10 den Menschen einschweben, auszuscheiden, versieht es sich, daß Aarlstadt nicht nur der Geistlichteit den Charatter indeledilis bestritt, sondern sie die besonderen Stand überdaupt nicht mehr anerkennen wollte. Er selbst erklärte, niemand mehr zu einem theologischen Grade zu promodieren, nannte sich seit 1523 "ein neuer Lai", segte sein geistliches Geswand ab und brachte mehrmals längere Zeit als Bauer in Segrena dei den Vertwandten 16

feiner Frau zu.

Alle Ardibiaton bes Allerbeiligenftiftes bezog Rarlftabt bie Ginfunfte ber Pfarrei Delamunde, von benen er nur bie Begablung eines Bilars, ber an femer Statt die firchlichen Obliegenheiten in ber Orlanninder Barochie ju vollzieben hatte, bestreiten mußte. Da Rarlftadt fich bagegen straubte, Deffen zu lefen, wozu er als Stiftsherr verpflichtet war, 20 und da ihn, bet der scharfen Kontrolle, die an ihm genbt wurde, die Abhaltung von Universitatsvorkehungen in innere und außere Konflike führte, wünschte er die Pfarrstelle in Orlamunde, deren Ginfunfte ihm gufielen, perfonlich ju verwalten. Der bisberige Bitar Ronrad Glipfc batte fich bei ber Gemeinde unmöglich gemacht, und auf ihren Antrag batte Bergog Johann ihn in einem formlichen Bertrage mit Martstadt gum Bergichte auf 26 feine Stellung zu bestimmen vermocht. Doch bielt bie Universität und bas Mavitel mit ber Anerkennung Karlftabts als Delamunber Pfarrer gurud. Bon ber Gemeinde berufen, und fpater - auf Grund paulinischer Boridriften - formlich gewahlt, war Karlfladt icon feit Mitte 1528 ale Biarrherr in Orlamunde thatig, aber er fucte gunachst auch noch feinen Berpflichtungen als Professor nadzulommen, was zu baufigen Reisen nach so Wittenberg führte. Geit dem Diai bes Sahres 1524 fcheint er indeffen bauernd in Orlamunbe geweilt ju baben. Die Reform bes Gottesbienstes vollzog er etwa in bemfelben Umiange, wie zwei Sahre fruher in Wittenberg. Taglich erflarte er ber Gemeinde bie Apolielgeschichte, Sonn: und Feiertags bas Evangelium Johannis. In ber weiteren Entwidelung feiner Lebre gelangte Rarlftabt bagu, ber Taufe und bem Abenbinahl ihre Be- 36 deutung als saframentale Borgange abzustreiten. In Predigien bat er seiner Gemeinde diese Unichauungen vorgetragen, aber in seinen, von Michael Buchfiehrer in Jena gedruckten Edriften, die während der Orlamtinder Zeit entstanden, finden fich Angriffe gegen die Rindertaufe nicht und gegen die leibliche Wegenwart Chrifti im Saframent nur an einer furgen Stelle (in "Bom Prieftertum und Opfer Chrifti"), wogegen er, unter ftarter Be- 40 tenung Des allgemeinen Prieftertume, Die fatholische Meffe icharf befämpft. Gegen Luther polemifiert Rarlftabt grundiaglich nur in einer Schrift aus jener Beit, in bem furgen Sermon: "Berftand des Borts Bauli 3ch begeret ein Berbannter fein." Sier wendet er fich, obne Lutbers Ramen zu nennen, gegen die gefahrlichen Konfequenzen, zu benen ane Uberspannung des Grundsanes ber Schonung ber Schwachen führen konne. 3m 46 ubrigen bezweden Rarlftabte, vorwiegend für feine Gemeinde bestimmiten Traftate tvefentlich, Die Netwendigleit innerer Sammlung und Beiligung zu predigen, die Borbebingung fur Die rechte geiftliche Empfangnis ber gottlichen Gnabenwahrheiten fei. Er bebient fich bierbei vielfach - wie fcon in ben erften feit 1522 entstandenen Schriften - einer merktwurdigen, ber Doftif entnommenen Terminologie.

Politische oder soziale Programmsorderungen hat Karlstadt aus seinen theologischen Anschauungen nicht abgeseitet. Als Düngere Umtriede in Allstädt einen bedenklichen Umsang annahmen, mahnte ihn Karlstadt in einem Briese vom 19. Juli 1524 zur Raßigung (gedruckt bei Seidemann Thomas Münzer S. 128) und bald darauf sagten sich auf seine Veranlassung die Orlaminder in einer auch im Oruc erschienenen Schrift so von den Allstadtern sommlich sos. Immerhin waren Trennungspunkte zwischen Wittensberg und Orlaminde reichlich vorhanden. Insbesondere verletzte in Wittenberg die eifrige halt, mit welcher die Orlaminder an die Beseitigung der außeren kirchlichen Geremonien aingen. Auch die Art, wie alle Gemeindemitglieder ohne Unterschied des Standes sich in Orlaminde selbsisstandig religies bethätigten, erregte bei den Wittenbergern Vedenken.

Bu gewaltsamem Einschreiten trieb ber damalige Rektor der Universität Kaspar Glab, bei dem nicht ganz lautere Beweggründe maßgebend gewesen zu sein scheinen. Er beadsichtigte sich selbst in den Besig der Pfarre zu sehen. Als er dies Ziel erreicht hatte, zeigte er sich so bequem und lässig, das bereits im nächten Jahre die Universität beim e Kurfürsten über ihn dittere Alage führte. Auf Glabens zunächst an Spalatin gerichtete Lorstellung hin wurde Luther veranlaßt, persönlich gegen die Zustände in Orlamünde einzussigkreiten. Auf der Reise dahin traf er in Jena am 22. August 1524 mit Karlstadt zusammen, bei welcher Gelegenheit Marlstadt auf Luthers Ausschaften führte Anwesenbeit is in Orlamünde sührte bei der ungeheuren Aufregung der Bewölkerung zu unerquicklichen Ausstritten: ohne etwas ausgerichtet zu haben verliek Luther das Städichen.

Auftritten; ohne etwas ausgerichtet zu haben verließ Luther bas Stadtchen. 3m Ceptember 1524 warb Rarlftadt mit Beib und Rind bes Landes berwiefen. Auch feine Unhanger Martin Reinharb, Brediger in Jena, und Gerhard Besterburg, Rarlftadte Schwager, mußten bie turfurstlichen Lande verlaffen. Für Karlftabt folgte eine Beit 15 voller Entbehrungen und perfönlicher Gefahren, in welcher er gleichwohl eine erstaunlich rege schriftstellerische Thatigkeit entwidelte. Jest erst erschienen seine fünf Traktate, in benen er die Gegenwart Christi im Abendmahl leugnet, jest erft die radikalite seiner Schriften "Db man gemach faren soll." Der Ton dieser Schriften ist — was die Rarlstadt wiberfahrene Behandlung begreiflich macht — sehr erregt und gang verschieben von 20 bem seiner früheren Beröffentlichungen. Wahrscheinlich von den Waldensern übernahm er Die eigentümliche Auffaffung, daß Chriftus mit bem rooro auf feinen eigenen Leib beute. Die Grunde, mit benen er biefe Interpretation ju beweifen fucht, find bor allem nach ber grammatifden Geite bin unbrauchbar. Aber Marlftabt ftellt biefe grammatifde Begrundung nicht in den Dlittelpunkt feiner Beweisführung. Bielmehr ift ihm der auf Grund einer forg-26 faltigen Bergleichung ber Schriftstellen bersuchte Rachtveis bas Rejentliche, bag bie Unnahme ber leiblichen Begenwart Chrifti im Biberfpruch ju ben Grundvorausfetungen driftlicher Lehre ftehe. Für biefe Überzeugung trat Karlftabt, wohin er gelangte, in leibenschaftlicher Predigt ein und fand mit ihr nicht nur bei ber Maffe, sondern auch bei vielen Geiftlichen großen Anklang, wennschon es auch an Widerspruch nicht fehlte. Im Oktober 30 1524 weilte Marlftadt in Strafburg, bann borübergebend in Beibelberg, Burich, Bafel, Edweinfurt, Migingen, Nordlingen. Gin Bejuch an ben Markgrafen Rafimir bon Undbach, fich in feinem Lande aufbalten ju burfen, wurde abschlagig beschieben. Dagegen fand er für langere Zeit einen Wirkungolreis in Rothenburg ob ber Tauber. Sier wußte er burch feine Predigt ben größten Zeil ber Bürgerschaft mit fich fortzureißen. Wabrend as feines Aufentbaltes in Rothenburg brach ber Bauernfrieg aus; auch jest ließ fich Karlftabt, im Begenfat ju einigen anderen, bon feinen ibeen beeinflußten Bredigern ber Stadt, in Die politischen Birrniffe nicht ein. Bon ber Stadt als Unterhandler an Die Bauern abgefandt, fuchte er biefe - natürlich vergeblich - verfohnlich zu ftimmen, woburch er fich bei ben Bauern migliebig machte.

in ivelcher Karlstades gesante theologische Anschauungen einer vernichtenden Kritif unterworsen und dem Gespott preisgegeben wurden. Karlstadt antwortete von Rotbenburg aus
in drei Schriften, von denen die dritte "Anzeig ellicher Hauptartikel Christlicher Lehre"
insolge ihrer aller Orten erfolgten Konsistation außerst selten ist. Sie enthalt eine zuin sammensassende Darlegung der Karlstadtschen Anschauungen und bezeichnet den vorher und
später nicht wieder erreichten Hobepunkt seiner schriftelkerischen Ibatigkeit. Karlstadt dekampst die centrale Stellung, die in Luthers Theologie der Sündenbegriff einnehme,
rechtsertigt sich gegen die Borwürfe, die Luthers Theologie der Sündenbegriff einnehme,
rechtsertigt sich gegen die Borwürfe, die Luthers gegen seine bäuerliche Kleidung und Lebenstweise erhoben batte, und betont die Rotwendigkeit, daß die christliche Freiheit und
so Gerechtigkeit in guten Werken Fruchte zeitige. "Die zu Werken treiben, die treiben nicht
darum zu Werken, daß das Gewissen durch die Werke gerecht werde, sondern daß sich
bie Freiheit zu Gottes Herrlichkeit erweise und daß der Rachte angezündet werde, Gott

Alls nach der Besiegung der sübdeutschen Bauern auch Rotbenburg von Markgraf 56 Nasimir eingenommen wurde, gelang es Marlindt, auf dessen Gesangennahme ein Preis gesett war, nur mit Mühr zu entsemmen. Die Fahrnisse auf seiner Flucht von Notbenburg nach Frankfurt und der Zusammendruch seiner Hospinungen erschütterten seine Rieberstandskraft. Er dat von Frankfurt aus Lutder demutig, ihm die Midsebr nach Sachsen bei Aurfurst Johann zu erwirsen. Lutder, der Mitleid empfand, erfüllte seine Bitte, und so nachdem Karlstadt in einer von Lutder mit einer Lorrede versebenen Schrift (Juli 1525)

Rarlftadt 79

er nach Wittenberg. Hier wurde ihm zur Pflicht gemacht, jede lehrende und predigende Tbätigkeit zu unterlassen, überhaupt unterlag sein Thun strenger Beaussichtigung. Markstadt weilte zunächst in Segrena, dann seit 1526 im Dorse Bergivis, wo er als Bauer sich seinen Unterhalt verdienen mußte. Noch vor Jahreosrist hatte er bei der Bewirts sichaftung seines Gutes sast sein ganzes Vernögen augeseht und siedelte nun nach dem Stadtchen Kemberg über. Hier fristete er als Krämer ein kümmerliches Dasein. Der auf ibm lastende gesistige Druck ward ibm unerträglich. Als er gezivungen werden sollte, eine Schrift gegen Jivingli und Dekolampad zu versassen, protestierte er gegen biese Verslangen. Markstadt nahm nunmedr seinen früheren Widerruf zurück und legte wiederbolt, so doch obne Eindruck zu unahen, seine abweichende Mennung dem Kursürsten dar. Ann 12. Mugust 1528 schried er an ihn: "Flahrlich, daß ich D. Martini Dpinion vom Sastrament mit gutem Gewossen, sist mir so moglich, als daß ich im Lust wie ein Bogel slieg." Zugleich dat er den Murfürsten, ihm einen gnädigen Abschied aus seinen Landen is zu gewähren, damit er sich anderswo seinen Unterhalt verdienen konne. Die Gewährung dieser Bitte wußte Luther zu verdindern, und Rartstadt derdie Gesangensehung (vgl. De Wette III, 378). So entschloß er sich zur Alacht.

Im Marz des Jahres 1529 weilte er zusammen mit dem Wiedertäuser Melchior

Jun Marz des Jahres 1529 weilte er zusammen mit dem Wiedertäuser Melchior Hofmann in Holftein. Die Teilnahme an dem zwischen Hofmann und Bugenbagen in 20 Alensburg stattsmeenden Religionsgespräch wurde ihm unterlagt. Bald darauf stücktete Karlstadt aus Holftein ausgetwesen in Gemeinschaft mit Melchior Hofmann nach Ostetiestand, wo er dis zum Ausang des Jahres 1530 blied und sich einen großen Andang erward. Der einstußreiche Edelung Ulrich von Dorndeim, ein Berehrer der Schweizer Reformatoren, nahm ihn in seinen persönlichen Schuß. Doch im Jahre 1530 mußte 26 Karlstadt insolge des scharfen Borgehens des Grafen Enno gegen die Sestierer auch von dier weichen und wandte sich nunmehr nach lurzem Ausendalte in Straßburg Schuß zuchend nach der Schweiz. Mit Empsehlungen Buzers und Cesolampads begab er sich nach Jurich zu Zwingli, der ihn freundlich aufnahm, ihm zunächst eine Stelle als Morteltor an der Froschauerschen Druckerei verschaffte und dann seine Anstellung als Diakon 30

am Spital in Burich bewirfte.

Ende 1531 erhielt Marlftadt bie Pfarrftelle in Altstätten im Abeinthal, Die er aber nach ber unglücklichen Schlacht bei Rappel bereits wenige Monate fpater aufgeben mußte. Nach Zurich zurückgefehrt nahm er seine alte Thätigkeit wieder auf. In den für die Schweizer Reformation schweren Jahren nach Zwinglis Tode hielt er, ohne personlich as bervorzutreten, sich in enger Gemeinschaft mit den Zuricher Nesormatoren. Gegen Luthers erneute Angriffe nahmen ihn 1532 die Zuricher Prediger nachdrücklich in Schuß. Auf Bullingers Empsehlung din (dieser schwied an Mysonius in Basel: Non est quod verearis hominem esse talem, qualem pinxit Lutherus) wurde Karlftadt im Jahre 1534 nach Bajel berufen als Prediger an der Letersfirche und Professor an der Uni- 40 verfitat. Bald tam es zu Deinungeverschiedenheiten zwischen ihm und bem einflufreichen Basler Antiftes Muconius. Im Einvernehmen mit bem Basler Rat bielt Karlftabt eine Wiebereinführung von Dieputationen und bamit verbunden eine Erneuerung der Doktorpromotionen an der Universität fur notwendig und im Intereffe einer gebung ber wiffenicaftlichen Studien gelegen im beutlichen Gegenfage gu früher über biefen Bunft aus- 16 gesprochenen Ansichten. Myconius und ber befannte Gumanift Gronaus, Die, wiewohl felbft Projefforen, die afabemischen Grabe nicht burchlaufen batten, wiberfetten fich biefer bom Rate mit Entichiedenheit geltend gemachten Forderung. Der Streit fpitte fich ju einem Pringipienkampfe zu, ob die städtische Behorde oder die durch Dlyconius vertretene oberfite Arrchengewalt ben enticheidenden Ginfluß auf die Universität hatte. Das Boll, 50 uber die ftrenge Sandhabung des Kirchenbannes durch Myconius icon langit erbittert, ftand auf des Rates und Karlftadts Seite; aber seinen Buricher Freunden, an die Myconius fortgesets Berichte sandte, warb Karlstadt burch biefen Streit entfrembet. - Rach außen bin trat Raristadt feit seiner Berufung nach Basel nur noch einmal bervor: nut Gronaus reiste er, im Austrage der Baster Regierung, 1536 nach Straßburg, um bort 55 mit den Straßburger Theologen über einen mit den Wittenbergern geplauten Ausgleich in ber Abendmablefrage zu verhandeln. Merkwürdigerweise zeigte er bier eine febr entgegenkommenbe haltung, die ihm bas Lob Bugers eintrug, aber von ben Schweizer Theologen nicht gebilligt wurde. Marlitabt ftarb am 24. Dezember 1541 in Bafel an ber Beft. Drei Woden fpater feste fein Gegner Myconius bas Gerücht in Umlauf, bag so

ein Karlftadt verfolgender Damon feinen Tob berbeigeführt babe - eine Legende, bie in sich stetig vergrobernder Fassung bald unter ben Lutheranern allgemeine Berbreis

tung fanb.

Bei der Darlegung der Lebensumftande Karlftadts und der Beurteilung feines Cha-5 rafters hat oft Voreingenommenheit ben Blid getrubt. Dlit Unrecht hat man als Die entscheibende Triebseber seines Sandelns die unlautere Sucht, eine Rolle ju spielen und es Luther gleich zu thun, angenommen wennschon Marlitadt natürlich, namentlich in seiner ersten Beriode, mit personlichen Schwächen behaltet gewesen ift. Auch Die Auffaffung, daß Karlftadte Theologie ein unflares Durcheinander verschiedenartiger, in fich 10 widerspruchevoller religiöser Gebankenreihen fei, wird fich nicht aufrecht erhalten laffen. Bei einer Befamtbeurteilung Rarlftadte wird man die Beit nach 1525 auszuscheiben baben. Die ichweren Berfolgungen und Entbehrungen, Die ihm widerfahren maren, batten (wie er felbit Bullinger gegenüber in einem Briefe vom 11. Januar 1585 flagt) feine Schaffensfrait gelähmt, und als er in ber Schweig ichlieflich ein Ufpl fand, ftellte 16 er fich ausschliehlich in ben Dienst ber schweizerischen reformierten Mirche unter Bergicht auf Die Geltendmachung feiner fruberen perfonlichen Uberzeugungen. Sonft ift richtig, bag fich Markftades Entwickelung - außerlich betrachtet - prunghaft vollzieht. Rach Beiten innerer Rontemplation, in benen er fich von jeber öffentlichen Wirtiamfeit jern halt, wird er von bem Drange ergriffen, seine religiosen Aberzeugungen prattifc burch 20 jufebeit und fucht ihnen mit leibenichaftlichem Gifer Geltung ju verschaffen, um fich bann wieder — freilich öfters aus Grunden außeren Zwanges — von der Offentlichkeit zurudbugieben. Aber von biefer perfonlichen Befenseigentumlichfeit abgefeben, wird man feiner religiofen Entwidelung innere Folgerichtigfeit nicht absprechen konnen. Inbem Rarlftabt bie gottliche Gnabe ale einzige erlofenbe Rraft binftellt, wirb er nicht nur ju 25 einer Berwerfung aller wertheiligen Inftitutionen ber Mirde geführt, fonbern ju einer Beringschapung außerlicher gottesbienftlicher Erdnungen überhaupt. Indem weiterbin bie gottliche Bnade burch eine an ber Sand ber beiligen Edrift gewonnene innere Erleuchtung mitgeteilt wirb, fallt für ihn die jaframentale Gnabenvermittelung binweg und erbalt feine Theologie einen im ftrengen Sinne laiendriftlichen Charafter. Und infofern ao biefe innere Erleuchtung einen bauernben Buftanb bes greifeins vom Bofen und Erfullt: feins mit Gottlichem ichafft, tritt bei Rariftadt die Bedeutung bes Gundenbegriffs gurud. Er felbft macht gegen Luther in ber oben erwähnten Gebrift bem Jahre 1525 geltenb : "Es ficht bas gange Evangelium bon Chrifto nicht allein in Berfundung ber Bnade Chrifti, welche ju Bergebung der Gunden erwiefen ift, sondern es ift reicher, benn es find 25 unermeftliche Buter und Schape in Chrifto, Die und Chriftus alle erworben bat und mitteilen will. Di. hermann Barge.

## Rariftadt, Job. f. Draconites Bb V C. 12 ff.

Rarmel. — Listeratur; H. Relond, Paläfiina (1714), 327 ff.; Ad. Reubauer, La géographie du Tulmud, Paus 1868; G. H. von Schubert, Reife in das Morgenland 1836 37, 40 Erlangen 1838 39, III. 240 ff; John Billen, The Lands of the Bible, Comburg 1847, II, 243 ff.; Ritter, Eistunde XVI, I. 718 ff.; Julien de Sainte-Thérèse, Le Sanctunire du Mont-Carmel depuis son origine jusqu'à nos jours, Marseille 1876; C. R. Conder und H. H. Rutchener, The Survey of Western Palestine, Memoirs etc Vol. I, 264 ff. (London 1881); Trelawney Saunders, An Introduction to the Survey of Western Palestine, London 45 1881; G. Coers und H. Wutte, Palajima in Bild und Bort II (1884) 105 ff.

Rarmel ist nach den Angaben des AT der Rame eines Gebirges, das nach 1 Kg 18, 40 neben dem Rison, nach U. 12—16 zwischen dem Mittelmeer und der Stadt Zestere (f. d. Art. Bo VIII S. 732, 21), nach Jos 19, 26 an der Sudztenze von Anjer gesucht werden nuch Jer 46, 18 last erkennen, daß das Gebürge unmittelbar an das Meer berantrat. Gleichswied wie biese Angaben über die Lage des Gebürges seinen Zweisel lassen, so ist auch die Ermanerung an den alten Ramen nicht untergezangen. Noch deute ist der Name dischebel karmal sur das Gebürge, das sich an der linten Seite des unteren stison steil erhebt und sind gegen das Meer dim vorspringt, noch nicht gang außer Gebrauch gekommen, wenn es auch von den Eingeborenen gewohnlich dischebel war elzus, Gebirge des beiligen Schas, genannt wird. Der Rame kommt im AT messt mit dem Arrifel vor, Indie Bedeutung diese Ausdruckes, Garten, Hammgarten, zeigt schon die bervorstechende Eigentimlichkeit diese Geburges gegenüber den übrigen Heben des Pestsprodulandes: es prangte im grünen Schmid der Pflanzen, Sträucker und Baume, die es trug. Das wird ost

Rarmel 81

im UT vom K. gerühmt Um 1, 2; Jer 4, 26; Jes 35, 2; HV 7, 6. Das baumreiche Baian (j. d. A. Bo II S. 422 ff.) und der waldige Libanon (j. d. A.) werden daher neben dem K. genannt Jes 33, 9; Jer 50, 19; Na 1, 4, jedoch auch der Libanon mit seinem Hochwald dem Marmel, der wohl schon damals mehr Buschwald trug, gegenüber-

geftellt Bef 29, 17; 32, 15.

Das Gebirge bat, aus ber Bogelicau betrachtet, Die Gestalt eines Dreiede, beffen Spite in bas Mittelmeer hinausragt, beffen westlicher Schenkel nach Guben ziemlich bas rallel ber Rufte lauft, beffen norboftlicher Schenfel in leifer Arummung nach augen bas ebene Land um ben Kifon begrengt, und beffen Bafie fich von ber Muinenflatte tell kaimun im Often giemlich genau westlich über bas Dorf ikzim nach ber Hufte bin erftredt, jo Die Arummung bee norboftlichen Schenfels ift baburch bebingt, bag ber Ramm bes M. von dem Borgebinge am Meer ber immer naber an den Alfon herantritt und schlieflich fteil nach Often und Suden abfallt. Rur in dem nordlichen Teile bes M. bildet der Ramm auf eine turze Strede die wirkliche Mitte bes Gebirges. Da er in ber Rabe bes fübofts lichen Abfalls seine großte Sobe erreicht, fo steigt ber M. für ben, ber 3. B. von Nagareth is berantommt, nicht ftujenartig, sondern wie eine machtige Band aus ber Ebene empor. Der jublide Teil bes R. bat baber nach Weften bin eine gremlich breite, gu verschiebenen Stufen gestaltete Abdadung. Das Gestein, ein grauer Areidefalf (f. Palaftina), fallt bier in maßig boben Mippen gu ber ichmalen Ruftenebene ab. Diefer Rand bes Gebirges ift febr reich an Boblen; am Gub- und Oftrande finden fie fich auch, boch nicht in fo großer 20 Aniabl. Desbalb galt ber st. in alter Beit als ein ficberes Berfted Am 9, 3. Die Ausbebrung bes Webirges ergiebt fich aus jolgenben Bahlen : bie Schenfel bes Webirgsbreieds find 10-15 km lang, Die Bafie etwa 12 km. Gie wird burch gwei Bachthaler gebildet, ben wadi el-mill, ber fich bem Mifon zuwendet, und ben wadi el-malabin, ber bie Regenwaffer nach Weften jur Ruftenebene führt. Bu bem wadi el-mill fallt ber bier 25 mbenbe Ramm bes Marmel ebenfo fteil ab wie jum Mifon, mabrent bie Soben am wadi el-matabin bedeutend niedriger und fanfter find. Die Oberflachenbildung lagt fich bier un Weiten auch fo auffaffen, daß fich die Borbügel bes R. mit ihrem Buschwert und bren Soblen noch etwa 10 km in einer Sobe von 100-180 m nach Suben fortiegen, bie fie in bein letten Ausläufer el-chaschm nordlich vom nahr ez-zerka untveit ber so Mumen von Cofarea jur Ebene Caron (f. Balaftina) abfallen,

Die nordlichfte Spipe bes M. wird gegentwartig burch givei Gebaude gefront, bas greize Alofter ber Rarmeliter (f. unten) und ein fleineres Gebaube, bas 1821 burch Abballab Bajda von Atte als Landbaus errichtet wurde, feit 30 Jahren etwa fich ebenfalls un Befit ber Monche befindet und ben ihnen ju einer Berberge für eingeborene Pilger ss umachaut worben ift. Durch seine freie Lage, fowie burch ben fleinen Leuchtturm, ben es tragt, giebt es icon von Weitem Die Blide auf fich. Es bietet eine freie Aussicht auf bas Meer, auf Die Rufte fubmarts und auf Die Stadt Alfo an ber norblichen Ede ber gwifdenliegenden Bucht. Bon biefer Sobe aus pflegt ber R. begangen zu werben. Der Weg balt fich ftete oben auf bein Ramme und fteigt mit biefem aufwarts bis ju bem 16 Rilo- in meter entfernten Dorfe esftje (5:30 m) und berührt ben hochsten Bufel, ber etwa brei Attometer jublich von biefem Dorfe liegt und fich bis ju 552 m erhebt. Unterhalb biefes Gipfels verzweigt fich ber Beg abwarts nach verfdziebenen Geiten. Dem Gebirgstamme parallel giebt fotrobl im Westen als auch im Diten ein etwas niedrigerer Sobengug; ber westliche ift ausgebehnter und endet bei bem Dorfe et-tire an ber Ruftenebene, ber oftliche in lagt fich nur als eine schmale Borftufe bes boberen Rudens betrachten. Hur zwei Dorfer giebt ce gegenwartig auf bem A., essije und dalijet el-karmal; beibe liegen in bem fürlichen Teile bes Gebirges und find von Drujen bewohnt, Die bie Umgebung in forgfaltiger Auftur halten. In früheren Zeiten waren die Sobe und die Abhange bes R. viel biebter bewohnt, bas beweifen gablreiche Trummerftatten, alte Cifternen, Dl. und Dein: 30 proffen. Roch um bas Jahr 1820 foll es fiebengebn von Drufen bewohnte Ortschaften auf bem A. gegeben baben. Aber in ben bald barauffolgenben Hampfen zwischen ber Turfer und Agopten scheinen fie alle bis auf die zwei oben genannten gerftort worden gu fein. Daber ift beute ber R. einfam und menschenleer, obivohl fich manche Streden, namentlich die Umgebung von ruschmija auf dem Abhange oberbalb der icon gelegenen 55 Stadt Haifn (f unten), vorzuglich jum Anban eignen. Das Gebirge besigt nur einen manigen Reichtum an Wasser; baber ift ber Boben im Sommer und Serbst meist fahl und troden, im Winter und Frühjahr bagegen mit prächtigen Blumen bebeckt. Weite Rlachen bes wellenformigen Bedelandes find mit niedrigen Giden, Morthen-, Burbaumund Vorbeersträuchern, auch mit einzelnen Gruppen wilber Oliven- und Bingenbaume (Pi- no 82 Sarmel

nus carica) bestanden. Besonders schin ist der beilige Sain von füntzig Eichen, der sich untweit des oben erwährten Weges vom Bergebirge bis zum Dorfe estije erhalten hat (schedscharat el-arba in). Das Wild auf dem R. ist ziemlich zahlreich; es giebt viele

Rebhühner und Gagellen, feltener finden fich Hebe und Tigertagen (nimr).

Durch ben Bropbeten Glias find bestimmte geschichtliche Erinnerungen mit bem A. verbunden. Wir erfahren aus 1 Mg 18, 30, bag Glias einen Altar Jahwes bort icon verfand und sicherlich wirb vor (ober auch noch neben) biesem Altar eine Opferftatte für eine beibnische Gottheit vorhanden gewesen sein. Das ift nicht zu verwundern in einem Lande, beffen Bewohner von Altere ber ihren Gottern auf ben Bergen opferten: ber R. 10 gebort burch feine Lage, feine Geftalt und bor allem burch feine Bewalbung zu ben auf: fallenbsten Soben bes Landes. Un welcher Statte bes R. Diefer Altar gestanden bat, erfabren wir aus 1 Mg 18 nicht. Dan bezeichnet heute eine Ortlichkeit an bem freilen Suboftende bes Gebirges oberhalb bes ation als Schauplat ber berühmten Begebenheit awifden Elias und ben Baalepfaffen. Gie wird el-mahraka genannt, das "Blag ber 15 Berbrennung" ju bebeuten icheint. Gine Foljenterraffe, 512 m über bem Dicere, mit einer fleinen Rapelle und einigen Ruinen, gewährt eine prachtige Ausficht über bie Gbene Refreel bis zu bem Tabor, nach Ragareth und bem Bermon und nordwarts bis zu ber Steillufte bes dschebel el-muschakkali; auch blidt man in westlicher Richtung auf bas Meer in ber Wegend bon Cafarea binab. Etwas tiefer befindet fich auf einer anderen Terraffe ein alter 20 Brunnen, bir el-mangura. Auf ber frei gelegenen Bobe foll die Opferftatte gewefen fein, von dort foll Elias die Baalspriester an ben Atfon hinobgeführt haben, um fie gut toten. Gin steiler Liab verbindet noch beute el-maliraka mit bem in ber Tiefe vorbeiftromenden Aluffe. Reben feinem Ufer ethebt fich ein fleiner Sugel, ber ben Ramen tell el-kassis ober "Priefterbugel" tragt; bort foll Elias die Baalspriefter "geichlachtet" haben. 25 Die Sage weiß auch zu erzählen, baß Elias auf bem R. jeine Wohnung gehabt babe; fie wird in ber Nahe bes Borgebirges am Meere an verschiedenen Stellen gezeigt. Als Die altefte Statte muß mabricheinlich eine jetige Ruine, Die ben Ramen ed-der, "bas Aloster", tragt, betrachtet werben. Gie liegt in einem schmalen Thal, bas nach ber barin befindlichen Quelle, 'ain es-sih, benannt ift, neben einer großen, jum Teil funftlich berso gestellten Soble, brei Rilometer sublich vom heutigen Rloster. Schon ber Monch Johannes Photas (1177) scheint sie als Wohnort bes Propheten zu erwähnen. hier hat mahr: fcheinlich bas erfte Karmeliterfofter geftanden, bas ber Borfteber Brocardus um 1200 neben ber Eliasquelle gegrundet hat. Es beftand nur bis 1238, die Muslimen halten die Stätte noch beute beilig, In dem oberen Laufe bes Thales zeigt man auch ben Glias-36 garten mit merkwurdigen Berfteinerungen, nämlich melonenabnlichen Kryftaltbrufen (f. Balaftina), die fich auf ein Wort bed Elias aus Melonen in Stein verwandelt haben follen. Roch im breizehnten Sahrhundert erbauten bie Rarmeliter ein neues Mlofter an ber Statte bes jegigen; es wurde nach mancherlei Schidfalen burch Abballah Baicha von Atto 1821 ganglich zerftort, weil er bamals zur Zeit bes griechischen Aufstandes fürchtete, bag bie w Feinde ber Türken sich bort festseben konnten. Doch wurde fcon 1828, besonders infolge ber Bemühungen des Monches Giovanni Battifta bi Fradcati, ber Grundftein ju bem jegigen Gebaude gelegt. Diefes wird von etwa 20 Dienden bewohnt, und entbalt außerbem fcone Maune, Die jur Unterfunft frember Bilger bienen. Die Rirche ift uber einer "Chasgrotte" erbaut, b. b. einer Soble, in der ber Prophet gewohnt haben foll. Nadin bem bie Monche 1291 aus ihrem Klofter vertrieben waren, fauften fie fich ibater eine Brotte am Juß bes Rarmel und richteten fie ju einer Bohnung ein. Doch wurden fie 1635 von ben Muslimen baraus vertrieben, und biefe haben fie bieber im Befit behalten. Die Soble wird als die "Prophetenschule" bezeichnet, barin liegt wieder ein Versuch, Die vermeintliche Thatigleit Des Propheten Glias ju lofalifteren. Im MI fetbit ift niemals bavon Die Rede, bag Glias ben R. ju feinem Aufenthalt gewählt habe; nur fur Glifa ift das bezeugt 2 Mg 2, 25; 4, 25.

Welchem Stamme Jeraels ber A. jugerechnet wurde, geht aus den Angaben des ATs nicht hervor. Um Asser heißt es Jos 19, 26, daß sein Gebiet den K. beruhre (vgl. Ri 5, 17); nach Gen 49, 13 dehnen sich die Site Sebulons die an das Meer aus, is d. h. in der Nahe des A. Bielleicht haben aber auch manasstrische Geschlechter den K. zu ihrem Machtbereich gerechnet, da die Städte an der Südgrenze der Ebene Jesteel und die Küstenstadt Dor (j. Khilister und Khönizier) unter Manasse zos 17, 11 aufgezählt werden (vgl. Josephus Antiq. V 1, 21; VIII 2, 3). Für spätere Zeiten bemerkt Josephus. Bell. Jud. III 3, 1, daß der A., einst zu Galiläa gehörig, setzt unter der so Herrschaft von Tyrus siehe, und Eusehus bezeichnet ihn Onomasticon (od. de Lagarde)

Marmel 83

272 ale die Greuge awilden Balaftina und Abonizien. Begen feiner weitbin fichtbaren Lage am Meer war er fogar ben Momern als ein beiliger Berg belannt, Rach Tacitus (Histor. II, 78) foll R. ber Hame eines Berges und eines Gottes gewesen, und bie Gottheit bort obne Bild und Tempel, nur auf einem Altar verehrt tworden sein. Wenn feine Angabe zuverlassig ift, so besagt fie, daß sich die einsache Form der lanaantischen 6 Dobendienstes auf bem R. bis in fpate Zeiten erhalten hat. Vermutlich sprach man bon einem 3000 bie von einem 3000 und einem 3000 befer "Bott" R. bei Tacitus erflaren. Befpafian foll bas Drafel biefer Gottbeit mabrent bes jubifden Aufftandes über fein Ariegsglud befragt baben (Sueton, Vita Vespas, 5). Der Reuplatonifer Zamblichus ergablt fogar von Pothagoras, bag biefer von Igopten aus 10 ben A. besucht und fich oft allein in bem Tempel (?) auf bem Giviel bes Berges aufgebalten babe. Als fich bas Monchtum in Palaftina ausbreitete, wurden bie Goblen bes M. gern von Ginfiedlern aufgefucht. Der Bonner Professor J. Dl. A. Scholy fand bort 1820 21 mehrere griechijde Inschriften, Die von Diefen Einfiedlern berrühren (Reife u. f. tv.

6. 151-154, Lemin 1822).

Das Geftade am Buge bes R. ift von verschiedener Breite. Bon ber Sobe bes Alofters an bis zu bem sumpfigen Mundungsgebiet bes Kison liegt gwischen bem Gebirge und der Bucht von Afto ein ebener Strand, bessen Breite gwischen ', und 1 Rilometer idmankt. Unmittelbar unterhalb bes Alosters ist der Strand bedeutend schmaler, zwischen bem Meer und bem Ruge bes Gebirges bleibt nur ein Raum von 100-200 m. Jedoch 20 wird die Ebene an ber Rufte nach Guben bin febr balb wieber breiter. Un ber Bucht von Afte bat icon feit alter Zeit eine Stadt gelegen. 3m Talmub (Neubauer 197) beißt fie schikmona, bei ben Griechen und Romern Speaminum. Sie war im Lande befannt burch ibre ichonen Granatapiel, batte aber auch als Sanbelsplat Bedeutung. Wir fennen große Mungen biefer Stadt aus bem Sabre 12% bor Chr. mit bein Bilbe ber Alcopatra, 26 ber Tochter des Btolemaus VI. Philometor. Sier feste Ptolemaus VIII. Lathurus fein beer, bas er von Cypern berbeiführte, ans Land, um bie Bürger von Ptolemais (Alfo) genen den hasmonaer Allerander Jannaus zu schützen, Josephus Antiq. XIII 7, 2 ff. Eujebins giebt Onomasticon 267; 133 bie bestimmte Nachricht, bag Sheaminum am Rarmel auch Epha (Haá) genannt werbe. Das ist bas and bes Talmub (Neubauer 31 197 i.), bas beutige Haisa. Doch hat die Lage dieser Stadt gewechselt. Jost steht sie nabe an dem Mundungsgebiet bes Kison, nicht weit von der Erte der Bucht, wo das Bestade bie Richtung nach Suboften verläßt und allmählich nach Norben umbiegt. Der Eded Sahir el-Amr, ber um 1760 bas nordliche Balaftina beberrichte, gab ben Befehl, die alte Stadt ju verlaffen und ju gerftoren, und ließ aus ihren Trummern ben jetigen 25 Det aufbauen. Der Plat ber alten Stadt ift noch befannt, er trägt beute ben Namen haifa el-atika, b. 1. Alt-haifa, und ift etwa 2', Rilometer in nordwestlicher Richtung von ber beutigen Stadt entfernt. Alte Grundmauern, Hefte bes Stragenpflaftere, Gaulenfrude und Baufteine bezeugen die einstige Ortologe, die sich fast bis zur Nordwestede des Beitades (ras al-krom) ausgebehnt bat. Diefes Alt-Saifa wurde 1100 bon ben Kreug- 40 fabrern erobert, 1196 von Saladin gurudgewonnen, burch Ludwig IX. von Frankreich wieder erobert und tam am Ende des 13. Jahrhunderts aufs neue in die Gewalt ber Muslimen, die es fast ganglich zerftorten. Doch die gunftige Lage an ber ziemlich geichupten Bucht ficberte ber Stadt ihren Bestand. Das jenige Haifn hatte 1880 nicht mehr als 5000 Eintvohner, jest gablt es bereits 13000 (Muslimen, Christen und Juden). 18 Der Sandelsverfebr Alfos (f. Phonizier) zieht fich immer mehr nach Haifa, bas icon einen ansehnlichen Dampfervertehr aufzutweisen bat und mit Damastus burch eine Gifenbabn verbunden werben foll.

Ungefahr auf halbem Wege zwischen ber jegigen Stadt und ber alten Ortslage haben Die beutschen Templer (f. Tempel, beutscher) 1869 unter Bubrung von Chriftoph hoffmann so und G. D. hardegg eine Kolonie gegrundet, die jest von eina 500 Deutschen bewohnt werb. 3bre gang nach beutscher Weife gebauten Saufer machen mit den twohlgepflegten Garten einen überaus freundlichen Einbrud. Die jur Rolonie gehörenden Beinberge gieben ich weit am Rarmel binauf und geben einen portrefflichen Bein. Auf ber Sobe bes A. befiten bie Deutschen mehrere haufer und am weltlichen Auf bes Gebirges feit 1898 99 55 ber kelr es-samir eine neue Rieberlaffung, Neubardthof genannt. Die Kolonie bat ibren Betfant und ihre Schule. Außerdem ift fur die Deutschen, Die nicht ber Tempelgesellichaft angeboren, eine evangelische Mirche und Schule auf ber Molonie vorhanden. Ein deutsches

latbelijches Gofpig liegt westlich neben ber Rolonie.

Marmeliter (Ordo fratrum B. V. Mariae de monte Carmelo). - I. Ecacubarifde Darftellungen ber Drbensgefdichte, die Grindung bes Orbens burch b. Breph. Chas Schamptene: Alphonsus de Bohorquez, Dilucidatio y demonstracion de las cronicas y antiguedad del s. orden del m. Carmelo, Cordova 1597. J. de Carthagena, De sacra 5 antiquitate B. Mariae de m. Carmelo tractatus duo, Antiverp. 1620. Mare. Ant. Alegre, Paradisus Carmelitici decoris, in quo archetypicae religionis magni patris Heliae pro phetae origo et trophaea monstrantur et Heliades ab ortu suo usque ad hace tempora sapientia et mirabili virtute clarentes per anacephalaeosin perstringuntur, Lugden. 1649, fol. (auf ben Indez gesetzt 1646 infolge ber Antiagen Launous und der Sorbonne, f. unten). 10 Franciscus de s. Maria, Historia profetica de la orden de N. S.' del Carmen, Madrid 1641. J. B. de Lezana, Annales sacri prophetici et Eliani ordinis B. M. V. de monte Carmelo 4 voll., Rom. 1651-56. P. Wennaer, Chronicon originis et progressus ordinis B. M. de in. Carmelo, Antw. 1666 (Auszug aus Leganas 4 banbigem Berte). Franciscus bouae spei, Historico-theologicum Carmeli armamentarium, sive argumenta in ordinis 15 antiquitatem, 2 voll, Antw. et Colon 1669-77. Daniel a Virg Maria, Speculum Carmeli-tanum sive Historia Eliani ordinis fratrum B. V. M. de m. Carmelo, in qua a s. propheta Elia origo, per filios prophetarum propagatio, per Essenos, Eremitas et Monachos diffusio et continuata successo ex vestustis et fide dignis auctoribus exponuntur etc. 2 volt. fol., Antv. 1680. Sebastianus a s. Paulo, Exhibitio errorum quos P. D. Papebrochius S. J. 20 in suis notis ad Acta Sanctorum commisit etc., Colon. 1693 in 4°. J. Bapt. a s. Alexio. Compendium historicum de statu antiquo et moderno s. montis Carmeli, Aug. Vindel. 1772 etc. (mehr Litteratur dieser Art bei Belget, Hist, des ordres etc. I, XXXVII-XLII; vgl. Beimbucher II, 1f.).

II. Artische Darstellungen. Daniel Bapebroch in ASB z. 6. März, 29. März und 8. April (gelegentilch der Vitae von Chrisus sorten Generalprior des Ordens), Berth. v. Calabrien sersien den. Priors und Albert v. Zeinsalem [Berk. der öltesten Ordenstegels); derst. Responsio ad expositionen errorum per Sedastianum as. Paulo evulgatam, 3 voll. 4°, Antv. 1696—99; Helhot, Hist. des ordres etc., I, 282—399. (Crome), Fragmat Geschichte der vornehmiten Mönchsorben, Bd I (Leipzig 1774), S. 3ff. Schröcht, Christ. Kirchengesch. 20 Bd XXVII, S. 369 ff., und: AG seit der Responsion, III, 474 ff. Jehr, Allg. Gesch. der Mönchsorben, I, 356—375. Zanner, A. "Carmeliter", in KRL II, 1966—1975. Kajemann, "Karmeliter", in Ersch. u. Gruber Enc. II, Sett. 32, S. 84—89. Reusch, Der Indez verbetener Vicher, II (1885), S. 267—276, 520 f. 691. Deimbucher, Orden und Kongreg.

II. 1-32.
III. Regeln unb Ronftitutionen bes Erbens: Vexillum fratrum B. M. de monte Carmelo, sive constitutiones correctae et ordinatae in capitulo generali, Bruxell. 1466. Statuta ordinis fratrum B. M. de m. Carm. in capitulo Venetiis celebrate ordinata, Venet. 1524. 1568 Regula et constitutiones ordinis de m. Carm. strictioris observantine confirmatae, 1645 (Elisaeus Monsignanus). Bultarium Carmelitanum Rom. 1715. 1768. — Sgt.

40 ben Kommenlar: Joh. Soreth, Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum, Par. 1625.

IV. Jur Gelehrtengeschichte des Ordens: Joh. Trithemius, Do laudibus ordinis frate. Carmelitarum, Moguntiae 1494 (später von Ketr Lucius in bereicherter neuer Ausg. unter dem Titel: J. Trithemii Bibliotheca Carmelitana, Florent. 1593). Martinlis as. Joanne Buptista, Bibliotheca scriptorum utriusque congregationis et sexus Carmelitarum, Burdigal, 1730. H. S. Denuste, Quellen zur Gelehrtengesch, des Kaum.-C.s im 13. u. 14. Jahrh. im AL&G. V. 365 ff. Byl. heimbucher, S. 21-27.

[Wegen ber unbeschuhten Rarmeliter u. Rarmeliterinnen vgl. den A. "Terefia" (BRE, XV, 313-328)].

Während die larmelitische Legende sich darin gefällt, dem Eremitenverein vom Berge Karmel, als einer direkten Fortschung der Prophetenschulen aus Feraels Königszeit, ein mehr als 2000 jähriges Alter anzudichten, kennt die nüchterne Geschickewissenschaft, wie sie sichen vor Pavedroch (f. d. Litt., II) der Oratorianer Baronius vertrat (f. k. Annal. eccl. ad an. 1881, nr. 13), keine irgendwie sichere Nachrichten über Karmel-Monche, welche die über die 80 er Jahre des 12. Jahre, zurückgingen. Ein gewisser Berthold, der im 12. Jahre, aus Caladrien auf einer Wallfahrt oder einem Kreuzzuge nach Palasktina gesommen war, geindete auf dem Berge Karmel da, wohin die Sage den Wohnplat des Clias verlegt, eine Niederlassung und Genossenschaft von Einsiedern (möglicherweise eine Nachbildung der in Caladrien heimisch gewordenen Karthäuser; doch ist es ungewiß, ob Berthold (zest einige Zeit nach 1285) noch Runde von diesen Mönchen des hl. Brunden erlangt hat). Es kann nicht Punder nehmen, daß diese Gesellschaft abendindsscher Eremiten im hl. Lande zur Zeit der Kreuzzüge und des Aussenmens der Nitterorden sich aus Pilgern sortwährend erganzte und vermehrte und sich selbst ordensmäßig gestaltete. Dem Berthold war Brocard als Vorseher gesolgt und dieser suche um die kreckliche Bestätigung und Berpflichtung nach. Der Patriarch Albrecht von Ferusalem, sein Ordinarius, gab ihm und den Eremiten, die mit ihm bei dem Eliasbrunnen auf dem Berge Karmel

wohnten, im Jahre 1209 eine Regel. Gie befteht aus 16 Artifeln, worin außer ftriftem Geborfam gegen ben Prior besonders bas Wohnen ber Monche in einzelnen Bellen, ihr beständiges Berbarren im Gebet und allmorgenliches Soren ber Deffe im gemeinfamen Pratorium, ibre Armut und Berpflichtung gur Sanbarbeit, ihr tägliches Schweigen bon ber Besper bis jur britten Stunde bes folgenden Tages, ihre Enthaltung bon jeglichem 6 Meifchgenuß (außer in ichwerem Rrantbeitefalle, c. 11), sowie obendrein ihr Berpflichtet: fein jum Raften bom Rreugerbohungefest am 14. September bis jum Diterfest bes folgen: ben Sabres (c. 10) eingefuhrt worben. Diese alteite Grundlage ber Ordenssagungen (bei holft. Brod. Cod. regular. III, 1989.; vgl. heimbucher II, 5), welche noch wesentlich remitischen Charafter tragt und mit ben Regeln ber Bettelorben nicht naher verwandt ift, 10 wurde 1226 von Honorius III, popftlich genehmigt. Als bald barauf bas Abendland bem Morgenlande fich mehr und mehr ju entziehen begann, wurde es ben Ginfiedlern auf bem Rarmel zu einfam. Gie fanden ce nach bem Ablaufe bes Waffenftillftanbes, welchen Friedrich II. mit ben Saragenen abgeschloffen batte, für gut, ihren Git nach bem Abendland ju verlegen. Sie fiedelten fich 1238 jundchft auf Copern und gleich barauf 15 in Sigilien an. Schon 1240 entstanben in England und 1244 in Gubfrankreich ihre ersten Riederlassungen. Ihre Zahl mehrte fich sehr und sie konnten 1245 ein erstes Generallapitel zu Anlessord in England halten, wo Simon Stod (geb. zu hartsord 1164, damals über 80 Jahre alt) zum 6. Generalprior bes Orbens gewählt wurde Während feiner 20 jabrigen Berwaltung hat ber Orben ungemein an Ansehn und Ausbehnung gu- 20 genommen, wozu besonders auch ein von Ronig Ludwig b. Hl. 1250 in Paris errichtetes Mofter, ber Stammfit fur bie Rarmeliter fowohl Franfreiche wie Deutschlands, Wichtiges Es war baju freilich bor allem erforberlich gewejen, die ursprüngliche einsied: lerifche Grundgeitalt ber Regel abzustreifen und eine möglichste Annaberung bes Orbens an Die Einrichtungen bes Bettelmonchtums, welches bamale feine größten Giege feierte, 25 berbeiguführen. Diefe Konformierung mit bem menbifantischen 3beal bilbete bas Biel ber Mobifitationen und Milberungen, welche im Sabre 1247 gemäß Gimon Stode Borichlagen von Innocens IV. angeordnet wurden. Um fich bon ben mehrerlei weißen und fchwargen Monden zu unterscheiben, hatten fie früher zu ihrer Tracht weiß und schwarz (bezw. braun) gestreifte Mantel gewählt — welche zebraartig gestreifte Tracht in ihrer späteren legen: 30 barifchen Uberlieferung bamit erflart wurde, bag ber Mantel bes Elias, bom feurigen Wagen berabfallend, solche Brandstreifen erhalten batte. Beht tam Diese Tracht außer Gebrauch und fie fleibeten sich wie die Dominikaner, nur daß sie das Schwarz für den Rock, das Weiß für den Mantel bestimmten. Auch in der Ordensorganisation entlehnten fie mandes bon ben Dominitanern und Frangielanern. Dagu aber, bag fie bon ben 36 übrigen Bettelmönden nicht überholt wurden, half ibnen eine Erfindung ber fchlimmften Urt. Schon jenem General Stod nämlich ichreibt bie Orbenelegenbe bie Ginführung bee tounderthatigen Rleibungsstudes ju, bon bem man fagte, bag es Maria felbft bom Simmel herabgebracht babe, und bag es alle, bie es bier im Leben tragen ober boch wenigftens barin fterben, felig mache, indem Dtaria alle Connabende ins Fegefeuer tame, um Die Be- 40 treffenben baraus abzubolen. Diefes farmelitifche Ctabulier (Seapulare), bestehend aus gwei Streifen von grauem Tuche, Die auf ber Bruft und auf bem Muden getragen und auf den Schultern aneinander befestigt werden, soll die himmelstönigin, einige Jahre bevor Stock in seinem 101. Lebensjahre starb (16. Mai 1265), demfelben perfonlich überreicht haben. Dieje Sage, famt ber Sitte bes Unlegens bes rettenden Ctapuliers auf 45 bem Sterbebette, ift jeboch erft im Jahre 1287 aufgetommen, alfo falfchlich mit Simon Stod in Verbindung gebracht und später durch die erdichtete Bulla sabbatina (ober Privilegium sabbatinum) bes Papstes Johannes XXII. 1320 ber ganzen Christenheit als Heilmittel angepriesen worden. Mit dieser Ersindung machten die Karmeliter unglaubliches Gluck Es enstand eine Stapulierbruderschaft, welche ohne irgend welches 60 Erdensgelubde eine große Dlenge von Laien bem Harmeliterorben affiliierte. Daß fie außerbein ben Dommitanern die Erfindung bes Rosenfranges abstreiten wollten, daß fie allen Monden ben Borrang in ber Liebe ber Maria abgelaufen gu haben meinten und fic Unferer lieben Frau Brüber nannten, bag fie auf Grund jener Gliasfabel fantliche Propheten bes Alten Bunds, ebenso wie die Mutter Jesu und bie Apostel zu Mitgliedern 56 ibres Orbens stempelten u. f. f., bat ihnen geringen Aubm eingetragen, ließ aber schon frubgertig eine Eifersucht und einen in teden Erbichtungen fich außernden Ubermut bei ihnen bervortreten, wie fie fonft bei feinem Orben gefunden werden. Schon ihr aweiter General Ritolaus von Narbonne (1265-1270) fampfte gegen biefes Unwefen vergeblich an. Bon bein einsamen Orte aus, wohin er fich nach feinem Sturge gurudgog, richtete er an feine Orbens: 60

brither ein herbes Tabelichreiben, Sagitta ignes betitelt (handschriftlich erhalten in der Biblioth. Cotton.), werin er dieselben als cauteriatos, erroneos, sabulatores, garrulos, inutiles consiliarios, malignos discussores, Sodomae cives u. i. f. beseichnete

(vgl. Hist. litt. de France XIX, 127).

Abre Entartung nahm aber in ber Rolge noch ju. Das 14. u. 15. Jahrhundert erwiesen fich auch ihrer Klofterzucht, wie ber aller Monche, ungunftig. Die Rirchenfwaltung por bem Konftanger Kongil gerriß und entsittlichte auch ben Rarmeliterorden. Es wurden Reformen nötig, welche bas urfprungliche Eremitentum im Sinne batten und faft alle in ber Dabl ber grauen ober braunen Farbe ftatt ber ichtvargen übereinfamen. 10 Thomas Conecte aus Rennes (Thomas Rhedonensis), ber ale Busprebiger in ben Nieberlanden und in Frankreich Auffeben erregte, wußte, furz bevor er 1433 in Rom berbrannt wurde, brei Alofter in Ballis, in Tostana und in Mantua fur eine Berbefferung ju gewinnen. Daraus entstand bie Rongregation von Mantua, welche balb an Umfang gunahm und fich mit Bestätigung bes Papites Gugen IV. bon ber Erbeneregierung gang 15 unabhängig machte. Derfelbe Bapft batte 1431 ober 1432 bem gefamten Orben außer ber genannten Kongregation einige weitere Delberungen feiner Regel gestattet, um unter Diefer milberen Lebensform von Neuem alle Rarmeleter ju einigen, und Bius II. überließ 1459 in berfelben Abficht bie Unordnungen ber Jaften ben Orbensgeneralen. Dem entgegen wagte gleich barauf (1462) ber General Goreth eine auf Bieberberftellung ber ur-20 fpriinglichen strengen Disgiplin ausgebende Reform, bie es ihm jugog, bag er, nach Erbulbung vieler heftiger Anfeinbungen, 1471 ju Rantes vergiftet wurde. Derfelbe Goreth hat fich burch bie erfte Stiftung von Ronnenfloftern bes Rarmeliterorbens im Jabre 1452 ein bleibendes Gebachtnis erworben. 3m Jahre 1476 ftiftete eine Bulle Gigtus IV. Die Tertiarier biefes Orbens. Gie baben 1635 eine besondere Regel und 1678 eine Ber-25 beiferung berfelben erhalten. - Mehrere im 16. Jahrhundert entstandene Reformen blieben auf engere Rreife beschränkt und gingen balb wieber ein. Go bie "Rongregation ber Inber", welche jur Betehrung ber Seiben in ben feit 1492 entbedten transoceanischen Landern 1506 gestiftet wurde, aber bald wieber erlofch; bie aus jener montuanischen Rongregation abgezweigte "Kongregation von Monte Dliveto" (ea. 1520); die etwas fpater 30 durch Joh. Baptifta Mantuanus gegründete, aber bereits 1580 im Ordensganzen wie ber aufgegangene "Mongregation von Albi"; ferner die verbesierten Karmeliter von Touraine, die von Sizilien ober von Monte Santo, die von Turin und die "Karmeliter von ber erften Stiftung in Frankreich". Bu burchgreifender Bebeutung und nachhaltigem Bestand gelangte erst die in der 2. Sälfte des 16. Jahrhunderts von Theresia von Josu 35 (f. d.) zusammen mit Johann vom Kreuze gestiftete Resormtongregation der "Unbeschuhten Karmeliter". 3m bewußten Gegensag zur ebangelischen Reformation hauchten biefe reich begabten Spanier ibrer Genoffenichaft ben Geift bee buftern Asfetismus und Kangtismus ein, ber bem Orben bis babin fremb gewesen war, und bereiteten bemielben bamit einen neuen unerhört großartigen Aufschwung. Schon 1593 erhielten bie unbeschuhten Rarme: to liter ihren eigenen General; bis jum Jahre 1600 war ihre Bahl fo gewachten, daß fic in zwei Mongregationen mit zwei Generalen berteilt werben mußten: in Die Rongregation von Spanien und in die von Stalien ober bom bl. Glias, ju welcher lettern alle Probingen außer Spanien gehörten. Fortan gab es im gangen vier Karmelitergenerale : ben ber Karmeliter von ber gemilberten Regel ober ber Observanten, ben exemten General-45 vifar ber Mongregation bon Dantua, ben General ber unbeschubten Marmeliter von Spanien und ben ber unbeschuhten Karmeliter von Italien ober bom bl. Glias,

Mit der hoben Blute, welche der Orden auf Grund dieser Entwicketung, weientlich gleichzeitig mit den ebenfalls gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts den Gipfel ihres Rubmes und ihrer Macht ersteigenden Orden der Zesuiten und der Kapuginer, erledte, so fallen die leidenschaftlichen Litterarischen Orden, namentlich der Gesellschaft zesu, teile mit den Bertretern sonliger tatholischen Orden, namentlich der Gesellschaft zesu, teile mit den Bertretern sonliger fatholischen Gelehrtenkreise verwickelt wurden. Zene Masslosseiten der sarmelitischen Ergendendichtung auf dem Gediete der älteren Ordenseschichte wurden zum wohldegreissichen Anlaß für diese Kämpse. Gegen das dritte der oden (I) genannten beits die Jurücksung santlicher Orden der Kirche, ja des Schriftentums überhaupt, aus Elias. Assleten vom Berge Karmel versucht sache, ja des Schriftentums überhaupt, aus Elias. Assleten vom Berge Karmel versucht sache auch gegen Barvonius obige Datierung der Ordensentstelnung volemisiert) wurde, andererseits eine ausstübrliche Verseidigung jener Fadelgeschichte von Simon Stod und dem Stapulier der bl. Jungfrau eingelegt war, wo begann bald nach seinem Erscheinen die Sordonne sich in kritischer Untersuchung zu von-

ben. Sean Launov schrieb bamale seine Dissertatio duplex; una de origine etc. privilegiati scapularis Carmelitarum, altera de visione Simonis Stockii (1642) und bemnachit die Erweiterung biefer Schrift zu einer Ginfaabl von Abbandlungen: De Simonis Stockii visu, de Sabbathinae bullae privilegio, et de scapularis Carmelitarum sodalitate dissertationes quinque (1642: spater jui, mit andern Schriften Laus 6 nops wiederholt herausgeg, 1690). Bald nachdem infolge biefer Angriffe des gallifanischen Belebrten igeft. 1678) ein Inderbetret Die Alegreiche Schrift verboten batte, eröffnete als Bertreter bes Besuitenorbens ber Bollanbift Bapebroch (f. 2b 1, 148, 21) feine Polemif. welche fpegiell jener Tradition vom Glianischen Urigrung bes Marmelorbens galt. Der lepte Band bom Diary fowie die erften bom April ber Acta Sanctorum gaben ibm Gelegen: 10 beit, bas Schwindelhafte biefer Behauptung mittels historischer Rachweise über Berthold, Evrill und Albert als wirklich bei der Stiftung des Orbens beteiligte Angehörige des 12. u. 13. Jabrbunderts darzuthun (1668 f.; f. oben d. Litt., II). Gegen ihn nahm tar-melitischerseits bauptsachlich Sebastian a St. Baulo (f. o.) den Nampf auf, der mit seinem apologetrichen Eintreten fur die Fabelgeschichte semes Ordens zugleich boshafte Denunziationen 15 und icharfe Angriffe auf Bapebroche bistorisch-fritisches Berfahren in ben ASB überbaubt verband. Geinen Unflagen gegen biefes Wert, welche auf Leugnung bos 25 jahrigen rom. Epiflopats Petri, ber Veronika-Legende, ber Taufe Konftantins b. Gr. durch Papit Silvester I., ber Athanasianischen Abfassung bes Symbolum Quicunque und andere bal. Mettereien lauteten, lieben bie Anquifitionstribungle Spaniens und Portugale williges 20 Gebor. Der Streit begann ine Riefenbafte ju wachfen und bebrobte bas gange Bollanbistenwert inachbem für Spanien bereits 14 feiner Banbe mit Berbot belegt worben waren) mit ber Wefahr bes Unterbrudtwerbens. Diefe Wefahr ging inbeffen gludlich vorüber. Rachbem icon 1696 ein allen ferneren Streit gwischen bem Rarmelorben und ber Gefellschaft Jetu verbietendes Defret bes spanischen Generalinquisitors Mocaberti, Erg= 25 bischofs von Balencia, ergangen war, griff Bapit Innocen XII. in die argerliche Kontroverfe ein. Roch bevor die, feit langerer Zeit auf farmelitische Rlagen bin mit fritischer Brufung ber ASB (insbesondere bes 1685 erichienenen Bropplaumbandes berselben) sich beschaftigende Inderlongtegation ihren Spruch somuliert hatte, erließ er unterm 20. Robember 1618 ein Breve, welches ben gangen Streit niederichlug. Es wird barin betreffe ber 30 Arage "de primaeva institutione ac successione Ordinis Fratrum B. M. V. de Carmelo a prophetis Elia et Elisaco" beiben Barteien, ben Karmelitern wie ben Befuiten, ewiges Stillichweigen auferlegt, bei Strafe ber Excommunicatio latae sententiae. Alle biefem Berbot wiberfprechenden Bucher, Thefen und Schriften wurden bei ben in ben Regeln bes Inder angebrohten Strafen unterfagt und feien ohne weitere is Erklarung ale verboten zu betrachten (f. überbaupt Reufch, II, 267 ff.). - Neben biefer bauptiadlich wichtigen Kontroverse gingen andere, minder belangreiche ber; so die auf die Scientia media Gottes bezügliche, welche ber Marmeliter Carolus ab Affumtione (um 1670) guerft mit Theologen bes Dominifanerorbens, bann mit zesuitischen Gegnern verfocht (Meusch, S. 520); besgleichen bie an bas bodingte und teilweise Eintreten des une 40 beschubten Karmeliters Liberius a Jesu (1701) für den Zansenismus sich knüpsenden Berbandlungen, welche zur Verurteilung der ersten Ausgabe ber "Controversiae dog-maticae" jenes Autors durch die Indersongregation führten (ebb. S. 691). Durch die Stürme der französischen Revolution sowie durch die neueren Klösterkonfis-

Durch die Stürme der französischen Revolution sowie durch die neueren Alösterkonsislationen in den romanischen Ländern Südeuropas wurde der Orden hart mitgenommen. 16 Gegenwartig bestehen von ihm noch füns Provinzen der beschuhten Rarmeliter (Mom, Malta, Island, England, Galizien) sowie acht der undeschuhten, nämlich seches in Italien eRom, Genua, Kombardei, Venedig, Toslana, Piemont) und zwei in Frankrich (Aquitanien und Avignon) — außerdem noch eine Anzahl einzelner Alöster und Prioreien von beiden Abstellungen des Ordens in verschiedenen Landern. Bon den satholischen Ländern so Deutschlands besitzt jest nur noch Baiern einige dieser sormelitischen Niederlassungen, namtich ein Aloster der Beschuhten (in Straubung) und drei der Indeschuhten (in Niegensdurg, Itersach und Würzzburg). Osterreich-Ungarn besitzt, außer jener galizischen Krovinz der beschuhten Narmeliter noch vier Konwente der Undeschuhten: Graz, Linz, Naab, Czerna togl. die stätistischen Ungaben der Janner u. Hembuchet, l. e.; auch Keiter, Nie religiösen so Mannerorden und Benossenschuhaften Deutschlands und Tierreichs [Niegensburg 1895], S. 13—16). — Für den sarmelitischen Stapuliersultuns sind nach jenem Breve Innocenz XII. von 1698 mehrere ihn beginstigende papstliche Ersasse ersolgt. Schon Benedist XIV. trat sür das privilegium sabbatinum des Ordens zegenüber den Ungrissen seines seindseliger Arinser schusen und unter Leo XIII. hat ein Detret au ber Ablahlongregation vom 27. April 1887 bestimmt: das Skapulier der Karmeliter sei "wegen der besonderen Berehrung und Andacht, welche diesem ältesten Skapulier gebuhrt", nicht zusammen mit den Skapulieren anderer Genossenschaften, sondern von denselben getrennt zu weihen und zu tragen (f. Maurel-Beringer, Die Ablasse z. 10. Aufl. [1893], 6 S. 630—643).

Karolinische Bücher. — Die ältere Litteratur ist verzeichnet bei Heumann in der praesatio zu seiner Ausgabe (s. unten). Bon neueren Arbeiten sind zu neunen: Ehr. B. Fr. Balch, Historie der Keheveien ze, XI, S. 49 ss.; J. R. Kiestling, Exercitationes in theol. hist., Leipzig 1742, S. 116 sf.; C. J. Pesele, Concillengeschichte, Bo III, 2. Aust., S. 694 sf.; 10 K. Berner, Gesch, der apologet, n. polem. Litt., II, 549 sf.; Altain S. 52 sf.; J. Piper, Emeletung in die monum. Theologie, S. 222 sf.; Barmann, Bolitis der Käpste, I, S. 29 sf.; P. J. Hug, Commentatio de suspecta librorum Carol. a. J. Tilio ed. side, Bonn 1860; O. Leist, Die litterar. Bewegung des Bilderstreits. I, Wagdeburg 1871.; H. Heuter, Gesch, der Auftlärung, I, S. 11 sf.; A. Houd, K. Deutschlands, II. 2. Aust., S. 316 sf.; K. Hampe, NN. Bo XXI, 16 S. 83 sf.; endlich die allgemeinen Berle über Kirchengeschichte. bes. Schröch XX, 583; Reander III, 475; Gieseler II, 1, S. 93; Grörer III, 2, S. 624; Baur III, 144; Kraus S. 245; Wöller II, S. 117; Kurg, 13. Aust. v. Bonwetsch I, 2, S. 119, sowie die Litteratur über Karl und das sarolingische Zeitalter.

A. Den Anlag jur Ent ft chung der RB gaben bie Bilberftreitigfeiten bes 8. Jahr-20 hunderte (fiebe Bo III G. 221 ff.), Die Beteiligung bes Papftes hadrian I. an ber zweiten nicanischen Sunobe im Jahre 787 (f. Bb. VII G. 305, 12) und bie Aberfenbung ber nicanischen Sonobalatten in einer fehr mangelhaften, lateinischen Uberfetzung an Rarl ben Großen, beren Urbeber nicht ficher festzustellen ift (f. Sampe G. 86 und Saud 314). Rarl, ber obnebies bantale Grund batte, mit bem bygantinichen Raiferbof wie 26 mit ber zweidentigen Politik des Papftes unzufrieden zu fein (vgl. Abel, Sahrb. bes fr. Reiche 2. Aufl. von Simfon a. a. 787 G. 566 und 605, Saud G. 310 ff.; Jaffe, Regesta P. a. a. 789, 790), nahm babon Anlag, fowohl bie Frage über die Rechtsgiltigfeit ber nicanischen Synobe überhaupt, als fregiell bie Bilberfrage, über bie icon unter seinem Bater Pippin auf ber Spnobe ju Gentilli 767 verhandelt war if. Bb VI 50 S. 520), im Rreife feiner Theologen ju ermagen, und beforberte bierauf bas Sonobalbuch weiter nach England an König Diffa, ber basselbe gleichfalls ben Bischöfen feines Reiches jur Beurteilung verlegte (f. Ann. Nordh. j. 792 MG SS XIII S. 155, Simeon Dunelm., De gestis regum Angl. in Monum. H. Brit. p. 667). Der bas malo in England weilende Alfum verfaste aus biefem Unlag jur Biberlegung ber nica-35 nijden Beschlüsse eine epistola ex auctoritate divinarum scripturarum mirabiliter affirmata, die er fobann felbit im Auftrag ber englischen Gurften und Bifchofe bem Franken= fenig uberbrachte (Simeon D. I. I.). Wir fennen biefe epistola Alkuine nicht, vermogen alfo auch nicht zu beurteilen, in welchem Berbaltnie biefelbe zu ber jebenfalls weit aus-führlicheren Denkldrift ftand, bie um biefelbe Zeit (790 ff.) Rarl unter Zuftimmung ber Bijdofc feines Meides (cum cohibentia s. collibentia s. conniventia sacerdotum in regno a Deo nobis concesso catholicis gregibus praelatorum Praef. 11) acqui die in Griechenland gehaltene Smobe und die bort fanktionierte Anbetung ber Bilber ausarbeiten ließ unter bem Titel: Opus inlustrissimi et excellentissimi seu spectabilis viri Caroli, nutu Dei regis Francorum. contra Synodum, quae in parti-45 bus Graeciae pro adorandis imaginibus stolide et arroganter gesta est. Die Schrift, beren Inhalt und Ion icon burch biefen Titel genugiam bezeichnet ift, besteht aus 4 Bildern mit gufammen 120 Rapiteln, - Erbalten ift Diefelbe, fo biel wir jest wiffen, in grei Sanbidriften, einem Codex Paris. (Atjenalbibliothef 582\*, jest 663, val. Pert, Archiv VIII, 361; Martin, Catalogue des manuser. de la bibl. de l'ar-50 senal, Paris 1885, 1 G. 499; Alof G. 18; Sanel, Catal. p. 30; Monum. Alcuin., p. 220), und einem, freilich etwas befeften, wie es icheint aus bem Anfang bes 10. 3abrhunderts und aus einem Rlefter Marienfeld ftammenben Codex Vatie. Rr. 7207, über welchen A. Reifferscheit in einem Breslauer Programm 1873 (de Vaticano librorum Carolinorum codice narratio) eine turze Reuz gegeben bat. Berichieben von biefen s beiden jest vorhandenen handichriften find, wie es schent, die beiden Codices ber libri Carolini, ben beren Borbandenfein im 16. Sabrbundert und gleichzeitige Schriftfteller Runde geben, beren jegiger Berbleib aber unbefannt ift. Ben biefen beiben berichtet Georg Caffander (c. 1560 f. beifen Opp., Paris 1616, fol., p. 1103): ber eine befand fid in Rom, und avar in bibliotheca Vaticana penitiore, ubi non nisi insignes w et eximil libri reponi solent; bet andere, den Cassander selbst geseben und dessen aukere Gestalt er beschreibt (serico villato et aureis umbilicis exornatum), besand nd in Frankreid in ber Hand eines vir eruditus, modo episcopus, flammte aber aus einer bibliotheca illustris. Aus jenem Codex Vaticanus batte einige Dezennien fruber ber papitliche Bibliotbelar Auguftin Steuchi, Bifchof von Bubbio († 1550), in einer gegen Laurentius Balla gerichteten Streitschrift de donatione Constantini (Mug. Steuchi, 5 Opp. t. VII, Benedig 1591, fol. 226 ed. Paris III, 272) ein Rapitel (Lib. I, 6 unierer Ausgaben) abbruden laffen, indem er bie handschrift bezeichnet ale liber vetustissimus literis Longobardicis scriptus in bibliotheca Palatina (was bier nicht bie Beidelberger, fondern nur die vatifanische Bibliothef bedeuten fann). Als ben Autor bes Merts neunt a: Carolus M. imperator scribens de imaginibus. Dicle von Caffan: 10 ber und Steuchi beutlich bezeichnete, auch von Bernhard Lugemburg, O. Praed., in feinem Catalogus haeret, vom Jabre 1522 erwähnte romifde Santiforift bee Opus Caroli ideint spater spurlos verschwunden ju fein: wenigstens erhielt ber Furftabt Frobenius Forfter, als er bie Sandidrift fur feine Alluinausgabe verwenden wollte, aus Rom unter bem 29. Kanuar 1759 bie Untwort; in bibl. Vat. nullus reperitur ms. codex, 16 libros illos continens, quos Carolinos de non adorandis imaginibus vocare solent. Wie sich der von Reifferscheid aufgefundene Cod. Vaticanus 7207 zu jenem von Steuchi benupten, nachber verlorenen verhalt, bleibt dahingestellt: nach R. find beide nicht identisch. Die andere von Cassander 1. 1. beschriebene handschrift ist dieselbe, aus welcher die Editio princeps der Marolin. Bucher - und, da alle fpateren Abbrude 20 nur Wieberholungen jenes ersten Drudes find - unsere famtlichen Ausgaben ftammen. dene Editio princeps erschien 1549 anonym und ohne Angabe bes Drudortes in 16° (646 und 30 C., ein Exemplar auf ber Göttinger Bibliothek). Als Drudort ergab sich aus der Abnlichleit ber Lettern mit anderen befannten Druden Paris. Der herausgeber bezeichnet fich im Borwort als Eli. Phili. ( Elias Philyra) - ein Pfeudonum, hinter 26 bem fich (wie guerft B. Betavius bei Duchesne, Rerum Franc. Ser. t. II, p. 352 und Boffius, Hist. lat. VI, 30, p. 290 nachgewiesen baben) ber frangofische Briefter Jean bu Tillet ober Job. Tilius, späterer Bischof von St. Brieur, julent Bischof von Meaux (; 1570, vgl. Gallia ohr. VIII; Baple, Diet.), verbirgt. Er hatte die Handschrift, wie er felbst in der praefatio angiebt (bei Seumann 3. 127) in einer der altesten und ehr: 30 murbigiten Mirden Grantreiche (Bienne, Abeime ober Toure?) aufgefunden (exemplar vetustum, in templo quodam majore augustissimo et totius Galliae antiquissimo repertum), fich bon ber ibentität bes Werfes mit bem von Steuchi citierten opus Caroli de imaginibus überzeugt, aber, weil felbst bamals bes Calvinismus verbachtig, nicht gewagt, basielbe unter feinem Ramen berauszugeben. (Meiteres über biefe und Die 85 folgende Ausgabe bei heumann, praef., S. 13; Floß G. 10ff.). Diese Editio princeps wurde von Brotestanten des 16. Jahrhunderts (wie von Macius im Catalogus test. v. und in ben Centurien, von Calvin, von Chemnity in feinem Examen Conc. Trid. und anderen) ju Angriffen auf die romische Kirche benütt und beshalb von ben Bapften jofort seit 1564 auf den Index gesetzt, weshalb ihre Eremplare sehr selten ge- 40 worden find. Ben ihr stammen alle übrigen Ausgaben bes Opus Caroli ab : zunachst ein Molner Abdrud bem Jahre 1555 (eitiert bei Flacius' testes verit., Frankfurt 1666, S. 101 und Goldaft, Op. Caroli not. 594), bann zwei Ausgaben von Relchior Goldaft m Imperialia decreta etc. (Frantfurt 1608 und Coll. Constit. Imp. 1610. Neue Ausgabe von 1673). Darauf folgten noch zwei weitere Abbrude im 17. Jahrhundert, 45 Der eine von Philipp Bareus, Frankfurt 1628, ber andere anonym s. l. e. a. in 8°, wovon ein Eremplar auf ber Böttinger, eines auf ber Berliner Bibliothet (vgl. Flog 8. 14; Scumottn, praef., C. 33). Die beste ber bisberigen Ausgaben mit Benutung aller verbandenen Gilfemittel, mit den Borreben und Roten von Tilius, Golbaft ze. und aner eigenen praefatio lieferte jur Jubelfeier ber Augustana Conf.) ber Göttinger so Theolog (camals Inspector Gymnasii) Christof August Seumann u. d. T. Augusta Concilii Nicaeni II censura h.e. Caroli M. de impio imaginum cultu libri IV etc., Hanoverse 1731, 8°. Richt biesen Heumannichen, sondern den mangelhafteren Goldzieitichen Text hat Abbe Migne abdrucken lassen SL 98. Operum Caroli M. T. II, 3. 941 ff.; endlich bat Jaffe in seine Monumenta Aleuiniana (herausg. von Batten- 65 bach und Dimmiler 1878, S. 220-242) eine Reibe von Erzerpten (22 C., b. b. etwa , bes Gangent aufgenommen.

Die Echtheit des Wertes ist von römischen Gelehrten in alter und neuer Zeit verzgeblich angezweiselt worden: so früher von L. Surius, der das Ganze sur ein Machwert des 16. Zahrhunderts erklärte (Concil. t. III. praef. ad. Concil. Francos.), von Sixtus so

Genenfis, ber Karlftabt fur ben Berf. bielt (Bibl. S. Lib. V. praef.), von Bellarmin, Suarez, Poffevin, A. v. Sotomabor, S. Binius, Baronius (Annales t. IX, a. a. 751. 794 etc.), julest von bem Bonner Theologen S. J. Hof 1860, ber mindestens fo viel bewiefen zu haben glaubte : fidem illis libris tributam non esse indubitatam, sed s in controversia versari; und von Rolte in der fathol. Lit. 3tg 1861. Aud Baur bat fich burch Flog foweit imponieren laffen, bag er "ben echt farolingifden Urfprung ber genannten Bucher mit gutem Grund glaubte bezweifeln ju muffen", falls nicht bie Echtbeit "auf neue bisber gang unbefannte Data geflütt werbe". Diefe vollig unbegrundeten Breifel an ber Echibeit find jedoch langft widerlegt von katholischen wie von protestanto tijden Belevrien : fo von bem Zejuten Girmond bei Mansi, Cone. XIII, 905, von bem Rirdenbistoriter Ratalis Alexander (Hist. eccl. saec. VIII, t. 11, p. 256; vgl. MSL t. 98, S. 971 ff.), von Du Bin, Ceiflier, Befele, von ben Protestanten Daille (de imaginibus III, 3, 380 sq.), Granheim, Badnage, Heumann, Wald u. f. w. Abgefeben von dem Zeugnis ber Schrift felbst, in welcher Karl beutlich fich ale ben eigentlichen 15 Sprecher, als ben Sohn Pippins, als ben Belehrer ber Sachsen, als ben Regenten und Edirmberen ber Rirche bezeichnet, ift ber alteste Beuge fur Die Echtheit Des Opus Caroli ber Bapit Babrian I. (j. Epistola Hadriani papae ad Carolum regem de imaginibus, gebrudt bei Mansi S. 759, bei MSL 98 S. 1247, bei Jaffé S. 245; M. G. Ep. V S. 5); benn wie man auch bas litterarische Berhältnis ber 85 Rapitel, Die Sabrian 20 in seinem Briefe bestreitet, ju ben Karolinischen Buchern benten mag, in jedem Falle sind sie ein Zeugnis für die Eristenz der letzteren; ber zweite Zeuge ist hinkmar von Rheims, der uns sagt, daß er in seiner Jugend das große Buch (non modieum volumen) im toniglichen Balafte gelesen habe, bas bie Beichliffe ber nican. Spnode vernichtet und bom Raifer burch einige Bifchofe nach Hom geschickt worben fei, und ber ein Kapitel aus bem 26 Buche (IV, 28) wörtlich anführt (f. Hinem. Opus adv. Hinem. Laud. cap. 20, Opp. t. H, 457 ed. Sirmond; val. Moorden, Sintmar, S. 2, 276); vgl. MSL 98

©. 995 f. Aft alfo bie Echtheit bee Opus Caroli (b. h. fein Urfprung aus ber Beit und Umgebung Karls und feine Abfaffung im Namen und Auftrag bes Monigs) unanfectbar, fo 30 bleibt immer noch die Frage übrig, wer als eigentlicher Berfaffer ober Konzipient gu benten. Daß Rarl Die Buder "proprio Marte" verfaßt (Baur), ware freilich eine wunberliche Annahme, welche ber ausführlichen Miberlegung, Die Walch S. 63 ff., Befele 653 f. u.a. ihr gewidmet, taum bedarf: es wird ja niemanden im Ernft einfallen, ein Defret ober eine Staatsschrift beshalb, weil fie ben Hamen eines Fursten an ber Spipe tragen, für 25 ein Produkt aus beffen eigener Feber zu halten; ber fürftliche Rame bewiet auch hier wie anderwarte Die Autorität, nicht ben Rongipienten ober Stribenten an. "Und muß es genug fein, bag Rarl feinen Hamen vorgefest bat und ale ber eigentliche Sprecher gelten will"er, ber Sohn Pupins, nutu Dei Rex Francorum, Gallias Germaniam Italiamque sive harum finitimas provincias Domino opitulante regens, er, bem Gott in wo diesen sturmischen Beiten bie Regierung ber Rirche anvertraut bat (ad regendum comissa est s. mater ecclesia cf. Lib. I, 6). Ben aber Marl aus bem Areis feiner hoftheo= logen ober Rangleibeamten mit ber Abfassung bes Bertes beauftragt - ob Ginen ober, wie schon Mabillon u. a. vermutet haben, Mehrere -, muß babingestellt bleiben. Ift es Einer, jo tann er nur zu ben bedeutenbsten Gelehrten ber Zeit zahlen (Veift). Die nacht= 45 liegende und barum auch gewöhnlichste Vermutung geht auf Alluin. Für feine Autorschaft fpricht : 1. einerfeits die theologische, wiffenschaftliche und firchliche Stellung Altuins, andererfeits bie umfaffende Schriftenntnis wie die grammatifche, biglettische, rhetorische Bilbung, Die ber Berfaffer zeigt, bas mancherlei weltliche Wiffen, bas er gefliffentlich hervorkehrt, um den Römern und Griechen Respett vor der franklichen Bildung einzuflößen; inebefondere 50 aber 2. die Berwandtichaft einer Stelle bes Opus C. IV, 6 S. 455 ed. Heumann mit einer Stelle bes Alfuinschen Kommentars ju 30 4, 5 ff. und einige weitere Berührungen mit Stellen altuinischer Schriften; 3. endlich bie in einer englischen Quelle (bei Simeon Dunelm. a. a. 792) und erhaltene Rotig, bag Alfuin gegen bie nican. Synobe fchrieb. Aus biefen Grunden haben ichon früher Caffander, Cave, Conting, Mosbeim, Bald u., 56 neuerbings Yoreng, Reander, Rettberg, Gfrorer, Sefele, Roorben, Dollinger, Piper, Leift, Saffe. Dummler und andere mehr ober minder bestimmt fur Die Autoricaft ober wenigstens intellektuelle Phiturbeberichaft Alkuins fich ausgesprochen, während andere, wie Freben, Flog, Werner, Midbach, Bouterwed zc. Diefelbe bestreiten, vgl. auch Saud II G. 316. Rach bem oben angeführten Zeugnis des Symeon Dunelm, hat Altuin gwar eine so epistola gegen bie Beichluffe Des nicanischen Rongils verfaßt und biefe, Die vorzuge:

werte auf Schritbetveile fich ftutte, im Auftrag ber englischen Bifdofe und Gurften bem Frankenfonia überbracht; aber biefe epistola Aleuini fann, wenn auch abnliden Anbaits, mit ben vier Buchern bes tarol. Werts nicht ibentifch getvefen fein; beim biefes ift tein im Auftrag ber Englander verfagter Brief Alfuins, fondern eine Staatsichrift Rarle b. Gr., und enthalt außer bem I, 7 - II, 12 gefuhrten Schriftbeweis gegen bie 6 Bilderverehrung noch vieles andere. Da nach ber Angabe bes Petavius (bei Duchesne, Rer. Frane. Ser. I & 352) bie von Tilius für jeine Ausgabe benunte Handschrift am Schluß die Notig entbielt: Ingelrannus abbas iussu Caroli hune librum seripsit et ad A. papam tulit, so nahm Wagenmann in der 2. Aufl. dieses Werles an, daß der Verfaffer ber AB der Abt Angilbert von St. Riquier gewesen sei, der hier falschlich is Angilrann genannt werbe. Angilbert (f. über ibn Saud G. 174 ff.) geborte zu bem Breife ber Rarl nabe ftebenben Gelehrten : er war Rarls Schwiegersohn und hoffapellan, Bapft Sabrian darafterifiert ibn, ohne Zweifel Worte bes Monigs wieberholenb, mit bem Cape: qui pene ab ipsis infantiae rudimentis in palatio vestro enutritus est in omnibus consiliis vestris receptus (Hadr. ep. E. 7). Daß er zu ben Ibeologen 15 geborte, mit benen Marl Die Bilberfrage besprach, ift beehalb burchaus mabifdeinlich. Auch wiffen toir, bag er im Auftrage Rarle in Rom über Die Cache verhandelte (a. a. D.). Aber baraus laft fich nicht folgern, bag er bie MB ichrieb. Eine Uberlieferung barüber giebt es abgeseben von ber wirren und beshalb wertlofen Rotig bes Cod, Tilianus nicht. Ran wird fic alfo babin beicheiden muffen, bag bie RB als Wert ber hoftheologen Rarle 20 ju gelten baben.

Die der Abfassung haben sie frühestens im Winter 789'90 und spätestens im Sommer 791 begonnen. Das ergiebt sich aus der Vorrede zum ersten Buch, wo mit Bezug auf die Z. nicanische Synode bemerkt wird: Gesta est serme ante triennium, S. 8. Denn da die Synode vom 24. September dis 23. Oktober 787 stattsand, so missen seitem 25 mehr als zwei und weniger als vier Jahre verssossen sein. Wie lange die Arbeit dauerte, läst sich natürlich nicht vermuten. Bei Karls ganzer Art ist es aber nicht gerade wahrzicheinlich, das er seinen Theologen überstüßssige Frist gewährte. Die Denkschrift mag also 7811 oder 791 vollendet worden sein. Dann bestand kein Grund, die Korte der Korrede

Die Karolinischen Bücher waren bestimmt, auf die öffentliche Meinung einzuwirken: Karl suche sie kitt seine Zurückweisung der Beschlisse von Ihaa zu gewinnen. Gleichzering aber sorberte er von Papst Hadrian die Verwerfung berselben. Das geschah durch die eben erwahnte Sendung Angilberts. Karls Schreiben an Habrian besithen wir nicht; wohl aber ist die Antwort des Papstes erhalten (s. oben S. 90, 17). Er widerlegt in ihr so eingebend 85 Kapitel, welche die Ausstellungen des Konigs an den Verhandlungen und Berchlüssen von Nicha enthielten. Hier ist nun die Frage: Was hatte Angilbert dem Papste vorzulegen? ob die Marolinischen Bücher ober nur die 85 Mapitel? Fraglich ist sodam das litterarische Verhaltnis der 85 Mapitel zu den KB: waren jene die Grundlage für die Beatbeitung dieser, oder sind die ersteren eine Zusammensassung des Inhalts der letzteren? Wraglich ist endlich die Zeit der Sendung Angilberts; fand sie vor oder nach der Frankturer Spnode von 794 statt?

Das die erste Frage anlangt, so spricht Hadrian in seiner Antwort von einem Capitulare adversus synodum, quae pro saeris imaginibus erectione in Nices acta est (M. G. Ep. V S. 7). Da die HB sein Kapitulare sind, so würde niemand wat die Bermutung gesemmen sein, daß sie dier gemeint seien, wenn nicht Hamar an der oben angesuhrten Stelle die Ubersendung des non modieum volumen nach Nom bedauptete. Allein daß Hinkmar irrte, ist gewiß. Denn Hadrian bemerkt ausdrücklich, daß er das übersandte Schriftstuf per unumquemque capitulum beantworte; er hat also nichts vor sich gebabt als die 85 Mapitel. Das wird bestatigt durch das Schreiben so der Pariser Symode von 825: Cum Carolus quaedam capitula, quae repredensioni patedant, praenotasset eaque per Angilbertum abb. Hadriano papae direxisset, ut illius iudicio et autoritate corrigerentur, ipse . per singula capitula . respondere quae voluit non tamen quae decuit conatus est, Mansi XIV S. 422.

Schwerer zu entscheiden ist die zweite Frage. Nach dem Vorgange Alterer hat jungst Sampe a. a. D. in scharffunger Meise den Beweis zu führen unternommen, daß die 25 Kapitel die Grundlage für die NB seien. Erst ihre Zurückweisung durch Habran habe auf den Gedanken gesührt, die große Denkschrift ausarbeiten zu lassen. Ich kann mich nicht überzeugen, daß diese Annahme wahrscheinlich ist. Entscheidend gegen sie ist, wie wo

mich dünkt, der Umstand, daß die AB von jeder Beziehung auf Hadrians Antwort frei sind: das ist vollkommen unverständlich, wenn sie den Eindruck, den Hadrians Entgegnung gemacht hatte oder machen konnte, ausbeben sollten (vgl. AB II S. 115 f.). Demgemäß scheint mir wahrscheinlicher, daß die 85 Kapitel ein Auszug aus den KB sind. Ein blokder wurde Hadrian vorgelegt, da er diese Sätze verwerfen, nicht aber Karls Staats-

fdrift bestätigen follte.

Usas endlich die Zeit der Borlage anlangt, so ist die gewöhnliche Annahme, daß sie nach der Frankfurter Synode statt hatte, so z. B. Hefele, auch Wagenmann in der 2. Aust., dieses Werkes; dagegen habe ich die Sendung Angilberts der Frankfurter Synode voranzio gehen lassen, und Hambe hat sie entsprechend seiner Annahme schon in den Ansang des Jahres 791 verlegt. Gegen den ersten Ansah spricht, daß die Ablehnung der Rapitel dann der Jurückweisung des Frankfurter Synodalbeschlusses gleichkommt. Aber dies anzunehmen ist unmöglich; denn der Frankfurter Beschluß wurde in Gegenwart papstlicher Legaten gesaft und er galt als unbestritten rechtsgiltig. Der Beweis liegt in der Pariser is Synode von 825. Sind die Mapitel vor 794 in Rom vorgesegt worden, so möglicherweise schon 792; denn damals war Angilbert in Rom (Annal. Fuld. z. d. J.), möglich aber auch erst im Jahre 793. Die Folge ihrer Zurückweisung war, daß Marl die Frage durch die Frankfurter Synode entscheiden ließ.

B. In halt und Charafter ber karolinischen Bucher. Das ganze Opus Caroli 20 besteht aus 4 Buchern und 120 Rapiteln. Diese Einteilung rührt nicht bloß von dem Verfasser selbst her, sondern wird von ihm auch aus der Heiligkeit der Vierzahl begründet (4 Elemente, 4 Paradiesessklüsse, 4 Evangesien, 4 Kardinastugenden s. lib. IV praef. 415

ed. Beum.). Redes Buch bat eine eigene praefatio. Die des ersten Buches beginnt mit 25 einem oratorifch gehaltenen Lob ber Mirche als ber ichugenben Arche in ben Sturmen ber Welt. In ihrem Schoffe - fagt Karl - babe auch er bie Jugel bes Reiches burch Gottes Gnabe erhalten, beshalb muffe er fie verteibigen und erhöhen; und das fei nicht blog feine Bflicht, bem bie Rirche in ben Sturmfluten biefer Welt zur Leitung übertragen sei (ecclesia ad regendum commissa est), sondern aller, die an der Nirche Bruften 30 sich nahren. Darum dränge est ihn jest das Wort zu nehmen. Hochmut und Ruhm= fucht habe bie orientalischen Fürsten und Bifdiofe angestadbelt, bag fie mit hintanfegung ber gefunden gehre per infames et ineptissimas synodos Reuerungen einfuhren. Vor Jahren fei in Bithynien eine Synobe gehalten worben (gemeint ift bie ju Konftantinopel 54), welche bie Bilber, Die von altersber jum Mirchenschmud und jum Bebachtnis fruberer 35 Begebenheiten bienten, abichaffen und, was Gett binfichtlich ber idola geboten, an allen imagines verüben wollte, nicht beachtend, daß Bild das genus, 3bol bie species und daß, was von der species gilt, nicht auf das genus ausgedehnt werden burfe. Eine zweite Spnobe aber fei vor 3 3ahren in benfelben Gegenben gehalten worben, beren 3rrtum nicht geringer; während jene sogar bas Saben und Anschauen ber Bilber verbot, ge-40 biete biefe, biefelben zu aborieren, als ob habere und adorare basselbe mare. Beibe Sbneben haben somit bie Schranken bes Rechts überschritten, Die Braut Chrifti befledt, Die Lehre ber Biter verlett, welche die Berehrung ber Bilber verboten, bas Saben gestatteten. Wir aber, gufrieden mit ben prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften, mit ben Lehren ber rechtglaubigen Bater und ben feche heiligen allgemeinen 46 Spnoben verwerfen alle Reucrungen (omnes novitates vocum et stultiloquas adinventiones), inebefondere biejenigen ber zweiten bithbnifden (nicanischen) Shnobe, beren Alten an une gefommen find. Gegen ihren Fretum zu schreiben find wir genötigt, bamit niemand bavon angestedt, vielmehr ber bom Drient gefommene Feind vom Occident geichlagen werbe. Dies Wert haben wir unternommen unter Zugiehung ber Briefter un-50 feres Reiches (cum condibentia sacerdotum), nicht aus Anmagung und Selbstuberbebung, fonbern zelo Dei et veritatis studio. Reine von jenen beiben Spnoben burje Die fiebente ofumenische beigen : vielmehr gelte es gegenüber von beiben ben foniglichen Mittelweg einzubalten (viam regiam tenere). Diefer bestebe barin, bag man weber mit ber einen bie Bilber gerbreche, noch mit ber andern fie anbete, sondern festhalte an 55 ber richtigen Lebre, daß man Bilber awar haben bürfe in ornamentis ecclesiae et memoria rerum gestarum, daß aber Anbetung nur Gott, eine angemeffene Berehrung ben Seiligen zufemme (solum Deum adorantes, sanctis opportunam veneratio-

nem exhibentes, nec cum illis frangimus, nec cum istis adoramus imagines). — Nachdem so der richtige Standpunkt für die Beurteilung der Bilderfrage und der beiden so Sunoden sestgestellt ist, wendet sich (lib. I, cp. 1—1) die Polemit junächst gegen die

faijerlichen Berufungeschreiben gur nichnischen Sprobe und tabelte 1. bag grene und Ronstantin fich als Bottes Mitregenten bezeichnen, 2. baf fie fich rubmen, Gott babe fie erwablt ic., 3. bag fie ibre Schreiben divalia genannt, und 4. bag fie an Sadrian geichrieben, Bott bitte ibn um feine Mitwirfung, was eine Berletung ber gottlichen Majeftat fei. Der nicanitchen Sunobe felbit wird fodann bor allem falfche Schriftauslegung borgeworfen, 6 fointe giveitens falfche Unwendung patriftifcher Citate : biefe beiben Bormurfe naber gu begrunden, ift die Aufgabe von lib. I und II, worauf bann lib. III und IV gegen eingelne verfehrte Behauptungen ber Ricaner fich wenben. Bubor aber balt ber Bert, für notig, ep. 6 feme ausbrudliche Anerkennung ber Auftorität ber romischen Mirche in (blaubenejaden zu verjidern: quod sancta Romana, Catholica et Apostolica Eccle-10 sia, ceteris ecclesiis praelata, pro causis fidei, cum quaestio surgit, omnino sit consulenda : und swar richte biefer Vorrang nicht von Menschen oder Synoben ber, fondern von Gott felbit, baber man mit der romifden Mirche übereinstimmen muffe im Glauben und Hultus, fogar im Richengesang (in psallendi ordine), wie bies von Birvin und Marl in Betreff ber gallischen, germanischen, auch ber sachfischen und anderer nor- 16 bijden Rirden anerkannt sei (bies bas von 2l. Steuchi aus ber valikanischen Sanbichrift abgebruckte Stud). Run werben lib. I, 7-II, 12 Die einzelnen Bibelftellen behandelt, auf welche die Nicaner fich berufen : jo 1 Mof 1, 26; 23, 7; 2 Mof 18, 7; 1 Mof 31, 43; 32, 24 u. f. w.; auch die Apostel lehnen jede ihnen bargebrachte Aboration ab, jum Beweis, bağ Deus solus colendus et adorandus, ein Menfeb blop salutandus fei. 20 Darauf folgt Die Behandlung patriftifder Stellen lib. II, 13-20, wobei geseigt wird, bag fie nur vom habere, nicht vom adorare ber Bilber fprechen ; einzelne ber citierten Schriften, 3. B. Acta Silvestri, seien unecht, andere wie die testimonia Gregorii Nysseni nicht beweisträftig, weil seine Vita et praedicatio nobis ignota etc. Daraus wird nun ep. 21 ber Schluß gezogen: ba, wie bie Schrift mit Donnerstimme lehrt (totius 25 divinae scripturae tuba terribilis intonat), Deus solus colendus et adorandus, fo ift ber cultus imaginum ichlechtbin zu verwerfen (modis omnibus cassandus), denn er ist contra religionem christianam; bagegen ist die andere Frage, ob man Bilder in den Kirchen habe oder nicht habe, religive indifferent — nullum eatholicae sidei afferre poterunt praesudicium. Auch zur Erinnerung an die beiligen Personen so und Thatsachen (propter memoriam) sind Bilder wenigstens nicht schlechtbin notwendig, denn ad contemplandum Christum, qui est Dei virtus et sapientia, coct ad intuendas virtutes sanctorum bedarf es nicht bes leiblichen Gebens, sondern des geiste lichen (cp. 22). Ausbrudlich aber fteben bie nicanischen Beschluffe im Wiberspruch mit ber Bererdnung bes Papites Gregor I., ber in feinem Brief an Gerenus von Daffilia beut- as lich verbietet imagines vel frangere vel adorare (cp. 23). Huch fei es etwas gang anderes, einen nach Gottes Bilb geschaffenen Menichen ju aborieren salutationis gratia, ale adorare imagines manufactas. Daber - io wird bem Pauft mit einem unmigweritandlichen Wint bedeutet follen die Bilberfreunde fich wohl huten, baß fie nicht burch ibre Snnoben ben frieben fibren und Die Profperitat bes farolingischen Reiches 40 durch ibren Jertum gesabrben (prosperitatem nostrarum rerum isto errore, quasi quodam civili bello, commaculent cp. 24). Rirgende haben bie Apostel burch ihr Wort oder Borbild bie Bilberverehrung gelehrt; verfehrt fei ce, Die Bilber zu vergleichen mit der altteftamentlichen Bundeslade (26); abfurd, fie zusammenzustellen mit bem beiligen Abendmabl; die Saframente feien jum Seil notwendig, die Bilber nicht. Unrecht fei es 46 daber, Diejenigen, welche feine Bilber verehren, ju anathematifieren; unrecht, Die Bilber ju bergleichen mit Chrifti Rreug: burch biefes, nicht burch jene ift ber Satan befiegt (28). Much mit ben beiligen Befagen ober gar ben beiligen Schriften burfen fie nicht gusammengestellt werben: seripturas, non picturas hat une Gott gegeben ad eruditionem fidel (29. 30). Ebenbaber ift es auch unrecht, weil eine Ginbe gegen bas vierte Gebot, 30 wenn die Ricaner über ihre eigenen Bater, ihre bilberfeinblichen Vorfabren, bas Anathem jprechen (ep. 31).

Buch III beginnt mit dem orthodogen Glaubenebekenntnis — um die Nechtgläubigskeit der fränkischen Kirche ins hellste Licht zu stellen im Gegensatz zu den Richnern, die von der Uberlieserung der Läter willkurlich abirren. Entnemmen ist dieses Bekenntnis so angeblich aus Hieronymus (S. 264 ed. Heum.), in Mahrheit ist es wörtlich genau das Bekenntnis des Pelagius (libellus kidei ad Innocentium von 417), das im ganzen Mittelakter und noch 1521 bei der Pariser Sorbonne als orthodog, als sogenanntes symbolum Hieronymi oder sermo Augustini galt (abgedruckt in den Opp. Hieronymi t. XI, 146; Opp. August. t. XVI; bei Mansi IV, 355; Hahn, Bibl. der Symbol., w

3. Aufl., G. 288; pgl. Giefeler I. 2, G. 113). Run tvenbet fich ber Berfaffer gegen ben Patriarchen Tarafius mit bem boppelten Borwurf, bag biefer burch eine inordinata consocratio aus einem Laien ploplich Patriarch geworben (2) und daß er bom beiligen Weist unrichtig lehre, eum procedere ex patre per filium, statt entweder zu jagen, s wie bas obige Belemmie: ex patre tantum, ober aber, sieut omnis universaliter confitetur et credit ecclesia, ex patre et filio (cp. 3). Ebenso werben in ben folgenten Raviteln unrichtige ober ungenque Ausbrude gerugt, die von anderen ber nicanifeben Spuedalen gebraucht feien, 3. B. babe einer gefagt, ber Cobn babe ben Bater jum Pringip, ber Geift fei contribulis ber zwei anderen Personen (statt consubstantialis); to Bafilius von Ancyra babe bie Bilber ind Glaubenebefenntnie aufgenommen, Die Sundenvergebung, Aleischesauserstehung baraus weggelaffen; ein anderer jogar ben Glauben an bie Trinitat verschwiegen, bagegen gur Bilberanbetung fich befannt (ep. 4-7). Überhaupt feien alle Ricaner verbachtig, vom Ausgang bes bl. Beiftes nicht richtig ju lebren (8), wenigstens sei ibre Ausbrucksweise unflar, ibr sermo nec disertus nec sapiens, ibre 13 scriptura nec culta nec aperta (!)). L'aderlich sci, wie Patriarch Theodor von Jerus salem eine Fälschung der bl. Schrift sich erlaubt (10); unvorsichtig und anmaßend, wenn Die Spinobe jeben anathematifiert, ber Die Bilber nicht aberiert ; ja fein Ausbrud ift ftart genug, biefes unfluge, unbefonnene, lieblofe, unfinnige Borgeben zu verteilen (11. 12). Bu Einzelnen fich wentend, tabelt ber Berfaffer als einen besonders groben Berftoft gegen bie 20 lex unturae wie gegen die apostolische Berordnung, daß eine Frau lebrend in ber Rirche auftrete wie Brene in Nicaa (13); rugt unpaffenbe Ausbrude in bem Berufungsichreiben (14), bie Bergleichung ber Beiligenbilder mit ben Raiferbilbern (11); gang bejonbere aber polemiftert er gegen ben jur Rechtsertigung bes Bilberfultus aufgestellten Cas, bag bie ben Bilbern erwiefene Berebrung auf Die Beiligen jelbst übergebe (imaginis honor transit 26 in primam formam, c. 161, ein Gat, ber um jo weniger beweift, ba auch bie Beiligen nicht aboriert fein wollen. Bon ben Abendlanbern wurd gwar ben Reliquien ber Seiligenleiber eber ihren Rleibem ein gewisser honor venerationis enviesen juxta antiquorum l'atrum traditionem, jene aber abeneren Wande und Lajeln und meinen babon einen großen Gewinn ju baben für ihren Glauben. Den Gipfel bes Wahnfinne endlich so fiebt ber Berfaffer (ep. 17) in dem Gan, ben Biichof Ronftantin von Konftantia ceteris consentientibus in Micaa ausgesprochen baben fell : se suscepturum et amplexurum honorabiliter imagines et servitium adorationis, quod consubstantiali Trinitati debetur, eis se redditurum, mas eine gotteelafterliche Gleichstellung ber Bilber mit ber beiligen Preieinigkeit sei. (hier icheint, wie mit Rocht bemerkt worben ift, ein 26 auges Mikveritandnie, ein grober Aberfenungs ober Schreibsebler zu Grunde zu liegen, Denn nach ben griechischen Alten fagt ber Bijdof: "bie Bilber nebme ich an und gruße fie ebrfurchtevoll, Die latreutische Berebrung ober Anbetung aber wibme ich nur ber Trinitat, the eath interior approximate nory the touch draneure. Das Dits: verbaltmie ftedt in dem Bort eis se ftatt ei se.) Gelde Bedauptungen find eine offene so Abwerdung vom wahren Glauben, obne den niemand jelig werben fann, mabrend viele felig weiben, welche feine Bilber gehabt ober verebrt. Aber auch bei anberen unter ben Ricanern finden fich abulide verfebite Gape, wie ep. 18 ff. treiter gezeigt wirb. Indbeiondere ift wehl ju beachten der Unteriduce greichen Relieuren und Bilbern (24), und wenn er auch mabr ware, bag einzelne Bilber Bunber gewirft, gebubrt ihnen barum is beid teine Aberation; benn twenn Gott biefe ober jene feiner Arcaturen gebraucht jur Cffenbarung feiner Bunderfrait, fo gebubrt benielben bod teine Anbetung. Roch weniger tennen Traume und Biffienen ober lacherliche avelroebe Erbichtungen ale Beweis fur Die adoratio imaginum bunen, benn nub: buse, ionbern but observatio dominicorum praeceptorum di Na untium timoris Domini (cp. 25)

Den inhalt des vierten Buches bildet die forigeiegte Polemit teils gegen Außertungen einzelner Maglieder, teils gegen die Austriag der nichmichen Sunde im ganzen, bachricht und medierr Ditto des Producter und Patriarchalien, derrietere debannes (1, 2); thought die Annuadung den Sudier in Medienauch der den Paldern, da diese meder seben nich nichten in. ungerode die Elektrichung der Mondauten mit Reductablichen (1); unse ocht ein angeblicher Bued des Eriften Sunsenn (3), ein Beweis grober Ingeleich die Berlegung und Berdammung ihrer einem Buter und Berlegung ein die Aranteine geste der Austriarch der Aranteine gesen die Allendern der Mondauten und Schalten und undernahmung, mährend in allen Tungen mondoratio of produktion net that nach des Appriets Kort: Krufer Alles!

Erwähnung geschiebt, berbrannten, und wenn ein Bilberfreund ein Bud wegen seiner bilbergeichmudten Dedel zum Gegenstand ber Anbetung macht (9). Unbiftprifch ift bie Sage vom Abgaruebilo (10), unglaubivurdig die Legendenbucher (libri gestorum Patrum), auf welche Die Ricaner fich berufen (11. 12). Reinenfalls barf Die zweite nichnische Spnobe ber erften gleichgestellt werden, von der fie vielmehr in allen Studen, besonders 6 im Dogma abmeicht: benn jene bat ben Cobn bem Bater, Diefe bie Bilber ber bl. Trinitat gleichaeftellt (13). Abgeseben von allen unpaffenben, untlaren, verfebrten, lächerlichen, unlegischen und untbeologischen Ginzelbehauptungen, Die in ben bortigen Aften fich finden und bie ep. 14 27 nech bes weiteren besprochen und ausführlich widerlegt werden, gebubrt ber nicanischen Spnobe schon barum nicht ber Rame und bie Autorität einer olu- 10 menischen, ben bie Griechen für fie in Anspruch nehmen, weil fie weber ben reinen ölumenischen Glauben ausspricht, noch von allen Airchen anerkannt ift - eum neque universalis fidei inconvulsam habeat puritatem nec per universarum ecclesiarum gesta constet auctoritatem (cp. 28). Das von Binius angeblich in einen gallischen Codex der ep. Hadriani ausgesundene, von Goldast in seiner Ausgabe, von 16 Seumann S. 577, von Digne C. 1248 abgebrudte fog. caput ultimum ober XXIX ft, wie icon Bolbaft, Beumann u. a. bewiefen haben, nnecht; es gehört ju bem Brief habrians, f. Sampe G. 89.

Fassen wir nach dieser Darlegung des Gedankenganges den Hauptinhalt der karolinischen Bücher kurz zusammen, so haben wir zweierter zu unterscheiden: a) ihre Ansicht 20 uber die Bilder, und b) ihre theologischen und kirchenpolitischen Anschauungen im all:

gemeinen.

a) Die erstere, die in den früheren Darftellungen meist ausschliehlich berücksichtigt ift. laßt sich turz zusammenfassen in folgende Sabe: 1. Die beiden griechischen Synoden, die ikonoklastische von 754 und die ikonoklatrische von 787, sind beide gleichsehr im Jrrtum. 26 Weber sind die Bilder als Jobs zu zerbrecken, noch darf man sie aderieren.

2. Aboration gebührt nur Gott, die Heiligen dürfen verehrt, Meniden nur gegrüßt werden (solus Deus adorandus, colendus, glorificandus; sanctis veneratio ex-

hibenda; homines salutandi).

3. Den Bildern darf leinerlei Veneration oder Adoration erwiesen werden, denn sie so sund leblos und Gebilde von Menschendand; man darf sie haben teils zum Schnuck, teils zur Erinnerung; aber auch der blose Besitz berselben ist für den Glauben indifferent (utrum sint an non sint, nullum sidei praesudieium).

4. Die Bilber durfen also auch nicht gleichgestellt werden bem hl. Kreuz, ber hl. Schrift, ben bl. Gefäßen ober den Reliquien der Beiligen, alle diese Dunge werden im Abendland 25

nach alter Tradition veneriert, nicht aber bie Bilber.

5. Da bas adorare imagines undriftlich, bas habere imagines indifferent, so ift es jedenfalls unrecht, alle die, welche keine Bilder haben und verehren, mit dem Ana-

them zu belegen.

In ihren thetischen Ausstellungen suchen also die karolinischen Bücher durchvog jene so goldene Diute zu halten, die schon Papst Greger I. dem Bischos Serenus von Massilia vorgezeichnet datte (epp. Gregorii lid. IX, 195; XI, 13: quia eas adorari vetuisses, omnino laudamus; fregisse vero reprehendimus; si quis imagines sacere voluerit, minime prohibe, adorare vero imagines omnimodo devita); in ihrer Polemis ader thun sie — auch abgesehen von dem erregten, ja leidenschaftlichen Ton — so den Nicanern auch materiell insosem unrecht, als sie von den Griechen gemachte Unterschedung zwischen Laugesa, die nur Gott, und Argoanischass ruphunss, die auch Areaturen zusommen konne, nicht beachten, vielmehr den Briechen den blasphemischen Sah zuschreiben: den Bildern gedühre dasselche servitium adorationis wie der heligen Trinität. Dieser in den echten Alten der zweiten nichnischen Synode nicht begründete Borwurf erklärt sich so aber, wie schon bemerkt, teils aus der Plangelhaftigteit der an Karl übersandten überssetzung, die das Wort ngoonischen zweitel sid, 111, 17, es. Mansi t. XII, p. 1148 sein statt ei: wodurch gerade der entgegengesehte Sinn im Vergleich mit dem Grundtert beraussommt, j. oben S. 94,23).

b) Was die allgemeinen theologisch-kirchlichen Anschauungen der libri Carolini betrifft, so konnen diese in der That bezeichnet werden (f. 1. Aufl. dieses Werkes S. 419) als ein rechtes Kompendium der (franklich-angelsächsischen) Theologie zur Zeit Marls des Großen, gleichwichtig für Dogmatik, Eregese, Dialektik, historische Kritik wie für die ashbetischen, kirchenrechtlichen und kirchenvolitischen Anschauungen in der franklischen Kirche des 8. Jahr- so

hunderts. Der Raum erlaubt bier nur weniges anzudeuten. Charafteristisch ift bor allem die Stellung, welche die farolinischen Bucher einnehmen in ben großen Bringipienfragen ber mittelalterlichen Theologie uber bas Berhaltnis von Schrift und Tradition, auctoritas und ratio, romifder und allgemeiner Rirde. Aufe entiduebenfte wird betont 5 bie Abereinstimmung ber franklichen mit ber rechtglaubigen Rirche und ihrem Bekenntnis, mit ben prophetischen, ebangelischen und apostolischen Schriften, mit ben Lebren ber rechtgläubigen Bater und mit ben feche öftumenifden Spnoben ber alten Ruche, wogegen alle willfurlichen Neuerungen vertvorfen werben. Die Auftorität ber romischen Rirche wird anerfannt: zwar ift Chriftus allein ber Weg und bie Wabrbeit, aber nachft Chrifto fieht 10 Betrue, bem Chriftue die claves regni coelorum, und Baulus, bem er die praedicatio verbi divini, die elavis aperiendorum legalium verborum antertraut bat, baber die rouniste Kirche, ceteris veclesiis praelata et sanctae fidei armis munita die besondere Gabe und Aufgabe bat, ben Harrien zu widersteben und melliflua praedicationis pocula catholicis per orbem ministrare ecclesiis. Ben ber apostolica 15 traditio aber ift twehl zu unterscheiben die Romana ambitio. Überhaupt ift es Recht und Pflicht, alles zu prufen, richtige und unrichtige Schriftauslegung, echte und unechte Schriften, wahre und faliche Uberliejerung, glaubwurdige und unglaubwurdige Zeugnisse zu unterscheiden. Denn das Geiftliche will geistlich gerichtet sein; man soll alles erft prufen, bevor man urteilt; auch die Schrift fann falich ausgelegt werden, wenn sie nicht 20 cellart wird puro sensu et devota mente, secundum sanam sobriamque doctrinam. Go wird bier neben aller Anerkennung ber firchlichen, und fpeziell ber romijden Lebrauterität bod bas Recht ber Kritit in einer Weise geltend gemacht, wie wir es im Mittelalter felten finden: ohne bag wir beshalb berechtigt waren, aufflarerische Tenbengen ober beiftische Unschauungen in ber Schrift zu wittern.

Der theologische Standpunkt des Buches ist im ganzen dersenige Gregors des Großen oder der eines abgeschwächten Augustinismus, weshalb die Berf. auch ganz unbesanzen das Glaubensbesennmis des Pelagius als die confessio sidei catholicae bezeichnen, quam a sanctis patribus accepimus, tenemus, et puro corde credimus. Dem remischen Gregor selgen sie, wie in der Bilderfrage, so in der Lehre von der Erbfunde, so von dem eomplementum (d. h. dem Erjah der gesallenen Engel durch die erlosten

Menschen), vom Tegseuer und der Fürbitte für die Berstorbenen ze. Sonst eitieren sie als patristische Gewährsmanner besonders Angustin und Hieronomus, auch Ambrosius und Sedulius. Gegen die Griechen baben sie eine Abnetgung und wollen nur die gelten lassen, von denen es latemische Ilbersepungen giebt und qui a s. romana ecclesia recipiuntur. 25 Die Schrift gebrauchen sie in der latemischen Ilbersepung des Hieron, sprechen aber auch von

ber Schontbeit bes Grundtertes. In der Schriftauslegung unterscheiden sie den dreifachen Sinn: historialiter, mystics, spiritualiter. Ben dogmatischen Fragen bekandeln sie in lützeren oder langeren Aussübrungen vor allem die Trinitätslehte und den Ausgang des bl. Gestes, die gestlicken Eigenschaften der Ewigleit, Allmacht, Unforperlichteit, Gundensworzsehung, Fleischesauferstehung, Taufe und Abendmahl. Aber auch sonst lieben sie ihre

so vergebung, Fleischesauferstehung, Taufe und Abendmakl. Aber auch sonst lieben sie ihre umfassende theologische wie allgemeine Gelebriantleit bei seber Gelegenheit zu zeigen, in grammatischen, rhetorischen, philosophischen, bistorischen, litteranischen Bemerkungen und Erkurken, Entaten aus Plato und Aristoteles, Birgil und Gieero, Maerobius und Apulesus, Cato und Josephus, sowie durch Andringung gelebrter Terminologien und logischer Forus meln (f. dieruber Leist & 27). Trop bieset gelebrten Zutdaten aber tragt das Wert boch

nicht den Charafter einer theologischen oder ichologischen Brivatarbeit; es ist ein offizielles Delument, — wenn auch nicht eine Staatsschrift in modernem Stil, so doch eine wurdige Apologie der franklichen Reichsstrebe, ein energischer Protest wider bezantinisch-romische Superkition und wider das ungerechtertigte Anathem, das die griechische Kirche zusammen mit der vomischen über alle Andersdenkenden wie über ihre eigene bessere Bergangenheit auszusprechen gewagt batte.

C. Erfolg. Uber ben Erfolg ber karolinschen Bucher können bier nur noch Anbeutungen gegeben werden, vol. Gweieler S. 95%; Baymann S. 29% M. Papft Hadrian war, als ibm die 85 Kapitel vergelegt wurden, üchilch betroffen burch die scharfe Kritik, 25 welche die frankschen Ibeologen an den unter seiner Mitwirkung gesaften nieanrichen Beschluffen übten. Er schried zur Widerlegung eine Verteidigungsschrift, die er "mit bonigssuchen Worten" dem Konig Karl übersandte sabgede an den oben S. 96, 17 anges. D.). Wit geneigtem Obr und gnadigem Sun babe er bei seiner großen Liebe zu des Konigsbougsscher Magestat den Abt Angelbert empkungen. Das Capitulare gegen die bonigsteilender Magestat den Abt Angelbert empkungen. Das Capitulare gegen die 60 nieansiche Stuode sei dem überantwortet. Noch babe er dem begantinsschen Kaiser keine

zustimmenbe Untwert gegeben, weil biefer noch immer in ber alten Sarefie beharre betreffe Borentbaltung ber bem romifchen Stubl entriffenen Batrimonien und Sprengel. Sinfichtlich ber Bilberfrage fucht er, nicht eben gludlich, einzelne Bebauptungen bes foniglichen Rapitulare gurudgutveifen, folieglich aber erflirt er festbalten gu wollen an ber uralten Trabition ber romifden Airche und baber über alle bas Unathema fprechen zu muffen, bie s ben beiligen Bilbern die Berehrung verfagen. Die Antwort Marls war die Frankfurter Sprobe bon 794. Die Untvefenheit ber papftlichen Legaten bedeutete bie Unterwerfung Des Bapites. Sabrian ftarb am 25. Dezember 795, Die Bilderfrage rubte. Erft 825 unter Ludwig bem Frommen und Bapft Gugen II. tam fie aufe neue gur Sprache auf ber Spnobe ju Baris. Diefe bebarrte einfach bei ben Unfchauungen ber Libri Carolini, 10 bei ben Beidluffen ber Frankfurter Spnode von 794, ja fie wagte es, offen bas Verhalten Babit Sabrians zu tabeln, ber ben Aberglauben bes Bilberbienftes, freilich mehr aus Unwiffenbeit als wiffentlich, begunftigt babe. Auch jest wieder verwirft die frankische Synobe, in genauer Einhaltung ber bon Karl vorgezeichneten via regia, ebenfo die Berftbrung wie die Aboration ber Bilber: Die frantische Rirche sei bisber einig gewesen in ber Bilber: 15 frage, in habendo vel non habendo, colendo vel non colendo; babei melle man auch ferner bleiben. So war es vorzugetweise die Wirtung der karolinischen Bucher, daß bas gange 9. Jahrb. bindurch die Bilderverehrung in ben franklischen Kirchen ferngehalten burde; nod im 10. Johrbundert bieg bier die nicanische Synede pseudosynodus salso septima (Annal. Mettenses) und als Grundfat galt, daß die Bilder in den Rirden 20 su culben solummodo ad instruendas nescientium mentes, obne das man in Hom wagte, mit bem angebrobten Anathem Ernft zu machen,

So bleibt Rarl und feinen Theologen bas unbestreitbare Berbienft, burd bie icharfe und (trot einzelner Migwerstandnisse und Übertreibungen boch im gangen) wohlberechtigte Rrint, die fie an den nicanischen Beschlüßen geübt, bem auch im Abendland einbredenden 25 Aberglauben bes Bilberbienstes wenigstens für eine Zeit lang gewehrt, bas Recht driftlicher Munjtubung aber und ben Wert fünftlerischen Rirchenschmuck in ebenso entidiebener als besonnener Weise gewahrt zu haben (vgl. hierüber bef. Piper a. a. D. und Saje, Bolemit, 5. 517). Und ale fpater mit bem Beiligendienft auch Die Bilberverehrung - im Biderfpruch mit Schrift und Tradition - im gangen Abendland fich ausbreitete, als im 30 16. Jahrhundert ber tribentinische Katholyismus (Sessio 23 de sacris imaginibus) jur Rechtfertigung ber Bilber wieber auf ben von ben larolinischen Buchern mit so gutem Recht bestrittenen Sas jurudgriff, daß ja der Rult nicht den Bildern, sondern den Ur-bildern gelte (honos refertur ad prototypa), — als andererseits der schweizerische Brotestantismus im Schreden bor ber Rregturenvergotterung ben Bilberfturm erneute, ba ab mar es die beutiche Reformation, welche gur Bemeffenheit Harle bes Großen gurudging", weshalb benn auch die großen Polemifer ber lutherijden Mirche, bes. Flacius und Chemnis, un Rampf witer ben jesuitischen und tribentinischen Katholizismus auf Rarl und bas neuaufgefundene Opus Caroli mit Freuden und mit gutem Recht fich beriefen.

Karpokrates, Epiph anes und die Karpokratianer. — Bgl. Chr. W. Frz. Bald. Entw einer vollse. Historic der Kehreicen t. Lewigig 1762, 309—335; A. Neander, Geneticke Entwicklung der vernehmiten gnosticken Systeme, Versin 1818, 365—360; J. A. Derner, Emwicklungsgeschichte der kehre von der Person Christ 1\*, Berlin 1861, 297—299; B. Möller, Geschichte der Kodmologie in der grech, Arche die auf Ergenes, Halle 1860, 45–343; A. Historick, Kehengeschichte des Urchristentums, Lewigig 1884, vv. U., besonders 297—408; A. Harnad, Geschichte der altchrist. Litteratum die Enseign 1884, i. L., besonders 297—408; A. Harnad, Geschichte der altchrist. Litteratum die Enseignes 1, Leivzig 1893, 161 f. Luctten: Degesch dei Enseins Hist. Esel. 4, 22, 5; Hernens von Alex. Ecl. 25 p. 995; Celius der Trigenes etc., Cels. 5, 62; Frenäus, Adv. daer 1, 25 (and eigener Kenntmis forwelratiansicher Schristen) vgl. 1, 26. L. 28, 2. 2, 31, 45, 32, 5; Klemens von Alex 60 gandrien, Strom. 1, 5—9, p. 511 ff. (ebenfo); Tertultan, de anima 23. 35 (nach Frenaus oder seiner Duelle). Hisporhy, Philos. 7, 32; Hendes-Tertultian haer. 9; Philastrius, haer. 35 [59] (nach Deposity) verloven gegangener Kenntmig gegen alle Kepereien; Augustin, haer. 36 [59] (nach Deposity) verloven gegangener Kenntmis, have. 27 (nach Frenaus, haer. 37 (nach Frenaus, haer. 37 (nach Frenaus, haer. 38 (199)).

Luctte: Didymus von Alexandrien, de trin. 3, 42; Theodoret, haer. fab. 1, 5 (nach Fres 65 näus, verleicht auch Elemens); Eusedins, H. E. 4, 7, 9 (nach Frenaus).

Der Alexandriner (Klem.) Karpokrates trug in der ersten Halfte des 2. Jahrhunderts eine auf platonischer Grundlage ruhende, mit dristlichen Glaubensvorstellungen durchssetze anofisiehe Lebre vor. Aus dem sachtundigen Berichte des Irenaus, der stellenweise nach Euphanius ergänzt werden kann, läßt sich darüber solgendes eninehmen. Am An= 60

Bagenmann + (Band). 40

fang war ber göttliche Urgrund, ber starbo rav Glov, die pla doyn; aus ihr find Beifter verichiedenen Manges bervorgegangen. Engel, Die weit unter bem ungezeugten Bater fteben - bag fie bon Gott abgefallen feien, fagt nur Epiphanius -, haben Die Welt geichaffen. Die Seelen waren im Anfang in ber Umtredung (aspuropa; vgl. Platon, 5 Phabrus p. 247 BC, beffen Bebanten beutlich burdicheinen) bei bem ewigen Botte. Gie find aus Diefer Sobe berabgefunten. Die Weltbilbner baben fie in Leiber eingeferfert, und zur Strafe haben fie nun jegliches Leben und jegliche Sandlung burchzumachen, um ihre Freiheit wieder ju erlangen. Dagu bedarf es langerer Wanderung durch die Morper : benn daß einer Seele gleich bei ihrer ersten Ankunft alles auf einmal gelange, ift ein 10 unbentbarer Gebanke. Aber eine jebe muß bestrebt fein, in ihrem jeweiligen Dasein alles zu verrichten, bamit sie bei ihrem Abidieiben in biesem Leben nichts mehr zu thun babe und nicht etwa, weil zu ihrer Freiheit noch etwas fehlt, noch einmal in ben Rorper muffe. Bildlich fanden fie bas in Jesu Gleichnes wieber (2c 12, 58; Dit 5, 25): der Mider- facher ist ber Teufel, ber die Seelen jum Dberften unter den Weltbildern schleppt; der 15 twieder übergiebt fie einem anderen Engel, feinem Schergen, um fie fo lange in andere Morper einzusperren, bis fie ben letten Geller bezahlt, b. h. bie Freiheit erworben baben, unt fich nun ju jenem Gotte, ber über ben weltbilbenben Engeln ift, binaufichwingen können. Die Möglichkeit, fich beffen zu erinnern (avauppas), was fie einft, als fie ben Ungezeugten umfreiften, geschaut baben, bleibt ihnen auf ihrer Wanderung. Aber nicht 20 alle halten biefe Erinnerung fest. Darin nun bat fich Jefus, Befephe Sebn, von ben übrigen Menichen, benen er fonft glich, unterschieden, baß feine ftatte und reine Seele fich ihres Bottes zu erinnern bermochte. Deshalb hat auch Gott ihm eine Kraft gespendet, Die es ibm ermöglichte, ben Weltbildnern ju enteinnen und von ihnen befreit ju Gott emporzusteigen. In ben jubifchen Sitten erzogen, bat er fie verachtet und bie Rraft er-25 langt, die auf den Menschen liegenden Strafleiden zu nichte zu machen. Wer wie er die weltschöpferischen Fürsten verachtet, erlangt auch gleiche Rraft, um Gleiches zu vollbringen. Ja, wer noch mehr als er das Irdische bezwingt, tann auch noch starter und trefflicher werben, als er und seine Junger gewesen sind. Das ist der Glaube und die Liebe, durch bie man gerettet wird; das übrige aber, an sich gleichgiltig, wird nur nach menschlicher 30 Meinung balb fur gut, balb für boje, für gottles und schamles gehalten, wahrend es boch bon Natur nichts Bojes giebt. Für biese gehren beriefen sich die Karpofratianer auf Jesu Beugnis, der geheimnisvoll mit seinen Jungern und Aposteln besonders (& uvorngeier Rat' ldiar) gesprochen und fie angewiesen babe, vertrauenswürdigen Glaubigen (delois zai πειθομένοις) folches zu überliefern. Jejus felbst verehrten sie unter ben Weltweisen, so stellten sein angeblich von Pilatus versertigtes Bilbnis neben die bes Pythagoras, Platos, des Aristoteles und anderer, benen allen fie gettliche Ehren erwiesen. Gie felbst nabmen für sich als Gnostifer die Macht, über die Weltstirften ju gebieten, in Unipruch: magische Rrafte, Berichwörungen, Liebestrante und frauter, Traume und Geilungen ftanden ihnen au Bebote. Rad Urt geheimer Orben batten fie ein befonderes Erkennungezeichen, bas fie 40 ihren Jungern mittele eines Gifens auf ber binteren Geite bes rechten Dhrlappens einbrannten (f. bagu A. Gnofis Bo VI, 734, 40 ff.). Irenaus tweiß, bag eine Unbangerin ber Sette, Marcellina, unter Anicet (155-166) in Rom viele ins Berderben gelocht bat. Diese Marcellina und die Marcellianer find auch bem Celjus befannt gewesen, und barum twird man mit Sicherheit die in dem gleichen Zusammenbange bei ihm erwähnten Agro-45 xpariavoi trop bes Einspruches von grofins (Die Quellen ber altesten Megergeschichte, Laugig 1875, 86 Unm.), ber in ihnen Berehrer bes Gottes Barpofrates erfennen wollte, als Kaononpaniaroi beuten durfen.

Während die übrigen Quellen nichts Wesentliches über Frenäus hinaus zu melden wissen, sind die Angaben des Klemens von Alexandrien, zumal da er aus einer karpostrates mit der Alexandria aus Kephallenien einen Sohn gezeugt, den Epiphanes, den der Bater in den encyklopädischen Wissenschaften und in der platonischen Philosophie unterrichten ließ. Dieser Epiphanes sei als Schriftseller ausgetreten, der Urheber einer zwödes auradiens geworden und damit der Stifter der Karpokratianer, mit 17 Jahren gestorben, und werde zu Same in Kephallenien gortlich verehrt. Bolkmar (Monatsschr. des wissenschaftlichen Vereins in Itrich 1858, 276 f.) hat den Quellenwert dieser Notiz unter Hinstoris daraus der Schriftseller ausgeblichen Vereinsteller übertragen seinen, und dach des Gede Engranzes auf den angeblichen Enostitler übertragen seinen, und auch Lussus zur Luellenkritik des Epiphanius, Leidzig 1865, 161 f.) hielt die Geschichte für so sagenhaft. Wenn man nun auch die Angaben des Klentens nicht durchweg als geschachtlich ans

werkennen braucht, so ist boch zu grundsählicher Stepsis um so weniger Veranlassung vorsbanden (s. schon Hilgenseld in Aw Id 5, 1862, 426; Repergesch, 402 f.), als klemens seine Ansgaden über den Epiphanes durch Wiedergade eines längeren Auszuges aus dessen Schrift neol dixuovirge, vervollstandigt hat. In dieser Schrift hat der jugendliche Gnostiser dem Sah versiechten, daß Gottes Gerechtigkeit darin bestehe, daß alles allen gemeinsam sei (rhr dixuo-5 virge rod diese vorwariar rord einen peri sociezos). Un zahlreichen Beispielen aus Naturs und Menschenleben suchte er diesen Nachweis zu sübren: Gott zog die Sonne aus, die allen ohne Unterschied ihr Lucht spendet und allen Lebewesen gemeinsame Speise ausgeben läst; Gott gab allen das gleiche Necht auf Nahrung und Besth, er hat auch das Weib dem Manne gemeinsam dinzugebracht. Erst die positiven Gesche haben dieses Naturgeseh wzerstert (unter Berufung auf Ro 7, 7): "Die Besonderheit (schrifts) der Gesetz zerschnitt die Gemeinschaft (xorroria) des göttlichen Gesetzes." Ihm ward Eigentum Diebstahl, nun

galt bie Begattungegemeinschaft als Chebruch.

Dan fieht, daß bie praltifchen Gabe bes Sohnes ju ben Theorien bes Baters febr gut paffen, und es braucht nicht aufgufallen, tweber bag ber frühreife Jungling fie öffent- 15 lich vertreten, noch bag man ihn nach feinem fruben Tobe für folche verführerische Vehren gettlich verehrt hat. Bei ber Beurteilung bat man fich jedenfalls zu buten, mit Epiphanius in Karpofrates und seinem Anhang, der übrigens zu des Keherrichters Zeiten langst der Vergangenbeit angehorte, nur die Vertreter gemeiner Unsttlichkeit zu seben. Schon Ironaus sagt bedächtig (1, 25, 5): "daß das Gottlose, Unersaubte und Verbotene (was 20 in ihren Schriften geschrieben steht) bei ihnen wirklich geschieht, mochte ich doch nicht glauben". Was ließe sich alles dem Plato nachsagen auf Grund und unter Verdrehung ber gerade un Phabrus, aber auch im Staat und in ben Gefegen, bargelegten Gebanten ! Und wie wenig gemein benten und banbeln in unferen Tagen bochbegabte Bertreter abnlicher Unichaumgen. Rur freilich mit bem Chriftennamen burfen fie fich nicht schmuden 25 wollen, obne Digbrauch zu treiben, und Frenaus war vollauf berechtigt, baraus ben Karpofratianern einen besonderen Berwurf zu machen. Daß übrigens die Lehre des M. mit Chionitismus nichts ju ibun bat, bedurfte feiner weiteren Erinnerung, wenn nicht auch neuere Autoren biefen lediglich auf die Annahme einer natürlichen Geburt Befu gegrundeten, jeder gefdichtlichen Beziehung entbehrenden Borwurf ben alten Reperbestreitern nach: 10 geiprochen batten. Es banbelt fich beim Rarpofratianiemus um eine fpegifisch ethnische, auf bem Boben bes religiöfen Synfretismus im 2. und 3. Jahrhundert burchaus verftandlide Eridieinung.

Erst Theoboret (haer. sab. 1, 6) hat mit den Marpoliatianern den Prodises in Zusammendang gedracht, der ihm als Stifter der Abanuten (s. d. U. Bd. 1, 164, 10) 85 gilt. Dieses Prodises und seiner Andänger gedenkt Memens in den Stromata an mehreren Stellen (1, 15 p. 357; 3, 1, 425; 7, 7, 854) als Vertreter einer unsittlichen Buchs, die mit der der Antitakten (s. d. Bd. I, 598) und sertlich auch der Karpostrationer nahe verwandt ist. Indessen weiß Alemens nichts von einem näheren Verhaltnis zwischen Marpoliates und Prodises, und somit unuß die Rombination Theodorets (trop so Balch 333) auf sich beruben bleiben.

Kartanos Zoaunilios, ein Erbanungsschriftkeller ber griechichen Kirche im 16. Jahrs bundert. Litteratur: Sein hauptwert sührt den Titel; ro nadie stehter fra spieden es und dertiten. Hen ist der spieden der spi

Als im Anfange des 16. Jahrhunderts die Kenntnis der altgriechischen Sprache dem griechischen Bolle ziemlich abhanden gesommen und die Gesahr groß war, daß das Rolf dem Ebristentum völlig entstemdet würde, erhob sich in der griechischen Geistlichseit eine 55 Bewegung, die dem Bolle in der Bulgariprache das Evangelium und die Lehre der Mirche wieder nabe bringen wollte. Einer der ersten, die den Bersuch machten, war Joannisses Kartanos. Er stammte aus Corsu und ist dort wahrscheinlich am Ende des 15. oder am Ansang des 16. Jahrhunderts geboren, war Priestermond und Protospisches daselbit. Im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts nach Benedig entsand, wurde er angeblich durch so

bie Feinbichaft bes Arfenios Apoftolis ins Gefangnie gefest. Er ift fpater frei gekommen und hat fich in Griedenland aufgehalten. Weiteres ift über fem Leben nicht befannt.

Im Gefängnis ju Benedig will er fein Sauptwerf, bas oben genante Ardoc, gefdrieben 5 baben. Os beabliditigt nach ber Borrebe bem Belte bie beilige Schrift wieber nabe zu bringen. Es enthalt eine populare Dogmatit, bann fast die gange biblide Beichichte bes MIs und ein autes Stud aus bem RI, weiterbin 19 ethiche Traftate und einige liturgifche Er-Marungen mit einer Umichreibung bes B.-U. Leiber hat fich Rartanos nicht genau an Die bl. Schrift gebalten, fonbern nach gleichzeitigen italienischen Borlagen eine große Menge 10 apolitophilden Stoffs in fein Buch verarbeitet. Zwar bat er biefen von romifchen Borftellungen etwas gefaubert, aber es bleibt genug Unftogiges, namentlich in ber Dogmatit, während die Ethit einen reineren biblischen Bulgarfatholicismus barftellt. Das Buch fand reißenden Absah, so daß es 1567 sogar noch einmal herausgegeben werben tonnte. Bertretung ber Kirche konnte indeffen mit bem Werke nicht zufrieden fein, benn bie Lebre 15 war zu fehr mit avokrophen Borstellungen burchlent. Den zahlreichen Anhängern bes Kartanos gegenüber bilbete fich eine energische Wegnerschaft, bie namentlich von Bachomios Abufanos gefuhrt wurde, bem Eiferer für Orthodoxie und altgriechische Sprache. Diefer tampfte in ben oben genannten Schriften gegen bie Freiehren bes Rartanos und verspottete ihn wegen seiner in ber That hochst barbarifden Sprache. Er ift auch mit seinem 20 Broteft burchgebrungen, benn bie fartanische Bewegung bat fich ipurlos verlaufen. Die ethischen Traftate bes Ivannified find burch bie Aufnahme in ben Thefauros bes Ctubiten Damasfinos (f. b. M. Bo IV G. 428 f.) teilweife ju einem Gemeingut bes griedifden Bolfes getvorden. Bh. Mener.

Rarthaufer (Ordo Cartusiensis). - I. Leben bes Stiftere. Vita s. Bru-26 nonis fundatoris ordinis Cartusianorum auctore primorum quiuque Cartusiae priorum chronologo anonymo, in ASB t. III Oct., p. 703-707 and bet MSL t. 152, p. 481-492 (vgl. Libbel in der unten angul. Biogr., S. 19-25, der diese Chronolis (eace. XIII scripta, bei MSL p. 492; vgl. Libbel, S. 29-31) Vita antiquior s. Brunonis (eace. XIII scripta, bei MSL p. 492; vgl. Libbel, S. 29-31) Vita altern s. Brunonis, auctore Francisco a Putco, 30 gedudt in den Opp. Brunonis, Basil. 1523, sowie in ASB t. III. Oct., p. 707-724 (untritist, vgl. Libbel, S. 31-36) Acta Brunonis, auct. Cornelio de Bye S.I., in ASB L. c. p. 491-703 and 730-777; and bet MSL 152, p. 9-482 (vgl. Libbel, S. 36-47).

Die neueren Lebeushilder pure futbal Lutoren wert untritiste Rencovirten — percent Die neueren Lebensbilder von fathol. Autoren meift unfritifiche Banegprifen - verzeichnet genauer Botthaff, Bibl. II. 1226. Derwatschung verbienen einer R. be Trach, Vie 26 de S. Brunon, fondateur des Chartreux etc., Paris 1785; E. Capello, Vita di san Brunoue, fondatore dei Certosiani, Neuville-sous-Montreuil 1807; F. M. Lefebure, St. Brunon et l'ordre des Chartreux, 2 vols. Baris 1883; Vie de S. Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux, par un religioux de la Grande Chartreuse, Montreuil s. M. 1898. Die beste Arbeit ift gegenwärtig: Bermann Lobbel, Der Stifter Des Karthäufer Ordens, b. fil. Bruno 40 aus Rolln, Deinfter 1899 (ber "Kirchengeschicht Studien" von Anöpfler, Schrebes und Strafet, Bb V. D. 1). Dier auch eine eingehenbe quellenfrit, und theologische Bürdigung von Brunos Schriften (S. 174-241), worüber außerdem besonders die Hist, litter, de la France t IX, p. 233 sq. ju vergleichen ift.

II. Regel und Statuten des Erdens: Statuta ordinis Cartusiensis a domno 45 Guigone priore edita. Basileae 1510 (aud) in Holsten-Brockie, Cod. regularum etc. t II, p. 312-342); Repertorium statutorum ord. Carth, Basil. 1550; Nova collectio statutorum ord. Carthus., Correriae 1681 Par. 1682; (J. le Masson), Explication de quelques endroits des anciens statuts de l'ordre des Chartreux, à la Correrie 1996; (Id.), Troisième partie du nouveau recueil des statuts... pour les Frères laics, ibid. 1693; Constitutions des 50 Religieuses Chartreuses, ibid. 1693.

III. Gefchichte bes Crbens. P. Dorland, Chronicon Carthusiense. - -, aute annos quidem 100 ab auctore conscriptum, nunc autem primo e latebris crutum ac notis illustratum studio Theod Petraei, Colon. 1608 (auch frangofifch Tournam 1644); C. Jos. Morot, Theatrum chronologicum s Carthusiani ordinis, Taurini 1681; (J. le Masson), An-55 males ordinis Carthusiensis, Correriae 1607; (Idem), Disciplina ord. Carth., ibid. 1703; Helyot, Hist. des Ordres, VII, 366-405; B. Tromby, Storia critico-cronologica e diplomatica del patriarca s. Brunone e del suo ordine Cartusano, 10 voli. fol. Napoli 1773-79; D. C. le Contentx († 1709). Annales ordinis Cart, ab a. 1084 ad 1419. Neuville-sous-Montreuil 1885, 8 vols (weitschweifig und fruitlos, j. Löbbel, S. 49 f.); Le Vasseur († 1693), Epdeco merides Ord. Carthusiensis, 2 voll. cbend. 1800—92 (talendarisch geordnete Viographiensammlung, unvollendet, nur bis zum 31. Juli reichend, ohne eigentl. geschichtl. Wert, vgl.
Löbb. l. c.); Lesedure a. a. D. I, 171 ff.; II, 1 ff.; Fehr, im KRL VII, 198—203; Zöctler,
Ustese und Möndytum II (1897) S. 415—422; Heimbucher, Orden u. Kongreg. I, 251—263. Bei letterem (S. 260f.) auch Mitteilungen über die larthauf. Gelehrtengeschichte — worüber auserdem Lejebure (t II) sowie als neuester Beitrag das Bert eines spanishen Gelehrten zu vergleichen in: José Zgu. Salenti, San Bruno y la Orden de los Cartujos Dionisio el Cartujamo y los nuevos editores de sus obras (Valencia 1899) — Zur Kennzeichnung des Ordenslehens und der Fraumigsettsübung in der einzigen jeht noch bestehenden Karthause den Deutschlands. Dain der Dusselbors, dient das Schristen von Hub. Schnut, Karthkuser in Teutschland (2. Ausgage der fruber unter dem Petadonym H. Faber erschienenen Broschüre, Unter den Karthkusern"), Mühlleim a. d. Rudr 1900. Ugt. auch die von Ant Huperz, Proturator der genannten Korthause Haus, berausgeg, Berdeutschung der Schrift "Das bessaultche Leben zu. don Dom. Fr. Pollien (Mühlbeim 1899).

Die kirchliche Bewegung, welche im 11. Jahrbundert in Italien neue Monchsorben beworgerufen hatte, ging auch nach Frankreich über und fant hier einen gunftigen Boben. Burgund und Lothringen waren reich an Moftern, Die es mit ber Erfüllung ber Regel Benedifts ernft nahmen, und an Ginfiebeleien, in welchen man bas Leben ber Bolltommenen beimifch zu machen fuchte. Durch Die Rongregation von Clugny wurde ber mon- 16 diide Geift in jenen Gegenben ber berrichenbe. Aber eben biefe Mongregation war auch Der Berbreitung bes Unadoretenwesens im Ginne Monuglos in Franfreid binberlich inbem fie das alte conobitische Benediftinermonditum wieder ju Ebren und ju einer porber ungeabnten lirdlichen Bedeutung brachte. Das Eremitenwefen batte bier lein Recht, fich felbitfrandig ju gestalten, und beshalb fanden bie italienischen Camalbulenfer und Ballom: 20 brojaner war balb Bewunderer, aber nicht fo balb Rachfolger in Frankreich. Beter Damiani bat in Glugny felbst einige überfluffige Berscharfungen empfohlen, aber es ist ibm nicht eingefallen, Rachabmungen seines Ginsiedlervereins von Jonte Avellana in Frankreich hervorzurufen. Solche find erft ein paar Jahrzehnte nachher entstanden, als ber ichwarmerische Zug nach Anachorese im Machien war und gerade die Ginoben Bur- 25 gunde und Lothringens bevölferte, und als ein Verpflangen ber romualbifden Gremitenorganisationen von Italien nach Frankreich vielleicht burch bas frangesische Grengland Dauphine vermittelt wurde. Da tritt und Bischof Sugo von Grenoble (1080-1132) entgegen, ber seinen Bischofoftubl taum befriegen hatte, als er ihn wieber verließ, um fich in bas Moster Chaife-Dieu (Casa Dei, Dioc. Clermont) ju begeben, aus welchem ihn so jedoch ber Befehl Gregore VII. in fein Amt jurudführte (vgl. bie Vita s. Hugonis ep. Gratianopolitani in ASB t. I Apr. p. 35sq., soivie Alb. du Boys, Vie de S. Hugues eveque de Grenoble, Baris 1837). Denfelben Ginn brachten amei Manoniter bon St. Rufus im Delphinat nach bem Rorben Frankreichs, von wo fie nach einigen Sabren ben Bruno in ihre Seimat führten, ber bafelbft unter bem Batronate jenes Bifchofe so Sugo der Stifter bes Harthauserordens geworben ift. — Bruno war vor ber Mitte bes 11. Jahrbunderte in Roln von abeligen Eltern aus ber Familie berer von Sartefauft (de duro Pugno, Lobbel S. 58f.) geboren, hatte auf der Domidule ju Reine (nicht etwa auch in Baris, f. Lobb. S. 60 ff.) philosophischen und theologischen Studien obgelegen, war guerft Ranonifus an St. Cunibert in Roln, bann Domidolaftifus in Reime 40 geworben und befleibete biefes lettere Umt mit Auszeichnung während eines Beitraums von etwa 20 Jahren (ca. 1057-1076). Als theologischer Lehrer wirfte er unter ber geiftlichen Jugend eifrig jur Berbreitung ber ftrengen Grundfate Gilbebrande und ber Cluniacenfer. 3m Jahre 1075 jum Mangler bes Erzstifts Reims erhoben jog er fich von Der Thatigfeit eines Magiftere und Domidolaftere allmäblich jurud, Unterftut bon ben 45 trichtigeren Mitgliedern seines Mapitels und ber Rachbargeistlichkeit trat er an Die Spite ber Berfläger feines eignen Ergbischofs, bes Manaffes be Gournap (1067-1080), eines ber idamlojeften Simoniften jener Beit, beffen Sturg nach langwierigen Mampfen bauptfachlich burd Brunos energiiche Gegnerschaft berbeigeführt wurde (Sonobe ju Epon 1080, bann Abschung bes Erzbischofs burch Defret Gregors VII. vom 27. Dezember besselben Jahres). 50 Bruno war erft nach der Bertreibung biefes Tyrannen feines Lebens ficher geworben, verzweifelte nun aber an ber verweltlichten Mirche im allgemeinen und fürchtete, an feiner eignen Seele Schaden zu leiden. Es half ihm nichts, daß er sich ganz und gar theo-logischen Studien und Vortragen hingab, denn gerade den der Theologie fürchtete er immer mehr, daß sie ihn der ewigen Verdammnis nichts weniger als entreißen würde. 55 Er febnte fich nach ber Einsamteit und beschlof bie Welt zu verlaffen und ein askerisches Leben ju fuhren. Diefes gelobte er nach feinem eignen Berichte im Bereine mit zwei Freunden, Mudolf und Julius, als er mit ihnen einst im Garten eines gewissen Abam erbaulide Befprache gehalten hatte. Aber feine Freunde bereuten das Gelubde und vielleicht bat auch Bruno es erst erfullt, als er eine fraftigere Anregung und eine Genoffen: 40 ichaft gefunden hatte. Es fragt fich, ob fich ichon in Reims die Manner an ihn an:

schlossen, mit benen er später nach Gubfrankreich gewandert ift, ober ob er fie erft ba fand, wohin er fich zuerst wandte. Im Berein mit einigen Gleichgefinnten begab er fich nach Molesme im Bistum Langres, um ba, in ber heimat französischer Unadverese, als Einsiedler zu leben. hier gesellte er fich ben Berehrern Roberts, bes bamaligen Abrs s von Molesme, fpateren Stiftere bes Ciftercienferorbens, ju, mit beffen Genebmigung er an bem nahe benachbarten Orte Seche-Fontaine eine fleine Einsiedlergenoffenschaft grundete und eine Zeit lang leitete. Aber die Lage dieses Orts war ihm nicht einsam und weltabgeschieden genug. Er jog baber unter Burudlaffung einiger seiner Unbanger in Coche-Fontaine, mit fechs anderen berfelben weiter fühwarts und tam fo nach Grenoble, ju 10 jenem frommen Bifchof Sugo, welcher nicht febr lange borber auf papftlichen Befchl aus ber Einsamkeit seines Mosters zu seinem Oberhirtenamt zuruchgelehrt war. Die Untunft bei bemfelben und bamit die Grundung bes Ur- und Mutterflosters seines Ordens fallt ins Jahr 1084, wie fich - gegenüber ber bas Ereignis zwei Jahre fpater anfenenden Beitheftimmung bes Baronius (bem auch 21. Logel in ber früheren Mufl. bes Urt. folgte) — bestimmt erweisen lätt; f. Löbb. G. 102f. Sugo empfing Die Siebengahl astetischer Manberer freudig und wies ihnen, wie es scheint nicht obne Einflug bes Abtes von Chaife Dieu, das hochgelegene und schwer zugängliche Felsenthal Cartusia (la Chartreuse nordöftlich von Grenoble) ale Zufluchteftatte an, wo fie Gott bienen tonnten, ohne ben Menfchen jur Laft ju fein oder mit ihnen umgehen ju muffen. — Eine Sage spatern Ursprungs von berichtet als entscheidendes Motiv für Brunos Niederlassung in dieser Einobe folgende drastische Bekehrungsgeschichte. Im Jahre 1082 starb zu Paris Naymund, ein hoche geschätzter Dottor der Theologie und Kanoniker von Notre Dame. Als ihm in der Kirche bas Totenamt gehalten wurde und als man in bemselben bei ber 4. Leftion: Quantas habes iniquitates et peccata, angekemmen war, erhob sich der Tote und rief: justo 25 Dei judicio accusatus sum. Man brach vor Entfegen bas Amt ab. Als man es am folgenden Tage balten wollte, richtete fich bei bertelben Stelle ber Tote bober auf und rief lauter: justo Dei judicio judicatus sum. Abermale unterbrochen, wurde ber Gottesbienft auf ben dritten Tag verschoben. Da ftand aber bei ben nämlichen Worten ber Tote im Sarge gang auf und fdrie mit furchtbarer Stimme: justo Dei judicio con-30 demnatus sum. Bruno, angeblicher Augen: und Ohrenzeuge biefer Begebenheit, geriet in großen Schreden und tonnte seiner Bewissensangft nicht herr werben, bis er fich mit feche anderen, ebenso ergriffenen Zeugen jum Berlaffen ber Welt entschloß. Diefe Go schichte war in bas römische Brevier gekommen, wurde aber im 3. 1631 von Urban VIII. wieder baraus entfernt. Die Rechtferrigung ihrer Entfernung unternahm Launob, ber fich 36 beehalb die Angriffe einiger Jesuiten gesallen lassen mußte. Dhne Wert war, was der farthäusische Unnalist, General le Masson (s. oben die Litt.), jur Verteidigung der Erzählung vorbrachte. Sie ist erst mehrere Jahrhunderte nach der Stiftung des Ordens aufgetaucht, ift nicht ohne Barianten, enthalt liturgifche Anachronismen, lagt Bruno ju einer Beit in Baris verweilen, wo er ficher nicht bort war (wie es benn fraglich ift, ob 40 er überhaupt jemals in Baris gewesen; vgl. oben), und entipricht ber Allmählichteit ber Entwidelung Brunos und ber Sammlung seiner Gefährten nicht. Da nun die Wunderhaftigkeit ber Weschichte eine gang andere Beglaubigung erforbert, als fie ausweisen tann, und ba bas Intereffe bes Orbens, ber an Wundern arm ift, leicht jur Erfindung ober boch jur Ausschmuftung bes Bunders feiner Geburt verleiten tonnte, fo fteht ihr Sagen= 45 charafter außer Zweifel. Immerhin ist es eine gute Sage, weil sie bas Wesen ber Sache trifft und sie im Geschmade der Zeit und mit turzen fraftigen Zugen versinnbildet. Ge-rabe der Theolog, auch der gelehrteste und beste, ift in Gesahr, seiner Seelen Seligkeit zu verläumen. Diese Einsicht trieb den Bruno und seine Genossen aus dem Horfale in die Einobe ber Chartreuse.

24. Juni 1084 begannen bieselben in Cartusia den Bau ihrer Einsiederbehausung, bestehend aus drei durstig gesimmerten niedrigen Hutten oder Zellen, in denen
sie ansäuglich paarweise wohnten, und einem gemeinsamen Bethaus oder Kirchlein. Einer
sesten Negel entbedreten die Einsieder ansäuglich; doch übte auf ihre Einsichtung wahrscheinlich das Lordald der Camaldulenser (j. u.) wichtigen Einslus. Sie kleideren sich
beiß, verpslichteten sich zu stetigem Stillschweigen, zu dem Abhalten der monchischen Betstunden, zu den strengsten Entsagungen und Abtötungen und zum Abschreiben andächtiger
Bucher. Brund hatte die kleine Heiligensolonie sechs Jabre geleitet, als er von Papst
Urban II., der einst in Reines sein Schuler gewesen war, an den papstlichen hof gerusen
wurde, Mit Schnerzen leistete er dem Besehle des Kirchenoberbauptes Geborfam. Dem
co nach Rom sich Begebenden solgte ein Teil seiner Nönche dorthin, während andere in

Cartusin zurücklieben, bier jedoch in zeitweilige Opposition zu bem von Bruno ihnen vorgesehten Bruder Landum traten, die es diesem gelang sie zur Wiederunterwerfung zu bewegen (Löbb. S. 136). In Rom besanden sich die Emsieder nicht wohl und bezehrten bald, m ibre Alpentwildnis entlassen zu werden. Bruno selbst erdielt die Erlaubnis zur Ruckledt nicht, durste aber seine Genossen nach der Chartreuse heimsenden, wohin der Papst 6 benselben Empfehungsschreiben an Hugo von Grenoble und den gleichnamigen Erzbischof von Lyon nutgab. Auf Grund dieser papstuchen Wessungen erlangten die Heimgekehrten ihr zum Teil in andere Hände übergegangenes Grundeigentum zurück und sehten nun am Ursik des Ordens ihr strena assetzisches Leben unter Leitung zenes Landuin sort.

Was ben bei Urban in Rom zurudgebliebenen Bruno betrifft, so hat er schwerlich wirgendwelchen Einfluß auf dieses Papits Regierung der Rirche geübt. Brauchte man damals boch auch viel thatfraftigere und ftreitfertigere Geifter ale Bruno! Er follte Erzbifchof von Reagio in Calabrien werben, that aber wohl baran, bag er bie firchlichen Ehren überhaupt ausschlug und fich ber Teilnahme an ben wilden Parteifampfen ber Zeit entzog. Auffallen muß es, baß er es felbst verntieb, Urban II. nach Frankreich in seine heimat ju 15 begleiten. Roch bevor der erste Arcuzing das driftliche Abendland in fieberhafte Bewegung verjeste, wahrscheinlich 1091, jog sich Bruno in die wüste Gegend La Torre (Turris eremus; Turritana) bei Squillace in Calabrien zuruck und versammelte hier einige Anfiedler um fich, mit welchen er ein abntides Bellen Eremitorium wie jenes in ber Ur Marthaufe bei Grenoble grundete. Graf Roger von Calabrien (Cheim bes gleich: 20 namigen abulifden Bergogs, Gobn Mobert Buiscarbs, und Boemunds von Tarent) machte ibm mehrere Gebiete jum Gefchente, fobag er bier zwei größere Möfter feines Orbens grunden konnte: juerft jenes La Torce, nebst bem Filiale San Stefano in Bosco (1097), bann E. Jacobo be Mentauro 1999 (Lobb. S. 145 ff. 161 ff.). In S. Stefano begrub man ibn, ale er am 6. Oftober 1101 geftorben war. - Diefe calabrifche Stiftung, 25 welche bei Brunos Tob 30 Monde gablte, ging balb an die Giftergienfer verloren und im Jahre 1137 jablte man überhaupt erft vier Karthaufen ober Orbend-Nieberlaffungen Brunos, welche fich auf Franfreich beschränften. Aber feit Dlitte bes 12. Jahrhunderts beginnt ein stetiges Wachstum bes Orbens. Schon 1170 wurden bie Karthaufer bes befonberen papftlichen Schutes wert gefunden und von Alegander III. als ein felbitftanbiger so Monchsorben bestatigt. Der Orden erfreute sich 1218 ber Bunft des Papstes honorius III. und breitete sich jo aus, daß unter Afrander IV. (1258) die Jahl der Karthausen schon auf 56 gestiegen war. In Jahre 1378 trat eine Spaltung im Orden ein, welche dem papstlichen Schisma entsprach und die zum Konzile von Pisa dauerte. Den Papst Martin V. orkannten alle Karthäuser an. Die beiden Ordensgenerale dankten ab und wichen so dem Prior der Karthause von Paris, Johann von Greistenderg, der an ihrer Stelle als einziger General erwahlt wurde. Martin V. gab bem Orben 1420 Behntfreihrit für alle feine Grundftude. Julius II. berordnete 1508 burch eine Bulle, bag ber Prior ber Chartreufe. b. b. ber großen Rartbaufe, immer General bes Orbens fein und bag fich bas Generaltanitet alliabrlich, von allen Rarthaufen beidridt, am Stammfibe verlammeln follte to 1513 wurde ben Marthäufern ber Begrabnisort ihres Stiftere, bas Alofter St. Stephan in Calabrien, gurudgegeben und im Babre 1514 wurde Bruno beilig gesprochen. Um ben Unfang bes borigen Jahrhunderts gablte man 170 Marthaufen, wobon 75 bem Stiftungslande Frankreich angehorten. Die frangosische Revolution traf ben Orben hart, aber er überhauerte bie Sturmperiobe wie bie uralten Copreffen im Sofe ber Marthaufe ju Rom. et Geit 1819 ift auch die große Starthause bei Grenoble wieder bewohnt. (Bgl. unten,

Der Geift des Orbens ist aus den Regeln besselben zu erkennen. Bis zum Jahre 1130 gab es keine schristlichen Statuten. Da setzte Guigo de Castro, der 5. Prior der Ebartreuse (gest. 1137), die Consuetudines Cartusiae schristlich auf. Dom Bernhard so de la Tour sammelte 1258 die Beschusse ber seit 1141 abgehaltenen Generalkapitel. Diese Sammlung wurde vom Generalkapitel des Jahres 1259 bestatigt und wird mit dem Ittel Statuta antiqua bezeichnet. Eine weitere Sammlung, Statuta nova, kam im Jahre 1367 hinzu. Man hat auch eine Tertia compilatio statutorum vom Jahre 1569, endlich aber eine Nova collectio statutorum ordinis Cartusiensis vom Jahre 1581. Das Hauptziel, was in allen ihren Berordnungen erstrebt wird, ist Abschliehung, namlick Abschliehung des einzelnen Subsetts von aller Bersührung, Sorge, Arbeit, Freude und Betvegung der Welt, von allem Bertebre mit der Welt und womöglich sogar von allem Bertebre mit den Ordens- und Hausgenossen, Ferner bezweckt die karthäussiche Lebensordnung Abschliehung der Prosessen von den Laienbrüdern, welche lehtern in keinem w

Orben eine fo untergeordnete Stelle einnehmen und boch eine fo große Rabl und Wichtigfeit haben, als bei ben Rarthäusern, bei benen 3 Mlassen biefer Laienmitglieber (Conversi, Donati und Redditi) bortommen. Gine tweitere Reihe von Sagungen bes Orbens bient ber Abichließung ber einzelnen Marthaufe von ber gangen fie umgebenden Wegend und s Menfcheit (es giebt innerhalb bes Aloftergebietes Schranten, welche von ben Monden auch bei ihren wöchentlichen Spaziergangen nicht überschritten werben burfen); eine lette ber Abichliefung bes gangen Orbens von allen übrigen Orben (besonders die gludlicheren Rebenbubler, Die Ciftergienfer, mochte man nicht leiben) und bon allem möglichen Ginfluffe auf Rirche und Belt, überhaupt auf alles außer ihm. Die Rartbaufer find vor-10 nehme Beilige, welche es für gut finden, das pennsulvanische Spitem ber Gingelbaft, bes Schweigens und ber Arbeitelofigfeit foweit auf fich anzuwenden, als es fich ohne allgu große Beichtverben ausbalten lagt. Gie bringen es bei ihrem ftrengen Gaften und oft wiederholten Abertaffen zu einem hoben Alter. Gbenfo bat fich burch tonfequente Befolgung jener isolierenden Grundsabe ber Orben in einer Stabilität ju erhalten gewußt, wie 15 fie fein anderer aufweisen fann. Die Notwendigkeit durchgreifender biegiplinarifder Reformen, ber beim Ubergang vom Mittelalter gur neueren Beit alle übrigen Orben unterlagen, ift bei ihm niemals bervorgetreten. "Cartusia nunquam reformata, quia nunquam deformata". Wenn ein Generalkapitel vom Jahre 1519 einige Disziplinar-jahungen erließ, so kam biefen bie Bebeutung einer eigentlichen Orbensteserm boch nicht 20 gu. Roch beute mahrt ber Orben in ben 26 mehr ober weniger ftart bejegten Rarthaufen, über welche er noch verfügt (babei einer auf beutschem Beben; f. oben b. Litt., III 3. E.) seinen Charafter strenger Abgeschloffenheit vom Weltverkehr — ein echtes "Petrefaft bes fraftigen mittelalterlichen Arriums, fich burch ein Leben außer ber Welt ben Simmel berbienen ju muffen". - Auch von Marthauferinnen weiß die Weichichte bee Ordene ju be-25 richten. Ge follen beren ichon im 12. Jahrhundert einige eristiert haben; doch kannte man im vorigen Jahrhunderte nur noch 5 Rartbaufen fur Nonnen, welche aus bem 13. und 14. Jahrhunderte berrührten. Ihnen wurden Rarthaufer vorgesett, welche als Bifare felbst über ben Priorinnen standen und in besonderen Bebauden mit einigen anderen Profeffen und Laienbrubern wohnten. Die Nonnen, welche seit bem Mongil von Trient erft 80 im 16. Jahre Profes thun und nicht mehr mit Rarthäusern jufammentommen burfen, haben die Erlaubnis, mit einander ju speifen und häufiger einander zu besuchen und zu

sprechen, als es den absolut abgesperrten Narthäusern verstattet ift.

Der Orden darf auch im Punkte seiner Betheiligung an theologisch-wissenschaftlichen

Bestrebungen und Leistungen auf eine ehrenvolle Geschichte gurudbliden. Bermag er binficitlich ber Rahl hervorragender Gelehrten, Die aus ihm hervorgegangen, mit ben an Starte ihm weit überlegenen Orden ber Benediftiner, Dominitaner und Zefuiten nicht gu wetteifern, fo hat boch fast jedes ber bisber von ihm durchlebten Jahrbunderte ben einen ober anderen berühmten theologischen Ramen aufzuweisen. Aus vorreformatorischer Zeit gehören babin, außer bem bereits genannten Regelschriftsteller und Epistolographen Buigo 40 (f. MSL t. 153 und t. 184), mehrere nieberlandische mustische Erbanungeschriftsteller bes 14. und 15. Jahrhunderte wie Ludolfus be Sagonia, Bendrif von Coesfeld, Berbard bon Schiebam, Beinrich bon Raltar, über beren Berbienfte Molls "Borreformatorifche Rirchengesch, ber Mieberlande" (II, 369-371) naberes berichtet; besgleichen Die auf bemfelben Gebiete glanzenden und zugleich zur Gruppe der Reformiheologen bes ausgebenden Mittelaltere gehörigen Jatob von Juterbogt und Dionpfius von Ricel (f. Bb IV, 698). Mus spaterer Zeit ist namentlich der Sagiograph Lorenz Surius mit Auszeichnung zu nennen (f. u.); hinter ihm fteben die Ordens-Geschichtschreiber Petraus, le Basseur, le Conteulg 2c. (f. oben bie Litt.), besgleichen ber helbetische Seiligenbiograph S. Murer (geft. 1638) und andere bei Beimbucher (S. 261 f.) genannte an Bedeutung allerdings febr gurud. Ubrigens so entstammen gerade biefer in theol. wiffenschaftlicher Binficht minder glanzvollen neueren Beit noch einige Saupileiftungen farthäusischer Aunft auf bem Relbe ber firdlichen Architeftur, wie namentlich die Certosa bei Pavia (begonnen 1491: vollendet im 16. 3abrh.). Bgl. barüber u. a. Arnt, Die Rartbaufer in baugefchichtl. Sinficht, 3. f. driftl. Runft VII (1891); auch ben Auffat: Die Kulturarbeit ber Monche" in ben Sift. polit. Blatt. 56 1886, S. 893 ff. Neuchtens, besonders feit ber B. Cafularfeier ber Orbensgrundung (1884), hat der Orden von seinem nordfranzösischen Hauptsite Montreuil aus, ein reges littera: rifdies Streben und Schaffen zu bethatigen begonnen. Die feit 1896 erfcbeinenbe neue

Gekantausgabe ber Opera Dionysii Carthusiani — ein zwar in fritischer Sinsicht germawertiges, aber typographisch gut ausgestattetes und in mancher Sinsicht verdienstliches so Werf — gehört zu den Sauptleistungen dieser Thatigseit (f. Mt. Deutsch in Bb IV, S. 698, 2° f. d. Enc.; vgl. Zödler im ThLBI 1899, Nr. 28 f.). Sehr Bebeutendes darf von dieser jest bei einem Teil der Ordensglieder bervorgetretenen wissenschaftlichen Regsiamseit wohl kaum erwartet werden. Aber manches Nühliche wurde immerhin schon disher durch sie zu Tag gesordert, und jedensalls dient das ihr zu Grunde liegende Streben zur Leiderlegung der Anklagen, welche (wie man dei oberfläcklichen Resseschriftstellern oder fris volen Femilletonisten dies gelegentlich zu lesen bekonntt den Orden von seiner einstigen Große und Duchtigkeit seht nichts mehr bewahren lassen, als etwa die Kunst einer auszgezeichneren Litoriabrisation. S. dierüber, insbesondere über das in der Großen Karthause bereitete kosibare Elixir végétal de la Grande Chartreuse, die richtigstellenden Besmerkungen bei Heinbucher S. 259 f.

Rarthago, Shnoben. — Hardouin; Mansi: Hefele, (2. Aust.). A. Routh, reliquiae sacrae (2. Aust.) III, 1846. Byl. C. Ritscht, Euprian von Karthago, Göttingen 1885, bes. Isd si : Seeselder in ThOS 1891, S. 68 si.: Monceaux in Rev. de philol., de lit, et d'hist. anc., oct. 1900, p. 833 – 350 (IRCS 1901, Sp. 95). B. Die Rusgabe Optats von Dupin 1708. Tuds. Bibl der Ritchenversammlungen Bd. 3, 1783. S. 1—476; (Gonzale) (Coll. cam. occlo-16 siae Hispanae, Mau. 1808, p. 114 si. Isd. Isd. St. 1828; Bruns, Can apost, et concil. I. 1839, p. 111 si. Isd. si. si. gu vyl die Litteratur über den Donatismus (s. Bd IV, 788). Bersuch der Bollerini im Appendix zu übrer Ausg. der Berke Lo's des Gr. Bd IV, 788). Bersuch der Bollerini im Appendix zu übrer Ausg. der Berke Lo's des Gr. Bd IV, 788). Bersuch der Bollerini im Appendix, zu übrer Ausg. der Berke Lo's des Gr. Bd IV, 788). Bersuch der Bollerini im Appendix, zu übrer Ausg. der Berke Lo's des Gr. Bd IV, 788). Bersuch der Bollerini im Appendix zu übrer Ausg. der Berke Lo's des Gr. Bd IV, 788). Bersuch der Bollerini im Appendix zu übrer Ausg. der III sie der Gristen in der Viteratur des fanonischen Rechts I, 1870, S. 140 ss. (Debra I, 1875, p. 36—39 African Councils.) — Morcelli, Africa Christiana, 3 dbe, IS16 (veraltet); A. Schwarze, Untersuchungen über die änizere Entwickelung der afrifantichen Ritche 1892. Reueite franz. Litt. über die nordafrifantschen Landesverhältnisse dei Schulten, Tas römische Afrika 1899, S. 36 sp. 94 sp.

Marthago, Die alte Rivalin Rome, erlebte eine Art Nachrubm ihrer vormaligen Größe in ber fiebrenden Stellung, welche ber Gpiftopat an ber Gpipe ber dortigen Gemeinde unter ben Ruchen Norbafritas, junachst im protonsularischen Ufrita (und bem im britten Sabrbundert noch bagugeberigen Byzacium), minbeftens feit bem Anfange bes 3. Jahrbunberte einnahm. Gein Bischof war Brimas ber engeren Lanbestirche um bes Saupt- 20 fipes willen, ben er einnahm, wabrend bieje Stellung in Rumibien, fpater auch ben ubrigen Provingen Nordafrikas, burch ben Altersverrang (senex) gegeben war. Aber auch viele Bifdofe Diefer Nachbarprovingen hielten fich an ben munblich ober fchriftlich gegebenen Rat bes hauptstädtijden Bifchofe, wenigstens unter Coprian, bessen innerfirch: liche Stellung gewiß feine unangefochtene togt, ber es aber barauf anlegte, mit fluger 36 Politif in ichweren Beitläuften Die Bublung mit Rom gu behaupten, bergeftalt bag er ber Autoritat und Gelbiffandigleit bes burch ibn vertretenen Rirchentums nichts nachgab und jugleich eine gewichtige Stute fur seine innerfirchtiche Stellung von außen ber gewann. In M. fanden fich die Bifchofe bes engeren Ufreta ju gemeinsamen Besprechungen und Berbandlungen zufallig ober nach Berabredung, schon unter seinen Borgangern, jusammen. 40 hier wurden nicht blog Provingials, sondern auch Universaltongilien (unter Einschluß zus nacht von Rumidien, weiterhin auch Mauretanien vol. ep. 18, 3) abgehalten und bamit Schritte jur Konsolidierung der gesamten fircblichen Buftande gethan, die die nordafrikanische Rirche icon in verhältmemäßig früher Zeit als eine achtunggebietende Große erscheinen laffen. War es diese allgemeine Bedeutung oder ein Rachlang der Ernnerung an die 45 vormalige politische Zugehorigkeit einzelner Landesteile, was Mirchenmanner bes inneren Spanien, unter Coprian (ep. 67) bewog, fich an eine Bifchofsversammlung in R. behufe Beilegung bon Aintoftreitigfeiten zu wenden, wahrent jugleich Refurd in Rom erhoben wurde! - Solveit eine Antagonie numibifder Kirchen gegen bie von R. ergriffene Juhrung in biefem Beitraum burchblicht, ift fie nur eine vorübergebende und übersteigt nicht so das Dag ber in und um R. felbst gegen bie bortige Gemeindeleitung auffommenben Gegnerschaft. Diefe bat sich erft feit Beginn ber bonatiftischen Wirren von M. aus (bgl. Augustin ep. 13,7) befestigt, die die gangen Aurdengebiete in zwei vollig entgegengesepte Teile maiteten, bamit aber einen Uberschwall innerer und außerer Rot über jene brachten, an ber alle woblgemeinten Berjuche firchlicher ober politifder Regelung wirlungelos ab 66 prallten. Mus ber Bielfeitigfeit bes unter biefen Rampfen vertretenen bogmatifchen Stanb. puntres erhellt die eigentumliche Beweglichkeit bes firchlichen Beiftes in Nordafrita, Die pormale Tertullian tenngeichnete und die in Augustin einen neuen icopferischen Topus fant. Go murben bie hier burchgefochtenen Entideibungen bon grundlegenber Bebeutung für die gesamte innere Entwidelung des theologischen Lebens. Das gilt freilich von ben so

velagianiichen Lebritreitigfeiten mit ber Ginichrantung, bag Norbafrifa, fregiell R., nur ju einem Teile ben Schauplat für bie baraus entftebenben Berwidlungen abgab. Überhaupt ermigt fich bie Tragweite ber entgegengesetten Standpunfte leichter an ben Schriften ber führenden Geifter und ben fleineren und größeren Religionegesprachen inamentlich bems jenigen von R. 411 Bb 4 S. 796, 20; im Anschluß baran bas Kongil Aug. ep. 141) als an den ftiller gebenden Berbandlungen ber in ber Sauptfache von ben Bertretern einer (ber tatbolifden) Bartei abachaltenen Sproben. Dier beidaftrate man fich mit ben nachftliegenden Fragen ber firdlichen Organisation und Praris, welche gerade bringend waren. modten fie auch jum Teil burch jene Wegenfate veranlaft fein. Rurg vor und nach 400 10 baufen fich, unter bem Bifchof Aurelius bon R., ber mit entschiebener firdlicher Stellung ein beachtenswertes Organisationstalent verband (vgl. bas ihm von Bisches Epigonius 397 erteilte Lob: Bruns p. 130. 132), die firchlichen Berfanimlungen. Es murbe Gitte, Die Beichlüffe ber vorbergegangenen farthagischen Synoben auf ben nachfolgenden zu wieberholen. Spatere haben in ber Unfuhrung ber einzelnen Beichluffe bie urfprungliche Un: 15 ordnung ober Zugehörigkeit nicht mehr durchsichtig inachen können. Gelbst die umfangereichste Zusammenstellung auf dem Konzile von 119, der sogen. Codex canonum ecclesiae Africanae funten: C. e. a.; übrigens ungenaue Bezeichnung vgl. Maagen G. 173 2.2], eine Quelle bon unschätzbarem Werte für Die borangegangenen Synoben feit 393, weift Spuren mangelnder Erinnerung auf.

Nicht alles, was sich ereignete, ift geschichtlich nachweisbar. Das Rachweisbare finbet

am besten unter einigen Sauptgruppen Plat. A. Stroben vor und unter Coprian: a) Synobe unter Agrippinus von R. (um 220%) bon 70 Bifchofen aus Afrika und Rumibien, auf beren Entscheidung fur bie Regertaufe fich Chprian (ep. 71, 4, 73, 3) berief und bie barum auch Späteren im Gebächnis 25 blieb (baber einerseits angesochten, galt Agrippin boch zugleich, neben Cyprian, ale Vertreter ber Kircheneinheit vor ber großen Spaltung); h) Verbot ber Testamenteverwaltung burch einen Alerifer (ep. 1, 1 f.) [Um 240 ju Sambacfis in Rumibien 90 Bifchofe: Berbammung bes haretilers Brivatus, ber jedoch nachher wieber auftauchte; bei biefer Belegenheit machten schon Fabian von Rom und Donatus von R. gemeinsame Sache ep. 59, 10]; 30 c) 251 nach Oftern erfte Spinobe unter Coprian nach beffen Rudtehr nach R., ichon que vor beabsichtigt (D. Nitschl S. 36 f. 153 f.), von gablreichen Bischofen (wohl nur bes prokonful. Afrika) besucht (ep. 55, 6. 59, 15). Rach lebbafter und längerer, unter Herangiebung von Schriftstellen geführter, Debatte einigte man fich babin, bag eine Bieberaufnahme ber Abgefallenen (insbesondere ber saerificati) in die Kirche nur nach voraufse gegangener langerer Buffe erfolgen burfe (ep. 55, 6), Die nur in Tobesgefahr (nach Borschlag ber romischen Geistlichkeit ep. 30, 8) abzukurgen sein sollte (55, 13, 57, 1), wahrend bie libellatiei porlaufig fofortige Aufnahme fanden (55, 17). Epprian trat ernft, ja brobend auf, scheint also schwer burchgebrungen zu sein (59, 13). Doch wurde Feliciffmus, ber Urheber bes "Aufruhrs" (Führer ber antibischöflichen Partei, welche ben Konfessoren bas 40 Recht, ben Abgefallenen Friedensbescheinungen in größerem Dage auszuftellen, gewahrt wiffen wollte), Chprians Borbaben gemaß (41, 3. 43, 7) mit Anderen abgefett (59, 9; des: gleichen wenn nicht erft 252 - zwei sacrificati 59, 10) und bie gefante Berhandlung nach Hom an Cornelius berichtet, beffen Bablangelegenheit ebenfalls jur Gprache gebracht war. Dort fand eine Barallelversammlung statt (55, 6), die ben abgefallenen Geistlichen 45 nach geschehener Buße nur Laienkommunion zugestand (67, 6). — Nach 56, 3 scheint es, daß nunmehr jabelich eine Berfammlung in ber Cfterzeit ftattfand; fo ficher fcon d) 252. Go fragt fich nur, was bieber gebort, ob die Berbandlungen von ep. 64 (Coprian und 66 Bifchofe an Bifchof Fibus) ober ep. 57 (42 Bifchofe an Cornelius über die Anderung bes Verfabrens gegen die Gefallenen). Ersteres (nach D. Hitschl) ift in ber That so wahrscheinlich, wenn man nicht annehmen will, bag zwischen beiben Ofterzeiten noch eine Berbstwerfammlung gefallen ift, ber ep. 64 guntweisen ware. Denn bag beibe Briefe von einem und demielben Rongel herrühren, ist beshalb nicht annehmbar, weil die Praxis gegenüber ben lapsi in ep. 64 noch die alte ist (außerdem wurde nach ep. 64 über die Frage nach bem Termin ber Rinbertaufe Befchluß gefaßt). Privatus (vgl. unter b) begehrte 56 (am 15. Mai) hier — wenn nicht schon 251 — gur Wiedervorbringung feiner Angelegenheit zugelaffen zu werben, wurde aber abgewiesen und ichlug fich zu ben Gegnern, die in Fortunatus einen Gegenbischof aufftellten (59, 10); e) 253 (?) mit Rudficht auf Die neubeginnende Berfolgung unter Gallus (j. Bb VI, 359) wurde bas Berfahren gegen die lapsi babin gemildert, bag ben ernithaft Bugfertigen ichon im Augenblid die Wieberaufnahme

60 gugeftanben tourbe, und bies in einem Schreiben ber Berfammlung (op. 57) bargelegt.

Karthago 107

Ge muß inaviiden in A. eine Anderung der firchlichen Nerhältnisse eingetreten und das bischofliche Unsehen Septianst wieder gesestigt worden sein. Unter den vorliegenden Umständen war die Gefallenenfrage nicht nur eine Frage der kirchlichen Disziplin, sondern zuszleuch eine Machtrage. — Es solgen die Konzilien über die Kepertausfrage, die von seiten der Afresaner im strengen Sinne behandelt wurde, was den früheren Einstang mit dem 5 Indader des römischen Bischofssizes (f. 254 Stephanus) storte (vgl. Bd 4, S. 372): f) 255 Spnode von 31 Bischofssizes (f. 254 Stephanus) storte (vgl. Bd 4, S. 372): f) 255 Spnode von 31 Bischofssizes (f. 254 Stephanus) storte (vgl. Bd 4, S. 372): f) 255 Spnode von 31 Bischofssizes (f. 254 Stephanus) storte (vgl. Bd 4, S. 372): h) 1. September 256 stoas 7. Konzal unter Coprina) Univerzialsonzil mit Einschuß auch der mauretanischen Bischofs, insgesant 87, deren sententiae noch wörtlich vorliegen (Cypr. 10 ed. Hartel I, 433 st) und hater von Augustin einzeln wederlegt sind (de datie der vorigen) nicht nur das Schreiben an Stephanus (ep. 72) zu (S. 114 st.), sondern auch das Schreiben in der Berufungsangelegenden der spanischen (ep. 67), lehteres mit guter Begrünzdung (S. 118). Das Prototoll von 256 und andere epprianische Dosumente sind in siedenereckte I, 1843, S. 43 s. 243 s. R. Duval, La litt. spriaque 1899, p. 172 s.)

Damit ift bie Reibe ber nachweisbaren Synoben von R. vorläufig gefchloffen.

B. Spneben aus bem Beitraum ber bonauftischen Rampfe: a) 312 (Bb 4, S. 790f.) von 70 Bijdojen, Gegnern Caecilians, ber bier exfommunigiert wurde, unter bem Primas 20 Secundus bon Tigifis (Aften und mutmaglicher Berlauf bei Bolter, Der Ursprung bes Donatismus 1883, G. 126 ff.). Das Rongil befiegelte bie eben begonnene Spaltung. Bu Augustine Beit wurde es wiederholt von den Donatiften angezogen; b) um 330 (zwischen 321 343) bon 270 bonatiftischen Bischofen (Bb 1, S. 793, :0), in berschnlichen Geifte gebalten, gestattete (nach Tidennus vgl. Aug. ep. 93, 43) die Bulaffung bon Trabitoren. 26 In ber Folgezeit begegnen feine bonatiftischen Spnoben (hater 26 4 S. 795 f.), wohl aber folde ber tatbolifden Barrei, beren Ion gegen bie angeblichen Schiomattler ein barterer ober milberer war, je nachbem fie ihrem wohlwollenden ober aufgezwungenen Liebeswerben gegenüber eine ablebnende ober gleichgiltigere Stellung zeigten. Dem eigenfinnigen Reftbalten biefer Altortbobogen an ben landesfirchlichen Uberlieferungen wurde von 30 ber anderen Geite nur inforveit ein Beift aufrichtiger Liebe entgegengetragen, als einige Aussicht auf Berübergiehung ibrer Blieber fich bot, sobald biefe aber ichwand, fofort gegen fic die politische Intrigue eingesetzt. Es war schwerlich aufrichtig, wenn Bischof Gratus (vorber Teilbaber am Sardicense, vgl. e. 5 mit Sard. 16 lat.) auf bem e) fogen. 1. Carthaginiense (awijden 345 348) von 50 Bildeefen nach beenvigter granfamer 36 Berfolgung Die bergeftellte Ginbeit pries, indem er allerdinge jum leitenden Gefichtspunft ber Berhandlungen machte, "quod nec Carthago vigorem legis infringat, nec tamen tempore unitatis aliquid durissimum statuamus" (praef.). 'Im übrigen gebort die Sonode ju benjenigen, auf benen bas Berhaltnis ju ben Donatisten nur furz bebandelt wurde (ebenjo in den Fallen h, k, l, p, u), mahrend auf anderen (d, e, f, 40 g. i, 8), soweit ersichtlich, dieses Berhaltnisses leine Erwähnung geschieht, und erft die Busammentunite zwischen 101-411 die energischste Bebandlung der Angelegenheit er-tennen laffen. Unter bem bonatistischerseits bochgehaltenen Bischof Genethlius von K. Aug. ep. 14, 12), fand d) ein Rongil im "Präterum" (vgl. e can. 1-3) und ein Jahr barauf, nämlich e) 390, eine Spuode von 61 Buchofen (fogen. Carthaginiense II) is itatt Bei einem Zeil ber handicht. Überlieferung find bier bie Bifchofenamen umgeundert, was bon ber Wiederhelung ber Sentengen in der Synode 419 (Maagen S. 176) berrubet. Unter Genethtus Nachfolger Bifchof Aurelius (f. o.) werben allein 20 Ginoben gegablt. Much Augustin tritt nun als Teilnehmer einiger Sonoben von R. (Bo 2. 5. 275, in 277f.), barunter gerabe ber wichtigsten, auf, nachbem am 8. Oktober 393 an 60 feinem Untöfige Sippo in ber Friedenstirde unter bem Borfige Des Aurelius bas Generalfongil ftattgefunden hatte (a. a. D. 275, 7), beffen Befchluffe in bie Synobe von 397 ubergegangen find.

Ge war althergebrachte Stite, sich allsährlich, und zwar um die Osterzeit in K. zu versammeln (s. oben). Nun wurde zu Sippo als Konziltag der 23. August festgeset so (C. e. a. 73) — aber nicht eingehalten — und bestimmt, daß die einzelnen Provinzen nach einander der Ebre des Generaltonzils teilhaftig werden sollten (C. e. a. 52, zu Carth. III, 11), was sich freilich nicht durchsubren ließ, da Mauretanien und Tripolis zu weit ablagen und lesteres (mit der Arzugitana vgl. Pauly, NE. II, 1896, Sp. 11985.

1290 unter Arsuris) nur 5 Bischofssitze zählte. Zede der Provinzen sollte 3, Tripolis zu

nur einen Legaten ichiden (Brund p. 123 e. 2). Das litiphonlifde Mauretanien (unmittelbar an Numibien grengent) erhielt erst eben bamals einen eignen Brimas "inchoantibus Mauris" (p. 136 stat. 4), wahrend für Mauret. Caesareensis im Blenarfungil 407 ein senex begegnet (Innoceng; Mug. neunt Deuterius ben Cafarea episcopus metros politanus) und auch ichon Legaten (p. 185. 184; insgefant von 6 Provingen vgl. Die Synoben von 418 p. 194 und 419 p. 156. 194 f.). Ale Plenarfongilien tonnen gelten nach bem von Hippo: Habrumetum 394 — vgl. ben Beichluß ber f) Spnobe von A. 26. Juni 394 (p. 166) , A. c, e, h, l, m, p, u, Wileve 402. Im J. 407 wurde entschieden, daß solche fortan nur nach Bedarf und zwar in derjenigen Provinz abgehalten 10 werben follten, wo die Gelegenheit es erforbere, während die Probingialinnoben nach wie vor ftatifanben (C. e. a. 95, vgl. 78, auch e praef.; bie Synobe von 409 ift eine folde; Die Manones einiger byzacenischer Synoben auch bei Ruchs S. 433 ff., fpatere bei Defele II, 702 f.). Richt nur die abgelegeneren Mirchenvertreter werben oftere bernift, sondern auch folde, die furchten mußten, jur Berantwortung gezogen zu werben (C. e. a. 100; 16 Bifchofe Bruns p. 137 c. 7), fo bag Magregeln ju vollständigerem Ericbeinen notig wurden (C. e. a. 76; ju Ihnebrus Judis S. 435). Selbst über bas Berbalten von Brimaten übte bas Rongil eine Art Oberautsicht aus (C. e. a. 100). Unklager wie Ungeflagter wurden bon ben ftebend mitanwejenben Diakonen (Bt 5, G. 326, 1) berbeigitiert. Det ber Berbandlungen ift für bie Mebrzahl ber Mongilien (feit 390) die "wieber-20 hergestellte Kirche" (ber Perpetua), vermutlich identisch mit ber großen Basilika von Damous-el-Karita (Schwarze S. 34 f. 38 ff. 107. Nuovo Bull. di archeol. erist. 1898, p. 222. 226, Grundriß p. 220), von 403-407 und 409 und 410 die Kirche "ber zweiten Region", 418 und 535 die Kirche des Faustus, 419 lettere und die wiederhersgestellte Kirche (beide schwerlich identisch). Die Verhandlungen sanden im seeretarium 25 an der Rirche ftatt. Gin notarius war in ber Regel jugegen. Dian wußte sich unter bem Antriebe bes Beiftes (C. e. a. 76). Auf die Ginfcharfung ber Synobalverordnungen ber ber Orbination wurde Wert gelegt (Bruns p. 123 c. 3). Abfaffung wie Untergeichnung ber Sonobalbriefe überließ man neben anderen wichtigen Befugniffen (Feftfebung ber Ofterzeit, Entscheidung über ben Brimat in Zweifelfallen) um feiner bervorragenben so amtlichen und personlichen Stellung willen bem Aurelius (C. e. a. 85. 106). Doch war die Aufrechterhaltung bes gangen Berbandes nicht leicht, wie bas wiederholte Einschreiten ber Spnoben gegen eigenwillige ober wiederspenftige Bischofe (p. 196 stat. 3, p. 128 c. 38, C. e. a. 77; 65, 78, 93; 87; 97) ober Bresbuter (397 c. 42 f.; 407 c. 6; 419 ff.) zeigt. Berurreitte pflegten fich iber bas Deer nach Stalien ju wenden, mas ohne Befit as eines Empfehlungsichreibens bes Primas verboten wurde (p. 138 c. 27; Synobe g) vom 26. Juni 397 p. 168; C. e. a. 105); ber Ausbrud transmarini (fchon bei Coprian) gewann unter ben Bandalen geradezu politische Nebenbebeutung (Schwarze 155 A. 5). Das jogen, breviarium canonum Hipponensium (Bruns p. 136 ff.; Tabelle bei Maagen S. 157 159) fommt im wejentlichen mit bem h) Carthaginiense III (ber 40 fpanifden Cammlung) bom 28. August 397 (p. 122 ff.) überein. Denn es ift auf einer Borversammlung byzacenischer Bijdofe mit Aurelius im Aug, entworfen (praef. 134f.). C. e. a. verweift im Gingange ju bem ftrenger hiftorifden Teil feiner firchenrechtlichen Aufgablung por c. 34 (p. 166) barauf, bag porber bereits hipponische Berordnungen eingereibt feien, um bann an ber dronologischen Stelle von h einige andere, und zwar biefe 45 in der Reihenfolge, wie fie aus jener Doppelberengung befannt ift, nachzuholen. Die fich baran ichliegenden ce. 48 B. 38-46. 50 (Labelle bei Maagen G. 160), ein ausfübrlicheres Protofoll, geboren bem Rongil h wirflich ausschlieflich ju. Der Versuch, für bie übrigen eine Trennung mit Rudsicht auf die ursprüngliche Zugeborigkeit ober eine Refonstruftion von h mit hilfe ber Quellen (Maaßen S. 154f.) vorzunehmen (S. 156 so 21. 1), barf als aussichtelos geiten. Doch ift zu bemerken, bag Julgentine Ferrandus in seiner breviatio canonum (MSL Bb 67, 949 ff.) einige Ranones als hipponisch begeichnet, welche nicht in jener Doppelbezeugung, wohl aber in C. e. a. als cc. 29 -33 por ber angestihrten Bemerkung p 166 auftreten. Das icheint in ber That eine Rechtfertigung feiner Bezeichnung zu enthalten (Bucho 424 A. 454).

Die Kanones von 393 und 397, im Eingange des Milevitanum 402 bestätigt, eroffnen vermöge ihre Aussübrlichkeit einen umfassenden Emblick in das Verfassungsleben der Kirche wie in ihre kultischen und offentlichen Beziehungen. Am bekanntesten ist der Kanon (III, 47) über das Verzeichnis der biblischen Bucher und die Berlesung der Märtvergeschichten. Die kunktionen der Preschoter wurden (wie schon 389 und 390) so im Verhaltung zu den bischein beschnitten, übergriffen von Bischesen in NachbarKarthago 109

biftrifte Ginbalt getban, Bestimmungen über Neufdaffung von Bifchofoftellen und fiber bas gefantte innerweltliche Berbalten ber Gettlichfeit mit Emidiun bes Dissiplinarberfahrens getroffen, fämtlich Bestimmungen, Die burch parallele Berordnungen ber früheren und ipatern Synoben (namentlich e, d, e, k, l, p, u) erganzt werden. Einige Kanones Carth. II, 2; HI, 29, 24) werben vom Quinisextum (c. 13, 29, 32 cf. 2) ans s gefubrt. Huch die Donatistenangelegenheit wurde (397) gestreift. Mabrend früher ben übertretenden Meritern nur die Laienkommunion zugestanden wurde, entschloß man fich, burd ben mimer erichredenber um fich greifenben Mangel an nieberen Beiftlichen gebrangt, dazu, unter gewiffen Borausfenungen Ubertretende auch ju Alerifern anzunehmen, fuchte sich aber uber diese praktische Gewissensfrage zuvor durch Einholung von Gutachten ber 10 Ruchen jenieus des Meeres (Bruns p. 138f. c. 37), speziell von Nom und Mailand (p. 123 e. 48 A) — ebenfo 401 (p. 168 f.) — zu berubigen, ein Schritt, ber nicht obne Folgen blieb. Legationen an ben Maiserbof, so auf ber i) Synobe vom 27. April 399 in der Frage des Ajplreches ber Rirchen (p. 168), ereigneten fich oftere (C. e. a. 75 eine ionale Magregel; 82 vgl. 64; 97; bie Synoben n, o; Antrag auf Erlag eines Beietes to 102), bagegen murbe verboten, auf Erfenntnis eines weltlichen Berichts beim Maifer anjurggen (194 cf. Carth. III, 9). Bon 401 an (Carth. V ber fpanischen Sammlung) mehrte fich bie Beschäftigung mit ber Donatiftenangelegenheit, junachft in tongiliantem Sinne; in biefem Jahre fanben zwei Swieden ftatt, k) am 16. Juni und 1) 13. Geptember (Unordnung der Manones bei Daagen G. 162 f.), die fich jugleich mit ber Ab- 20 fiellung ber Refte bes Beibentume auf bem Lanbe befaften (C. e. a. 58. 84). Die am 13. Septhr. vorgelegte Antwort bes Anaftafius von Rom, ber bon ber Berichleierung bes Gegenfahes gegen bie Donatiften abriet (Bb 1, G. 489), machte bie Synobalen in ihrem Berfebnungeboftreben zunachst nicht irre; man beschloß die Gegner burd Unterredungen, indem man fie binfichtlich ihres Berbaltens gegen bie Maginianiften ad absurdum führte, gur 26 Aufgabe ibres ichrematischen Standpunftes zu veranlaffen. Aber ale man die Obrigfeiten jur Uebermittlung ber Aufforderung veranlagt und zu Diefem Behufe auf der in) General: puete vom 25. August 403 ein Formular aufgestellt hatte (C. e. a. 91 f.), wurde bie Erbitterung genahrt und bas Liebeswerben abgewiesen. Die folgende n) Synobe vom 16. Juni 1014 rief Die Raifer an wegen Erlaffes von Gefeten gegen Die Donatiften, go welche erfolgten, fo bag man o) am 23. August 405 Danfidreiben veranlaffen tonnte. Auf bem p) Plenartongil vom 13. Juni 407 wurden u. a. Bestimmungen wegen bes Ubertritte von Gemeinden getroffen (C. e. a. 99) und, nach Erlag einer faiferlichen jene Gejete milbernden Berfügung, 4) am 16. Juni fowie - nach weiterer Steigerung ber Erbitterung -- r) am 13. Oftober 408 Gefanbtichaften mit Beschwerben an bas Bof. 36 lager abgeordnet. Die erhaltene einzige Berordnung ber s) Provinzialipnobe vom 15. Juni 409 ftebt mit ber ichwebenden Angelegenbett in feiner bireften Begiebung. Dagegen erneuerte fich nach Erlaß eines Toleranggeletes (ut libera voluntate quis cultum Christianitatis exciperet) t) am 14. Jum 410 bie Gefandischaft an ben Raiserhof (C. e. a. por 108), und zwar mit Erfolg (ber weitere Berlauf Bo 4 G. 796, wff.; vgl. 40 2, E. 282, iff.). Die u) Spnode vom 1. Mai 418 beschaftigte sich in ihrem zweiten Teile (e. 9 ff., C. e. a. 117 ff., vgl. Maaßen S. 172f.) noch einmal eingebend mit ber Emordnung übergetretener Donatiftengemeinden in ben firchlichen Berband fowie ber Bflicht der Regerbeschrung, während fie e. 1-8 zufolge (Anathematismen vgl. Maagen 169 ff.) abidbiegend ift unter ben farthagischen

C. Spnoben in bem pelagianifden Lebrftreit (f. 411/412) f. Belagius.

D. Abschließende Synoden: — hier nimmt das oft erwähnte Konzil von 119 mit 217 Bischeren, das in zwei Sipungen, am 25. und 30. Mai stattsand (in der Hispann als Carth. VI und VII auseinandergebalten), den ersten Plate ein. Es beschräufte sich im wesentlichen auf die Rodissfation der vorhandenen Rechtsbestimmungen (zur lleberlieserung 60 Plaagen S. 177 f.), mit leichten Kürzungen. Den ersten Teil der Verdandlungen bildete die Treitrage wegen der Appellationen an den röm. Bischof, dessen Legaten sich zur Erbartung ihrer Anspruche auf die Vorschriften von Nicaa beriesen, — ohne Grund, wie sich berausstellte, da die Abschriften, welche vormals Cacilian mitgebracht, ebense wie die auf Beschluß der Synode eingeholten Eremplare aus Konstantinopel, Alexandrien, Antiodien, wiene Vorschriften uncht enthielten (sie sinden sich aber Sard. gr. 5 cs. 14; zur Erstarung vgl. Maagen 52. 57). Die oo. 29—33, welche sonst der ersten Situng zugeteilt werden, werden anderswo als dipponische bezeichnet (s. oben). Dagegen entstammen die Verordungen e. 128—133, die sich vorwiegend mit der Frage der Anslage von Geistlichen des sassen, wersten Situng dieser Situng dieser Schreibens werden, wersten Situng dieser Situng dieser Schreibens weiten Situng dieser Schreibens weiten werden.

an Bonifag bon Mom, Nachfolger bes Bofinus (vgl. Bb 3, G. 288, 18ff.) endete. Der romijde Bijdof hatte furzweg vier Bunfte zur Erwägung gestellt: 1. Die Appellationensfrage, 2. Die Hofreisen ber afrikanischen Bifchofe (worüber ichen 407 eine Entscheidung getroffen war C. e. a. 106), 3. bas Beidwerberecht erfommunigierter Beiftlicher bei be-5 nachbarten Bifcofen, 4. Bebrobung bes Bifchofs bon Gicca megen ber Entlaffung eines Preebytere, ber Rom aufgesucht hatte. Dan antwortete bezuglich 1. und 3. bilatorijd und ordnete beguglich 4. Wiedereinsebung des Mannes, bod nicht in bemielben Sprengel, an. Muf 2. icheinen unter ben erwähnten Ranones c. 132 und 133 jurudjugeben. In bie Borgeschichte bes gangen Falle find Die pelagianischen Differengen einzurechnen, wobei 3nno-10 cenz vorüchtig (Bo 9, S. 107, 30), Zosimus (j. b. A.) unbedachter versahren war, weiter-bin das ichen langst erlassene Berbot, ohne Empfehlungsschreiben des Primas über das Meer zu reisen, und der Versuch des Anastassus in einer Phase des Conglistenstreites, Magregeln ju erteilen, sowie Innocens' Schreiben an die Synode von 105 C. e. a. 94. Umgefehrt batte die Synode von 407 ihrerseits Innocenz zur Beendigung ber zwischen 15 Rom und Alexandrien entstandenen Mishelligkeiten (Bb 9, S. 108, 15) aufgefordert (C. e. a. 106). Ein weit schärferer Ton Alingt aus bem Schreiben beraus, welches eine ber nachftfolgenben Spnoden (Bb 4, G. 200, 50) an Coleftin bon Rom (nach 422), wieberum in Cachen jenes abgesetten Presbyters, berfaßte. Sier wird ber wirkliche Ginn ber nicanifden Defrete dabin jufammengefaßt; quaecumque negotia in suis locis ubi orta 20 sunt finienda, nec unicuique providentiae gratiam sancti spiritus defuturam. qua aequitas a Christi sacerdotibus et prudenter videatur et constantissime teneatur; maxime quia unicuique concessum est, si iudicio offensus fuerit cognitorum, ad concilia suae provinciae vel etiam universale provoçare; nisi forte quisquam est qui credat unicuilibet posse deum nostrum examinis inspirare 25 iustitiam et innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare (Bruns p. 201). Man fieht, bas Gelbitbewuftfein ber Afrikaner und ber alte tongliare Beift waren noch ungebrochen. Es ift noch ein Beschluß ber XX. Synode unter Aurelius überliesert, welcher bas Berbot, jenseits bes Meeres zu appellieren, einscharft und mit Recht mit bem Unlag zu jenem Schreiben an Coleftin in unmittelbaren Bujammenbang so gebracht wird (ein anderer Appellationsfall ca. 422, in Augustins op. 209, betrifft Antonius bon Auffala). Daber die Berlegung auf 425 ober 426 (Maagen 183). In letteres Sahr follen auch bie beiben Schreiben einiger afritanischen Bifchofe an gallische Presbyter bezuglich des Widerrufs des Leporius hinfichtlich feiner Lehre von der Geburt Chrifti (Defele 11, 138) fallen. Das ift ebenfo unficher wie ber Beitpuntt 85 der XIX. Synode unter Aurelius, von welcher zwei auf bas Berbaltnis R.6 gur Brimatenwürde bezügliche Kanones aufbewahrt find. Bestimmt überliefert ift bagegen ber 13. Juni 421 ale Datum einer Synobe, auf welcher bie Ranones C. e. a. 29 -33 (f. oben). 128 fin. -133 (also gerade die 419 querst auftretenden!) bestätigt wurden (Maagen 182). Dann neigte fich, mit ber graufamen Invafion ber Banbalen, Die von Weften ber

eindringend R. 439 einnahmen, ber Beftand ber tatholifchen Mirche Nordafritas jab bem Ends au (vgl. Holme, The extinction of the Chr. Churches in North Africa, Ldn. 1898; S. Achelis, Die Martyrologien 1900, S. 103 ff.). Solchen Schrecken gegenüber, wie fie bie Verfolgung ber arianischen Könige entfalteten, verschwanden naturlich die alten 45 innerfirchlichen Gegenfage vollends, und man war frob, aus ber allgemeinen Bermuftung nur bas Nottwendigfte zu retten, fobald überhaupt einmal ein Aufatmen geftattet war. Em foldes brachte noch nicht bas Religiousgespräch von 481 (Victor Vit. II, 52 ff.), wohl aber, nach bem Regierungsantritt Silberiche, Die Synobe vom 5. Februar 325 unter Bonifag von R. in ber Mirche bes bl. Ugileus mit 60 Bifcheien aus verschiedenen Pro-50 vingen, felbst eine wichtige Quelle für frubere Spnobalverordnungen, übrigens von bischoflichen Rangstreitigkeiten und Mönchebeschwerden erfüllt (Sefele 710 ff.). Schlieglich, nach ber Einnahme Nordafrifas burch Bygang, veranstaltete Bijchof Reparatus von A. 535 in ber Fauftusfirche eine Sunobe von 217 Bijdofen, burch welche mit bem Papft wegen ber Abernahme übergetretener Arianer in ben Kurdenbienft verhandelt, über bas Berbaltnis 55 bon Aloftern ju ben Bifchofen Bestimmung getroffen (vgl. bereits eine Enticheibung von 401 C. e. a. 80) und eine Gesandtichaft an Raifer Justinian wegen Wiederberftellung ber Befitzungen und Rechte abgeordnet wurde (Sefele 758 ff.; oben Bo 1, E. 237, 31).

Danit ist die Entwicklung der nordaserkanischen Kirche in den breiten Strem der byzantinischen Meichefirche ubergetreten, aus welchem sie sich dis zu ihrem endlichen Untersongung durch die Araber nicht mehr erheben folkte. —

Rarthago 111

Anbang. Zum sogen. Carthaginiense IV., das nie stattgefunden hat, wurde mir von H. Achte gutigst solgender Beitrag zur Bersugung gestellt: Der Text eristiert bandschriftlich und gedruckt in zwei Gestalten, der in den Konzistensammlungen (bei Bruns 1, 140 ff.) üblichen, und der der Ballerini (a. a. D. 653 ff. — MSL 36, 870 ff.). Die erstere ift bezeichnet als Concilium Carthaginiense Africae IV; s nach ber Einleitung foll bies Rongel im Jahre 398 ober 418 ftattgefunden haben und bon 214 Bijdofen befucht gewesen sein; Die zweite Form ift überschrieben Statuta ecclesiae antiqua ober Statuta antiqua Orientis (al. Orientalium). Die Texte unterscheiden fich baumfachlich burch bie verschiedene Ordnung ber Manones, inhaltlich wennger erheblich. In den Statuta sehlt die bistorische Ginleitung und ebenfo die Unter- 10 fdriften, alfo die Begiebung auf ein farthagifdes Mongil; es fehlen ferner Die ce. 77, ber aber mit 78 fast ibentisch ist, und 104, 105, Die als spatere guthaten anzusehen find; mehr bieten fie einen e. 13. Bei ber vollig veranderten Reihenfolge ift bemertenswert, daß das Utwal der Ordinationen bezw. Benediktionen, c. 2—13. 103 als c. 90 102 am Schluß steht unter der speziellen Überschrift Recapitulatio ordinationis officialium 16

ecclesiae; im Ubrigen vgl. die Tabelle bei Bruns I, 395 f

Es ist nicht schwer, zwischen ben beiben Texten zu entscheiben, seitbem besonders die Ballerini (p. LXXXVIII ff.; die Gründe sind wiederholt von Hefele II., 68 ff.) gezeigt baben, welche Schwierigleiten die Einleitung und die Unterschriften der Annahme eines tartbagischen Konzils zur angegebenen Zeit bereiten; daß die Kanones vor der Mitte 20 bes funften Rabrbunberte nicht entstanden fein tonnen, und nicht nach Afrita geboren; und bag eine tartbagiiche Synobe von 398 nie ftattgefunden bat. Dagegen find bie Statuta icon in Arles II. (awijchen 442 und 506) ale Instituta (al. Statuta) seniorum ettert. Die Ranones des "vierten fartbagischen Mongilo" find eine Umordnung ber alten Statuta, nach fpfiematischen Gesichtspunkten; barum ift die Ordnung bort 26 beifer, aber nicht ursprunglich. Much ift bie Entstehung bes Bretums, ber auf ein farthagifches Ronzil führte, genügend aufgeklärt. Die Statuta muffen in einer alten gallischen Ranonenjammlung hinter ben Anathematismen ber farthagischen Synobe von 418, Die wirklich von 214 Bischofen besucht war, gestanden haben, sowie fie noch in einigen Sandschriften biesen Plat einnehmen (Maaßen 387 f.); daher find sie jener so Svnode selbst zugeschrieben worden. Unerklärt ist der weitere Irrium, der diese Spnode ins Jahr 398 verlegte (Maaßen 387 f.). Dagegen hat eine britte Verlegung der Statuta nach Balence und ins Jahr 374, ober gar nach Valencia in Spanien, eine der ersten

analoge Ertlarung gefunden (Maagen 389).

Die Sammlung beißt also Statuta ecclesiae antiqua ober Statuta antiqua 35 Orientis (Orientalium), und die Ausgabe ber Ballerini ift als die authentische anguichen. Da fie wenig verbreitet ift, mag man nach ber üblichen Necenfion weiter eitieren, wie allgemein geschiebt. Durch ben Titel find bie Statuta als eine Sammlung alterer frechicher Boridriften darafterifiert, Die ihre Autorität mehr ihrer Gerlunft, als ihrem Samuler verdanten; am Schluß von c. 1 find sie direkt als patrum definitiones be: 40 geichnet. Die Benutung der ce, von Baifon I. a. 442 (Maagen 391 f.) und eines Papitbriefes vom Jahre 447 (Maagen 393) zeigen ihre heimat und bie Beit ihrer Entstebung an. Als terminus ad quem hat noch immer die zweite Synobe von Arles zu gelten, nur ift nach dem gegenwärtigen Stand der Frage (vgl. oben III 625, 31 ff.) dies Latum unbestimmt. Immerhin ist an dem Urteil Maaßens 393, daß die Statuta in 46 Gallien in der zweiten Salfte bes fünften Jahrhunderts enrstanden seien, noch nicht viel geandert; vielleicht ift es indeg naher prazifiert worden. A. Malnory bat wiederholt (im Congrès scientifique international des catholiques II. Paris 1888 p. 428 ff.; bann in semem S. Césaire, Baris 1894 p. 50 ff. - Bibliothèque de l'école des bautes-études fasc. 103) ben Bijchof Cafarius von Arles (502-542) ale Urheber ber to Statuta ju erweifen gefucht, und er bat bamit gerabe bei ben Gelebrten Zustimmung gefunden, die fich fpeziell mit Cafarius beschäftigt batten, wie Urnold, Arufch, Duchesne (val. oben III 623, a ff.). Danach mußten die Statuta in ben erften Jahren ber Amtsial bes Cafarius, por 506, jufammengestellt fein. Das lette Bort über biefe Frage wirb ndes erft gesprochen werben konnen, tvenn ber Inhalt ber Statuta auf jeine Quellen 65 genauer untersucht ift. Und es ist wohl moglich (trop Maagen 390 f.), baß sich babei der Titel, ber auf den Drient ale bie Beimat ber Statuta weift, ale ein wertwoller Fingerreig erweisen wird. Es werben jest nicht mehr allein die orientalischen Monzilien ur Bergleichung berbeizugiehen fein, wie es Dialnory p. 51 Unm. 4 thut, vielmehr vor Mem bie Muchenordnungen, ba wir durch haulers Fund in Berong wiffen, daß bie 80

sprijche Didaskalia, die Apostolische Kirchenordnung und die Apptische KD seit ca. 400 in Oberitalten eristierten (vgl. Didascalia ed. Hauler. Lipsiae 1900); auch die Apostolischen Konstitutionen und Kanones wirden auf ihre Beziehungen zu den Statuta zu untersuchen sein. Die Ordinationen e. 2 st. geben z. B. auf die Agyptische MD (III VI, 5 1, 39 ff.) zurück; da dieselben sich auch im Sacramentarium Gelasianum (Muratori I, 95 ff.) sinden, und andererseits die Statuta wahrscheinlich die alteste Kodisizierung des sirchlichen Abchts in Gallien darstellen, konnten sich hier wertwolle Resultate über die älteste Geschichte der gallischen Ordnungen ergeben. Anderes ist abendländischen Urssprungs; auser den gallischen Konzilien würden aber auch die Bater, besonders Coppian nachzuschlagen sein.]

Raffia, Rafia, byzantinische Didyterin, blüht um 850. — Bgl. A. Krumbacher, Nafia (aus ADIA) Minchen 1897, auf welcher Arbeit die nachstehenden Notigen ruben; P. Maas, Metrifches zu ben Sentenzen der Raffia, in BB 10, 1901, 54—59.

Unter ben bizantinischen Frauen, die sich einen Ramen erworben baben, nimmt bie 16 Dichterin Karonia (fo hat fie selbst geschrieben, vgl. ben afrostichischen Ranon f. u. !; strum: bacher bevorzugt die gleichfalls handichriftlich beglaubigte Form Kaoia) einen bervorragenben Blatt ein. Rad einer von mehreren Chroniften (Sym. Mag. 624 f. ed. Bonn. u. a.) vorgetragenen, ftart anefbotenhaft ausgeschmuckten, barum aber in ihrem Rerne nicht obne weiteres wertlofen Erzählung war it. unter ben Dladden, Die bei ber von ber Wittve 20 Raifer Michaels II. Des Stammlers († 829) für ihren Cohn Theophilos (829 842) abgehaltenen Brautschau erschienen, und verscherzte fich durch eine freimittige Außerung bie fichere Anwartschaft auf ben Ibron. Sie stiftete bann ein Aloster und weibte fich felbft bem Dienste Gottes. Die Eriftenz des Alosters ber Hassia ift auch durch eine Notig in ben fonstantinopolitanischen Patria (b. h. Urgeschichten) bes Robinos (de antt. CP. 128, 25 13 ff. ed. Bonn.) wenigitens für bas Enbe bes 10. Jahrh. beglaubigt, und bie topographifche Medaltion biefer Quelle (nur banbichriftlich in Cod. Paris. 1788) bietet augerbem bie Bemerkung, bag It. unter Theophilos und Dlichael III. (842 867) blubte. Die Chronisten bezeugen ihre litterarische Thatigfeit, und firchliche wie profane Dichtungen fund unter ihrem Ramen erhalten, freilich in ben Sanbichriften (mit Ausnahme ber in Die ipa-30 teren Rebaftionen ber liturgifchen Bucher aufgenommenen Stude) augerst felten. Die brei befannteften Rirchenlieber find Die Biomela auf Chrifti Geburt, auf Die Geburt Johannie bes Täufers und auf den Charmittwoch, Diefest identisch mit dem Liebe ete tip nogene, barin bie tiefe Berknirschung ber Bublerin, die jur Bestattung Christi Salbol fpendete, geschildert wird. Diese brei Lieber sind gebruckt in ber Anthologia Graeca carminum 85 christian. edd. 28. Chrift und Dl. Paranifas, Leipzig 1871, 103 f. Bier furge Lieber veröffentlichte Bapadopulos-Rerameus in BB 10, 1901, 60 f. Ginen bisher unbefannten Grabgefang in Form eines Kanons, xavin avaxaroupos els xoippour, afrostichist, hat Mrumbacher erstmalig herausgegeben. Bezüglich bes Stoffes ein Geitenftid zu bem Liebe bes Romanos (f. b. A.) bei ber Leichenfrier eines Mondes, fteht R.s Dichtung eo hinter ber bes Romanos etheblich jurud. Kertvoller als die Mirchenlieder icheinen die zuerst von Arumbacher vollständig, soweit befannt, herausgegebenen Epigramme (yvonat Kaoing in Cod. Brit. Mus. Add. 10072 betitelt) ju fein, beren eine Bruppe bas Lob bes Monchtums fingt. W. Rruger.

Kasualien, Kasualreden. Begriff und Zweck der Kasualrede. Wie schon die Benennung andeutet, versteht man unter Kasualrede die durch einen für das geistliche Leben eines einzelnen Christen oder einer dristlichen Gemeinschaft bedeutsamen Vorsall veranlaßte geistliche Amterede. Kasualrede wird von Kasualpredigt nur hinsichtlich der Form und des Ortes der Abbaltung sich unterscheiden. Rasualpredigt nur hinsichtlich den standig und gleichmäßig Wiedersehrenden. Das Wort Casualia scheint aus der Kechtssprache in den kirchlichen Gebrauch übergegangen zu sein. Es sind Handlungen, die aliquo casu verursacht sind. Die Sonntags- und Kestwedigt sehrt dei dem Kultus der Kirche in sesten zeitlicher Einordnung wieder, die Kasualrede tritt nicht so regelmäßig, sondern nur unter wechselnder Boraussetzung ein. Hat die Sonn- und Festragspredigt die Ausgabe, durch Verlundigung des Mortes Grites ein zu seher Zeit und unter allen Verschlichen bestehendes, allen Gliedern der christlichen Gemeinde gemeinsames Bedürsnis zu besriedigen, so bleibt es der Zweck der Kasualrede, einen bestimmten, besonderen Vorsall im Leben des Einzelnen oder der Gemeinde durch Anwendung eines entsprechenden Gottestwortes zur Ausgebauung im Glauben fur dieseingen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur Ausgebauung im Glauben fur dieseingen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur Ausgebauung im Glauben fur dieseingen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur Ausgebauung im Glauben fur dieseingen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur Ausgebauung im Glauben fur dieseinschaften für auch der der der der

treffenben firchlichen Sandlung anwohnen. Knofe fagt: Rafualreben find Reben im Areife folder, die fich im Zusammenhang mit ben firchlichen handlungen zu einer bloß perfonlichen Gemeinde verfammelt haben. Die liturgische Sandlung der Kirche, welche burch ben Rajus veranlagt ift, batt fich rein objettib; Die Masualrebe berudfichtigt bie Berfon ober die Personen in der berechtigten Boraussehung, daß die Wirlung des Rasus und bes an 6 biesen anzuknunsenden Gotteswortes von der Beschaffenheit der Versonen abbängig ist, tvelche der Rasus zunachst augebt. Die beteiligten Personen zur rechten Herzensstellung ju leiten, unter welcher allein ber Rafus ihrem geiftlichen Leben jum Gegen ausschlagen fann, ift ber 3wed ber Rafualrebe. Es fann bei bem Rafus eine Gingelperfon beteiligt fein, wie 3. B. bei ber ber Rrantentommunion vorangebenden Beichte, in ber Regel find 10 es aber mehrere Personen, Die zu einer Embeit burch bas gleiche Erlebnis verbunden ericheinen. Go ftellen fich a. B. bei einer Trauung bie ju Trauenden, bei ber Taufe eines Hindes bie Eltern und Baten, bei einer Beerbigung bie Trauernden gewiffermaßen als

Die Anforderungen an Die Rafualrebe. Die Frage, was die Mafualrebe 15 ju bieten habe, wird fich nur beantworten laffen, wenn wir auf Die verschiedenen Arten berielben eingehen, ba ja gerade bas besondere, in jedem einzelnen fall wieder anders geartete Bortommnis und die Berfchiedenheit ber Berfonen, auf die fie Bezug nimmt und auf die sie wirken foll, das Wesen der Majualrede bedingt. Im allgemeinen wird zu for= bern fein, bag die Rafualrede bas wegielle Bortommins, burch bas fie veranlagt ift, flar 20 und wahr berühre, daß fie weiter ben Berjonen, benen fie gilt, Die gebuhrende Berud: fichtigung zuwende und beren Bedürfnis im fonfreten Rall im Auge behalte und bag fie alles babin wende, wie es die Auferbauung der Beteiligten im Glauben fordert. Diefe Forberungen tonnen freilich von vornberein nur erfüllt werben, wenn vor allem bei bem Rafualredner die Boraussenungen biefür borbanden find. Ber im ftande fein foll, eine 25 rechte Rafualrebe ju halten, muß juvor bas geben feiner Gemeinbeglieber aufmertfam beobachtet baben; die wichtigeren Bortommniffe im Leben berfelben durfen feinem Blid nicht entgangen fein, und er muß dem Bobl und Webe berfelben bie innere Teilnahme feines Bergens gugemenbet haben. Es muß bei ihm St. Pauli Bort (1 Ro 12, 26) gur Babrbeit geworden fein: "Co ein Blied leibet, fo leiben alle Blieber mit, und fo ein ao Glied wird herrlich gehalten, fo freuen fich alle Glieder mit". Berfest fich ber Rafualredner, geleitet von diefer inneren Teilnahme, lebendig in die Lage bes andern und eignet ibm ein durch eigene Erfahrung mit Gottes Gubrungen vertraut gewordener Ginn, fo wird ihm die Fabigleit und auch die Freudigkeit undt fehlen, andere in Gottes Rat und

Willen so einzusubren, daß sie denselben als zu ihrem Besten gemeint erkennen und ehren. 26 Das besondere Erlebnis ist wahr und klar zu berühren, sagten wir oben. Hierin ist die Warnung entbalten, nicht zu allgemein sich zu halten. Wo z. B. bei dem Begrähnis eines Baters, der Weib und Kinder, vielleicht unter besonders schwierigen Berhältnissen, jurudlagt, fo geredet wird, daß ber betreffende Germon fich ebenfo fur bie Beerbigung eines Greifes, ber niemand unverforgt hinterlaßt, eignete, ba ift bas Erlebnis nicht in 40 feiner Besonderheit berudsichtigt. Die Forberung ber Babrheit verbietet jebe Ubertreibung; Freude ober Schmerg burfen nicht in echauffierter Schilderung bargestellt werben, fo bag Die Distrepang von der Birflichkeit der Aufmerkfamkeit des horers fich aufdrangt und den Eindruck schädigt, anftatt ihn vertieft. Die Allgemeinheit, berührt immer nur bie Oberflache, Die Indwidualifierung verbunden mit der Wahrheit und Marheit greift ins Innere 45 und wirkt auf die Stimmung des Gemittes.

Weiter muß die Rasualrede die beteiligten Berfonen im Auge behalten. hierbei hat man sich ebensosehr vor unbemeffenem Lob als vor lieblosem Tadel zu hüten. Wo am Brabe eines burgerlich angesehenen, aber ber Rirche entfrembeten Mannes gerebet wirb, wie am Grabe eines treuen, lebendigen Gliebes ber Mirche, ba mangelt bie Berudfichtigung so ber Perion. Wo in ber Traurede bescholtene Brautpaare gang ebenfo behandelt werden, wie unbescholtene, ober two bei einer Beerdigung eine gang unfirchliche Daffe, Die nur aus Reugierde an bas Grab gelommen ift, ebenfo angerebet wirb, wie in einem anderen falle bie frommen, tieftrauernden Familienglieder, die fcmerzbewegt, aber boch ergeben und voll hoffnung ein glaubiges Familienglied zu feiner Rubeftatte begleitet haben, da 56 fehlt es an ber Beachtung und Berwertung ber perfonlichen Berhaltmise. Im allgemeinen wird bier ber Grundfas festgehalten werben miffen : "Die Bahrheit in Liebe, Die Liebe m Wahrheit". Die Befolgung tiefes Grundfages wird ebenso unverdientes Lob wie uns berechtigtes Richten und Berbammen fern halten.

Der Auferbauung im Glauben an Jejum Chriftum foll bie Masualrebe bienen. Die 60 Beat-Gnehflopable für Theologie und Rirde. 8. 2. X.

Herzen für Ebristum zu gewinnen, darauf soll die Rasualrede zielen. Wo bei der Tause eines Rindes in vornehmer, aber weltlich gesinnter Familie die Tauskede nur der Freude über die glückliche Geburt des Sohnes Ausdruck giebt und nicht mit Ernst an die Psticht erinnert, den jungen Sohn in der Zucht und Bermahnung zum Herrn aufzuzieben, oder wo am Grade eines Mannes, delsen Leben so sehr im irdischen Geschäft aufgegangen ist, daß er für das Ewige weder Sinn noch Zeit hatte, nicht den Umstehenden mit Ernst vorgehalten wird, daß nur das Trachten nach dem, das droben ist, underganglichen Wert hat, da ist der Rasus nicht benühr für die Auserbauung im Glauben. Den betreffenden Fall sir die Förderung im Christentum, sir das Seelenheil der Beteiligten auszunüben,

Fall für bie Forderung im Chriftentum, für bas Seelenheil ber Beteiligten auszunusen, 10 das muß die Rasualrede als unerlähliche Aufaabe anseben. Das Berhaltnie ber Rafualrede jum Tegt. Beiftlichen Bewinn wird bie Rafualrebe nur bann ichaffen, wenn fie in Gottes Wort gegründet ift, entweber ein beftimmtes Gotteswort zum Grund: und Ausgangspunkt ninnnt und alles Rafuelle unter bas Licht biefes einen Gotteswortes ftellt, ober daß fie, wenn formal ohne Text, materiell 15 von biblischen Gedanken durchdrungen und gesättigt sei. Nichts kann zu wahrer Auferbauung im Glauben so helsen, wie das Wort Gottes, das Geist und Leben ist und darum neues Leben zeugt und vorbandenes leben fraftigt. Das Mort Gottes muß bas Gefet bleiben, an welchem jebe Lebensericeinung gemeffen wirt, burch welches nicht blog jeber Mangel aufgebedt, fonbern auch ber Weg zu beffen Ausfüllung gezeigt wirb. Die 20 Gefühle und Ahnungen, welche in jebem einzelnen Galle bas Bemut ber Beteiligten bewegen, verlaufen in Sentimentalität, bleiben nur eine flüchtige Rubrung obne folibes Ergebnis, wenn nicht ein Gotteswort ihnen einen flaren mahvollen Ausbrud giebt und fie einem bestimmten Biele gulenfet. In ber Mabl bes Tertes muß fich bereits jeigen, bag ber Rebner ben darafteriftischen Sauptpunft bes vorliegenden Golles erfannt bat und wie 25 er biefen jur Auferbaunng ber Beteiligten im Glauben ju benüten gebenkt. Die tatbolifchen Rasualredner stellen gewöhnlich auch ein Schriftwort an die Spite ihrer Ausführungen, aber basselbe bleibt mehr nur Motto, mehr nur außerliche Aufidrift, als bag mit bemfelben die einzelnen Seiten bes Galles beleuchter, beurteilt und von ihm ber gange Anhalt ber Rebe burchbrungen werben. Die katholischen Rafualreben zeigen meift bie 30 Art ber Profanreben, welche bie Bortommniffe obne weitere Rudficht auf Die individuellen Buftanbe ber Bergen und auf bie Bebentung auf bas Beil bet Seelen gufammenftellen und dem Hörer in Erinnerung bringen. Der evangelische Kasualredner stellt alles unter bas Licht seines Textes und lätzt seine Gebanken von ihm bestimmen, da nur dieser die

und dem Hörer in Erinnerung bringen. Der evangelische Kasualredner stellt alles unter das Licht seines Textes und läßt seine Gedanken von ihm bestimmen, da nur dieser die Legitimation für den Geistlichen ist, daß er nicht Menschen, sondern Gottes Wort bringt 26 und darum für dasselbe Beachtung zu erwarten berechtigt ist. Für jeden einzelnen Fall ein treffendes Schriftwort zu sinden, ersordert freilich eine Vertrautheit mit dem Schahe göttlicher Weisheit, und die Anwendung des Textes auf die beteiligten Versonen zu deren innerer Förderung gelingt nur jener pastoralen Weisheit, die ein Geschenk der Gnade Gottes ist und um welche deshalb der Kasualredner allezeit beten soll.

Die Form der Kasualrede. Die Kasualpredigt wird sich der in der Predigt überhaupt gewöhnlichen Form bedienen, der Kasualrede wird aber in dieser Beziedung größere Freiheit zu wahren sein. So unerläßlich schon im Interesse des logischen Berlaufes der Rede die Konzeption eines einheitlichen Grundgedankens ist, um den sich das andere, was zur Lebre, Trost und Dlahnung gesagt werden will, gruppieren kann, so sehr muß alles Schematische in den Hintergrund treten, weil dadurch die Unmittelbarkeit und Frische der Rede leidet. Alles Gerupartige hat an sich etwas Steises, Treckenes; gerade in der Kasualrede, welche die Hörer zu einem heitigen Entschluß begeistern soll, darf der Fluß der Gedanken und ihres Ausdruckes in der Kede nicht durch formale Distintionen gebemmt werden. Die Ungade von Thema und Teilen, die Ansundigung sessischer Parsos ibei der Predigt, die Vielbspracke als Korm zu empfehlen sein. Wo an Verlanntes ansgehnießt wird, ist das Verstandnis erleichtert, und schon in dieser Russlicht wird der Gebrauch der in der Heiligen Schrift angewendeten Vilder und Redeundungen sich sörderlich erweisen. Die Einfachheit, das Nomumentale des diblissischen Stils für die Kasualrede verzeiheren. Die Einfachheit, das Nomumentale des diblissischen Stils für die Kasualrede verzeiheren. Die Einfachheit, das Nomumentale des diblissische werleiben.

Geschichtliches über bie Rasualrebe. Die Wurzeln der Kainalrebe sinden wir schon im Neuen Testamente. Die Reden, welche Zejus dei Aussendung der zwolf Jünger (cf. Matth. 10) und der siedzig Jünger (cf. Luk. 10) halt, sind in gewissem Sinne so Installationsreden. Das Muster einer Abschredspredigt sinden wir in der Rede St. Pauli

an bie Altesten zu Ephelus (of. Apg 20, 18 fg.). Auch die griechischen und lateinischen Kirchenväter pflegen die Kasualrede. Bon Guschius, Basilius, Gregor von Nossa, Gregor bon Ragiang, Chrifoftomus, von Ambrofius, Augustinus, Leo und anderen Ricchenvatern find und Gedachtnie-, Orbinatione-, Antritte-, Abschiede-, Mirchweibreben und folche bei befonderen Beranlaffungen erhalten. Gine Auswahl folder Reben aus bem 4. und 5. Rabr- 4 bundert bat Augusti aus bem Griechischen und Lateinischen (Leipzig 1840) übersett. Im Mittelalter, two bie geringe Bilbung ber Beiftlichen Rarl ben Großen veranlagte, burch Paulus Diakonus eine Cammlung von Homilten ber Mirchenbater über die Evangelien jum Borleien in ben Gottesbienften berftellen ju laffen, ift auch bie Rafualrede feltener. Die Ausbildung ber liturgischen Form brangt bie freie Rebe überhaupt in ben Ginter- togrund. Die Reformation aber lieft Die Rasualrede wieder aufleben und die Neugeit pfleat fie mit Borliebe, wie die Sammlungen von Palmer, Leonhardi, Sofmann, Debler, Mapri, Thity 2c. und ungablige einzelne Erscheinungen beweifen. Dag die Reformation die Rafualrebe wieber aufe neue gepflegt hat, bat feinen Grund barin, daß fie bei aller ent-Schiedenen Betonung des objektiven Wertes ber firchlichen Sandlungen Die Wirfung ber- 16 felben bon ber Beichaffenbeit bes empfangenben Subjeties abhangig macht. Bei ben Teilnebmern an ber firchlichen Sandlung muß die richtige Stimmung ber Bergen berbeigeführt werben, bamit fie bavon Segen baben. Die Reformation wahrt auch bas Mecht ber 311-Divibualität. Über Die Theorie ber Mafunlrebe enthalten Die Pafteraltheologieen von Barms und Burt, die praftifche Theologie von Ninich, Anofe, die homiletit von Palmer treffliche 20 Winte. Reuerdings hat Friedrich Ublhorn in feiner Schrift über Bejen, Befdichte und Bebandlung ber Rafualrede (Hannover 1896) fich eingehend verbreitet.

Die am häufigsten vorkommenden Rasualreben und beren Hauptged anlen. Die liechliche Sitte läst die Rajualrebe meistens den im Multus der Kirche
vorkommenden beiligen Handlungen vorangehen. Und mit Recht, da ja die Rasualrede 25
den Zwed bat, die Bersonen, welche der Kasus angeht, innerlich für die Aufnahme des
Segens zu bereiten, den die heelige Handlung ihnen zuleiten will. Gemäß dieser Verstampfung mit den heiligen Handlungen werden auch die Hauptgedanken Wesen, Wirkung
und damit zusammenhängende Verpflichtung dieser Akte zu umfassen haben. Wir nussen
uns dier beschranken, die Hauptgedanken sir die am meisten verkommenden Kasualreden 30
kut; zu zeichnen und konnen für die übrigen nur nomenklatorisch das Gebiet angeben.

Der neugeborne Mensch empfängt die heilige Taufe. Die Taufrede, welche sich an die der Taufe des Mindes beitvohnenden Bersonen richtet, hat Wesen, Wirkung, Verspilichtung der Taufe zu ihrem Gegenstand. Im Bad der Wiedergeburt hält die Gnade Gottes in der Mindesseele Einkehr und damit im ganzen Hause. Die Gnade und Pisicht 36 des Bundesverhaltnisses für Mind und Eltern unter spezieller Ruckschahme auf die bestressenden Versonlichkeiten wird zu betonen sein.

Un die Taufe knüpft die Konfirmation an. Die Konfirmation stede muß auf die Taufgnade relurrieren, nuß die Bundestreue des herrn vorhalten und bamit das Berlangen der Minder wecken, nach nunmehr erlangter Einsicht in die christliche Lehre Gegen- 40

treue in Befenntnis und Leben zu geloben und zu bewahren,

Der Feier des hl. Abendmahles geht die Beichte voran. Die Beichtrede soll zur Berbereitung auf den würdigen (Venuß des hl. Abendmahles helsen, sie soll kinleiten zur Buse und zum Glauben. Demgemäß wird sie, ausgebend von der Herrlickseit der Gnade Gettes in Christo, auf ernste Seldstdrüfung, auf Erkenntnis des großen Abstandes der in is unserem Leben hervorgetretenen Frucht von der empfangenen Gnade, auf Erkenntnis der Sunde, auf aufrichtige Reue und herzliches Berlangen nach Lergebung der Sünde hinzuwirken haben, aber auch den Trost nicht vergessen der in Gottes Barmberzigkeit sur den reuigen Sünder bescholsen ist. Dabei wird mächtiger noch, als der Vorhalt des Geiches auf dem Sinai der Hinweis auf das Kreuz auf Golgatha, das von Gottes Liebe so vredigt und nicht den Tod, sondern das Leben des Sünders will, wirksam sein.

Die Traurede hat die gottliche Stiftung der Ehe und deren christliche Führung um Gegenstand zu nehmen. Sie wird an erster Stelle hervorzuheben haben, wie die Sche nicht bloß eine leibliche, sondern auch eine geistliche Gemeinschaft sein soll, wie sie ein lebenstänglicher Bund zu dem Zwecke ist, sich gegenseitig in der Bewahrung des 66 Cnadenstandes, auf dem Gang zur himmlischen heimat zu unterstußen. Damit wird sich dann der Borhalt der einzelnen Psilichten verbinden lassen, deren Erfüllung die Bedingung bur ein gludliches irbisches Jusammenleben ist. Dem nangelt os nicht am zeitlichen Segen, der nach dem etwigen trachtet, und die Einheit im geistlichen Streben ist eine nie versiegende

Quelle ber Liebe und bes Friedens.

Rur bie Leichenrebe ift bie Reael ber alten Mutttemberger Agende febr beache tenswert, bag bas Wort bes Redners am Carge fei 1. ein Befenntnis jur Auferstebung, 2. ein Zeugnis der Liebe jum Toten, 3. ein momento mori für die Lebenden, - nur möchten wir die umgelehrte Ordnung empfehlen. Das Bekenntnis ber menschlichen Gins falligseit wird das erfte fein, wozu uns jeder neue Todesfall in irgend einer Weife aufforbert. Sodann wird es gelten, ber speziellen Perfonlichfeit zu gebenken, beren Tob an bas betreffende Grab geführt hat. Dieser personlichen Erwähnung wird man bie Liebe zum Entschlasenen absüblen mussen, nicht jener falschen Liebe, welche gegen die Wabrheit verstößt und unbekümmert um bas Leben der zu Beerdigenden diese unbedingt selig spricht, 10 fondern jener wahren Liebe, die am zeitlichen und am einigen Los des Entschlasenen aufrichtig teilnimmt, und gerabe weil es ibr von Sergen barum zu thun ift, auch bie Bebingungen nicht verschweigt, ohne beren Erfullung bie hoffnung einer feligen gutunft ein leerer Bahn ift. Der Liebe barf ber Mut nicht feblen, wo Brund gegeben ift, ben am Grabe Stehenden ju bezeugen, wie allein Die felig werden, Die im Berrn fterben, und wie 16 unicalidos Elend berer wartet, welche die Onabe Gottes zu juden verschmähen, und ber Liebe darf die Araft nicht fehlen, über ben Schmerz Berr zu werden und mit beiliger Freude ben Segen ju preisen, ber burch einen gläubigen Menichen fur bie Geinen und für die Welt überhaupt gestiftet worden ist und ben ber Entichlafene für fich setbst in ber Emigfeit ernten wird. Und jum Schluß ift bas Banier ber Chriftenhoffnung aufzupflangen; 20 bie Sahne bes Gieges foll man über bem Grabe weben feben, in bas ein wahrer Chrift hinabgesenft wird. Christus ift auferstanden und der Erftling geworden unter benen, Die da schlafen, und er macht die seinen Jungern gegebene Berbeifzung wahr : Ich lebe und ihr sollt auch leben! Der Christenglaube ift der Sieg, welcher Welt und Tod überwindet, bas muß durch die Leichenrede hindurchklingen, das Zeugnis der Chriftenhoffnung muß ge-25 winnend jum Bergen ber Buborer bringen.

Masualreden kommen noch vor bei Beihungen von Kirchen, von Gottesäckern, heiligen Gesäßen, Orgeln, Glocken ze. Hier wird die Rede vor allem das Gebet zu betonen haben, daß Gott sich geheiligt sein lasse, was zur Ehre seines Namens von den Menschen bestimmt wird und die Gemeinde wird zu dem Gelübde anzuregen sein, die 30 zum Dienste Gottes bestimmten Dinge fleißig und in rechter Weise zu benützen. Bei Ord in a tion 6- und Indessiturred en handelt es sich um die Heiligkeit des geistlichen Untes und um die Bedingungen für gesegnete Führung desselben, und die bei diesen Anlassen gehaltenen Reden werden ebensossehr der verantwortungsvollen Schwere des Beruses, als der tröstlichen Aussicht auf Gottes Hise und Verheißungstreue Ausdruck zu

85 geben haben.

Bezüglich ber Rasualreben, Die in ber Form von Predigten auftreten und gewöhnlich auf ber Rangel gehalten werben, wollen wir nur bie Namen nennen. Es find Predigten, welche bas firchliche Leben ber Einzelgemeinde ober eines größeren Gemeindeverbandes berithren und nur in beftimmtem Ginn gu ben Rafualreben gu rechnen find, weil fie nicht 40 einen gang besonderen und einzelnen Fall, fondern wiederkehrende Ereignisse im Auge haben. Die Gingelgemeinde geben an: die Rirdweiß-, Erntefestpredigt, ferner Bredigten bei befonders eingreifenden Beranlaffungen, bei Uberichwemmung, Sagelichlag, Brand, bei bem Scheiben eines langere Sahre in ber Gemeinde mit Segen wirfenden Beiftlichen ober bei bem Amtsantritt bes neuen Seelforgers, Großere Gemeinbeverbande feiern gemein-45 fam : Reformationsfeft, Gulvefterabend, Diffions:, Bibel:, Guftav-Abolf-Bereinsfefte, und für alle biefe Belegenheiten wird die Predigt im gewiffen Sinn eine tajuale Farbung annehmen. Da auch das ftaatliche Leben mit firchlicher Feier umgeben und durch Gottes Wort und Webet geheiligt werben foll, jo gehoren ferner zu ben Rafualpredigten folde, welche bei Beranderung der Landesregierung, jum Gedachtnie bes verftorbenen Furften, 50 am Geburts- oder Ramenstag des regierenden Fürsten, bei Eröffnung des Landtages, bei Ausbruch eines Rrieges, bei Schliegung bes Friedens gehalten zu werden pflegen. Aut alle Formen, wie mannigfaltig fie auch bom geiftlichen Talt bes Rafualredners und Prebigers abhangen, wird boch bas Gebet um ben Beift Gottes eine Sauptfache bleiben, benn es ist weber ber ba pflanget, noch ber ba begießet etwas, jondern Gott, ber bas Gedeihen 55 giebt (1 Ro 3, 7). Rirdenrat Lie. Commer.

Raftenftreit f. Diffion, protestantifche.

Rasuiftit. — Litteratur: Stäublin, Geschichte ber driftl. Moral seit d. Wiederaufleben ber Biffenschaften, Göttingen 1808; De Bette, Chr. Stitensehre Th. II, 2, Berlin 1821;

Rafuistif 117

E. Schwarz, Art. R. in ber 2. Aufl. Diefer Enc.; B. Gah, Gefc d. chriftl. Ethit I, II, 1, 2, Berlin 1881, 1886, 1887; Luthardt, Gefch. d. chr. Ethit, 2 Bde, Leipzig 1888, 1893.

Rafuiftit beift bie als besondere Distiplin ober als Teil ber Ethit ausgeführte Unterfuchung und Belebrung über Die richtige pflichtmagige Art bes fittlichen Sanbeine für Die einzelnen praftijden Ralle. Die Wertlegung auf eine folde Thatigfeit, welche in analoger 6 Bestalt für die Jurispruben, notwendig ift, ergiebt fich in ber Ethit überall als Folge emer einseitig geschlichen und rechtlichen Fassung bes fittlichen Lebens, bei welcher man weniger die Reinbeit ber Gesunung und ber futlichen Betveggrunde als bas burch bestimmte Borichristen zu regelnde außere Thun betont. Im Zusammenhange mit einer sittlichen Grundrichtung dieser Art wurde vermischt mit einer ganz juristischen K. eine 10 etbijde & bereits von ber jubifchen Schriftgelebriamteit betrieben in ibren im Talmub niedergelegten, aber jum Teil bis in die Beit Jesu ober noch weiter jurudreichenden auf Sabbatbfeier, Reinbeit und Unrembeit und fonftige gefesliche Borichriften bezuglichen Erorterungen, welche ben Buchftaben bes altieftamentlichen Gesehes auf alle bentbaren Salle ber Gegenwart mit fleinlichem Scharffinn anzuwenden fuchen. In ben icharfiten bewußten 16 Begenfatt gegen biefe tajuiftifche Sittenlehre tritt Befus, indem er auch die int Wefet eingetretene Berfcmelgung ber Religion und Sittlichkeit mit bem Rechte aufhebt. 3m Bewuftiein ungestörter Bottesgemeinschaft lagt er auch feine Junger an ihr in abgeleiteter Beije teilnehmen, und fo entgundet er in ihnen eine Liebe gu Gott, welche fich in ber Liebe ju den Menschen zu bewähren hat. Auf diese Liebe führt er die Erfüllung bes 20 gangen Gesetes jurud. Und damit setzt er an die Stelle der rechtlichen Auffassung der Sittlichfeit fotvie ber bieraus fich entwidelnben R. eine fich individuell gestaltende Befinnung und Lebensrichtung. Auch wo er wie Mt 5, 21 ff.; 6, 1 ff.; 22, 17 f.; 2f 14, 3 f. schlich scheinbar kasusstische, auf einzelne Fälle des Lebens bezügliche Forberungen ober Fragen aufstellt, geschiebt es immer gerabe in ber Absicht, im Gegensat gegen eine recht: 26 liche Beraugerlichung ber Gittlichfeit auf Die bem Beifte bes Befetes entsprechenbe innere Gefunning ju bringen, Diefe Gebanten murben burch ben Apostel Baulus nur bigleftijch weiter entwidelt, nachbem er mit feiner pharifaifchen Bergangenheit und insbesonbere auch mit ber bon ihm in der Rabbinenschule gelernten gesetzlichen R. gebrochen hatte. In den außerften Gegenfat zu berfelben tritt feine Lehre, bag ber Blaube an Gottes Unabe in so Obriftus fich unter der Einwirfung bes gottlichen Beiftes in ber Liebe bethatigt, welche aus eigenem Antriebe die bem Ginn bes Gesehes entsprechenden Forderungen des gottliden Billens erfullt. Rur wußte er, bag mit bem Glauben und ber Liebe nicht jofort auch die Sicherheit darüber, was im einzelnen Falle das Nechte fei, gegeben ist (Ro 12, 2; Pbi 1, 9, 10). Daber mahnt er zur fortgehenden prüsenden Uberlegung des Willens as Bottes und giebt felbft feinen Bemeinden entsprechenbe Weisungen, Die mitunter burch ibr Eingeben auf fpezielle Berhaltniffe ein gewiffes lafuiftifches Geprage erhalten (vgl. 1 Ro 7. 8. 10), wahrend fie boch von aller tasustischen Gefeslichkeit fich badurch bestimmt untericoiben, daß fie burch sittliche begrundenbe Belebrung bas eigene sittliche Bewuftsein ber Gemeinde bon innen beraus zu entwideln fuchen.

Bei ben fogenannten apostolischen Batern bagegen tam bie freie fittliche Triebfraft Des Glaubens nur noch vereinzelt zur Anerkennung (Barnab. 21: werbet eure eigenen guten Gefetgeber). Bielmehr stellte fich ichon bier in Berbindung mit einer sittlich ents leerten Faffung bes Glaubens als einer Annahme ber überlieferten Lehre bie Reigung ein, bas fo feiner religiöfen Purgel beraubte sittliche Leben außerlich gefehlich zu regeln 45 (vgl. die von dem Gleichnis der zwei Wege ausgebenden Borfcbriften der Didache). Mußte nun ichon an sich biese Gesetlichkeit ber alteren firchlichen Ethik auch zu einer tasuiftischen Bebandlung berfelben fuhren, fo wurde besonders in der abendländischen Theologie beides noch weiter verftartt burch ben Ginftuß bes Stoicismus, beffen Ethil bereits beibe Gigenumlichkeiten zeigte. Zwar hatte der Stoiker Uristo fich mit der Aufstellung allgemeiner 60 eibischer Grundsatze begnügen wollen. Spätere Stoiker aber gingen zu einer fehr speziellen Entwidelung der einzelnen Bflichten fort. Und die von Cicero in feinem Buche über bie Pflichten benutten ftoischen Borbilder muffen, wie aus benfelben fich ergiebt (vgl. bef. Buch 3), in gang kajugtischer Weise fittliche Einzelfalle behandelt haben. Mit foldem Ginflug ber Moriden Billofophie wirfte bei Tertullian berjenige feiner juriftischen Bildung gefammen bo ie jeiner gesenlichen und rechtlichen Auffassung bes driftlichen sittlichen Lebens sowie ju ber lafuiftiiden Urt, in ber er feine barauf bezuglichen Borfdriften ausführte. Das gleiche Beprage, nur in mehr flerifaler Richtung, trägt ber erfte Berfuch einer driftlichen ethischen Befamtbarftellung, Die Nachahmung ber genannten Schrift Ciceros in Des Bifchofs Um-

brofius von Mailand Schrift über bie Pflichten. Und wie felbft bei Auguftin trot unvertennbarer Bertiefung ber Ethit doch eine Reigung zu Gesetlichkeit und tajuiftifcher Behandlungeweise nicht zu verkennen ift, so bleibt biefelbe überhaupt der gangen abendlanbifden fatholischen Ethik eigen. Bu einer weiteren Entwidelung aber ber R. fibrte bie 6 fich fruit bebeutungsvoll ausbildenbe frechliche Eurichtung ber Buge mit Berbängung von abgeftuften firchlichen Strafen für Die einzelnen Gunden. Die barauf bezuglichen Getwohnheiteregeln der alten Pragis und die barüber gefaßten Beichliffe einzelner Spnoben tourben gefammelt, bon den Sammlern erganzt und einigermaßen geordnet. Go entstanden bie für ben Gebrauch ber Beichtiger bestimmten Bonitenzbucher, welche eben nichts anderes als rubrigierte Verzeichniffe aller möglichen Gunben und ber auf fie gelegten Rirchenftrafen 10 mit wenigen verbindenden allgemeinen Gebanken enthielten. Besonders berühmt und viel achraucht waren bie Bufibucher, Die bem Erzbifchof Theobor von Canterbury + 690 und Beba bem Ehrwitrdigen † 735 jugeschrieben wurden, f. Bb III G. 582, 12 -51. Dann wurde eine noch weitere Ausbildung ber R. burch mehreres begunftigt. Dazu gebort erft-15 lich die Methode, in welcher die Sittenlehre in der Scholaftil behandelt wurde, befonders ibre auch hierbei bewährte Reigung zu rechtlicher Grundanschauung, zu jubillen Einteilungen und zur Aufftellung verwidelter, fpitfindig ju lofender Streitfragen. Bon biefer Art ift Die Ethit des Petrus Lombardus im II. und III. Buch seiner Sentengen und besonders Die bes Thomas von Mauino in ber II. Abteilung bes II. Teils feiner Summa. In 20 ähnlicher Richtung wirkte bas kanonische Recht, insofern besonders im II. Teil der Defrete des Gratian eine zunächst juristische, aber bei der dort herrschenden grundsätlichen Bermifdung des rechtlichen und fittlichen Bebietes in boben Dage auch über letteres fich erstredende R. mit spezieller Beleuchtung einzelner Falle burch Fragen und Antworten gegeben wurde. Dazu fam endlich ber Umstand, daß infolge ber Berordnung bes IV. La-25 terantongile 1215, welches die Obrenbeichte mit vollständiger Aufgablung aller Gunden qu einer allgemeinen Bflicht machte, ben Beichtigern bie alten Bonitenzbucher nicht mehr genugten, sonbern fie eines vollständigeren Stoffes für ihre Beratung der Gewiffen bedurften. Unter folden Ginwirfungen entstand nun eine besondere Urt von wiffenicattlicher Diagiplin, welche man im Untericied von der philosophischen und juriftischen R. als theologische 30 R. bezeichnete. Die Gelehrten, welche fie pflegten, bilbeten unter bem Namen ber Rafuiften ober Summiften im Mittelafter und an fatholischen Universitaten noch lange über bas selbe hinaus namentlich den Kanonisten gegenüber eine besondere Klasse von Lehrern, Die Schriften, welche gur Darftellung biefer vermeintlichen Wiffenichaft bienten, waren bie fogenannten Summen von Bewissensfällen (summae casuum conscientiae), Zusammen= 35 stellungen von Fällen besonders schwieriger Gewissentscheidung auf dem Gebiete bes fittlich Erlaubten und Unerlaubten, aber auch mit vielem firchenrechtlichen Inhalt. Die altefte biefer Schriften, welche von ben fpateren viel benutt worben ift, wurde im 13. 3abt: hundert von Nannundus von Pennaforte verfaßt in alphabetischer Reibenfolge (s. de casibus poenitentiae, gebrudt Lyon 1719). 3m 14. und 15. 3ahrh. entstand baun eine 40 großere Babl folder Cummen, fodaß bie Blutezeit ber A. begann, als die Scholaftit bereits bem Berfall entgegenging. Gewebnlich werben biefe Summen nach ihren Berfaffern ober bem Geburtsorte berfelben turg bezeichnet. Als bie nambafteften find bervorzubeben: Die Aftesana von bem Minoriten Aftesanus aus Afti, welche nach einem gang tuchtigen, meiftens im Anichluß an Ihomas von Aguin geschriebenen, Abhandlung allgemeineren fitt-45 lichen Inhalts die Gewiffensfalle in foftematischer Unordnung bespricht (gedr. 1468, Roln 1179 u. o.); die Pifanella von Bartholom, de G. Concordio aus Bifa verf, 1388 gebr. Die Bacifica ben Pacificus aus Novara, gefder. ca. 1470, gebr. Benebig Paris 1470; 1574; die Mosella von Tronamala aus Genua; die Angelica von Angelus de Clavafio aus Genua + 1495 gebr. 1486; endlich die gewebnlich summa summarum genannte 50 Schrift bos als Gegner Lutbere befannten Dominitanergenerals Sylvefter Prierias, eine bloge Compilation ber alteren Schriften in alphabetischer Ordnung. Mochten übrigens Dieje Gunumen mehr außerlich ober mehr foftematifc angeordnet fein, im wefentlichen wurden bod immer in ibnen giemlich gleichmaßig Die Gewiffensfalle in ihrer Bereinzelung behandelt obne gemigende Ableitung ben ben Grundfaben ber driftlichen Sittlichfeit, ohne as iracud befriedigenbe Begrundung aus ber beil. Schrift, obne Zusammenbang mit bem lebenbigen driftlichen Bewuftfein, vielmehr gang gesehlich ftotutarifch mit Berufung auf firdliche Autoritaten, gang abstraft verstandesmaßig und scholaftisch-bialeftisch. Unwirfliche Galle werben friefindig erbacht, oft ichon in ber Aftefana verweilt die Untersuchung mit Bebagen bei fdmutugen Wegenstanden. Dem driftlichen Bewuftfein Sicheres wird to baufig erft burd bie verstandesmaßige, spinfindig fegierende Behandlung unfider gemacht. Safniftif 119

obne daß die Berufung auf kirchliche Autoritäten, die vielfach einander widersprechen, es wieder ficher zu machen vermochte. Auf das außere Werk wird alles Setvicht gelegt. Und wo man etwa dabei den Zweck betont, geschieht es in einer Nichtung, welche dem jesuitischen Grundsatz entgegentreibt: tvenn der Zweck erlaubt ist, sind auch die Mittel erlaubt.

Dieje Schaben ber tatholijchen R. traten nur immer mehr bervor.

Indem die Reformatoren im Zusammenhange mit der Lebre des Baulus von der Rechtfertigung burch ben Glauben auch den paulinischen Gebanken ber freien sittlichen Triebtraft bes Glaubens energisch erneuerten, tonnte wohl felbft ein Burudtreten bes 3ntereffes an einer driftlichen Ethit bavon bie Folge fein, wie es auf bem Gebiet ber Witzenberger Reformation anfangs ber Fall war. Jebenfalls aber wurde baburch grund: w fannagig eine eigentliche R. beseitigt. Dem entsprechend haben sich die Reformatoren jum Int fogar gang ausbrudlich und febr entschieden gegen die R. ausgehprochen, so besonders Melandthon und Calbin (Inst. 4, 10, 1 f.), aber auch Luther (Resol. i. Concl. Ecc. c. 2). Indeffen führten doch die Berhalmiffe zu einem evangelischen Wegenstud ber katholifden A. Die tief umtvalgende reformatorische Bewegung ftellte eine Gulle neuer Pro- 15 bleme für bas individuelle wie bas offentliche littliche Leben, ohne daß für ihre Lofung feite Sitte und Gewohnheit einen Unhalt bieten fonnte. Go wandte man fich in ichwierigen Fallen vielfach mit ber Bitte um Belehrung an folde Personen, benen man befondere Ginficht für jene Fragen gutraute, namentlich an die Reformatoren. Go find bie gesammelten Briefe Luthers und Calvins wie Die Gutachten Melandthons (Berathidila- 20 gungen und Bedenfen, fat, und beutich ber. b. Pepel 1601 Reuft, a. b. B.) ju einer reichen Beispielsammlung evangelischer Bewiffensberatung geworben. Uberall greift ba bas eigentlich fittliche Bebiet oft in bas bes Multus, ber Rirdenverfaffung und bes flaatlichen Lebens ein. Co ist aber der verschiedenen Art jener Manner entsprechend, daß bei Luther die personliche Scelsorge überwiegt, bei Melanchthon fast nur allgemeine firchliche Angelegen= 26 berten behandelt werden und bei Calvin beides ziemlich gleichmaßig sich unscht. Was sie aber jo gelegentlich für einzelne falle aussprachen, stellten sie teiliveise auch in Schriften mit allgemeinerer Bestimmung bar. Dabin geboren bie speziellen ethischen Traktate Luthers über Die Ebe, Die Obrigkeit, ben Bins u. f. w. und die oft fehr eingehend und fpeziell Fragen bes praftifchen Lebens behandelnden ethischen Abidmitte in ben fpateren Ausgaben so von Melancthons loei e. th. und Calvins institutio rel, chr. Außer ben Reformatoren und befonders nach ihrem Singange wurden auf bem Bebiete ber Bittenberger Reformation auch die theologischen Safultaten vielfach um Berathung angegangen. Und als man Die fo bervorgerufenen Gafultateautachten über mancherlei fittliche, aber auch ben angrengenden Gebieten angehorige Gingelfragen, nicht nur zu fammeln, sondern auch spite: 35 matifd zu ordnen begann (thesaurus consiliorum et decisionum burd) Debefenn, Samb., "in richtigerer Ordnung" burch 3. E. Gerhard, Jena 1671), war damit ber Ubergang zu einer eigentlichen ebangelischen R. gemacht. Zur Entstehung derselben wirkte aber auch das Bestreben mit, die fatholische R. zu befännten. Und gewiß ist der starte Untericheb der katholischen und evangelischen R. nicht zu verkennen. Die einzelnen sittlichen wo handlungen werden hier nicht wie dort in ihrer Bereinzelung, sondern in ihrem Zusam= menhange mit der sittlichen Grundrichtung, baber beim Christen als Fruchte bes Glaubens, der Helbigewißheit und bes Lebens im Geiste Christi gesaßt; man fragt daher hier nicht wie bort, wie weit man irgend das Gebiet bes Erlaubten ausbehnen konne, sondern was ur Erbaltung ber Beilegewigheit erforberlich ift; man wollte nicht wie bort außerliche is Gebote aufstellen, fondern juchte bas deiftliche Bewiffen ju eigener Bethätigung ju weden, und man berief sich hier nicht auf schwantende und jum Teil einander widersprechende lirchliche Lebrautoritäten, sondern auf die heil. Schrift. Indessen andererseits ist die Gut-ftebung einer eigentlichen evangelischen R. doch wohl auch dadurch mitbedingt worden, daß in ber auf die Reformationsperiode folgenden Beit in beiben Ronfessionen bes Brotestan- so tismus fich ein gefetlicher Beift zu entwideln begann.

Taraus erklart sich zum Teil auch die Ibatsache, daß die K. in der reformierten Kirche, welcher die Gesahr der Gesetlichkeit näher lag, krüher sich ausdildete als in der lutberischen, wenn dies auch allerdings zum Teil seinen Grund darin hat, daß die resormierte Ideologie überhaupt auf dem Gediete der christlichen Ethil früher thätig war. Der so asse protestantische Ibeologe, der eine K. versahte, war der Prosessor zu Cambridge Bild. Perkins † 1602, der außerdem auch viele moralische Abhandlungen und eine "heislige Anatomie des menschlichen Gewissens" veroffentlichte. Sein hierher gehöriges Buch beißt "Entscheungen von Gewissensfällen" (urspr. engl., lat. von Wager 1603 und in opp. th., Genf 1624, I, 1281 ss.). Nach allgemeinen Erörterungen uber die Grade der so

Moralität ber Sandlungen, die Arten ber Sunde und bas Gewiffen behandelt er alle Bewiffensfalle in brei Klaffen, je nachbem ber Menich an fich, in feinem Berhaltnis ju Gott ober ale Mitglieb ber Familie, ber Rirche und bes Staates betrachtet wirb. Der Beift feines Buches ift ein ftreng puritanischer, aber boch nicht gerade ertrem rigorofer, s infofern er toohl Schauspiel, Tang, Tierheben, hagarbipiete, aber nicht allen Lurus, alle Bergnitgungen, nicht einmal alle Spiele verwirft. Im Unichluß an Perkins und in vertvandtem calvinischen und puritanischen Ginn berfaßte ein Schüler besselben, ber Schotte Amesius, ipater Projessor in Francder, zuleht Probiger der Engl. Gemeinde zu Rotterdam, eine ähnliche Schrift (die conscientia et eine jure vel casibus, Amst. 1630, 40. 70, 10 deutsch Rürnberg 1654). Infolge ihres reicheren Inhaltes kam sie noch mehr in Gebrauch, obidon fie weniger bitematifch ift. Auf eine formell fich an die Scholaftit anichließende Unterfuchung über bas Wefen und Die verschiebenen Arten bes Gewiffens (B. 1) folgen Erörterungen ber Gewiffenefalle, welche fich auf Belehrung und Beiligung (B. 2), Die Tugenden und die Abiaphora (B. 3), die Pflichten gegen Gott (B. 4) und gegen die 15 Menschen (B. 5) beziehen. Auf diese kaquistische Behandlung der Moral, die Amesius in Franceer auch in Vorlegungen pflegte, legte er großes Gewicht in ber Meinung, baburch wie Sofrates bie Philosophie in das praftifche Leben eingeführt batte, für basselbe auch bie Theologie fruchtbar zu machen. Noch etwas früher hatte ber beutiche außerorbentlich litterarifch fruchtbare Theologe 3. 5. Alftebt (f. b. A. Bb I G. 390 f.) in Berborn und Beigen: 20 burg ; 1638 eine R. (theologia casuum hannover 1621) veroffentlicht, in welcher er vielfach Ethisches und Dogmatisches mischend im Anschluß an die 12 Artikel des apostolijden Shubole, ben Defalog und bas Baterunfer bas Gewiffen befondere gegenüber ben Ansechtungen und Bersuchungen, mogen fie nun bom Borne Gottes, vom Teufel, von ber eigenen Sünde oder von der Phantasie ausgehen, zu besettigen sucht. Unter diesem 25 praktischen Gesichtspunkt erklärt auch er die K., die er in seiner Encyklopädie als eine neben der Ethik stehende selbststandige Disziplin betrachtet, für besonders bedeutsam. Trobbem waren es in ber reformierten Rirche nur noch einige englische Theologen wie Boi. Hall und Jerem, Taylor (Walch, bibl. th. sel. II, 1132), welche bie H. trieben. Sonft ift

Rafniftif

Die erste lutherische Bearbeitung der A. ging aus Borlesungen hervor, welche der Brosessor der Theologie Balduin zu Wittenberg im Gegensatz gegen die katholische K. zu dem Zwecke gehalten hatte, den Indalt der von den Fakultäten erstatteten Gutachten spestematisch zu gestalten. Sein Manuskript wurde nach seinem Tode von der Wittenberger theol. Fakultät herausgegeben (Tractatus lucul. etc. de casidus conscientiae, Fres. 1654). Unter Gewissenschen versteht Balduin lediglich solche Fälle, in denen auch ein rechtes Gewissen, wie es nach ihm nur ein lutherischer Ehrist haben kann, ohne Belehrung schwer zu urteilen vermag. Die dann sich bildenden Zweisel will er nach dem Avrte Gottes lösen, indem er dabei den Menschen in seiner Beziehung zu Gott, zu den Engeln und bosen Geistern, zu sich selbst und zu anderen Menschen ins Auge sast. Allerlei Dogsen matisches, Kultisches, Kirchenpolitisches wird dabei in die Untersuchung hineingezogen; viele lleinliche Fragen werden mit großer Wichtisseit behandelt. Und die Erörterungen über die Wunder des Satans, die verschiedenen Arten von Teuseln, die dämonische Besessen

heit u. bgl. zeigen einen Buft von Aberglauben.

Abnlicher Art sind auch die übrigen Bearbeitungen der K. in der lutherischen Theotogic aus dem 17. und dem Anfang des 18. Jahrhunderts, nur daß die abergläubischen Elemente allmählich zurücktraten. Herdorzubeben wären darunter die Schristen von Dannhauer (her. v. Bebel 1679), der eine auf Physiologie und Pathologie des Gewissens der
ruhende Heilung desselben herbeisühren will, von Frieder. Bechmann (1692), der vorwiegend auf Kirchenordnung bezügliche Natschläge giebt, und von Joh. Dleatins zu Leipzig
50 (1694), der mit geoßer Sorgfalt die Ursachen und verschiedenen Arten der Unsicherheit des
Gewissens untersucht und Regeln zur Löhung der Zweisel mit Empsehlung von mancherlei Hilfsmitteln ausstellt. Sonst sind von den lasuistischen Schristen zener Zeit noch zu neunen (vgl. Walch II, 1128) die von Fink (1631), Dume (1636), König (1654), Reßler (1658), Fr. Ab. Diander (1680) und Mayer (1706). Der Pietisens aber hat, obwohl Speners
55 Gutachten über sittliche Fragen (theol. Bedenken 1700), letzte theol. Bedenken 1711, die latemischen Frankurt 1709) kasuistisches Gepräge baben, doch daduuch, daß er das Rerzstandnis für den Jasammendang aller Handlungen des Christen mit seiner religiös-stitlichen Grundrichtung vertiefte, zur Beseitigung der K. nicht wemg beigetragen. So dat dem auch Buddeus in seiner Moraltheologie, in der sich die Reeinstussyng der lutherischen Drz60 thodoxie durch den Rietismus darstellt, ausdrucklich erslart, daß eine vertiefte driftliche Dagegen batte in ber tathol. Mirche bie R. bes Mittelaltere mit allen ihren Schaben ibre vollste und tonjequenteste Ausbildung durch den Jesuitismus erhalten (f. b. A. Bt VIII 3. 761 und Ethif Bb V, S. 551, 12). Sein Bestreben, die fathol Rirche um jeden Breis ju retten und um deswillen die Macht des Papfttums, fowie den Einfluß seines Ordens gu mehren, fibrte ibn bagu, die Ethit als Dittel für ben Bred, die Gewiffen im Beichtfruhl 16 ju beherrichen, eifrig ju pflegen. Infolge beifen wird die Ethif bes Jesuitismus gan; und gar R. Die feine Ausbildung berfelben foll die jesuitische Gemissensberatung moglichft unentbebrlich machen, trabrend sie zugleich sich beliebt zu machen sucht burch weit-gebende Allommodation an die menschlichen Schwachen durch möglichste Erleichterung ber gewohnlichen fittlichen Pflichten gu Bunften einer befto ftrengeren Berpflichtung ber firch= 20 lichen Unitalt gegenüber. Auf letteren Bred find Die für Die jesuitische R. charafteriftischen Lebren bom Probabilismus, von der Intention und von der Mentalrefervation berechnet. Die baburch berbeigeführte Leichtfertigteit ber jesuitischen Moral famt ihrer bamit verbunbenen velagianifierenden Hichtung wurde auch innerhalb ber fathol. Rirde burch bie Dominitaner, bann icharfer burch ben Jansenismus (j. b. A. Bb VIII C. 589) befampft, bon 26 ben Theologen Mabillon und Du Bin bitter beflagt, und ben Probabilismus verdammte fogar bie Sorbonne (corp. doctr. ed. Pfaff 1718). Aber bie R. wurde in ber tathol. Theologie wetter getrieben (vgl. Prosp. Lambertini, casus conscientiae 1766-1794. Amort, dictionarium casuum c. 1784, Sobiech, compend. th. mor. pro utilitate confessariorum 1824). Und das vielgebrauchte Kompendium der Moral von Gury hat 20 mit einigen mobernen Butbaten bie alte R. bes Jefuitismus erneuert. Huch ber Probabilismus wird in neuen angesehenen tathol. Lebrbuchern ber Moral wie in bem bon Smar 1877 ausbrüdlich gebilligt. Cieffert.

Katafalk. — Das Wort ist nach Heche, Fremdtwörterbuch, zusammengesett aus dem romanischen eatar, schauen, und dem italienschen kaloo — paleo, Gerüst. Es ist so das Totengeruste, tumba, auch eastrum doloris genannt, welches die beigesete Leiche vorstellt und mit den Verzierungen des Sarges umgeben ist. Die Sitte, derartige Scheinsätze zu errichten, kam in der katholischen Mirche auf, seitdem die Leichen nicht mehr in die Anche gebracht wurden, wo nach dem römischen Ritus vor der Beerdigung die Ligik, das Requiem und Libera statsfand. Der Katasfalk sollte dazu dienen, daß diese alte Disziplin an mit in Verzesseit gerate und zugleich das Totenossizum "mit größerer Andach", weil vor einem sichtbaren Denknal des Gestorbenen, geseiert würde. Die Bahre ist mit schwarzen Tuckern ausgelchlagen und bei vornehmen Leichen besenders ausgeziert. Sie ist mit Lichtern umgeden als Zeichen des etwigen Liches, das dem Verstorbenen gewünsicht wird. Der Priester beiprenzt sie mit Weidwassen Liebens, das dem Verstorbenen gewünsicht wird. Der Priester beiprenzt sie mit Weidwassen Der Weishrauch sommt dinzu als Ehrenbezeugung sur den Preichnam, der eine Wohnung des hl. Geistes war, und als Sinnbild der Bitten für abgeschiedene Seele, welche als ein süßer Geruch vor dem Herrn aussteligen möge zum dummel.

## Ratatomben f. Roimeterien.

Ratecheie, Katecheist. — Litteratur: Christian Palmer, Evangelische Katecheist, 1. Aust 1844, 6. Kust. 1875; Earl Jw. Nissch, Profusiche Theologie, 2. Aust. 1860 Teil II, 5 133—235; K. A. Gerhard von Zezschwis, System der christischen Katecheist, 2 Teile in 3 Könden. 1. Aust. 1862—69. 2. Aust. 1872—74; Theodosius Harnach, Katecheist 1882; Robert Kübel, Katecheist 1877; Karl Puchrunder, Grundlinien der kirchlichen Katecheist, 1889; 55 E. Christ. Acheits, Praktische Theologie, 1. Aust. 1890, 1, 139—269, 2. Aust. 1898, II, 1 bis 176; Eugen Sachsse, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung, 1897.

50

1. Ratechefe ift bie Erziehung, welche bie driftliche Kirche ihren unmunbigen Gliebern burch berufene Diener ju teil werben lagt; Ratechetit ift bie Theorie Diefer Erziehung. Das Wort Rarnyem bedeutet junachst: hinabtonen (intr.), Sippofrates verbindet es mit bem Affufatio ber Person und versteht barunter bie munblide Belebrung, welche ber Argt 5 bem Laien über Ratur und Bebandlung ber Rrantbeit erteilt. Der Dichter Lucian fagt (Zeus tragoedus cap. 39), daß die Dichter ibre Zuborer von ber Bubne berab uirvois natifovor nat uedois natygovoir: sie fingen fie an mit Berfen und tonen fie an mit Kabeln. Go befommt bas Wort bie Bedeutung: Jemanden eine munbliche Mitteilung machen (AG 21, 21, 24); jemanden belehren. Bom religiofen Unterricht wird es gebraucht 10 Lc 1, 4; AB 18, 25; Ro 2, 18; 1 Ro 14, 19; Ga 6, 6. Un ben beiben erften Stellen hat es die Bedeutung eines elementaren Unterrichts gegenüber einer ausführlichen Darlegung, 3m firdlicen Sprachgebrauch bezeichnete es bie Rubereitung ber Erwachsenen zur Taufe; ber Unterricht war babet bas bornehmite, aber nicht bas einzige Geschaft; sittliche und religiöse Ubungen, Pflege ber firchlichen Gemeinschaft, Bucht war ebenso notwendig; nicht 15 nur die Erkenntnis, sondern Gerg, Wille Lebenswandel sollte geandert werden. Das ift noch heute ber Fall; baher ift bie Ertlärung: firchlicher Unterricht (Nissch) ju eng. Ratedeje ift die firchliche Erziehung.

Mit der driftlichen Lädagogik hat sie dasselbe sittlich-religiöse Ziel gemein, sie unterscheidet sich von ihr durch den Umfang der erstrebten Erkenntnis. Die Katechetik giebt 20 eine elementare Erkenntnis der driftlichen Wahrheit, die Lädagogik behandelt alle Gebiete des Bissens und der Fertigkeiten und führt zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis der christlichen Wahrheit. Zur humanistischen Bädagogik steht sie im Gegensat, da diese nur ein innerweltliches Ziel der Erziehung kennt, die Natechetik aber ein jenseitiges, göttliches Ziel,

bas allen irbischen Bielen überlegen ift.

25 2. In der alten Kirche begann die kirchliche Erziehung, sobald ein Heide, durch das Bort erweckt, sich zur Aufnahme in die christliche Gemeinde meldete und eine vorläusige Prüsung ergeben hatte, daß keine irdischen Russschaft eine bestimmten. Er wurde dann durch Bestreuzung und Salz unter die Katechumenen aufgenommen und sührte den Namen Christianus. Bei uns sind nicht mehr Heiden Gegenstand der christlichen Erziehung, sond dern die Kinder der Christen. Sie werden als Sauglinge getauft und dadurch Gegenstand der kirchlichen Kürsorge. Die Berechtigung der Säuglingstause ergiebt sich aus Me 10, 14; wenn Jesus den Sauglingen das Neich Gottes zuspricht, so darf man ihnen das Zeichen der Aufnahme nicht verfagen, welches der Herr selbst eingesetz hat. Es ist ein berechtigter Bunsch deristlicher Estern, daß auch ihre Kinder zur Gemeinde Christi gebören und die Aufnahme durch Besteuzung und Salz hat seine Verheißung. Aber Bedingung sir die Tausse der Säuglinge ist die nachfolgende christliche Erziehung, damit die Kinder das Heile Valern Glauben ergreisen. Daher nuß der Pater des Kindes dor der Tause das Versprechen christlicher Erziehung geden. Sodann ist erforderlich, daß der Getauste, sodale er zur Emsicht gelangt ist, aus freier Uberzeugung das Gerlangen nach den Gütern der Gemeinde bekünde und das Bersprechen christlicher Lebens-

führung gebe. Der Wille bes Baters allein tann nicht genügen.

3. Schwieriger ist es, das Ziel kirchlicher Erziehung seitzustellen. Dies Ziel kann nicht nur ein intellestuelles sein: Kenntnis der christlichen Wahrbeit; denn die Matechese soll zur christlichen Gesinnung, zu christlicher Gestaltung des Millens und des Wandels sübern. Ebenso ungenügend ist die römische Zielbestimmung: Geborsam gegen die Lehren und Ordnungen der Kirche; denn die Katechese soll zu einer persönlichen Überzeugung sübern. Die auch von Zehschwis vertretene Zielbestimmung: Abendmahlereise, ist schen darum ungenügend, weil sie sormal ist. Wer ist denn reis zum Abendmahl? So hat man den lebendigen Glauben oder Erseichterung des Glaubenvertschlusses als ziel aufsossellt. Aber sind denn die Kinder der Ebersten ohne Weiteres als unglaubig anzunehmen? Viele von ihnen kommen aus einer christlichen Lebenslust, baben den sindlichen Glauben an Gott und den Heiland; die sirchlichen Erziehung soll nicht erst den Glauben ermoglichen oder erzeugen, sendern den verhandenen Elauben bestigen, ihn zu christlicher Überzeugung und derstlicher Lebenshubrung ausgestalten. Noch deute ist der Glaube die bei verfülle und Verrachung der sirchlichen Erziehung und dei vielen Kindern, namentlich Utächen trisst sie un. Aber welches ist das Ziel? Die Schrift giebt keine deutliche Bestimmung.

— Der Herr soglie wohl: lasse die Kindelin zu mir kommen! Sein Apostel ermahnt die Räter, ihre Kinder zu erziehung nut dem Herrn durch den Glauben gesordert, aber ohij.). Damit wird die Berbindung nut dem Herrn durch den Glauben gesordert, aber diebt das Siel der Erziehung bezeichnet. Weiter sübet uns die Unterscheidung zwischen

Ratechefe 123

unmundigen und mundigen Christen (1 Ho 3, 1; Eph 4, 13; Hbr 5, 12). Es giebt einen kindlichen Glauben an den herrn, welcher noch unwissend ift und keine sicheren Tritte thut; es giebt einen Glauben ber Munbigen, woldber eine überzeugte Erfennenis ber driftlichen Wahrheit und eine gewiffe Fertigkeit im driftlichen Manbel erlangt hat. Aber auf Grund feines Glaubens felbifftandig die Gemeinschaft mit Chrifto fucht in ben Bnaben- 6 mitteln und im Bebet, wer angefangen bat, feinen Wandel ju ordnen gemaß bem Beifte Ebrifti und ben alten Menfchen in fich zu befampfen, ber ift mundig. Diefer driftlichen Mundigkeit foll die fircbliche Erziehung guführen. Wann ift fie erreicht? Da ber Glaube und ber driftliche Banbel auf fittlicher Freiheit beruben, fo fann tein Alter festgefest werben; bei benen, welche ben Glauben verwerfen, bei benen, welche haltlos zwischen gott: 10 lichen und fündigen Ginwirfungen ichwanten, tritt fie uberhaupt nicht ein. Aber auch bei benen, welche frommen Ginn haben, tritt fie nicht eher ein, ale bie fie in ber Lage waren, ibren driftlichen Einn gegen widrige Einwirfungen ju behaupten, b. b. nicht eber, als bis fie ber Bucht bes Saufes und ber Schule entwachsen find und angefangen haben, ibren Lebensweg felbstitandig zu geben. Dit Gicherheit erlennbar ift biefe Mundigleit to nicht, denn Riemand fann dem Undern ins Berg feben. Deshalb muß es dabei bleiben: wer eine ausreichende Renntnis ber driftlichen Mabrbeit bat, welcher freiwillig fich zu ihr bekennt und gelobt, einen driftlichen Wandel ju fibren, weffen Berhalten biefem Belübbe nicht widerspricht, dem ist die Mündigkeit zuzusprechen. Mündigkeit ift also mehr als Abendmahlereise; ein Kind von 10 Jahren kann den Glauben und die Erkenntnis haben, 20 welche jum wurdigen Empfang bes Albendmahls erforderlich ift; aber memals ift es mundig. Darum tann Abendmablereife nicht bas Biel ber firchlichen Erziehung fein. Der Bietismus und nach ibm bie Aufflarung baben ben verhangnievollen Rebler gemacht, Abendmahlsreife und Dunbigfeit jufammenjumerfen. Die erfte Abendmablefeier ift ber wichtigfte Wendepunft innerhalb der firchlichen Erziebung, aber nicht ihr Abschluß. Schon Ripfc 25 war ber Meinung, bag bas Biel ber firchlichen Erziehung über bie erfte Abendmablsfeier binausliege, ohne besondere Emrichtungen jur Erreichung Diefes Bieles vorzuschlagen (Praft. Theol. II, 159). Er fest voraus, bag die hausliche und firchliche Gemeinschaft allmablich ju biefem Biele führen werbe. Nachbem fich herausgestellt bat, bag bies unter ben gegens wartigen Berbaltniffen in der Regel nicht ber Fall ift, forbert man jest allgemein, daß 20 Die firchtiche Erziehung nach ber ersten Abendmableseier durch besondere Einrichtungen fortgesetzt werde. Zezschwih will sogar die erste Zulassung zum Abendmahl abbangig machen von der Bedingung, daß man sich nachher der weiteren Erziehung zur Erlangung bes altiven Burgerrechts freiwillig unterftelle (Ratech. I, 687). Die firchliche Erziehung fest ben findlichen Glauben voraus und die Bahl berer, welche ohne beftige Rampfe bom 35 imbliden jum mundigen Glauben geführt werben, ift febr groß, besonders unter ben frauen. Aber auch folden, welche zu hause ohne Gott und Chriftus aufgewachsen find, ober welchen ber Kinbesglaube burch Zweisel bes Berstandes ober weltliche Lufte verloren gegangen ift, muß durch die firchliche Erziehung gurechtgeholfen werden. Ihre Zweifel, ibre Eragheit, ihr weltlicher Sinn muß überwunden werben. Sie find guerft gum Glauben, w dann jur Mundigkeit gu führen. Wieweit bas gelingt, ftebe in Gottes Sand; oft zeigt folde Eruchung noch fpat ihre Fruchte. Um fo mehr hat bie Mirche zu verhüten, bag folde nicht aus Bewohnheit und weltlichen Rudfichten Befenntnife und Gelübbe ablegen, benen ibr Berg ferne fteht.

4. Unter den Mitteln der Erziedung ist der Unterricht zwar nicht das einzige, aber 46 das vernehmste. Der Religionsunterricht vor allem ist Gesinnungsunterricht. Er soll zur Ersentnis Gottes sühren, diese Ersentnis beruht auf inneren Ersahrungen; Ersahrungen werden erzeugt durch Anschauungen. Wo sind diese Anschauungen zu sinden? Die ganze Welt ist eine Offenbarung des verdorgenen Gottes. Wir ahnen seine Größe aus dem Stemenhimmel, seine Allmacht aus dem Gewitter, seine Weisheit aus dem kunst- so rachen Bau unses Leides, seine Gute aus der Schönbeit des Frühlungs, aus dem Segen der Ernte, seine Gerechtigkeit aus dem übeln, welche der Sunde solgen. Auf die Ersenntsis Gottes aus der Natur sann der christliche Religionsunterricht nicht verzichten; eine beschänkte Weltersentnis dat immer eine unzureichende Gottesersenntnis dei sich. Die Vialmen lehren uns Gottes Große aus den Werfen seiner Hande ertennen, sie erwocken zu gerten seiner zu gewunderung und Ehrsucht, zur Demut und Dankbarkeit. Uber aus der Natur sieden zu der Natur wird vollendet durch die Offenbarung im Geistesleben. Das Gestesleben Leju Christi ist die vollkommene Offendarung im Geistesleben. Das Gestesleben Leju Christi ist die vollkommene Offendarung Gottes. Er hatte eine geheinnisdoelle ewige Gemeinschaft mit dem Bater und so

barum eine vollkommene Erkenntnis feiner Inade und Wahrheit; sie den Menschen zu offenbaren und sie zur Gemeinschaft mit Gott zu führen war seine Lebensaufgabe, die er durch Lebren und Mirken, durch seinen Tod und seine Auferstehung getöst hat. Eine vollkommene Gotteserkenntnis ist nur nöglich durch die Erkenntnis Jesu Christi. Darum ist das Vild Christi, wie es aus den Evangelien hervorleuchtet, der vornehmste Stoff des Unterrichts.

Durch die Erfenntnis Chrifti erlangen wir auch eine vollfommene Erfenntnis bes Buten. Der Schüler foll lernen, gute und bofe Sanblungen ju unterfdreiben und von ben Sandlungen auf Die Gesinnung zu ichließen. Run tommen im Leben bes Boglings w bofe und gute Sandlungen vor; an ibnen foll er biefen Unterfcbied guerft ertennen. Das Bewiffen bezeugt, bag haß, Neib, Unwahrhaftigleit, Trop boje, Behorfam, Freundlichfeit, Danfbarteit gut find. Aber ber Kreis ber perfentlichen Erfahrung ift beidranft, er muß erweitert werben, indem der Unterricht bofe ober gute handlungen ergablend vorftellt. So ist die moralische Erzählung das Mittel zum Unterricht in der Sittlickfeit. Dan bat 15 folde moralifche Erzahlungen erfunden und nach einem Spftem geordnet. Aber biefe Erzählungen sind flach, tangweilig und ohne Autorität. Die Schrift erzählt und, wie Gott ein robes, unsittliches Volk sich erwählt und erzogen hat, die in Jesu Christo die volktommene Sittlichkeit verwirklicht ist; an seinem Bilde erkennen wir das Gute in belltommener und autoritativer Weife: Die bochfte Gottesliebe, Demut und Bermauen, Die bochfte Bruberliebe und Gelbstwerleugnung, eine Beiligkeit, wie sie sonst nirgend fich findet. Darum ift die Geschichte Besu bas Bild vollkommener Sittlichkeit; Die Geschichte bes alten Bundes ift notivendig, um bas Bild Jeju zu berfteben. Jejus bat auch eine Nachgeschichte; feine Apostel baben bas Gebeinnns feines Todes und feiner Auferstebung bezeugt und richtig gedeutet, durch ibre Seilspredigt die Gemeinden gegründet und gemäß bem Willen 25 ibres Dleiftere geordnet.

Die Erzählung dieser großen Offenbarung Gottes, welche in Zesu Ebristo ihren Mittelpunlt hat, bildet den bornebmsten Stoff des firdlichen Unterrichts. Das batte schon Augustin erlannt, diese Ersenntnis ist seit 200 Jahren der driftlichen Kirche wieder aufgegangen. Dier ersennen die Schüler in vollkommener Meise Gottes Liebe und Treue, Gottes Kiesbeit, Macht und Heiligkeit; durch diese Ersenntnis wird Glaube und Liebe, Demut und Vertrauen, Bruderliebe und Hoffnung erweckt. Um diesen großen Stoff zur Anschwung zu bringen, ist er zu zerlegen in kleine übersichtliche Geschichten, die für sich ein Ganzes bilden. Der Zusammendang zwischen dem Geschichten kann erst zulest deutlich werden.

26 Lon der biblifden Ergablung find die Zöglinge jur Quelle, der beiligen Schrift selbst ju fibren.

Die Bibel ist voll von Weisheitssprüchen, welche in turzer klassische Form eine göttsliche Wahrbeit aussprieden, viele derselden sund als Sprickweiter in den Volksmund übergegangen. Der Schiller sell eine Anzahl derselden versteben und dem Gedachtie sesten zu mechanischem Auswendiglernen. Bei den bedischen Geschichten sind solche Sprüche zweichnaßig zu vertweiten. Da sede Geschichte sichtbare Darfiellung einer religiosen Wahrbeit ist, so talse man diese Wahrbeit in einen Spruch; dann wird die Geschichte durch den Spruch gedeutet und der Spruch durch durch der Geschichte erstärt. Sodann soll der Zögling stroßere Abschnitte der derligen Schrift lesen, damit er in ibren Gest auch gendt werde. Auch dier belden die Gebachen den Mittelpunst, geschichtsliche Abschnitte des alten Lestaments und Kalmen istließen sich an, gesörderte Schuler mogen auch zu den prophetrischen und erstellichen Vurdern geführt werden. Wenn es moglich ist, sowa auch zu den Prophetrischen und erstellichen Vurdern geführt werden. Wenn es moglich ist, sowa der Oberstuse die belätische Geschichte aus der Vieles selbst tennen. Dann so aber ist, namentlich sier Oberstuse und Tochterschulen, eine verfürzte Bibel wünschenert, da nicht alles im alten Testament für Kunder angemessen ist.

Der Glaube der einngelischen Kirche bat fich auch in Liedern ausgeherchen, welche in den gettesdienftlichen Gedrauch übergegangen find: die Kirchenlieder. Auch nie bilden Stoff des Unterrichts, teils weil nie geeignet fund, in dem Logling die religiöse Empfindung in erweden, teils weil nie ihn besadigen, mit Verstandnis am Gettesdienen teilgunedmen. Biele Christen inchen Trost und Erbedung mehr in den Liedern als in der Schrift. Eine Angabl derselben muß daber erstatt und dem Gedachtnis eingepräst werden.

Nachdem der Zeitlung aus biblieder Geschichte und Bibel eine Zumme religiofer Wahrbeiten im anscheulicher John geleint bit, ift es moglich, diese Nabisbeiten auf ihren fürzesten er Ausbruck zu brungen und ihren Zusammendang darzustellen. Das ist aus norwendig, um bem Rogling eine Aberficht über bie driftlichen Wabrbeiten zu geben. Alarbeit ber Erfenntnis und Festigkeit ber Uberzeugung find die Frucht bieses abschliefenden Unterrichte. Diese Rujammenfaffung ber driftlichen Wahrheiten in ber Form bes perfonlichen Befenntniffes entbalt ber Ratechismus. Das ältefte Stud besselben ift bas apoftolifche Symbol, welches icon im zweiten Zahrbundert die Grundlage bes Taufunterrichts war. Dazu tam ale 6 zweites Stud bas Gerrengebet, welches turg bor ober turg nach ber Taufe erflart wurde. 3m Mittelalter wurde ber Defalog ale Grundlage bes Unterrichts benutt, um jur Ertenning ber Gunde ju fubren. Dieje brei Stoffe bilben Die Sauptstude bes epangelischen Ratechismue. Mus bem Gefet erkennt ber Bogling, wie groß feine Gunbe und Glenb fei : im Sombol befennt er, wie er bavon erloft wird, in Gerrengebet befennt er, worauf 10 feine Sebujucht als Bunger Chrifti gerichtet ift. Da bas nachfte Biel bes Unterrichts bie Zeilnahme am Abendmabl ift, fo bilbet bie Lebre von ben Gaframenten bas vierte Sauptfried des Ratechismus. Dieje bon den reformatorischen Ratechismen festgesetzte Auswahl Des Lebrstoffes ift mustergiltig und die Einwendungen bagegen find unbegrundet. Obne Ertenntnis der Sunde grebt es feinen Glauben, Die Ertenntnis der Sunde fommt aber 18 aus dem Gejet ; also muß der Unterricht vom Gefet anbeben. Das Gefet ift vollendet in ber Lebre und bem Leben Chrifti; also muß bier bem Schiller Die Berfon Chrifti nach ibrer volltommenen Heiligfeit dargestellt werben. Dies geschieht zwedmäßiger an bem Schema bes Defalog (Lutber) ale am Doppelgebot ber Liebe (Beibelberger Ratechismus). Die Bebre von unfrer Erlofung toirb aus bem alten firchlichen Symbol entwidelt; Die 20 meiften Einwendungen gegen basselbe find unbegrundet. Es belennt ben Glauben an Bort ale ben Schopfer und Bater, an Jefum Chriftum als unfern herrn und Ronig, an ben beiligen Beift, als ben Erneuerer und Bollenber ber Menichbrit: es fent alfo nicht an Stelle bes religiefen Glaubens bas Furmahrhalten gewiffer Lebrfate. Geine Ausfagen fint burchaus ber Schrift gemag. Ungern bermiffen wir barin bie Begiebung auf bes 25 Schands Lebren und Wirten, bafür wurden wir gern die Gollenfahrt und die Bemeinicaft ber Beiligen preisgeben. Aber trop biefer Mangel giebt es feine Zusammenfaffung ber driftlichen Wabrheit, Die bem Symbol an Chrourbigfeit und Wert gleichsteht; barum muß es ben Mittelpunkt bes Ratechismus bilben. Die Lebre vom driftlichen Banbel hat noch fein festes Schema gefunden; bas Gebet ift boch nur ein Teil besselben. Deines Erach so tens bildet bas Doppelgebot ber Liebe bie beste Grundlage. Bei ben Saframenten fann nur von ben Stiftungeworten bes heren ausgegangen werben. Auch biefe reformatorische Anordnung bes Stoffes ift muftergiltig. Die fpateren Ratechismen geben aus bom Begriff ber Meligion, tommen bann gur Offenbarung, jum Worte Gottes, bringen, fo gut es geben will, ben Beweis, bag die Bibel Gottes Wort und barum glaubwurdig ift. Auf diesem 86 merichen Unterbau wird bann ein Suftem driftlicher Lebren errichtet und aus ber Schrift bewiesen: von Gottes Wefen, Eigenschaften, Werten, von Engeln und Menschen, vom lirftand und Sundenfall, bom Gefet und Strafen ber Gunde u. f. to. Go wird ein Lebrinftem in den Ropf gebracht und ungureichend begründet, Berg und Willen haben gute Rube. Gang anders die Ratechismen ber Reformation. Sie ftellen ben Schuler 40 obne Weiteres bor das Angelicht bes heiligen Gottes, ber im Gefet zu ihm rebet. Er bleibt nicht unbeteiligter Bufchauer bei bem, was Gott einft geredet hat, fonbern jest rebet r ju ibm als herr und Ronig. Gein Gefeh erweift fich vor bem Gewiffen als gut und beilig. Go wird der Bögling sich bemuben, bas Geseth burch eigene sittliche Unstrengung ju halten. Der Lehrer laffe biesen redlichen Gifer gewähren und lähme ihn nicht burch 45 die voreilige Mitteilung, daß wir Gottes Gefen nicht halten tonnen. Je großer ber Gifer, besto grundlicher die fpatere Gundenerfenninis; auch ber Berr bat biefen Abeg eingeschlagen. Go erwachft die religiofe Erkenntnis aus ber religiofen Erfahrung und fteht fest gegen alle zweifel. Die Herbeistührung religiöfer Erfahrung muß auch die Auswahl bes übrigen Stoffes beherrichen; Die Erlenntmis Gottes ift nicht nach dem Schema: Gottes Wefen, so Gigenschaften, Werfe ju lebren, sonbern von ben Berfen Gottes, welche Berg und Willen beivegen, ift auszugeben und von da ein Rudschluß auf fein verborgenes Wefen zu machen. Bei Der Lehre bon Chrifto wird man nicht bon ber Braegiften, ausgeben, sonbern bon bem Serland, ber und aus gretum und Gunbe, Tob und Berbammnis erloft, als unfer Prophet, Boberpriefter und Ronig; von ba erft wird man auffteigen jur Erfenntnis feiner 65 gottlichen Ratur. Wer Chrifti gottliche Silfe erfahren hat, ift gegen alle Zweifel an feiner Bottbeit gesichert; wer fie nicht erfahren bat, bem bilft auch nicht bas Befenntnis gu einer Bottbeit.

Diefer Lehrstoff ift in Fragen und Antworten barzulegen und so ju gliebern, bag gebe Antwort einen bebeutenden Inhalt hat. Die Frage macht die Disposition des Stoffes so

beutlicher als jedes andere Mittel und bebt nachbrudlich hervor, worauf es ankommt. Biele neuere Ratechismen geben im Gebrauch biefer Form ju weit; fie fpalten ben Stoff gleichsam in Atome, badurch werden die Antworten gablreich und unbedeutend. Es ift leichter 60 bedeutende Antworten zu übersehen und festzubalten, als 3111 unbedeutende. 5 Mur unerfahrene Pabagogen fonnen behaupten, eine lange Antwort ju erflären und einjupragen fei eine Marter für Lebrer und Schuler. Nicht ber Katechismus, fondern ber Katechet foll fie spalten und bann jufammenftigen. Die Antworten follen auch wertvoll in ber Form fein, Die ebangelischen Mabrbeiten find in biblischer und erbaulicher Sprache

barguftellen. Schulmäßige trodene Untworten, Antworten, welche ber Berglieberung und 10 Erflärung bienen, geboren nicht in den Ratechismus.

5. Die Form des Unterrichts. Der Ratechet foll nicht nur Menntmiffe mitteilen, fonbern Berg und Willen bewegen, barum muß ber Unterricht munblich und perfonlich fein. Der Lebrer muß mitteilen, was fein Berg erfullt und begeiftert; nur bann erwedt er bie gleiche Bewegung im Bergen bes Schillers. Berwerflich ift bie alte Demoriermethobe, 16 tvelche die Stoffe so lange vorsprach, bis sie dem Gedächtnis eingeprägt tvaren. Berberflich auch die Lesemethode, tvelche die Stoffe in einem Buche lesen läßt, erklärt und bann zum banstechen Einprägen ausgiebt. Dabei wird der Religionsunterricht Lesestunde, ber Schuler flebt am Buch und bringt nicht burch jur Sache. Beim Meligionsunterricht barf fein Buch gebraucht werben; nur beim Bibellefen bie Bibel. Biblifche Gefchichten, 20 Gefangbud, Ratechismus find nur Gilfsmittel gur bauslichen Bieberholung. Der Natechet muß ben Stoff fo beherrichen, bag er ber Stuge eines Buches nicht bebart; nur bann wird ber Unterricht verfonlich. Und wenn ber Schüler fein Buch vor fich bat, bann ftebt fein Berg bein Lehrer offen, bann wird feine Aufmertfamteit und fein Gebachtnis

Kinder hören gerne Geschichten, benn sie find anschaulid; barum erzählt ber Ratechet querft bie biblischen Geschichten. Also ber Bortrag ift bie erfte form bes Unterrichts. Lieberverfe, Bibelfprüche, Ratechismusantworten find weniger anichaulich, barum burien fie junadift nur jur Erlauterung ber biblifchen Geschichte verwendet merben. Dur furge Beit wird ein Mind burch den Bortrag geseffelt, es muß zur Mitarbeit genötigt werben, um wo aufmerksam zu bleiben. Dies geschieht durch ein Gesprach über die Erzahlung. Das ist die andere Form des Unterrichts. Das Mittel des Gesprachs ist die Frage. Der beste Unterricht ist der, wo Bortrag und Gesprach in angemessener Weise abwechselt. Nicht das ift ber volltommenfte Unterricht, ber alles in Frage und Untwort aufloft, ber bloke Bortrag folgiert ein, bas ftetige Gragen fvannt ab; beibes muß verbunden werben. Die Frage 35 ift eine unvollständige Ausfage mit der Aufforderung, das Fehlende zu ergangen. fehlende Glieb muß mit Giderheit aus ben gegebenen Gliebern ertennbar fein, fonft ift bie Frage unbestimmt. Das fehlende Glied muß ein Satteil, nicht nur ein Wort fein; fouft wird nur bas Gedachtnis, nicht bas Rachbenten angelpannt. Die Frage muß gram: matifc richtig gebilbet und möglichft fur; fein. Wenn in ber Frage alle Glieber ber so Mustage vorhanden find und nur nach ihrer Berbindung gefragt wird, fo lautet die Antwort : Ja! ober Rein! Diefe Entscheidungefragen find zu bermeiben, weil fie mehr jum Raten ale jum Rachbenten führen. Aus bem gemeinsamen Unterricht bieler Schuler ergiebt sich die Regel, daß jede Frage werst an alle Kinder zu richten ift und bann erft eines zur Antwort aufgesordert wird, ferner daß alle Kinder durch Fragen zur Mitarbeit

45 genotigt werben, nicht blog bie begabten. Bei unrichtigen Antworten muß ber Ratechet, an die Gedanken des Schulers anichließend, durch weitere Fragen ihn zur richtigen Er-kenntnis führen und darin besteht die Runft des Ratecheten.

Wenn ber Stoff gegeben ift, verfährt ber Unterricht analytisch. Das ift bei biblifder Befdichte, Bibellefen, Kirdenlied ber Fall. Der Stoff wird gegeben, burch freies Gefprach so ertlart, Die religiofe Mahrheit wird baraus entwidelt und bae Bange bem Gebachtnis eingeprägt. Menn nur ein Thema gegeben ift, fo muß ber Stoff gefucht werben, bas ift beim Ratechismus und bei furgen Bibelfprichen ber Fall. hier herricht bas fontbetische Berfahren vor, welches großere Anforberungen an Die Erfindung bes Ratecheten ftellt. Er muß bas gegebene Thema gerlegen und ben Stoff gur Berbeutlichung herbeibelen aus 55 biblifcher Geschichte und Sprüchen, aus allgemeinen Bernunftwahrbeiten und sittlichen Uberzeugungen, aus Bergleichung mit irbifden Dingen. Die fo erläuterten Glieber bes Themas tverben in einen hauptfat gufammengefatt und eingeprägt. Diefer hauptfat ift beim Ratediemusunterricht die vorgeschriebene Erflarung. Alfo aus bem Wortlaut ber Bebote, ber Artifel, ber Bitten ift bie Erklärung berfelben burch Spnthofe au entwideln, nicht aber so find biefe Ertlarungen ale neue Thomata ju behandeln. Bur bauslichen Ginpragung bat Ratecheje 127

ber Schuler biblifde Beschichte, Gefangbuch, Ratechismus. Diftate bes Ratecheten ober

idriftliche Ausarbeitungen ber Schüler find zu migbilligen.

6. Die Organisation des Unterrichts. Bei dem Umjange des Stoffs ist der Unterricht auf mehrere Jadre zu verteilen. Da in Deutschland überall die Schulpslicht eingesführt ist und die Volleschule auch die religiöse Ernebung zu ihren Ausgaden rechnet, so 6 werd der Stoff prechnäßig auf 8 Jahre verteilt. In den 4 ersten Jahren dildet die diedlichte Geschichte so sehr den Mittelpunkt des Unterrichts, daß der andere Stoff, Liedersverse, Bibelspruche, such an sie anlehnt. Vom 6. Schulzahre ab werden neben ihr die kitechenlieder selbstständig im Anschluß an das Kitechenjahr behandelt, Bibelsesen und Kateschemus wird degonnen. Die Schuler werden im Gebrauch der Bibel geübt, einzelne Geschichten und Psalmen im Anschluß an die diblische Geschichte gelesen. Der Dekalog, das Sombol, das derrengebet werden kurz erklärt und mit Erklärung eingeprägt. In den letzten beiden Schulzahren tritt Bibellesen und Katechismus in den Kordergrund. In der Schulzahren, moglichst in Verdenung mit diblischer Geschichte, zunächt altrest. Aschnitze und Kalmen, sodann ein Evangelium gelesen. Im letzten Jahr werden Abhanitte aus 15 den Propheten, aus Johannes, aus der Apostelgschichte und den Briesen durchgenommen; diese sind so den Katechismus unterricht studen. Dieser steht jest im Mittelpunkt des Unterrichts. Da es nicht möglich ist, den ganzen Matechismus in einem Jahre zu bedandeln, so ist im vorletzten Jahre das erste, zweite und dritte Hauptschied zu bedandeln; im letzten wird das zweite und dritte Hauptschied wiederholt und die Leder von den Enadenmitteln zugesugt.

In diesen Untereicht haben sich Pfarrer und Lehrer zu teilen. Es ist unrichtig, wenn manche Theoretiser nur den vom Psarrer erteilten Unterricht Katechese nennen und ihn dem Religionsunterricht des Lehrers entgegensegen (Rithsch). Der Lehrer, wenn er Religionsunterricht erteilt, ist kirchlicher Katechet. Wenn er seinen Dienst nicht im Auftrag 26 der Kirche verrichtet, in wessen Austrag denn? Etwa im Austrag des Staates? Diese altvotestantische Anschauung, daß der christliche Staat sür evangelische Erziehung der Jugend zu sorgen babe, ist gegenüber dem modernen Staat undurchführbar. Der moderne Staat mus die kelaziose Erziehung der Jugend den Rirchen überlassen und kann sie dabei nur wohltwollend unterstützen. So antiert der Religionslehrer edenso im Lustrag der Kirche 80 wie der Pfarrer, möchte er auch nicht von kirchlichen, sondern von staatlichen Organen angestellt sein. Daber ist der ganze Religionsunterricht zwichen Zehrer und Pfarrer zu inlen. Lunschenstwert ist, daß der Pfarrer die Zoglinge wenigstens zwei Jahre untersachtet; sein Stoss ist der Katechismus, durch Bibellesen unterstützt, während er biblische Geschuchte und Kurchenlied dem Lehrer überläßt. Wenn der Pfarrer die Schüler nur ein 86 Jahr oder noch kurzer unterrichtet, so muß er einen Teil des Katechismus dem Lehrer uberlassen. Es giedt Gegenden, wo der Pfarrer nur 4—6 Monate unterrichtet; dann muß der Lehrer den Stasse von den Enderen zu kummern, 40 den Gnadenmitteln. In jedem Falle muß der Unterricht des Lehrers und des Pfarrer ein Ganzes bilden; wenn jeder unterrichtet, ohne sich um den andern zu kummern, 40

jo baben bie Rinber ben Schaben.

7. Die Abung. Wenn der Unterricht nicht bloß Kenntnisse mitteilt, sondern religiöse Ersabrung und sittliches Streben ertveckt, so muß dies Streben zur That werden. Diese Bethatigung dat der Katechet herauszusordern und zu leiten; so wird sie zur Ubung. Dies zeschiedt durch gemeinsame Andachten; sie so zu halten, daß sie nicht zu leeren Cere- ab monten werden, sondern im Geist und in der Wahrheit geschehen, ist Ausgabe des Lehrers. Gemeinsamer Gesang, Schristverlesung, freies Gebet des Lehrers sind die Bestandteile. Freies biedet der Schuler ist nicht zu sordern, sie können nur einen Spruch oder ein Stüd des Katechismus deten. Sodann sind die Kinder zu einer evangelischen Sonntagsbeiligung, webesondere zum Besuch des Gottesdienstes anzuhalten. Da die Predigtgottesdienste für so sungere Kinder underständlich sind, so sind besondere Kindergottesdienste notwendig. Wit der religiösen Ubung muß die sittliche Übung verdunden werden. Ordnung, Fleiß, Reinzichtigseit, Zu diesen Tugenden hat der Lehrer die Schuler anzuhalten. Ferner halte er die Starten an, daß sie den Schwachen besteben, die Gesunden, daß sie den Dürf- 55 nach mitteilen. Diese kleinen Ubungen sind wertvoll für die Charafterbildung.

8. Die Jucht. Sie ist die Leitung des schwachen oder irrenden Willens durch die Autorität des starten und guten Willens; sie ist eine beständige, nicht stoßweise Einwirkung. Ibre Voraussezung ist Achtung und Geborsam des Schulers. Diese werden untergraden durch Maglosigseit, Jorn und Ungerechtigkeit des Erziehers; Strenge hindert nicht die 60

Autorität, wenn fie mit Wohlwollen verbunden ift. Der Erfolg ber Bucht bangt babon ab, daß ber Lehrer ein richtiges Urteil hat sowohl über ben Charafter bes Zöglings wie über die anzuwendenden Mittel. Wer bem Zögling in der Beurteilung Unrecht thut ober verletende Mittel anwendet, verliert an Autorität. Die Mittel der Zucht begwecken, dem 5 verlehrten Willen Unlust, dem guten Willen Lust zu bereiten. Jenes geschieht durch Tadel und Strafe, dies durch Lob und Belohnung. Der Tadel ist häufiger als das Lob. Dennoch ware es verfehrt, nie ju loben; bas macht ben Schuler verbroffen. Wenn bie Digbilligung geistige Unluft verwfacht, nennen wir fie Tabel, wenn fie leibliche Unluft binaufuat, Strafe. Hur two ber Tabel nicht wirft, barf man gur Strafe fortidreiten : biefer 10 Fortidritt muß fehr allmablich geschehen, bamit ber Ergieber nicht ju fruh am Enbe ber Buchtmittel angelangt ift. Durch einen Blid, burch eine Baufe im Unterricht, burch Rlopfen auf den Tifch, burch Rennung des Ramens, burch Tadel, Warnung, Drohung übt ber Lebrer geistige Bucht. Auffteben, Strafarbeit, Rachfigen, Schlage find bie leiblichen Zuchtmittel. Für den Ratecheten find Strafarbeiten und Schläge nicht anzuwenden; 15 erstere verleiden die Religion (Julian, Friedrich der Große), lettere find unziemlich für ben Religionsunterricht. Der Ratechet barf nicht Prügelmeifter fein. Bei groben Bergeben hat er ben Schuler allein ju fegen ober auszuweifen. Reifere Schiler muß ber Ratechet ju Bunbesgenoffen wiber ihren verfehrten Willen gewinnen. Er macht fie unter vier Augen auf bestimmte Fehler aufmerklam, forbert fie auf, vielelben zu betämpfen. Er 20 foll nicht weichliche Thranen erweden, sonbern littliches Gelbfigericht und fo ben Zogling jur Gelbitprufung und jum Gelbstgericht anleiten, bamit er lerne, ben guten Weg allein

9. Die Ronfirmation. Das Chriftentum ift eine geiftige Religion, welche eine bestimmte religiose Uberzeugung und eine fittliche Gesinnung fordert; es nimmt baber nur 25 folde auf, welche bas driftliche Glaubensbefenntnis ablegen und driftlichen Bandel geloben. Befenntnis und Gelübbe wurden in der alten Airche bor ber Taufe abgelegt, ibr folgte bie erfte Abendmahlsfeier. Geitbem die Säuglingstaufe allgemein wurde, entftanb bas Beburfnis, bies Befenntnis und Gelubbe fpater nadyuholen; bies geschah bor ber erften Abendmablsfeier, da das beilige Abendmabl nur für folche bestimmt ist, welche von 30 Bergen Junger bes herrn find. In ber evangelischen Kirche Deutschlands ift aus biefem Beburfnis eine firchliche Feier entstanden : bie Konfirmation. Ihre Boraussehung ist ber ausreichenbe Unterricht ber Kinder, ber burch eine Brufung festgestellt wird. Ihr Weien ift von feiten ber Rinder Befenninis bes Glaubens und Gelubbe driftlichen Wandels, von feiten ber Gemeinde fegnende Gurbitte und Bulaffung gur erften Abendmahlofeier. 35 Da die Gemeinde an biefem erften Abendmahlegang ihrer jungen Glieber bas großte Intereffe bat, jo ift bie Konfirmation überall eine Bemeindefeier geworben. Die Konfirmation ift nicht Dlündigkeitserflarung; es giebt einen findlichen, aber noch unbemabrten Glauben, ber wohl zur Teilnahme am Abendmabl, aber noch nicht zur felbstiftandigen Lebensführung befähigt. Die Abendmablereife tann ichon mit 12 Sabren erreicht fein, neuerdings wird w allgemein bas 14. Lebensjahr als Termin angenommen, während bie Mündigkeit erheblich später eintritt. Erft seit der Mitte borigen Jahrhunderts hat man angefangen, Die erfte Bulaffung jum Abendmahl als Mundigfeitserflarung anzusehen und beingemaß fur bie erfte Abendmahlofeier ein hoberes Lebensalter zu fordern. Das ist ein Irrtum. Daraus folgt, baß Befenntnis und Belübbe bei ber Konfirmation bem findlichen Alter entsprechen 45 muffen, nicht bogmatisch und intellektuell gehalten, sondern ethisch. Ale Befenntnis fann nur bas altfirchliche Symbol verwendet werden. Das Gelubbe barf nur besagen, daß man Bott über alles lieben, bem Beilande treulich nachfolgen und alle Gunben meiben molle.

Bekenntnis und Gekübbe muß freiwillig sein, aus eigner sittlicher Entscheidung bersto vorgeben, deshalb darf man die Ainder nicht notigen, sich in einem bestimmten Alter konstirmieren zu lassen. Thatsächlich ist aber die Kenstirmation mit 14 Jahren eine Volksstite geworden, der keiner so leicht sich zu entziehen wagt. So legen viele Kinder mit 14 Jahren ein Gelübbe ab, das sie keineswegs zu halten entschlossen sinch vielsach ist die Konstirmation eine wertlose, ja eine unwahre Geremenie geworden. Diesen Misbrauch abzustellen ist der sollsbliche Zwed der vielen Verhandlungen, welche sein Jahrzehnten über Anderung der Konstirmationsordnung geführt werden; denn die evangelische Kirche hat die Psticht, alle Unwahrheit und Heuchelei abzustellen. Das kann jedenfalls nicht dadurch geschen, daß man das Konstirmationsalter hinausschlen. Das kann jedenfalls nicht dadurch geschen, daß man das Konstirmationsalter hinausschleich dazu liegt kein Grund vor, andererseits wurden sich dies so selben Schwierigkeiten zeigen, wenn das höhere Alter erreicht ist. Sondern die Kirche

Ratechefe 129

muß forgen, daß die Notigung vermindert wird. Gang beseitigen lagt fich die Nötigung nicht : Die allaemeine Sitte, ber Beift ber Familie, bas Borbild ber Beidiwifter bat alleweit bestimment gewirft, oft fraftiger ale bas einne Berlangen; bas wird bleiben, fo lange biefe Erbe ftebt. Aber Die Rirche barf biefe Notbigung nicht verftarten. Dan tann ein Rind woll notigen, eine gewisse Zeit ben Unterricht zu besuchen und fich einer Brufung bes 6 Wiffens w unterwerfen; aber zu einem Bekenntnie und Gelübde barf man fie nicht netigen; abgenotigte Belubde find ber Gott ein Grauel. Nachbrudlich muß fie lehren, bag biefe freiwillig find und ihre Einrichtung fo treifen, bag die greiwilligkeit moglichft gewahrt wird. Diefem Zwed bient es, wenn die Brubing des Wiffens zeitlich von der Ablegung bes Befonntniffes und Gelübbes getrennt wird. Nachdem ber Unterricht beendet ift, 10 werben bie Kinder über ihr Wiffen gepruft und mit Dahnung und Segenswunfch aus bem Unterricht entlaffen. Dabei wird ihnen gefagt, bag die, welche entschloften find, im Glauben an den Beiland zu leben und nach feinem Abendmahl begehren, fich da und bann melden follen. So wird die Freiwilligkeit gewahrt; wer kommt, folgt nicht einer firchlichen Rotigung. Die fich Melbenben werben vom Seelforger, ber fie fcon kennt, ver- 15 mabnt, bann eitwa 6-8 Wochen jur erften Abendmablefeier vorbereitet und nun gu Betennenis und Gelubde jugelaffen. Dem Betenntnis voraus tann eine öffentliche Bor: ftellung bor ber Gemeinde geben, wahrend bie Wiffensprufung bor bem Presbuterium allem geschiebt. Aber Die erfte Brutung modte ich nicht Ronfirmation nennen, wie Achelis will, ba die evangelische Monfirmation nichts anderes bedeutet, als die erfte Bulaffung 20 jum Abendmahl. Go hat jeder Die Freiheit unkonfirmiert ju bleiben, ohne bag mit ber

lirdlicen Gitte rabifal gebrochen wird.

10. Der Abschluß ber firdlichen Erziehung. Wenn bie Monfirmierten noch religiös unmundig find, fo muffen fie noch weiter erzogen werben. Benugt bagu bie ftille Ernebung bes Daufes und ber firchlichen Gemeinschaft? Unfere Borfahren maren nicht ber 26 Remung. Comobl bie lutherifche wie Die reformierte Rirche forberten, bag bie Rinder nach ber erften Abendmablefeier noch an firchlichen Ratechisationen teilnehmen bis jum 18. Jahr ober bis jur Berbeiratung. Dazu tam in lutherischen Gemeinden die Erziehung burch Privatbeichte, in reformierten die Sittenzucht bes Presbyteriums. Diese Sitten ind feit einem Sabrbundert verschwunden, weil man fonfirmierte Rinder für mundig bielt, 30 Die Rirche tonnte auf besondere Ginrichtungen jur Erziehung verzichten, wenn ber Ginfluß ber Familie und bie firchliche Gemeindesitte ftart genug jur Ernebung maren. Aber ber balfame Ginfluß ber familie und bie Sitte ber Countageseier bat unter ben mobernen Berbaltniffen nur abgenommen; Die fonfirmierte Jugend ift thatfachlich verwildert und motios. Desbalb muß die Rirche die Erziehung ber fonfirmierten Jugend gang andere 85 ale bisber angreifen, wenn fie ihre Aufgabe erfüllen will. Die Schuler hoherer Schulen abalten bis jum 19. Lebensjahr Meligionsunterricht; aber fie bilben nur einen fleinen Bruchteil. Für Lebrlinge und Befellen werben Fortbilbungsichulen errichtet, aber religiofe Erziebung wird durch fie nicht gefordert. Go muffen die Pfarrer auch biefe Arbeit übernehmen. Sie muffen mit ben Monftemierten in Berbindung bleiben, mo Ratechifationen go der Ronfirmierten üblich sind, muffen fie forgfam gepflegt, wo nicht, neu eingeführt werben. Much jorge er, bag bie Lehrlinge und Arbeiterinnen in ben Stabten gu driftlichen Berinen fich gufammenthun. Cobann berebe ber Bfarrer mit ben Ronfirmierten Die gweite Abendmablefeier, forbre fie auf, fich zu tiefer befonders vorbereiten zu laffen. Es ift ungeborig, daß jolde Kinder felbitfandig jum Abendmahl tommen. Es muß dabin gewirkt 40 werben, bag alle jungen Leute fich einige Wochen vor ber Abendmahlsfeier anmelben und dum aufe Neue vorbereitet werben. Das ift ber gefunde stern ber lutherifden Privatbeichte, vabrend man mundigen Christen dies Jody nicht auflegen barf. Ift diese Sitte einzehibrt, bonn tann ber Rirchenvorstand fie jur Ordnung machen, indem er gebietet, bag alle Chriften unter 18 Jahren, wenn fie jum Abendmahl wollen, fich 3 Bochen vorher beim Bfarrer so mumelben baben.

Spater wird es bann Zeit sein, ju überlegen, ob diese Konstrmierten durch einen liturzischen Aft aus den Matechisationen zu entlassen sind, wie es in Hessen und Baden bette schon vielsach geschieht. Eine solche Entlassung kann dann mit Gelubbe und Kurbette ausgestattet und so allmählich zu einer kirchlichen Mündigkeitserklarung ausgebildet so werden. Dann dat der junge Christ das Recht, jederzeit zum Abendmahl zu kommen, Bate zu sein, auch das Wahlrecht fällt ihm zu, sobald er das nötige Alter erreicht hat. Benn Konstrmierte es verschunahen, die kirchliche Mündigkeis zu erwerben, so ware auch

bas fein Schade.

Ratechismen Luthers. -Quellen: Buthere Berte bie in ber Beimarichen (Rritifche Wefamtausgabe, Weimar 1893 ff.), in der jogenanuten Erlanger (mo fie porliegt, in der 2. Auflage und in der fogenannten Braunichweiger Ausgabe (in zweiter Auflage ale Boltaausgabe in 8 Banden in Berlin erichienen) eitert merden; namentlich die alteften Ausgaben 5 ber Ratechismen: Die bes fleinen Ratechismus liegen in guten Reubruden vor; ihre Jundorte find im Artifel felbst angegeben; Luthers Briefwechsel, bearbeitet von Ernst Ludw. Enders, Franksurt a. M. 1884 ff. Litteratur: J. Kostlin, Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften, 2 Bbe, 4. Aufl., Berlin 1889; Ib. Kolde, Martin Luther, 2 Bbe, Gotha 1884—93; Gren, Langemad, Historin catechetica, II, Greifewald und Stralfund 1733; Jogann Barthol. 10 Rieberer, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Buchergeschichte, 4 Bbe, Altdorf 1763 fi.: berselbe, Rubliche und angenehme Abhandlungen aus der Kirchen-, Bucher- und Gelehrtengeschichte, Altderf 1768; 3. Chr. Bill. Augusti, Berjuch einer bistorischehrtritichen Einiertung in Die begben Saupt-Natechismen ber evangelifchen Rurche, Elberfelb 1824; Georg Beefenmeyer, Litterariich bibliographische Rachrichten von einigen evangelischen carechetischen Schriften, 15 Ulm 1830; Ed. Rollner, Symbolit der lutherischen Airche, Hamburg 1837; A. J. Th Schneider, D. Martin Luthers fleiner Katechismus. Nach den Originalausgaben fruisch bearbeitet, Berlin 1853; Th. harnad. Der ffeine Ratediomus D. Dartin Luthers in feiner Urgeftalt, Sintigart 1856; E. Mondeberg, Die erste Ausgabe von Luthers fleinem Katechismus, 2. vermehrte Ausgabe, hamburg [1868]; Gerh. v. Zezichwitz, Cyftem der christich-firchichen Aatcheit, II, i. Abreilung 2. Aust., Leipzig 1872; herm Jul. Rob. Calinich, D. Martin Luthers tleiner Katechismus. Beitrag zur Textervision desselben, Leipzig 1882; Georg Buchwald, Andreas Poochs handschriftiche Cammiungen ungebrucker Bredigten D. Mart. Luthers. I. (eing.) halbband. Bredigten aus den Jahren 1528- 1530, Lewgig 1884; derfelbe, Jur Bittenberger Stadte u. Universitätiggeschichte in der Reformationszeit, Leipzig 1893; derfelbe, Stadt-25 ichreiber M. Stephan Roth in Zwidau in feiner litterarifch-buchhandlerifchen Bedeutung für die Reformationszeit in : Archiv für Geschichte bes beutschen Buchhandels, XVI, Leipzig 1893 : derielbe, Die Entstehung ber Ratechismen Luthers und die Grundlage bes großen Ratechiemus, Lotygig 1894; E. Göpfert, Borterbuch jum fleinen Kat. D. M. Luthers, Leipzig 1889; A. Ebeling, D. Martin Luthers fleiner Ratechesmus, Urtext mit Angabe ber Abweichungen 80 bis 1980, Hannover 1890; G. Rawerau, Sprachliche Bemerkungen zu Luthers fleinem Katechismus in Jurah XIV (1892), G. 120 ff.; D. Martin Luthers Katechismen, herausgegeben von D. Carl Bertheau, hamburg 1896; Friederife Fride, Luthers fleiner Katechismus in seiner Einwirfung auf die tatecherische Litteratur des Resormationsjahrbunderts, Gottingen 1898; Die symbolischen Bücher der en luth Kirche, deutsche it sacialische Ausgabe, beleigt 25 von J. T. Müller, 8. Aust., Güteroloh 1898; G Rierichel, Die erste Ausgabe des kl. Kat. in Taselsorm in Theis LXXI (1898, S. 522 ff.; Herd. Cehrs, Die evangel, Karechismus-versuche vor Luthers Enchiridion. I (Monumenta Germaniae Paedagogica, XX) Berlin 1900. Aberficht: t. Die Borarbeiten; 2. Die Grundlagen; 3. Ratecismen.

1. Die Vorarbeiten. Schon als römischer Priester hat Luther wiederholt die Katechismussstücke behandelt. Wie andere Prediger der Zeit (s. unten S. 137,24) hat er mit Vorliede die zehn Gebote und das Vaterunser auf der Kanzel ausgelegt. Predigten, die er über diese beiden Stude vor dem Volk von Mittenberg von Ende Juni 1516 dis um Oftern 1517 gehalten hat, sind uns ausbewahrt (über die zehn Gebote lateinisch: Mil I, 394 ff.; Op. lat. XII; daß sie von Luther natürlich deutsch gehalten ist sind, dasit vgl. Joh. Gestschen, Der Vildercat, des 15. Jahrd. I, 10 ff.; über das Vaterunser: in Agricolas Ausgade: LVA IX, 122 ff. in Luthers eigener Ausgade: LVA II, 74 ff; CA 21, 159 ff.), noch nicht wieder aufgefunden sind die Predigten, von denen Luther am 13. März 1519 an Spalatin schreibt: Singulis diedus vesperi pronuntio pueris et rudidus praecepta et orationem dominicam (Enders 1, 449).

Wichtiger ist indessen die Berarbeit, zu der Luther durchs Beichtehören geführt worden ist. Sier hat er Aritek üben gelernt an den zahlreichen Beichtstäden, die im Laufe der Zeit gleichwertig neben die Katechismusstücke getreten waren (s. S. 137, 18), dier hat er die Berderblichkeit der zahllosen Sundenregister (WA I, 516 f.; Op. lat. XII, 209 ff.) und — abuluch wie einst Johann Wolf (s. S. 137, 18) — die Einzigartigkeit der zehn Gedote ihnen gegenüber erkannt (WA I, 254, vgl. 262; II, 60; VII, 211 f.; EU 21, 247; 22, 12; Op. lat. XII, 225), dier hat er gelernt, diese allein den alten Patenhauptsstäten (s. S. 136, 57) gleichzustellen, da "in den zehen gepotten, dem glauben und vatter unßer sunvar alles, was in der jedrifft stett und ymer geprediget werden mag, auch alles, was ein der jedrifft stett und ymer geprediget werden mag, auch alles, was ein der jedrifft stett und viner geprediget werden mag, auch alles, was ein der jedrifft stett und viner geprediget werden mag, auch alles, was ein der jedrifft stett und viner geprediget werden mag, auch alles, was ein der jedrifft stett und viner geprediget werden mag, auch alles, was ein der jedrifft stett und zu der zehen. Einstelle VII, 204; GU 22, 4, vgl. USU XIX, 76; GU 22, 232; vgl. auch Ztschr. f. prakt. Theol. XX [1898], S. 289 ff.).

Bon diesen drei Studen bat Luther benn auch von früh an wiederholt furze Auslogungen für das Bolf veranstaltet, zunächst Einzelauslegungen : jo tam 1518 die "Rurze Auslegung der zehn Gebote Gottes, ihrer Erfüllung und Übertretung" heraus, ein kurzer Auszug aus den Predigten von 1516 17 (WA I, 248 ff.; EA 36, 146 ff.), 1519 erschien die "Autze Unterweisung, wie man beichten soll", auch im wesentlichen eine Auslegung der zehn Gebote (WA II, 57 ff.; EA 21, 245 ff.), und in demselben Jahre mehrere Erklärungen des Vaterunsers, der "Autze Begriff", eine kurze Zusammensassung der Auterunserpredigten son 1517 (WA II, 77 ff.; EA 45, 204 ff.), die "Autze Korm, das Baternoster zu versteben und zu beten" (WA VI, 9 ff.; EA 22, 21 ff.) und die "Autze und gute Auslegung des Baterunsers vor sich und hinter sich" (WA VI, 20 ff.; EA 45, 208 ff.). 1520 aber verband Luther die (überarbeitete) "Autze Auslegung des Glaubens die Saternoster zu verstehen" von 1519 mit einer neu versassen Auss 10 legung des Glaubens und gab diese drei vereinigt heraus als "Murze Korm der zehn Gestote, des Glaubens, des Baterunsers" (LPA VII, 195 ff.; EA 22, 1 ff.): die erste Zussammensassung dieser drei Stude zu einem Ganzen und desbalb die bedeutsamste Vorzabeit zu den Katechismen.

Namentlich als Grundftod bes zuerft 1522 berausgegebenen "Betbüchleins" (Mon. 15 Germ. Paed. XX, 3 ff. Genaucres bemnachft WM X, vgl. XIX, 77 Ann. 1) bat biefe

"Rurge Form" Die weitefte Berbreitung erlangt.

Alle diese Schriten sollten zunächst der Beichtvorbereitung dienen, auch das "Betzbüchlern" sollte zunächst eine "einfältige dristliche Form und Spiegel sein, die Sunden zu
erkennen und zu beten" (EA 22, 3). Doch hatte Luther zugleich dei ihnen schon ähnliche 20
Zwecke im Auge, wie später bei seinem Enchiridien, namentlich dachte er auch dei ihnen
schon an die Unterweisung der Zugend. Schon 1516 spricht er aus, daß, wenn die Christenzbeit wieder aufkommen solle, der Ansang gemacht werden mitste mit der Unterweisung der
kinder 128A I, 450, 494; Op. lat. XII, 93, 170, vgl. EA 22, 173).

2. Die Grundlagen. Nach Luthers Rudlehr von der Martburg wird bas Witten- 26 berger Rirchenwesen im evangelischen Ginne geordnet und babei auf religiöse Unterweisung

ber Unmundigen besonders Bedacht genommen.

Schon im Frühling 1521 war Joh. Agricola als Ratechet an der Stadtlirche bestellt und erteilte als solcher der Jugend regelmäßigen Meligionsunterricht (G. Mawerau, Agricola, Berlin 1881, S. 31 und Anm. 2). Jest wurde die Wittenberger Schule, die zo von den Schwärmern aufgelöst worden war, von Bugenhagen reorganissert und auch in idr nach Luthers schon in seiner Schrift an den Abet ausgestelltem Programm (WA VI, 461; GA 21, 349 f.) zweisellos religiöser Unterricht eingerichtet. Regelmäßige Natechismuspredigten nahmen schon sehr Anstender und der Fastenzeit der Jahre 1522 und 1523 sind Natechismuspredigten Luthers uns dezeugt bezw. ausbehalten (Buchwald, Entschwang S. V ff.); von 1524 an scheint der Regel nach Bugenhagen als Wittenberger Endlüssung gebredigt zu haben (a. a. D. S. X. Anm. 15); auf dem Lande wurden mit der Zeit Natechismuspredigten durch die Diakonen eingerichtet. In den Tagen der Wittenberger Stürme war auch der Beichtzwang beseitigt worden; dazsür sindigte Luther am Gründonnerstage 1523 an, daß seder Kommunikant sich sorts obn und beiligen Abendmable deim Psarrer zu melden und einem Verhör sich zu untersachen bade.

Um für eine solche Brükung eine Vorbereitung zu ermöglichen, gab Luther zunächst einige kurze Abendmahlsfragen — Auszüge aus einer Abendmahlspredigt — beraus (Th. Beiger, Die angebliche Marburger Kirchenordnung, Gotha 1881, S. 44 ff.). Aber bald is wurde ein Büchlein, das alles einteilte, was einem Ebristen zu wissen notig sei, von ihm me Auge gesaßt, ein Buchlein, das gleichzeitig dem Unterricht der Jugend dienen, eine Grundlage bei den Katechismuspredigten bilden und auch eine umiassendere Abendmahlsdereitung ermöglichen sonne. Auch die "Kinderfragen" der böhmischen Brüder (f. S. 134, 1), die er spatestens 1523 tennen lernte (WA XI, 481; GA 28, 389) haben wohl den Ge- so danken an ein solches Volks- und Kinderbuch bei Luther mit angeregt. Und dem Prediger Rif. Hausmann aus Zwidau, der 1523 und 1525 zwei Reformationsgutachten entwarf G. Schmidt, Ricolaus Hausmann, Leipzig 1860, S. 33 ff.) und in ihnen auch besonders auf religiösen Jugendunterricht drang, hatte Luther wohl von seinem Plan gesagt und war von ihm nur noch in seiner Absicht worden.

Einem Briefe Luthers an Hausmann banken wir wenigstens die erste sichere Nach: net, daß Luthers Borhaben eine bestimmte Gestalt gewonnen, und daß das gewünsichte Buch nummehr entstehen soll, dem Luther gleichzeitig den Namen "Catechismus" giebt. Jonae et Eysledio (b. i. Agricola) mandatus est cat. puerorum parandus, schreibt Luther am 2. Februar 1525 (Enders 5, 116), und offenbar auf eine inzwischen ersolgte 100

11

ungebulbige Nachirage Sausmanns am 26. Mary 1525: Cat., sieut antea dixi, mandatus est suis autoribus (a. a. D. 144).

Haben Agricola und Jonas wirklich die Arbeit am Katechismus begonnen und ist sie nicht vielleicht durch Agricolas eigenartige Anschauungen dom Natechismusstoff von bornherein gestort worden (vgl. Mon. Germ. Paed. XX, 171), so haben sie sie sebenfalls nicht zu Ende geführt, denn noch am 8. August 1525 meldet Hausmann an Steph Roth: Cat. nondum editus est (Enders 5, 115 Ann. 5), und in denselben Tagen ging Agricola aus Wittenberg fort, um sein Schulamt in Eisleben anzutreten (Kawerau, Agricola S. 59).

50 übernimmt benn Luther nun selbst die Absassung des Buches, verschiebt aber gleichzeitig die Arbeit, um den Ratechismus zugleich mit einer Anleitung zu seinem Gebrauch herauszugeben. So schreibt er an Hausmann am 27. September 1525 (Enders 5, 246). In seiner "Deutschen Messen, in der er den Gedanken über Bolks- und Jugendunterricht, die ihn in der lehten Zeit bewegt haben, beredten Ausdruck giebt, empsiehlt er is etwa gleichzeitig sein "Betbuchkein", das vorläusig den noch ausstehenden Katechismus ersehen soll (WA XIX, 77; EN 22, 283).

Ju gleicher Zeit erscheint aber in Wittenberg das Büchlein, das die erste Grundslage zu Luthers Natechismen bildet, das neben dem Text der sinf Hauptstüde, wie Luther ihn später bringt — nur der Tausbesehl sehlt nech —, auch schon einige der Gebete entzohalt, die wir später im Endividion sinden. Es erscheint zunächst niederdeutsch : "End Böleschen vor de leven onde sinder", erlebt aber noch im Jahre 1525 eine hochdeutsche Bearbeitung (Mon. Germ. Paecl. XX, 169 ss. abgedruckt : 200 st.). In wieweit Luther dei seiner Entstehung beteiligt ist, liegt vor der Hand im Dunkeln. Unter seinem Einsluß ist es zedenfalls entstanden, denn daß es zuerst mit den in der "Autzen Form" zusammenze gestellten Stucken die beiden Sakramente verdindet, zu derselben Zeit, wo auch Luther dies zuerst neben zehn Geboten, Glauben und Baterunser nennt (BU XIX, 79; EU 22, 235), sam kein Zusall sein. Schon 1526 schint Luther es denn auch in den obsiziellen sirchlichen Gebrauch übernommen zu haben. Die Zusammenstellung der Hauptstucke, wie sie in dem kleinen Sest sich sinder : "Währen. Die Zusammenstellung der Pauptstucke, wie sie in dem kleinen Sest sich sinder : "Währen sie Laien." überein. Jenes Sesteden wird aber schon damals einer regelmäßigen Verlefung der Hauptstucke (im Anschluß an die Natechismuspredigten) gedient haben, wie sie dann durch die Wittenberger Auchenerdnung von 1533 sestgelegt wird (E. Ed. Förstemann, Neues Urfundenbuch, Hamburg 1842,

Saben wir im "Bücklein für die Laien . ." die Grundlage für den Tert der Katechismen, so die Grundlage für die Auslegung in Luthers Ratechismuspredigten aus dem Jahre 1528.

Blelanchthons "Articuli, de quibus egerunt per Visitatores" und noch flarer sein "Unterricht der Bistiatorn", die bei den Listationen 1528 und 1529 als Instruktionen dienten, worin die Geistlichen zu prüsen und was ihnen aufzutragen sei, ordnen vor allen Dingen allsonntägliche Predigt des Aatechismus an, geben auch sur solche Predigten allerlei Unweisungen (Corp. Ref. XXVI, 10 st. und 52 st.). Die Listation zeigte dann aber, daß solche allein noch nicht austeichten, die zum größten Teil sehr untvissenden Psarrer zu den vorgeschriebenen Predigten anzuleiten. Ihnen mußten ausgesuchte Predigten in die Hand gegeben werden, die sie teils wörtlich vorlesen, teils memorieren, teils auch in freierer Weise reproduzieren konnten. Gleichzeitig offenbarte die Listation die erigkreckende Unwissendeit des Lolks und mahnte Luther auss neue an die Natechismusauslegung zur die Unmundigen. Gerade hatte er selbst wieder, da er für den in Braunschweig abtoesenden Bugenhagen eingetreten war, drei Reihen Ratechismuspredigten gehalten, die orste im Mai, die zweite im September, die dritte im Dezember 1528. So entschloß er sich denn kurzer Hand, diese Predigten zu den dringend notwendigen Büchern zu verarbeiten.

3. Die Matechismen. Am 15. Januar 1529 sinden wir Luther bei der Arbeit, die Katechismusmusterpredigten, den großen Katechismus, zu schreiben: modo in parando 66 catechismo pro rudibus paganis versor, schreibt er an den Pfarrer Wart. Görlit in Braunschweig (Enders 7, 43).

Aber während er den großen schreibt, entsteht ibm als Auszug aus jenem zugleich der kleine, und er giebt ihn noch vor dem großen beraus: in zwei Serien in Taselform. Er schloß sich mit dieser Form einer weit verbreiteten Sitte der Zeit an, der er auch ehes wals schon gefolgt war: auch seine "Kurze Auslegung der zehn Gebote" (j. v. S. 130, 4)

batte er junächst in Blatatform erscheinen laffen (BU I, 247 f.; Buchwald, Entsteh.

Die tabulae sind uns nicht ausbehalten, doch sünd wir über ihren Inhalt ziemlich erientiert. Die erste Tasekreibe lag am 20 Januar 1529 vor (Diak. Körer in Bittensberg an Steph. Roth in Zwidau: hoc seribens inspielo parietem aestuarioli mei, saffixas parieti video tabulas complectentes brevissime simul et crasse catechismum Lutheri pro pueris et samilis. Buchwald, Zur Witt. Stadtgesch. S. 51); sie dat den eigentlichen Andersatechismus entbalten: neben den zehn Geboten, dem Glauben und dem Bateramser die wichtigsten Gebete (vgl. EN 21, 47), doch wahrscheinlich zunachst nur die aus dem "Buchlein sur die Laien..." entlehnten Benedicite und Gratias (Buch: wald, Entsted. S. XII<sup>b</sup>; die Aussindung des niederdeutschen Morgen- und Abendsegens in Taselsorn — IdSta LXXI, 522 sf. — beweist vorläufig noch nichts gegen diese Aussissung, vgl. unten 3. 36).

Die zweite Tafekreibe erschien Mitte März 1529, um Judica, also gerade in der Zeit, wo das Bell nach alter Gewohnheit zur Beichte und zur Kommunien sich drängte. Mörers 15 Brief an Noth vom 16. März nennt sie recens excuss und bezeichnet sie als tadulae consessionis und tadulae de sacramentis baptismatis et corporis et sanguinis Christi (Buchwald in Arch. s. Geschichte d. disch. XVI, 84 f.). Ossendar sollten sie einen weitergehenden Ersas bilden sür jenen früheren katechetischen Unterricht vom Abendmahl (s. o. S. 131, 48) und waren sin Gereistere und geradezu sür die Erwachsenen 20

berechnet.

Diese Scheibung ber Hauptstüde in den eigentlichen Katechismus und die Lehre von den Salramenten tritt schon in der "Deutschen Wesse" hervor (LVU XIX, 76, 95, vgl. mit 79, 18 ft.; EU 22, 232 und 235); in den Katechismuspredigten von 1528 hat Lutber sie deutschich ausgesprochen (Buchwald, Entsteh, S. 39), nach ihnen dann auch im 25 großen Katechismus (EU 21, 128; auch noch 1530: EU 24, 401). Erst allmählich hat sied diese Unterscheidung verwischt, und sind die Salramente wie die drei anderen Hauptstüde zum Katechismus gerechnet (vgl. schon Förstemann, Luthers Tischreden, II, 68 f.,

vennaig 1845).

Die tabulae saste zuerst eine in Hamburg wohl in der ersten Hälfte des April so berausgegebene niederdeutsche Ubertragung (von Bugenhagen?) zu einem Buch zusammen texausgegeben von E. Monkeberg, Die erste Ausgade von Luthers kl. Mat.). Sein Attel: "Eon Catechismus esste underricht ..." ist offendar nach der Uberschrift gebildet, die in den tadulae wohl nur das erste Hauptstück gehabt hat (vgl. dei Monkeberg die Uberschriften der einzelnen Hauptstücke S. 1, 8, 14, 21 und 25), die aber sür die drei ersten zu saudrestucke gewiß gelten sollte. Daraus, daß diese Zusammensassung den Morgens und Abendsegen noch nicht enthält, haben wir oben geschlossen, daß diese beiden auf den tadulae noch nicht gestanden haben, denn weshald der Überseher sie sortgelassen haben sollte, two er Benedicite und Eratias aufnahm, ist nicht einzuschen. Aber seltsamerweise and die Ubersehung auch keinen Abschnitt, der den tadulae consessionis entspräche, wo Bielleicht hat das einsach darin seinen Grund, daß sie dem Überseher nicht mitgeschickt worden sind.

Am 23. April 1529 versendet Mörer den großen Katechismus. Bis in den Anfang des April hat Luther toohl an ihm gearbeitet, denn in seinen legten Partien hat er neben den Predigten von 1528 auch die erst kurzlich gehaltenen Palmionntags: (21. März) und 45 Grundounerstags: (25. März) Predigten den 1529 benutzt, und vom 26. bis 31. März war er durch Predigtstätigkeit vollauf beschäftigt; meist predigte er zweimal an einem

Der große Ratechismus hat im ganzen die Gestalt behalten, in der er zum erstenmale erichien (Abdr. dieser Ausgabe bei Bertheau S. 40 ff.); eine zweite auch noch im so Jabre 1529 herausgesommene Ausgabe fügt am Schluß eine "kurze Vermahnung zur Beichte" hinzu (a. a. D. 162 ff.), eine britte vom Jahre 1530 läßt der kärzeren Borrede der eriten Ausgabe noch eine längere vorhergehen (a. a. D. 35 ff.; die weiteren Ausgaben

[ bei Schneiber, Luthers fleiner Rat. S. XXVIIIf.).

Lage (Buchwald, Entstehung G. XVIb).

Auch der große Matechismus erlebte schon 1529 eine Übertragung ins Niederbeutsche 55 meglichenveise auch den Bugenhagen: Mondeberg a. a. D. 170), und zweimal wurde a noch in demielden Jahre uns Lateinische überlett: mit einer Borrede vom 15. Mai sing aus Lutheri Catechismus, latina donatus civitate per Joannem Lonicerum. Marpurgi 1529; mit einer Borrede vom 1, Juli: Dr. Mart. Lutheri Theologi Catechismus lectu dignissimus, latinus factus per Vincentium Obsopoeum . . . , 60

Haganoae 1529. Die lettere Überfettung ift fpater, von Selneder vielfach und nicht immer ju ihrem Borteil verandert, ins Montordienbuch aufgenommen worden (abgebruckt:

Müller, Symbol. Bucher S. 375 ff., val. 820 ff.).

Am 16. Mai 1529 lag ber fleine Ratechismus auch in einer von Luther felbft ver-6 austalteten Ruchausgabe vor und erlebte bald nachber eine zweite, inhaltlich mit der ersten ubereinstimmende Auflage (Buchwald in Arch. XVI, 91 Dr. 220 und 92, Dr. 224, Entstehung G. XIII's f.). Bon beiben Ausgaben besitzen wir teinen Wittenberger Originalbrud, haben aber von ihnen brei Nachbrude, zwei Erfurter und einen Marburger (der eine Erfurter und ber Marburger abgedruckt bei harnad, Der fl. Kat. Luthers G. 5ff., ber 10 andere Erfurter in faksimilierter Separatausgabe herausgegeben von S. hartung in Leipzig). Da fie in Orthographic, Interpunktion, Drudfeblern u. bgl. mehrfach von einander abweichen, so haben sie offenbar unabhangig von einander die Wittenberger Originale be-nutt. Die beiben Erfurter, beibe aus berfelben Offigin (Ronr. Treffer) hervorgegangen, ftellen vielleicht bie beiben erften Originalausgaben bar.

Diesen Ausgaben nach baben die ersten Auflagen in Buchform ben Titel getragen: "Der fleine Catechijmus fur die gemeine Pfarbert und Brediger. Mart. Luther" und haben außer bent Anhalt ber tabulae noch enthalten; bie Borrebe, Morgen- und Abenbiegen, Saustalel und Traubitdlein. Mabrent bie tabulae junadit fur Die Sausvater beitimmt tvaren, gilt also die Buchausgabe in erfter Linie den Pfarrern und Bredigern. Bielleicht 20 find für ben bauslichen Gebrauch noch weitere Drude in Tafelform veranstalter worben. In ber Buchausgabe ift ber Matechismus ein Teil einer fleinen Sanbagende; bas zeigt namentlich auch bie Sinzufügung bes Traubuchleins, bem in ber britten Auflage auch noch

bas Taufbudilein folgte.

Im fünften Sauptftud fehlt minbeftens in einer ber erften Auflagen und, wenn 25 wirklich die beiden erften Originalbrude in ben Erfurter Nachdruden vor une liegen, in beiden die Frage: "Wie kann leiblich Effen und Trinken folche große Dinge thun?" Da ber Hamburger niederbeutsche Drud sie schon hat (Mondeberg a. a. D. 28), ba ferner bie Katechismuspredigten von 1528 sie schon beutlich anbahnen (Buchwald, Entstehung 3), fo hat die Frage in ben tabulae offenbar schon gestanden. Mogan licherweise ift fie in ber Buchausgabe nur burch ein Berfeben bes Druders weggeblieben. Auffallend ware bann freilich, wenn fie in der zweiten Ausgabe nicht nachgefügt ware. Sat fie wirklich in ben beiben erften Buchausgaben gefehlt, fo bat Luther fie boch vielleicht absichtlich weggelaffen, womit bie gleichzeitige Disposition bes Abschnitte über bas Abendmabl im großen Katechismus ("wir muffen vom anderen Saframent auch reben die brei 35 Stude, was es fei, was es nute und wer es empfaben foll") ftimmen wurde (vgl. Thus 1894, Rr. 24 Gp. 613f.). Bis wir die Originale ber beiben erften Buchausgaben befigen, werden wir über Bermutungen in biefer Frage nicht hinaustommen.

Um 13. Juni 1529 lag bereits die britte Auflage der Buchausgabe vor: "Enchiribion. Der kleine Catechismus für die gemeine Pfarher und Prediger, gemehret und ges so bessert" (s. bei Riederer, Nachrichten II, 98 f., vgl. Buchwald, Entstehung S. XIV); von ihr ist und eine — leider desekte — Originalausgabe erhalten (abgedruckt bei Harnack a. a. D 21° st.). Außer dem schon erwähnten Tausbücklein ist auch noch eine "kurze Weise zu beichten für die Einfältigen dem Priester" (Würdiger lieber Herr u. s. w.) und die Litanei hinzugekommen, und das fünste Hauptstück ist durch die dritte Frage ver-

45 pollitanbiat.

Bon ber in ber Buchausgabe bingugefügten Borrebe veranstaltete ber Druder ber Samburger niederbeutschen Uberfenung eine niederbeutsche Conderausgabe (f. bei Sarnad a. a. D. 85 ff.). Alls folche giebt fic fich zu erkennen, weil fie mit besonderem - moglicherweise erst nach der dritten Ausgabe gebildetem — Titel erscheint; sie war offenbar

60 bestimmt, bem "Catechismus effte buberricht" nachträglich vorgeheftet zu werben.

Bon ben übrigen bis zu Luthers Tode erschienenen Driginalausgaben find bisher folgende befannt geworben: 1531 (abgebruckt bei Schneiber a. a. D. 1 ff.); 1535 und 1536 (mur bibliographisch befannt; a. a. D. S. LV); 1537 (abgebruckt bei Göpfert, Worterbuch S. 1 ff.); 1539 (abgebruckt bei Harnack a. a. D. 216 ff.); 1542 (abgebruckt bei Calinich,

55 Luthers fleiner Rat. S. 101 ff.,.

1531 hat Luther die "furze Beise zu beichten" von 1529 burch einen anderen gwischen bem vierten und fünften Sauptstud eingeschobenen Beichtunterricht : "Wie man bie Gin= folligen foll lehren beichten" (Mas ift Die Beicht? Antw. Die Beicht begreift zwei Stude in sich u. f. tv.) ersett. Außerdem hat er erst in biefer Ausgabe ben sieben Buten bes 60 Baterunfers Die Unrebe mit ihrer Auslegung vorangeftellt. Späteftens 1537 bat er in foracklicher Hinsicht allerlei geändert; z. B. hat er im zweiten Gebot das disherige "unnuslich süren" mit "migbrauchen" vertauscht. 1542 hat er diese sprachlichen Anderungen noch erbeblich vermehrt, namentlich dat er alle Bibelsprüche in der Haustasel nach dem damaligen Text seiner Bibelübersezung umgestaltet. Auch dat er die Haustasel erweitert und in das vierte Gebot die Verheißung "auf daß dies wohl gehe" aufgenommen (s. den von Kawerau s besorgten Abdruck des kleinen Katechismus in der sogenannten Braunschw. Ausgade Bd III S. 82 ff., der unter Jugrundelegung der ed. princeps in den Fusinoten alle späteren bekannten Originalausgaden berücksichtigt). Erst nach Luthers Tode ist der Eingang in die zehn Gebote: "ich din der Her, dein Gott" hinzugekommen (vgl. daruber a. a. D. S 87 Unn. 3) und erst im vorigen Jahrbundert die Dorologie am Schluß des Vaterunsers.

Auch vom kleinen Ratechismus erschienen noch im Jahre 1529 zwei lateinisches. 19 atbeitungen, beide in Wittenberg gedruckt. Die eine (j. Riederer, Nachrichten 11, 92 ff., Abdandlungen S. 118 ff.), Simplicissima et brevissima Catechismi expositio ist als Andang des Enchiridion piarum precationum, der lateinischen übersetung des "Netbuchleins", erschienen. Wer sie versertigt hat, ist bisher unbesannt. Sie enthält die 16 Verrede, die sins hauptsticke, deren Erslätung sie aber durchtweg undermittelt (also unter Veglassung des Lutherschen "Nas ist das") an den Text anschließt, die Gebete und die Haustarel. Die andere übersetung, Parvus Catechismus pro pueris in schola, frammt von Joh. Sauermann, Kanonikus in Breslau, Pledanus in Hirschberg. Ihre Porrece datiert dom 29. September 1529. Sie enthält außer der Korrede und den Anschaft. In der Haustasel haben derde übersetzungen schon die Erweiterungen, die Luther in die Erugmalausgade von 1542 ausgenommen hat (s. oben). Unter Benutung der Korrede. um Enchiridion piarum precationum ist die Sauermannsche übersetzung son Justus Jonas enthält dessen lateinische übersetzung der Runnberger Kunderpredigten von 1539 (s. unten S. 142,3).

ins Griechische wurde der kleine Katechismus zuerft von Joh. Molius, einem Fleieber Schuler, übersetzt und auf Mich. Neanders Veranlassung 1558 in Basel gestruckt : 1564 wurde er von letterem, mit Sauermanns Übersetzung verbunden, aufs neue 30 berausgegeben. 1572 veranstaltete Joh. Clajus seine beutschelteinischenrichtscheberäische

Bolpalotte.

Wegen ber Übersetungen in die lebenden Sprachen und der Stellung des kleinen Katechismus in der Katechismusgeschichte s. den Art. Ratechismen und Katechismus-unterricht.

Die Borgige bes Neinen Katechismus hat Kawerau (in der Einleitung zu seinem Abbruck in der Braunschweiger Ausgabe) zusammengestellt: 1. giebt der kleine Katechismus kan zusammenhängendes Lehrspitem, keine Kinderdogmatik; 2. vermeidet er sorgfältig die Schulipracke der Theologen, wendet keine Desinitionen und keine Schematisierungen an; 3. polamisiert er nicht; 4. befreit er das altkirchliche (Vlaubensbekenntnis aus der traditios 40 nellen Zerpstückung in zwölf Glaubensartikel und macht es dasur zur Aussage von dem in seinen Werken wirksam gewordenen, das Christenleben beseligenden Gott der Offenbarung.

Daß ber gr. Kat. die eigentliche Erflärung des kleinen sein sollte (EU 21, 8), ist bald vergessen worden. Im Jahre 1750 hat Joh. Georg Walch in der Einleitung zu 16 kuner Ausgabe der symbolischen Bücher eindringlichst datan erinnert, daß der Katechismus aus Luther selbst erklart werden müsse. Neuerdings haben A. Nebe (Der kl. Kat. ausgelegt aus Luthers Werken, Stuttgart 1891) und Th. Hardeland (Der kl. Mat. nach Luthers Inchristen ausgelegt, Göttingen 1889; Die katechet. Behandlung des kl. Kat. Luthers in Unterredungen, Berlin 1899) solche Erklärungen herausgegeben. Ferdinand Copro. 50

Katechismen und Katechismusunterricht im Mittelalter und in der Neuzeit. — Litteratur: Gr. Langemad, Flistoria catechetica, 3 We (ber 3. nach Langemads Tode besorgt von D. J. Geismar), Strassund 1729—1740; Chr. Palmer, Evang. Katecherik. 6. Aufl. Integ. 1876; C. A. G. v. Zezschwiß, Sustem ber christich-liechtichen Katecherik. 3 Bde 2. Aufl. Lepzig 1872ff.; Th. Harmad, Katecherik, 2 Pde, Leipzig 1892; C. Sachsie, Evangel. Katecherik, 56 bie Lehre von der kirchlichen Erzschung, Berlin 1897; E. Chr. Achelis, Lehrbuch ber prakt. Theologie, 2. Aufl. 2 Bde, Leipzig 1898.

Ueber ficht: I. Der Ratechismusunterricht bes Bittelalters; II. Die Katechismen und ber Ratechismusunterricht feit ber Resormation: 1. in ber evangelischen Rirche: 1. in Deutsch-

land; 2. in anderen Löndern: in der Schweiz, in Defterreich-Ungarn, in Rufland, in Standenavien und Dänemart, in Holland, in Grophritannien, in Frankreich, in Italien feinschl. Baldenfer), in den Bereinigten Staaten von Nordamerika; 3. in den kleineren Gemeinschaften und Sekten: bei den deutschen Brüdergemeinden, Methodisten, Baptisten, Fromstannern, Unitariern; 2. in der katholischen Kirche: 1. in der röm-kathol. Kirche und bei den Altsalholisten; 3. in der griech-kathol. Kirche.

I. Der Matechismusunterricht bes Mittelalters,

Duellen: K Millenhoff u. B. Scherer, Tenkindler deutscher Poesse und Profa aus dem 8.—12. Jahrhundert, 3. Aust. von E. Steinmener, Verlin 1892: P. Pieper, Die älteste 100 deutsche Litteratur bis um das Jahr 1050, Stutigart [1884]; Joh. Gesiden. Der Bildercatechismus des 15. Jahrhunderts und die catechetischen Houptstüde in dieser Zeit dis auf Auther, I. Leivzig 1855: Pinc. Hosal. Der christliche Giaube des deutschen Boltes beim Schlinfe des Mitrelalters, dargestellt in deutschen Sprachdentmalen, Regensdung 1868. Litteratur: A. Daud, Kirchengeschichte Deutschlands. 1. Bd. 2. Aust. Leivzig 1898: 2 Bd. 2. Aust. 1900; 183. Bd 1896; Rud. v. Raumer, Die Einwirkung des Ehristentums auf die althochdeutsche Sprache, Stutigart 1845; O. Th. Lithmar, Peiträge zur Gesch, des satechellschie in Peutschand, Marbung 1888; J. Bräd. Der religiöse Unterricht im Jagend und Bolt in Deutschland, Marbung 1888; J. Bräd. Der religiöse Unterricht im Institutus im Dienste der Kirche, zunächst in Teusschieden, Dianus 1876; Fr. Halt. Die Drudtunst im Dienste der Kirche, zunächst in Teusschieden, Daum 1876; Fr. Halt. Die Drudtunst im Dienste der Kirche, zunächst in Teusschieden, Dachmerts, Weinschaft, zum Index des Beitschlands des Katechumenats die zum Ende des Beitschlaften, Rempten 1880; H. Beder, Geschichte des Christenlehr-Unterruchs und der Katechismen im Bistehum Bamberg zur Zeit des alten Hochzische Kenneldung 1882; Ergänzungen zu Janssen Geschichte des deutschen Boltes (Der Katholischen Kateches, Kenneldung der Kateches, Kenneldung der Austricken am Entere Docksieden Balter (Historicken Bauptsücken am Ende des Mittelalters (Historicken der Schlessen und Ende des Mittelalters (Historicken den Enterschieden Kateches, Bürzburg 1893; P. Baltmann, Deutschlands satherische Blätter CVIII [1891], E. 553 ff., 682 ff.; CIX [1892], E. 81 ff., 721 ff.): Baier, Der heitige Bruno als Kateches, Bürzburg 1893; P. Baltmann, Deutschlands satherische Blätter CVIII [1893], E. 553 ff., 682 ff.; CIX [1892], E. 81 ff., 179 ff.): Rock Ratechese des Mittela

Der Natechismusunterricht des Dlittelalters ist in den germanischen Kirchen ausgebildet tworden. Borwiegend wendet er sich, wie in der alten Kirche, an die Erwachsenen. Das ist ansangs geboten, um die durchweg ungenügende Missionierung zu erganzen, bleibt aber 35 auch nachder die Negel. Bielsach traten ganze Rollerstamme in corpore zum Ebristentum über, ohne daß die einzelnen auch nur die elementarsten Kenntnisse dom Ebristenglauben besassen. Ein ganzes Loll wurde gleichsam wie ein unmundiges Kind getauft, und ein Bollssachumenat sollte nachdolen, was dei einer solchen Bollstause noch gesehlt

batte (Btidr. f. praft. Theol. XX [1898] G. 1 ff.).

Daber die Bestimmungen, die schon in der angelächsischen Kirche sich andahnen, die danne mit besonderem Nachdruck — wohl unter dem Benat seiner angelsachsischen Natgeber, namentlich Alfuins — von Karl d. Gr. ausgenommen und weiter gebildet und von seinen Nachsolgern sortgesetzt werden: seder Getauste solle die alten Hauptstieße des Matechunnenenunterrichts, Glauben und Baterunser (s. d. A. Katechunnenat), — wie zutweilen geserdert wurd, sateinisch (Richer s. pr. Tbeol. a. a. C. S. 1.) — auswendig wissen; die Priester sollten es sich angelegen sein lassen, sie dem Bolke einzuprägen und zu erklaren; die Sendgerichte sollten über die Aussichrung dieser Bestimmungen wachen; notigenfalls sollten harte Strasen die Saumigen zum Gehorsam zwingen (Dithmar, Beitrage S. 10 s.).

Wher von vornberein tritt in diesen Verordnungen doch auch die Mickficht auf den Nachwuchs bervor. In der germanischen Kirche dar man von Ansang an ein Gesühl dassur, dass die Kirche durch die Kinderrause sich verosindtet dat, für die Unterweisung der getausten Kinder zu sorgen sam dentlichsten ausgesprochen auf der Spnode zu Paris 829; der Zezidwish, Spst. d. Kat. I, 315 s.). Zwar übernimmt die Kirche den Unterricht der Jugend - der Regel nach — nicht selbst — bei den weitverzweigten Parochien und dem ledizitig mundlichen Unterricht ist sie dazu zunächst auch gar nicht im stande —, aber sie khaist sich in den Paten ein Helserinstitut. Keiner soll ein Kind über die Tausse beben dursen, der dem Briefter nicht den Glauben und das Paterunser berzusagen weiß;

und jeder Pate foll verpflichtet jein, diese Stüde seinen Batkindern beizudringen oder wenigstens ... darauf zu balten, daß sie ihnen beigebracht worden.

Am flauten bringt beides, die Ferderung der Kirche, daß die Erwachsenen selbst jene Stude wissen, und ibren Auftrag, sie num auch die Ander zu lebren, eine Ansprache zum Ausbrud, die wohl aus der Zeit Rarls d. Gr. flautmt und die als Exhortatio

ad plebem christianam auf uns gefommen ist (Haud, Kirchengeschichte Deutschlands 11:, 271).

In dreifacher Weise wirst dann das aus der Buszucht hervorgegangene Beichtwesen (f. d. Ueichte Bd II, S. 588 f.) auf den Katechismusunterricht ein. Namentlich macht sein Einsluß sich geltend, als das IV. Lateransonzil (1215) bestimmt: omnis utriusque sexus siedelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, consisteatur saltem

semel in anno proprio sacerdoti,

Einmal bekommt baburch die Kirche eine regelmäßige Aufficht über den Jugendunterricht. Mochte auch bisher schon mancher Briefter die Kinder geprüft haben, ehr er sie jur Firmung oder zur ersten Kommunion zuließ; der Regel nach ist es nicht der Fall wand wie er den der Fall war gewesen (3. Fr. Bachmann, Gesch, der Einführung der Konstronation. Berlin 1852, E 13 Ann. 16). Mit der Beichte sollte aber regelmäßig ein Aussagen der von den Paten den Kindern eingeprägten Katechismusstücke verdunden sein (Gesselen, Bildereates

diemus bes 15. 3abrb. C. 27).

Sodann wird durch die Beichte der Katechismusstoff vermehrt. Glaube und Bater- 18 unser waren als Unterlagen für ein Sundenbekenntnis wenig geeignet, obwohl sie auch dazu benutzt wurden. So war schon früher neben sie ein Verzeichnis der "Todsünden" getreten — d. h. der Sünden, die eine kirchliche Buße nötig machten — und dier und da war auch schon gesordert, daß dieses Register ebenso gesernt werden sollte, wie Glauben und Vaterunser. Aber erst die Beichte brachte dieses Stück wirklich zu gleichem Ansehn wurd schus gleichzeitig noch zahlreiche ähnliche Stücke (Sündenregister und Tugendsataloge), namentlich zog sie aber auch den lange bei seite gesetzen Desalog aus der Vergessenheit hervor (Bezschwis a. a. D. II, 1 S. 266 ff.).

ver (Zezschwiß a. a. D. II, 1 S. 266 ff.). Und im Zusammenhang damit belebte sie brittens die Katechismuspredigt aufs neue. Denn mehr und mehr wurde es stehende Sitte, in der Kauptbeichtzeit des Zabres — in der 25 Quadragesimalzeit — über die zehn Gebote (und die Tobsunden) zu predigen, tvas dann

auch die Bredigten über Glauben und Laterunser wieder mehr in Ubung brachte.

Der Natechismuspredigt nahmen sich auch vor allem die Reformer des 14. und 15. Jahrbunderts an. Johann Gerson gab selbst Predigten über den Desalog zum Borzbild und zum Gebrauch für die Geistlichen beraus (Gesisten a. a. D. Beilagen Sp. 29 st.), so von Gerter von Nausersberg hat Jasob Ottber Predigten de oratione dominica verzissentlicht (f. d. A. "Geiler" Bb VI, 431), Joh. Busch erzählt und selbst, welche Ersolge a durch seine Sorge für gute Predigten über die zehn Gebote erzielt (K. Grube, Joh. Busch, Freiburg i. Br. 1881, S. 115).

Neues haben aber die kirchlichen Reformen im Jahrhundert vor der Reformation 35 auch auf dem Gebiete des Katechismusunterrichts nicht gebracht. Es werden nur alte Bestimmungen wieder aufgefrischt, namentlich auch die, die Katechismussitücke zuweilen von berten Erläuterungen begleitet (Geffden a. a. D. Beilagen Sp. 197 ff.) — allfonntäglich nach

da Predigt zu rezitieren (Ztschr. f. praft. Theol. XX [1898] S. 293).

Doch tritt das Bestreben hervor, den Katechismusstoff noch mehr zu bereichern. 40 Schon war außer den Beichtstücken auch das Ave Maria mehr und mehr zum Katechismusstud geworden, hatte sogar, von dem Einfluß der Bettelorden getragen (Dithmar a. a. D. T. 18 ff.; Zeuchwis a. a. D. II, 1 S. 158 ff.) ein solches Ausehnen erlangt, daß es im 15. Zahrbundert vollständig gleichwertig neben Glauben und Vaterunser erscheint. Die Tasel des christlichen Lebens" en. 1480 (abgedruckt bei Bahlmann, Deutschlands katholische Sanchismen S. 61 ff.) enthält nun noch verschiedene ganz neue Kategorien, die aber mit dem Anspruch ausstreich auswendig gelernt zu werden, twie die althergebrachten Stüde.

Daneben freilich wird auch versucht, den Stoff zu vermindern. Johann Wolf in Inanssurt a. M. weist in seinem Beichtbuche nach, daß alle in der Beichte gebrauchten 50 Emde auf die zehn Gebote sich zurücksübren lassen (vgl. Ztschr. f. praft Theologie XX (1808) S. 291 ff.). Seine Benuhungen, den Desalog zu Ehren zu bringen, namentlich weranlassen, daß er überall unter die regelmäßig zu verlesenden Stücke aufgenommen werde, zeigen uns, daß die zehn Gebote durchaus noch nicht den alten Patenhauptstucken ziech geachtet wurden.

Aob. Wolf gebenkt auch ber religiøsen Unterweisung ber Jugend. Wenn es auch ganz nebenbei geschieht, so ist es doch etwas Besonderes in dieser Zeit, benn auf seiner Senode beschäftigt man sich speziell mit dem Jugendunterricht (Württembergische Kirchenz geschichte, Calw 1895, S. 235); ganz in alter Weise bleibt er in den Volksunterricht aberdaupt eingeschlosen (vgl. dagegen: "pueros . . . doceri curadunt" in: Canones so

et decreta Concilii Tridentini, Sess. XXIV, c. IV, Lips. 1887 S. 158). Schon Gerfon hatte geraten: a pueris incipienda ecclesiae reformatio (Charles Schmidt, Essai sur Jean Gerson, Strasb. 1839, S. 89 Ann. 1), abet feine Stimme war in

ber Rirche nicht gehort worben,

Dagegen wird derselbe Gedanke bei den Humanisten laut, denen die kirchliche Reform am Herzen lag. Ausdrücksch betont ihn Jak. Wimpheling in seinem Buche "De Adolescentia" (J. Brüstein, Luthers Einst. auf d. Bolksschulwesen, Jena 1852, S. 32) und Erasmus von Retterdam, angeregt von John Colet, dringt daraut, die Kinder über ibre Tause zu unterrichten, sie zu prüsen, ob sie ihren Wert erkannt, und ihnen dann seierlich ihren Tausbund zu desktätigen (in den Paraphrases in Nov. Testam. Ausg.: Berolini 1777 S. XXVII). Golet hatte auch sir seine St. Paul-Schule ein religiöses Lehrbuch zusammengestellt: einen Unterricht über Glauben und Viede, über Buse und Abendankl und uber die letzten Dinge, sein "Catochyzon" (abgedruckt: J. H. Lupton, A Life of John Colet, London 1887 S. 286 ff.). Erasmus übertrug es in lateinische Serameter und regte vielleicht dadurch Petrus Tritonius Atheslungs und Schulgesch. 1898 [VIII] S. 264 ff.). Da sie ossendar religiösen Unterrich dienen sollten — deim "Catochyzon" geht das schon daraus hervor, das es nicht lateinisch, sondern in der Volkssprache geschrieben war —, so haben wir in ühnen wirkliche Katechismen.

Much sonst finden wir religiöse Stoffe in den Schulen im Gebrauch, aber als Leseftoffe, nicht als Grundlagen für religiöse Unterweisung. Gine Erklärung ist ihnen me hinzugefigt. Doch wurden die Rinder mit diesen Stoffen bekannt (3. Muller, Quellen-

fdriften und Geschichte bes beutschiprachl. Unterrichts, Gotha 1882, S. 207 ff.).

Abgesehen von diesen aus der Schule hervorgegangenen Buchern sind Ratechismen 25 bezw. Zusammenstellungen der Hauptstude für die Hand der Minder der unttelalterlichen Mirche fremd. Wohl aber giebt es verartige Zusammenstellungen für die Hand der Geist-

lichen und ber erwachsenen Laien.

Schon aus dem Ende des 9. Jabrhunderts stammt die Borschrift, daß bei seder Pfarre eine Auslegung des Glaubens und des Laterunsers vorhanden sein soll (Dithmar, 20 a. a. T. S. 11 Ann. 3). Manche derartige Erklärungen sind auf und gekommen (Fr. Wiegand, Die Stellung des avolt. Sundols im licht. Leben des Mittelalters I, Leipzig 1899 S. 331 ff.; Müllenhoff u. Scherer, Denkm. deutsch. Boeste u. Brosa, S. 158 u. 164; Maumer, Einwirkung des Christentums, S. 56 ff.). Wit der Erfindung des Auchtrucks famen solche Auslegungen auch in die Hände der Laien; zuerst Taseldruck, 25 Wilder, die den Glauben, das Vaterunser und namentlich auch die zehn Gebote illustrierten Hilter, die den Glauben, das Vaterunser und namentlich auch die zehn Gebote illustrierten Hilter und Gebethücker (Falf, Die Druckunst im Dienste der Kirche, S. 38 ff.), die durchweg eine lutze Auslegung dieser Stude entdielten, daneben auch z. T. sehr umsanzeiche Audachts und Erbauungsducker (Gesiden a. a. C. Beilagen S. 47 ff. u. s. v. 40 Hilt.polit. Blatter CVIII 207 ff.)

In mancher Weise birekt eine Vorlauserin von Lutbers kleinem Katechismus ist die ichon erwadente "Tasel des driftlichen Lebend", die "alle guten Sbristen ichuldig sind, in ibren Hauser zu baben für sich jeldit, ibre Kinder und ibr Gesinde"; zugleich ist sie aber auch geugnet, noch einmal recht deutlich den Unterschied dessen klar zu machen, was die mittelalterliche Kirche sorder sorderte, und was die evangelische Kirche fordern mußte: dort zahlreiche Stude obne jedes erklärende Wort, beilige Formeln, die von vielen obne jegliches Verstandnis bergebetet wurden; dier die sins hauptstude, dei denen der Schwerpunkt auf

bem "Isas ift bas ?" liegt.

Sur die armeren Alassen und für das Boll auf dem platten Lande waren diese w Aucher naturlich nicht zu beschaffen. Für sie wurden die Ratechismen ersetzt durch die Katechismustaseln in den Kreden. Namentlich Vilolaus von Susa war überall darauf der dacht gewesen, solche Taseln andringen zu lassen (Der Katholik, LXIII [1883], 2. Halfte, E. 166 t.).

Großen Wert legten auf religielen Zugendumterricht die böhmischen Brüder und die 28aldenfer. Von frud an scheinen dei ihnen Leitsaden dassur vordanden gewosen zu sein, ansange vielleicht nur für die Lebrer. Bald werden sie aber auch den Kindern selbst in die Sande gegeden sein Spatestens aus den legten Zahren des 15. oder den ersten des 16. Zahrbunderto stammen die "Interrogacions menors" der Kaldenser (Jos. Müller, Die deutschen Katechionen der bedim, Brüder (Mon. Germ. Paocl. IV), Berlin 1887, w 3. 142; Text dei G. v. Zesichung, Die Matechionen der Raldenser und böhmischen Brüder.

Erlangen 1863, S. 91f.); noch früher ist die Entstehung der "Rinderfragen" der böhmischen Brüder anzusehen, die den "Interrogacions" zur Rorlage gedient haben. Als sie um 1523 Luther bekannt wurden, blieften sie wohl schon auf eine 70 80 Jahre alte in den hussuschen Kreisen gepstehte Matechismus-Tradition zurus (Müller a. a. d. S. 139 s.).

II. Die Ratedismen und ber Ratedismusunterricht feit ber Re- 6 formation.

1. In ber ebangelischen Rirche. 1. In Deutschland. Quellen: Die gablreichen Ratechismen felbft, über bie ber Artifel meift genaue litterarifche Angaben madit. Sammlung alteret Ratediomen: Bul. hartmann, Meltefte tatedetifche Dentmale ber evana. Rirde, Stuttg. 1844; G. Kawerau, Inei bliefte Antechismen der lutherischen Resermation to (von B. Schulp und Chr. Hegendorf), Halle a. S. 1890; J. Cobrs, Die evang, Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion (Mon. Germ. Paed. XX—XXII), Berlin 1900f.; J. B. Bodemann, Katchetische Tenkmale der evang-luth. Kirche, Harburg 1861. Kirchen- u. Schulsvohungen und Bistlationsberichte: Aem, Ludw. Richter, Die evang. Kirchenvordnungen des 16. Jahrbunderts, 2 Bde. Weimar 1846; Meinh Bormbaum, Die evang. Schulordnungen des 16. Jahrbunderts, 3 Bde. Gütersluh 1860—1864; F. Winter, Die Protokulle über d. Kirchenvesstationen von 1528 u. 1533 im Wittenb Kreise (Neue Mt a. d. Geb. hist.-antign Forschungen IX [1862] S. 76 ff. i; Fr. D. C. Vanneil, Brotofolle ber ersten luth. Gen.-Rirchen-Brittation im Erzftifte Magdeburg, Magdeb 1864; R Grofmann, Die Bifft.-Alten der Dioceje Grimma, Leipzig 1873; Joh. Miller, Die Brototolle ber Rirdenvifitationen in b. Memtern Bogteberg 20 u. Plauen 1529 u. 1533 (Dt. bes Altertumebereins ju Blauen i. B. VI [1887]); A. Rapfer, Die reformator, Ricchenvifitationen in den welf Landen 1542-1544, Gott. 1896; E. A. D. Burfbardt, Geich. d. jachf. Nirchen- u. Schulvifitationen v. 1524-1545, Leibg. 1879. Litteratur: Ehr Roccher, Catechetifche Geschichte ber Reformierten Rirden, Bena 1756; Bhil. Deinr. Schuler, Geichichte des fatechetischen Religionsunterrichts unter den Broteftanten von der 26 Reformation bis auf die Berliner Breifaufgabe vom Jahre 1762, Salle 1802; R. J. Löfalle, Die religiofe Bilbung der Jugond und der fittl. Zufiand der Schulen im 16. Jahrhundert, Breslau 1846 : Fr Ehrenfeuchter, Bur Geschichte bes Ratechismus, Göttingen 1857 ; 3. Gott-iched, Lutber ale Ratechet, Glegen 1883 ; Fr. Fride, Luthers fleiner Ratechismus in feiner Emmertung auf die fatechetifche Litteralur bes Reformationejahrbunderts, Gottingen 1898; 80 R. Reumann, Der evang. Meligionsunterricht im Bettatter der Reformation, Berlin 1899; Ib. Botichte, Breng als Ratechet, Bittenberg 1940; Mart. Schian, Die Sofratit im Beitalter ber Auftlärung, Brestan 1900. Empfehlenswerte Bibliographie fur bie neuere Rate-dismus. Litteratur: Fr. Schneiber, Aritifcher Begweifer burch die Litteratur bes Konfirmanbenumerrichte und der affentlichen Chriftenlebre, Stuttgart 1899. Beitere eingelne Orte und 36 Bander betreffende Litteratur f. im Artifel felbft, f. auch die Litteraturangabe bei b. A. "Ratehiemen Buthero".

Die Evangelischen haben von früh an dem Ratechismusunterricht, auch gerade dem religiösen Unterricht der Jugend, große Sorgfalt zugewandt. Fast gleichzeitig geben die baden Geburtöstatten der Nesprination mit vorbildlichen Einrichtungen voran: 1521 wird win Wittenderg Johann Agricola als Katechet angestellt (Näheres s. v. i. d. A. "Matechismen utbers" S. 131, 2 fs.), seit 1522 wird in Zwirch statt der Fremung eine Unterweisung der Jugend im christlichen Glauben eingerichtet (R. Stähelin, Huldreich Zwingli II, 130, Basel 1897).

Die populären Auslegungen ber zehn Gebote, des Glaubens und Laterunfers durch sauber, namentlich seine "Kurze Form" und sein "Betbüchlein" sind noch keine eigentlichen Katechismen, bereiten aber die evangelischen Katechismen vor, namentlich auch dadurch, daß sie jene drei Stücke als die binstellen, in denen "alles, was ehm Christen nott ist zu wissen, grundlich und uberstussugen begriffen ist" (das Nähere s. o. S. 130, 57). Rerschiedene Kearbertungen der "Minderstagen" der böhmischen Krüder (Mon. Germ Paeck XX, 9 ff. so wiss sich 143 st.), deutsche Ubersehungen des Melanchthonichen "Enchirdione" und seiner Scholien", die er zunächt sir andere Zwede geschrieden hatte (a. a. D. 17 sf. 85 sf.), und medrere andere su Kinder berechnete Zusammensassungen der edungelischen Wahrheit (von Eustassungen, zoh. Agricola, Lalentin Joelsamer, Hand Gerhart und Joh. Aoh. Toly: a. D. 87 sf. 109 sf. 129 sf. 157 sf. 243 sf.) verraten das Berlangen nach einem erdagen se Kunderlehrbuch. Ende 1524 werden Justus Jonas und Jod. Agricola beaustragt, ein seldes zu versassen; sie suhren diesen Austrag nicht aus, doch entsteht gegen Ende 1525 in dem verlassen; sie suhren diesen zusammengestellten "Büchlein für die Laien und die kinder" ein vorläusiges Hilfsmittel für religiösen Jugendunterricht, bedeutsam namentlich dadurch, daß es zuerst die edungelischen sins Hauptstude: zehn Gebote, Glauben, Laters so unser, Tause und Abendunahl enthält (Raheres s. oden S. 132, 17).

Etwa gleichzeitig ermahnt Luther in ber "beutschen Meffe" eindringlichft zur religiöfen Unterweifung ber Rinder. Gein Appell ruft jablreiche Auslegungen teils ber brei alteren Sauptstude (fo: Christoph Begendorfer, "Die geben gepot, ber glaub und bas Baterunfer für die finder" 1526 !: abgedrudt bei Kawerau, Zwei alt. Rat. u. Mon. Germ. Paed. 5 XXII 366ff; Joh. Babers "Gelprachbucklein" 1526; Mon. Germ. Paed. XX 261 ff.; Betrus Schult, Katechismus 1527; Kawerau a. a. D. Mon. Germ. Paed. XXI 209 ff.; Monrad Sams "Unterweisung" 1529: a. a. D. XXII 92 ff.; Joh. Toly "Wie man junge Chriften ... unterweisen sol") teils auch schon ber funt hauptstude hervor (Andreas Allthamers "Catechismus" 1528: Mon. Germ. Paed. XXII 16 ff.; Joh. Brenz Cat. 10 minor: a. a. D. XXII 146 ff.; Joh. Ofolampadius "Kinderbericht" s. u. S. 153, 10); andere mischen auch noch andere Stoffe ein (namentlich Joh. Agricola in seiner "Kinderjucht" 1527 und seinen "Gundertbreißig Fragen" 1528, auch Rasp. Grater in seiner "Catechesis" 1528; Mon. Germ. Paed. XXI 3ff. 261 ff. 313 ff.). An den veridiebenften Orten, namentlich in ben von ber Meformation ergriffenen freien Reicheftabten is (in Strafburg und Landau 1526, in St. Gallen und Schw. Sall woll 1527, in Ulm 1528, in Bafel 1529) werden Rinderlehren eingerichtet; meift bilben fie ben Abichluß bei ber Neuordnung der firchlichen Berhaltniffe.

1529 giebt Luther fein Endurivion beraus; ber evangelische Katecbisnusftoff ift bamit im gangen festgelegt. Durch die Mirnberger Kinderpredigten (1583 f. unten G. 142, 3) 20 fommt noch bas Stud vom Umt ber Schluffel bier und ba als fechites Sauptiftud (ober als funftes, so bag bas bl. Abendmahl jechstes Hauptftud wird) in Geltung, wird namentlich in Pommern burch Joh. Anipstrow ausgebildet und hat sich in einigen Landesfirchen bis heute als eigenes Sauptitud gehalten (3. B. in Schwarzburg-Rudolftabt und Sachjen-

Meiningen; vgl. Gottl. Mobnide, Das sedifte Hauptstud, Stralfund 1830). In übrigen ist das Enchiridien zunächt — nach Lutbers eigenem Willen (f. seine Borrebe jum fleinen Rat. "ober fonft ein furge einige Beife, welche bu willt" EN 21, 7) — ein Katechismus neben anderen. Iwar wird es in Kursachen gleich in ziemlich all-gemeinen Gebrauch genommen (in Sisenach eine Zeit lang in einer Aberarbeitung bes Justus Menius: G. L. Schmidt, J. Mennus, Gotha 1867, I, 192 ff.; obrigkeitlich an-1867 and Geordnet wird das Enchiridien zuerst durch die Kursaches. Wis Artifel v. 1533, twederholt burch die Gen. Urt. von 1557, eindringlichst durch die Ruchenerdnung von 1580: Richter, Rirchenordnungen I, 229 b, II, 179 b, 412 a; außer in Aurjachsen obrigkeitlich eingeführt vor 1580 schon 1539 in Northeim und im Herzogt. Sachsen: Richter I, 288 u. 313 a, 1554 in Mansfeld: R. II, 1454, 1557 in Balg-Breibruden: R. II, 1964 trop Me-35 landithons entgegesetten Gutachtens: Corp. Ref. VIII, 937, 1562 in Jever und Magde: burg: II, 227 a. u. 228 a, 1563 in Pommern: II, 235 a, 1573 in ber Martgrafichaft Brandenburg: II, 363 b, 1577 in Sobenlobe: II, 400 a); sonst entsteben nicht nur ba, tvo die Herrichaft ber schweigerischen Theologie andere Lehrbucher veranlaßt (4. B. in Marau Jaleb Others Ratechismus 1530: 3. 3. Megger, Gefch, ber beutschen Bibelüberfepung in 40 der schweiz-ref. Kirche, Basel 1876 S. 1865.; in Burich Leo Juds großer und kleiner Mai. 1584 u. 1585; ersterer in modernisierter Sprache herausgegeben von 3. C. Grob, Winterthur 1836; in Bern: Meganders "Aurze driftl. Auslegung" 1536: Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz VIII [1891] S. 87 ff.; Bullingers "Summe driftl. Religion" 1556), sondern auch, wo man Luthers Lehrmeinung folgt, auch in der Kolgezeit noch zahlreiche 45 andere Katechismen: unter ihnen find die bedeutendsten für bas Bell bestimmten (beutsch geschriebenen): noch 1529 Raspar Loners "Unterricht bes Glaubens" (Mon. Germ. Paed. XXII Ar. 33); Joh. Breng' "Frageftilde" v. 1535 (1536 in d. tourttemberg. Kirchenordn , 1513 in die von Schwäh. Sall aufgenommen, von 1682 (?) an mit Lutbers Endiridien vereinigt, bis beute in Württemberg in Gebrauch f. unten G. 152, 47); in Stragburg: 50 Bupers Ratedpismen von 1534 u. 1537 (A. Ernst u. J. Abam, Katechet. Gefch. b. Elfaffes, Straßburg 1897, S. 42 ff.), letterer 1539 in Seffen eingeführt (Fr. Saffenkamp, Caffeler Katechismus, Marburg 1846 und Hifterische Untersuchungen über ben Caffeler Rat., Raffel 1847) und erweitert von L. Brunner 1543 in Worms (Neubruck v. Altertumsverein in Borms 1895; Ernst und Abam a. a. D. 100 ff.), und Matth. Zells Katchismen (Ernst

55 u. Abam a. a. D. S. 72 ff.); in Augsburg: die Katechismen von Rasp. Huberinus und Joh. Medhardt (Zischr. f. praft. Theol. XIV [1892], S. 109 ff.). Erft allmählich gewinnt bas Enchiribion allen anberen Ratechismen lutherischer Rich tung gegenüber ben Borrang und bekommt mehr und mehr fpinbolifche Bebeutung. 1361 wird es in den "Lüneburger Artifeln" juerft neben der Augustana, der Apologie und ben Gemaltald. Artifeln als symbolisches Buch genannt (f. oven in d. A. "Corp. doctrinae" Bb IV, 294 3. 47 ff.). Sein symbolisches Ansehen erstarkt dann im Gegensatzum Heidelberger Katechismus, der von vorüberein den Charafter einer Besenntnisschrift hat. Er entsteht 1563, von Olevianus und Ursinus als Vorsihenden einer Natechismus-Nommission aus den oden genannten Katechismus von 1542 (s. unten S. 154, 2) und zwei bei ben niederbeutschen Emigranten Gemeinden des 16. Jahrhunderts gebrauchten latechetischen Schriften (der "Korten Ondersoedinge" von Joh. a Lasso (?) und dem "Mernen Catechismus", einem Auszug aus dem sogen. "Londoner Kat.") zusammenzearbeitet (s. Näderes dei M. A. Googen, D. heidelbergiche Cat., Leiden 1890) und wird bald in allen Landern resorm. Besenntnisse eingeführt (s. d. A. "Heidelb. Nat." unten S. 164, 12). 10

1550 wird das Enchiridien in das Kontordienbuch ausgenommen und damit allegemein als lutherische Bekenninischrift anerkannt. Ben zeht an siehen der Heidelberger und der Lutheriche Ratechismus als Konsessionskatechismen neben einander. Aber während zund der Lutheriche Ratechismus als Konsessionskatechismen neben einander. Aber während zund ausgehrlichere zunächst überall dieselbe Gestalt behalt, bildet Luthers Enchristion daufig nur den Grundstod sur weitere Aussubrungen: teils werden die Hauptstücke mit is Einleitungen versehen (was bist du ein Christ; was soll ein Ebrist wissen verlehen (was bist du ein Christ; was soll ein Ebrist wissen viel Hauptstücke des Karechismus grebt est u. s. w.) und durch Überseitungen mit einander verbunden (wozu sind uns die zehn Gedote gegeben? warum ist der dristliche Glaube das zweite Hauptsind? was ist der dristliche Glauber? warum folgt das 20 Gedet auf den Glauben? was heißt deten! was ist em Sakrament? u. s. w.), teils wird auch Luthers Lert aus neue zum Gegenstand der Auslegung gemacht (was heißt Gott über alle Dinge fürchten? u. s. w.) und ein sogenannter exponierter Katechismung geschaffen.

fur biefe weiteren Ausführungen bat fich ichon am Enbe bes 16. Sahrhunberte eine bestimmte Tradition gebildet. Fur die Einleitungen und Uberleitungen sind vielfach Breng' 25 "Fragestude" von 1535 die Quelle, neben ihnen namentlich auch die zunächst zur Vor-bereitung der Rommunitanten bestimmten Abendmahlsbuchlein, 3. B. die "Fragstücke fur bie, fo jum Sacrament geben wöllen" (glaubft bu, baf bu ein Gunber feift! u. f. w.), 1549 unter Lutbers Namen in Erfurt gebruckt (und heute noch vielfach als Lutherfcbes Etud bem Enduridion hunzugefügt), in Wahrbeit eine Zusammenstellung von Joh. Lang 20 (3. C. Bertram, Litter, Abhandlungen II, 83 ff., Salle 1781). Auch bie lateinischen Ratecbiomen, Die von fruh an fur Die Lateinschulen erschienen, Die balb 3. B. schon in Urb. Regius' "Catechismus minor" (1535) und "Catechesis" (1541), in Ant. Corvinus' "Expositio" (1537) ober Erasm. Sarcerius' "Catechismus" (1541) einen abeblichen Umfang erreichten, und, von den Loci Melanchthons beeinflußt - fo nament: 25 lich Dav. Chritacus' weit verbreitete "Catechesis" (1554) -, allmählich die hauptstude bes Matedismus mit den Rapiteln ber Dogmatif verquidten, haben auf Die Geftaltung ber Natechismustradition einen bedeutsamen Einfluß ausgeibt. Die Erflärungen und Begriffsbestimmungen find vielfach auch aus Matth, Juder "Aleinem Corpus Doctrinue" genommen, Das von 1565 an in gabireichen Auflagen ericbien (herausgegeben von C. D. 40 Bredmann, Schwerin 1865).

Schon ber (nach J. Andr. Robst, Schwarzb. Arnstädt. Catech. Historie, Jena 1755) m Jabre 1554 für die Grafichast Schwarzburg erschienene "Ateure Catechismus D. M. tutbert" von Rit. Herco zeigt eine ziemlich ausgepragte Form jener einleitenden und übersleitenden Jusabe; weite Verbreitung aber erlanzte die von Barthol. Rosinus in seinen 25 "tragestucken" (Regensburg 1580) gegebene Zusammenstellung. Umverändert ist sie z. B. in den Weimarschen, mit einigen Verkurzungen in den Torganischen skatzechismus ubernommen und lange in Gedrauch geblieben (der Weim. Katzechismus ubernommen und lange in Gedrauch geblieben (der Weim. Katzechismus ubernommen und lange in Gedrauch geblieben (der Weim. Katzechismus ubernommen und lange in Bedrauch geblieben (der Weim. Katzechismus ubernommen 1590, in vierter bearbeiteter 1727; der Torg. Katzechismus hetzunsgesommen: das "Goldene Kleinob" don Letelhach (Neudruck von Bodemann); er ist viel gedraucht und nachgeabnt, aber niegends offiziell eingesührt tworden. Den erstem offiziellen erponierten Katechismus dat Nurnberg auszundien im "Ainderlebrbüchlein" von 1628 (Rendruck von Bodemann; vgl. C. Chr. Durch, Nürnberg. Cat.-Historie, Nürnberg 1752, S. 44 ff.).

Der Ratechismusunterricht besteht in dieser ganzen Zeit im wesentlichen barin, die Ratechismen auswendig lernen zu lassen. Weitere Auslegungen sind den mit der Zeit überall (Anchter, Kirchenordnungen I, 84° jf., 111°, 150°, 152°, 161° f., 164° f., 171°, 175°, 242°, 249°, 274°, 313°, 340°, 365°; II, 69°, 145°, 185°, 227°, 235° f., 364°, 101°, 410°, 458°, 459°, 499° f.) eingesührten Katechismuspredigten vorbehalten. 80

Lutbers großer Katechismus, aus solchen Katechismuspredigten bervorgegangen (s. oben S. 132, 11), ist sür sie das erste Vorbild, dem zahlreiche Nachahmungen solgen, neben den weit verdreiteten Nürnberger Kinderpredigten von 1533 (Hirch a. a. D. S. 10 fi.; Neudruck von D. d. Gerlach, Berlin 1839; übergegangen aus der Brandenburg. Nürnd. Kirchenordnung von 1533 — Richter I, 177" — in die Brandenburg, von 1540, in die Kirchenordnung der Herzogin Elisabeth von Kalenberg von 1542, in die Schweinsurter und Pialz-Neudurger von 1543, in die Hohentolische von 1577 u. a.: Richter I, 323°, 362"; II, 22°, 30°, 401°; 1539 ind Lateinische übersett von Justus Jonas: G. Katwerau, Prieswecksel d. J. J. H. Halle a. S. 1884, S. 298 Ann. 2; 1545 niederbeutsche von überarbeitet von Georg Stemneberg in Harbergen: Zischer für niederlacht. Kirchengeschichte III [1898], S. 224 ff., V [1900], S. 281 ff.) namentlich noch Predigten von Beit Dierrestlich angeordnet, daß die Bredigten den Kindern abgefragt werden sollen, so schonellich angeordnet, daß die Bredigten den Kindern abgefragt werden sollen, so schonellich ober Lippischen (Richter II, 499°) und 1539 in der Sächsischen (Richter II, 499°) und 1539 in de

Doch zeigt sich auch sehr balb schon das Bestreben, die Kinder, bevor man sie den Katechismus auswendig lernen läßt, in das Besträndnis seines Textes einzusühren und sie vor mechanischem Memorieren zu betwahren. Eine Schulausgabe des Heibelberger Katechismus von 1610 (Vorrede datiert vom 10. März 1609) giedt vier Regeln, wie der Matechismus zu treiden sei, ist auch durch besondere Zuthaten (erstarende Scholien und Mandfragen) für ihre Besolgung eingerichtet; 1. sollen einzelne schwierigere Ausdrücke erstart (definiert) werden; 2. soll der Schüler gewöhnt werden, einen langeren Abschütt in eine kurze "Summa" zusammenzutassen: 3. soll der Lehrer Fragen stellen, die die Kinder aus dem Text des Katechismus heraus zu beantworten haben, und soll dadurch den Katechismustert "zergliedern"; 4. soll der Katechismus durch Bibelsprücke und biblische Geschichten "bestätigt und bewiesen" werden (vgl. Mit d. Gesellschaft für deutsche Erziehungsund Schulgeschichte IX [1899], S. 189 s., auch Kornnbaum, Schulordnungen II, 135 s.).

Die in diesen Regeln gegebene Metbode beherrscht den Katechismusunterricht die tief in das 18. Jahrbundert sinein. Die Unruhen des dreißigjabrigen Krieges verhindern 30 vor der Hand, daß sie sich durchsett (z. B. wissen die Landgräft. Hess. Schulordnung von 1618 und die Weimarsche von 1619 noch nichts von ihr, sondern schreiben einsach vor, den Katechismus auswendig lernen zu lassen: Vormbaum II, 181, 226), dann aber eignet der "Methodus" Ernsts des Frommen von Gotha (in ursprunglicher Gestalt mur im Anhang des "Nurs. Begriffs" zu sinden; die Ernestnissen Verordnungen, Gotha 1720, S. 201 ff. und Vormbaum II, 295 ff. entbalten ihn in spateren Redaktionen) sie sich an und dringt sie zur Geltung. Des Salomon Glassus, "Nurger Begriff" (1642), der zu den Regeln des "Methodus" die praktische Aussubrung giedt (Neudrud von Bodemann) ist ganz auf sie begründet; namentlich übt er das Desinieren und Zergliedern; ehenso wie der Heidelbetrger Katechismus von 1610 giedt er durch an den Kand gesetzt Fragen Anleitung, den Tert des Katechismus den Kindern abzustragen; ein eigenes Spruchbuch, mit den "sichs Haut Ernschlen Christlicher Lehre" (d. i. Luthers Enchribton) zum "Teutschen Lese Buchten sint die Schulen im Fürstenthumb Gotha" (1642) verdunden, soll der biblischen Pestätigung des Katechismus dienen.

Eine Schulordnung nach ber andern ordnet nun bor allem bas Zergliebern bes 45 Ratechismus an: fo bie Landgraflich-Beffifche von 1686, Die Graft-Lippifche von 1684, bie Murnbergische von 1698, Die ber grandischen Stiftungen in Salle von 1702, Die Graft. Balbediche von 1701, die von Sachien-Gifenach von 1705, Die Murfürftl. Sachi. von 1724, Die Herzogl. Württembergische von 1729, Die Bilbesbeimische von 1734, Die Rurfürftl. Braunichin Luneburgiche von 1737, Die Beilbronner von 1738, Die ber Bergogtumer so Bremen und Berben von 1752, Die Bergogl. Braunschweigische von 1753, Die Minben-Ravensbergifche von 1754 (Bermbaum II, 160, 680, 757; III, 28, 141 und bef. 142 f., 170, 283, 324, 354, 366, 486, 479, 505, 529; vgl. auch Job. Maufich' Bestrebungen in Dangig : 36Tb 1858, S. 487 ff.). Orthobore und vietiftlich gerichtete Ratecheten find in ber Grundmethode völlig einig, nur empfinden bie letteren, bag bas gergliebernbe Abas fragen ben eigentlichen Zwed bes Religionsunterrichts gefahrbet und ermahnen besbalb "bei Traftierung bes Catechismi nicht blog auf bas Bedachtnis und auf ben Berftand gu feben". Bielmehr foll "auch bas Gewiffen burch eingestreute Brufungefragen mit gerübrt und der Wille durch liebreiche Ermabnungen, Die recht von Bergen geben und alfe wieder ju Bergen bringen, jum Guten geleuft und ju einer wahren Liebe bes Berrn Jeju ge-60 neigt werben" (fo in ber Beffen Darinstadt. Schulerdnung von 1733; Vormbaum III.

349; ähnlich in ber Bergogl. Holfteinschen von 1745; B. HI, 452; in ber Murfürstl. Braunichm, Lunch, von 1737 und der Minden-Ravensberger von 1754 finden fich berartige Stellen neben ben oben angeführten, Die Die Bergliederungemethode empfehlen). Dag er Die Bergen gu bewegen wußte, barin allein beruht auch Ph. 3al. Spenere besondere Bebeutung als Matricet; fout befolgt and cr, mas idon feine "Tabulae Catecheticae" (Francof. 5 ad M. 1683) beweisen, Die Detbobe feiner Beit; furge gergliebernbe Fragen gu ftellen bat er nach Christoph Matth. Seibels Zeugnis (f. beffen febr instruktive "Deutliche Unweifung jum rechten Catechifiren", Stendal und Garbelegen 1717, G. 63) gang besonders gut verstanden. In den beiden pietiftischen Sauptkatechiemen, in Speners "Erklarung ber driftlichen Lebre" von 1677 (neu berausgegeben vom Evangel. Bucher-Berein, Berlin, 10 3. Auft. 1852) und bem fogenannten Dresbener Mreug-Matechismus bon 1688 (neu berausgegeben von B. A. Langbein, Dresben [1854]) tritt jenes Dringen auf Bewahrung bes Gelernten im Leben in Fragen hervor, wie: "Wie mogen uns die empfangenen Guter ber Taufe jur Gottseligteit antreiben? Wie mag und bie in ber Taufe empfangene Berechtigfeit Befu Chrifti gur Gottfeligfeit reigen? (Spener Fr. 1056 u. 1057) Die 16 bient une bie Lebre, daß Gott ein Beift fei, ju einem gottseligen Leben? Wie bient uns bieje Lebre ju einem traftigen Troft? Wie bient uns die Lebre von Gottes Ewigkeit ju einem gottfeligen Leben?" u. f. w. (Rreugfat. Fr. 118 120). Unbere Ratechiomen widmen ber "rechten Bewegung ber Herzen", ber "Brarie", wie auch kurzweg gelagt wird, ein einenes Rapitel der Auslegung; so "D. Martin Luthers Aleiner Catechismus neben an- 20 gebengter kurper Anleitung auf besselben Verstand . . . für die Schulzugend in denen Dber: und Unter-herrschaften ber Grafschaft Schwarzburg Sonderehaufischer Lini auß: gesertiget" (Arnftadt 1671) in feinem vierten Teil, "welcher begreifft eine furge Anweisung bes Catechismi gur Ubung ber Gottfeligfeit."

Doch bat auch der Pietrsmus nicht verbindern können, daß der Katechismusunterricht 26 mehr und mehr in reinen Diechanismus ausartet. Schon Christoph Albr. Losedens weit verbreitete (z. B. Bormbaum III, 608 f.) Katechismen (der "zergliederte Catechismus, worin der Keine Cat. Lutberi in richtiger Ordnung von Wort zu Wort auf eine leichte und deutliche Art zergliedert wird" 1739 in 5. Aufl. und der "erklärte kleine Cat. Lutheri" 1. Aufl. 1737) tragen dazu bei; Joh. Jul. Hecker, der Verfasser des Preußischen Gen.= 30 Land. Schul-Reglements von 1763 (j. darin binf. des Katechismusunterrichts: Vormbaum III, 547), ubt selbst die Zergliederungsmethode mit Meisterschaft, in den Händen anderer verführen auch seine Bucker (f. d. Zezschwiß, Sust. d. Katecheist II, 2, 2 S. 65 ff.) zu gestankenloser Nachamung. Die schlumnste Entartung stellt die sogenannte Litteralmethode dar: die Sätze des Matechismus tabellarisch ordnend, sollte sie seinen Inhalt den Kindern 25 recht anschulch vor die Augen stellen, wirkte aber mehr verwirrend, als belehrend, zusmal sie die einzelnen Worte nur mit ühren Ansangsbuchstaben bezeichnete (Beispiele bei

zerichwit a. a. C.).

Aber mabrent bie alte Dethobe in folden Abburbitaten fich verliert, bahnt fich eine neue an. Schon im Jahre 1735 ericeint Joh. Loreng von Mosbeims "Sittenlehre ber so beiligen Schrift", in ber er auf Berbefferung Des Religionsunterrichts bringt, bafür auch anige grundlegende Ratidlage erteilt. Namentlich forbert et im Gegensatz gegen die nur nach Maßgabe bes zu zergliebernden Sages gebildeten Fragen innerlich zusammenhangende Lebrgeiprache (Maberes bei Schian, Cofratif S. 6ff.). Ueber eine fruchtbare Anregung gebr fem Einfluff aber nicht binaus. Birklich babnbrechend wirft erft ber Rationalismus, 45 Bon rationaliftifchen Boraussehungen aus fordert Joh. Bernh. Basedow in feiner "Abbandlung vom Unterricht ber Minder in ber Religion" (1764) vor allen Dingen, bag man bie Minber nichts auswendig lernen laffe, ale mas fie verftanden hatten, ferner bag man fie nur burch eigenes Nachbenten neue Erkenntniffe gewinnen laffe und fie bagu anleite burch belehrende Fragen. In feinem zweiftungen Fragkatechismus "Grundriß ber so Religion, welche burch Racoventen und Bibelforiden erkannt wird" giebt er zu feinen theoretischen Winken die praktische Austuhrung. Die Ausbreitung der neuen Methode, die vielleicht unter dem Einfluß von Mendelssohns "Phaedon" (1767) und Bernets "Dialogues Socratiques" (schon 1760 deutsch in Halle a. S. erschienen) die Sofratische genanest werb, halt mit ber bes Nationalesmus gleichen Schritt. Bon Rarl Friedr. Babrot 55 in seinem "Philanthropinischen Erziehungsplan" (Frankfurt a. M. 1776) weiter ausgebildet, von Job. Friedr. Christ. Graeffe ("Bollständ. Lehrbuch der allgemeinen Ratecheilt", Gettingen 1795 ff.) durch die Kantische Philosophie begrundet, findet fie in Joh. Beter Diller ("Anweifung jur Ratechifiertunft" und "Unentbebrliche Exempel jum Ratechifieren"), Job. Chrift. Dolg ("Matechetische Unterredungen über religiofe Gegenstände", Leipzig in

1795. "Ratechetische Jugendbelehrungen", Leipzig 1805), namentlich aber in Gust. Friedr. Dinter (f. d. A. Bo IV, 670) ihre Hauptvertreter (Schian a. a. D. S. 118 ff. 199 ff.). Zablereiche neue Lehrbucher entstehen, die teils die alten Besenntnissatechismen völlig dei seite sehen (so die Züricher "Fragen an Kinder" 1772: s. Schian a. a. D. S. 82 ff.), teils sie in einen Anhang verweisen (so der weit verbreitete, z. B. auch in Württemberg — s. unten S. 153, z) — und Straßburg — vgl. Ernst u. Adam, Kat. Gesch. d. Ess., S. 161 ff. — eingeführte "Katechismus der christlichen Lehre zum Gebrauch in den evangelischen Kirchen und Schulen der Kgl. Braunschweig. Lüneb. Churlande" von 1790). Joh. Gottst. Herder versucht den kleinen Lutherschen Katechismus nach den neuen Grundsätzen zu erklaren ("Authers Catechismus", Weimar [1800]). Nur ganz vereinzelt behält man den alten Katechismus bei Einfuhrung der neuen Lehrmethode bei (so in Kurjachsen den Dresbener Mreugsatechismus: vgl. die Schulordnung von 1773: Normbaum III, 673).

In der Verquidung mit der Vernunsttheologie liegt die Schtoche der Sokratik. Wenn Heiner, Pestaloggi ihr vortvirft, daß sie aus den Kindern herausholen wolle, was in ihnen nicht vordanden sei, so ist der Grund dieses Mangels eben jene Verdindung. Pestaloggi, selbst noch rationalistisch beeinflußt, hat das mehr gesühlt, als klar erkannt. Seine Nachsolger in der Polemit gegen das Sokratische Verzheren haben es aber, je mehr sie die rationalistische Theologie überwanden, immer deutlicher ausgesprochen. Namentlich hat Schleiennacher darauf hingewiesen, daß die Sokratik den Ofsendarungscharakter der zo christlichen Religion und ihre Geschichte verkenne. Marheinede, Nißkh, Kraußold, Harms, Huffell sind ihm getolgt. Aus dieser Polemik ist den giltige Natechisationsmethode erwachsen, die das entwickelnde Versahren von der Sokratik gelernt hat, die aber nicht den naturlichen Menschenverstand und die sogenannte naturliche Religion, sondern die Urtunden der Ofsendarung und die Geschichte der Kirche als Grundlagen für die Entwicke lung benuft (s. d. A. "Ratechese", oden S. 121).

So ift man über die Unterrichtsmethode im gangen einig, aber binfichtlich bes beim Unterricht zu verwendenden Gilfsbuches geben die Unfichten weit auseinander. Deiftens ift ber Berlauf in neuerer Beit fo gewesen, bag junachst einzelne Pfarrer die rationaliftischen Ratechiemen abidaffen und ju ben alten Befonntnistatechiemen gurudfebren, teile nur 30 ihren Text zu Grunde legen, teils auch die alten exponierten Ratechismen wieder herbor-suchen, teils neu entstandene Auslegungen einführen. Da andere die rationalistischen Ratechiomen beibehalten - viele freilich nur als Spruchbuch -, fo entsteht bald ein buntes Durchemanber ber verschiedenften Lebrbucher. Dann fdreitet Die Beborbe ein, ftellt statistisch bie in Gebrauch befindlichen Ratechismen fest und sucht ibre gabl zu vermindern. 25 Sier wird eine Angabl Ratechismen jum Gebrauch freigegeben, dort wird bem Text ber Ronfoffionstatediemen nur eine Spruchjammlung bingugefigt; anderewo ift man barauf bebacht, burch einen neuen Landestatedionus ber Lielgestaltigfeit ein Ende ju machen. Besondere Aufgaben stellt die Union. Bald lagt man ben in einer Gemeinde porberrichenben Befenntnisftand fur ben ju gebrauchenben Ratechismus enticheidenb fein, fo bag 40 in einer Landes begte. Provingiallirche Endirition und Seidelberger Rat, nebeneinander gebraucht werben, bald tombiniert man auch beibe Bucher ju besonderen Unionefateduemen.

Rachfolgend geben wir eine Ubersicht über die beute in den deutschen Landesfirden und firchlichen Gemeinschaften in Gebrauch befindlichen Lebrbucher; bier und 40 ba fugen wir in Erganzung der allgemeinen Übersicht einige fatechismusgeschichtliche Notizen nach:

A. Von den unierten Gebreten dat a. Andalt durch Rirchengeset vom 21. Februar 1892 die Textausgabe des kleinen Lutberschen Matechismus ("Der Al. Mat. D. M. Lutders. Untl. Ausgabe fur die edangel. Landeskirche des Herzogtums Andalt", de Dessau, P. Baumann zum Religionsledtucht erklätt, dat aber in Ridsscht auf die Reformierten einige Adweichungen gestattet; so darf namentlich die Lebre von den Sakramenten auf Erund von Schristworten bedandelt werden; neben dem Katechismus wird ein Spruchucht gedraucht. Damit sind der in den reformierten Gemeinden des Herzogtums Cothen seit 1783 gedrauchte Herzugiche Katechismus und der seit 1831 in den unierten Dessauschen Gemeinden gedrauchte "Katechismus der drisstlichen Lebre nach dem Resenntnisse der erangelischen Anrede sur des Herzugthum Andalt: Dessaus (Dessaus) abgeschäft. Einen studeren Andaltsichen Katechismus von 1599 enthält G. Allichn, Die ref. Auche in Andalt Cothen 1874, S. 163 ff.

b. Die Großbergegtumer Baben und Seffen, Balbed, Sanau, bie Abeinpfalz und 60 Birfenfeld baben eigene offigiell eingeführte Unionelatechiemen.

Baben: Der "Katechismus für die evang, protestantische Kirche im Großberzogt. Baben" (Lahr, J. H. Geiger), eine freie Zusammenarbeitung des Enchridiens und des Heidelberger Natechismus, ist im Jahre 1882 eingeführt. Er ist der dritte Landestatechismus nach der Union (1821); der erste erschien 1836, ein zweiter 1856; in den ersten Jahren nach der Union behielt man noch die die dahin in Gebrauch besindlichen Kon- 5

feffionstatediemen bei.

Großb. Heffen: Seit 1894 ist eingeführt ber "Katechismus für die evangeliichunierten Gemeinden des Großberzogt. Heisen" (Darmstadt, J. Laik), der in den zehn Geboten
und im Glauben ganz auf dem Enchirdion basiert, sonst aber auch den Heidelberger Ratechismus benust. Daneben gebrauchen lutherische Gemeinden den "kleinen Ratechismus 10
Luthers mit beigefrigten bestischen Fragestucken, nehst einem Spruchkuch und einem Abris
ber Airchengeschichte" (Gießen, Nicker), reformierte Gemeinden den Heidelberger Katechismus.
Die den bessischen Ratechismen eigentumlichen sogen. "Heisischen Fragstucke" sind hervorgegangen aus dem Konstituandeneramen, das in der Hess. Kirchenordnung von 1566 und
nach ihr in der Landesagende von 1574 sich sindet; später sind sie in den Darmstädter is
Katechismus (s. u. S. 152, w) eingearbeitet worden (vgl. W. Diehl, Zur Gesch, der Konsunation, Gießen 1897, bes. S. 131 s.).

Massed: Seit 1899 gilt der "Katechismus für die evang. Kirche, Schule und Gemeinde der Kurstentümer Walded und Phymnont" (Mengeringhausen, Weigel), eine Erstätung des Endirtdions in thetischer Form; dei der Lehre vom Wesen des hl. Abends 20 madle (S. 92f.) sind Luthers, Ivonglis und Caldins Lehrneinung einsach nach einander ausgeführt; dann deißt es: "Die in unserer Landeskirche 1821 eingesuhrte Union hat, undelchadet dieser Berschiedenheit der lutherischen und der resormierten Aussassischung, die Abendmadlögemeinschaft beider Konsessionen dergestellt." Luthers Ileiner Katechismus ist werst eingesührt worden durch die Mirchenordnung von 1640, eine offizielle Auslegung 25 dazu 1679, die die 1828 in Gebrauch geblieden ist; 1828 tritt das "Vehrduch der Religion" (1. Teil: Glaubenslehre; 2. Teil: Psslichtenkehre) an ihre Stelle, das dann allmäblich außer

Bebrauch actonimen ift.

Im ehemaligen Herzogtum Naffau wird seit 1888 gebraucht: "Evangelischer Karechismus, herausgegeben von der Bezirfssynode Wiesbaden" (Wiesbaden, Werl. d. 30 gaitl. Witwenfonds): eine Ineinanderarbeitung des Lutherschen und des Heidelberger

In der ehemaligen Grafschaft Han au gilt: "Der fleine Katechismus Luthers und der Heidelberger Katechismus mit einem gemeinsamen Spruchbuch zu beiden. Zum Getauch jür Krechen und Schulen berausgegeben vom Ev. Consisterium zu Hanau" (Hanau, so Berl. d. ev. Waisenhauses, 9. Aufl. 1897), eine Nebeneinanderstellung der beiden Katechismen. In einer großeren Anzabl ehemals resormierter Gemeinden wird gedraucht "Der Heidelberger Katechismus mit Bibelsprüchen. Zum besseren Verständnisse sir die Katechumenen zergliedert von Dr. H. v. Rocques, neu herausgegeb. von F. v. Rocques" Kassel, Huhn, 12. Aufl. 1894).

In der Aheinpsalz ist eingeführt der von der Generalsynode 1869 beschlossene wo 1871 genedmigte "Katechismus sur die vereinigte protestantisch-evangelisch-christliche kache der Psalz" (Speier, Berl. d. Psarrwitwenk.), ein selbstistandiger Katechismus hier und dan mit Anklangen an den Heidelberger und Lutherschen Katechismus: 1. Teil: Die christl. Glaubenslehre. I. Lon Gott dem Bater. Der Mensch und die Sünde. II. Bon Jesu Wirte, dem Sohne Gottes. III. Von dem hl. Geiste (a. in den einzelnen Shristen; d. die Gemeinschaft der Christen oder die Kirche). Die Gnadenmittel. 2. Teil: Das Institute Glaubenslehen. I. nach Gottes Gebosen. II. im Gebete. Im Anhang werden die suns saufgestührt: Glaube, zehn Gebote, Einsehung der Lusse aufgestührt: Glaube, zehn Gebote, Einsehung der Lusse abselbendahle, Gebet des Herrn. Der Katechismus ist der dritte seit der so Ensubrung der Union: der erste wurde 1821, der zweite 1858 beschosen.

Im Furstentum Birkenfeld wird gebraucht ber "Katechismus der christlichen schre für die evangelisch-protestantische Kirche, insbesondere in Rheinhessen" (Wiesbaden, C. G. Kunzes Nachsolger): 1. Teil: Christliche Glaubenstehre (Frage 1—97); 2. Teil: Obnstiche Sittensehre (Fr. 98—148), eine Bearbeitung des Badischen Katechismus 55 von 1836, der 1843 bei Einführung der Union zuerst in Gebrauch genommen war. Ranche Pfarrer benutzen auch das Enchristion und gebrauchen den Landessatechismus als

Eprudbud.

c. In ben alten Provingen bes Konigreichs Preugen bestimmen im Einsvernehmen mit den betreffenden Provinzial-Spnoben die Monfiftorien eine Angahl von an Real-Encyttopable für Theologie und Rirche. 8. A. X.

Lebrbüchern, Die beim Unterricht gebraucht werben burfen (Rirdengem.= und Synob. Ordnung von 1879 § 65 Hr. 3 al. 2). Go find genehmigt und werden gebraucht:

in der Proving Brandenburg: "Dr. M. Luthers Al. Ratechismus als Sand-büchlein für Konsirmanden bearbeitet von J. F. Bachmann" (Berlin, M. Schulte. 80. Ausg. 6 1898); "Erstärung des Rl. Ratechismus Dr. M. Luthers, in Fragen und Antworten verfaßt von 3. Eruger" (Leipzig, Amelang. 37. Aufl. 1891); "Der Al. Rat. Lutbers, aus fich felbft erflart, wie aus der beiligen Schrift, namentlich ihren Befchichten erlautert von Al. Sigism. Jaspis" (Roln, 2B. Saffel, 1. Auft. 1850); im Norben ber Proving wird auch ber Diedlenb. Schweriner Landestatechismus (f. unten C. 150, w) gebraucht;

in ber Proving Dit : Preugen: "Dr. Mart. Luthers Al. Ratediennus nebft turger Auslegung von B. B. Weiß, neu bearbeitet von Laciner" (Monigsberg, Sartung,

in ber Brobing Deft-Breugen: neben bem in Oft-Breugen gebrauchten auch "Dr. Di. Luthers Al. Mat. ftreng nach bem Wortlaute erflatt und mit Spruchen, bibl. 15 Wefch. u. Airchenliedern erlautert von G. Gottichewsti" (Mobrungen, Rautenberg, 5. Aufl.

1882); "Luthers Kat. stir Mirche und Schule ausgelegt von R. Nesselmann, durchgesehen von C. A. v. Hafe" (Leipzig, Neichardt, 11. Aust. 1895); in der Provinz Pommern: der Matechismus von Jaspis (s. oben Z. 6); "Auszug aus dem allgemeinen Lehrbuche: Die christliche Lehre im Zusammenbang. Neu wo bearbeitet Stettin 1885" (Stettin, F. Hesselmand); Gigas' Ubung des kleinen Katechismus D. M. Luthers (war nicht aufzutreiben; schon 1693 eingesührt; voll. darüber Langemad, Hist. eat. III, 411 ff.); "Der Kleine Katechismus Dr. M. Luthers nehft der Dednung der Beile und ber Lebenspflichten" (Stettin 1885, & Beffenland); "Albr. Zoadem v. Krafevit Ubung bes fl. Ratechismus Dr. M. Luthers für Junge und Alte. Neue 25 Husgabe" (Stralfund, Regierungebruderei. Bgl. Langemad a. a. D. S. 412 f.: banad 1725 querft erichienen); ber Declenburg-Streliger Landeslatedismus; Badmanns Sandbuchlein (f. oben 3. 3); in ben reformierten Gemeinden: Der Beibelberger Ratechismus, namentlich in den Ausgaben von A. Fournier (Berlin, Bohlgemuth, 6. Aufl. 1890) ober bon A. hermann (Elberfeld, Schmachtenberg, 2. Mufl. 1840);

in ber Proving Cachfen: neben 3. Erligere Matechismus (f. oben 3.5) ber Tegt bes Enchiribione in bem "Evangel. Acligionebuch v. D. Armftroff" (Langenfalza S. Bever u. Sobne); "Murggefaßte Erllarung bes Rl. Rat. Dr. Dl. Luthers von G. Piciffer" (Glogau, Flemming, 5. Aufl. 1892); "Lutbers RI. Kat. mit Spruchbuch von U. Falde" (Halle a. S. 1890); "Hilfsbuch für ben Konf. Unterricht. Ein furger Leitfaben auf Grund bes Lutber-35 iden Kat. von Forfter" (Salle a. S., Strien, 2. Aufl. 1892); "Ronfurmandenbuch nach Luthers Rat. jur Borbereitung und Wiederholung von Borghardt und Bifchon, aufs neue

burchgesehen von A. Auchner" (Stendal, Frangen u. Groffe, 7. Huft. 1883);

in ber Brobing Pofen: neben Jaspis (f. oben 3. 6), Stardes und forftere (f. o. 34) und Pfeiffers (f. oben 3. 32) Ratedismen auch "Die evangel. Rirche nach ihrem 40 Glaubensgrund und Liebesleben von C. Raulbach" (Berlin, Gartner, 2. Aufl. 1886): eine Auslegung bes Enchiribions; auch Auslegungen von Caran und Jonas;

in ber Proving Schlesien wurde burch Ronf. Berfügung bom 28. Januar 1857 unterfagt ber Bebrauch von Müller und Lingke, Luthers Rat.; Sanbels Evang. Christenlehre; hoffmanns Rat. ber driftl. Lebre; ber fleinen Bibel von Ziegenbein (f. u. 45 C. 151, 19); Parifus Natechismus. Empfohlen wurden dagegen: "Der Rl. Rat. Lutheri als Brundlage einer ausführlichen Unterweifung im Chriftentum" Frankf. a. Dl., Wilde, 21. Auft. 1894); b. i. ber fogen. Barmener Ratechismus; Speners Erlärung ber driftl. Lebre (f. o. S. 143,9); "Luthere Ratedismus von R. Stier" (Berlin, Debnigte, S. Aufl. 1836); Bachmanns handbuchlein (f. oben 3. 3); Werners Leitfaben; ber Glogauer Tabellen-50 Katechismus; Jaspis' Ratechismus (f. oben 3. 6); Theels Katechismus; "Fragen und Antworten zu den sechs Hauptsticken bes Kl. Rat. Dr. M. Luthers" (= "Haus-, Schulund Rirchenbuch fin Chriften bes luth. Belenntniffes berausgegeben von 2B. Lobe" I. Teil 2. Abt. Gutereloh, Bertelemann, 4. Aufl. 1877); Rablere Bearbeitungen und ber alte Oriser ober Broblauer Matechionus b. i. ber Ratechismus Balthers (f. unten G. 149, 11). 55 Wahrend die übrigen fich nicht in Gebrauch erhalten haben, hat biefer lettere in folgender Bearbeitung fich burchgefest: "Dr. D. Luthers Al. Rat. unter Zugrundelegung bes alten Breslau-Delser, ursprunglich Luneburg-Gelleschen Ratechismus, in Fragen und Antworten ertlärt von S. Wendel" (Breslau, Dulfer, 69. Aufl. 1897) und war 1890 in 658 unter

707 Gemeinden in Gebrauch. Bereinzelt werben neben ihm gebraucht: Erigers Katechis-60 mus (f. oben 3. 5); "Buthers Al. Rat. in Fragen und Untworten einfach geraliedert und mit Zeugniffen aus Gottes Wort in der Kirche versehen von R. A. Rolde" (Breslau, Tretwendt, 7. Auft. 1886); "Der Al. Kat. Luthers von Reymann" (Breslau, 20. Auft.

1588):

Gemeinden der Prod. Westsalen und der Abeinproving" vom 5. Närz 1835, berausgegeb. 5 von Th. Müller, neu bearbeitet von P. Schuster (Berlin 1892) S. 598 st. aufgesuhrten 36 Katechismen durch die 20., 21., und 22. Produzialspnode noch genehmigt worden der "Keidelberger Katechismus, eingerichtet von der Swode Tecklendurg" und "Evangelischer Katechismus, unter Benuzung des Luth. und des Pfälzer Kat. entworfen von E. Sachsse" (Berlin, Reutder u. Reichard, 2. Aust. 1894). Vorwiegend gebraucht werden in dem 10 lutberischen Minden-Ravensberger Gediet "Der kleine Cat. Dr. M. Lutheri samt einer furzen Anleitung zu bessem Verstande dosselben. In gewisse Fragen und Antworten gestellt von den gesamten edung. Predigern zu Herford. Nach Beschlussen der Westsäl. Prod. Senode mit Vibelsprüchen vermehrt" (Güterolok, Bertelsmann, 1873): d. i. der sogen. Herforder Katechismus aus dem Jahre 1690; im reformierten Siegerlande und im 16 Butgensteinschen "Der Heichleberger Kat. herausgegeben im Austrage der Arcischnede Siegen von Th. Müller" (Barmen, Mein, 1875); im Tecklendurger Lande der Herbelderger Kat. herausgegeben im Kustrage der Arcischnede Siegen von Th. Müller" (Barmen, Mein, 1875); im Tecklendurger Lande der Herstelder Ratechismus in der vorhin (Z. 8) genannten Ausgade; in der Grafschaft Mark das "Konstrmandenbüchlein für die Jugend evangelischer Gemeinden von Karbach, neuere Ausgade von Wiesmann" (Mannbeim, Schwan u. Goh, 2. umgeard. Ausl. 1834).

in ber Rheinproving weift ichen bie 19. Prov. Synode (1887) auf bie Ungahl der in der Brobing gebrauchten Ratechismen bin, die 20. Spnobe befchließt eine Sichtung ber bis babin genehmigten Katechismen, ber 22. Spnode (1893) liegt bann eine von ben Zuperintenbenten gufammengestellte Ubersicht über bie in Gebrauch befindlichen Bucher vor: benach werben verschiedene Ausgaben bes Beibelberger Ratechismus bamals in 140 Be- 26 meinden, gablreiche Ausgaben des Enchiridions in 131 Gemeinden, der 1859 guerft eingefubrte "Evang. Matechismus, herausgegeben bon ber rheinischen Provinzial Eynobe" (Elberfeld, Sam. Lucas): b. i. ber fogen. Probingialtatechismus, ein ben Beibelberger Rat. und bas Enchiribion berschmelgenber Unionstatechismus, in 179 Gemeinden, und anderweitige Ratechismen in 27 Bomeinden gebraucht. Ben biefen Ratechismen werben so turch die 23 Epnobe (1896) außer bem Brovingiallatedismus noch ferner genebmigt belgenbe Ausgaben bes Reibelb, Ratedismus: Die Ausgabe von Berg-Altgelt (bergusgegeb. um Beften ber Elberfelber ref. Rlafitalwitwentaffe); Die neue revidierte Duisburger Ausgabe (Dursburg, 3ob. Ewich); die Gladbacher Ausgabe (Dl. Gladbach, Hutten); die Ausgabe ber Ennobe Mors (Mors, Sparmann); bie Ausgabe von B. Mobn (Neuwied, 35 beufer); Die Musgabe ber Dlühlheim-Rettwiger Lebrerkonfereng, ber Die funf Sauptftude des fl. Lutberschen Matechiennes im Anhange beigesigt find (Müblheim a. Ruhr, Goll); bie Ausgabe der Areisspnode Siegen (f. v. 3. 16); folgende Ausgaben des Enchiribions: tie Textausgaben bom Ev. Stift in Coblenz und von R. Th. Schneider (Remvied, heuler); ferner die Ausgaben von W. Harnifch (Verlag des chriftl. Vereins im nördl. 20 Ceuticbland); von Seiler, neu bearbeitet im Auftrage ber Areissonode Weglar (Weglar, Ednipler); von Gedner (Malftatt, Spieg); endlich von ben anderweitigen Ratechismen: Latechiemus ber driftlichen Lehre mit Begiebung auf Die beiben fombolifden Ratechismen" (Unterbarmen, Red und Turt); "Zusammenstellung ber wichtigften Fragen bes Seibel: bager und bes Lutherschen Katechismus" (Duffelborf, Log & Co.). Alle anderen noch im 45 bebrauch befindlichen Ratechismen (f. fie in den Berbandlungen der 23. rhein, Provingial-Spnobe vom 5.—23. September 1896, Coblenz 1897, Buchdrud. des Evang. Gifts, 3 248 ff. und 260 f.; vgl. auch die Berhandl. der 22. Spnode vom 9.—27. September 1893, Opladen, Mug. Arnbt, 1894, G. 346 ff. auch 332 ff.) follen mit ber Beit beseitigt werben.

B. In den luth erisch en Gebieten wird überall Luthers kleiner Katechismus gebraucht, im Hespischen in Berbindung mit den sogen. "Sessischen Fragstücken", in Würtztenderg mit Brenz' Katechismus verbunden. Der Text des Enchiridiens wird neuerdings mehr und mehr nach dem von der Evangelischen Konserenz in Cisenach (9., 10. und 12. Juni 1882) vorgeschlagenen Texte (s. über ihn H. J. M. Calinich, D. M. Luthers kl. 68 Kat. Beitrag zur Textredisson dessetben, Leipzig 1882) gestaltet.

a. Hinsichtlich der neben dem Tert des Enchiridions zu gebrauchenden Gilfsmittel bericht Kreibeit, wenn auch nicht überall de iure, so doch de kacto, in Koburg, in der lutberischen Mirche Essabethringens, in Hamburg, in der luth. Kirche ber Prov. Hannover und in Franksurt a. M.

In Moburg fann die Beberde jederzeit gegen ein in Gebrauch genommenes Buch einschreiten. Gebraucht wird neben bem Enchiribion ein Spruchbuch ober auch R. Schwarz,

Grundrig (f. u. S. 153, .).

In ber Rirche M. C. Elfaß: Lothringens unterliegen bie gewählten Bucher 6 ber Genehmigung des Direktoriums. Gebraucht wird "Die alte Stragburger Minderbibel, bas ift bie jedie hauptfrude ber driftlichen Lebze mit flaren Spruchen ber bl. Schrift von einem Ehrwurdigen Kirchenconvent in Strafburg zum Gebrauch ber eb. futh. Gemeinen verordnet. Den verlegt mit Erganzungen und Erlauterungen" (Strafburg, Bomboff): ein Spruchbuch, vom Berausgeber ber neuen Bearbeitung, Friedr. horning, bem Job. 10 Marbach († 1581) augeschrieben, jedenfalls por 1689 enistanden, ba es von Spener feinen Matechemuspredigten zu Grunde gelegt wurde (val. A. Grnft u. 3. Abant, Ratechetische Geschuchte des Eljaffes bis zur Revolution, Strafburg 1897, S. 173 f.); ferner wird gebraucht: "Erklarung des fleinen Rat. Luthers von Ch. F. v. Boech" (Kempten, Dann-heimer, 27. Aufl. 1896; vgl. u. S. 152, 4); auch "Handbüchlein für jung und alt ober 15 Kat. der ev. Heilstehre von F. Harter" (Strafburger Berlagsanstalt, 10. Aufl. 1893). 3m Jahre 1854 suchte man bie Babl ber in Gebrauch ftebenden Ratechiemen zu reduzieren; bamals wurden 15 verschiedene benutt, namentlich ber sogen. Ronfereng-Ratechismus: ber "Ratechismus ber driftlichen Lehre jum Gebrauche ber evangelifchen Jugend in bem Elfaß und beutschen Lotbringen", eine bon ber Paftoralfonfereng bon 1837 angenommene 20 Bearbeitung des Babijden Ratechiomus von 1836; ferner "Der lautere Lehrbrunn Asrgelis giebt Lehrwaffer Die Bulle, b. i. ber driftliche Rat. Dr. Lutheri" (f. Ernft und Albam a. a. D. G. 264 ff.); und bie "Evangelifde Glaubend: und Gittenlehre von Chr. Fr. Seiler" (Erlangen, 10. Aufl. 1879): lettere von ber Rheinpfal; ber eingebrungen. Uber bie altere Rat. Gefch. bes Elfasses f. Ernft u. Abam, Rat. Gefch.

35 In Hamburg und in der luth. Landeelieche ber Prob. Sannover haben noch zwei gang veraltete Lebrbucher rechtliche Geltung, die aber nur von wenigen und auch von

biefen meift nur ale Spruchbuch benutt werben.

In hamburg gilt noch "Murzer Inbegriff ber Christlichen Lebre in Fragen und Antworten, schriftmäßig ausgesertiget von dem Hamburgischen Ministerio" (Hamburg, Verl. 20 der Predigerwitwenkasse): ein 1818 eingesuhrtes Lehrbuch, das allerdings auch das Enchirenten enthält, dieses aber nicht auslegt, sondern den Stoff nach den beiden Rubnken: Glaubenslehre und Pflichtenlehre gliedert. Es ist seiner Zeit an die Stelle getreten für die 1753 eingesührte "Rurggesaßte Erklarung der im kleinen Catechismo Lutheri enthaltenen Göttlichen Wahrheiten in Frage und Antwort schriftmaßig ausgesertiget von dem Hamburgeschafte

85 burgifden Ministerio."

In ber Brov. Sannover ftebt noch in Geltung ber am 1. November 1790 berordnete und am 9. Januar 1791 eingeführte "Matechismus ber driftlichen Lebre jum Gebrauch in ben evangelischen Mirchen und Schulen ber Mgl. Braunichm. Luneb. Churlanbe" (fpater: "bes Renigrende hannover", f. o. E. 144, 7), ber auch vorne bas Enchiribion so abbruct, bann aber ohne Rudficht barauf folgende Abichnitte bilbet: 1. Bon Gott und ber bl. Schrift; 2. Ben der Schepfung und Lorichung; 3. Bom Menichen; 4. Bon der Ersteing bes menichtigen Geschlichts; 5. Bon der Heiligung des Menschen; 6. Bom tunftigen Zustande des Menschen und der Welt uberbaupt; 7. Bon den Pflichten und der Tugend eines Ehristen (der Abschuntt enthält von den 153 Seiten des Kat. allein 88); 45 8. Bon ben Gaframenten. Durch Ronigliche Berordnung vom 14. April 1862 wurde eingeführt "Dr. Mart. Lutbere fleiner Ratediemus mit Erflarung": eine in erfter Linie bom Sup. Lubre beforgte Uberarbeitung bes ebemal. Waltberichen Ratech. (f. u. E. 149, 11). Gegen ibn erbob fich aber ein berartiger "Sturm" (f. b. Broiduren-Lutteratur im Ratalog ber Bibliothel bes bistoniden Bereins fur Rieberfachien, Sann. 1890, E. 72 ff.1, bag ber 60 Monia seine Ginfubrungeverordnung am 19. August 1862 gurudnahm. Regerdings bat bie 5. Landesspnode im Jahre 1893 bem Landestonsistorium ben Bunsch nach einem erponierten Naiechismus ausgesprochen; nach einer auf ber 6. Landesspnobe (1884) abgegebenen Erflarung ift es aber noch nicht gelungen, mit bem Agl. Brob. Schulfollegium über ben vorgelegten - und im Manuffript gebruckten - Entwurf (einem "Gulfebuch" 56 in thetischer Form, bas junachst ben Gemeinden nur jur Ginfubrung "empfohlen" werben foll) eine Einigung zu erzielen. Gegenwartig wird am meisten gebraucht bas 1867 zuerst erschienene "Spruchbuch zu ben fun Sauprituden von G. Erd" (Sann., E. Mever), bas in ipateren Auflagen ben G. Spieler, S. Michlig und 29. Rethert überarbeitet und "mit Wort und Sacherflarungen" verfeben ift; baneben "Der fleine Rat. Dr. Dit Luthers w furg ausgelegt von & DB. gride" (Sann., Stepbanoftift, 1. Muft. in thet. Form: 1885;

in crotem, Form: 1888) und "D. M. Lutbers fleiner Rat, in 360 Fragen und Untworten von R. Steinmes" (Gott., Banbenhoed u. Rupredit, 1. Aufl. 1889). 3m Begirf bes Ronfisteriums ju Ctabe (ben Bergogtumern Bremen und Berben) baben fich vielfach bie beute erbalten bie vielleicht aus bem Ende bes 16. Jahrh, ftammenden, burch Ral. Schwedische Berordnung 1706 eingefuhrten "Rurgen einfaltigen Fragen aus bem fleinen 5 Rat. Dr. Lutbers, jufammengezogen von Job. Sotefleifch, Superint. ju Gottingen" (Stade, M. Podwis). In Cufriesland wird vorwiegend gebraucht "Die funf hamptftude des Alemen Rat. Yutheri, erläutert von C. S. Schaaf" (Murich, Berlag bes oftfrief, Rettungs: baufes, 10. Aufl. 1899). Chemals war in Gebieten ber heutigen Proving hannover ber Rat. Des Juft. Gesenius (f. oben Bo VI, 623, off.) weit verbreitet, ber 1639 junachft nur in im Burftentum Ralenberg eingeführt worben war; in ben herzogfumern Bremen und Berben widerfeste man sich 1723 seiner Einführung (f. Langemad, Hist. eat. III, 79 ff.). In ben Fürftentumern Luneburg-Celle und Brubenbagen und in ben Brafichaften Soua und Diepholy wurde 1653 Dich. Balthers Ratediennus offiziell eingeführt Neubrucke bes Beleniusiden u. Baltberichen Rat. bei Bobentann, Rat. Dentin. Beiteres f. bei Ehren: 15 feuchter, Bur Gefch. bee Ratechismus, G. 75ff.).

In Frankfurt a. D. wird meift ein beliebiges Spruchbuch neben bem Enchiribion

ebraucht.

b. Obligatorisch eingestührte Spruchsammlungen werden zur Erklärung des Lutberschen Ratechismus benutt im Königreich Sachsen, in Altenburg, Meiningen, in den Reußischen 20 Fürstenrümern, in Schleswig-Holstein und Eutin, in Oldenburg und Schaumburg-Lippe.

Im Konigreich Sachsen ist durch Bekanntmachung vom 19. September 1877 eingeführt "Der Al. Kat. Dr. M. Luthers nehst Ribelsprüchen, Kirchenliedern und Choralmelodien sir die evang. Schulen des Königr. Sachsen" (Dresden, A. Huble). Bei der teiner Einfiddung vorhergehenden Erhebung im Jahre 1875 wurden 37 verschiedene Kate- 26 diemen im Gebrauche vorgesunden; im Jahre 1892 batten sich bavon noch 12 neben ihm abalten, die ihm zest aber auch gewichen sind. Chemals wurde der durch Reskript vom 24. Februar 1688 eingestührte Dresdener Kreuzsatechismus (s. o. S. 143, 11, u. S. 144, 11) in Kursachsen gebraucht, vor ihm vielsach der 1591 auf Beseld Friedrich Wilhelms I., wahrend er sur die mindersährigen Kinder des Kursürsten Christian I. die Rezierung wiedere, zunachst sur das kursurstliche Haus versaste Torgauer Katechismus (s. oben 5 141, 47).

An Altenburg wird seit 1853 gebraucht "Dr. M. Luthers Kleiner Katechismus nehft einer Spruchjammlung" (Altenburg, H. A. Pierer). Chemals tvar in Altenburg ingesiehrt und wurde auch in anderen thüringischen Staaten viel gebraucht "Der kleine 35 kat. des seligen Mannes Gottes D. M. Luthers von Mart. Caselius". Das Buch ist beworgegangen aus Caselius" "Praxis catechetica, das ist: Lutherische Catechismus: Echule" (1. Aust. 1643) und ist in seiner ursprünglichen Gestalt 1646 zuerst erschienen; awa 1690 ist er um die umsangreiche Spruchsammlung des H. Matth. v. Brod (aus das die beute gebrauchte einen sehr verkürzten Auszug darstellt) und noch später um die weitverbreiteten "Fragstücke auf die hohen Festtage" von Barth. Rosinus vermehrt (vgl.

amgemad, Hist, cat, III, 279 ff.).

In Meiningen ift offiziell eingefuhrt nur die Spruchsammlung "Religiöser Verntoff für die evangelischen Schulen der Herzogtums Meiningen" (Meiningen, Renginersche höbenddruckerei, 1. Aust. 1899); daneben wird aber durchtveg gebraucht "Luthers Kate- 15 cismus wit Bibelspruchen von D. Ackermann" (Salzungen, L. Scheermeiser). Auf dieses buch, das zuerst im Jahre 1855 erschienen ist, nimmt die offizielle Spruchsammlung werall Bezug.

In Neuß ä. L., two bis 1870 ber Greizer Lanbestatechismus in Gebrauch war, wird intbem gebraucht "Spruchbuch mit vorangestellten Hauptstuden des Neinen Rat. Luthert wirdt einem Andange, enthaltend: Erlärung der wichtigsten Begriffe des Katechismus"

(Greig, D. Henning).

In Reuß j. L. ist in der Diöcese Gera vorgeschrieben "Spruchbuch zu dem Kat.= Unterrichte von Jr. Bartels" (Gera, Th. Hosmann, 8. Aust. 1900), in den Diöcesen Schleiz und Sbersborf "Spruchbuch zu Dr. M. Luthers stein. Kat." (von A. Meyer; 56 Lebenstein, Chr. Teich, 3. Aust. 1893). Beiden geht das Enchiridion vorauf, und die Fruche sind unter bestimmte Worte des katechismus (so bei Bartels) oder unter bestimmte Begriffe (so bei Weyer) geordnet.

In Schleswig : Solftein und Eutin gebraucht man "Bibelfprüche und Bibelabschnitte" (Schleswig, J. Bergas), meist mit bem Gefangbuch ober bem fl. Katechismus 60

jusammengebunden. In der rationalistischen Zeit war eingestührt (seit dem 1. Juli 1785) das auch sonst viel gebrauchte Buch von J. A. Cramer "Murzer Unterricht im Ehristenthume zum richtigen Verstehen des kleinen Katechismus Lutheri", dessen Ansang lautet: Wunschen wir nicht alle vergnügt und kroh zu sein? Wir Menschen wünschen alle vers gnügt und kroh zu sein (s. F. Witt, Duellen u. Bearbeitungen der schleswischolst. Kirchengesch., Kiel, H. Eckardt 1899, S. 188 st.). 1809 entsteht der ganz eigenartige Katechismus von Ml. Harms "Das Christenthum, der Jugend in einem kleinen Katechismus vorgestellt und gepriesen" (Kiel, A. Hesse): J. B. das erste Gebot: Was du nicht willt, das dir geschicht, das ihn auch einem andern nicht. Das zweite Gebot: Vergist nicht, wie 10 sauer du deiner Mutter geworden bist, und mache dem wieder Freude, der sir die Sorge getragen hat (vgl. oben Bb VII, 138, 3-5.). Wegen älterer Katechismen s. die Litteraturnachweise dei F. Witt a. a. D. S. 167 s.

In Olden burg ist seit 1877 eingestührt "Sammlung von Sprücken der hl. Schrift zum kleinen Luther. Ratechismus, Liedern aus dem Gesangbuch und Choralmelodien" is (Oldenburg, Berl. d. Pestalozzi-Ler. 9. Aufl. 1895). Lon 1599—1689 sieht in Geltung eine niederdeutsche Bearbeitung des Endrirdivns, vermehrt um das Corpus doctrinae des Matth. Judez (f. o. S. 141, w). Lon 1689 bis 1797 ist gebraucht worden "Oldenburgische Katechismuslehre von Ril. Alardus"; von da die 1855 der "Unterricht in der christlichen Lehre mit Hinweisung auf Luthers kl. Kat." vom Gen.-Sup. Muzendeuter; wostell 1855 sind die Geistlichen nur an Luthers Enchritidion gebunden (f. L. Schauenburg, Hundert Jahre Oldenburg, Kirchengeschichte, Oldenburg 1897, II, 116 ff.; S. 542 ff.

Abdrud bes ältesten Rat, von 1599).

In Schaumburg-Lippe hat das Konsisterium 1896 den A. Lutberschen Katechismus mit einem Anhange von Gebeten und Bibelsprüchen herausgegeben und als Grundzblage sür den Religionsuntericht vorgeschrieden. Das Bucklein ist aber nur ein Interimstitum, da ein neuer exponierter Katechismus vorbereitet wird. Zu Recht besteht eigentlich noch der "Kat. der christlichen Lebre in acht Abschnitten" (eine Bearbeitung des Geseniusschen Katechismus), der aber nicht mehr gebraucht wird und seit 1854 nicht wieder ausgelegt ist. Gebraucht werden neben dem offiziellen Spruchbuch der Herforder zo Katechismus (s. o. S. 147, 11), der Hannov. Landestatechismus von 1862 (s. o. S. 148, 11), das Erchiche Spruchbuch in Medliß Bearbeitung (s. o. S. 148, 157), der Kat. von Fride sur die Grasschaft Schaumburg (s. u. S. 151, 21) und das früher auch viel im Hannoverschen gebrauchte "Gebensbuch sür Konsirmanden von A. F. D. Münchmeder" (Hannover, C. Mewer, 13. Auss. 1892).

c. Obligatorisch eingeführte Erklärungen bes kleinen Katechismus Luthers (exponierte Katechismen) besitzen Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Mecklenburg-Strelitz, Braunschweig, Schwarzburg-Sondersbausen, Schwarzburg-Rudolstadt, die ehemalige Grafschaft Schaumburg, Weimar und Bavern r. d. Ab.; eine sakultativ eingeführte Erklärung hat die ed.

luth. Rirde in Breugen.

We den burg. Schwerin gebraucht eine schon aus dem Jahre 1717 stammende Erklärung "Der kl. Kat. Dr. M. Lutheri durch kurze und einfaltige Fragen und Antworten zum allgemeinen Gebrauch in den medlenburgischen Kirchen für die Jugend und Einfaltigen schriftmäßig erklärt" (Schwerin, Kärensprung). Aus Diecklenburg Schwerin stammt auch sift dort aber nie offiziell eingeführt gewesen) Spr. Hösers, Bastors in Kaldts borst, "Himmelsweg d. i. wie ein Kind in 24 Stunden lernen kann, wie es soll der Holle entgehen und seelig werden, begreifft in sich 735 Fragen und Antworten, darinnen alle Article der christischen Lebre kurzlich zusammengezogen sind" (1646), ein seiner Zeit vielgebrauchter Mateckismus (auch erwähnt in Chr. M. Seidel, Anweisung zum rechten Catechismen, Stendal 1717, S. 17 st.). Er ist, 1692 von Joh. Gunther erweitert, noch in sablreichen Auslagen erschenen (Langemack, Hist. eat. 111, 45 st.).

In Lübed gilt noch die seit dem 26. August 1837 in Gebrauch befindliche "Er-Narung des U. Kat. Lutbers, berausgegeben von einem Ehrwürd. Ministerio der freien Stadt Lubed" (Lubed, H. G. Mahtgens), doch wird ein neuer exponierter Katechismus perbereitet. Ebemals sind in Lubed gebraucht worden: um 1620 ein nach den Hauptss studen geordnetes Sprudbuchtein des Superintendenten Hunnins; um 1650 ein Katechismus vom Super. Hanneden; um 1700 ein Kat. vom Senior Hemtebe und von 1774—1837 der vom Super. Eramer versaste "Catechismus Lutberi, in einer lurzen und ausstührlichen

Muslegung erflart."

Medlenburg Strelig befitt feine Erflarung "Butbers Rleiner Rat. erläutert to jum Gebrauch beim Schul- und Ronfirmanbenunterricht" jeit 1852. Gie ift in ben

Sabren 1840-1849 aus gemeinsamer Arbeit ber Geiftlichen bes Janbes entstanden. Por-

ber toar feit 1812 herbere Ratechismus (f. u. 3. 38) in Gebrauch.

In Braunich weig ift burch Berfügung vom 28. Dezember 1858 eingeführt "Der fl. Rat. Dr. Mart. Lutberd in Gragen und Antworten erflatt von S. Fr. Th. Y. Ernefti" (Braunfdweig, 3. S. Dieper). Das "Sandbudlein etlicher Fragen, aus welchem ju s mehrern Beritand bes b. Catechismi bie Unaben und Jugend in der Rirchen, Schulen und dabeime nüglich unterrichtet und geübet werden konnen. Durch M. Danielem Mondymedern" (1633) und die "Anleitung zur Katechismuslehre von D. Joach. Luttemann"
(1656; Neudruck hermannsburg, Missionsbandlung 1898) haben wohl nie in ofstrellem Bebrauch geftanden. Dagegen ift ber Gesentussche Ratechismus 1667 auch in Braun- 10 idweig Boljenbuttel in Gebrauch genommen und burch bie Rirchenordnung von 1709 offiniell vorgeichrichen. In ber Bearbeitung von 3. Eb. Bugmann, ber 1720 bem Rates dremus Schriftpruche bingufitate, bat fich bas Buch lange gehalten (noch 1850 bon 3. 5. Rever in Braunschweig gebruckt). Reben ihm wurde vor dem Erscheinen bes Landes-latechismus am meisten gebraucht "Die fleine Bibel. Ober ber Glaube und bie Pflichten 16 bee Chriften in Worten ber beiligen Schrift mit fteter Sinweifung auf Die biblifden Beiipiele. 3m Anbange Dr. M. Luthers fl. Rat. Bon 3. B. S. Ziegenbein" (Braunichweig, G. E. E. Meyer, 7. Aufl. 1881). Weiteres f. bei H. Fr. Th. L. Ernefti, Zur Errentierung über bie Ratechismuslitteratur ber et.eluth. Rirche mit besonderer Rudficht mi ben Stand ber Matechismus-Angelegenheit im Bergogt. Braunschweig, Braunschweig 20 1859; beri. Beimleuchtung bes Berm Guperintenbenten Allthaus von jeinem Ausfalle auf ben Braunschweigischen Landestatechismus, Braunschweig 1862.

Der Erneftijde Ratechismus ift feit 1862 auch in Schwarzburg-Sonbere-

baufen eingeführt, wo vor ihm ber Berberiche Ratechismus gebraucht wurde,

In Schwarzburg-Rudol fradt steht seit 1861 in Geltung "Luthers Kleiner 26 Katechismus für die Schulen des Fitrstentums Schwarzh. Rudolst. Rach der Bearbeitung den K. U. Kolde in Fragen und Antworten zergliedert und mit Zeugnissen aus Gottes Bort und der Kirche versehen" (Mudolstadt, F. Nitzlass): eine Bearbeitung des oben 3. 146, m genannten Koldeichen Katechismus. Lorber wurde "Der Kleine Katechismus Dr. Wi. Luthers sur die Kirchen und Schulen des Fürstentums Schw. Audolst." benunt. 30

In ber ehemaligen Grafichaft Schaumburg (ber Diöcese Rinteln im Konnitorialbezirf Caisel) gilt ber Fridesche Katechismus (f. oben S. 148, ...) in ber besonderen Ausgabe "Der fleine Kat. Dr. Mart. Luthers turz ausgelegt. Ein Hulfsbüchlein für Katechismusschüler, berausgegeben von L. W. Fride. Ausgabe für die Grafich. Schaum-

burg" (Amteln, C. Bofenbahl).

In Meinar ist eingeführt "Der Kleine Matechismus Dr. Mart. Luthers mit kurzen Erläuterungen und einer Austwahl von Bibelsprüchen herausgegeben von D. Fr. D. Rivolai" (Weimar, H. Bohlaus Nachf. 10. Aufl. 1900). Borber war, nachdem "Luthers Catechismus mit einer katecheischen Erklätung zum Gebrauch der Schulen von Joh. Gotter. herder" (Weimar, Fr. Albrecht, 1. Aufl. 1800) mehr und mehr außer Gebrauch gekommen so war, einsach das Enchirdion vorgeschrieben. Bis auf Herder wurde der alte Weimarsche Katechismus von es. 1590 (f. oben S. 141, 16) gebraucht. Byl. auch "D. Mart. Luthers well kl. Catechismus... von Chr. H. Zeibich" (Weimar 1727), der in der Vorrede kate-

bisnusgeichichtliche Rachrichten enthalt.

Die protestantische Kirche in Bapern r. d. Rh. hat nach langen durch 70 Jahre 16 sind bingiebenden Verhandlungen durch Verligung vom 14. Juli 1898 einen erponierten Landeslatechismus erhalten: "Dr. Mart. Luthers U. Katechismus mit erklarenden Fragen und Untworten und erläuternden und beweisenden Sprüchen der hl. Schrift sowie der Augeburgischen Konsession von K. Buchrucker" (Niemberg, Sebald, erste redidierte Aust. (1917). Gleich die ersten Generalspnoden im Jahre 1821 beschäftigten sich mit der Einschung eines gemeinsamen latecheischen Lehrbuchs für die erst kurzlich zu einem Ganzen vereinigten ebangelichen darurschen Gebietsteile diessleits des Abeins; man zahlte in diesen damals über 90 verschieden Katechismun, dem Jahre 1864 (s. o. S. 72,1 u. Langemad, Hist. ext. III, 1914.), das Nürnderger Kinderlehrückein von 1828 (s. o. S. 141, n.), auch den Hansbacken von 1730 (s. o. S. 148, m.), den Herberschichen und namentlich den weit verdreiteten U. Matech. von K. Seiler. Der lehtere wurde dom Oberkonsistorium, nachdem der 1821 beschlossene Katechismusentwurfs bestimmt, aber die Gen. Synode von 1832 sehnte auch diesen auch Katechismusentwurfs bestimmt, aber die Gen. Synode von 1832 sehnte auch diesen auch forderte als Hilsbuch beim Religionsunterricht einsach ein Spruchbuch. so

So entstand bas bon Ch. T. Boedh verfaßte Buchlein "Dr. Mart. Luthers fleiner Ratedisnus mit betreifenden und erlauternben Spruchen aus ber bl. Schrift" (Unebach, C. Brugel u. Gobn) und wurde im J. 1836 offiziell eingeführt. Daneben wurden mit ber Zeit einige Katechismen zur fakultativen Benutzung freigegeben, barunter Die "Erklas rung des fl. Rat. Luthers, jugleich als Leitfaben jum leichteren Gebrauch bes in ber cb. luth, Rirche Baverne b. b. Mb. eingeführten bibl. Spruchbuche" vom Berfaffer bes Spruch buches felbst (Rempten, Dannbeimer), ber Ratecbismus von 28. Lobe (f. o. S. 146, in und namentlich zwei auf Bunich bes Obertonfisteriums verfaßte Ratechismen: ber "Veitfaben jur Erllärung bes Lutherichen fl. Rat. nach ber in ber luth. Rirche Baverns gefehlich ein-10 gesiihrten Spruchsammlung bearbeitet v. J. K. Irmischer" (1849, jest in 10. Aufl. gebrucht bei Bertelsmann in Gütersleh) und "Dr. Mart. Luthers II. Kat. in Fragen und Antworten erklärt für Jung und Alt von R. H. Caspari" (Erlangen, Th. Bläfing 1856), bie beibe ber Generalspnode jur Genehmigung vorgelegt, aber beibe auch verworfen worben tvaren. Nach mehrjähriger Paufe wurde erft im Jahre 1877 bie Katechismusfrage 15 wieder in Angriff genommen. Mieber lag der Generalfunde ein Entwurf vor, eine neue Mebaftion ber 1861 gleichfalls abgelehnten Aberarbeitung bes Boedbichen Ratechismus bon Burger, aber wieber fand ber Entwurf feine Buftimmung. Doch gab ibn Die Beborde 1879, indem fie bon ben ehemals gestatteten Ratechismen nur ben Boedbiden noch treiter ju gebrauchen erlaubte, jur fakultativen Benuhung frei. Gleichzeitig ließ fie auch ben 20 oben genannnten Buchruderichen Ratecbiemus ju, ber in wenigen Sabren 17 Huflagen erlebt batte und schon weit verbreitet war. 19 Sabre bat biefer noch neben ben beiben anderen in Gebrauch gestanden, hat sie dann mehr und mehr verdrängt und ist nunmehr ihnen enbgiltig vorgezogen (Weiteres f. Allg. eb. luth. Rirchenzeit. 1898 Gp. 1121 ff. 1149 ff. 1173年, 1198年, 1221年, 1246年,),

Den Gliebern ber eveluth. Freikirche in Breußen hat das Oberkirchenkollegium in Breslau folgende Auslegung zum Gebrauch empfohlen "Der kleine Katechismus Dr. Mart. Luthers. Jum Gebrauch in Haus, Kirche und Schule für die exeluth. Kirche in Preußen erklärt von Beißenherz, Rohnert und Matschoß" (Leipzig, E. Ungleich, 2. Aufl. 1898). Berpflichtet zum Gebrauche ist niemand; er werden auch verschiedene andere Bincher benutz, so so in Berlin das "Neligionstehrbuch für evangeluther. Schulkinder und Konfirmanden" von Springer, in Breslau ein "Hilfsbuch für von Meligionsunterricht" (1882) von Beißenherz; baneben der sogen. Delser Katechismus (Dels, A. Ludwig), der Medlenburg-Schweriner

Landeslatediemus (f. o. G. 150, 10), auch wehl einfach Luthers Endiribion,

d. Eine besondere Stellung nehmen endlich Heffen, bas Königreich Württemberg und 36 Gotha ein.

In den lutherischen Gemeinden bes Konsistoralbezirkes Cassel und der Kreisspinode Homburg (ber ehemal. Landgrafschaft Hessen-Homburg) und im Kreise Biedenkops (Konsistorialbeierk Wiesbaden), der früher zum Großberzogtum Gessen gebort hat,
wird der fleine Ratechismus Luthers in der Form gebraucht, wie er in der Heine Darmstädtischen
Wirdenordnung von 1724 enthalten ist; in Cassel gewöhnlich: "Der fleine Darmstädtische Katechismus Dr. Mart. Luthers. Nebst beigesügten Fragstücken für diezenigen sonderlich,
welche christlichem Gebrauch nach konstrmiert werden und bierauf zum erstenmal das heilige Abendmahl gebrauchen" (Marburg, N. G. Elwert; Schmalkalden, Echkardt); in Biedenkopf
gebraucht man neist die Ausgabe mit Spruchbuch: "Der kl. Kat. Luthers mit beigesügten
besssischen Fragstücken nebst einem Spruchbuch von K. Culer" (Gießen, Ricker), in Homburg
das Spruchbuch von Haupt (vgl. wegen der "Hessischen Fragstücke" oben S. 145, 1.3).

In Wurttemberg ilt seit 1682 (? vielleicht schon früher) eingeführt "Kinderlehre. Das ist Auszug aus der katechissischen Unterweifung zur Seltzeit über den Brenzischen Katechismus jamt eingerückten Fragen und Antworten aus dem fleinen Katechismus des teuren Mannes Luther. Für die dristliche Schulzugend gestellt und in der evangelischen Kirche Burttembergs eingesährt" (Reuslungen, Fleischbauer u. Spohn). Sie ist eine von Prof. Schellenhauer in Stuttgart veranstaltete fürzere Bearbeitung der auf Besehl des Herzog Obervormunds Friedrich Karl von dem Pralaten Joh. Konr. Zeller verläßten und im ganzen Herzogtum — als Grundlage für die Katechismuspredigten — eingesührten im Interveisung. Das ist lurze Auslegung des Brenziansischen Catechismi, wie er im Herzogtum Wurttemberg üblich, in Frag und Antwort auf das einfaltigste sie Kirchen dieser Lande samt lurzer Anleitung, wie ein Schrift alle Stud des Catechismi ihm selben zu Nun machen konne." 1788 ist die "Anderlehre" vom Stistsprediger R. H. Nieger mit schonender Hand uberarbeitet. 1894 dat das Landestonsistorium auf Antrag der Landestonsistorium der "Ainderlehre" in die Wege geleitet, die noch

nicht abgeschloffen ift. Auf die Bitte berfelben Spnobe ift burch Erlag vom 14. November 1895 ber bieber für alle Matedifationen (Conntage- und Berftagedriftenlehren) borgeforiebene Bebrauch ber "Rinderlebre" auf Die Sonntagechriftenlebren eingeschränft, toabrenb ben Matechijationen an ben Werktagen ber Brengifche Ratechismus zu Grunde zu legen Bon ctiva 1793-1855 wurde in Bürttemberg ber Sannov, Rat. von 1790 (f. o. o . 148, ... gebraucht; 1855 wurde er befinitiv verboten (vgl. Evangelisches Kirchenblatt f. Wurttemberg LXI [1900] Rr. 34-36 und 38; Zeitschr. b. Gesellich, für niedersächs. AS V [1900], S. 462 ff.; Blatter für württemberg, MG NF IV [1900], S. 152 ff.).

In Gotha wird neben bem Enchiridion feit 1866 gebraucht "Grundrif ber chriftlichen Lebre. Ein Leitfaben für ben Heligionsunterricht in Schule und Rirche von 10 C. Echwarg" (Gotha, G. F. Thienemann), ber bier und ba auf Luthers fleinen Ratechismus Bezug nimmt, im übrigen aber einer eigenen fistematischen Ordnung folgt: Ginl. A. Die Religion. B. Die Dienbarung. Ibema bes Buches: Das Christentum ift bas Reich Gottes auf Erben, das Reich bes Geistes und ber Liebe, Erster Teil: Der herr bes Reiches, Gott. Zweiter Teil: Der Burger des Reiches, der Diensch. Dritter Teil: Der 16 Sufter des Reiches, Christus. Lierter Teil: Die Verwirklichung des Reiches, die Rirche. Jur Kat. Geschichte Gothas f. o. S. 142, 2ff. und: "Hifterische Nachricht von dem Lutbe-nichen Catechismo im Gernogthum Gotha", Anh. an "Nurge von der natürl. n. geoffend.

Relig. banbelnbe Einleitung" (Gotha 1754). C. In den reformierten Gebieten. 2. Der heibelberger Katechismus ist eingeführt, und gwar ohne baß eine bestimmte Musgabe vorgeschrieben ware, in der reformierten Landesfirche von Lippe-Detmold, m ben reformierten Gemeinden Ditfriestanbe, mo ebemale ber Embener Hatediemus bon 1554 viel gebraucht wurde, in der ehemaligen Graffchaft Bentheim, im Spriobalbegirt Bovenben (bei Göttingen) und in der Konföderation refor= 26 mierter Rirden in Dieberfachfen.

b. In ben reformierten Bebieten bes Ronfiftorialbegirte Caffel (b. i. nament: lid in Riederheffen) und in ben reform. Gemeinden ber Rreisipnobe Somburg ift "Der hoffische Landestatechismus" eingeführt, eine reformierte Aberarbeitung bes Enchi: ndions mit eingeschobenen "Deffischen Fragftuden" (f. o. S. 145, 10); namentlich in ber 80 Ausgabe von E. Spangenberg ("mit einer Busammenstellung von Bibelipruchen, Pfalmen, Bebeten und Kirchenliedern" 13. Aufl. 1897) oder von Busch (beide bei E. Suhn in

c. In Bremen und in ber reformierten Rirche Elfag- Lothringens berricht werbeit hinfichtlich der Babl eines Gilfemittels beim religiofen Unterricht. In legterer 85 werden vorwiegend gebraucht "Der Hoidelberger Katechismus durchgesehen und mit Sprucen beiliger Schrift erläutert zum Gebrauche für Jung und Alt" (Stragburg, J. H. Co. Beith, 2. Aufl. 1879) — in Stragburg und Markirch —; "Evangelisch-Reformierter katechismus für Kirche, Schule und Haue" (Stragburg, C. A. Lomboff, 3. Aufl. 1891)

in Strafburg -: 1. Teil. Die Glaubendlebre (Bon Gottes Dafein und Melen, pi kin Seigeneg — 1. Len. Die Gladoensteber (Don Gottes Lasen und Leben, pr kin der Erichaffung und Borschung, Lon dem Menschen, Lon Jesu Ehristo, Bon dem kin Geist); 2. Teil. Die Kflichtenlehre (Kil. gegen Gott und gegen den Rächsten: Ausl. der zehn Gebote, Bon dem Gebet, Die christl. Rirche, Die hl. Salramente, Bon den leten Dingen); im Anhang der Text der füni Hauptstüde. In Mes wird benutzt "Der Katechismus der christlichen Lehre zum Gebrauch der evangelischen Jugend in 456 Cliak-Lothrugen" (Straßburg, Heitz) d. i. der sogenannte Konferenz-Katechismus (s. oben E. 118, 17), eine Zeit lang auch noch in der französischen Überschung, "Catéchisme Evan-Tellinge" (Montheliard 18 Ausl. 1885). Ehemels in er den kate auch in Maxgelique" (Montbeliard, 18. Aufl. 1885). Chemals tvar der Monf.:Kat. auch in Mar-ind in Gebrauch; in Mcz gebrauchte man früher den "Catéchisme d'Osterwald" (Lu Z. 154, 37), seit 1870 auch "Das Konstrmandenbucklein für die Jugend evangelischer 500 Bemeinden" (Mannbeim, 23. Aufl. 1876). Für Die Rat. Beidichte vgl. Ernft u. Abam, Rat. Gefch. b. Elf.

3. 3n anberen ganbern.

In der Schweiz. Letteratur: G. Findler, Kirchliche Statistif der resurmierten Edweiz, Zürich 1854; Sal. Heß, Geschlichte des Zurcher-Ratechismus, Zürich 1871; Kirche 55, der Gegenwart 1850, S. 319 ff.; Theologische Zeitschrift ans der Schweiz, VIII (1891),

Begen ber Anfange vgl. oben G. 139, 11. 3n St. Gallen ericbien 1527 eine Bearbeitung ber "Minberfragen" ber bobmifden Brüber (Mon. Germ. Paed. XXI, 203 ff.). Um diefelbe Beit verfagte wohl fur Bafel Clolampadius feinen "Kinderbericht" (R. R. 60 Hagenbach, Joh. Defolanmab und Dem. Mheonius, Elberfeld 1859, S. 296 st.), der später von Mysonius und Gronäus erweitert wurde (Hagenbach, Mrit. Gesch. der Entstehung und der Schickselber ersten Baslerkonkession, Basel 1827, S. 260 st.). In Jurich gab 1534 Leo Jud seinen (großen) Katechismus beraus und ließ ihm schon im solgenden Jahre W. A. Gooßen, De Heidelbergsche Catechismus, Leiden 1890, S. 40 f. Ann. 2) einen Auszug solgen, der gleich viel benutzt, aber erst 1598 Heinen Bullingers (1559) und Burckbardt Leemanns (1583) Matechismen gegenüber für obligatorisch erflärt wurde. Auch im Graudunden und Schafshausen hatte er Eingang gefunden; in Schafshausen hielten die Geistlichen auch an ihm sest, als 1568 der Matechismus des Defans Ulmer eingesührt werden sollte; 1569 einigte man sich dahin, eine Zusammenarbeitung des Zubschen und Ulmerschen Katechismus einzussühren. 1536 bearbeitete Rasen, Großmann (Megander) Leo Juds Natechismen sir Bern, doch wurde sein Buch, von manchen Pfarrern gleich in Gebruch genommen, von der Odrigseit erk in einer Bucherschen Umarbeitung (1537) gutgebeißen; 1545 in durchaus Zwinglischen Sinne umgestaltet, wurde der Katechismus 1581 auß neue redidiert und zugleich verfürzt; das aus dieser Revision hervorgegangene Buch wird gewöhnlich als der Berner Katechismus bezeichnet.

Diese alten Katechismen wurden durch den Heibelberger Kat. teils verdrängt, teils beeinflußt. 1609 wurden durch Mark. Baumlein die in Zürich in Gebrauch besindlichen Katechismen mit ihm zusammengearbeitet: der so entstandene (alte) "Züricher Kat." wurde
vonn auch in Glarus, Appenzell und Graubunden eingeführt. Wiederholt bearbeitet ist
er in Zurich die 1839 in offiziellem Gebrauch geblieben. 1615 wurde der Heibelberger
Kat. in St. Gallen eingeführt, 1643 verdrängte er in Schafshausen den Ulmerschen, gegen

Ende bes 18. Jahrhunderte in Bern ben Berner Ratechismus.

Unter dem Einfluß des Rationalismus entstanden in den dreißiger dis sünfziger 25 Jahren des 19. Jahrhunderts in den meisten Kantonen neue Katechismen. Baselstadt ging mit einem solchen voran im Jahre 1832, Zürich erhielt im Jahre 1839 den (neuen) "Züricher Natechismus": 1. von Gott; 2. von dem Wenschen; 3. von der Erlösung (a. das Wert der Erlösung, b. Bedingungen der Teilnahme an der Erlösi.); 4. von der Heilgung (a. Wesen, d. Hissmittel der Heil.); 5. von der Seligfeit des Christen. 1850 wurde in St. Gallen eine Bearbeitung des alten Züricher Katechismus eingesührt.

In der französischen Schweiz war ansangs der zunächst für Genf versaßte Katechismus Joh. Calvins (Riemeyer, Coll. confess. S. 123 ff.), der sogenannte Cat. Genevensis (f. oben Bo III, 666, si ff.), den er 1542 dem Katechismus von 1537 (f. a. a. D. 661, 27 ff.) hatte solgen sassen, in uneingeschränktem Gebrauch. In der Waadt ersettes man ihn sedoch schon 1552 durch eine Ubersetung des damaligen Berner Katechismus, die dann im 18. Jahrhundert durch eine Ubersetung des heidelberger Mat. abgelost wurde. 1734 erschien in Genf der kleine Katechismus J. J. Osterwalds (ein Auszug aus dem großen 1702 erschienenen) und wurde in Neuendurg sehr bald, 1788 auch in Genf selbst in Gebrauch genommen. Im Ausange des 19. Zahrhunderts haben ihn waadtlandische Gesistliche für die Waadt überarbeitet.

Für die remanischen Gebiete verfaßte um 1620 Steph. Gabriel, Pfarrer zu Jlanz, einen eigenen Katechismus (1846 neu berausgegeben von Anton Salis), der trop einer im 18. Jahrbundert erschienenen romanischen Übersetzung des Osterwaldschen Katechismus doch bis 1833 in ziemlich allgemeinem Gebrauch blied. Seitdem hat ihn der damals von

16 ber Spnode genehmigte Natechismus Frang Walthers vielfach abgelöft.

In der ganzen Schweiz berrscht heute binsichtlich der Babl eines Hilfsmittels beim Meligionsunterricht — abgesehen davon, daß durchweg ein bestimmter Memorierstoff vorgeschrieden ift (vgl. "Verlage eines Minimums von religiösem Gedächnist und Lehrstoff gem. Beschl. der Abgesednetenversammlung der schweiz, reserm. Kirchenbehörden", St. Gallen, so Zellikosersche Buchdruckeri (1897) — volle Freihert. Vielsach haben die Pfarrer sich selbst einen Leitzaben zusammengestellt, doch sind auch noch neben den Landeskatechismen (namentlich dem Zircher von 1839 und dem St. Galler von 1850, die auch in anderen Kantonen gedraucht werden; dem som St. Galler von 1850, die auch in anderen Kantonen gedraucht werden; dem som som son en 1870 in Aargau, dem Rat. von einigen Geistlichen in Appenzell a. Mb., dem Leitsaben s. d. Kons. Unt. 25 der ev. Mirche des Kantons Thurgau, Requeil de passages tires de l'Ecriture Sainte — entstanden aus den Sprucken des Okterwaldschen nat. — in Neuendurg) der Heidelberger und zahlreiche Privatsachismen un Gedrauch: der "Christ. Unterricht" von G. Langdans (Vern), die "Unterweisung in der driftl. Lebre" von M. Usteri (Zurich), die Leitsäben von A. Salis und von Weitel (beide in Basel), von E. Baumgarmer Brieuz), von Blaser, G. Martig, 60 Dehninger, Bachreld, E. Müller, auch die Bucher von Schwarz (f. v. S. 153, ») und Eug.

Sachste (f. o. S. 147, 8), letteres in Graubunden neben einem bazu verfasten Spruchbuch "Bibl. Spruchsammlung zum Gebrauch beim Kat.-Unterricht". Für die im Kanton St. Gallen gebrauchten Lebrbücher voll. die amtliche Zusammenstellung "Tableau des pfarramtlichen

Religions- und Konfirmationsunterrichte bom 15. September 1883".

In Ofterreich steben seit bem Tolerangvatent Josephs II. (13. Oftober 1781) in 6 ber Rirche M. G. Gutbers Enchiribion, in ber Rirche S. C. ber Beibelberger Ratechismus in Gebrauch. Rach § 144 ber evang, Mirdenverfaffung bedürfen alle weiteren Silfsmutel beim relig. Unterricht ber Bulaffigleitserflärung feitens bes t. t. evang. Dberfirchentate in Wien und ber Genehmigung bes Ministeriums für Rultus und Unterricht. Aufgerbem unterliegen fie ber Beurteilung ber ebangelischen Generalionobe. Die Auswahl unter 10 den genehmigten Lehrbüchern erfolgt burch ben Lehrförper und bedarf ber Buftimmung bed Presbyteriums bezw. bes Schulborftandes ber betreffenben Gemeinbe. In Gemagheit biefer Bestimmungen find beute approbiert: in ber evangelischen Rirche Mugeb. Bet, in beutscher Sprache: Dr. M. Luthers II. Rat. von R. Budruder (f. o. S. 151, 47); Der fl. Rat. Dr. Dl. Luthers von Ernefti (f. o. S. 151,3), Leitfaben jur Erfl. b. Luth. fl. Rat. 15 bon Brmifder (f. o. C. 152, .); "M. Luthers fleiner Rat. nebft Spruchbuch und einem Anbange von Gebeten" (Dablhaufen, Beinrichehofen); "Bollftandiges Spruchbuch gu Luthers A. Kat. von A. G. Petermann" (Dresden, A. Suble, 46. Aufl.); "Meiner und histo-nicher Kat. von G. Fr. Seiler, revidiert und umgearbeitet von J. K. Jemischer" (Veipzig, Mericher); "Der fl. Mat. Dr. M. Luthers nebst Bibelhpruchen, bibl. Beispielen und Kirchen: 30 liedern für bie evang. Rinder an Volte- und Bürgerschulen von Spnefius und Eberhard micher" (Aussig 1897); serner in tschechischer Sprache: "D. B. Wolnar, Maly katechismus Dra. M. Luthera" (Prag, 2. verb. Aust. 1882); "Dra. Martina Luthera Maly katechismus" von J. v. Kraicz (Olmus, 2. verb. Aust. 1894). In der evang. Kirche helvet. Bel. sind approviert: in deutscher Sprache: "Der Heidelberger Matechismus im 25 Auszuge mit ben Beweisstellen ber bl. Schrift, fur bie Monfirmanden berausgegeben von Gettfr. Frang" (Wien 1858); "Der Seibelberger Rat., herausgeg. von Ch. Alphone Wig" (Bien, 3. Mufl. 1896); "Der Beibelberger Hat." (Wien, Wilh. Möhler); m tichechischer Sprache: Der Beibelberger Hat., überfest und herausgeg, von Berm. v. Tarby (1. Musg.: Brag 1867; 7. Aufl. : Barbubin 1899); Der Beibelberger Rat, überfest und berausgeg. 80 bon 3. Rejely (Brag 1885); Der Beibelberger Rat., uberfest von einem Komitee bet wang reform. Generalfonobe (Brunn 1890); Meiner Rat., nach bem Beibelberger Rat. von S. & Roblbrugge, überfett von einem Romitee ber evang reformierten Generalfpnobe Brimn 1890).

Auch in Ofterreich ist laut Beschlusses ber Generalfwode A. C. von 1889 ber von 36 ber Gifenacher Mirchenkonserenz angenommene Text bes Enchiribions als Normativ für neue

Ratecbismusausgaben aufgestellt.

Die VI. Generalspnode der ev. Kirche H. E. hat beschlossen, der nächsten Generalsvnode revidierte Ausgaben sowohl der "Summe des böhm. Brüderlatechismus von 1600 kzw. 1615", wie des "Böhm. Mat. vom Jahre 1608" (vgl. Jos. Muller, Die deutschen so katechismen der bohm. Brüder [Mon. Germ. Paed. IV], Berlin 1887, S. 296 ff. 211 ff.) vorzulegen mit der Bitte, sie als Lebrdücher sur die resormierte Jugend zuzulassen (vgl. Die sechste Gen. Syn. der ed. Kirche Helv. Bet., im Austr. dargestellt von J. E. Szalatze, Wien 1899, S. 20 ff. Böhm. Ausgaben der beiden in Frage stehenden katechismen: "Summa Catechismi to jest Maly katechismus českobratrsky", V Praze 1895; st. "Katechismus českobratrsky, die psivodního vydání zr. 1608 věrně otištěný", V Praze 1878).

In Ungarn und Siebenbürgen sind die kirchenrechtlichen Berhältnisse wie in Ektereich. In der eb. Rirche Siebenburgens ist das evang. Religionsbuch von Armstroff f. oben S. 146,31) weit verbreitet.

Hugland, bef. bie Ditfeeprovingen. Litteratur: IR. Lipp, Baltifche Rirchen=

und Rulturgefdichte, 3 Bbe, Dorpat 1895-1899.

Schon 1553 foll eine esthnische Übersetzung vos Enchirivions erschienen und in Lübed gedruckt worden sein. Für 1586 ist eine von J. Nivius veranstaltete, in Königsberg gestruckte lettische Übersetzung verbürgt. Schon vorher von Georg Dlancel verbessert, wurde 56 sie 1689 von E. Glück in neuer Bearbeitung herausgegeben und blieb in dieser Fassung in den lettischen Gemeinden Livlands lange in Gebrauch. 1685 ließ H. Noolphi eine lettische Ausgabe des kleinen Natechismus erscheinen, die von 1722 an mit dem kurlandischen lettischen Gesangbuch vereinigt war und dadurch in Kurland weite Verbreitung erlangte.

maltezt bes Enchridions bergestellt "Deetva kalpa Mabrtina Lutera masais latekisms" (d. i. "Des Gottesknechts M. Luther R. Kat.", Riga & Hoerschelmann 1898), wodurch

alle früheren Ubersetzungen beseitigt finb.

Eine im Jahre 1673 erschienene esthnische Erklärung des Endiridions in Frage und a Antwort besam in Esthland die Stellung eines exponierten Landessatechismus und wurde die 1866 sast ausschließlich gebraucht. Die 1682 für lettische Gemeinden von Georg Dressel veranstaltete Erklärung erlebte die 1797 fünf Auflagen. Neuerdings hat in esthnischen Gemeinden namentlich der 1864 herausgesommene Katechismus Mart. Körbers, eine Bearbeitung des Neussteliger Landessatechismus (j. o. S. 150, 69) sich ausgebreitet; in 10 lettischen dat die im Austrage der kurlandischen Stude vom Generalsuperintendenten K. Pand bearbeitete Erklärung "Mahrtina Lutera masais katesyms" (1897) viel Anhang gefunden.

Bon früh an sind für das deutsche Sprachgebiet der Ostsecrovinzen auch zahlreiche eigene Matechismusauslegungen erschienen, z. B. Jodocus Holft, Eunfältige Auslegung des kleinen Katechismus Luthers, Miga 1596; J. Fischer, Schriftmäßige Erklärung des kleinen Kat. Luthers, Miga 1680; Imanuel von Essen, Christel. Matechismusübung, Niga 1781; M. Henning, Schriftgemäße Erklärung des kl. Kat. Luthers, Dorpat 1827; Ehr. Aug. Berkolz, Mat. der eviluth. Mirche, Niga 1850; A. v. Dettingen, Dr. M. L. kleiner Kat. mit beweisenden Sprüchen und Mernliedern, Dorpat 1856; Boldem. Schulz, Kurze Unterzuweisenden Sprüchen und Mernliedern, Dorpat 1856; Boldem. Schulz, Kurze Unterzuweisenden Sprüchen und Mernliedern, Dorpat 1856; Boldem. Schulz, Kurze Unterzuweisenden in der derijet. Lehre, Niga 1879; Werbatus, Dr. M. L. kl. Kat., Riga 1895; namentlich auch das in Kurzland weit verdreitete Büchlein "Dr. M. Luthers Meiner Kat. nehst Spruchbuch von R. Käder" (Niga, H. Bruzer u. Co. 1881); doch hat man vielfach auch in Deutschland weit verzeinenene Katechismen übernommen, so früher schon den auch in Deutschland weit verzeinenene Katechismen übernommen, so früher schon den auch in Deutschland weit verzeinberten Frankfurter Kat. "Übung des kl. Catechismi D. M. L. zu Frankfurt a. d. Deer" (Wittenderg 1653; vgl. Langemad, Hist. cat. III, 50 ff.), der 1702 in Riga nachgebrucht wurde, neuerdings u. a. den Neufsteliger Kat. und den Kat. von Jaspis (s. o. S. 146, 6). Mit dem Ministerium der Belfsaufkärung vereindaren die Konssstoren durch das Generalsonsstoren der Ministerium der Belfsaufkärung vereindaren die Konssstoren durch das Generalsonsstoren.

Die gleiche Borschrift gilt für alle Evangelischen Rußlands. Für die lutherischen Gemeinden Polens ist kurzlich approdiert worden "Maly Katechizm Doktora Marcina Lutra" (Lublin, M. Rossatowskiej, 1900), eine Erklärung des kl. Kat. von Aler. Schönsaich, Bastor in Lublin. Ein ofsizieller Text des Enchiridions für die russisch sprechen 26 den Lutheraner ist 1865 herausgegeben (St. Petersburg, R. Golide, Spasskagastraße

Mr. 17).

Wegen Finnlande fiehe oben Bb VI, 73, 30 ff.; 75, 11 ff.; 77, 34 ff.

Standinavien und Tänemart. Quellen und Litteratur: A. Chr. Bang, Dokumenter og studier vedrörende den lutherske katekismus' historie i Nordens Ricker,

40 2 Bbe, Christiania, B. C. Fabruius u. Sonner 1893, 1899.

Ch wooben: Die erften fatechet. Schriften Schwebens find eine Bearbeitung von Lutbere Betbüchlein, eine Uberfegung ber 1524 in Magbeburg erfdienenen Bearbeitung ber "Rinberfragen" ber böhmischen Brüber (f. Affel Andersson, Skrifter fran Reformationstiden i urval utgifna, 3. und 4. Soft, Upsala, Edd. Berling, 1893; val. Mon.

Germ. Paed. XX, 3 ff. 103 ff.) und eine Überschung des "Handbückleins für junge Christen" von Joh. Toly (f. Sveriges bibliografi 1481—1600, S. 205 ff., val. Mon. Germ. Paed. XX, 213 ff.). Luthers Endiribion ift vielleicht schon 1548 von Laurentius Petri ins Schwebische übersetzt worden (Bang, Dokumenter I, S. 34 ff.); ber alteste erbaltene Drud stammt aus bem Jabre 1572 (Abdrud a. a. D. S. 1 ff.). 1595 wurde 50 bas Endiribion offiziell eingeführt, aber erft feit ber Rirdenordnung von 1686 ift es im allgemeinen Gebrauch. Gine offizielle Uberfebung bes großen Rat. Luthere ftammt erft aus dem Jahre 1746. Die Erflärung des Enderidions bom Dlaf Swebelius, Die ichen langere Beit in Gebrauch gewesen war, wurde 1811 von Erzbischof Jal. Arel Lindblom übergebeitet und als offizieller Landeofatedromus eingeführt. 1843 murbe fie aufs neue 55 tevidiert : "Doct. Mart. Luthere Lilla Cateches med Forffaring af Doct. Dl. Swebeline. 48 Rongl. Maj:18 Nabiga Befallning omarbetab ech forbattrab af Jac. Ar. Lindblom" (Lund, E. B. R. Gleerup, 12, Auft. 1867), 1878 aber burch ben jest noch geltenben erponierten Landeslatechismus abgeloft: "Doktor Mürten Luthers Lilla Katekes med kort utveckling, stadfäst af konungen den 11. Oktober 1878" (Lund, C. 28. S. 60 Gleerup).

Danemart und Norwogen: Litteratur: C. A. Toren, D. evang. Rel.-Unterricht in Deutschland, Grobbritannien und Danemart. Deutsch von B. Thilo, Gotha 1865;

Ficht, des jedeint die Ubersetung nur bandschriftlich verbreitet worden ju sein. 1537 ersicht, des jedeint die Ubersetung nur bandschriftlich verbreitet worden ju sein. 1537 ersicht den ficht, des jedeint die Ubersetung nur bandschriftlich verbreitet worden zu sein. 1537 ersicht idienen fast gleichzeitig zwei weitere Ubersetzungen, die eine "Den lille banfte Catechismus" (Abdruck: Bang, Dokumenter I, S. 135 ff.) von Franz Wermodson, die andere "Lutbers lille katelismus" (Abdr. a. a. D. S. 165 ff.) von Petrus Palkadius. Letztere 10 murde, von Joh. Bugenbagen mit einer Borrebe (Venerandis in Christo viris et dominis Ecclesiarum Daniae et Norwegiae, Superintendentibus dominis et fratribus suis J. Bugenhagius S.) verschen, 1538 ale "Enchiridion sive Manuale, ut vocant" aufe neue herausgegeben und bamit für offiziell erflart (Abdr. a. a. D. 5. 197 ff.). 1608 gab S. P. Refen ben lat. Tert bes fl. Kat. aus bem "Enchiridion 16 piarum precationum" (f. o. E. 135, 14) mit nebenstehender danischer Ubersetzung für ben Edulgebrauch heraus (Abbr. Bang, Documenter II, S. 57 ff.), verwandte ben ban. Tert bann aber auch in "Om Bornelaerbome Bistiat i algemindelighed", d. i. in bem für ben Bollsungerricht bestimmten Lehrbuche von 1627 (Abbr. a. a. D. E. 141 ff.) und veranlaßte baburch, daß das Enchiridion in jener mehrfach gegen ben ursprünglichen Lutherschen 20 Text veranderten Redaktion (die übrigens auch die früheren Ubersetzungen schon beeinflußt bat) in Danemark und Norwegen sich verbreitete. In Danemark ift Die Resensche Fassung bis 1813, in Norwegen bis 1843 in Gebrauch geblieben. Die damals in Norwegen eingefibrte ift ingwijden aber ichon wieder durch eine von A. Chr. Bang beforgte Uberitsung abgelöst worden: "Dr. M. Luthers Lille Katekismus" (Kristiania, A. Cammer: 26 mevet, 9. Huft. 1897).

Schon jenes vorbin genannte Lebrbuch von 1627 enthielt Beiterbildungen bes Luthericben Ratechismustertes. In ber piciftifden Zeit gab bann G. Bantoppiban (geft. 1761) unter farfer Benugung des Spenerichen Ratechismus (f. o. 3. 143, v) eine Ratechismuserflarung Reuerdings werben in Norwegen die Katechismuserklarungen von A. Chr. Bang 80 und Alavemis, in Danemart bie von C. F. Balslev ("Luthers Ratelismus meb en fort dorflaring", Njobenbaun, Gulbenbal, 1899) gebraucht, Die indeffen nicht obligatorisch find.

Sie werden von den Kindern meistens auswendig gelernt. Holland: In der Niederl. resormierten (Hervormde) Kirche herrscht absolute reibeit in dem Gedrauch der Hilfsmittel beim religiosen Unterricht. Jede theologische Mich- 25 ung bat ihre Ratechismen und Spruchsammlungen. Das Gleiche gilt von ben Remon-franzen, von der eviluth. Rirche und von den Taufgesinnten.

Bei der früheren Kirchenverfassung (bis 1816) galt hinsichtlich der zu gebrauchenden latechismen der 5. Artifel der Emdener Rirchenordnung (1571): Catechismi formulam in Ecclesiis quidem Gallicanis Genevensem, in Teutonicis vero Heidelbergen-40 sem sequendam duxerunt fratres, sic tamen, ut si quae Ecclesiae alia Catechismi formula verbo Dei consentanea utuntur, necessitati illius mutandae bon astringantur (f. Richter, Rirchenordnungen II, 3396). Go find neben bem Genfer ( e. 3 154, a) und Beibelberger Rat, auch ftete anbere Ratechismen gebraucht worben, comentlich Abrah. Hellenbroef, Vorbeelb ber goddelpte Waarheben. In der ehemaligen 46 Confil. abgeschiedenen Kirche" ftand dieses Buchlein in alleinigem Gebrauch; und in der Duftl-reformierten Rirche", Die aus ber Berschmelzung der "Chriftl-abgeschiedenen Kirche" mit den "Gemeinden unter bem Rreug" unter Dr. A. Rupper entstanden ift, steht es beute noch in hohem Unfeben.

Großbritannien: Litteratur: C. M. Toren, Der evangel. Rel.-Unterricht in 50 Deutschland, Grogbrittanien zc. Deutsch von B. Thilo, Gotha 1865.

The Established Church of England gebraucht heute noch ben Ratechismus aus tem Book of Common Prayer bon 1553 mit unerbeblichen Anderungen (viel gebrauchte Separatausgabe: The Catechism of the Church of England, London E. U. Sunday school institute, Fleet Str.). Auch eine Erflärung bazu (bon John 55 Valuer) ift im Gebrauch: "The Church Catechism" (Catechisms for the young. Third series, fourth part), die den Tert des eigentlichen Ratechismus durch ftarfen Drud bervorhebt, außer ber eigentlichen Auslegung aber auch sowohl ben ganzen Natochismus, wie die einzelnen Abschnitte (The christian covenant; The christian faith; The christian duty; The christian prayer; The christian sacraments) mit einer so

Einleitung versieht. — Auch die Kongregationalisten (Andevendenten) gebrauchen wohl ben Rat, ber Staatefriche, baneben baben fie ein von Samuel Balmer (+ 28. Rovember 1813) verfagics vebroud (A Catechism for Protestant Dissenters, London E. C. Memorial Hall, Farringdon Str.), bas im criten Teil a brief history of nonconformity ent s halt, im zweiten the reasons for nonconformity behandelt und mehr in die Berfaffungsgrundfage ibrer Gemeinschaft, als in die Lehre einführt, die nur bier und ba gestreift wird. In den Conntageschulen benutten bie Mongregationalisten einen von J. Sil-ton Stowell verfagten, 1892 von A. M. Fairbairn neu redigierten furgen Ratechiemus (A short Catechism for use in Congregational Sunday Schools, London E.C. 10 Mem. Hall, Farr. Str.), ber im ersten Teil (The gospel) die gehn Gebote und die Selig-preisungen, im gweiten (The school) das Laterunser enthält (aber nicht eine auslegt). in britten (The church) neben ben Saframenten namentlich die verschiedenen firchlichen Midstungen Englands behandelt. - The Presbyterian Church of England und chenfo The Church of Scotland legen ben fleinen Weftminfter-Ratechismus (The shorter 16 Catechism of the Assembly of Divines at Westminster pon 1648 (London, Paternoster Squ. 14) ihrem Unterricht zu Grunde. Er teilt sich in The doctrines we are to believe (nicht eine Auslegung bes Apostolifums, bas aber im Anhang abgebrudt ift, fonbern eine Glaubenslehre in Anlehnung an bie loei ber alten Dogmatif) und The duties we are to perform (The moral law: Auslegung ber sehn We-30 bote; Faith and repentance; Sacraments; Prayer: Muslegung bes Baterunfers). -Die in England am meiften gepflegte Form bes religiofen Jugendunterrichts ift bie Sonntagefdule, fur bie ein eigenes Institut, bie Sunday School Union (London E. C., Ludgate Hill 57 u. 59) Silfsbiicher liefert; weit verbreitet find "The first Catechism" und "The second Catechism" von 3. Batts, ersterer eine furze Aberficht über bie

25 christliche Heislichte und namentlich einen "Catechism of seriptural names" (Who was Adam? Who was Eve? u. s. w.), sesterer eine Auslegung der zehn Gebote, einen Unterricht von den Saframenten und Gebete — auch den Text des Baterunsers

enthaltenb.

Vor bem Kat. des Book of Common Prayer war einige Jahre Luthers II. Kat. 30 in England in Gebrauch, da Cranmer 1548 die "Mürnberger Kinderpredigten" (f. oben S. 142, 1), die das Enchiridien auslegen, nach J. Jonas' lat. Ausgabe ins Englische hatte übersetzen lassen: "A short Instruction into the Chr. Religion" (vgl. Möller-statwerau,

Lehrbuch ber Rirchengesch, III2, 191 Unm. 3). Frankreich: In der Eglise protestante reformée wurde ehemals fast allgemein 35 ber Rat. Calvine von 1542 (f. v. G. 154, 31), bann baneben ber fl. Rat, von Cfterwald (f. o. S. 154, 87) gebraucht, letterer vielfach in der Musgabe "Abrege de l'histoire sainte et du Catéchisme" (Paris, Grassart; rue de la paix 2). Jest find diese beiden taum noch im Gebrauch. Am meisten verbreitet ist heute "Bonneson, Nouveau Ca-téchisme élémentaire" (Alais, A. Veyrière, 14. Ausg. 1900). Nach einer Einleitung 40 (La Religion et la Bible) teilt er den Stoff in drei Haupteile: 1. La fois ou les vérités qu'il faut croire (eine Auslegung des Apostvlisums, das et so einteilt: Chap. I "Je crois en Dieu" - Dieu créateur et la préparation du salut; Chap. II "Je crois en Jésus-Christ" — J.-Chr. sauveur et accomplissement du salut; Chap. III "Je crois au Saint-Esprit" — L'appropriation du salut, barin le Bap-46 tême; Chap. IV "Je crois la résurrection" La vie éternelle et la consommation du salut); 2. La vie chrétienne ou les devoirs qu'il faut pratiquer (cinc Auslegung ber gebn Gebote und ber Summe bes Gefetes, eingeteilt : Chap. I "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu" = Les devoirs envers Dieu, barin ber Terr bes Later: unjers; Chap. II "Tu aimeras ton prochain" = Les dev. env. le prochain; 50 Chap. III "Tu aimeras comme toi-même" = Les dev. env. nous-mêmes); 3. La première Communion, barin namentlich La Sainte-Cène. Neben diefem Rat. steht namentlich nech in Gebrauch "Catéchisme Populaire par A. Decoppet" (Paris, Berger-Levrault et Cie., rue des Beaux-Arts 5); et ordnet folgenbermaßen: 1. Introduction: La religion chrétienne, La Bible, Le Père céleste, La Providence, 55 Le Péché, L'ancienne alliance et la loi de Moïse, Le Décalogue (nur ber Tert),

Le Péché, L'ancienue alliance et la loi de Moïse, Le Décalogue (nur ber Tert), La promesse d'un Sauveur; 2. Le Sauveur: La personne de Jés.-Christ, La vie de J.-Chr., L'enseignement de J.-Chr., La sainteté parfaite de J.-Chr., Les souffrances et la mort de J.-Chr., La résurrection et l'ascension; 3. Le Salut: Le Saint-Esprit, La repentance et la conversion, La sanctification, Nos de-60 voirs envers Dieu (l'amour, la crainte, la soumission, l'obéissance, la con-

fiance, la reconnaissance, l'adoration), Nos devoirs env. le prochain (wicter eine Aufzahlung driftlicher Tugenden mit einem besonderen Abschnitt: Devoirs des enfants env. leurs parents), La prière et le culte public (barin ber Tert bes Baterunfers), L'Église, Les fêtes de l'Église chrétienne, Le sacrement du Baptême, Le sacr. de la Sainte-Cène, La résurrection, le jugement dernier et s la vie éternelle; der Rat. ift nicht in Aragen und Antworten abgefaßt, sondern in abbandelnder form, giebt aber jum Schluß jeden Rapitels Fragen über beffen Inhalt. Beniger verbreitet find der siemlich umfangreiche "Cours de Religion chrétienne par C. E. Babut" (Paris, Grassart, rue de la paix 2, 6, Mueg. 1897); ober ber "Catéchisme a l'usage des Églises evangéliques par E. Nyegaard" (Paris, soc. des 10 écoles du dimanche, rue des Saints-Pères 33, 13. Ausg. 1900). Derselben Mate-dismen bedient sich die Église libre.

In der Eglise de la Confession d'Augsbourg ift von jeher Luthers II. Rat. eingeführt. Fruher war eine Ausgabe mit Erflarung weit verbreitet, Die hinter Luthers Tert eine Instruction chrétienne in zwolf Mapiteln (nach dem Schema der alten Dog- 16 matif) enthielt. In der Insp. Paris ist seit einigen Jahren ziemlich allgemein in Gebrauch "Le Petit Catéchisme de Luther" (Chateauroux, L. Badel, rue Vieille-Prison), der unter Luthers Tert zur Erklärung zu verwendende Bibelspruche und biblische Beidichten anführt. Bemerkenswert ift, bag er (ebenfo wie der frubere ausgelegte Rat.) ben Tert ber gebn Gebote in genauem Anschluß an Er 20, 1-17 und, mbem er bas 20 9. und 10. Gebot julammenzieht, das Bilderverbot als eigenes Gebot enthalt. Die Erthirms bes 2. Gebotes lautet: Nous devons craindre et aimer Dieu, afin d'avoir en horreur l'idolàtrie et la superstition et de n'invoquer que Dieu seul dans nos afflictions et dans nos peines. In ber Infp. Montbeliard werben neben bem Parifer auch andere Matechismen gebraucht, 3. B. ein "Catéchisme de Montbéliard" 26 ober einer von Charles Cuvier.

3 talien: In Italien entstand — eine Frucht der bortigen evang. Betvegung um 1535 die "Chriftl. Kinderlehre" des Juan de Baldes, die ursprünglich wohl fastilisch bon ihm geschrieben, ihren erften Drud mabricheinlich in italienischer Sprache erlebte und nach biefem bann auch ind Lateinische und Polnische, weiterbin auch ind Deutsche, Enge 10 lifde, Frangolifche, Engabinifche und jurid ins Spanifche überfest wurde. Sauptfachlich entbalt fie eine Uberficht über Die geschichtliche Entsaltung bes Beile. G. Die achtsprachige Ausgabe von Ct. Bohmer: Instruction cristiana para los miños por Juan de

Valdés, Benn 1883.

Seute benugt die Chiesa libera folg. Buch "Il Catechismo ossia Sunto della 35 dottrina cristiana secondo la Parola di Dio per G. P. Meille" (Firenze, Libreria Claudiana, Via dei Serragli 51, 6. Ausg. 1895). Rach einem einleitenben Rapitel (La Rivelazione) behandelt ber Mat. Die Lebre von ben göttlichen Eigenschaften, dann die Schöpfung, die Borfehung, den Sündenfall und die Borbereitung des Heils; darauf folgen: Il Salvatore (i suoi nomi, la sua divinità, la sua umanità, 40 l'opera sua) und Appropriazione della salute, bann : Doveri del cristiano verso Dio, verso sè medesimo, verso il prossimo, verso certe persone (als Blico des Staats und der Jamilie); danach werden I mezzi di grazia behandelt: La Parola di Dio, La Preghiera, Il Battesimo und La Santa Cena; dann folgt die Lehre von ter Muche und La Vita a venire macht den Schluß. Il Decalogo, L'Orazione do-46 menicale unt Il Simbolo degli Apostoli steben - obne Auslegung - in einem Anbang.

Bang abnlich find die heute von den Waldenfern (f. über fie oben G. 138, 61) gerauchten Matechiemen ("Catechismo della Chiesa evangelica Valdese o Manuale d'Istruzione cristiana ad uso dei Catecumini di detta Chiesa". Firenze, Tipografia Claudiana, Via Maffia 33, 1866 und "Catechismo evangelico ossia sunto della so dourina cristiana", Firenze Libr. Claudiana, 1895) eingerichtet. Erstever nimmt ben Tert (eme Muslegung giebt er auch nicht) ber gehn Bebote und bes Baterunfere in ben Bufammenbang auf; jene ichlieft er (val. oben C. 158, 55) an die Borbereitung bes Heils "per la legge" an, bas Baterunfer findet feinen Plat unter ben heilsmitteln, ju benen gemond werben: La lettura della Parola di Dio, La Preghiera, Il Culto, Il 55 Battismo, La Santa Cena, La Chiesa ed il Ministro. Die cigentliche chriftliche Sittenlehre wird an berfelben Stelle behandelt, wie im Rat. ber Chiesa lib., in ben Rapueln : La santificazione, Le virtu eristiane, Le buone opere. Gine Lebre ben den letten Dingen fehlt; ben Schiuß bes Mat. macht der Text bes Apostolitums mter ber Überschrift: Per la recezione.

Bereinigte Staaten von Nordamerika: Die Lutheraner gebrauchen Luthere Endiribion, bas in jablreichen beutschen, englischen und beutschenglischen Ausgaben, teils mit, teils ohne Erflarung, verbreitet ift. In der Synodaltonfereng ift der Presdener Kreugtat. von 1688 (f. o. S. 143, 11) weit verbreitet (Berl. von G. Brunder, Milwaufee, s Wis ), baneben eine aus ihm ergangte - junachft von ber Miffourifpnobe berausgegebene - Bearbeitung bes ehemals für Ulm von bem bortigen Superintenbenten 30b. Monr. Dietrich verfagten Rat. (von 1616; vgl. Beefenmener, Berfuch einer Beich. b. Ulm. Cat. III, Progr. von 1805, S. 4 ff.) nebst einem Auszug baraus, ber namentlich bie Sprücke des größeren Mat. beibebalt: "Dr. M. Lutbers Al. Mat. in Frage und Antwort 10 grundlich ausgelegt von J. R. Dietrich" (St. Louis, Wo. Concordia Publishing House) und "Ausgug aus dem Kat. vom J. K. Dietrich"; ersterer auch englisch: "Dr. M. Luthers Small Catechism, explained in questions and answers by J. C. Dietrich" (in bemfelben Berlag). Berichiebene Bearbeitungen find in ber Chiofunobe entstanben. Schon alteren Datums ift ber fogenannte Lubwigsche Rat. : "Der Rleine Cat. Dr. Dt. 16 Luthere mit ertfarenden und beweisenben Bebelftellen" englifch : "Dr. M. L. Smaller Catechism with explanatory Bible Texts" (beide Allentown, Ba. T. H. Diebl); außer dem Enchiridion enthält er namentlich "die Ordnung des Heils" (eine Übersicht über ben gefamten Inhalt ber driftlichen Vehre), Die ben Minbern teile burch ein Lieb, teils burch furge Lehrlage, teils burch Fragen und Antworten eingeprägt werben foll, 20 eine Bergliederung bes Ratechismus (in ber Urt ber Spenerichen Ratechismustabellen, f. oben G. 143, a) und bas Württemb. Konferengegamen (ein Auszug aus ber "Rinderlebre" f. oben G. 142, 47). 1882 ift dann von den Projefforen M. Lov und &. B. Stelliorn und bem Baftor C. S. Robe eine Erflärung bes Enduridions ausgearbeitet, ber auch ber borbin genannte Dieterichiche Rat. ju Grunde liegt : "Dr. D. Luthers Rl. Rat., in Frage 25 und Antwort ausgelegt" (Columbus, Dhio, Buther. Berlagshandlung, 10. Auft. 1894). Namentlich auf Grund ber Hatechismuserflarung von Cafpari (f. oben G. 152, 11) haben 1863 B. J. Mann und G. J. Krotel von ber Bennsplvaniaspnode eine Erflarung berausgegeben: "Luth. fl. Mat. erflart in Fragen und Antworten zum Gebrauch in Mirche, Schule und Haus" (Allentown, G. K. Brobft u. Co.). Im Gen. Counzil steht in großem An-80 sehen eine vom ev-luth. Ministerium in New-Port empfohlene Auslegung, der auch das Burttemberg. Monf. Examen hinzugefügt ift: "Dr. Mart. Luth. fl. Rat. mit Erflarung für bie en luth. Mirche in ben Bereinigten Staaten" engl.: "Dr. Mart. Luth. Small Catechism with explanations" (beide: New-York, 3. E. Stohlmann, Park-Now 150). Reuerdings wird neben ihr eine Ausgabe gebraucht, Die ben Lutherschen Text burch Bibel-35 fpriiche und biblifche Geschichten erklärt: "Luthers Al. Rat. mit Bibelfprüchen" (Philas belphia, Ba. Bublit. Beborbe bes Generalfongile). Die ber Union guneigenbe beutich. et. Con. hat einen eigenen offiziellen Katedismus veröffentlicht: "Kl. Ev. Mat. Evangelical Catechism, German and English on Parallel Pages" (Eden Publishing House, 1716-1718 Chouteau-Avenue, St. Louis, Mo.): eine namentlich in ber Caframents-40 lehre abweichende, freie Bearbeitung des Enchiribions. Die beutschereform. Kirche gebraucht ben 1862 von Ph. Schaff herausgegebenen "Chriftl. Rat. Ein Leitfaden zum Religionsunterricht in Schule und Haus" (Philadelphia, 3. Nobler, Arch-Straße 911); nach einer Cinleitung (Die Bestimmung des Menschen; ber Weg zur Seligkeit; von der bl. Schrift) behandelt er zuerst das Gebet des Herrn, erklärt dann das apostol. Glaubensbekenntnis 45 und endlich die zehn Gebote; die Saframente werden in der Erflärung des Glaubens bei der Lehre von der Mirche behandelt. Der Mat. ist in zwei Ausgaben, einer fleineren und einer größeren, erichienen; der Matechismustert ift in beiben berfelbe, die größere Ausgabe enthalt neben jenem noch Bibelfprude, Lieberverfe und erflarende Unmerfungen. -Diefe umfangreicheren Buder find für Die Schule und namentlich für ben Ronfirmations. so unterricht bestimmt. In ben gablreichen Sonntageschulen werben bie Rinber vielfach nur in biblidder Seldichte unterrichtet: "Little Lamb's Catechism. Questions and Answers from the Bible, edited and published by J. R. Lauritzen" (Knoxville, Tenn. Children's Miss. Home). Die Lutheraner geben den Kindern auch eins fach ben Lutherschen Text in die Sande; weit verbreitet ift bie von bem Berfaffer bes 56 cben genannten Kammer-Rat. beforgte Ausgabe: "Doct. M. Luthers II. Nat.", auch eng: lijd: "Dr. M. L. Smaller Catechism" (Knoxville, Tenn. Miss. Home). Ein treff: liches Silfsmittel für ben Sonntageschulunterricht besitst bie beutschen. Sonobe bie "Aurze Ratechismuslehre, herausgegeben von ber ebang. Synobe von Nordamerika" (St. Louis, Dir. 1899), Die, auf ben Ratechismus vorbereitend, ben nötigften Stoff auf brei Jabr-60 gange verteilt.

3. In ben fleineren Bemeinichaften und Gelten. In ben beutichen Brubergemeinben hat bie girchen- und Schulabteilung ber Unitatebireftion fich bie Genehmigung ber Lehrbucher verbehalten. Gebraucht wird vorwiegent guthers fleiner Ratedismus, vereinzelt auch noch ber "Hauptinhalt der driftlichen Beilelehre gum Gebrauch bei dem Unterricht der Jugend in den evang. Brüdergemeinen" (Gnadau, Universitätse 5 buchbandlung, 8. Aufl. 1891), von Sam. Lieberfühn im Auftrage der Bruderspnode 1769 berfaßt. In 1. Aufl. (Barbb 1774) ift bas Buch als "Die Lehre Jesu Christi und feiner Apostel jum Unterricht der Jugend in den Brüdergemeinen" erschienen, von der 2. Aufl. an fubrt es seinen jetigen Titel. Nach einer Einleitung (von der bl. Schrift) macht es ema folgende Abteilungen: von Gott, von ben Engeln, von dem ursprünglichen Zustand 10 des Menschert und seinem Fall, von der Erlösung, von dem Bater, Sobn und fl. Geist, von dem Glauben an Jesum Christum, von den Früchten des Glaubens, von der Gemeine Jesu Christi, von der bl. Tause und vom bl. Abendmahl, von den letzten Dingen; die sogenannten Hauptstide enthält es auch nicht in einem Unhang. Inhaltlich mit ihm verwandt, aber nicht nach ihm direkt, sondern junächst nach einem auf seiner Grundlage is fur Die ameritanischen Brubergemeinden von E. Th. Reichel verfaßten Kat. bearbeitet ift ber "Rat, ber Chriftl. Lebre jum Gebrauch bei bem Unterricht der Jugend in ben evang. Brubergemeinen" (Dauba, Berl. ber evang. Bruberfirche), ber in ben bohnischen Brubergemeinden verbreitet ift. Im Unterschied vom "Sauptinhalt" bat er eine Auslegung der gebn Gebote, wahrend er Glauben und Laterunfer ebensowenig berudsichtigt. Unter ben 20 früheren außer Gebrauch gekommenen Brüberfatechiemen find namentlich Zimenborfe Arbeiten zu nennen, feine feltfame Schöpfung "Lautere Milch ber Lehre von Jeju Chrifto" (1723) und fein "Gewiffer Grund driftl. Lebre nach Anleitung ber einf. Catechismi feel. Beren D. Luthers" (1725). Bgl. über fie 3. Chriftoph Roedber, Catechet. Geichichte ber Baldenfer, Bohmifchen Bruber, Griechen, Socimaner, Mennoniten und anderer Secten 28 und Religionspartbenen, Jena 1768, S. 292ff.

Unter den beutsch rebenben Det bob iften find in alleinigem Gebrauch die im Auftrage ber Generaltonfereng 1868 von Wilh. Naft in Cincinnati — namentlich unter Benutung bes Schaffichen Natechismus (f. oben G. 160, 11) verfaßten gehrhucher "Der Größere - bezw. Mleinere - Ratechismus für die beutschen Gemeinden der Bijd. so Derbodiftenfreche" (Cincinnati, Sitchcod u. Walden). Die Rapitel fint in beiben biefelben: pon bem breieinigen Gott und beffen Gigenichaften, von ber Schopfung, Erhaltung und Megierung, von bem urjerunglichen Ruftand ber Engel und bes Menichen und ihrem Fall, von dem gottlichen Gefet (Auslegung ber gebn Gebote), von Jefu Chrifto, von dem beil. Beifte, bon ber Rirche (barin die Saframente), bon bem Beilewege (barin bie Auslegung 35 bes Baterunfers), bon den letten Dingen, anhangsweise auch ber Text bes Apostolifums Die englischen Methobisten gebrauchen neben "A brief Catechism for the use of Methodists, compiled by order of the Conference" (London E. C. Wesleyan Methodist Book Room, Castle Str. 2 City Road), ber nur 23 furge Fragen unb Untworten über die hl. Schrift, über das höchste Gebot, Sunde und Erlösung, Buße und so Glauben, Kirche und Saframente enthalt, noch "The Catechisms of the Wesleyan Methodists" (Verlag derselbe, wie bei dem fl. Kat.), eine Sammlung von drei stusenweise aufeinander folgenden Ratechismen : Rr. I for children of tender years, Rr. II für die Mittelstufe, Rt. III for use of young persons. It. II ift mit dem Haste iden Mat, inbaltlich am meisten verwandt, enthalt auch etwa biefelben Mapitel, aber in 46 anderer Reibenfolge (namentlich werben bie gebn Bebote erft fpater, als Stud bes vom M. Grift geweckten neuen Lebens bebandelt); Dr. I führt mit wenigen Fragen auf Die wichtigiten biefer Rapitel bin; beibe enthalten auch Fragen aus ber biblifchen Geschichte und im Anbang ben Text bes Baterunfers, bes Glaubens und ber zehn Gebote. Dr. III bebandelt Stoffe, wie "The evidence by which a revelation may be satisfacto- so my proved to be divine", "The antiquity, genuineness and authenticity of the books of scripture".

Unter den Baptisten sind die am meisten gebrauchten Lebrbücher: "Christl. Relisgwaumerricht für die reihere Jugend von Pred. Robe" (Hamburg, J. G. Onden Nachk.
1882); "Leitsaden für den Religionsunterricht, eine bündige Darstellung der biblischen 58
Blaubenslehre" (Hamburg, Ond. Nachk.), eine zunächst in englischer Sprache in Amerika
wichenene Arbeit des Predigers Raiser (engl. "Prize-Catechism") und "Natechismus,
im Leitsaden für den Religionsunterricht, im Austrage der Verlagskommission des Bundes
dauscher Baptistengemeinden bearbeitet von B. Weerts" (Cassel, Verlagsbaus der beutschen
Bept. 1899). Alle drei verfolgen etwa benselben Gang: sie bandeln von Gott, vom oo

Menschen und vom Sündenfall, von der Erlösung in Christo, von den Erlösten, und zwar von ihrem Wandel und ihrer Gemeinschaft, in der die "Verordnungen" Ebristi, Tause und Abendmadl, bewahrt werden, endlich von den letzten Dingen. Charafteristisch ist ein eigener Abschnitt über das Verhaltnis des Ebristen zur bürgerlichen Obrigseit; Rode dans delt darüber in einem Anhang, Weerts in einem Mapitel, wo er vom neuen Leben der Erlösten spricht. Die zehn Gebote erklären alle drei, das Vaterunser nur Node, die beiden anderen sübren es im Wortlaut an, das Apostolistum hat keiner. Rode und Reerts bedandeln die zehn Gebote bei der Borbereitung des Heils, Kaiser beim neuen Leben.

Der "Catechismus" ber Fruing ianer (in beutscher Fassung in Kommission bei 10 J. Hoffmann, Berlin S. Dieffenbachstr. 76) hat brei Kapitel; die beiden ersten find der Kat. aus dem Book of Common Prayer (f. oben S.157, 22) mit geringen Erweiterungen; das dritte behandelt die den Fruingianern besonders am herzen liegenden Lehrpunkte, die

Lehre von ber Rirche und ihren Amtern.

Die englischen Unitarier gebrauchen namentlich zwei kleine Lebrbücher: "Ten Lessons on Religion by Charles Beard" (London W. C. Essex Hall, Essex Str. Strand, 2. Ausg. 1897) und "A Catechism of Religion by H. W. Hawkes" (London W. C. Essex Str. 5, Ph. Green). Während das erstere außer einer Lettion über die Krage "What is religion?" (die deantwortet wird "Being good and doing good: loving God and loving men" und begründet wird durch Mc 12, 29—31 und Le 20—10, 30 ff.) nur die Auslegung des Katerunsers und einen Unterricht über die Bibel enthält, behandelt der "Catechism of Religion" in 52 Fragen die wichtigsten termini der sirchlichen Glaubenschre und deutet sie im unitarischen Sinne. Der letztere ist in manchen Fragen abhängig von "An Evangelical Free Church Catechism sor use in home and school" (London E. C. Thom. Law, Memor. Hall, Farringdon Str.), zu dem außer Unitariern, Methodisten, Baptisten, Kongregationalisten, Breedyteinarenn noch einige steinere Denominationen sich vereinigt haben. Außer äbnlichen Fragen, wie der "Cat. of Rel." (über Gottes Mesen, über Zei. Christus, über die Treicinigseit, über Buße und Glauben, über die Sastannente u. s. w.) enthalt er auch Erkarungen der zehn Gebote (deren Erfüllung unser Dans sür Gottes Mohlthaten ist) und des Baterunsers.

2. In der katholischen Kurche. — 1. In der röm. tath Kirche. Quellen: P. Bablmann, Deutschands tathol. Natechismen dis zum Ende d. sechzehnten Jahrbunderts, Münster 1894: Christoph Meujang, Kathol. Katechismen des sechzehnten Jahrh. Many 1881. Litteratur: Ehr. Monjang, Die Mauger Katechismen v. d. Erfindung d. Buchdruckertunft vis z. Ende des achtzehnten Jahrh., Mainz 1877; namentlich: D. Braunsberger, Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen des seitzen Ketund Canisius, Freiburg i. Br. 1893; Fr. K. Thalboser, Entwickelung des tath. Katechismus in Deutschland von Canisius die Desharde, Freiburg i. Br. 1899.

Die rom. lath. Kirche hat die Fürforge für die religiofe Unterweifung der beran-40 wadsenden Jugend von ben Evangelischen gelernt. In Nachahmung der evangelischen Ratechismen erscheinen auch balt gablreide latbolische Buchlein, Die ausgesprodenermaßen bem Jugenbunterricht bienen wollen (aufgezählt bei Bablmann, Deutschl. lath. Rat. G. 28 ff.; gesammelt von Mousang, Kath. Kar.). In bem weit verbreiteten "Matechismus" Joh. Dietenbergers (Mousang a. a. D. S. 1 ff.) wird Luthers Enchiribion hier und da wörtlich ausgeschereben (G. Kawerau in Christl. Welt II | 1889 S. 166 ff. 177 ff.). Alle bis babin erichienenen fatbolitchen Ratechismen stellt in ben Schatten bie "Summa doetringe christianae, per quaestiones tradita et ad captum rudiorum accommodata" (1556) bes Jefuten Betr. Camfeus, ein furger Auszug aus feiner "Summa doetrinne christianae" von 1555. In alle europaischen Sprachen übersett (beutsch: "Der Rlain Cate so diemus fampt furgen gebetlen für die ainfaltigen") und felbit in Indien gebraucht, ift fie etwa quei Jahrhunderte hindurch der Sauptlatechismus ber fatholifchen Rirche geblieben. 1559 lagt ibr Canifius noch eine Erweiterung, ben "Parvus Catechismus catholicorum" (beutich : "Catedismus. Murge Erclarung ber fürnemften Etud bes wahren Cathelifden Glaubene"), folgen, ber, gunachft fur Eduler hoberer Lebranftalten berechnet, 55 bas Borbild fur gablreiche Auslegungen und Bearbeitungen ber fleinen "Summa" ge-worden ist (vgl. Thalbofer, Entwidelung b. fath. Rat. S. 13). Inhaltlich gliedert fic biese in die seds Teile: de side et Symbolo sidei, de spe et oratione dominica (aud) Ave Maria), de caritate et Decalogo (aud) de praeceptis ecclesiae), de Sacramentis, de peccatis devitandis, de bonis consectandis (f. b. Ausgabe bon 3. 20 B. Reifer, Baffau 1894). Der 1566 erschienene "Catechismus ex decreto Conc.

Tridentini ad Parochos Pii V. Pont. Max. iussu editus" (Cat. Romanus; f. bie Musg. Bernb. Taudnit, Leibzig, 10. Musg. 1884), bestimmt, ben Pfarrgeiftlichen als homilettiches und tatechetisches Sandbuch ju bienen, findet auch weite Berbreitung, bleibt aber doch an Einfluß binter ben Canifiusschen Ratechismen gurud, und felbst bie Ratechismen Bellarneins ("Die driftl. Lebre in furgem Inbegriff, weshalb fie leicht zu erlernen ist" und 6 "Die aussichrliche Erffarung ber driftl. Lebre zum Gebrauch berzenigen, welche Kinder und andere ungelehrte Leute barin unterrichten", beibe in ital. Sprache zuerft 1598 erfchienen), bie Clemens VIII. zum alleinigen Gebrauch beim religibsen Jugendunterricht empfiehlt, und die auch gablreiche Ubersetzungen erleben, haben nie gleiches Unsehen genoffen, wie die Camifiusiden Bucher: eine Folge ber weit reichenben Berrichaft ber Jesuiten. Erft als mit to bem Einbringen ber neuen Unterrichtsmethobe (f. ob. 6, 143, 30) auch in die tathol. Rirche (grundlegend bort: Dich, Ign. Schnibt, Methodus tradendi prima elementa religionis sive catechizandi. Bambergae et Wirzeburgi 1769; f. Ibalboier a.a. C. 5. 167 ff.) Die alten Natechismen unbrauchbar werben, werden auch Canifius Ratechismen bei Seite gestellt. Die neue Methobe macht fich zuerft in ftufenweis gogliederten Mate- 16 dismen geltend ("Allgemeines Diffions-Fragebuchlein von Ign. Barbamer" 1757; "Mainger Rat, nach ben breifachen Fahigfeiten ber fleinern, mittlern und mehr erwachsenen Lebrjugend" 1760; namentlich die Katechismen Felbigers: Thalhofer a. a. D. G. 73 ff.), dann wirkt — ebenso wie in der evang. Kirche unter dem Einfluß der von den Ras tionalisten ausgebildeten Unterrichtsart ber Nationalismus auch inhaltlich auf die Rate- 20 diemen ein ("Sittenlebre fur Rinder" von Undr. Gutor 1788; namentlich ber Diocefan-latedismus für Bamberg von 1812), bis man in den erften Jahrzehnten bes 19. Jahrh. pur Rirchenlebre gurudtebet. Bernh. Dverberg ("Rat. ber dyriftatbol. Lehre", Minfter, 2. Auft. 1804), Meg. Jais ("Unterricht in der driftfathol. Glaubens und Sittenlehre" 1807) und namentlich 3gn. Schuster ("Ratechismus ber fathol. Religion", 3. Auft. 1846) 25 fuchen den positiv-firchlichen Juhalt in einer ben neuen Anforderungen entsprechenden Form ju bebandeln. 3. Debarbe gelingt es, Die allgemeine Anerkennung ju finden. Aus feinem 1847 erschienenen "Lehrbegriff", ber ben Stoff nach bem Cat. Romanus ordnet (De fide et Symbolo fidei, De Sacramentis, De Dei praeceptis in Decalogo contentis, De oratione) veranstaltet er vier Auszuge, Die ben verschiedensten Bedurfniffen 30 Rechnung tragen. Es find: 1. "Natholifder Rat. für Stadt- und Landfchulen" (Regensburg, Buftet, 1847); 2. "Rieiner tatbol. Rat. junachft für jolche Landichulen, welche nur mabrend bes Sommer: ober Wintersemesters besucht werben" (Regensburg 1847); 3. "Infangsgrunde ber tath, Lehre für die fleinern Schuler" (Regeneb. 1817); 4. "Aleiner tath. Rat., ein kurzer Auszug bes fath. Rat. ober Lehrbegriffs, für die untern Bolles und Eles 35 mentaridulen". Bunachst in ben funfziger Jahren in ben bagerifden Bistumern einge-fubrt, haben bie Deharbeiden Ratechismen unter geringen Mobifitationen in allen deutschen Bistumern Eingang gefunden und find auch ins Englische, Bohnniche, Mroatische, Danische, Frangofifde, Ungarifde, Italienifde, Portugicifde und Schwebifde überfett worben, fo daß im großen und gangen bie gefamte romifch-fatholifche Rirche heute benfelben Ratechie- 40 mus benukt.

Die altfatholifche Rirde bat einen offiziellen Rat., ben "Ratholifchen Rat., berausgegeben im Auftrage ber altfatholischen Synobe" (Bonn, ju beziehen burch bie bifcoflide Ranglei). Er ift in acht Sauptftude geteilt, von benen bie erften vier Gott nach feinem Wefen und feinen Berten (Echopfung und Erlofung) behandeln und mit einem 40 Abidnitt "Bon ber Uneignung und ben Früchten ber Erlofung" fchließen (ohne irgendwie bas Apostolikum zu berucksichtigen); bas funfte haupistud banbelt "von bem driftlichen Leben", und zwar 1. von ben Bflichten ber Chriften (Mustegung ber gehn Gebote und Berbild des Seilandes) und 2, von bei Gunde (Tobfunde und lagliche Gunde unteridicden). In bem fechften Sauptstud wird bie Lebre von ber Rirche, im fiebenten werben so bie Belsmittel (Bebet, wobei bas Baterunfer bem Texte nach angeführt wird, und Saframente) und im achten bie letten Dinge behandelt. Gang anders ift ber "Veitfaben fur ben fathol. Religionsunterricht an höheren Schulen, berausgegeben im Auftrage ber alttatbol. Spnobe" (Bonn, B. Reuffer, 1877) eingerichtet, ber nach einer allgemeinen (bie vericbiedenen Weltanichauungen, von Bott, von bem Menichen und feinen Begiebungen ju 65 Bott) und fpeziellen (das Ebriftentum die vollfommenfte Religion, Birkungen bes Chriftentums, bijtor. Begrundung des Chriftentums) Ginleitung in brei Abschnitten eine Aberficht giebt über die geschichtliche Entsaltung bes Beile (1. bie Lorbereitung ; 2 ber Abschluß in Jesu Chrifte ; 3. die Verlundigung burch bie Apostel), um bann in einem Schlugabidmiet "von ber Erhaltung ber driftlichen Offenbarung in ber stirche" zu handeln. 60

2. In ber griechisch = fatholischen Rirche Auflands. Litteratur: 30h. Christoph Roecher, Cal. Gefch. der Baldenfer, Bohm. Brüder, Griechen u. f. m., Jena 1768,

S. 33 ff. : Begidwin Guit. ber driftl. furdt. Ratechetit, II. 1, S. 289ff 3m Anfange Des Jahres 1721 verordnete Die birigierende Synobe ber orthodog ruff. 5 Rirche, daß brei fleine Bucher zur Unterweisung ber Jugend und bes gemeinen Bolle ab gefaßt werben follten, eine von ben vornehmften Lehren bes Glaubens und von ben zehn Geboten, bas andere von ben besonderen Pflichten eines jeglichen Standes, ein brittes, Predigten über die Sauptlehren, auch über die Tugenden und Lafter embaltend. Infolge biefer Berordnung erscheint die "Erfte Unterweisung ber Jugend, enthaltend ein 10 ABC Buchlein, wie auch eine turze Erflarung ber gebn Gebote, des Gebets des herrn und des Glaubensbefenntniffes auf Befehl Er. Allerdurchlauchtigften Dlag. Beters I., Raijers bon gang Rugland" (Roecher, Cat. Gefch. . . ber Griechen, G. 66 ff.), wohl ber erfte wirkliche Rat. in ber griech, Rirche. heute wird bem Jugendunterricht ein giemlich umfangreiches Buch (148 S. in gr. 8) zu Grunde gelegt, beffen Titel in einer beutschen Uber-15 febung lautet : "Musführlicher driftlicher Mat. Der orthob fathol. oriental. Mirche, in ber Driginalfprache gepruft und genehmigt von ber beiligften birigierenben Synode und beraud. gegeben jum Unterricht in den Schulen wie auch jum Gebrauch aller orthodoren Chriften auf Allerhochsten Besehl Seiner Raiserl. Majestät. Aus dem Russ. ins Deutsche übersetzt nach der Ausgabe von 1839" (St. Petersburg, Bast. Oftrow, 9. Lin. Rr. 12). Der Kat. 20 ift beeinflußt von dem Lehrbuch, das Jeromonach Platon im Jahre 1765 für den Ihronfolger und Großfursten Paul Petrowny (in deutscher Ubersetzung lautet ber Titel: "Die rechtgläubige Lebre ober furgefaste driftliche Gottesgelabribeit", vgl. Noecher a. a. C. S. 82 ff.) verfaßt hat, geht baneben aber namentlich in der Anordnung bes Stoffes auf bie Confessio orthodoxa bee Betrue Mogilas (1643) jurid, nur bag er ben Stoff gang 26 bedeutend vereinsacht und viele traditionelle Stude nicht berucksichtigt. Abie bie Confessio orthod. oronet er ben Stoff unter bie brei driftlichen Tugenben Glaube, Soffnung, Liebe. Rad einer Einleitung über Offenbarung, bl Schrift und Ratechismus beginnt er mit ber Auslegung bes (in zwolf Artitel geteilten) Nicanums und fügt, wie die Conf. orthod., bie Lebre von ben Saframenten bem gehnten Artifel von ber Taufe bingu. Die alther-20 gebrachten Mategorien jedoch, die jene fonft noch in die Erflärung bes Nicanums einschiebt (bie fieben Gaben und die neun Fruchte bes Beiftes, Die neun Gebote ber Anche) lagt ber "aussubrliche Mat." fort. Die Stude bes zweiten Teils (von ber hoffnung) find bagegen bei beiden identisch : auf eine Erflarung bes Baterunfers folgt die Auslegung ber neun Seligfeitsgebete. Den britten Teil (von ber Liebe) beginnt bie Conf. orthod, mit 36 einer ausführlichen gebre von ben Tugenben (neben bie hier noch einmal im Rusammenbang bebandelten "brei Saubtrugenden" treten Gebet, Faften und Almofen und die "vier Kardinaltugenden": Besonnenheit, Weisbeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit) und einer Lebre von der Gunde. Statt bessen hat der "aussuhrliche Kat." einen Abschnitt "von bem Bunde gwischen Glauben und Liebe" und legt dann ebenfo, wie die Conf. orthod., Die 40 gebn Gebote aus. Die "Antwendung der Lebre vom Glauben und bon der Frommigleit" macht ben Schluft bes Buches. Ferbinand Cobre.

Ratchismus, Heidelberger oder Pfälzer. — Der Text der ersten Ausgabe ist in genauer Nachbildung des anscheinend einzigen noch verhandenen Exemplars bei ausgageben durch A. Bolters, Tex H. R. in seiner ursprunglichen Gestalt nebst der Gesch, seines Textes im J. 1563, Bonn 1864. Die zweite Ausgabe ist wieder abgedruckt dei Binke, Libri symbolici evel, res, nederland., Traiecti 1846; die dritte mit Tundselbern dei Riemeger, Collectio consessionum, Lips, 1840 und korrester in der amerikanischen Terventenary Kiltion: The U. C. in German, Latin and English with an hist, introd., Rew-Yort 1863; die vertre dei M. A. Gooszen. De Heidelbergsche Cutschismus. Textus receptus mit toelichtende teksten. Leiden 1860 (mit den vollständigen Paratseltepten der von den Bersassern des H. R. benühren Katechismen), rezensert von Rohlschmidt in TdStk 1893, 615 ff. Die Textusarianten der eisen und vteler späteren Ausgaben sind zusammengestellt von Bh. Schaff, Tex H. R. nach der ersten Ausg. von 1963 reridert und mit krit. Anmerkungen sowie einer Besch, und Charatserists des Katechismus verschen? Rohlsch 1866; vyl. auch desselben The Creeds of Christendom, New-Yort 1878. — His die Geschafte und die Bürdigung des Katechismus kommen nehrt den vorgenannten Serfen in Bertacht die Bearbeitungen psätzlicher Geschafte von H. Alting Frank. a. M. 1704, B. D. Strawe (chenda 1721), D. L. Bundt (Heidelb. 1798, L. Hundt (Heidelb. 1845); serner J. Edu. Roecher, Catechet. Gesch, der res. Kirchen, Jana 1756; H. E. won Alpen, Gesch, und Litt. des H. Karder, Griche der Restefeld 1824;

J. W. Nevin. History and Genius of the H. C., Chambersburg Pa. 1847; H. Sephe, Geichichte d dentichen Pret. i. d. J. 1555–81, Bd I. Marburg 1852; K. Sudhoff. E. Olevianus und J. Urinuis (Bäter und Begründer der Fef. Kirche, Elberjeid 1867; H. D. J. Schotel, Weich des Uripungs, der Empilyrung und der Schafgle des H. K. holländ.) Umjierd. 1863; Gedentbuch der Idripungs zudelseier des P. K. Chambersdurg 1863 (eine Sammlung von Indhandbungen europäischer und amerikanischer Theologen); drei Auffähr von Th. Aliit, K. H. Sand und T. Utuman sowie ein Schreiben von K. Schaff, und Kedellung des P. K. in Idribunder Index 1863; M. Schaff, Geich und Kedeutung des H. N. in Idribunder Index 1864; J. Doedes, De H. C. in zijne eerste bevensjaren 1563–1567, Utrecht 1867; K. Bolters, Jur Utgeschichte des H. K. Indiction, Okeld. Gent und Kedeutung des derselbe, Friedrich des Frommen mit verwandten Schriftlicken, 1984, Nothungen 1879; E. Guder, Art. H. R. in BRE'; H. Galamins, Die Gesch, des H. K. in Deutschland Bortrag, Elbert 1865; M. A. Gooszen, De H. C. en det doekje van de breking des bewerks, in det jaar 1563–64 bestreden en verdedigt, Leiden 1892; K. Müller, Symbolit, Letyng 1896; Fr Friede, Luthers II. Katechismus in f. Einwirkung in d. katech. Litt. des 16 Meromationsjahrhunderts, Göttingen 1898, S. 137 fj. Unter dem Cellkrungen find in eriter Linte die auf Grund nachgeschriedener theologischer Borlesungen Ichon früh und oft berausgegebenen Explicationes catecheticae von Hach. Utribus zu nennen, woden die zuberläugischen Ausgaben diezenigen von David Barens find die erite 1591, Heidelberg), von 1616 au unter dem Tite den Index Aleitende Keiten 1671 u. d., Mud. Kodelph (Vern 1697), Joh. Turren (Unlden Kleinus, Amiterdam 1719 u. d.), Her den Allehen dit ech e. Genius und eigenen Abhandschaft um Phand die Leine, Empilie deutschaft aus deutschaft Echen 1671, K. Eudhoff, Fester Grund dit Leine, S. K., röchda 1862; G. W. Bethung, Expository lectures on the H. C., Rew-Port 1864; H. Dalton, Immounel. Der H. R., Betwork leduch 1892

In ber turfürstlichen Pfal, batte bie Reformation verbaltnismäßig fpat, feit 1546, 80 Gingang gefunden. Die Grundlage ber Reformen bilbeten Gutachten Melanchthons, ber, felbit ein Pfaizer, fowobl für Friedrich II. als für beffen Rachfolger Otto Benrich als naturlicher Bertrauensmann galt. Doch gebrach es bem Wert ber firdlichen Reugestaltung viele Jahre bindurch an Nachbrud und gielbewußter Konsequeng. Neben vereinzelten itrengen Lutberanern wirften unter Otto Beinrich in Rirche und Staat bebeutenbe Ber= 86 weter der melanchthonischen und der resormierten Richtung; nur eigentliche "Iwinglianer" follten nicht geduldet sein. Für Lehre und Gottesdienst fehlten ausreichend feste einbeitliche Rormen. Der Unfertigfeit diefer Buftande ein Ende zu machen, follte Aurfurft Friedrich III. (f. d. A. Bb VI G. 275), ber 1559 wahrend bes heftigen Streites zwifden Befibus und Alebin zur Regierung gelangt war, berufen fein. Unangenehm berührt burch w Die Berbammungsfucht lutherijcher Beloten, in Die hl. Schrift als bochfte Glaubensautoritat nd vertiefend und von bem echten Blauben vor allem eine praftifche Birfung auf bas fittliche Leben erwartend, fah fich biefer Furft, beffen lauterer Wahrheitebrang durch Aludbobns Beröffentlichungen ins helle Licht gefett ift, immer mehr jur Ubereinstimmung mit ber reformierten Lebre in ihren wesentlichen Bunkten gestihrt und jogerte nicht, dem in 46 iemer Regententhätigkeit entsprechenden Ausbruck zu geben. In Bezug auf die Abend-mablelebre that er 1562 einen entscheibenden Schritt durch die immerhin anonhme Herausgabe von Erafts bezuglicher Schrift. Bohl fcon vorher war Olevianus mit bem Entwurf einer neuen Rirchenordnung beauftragt worden, und in engftem Bufammenhang bamit wurde Die Aufftellung eines fur Mirche und Schule verbindlichen Lehrbegriffs in germ 50 cinco Ratechismus, der alle "Unrichtigleit und Ungleichheit" abschaffen sollte, ins Auge

Uber die Entstehungsgeschichte bes lettern sehlen leiber bei dem bekannten Schickal, das die Pfälzer Archive betroffen, protokollarische Zeugnisse. Dis in die Neuzeit bielt man sich zumeist an die Angabe von Alting in seiner Hist. eccles. palat., der 58 Aursurst babe 1562 Maspar Olevianus und Zacharias Ursinus (f. d. A.) mit der Absiasiung betraut, worauf jener als Vorarbeit einen Aussah über den Gnadenbund, dieser wei katechetische Entwürse geliesert habe; aus beider Arbeiten sei durch Zusammenziehung der H. Architanden. Dagegen war der Hollander A. Phety geneigt, Olevians Mitwirkung aus ein Minimum beradzuschen; und allerdings scheint wenigstens jene Stizze vom "Gnadens wurde, von der in den altesten Berichten seine Spur zu entdeden ist, ins Reich des Mythus zu gedoren und ihre Annahme durch Verwechselung mit dem erst nach dem H. K. versasten "Festen Grund" entstanden zu sein. Gooßen, dessen verdentliche Forschungen wir dankbar

perwerten, bat jedoch ben Nachweis geleiftet, bag ber Katechismus, wie Die firchliche Meorganisation in der Pfalz überhaupt, nicht ale bas Wert eines ober zweier Manner, fonbern als Refultat bes Zusammenwirkens mehrerer zu betrachten fei. Urfinus felber brieft fich in ber Borrebe gur Apologie bes S. R. babin aus, ber Auftrag fei plis quibusdam 6 et doctrinae christianae peritia praeclaris doctoribus estell werben. Ucheremitimment spricht Olevian in einem Brief an Calvin (CR XLVII, Rt. 3925) im allgemeinen von einer Mebraabl von Verfassern und nennt in einem andern an Bullinger (Subboff, D. und U. 482 f.) unter feinen Mollegen, benen mit ein Berbienst an ber Arbeit gutomme, ausbrüdlich ben Eraftus. Bon Bichtigkeit ift ferner bas Zeugnis eines Schulers bes Ur: 10 finus, Quirinus Reuter, im Borwort ju ben von ibm bergusgegebenen Werten bes verchrten Lehrers, die Theologen und vornehmsten Kirchendiener hätten collatis sententiis bas Buch jufammengestellt. Nimmt man bainit schließlich noch jusammen, bag bas ben brei erften Ausgaben vorgedrudte Einführungsmandat bes Kurfürften felber bervorbebt, der Katechismus sei "mit rhat und zuthun Buserer gangen Theologischen Facultet allbie, 18 auch allen Superintendenten und fürnemften Rirchendienern" ju ftande gefommen, fo lagt fich nicht zweifeln, daß ber Areis ber Mitarbeiter weiter zu benten ift, ale bie altere Ungabe zulich.

Die Beibelberger theologische Kalultat jablte im Spatjahr 1562 folgende brei Witglieber: ben Frangofen Boquinus, ber ale einer ber erften in Seibelberg für ben Calvi-20 niemus eingetreten war, ben Italiener Tremellius, einen an Calvin und Buper fich anfchließenben Gelehrten, und ben aus Burich berufenen Schlefter Urfinus, Delanchthons Schüler. Bu ben Superintenbenten geborte in erfter Linie ber aus Trier geburtige Dles bian, welcher die feit Januar 1560 von ihm befleibete Stellung ale geiter bee Collegium Sapientiae, bann auch die bogmatische Brofesjur balb an Urfinus abgegeben batte, um 26 ale Nirchenmann und Prediger an ber Seil. Weift-Rirche eine feiner Begabung entsprechendere Wirkfamkeit zu beginnen: ein Bewunderer Calvins und Freund Bullingers und In bem 1562 neu bestellten, sechögliebrigen Rirdenrat, an ben die Erwahnung ber "vornehmften Rirchendiener" benten läßt, vertrat Dlevian Die Stadtgeiftlichkeit, Boquinus die theologische Fatultat und ber milte hofprediger Diller ben hof; als weltliche 20 Mitglieder fagen barin ber ben Borfit führende Calbinift Bengeslaus Zuleger, ber Dies landthonianer Cirler und ber nach seiner theologischen Überzeugung die deutscheschweizerische Richtung repräsentierende Mediginer Eraftus. Außer ben bisher Genannten tonnen auch noch andere aus der Umgebung des Kurfürsten, wie g. B. ber fluge und charatterfeste Bigefangler Dr. Ehem, auf die Abfassung bes Katechismus miteingewirft haben, ohne daß 35 fich freilich ber einem jeben gutommenbe Anteil naber bestimmen liege. Uber allen Aweijel erhaben ift endlich die Mitarbeit bes theologisch wohlorientierten Aurfürften felber. Er äußert später, er habe ben Matechismus "eilich mal mit fleis verlefen, erwegen und gegen ber regel und richtschnur Gottes worts gehalten", auch ihn "in etlichem verbeffert" (Mludhohn, BB I, 465, 726). Wenn er ihn mit Borliebe "meinen Ratechismus" nennt und

Fundamenten ber hl. Schrift so wohl armiert sei, bag er nicht umgestoßen werben tonne, so spricht sich barin mehr als landesherrliches Interesse aus.

Jene ältere Tradition über die Berfaffer des S.M. behält gleichwohl wenigstens infofern Recht, als von allen Beteiligten Urfinus und Olevianus weitaus am meisten zum 15 Werke beigetragen zu haben scheinen. Trop ihrer Jugend — U. gablte 1562 erft 28, D. 26 Jahre - fehlte ihnen die Beistesreife nicht, und fie erganzten fich aufs befte. Bon bes legtern mutmaflichem Sauptverbienft bei ber Enbrebaltion wird noch ju reben fein. Bon Urfinus, bem icharffunigen Spitematiler, bezeugt Reuter, bag er auf furfürftlichen Befehl burch feine zwei Ratediemen, Die größere Summa theologiae (Maj.) und Die 50 Catechesis minor (Min.), ben Arbeiten eine Grundlage gegeben habe. Bei ber großen Bericbiebenheit biefer beiben Schriften barf man gwar annehmen, bag fie nicht gleichzeitig entstanden fint, fondern bag bie erftere von Urfin icon gleich jum Beginn feines Seibelberger Aufenthalts (Berbit 1561), als Leitfaben für bas Sapientfollegium, verfaßt wurde, tvas aber nicht ausschließt, daß sie bann auch als Ausgangspunkt ber Berhandlungen über 55 ben neuen Landesfatechismus gebient hat. Sie enthalt bie bogmatifchen Unichauungen Urfine, laft aber Bunft für Bunft bie Autoritäten burchbliden, von benen biefer wabrenb feiner langen Bilbungezeit gelernt bat. Das Melandthonide Element, boch ohne ben Synergismus, verrat fich in gablreichen Begriffsbestimmungen allgemeinerer Urt. Nebitbem hat aber Ursinus schon in dem größern Katechismus die frühern katechetikhen Arbeiten vo resormierten Ursprungs berücksichtigt und vielfach benügt. In dieser Hinsicht wie für die

40 auf dem Neichstag zu Augsburg 1566 mannhaft sich zu demselben bekennt, weil er mit

weitere Entitebungegeschichte bes S. R. fallen in Betracht: Leo Juba (Chriftliche flare und einfalte unleitung in ben Willen und in bie Gnad Gottes ic. 1531; Der fürger Catechismus, von welchem Govien nachgewielen, bag er ichon 1535 erschienen fei; weniger die Brevissima christ, rel, formula 1538 ober 1539); Bullinger (Sermonum Decades quinque 1549 51, ine Deutsche übersett burd Job. Saller unter bem Titel 5 "Sausbud" 1558; ein von B. felbst 1556 besorgter beutscher Auszug aus ben Sermones: Summa driftenlider Religion, von Jofias Simmler für ben Schulgebrauch als Compendium christ, rel, ine Lateinische übersett; folieglich und bauptfachlich bie ausführlichere latemide Bearbettung ber Summa: Catechesis pro adultioribus scripta 1559); Calvin (Catechismus ecclesiae Genevensis 1545, frangolid) fdon 1541 erfdienen, 10 ben altern Ratecbismus Calvine von 1537 38 ju erfeten bestimmt); endlich einige Schriften ber unter a Lascos Einfluß stehenden niederländischen Fluchtlingsgemeinden, nicht zwar der Londoner Ratechismus von 1551 (entgegen ber Angabe bei Fride), wohl aber bie 1553 gebructe korte ondersoekinghe des gheloofs, ber ebenfalls für ben Gebrauch ber Londoner Gemeinde bestimmte und durch Martin Micron beforgte kleyne Catechismus is 1552 und ber 1554 burch bie Prediger ju Emben herausgegebene Catechismus ofte Kinderlehre the nütte der Jöget in Ostfriesslandt. - Nun unius, sed multorum sunt collatae piae cogitationes, idrich Olevian an Bullinger von bem fertigen Bert. Rach andern als ben eben genannten Duellen braucht man indeffen nicht zu suchen, Wenigstens laffen fich bei genauerem Bufeben alle fonft noch etwa aufgestoberten "Un= 20

Hange" bes S. R. an altere Ratechismen jur Gentige aus jenen erklaren. Auf die spezielleren Berbaltniffe und Bedirfniffe ber Pfalz war in ber erften Bor-

arbeit Ursins noch keine Rückicht genommen; bochstens läßt das mehrmalige Antonen der perseverantia sanctorum (Fr. 111, 124, 263; von da auch im H. Kr. 53, 54) an eine Bezugnahme auf das Seidelberger Gutachten im Straßburger Streit zwischen 28 Marbach und Bandius benten. Deit mehr ift jenes ber Sall bei ber Catechesis minor, bie fich von ber ursprünglichen Borlage nicht allein burch ihre Murze (108 Fragen ftatt 323), fondern auch materiell unterscheidet und bem S. R. schon bedeutend naber steht. Man wird nicht sebigeben in ber Annahme, bag ihrer Absassung burch Urfinus bereits vielfache Beiprechungen boran-, baw. gur Geite gingen. Da ber Kurfurft, ber burch ben Grant- 90 furter Regest und Die mitunterzeichnete Raumburger Prafation fich auf Die Augustana (var.) perpiliebtet batte, ben Frieden mit ben Lutberanern nach Divaliebleit ju erbalten beftrebt tvar, lag es nabe, einige mehr individuelle, mit ber reformierten Beife nicht unlostic verlnupfte, aber von den Gegnern besonders gern aufgegriffene Echreigentlimlich teiten teils ber Burcher, teils Calbins fallen ju laffen. Go murbe bie auch in bie Abend: 86 mablelebre bineinspielenbe jurcherische Bunbesvorftellung ale leitenbe 3bee preiegegeben. Im großern Katedismus Urfins hatte biefe, wie schon aus der Antwort seiner erften Frage bervorgebt, ju Grunde gelegen; und es ift bemertenswert, daß fpater fowohl Urfin in ieiner Auslegung des S. K., als auch Dlevian bei der Redaktion der pfälzischen Tauf-und Abendmableformularien und im "Festen Grund" darauf zuruckkamen. Für ben wo zweiten Urfinichen Entwurf trat dagegen nun, in wahrscheinlichem Anschluß an Melanchthens Loci (namentlich beren erfte Ausgabe) und in Abnlichleit mit bem Romerbrief, ber dann im S. A. noch beutlicher hervorgehobene Grundgebanke bes driftlichen Beiles an bie Stelle; die befannte Dreiteilung bes S. R. ift bier bereits in ber 3. Frage vorgebilbet: Quid docet verbum Dei? Primum nobis miseriam nostram ostendit, deinde, 46 quo ab ea liberemur modo, et quae Deo pro hac liberatione gratitudo sit praestanda. - Beiter wurden j. B. Die burch Colvin angeregten Erörterungen über Das Berbaltnis ber göttlichen Regierung jum Bofen, welche für Die praktifche Beilverkenntnis wenig Wert hatten, bis auf einen fleinen Reft ausgemerzt, ftatt ber gleichfalle genferijchen Borborlidung bes ministerium ecclesiae als cines instrumentum spiritus sancti 50 gang folicht von ber praedicatio verbi Dei und bem usus sacramentorum gesprochen, Die Abendmablsbisziplin mit bem Conboner Ratechismus als Sache ber Bemeinbe gefaßt.

Taß man sich in der Lehre über die Bedeutung des Abendmahls mit dem hier ganz ellestisch versahrenden, zurcherische und calvinische Besonderheiten durcheinander mischenden großern Katechismus U.s. nicht zusrieden geben konnte, ist leicht begreissisch. Weber die Besondenung des auf die Taufe zurückweisenden Bundeszeichens, noch die Behauptung einer "substantiellen" Witteilung von Christi Person ließ sich halten; in letzterer Beziehung hatten des Boquinus Exegesis divinae atque humanae norwerias und der "gründliche Bezieht" des Erastus schon vorber eine abweichende Ansicht der Pfalzer kundgegeben. Die Abendmahlslebre in Min. läßt den Einfluß der zahlreich in der Pfalz ausgenommenen werden

nieberländischen Flücktlinge und ihrer mitgebrachten Schriften beutlich erkennen, wie denn auch der Abendmablebrauch (Brothrechen) von daber beeinflußt worden ist und unter den Duellen für die einschlägigen Abschnitte der pfälzischen AD 1563 in erster Linie die Forma ac Ratio von a Lasco und die Chr. Ordinantiën von Micron genannt werden müssen 5 (Mensinga, De lit. Schriften der Ned. Herv. Kerk 231; über den Zusammenhang von Lehre und Praxis voll. den bei Sudhoff, D. u. u. 483 ff. mitgeteilten Brief Olevians). Die beiden oben angesührten Londoner Bekenntnisse zusammen mit dem Emdener Katechismus gaben die drei in Min. hervortretenden Anhaltspunkte: Zusicherung der Sundenvergebung im Tod Christi, Mitteilung seines Leibes und Blutes (Ernd. hat sogar: wahren 10 Leibes und Blutes) als geistliche Speisung zum ewigen Leben und Verpflicktung zum geschiligten Wandel und zur Liebeserweisung, wozu noch die Ablehnung der Berwandlung

bingutrat. Die Unnahme, daß die immerhin — auch in sachlicher hinsicht — noch beträchtlichen Wandlungen bes Tertes vom lateinischen Entwurf bes Min. bis jum beutichen Bortlaut 15 bes &, R. und bie Endredattion bes lettern vornehmlich Clevian jugufdreiben find, ift burch ftarle Grunde gefrugt. Als Deutscher, fraftiger und vollstumlicher Brediger, dazu burch bas Bertrauen bes Murfürften jur Stiggierung ber MD berufen, in Die ber Matechismus aufgenommen werben follte, war er für jene abichließende Arbeit von vornherein ber geeignete Mann; und bei Bergleichung bes endgeltigen Ratechismustertes mit der KD und 20 Olevians erbaulichen Schriften ergiebt sich eine Ubereinstimmung in Sprache, Stil und theologischer Haltung, die nicht zufällig sein tann. Sein Berdienst wird also die Umfegung bes rubig bogierenben Lebrgesprächs in ben warmen, innigen und boch fo fernigen Ion bes perfonlichen Beilszeugniffes fein, wobei gelegentlich, wie in Fr. 5, 52, 60, auffallend ftarte Musbrude mit unterlaufen. Die Formulierung ber ichonen Fr. 27 über bie 25 Borfebung Gottes fcheint gang bon ibm ju ftammen; und wir werben ibn auch als Berfaffer ber berühmten Antwort auf bie - fcon in Maj, und Min. an die Spite gestellte, aber bier anders beantwortete - erfte Frage betrachten muffen, wiewohl Googen mit Recht bemerkt bat, daß der Rurfürst Friedrich felber gemäß feiner Glaubenszuversicht fich ebenfo ausgebruckt baben tonnte (val. Kluckbohn, BB I, 310f.). - Der Einflug bes ftets jur 30 Bermittlung geneigten Rurfürsten bezog fich wohl namentlich auf Die abermalige Unde rung in der Abendmablolehre. Der Gat über ben berpflichtenden Charafter der Feier, ber ben Borwurf bes blogen "Pflichtzeichens" veranlaffen konnte, ward gestrichen und für die Leugnung der Berwandlung Fr. 78 ein anderer Grund als der Aufenthalt des "einigen, tvahren und menschlichen" Leibes Chrifti im himmel gefucht, weil wenigftene innerhalb 36 biefes gangen Lehrstudes bas, was wie eine birette Polemit gegen bie Lutheraner ausfah, follte bermieben werben. Dafür hat aber Dlevian im S. M. Fr. 67 ausdrudlicher ale Min, und zusammenfaffend (alfo wefentlich anders als 3. B. Calbin) beiben Saframenten eine Michtung auf ben einftigen ftellbertretenben Opfertod Chrifti gegeben und bie Abenbmablslehre Fr. 79 in diesem Gedanken ausklingen laffen, wie er benn auch die sognal-40 ethische Bedeutung bes Dables am Schluß ber Abendmableliturgie boch wieder jur Geltung zu bringen wußte. Doglicherweise geht auf ben Kurfürften auch bie Unterbruckung ber Erbrierung über die Erwahlung (Min. 50-52) und ber Bemertung über bas Berhalmis Gottes jum Bofen (Min. 17) jurud. — Bezüglich ber vielen übrigen Anberungen, bie Olevian faum gang eigenmachtig, sondern in Fühlung mit andern, vorab mit Urfin, 45 wird vorgenommen haben, sei nur bemerkt, daß mehrfach auf Maj. (3. B. H. Kr. 32, 85), sowie auf die altern Vorlagen gurudgegriffen wurde; die von Googen behauptete startere Berücklichtigung ber Catechesis Bullingers scheint mir indeffen nur fur b. R. Fr. 84 (Amt ber Schlüffel in der Bredigt des Evangeliums) und Fr. 91 (Definition der guten Werte) augutreffen.

Friedrich III. pflegte seine Superintendenten samt dem Kirchenrat und den Theologen jährlich ein- oder zweimal zu einer Spnode einzuberusen (Kluckhobn, BB I, 390). Diejenige Versammlung, welche sich mit dem neuen Landeskatechismus besaste, sand nicht, wie Alting angah, im Spätderbst 1562, sondern im Januar 1563 zu Heibelberg state. Zeugnisse dasier sind die Beilage im Brief Herzog Edischubs an Herzog Wolfgang vom

65 8. Mär; 1563 (Kluckhohn ibid. 373: im Januario bes 63. jars) und die durch Thelemann a. a. D. abgedruckte handschriftliche Anmerkung in einem zu Weimar aufbewahrten Exemplar des H. K. von 1563, wonach im Januar d. J. nach achttägigen Verhandlungen alle Superintendenten des Landes und alle Prediger zu Hof und in der Stadt Heidelberg den Katechismus "angenommen, verwilliget und unterschrieben" haben und darauf Sonntag den 17. Januar gemeinsam zum Abendmahl gegangen und am 18. vom Mur-

fürsten gnabig verabschiedet tvorben sind. Laut einem eigenbändigen, leiber nur noch durch ein lutzes Sitat bekannten Memorial Friedrichs (Wolters Them 1867, 25) erfolgte die Annahme des vorgelegten desmittiven Entwurfs mit einer einzigen, nicht bekangreichen "Mustation", die nochmals jene 78. Frage betras. Wolters interpretiert offenbar unrichtig, als batte der Kurfurst kelber diese erneute Underung gewünscht; er gab nur seine Zu- 6

ftimmung bagu.

Die erste Ausgabe erschien schwerlich schon im Januar, da der Drud mit der vom 19. Januar datierten fursürstlichen Borrede begann und einige Zeit beanspruchte, dagegen spatestens im Kebruar, in welchem Monat der römische König Maximilian bereits den Ratechismus zugestellt erhielt (Molters, H. R. 141 f.): Catechismus Der Christlicher w Enderricht, wie der in Nirchen und Schu- len der Churfürstlichen Pfalt getrieben wirdt./ Gedrucht in der Churfürstli- den Stad Hendelberg, durch Johannem Mayer. 1563. Eine Frage über den Unterschied von Abendmahl und Messe ist darin nicht enthalten. Um Schusse sinder sich eine Zusammenstellung der im Katechismus behandelten "fürnemsten Terte": Summa des göttlichen Gesehes, Glaube, Einschungsworte der Sakramente, 16

gebn Gebote, Unfervater.

Wenige Boden nach ber ersten trat eine zweite Ausgabe and Licht. Neben einer Menge gang geringfugiger Beranderungen (Molters 111 ff.) und fleiner Ergangungen (Fr. 36: "und Geburt", "unfer Mittler ift"; jegige Fr. 117: "ju bitten") ift eine völlig neue Frage uber den Unterschied zwischen bem Abendmahl bes geren und ber papstlichen 20 Mieffe binjugefugt und mit ausbrudlichem Bezug barauf auf ber letten Seite Die Bemertung beigedruckt: Un ben Christlichen Lefer. Blas im erften trud vberfeben, als für: nemtich folio 55. Ift jegunder auf befelch Churfurstlicher Gnaben abbiert worden. Allein erft in der dritten, ber zweiten offenbar auf bem Fuße folgenden und sie zu ersetzen beftimmten Ausgabe (unter Benützung bes gleichen Cates für ben letten Druckbogen) erhielt 26 jene bedeutsame Ginichiebung ihre endgültige Faffung burch den Zuwachs ber die Holtienverebrung verbammenden Worte: Bnb bag wir durch ben S. Beift Chrifto werb: eingeleibt, b' jepund mit feine waren leib im himmel jur Rechten bes Batere ift, und bafelbft wil angebettet werben . . . Und ba Christus leiblich und' ber geftalt brobs und weine ie, und berhalben barin fol angebettet werbe . . nichts anders, benn . . und ein verma: 30 ledeite Abgotteren. Als eigentlicher Urbeber ber vielverhandelten 80. Frage ift Dlevian gu betrachten, ber am 3. April 1563 an Calvin forneb (CR XLVII, S. 683f.): in prima editione germanica omissa erat quaestio de discrimine coenae et missae pontificiae; admonitus a me Princeps voluit in secunda editione germanica et prima editione latina (welche lettere, nicht ebenfo authentisch wie ber beutsche Tert, as burch Josus Lagus und Cambert Pithopous beforgt worben war) addi; ber nämliche Elebian, ber in Gr. 30, ohne burch eine ber Borlagen bagu veranlagt ju fein, fo fcbarf gegen tatholifde Grommigfeitebragie polemifiert hatte. Dag ber Burfurft auf ben Borichlag einging, ift angefichte bes Befanntwerbens ber Tribentiner Befchluffe über bas Degopfer vom 16. Juli und 17. September 1562 wohl ju versteben; er wußte fich in ber 40 Sache felbft eine mit ben andern protestantischen Fireften. Was ben Antrieb gab, Die wangelische Abwehr bann sofort noch erheblich ju verscharfen, ob es bas Eintreffen naherer Radrichten über die römischen Anathematismen ober einfach bas Ungestum bes auf Die Provelation bin wiedererwachten altprotestantischen Bekenntniseifers war, ift ungewiß. Bebenfalls war ber Borwurf ber "Abgotterei" nur eine Wieberbolung beffen, was ichon 45 der altere Luther in den schmalfaldischen Artifeln, Welandthon im Examen Ordinandorum, ber pfalz. Murfürft Dito Beinrich in seiner RD, die protestantischen Fürsten im Grantfurter Regest ausgesprochen batten. hinsichtlich ber ethischen und firchenrechtlichen Beurteilung der nachträglich eingestigten Frage, welche man ja in einem boch auch für das Bolt und die Jugend bestimmten Buche heute bedauern mag und die im Jahre 1719 so vorübergebend ju einer polizeilichen Ronfistation bes Ratechismus in feinem eigenen Beimat: land unter tatholischem Regiment geführt bat (Roecher 370 ff.), rit, j. B. gegenüber Wolters, ju bemerten, daß der Fluch fich nicht gegen Bersonen richtet und daß Friedrich, bet nach Damaligen Begriffen auch in Dingen ber Lehre über ber "verwilligenben" Synobe ftanb, weber von feinem Gemiffen noch bon andern einer Kompetengiberfchreitung beschulbigt 55 werben konnte und mit seiner "Abdierung" nichts zu verheimlichen hatte. Unantastbarkeit tam bekanntlich auch bei der Augustana dem ursprünglichen Text nicht zu. Dogmatisch muß allerdinge jugegeben werben, daß ber S. A. in der Lehre vom himmlischen Aufenthalt des erhöhten Chriftus ben Ausbrud "wahrer Leib" fonft vermieben batte (vgl. b. o. über bie storrettur bes Min. Gefagte); eine gewisse Gilfertigfeit war also boch wohl mit im Spiele. so

In ber mit Borrebe vom 15. Robember 1563 veröffentlichten Rirchenordnung baben wir die vierte, als textus receptus zu betrachtende, übrigens mit der britten wejentlich ibentische Ausgabe bes Ratechismus. Diefer hat jest feine Borrebe und bie auf Die Einichaltung bezugliche Radiferift abgestreift. Reu bingugetommen sind bagegen bie Spruche s bl. Schrift fur Die verschiedenen Stande, wahrend bas Bergeichnis ber hauptfnide burch verbinbenben Tert ju einer "turgen Summa bes Ratechismus" erweitert ift. Um Ranbe find bie 129 Fragen famt ben Spruden in 10 Vettienen (gur Berlefung vor bem hauptgottesbienft), Die erstern allein für ben Awed ber nachmittägigen Katecbismuspredigten (worüber f. Ullmann Thorn 1863, 643 f.) in 52 Conntage abgeteilt. Erst in etwas spatern Ausgaben findet 10 man die Rumerierung der Fragen, die Bersangabe bei den biblifden Citaten und ben Wortlaut ber lettern. - Der Zeit vorauseilend wird gleich bier angemerkt, bag bie erneuerte MD von 1585 auch einen Auszug, ben fog, "fleinen Beibelberger" (neu berausg. von M. Müller, Cothen 1890) enthielt, welcher, wie fein Bortlaut und Die Borrede lebren, nicht blog bem Bedurfnis ber Kinder beffer entsprechen, sondern nebenbei auch in ber 15 Saframentenlebre burch weiteres Entaggenlommen bie Wegner begutigen follte; er bat aber wenig Beachtung gefunden.

Gleich nach seinem Erscheinen hatte ber H. R., ber nun besinitiv die bisher gebrauchten Katechismen von Brenz, Luther und Heßhus verdrängen sollte, hestige Angrisse zu bestehen. In der Abeinpsalz selbst zwar scheint offene Widersselchslichteit nicht hervorgetreten zu sein; nur die Oberpsalz unter dem Stätthalter Ludwig blied lutherisch. Der freundsschaftlich gehaltenen, doch schon die Möglichseit eines Ausschlusses dom Religionsfrieden and deutenden Juschrift Maximilians an Friedrich vom 25. April 1564 (mitgeteilt dei Polters 158 ff.) solgte am 4. Mai die scharfe, den Hauptnachdung auf den "versichtertichen und verdammten Irrtum" in der Abendunglisslehre legende Kollestionate der drei deutachten der lutherischen Justen Psalzgraf Wolfgang von Zweiden, Herzog Ebristoph von Württemberg und Marsgraf Karl von Baden, begleitet von einem "Berzeichnis der Mängel" des Katechismus, das aller Wahrscheinlichseit nach Brenz zum Hauptverfasser hatte (beides abgedruck bei Wolters und in dem zweiten Werke Goohens). Daß gerade

bon dieser Seite her, wo damals die Ubiquitätstheorie bereits zum unveräußerlichen Besossandeil der reinen Lebre gemacht worden war, die erste, den Nachsolgern den Ton angebende Aritif des 33. M. als eines "vor der Geburt und nach der Geburt zwinglischen" Buches auszing, ließ die Hoffnungen und Bestredungen auf freundliche Verständigung mit den Glaubensverwandten in trubem Licht erscheinen. Zwar sprach sich Philipp von Hossen nach seinem im Mai auf Veranlassung Ebristophs in Heidelberg persönlich abgestatteten Be-

so suche ziemtich versphalich aus. Auch gingen Friedrich im Lauf des Sommers von Theologen, die er außer dem Kreis der Katechiemusverfasser gewählt, vier rechtsertigende Gutachten zu, die in der Christologie einmütig den rechten Glaubenstrost in der ganzen, vollsommenen Wenschheit Christi sanden (Abdruck der 4 "Antikritiken" bei Gooßen; eine derfelben, nach G. die zweite, stammt von Bullinger, die erste von einem deutschen Verehrer Melanche

40 thons, die beiden letten wahrscheinlich von in der Pfalz niedergelassenen Reformierten); und in dem Begleitbrief, womit er diese den drei Fürsten unterm 14. September übersandte (f. Kluckhobn, Gooken), konnte sich der Karfürst, unter Abweitung aller Parteinamen, fromm und fühn auf die alleinige Autorität des göttlichen Wortes berufen, ohne sich indessen eines Absalls von der Augsburgischen Konsession bewußt zu sein. Allein

45 viele streitbare Geister, die sich die Vorgänge in der Psalz nur aus einem verderblichen spiritus seditiosus zu erklären vermochten ober an persönlicher Gereizheit gegen Friedrich litten — Heshus spricht von "schir ober die siersich, die ir resutationes all verdigt haben" (Wolters 196) — waren zum Vernichtungskamps gegen den H. N. und die damit zussammenhangenden Neuerungen bereit und sahen sich durch das Vorgehen der Fürsten ers

50 mutigt. Nach verschiedenen anonymen Bampbleten, die alle ungesahr wie das von Wolters, ThStK 1867, 15 ff. veröffentlichte gehalten gewesen sem mogen, und leichtsertigen Spottschriften eines Laur. Albertus und des Nenegaten Franc. Balduinus erschienen Ende 1563 und Ansang 1564 Flacius' "Biderlegung eines kleinen deutschen calvinischen Catecchismi" und Heßhus' "Treive Warnung", die übrigens nicht dem unrettbar verlorenen 55 Kurfürsten und den Seinen, sondern der übrigen Welt galt. Uberdies war von Wurtzem-

berg eine neue, vermehrte Ausgabe des "Berzeichnisses der Mangel", besorgt durch Bidenbach, ausgegangen, die den besonderen Zwed verfolgte, durch eine Aritik der Marginalstellen dem Katechismus den Grund des göttlichen Wortes unter den Kusen wegzuziehen.

Im Frubling 1564 erfolgte in Heidelberg als Abwehr bie Beroffentlichung Dreier, so famtlich von Urfin verfaßter Schriften (Die ber beiben ersten im Ramen ber theologischen

Jakultat): Grundtlicher bericht vom bl. Abendmahl; Rerantwortung wider die ungegründten aufflagen unnd verlerungen, mit welchen der Catechismus. whillicher tweise beschweret ist wernehmlich gegen Flacius gerichtet, wahrend Heshus "den Verdruß batte, nicht bemerkt zu werden"); Antwortt auff etlicher Theologen Censur voer die am rand des Heubeld. Cat. auß bl. Schrifft angezogene Zeugnusse. Bezuglich der weitern Ereignisse vom Maulbronner b Kolloquium die zum Augsburger Reichstag, woselbst das Austreten des Kursursten Friedrich für die reformierte Sache in Deutschland dieselbe Bedeutung gewann, wie dassenige Luthers in Worms fur den Protestantismus überhaupt, sei aus Bd VI S. 277, 15 ff. verwiesen. Rach der heitandenen Feuerprobe sand der H. K. bald auch außerhalb seines Gedurtse

landes gute Aufnahme und Berbreitung. Gine Berfammlung ausgewanderter Rieber: 10 lander in Wefel 1568 empfahl ibn neben bem calvinifden Ratechismus. Die Ennobe gu Emden 1571 führte ibn für die beutschsprechenden niederlandischen Gemeinden in Oftfriedland und am Rieberrbein ein. Und gur Beit, ale ihn in ber Pfalz ber lutherische Rurfurft gubroig, Anebrichs Cobn, teilweife zu verbrängen wußte, erlangte er Burgerrecht bei ben Reformierten in Bulich, Rleve und Berg. Unbere beutide Gegenben und einzelne Be- 16 meinden ein Raffau-Siegen, Wittgenstein, Solms und Web, Bremen, Lippe, Anbalt, Beffen-Raffel, Branbenburg, Preußen u. a.) folgten mit der Zeit. Die Anhanger ber belvertichen Ronfeision in Polen, Ungarn und Siebenburgen ichloffen fich icon frube an. Den fefteften Salt und ben traftigften Emfluß auf bas religiofe Bollebeibustfein betam der Ratechismus in Holland, wo feit 1586 die Prediger und Lehrer auf denselben ver: 20 pflichtet wurden. Die große Dorbrechter Spnode, an ber fast alle reformierten Rirchen mitvertreten waren (j. Bb IV, 799, 12 ff.), erhob ihn am 1. Mat 1619 jum Range eines Eumbels, indem sie cinstimmig erfannte, doctrinam in Cat. Pal. comprehensam verbo Dei in omnibus esse consentientem, neque ea quidquam contineri, quod ut minus eidem consentaneum mutari aut corrigi debere videretur, ipsamque 26 banc Catechesin esse admodum accuratum orthodoxae doctrinae Christianae compendium. (Ein in ber Rachspnede vorgelegter und genehmigter Auszug für die fungern Rinder [Moeder 313] hatte nur fur bie bollandifche Rirche Geltung.) In ber beutiden reformierten Schweig fand ber S. R. ale Unterrichtebuch nur febr allmäblich Emgang. Besondere sprede verhielten fich Bafel und Burich, Die ihn immerbin bei ben so Umarbeitungen ihrer angestammten Lebrbuder mitberudfichtigten; St. Gallen führte ibn 1614, Chaffbaufen 1663 ein; in Bern wird er guerft in ber Landiculordnung von 1616 ale Lebrmittel fur bie hobern Schulen genannt und hat nach und nach auf den medrigern Stufen ben einfachern Berner Ratecbismus verbrangt. Uber ben bernifchen Bujas ju Fr. 27 betreffend die gubernatio malorum vgl. Guber, PRC, VII, 608. Die 85 Blaubenegenoffen in Franfreich, England und Schottland behielten bei aller Wertichatung bes S. A. ibre eigenen Katechismen. Dagegen ift jener sowohl in ber beutich, als auch in ber bollandisch- und driftlich-reformierten Kirche Nordameritas von Unfang an bis jur Begenwart bas allgemein verbindliche Lehrbuch geblieben.

Von der geschichtlichen Bedeutung des H. Legen ein beredtes Zeugnis ab die zahl wolsen Auslagen, die er erlebte, die Übersetzungen in alle europäischen und mehrere asiatische Sprachen, worunter auch eine bedraische, die Flut von Paraphrasen, Summarien und Erstlarungen, gelehrten und erbaulichen, wissenschaftlichen und praktischen, gereinsten und unsgereinsten. Er hat der raumlich und national so zerteilten resonwierten Kirche wie sein anderes Sumbol als Sinigungsband und zudem als verbreitetstes Andactsbuch gedient es und zenes Gesühl der Zusammengebörigkeit begründet, "ohne welches es mehr als fraglich ist, ob sie da und dort, vorab in ihren disparaten Enklowen Deutschlands und zurbertung, nicht längst vom Erdeben weggesegt ware! (Wusen Deutschlafts und Erzebe er mehrlich nicht ken Dorbrechter Reichtlissen inneren West

bankt er wahrlich nicht den Dordrechter Beschlüssen, sondern seinem innern Mert.
In dog matischer Hinsicht schon die Entstehungsgeschichte des H.A. gegen so seine Versuch, ihn mit der Lebrweise eines einzelnen Theologen der Reformationszeit zu tdentifizieren. Versehlt war es namentlich, wenn einst Hedve jeden übrigenes auch die Helv. post.) kurzweg als melanchthonisch bezeichnete, so deutlich auch die Spuren von Ursins Wittenberger Studien sich die in den H.A. hincin versolgen lassen (Geochen 1890, S. 65 st.). Sein spezisich reformierter Character, zunachst abgesehen von der Sakramenten stehte, sie sicher keine das unadässisse Zurücksehen über alle verganglichen Autoritäten auf die Bibel, wie es schon äußerlich in der durchgangigen Citation von Schriftsellen (nach Lev Judäs und a Lascos Borgang) sich kundzieht und im Verbot der Bilder in den Kirchen (Fr. 98) selbst die puritanische Strenze nicht schut; durch die mehr zur ethischen als zur metaphysischen Betrachtungsweise neigende Lehre von Christus als dem zur ab

Ausrichtung feines Werfe mit bem bl. Beift Befalbten (Ser. 31) und guch feit ber Simmelfabrt nad feiner Menichbeit menichlich Borftellbaren (Fr. 46 ff.); burch bie eigentunliche Art, wie bas fittliche Leben bes Chriften unmittelbar mit bem Glauben als beffen fubjektiver Erweis verknüpft wird (fr. 86f., Fr. 64, Schluß ber 1. Fr.); endlich burch ben 5 regen Begriff bee gemeindlichen Dite und Füremanderlebene (Fr. 55) und die Bezeichnung ber Kirche ober Gemeinde ale eigentlichen Gubielte ber Buchtubung (fr. 82, 85). -Bas ferner bie Stellung innerhalb bes reformierten Brotestantismus betrifft, fo ift obne Bweifel Die Behauptung jener anonymen Schmabidrift von 1566 (Aludbebn a. a. D. 725 ff.), ber S. R. sei "ju Zurich von bem Bullinger und feinen Mitgehilfen geschmiebet" 10 worben, für eine objektive Beurteilung belanglos, ebenfo bie Angabe in ber Beilage gum Brief Christophe an Wolfgang vom 8. Dlarg 1563, daß nach ber Beidelberger Sunobe ben Teilnehmern etliche Exemplare "eines Bullingers buchlin" ausgeteilt worben feien, bamit fie in biefem "Compendium ber gangen zwinglischen Lebre" bie nabere Begrundung ihrer Konsession fänden. Bon der Bundesverstellung der Zurcher ist im S. A. nur in den 16 Fragen über die Kindertause und die Notwendigseit der Abendmahlszucht (74, 82) der Ausbrud "Bund Gottes" übriggeblieben. Auch ließe sich im einzelnen nachweisen, bag er quantitativ mehr bom Katechismus Calvins als von bengenigen Bullingers in fic aufgenommen; fcweigt fich Calvin in feinen noch vorhandenen Briefen gleichwohl über ben S. Mt. aus, fo ift zu bebenfen, bag er auf eine allgemeinere Berbreitung feines eigenen 20 Natechismus gehofft hatte, wie beffen Borrebe burchbliden lagt. Boogens Thefe vom überwiegenden Ginfluß Bullingere bewahrt fich inbeffen boch infoweit, ale man bie Gesamtbaltung bes S. R. ins Muge fast, ber in ber That ben spekulativen, intelleftualiftischen Bug Calvins nicht teilt, fondern, wie Anlage und Ausführung geigen, in der driftlichen Beilberfabrung feinen Standpunkt nimmt, um diefe praftifch und erbaulich bargulegen. 25 Die Anordnung bes Buche und feine "verftanbliche, gottfelige, fruchtbare" Lehrweise ift es benn auch, was Bullinger felber an Diefem Ratechismus, ben er fur ben besten ber je erschienenen halt, besonders rubmt (Beftaloggi, Beinr. Bullinger C. 415). hinfichtlich ber Erwählungsiehre wird, wie prabestinatianisch auch die Pfälzer als Theologen gedacht haben mogen, eine noch größere Burudhaltung als in ber von Bullinger verfagten zweiten helt. Honfession 30 (f. Bb VII, 646, 27 ff.) berhachtet, wahrend Calvin — gegenüber landläufigen Behauptungen fei es betont! - auch in feinem Ratechismus ber bireften Bezugnahme felbft auf bie reprobatio sich nicht enthalten fann (Niemerer S. 135: eeclesia societas fidelium, quos Deus praedestinavit; 142: misericordem se, quum libuerit . . exhibeat, pro suo arbitrio repudiet . . quos visum fuerit; 149: duo genera hominum). as Berfaffer bes S. A. haben toobl bie troftreiche Seite bes Prabeffinationsgebantens allen Glaubigen nabe gelegt (Fr. 52, 53, 54), ohne jedoch eine partifulariftische Theorie vortragen zu wollen (val. Fr. 37). - Die Abendmablslehre zeichnet fich weniger burch Rlar: beit als burd bas Bestreben, verhandene Unterschiede in verfohnlichem Ginn zu überbruden, aus. Burderifch ift fie in ber Boranftellung ber Beziehung auf bas Leiben bes herrn, 40 calbinisch in ber bamit verbundenen Betonung einer mostischen Bereinigung der Glaubigen vermittelft bes bl. Beiftes mit bem bimmlischen Leibe Chrifti, und bem Friedensbedurfnis gegenüber ben migtrauischen lutherijden Begnern ift bas oben erwähnte Breisgeben bes Beleintnis- und Verpflichtungscharafters ber Teier zuzuschreiben. Die lettere Kongession bat freilich die Leidenschaft der nachherigen Angriffe nicht mildern konnen, wohl aber den 45 Ratechionus eines wertvollen, gemeinreformierten Momentes (vgl. Cat. Gen. Niem. 166f.) beraubt.

Alls kateche tijche & Lebr buch betrachtet, unterscheidet sich der H. A. von Luthers fleinem Katechismus, mit dem er flassischen Wert teilt, vorab durch seine Sustematik. Die sinst traditionellen Hampststäde sind beibebalten, aber nach subjektiven, psychologischen ducksichten einem organischen Ganzen unter Andrung dreier einander bedingender Hampsbegriffe eingegliedert. Daß die Verfasser sich der Anlednung an den Römerbrief (vgl. Ro 7, 24 s.) bewußt waren, ist nicht ganz sicher, da die ersten Ausgaden dei Fr. 2 keine bezitzliche Citation ausweisen. Nach den zwei einleitenden Fragen solgt: 1. des Verlichen Elend, erkannt aus der kenzentrierten Zukammensassung des Gesebes in Mt 22 is (Fr. 3-11); 2. des Menschen Erlösung, das im Glauben anzunehmende Evangelium entwicklt nach den drei Arnseln des Apostolikums, an welche sich die Lebre von der Nechtsfertigung, den Sakramenten und dem Amt der Schlussel anschließt (Fr. 12-185); 3. Die Dankbarkeit, d. d. das neue Leben nach seiner Grundlage in der Bekehrung, seiner Iterm im Delalog und seinem schonsten Ausdruch im Gedet (Fr. 86-129). Drose durchsweisige Anordnung übertrifft weit alle sossend im Gedet (Fr. 86-129). Drose durchsweisige Anordnung übertrifft weit alle sossend der Berjuche in früheren Natechismen des

Brengichen und bes Melandebonichen Inpus ober in ben auf ger 6, 1 f. aufgebauten, mir bem & A. faft gleichzeitig ericbienenen Elementa ehr. rel. von Syperius. Die beiben Saframente find unter fich und mit ber Lehre bom Glauben in gehörige Berbindung gebracht. Die zehn Gebote (mit griechischer Zählung, s. Bb IV, 561, 4ff.) waren bei ber einmal angenommenen Disposition fur ben Zwed bes ersten Teils zu umständlich und zustübelich und mußten daber, wollte man sie nicht — trop dem Herfommen und ber Autoritat, die fie burch Jesus haben, Mt 5; 15, 4. 19; 19, 18 f. — als hauptstud fallen laffen, im britten Teil untergebracht werben, übrigens in prinzipieller Ubereinstim= mung mit fast allen andern reformierten Ratechiemen, Die fre ebenfalle binter ben Glauben ftellen. Go manches auch gegen ihre Berwendung als driftliche Lebensnorm eingewendet 10 werben fann, fo barf boch erinnert werben, bag fie als bloges Mittel aur Gunbenerkenntnis im firchlichen Unterricht überhaupt nie ben Hang eines hauptstudes erlangt haben wurden und auch von Luther thatfachlich in einem viel positivern Ginne erflart worden find. 3m gangen lagt fich freilich nicht leugnen, bag bas Grundichema, eben weil an fich fo flar und feftgefügt, burch die Aufnahme ber bertommlichen Ratechemusftude ba und bort ge- 15 fort wird ben ber (ubrigens in ibrer apriorischen Konstruction auf Grund einer juridischen Satisfaftionotheorie unbefriedigenben) Befchreibung bes Erloferd (Ar. 12 ff.) follte 3. U. gleich jum zweiten Glaubensartifel übergegangen werben fennen, und im britten Teil ift ber (Befichtevunkt ber Dantbarteit oft ichwer festzuhalten. - Die fachliche Ausführung fercitet in ber Kontinuitat ber porangegangenen reformierten Vehrbildung, beren relativen 20 Abichluß fie barftellt, einher. Die baburch bedingte entwidelnde, burch die Reflegion binburchgegangene Urt bilbet ein weiteres Unterscheibungemoment gegenüber ber genialen Schepfung bes "Matechismusbatere" Luther, bat aber ein bodft wohltbatiges Wegengewicht an ber indevidualifierenden Jaffung ber Fragen und Antworten, woburd bas Lebrbuch bon bornberein boch auch zum Erbauungebuch qualifiziert wurde. Bei bem allgemeinen 26 Intereffe, bas die theologischen Gegenftande in jener Beriobe beauspruchten, und ba ber Natedusmus, über ben Urfin wie viele nach ihm theologische Bortejungen gehalten bat, laut ber Borrebe nicht jum wenigften als Lehrnorm für Die Brediger und Schulmagifter ju bienen batte, war es unvermeiblich, daß die Stoffbebandlung felbst manche Broden von eigentlicher Schultheologie und Polemik (vgl. nebst schon Angesuhrtem Fr. 48) mit 30 fich führte. Dem Fassungevermögen bes lindlichen Alters ift der Ratechismus schon wegen feiner Lange und einiger komplizierterer Gebankengange nicht völlig angepaßt. Borab seine eble, fowohl durch Alarheit als durch innige Glaubenofrendigfeit feffelnde Sprache hat es ermoglicht, daß er tropbem fo lange Zeit bindurch ber Schuljugend jum Auswendiglernen dargeboten werben fonnte.

Menn auch in neuerer Zeit die Autorität des H. K. mit dem wissenschaftlichen Interesse an seiner Geschichte nicht gleichen Schritt hielt, so soll voch unvergessen bleiben, was die reformierte Kirche ihm zu verdanken hat. Nachdem er in Deutschland mit Ersolg eine vom spätern Luthertum abweichende Richtung geltend gemacht hatte, ist er für die Resormierten in tweitem Umsreis zu einem ausreichend bestimmten, aus dem Glauben ges wiesenen und das religiöse Leben nahrenden Belenntnisducke geworden und hat ihnen ungleich, indem er nicht bloß sormell "lutherische Innigseit, melanchthonische Klarheit, wunglische Einsachbeit und calvinisches Feuer in eins verschmolz" (M. Gobel), sondern auch inbaltlich sein Sondergepräge mit Wilde und Utaßigung hervortreten ließ, weitherziges Bertrandens ihr andere Glaubensuberzeugungen nahegelegt und insofern auf das Verhältnis zur Schwesterstiede nur günstig eingewurft.

Ratechumenat, Aufnahmeverfahren und Taufvorbereitung in der alten Lirche. — Quellen: Die unten angefuhrten altstrchlichen Schristeller und Bentmöler, namentlich: Indazi, wör diedeza äxvoridar (ziliert nach der Ansgabe v. Ad. Harnad, Lehre der zwois Apostel, Leidzig 1893 — Til II'.3); Die Apologien Justims des Märimeres (zwert 60 nach Krüger, Leidzig 1896 — Sammlung tirchen; und dogmengelch. Quellenschiffen 1); Leitullian, De praeseriptione haereticorum (Unsg v. Preusten — Sammlung tirchengesch, Cuellenschi, 3); Erigenes, Contra Celsum (Unsg v. Preusten — Sammlung tirchengesch, christiker der ersten drei Jahrb. II III), Augustim, De catechizandis rudibus (Unsg v. Bolfstard Krüger — Samml. 4); Christi v. Zerusalem, Kranzigariz (MSG XXXIII); Jacapai röre 56 com a reotician, Const. apost. (f. ob. Bo I S. 734 fl.); Testamentum domini nostri Jesu Christi (ed. Ign. Ephr. II Rahmani Mognatiae 1899; vgl. die Mezenschen: SWR philsmit. Ri 1899 S. 878 fl.: Torz 1209 Sp. 704 fl.). — Litteratur: Greg. Langemad. Hist. catech. I. Stralfund 1729; M. D. Gelbert, Christianae catecheseos historis, 1885; Theodol. Harnad. Der driftliche Gemeindegottesbienst im apostolischen und altlatholischen Zestalter, w

20

1854; J. B J. Sbilling, Das Cakrament ber Taufe nebft ben anderen damit gufammenhängenden Alten der Intilation, 2 Bde, 2. Aufl. 1859; Gerb. v. Zezichwiß, Spftem der drift-lich frechlichen Katecherft, I: Der Katechumenar ober die frechliche Erziehung nach Tpeorte und Beidniche, II, 1: Der Ratechismus ober ber firdliche Unterricht nach feinem Stoffe, Leingig 5 1863 ff.: Joh. Maner, Geich, des Ratechumenats und der Ratechefe in den erften feche Jahrhunderten, Rempten 1868; Gerd. Probft, Lehre und Gebet in den drei erften derftlichen Jahr hunderten, Tüdingen 1871; derseibe, Katechese und Predigt vom Anfange des 4. bes Ende des 6. Jahrhunderis, Breslau 1884; derselbe, Geschichte der tatholischen Katechese, Breslau 1886; F. X. Funt in ThOS 1883 S. 41 ff., 1886 S. 355 ff., 1899 S. 434 ff. und in Krechentogeschucht. Abhandlungen und Untersuchungen I, Paderborn 1897 (dazu A. Jülicher in Goff 1898 S. 1816.); W. Wöller, Lehrbuch der Kirchengeschichte I, Freiburg i. Br. 1889; H. J. Delhemann, Die Katechese der alten Kirche. — Theolog. Abbandungen, C. v. Weuzischer gewidmet, Freiburg i. Ur. 1892 S. 61 si.); Osc. Odoc. Die Apostellehre und der Tekalog im Unterricht der alten Kirche, Gutersloh 1896; E. Sachsie. Evangelische Katechetik, die Lehre von der kirche ischen Erziehung, Berlin 1897; E. Chr. Adelis, Lehrbuch der praft Theologie, 2 Bde, 2. Aust. Leipzig 1808; Fr. Wiegand, Die Stellung des apostolischen Symbols im fürchlichen Leben Des Mittelaltere, I: Symbol und Ratechumenat, Leipzip 1899.

Aber jicht: 1. Die Ausbildung des Katechuntenats; 2. Die Blütezeit des Katechumenats;

3. Der Berfall bes Ratechumenats.

### 1. Die Ausbildung bes Ratedumenats.

Der Name Katechumenat hat seine Burgeln im NI; bas Wort zarnyen, von bem er abgeleitet ist, bedeutet 1 Mo 14, 19 (vgl. No 2, 18); Ga 6, 6; Le 1, 4; AG 18, 25 unterweisen, und zwar in driftlichem Bejen und driftlicher Babebeit. Und auch bie Sache ist von früh an bagewesen; sobald die Mission in der Grundung einer driftlichen Ge 25 meinde ihr Ziel erreicht hatte, trat ber Ratechumenat in seine Rechte. Es lag in ber Natur ber Sache, daß jeder, der jest durch die Taufe in die Bemeinde eingeben wollte, jubor über die hoffnungen, die in ihr lebendig waren, und über die Forberungen, die fie an ihre Ditglieber stellte, belehrt fein mußte.

Wie aber diese Belehrung geschehen ift, barüber erhalten wir aus ber alteften Beit w feine Radricht. Bahricheinlich hat man anfangs Die Gemeindebersammlungen bereitwilligft jedem geoffnet (vgl. 1 Ro 14, 24), ber, etwa durch Gesprache mit Gemeindegenoffen angeregt, über Glauben und Beben ber Chriften fich naber unterrichten wollte; und oftmale mag man fdmell gur Taufe geidritten fein, wenn bie Bertundigung bes Cvangeliums im

Herzen bes hörenden bas Verlangen barnach erweckte.

Aber mit ber Beit ift man barin mehr gurudbaltend geworben. Wenn ein voreilig Bugelaffener ober gar Getaufter in beibnifdes Wefen gurudfiel, wenn er ale Betruger fic erwies, ber bie Gemeinschaft ber Chriften gesucht batte, nur um bie driftliche Milbthatigfeit zu genießen, ober tvenn er - als bie Berfolgungszeiten begannen - gar ale Berrater fich zeigte, fo zwang bas bie Gemeinde, bei ber Bulaffung und Aufnahme neuer 40 Mitglieder vorsichtig zu fein (vgl. dazu, wie man bei der Aufnahme von Fremden sich sicherte, Hannach, Lehre ber zwelf Apostel S. 91).

Bleich die ersten sicheren Rachrichten, die wir der I. Apologie Justins (ca. 150) verbanten, laffen folche Borficht ertennen. Dicht nur werben für Die Erteilung ber Taufe Barantien hinfichtlich bes Glaubens und Lebenswandels bes Täuflinge geforbert (61, 2: 45 δσοι αν πεισθώσι και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα ύφ' ήμων διδασκόμενα και λεγόμενα είναι, καὶ βιοῦν ούτως δύνασθαι έπισχνώνται, . . . άγονται έφ' ήμών, ένθα ύδως εστί, και τρόπον άναγεννήσεως, θν και ήμεις αθτοί άνεγεννήθημεν, druperrarrar), ber neu Eintretenbe icheint auch jur Gemeindeversammlung nicht eber jugelaffen ju fein, als bis er ber Taufe fur wurdig erachtet wurde (65, 1: uera ro 50 οθτως λυθοαι τον πεπειομένον καὶ συγκατατεθειμένον έπὶ τοὺς λεγομένους άδελgoes arouer; vgl. 67: im Gotteebienft tein Ratechumene). Wabrend ber Taufbereitungszeit stand er noch außerhalb ber Gemeinde. Wie man sich die erforderliche Sicherbeit verichaffte, erfahren wir nicht, doch ift offenbar bie Borbereitung ber neu Aufzunehmenben eine rein private gewesen, und ber fie vorbereitete, wird für fie ber Gemeinde gegenüber 75 gebürgt haben. "Die Urgestalt des Taufpaten ift zugleich die Urgestalt bes Matecheten"

(Holhmann, Ratechese der alten Mirche S. 78). Etwas anders liegen die Berhaltnisse vielleicht schon bei Tertullian. Wohl scheinen auch jest noch Taufe und Bulaffung ju ben regulären Gemeinbeversammlungen gufammen: jufallen (Praeser, 41: Quis catechumenus, quis fidelis, incertum est; pariter co adeunt, pariter audiunt, pariter orant . . . Ante sunt perfecti catechumeni, quam edocti fagt I. von ben Saretifern; anbere ift es bei ben Rechtgläubigen); wohl

vernehmen wir auch jeht noch nichts bavon, daß die Gemeinde in Rücklicht auf die, die sich ihr anschließen wollten, bestimmte Einrichtungen gewossen hatte, aber schon der jett austretende Name Catechumeni läßt vernuten, daß die Christen die also Bezeichneten in gewissem Sinne bereits zu den Ihrigen rechneten, und Hunveisungen auf den Unterricht der Auszunehmenden scheinen anzudeuten, daß die Gemeinde sich doch irgendivie darum s

gefummert bat (vgl. neben "edocti" auch de paenit. 6).

Sicher ift bas ber Kall bei Drigenes. Mus ben vielumstrittenen Morten Cels. 3, 51 geht bas mit Gewigheit bervor, bag bie Chriften - wie fie bie, die fie boren (b. b. über driftlides Wefen fich unterrichten laffen, wollen, forgfaltig prüfen - fo fie auch befonders unterweifen (Χριστιανοί κατά τὸ δύνατον αθτοίς προβασανίσαντες τῶν ἀκούκιν to og de porkoueren ras pryces na zar' idiar adrois novencourres . . . ob bereits burch einen bestimmten Gemeindebeamten, ist nicht zu erseben). Ferner zeigt die Stelle, bag es neben biefen Ratechumenen, die - wie bei Juftin und Tertullian - bem Bemeinbegottesbienst noch nicht beitvohnen durfen, jest noch andere geebt, die als bereits Beneathte vicies Recht ichen befigen ( . . Law dention abtagness of angoutal, noir 15 είς το κοινών είσελθείν επιδεδιοκέναι πούς το θέλειν καλώς βιούν, το τηνικάδε αξτούς εξοάγουσιν, ίδαι μέν ποιήσαντες τάγμα τῶν ἄρτι ἀργομένων καὶ εξσαγομένων και ούδεπω το σύμβολον του άποκεκάθαρθαι άνειλης ότων, έτερων δε το τών κατά τὸ δύνατον παραστησάντων ξαυτών την προαίρεσιν, οὐκ ἄλλο τι βούhoder & ra Novameroic doxovera), ja Drigenes teilt hier (wenn namlich Brobst, Geld), 20 der fatbol. Ratecheje &. 6 ff., mit seiner Erflärung des σύμβολον του αποκεκάθαρθαι, als Widerjagung, Recht hat, und nicht blog, jo Dibler, Lebrb, der Auchengesch. I E. 266, das rayun ber Ratechunienen von bem rayun ber - getauften - Gemeindeglieber unteridieden wird) jene idon Bewahrten weiterhin ein in die apyoperon nat elogyoperon und in die nara to devator nagaathaartes fautur the ngoaigeau d.h. in die erst m (unter bie jum Befuch bes Gottesbienftes berechtigten Ratedumenen) Aufgenommenen und in die jum vollen Eintritt in die Gemeinde Befähigten, denen zum Empfang ber Taufe nur noch die letzte Entscheidungsfrage vorzulegen ift (vgl. auch Exhort. nel mart. 17).

Kennt Origenes also auch eine stusenweise Weitersührung der Natechumenen, so ist wo doch versehlt, aus seinen Worten drei Katechumenatsklassen konstruieren zu wollen. Einmal darf man zene Stusen sich nicht zu äußerlich schwanzisch etwa nach Art unserer deutstassen – denken (zu solden Vorstellungen berechtigen auch nicht Ausdrück, wie revori zarnzodusvon oder verwanzuzuroi der Clem. Alex. Paec. 1, 6, 36 oder avsitiali, qui eum maxime incipiunt divinis sermonidus aures rigare dei Tert. is de paenit. 6); die den Christen sich Nabernden stehen doch nur erst in einem sehr lesen zusammenhang zur Gemeinde (daher Probst: "Vordereitungstlasse"; zuerst: Lebre und biedet S. 119 ff.; Katechese und Predigt S. 39 ff.; Geschichte a. a. D.); die Taussandidaten aber sind nur noch im weiteren Sinne Katechumenen, sie werden bereits zu den Christen gezahlt (s. aus späterer Zeit, um diese Frage hier im Zusammenhang zu behan- an kin, Evrill, Cat. 1, 4: hz zui ob note zarnzoduseroz als Anrede au solde, die der Tausse ausgezengeben, vgl. auch 6,29), so daß als eigentliche Katechumenen nur die übrig bleiben, die, zum Besuch des Gottesdienstes zugelassen, nun mit Leben und Denken der Gemeinde sich vertraut machen (vgl. Zezschrieß, Sustem der Katechetis I S. 125).

Ganz irrehibrend aber ist es, sur die angenommenen drei Klassen auch drei aus inscredene Ramen suretz zu sinden: ângodoperon, auditores sur die erste (Korbereitungs-) Klasse; porendirorres, genusleetentes sur die zweite, gantzoperon, competentes süt die dritte Klasse. Berdingt ist von diesen nur der letztere Name (z. B. Const. apost. 8, 8; Cyrill, Cat. passim) sür die Tauslandidaten, die damit — insolge ihrer dorbin demerkten Schaung — bewußt von den Katechumenen unterschieden werden. Der Name so incomperon wird zuerst in der oden angesübrten Origenessselle (Cels. 3, 51) gesunden, wo der Ausdruck die dagoaren aber gar seinen irgendivie prägnanten Sinn hat, und soll in späterer zur namentlich durch den Rus des Dialonen (Const. apost. 8, 5 und 12) bestätigt sein, wennt dieser teile nach der Predigt (phris räw dagoaperon, phris täve dagoaperon, phris tein danatur, phris täve siegadosar) die dann nicht mehr zur Teilnahme am Gettestam Verechtigten zum Verlassen der Kirche aussonier in der Ausoniperon sind Büsende, die der Derechtigten zum Verlassen der Kirche aussonier, aber die ängoniperon sind Büsende, die der Verdigt dereits wieder deisvohnen dürsen, aber noch nicht dem zwischen. Und duch die sommunion liegenden Gebet, an dem die naturgoviervot noch teilnehmen. Und auch die so

γονυπλίνοντες sind ("als Doppelgänger der διποπίπτοντες" unter den Büßenden: Holzemann a. a. D. S. 1905.) nur aus Rigverstand einet ebenfalls auf die Busdisziplin der zinglichen Stelle entstanden, des verdorbenen griechischen Textes des 5. Kanons der Synode von Reocasarea (314): Κατηχούμενος έὰν εἰσερχόμενος εἰς πυριακόν ἐν τῆ τῶν απτηχουμένων τάξει στήτη, οὐτος δὲ άμαρτάνων ἐὰν μὲν (tichtig statt ἐὰν μέν: φανή) γόνν πλίνων ἀποσάσθω μηκέτι ἀμαρτάνων ἐὰν δὲ και ἀποσώμενος ἔτι άμαρτάνη, ἐξωθείσθω. Der Sinn der Stelle ist, daß der in Sünden gefallene Matechamene unter die Büßenden verwiesen und, wenn er auch dann sich nicht bessert, ausgestoßen werden soll (Die Mritis der hergebrachten drei Klassen s. namentlich bei Funs, Die Matechamenatse sollassen der Darstellung bei Holzentann a. a. D. S. 86 st.; ühnlich: Jülicher Gall 1898 S. 105).

Den Außerungen Justins gegenüber zeigen also Origenes' Aussagen eine beutlich ertennbare Weiterentwickelung bes Katechumenats, während Tertullian eine etwas unflare Bittelstellung einnimmt. Wir haben aber dabei zu bedenken, daß die Angaben aus veris schiedenen Teilen der Kirche stammen; schwerlich hat die Entwickelung überall in gleicher Weise stattgefunden, sondern ist durch lokale Verhaltnisse bedingt gewesen (vogl. über die

nachfte Aufgabe ber Forfdung auf biefem Bebiet Bolymann E. 78 Unm. 2).

So verraten die unbestimmten Angaben über die Behandlung der Katechumenen bei Tertulkian so recht die damalige Zwangslage, die gerade der afrikansichen Kirche neue Verschofolgungen brachte. Sept. Severus batte die Übertritte zum Ehristentum verboten. Durch ausdrückliche Einrichtungen sirr Natechumenen wirden die Christen der Staatsgewalt direkt ungehorsam gewesen sein; dennoch konnten sie den zu ihnen Übertretenden ihr warmes Interesse nicht versagen. Daß die Versolgung gerade besonders gegen die Katechumenen sich richtete, betweist auss neue, daß sie schon in einem gewissen Zusammenhang mit der 26 Gemeinde standen.

Das großere Entgegenkommen gegen neu Hinzutretende bei Origenes aber erklärt sich leicht baraus, daß die Christen vor der allgemeinen Berjolgung durch Deeius Jahrzehnte lang Duldung und Schonung genossen. So scheute man sich uncht mehr, den Ratechumenen, denen man vertraute, Zugang zu den Gottesdiensten zu gewahren, sugte aber zugleich der 30 Erforschung vor der Taufe, die bestehen blieb, noch eine zweite frühere hinzu, weil bei der größeren Zahl der neuen Mitglieder auch die Gesahr wuchs, Unwürdige auszunehnen.

In der Form des Katechumenats bei Origenes haben wir in den Grundzügen feine lette Ausgestaltung schon vor uns, wir sie in seiner Blütezeit uns entgegentritt. Die letten gewaltsamen Bemühungen des heidnischen Staates, den Christenglauben auszurotten, waren vergeblich. In dem Kampf auf Leben und Tod trug er den Sieg bavon. Das Christentum wurde Staatsreligion, und die in der bisherigen Bedrangnis vorsichtig an-

gebahnten Gemeindeeinrichtungen fonnten fich nun frei entfalten.

Uber den Inhalt des Natechumenenunterrichts lassen in der ältesten Zeit sich nur Bermutungen ausstellen. Doch gewähren und einigen Anhalt die als Taufrede (7, 1: worden Aufred Agoendories stautioare) auftretenden sechs Ansangskapitel der Iedazif two desidena anostolow und die nach Eusedius (Richengesch. III, 3, 6) als Unterrichsessesses für die Katechumenen verdurgten Mandata im sogenannten Hitt., Apostellehre" Bo I S. 712, 18—10; über den Inhalt der Mandata oben Bo VII S. 715, 36—10). Demnach bat man in den Gemeinden der Urzeit den Hauptnachdruck gelegt auf die Einschärfung der christlichen Sittlichkeit. Der christliche Glaube aber ist beschlossen im Monotheismus, im Bekenntnis zu Edristus, dem Erloser, in der Hosftung des baldigen Weltsendes und der Auserstehung (Harnach, Lehre der zwelf Apostel S. 34).

#### 2. Die Blutezeit bes Ratedumenats.

Die Blütezeit bes Matechumenats füllt etwa in das werte und den Anfang des fünften Jahrhunderts. Die sogenannte "Bordereitungstlasse" (j. oben S. 175, s.f.) verdichtet sich jest, wo die Kirche ihre Pferten weiter und weiter aufthut, zu einer einsachen Bordereitungsfatechese. Wer Christ zu werden wünscht, meldet sich, begleitet von einem Burgen, der Regel nach ber einem Dialonen, der dann dem Bischof oder dem Preschrer Anzeige macht stillagust, de est. ruck 1, 1; Const. apost. 8, 32). Die Beweggründe derer, die sich melden, sollen sorgialitig erforscht werden; manche Berusellassen (Schausvieler, Wagenlenker, Glaviatoren, Schwellausser, Jechmeister ebenso wie Durnen und Kuppler) läßt man nur zu, wenn sie ihrem Beruse entsagen wollen (Const. apost. a. a. C. Testam. dom. nostri 2, 2). Ist der sich Weldende aufnahmelabig, so empfängt er gleich einen ersten

orientierenben Unterricht, wird bann burch Befreugung und Sandauflegung geheiligt und (jebenfalls in ber abenblanbifden Rirche) mit bem beiligen Salg verfeben (Mug. a. a. D. 26), und gebort nun als Ratechumene ber chriftlichen Gemeinde an. Befonderen Unterricht empfangt er junachst nicht weiter, doch belehrt ihn die Bredigt im öffentlichen Gemeinde gottesbienft (missa catechumenorum). Erft bei ber Beier bes heitigen Abendmable : muß er die Auche verlassen. Nach Berlauf von awei (so die Synode von Elvira) oder brei Jahren (Const. apost. a. a. D. Test. dom. nostri 2, 3) steht es ihm frei, beim Berannahen der Tauszeit (meist beim Beginn der Duadragesinnalfasten) sich zur Tause zu melben. Er tritt bamit unter bie Kompetenten, und fein Rame wird in die firchliche Diatrifel eingetragen. Die besondere Taufvorbereitung geschieht nun in doppelter Deife. 10 Einmal werben Die Rompetenten in eigens für fie eingerichteten Lehrvortragen noch unterwiesen (meistens vom Bischof selbst). Daneben aber werben an ihnen die sogenannten Etrutinien vollzogen, rein liturgische Afte, in Befreugungen, handauflegungen und Anbauchungen, namentlich aber in wiederholten Eroreismen bestehend: Gebrauche, die unter bem Ginfluß ber im heidnischen Diefterienwesen üblichen Beremonien entstanben find (vgl. 15 namentlich Holymann a. a. D. S. 66 ff.). Den hobepunkt ber Taufbereitungezeit bilbet Die traditio symboli (in Afrika am Sonnabend vor Latare: Wiegand, Die Stellung des apostol. Symbols C. 26 Unm. 1), die feierliche Mitteilung bes Tauffymbols, bas bie Rempetenten seinem Inhalt nach freilich schon kennen, dessen Wortlaut aber -- ein wessentlicher Bestandteil der Arkandiszwlin (s. d. Bo II S. 55, 1 ff.) — sorgsältig bewahrt 20 und nur mundlich mitgeteilt, als Geheimformel gilt, der eine wunderbar wirkende Kraft mnetwohnt (s. namentlich Drews in Otsch. Litt. Zeit. 1900 Sp. 1239). Binnen acht Tagen muffen die Rompetenten bas Symbol fich einprägen; bann fagen fie es (wenigstens war es in Ufrita jo Gebrauch: Wiegand a. a. D.) probeweise auf und erhalten gleichzeitig ben Wortlaut Des bis babin ihnen auch verborgenen (f. b. A. "Arfandiszulin" Bb II a. a. D.) 25 berrengebete überliefert. Die eigentliche redditio symboli aber ift, von neuen Strufinien und namentlich von der befinitiven Absage and Heidentum (anoragh - abrenuntiatio) begleitet, mit bem Taufaft felbft verbunden, ber meift in ber Racht bor bem Ofterfeste frattiand (über andere Taufzeiten f. Holamann a. a. D. E. 97; f. auch ben Urt. "Taufe"). Much in ber Boche nach bem Ofterfest erhalten bie Reugetauften noch einen bejonderen, 30 ben jogenannten mpftagogifden Unterricht. Um Conntag nach Oftern aber ericbeinen fie, angetban mit bem nach ber Taufe angelegten weißen Meibe (Dominica in albis; Quasimodogeniti: 1 Bt 2, 1), jum erstenmal als Getaufte in ber Ditte ber Gemeinde und beten nun mit ibr jusammen bas Baterunfer, bas Gebet ber Rinder Gottes (redditio orationis dominicae).

Über den besonderen Unterricht der Katechumenen sowohl in der sogenannten Borsbereitungskatechese, wie im Tausunterricht besitzen wir aus der Blütezeit des Katechumenats wertwolle Dokumente, sur die erstere nur aus dem Abendlande, für letzteren aus Orient und Occident.

Über den Stoff der Bordereitungstatechese orientiert uns Augustins "de eatechizundis rudidus" (ob. Bd II S. 284, 45 ff.). Er giebt darin dem Dialonen Deogratias
in Karthago, der ihn um Belehrung gebeten hatte, zwei Musterlatechesen: einen langeren
Ledervortrag (16, 2—25) und einen kürzeren, eum celeritate opus est (26, 7—27).
Beide haben dieselben Grundgedanken. Sie geben (die langere in ganz ausstührlicher Meise)
einen Überdlich über die heilige Geschichte — deren Verwendung deim ersten Unterricht auch im Morgenlande uns die Const. apost. 7, 39 verburgen — namentlich unter dem
Geschichtspunkt der Weissgaung und Erfüllung (24, 4: Omnia habe, sieut tanto ante
praeclicta legimus, sie et facta cognoseimus; bgl. in der kürzeren Katechese: 27, 1:
Omnia, quae nune vides in ecclesia dei et sub Christi nomine per totum ordem terrarum geri, ante saecula iam praeclicta sunt) und schließen mit paränes ba
tischen Hinweisungen auf Auserstehung und Gericht.

Aber die Unterweisung der Kompetenten im Abendlande empfangen wir Belehrung namentlich aus Augustins einschlägigen Schriften. Der Sermo 216 ad competentes (f uber seinen Juhalt Wiegand a. a. D. S. 20 ff.) ruft den Täuslingen zu: die Hand nicht vom Pfluge zurück, ab von der Welt und Gott zu eigen! Daß Augustin solche bermahnungen und überhaupt ethische Stoffe in der Tausbereitungszeit für passend gehalten bat, zeigt seine Schrift de side et operibus, in der er mit solchen sich auseinandersetzt, die nur dogmatische Unterweisung für die Kompetenten wünschen. Doch hat er sür gewohnlich Auslegungen des Symbols (Sermones 213 und 214 in traditione symboli, 215 in redditione symboli; die schon 393 im Austrage des Konzuls von Hippe ver

faßte Mustererklärung de kide et symbolo) ben Taustandidaten dargebeten (die Austegungen des Baterunsers: Sermones 56 59 de oratione dominica ad competentes wohl erst den Neugetausten) und hat damit der herrschenden Sitte sich angeschlossen.

Denn bag bie Erflarung bes Symbols in ber Kompetentengeit im Mittelbunft ber 8 Unterweifung ftand, zeigen nicht nur einige andere bierber gehörige abendländische Schriften (b. Betrus Chrofologus, Maximus von Turin, Ambrofius u. a.), bas beweifen namentlich die bedeutenden Kurnyngere Cprille von Berusalem (f. ob. Bb IV G. 383, 41 ff.), die eigentlichen Ratechismuspredigten bes firchlichen Altertums. Die Borfatechefe (Programm und Instruction für die Kompetentenzeit enthaltend) und auch die drei erften Natecheien, 10 bie Die Taufe nach ihrer Gerrlichfeit, aber auch nach ihren Forberungen behandeln, tragen freilich mehrfach eine ausgesprochen ethische Farbung, aber ichon bie vierte Ratechese führt burch eine Abhandlung negt rem dena doguarum (Berfuche, die Zehnzahl nachzuweisen bei Brobst, Matechese und Predigt S. 113; A. Harnad, Dogmengesch. II, G. 62; Babn, Wefch, bes Ranons II, C. 172 f.) auf die Auslegung bes Symbols bin, die funfte - bie 15 mit ber traditio bee gerufalemitifchen Sumbole abidbieft (5, 12) - bilbet bagu bie birefte Einleitung, Die sechste bis achtgebnte Ratechese bringen biese Auslegung felbu: Mat. 6 9 Die Lehre vom Bater, Rat. 10-15 Die Lehre vom Gobne, Rat. 16 u. 17 Die Lebre vom Beift, zuerft im Bujammenbang mit ber Trinität, bann nach feinem Wirken im Alten und Neuen Testament, endlich Rat. 18 bie Lehre von der Rirche und ben letten Dingen.

Den Karyxhoeis Cyrille verbanken wir auch Nachricht über die Unterweisung der Neugetauften. Die fünf (erhaltenen) mystagogischen Katechesen (Apòs rois reograniorous) erklaren zuerst die bei der Taufe von den Hörern erlebten Zeremonien (Abrenuntration und Wiedergabe des Symbols, Salbung vor der Taufe, Untertauchung und Salbung nach der Taufe) und geben dann einen Unterricht über das heil. Abendmahl, wober auch

26 bas Baterunfer (ale Bestandteil ber Abendmableliturgie) ausgelegt wird.

### 3. Der Berfall bes Ratechumenats.

Schon die massenhaft sich häusenden Übertritte zum Christentum werden dem Katechumenat gefährlich. Gine Prüsung der Hinzutretenden wird bald unmöglich gemacht; die Borbereitungstatechese kommt ganz in Wegfall; mehr und mehr wird der Katechumenat auf die letzte Stuse der unmittelbaren Tausvordereitung beschräft. Die zur Herrschaft kommende Sitte der Kindertause (schon Augustin kennt pueri septennes als Katechumenen und Täuslinge: de anima 1, 12) sührt dann den völligen Bersall des Katechumenass herhei.

Bei unmindigen Rindern hatte eine Belehrung keinen Sinn mehr, und so unter-Be blieben denn die Ratechesen, die bisher die Skrutinien abgelöst hatten, numer mehr; wohl giebt es noch einige Symbolauskegungen auch aus dieser Zeit (J. d. Wiegand S. 248 ff.), aber sie haben sich nur desbalb gehalten, weil sie seste Bestandteile der Liturgie geworden

find. Die Efrutinien übertouchern völlig.

Bic im Abendlande die Taufvordereitung in dieser Zeit verlies, zeigen und snach 40 Biegand S. 200 ff.) namentlich das Sacramentarium Gelasianum (s. d. Litteratur darüber ob. Bo VI S. 474, 18 ff.), daneden der svon Madillon im II. Bo scines Museum Italieum so gezählte und seit ihm so genannte) 7. wmische Ordo; Zesse von Amiens, Epistola de daptismo (MSL CV S. 781 ff.); Amalrich von Trier, ep. de cerimo-

niis baptismi (MSL IC S. 890 ff.) u. a.

Um Montag nach Oculi wird die Gemeinde ausgefordert, die Kinder, die am nachsten Osteriest getauft werden sollen, anzumelden; am Mittwoch sinden sich die Paten mit den Tauslingen vor der Mirche ein. Die Namen der zu Tausenden werden ins Register eingetragen, dann werden die Mirchtstüren geoffnet, die Täuflinge in die Anche getragen und in Reiben geordnet: die Mnaden zur Rechten, die Mädchen zur Linken gestellt. Jung litursogische Alte (die Bekreuzung, die Handaussegung, die Exoressierung und Darreichung des Salzes und ein abschließendes Gebet) machen die Kinder zu Katechumenen. Sieden Skrutinienmessen (d. h. Messen, in die die sog. Ekrutinien eingelegt sind) sollen dann an ihnen die Tausvordereitung vollenden. Fünf Ekrutinien verlausen in gleicher Werse; auf dreimalige Signation und Exoressfation tolgt ein größeres Schlußgebet; zwei Skrutinien (die Hrendsstung und das letzte Skrutinium) haben der den übrigen einen Vorrang und werden besonders seierlich gestaltet. Die Obrendsstung ist die ehemalige traditio symboli, doch kritt zur traditio des Symbols jest noch die des Evangeliums, und die kaarditio des Valerunsers wird gleich damit verdunden. In feierlicher Prozessson wird das Evangelien das des Evangelien der vier Evangelien

ein Abschnitt verlesen; eine Ansprache leitet dann die Übergabe des Symbols ein; nachtem sie gescheben, nimmt der Moluth zuerst einen Knaden, dann ein Madchen auf den Arm und jagt für sie (in Rachabmung der ehemaligen probeweisen — s. od. S. 177, 23 — recklitio symboli) das Symbol wieder auf. Bei der dann folgenden Übergade des Baterunsers pilegen den einzelnen Bitten kurze Erklärungen binzugestaat zu werden.

Das lette Strutinium sindet am Chersemabend statt; in ihm soll die offizielle redditio symboli vor sich geben. Den gewohnlichen Crercismen und einer besonders für diese keiner vorbehaltenen Erversisationssormel solgt das sogenannte Effeta (Mc 7, 31), dei dem Nase und Obren des Tauslings mit dem beiligen Ol benetzt werden. Die redditio symboli besorgt für die Tauslings der Priester selbst, indem er jedem einzelnen is die Hand auflegend sur ihn das Nienens-Constantinopolitanum rezeitert. In der Osternacht werden dann nach alter Sitte die Kinder zur Tause getragen.

Nachdem von den frühreren Einrichtungen nur noch das außerliche Zeremoniell übrig geblieben war, war es ein Fortschritt, daß man allmählich die unständlichen Zeremonien mehr und mehr zusammenzog und sie schließlich in einen Uft zusammendrängte, der neben is der Tausbereitung auch gleich die Tause selbst umschloß. Noch heute läßt sich im Ordo baptismi des Rituale Romanum der Gang der alten Tausbereitung wiederfinden, ja manche Reliquien daraus bewahren auch noch evangelische Tausordnungen (s. d. U. "Tause").

Ratertamp, Johann Theodor Hermann, gest. 1834. — Bgl. Zeitschrift für 20 Philosophie und tatholische Theologie. Koln 1832 ss., Dest 10. S. 212. 11, S. 123 ss., 17, S. 235.: Meusels gesehrtes Teatschland, Bb 18, S. 331. — Transerrede auf den Lob des versiorbenen Domdechants und Projessors der Theologie Dr. Ratertamb, gehalten in der alademischen Aus zu Münster am 17 Juli 1834, von Dr. H. Brodmann, Münster 1834; Fechtrup im KRL. 2. Aus., Bb VII S. 333 ss.

3. Ib. S. Ratertamp wurde am 17. Januar 1764 ju Ochtrup im Rreife Abaus geboren Seine Eltern waren wohlhabenbe Bürger. Er wurde auf ben Gumnafien ju Abeine und Muniter vorgebilbet, an lesterem Orte machte er auch nach bamaliger Boridrift ben gweijabrigen philosophischen Rurjus burd und ging bann jum Studium der Theologie über. Ru biefer Beit ftarb fein einziger, bon ibm innigft geliebter Bruber. Raterlamp erhielt baburch bie 30 Ausjicht auf ben alleinigen Besit bes elterlichen Bermogens. Was viele andere, beren Beruf jum geiftliden Stande nicht fo entschieben gewesen ware, in ihrem Entschluffe hatte wantend machen fonnen, diente ihm nur jur großeren Befestigung in bemfelben. Unter feinen Lebrern nahm Clemens Beder, Brofeffor ber Rirchengeschichte, ein geistreicher und fruchtbarer Schriftsteller und grundlicher Theolog, eine hochst ehrenvolle Stelle ein. Diefer 85 lernte Ratertamp schapen, jog ihn an fich und ließ ihn nebft noch einem seiner Dittschuler nach Bollenbung bes theologischen Rurfus unter feinem Borfige eine öffentliche Disputation über Die gesamte Theologie balten; eine Auszeichnung, welche nur wenigen zu teil wurde und auf feine Fortschritte in ber Wiffenschaft ichliegen lagt. Durch ben Umgang mit Brofeffor Beder entwidelte fich gewiß Raterlamps Reigung für bas Studium ber Be- 10 ididite; auch ju Professor Spridmann fühlte er fich hingezogen und ward deffen eifriger Buborer. Muf Beders Empfehlung fam Raterfamp, als er im Jahre 1787 jum Priefter gewerbt war, ale Sauelehrer in Das Saue Des Reichefreiheren von Drofte Bischering. 3wifden Raterlamp und feinen beiben Boglingen, Frang Otto und Clemens August Freiberen Drefte Bifdering, welche bamale ichon beibe Demlapitularen waren, ichlok fich balb 46 die innigfte Freundschaft. Dit feinen Zöglingen machte Raterfamp eine zwei Jahre bauernbe Rafe durch Deutschland, die Schweig, Italien und Sigilien. Auf diefer Reife bat er Labater tennen gelernt, auf welchen er einen gang besonderen Eindrud gemacht haben muß, weil berfelbe in verschiedenen Briefen seiner ruhmend gebenkt. Roch vor biefer Reise war er teils mit seinen Zöglingen, teils auch allein in das haus der Fürstin Galligin ge- so tommen. Die Furftin hatte ihn lieb gewonnen und lub ihn, als er bie Erziehung feiner Zeglinge vollendet batte, ein, ju ihr ins haus ju ziehen. Er verlebte bier einige Jahre, die fur feine religiöse Entwickelung von großer Wichtigkeit waren. Das haus ber Furstin war ber Cammelplat vieler gelehrter und geiftreicher Manner aus ber Rabe und Gerne. Raterlamp urteilte, er habe nirgende großere Manner gefunden, ale bamale in Münfter 36 lebten. Er blieb im Saufe ber Furstin bis ju ihrem Tobe. Bis babin hatte Raterlamp nut im Stillen gefammelt. Geine öffentliche Wirlfamleit beginnt mit bem Jabre 1809. welchen ibm bas Lebramt ber Rirchengeldichte bei ber theologischen Fafultät in Mimfter in provijoriicher Eigenschaft übertragen wurde. Hach gehn Jahren, im Jahre 1819, wurde

er zum ordentlichen Professor der Mirchengeschichte und des Mirchenrechts, später auch der Patrologie ernannt. Die Universität zu Landshut verlieh ihm im Jahre 1820 das Poktorbiplom der Theologie. Im Jahre 1821 wurde er zum Examinator synodalis beserdert. Alls alademischer Lehrer zeichnete er sich durch gründliche Forschung und umfassende Kenntsnissen. Bei der Wiederscherstellung des Münsterschen Domkaputels im Jahre 1823 wurde er zum Domkaputels im Jahre 1823 wurde er zum Domkaputalar ernannt und 1831 zum Dombechant besördert. Nach einer Krankbeit von etwa acht Tagen stab Katerkamp am 8. Juli 1834 in seinem 71. Lebendsahre. Da in seiner Krankbeit die Gesahr ploglich eintrat, durste man nicht zögern, es ihm anzusundigen und ihm zugleich zu raten, sich mit den Sterbesakramenten versehen zu lassen. Werzeiche gern", und empfing den Priester im Beisein seiner Hausgenossen mit den laut und kräftig ausgesprochenen Worten: "Alls ein katholischer Ebrist habe ich gelebt, als ein katholischer Ebrist will ich sterben". Man rühmte an ihm Reinheit und Unschuld des Sinnes, gesäuterte Religiossität und herzliche Frömmigkeit, gewissenkafte Treue in Erfullung der Berusspslicht, Wohls

18 toollen und Wohlthun gegen bie Menichen.

Seine fdriftstellerifden Leiftungen find: 1. Anleitung jur Gelbftprufung fur Weltgeistliche, nach bem französischen Miroir du Clerge, Münster 1816, 2 Bbc, 3. Auft. 1844. 2. Friedrich Leopolde Grafen gu Stolberg bifter. Glaubtwurdigfeit im Gegenfage mit bes herrn Dr. Baulus fritischer Beurteilung feiner Beschichte; zweiter Titel: Uber ben Bri-20 mat bes Apostels Petrus und feiner Rachfolger, Munfter 1820. 3. Ben feinem hauptwerle, ber Rirchengeschichte, erschien 1819, Münfter, Die Ginleitung: Befchichte ber Religion bis jur Stiftung einer allgemeinen Rirche; auch unter bem Titel : "Universalbistorische Darstellung bes Lebens nach ber irbischen und überirbischen Beziehung bes Menschen". Bon 1823—1834 erschienen funf Banbe ber Rirchengeschichte, welche bie Geschichte ber 25 Rirde bis jum Jahre 1153 barftellen. Eine bollandifche Ueberjegung ericbien von 3. 6. 20ennetendont in Utrecht. 1. Denfwurdigfeiten aus dem Leben ber Gurftin Amalia von Galligin, geborenen Brafin von Schmettau, mit befonderer Rudficht auf ihre nachsten Berbindungen, Bemfterbupe, Fürstenberg, Overberg und Stolberg. Dit ben Bilbniffen ber Fürstin, Gurftenberge und Dverberge, Munfter 1828. 5. Drei Spnobalreben in lateinischer Sprache, welche 20 Materfamp in feiner Gigenschaft als Examinator synodalis bielt. Die erste vom 31. Plata 1829 bandelt vom Urfprunge und 3wed ber Spnobalreben; Die gweite vom 12. Eftober 1830 von ber Burbe bes Prieftertums; bie britte bom 11. Dar; 1834 vom priefterlichen Gifer. Hue ber 1. Auflage.

## Ratharer f. Reu: Danicact.

Ratbarina, Heilige bes Namens. Unter ben vielen Katbarinen, welche in alter und neuerer Zent ben Heiligenschem um fich verbreitet, beben wir folgende (alphabetisch nach ihren Geburtsorten over -landern geordnet) bervor:

Aatharina (von Alexandria?), die Martvrerin. — Martyrium s. Catharinae (Alexandrinae virg. et martyris tempore Maxentii imp., auctore Sim. Metaphraste, bei L. Surino, De prod. SS. historis, t. VI. 25. Nov. [Colon. 1575]. p. 589-587. Bgl. Baronii Annal, ad an. 307. Jac. Gretjet. De ss peregrinationidus l. IV [1606], p. 11384. In den AS. t. I Febr. (p. 257 E) steht eine Acti, über sie unter den "Praetermissi". Bgl. Anal. Bolland. III., p. 176. 194. IV. 166. 168. sowie sernet dea "Catharinae Alexandrinae (Cum sanctorum soviia" ex cod. Salmanticensi ed., apid C. de Smedt, Acta SS. Ilderniae. p. 681-734. Life of St. Katherine, with its latin Original from the Cotton ins. Caligula. A VIII., edited with Introd. Notes and Glossary by Eugen Einenkel. Lond. 1884 [Early Engl. Text Society]. Life and martyrdom of St. Kath. of Alex. (Roxburghe Club. Nr. 200. Lond. 1884. Scribitedene metriode Bearbeitungen der Vita s. Cutharinae (stanzos von Ammeric sace 13 und Michat sace. 15; engl. don Cadagrave † 1464; mediere so so von Ammeric sace 13 und Michat sace. 15; engl. don Cadagrave † 1464; mediere Scribianen, eine metriode und eine in Brosa gab der stanzonen. Aleber zwei alte troansche Sersionen, eine metriode und eine in Brosa gab der stanzonen. Aleber zwei alte troansche Sersionen, eine metriode und eine in Brosa gab der stanzonen. Aleber zwei alte troansche Sersionen, eine metriode und eine in Brosa gab der stanzonen. Aleber zwei alte troansche Sersionen, eine metriode und eine in Brosa gab der stanzonen. Aleber zwei alte troansche Sersionen, eine metriode und eine in Brosa gab er stan. Betologa S. Otta Bericht ("Ein Beritat zu der Sacher. Seilender") and Sacher. Seilender Scholen. Einsiedeln Einsiede

Mehr ober useniger beachtensmerte bist firmide Untersuchungen beren Cb. Darbwid, An bistorient inquire touching St. Cathorine of Alexandria, Combridge 1849; Georg Cherk, Turch Golen zum Sinat Leipzig 1872), S. 272-281, 388 ff. 382 f : J. Gammad, Art.

Kath of Alex. in Dobell I. 422 f.; herm Anuft, Weich, b Legenben ber b. Rath, v. Aleg. und ber h. Maria Aegyptiaca, nebst unebierten Terten, Salle 1800 (mo die Ratharineulegende auf S. 1—192 behandelt ist, vgl. d. Acc. von Varnhagen in Gyll 1890, Nr. 15): Herm. Barnbagen, Jut Geich. der Legende der Kath. v. Alex., nebst latein. Teyten nach Hösi. der Lisbliogischer zu München u. Erlangen, Erlangen 1891: J. Viteau, Passions des saints Ecatarine 5 et Pierre d'Alexandrie. Paris 1897; R. Arumbacher, Nec. dieser Biteauschen Schrift in Lyz. J. 1898, S. 480–483. Dagegen dann Viteau: La légende de s. Catherine, in d. Annales de St. Lauis des Français, t. III, 1898, p. 5–23 (vgl. u.).
In kunsigeschachtlicher hinschieder hindrig: H. Depel, Christl. Fonographie, Bb II (Freisburg 1898).

burg 1896), S. 235 242.

Ratharing, bei ben Griechen 'Asurabagura', bie Allieitreine (ober entstellt: Alxarening, auch Ezarening) genannt, gehört zu ben gefeiertsten Geiligen beiber Sälften ber Obriftenbeit, eine jugalouciores erften Manges - ein weibliches Seitenftud ju St. Georg (f. d. Bo VI, 538) - nach orientalifder wie romifder Tradition. Gie wird von neueren Sagiologen (feit Bof. Sim. Affernani) teilweise fur ibentisch erflärt mit jener burd Meichtumer und 16 ebles Geschlecht ausgezeichneten Alexandrinerin, welche nach Euseb. H. E. VIII. 14, 15 den ebehrecherischen Geluften bes Raifers Mariminus Wiberftand leiftete und beshalb ihrer Guter beraubt und verbannt wurde. Allein biefe Sbentifisation stimmt weder mit dem Umstande, daß schon Musinus (H. E. VIII, 17) jene alexandrinische Märtvrerin vielmehr Dorotbea nennt, noch mit den charakteristischen Hauptzugen der alten Ratharinenlegende, 30 wie dieselbe ju üppigfter Gulle mythischer Unmahrscheinlichseiten und Überschwenglichkeiten gesteigert im Martyrolog. Rom. vorliegen, wefentlich jo aber auch ichon von Someon Metaphraftes ergablt werben (f. Digne, Patrol. graec. t. 116, p. 275-302). Danach war die hl. Ratharina eine 18jahrige Jungfrau aus loniglichem Geschlechte (Tochter eines "Ronige" Monitoe, nach bem griech. Officium) und von außerorbentlicher Kiensbeit und 26 Schonbeit. Sie befehrte in einer Disputation, welche auf Befehl bes Maifers Maximinus, ober nach einem Teil ber Quellen bes Marentius (ber boch niemals über Alexanbria gebor!) von ihr abgehalten wurde, eine Angahl beibnischer Philosophen (angeblich 50) boin Gopendienfte jum Chriftentum, und gwar ju einem fo entschiedenen und glaubenefreudigen, bag die eben Befehrten fofort ju Dtartprern ihres auf dem Scheiterhaufen ftanbhaft be- 90 fannten Glaubens murben! Ferner befehrte fie im Merter mehrere Tage vor ihrer eigenen Hinrichtung sogar die kaiserliche Gemahlin Maximins, den dieselbe geleitenden heerstührer Borphyrius, sowie bessen 200 Soldaten. Alle diese Bersonen bekannten unter Martern den driftlichen Glauben und wurden der Reihe nach auf des Kaisers Besehl enthauptet. Ratbarina felbst widerstand ben Schmeichelreben und Drohungen bes Thrannen mit größter 35 Glaubenefreudigfeit, blieb, ale man fie burch eine aus Rabern mit fpisigen Stadeln beftebende Dialchine martern wollte, wunderbarerweise unverlett, und wurde ichlieflich auf Bejehl bes ergrimmten Raifers enthauptet. Ginen geschichtlichen Rern biefer Legenbe, beftebend in ber Thatlache, daß Glatering, bes Mexandriners Ronftos Tochter, am 24. November 305 enthauptet trorben fei, fuchte Biteau ju retten, unter Berufung barauf, bag 40 ber ben vier alten griechtichen Baffionen ber Martwerin gemeinfam zu Grunde fiegenbe Bericht icon aus bem 7., ober möglicherweise bem 6. Jahrhundert ju ftammen icheine. Aber icon bie tertgeschichtliche Gubftruktion biefer Sprothese umschließt manches Anfechtbare, und gegen bas Berfahren, mittels beffen Jener ben angegebenen hiftorischen Rern aus ben umlagernben fagenhaften Sullen berauszuschalen sucht, muß eingewendet werden, 45 daß es im Grunde auf bloge Bahricheinlichfeitsannahmen und fubjettive Urteile binauslauft (vgl. die Aritif des Neobollandisten in Anal. Boll. XVIII, p. 69: Le procede, qui consiste à éliminer d'une Passion tout ce qui est invraisemblable et à garder le résidu comme historique n'est pas admissible. Pour tirer quelque chose d'un texte aussi fabuleux que celui-ci, il faut au moins lui chercher 50 une attache avec la réalité. Mais Mr. V. semble n'en avoir pas trouvé, etc.).

Das Gebachtnis ber f. Katharina wird am 25. November, ober auch (fo im Abendlande reilweife) am 5. Mary gefeiert. Engel follen ibren Leichnam nach bem Berge Gingi zwiedt haben, wo Raifer Justinian I. bas nach ihr benannte Aloster gründete und wo water, im 8. Jahrbundert, ihre Gebeine durch ägyptische Christen ausgefunden sein sollen 55 iverauf fich ein doppeltes Auffindungsfost ber bl. Ratbaring, am 13. ober auch am 26. Mai genert, begiebt). Gegenwärtig befigt bas Hatharinenflofter bes Ginai nur noch ihr Saupt und eine hand (f. Ebers a. a. D. S. 280). Schon im 11. Jahrh. (um 1027) foll ber Eman Monch Symeon einen Zeil ber Reliquien ber hl. Ratharina nach Rouen in ber Normandie gebracht haben. Später erfor fich die philosophische Fakultät ber Parifer Uni- 80 bajudt bie Beilige, mit Bezug auf jenen ihren angeblichen Gieg über bie beibnischen Bbis

losephen Meranbrias, zu ihrer Schutyatronin. — Ratharina gebort laut ber abendländischen hagiologischen Tradition, zur Gruppe der 14 Notbelser (f. b.), innerhalb beren nur sie, samt St. Barbara und St. Margareta, das weibliche Geschlecht repräsentiert. Ihr Aultus bat sich in Deutschland hie und da bis in die protestantische Zeit binein behauptet. Noch Luther bat am Katharinentage (25. Nov.) Predigten gehalten, freilich nicht ohne darin die legendarische Uberlieserung über die Geslige vollständig preiszugeben. S. den Einzang der Predigt "Am Tage Katharina" über den Text Mt 25, 1—13 (Erl. Ausg. Bd 15, 418): "Ich habe dies Evangesium nicht für mich genommen, zu bestätigen die Legenden St. Katharinen, welche, wenn man sie recht ansiehet, mehr Lügen dem Wahrheit in sich hat"

tharinen, welche, wenn man fie recht ansiehet, mehr Lugen benn Wabrheit in fich hat" 10 (bgl. die noch schärfere Berurteilung in ben Tijdpreben (E.A. 62, S. 40). In der driftlichen Runftgeschichte sowohl des Morgen- wie des Abendlands spielt die Katharinenlegende eine Rolle von bervorragender Bedeutung. Ihre gewöhnlichen Artribute find: ein Rad (gang ober gerbrochen), mit hindurchgesteckten krummen Messern und einem Edwert; bagu baufig eine Siegespalme, sowie als Zeichen ihrer Belehrsamteit ein Buch. 16 Gelegentlich tragt fie eine Krone, fotwie ofter noch ben Brautring, welchen nach ber Vegende bas Ebriffind ibr jum Beichen ber Berlobung einft an ben Finger ftedte. Drei Diefer Attribute, den Ring, bas Rad und bas Schwert, lehrt icon bas Dalerbuch vom Athos, gelegentlich feiner Borfdriften fur Die Darftellung ibrer Bunbererlebniffe, an geeigneter Stelle anbringen. Bur bas altefte ber auf uns gefommenen orientalischen Ratba-20 rinenbilber balt Eberg (a. a. D., G. 275 f.) ein muswisches Medaillonbild über ber Apfis ber Berflarungsbafilifa bes Ginailloftere; basfelbe jeigt nur einen weiblichen Ropf, ohne jene Attribute, und hat ein mannliches Mofail-Ropfbild von entsprechender Arbeit neben fich - nach Ebers Mutmagung barftellend ben Gesetzgeber Dofe, ber auch jonft als Schutpatron bes Sincillofters mit ber alexandrinifden Beiligen gufammen abgebilbet wird 25 (nach ber bertommlichen Trabition ber Sinaimonche waren freilich Raifer Juftinian und Raiferin Theobora Die burch biefe beiben Mofaiten bargeftellten Berfonen). Blog mit Buch und Palme in ben Santen ericheint Die Beilige auf einem Bilbe bes Simon von Siena († 1341), bem altere orientalische Muster ju Grunde liegen (abgebilder bei Denel, G. 237). -Bon ben gabireichen Darftellungen ber Ratharinenlegende in ber abendlandischen Runft bes 30 ausgehenden Dittelalters verbienen auszeichnende Erwähnung: bes Altichiere ba Zevio (on. 1380) vier Szenen aus R.s Leben in bem Frestencollus ber Rapelle G. Biorgio ju Padua; mehrere von Majaccio (ca. 1420) herrubrende Fresten in der Oberfirche von C. Clemente in Rom; elf weiße Basteliefe in Marmor in ber Rirche Canta Chiara au Neapel, barftellend die Sauptigenen bes Lebens Matharinas (betrübtend wohl schon aus 35 bem 14. Jahrhundert, vgl. Fraedetti in der Bifdr. L'Arte 1898, p. 244 ff.); neun bergleichen Szenen im abgebrochenen Areuggang zu St. Paul in Leipzig (bom 3. 1385); ein Cyflus prachtiger Miniaturen in der um 1462 entstandenen Vie de S. Catherine d'Alexandria von Jean Mielot, Gebeimichreiber bes Bergoge Bhilipp v. Burgund (vgl. Bottbaft, 'II, 1238). In ber Produktion von Einzelbilbern ber heiligen mit mehr ober 40 tveniger reichem Attributenschmud, juweilen auch mit sie umgebenden Siguren sonstiger Beiligen, wetteifern feit Mitte bes 15. Jahrbunderts bie nambafteften Runftler Staliens, Alanderns und Deutschlands; fo Biefole (f. d. Abb. bei Devel, G. 239), Raffael, Luini, Carlo Dolce, Jan van Cyd, Rogier v. d. Werben, Sans Memling (Abb. a. a. D., C. 241), Luf. Cranach u. i. f. Huch bas driftliche Drama bes Mittelalters bat fich ber Ratha-46 rinenlegende frühzeitig bemächtigt und fie fur Dofterien-Auffuhrungen mehrfach berarbeitet. Das altefte berartige Spiel icheint bas bes normannen Gaufrib, Abts ju Et. Albans († 1146), gewesen zu sein, welches bon bemselben und feinen Schulern um 1120 gu Dunftable aufgeführt wurde. Wegen ber fpateren Stude Diefer Art f. Betit be Julleville, Les mystères, Baris 1880 (I, 194; II, 4 ff.).

Satharina von Bologna (C. Bononiensis), gest. 1463. — Libro della vita dellab. Catharina du Bologna, dell' ordine di s. Francesco, con una opera spirituale la quale essa lascio scritta della propria mano. Bologna 1502. 1511 in 4°. Darauj sust; Vita b. Catharinae Bononiensis virginis ord. s. Clarae, latine reddita per J. A. Flaminium, Bononiae 1522 1°; and 1653; besql. in AS t. II Mart., p. 35—44. Vita b. Catharinae etc. ex Italico Jasobi Grassetti. Bol. 1520, 4°; and Rom 1628; besql. in AS 1. c., p. 44-88. Vie de s. Cathérine de Bologne, trad. du Lat du J. Grasset, S. J., Clermont-Ferrand (Baris) 1840. Bgl. M. Butler, Geben bet Bâter und Mätther III, 517 sp.; 3. Gorres, D. driftl. Busit II 53 sp. 158 sp.; Stodlet, Belligentey, I. 582 sp.

Natharina von Bologna, geboren in biefer Stadt, ober nach anderer Angabe ju Be-

Orbens, in welchen fie noch fehr jung (um 1430) ju Ferrara eintrat, nachbem fie hier awa gwei Jahre als Chrendame der Pringeffin Margareta am Efteschen Sofe gugebracht batte. Spater jur Borfteberm eines in Bologna neu errichteten Clariffenfloftere jum bl. Fronleichnam ernannt, brachte fie an biefem Orte ben Rest ihres Lebens ju, bis zu ibrem unter Papft Pius II. am 9. Marg 1463 erfolgten Ende. Ihre gloria posthuma, 6 beginnend mit ben biographischen Aufzeichnungen ihrer Freundin Illuminata Bembi und nachmals fortgefubrt burch Dionys Palcotti, Chriftof Manfeuti, Baul Caffanova und ben Bunderberichten, Die fich teile auf ihr vielfaches euchariftisches Gaften, auf ibre Rampfe mit bem Teufel (ber fie u. a. funf Jabre bindurch mit falfcben Erscheinungen Christi und der Gottesmutter geäfft baben foll) und 10 andere bergleichen mustische Erlebniffe, teile und bauptfächlich auf ihren angeblich unverweft gebliebenen und lieblich buftenden Leichnam beziehen. Doch erfolgte, obgleich ichon Clemens VIII. 1592 ihren Ramen ins Martyrologium Rom. aufnahm, ihre heiligsprechung erft nach sehr langen Berbandlungen durch eine Bulle Benedifts XIII. 1724. Roch bis vor kurzem ward ihre angeblich unversehrte und jugendlich blübende Leiche, aufrecht sigend, 16 in vergittertem und mit Glas bededtem Tabernatel und mit foftlichem grauen Stoffe befleibet, in der Clariffentirche ju Bologna gezeigt, "bas Gleisch noch lebendig und biegfam ericheinend (!), nur erwas blag an ben außerften Enden" ic. Die ihr beigelegte prophe tich Schrift: Revelationes, sive de septem armis spiritualibus (angelich von ihr verfast um 1438, gebruckt Venet. 1511. 1536 und ofter) ift voll abenteuerlicher Dich- 20 tungen. Einen von ihr gebichteten Rosenfranzhomnus: Summarium originis creaturae intellectualis, ad prima quinque Rosarii mysteria, teilt ber oben genannte Refuit Braffet in ihrer Biographie mit. Auf frichlichen Gemalben wird fie in ber Orbenstracht der Clariffen dargestellt, mit bem Chriftind in ihren Urmen, weil einft an einem Chriftich Maria ihr ericbienen sein und bas in Binbeln gewidelte Resustud ihr in bie Arme 26 gelegt baben joll (vgl. Debel II, 242 f.).

# Ratharina Emmerich ju Dulmen, f. b. A. Stigmatifation.

Ratharina (Micce) aus Florenz, gest. 1589. - Vita b. Catharinae de Ricciis, anctoribus Scraphino Razzi, O Pr., et Philippo Guidi, O. Pr. - Steill, Ephemerides Dominic. Oct. II, p. 855-44 Cefare Guasti, Dagli scrittori di S. Cut de Ricciis. Notizia bibliografica, 20 Brato 1816; bergeste in b. Ausg. three Briefe (s. unten); Alb. Butter, Leben b. Detlegen et. III, 37 ff; Stadler, Detligenleget. I, 582; Bjuss, S. J., Im RAY, VII, 343 f.

Ratharina Micci (de Ricciis), aus berühmtem Florentiner Abelsgeschlecht, wurde geboren am 25. April 1522 als Tochter von Peter Frang Ricci und Ratharina Bonga. In ber Taufe erhielt fie ben Ramen Alegandrina, welchen fie fpater, bei Ablegung bes 35 Ronnengelubbes, mit dem ihrer Mutter vertauschte. Klosterlich erzogen in Monticelli durch ibre Diubme Ludovica Ricci, welche bort als Nonne lebte, begab sie sich als Jungfrau, ungern dem Bunich ihres Baters folgend, ins Beltleben gurud, um ichon balb barauf für immer ben Schleier ju nehmen. Sie trat in bas Dominitanerinnenflofter Can Rintengir ju Brato, two ihr Obeim Timotheus Beichtbater war, zeichnete fich aus burd bie 40 Etrenge ihrer Rafteiungen, wozu außer vielem Kaften bäufige Beiglungen fowie bas Tragen einer eifernen Rette um ben Leib gehorten, und flieg beehalb in noch jugendlichem Alter taid nacheinander ju den Amtern einer Rovigenmeisteren, Gubpriorin und feit ihrem Sabre) Briorin ibres Aloftere empor. Gie verfehrte viel mit berühmten Beitgenoffen griftlichen und weltlichen Standes. Bifchofe, Rarbinale, Fürften tamen öfter nach ihrem 45 Aleiter, um ihren geiftlichen Rat zu fuchen. Befonders befreundet war fie mit Philipp bon Beri, mit bem fie regen Briefwechfel pflog, einft aber auch burch eine besondere Gnabe Genes fich auf vifionarem Wege, obichon raumlich von ihm getrennt, unterhalten burfte. Die Glut ibrer Anbachten jur Baffion bes Erlofers war eine fo gewaltige, bag fie beffen inieine Martern aufs lebhafteste an ihrem Leibe mitempfand, ja geitweilig wie bon wirk- 60 lid abaltenen Geißelhieben und Verwundungen (unsichtbaren Stigmaten und Spuren ber Dementrone) mit Blut überftromt wurde; fo, wenigstens am haupte blutend, will der Dominifanergeneral Albertus Cafejus bei einer Bifitation ihres Mofters fie gefehen haben. Die ftarb, 67 Jahre alt, am 2. Februar 1589, wurde 1732 durch Clemens XII. selig und 1746 burch Benedikt XIV. heilig gehrochen, unter Ansehung ühres Gedenksestes auf 55 den 13. Gebruar. 3br Leben beschrieb zuerft ber Dominitaner Gerabhin Raggi, bann ihr tuberer Beichtvater Bbilipp Buibi (vgl. oben). In ber Kunfttradition ericheint fie gelangendnet burch die Attribute der Dornenfrone und des Brautrings; denn auch ihr foll

Shriftus einst sich verlobt haben (vgl. Detel, Jlonogr. II, 243 f.). — Wegen ihrer gleich sehr erbaulichen wie elegant und naiv geschriebenen Briefe zahlt sie zu den Klasselern der neueren italtenischen Litteratur. Der Florentiner Hetviller Gino Capponi bezeichnet sie als "zu den wenigen wahrhaft guten Autoren der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts gebörig". Ligt. des oben genannten Guasti Ausgabe: Cinquante lettere inedite di S Caterina de Ricci (Prato 1848), sowie die vollständigere: Le lettere spirituali e familiari di S. Cat. de R. (ebendas. 1861); auch Alfr. de Reumont, Briefe heiliger und gotteofürchtiger Jtaliener (Freiburg 1877), S. 251—261.

Satharina von Genna, gest. 1510. — Vita s. Catharinae Fliscae Adurnae vidune ao 1737 10 conscripta auctore anonymo, in AS t. V Sept. p. 149—176 (nebst Commentarius praevius von dem Boslandisten Stater I, p. 123—149 und Gloria postuma, ib 177—195). Cattaneo Mambotto (cunst Beichtvotet der Heiligen) e Ettore Vernazza, Vita mirabile e dottrina celeste di s. Caterina Fiesca Adorna da Genova, Genua 1551. 1607 u. c. (auch Florenz 1568; Benedig 1590). 1601. 1619; Reapel 1644; Badua 1743; auch deutsch Bereiburg i. Br. 1626), sowie franzonisch: Vic et oeuvres spirituelles de s. Catherine d'Adorny de Gennes, revues et corrigées. Par. 1627; nouv. éd. par J. Desmarest, ibid. 1667. Alex. Maineri, Vida de s. Catharina Fiescha Adorna de Genova, Lisboa 1790. Beter Lecture. O S B., Leben und Schriften der h. Ratharina v. Genua, Regeneburg 1859. Th. de Bussière, Vie et oeuvres de S. Cuth. de Gènes. Par. 1854; 2° édit. 1873. Paul Fliche, Sainte Catherine de Gènes: 20 sa vie et sou esprit, d'après les premiers biographes de la sainte et les mss. italiens originaux. Paris 1880. Vita di s. Caterina da Genova, compilata per cura del suo confescere, ed opere della Satata. (Nuova edizione, fatta . . . su la Comminiana del 1743., Genova 1887. Frg. Ratte, Tie h. Rath. den Genova und ibre mandeidare Erlemmuse den Seelen im Fegleuer. Balmen 1882. Fr. v. Bügel. Caterina Fiesca Adorna, the Saint of Genova 1447—1540, in b. Bettscht. The Hampstead Annual 1898, p. 70 sq. (mit authent. Bortrat der Seitigen).

Begen noch anderer Biographien aus ben fruberen Jahrhunderten f. Botthaft, Bi-

blioth, 21288.)

Ratbarina, aus bem berühmten Saufe ber Sieschi (baber Catharina Flisea), murbe w geboren in Genua 1447 ale Tochter bes ale Buctonia von Reapel junter Renatus von Anjou) verftorbenen Robert Gieschi. 3brer jum Alofterleben binftrebenden Reigung entgegen mußte fie Giuliano Aborno, einen bornebmen Ebelmann ibrer Baterftadt, beiraten (baber ibr vollständiger Hame Cath, Flisca Adurna). Diefer brachte burch verschwenderifches geben binnen 10 Sabren ihr betrachtliches Bermigen burch und ftarb 1474, lettlich 25 burch Ratharinens Einwirfung ju aufrichniger Reue befehrt, als Frangistaner-Tertiarier. Die Blittee Morno führte bierauf, ale Muglied bes Annunciatenorbens ber b. Marcellina (f Bt 1, 559, sf.), 36 Sabre binburch bie ju ibrem am 14. September 1510 erfolgten Tobe ein eremplarisch frommes leben, ausgezeichnet einerieus burch bereiste Leistungen als Rrantenpflogerin im großen Genuefer Spital Pammatone, besondere mabrend ber Beithantbeiten 1497 und 1501, andererfeite burd bie Etrenge ibrer Aeteje, besonders im Puntte ber Gaftene und burch gablreiche Binonen und Entzudungen, Die ibr mabrent eines Buitantes anbaltenten ferverlichen und fechieben Verbens ju teil murben. Gie foll 23 Efterund ebenfoviele Abventefasten bei volltger Nabrungsleffaleit ungebracht baben, nichts au fich nehment als boditens ein Glas Waner mu Ging und Sali jur Rublung ibres ina neven Brandes", alle fenfinge Speife aber, Die man ihr aufgunerigen fuchte, wieder ausuvertent' Borber ichon ale Selige viellad verebri, wurde fie von Clemens XII. im Jahre 1737 fermlich fanentiert, fettete bann von Benedift XIV. unter bem 22. Mars und remiede Marterelogium aufgenommen. Auch biefe Beilige, von ber man gerübmt but "Elle sut alber dans une harmonie parfaite la vie contemplative et la so vie active" (Anal. Boll. 1990. I. p. 768. actori zu den sahlrechen mufticherrophetischen Schriftsellerungen von auszehenden Mittelaltere. Man bat von die Effenbarungen über des Seuteme Demonstratio Purgatorii eve Tractatus de Purgatorio - meift mit enthalten in abrer Vita ibei jones von Marabotto und den datauf fugenden, auch bei Ladner a a C. unweilen auch für ind. 2 B Munden 1766); einem Dialog zweichen au Soch und Seit Seldsteite und Ermeliebe (Dialogus animam inter et corpus, amorem proprium, spiritum, humanitatem ac Deum; III partes); cinc "Gettlater problems unter hem Rusy', tooken if Board on Reamplified unt the nach bann A 20 Better me Double uterray (ordered 1701 or Subschen Baricaleus, mit Comprehime new M. & Grande der daniele new John fir Maner fich ichen laffen or magar all anarchigher Gremer lanarchier perform — 1 Framer M & France, H, 1882,

3 ceil Germ ihre derformebennichen und benfried bedeut Spelalieren nichtete

ber Frangose Baillet in seinen "Vies des Saints" (Paris 1701) heftige Angriffe vom tatbolifch-ortboboren (gallifanifchen) Standpunfte. Anbere fatbolifde Autoritaten, 3. B. Frang b. Sales, ichagen gerade biefes Jegfeuerbuch ber Beiligen befondere boch; wie basfelbe benn auch bon ber Inder Mongregation unbeanstandet gelaffen wurde (vgl. Reufch, 3nder, I, 591) und ber Beiligsprechung Hatharinas nicht hinberlich ju werben vermochte 6 fogl. Die apologetischen Bemerkungen bes Bollandisten Stider: AS I. c.; auch Ratte a.a. D., sowie Gorres, Chr. Mostif I, 476 st.). Noch jungst hat der jesuitische Neuscholastische Chr. Pesch (Praelectiones dogmaticae, t. IX, Fridung. 1899, p. 293 sq.) es als "libellum valde sobrium et pium" gerühmt und eine Reihe von Aussprüchen besselben übers Legseuer und Baradies in seine Aussübrungen hierüber mit ausgenommen. Aber die Aber- 10 ichwenglichleiten ihrer Schilberungen uberfteigen jedes gefunde Mag und geben gerabe baburch fich ale Erzeugniffe einer im boditen Grabe frantbaft überreigten Phantafie gu ertennen, bag fie aus bem, was die heilige mabrent jenes 36jabrigen Leibens an ihrem eigenen Rorper und Geift erlebt und erlitt, gefloffen fein wollen. Bigl. Die bierauf bezuglichen Angaben bei jenem Rebemptoriften Fry, Ratte (mehr ober weniger wortlich ent- 16 nommen aus ber lat. Vita auct. anonymo in ASB, l. c.) 3. B.: "Babrend fo ibr Berg ju einem brennenben Feuerofen wurde und in ihm und ber unteren Ratur ein Reis nigungeseuer fich entgundet, erblübt ihre Geele zu einem Parabiefe, und fie wird von Beimjudungen, Troftungen und Bnaden überfloffen" ic. Und ferner, bei Befdreibung ber besonders qualvollen Leidensqustande, von achtmonatlicher Dauer, welche ihrem Lebens- 20 ende im September 1510 vorhergingen: "Sechs und breißig Jahre hatte diese Seele wie auf der Kapelle im Feuerosen geglüht; auflochend in den Gluten hatte das eble Metall ... im Bechsel von Gellung und von Trübung mehr und mehr der Schlade sich entledigt. Hun aber bie Arbeit ihrem Biele genaht war, batte ber große Barbein im Geisterreiche erft die ftarfften Gluten angegundet; ftarfer wirbelt und flutet nun die fiebende Maffe; 26 tiefer und tiefer einschneibend wirft die Dlacht ber verzehrenden Reuerflammen ; . . . endlich ift bas acheimnisvolle Wert ber boberen Scheibefunft vollendet, und aufleuchtet nun wie Plipesquiden ber Gilberblid. Mus ben Rlammen, in bie er freiwillig fich hineingeworfen, fteigt, nachbem er burch bas ernfte Reinigungsfeuer hindurchgegangen, ber berflarte Phonix jum Simmel empor. Die Geele, Die in ihrem Leben icon jene Lauterung bestanden, 20 welche fie in ihrem Burgatorium uns beschrieben, schwingt fich, nun wieber ju jener Reinbeit verflart, in ber bie Ureatur zuerft aus Gott bervorgegangen, ein in Liebe glubenber Seraph wieder ju ihrem Schöpfer auf." (Reichlichere Mitteilungen aus eben biefer Schrift i. in dem Auffaße "Mömische Erinnerungen" eines ebemaligen Jesuitenzöglings, in der Lutterar. Rundichau für das Evang. Deutschland", 1900, Nr. XII, S. 92 ff. Egl. in so sener bollandistischen Vita von 1737 bes. p. 171—173.) Böckler.

Ratharina von Schweben, gest. 1381. Vita s. Catharinae Succicae auctore Uphone monacho ord. s. Birgittae bei Surius De prob. SS. historiis, II, 346—356 und in AS. t. III Mart., 505—518; auch aus der ca. 1480 au Stockholm als Judunadel erschnenent ed. princeps Vita s. legenda cum miraculis due Katherine s. memorie) photolithographisch reprodugters von G. E Riemming, Stockholm 1869 (4°). Dazu gehörig die Miracula a commissariis episcopalibus iuridice excepta (in AS. l. c., p. 519—531). Bgt. 3. H. Schröder, Translatio s. Catharinae 1489 Wadstenis celebrata et anecdoto hidlioth. acad. Upsal. illustrata, Upsala 1832 f. (3 Brogromme in 4°); auch Hammerich, St. Birgitta 2c. (Gotha 1872), S. 50. 70. 238 ff.; Piitf, S. J., Art. "Rath. Vastanensis" im RRQ. VII, 342 f.

Die schwedische Heilige bieses Namens, Abtissen von Badstena bei Linköping (baher Cath. Sueciea Vastanensis), war die zweitälteste Tochter der hl. Birgitta, der Stifterin des Birgittiner-Ordens, aus deren She mit dem Lagman von Nerike, Uls Gudmarsson st. Bed III, S. 240, 31 ff.). Geboren 1331 oder 1332 und von ihrem 7. Lebensjahre im kloster Rijeberg auferzogen, heiratete sie in ähnlich frühem Alter, wie ihre Mutter, namlich so als erst 13—14 jahrige. Ihr Gemahl war ein junger Selmann deutscher Abkunst, Eggart von Kurnen, ungemein fromm, wie auch sie, und daher gern dazu bereit, die She mit ihr m völliger Entsagung, als asketische Scheinebe, zu führen. Das darauf bezügliche Gelübbe wurde von dem Baare streng gehalten, in Befolgung mancher mittelalterlicher Borbilder was von dem Baare streng gehalten, in Befolgung mancher mittelalterlicher Borbilder was hatharinas Berz so wundschaft. Noch bei Ledzeiten ihres Gatten begleitete Katharina ihre Mutter auf deren asket Reise nach Rom, wo sie, angeblich durch ein Ferngesicht oder prophetisches Schauen Ungutens, die Trauerkunde vom Ableden des in Schweden zurückgebliedenen Eggart einzum. Und Wille Witter wich sie nun nicht mehr von der Nauter, solgte derselben auch später

auf ihrer Pilgerreise über Chpern nach bem hl. Lande und ward, jusammen mit ihrem Bruber Birger, Zougin bes Tobes ber Geiligen in Rom (1373). Sie balf bann bie Gebeine Birgittene nach Schweben gurudgeleiten, nahm ihren Sis zu Babftena, bein bon jener gegrundeten haupt- und Mutterklofter bes Birgittiner-Orbens (vgl. Bo III, C. 241, 21, 1). s und leitete basselbe als Rachfolgerin ibrer Mutter mit abnlichem Angeben, Mut und Befchid wie biefe. Um die Beit ber Mudfehr ber Papite von Avignon nach Rom weilte fie abermale mehrere Jahre in Stalien und erwirfte wieberholte papftliche Beftätigungen ber Regel ihres Orbens, eine von Gregor XI. 1377 und eine von Urban VI. 1379. Sie ftarb am 24. Mary 1381 im Rufe ber Beiligfeit; 1474 wurde fie fanonifiert. Das ro-10 milde Marthrologium fest ihr Gebenkfest auf ben 22. Marg. Gine von ihr binterlaffene Erbauungeschrift, ber "Seclentroft" (Sielinna Troëst), foll gwar in feinem Eremplar mehr enthalten fein, ift uns aber bem Inhalte nach im allgemeinen befannt. Es enthielt laut Ratharinas Borwort eine aus allerlei Buchern nach Bienenart ober nach Urt bes Flechtens eines Rranges gesammelte Auswahl bes Wahren und Schonen. In ahnlicher bilberreicher 15 Sprache, wie die ihrer Mutter, handelte es von ben gehn Geboten, den sieben Selig-preifungen, den sieben Freuden Maria, den sieben Gaben des heiligen Geiftes und ben fieben Toblimben. - Auf bilblichen Darftellungen erscheint ale ihr Attribut eine Birichlub; benn eine folde foll ihr einft gegen Die Angriffe unteufder Junglinge Beiftand geleiftet Bödler. baben (Detel, Ronogr., II, 244).

Ratharina von Sicra (Cath. Benincasa: ital. Caterina da Siena) act. 1380. — 1. 36r Refer. Vita s. Catharinae Senensis auctore Raymundo de Vineis sive de Capua († 1399). ipsius sanctae confessario (in Antonini Florent, Summa histor, III, p. 692, joune bei Surne, De prob. SS, historiis, 29. April., und in AS t. III Apr. p. 853 959 aud ital. guerft burch Antharinas einftigen Gefretar Reri bi Bandoccio; bann burch Umbrof. Catharis 25 nus. Siena 1524; Beuet. 1558. 1591 u. b.; auch bentich: Angeburg 1619; franzof. burch E Cartier, Paris 1853 u. b. (4. ed. in 2 vols 12°, 1877). Eine abfürzende Wiederholung diefer Raymundschen Vita, mit ergänzenden Zusätzen, lieferte Tommaso d'Antonio Nacci Caffarini unter d. Titel: Leggenda della b. Catarina da Siena, 1411 (querft gedruckt Alorenz 1477; dann Neapel 1478, Mailand 1488 u v.) — später gewöhnlich "La Leggenda mitonore" genannt jum Unterschied von Raymunds Vita als der Legg, maggiore (in die ASB. l. c. p. 967 sq weulgstens bruchfrudweife [lat ] aufgenommen, famt einigen anderen ergongenden Stücken, wie: B. Petri de Canigariis "Epistola de morte s. Cath." [p. 959 961], Stephani de Senis "Epistola de gestis et virtutibus s. Cath." [p. 961 967] von dem Stenejer Karthöuserprior Stephan di Maconi, einem Alteregenoffen und Freunde Katharinas). 35 Analecta ex vita s. Cath. Sen. auctore Nicolao Borghesio vive Burgensio, equite et senatore Senensi (p. 977, 978]). Bur handichriftlichen Ueberlieferung ber äbesten Leggenda vol. die Untersuchungen von J. Luchaire, Un Mser, de la Legende de s. Cath. de Siena, in d. Melanges d'archéol, et d'histoire, 1899, Avril-Juin (nebit der Rritif in Anal. Boll. 1900, 1. p. 74). — Bon den ipäteren biographiichen Darftellungen find bervorzubeben: Processus 40 contestationum super sanctitate et doctrina b. Cath. de Senis. de mandato Francisci Bembo episc. Castellani per Franc. de Viviano notarium in cancell. curiae positus, bet Martene und Durand, Veterum Scriptorum etc. amplissima collectio, t. VI Baris 1729); Ambrogio Anfano Tantucci, Supplimento alla Leggenda di S. Caterina, Lucca 1754 terne jest febr felten geworbene ital. Heberarbeitung jener caffarinifden Legg. minore, mit Begjest schr selten gewordene ital. Ueberarbeitung jener caffarinischen Logg. winden, aber auch mit Wegtoffungen und Abkürzungen, aber auch mit interessanten Jusäpen, in stanzbi. Ueberzi, ausgenommen von E. Cartier in s. stanz. Musg. der Rahmundschen Vita, Paris 1853 ze.d.
Unter den Arbeiten aus dem lesten Jahrhundert ragt durch umsächtige frit. Behandlung des
Siesse und elegante Orstion hervor: C. Daje, Caterina v. Siena, ein heiligendild, Leitzig
1864 (neue Nusg. ebb 1892 [zus. mit Franz v. Assi.] Byl. ausgerdem: Em. Chavin de
50 Malan, Histoire de s. Cath. de Sienne, 2 vols. Par. 1846, 3. 6d. 1856); Alfonso Capecelano (Oratoriauer in Neapel, Storia di s. Caterina da Siens e del papato del suo tempo,
Firenze 1855 (wiederholt 1858, 1864) M. A. Mignan, Catherine de Sienne. Sa vie et
son role daris l'Italie du 14. sidele, Par. 1886 (auch ital., Firenze 1894). Thomas Cijer,
dum d. Centenarum der bl. Catorina d. Sienn in Der Kathelise Jahra L.X. 1888. 3um 's Centenaruum der hi. Catarina v. Siena, in "Der Katholiff" Johng. LX, 1888. 9.
55 D Chirat. Sainte Cathérine de S. et l'église au 14c siècle, Paris et Lyon 1888. G. Geb-hart, St. Cath. de Sienne, in der Revue des deux Mondes 1890. t. XCV, p. 133-164. 2. Bafter, in f. Weichichte der Bupfte, I (1886), E. 85 ff. Z. v. Z., Art. Catherine of Siena. in d. Eneyel, Brit. V. 229 ff. und A de Sandeval, Historia de s. Cat. de Siena, Wadrid Bon ben giemlich gablrenben biogr. Darftellungen von werblicher Sand ift bie beto beutenbite: Augusta Phorologia Drame , Provingial-Cherin ber engl. Deminitanerinnen gu Stone), The History of St. Cath. of Siena and her companions, Compiled from the original sources, Lond 1880; 2 ed. 1887; 3, ed. 1880 (blefe beiden legreren in 2 Bben, mit enal, Heberf, des Dialogs De perfectione in vol. II. p. 345 - 355). Bal. die deutsche Heberj .:

"Geschichte der h. Karb. v. S. und ihrer Genossen, Düsmen 1887, sowie die franzos, von Cardon, Baris 1892. Daneben siehen mehr oder weniger zurück: Josephine E. Butler, Catharine of Siena. A biography. Lond. 1878; 4. ed. 1895 (auch franz. durch Trivier, Lausanne 1888): Olga Freizum v. Leontod, Die hl. Catarina v. Siena in ihrem öffentlichen Wirten und ihrem verborgenen Leben darzestellt, Gedentschrift zum 560. Jahrestag ihres Todes, Köln s 1880; Comtessa de Flavigay, Fainte Cuth. de Sienne, Par. 1880. 12°, nouv. Edit., entibrement resondue 1895; Lusie v. Anebel-Deberih, Kath. v. S., ein Borbild der Francu sür uniere Zeit (in Agnes Wildermuths Zeitschrift "Wege und Ziele" 1898, S. 19–93); H.v. Medern, Ein Wertzug in Gottes Hand. Evang. Zeugnisse aus dem Leben einer tatholischen beitzeen Schwerin 1900.

Beiligen. Schweren 1900. 2. 3 bre Echriften. Meltere (noch unvollständige und in fritischer Binficht mangelhafte) Seriuche zu Sciamiausgaben: Epistole ed orazioni della seraphica vergine s. Catterina da Siena etc. Vi e aggionta la vita etc. Venet., Aldus 1500 in fol. (felten); auch ebb. 1548 n. 1562 (in 4°). Dialogi d. Catharinae virginis sanctissimae, in sex tractatus distributi . . . . ante annos CLXXXIII per D. Raymundum a Vineis ex Italico sermone in 16 Latinum conversi, nunc autem denno excusi. Adjectae sunt quaedam orationes ciusdem. Ingolstadii 1883 Beite attere Masgabe. Girolamo Gigli, L'Opere della serafica Santa Caterina da Siena. Nuovamente publicate, 5t in 4º, Siena 1707-1726 (Bd I enthalt bie Manmundiche Leggenda nebit den Buichen von Caffarini [vgl. ob.]; Bo II n. III bie Briefe bet heiligen, mit wertvollen Erlauterungen vom Zesuiten Burlamacht; Bb IV ihre übrigen 20 Schriften, nämlich ben Dialog, 26 Gebete [Oratiovo], sowie ihre lette Ansprache sultime partules an ibre Junger. Als Bb V ist beigegeben ein von Gigli ausgearbeitetes Vocabolario Cateriniano, beitimmt gur Erläuterung ber eigentumlichen Borte und Bortfügungen bes nenosischen Diatetts ber Beiligen, aber wegen eines Zerwürfnises des Bert, mit ber floren-umichen Accordemia della Crusca beim Buchstaben R abgebrochen und gundchst unvollständig 25 ericienen snach Giglis Tode berausgegeben von G. A. Relli, Manisa 1722, erst in einer spoteren Ausgabe, Siena 1797, volständig gebrucht – vgl. haße, Kat. v. S., Korrebe, S. V und Reusch. D. Index 2c. II, 799 f.). Eine neue Ausgabe der (373) Briefe Katharinas, in dronologischer hinsicht besser geordnet als die früheren, lieserte der Florentiner historier Ricolo Tommojeo: Le Lettere di s. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in or- so line nuovo disposto, con proemio e note, 4 voll., Firenze 1860. Reue engl. lleberf bes Dialogs von Algar Thorold: Dialogue of the Scraphic Virgin Catherine of Siena. Dictated by her while in state of ecstasy to her secretaries and completed in the year of Our Lord 1370. Translated from the orig. Italian. With an Introd. on the study of mystwiem . London 1896 (vgl. Ih. Dranes icon ermahnte Ueberf. bes Dialoge De consum- 36 mata perfectiones.

Ratbarina, die berühmte Dominifanerheilige, wurde geboren 1347 als 23. Rind bes Jarbers Jacomo Benincafa ju Giena im Stadtviertel Fontebranda, nabe bem Ronvent der Bredigermonche. Das Thun und Treiben ber frommen Insaffen biefes Monvents ieffelte icon fruhzeitig Die Einbildungefraft bes gefuhl- und phantafievollen Diabchens; w auch erichien ibr einft ber bl. Dominifus in einem Traumgefichte und verbieft ihr Erfullung ibres febnfuchtigen Berlangens, eine Jungerin feines Orbens zu werden. Ihre Mutter Lava war biefen Bunichen aufänglich entschieden abgeneigt; fie verlangte, die etwa zwelfjahrige follte fich mit einem Jungling aus befreundeter Familie verloben und war nubt wenig ergurnt, als Caterina, um ihr frubgeing gethanes Jungfraulichfeitegelubbe un- 45 belastigt burch bergleichen Antrage halten zu tonnen, einst ihre langen blonden haupthaare bis auf die Wurzeln abschnitt. Dennoch ließ Lapa frater sich für den Vorsat der Tochter, dem Weltleben ganzlich zu entsagen, gewinnen. Als eine Blatternkrankheit die vorherige Schondeit der ungefahr 15jährigen Jungkrau wie es schien auf immer zerstört batte, durste Caterina in den Orden der Bußichwestern des hl. Dominisus eintreten. Ihre schon fruher so dervorgetretene Reigung zu harten Rasseiungen steigerte sich zeht die zum Übermaße. In rank nicht mehr Wein außer nach dem Abendmahl; nie als sie wieder Fleisch, der Benug babon war ihr leiblich juwider; fie af nur ungefochtes Rraut, nämlich als Calat, ober boch mit Dl, Dbft und Brot. Hach ber ftrengften Dominitanerfitte pflegte fie breimal taglich fich ju geißeln, einmal fur fich felbst, einmal fur die gebenben, bas brittemal so im die Toten, und nicht felten ronn ihr bas Blut bom entblogten Ruden bis auf die aufe Unter bem Rleibe trug fie ein barenes Bemb, bod warb ihr bas Unreinliche baran webenich, und fie hat es vertauscht mit einer eifernen Rette um bie Suften. Gie burche wachte die Nachte im Gebet, bis die Glode am Dominitanerflofter gu ben Matulinen nef: ... bann legte fie fich unentlleibet auf ein Kopftiffen von Holz zwischen einige in Bretter, die ebenfowohl ihren Sarg vorstellen fonnten." Bergebens Hagte ihre Mutter: Mind, bu wirft bich noch toten, und bas ist bie alte Schlange, bie bir foldes eingiebt!" Bale, S. 11 f.). — Sie that biefe Mortifikationen fich in einer engen Rammer ihres Baters

hauses an, die sie tvährend der drei ersten Jahre nach ihrer Einsteidung ins Ordenshabit saft nur verließ, wenn sie die Messe in der benachbarten Dominisanerstrehe hören wollte. Erst spater, etwa von 1370 an, trat sie mehr ins öffentliche geben heraus, verrichtete gern und mit wachsendem Ersolge Werse der Barntberzigkeit an Armen und Kranken, wirkte binsbesondere während des Wittens der großen Post von 1374 Wunder der todesverachtenden Liebe in Hauser und Spitälern, und sammelte durch dies alles eine Art von getillicher Familie um sich, aus etwa zwanzig Personen beiderlei Geschlechts bestehend,

geistlicher Familie um sich, aus etwa zwanzig Perfonen beiderlei Geschlechts bestehend, meist Angehörigen ihres Ordens, die fie möglichst überall bin begleiteten. Bas bor allem bagu beitrug, Caterinas Unseben und Angiebungefraft ju fteigern, 10 toar bie Runbe von einer außerorbentlichen Gabe des Befichteiebens und bes Weislagens, welche fie besitzen sollte. Rachbem schon in der Zeit ihrer Rovigenjahre ber Seiland ihr öfter teils blog innerlich, teile auch fichtbarerweise, als neben ihr Stehenber ober Gigenber, fich mit ihr Unterrebender u. f. f., erschienen war, widerfuhr ihr gegen bas Ende jener Borbereitungszeit visionärerweise bas Unglaubliche, was schon ihrer altfirchlichen Ramens-15 bertwandtin, ber erften bl. Ratharina, gescheben war : Christus felbft verlobte fich formlich mit ihr durch bas Geschent eines Hinges, den er ihr an ihren Finger steette' spätere Legende ift Quelle fitt biefe nachricht, sondern Caterinas eigener Bericht an ihren Beichtvater Raimund von Capua, bem biefelbe übrigens bezeichnenbermeife befannte: nur unsichtbarerweise sei ihr ber Ring an den Finger gesteckt worden, und sie felber zwar sebe 20 ihn immersort an der betreffenden Stelle ihres Fingers, für andere jedoch sei er nicht fichtbar. Als fernere Stufen auf bem Wege biefer mpftisch-bifionaren Bereinigung mit bent Beilande will die Beilige fpater einen formlichen Umtaufch ibres Bergens mit bemjenigen Chrifti, fowie julest (feit bem 18. August 1370) eine Aufpragung ber fünf Munbenmale bes Berrn in allmählich fortidreitenber Folge - anhebend mit einem Rägelmale 25 an ber Sand und folliegend mit außerst ichmergbafter Aufpragung ber bier übrigen Stigmata - erfahren haben. Doch blieb, ihren Aussagen an die Beichtiger zufolge, auch biefe ibre Stiamatifierung ftets eine innerliche; bie Bundmale waren, abnlich wie bei ibrer beutiden Zeitgenoffen Margareta Ebner in Debingen, bem Beichtlind Gufos (f. Preger, Deutsche Mibitit II, 284 und val. Bb V. S. 129, aff. b. Enc.), bagegen andere als beim 30 bl. Franziskus und der Mehrzahl der übrigen Stigmatisierten, an ihr nicht äußerlich wahrnehmbar. Allerdings hatten fie fich jur Beit bes Empfanges durch bochft ichmerzhafte Empfindungen an ben betreffenden Stellen angefundigt. Gie berichtete ben berreffenben Borgang ber ungefahr funf Jahre bor ihrem Tobe mahrend ihrer Teilnahme an einem Sonntagegotteebienfte zu Bifa fich zutrug und mit ben Symptomen ichmerzhafter Budungen 85 und einer längeren Bewußtlofigkeit verbunden war - ibrem Beichtvater Rapmund mit ben Worten: "Wiffet, mein Bater, daß ich jest die Mundmale bes herrn burch seine Barmberzigkeit auf meinem Leibe trage!" Und auf die Frage: wie bas geschehen sei, fugte fie bei : 3d fab ben herrn am Areuze, wie er lichtstrablend zu mir berabstieg, weshalb, um meinem Schöpfer entgegenzufommen, mein Rorper genotigt war fic aufgurichten. Da 40 fab ich aus ben Rarben feiner bechbeiligen Wunten funt blutige Strablen auf mich gerichtet, nach ben Sanden, Fugen und nach bem Sergen meines Leibes, weshalb ich bas Defterium erfennend fofort ausricf: "Da, mein berr und Gott, ich beschwore bich, lag Die Mundmale nicht außertich auf meinem Rorper erscheinen!" Da, bevor noch jene Strablen mid erreichten, wandelte fich bas Blut in Licht, und in ber Beftalt bes reinen Lichts 45 trafen fie Die funf Stellen meines Leibes . . . So groß ift ber Schmerz, ben ich leibe an allen fünf Stellen und vormehmlich am Berg, bag ich, wenn nicht ber Berr ein neues Wunder thut, nicht glaube, bag mit foldem Schmerze bas leibliche geben befteben fann, es wird in wenig Tagen enden." Sie bat fich nichtebestoweniger bamals wieder erholt und vom Zeitpunkte bes feltsamen Wundererlebnisses an noch volle fünf Jahre — als 50 "seraphische Jungfrau" bein bl. Franziskus zwar nicht außerlich, aber boch ibrer inneren Empfindung nach gleichgestaltet — auf Erden geseht (vgl. Baje, S. 22f.; Tb. Dranc, I. 307 ff., forvie jur Beurteilung bes Borgangs nach feinem Berbaltnis zu bem fitr ihn vorbitblichen Driginalmunder bes 6. Frang: Bodler, Miletif und Monchtum, G. 522 ff. 612 ff.). -- Noch anderen efftatischen Buftanben verschiebener Art pflegte Die Beilige gu 3 unterliegen. Sie will teile mit Maria, teile mit Ehrifto viel verfehrt baben; und gwar bies nicht bloß in ber ferm folder "geistiger Erzeffe", wie ihr angebliches Trinten von Blut and Chrift Scitenwunde ober von Mild aus Maria Bruft ("excessus mentales" nennt auch ihr Beichtvater Rapmund biefe Dinge), fonbern auch in verftanbigerer Beife,

fodaß fie Belebrungen, Mabumorte, Troftungen aus ber bimmlifchen Welt empfing, bie

Biele ihrer Briefe und Schriften sind im elstatischen Zustande durch Diktieren von ihr abgefaßt worden, so vor allem auch ihr "Dialog" (vgl. Thorolds Ausg. desselben, sowie Trane III, 119 ff.). Andere angebliche Kirkungen ihres dem Irdischen gewaltsam ent-fliedenden Geisteslebens waren ungewöhnlich gesteigerte Abstinenzen in Bezug auf Speise und Trank. Einmal soll sie, nach Rahmund, wahrend der 40 Tage vom Oftersonntage som Hinmelsabrischt ausschliehlich nur von der Kommunion gelebt haben, twodurch sie zum aneisernden Vorduld für verschiedene Heilige der Folgezeit, besonders auch für die beiden Katharmen des 15. Jahrhunderts (j. d. betr. Artt.) geworden ist (Hase, G. 40);

Trane, I, 202; bgl. Bödler, G. 522, 525 f.).

Trop ihres Abgestorbenseine für die Dinge biefer Welt wurde Caterina mahrend ibrer 10 letten gebensjabre zu wiederholtenmalen jum Gingreifen in Die politisch-firchlichen Sandel ibrer vaterlandischen Umgebung genotigt; ja fie mußte fich tiefer in diefe Dinge verwideln laffen, als ibre ichwebische Beitgenoffen Birgitta, welche fraft ihrer Charaftereigentumlichfeit und gefellichaftlichen Stellung jum Spielen einer Rolle auf Diefem Gebiete weit beffer befabrat und berufen ichien, als bie arme Farberetochter bon Siena. Ale Friedeneftifterin 16 wifchen einander besehden Abeligen Tostanas fab man fie feit 1374 ofter auch auferbalb ibrer Baterfladt, g. B. in Bifa, auf bem Galimbenifchen Schloffe Rocca ic. fich aufbalten. 1375 fordert fie von Difa aus die Konigin Johanna von Reapel brieflich jum Unternehmen eines Areuguges jur Wiederbefreiung bes hl. Landes auf. 1376 reift sie nach Avignon, um die Republit Florenz mit Babit Gregor XI. zu versohnen; sie wird vom 20 Stattbalter Chrifti ebrenvoll empfangen und ausbrudlich baju aufgeforbert, ihr Friedenswert weiter zu betreiben. Rur an der Treulofigfeit der Florentiner scheiterte damals das Buftanbefommen bes Berfehnungewerls. Spater jedoch, nachdem großenteils infolge ibres Auftretens am papillichen Gofe ju Avignon Die Burudberlegung Des Stuble Betri nach Rom gludlich bewirft worden war, gelang es ihr wirflich, mittelft einer Reise nach Florenz 25 1378, wober fie ubrigens ernste Lebensgefahren zu besteben batte und beinahe als Opfer anes Pobelaufruhrs gefallen ware, die Berfohnung ber Stadt mit Gregor XI. einzuleuten. - Auch bas balb barauf ausgebrochene große Schisma zwischen Urban VI. in Region und Clemens VII. in Abianon nabm die Beilige in Univruch. Urban - auf beffen Seite fie bielt und fur beffen Anerkennung feitens ber Chriftenbeit fie eifrig wirtte, so obidon fie auch freinnütige Ermahnungen wegen feiner Barte an ibn ju richten wagte ließ fie nach Hom tommen, borte ihre Friedensermabnungen angeblich bei verfammeltem Konfiftorium der Kardinale willig an und suchte fic, zusammen mit der damals auch in Rom weilenden fcwebischen Ratharina, Birgittens Tochter (f. b. vorigen Urt.), als seine Juefprechernnen an ben hof Johannas von Rcapel zu senden, um diese Konigin bon ber 28 Barter femes Gegenpapftes ju ihm heruberzugieben. Dieje Diffion zerichlug fich, ba Ratbarina von Echweben fich ihr nicht mitunterziehen wollte; boch hat bie fienefische Beilige den ersebnten, allerdings nicht bauerhaften, Unschluß Reapels an ihren Bapft noch erlebt. Sie ftarb wahrend bes langeren Aufenthalts in Rom, wogu biefe Wirren und Kampfe ie veranlagt batten, am 29. April 1380, umgeben von ihrer geiftlichen Familie, welche 40 ibr borthin gefolgt war und an die fie ale lettes ibrer Worte bas bes fterbenben Erlofere: Es ift vollbracht", richtete. - 3bre Beifetzung fant in ber Minervalirche ber Dominitaner ju Rom fatt; boch foll ibre Birnicale fich in ber Dominitanerfirche ibrer Baterftabt befinden. Radbem ichon feit Anfang bes 15. Jahrhunderte, insbesondere burch ben Tominitance Ihomas von Siena, ibre Manonisation angelegentlich betrieben worben war 46 etc. fowie Hase, E. VIII-XIII; Dranc, II, & 339 ff 1, sprach Bius II. sie beilig 1461. Urban VIII. verlegte später ihr cest auf ben 30. April. - Die fpatmittelalterliche und neuere Runft liebt es, fie mit einem Arugifir im Arme und mit Wundmalen an ihren Sanden barguftellen; gelegentlich auch wohl mit soner Lilie oder einem Buch in der Hand; besonders gern mit dem Ring, welchen der 60 bolland ihr uberreicht (so u. a. auf dem beruhmten Gemalde des Fra Bartolomeo vom

Jahre 1512 im Palagso Bitti zu Florenz). Siehe überhaupt Dezel, Jionogr., II, 244 –246. Die von Caterina von Siena nachgelassenen Schriften, zum Teil (k. oben) in chiatischem Zuktande diktiert, sind hauptsächlich Briese, 373 an der Zahl, darunter viele an Papke, kardinale, Fürsten, Edelleute ze. gerichtete von hohem zeitgeschichtlichen Intersete Gebete, verschiedene kürzere prophetische Drakel, sowie alst gekenristes Hauptwerf ein Tialog zwischen ihr und Gott dem Later, ekstatisch diktiert 1378 unter dem Titel Libro della Divina Dottrina, später durch Gigli eingeteilt in die vier Traktate von der tagwien Weisbeit (discretions), vom Gebet, von der Lorsehung und vom Gehorsam, so

ober auch (nach ber älteren Überlieferung) in 6 Traftate gegliebert, unter bem (freilich nicht urspringlichen) Gesamttitel: Dialogi de providentia Dei. Der bistorisch intereffantefte biefer Traftate ift ber vom Gebet, worin Katharina - im Gegenfat gur außer lichen und wertlofen Gebetspragis ber verweltlichten Gewohnheitschriften, Die nur ans 5 Berfagen gablreicher Bfalmen und Baternofter benten - vom Beien und ben Wirtungen jenes boberen Beiftes: ober Bergensgebetes handelt, das ber außeren Worte nicht bedarf. Gie nimmt babei Gelegenbeit, bies verweltlichte und feelenberberbliche Berbalten inebeionbere ber entarteten Briefterschaft ihrer Zeit mit prophetischem Ernft zu prufen, indem fie Gott ben Bater, mit bem fie fich unterredet, felbft ein furchtbares Schuldregifter wider bie un-10 getreuen Sirten feiner Berbe entrollen läßt (Dial, c. 109 130). Allerdings feien die Priefter "feine Befalbten, feine Chriftuffe, benen er fich (im Saframent bes Altare) ju berwalten gegeben". Allein folder boben Ehre und Gnabe erzeigen biefelben fich gang und gar untwürdig. "Singegeben in Eigenliebe find fie voll Stoly, Sabgier und Beig, beforgt nur um weltliche Dinge, bagegen unbeftimmert um bie ihnen anvertrauten Seelen, 15 hart gegen die Urmen, ungerecht gegen ibre Untergebenen. Gie gieben einher wie weltliche herren und hofleute, auf boben Roffen, treiben Wucher, verfpielen in ben Schenlen bas But ber Mirche und ihre eignen Geelen an ben Teufel, pugen ibre Teufelinnen, Die mit einer Schar von Mindern an den Alliar tommen, ober begehen gar Gunden gegen bie Ratur! Auch die Monche predigen nur, um die Ohren ber Laien mit Kabeln ju ergoben. 3br 20 Gott ift ber Bauch; in ber Nacht, wo fie nach ibrer Regel Bfalmen fingen follten, laffen fie elenbe Arcaturen tommen, und Ronnen find öffentliche Dirnen geworben. Die ba Leben fpenden follten, bringen ben Tob!" Gelbft ber Papft famt feinen Rarbinalen wird von biefer prophetischen gaft nicht vericont. Es wird barauf bingewiesen, bag ber Stattbalter Chrifti auf Erben allerdings die Befugnis und Macht batt habe, in bas gettlofe 25 Treiben ftrafend einzugreifen. Aber nur wenn er auch wirklich bem entsprechend handelt, bleibt er Gotte mobigefällig. "Thut er feine Pflicht nicht, fo wird biefe Sunde nicht ungestraft bleiben an dem Tage, ba er vor mir Rechenschaft ju geben haben wird über feine Gerbe" (Bafe, S. 215 ff.). - Man konnte, im Sinklid auf biefe und abnliche Ausbruche ihres prophetischen Feuereisers, die Heilige von Siena den vorresormatorischen so Zeugen für Die evangelische Babrbeit einzureihen geneigt sein - wie bies benn auch Alacius actban bat, beijen Catalogus testium veritatis (col. 1791 ber Ausgabe ben 1592) fogar eine birefte Borberfagung ber firchlichen Reformation von ihr mitteilt (entnommen ber Summa historialis Antonine aber auch noch anderweit als ju ibren authentischen Ausspruchen geborig bezeugt; vgl. AS 1. c. p. 924 und ben Processus 25 contestationum I. c., p. 1317). Aber biefes mertwurdige Drakel (worin Sape enthalten find, wie: ".. sequeturque post hace tanta reformatio Ecclesiae sanctae Dei et renovatio pastorum sanctorum, quod ex solo cogitatu exultat spiritus meus in Domino", unt: "Populi etiam infideles bono Christi odore tracti ad ovile catholicum revertentur et convertentur ad verum pastorem et episcopum 40 animarum suarum") fast boch in Wahrheit feine andere Kirchenberbefferung ale nur bie des römischen Auchenwesens (des "ovile entholieum") und seiner Bierarchie ins Auge. Wie denn die Gerausgeber der AS, wenn fie auch ihrerfeits die prophetische Schilderung als eine bebeutsame hervorbeben, in ibr nicht etwa die Reformation gutbere, sondern die Gegenresormation von Trient sowie die mit Franz Laver begonnene Be-46 kebrung ber Bolfer Afiens jum katholischen Glauben geweissagt finden (vgl. Hafe, S. 238). Uberhaupt verhält es fich mit ihrer Stellung jur evangelischen Wahrbeit twesentlich so, wie bei ihrer nordischen Zeitgenoffen Burgetta (f. Lundstroms Artikel: III, 212, 10 ff.). Sie bat jene Wahrbeit erfannt und befannt, aber niemals andere als in fpeufijd romich-tatbolifder Falfung. Bödler.

Satharinns, Ambrofins E (Lancelotto Politi), Dominikaner u. Bischof, gest. 1553.
Litteratur: Eine Gesamtausgabe seiner sehr zahlreichen Schristen gebt es nicht, sedech sind die die 1542 erschnenen zum größeren Teile nehst die dahm ungedrucken in den Opuscula magna ex parte sam edita etc., Lugdum 1542, sodann wertere in einer 1551-52 in Rom berausgegebenen Sammelausgade erschwenen. Lugdum Luckti u. Echard. Seriptt. Ord. Praedie (Paris 1721) Bi II, p. 144 st., 332. 825; dort auch Rachricken über sein Leben, während über seine polemischen Schristen Reusch. Index I, passim (Bonn 1883) Kustunst giebt; Werners Gesch. der applaget. u. polem. Art. Bo IV 1865) dandelt an vielen Stellen von ihm, y. B. S. 46, 66, 121, 364, 169, 489, 689; desgt. Ourser im Nomenelator liter, roc. theol. eath. (T. IV. 1899) metrsach, i. d. Index.

L'ancelotto Boliti, welcher im Orben ben Doppelnamen Ambrofius nach bem Domini: faner Ambrofius Sanfedonius und Natharinus (nach der bl. Natharina) annahm, wurde gegen 1487 in Giena als Angehöriger einer bornehmen Jamilie geboren. In feiner Baterftabt erwarb er fich ben Grab eines Doftore ber Rechte ichon mit 16 3abren, befuchte bann andere Universitäten in Italien und Franfreich und wurde 1513 von bem eben s jum Bapfte erwahlten Leo X. ale Ronfifterialadvotat nach Rom berufen. 1517 trat er in Morens in den Orden und in das Aloster Savonarolas, den er später in besonderer Eduit belampit hat (Discorsi contra la dottrina et profezie di G. Savonarola, 1548), obwobl er gerade dessen "Triumphus Crucis" die eigene "Belehrung" verdankt baben soll (val. Quétif ic. a. a. C. p. 144"). In der späteren Streitschrift gegen seinen 10 Ordensgenossen Soto erwähnt B., daß er "vor 28 Jahren primum soetum contra Lutheri haereses emisit", den er dem Kaiser gewidmet und auf Besehl seines Oberen verjast babe. Die erste Ausgabe biefer "Apologia pro veritate eatholicae ac aposto-Beae fidei" in 5 Rapiteln wurde 1520 in Floreng gebrudt; 1521 erichien bon Buther bie Erwiderung (Opp. var. arg. V, 286 sq.). In bemfelben Jahre griff B. nochmals 15 ruther on mit ber Excusatio disputationis contra Lutherum ad universas Ecclesias (Morenz 1521). Die folgenden Jahre brachte er teilweise in Frankreich zu, in Lyon und Baris, und febrieb bier gegen feinen Orbensgenoffen ben Narbinal Cajetanus - wie er felbit fagt, nicht obne Beistimmung Soberer, ja bes Bapftes (Clemens' VII.): Annotationes in Commentaria Cajetani super sacram scripturam (2. Ausgabe, Lugduni 1592). 20 demmifchen batte er fich auch ber fruheren Thatigfeit, ber litterarifchen Befannfung ber Reser, wieder zugewandt -- daß er aber schon 1532 ein "Speculum haereticorum wintra Bernardinum Ochinum" herausgegeben habe (wie Quetif ic. S. 1446 angeben), ift irrig; gegen seinen Landsmann Ochino hat er sich erft nach besten 1542 erfolgter Flucht gewendet und gemlich gleichzeitig hat er die Bestreitung des "Trattato utilissimo del 25 Benefizio di Jesu Christo crocifisso", sowie die des "Sommario della Sacra Scrittura" 1544 in Rom herausgegeben. 1545 ging B. mit dem Mardinallegaten bel Monte nach Trient, wo er vor der 3. Sigung (4. Achruat 1546) die Rebe hielt. hier genet er mit Carranza (f. d. A. Bolil, S. 731), Domingo de Soto (f. d. A.) und Bartolomeo Epina in theologiiche Streitigleiten. Wegen genen vertrat er bie Ableitung ber Refibengpflicht so ex jure humano; gegen biefen bie Dieglichfeit bes Gewiffeins ber Gnabe - wie er benn uberbaupt die Autorität ber Scholaftifer nicht ale unbedingt maggebend anerkannte und feine eigenen Gedanken über bie Brabeftination u. bgl. ohne Scheu aussprach und mit heftigfeit vertrat. Da er aber in jeber Begiehung fich ale ftreng furialiftifch gefinnt zeigte, fo gab Baul III. ihm 1546 bas Bistum Minori im Reapolitanischen trop erfolgter 86 Denunziation. Dort lebte er, bis del Monte als Julius III. den Stuhl bestieg. Dieser ernannte ihn zum Erzbischof von Consa (Compsa); am 8. November 1553 ift er, als er eben Rarbinal tverben follte, gestorben. Noch nach seinem Tobe gab fein Reffe, Elemens Boliti, Bischof von Groffeto, eine von ihm gegen Erasmus gerichtete Schrift "De Coelibatu" beraus (Rom 1565). Mehrere seiner Werle haben wiederholte Ausgaben aufzuweisen — 40 je ber Julius III. gewidmete, 1551 guerft erschienene "Commentarius in omnes D. Pauli epistolas et alias septem canonicas (Paris 1566), aus welchen man feine Medifertigungs- und Brabeftinationelebre am beften fennen lernt.

Uber die Schriften, mit welchen P. in die Belämpfung der resormatorischen Betvegung m Italien eintrat, mag noch das Folgende beigestigt werden. Die gegen Ochino gerichtete 25 st uberschrieden: Rimedio alla pestilente Dottrina di Frate Bernardino Ochino; Epistola responsiva diretta al Magnissico Magistrato di Balia della città di Siena (vgl. daruber Benrath, Ochino, 2. Aust. [1892], S. 134 f.). Darauf hat Ochino 1546 geantwortet (vgl. ebd. S. 318, n. 23). Besanter als diese ist des P. Bestretung des "Benefizio di Cristo". Schon von Babington in der Cambridger Ausgabe diese zochit (1855) wird diese herangezogen und der Titel sassinistert (S. LX ss. und XIX da Bourede); durch eine Bemerkung Bergerios im Postremus Catalogus haereticerum Romae constatus 1559 war die Ausmerssamseit des neuen Herausgebers des "Benefizio" auf P. gesenst worden. Zu der Bestreitung des "Sommario della Saera Serittura" endsich durch P. mag die Einseltung zur "Summa der Heiligen Schrift"... 55 deaueg, von R. Benrath, S. VIII s. (Leipzig 1880) verglichen werden. Beurath.

Ratholiciomus f. Protestantismus und Ratholicismus. Ratholiciones f. Protestantismus und Ratholicismus. Ratholische Briefe f. Bb IX S. 776, 28-778, 39. 192 Raut

Kaus (Cueius), Jakob, Anabaptist in der Reformationszeit, gest. nach 1532. — Keim (Riggenbach) in RE VII., 630si.; Brecher in AdB XV, 540s.; Jungst BBS Bos (1842) 75, 77si., 82, 95, 161, 191, 195, 208; T. B. Röbrich, Gesch. d. Reform. im Eljaß I, 1830, 33ssi.; II., 1832, 76si.; ders., Idd 1860, 20si., 43si., 60si.; Kil. A. Pauli, Gesch. der Stadt Borms, 1828, 33ssi.; F. Fall, Hist. pol. Bl. 75, 33lsi.; Ad. Becker, Beuräge zur Gesch. d. Freis u. Rechestadt Borms, 1880, 41ssi.; F. B. E. Roth. Die Buchdruckereien zu Worms a. Rh., 1892, Isi.; ders. in Beibeite zum Centralbatt für Bischelwosen III., Heft 9, 1832s, 11sts., 13ssi., ders. in Gesch. Gesch. des Munsterischen Aufruhrs II., 1860, 39si.; heberte in There, 1855, 83sssi.; Kenn in Idako, I, 271ssi.; E. Keller, Ein Apostel der Biedernäuser 1882, 200ssi.; G. Gerdert, Gesch. der Straßburger Sketenbewegung 1889, 57ssi.; Fr. Roth, Ausgeburgs Refs-Gesch. 1881, 213s.

A. tritt nur für kurze Zeit ins Licht ber Geschichte, als er burch seinen Übertritt zum Täufertum in Worms und durch seine täuserische Propaganda in Verbindung mit Denk und hatzer die Ausmerksamkeit auf sich zog. Von seinem früheren ober späteren Leben ist

15 beinahe nichts befannt.

Er ift geboren, wohl ca. 15(0), in Großbodenheim, feit 1524 ift er Prebiger in Morms. Sier war burch ben rabifalen Charafter, ben Die reformatorische Bewegung in ber Stadt annahm, ber Boben für bie täuferische Propaganda gunftig fogl. jum Folgenden 5. Saupt, Beitrage jur Ref. Beich. ber Reichsftadt Worms, 1897). Die Erbitterung, bie 20 fich in Worms durch die langen und heftigen Rampfe ber Burgerschaft mit bem Bifchof angesammelt hatte, tam bei Beginn ber Reformation jum Musbruch in leibenschaftlichen Angriffen gegen die Kirche und die Weistlichkeit. Daraus ist ber "Trostbrief" verstandlich, in bem gegen Ente 1524 bie Briftlichen und Rirchenalteften ber ebangelischen Gemeinde au Worms ihren verfolgten Glaubensgenoffen im Erzbistum Maing Troft gufprachen. Er 25 ift nicht aus einer "altevangelischen" (walbenfischen), mit ben spateren Taufern ibentischen Bemeinde hervorgegangen (Reller in ben Monatsbeften ber Comenuegefellichaft V, 258 ff), aber mit feiner leidenschaftlichen Polemit gegen ben Merus, feiner Erwartung einer naben grundlichen Beranderung und eines bevorstehenden Rachegerichtes über die Gottlofen, mit feinem astetischen Enthusiasmus zeigt er eine abnliche Stimmung, wie fie in ben Rreifen 30 herrichte, aus benen gleichzeitig bas Taufertum hervorging. In der Beteiligung ber Stadt am Bauernfrieg traten wiederum die radifalen Tenbengen bervor. Durch die Intervention bes Pfalggrafen Ludwig wurden die Rochte bes Bildois und ber Geiftlichfeit wiederbergestellt, bod batte bie evangelische Bredigt ibren Fortgang. Aber je mehr die Bevollerung fich ber neuen Lehre zuwandte, umfemehr war auch bier eine Trennung zwischen 86 ben bieber verbundenen reformatorifden Richtungen, ber rabifalen und ber firchlichen, notwendig. Bon ben ebangelischen Predigern ftanden Ulrich Preu und Johann Freiherr in Berbindung mit Wittenberg. Dagegen scheint der junge begabte R. ichon vorher einer weitergebenden Richtung geneigt gewesen zu fein - nach Cochlaus (f. u.) ware er schon beim Bauernfrieg als Ratgeber beteiligt gewesen. Doch batte er bisher mit ben Straß-40 burgern im Bertebr, speziell mit Capito im Briefwechsel gestanden. Da tamen bie Saupter bes Täufertums, Dent und Saber nach Worms (f. Bb IV, 578, 15 ff.; Bb VII, 328, 31 ff.) und ibnen gelang es, bei ihrem mehrmonatlichen Aufenthalt während ber erften Salfte Des Jahres 1527 R., fowie feinen Amtegenoffen Silarius ju gewinnen. R. taufte bie Rinber noch, aber nur mit Protestation bei ben Eltern. Er folog fich eng an Dent und 45 Saber an, beren gebren er, obne Eigenes beigufugen, fortan bortragt; auch bat er fie wohl bei ber Wormfer Prophetemiberfetung unterfingt. Nach J. M. E. Roth (Beibeft I. c. 140) mare bie Wormfer Bibel, Die 1529 bei Beter Schöffer in Worms ale erfte vollftanbige beutiche Bibel ericbien, fpeniell bas Wert von Raus. Doch bedarf biefe gange Uebersenungsarbeit von Dent, haber, Raut noch genauerer bisterischer Untersuchung. In 50 Werms gelang co ben Dreien, bem Taufertum immer mehr Eingang in ber Burgericaft au verschaffen. Rad Capites Charafteristif war M. "homo sibi confidens ac pertinax, mirifica ut ferunt gratia dicendi praeditus"

Wie weit ihre Heffnungen und Ansprücke gingen, zeigt die Thatsache, daß K. an den Landgrafen Philipp von Hessen schreet, keiner von seinen Predigern habe bieder das Evangelium gepredigt. In Worms drängt alles zur Entscheidung. Da die Lutberaner Preu und Freiherr Widerstand leisteten, wurde der Gegenjah immer schrifter. Bergeblich madnite der Rat A. zur Nachgiedigkeit und Berschnlichkeit. Am Pfingstag, 9. Juni 1527, lud K durch Anschlag an der Predigerkirche zu einer offentlichen Disputation auf den 13 Juni ein; er veröffentlichte dazu zusammen mit Deut, Höhrer und dem gleichfalls mit ihnen verdundeten Welchior Ring 7 Thesen (f. Fuhlin, Benträge, 5, 1481; Zwungli Ep. 11, 77; Becker 1, e. 41 s.). In der Ansündigung, in

Kaus 198

ber fich bas starte Selbstgefühl ber täuferischen Führer zeigt, waren besonders die gegnerichen Brediger berausgefordert. Die Thefen zeigen ben Einfluf ber Letture ber Deutschen Therlogie und enthalten gang Dente Wedanten: Die Trennung von außerlichem und innerlichem Bort, Die Unfabigfeit aller außeren Worte und Ginrichtungen (Saframente), ben inneren Menichen bes Beils gewiß zu machen; Betwerfung ber Kindertaufe und der s wesentlichen Gegentwart Christi im Abendmahl; die reichliche und allgemeine Wiedersberftellung des im 1. Abam verloren gegangenen im 2. Abam; die Beseligung aller (diese Lebre Dents ist bein Sinn nach auch in ber bei Beder überlieferten Form, ausbrucklich in der bei Zwingli l. e. überlieferten Form enthalten; daß K. wirklich so gelehrt hat, jeigt auch die Entgegnung der lutberischen Geistlichen); Leugnung des objektiven Wertes is ber Genugthuung Christi und Forberung seiner Rachfolge, damit seine Mraft in und lebendig werbe. Die lutherischen Prediger in Worms haben sofort erwidert (Beder 43). Bon tatbolijder Seite hat Cochlaus die Lage benutt, um überhaupt vor ben Neuerungen ju warnen und auf den Zwichpalt ale die notwendige Folge ber evangelischen Vehre binjumeijen. Er fritifierte Die Thesen des R. erst in einer Eingabe an ben Rat (17. Juni 16 1527), bann in einer beutich und lateinisch veröffentlichten Schrift (f. M. Spalm, A. Cochlaus, 1898, 131, 349 Mr. 47 u. 48). Die Disputation bat wohl faum flattgefunden. Aber die Aufregung in der Stadt wuchs immer mehr. Die Strafburger Gerftlichen erließen unter dem 2. Juli eine "Getreue Marnung" . . . (f. Bb IV, 578, 27 ff.), in ber sie fich gegen die Artifel erklarten und die Wormfer warnten. Es war zu spat. 3n= 20 swichen batte sich auf Drangen bes Kurfürsten Lubwig von der Bfalz, ber als Ber-mixter bes Bertrags von 1526 und als Schrmberr bes Bischofs und der Stifter eingriff und den das radikale Borgeben der Täuser gegen die resormatorische Richtung übersdaupt verstimmte, der Rat am 1. Juli entschlossen, die Prediger beider Varteien zu entstaffen R. und Hildring wurden aus der Stadt gewiesen — doch wurde K. um seines 25 Andangs beim gemeinen Bolk wilken ein schriftlicher Abschied gegeben —; gegen die Burger, die Andänger der Täuser waren, wurde mit Strenge vorgegangen. Danit war bie Rraft bes Täufertums in Worms und ber Umgebung nicht gebrochen. Es bat bier noch lang Taufer gegeben, die hart verfolgt wurden. Auch hier wurde nur mit Gewalt Die Bewogung niedergebalten, Die in der Bevolterung vielfach Sympathien fand (vgl. 30 Beder 46f.; J. 28. G. Roth in ben Mennonitifden Blattern 1893 und 1894). Gleichsettla maren auch die lutberisch gestinnten Beiftlichen entlaffen worden, und Die Stragburger flagten, bag burch Schuld von Dent, Sager, R. in Worms bie ebangelifche Bredigt verboten jei. Doch wurde im August in Leonhard Brunner wieder ein evangelischer Brediger angestellt. Die Schabigungen, welche burch bie Wirren ber evangelischen Nichtung 95 m Worms und in ber gangen Btalg beigefügt waren, haben jedoch noch lange nachgewirft. Die Wormfer Borgange batten großes Auffeben erregt. Zwingli, burch Capito und Bucer unterrichtet, befampft im Elenchus neben Dent, Sager, Submaier auch R. (vgl. M. Baur,

Zwinglis Theologic, II, 176 ff., 201 ff.).

A. fubrte in den nächsten Jahren von Ort zu Ort ziehend, nirgends auf die Dauer 20 inder, das unrubige Leben eines täuserischen Agitators. Im Sommer 1527 taucht er coniderzebend in Augedurg auf. In Rothendurg a. d. T. arbeitete er mit Wilhelm Reublin zusammen (j. uber biefen Boffert in Bl. f. wurtt. MG. 1889, 73 ff.), Beide eribenen im Juni 1528 in Stragburg, wo ein Gefprach ber Prediger mit ihnen ftattfindet. Um 22. Oftober wurde R. und Reublin wegen aufreigender Gaffenpredigten verhaftet. 45 In einer schriftlichen Erklärung vom 15. Januar 1529 legen sie ihre Tauflehre bar und wafen ber Strafburger Kirche ben Mangel einer driftlichen Ordnung vor : ihre Prediger iem tunftlofe Bimmerleute, Die nach Sjährigem Abbrechen Die Rirche nicht aufbauen tonnen. Langere Berhandlungen zwischen ben Befangenen und ben Bredigern blieben crachmolos. 3m Gefangnis erfrankte R.; Capito und Schwenkfeld gaben fich vergeblich so Plube, ihn durch freundliche Behandlung und Entgegenkommen von feinen Gedanten ababringen. So wird er aus Strafburg ausgewiesen. Er hatte in diefer Strafburger gat mit Strafburger und auswärtigen Läufern und Spiritualisten (3. B. Elemens Liegler, Bunderlin) Berfehr gehabt und eine angesehene Stellung unter den Gefinnungsgenoffen angenommen. Much feine Berbindung mit Delchior Sofmann (Beder 46) wird erwähnt 56 und durfte wohl cher in die Strafburger als in die Wormfer Zeit gehoren. Noch einmal cideint R im Jahr 1532 in Strafburg und bittet um Aufnahme. In ber Bittschrift ieblt ber ftolge Ion ber früheren Ertlarungen; Enttaufchung, Bergweiflung und Er-Gering fpricht baraus. Er betennt, für bie Wiebertaufe mit fleischlichen Gifer geeifert w baben und verspricht, teine Gefte ju errichten. Durch Mrantheit und Berfolgung, auch co

wohl burch die Migerfolge in ben Berfuden ber Grunbung heiliger Gemeinden, war, ähnlich wie bei Dent, sein Mut gebrochen. Der Rat beschloft, ihn nicht zuzulaffen. Bon ba an verschwindet er aus der Geschichte. Doch sundet sich (Tschadert, Urkundenbuch jur Ref. Beid, bes herzogtume Breugen II, 341) im Rouigeberger Archiv ein Brief, ben Paul 5 Speratus einem ihm unbefannten Jacobo Cucio apud Igla in Moravis paedotribae diligentissimo schreibt (16. Juli 1536), und in bem er bie von biesem übersandten Glaubensartifel - nach Tidgadert find es "unbedeutende Erflärungen" - beurteilt. Mimmt man bamit die burch bie bestimmte Rotiz über M.s Kinder, Die nach seinem Tobe que feinem Bruber in Worms gurudgefebrt feien, in ihrer Glaubwurdigfeit unterftutte 10 Angabe in Berns Wormfer Chronif (Beder 46) Bufammen, dag A. nach Mabren gerogen, bon feinem Gretum abgestanden und bier gestorben fei; ferner die eigene Angabe von M. (3bTh 1860, 63), bag er ale Lebrer fich fein Brot verbiene, fo ift bie Ibentitat nicht un-Segler. wabricheinlich.

Ranfer, August, protestantischer Theolog, geboren ju Strafburg ben 14. Februar 16 1821, studierte Theologie in seiner Baterstadt, wurde Bibliothefassisient 1840, Hauslebrer in havre und Gebweiler, von 1843—1855, Pfarrer zu Stosweier (Obereisaß) 1858, zu Reuhof bei Strafburg 1868, Licentiat der Theologie 1850, Doctor theol. honoris causa 1880, Professor extr. an ber theol. rafultat zu Strafburg 1873, ordinarius

1879. Er starb baselbst ben 17. Juni 1885. Tropbem M., angeregt burch seinen Lehrer D. Eb. Reuß, sich besonders zu den altteftamentlichen Studien bingezogen füblte, betbatigte er fich anfange wiffenichaftlich faft ausschlieglich auf bem Gebiet ber Litteratur und Theologie ber erften druftlichen Jahrbunderte. Als Fruchte ber bierauf bezüglichen Arbeit liegen von ihm als gebruckte Edujten per: La philosophie de Celse et ses rapports avec le christianisme, 25 1843; De Justini Martyris doctrina dissertatio historica, 1850; bic Teftamente der 12 Battiarchen, in den von Reuß und Cunit berausgegebenen "Beiträgen zu den theologischen Wissenschaften", Bo III, 1851. Die Strasburger "Revue de théologie", welche unter ber Leitung bon Colani im Jahre 1850 ibre glangende Laufbabn begann, erfreute sich ber fleißigen Mittvirlung R.s; wir nennen unter anderem seine Mono-20 graphien über Clemens Romanus, Barnabas, die Clementinen, Hermas, Diognet, Coppian,

Grenaus, bas Apostolische Symbol.

Andere Beitrage, die in der eben genannten Zeitschrift erschienen, wie 2. B. "Le prophète Jérémie", "Les idées religieuses et morales du Siracide et de la Sapience", weifen barauf bin, daß die Lieblingestudien des Alten Testamente nicht veras laffen waren. Collte boch R. gerabe auf biefem Gebier feinen Mann ftellen und unter ben nanshafteften Erforschern und Rennern ber aftieraelitischen Litteratur einen ebrenvollen Blat erringen. Frube icon war er burch die Bergleichung ber einzelnen Gefete mit ben geschichtlichen Uberlieferungen bes Bentatende jur Uberzeugung gelangt, bag bie elobiftifce Gesetzgebung nicht alter sein konne als die Restauration bes jubischen Gemeintwesens unter 40 perfischer Herrschaft. Als Graf biefelbe Ansicht in seinem 1866 erschienenen Wert: "Die geschichtlichen Bucher bes Alten Testaments" vertrat, war R. eben im Begriff, mit demfelben Rachtveis, unter Unwendung berfelben Metbobe, in Die Dffentlichfeit zu treten. Er ließ nun die bereits jum Drud fertige Arbeit liegen und lenfte feine Foricbungen auf Die litterar-biftorifche Seite bes Problems. Die gewonnenen Refultate teilte er indeffen erft im Sabre 45 1871 bem gelehrten Bublifum mit burch feine Schrift: "Das vorerilifde Buch ber Ur geschichte Beraels und seine Erweiterungen". Die barin neu aufgenommene und grundlich burchgeführte Untersuchung über die Nomposition bes Pentateuche, bas Berhaltme ber Urfunden und beren relatives Alter, bestätigte auf rein litterarischem Wege Die ichon auf bem Boben ber ieraelitijden Rechte- und Hultgeschichte gewonnene Anficht, bag bie so elebistische, sogenannte Grundschrift im gangen auch nach ihren historischen Teilen erst nach der Rucklehr aus dem Eril verfaßt ist. Das Ergebnis der Untersuchung war die flare und reinliche Berfiellung begjenigen Elements im fogenannten mojarichen Cober, welches man ben Jeboviften ju nennen pflegt, und jeines Berbaltniffes jum Deutero-

Unter ben biefem Gegenstand gewidmeten Beröffentlichungen R.s ift ferner fein Referat über "ben gegenwartigen Stand der Bentateuchfrage" in ben 3prEb, VII, 1881, angufubren. 218 ein mit reichem Wiffen, flarem und feinem Denten ausgerufteter Belebrter giebt fich R. endlich auch in bem nach seinem Tob burch Freundosband beraus gegebenenen Beit einer feiner Borlefungen ju erfennen : "Die Theologie bes Alten

Testaments in ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt" (mit einem Borwort von Reuß, Straßburg 1886), ein einsaches und durchsichtiges Kompendium, welches, wie K. schon anerkannte, eber den Namen Meligionsgeschicht to des Bolkes Israel verbiente und namentlich seit Martis Bearbeitung ein Studentenbuch im besten Sinne des Mortes geworden ist (von der I. verb. Auflage an, 1897 unter dem Titel: "Geschichte der idraes slitischen Meligion"). Indem darin die Meligionsideen der verschiedenen Zeitalter zur Darziellung gedracht und ihre Umbildung und Entwickelung im Laufe der Zeit nachgewiesen werden, richtet sich der Blick sortwahrend mehr auf die Bewegung dieser dem im großen und ganzen, als auf die Charakteristerung der einzelnen Denker. M. lieserte außersdem Beiträge in Lichtenbergers Encyclopedie des seiences religieuses.

M. Gridiau.

Reble, John, geb. 25. April 1792 zu Fairford, Grafschaft Gloucester, gest. 29. Marz 1866 zu Bournemouth. Er studierte zu Oxford 1806—1811, wurde 1816 erdiniert, erhielt die Pfarrstelle zu Cast Leach und Burthorpe bei Fairford, 1825 die zu hursley in Hampshire. Bedeutung hatte er als einer der Fishter des sogenannten in Traktarianismus, s. d. Ausgerordentlich weit verbreitet ist sein Christian Lear, eine Sammlung seiner geistlichen Lieder, zum erstenmal erschienen 1827. Sauck.

Redermann, Bartholomäus, geft, 1609. — Bahle, Diet, hist. 18. v.; Meld, Bdam. Vitue germ. philosophorum (Ed. 3. Francof. 1706. p. 232 fj.); Alex. Schweizer, Glaubenslehre der ev. ref. Kirche, Zürche, 1844: I, 98: II, 151 ff.: derfelbe über das Morals 20 infem in der ref Kirche. Theik 1850, S. 45 ff.: F. Chr. Baur, Lehre von der Dreiclnigteit, Tübingen 1843: III, 308 ff.: Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik, Berlin 1854: I. 408 ff.

Reckermann, 1571 (ober 1573?) geboren, stammte aus einer angesehenen Familie in Panzig, studierte in Wittenberg, Leipzig und Heidelberg, wo er Magister und später Prosessischen ber bebräischen Sprache wurde. Nach langem Kliderstreben nahm er 1601 einen Ruf an das resemierte Gymnasium illustre seiner Baterstadt an. Er wirkte daselbst als Prosesser der Philosophie mit aufreidendem Fleiße die zu seinem frühen Tode, 25. August 1609. Alle seine Schriften sind aus Lehrlursen bervorgegangen. Seine Opera omnia (Genf 1614) umfassen in zwei Foliobänden das gesamte Gebiet der Philosophie, die zu als Gegner des dei manchen Resonnierten beliebten rheiorisserenden Philosophen Ramus im Gesite eines strengen, von scholastischen Uberwucherungen gereinigten Arzstreteismus behandelte. Die theelogischen Schriften seine Rhetoriea esclesiastica und das Systema

theologieum, zuerst hanau 1607 u. öfter) bilben nur einen Unhang.

Andainger Calvins (vgl. Inst. I, 2, 1) besiniert er die Tbeologie als prudentia religiosa ad salutem perveniendi. Sie ist non disciplina contemplatrix, sed operatrix. Nimirum kinem habet, qui operatione in subjectum est introducendus. Dieses ziel ist abet die kruitio Dei. Handelt demach das erste Buch des Erstens von Gott, so konnet des die subjectum contemplationis in Bewardt, nie ihn die Netaphyst als die Wissenstam von entemplationis in Bewardt, nie ihn die Netaphyst als die Wissenstam, a quo tum ipse kinis, tum media etiam theologiae necessario dependent. Die weitere Erotterung schreitet nun analytisch von diesem höchsten Ziele zu den Mitteln sort, welche der Erreichung desselben dienen. Der Ansang des zweiten Buches skizziert noch einnal das Ziele in jenem Veden vollendeter Best Greichung des zweiten Buches skizziert noch einnal das Ziele in jenem Veden wollendeter Best Greichen Buches skizziert noch einnal das Ziele; in jenem Veden wollendeter Best Greichen Buches straites et antitia orta et siduciä remissionis peccatorum et initio sive inchoatione persectae sanctificationis et conformitatis cum Deo. Daraus ergeben sich (vgl. seide Rat. Fr. 2) die Mittel des Trostes: Lagnitio et sensus miseriae. 2. liberatio ex hac miseria. Hine duae constituuntur theologiae partes, prior nador so sozial (Buch II: Lehren von Urstand, Kall und Sünde), posterior deganeerung Buch III: Erwahlung, Erstigung, Rechtserigung und Bollenbung). — Sieberlich verwahlt in eigenartiger Besse. Zu einem Vollaufer Scheirmachers macht er seinen Urstententnisse in eigenartiger Besse. Zu einem Vollaufer Scheirmachers macht er seinen Urstender aber sich under Scheiren Rahmens der sunder er seinen Urstenden Abeilungen solgen die Kapitel in da allergewöhnlichsten spribelischssischen Standorte aus sich der Objektivitäten des Heils mit

133 "

innerer Notwendigseit zu vergewissern, oder gar die dristlichen Lehren aus dem Glaubensbewustzein adzulesen. Namentlich die Gottesledre, aus welcher die Ableitung der Trinität berühmt geworden ist, versährt rein spelulativ. In Nedermanns philosophischer Metaphvsik sucht man vergebens nach einem abweichenden Entwurf. Ubrigens ist die von ihm vorz getragene Trinitätslehre nicht neu, sondern kann höchstens als eine straffere Durchsührung von Gedanken Augustins gelten, welche bereits Melanchthons spätere Loei für die evangelische Dogmatik verwendet hatten: in Dei essentia est persectus intellectus ressentia est imago genita et spiritus impetu voluntas in seipsam reslexa; in illa essentia est imago genita et spiritus impetu voluntatis procedens. — Bemerkensto wert erschent noch Medermanns Bersuch, die Ethik aus der Theologie in die Philosophie zu verweisen. Ugl. darüber Bb V, S. 550, 57 f.

Rebar f. Bb I G. 765, 21.

Redorlaomor f. Bb IX C. 461, 21.

Keil, Karl August Gottlieb, gest. 1818. Gine Selbstbiographie Keils (bis 15 jum Jahre 1796) sindet sich bei Kreußler, Beschreibung der Feierlichkeiten am Jubelseste der Universität Leipzig den 4. Dezember 1809, Leipzig 1810, S. 10—16; das Budnis desember eherbastellist und am Aniona der amszeula gendemien.

felben ebenbafelbst und am Anjang ber opnseula academiea. R. U. G. Reil ward am 23. April 1754 zu Großenhain in Sachlen geboren, Sein Bater war furfürftlicher Obereinnehmer. Beiber Eltern frubgeitig (Januar 1758) beraubt, 20 fant ber Anabe bei einem Burger feiner Baterftadt Juflucht, bis nach Beendigung bes fiebenjahrigen Rrieges ibn fein Cheim, ber Rateproflamator Berringer ju Lempig, ju fich nahm. Bon ba an hat er Leipzig bauernd nicht verlaffen. Er erbielt auf bem Gomnaffum ju St. Ritolai, beffen Reftor bamale Reiste war, eine grundliche Schulbilbung und wibmete fich feit 1773 ben afademischen Studien. Kraftigere Unregung ward ibm babei burd 26 Dathe und Thalemann, besonders aber burch Ernesti und Morus ju teil, welche lettere ibn in der neuteftamentlichen Schriftauslegung fein eigentliches Berufsfeld ertennen lehrten. Im Jahre 1778 wurde er jum Magister ber Philosophie promoviert; 1781 erwarb er sich die Burde eines magister legens. Auf der Stusenleiter des akabemischen Lebens, Die er bamit betreten, ift er allmablich emporgeftiegen. 1785 wurde er Baccalaurens 20 der Theologie und in demfelben Jahre außerordentlicher Profesior ber Philosophie; zwei Jahre später außerordentlicher Projessor der Theologie und Frupprediger an der Universitatsfirche. Benige Dionate nach feiner Bermählung mit Joh. Florent. Weber (15. 3anuar 1792) erging an ibn eine Berufung an die Universität Wittenberg, wo mit bem Meggang Reinbards nach Dresben eine ordentliche Projeffur ber Theologie jur Erledigung 35 gefommen war. Durch Erwerbung ber theologischen Doftorwurde ruftete er fich, Diefes Amt zu übernehmen; aber ehe er nach Wittenberg überfiedelte, wurde (11. November 1792) Morus von einem ploblichen Tobe ereilt. Dadurch war fein Berbleiben in Leipzig ermeglicht; benn ber Schiller rudte nunmehr in bas Amt feines Lehrers ein. Geit 1805 war er jugleich Kapitular bes Sochstifts Deigen. Gein Tob erfolgte am 22. April 1818. an ben Tag gelegt; er ist auch für die neutestamentliche Eregese, welcher tast ausschließe lich seine Arbeit galt, nicht von bahnbrechender Bedeutung gewesen: wohl aber darf er ale wurdiger Reprajentant ber Leipziger Schule gelten, welche am Ende bes 18. und Unfang bes 19. Sabrhunderts nicht ohne Ginflug war. Satte Gemler (in Salle, geft. 45 1791) bie hl. Edrift als Produft ibrer Zeit betrachten gelehrt, und Ernefti (geft. 1781) in feiner institutio Interpretis N. T. omer rein grammatifden Interpretationsmethode das Wort geredet, fo fucte Morus eine Berfnupfung ber Pringipien beider anzubabnen. In ben Wegen feines Lehrers ift Meil weiter gegangen. Er vertrat, im Geifte eines moberierten Rationalismus die grammatifch-bifterifde Auslegung. Aus ber Reihe femer 50 Edriften ift Betreis bierfitt bas Lebrbuch ber germeneutif bes MIs, Leivzig 1810, welches Emmerling in das Lateinische übersent bat (Elementa hermenentiees N. T., Lips. 1812), sewie Abbandlungen, welche ursprunglich meift Defanateprogramme, später von 3. D. Goldbern gesammelt und unter bem Titel berausgegeben wurden: Keilii opuscula academica ad N. T. interpretationem grammatico-historicam et theologiae christianae 86 origines perfinentia, Lips. 1820. Unter benjelben verdienen die Dissertationen über Mt 25, 31—46; Ga 3, 20 und die Ga 2, 1 ff. erwähnte Reise des Baulus nach Je-

rufalem bervorgeboben zu werden. In Berbindung mit Tijdumer bat Reil von 1812

bis 1817 die "Analetten für bas Studium der eregetischen und spftematischen Theologie" ediert. Boldemar Schmidt +.

Reil, Rarl Friedrich, geft. 1888. - Narl Friedrich, richtiger nach bem Rirchenbuche pon Dlenit Johann Friedrich Marl Meil, wurde am 26. Februar 1807 in Lauterbach bei Dlanis im fachfischen Boigtlande ale einziger überlebender Sohn unbemittelter 6 Landleute, bes Job. Gottfried Reil und feiner Chefrau Anna Cophie, geb. Modes, geboren. Er wollte Tifdler werben und wanderte 1821 ju biefem Behuf nach St. Petersburg, wo fein Batersbruder bies Sandwert betrieb. Allein er tvarb ju flein für bie Gobelbant befunden und junadift in die beutsche Betrifdule geschieft, zeichnete fich aber bier fo aus, daß er mit Gilfe der Raiserin Maria Beodorowna, Schwester des nachmaligen beutschen 10 Raifers Bilbelm I., in Dorpat und Berlin Theologie ftubieren burfte. Mirchlich fromm erogen, aber in völlig rationaliftijder Luft aufgewachsen, ift Reil mabrent feines Stubiume bor allem burch Sartorius in Dorpat und Straug in Berlin, beren baterliche Freundschaft er genießen burfte, ju lebenbigem Glauben und zwar bem schrift: und betenntnisgemaßen Glauben ber lutberifden Mirde gelommen, mabrend Aleinert in Dorpat 16 ibm bie Richtung auf die alttestamentliche Eregese gab, in ber er burch Sengftenberg gu dem tonjervatib ortbodoren Standpunkt gelangte, welchen er dann in ber Wiffenschaft lebenslang unentwegt vertreten bat. Im Babre 1833 folgte er, von Berlin aus junachst fur eine Professur in Salle in Aussicht genommen, und von A. von Sumboldt vergeblich hir die orientalischen Fachwissenichaften zu bestimmen berfucht, einem Ruf an die theolo- 20 gibe Fafuliat Derpat. Dort hat er 25 Jahre als hochgeschätter Dozent und Profeffor ber alt: und neutestamentlichen Eregese wie auch ber orientalischen Sprachwiffenschaft gewirft und im Berein mit Sartorius, Bufch, später Philippi, harnad und Mury ein Geidlecht firchlich glaubiger Baftoren fur Die ebang-luth. Kirche ber Offeeprobingen herangebildet. 1858 lebute er die Wiederwahl in die Professur ab, um sich 1859 bleibend in 26 Lewsig niederzulassen. Hier hat er unter reger Anteilnahme an den ortlichen wie allgemeinen Angelegenheiten ber luth. Nirche, insonderheit der Mission, beren Rollegium er angeborte, nabezu drei Jahrzehnte bei guter Gesundheit und geistiger Frische bis ins hohe Alter, ale Brivatgelebrter in fleißigster litterarischer Arbeit, boch je langer je mehr in Burudgezogenheit lebent, verbracht. Dier bat er bem hauptwerf feines Lebens, bem von ihm so angeregten und mit grang Delipfc ausgeführten "Biblifchen Stommentar über bas AII" bie eriten breigebn 3abre gewidmet und alebann auch ber Behandlung neutestamentlicher Schriften fich augetrandt. 1887, nach bem Scheiben bes leiten Cobnes aus bem Elternbaufe, fiedelte er mit feiner Gattin zweiter Che, Maria Dorothea Benigna, geb. Bienemann, Tochter bes Oberpaftors B. in Dorpat - in erfter Che war er mit Dieta 36 Bobrt aus bem Bfarrhause Trifaten in Livland von 1841 1852 verbeiratet gewesen in bas Ufarrhaus feines alteiten Cobnes zweiter Che aus ber erften überlebte ihn nur eine Tochter - nach Roblit im fachs. Erzichirge über. Dort entschlief er, noch bis tulest in gewohnter Beife litterarifch thatig, fauft und felig am 5. Dai 1888 im Kreife ber Eeinen.

Reils Hamptschriften sind: "Apologetischer Bersuch über die Bücher der Ebronis und die Integrität des Buches Sira" 1833; "Über die Hirans-Salomonische Schiffahrt nach Ordine und Tacks" 1834; "Der Tempel Salomos" 1839; Rommentare über die Bücher der Könige 1845 und Josia 1847; Hävernicks Cinscitung ins UT, 3. Teil 1849; "Cinscitung in die Ranon. Schriften des ATS" 1853, 3. Aufl. 1873; "Biblische Archäologie" ib 1867, 2. Aufl. 1875, in Keil und Delipsch "Bibl. Rommentar über das AT" die Kommenstare zu Genesis und Erodus 1861, 3. Aufl. 1878; Leviticus, Rumeri und Deuteronomium 1862, 2. Aufl. 1870; Josia, Richter, Ruth 1863, 2. Aufl. 1874; Samuelis 1865, 2. Aufl. 1875; Konige 1866, 2. Aufl. 1876; Chronis, Gora, Nehemia, Cither 1870; Iremia 1872; Ezechiel 1868, 2. Aufl. 1881; Daniel 1869; Al. Propheten 1867, 50 3. Aufl. 1888; ferner Rommentare über die Maksaberbücher 1875; Watthäus 1877; Wareus und Lucas 1879; Johannes 1881; Betrus und Judasbriese 1883, Hebräerbrief 1885. — Alle diese Schriften vertreten, unter meist gänzlicher Ublehnung der Ausschaften und Hiras dien Verbeichen vertreten, unter meist gänzlicher Ublehnung der Ausschaften web Kampas R und AT als geoffenbartes Gottestwort sestzuhalten sein. Die Theologie 65 auch dabei die Ausgade, unter gläubiger Versenkung in das Schriftganze in homogenem Glaubensgeist mit allen Mitteln philol. und dist. Wissenlächen als der litterarischen Urtunden des heils und seiner geschichtlichen Entwickelung mehr und mehr zu sördern, und mit

biefer wiffenschaftlichen, aber vom Weist bes Glaubens beberrichten Auslegung ber Schrift ju einer immer völligeren Aneignung bes Evangeliums, ale ber Braft Gottes bie felig macht, junadit ben Theologen ju bienen, baburch aber auch ber Beilspredigt ber Rirche und bent Ausbau bes Reiches Gottes auf Erben Sandlangerbienft zu leiften. Giner "theologischen 6 Wiffenschaft", Die biefe 3wede aus bem Auge verliert, war Reil als Chrift wie als Gelehrter allezeit feind und machte fich aus ber Befeindung seiner Schriften von biefer Seite her außerlich und innerlich wenig. Bermittelung schien ihm hier unmöglich, eingebende polemische Auseinandersehung fruchtlos, weil er nicht nur in der wiffenschaftlichen Methode, sondern ebenso im Zentrum seiner theologisch-religiösen Stellung, wie in der Bestimmung 20 des Zwecks der theol. Wissenschaften sich von seinen Gegnern durch eine tiese Klust geschieden sühlte. Den Segen glaubiger Ersassung der Schrift, durch seine Arbeiten Tausenden vermittelt, schähte er als Gnade des Herrn und sühlte sich durch den Ersolg seiner Thätigkeit vollbekriedigt und reichgesegnet. Die neuere Entwickelung der deutschen theologifchen, namentlich altteftamentlichen Wiffenichaft hat er bis julest als einen vorüber: 15 gehend eingeschlagenen Irrweg angesehen, ber, wie er es in feiner Jugend erlebt, von ber Rirche Christi balb wieder verlaffen werben wurde. "Mit Reil," jagt Delissch im Borwort jur britten Auflage von R.8 "Meinen Propheten", "ift ber leste große Schriftausleger ber Schule Bengftenberge aus bem Diesjeite geschieben. In eraftem Schrift: verstandnis ift er uber ben Deifter binausgeschritten, aber im Beifte ber Schrift-30 behandlung ift er ihm treu geblieben, an bem Aberlieferten mannigfach allgu gabe festhaltend, aber im gangen und großen Bertreter eines Berhaltniffes gur beil. Schrift, welches bas lirchliche bleiben und die bermalige felbstfelige, in Wahrheit aber ungludselige Bravour im Mieberreifen und Berflachen überdauern wird.

Keim, Karl Theobor, geft. 1878. — K. Th. Keim, geboren ben 17. Dezember 26 1825 in Stuttgart, war der Sohn des Oberpräzeptors Johann Christian Keim, eines nicht unbedeutenden Philologen und stammte auch mutterlicherseits aus einer Schulmannsfamilie. Er erhielt seine Vorbildung auf dem Gymasium seines Baters (1831—1839) und auf dem Stuttgarter Oberghmasium (1839—1843). Früh und entschieden für die Theologie sich selbst bestimmend, gewann er seine theologischwissenschaftliche Bildung in 80 den Jahren 1843—1847 auf der Universität Tübingen, woselbst er dem "Stift" anx gehörte. Er solgte in philosophischer Besiedung seinem Teberer, dem hegelianer J. Fr. Neiss; mit besonderem Erfer tried er unter Ewalds und Seinrich Meiers Leitung orientalische Studien, die, wenn auch später von ihm nicht selbstständig fortgesetzt, doch für den wichtigsten Teil seines schristsellerischen und alabemischen Kirtens nicht ohne Bedeutung blieden. 35 Bor allem aber wurde er durch F. Ehr. Baurs sirchen= und dogmengeschichtliche wie neutestamentliche Vorlesungen besinsungt, ohne doch ein blinder Anhänger Baurs zu werden oder jenals der Hogelschen Dialestist oder dem Hegelschen Gedankenabsolutismus sich zu berden

Meim war eine reichbegabte, vor allem für Geschichteforschung veranlagte Natur, und 40 fo liegt benn auch feine Bebeutung fur Die ebangelische Theologie auf bem Bebiete ber Beidichte. Bur Die Birflicbfeit nach jeber Ceite offen, befeelt von einem nie fich genugthuenden Triebe nach Berfolgung ber Quellen bis zur Erichließung ihrer letten Ergebniffe und bis jur flarften Berausstellung ber tonfreten Berbaltniffe, von einer gerabegu ftaunenswerten Arbeitofraft, war er burch seine tiefe und feste Begrindung im Evangelium to gan; befondere bingebrangt auf die Erforschung und wiffenschaftliche Geftellung ber ge ididtliden Grundlagen Des driftlichen Glaubene. Echon im Binter 1847-1848 arbeitete Meim nach absolvierter erfter theologischer Bruinng an ber Beifung ber Breisaufgabe "Berbaltmie ber Chriften in ben ersten brei Sabrbunberten bis Monstantin gum ronnschen Reiche" und errang ben Preis. Die nach feinem Tobe berausgegebene umfaffenbe Arbeit "Rom 50 und bas Christentum. Eine Darstellung bee Mampies gwischen bem alten und dem neuen Glauben im comifden Reiche mabrent ber erften beiden Jahrbunderte" (Berlin, G. Reimer, 1880) behandelt dasselbe Thema, und jo ift durch biefe feine erfte und feine lette an Die Offentlichkeit getretene großere Arbeit ber Gegenstand ber gangen Liebe Reims bezeichnet.

Sein Leben bietet bas Bild eines deutschen Gelebrtenlebens mit seinem Zbealismus, feinem beiligen Ernft, aber auch seinen bernigen Biaden und taufend Schmerzen. Der Politik fiete und grundfaglich fern, best Reim sich von dem Margiturm von 1848 aus Tubingen vertreiben und beschäftigte sich in seiner Baterstadi Stutigart mit dem Studium bes Urchristentums, wandte sich dann sedoch 9 Jahre lang gang überwiegend der deutschen

in sperof left with one wife foreliance such as who is handle advant Bauer tells in my to be made all species in a linguistic in the species of the species and an open for your continues as well an emporify to make you of the opin as to be a superior of the species are to be a supe

Reim 199

Reformationsgeschichte zu, mebesondere der des schwabischen Landes. Eine Haussehrerstelle beim Gouderneur der Stadt Ulm, Grafen Sontheim, vom August 1848 die zum Juni 1850 gab ihm die erste Gelegenbeit zu diesen Studien, deren Arucht die Erstlingsschrift Reims "Die Resormation der Reichsstadt Ulm 1851" war. Auf einer 1850 unternommenen wisseuschaftlichen Reise verweilte Reim längere Zeit in Bonn, hörte Bleek, Rothe, E. M. dandt und Dorner und trat namentlich mit letterem in sehr nahe Beziehungen. Vom Juni 1851 die zum Dezember 1855 wirste R. als Repetent des Tübinger Stifts, im Aruhlung 1856 trat er in das Stuttgarter Stadtvikariat ein, übernahm im Juli desselben Jahres das Diakonat Chlingen, von welchem er 1859 in das dortige Archidiakonat aufzrücke, um nach tvenigen Monaten die praktische Thängkeit aufzugeben und dem Ruser berauszegebene Probigsfur der Universität Jürich zu solgen. Die von seinem Bruder berauszegebene Predigtsammlung "Freundesworte zur Gemeinde", Stuttgart 1861, ist ein schones Zeugnis seiner liebevollen und ernsten Erstgiung und Verkündigung des Evan-

gelume für bas praftifche Leben.

Du bem Amisantritt in Zurich im Oftober 1860 beginnt bie 13jahrige wirkungs- 16 reichite Periode bes Lebens Reims, jugleich auch, nadibem er feine Arbeit in ber Mefor-mationsgeschichte mit zwei letten Schriften in bemfelben Jahre abgeschloffen batte, feine ausichließliche Binwendung jum Urchriftentum, über welches er bieber nur einige Studien veroffentlicht hatte. Seine Antritterede über "die geschichtliche Entwicklung Jesu" ent-bielt gleichsam sein Programm. In langjahriger umfaffender, auf breitester Grundlage 20 ausgeftibrter Arbeit gelangte er jum Biel in bem großesten Werte seines Lebens, ber "Geichte Jeju von Ragara in ihrer Verkettung mit bem Gefamtleben feines Bolles frei unterfuct und ausführlich erflärt" (Burich 1867-1872, 3 Bde) und in zwei Auflagen femer "Befdichte Belu nach ben Ergebniffen beutiger Wifenschaft fur weitere Areife überidelich ergablt, britte Bearbeitung" 1874 und 1875. Auch alle feine fonftigen wiffenschaft- 36 liden Beroffentlichungen aus biefer Beit bewegen fich auf bem Gebiete bes Urdriftentums. Er bat fich felbst verzehrt in biefer mit ganger Kraft ber Singebung, in ununterbrochenem gewissenbaftesten Fleiß geubsen Thätigkeit als alademischer Lehrer und theolonider Edriftsteller, ohne doch reines personliches Lebensglud baburch zu gewinnen. Die mehrjach fich ibm eröffnenden Ausfichten auf einen größeren Wirtungstreis, namentlich 30 suf preugifden Unwerfitäten, wurden immer wieder vereitelt und fein Ubergang nach Giegen Ditern 1873 mußte ihm felbst bei ber kleinen Bahl ber bamals bort studierenden Theo-logen (12) bald als eine Berichlechterung erscheinen. Dazu tam bas wehmutige Gefühl, bie eigene Rraft fichtbar ichwinden ju feben. Er war genotigt feine Borlefungen mehrmale auszuschen. Dasselbe Jahr, weldes feine lette großere Arbeit scheinbar als ein 98 merkwirdig schnell gezeitigtes Brodukt volliger Genefung, in Wahrheit als die Frucht bes legten Aufflammens feiner erlofdenden Mraft berborbrachte (Aus bem Urdeiftentum, Beidubelide Untersuchungen in zwangloser Folge, I. Bb, Zürich 1878), ward sein Todesjabr. Am 17. Nevember 1878 ereilte ihn ber Tob und machte seiner junehmenben Sb= podonterie, aber auch feinem bie julest fortgefestem Forfchen und Schaffen ein Ente. w

Auf geschichtlichem Gebiete, sagte ich, liegt k.s Bedeutung für die evangelische Theologie. Es ind 7 durchaus auf Quellenstudien beruhende, zum Teil sehr umfangreiche Arbeiten, durch welche er der Geschichtssorschung auf dem Gebiete der Resormation gedient dat das genannte Erstlingswerf uber die Resormation der Stadt Ulm 1851, sein Jauptswat auf diesem Felde, die "Schwäbische Resormationsgeschichte die zum Augsdunger 1850, die "Reformationsblatter der Rechtstage" idie Jahre 1527—1531 umfassend), Tubingen 1856, die "Reformationsblatter der Rechtsstade" seine Jahre 1860) und außerdem die zum Teil sehr wichstade Estandlungen in den Tübinger "Theol. Jahrbüchern": "Wolfgang Richard, der Ulma Arzt" 1853, "Ein Wert über Reuchlins Bruch mit Luther und Melanchthon" die Stellung der schwähigen Kirche zur zwinglisch-lutherischen Spaltung vom schildigen und politischen Geschichten Kirche zur zwinglisch-lutherischen Spaltung vom schildigen und politischen Geschlichen Riede zur zwinglisch-lutherischen Spaltung vom setwaltigung des gewaltigen Quellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des Gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des Gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des Gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des Gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar zu in der Kewaltigung des Gewaltigen Duellenmaterials, ninmut K. in der Folge sichtbar wisser der großen Belormatoren, so sich handelt. Die großen Resormatoren, sach und und duelen Kirchen Fragen, um die es sich handelt. Die großen Resormatoren, same die sichtbard und Othber in Estlingen u. a. so

200 Reim

find mit unverblümter Anschaulichteit, mit unvarteisscher Verteilung von Licht und Schatten gezeichnet, die deutschen Rechestadte wie Straßburg, Konkanz, Augsburg, Kürnberg, Ulm, die Stimmung der Bürgerschaften, die Beweggerinde für und gegen die Neuerung, das Verhalten der Behörden erscheinen in anziedender Aussubrlichkeit; die Entstiedung des Syngramma Suevieum, die Marburger Verhandlungen, die Reichstage zu Speier und Augsburg und das schmalfaldische Schubundnis, die Schwenkung Oberdeutschlande vom schweizerschen zum lutherischen Typus und weles andere wird hier streng quellenmäßig und (namentlich in den späteren Schristen) auch stillstisch sein und ansprechend entwidelt.

Uber eben in dieser verständnisvollen Liebe des religiosen Lebens liegt noch eine tiefere Bedeutung K.s verdorgen, welche erst auf dem Felde des Urchristentums ganz flar hervortrat. Es sind zwei Seiten seiner Thätigseit auf dem Gebiete zu unterscheiden: erstens seine Bemühungen um Marstellung der driftlichen Gemeindeentwickelung von ihrem apostelischen Ursprunge an die zu ihrem Vordringen zur Weltherrschaft, ihres Kampses 15 gegen den alten Glauben und die Wassengewalt des römischen Reiches die zur staatlichen Unersennung; zweitens aber seine wissenschaftliche Erzassung und Darstellung des geschichtlichen Ursprunges unseres Glaubens, der Geschichte Zesu. Seine Arbeit an der ersteren Ausgabe ist niedergelegt in den Abhandsungen der Theolog, Jahrbücher: "Die römischen Toleranzediste sit das Christentum und ihr geschichtlicher Werth" 1852, "Bedensen gegen die Echabeit des dadrinischen Christentespieltes" 1856, in dem Akademischen Bortrag "Der Ubertritt Konstantins des Großen zum Christentum", Zürich 1862, in dem Werte: "Celsus" Wahres Wort. Alteste Streitschrift antiker Weltanschauung gegen das Christentum vom Jadre 178 n. Chr., wiedenherzgeltellt, aus dem Griechischen überseht, untersucht und erläutert, mit Lucian und Minicius Felix verglichen", Jürich 1873, in dem größeren Teil des genannten lehten Wertes: "Aus dem Urchristentum" (Rr. III—IV "Grenz- und Wendepunste des apostolischen Zeitalters", "Der Apostel-Convent", "Die 12 Märtvere von Snitzua und der Tod des Bischos Polyfarp", "Fragmente aus der römischen Bertolgung") und in dem vom Unterzeichneten aus K.'s Nachlaß herausgegebenen Werte: "Kom und das

Christentum".

Wenn es Reim auch auf biefem Gebiete überall ale feine erfte Aufgabe anfah, ben Nebel einer tendenziesen ober nur burch bas Alter gebeiligten Überlieferung, beibnifcher ober driftlicher Dichtung bom Lichte ber geschichtlichen Mabrbeit zu fcheiben, fo ging fein Blid boch weit über alle Ginzelfragen hinaus. Er untersuchte auch nicht blog bie politijde Stellung bee Imperiums, ber einzelnen Raiferbaufer und Raifer zum alten und neuen 35 Glauben; er verfolgt den religiöfen Kampf bes untergebenden alten gegen den neuen Glauben nicht bloß bis in den Schmug des religiöfen Schwindels und bis in den Abgrund des religiösen Wabnfinns, nicht bloß bis auf die Hoben des philosophischen Gegenfaped und ber driftlichen Apologetit und Philosophie, fonbern fein Blid geht weiter : wie ben Rampf, so will er auch die Zusammengebörigkeit der im romischen Reiche kongentrierten 40 alten Rultur mit ber neuen Gottedoffenbarung und bem neuen Glauben erkennen lehren; nicht blog ein Sieger zur Bernichtung, sondern ein Sieger zur Erhaltung und erneuerten Fortführung der großen Weltentwickelung ift ihm das Evangelium (vgl. 3. B. Nom u. d. Chr. S. 1-3). Bon bleibendem Berte für unfere Erkenntnis der brei erften Sabrbunderte driftlicher Entwidelung wird biefe feine anregende, flarenbe und 45 bereichernbe Forfchung und Darftellung ber wichtigften Beit driftlicher Entwidelung immer bleiben.

Aur A.'s Behandlung bes Ursprungs unseres Glaubens in der Geschichte Jesu selbst kommen außer dem genannten darauf bezüglichen Werken in Betracht: "Der geschichtliche Christus" Zunch 1865, welcher die beiden verbergebenden Mundgebungen über "Die mensche liche Entwickelung Jesu" 1861 und die "geschichtliche Wurde Zesu" 1864 in sich aufgenemmen datte; serner einige Nunmern des Buches "Aus dem Urchristentum" (I. "Josefedus im Neuen Testamente", II. "Die Bräsenisation des Markus" und VIII. "Die Evangelientbeorie des Papias") und einige Artikel in Schenkels Bibellerikon und in der Protestantischen Kirchenzeitung (1875 S. 880 ss.).

55 Bedeutend trurde M.'s Bedandlung des Centralgegenstandes unseres Glaubens nach Seite seiner geschichtlichen Verwirklichung wie durch die bisder entwicklichen Eigentumlichteten seiner Forschung, jo insbesondere durch seine bei aller degmatischen Undesangenheit tief und seit im druftlichen Glauben wurzelnde fromme Gesunnung. Während er mit der menschlichen Natur Zesu vollen Ernst machte und das Ziel dieses Teiles seiner Geschichtsso soriechten, die Grundlinien für das Erwachsen Zesu und des Evangeliums

Reim 201

aus ber altieftamentlichen Offenbarung fowie bes inneren Fretigereitens Befu von ber erften Berfundigung bes himmelreiches bis zu ber in Berfuchung, Enttaufchung und gewaltigem Entideidungetampfe gewonnenen Bollendung menichlich begreiflich barguftellen, ift und bleibt ihm die Berfon Jefu, burch welche und in welcher allein bas Simmelreich tur fiegenden Bahrbeit und Wirflichfeit im Leben ward, Die volltommene Gottevoffen- 6 barung. In ihm ift in Wahrheit ber Rampf und Wiberstreit menichlicher Abwendung von Gott und Geindschaft gegen ihn burch die Offenbarung gottlichen Wefens in mensch licher Geftalt aufgeboben, Die Rluft gwischen bem beiligen Liebestwillen Gottes und bem menichlichen Widerftreben bagegen ausgefullt, in ihr mitten in ber inneren Auflojung bes Judentums und bes Seibentums die Mraft neuen Lebens, der Wiebergeburt bes Einzelnen, io ber Bolfer und ber gesamten Menschbeit gegeben. Dicht verstandesmagig begreifen, nicht aus menichlich bereits vorber Borhandenem tonftruieren will er die Offenbarung Gottes in Christo, sondern ihre geschichtliche Wahrheit will er anschauen und aufzeigen, er will fie befreien von allem, was ungereichende und irrende menschliche Auffassungeweise, fromme Cage und fpateres praltifdes Bedurfnie ber Bemeinde um Diefelbe berumgefponnen haben. 18 Ms einen "Unitarier" wird man biernach & nicht bezeichnen durfen. Refus ist ihm trot ber tonfreteften Auffaffung feiner menichlichen Eigentumlichfeit, seines menichlichen Ringens mit ber Berindung, feiner menfdlichen Schranten und feiner Entwidelung aus ber naturliden Unvolllemmenbeit jur fittlich-religiofen Bollendung (Befdichte 3. III, S. 626, 630-635, 646-649) nicht nur ber Großeste auf Erben, sonbern ber Gobn, "in welchem 20 fic ber Bater offenbart", welcher aus ber Mraft bes in ihm wahr geworbenen neuen Berbaltniffes ju Gott ber Aberwinder bes Alten in Judentum und Seidentum, ber Bringer bes himmelreiche und ber Gottestinbichaft fur alle Welt geworben ift (a. a. D. G. 649 bis 652, 685-687, 665-667).

Von dem Wunder im religiösen Sinne unterscheidet A. freilich sehr bestimmt das 28 Machtvunder, das Zeichenbunder des blossen Staunens. Er steht in dieser Beziehung auf dem Schleiermacherschen Sahe: "wenn mit der Zeit eine Auskunft über die Entitedung dieser Erzählungen sich sande, das das Kunderbare verschwande, so wäre das seine Zerung, sondern ein Gewinn sür die rein menschliche Aussahlung Aesu" (Geschichte Jesu III. Bd Z 236, vgl. Geschicht. Ehristus S. 119). Aber auch in Bezug auf die einzelnen, die so in das Naturleden des Menschen hindberreichenden Wirlungen der neuen Offenbarung, welche die Zeugussse der Vorengenommenheit: nicht bloß die aus der Krast des Gottesgesstes und des Glaubens ersolgten leiblichen Heilungen, sondern ebenso auch die Auserstehung du kann und will er nur also begreifen (Geschichte Jesu III. S. 527—606, dritte Be- 36 arbeitung S. 358—364), während er überall, wo er die Spuren einer an Jesu Worte miversandlich anknüpsenden oder Aus Grund siddsschos, sein Wirsen vergedernden Sagenbildung erkennt, aus der Krast tieserer Ersassung der neuen Offenbarung seit und näschtstos die Scheidung zwischen Wahreit und Dichtung, ewigem Kern und vergäng: werdisches die Scheidung zwischen Zeitund der Deichung, ewigem Kern und vergäng: werdisches die Scheidung zwischen Wahreit und Dichtung, ewigem Kern und vergäng: werdisches die Scheidung zwischen Wahreit und Dichtung, ewigem Kern und vergäng: werdisches die Scheidung zwischen Wahreit und Dichtung, ewigem Kern und vergäng: we

lida hulle vollzieht.

Entscheidend hierfür wie für die Feststellung eines menschlichen Fortschreitens ber Etellungnabme und des Erkennens Jesu ist für R. in letter Beziehung immer nur sein Unal über die geschichtlichen Quellen und Rachrichten über das Evangelium, auf welches blight noch ein Blid zu werfen ift. Ausgangspunkt für biefes Urteil ift ihm Baulus, 45 bis unantafibare geschichtliche Bilb ber driftlichen Glaubensgemeinschaft, welches wir burch bie unbezweifelten paulinischen Briefe empfangen, die barin enthaltenen bireften Nachrichten und bie baraus notiventig werbenben Rudichliffe auf bie Berfon und Weichichte Tein. Sierin imbet er wie die feste Grundlage für die evangelische Geschichte so ben entscheibenden Dlaghab der Beurteilung aller anderen Nachrichten (Gesch. Jesu I, S. 35-44), und in bieser so Bemalung ber Quellen verfahrt er unbehindert burch eine bogmatische Inspirationstheorie nur nach fachlichen Gesichtspunkten. Bor allem weist er mit diesem Dagftabe bas Jodannesevangelium als Quelle für die Geschichte Jesu entschieden ab. Er bestreitet nicht dog den johanneischen Ursprung und die geschichtliche Brauchbarkeit, sondern (über & Chr. Baur bierin hinausgebend) auch ben ephesinischen Aufenthalt bes Apostels. Das Evan- 55 genum Johannis ist nach feiner letten Dleinungsaußerung barüber e. 1:30 entftanben und gwar im betvuften Gegenfat jum gnoftischen Doketismus, ju ben Spitemen bes Saturnmus und Bafilibes, noch nicht bes Balentinus und Marcion (Gefc. Jeju, britte Barb. S. 38-46, vgl. I, S. 103-172). Unter ben Synoptifern hat R. unberander-Ich dem Matthaus den Vorzug gegeben, in welchem er eine ihrem bei weitem großeren so

Grundbestandteil nach ichen 68, während bes jubischen Krieges, aber vor bem Ausgange besselben, auf Grund icon bamals vorbandener Quellen namentlich aber auf Grund mundlicher Uberlieferung geschriebene jubendriftliche aber heibenfreundliche Bearbeitung ber Geschichte Jesu erblicht, Die fich burch alternimliche Schlichtheit und Treue auszeichnet 5 und nur teilweife Spuren eines Überarbeiters zeigt, weicher ichon Die Offenbarung lobannis benugt und felbft etwa 100 n. Chr. geschrieben bat. Bei Matthaus ift trop ichen eingetretener fachlicher Gruppierung ber Reben und Thaten Jefu, trop mehrerer Bergroberungen und Diffverstandruffe boch im wefentlichen tendenglose und einfache Berichterstattung (Geschichte Bein I, G. 46-70), britte Bearbeitung C. 23-32, Urchristenthum 10 S. 221-226). Das Lufavevangelium bagegen, geschrieben etwa gleichzeitig mit ber Aberarbeitung bes Matthäus, im Jahre 100 ober wenig fpater, vor ber trajanifden Berfolgung, beren Beginn erft in ber Apostelgeschichte ertennbar ift, fest ben bollen Ubergang bee Evangeliume auf bie Beibenwelt fcon boraus, fcbreibt auch icon auf Grund eines bebeutenben fdriftlichen Dateriale, tenbengios, fritifierent, freier gestaltent, legt na-15 mentlich ein ebionitisches "Evangelium ber Armen", vielleicht auch samaritanische Quellen ju Grunde, obne von mundlicher Uberlieferung getragen zu werben, bient nur teilweife jur Ergangung bes erften Evangeliums, verschleiert bagegen bie richtige Darftellung bes felben in vielen wefentlichen Begiebungen burch einen bernittelnt paulmifchen Standpunft (Weich, Jefu I, S. 70-83, britte Bearbeitung S. 32 35. Uber Die Apostelgeschichte 20 f. Urdriftenthum S. 59 89). Martus, welcher Matthaus und Lutas benutt und im Intereffe ihrer Ausgleichung verarbeitet, schreibt erft um bie Reit ber anbebenden trajanischen Christenverfolgungen e. 115-120, trennt Die Berftorung Jerusaleme, Die bort noch nahe mit ber Wiederkunft Chrifti jufammengehörte, ganglich von ber letteren, malt, auf bes Lufas Begen weitergebend, nicht mehr ben ichlichten Denichenfohn, fondern ben 25 gebeinmisvollen, bon That zu That, von Wunder zu Munder eilenden, den irdifchen Schranken fast schon entrucken Gottersohn, schreibt im Interesse eines bom Zubentum ausgebenben, aber bie Belt umfaffenben Universalismus und veranbert nicht blog burd Woglassung der wichtigsten Reden Jesu, wo sie seinem Universalismus zuwiderlausen, sondern auch durch teilweis recht ungliedliche Berteilung der einzelnen Ausspruche Jesu das 20 matthälsche Bild Jesu, ohne durch Benutzung alterer Quellen Wesentliches zu seiner Ergangung beizutragen (Gefch. Jesu I, S. 83-103, britte Bearb. S. 35 38, Urdriftenth. "Die Pratonisation bes Martus" S. 28-45).

Rein Unbefangener, auch wenn er auf einem anderen bogmatifchen und fritischen Standpunkt ftebt, wird ber Reinichen Beichichte Beju bas Zeugnis einer feltenen wiffen: as ichaftlichen Gelibitat und eines fo tiefen Eindringens in die Sache verfagen wollen, bag feiner Forfchung eine Stellung in ber Leben Befu Litteratur gefichert ift, welche fein Forfcher umachen kann, mit welcher auch in Rufunft die Theologen fich auseinanbermiegen baben D. Biegler. twerben.

Reimann (Reymann), Chriftian, fachfifder Schulmann und Rirdenlieberbichter, 40 geft. 1662. - S. 3. Rommel, Chrifton Reimann. Gin Beitrag jur Geschichte bes Bittauer sonnafiums, Zittau 1856 (wo auch die öltere Litteratur verzeichnet ist): S. J. Kömmel in der NdB 15, 535 f.: Chr. Weisii, Memoria Chr. Keimanni, Zittau 1889; Schröter, Merkwirdige Erulantendistorie, Budissin 1715, S. 150 fl.: G. K. Lto, Lexison der Tberkausissischen Schröter, Merkwirdige Erulantendistorie, Budissin 1715, S. 150 fl.: G. K. Lto, Lexison der Tberkausissischen Schrötester, Goulis 180uff. II, 257 411; III, 743; IV, 198; C. E. Koch, Geschichte des Kirchenliede und Kirchengesangs, 3. Bd, Stuttgart 1867, S. 369—377; S. Bd, 3. Anst. Suttgart 1876, S. 286—290; C. Kere u. B. Kindseisch, Geschichte und Erstärung der ... Kirchenlieder, Berlin 1861, S. 308, Tod. 264; C. Sudruder, Der Gespangluchenneterricht, Kirchenlieder, Berlin 1861, S. 308, Tod. 264; C. Sudruder, Der Gespangluchenneterricht, Kirchenlieder, Berlin 1861, S. 308, Tod. 264; C. Sudruder, Directorian Marko, 1878, P. I. 495, 342-Niedenlieder, Verlin 1801, E. 2015. 2004. 204; E. Sindenlieder, der Gesangeumsunterrigt, Antoberg 1862, E. 288-291; A. F. Beigher, Kirchenliederlexison, Gotha 1878 9, I, 195. 312; II, 52 248 282 449; A. Goedese, Grundriff zur Geschafte der beutschen Lichtung aus den Luellen, 2 And. 3. Bd. Tresden 1887, E. 1751. 2131; B. Backernagel, Geschichte der beutschen Eineratur, 2. And. von E. Morin, 2. Bd. Pasel 1894, E. 271, Ann. 15; B. Slobe, Ter Fitzuer Erganist Andreas Hammerschmidt in den Mitteilungen der Gesellichaft für Jittauer Geschichte I, 1 Jittau 1900), S. 13; Gebirgsfreund Zittau 1900), Ri 6-8; F. Blandmeister, Sächliche Kirchengeschichte, Dreeden 1899, S. 199; Chr. A. 26 Peiched. Dandbrich ber Geschichte von Birtau, Zittau 1834 7. I. 551; II, 322, 348. Das Diplom ale faijerlichet gefronter Dichter ift bon Aneichte im Bittauer Brogramm von 1808 Der Lorbeertrang befindet fich noch jest in bet Bittauer Stadt. pereffentlicht worden. bibliothel.

Christian Reiman fo fdreibt er fich, nicht Revmann - wurde am 27. Februar 50 1607 ju Banfray in Bebmen ale Gobn bes bornigen evangelifchen Biarrers und fpateren Ernlanten Zackarias A. geboren, besuchte bas Zittauer Glymnasium und bezog, mit wenig Geldmitteln, aber einem warmen Empsehlungsschreiben seines Reltore ausgestattet, 1627 die Universität Wittenberg, wo er sich namentlich an den Grammattler Erasmus Schmid und den Asteiter August Buchner anschloß. Nachdem er im März 1634 die Magisterswurde ertworden batte, wurde er im solgenden Monate zum Konreltor des Zittauer Chym: 6 nasums gewahlt. In der durch Pest und Kriegsdrangsale schwer heimgesuchten Stadt verwaltete er 5 Jahre lang neben seinem Amte das Restorat, das nach dem Tode des bisderigen Indahers insolge der sinanziellen Schwierigseiten der Stadt unbesetzt blieb. 1639 wurde ihm das Restorat übertragen. Bis 1645 binderten heftige Kriegsstürme die frechliche Urbeit der Schule. Rach dem Nohsschweder Frieden samen zahlreiche Schüler aus 10 Bodnich und Schlessen und Redeihen.

Daneben war er als pädagogischer Schriftsteller thatig. Bereits 1639 versöffentlichte er die Arithmetica practica, 2 Jahre später ein "Rechen-Buchlein", 1658 eine neue Beatbeitung des "Wechsel-Büchleins" des Zittauer Schulhalters und Rechenmeisters Gideen hossmann. Dazu sam ein "Compendium Logices" und eine "Rhettorica memoriae causa versidus inclusa", die neue Auslagen erlehten. Dem gnechschen Unterrichte dienten die "Tadulae declinationum" (Lipsiae 1649), dem lateineschen das "Enchiricion grammaticum latinum (Jenae 1649). Beide erlehten neue Auslagen, letteres auch Bearbeitungen von Elias Weise und Christian Weise (M. C. R. Winsichmann, Gottsried Hossmanns Leben und Bedeutung, Leizzig 1895, S. 93 bis 20 116 u. d.). In die Bibel führte die Mnemosyne saera (Görlig 1646), in die Evan-

gdien und Episteln die Micae evangelicae (Bittou 1655).

In den lettgenannten Schriften tritt R. auch als Kirchenlieder bichter hervor. Schon im Baterhause dichterisch angeregt, von Buchner in die Bestrebungen von Nartin Opis eingestührt, versuchte er sich als Student im poetischen Schaffen. So erschien 1630 25 in Mittenberg die Historia Joannis Baptistae heroico metro comprehensa. In Jutau lieserte er zahlreiche weltsliche und geistliche Schulkomödien. Hier sinden sich einzelne rieder verstreut, z. B. in dem Weihnachtsspiele vom Jahre 1645: "Freude, Freude über dieder Um besanntesten wurde das Osterlied: "Meinen Jesun laß ich nicht". Das Lasswauf und latus Christi: Salve, Jesu, summe den Gedichtes des Bernhard 30 von Clauvauf ach latus Christi: Salve, Jesu, summe donus! Am 31. Juli 1651 wurde er mit dem kaiserlichen Dichterlordeer gekrönt. Der Zittauer Kantor Andreas hummerschmidt lieserte zu R.s Liedern bald einsachere, bald reicher ausgestaltete Weisen.

R. starb am 13. Januar 1662, nachdem er noch 2 Tage vorher seinen Schülern als Berühung ein tief bewegtes Abschiedewort, "eines gelehrten Mannes letzte Nede aus seinem 95 Beabe", diffrert hatte. Das Zittauer Gymnasium gedenkt seiner noch jährlich in einer Beabseict.

Reld f. Bb VI, S. 412, 32-413, 57.

Reichentziehung f. Deffe.

Keller, Cellarius, Andreas, geb. 1503, geft. 18. September 1562. - 40 Cnellen: Frichlin, Memoria theol. Wirth. Suppl. 16 376; Schnurrer, Erläul. d. württb. Köleft. u. Gel.-Gejchichte 30, 209; Rohrich, Geich. der Rieft im Elfaß. 1, 277, 375, 2, 19; Kom. Schwäde. Neft. G. 24 ff. Bl. f. württb. KG 1888, 4 ff., wo Ref. fein Lebensbild mit Analufe feiner Schriften gab. Wärttemb. KG (Stuttgart und Calw, 1892) S. 272 ff.; Ernst und Nam, Katechetische Geschichte des Elfasses die zur Revolution, S. 98.

Andreas Reller ober Cellarius war in Rottenburg a. Nedar, der Hauptstadt der toderosterreichischen Herrichaft Hobenberg, dem heutigen Bischessitz unweit Tübingen, geboren. Sein Bildungsgang ist noch unbefannt. Im Frühlung 1524 erscheint er als Recher in seiner Vaterstadt, wo schon Johann Eberlin 1523 für die Resormation gewolk batte. Wit jugendlichem Ungestührt und großem Freimut bekönnfte er auf der so kanzel der heutigen Kathebralfirche das Papstitum und das ganze alte Wesen. Der Ausschalt des Erzherzogs Ferdinand und des Legaten Campegius in Stuttgart, Tübingen und wellende auch in Nottendurg nach dem Neichstag in Nürnberg 1524 machte seine Lage gesahrlich. Er solgte einem Rus als Helfer an S. Peter in Straßburg, von wo a die Bewegung in der Heimat durch Verössentlichung seiner in Mottenburg gehaltenen so bredzen und weitere Schriften zu nabren suchte. Im Dezember 1524 wurde er Viarret zu Wasselnheim im Straßburger Landgebiet, wo er seinen jeht verschollenen

Katechismus "Bericht ber Kinder zu Waselheim, in Frag und Antwort gestellt durch Andream Keller, Diener des Wortes Gottes daselbst" (Straßburg, Köpsel, 4 Bl.) verossentlichte.

Im September 1536 wurde M. Pfarrer in der württembergischen Amtsstadt Wilds berg auf dem Schwarzwald und nach Einsübrung der Synodalversassung auch Suverintendent. 1542 wollte man ihn nach Straßburg zurucherusen, aber die "Listation", d. h. die Oberkirchenbeborde hielt ihn zurück, denn man schäpte ihn und zog ihn bei wichtigen Beratungen bei, so dei der Frage der Stellung der Evangelischen zum Monzil 1543.44 und bei der Beratung der Consessio Wirth. Juni 1551. M. gelang auch die Reformation der Monnen im Dominikanerinnenkloster zu Meuthin vor den Thoren von Wildberg. Seine spätere litterarische Thatigsent beschränkte sich auf Übersetzungen, z. B. von Nahmunds von Sabunde theologia naturalis 1550 und der Borreden von Brenz zu feiner Apologie gegen Beter a Soto und zu Andreas Schrift gegen Bischof Sossius von Ermeland.

15. Sein Schwiegersohn, der Sachse Aug. Brunn von Annaberg, rühmt K. als tüchtigen Hebraer. Er ist auch der Urgroßvater des Straßburger Theologen J. C. Dannhauer (Bd IV, 460).

Rellner, Chuarb f. Lutheraner, feparierte.

Relter f. BBeinbau.

Reltifche Rirde in Britannien und Irland. — Litteratur. Als Quellen. fammlung ift in criter Linte au neunen Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, ed. by Haddan and Stubbs, Cgjorb vol. 1 (1869), 2, 1 (1873), 2, 2 (1878), 3 (1871). Guidas Werfe und Historia Brittonum des Mennius bei Mommfen, Chronica minora sacc. IV VII, 3, 1 222 (Berlin 1894). Bacdae historia ecclesiastica gentis Aug-20 lorum ed. A. Holder (Freiburg 1882). Die Saumlung The Tripartite Life of Patrick, with other documents relating to that Saint, ed. by Whitley Stokes (20ndon 1887) cutbolt im 2. Banbe Confessio und Epistola fowie neben anderem bas gefamte auf Patrid bezuge liche Material des Liber Ardmuchanus, das jum großen Teil auch in den Analecta Bolhandiana vol. 1. 2 (Brüffel 1882 ff.) vorliegt; die jüngeren Biten Patricks hat Colgan in 20 Trias Thaumaturga sive Patricii, Columbne et Brigidae acta (Lovanii 1647) gefammelt. theor Ausgaben der Vita Columbiae siehe unter Adamnan. Die in dem Bert Lives of the Cambro-British Saints od. by W. J. Roes (Landovery 1853) enthaltenen Biten britischer Heitigen Liber Landavensis, herausgeg, von B. 3. Rees (Landavery 1840) und neu (The Book of Llan Dav ed. by J. Gwenogvryn Evans). Liferd 1853. Acta Sanctorum Hiberniae ex codice Salmanticensi ed. De Smedt et De Backer (Chinburg 1888) und Lives of Saints from the Book of Lismore, ed. by Wh. Stokes (Cyford 1890) haben auch nur relativ junges Material. Bertvolle firdjengeschichtl. Daten bietet eine Reihe annalififcher Werte; fur britifd. mulifchen Zweig Annales Cambrige ed. W. ab Ithel (London 1860), beren altefter Teit neu in Y Cymnurodor 9, 152 ff. (Lenbon 1888). Für den trifch-ichett. Zweig: The Annals of Tipernach berausg, von Bb. Stoles in Revne Celtique 16—18 (Baris 1895—97); Annals of Ulster from a. D. 431 to a. D. 1540 ed. by W. M. Hennessy (Dublin 1887 ff ); Chronicon Scotorum ed. by W. M. Hennessy (20mbon 1866); Three fragments of Irish Annals, ed. by J. O'Donovan (Emblin 1860); Annals of the Kingdom of Ireland by the 4 Masters, ed. by O'Donovan (Emblin 1856); Annals of Clommacnoise, ed. by D. Murphy (Emblin 18961; Chronicles of the Piets and Scots, ed. by W. F. Skene (Chinburg 1867). Die ölieste ber irijden Samintungen ist die Tigernachs (gest. 1088). Da bie frischen Quellen, ans benen bie Rotigen über Feland stammen, samtlich verloren gegangen find, diese Quellen 3 El. auscheinend selbst ichen Kompitationen bes 8,—10. Jahrhunderis aus Grund alterer 50 Rlofterannalen waren, fo ift Har, bag bie Angaben ber Annalen über uniche Rirchengeschichte Des 5. Sahrhunderte feinen entideidenben Wert beupen, fofern fie gu den feit Mitte bes 8. 3abr. bunderte allgemein in Brland acceptierten Anichauungen über jene Beriode ftimmen. ind 16. Sahrhundert weichen biefe Cammlungen faft durchgangig um 2, 3, 6 ober 7 Jahre pon einander ab. mas fich wohl baraus erflatt, bag bie Quellen ibre Cftertofeln, in welche 56 bie midtigiten Zahrevereignifie eingeriagen murben, auf verschiedenen Ausgaben ben Prosper Tiros Bearbeitung ber Chronit des Eusebins Dieronymus (443, 445, 451 435; f. Mommfen in Chronien minora 1, 345 ff.; 2, 180) aufgeiest batten, wodurch Sabr 1 und folgende einen veridnebenen Wert in ben veridbiedenen Quellen batten, was Rompilatoren nicht beachteten. Bei Bermertung von Rongen aus ben welichen Gefepen Ancient lans and institutes of 60 Wales, Lendon 1841) und ben trifden Ancient laws of Ireland, 4. Bb, Dublin 1865, 1869, 1873, 1879 barf man nicht vergesien, bag erftere Cammlung ficher erft aus bem 10. 3abrhundert stammt und die trischen Sammlungen schwertich älter sind. — Warren hat in Liturgy and ritual of the Celtic Church (Liford 1881) um die Ausgabe des Stowe Missal alles grupptert, was wir über die Waterie besitzen. Derf., The Bangor Antiphonarium London 1893, 1895 als Band 4 n. 10 der Henry Bradshaw swiety). J. H. Bernard and R. Atkinson. The Irish Liber Flynnorum (London 1898, Bd 13 und 14 berf. Gesellschaft). Samerichteben. Busordnungen der abendländ. Kirche, halte 1851; derf., D. ir. Kanonensammlung. 2 Aust., Lewisz 1886 Felire of Oengus, od. by Whitl. Stokes (Dublin 1881); R. Kellu. Martyrology of Tallagh (Dublin 1857); J. H. Todd n. B. Reeves, The Martyrology of Donogal (Dublin 1864); Bd. Stokes, The Martyrology of Gorman (London 1895) in Henry Bradshaw Society Bd 9.

Tarstellungen und Untersuchungen. Usbers, des Baters der Kelticken Kirchengeschichte. Wert Britannicarum ecclesiarum Primordiae (1639, Antiquitates 1689) hat mut mehr bistorickes Interess. Schölls Schristen De coclesiasticae Britanum Sectorumque historiae fontibus (Verlin und London 1851) sewie die Einteitung und Beigaben von Reeves zur Ausgabe von Adomnans Vita s. Columbae (Dublin 1857) und seigaben von Reeves zur Ausgabe von Adomnans Vita s. Columbae (Dublin 1857) und seigaben von Reeves zur Ausgabe von Adomnans Vita s. Columbae (Dublin 1857) und seigaben von Reeves zur Ausgabe von Konnans Vita s. Columbae (Dublin 1857) und seigaben von Reeves zur Ausgabe von Kernang der Duellen betrachtet werden, nur daß nicht allzwiele ihrer Nachfolger in dem Geste weiter gearbeitet deben. Dit der keltichen Kiechen Ausgaben ihr Antischen und Island beschäftigen sich Ebrach, Die irischichtet Missienstirche (Gutevisio) 1873). Batren in Liaurgy and Ritaal S. 3—82 und 20 Loofs, Antiquae Britonum Sectorumque ecclesiae quales suerunt mores (Leipzig u. London 1892). Hit den dritichen Zweig ind von Datstellungen zu neunen: E. J. Kewell, History of the Welsh Church (London 1895); H. Billiams, Some aspects of the Christian church in Wales during the sitch and sixth centuries London 1895 aus Transactions of the Society of Cymmrodonon 1893 94 S. 55—132); Buitis Bund, Celtic Church in Wales (London 28 1897). Hat leinigte Kirche in Island: G. Eccles, Ireland and the Celtic church (Lublin 1888); Th. Elben, Church of Ireland (Lublin 1895), Bellecheim, Geschichte ber tandsligten kirche in Ireland: Guter 1889), Bellecheim, Geschichte ber tandsligten kirche in Ireland (Lublin 1884); Understellungen sind noch zu neunen: 90 J. D. Todd, St. Patrick, Apoete of Ireland (Lublin 1884); Understellungen sind noch zu neunen: 90 J. D. Todd, St. Patrick, Apoete of Ireland (Lublin 1884); Understellungen sind noch zu neunen: 90 J. D. Todd, St. Patrick, Apoete of Ireland (Lublin 1884); Understellungen Reiber in Ireland Schriften, in Reus Peterblerger Zabröß

Mit dem Ausdruck kelt i sche Kirche bezeichnet man die driftliche Kirche, die sich vor der Ankunft von Gregors Abgesandten Augustin (n. 597) in Teilen von Großbritannien und so in Frland vorsand und noch einige Zeit neben der durch die römische Mission ins Leben genienen römisch sächlichen Kirche übre Seldstständigkeit dewahrte. Bei ihrer Betrachtung ihut man gut zu scheden zwischen ihrem britischen Zweig, d. h. der keltsschen Kirche im römischen Britannien und deren Kortsegung in Usales, und dem irischen Aweg in Irland und dem beutigen Schottland (fruher Alban). Die Geschichte dieser keltsschen Kirche kann man 45 in 3 Perioden einteilen: 1. die Ausänge und früheste Gestaltung der Kirche dies zur Kende des 5.6. Jahrbunderts; 2. ihre Entfaltung und Blüte die zum formellen Ansichte der Kirche Kirche, vom Beginn des 6. die ins 8. Jahrhundert; 3. das alle nabinde Verschwinden ihrer Eigenheiten, 9.—12. Jahrhundert.

1. Beriode. Die Unfange und frührfte Gefchichte ber feltischen so

a) In Britannien. Über die Einführung dos Christentums in Britannien gab es in erter Halfte des 6. Jahrhunderts in der britischen Kirche selbst keinerlei Kunde oder Irabition, wie wir aus Gildas sicher schließen dürsen. Erst nachdem die Sachsen in Augustum von Canterburd einem Apostel erhalten batten (597) und der Streit zwischen der der leinden Aurche Britanniens und der neu gegründeten römisch-sächslichen ein Jahrhundert gedaurt datte, taucht bei Beda (Hist. voc. 1, 4) die Luciussabel aus, die sich dann auch meter jungeren Historia Brittonum sindet und dis ins 12. Jahrh. immer weiter ausgeschmigt wird. Die gänzliche Ungsaubwürdigkeit der Luciussegende wird allgemein zusgeschn; es ist böchst wahrscheinlich, daß dieselbe gegen Ende des 7. Jahrhunderts von so ausm Kertreter der römischen Ansprücke als ein Mittel, dieselben gegen die Briten zu stieben, erfunden wurde (s. Mommsen in Chronica minora 3, 115). Ebensowenig wie aus embennischen Tuellen erhalten wir von auswärtigen Schriftstellern Austunft auf die

Fragen, woher, wie und wann bas Chriftentum querft nach Britannien fam. Da auch bie Argumente, welche Warren (Liturgy S. 46-60) für Einfuhrung des britischen Ebriften-tums fpeziell aus griechischen Kirchen in Lyon und Bienne aus Anlag der Berfolgungen Marc Aurels anführt, wenig durchschlagend sind, so wird man, zumal bei dem Feblen i jeder Tradition über bestimmte Personlichteiten, annehmen mussen, daß nicht bewußte Missionsthätigkeit sondern der natürliche Verkehr das Christentum nach Britannien gedracht und bort verbreitet babe, wobei bann naturgemäß junadift an Gallien und ben Nieber: rhein zu benten ift. Daß ichon im Beginn bee 3. Jahrhunderte Christentum in großerem Umfang in Britannien borbanden war, fann man aus ben Stellen bei Tertullian und 10 Drigenes (f. Haddan and Stubbs 1, 3) nicht ichließen wegen bes rhetorischen Charafters ber Stellen. Sicher burfen wir aber annehmen, daß im Berlauf bes 3. Sahrhunderte bas Chriftentum große Fortschritte in Britannien machte. Bwar tann bie bei Gilbas (f. Chronica minora, 3, 31) erhaltene Tradition ber britischen Rirche bes 6. 3ahrbunderts, baß die diokletianische Berjolgung Märtyrer in Britannien geschaffen babe, wobon 3 nament-16 lich genannt werben, dies nicht beweisen, ba gegen ein nennenswertes hinübergreifen biefer Verfolgung nach Britannien gewichtige Gründe sprechen (f. Haddan and Stubbs 1,6), wohl aber ber Umftand, daß am Mongil von Arles (a. 316) brei britische Bischole, ein Prescheter und ein Diakonus Teil nahmen. Die uns erhaltenen Namen ber Ortlickeiten (f. Haddan and Stubbs 1, 7), woher biefe Reprafentanten bee britischen Chriftentune 20 famen (Port, Lincoln, London), sowie bie bei Gildas genannten Orte ber Martyrer (St. Albans, Caerleon a. b. Ust) zeigen beutlich, bag es die Stäbte und Stationen ber romifden Geerstragen find, wo bas Chriftentum zuerft festen fuß fagte. Benigende Beugniffe liegen bafür vor (f. Haddan and Stubbs I, 7-12), bag burche gange 4. Jahrb. eine wohl organisierte driftliche Rirche in Britannien bestand, die in dauernder Berührung 25 mit der übrigen Rirche, besondere in Gallien, stand und fich ale ein lebendiges Blied ber-Unter ben 400 und mehr ju Ariminum (a. 359) versammelten occibentalifchen Bijdofen muß eine größere Ungabl aus Britannien fich befunden baben, ba Gulpicius Severus ausbrudlich hervorhebt, bag bie britischen Bischöfe im allgemeinen ebenfo wie die Gallischen um ihrer Unabhangigfeit willen die von Konstantius gebotene materielle 30 Unterfritung ablehnten und nur 3 aus Britannien inopia proprii fie annabmen. Schon die Teilnabme am Mongil von Ariminum zeigt, daß die britische Kirche als Glied ber abendlandischen auch in ihre Lebrftreitigkeiten gezogen wurde. Go behauptet benn auch Gildas bestimmt (f. Chronica minora III, 32), daß ber Arianismus ber britischen Kriche starte Bunden geschlagen habe, welche Angabe man meist mit Bezug auf Zeug-88 niffe von Silarius von Bictavium (c. 358) und Athanafius (a. 363) moglichft abzuschwachen jucht. Dafin, bag in ber britisch-welschen Rirche noch bis ins 7. Jabeh. wenn auch nicht eigentlicher Arianismus fo boch in Bezug auf die Trinitätelebre nicht orthobere Unichauungen Dulbung fanden, hat nevertings Fr. Compleace (Transactions of the Society of Cymmrodorion 1897 98 G. 84 117) beachtenewerte Argumente vergebracht. Es läftt fich so bingufugen, bag auch in ber irifchen Rirche, die ja eine Tochter ber brittischen ift, im 6.17. Jabrb., außer bem ichen von Convbeare angeführten, Spuren fur beterebore Unichanungen in Bezug auf Trinitatelehre nicht fehlen. Go es ist boch bemerkenstvert, bag in ber in Mhuis in ber Bretagne geschriebenen Vita bee Bilbas alfo in bem Alofter, wo Gilbas 570 feine Tage befchloß und man Trabition über Gilbas Thatigfeit in Frland 565'66 haben 45 fonnte - in ber ftart auftragenben Schilberung von Gilbas Wirffamkeit in Irland fregiell berporachoben wird clerum universum in fide catholica, ut sanctam trinitatem colerent, instruxit (j. Chronica minora III, 95); bemerknowert ist auch, daß der in zweiter Halfte des 7. Jahrhunderts eine Vita Patricii schreibende Muirchu Wiaccumadotheni besonders bervorhebt, daß Patrici in nomine sanctae trinitatis das Schiff so bestreg, daß er in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti getauft babe if. 286. Stoles Tripartite life II, 273. 276); am bemertenemerteften ift vielleicht, bag noch eine viel jungere Beit bie Tradition bat, bag Gregor b. Gr. den 597 gestorbenen Columba von Si treach bee Sommus Aitus Prosator vetustus im Verbacht gebabt babe, nicht gang ferrelt in Begang auf Trimitat zu benfen (j. Bernard and Atkinson, The Irish 56 Liber Hymnorum I, 64; II, 25). Wir werben alfo wohl jugeben muffen, bag arianische Unichauungen in zweiter Salfte bes 4. Sabrbunderts in ber britischen Rieche teilweife Eingang fanden, bag biefelben bei bem Beriagen ber weltlichen Dacht bort von 381 ab, jeder im 5. 6. Jahrhundert infolge ber politischen Berbaltniffe fehlenden ftraffen Gefamterganisation ber Rirde und ber offenfundigen Dulbjamfeit, Die im 6. Jahrbundert

so in der feltsichen Rieche gegen etwas abweichende Anichaufmaen berrichte, erft allmäblich ab-

ftarben und vielleicht um 600 noch traditionell in der Taufformel Ausbruck sanden, wie Compbeare annimmt.

Sider ist, daß im 5. Jahrhundert der Pelagianismus in die britische Kirche eindrang. Zeuge ist der Zeitgenosse Prosper in seiner Chronis mit den Worten zu a. 429 Agricola Pelagianus Severiani episcopi Pelagiani silius ecclesias Brittanniae 6 dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladli dinconi papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis hereticis Britannos ad catholicam sidem dirigit (Chronica minora I, 472) vgl. Vd. I, 249, 11. Iusiubrlicheres wird über Germanus in Britannien berichtet in der uns erhaltenen, auch von Beda (Hist. eccl. I, 17—21) denugten, aus dem Ende des 5. Jahrhunderts 10 kanmenden Vita Germani; darnach (j. Haddan and Studds I, 16 st.) wurde Germanus mit Lupus don einer gallschen Synode auf Briten einer britischen Gesandischaft abgeschickt und machte dann einige Zeit später, als pelagianische Anschaungen auße neue die Derband zu gewinnen schienen, eine zweite Reise, die zur volligen Ausstetung des Belagianismus in der britischen Kirche gesuhrt daden soll. Erwaddenswert sedenfalls ist, 18 das der dundert Jahre später schende Gildas den Belagianismus nicht namentlich herz verseht.

Die Mission des Germanus ist auf em Jahrbundert hinaus die letzte Nachricht über die keltische Arche in Britannien. Schon um a. 360 waren die Angrisse der Kisten von Rerden, der Stoten von Jeland her gegen das römische Britannien mit wechselndem Glud 20 geübert worden; die Einsehung eines comes litoris Saxoniei im Süden und Südosten noch im 4. Jahrbundert zeigt, dass Anstituten noch von einer dritten Seite kamen. Die dandermasse der in Britannien stehenden regionen begleitete a. 383 den Usurpator Maximus nach Gallien und Oberitalien; im Verlause der ersten beiden Dezennten des 5. Jahrsbunderts verlor das woströmische Neich wehr und mehr seinen Halt in Britannien, sich 36 Abswer siehende Briten wie ein getwisser Nonskantinus suchten auf eigene Faust die dristlich-römische Kultur gegen die einstätzmenden Barbaren zu halten. Bergeblich. Die oberer vollzog sich unaufhaltsam im 5. Jahrhundert, und damit schwand das Christentum im Diten der Insel, also in seinen ältesten und ktärtsten Burgen wie Nort, Lincoln, 30 konden, und tourde mit den unabhängig bleibenden Briten in die westlichen Bergdistriste gestweden, wo es im 6. Jahrhundert allmablich wieder in unseren Gesichtsstreis tritt.

b) Die Ginführung bee Chriftentume in Brland. Bierüber eiftiert eine anbermifche Tradition, beren beibe altesten Quellen faum vor lettem Biertel bes 7. 3abrbunderts entitanden find. Es find 1. die von Muirdu Maccumaditheni auf Bunfd des 36 a. 648 gestorbenen Bijchofe Med von Glebte geschriebene Vita Patricii und 2. Die No: men, die ein gewiffer Tirechan, ein Schuler bes a. 656 geftorbenen Ultan bon Arbbreccan, nad bem was er von feinem Lehrer einft gehort und in beffen Papieren über Barred vorfand, gujammenftellte. Beibe Dentmäler liegen in bem in feinen einzelnen Inlen awijden a. 807 und 846 gefchriebenen Liber Ardmachanus vor (f. Rb. Stoles, 40 Tripartite life of Patrick II, 269 ff. u. 302 ff.) und beibe haben, wie fich aus äußeren und inneren Gründen leicht zeigen last, mancherlei Zusätze und Erweiterungen zwischen Absauungszeit und dem Ansang des R. Jahrhunderts erfahren. Die in ihnen vorliegende andeinnische Tradition über die Einführung des Ebristentums in Irland ist in Rürze felgende. Brland war a. 431 ein volltommen beibnifches Land. In biefem 45 jarre fandte Bapft Caleftin einen gewissen Ballabius, um Die heidnischen Iren zu beleren, berfelbe tebrte jeboch fofort wieder um und ftarb auf ber Rudreife in Britannien, In some Stelle ruckte fofort (c. 432) ein Brite Batricius, ber in seiner Jugend Geangener in Frland gewofen war : ihm gelang es in einer reich gefegneten Diffionsthätigten gang Irland jum Chriftentum ju befehren; er grundete allenthalben Rirchen, ordinierte so Bidefe und Presbyter; er starb (a. 459) allseitig hochgeehrt als Haupt biefer Mirche, in br eme Urt Metropolitanftellung mit Git in Armagh in Ulfterland einnehment. Ausanander geben die beiden Denfmaler in der Frage, von wo aus Patrid (a. 432) nach Itland tam: nach der Vita von Germanus von Augerre, wo er fich auf einer beab. bud Sudgallien nach Rom aufhielt; nach Ultans Angaben bagegen hatte er eine Reise so Beite gelaffen werden, wenn man die Frage aufwirft: hat diese mehr als 200 Jahre nad tem Tobe bes Mannes auftauchende Trabition über bie Pflangung bes Confiantume in Irland auch nur Anspruch auf Babricheinlichkeit? Alles spricht Magagen.

1. Sat Batrid bas gwifden a. 432 und 450 - ober nar 493, wie man feater annahm - vollbracht, was die Tradition ihm im 7. Jahrbundert gufdreibt, dann war er eine gang bervorragende Berfonlichkeit, Die man einem Martin von Tours ober noch beffer Columba bon Si, bem Apostel bes Piftenlandes, vergleichen barf. Derartige große 5 Miffionare hinterlaffen wie große Gelbherren einen Mreis von bantbaren Bewunderern und jungeren Mitarbeitern, unter benen fich meist einer findet, ber bas Bilb bes Glaubenshelben für die Nachwelt lebendig zu halten sucht: Sulpicius Severus für Martin von Tours, Cummene für Columba von Si, Jonas für Columban von Lureuil, Willibald für Bonifag; in ber nachstfolgenden Generation ift ber Huhm noch gewachsen, wie ber Co-10 lumbas von Si bei Abamnan und ben in Nordbumberland thatigen Sienfern. Der 548 gestorbene Finnian bon Clonard, ber Lebrer Columbas bon Si und Comgalle von Bangor, muß in feiner Jugend noch viele Zeitgenoffen Batride gefannt haben, wie der 704 geftorbene Abamnan jungere Benoffen Columbas von Si (geft. 597) noch tannte, und ein Columba von Di jowie Columban von Lurenil ftanden Batrid zeitlich faft fo nabe wie 15 Colman und Genoffen auf ber Ronfereng in Bibitby (664) bem Columba von Si. Bie ift es nun zu versteben, bag bis Beginn bes 2. Drittels bes 7. Jahrbunderte nicht einmal ber Rame Batride auftaucht, und er in bem Briefe Cummians an Segene bon bi erwähnt wird (zwischen 633 und 636), um ihm die Einführung ber Dionpfischen (!) Ofterberechnung in Frland juguidreiben? Ift es nicht auffallenb, bag auf ber Ronfereng 20 bon Bibitbu (a. 661), wo man bauptfächlich mit hiftorifden Argumenten fampfte, wo bie Bren fich auf ben überfommenen Brauch ber Bater, auf Columba beriefen (f. Beba, Hist. ecel. 3, 25), nicht ber Rame bes Patricius fiel, wenn jene aus Norbirland ftammenben Manner ihn als Grunder bes irifden Rirdenwesens und bamit als Urheber ihrer Ofterberechnung gefannt hatten? Und nun Beba: vom Urfprung bee Christentume in Arland 25 tveiß er nichte ale die später zu erwähnende Nadricht Prospers, wonach die Fren a. 431 fcon Chriften maren (Hist. ecel. 1, 13). Dies Edweigen über Batrid ale Seibenapostel Brlande bei Beba in ber Kirchengeschichte ber Angeln ift um fo auffallenber, ale Beba in bem vor Abfaffung ber Mirchengeschichte tompilierten Martbrologium aus anderen Quellen jum 17. Diari In Scotia S. Patricii confessoris notiert. Bei bem Charafter so Bebas und feiner Bertrautheit mit ben firchlichen Berbaltniffen Norbirlande fonnen wir fein absolutes Schweigen über Patride Thatigkeit als Apostel Frlands nicht burch bie Bermutung erffaren (f. Loofe, Antiquae Br. Sc. eccl. p. 51), bag er ben Seibenapostel Patrid für ibentisch gehalten habe mit bem bei Broeper genannten erften Bifcof ber a. 431 driftlichen Fren. Bebas offenkundiges Intereffe für Die Anfange bes Ehriftentums auf ben britischen Inseln - aus dem beraus er Die Luciusfabel sowie Nachrichten über Unnias Thätigkeit bei ben Gudpiften und Columbas Mirken bei ben Nordpitten giebt — hatte ihn sicher bewogen, die nadte Notig aus Prosper mit etwas Fleisch und Blut aus der irischen Tradition über die Christianisierung Irlands zu umfleiben, wenn er eine folche gefannt hatte; bat er es boch nicht verschmaht, Die irifche 40 Trabition über ben Uriprung bes eigenartigen Mutterrechts ber Biften ausführlich zu geben (Hist, ecel. 1, 1). In Rorbirland fann nach all bem im 7. Jahrhundert eine Tra-bition über einen Begrimber bes irischen Kirchenwesens Namens Batrid also nicht bestanden haben. In Nordirland, in Armagh, foll aber Batrid gerade feinen Sit aufgeschlagen und fein Leben beichloffen haben. Und bie erften 45 Radrichten bierüber ftammen - ba Murdu Dlaccumadibeni ber Berfaffer ber älteften Vita Patricii bei Widlow ju Saufe ift und fein Auftraggeber Aed im Alofter Slette in Queens County in ber Rabe bes heutigen Carlow (f. D'Donovan, Annals of Ireland I, 300, Anm. e) aus Subirland, wo man um 634 die romifche Diterberechnung angenommen hatte, bon too bann bie erfte Nachricht über Batrid als Em so führer bes Dionpsischen (!) Oftercuflus nach Norbirland geschickt wurde. It bies alles nicht verlehrte Welt, wenn bie Tradition bes 7. Jahrhunders über Patrid auch nur in Saunt: umriffen die thatsachlichen Borgange bes 5. Jahrhunderts wiedergabe? Man verfnupfe ferner Muirchus Riage über die Unsicherheit der Nadrichten von Patrid (Stofes, Trip. Life II, 269) mit ber Farblofigfeit und Inbaltelongfeit feiner Darftellung über Batride 66 Thatigfeit in Irland, die fast gang nach berühmten Dluftern gestaltet ift (f. Scholl S. 66 und B. T. Stotes, Ireland and the Celtic church S. 75 ff., 94 ff.): ce ift biefe altefte Darftellung nur bas abstratte Schema eines irijden Beibenapoftels. Dag man im 7. Jahrbundert Patride Grab nicht fannte, bezeugt Tiredian (f. Stofes, Trip. Life II, 332); in einem jungeren Bufag wird bann mitgeteilt Colombeille Spiritu sancto co instigante ostendit sepulturam Patricii et ubi est confirmat, id est in Sabul Patrieii (a. a. D.), während Abamnan um 688 babon nichts weiß, obwohl er ein ganzes Buch ben propheticis revelationibus und ein anderes ben angelieis visionibus semes Holben widmet; andererseits läßt der Verfasser eines vor a. 730 geschriebenen Zusases zu Muirchus Vita, der im Liber Ardmachanus als zweites Buch gerechnet wird, den Apostel in Dun Lethglaisse begraben sein (s. Stoses, Tripart. Life II, 298). Hat a Patriel, was die im Laufe des 7. Jahrbunderts zuerst in Südirland auftauchende Tradition über die Ebristianisserung Irlands im 5. Jahrhundert vorausgesetzt, von 432—459 eine ähnliche Kolle sür Irland und speziell in Nordirland gespielt wie Columba auf Holbe kolle sür Irland und speziell in Nordirland gespielt wie Columba auf Holbe kolle sür Nordbritannien, dann sind die angesührten Punkte vollsommen rätzelbast.

2. Chenso unbegreiflich wie das vollständige Bergessen bes Begrunders ber driftlichen Rirche in Arland in Diefer Rirche felbit icon im erften Rabrbundert ibres Beftebens ift, daß bie angeblich von Patrid gegrundete irifche Kirche in furgefter Zeit ihre Erganisation fundamental mußte geandert haben, benn fobald im 6. Jahrhundert fich ber Schleier bebt, treffen wir eine blubende driftliche Rirche in Irland an, Die in ihrer Organisation 16 gang anders aussieht als fie Patrid tann gegrundet haben und anders als die Patridlegende felbft annimmt. Es mußte eine Epiftopaltirche fein und fie mußte als folche boch abilich von Patrice Sie Armagh abhangen, wie die von 563 an von Columba gegrundete Auche in Nordbritannien bis jum Gintritt augerer Ginfluffe von Si abbing. lich war die irifche Rirche, in welcher ber 520 geborene und 597 gestorbene Columba auf- 20 wuche ober, um weiter jurudjugeben, in welcher ber 548 gestorbene Kinnian von Clonard wirtte, alfo die irifche Rirche feit Enbe bes 5. Jahrhunderte eine Alofterfirche ohne Centralorganisation, und ohne Spur, bag etwas wie die durch die Legende postulierte Patrickirche borausgegangen fei. Wenn man ben irifchen Charafterzug bes Geftbattens an ber Bater Brauche, wie wir ibn bei Columban von Bobbio, bei ben Bren auf 25 ber Ronfereng in Whithy und überall treffen, im Auge halt, und wenn man beachtet, daß die vollige Unigestaltung ber ir. Abtfirche bes 6.17. Jahrhunderts in eine Epissopalfirche mehr als 400 3abre in Unspruch nahm, nachbem theoretisch bie Gviftopalverfassung gereptiert war: liegt bann bie Bahricheinlichleit ober Moglichkeit vor, daß felbft bei tiefgreifenben politischen Umgestaltungen - worauf nichts weist - Batride angebliche so Grundung in einem Menschenalter fich fo follte geanbert baben? Statt also immer wieber tine irifche Epiflopallirche bes 5. Jahrhunderts fast als ein Postulat ber Bernunft ju iotdern, muß man doch eber schließen, daß die erst in zweiter Salfte des 7. Jahrhunderts auftretende Erzählung von der Christianisierung Irlands in erster hallte des 5. Jahrbunderes nicht ben Thatsachen entsprechen fann. Auch ber immerfort herbeigezogene 35 Catalogus sanctorum Hiberniae (f. Haddan and Stubbs II, 292) fann feine Stupe abgeben : er zeigt boch nur wie ein 3re im 8. Jahrhunbert, ber die Batridlegende als Befchichte nahm, fich unbefummert um bistorifde Babricheinlichteit und Dioglichkeit bie Dinge jurechtlegte, wobei er gar bas Batridzeitalter ber ir. Mirche faft bis auf bie letten Lage Junians von Clonard und die Grundung des Alofters Derry burch Columba herunter 40 fibrte (bis a. 543). Ebensowenig ift ber Gedante, bas am Schlug ber Borrebe Muirchu Maccumachthenis jur Vita des Batrid stehende dictante Aiduo Slebtiensis ci vi tatis episcopo (Stoles, Trip. Life II, 271) als Stupe für andere als Alofterbischofe heranwichen (f. Loofe S. 61), ein gludlicher. Eine Stabt Glebte gabe in Frland nicht. Die irischen Moster waren große Molonien von zahlreichen fleinen Gebäuben und bas 45 Bange war mit Mauer und Ball umgeben ; civitas ift baber eine gelaufige Bezeichnung in Irland fur Alofter fewohl in Unnalen (). B. Pascha in Eo civitate commotatur in Ligernache Annalen zu a. 716 und Pasca commutatur in Eo civitate in Mittannalen ju 715) als Beiligenleben (f. Reeves, Life of Columba S. 357 Anm. a). Lo wird alfo in ber Stelle einfach ale Alofterbifchof von Cletty bezeichnet, und in 60 ulm annalistischen Werten, Die seinen Tob melben (Ulsterannalen ju 699, Chronicon Scotorum ju 696, Annals of Ireland ju 698), findet fich ber Bufat "Unachoret von Glebte". Die irifde Rirde, wie fie im 6. Jahrhundert blubt, ift felbft ein lauter Broteft gegen bie im 7. Jahrhundert auftommenbe Legenbe über bie Einfabrung bee Chriftentume in Irland.

3. Bon zahlreichen Punkten der Westsüsste Britanniens ist Irland bei klarem Wetter sichter: nicht nur im Norden von den Rhinns of Galloway und Cantire, von wo us Agricola es sich ansah (Tacitus, Agricola 24), sondern auch von den Höhen von klondies und von S. Davids in Sidwales, von wo der Anglonormanne Wilhelm Kusus es erblickte und zu einem Zuge dorthin sich verlockt fühlte (Giraldus Cambrensis, 60

Itinerarium Cambrine II, 1). Es mußte im Altertum naturgemaß ber Berfebr ber Briten Subtveftbritanniens mit ben fprachvertvandten gren in Subirland leichter und ficberer sein als mit in gleicher Entfernung von ihnen landeinwärts wohnenben britischen Bollegenoffen, jedenfalls faum minder lebhaft als zu Cafars Zeiten zwischen der nerd-6 gallifden und füdbritannischen Rufte. Es hat daber nicht blog vom 6. Jabrhundert ab zwischen Wales und Sudurland jener lebhafte Berkehr bestanden, wie ibn die Beiligenleben ber Gren und Welfchen weberspiegeln; wir haben jahlreiche irische und britische Zeugniffe, baß er Jahrhunderte vorber icon ebenso lebbaft war, ja bag bom 3./4. Jahrhundert an Frenniederlassungen in Sudwestbritannien, namentlich in Strichen an ber Sebernbucht, 10 borbanden waren, die erft im 5. 6. Sahrhundert infolge bes in größeren Scharen in jene Striche einströmenden britischen Elements im britischen Boltstum aufgingen if. Zimmer, Nennius vindicatus C. 85- 93 unb R. Mener in Transactions of the Society of Cymmrodorion 1895 96 G. 55 ff.). Ift es bei ben engen Begiehungen zwischen Gud-westbritannien und Subostirsand und bei bem Umstand, baß im gangen 4. Sabrbunbert 13 in Britanmen eine geordnete driftliche Mirche bestand, bentbar, bag Arland bis a. 432 ein heidnisches ober auch nur wesentlich beibnisches Land blieb? Dag nun Beland, speziell Subirland, vor Patrids Anfunft driftlich war, barüber liegen auch in Frland felbft noch Erinnerungen vor aus einer Zeit, als die Patridlegende theoretisch allgemein acceptiert war. Es handelt fich wesentlich um bie Beiligen Declan (AA. SS. mens. 30 Julii tom. 5, 590 608), Ailbe (AA. SS. mens. Sept. 4, 26-31), 3bar (AA. SS. April. 3, 173 ff.), Riatan (AA. SS. Mart. 1, 389 ff.), Abban (AA. SS. Oct. 12, 270 ff.), twogu Uhher, Antiquitates Brittan. eocl. (1587) S. 408ff. gu vergleichen ift. In allen biesen Liten gilt Patricius gestiffentlich als archiepiscopus Hiberniae, womit ibre Redaltionszeit bestimmt wird; zugleich sind aber alle jene Manner Zeitgenoffen, ja altere 25 und unabbangige Beitgenoffen besfelben und gelten fur ihre Wegenden als Beiben: apostel; sie fint teilweise unter emanter befreundet, und bie bestimmt lokalisterten Areise ibrer Thatigfeit, Die burch gablreid angeführte lofale Reugniffe ibres Rultus geftient werben, liegen in ben 3 sudostirischen Rustengrafschaften Waterford, Werford, Wedlow und ben babinterliegenben Grafichaften Tipperare, Milfenny. Es ift alfo ber Strich, wo fich gang so naturgemäß von Gudwestbritannien aus bas Christentum zuerft auf bem Wege bes Bertehrs verbreiten mußte. Die Beit, in welcher bie in ber Batridlegende liegende Unschauung uber Chriftianifierung grlands feste firchliche Trabition war, bat bie gablreichen in genannten Biten liegenden Widersprude gegen biefe Trabition nicht geschaften, sonbern vorhandene nicht aus der Welt zu ichaffende lokale Überlieferung mit ber neuaufgekommenen ab Unichauung zu vereinigen gesucht. Und ba sind boch auch folgende Punkte noch be-achtenstvert: Muirchu Maccumachthenis Vita läßt Patrick fluchtig in der Gegend bes beutigen Widlow landen, von wo er, obne etwas ju thun (f. Stofes, Tripart. Life II, 275), fefort nach dem Rorden aufbricht, dort bleibt, ohne feinen guß je nach Subirland (Munfter, Leinfter) ju feten. Ebenfo baben wir in ben Roten Tirechans 40 ben Berfuch, Batride Thaugleit in Nordirland (Connacht, Ulfter, Meath) ausfubrlich ju fdulbern (Stoles, Tripart. Life II, 303-330) und nur ein San melbet, bag er auch nach Munfter fam (a. a. D. S. 331). Die Annahme, bag biefe Dianner über Batrick Thatigfeit in Subirland weniger wiffen tonnten, ift unbaltbar: Muirdu Dlaccumadibeni fowohl ale fein Auftraggeber Med fint ja gerade Subiren, von benen man eber annehmen es muß, baß fie über Norbirland weniger unterrichtet waren. Auch die gang offentundige Thatfache, bag die Batridlegende von Subirland aus feit Cummians Brief Nordirland aufgebrangt wurde, im engften Bufammenbang mit bem Streben ber Gubiren, Die wiberstrebenben Nordiven jum Anschluß an die romische Nirche zu gewinnen, fann bas fast gangliche Schweigen uber Patride Thatigtet in Sibriland in ben beiben altesten Dentw malern ber Logende nicht genugend ertlaren. In Subirland war man wohl geneigt, theoretifd Batrid ale Apostel Brlands anguerfennen, ber ben weniger befannten Merben auch driftiamfert babe und givar bon Armagh aus, um bamit bie hauptfinge ber triberftrebenden Partei, ben Abibifchof ben Armagh, für ben Anichluß zu gewinnen: aber ibm eine thatiadilide Abulliamleit ale heibenapostel in Gubirland augumeijen, bas erlaubten so in 7. Jahrbundert in ben Rloftern Subillande weblbefannte Traditionen uber ibre Grunder nicht. - Roch ein weiteres Moment verbient ber Betrachung ber Zeugniffe für Christentum por Batride angeblicher Miffion (a. 132-459) in Betracht gezogen gu werben. Gine ber auffallenbsten Ericbenungen ber ir. Rirchengeichichte ift bas Angeben, welches Pelagius und fregell fein Rommentar gu ben paulinifden Briefen in Irland co genog. Aus bem bei Beba (Hist. cool. II, 19) teilweife erbaltenen Briefe bes Bapfies

sebannes IV. an die Nordiren erseben wir, daß benjelben neben unrichtiger Feier bes herfeftes por allem Belagianismus vorgeworfen wurde, alfo a. 640. Diefer Borung erbalt eine auffallende Belouchtung burch folgende Thatfachen: Die wohl im ersten Bertel bes 8. 3abrbunderts verfante irifche Manonensammlung, Die Die Batriciuslegende mnt, ettiert Stellen aus des Belagius Rommentar mit Pelagius ait (f. Wafferschleben, 5 k. Manonensammlung 27, 13; 42, 4) gang wie Hieronymus ait ober Augustinus it. Bei bem im Liber Ardmachanus vorliegenden und 807 geschriebenen NI (fol. 5-190) wird fol. 106 v. mit den Werten Incipit prologus Pilagii in omnes pistolas zu ben Briefen übergangen; bann folgt fol, 107 r Incipit prologus Pilagii n aepistolam ad Romanos, und weiterbin (fol. 108 v, 128 r, 130 v, 132 r, 134 v c.) 10 berden turge argumenta ber einzelnen Briefe unter ausdrucklicher Namensnennung bes Belagues gegeben: ber unter ben Werfen bes Hieronymus auf uns gekommene (burch laffiodor) verftummelte Belagiustommentar (MSL 30, 646 ff.) tennt nichte bavon. In einer für altir. Sprachstudien wichtigen, aus dem 8.9. Jahrbundert stammenden tir. Die ber paulinischen Briefe (Codex Wurziburg M. th. f. 12), besindet sich ein 16 eils in irifder teils in lateinifder Sprace gehaltener Interlineartommentar, beffen Sauptwelle ber underftummelte Nommentar bes Belagius ift: berfelbe wird an mehr als Die Stellen namentlich eitiert, barunter mehr ale 100 mal an Stellen, Die in bem versimmelt erhaltenen Rommentar getilgt find, von benen aber einige sonstwoher infolge von Bolemil bezeugt find. Ebenjo bat ber zwischen 848 u. 858 in Luttich, Moln, Det thatige 20 re Sedulus Scottus (f. Traube, O Roma nobilis S. 42-50) ein Collectaneum in pistolas Pauli binterlaffen; Quellen eitiert er fehr felten, vergleicht man jeboch feinen Commentar (MSL 103, 9-270) naber, jo fieht man, bag Belagius, ben er auch einmal doment lich neunt (Aliter secundum Pillagium) bei Migne a. a. D. 103, 19 oben), ein Haustgewahrsmann ist, und zwar, wie Übereinstimmungen nut der Würzburger H. 25 eigen, der unverstummelte Pelagiussommentar. Zwischen 23. Marz und 17. Mai 1079 dried in Regensburg ein Jre Marianus Scottus eine jest in Wien besindliche (Cod. 1247. Biblioth. Pal. Vindob., srüber Cod. mss. Theol. CCLXXXVII) H. der Bauliner Briefe mit Rommentar aus alterer Sf. ab: hier lefen wir fol. 3" unter Incipit argumentum omnium epistolarum quod P e l a g i u s composuit benjelben so Int, bet im Liber Ardmachanus fol. 160 v als prologus Pilagii in omnes epistolas fteht, und zum Tert ber Briefe wird Pelagius rund 200 mal citiert, barunter Eullen, Die in bem verftummelten Rommentar fehlen, aber in ber Wurgburger of. ober bi Schulius sich finden. Die irische Kirche bat also im 7 .— 9. Jahrhundert den im übrigen Theneland Danials verschwundenen unverfrummelten Belagiustommentar befeffen so und wußte, bag Belagius ber Autor war; auf Grund biefer Thatfachen fie eme pelagunische zu nennen, ware jedoch versehrt, wie schon daraus hervorgebt, daß der in Burwurger H. enthaltene Kommentar 3. B. No 5, 15 direkt gegen Belagius pole-laufert. Des Pelagius Kommentar war, um ein von Gennadius von einem anderen Bede des Pelagius gebrauchtes Wort anzuwenden, studiosis viris liber necessarius, w und mit ber icon bervorgehobenen Dulbsamfeit ber feltischen Rirche gegen abweichende Anidanungen behielt man ihn bei, als von velagianischen Anschauungen nicht mehr bie Hebe fein konnte. Ge kann auch noch etwas anderes mitgewirft baben. Gegenüber ber font begegnenben Angabe, bag Belagius Britto ober Britannus nach feiner Berfunft gewein, bezeichnet ibn sein Hauptgegner Hieronymus zweimal ausbrudlich als Fre (Seot- 45 torum pultibus praegravatus, progenies Scoticae gentis de Brittannorum vieinia in MSL, 21, 682. 758), wogu bas Angeführte eine Stuge geben fann. Die barriden Anschauungen hat ber gegen a. 400 nach Rom fommende ernste Mann allertings erft in stalien gewonnen; aber wenn er aus einem driftlichen Mofter Guboftnlande fam, bann ift es boch natürlich, bag er feine Werke ebenfo in die heimat ge- 60 Imgen ließ, wie gegen Ende bes Sabrbunderts ber in Gudgallien lebenbe Semipelagianer dunftus Britto feine Schriften burd ben Landsmann Riocatus in Die Heimat schickte (f. MG Auct antig. tom. VIII, 157). Es ift aber bann auch begreiflich, wie ein wenig Parteinahme für den gelehrten Landsmann unbewußt noch in spaterer Zeit in Irland nach: withe. Auf Die Bildung in irijden Albitern am Ende bes 1. Jahrhunderts würfe es 55 fan ichlechtes Licht, wenn aus ihnen ber Dlann berborgegangen ware, ber auf ber Synobe in Beufalem (a. 415) fich in griechischer Sprache verteidigen tonnte, mabrend fein Begner Crofus nach eigenem Geständnis (Liber apologeticus 6. 7) verselben nicht machtig bar und eines Dolmetiders bedurfte; es zeigte fich une, wie weit die griech. Bilbung ber widen Alofter jurudginge, die noch 400 Jahre nach Belagius Tobe einen Johannes so

Scotus Eringeng ausbilbeten, ber auf bem Kontinent abnliche Schicklale wie Belgains batte. - Gelbft wenn man nicht foweit geht, in bem Anseben, welches Belagius in 3rland noch im 7. und 8. Sahrhundert genog, eine Stüte für hieronhmue Ungabe ju fuchen, bag Belagius ein Ire war, Die angeführten Thatfachen find boch nur ichiver ober nicht s vereinbar mit ber Unichauung ber Batridlegenbe, bag Irland 431 ein beibnifches gand war und daß Patrid von 432-45!) es driftianisierte und firchlich ordnete. Durch honorius und Bofimus war 418 im Dachtbereich bes romifchen Ctaates und Stubles ber Belagianismus tot gemacht; 429 hatte ihm ber bon Goleftin abgefandte Germanus in Subbritannien ein Ende gemacht. Wie ware Die nachgewiesene Stellung bes Belagius-10 tommentare in Irland gut andere ju verfieben, ale bag ber nach 432 bas beibnifche Jrland driftianifierende Batrid, ber Freund bos Germanus von Aurerre (!), ein Belagianer war? War aber Submand im erften Viertel bes 5. Jahrhunderte driftlich, bann ift verständlich, wie ber für a. 429 in Gubweftbritannien bezeugte Belagianismus auch nach

Subirland Eingang fant, auch wenn Belagius fein Gre mar. 4. Beigen biefe Ausfuhrungen, bag die Grundanschauung ber Patridlegende falich ift und bag Irland, fpeziell bas in enger Berbinbung mit Subwestbritannien febenbe Irland, um 430 wohl ein wefentlich driftliches Land war, jo liefern une fprachliche Thatfachen einen Beweis, bag bies Christentum aus Britannien muß gekommen fein. Britische und irijche Zunge find Dialette bes feltischen Sprachstammes. Bon Abweichungen 20 in ber Lautlehre jungerer Beit können wir fürst 4. Jahrhundert 3 hervorheben: 1. Das altteltische lange a ist im Frischen erhalten, hat aber im Britannischen eine über & noch o gehende Aussprache angenommen, so daß altir. lan, lar, mar im Altbrit. lon, lor, mor ift. 2. Die labiovelare Gutturalis (lat. qu) ift im Altir. einfache Gutturalis, geschrieben e, aber im Britischen auenahmeles p, so bak altir cenn, crann, mac altbrit penn, prenn, 25 map ift. 3. Für die Lautverbindung ar, die im Brifden erhalten ift, ericheint im Britischen fr, so bag bem altir. sruth, sron im Althr. frut, froen entspricht. muftern wir nun bie mit bem Chriftentum aus bem Lateinischen ine Grifche getommenen fircblichen gebnworter folvie die alten Rulturlebnwörter aus bem Lateinischen, fo machen wir die Beobachtung, bag fie im Grifchen nicht die Form tragen, die wir bei so birefter Berübernahme aus bem Lateinischen im Altirischen erwarten follten, fonbern Umgestaltungen aufweisen, Die nur aus ben angeführten Differengen britischer und irischer Bunge erflart werben fonnen. Wir haben unter anderm im Altir, 1. trindoit (trinitatem), umaldoit (humilitatem), cartoit (caritatem), castoit (castitatem), altoir (altăre), caindloir (candelărius), notlaic (natalicia), popa (papa), popall (papilio 35 Belt); 2. altir. case (pascha), caille "Schleier ber Ronne", caillech "Ronne" (palhum), clum (pluma), corcur (porpura), cuthe (puteus), crubthir (prebiter aus presbyter); 3. alin. srian (lat. frênum), srogell, sraigell (lat. flagellum), sroiglim (flagello), sleehtan "Aniebeugen" (flectionem), sleehtim (flecto), sornn (furnus), sinister (fenestra), süist (fustis). Da das Frische die Laute a, p in zahlteichen so Fallen hat, auch f und die Berburdungen fr, fl, so ist fein Grund ersichtlich, warum bei direkter Ferübernahme genannter und anderer Wörter aus dem Lateinischen das Brifche bafur o, c, s, sr, st eingejest habe. Wohl aber erklart fich bie Erfcheinung, wenn diese Borter burch britifchen Dund gu ben 3ren tamen (f. Guterbod, Latein. Lehnwörter im Brifden 1882, G. 91 ff.): naturgemaß ipracben biefe Briten 45 bie lat. a twie o; fie thaten aber noch mehr: ju ben Gren in irifcher Sprache zu reben fich bemühend und beobachtend in gablreichen gemein irtich britigen Wortern bie Differen; von c:p (cenn : penn) und sr:fr (sruth : frut) übertrugen fie biefe Differeng auf Die aus bem Lateinischen ins Britische gefommenen Lehnworter und irifierten fie gleichfam aus ihrer britischen Weftalt beraus, indem fie beim Frifdreden case fur pase fagten, 50 tvie es im 3r. cenn für brit. penn. bieß. In ben angeführten Bortern und soichen gleicher Kategorie baben wir also die alteste Schicht ber mit dem Christentum und driftlicher Multur ine Brifde gefommenen Lebnivorter, ba nach Befanntwerben mit bem Gbriftentum und lat. Sprache weitere Worter bireft aus bem Lateinischen ohne bie erwähnten Umgeftaltungen ind Brifde entlehnt wurden. Wie vereinigt fich nun biefe fprachliche

55 Thatfache mit ber Patridlegende! Patrid felbst war ja em Brite; aber feine Gebiljen find nach ber alten Vita Romanen aus Gallien (Stofes, Tripart. Life II, 273), nach Tiredian Momanen und Franken (a. a. D. S. 305), nach bem Catalogus Sanctorum find die Bifchofe feiner Beit de Romanis et Francis et Britonibus et Scotis exorti (f. Haddan and Stubbs II, 292), also both wohl bic Momanen und so Franken mitgebracht. Salt man die Legende für Geschichte, bann barf man boch biefe Angaben nicht über Bord wersen. Ganz unglaubwürdig ist aber, daß bei einer Ebristiamsterung Frlands durch Patric und seine romanischen Gehilsen von a. 432 ab der
irrachliche Zustand binsichtlich der latein. Lehnwörter im Altir. entstanden wäre; er erkart sich aber sehr gut, wenn das Christentum allmäblich durch irisch redende Briten seit
dem 4. Jahrbundert in Frland verbreitet wurde. Man kann noch ein sprachliches Moment 6
ansubren, daß die genannten Worter wohl vor Patricks angeblicher Lehrthätigkeit ins
kniche durch britischen Mund kamen. Das Altbritannssche hatte sein altes langes ü
ichon vor der Auswanderung der Briten nach Aremorica, d. h. also in erster hälfte des
5 Jahrbunderts, zu ü resp. i gewandelt (s. Loth, Les mots Latins dans les langues
Britoniques 1892, S. 67). Frisch elüm (plüma), süst (kustis) beweisen aber, daß so
die Briten noch volles ü in diesen Wortern sprachen und nicht ü ober i, da sonst die it. Form elüm, sist sein mußte. Also liegt hohe Wahrscheinlichkeit vor, daß die älteste
durch britischen Mund gekommene Schicht lat. Lehnwörter im Frischen vor erster Halfe

bes 5. Jahrhunderts einbrang.

5. Zwei Schriften bes angeblichen Apostels Irlands sind auf uns gelommen, die 15 legenannte Confessio und die Epistola an den Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 296-319; Stofes, Tipart. Life II, 357 380). Beibe liegen gusammen m 4 5ff. bes 11. Jahrhunderts vor und bas erftere, wichtigere Denkmal noch in bem widen 807 und 846 geschriebenen Liber Ardmachanus. Die 4 jungeren Sff. sind unabhängig von ber alteren, ba in letterer eine Reibe von Stellen, Die nach Inbalt und 20 Ent bem Driginal muffen angehort haben, infolge Unleferlichkeit und Beschädigung ber Borlage, Die Der Schreiber wegen ihrer Altertumlichleit als von Patrick hand herruhrend miab, feblen. Beibe Denkmäler sind offenkundig das Merk besselben Mannes, der sich Patricius episcopus nennt. Die Angaben, die dieser Patricius ilber seine Herkunft, iane Jugend und Lebensschield macht, bis er infolge von Ristonen zum episcopus 26 in Irland sich berusen glaubt, sind die offenkundige Grundlage für die Darstellung der dugendzeit des Patricks der Legende bei Murchu Maccumachtheni, so daß das Borhandenian der Confessio für zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts seftsteht. Dann ist aber an ben Echtheit und der der Epistola aus sachlichen und sprachlichen Grunden nicht zu jonfeln. Es ift gang unbentbar, daß man in Frland ober fonftwo, wo man über 30 be Lebensarbeit Patrice bachte wie bie Legenbe, Schriften wie bie genannten bem Apoitel Brlands gwischen Ende bes 7. und Beginn bes 9. Jahrhunderte follte untergidoben baben. Beber nun, ber unbefangen beibe Schriften lieft, wird bem Urteil Eduls (De eccl. Brit. Scotorumque hist. font. S. 71) justimmen muffen: Si vere Patricius Confessionem scripsit in doctus profecto ac rusticissimus 35 fuit nec omnino ille, quem summis posteri lau dibus extollebant. Du Confessio schließt mit den Worten haec est confessio mea antequam moriar. Die ift bas Wert eines Mannes, ber auf ein langes Leben gurudblicht, ber fich bitter uba Undant beklagt und gegen Borwurfe ber Anmagung zu einem Berufe, zu bem er nicht befahigt sei, verteibigt, ber broht grland ben Ruden zu wenden, weil er fich in feiner 40 cymulden Lebensaufgabe bort gescheitert sieht. Er nennt sich im Eingang der Epistola zwar Hiberione constitutus episcopus, fügt aber hinzu etsi nunc contemnar a quibusdam und sagt bem entsprechend im Eingang ber Confessio von to contemptibilis sum apud plurimos; bagu ftimmt benn auch, bag er in ber am idensabend verfaßten Alage- und Berteibigungeschrift nicht bie Spur einer Andeutung 45 iden lagt, daß er auch nur einen einzigen Bischof geweiht habe ober ein Arrchenwesen in itland eingerichtet babe. Es ift gang flar, ber biftorifche Batrid fann im 5. 3abrbundert in Irland nicht bie Rolle gespielt haben, die die Legende bes abrhunberte ihm jumeift; bas wiberlegen feine eigenen Befenntniffe. Der biftot ifche Batrid tann aber noch aus einem anderen, ebenfalls aus feinen eigenen so Schiften hervorgebenden Grunde nicht der Grunder bes irischen Mirchenwesens gewesen na. Aus wohlhabender Familie stammend wuchs er, nach seiner eigenen Angabe, in anem leichtfertigen Weltchriftentum bis jum 16. Jahre in Britannien auf, wurde bann und plundernde Fren in Gflaverei geführt, wo er in Nordirland 6 Jahre Schweine und dafe butete; bies führte zwar eine innere Umwandlung in ihm berbei, aber fein Ber- 65 lem in den 6 Lebenstahren (16-22), in benen am meisten gelernt wird, tann taum auf ine gentige Ausbildung fordernd eingewirft haben. Seimgekehrt wurde er von Träumen und Risionen beimgefucht, daß er jum Apostel Frlands bestimmt sei, wird also kaum anfuich die mangelhafte Bildung nachgeholt haben, fo bag er ine höhere Mannes: alter mit booft mangel bafter Bilbung eintrat. Dies bezeugt er in ber 60

Confessio felbst: nicht nur nennt er sich wiederholt rustieus oder rustigissimus. fondern fagt in Bejug auf seine Bilbung adpeto in senectute mea quod in juventute non comparavi, nadbem er borber geftanben batte ollim cogitavi scribere sed et usque nunc hessitavi: timui enim ne incederem in linguam homiь num, quia non dedici sicut et caeteri qui optime itaque jure et sacras literas utroque pari modo combiberunt, et sermones illorum ex infantia nunquam motarunt, sed magis ad perfectum semper addiderunt. Nam sermo et loquela mea translata est in linguam alienam, sicut facile potest probari ex saliva scripturae mea, qualiter sum ego in sermonibus instructus et 10 eruditus (f. Haddan and Stubbs II, 298, 18 ff.). Berbohnt und verlacht (Rideat autem et insultet qui voluerit) hat man ihn in Irland wegen seiner mangelnden Bildung (Haddan and Stubbs II, 309, 20); rhetorici nennt er die hohnenden Gegner in Irland und troftet fich, daß Gott ihn stultum de medio eorum, qui videntur esse sapientes et leges periti et potentes in sermone et in omni re ausgewählt 15 habe (f. Haddan and Stubbs II, 299, 26ff.). Frifde Chriften, Die Batrid befehrt bat, tonnen biefe Wegner nicht gewesen sein; auch nicht Seiben, ba hierfür nichts in ben Magen fpricht. Schon seinen Bestrebungen, jum episcopus für Irland orbiniert ju werben, ftellten fich Bebenken wegen feiner mangelnden Bilbung bei Leuten entgegen, die ihm gar nicht feindlich gesinnt waren, wie er felbst bezeugt mit den Worten multi hanc lega-20 tionem prohibebant ... non causa malitiae, sed non sapiebat illis, sicut et ego ipse testor, it er illud propter rusticitatem meam (Haddan and Stubbs II, 310, 1 ff.). Die von Patrid felbst jugegebene mangelhafte Bilbung wird burd seine beiben Schriften bireft bezeugt: Hujus libri sermo ac stilus acleo est incultus, impeditus, corruptus, ut ab aliquo linguae latinae parum perito aut 25 compositus esse aut latine versus appareat fagt Schöll die Confessio charafters fierend (f. I. S. 68). Schlimmer ift benn auch die lat. Sprache selten mighandelt worden als von biefem fich jum episcopus Hiberniae berufen glaubenden ehemaligen Schweine-hirten, der seinen Mangel an litterarischer Bildung auch darin verrat, daß er vom hundertsten ins Taufenofte kommt und burch ein Bibeleitat fich hilft, wenn er unfabig so ift, ben ihm vorschwebenden Gedanken flar auszudruden. Und der Patrid foll die irifche Rirde im 5. Jahrhundert gegrundet haben, in ber bom 6. bis 9. Jahrhundert driftliche und antite gelehrte Bildung vereinigt waren wie nirgenbe im Abendlande in jener Beit? Die weitverbreitete Anschauung, baß bie irifche Kirche bes 6. Jahrhunderts auf einer von außen hinein getragenen Ne 35 generation beruhe, ist eine gang unbegrundete Fabelei, wie wir bei Betrachtung ber 2. Beriede feben werden; die irifche Rirche des 6, Jahrhunderts ift vielmehr die von auswarts unbeeinflußte Entfaltung ber Rirche bes 5. Jahrhunderts. Frudte wie Finnian von Clonard, Columba von Si, Comgell von Bangor, Columban von Bobbio, Abamnan und bie Dicuil, Sebulius, Johannes Scotus Eriugena u. a. waren nicht auf bem Baum so gewachsen, ben ber hiftorifche Patrid gepflanzt batte. Die Legende des 7. Jahrhunderts über Einführung bes Chriftentums in Irland im 5. Jahrhundert ift also auch mit ben Schriften Batride nicht vereinbar,

6. Zu all dem tritt nun das bestimmte Zeugnis Prosper Tiros, der in seiner Strenit zu a. CCCCIV p. pass. (— 431) schreibt Ad Scottos in Christum credentes ordinatus a papa Caelestino Palladius primus episcopus mittitur. Prospet ging etwas nach Augustins Tode (28. Aug. 430) nach Rom und brachte von dem am 27. Juli 432 gestorbenen Caelestin (f. Duchesne, Liber pontisseulis I, 231 Note 7) einen Brief an die gallischen Bischöfe nach Massilia; er war also aller Wahrscheinlickeit nach 431 in Rom, als das Creignis sich abspielte. Die erste Ausgabe seiner Edronit veranstaltere der in Massilia lebende Prosper a. 433 und in ihr findet sich obige Mitteilung, die neben der Witteilung über die Vernreilung des Restorius auf der Spinde zu Ephesus die einzige Auszeichnung zu dem Jahre 431 ist. Wir haben also eine Rachricht von einer Sicherheit und Glaubwirdrigkeit, die nichts zu wünschen übrig läst, und sie bestätigt das im Vordergebenden aus mancherlei Gründen (2—5) gewonnene Ergednis, daß die Jren 431 drissich waren, wohl soweit dristlich, wie zur Zeit Martins von Tours Gallien sonnte drissich genannt werden. Wenn wir uns an die unter Kunst 2 berührte Organisatum der irischen Mirche im 6.17. Jahrbundert erinnern, ist klar, was primus episcopus jagen will: er war gegenüber den Missions und Mosserbeischen der ber der Ducheste der Ausgebenden der Korsten der Kunste der Kunste der Ausgebenden kliche des 5. Jahrehunderts nach Prospers Ansicht der erste kannnisch vordinierte Bischof. Der Wert der Galachticht in Prospers Chronicon kann durch eine scheinbar widersprechende Angabe in

cinem etwas jungeren Werle besielben nicht erschüttert werben. Noch zu Lebzeiten von Cacleftins Nachfolger Luftus (geft. 140) febrieb Prosper, wahrscheinlich 437, gegen Die Collationes Patrum bes Caffian ben Liber contra Collatorem, in welchem fich ein überichtvenglicher Panegiritus auf Caclestin findet (MSL 51, 27%, 18-274, 16), ber bie Berte enthalt nec vero segniore cura ab hoc codem morbo (Belagianismus) Bri- 5 tannias liberavit, quando quosdam inimicos gratiae solum suae originis occupantes etiam ab illo secreto exclusit Oceani, et ordinato Scottis episcopo dum Romanam insulam studet servare catholicam fecit etiam barbaram Christianam, Soll Dieje Rheterit von a. 437 beweisen konnen, ber rubig berichtenbe Chronift von a. 1:33 babe nicht gewußt, tvas er jum Babr 431 ichrieb? Gicher durfen tvir annehmen, 10 bag Prosper feine Runde jugegangen war, bag Pallabius fofort unverrichteter Cache um: febrte und ftarb, was wichtig ift megen ber Berwenbung, die die Patridlegende von ber Valladiusmiffion - ad hanc insolam convertendam (Etefes, Trip. Life II, 272) fast fie Brospers Worte entstellend - macht. Bielleicht bürfen wir fagar folgern, bag um 4:37 bem Broeper ein beffmmgeboller erfter Bericht bes 431 nach Erland als primus 16 episcopus abgegangenen Palladius borlag, dem er Ausbrud geben wollte. Für bas christianam ift Die Untitbeje zu barbaram hauptfächlich verantwortlich zu machen, Die ber Untitheje Romanam und catholicam entspricht. Wollte man aus folden rhetoris den Wendungen gwingende Grunde gegen einwandofreie biftorifche Zeugniffe berholen, bann wurde man aus Juvenals Musruf um a. 90 arma quidem ultra litora Juber- 20 nae promovimus (Sat. II, 14) ober De conducendo loquitur jam rhetore Thule (Sat. XV, 112) ionderbare Schlüsse gieben. Für die Glaubwürdigseit der schlüsten Notiz ben Chronif gegenüber ber Phrase bes Banegprifus fann auch noch bas Moment angesubrt tverben, daß es boch nicht Sitte war "Bijchofe" zu weihen für Lander, wo es keine Ebriften gab. Ein lebrreiches Beispiel aus den Tagen Gregors zeigt den Weg. Als 26 Gregor ben Entidlug gefaßt hatte, bie Ungeln furs Chriftentum ju gewinnen, misit servum Dei Augustinum et alios plures cum eo monachos timentes Dominum praedicare verbum Dei genti Anglorum, indem er in Aussicht nahm, si ab Anglis susciperentur, den Augustin eis episcopum ordinandum (Beda, Hist. eccl. I, 21). Augustin lagt fich mit 40 Mann an ber Rufte von Rent nieber: 30 fie predigen, werden aufgenommen, gewinnen ben Ronig, bauen Rirden, reftaurieren Muinen von Anden aus ber Römerzeit, ber Ronia macht Schenfungen (Beba, I. I. 1, 25 26). La gest Augustin nach Artes, läßt sich zum archiepiscopus gentis Anglorum orbinieren unt idedt, nach Acnt gurudgefehrt, continuo Romam Laurentium preshyterum et Petrum monachum, qui beato pontifici Gregorio gentem Anglorum fidem 85 Christi suscepisse ac se episcopum factum esse referrent (Beda, I. 1. I, 27). Die Annahme, daß Papft Caelestin einen einsachen Diaconus — was Balladius a. 129 noch war - follte jum Bifchof ordiniert und in ein als heibnisch geltendes Land geschickt babm, ift an sich gang unglaubwürdig; Brospers Nachricht zum Jahre 431, zu ber die Emmgungen unter Bunkt 2-5 frugend hinzutreten, bleibt also unerschuttert. Ihr gegen- 40 ubr ift die im 7. Jahrhundert aufkommende Legende in ihren Grundanschauungen un=

Beldes ungefähre Bild tonnen wir une nach all bem von ber Ginführung bes Chritmune in Irland maden? wie verhalt fich ber bift orifde Batrid ju bem Ballabus brospers und welches war feine Rolle in der irifchen Kirche bes 5. Jahrhunderte? 45 sworderst muffen wir anertennen, daß ber hiftorifche Patricius und Palladius bei Brower ibentifch find; aus mancherlei Grunben: a) nach Brospers ficherem Zeugnis gebt Calladius a. 431 von Rom nach dem driftlichen Irland und a. 432 ist nach allgemeiner fella Trabition ber Fren Patricius nach Irland gefommen. Bei ben bamaligen Reise: gelignbeiten ware bies taum bentbar, wenn es fich um zwei verschiebene Personlichteiten so bundelte und die Beziehungen zwischen ihnen und Irland eriftierten, tvelche die Patridlmade (f. Stoles, Tripart. Life II, 272) annmunt; hierzu kommt, baß Prosper gegen 137 nichts von einem Tehlschlagen bes Ballabius weiß, wie wir faben. Tobbs (Patriek S. 392 399) Berfuch, Die Schwierigfeit mit ber Annahme ju beben, bag Patricius mi ellen 440 nach irland gefommen fei, ist nach dem vorliegenden Material unhaltbar. 55 Gende bei ber offentundigen Schwierigkeit, Die bie Sabre 431 und 432 bieten und ber Kurdu Maccumachtbeni in ber Vita baburch aus bem Bege geht, baß er überhanpt lane Daten giebt, ift es wenig wahrscheinlich, baß bas Datum 432 für Batrick Ankunft an feit dem 11. Jahrhundert fur ein alteres 440 eingetreten fei. Daß mit folden Mitteln be Legende von den zwei verschiedenen Berfonen glaubhaft gemacht wird, zeigt nur, wie 00

ichwach es in biefem Puntte um ihre Glaubtvürdigleit fteht. - b) Palladius geht a. 431 ad Scottos in Christum credentes ordinatus episcopus nad Arland, und ber a. 432 in Irland auftauchende Batricius nennt sich selbst mit Emphase Hiberione constitutus episcopus, ber allerdings über mangelnde Anersennung flagen muß, wie wir 5 faben. - c) Balladius begegnet und guerft bei Brosper jum Jahre 429 in ber ichon betrach: teten Notis Agricola Pelagianus, Severiani episcopi Pelagiani filius, ecclesias Brittanniae dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii diacon i papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis hereticis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Benn wir die an fic 10 untergeordnete Stellung eines Diaconus in Rom beachten, ift die hier bem Balladius von einem in ben Berhaltniffen jener Zeit stebenben Manne gugefchriebene Rolle nur recht verftanblid, wenn Balladius felbit ein Brite war und wenn er auf feinem Bege nach Rom ju Germanus von Aurerre Begiebungen angefnüpft batte. Der biftorifche Batticius ift noch eigenem Zeugnis ein Brite und in Gallien gewesen (f. Haddan and Stubbs II, 16 309, 1—4); nach der Vita ist er bei Germanus gewesen und Tirechan behauptet, Patrick habe selbst in commemoratione laborum gesagt, daß er 7 Jahre zu Land und zu Wasser in Gallien und Ztalien zugebracht habe (s. Stokes, Tripart. Like II, 302, 19 23). — d) War Palladius ein Brite der Abstammung nach, der nach Kom gesommen, dann ist es wahrscheinlich, daß der Name Palladius nur eine Komanisterung 20 (Ubersetung) seines Barbarennamens ist, wie sie in jener Zeit — nach Pelagius, Mansuetus, Faustus, Fastidius, Albeus u. a. zu schließen — allgemein von ben ihre Heimat verlassenben Briten und Iren vorgenommen wurde; und wir durfen vermuten, bag fein britifder Name eine Bedeutung wie "friegerifch, jum Rrieg in Berührung ftebenb" batte. Run beginnt Muirchu bie Lebensbeichreibung bes angeblichen Beibenapoftels mit 25 ben Morten Patricius qui et Sochet vocabatur Brito natione in Britannis natus, und Tiredian giebt nach bem Buch feines Lehrers Ultan Succetus ale einen Namen Batrids; ber jungere, irische Fiaces Humnus weiß, bag bem Kinde ber Rame Succat, beigelegt wurde und bei bem Scholinften bagu ift noch bie Mutig erhalten, bies fei "britisch" und bedeute "deus belli vel fortis belli", weil su im Britischen fortis und 30 cat bellum sei (Stokes, Tripart. life II, 412). Dies ist ziemlich richtig: Sucatus (man vergleiche Riocatus ben britischen Landsmann bes Jauftus, MG Auct. Antig. VIII, 157) entspricht ber Bebeutung nach einem griech, εὐπόλεμος aus su = ευ und catus = πολεμος, und fommt als gewöhnliches Abjeftin mit ben regelrechten lautgejeglichen Ent widelungen in neutrelsch hygad "ready for battle, warlike" vor. Es in also Palla-35 dius eine römische Umschreibung bes britischen Ramens Sucatus, wie schon D'Brien (The Irish ecclesiastical Record 1887, 723—731) richtig erkannte, ohne bei seinem Glauben an bie Legende Rugen gieben gu tonnen; Sucat nahm entweber felbst bie Ramensanberung vor bei feiner Reife nach Italien ober er ließ fich, was bei feinem Bilbungsgrad mabre scheinlicher ift, von Freunden bas romifche Aquivalent für britisch Sucat fuchen. Als 40 Sucat-Pallabius a. 431 Rom als ad Scottos in Christum credentes ordinatus episcopus verlaffen hatte, war es natürlich, bag er beim Betreten ber insula barbara bie römische Uberfetung seines Namens fallen ließ und sich wieder Sucat nannte, welches ja auch genau die irische Form in erster hälfte bes 5. Jahrhunderts ift. So tommt es, daß in Irland ber Name Pallabius unbefannt blieb bis jur Befanntichaft mit 45 Prospers Bert, und die 3bee von zwei verschiedenen Personlichkeiten leicht entsteben tonnte. Mober hat nun dieser Sucat ben Namen Patricius, mit dem er sich in Consessio und Epistola felbst nennt? Es wird feinem aufmertfamen Lefer ber genannten Schriften entgeben, daß der historische Patrid neben tiefer innerer Frommigkeit auch eine gute Dofis jener religios überspannten aber wenig gebilbeten Menschen eigenen Uberhebung bejag. 50 Besonders bildete er sich viel ein auf feine angeblich vornehme hertunft, mit ber es gar nicht fotweit her war: ingenuus sum secundum carnem, nam decurione patre nascor, vendidi autem nobilitatem meam, non erubesco neque poenitet, pro utilitate aliorum (Haddan and Stubbs II, 316, 15 ff.) fdreibt er an Coroticus und ut darem me et ingenuitatem meam pro utilitate aliorum (H. and St. II, 56 306, 26) in ber Confessio. In Rom wurde in jener Zeit an hohe Beante bes Reiches ber Titel patricius als personlicher hober Abel verlieben; indem ber geiftig etwas befcrantte Sucat (Balladius) bie Berhaltniffe Rome auf bas Heine britifche Landstabtden Bannabenta übertrug, two fein Bater Senator ober Burgermeifter gewesen twar, bielt er fich für berechtigt ben Titel patricius fich beizulegen und trat fo in Irland als Sucat 80 Patricius auf, in feinen Schriften ichlantweg als Patricius. Benn biefe Bezeichnung

Die irifde Bollesprache bes 5. Jahrhunderte wirtlich eindrang, bann fann nach bein, das oben S. 312 über die Umgestaltung lat. Namen im Frischen durch britischen Mund ezeigt ist, der Name Patricius in vollstumlicher irischer Form im 7. Jahrhundert nur le Cathrige oder Cothrige erscheinen. So wird denn thatsachlich in einer Reihe von wellen (Tirechan, Fiacc u. a.), Die Sucat ale Mamen Patride fennen, angegeben, bag 6 a Batrid ber Legende auch ben Namen Cothrige (Cothirthiacus latinifiert) gehabt abe, und Tirechan führt bie Ortebezeichnungen Petra Coithrigi in Meath (Stofes, rip. Life II, 310) und Petra Coithrigi in Cafbel in Muniter (a. a. D. 331) in Berbindung mit bem Patrid ber Legende an, ohne eine Ahnung ju haben, bag bie alte, urch 2 Sabrbunderte fortlebende vollfeitimliche bezeichnung bes biftorifden Pa- 10 ricius in Coithrige porliegt. Die Bebeutung bes Wortes Coithrige ift ben Iren im und 8. Sahrhundert überhaupt dunkel, wie die wunderbaren Etymologien zeigen; amentlich fehlt ihnen jebe Erinnerung im 7.18. Jahrhundert, bag Cothrige Die regulare form ift, die ein Patricius im 5. Jahrhundert annehmen mußte, und fie betrachten baber Sothrige als einen weiteren Ramen des legendenhaften Patricius. Rach bem 15 luisommen ber Legende im 7. Jahrhundert ging das litterarische Patricius aufs neue n 8. Jahrhundert in die irische Sprache als Patric über, so daß sich Cothraige und atraic in bem Fiaces humnus bes 10. Jahrhunderts wie nhb. "teuflisch" und "biaboid", frang, chevalier und cavalier ober coutume und costume, engl. minster und aonastery, bishop und episcopal ju einander verhalten; fie find die ju verschiedenen 20 leiten in bas Brifde aufgenommenen irifden Gestaltungen beefelben Ramens: Cothrige bie alte Begeichnung bes bift or ifchen Batricius bes 5. Jahrhunderts, Patrie die im Rabrbunbert auffommende Bezeichnung bes im 7. Rabrbunbert ausgegrabenen und jum

egenbenhaften Beibenapoftel Grlands umgestalteten Batricius.

Demnach lagt fich von den Unfangen und ber frühesten Geschichte ber feltischen Rirche 26 Grand folgendes Bild entwerfen. Mus Britannien, wo im erften Biertel bes 4. 3abrfenberts eine organisierte driftliche Rirche bestand, brang von ben sudweftlichen Strichen waufe bes 4. ahrhunderes bas Chriftentum nach ben fübofilichen Strichen Grlands de natürliche Folge bes engen Bertehrs in jener Zeit. Die eigentliche Grundung einer ber weitere Streden Irlands ausgebreiteten driftlichen Mirche wird eine Folge sein jener 80 aften machtigen Welle bes Mönchtums, die sich von der Mitte bes 4. Jahrhunderts an ber Gallien und Britannien ergoß und im Berlauf halbromanifierte chriftliche Briten in properer Zahl missionierend nach Irland führte. Dahin zeigt zweierlei: einmal das Ansten, welches Martin von Tours in Irland genoß, so groß, daß man es im 9. Jahrstundert in Irland noch für angebracht hielt, den neuen Apostel Batrid enge nit ihm zu 35 batnupfen, ja ihn ju feinem Reffen ju machen; fobann gweitens bie Organisation ber iniden Nirde im Gegensas felbit gur britifchen, bon ber fie ausgegangen ift. Wenn es wahrideinlich ift. bak in Rorbwelt-Gallien bas milfionierenbe Mondtum in ben Tagen Natime von Toure im Bereich einer fest organisierten Epistopallirche wie ber gallischen Etstungen in ben firchenregimentlichen Ginrichtungen berborrief, Die in ber Richtung ber 40 inden Alosterkirche liegen (f. Hartung, Diplomatisch-bistor. Forschungen S. 34 und Loofs, Antiquae Brit. Scotorumque eccl. S. 67), bann ist es begreiflich, wie in Frland, wo & fine Stabte und feine Centralgewalt gab, Die Borfteber ber Diffione und Monchenidalaffungen in ben einzelnen Stämmen, Die in ber Regel auch jur herrschenben familie ber Stammes gehorten, Die firchenregimentlich en Gunttionen bauernd in Die Sande 45 betamen und in ber Sand behielten, auch wenn es die Berhaltniffe mit fich brachten, bag fie den bischoflichen Grad nicht hatten. hat bie Bikingerbrangfal im 9. Jahrh. Die Iren bielach nach dem Kontinent getrieben, fo gewiß die Sachsendrangfal Britanniens seit Beunn des 5. Jahrhunderts chriftliche Briten ebenso nach Irland wie nach der aremorilanden Mufte in Gallien. Wie weit im Beginn bes zweiten Drittel bes 5. Jahrhunderts w (e. 433) das westliche und nordliche Irland schon christianifiert waren, läßt sich nicht wismachen. Bemerkenswert ift, bag ber biftorifche Latrid an ben beiben Stellen ber Confessio, too er ausjuhrlicher und unbefangen von feiner Abführung in die Gefangen= boit nach Irland und seinem Sjahrigen Dienft (a. 102-408) in ber heutigen Grafschaft Intrim rebet (Haddan and Stubbs II, 296, 5 ff.; 300, 16 ff.), mit feinem Wort auch 66 nur andeutet, bag biefe iten Beiben waren; es ift bies um fo bemertenswerter, als n die Piraten — es waren wohl heibnische Sachsen , in deren hande er bei der Alucht aus Irland nach Britannien fiel, im Gegensaß dazu gentes nennt und nicht entsetzt genug von ihrem Heidentum reden kann, da sie ihm Opferhonig (immolaticum) geben vollten (f. Haddan and Stubbs II, 301, 16-303, 2). Man barf wehl ichließen, baß on

um a. 400) auch schon die Rordostfufte bon Itland driftlich tvar. In bies, sotveit es mit Britannien in Berührung tam, weientlich driftliche Irland brangen auch bie baretiichen Betvegungen bes Arianismus und Belagianismus, wie o. S. 206, wff. u. 211, . ff. bemertt ift. Eine bemerkenswerte Rolle fpielte im 2. Drittel bes 5. Jahrhunderte in ber irifcben 6 Rirche ein Brite Namens Sucat. Er war nach eigener Angabe in bem mittelbritischen Meden Bannabenta, gelegen in ber Rabe bes beutigen Daventry (f. Academy, 11. Dai 1895, S. 402 ff.), geboren; wahrscheinlich a. 386, da nach ber Confessio (Haddan and Stubbs II, 304, 10- 17) groifden Geburt und Beibe gum Bifcof (a. 431) im gangen 30 + 15 - 45 Jahre liegen. Die Familie befaß eine gewisse Wohlhabenheit und war to idon feit Generationen driftlich, ba idon ber Urgeofvater preshyter war (Haddan and Stubbs II, 296, 3). Der junge Sucat führte ein loderes Welteriftentum und tweiß von einer Gunbe gegen bas 6. Gebot im 15. Lebensjahr zu berichten (H. a. St. II, 304, 10 ff.). Ale er 16 Jahre alt war, also a. 402, wurde er ploulich von plundernden Jren aufgegriffen und als Stlave nach Nordirland geschleppt. Sier mußte er 6 Jahre 15 (alfo a. 402-408) bei einem Fren die Schweine huten. Er fand Muße über fein bis: beriges Leben nachzubenten, es ging eine innere Bekehrung mit ibm vor und er verfiel in bas entgegengesette Extrem feines früheren Lebens: er übte Rafteiungen, borte in Traumen ubernatürliche Stimmen, die ibm rieten babon ju laufen (II. a. St. II, 300, 17 ff.). Er tam an die See, wo ihn Seiden (wohl Sachsen) aufnahmen, die mit ihm in 3 Tagen 20 in Britannien landeten, ihn bort 60 Tage berumführten, bis es ihm gelang ihnen ju ents laufen und enblich in die Heimat zu gelangen a. 408 9 (f. H. a. St. II, 300, 26 bis 303, 2). hier trat er in ben geiftlichen Stand, wurde diaconus; er befam Bifionen: zuerst einen Traum nach Urt bes Apostelgesch. 16, 8-10 erzählten; in einer anderen Nacht erfchien ibm Chriftus, in einer britten ber beilige Geift (H. a. St. II, 303, 5-304, 1), 25 fodaß er fich jum episcopus fur Irland berufen glaubte. In ber Gemat, wo man ben exaltierten, geistig etwas beschränkten, mangelhaft gebildeten Mann durch-schaute, stellten sich der Bischofsweihe Hindernisse aller Art entgegen (H. a. St. II, 304, 5 ff. 310, 1 ff.); Eltern und Berwandte waren dagegen (II. a. St. II, 306, 18 ff.). Er suchte fein Biel auswarts zu erreichen. Wenn man ben Angaben Ultans bei Tirechan Glauben 30 schenken darf, bag Gucat in commemoratione laborum selbst angebe, bag er 7 3abre auf ber Wanberung burch Gallien und Italien getvefen fei (Stofes, Tripart, Life II, 302, 19 ff.), bann verließ er 38 Jahre alt ums Jahr 424 bie heimat und jog bie alte Bolferstraße über Augerre, wo er etwas bei Germanus verweilte, burche Abonetbal, über Arles, ber Rufte ber Provence entlang über bie Lerinischen Inseln burch Oberitalien nach 35 Mom. Er bat feinen Barbarennamen Gucat unterbeffen romanifiert gu Ballabius. 3m Jahre 429 ift er nach Prospers Zeugnis in Rom. Hier wird er nach Art tief religibser Leute, Die von einer firen 3ber befeffen find, eine große Geschäftigfeit entwidelt baben und durch den Umftand, bag feit 20 Jahren thatfachlich Britannien vom Reich geloft und die Berbindungen Roms mit ber britischen Ricche schwierig geworden waren, einen 40 größeren Ginfluß gewonnen haben, als ibm nach feiner mangelhaften Bilbung unter normalen Berhaltniffen jugefallen ware. Nach bem Gewicht, bas er in ber Confessio auf ben Umftand legte, bag fein Bater decurio in einem britifden Landftabtden gewefen war (f. o. S. 216, soff.), ift es moglich, bag er auch feiner Familie Ginfluß und Stellung in Britannien ben maggebenden römischen firchlichen Kreifen übertrieben bargeftellt bat. 45 Auf fein Betreiben wurde nach Prospers Zeugnis a. 420 Germanus von Augerre nach Südwestbritannien jur Befämpfung des Pelagianismus geschickt. Seinen Herzenswunft, jum episcopus für Grland ordiniert zu werben, erreichte er nach Prospert Zeugnis a. 131. Es liegt bie Annahme nabe, bag bei biefer Weibe bes britifchen Diafonus Ballabius, ber fcon 6 Rabre in Irland jugebracht batte, ber Gebante in Rom mitfpielte, Damit jugleich 50 bem Belagianismus in Suboftirland entgegengutreten, um bamit einen fur Subtveftbritannien, wo Augustin 429 30 ibn berbannt batte, gefahrliden Unftedungsberd zu entfernen; es lagt fich fogar bie porbin (S. 215,5) angeführte Stelle Prospers Contra Coll, babin beuten, wenn Prosper im Borberfat unter Britannias fowohl die Romanam als barbaram insulam meinte. Ballabine, ber auf ber Reife wohl Germanus befuchte, tam 55 a. 432 nach Irland; Die romische Ubersetzung seines Ramens batte er abgelegt, bafür aber infolge Aberschapung ber Stellung seiner Familie fich ben Titel patrieius beigelegt. Itber seine Thangleit in Irland wiffen wir im einzelnen nichts Sicheres. Durfen wir aus ben Worten Prospers Contra Coll. Schlaffe gieben, bann wird wohl Sucat Batricius guerft an Erfolge geglaubt haben. Diefe fonnten fich auf feine Thatigfeit gegen ben Belagianis-60 mus bezogen haben. Bur Anerfennung ale Hiberione constitutus episcopus brachte

cr es nicht: im Briefe an Coreticus flagt er etsi nune contemnar a quibusdam und in der in Todeserwartung geschriebenen Berteidigungsschrift seines Lebens neunt er fich contemptibilis apud plurimos. Befondere feine überaus mangelhafte Bilbung, welche Die Glut der Uberzeugung doch nur im Anfang verbergen konnte, wurde ein Gegenstand des Hohnes und Spottes seiner höber gebildeten Gegner (f. oben C. 214, 16). Er sagt in 6 feiner Berteidigungeichrift nichts babon, daß er irgend Jemanden jum Bischof geweicht Wie weit Cothrige, wie die Bren ben von Sucat angenommenen Titel irifierten, als Miffienar in Connact und Nordwesten von Arland fich versuchte, wo gewiß noch Beleaenbeit dazu war, last sich aus ber Confessio — und die kann allein in Betracht tommen - ichwer fagen. Dan nuß, um Die Sprache Diefes Denfmales nicht falfc ein- 10 puidagen, die Dentart bes Mannes fich gegenwartig balten. Es ift monchisch-assetische Anichauung, wenn er von der weltlichen Richtung seiner Lugend sagt Deum verum ignorabam (H. a. St. II, 296, 5) over Deum unum non credebam ab infantia mea, sed in morte et incredulitate mansi donec valde castigatus sum (H. a. St. II, 304, 14 ff.). Wer wird aus diefen Anschauungen und nach folden Rebewendungen 16 aus Worten wie quatenus venirem ad Hibernas gentes Evangelium praedicare et ab incredulis injurias perferre (H. a. St. II, 306, 23) ficher auf Beibentum foliegen? befenders wenn man fich erinnert, wie Batrid von wirflichem Beibentum rebet f. oben 3. 217, 58). Auch die Stelle in der Epistola an ben Coroticus ift nicht ficher beweifend für Beibentum: Bafilius ber Große, Gregor von Ragiang, Sieronymus, Auguftin 20 haben herangewachsen die Taufe empfangen, und so brauchen die neophyti in veste candida (H. a. St. II, 314, 16) nicht neugetaufte Seiben gut fein. Bei Batrid treffen wir Anschauungeweise und Rebe wie bei Salvian und anderen Männern, für bie convertere ad Deum (Dominum) einfach bedeutet "ins Kloster geben" (f. Rachrichten ber Bef. ber Biff, ju Gottingen 1895, C. 148 Unm.). Diefe Bunfte verbienen Beachtung, 25 benn man aus ber Confessio feststellen will, wie weit der ad Scottos in Christum credentes als primus episcopus geichidte historische Patrid noch wirkliche Missionsthatigleit ausgeübt bat.

Bo ber bistorische Batrid in Irland fich nieberließ, bafür find wir nicht gang ohne Inhaltspunkt. Die Vita bes Patride ber Legende lagt biefen in einem hafen ad bostium 30 Dee b. b. irisch Inder Dea bei heutigem Widlow landen. Da nun die Legende nach iber Tendenz nichts eiligeres zu ihnn hat, als den Barrid nach dem Norden Frlands tommen ju laffen, fo ift nicht abzujehen, warum Muirdu ben Batrid ber Legende gwed = les bei Widlow landen lagt, wenn bier nicht ein alter Bug bom biftorifchen Patrid erbalton ift. Dierzu tommt, bag Munichu Maccumachtheni ber Berfaffer ber alteften Vita ss bes legenbenhaften Patrid im 7. Jahrbundert aus bem Gebiet ber "Hi Garrehon, in the eastern part of the county of Wicklow, near the town of the same name" Roos, Adamnans Life of Columba E. LI Note e und Colgan, AA. SS. Hiberniae 1, 465, N. 31, 32) stammt, wo sein Rame an Kill-Murchon bei Widlow bastet unt fan Gedachtnis am 8. Juni begangen wird. Diefer Murchu benutte bei Abfaffung 40 da Edmebeschreibung bes legenbenhaften Patrick folvohl bie Confessio ale Epistola der bifterijden Sucat genannt Patricius. Auch Met, ber Mosterbijchof von Eletty, in benn Auftrag Muirchu schrieb, war aus Suboftirland in ber Rabe best beutigen Carlow am linten Ufer ber Barrow, und Cummian, in beifen wahrscheinlich a. 634 geschriebenem Der an Abt Segene von bi ber erfte hintweis auf ben Batrid ber Legenbe vorlommt, 45 war denfalls ein Subire. In Subirland hatte man also bas Material über ben historisiden Patrid: Confessio, Epistola und brographische Nachrichten. Es ist baber wahridenlich, daß er an einem Ort in ber Widlower Begend fich niebergelaffen, von bier un Univende als Hiberione constitutus episcopus vertreten und hier nach fehl-Afdlagenen Hoffnungen seine Tage beschloffen bat; am 17. Mary 459, wenn wir ber so Ingabe im Luxueil Ralender und den zuverläffigften Angaben ber Annalen Glauben ibenten burfen. Er ware also 73 Jahre alt geworben. Go aufschenerregend seine Rolle and durch 2 Dezennien im driftlichen Irland bes 5. Jahrhunderts war, er blieb ohne Emilif auf die irifche Rirche und geriet in Bergeffenheit außer an bem Ort seiner fpejuden Wirksamfeit, wo man aus bem von ihm und uber ihn hinterlassenen Material im 85 7. Babrbundert unter bestimmten Tenbengen einen Seibenapostel für Frland schuf, wie bie Sedjen einen folden seit 597 in Augustin von Canterburd und die Pitten in Rorbbutannien von 503 597 in Columba von Si befommen hatten.

Die Frage, warum Patricius in der Confossio nicht den seiner Weihe jum episcopus durch Papst Calestin redet, ist nicht sicher zu beantworten. In XVII. aetatis

suae anno captus, ductus, venditus est in Hiberniam; in XXII, anno laboris magis relinquere potuit: VII aliis annis ambulavit et navigavit in fluctibus, in campestris locis et in convallibus montanis per Gallias atque Italiam totam atque in insolis quae sunt in mari Terreno, ut ipse dixit in commes moratione laborum benichtet Tirechan (Stefes, Trip. Life II, 302) nach bem Buche Ultans. Dies fieht wie ein Ergerpt aus ber Confessio aus. In unserer Uberlieferung aber haben wir nur einen vagen Sinweis auf ben Aufenthalt in Gallien (Haddan and Stubbs II, 309, 3). Auch biefer Sinweis schlt im Liber Ardmachanus. Da aber der Schreiber biefer Sandschrift durch et reliqua, et cetera und hinweise auf 10 die Unleserlichkeit seiner Vorlage selbst bezeugt, daß die von ihm gebotene Kopie unvollftanbig ift, und ba die im Liber Ardmachanus fehlenben Partien beutlich ben Stempel ber Echtheit tragen, fo fann an bem Sinweis auf Gallien, ber auch burch eine Stelle in ber Epistola geftust tvirb (f. Haddan and Stubbs II, 317, 16), nicht gezweifelt werben. Bei bem Stande ber Uberlieferung ift aber nicht ausgeschloffen, bag auch Die 15 Quelle ber anderen Sf. icon nicht ludenlos mar, bag Batricius, ber ja burch Citieren von Bibelipruden abgelentt mehrmals auf biefelben Dinge jurudtommt, an einer anderen, in ber Gefamtüberlieferung ausgefallenen Stelle beutlicher über feinen Aufenthalt auf bem Restland geredet habe, und daß Ultan eine vollständige H. der Consessio gefannt hat. Aber auch bann hat Batricius nach Ultans Zeugnis nicht von seiner Orbination burch 20 Caeleftin geredet, vielmehr trot mehrfacher Erwahnung der Schwierigfeiten, die fich biefer Ordination entgegen ftellten, im Dunkel gelaffen, wer ihm biefe Wohlthat erwiefen: bies tonnen wir, gerade wenn Caelestin ihn ordinierte, einigermaßen verstehen. Es ware vickleicht etwas übertrieben, wenn man annähme, daß man a. 432 in Irland auf bas weltliche Rom mit bemfelben haß blidte, ber die Briten a. 600 gegen die Sachsen befeelte; 26 aber bittere Gefühle mußten um jene Zeit noch die Iren gegen das weltliche Rom hegen, das mehr als 300 Jahre aus nächster Nähe tagtäglich die irische Freiheit bedrohte und vielleicht manch einen Verfuch, von bem bas überaus burftige Material nichts überliefert, machte, ihr offen ober auf Umwegen (f. Tacitus, Agricola 24 Schluß) ben Garaus zu machen. Wenn mir nun bebenken, bag bie Einigung zwischen Augustin bon Canterbury so und der britischen Kirche, abgesehen von Augustins verlebendem, hochsahrendem Wesen, un letten Grunde barum nicht zu ftanbe fam, weil bie britifden Bifchofe in ihm ben Bertreter der verhaften Sachlen faben, dann werden wir es begreiflich finden, daß die driftlichen Iren um 432 mit Migtrauen auf einen Abgesandten Roms blidten. Da fie boch damals mit gewiffent Rechte einen scharfen Unterschied zwischen gerftlichen und weltlichem 35 Rom noch nicht machen fonnten, mußte ihnen bie Ginnischung eines Abgefandten bes geistlichen Rom in ihre firchlichen Angelegenheiten als ber Anfang ber Einmischung bes weltlichen Rom in ihre politischen Berhaltniffe erscheinen. Wenn alfo Batricius bei feiner Ankunft im driftlichen Frland a. 432 pon seiner Orbination burch Caelestin Gebrauch machte, bann mußte er balb merten, bag bies ein Dliggriff war. Da nun Caelestin, ber 40 fcon 432 ftarb, ben religios überspannten Briten Ballabius (Gucat) faum aus eigener Initiative, sondern wohl nur auf bes Mannes mebrjähriges Drangeln hin zum opiscopus ordiniert und als primus episcopus ad Scottos in Christum credentes geschickt hatte, und ba Batricius felbft infolgebeffen und nach feiner gangen religiofen Stimmung ben Caelestin nur ale ein äußerliches Wertzeug Goties ansehen konnte, ber ihn personlich 45 in Traumen und Lifionen jum Apostel Irlands berufen und fchlieflich feme Ordination burch Caelestin berbeigeführt batte, fo ift begreiflich, wie bei bem alten, bem Grabe nabe ftehenden Manne Caelestins geringfügiger, rein außerlicher Gingriff in fein Leben ab: geblaßt und vor dem Soheren, der ihn berusen, ganz zurückgetreten war.

Daraus möchte ich schließlich noch hinweisen, daß die im Liber Ardmachanus bestockheren angeblichen Dieta Patricii (s. Stokes, Trip. Like II, 301) in eine ganz neue Beleuchtung gerückt werden. Sie anzuzweiseln, weil ein in ihnen erhaltener Grundsatz mit der irischen Kirche, wie sie angeblich von Patricius gegenndet wurde, die ins 7. Jahr-

Varauf nochte ich ichteguch noch himveisen, daß die im Liber Ardmachanus bestochten angeblichen Dieta Patricii (f. Stokes, Trip. Like II, 301) in eine ganz neue Beleuchtung gerückt tverben. Sie anzuzweiseln, weil ein in ihnen erhaltener Grundsamit der irischen Kirche, wie sie angeblich von Patricius gegründet wurde, bis ins 7. Jahrhundert und länger unwereindar ist, geht nicht an. Sie sind ja in Wahrheit nicht in das kundament der irischen Kirche eingemauert worden, wie man nach Aufstommen der Patricise legende annahm, sondern Ansichte eines Mannes, die man in Irland zwischen 402--159 bekämpste und verwart. Auch das Curie lession Christe lession paßt gut zu dem Bilde des Bannes, der notdurstig Tatein radedrechte (s. oben S. 214, 7 fl.) und sicher kein Griechisch konnte. Selbst die Rachricht Muirchus, daß Patrick, sowohl wenn ihm etwas gegeben, als wenn ihm etwas genommen wurde, gratzacham sagte (Stokes, Trip. Like 60 II, 291), paßt gut in das Bild vom historischen Patrick, der aus doppelsbrachigem

(tomanisch bruischem) Gebiete stammend neben Britisch wohl von Jugend auf den romanisch en Jargon von Bannaventa etwas konnte, in welchem man gratzacham für lat. gratias agimus sagte. Ob gerade jene rhetorici, zene Svotter über Patricks mangelhafte Bildung, die selbst die Bildung eines Pelagius vielleicht besaßen (s. oben 3. 211. 214), aus Bewunderung für den historischen Patrick diese Erinnerungen an den s

Alliteraten aufbewahrt haben, barf man wohl füglich bezweifeln.

e) Unfange bes Chriftentume in Nordbritannien, in Alban, Beba berichtet (Hist. eccl. III, 4), daß ums Jahr 400 ein Brite Namens Ibnia, ber in Nom feine theologische Ausbelbung genoffen batte und Martin von Tours, vielleicht infolge perfonlicher Berührung mit bemfelben, tief verehrte, auf ber zwifden Golman Girth und Girth 10 of Elnbe fich in Die irifche Gee erftredenben Salbinfel Wigtown ein Moiter errichtete, bas wegen ber aus Stein erbauten Rirche ben Ramen Ad Candidam Casam erbielt, Bon bier aus verbreitete Munia unter ben füblich vom Grampiangebirge wohnenden Bilten das Christentun. Naberes, was als sicher gelten könne, wissen wir nicht, da die Lebens-beschreibung bes Mannes erft aus dem 12. Jabehundert ftammt. Das Chaos, was feit ib Ende bes erften Dezenniums bes 5. Jahrhunderts in Rordbritannien entstand, verschlang bie junge Saat. Wir haben jeboch ein bisber gang unbeachtetes Zeugnis aus erfter Galfte bes 5. Jahrhunderts als Bestätigung. Der historische Patric richtete eine erhaltene epistola an einen Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 314ff.); Muirchu bat dieselbe in der Vita des Helben der Legende benutt, in einem Rapitel de conflictu 20 sancti Patricii adversum Coirthech regem Aloo (i. Stoke, Trip. Life II, 271. Dieser rex Aloo fann, wie auf ber hand liegt, nur "Ronig von Ail" b. b. von dem bei Beda (Hist. eccl. I, 12) Alcluith ("Fels am Clube") genannten Orte (beute Dumbarton) gewesen fein. Brifche Tradition bes 7. Jahrbunderte machte also ben Coroticus in Batride Epistola jum Ronig ber Strathclvdebriten gwijchen Antonine und 26 Sabrianswall. Dagu ftimmt Bielerlei. Bur Beit Columbas von Si (563-597) regierte uber die Strathelydebriten in Petra Cloithe (= Ail cluith) ein König Rodere filius Tothail (f. Abannans Leben des Columba I, 15); ebenfo kennt der a. 679 fcreibende Nordbrite, beffen Wertchen uns in der Historia Britonum erhalten ift, einen Ricorch ben als Reitgenoffen bes Angeln Suffa (f. Chronica minora III, 206), ber awijden 571 u. so 579 regierte. Der Stammbaum biefes gwischen 570 u. 600 regierenden Strathelpbebritentonigs Miberch ber Alte" liegt uns in ben zuverläffigen altwelfchen Genealogien bor (Y Cymmrodor 9, 173), wonach er ein Sohn bes Tutagual bes Johns von Clinoch bes Sohns von Dumngual des Cobns von Cinuit des Sohns von Ceretic guletic war. In der 5. Generation bor Rodere (Riderch hen), also ca. 420 450, berrichte bemnach iber 35 die Etrathelpbebruten ein Ceretie (= Coroticus). Mit guletic "Berricher" bezeichnen Die Bielichen ben Ufurpator Marimus (383) und biejenigen britischen Sauptlinge, Die fich nad bem Rusammenbruch ber romischen Dacht in Britannien ale Nachfolger bee dux Britanniarum betrachteten (f. Mbpe, Celtie Britain S. 103. 109. 134 ff.). Un biefen um 120 150 in Dumbarton berifcenden, sich als Nachfolger bes dux Britanniarum 40 betrachtenden Coreticus hat alfo Patricius zwischen 432 und 459 seine Epistola gerichtet. Rad diefem Brief fund des Coroticus Unterthanen, tvie gang naturlich, Briten und Romanen (f. Haddan and Stubbs II, 314, 11), und feine Genoffen find Scotti und Pieti. jene nordwestlich, diese nordöstlich vom Chybe wohnend. Mit sichtbarem Grimm nennt Batricius zweimal die Bitten apostatae (Haddan and Stubbs II, 314, 13; 45 114.5). Es waren also bie Subpitten, wohl unter Einfluß ihrer heibnisch gebliebenen werdlichen Stammesgenoffen im zweiten Drittel bes 5. Jahrhunderts wieder Seiden ge-worden. Bemerkenswert ift, daß die nordwestlich von den Etrathelydebriten wohnenden 3tm (Scoti) nicht ben Borwurf bes Beidentums erhalten: fie waren alfo wohl wie bie Umenhanen bes Coroticus felbst und ihre Landsleute an ber gegenüberliegenden Rufte von so Untrim bamale Chriften (f. oben G. 217, 32 ff.).

2. Beriobe. Die teltifche Mirche vom 6. bis 8. Jahrhunbert.

a) Die britische Kirche. Im zweiten Drittel bes 6. Jahrhunderts, als die unsabbangige britische Bevölkerung durch Sachsen und Angeln in die westlichen Bergdistrikte undgetrieben war und das Britengebiet ansing in vier Gruppen — Briten in Ares 55 word, in Sudwestdritannien sudich der Severnmundung, in Wales, und Briten in Cumberland und Strathelyde — zerrissen zu werden, tritt uns die britische stirche wieder ungezen. Sin einigermaßen ausgepragtes Bild empfangen wir jedoch nur von der Arrche der ihre Unabhängigkeit gegen die neuen germanischen Nachbaren am zähesten behauptenden Unten in Wales. Es wird in neuerer Zeit viel geredet von außeren Einstüssen, die die 60

6. Nahrhundert, die auf den Einflug der wellsten Mirche und freziell auf Manner wie Gilbas, Cabocus, David jurudgeführt wird. Die Annahme eines völligen inneren Busammenbrechens ber irischen Rirche gegen 500 grundet sich barauf, bag man sich nach ber erft im 7. Jahrbundert auffommenden Batridlegende ein Phantafiebilb von ber it. 5 Kirche bes 5. Jahrhunderts macht, bas man notwendiger- wenn auch unbegreiflichertveife muß plötlich verschwinden lassen, um für einen angeblichen Neuausbau der thatsachlichen Berhaltnisse, twie sie im 6. Jahrhundert vorliegen, Raum zu gewinnen. Die Annahme des Neuausbaus der irischen Kirche durch Briten im 6. Jahrhundert stützt sich 1. auf Angaben einer im 11. Jahrhundert in Rhupe in ber Bretagne geschriebenen Vita bes Bilbas 10 über beffen Thatigfeit in Brland; 2. auf bie Anschauung bes nach Auftommen ber Patridlegenbe im 8. Jahrhundert verfagten Catalogus Sanctorum Hiberniae über bie irifche Rirche im 5 6. Jahrhundert; 3. auf Rotizen von Seiligenleben, Die ficher nicht vor 10./11. Jahrhundert verfaßt find (f. Haddan and Stubbs I, 115). Die bier ju Tage tretende Kritiflofigfeit ift bedauernswert. Man benchte guerft einige Daten. Finnian von 15 Clonard, ber Bater ber fogenannten "12 Apostel Frlande", ber nach bem Zeugnie Columbas von Bobbio mit Gilbas über Regeln flofterlicher Disziplin forrespondierte (f. MG epp. III, 156 ff.), starb 548; Columba stiftete um 546 Kloster Derry, vor 560 Durrow; Ciaran 541 Clonmacnoise und gest. 548; Comgell 554 ober 558 Bangor in Ulster; Brendan gründet Clonfert in Longford 552; 563 begiebt sich Columba nach Si. Dem 20 gegenüber steht fest, daß Gildas a. 566 zur Zeit König Ainmires in kirchlichen Angelegenheiten in Irland war (f. Mommsen, Chron. minora III, 6). Und zu der Zeit, zur Zeit als schon Columba in Hi war, sollen Zustände halben Heibentums in Irland geherrscht haben, denen Gildas ein Ende gemacht habe, wenn wir einem Rhupser Monch des 11. Jahrbunderts glauben (f. Chronica minora III, 94. 95). Gildas mag in bem Geifte, 25 in bem er in erster Sälfte bes 6. Jahrhunderts die Strafpredigt an die britische Rirche richtete, übertreibend bei ber Beimfehr nach Ithurs berichtet baben, und auf biefe Tradition bin entwirft ein Dlönd, biefes Alofters im 11. Jahrhundert bas Schauergemalbe bon ber firdlichen Ruftanben Arlands um 565. Es ift boch auch unüberlegt, gnunehmen, bag bie britifche Rirche, von ber Gilbas fur bie Zeit bor 547 ein fo trubes Bilb entwirft, 30 Die angeblich jufammengefunkene irifche Kirche um Diefelbe Beit regeneriert babe. Ferner ift nach ben lichersten Reugnissen ber beilige David a. 601 gestorben und Caboc, beffen Todesjahr wir nicht kennen, gilt als sein Zeitgenoffe: biese Manner nuften vor ihrer Geburt in die firchlichen Verhältnisse zirands eingegriffen haben, wenn sie das angeblich neue Leben ber ir. Kirche eingehaucht hatten, das in dem schon 548 nach reich gefegneten 26 Thatigleit gestorbenen Finnian pulsierte. Die Angaben untviffender Berfaffer bon Beiligenleben, die verschiedene Jahrhunderte gusammenwerfen, konnen nicht die Grundlage für eine allen feststehenden Daten widersprechende Geschichtskonstruktion abgeben. Endlich ift auch noch ein Bunkt nicht außer acht ju laffen: Die welfche Mirche, in welcher Gilbas (geft. 570), Caboc und David (geft. 601) wirtten, ift wie die britifche Rirche des 4. Sabr-40 hunderte eine Chiffopalfirche, in der bas Dlonchtum zwar ftart hervortritt, aber boch nicht ber Mirche Charafter und Form verleiht. Mare burch Ginfluß biefer Danner in einer Beit ale fie noch nicht lebten, mußte bies gewesen fein einer aufammengefuntenen irischen Spistopalfirche um die Wende bes 5., 6. Jahrhunderts neues Leben eingehaucht worden, lo ift faum verftanblich, wie gerabe auf fie, von benen David felbit Bifchof von Menevia 45 toar, bas im 6. Jahrhundert burchaus mon a ftijde Rirchenwefen ber gren, bas feine Spur einer früheren epiffopalen Dronung aufweift, follte gurudgeben. Bwijden ber erifden Rirche und ber fühlvestbritannischen hat sicher im gangen 6. Jahrhundert ein ebenso reger Berkehr bestanden wie im 4. und 5. Jahrhundert; aber wenn man die Frage aufwirft, welcher Zweig ber keltischen Mirche ber gebende und welcher ber empfangende im 6. Jahr-50 hundert war, dann kann kein Zweifel sein, daß die ir. Tochterkirche im 6. Jahrhundert Die gebenbe war. Bahrend bas 5. Jahrhundert einen vollstandigen Zusammenbruch ber Organisation ber britischen Rirche und unfägliche Trubfale und Storung über fie brachte, aus der sie fich nach Gilbas eigenem Zeugnis erft in erfter Galfte des 6. Jahrhunderts mubfam herausarbeitete, konnte sich die ir. Rirche in der Zeit ungeftort ruhig weiter entes wideln. Die hohe Stufe Haffischer Bilbung in irischen Alostern vom 6 .- 9. Jahrhundert, bas Borbandenfein fo gablreicher Siff, antiter Schriftfteller in ihnen ertlart fich nur ungeamungen, wenn Irland, obgleich politisch nicht jum römischen Reich gehorent, am Ende bes 1. Nahrhunderte wenigstene in seinem füboftlichen Teil driftlich und voll in bie annite Kultur und Bildung eingetreten war, die bier fich hielt und felbstständig gepflegt wurde, so wahrend Barbarenhorden fie in Britannien, Gallien, Italien in den Beden zu treten

15

acten. Des Gilbas fabenicheinige flaffice Bilbung und bas niebrige Bilbungeniveau er welichen Auche im 7. 8. Jahrhundert legen boch lautes Beugnis ab, bag bie Grund: ngen der flaffifden Bilbung Arlands nicht im 6. Jahrhundert aus der britischen Kirche Innen gekommen fein. Es ware fonft unbentbar, bag bie irifche flofterliche Bilbung jener Beit felbst die in Italien im allgemeinen übertraf, benn mabrend 3. B. ein Gregor ber 6 troße wabricheinlich tein Griechisch verftand, trieben irifche Monche zu berfelben Beit Grieifch in Bangor und sonft in Irland. Wir baben auch birefte Zeugnisse, daß schon seit infang des 6. Jahrhunderts irijche Mleriter gleichsam als Borlaufer der weiteren Buge ns Frankenreich vom Ende bes 6. Jahrhunderts an nicht nur in Gudwestbritannien fon-ern bei ben Briten in ber aremoritanischen Bretagne auftreten und gwar gebend, nicht 10 mpiangend. In der a. 884 von dem bretonischen Monch Brinonoc im Aloster Lande-ener in der Bretagne auf Grund schriftlicher Quellen geschriebene Vita des aus Ansang 6. 3abrbunderte flammenden heiligen Baul von Leen (f. Revue Celt. V, 417-458) perben bie aus Gubweitbritannien mittommenben Genoffen namentlich aufgeführt und bei honocus binnaciest quem alii additamento more gentis transmarinae Toquo-18 ocum vocant; ferner wird mitgeteilt, daß in gleicher Weise Woednovius die Roseform lowoedocus hatte (a. a. D. S. 437). Die hier vortommenbe Bilbung bes Rosenamens Rufnamens) findet fich noch bei verschiedenen bretonischen und welschen Figuren Des Babrhunderis bezeugt: fo beißt der Stifter des Alosters Landevener, in der obige Vita Schrieben ift, eigentlich Winwaloe, und To-win-oc, Toguennoc ist die Rosesorm des 20 kmens, bie ber Bezeichnung bes Mofters - Lan devennec aus alterem Lan Temennoc, Lan Toguennoc entftanben - ju Grunde liegt. Welches ift fur Briten in er Bretagne und Sudweitbritannien bas "überseeische Bolt", mit beffen Alexitern britische Berter zusammenkamen und benen sie nachahmend gelegentlich eine unbritische Rosenamen itbung schufen! Man kann a priori nur an Fland benken, und daß dies richtig ist, 25 chren die Thatsachen in erdrückender Fülle. In Fland psiegt man im 6.7. Jahrhundert as den zweistammigen Lollnamen (Beogne, Lugbeo, Findbarr, Aedgen, Aedgal) ichenders in Klostern Rus- oder Kosenamen zu bilden, indem man das eine Glied des Collinamens bernimmt und entweder die Deminutivendung an, jan anhängt (Bevan, Findan, Finnian, Aedan) ober indem man mo- to- vorfest und oft oe noch anbangt: 90 Mardoc ( Mo-Aed-oc), Molua, Tolua, Mernoc, Ternoc. So find in Arland für Siddle Person belegt Bollname Beogne und Rufnamen Beogn (Beo-den), Mobeoc ("mem Ueiner Beo") und Dobeoc ("bu fleiner Beo"); ferner Lugbeo, Luan, Molua, Moluan, Tolua, Moluoc; Becan, Mobecoc, Tobecoc; Ernan, Mernoc, Ternoc und jablreiche Falle (f. Bischr. für vergl. Sprachforschung 32, 175-190). Wie start und so emluprach muß im beginnenden 6. Jahrbundert bas irifche Element in britischen Alöstern in Subweitbritannien und ber gremorifanifden Bretagne gewejen fein, wenn bie britifden Renche die Fren in der echt irischen Bilbung ber Rufnamen nachahmten nach Ausweis Datsachen und direktem Zeugnis eines auf Grund guter Quellen schreibenden breton. Dondes des 9. Jahrhunderts! Es ist daher auch begreiflich, daß die Bretonen unter wo bem heiligen des 6. und 7. Jahrhunderts ein Dupend und mehr kennen, die auf Grund In Namensform und Uberlieferung Bren find (f. Loth, l'Emigration bretonne S. 164 ff.), and bie, wie icon bemerkt, die Borläufer ber fich weiter ins Frankenreich vorschiebenden wieus, Columba, Gallus und beren Rachfolger find. Richt alfo bie Gilbas (geft. 570), Lable (geft. 601), Cadoc (geft. c. 600) und andere Briten haben bie angeblich am Ende is 18 5 Jahrhunderts jusammengebrochene ir. Kirche im ersten (!) Drittel des 6. Jahr: undere regeneriert, sondern die burch Barbarenhande im 5. Jahrhundert unangetaftet sehichene irifche Rirche hat im 6. Jahrhundert der hart mitgenommenen britischen Mutterinde die helsende hand geboten und einen Teil der Dankerschuld an sie abgetragen. Auch bie Grundung einer Angabl neuer Klofter in Frland zwischen 540 und 560 (f. oben so 8 24, 17) von Mannern, Die als Schüler bes 548 geftorbenen Finnian von Clonard gelten, und beffen Stiftung Clonard bis c. 520 gurudbatiert, tann nicht ale eine Art Reugestaltung und Renautschwung ber it. Rirde angesehen werben; abgesehen von ben aus bem Ausgefuhrten fich ergebenben Grunben ichon beshalb nicht, weil eine gange Ungahl alterer Miter bamals in Irland vorhanden war — ich erinnere nur an Emly in Muniter und 65 amagh in Ulfter -, beren Grundung fur die Erinnerung der Annalen gum Teil berben ift und die auf Rabrhunderte noch in bem Gefamileben ber irischen Rirche eine were Rolle spielten als Finnians Grundung ober irgend eines ber zwischen 540 und 560 von feinen Schulern in Irland gegrundeten Rlofter. Finnian lebt in ber Erinnerung de gren als Schopfer einer Alosterregel, und wir tverben ber Wahrheit über ihn und 60 Real Guepffopable für Theologie und Rirde. 3. A. X

seine Wirksamseit wohl nicht fern bleiben, wenn wir annehmen, daß er im 3. und 4. Dezennium des 6. Jahrhunderts als eine Art irischer Benedikt von Rursia wirkte, der neben den mehr den Charafter von Missionesstationen tragenden Klöstern älterer Art ein soldess mit kestern klösterlichen Formen schuf, das über Comgall von Bangor einerseits und Cost lumba von Hi andererseits das Muster wurde für die Frenklöster in Nordbritannien und

auf bem Kontinent.

Bir baben bemnach allen Grund, Die irifche Kirche ale Gefantbeit im 6. 8. 3abrbundert ale die burd, feine außere Unterbrechung gehemmte Entwidelung ber irifden Rirde bes 4. 5. Jahrhunderts angufeben, und bie in ben ir. Albstern jener Beit bie ine 9. Jahr-10 bundert anzutreffende bobe Gelehrfamkeit knüpft an die in der abendlandischen Rirche um bie Benbe bes 4.15. Jahrhunderts vorhandene driftlich-antife Bildung bireft an. Wie hoch fie von Angeln, Sachsen und Franken gewertet wurde, bafür legt Albhelm für bas 7. Jahrhundert in einem Briefe an einen von Irlands hohen Schulen beimtehrenden jungen Freund (MSL 89, 94, 36 ff.) widerwillig und Beba fürs 8. Jahrhundert aner-in kennend an manchen Stellen (Hist. egel. III, 7. 27) Zeugnis ab. Neben ber hoben Gelehrsamkeit ist dem ir. Mönchtum charakteristisch die consuetudo peregrinandi, wie sich Walafried Strabo im 9. Jahrhundert ausdruckt (MG II, 30). Einzelne ober mehrere in Gruppen von 3, 7, 12 fühlten ben Trieb, sich von den großen Möndretolonien — was die ir. Moster waren — zu einer Art Anachoretenleben zu trennen. Dit Juselchen 20 in ben Geen und Gluffen Brlands nicht fern von ben eine civitas bilbenten Aloftem begnügte man fich zuerst; von bier ging man bagu über, sich auf die zahlreichen uberall ber irifchen Mufte in großerer ober geringerer Entfernung vorliegenden Infeln guruchjugieben, in mari eremum quaere wie der Ausbrud lautet, und als auch biefe feine Emigmten mehr boten, vertraute man fich in gebrechlichen gabrzeugen bem nördlichen Deean an ad 25 quaerendum in oceano desertum: fo famen ir. Monde allmablich über Hebriden, Orfneys, Schettlandinfeln bis Island, sobaß ein 825 im Frankenreich ichreibender gre Dicuil genaue Angaben uber Joland machen konnte, die er von ir. Monchen c. 795 er halten hatte (f. SBA 1891, S. 282 ff.). Dicfeibe Wanderluft verbunden mit dem Trieb nach größerer Zurudgezogenheit als fie bie ir. Alofter boten, führte ju gleicher Zeit andere 30 Bren nach Gutweftbritannien, norblich und füblich ber Gebernbucht, wo noch die vielen driftlichen Inschreiten bes 5.-7. Jahrhunderts mit ir. Ramen und ir. Ogamcharafteren bon ihrer Anmesenheit Zeugnis ablegen; bon bier gingen sie zu ben ausgewanderten Briten nach ber gremorifanischen Bretagne, wie schon erwähnt ift, und traten bann weiter Die Buge ins Frankenreich an, Die fie bis jum Guf ber Alpen und über biefelben ichlieglich 35 führten, jo daß Bobbio (ober gar Tarent) und Jeland die entgegengesesten Endpuntte Dieles Wandertriebs irischer Donche find. Sowenig wie ein Trieb nach Miffionierung Die Jeen ju den Fahrten bis Island führte, ebenfowenig lag diefer Trieb ihren Bugen nach ber Bretagne und ins Frankenreich zu Grunde. Die Buftande im Frankenreich fuhrten bagu, bag Columban von Lugeuil und feine Benoffen über ihre nachften Brede hinauswuchsen, Dit-40 fionare und Lehrer murben bes Bolfes, in beffen Mitte fie gum beschaulichen Leben fich niebergelaffen hatten.

Unter benfelben Gesichtspunft ift auch die größte That ber irifchen Rirche und bes irifden Mondtume im 6.17. Jahrhundert ju ftellen, Die Chriftianisierung Rord brit anniene. Bivei driftliche Staaten befanden fich im 6. Jahrbundert an ber Westlufte Nord-46 britanniens: das Reich der Strathelydebriten fublich vom Chibe, an beffen Monig Coroticus zwischen 433 und 459 Patrid semen Brief gerichtet hatte, und der fleine Fren-(Schotten-) Staat nordlich bom Clobe. Columba, 520 m Donegal aus vornehmer Familie geboren, trat, nachdem er in mehreren Rloftern Norbirlands Unterricht genoffen, in Finnians bon Clonard berühmte Schule ein, grundete felbit Rlofter Derry in Nordirland und, por 360. 50 Durrow in Mutelirland; 563 verließ er mit 12 Geneffen Irland pro Christo peregrinari volens, wie fein Biograph Abamnan ausbrudlich fagt (Necves, Adamnans Life of Columba S. 9). Wenn Beda (Histor, eecl. III, 4) ben Columba nad Bn= tannien geben läßt praedicaturus verbum dei provinciis Septentrionalium Pictorum, fo fohließt er wohl aus bem Erfolg auf die Abficht. Auf ber fleinen jum Gren-56 flaat in Nordbritannien gehorigen Insel Co (30, Si), von der aus die geliebte uische Beimat nicht mehr fichtbar war, ließ fich Columba mit feinen Benoffen nieber und erbaute bier eine Rieberlaffung, die wegen ber unmittelbaren Rabe bes Webietes ber beibnifder Nordvilten naturgemaß zur Diiffionethätigfeit veranlaffen mußte, welche gur Chriftianis fierung ber Pitten und gur Grundung eines eigenartigen Alofterfirchentums mit bem Abt

co bon Si an ber Guipe nech gu Columbas Lebgeiten jubrte. Da une Abaninan, achter

Rackfolger Columbas, in der cewa 1000 Jahre nach Columbas Tode geschriebenen Vita eine eigentliche Schilberung ber Thatigfeit feines Belben nicht giebt, und ba infolge ber nech zu besprechenden Vertreibung der trifchen Monche aus den bon ihnen gegrindeten Bittenfloftern a. 717 und der Berheerung aller diefer Mofter im 9. und 10. Jahrbundert burch bie Bilingereinfalle guverläffige Runde über bie altere Beit aller jener Alofter fehlt, s to find wir nicht im ftande, und im einzelnen ein Bilb von ber Thatigfeit Columbas und femer Benoffen fotwie ibren fortidreitenden Erfolgen ju machen. Bwei Dinge wirften que fammen, wie erkennbar ift: Columba und seine Selfer begaben fich querft in die nachste gelegenen Striche ber Mordviften, liegen fich geitweilig nieber, verlehrten mit bem Bolf, woten einzuwirten auf dasfelbe und fcoben von einem folden Buntt ihre Stationen to weiter por; andererseite gelang es Columba ichon febr bald (365) ben Ronig ber nordlichen Bitten feiner Thatigleit freundlich ju ftimmen und bem Chriftentum ju gewinnen. Als biefer Brube 584 ftarb und ein Angehoriger ber Gubpiften ben Beftentbron bestieg, da ward auch Sudpittenland in die Wirtsamleit der Monche von Si und ber barnale ton in größerer Bahl vorhandenen Tochterflofter hineinbezogen. Bei Columbas Tobe 16 (geit. 597) war Nordbritannien nordlich einer Linie Glasgow-Coinburgh jowie die westlichen Infeln mit einer großen Bahl von Moftern bejest, beren Infassen die Seelforge ber umwohnenden Bevölkerung oblag und die alle von bem Mutterfloster in Si abhängig waren. Ein Menschenalter später breitete fich ber lirchliche Machtbereich ber Nachfolger Columbas auch auf weite Streden fühlich des Forth of Firth aus durch Berpflan 20 jung des columbanischen Rirchenweiens nach dem Rordhumbrifden Reich. 3m Jahre 627 batte ichon Aebuin, ber Berricher ber verenigten Angelnreiche Bernicia und Deira, burch Baulinus ben Maplan feiner driftlichen Gattim in feiner Saupftadt Port fich taufen laffen, womit ber Anfang gemacht war, bas fachfifch romifche Rirdentum unter ben Angeln fühlich bes Tweeb zu verbreiten. Die Bestegung und Toung Meduns 26 burch Benda den beibnischen Angelnherrscher von Mercia machte dem ein Ende. Als nun ber burch Achun vertriebene Erbe bes Ungelnreiche Bernicia, Dewald, a. 633 aus langer Babannung unter ben driftlichen Pilten und Bren Nordbritanniens beimtebete und fich bet Berrichaft über bie norblichen Angeln bemachtigte, ba faßte er ben Entidlug, bas ibm belannt geworbene Chriftentum bei fich einzusubren. Er wandte fich zu bem an bas ba- 30 nalige haupt ber columbanischen Rirche in Nordbritannien, Abt Segene von bi. 3m Ante ber Miteren wurde befoloffen, ben Aiban, einen Dann milber Befinnung, gu ent imben. Dit ber bischöflichen Würde bekleibet jog er aus und ließ fich auf bem in Demalbe Stammiland Bernicia gelegenen ftillen Linbiefarn nieber, wo er ein Alofter grundete. Die hriftliche Lehre im eigenen Leben barftellend, übte Aidan einen machtigen Einfluß 36 wi die beidnischen Angeln aus. Der Jugend nahm er sich besonders an, um anglische Anaben für bie Dienste ber Kirche heranzubilden. Seine Rachfolger Finan (652-661) und Colman (661-664) traten in seine Fußstaufen. Rasch und herrlich blühte so, burch be Gunft Dewalde (geft. 162) und feines Brubere Dfutu getragen, Die Mirche in Nord. 6% bumbnen auf, Rlofter wurden gegründet wie bas ju Mailros von Aidan, bas erfte franen: w Teiler von Bein in Beruten (Sartlepool), bas Doppeltlofter für Mainer und Frauen ju Celbingham burch Detvalbe Salbichwefter, bas Alofter Strengeshalch von Silba u. a. Chaftentum und irifches Rirchenwejen breitete fich über bas Gebiet ber nordhumbrifchen Ingeln bis zu ben sublich vom humber sitzenden Angeln aus.

die dieses blühende irische Archenwesen in Jeland und Nordbritannien wurde die Wissen der romischen Arche unter den Sachsen seit 597 von verhangusvoller Wirkung. Ge wich die irische nach wie ihre britische Mutterlirche von der römischen Kirche zur Zeit Angors und insolgedessen auch von der durch Gregors Abgesandte gegründeten sächssische und insolgedessen und unter anderm in Berechnung des Datums sitr die Feier des Ostersiches und in der Form der Tonsur. Aber gerade an diesen Alexanden Merkmalen der Unschwanzisseit des Archenwesens hing man als an übersommenen Bäterbräuchen mit unstandlicher Zahigseit. Augustins Rachfolger Laurentius richtete mit seinen Mitbischofen Raltus und Justus 604 ein Schreiben nach Irland, die ierische Kirche ermannend, sich den muschen Brauch in den genannten Kunkten anzukhließen und dadurch in die Einheit da Anche einzutreten. Borläusig ohne Erfolg (Bera, Hist. esel. II, 4). Auf den Reisen, 56 de besonders ir. Kleriker aus Südirland nach Gallien und Kom machten, wohl auch durch Emwitungen der Haupter der sachsische des 7. Jahrbunderts Anhanger für den Ansche wurden im Berlauf des ersten kintels des 7. Jahrbunderts Anhanger für den Anschen im Erstauf des ersten kintels des 7. Jahrbunderts Anhanger für den Anschen, wohl auch der Dintels des 7. Jahrbunderts Anhanger für den Anschen in Berlauf des ersten kintels des 7. Jahrbunderts Anhanger für den Anschen in der Dintersier, den der Den Bartischen Kirche, also sie Ditersiere der abendentischen Kirche, also sie Fischen für den Kirche ist den Berten siedes des 7. Jahrbunderts Anhanger für den Anschen in der Dintersier, den Antischen siedes des 7. Jahrbunderts in ber Statel selbst im siedes kantischen in der Atinorität, denn Hore der

norius batte mit seinem Mabnidreiben (f. Beba, Hist, eccl. II, 19), füre Jahr 628, in bem die Ofterfeier nach irischem und romischem Brauch besondere weit auseinander fiel. fich romifchem Brauch anguichließen, feinen Erfolg; ba ichleuberte honorius (628) die excommunicatio gegen Irland, wie uns Cummian in feinem Schreiben an Segene von 5 Hi berichtet (MSL 87, 977, 5). In Sudostirland wurde um a. 629 billich ungefahr einer Linie Dublin-Cort übertviegend Oftern nach römischer Berechnung geseiert. In ben Stricben, Die gwischen ben Linien Dublin-Corf und Dublin-Galway liegen, ichwantte man, und bie Abte ber hauptflöfter in benfelben traten 630 auf ber Spnobe von Mag Lena bei Tullamore jufammen und beideloffen in futuro anno, b. 6. 631, wo irijder und 10 tomifder Termin bes Ofterfostes um einen vollen Monat bifferierten (21. April und 24. März), Ditem eum universali ecclesia zu fetern. Gegen biefen Beschluß erbob fich ein Schüler Comgalls, Kintan mac Tulcham, Abt von Taghmon in Gubirland, und es tourde alebald (non post multum) eine neue Abtversammlung nach Mag Ailbe am beutigen Clieve Margy nördlich von Carlow einberufen: Es standen sich gegenüber biefer Fintan 15 princeps et primus eorum qui vetus pascha defendebant und Lajrian (Molaific), Ubt von Leighlin, als Bertreter des novus ordo qui noviter e Roma venerat. Bic aus ben wütenden Ausfallen Cummians gegen Fintan in feinem Briefe an Segene von hi hervorgeht, gelang es der romischen Partei in Subirland nicht, einen entscheidenden Sieg bavon zu tragen. Sie schickte eine Gefandtichaft nach Rom, Die mit Reliquien und 20 Buchern a. 633 beimtehrte. Durch ben Ginflug biefer beimtehrenden Gefandten und Fintand Tob 636 fiente Die romifche Barrei endailtig in Subirland. Nach Muckebr ber Gesandtichaft (633) und por Fintans Tob (636) richtete Cummian feinen Brief an Abt Segene von Si, um durch ihn die neben bem Abtbifchof von Armagb machtiafte Gestalt im firchlichen Leben Nordirlands fur ben Anschluß ju gewinnen, Bergebens. Runmehr 25 wandte fich Johannes IV. in feinem 3. T. bei Beda (Hist. ecel. II, 19) erhaltenen Briefe an die Saupter ber nordirifchen Mirche, Die er namentlich nennt. Es find bie Abte ber angesehensten Aloster Nordirlande (Armagh, Bangor, Si, Renbrum, Mobilla ic.), die ber Papft "episcopi" nennt, soweit sie Abtbischöse waren und presbyteri, soweit sie wie die Abte von Si nur diesen kirchlichen Grad besagen. Auch bieses Schreiben des 30 Bapftes von 640 hatte teinen Erjolg; vielmehr blieb die nord irifche Kirche hartnackig noch fast 60 Jahre außerhalb der unitas catholica. Mancherlei Berfuche find jebenfalls in biefem Zeitraum gemacht worben, um Nordirland, wo ber Abtbifchof von Armagb eine besonders angesehene, wohl in die Zeit ber Christianisierung Nordirlands jurudgebende Stellung einnahm, ju gewinnen. Die jungere Beit hat über biefe Berfuche einen Schleier as gebreitet, aber wir burfen mit Sicherheit annehmen, bag nicht zu ben untwichtigften Belge mitteln, auf die nordivische Muche und ben Abtbischof von Armagh einzuwirfen, Die Batrid-

In frifcher Erinnerung lebte bei ben Iren im ersten Biertel bes 7. Jahrhunderte, wie die machtige Berfonlichkeit eines Columba, unterflütt burch Fürstengunft, von 563-596 40 Deibenapostel Des Biftenvolles geworben war und in Nordbritannien auf einem Gebiet fo groß wie Frland eine von hi abhängige Klosterkirche geschaffen hatte. Fast miterlebt hatte man co, wie von 597 an in kurzer Zeit Augustin bei den Sachsen ein gleiches gelungen war, und ein gentralifiertes romifd-fachfifdes epiftopales Rirdenwefen mit Sig in Canterburt sich herausbildete. Lon der in zahlreiche unabhängige Alostersprengel gespale 45 tenen, ohne Centralgewalt baftebenben irifchen Rirche tannte man feine bestimmten Unfange in Irland, fo wenig wie die Briten zu Bilbas Tagen etwas genaues über Einfubrung Der Christentums in Britannien wußten. Aunde hatte man noch in einem Winkel Sudoff-Irlands in der Widlower Gegend von einem Dianne Patricius, der im 5. Jahrhundert beanspruchte, junt episcopus fur Frland von Gott berusen zu fein; man hatte an bent so Sibe feiner Mirffamkeit neben Itadrichten über ihn auch Schriften von feiner Sand, in welcher ber sich Hiberione constitutus episcopus nennende Mann eine sir irijde Bilbung bes 7. Jahrhunderis ungewohnte Sprache führte, beren Redetweise in manchen Buntten auf Die Thatigfeit eines heibenapostels hintvies. Lag es fo fern, wenn etwa um Die Wende bes erften und zweiten Biertel bes 7. fahrhunderte im Gudoften Frlande frommer 66 Bunich, einen Beibenapostel Irlands aufweisen zu fonnen, einen folden in biefem im übrigen Frland vergeffenen Patricius glaubte gefunden zu haben. So entitand wohl bie Patridlegende in ihren beiben Grundvoraussehungen, daß Irland 432 ein gang beibnifde Land war - wie Pettenland 563 und Sadfenland 597 - und daß Patrid in furger Zeit, nachdem er ben König Loegaire nach Überwindung von Sinderniffen — twie Columba

w ben Brude und Muguftin ben Mebilberet von Rent gewonnen batte, geland bem Chriften

tum aufubrte und eine driftliche Rirche einfuhrte. Dag nun bie Legenbe von ber Brundung der driftlichen Rirche in Irland burch einen fich Hiberione constitutus episcopus nennenden Patricius, wenn fie nicht von einem ir. Anbanger ber für Anschließ an bie unitas catholica in der Ofterfrage wirkenden Partei erfunden ift, boch fofort von ber Bartei fur ben Anichluß benutt wurde, ift flar aus ihrer erften Erwahnung bei b Cummian in feinem Briefe an Segine. Er fagt in ber Aufzahlung ber verfchiebenen Citercuilen Primum illum (sc. cyclum) quem sanctus Patricius papa noster tulit et facit, in quo luna a decima quarta usque in vigesima prima regulariter et aequinoctium a. XII, kal. April, observatur (MSI, 87, 975), [decibt alfo flar bie Ginführung des in Rom felbft erft im 6. Jahrh, eingefuhrten Dionne Cuftus io in Arland bem Batrid gu, genau fo wie von einem Bertreter Roms auf ber Ronfereng in Bertho Die Einfuhrung Diefes Epelus in Rom bem Petrus beigelegt wird (Beba, Hist. ect. III, 251. Damit ift die Batridlegende bei ihrem ersten Auftreten darafterifiert als im Dienfte der Bestrebungen bon Gubiren ftebend, in ber Ofterfrage burch nachgeben gegen Rom ben Antchlug an Die unitas catholica berbeigusubren. Es ift fo auch ver- 15 nandlich, wie in der altesten Bita bes Patrick ber Legende bem Umfange nach bas gute muttere Drittel gang ber Schilberung ber erften Ofterfeier auf Irlands Boben burch Batrid und ber bamit verbundenen Ereigniffe gewidmet ift. In Diefer durch Muirchu Maccumachtbeni aus der Bidlower Gegend auf Betreiben des Alofterbifcofe Med von Sletty wie der Carlower Wegend verfaften Bita tritt noch eine zweite Absicht zu Tage: Die Le- 20 ambe ift nunmehr bes weiteren in ben Dienft ber Gewinnung Il or b irlands, fpegiell Amagbs, für den Unschluß an die unitas catholien gestellt. Lettere vollzog fich befannt: id ihr, und bemerkenstvert ift, bag unter ben Teilnehmern an ber Spnode, wo ber Abibiboj Flann Feblae von Armagh nachgab, fich Dluirdu Maccumadtheni ber Biten: ichenber und der Alosterbischof Aed von Sletty sein Auftraggeber besanden (f. Reeves, 26 Adamnans Life of Columba S. L. ff.; 17% ff. Ann. h); noch bemerkenswerter sind der Benühungen, die ber genannte sudirische Klosterbisches Aed von Sletty bei Flann ichlaes Borganger Segene (geft. 1888) und Flann Feblac felbft vor beffen Anfchlug fich gab, worüber uns eine irijche Motiz im Liber Ardmachanus Runde giebt (i. Stofes, Imp Life II, 346, 21 ff.): Med von Cletty unterftellte feinen Clan und 30 feine Rirde bem Abtbifchof von Armagh ale angeblichem Rachfolger Batride. Es ift biefelbe Lodfpeife, mit ber man, wie wir faben, Elbodug von Bangor in bieles) für ben Anfchlug an die unitas catholica gewann (f. o. C. 223, 15), die blichlich bie angesehenste und einflufreichste Berfonlichkeit in ber lange widerftrebenden nordiniden Mirche, ben Abtbischof von Armagh, gewann: Die Aussicht auf eine Metropoli- 35 unfallung in der bisber ohne jede Contralorganisation dastehenden irischen Kirche. Sobald de Abtbifchef von Armagt feinen Unichlug an die unitas catholica unter Acceptierung ba Batridlegende vollzogen hatte (a. 697), wird biefe Legende gang in ben Dienst ber Armagber Arrche und ihres Abtbifchofs gestellt. Es ist, was ich in diefer Sligge nicht naber weligen konformität mit der romischen im 12. Jahrhundert teilweise nur verständlich, wenn man bie in ben Unnalen maffenhaft porliegenden furgen Sinweise auf die eiferne Ausdauer beachtet, mit ber die Armagher Mirche Die Konfequengen aus ber Patridlegende, net aller Biberipruche in Nort- und Gubirland, fur ben angeblichen Rachfolger bes Hiberione constitutus episcopus, den Abtbifchof von Armagh, zog. Es fei hier nur 45 auf an aus biefem Besichtspunkt gegen 730 bodift trabrideinlich verfagtes Dofument binamiden, ben blog im Liber Ardmachanus erhaltenen jogenannten Liber Angeli Ewles, Trip. Life II, 352 -356), ber im Munde einer Engelsbotschaft bie Forberungen bemuliert, welche die Armagher Kirche aus der mit dem Anschluß an die unitas eatholea in ber von Muirdu Maccumachtbeni und Aeb von Gletty gebotenen Form accep: 60 umen Patridlegende zieht, Forderungen, die nach Ausweis der Annalen im 8. und hahrbundert in Connacht sowohl wie in Südirland (Munster) auf heftigen Widerstand

Schon vor dem Anschluß Nordirlands an die unitas catholica in Sache der Osteriner (1977) hatte das irische Kirchenwesen in Britannien einen schweren Schlag erlitten. 55 Am Hose Quius von Nordhumberland (1842—1870) trasen sich irisches Kirchentum und rimich-sachsisches durch den Umstand, daß seine Gattin Cansled eine Tochter des Königs von Kent war und Ostern nach römischer Nechnung seierte. Um den dadurch entstehenden Unzutraglichteiten und den Streitigkeiten zwischen Anhängern der irischen und römischsächsischen Bartei, die sich die in die königliche Familie erstreckten, ein Ende zu machen, so

berief Dinin eine Monfereng nach bem Alofter Strenaesbale (a. 1661), in ber er felbft ben Borfit führte. hartnädig wurde, welentlich mit fallden biftorifden Argumenten, bon beiben Seiten über Berechnung ber Ofterfeier und Tonfur gestritten. Durch einen 21bvolatenfniff des Bertreters ber romifch-fachfifden Bartei wurde in Ofuiu die Beforgnis s rege, daß ibm Betrus die Simmelsthur einft nicht öffnen fonne, und er ließ die irifche Partei fallen, auf beren Seite eigentlich bis babin seine Sompathien gewesen waren (f. Beda, Hist. ecel. III, 25). Zornig verließ Colman (664) mit ben Iren und etwa 30 Anglen Nordhumberland und ging über di nach bem Westen von Irland, wo er in Mayo (Mageo) ein Moster für die Angeln gründete, das weit über Bedas Zeit blübte, in und ein anderes (667) für sich und seine Iren auf Bophin Island an der Weststüste von Mayo, wo er am 8. August 671 starb. — Mit der Gewinnung der Angeln für bas römisch sächliche Kirchentum wurden die Beitrebungen, die columbanische Kirche im übrigen Britannien jur Aufgebung ihrer Gonberftellung wenigstens in außerlich fo ftart ine Muge fallenden Dingen wie abweichende Tonfur und Diterfeier zu bewegen, nur 15 um fo ftarter. Als Abamnan, Abt von Si und Saupt ber Columballofter (679-704), in ben Jahren 686 und 687 88 langere Zeit sich in Nordhumberland am Hof Albfride in politischer Mission aushielt, gelang es, ihn jum Nachgeben in ben genannten Bunten ju gewinnen. Burudgetehrt nach bi, mußte er bie Erfahrung machen, bag weber feine eigenen Alostergenoffen daselbst noch die Si unterftebenben Rlöfter in Piltenland und 20 Rordirland von der Anderung etwas wissen wollten (Beda, Hist. eccl. 5, 15). Salb in Unfrieden mit feinen Alustergenossen begab fich Adamuan sodann nach Nordirland und übernahm in den damals fpielenden Berfuchen, Die nordurische Rirche für ein Rachgeben ju gewinnen, eine leitende Rolle, wie er auch, nebft bem als Bertreter ber romifde fach. fifden Bartet in Nordirland weilenden Angeln Ergberet, an ber icon erwähnten Spnobe 25 teil nahm (697), auf welcher ber in Rorbirland julest noch Biberftand leiftenbe Abtbifchof von Urmagh jum Anschluß an die unitas catholica gewonnen wurde. Danich ama Abamnan 703 wieder nach Si, ohne daß es ihm bis zu feinem Tobe (704) gelang, in feinem Alofter und in ben übrigen Columballoftern bie Anberung berbeiguführen. Diefe tam in Si felbst und in ben von ihm abbangigen Alostern bieffeits und jenseits bes 30 Grampiangebirges (Dorsum Albaniae) im Berlauf bes zweiten Jahrzelmtes bes 8. Jahrhunderts zu ftande. Nechtan, ber Piftenkönig, war von 710 an personlich geneigt, daß ber Alerus seines Landes sich in Bezug auf Tonsur und Ofterfeier römisch-sächsischem Brauch anschließe, und bat ben angesehenen Abt Ceolfrib von Parrow (Durbam) um Gufe, baß er ben twiderstrebenden Columballerus widerlegen konne. Diese bot Geolfrid 713 in 25 einem langen Schreiben über die Ofterfrage, welches Nechtan vervielfältigen und bem ge fainten Merus bes Bittenreiches zur Rachabmung überweisen lief (Beba, Hist. evel. 5, 21). Blas von ben Angebörigen bes Columbanischen Klerus biefem Befehl nicht nachfam, wurde a. 717 aus bem Biftenland verwiefen (717 Expulsio familie Iae trans dorsum Britannie a Nectano rege bei Tigernach und in ben Ulsterannalen). So 40 ging nach Nordhumberland (664) ber Ginflug von Si auch auf bas von feinem Stifter bem Christentum gewonnene Piftenland verloren (717), und bie aus bem Biftenland beimtebrenden hienser, weil fie ber Bater Brauche nicht opfern wollten, mußten die betribende Erfabrung machen, bag Si selbst eben nachgegeben hatte: 716 mar ber Angle Ecgberct, ber ichon 20 Sabre früher mit Abamnan feine Sand im Spiele hatte bei ber 45 Gewinnung bes nordirischen Alerus, nach Si gefommen, und durch milbes Zureben gelang ce ihm, ben Abt Dunchab und bie Mehrzahl ber Infaffen von Si jur Feier von Dftern am romischen Termin a. 716 ju gewinnen. Ecgberet blieb bis ju feinem Tobe, Ditern 729, in Si, und feinem Ginflug werden die in Ofterfrage und anderen jur Monformitat mit ber unitas catholica geborigen Dingen Bliberftrebenden nachgegeben haben, wie Tigernach 50 juin Jahre 718 aus seinen Quellen notiert Tonsurae Coronae super familiam lac-datur. So war bas um Mitte bes 7. Jahrhunderts die Centrale einer großen allo fter= tirche bilbende hi, infolge harmacigen Festhaltens an gewissen Alexander seiner Unabhängigfeit und Berichiebenbeit bon ber benachbarten romifch-fachfifchen Rirche, ju einen einfachen Mutterklofter mit einigen Tochterkloftern im irifchen Staatemefen an ber Beft-55 fufte Nordbritanniens berabgebrudt, wahrend Armagh, burch rechtzeitiges Ginlenten und fonfequente Ausnutung ber für feine Gewinnung fpeziellzugeschnittenen Batridlegenbe, auf bem Bege war, bas Saupt einer gang Irland umfaffenben Cpiffopallirche ju

3. Periode. Das völlige Angleichen ber feltischen Rirche an bie wordmische.

a) Die fleine Rirche von Wales unterfchieb fich außerlich, nachbem fie fich in Feier bes Ofterjeftes und Tonfur ber romifch-fachifchen Rirche angeglichen batte, nur mehr in Puntten, die jowohl in den Tagen Augustino von Canterbury ale Bedas als untergeordnete betrachtet wurden, von ber romifchen Mirche, jumal in ihr abweichend vom irifchen Ameig ber teltischen Rirche auch mabrent ber beiben erften Berioben bie Epistopalverfaffung 6 geberricht batte. Die weitere Ungleichung und Ausgleichung mit ber romifch-fachlichen Rirche mußte fich unter bem Ginflug ber politischen Berhaltniffe von felbft vollziehen, ba feit ben Tagen Egberte von Weffer (geft. 836) welfche Sauptlinge anfingen, fich unter ben Schut ber englischen Ronige gegen Die Bedrudung machtigerer einheimischer Sauptlinge zu ftellen. Die bon 858 an in Males fich ftarter fuhlbar machenben Ginfalle ber 10 beibnifden Nordgermanen trugen bis tief in Die erfte Sälfte bes 10. Jahrhunderts bagu bei, Die politischen Begiebungen und Gefinnungen von Bales ju England freundlicher ju gestalten. Die Folge bavon, daß Bales aus ber geiftigen Bereinsamung burch ben Anschluß an die sachlischeromische Mirche in Osterfeier und Tonsur gerissen wurde, macht nich in der gebobenen Bildung seines Klerus geltend, wofür die Berufung Ussers, des 18 Reffen von Bischof Novis von Menevia, als Lehrer, Rerater und Freund Alfreds des Großen Zeugnis ablegt. Nachrichten, wenn auch nicht absolut sichere, sind vorhanden, daß der 927 gestorbene Bischof Cyseiliawe von Llandass vom Erzbischof von Canterburt tonsefriert wurde; für Ende des 10. und Beginn des 11. Jahrhunderts scheint die Koniekrierung der Bischofe von Llandaff durch den Erzbischof von Canterbury Regel zu 20
werden. In den Tagen der Anglonormannen Lanfranc und Anselm (1070—1109) griff der aubischofliche Stubl ichon mehrfach fo in die welschen firchlichen Berhaltniffe ein, als ob bie welichen Bijdofe rechtlich unter bem Brimas von England ftunben; Rormannen wurden unter bem Schut ber weltlichen Macht auf welfche Bischoffite erhoben. Streitigterten uber Abgrenzung ber welfchen Discefen G. Davids, Llandaff und ber englischen 26 bereford gwifchen 1119 11:3 murben jur Schlichtung bem tomifchen Stubl unterbreitet. Um Dieje Beit begann ber Bifchof von G. Davibe ben Unspruch auf eine Metropolitan: fellung in Wales ju erheben, wofitr um bie Wende bes 12., 13. Jahrhunderte Gerald von Barri (Biralbus Cambrenfis) mehrere Reifen nach Rom machte, ohne ben 3wed ju ermiden. Seit 1187, wo Erzbischof Baldwin von Canterbury als papftlicher Legat eine so Bifirationerrife burch Teile von Wales machte und ben Kreuzzug predigte, fann bie weliche Riche als Teil ber englischen betrachtet werben, wenn auch noch 1284 ber Bischof von 3 Tavide formell gegen die Bifitationereife bes Erzbifchofe Belham von Canterbury

b) Eine spstematische Sizze der Entwickelung der Kirche ist in dieser Periode für den 86 trischen Zweig der keltischen Rirche nicht moglich, da die Einzelsorschungen und Einzelsdrikungen, oft wegen Fehlens der richtigen Gesicktepunkte, zu mangelhaft sind. Ehr ich die schiedenden Daten sur die Überleitung der einst unabhängigen und eigenartig organischem irischen Kirche in Irland und Nordbritannien in die Formen der romischen Kirche gebe sollen einzelne Punkte hervorgehoben werden, wodurch entweder Licht auf die mehr walzemeines Interesse verdienende Entwickelung, als ihr gewöhnlich gezollt wird, geworfen

wirt, ober bie twegen ihrer Bebeutung in dieser Periode bies berdienen.

Die mit 795 für die britischen Inseln beginnende Likingerzeit brachte mit ihren kandemsallen von beidnischen Norwegern und Dänen auf länger als 150 Jahre unsagdares Leid über die Bewohner Britanniens und Frlands. Wenn auch der Einfluß dieser 46 Jug auf die welsche Mirche nicht ohne Bedeutung ist, so ist er doch gar nicht zu dersglochen mit dem auf die irische Kirche in Irland und Nordbritannien. Auf Kirchen und Aleier, die Mittelpunkte der Kultur und der verhaften christlichen Religion, hatten die dennichen Nordgermanen es besonders abgesehen. Zahlreiche Klöster lagen zu für die mit schiff lommenden Räuber verlockend da (Hi, Bangor in Ulkter, Menevia u. a.); in 50 Irland zogen dieselben von Osten und Westen mit ihren Flotten die ins Herz des Landes siedenden. Kusse dienen und berrichteten Stationen an den Seen, in deren Nähe große Kloster schieden Kusse dienen. Die Holzbauten der irischen Klöster wurden leicht ein Rand der Klammen, in deuen die Mönche mit ihren Bibliotheten zu Grunde gitzen. So ward, um an Beispiel anzuschen, hi den 795—832 sünfmal heimgesucht und teilweise oder 56 ganz niedergedrannt, woder 806 nicht weniger als 68 Mönche das rote Marthynum ersten. Was don den hist im Keuer umsam, wurde von den heidnischen Barbaren um Bernichtung ins Wasser geworfen nach dem Zeugnis eines im Beginne des 11. Jahrzbunderts diese Veriode beschreibenden Iren (f. Todd, Cogadh Gaedhel re Gallaibh 1867, S. 138). Wundern muß man sich ieber die unfägliche Geduld, mit der immer wieder der sei

Ausbau der Moster begonnen wurde. In Armagd bestand von 832 845 ein heidnischer Listingerstaat eines Norwegers Turgeis (Thorgils), vor dem der Abtbischof Forindam nach Munster stückete, und die Gattin dieses Norwegerherrschers Turgeis, die den Namen Otta kührte, setzte sich auf den Hochaltar von Cloumacnois und gab von hier aus als gers manische Seherin "Antworten" (freera) nach Art der Veleda, von der Tacitus (Hist. IV, 61. 115; Germania 8) berichtet. Die in erster Halfte des 9. Jahrhunderts sich in Frland vielsach im Innern niederlassenden norwegischen Heiden wurden eintweder vertrieden, oder sie singen an sich zu assimilieren, Christen zu werden und brachten ein neues Glement ind irische Volkstum. Anders wurde dies, als die Vikinger im Jahre 852 in Dublin 10 einen heidnischen Rormannenstaat gründeten, dessen Herrschaft sich weit in Nordbritannien ausdehnte, unter dem Meinere Kilingerselonien in Watersord, Limmeric standen, und der mehr als ein Jahrhundert in Irland und den um die irische See gelegenen Vandlassen raubte und plünderte. Die Einsührung des Christentums in diesem Dubliner Staat begann 913. Diese ganze Vikingerzeit, die verschieden lang dauerte sür verschiedene Striche, wo um 795 ein in den ausgeren Merkmalen wie Osterseier und Tonsur zwar der römisch sich um Abweichendes keltisches Mirchentum verhanden war, ist von tiesgreisendstem Einsstuck auf diese keltische Kirchentum gewesen.

Brifche Monche gogen, wie wir faben (S. 226, m), bom Enbe bes 6. Jahrhunderts an 20 peregrinandi causa ins Frankenreich und wurden unter ben bortigen Verhältniffen Diffionare, Erzieher und Lebrer bes Boltes. In letterer Gigenichaft wurden fie befonbere bom letten Drittel bes 8. Jabrhunderte an im Frankenreich Maris bes Großen boch geschätzt. Wenn wir nun die seit 795 fich einstellenden politischen Berhaltniffe Frlands ino Auge faffen, werben wir begreifen, wie feit Beginn bes 9. Jahrhunderts biefer Bug 25 iriider Lehrer nach bem Montinent ungeahnte Ausbehnung annimmt. Quid Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine, pene totam cum grege philosophorum ad litora nostra migrantem rief Heiric von Augerre (a. 876) in der Borrede pur Vita S. Germani. Uberall im Frankenreich, in S. Denis, Pavia, am Ober: und am Rieberrhein treffen wir irifche Monche als Lebrer an Mofterschulen, Die ben Ruf irifcher 30 Bilbung fo ausbreiteten, bag es heutigen Tages fast als Aziom gilt: wer in ben Tagen Marle bes Rablen Griechisch auf bem Rontinent tann, ift ein Gre ober es ift ihm bie Kenntnis burch einen Fren vermittelt worden (f. Zimmer, Bedeutung bes irifchen Elements für mittelalterliche Auftur PF 59, 26—59; Traube in AMU 19,2,332—363). Welch eine Bulle von off, bie ir. Monche mit nach bem Rontinent brachten ober bier abschrieben, zeigt 35 ber Umftand, bag, ohne Berudfichtigung ber irijden off, ber Vaticana und Bibliotheque nationale, 117 irifche Siff. alter als 11. Jahrhundert ober Fragmente von folden noch in tontinentalen Bibliotheten vorbanden find (f. 18. Schulge im Centralblatt für Bibliothektwesen 6, 287 298). Für bie irische Rirche und irische Klofterbilbung mußte biefer burch die unbehaglichen Berhältniffe geforberte Abgug ber gebildeten Elemente auf Die w Dauer verhängnieboll werben, jumal biefelben oft bie off, welche vor ber Vernichtung aus Barbarenhand gerettet waren, mit nach dem Montiment nahmen. Bunder nimmt uns baber nicht bie Nachricht bes icon erwähnten ir. Siftorifere bes Bifingerzeitalters, bag König Brian (1002 -1013) Gelehrte übers Deer ichiden mußte, "um Bucher ju taufen" (Lobb, Cogadh Gaedhel G. 138). Die Bilbungestuse in ben irischen Alöstern mußte im 9. und 10. Jahris hundert von Generation zu Generation finken; ein weniger hoch gebildeter Klerus, als im 7. 8. Jahrhundert vorhanden war, jog in die irischen Klöster ein und damit ein Klerus, ber naturgemaß weniger Wiberftanbefraft hatte gegen bie in ber irifchen Rirche thatigen

ging, bas in eine über bes angeblichen Seidenapostels Zeit hinausstührte.

Die traurige Zeit der Likingereinfälle hat nun die irischen Stammhäupter und Fürsten nicht veranlaßt, die heimischen Streitigkeiten zu begraben, um gegen den gemeinfamen Feind Front zu machen; im Gegenteil wurde die Zeit allgemeiner Unruhe zum Aussechten der einheimischen Zwiste erst recht benutt, und dabei wurden nicht unhäusig kleinere Listingerhausen als Söldner verwendet. Neinem aufmerkamen Leser der Ulsterannalen kann dies sürd 9. und erste Halte des 10. Jahrhunderts entgehen, kann ferner entgeben, daß in dieser Zeit neben der wiederkehrenden Kernichtung der Aloster durch die beidnischen Rorbleute die Ungriffe irischer Fursten auf ihrem Gebiet benachbarte Aloster häufig und so beitig sind, sowie die blutigen Kännpse der Insassen in ihren Interessen aneinander gren-

Machte für eine Umgestaltung ihrer Organisation im Sinne einer Epistopaltirche mit Dietropolitauspise; wobei nicht zu vergessen ist, daß im 9. Jahrhundert, in Sidvirland 50 besonders, wohl manches in Klosterbibliotheten noch vorhandene Denkmal zu Grunde

zender Alofter. Da bie groken alten Alofter bie Mittelpunfte und Leiter von Mlofterbiecefen find, fo werben biefe Erscheinungen auf ben in ben politischen Berbaltniffen berubenben Territorialvericbiebungen beruhen, welche bie Intereffen ber Alofterbiocefen ihrerfeite bericoben ober beeinflußten. Gefte außere Berhaltniffe ber firchlichen Ordnung tamen fo ine Manten, in Alug, murben verschoben. Andererfeite mußte bie im Laufe bes 8. 3abr. 6 bunderts in Brland ju einer Art Dogma geworbene Unschauung der Patridlegende über bie Christianisserung Irlands und Die ursprüngliche Stellung bes episcopus im Rirchen-regiment ein weiteres Element sein, um bas im 6.17. Jahrhundert feste Gefüge ber Alofter firche ju lodern. Roch in dem "Bifion bes Abamnan" genannten irischen Text bes 9. Sabrbunderes wird bas Berhaltnis bon Papft Gilvefter ju Raifer Konftantin bem 10 irifden Beltebemußtfein nabe gebracht baburch, bag Gilbefter einfach "Abt von Rom" genannt wird, und ebenfo wird in einem in einer Note jum 12. Marg bes irifden Seiligentalenbers citierten Bebicht Gregor ber Große turzweg "Abt von Rom bes vollen Latiums" bezeichnet (Stofes, Felire S. I.XIII). Hatte Patrid, wie die erweiterte Legende im 11. Jahrbundert wiffen wollte, schon balb nach Grindung bes Rlofters in Armagh die 15 Abtacidafte abaeachen und fich auf feine firdenregimentliche Stellung ale episcopus ober vielmehr bes Metropoliten jurudgezogen, fo tonnte biefe Anschauung auf bie Dauer nicht obne Ginfluk auf bas Berbaltnis ber Abt- und Bildviewurde in ber irifden Airde bleiben. In ber Debraahl ber nicht gur Sienfer Gemeinschaft gehorigen irijden Mofter befaß ber bas Kirchenregiment in ber Alosterbiocese führende Abt auch die Rieihe als Bischof, wenn 20 er auch noch einen ober mehrere Rloftergenoffen neben fich mit bischoflicher Weihe hatte. Die in der Patridlegende liegenden Anschauungen, wie fie auch ber Catalogus sanctorum Hiberniae folgert, fonnten in biefen Berhaltniffen leicht Berichiebungen bewirfen und obne besondere äußere Umwälzungen einen Zustand allmablich hervorrusen, wie er sich in der welfchen Kirche am Ende des 6. Jahrhunderts nach Reuordnung der Verhält= 26 nisse zeigt (f. S. 222,50): der Abthischof des Mutterklosters suhlt sich als Bischof als das haupt ber Diocese.

Charafteriftifch für ben Berfaffer ber alteften Vita bes Batrid ber Legenbe ift, bag a bon irifdem eigentlichem Beibentum gar nichts weiß und, um die litterariich bem Namen mach befannten Druiden mit beibnischen Bugen auszustatten, zum AI und ber Erzählung so von ben Rampfen amifchen Betrus und Simon Magus greifen muß (f. o. S. 208, 16). Diefem Mangel wird im Vilingerzeitalter abgeholfen. Durch 150 Rabre war an vielen Erten frafistrogendes Beibentum ber Horbgermanen zu beobachten; weber die in zweiter falfte bes 9. Jahrhunderte fich jum Chriftentum wendenden und irifch werdenden Billinger, Die im Innern Irlands in fleineren Scharen fagen, werben fofort alles Seibentum ab- 86 genneft baben, noch bie von 943 an driftlichen Ginfluffen offen ftebenben Bifinger bes unabbangigen Bikingerstaates in Dublin mit ben abhängigen Kolonien in Waterford, immerid. Rach ben Buftanben in Deutschland ju schließen, wird übertlinchtes Beibenum ber ben "Ausländer-Fren", wie die befehrten und halbirifierten Bilinger genannt beden, vielfach forigewuchert haben. Der niedrige Bilbungegrad, auf ben die Infaffen 40 ba miden Klöfter gefunten waren, ließ ichon bald eine Bertvechelung fo entfernter Berioben wie die der angeblichen Christianisierung Irlands durch Batrid und die des Vilingerbabentuns im 9. Jahrhundert möglich werben. Dies fam in den neu redigierten Liten viden heiligen zu Bute. Go bat nach einer Vita Cainnech, Columbas von Si Freund, Abt von Agbaboe, ber ftarb (508), als ber jungere Columba fcon im Frankenreich war, 45 m bn Dlitte bes 6. Salrbunderts in Leinster angeblich Beibentum auszurotten, bas bas widfte nordgermanische Heibentum ift und im 9. Jahrhundert ficher in Leinster ju iebm war (f. Gall 1891, S. 186 ff.). Es tauchen im 10./11. Jahrhundert in Dentmalem in irifder Junge Mitteilungen auf, daß Batrid bestimmte, genau beschriebene und benannte Brauche traffen Geibentums verboten habe, die mehr ober weniger deutlich ihren so nerdgemanischen Ursprung verraten (f. 3da 35, 147). Es mag dies ursprünglich ein sadazogescher Kunftgriff irischer Mönche gegenüber den bei Namenchristentum beidnische Brucke behaltenden "Auslander-Fren" gewesen sein. Der Stuhl von Armagh hat sich um die Bende des 10.41. Jahrhunderts diese Bermischung in einer für seine Interessen vanichen Angelegenheit zu Nupe zu machen gesucht. Wie an der Hand der Ulsterannalen 56 nachgewiesen werben kann, war es bem Abtbischof von Armagh unter ftrupelfreier Benutung der Umftande gwischen 730 und 850 gelungen, den aus der Patridlegende abgeleiteten Primat in ber irifchen Abtfirde in gewisser hinsicht zu erringen: 805 ift ent= weidend für Meath, 824 für Connaught und 822 fowie Forindans Aufenthalt in Munfter von 841 845 für Gubirland. Er batte von ba an in ben verichiedensten Teilen von 160

h

D

IN IN

NB.

Itland feinen Steuereinnehmer für ben Patridopfennig figen: equonimus neunen ihn bie Ulfterannalen (occonomus); es find meift bie Abte ber betreffenben Gegenden (f. Ulfterannalen 813, 868, 887, 893, 921, 928). Der Abibifchof von Armagh verichmabte es nicht, in entfernteren Gegenden fich perfonlich ju zeigen und die ben Patridspfennig s bilbenden Mühe in Empfang zu nehmen (Ulsterannalen 972. 1050. 1106). Run hatte ber machtige in Dublin resibierende gerricher bes irifchen Rormannenstaates Amlaib mac Sitricca (nord. Olafr Sigtriggvasonr) bei Gelegenheit ber Kampfe um bie Berfchaft in Rordhumberland im Jahre 943 in England Die Taufe empfangen : Wulfhelm bon Canterbury batte ibn getauft und Gabmund von England war fein Taufvate gewefen 10 (f. Carle, Saxon chronicles S. 116, 117; Annales Wintonienses s. a. 942 bei Liebetmann, Ungebrudte anglo-norm. Geschichtequellen G. 68; Tobb, Cogadh Gaedhel C. 283 ff.). Daß bas im weiteren Berlauf bes 10. Jahrhunderts unter ben Normannen bes unabhängigen Bifingerftaates fich ausbreitenbe Chriftentum nach Canterbury fchaute und wohl aus England feinen Alerus bezog, ift bemnach naturlich und wird baburch be-15 wiefen, bag bei Errichtung von Normannenbistumern in Dublin, Waterford, Limmerid, was für Dublin von 1040 ab ficher ftebt, biefe Bifingerbifchofe fich in Canterbury fonfefrieren liegen. Der Abtbifchof von Armagh muß wohl schmerzlich die Einnahmen von ben reichen jungen Normannengemeinden in Dublin am Ende bes 10. Sabrhunderts entbehrt haben, ba fonft nicht verftandlich ift, wie einer feiner Unbanger unter Benutung 20 ber erwähnten Anschauung, daß Patrid die Bikinger bekehrt habe, ausführlich schilbern konnte, wie Patrid speziell die bis 943 vollkommen heidnischen Rormannen Dublins betehrt habe und infolge bessen ber Rachfolger "Batricks von Armagh mit den großen Einfünften" Anspruch habe auf eine Unze Gold "von jeder Nafe" im Dubliner Bifinger-staat. Das Gedicht bilbet eine Einlage in den in den Tagen Brian Boromas (gest. 1013) 26 entstandenen Lebor na cert (f. 3bN 35, 57 ff.) und muß nach den inneren Indizien zwischen 994 und 998 entstanden sein (3bN 35, 64 ff.). Noch in einem zweiten irischen Denkmal jener Zeit findet sich, allerdings ohne die plumbe Dienstbarmachung ber Intereffenpolitit Armaghe, Die Angabe, bag Batret bie Bifinger befehrt babe, Die auch Die Boraussehung ift für bie jener Beit entstammenbe Ergablung von Batricke Unteilnabme 30 an der Medaktion der irijden Gesehe, zu der auch ein Bertreter der Bikinger gelaben war

(f. 369 35, 54-57; 72 ff.). Noch eine Erscheinung in ber inneren Entwidelung bes irifden Rirchenwesens in biefer Beriode fei hervorgeboben, bas fogenannte Rulbeertum. Durch Reeves ift bas Broblem nach der einen Geite vollstandig aufgeflart: Die auf ben ichottischen Sifteriler 36 bes 16. Jahrhunderts helter Bocce gurudgehende Anschauung, bag die geiftliche Genoffenichaft, welche in Denfmälern Irlands und Schottlands vom 9. bis 12. Jahrhundert irisch cele De, lat. colidei genannt wird, woraus Bocce culdei fabrizierte, die direkte Fortschung des irischen Mönchtums des 6. bis 8. Jahrhunderte, ja des keltischen Monchtums überbaupt fei, ift geschichtlich gan, unbegrundet. Schwierig ift es aber, Die Entstehung 40 und Stellung ber Colidei im irifch-ichvettischen Rirchenwesen ber 3. Beriobe genau zu beftimmen. Der irifche Ausbrud cele De vermag feine fichere Austunft zu geben; er besteht aus bem gewöhnlichen Gubftantib cele und bem Genitiv von dia "Gott": "cele Gottes". Die selbstitandige Bedeutung von altir. cele ift "Genoffe", woraus sich mancherlei Rebenbebeutungen wie 3. B. "Ebemann" entwickeln. In ben Terten ber alten irischen Selben-45 fage, wo und viele Wörter in ber volkstumlichen Berwendung vorliegen, auf ber bas firchliche Brifch fich aufbaut, hat cele mit bem abhangigen Benitiv eines Personennamens eine pragnante Bedeutung : Cuchulinn, ber berühmteste Beld Norbirlands, ber ben Ronig Condobar verteibigt wie etwa ein Sagen ober Bolfer Die Burgunderlonige in beutscher Sage, nennt sich jelbst cele Conchobair b. h. "cele bes Conchobar" und andererfeits so beifit und nennt fich Cuchulinne Magenlenter und treuer Benoffe cele Conculaind b. h. "cele des Cuchulainn" (f. Ztschr. für vergl. Sprachsorichung 30, 36). Es bezeichnete dem-nach cele De ursprünglich einen Mann, der sich in Gottes Dienst gestellt, ihm bis zum Tod zu eigen gegeben hat, und damit stimmt die Reeves unbekannt gebliedene Anwenbung ber Berbindung in ihrer wenigftens handschriftlich altesten Uberlieferung in ben irifchen 56 Erflarungen jum angeblichen Pfalmenkommentar Columbas von Bobbio. Sier wird bie lat. Berbindung quius (Dei) iste est erflart durch den hinweie, daß lat, iste illius est bedeute iste ad illum pertinet, und bagu bemerkt ber irische Gloffator amal asmberar is cele dev infer hisin "wie man fagt, diefer Mann ift cele De" (Ascoli, Il codice irlandese dell' Ambrosiana 1878 fol. 30 c, 3), tromit et eremplifiziert, baf

to in her irifden Berbindung cele de diefelbe Begiebung wie in lat, iste illius est por-

liege. Es fonnte baber cele De ursprünglich ebenso wie lat, vir Dei allgemein auf Monch und Anadoret angewendet werben. Dag es nicht im 9, bis 12. Rabrbundert die regularen Fortsetzer bes organisierten irischen Mondelvesens bes 6. bis 8. Jahrhunderts bezeichnete, ftebt burch Recbes' Unterfuchung fest; ebenfo, bag bamit Ungeborige geiftlicher Benoffenschaften bezeichnet wurden, fur beren Berhandensein als folder vor Ende bes 6 8. Jahrhunderts feine ficheren Spuren vorliegen. Es muffen baher Die Genoffenichaften ber Colidei weldes Wort wohl in Anlehnung an irifdes cele De als Sinn: und Laut: aquivalent gebildet wurde gegen Ende bes 8. Jahrbunderte in Grland aufgefommen fein, und eine borbanbene Bezeichnung allgemeinerer Bebeutung ift auf ihre Ungehörigen eingeschrantt worben. Cowcit bei ber Durftigleit ficheren alteren Quellenmateriale fich 10 urteilen läßt, ift Chrobegange Regel (749), Die bestimmt war, ben Setularflerus von Diet jufammenzufaffen und in ibrer erweiterten Form auch auf Die Anachoreten (dei colae) Unwendung fand (f. Sefele, Rongiliengesch. 4, 9ff.), durch Fren, die in jener Zeit ja in Klöftern Lotbringens und bes Elfaffes ju finden waren, noch im 8. Jahrhundert nach Irland gebracht worben, und nach ihr schloffen fich juerft außerhalb ber Alosterregel ftebende Ana: 15 doreten gufammen. In ber monaftischen Rirche bes eigentlichen Irland haben biefe Benoffenichaften ber Colidei es nie ju großer Bebeutung gebracht; wir finden ihrer im Laufe ber Jahrhunderte an 9 Orten in Irland Erwahnung gethan und zwar öfters in Ber-bindung mit Möftern, zu benen bas haus ber Ruldeer geradezu als Zuthat erscheint: Krantenpflege, Urmenpflege liegt ihnen hauptlachlich ob, außerbem icheinen fie bie gefang: 20 liche deier des Gottesdienstes zu besorgen. Zu viel größerer Bedeutung gelangten jedoch die Genoffenschaften der Kuldeer in Nordbeitannien, wohin sie von Frland kamen: hier waren durch die Austreidung der renitenten Henser Monche durch Nechtan 717 in der Kurche des Vistenstaates große Lücken entstanden, die durch die von Nordhumberland einströmenben romijden Geistlichen nicht gang konnten ausgefüllt werben. In biese Luden treten an- 25 icheinend die neuen Genoffenschaften ber Coliclei; bier in Schottland treten sie uns als eine Mifchung von weltgeistlichem Wesen und nach lösterlichen Dluftern geordnetem Anadoretentum entgegen, in jungerer Beit an einzelnen Orten geradezu wie die Ranoniker bes Festlandes. Der mangelnde Bufammenhang ber einzelnen Konvente ber Colidei bei Beblen eines gemeinsamen Sauptes ober fester Formen, ber ja ein Charafteriftitum bes 30 teltijden Rirdenwejens überhaupt ift, bas fich wieber aus ben politifden Verhaltniffen ber Relten erflatt, mußte notwenbigerweise jeben einzelnen Konvent all ben inneren und äußeren Befahren lotaler Entwickelung aussetzen, benen vereinzelte Roxporationen immer anheim gegeben find. So find benn auch fast gleichzeitige Schilberungen bes 12. Jahrhunderts, bie an berichiebene Rulbeergenoffenschaften anfnupfen, febr berichieben in Bezug auf bie 35 Buitande in den Genoffenschaften und in ihrer Beurteilung. Den im 12. Jahrhundert m grland und Schottland mit ber völligen Umgestaltung ber Reltenkirche nach romischem Diester eingeführten romischen Orben konnte biese lette nur noch halb selbsistandige Schöpfung bin leltischen Kirche Irlands, die alle Merkmale einer Übergangszeit an sich trägt, nicht Stand halten : die Colidei verschwanden in den Orben ober unter den regulären 60 Ranonifern.

Die sormelle Unterwerfung der keltischen Rirche Jelands und Schottlands unter die simmiche vollzog sich von zweiter Hälfte des 11. Jahrh.3 an, nachdem sie durch die Entwickung der vorhergehenden 300 Jahre außerlich und innerlich dazu herangereist war. In Mand bildeten die in Dublin, Limmerick, Watersord bestehenden selbstständigen Ror: 45 mannagemeinden mit ihren schon erwähnten Beziehungen zu Canterbury die Handhabe. So iand ranfranc von Canterbury Gelegenheit, 1074 sich in die irischen kirchlichen Beziehunsse einzumischen in seinem durch den Normannendischof Gillpatrick von Dublin an den uonig Torlogh O'Brian geschickten Brief; auf beider Antreiden sandte Gregor VII. im Schreiden nach Irland, indem er zugleich den Limmericker Normannendischof Gillbert zwim appstsichen Legaten sir Irland bestellte. Wie im 7. Jahrhundert der Abtbischof von Umagh in Nordirland der Mittelpunkt des Widerstands gegen Einstührung der römischen Literbakung in Nordirland war, so leistete der als angeblicher Nachsolger Patricks in der unichen streche zu allmäblicher Geltung gelangte Bischof von Armagh jehr Widerstand gegen Wirden streche zu allmäblicher Geltung gelangte Bischof von Armagh jehr Miderstand gegen der Vansterdung und die Beilingerbischie in Dublin und Limmerick eisen Wann, der auf seine Abme, Irland zu einer römischen Kirchenvordung zu machen. Endlich sand Mibert von Limmerick in dem 110ti den Armagher Stuhl besteigenden Eelsus einen Mann, der auf seine Absideren eingung; auf der 1120 abzehaltenen Spade von Rathbreasail ward beschlossen, Irland in 24 Duccesen einzuteilen, die, mit Ausnahme von Dublin, Armagh unterstehen sollten. Doch erst den beiden Nachsolgern von Eelsus, nämlich Malachy, so

bem Freund Bernards von Clairbeaur, und Erzbischof Gelafius (1137 -1172) gelang bie volle Unterwerfung unter bie romifche Rirche: 1152 fand unter Borsit bes papitichen Legaten Papiro bie Synobe von Kells statt, auf ber Irland in 4 Browingen geteilt, Armagh als Sit bes Brimas bestimmt wurde und die Bischöfe von Dublin, Cashel, Tuam 5 ebenfalls zu Erzbischöfen erhoben murben und bie von Rom mitgebrachten Ballia erhielten. Die vollständige Romanisierung der irischen Kirche auch im Innern ward in politischem Intereffe ber Anglonormannen auf ber 1172 auf Befehl heinriche II. in Casbel abgehaltenen Synobe burchgeführt. Wenige Jahre fpater (zwischen 1180 und 1185) ichrieb ber Cisterzienser Month Jocelin im Auftrag des Primas von Frland, des Erzbischofs w Thomas bon Armaab, eine neue Vita Patricii unter Benutama alles bem Armaaber Stuhl juganglichen Daterials. In Diefes gewiffermagen ben Abicbluß ber im erften Drittel bes 7. Jahrhunderts aufgefommenen Patridlegende bilbende Wert bat auch bie 6.234,30 erwähnte plumpe Erfindung Armaghe, daß Patrid die Bifinger Dublins befehrt habe in Rap. LXXI (Colgan, Triadis Thaum. acta G. 90 ff.) nach bem iriichen Gebicht 15 im Lebor na cert (f. S. 234, 25) Aufnahme gefunden — mit einem Zusap : die Anglonormanneninvasion hatte 1169-1172 bem unabhängigen Bikingerstaat in Dublin ein Ende gemacht, und der im Austrage des Primas von Frland schreibende focelin erklärt den Untergang des Bikingerstaates durch den Zusap, daß zuperdiens populus oblitus benedictionis S. Patricii debitos reditus neglexit persolvere. Treptem bag bic 20 Rirche ber unabhängigen Bifinger icon 1152 fich bem Brimat Armagbe gefügt batte und 1162 ber Dubliner Erzbifchof fich bom neuen Brimas grlands tonjefrieren lief, fonnte bie habgier Armagbe es noch nicht vergeffen, daß ihm ein Jahrhundert lang der Patridepfennig bon ben reichen Dubliner Sanbelsberren entgangen war. Die Bollanbiften geben jum 17. Marg in den AS m. Mart. tom. II, 577 592 von Dofumenten über Batrid 25 nichts als Die beiben Schriften bes bistorischen Batrid - Confessio und Epistola und Boceline Vita bes legendaren Batrid. In ber Confessio ichieben fie gegen bie 5. H. nach invisibilia ein qui Filium sibi consubstantialem genult mit ber Begrundung haec aut similia verba in ms. Atrebatensi desiderari contextus indicat (a. a. D. S. 534 Anm. d), und in ber Vita Jocelins laffen fie (a. a. D. S. 555) 30 einfach bas Ravitel über bie Bekehrung ber Rormannen Dublins burch Battid mit einem

Berweis auf Colgan weg. In Nordbritannien ward 844 badurch, daß Kenneth Mac Alpin, der herrscher des Brenftaates an der Weltfufte, ben Thron ber vereinigten Rord- und Subpitten bestieg, ein vereinigtes Mönigreich Albanien, fpater Schottland genannt, geschaffen. Indem Menneth 35 850 bie Gebeine Columbas von bem burch bie fortwahrenden Ginfalle ber Bifinger gang unficher geworbenen und heruntergefommenen Si nach Dunkelb im Gubpittenland, two bie hauptstütze seiner Dacht lag, überfibrte und mit bem bort vorhandenen Klofter einen Bijdhofosit errichtete, versuchte er anscheinend bier einen Mittelpunkt einer Landestirche ju schaffen, wie im 7. Jahrhundert bi war, nur mit einer durch bie firchlichen Ber-40 anderungen bedingten verschiedenen Bafis: ber Abtbifcof von Dunfeld, als welcher von 850-865 Tuathal mac Artguso fungierte, batte Die firchenregimentlichen Junftionen als Bijchof und nicht als Abt. Es hatte fich also im Pittenland in bem Sabrbundert nach ber Bertreibung ber Columbamonche bie einst monaftische Rirche unter Ginflug der benachbarten romifch fachfischen Epistopalfirche zu einem Zustand entwidelt, wie wir 45 ihn in der feltischen Rirche von Bales um 600 abnlich vorfinden (f. G. 222,50). Als baber Kennethe Sohn Konstantin den Bischofesit 865 nach Abernethn verlegte, wo er bis 908 war, blieb in Dunkeld ein einfacher Abt. 908 erfolgte die Ubertragung bes Sites bes Primas bes Landes nach St. Andrews, indem jugleich auf einer Reichsversammlung bes-felben Jahres die eremte Stellung der Muche festgesetzt wurde. Dieselbe Zeit scheint auch 50 innere Reformen gebracht zu haben - Einfuhrung ber tanonischen Regel -, Die zu weiterer Annäherung an Die romische Rirche jener Zeit neigten. Energesch wurde die Umgestaltung ber schottischen Landesfirche nach Emrichtung und Ordnung ber romifchen Rirche durch Margarete, die Grofinichte Eduards des Befenners, in Angriff genommen, als fic 1969 bem Schottenfonig Malcolm Die Sand gereicht batte; fie wurde von ihrem Beichtvater 55 Turgot, Abt von Durham, babei gielbewußt unterftugt. Ihre Göbne Edgar (1097-1107), Alexander (1107 1124) und David (1124-1153) richteten ihr Augenmerk vor allem barauf, nach ben inneren Umgestaltungen und Reformen ihrer Mutter bie außere Un= gleichung ber schottischen Nationalfirche an die romische berbeigusubren. Bon 1093 1107 blieb die Stelle des Hauptes der Landesfirche nach Fothads Tode unbesett, bis 1107

so Turgot, ber Berater Margaretens, auf ben Gis bon Gt. Andrews erhoben wurde unter

gleichzeitiger ober baldiger Grindung mehrerer neuer Bistümer innerhalb der Landesstriche, die St. Andrews unterfiellt wurden. Turgot war konform einem Beschlig des Konzils von Windsor 1972 (Haddan and Studds II, 159) in Nort geweißt worden, während sein Rachsolger Cadmer (1115), ein Mond von Canterbury, auf Kunsch König Alexanders durch Ralph, Erzbischof von Canterbury, ausgewahlt und konseriert wurde. Wie zum Jahre 1188, wo die schottische Kirche von Canterbury unabhängig und ebenso wie die trische direkt unter Rom stehend erklärt wurde durch eine Bulle Clemens III. S. Haddan and Studds II, 273), war die äußere und innere Umgestaltung der schottischen Kirche in eine römische Kirchenprodinz vollzogen: in 9 Bistumer mit sestzumschehenn Diocesen war das Land geteilt, und die teils in bestehende teils in neu so eingerichtete Kloster eingesuhrten Augustiner, Benedistiner, Cisterzienser sogen den Rest des keltsich-nationalen Mondatums aus.

Uber bie Berbaltniffe und Ginrichtungen ber feltifden Rirde in ibrer Blutezeit (6. bis 8. Jahrhundert), als da find Mirchenregiment (geiftliche Grade), Alosterwesen, Gottesbienst und seine Einrichtungen, Lohre u. a., ist ben voran- 15 gegangenen Ausführungen nicht viel nachzutragen. Solveit nämlich auch die Darstellung von der landlaufigen Auffaffung in Bezug auf die Pflanzung und Entwidelung des ir. Chriftentums bis in die Tage Columbas abweicht, die bei ben meisten neueren Forschern ju findenbe weientlich gleiche Grundanichauung über bas Berbaltnis ber Einrichtungen ber felisichen Rirche u benen ber romifchen Rirche im Anfange bes 7. Jahrh,s wird baburch nicht berichtt, viel- 20 mebr binfictlich bes irifchen Zweiges erft recht geftütt. Es empfangt bie Anschauung, ale ob die feltische Mirche in Emrichtung und Dogma in ihrer Blutegeit fast bie Rirche des apostolischen Zeitaltere repräsentiere, weber aus bem, was und über ihre Lehre und Einrichtung überliefert ift, noch aus bem, was man über ihre Befdichte weiß ober mit anger Sicherbeit erichließen tann, irgent welche Stupe. Die britische Kirche ift, wie 26 Britannien ein Teil bes römischen Reiches war, im 4. Jahrhundert ein 3meig der kathoischen Rriche bes Abendlandes, ber im Berlauf bes 4. Jahrhunderte feit bem Kongil ju aries (316) an allen Borgangen in ber Kirche mitbeteiligt war; ber irische Zweig ber telifden Rirche ift aber ein noch im 4. Jahrhundert getriebener Schof ber britifchen Aude. Die ficher bezeugten 21 b weich ung en, welche im Beginn bes 7. Nahrhunderts an be idtifche Rirche biedicute und jenfeite ber mifchen Gee in Einrichtungen bon ber ba: nalgen tatholifchen stirche Rome aufwies, empfangen alle bei genauerem Bufeben binudmbe Erflarung. Bor allem barf man bie Thatlache nicht vergeffen, daß bie Stellung se remifchen Bijchofs im 4. Nabrhundert und bis auf Leo ben Großen (440-461) in ba tom. lathol. River des Abendlandes anders war als die des Bapites Gregor d. Gr. (590 as 56 (1)11 in ber rom. fathol, stirche um die Wende bes 6. 7. Nahrh.s. fowie bak das 4. Nahrumbat uberhaupt nicht biefe ftramme Ginheitlichfeit in Ginricht ungen tannte, welche im Beginne bes 7. Jahrhunderts ale ein wefentliches Erfordernis ber unitas catholica mackben wurde, und daß manche Neuerungen nur langfam bei ben weit abgelegenen Biebern der Kirche sich einbürgerten. Um die Wende des 4.15. Jahrhunderts wurde er um der britische Zweig der katholischen Kirche und damit zugleich sein Ableger auf der Burneninfel losgeloft baburch, bag bas politische Rom feinen Salt auf Britannien verlor. Linned für bie ummittelbaren Folgen ift ein Greigins bes erften Drittels bes 5. Sabrbunderts. Die Bapite Innocenz, Zofimus und beffen Hachfolger Bonifatius (418-422) traten gleich energeich gegen die junge Lehre bes Belagius auf, aber boch nur bem welt= 46 Ibm Rom, Dem Meffripe des Raifers Honorius (30. April 418), bas die Pelagianer in hom mit Landesberweisung bedrobte, ift die Unverbrudung zu banken. Als 429 bie Lehre bet Pelagues in bem abgelegenen Britannien fich ausbreitete, reichte ber Urm bes Raifers baben nicht, und Caeleftin, bes Bonifag Rachfolger, fab fich genötigt, ben Beg ber gutigen Uberredung einzuschlagen, indem er Germanus von Augerre nach Subwestbritannien so iden Aber auch diese Berbindung rig in zweiter Galfte bes 5. Jahrhunderts, als in Burgundern, Weitgoten, Franken, Gachien ein gweis und breifacher Barbarenwall Rom bm bem feltischen Britannien trennte. Die Fermata, mit ber Lev ber Große, um ein Schoma mit Alexandria ju bermeiben, im August 454 ber abendlanbischen Rirche anjagte, baß 156 Oftern an bem im Occibent unerhört fpaten Termin 24. April ju feiern so in, ident nach Angaben in den Annales Cambrine, den Ulfterannalen und den Annalen von Clonmacnois noch nach Britannien und damit nach Irland gefommen zu fein. Auf fast 150 Sabre ift nun jeder Busammenhang ber feltischen Rirche mit ber abendlandischen arrifen ; Die Entwidelung innerhalb ber abendlanbifden Rirde geht nicht nur fpurlos

an der teltischen Kirche vorüber, sondern es muffen bei ben einzelnen Gliebern ber teltifchen Rirche felbst infolge Geblens jeber Centralinftang allgemein politische und lotale Berbaltniffe bie Ginrichtungen und Brauche ber Rirche beeinflussen, Rach all bem verftebt man, bag ein Columban von Lugenil fich berausnimmt jum Bapft ju reben, wie bies 5 wohl 200 Jahre früher bei einem Bifcof aus Nordafrita ober Alexandria nicht auffallend tware; fo verfteht fich, daß die im Berlaufe bes 6. Jahrhunderts in den Bergen von Males wieder aufgerichtete britische Mirche nur unabhängig nebeneinander ftebende Bis Schreite ohne Metropolitanverband fennt, ba bie im Beginne Des 5. Jahrhunderts gusammengebrochene britische Mirche biefe Entwidelung noch nicht fannte; fo erflärt fich bas abweichenbe 10 Datum für bie Ofterfeier in irijder und britifder Rerche baraus, daß Diefe feltische Rirche bie zur Zeit bes Mongile von Arles (316) geltende und in Rom bis a, 343 befolgte altere supputatio Romana noch nach 600 getreu der Bater Brauch, wie Die Fren mit Recht betonen, befolgte: alle Wandlungen ber romifchen Rirche bierin - jungere supputatio Romana, 343-441; Beiger Cftertafel, a. 447 -500; 19jahriger Cyflus bes Bicterius, 15 a. 501 bis Mitte bes 6. Jahrhunderts; Cyflus bes Dionofius, von Mitte bes 6. Jahr: hunderts an — waren der keltischen Kirche ferngeblieben. Es werden ferner aus dem Umstand, daß im 4. Jahrbundert nicht die stramme Einheitlichkeit in Einrichtungen bestand wie in der römisch-katholischen Kirche 200 Jahre spater, und die keltische Kirche wie in Bezug auf Ofterberechnung alte Brauche kesthielt, sich erklären alle oder die meisten 20 der Dinge, die Augustin in der welfchen Kirche als romischem Brauch (consuetudo), ja bem Brauch ber gangen Rirche ums Jahr 600, widersprechend fand, ohne fie naber ju bezeichnen (Beba, Hist. eccl. II, 2) sowie die abweichenden ecclesiasticae vitae disciplinge, die Unbanger ber romifch-fachfischen Rirde an ber irifden Rirde rugten. Emiges, was hierher fallt, but Barren (Liturgy and Ritual of the Celtic Church S. 64 ff.) 311 25 fammengestellt. Wenn aber forvohl in ber britischen Rirche als in ber irischen beim Bufammenftogen mit ber römischen und noch lange barüber binaus bie Ronfetrierung eines Bifchofe burch einen einzelnen Bijchof stattfinden konnte, obwohl die Vertreter ber britischen Rirde auf bem Rongil bon Arles ben Manon mituntergeichneten, bag wenn moglich 7 aber minbestene 3 Bijdofe an der Konsetration teilnehmen sollten, fo ift dies nicht so sonder: 30 bar als es Warren (a. a. D. S. 69) finbet. Auf Augustins 6. Frage Si longinquitas itineris magna interiacet, ut episcopi non facile ualeant conuenire, an debeat sine aliorum episcoporum praesentia episcopus ordinari . . ? etiviberte Gregor: Et quidem in Anglorum ecclesia in qua adhuc solus tu episcopus inueniris, ordinare episcopum non aliter nisi sine episcopis potes (Beba, H. e. 1, 27); 85 chenfo gestattete Bapft Bonifag noch Augustine brittem Radfolger Juftus allein Bifchofe au weiben exigente oportunitate (Beda, 1, 1, 2, 8). Diese Dispense werden fich brie tische Bischöfe im 5. Jahrhundert beim Zusammenbruch ber keltischen Rirche in ber Not öftere gestattet haben, und ebenfo wird bei der allmablich vor fich gehenden Miffionierung Arlands im Anfang meist feine andere Moglichkeit gewesen sein als Uebertragung des bi-40 fcbeilichen Grades burch einen einzelnen Bischof. Wenn es noch beute für Die Rechtsentwidelung ber aus Bermanen und Relten gemischten Englander darafteriftisch ift, daß Braud und herfommen fortwabrent neues Recht ichafft, ohne bag man alteres gefdriebenes formell aushebt, so ist verstandlich, wie in der keltischen Rirche die Einzelkonsekrierung bes Bischofs im 6. 7. Jahrbundert Bater Brauch und damit Necht geworben war.

Hei Beurteilung des ausgeprägt monastischen Charasters der irischen warche und der Stellung des episcopus in derselben im Gegensatzur abendländischen Kirche muß man beachten, daß der Topus, wie wir ihn in Hi und anderen nachweislich erst im 6. Jahrbundert gegründeten Klöstern sinden, gar nicht allgemein giltig ist; es ist im Gegenteil bemerkenswert, daß gerade in alten Alostern, deren Ursprung im Dunkel liegt und die dimmer der Mittelpunkt von Mosterdiscesen waren — wie z. A. Armagh im Norden, Emly in Tipperary —, die Übte in der alten Zeit immer zugleich Bischöse sind, also die Korsteher der Diöcesen Abte und Bischöse in einer Berson waren, nur daß ihnen die kirchenzeinentliche Gewalt in ihrer Stellung als Abt zustand. Dies erklart sich aber aus den politischen und sozialen Verhältnissen der Metten, und der Zeit und Art der Edristaniss sierung. Der Clan oder Stamm, wie mans nennen will, ist das einzige seste Gebilde in Irland und alles, was zeitweilig darüber steht die zu dem schen nach dem Abendland gesommenen Moncheideal erfüllten britischen Rissionsboten des 4. und 5. Jahrdunderts nieder und erhielten, nachdem es ihnen gelungen war der christlichen

60 Lebre Eingang au verschaffen, vom Stammbauptling Die notigen Grundftude gur Grundung

einer größeren flöfterlichen Miffioneftation, ber natürlich von Aufang an Glieber ber Familie bes Stammesbauptes jugeborten, ja bie meiftens wohl durch ein foldes Mitglied begründet und von ihm in ber auch ipater in Irland noch vielfach vorkommenden Stellung als Laienabt geleitet wurde. Bei ber weit verzweigten Familie des Stammeshauptes liegt baber bas Recht der Succession zur Abtewurde und ist in einzelnen Fallen nachweislich 6 Sabrbunderte lang geblieben, fo bag bie fircblichen und Stammesintereffen aufs engite verfnupft waren. Wie aber Augustin bas Christentum in Ment einfuhrte, ebe er Bijchof war und bann nach Arles gurudging, um fich jum Bischol weihen zu lassen, so werden auch in Arland in ben einzelnen Clanen Die in flofterlicher Beife eingerichteten Diffions stationen geitweilig bestanden und Die firchlichen Bedurfnisse bes Stammes unter Leitung 10 emes Angeborigen ber Samilie bes Stammbauptlings beforgt baben, ebe die Rotwendigfeit nach einem Mitglied berportrat, ber bie bildoflichen Junktionen auszuuben ein Recht batte. Verichaffte fich bann ber Laienabt die Weihe als Bischof - bag die irische Kirche die Grabe bes Diafonus, Bresbuter, Bijchof wie bie abendlanbifche Rirche fennt, batte nie durfen in Frage gezogen werden —, so war es naturlich, daß er, fern vom Anblid und 16 Einfluft einer epissopal geordneten Mirche, die kirchenregimentlichen Funktionen in der Kirche bes Stammes nach wie por als Abt und Angehöriger ber Familie bes Stammbauptlings beiorgte; Dieje Unichauungen erbten fich fort, und fo entstand die auf bem Stamme als Bafie fich aufbauende monastische Mirche Arlands, in der nur ein funktioneller Epistopat bestand, dem jurisbiftionelle Rechte als Folge ber Orbination nicht guftanden.

Bon bem Berfuch, em Wejamtbilb ber feltischen Mitche bes 6. 7. Jahrhunderte in Bezug auf Lebre und Ginrichtungen ju zeichnen, febe ich ab. Reicht die Uberlieferung auch pollfommen aus, um, wie bemerft, ju erfennen, baf in biefer teltischen Rirche ein nur in einzelnen Bunften abweichendes Spiegelbild ber abenblandischen Rirche bes 4. Jahrhunderts verliegt, jo ift bas ficher aus genanntem Beitraum erhaltene Material jur Beidnung eines 26 Bejamtbilbes boch ju ludenhaft, und bei ber charafteriftischen Eigenheit bes feltischen Archenweiens, bem Mangel an festen, überall geltenben Gormen und Ginrichtungen, tann an aus Mojatffudden jufammengefestes Gefamtbild taum ber Wirflichfeit nabe tommen. Ein Bunft verdient aber gur Charafterifierung ber feltischen Mirche in ihrer Blutegeit noch berubrt ju werben. Es wird, besonders von tatbolifchen Ruchenhisterifern, mit Emphase 90 bewernehoben, baß gegenuber Unichauungen über bie feltiiche Mirche, wie fie bis in bie weite Salfte bes 19. Jahrhunderts zu treffen waren, auch Die protestantische Forichung anntenne, bag weber in Dogma noch in Emrichtungen Die altirische und altfeltische Kirche Rezemuber ber tatholifchen Rirche eine in wefentlichen Buntten abweichenbe Stellung ein= amommen babe. Und boch wird jeder, ber biefem Gat im allgemeinen auftimmt, auch as wan er nur die Schilderungen Bedas über das Zusammenstoßen ber Abgesandten Nome mit ben Bertretern ber teltrichen Riede auf britannischem Boben auf fich wirfen läft, ben Embrud nicht loswerben, bag ber Beift, ber in ben Bertretern ber feltischen Rirche um bu Bente bes 6. 7. Jahrhunderts lebte, ein anderer war ale ber Geift in ben bamaligen Unteren ber römischen Rirdje und in ben bon ihnen gewonnenen Sohnen feltischen 40 Indentume. Much hier bewahrheitet fich bas Wort, bag bie Noten allein bie Musik nicht maben Es laffen fich auch eine gange Reihe Gingelmomente hervorheben gur Charaftetitung des neuen Geistes, der mit dem Anschluß der aktirischen Kirche an die romische Rude des 7. Jahrhunderts in die keltische Airche Irlands einzog. Zuerst fällt auf der Boff der Unduld famfeit gegen Abweichungen und damit der Geist der Lieblosig = 48 ten, wie ihn Augustin gegenuber ben britischen Bischofen (Beba, H. e. 2, 2), Bilfrib MG Ep. tom. III, 231). Dem gegenuber verlangten die Fren nur, sowohl ein Columban auf dem Kontinent (f. MG Epist. I, 165) wie die gren in Nordhumberland, bis man fie rubig nach Bater Brauch ihr Chriftentum ausüben laffe, bas nach bem so Beignis eines Beda au einem Leben in Apostelweise führte. Gobalb aber ein Bre gur muiden Bartei überging, tam ein neuer Geift über ibn; ein Ire Ronan, ber in Gallien und Stallen getoefen, fing in Nordhumbrien ben Streit mit bem milben Ginan an (Beba, H. e. 3, 25). Cummian hatte a. 629 trop ber bapftlichen Ertommunikation Oftern noch nach altem Datum geseiert, hatte bann ein Jahr sich mit ber Frage beschäftigt und trat so auf der Spnode von Mag Lena a. 630 für Nachgeben an Rom ein; nachdem bie infolge bes von Fincan mac Tulchain erhobenen Widerstandes nach Rom geschickte Gefandtichaft bemgefehrt war (633) und Cummian und die romische Bartei durch fie gehoben und in ben Anfchauungen neu gestartt waren, begann Cummian sofort burch fein Schreiben an Segene von Di Bropaganda für romifchen Brauch zu machen. In Diefem Briefe läftt er in

fich, bei Erzählung bes erfolgreichen Widerstandes, ben Fintan mac Tulchain a. 630 für Beibehaltung bes irifchen Brauches ber romifchen Bartei leiftete, binfichtlich fintans ju bem frommen Bunich hinreißen quem Deus (ut spero) percutiet quoque modo voluerit (MSL 87, 977). Go fcbreibt ein taum ju romifchen Unichauungen befehrter s irifcher Abt vor 636 über einen irifchen Abt an ben Borfteber ber Columballofter, Die beibe blog bie von Cummian feit 630 in ber Frage bes Ofterbatums vollzogene Benbung

nicht mit gemacht haben.

Untritisch und leichtgläubig zeigen fich bie Iren in ihren Argumentationen für ber Bater Brauche, aber bewußt unwahr nicht von gerne. Diefer Bug, ber Beift bewußter 10 Malfchung im Dienfte fuchlicher Intereffen, fommt erft mit bem Unichluß an Die romifche Rirche in die irische Mirche. Die Patricklegende liesert eine Kette von Belegen durch mehr als 500 Jahre. An sich kann die Ersindung der Legende in den beiden Grundzügen, daß Jeland 432 ein ganz heidnisches Land war und daß ein sich Hiberione constitutus opiscopus nennender Patricius os dem Christentum gewonnen habe, auf frommer Täuschung beruhen (j. S. 228, 55). Aber die Wendung, daß dieser Patricius 432 die Dionysische Berechnung des Ostertermins in Irland eingesuhrt habe, trägt deutsich dei Cummian in Irland eingesuhrt habe, trägt deutsich dei Cummian in feinem Brief ben Stempel absichtlicher Erfindung zu bestimmtem 3wed. Ginem gang floren Amed bient bann die bei Dluirdu Maccumndtbeni auftretenbe Erfindung, bag Diefer Batricius, von bem man in Nordirland nichts wußte, ber Stifter bes Kloftere Mr-20 magh und Borganger bes ber Unterwerfung unter Rom widerstrebenden Abtbischofs von Armagh gewejen fei. Bewußte Falfdung im Intereffe ber Urmagher Mirche ift bann im 8. Sahrh. ber Liber Angeli (f. S. 229, 15); bewußte Fälschungen neben harmlofen Erfindungen der Sabulierluft geben burch die Jahrhunderte, bis man um die Wende bes 10./11. Jahrhunderte Die von 943 ab erft allmählich jum Chriftentum übertretenben 26 Dubliner Bilinger im Gelbintereffe Urmaghe burch Batrid befehrt fein lagt. Beim Uberbliden ber Entwidelung ber Patridlegende von ihrem erften Auftreten in Cummians Brief (634) bis auf die im Auftrage bes Primas von Frland burch Jocelin gwijchen 1180 und 1185 geschriebene Vita Patrieii wird man ein Wefühl nicht los, bem Berber Borte berleibt: "Rachdem einmal das bofe Prinzip angenommen war, daß man jum Rugen der 30 Rirche Untreue begeben, Lugen erfinden, Dichtungen fdreiben durfe, fo war ber biftorijde Glaube verlett; Bunge, Feber, Gebachtnis und Einbildungefraft der Menschen hatten ihre Regel und Richtschnur berloren, so daß ftatt der griechischen und punischen

Treue wohl mit mehreren Rechte bie driftliche Glaubwürdigfeit genannt werben mochte"

Ein weiterer Ausfluß bes neuen Geiftes, ber mit bem erften Unschluß an Rom in

(Berber, 3been gur Bhilof, ber Gleichichte XVII, 1).

Die irifche Rirde im 7. Jahrhundert beginnt einguziehen, ift bas Auftommen eines Reliquienfultus von unerhörtem Umfang. Folgende fprachliche Thatfachen find bemerfenswert: altir. relie (Ben. Ging. reilce, Ben. Plur. relec) bedeutet "Kirchbof, Begrabnisplat", wie noch neutr. reileag "church-yard" ift; fo wenig haftete bem Bort in alter so Beit ein Begriff "wie Reliquie", bag ein berühmter altir. Traftat über bie großen Begrabnisftatten Irlands in beibnischer Zeit den Titel führt senchas na relec "die alte Geschichte von den Begrabusplaten" (Lebor na Huidre, p. 50 b, 15 ff.); in der Grafichaft Tvrone finden fich in der Nahe einer alten Pfarreifirche die Ortsbezeichnungen Relig-na-man "the women's cemetery", Relig-na-paisde "childrens cemetery" und Relig-na-ifir-gunta "cemetery of the slain" (Necros), Adamnans life of Columba S. 283).

Es lebt also im ir. relic das latein. Wort in Irland in der Bedeutung fort, wie es 3. B. Ammian im 4. Sabrbundert gebraucht, für eadaver exanime, ba relic ber Ort ift, too die Leichen bestattet find; aber auch das latein. Wort selbst wird in Arland vor bem Gindringen ber remiften Anschauungen in bem alten Ginn verwendet, fo noch Abamon nan an ber einzigen Stelle, wo er im Leben Columbas bas Mort bat: inbem er fich fur eine Begebenbeit auf einen Schuler Columbas, Ferreelus (Ernene), beruft, ber fie ibm ale Jungling erzählt bat, fest er von genanntem Ferreolus buzu, qui inter aliorum sancti Columbae monachorum reliquias in Dorso Tomme sepultus cum sanctis resurrectionem expectat (Lib. 3, 23), b. b. feine Gebeine ruben wie die Ge-55 beine anderer Mende auf bem Rirchtof von Drumbome (Druim Thuama) in Donegal. Das altir. Wort für "Meliquien" ift martre b. b. "Martorer", fobag ir. Martorthech (Gen. Martorthige) "Martorerbaus" und lat. Domus Martirum sowie Kilnamartry "Kirche ber Martorer" als Ortsnamen im 8. Jahrhundert belegt sind (Ulferannalen 721. 754; Tirechans Roten in Stofes, Trip, Life II, 330, 31; 331, 7) im Sinne von 60 "Heliquienbaus, Aurche ber Reliquien" (f. Meeves, Adamnans Life of St. Columba,

8. 3abrbundert, als man unter römischem Ginfluß die Graber frommer Manner öffinete und die Uberrefte ihrer Gebeine ale Reliquien einschreinte, selbst im Lateinischen von ben Bren martyres im Ginne bon "Uberrefte frommer Danner" verwendet wurde neben ber mit romifdem Geift importierten Bezeichnung reliquiae: ber lepte Beleg in ben Annalen s bierfür findet fic in ben Ulsterannalen a. 775 Comotatio martirum sancti Erce Siane et comotatio martirum Uiniani Cluana Ir-aird; Erc ftarb 512 unb Ulinian ift ber a. 548 acftorbene Finnian von Clonard, Comgalle und Columbas Lebrer. Bon 784 an findet fich in ben Unnalen bann ftebend reliquiarum für martirum ber borbergebenden Beit und bementsprechend fommt im Dlittelirifden neben martra auch 10 relie im Sinne von "Meliquien" vor. Doch ist diese Bedeutung des Wortes relie nicht vollstümlich geworden, sondern relie "Meliquien" steht neben relie "Mirchos" im Mittelituschen wie im Neubochd. gelehrtes "Breve" neben vollstümlichem "Brief". Was wissen wir über Reliquientultus in der irischen kirche vor der Unterwersung unter Rom, d. h. in Sudirland vor 630, in Nordrugub vir 697, in Nordhumberland is

bis 664 und im übrigen Nordbritannien bis 716? Irland felbst hatte feine Martyrer, wie noch im 12. Jahrhundert ein von romischem Geiste burchtrankter Anglonormanne bem Erabifchof Mauricius von Cashel vorhielt (j. Giraldus Cambrenfis, Topographia Hibernica III, 32); in Britannien fennt Gilbas gegen 547 nur brei Dartyrer aus biofletianischer Berfolgung (Chronica min. 3, 31); ba nun erft in zweiter Salfte bes 4. Jahr: 20 bunderte in den Tagen eines Ambrofine und Sieronumus Berehrung ber Reliquien ber Martirer eifrig, wenn auch nicht obne beftigen Wiberfpruch, genflegt wurde, fo ift es an ich naturlich, daß die irifdie Rirche bei ihrer Abgeschloffenbeit bis Ende bes 6. 3abrbunderts Reliquien im Ginne "Uberrefte von Martyrerleiber" faum besigen fonnte. Go baben wir benn auch fein Zeugnis, daß in einem Teile ber irifden Mirche por Unfdlug 25 an Rom Reliquien gekannt waren ober verehrt wurden; Reliquien waren bis zur Be-nebrung mit der römischen Kirche im 7. Jahrhundert wohl nur ein litterarischer Begriff. Laggen konnte man bloß eine Rotiz bei Beda anführen, der (Hist. eecl. 3, 26) bei Edulderung des Abzuges Colmans und der Fren aus Rordhunderland nach der Synode von Abride erzählt Abiens autem domum Colman adsumsit secum partem ossium 20 reuerentissimi patris Aidani; partem vero in ecclesia, cui praecrat, reliquit et in secretario eius condi praecepit. Wenn man bebenft, bag ju Bebas Zeit (n. 731) ba teib bes großen Columba noch rubig in Si im Grabe lag (Beda, Hist, eccl. 3, 4), wird man in bein Umftand, bag Colman beim Abzug ber Fren aus bem von ihnen deftunifierten Rordhumberland einen Teil ber Gebeine bes erft 13 3abre im Grabe 35 rubmden Apostels Nordhumberlands (geft. 651) in irifche Erbe mitnahm, taum mehr als anen pietatvollen Bug seben burjen. Dies wird unterstütt burch bie wichtige Thatsache, bij in ber Vita Columbas, Die Abamnan vor feinem Ubertritt gur romifden Partei (688) doce und ber er nach biefem Ubertritt eine "zweite Borrede" vorausschicht, in der im Berbageben natürlich ber in ber Vita noch nicht befannte Batricius erwahnt wird, feine 40 Etwahnung von Reliquien, Reliquienverehrung ober Wundern burch Reliquien bortommt. Die gange Tragweite biefer Thatfache wird man erft ermeffen, man einerseits sich gegenwärtig halt, welch einen Wunderglauben im übrigen bie Vita atmet, und andererseits nach bem seit 6:30 den romischen Einflussen offen stehenden Subrand schaut. Hier hatte, wie schon erwähnt, a. 6:30 die romische Partei eine Ge- 45 kantistaft nach Rom geschicht, um dort Hilfe gegen die noch mächtige irische Partei Subrlands zu bolen; 633 tam diese Gesandtschaft gehobener Stimmung zurud und ihre damtbeweismittel verrat uns Cummian im Schreiben an Segene: Et nos in reliquis sanctorum martyrum et scripturis quas attulerunt probavimus inesse virtutem Dei. Vidimus oculis nostris puellam caecam omnino 60 ad has reliquias oculos aperientem et paralyticum ambulantem et multa demonia ejecta (MSL 87, 978). Alles dis auf den Sprachgebrauch (rellquiae) it somisch und untrisch. Welche Fortschritte nun Reliquienverehrung in dem in michen Emfluß eingetretenen Gubirland im Berlauf bes Jahrhunderis macht, bafur ift Bandu Maccumachtheni ein flaffifcher Zeuge in feiner Vita Batride. Er erwähnt für 55 ane Beit (vor 697) mit Emphaje, bag an drei verichiebenen Stellen (f. Stoles, Tripurt. Lile II, 281, 1; 283, 5; 497, 18) in romifchirischem Gebiet Reliquien angebetet verden (adorantur), darunter bie eines Mannes, ber Anfang bes 6. Jahrhunderts inebich entichlafen ist. Es ist hochst lehrreich, die Vita Columbas durch Adamnan und die Vita Batricii burch Dluirdu Maccumachtheni in bem Buntte gu vergleichen: Die Dent- 60

mäler sind so gut wie gleichzeitig, da Columbas Vita von Abamnan gegen 687'88 — vor seinem Anichluß an Nom geschrieben und Patricks Vita, durch welche die Umstimmung Armaghs bezweckt wurde, vor 697 geschrieben ist; der Urbeber der ersteren ist ein damals noch romfrier Nordire und repräsentiert nordirisches Kirchentum, der Urbeber der letzteren ist Sudire, two römische Anschauungen seit 630 gelten. In der Lebensbeschrieden des wirklichen großen Heidenapostels Pistenlands (563—597) sind Reliquien ganz unbekannt, während in der Vita des angeblichen heidenapostels Irlands (432—459) nicht nur Anderung von Reliquien gilt, sondern sogar dem Patrick zugeschrieden wird, er habe schner Person prophereit (Stoles, Trip. Like II, 497, 18). Das ist der Kontrast 10 dwischen keltschrischen Christentum in der Vita Columbas und römischeinschem in der

Vita Batride. Im Jahre 697 giebt ber Abtbifchof von Armagh und bamit ber Reft Norbirlands ben vereinten Uberredungen ber Subiren und bes feit 688 für romifche Oftern gewonnenen Abamnan in ber Ofterfrage nach, 716 folgt bi und jeine Tochterflofter. Damit ift Nord: 15 irland fo für romifchen Einfluß geöffnet wie von 633 an Gubirland, und in Betreff ber Iteliquienfrage lagt fich für Nordirland berfelbe Umichwung beobachten wie 70 Sabre früher in Gubirland. In den Ulfterannalen haben wir einen wertvollen Führer, beffen Daten fiers 8. Jahrhundert laut reden: 726 Adomnani reliquiae transferuntur in Hiberniam et lex renovatur; 729 Reversio reliquiarum Adomnani de Hibernia 20 in mense Octimbris. Ob die Gebeine des cest 704 gestorbenen Adamnan, der nach feiner loblichen Unterwerfung unter Die römischen Bestrebungen foviel zwischen 688 und 704 für Die Gewinnung Norbirlande that, icon 726 ale Meliguien aus bem Grabe genommen wurden, wahrend bie Gebeine bes großen Columba nech in bem Grabe rubten, was Neeves annimut (Adamnans Life of Columba S. LXIII), ober ob, wie andere 25 weniger wabricheinlich annehmen, mit ben reliquiae Adamnani ein von Abamnan nach feiner Gewinnung fur romifde Unidauungen gwifden 688 und 701 angelegter Schrein mit Heliquien gemeint fei, lagt fich nicht ausmachen; für ben bier in Betracht tommenden Gesichtspunft ift bies nebensachlich. 733 Commotatio martirum Petir et Phoil et Phatraic ad legem perficiendam. Bergleicht man hiermit eine Vorschrift in bem so Liber Angeli, jener Schrift, in ber ber Stuhl von Armagh bie Monfequengen ber Batridlegende für den Abtbischof von Armagh zieht, Nihilominus venerari debet honore summorum martyrum reliquias Petri et Pauli, Stefani, Laurentii et cactero-rum (Stofes, Trip. Life II, 354, 19 ff.), so ergicht sich, daß mit ad perficiendam legem der Annalennotiz die Aussichtung der Verschrift des Liber Angeli gemeint ist. 36 Burbe fie 733 ausgeführt, fo ift bamit bas Datum ber Berfertigung bes Liber Angeli gientlich bestimmt : es wird eine Art offizieller Festschrift Armagbe fein zur Feier bes :400: jäbrigen Jubilaums der Antunft bes angeblichen Beibenapostels Patricius auf Frlands Boben (432), ift alfo gegen 732 entstanden. Wahrend Tirechan im 7. Jahrhundert noch als eine Abnlichteit Batrids mit Dojes verfündigen burfte, daß man beider Grab nicht 40 tenne (Stotes, Trip, Life II, 332), entsteht in jungerer Zeit bie ichen erwähnte Nachricht Colombeille Spiritu sancto instigante ostendit sepulturam Patricii et ubi est confirmat, id est in Sabul (a. a. D.): ba Abannan in Columbas Vita bavon nichts weiß, ift biefe Erfindung zwischen 688 und 733 aufgefommen, und aus berfelben geit ftommt die im Liber Ardmachanus gwischen Muirchu Maccumachthenis Vita und Tire-45 chans Noten eingeschaltete Notig über die Erwerbung einer pars de reliquiis Petri et Pauli, Laurentii et Stephani fur Armagh zu Patricks Zeit in Rom (f. Stoles, Trip. Life II, 301). So fand benn a. 783, wobl zur Erinnerung an die ersten nach bienp: fischem Cyflus (!) von Patrid im heidnischen Frland 433 gefeierten Oftern, Die feierliche translatio ber angeblich gefundenen Gebeine Patricks mit den angeblich von ihm in Rom 50 beforgten Bartiteln ber Bebeine Beters und Pauls ftatt. 742 Commotatio martirum Treno Cille Deillge. - 775 Comotatio martirum sancti Erce Slane et comotatio martirum Uiniani Cluana Iraird. 783 Adventus reliquia. rum filii Eire ad civitatem Tailten. - 784 Commotatio reliquiarum Ultani († 656). - 789 Comotatio reliquiarum Coimgin et Mochua mic U Lugedon. 55 — 792 Comotatio reliquiarum Toli. — 793 Commotatio reliquiarum Treno. ~ 799 Positio reliquiarum Conlaid hi scrin oir et argait (b. h. in arca auri et argenti). - 800 Positio reliquiarum Ronaen filii Berich in area auri et argenti. Um die gange Tragweite biefer den Ulfterannalen füre 8. Jahrhundert entnomme nen Notizen zu ermeffen, muß man fich gegenwärtig halten, daß diefe Unnalen fürs 6.

60 und 7. Jahrhundert eine Gulle von firdengeschichtlichen Daten enthalten, faum weniger

als im 8. Jahrhundert, und im ganzen 6. und 7. Jahrhundert keine einzige Notiz über Meliquien bieten. Raum ist Nordirland durch Armaghs (697) und His Nachgeben (716) in der Csterfrage römischem Einfluß geöffnet, da setzt mit a. 726 die vor-geführte Serie ein. Gleichzeitig zieht Armagh mit den 733 in Dun Leichglaisse (Down-hatrick) angeblich gesundenen Reliquien Patricks auf den großen Jahrmarkten Frlands 6 umber (Ullierannalen 788, 830), führt sie nach Connacht (817), nach Diunster (844).

So riding es auch ift, bag bie feltisch-irifche Mirche und feltische Mirche überhaupt um bie Wenbe bes B. 7. Jabrhunderts in Dogmen von ber abendlandigen fatbolijden Niede bes 4. Rabrbunderts gar nicht und von ber römisch-fatholischen Rieche bes 7. Rabrbunderts nur werig abwich, chenjo wenig fann man nach bem Ausgeführten bestreiten, bag ber 10 Beift, ber Die Bertreter bes feltischen Auchentums um Die Wenbe bes 6. 7. 3abrbunderts befeette, ein anderer mar als ber, welchen die nach ben britischen Inseln tommenden Bertreter ber romiden Kirche ibnen entgegen brachten. Bei benfelben Dogmen: bier ein Bug nach individueller Greibeit und personlichem Christentum, bort zelotischer Drang nach ftarrer Uniformität und Spitematifierung; hier ber Nachbrud liegend auf einem burch That und is Leben fich bewahrheitenden Christentum, bort bie form bes Christentums über alles gebend, bre es Alebelm so unverhüllt ausspricht (MG Ep. tom. 3, 231). Da es nicht möglich it, ein Gesamtbild bes von romifdem Wefen noch unberührten feltischen Christentume gu geben, fo fei wenigstens bas Bild eines Bertreters gezeigt, wie es ein ben Berbaltniffen nabe ftebender zeichnet. Indem Beda von dem als Aidans Nachfolger aus hi nach Nord- 20 bumbrien fommenden Ainan und feiner Unabrigen Thatigleit (651-661) an der Spite ber nordbundriden Riede handelt, bebt et an ibm als darafteriftisch bervor studium pacis et caritatis, continentiae et humilitatis; animum irae et auaritiae victorem, superbiae simul et vanae gloriae contemtorem; industriam faciendi timul et docendi mandata caelestia, solertiam lectionis et vigiliarum, auctori- 25 tatem sacerdote dignam, redarguendi superbos ac potentes, pariter et infirmos tonsolandi ac pauperes recreandi vel defendendi clementiam, une ichlicht mit Qui, ut breviter multa comprehendam, quantum ab eis, qui illum novere, didicimus, nil ex omnibus, quae in evangelicis vel apostolicis sive propheticis litteris facienda cognoverat, praetermittere, sed cuncta pro suis viribus ope-30 ribus explere curabat. Openbar gegenüber engberzigen römifchen Anschauungen in bir nordbumbrijden Rirche ju Bebas Beit, Die bem Finan fein Withalten an ben Einwonungen ber feltischen Kirche und seine Festigfeit gegenüber römischen Fanatitern (f. Beba, Il. e. III, 25) nicht verzeiben konnten, fiblt fich Beba veranlagt vorauszuschichen, bag er den Mann nicht loben noch tabeln wolle, sondern als verax historieus nur Thatsache 95 libes benichte (Hist. eool. III, 17). Bei allen Schwächen des keltischen Mirchentuns land das Leben seiner Bertreter im Anjang bes 7. Jahrbunderts bem Bilde, das wir und pom apostolischen Zeitalter machen, naber ale bas Christentum ber ihnen entgegenutenden Reprajentanten romijden Rirdsentums. S. Bimmer.

Remojd. — Selben, De dis Syris I, 5 gegen Ende (1. A. 1617) und die Addita-wassen Andr. Bener in der Ausg. von 1680 ju synt. II, 12 und 13 Ende; Gerb. Jo. 36. De theologia gentili II, c. 8 Anjang (1642); Ioannes Hagerus, De abominando Hadi sacrificio, ad illustrandum II. Reg. III. com. ult., Wittebergae Saxonum 1716 Die Epfer des Cohnes wurde von Diefcha bargebracht und zwar jeinem Gott, dem Remofch; ud dem Bollaug des Opiers erfaste den Meicha großer gorn fiber die Jerachten, die ihn 45 31 tiefer That gerrieben hatten): Dithmar Hadmann, Dissertatio philologiea de Comoscho, Itoman 1730 mit Gelebrfamkeit vieles Fremdartige combinierend; die Dipertanon steht auch 3. Defrutes' Collectio opusculorum historico-philologico-theologicorum selecti argumenti springs in Germania et Belgio separatim editorum, Bremae, T. I, 1768, S. 1751); Lavers, Die Phompier, Bd I, 1841, S. 734—337; Biner, R.B., A. "Chamos" (1847); 50 Invend. Die Mythologie der Semiten, 1849, S. 1935; J. G. Miller, A. "Chamos" in dwend. Die Mythologie der Semiten, 1849, S. 1935; J. W. Mütler, A. "Chamos" in vrogs MC.", Ab II, 1854; de Wette, Lehnbach der hedrässbisiden Archäelogie, 4. A. von Haediger 1861, S. 356; d. Hette, Lehnbach der keligiösen Aterthümer der Bibel", 1869, S. 15 j. Metr. A. "Chamos" in Schentels BL., I, 1869; Hipig, Die Zuichrift des Weina, Koinges von Moad, 1870, S. 57–60 (Afhther Konosh); Terreibe, Verlesungen über Kischtinger über Kischtingen über Kischtingen über Kischtingen über Kischtingen über Kischtingen über Kischtingen Liedigerinke Reis's Konngs der Moaditer, 1870, S. 25–35; Derielbe, Jomy, XXIV, 1870, S. 649 bis 172 Kital-Kamos) und A. "Chamos" in Riehms H., Liefer, J. 1876 (2. A., Kd., 1893); kol. Handbuch der Biblischen Archäologie", 1875, S. 462, 464; Kaupfel (und Social), Die Kechter der moaditischen Atterhümer geprift, 1876, S. 67–86; P. Scholz, Gögendienst and Zauberweisen bei den alten Hebräern, 1877, S. 176–182; Eb. Mehre, Zömis XXXI, 244 Remofch

1877, G. 733 (Mibtor-Ramojh); Baethgen, Beitroge jur femitifden Religionegefdidte, 1888, S. 13-15; A. S. Beate, A. Chemosh in dem Dictionary of the Bible von Haftings, Bol, Edinburgh 1898; G. F. Moore, A. Chemosh in der Encyclopaedia Biblica von Chemosh und Blad, Bb I, London 1899.

Memold (222, LXX Xamos, chenfe Aquila [2 Ag 23, 13, f. Fragments of the Books of Kings ed. Burlitt, Cambridge 1897, S. 23, Vulg.: Chamos) wird im UI mehrfach als Gott ber Moabiter, einmal nach bem uns vorliegenden Zusammenbang anscheinend auch als folder ber Ammoniter genannt. Als Berehrer bes Remosch beigen bie Moabiter Ru 21, 29 und Jer 48, 46 "Bolt bes Remosch". Unter ben verschiedenen 10 Gottbeiten, benen Salomo auf bem Berg "östlich von Jerusalem" Höhen errichtete um seiner heidnischen Weiber willen, tvat auch Kemosch, der "Greuel Moabs" (1 Kg 11, 7, 33; 2 Kg 23, 13). Das Oralel uber Moab im Buche Jeremia stellt (c. 48, 7) den Moabitern in Aussicht, daß ihr Gott Remosch (Retib: 2002) famt seinen Prieftern und Fürsten in die Gefangenschaft wandern werde, d. h. daß die Feinde das Gottesbild unter ben Uriegs-16 gefangenen als Beute fortichteppen wurden; alebann foll fich Moab bes Remojd, b. b. Der Thumacht biefes Gottes, ichamen (v. 13). - Rur Ri 11, 24 wurd in ber Geschichte Sophtabs in einer Rebe an Die Ammoniter Remold als Gottheit ber Angeredeten, alfo, wie es scheint, der Ammoniter genannt. Da Ammoniter und Moabiter nabe verwandte Boller waren (beibe abgeleitet von Lot), fo ift es wohl möglich, bag fie ben gleichen 20 Rultus hatten; andernfalls tonnte an jener Stelle ein Berfeben bes istactitischen Ergablers vorliegen, benn anderwarts wird die Gottheit ber Ammoniter Milfom, Malfam ober Molek genannt (1 Kg 11, 5, 7, 33; 2 Kg 23, 13; Jer 49, 1, 3; vgl. Um 1, 15). Aber wahrscheinlich betraf die berichtete Unterhandlung, da Ri 11, 12—28 eine Einschaltung ist, unsprünglich die Moaditer und ist erst spater auf die Anmoniter bezogen worden 25 (Budde, Nowad zu d. St., vgl. Moore und schon Bertheaut zu d. St.).

Daß bie Moabiter ben Remofch verehrten, ift durch die im Jahr 1868 aufgefundene Inschrift bes Konigs Mescha von Moab, bes Zeitgenoffen ber Ronige Ahab, Abasja und Jeboram von Jerael, bezeugt, worin ber Ronig ben 200 ale feinen Gott nennt und als Namen feines Baters einen mit Diefem Gottesnamen aufammengefetten (wahrscheinlich ift so in ber verstummelten ersten Beile ju lefen nicht worden Kemosgad "Remosch verleibt Glud" [Clermont Ganneau in der Revue archéologique 1870, E. 387].] sondern Freuer "Remojd ift Ronig", f. A. "Gab" Bb VI, S. 332, 28 ff.). Ferner fommt feilfdriftlich bor als moabitifder Ronigename Kammusu-nadbi (Schraber, Die Meilinschriften und das UT<sup>2</sup>, 1883, S. 288, Z. 22 s.; vgl. S. 559), d. h. "Kemosch treibt san" oder wohl cher "K. ist willig, freigedig, gnädig", vgl. Jöhönädäb. Auf einer bei Beirut gesundenen, vermutlich moaditischen, Gemme mit phonizischer Schrift sindet sich der Eigenname Aussich Kemosjehi", "es lebt kemosch" oder tvohl bester: "K. schenkt Leben" (Renan, Mission de Phénicie, Paris 1864, S. 351 s.; de Bogić, Melanges d'archéologie orientale, Paris 1868, S. 89). Ubrigens wäre vielleicht auch in einem 40 Eigennamen ber phonigifden Infdrift bom Berg Erng ber Gottesname Remofd enthalten, wenn barin mit Gesenius (Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta, 1837, 6. 159) zu lesen sein sollte wirt, was aber nach Corp. Inscriptionum Semiticarum Bo I. S. 173 mindestens unsider und von vernberein wenig trabriceinlich ift, ba bet Cottesname fonft bei den Aboniziern nirgends vorlommt. Abobl aber mag in einer In 45 fdrift von Nela in Batanaa (el Mujdennej, eine Stunde bon Bosra entfernt) ber Name Kanogelog (b. i. bewer "Remold ift Gott") zu restituieren sein (Le Bas und Wade bington, Inscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure, 286 III, 1, Baris 1870 n. 2220). Er würde nicht gerade für noch ipate Verehrung bes Gottes bei Arabern auf meabitischem Boben sprechen, sondern nur für die Foresuhrung 50 alter Ramen (Avellhausen, Neste arabischen Heibentums 2, 1897, S. 145). Wertlos ist das Zeugnis für den Gott Kemosch bei Suidas (s. v. Xapois), wonach

er ein Gott der Ammoniter und Tprier (?) war. Alexander Polybiftor (bei Gulebuis, Chronica ed. Schoene, I, 23) nennt einen nachflutlichen Chateaertonig Chomasbelus (Soncellus: Noudophyloc). Daraus ware, wie es icheint, ju fchließen, bag auch bie 35 Babrionier ben Remofc verebrien, die Moabiter ibn alfo etwa aus mejopotamifchen It figen nach Ranaan gebracht hatten. Aber ein babulonischer ober affprischer Gott Remojd ift bis jest inschriftlich nicht nachgewiesen; besbalb flingt wohl ber Name bei Alexander Politifter zufallig ober infolge einer Bertvechselung an ben mogbitischen Gottesnamen an.

Huch die Stadt Karlemijd, feilschriftlich Gargamis, die wieder ausgefunden ift in co Ruinen bei Djerabis nordlich von Dabbug, alfo auf gramaifchem Boben, bat man fo Remoft 245

3, Thesaurus s. v. 😇 🚍 : Maspero, De Carchemis oppidi situ et historia ssima, Paris 1872, G. 18) benannt gedacht nach bem Gott Remojd; "Festung tifch - Remeich" (fpr. 3000), tvas aber fehr unsicher ift (vgl. Brugich-Bev, Hamptens unter ben Pharaonen, beutsche Ausgabe 1877, G. 270: Kir-Kamos. abt des Mamoid"). er Charalter und Bedeutung bes Gottes ift nichts bekannt. Da als Gott ber Iter in der Regel Miltom (Wolet) und Ri 11, 24 dem Anschein nach Remosch wird, bat man beibe ibentifiziert (Schlottmann). Dazu tommt, bag Ronig Deicha Buot feinen erftgeborenen Gobn feinem Gott (Remofch) jum Opfer brachte (2 Mg wie sonst im Moletoienst Rinberovier portommen. Daburd ist indessen bie 3ben- 10 echaus nicht erwiesen. Aus der unsichern Gleichsetung mit dem Mall (Molet) ift baltlofere Bestimmung bes Remojds als Blanct Saturn bervorgegangen und e Angabe, daß Remosch unter bem Bild eines schwarzen Steines verehrt worben namlich ber fdmarge Stein ber Raaba ju Metta bem Saturn beilig gemefen (A. Bever). Wenn ferner Sieronymus (nach ihm Schlottmann) ben Remold mit 15 tal Peor identifiziert, so beruht dies lediglich darauf, daß letterer Nu 25, 1-5 als ber Moabiter genannt wirb, mabrent bagegen eine andere Quelle Ru 25, 18; ibn als Gott ber Mibianiter anzusehen scheint (vgl. A. "Baal" Bb II, C. 334, 10 ff.). B leinerlei ausreichender Grund liegt bor jur 3bentifizierung bes Kemolch mit bem en Gott Abem (v. Haneberg). — In ber römischen Zeit wird ein Gott ber moa: 20 Stadt Rabbat: Moab (auf Grund einer Bertwechselung statt Ar-Moab — Areo: ach Art bes griechischen Ares bargestellt, in ber Rechten ein Schwert, in ber Schild und Lange, auf jeder Ceite eine Fenerfadel (Munge bes Beta bei Edbel, in numorum veterum, I, III, S. 504; vgl. bie abnliche Munge bes Severus Muf Ibentifigierung bes Gottes bon Ar-Moab mit bem Ares tonnte auch ber 25 e Rame Arcopolis für die moabitische hauptstadt beruben (nach Eusebins im titon bieg ber Gott von Areopolis April [?], f. Onomastica ed. be Lagarbe, , 66 ff.). Allein ber mit Ares etwa gleichgeschte Gott mußte nicht gerade ber altde Memosch sein (Schlottmann: Memosch) Ariel). Vielleicht ist an ben ara-Dufares ju benten. Er wurde im nabatäifden Reiche (welches, bas alte Moab 30 d verehrt und konnte wegen bes Namensanklangs mit Ares gleichgesetzt werden (fo ibas s. v. Gers Aons); vielleicht auch ist jener Ares von den Griechen importiert ubt die Benennung Arcopolis lediglich auf dem Anklang an den alten Namen ib (Rautich). Somit ist die Bestimmung des Remosch als Rriegsgott, abnlich bem Schlottmann), binfällig. th die Bedeutung des Ramens Remofch ift unficher, ba ber Berbalftamm kamas fonft nicht vorfommt. Er ift vielleicht bebeutungeberwandt mit kabas (van) bie Fiebe treten, bewältigen" (Gefenius, Movers, Schlottmann; fpr. 8200 = Alp, s ephialtes), also Kemos = Bewältiger, Gerr; vgl. die Gottesnamen Baal, Bon, Marnas. Andere Ableitungen find fehr untrabrideinlich: von arab. kamusa = 40 agilis fuit vir, davon Kemofd = die eilende Zeit, Kronos (Hinig nach A. Beyer; en Schlottmann, 3bmil XXIV, S. 652); von grab. kamasa, "ernst sein" nach A. Bever), von kamaz (1722) "zusammendrehen" (vgl. 7372), wobon ber mannt als Sonnengott mit Bezug auf "il succedersi delle apparizioni solari colo degli anni" (Finzi, Ricerche per lo studio dell' Antichità Assira, 45 1872, S. 453). Andere, noch weniger einleuchtende Ableitungen f. bei Gesenius, trus s. v. Will le einzig sichere Anschauung über den Remosch läßt sich aus der Inschrift Meschas m unter Bergleichung von 2 Rg 3, 27. Dlescha rebet von feinem Gott in gang Beile wie im AI von Jahme gerebet wird. Nur Kemosch, seine andere Gott- so ird als herr und Beschutzer Moabs dargestellt. Berehrten die Moabiter noch Bottheiten neben Remofch ober wenigstens auch eine weibliche Gottbeit, was wahrfift, fo muß boch Remosch ale hauptgott burchaus übergeordnet gewesen sein. noid, fo berichtet Diescha, auf fein Land gurnte, gab er es in die Sand bes Rönigs kael, dannit dieser es bedrücke (3. 5 f.). Dann hat Kemosch dem Mescha geholsen so eine Frinde und ihn ihr Unglick sehen lassen, worauf der Konig ihm eine Bama Altar) erbaute (3. 3 f.; vgl. 3. 19). Dem Kemosch zur Augenweide hat die Besatzung der feindlichen Feste Atarot umgebracht (3. 11 f.); er hat zum desprochen (wohl burch ben Mund eines Briefters), daß er ausziehen und die Stadt en Braeliten abnehmen (B. 11) und wider Horonaim ftreiten folle (B. 32). 60 Auch die Sitte des Cherem, der Weihung an die Gottheit, ist den Moaditern wie Jörael bekannt (3. 16 f.): sie wird vollzogen durch die Massakrenung der Bewohner der eroberten Stadt (vgl. 3. 11 f.). Die Geräte (] Jahwes sind aus der Stadt Nebo vor Kemosch (m seinen Tempel) geschleppt tworden (3. 18). — Wenn wir in dieser Darstellung underkenndare bukstämse sinden an den hebraischen Gottesbegriff, so sehlt hier freilich völlig ein Anzeichen der in Jörael von den Propheten vollzogenen ethischen Umtvandlung des alten vollstämslichen Glaubens. Memosch ist der Regent seines Volles, das er wie Jahwe die Jöraeliten beschützt, das er in seinem Jorne zuchtigt, das er grausame Gaben der Anzerkennung darbringen läst; als ein gütiger Gott, dessen Vangenut auch die Ungetreuen zu sich zurückleitet, ein gerechter Gott, dem das Opfer des Gehorsams und eines reinen Herzens berifer gesällt als blutige Opfer — so, wie und Jahwe geschildert wird von den Propheten und Psalmensängern Istaels, erscheint Kemosch dier in einer Weise. Wohl ist es glaublich, das einem solden Gott gegenüber das Kindesopfer Meschas durchaus den legalen Forderungen seiner Meligion entsprach, während alttestamentliche Geschseber und Propheten von Ansang an das Menschenper verpönen, das einstmals auch der den Hebrätern üblich gewesen war.

Berfchiedene Deinungen find über die Zusammenstellung Afchtar-Kennosch (2000 5000) ber Mescha-Inschrift (3. 17) geaußert worden. Nach Schlottmann ift bamit eine androgone, durch Berschmelzung ber Aftarte und bes Kemosch entstandene Gottbeit gemeint. 20 Nach Sibig ift and nicht Gottesname fonbern Appellatioum mit ber Bedeutung "Coab", von =25 "reich fein" = "viel f." (?); er überfeht: "bem Schape bes Mamos wurde bie Beute geweiht". E. Meger schlägt vor: "Die Afchtor Des Kemosch", b. h. die bem Remosch als Parebros, als Gemablin beigegebene Affarte. Ober auch es fonnte in bem ber Femininenbung entbebrenden wer ber Rame eines fpater geschwundenen manuliden 25 Bendante ber Mtarte zu erkennen fein. Man wird nur zwischen ben beiben letten Deutungen ju mablen haben. Um mahricheinlichsten ift bie Erflärung "Aftarte bes Remojch"; Die Femininendung ift bann an dem erften Ramen vielleicht nur infolge der Berbindung mit bem zweiten Gottesnamen abgeschliffen worben. Gine Mobifitation bes Remofch burch einen ihm jugelegten andern Ramen ift taum anzunehmen, da die Meicha-Inschrift sonft überall so einfach von Memojd redet. Die Vorstellung einer androgenen Gottheit fann jedenfalls nicht in Betracht tommen, ba fie fich auf femitischem Boben überhaupt nicht nachtveifen laßt (vgl. A. "Aftarte" Bb II, G. 156 f.). Bolf Baubiffin.

Renifiter f. Raleb Bb IX G. 713.

Reniter f. Rain Bb IX G. 698.

Steunicott, Benjamin, geb. ben 4. April 1718 zu Totnes in Devonsbire, gest. den 18. September 1783 zu Oxford. Er war seit 1767 Bibliothelar an der Nadelisse Bibliothel zu Oxford, wurde 1770 Kanonikus an Seicht Church und Barrer von Culbam. Sein Rame wird noch genannt wegen seiner Arbeiten zur Textbritil des AT s. Bd II S. 727, w. Außer dem dort genannten Werse ist zu erwähnen seine Schrist: The State of the 40 Printed Hebrew Text of the Old Testam. considered, Oxford 1763—59, 2 Bbc.

Kenofis. — F Chr. Baur, Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Woltes, I Bbe, Tübingen 1841—4.1; M. Schnodenburger, Die olthodoze Lehre von dem boppelten Stande Christi, nach lutherischer und resormierter Fassung (Theol. Jahrbücher, betande, von E. zeller 1844 S. 213—69, 476—97 u. 701—44), etweitert in: "Jur lieches sichen Christologie. Die orthodoze Lehre vom doppelten Stande" u. s. w., Pforzheim 1847 (dies Buch ist im solgenden A. als "Schnedenburger" citierti; J. A. Dorner, Entwidelungsgeschuchte der Lehre von der Berson Christi, L. Aufl. 2 Bde, Stattgart u. Berlin 1845 — sogli II nach 7701 1856 (im solgenden: "Dorner"); A. Tholud, Disputatio christologica de loco Pintl. op. ad Phil. C. II, 6–9, Hallenser Pfingstprogramm 1848; J. A. Dorner, Ueber die vrichtige Fassung des dogmatischen Begusse der Universänderlichkeit Gottes u. s. w. (Joku) 1866 S. 361–416); G. Thomosus, Christi Person und Werk II 2. Aufl., Erlangen 1867; H. Schulf, Tie Lehre von der Gottheit Christi, Gotha 1881 — Bgl. außerdem die neueren Lehrbücher der Logmangeschichte (vgl. Ud. V. 7513).

1. Seit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrehunderts ist die Stelle des Billipperbrieses, an der Baulus "Jesum Christum" als Vorbild der Selbstlesigseit seinen Lesen vor die Augen stellt und deshald — also ganz gelegentlich — von ihm sagt: & έν μουη ή θεοδ δπάρχων σέχ άφπαγμών ήγήσατο το είναι έσα θεοδ, άλλα δαν-

Ér was r μορφήν δούλου λαβών καλ. (Phi 2, 6 ff.) auf evangelischem - vor: lutberischem - Gebiet die sedes doctrinae für eine eigenartige "Kenvfis"Lebre n. Ausgr ift biefe Renofis Behre in der wiffenschaftlichen Dogmatif jest im Ausbegriffen, dennoch bedarf fie ausbrudlicherer geschichtlicher Beleuchtung, als fie im t des A. "Christologie, Kirchenlehre" (Bb IV, 16 56) gegeben werben konnte. 6 er große Beifall, den diese Kenosis-Lehre einst fand und in Pfarrerfreisen noch micht, ibr Berbaltnis zu ber alteren bogmengeschichtlichen Entwidelung und ihre abaltbarteit: bies alles beleuchtet icharfer, als bie Erorterung all ber Einzelfragen, sem M. "Chriftologie" behandelt werben mußten, Die gegenwartige Lage bes drifto-Problems (vgl. Nr. 11). e lutherische Orthodoxie sand in dem paulinischen Sc .. favede bestwore eine iber ben geschichtlichen Chriftus, teile besbalb, weil bas oc fich auf bas gred Ingov (v. 5) gurudbegiebt, biefe Bezeichnung bes herrn aber auf ben Menich. nen binwerte, teile und vornehmlich, weil eine zermois, proprie dieta, ad layur et simplicem deitatem, utpote immutabilem et invariabilem, acco- 16 l nequit (Gerhard, Loci 4, 14, 294 ed. Frant 1, 592). Dem alteren (vgl. dr. 2a) und gegenwartig wieder fo gut wie berrichent gewordenen Berftandme ber gemaß ben präexistenten Chriftus als bas Gubjeft bes exermorer anschend, er den neueren lutherischen Theologen zuerst Ernft Sartorius (vgl. d. A.) andeutenb tegend (Thomasius II<sup>2</sup>, 526 Ann. 2) schon in den "Beiträgen zu den theologischen 20 haften, berausg. von Prosessoren der Theologie zu Dorpat" I (Hamburg 1832 ff.), dann in seiner "Lehre von der heiligen Liebe" (II 1844 S. 21 ff.) eine "wirb ntaugerung" (Lehre II, S. 21) bes Logos gelehrt; es "fentt ber Sohn Gottes ben sein allumiaffenbes Auge und begiebt sich ins menichliche Dunkel und öffnet Benichentind fein Auge als das allmählich aufgebende Licht ber Menichentvelt 26 2), bis er es aut Mechten bes Baters leuchten lagt in volliger Gerrlichfeit" (S. 21 f.); gewigen Boteng" feiner Gottheit, "aber ihrer unendlichen Actuofitat in ber Enbgalt bas Extraoer faeror. In bem gleichen Jahre 1844 fprach ber Mainzer iprediger Joh. Ludw. Monig (Die Menschwerdung Gottes als eine in Christo geund in ber driftlichen Rirche noch geschehende, Dlaing 1894 S. 338-45) abnliche, so Degeliche Ibren eingetauchte Gebanten aus (vgl. Dorner, 3bIh I, G. 383 ff.); 45 erichienen zuerst in ber Erlanger 3BR (IX, 1-30, 65-110 u. 218-258), uch separat Thomasius' "Beitrage zur lirchlichen Christologie". Diese "Beitrage" ierten den Siegeszug der modernen Renosis-Bedanten. hier fchien alles erreicht, n emer gut lutherijden Chriftologie erwartet werben fonnte : Die vollige Ginheit: 85 ber geschichtlichen Verson Christi tvar gesichert, benn ber gottliche Logos felbft Fulle feines gettlichen Wefens in all ben Beziehungen fich entaugernb, in welchen nach außen hin offenbart (BBR IX, 235), jum Gubstrat eines menschlichen Inms fich herabgefest (S. 234), fein gottliches Bewußtsein ift jum menschlichen (236), "gottmenichlichen" (243), geworben; eine wahrhaft menschliche Entwidelung Jefu so möglicht, benn ber Logos bestimmt sich, sein gottliches Gein in die Form ber iden Eriften; und als auch unter bas Befet einer menschlichen Entwickelung binfeine absolute Machtfülle nur in dem Dlage zu besitzen, als es zum Werk ber m criorberlich ist, um am Ende seiner irdischen Laufbahn die abgelegte Herrlichkeit Menich wieder zuruckzunehmen (235); dem bojen "Extra Calvinisticum" (vgl. 45 Ar 7) tour ausgewichen und dem lutherischen logos non extra earnem, nec exten digor (Gerbard, Loci 4, 7, 121 ed. Frank I, 502) war sein Recht geworden, außerhalb seiner Denschheit hat sich der Lugos weber ein besenderes Sein noch anderes Wiffen um fich vorbehalten, er ift im eigentlichften Ginne Denich ge-(236); und die Lehre von der communicatio idiomatum bleibt bestehen, benn so ber eine ungezeilte Chriftus bie Gottheit befitt, fotveit bat und befitt er fie auch als fo weit er fich als Diensch ihres Bollbefiges und Bollgebrauchs entaugert bat, bat er fich ihrer auch ale Bott begeben (108), und "bie Berrlichfeit, beren fich ber Logos entaufert hat, wird ihm als Gottmenschen zurückgegeben und bamit eo uch seiner Menschheit mitgeteilt" (246), ja in dem genus rangevorizior, das nun 56 mus majestatieum per Seite tritt (S. 100), vollendet fich erft die communidiomatum. Lutheraner wie Rahnis (Lehre vom bl. Beift I, 1847 C. 57 ff.; # (Das jobann. Evangelium 2 Bbe 1852—53) und Delipsch (Spftem der bibl. Psocho-855 C. 204 ff.), Unierte wie Carl Briedr. Baupp in Breslau (Die Union 2. Ausg. und J. B. Lange (Chriftl. Dogmatit II, 1851 G. 767 ff.) und verenzelte Reformierte, m

nämlich Chraft (Chriftl. Dogmatik II, 1852 S. 34 ff. u. 143 ff.) und fpäter (1863-65) R. Gobet in feinem Johannestommentar ftimmten im Befentlichen biefen Gebanten ju (vgl. Dorner 3bTh I, 386ff.); R. Chr. v. hofmann (Schriftbeweis I, 1852 C. 234ff. und II, 1 1853 G. 20; vgl. ben A. Hofmann) mobifigierte fie, indem er bie Renofis a bis jur Beltichöpfung jurudverfolgte (Dorner 3bIh I, 388 ff.), und Liebner (vgl. ben A.) bog fie im Zusammenhang mit seinen spekulativen Gebanten über bie Trinitat so um, bag eine Verwandlung Gottes und eine Storung der innertrinitarifden Verhaltniffe vermieben zu fein ichien (Chriftl. Dogmatif I, 1849 G. 286ff.; bgl. Dorner 3b Ih I, 392 ff.). Liebners Borficht und Die Eintvendungen bon Schnedenburger (vgl. oben bei ber Litteratur), 10 Dorner (Entwidelungegeschichte II', 1261 ff. und 3bIb I, 1856 G. 361 ff.) u. a. blieben

nicht ohne Einfluß auf die Weiterentwickelung ber kenotischen Theorie: Thomafius bemubte fich in feinem bebeutenbsten Buche, "Chrifti Perfon und Wert" (3 Teile 1853-61, ber hier wichtigste II. Teil 1855; 2. Aufl. 1856—63, II, 1857; 3. Aufl. 1886—88), ben "Apollinarismus" seiner "Beiträge" zu vermeiden (II, 1885; II, 206f.) und suchte

15 jugleich (II', 214f.; II', 236f.) burch Unterscheidung ber wesentlichen, "immanenten", Gigenichaften Gottes (abjolute Dacht, Wahrheit, Beiligfeit, Liebe), beren ber Logoe fich nicht habe entäußern können, und der von der Stenofie betroffenen "relativen" (Milmacht, Allwiffenbeit, Allgegenwart) bem Porwurfe, er lebre eine Banbelbarfeit Gottes, einigermaßen auszuweichen. Luthardt (Mompendium 1.-10. Aufl. 1865 1890; 5. Aufl. § 50)

20 und Bödler (Handbuch II, 1884 G. 715 f.) bielten in ihren Inappen Andeutungen bie Renosis in ähnlichen Grenzen; der hannoversche Bastor J. Bodemeyer (Die Lehte von der Kenosis, Göttingen 1860), F. L. Steinmeyer (Apologetische Beitrage IV, 1877 S. 76 s.) und Kalmis (Dogmatik III, 1868 S. 345 f.) verklausulierten sie noch mehr, und F. Frank (vgl. Bd VI, 158 ft.) hat sie so mit Kautelen umgeben (System der christ. Wahrbeit

25 II', 1886 G. 147 ff.), bag es ichwer ift, festzustellen, was er bon ihr noch gelten laffen will. Beg aber hielt bie ffrupellofeste, eine Beranderung des Logos statuierende Renofid-Lehre, die er in ber 1. Aufl. feiner "Lehre von ber Berfon Chrifti" (1856) vertreten hatte, auch in ber Neubearbeitung berselben ("Christi Person und Wert", 3 Abthlgen. 1870—87) fest (III, 344 ff.; vgl. Bb VI, 644 ff.).

Thomafius hat burch bie umfaffenben bogmengeschichtlichen Erörterungen, Die er seinem hauptwert, bem Sauptwert ber mobernen Renofis-Lebre, eingefügt hat, die Renofis-Lebre als ben nottvendigen Abideluß ber gesamten bisherigen bogmengeschichtlichen Entwidelung binguftellen versucht. Dag in ber alten Rirche bie Unschauung im großen und gangen eine andere gewesen fei, verfannte er nicht; nur bei einzelnen - fo bei 3gnatius, Irenaus, 35 Tertullian, Drigenes und Silarius - glaubte er Anfage ju ben ihm wertvollen Gebanten finden ju können. Die lutherische Christologie aber, in der die Menschwerdung des Sobnes Gottes tiefer gefaßt sei, als je borber, drange auf seine Auffassung hin. Ift dem so 2 a. Schon Marcion bat Phi 2, 6 ff. verwertet; doch war ihm offenbar nur das

δμοίωμα ἀνθοώπων wichtig (Tert. adv. Marc. 5, 20 ed. min. Cehler p. 829); 40 bas exércocer karror tann seinem Dotetismus nur ein allgemeiner hinweis auf bie Erideinung bes Logos in biefer niebern Belt gewesen sein. Das exévorer findet man zuerst bei dem Gnostifer Theodot (Clemens Alex., Excerpta ex Theod. 35 MSG 9, 676 CD), bei Clemens v. Alex. (Paedag. 3, 1 MSG 8, 357) und bei Tertullian (adv. Mare. 5, 20) angeführt; es scheint ben genannten Schriftfellern nicht mehr als ein Aus-45 brud für bie Menfelwerbung bes Logos zu fein. Dag eine frubere Berwertung bes Terminus exérmore nicht nachweisbar ift, wird nicht nur baran liegen, bag die Paulusbriefe noch nicht fanonisch waren. Go lange bie Würdigung ber Person Christi bon bem geschicht lichen Chriftus ausging - und bas ift, von der Gnofis abgeseben, bis zu ben Apologeten bin gescheben, ja noch bei Juftin (vgl. v. Engelbardt, Christentum 3.8 G. 126) ist Die Sicher

be heit, mit der er nicht nur ein auguwikhra, sondern ein ardgenvor regorerat des Logos behauptet, nur daraus erflärlich, daß auch für ihn noch die geschichtliche Berson Christi ein Ausgangepunkt seines Denkens geweien ift -, so lange lag eine Reflexion auf eine Kenosis des Praexistenten bei der Menschwerdung fern. Und die Applogeten, welche bie Menfehmerbung bes Logos in ben Mittelpunkt ber driftlichen Lebren ructen, baben in ben

ss Erscheinen bed Logos in Chrifte ein Broblem eigentlich nicht empfunden (vgl. Bb IV, 35, aff.; Harnad De I', 454); auf ein nerwodinau des Logos hinguweisen, fiel besbalb auch benen nicht ein, bie wie Juffin (Dial. c. 33 ed. Otto p. 112 u. c. 134 p. 478) und Tation (c. 21 ed. Otto p. 90) bie Philipperstelle zu fennen febeinen, Erft feit ben Anfaingen ber fatholischen Theologie mit Clemens, Brenaus und Tertullian gehört auch Bbi 2.6 ff. so ju ben bei Besprechung ber Denichwerbung verwerteten Stellen; ja Origenes (de prine.

praef. 4 ed. Lommazsch 21, 19) meint, die offizielle Lebre tradiere, daß der Sohn Cottes, se i psu m ex an Iniens homo factus incarnatus est". Kast ausnahmlos sah man als das Subjekt des paulinischen Exérciser den Lóyos äsagnos an. Nur Novatian, der Anderschiefter (MSL 17, 408), Belagius (MSL 30, 845) und der ihn ausschreibende Rommentar, der den Namen des Primasius von Hadrumetum trägt (MSL 68, 630; s vol. 3. Haußleiter, Erlanger Grunn-Programm 1887), meinen, wie später Erasmus, Lutder und die lutderische Orthodogie, wenn auch mit anderer Ausbeutung des Einzelnen, Baulus rede von dem Lóyos Erasgnos. Die exegetische Borbedingung sür eine den modernen Menosis-Gedansen verwandte Theorie war demnach in der alten Kirche vordanden.

2 b. Aber auch nur biefe. Denn bie getvöhnliche Erklärung fieht in bem faurde nevobe des loyos nichts andres als das propular doulou laffelr und in diesem nichts andres als das σαρκωθήναι. Die πρόσληψις της σαρκός aber οθκ εδούλου τον λύγον η ύσει κύριον όντα (Athan. or. c. Ar. 2, 14 MSG 26, 176 C). Origenes meint, schon bie Glaubeneregel lege es fest, baß ber Logos homo factus mansit quod erat (de 16 prine. praef. 4 Yomm. 21, 19), und Augustin fagt im Einklang mit ber gefamten althrough Tradition: sic se exinanivit: formam servi accipiens, non formam dei amittens; forma servi accessit, non forma dei discessit (sermo 183, 4, 5 MSL 38, 990). Daber tommt bem Athanafius gar nicht ber Gebante, bag Phi 2, 6ff. dem Anathem des Nichnums τους δε λέγοντας ... τρεπτον ή άλλομοτον τον υίον 20 του θεου αναθεματίζει ή καθολική εκκλησία Edmierigleiten bereiten tonne; im Begenteil: er ergefiert (or. e. Ar. 1, 40 ff. MSG 26, 93 ff.) ben Arianern bie Stelle, ίνα . . . του μεν λόγου το άτοεπιον αποδειχθή και ή άναλλοίωτος αὐτοῦ πατρική grous (a. a. C. p. 93 B). Gin gewiffes lavror xerovr fand man freilich barin, bak ber Logos nicht in ber ihm eigenen Berrlichkeit, sonbern in ber Niebrigkeit menschlicher 26 Natur eridien: ή του "έκενωσεν" λέξις σαφώς παρίστησι το μή δεί τουτο είναι, ώπερ ήμαν ώφθη, δλλ' είναι μεν έν τῷ πληρώματι τῆς θεότητος ἴσα θεῷ, ἀπρόσπον και αποοππέλαστον και μάλιστά γε τη βραχύτητι της άνθρωπίνης οδδενείας άχωισητον χωισητών δε τη έπικήσω της σασκός φύσει τότε γενόμενον, δτε έκένωσεν την άη οαστον αὐτοῦ τῆς θεότητος δόξαν και τῆ βραχίτητι ήμῶν συγκα- 30 τεσμίκουνεν, [agt Gregor v. Russa (adv. Apoll. 20 MSG 45, 1164). Allein Gregor jatet fort: όστε, δ μεν ήν, μέγα και τέλειον και απερίληπτον ήν, δ δε έλαβεν, Ισομέγεθες ήν το ήμετέρο μέτρο της φύσεως. Das sese exinantre ist also, wie Belagius gang recht als bulgare Anschauung ausgiebt, tein substantiam evacuare, fendern ein honorem declinare (MSL 30, 845). Man versteht bas, wenn man be 36 bentt, bag es allgemeine Anschauung geblieben ist, was Origenes de prine. 4, 30 Lomm. 21, 467 fagt: de incarnatione ... non ita sentiendum est, quod omnis divinitatis ejus majestas intra brevissimi corporis claustra conclusa est. Arcilid fell bas nicht so verstanden werden, als ob aliqua pars deitatis filii dei fuerit in Christo, reliqua vero pars alibi vel ubique (ib. 31 p. 468) — die Gottheit ist nicht teil: 40 bar - ; bas aber ift allgemein altfirchliche Anschauung, daß die Menschheit mit ihren Edranken die Gottheit des Logos nicht in ihren Grenzen bielt: nal er zw andowning σωματι όλη καὶ αὐτός αὐτό ζωοποιών, εἰκότως εζωοποίει καὶ τὰ δία, καὶ εν τοῖς πίσου ξγίνετο και έξω των όλων ήν και ... οθα άφανής ήν και άπο τῆς των Storr iveoprias (Athan. de inearn. 17 MSG 25, 125 B; vgl. dieselben Gebanten 45 ; B auch bei Cyrill. Alex. adv. Anthropomorph. 18f. MSG 76, 1108 ff.). Nur ben Meniden verschränkte die Menichheit ben Anblid ber herrlichkeit bes Logos: seine Goubent war in Christo bad the drogonings grovenes nenadenneen (Gregor Nyss. or. cat. 26 MSG 45, 68 A; vgl. über Ambrofius und Augustin & Renter, Augustinische Endim S. 207ff.). Aber auch unter biefer Gulle bleibt ber Logos, was er war. Da- 60 ba ingt toon Origenes: ὁ λόγος τῆ οὐσία μένων λόγος οὐδεν πάσχει, ών πάσχει το σόσια ἢ ἡ ψυχή (c. Cels. 4, 15 GChS I, 285, 17). Und das ift die durchgehende Unfdauung geblieben. Den Arianern gegenüber, Die ihren praegiftenten vios Grou g voet τουπός jum unmittelbaren Gubjelt ber Entwidelung, ber Beduriniffe, bes Befummert= fans und bes Leibens bes geschuchtlichen Chriftus machten (vgl. Bb IV, 47, an ff.; Athan. 56 c. Ar. 3, 54 MSG 26, 436), bat Athanafius die Unberänderlichkeit bes Logos als bas Balladium der Orthodogie verfochten: ber Logos "nimmt nicht zu an Weisheit" (2c 2, 52), a bungert nicht, er ift nicht "betrubt bis in ben Tob" (30 12, 27), er ift nicht in Unkenntnis über ben Tag bes Gerichts, er leibet nicht, er stirbt nicht; — bas alles wiberfährt nur "seinem" Fleische xai aeroe leyerai (Athan. c. Ar. 3, 53 p. 436 A; vgl. ben 100

ganzen Abschaiten. Auch Apollinaris denkt ebenso: nerwoaz per kavidr nur die Antiochener dies kestgebalten. Auch Apollinaris denkt ebenso: nerwoaz per kavidr nur die Antiochener dies kestgebalten. Auch Apollinaris denkt ebenso: nerwoaz per kavidr nur die ankinter dies voodar (oddepla pag didolovos negl velar group) odde klartoutas vara tyr velar oddiar (oddepla pag didolovos negl velar group) odde klartoutas odde adkiretat bes (Dräseke III VII, 3 & 344, 29 s. 191. Bb I, 673, 315.; ähnlich 342, 12 u. 347, 1 s.). Und selbst Cyrill, die Autorität der Monophysiten, hat es oft ausgesprochen, daß bet der Menschwerdung die Gottheit des Logos unverwandelt und unverändert (ärgentos nai draddolovos) geblieden sei (3. B. quod deata virgo sit deip. 6 MSG 76, 261 B; contra Jul. VIII, id. p. 929 BC), sodaß also das Indutvissen, das Schlasen und de reeta side 43 id. 1197 D) nicht eigentlich auf den Logos bezogen werden könnten. Denentsprechend ist in der altsiechlichen Theologie die "Erhödung" (Bhi 2, 9) stets nur auf die menschliche Natur Christi bezogen worden (vgl. 3. B. Athanas. or. c. Ar. 1, 40

2 c. Jür Kenosis:Gebanken im Sinne von Thomasius ist in dieser Anschauung kein Maum. Ja sie sind direkt abgewiesen werden. Hilatius kennt als einen der Adwege, welche die kirchliche Inkarnationskehre meiden soll, eine – für uns nicht weiter zu identifizierende — Kenstruktion, welche die Menschwerdung sich so zurechklegte, ut deus verdum anima corporis per demutationem naturae se infirmantis exstiterit et verdum anima corporis per demutationem naturae se infirmantis exstiterit et verdum 20 deus esse desecerit (de trin. 10, 51 bgl. 50 MSL 10, 385), und Chrill de Allegandrien polemisiert ausschichtig gegen eine zwiesache Form kenotischer Borstellungen. Die eine derselben ist hinreichend deutlich von ihm charakterisert: sie behauptete mit naiver Unbedenklichteit, sie havoverie λόγος τοῦ δεοῦ γενόμενος δύθρωπος καὶ τοξε kai γῆς μετά σαρχός συναναστραφείς κενούς τῆς δεουτοῦ θεσύητος ἀψημε τοξε σύρμονος (sadv.

26 Anthropomorph. 19 MSG 76, 1112 D). Unbeutlicher ift die zweite Gruppe. Christ jagt, die von ihm Angegriffenen behaupteten, ώς δ μονογενής τοῦ θεοῦ νίὸς κατά μὰν τὴν ἀξίαν τῆς θεότητος καὶ οὐσίας συνήν τῷ πατρί ἡνίκα ἐπὶ γῆς ἐχρημάτισε καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνεστράφετο, ὡς ὅμοούσιος ῶν αὐτῷ κατὰ τὸν τῆς ὑποστάσεως λόγον σἰπ ἔτι. κεκένωτο γὰρ πᾶσα, ὡς αὐτοί q ασι, καὶ (lies: q ασίν, 30 ἡ?) νίοτική ὑπόστασις (basielbe barbarilche Bort p. 1109 C) ἔχ τε τῶν οὐρανῶν καὶ

adtar tar natzukar kolnar od jag avranteor knootaate is baootaate, adte (lies: odde?) raz er jug odola bnagyodoac (ib. 18 p. 1108 C). Es wird richtig sein, wenn Dorner (II, 72 f.) erklärt, die von Chrill bekampften Renotifer batten angenommen, der Logos habe sein göttliches Wesen im Himmel gelassen, seine göttliche Person aber sei auf Erden gewesen und nicht im Himmel. Aber durchsichtig wird durch diese Erklärung Chrills Neserat noch nicht: die schwierigen Schlusworte, die p. 1112 A mit einem Zusate

wiederlebren (ούκ έστι - soil. ὁ λόγος ένσαοκος — χαρακτήρ, φασί, δτι οὐ συναπτέον κτλ.), bleiben bei Dorner ganzlich unberückschigt. Vielleicht hat Dorner gemeint, daß sie, da die Terminologie der Angegrissenen uns nicht weiter bekannt ist, überbaupt nicht sieder erslärt werden könnten. Ich glaube das auch. Doch muß man eine Erslarung zunachst versuchen. Denkbar scheint mir folgende Deutung: die έπόστασις τοῦ λόγου wird die ὑπόστασις der μία g ύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη und bört damit und sür die

Beit des menschlichen Lebens Jesu auf, als indoravor too dopor zu existieren; der mensche gewordene dopor ist also nicht mehr zavantho iss invoravor too narvos (Her 1, 3), to denn zwei Hupostasen, eine menschliche und eine gottliche, hätten sin dem geschichtlichen Christus nicht zusammengesägt werden konnen, auch dann nicht, wenn man sanders als die bösen Restonare, die Zweiseit der Naturen aufgiebt, also die beiden Hupostasen in einer Natur vorhanden sein ließe. Wie dem auch sei, — Christ will weder von dieser

noch von jener Kenosiötheorie etwas wissen: Gott füllet alles in allem; eine Beschränkung bo des Göttlichen in Christo ist ihm an sich und vollends wegen der Einheit des Logos mit dem Bater undenkbar.

Allein eben diese Energie, mit der von den Vätern das draklohoror elvat Gottes auch in Bezug auf die "Menschwerdung" sestgehalten wird, macht den Gedaulen der "Menschwerdung" saktisch undurchsubertung" sestgehalten wird, macht den Gedaulen der "Menschwerdung" saktisch undurchsubertung. Die ungeheure Bedeutung, welche die Menschwerdung für das altsuchliche Densen dat Johannes Damaseenus (de side orth. 3, 1 ed. Lequien I, 303 E = MSG 94, 984 B) sagt: Vede äv rekens so könnes saktione sie sind der saktione saktione sie konnes saktione sakti

bie Meflerion auf die Schwierigfeiten, Die ihn bebruden. Er ftammt nicht nur aus Phi 2, 6 ff., fondern auch aus Gedanken wie 2 No 4, 4; 30 1, 14; 1 30 1, 1 (vgl. Bb IV, 29, 11) und tritt in gewisser Beise bereits bei Ignatius uns entgegen: Veod de Voorziews gavegorgievov eds naueringa Cons aldior (Eph. 19, 1). Dosettiche Gedanken liegen dabei dem Ignatius so bern als moglich. Jesu irdisches Leben hat Wert für ihn, Jesus ist ihm der ärdgomos nauers 6 (Eph. 20, 1,1 bet τέλειος άνθοωπος (Smyrn. 1, 2) und nicht nur, weil er seine σάος ber ανθυσοία teilbaitig gemacht hat (vgl. Bt IV, 30, 8 ff.). In paraborer Scharse stellt Ignatius beibes, Die Gottbeit und die leibensfahige Menschheit Chrift, nebeneinander: novoδώκα ... τον δώρατον, τον δι' ήμας ωρατών, τον άφηλάς ητον, των άπαθή, των δι' fruis radhirir (ad Pol. 3, 2; vgl. Bb IV, 30, 11 ff.). Liegen bier Renofis Bedanken 10 bor ! 3d glaube nicht. Der Gedante, ber Ignatius erfullt, ift vielmehr ber, bag ber unsechtbare, unfagbare, leibensunfabige Gott in bem geschichtlichen Menichen Zesus Christus fubibar, greifbar, leidensjabig gelvorden fei: εἰς θεύς ἐστι ὁ φανεμώσας ἐαυτὸν δια Ἰησοῦ Χριστού (Magn. 8, 2); εἰς ἰατρός ἐστιν, σαρχικός καὶ πνευματικός, γεννητός καὶ ἀγένryrus, er arthourus deus, er dararo gain anndern (Eph. 7, 2, Lightfoots Text). Bon 15 ber geschichtlichen Berfon Befu, bie bem Ignatius noch lebendig genug bor feinem Beiftesauge fleit, um als einheitliche erfaßt zu werben, geht diese Anichauung aus; das Sichtbar-fein, Greifbar-fein, Leidenofähig-fein tommt baber lediglich als Eigenschaft des geschichtlichen Menschen in Betracht, in dem Gott sich geoffenbart hat. Wie diese Offenbarung des uns fichtbaren Gottes in dem geschichtlichen Menschen Zejus Christus von Gott aus zustande 20 gelemmen ift, darauf wird gar nicht reftelliert — bag Christus ber dopos Gottes ift, mit bem er sein Schweigen bricht (Magn. 8, 2; vgl. 6, 1: 65 noo aldror naga nargi fir mi er renet eg ar n), fonftatiert nur mit einer übernommenen und noch nicht weiter burchtachten Formel, bas "bag" biefer Offenbarung -; nur der Glaubensüberzeugung wird Musbrud gegeben, daß bie fichtbare Berfon Befu eine Gelbstoffenbarung bes unfichte 36 baren Bottes fei. Um eine Difenbarunge : Erniedrigung Gottes handelt es fich bier;

"naip-modaliftifche" Gedanten (vgl. Bo IV, 27, 8 ff. und 29, 20 ff.) liegen bor.

3 b. Diese naiv-modalistischen Gebanten find nicht mit Janatius gestorben (vgl. Bb IV, 30, 5 ff.). Sie find vielmehr durch Bermittlung ber fleinafiatischen Theologie ein Ferment in der fpateren Entwidelung geworden. Schon Frenaus (vgl. 4, 24, 2. ao Harvey II, 232; 4, 20, 8. II, 220; 3, 18, 1 u. 2. II, 95) hat fie, obgleich er bas exerevorer favror nicht eitiert, dennoch offenbar mit ben Gedanten von Phi 2, 6 ff. in Bufammenhang gebracht. Allein noch bei ihm ift beutlich zu erkennen, bag nicht eine metaphefische Renofistbeorie, eine Theorie von einem Gich-verwandeln bes Logos, im hintergrund ftebt, fondern bie naib-modaliftifde Ubergengung, daß ber homo indecorus et 86 passibilis, als welcher ber geschichtliche Chriftus fich barftellte, mit Recht praeter omnes, qui tune fuerunt homines, deus et dominus et rex aeternus et unigenitus et verbum incarnatum praedicatum est a prophetis omnibus et apostolis (3, 19, 2. II, 101). Das folgt teils baraus, daß naip-mobaliftifche Ausfagen bei grenaus nicht felten imo in carne domini ... occurrit paterna lux (4, 20, 2. II, 214), δ θεὸς ἄνθοω- 40 πος έγένετο (3, 21, 1. Η, 110), δ άγιόρητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος δρώμενον έαυτον και καταλαμβανόμενον και γωρρόμενον τοῖς πιστοῖς παρέσχεν (4, 20, 5. II, 217), ipse immensus pater in filio (b. i. in diesem Presbyterwort ber giodulide Jeius, vgl. Bb IV, 32, 2- ff.) mensuratus, mensura enim patris filius, quoniam et capit eum (4, 4, 2. II, 153; vgl. 4, 20, 3. II, 215 u. 4, 20, 1 p. 212; 15 son secundum magnitudinem ..., impossibile est enim mensurari patrem, secundum autem dilectionem etc.), invisibile etenim filii pater, visibile autem patris filius (4, 6, 6, 11, 161); teils wird es daburch bewiesen, daß die "Theorie", die dernacht hat, andere Bahnen geht (vgl. Nr. 4a). Ist's aber hier offenbar, das naiv modalistische Gedanken bei den Aussagen über die drundgebenges im hinters 50 grunde steben, jo wird man damit rechnen muffen, auch wo es nicht so deutlich hervortritt. Bonn man nun bebenft, bag ber Refure auf Die Unbegreiflichkeit ber gottlichen Dlacht bei den "naiv-modaliftifden" Glaubensgebanken natürlich, ja im Bufammenhang mit ihrer Segmerierten metapholifdemobaliftifden korm nadhveisbar ift (Hippolyt. Philos. 10, 27 p. 528 uber Noet's Gedansen von Gott: ron nation nal their tur oliver . . . . dy gry 66 με τοις ούσι γεγονεναι ότε ήβούλετο, η ανήναι δε τότε ότε ήθελησε), δο with man Die Ausfuhrungen bei Frenäus 4, 20, 4 (II, 216: quae impossibilia apud homines, possibilia apud deum, homo etenim a se non videt deum, ille autem volens videtur ab hominibus, a quibus vult et quando vult et quemadmodum vult) bucht und bie nach feiner Urt fraftigeren bei Tertullian (1. B. de carne Christi 3 ed. en

min. Dehler p. 893; deo nihil impossibile nist quod non vult ...; si voluit, et potuit et natus est) indirekt auf diese Quelle zurückführen können: der an die geschichte liche seinheiliches Gesatt zein anlniupsende Glaube an das Beds paregoodels er varschat die "Lehre von der Menschwerdung" in all den Schwierigkeiten und über all die Schwierigkeiten hin getragen, die sich ergaben, sobald die Menschen so verwegen wurden, über die modus incarnationis (vgl. Metanchtbon, loci 1521 CR 21, 85) Aussagen machen zu wollen. In dem Glauben an das er derdocknap decks (Ignatius, Eph. 7,2 dgl. oben S. 251, 10), nicht in Kenosis-Gedanken oder irgendwelchen sonstigen Theorien

ift ber lette Grund ber altfirchlichen Infarnationelebre ju fuchen. 4 a. Auch die altesten "Theorien" find feine tenotischen, wenigstens nicht im Ginne bon Thomasius. Die älteste Theorie ber everboionnois baben wir bei grenäus. Derfelbe Frenaus, ber im Busammenhange ber an Die einheitliche Berson bes geschichtlichen felbe Frenaus, der im Jusammenhange der an die einheitliche Person des geschichtlichen Fesus ansnührenden "naid-modalistischen" Gedanken analog dem ignatianischen alua deoğ (Eph. 1, 1) und πάθος τοῦ θεοῦ μου (Rö. 6, 2) davon spricht, daß der impassibilis passibilis geworden sei (3, 16, 6. II, 87 s. u. ö.), der ipsum dei verdum incarnatum suspensum super ligno siech (5, 18, 1. II, 373), derselbe Frenäus, der energisch gegen die gnossische Unierscheidung eines Jesus, qui passus est, und eines Christus avolans ante passionem polemisiert (3, 16, 5. II, 86): er hat, sosem er eine "Theorie" geschäften hat, selbst in dem geschichtlichen Herrn den Logos und den "theologischen" Gedanken der Folgezeit (vgl. Nr. 2 d) ensprechen, als das Subjekt des Rechichtungens den subspection, als das Subjekt des Berfuchtwerbens ben arbownog angesehen (5, 21, 3. II, 384 u. 3, 19, 3. II, 104), ben Logos aber unbeteiligt geracht (hovyálovtog tov dóyov) bei bem neigáleobai, duμά εσθαι, σταυροδοθαι und αποθνήσκειν, bagegen angenommen, bag et "bem Dienschen" 26 beigestanden habe (συγγινομένον) bei dem νικάν και ύπομένειν και γρησιεύεσθαι και άνίστασθαι και άναλαμβάνεσθαι (3, 19, 3. II, 104). Am Rufammenhange viefer von bem Logos ausgehenden Theorie entfieht ber Schein, als lagen moberne Henofis Bebanten bor, beshalb, weil ber Logos, ber "feiner Schöpfung fich annimmt" und ben ebenbilblichen "geiftlichen" Meniden herstellt (5, 1, 3. II, 317: viventem et perfectum effecit hominem caso pientem perfectum patrem, vgl. 3, 16, 2. II, 84: portante homine et capiente et complectente filium [= verbum] dei), sid perceptibilis ab eo (4, 20, 4, II, 216) ihm barbieten muß. Er, ber secundum invisibilitatem continet, quae facta sunt omnia (5, 18, 2. II, 374; vgl. oben S. 249, sff.), fam bešhalb πρὸς ἡμᾶς οὐχ ώς αὐτὸς ἡδύνατο, ἀλλ' ὡς ἡμεῖς αὐτὸν ἰδεῖν ἡδυνάμεθα (4, 38, 1. II, 293), συνε36 νηπίαζεν τέλειος ὢν τῷ ἀνθρώπω, οὐ δι' ξαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ ἀνθρώπου νήπιον οίτω χωρούμενος, ως ἄνθρωπος αιτόν χωρείν ήδύνατο (4,38, 2. 11,295; bgl. Bb IV, 31, 19ff.). hier ift in der That von einer "Gelbstbeschräntung" bes Logos geredet; aber biefe Gelbitbeichrantung ift eine fich beidrantende und immer mehr ent fdrantende Selbstmitteilung des in seiner Majestät bleibenden Lugos an einen in seiner 40 Entwidelung ihm immer mehr entgegenkommenden Menschen, eine Gelbitbeschrantung, wie fie - nicht bem Logos, fonbern bem ele Bede gegenüber - ber bynamistische Monarchianismus angenommen bat.

4 b. Dies Abbiegen ber Infarnationelichre ju ber Borftellung einer binamifchen Gin: wohnung bes Logos in bem Menschen Zesus ist bei Frenaus nichts Singulates. Es ift, 45 weil auch die alte Rirche das "Extra Calvinisticum" hatte (vgl. oben S. 247, 46 und S. 249, 35 ff.), bis zur Ausscheibung ber letten antiochenischen Traditionen in Justinians Zeit immer wieber ju beobachten und fur bie Beurteilung ber altfirdlichen Infarnationalebre bon großer Bebeutung (vgl. unten Dr. 8 am Anfang). Drigenes bornehmlich - nur ift ber Bermittler biefer Gebanten für bie Folgezeit geworben 3. T. Frenaus felbst -50 (Harnad DG I', 594 ff.). Wie weit Origenes in ber Verfolgung biefer ursprünglich by namiftisch monarchianischen Gebanten geht, wird nirgende so beutlich wie in seiner Auseinandersehung mit Celfus. Celfus hatte geltend gemacht, wenn Gott felbft zu ben Dienichm berabgekommen fei, fo muffe er feinen himmelsthron verlaffen haben (4, 5 BChS 1, 277), jo musse er eine Veranderung erlitten haben ex xadov els aloxode xal es eldamorias 55 els nanodumoviav u. f. w. (4, 14 p. 284). Drigenes entgegnet, Celjus wife mitte bon ber Dlacht Gottes, noch, bag "ber Beift bes herrn ben Erbfreis erfüllet" (Bei 1, 7) u. f. w. Benn auch der Gott des Alls feiner Macht nach (zp favrov devaper) herabfleige mit Jesus in das Menschenleben, wenn auch der Logos, ber im Anfang bei Gott war - "Gott" auch seinerseits -, zu uns fomme, so gehe er baburch nicht feines Thrones

so verluftig, noch verlaffe er feinen Thron, fodag baburch ein Ort von ihm geräumt, ein

Senofis 253

anderer, der ibn vorber nicht einschloß, von ihm ersüllt werde, έπιδημεί δε δύναμις καὶ θειστης θεοῦ δι' οὐ βουλεται καὶ ἐν οἱ εὐρίσκει χώραν, οὐκ ἀμείβοντος τότον οὐδ' ἐκλείποντος χώραν αὐτοῦ κενὴν καὶ ἄλλην πληφοῦνιος (4, ὁ p. 277). Padei verändett er sich nicht, μένων γὰρ τῆ οὐσία ἄτρεπιος συγκαταβαίνει τῷ προνούμ καὶ τὴν χρηστότητα αὐτοῦ οὐ τοπικῶς άλλὰ προνοητικῶς συγκαταβαίνει τοῦς ἀνθρώποις (5, 12. II, 13). Daß bei solcher Anschauung Raum bleibt sür eine urdischmenschiebe Entwidelung Jeļu (Thomasius II, 1645), ift freilich star; aber mit Kenosius Vedanken nach Thomasius' Art hat diese Anschauung nichts zu thun: sie ist ein so velliges Abbiegen von dem Gedanken der ἐνανθρώπημες zu dem des ἔνθεος ἄνθρω-10 πος, daß der Gedrauch des Begriss der "Monschwerdung" bei Origenes lediglich als sagon de parler beurteilt werden müßte, wenn nicht auch bei ihm der in Rr. 3 b ges

wurdigte Glaube mitgewirft batte.

4c. Durch Baul von Samojata und Lucian binburch find biefe Gebanten bes Origenes, gelegentlich mit bireften Einfluffen bes Frendus fich treffend, auf die Antiochener gekommen. 15 Und es ift weber unrichtig, noch nach bem Borigen uberraschend, wenn Apollinaris und Evrill ber antiodenischen Christologie entgegenhielten, fie erreiche nur ben Gedanken des erveros arthounos, nicht den ber erarthounnois (3. B. Apoll. Ill VII, 3 S. 388 und Cyrill adv. Nest. II, MSG 76, 58 ff. u. explic. duod. cap. 5 ib. 304; vgl. harnad DG II., 328 ff.) Doch sind es nach Origenes nicht nur die Antiochener, bei benen sich 20 Die Mangelbaftigfeit ber altfirchlichen Infarnationslehre nach ber angegebenen Geite bin offenbart. Gelbft bei Atbanafius flingen gelegentlich - wenn auch bereits mit ben Rebentonen, die bei Chrill v. Aler. (adv. Nest. 3, 4 MSG 76, 153 B ff.) allein übrig geblieben find - noch bie wenaisch-vrigenistischen Gebanten nach: προκόπτοντος τον σώματος προέκοπτεν έν αὐτῷ καὶ ή φανέρωσις τῆς θεότητος τοῖς όρωσιν ' δοω δέ 26 θεότης απεχαλύπτετο, τοσούτω πλείον ή χάρις ηὔξανεν ώς ανθρώπου παρά πάσιν άνθοώποις (or. e. Ar. 3, 52 MSG 26, 433 A, vgl. θεοποίησις καὶ χάρις c. 53 p. 133 B, δαθ ανθοώπινον θεοποιούμενον und δαθ δογανον σοφίας πρός την ένέρrecar the Beientos ett. ib. 436 A, bazu Dorner I, 957 Anm.). Und vom Ricanum jubet über Marcell (vgl. ben A.) ein birefter Weg zum bynamistischen Romarchianismus 20 Photins. And das Abendland geht bis 553 in Bahnen, die benen ber Antiochener gleichen. fint bas ift anders, daß bier die nicht auf dem Boben ber Naturenlehre gewachsene Uberzeugung von der una persona des geschichtlichen Zesus (vgl. Bb V, 637, 2 ff.) nach Bedurinis neben das uralte (Bb IV, 41, wiff.) agit utraque natura...quod proprium est (Bb IV, 43,1) treten fonnte. Doch tros der behaupteten una persona Christi hat 25 auch hier bas Abbiegen ber Infarnationslehre zu der Borftellung einer bynamischen Ein-wobnung des Logos in dem Menschen Jesus fich gelegentlich beutlich gezeigt (vol. bas 80 IV, 42,2 ff. und 15 ff. über ben abendlandischen "Aboptianismus" Befagte und beionders die augustinische Anwendung der Prabeftinationsgedanken auf Jefus a. a. D. 3. 49 ff.). Wie vollig fich babei unter ber Einwirfung bes "Extra Calvinisticum" gelegentlich wo auch im Occibent ber Bebante ber Menschwerbung verflüchtigen tonnte, zeigt Auguftins sermo 226, 2, 3 und 3 (3. B.: sicut verbum meum assumpsit sonum, per quem audiretur, sic verbum dei assumpsit carnem, per quam videretur ib. 3 MSL 38, 1097 f.), und wie weinig trot des behaupteten "idem" die Formeln die Einheit in Chrifto anichaulich zu machen vermochten, beweist, was Ambrofius (de inc. saer. 5, 36 45 u 39 MSL 16, 827) jagt: idem patiebatur et non patiebatur, moriebatur et non moriebatur (p. 827 D), igitur immortalis in morte, impassibilis in passione

(p. 828 B.; vgl. Reuter, August. Studien S. 216 Anm. 3).

4 d. Anlkinge an "Kenosis-Gedanken" bei Tertullian zu sinden (Thomasius II, 170 f.), in unter diesen Umständen versehlt. Es ist m. E. nur dann möglich, wenn man außer so kande ist, das Durcheinander von Nachwirkungen der naiv-modaliteschen Gedanken, der avologenschen Theodonie-Vorstellungen und der Traditionen von einer dynamischen Sinsudanung des verdum (= spiritus = sapientia) in Ebristo (vgl. Bd IV, 41, 11) zu entswien, das in T.s nur äußerlich klaren Formeln sich ein Rendezvous giedt. Komplizierter lagen die Dinge dei Harius: dei ihm spielt wirklich der Begriss der xérwaus (evascuussis), obwobl er nur gelegentlich entwickelt wird, dennoch eine Rolle, und man wird den ernstlichen Bemühungen des redlichen und tiessinnigen Theologen nicht gerecht, wenn man seine Gedanken als "verworrene" einsach beiseite schiedt (Harnach DG II., 303 f. Anm.). Dennoch ist es unnötig, hier auf das von Baur (I, 682 ff.), Dorner (I, 1043 ff.), Thomasius (II, 172 ff.) und Wirthmüller (Die Lehre des hl. Hilarius v. B. über die Selbst- so

entäußerung Chrifti, Regensburg 1865) ausführlich behandelte Detail genauer einzugeben. Richt weil burch Die genannten Darftellungen bereits alles tlar geworben mare - teiner berfelben fann man m. E. bies nachrühmen - ; wohl aber beshalb, weil bie Bebanfen bes Hilarius, wenn ich recht sehe, gar nicht fo tompligiert sind, als bie erwähnten Referate 5 fie erscheinen laffen. Schon Dorner (I, 1047, vgl. Anm. 1 und 2), bann Reuter in seiner vortrefflichen gelegentlichen Bemerlung über Silarius (Augustin. Studien S. 218f.) und Sarnad (DB II', 304 Anm.) haben mit Recht barauf vor allem ben Ton gelegt, daß hilarius an ein Aufgeben ber torma dei feitens bes Logos nicht geracht hat: in forma dei manens formam servi assumpsit, non demutatus (de trin. 11, 48, 10 MSL 10, 431 f.; ähnlich 9, 51 p. 322; 12, 6 p. 437 A; in psalm. 2, 33 CSEL 22, 62, 3. 24 u. ö.). Dennoch rebet Hilarius mehrsach von einem se exinanire ober evacuare ex forma dei (3. B. in psalm. 68, 25, CSEL 22, 334, 3.15: in forma enim servi veniens evacuavit se ex forma dei, nam in forma hominis exsistere manens in dei forma, qui potuit? vgl. ib. 4 p. 315, 15; in psalm. 53, 8 15 ib. p. 111, 9ff.; de trin. 8, 45, MSL 10, 270 B; ib. 9, 14 p. 292i.; 9, 38 p. 309 B; 9, 51 p. 322 B; 10, 15 p. 353 A; 12, 6 p. 437 B). Wie ift beides zu reimen! Nicht, wie Thomasius annahm (II, 189), durch eine der seinigen ähnliche Theorie. Auch nicht burch die Annahme Dorners (I, 1046 f.), ber Logos habe nach Dilatius gwar nicht auf feine natura, wehl aber auf feine substantia (badoraaus) bet-20 sichtet; - Diese Deutung entsprang an sich unberechtigter und überdies irriger Dogmati: fierung eines Aperque ber allegorischen Eregese (ju B) 68, 4 p. 315, 17 ff.). Ein Dreifaches critart die Anschauung des Hilarius. Zunachst (1) das dei ihm in scharfer Ausprägung verhandene "Extra Calvinisticum": Quod . . in coelis est (30 3, 15), naturae semper manentis potestas est, quae initiata conditaque per se carne non se 25 ex infinitatis suae virtute intra regionem definiti corporis coartavit. spiritus virtute et verbi dei potestate in forma servi manens ab omni intra et extraque coeli mundique circulo dominus non abfuit (de trin, 10, 16 p. 355; pal. 11, 49 p. 432; in psalm. 2, 11 p. 44, 20ff.). Wenn nun ber menschwerbende und ber menschgewordene (so u. a. de trin. 8, 44 f. p. 269 f.) unigenitus deus ex forma 30 dei sese exinanivit aboleri enim dei forma, ut tantum servi forma esset, non potuit (in psalm. 68, 25 p. 334, 17 fl.) —, wenn er intra se lateus se temperat, se continuit u. f. w. (de trin. 11, 48 p. 432), fo belagt bas junadit nicht mehr, als auch andere Bater tennen (vgl. was Reuter, Augustin. Studien G. 511 über die driftelogische zweiges bei Umbrofins und Augustin ausführt), dies nämlich, das 35 ber Logos, ber in coolo in feiner uneingeschränkten Macht zu bleiben nicht aufbort, in der forma servi nur soweit sich manifestiert, als diese es gestattet. Sodann ist (2) ju beachten, bag Silarius bem abendlandifden Berftandnis (vgl. Bo IV, 42; Bb V, 637, 2ff) bee sacramentum suscepti hominis (de trin. 10, 16 p. 354 B) entipredent von Christus balb als bem Christus homo, balb als bem spiritus Christus (vgl. 86 IV, 40 26, 36 ff. und 47, 32 ff.), balb als bem totus over totum (in psalm. 2, 27 p. 58,1 und 4; de trin. 8, 46 p. 270 B; 10, 22 p. 359 B und 10, 52 p. 384 B) reben fann, welches totum als "in se duos continens" charafterifiert wird (de trin. 11, 10 p. 425 B). Denft er an ben homo Christus, fo fann er, von ber Nottvendigleit der Ausbeutung ber Pjalmitelle ("et non est substantia") geleitet, critären: substantia ei non erat. 45 non utique substantia ea non erat, quae assumpta habebatur, sed quae se ipsam inaniniens hauserat (b. i. "entleett hatte", in psalm. 68, 4 p. 315, 17 ff.), aber a fabr: fogleich fort: nullo autem modo se caruit, qui se ipsum exinanivit evacuans, nec tamen idipsum videbatur exstare, quod jam in aliud se evacuando concesserat. Ganz abulid jagt er de trin. 9, 51 p. 322 B von ber forma servi aus 50 gebend: dei forma non crat; benn amiserat [Christus] secundum assumptum hominem unitatem [cum patre] (de trin. 9, 38 p. 310 A): nur burch bas verbum stand ber homo Jesus Christus ver ber glorificatio in der Einbeit mit Gott (ib.); - crft die Bollendung (vgl. 11, 49 p. 432 C: consummatur homo imago dei) be wirlt, ut, ante in se duos continens, deus tantum sit (de trin. 11, 40 p. 425 B). 55 Denti er an bas "totum", so fann von einem manere in forma dei nicht nur bes halb acredet werben, weil ber unigenitus deus, licet et homo natus sit, non tamen aliud quam deus omnia in omnibus est (de trin. 11, 49 p. 432 B), nein auch besbalb, weil ber totus die Realifation bes göttlichen Chenbilbes im Menichen war (bente, in gewiffer Beife : einlertete): bem geschichtlichen Chriftus batte ber Bater fein Siegel auf-60 gebriidt (30 6, 27), und quem signaverat deus, aliud praeterquam dei forma

esse non potuit (de trin. 8, 44f. p. 260f.), "Christue" also war in forma dei (de trin. 9, 14 p. 293). In biefem Busammenhange erscheint die evacuatio formae dei als ein Sich-Entleren (haurire) u. s. v. ber "interior proprietas" bes totus zu Gunften ber "exterior accessio" (in psalm. 68, 25 p. 334, 23). Endlich ist brittens i3) fur bas Beiftundnis ber Gebanten bes Silarius wichtig, bag er ber abenb. 5 landifden Tradition (vgl. auch Reuter, Augustin. Studien S. 206 und 210) gemäß babon überzeugt ift, bag "unus et idem" der dei filius und der hominis filius ift. Freilich bor ber Bollendung vermag Silarius biefe Ginheit nicht deutlich ju machen (vgl oben) - bas totus hominis filius, totus filius dei sit (de trin. 10, 22 p. 359 B) haben Dernet (I, 1045 and 1069) and Thomasus (II, 173) trop ber ihrer Deutung entgegen: 10 tommenden Stelle de trin. 10, 19 p. 357B m. E. migverstanden: es besagt nicht, daß der totus hominis filius der totus filius dei fei, sondern bağ ber totus (bas totum, val. de trin. 10, 52 p. 384) et hominis filius et dei filius ist -, boch muß man bie Energie, mit der Stlarius behauptet, daß ipse dei filius homo natus est (3. B. de trin. 2, 24. 25 p. 66) gelten laffen. Eine gute Begitrede lang tann man auch is Diefen Bedanten bes Silarius noch folgen. Denn in Diefem Bufammenbange ift 66 für Silarius wichtig gewesen, daß nicht ein in die Maria eingebendes semen viri fenbern bie sementiva ineuntis spiritus efficacia (de trin. 2, 26 p. 68 A) ber Grund ber Entstebung bee homo Christus war: quod de coelo descendit, conceptae de spiritu originis causa est (de trin. 10, 16 p. 355 A); spiritus sanctus 20 (egl. Bo VIII, 59, 21-35 und de trin. 10, 15 p. 351; ex suo sancto spiritu) desuper veniens ... naturae se humanae carnis immiscuit (de trin. 2, 26 p.67B), ipse sibi ex se animam concepti per se corporis coaptavit (de trin. 10, 15 p 3522; vgl. 10, 22 p. 359 A und zu dem Gangen Wirthmiller S. 51 ff.). Hilarius meint in ber That, mit diesen Gedanken, denen zufolge in gewisser Weise von einem coeleste 25 Torpus Christi gesprochen werden tann (de trin. 10, 18 p. 357A), ber "baretifden" Aufdanung einer benamifchen Ginwohnung Gottes in bem Meniden Jesus ausgewichen u fein (de trin. 10, 50 f. p. 383): verwirft er boch, daß der homo Christus a Maria esse coepit (de trin. 10, 50 vgl. 10, 16 p. 355 A: non enim corpori Maria originem dedit), nimmt er body nicht an, baß Jejus eine "communis anima" so (de trin. 10, 51 p. 383 C) gehabt habe. Doch wird niemand fich einreden, diefe Montrultion erflare wirflich die feste Ubergengung des Hilarius von dem "unus et idem". Las Tragende ift der "naid-modaliftijde" Blaube: deus homo, immortalis mortuus, geternus sepultus (de trin. 1, 13 p. 35 B); und diefer Glaube giebt bem Gebanken ber Chenbarungs Erniedrigung Gottes gelegentlich eine Farbe (vgl. in psalm, 53, 8 p. 141: 88 deus ex eo, quod deus manebat, usque ad originem nascendi se hominis homiliavit . . . dei se humiliante substantia), die aller theoretischen Berrechnung bottet, das "mysterium incarnationis" eben nur ein mysterium bleiben läßt. In toterem mag man einen Unfat zu wirklichen Renofis-Gebanken erkennen (vgl. Itr. 5). Ubrgens aber ift die "Lehre" des hilarius ebenfo wenig "fenotisch" im Ginne von Tho: 40 mafins, wie bie bes Brenaus, von ber hilarus meiner Meinung nach nicht unab-

2 Tag in theoretische Ausführungen über die Infarmation, welche die Unveränderslichen Gottes streng sestbaten, eine Farbung hineinsonnnt, ja Formulierungen hinemichaum, durch die der Gedanke an eine "ernstigemeinte" Kenosis nabegelegt, ja eine wirkstoe Umwandlung des θεός λόγος in einen gettlichen Menschen behauptet zu sein scheint, üt nicht nur dei Hilarins zu deobachten. Das ist schon dei Irenaus (5 praes. H. II, 16 tactus est, quod sumus nos, uti nos perficeret esse, quod et ipse) und Engenes was. Thomasius II, 161 f.) und noch dei den Mappadoziern der Fall (vgl. z. B. Gregor. Naz. or. 37, 2 ed. Ben. I 646 CD: μεταβαίνει τόπον έκ τόπου ό μηθενί συπο χωρούμενος, ὁ ἀχορνος, ὁ ἀκοματος, ὁ ἀκοματος, ὁ αλτός καὶ ἡν καὶ ὑπὸς χωρούμενος, ὁ ἀντον ἡν καὶ ὑπὸς χωρούμενος. ὁ αὐτὸς καὶ ἡν καὶ ὑπὸς χωρούμενος καὶ ὁ τον και ὑπὸς καὶ ὑπὸς

τή ην ποροκλαβεν" οὐ δύο γενόμενος, ἄλλ' εν έκ των δύο γενέσθαι ἀνασχόμενος ... δύο φύσεις εἰς εν σενδυαμούσαι und Gregor. Nyss. c. Eunomium V, MSG 15, 693 A und C: ἡμεῖς μὲν γὰο καὶ τὸ σῶμα . . . τῆ θεία φύσει κατακραθέν 55 ἐκῶν πεποιῆσθαί φαιμεν διὰ τῆς ἀνακράσεως, ὅπεο ἡ ἀναλαβοῦσα φύσις ἐστὶ . . . . πεποτεύκαμεν ὅτι ὁ ἐν ἀρχῆ ἄν θεὸς "μετὰ ταῦτα", καθώς η ησιν ὁ Βαρούχ (3, 37), ἐπὶ τῆς γῆς ἀνθθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνακεστομίη η. Εθ τοαν δίεδ αυάρ ἐκὸι natūrlid). Τειἰδ, tweil δίε βιθανιαtionslehre auf bem (Blauben ruhte: θεὸς η ανεφωθείς ἐν σαρκί (υgl. oben Ντ. 3), teils tweil δίε μεimplices" δαδ ὁ λόγος σὰρξ ἐγέ- το

vero ohne die Restriktionen der Theologen verstanden haben werden: als naw-boletische Borftellungen unmoglich geworden waren, blieben für ichlichtes Denten nur fenotische übrig. Es ift auch nachweisbar, daß sie sich geltend zu machen versuchten (vgl. oben Nr. 20), und die Popularität des Arianismus erklart sich vielleicht auch daraus, daß er ohne Ums sichweise seinen Logos als das leidensfähige Subjekt der geschichtlichen Person Jesu ansab. Die Theologie hat dieser kenotischen Unterströmung schon zur Zeit des Alexander v. Alexandrien nachgegeben: das deoronos (Alex. ep. ad Alex. MSG 18, 568C), das, wenn es mehr ale verbale Bedeutung haben foll, noch von teiner Theorie je verrechnet ift denn Chrills "yererntai sagzizās" (ep. 4 MSG 77, 13 D) erklärt idem per idem, 10 ist auch von Chrill gar nicht als Begründung des Feotóxos gemeint (gegen Thomasius II, 79), und in seiner Schrift Quod beata Maria sit deipara (MSG 76, 255 ff.) fommt er über ben Bedanten nicht binaus, bas beoroxo; fei berechtigt, weil ber Logos felbft feinen Tempel sich in der Maria gebildet habe (c. 4 p. 260 B) -, dies θεοτόκος ist nut aus jener tenotischen Unterströmung zu verstehen (vgl. Ignatius, Eph. 18, 2: δ θεὸς ημῶν 15 Ἰησοῦς δ Χριστός ἐκυνος ορήθη ὑπὸ Μαρίας). Dasselbe gilt von dem gleichsalls im Sinne bes naiven Modalismus uralten deus crucifixus (vgl. Bb IV, 50, :0; Athan. ad Epiet. 10 MSG 26, 1065 C). In dem Mage nun, in dem die antiochenische Theologie, der jene der Frömmigseit werten Formeln nicht gesielen, prostribiert wurde, in eben bem Dage tam bie fenotifche Unterftromung, ber fie entstammten, an bie Oberflache. 3a 20 Apollinaris, ber große Antipobe ber Antiochener, versuchte fie theologisch aufzupuben. Denn, wenn Apollinaris auch bas avaddoiwrov elvar des Logos festhielt (vgl. o. E. 250, 1). fo liegt boch bei ihm, weil er ben Logos felbst als ben vous bes Menschen Jesus Christus bachte und weil er biefen Menschen über bas erhob, was Menschen sonft find, auch die Etlösten einst sein werden (οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' ώς ἄνθρωπος, διώτι οὐχ ὁμοούσιος τῷ 26 ανθρώπω κατά το κυριώτατον Ill VII, 3 G. 384, 32f.), eine Theorie bor, die baburd, baß fie ber 3bee blog bynamischer Einwohnung bes dopos in bem geschrichten Christus wirklich ben Zugang verstopfte, ernftlichen Kenosisgebanken bie Thur offnete. Es ist baber nicht nötig, in ben gegen Apollinariften gerichteten (Drafele, Gefammelte patriftifche Unterfuchungen 1889 S. 56 ff.) Fragmenten "Hippolyte" xarà Bisowros (MSG 10, 828 ff.) 30 mit Drasele (a. a. D. S. 74 ff.) liberall xérwois in érwois, xerwdeis in érwdeis ju änbern: wenn irgendwo in der alten Kirche eine "wirkliche" Kenosis-Theorie zu erwarten ift, so kann man fie hier in apollinaristischen Arcisen finden, und wenn die Februs bem Fleische radronadis wird "dia nérwaus" oder "dia rips éswais" (Fragm. V p. 836 D). so liegt, auch wenn lettere Ronjektur richtig ware, bennoch eine nérwais im Sitne einer 38 von "Sippolyt" feinen Gegnern vorgeworfenen roomi, ober perafloch vor (vgl. Dorner I, 536 ff.). Allein ber Bedante einer Denichiverdung Gottes wied auch bier nicht erreicht: "hippolyt" hat gang Mecht, wenn er fagt, bas Uberschlagen (uereinrwaus) beider Raturen ineinander fei ber gangliche Untergang beider (Fragm. V p. 837 A). Geit ber Berurteilung bes Avollinariemus waren freilich folde Renofis-Theorien nicht mehr meglide 40 Aber es ift faft ein Matfel, daß bie ben Reftorianismus befiegende und follefilich auch bas Chalcebonense überwindende (vgl. Bb IV, 51, 19 ff.) alexandrinische Theologie ohne sie audgekommen ift. Denn ift - bad war feit 553 offizielle Lehre (vgl. Bb IV, 52, 18) - bie Menide werdung so zugegangen, daß die Endoraois rov dopov eine anhypostatische (d. h. "unpersonliche", wenn auch nicht selbstbewußtsunfähige, vgl. Thomasius II, 119) menschliche Natur so mit 45 fich verbunden hat, daß fie felbft die Supostafe auch ber menschlichen Ratur wurde, fo ift ein wirklich menschliches Leben des geschichtlichen Jesus undentbar, wenn bas eigentliche Gubiett biefer geschichtlichen Berjon, ber Logos, seine Allwiffenheit, seine Leibensunfahigteit behalt (vgl. Schult S. 127). Die Unterströmung hat, wie auf eine Erhebung der Menscheit 3chu über das δμοούσιος ημίν hinaus (vgl. Bb V, 636, 19ff.; 638, 10; 640, 29), so auch auf so eine passibilitas dei hingedrängt (vgl. den A. Theopaschiten); die Theologie aber tonnte ihr nicht folgen, weil für ihr physisches Interesse an ber evandocionnois (vgl. Bb IV, 49, in ff.) bie begriffliche Integritat ber beiben Il aturen Borausfenung war. Soweit & möglich war, ohne Diefe ju gefährben, fam man jener Unterströmung entgegen (Bb IV, 51,40 f. und 52,86: ένα τῆς άγίας τριάδος πεπονθέναι σαρχί; und tgl. über die περι-85 responses und deridoois Thomasius II, 120 ff.); übrigens begnugte man sich bamit (val. Bb V, 637, 16 ff.), die Formeln zu wahren, die bas morninor ing evandowationen, jebem Versteben — entrudten, ja ein wirkliches andownor einar bes geschichtlichen Chrisme unmöglich machten, sein Beir einat nur beshalb glaublich ließen, weil die Gottheit bes λόγος außerhalb ber geschichtlichen Berson bes Beavilgonas ohne alle Schranten fich misso wirfenb gedacht ward (vgl. b. oben in 2 b u. 4 b über bas "Extra Calvinisticum" Gefagte).

6. Das abendlandifche Mittelalter braucht une nicht aufzuhalten. Die icolaftifche Theologie bat avar der Infarnationelebre viel formaliftijde Arbeit gewihmet - und babei ben Begriff ber Menichwerbung faftisch immer mehr entleert (val. Bb. IV. 53, 28 ff.; Dorner II, 375 ff.; 388 ff.; Seeberg, Die Theol. bes Johannes Duns, Leipzig 1900, E. 235 ff.) —, boch spielt baber Ph. 2, 6 ff. feine Rolle; in der Summa des Thomas 5 B. fommt bae exinanivit se ipsum, wenn bie Indices nicht trugen, gar nicht vor. Lag das verbum dei non mutatum est [in incarnatione] (Thomas, Summa III, 2, 6 ad 1), war homologumenon. Db bie ichlieglich herrschend gewordene Formel, bag nicht die den gottlichen Personen gemeinsames Natur, sondern die persona verbi intarniert sei, ugendwo mit Ph 2, 6 ff. in Verbindung gebracht ist, sann ich leider nicht w sagen. Bei dem Mond Leporius im 5. Jahrhundert, dessen libellus emendationis diese formel bittet - verbum caro factum est, sed solum proprie personaliter, non cum patre aut spiritu sancto naturaliter (Sahn, Bibliothet ber Symbole, 3. Aufl. 5. 299) - ift bas freilid ber fall: evacuat in persona, quod possidet in natura (3 301). Allem die spatere Lebre Inupit sicher nicht an Leporius an. Überdies barf man 16 qui den libellus emendation is nicht mehr anwenden, was Augustin von dem nech nicht beschrich Erverius sagt (ep. 219, 1 MSL 33, 991; negans deum hominem factum, ne substantiae divinae ... indigna mutatio vel corruptio sequeretur); ber libellus emendationis batte Augustins Berfall (ep. 219, 3). In der That entspricht and jene Formel des Leporius, obwohl ich fie fo bei Augustin nicht nachweisen tann, 20 bem Denfen Augustins (vgl. 3. B. ep. 179, 7 p. 745: homo . . . in unitatem personae verbi dei... susceptione coaptatus, permanente tamen verbo in sua natura incommutabiliter); Dorner (II, 389) icheint mir die Tragweite der Formel hinfichtlich der Nedultion der Bedeutung der Menichwerdung zu hoch einzuschahen (vgl. die bei Torner II, 378 f. wiedergegebenen Aussuhrungen bes Lombarden). Die Formel fagt 25 auch in der Scholastis an sich nicht mehr als die aus Augustins ep. 179 citierte Stelle. Das "Extra Calvinisticum" auch der mittelalterlichen Theologie felbstverftanblich var, bas freilich ift aus biefer formel ju entnehmen; bod bas fieht ohnebies fest. Daber ift jene Unterscheidung gwischen ber natura und der persona verbi für die Geschichte eer Renofts bedeutungslos, auch wenn fie mit Bhi 2, 6 ff. irgendwo in Berbindung ge- so bracht fein follte. In Bezug auf die Renofis ift die mittelalterliche Mirche über ben altlirchtiden Confensus (oben It. 2 b) nicht binausgegangen. Die gegenwartige fatbolifde Anche ftebt noch ebenso; auch fur fie ift Phi 2, 6 ff. feine besonders bedeutsame Schrifts helle: Die Dogmatif best jegigen Rolner Erzbischofs (Th. S. Simar, Lehrbuch ber Dogmant, 2 Be, maburg 1819) erwähnt das exérmer kauror gar nicht; das katholijde 15 Andrenlergton bat feinen Artifel "Menofis"; und nur gelegentlich wird in bem A. "Chriftus" III, 271) gefagt: "Semetipsum exinanivit" (Phi 2, 7) ist von der Annahme der Regidennatur, nicht aber, wie Pfeudompftifer und manche protestantifche Theologen meinen, bon der gottlichen Ratur und Person Christi an sich gejagt." — Dag neben ber offiziellen Theologic and im mittelalterlichen wie im gegenwartigen Katholizismus eine kenotische so "Unterstromung" berlauft, ware vielleicht eine besondere Darlegung wert; es bier barguthun, verbietet mir die Beschranktheit sowohl bes Raumes wie die meiner Beobachtungen ogl ; B. das alte Weibnachtelied bei Sartorus II, 25: Firmitudo affirmatur, parva lit immensitas; laboratur, alligatur, nascitur aeternitas).

7. Auch die resermente Theologie hat sich bezuglich der Kenosis innerhalb des alts es lucklichen Consensus gehalten. Dech dat die starkere Verwertung, welche sie dei Erdrerrung de inearnatio und im Zusammenhange der "Ständelehre" der Philipperstelle hat anzwechen lassen, den Eindruck erweckt, als gäbe es eine besondere "resermierte Kenosislehre". Lis ik, wie eine Vergleichung mit dem oden Ausgesuhrten ergiedt, ein Irrum; doch sei um des solgendem willen diese sog, resormierte Kenosislehre mit einigen Citaten delegt so was namentlich Schneckenburger S. 7—18; Schult S. 172 st.). Schon Enkoln sagt alse Kadinge. Paulus Phil. 2, 7... ostendit, [Christum] cum deus esset, potuisse mundo gloriam suam conspicuam statim proponere, cessisse tamen jure sudet sponte se ipsum exinanisse, quia scilicet imaginem servi induit et en hamilitate contentus, carnis velamine suam divinitatem abscondi passus est is sidstt. 1559. II, 13, 2 ed. Tholud I, 310). Die Exinanitio ist also respectusivinae naturae rod dógov accipienda, quatenus ille servi sormam, i.e. naturae nostrae massam, assumere et homo sieri voluit (Ursinus dei Schneckensburger S. 19 Anm.). Diese "Renosie" wird gelegentlich mit Worten beschrieben, welche ane wirsliche Veränderung in dem Zustande des Logos auszusagen scheinen: gloria, ex so

qua se demisit filius dei (Job. de Mart bei Schnedenb, S. 9 Anm. 1); Christus in assumpta forma servi sese evacuavit omni sua gloria divina, majestate, omnipotentia, omnipraesentia (Zanchi bei Schweizer, Die Glaubenslehre ber ref. Mirche II, 297). Allein man barf fid burch fo volltonende Borte nicht irre machen laffen, 5 Schon bas "Extra Calvinisticum" joranti fic cin: Mirabiliter e coelo descendit filius dei, ut coclum tamen non reliquerit, mirabiliter ... in terris versari ... voluit, ut semper mundum impleret, sicut ab initio (Calvin instit. 1559. II, 13, 4 fin.); cum divinitas comprehendi non queat et omni loco praesens sit, necessario consequitur, esse eam quidem extra naturam humanam, quam 10 assumpsit, sed nihilominus tamen esse in eadem eique personaliter unitam permanere (Cat. Pal. qu. 48 Rumova, Coll. conf. 440); sie λόγος naturam humanam sibi univit, ut totus eam inhabitet, et totus, quippe immensus et infinitus, extra eam sit (Marchus bei Schnedenburger S. 9 Ann. 2). Und nicht nur bies. Der Lovos war, wie schon bie eben gegebenen Citate zeigen, auch totus in ber 18 assumpta natura; bαθ ἐκένωσε bejagt nur, quod [Christus] gloriam illam et majestatem, in qua erat apud patrem, ita abdiderit in forma servi, ut ea sese penitus evacuasse visus sit, quia nimirum ea gloria in carne non fulgobat, ut ab omnibus conspici posset (Zanchi bei Schult S. 173 Ann. 1). Gine wirfliche "Entaußerung" liegt also gar nicht vor; oe eultavit, quod erat, sagen die Reformierten 20 mit Augustin (sermo 187, 4 MSL 38, 1003) von dem Logos (boch vgl. Schnedenburger S. 10), und bas "velamen" ift bie Denscheit, die nur in beichranktem Dage Die Gottbeit in fich ju faffen vermag. Wenn bennoch Die Erhöhung auf reformiertem Gebiete auf beibe Raturen bezogen wird, so erflärt sich bies baraus, daß divina natura exaltata est κατά τι, patefactione majestatis, quae in statu exinanitionis tanquam

28 sub velo sese occultaverat (Alstedt bei Schweizer II, 345).

8. Überblicht man diese ganze außerlutberische Entwicklung, so ist nicht zu leugnen, daß sie den Gedanken der "Menschwerdung" nicht erreicht hat. Das "Extra Calvinisticum" läßt, wenn man scharf zusieht, die "Menschwerdung" immer wieder nur zu einer Disenbarungsmanischann werden. Die altgriechische Theologie kam mit ihrer phylischen 20 Erlösungslehre — aber auch nur durch diese — darüber hinaus; von ihr abgeseben, würde auch von ihr, wie von der abendländischen, mittelalterlichen und resonmierten Entwicklung gelten, was Brenz von den Zwinglianern sagte: Nisi Cingliani unionem personalem in Christo ita definiant, ut, udicunque sive in coelo sive in terra stuerit deitas Christi, ibi habeat sibi inseparabiliter conjunctam et unitam suam 25 humanitatem, sieri non potest, quin non solum faciant ex Christo duas personas aut duos Christos, verum etiam redigant eum in ordinem alsorum sanctorum (bei Thomasius II, 351 Ann.), — wenn nicht die Nachwirkungen der neidemodalistischen Gedanken stets neben den örderen verlagen des der derdonass der derdonass, dies gestellt hatten. Diese naidemodalistischen Gedanken stets neben den örderen erklaren die kenotischen Unterstreumungen, die auch im

so reformierten Brotestantismus nicht gefehlt haben.

hat nun bie lutherijche Meformation bie Dlängel ber altfirchlichen Intarnationelebre überwunden! Unzweifelbaft findet fich Reues bei Lutber. Und zwar in fo reicher und fo mannigfaltiger Ausprägung und mit fo vielen alten Traditionen fo mannigfach verbunden, baß eine ericopfende Darftellung ber Chriftologie Lutbere - und jebe Gingelfrage 46 bangt mit biefem Bangen gufammen - felbft für ein bides Buch eine ichmer losbare Aufgabe ift. Bebe unvollständige Darftellung aber ift bei ber Bielfeitigfeit ber Befichte puntte Luthers ber Befahr ausgesett, bag Einzelnes unrichtig betont wird : Thomafius (II, 227) hat in Luthers Christologie Anfahe zu feiner Menofistebre, Dorner (II, 554 ff., 561) feine Gebanten von einer allmabliden Mitteilung bes Göttlichen an bie Menschbeit Jeju so gefunden. Objektiv referiert Röstlin (II, 385 ff.); bod) treten bei ihm m. E. die fruchtbaren Reime neuer Gedanken, auf die Schulb (S. 182—215) u. a. (3. B. Gottschief, Die Kirchlickeit der fog. kirchlichen Theologie 1890 S. 22 f., besonders S. 29 Unn.) hingewiesen haben, nicht genügend bervor. Bir unfere Frage icheint mir ein Sechsfaches bervorgebeben tverben ju muffen : a) Luther ift wahrend feiner gesamten öffentlichen Thatigkeit gleich 55 ftart fir die mabre Gottbeit und die mabre Denschheit ber einen fgefdichtlichen Perfon Christi intereffiert gewesen (vgl. Bb. IV, 55, 14 f.; Thomasius II, 37 ff. u. 209 ff.). b) Beibes burch eine Renofisiehre im Sinne von Thomasius auszugleichen, bat Lutber ftets febr fern gelegen. Schon 1518 bat er offenbar unter bem Ginflug bes Grasmus chal. Enders, Lutbers Briefwechsel I, 439, 65) und in bewußtem Gegenjat jur altfirchiden 60 Tradution (vgl. Enders I, 439, 64 ff., dazu p. 382-97) einer Exegefe von Abi 2, 6 ff.

bas Wort gerebet, welche allen Renofis-Bebanten Thomafinsicher Art ben Schriftgrund entzieht: nicht auf Die Bottheit Chrifti, fo meint er (Endere I, 440, 93), begiebe fich bie Stelle, sondern auf seine Dienschbeit, und die forma dei "hie non dieitur substantia dei, quia hac Christus nunquam sese exinanivit..., sed forma dei est sapientia, virtus, justitia, bonitas, deinde libertas. ita quod Christus homo s fuit liber, potens, sapiens" etc. (de duplici justitia 1519, EA 33, 333 - 2921 II, 147, 38 ft.; abulich ichon in einer Fastenpredigt von 1518, EA 16, 5f. = AU I, 268 f.). Daß Luther über biefe Stelle, die er auch 1520 (de libertate EA 35, 243 - 2821 VII. 65, 10 ff.), 1521 (Rirdenpostale EN 10, 318) und 1525 (Rirdenpostille EN 8, 162 ff.) ebenjo erflärt, je weientlich andere gedacht habe, ift noch nicht erwiefen. Wenn er in ber 10 von Ibomafrus eitierten Weibnachtspredigt von 1527 ! (Rirchenpoftille EN 15, 164) und 1537 in der Auslegung von 30 14 u. 15 (EN 39, 48) fagt, Chriftus habe fich feiner gottlichen "Wagestat" ober "Gerrlickleit" entäußert, so widerspricht dies ganz abacicben bavon, bag an beiben Stellen ber Wortlaut nicht verburgt werben fann - ber obigen Erflarung nicht. Auch das weift, weil das Nachtlingen alter Formeln natürlich 13 ift, nicht notwendig in andere Bahnen, wenn es in der seleichfalls von anderer Hand nachaeidriebenen | Auslegung bes 8. Walms von 1537 (EN 39, 48) heißt, Christus babe "feiner gettlichen Gewalt nicht gebraucht . . ., fondern biefelbige eing eg og en, ba er gelitten bat" (val. bas "Berborgenfein" ber Gottheit unter ber Menichheit EN 45, 318; "Mern" und "Bulfe" El 16, 47); und die Gleichsetung ber forma servi mit der "Denschheit" 20 in der Erklarung von 2 Sa 23, 1 ff., 1548 (EN 37, 49 f.) ist gegen die verschiedenen Maglichteiten ber Eregese von Bbi 2, 6 ff. indifferent. Die Stelle ber Dietrichschen Sausportille aber (EN 4, 4 - EN' 2, 277), welche bejagt, daß Chriftus "fich feiner Gott : beit geaugert und um unfertwillen Denich geworben", ift, ba fie bei Rorer (EU 5, 138 ff.) leine Parallelle bat und Beit Dietrichs eigner Anschauungeweise entspricht (vgl. Thomasius II, 25 228 Anm.), ihrem Wortlaut nach auf Dietrichs Rechnung zu sehen. c) Ansätze zu den den Dorner vertretenen Gedanken sind zwar bei Luther in der altern Zeit unzweiselhaft vordanden (vgl. Kostlin II, 390 s.; EA 102, 318) — auch die altesten Ausjagen über Ibb 2, 6 ff. (vgl. oben Z. 35.) verraten sie, und es ist hochst beachtenswert, daß Luther die sorma dei des Menschen Geristus, die "Gottesgaben", die in ihm waren (EA 102, 319), so anft nur in sapientia, virtus, bonitas u. f. w. gefunden bat -; allein Luthers Christologie von biefen Gebanken aus ju verfteben, geht nicht an (vgl. Dorner felbft II, 562). d) Luther hat vielmehr ichen anfänglich, vollende jett bem Abendmableftreit, feine driftelagiden Gebaufen im Rabmen ber [nur burch bas Bb IV, 55, 11 f. Wefagte mobifizierten] antineft orianifc verftandenen Zweinaturenlebre gehabt, und unleugbar ift, bag ab inne Anichauung vom Leiben bes Gobnes Gottes und Die feit bem Gaframentestreit von bm gelebrte Ubertragung ber göttlichen Ibiomata - auch bes ber Allgegenwart auf Chriftus auch nach feiner Menschbeit, und gvar "von Mutterleib an" (EH 30, 226), iden bei Luther eine echt "scholastische" Weiterbildung ber altfirchlichen communicatio idiomatum (vgl. Bb. IV, 256, 45 ff. und ben A. "Ubiquität") war. e) Aber trop aller 49 Ident Luthers gegen Zwinglis Alloivfis barf man die Frage aufwerfen, ob Luther untlid, auch abgesehen von ber Zeit des Abendmablestreites, Die Aussagen bes genus domaticum (vgl. Bb. IV, 258, 12 ff.) stets im Sunc einer realis communicatio augelaßt und die Übertragung der gottlichen Zdiomata auf die menschliche Ratur stets als eine reale angesehen hat. Ist s wirklich mehr als Redeweise, daß das Kind Zesus 45 Hummel und Erde geschäffen habe (vgl. Bd. IV, 55, 24 ff. u. 37 ff.)? und daß Gott geluten babe? In der Disputation de divinitate et humanitate Christi 1540 (ed. Ermes S. 585 ff.) ftellt Luther beibe "verba" in eine Linie und betrachtet fie ale er-Jubie Ausbrudeweisen (p. 600 u. 610). Und meint er'e ernft mit ber ubiquitas exports schon bee Embryo! Rach ben Bredigten über 30 3 u. 4 (1587-40) hat die 60 Renichben Chrifti vor ber Auffahrt nicht zur Rechten Gottes gefessen (EU 47, 177; vgl. Acidm II, 309). It's Luther bennoch Ernst, welche Horrenda ergeben sich bann! Was ift ein illokales (Bb. IV, 256, 4\*) Gegenwartigsein einer Menschheit "mit Haut und Harren" (Bb. IV, 55, 11 ff.), eines greifbaren Leibes, "der Fleisch und Bein hat" (CA 2, 275), mit unterscheidbarem "Fleisch" und "Blut"? Thomasius (II, 346) hatte als 65 Luberaner" wahrlich wenig Grund, den "Bericht" der Heidelberger vom Jahre 1566 desbald ju ichelten, weil er ben verklarten Leib fich nicht andere gu benten vermoge, benn als "Neigh und Blut und Gebein". Befagt die ubiquitas corporis Christi mehr is das, daß auch wir in Gott find (EA 30, 227)? Befagt fie aber nicht mehr ober wenigstens ber Urt nach nicht etwas vollig anderes, was ist bann noch die Menschwerdung? so 174

Denn nach seiner Gottheit ist Christus ja nicht "berabgesabren" (EA 46, 328, 330)! Du Menichwerdung ware bann eber eine Simmelfahrt ber Dienschbeit Reiu u. f. w.! 3ch weiß, mit welchem Schelten Luther jolden Argumenten begegnen wurde (vgl. EM 30, 213). Er ift fich bes boben Aluges, ben feine Gebanten nehmen, bewußt. Aber es ift ein 5 Marus Blug über einem Dieer von - Absurditaten. Und bemgegenüber muß jebes nuchterne Denfen zugeben, bag Lutbers driftologijde Gebanken nicht in bem Schema ber Naturenlehre wurzeln, in bas fie infolge ber geschichtlichen Stellung Lutbers bineinwuchsen. f) Das ift vielmehr bas lette Datum, bas Glaubensbatum, ber Chriftologie Luthers, bag die geschichtliche Person Jesu der deus revelatus war und ist: ego nullum nec in to coelo neque in terra deum habeo aut scio extra hanc carnem, quae fovetur in gremio Mariae virginis (in Es. c. 4 fin. EA 22, 45 vgl. ben gangen Routegt und Disput, Heidelb. 1518 thes. 20 probat. EA 32, 399 WH I, 362, Induction GN 57, 208 ff. Nr. 247 n. 253, Gottschick, Kirchlichkeit S. 29 Ann.); Jesus Christus est dominus Zebaoth nec est alius deus (Bb. IV, 27, w ff.). Das Micientlichte to in Luthers Chriftologie ift bies Berftandnis ber Offenbarungserniedrigung Gottes, Dies Burudlenken zu "naiv-modalistischen" Formeln. In Berbindung (vgl. Bb. IV, 48, 56 ff.) mit ber bei Luther nachweisbaren Iber ber bynamischen Einwohnung Gottes in bem Menichen Befus (ogl. oben c 3. 259 8. 26f.) hatte bies Berftandnis ber geschichtlichen Person Jesu zu einer neuen Gestaltung ber Christologie fubren fonnen, - ware man 20 nicht an bie bon oben nach unten fonftruierenbe alte Trabition und an bas Naturen-

ichema gebunden gewesen. 9. Da man bied mar, konnte bie weitere Entwidelung auf lutberiidem Bebiet nichte anderes bringen als ben icholaftischen Ausbau ber burch Luther über ihren altfireblichen Umfang hinaus erweiterten communicatio idiomatum. Dag biefer Ausbau ben ben 25 Schwaben und bon Chemnig in verschiedener Weise borgenommen wurde, ift icon 28 IV, 257, "ff. ausgeführt. hier ist beobalb nur ein Preifaches nachzutragen. a) Bon einer "wirklichen" Renofis des Logos findet fich weber hier noch bort eine Spur: Chemms und Breng find einig nicht nur barin, daß ber Logos in ber Menschwerdung bie Fielle feiner Bottbeit behalt, fonbern auch barin, bag Die Dlenschheit Chrifti feit ber Intarnanon so diefe Julle ber Gottbeit mitgeteilt bekommen bat (Ibomafius II, 353 ff., 388, 397). Chemnig unterscheibet fich nur baburd von ben Schwaben, bag er undurchgefuhrte Unfape bagu nimmt, ein Werben bes geschichtlichen Christus verftandlich zu machen (vgl. Dorner II, 702 ff.), fotvie badurch, bag er in lobensmerter Eden bor bem Sinausgeben über bas in ber hl. Schrift Bejagte Bedenken trägt, dem U, bas er gefagt bat, ein B 28 folgen zu laffen (vgl. Schult G. 223 ff.). b) Für ben Begriff ber zerwors, ben zu verwenden Phi 2,6 ff. nötigte, bleibt vielmehr bei Brenz nichts anderes übrig als dies, bag Chriftus die gottliche Majeftat feiner menschlichen Natur verhullt, ja in ein niebriges Menschenleben fich gefugt bat; Die "Erhöbung" besteht nur in einem Offenbarwerden der Denschbeit Christi schon borber eignenden herrlichkeit, Die Menschwerdung bereits if 40 bie exaltatio ber Menschbeit Christi (Thomajins II, 353 ff.). Andreae und bie jungem Wirttemberger bemubten fich, Die Erniedingung tiefer ju versteben ! Chriftus bat ale Menfch seine Majestat zumeist nicht gebraucht; aber boch nur zumeist, - eine wirkliche zervoses robocos liegt nicht vor (Thomasius II, 364 ff.). Chemnit bat - intensequent für ben status exinanitionis nicht nur ein Berbergen ber Berrichteit ber menichlichen 46 Natur, fondern gar ein gelegentliches Sich mrud geben bes Logos - fo 3. B. im Leiden - angenommen und bemenufprechend auch ber Erhobung ben Sinn einer Erhebung ber menschlichen Ratur in ben Bollbeith ihrer Herrlichkeit abgewinnen konnen. c) Trittme ift beachtenewert, bag Breng bei ber una persona Chrifti, wie Luther, an ben geschicht lichen Christus benkt (Thomasius II, 348), wahrend Chemnis der alten Orthodogie anter sprechend von der Hupostase des Logos ausgeht (Thomasius II, 388). — Es trifft nach alle dem ichen auf Chemnig und Breng ju, was Dorner (II, 811 Unm.) von bet Gießenern und Zubingern fagt: Chemnit hatte tonfequent bei der Chriftologie von Bren, Breng bei einer präegiftenten Intarnation antommen muffen. - Ginen Unfag ju ernfteten Renofis Bedanten findet man im Luthertum Diefer Zeit nur bei ben Philippiften. Aba 66 auch fie bieten nichts, bas an moberne Menofis-Gebanten erinnert. Wenn fie ben Gobn Bottes feine Berrlichfeit "berbergen" laffen in unferm armen Aleisch und Blut, ober gat

so Anathem ber Form, cone, 612, 39 gemungt: rejicimus . . . hanc sententiam: quod

Christo secundum divinam suam naturam in resurrectione et ascensione ad coelos iterum restituta fuerit omnis potestas in coelo et in terra, perinde quasi, dum in statu humiliationis erat, eam potestatem etiam secundum divinitatem deposuisset et exuisset etc. (rgl. 773, 49). Die Nutbe ift langer, als he zu fem brauchte - benn eine transmutatio divinae naturae (773, 49) zu lebren, 5 lag Philippiften und Calviniften fern -; aber eben besbalb ift fie lang genug, um über bie Jahrbunderte bin die mobernen Renotifer zu treffen. - Dag die Gegner ber Abelippriten in Schwaben und Niederfachsen ibre eigenen Differengen in ber Konfordienformel nur mangelhaft ausgeglichen haben (Dorner II, 710 ff.), ift in Bo IV, 258 ff. leider nicht bervorgehoben. 3d fann es bier nur fur ben uns beichäftigenden Stoff nach- 10 tragen Zunachst icheint es, als sei bie Brengiche Fassung ber exinanitio und exaltatio dogmatifiert: man bekennt, "daß bes Menichen Gobn jur Rechten ber allmachtigen Diagestat und Araft Gottes renliter . . . nach ber menichlichen Natur erbobet fei, weil er in Gott aufgenommen, als er bom bl. Beift im Mutterleibe empfangen" (608, 15); man erflart, bag Chriftus "bie Majestat, ju welcher er nach seiner Menichheit erhoben, is nicht erft empfangen, als er von ben Toten erftanben, fondern, ba er im Mutter= leib empfangen und Menich worden" (764, 13); man fieht bemgemäß in ber extranitio nur dies, bag es jur Beit ber Miebrigung verborgen und binterhalten worden, wie die Fulle ber Gottbeit in Chrifto ... mit all ibret Dajeftat ... in ber angenommenen menichlichen Ratur, wann und wo er wollte, leuchtete (778, 64), und in der Ethebung 20 Dementsprechend ein Offenbarwerben Diefer Gerrlichfeit (a. a. D.). Undererfeits aber rebet man mit Cheunut bavon, bag Chriftus aus Urfach ber Entäugerung wahrhaftig an Deisbeit und Gnade jugenommen habe (608, 16), und fieht analog in ber Erbohung ein Emtreten auch in den völligen Gebrauch (usurpatio 608, 16), ja in "die völlige Boijeg und Gebrauch ber gottlichen Majeftat" (plena possessio et divinae maje- 26

statis usurpatio; 767, 26).

10. In biefen unausgeglichenen Differengen tourgette ber Streit, ber in ben Rabren 1616 (beiw. 1619) bis 1627 zwischen ben Wiegener und ben Tubinger Theologen gesuhrt wurde. Der Giegener Theologe Baltbasar Menper (1765— † 1627; vgl. ben A.) gab mit ber Bebauptung, daß die Allgegenwart Gottes - auch in der Christologie - als praesentia so perativa ju berfteben fei, ben erften Unlag ju einer Aufrollung ber Streitfrage. Bunachit (feit 1616) bewegte fich bie Distuffion wefentlich in ben Formen vertraulicher Gelebrtenforrespondeng, bei ber auf Tubinger Seite namentlich Safenreffer († 1619; vgl. 80 VII. 330 ff.) bas Bort führte. Seit 1619 brach beller Etreit aus: leibenichaftlich tat Auftus Teuerborn (1587- † 1656) feintem Schwiegervater Menner gut Geite, und 85 an Sabenreffere Stelle verfochten nun in icharffter Tonart Lucas Dfianter II. (1571-1638, vgl. ben A.) und Theodor Thumm (1586- + 1630; vgl. Beigfäder, Gefc. ber wang theol. Falultät Tübingen 1877 C. 54 u. 62 ff.), g. I. auch Meldior Mitolai wal Weigiader a. a. D. S. 51 ff.) die Tubinger Position. Die zahllosen Streitschriften, Die gewochieft murben, Die Ginmischung ber fadifischen Theologen feit 1621 (vgl. ben 21. so boe v. Hornegg Bb VIII, G. 172 ff.), die Konvente und Ronferengen, die gehalten wurden m Jena und Stuttgart 1621, in Presden 1623), die von dem Dresdener Konvent aus-gewangene sachsiche Solida verboque dei et libro concordiae congrua decisio temping 1624) und ihr Gefdrit, endlich bas Erlöschen bes Streites feit 1627: bas alles, fur; ber außere Berlauf des Streites, foll bier nicht weiter bargelegt werben (vgl. 46 3 6 Bald, Ginl. in die Meligionestreitigkeiten ber luth, Rirche IV 1739 S. 551 73 und Schröch, Rirchengesch, seit ber Ref. IV, 1805 S. 670 ff.). Das Wichtige an bem Strett find lediglich die bogmatischen Gegenfate (bgl. Thomasus II2, 429 -492; Dorner II, 187 - 818). Doch braucht's auch in Bezug auf biefe nicht vieler Werte, wenn auch bie Majeftat" Des icolaftifchen Scharffinns und ber feinen Diftinktionen in einem furgen so Reletat verlett werden muß. Einig ist man barüber, daß ber menschlichen Natur Christi ven da conceptio an die divinae majestatis omnipraesentia, omniscientia et omnipotentia fommuniziert ist (Thomasius II, 432 Anm.); bie possessio majestatis neht nicht in Frage. Aber die Gießener meinten, burch Unterscheidung zwischen Ben und Gebrauch (usurpatio) Raum für die Chemnitichen Gebanken ber Konfordien- 55 formel gewinnen gu tonnen: ber Logos hat nach feiner Menschheit bes Gebrauches der gettlichen Dagestat mit feltenen Ausnahmefallen fich entäußert (nerworg gongewe), io daß ein Fortidreiten, Bungern, Nichtwiffen, Leiben und Sterben Chrifti möglich mar; Die Erbobung erft ift fur bie Menichheit Chrifti ber Eintritt in Die plenaria divinae majestatis usurpatio. Die Tubinger bagegen hielten bies für eine Berleugnung ber so

communicatio idiomatum. Rach ibnen bat Christus schon in Mutterleibe und felbst im Tobe auch als Menich feine göttliche herrlichkeit ausgewirft, ift allwiffend geweien, allgegenwärtig u. f. w. (Thomasius II, 464 f.); die exinanitio ist also - von infonse: quenten Reftrittionen für die Beit bes Leibens abgesehen (Thomafius II, 467 71 ff.) 5 lediglich eine χούγας χρήσεως, die Erhöhung wesentlich manifestatio beffen, was seit der Empfangnis latenter schon da war. - Die sächsische Devisio hat nichts "entfchieben", hat sich vielmehr mit fehr allgemeinen Reben wefentlich auf Die Seite ber Bichener gestellt, und die Scheu bor bem Tubinger "Dofetismus" bat die fpatere Orthodorie im gangen in ben Babnen biefer Decisio gehalten. Und boch fann es nicht 10 aweifelbaft fein, bag nicht bie Gießener, jondern die Tübinger Anschauung bie nach lutherischen Bramiffen forreftere ift. Richt nur, weil, wie bie Tübinger treffent bervorgeboben haben (Thomasius II, 444 ff.), eine bloß potentielle Allgegenwart und Allwiffenheit ein Unding ift, mehr noch beshalb, weil die Biegener nicht umbin konnten, Die altuelle Weltberrichaft für bie Beit ber Erniedrigung bem Logos allein auguschreiben. 15 regnavit mundum non mediante carne (Thomasius II, 440). Die Tubinger founten bem mit Mecht entgegenhalten: Hoe est illud ipsum Extra Calvinisticum, cui se hactenus nostri opposuerunt, si enim datur tempus, quo λόγος est propinquus creaturis, nec tamen illis propinqua est caro Christi, sequitur dari tempus, quo loyoc sic est in carne, ut etiam sit extra carnem (Tho-20 mafius II, 446). Wird aber bas ben Gebanken ber Menschwerdung entwurzelnde Extra Calvinistieum (vgl. oben Rr. 4 b und Rr. 8 am Anfang) nur burd die Tubinger Christologie bermieden, so richtet biese einzig tonsequente Ausführung bes altlirchlichen Inkarnations-gebankens biesen selbst: bie Pramiffen muffen fallch sein, wenn biese Tubinger Konftruktionen ibre folgerichtige Durchfilhrung find. Denn mag man fich noch fo fehr beraufden an ber 25 fanvindelnden Rübnheit der Tubinger Gedanten (val. Thomafine II, 463 f.); - wenn man zu nuchterner Erwägung beffen gurudtehrt, was die bl. Schrift vom irbifchen Leben

bes herrn fagt, wird man jugeben muffen, bag bie bobe Spetulation bier bei bem polltommensten Ronsens angefommen ift. 11. Ift nun beshalb eine "wirkliche Kenofis" bes Logos bas, worauf bie gange 30 bisberige bogmengeschichtliche Entwickelung in ber Rirche bindrangt? Die firchliche Theologie aller Zeiten hat biefen Webanten abgelehnt. Die er in ben Zeiten ber alten Rirche nur in inferioren Reben- und Unterftrömungen (vgl. oben G. 250 und C. 256) und bei den "fegerischen" Apollinaristen (vgl. oben G. 256) fich gezeigt bat, fo ift es auch in ber Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert gewesen. Anklänge an "kenotische" Gedanken 35 finden sich nämlich schon bei Schwenkselbt (vgl. den A.), und eine zweisellose Kenosie theorie bei Dienno Simons (vgl. ben A.), auf evangelifd fir dlich em Bebiet aber baben ähnliche Gebanken ihre erste Ausprägung gefunden in Zinzendorfs ftrupellosem Theologisieren. Bei Edwentfelb (bgl. Dorner II, 625 ff., befonbers 633 f.; Schult G. 280 f.) balt fic Die Fassung ber Kenosis freilich ber altliedlichereformierten nabe: ber Logos bleibt feiner 40 Natur nach in feiner Beltstellung beim Bater, aber feine Berfon geht mit ber aus bem bl. Geift empfangenen, nicht freaturliden Menschheit bes geschichtlichen Chriftus eine während bes irbischen Lebens immer inniger werbenbe Ginbeit ein. Allein Schwenfielbt gebt boch weiter als die altfirchliche und reformierte Anschauung: infolge ber Renofis begiebt ber Logos selbst sich ins Leiben u. f. w. (Dorner II, 633 Anm.), und beutlich teitt die Tendenz hervor, die während bes irbischen Lebens Zesu beschränkte Menschhit und feine Gottbeit bennoch ale fich bedent angufeben. Menno Simons (vgl. Dorner II, 637 ff.) ift eigentlicher Renotifer: ber Logos wird Gleifch, fest fich um in einen Denfchen feim - freilich ben Reim einer überweltlichen Menschheit - und nach wahrhaft mensch licher Entwidelung gewinnt er die abgelegte Hobeit wieder. — Bei Zingendorf (vgl. 50 B. Beder, Zingendorf im Verbältnis zu Abilosophie und Kirchentum seiner Zeit 1886 C. 387-92) liegt leine burchgeführte Theorie vor: Die Renofis-Ginfalle werben burchfreut von Hudfichtnabme auf die offizielle Rirdenlebre, einschließlich ber communicatio idiomatum. Aber jene Ginfalle treten bennoch mit ber Energie bes Ausbrucks auf, Die Bingenborfs selbitaemiffes Theologisieren tennzeichnet: Christie ift nichts anderes gewesen "ale un so naturlider Dienich, ber fich von feiner Gottbeit ausgeleeret", "er bat feine Gottbeit von fich gelegt und vergeffen, er bat fich leer gemacht", Gott ift ein "Bimmergefell" getworben u. f. w. Db Gartorius (vgl. oben G. 247, 19) von biefen Gedanten Zungendorfe irgendwie beeinflußt gewelen ift, babe ich leiber nicht feftftellen tonnen. Doch wenn nicht bie Abnen, - bie Borganger ber mobernen Kenotifer find neben ben bon Silarius und so Cprill angegriffenen Ungenanten und ben Apollmariften Dienno Gimons und Burgenbori,

foweit er als Theologe Phantaft war. Dag bie Entwidelung ber birchlichen Christologie auf bie Renofietebre bindrange, ift nicht richtig.

Die Menofislebre ift vielmehr ein Berfuch, im Bruch mit einigen zweifellos firchlichen Traditionen, ja im Gegenfas ju firchlichen Anathemen bas zu retten, was für die firchliche Christologie seit 1700 Jahren vornehmlich charafteristisch ist: Die von oben nach bunten konftruierende Inkarnationslehre. Daraus beruht der Ruf der Kirchlichkeit, ben sie trop ihres Biberfpruche gegen Grundvorausfepungen ber altern "firchlichen" Theologie bennoch nicht ohne allen Grund genoffen bat. Und ware fie haltbar, moderne Theologie batte wahrlich feinen Grund, jenen Wiberspruch ihr aufguruden. Allein bie theologische Mrtiel (vgl. Dorner 30Ib I, 361 ff.; Schult G. 282 99) hat die Mangel Diefer 10 Renofistebre, ja die Ummöglichkeiten, die fie mit fich bringt, unwiderleglich bargethan. Es wurde zu weit führen, Dieje Mritif bier ju reproduzieren. Rur auf Eines mochte ich biniverien, bas gwar nicht neu ist, aber, wie mir scheint, noch nicht scharf genug betont ift. Die Renosistebre bringt nicht nur, was oft gefagt ift, "einen Rif in Die Trinität": fie gebt von trinitarischen Anschauungen aus, die dem Tritheismus in einer Weise 15 nabe fommen, die ganglich unertraglich ist. Kann ber Logos so "Mensch werden", daß er "außerbalb ber von ibm affumierten menschlichen Art nicht ein befonderes Gurfichsein, ein besonderes Bewußtlein, einen besonderen Birlungefreis ober Dachtbefit fich vorbehalten bat" (Thomasius II, 201), — wo bleibt ba ber Grundsas des Athanasianum: non tres dii sed un us deus? At das "Konsortium der Trinitat" (Thomasius II, 292') nicht 20 den theologischen Leistungen der mittelalterlichen Maleren abnlicher, als dem, was christliche

Ibeologie über ben einen Gott ju benfen hat?

Dennoch liegt ben kenotischen Theorien Berechtigtes ju Grunde. 3ch bente babei nicht an die Schriftftellen, Die fie verwenden (Phi 2, 6 ff.; 30 17, 5 u. a.). Was in biefen abnlich ift, find nicht weiter ausgeführte Gebantenreiben, Die vom gefchichtlichen 26 Ebriftus aus fich hineinverlaufen in Regionen, die hochstens am Horizont, ja wohl schon binter bem Horizont menschennöglichen Dentens liegen; eine Theorie ber Nienschwerdung bat weber Baulus noch Johannes gegeben. Daran vielmehr bente ich, bag bie Renofislebre negatib bie Unbaltbarfeit ber alten Chriftologie vorausfest - ber große Beifall, den fie fant, bat daber fonstatiert, bag weiteste Rreife auch der "firchlichen" evangelischen so Theologen die Unhaltbarfett der alten Christologie eingesehen haben -, und positiv die Notwendigkeit erfannt hat, daß die Christologie einem mahrhaft menschlichen Leben Jefu Raum schaffen muffe. Allein hat fie nicht über ben erdeog ardownog bas er ardownog Beie verloren ober boch ungebührlich jurudgeschoben? Ihomasius traf biefer Borwurf in geringerem Dage als Bef; aber gang ist auch Thomasius, soweit er der Duplizität in der Berson 36 Christi wirklich ausweicht, gegen biefen Borwurf nicht geschützt. Nur beibes, bas Beig garequideis er gagzi (das er aribgionio fros) und das erdeos aribomos, nebeneinander (val. Bb. IV, 48, 34 ff.) wird ben urchriftlichen driftologischen Gedanfen gerecht. Aber beides fonnen wir nicht miteinander reimen, wenn wir von oben nach unten tonitruieren; Die gange Geschichte ber Christologie beweift bas. Aber ber geschichtlichen 40 Berjon bes Beren, gegenüber läßt fich beibes festhalten. Was nach rudwarts binausweift uber bie geschichtliche Berion bes Berrn, wird ftete bem ichlichten Glauben eine Borftellungsform bleiben, ber er gern mit halbem Deufen folgt (vgl. Luthers Beihnachtslied "Gelobet faft bu Jefu Cbrift"); ber Reflerion aber ift es, wenn man es ernft nimmt mit flarem, tontrollierbarem Denten, lettlich boch nur ein Ausbrud bafür, bag bas Munber ber Berfon 45 des herrn nicht aus der irbischen Entwidelung erflatt werben fann. Alle Theorien, Die wu armseligen Menschen von ber "Menschwerdung Gottes" und machen, find vermeffen; und die vermeffenfte von allen ift, weil fie bas Innerfte bes menfchwerbenben Logos glaubt beidreiben zu fonnen, die moberne Kenofislebre.

Rerdon f. Bb III G. 776, 80.

Reri nud Retib j. Bb II G. 720,4.

Reriuth f. Bb III C. 777, 6.

Rero. - Ueberfenung ber Benebiftinerregel: lette Ausgabe burch B. Biper, Rach. rage jur altern beutiden Litteratur bon Ruridiners beutider Rational-Litteratur, Stullgart o. 3 (1848], S. 22-162; dagu E. Steinmeher, 30 H 16, 131-134; 17, 431 ff.: F. Geiler, Pant 55 Beaunes Beitr. 1, 402-485; 2, 168-171; R. Benning, leber bie Ganetgallifden Gprache

50

denkmäter bis zum Tode Karls des Großen, Straßburg 1874, S. 153—156; S. Singer, Jokl 36, 89 ff.; R. Rögel, Geich. der dentichen Litteratur 1, 2 (1897), 465—468; L. Traube, MMN III, 21, 3, 659 f.— Glosfar: leste Ausgade bei Steinmeher-Sievers, Add. Gl. 1 (1879), 1-270 rgl. 4 (1898), 2 Anm; 604, 5 ff; 681, 7 ff.; dazu R. Kögel. Ueber das Keronische Glosfar, Dalle 1879; derielbe Pauli-Braumes Beitr. 9, 301 ff. und Gesch. der deutschen Litteratur 1, 2, 426—437; G. Steinmeher, Anzeiger f. d. Alterium 6 (1880), 136—142; A. Schap, Ida 43, 15 f. 33—30; F. Kauffmann, Ida 32, 145 ff.— Personluckeit: G. Scherer, Berzeichnis der his der Eicsteinbliothet von St. Gallen (1874), S. 340—343; B. Scherer, Ida 18, 145—149; S. Singer, Anzeiger f. d. Alterium 10 (1884), 278 f.: dieselbe Ronz 10 hatte indes schon C. Michaeler, Tabulae parallelae 2 (1776), 214 beigebracht.

Rero, angeblich Monch ju St. Gallen unter Abt Othmar (720 759), und gwar eins berjenigen Dittglieber bes Stifts, welche biefer Bralat bei feinem Amtsantritt bereite borfand, galt bis in neuere Beit als Berfaffer ber beutschen Interlinearversion ber Benebiftinerregel und ber fogenannten Reronischen Gloffen in ben St. Baller S.W. 916 und 15 911. Aber biefe Tradition ftust fich auf fein altes Zeugnis, fonbern geht auf Jodocus Megler (geft. 16:19) jurud und wurde namentlich burch ben befannten Deldvior Goldaft (geft. 1635) verbreitet. Beibe Gelehrte und fpater vorzüglich ber St. Galler Bibliotbelar Pius Rolb legten bem Rero auch noch andere verlorene Schriften bei, vielleicht veranlagt burch die am Schluß einer 1768 verbrannten St. Galler H. der Benediktinerregel ein-wicklichen Rero, Merolt. In der That gab es Ende des 8. Jahrhunderts im Mofter einen Rero: er bezeugt eine nicht im Original erhaltene Urkunde vom 28. Oktober 799. Doch auch er fann nicht ber Autor ber balb nach 802, als Rarl ber Große bie Berordnung erlaffen hatte, daß die Monche ihre Regel versteben und auswendig wiffen follten, bergeftellten Ubersetjung ber Benebiftinerregel fein : benn biefe bochft robe, bon ben 26 frafieften Migverftandniffen ibrer lateinischen, übrigens ftart verberbten Borlage ftrogenbe Arbeit ift nicht bas Werf eines einzigen Mannes, sondern mehrerer, und liegt une nur in Abidrift vor. Die Reconischen Glossen aber find nur ein giemlich abgeleitetes, in fic nicht einheitliches Eremplar einer um 740 (?) in Babern, wahrscheinlich zu Freising, entstanbenen beutschen Interlinearversion eines großen alphabetischen lateinischen Worterbuchs, 80 bas feinerseits nabe Bermanbtichaft mit mehreren anbern alten Gloffgren befundet, insbesondere mit bem zweiten Umplonianischen und mit den Uffatingloffen.

Rergenweihe f. Bb II G. 589,52-590,6.

Reffelfang f. Bb VII S. 34,7.

95 Refler, Johann, geft. 1574. — Hauptquellen: Etwa 150 Briefe, meift in St Gallen, einige Archivalien und K. Schriften Bon letteren find die bedeutendsten gedruck: 1. Sabbata, Chronit der Jahre 1523(1549)—1539, herausg. von E. Gopinger, in den St. Galler Mittell (V-X (1866 68); 2. Joachimi Vadiani vita (St. G. 1865) Biographie von Joh Jal. Bernet, J. K. genount Abenarius (St. G. 1826). Ueber die Sabbata ogl. Wöhinger in den St. G. Witteil, XIV (1872). S. 101 40; dazu Pressel, Vadian; E. Egli St. G. Täufer. Eine Renausgade der Sabbata nitt Kommentar, den übrigen Schriften und den Briefen samt eintästlicher Liographie, ist im Druck.

G. Steinmeger.

3. Refler (Ahenarius), Reformator und Chronift von St. Gallen, entstammte einer Bürgerfamilie diefer Stadt, aus armen Berbaltniffen, und wurde 1502 ober anfange 45 1503 geboren. Bon Rindheit auf jum geiftlichen Stande beftimmt, begann er feine Stubien ju Bafel und wandte fich bann, von Lutbers Ruf angezogen, ju Anfang 1522 nach Wittenberg, Auf dem Wege borthin hatte er ju Jena bas von ihm felbst fostlich (Sabbata I, 145'51) geschilberte Busammentreffen mit bem von ber Wartburg tommenben Lutber. Mit biefem und beffen Freunden trat Refter in Wittenberg vermoge ber Empfehlungen, 50 welche ihm von St. Gallen an Sieronymus Schurd waren mitgegeben worben, in naberen Berfehr und wurde baburch vollends für bie Reformation gewonnen; am meiften lernte er aus den Borlefungen Dielanchthone, feines "Schulmeifters". Go gefchab es, bag er, im November 1523 in feine Baterftadt jurudgefehrt, es nicht mehr über fich gewinnen fonnte, fich bie Briefterweihe erteilen zu laffen. Er trat bei bem Gattler Bans Rell in 55 die Lehre. Als er Meister wurde, faufte er von seinem Lehrmeister beffen gange Wertftatte. Allein icon porber, feit Anfang 1524, batte fich ibm Gelegenheit geboten, auch bas in Wittenberg Gelernte für weitere Kreife zu verwerten. Bunachft in bem haus eines Gefinnungsgenoffen, fpater auf Bunftstuben, bielt Regler, von beilebegierigen Lacen auf: gefordert, wochentlich biblifche Bortrage und erflarte babei fortlaufend guerft, auf Bunfd ber Buborer, den 1. Brief Johannis, bann balb, um tiefer auf bie Grundlagen bes Glaubens einzutreten, ben Romerbrief. Der Erfolg war berart, bag man balt an allen Enden ber Stadt auf Leute fließ, bie andern bie bl. Edrift lafen und auslegten (fogenannte "Leier"), und daß fogar die anfangs Ceptember 1524 in Baden versammelte Tagfanung ein ernites Mabnidreiben an ben Rat von St. Gallen, ber A.& Leftionen gebilligt batte, 6 au fenden fin notig erachtete. Der Rame bes Gr. Galler "Wintelpredigere" batte übrigens Die eidgenoffiichen Abgeordneten ju ber faliden Annahme verleitet, es predige bort ein Reffelflider, "ber fich im gand bin und ber mit Edjuffel., Pfannen- und Reffe Bugen ernabre". Mui Bunich bes Rates trat Megler für einige Zeit jurud. Dem Treiben ber Wiebertaufer, welche balb barauf in St. Galien große Aufregung veranlagten, blieb er ferne. Doch bat in cr und dieje Bewegung febr eingebend und mit milber Dagigung geschildert (Sabbata 1, 258 305).

R. war überhaupt ein forgfältiger Beobachter und benütte bie Diufie, Die ibm fein Sandwert ubrig ließ, namentlich bagu, über die Berfonen und Ereignisse feiner Beit, soweit er von benfelben eigene Unichauung ober zuberlaffigen Bericht gewonnen, in einer Chronit 16 aufqugeichnen, welcher er, gur Erinnerung an ihren Urfprung in Mugeftunden, ben Titel "Sabbata" gab. Diefes Bert, vom Berfaffer für feine Hachtommen geschrieben, ift für uns eine ber beften und ausgiebigften Quellen ber fcweigerifden Reformationegeschichte in ben Sahren 1519-1539 geworben, namentlich burch seinen reichen kulturgeschichtlichen

Nachbem R. icon 1525 wieber zu geistlicher Arbeit war beigezogen worben und furge Beit mit zwei Stadtgeiftlichen Gottesbienfte in St. Laurengen gehalten batte, eröffnete fich ihm 15:36 vorübergebend bie Predigerwirffamteit ju Ct. Dargreten im Abeinthal. Much in ber Stadt mußte man feine gediegenen Renntniffe und fein praftifches, maxwelles und milbes Niejen au ichagen. Babian 30g ibn in jeinen Freundesfreis, und 26 ber Mat mablte ibn in verschiebene Behorben. 216 15:17 ber Vehrer ber alten Sprachen itarb, wurde it por ben Rat beschieden und um Ubernabme biefer Stelle gebeten. Er duste swar feine Untauglichfeit vor ("doctissime se exinanivit"; Mutiner, Diarium mse.); allein der Rat war anderer Deinung und ließ alle Verbindlichkeiten, in benen A. feines Sandwerte wegen fich befant, in liberalfter Deife erledigen. Alle Schul- so meifter und fpater, von 1542 an, zeitweise als Stabtpfarrer, fonnte er, woran ibm icht viel lag, auch die Erziehung feiner eigenen zwei Gobne, Die ihm von vielen Rinbern allein gebieben waren, mit mehr Duge überwachen. Die Briefe, Die er ihnen wahrend ibres Studienaufenehaltes in Bafel und Stragburg fdrieb, find Mufter pabagogifcher Meisbeit und jeigen und H. auch als einen für seine kampsbewegte Beit besonnenen und weit- 86 berigen Theologen. 2118 Babian 1531 in feinen Armen gestorben war, fiel bie Arbeit an ber Befestigung bes begonnenen Reformationswerts großenteils M. ju. Wie um bie Edule jo bat er fich um bie neu begrundete Ribliothet ber Stadt febr verbient gemacht. Me langiabriger Edreiber ber Synobe und julett als Borfteber ber Rirche St. Gallens bat er burch feine Gewiffenhaftigseit und Weisbeit trefentlich mitgeholfen, ein isoliertes, 40 damale ichwer bedrobtes Gebiet ber Reformationsfriche vor Verfummerung zu bewahren und einer gesicherten Rufunft entgegenguführen. Daburch, und burch feine Schriftvorlefungen im Unjang ber evangelischen Bewegung, verbient er als Reformator St. Gallens neben Baban gestellt ju werben. Bur Die Stadt war bas icone Bufammenwirfen biefer zwei 116 agangenden Manner ein großes Glud. R. starb am 21. Februar 1574, bon seinen 45 Pinburgern betrauert ale bie "Caule ber Rirche". Bernharb Riggenbach + (Emil Egli).

Rettenbad, Heinrich von, gest. 1525 (?). — G. Beefenmeher, Begtriffe zur Geldide der Litt. und Reformation, Ulm 1792. S. 79—147; Albrecht Begermann, Nachrichten
von Gesehrten . . aus Utm. Ulm 1798. S. 395 9 (nach Beefenmeher); J. Franck in Aby 60
XV 176 8; B. Ruggenbach in RG2 VII 648/52; A. Baulus, Kajvar Schapgeher, Freib. i. Br. 1568, & 56 und 68; & Reller, in Monatebeste der Comenius-Gesellschaft VIII (1899), & 1766, 256, Bibliographte seiner Schriften: Banzer, Deutsch Annalen Rt. 1472/8; 1910/24; Beler, Repert, typograph, Rr. 2463.74; Suppl. Rr. 255.

Uber bem Leben bes Ulmer Frangistaners und teden Bolfefdriftftellers aus ben 56 amblingeragen ber Reformation ichwebt noch immer ein Duntel, das vor allen Bemubungen, näheres über ihn zu erforschen, bisher nicht hat weichen wollen. Noch immer fine wir fast ausschließlich auf die sparlichen Angaben angewiesen, bie sich seinen eigenen Sonften entnehmen laffen; wir fonnen wohl feine fubne und scharfgeprägte schriftstellerische Att erkennen, aber bes Mannes Lebensichidfale jehen wir nur in undeutlichen Umriffen. 60

Unbefannt ift fein Geburteort (Acttenbach am Taunus ober in ber oberen Pfalg?), une befannt fein Geburtejahr und feine Familie. Dag er aus einem Abelegeschlechte ftamme, ift zwar oft als gewiß angesehen worben, weil ihn fein Freund Johann Locher aus Diinchen in einer Schrift von 1523 apostrophiert: "v ritterlicher Bruber Rettenbach"; s aber man braucht fich nur baran zu erinnern, bag auch ein Erasmus in Dürers Tage: buch als "Ritter Christi" angeredet wird, und baß jener felber den Christen als den miles christianus bargestellt bat, um ju ertennen, wie unsider ber Schluß auf abelige Ber- tunft bier ift. A. felbst nennt fich in seinen Schriften balb Beinrich von R., balb einfach 5. R.; Die Sprache feiner Schriften lagt in ihm einen Dann frantifcher Berfunft ver-10 muten. Wir finden ibn feit ber zweiten Salfte bes Jahres 1521 im Frangislanerflofter ju Ulm, bemfelben Klofter, aus welchem am 29. Juni b. 3. Eberlin um jemes ebangelischen Befenntniffes willen hatte weichen muffen (vgl. Bb V, 123). Daß R. spatestens um biefe Beit ins Ulmer Alofter gefommen ift, ergiebt fich aus ber Schrift, Die er nach feinem Austritt aus bemielben (im Abvent 1522) bat ausgeben laffen, in ber er fagt: 15 "3ch bin langer ale ein Jahr bei euch berharrt bei Schrift und Wahrheit." Welche Stellung er bort gur religiofen Frage einnahm, bewied er mit einer gu Beginn ber fraftengeit 1522 gehaltenen, wiederholt gebruckten Predigt: "Bon gaften und geiern." hier tritt er für die Freiheit vom Faftengebote ein und wendet fich mit rudfichtelofer Rritit gegen ben Stand ber Beiftlichen, Die boch nur bann auf ben Namen "geiftliche Bater" 20 Anfpruch hatten, wenn fie Gottes Wort rebeten, aber nicht, wenn fie fprachen : "Wein ber, Würfel ber, Rarten ber, Suren ber!" Geine propozierenbe Bredigtweife verwidelte ibn alebald in Streit mit bem Lettor im Dominitanerflofter Beter Reftler. 211s ibm Diefer ben Sat entgegenbielt, bag bie Rirche Dacht babe, bas Evangelium zu verwandeln ober ju beranbern, antwortete er im "Germon wiber bes Papites Ruchenprediger ju Ulm", in 36 bem er ausführt, bag Chriftus feine Rirche an fein Mort gebunden babe, jebe Abweichung Davon verurteilt, Die vermeinte papftliche Unfehlbarfeit lächerlich macht, aber Muther, Die landthon und Karlftabt ale die rubmt, die in Chrifti Namen versammelt sind und baber ben Berrn felbit in ihrer Mitte haben. Den Mabnungen ber Begner, bag man boch ja bei ber driftlichen Rirche bleiben folle, fest er feine (erft nach feinem Abzug von Ulm ge-80 brudte, aber im Commer 1522 gebaltene) Prebigt "Bon ber driftlichen Rirche, welches boch sei bie beilige driftliche Kirche, bavon unfer Glaube fagt", entgegen. Die Rirche ift bie Gemeinschaft ber Auserwählten, im Gemeinbesit aller Berbienfte und Guter, aller Freuden und Leiden. Der Gele, auf dem fie fteht, ift Chriftus, nicht Betrus, nicht ber Papft. Des letteren Kirche ist vielmehr bie Spinggoge Satans, ber Betrug bes Abend-35 landes, wie Muhammeds Kirche ber bes Morgenlandes ist. Der Brophet der Gegenwart ist Lutber, der im Geift des Etias und in der Weisheit Daniels aufgetreten ist. Trop bes Mormfer Ebiktes und tropbem, daß ber Raplan am Münfter in Illm, Martin Belhauser, burch ben Bischof von Konstanz gezwungen wurde, am 2. Juli 1522 seine evangelische Lebre zu widerrufen (vgl. Beefenmeper a. a. D. S. 127 ff.), hielt fich ber fubne 40 Frangistaner noch etliche Monate auf feinem Boften, offenbar getragen von ber 3uftimmung eines großen Teils ber Bevölferung. Aber gegen Enbe bes Sabres fab auch er sich genotigt, aus Aloster und Stadt zu flieben; "ba ich wußte, daß ich nicht bleiben tonnte, und Todfeinde batte, wollte ich ihnen nicht Ursache geben, einen Mord an mir ju vollbringen". Gein Weggang erfolgte fo eilig, bag er auf ein Abichiedewort an feme 45 Bubbrerichaft vergichten mußte, bas erft nach feinem Entweichen burch einen Studenten aus Illm jum Drud beforbert wurde : "Germon ju ber loblichen Stadt Illm ju einem Balete." Der Ulmer Gemeinde galt bann auch noch sein "Gespräch mit einem frommen Altmutterlein von Ulm" (Unschuld. Nacht. 1715, S. 931 f.), in welchem diese als en Gemeindeglied geschildert wird, das durch K.s und Idelbausers Predigten angeregt, aber 50 burch Reftlers Gegenreben vertwirrt und beunruhigt, bier Belehrung erbalt über Beiligen-bilber, Seelenmeffen, die Bedeutung der Dieffe felbft und über die Frage, ob die evangelische Lebre neu fei. Gewiffeneruhe ift nur gu finden im Glauben an die Genugthuung Chrifti.

Mobin sich aber A. von Um aus gewendet bat, von welcher Zusluchtstätte aus er 55 während des Jahres 1528 seine Flugichriften unter das Boll wirst, das liegt im Dunlein. Aus seiner ledhasten Teilnahme an Sickingens Feldzug gegen Trier könnte man vermuten, daß er sich zunachst dorthin begeben babe; aus den Truckorten seiner spateren Schriften Erfurt, Wittenberg, Jwickau wird wahrscheinlich, daß er sich nach Sickingens Tode nach Sachsen gewendet hat. Aber eine sichere Spur seines Ausenthaltes an diesen Orten ist so nicht ausgefunden. In leidenschaftlicher Sprache versucht er den haß gegen Rom zu

Rettenbach 267

iduren, ben beutiden Abel jur Aftion ju treiben und fpegiell auch bie Reichoftabte jum Unichluft an ben für feine eigene Sade und fur Lutbere Evangelium jum Schwert greifenden Abel zu bewegen. Bu biefen Alarmschriften gebort : "Vergleichung bes Allerheis ligiten Germ und Baters, Des Papits, gegen ben feltfam fremben Baft in ber Chriftenbeit, genannt Jesus", eine Schrift, Die ben Grundgebaufen bes Mranachichen "Baffional 6 Obrifte und Antidrifti" in 66 fcbarfen Autithefen "Chriftus fpricht -, ber Bapft fpricht", metterfpinnt. Das Reich Des Untidriften begann mit bem erften Lapfte, ber fich erftihnte, uber bem römischen Raiser steben zu wollen. Der beutsche Abel foll bebenten, wie fehr bie welfchen Bfaffen und ber Bapft ihn geafft, an feinem Gute geschäbigt und verborben baben. Aber jest bringt auch ihm Luther die Wahrheit an den Tag; weil er die heilige 10 Schrift wieder aufleuchten lagt, darum verfolgen jene ihn, aber die Zeit ift ba, daß ber ftarte, tubne, bebergte Abel es endlich merten foll. Richt minder icarf greift in Die Beitlage eine zweite Schrift ein: "Practica, pratigiert aus ber Bibel auf viel gufunftige Sabre" (Abbrud in Boding, Hutteni Opp. III, 538 ff.). Sie ist der Appell an die Reichoftabte, benen er den Hat giebt, sich nicht zwischen Fürsten und Abel zu legen, son- 15 bern letterem Beiftand zu thun. Ein narrifder Rat war co, ben bie Weifen bes Reiches Borms vor bem armen Rind Raifer Rarl gegeben haben, ber zwar Raifer ift, aber beffen "Schultbeigen" in Wahrbeit regieren. Es ift nicht wahr, bag Luther Ungehorfam lebrt ober Aufruhr anrichtet; aber Gog und Magog machen Unruhe in ben Landen. Freilich bat R. nicht große Soffnung jum beutschen Bolle, fpricht both "ber beutsche Rarr": 20 "Lutber, lag une Deutsche unberworren : Wir wollen bleiben ber Romer Rarren." Der verfichtige Mirmberger Rat verbot und fonfiszierte am 15. September 1523 biefe Practica, weil "Bapft und Raifer barin body angetaftet worben feien". Rach Sidingens Tobe (7. Mai 1523) lagt A., um bee Ritters Unschuld an ben Ariegegreueln zu beweifen, Die Bermabnung Frangens von Gidingen an fein Seer" ausgeben, eine wohl aus geiftlicher 25 Feber ftammende Unfprache, in ber Sidingen beim Beginn feiner gehbe feine Rriegsleute aufgeforbert batte, als Streiter fur bas Evangelium Land und Leute ju fconen, Entbedrungen gebulbig ju ertragen, fich ber Bottesläfterung, bes Gluchens und ber Ungucht ju enthalten und ihren Anführern Gehorfam ju erweifen. Dafür, bag R., wie g. Ill: mann, Franz von Sickingen, Leipzig 1872, C. 281ff., und ihm folgend Janssen, Gesch. 20 des deutschen Volkes, II (1879), S. 235 annehmen, selber Verfasser biefer Vermahnung geweien fei, fehlt, soviel wir seben, ein genigender Beweis. Ulmann meint, M. habe dies bem Deere Sidingens porauseilende Manifest in einem evangelischen 3bealismus geschrieben, ber trobl nicht gang bem Sinne bes Mitters entsprochen babe; es muffe ein jest verlorener Drud von 1522 eriftiert baben. Aber bei ber Kriegeerflarung (27. August 1522) war as A. noch in Illm, mitten im Rampf mit seinen bortigen "Tobfeinden". Der einzig betannte Drud ift erft nach Sidingens Tobe ausgegangen; er enthält außer bem Manifeft Anhange, die sich bei Jac. Burdhard, De U. de Hutten fatis ac meritis II (Bolfenbuttel 1717), p. 231 5 wieber abgebruckt finden. Das traurige Ende Sidingens ift auch R ein verborgenes Gericht Gottes, aber ein Gericht nicht über ben frommen Ritter felbst, 40 fonbern über bie Gottlosen ju ihrer Berblendung. Freilich lehrt es auch, daß Gott den Antichrift obne Schwert, ohne Schlacht und Rumor überwinden will, allein mit bem Sowert bes Beiftes. Darum gilt es, bas rechte Evangelium überall durch Bredigt jur Ausbreitung zu bringen. Roch eine hochbebrutenbe Schrift lagt R. im Jahre 1523 erdanen : "Gine neue Apologia und Berantwortung Martini Lutbers wiber ber Papiften 45 Rordgeschrei." Es ift eine energische Berteibigung bes Bittenbergers gegen folgenbe 10 Unflagen : bag er wiber bie 7 Saframente rebe, Die Beichte verkleinere, Die Deffe anmufe, Aufruhr und Unfrieden in der Mirche mache, neue Lehre hervorbringe, ber bruberliden Liebe jumiber Die Leute ichande und ichmabe, Argernis mache mit feinem Rampf wider die Speifeverbote, ein gorniger Mann fei, und Laien und Ungelehrte als feinen Un: 60 bung babe, und endlich, baß ja die driftliche Kirche fo lange geirrt haben mußte, wenn er Medt baben follte. Befondere lebrreich ift bier ber Abichnitt über bie Beichte, ba er mit fuchtbaren Anflagen über die Unteuschheitefunden der Beichtvater und über die das Bolt muttlichenden Wirkungen ber Beichtpragie antwortet. Rach einer fo reichen schriftstelleniden Thatigkeit aus den Jahren 1522 und 1523 überrascht seine Berstummen im Jahre 56
1524. Daß er damals noch wirkte, wird aus Erwähnung seines Namens in Schriften seines Freundes Locker wahrscheinlich. Aus dem Jahre 1525 liegt noch eine Predigt vor, auf die Paulus a. a. D. S. 56 aufmertjam gemacht bat: "Gine Predigt auf ben 8. Sonntag nach bem Bfingfttag über bas Evangelium Dit am 7 .: Sehet euch vor ber ben fallden Bropbeten". Gie enthält wieber bestige Angriffe auf bie Monche, baneben aber auch en

Klagen über solche Anhänger Lutbers, die das Evangesium nur zur Freibeit zu Sünden gebrauchen, böser sind, denn sie ze gewesen, und doch gut evangelisch beisen wollen. Danach möchte man vermuten, daß er nech im Sommer 1525 am reben war; doch könnte es sich auch um den Neudruck einer Predigt aus früheren Jahren bandeln. Danit vers schwindet jede Spur von ihm; ob der leidenschaftliche Mann ein Opser des Bauernkrieges geworden war? Die Frags, die Paulus gestellt hat, ob vielleicht der Franzissaner Heinrich Spelt, der nach 1526 schriftsellert, mit unserm M. identisch sei, hat er selbst wegen der Verschiedenheit ihrer schriftsellertschen Urt schließlich verneunend beautwortet. Ubenn Franzisch in Udl XV, 678 und ihm solgend L. Meller von 19 Schriften N.s reden, so ist diese wahl selbst dann viel zu hoch, wenn man die Fluzschriften, die bei Neuaustagen unter verandertem Titel ausgegangen sind, doppelt zählen wollte.

Kettler, Gottharb, gest. 1587, und bie Resormation in Aurland. — Litteratur; Salomon Henning, Wahrhaitiger und beständiger Bericht, wie es in Religionssachen im Herzogithum Kurland gehalten worden ze., Rostod 1589; Ih Kallmeher, Die Begründung der 15 evangelisch-lutherischen Kirche in Aurland durch Herzog Getthard. Mittelungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv., Est. und Aurlands VI, S. 1 Riga 1851; Th. Schiemann, Gottbard Kettler in "Hiporische Darstellungen und archivolische Etudien", Hamburg-Mitan 1836 S. 91 und in der "allgemeinen deutschen Biographie" 1882.

Gottbard Rettler, letter Orbensmeister von Livland und erfter Bergog von Rurland, 20 wurde in Wefwhalen ale viertes Rind feiner einem nambaften Befolechte angeborenben Eltern - wohl nicht, wie bisher angenommen im Jahr 1517 ober 1518 - sondern im Jahre 1511 geboren (vgl. Tagebuch des Rigafden Burgermeifters Jurgen Babel, Mitteilungen aus bem Gebiet ber Geschichte Liv-, Gft- und Rurlands XIII, G. 392). Bir ben geiftlichen Stand erzogen, begab er fich etwa in feinem 20. Lebensjahr nach 25 Livland und trat in ben Dienft bee Orbens, in bem ihm feine Rlugbeit und Energie ben Weg ju fteigenbem Anfeben und julest ju ber hochften Stellung im Lande bahnte. In Libland hatte die Reformation bereits Eingang gefunden und namentlich in den Stabten festen Guß gefaßt. Much Rettler verschloß fich ihrem Ginfluß nicht und ichemt besonders burch seinen zweimaligen Aufenthalt in Wittenberg, wobin ihn 1553 feine 30 Gelchafte als Orbensichaffner gefuhrt und two er 1556 in personliche Berinbrung mit Melandthon getommen, in feiner evangelischen Uberzeugung bestärft und befestigt worben gu fein. Seine politische Richtung bilbete fich immer fester aus, als er zuerst in feiner Stellung als Romtur von Dunaburg mit ben polnischen Berbaltniffen bekannt wurde und je mehr und mehr zur Uberzeugung gelangte, bag ber Orben, ber allein zu schwach 35 war, ben ibm bon ben Ruffen brobenben Gefabren ju wibersteben, einen wirkfamen Schuts por biefem feinem Sauvtfeinde nur in bem Beiftande bes nichtigen polnifden Nachbarstaates finden tonne. Seitdem frand er als einer ber eifrigsten Bertreter ber polnifden Bartei in Livland ba. Gollte biefe gur herrichaft gelangen, fo galt es ben Ein: fluß ibred Sauptgegnere, bes eblen Batrioten Wilhelm gurftenberg, feit 1556 Roabjutore, 40 bon 1557 Orbensmeistere von Livland, ju überwinden. Ginen entscheidenden Erfelg errang Mettler ibm gegenüber in bem ihm abgenötigten Schutz und Trutbundnis mil Polen, das im Poswoler Bertrag im Jahr 1557 geschlossen wurde. Einen weiteren Schritt auf dem eingeschlagenen Wege that Mettler, als es ihm gelang, sich Fürstenberg im Jahre 1558 als Moadjuter aufzudrangen, tworauf bann unter bem von Polen aus-15 geübten Drud im folgenden Jahre ber greife Meister sein Umt nieberlegte und Menter an feine Stelle trat. Dit ber Befeitigung Fürftenbergs war bas haupthinbernis in ber Merfolgung ber weiteren Plane Mettlers aus bem Wege geräumt. Mittlerweile hatte er als Biel feines Strebens nach bem Borbilbe Preugens wohl immer flarer und bewußter Die Satularisation bee liblandischen Orbens ins Auge gefaßt, wobei ibm felbst bann bie so Stellung eines Herzogs von Luland unter polnischer Derbobeit verschwebte. Dag er in biefer Richtung bei Welegenheit ber 1559 mit Sigismund August in Wilna gepflogenen Berbandlungen neben ben offiziellen Abmachungen einen privaten Bertrag geichloffen, wenn auch durch die historische Forschung noch nicht flar erwiesen -, so doch als in hobem Brabe mabricheinlich anzunehmen. Der Ronig von Polen batte Libland feine 55 Silfe im Rampfe gegen Die Ruffen jugefagt, jogerte aber mit berfelben, bis fich Reval und Eftland 1561 Edweben unterworfen hatten, und ftellte nun, ba es fich fortan nicht nur um einen Rrieg mit Rugland, fondern auch gegen Schweben handelte, als Bedingung feines Beiftandes die volle Unterwerfung Liblands unter polnische Berrichaft. Unter bem Awange ber Not mußte Rettler auf Diefe Forberung eingehen. Go fiel benn Libland in Retifer 269

bie Hande Polene; Aurland aber wurde ein polnisches Lehnsberzogtum und Kettler mit bemielben belehnt. Am 5. März 1562 legte er in Riga Orbensfreuz und Mantel ab, wurde als Herzog vereidigt und empfing die Huldigung der kurländischen Ritterschaft. Durch seine mindestens preideutige Politis hatte er Polen zu der Hervischaft über den größten Teil Livlands verholfen. Indem er selbst auf die Verwirklichung seiner weiter 5 reichenden Plane verzichten und sich nit dem verbaltnismassig spärlichen Lohn seiner Polen geleisteten Trenste begnugen mußte, widmete er sich nun mit ganzem Eiser der Verwaltung des seinem Regimente unterstellten Landes und hat sich namentlich durch die Resorm und Regelung seiner birchlichen Verhaltnisse arose und bleibende Verdeinste um dasselbe erwarden.

Die firdlichen Buftanbe, Die er bafelbft vorfant, waren in hobem Grabe verworren 10 und verwahrloft. Digleich feit 300 Jahren ber romischen Kirche angeborig, waren bie furfantifden Letten bom Chriftentum nur in ber alleraufjerlichften Weife berichtt. Beibnuche Uberlieferungen und gebendienerischer Aberglaube waren im Bolle weit verbreitet. Much in dem balben Jahrhundert, bas feit ber Einführung ber Reformation in Rurland vergangen war, batten fich bie Buftanbe nicht wesentlich gebesiert. Dem Namen und 16 auferen Anschein nach evangelisch, batte bas Bolf von ber erneuernben Wirkung bes Evangeliums boch noch taum etwas erfahren. Um aber eine burchgreifende Reform bes frichlieben Lebens in Angriff ju nehmen, baju mar bie Bahl ber Prediger eine ju geringe, und auch die vorhandenen erwiesen sich als ihrer Ausgabe meist nur wenig gewachsen. Auch an Rirchen bestant ein empfindlicher Mangel. Außer ben Schloplapellen gab es nur 20 brei ftemerne Kirden in ben Stadten und feche holgerne Bethaufer auf bem Lande. Diefe ichreienden Meiftande traten bei einer Rirdenvifitation, welche im Auftrage Rettlers von bem Superintendenten Bulow abgebalten wurde, in erichreckender Weife zu Tage. Done Bergug traf aber auch Rettler bie energischiten Dagregeln ju ihrer Abbilfe. Auf Grund eines von ibm entworfenen Programme wurde auf einem gandtage 1367 ber Bau von 26 70 neuen Rirchen und die Grundung ber ju ihnen gehörigen Widmen beschloffen. Bur Ubermachung ber Ausführung biefer Beichluffe und jur weiteren Erganifation der firchliden Berbaltniffe wurden brei "Bifitatoren und Reformatoren in Aurland und Gemgallen" quannt, welde einem spater berusenen Landtage berichten konnten, das die angeordneten Arbeiten überall mit Erfer in Angriff genommen worden feien. Ginem biefer Bifitatoren, so bem an Stelle bes ausgeschiedenen Bulow jum Superintenbenten ernannten hofprediger Merander Einhorn, wurde nun bie Abfassung eines Mirchengeseiges übertragen, welches 1570 bem Bergog vorgelegt, bon biefem bestatigt wurde und zwei Jahre barauf in Roftod m Drude ericbien.

Der erste Teil desselben, "die Kirchenresormation", der sich auf Borarbeiten des 86 Kanzlers Michael Brunow stuckt, bezieht sich vorwiegend auf die Organisation der Kirche, bebandelt die Jundation und Erhaltung der Mirchen, Schulen, Armen- und Mransenhäuser, teget die Berufung und Unstellung der Prediger und ihre Lipitation durch die Superwundenten und richtet sich am Schluß auch an die Gemeindeglieder mit der Dlahnung zu treuem Festelben am Glauben und lebendiger Bethätigung desselben im Wandel.

In dem zweiten Teil, der "Mirchenvistation", der sich an die rigasche Nirchenordnung de Briedmanns von 1530 anlehnt, wird zuerst von der Lehre gehandelt, als deren Norm nehn der bl. Schrift und den olumenischen Symbolen die die dahn erschienenen Bekenntnissiwiten der lutherischen Kirche genannt werden. Darauf solgen die Vorschristen sir die den Kastoren zu übende Gemeindespstege, unter denen sich die Verpflichtung besindet, ab sonich alle Gemeindeglieder versonlich zu besuchen und auf Lehre und Leden zu vrusen. Onderlich des Gottesdienstes wird auf die Briesmannsche Agende verwiesen, von der die Lutindische Gottesdienstordnung nur in wenigen Punkten abweicht. Wie genau der Anschneigen der Gemeinde ubertvocht werden sollte, erziedt sich aus der Anschnung, das die Undwendlichen das Bolt nach dem Gottesdienst nach den einzelnen Gesinden aufzu- der Anwendung von Geld- und anderen weltschen Strassen auf die Summzen die außerlich polizeitige Art der Zuchtubung ebenso darasterisiert, wie die Ilbagade der Gebannten bei nicht eingetretener Besserung an die weltliche Obrigseit. Die Lithung sir die Artchensühne bei den Keuigen dagegen ist in durchaus edangelischem Gente gebalten.

Die Ausübung bes Kirchenregiments lag junächst in ben Sanden der Superintendenten und der Bistatoren. Spater wurde von Kettler ein Konsistorium ins Leben gerufen, welches unter dem Vorsit bes jeweiligen Kanzlers aus dem Superintendenten und je vier weltlichen und gestlichen Affessoren bestand und mit den weitgehendsten, auch die ganze

Entenpolizei in fich begreifenben Befugniffen ausgestattet war.

Rettler starb als 76 jähriger Greis am 17. Mai 1587. Wie man auch über die bon ihm als lettem Ordensmeister Stolands besolgte Politif urteilen moge, als erster kurlandischer Herzog hat er sich durch Gründung eines lebenssähigen Staates und namentlich durch die Resorm und Organisation der edangelischen Kirche ein gesegnetes Andenken in der Geschichte gesichert.

Returaftamme f. Bb I G. 765, at ff.

Reter f. Sarefie Bb VII S. 319 ff.

Repertaufe und Streit barüber. — Quellen zum Kehertaufstreit: Cyprian opp. 69-75. II. 547ff. ed Hortet; Pseudocyprian De redaptismate ebd. III. 69ff: Eusebius, 20 KG VII. 2-9; Augustin, C. epist. Parmeniani, De baptismo, C. litt. Petil., De unico bapt., C. Gaudentium und in den anderen antidonatistischen Schriften (f. d. A. Bd. IV., 788. — Litter atur: Hössing, Das Saframent der Taufe I. Erlangen 1846, S. 62 ff.; Hefele. Konziliengeschichte I. Freiburg 1873, S. 117ff., 201 ff., 407 ff., 427f. In Cyprians Streit über die Regertause f. d. A. Epprian, Bd IV. 368 f. besonders B. Freibrup. Der heil. Chyprian, Münster 1878, S. 192 ff.; D. Ritichl, Chyprian v. Kartbago, Göttingen 1885. S. 110 ff. E. B. Benson in Dehr I., 739 ff. und Cyprian, his life, his time, his work, London 1897, S. 331 ff. Ugs. auch J. Ernst, Die Chybeit des Briefes Fermitland über deu Keyettausstreit in neuer Belenchtung (AlI) 1893 S. 209 ff.; mir unbekonnt), und Bann und wo murde der Liber de redaptismate versaßt (H3B) 1899 ff. 4). Jum donatistischen Streit f. d. A. und den A. Augustin; auch T. Dahn, Theoniusstudien (Studien zur Geschichte der Theologie und Kinche VI. 2), Leinzeg 1900.

Durch bie Taufe volliog fich von Anbeginn die Gingliederung in die Rirche. Bie aber war von einer Taufe ju urteilen, die in einer Gemeinschaft erteilt wurde, ber man bie Rugebörigfeit jur Rirche absprach? Diefe Frage mußte bie Rirche ernftlich beschäftigen, 26 fobald fie fich bestimmter als die ausschließliche Statte bes Heile zu wiffen begann. Bollgog fich burchaus in ihr die Wirffamfeit bes Beiftes, fo fcbien bie Forderung einer erneuten Taufe ber in baretifder Geneinschaft Getauften ale bie notwendige Ronfequeng. Gelbst eine Frembem fonft fo erichloffene Berfonlichkeit wie Elemens von Alexandrien nennt bie Taufe ber Baretifer feine eigentliche und echte Taufe (obe obestor zai grifator 30 somo Strom. I, 19). Mit großer Energie erklärt sich Ternissian gegen die häretische Taufe (De bapt. 15; noch vormontanistisch, gegen Benson S. 338). Die Harctiser haben keine Gemeinschaft mit ber Mirche, nicht ben gleichen Gott und benselben Einen Christus, baber auch nicht bieselbe Eine Taufe, und man tann diese nicht bei ihnen empfangen. In einer verlorenen griechischen Schrift hatte er noch fpezieller über bie Reper-25 taufe gebandelt, freilich zugleich ein Beweis, wie wenig fich ichen eine feite Trabinon über fie gebilbet hatte. Gine farthagische Synobe unter bem Borfit bes Agrippinus, mobil zwischen 200 und 220 (f. o. G. 106, 21), erflarte bie außerhalb ber Rirche vollzogene Taufe für ungiltig (Cypr. ep. 71, 4 G. 774, 12 ff., ed. Bartel). In Meinafien icheinen besondere ber bogmatisch mit ber Mirche übereinstimmenbe Montanismus und Diefem verso wandte Erscheinungen eine Erörterung ber Frage berbeigeführt zu haben; auch bier wurde auf ben Synoben zu Itonium und Synnaba ber außerfrichlichen Taufe bie Anerkennung verweigert (Euf. MG VII, 7, 5, Firmilian ep. Cypr. 75, 7 S. 814 f.: Der häretiker fonne nec baptizare nec quicquam sancte et spiritaliter gerere, quando alienus sit a spiritali et deifica sanctitate). In Bezug auf Rom erhebt dagegen Hippolyt 46 den Borwurf gegen Mallist, daß unter ihm zuerst (schwerlich "vornehmlich" mit Benson) die Wiederholung der Taufe Eingang gesunden (Philos. IX, 12 S. 462, 110 ed. Gott ξπί τοίτου πρώτως τετάλμηται δεύτερον αὐτοίς βάπτισμα). Dennoch fonnte Stephan die Aufnahme von Saretitern und Schismatitern burd bloge Sandauflegung als remifde Tradition geltend machen. Bielleicht, daß bies mit ber Beilegung bes Schismas Sippoluts 50 in Rusammenhang ficht. Gang durchsichtig ift jedoch die Stellung Stepbans jur Nehertaufe nicht (Boiling G. 64 ff.). Rad Cypr. ep. 74 G. 799, ic ff. bat Stephan erflart: si qui ergo a quacumque haeresi venient ad vos nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illis inponatur ad paenitentiam. Ebenfo ichilbert Eufebius AB VII, 2 bic Streitfrage: εί δέοι τοὺς έξ σίασδ' οὖν αίρέσεως ἐπιστρέφοντας 66 διὰ λουτροῦ καθαίρειν παλαιοῦ γέτοι κεκρατηκότος έθους ἐπὶ τῶν τοιούτων μώνη χρησθαι τη διά χειρών έπιθέσεως εύχη. Dennoch wird zu fagen fein, daß dabei eine driftliche Gestalt ber Taufe bie Boraussehung bilbete. Dafür fpricht bas gegen Die Wiederholung ber Taufe geltend gemachte Urgument, bag ja ohne Rudficht auf ben Taufer Revertaufe 271

ter Taufling invocata trinitate nominum patris et filii et spir. s. die Gnabe tabe empfangen tennen (Cypr. ep. 75, 9 S. 815, 26 ff.; vgl. auch ebb. S. 816, 1 f. quod invocatio haec nominum nuda sufficiat und S. 816, 2 f. qui nomen Christi invocant). Aber freilich muß auch (gegen Achtrup S. 222 ff.) eine irgendwie driftliche Beife der Taufe genugt haben; vgl. ep. 75, 18 S. 822, 7 ff. sed in multum, inquit 5 (se. Stephanus) proficit nomen Christi ad fidem et baptismi sanctificationem, ut quicunque et ubicumque in nomine Christi baptizatus fuerit consequatur statim gratiam Christi, ep. 73, 18 S. 791, 18 quomodo ergo quidam dicunt foris extra ecclesiam. modo in nomine Iesu Christi cuiuscumque et quomodocumque gentilem baptizatum remissionem peccatorum consequi posse, 10 mb ep. 74, 5 S. 802, 22 ff. effectum baptismi maiestati nominis tribuunt, ut qui in nomine Iesu Christi ubicumque et quomodocumque baptizantur innovati et sanctificati iudicentur; [. auch De rebapt. 7, Cypr. opp. III, 78, 20 ff. debet invocatio haec nominis Iesu quasi initium quoddam mysterii dominici commune

nobis et ceteris omnibus accipi.

Daß Stepban icon por feinem Streit mit Coprian wegen ber Rebertaufe mit orientalifchen Bifcoien in Ronflift geraten, wie man aus Firmilians Brief Cypr. ep. 75, 25 S. 826, af. geichloffen, laßt fich nicht behaupten (Euf. AG VII, 3, vgl. Fechtrup S. 230 f. und Nitschl S. 122 f.). Aber auch die ersten Anfange des Zwiespalts mit Coprian liegen im Dunkeln. Doch geben icon Cypr. ep. 68. 67 ju erfennen, bag bas Berhalmis 20 Coprians ju Stephan nicht bas gleiche war, wie ju beffen Borgangern; namentlich zeigt ep 67 Coprian in einem Gegensatz zu Stehan, weil dieser mit Bischofen, die verleugnet batten, Gemeinschaft hielt. Nach den erhaltenen Quellen hat Cyprian den Kanupf eröffnet, aber D. Nitickl S. 135 ff. durste Recht haben, wenn er Cyprian zu diesem Vorgehen durch Stevdan provoziert sieht, den nicht seste Grundsätze, sondern lirchenholitische Ruck-25 sichten bestummten, auch wohl der Gegensatz gegen den zunednenden Einsluß Cyprians, wie seine Aguation six die Anexennung der Keyertause in Afrika zeigt (Cypr. ep. 73). Erprian führte junachst bie Entscheidung afritanischer Rongilien gegen Stephan ins Relb. Das Ronail von Marthago 255 critarte (Cypr. ep. 70 S. 766 ff.), neminem baptizari foris extra ecclesiam posse. Das unreine Wasser, obne den beil. Geist, fann nicht 20 reinigen und beiligen; wo feine Rirche ift, ba auch feine Bergebung ber Gunben. Niemand tann geben, was er felbft nicht bat, und niemand bas bes Beiftes verwalten, ber biefen verloren bat. Die Eine Taufe giebt es nur in ber fatholischen Rirche. Roch unterlaffen es aber Coprian und die Synode Stephan ausbrudlich zu nennen. Auf der Synode von 256 trafen 71 Bischöfe bie gleiche Entscheidung; vgl. Cyprians Brief an Zubajan 26 ep. 73. Diefem letteren wieberum pflichteten burchaus bei die 87 am 1. September mes Jahres ju Rarthago verfammelten Bifchofe und befräftigten bies burch ihre abgegebenen Erffarungen (Cypr. opp. I, 433 ff.). Aber auch diese Spnode sprach es aus, wie ibr Beschluß für Bischofe nicht verbindlich sein solle, die eine andere Uberlieferung vermien; - ein letter Berfuch die Gemeinschaft mit Rom aufrecht zu erhalten. Cyprian an batte Die Rirche auf ben einmutigen Spiffopat gegrundet, beffen Einheit fab er im romifchen Bibot reprafentiert (vgl. bagu Cohm, Kirchenrecht I, 251 ff.); ba mußte es ihm faft uneurgilid erscheinen, auf die Gemeinschaft mit diesem zu verzichten. Rach ep. 74 hat on is ichlieglich doch thun muffen; offenbar, weil Stephan von feinerler gegenfeitiger Dubung etwas wiffen wollte. Stephan berief fich jogar auf das Verfahren ber haretifer 46 bu Aufnahme fatholischer Chriften (ep. 74, 1 G. 799, 16 ff.) und ließ schließlich nicht camal die afrikanischen Abgesandten vor fich (ep. 75, 25 G. 826, 7 ff.).

Envrian aber uchte die unanimitas der übrigen Bischöfe der für ihn selbst so schwerzwischen Autorität des römischen entgegenzustellen. Besonders an Firmilian von Cäsarea in Rawadogen sand er einen entschiedenen und energischen Bundesgenossen. Zeugnis giedt 50 dwon dessen Verief, der in einer lateinischen übersehung den Briefen Chritans (ep. 75 d. 1810 st.) einverleibt ist, aber allerdings wegen seiner Abhangigseit von Exprians Briefen Inspiringlichkeit erweck hat (z. B. bei D. Nitschl S. 126 st.). Dumbius von Alexandrien dagegen versuchte zu vernitteln und wied Stephan auf den Verdribruch hin, den auch die Kirchen Kappadoziens und Giliciens gegen seine Praxis 55 erboden hatten. Stephan war bereit, auch diesen Kirchen die Gemeinschaft aufzusündigen, aber sein Iod dürste es dazu nicht haben kommen lassen (ep. 75, 25 S. 826, 3 st. dürste sich nicht aus die Kezertausstage beziehen, vol. das vario discordiae genere). Ist diese schaftschich der Versasser der Schrift Ad Novatianum (Hamad, Ill XIII, 1), so bestatigt sich die Angabe der Vita Cypriani (e. 14 S. CV, 17, vol. auch ep. 80), so

daß er wieder in freundschaftlichem Berbältnis zu Chprian gestanden bat. Auch die drei Briefe des Dionhstus in jener Angelegenheit an Anstus sprechen dafür (Euf. VII, 5. 9). In ein neues Stadium trat die Frage ber Rebertaufe durch bas bonatiftische Schisma. Der Donationus (f. d. A. Bb. IV, 788 ff.), junachft eine Angelegenheit ber farthagiiden 5 Mirche, aber bald eine jolche ber afritanischen uberhaupt und durch bas Eingreifen ber staatlichen Gewalt zu einer verhängnievollen Bedeutung gelangt, empfing bald bie Wieder: taufe zu ihm Übertretenber zum darafteristischen Merkmal. Auf bem Ronzil zu Arles 314 (f. Bb IV, 792, 19 ff.) wurden nicht nur can. 13 auch von Traditoren vollzogene Weiben für rechtmäßig erflärt (f. Bb IV, 792, eff.), fonbern auch (can. 8 und bei Optatus 10 S. 208, 10 ff.) bestimmt, bag Schismatifer burch bloge Sandauflegung aufzunehmen feien, Cacilians Bartei gab bie bisberige afrifanische Pratis pringipiell preis, junal bie romifche ben Wiederanschluß ber Schismatifer erleichtern mußte. Dagegen lag es im Intereffe ber Donatiften, Die Vertverfung ber Weiben ihrer Gegner auch durch Ablebnung ihrer Taufe jum Ausbrud zu bringen. Doch icheint bieje bonatistische Bragis gegenüber ber Groffirche 15 anfänglich keine allgemein burchgefubrte gewesen zu sein (vgl. I. Sahn, Tyconiusfludien S. 102 ff.). Der Donatist Tyconius hat nach Augustin ep. 93, 43 f. fich barauf berufen, baß eine große bonatistische Spnobe, für die noch Zeugen am Leben feien (um 380), nach langen Beratungen gegen eine Notigung übertretender Ratholiken zur Wiedertaufe entichieben babe. Gelbit ber große Donatus babe, obwohl er die Wiebertaufe verfochten, ben 20 Bertretern ber entgegengesesten Praris Die firchliche Gemeinschaft nicht verfagt. Gur Die Midrigteit biefer Angaben macht ichon Augustin geltend, bag Parmenian bei feiner Bestreitung bes Tyconius eine Miberlegung berfelben nicht versucht babe. In ben vorwiegend donatifiliden Landestirden, ber numibilden und mauretanischen (f. Bb IV, 794, 40, 81), war es zwedmaßig, unter Umftanden von der Wiederraufe fatholifcher Chriften abzuschen. 25 Die Berfolgung bes Matarius (Bb IV, 793, soff.) bat auch in Diefer Sinfict verbangnisvoll gewirft, mahrend auf fatholischer Ceite gerade jest, wo bie Einheit wiederhergestellt werben follte (tempore unitatis), jede Wiedertaufe aufs Entschiedenste abgelehnt wurde (Cone. Carth. I Can. 1. 14, Mansi III, 143 ff. 151 ff.). Doch felilte es auch noch jest nicht an Abneigung gegen eine konsequente Durchführung ber Wiedertaufe aller im w Chisma Getauften (Mug. De bapt. V, 6. Ep. 107. 44, 12; vgl. Sabn S. 105). Gegenüber ben Maximianisten wurde barauf verzichtet (Aug., C. ep. Parm. III, 21. II, 34. De bapt. I, 2, 7. II, 16 f. u. oft). Prinzipiell aber hat sich Tyconius gegen eine Wiedertaufe, und gwar nicht blog ber fatholischen Chriften, erflart. Geme Boraussegung ift babei bie Rirche nicht als politische Große, sonbern als Seiteanstalt und als geiftige 36 Gemeinschaft. Daber ift er bereit, burch Mirfung ber Calramente Rinber Gottes auch in ber außerafrikanischen fatbelischen Rirche anzuerfennen. Aber auch in Ufrifa beurteilt er ibre Salramente ale wirfliche, nur bag fie nicht bas Seil vermitteln. Wegen ibn vertrat Barmenian ben ichroff bonatiftischen Standpunkt : jebes Sanbeln fatholifder Alerika ift bergeblich, ba Gott ben Gunber nicht bort; Fleischliche tonnen nicht geiftliche Gobne 40 gebaren, Befledte nicht reinigen, Tote nicht lebendig machen, wer bas Seine verloren,

Auf Grund seines boppelten Begriffs von ber Kirche als ber externa communio 49 sacramentorum und ber communio sanctorum (Meuter, Angustin. Studien G. 68) unterscheibet Augustin grouden einem Saben ber Taufe und einem gum Beil baben (a. B. C. ep. Parm. II, 28. MSL 43, 71). Es gebort jur Beiligfeit bes Saframents, bag es amperlicebar ift (C. ep. Parm. II, 30 S. 72. De bapt, I, 2 S. 109). Die Taur sicut non recte foris habetur et tamen habetur, sic non recte foris datur sed to tamen datur (De bapt. I, 2 S. 109). Most bie Mensden spenden ja bas Saframent. jondern die Rirde hat es von oben empfangen (C. ep. Parm. II, 33 G. 75). Du Tauje ift Gottes und ber Rirche, wo nur immer fie fich findet (De bapt. I, 22 G. 121; bgl. IV, 5 G. 156. V, 19 G. 186 Christi est quod dedit. C. litt. Petil. II, 11, 13 C. 261. 15 G. 262. 57 G. 279). Die Rirche ift es ftets, Die burch bie Taufe gebiert 55 (De bapt. I, 23 3. 121 f. sive apud se id est de utero suo sive extra se de semine viri sui, sive de se sive de ancilla). Die Beitigkeit ber Taufe fann auch burch unbeilige Spenber nicht aufgehoben werben, weil bie gottliche Kraft jum Seil ober Unheil in the wount (cbb. II, 15 3. 144 baptismus . . Christi verbis evangelicis consecratus et per adulteros et in adulteris sanctus est quamvis illi sint co impudici et immundi, quia ipsa eius sanctitas pollui non potest et sacramento

fann & nicht weitergeben (Aug., C. ep. Parm. II, 15. 20. 23. 27. 32; vgl. Habr. S. 113). Die Gebanken bes Tyconus find aber burch Mugustin wieder aufgenommen

und weiter geführt werben.

suo divina virtus assistit, sive ad salutem bene utentium sive ad pergiciem male utentium). Die Integrität und Seiligleit des Saframents ift nicht abbangig von bem Glauben; vielmebr sacramenta si cadem sunt ubique integra sunt ctiamsi prave intelliguntur et discordiose tractantur (cbb. III, 19 j. S. 146 ff.), unb etiam in haereticorum perversitate potest esse christiani baptismi integritas 6 (cbb. V, 2. 5 C. 178 f.). Die Taufformel nach bem Evangelium verburgt bas Gaframent, baber baben es auch die Schismatifer, nur nicht in rechter Meife gebb. V, 8 G. 181 sacramentum dominicum in evangelicis verbis cognoscimus [vgl. VI, 47 & 214. VII, 192 S. 243], baptismum ergo legitimum habent, sed non legitime habent). Unabbangig bom Spender oder Empfanger eignet der Taufe ein character dominieus 10 (cbt. VI, 1 S. 197). Gleich ber nota militaris fennzeichnet fie in unverlierbarer Weife (C. ep. Parm. II, 29 3. 71). Die Bedingtheit ber Taufe burch bie Burbigfeit ber Empfanger wurde alles unsider machen (C. litt. Pet. I, 5 3. 218). Bielmehr vermaltet auch ber Unwurdige bas Evangelium (C. litt. Petil, III, 67 E. 384). Denn nicht der Taufer ist origo et radix et caput baptizati (so Petilian), sondern Christus is (ebb. 111, 61 S. 382 f.; vgl. Vl, 49, 52 S. 215). — Aber freilich die im Schisma creelte Taufe gebiert Gotte Minder und gebiert fie jugleich nicht (De bapt. I, 14 S. 117). Rur in ber fatholifden Rirche wird die Laufe jum Beil empfangen (vgl. 4. B. cbb. VI, 78 3. 221. VII, 75 S. 236. C. Cresc. I, 27 f. S. 460 dicimus baptismum et illic esse, sed non dicimus et prodesse, immo vere dicimus et obesse). Denn die 20 Bergebung der Sunden ist durchaus an die Kirche gebunden (De bapt. III, 22 S. 149 sacramenti.. integritas ubique cognoscitur, sed ad peccatorum illam irre-vocabilem remissionem extra unitatem non valebit. V, 29 ©. 191 sacramentum gratiae dat Deus etiam per malos, ipsam vero gratiam non nisi per se ipsum vel per sanctos suos). Es verhalt fich damit wie bei dem ungläubig und beuchlerisch 26 in ber Rirde die Taufe Empfangenden, bem die Bergebung, fet est nicht zu teil, fei es sofort wieder entzogen wird, der aber bennoch bei seiner Bekebrung erneuter Taufe nicht bedarf (De bapt. I, 18 f. S. 119. 26 S. 123. III, 18 S. 146. IV, 16 S. 164. V. 26 E. 180 j. VI, 12. 19. 39. 62 E. 218). Die Ungläubigen in der Mirche gehoren auch nicht jur wirklichen Gemeinschaft bes Saufes (ebb. VII, 99 G. 211) und find nicht so beffer wie Schismatifer; wie jene, fo bedurfen auch biefe temer erneuten Taufe, fonbern bre frubere wird burch ibre Belebrung jur Rirche wirtfam (ebb. IV, 4 S. 156). Das aber, was ben Schismattfer hindert, bas Beil ju empfangen, ift bie ibm fehlende Liebe. Denn waltet gleich ber beilige Beift auch in einer ichiomatifchen Gemeinichaft, fo boch nicht als ber Liebesgeift (Die Wurgeln auch biefes Gebankens bei Coprian, f. harnack, 85 Logmengefch. 1, 382), und bies ift erft ber heilige Beift in feiner Bahrheit (vgl. Reuter 3. 74 f.). Die Taufe haben viele fich jum Bericht; dagegen wer bie Liebe hat, ift wirklid gut und niemale hareinfer oder Schiematifer; die Liebe als Gabe des Geiftes befipt lan un ubrigen noch so löblicher Schismatiser, sondern nur, wer geworden caelestis particeps pacis, sanctae socius unitatis (C. Crescon. II, 16 ff. S. 476 f.). Ohne 40 kt Liebe nugen alle Saframente nichts (De dapt. I, 12 S. 116. 22 S. 121. III, 20. W. 24, 25 \&. 170 nulli . . dubium est propter hoc solum quod haereticus est begrum Dei non possessurum), und fie geht bem Schismatifer ab (De bapt, II, 22 3. 124. III, 21 ff. 6. 148 ff. non . . habent Dei caritatem qui ecclesiae non digunt unitatem, und infofern ift nur in ber tatbelifden Rirche ber beil. Beift, burch 45 ben unsichtbar ben Gerzen die Liebe eingehaucht wird propter vineulum pacis; die with proprium donum est catholicae unitatis et pacis; . . pax autem huius unitatis in solis bonis est). Die Donatisten stütten sich vornehmlich auf Epprian. In Auseinandersetzung mit Diesem und seinen Spnoben ift baber Augustins Schrift Do baptismo vornehmlich gewidmet. Augustin hebt aber hervor, daß Coprian zwar in seiner so Entrodiquing der Repertaufe geirrt habe, aber er habe das vinculum pacis und damit bes Wesentliche auch im Rampfe mit ben anders Dentenben festgehalten (ebb. I, 28. II, 4. 6. 12. 15. III, 1. 3 u. eft).

Im Prient baben biese Auseinandersetzungen keine Spuren binterlassen. Hier ist baben das Verhalten zur Aegertause ein schwankendes und durch Rücksicht auf den mehr 55 oder mender haretischen Charakter der Sekte, aus der die zur katholischen Rirche Uberstattenden kamen, bedingtes geblieben. Wahrend es durch van. 8 die Tause wie die Stoination der Novatianer anerkannte, sorderte das nichnische Konzil van. 19 die erneute Tause der Anhänger des Paulus von Samosata. Der Sunde von Laodicea genugt nach van. 7 f. sur die Novatianer, Photinianer und Quartadecunaner die Chrismation, wahrend so

alle Montaniften als Ratechumenen bebanbelt und wiebergetauft werben follen. Das Urteil bes Athanafius Or. II c. Ar. 43 S. 374 ed. Thilv, daß viele mit orthodorer Formel taufenden Sareifer burch ihre Taufe mehr beschmutgen als erretten, lagt nicht ertennen, ob Athanafius in jedem Fall die Repertaufe forderte. Fit Evrill von Jerufalem s ift die Taufe ber Säretiker keine mabre Taufe (Procat. 7). Die apostolischen Konstitutionen lehnen ebenso eine Anerkennung ber haretischen Taufe ab, wie fie eine Wiederholung ber firchlichen Taufe untersagen (VI, 15 μίπε δί το παρά των ασεβών seil. των δυσωνύμων αίρετικών] δεκτόν υμίν έστω, μήτε το παρά τών δοίων ακυρούσθω διά δευτέρου ... ούτε μήν οί βαπτιοθέντες ωπ' αυτών μεμύηνται, αλλά μεμολυσμένοι 10 υπάρχουση, οθα άφεση άμαρτιών λαμβάνοντες, άλλά δεσμόν άσεβείας). Μυδ Constit. VI, 15 birften bie Bestimmungen ber apostolischen Ranones 46 f. (45 f.), Sefele C. 815, gefloffen fein, wonach bie Meutaufe ber Saretiter ftreng eingeschärft wird. Das Quinifertum aber bestimmt can. 95, bag Arianer, Malebonianer, Novatianer und Quartabecimaner burd bloge Chrismation aufzunehmen, dagegen Baulicianer, Cunomianer, 15 Montanisten und Sabellianer ebenso wie die Manichaer und Gnoftifer ju taufen feien. Im Abendland bagegen bat Augustin bie bleibende Grundlage für Die Beurteilung ber Rehertaufe geschaffen. So schreibt Papst Leo ep. 129 ad Nicet. ep. Aq.: qui baptismum ab haereticis acceperunt . . sola invocatione sp. s. per impositionem manuum confirmandi sunt, quia formam tantum baptismi sine sanctificationis virtute sumserunt. Petrus Lombardus IV, Dist. 6 A giebt wesentlich Ausstrucke Augustins wieder und sagt, daß von Haretisern Getauste, servato charactere Christi (d. b. unter Bornusseyung der dristlichen Taussermel, der forma daptismi Christi, wie Duns richtig erstärt, Sentenzensomm., Antwerpener Ausgade v. 1620 S. 83), redaptizandi non sunt, sed tantum impositione manus reconciliandi, ut spir. s. 25 accipiant et in signum detestationis haereticorum. Ponaventura (34 IV, 6, Quaracchi Bb. IV G. 146) fiebt ben Grund fur Die Untvieberholburfeit ber Taufe in ber characteris impressio, qui ex quo semel imprimitur amplius imprimi non potest; et ille est effectus sacramenti primus, sine quo nihil facit sacramentum; boch fei (G. 147) bie Wiebertaufe eines haretiters eine geringere Gunbe, ba man an so ber hareischen Taufe zweiseln fonne, et ubi dubitatio est potest in casu quis rebaptizari. Thomas, Summa III, quaest. 66 Urt. 9, betont chenfalls ben unvertilg: baren Charafter, den die Taufe einprage. Aber nur das sucramentum baben die Häretifer, nicht auch die res sucramenti, die segensreiche Wirtung, da man von haretitern bas Saframent empfangent, eben bierburch jene Wirfung um Beil binbert, bie 36 Diefe burch bie Rudfehr zur Mirche ermöglicht wird. Auf dem Florentmer Kongil bat Pauft Eugen IV. 1439 im Defret für bie Armenier § 10 awar erflart, bag im Rotfall auch ein Heibe und Härctifer taufen fonne, dummodo formam servet ecclesiae et facere intendat, quod facit ecclesia, aber auch im Defret für die Jatobiten, bag Seiben, Juben, haretiter und Schismatifer bem ewigen Feuer verfallen find, benn tantum valere 40 ecclesiastici corporis unitatem, ut solum in ea manentibus ad salutem ecclesiastica sacramenta proficiant . ., neminemque . . posse salvari, nisi in catholicae ecclesiae gremio permanserit.

Das Tribentinum hat im Anschluß an die römische Überlieserung die von Haretsen im Namen der Trinität, eum intentione faciendi quod facit ecclesia, vollzogene Tause sür giltig anersannt (Sess. VII, de baptismo can. 3). Damit war zugleich eine erwänsche Handlichen Kirche zu beauspruchen (ebd. can. 8). Da Bedensen bervortraten, ob die gesorderte Intention bei den Protestanten vorauszuseken sei, wurde auf der Sonde zu Evreug (De officio euratorum 16) 1576 auf Grund einer Entscheidung Paus V. so und in den nächsten Jahrzelmten wiederholf (Coleti Bd 21, 623, 690, 815, 943 u. s.) beschlossen, daß den Protestanten die allgemeine Intention nicht abzusprechen, und daher die von ihnen mit der rechten Materie und der richtigen Form (Emseungsworte) vollzogene Tause als solche anzuerkenum sei. Bestamm sagt daher, es sei "macht notwendig, das thun zu wollen, was die römische Kirche thut, sondern was die tvahre Kirche thut, wo sie auch sei" (Hase S. 345).

Protestsch

55 two sie auch sei" (Hase S. 345). Praktisch ist freilich immer wieder die Neigung hervorgetreten, wo es die Umstande gestatteten, eine Wissedertause der konvertierenden Protestanten vorzunehmen, und namentlich auf dem Missionsgediet ist die Wiedertause eine weitverbreitete römische Praxis. Sie geschieht aber selbst unter den Augen des Papites in bedingungsweiser Form, und wie Perrone dies nut der Nachlässigkeit der protestantischen Geschlichen motwiert (K. v. Hase, Polemis S. 347), so hat auch Fechtrup im katholischen

Andenlerifon: VII, 418 fich nicht gescheut, ihr Recht bamit zu begründen, baß "in ben modernen protestantischen Gemeinden bie Gleichgiltigfeit gegen bie Taufe mehr und mehr junimmt". Fechtrup weist zugleich auf die Vorschrift der Kolner Provinzialspnobe von 1860 ben, nach der die Wiedertaufe bedinzungsweise vollzogen werden soll, si ratio prudenter dubitandi (an der Giltigkeit der frühern Tause) reperlatur.

Zeigt fich bierin, wie die römische Kirche fich in ihrer Weltendmachung als allein wirkliche Rirche burch bas Erbe ihrer Bergangenheit beengt fühlt, fo gewahrt ihr boch andererfetes bie Anerkennung eines auch burch bie baretifche Taufe aufgepragten Charafters Die Moglichteit, auch bie braugen Stebenben als rechtmäßiges Gigentum ber romifden Rirche zu rellamieren und ibren Gehorfam zu beanspruchen. In biesem Ginn bat Pius IX. 10 1870 feine Uflicht und fein Recht an ben beutschen Raifer ausgesprochen, aber eine murbige

Abweifung erfahren (Safe S. 346).

Der Brotestantionus bat von Anbeginn feinen ofumenischen Charafter auch in ber Beurteilung der Taufe ju mabren gewußt. Wie Luther Kirche überall findet, wo noch trgendwie bas Evangelium ift, so hat er auch g. B. in De capt. Babyl, II anerfannt, in daß gerade die Taufe auch in ber mittelalterlichen Rirche unversehrt erhalten geblieben ift. Er bat ben Wiedertäufern entgegengehalten: "man thu bas Unrecht ab, so wirds alles recht ohn all Berneuerung" (Bo 26, 275 EU). Dem entsprechend ist in der lutherischen Rirde felbft im Rotfall ein Lollaug ber Taufe burch einen romifchen Briefter jugeftanben werben. Galvin bat 1562 ben Frembengemeinben in Frankfurt es geftattet, burch lutberijche 20 Geiftliche ibre Kinder taufen zu laffen. Petrus Martyr hat es als moglich auch in Bezug auf tatbolifde Priefter jugeftanden. Der vereinzelt berborgetretenen Reigung ju Repreffalten genen bas Wiebertaufen romifder Diffionare ift bon ber ebangelifden Diffion feine Rolge gegeben worben. Dur gegen Die Giltigfeit von Taufen antitrinitarijder religiofer Gemeinidaiten find auch protestantischerfeite Bedenken ausgesprochen worben (3. B. von Sofling 25 5. 71). Gine Gemeinichaft jedenfalls, beren Beleinitnes ihr nicht mehr im Namen Chrift ju taufen gestattet, bat uberhaupt feine driftliche Taufe (fo auch Steit in b. 2. Aufl. 25 VII, 659). Aber wo die Taufe der Gemeinde der an Chriftus Glaubigen einzuverleiben bestimmt ift, ba ift fie auch unwiederholbar, weil die unverbruchliche, für bas Erdenleben unvertierbare Gabe ber Rindschaft burch Chriftum. Bonwetid. 20

Reufcheit. Die Bedeutung bes Bortes bat benfelben Entwidelungegang genommen wie das Adjestiv leusch, ahd, chusei, mbb. kiusche, als dessen Gtamm in Grimms Werterbuch kius in kiusan — siesen angegeben wird. Davon chuski, der geprufte und fitr rein Befundene, jur beiligen Sandlung Bugelaffene. Sieraus die altere Bedeuuna, in welcher feuich (val. bas jubifche faulcher) bent lateinischen castus entsprach und so to wie gein voor die leidenschaftslese ungetriebte Reinbeit bezeichnete. Der gegenmärtige Errachaebrauch ichrantt biefen meiteren Ginn bes Mortes ein. Meufcheit ift als Ruftanb bu leiblide und fittliche Reinheit in geschlechtlicher Beziehung, ale Tugend bie Gelbftbewahrung bor unerlaubten geschlechtlichen Begierben, Die innere Geite ber Rüchigfeit. Infer eigentliche Sinn wird bann übergetragen auf bas geiftige Gebiet, wo man unter 40 Amidbeit Die jungfrauliche Saltung und Reinheit bes Beiftes versteht gegenüber von truber Leibenschaftlichfeit, leichtfertiger Roketterie und eitlem Boftreichtbun, und bas Wort jowobl von Charafteren als von Munftrichtungen gebraucht.

Mis Tugend bodgeschätt war die Neuschheit schon im beibnischen Altertum, von ben Romen, ber ben Deutschen; in bem Dage bober, als fie seltener war; im Abendlande 46 met als im Morgenland; burchweg, und jum Teil beute noch, wurde fie bom weiblichen Gedlecht strenger geforbert als von mannlichen; die Manner, von benen die Festsehung on juliden Regeln bauptfächlich, two nicht ausschließlich herrührte, statuierten zu ihren camen Gunften Ausnahmen ober boch Erleichterungen. Spuren Diefer Ungleichheit tommen noch in ben Beftimmungen bes mojaifchen Rechtes bor. Der Huin ber Reufcheit ift so

whall die Bielweiberei; die Monogamie ihr einziger außerer Schut.

Man fann nicht fagen, daß Brael in Diefem Stud fich über bas allgemeine Ribeau bet verdriftlichen Beit wesentlich erbob. In Der Battiardengeschichte ichon fteht Bosephs Beibiel emzig ba, mahrend grobe Berlepungen ber Meufcheit im AI überaus baufig bendiet werden, und man burchweg den Eindrud gewinnt, daß das fittliche Bewuftsein 66 des Bolfs fur die Rembeit Des Geschlechtslebens wenng geschärft war. Seine unüberwindlide Reigung jum Gobendienst bing damit eng gufammen, und biesen tiefbegrundeten gufammenhang stellen die Gottesworte ins Licht, welche die Abtrunnigfeit Israels von coorab als Chebruch und Burerei bezeichnen und aufe icharffte strafen Do 2: Ber 3;

Eg 16; 23. In seinem Berhältnis zu dem erwählten Boll sübrt Gott den ursprünglichen Begriff, die Idee der Sche und die in ihr enthaltene Forderung der Reuschheit mit unnachsichtlicher Strenge durch. Im menschlich-natürlichen Leben übersieht er die Zeiten der Unwissenden und hat mit der Gerzenshartigkeit seines Bolles Geduld.

5 Erst das Christentum bringt die Keuschheit, Wort und Sache, zur vollen Geltung. Sie wird ein wesentlicher Bestandteil der Heiligkeit und Vollsommenheit, zu welcher die Jünger Jesu, die Genossen des himmelreiche berusen sind: Mt 5, 48: "seid vollsommen gleichwie euer Vater im himmel vollsommen ist"; 1 Pt 1, 15: "nach dem der euch berusen hat und beilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel". Das besondere Wort, welches die neutestamentliche Gracität biersür ausgeprägt bat, ist ärrös, in seiner ursprünglichen allgemeineren Bedeutung noch 2 No 7, 11, in seiner speziellen 2 No 11, 2, in davon wieder abgeleiteter geistiger Beziehung Phil 1, 17; Ja 3, 17. (Ugl. die sorgfältige Erörterung bei Eremer, Neutestamentl. Wörterbuch, s. v. ärros.)

Der neutestamentliche Begriff der Keuschheit ruht auf der gegen die antike durchte greisend veränderten Anschauung von Wert und Bedeutung des menschlichen Leibes und leiblichen Lebens. Mit aufgenommen in den Ratschluß der Erlösung, mit bestummt zur ewigen Gottesgemeinschaft, mit berufen zu künftiger Berklarung in himmlisches Dasein, ist der Leib für den Christen in ganz anderer Weise ein Gegenstand der Sorgkalt und gewissenhaften Pflege, als wu er wie eine lästige, im Tode für immer wegfallende "sossel, wie ein verhafter Werfer der Seele geachtet wurde. Alle die erneuernden und heitigenden Kräfte, welche aus der gottlichen Gnade zunächst der Seele des Ehristen zusließen, kommen durch die Seele nun auch dem Leid zu gute, als dem Organ ihrer stadtbaren Erschenung und Bethätigung nach außen. "Bewahrung des Leibes zum Dienst der Seele" (Harles) lautet die Pflichtiormel, unter welche nun die Reuschbeit fall. Die Seele ist das Subjett, der Leib Objett dieser Pflichtersüllung; ihr Ziel die Heranbildung des Leibes zu einem möglichst sähigen, allseites tichtigen, gehorsamen Wertzeug des wiedergebornen Willens im Dienste Gottes.

In biefem Gelchäft froft bie Geele auf ben Diberfpruch ber fleischlichen Begierben 1 Pt 2, 11, barunter jonderlich auch des Geschlechtstriebs, welcher immer und überall von 30 ben Meniden als ber herrichfüchtigften und unbezwinglichften einer erfannt und gefühlt wird. Co tvenig wie bie übrigen naturtriebe ift er an fich fundig; er tvird es nur, wo er berricht, wo er fich von ber Obmacht bes Beiftes emangipiert. Bas ber Menich Gott gegenüber gethan, ale er fich lostig, um eine faliche Gelbftständigleit zu erlangen, bas vergelten ihm mit Gleichem die Triebe und Begierben bes gleisches, indem fie ibre natur-36 liche Unterordmung babin vertebren, baß fie dem Geifte ihr Gefen auflegen. -Dag ber Geschlechtetrieb an sich nicht stündig, folgt daraus, daß Gott ihm seine Befriedigung in der Ehe geordnet hat. Jede Uberschreitung dieser Schranke aber ist Unkeuschheit, sie geschehe in Gedanken bloß Dit 5, 28, in Morten Eph 5, 3. 12 ober in Werken; und die Verderbenswirtung der Unkeuschheit erstreckt sich nicht bloß auf den Leib, den sie auf so greutichste gerftort und schandet, sendern immer und in wachsendem Mage auch auf bie Seele, Die baburd befledt, zu allem Guten untuchtig gemacht und namentlich bem geiftigen Umgang mit Gott ichledithin entfrembet wird; weehalb auch die Sunden ber Unfeuschbet bon ber gutunftigen Gemeinschaft bes himmelreiches gerabegu ausschliegen Ept 3, 5; 1 Ro 6, 9, 10; Apf 21, 8, 27. Geine jurchtbarfte Sobe erreicht bies Berberben ba, wo 45 ber findige Trieb zur widernatürlichen Unzucht fich fteigert und burch gerichtweise Singabe Gottes, Ro 1, 26, jum naidos arquias wirb.

Bur Reufchbeit muß der Christ sich selbst erziehen. Diese Selbsterziehung knüpft an die Gnade der Wiedergeburt an und wird vom beiligen Geist geleitet und unterstutzt. Sie ist sittliche Aufzabe für beide Geschlechter, für alle Alteröstugen, fur die im Chestand lebenso den, wie für die ledigen; sie ist endlich unerlagliche Voraussehung für alle erziehende Emwirkung auf andere.

Die Gnadengabe, auf welcher alle Selbsterziehung zur Neuschheit beruht, ist das innere Berhaltnis zu Christo, in das wir durch die Niedergeburt versetzt sind. Wir sind sein eigen mit Leib und Seele, gehoren ihm, der für uns gestorben und auferstanden, haben st also uns mit Leib und Seele ihm zu bewahren. Dies Berhaltnis unterscheidet die christliche Selbstbewahrung des Leibes von der Naturgabe der Schandastigkeit, wie sie auch außer dem Bereich der Enade sich bie und da sindet, und von der zuchtigen Gewöhnung, auf welche jede Erziehung zur außerlichen Ehrbarkeit binarbeitet und bei der es an der wahren Reuschbeit noch sehr sebten fann. Andererseits ist jene allgemeine Gnade der Wiedergeburt auch wohl zu unterscheiden von der sonderlichen Gabe der Reuschheit im

enaften Sinne Des Bortes, auf welche Dit 19, 12 binbeutet, beren Befit Paulus 1 Ro 7. 7 fich felbst jufdreibt, bie bon ber firchlichen Uberlieferung bem Apostel Johannes nachgerubent wird, Die 21pt 11, 1 febr bebeutsame Erwähnung findet, obne bag aus biefer

Stelle eine Berwerfung bes Cheftantes überhaupt gefolgert werben burfte.

Die Leitung und Unterftugung bes beiligen Geiftes ift ber driftlichen Gelbstergiebung s zur Reufdbeit ebenso neuwendig als gewiß, vgl. 1 Ro 6, 19; Ile 8, 13; Wa 5, 22, 100 Die ermoirem (Luther : Reufcheit) unter ben Fruchten bes Beiftes aufgezählt ift. Mit bem Trieb bes beiligen Geiftes aber foll die eigene Ubung und Selbstucht bes Chriften feets Sand in Sand geben. "Was leuich ift", ermabnt Paulus Phil. 4, 8, "dem bentet nach"; vor "faulem Geschwah", schandbaren Worten, "Narrentheidingen und Scherz, wwelche euch nicht ziemen" warnt er Eph 1, 29; 5, 4; in der Zahmung des Leibes und seiner Begierden giebt er sich selbst zum Beisviel 1 Re 9, 27; "halte dich selber leusch", ruft er dem Timorbeus zu 1 Ti 5, 22. Nicht, daß der Christ durch Ustele die Tugend ber Reujchbeit erzeugen fonnte; aber er foll burch Gebet, Wachen und leibliche Ubung bem Beifte Chrifti Haum und Bahn m fich machen.

Beiben Beidelechtern ift felbswerftandlich die gleiche Aufgabe geftellt; bei bem weibliden tommt eine ichon erwähnte Naturgabe ber driftlichen Gelbfterziehung ju ftatten; es werd aber auch manchmal bie naturliche Schambaftigfeit, Die junachft nur leiblich ift, mit ber Bergenoreinheit verwechselt und um jener willen bas ernfte Streben nach biefer unterlaffen. - Der beranwachjenden mannlichen Jugend war es eine Zeit lang und in 20 gewiffen Rreifen Ebrenfache, Die Reufdbeit zu bewahren, und ob manche Eitelfeit mit unterlief, es ist boch wohl vielen die genoffenschaftliche Aufficht ein Segen geworben. Auf Naturanlage ift bier fein Berlag. Benige werben obne Rampf fiegen, wenige gang obne

Reberlage fampfen.

Man wird nicht burch bas leibliche Alter, fondern burch Bergensbefehrung teufch" 25 (Sarley). Gegen die verkehrte Bergenorichtung, die der Unkeufchheit Ursprung ist (Mit 15, 19), fount die Babl der Jahre nicht; ihre Außerung wird nur widerlicher. Wer ben unerläß-lichen Nampf in der Jugend versaumt bat, wird ihn als Mann und Greis mit größerer

Dlube nachbolen muffen,

Der Cheftand ift eine beilige Schutzwehr ber Reufchheit, 1 Ro 7, 2. Wie fie auch 30 in ibm bewahrt fein will, fiebe ebenda B. 3-5; 1 Bt 3, 1 7 (vgl. 3oh. 3at. Mofers Theolog. Gebanten bon ber ebel. Beiwohnung, 1743. Neu herausg. 1900). Der ehelofe Stand, wo er nicht wie bei Baulus von der sonderlichen Gnadengabe getragen ift, hat jeine eigenen Gefahren, teinerlei Privilegium ber Reufchheit. 3hn nur aus Belieben ermablen, ift bein Chriften Unrecht. Er wird beutzutage vielen burch bie Berhaltniffe auf- as

rlegt; bie Unfeuschbeit, die baraus folgt, wird baburch nicht enticuldigt.

Wer Rinder jur Reufcheit erziehen, Erwachsene durch Scelforge in Diefer Tugend bestarten foll, muß innerlich felbst in ihr stehen, 1 Ti 5, 2. Die Ertlärung bee fechsten Bebers ist jedem Lehrer ein Brufftein hierfür; die faliche Prüderie, welche bier und bei der Bebandlung mancher biblischen Geschichten hervortritt, findet ihr Urteil in vielen Fällen 40 In 1, 15. — Eine Schmach ist es zu nennen, daß so viel öffentliche Verführung zur Unteuschweit durch die Presse, durch das Theater und andere Schaustellungen, durch unpotige Bifber u. f. tv. von unferen Ctaatevertvaltungen gebuldet wirb, und unfere Befetgor, bie sich um fo vieles fummern, biefen Krebsschaben ruhig weiter freisen laffen.

Beiftige Reufcheit, ber Wersheit, Die von oben ber ift, vor allem eigen 3a 3, 17, er= 45 fredt fid auf alle Mundgebung von Gebanken und Empfendungen durch Worte und Zeichen; ik wird hauptsichlich gefordert von der Predigt, von der Kunft, ber redenden wie der bilbenden, aber auch von bem gesamten Benehmen und Berbalten bes Chriften im geselligen Balebr. Alles affettierte, gefuchte und gemachte Beien, Ubertreibung und Effetthaiderei it ibr gutviber. Unfere gange moberne Runft, Dichtung und Malerei, Baufunft und 60 Aulptur, entfernt fich mehr und mehr von biefer Regel, und ebenfo brobt aus unferem siellschaftlichen Ton alle Einfalt und Lauterleit vollende zu fcwinden. Der tiefliegende Jusmmenhang leiblicher und geiftiger Reufchheit tommt hierin zum Borfchein. Harles, Citel, C. 165 ff.; Martenfen, Cthit II, 2, S. 12 ff.; Nothe, Ethit, § 917-920 (2. Auft.).

Reymann, Chr. f. Reimann oben G. 202.

Sibron f. Bb VIII S. 668, 21ff.

Miertegaard, Sören Aabye, philosophischer und religiöser Schrifteller, gest. 1855. — M. Nieisen, Pan Kierkognardske Stadier (eine surzgesäste Anthologie von kleineren Abschnitten aus K.S. Schriften, 1860); A Bärthold, S. A. eine Bersassergistenz eigner Art 6 (1873); Ans und über S. K. (1874); Noten zu S. A.s Lebensgeschichte (1876); Die Bedeutung der äthertischen Schriften S. K. (1874); Ooken zu S. A.s Lebensgeschichte (1876); Die Bedeutung der äthertischen Schriften S. K. (1877); Fr. Betersen, S. K. Kristendomskorkyndelse (norwegisch); "Det 19. Aarhundrede", März 1877); W. Kudin, S. K. person och försattershap (istwedisch 1880); A Listov, Morten Luther, opsattet as K. (1883); H. J. Vockskov, Spredte Studier (1884); E. Schremps, S. K. Setslung zu Videl u. Dogna im JThk 1891; H. Possbing, S. A. als Philosoph Fromwanns Klasister der Philosoph (Rommanis Rasister der Philosoph). R. Aroman in "Datisk biograf, Lexikon" IX (1895); P. A. Heiberg, Bidrag til et psykologisk Billede af S. K. i Barndom og Ungdom (1895); Victor Deleuran, Esquisse d'une Atube aus S. K. (1897); C. Jensen, S. K.s religiöse Udvikling (1898); E. Roch, S. A. (1898); R. M. Rosenberg, S. R. (1898); G. Billens in "Salmoniens Lexikon" (1899). "R.s Familien- und Privatleben nach den perfönlichen Erinnerungen teiner Nichte", als Andang zu: "S. R.s Ausgew. chrift. Reben", deutsche Greichen Erinnerungen teiner Rapieren, der Andang, Arof. R. L. Heiberg and Bibliothefar C. D. Lange eine friische Ausgebe der gesammelten Schriften S. L. Heiberg and Feinen hinterlassen Rapieren, die von großer Bedeutung sind für das Berständnis von manchem in seinen Schriften, erschien in 8 Bänden (1869–81), herausgegeben von H. B. Arsode und H. Barsod und H. Bottsche.

Soren Aabye Rierlegaard wurde am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren. Sein Bater, ein reicher Strumpswarenhandler, war seiner Zeit als armer Knecht nach der Ihaupsstadt gekommen, und hatte sich hier zu der Stellung eines wohlhabenden Mannes hinausgearbeitet. In seiner Kindheit hatte berselbe im westlichen Jütland, in der Nahe der Stadt Ringköbing, Bieh gehütet; hier war er einmal, von Hunger und Kälte gepeinigt und von der großen Einsamseit bedrückt, auf einen Higgel gegangen und hatte Gott versstuckt. Sobald es ihm aufgegangen war, was er hiermit gethan hatte, siel der Trubssun, der schon früh in seinem kindlichen Gemitt seine Spuren hinterlassen hatte, mit doppeltem Druck aus ihn; nie vergaß er den Borgang auf der Heide. Derselbe gab seinem ganzen Leben eine nach innen gekehrte Richtung und verursachte ihm schwere Ansechtungen; zu Zeiten warf er sich vor, Sinde wider den heiligen Geist begangen zu haben. Seine beiden Sohne, Soren K. und dessen allerer Bruder Peter Christian K. (gest. 1888 als

Sohne, Soren R. und bessen eiwas alterer Bruder Beier Ophstan R. (gest. 1888 als Bischof in Aalborg), erhielten durch den Umgang mit dem tief religiös bewegten, tribfinnigen Later Eindrücke, die sich nie verloren, auch nicht als der alte K. als Schähriger Greis seine Augen in Frieden geschlossen hatte (1838); "das Entsepliche" im Leben des Laters warf seine tiefen Schatten auch auf das Leben der beiden Sohne.

für das Studium der Theologie, wie sein älterer Bruder, welcher schon damals in Berlin und Göttingen studierte. In lettgenannter Stadt erwarb dieser sich die philosophische Doktorwürde durch eine Abhandlung "De mendacio" und war als "der Disputterteusel aus dem Norden" bekannt. Aber anstatt sich ganz in die Theologie zu vertieben, suhlte 60 S. K. sich start zu der Philosophie und Astbetik bingezogen. Die Stoffe, die ihn anzogen:

60 S. R. fich ftarf zu der Philosophie und Aftbeilf bingezogen. Die Stoffe, die ihn anzogen: Fauft, der ewige Jude und der Narrenthpus des Mittelalters, find für seine geistige Eigen-

tumlichteit bereichnend. Die liberale Politik, die damals die Gemüter so vieler anderer bauscher Junglinge erregte, interessierte ihn nicht; er war seiner Denkart nach start ton-

jervativ, ein entschiedener Feind aller Sturmangriffe gegen Die Autorität.

Seine Erstlingearbeit als Schriftsteller war eine fleine Schrift: "Aus ben Papieren eines noch Lebenben, gegen seinen Willen berausgegeben" (1838), in welcher er ben banis 6 iden Mardendichter Band Chriftian Unberfen angriff, befonders beffen Roman "Rur ein Geiger". Im Gegensatz zu Andersen behauptete er, ein Genie fei "tein Flenner", sondern gebe, wie bas Betvitter, gegen ben Wind. Im selben Jahre ftarb sein Bater. Murz juvor batte A. von "bem Entseplichen" Mitteilung erbalten. Diefes fichrte ibn bagu, in bem boben Alter bes Batere femen Segen, fonbern einen Fluch ju feben, und er gewann jo Die Uberzeugung, bag die vorzuglichen Gaben feiner Familie "nur dazu vorhanden feien, um fich gegenseitig aufzureiben". Rach bem Buniche feines Baters machte er 1840 fein theologisches Untergamen, worauf er fich auf die Magisterwurde vorbereitete. Er war ein icharjer Denter, aber fein Denten war nicht geschult; feine Phantafie war im felben Grabe reich, wie fein Bebante flat. Für bie Naturwiffenschaften hatte er feinen Ginn ; Geiftes- 15 probleme waren es, die ihn in Unspruch nahmen. Er vertiefte sich in die Romantiler, Segel, die griechische Philosophie, vor allem in Sofrates, und 1841 erwarb er sich die Niagisterwurde für eine Abhandlung "Uber den Begriff Ironic in stetem Hinblid auf Sofrates", eine eigenartige Arbeit, die in wesentlichen Bunkten in nuce mehrere der Sauptgedanten feines Lebens enthalt. Bier finden wir den Ginn fur Die innete Unend= 20 lidfeit der Berfonlichteit und fur "Die ewige Giltigkeit des Individuums", Die Begeisterung fur "bie indriefte Mitteilung" und fur die Fronie, feine alte Waffe, in beren Gubrung er immer großere Fertigleit fich erwarb. Aber die Fronie, welche er pries, war nicht biejemge der Momantifer, die nur die Unendlichkeit ber Phantafie ber Endlichkeit des Wirflichen gegenüberstellen wollte; es war die fofratische Ironie, welche die Nichtigleit des End: 26 lichen burch ben Gegenfat jum Unenblichen flarlegte.

In die Zeit seiner Arbeit an der Abbandlung über die Jronic siel das erste große Erzeignis in seinem personlichen Leben, welches in seiner schriststellerischen Thätigseit tiese Spuren bmtertreß: seine Berlodung und die Ausbedung dieser Berbindung mit der Jungfrau, die ihr Schackstall mit dem seinigen hatte verkundsen wellen. Am 10. Sept. 1840 verlobte er so sich, am 29. Sept. 1841 dieputierte er zur Magisterwürde, und im Oktober 1841 hob er inne Berlodung auf. Sosort bemächtigte sich seiner der Klatsch; man schildverte ihn als anen berzlosen Betrüger, der "um zu experimentieren" das Lebensglück eines jungen Möddens vernichtet habe. Ausgerieben von dem inneren Kamps, welcher der Aushebung seiner Berlodung vordergung, seelisch und leiblich gepeinigt, reiste K. nach Berlin, um dort tieser so wer jeine "Bestummung" zu grübeln. Er süblte sich als Dichter; doch das Reich der Bestie genungte ihm nicht. Er wollte das Christentum beweisen, aber nicht, wie die gewonlichen Apologeten, durch eine Arlegung seiner Wahrseit wird durch eine sehendige "existicules" Darstellung davon gesübrt, wie man ein Ebrist wird. Das ist eine Ausgade wie inn and Dichter; zur Losung derselben gehört aber mehr als Boesse. Es wied ein Gestummagnag erfordert, der stat zu verschleben gehört aber mehr als Boesse. Es wied ein Gestummung werdere, der so stat zu verschleben gehört aber mehr als Boesse. Es wied ein Gestummte senerdert wurde, ser stalle die Schriftentum beweisten bas Absurde im Edwintsteller wurde, ser stalle die Schriftentum bervordebt (arecho, quia absurdum). Die gedrochene Verlodung setze alle die Schrifteller wurde, sagt er, "verdanke ich wesentlich ihr, meinem Trübssinn und meinem 15

Gelbe."

In ben folgenden Jahren erschienen die merkwürdigen pseudonymen Schriften, die außerstall der Grenzen Danemarks in steigender Weise überall Aussehen erregt haben, wo für rechiese Verweleme Sinn vorhanden war. Für Danemark bildeten sie "eine Litteratur in da Litteratur", so reich, so eigenartig, so ties, so formvollendet, daß sie hier ohne Seitens so stid ist. Am 20. Februar 1843 erschien der erste Teil von "Entweder — Oder" und Ichtag auf Schlag solgten: der zweite Teil von "Entweder — Oder" und Ichtag auf Schlag solgten: der zweite Teil von "Entweder — Oder", "2 erbauliche Neden", "Aurcht und Zittern", "die Wiederholung", "3 erbauliche Reden", "Philossephike Bissen", "Der Begriff Ungst", "Vorwort", "1 erbauliche Reden", "Stadien auf dem Lebenswege", "3 Neden bei gedachten Gelegenheiten", "Ubschließende unwissenschafte des niche Nachschrift zu den philosophischen Bissen" und "Eine literare Anmeldung" — alles m den der Jahren zwischen Februar 1843 und Marz 1846. Bei der Herausgabe all dieser Bucher spielt R. mit sich selbst und seinen Zeitgenossen Berstecken. Victor Eremita — Constantius — Johannes Climacus — Nicolaus Notabene u. s. w. werden die verschredenen Bersausgeber dieser die verschredenen Bersausgeber dieser dieser der verschredenen Bersausgeber dieser die

pfeudonomen Litteratur. Rur auf ben Titelblättern ber verichiebenen erbaulichen Reben Lefen war ohne Umichweife ben Ramen Goren Mierlegaarb. Die meiften ber genannten Schriften erichienen in beutscher Iberfetung: Entweber Ober von Dichelfen und Gleng, Leipzig 1885; Furcht und Bittern von Retels, Erl. 1882, Philosophifche Biffen und ber 6 Begriff Angft von C. Schrempf, Lyg. 1890. Stadien auf bem Lebenswege von Barthold,

Lpg. 1886, Zwolf Reben von Barthold, Salle 1875. Der erste Teil Diefer Arbeiten hat Die Abficht, mit Silfe ber maeutischen Methode und in bichterischer Darstellung einem Zeitalter, bas entweder ohne Christentum ober in Gewohnbeitschriftentum lebt, ben Ernft bes Christentums und des Dasems einzuscharfen. to Die Cubjeftwitat und bie Innerlichfeit ift bie Wahrheit; es gilt, bem Gottlichen gegenüber "ber Einzelne" zu werben, und als ber Einzelne in Junerlichfeit und voller berfonlicher Mabrheit die Forderungen des Göttlichen zu verwirklichen, "Ihr die Babrbeit, Die erbaut, ift Wabrheit für bich" -, biefes Thema geht burch bie gange pfeudonome Litteratur und durch die Behandlung biefes Thomas ift R. ein Wecker von eminenter Bedeutung 16 geworben. Aber durch den erften Teil biefer Litteratur nabert fich R. bemjenigen, bas er befonders feiner frumpfen und von der Gegelichen Scheinberfohnung gwifchen Glauben und Wiffen erfaßten Zeit einscharfen will: bag bas Christentum bas Baraboron ift. Ein foldes entsteht baburch, bag ein Begriff innerhalb ber Grengen bes Berftanbes mit einem folden verbunden wird, der außerhalb biefer Grenzen liegt ober die Grenze bilbet. Wie 20 Grethe, nach ber Ausfage feiner Mutter, von jedem "Leid" ben Stoff zu einem neuen "Lied" erhielt, so erhielt A. von feinen Erlebniffen ben Untried zu neuen religiofen Erwägungen bon einer feltenen Tiefe und ber größten Tragweite. Er war bavon überzeugt, bag ce feine Pflicht fei, Die Berbindung mit feiner Berlobten aufzulofen, obgleich ein jolder Bruch bas ethische Bewußtsein seiner Zeitgenossen herausforberte und seinen eigenen Stolz auf 25 seine Treue vernichtete. Aber biefer Bruch gab ihm ben Stoß (in "Furds und Zittern"), barüber nadgufinnen, inwieweit es "eine teleologische Guspenfion" bes Ethischen gebe und im "Begriff Ungft" fich in die Phanomenologie ber Gunde ju vertiefen. Bei ber Entwidelung bes Glaubens an bas Barabogon und ber Gubjeftivität als ber Babrbeit greift er fowohl (Brundtvigs ftarte hervorhebung ber fides quae und ber Bebeutung ber Kirdso lichteit, wie Begele philosophische Auflofung ber driftlichen Lehre in Spekulation an. Er will als ein driftlicher Cofrates bie "Chriftenheit" lehren, was Chriftentum fei; babei ift er im Ramen ber Subjektivität ein entschiedener Feind bes "Systems". Alles wird gur

Luge, fobalb es fich jum Suftem geftaltet.

Alls Diefer Abiconitt seiner Thätigseit als Berfasser abgeschlossen war, fühlte er fic 85 gewissermaßen wie einer, ber seine Diffion erfüllt hat, und bachte baran, sich um eine Pfarrftelle zu bewerben, am liebsten an einem Orte, wo er in Ginsamkeit, fern von dem Larm bes Tages, als "ber Ginzelne" wurde leben konnen. Da aber ereignete fich die zweite große Begebenheit in feinem Leben, groß nur fur ihn allein und nur groß, weil feine Empfindlichkeit und Nervosität sie uber alle annehmbaren Dimensionen hinaus ber 40 großerte. Das von bem jubifchen Dichter M. Golbichmibt berausgegebene Bigblatt "Der Corfar" machte auch A.s Berfon und Berfafferthatigteit jum Gegenstand verfcbiedener Ungriffe. Er wurde bargestellt als ein Sofrates ber Strafe, mit bunnen Beinen und Solen von ungleicher Lange, und es regnete im "Corfaren" mit mehr ober weniger geschmadlofen Anbeutungen auf die pfeudonome Litteratur und die forperlichen Gebrechen des pfeuto-45 nymen Berfaffers. Diefe litterarifche Berfolgung ließ eine neue Quelle in feiner Seele hervorsprudeln. Wie fein Auge borber fest auf bas Paraboron gerichtet gewesen war, wurde jest eine Zeitlang bas Martyrium der Mittelpunft in allem. "Was bebeutet boch felbst bas, bei gelindem Feuer verbrannt zu werden, oder gerabert oder twie in warmen Landern, in Honig eingeschmiert, Insesten vorgeworfen zu werden — was bedeutet dech 50 biefes im Bergleich mit ber Graufamteit : ju Tobe verlacht zu werben?" Sein Erlebnis mit bem "Corfaren" führte ibn bagu, über bie Bebeutung des Leibens für ben Christen nadzugrübeln; wie ber Inbalt ber driftlichen Dogmatif ihm "bas Paraboren" geworben war, fo wurde ihm ber Inhalt ber driftlichen Ethit "bas Martyrium", bas Leiben, bie Nachfolge Chrifti auf bem Wege bes Berichmabt, Beripottet- ja Beripeitwerbens. Bier 55 burch wurde ber bestimmt driftliche Ton in feinen Buchern ftarfer; Die "erbauliden" Reben wurden allmablich gu "driftlichen" Reben, ju Bredigten fiber bas Evangelium ber Leiben. "Erbaulide Reben in verschiebenem Beifte" (1847), "Die Berke ber Liebe" (1848, beutsche Uberf. von A. Dorner 1890), "Christliche Reden" ("Ausgewählte driftl Reben", beutsch von 3. v. Reinde 1901), "Die Mrantheit jum Tobe" (1848), "Einw übung im Christentum von Anti-Climacue" (1850, geschrieben 1848, beutich von Barthold, 2 Aufl. Halle 1894), "Von meiner Berfasserthätigleit" und "Zur Selbstprüfung, den Zeitgenoffen empfoblen" (1851, beutsch b. C. Hansen, 4. Aufl. Leiping 1895), das find die Titel der wichtigften seiner Schriften aus dieser Beriode. Er war in diesem Zeitraum ein Streiter für das Joeal und der absoluten Redlichkleit, der alles Gewasch und alle

Erbarmlichfeit anariff.

Wenn R. mit biefer Auffastung ber Rachfolge Christi als eines Lebens in Leiben und ein Martyrunt auf feine driftlichen Beitgenoffen blidte, fo nahm er großes Argernie. Seit feiner Aindbeit und feiner Jugend batte er mit Ehrfurcht ju bem ehrwurdigen Bijchof ben Seeland, J. P. Monfter (f. b. A) binaufgeblidt; berfelbe mar "feines Baters Bafter". Aber war Munfters Berfundigung Chriftentum, wenn fie mit ber Elle des Greals gemeffen 10 wurde, ober war fie nicht eber eine aftbeiside Entstellung bes Paraberons und bes Coangeliums ber Leiben! Und war Donftere Leben ein Leiben, ein Mautorium? A boffte eine Beit lang, bag Monfter fo "redlich" fein werbe, emzugesteben, bag fowohl bas driftliche 3beal in ber zweiten Abteilung ber Schriften Rie richtig gezeichnet fer, wie auch, baf Dimfter felbft, ber Bifdef von Seeland und Brimas ber banifden Rirde, 16 nicht nach bem 3beal lebe. Doch Mynfter fcwieg, und ba M. Die Mube bes Greifes nicht ftoren wollte, ichwieg er auch, bis eine Predigt von Martenfen nach bem Tobe Monfters (im Jebr. 1854) feiner litterarifchen Brobultion ben letten Stoff gab und die britte und lette Bbafe in feiner Berfaffertbatigfeit bervorrief: Den Angriff auf bae firdliche Chriftentum, auf die "Chriftenbeit", die in getriffen Beziehungen an Die Rrife in bem 20 Leben Lamennais' erinnert. Wabrend aber Lamennais fur die Sache bes Bolles und ber Freibeit bas lebbaftefte Intereffe batte, jeigt auch biefer lette Teil von Mierkegaards Edriften, bag er bie Beit ber gebruarrevolution obne bie geringfte Sympathie ober Berstandnis für die gleichzeitigen politischen und sozialen Betvegungen durchlebte. Während eines Ausenthalts in Berlin horte er den Auf: "Auch die Klempner muffen sich affo- 25 eineren "; doch dieses erregte nur seine Fronie. Er abnte nicht, was hinter einem solchen Mute lag; als Unwalt "bes Gingelnen" batte er fur bie Dlenge und ben erwachenben Unociationstrieb nichts übrig.

Martenfens Predigt war es, welche die Schleufen ber letten litterarischen Produktion 2. binete. Emige Tage nach bem Tobe Monfters bielt ber bamalige Brofeffor Mar- un tenim in der Schlegfirche von der Rangel, auf ber Monfter fo oft geftanden, eine Rede uber Bbr 13, 7-8, in welcher er ben verstorbenen Bijdof ale ,,einen von ben rechten Bebrheitsgeugen" fchilderte. Diefes erregte M.s tiefftes Argernis; er fcbrieb einen Broteft nuber, hieß ibn aber 9 Monate lang in feiner Schieblate liegen. Erft eine Beile, nach: ben Martenfen (f. d. A.), nach langem Wiberftand von feiten bes Ronigs Frederif VII., 36 um Nadfolger Monftere als Bijdof von Secland ernannt worden war, erfcbien M.s Beien m ber Zeitung "Faedrelandet"(bas Baterland) vom 18. Dezember 1854 als ein And unt ber Uberschrift: "War Bischof Monster ein Mahrbeitezeuge, einer von ben reten Mahrbeitezeugen — ift bieses Wabrbeit?" Martensen wies R. zuruck, indem er im als einen Therfites bezeichnete, ber auf dem Grabe des Gelden tangt, und ibn be- 40 idulbigte, bag er Wahrheitsgeugen und Blutzeugen gleichsete. Aber baburch wurde R. noch mehr gereizt; der eine Artikel nach dem andern erschien jest im "Baterland", in Fligidriften und in seiner Zeitschrift "Oiedlikket" (der Augenblick) (S. K., Angriff auf die Ebrisenbeit, übers, von A. Dorner und Ebr. Schrempf, Stuttg. 1896). In allen diden feinen Ausführungen ichtwang R., mit der Kraft und im Tonfall eines Propheten 45 in Jetael, Die Beifel über "Die Chriftenbeit" und "Das offizielle Chriftentum", griff ibre Botterbrenfte, ihre heiligen Gandlungen und ihre Mitglieber an. Die Chriftenbeit hat nad jemer Memung bas Chriftentum abgeschafft. Der gewaltigen geiftigen Spannung, m welche ibn biefer Rampf verfente, follte fein schwacher Rorper erliegen. Um 2. Oftober 1835 ließ er fich in ein Robenbagener Gospital aufnehmen und starb hier am 11. No so vonber, fanft und still, mit einem festen Glauben an Gottes Gnade in Christo und in da hoffnung, daß sein Dob seine Bestrebungen fordern werde. "Die Bombe platt, bann under es, sagte er auf seinem Sterbebett. Und er bekum Recht. Tieser "Wahrbeitszeugen-Etreit" verurfacte in ber banischen Rirde eine gewaltige Bewegung, Die noch nicht gang gefullt ift. M. geborte ju ben firchengeschichtlichen Berfonlichteiten, Die in gewissen Breifden 560 caumen wiederfebren, um ju fagen, mas ju fagen not ist; bas bat er aber wie wenige lagen tounen, wert er in gleicher Weise über bie Starte ber Leibenschaft und bie Diefe bes Gefubls, über die Rlatheit des Gebankens und die Anmut ber Sprache gebot.

Wan hat gefragt: Was ware aus R. geworden, wenn nicht ber Tod gerade in bem Augenblid gefommen ware, wo sowohl seine forperlichen Krafte wie sein Bermögen verzehrt waren, und letteres so gründlich, daß er nur 250 Tblr. für sein Begräbnis hinterließ. Einige haben gemeint, er wirde, wenn er von seinem Krankenlager sich erhoben hätte, nach dem "Amerika des freien Gedankens", wie man es genannt hat, gegangen sein, alle Ketten des positiven Christentums wegwersend und die Kadne des freien Ges dankens erhebend. Hatte er doch zuleht ichen gesagt, daß das Christentum des neuen Testaments nicht nur nicht existiere, sondern im Grunde nie existiert dade. Die ledensfeindliche Askese, deren Anwalt er geworden war, würde sich ihm, so hat man gemeint, schlichtlich als etwas Unnantirsiches und Ungesundes dargestellt haben; dann hätte er Nitter des freien Gedankens werden sonnen. Andere wiederum deben gemeint, daß "die Klostersto bewegung" in seinem Leben ihn der römischen Kirche zugesubet haben wurde; ein begabter Schüler von ihm, der auch als ästhetischer Schriftieller bekannte dänische Propst Resord-Hansen, endete in Rom. Neben teser Bewunderung sür die "Innerlichkeit", die Lutber ins Kloster trieb, wird man nänlich bei K. eine Neihe von Aussprüchen sinden, die harte Urteile über den "weltlichen" Luther und die Resormation enthalten.

16 Es wird jedoch unnut sein, sich in Grübeleien darüber zu verlieren, was K. geworden ware, wenn ihm ein langeres Leben beschieden gewesen; ob er sich dann nach dem Geset des Rückschags oder der Ronsequenz entwickelt haben wurde. Er war, so lange er lebte, und ist nach seinem Tode gewesen ein "Engel der Anklage". Als ein solcher hat er gewirkt, sir einige als ein Wester zu lebendigem Christentum, für andere als ein Bester zu lebendigem Christentum, für andere als ein Bester weist für die Ruplosigseit des positiven Christentums. Und als ein solcher wird er sortsahren zu wirken. Er wird dassehen als ein driftlicher Sokrates, einschaftend, daß es sich auf dem religiösen Gediet um Innerlichteit, personkahe Wahrheit und undestechliche Redlichefeit handelt. Er war ein Genie, und ein solches kommt, wie er selbst sagte, zur Welt, "um gewisse Grundfragen des Daseins zu revöberen".

## 25 Rijun f. Rephan.

Rilian, b. H., 7. Jahrh. - Rettberg, RG Deutschlands II, 1848, S. 303; Saud, RG Deutschlands I, S. 370f; Emmerich, D. hl. Rilian, Burgburg 1896.

In einem Bürzburger Nehrologium bes 8. Jahrhunderts findet sich zum 8. Juli der Eintrag: Eodem die s. Chilianus Episcopus in castro Unirzidurgo cum sociis so suis Totmanno presdytero et Colomanno diacono sub Gozderto duce martyrizatus, J. G. d. Eddart, Comment. de red. Franc. orient. I S. 831, vgl. Dummler, IdG VI, S. 116; Piper, Rarls d. Gr. Ralendarum und Ostertalel 1856, S. 26. Eme etwas eingehendere Nachricht giebt Fradan in seinem Martyrelogium: VIII Id. Iul. in pago Austriae et castro nomine Wirzidurg iuxta Moin fluvium sanctorum anatale Chiliani martyris et duorum sociorum eius, qui ad Hidernia Scottorum insula venientes nomen Christi in praedictis locis praedicaverunt; idique od veritatis confessionem a quodam iudice iniquo nomine Gozderto trucidati sunt, MSL 8d 110 S. 1155.

Diefe Rachrichten haben an und für fich nichts Unwahrscheinliches; nur muß man 40 fich gegenmartig balten, bag geber gewaltsam getotete Klerifer im beginnenben Wittelatter als Martyrer bes driftlichen Glaubens betrachtet wurde, daß alfo bie Borte ob veritatis confessionem nicht als zu der reinen Uberlieferung gehorig betrachtet werden fomm. Wie man fich im 9. 3abrhundert bas Befenntnie ber Bahrheit bachte, zeigt bie Unaabe bes St. Galler Mattyrologiums: A duce locorum eorundem nomine Coz-45 perto, pro eo quod eum a coniugio uxoris fratris sui disjungere niteretur factione eiusdem incestuosissimae Geilae cum sociis eodem zelo ferventibus est interremptus, Canis. lect. antiq. II, 3 G. 150. Der befannte Biberwille ber Deutschen gegen die Forberungen des tanonischen Cherechte erflart den Tod des Wahrheitszeugen. Es ift einleuchtend, daß biefe Erklarung aus ber Borftellung ber Berhaltniffe bes 9., mot 50 bes ausgebenden 7. ober beginnenben 8. Jahrhunderts ftammt. Gie ift hifterisch alje wertlos. Ebenfo wertlos ift die weitere Ausführung ber Weschichte Milians in den beiben Paffionen, von benen bie ältere vielleicht bem 9., bie jungere bem 11. ober 12. Sabrbunbert angehört. Dier ift bas Wesentliche, bag ber feltische Manberbiichof nach bem burch Bonifatius gegebenen Schema bes Miffionebifchofe in Deutschland gefcbildert wird. 55 Die beiben Baffionen bei Emmerich G. 3 25.

Alls glaubwürdiger Kern ber Uberlieferung bleibt also nur die Thatsache, daß ein keltischer Bischof namens Kilian mit etlichen Genossen zu Wurzburg einen blutigen Ted sand. Die Zeit laßt sich nicht genau feststellen, da der dux oder iudex Gozbert sich

283

nicht verifigieren lagt: ift ber Rame richtig, bann tann man nicht an einen ber Rachfolger Rabulfe benten, fonbern nur an einen ber oftfrantifden Großen. Immerbin zeigt bie Erwahnung eines dux, bag unfere bem 9. Jahrhundert angehorigen Gewährsmanner bie Borgange in bie Zeit nach Dagobert verlegten. Damals aber war bas Land am mutleren Main leineswege mehr ein beibnisches Land: Die feit ber Uberwindung ber s Thuringer im Jahre 581 eingewanderten Franken, waren großenteils bereits Christen als sie einzogen, befonders bekannten sich die Berzoge, Radulf und seine Nachsolger, zum driftlichen Glauben (f. AG 1, 2. Aust. S. 369 ff.). Danach muß sich die Borstellung

uber Rilians Ibatigfeit bemeffen; fie war nicht reine Diffionsgrbeit.

Uber ben Ramen Rilian bat Derr Brofeffor Dr. Zimmer in Greifswald bie Gute, 10 mir folgendes mitguteilen: Das Ch ber alteften Schreibung ift regularer germanifcher Zautgebung jugufdreiben, ba ber Seilige vor dem Eintreten ber oberbeutichen Lautverschies bung in Franken wirfte, alfo fein Rame, fo weit er vollstumlich war, ju Chilian für Kilian werden mußte. Die irifden Ramen auf an, iane, ene find alle Rosenamen Hufnamen, Rurgformen wie beutsch Bot, Rung u. bgl.) und liegen Ernan, Ernene, 15 Ernian ze. nebeneinander; ebenjo beißt der Armagber Abtbijchof, an ben Johann V. a. 640 fdrich, Tomian und Tomene. Ulturich cell (Gen. cille, Dat. Acc. cill, c immer wie k gesprochen) ift: 1. Belle bes Anachoreten, 2. Klofter, 3. Rirche, weil fich in altester Beit haufig ober gewöhnlich an Die cella eines missionierenden Monche eine Alostergrundung und Kirche anschloß. Gang gewöhnliche irische Klerikernamen im 7. bis 20 8. Jahrbundert sind nach Ausweis ber irischen Annalen Cellan und Cillene (648, 713, 8. Zahrbundert sind nach Ausweis der irigen animien Geman und Ginen (648. 715, 720. 721. 725 u. ö.), auch in den Loricher Annalen a. 706 ein Cellan. Ihre Bedeutung wird ursprünglich Zellenbewohner d. h. Anachoret oder Mönch gewesen sein. Wie Tomian und Tomene nur Formen desselben Namens sind, so konnen wir korrekt neben dem a. 648 u. ö. belegten Cillene eine Form Cillian, mit II, erwarten. Hiefe also der irische Waubensbote dei den Franken Killian, so wäre alles kar. In irischer Lautgebung kann Inch nicht vereinsachen in dem Namen. Wan meiste also, um Killan zu beuten, annehmen, bag franklichem Dbr bas mouillierte Doppel-y (Rillian, stillian) wie anjaches mouilliertes & getlungen habe, was bei fremben Namen wohl nicht unmöglich it. Dierzu tommt, daß wenn man von urfprunglich einfachem & ausgeht, weber eine so Etomologie moglich ift, noch abnliche Ramen porliegen. Steht Kilian für Killian, bann ift ber Rame bem Ginne nach ibentijd und gleichen Ursprungs mit Gellan und Gillene.

Befannt wurde Milians Rame feit ber Erhebung feiner Reliquien burch ben erften Burzburger Bijchof Burthard; bavon ergablen bas St. Galler Martyrologium, die Baf-Saud.

Ronen und Die Biographie Burchards.

Rimdi, genauer Dim di 7747, Rame einer aus Spanien ftammenben, im 12. u. 13 Jahrbundert in ber Provence blübenden judischen Gelehrtenfamilie (Joseph St. und ione Sohne Mojes und David). & B. de Roffi, Sifterifdes Worterbuch ber jubifden Schrifteller, Baupen 1839, 164-171 ; | Abr. Geiger, Abhandlungen in gebiolifcher Sprache, Bulm 1877, 1-47 (vorher in der bebr. Zeitschrift Dzar Neckulad I, II): | P. J. Frankl, 60 Kincht in Ersch u. Gruber, Sestion II, Bo 3C 1884), 54-57; | B. Bacher, in: Winter u. Sande, Die judische Litteratur seit Abschluß des Kanons II (Trier 1894), 191-205. 306 bis 311, Litteraturnachmetfe 233 f. 337.

1 Jufept R.: 3. Chr. Bulf, Bibliotheca Hebraca I u. III, Nr. 697; | W. Steinfdineiber Catalogus Labrorum Hobracorum in Bibliotheca Bodleiana 91r. 5942 : || Em. Blüth, 35f. D. 45 Re 2421 || Per Kommentar zu Hob ist mangelhaft berausgegeben von J. Schwalb Breit ropp 55 II Bertin 1868), S. 149—166; vgl. Steinschneiber Nr. 260, || Auch die einzige Veröffentlichung der polemischen Schrift Sephor ha-brith in Milchemeth choba, Renftantinopel 1710, ist ungenau und unvollständig.

II Mojes Rimchi: Bolf, B. H. Iu. III, Rr. 1645; Steinschneider, Catal Bodl. Rr. 6408. noch wenigstene 16 mal, 3. B. Leiden 1631 mit Unmerfungen von C. L'Empereur (ugl.

284 Rimdi

Di. Steinschneiber, Bibliograph. Sanbbuch . . . fur bebr Sprachtunde G. 74 f.) ; fleber einen filteren, fürgeren Tert biefer Gr. f. B. Bacher, Revue des studes juives XXI (1890), 281 bie 285. | Gein Rommentar gu ben Brov. und der gu Cora-Meb ift in ben rabbinifchen Bebeln unter dem Namen des Abraham ibn Gera gedundt, ersteret jogar noch verfügt (handichteften 5 3. B in Parma de Rossi 694, Criord Bobt. Uri 157, Münden 223, Rom Angelica). Die

Anstenus des Buches hueb hat I. Schwark work roop II. Illi, veröffentlicht.

Hl. Tavid Kincht: Wolf, B. H. Iu III, Kr. 495; Steinfaneider, Cat. Boll Kr. 4821.

Jacob Tauber, Standpunkt und Leistung des R. David Kincht als Grammanker, Breslau
1867 (46 S); | S W. Schiller-Szineish in Encyclopsedia Britannica, I. Aust XIV. S. 77f.

Schriften: a) reduct. ein großes, grammatika-leitkaliges Werk, dessen erster Tell, die

Grammatit Cheleg ba-diquoq, gewöhnlich ichlechthin Mitblot genannt wird. Die Gr. erichen guerft 1525 in Italien fein Er. biefer ben Bibliographen nicht befannten Musgabe befist, wie S. D. Schiller Szinefild mer metteilte, Ehr. D. Grusburg in London]; dann Konftantinopel 1532 - 34 Fol. und 80; jeitdem mit ben Anmertungen bes Elias Levita: Benedig 1544, 80; 16 1345 Gol u. 8°: Furth 1793 mit Erlöuterungen von Plojes Orfhim | 2-251 = Dechingen?.

nach ben Blattgablen biefer Ausgabe wird meist gliert]; Bud 1862 (unguverlässiger Tert; außer helbims Kommentar einige unbebeutenbe Moten bes herausgebers & Rittenberg. Agathlus Guidacerius, Liber Michlol Grammatices Linguae Sanetae R. David Kimchi, Paris 1540, giebt ben erften Abichnitt ber Gr. (Blatt 1-28) in votalifiertem Grundtegt mit

20 latein. leberfetjung. - Der zweite Teil, bas Borterbuch, Sopher ha-schoraschim, ift im 15. Jahrhundert breimal, im 16. sechemal gebrucht (Die beiben lettenmale mit ben Anmertungen bes Elias Levita. Die leste und jugleich die beste Ausgabe ift bie von 3. 5 R. Biefenthal und &. Lebrecht mit (latein.) Unmerlingen und einer bantenswerten Einkeitung perjegene: Rabbi Davidis Kimchi radicum liber, Berlin 1847 Aol. - Das Bachlein - Erz 22

26 (Bf 45, 2) Lind 1864, handelt über Schreibung der Thoracollen, Massora, Accente. — h) Rommentare. 1. Zur Genesis: rown norden ber berausgegeben von N. Gingburg, Brehburg 1842. | 2. Zu ben prophetisch-bistorifden Schriften: Guadalazara 1482 Rol. und fouft; ju ben eigentlichen Propheten: Soneine 1485 Fol und fonft; beide Kommentare auch in ben meiften rabbinifden Bibeln : 1516f. 1547f. 1568. 1618f.

30 fpateren Drude (ichon Rabb. Bib. 1516f.) find durch Beglaffung der antidriftlichen Stellen und andre Streichungen mehr ober weniger verktimmelt, val. Luggatte, Rerem Chemeb V. 28. Neue, fritische Ausgaben iviele handichriften z. B. in der Boblejana und in Parmat aller exegetischen Arbeiten Rimchis find munichenswert. | 3. Pialmen: (Bologna) 1477, Reavel

1487 (in einer Ausgabe der Hagingraphen) u. oft; M. S. Schiller-Szineijn, The First Book 35 of the Psalms ... with the Longer Commentary of R. David Qimehi critically edited from nineteen manuscripts. Cambridge 1883. || 4. Chronit: Rabbin Bibel 1547 j. 1568. 1618f. | 5 haphtaren ibe an ben Sabbathen aus ben prophetigen Schriften verlejenen Stude : 1505 u. 6. 1 6. Ruth: mit lat. Ueberfepang und Bibeltert, berausgegeben von 3. Mereter, Barie 1568 Ueber bie Abfaijung eines Rommentare jum htob ogl. Abr. Geiger

40 Jud. Zeitschrift VII. 145, und dagegen Frankl. Monatsichrift für Geschichte u. Bis. des Judenth 1885, 144 Wegen noch andrer Kommentare ogl. de Ross, Werth. 167. – c) Botemit gogen das Christenthum. 1. Tsehuboth la Nogrim, Auszinge aus jeinem Pfalmentommentar, gebruckt au Schlusse der Ausgabe der Pjalmen mit K.s Kommentar, John 142

(f. Catal. Bodl. Ar. 91), und am Ende von Lipmann's inwinde Altorf 1644 u. f. 45 2. Wikkinch, more in Wilwemeth Choba, Konfrantinopel 1710. — I d) Volemit gegen die Antimaununisten. Bgl. Grap, Geschichte ber Juben, 2. Auft., Bb VII; Tauber & 23-25. R. Bruft, Die Bolemit fur und gegen Maimuni im 13. Jabrb., in : Zahrbiicher f. Jub. Geid.

n. Lit IV (1879), 14-31.

IV. Ueber andre Glieber dieser Familie j. P. F. Frankl, Monardichrift für Gesch. und 50 Biff. des Judenthums 1884, 552 561: A Berliner, daselbst 1885, 382 f.

V. Die traditionelle Aussprache des Ramens ift Dimchi. Im palaft. Thalmud lautet ber Name einer Grau, beren fieben Gobne ale Sobepriefter fungiert baben, mehrfach (Megilla I, Bl. 72 3, 55 ff., ed. Krafau; Gerajoth III, Bl. 47 3, 15 ff.), 3. Deen-bourg, Ab. Neubauer, P. be Lagarde balten die Mushrade Qumchi für richtiger fo se volalisieren namlich einige Sanbidviften ber Grammatil Davide in ber Parifer National bibliothel (Journal Asiatique, 5, Serie, Be 20 1867), S. 267) und ein im herbft 1347 vollendeter Mabriber Rober feines Kommentare gu ben Propheten (Bebr. Biblio graphie 1871, 133). Ferner wird David von seinem Gegner Joseph ben Todros ba-Levi (Weigenmann) genannt unt dem beisenden Zukah Rudin - URI Run - IR 60 (1 Ro 15, 30), und Men ba-Levi Abulana kagte and Rusi - III manftatt des Weigens geben Dornen auf" (Si 31, 10), vol. N. Brull, Jahrbuder IV, G. 31 Anm.; biefe Meuperungen ichemen aber eine Mussprache vorauszuiegen, welche ber Ableitung bes Ramens vom arabischen gamen (Benen, Getreibe) gunftig ift, also bie Aussprache Qamehi. fur Rimdi & B. Eduller Grincifo. B. Selienthal, in: Gleo. Al. Robut, Semitic Studies.

- Berlin 1807, 127-133, meint, vielleicht fei grar in Spanien, bem Geimatlanbe ber

Mimdi 285

Familie A., ursprünglich Kamchi gesprochen worden, aber die Aussprache Kimchi sei auch in diesem Falle sicher alt und dann vermutlich in der Provence entstanden. | Der provenzalische Beiname der Familie war Mestro Petit, vol. Zunz, Zur Geschichte und Litteratur I (Berlin 1845), 466; Abr. Geiger, Abhandlungen in hebr. Sprache I, 1 (== Daar

Nedmad I, 97). VI. Joseph ben Isaak A., etwa 1100 bis etwa 1175, ift aus Spanien nach Rarbonne gewandert. Er bat bas von Zebuda ben Chajjug und Abul-Malid auf ben Gebieten ber Lebre von ben ichwachen Berben und ber Worterflarung Erarbeitete folden Blaubensgeneffen, die bes Arabifchen untundig waren, juganglich gemacht; auch Abr. ibn Gera, beffen Zachoth - er nennt, bat Ginfluß auf ibn geubt. Geine Grammatik wo Sepher Zikkaron, (grammatifdes) "Merkbuch" (Titel nach Mal 3, 16), giebt zuerst bie nach ibm bis in die neueste Zeit fast allgemein angenommene Ginteilung ber bebraifden Bofale in funf lange und funf turge, mabrend die alteren Grammanter nach ber Qualität ber Botale fieben "Ronige" angenommen hatten (vgl. 28. Bacher, Abraham ibn Gera ale Grammatifer, Stragburg i. G. 1882, 61 ff.). Beim Berbum gablt er 8 Stammformen, Die 16 er folgenbermaßen ordnet: Ral, Pi., Subfil; Ni., Sithpa.; Bu., Sophal; Bo'el (vier-buchitabige Form). Das "Buch ber Kundgebung" 1200 120 (Titel nach Zer 32, 14) ift weber eine Erlauterung ber eigentlichen Propheten (Abr. Geiger u. a.) noch ein gegen bas Chriftentum gerichtetes Buch (be Hoffi u. a.), fonbern eine Rritit bes Worterbuches von Menachem ben Sarut und seiner Berteibigung (gegen Dungsch ibn Labrat) burch 20 Jalob ben Meir (Rabbenn Tham). Geine Momnientare zu Provo. und Siob find oben erwahnt; ber jum Sobenliede befindet fich in Oxford Bobl. Uri 150. Erzerpte aus ber Auslegung des Bentateuche enthalt Coder be Hoffi 166 (vgl. Berliner, Dig für jild. Gefch. u. Bitt. 1874, 21); Randgloffen in Cod. de Roffi 1070 geben Erlauterungen zu ben eigentlichen Propheten. Ein Rommentar jur gangen Bibel hat laut bem Matalog Collectio 26 Davidis S. 525 zur Oppenheimerschen Bibliothel gehört; auch anderweitig steht fest, daß J. ein fleißiger Erklärer des UT. gewesen ist. Die Zahl der ihm zuzuerkennenden üturgeschen Dichtungen beträgt nach Zunz sechs (j. Litteraturgeschiete der spinagogalen Poetre, Berlin 1865, 1860, und Nachtrag, Berlin 1867). — Aus dem Arabischen hat J. uberiest Mitbebar peninim bes Salomo ibn Gabirol (vgl. S. Ebelmann, Dereth Tobinn, w London 1852) und einem großen Teil ber "Gergenspflichten" bes Bachja ibn Patuda (f. Iberath doboth ha-lebaboth, Lewzig 1846). Mehr ein apologetisches als ein polemides Abert ist and in Geral, 7) gewesen, eine Unterredung zwischen einem gläubigen Juden, 19282, und einem 392. Leiber ift une nur ber Anfang erhalten, ber hauptwil und ber Schlug feblen; auch ift ber gebruckte Teil burch Bufate aus fpaterer Beit 36 mitelli (f. Bluth 1891, 206).

VII. Moses M., ber altere Sohn Josephs, ist sehr bekannt geworden durch seinen Big der Bsade des Wissens" Mahalath Schebile Hardaschucht (Die Anfangsbuchstaben den der Berte Gegeben den Ramen des Berkassers ——), einen Inappen, außer Parastamen nur die notwendigsten Darlegungen bietenden, aber gerade deswegen besonders von so Statem iehr geschäpten Abris der iehraischen Grammatik: Einleitende Bemerkungen und wutchte, Nomen, Verdum. Seine Anordnung der Stammformen des Verdums ist von sast alm späteren Grammatistern beibehalten worden: Ral, Ni., Pu., Bu., Hipbil, Hoppfal, (Posel), Judya. Die von David K. (Grammatis Bl. 70%, 71% ed. Hirth) eiterte grammatische Sarft Sepher Ibachboscheth schent verloren gegangen zu sein. — Vier lituugische Dichstams M.s verzeichnet Jung, Litteraturgeschichte S. 462. — Die Zeit seiner Blüte erzucht sich aus folgenden Daten: die Erstärung der Krovo. ist 1178 vollender (Einleitungsgedicht, f. A. Berliner, Mg sür die Wisse, die Judenthums 1882, 179 und hebr. Ibbilang S. 35 f.), die des Buches Hieb im J. 1184 (f. Mg f. jud. Gesch. und Litt.

David M., gewöhnlich Medal ? — genannt, Josephs jüngerer Sohn, geb. c. 1160 m Karbonne, gest. daselbst c. 1235. Den Vater und den Bruder nennt er oft als seine Lebra. Als Grammantser und Ereget zeichnet sich D. aus durch sleißige Zusammenstetung der Thatsachen, michternes Urteil und leicht verständlichen Ausdruck. Wenn man J Elsbausen mit Abulwalid vergleicht, so wird man David Kimche mit Gesenius verschalten sonnen; nur daß D. das Glück hatte, später als Abulwalid zu leben, und so im kimde war, dessen Resultate ausgiedig zu verwerten. So erklätt es sich, daß D., odwohl m Mann von wenig Driginalität, sich bei den Christen und auch bei den meisten zuden beden Anseden erfreut bat und noch erfreut. Zwar hat Joseph Maspi (c. 1330) m seinem Worterbuch medrsch gegen D. polemisiert, und auch Prophiat Duran (Ende w

bes 14. Jahrh.) ist ein energischer Befampfer D.e gewofen (f. Die Rachmeise in TEN TUDE, Ausgabe von Friedländer und Robn, Wien 1865); aber Elija ben Abrabam bat ibn in Magen David (Monftantinopel 1517) eifrig verteidigt, und ichon, ale Abraham Catuth sein Juchasin schrieb, war die Unwendung des Wortes Birge Aboth 3, 17 1797 778 28 6 77 15 78 ("ohne Rimcht fein Beschesstubium") auf ibn gang gewohnlich (7277, Lond, Ausa, 6. 225 a Anf.). Geine Schriften find außerordentlich oft gebruckt, viele feiner Rommentare find mit lateinischer Übersehung publiziert worden; die Institutiones und der Thesaurus bes Kantes (Canctus) Bagninus find trefentlich nur Bearbeitungen ber beiben Teile bes Mithlol, und auch Reuchlin und Gebaft. Dunfter haben Die Schriften febr ftart benutt. 10 Das neueste "Lebrgebaube ber bebraifden Sprache" (Eb. Ronig, Leipzig 1881 ff.) ift "mit fteter Beziehung auf Dimchi" gearbeitet, und noch jest tann auch ber driftliche Gelehrte aus Davids Werken manche Anregung und manche ichapbare Notiz entnehmen. Fin bie noch im Argen liegende Rritif der Thargumim bieten die zahlreichen Citate in den Kommentaren (und auch im Mithol) D.s eine wichtige Fundgrube. Aus diesen Grunden 18 bat ber Unterzeichnete ichen bor vielen Jahren eine neue Ausgabe ber Grammatit bor. aubereiten begonnen. Berm. 2. Strad.

## Minberglaube f. Taufe.

Mindergottesdienst (Sonntagsschule mit Gruppenspstem). - Tiesmener, Die Praxis d. Sonntagsschule', Bremen 1877; Mücgg, Der Sonntagsschullehrer, Zürch 1889; 20 Talton, Geschichte, Besen und Beise der evang. Sonntagsschule, Kajsel 1887; Dalton, Die Sonntagsschule, Gotha 1891; Ordeltus, Der Andergottesdienst, Leipzig 1881; v. d. Gelp, Das Bedürsins besondter Jugendgottesdienste, Stuttgart 1888; Keinhard, Jur Geschichte der Sonntagsschulen und Kindergottesdienste in Deutschland, Berlin 1888; Reinhard, Jur Geschichte der Kindergottesdienste und Sonntagsschulen in Deutschland Schöser. Mon. für I. N. 1889, 324 ff.); Koenig, Beiträge zur 100 jährigen Geschichte der Sonntagsschule (Schöser, Plon. s. B. M. III, 1883, 161 ff.; IV. 1884, 53 ff.); Schöser, Leitsden der Inneten Missen', Handurg 1893, 68 ff.: Schöser, Beibliche Tiatonie' II, Stuttgart 1893, 27 ff.: Schöser Agende sür die Jeste un Feren der Juneren Misson, Berlin 1896, II; Gurster, Die Lebre von der Juneren Alisson, Berlin 1895, 354 ff.: Achtend ver past. Ihrectogee'.

20 Leinzig 1898, II, 54 ff.: 400 f. — Der Sonntagsschulsfreund von Fletzschund und Lebrgänge (Schöser, Agende fur die Jeste und Feiern der Juneren Mission II, 15 ff.).

Der Kindergottesdienst, welcher als sixchliche Einrichtung in der Gegentwart auch in Deutschland immer weiter verdringt, bat seine lebenstraftige Kurzel nach speradischen und unfruchtbaren anderweitigen Antangen in der von dem Buchdrucker und Redasteur Robert Raises 1780 in Gloucester (England) errichteten Sonntagsschule. Mit ihr wurde der dortigen verwilderten Jugend fur Meligion und Lesen ein Ersas der sehlenden Werklagssichnle durch bezahlte Lebrschifte beschafft. Bald erfolgte die Umbildung dieser Einrichung, namentlich in Schottland, wo es um die Boltsschulen bessert stand, zu einem lediglich teligiösen Institut, das mit freiwilligen Lebrsraften wirkte. Gleichzeitig wurde das damals aufsonnende Bell Lancastersche Monitovenspiecm, das sich für die Sonntagsschule besondere eignete, eingeführt.

In Deutschland sand die Sonntagsschule in Hamburg, wo es auch an Schulstwang feblte, zuerst 1825 Eingang, wenn wir von krüberen, nicht zur Nacholge treibenden Ansangen abseben. Der Agent der englischen Kontinentalgesellschaft J. G. Onden schafter Hautenders die Nartismus) gab dier in Verbindung mit dem trefflichen Hamburger Paster Nautenderg die Anroquing. Trevitanus in Bremen solgte 1834, kunte in Verlin 1835, u. a. Der ausschließlich religiose Saratter der Sonntagsschule trat mit der Vesserung der Vertragsschule in gleichem Schrift fraftig bervor. Die Hamburger Sonntagsschule ist durch J. D. Wicherus Mitarbeit der Mutterboden der Inneren Mission

Einen kahligen Impuls gab 1868 der Beiuch des Amerikaners Moodruff, der überall werbend auftral. Sein Delmender, der damalige Bremer Kaufmann B. Brodels mann trieb hater diese Arbeit eitig und geschilt weiter. Berlin (Brochnow, Wacksmann, Dalton, von der Gelh) und Bremen (Insumerer, Jaules) wurden bald die geistigen Vorver, namentlich auch in Schaffung einer Sountageschullitieratur. In Stuttgart, Elberfeld Barmen, Hamburg, Leipung war man gleichtalbs besonders eifzig an der Arbeit. Es entstanden mancherlei Sonntageschuldundunfe und Konferenzen, der Berliner Verein ge-

faltete sich 1875 jum "Berein für Förberung ber Sonntagsschulsache in Deutschland" aus und sandte mehrsach Reiseagenten, um die Aropaganda überallhin zu tragen. Bon den siedziger Jahren an begannen sich die Auchenbebörden dassir zu erwärmen, und es trat der Name Kindergotiesdienst in immer steigendem Maß an die Stelle des Namens Sonntagsschule. Bielleicht wäre es gut, den letzteren Namen sir die freien Beranstal- b. tungen der Juneren Mission beizubehalten, dagegen die lirchenanntlichen des Laktors mit

bem eriteren Ramen auszuzeichnen.

Die englische Kflanze bat sich in Deutschland sehr gut aksimatisiert; sie ist innerlich in unsere kirchliche Art eingegangen, derbalb hat sie sich auch außerlich machtig ausgebreitet. Die neueste Statistis von 1899 zahlt rund 1700 Sonntagsschulen mit Gruppen- 10 instem in Deutschland. In ihnen werden 400 000 Kinder von 18000 Hefern und (meist) belseritumen unterweissen. In allen evangelischen Kurchen, namentlich denen englischer Junge, bat die Sonntagsschule Eingang gefunden und hier eine vielkach für das sirchliche einen noch bedeutsamere Ennvidelung genommen als bei uns. Das bleibt wahr, auch wenn man die bochgespannten und oft recht unsicheren Zahlen der betr. Statistisch auf is sich beruben läst.

Diese erfreuliche thatsächliche Einbürgerung war auch die beste Miderlegung der oft recht salzlojen und theoretisierenden Bedenken, mit welchen man sich früher abmuben muste. Dieselben beriesen sich darauf, daß die Sonntagsschule ein "importiertes Gemächs" sei; dem Werb sei das Lehren in der Gemeinde verbeten; diese Latenarbeit sei underechtigt; die Freiwilligen verstunden nicht zu lehren; solche Thatigseit mache hochemutig; bei gleichzeitigem Unterricht verschiedener Massen in einem Raum store eine die andere u. s. w. Alle diese und ähnliche Enwände konnen sich vor der Mirklichkeit nicht bedaupten. Doch soll sede Kritst die Selbsstritt der Freunde der Sache anregen und zu

thunlichfter Vervollfommnung ber Ginrichtungen und bes Betriebe veranlaffen.

Charalteristisch fur bie bier empjoblene Urt bes Kindergottesbienstes ift bas Gruppeninstem, D. h. 10-20 Minder sammeln sich um je einen Selfer ober eine Belferin. Die Bertung bes Gangen bat ein Baftor ober Laie. Bur bestimmten Sonntagszeit beginnt bie etwa eine Stunde bauernde geier. Dieselbe verläuft entweder ganz einfach nur unter Abwedelung von Lied, Gebet, Getteewort und Ratecheje ober in reicherer liturgifcher Geftal- 20 tung, letteres meift wenn eine Rirche als golal bient, aber auch vielfach in Galen ber Bereinebaufer, Schulen oder Brivatraumen. Schon mehrere offizielle Mirchenagenden haben baier liturgijde Formulare aufgestellt. Man fann bie Liturgie entweber analog ber Form bes Sauptgotteebienftes für bie Erwachsenen gestalten (fo die fachfische, preußische, bie befliche reformierte und unierte Agende und viele Privatliturgien), ober in Form ber 86 Beper (so nur Robler in feiner Privatagende), ober in ber korm ber Katechismusunterwedung fo auch bie ichleswig-holfteinische und bie sonderehausensche Algende, fowie Privatagenden) ober nach gang freigewähltem Schema (fo bie heffische lutherifche, amerilmod-lutberiche Agende und private Formulare). — In jedem Fall ift das gefangliche Clement eingebend ju pflegen und zu üben. - Nach ber Eingangeliturgie beginnt bie 40 Untertreifung in Gruppen. Gie besteht in Besprechung eines Bibelabschnitte, entweber nad bem Bang eines Evangeliums ober andern biblifden Buche, ober ber fonntaglichen Budigtterte, oder eigenst ausgewählter, etwa vierjahriger Tertreihen. Der Lehrton sei mind und herzlich; man verjahre etwa in der Weise, wie wenn ein alteres Jamilionglied ton Uinbern einen Schriftabidnitt nabe bringt, eine biblifche Beidnichte erzählt. Dian be- 45 wute fich um gute Fragestellung, treffente Erflärungen, jeboch obne auf bibaftische Runfte Mu großen Wert ju legen. Die Sauptfache ift, daß die Unterweifung aus Glauben in Clauben gebe, daß ber Abschnitt bem Behrenden wichtig geworden fei, und bag bie gange Bekandlungeweife ben Rindern einen Eindruck von bem beiligen Ernft ber Sache und bn Liebe bos Lebrenben gebe. — Bur rechten Lehrausruftung halt ber Leiter bes Rinber- 60 getwobienfles mit feinen Gilfefraften allwochentlich eine Borbereitungeftunde, in welcher ba betr Abidnitt besprochen, etwa ein neues Lied eingenbt, eine Frage, welche für das Gange ober Einzelne des Unterrichts, für bie Rinder ober bie Lehrenden von Wichtigfeit it behandelt und vor allem ber rechte Beift ber Gemeinschaft und ber Bereitung für intlides Wirlen gepflegt wirb. Rachbem bie Gruppenfatedese 20-25 Minuten ge- 65 mart bat, faßt ber Leiter ben Samptinhalt etwa in einer Schliffatechefe, einer Geschichte, iner Ansprache jusammen. Mit ber Schlufliturgie endet der Gottesdienft. Soll jum bidiften Sonntag etwas ju lernen aufgegeben werben? Wenn etwas, dann nur wenig, und nicht als Leiftung, welche mit Strenge eingefordert wird. "Mehr Sonntag als Schule" lei die Lojung. Rolleften für Zwede, welche den Kindern faglich find, erziehen jum 60

Beben. - Rad Schluft bes Gottesbienftes findet etwa entweder Austeilung eines Rinberblattes, eines Bibliothefbuches, ober Spartaffeneinlage ftatt. Durch eine Beibnachtefeier (jedoch ohne große Beidente) und einen Commeripagiergang bemuht man fich, ben Mindern eine Freude zu machen. Mit den Familien der Rinder juchen Belfer ober s Selfermnen in Beziehung zu treten, namentlich in Rranthettefallen, bei langerem Geblen, irgendwelchen eingreifenderen Ereigniffen im Leben eines Bliebes ihrer fleinen Coar.

Als Gefahren und Schwierigfeiten beim Ambergottesbienft fiellen fich bar: bie und ba eine noch nicht gang überwundene englische ober gar methodifusche Stromung, welche in febr minderwertigen Biebern und Dielobien, ungesundem Inhalt mancher ber verteilten 10 Blatter, treibbausmaßiger geiftlicher Behandlung ber Minder u. f. w. fich außert. Gerner: mangelnder Ernft in Behandlung ber bon feiten des Leiters und ber Belfenden übernommenen Bilichten, Die in allzu baufigem und unbegrundetem Geblen ober unpunftlichem Erfcbeinen beim Rindergottesbienft, in mangelhafter Borbereitung, in untreuer Berwaltung fleiner Ainter u. f. w. ju Tage tritt. Ober endlich : eine Abbaltung ber Sonntage-15 fdulle, welche ihrem gottesbienstlichen Charafter nicht entspricht, etwa in Unordnung, lauten

Die Wertschätzung bes Ainbergottesbienstes in Gruppen hängt ab von ber Erfassung feiner thatfachlichen ober boch möglichen Bedeutung fur bas firchliche Leben ber Gegenwart. Bon vornberein mochte es ein gunftiges Urteil nabe legen, daß die im einzelnen fich 20 meift jo leicht vollziebende Einrichtung ber Conntageichule und ihre im großen jo raiche Ausbreitung und Empurgelung fie fo recht als eine gottgeschenfte Babe gur Linderung mander Rete und gur Lofung mander Aufgaben unfrer Beit erideinen lagt. Gie verlangt fo wenig außere Mutel, femen großen und fcwer zu beschaffenden Apparat; fie pflegt ben Smn fur Freiheit und Freiwilligkeit und zeigt, wie weit man mit Liebe und 25 Freundlichfeit kommt; man erreicht bamit febr oft, was man mit 3twang und Weier nie Bur Die Selfer und Gelferinnen ift Die Borbereitung und bas Lebren (docendo discimus) eine verzugliche Schule zur Erlangung von Bibeltenntnis, zur geistlichen Bertiefung und beilfamen Ubung, auch über geiftliche Dinge fich auszudruden. Der Leiter (Baftor) bat an ben Selfern und Selferinnen einen ihm nah verbundenen so Arcis, in bem gefunde Gemeinschaft gepflegt, und in dem Mitarbeit in aller fircblichen Freithätigkeit angebabnt und gelernt werben tann. Alles bas ben Leitern und Selfein jur fteten Erfahrung ber Wahrbeit: Wer ben Ader baut, foll ber Grucht am erften genießen (2 Ti 2, 6). — Un ber Sountageschule haben wir einen grunenten und blubenten Aweig unfres gegenwartigen lichlichen Lebens vor uns, der ein Borbild dafür abgeebt, 35 auf welche Weife in ber Fremde Entstandenes und Erwachlenes auch fur unfre Rirde und unfer Bolf fruchtbar gemacht werden fann. Man barf bas Frembe nicht von vornberein als Frembes abweisen, aber freilich auch nicht nach beutscher Unart gerade besbalb, weil es "weit ber ift" beimenberns- und begehrenswert finden. Freilich gehoren zum Ertennen bes wahrhaft Lebensfraftigen geubte Ginne und jur gludlichen Umbilbung ein 40 Bewußtsein ber gottverliebenen Cigenart. In gleichem Dag zeigt fich in ber Sonntages schule ein geradezu klassisches Dlufterbeispiel für die rechte Art ber Verkirchlichung von Arbeiten ber Inneren Mijfion: was ins firchliche Leben wirklich bineimvachit natürlich bie Airchenbehorbe Freiheit laffen muß -, bas findet ichen gur rechten Beit feine legale Anknupfung und Form; wahrend fpnobale und regimentliche Beschluffe noch nie 46 fircbliches Leben erzeugt baben. — Jebe gut geleitete Sonntageschule findet in der Rinderwelt oft überraschenden Anklang zur Beschanung für die, welche uberall nur Abwendung vom Evangelium, fattes ober gar feindliches Wefen bem Worte Gottes gegenuber feben. Dan follte, ftatt jauer zu feben, lieber fein eignes Berfahren in Darbietung bes Worts einer ernften Kritif unterzieben. - Welche Bude aber ber richtig gestaltete und geleitete 50 Rinbergottesbienft in ber firchlichen Erziehung ber Jugend ausfullt, fei mit einem Bert Soflinge ausgebrudt. Derfelbe fagt (Romposition der driftlichen Gemeindegottesbienfte I if.) von den Aften der Initiation: "Gie haben ihre Richtung auf Die Ratechumenen. Ihren saframentlichen Gipfel bildet die Taufe, ihren Abschluftpunkt da, wo die Rindertaufe statifindet, ber Dieje notwendig ergangende Alt ber Monfirmation. Daß wer in 66 unfrer gegenwartigen firchlichen Praris für die Katechumenen nur einen Unterricht, aber feinen Rultus, feine liturgifden Sandlungen baben, burch welche biefelben jus Tome ober zur Konfirmation allmablich vorbereitend hingeführt werden, scheint zu beklagen gu fein." Das Wort ift 1837 gefdrieben. Seitbent ift burch bie Rinbergotteebienfte

19

Kindertomunniou. 30. 7r. Mayer, Commentarius historico-theol. de cucharistia infantibus olim data, Lips. 1673; B. Zern, Historia eucharistiae infantium. Berol. 1736; Bona, rer liturg. lib. H. ep. XIX; Bingham, Origines s. Antiquit. eccl. I XV, ep. 4 \$ 7 ct. VI p. 391843.), l. XV, ep. 7 \$ 4 tl. e. p. 502 sq., l. XII, ep. 1 \$ 3 :t. IV, p. 349 sq.; 3 C. 28. Maquin. Penfuntugtetten aus der driftl. Archäologie 8, G. 102. 228 ji.; Meper 6 und Belte, Rirchenteriton 2 7, G. 459 ff.

Daß famtliche Getaufte an ben nichtoffentlichen Gotteebienften ber Chriften teils nahmen und bas Abendmahl genoffen, galt in der alten Mirche als felbstverständlich. Die Reugerauften wurden jofort nach ber Taufe ju ber Abendmablofeier geführt (val. Auftin, Apol. I, ep. 65). Alls die Hindertaufe brauchlich wurde, galt es als felbstverstandlich, 10 daß auch ihnen bas Abendmahl gewährt wurde. Schon Coprian (de lapsis 9, CSEL III, 1 3. 243) fpricht von ben Rindern, Die gleich am Anfang ihres Lebens eibum et poeulum domini empfangen baben, und ergablt einen besonderen Wall (1. c. 25 @. 255), bei dem ein fleines Dlabchen, bas bie Mutter jur Kommunion mitbrachte und bem ber Diaton, obgleich es fich ftraubte, ben Abendmablowein einflokte, benfelben wieber aus: 16 brad, weil es vorber vom Govenopfer genoffen batte. Que ber orientalischen Rirche ift als Zeugme Const. ap. VIII, c. 12 ju nennen, wo nad ber Entlaffung ber Ratechusmenen, Energumenen et. ber Ruf bee Diakon erschallt: ru neudia noodinuplivealle, a untepes. Eine Anwesenbeit ber Minder in biefem Gottesbienft ohne Abendmablegenuß ift von vornberein ausgeschloffen. Musbrudlich aber werden e. 13 unter den Empfangern 20 des Abendmabls ra naidia genannt, die es nad den xijoai und vor dem nas lais abalten. Dus wird auch von Diemysus Arcepag. (eccles, hierarch. c. VII \ 11 MSG 3, S. 566) bezeugt. Paulinus von Nola (gest. 431) bezeugt auch die Kinderstemmunion (Ep. 32 |al : 12|, 5, MSL 61, S. 353): "Cruda salutiferis imbuit ora cidis". Ebenso auch Gennadius von Vlassisia (um 492), de eccles. dogmat. c. 52 26 (MSL 58, S. 1913). Bor allem wird auf Grund von 30 6, 53 bie Netwendigkeit ber Teilnahme am Abendmahl fur Die Erlangung ber ewigen Geligfeit betont. Augustin, ber ausbrudlich bas oben genannte Zeugnis Coprians erwähnt, fragt mit Berufung auf bie genannte Schriftfelle: "An vero quisquam etiam hoc dicere audebit, quod ad parvulos haec sententia non pertineat, possintque sine participatione corporis 20 hujus et sanguinis in se habere vitam? (de peccat, merit. I, c. 20 MSI, 44, 3.124). Bgl. auch Contra duas epist. Pelag. I, c. 22 MSL 44, 570. Serm. 174 (de verb. ap. 8, 6 MSL 38, S. 910): "Infantes sunt, sed mensae ejus participes fiunt, ut habeant in se vitam." Epist. 186 ad Paulin. (al: 106 ad Ronifac.) 28 MSL 33, E. 826, ep. 217 (al. 107), cp. 5, 16, l. c. E. 984 f. Ebenso folgert 38 Innocens I. aus der Notwendigkeit, Fleisch und Blut des Menschenschnes zur Erlangung bes etwigen Lebens zu genießen, die Notwendigkeit der (vorausgebenden) Tause auch der Rinter (epist. 182 93) inter Aug. ep. MSL 33, C. 785). Die Bemühungen romischer Theologen (3. B. Bona), Die Worte von Augustin und Innocens babin umgubeuten, bag mu ber Berufung auf 30 6, 53 nur an die unio und incorporatio cum Christo und 40 ndt an bas Abendmahl gedacht sei, und bag die alte Kirche wohl bas Abendmahl ben Anten gereicht, aber nicht als unbebingt notig zur Seligfeit berfelben angeleben habe, find nur entstanden, um ben Befdluß bes Tribentiner Kongils (f. u.) nicht in Wiberspruch mit ben Auffaffungen biefer beiben Auchenväter ju fegen (j. Bingbam). Das Wort des Jugentius (ep. 12, 7, MSI. 65, S. 587), auf bas fic Bona befonders beruft, fagt nur, 40 Maubige (nicht blog Kinder), die nach ber Taufe ploplich sterben, bevor sie bas Abendmabl erhalten haben, deshalb nech nicht ber Geligfeit verluftig geben muffen. -Chailo vergeblich ift auch das Bemuben anderer romischer Theologen (z. B. Beffuet, Trans de la Communion sous les deux Espèces, Paris 1682), denen übrigens auch dander, RG 1, S. 42. 8, S. 61 justiment, die den Nachweis versuchen, die alte Nirche 50 bibe den Sauglingen nur den Wein, ben alteren Kindern nur das Brot gereicht (f. das gem bei Jorn a. a. D. S. 1 ff.). Die Sitte, den Mindern die geweihten Elemente des Abendmable ju reichen, besteht nicht nur in ben ersten seche Sabrhunderten, wie Dalbonatus (comment in Jo. V, 53 p. 316f.) meint. In dem Sacramentarium Gregorianum wird ba dem officium sabbati sancti gefagt: "Non prohibentur lactari ante sacram 56 coenam, si necesse fuerit" (MSL 78, S. 90, 547f.). Im Ordo Romanus heißt 🥙 "De parvulis providendum, ne postquam baptizati fuerint, ullum cibum accipiant, neque lactentur sine summa necessitate, antequam communionem sacramento corporis Christi." Ebenfo foat Bleuto-Alcuin (de offic. 19 de sabb. sanct. MSL 101, S. 1220) bon bon skindern: "Sed et hoc providendum est, ut 60 Real-Enchflopable für Theologie und Rirde. 3. 21. X.

nullum cibum accipiant, neque lactentur, antequam communicent." Bal. auch Refie Umbian. (834), ep. de bapt. (MSL 105, S. 791) und die Zeugnisse, die Baluze (not. in Reginonem lib. I, c. 49) aus Dianuffripten anführt, sowie bas Zeugnis Walters bon Orleans (867), ber anordnet, bag Die Guchariftie bom Presboter flets bereit gehalten s werben musse, für den Fall, daß man schwach wurde, "aut parvulus aegrotaverit, statim eum communicet, ne sine viatico moriatur" (MSL 119, 732 f.). Wenn Schon bie Synobe von Macon v. 3. 585 can. 6 (Bruns 2, G. 251) bestimmt batte: "Quaecumque reliquiae sacrificiorum post peractam missam in sacrario supersederint, quarta vel sexta feria innocentes ab illo cujus interest ad ecclesiam to adducantur, et indicto iis jejunio easdem reliquias conspersas vino percipiant", so bestimmt noch bie 3. Synobe v. Tours 813 can. 19: "Presbyteri admonendi sunt, ut cum sacra missarum solemnia peregerint, atque communicaverint, pueris aut aliis quibuslibet personis adstantibus corpus domini indiscrete non tribuatur" (Harbuin, Cone. IV, p.1007 sq.). Auch aus dem 12. Jahrhundert finden 15 sich Zeugen für die Kindersommunion im Abendsand. Radulph Artens (serm. I, 51 in die Paschae MSL 155 S. 1850): "Statutum est, ut pueris mox daptizatis saltem in specie vini tradatur, ne sine necessario discedant sacramento." Ein Erlaß von Paschalis II. v. J. 1118 (Ep. 535 MSL 163 & 442) bestimmt, daß das Abendmahlsbrot nicht in den Wein getaucht, sondern Brot und Wein gesendert ge-20 reicht werden foll, "praeter in parvulis et omnino infirmis, qui panem absorbere non possunt." Robertus Baululus (12. Jahrh.) fagt in feiner Schrift de caerim. sacrament, offic, et observation, eccl. I, 20 (MSL 177 S. 392, falighlich öfters bem Sugo v. St. Biftor jugefdrucken): "Pueris recens natis sacramentum in specie sanguinis est administrandum digito sacerdotis, quia tales naturaliter sugere 25 possunt." Diese Sitte wird auch haufig im Orient empfohlen (f. Citate bei Martene, de. rit. ecclesiust. I. ep. 1 art. 15 n. 15). Ubrigens betont Robertus ausbrudlich, baß biefe Sitte zu feiner Zeit ichon vielfach aufgebort habe und twegen ber bamit verbundenen Gefahr ber Berichuttung bes Blutes Die Priefter gewöhnlichen ungeweihten Wein anwendeten, was Robertus als überfluffige Gandlung verwirft. Doo, Bifcof von Paris w (Synod, constitut. 39 MSL 212, C. 66 f.), schreibt i. J. 1175 vor, daß auch teine Hostien, selbst wenn sie nicht geweiht sind, den Kindern gegeben werden sollen. Damit ift wohl für Frankreich bas Aufhoren ber Sitte bezeugt. Das Konzil von Bordeaur v. 3. 1255 can. 5 fest veraus, daß die Rinder unter die prohibiti communionis geberen, und es wird insbesondere verordnet, daß die Priefter ben Mindern nicht geweihte Soften 36 jondern nur panis benedictus communis (vgl. A. Gulogie V, S. 594, 2ff.) reiden follen (Harduin, Cone, VII, p. 471). Diefe Ordnung bestängt bas Mongil zu Bavonne 1300 (can. 16). Db die Rinderfommunion fur Deutschland nach dem 12. 3abr hundert noch nachgewiesen werden kann, ist fraglich. Suicer (thesaur. eccles. II, p. 1138) citiert den Joannes Teutonicus, der Scholien jum Gratian geschrieben bat wund zu Gratian, de consecrat. distinct. IV, c. 4 bemerkt, zu seiner Beit sei bie Kinderkommunion noch in manden Orten in Gebrauch. Doch findet fich biefe Stelle in der Momischen Ausgabe nicht. Ob hier ein Fretum des Suicer waltet, ober die Stelle von den römischen Korrestoren getilgt ist, ist nicht zu entscheiden (vgl. Bingham). Imingli bezeugt, als Priester noch in einem Obsequiate die Anweisung gesunden zu babm: 45 "Baptizato puero mox detur eucharistiae sacramentum" (explanat, artic. XVIII, p. 51) und Sofpinian (histor, suerum, II, e. 2, p. 60) bezeugt aus eigner Kenntnis, bag in Lothringen noch ju feiner Zeit bie Gitte bestand, bag ber Taufer nach ber Taufe bes Mindes aus einer Rapfel, in ber bas Safrangent autbewahrt mar, am Altar eine Softie nahm, fie bem Belle zeigte und wieder in Die Mapfel legte, fobann bie beiben 50 Amaer, mit benen er fie gebalten, mit Dein ubergießen ließ und nun ben Wein in ben Mund bes Getauften eintrauselte mit ben Worten: "Sanguis Domini nostri J. Chr. tibi in vitam aeternam proficiat." Das Indentiner Hongil (Sess. XXI, c. 4) beiddeß: "Denique eadem sancta Synodus docet, parvulos usu rationis carentes, nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiae communionem, sito quidem per Baptismi lavacrum regenerati et Christo incorporati, adeptam jam filiorum Dei gratiam in illa actate amittere non possunt. Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit. Ut enim sanctissimi illi patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id so fecisse, sine controversia credendum est", und im felgenden can. 4 beimmut es:

"Si quis dixerit, parvulis antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse Eucharistiae communionem: anathema sit." Die griechilche Kirche dagegen bat die Sitte der Kindersommunion itets beibehalten (val. dierus besonders Jorn

€. 192 ff.).

Die evangelischen Kirchen machen die Zulassung zum Abendmahl abhängig von der s durch besondere Prusing sestgestellten Reise der Abendmahlsgaste, insbesondere aber die Zulassung zur erstmaligen Rommunion. Dies hangt genau mit der geschichtlichen Entwickelung der evangelischen Konstrmation zusammen (j. d. A.). Ob auch vor der Konstrmation innerlich gereisten Kindern in besonderen Notfällen, etwa auf dem Totenbette, aus ibr Berlangen des Abendmahl gereicht werden dars, ist eine Frage, die bei den z. 3. 10 bestehenden krechlichen Ordnungen nicht besaht werden kann, obgleich vom evangelischen Standpunkt innere Bedenlen nicht entgegenstehen (vgl. v. Zezschwiß KME: VII, S. 672).

## Rinbertaufe f. Taufe.

Kindschaft Gottes. — Außer den biblischen Theologien und Dogmengeschickten Bousset, 15 Jesu Predigt in ihrem Gegensch zum Judentum 1892, S. 41 j.; Eremer, Die pantinische Bechiserugungstehre im Zusammenkange ihrer geschicktlichen Boraussehungen 1809, S. 71 78, 224 233, 247 j., 265 j. 369 f.: Titius, Die neutestamentl. Lehre von der Seligteit 1896 die 1800, I. S. 103 j.: II. 27 s. 138 f. 266 j.: III. S. 48 57 . IV. S. 13 j. 137 j.; Harnad, Das Bessen des Edissentums 1900, S. 40 45; Hall, G. 48 57 . IV. S. 13 j. 137 j.; Harnad, Das Bessen des Edissentums 1900, S. 40 45; Hall, Guidentum u. Christentum, dentich von Breusschen 1892, S. 111 116: Gottschick, Augustuns Anschang von den Erlöserwirkungen Edisseit. Jan 1901, S. 102 158; Karecherische Alleberschien I; Die Seligteit und der Delalog, IIII 1802, S. 446 -455; Köstlin, Luthers Ideologie 1863, II 462 j.; Ehr. Fr. Schmid. Ehrijtl. Settenlehre 1861, S. 638 f.; Kiedermann, Christ. Togmant 1869, S. 679 j.; Köhler, Die Lessigkandest der driftl. Lehre 1883, S. 429 j.; Kitschl. Die driftl. Lehre von 26 der Rechtsertugung u. Berschung, I. 2. A. 1882 S. 347 j.; III. 3. A. 1888, S. 90 j. 104 j., 100 j., 100 j., 467 k., 566 l., 575 f.; Lipfins, Lehrbuch der evang-protest. Dogmant 3. R. 1893, S. 126 129, 584 –596, 653 703; Kübel, Chrijtl. Eibit 1896 II. S. dof.

Rinbicaft Gottes ift ber Ausbrud fur bas neue Berbaltnis ju Gott, bas Jejus erlebt bat, in bas unbeschabet ber mit feiner Deffianitat gegebenen Unterschiebe er feine so dunger bat einführen wollen und in bas burch ihn versetzt zu fein sich die erste Gemeinde bewußt gewesen ift Dit 11,27-30; 17,24-27; Ro 8, 15; 1 30 3, 1 ff. Zwar beißt Gott im AT und Judentum keineswegs nur ausnahmsweise Bater Dt 32,6; Jef 63, 16; 64, 4; Jer 31, 9; Ma 2, 10; 1 Chr 29, 10; Si 23, 1. 4; To 13, 4 und Gottes Sohn beist nucht nur das Boll als Ganzes Er 4, 22. 23; Jer 31, 9. 10 oder der Konig bezw. Wishas 2 Sa 7, 14; Bf 2, 7; 89, 27. 28, sondern Gottes Kinder heißen auch die Jeraelum Jes 45, 11 und speziell die Frommen Pf 73, 15; 103, 13 vgl. Ro 9, 4. Aber die Borundung bee Lebens, auf Die ber Batername himweift, ift beim Boll nur Die bes geichdlicen Dafeins, beim Ronig Die Ginfebung, ber ben einzelnen vollende nur ihre phyfifche Endaffung Da 2, 10; Si 23, 1. 4. Gleichartigfeit des Befens brudt ber Rame w boutestinder nur aus, wo er auf die Engel, himmlifde Beiftwesen gebt Bi 82, 6. Bei ben Berbaltnis, bas burch bie Ramen Pater und Mind bezeichnet werden foll, wird auf imm Gottes nur baran gebacht, baft er Boll, Ronig, Maijen feine Gilfe im grbifden greabet Bi 68, 6, Bolf, Ronig, Die grommen burch Leiben erzieht Dt 8, 5; 2 Sa 7, 19; 12, bem Bolt und ben Gotteefürchtigen aus Erbarmen Bergeihung zu teil werben lagt & 30 H. 20; Bf 103, 10-13, und gwar eine folde, die bie Befreiung aus irbifdem Unglid ju ihrem unentbebrlichen Siegel hat. Auf feiten ber Menfchen icharft ber Rindesname nur die Verpflichtung jum Gehorfam und die Schuld bes Ungehorfams ein Dt 32, 5; d 1,2; 30, 1.9; 63,8; Ma 1,6 und zwar jo, daß dabei kein Unterschied zwischen ind Anecht gemacht wird 2 Kg 16, 7; Ma 1, 6. Eine Sicherheit des Gottvertrauens so der enzelnen wird schon darum nicht erreicht, weil das Gottesbild bei allen Jugen der Gnade, Bute, Treue boch ju viel Disposition ju unerflarlichem Born zeigt, um bie Bangigleit gang ju überwinden. 3m Spatjudentum aber rucht Gott, je transfrendenter a gedacht wird, um fo mehr bem Menschen innerlich in die Ferne. Es überwiegt bie Aufaning ber Religion als eines Rechtsverbaltniffes, in bem ber Jude nach ber Regel so be mefaifden Capungegeiches burch feine Bugungen und Berbienfte fich beftanbig bas Botteben im Endgericht und ben John im funftigen Mefficereich zu fichern bat, auf ben als ben Erfat fur alles Leid biefer gottverlaffenen Welt als auf eine trot aller überwelt: hiden Bertunft und Volalität vielfach weltlich geartete Sache fein Begehren geht, ohne

daß er doch über das Schwanten zwischen selbstgerechter Sicherbeit und banger Furcht binaustame.

Dit biefen Anschauungen und Stimmungen bes Bubentums will Jefu Gedanke ber Botteskindschaft verglichen sein, wenn er recht gewurdigt werben foll. Der Gett, ben er s auf Brund innerer Gelbsterfcbliegung Bottes tennt wie feiner fonft und ibn nun als feinen Bater fennt Mit 11, 27; 7, 21; 10, 32 u. s. w. und den er als Bater überhaupt ver- fündigt, burch Hinverse auf Ratur und Menschenleben sein Verktändnis bestelben recht fertigend, beifen Rinder erft ju werben b. b. fich ale beffen Rinder fublen und ver halten zu lernen er bie Einzelnen, auch bie Beringften, felbst die in ber Gunde Verlornen 10 ermutigt und antreibt Mt 9, 13; 18, 10; Le 15, biefer Batergott ift ber unendlich Erhabene, ber ernfte und gerechte Weltenrichter, ber auch jur Golle verbammt, bem gegenüber bie Menfchen Anechte und ju rudbaltlofem Dienft verpflichtet find und auch ale Runber bleiben Mt 6, 24; 25, 14 ff.; Le 12, 37 ff., beffen Ebre ibr oberftes Unliegen fein muß (t. Bitte), bem gegenüber bemittige Beugung bas Bewiesene ift 2c 14, 11: 16,5 15 und er felbit bas Bewußtsein ethischen Abstandes bat Dic 10, 18. Indem er von Gottesfindichaft robet, liegt ihm der Bergleichungspuntt einerfeite in ber Urt der religiofen Wechfelbeziehung Mt 7, 11, andererfeits in der Gleichartigfeit mit dem welterhabenen Bott, die Die Folge rechten Berhaltens gu ihm ift, als ethische bie unmittelbare, als physische (Engelgleichbeit ober Bneumatisierung auch bes Leibes) die mittelbare, von Gott auf Grund ber 20 Anertennung ihres Rindescharafters Mt 5, 9 bei der Auferstehung gewährte 2c 20, 36. Richt bagegen in ber Urt, wie bies bobere Leben ber Gottestinder burch einen Aft Gottes, ber an einem folden bes Batere fein Analogon hatte, begrundet ware, obwohl er bas rechte Rindesberhalten, ju bem er auf Grund von Gottes Urt und Thun antreibt, leglich ale Wirfung Gottee beurteilt Dit 11, 25; 15, 13; 25, 34; Mc 10, 27. Ein Reues im 26 Bergleich mit AT und Judentum ift da nicht nur jene in Ausficht genommene ethische Berwantichaft, fondern auch die Urt ber religiofen Wechfelbeziehung; benn biefe befust eine Innigfeit, Sicherheit und Freiheit, Die im UI nicht erreicht war und Die alle jene Em pfindungen, welche ber Gedante an Gott ale ben erhabenen herrn und Richter erwedt, bon bem Drud befreit, ber ihnen im Jubentum anhaftete. Durch feine Erkenntnis Gomes so als seines Baters tweiß Jesus fich zu bem Dienst ber rettenben Liebe an ben Menichen als dem, werauf Gottes Sinn geht, getrieben, zu einer unbedingten, mit Bergicht auf weltliche Guter verbundenen Singabe an Gottes Willen, die boch Freiheit und Seligten bebeutet Mt 11, 28-30, weil er in ihr fic nicht nur über die in der beiligen Uberlieferung wurzelnden Unschauungen seiner Umgebung, sondern auch über die Anspruche der Theo-26 fratie und des Gesetzes Dit 17, 26; Die 2, 28 hinauegehoben weiß und weil er fie als die Erfullung feines eigensten Bedurfruffes Dit 9, 36- 38, ja als ben Bewinn von Grope und Berrichaft empfindet 20, 25-28. Entsprechend befreit er die, welchen er den Mitt macht, an die Vergebung ihrer in ihrer gangen Größe erfannten Gunden Mt 18, 28 ff.; Le 15 und an Gott als ihren Bater ju glauben, von bem Drud bes Gefetes, indem er fie bie 40 Nachahmung bes Borbildes Gottes in feiner Bollfommenbeit, b. h. in Ginn und Ibat einer Liebe, die alle Schranken sonstiger menschlicher Liebe überbietet, als ben maßgebenben Rern bes Befetes verfteben lehrt Dit 5, 9, 48; Et 6, 35 36. An Die Stelle einer Theonomie, Die Beugung unter bas Jody eines fremden Willens aus bedoniftifden Motiven ift, ist eine solche getreten, bei ber ber Wille sich einem 3beil in Ehrsurcht und Liebe unter: 45 twirft. Un Die Stelle einer Beiligfeit, Die Regation ber Welt ift, ift eine pofitive, erbebenbe Aufgabe an der (Menschen-Melt getreben, die Weltverleugnung nur einschließt, sofern diese Mittel der Liebe Mt 5, 42 ff. Bedingung eines besonderen Berufes Mc 8, 35 ff.; Le 9, 57 ff. oder der individuellen Selbstbewahrung Mt 7, 13-14; 18, 6 ff. ift. Die andere Seite ber Gotteskindschaft ift die Zuversicht ju Gottes vaterlicher Führung. Zejus selbit so weiß fich in feiner Lebensarbeit von des Baters Liebe und Macht getragen, nimmt desbald mit freudigem Dant ben Erfolg aus feiner Sand Dit 11, 25, ift ber Erhorung feiner Gebete gewiß 26, 53 und beugt boch feinen Willen getroft unter bie Leibensfügung 16, 21 ff.; 26, 42, nimmt ben Job in ber Gewigbeit funftiger Berelichfeit ale Cebn Bettes auf fich 26, 24. Unalog ermutigt er feine Junger, b. i. bic, welche trot unter-55 laufender Gunden doch ale in ber Erfullung des Willens des Baters Begriffene feme Bruder und somit Gottes Kinder find Dit 12, 50, ju einem Bertrauen auf Gott, bas individuelle Gewißbeit unaufhebbarer Bestimmung jum Beil ift 2c 10, 20 und in bem fu nun nicht nur fest auf ben fünftigen Gewinn bes ewigen Lebens boffen Le 12, 32, sonbern auch ichen in ber Wegenwart fich über allen Druck ber Welt hinausgehoben wiffen burien, eo indem fie ber Erhorung ihrer Gebete gewiß jein Dit 7, 7 11, forglos bas tagliche Brot

on (Sott erwarten Det 6, 25-31, bis ins kleinste fic von ihm geschirmt wissen 10, 28 -32, it mutigem Lagnis auf bas anscheinent Unmogliche im Gang ber Dinge Mc 11, 22. 23 nd auf Die Ersullung mit Gertes Weifteefraft rechnen Dit 10, 16--22, fich ber Bergebung er unterlaufenden Sunden und der Bewahrung in der Versuchung getrosten Mt 6, 12. 13, Briumphes über alle feindlichen Dlachte sich erfreuen follen Le 10, 19. Reben biefen 6 usiagen geben freilich andere ber, bie als Motiv ber Erfullung bes Willens Gottes bie peficht barauf verwenden, daß Gott als ber herr bas Berhalten auch ber sonst als seine inder Begeichneten mit Lobn und Strafe genau vergelten wird Le 12, 36 ff.; 6, 37, 38; tt 5, 7, die also bem Rindesverhältnis ein Rechtsverhältnis zu substitueren icheinen. Aber fi ber Gleichartigfeit gwiden ben Gutern bes Reiches Gottes, unter benen Gottesfindichaft in pb Gerechtigleit obenan steben Mt 5, 9; 6, 33, und der Erfüllung des Willens des Baters t ein auf biefe gerichtetes geben die Bedingung bes Anteils an jenen, und beffen Mangel Micht von jenen aus. Indem Jesus fur biefen Zusammenbang bie überkommene Borallung braucht, vertieft und lautert er fie. Der vulgare Gedanke an Lohn fur ein Ber-enft ift icon dadurch ausgeschloffen, daß Zejus dem anspruckstofen Kinderfinn das Reich 16 fagt Me to, 13-16; 5, 6. Jeben Rechtsanspruch Gott gegenüber verneint er, weil die kenichen an sich Gottes Stlaven sind Le 17,7—10; was sie als Lohn emplangen ist berichwangliche Gnabengabe Le 12, 37. 13—44; Mt 25, 11—30; wo er sie mit Lohnthenern vergleicht, schließt er bie Aquivaleng geradezu aus Mt 20, 1-6. Richt die Engelleiftungen, sondern die in ihnen fich offenbarenbe Gefinnung, Die Treue und Liebe, 20 l es, die "Lohn" empfängt Mt 7, 15-20; 25, 23-40. Der Appell an die Furcht vor an Bericht (ausbrücklich Dit 10, 28, thatfachlich oft) meint nicht Ungft vor fittlich inifferentem Ubel, sondern Sorge, bas Leben mit Gott zu verlieren, und hebt bie freudige kilsgewißbeit nicht auf, weil er gegenüber ber Bersuchung zu Tragbeit, Sicherbeit, Renichenfurcht nur ben auf Erfullung bes Willens bes Baters gerichteten Ginn befoftigen 26 id, in bem bie Gottestindschaft fich erft verwirklicht. Die Turcht ist also nur eine Borniegung für die immer neue Erbebung zur rechten Freudigkeit. Das Reue ift bier die Siderbeit bes Bertrauens auf Gottes Liebe und ihre gegenwartigen und fünftigen Erpaic und die dadurch sowie durch die Ethisierung der Anschauung vom hochsten Gute bewitte innere Erhebung uber allen Drud ber Welt, in ber ber Genug ber fünftigen so Conceaemeinschaft anticipiert wirb.

Ebenso erhaben ift die Gotteskindschaft im Sinne Josu über die gleichnamige Ibee in grechtichen Philosophie, und nicht nur, fofern bort Gott als Weltbildner ber Bater bast, jondern auch über bie 3bee ber Gotteskindschaft, auf Die die Stoa in ber Beriobe ten religiofen Erweichung binaustam. Gie bebeutet bort jurift eine allgemeine Anlage: 85 Die Bennunft eines Jeben ift ein Teil ber Weltvernunft. Ferner ein Beal: wir baben une Gott jum Borbilde zu nehmen. Endlich einen ermutigenden Glauben an ben Sinn die Bertlaufe und unfres Geschiedes: Gott waltet barüber wie ein Bater. Aber bas ibeal enringt bier feinen Inhalt nicht aus bem Religiösen, sondern das felbstftandig gewachsene Itea der Murbe der Personlichkeit und eines universellen Altruismus, der aber nicht bis w Im dandeeliebe reicht, erhalt nur eine religiofe Beleuchung. Und ber Glaube an Gottes butalide Vorjehung rechnet auf nicht mehr als auf eine Ordnung bes Geschehens, Die but Gelegenheit giebt, Proben ber erlangten Willenestarke und Unabbangigkeit abzugeben. Las Motte ber willigen Unterordnung unter Gottes Leitung ift im fritischen Fall, two bie ellemane Zweifmagigteit nicht ausreicht, boch nicht mehr als die Unmoglichkeit gegen bas 46

mbrugiame Geschick auf anderem Wege aufzukommen. Irebt Jesus durch Sinweis auf Gottes Gesinnung und Berheißung immer erst dan an, in bas Rindesverhaltnis ju Gott ju treten, fo ift es bei ber geiftig-ethischen Mun deskelben der sachgemaße Ausdruck der Erjahrung der Gemeinde, daß in ihrem Bawiftsein die Begrundung des neuen Lebens durch freie Gnabenwirkung Gottes in 60

Chujus bas grundlegende ift 2 Ro 5, 17.

Paulus, ber ben Ausbrud Gottesfindicaft nur neben anderen Synonymen jur Braudmung bes Chriftus ju verbankenben Beils braucht, benkt bie Berfepung in fie wohl b gutliche Gnabemvirtung, aber noch nicht nach Analogie der Zeugung — Ga 4, 29 balnit die Benbung nur erft an -, fondern das eine Mal als eine auf Grund ber burch 66 Conicus vollzogenen Losfaufung vom Gejes und des Glaubens erfolgende Aboption = Nechtfertigung) Berleibung von Umbest echt Ga 3, 26. 27; 4, 45, bas andere Mal als Bondlung des menichlichen Willens jur Gleichartigfeit mit Gottes Sinn Phi 2, 15; 36 5, 1 durch die Mitteilung ber naturartig treibenden (bann freilich auch wieber bie brausfetjung für Entichlieffe barftellenben Ga 5, 16, 25; No 8, 13) Kraft bes bl. Geiftes w

Ro 8, 14 17. Der Zusammenhang forbert bier ben Geift ale Realgrund ber Gotteslindschaft und damit des Kindesrechtes zu fassen. Ein brittes Mal erscheint der Empfang des Geistes als Folge der Adoption Ga 4, 5—7. Jedenfalls gehort Paulus Mindesrecht und Geistesbesig zusammen. Die Gewischeit der Gotteslindschaft und damit des Mindesrechtes s ftust er bas einemal auf die mit Glaube und Taufe gegebene Bugeborigfeit ju Chriftus Ba 3, 26. 27, bas andere Mal auf die burch ben Weist bervorgebrachte subjektibe Beranderung, auf die erlebte Befreiung von der Macht ber Gunde Ro 8, 1-4. 14, ein brittes Mal auf den in der Efftase ausgestoßenen Abbaruf Ga 4, 6, 7; Ro 8, 15, 16. Das Rindesrecht bedeutet einerseits die Befreiung von der fnechtenden Macht bes Gesches, 10 andererfeits bas Anrecht auf bas fünftige Erbe im Gottesreich Ga 3, 21; 4, 7; Ro 8, 17. Dies lettere fchlieft fowohl ben Anteil an Bottes foniglicher Weltherrichaft Mo 1, 13; 5, 17; 1 Ro 4, 8; 6, 2 wie die perfonliche Bleichgestaltung mit bem Bilbe der verflarten Chriftus als bes Erften vieler Brüber ober bie Erhebung zur Gleichartigfeit mit Gottes Bneumanatur auch hinsichtlich des Leibes, die Befreiung von der Anechtschaft der Bergänglichkeit 15 ein, und ist insofern erst die volle Berwirklichung der Aboption Rö 8, 19 23. Con hier aus wird es verständlich, daß die Adoption sich durch die Mitteilung des Geistes ver-wirklicht; denn er ist die Erstlingsgade des fünstigen Erbes Rö 8, 23 im Gottesreich, das eine ber Gerechtigfeit und Liebe ift Ro 14, 17; 1 Ro 13, 13, und befreit vom Gefet, weil er innerlich und erfolgreich zu bem treibt, was bas Befet von außen vergeblich forbert 20 Mo 8, 2 4; Ga 5, 18. - Bu ben Analogien bes Kindesrechtes und bes etbischen wie physischen Mindeswesens komint bann noch die bes ethisch personlichen Berhaltniffes swifden Bater und Rindern, auf Die Paulus bas junachft juviftifch und naturarita gefaßte Verbaltnis zwifden Gott und ben an Chriftus Glaubigen binausführt, obwobl er ben gleichen Stoff bes neuen Lebens auch unter anderen Befichtepuntten darftellt. 23 Das Leben bes Chriften ift von ber Bewigheit ber Liebe Gottes gegen ihn beberricht, die sich auf beren einzigartigen geschichtlichen Erweis in Christus Ro 5, 8; 8, 32, auf bie Berufung zur Gemeinschaft mit Chriftus I Ro 1, 8; 1 Th 5, 23, auf Die übertvaltigende innere Vergewisserung durch den hl. Geift Ro 5, 5 grundet. Sie ist in ihrem Gefühlegeprage die ber Anechtesstimmung ber Furcht, welche für das Leben unter bem Ge 20 septe und seiner Fluchdrobung Ga 3, 13 charafteristisch ift, entgegengesetzte Ro 8, 15 Gewiß beit eines stetigen Berhaltniffes, in dem ich Gott für mich 8, 31 ober zu meinem Gott habe 1, 8; 1 Re 1, 3 und barauf bauen barf, daß er mir mit feinem Cohn alles schenken wird No 8, 32. Alles: das bejagt nicht nur das ewige Leben, auf das Aboption und Rechtfertigung abzweden, sonbern auch bas Befiprecht auf alles in ber Belt, was nicht as wibergottlich ift 1 Ro 3, 21-23 und insbesondere alle Bilfe, Die auf bem Beac zum ewigen Biel notig wirb. Go gestaltet fich ber Glaube an Gottes Liebe als Die Buverficht bag Gott ben Geinen alles jum Segen bienen laft Ho 8, 28, fie in ber Berfuchung bemabren 1 Ro 10, 13 und am Tage bes Berichte in pollfommener Beiligfeit binftellen wird 1 Ro 1, 8; 1 Th 3, 13; 5, 13, eine Gewißheit, die den Trubfalen und ben feind-40 lichen Weltmachten gegenither ju fieghafter Freudigfeit wird, weil biefe von ber Liebe Gottes nicht scheiden können, jene jur Forberung bes inneren Menichen belfen muffen Ro 5, 3. 4; 8, 31-39; 2 Sto 4, 12 18. Seinen Ausbrud findet dieser Glaube in bem Bebet, welches Gott in allen Dingen bankt 1 Th 5, 18 und die Sorgen burch die Rundmachung aller Anliegen an Gott überwindet, freilich in den mit der Richtung auf 45 Gottes Willen gegebenen Schranken Phi 4, 6; 1, 3 ff.; Ro 1, 8 ff.; 1 Ro 1, 3 ff.; Rol 1, 3 ff. Ferner motiviert Paulus das sittliche Verhalten außer durch den naturartigen Trieb des hl. Geistes auch burch die ersahrene Liebe und Barinherzigseit Gottes und die Berufung jum Bottebreich. Diefen Erfahrungen entspricht es, bag ber Chrift ftrebt Gott ju gefallen und feinen Willen zu erfüllen, und zwar, indem er Gottes wurdig wandelt, das gange geben 50 feinem Dienst widmet Mo 12, 1. 2; Rol 3, 12; 1 Th 2, 12; 4, 1-7, ihn in ber Liebe nachabint Eph 5, 1, lich burch ethische Gleichartigfeit als fein Rind erweist 216 2, 15. In biefer Liebesgemeinschaft bleibt ber Abstand von Gott gewahrt burch die Demut, bie in allem Gott bie Ehre giebt Ho 4, 20 und auf feine unverbiente Gnabe jeben Fortidrit und Erfolg juridführt 1 Ro 15, 10; 2 Ro 3, 5. - Mit biefer Anschauung von einem ts Berhaltnis, bas gang auf die Gnade Gottes gegrundet in bemutiger Zuversicht und freudigem Kindesdienft sich verwirklicht, scheint es unvereinbar, wenn Baulus abulich wie Jejus nicht nur bas fittliche Streben auch burch bie Hoffnung auf bas kunftige emac Leben motiviert Rol 1, 4. 5; 3, 24, 1—5; Phi 3, 12—15; 1 Mo 9, 23—27; 15, 29, 32, sondern auch ben Grundjat, bag Gott im Endgericht nach ben Werfen vergilt, aufstellt, so und zwar nicht bialektisch, sonbern im Ernst und nicht als ben blog an fich, sonbern ale

ben auch fur Christen ailtigen Ro 2, 6 ff. : 2 Ro 5, 10, und die Christen mit Furcht auf bas Gericht und in die Bufunft bliden lebrt 1 Ro 10, 12; 2 Ro 5, 9-11; Ro 11, 20 22; Bbi 2, 12. Beide Teile ber paulinischen Bredigt find formell nicht ausgeglichen; fachlich besteht boch tein Wiberspruch gwischen ibnen. Tropbem die Liebe bes Batere über bas Thun bes Rindes übergreift, gestaltet fich bas Rindichafteverhaltnis boch zu einem Wechselverhaltnis, 6 indem bas rechte Rindesverhalten neue Erweife ber Buterliebe hervorruft 2 Ro 13, 11. Der Gewinn bes ewigen Lebens ift wegen feiner fittlichen Urt an Bedingungen menfcblicher Selbstthatigfeit gebunden Ro 14, 17. 18 Der Bille wird notwendig burch Biele, nicht nur durch Unetre Ga 5, 22 in Bewegung gesett. Desbalb braucht Paulus unbefangen Die überlieferte, rechtlich flingende Formel. In ihrer Anwendung kommt bas Rechtliche in Weg- 10 fall; benn es handelt fich nicht um einen ber Leiftung ungleichartigen Lobn, fondern um ben gleichartigen Erfolg bes Strebens Ba 6, 7. 8; über alle Altwirat bes Menichen greift Bottes bieje wirtende Bnabe über 1 Th 5, 23-24; Die Bedingung bes Bestebens am Tage Des Gerichts ift nicht eine vollständige Gumme von Einzelleiftungen, sondern die Berligfeit, b b. Bottgemanbeit ber Berfonlichfeit 1 Ib 5,28 und ein einbeitliches Werf, 16 eine Lebensrichtung 2 Mo 5, 10; 1 Ro 3, 13. Die Furcht aber, von ber er fpricht, ift eine, Die nicht aus bem natürlichen (Bludeftreben, fonbern aus ber Richtung auf Gott bervorgebt, die Gorge, bas nicht bloft selige, sondern vollkommene Leben nicht zu erlangen; und fobald diefelbe die Sicherheit ber Uberhebung vertrieben und ernftes Berantwortlich leitsgefuhl fowie die Wachjamteit gewedt hat, die angesichts ber Menge und Schwere ber w Berfuchungen und ber eigenen Schwache angereigt ift, wird ihre Unluft überboten burch die Freudigseit der Zuversicht zu Gottes die Bollendung verbürgender Wirksankeit, für die jene Furcht immer die Boraussetzung ift. Fibrt Paulus bas neue Leben der Gottesfinder in erfter Linie auf die naturartig wirkende Kraft bes Weiftes jurud, fo find boch in den Ausjagen über die Art, wie fich ber auf Chriftus gestutte Glaube an Die Liebe Gottes 26 religios und fittlich bewährt, und in einzelnen Momenten ber Aussagen über bie mit ber Emmobrung des Weistes innomme Lebensgemeinschaft mit Christus 2 Ro 5, 15; Ga 2, 20 Injage bagu, es aus gottlicher Gelbstbezeugung an bas Bewußtsein zu verfteben.

Bur Cvangelium und Briefe Robannis ift Die Gottestinbichaft ber Centralbegriff 1, 11. 12; I, 3, 1. hier liegt ber Bergleichungspunkt vor allem in ber Entstehung bes 31 neuen Lebens bie auf eine Zeugung burch Gott gurudgefilhrt wird 1, 12; 3, 5; 1,2,29, und fodann in ber Wefensberwandtschaft bes fo begrundeten Lebens mit bem Gottes, Die die Unmöglichkeit, ju fundigen und die Welt ju lieben, die Rotwendigkeit, Die Bachtigleit zu üben und bie Brüber zu lieben, einschließt, I, 9-10; 5, 1. 18, und Leben im Bollfinn, wie fie jest schon ift, innigster Lebenszusammenhang, wechsels 35 inige Immanen; mit bem einigen Gott I, 3, 14; 1, 13, ben Gieg über bie Welt, Die Erderbeit gegenüber dem Argen, die fünftige Bollendung im Schauen Gottes verbürgt 1,5, 4 18; 3, 2. So naturhaft das flingt, so find es buch nur Bilber für eine durch die Emwirfung Chrifti auf bas - freilich nicht reflektierte - Bewußtfein bervorgebrachte Gemeinschaft mit Gott, Die an ber bentbar innigften Gemeinschaft gwifden Bater und ju Amb ihr Analogon hat. Erftlich: ber geheimnisvollen Wirtfamkeit bes Beiftes in ber Taufe 3, 5 ober bem im Bezeugten bleibenben Camen Gottes I, 3, 9 tritt ale erflatimbe Barallele die Leben ichaffende Wirfung bes Wortes Chrifti und der Gotteserkenntnis, bie a aufichließt, jur Seite 6, 53. 68; 15, 3; 17, 3; I, 2, 3. Die gläubige Aufnahme Couit, die etbijde Bedingungen bat und burch Erkenntnis und Liebe Jesu fich vermittelt 40 3. 21, hat die Gottestindichaft jur Folge 1, 11. 12. Cobann: die Ginheit ber Gottesimber mit Gott wird unbeschadet ber mit ber Praegifteng bes Logos gegebenen Berichiedens bat in Analogie zu der Gemeinschaft gesetzt, die Jesus auf Erden mit Gott hat 17, 22-23. 26; und diese stellt sich als eine ethische Liebesgemeinschaft wie die zwischen Vater und Sobn bar. In vorausgehender Liebe erschließt der Bater dem Sohn sein ganges 50 Wert an den Menschen, und bieser erhält sich in des Baters Liebe, indem er sich ihm um Ergan macht und nach bes Baters nicht nur Gebot, sondern Borbild rebet und handelt, din ebenfo bem Bater fich unterordnend und allein beffen Ehre fuchend 5, 44; 8. 49, wie an eigenes Bedürfnis ftillend und volle Befriedigung, ewiges Leben genießend 4, 34; 12, 50. Auf Grund diefes burch Cohnesgehorfam vollzogenen Bleibens in ber Liebe bes 56 Baters 15, 10 hat er bie Zuversicht, mit ber er bie feindliche Welt übertvindet 16, 38, baß er nicht allein, sondern ber Bater mit ihm ift 8, 29; 16, 32, ihn allezeit erhort 11, 12, daß sein Werk von der Welt nicht geschädigt wird, sondern zur Vollendung sommt 10, 28. 29; 17, 6-26, daß er selbst durch ben Tod in die Herrlichkeit angeht 13, 32; 17, 4. 5. Entsprechend ift bas Leben ber Seinen von ber Gewiß- 60

beit beberricht, bag ber Bater fie liebt 16, 27; 1, 3, 1.2; 4, 9; 10. 16 Daraus ergiebt fich fur fie die Berpflichtung, einander zu lieben I, 4, 11; 3, 16; überhaupt bat Die felbftberftanbliche Liebe ber Gottestinder jum Bater fich im Salten feiner Gebote ju zeigen I, 5, 3. So stellt bie anscheinende Raturnotwendigleit fich als eine ethische heraus 13, 34; 6 15, 10; I, 28 ff. Die Gebote Gottes aber bebeuten feinen Drud, fonbern Greibeit und Leben: die Junger find ja nicht Ellaben, sondern Freunde bes Gottessobnes, weil er ibnen Alles gesagt, was er vom Bater gehort 15, 15. Speziell haben sie Chrifti Wert an der Welt fortzuseten 14, 12; 17, 18. Indem sie in dieser sittlichen Lebensrichtung begriffen sind, dursen sie in einer versucherischen und feindlichen Welt und angesichts des Todes 10 und Gerichtes die getrofteste Zuversicht haben. Der Later wird ihren Geborfam mit neuer Liebe erwibern und bei ihnen Wohnung machen, indem er fie mit bem Beift ale ber Rraft ber Erfenntnis und bes Zeugniffes ausruftet und fie beschirmt 14, 21. 23. Er wird fie fittlich bewahren 10, 28. 29; 17, 15; I, 5, 18, wenn fie die unterlaufende Stude bekennen, ihnen vergeben nach seiner Treue I, I, 9, fie reinigen und beiligen 15, 2; 15 17, 17, werd bie Bebete erhören, die fie aus jener Lebensrichtung beraus thun 14, 13; I, 3, 22. Dem Gericht burfen fie mit furchtlofer Freudigfeit entgegensehen I, 2, 28; 4, 17. 18 und auf einen Blat im himmlischen Baterhause rechnen 14, 2. 3. Daß Gott ober Gottes Liebe ihnen einwohnt und in ihnen zur Bollenbung gelangt 17, 26; I, 2, 5; 4, 12, bedeutet, bag Gottes Liebe ihren Millen beherricht, indem fie durch bie Impulje, 20 die von der Gewisheit der Liebe Gottes in Ebriftus ausgeben, fie zu Auversicht und Bruderliebe bestimmt.

Dieje Gebankenfreise baben trot mander Unterfdiebe entscheibende Sauptzige gemein. Abnen allen ift die Gotteskindichaft ein Leben, wie es nur burch die von Chriftus ausgebenden Impulse zu ftande kommt und zwar, indem als eigene Bekehrung, boch als 25 Schopfung Gottes. Gie ift ihnen ein Leben ber Gleichartigfeit mit bem Des übermeltlichen Gottes, jest hinfichtlich ber Befinnung, einst auch hinfichtlich ber Natur. Gie bat ibnen als Afrivität ibre Analogie am Rindesberhaltnis, verwirflicht fich als bemittige Saversicht zu Guttes Laterliebe, Die, auf zuverkommenden Erweis berfelben gegründet, nich Bottes fetiger Sulb und Leitung jum emigen Leben berfiebt und fich burch Bottes Liebe 30 ju einer chrifurchtebollen Liebe getrieben fühlt, Die in ber Erfüllung bes in feinem einheitlichen Ginne entstandenen Willens Gottes die eigene Freiheit und Freude findet. Die Richtung auf Erfüllung bes Willens Gottes ift Bebingung ober Form, nicht aber wie im Medieverhältnis Grund des Fortbestandes und ber Bollendung ber Gottesgemeinschaft. Indem gang auf Gott gerichtet, ift bas Leben bes Gotteslindes boch gang auf die Welt 36 bezogen, ba die Gottesliebe fich in nichts anderem als in ber Gottes Ginn gemagen Menidenliebe und ber bierbei erforberlichen Berleugnung weltlicher Guter betbatigt, und ba Die Buverficht und bas Gebet eben über Die Bemmungen erhebt, welche bie mit gener Aufgabe verbundene Berflechtung in die Belt mit fich fuhrt. Much die Domente über ichwänglicher Gofühlserhebung im Geift schätzt Paulus nur in dem Mage, als fie jene 20 Aufgabe erfüllen helfen 1 Ro 12, 12. Endlich ift ihnen allen die Gottesfindschaft ebenjourohl etwas, worin ber Einzelne gegenüber Menschen und menschlicher Gemeinschaft selbst: standig ift, wie etwas, wodurch er auf Gemeinschaft angewiesen: indem Bottes Solm, bat Jefus fich berufen gewußt, andere ju Gott ju fubren, und feine Junger hat er angewiesen "Unfer Bater" ju beten. Bei Paulus und Johannes tommt ber veranderten Situation 46 entiprechend bagu, bag bas Gut ber Gottesfindichaft, ber Geift, burch ben Busammenbana mit ber Gemeinde fich bem Gingelnen vermittelt, wie bie Wertung ber Taufe und bie 3ber

duf dieser Hoche bat sich die Idee der Gotteskindschaft bezw. die in ihr ausgebrickte Auschauung von der Art des dristlichen Lebens nicht behauptet, als mit dem Rachetum 50 der Kirche die Einschriftung der ethischen Bedingungen des Anteils am kunftigen Holl immer dringlicher wurde und zu diesem Behuf die von der Synopse und Paulus dargebotenen Rorstellungsformen vom Gericht wieder stärker mit dem von der griechischen Bibel fortgepflanzten judischen Geist erfüllt wurden, und als kartere Beeinstussung der christlichen Gedanken durch die naturliche Theologie und den Moralismus der Kopulanybilosophie, vollends burch die von privatrechtlichen Anschauungen durchdrungene romische Bildung statt batte,

als später die eschatologische Grundlage der weltslüchtigen Hattung des missionarisch und firchlich-sozial an der Welt thätigen Urchristentums durch eine dualistisch-metaphysische mit ihrer Ronsequenz der Affese und Missis erseht wurde.

Schon in den neutestamentlichen Denkmälern bes Christentums begegnen Unfate jur

faltepunfte für fie. Die Beidranlung ber Bergebung auf Die vergangenen Gunben Sbr 9, 15; 10, 26; 2 Pt 2, 9 bebt bie Stetigkeit des Mindesstandes auf. Indem auf Die Bulanglichkeit ber Leistungen vor bem unparteifichen Gericht Gottes ber Ton fallt ! Pt 1, 7; 4, 18; Sor 6, 10; 12, 28; 2 Ti 4, 8; Ja 2, 12; 4, 12, verbunkelt bie furcht bie Freudigkeit ber Geilsgewisheit. Die Bertung einzelner Leistungen als fünden= 5 Mgend 1 Bt 1, 8; 30 5, 20; 2, 13; 1 Ti 6, 17 thut der Schätzung ber Gesonnung Eintrag. 2163 17, 28; 29; 3a 1, 17. 18; 3, 9; Sbr 12, 9 wird ale Gottestindichaft fon Die schepfungemaßige Anlage angesehen. Bei ben apostelischen Batern wird biefe Berichiebung ftarfer. Durch bie Apologeten rudt in Anlehnung an Die Ston Die An-Samung in ben Mittelpunkt, bag Gottestinbichaft bie fittliche Abnlichkeit mit Gott ift, to velde der Mensch burch freie That in sich verwirklicht auf Grund ber von Christus genachten Getteverfenntnis bezw. bes neuen Gefetes, eine Gottesfinbichaft, Die bann bie Comming als Lohn emplangt. Clemens III. madt aber Strom. VII, 2 bas "obne Lohn" um Dierkmal ber bom Gnofifer erreichten Gottesfindichaft. Brenaus rechnet allv. haer. IV, 161 Die Befreiung von ben Sanungen bes mojaifden Gefetes und die Unterstellung is mier bas burch Erstredung ber Berbote auf die Begierbe vertiefte Naturgeset ju ben Bobltbaten ber Aboption, fügt aber bingu, bag babei mit ber Steigerung ber Liebe auch ine folche ber Furcht eingetreten. Daß die Taufe die Wiebergeburt jur Gottesfindschaft remittelt, ftebt fest (Juftin. Alp. I, 26; Glem. All. paed. I, 6), bebeutet aber nicht mehr, as bag in ihr die bem Rufe Gottes folgende freie That ber Befehrung gur Bollenbung 30 mont. Die Zulpigung bes Beals auf individuelle Tugendbilbung und bas Freiheitswußtsein machen bas Bedürfnis nach einer Zubersicht ber Wottesfinder auf Gottes fretellite Leitung, wie fie burch ben Sinblid auf Chriftus un ftanbe ift, hennmungen gerabe bes fittlichen Wirtens burch bie Welt ju überwinden, nicht fublbar; fo tritt an feine Stelle he Ubergeugung ber naturlichen Theologie vom allgemeinen Balten ber vaterlichen Bor- 25 dung Gottes.

Unter Beibehaltung biefes Gebankens hat Frenäus im Anschluß an Paulus die Sotteskundschaft wieder als religiöses Gut verstanden, indem er die Adoption als die spesifische Ertöserwirkung Christi sakt: dazu ist der Sohn Gottes Densch geworden, damit den Mensch die Adoption erlange und Gottes Sohn werde. Aber die Adoption bedeutet in ihm reale Beranderung durch den Geist und zwar Teilnahme an der göttlichen Natur, Unverganglickleit III, 16, 3, physische Bergottung, die durch die Sakramente schon auf Einen insgedeim mitgeteilt wird. Diese Kombination zwischen moralistischer und physischer

Auffaffung ber Gottestenbichaft ift in ber griechtichen Rirche herrichend geblieben. Im Abenbland wird fie überboten durch Augustin. Auch ihm ift bas Sauptmert- 85 mal der Gotteekundschaft die Wesensgleichbeit mit Gott: filii Dei, ergo iam dii. Es in ber Beift ober bie Teilnabme an femer gottlichen Natur, was ber Gottessohn uns demittelt, indem er und zu Gottes Mindern macht. Aber ihm ift die Natur Gottes zuerst justitia und dann erst ober damit immortalitas. Go gefdiebt die Vergottung durch Emedung ber Liebe ju Bett: amando Deum efficimur dii. Berechtmadjung, Abop: 40 tion, Bergettung find ibm Svnonvme: qui justificat, ipse deificat, quia justificando this Dei facit. Diese Umwandlung beginnt mit ber Taufe, in ber Gott als Bater, Die unde als Mutter Die Wiedergeburt bewirfen. Und zwar ift bie Gnabenwirfung Gottes m alleinige Urfache fur Anfang wie Fortgang biefer Wandlung, wenn auch auf Grund ben ibr fich den Menfchen die Aufgabe fiellt, als Gottes Kinder zu leben: reddite 45 ricem, efficimini spiritus. Die Gottesfindschaft verwirklicht fich als ein Prozes, in bon burch immer neue Inspiration von Liebe bie Fabigleit wachft, ein Stud bes Millens Cottes nach bem andern zu erfullen, bis nach bem Tobe bie zweite adoptio ober regeneratio eintritt, die vollige Gerechtmachung ber Geele und ihre Befreiung von bem nahiden und bas Gesetz ber Gunde in sich tragenden Leibe. Was die Art bieser 60 Mandlung anlangt, fo hat M. es verftanden, ben Erweis ber Liebe Gottes in Menichberdung und Tob des Gottessohnes als die Kraft zu schildern, die burch ihren Eindruck wi das Bewuftiein Dennut, Soffnung, Gottesliebe als ihren verftandlichen Refler bercorrunt; aber ben Ion legt er boch auf eine psychologisch unvermittelte naturaruge Einarquing des Gentes ober der Gnabenfrafte, die durch die Taufe und auf das Gebet bin 55 Bidicht. — Auch Bein, Baulus, Bobannes Auffaffung ber Wechselbeziehung zwischen Gott und Chrift nach Analogie bes Mindesverhaltniffes tommt bei A. wieder gur Geltung, Ihnt boten die driftliche Frommigteit in ber Demut, die fich bewußt ist, alles von Gott emrangen zu haben und noch emplangen zu mussen, in der spes fiducia, die von der buth Chriftus und die Taufe verbürgten Gnabengefinnung Gottes die Bergebung der 60

vergangenen Gunben und die Sinführung jum Ziel bes ewigen Lebens, b. i. Die Erfullung ber Gebete um immer neue Gnabengufluffe und um Bergebung ber taglichen Gunben benv. groberer Berichulbungen, Die beilfame, erzieberifche Geftaltung ber außeren Berbaltniffe, die Gewährung ber perseverantia und ber Pollenbung erwartet, im timor filialis s ober castus, ber Chrinrett, die fich fürchtet Gott zu beleidigen und ihn verlaffent von ihm verlaffen zu werben, in ber Liebe, Die Gott abnlich werben und feinen Willen um feiner felbit willen erfullen mechte, ber Deo adhaerere bonum est. Aber es fommt bei ihm bennech bie neutestamentliche 3bee nur gebrochen, verfurzt, abgewandelt gur Geltung. Die Eicherheit ober spes wird burch die Gunde immer wieber in Frage gestellt, weil die Bergebung fic 10 immer nur auf die vergangenen Gunben bezieht, bem Menichen nur ein neues Conto eröffnet, aber feinen ftetigen Stant in der Guld Gottes begrundet, Die hoffnung ju Gott fich tweiterbin vielmehr auf das eigne gute Gewiffen, auf bas Bewußtjein um die eigne Liebe ju Gott zu gründen hat. Infolge bavon fehlt es auch dem Streben nach Berabnlichung mit Gott an ber für allen richtigen fettlichen Fortidritt erforberlichen Brundlage, Die in 15 ber Bee ber Rinbichaft liegt und aus ber Bewigheit ber ftetigen Liebe bes Maters ftammt, an ber einheitlichen Wefinnung ber Liebe Wott gegenüber, Die feinen gangen 3wed ale ben eignen Lebenszweck ergreift. Un die Stelle ber Ausgestaltung und Befestigung biefer Befinnung fest A. Die allmähliche Gerechtmachung burch Eingiegung immer neuer Tugenbeit ober Mrafte. Daburch wird ber Unterschied zwischen Anechts- und Rindeskand fluffig : Die 20 Erfüllung bes Willens Gottes aus Aurcht bor Strafe ift ihm bie groedmaßige und berbeifungsvolle Borftufe für die Erfüllung aus Liebe. Auch ber Umfang ber spes wird gegen bas MI berfürzt. Infolge ber überwiegend weltfluchtigen Faffung ber Gottesliebe trill es nicht als bie Christenaufgabe heraus, Gott in der hingabe an fein Wert an ben Menichen zu bienen, und was bas NI in diefer hinficht vom Mut und ber Steges-25 zuberficht ber Gottesfinder sagt, fällt aus. Dagegen tritt als ein frembartiges Moment bie mpftische Bethätigung ber Gottesliebe ein, Die sich in ber auf Gefühleichwelgen ab-gestellten Betrachtung ber Schönbeit Gottes vollzieht; Die Frembartigkeit offenbart sich barn, baß statt ber Analogie ber kindlichen die ber geschlechtlichen Liebe wirkiam wird. Um meisten aber entsernt sich A. vom RI, indem er die Aussagen des RIs uber eine Ber-20 geltung der Werke im Endgericht nach Tertullians und Epprians Borgang darauf binousführt, baf zwischen Gott und Menich auch im Bereich ber Erlösung burch Chriftus ein Rechtsberhaltnis bestehe, bas nach Analogie bes Privatrechts gebacht ift, so bag co notig ift, die Gaben ber Gnabe burch Berbienfte, womoglich überpflichtmaßige Leiftungen, Die Bergebung ber Sunde burch Satisfaktionen, fcmergliche Bufungen ju erwerben. Die Berbindung as mit bem Gnaben- ober Rinbesberbaltnis, Die er baburch berfiellt, bag er ber Gnabe bie Araft ju ben Berbienften und Catisfaftionen geben und bie Strenge ber Forberungen ber Gerechtigkeit in eines ermäßigen lagt, ift nicht zulanglich, um die untindliche Stimmung Bott gegenüber völlig aufzubeben, Die unvermeidlich eintritt, fo lange man jich bestrebt, folde Leiftungen ju vollbringen, um die hoffnung auf Gottes Gulb, auf die immer er 40 neute Bergebung und auf ben Gewinn bes ewigen Lebens aufrechtzuerhalten. Gudt nach Lohn und Furcht vor Strafe, Schatzung ber Leiftung neben ber Gefinnung, Unficherbeit gegenüber bem Gott, in beffen Charafter Barmbergigkeit und Gerechtigkeit tein feftes Lehältnis haben, ift bie notwendige Folge. Lettere wird noch baburch gefteigert, bag es dem Einzelnen ungewiß bleibt, ob Gott ihm das donum perseverantiae geben will. -45 Endlich unterscheibet er sich darin bom NI, daß ibm das Gottesfind einerseits ber ber: fasten Rirche gegenüber nicht selbstständig ift, sofern ihre Autorität ber Grund seines Glaubens und die Zugehörigkeit zu ihrem Rechtsverbande die Bedingung des Anteils an ibren Seilsautern ift, anderfeits aber in ber Rontemplation feine Seele fo auf Gott begiebt, baß jeber Bebante an andere begte, bie Aufgaben an ihnen braugen bleibt. Als Wedankengefüge ist in der abendländischen Mirche berrichend geworben, aber fo, daß die

M.s Gedankengesige ist in der abendländischen Muche herrschend geworden, aber so, daß die Momente, welche das dem Kindesverhaltnis Analoge der Religion hemmten, noch verstarkt wurden, die Ausvendung der Gnade als naturhafter Krast und die Anwendung rechtlicher Maßtäbe. Das letztere geschah durch die stärkere Betonung der Berdienste und Satisfationen gegenüber der Abdangigseit von der Gnade und durch die Ausbildung des Bufstraments, das erste durch die scholastische Lehre. Die Adoption ist nach Ihomas nicht nur Gewährung eines Rechtes, Zulassung zum ewigen Leben, sondern auch regeneratio in filios Dei, die zum Gewinn desselben durch Berähnlichung mit Gott tauglich macht. Summa th. III, qu. 23 a. 1. Aber während dei Augustin die Umwandlung zum Gottessinde oder die Bergottung durch Einziehung der Liebe seldst geschah, von deren 60 Vorhandensein man ein Bewußtsein haben konnte, geschiebt sie nach Thomas durch Einzeldung geschiebt sie nach Thomas durch Einzeldung eines Gottessinden der die Bewußtsein haben konnte, geschiebt sie nach Thomas durch Einzeldung ber Liebe seldst geschah der der

giehung eines Sabitus ber Gnabe in Die Gffeng ber Geele, welche ihren Rraften, ben Cubjeten ber Tugenden Glaube, Liebe, Soffnung ju Grunde liegt, burch Schaffung einer neuen, gottlichen Ratur II, 1 qu. 10 a. 3. 4. Daß man bielen Sabitus bat, beffen Bor-Sandenfein ben Tugenden erft ihren Wert verleibt, alfo Gottes Rind ift, tann man nicht ficer, fonbern nur vermutungemeife burdt einen Mudichluft aus ber Freude an Gott und 6 ber Berachtung ber Welt, Die man in fich findet, erlennen. Das ift ein Schluf, ber freilich feine etindeeuwerficht begrunden fann. Dafur bietet es feinen Erfat, dag ber Soffnung, Die von Gottes Barmbergigfeit und Dacht Silfe gur Erlangung ber Seligfeit erwartet, Gewigbeit jugeschrieben wird II, 2 qu. 18 a. 1; benn ihre individuelle Giderbeit hangt pon ben erworbenen Berbienften ab, beren verbienftlicher Wert wieder von bem Borbanden. 10 fein bes Sabitus abbangt und barum fo unficher ift, wie biefes, II, 1 qu. 65, 1; 112, 5. Die Berfürzung bes findlichen Charaftere ber grömmigfeit tritt weiter ju Tage in ber Charafterifierung ber berben Stufen ber Bollfommenbeit ber Bottesliebe, Die in biefem Leben erreichbar sind: nicht allen b. h. nur Mönden und Priestern erreichbar ist ut bomo studium suum deputet ad vacandum Deo et rebus divinis, praeter- 18 missis aliis nisi quantum necessitas praesentis vitae requirit; allen creciditar quod habitualiter totum cor suum ponat in Deo, ita scilicet quod nihil cogitet vel velit quod divinae dilectioni sit contrarium II, 9 qu. 21 a. 8. Danut ift für bie in weltlichen Berufen Lebenden bie findliche Gurcht II, 2 qu. 19 a. 9 als bas Sange bee für fie Erreichbaren bingeftellt, ber freudige positive Gottevbienft ausgeschloffen. 20 Die bobere Stufe aber pollendet fich in ber moltischen b. b. ber nicht fomobl findlichen als ebelichen Gottesliebe. Much in ber burch ben Ginflug bes Duns verbreiteten Form, in welcher fie bie befeligende Bereinigung mit Gott nicht in Momenten ber Schauung und des Gefühlenberichwangs, fondern in der Gottgelaffenbeit bes Willens fucht, ift fie Icin Analogon ju findlicher Liebe. Gie ift ba orientiert an bem metaphyfifden Gegenfat 26 von Schopferrealität und freaturlicher Richtigfeit und an bem Gebanken Gottes als bes burch feinen erkennbaren Bwed geregelten, fouveranen b. h. willfürlichen Willens, und bedeutet desbalb nicht, daß man sich vertrauensvoll in die Jugung des Baters ergiebt, Die mir ale Mittel zu feinem Liebeszwed mit nur heilfam fein muß, jondern daß man fich irdiden Gutern und Ubeln gegenüber auf Die volle Indifferenz, Gott gegenüber auf 20 bas Befuhl bes Nichts ftimmt, nut bem fein unbefannter Bille maden moge, was ihm

Erft Luther hat bas Berbaltnis ju Gott wieder als ein Aindesberhaltnis im Bellfinn, als eine, bas jebe Analogie ju einem Rechteverhaltnis ausschließt, verftanben. Er bat bas vermocht, indem er in Cpriftus Die Offenbarung und Berburgung ber Bnaben: 36 gefinnung Gottes, "ben Spiegel bes vaterlichen Bergens Bottes" Ev. A. 21, 105 fanb und aus diesem "Bild ber Gnaben" ben Glauben, Die individuelle Zuversicht zu bem anadigen Gott icopfte 16, 140, mit ber neuer Dint und Ginn, Trieb und Rraft zu einem naum Leben ber Gottesliebe entspringt, und beshalb auch Ainbeswesen, Gleicharnigkeit mit bem Sinn, ja mit ber Ratur bes Baters im himmel, barum ber Beginn bes emigen 40 tebens gegeben ift. 3hm ift Die Sundenvergebung fynonym mit Rechtfertigung ober Mertien, eine Willenserflarung, burch die Gott und "ju Gnaben annimmt und für seine ichen Rinder halt". Gie bedeutet besbalb mehr als ben Erlaß bes Quantums ber versongenen Sunden, als etwas, was deshalb nach der Taufe von Kall zu Kall wiederholt baten mußte: fie ift ibm die Berfettung in einen "anderen und neuen Etand", 11, 298, 46 unter ben "Simmel ber Bnabe, ber über mich gezogen ift, ob ich gefundigt babe ober noch findige", 18, 339, die Aufnahme ber gangen Person in die Gnade Suld Gottes opp. var. arg. V, 490; III, 427, die ber alten und neuen Gunde gegenüber nur barauf erchnet, daß fie im Bertrauen festgebalten ober wieder ergriffen wird, um mit ihrer auf Berleibung des ewigen Lebens gerichteten Absicht wirksam zu werden. Mit diesem stetigen so Sande ber Gotteskindichaft, die bas emige Leben verburgt, fällt ber Bedanke, bag es ber Badienite bedurfte, um Miehrung ber Gnade und juleht bas emige Leben zu erlangen, bit bie neu begangenen Gunben durch Wenugtbuungen gebuft werben mußten, um ber-3sten ju werden. Ja, schon der Gedanke an Verdienste ist eine Herabwürdigung Gottes in einem "Trodler", des Verbaltnisses zu ihm zu einem "Mausgeschäft". Die Werte, die so wom Glauben so wenig geschieden sein konnen, wie das Brennen und Leuchten vom Feuer 83, 125, thut er, ohne eines Lebrers bazu zu bedürfen und "umfonft", weil es "ihm eine Luft ift, Gott also wohlgefallen" und ist in ihnen "gang ein frei Gefelle" 16, 127: 128. Die Kindschaft Gottes ift Freiheit vom Geset und Gesetzeffinn und zwar baburch, baß mthrechend ber Begrundung eines ftetigen Standes ber Perfon in Gottes Gulb, Die neue 60

Gefinnung ber Gottesliebe fofort eine Einigung mit Gottes gangem Willen barftellt, alle Werfe mithin Frudte bes Glaubens find. Den neutestamentlichen Stellen, Die Die Werte jum Mriterium ber Gottesfindschaft maden, von einem Gericht nach den Aberten reben, Die Aussicht auf Lohn als Motiv benupen, ift er freilich babei nicht vollig gerecht ge-5 worben, wenn er jebe Reflegion auf "Werfe" auch abgesehen von ihrer Schabung ale Berbienfte ober Grund ber Sulb Gottes ausschließt, wo es fich um ben Bewinn ber Zuverficht banbelt, und fie nur als nachträglichen, Die Beilogewigheit verstartenben Beweis bes Glaubene gelten läßt, wenn er den Lobn nicht auf die Geligfeit felbft begieben will, und ben Blauben, beffen Früchte ja bie Werte feien, als bas beim Bericht nach ben Werten eigent: 10 lich Bemeinte binftellt. Er batte aber von feinem eigenen Berftandnis ber Bottestindichaft aus ihnen gerechter werben tonnen. Wenn ihm Die Annahme jum Gottestinde Annahmt jum Erbe des ewigen Lebens ift, Dies ihm aber icon etwas Gegenwärtiges ift, ober als tunftiges die Bollendung bes bier ichon beginnenden Lebens der Luft und Liebe jum Gefet bedeutet, wenn ihm die Werte eine "Ubung" in Diefem Erbe, bas ber Glaubige icon 16 hat, barftellen (BIhn 1892; Gottidid, Matech. Lutherstudie C. 185--167), so verwirtlicht fich bie aus ber Anschauung Chrifti geschopfte Gottesfindschaft nur in einem auf jene "Berte" gerichteten Leben. Rur in einem folden wird feine Geligfeit erlebt. Schon m bem Blauben, in bem bie perfonliche Bewigheit ber Gottesfindichaft aus ber Berbeifung geschopft wird, muß besbalb ber Gebanke an dies Leben als ein seliges eingeschloffen fein. 20 Auch bei L. ift bie Gottesfinbichaft tein rubenber Befit, sondern ber Trieb, bas mit ihr geschenkte But fester und bolltommener ju faffen 47, 369; 14, 251 ff.: ber Ausblid auf Die Erreichung dieses Bieles b. h. ber Rern bes Lobingebankens Best ift auch für bie Gotteskinder ein wertvoller Sporn. Er weiß von einer fcon hier erreichbaren Bolltommen beit, von der Audreifung ber neuen Besinnung jur animosa fides und fervens cari-25 tas v. a. VI, 254: von da aus hatte er, wie 1 Th 5, 23 zeigt, bem Webanken bes Ge richtes nicht nur nach bem Blauben, sondern nach seiner erfolgreichen Bethätigung genügen tonnen. - Eine andere Abweichung von Paulus ift feine Deutung von Ro 8, 15; Ga 4, 6. Er berfteht bas innere Zeugnis bes bl. Beiftes ale bie Selbstgewißheit ber Glaubensaltivität, die durch das Sichftugen auf bas objektive Mort erfamplt wird und die Augeso rung bes Blaubens im Gebet. ("Go ift bies Hufen und Gefchrei bes Beiftes nichte auberes benn ein machtiges, ftartes, untvanfenbes Zuverfeben aus gangem herzen zu Gott ale einem lieben Bater, von une als von feinen lieben Rindern . . . . Es ware Chrifti Leiben und Thun ju nabe, ließen wir es une nicht fo machtig reigen und ftarten gu folder Buversicht, als die Gunbe ober Anfechtung uns bavon abschredt" 7, 289. 287). Aber Bo nachbem ber allgemeine Enthusiasmus, ber in ber Gemeinde Die efftatischen Abbaruse ber vorbrachte, geschwunden ift, fo gebt Luther mehr in Paulue' Babnen, wenn er die Freudig: feit ber Buversicht aus bem hinblid auf Gottes und Chrifti Liebe fcopfen lehrt, ale Die Myftit, Die burch absichtliche Gelbstbearbeitung und ftarte Geligfeitegefühle ein Unalogen ju bem Abbaruf zu erhafden jucht. - In bem fo begrindeten Glauben weiß fich nach 40 2. Das Gottestind ebenfo frei ber firchlichen Gemeinschaft gegenüber wie mit ihr verbunden. Das lettere, fofern fie es ift, die ibm in Wort und Saframent Die Quellen bes Glaubens ericblieft, frei, fofern biefer Dienft nicht an Borrechte bes Umtes gebunden ift und fofern bas Wort fich felbst ibm innerlich als Gottes Wort bewährt und Gewigheit über Gottes Sinn und Wille, alfo religiofe und futliche Gebitftandigfeit begrundet. Die nabere Ausführung über ben Ginn ber Gotlestindichaft geben V.s Erklarungen des 1. Artifele und des 1. Gebots; benn jener handelt vom Glauben an ben Bater und

Die nahere Aussiuhrung über ben Sim der Gotteskindschaft geben Les Erklarungen des 1. Artisels und des 1. Gebots; denn jener handelt vom Glauben an den Rater und ist die "Antwort der Christen auf das 1. Gebot" 21, 25. Run hat L. in den Katechismen als die Güter, die der Glaube auf den Bater zurücksührt, die zeitlichen genannt, um die einigen auf den 2. A. aufzusparen 21, 98. Aber diese Abstusung entspricht nicht seiner 50 eigenklichen Meinung. Auch im gr. Katechismus grundet sich som das Vertrauen zum Kater auf Christus, "außer welchen wir nichts sehen, denn einen zornigen und schrecklichen Richter". Und anderseits giebt ihm erst der Zusammenbang mit den erigen Gutern den rechten Maßtab für die Schäpung der zeitlichen Güter und libel. So hat er denn auch in anderen Aussegungen des 1. A. (Murze Korm 1520 22, 16. 17; Schmalkaldener Auss. 56 1537 23, 244) die Ehre der Kindschaft als eine, mit der das ewige Leben verdurzt ist, bezeichnet und den Glauben an den Bater als das Vertrauen aus siehe und Niacht beschieden, das über die Furcht vor dem Teusel und seiner Gesellschaft, über dem Druck von Arnut und Versolgung, über das Bewußtsein der Silnde hinausbebt und demüng und geduldig sich der göttlichen Leitung ergiebt. "Wie sollen mir nicht alle Dinge zu gut 60 sommen und dienen, wenn der mir gut gann, dem sie alle unterthänig sein? Dieweis

a benn Gott ift, fo mag er und weiß wie er's machen foll mit mir auf's befte, bieweil te Bater tit, fo will er's auch thun und thut es berglich gern." Es ift bie "Freiheit bes Sbriftenmenichen" ober bie trop bes entgegengefenten Unscheine fonigliche Gereichaft über Dinge, Die fich ihm im Glauben ber Bottesfinder verwirklicht, und beren Gorg- und Burchtlefigleit, deren Stell und Trop gegenuber Teurel, Welt, Tob ale bie Rebrieite s bres Bewußtieins ganglicher Abbangiafeit von Gott allein opp, ex. XIII, 144 er nicht aube wird ju ichildern. "Rinder Gottes" und "himmlische Fürsten" find Stnonnne 6, 133. Ber Gott jum Bater bat, von ibin gilt, bag er von ungerftorbarer Freude erfullt ift, am non mortalis amplius sed sempiternam vitam vivens XI, 227. Auf bice Betrauen bat er die muftifche Gottgelaffenbeit der Indiffereng, die er felbst ftatt ber 10 Routet ber Etstasen früher gepriefen XII, 6, binausgefuhrt und so bie beiben fatholischen formert ber Freiheit von ber Welt ober ber Anticipation ber Celigfeit überboten. Seine Bottesgemeinschaft ift burdweg auf die Welt bezogen: "Das heißt einen Gott baben, fo pe berglich ihm trauest und bich alles Guten, Gnaden, Wohlgefallens zu ihm versiehst, iei in Werfen ober Leiben, im Leben ober Sterben, in Lieb ober Leib" 16, 131. Enb= 16 d gebort ibm jur Greibeit ber Gottestinder ober jur Gerrichaft uber die Welt auch ber mberangene Genuß ndischer Buter, Die Gett giebt. "Alfo (b. h. unter Gott, nicht neben m) tann Gott leiden, daß wir feine Rreaturen lieb haben; benn fie find barum gebaffen" 14, 6. Wir feben im 1. 21. "twie fich ber Bater und geben hat famt allen maiuren" 21, 98.

Aber die Freiheit und Freudigseit bes Gotwertrauens und ber Rachstenliebe erbeit daut ber Lorausfegung bes erichrodenen Gewissens und ber Aurcht vor bem Borne Bottes und bat ju ihrem ftetigen Ingrediens die findliche Gottesfurcht, die pia reverentia, qualem invenias apud recte institutos liberos erga parentem XX, 198. Sie tit im Glud die Demut, die prosperis non extollitur, im Unglud der Bergicht 26 Saraut, Gott Beit, Dag, Weife feiner Bilje vorzuschreiben, in Bezug auf bas Thun, bag man fich vor ibm ideut, thue und laffe nichts, ohne man weiß, daß es ibm woblgefalle", bim Fortidritt und Erfolg ber Sinn, ber ber Mangel fich beiwußt bleibt und Gott bie Etre grebt, in Bezug auf die Bulunft die Sprae, ob wir auch bis and Ende bestandig Maben, Die bagu treibt, ju Gott um Bilfe zu schreien 7, 148. 237. 254; 14, 250; 34, 174. w Dies in Gottvertrauen und Nachstenliebe fich vollziebende Mindesverhalten bedeutet fur L. em Leben, bas dem Leben Gottes gleichartig ift. Zunachst semem Ginn: "Wenn ich alfo glaube, fo bin ich bas rechte Bild, bas ihm abnlich ift; benn gleich wie mein Berg und Betanlen ift, alfo ift er gefinnt und wieberum, wie er gefinnt ift, fo bent und glaube id." insmlich baß Gott mein lieber Bater sei und es gnabig und gut meine) 19, 181. Die 35 Due aber ber Gotteskinder ist nach Umfang, Motiv, Ziel wie die Gottes über alle verseliche Liebe erhaben, keine Bartefenliebe, die sich studet und teilet, sondern eine ganze Dete, Die frei geht über alle, und nicht eine von ber Liebenswurdigfeit bes Rächsten geibonte ober geborgte, sondern eine frei aus bem Inneren quellenbe, eine, die nicht nur am Leibe, fonbern auch an bet Seele belien will 18, 280 85. Aber biefer Glaube und 40 bie Liebe find auch Teilnabme an ber gottlichen Ratur: in ihnen unmittelbar vollzieht id die Einwohnung Gottes ober Bergottung. Der Glaube macht uns zu Gottern, weil, wenn ich bes Baters Berg habe, fo habe ich ibn gar mit all feiner gettlichen Dracht und Garali" 311, 180, und er beshalb als Gewisbeit Des gottlichen Beiftands die Kraft il, die fich por nichts fürchtet, niemandem weicht, allem tropt, alles magt. Die Liebe 45 bewitt bas (Bleiche, weil gottliche Natur nichts anderes ift, denn eitel Wohlthätigkeit und rel fte insbesondere gegenuber Undank und Feindschaft thut, was tein Menich noch Armur toun tann, sondern, was das Werk der gottlichen Dageftat felbft ift (Gottschief, Not. Lutherstub. 3 ThR 1892, E. 452-455).

Dres Leben des Gottesfindes ist, wie es ja auch in Gottes Kraft geführt wird, so dem naturlichen Sinn so entgegengeset, daß es nur aus der Gnadenwirfung Gottes dum Wiedergedurt entspringen kann. "Glaube ist ein gettlich Werk in uns, das uns dandet und neu gebiert aus Gott und totet den alten Adain, machet uns ganz andre Menden, von Herichen, von Herichen, dun und allen Krasten" 63, 124. Über die Art, wie sich die Viedergeburt vollzieht, lehrt Luther in zweierlei Weise, ahnlich wie Baulus und so Augultun. Das eine Mal giedt er die Anweisung dazu, aus der in Christins verdürzten Gnadenverbeisung den Glauben zu schöpfen, der in Demut, Geduld, Gorglesigkeit, Mut i. sw. sich über das ganze Leben ausbreitet und zudem Tried und Kraft zur Nächstensiche sist, sosen die Frsahrung der Gottesliebe nicht nur zu der Dankbarleit treibt, die son Gott auf den Nachsten gewiesen wird, sondern auch von selbst dazu drängt, die so

empfangene Bohlthat weiter ju geben (Thieme, Die fittliche Triebfraft bes Glaubens, eine Untersuchung ju 2.8 Theologie 1895), und fofern bie Zuverficht ju Bottes vaterlichen Führung von aller Sorge und Kurcht befreit und so dazu besähigt, die innern Hinder-nisse der Liebe zu überwinden. Die Neuzeugung ist da nichts anderes als die in der durch s Chriftus verburgten Unabenverheißung offenbare und wirffame Aboption. Das andere Dial läßt er ben Glauben aus einer naturfraftartigen Geisteswirfung entspringen, die Bott, wann und wo er will, beim Goren bee Epangeliume eintreten lakt, und fubrt es auch auf einen besonderen Empfang ber Babe bes bl. Beiftes jurud, bag ber Glaube Trieb und Mraft ift, Die Gebote zu erfüllen. Hur Die erfte Weife paft zu ber Urt, mie

10 nach ibm felbst ber Chrift ben Bewinn und die Erbaltung ber Gottesfindschaft erlebt. Das von L. erneuerte genuine Berftanbnis ber Gottesfindschaft ift bem Protestantismus nicht verloren gegangen, wie bas Hirchenlied und die asketische Litteratur zeigt (Auticht, Mechtf. III, 3. A. E. 172 ff.), aber in ber Lebre bat es junachft bie gebührende Stelle und Betonung nicht bekommen. Daher ist est allmallich verdunkelt werden. Die Hele is tvirkung Christi wird unter dem Haupttitel der justificatio dargestellt. Sosern biefe acceptatio acl vitam aeternam ist, bedeutet sie dasselbe wie die acloptio. So begegnet hier der Iitel der Gottessindschaft. Aber tworin sie sich verwirklicht, wird hier nicht dargelegt. Der entsprechende Stoss ist, freslich nicht unter diesem Iitel, in der Auslegung bes Defalog por allem bes I. Gebote zu finden. Diese sieht bei der Lehre von der Sunde, 20 für beren Erkenntnis der Detalog der Maßstab ift. Run wird bei dem locus von der Rechtfertigung gelehrt, bag bie Gerechtfertigten burch ben bl. Beift wiedergeboren werden und fo Trieb und Mraft belommen, das vorber unerfüllbare Befet ju erfullen. mit biefem Sinweis begnugt man fich. Go fehlt an bem gewiesenen Plate, außer ber hindeutung auf Einzelnes wie Gewißbeit ber Gebetserhörung oder Tragen des Areuges 25 eine vollstandige Darftellung ber inneren Regungen, in welchen bie Geligfeit ber Bottes findichaft erlebt wird. Der Grund aber liegt nicht nur an ber Schen vor Wieberbolungen, fondern in bem Beftreben, vom Erlebnis der Rechtfertigung jeden Gedanten an Die Gefes erfullung fern zu halten, beren Bedeutung als Genuß bes emigen Lebens nicht mehr ver-ftanben wurde. Go werben als nächste Wirfung und als Siegel der Rechtsertigung Erso lebniffe hingestellt, in benen bie Seele lediglich auf Gott, nicht auch auf ihre Aufgaben an und ihr Ergeben in ber Belt eine Beziehung haben foll, Die barum untwirkliche Abstraktionen bleiben, ber Friede bes Gewissens und bas Zeugnis bes hl. Geistes. Den fo nur ungenigend ausgefüllten Plat hat bann bie mpfriche Gottes- und Zesusliebe mit ihren Erlebniffen ausgefüllt. Go in ben Wintel gebrangt, ift bas Gottvertrauen bes 35 Gotteskindes allmablich in feiner Geltung zu einem Stud ber natürlichen Religion berabgebruckt. Ritichle Behauptung, bag fcon 3. Gerbard bem naturlichen Dienfchen bie Sähigkeit zu ihm zuschreibe, ift irrig; fie stütt sich nur auf bas Rapitel vom usus, das (6). wie allen locis, to auch bem de providentia anhangt. Auch (6). bestreitet, daß ber natürliche Mensch bas 1. Gebot erfullen fonne. Luthers Auslegung bes 1. Artifels im 40 fleinen Ratechismus und die Lehre, daß das Gefet in der Unislegung der Bergpredigt das Raturgefet fei, wird mehr zur Einburgerung jener Unficht beigetragen haben, die in ber Aufflarungegeit herrichend wird, nicht ohne bag bie Farbe ber Empfindung bes Gotte vertrauens verändert wird, an die Stelle ber Tapferfeit Weichlichkeit tritt, und die Uber:

windung bes Mideripruche gwischen Wurdigfeit und Ergeben aus ber Gegenwart in Die 45 Butunft verlegt wirb. Mit ber Erneuerung ber Theologie burch Schleiermacher wurde bie 3bee ber

Wiedergeburt wohl allgemein zu einer zentralen für Dogmatif und Ethik, bas lettere, sofern bamit ber Grund zu einer gesetzesfreien Sittlichkeit gelegt ift. Aber gemaß bem Borbild ber alteren prot. Dogmatit wurde ben religiösen Funktionen ber Gotteefindschaft 50 geringe Aufmerkfamkeit jugewandt. Auch Schl. fab in ber Aboption, Die ihm mit bem Bietismus die Folge, nicht ber Grund ber Wiedergeburt ift, nur die Gewährleiftung ber Hoiligung. "Denn bas Recht ber Rindichaft ift, ju freier Mittbatigfeit im Sauswelen erzogen zu werben, und bas Raturgelen ber Rinbicaft ift, bag fich burch ben Lebendzusammenbang auch die Abnlichteit mit dem Bater entwickele" del. Bl. II, § 109, 2. -55 Der biblifche Realismus (Bed, Rubel) fast Die Wiedergeburt jum Gotteefinde in einer

Weise, die birekt burch Detinger vermittelt, in ber Lime von Frenaus und Thomas liegt In ber Reugengung werde eine neue Lebenosubstang aus ber Gubstang Gottes, bem Geit. heraus in ben Menfchen gefeut, die von der Willensrichtung verschieden beren Boraussetzung sein, die Gewähr für die Fortbauer der Kindichaft auch in ben Momenten bes 60 Sundigens geben und die Quelle ber sittlichen Mraft bedeuten soll. Diese 3bee ist praktisch vertlos; denn die Uberzeugung vom Besit dieser Substanz ist ein bloßer Verstandesglaube, der das Lebens- und Araitzsesübl der Gotteskindschaft, das gegenüber der Storung durch Sunde und zur sittlichen Arbeit notwendig ist, nicht gewahren sann; ja sie ist praktisch schabe, weil sie Natur und Wille in eine Spannung bringt, die das gute Wollen nur als eine "durch Benutung der neuen Kreatur" zu stande gesommene That des Verschen, bericht als Wers Gottes empsinden läst, während die einsache Gnadenverheißung in Edistus, wie sie durch Gottes Führung meines Lebens (Tause) mir als mir dauernd gestend versiegelt ist, sich als die Quelle erweist, aus der jederzeit mit dem Glauben, der die neue Geburt ist, Lebens- und Krastzsesübl zu schopsen ist, und wahrend der auf sie gestuste Glaube ebensewahl sich als unsere Anstrengung wie als Gottes Glabe zu ents 10 psinden giedt. Was ihre biblische Begrundung betrust, so giedt sie, indem sie sinf dauf die antise Borstellungsform Pauli vom Geist als einem binnulischen Lichtstoff steist, den Kern seiner Meinung preis, daß der Christ die neue Richtung seines Willens und Lebens-

gefuble unmittelbar ale Mraftwirlung Gottes empfindet.

In ben Mittelpunkt ift bie 3bee ber Botteslinbichaft juerft in Biebermanns 15 Dogmatit gerudt. Gie ift bas religiofe Pringip Des Christentums, bas von ber Rirchenlebre mit ber Perfon Befu, feines erften Tragere und weltgeschichtlich gewährleiftenden Berbildes ibentifigiert worben ift. B. will ben Stoff ber driftlichen Religion mit ben Mitteln ber Segelichen Philosophie wiffenichaftlich ertaffen. Damit ift gegeben, bag bie Bedfelbegiebung zwifden Gott und Menid, als zwei verichiebenen Berfonlichleiten jur 20 Beritellung berabgejest und barauf binausgeführt wird, bag ber Erhebung bes enblichen Baftes uber feine Naturbestimmtbeit zum wirklichen Geiftfem im religiofen geben, Die mus bem Bewuftfein um ben Widerspruch zwifden feinem Wefen ale Beift und feiner Raturbestimmtbeit entspringt, als wirtfame Kraft bie Gelbstaufschließung bes abfoluten Buites ju Grunde liegt. Die Offenbarung, die der Grund des Glaubens ift, ift alfo 26 mmittelbares Beifteszeugnis. Die Offenbarungsträger find nur die Anreger jur Rache eneugung bes von ihnen querft Erlebten. Go auch Chriftus. Die Gottestinbichaft, Die er telebi bat, ift bas absolute religiose Gelbstbewußtsein, bas im Denten bie wahre Erkenntnis bes fatriichen und bestimmungemaßigen Berbaltniffes zu Bott, im Gefiehl die Berfebnung, bie Freude uber die Aufbebung Des als Schuld empfundenen Zwiefpalts gwiften ABollen 90 und Sollen, im Millen die breifache Freiheit wirft, die fubjektive, b. b. Die Ginigung be Wollens mit bem Gollen, Die objektive, d. b. bie Bestaltung ber objektiven Welt um Musbrud bes Beiftes, bie absolute, b. b. bie altive Uneignung ber paffiven Aufbedung bes naturlichen Dafeins in Ubel und Tob jum vollendenden Moment feiner Erbeung jum Geiftein. Liebesgemeinichaft mit Gott ift bies alles, fofern Liebe bas Leben 96 im Emsfein mit dem andern bedeutet, und nun ber absolute Geift als erzeugender Grund bar religiojen Erbebung in ihr ift (Bater), ber endliche Weift fich in feiner Erbebung von beja Rraft getragen weiß (Rinb). Die Berfetung in die Gottestindschaft tommt ju ftanbe ale Bebergeburt, ale eine fraft ber inneren Wirtfamfeit bes absoluten Beiftes fich voll= wonde Hacherzeugung des Erlebniffes Chrifti. Ber B.s philosophischen Boraussehungen in lann es ja nicht die objektive Gnadenverbeigung des perfonlichen Gottes fein, die die Briegung in den Stand ber Gottesfindichaft und baburch Die Erzeugung bes Rinbeslebens boent; bier muß alles fpontane umere Erbebung fem, die bann als Wirfung bes wieluten Beiftes beurteilt wird. Go ichiebt fich ber reformatorischen Frommigfeit bie runibide mit ihrer Ableitung ber Mechtiertigungegewigheit aus ber erlebten Wiebergeburt 46 und bie mufuiche mit ihrer die Wechselbegiehung gwischen Bater und Rind an Innigfeit amantlid uberbietenben Liebes- und Lebenseinheit unter. Doch flingt Butbers Aper on Gettesfindicaft in ber absoluten Freiheit nach und die objektive, ber Mut jur Rulturuteit, aft fich wenigstens fo faffen, baß fie eine Ronsequeng von ihr wird.

In voller Einheit mit dem praktischen Interesse bat dann Mitschl den 50 sanzu Stoff von dessendurungen über die Gotteskindschaft systematisch geerdnet und degrisslich formuliert, indem er ihn durch eine umfassende bistorische Orientierung uba die Geschichte der Ides und übrer Gegenstude beseuchtet und auch den von L. ausgeschieden. Weinenten des Nos gerecht wird. Ihm ist Adoption – Sündenvergebung oder Rechtschigung, sonthetisches Urteil Gottes, daß der betreffende Sunder troß seiner Sünde zu einem 56 under zum Later richtet. Die Berechtigung, sich nach dem normalen Verhältnis der Kinder zum Later richtet. Die Berechtigung, sich als Kind Gottes zu beurteilen, grundet sich auf die Verdungung dieses Auslensaltes durch Christus, auf die das Gottessandschaftsbewußtsein auch dann zuruckzuführen ist, wenn der Einzelne sich dieses Zusammenstanges nicht bewußt ist, weil es dann in ihm durch die Einwirkungen der Gemeinde so

Chrifti ju ftande gefommen ift. Die Bermittelung ber Bemeinde bebt bie religiofe Gelbitftanbigfeit bes Einzelnen nicht auf, fonbern bilft fie begrunden, fofern bie Ginpflanzung in fie ein Unterpfand ber Gnabenabsicht Gottes gegen ben Gingelnen ift. Die Aboption, bie die ideelle Stellung bes Sunders ju Gott verandert, hat, indem fie bas Bertrauen 5 wedt, feine reale Beränderung jur Folge ober ift jugleich Reuzeugung. Die Sauptfunktionen bee Lebens bes Gottesfindes find bas Bertrauen ju Gottes baterlicher Leitung, wie es von ber Weltanichauung bes Gottbaterglaubens geleitet fich außer in bewuften Willensaften, wie ber Ergebung und bem Bebet, in ber habituellen Stimmung ber Demut por Gott und der Geduld gegenüber der Welt aknalisiert, und die sittliche Thatigleit auf 10 ben Zweif des Neiches Gottes als der universalen und überweltlichen Liebesgemeinschaft. Die religiösen und die sittlichen Funktionen stehen in Wechselmerfung, fofern die Bewiß: heit ber Gottesfindschaft unberechtigt ift, wenn nicht bas Streben nach bem Reiche Gottes borhanden ift, Diefes aber jener bebarf, um rein von Gelbstgerechtigkeit und der Welt gegenüber fraftvoll ju fein. Immer find es altive Funttionen des auf seinen eigenen 15 Endavord gerichteten Billens, in denen die Gnabenwirkung Gottes erlebt wird, so gewiß auch biefe nicht nur objettiv aus ber Gelbitbegeugung Gottes in Chriftus und bem bl. Beifte, ber ber Gemeinde Chrifti als Gemeingerft innewohnt, entspringen, fondern auch subjette ale von Gott bewirft empfunden werden. Richt nur die fittlichen, auch die religiofen Funknonen ber Botteskindichaft find indem auf Gott ftere jugleich auf Die Welt bezogen: 20 die Erhebung ju Gott bekommt ibren Stoff baburch, bag fie Erhebung über bie Belt jur Berrichaft über fie ift, fofern alles, was ibm von ihr ber begegnet, vom Gotteefind als Mittel jur Durchjehung feines in Gott begrundeten Lebenszweckes beurteilt und verwendet wird. In jenen Junktionen wird ein bem Leben bes Baters im Simmel gleichartiges, ewiges Leben anfangsweife icon gegenwartig gewonnen, weil in ihnen fich eine Erbebung 26 gu einem Leben überweltlicher Freiheit vollzieht. Das Leben bes Gottesfindes ift eines ber Freiheit; benn im Gottvertrauen macht es alles, was in fein Leben eingreift, jum Mittel feines eigenen Lebenszwedes; Die gettesfürchtige Unterwerfung unter ben 3med bes Reiches Gottes vollzieht es, indem es ihn als ben eigenen beseigenden Lebenszwed verfteht und ergreift; indem es aus ihm beraus die fur bie besondere Situation erforder-20 liden Bilideurteile selbstftandig bildet, ift es fein eigener Geleggeber. Es ift überweltliches und barum ewiges, den Job überbauerndes Leben, weil die Liebe bes überweltlichen Gottes fein Motiv und ber überweltliche Liebesgwed Gottes fein Biel ift. Die tros bleibenben Sundigens erreichbare Bolltommenbeit, auf die bies geben angelegt ift, ift die bes driftlichen Charafters und bes einheitlichen Vebenswertes.

Die religiose Zulänglichleit der Aschen Aussassium der Gottestindschaft hat besonders Lipsius bestritten, dessen Aussassium Aussassium eine Einschweizung R.s in Biedermann darktellte und der von B. aus bei A. das Ausstische, besonders die Begründung der Gewischeit der Aindschaft auf das unmittelbare Geisteszeugnis und das Aerständnis für die Junigseit der im Gemüt erlebten Liebesgemeinschaft mit Gott vermiste. Wie sehr oer sich dann un Namps A. genähert hat, zeigt die Verglendung von § 771 der 1. und § 790 der 3. Aussage. Dort hieß es: "Die Gewisheit dieser Liebesgemeinschaft berubt nicht auf dem Geschichtszeugnis, sondern einzig auf dem inneren Geisteszeugnis." Hier steht statt "nicht" jest "nicht allein", statt "sondern einzig" jeht "sondern mittelst des selben".

Stingo, Thom as hanfen, banischer Bischof u. Lieberbichter, gest. 1703. - R. Betersen, Th. K. og hans Samtel (1887).

Thomas Hangen Kingo war der Sohn eines Webers, der einer eingewanderten schettischen Familie angehörte. Er wurde in dem seelandischen Stadtchen Stangerup geberen
und besuchte später die gelehrte Schule in Frederiksdorg. 1654 wurde er Student; sen
60 Studiemausenthalt in Rependagen wurde aber sewohl von der Best wie von dem Schwedenfrieg unterbrechen. Nach Beendigung seiner Studien wurde er Hauselehrer, erst in Arederischorg, danach auf dem Gute Bedongaard, wo er ansing, steine Gelegenheitsgedichte un
schweiden, die sich durch Humor und gefunden Realismus auszeichneten. 1661 wurde er als Hispprediger dei dem Kastor in Kirke-Helsunge erdiniert, 1668 in seinem Geburtvort als Pastor
angestellt, erward er im nächsten Jahre den Magistergrad. In Stangerup entsattete R. seine
Dichterstugel zu vollem Fluge. Er schried patriotische und loyale Gelegenheitsgedichte, u. a.
an den "Monarchen der Tugenden, König Christian V." und an Grissenseld, "den großen
Mann von Gottes Gnaden, den hummelgeborenen Grasen". Diese Gedichte bezeugen, daß
R. troh seines Dänentums, den dem hehlen Wortgepränge und der unechten Abetors der

Gr. Rielfen,

weiten schlesischen Schule stark beeinflußt war. Von weit größerer Bedeutung waren fewe kirchlichen Dichtungen. Als Liederdichter ist M. der Sanger der Orthodoxie. 1674 eisbien der erste Teil von seinem "Weistlichen Sungehor" mit den 14 herrlichen Morgen-

und Abendliedern, die noch in Mirchen und haufern gefungen werben. 1677 wurde R. jum Bifchof über bas Stift Fühnen ernannt, 1679 genbelt; 1682 6 erbielt er den theologischen Deftergrad. 1681 erschen der aweite Teil von dem "Sing-dor" mit den ichonen "Herzensseutzern", die in mehreren Beziedungen den Höhepunkt der sirchlichen Poesse R.s darstellen. Durch seine Kirchenlieder ninnm R. eine eigentümliche Stellung innerhalb ber lutberijden Lieberbichtung ein. Dit Baul Gerhard weift er in vielem Aebulichfeiten auf, in anderem unterscheidet er fich wiederum wesentlich von biesem. 10 Er bat von ber Eitelfeit ber Welt in Liebern gefungen, Die vom Ernft ber eigenen Erfebrung gepragt fund; feme Tauf- und Abendmahlelieber geboren noch jum toftbarften Lieberichat ber bamiden Gemeinde. Bor allem ift er aber ber Canger ber Paffionsund Diterzeit. Seine Dichnung über bie einzelnen Abschnitte ber Leibensgeschichte Jesu ift eine icone und fraftige Meffiade, noch jett in der Fastenzeit gefungen, und an biefe 15 folieft fich fein Ofterlied von Jesus, ber siegreich aus dem Grabe auferstand "wie die goldene Sonne durch die toblichwarze Wolfe bricht". Auch in Bezug auf die Wahl ber Relodien war A. von Einfluß. Mit großem Taftgefühl verstand er "luftige und weltliche Tone" für die Kirde brauchbar und "aus ben wohlflingenden und angenehmen Melobien fimmlifche zu machen". Es war natürlich, bag man ihm bie Ausarbeitung eines neuen 20 Bejangbuchs, beffen man damals bedurfte, übertrug; Dieje Aufgabe aber machte ihm viele Qualen, und bas jogenannte "Ringofche Gefangbuch" von 1699 trägt nur feinen Hamen, bal es bon seinem Genius ein starfes Geprage erhielt (es enthalt 85 feiner Lieber): in

Birflickfeit ift ce, mit M.s Arbeit ale Grundlage, von einer Kommission gesammelt und

stingsten, Charles, gest. 1875. — Hauptquelse: Ch. K., His Letters and Memories of by his Wife, Lendon 1877, 2 voll. (übers, von W. Suell, Gotha, Perthes; ist one rethurste Ausg. der Letters, 2 Aust 1882); dazu Letters, Ch. K. siech, Social Reformer, Lond., Nisbet 1880; M. Kaufmann, Ch. K., Christian-Socialist and Social Reformer, Lond., Methuen 1892; Em. Montés so est. Errivains mod. de l'Angleterre, Paris, Hachette 1892, Hl. Ser; M. de Vries, Ch. K., waste van Kurakter en Denkbeelden etc., Amsterdam, de Bussy 1888 (eins der besteute Constlethibere: E. Groth, Ch. K. als Tichter und Sozialresormer, Leipz., Grunow 1893 urbeige Burdigung, gründliche steinning der Beite K.s, sreies Urieit); Modern Anglican Bewog W. ed., Memoir of Ch. K., by Dr. Rigg; A. P. Stanley's Puncral Sermon; 36. I linghes's Memoir, presixed to Alton Locke, 1881; Deutsche Rundschuf 1877; Art. v. Mag. Rulle sculletonishisch: Art. in Ersch und Grubers Guehel, und in Diet of Engl. Biogr. ad Lesse Stephens, vol. XXXI; Edinburgh Rev. 1877, Apr., S. 415, 446; Westminstor Br. 1877, Apr., S. 382, 393; May Whiller, Alte Beiten, alse Freunde, Gotha 1901, S. 50, 1996.

As außeres Leben ist sakt ohne Zwischenkalle, in Secksorgerarbeit und Meisen in nahe mit derne Lander verlaufen. Um 12. Juni 1819 im Pfarrdause zu Holne (Devonshire) seberen, aus altem Soldaten- und Aristokratengeschlicht, erhte der Knade vom Vater die inade am retterlichen Spiel, an Jagd und Sport, das gesunde Blut: the healthy materalism, der seine Bucher den Englandern so anziehend machte, von der Mutter den sausdtatischen und tomantischen Zug seiner Natur. Nicht minder eindruckvoll wirkte auf den sensitüten und tomantischen Zug seiner Natur. Nicht minder eindruckvoll wirkte auf den sensitüten und kater übenahm 1821 die Pfarre von Barnad (Vorthampton), wo große Marschen und Moore un ist undegrenzes Flachland bilden, und 1830 die von Elevelly, einem in steite Felsenden versteckten Dorfe an der Küsse von Tevonshire. Ein frühreises Kind, das im 50 Laufe schon Gedichte und Predigten undste, kam er 1831 mit seinem Bruder in eine Taufe nach Elnston, wo er unter den grauenvollen Eindrücken der blutigen Bristoler Auftstate und Cambridge, in dessen der kon von aus er Amg's Gellege in sonden bezuchte, endlich nach Cambridge, in dessen Magdalen College er zuerst Jura kuterte, das öde, gestslose, welfach heuchlerische Formentum der Staatspfarrer, das er in den engen Bsarrbause von Chelsen "ertragen mußte", hatte ihn mit tiesem Widerwillen sam die Theologie erfüllt.

Wahrend der Universitätsjahre war das Geheinnis seines innersten Wesens weber om ielbst, noch seiner Umgebung bekannt. Plopliche Impulse beherrichten ihn. Dit Ebastiaseit wandte er sich bald diesem, bald jenem Aweige seines Studiums zu. Seine w

Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. B. M. X.

brausgegeben. Er ftarb am 14. Oftober 1703.

Universitätsausgaben vergaß er leicht über Reiten, Rudern, Angeln und Jagen. Dit trieb ihn sein animal spirit, wie es die Engländer nennen, aus dem College auf Feld und Fluß und dielt ihn in Spannung die zur Erschopfung. Er batte in dieser Zeit mit schweren religiösen Zweiseln zu lampsen. Die gestige Arbeit miksiel ihm; er 5 wollte erst nach Amerika, um dort als Präriejäger zu leben, dann änderte er seinen Plan, weil er, wie er selbst schreibt, Gott seine Schuld nicht besser abtragen konne, als wenn er sich der Religion widme und Prediger eines reinen und heiligen Sinnes werde. Nun bessert er die Liefen seiner Cambridger Studien aus, bestand im Jedruar 1842 sein Examen in den klasssichen wid mathematischen Fächern mit Auszeichnung und wurde, 10 nachdem er ordiniert war, Unterpsarrer (Kisar) von Eversley; 1844 verlobte er sich mit Mary Grensell und erdielt im Juli desselben Jahres seine Ernennung zum Hauptpsarrer (Richor) von Eversley in Hauptbiere.

Hier wirkte er 31 Jahre lang und entfaltete auf diesem Boden die eigentümlichen Gaben seiner frästigen und vielseitigen Individualität. Schon nach wenigen Jahren 16 war der Name dieses einsachen Landpharrers in England, in Großbritannen, in Amerika, Australien und Indien bekannt. Von dem ephenamsponnenen Psarrbaus in Everstew gingen die Anregungen und Einstüsse aus, durch die Kingslet, als Seelsorger und Spertsmann, Aristokrat und Kommunist, Arosossof und Volksredner, Dichter, Schriktsteller und christischer Sozialist, auf die gestigen und sozialen Strömungen seiner Zeit machtig wirkte. Er wurde später mit einem kredlichen Ilebenannte in London betraut, Presesser der neueren Geschichte in Cambridge, Hosperdiger der Konigin, Domherr in Chester und zulest an der Westminsterabiei in London, aber immer blied das stille und kleine Dorf Eversley der heimatliche Boden, wo seine in die verschehensten Gebeite der englischen Lebeus-

fultur eingreifende Thatigleit ibren Ausgangepunft batte. Evereley liegt am Altwindforforft und bestand jur Beit Kingsleys aus 3 über weite Entfernungen verftreuten Teilen, Die von etwa 800 Geelen bewohnt waren. Es waren Cadfen, burchfest mit einem ichmarzhaarigen, balbwilden Zigeunervolke, Befenburder und Wildbiebe, eine der Rirche entfrenidete, verwilderte Gemeinde. M. befam hier eine Aufgabe, die ber in seinem Junern schlummernben Straft nach ihrem innerften Wefen entsprach 30 Durch die falbungsvolle Lehrpredigt feines Bergängers, das althergebrachte Formeltum, das fah er bald, war den furchtbaren Wirklichkeiten in der Gemeinde nicht beizukommen. Dit ber flammenben Begeisterung bes jugenblichen Weltverbefferers marf er fich unter Einfag aller feiner Rrafte, feines Bermögens und feiner Befundheit dem Etent feiner Leute entgegen, Die in verpefteten Soblen, von Sunger, Schmut und Arbeit ftumpf wie Tiere, 36 binlebten und mit verbiffenem Grimm wiber bas reiche Genufleben ber Besitenben auf muerten. - Die Runftform ber Bredigt warf er über Bord ; fein Bifchof Sumuer, bem er feine Ausgarbeitungen vorzulegen batte, tabelte an ibnen ben Mangel bes Brebigttens; aber R. formenlofe Gespracheweise gewann gerabe die Bergen seiner Dorfleute. Er felbst litt unfäglich Durch fein Stottern; man fab ibm bie Qual in Beficht und Saltung an, wenn er bie gorer 40 tvarten laffen mußte, bis ber Gebante endlich fich fraftig die Babn brach. Aber feine Leute ftorte bas nicht. Er ging in jebe Sutte, kannte jeben alten Mann und jebe alte Grau: ben echten R. lernte man nur in seinem Dorfe verstehen. Täglich stand er auf ber Derfitraße, bei den Frauen am Waschiaß und der Wiege, bei den Mannern an Bilug und

und las ihnen Weltliches und Geistliches vor. Aur dem Gemeinen gegeniber verwandelte sich die heitere Milde des Niaunes in den Ernst unerbutlicher Strenge und in die Entrustung aufwallenden Zorns; Robeit und Unmäßigkeit bekänntete er mit rucksichtelofer Harte, richtete aber gesunde Spiele für die jungen Leute und populare Vorlesungen im so die verschiedenen Arbeitertlassen ein. Auf seine Veranlassung wurden Kohlen- und Schubtlubs, eine Volksbibliothek, Hilfs- und Vorschuftassen gegrundet, wöchentliche Vorlesungen, Worgen- und Abendschalen in den eutsernten Teden des Kirchspiels, am Sonntage Arbeits vereine für die Okütter und jungen Mädchen eingerichtet, und überall war er mit semer personlichen Hilfe, wo es not that, auch mit lleinen Gestunterstüßungen zur Hand. In seiner Verschuften Dingen unentbebrieh. In kurzer Zeit hatte er nicht nur die meisten jür seine

Marre; nicht mit Theologie, mit hingabe an die Intereffen ber Leute fuchte er au refor-

Art, sondern viele auch für eine dristliche Lebenssührung gewonnen. In diesem Kampse gegen Hunger, Elend und Verbrechen lernte er die surchtbare Anklage verstehen, die Carlyle in seinem Chartism und Past and Present seune 60 Nation rücksichtslos ins Antlich geschleubert hatte. Nur mit der Vernichtung der selbs Ringslen 307

hickigen Intereffenwirticaft, Die Die oberen Alaffen beherrichte, ichien ihm Die "Erlöhung" ber unteren möglich. Mus bem Geelferger wuche ber driftliche Sozialift beraus. Seine Berjuche, die Amtsbrüder für die Befreiung bes Bolls ju gewinnen, waren bamals aussichistos. Es waren die Jabre ber Orforber Bewegung, in ber unter Newmans und Pufere Biebrung, eine firchliche priefterliche Rudbilbung auf romifchen Linien Die 6 Andermanner in Anspruch nabin (f. den A. Traftariamennie). Aber in diesem monbiden Lebensideal fab R. teme Silfe für die Boltsschäden. In seinem Drama A Saint's Tragedy erbeb et gegen bie faliden, von den bodfirchlichen Traftarianern vielfach vertretenen 3beale ber Weltflucht die Antlage. Ge ift Die Beichichte ber beiligen Glifabeth; cin in wilder, leidenschaftlicher Sprache gebaltenet Protest gegen the tyranny of 10 sendal state and the phantoms which Popery substitutes for the living Christ (val. Borrede), die als Mapitalismus und Romanismus im 19. Jahrhundert Die freie Entfaltung ber in Chrifti Lehre rubenden fittlich-religiofen Dachte binbern, und ber Hachweis, bağ bas fatbolifche 3beal monchifder Meleje gleichmaßig bem Beifte bes Chriftentums und bem Haturgefene wiberfpreche, wie Glifabeth, und jum Bofent fubre, wie Konrab von to Marburg zeige. Darum feien biefe fog. Anglifaner in Orford ber Wahrheit und Freiheit feine und bem Bolfe gefährlich.

Im Verlaufe der Oxforder Bewegung, als nach dem berüchtigten XC. Traktate Rewman mit der haarsvaltenden Spissindigkeit des Dialektikers, aber auch in glänzender Sprache den Beweis zu liefern verlucht hatte, daß römische Überzeugungen und die Unterschieft wirder die 39 Artikel sich recht wohl mit einander vertrügen, erbob K. noch einmal (1861) seine Stimme gegen die Oxford Malignants, unbekummert um die schärferen Wassen der Rewmanschen Dialektik, nur dem innern Drange seiner nach Bahrheit dürstenden

Beele nachgebenb.

Aber es war ein Tehlschlag. In einer Behrechung von Froudes History (Mac-26 millan's Mag., Ban. 1860) hatte er ben Cab, ber rom fatholische Meriter babe bie Wahrbut um ihrer felbst willen niemals ale Tugend anerkannt, aufgestellt und auf Retoman baggen. R. batte bamit bie Minge gefrenzt mit einem, ber fur ibn zu ftark und gu - gewandt war. Newman antwortete ibm in feiner vielgenannten Apologia pro vita; a wies nicht nur ben übereilten und ichwach begrundeten Can R.& glangend gurud, fon- 20 bem erlangte auch in ber Meinung ber Beitgenoffen feine perfonliche Mechtfertigung. In ba Sauptirage freilich, auf Die es antam, Die Stellung ber Traftarianer jum anglifanifden Bilmntus, bebielt A. bas Recht auf feiner Seite. Er batte, nach ber Meinung weiter Bedsfreife, barunter nicht weniger Matholiken, "bas wahre Wort gesprochen", und bie Ber-indigung Repricks: "Hatte M. schliefilich nicht boch recht!" ist von der romischen wie Ex-05 wder Seite obne Antwort geblieben. Seute, nachbem bie Parteileibenichaften berebbt and, wird zugegeben, daß Metwitten aber in feiner Apologie recht, M. aber feineswegs unucht batte, wenn er vor den Wefahren warnte, die von der Moral und Politik bes benichen Sufteme, besondere ber befuiten in der fremben und der nationalen Rirche, fanan geliebten Baterlande brobten. Geine bamalige Rieberlage fiblte er fcmerglich. 40 Er tounte bas rechte Wort nicht jur rechten Zeit herausbringen, "wieder ftand er ba wie einer, ber ftottert".

Auch in ihrer späteren abgemilberten Ferm blieb er ein Gegner der Oxforder Entsudelungen und Ziele. Ihn ziehe, sagt er einmal in seinen jungeren Jahren, "die ersährungsmäßige Krömmigseit" der Low Church an; später stieß ihn der methodistische Weinkluberschwang und das engherzige Urteil vieler Vertreter der Evangelischen Partei ab. Sein freierer, auf die Wirklichkeiten des Lebens gehender Zug, gesellte ihn Männern wie Dean Stanley, T. Hughes, Dean Alford, Howson, Compheare und Maurice, den inderen der breitstichlichen Partei, zu. Von weitherzigeren Anschauungen ausgehend, strebte der Partei auf Grund der Schristautorität eine Versohnung der religiösen und Multur: so damente an und vertrat gegenüber dem firchlichen Dogmatismus einen weniger engherzigen Inadhunkt als die Low Church. Frei von Regation versuchte sie auf Volksgeist und bollsleben Einfluß durch das Bestreben zu gewinnen, die Kirche zur Erziehungsanstalt für

be große Bollsgemeinde zu machen.

Drefer kreier und weiter gerichtete Zug seines Wesens hatte ihn von den Tral- 166 lammern getrennt; in neuen Aufgaben, über die eigentlichen Grenzen des pastoralen Amts binaus, suchte er die Verwirklichung seines Arbeits- und Amtsideals.

Dem Manne mit bem flaren Lerstande und tiefen Gemut war es unzweiselhaft weiß, daß ber Mensch etwas haben musse, das über den Lerstand hinausgeht und das bert befriedigt; das vermochte damals der kalte Dogmatismus der Oxforder nicht. Jeder 60

Mensch, fagte M., soll die Berschnung mit Gott für sich selbst im Gebet, in persönlichem Glauben und freier Hingabe an den Erloser suchen; darin ruht die Rraft des Einzelnen wie der Gemeinde. Der gesunde Fortschritt der Wissenschaft, Kunft und Industrie, der Arbeit und der Freiheit ist allein durch dieses innere Verhältnis des Menschen zu Gott

s bedingt.

Diesen Standpunkt hat er nach rechts und links die an sein Ende versochten. In den Rämpsen brachte die durch seine Eigenart bedingte Verdindung derzlicher Frommigkeit mit einer edeln Männlichkeit ihm selbst den Spottnamen eines Mustelchristen, seiner Michtung die Bezeichnutg museulur ehristlanity ein. Es that ihm web, daß eine weche, die ihm beiliger Ernst war, dem Spotte nicht entging. Die hl. Schrift, sagte er, giebt auch dem Leibe seine Ehre; seid mannlich und seid stark, sordert Bautus; Kraft und Frische machen den Menschen mannhast und frei, wahr und flar, auch den Ebristen und den Pfarrer, und können vor frommen Phrasentum und Heuchelei bewahren, die nur zu oft die Berson durch das Umt zu decken und durch das Scheintwesen geistlicher Salbadereits zu vranzen sucht.

Chrift sein heißt ein Arbeiter, nicht ein Schwager fein, Arbeiter in Gottes Gemeinde, für die leidenden Bruder vor allem. Dieser von ihm oft ausgesprochene Satt: fort mit dem Conntagschriftentum der Formen und Lehren, aber Ernst gemacht mit dem Werfttagschriftentum der sozialen Pflichten, drangte K., nach seiner ersten Auseinandersetzung mit 20 ben Oxfordern, besonders unter dem Eusflis seiner Freunde Maurice und Ludlow (von

1847 an) in bie fogiale Arbeit an ben untern Rlaffen binein.

Auch hier stand im Ansange seine impulsive Natur in der Gesabr zu Übertreibung und Einsettigleit. Allein die sozialistische Ausgestaltung des Christentums sei die rechte; jede andere sei eine Lüge. Ebristentum sei Belsevirtschaftsledere, Pstichtendebre der Klassen.

36 Jur die Reichen heiße diese Pflicht: sich besinnen, daß besitzen nichts anderes sei als das Gut verwalten im Dienste Gottes und der Brüder und daß dem Besitze nicht nur Rechte, sondern vor allem Pflichten zusommen. Und für die Arbeiter heiße sie: Einsachbeit, Ebrlichteit, Unterordnung des Ichs unter das Ganze, Afsoziation statt Konkurrenz. Hauptausgabe des christlich Sozialen sei es, die oberen Zehntausend und die Pastoren, vor allem von den Staatssterus, an ihre Pflichten zu erinnern.

Er war an der Bewegung anfangs nur litterarisch beteiligt. Es zeigte sich senh, daß die Art, wie er die Forderungen seiner Freunde sormulierte — er war 1848 zum Prosessor der engl. Litteratur am Lucen's College, London, ernannt worden und hielt dier mit Maurice dristlich-joziale Borlesungen — auf die Massen wirkte. Noch ehe es zum Nusbruch des Chartistensturms (10. April 1848) kan, hatte er seinen Roman Yeast begonnen, der dann gerade in den schlinunen Monaten von 1848 (Est. und Nov.) in

Fraser's Magazine cridica.

Das Buch ist kein eigentlicher Roman. A. sticht in seinen geschicktlichen Nahmen ein reiches, oft vielverschlungenes Gewebe von Ideen, Vorschlagen, Selbstbekenntmissen und westenden, oft vielverschlungenes Gewebe von Ideen, Venst — Gischt, Hese Garlest auf die Bestieden wirken. Seine Krast lag in den Gegensätzen, die er auf einander spielen ließ: die flache Erziehung der vornehmen Jugend, die rafsmierte Gemußsucht der Reichen, der gestiltese, selbsssuch der Armen und der Neichen, der gestiltese, selbsssuch der Armen und der Neichen der Armen und der Neichen der die in den Uberrenten nach Mom dem erschrecken Lande ihre letzten Ziele verrieten. Unter dieser tendenziesen Untage und der Falle der Nessennen leidet der funstleruche Ausband des Ganzen, und unter den sich kreuzenden Reformgedanken kommen die Charaktere nicht scharf derans. Und wenn Kunter dem Eindrucke des ungelosten Problems das Buch in die Worte: Omnia exeunt ihm beabsichtigte Fortspang "Die Kunstler" ist nicht erschienen. das Urteit. Die von ihm beabsichtigte Fortspang "Die Kunstler" ist nicht erschienen.

Dennoch trat er mit Venst in die Reihe der ersten Manner seiner Zeit; in der 50er Jahren war er einer der in England am meistem genannten Bellsführer. Richt minder tvirsungsvoll wurde sein 2. Roman Alton Locke, Tailor und Poet, 185065 Unter dem Desnamen Parson Lot hatte er in einer Broschure: Chenp Clothes und Nasty die furchtbaren Folgen des sog. Schwigsperiens, das durch Hungerledene und Arbeiterschweiß die Konsurenz mit unglaublich billigen Preisen totzumachen suche, ruchfichts les ausgedeutt. Wie ein hasvoller Schrei des Zornes flogen die wenigen Blatter durch das grollende Land. Und Alton Locke hatte nach N. 2 Billen die Ausgabe, diesen Ginduc

60 noch zu vertiefen.

309

Mitten in Die Schreden bes Lonboner Schneiberelenbe, in Die Lafterhöhlen ber untern Schichten, unter babiuchtige und maddenlufterne Arbeitgeber und faltbergige und fittlich anitopiae Beiftliche, in wufte Parteilampie und blutigen Auftand ftellt M. feinen Selben, ben Edmeiber und Bollsbidter Alten Lode, ringend und fudent binein, um ben fogialen Traumer in Diefem Wirrwarr entgegengesetter Stromungen und Stimmungen untergeben 5 ju taifen. M. belampft die Gucht bes Goberbinauswollens als Berfuchung bes Satans, Die Moral feines A. L. ift, bag ber Sandwerfer, ber babon befallen, aus feinem Range berausstrebt, in eine faftische Lige gerät und ben eigenen gegen Gottes Weg eintaufcht, worur er bie Jolgen ju tragen bat. Bon ber Schneiberbant gerat ber freiheiteburftige Seld, in ben engbergigen Hafchauungen bes Buritanertums feiner Mutter, einer "Mus- 10 erwahlten im herrn", erzogen, in joblimme Befellschaft. Die Mutter baft feine gottlofen Freunde und verstößt ibn. Darüber brauft ber inzwischen zum Chartiften geworbene Alton auf Religion? ruft er. Rein Mensch glaubt mehr baran. Ein Freidenker will ich fein und nichts glauben, als was ich weiß und begreife. Hun gerat er an die Quider und vertraumt bie Beit unter ben ftanbigen Scharteten Canbo Madabs; endlich weift fein Better, 18 ein luftiger Streber und orthodorer Theolog, feine durftende Seele an die Runft. In ber Dulmider Bilbergallerie triffe er mei ichone Frauen, Die ernfte, tiefe, bunfle Eleanor und bie glanzende, lebensfreudige, von allen geseierte Lilian. Un biefe verliert er sein Berg. Der Biebling aller aber bat felbst tein Berg, und Alten wird getäuscht. Er tritt nun gu ben Chartiften uber, eifert gegen die hoblen Formen des Gefellichaftslebene, fpeluliert über 20 bas Berbalinis des Piffens jum Blauben, Dichtet Bolfelieber, Die jum Druck tommen und von Vilian gefungen werden, und wirft fich endlich auf Bunfens Unregung auf Die beuride Litteratur. Gier foll feine Seele ftill und frei werben, Er will ber Gade ber Menideveit und ihrer Erlohung bienen und tritt zu dem Ende in die Rebaftion einer rabi: talen Zeitschrift ein. Welche Guttaufdung! Alles wird bandwerkemafig fabrigiert, Leit: 25 antifel, Morrespondengen, Berichte. Richt wie er, sondern wie die Partei will, muß er dreiben. Er verzweiselt von neuem. Run lagt er fich in bedenkliche Umtriebe ein, betalige fic an ber Chartiftenerhebung am 10. April 1848, und als die Unternehmungen feblicklagen, Lilian ihm verloren gegangen ift, will er die Freiheit, die ihm bas Leben bemeigert, im Tobe suchen.

Phas treibt, fragt M. an biefer Stelle bed Buches, ben Deutschen gum Gelbstmorb? Dan er an nichts alaubt als an fein eigenes Webirn. Er ift niedergefallen und bat bies dobe 3ch angebetet und es an Gottes Stelle jum Centrum und jur Burgel feiner Beloipphe und Boefie gemacht. Behlt ibm bas, bann her mit ber Schwefelfaure und ben Michtigern!

In der ichweren Rrantbeit, die folgt, wird Eleanor die milbherzige Pflegerin bes Alben. Sie rettet ihm auch die Seele und ben Glauben. Sie zeigt ihm, daß die Menidenrechte, für die er gekampft, nichts Neues, nicht, wie alle sagen, die 3deen der tampfichen Revolution, uberhaupt feine Denfchemveisbeit find, fondern bag fie feit uns alliden Zeiten ba find, und zwar in der Bibel. "Es find Gottes Liebesgebanten über w Denichbeit. Das ift ber tiefe Sinn ber Erlofung burch Chriftus. Wunder und Eduddaft ichließen fich feineswege aus, und Frieden und Freiheit findet nur ein benner Sinn," Auf Gleanore Rat will Alton bie Gunden und Britumer feines Lebens Ind Arbeit, indem er weite Landftreden fruchtbar machen will, abzubugen fuchen (Frauft). er idnit nich nach Amerika ein, ftirbt aber unterwegs,

Die Wirfung biefes "Hobenliedes der kämpfenden Arbeit" auf die Maffen nach unten We oben toar eine ungebeure. Die Bebler bes Buchs, lodere Romposition, überwodende Mesterion und ungezügelte Phantafie lagen zu Tage; aber vor der dichterischen Mait der Sprache und ber ehrlichen Begeisterung fur das vernichtete Recht bes Arbeiters men fie gurud. In rudfichtelosen Angriffen werben Jahrhunderic alte Gebrechen ber so mouden und gesellschaftlichen Ordnung aufgedeckt, aber bei beiden mildert berselbe weiche den der Barmbergigseit zu den Unterdrückten die Übertreibungen.

Der Notichrei verballte nicht ungebort. Sande und Gergen famen in Betvegung, bas Aberterelend zu mildern. Die driftlichen Cogialiften trurben popular, wenn auch noch not falonfabig. Somweg mit thatenlofem Traumleben, jeigt mir eine Werke, hatte R. 55 Morbert. Sin und ber im Lande grundeten Freunde bes Bolfe Arbeitervereine. R. felbit, de fid metten in bie chartiftische Beivegung gefturzt, ging von Eversley nach London, um den Ereianiffen nabe zu fein.

Dit Maurice, Sare, Lublow und Mansfielb grundete er, in bem Bemuben, bie alide, umfturglerifche Richtung bee Chartismus zu beseitigen ober fie in driftliche Bahnen 60 an Ienken, eine Wochenschrift The Christian Socialist (2. Rov. 1850 bis 28. Juli 1851), in die er 8 Aufjäße u. d. T. "Biblische Bolnik oder Gott gerechtsertigt vor den Leuten" lieserte; eröffnete, als die Cholera insolge der elenden Wohnungsverhaltnisse im Cstend Tausende von Menschen dabinraffte, weil "sie kein anderes Wägler zu trinken hatten als baszenige des gemeinsamen Abzugskanals, in dem tote Hunde, Rayen, Fische und anderes unaussprechlich Greuelhaftes stagnierte", gegen Schmutz, ungesunde Brunnen und verseuchte Wöhnungen einen erfolgreichen Feldzug; ließ durch seine Freunde im Parlamente Karnschlagen und rief, von dem Bischof von Orford, dem Sohne Wilkam Wildersorces unterstützt, in Eingaben an einflußreiche Staatsmänner deren Hilfe für die Interessen

a Rolfstuchlicher an

Natürlich fehlte es nicht an Wiberspruch gegen sein freies, oft magloses Bort. Bet Gelegenbeit einer Bredigt, Die er wahrend ber Weltausstellung in London (1857) auf Bunjd bes Pfarrers in ber St. Johns Church vor Taufenben nach London gefommenen Arbeitem hielt, fam es jum offenen Bruche. Die jozialdemotratische Unflage gegen eine faule, un-15 gerechte, beuchlerische Kirche und ihre Diener ift fo rudfichtslos noch nie auf einer Rangel erhoben morben; nicht einmal als Baffe in bem Rampfe ift ibre Ginfeitigleit entichulobar. "Die Vorstellung von ber christlichen Rirche", hieß es zu Beginn, "bedt sich bei vielen mit ber von Priefterherrichaft, Unterjochung bes Geiftes, Berfolgung und Tyrannei. Und laderlich ift, ju leugnen, bag Urfache vorhanden, die Bee ber Rirche allerdings mit jenen 20 fundtbaren Berbrechen bes Menschen gegen ben Menschen in Berbindung zu seten." Die Rirche hat nur die eine Aufgabe : Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in ber vollsten Bebeutung bes Worte ju prebigen und ju üben; und jeber Priefter, ber biefe Aufgabe nicht erfüllt, ift ein Berrater an Gott und den Menschen. "Ihr mußt die Rirche beurteilen nach ihrer Bee, nicht nach ihren irbifchen Zufalligfeiten und Krantheiten. Bei ber Gide 26 feht ihr nicht auf ihre Narben und Wuchermoofe, nicht auf die Schwamme und Gallaviel, fondern auf bas, was fie im gesunden Buftand ift, auf bas Gemeinfame, bas fie mit andern zur Eiche macht, unabhangig von zufälligen Gebrechen. Macht es auch so mit der Rirche." Diese Rirche hat brei Schate und Besitztumer: Die Bibel als die Perfunbigerin ber Freiheit; die Taufe, das Unterpfand ber Gleichheit; das Abendmahl bes Germ so als bas Band ber Brüberlichkeit.

Unter lautlofer Stille und tiefer Bewegung der Zuhörer wurden diese Worte gesprocken. Bor dem Segen erhob sich der Pfarrer der Airche und erklärte, daß er in der gehorten Predigt zwar viel Gutes billige, in ihr aber auch viel Gefährliches und Unwahres sinde, das er mishbilligen musse. A. konnte kaum an sich halten, aber er bezwang sich, neigte so das haupt, sprach selbst den Segen mit noch tieferem Ernste und schritt wortlos, ohne auf die Segenswunsche und Beisallsbezeugungen der ihn umdrängenden Massen zu horen,

in bie Gafriftei.

Die Predigt war noch nicht im Drud erschienen, als ber Bischof von London K. in einem Briefe sein Missallen aussprach und ihm in der Londoner Diöcese zu predigen so verbot. Un der Thatsache, daß die Kirche in einem ihrer bervorragendsten Würdentrager den "Apostel des Sozialismus" verdammt, konnten die Briefe der Teilnahme, die aus allen Gesellschaftskreisen nach Eversley gelangten, ebenso wenig etwas andern wie die Ju-

ftimmungsabreffen ber Alrbeiterversammlungen.

Für N.5 ganzes Wesen ist es bezeichnend, wie er sich diesen letteren gegenüber verstellt. Als ein Berein von Straußianern und Boltairianern ihm die Vereinschalle zu Vorlesungen anbot, dankte er höslich, betonte, aber in seinem Ablehnungsschreiben nachdrücklich seinen von dem freidenkerischen abweichenden Standpunkt, und als ihm von diesen Seiten die Bildung einer (aus dem Organismus der englischen Kirche heraustretenden) freien Gemeinde nahegelegt wurde, wies er den Borschlag mit tieser Entrustung zuruck. Daß der Arbeitersübrer Evoper damals seinen großen Einsluß für die Gedauten D. K. Strauß geltend machte, bekümmerte ihn ties und "lag ihm wie eine Zentnerlast auf der Seele". "Wer soll Cooper, wer Strauß antworten? Wer wird es wagen, diesen Strauß einen nichtswürdigen Aristostraten zu heißen, der den armen Mann seines Keilands beraubt, ihm die Grundlage aller Demokratie, aller Freiheit und echten Genossenschaft, zu die Vlagna Chana beselbst nimmt? () mihi si eentum vocos et serren lingun!"

Unter ben unaushörlichen Angriffen der Gegenparteien litt er unsäglich, weil er in seinen letzen Zielen sich misverstanden sah. Die Predigt selbst, in den angesübrten Sähen, zeigt es. Trop der leidenschaftlichen Angriffe auf die besitzenden Alassen belligte er niemals die letzen Ziele der Umsturzler. Wie er in den boer Jahren sich zu der Politika der Toried hielt, so wollte er keinen Teil haben an dem politischen und sozialen Radis-

Ringelen 311

liemus, der auf die Vernichtung des Bestehenden ging. Er wollte bessern; die Mirche und die Gesellschaft um ihrer Sunden willen nicht über den Hausen wersen, sondern in urem Bewessen die Pstucht wachrusen und die sozialen Bestrehungen mit der Krast christlichen Grundsahe ersullen, die allein die wahre Freiheit und Gleichheit verträten.

Rachbem bie dartistischen Wogen von 1848 fich verlaufen, lenkte er aus Sturm 5 und Drang in die wenn auch nicht widersprucholose Anerkennung des bestehenden Guten ein.

In Trange des Nampfes selbst aber brach er zusammen; es war ihm zudem (Anfang 1851) vergeworfen worden, l'east sei ein "unstitlicher" Roman; daß er den Angriss im Guardian unter dem Stichwort Mentiris impudentissime zurückwies, ließ erkennen, wie tief er verwundet war. Er ging den Rhein hinauf, um sich zu erholen; die Briefe wan seine Frau und dort entstandene Gedichte zeigen, welche Lebensfrische, welch dichterischer Ausgebrung, welche Schaffensfreudigkeit seine Seele in der Freiheit erfüllten.

Dort kam ihm die Zdee, in einem großen Roman die fozialen Grundsate des Christentums und ihre Verkehrung darzustellen. Er fand sie verwirklicht in Zuständen des 5. Jahrh., in dem er das junge Christenium über den entleerten, kraftlosen Rasseismus triumphieren is sab. "Ich möchte", sagte er, "den Grundgedanken aufweisen, daß das Christenium recht eigentlich ein demokratischer Glaube ist, dem die Rhilosophie als das ausschließlich aristotraucher Bekenntnis gegenubersteht. Ein solches Buch, glaube ich, könnte zeit gerade Rugen stitten, wo die Schriftgelehrten, beidnische wie christliche, sagen: dies Volk, das nichts von

Gott weiß, ift verflucht."

So entstand sein schriftsellerisches Hauptwerk: Hypatia or, New Foes with an old Face, abermals ein Tendengroman (1855). Uberall bluft uns aus den sozialen und kirchlichen Ideen des 5. Jahrhunderte das Staatsfirchentum der Parsons und Traktarianer und die Gewaltsbätigkeit des Podels aus dem 19. an. Unter elenden dogmatischen Zankereien dat die oftliche Mirche übre religiossoziale Aufgade vergessen; in assetischer Verstadung und Berdlendung die gesunde Idee der Familie und des nationalen Lebens versweisen und aus Weltstucht und Mondzerei sich ein krankbastes, christlich sein sollendes redensideal zurechtgemacht. Mit seinem Buche nun wünsiche M. die modernen Ansase zu

ben gleichen Abirrungen zu treffen.

Der Roman, der, soweit Tendenz und künstlerisches Empsinden in Frage kommen, so met nur A.s frühere Arbeiten in Schatten stellt, sondern sich auch über alles erhebt, was in den letzen Jahrzehnten auf dem Gebiet frühmittelalterlicher Kulturschilderungen geleistet werden ist, gestaltete sich unter seinen Handen zu einem genialen Kunstwerten trichen wechtigen Pedensbild. An dem Beispiele einer an religiösen und Kulturwerten reichen Groch wird nachgewiesen, wie unter dem Deckmantel eines hohlen Ebristentums und einer 85 dem Rechtzläubigleit Ehrist erhabene Lehren in ihr Gegenteil verzerrt und Menschlichseit und Sitte mit Fußen getreten werden. Indem A. keinen Augenblich die hohe Mission des Emisentums an die Welt der Sunde vergist, ist es ihm gelungen, aus einer der bedeutimiten Geschichtsepochen ein zugleich volussehes und geschichtliches Kulturbild herauszusabenen, in dem die charafteristischen Zuge der Zeit und die Gestalten der Vollssuberer so in padend und plastisch heraussommen, daß wir vergessen, wie viel Belehrung wir gleichzigt dem Vers. auf zeher Seite verdansen.

In Grunde liegt die schmäbliche Ermordung der Philosophin Spratia durch den amiliaden Podel von Alexandrien im 3. 115. Nach R. selbst enthält das Buch "vieles den Leier Berlegende, das jungen Gemütern besser vorenthalten bleibt. In jener surcht dass dasse Zeit balten Tugend und Laster gleichen Schritt und zeigen sich mit überwaltigender dannt und Stärle. Die Thaten der Kirche sind verabscheuungswürdig, lassen sich aber ber mit Udorten schildern, während von den durch sie bekännpsten seidnischen Lastern der Industriel und zelustet tweeden kann und der dynstliche Apologet", für den R. sich ansieht, wunngen ist, um der Schillichseit willen die Sache der Kirche matter zu siehen, als es so die Ibatsachen sordern". Die Angrisse, die auch auf dies Buch erfolgten, sind auf diese

Sachlage zurückzufuhren.

In einer Einsiedelei der librschen Wiste seben wir einen jungen, schönen und frommen Bond, Philammon, in Grubeleien über das Berbaktnis von Sunde und Enabe verfallen. Som Abr schick ihn nach Alexandrien zum Patriarchen Kveill, damit er in der großen 55 Belitadt auf andere Gedanken komme und durch Beltersahrung seiner Anfechtungen

Run erhebt sich vor bes Priesters trunkenem Auge bas gleinzende Bild ber Weltstadt. Wes wirkt auf ibn ein. Hypatia, ein schönes Weib, die in ben Traditionen des griechischen Altertums lebt und im Christentum ben Hereinbruch einer neuen Barbarei erblick, w fucht burch platonische Weischeit die Nenschheit zu veredeln. Aber sie tänscht sich über die Birkung ihres Wortes, weil sie von den sittlichen Schaden des Heidenlums keine Almung bat. Ein pantheistisch gerichteter Jude, Raphael, der an nichts nicht glaubt, liebt sie; der Prafelt von Alexandria, Orest, ein eitler und sittenloser Genusmensch, der Christ ist, weils das Christentum Staatsveligion ist, begehrt sie zum Weibe. Diesen Antrag sieht das schöne Madchen erst als eine Entwirdigung an, fugt sich ihm aber schließlich unter der Bedingung, daß Orest das Heidentum in Alexandrien wieder herstelle und durch ein alt-

griechtiches Beftspiel Die Eröffnung bes alten Rultus feiere.

Mit wachsendem Staumen gewinnt Philammon Einblid in diese Dinge. Das unsogeschlachte Charaftergesicht des leidenschaftlichen Kyrill missällt ihm. Der Bischof, dem der ideal gerichtete Mond unbequem zu werden beginnt, zwingt ihn, Hypatias Vorlesungen zu besuchen, angeblich damit er Gelegendeit sinde, sie zu widerlegen; aber im Stillen hosst er, die sür Sypatia begeisterte beidnische Jugend werde Philammon erschlagen. Die Kirche braucht nach seiner Ansicht einen Martyrer. Philammon aber wird zeschset durch is in neuen praktischen Kenntnisse, die Hypatia lehrt. Nur über die Radrbeit ibres Gotterglaubens vermag sie ihm nicht Rechenschaft zu geben. Aus Gefallene, Sunder, Arme und Kranke hat ihr Heidentum kein Mitleid, keine Hise. Als die schone Hetäre Petagaa, die ihr die Jünglinge abtrümnig macht, Rettung aus der Sünde bei ihr sucht, weist sie selbe verächtlich ab und steht fie vollends ins Unglück. — Nun wird des Orest Kestivick geseiert, Hypatia sigt erst glücktrablend neben ihm auf dem Torone, entsetzt sieh aber über das Blut der Gladiatoren, das in dem von ihr begehrten Spiele vergossen wird. Es komunt die Nachricht, das in Kom ein auf Wiedercherstellung des Heidentums gerickteter Ausstand, in dem Orest seine Hand mitgehabt hat, misglückt ist; damit fällt auch der Präsekt und die heidenische Partei.

Hopatia ist verzweiselt. Die Ahnung ihred großen Jertumd kommt immer machtiger über sie. Der Inde Raphael kehrt als Christ nach Alexandria zurück, die Heigen Mirjam ktirbt mit einem "Bielleicht doch!" auf den Lippen, und nun verzweiselt Spratia an der religiösen Aufgabe, die sie sieh selbst gestellt. Sie giebt ihre Vorlesungen auf;

vielleicht bleiben ihr noch andere Aufgaben zu erfüllen.

30 Ju spät. Myrill will ihren Tob. Der dristliche Bobel übersallt sie auf der Straße und reißt das schöne Mädchen in Stücke. Als im letzten Augenblick ihr brechender Blid auf den Gekreuzigten fällt, streckt sie den Arm verlangend nach ihm aus, "als wenn sie von den Menschen an den Heuland appellieren wolle".

"Und wer," fragt an biefer Stelle ber Dichter, "möchte jest fagen: Umfonft!?" Philammon hat fich ins Gebrange gestürzt und such Sovatia vergeblich zu retten.

Philammen hat sich ins Gebränge gestürzt und such Hopatia vergeblich zu retten. "Dies also," sagt ein junger beidnischer Allegandriner zu ihm, "ist eure katholische und apostolische Kirche?" "Nein," antwortet der Mönch, "es ist die Kirche der Hölle und Teusch."

Nach einer Reihe von Zwischenfallen bezegnen wir Philammon wieder als Abt eines lidvichen Bustenklosters. Er hat die Welt und ihr Getriebe zur Genüge kennen 40 gelernt. Er ist ein aufrichtig frommer Mann; den Ausschreitungen, dem Weltsium, den Misbräuchen, dem Aberglauben, die sich mit den Namen der Kirche zu decken versuchen, gilt sein Kannps. "Die katholische Kirche ist allein schuld an aller Keherei und Unglauben. Wenn sie nur einen Tag das wäre, was sie sein sollte, so wurde die ganze Welt sich noch der Nacht bekehren."

Diese Barenthesen, die uns den Blid in das Innere der Dichterseele gestatten, waren es, die M. vielen verseindeten. Denn diesenigen, denen sie galten, empfanden recht webl, daß das Brandmal, mit welchen sein sittlicher Enthusiasmus das geschlossene staatsfirdsliche Bralatentum des 5. Jahrhunderts gezeichnet hatte, nicht nur dem Myrill, sondern

allen feinen Rachfolgern galt.

Den meisten Anstoß nahmen die Traktarianer. Das Buch, das war ihr Bornurf, sei als Bloßstellung der alten Bäter eine Sünde, eine Entheiligung der dristl. Mirche und eine Apotheose des Heidenmas. Jahre danach kam auch ihre Nache. Als die Umverstat Oxford den Prinzen von Plales mit dem Doktor der Nechte ehren wollte, hatte dieser, wie es Sitte ist, dem Mektor die Namen einiger seiner Freunde für die gleiche Auszeichnung einst gereicht, darunter Mingslen. Sowie dossen Name genannt wurde, erhoben Puseu und seine Freunde entrusteten Widerspruch: man wolle M.s Nechtgläubigkeit nicht anzweiseln, aber seine Hypatia sei unmoralisch. Dean Stanlen widersprach: Puseh solle auch nur eine einzur unsittliche Stelle im Buche nennen. Obgleich dieser den Nachweis nicht erbringen konnte. drohte er mit seinem Veto bei der Universitäts-Konwokation, und um dem Prinzen der Skandal zu ersparen, wurde K.s Name gestrichen.

Stingoleh 313

Der Erfolg des Buches, obgleich in Komposition und Ausbau nicht frei von Fehlern, übertraf weit A.s Erwartungen. Undt nur in England und Scheitland, seit Bunsens warmer Empfehlung sand es ebenso in Deutschland, wo es auf die Entwicklung des archaologischen Romans einen bestimmenden Einsluß gewann, einen wachsenden Kreis begeisterter Leber; auch in Aransreich sand es seine Nachabuer. (Anatole France Thais, Paris, Cals man Levi 1888); in Deutschland Dahn, Taplor, Edstein.).

In England und seinen Rolonien haben Romane und Predigten den besten Berkauf; da A. berdes lieserte, kam er nun endlich aus den schweren wirtschaftlichen Roten beraus, mit denen er in Eversley batte kämpsen müssen. Und Westward Ho!, das er 1858 54 an der See in Bideiprd, im Vertebr mit urwindsigen hijchern und Theoriaden nieder 10 schwied, brachte ihm, nach Ansechung und Versennung, endlich den Sonnenschein eines

unbestrutenen Erfolges in Saus und Studierzimmer.

Mit diesem Lobgesang auf die Helbentraft der englischen Seelönige unter Königin Elisabeth gewann er die Herzen aller Englander ohne Unterschied. Auch hier stehen Procestantismus und Zesuitsmus in titanischem Mingen einander gegenüber als die 16 die Handlung bederrschenden Weitige. Mit pockendem Herzen ruft K. die große Zeit mit ihren großen Mannern den Mitsebenden zuruch. "Der Tag von Salamis ist nichts gegen die Titanenschlacht, in der wir Philipps Armada vernichteten. Lächelt, wenn ihr wollt, aber es waren Tage, in welchen Englander an den lebendigen Gott glaubten und sich nicht schanten, ihn zu beseinen. Die jungen Herren von heute werden erschrecken, wenn wir jenen Tagen siegbaste Neden nicht nur die hl. Schrift im Munde subren, sondern auch in ihr bachten. Es war nun einmal eine einsältigere und ernschaftere Zeit als jeht."

Diese John hahre waren K.s fruchtbarste Zeit. Two Years ago (1857), in bem et die Faben seiner sozialen Nomane Neast und Alton Lode weiter spinnt, steht hinter den fruheten zurud; dagegen haben seine naturwissenschaftlichen Studien (Glaueus or 25 the Wonders of the Sea (1855), Madame How and Lady Why und The Waterbabies, in benen er mit berzerquickender Frische und Anschaltsteit seine — Reinen — wier durch die Schönheit der prangenden Natur, des Feldes und Waldes, des Meeres und da Wolfen an das Herz Gottes, des Urquells aller Große und Schönheit, zu sübren

judt, viele bankbare Lefer gefunden.

Die Entbedungen Darwins, bessen wissenschaftliche Bedeutung er begeistert preist, wed seine Untersuchungen von der zwingenden Wlacht der Thatsachen getragen sind", verlars, Ansted und Phells bewegten ihn ties. Die Wissenschaft, sagt er einmal, ist Gottes Stumme, ihre Idatsachen sind seine Worte; und in seinem Bortrage über "die Ikelogie der Zusunft" (1871, im Sion College) fordert er von dem Gestlichen, daß 35 dan gesicherten Ergebnissen der neuen Wissenschaft mutig ins Auge sehe und ihre Kasedmung mit dem Christentum anstrebe. Denn der Wenschaft sied, am Ende des Erstumps

Aber das Universum von einem fernen Gotte ohne lebendige Kraftgegentwart regiert im zu lassen, sei ein Kindertraum, den schon Goethe und Carlyle entrüstet zuruckgetwiesen. 20 ale dabe, heißt es in dem von allem Sonnenglanz und Blumendust unwodenen Waterstaties, auf alle erdenkliche Weise klar machen wollen, daß ein trunderdares, ein göttliche Chement der Untergrund der gesamten Ratur ist. Dieses "kortwahrende, allgegentwarg Bunder" ist uchts anderes als der Haud, der Sonn Gottes, der der Herr und Benüter alles Lebens ist. Wur sehen, alle materialisterenden Tendenzen sind diese and zeichenen. Das ganze Sostem als selches ist ihm in der Sach ein grester und gesährtwamm. "Ich weiß", ihreibt er an Maurice, "daß das Affens und Menschengehirn mander fast auf ein Haar gleichen — was beweiß das? Daß der Affens und Menschengehirn mander fast auf ein Haar gelichen — was beweiß das? Daß der Affens und Winnen, wahrend der Kennen ist dem des Listen die solden ist, dene es brauchen zu können, wahrend der ist, der das Handwertsgenz des Menschen Tinge leistet. Eine Affensele wo denem Menschenförper wäre nur ein noch unstatigerer Undstenutz, als sie obnehm ist. die iagen, die Art gebrauche den Arbeiter; ich sage, der Arbeiter gebraucht die Art. Denn in seen der Arage ist: wer ist der Arbeiter? Ist es eine Affens oder eine Menschensele? Laraus meden Sie erseben, daß ich auf den Frewegen des Matertalismus nicht gebe," Er that seinen alten Gegnern nicht den Geballen, der Heide und Kennununist zu sein, "

Er that seinen alten Gegnern nicht den Gerallen, der Heide und Rommunist zu sein, wie dem sie ihn machen wollten. Und diese Anklagen begannen vollendes zu verstummen, als Remgin Vistoria ihn zu ihrem Hosffaplan (1859) und Lord Palmerston zum Prozesser der Vehrer des dem deueren Geschichte in Cambridge ernannte (1860). Hier wurde er der Lehrer des dem des in einer fur diesen besonders sormierten Rlasse. Aber die Prosessurg über seine Aräste; es sehlte ihm die strengzeschichtliche Schulung. Er war wegen seiner aus güber seine Aräste; es sehlte ihm die strengzeschichtliche Schulung. Er war wegen seiner au

anregenden Frische beliebt unter den Studenten und that was er sonnte; aber den Sah; quid valeant humeri, quid serre roeusent, batte er nicht bedacht. Selbst seiner eisernen Natur wurde die Arbeit zu schwer, und freudig gab er sie auf. Den Ertrag seiner geschichtlichen Studien hat er in den Buchern The Roman and the Teuton und in 6 dem Neman Hereward the Wake, the Last of the English niedergelegt, in dem er den Berzweislungskampf schildert, den die angelsächsischen Großen gegen Wildelm den Eroberer auszusechten hatten. — Noch einmal, nach der afademischen Entrauschung, erwachte die dichterische Kraft; in dem Gedicht St. Maura, das er sein "tiesstes und remstes" nannte, schriede er das Gegenstud zu St. Elisabeth, und in seiner Andromeda brachte er nach 10 Euleridge und Longsellow den englischen Herameter zu seiner Bollendung.

Aber seine Lebenskraft war gebrochen. In den Notjahren zu Eversleh hatte er sich überarbeitet, und als Gladstone ihm 1869 ein Kanonikat von Chefter, 1873 an der Weitminster Abtei neben seinem Freunde Dean Stanleh eine auskömmliche Sinekure gab und die Lebenssorgen damit abnahm, sank er, trost wiederholter Erholungsreisen nach Deutschs land, Frankreich und Amerika, langsam dahm. Am 23. Januar 1875 starb er. Das Angebet Stanlehs, "dem Dichter und Domberrn" die Nuhestatte in der Abtei zu geben, lehnte die Witte ab. Er liegt in Sversleh begraden unter einem weisen Mannorkreuz, auf dem die Worte geschrieben sind: Amavimus, Amamus, Amabimus. Seines Ledens Grundbekenntnis und Trost: "Gott ist die Liebe" steht daxüber.

20 A.S Bedeutung für die Geschichte seiner Zeit liegt nicht in seinen wissenlächaftlichen Leistungen. Er war größer durch das, was er war, als was er that; weder Worte, noch Thaten vermochten die geniale Krast seines Persenenlebens berauszubringen. Auch darm täuschte er sich, wenn er meinte, nur seine Gedichte hätten einen bleibenden Wert, so stimmungsvoll und tiesempfunden sie sind. Er war weder gelehrter Theologe, noch sisterier; aber in der Krast seiner persönlichen Überzeugungen, seinem mannhaften Christentum, das Chrlichkeit, Neinheit, Liebe predigte, in der völligen Durchsichtigkeit seiner fittlichen Natur dat er in langen Kännbsen die Ausgabe, die Gott ihm gestellt, gelöst.

So vielen Gehänsgleiten, Berkennungen und Berkenndungen wie er find wenige vor und nach ihm ausgesetzt gewesen. Die Zunftgelebrten tadelten den Mangel an ge 30 schichtlichem Siun und wissenschaftlicher Atribie, die lutterarische Kritif die einseunge Scharfe und unsertige Kunstsorm seiner Bicher, die Arbeiter witterten hinter dem radikalen Land pfarrer allerband Nebe und Fallen, und während die Hochsichtlichen in ihm den wilden Agitator haßten, gingen seine Antsbrüder ihm aus dem Wege, und seine Oberen erteilten ihm Verweise.

21ber alles hinderte nicht, daß K. in den Soer und Wer Jahren der populärste Geistliche in England war, dessen Urteil in allen wuchtigen offentlichen Fragen gesucht wurde und an dessen Schreibtisch die geistigen Fäden des englischen Lebens aus allen Teiten der Welt zusammenliesen. Im Kampse zulest der Sieger und in den littern Lebensersahrungen die ans Ende beides: harmlos wie ein Kind und ein Mann im vollen Sinne des Werts. Ein vollen sommenes Exemplar der edeln englischen Art; doch nicht ohne Verständnis für fremdes, namentlich deutsches Empsinden. Nein Mann der Formel und darum von seinen Zeitgenossen ohr nicht nichten von gewinnen, denen andere Meister das Evangelium vergebens gepredigt.

Seine Missien war, in seinem Bolke den Glauben zu weden an das Ebristentoum, das Germanentum, den Protestantismus und den Sozialismus: die vier Macke,
von denen das Geschied der Menscheit abbängt. Das Sbristentum der Liebe predigte er
in seiner Hypatia, die germanische Krast in seinem Auche The Roman auch thee
Teuton, die welterobernde Macht des Protestantismus in seinem nationalen Epos Westward Ho! und die Zukunft der dristlichen Gesellschaftsordnung in Alton Locke:
30 alle vier die wirkungevollen Mittel einer großen Partei, die zum Kampse riesen, um
dem Bolke in gesunder Frömmigseit und in Arbeit die Berschnung und den Frieden zu
bringen. Darum hielt er, der Landpfarrer im Gewande des Laien, seine Kraste nicht
für vergeudet in seinem bescheidenen Pasteral, in dem er das am ehesten sein komte,
twas er zu sein winschle: der Lehrer und Fübrer seines Bolses.

M. Schriften (dronologifd) governot): The Saint's Tragedy, 1848; itherfest von Spangenberg, 2. Aufl., Gotha, Berthes 1885; 25 Village Sermons, 1849; Chesp Clothes and Nasty, 1850; Alton Locke, Tailor and Poet, an autobiography 1850; Yeast, a Problem, 1851, itherf. von Spangenberg, 2. Aufl., Leipz., Bredbast 1891; Phaeton or, Loose Thoughts for Loose Thinkers, 1852; Sermons on

Alfred Jeremias. 60

ational Subjects, 1852 und 1854; Hypatia, 1853; Alexandria and her schools, 351; Sermons for the Times, 1855; Westward Ho! 1855; deutide den Schüd, otha, Berthes 1886; Chaucus or, the Wonders of the Sea-Shore, 1855; Two Years go, 1857, deutide den Baumann, Gotha, Berthes 1891; Andromeda, and other dems, 1858, The Good News of God (Sermons), 1859; Limits of exact Science of applied to History (Untritte-Berthaug in Cambridge) 1860; Town and Country armons, 1861; Sermons on the Pentateuch, 1863; The Water Babies; 1863; utide den Bräterius, Sergig, Wartig 1885; Hereward the Wake, 1866; deutide Gieje, Berlin, Janke 1867; The Water of Life (Serm.) 1867; Madame How ad Lady Why, 1869; At Last, 1870; Prose Idylls, 1873; Plays and Puritans, 10373; Health and Education, 1874; Westminster Sermons, 1874; All Saints' ay (Sermons), edit. by W. Harrison, 1878.

Rir. - Das Allte Teftament tennt unter biefem Hamen einen Difrift bes affprifchen cices als Wobnfin aramaischer Stamme. Welche Gegend ist gemeint? Schon bie ten Uberfeter mußten es nicht mehr. Gie rieten teilweife nach ber Lautabnlichfeit auf 16 rene. Die Neueren folgten J. D. Michaelis, ber unter Mir Die Gegend bes Aluffes Ding, eines der Zufluffe jum Raspifden Meere, verftand, ber noch beute wie die Um= gent felbst, Rur beigt. Aber bie affprische Macht reichte nie bis babin. Schraber Hrebm, Handworterbuch bes Bibl. Alterthums G. 815 fucht Rir in Medien, Salevy, evue des Études juives XI, 60 in Eudhabhlonien. Die richtige Lage der Gegend 20 it Sugo Abindler in feinen Altteftamentlichen Untersuchungen 1892, G. 178f. (in m Altorientalifden Forschungen II, C. 253 ff. vgl Nachtrag C. 378 sestigestellt. Bir de ibre richtige Schreibung ift, wie aus bem folgenben hervorgeht "? bezw. ", " ift feschler) ist das Land der Kares, das Arrian neben Sittalene (== Suti, identisch mit 25 immethal) neunt; beide Bezerke liegen in der Ebene Jathuri, die zwischen Tigris und isderge liegt und an Clam augrenzt. Jes 22, 5-7 beist es nach H. Vindlers tressenze Erflarung im Orakel über das Thal Hispion: "Jahve, der Herr der Herrscharen, ingt in kriegerische Aufregung (77-77- das Korripiel ist nur dem ungesahren Sinn nach freietbar) im Thate Mizajon Kar und Guti ( ift fur == ju lefen) vom Be: 30 age ber und Clam erhebt ben Rocher und Aram besteig: Die Pferde - und Rir erhebt na Edilb und alle Die Stragen werben voll von Streitwagen und Meitern und Sot ie Zute, befest bas Ibor." Eg 28, 28 aber heißt es: "bie Sohne Babels und alle haltact, die Pekod (Pakudu, als allgemeiner Rame fur die Aramäer aus ben 3nfraiten befannt), Kir (TT ju lefen ftatt FT, wie oben FT ftatt FT) und Guti ...". 35 Daß Mir bon aramaifden Stammen mitbetvohnt wurde, ift alfo burch bie Bibel dense wie durch die affprischen Inschriften gut bezeugt. Wenn 2 Mg 16, 9 historisch ist, ind im Zabre 7:12 Aramaer (von Damastus) burch Tiglatpilefer nach Mir verschleppt Die bistorische Wahrscheinlichseit vertritt S. Windler, Altteft. Untersuchungen E 178 f. Allerdings sehlt die Stelle bei LXX. Es lag dann nabe, den Schluß zu 40 maben. Mir ist die Urbeimat der Aramäer. Sie sind dahin verschleppt werden, wober se jedommen sind, etwa im Sinne von Jes 37, 29. Ein Glossfator des Anos hat in der Ibn den Echluß gezogen. In dem anerkannt spaten Zusay Am 9, 7 beißt es: Alie Jahve Islads Weichide geleitet hat, jo auch die der andern Willer; Die Abilifter babe er aus Rubter und die Aramaer (bie Sprer von Damaskus) aus Rir ausgeführt. Unspruch auf 46 Menden Wert bat die Angabe nicht. In Ant 1, 5 scheint ber Aufah 377 ebenfalls machboben zu fem (nach S. Windler aus 2 Rg 16, 9) — die Aramaer follen nach Rir bridleppt worden fein. Dem Bropbeten fommit es lediglich barauf an at fagen, wie ber-

Mir Moab f. Moab.

Kirche. 1. Die Kirche im N. Testament; Gemeinde und Gottesteich. Jur muenamentlichen Lehre von der Kirche ogl. die biblischen Theologien des Als, besonders k von B. Berg, Verschlag, Holymann; Jacoby, Neutestamentl. Ethit; Wendt, Lehre Jesu; Inus, Rentestamentl. Lehre v. d. Seligkeit; J. Köttlin, "Das Wesen der Atriche nach Lehre 26 ind Geschachte des Als 1872"; Herm. Schmidt, Die Kurche 1884; Kranß, Das prot. Togma

bei Gaza, Tyrus, Edom: Dieje Bolferschaften follen in Die Wefangenschaft gefuhrt

baden (339), b. h. ibrer nationalen Existenz beraubt werden.

316 Mirche

p ber unfichtb. Mirche 1816; Sodenichmidt, T. Aufänge d. fathol. Mirchenbegriffe 1871

Cohne, Andemedit Bo 1.

Wenn wir in biblifder, bogmatifder und ethifder Ausführung von Rirche reben, fo versteben wir barunter enning in neutostamentlichen Ginne bes Bortes ober bie Gemeinde 5 Chrifti. Zugleich bedeutet Mirde bas Saus des Geren, ober bas Webaude, in welchem bie Gemeinde jum Dienste Gottes sich verfammelt. Luther bat in feiner Uberfettung bes MIs jenes Wort immer nur mit "Gemeinde" wiedergegeben. Er hatte überbaupt auflatt des "blinden, undeutlichen" Wortes Kirche (L. Werke, EN 25, 351, 2. Aufl. S. 418 j.) in jenem Sinn lieber nur das Wort "Gemeinde" oder "heilig, christlich Voll" gebraucht. 10 In feiner Ubertragung des AIs setzt "Mirche" vorzugeweise für Gebaude des Gobenbienftes, ferner (1 Dief 19, 6) für eine menichliche Ratsberfammlung (bei ber neuerbings vorgenommenen Revision ber lutherijden Bibelübersepung befolog man an folden Stellen au andern). Er meinte (val. ben Gr. Katech.), bem Wort liege ein griechisches Kroin, welches gleichbebeutend mit bem latemischen euria fei, zu Grunde. In bem wiffenschaft-13 liden und popularen beutichen Sprachgebrauch aber bat "Kirche" allgemein jenen boppetten Sinn behalten. Reuere (f. u. S. 343) baben wohl ben Ramen Rirche auf einen bie Einzelgemeinden umfaffenden Wefamtorganismus und ben Ramen Gemeinde auf biefe Einzelgemeinden, ober ben Ramen Nirche auf die objettive Anftalt als folde und den Ramen Bemeinde auf Die Gefamtbeit ber in ibr ftebenben Gubjefte anwenden wellen. 20 Dann aber mußte man bor allem anerkennen, baf man "Kirche" nicht mehr einfach als deutschen Ausbrud für bas neutestamentliche Explicate gebrauchen, vielmehr etwas, wefür bas ILI feine zutreffende Bezeichnung babe, bamit ausbrucken wolle. Denn exxlygia beißt, wie wir sogleich weiter seben werben, eben Gemeinde; und bebeutsam ist im MI chen auch bies, daß ihm ein Ausbrud für die von jenen neueren erstrebte Unterscheidung feblt. Bielmehr Gegenstand gelehrter Forjdung als religiösen Intereffes ift Die Frage, weber bas Wort framme, bas wir fo fur Gemeinde und für Gottesbaus zugleich gebrauchen. Bigl. hierzu Jacobson, Untersuchungen jur Begrindung eines Spiteme des Rirchenrechts, 1. Beitrag, 1831, und besonders den A. "Rieche" (von Silbebrand) in Grimms b. Worterbuch, Bb 5 C. 790 f. "Mirche" für Gottesbaus kommt in beutschen Ortsnamen 30 (im Cliaff) ichon vor Bonifa; vor. Walairied Strabo (de reb. ecclesiast 7) fagt, das Wort sei bom griechischen "Kyrica" bergekommen und zwar baubifachlich bon ben arianischen Goten aus. Im Angeliachfischen lautet basselbe Wort: cyrien, woraus weiter-bin bas schottische Kirk und englische ehurelt geworden ist. In der That ist seme andere Ableitung als aus bem Griechischen moglich, wie auch die englischen Sprachforiden 35 critiaren (Hensleigh Wedgwood, Dictionary of Engl. Etymology 1872 s. v. church; Skeat, Etymolog. Diction, of t. engl. language 1879; vor ihnen: Mat Muller, Lectures on the science of language, 6. Verleiung). Im Griedijden fommt "xogazior" ichen im 4. Jahrbundert als Bezeichnung driftlicher Kirchengebaude vor. Erst später wird dasigt auch das Feminin des Wortes gebraucht. Aber das griechische 40 Rentrum tounte im Deutschen jum geminin werben, wie auch jonft oftere geschab (3. B. Sogaror ju Ergel). Go wird unfer Bort Rirdje entstanden fein. Bom Votal fur ben Gottesbienft ift bann ber Rame auf Die Gott bienende Gemeinde übergegangen, wie um: gefehrt im Momanischen und auch icon im Lateinischen und Griechischen bas Wort ecclesia auch Bezeichnung bes Lotals geworben ift. Dunfel freilich ift ber Weg, auf 45 welchem bas griedifche Mort zu ben Deutschen gelangte. In Ulfilas Bibeluberichung findet es sich noch mot: sie bat vielmehr bas Wort ennlysie aufgenommen (aikklesjoi-Die teltischen, mischen Missionare tonnen jenes nicht nach Deutschland gebracht haben-Denn die Fren selbst haben es zwar, aber schon vermittelt durche Latein: namide domlinnelt - lat. dominieum (nach Wedgivove). Rach Deutschland muß es vielmehr so idion fruber übergegangen fein, fei's burch comfeinblide Arianer, Goten (vgl. Walafr-Strabe), Longobarben, Burgunber, fei's burd griechijd rebenbe, bon ber Ilbone nach bent Mhein berubergefommene Chriften, indem bas Evangelium eben an ber Rhone, vers Marfeille aus, nordwarts und nach bem Dberrbein fortgeschritten war, und bie Gemeinden in Bienne und Epon griedischen, fleinafiatischen Ursprunges waren jogt. Lechter, ThEth 55 1876 C. 522); nach Mor. Hepre, D. Werterbuch, ift bas Wort von ben Grieden "au Claven und Oberbeutiden" übergegangen, wober aber bie Begiebung biefer beiben au einander unflar bleibt. Bon Deutschland aus fam bann bas Wort ju ben Angeliadijen ibr im 3. 597 jum Chriftentum übertretenber Monig batte eine beutiche, franfische Chriften jur frau, Die fich auch ichen vor Antunft ber romifden Riffienare driftlichen Gotte-

60 bienst hatte halten laffen. - Meinte man bas Wort aus bem Lateinischen berleiten gu

Mirche 317

musien, so bot sich bier nach sprachwissenschaftlichen Grunden nicht etwa euria, sondern wur eineus basür dar; darauf kamen schon Just. Linsus, dann J. Grimm in seiner Grammatik, Ph. Wadernagel in seinem Worterbuch ("runde und halbrunde Form der Taufkapellen und der Ebore"). Aber nur völlige Verzweislung an einer äuseren Vermuttekung zwischen dem Deutschen und Griechischen, trozu man doch keineswege Grund 5 dat, konnte der Ableitung aus dem Griechischen, für welche die inneren Grunde so klar verliegen, entgegentreten. Kein neuerer Sprachsorscher scheint ihr mehr zu widerssprechen.

Das Wort denangen nun, auf beffen neutestamentliche Bedeutung fich im Deutschen ber Name Rirde ausgebehnt bat, bezeichnet im Brofangriechischen eine berufene (exzaleir, 10 (meine mit berigmmitung, iperiell die orbentlich burch ben Berold gusammenbergienen Burger. Im NI fiebt es fo 200 19, 32. 40 fur eine tumultuarisch zusammengerusene Berfammlung, B. 30 wird bavon die Erronos Exchagia unterfaneben. Dergenige neuteftamentliche Gebrauch bes Wortes aber, mit welchem wir hier zu thun haben, schließt ich an die Sprache bes Ale und ber LXX an. Der Grundtext des Ale gebraucht für is bie Gemeinde Beraels, bes Gottesvolfes, bie beiben Ausbrude 77 (von 197) und 1972 (277). Der Unterschied zwijchen beiden (von vielen nicht beachtet, von andern bericbieden bestimmt) ift wohl biefer: wahrend beide "Berfammlung" bedeuten, steht 372 mehr auch fur die Gemeinde überbaupt ober die unter fich verbundene Gefantheit des Bolte (fower baneben auch einzelner Rreife, - einer Sausgenoffenschaft Si 16, 7), ba= 20 gegen 377, mehr fur die Berjammlung als solche oder das formlich und feierlich versammelte Boll (vgl. 3872 700 777 2 Moj 12, 6; 4 Moj 11, 5, und das Berhaltnis beider Worte 3 Mel 4, 13, 14). Zugleich bat jo The mehr feierlichen Ton und wird mehr als TF da gebraucht, wo eigens die Beziehung der Gemeinde zu ihrem Gott ausgebrucht werden seil: sie heißt so TF TF TF 4 Mos 16, 3; 20, 4; 26 5 Mos 23, 2 4, 9; Reb 13, 1. Dieses TF übersehen die LXX mit averazionys (nie mit denigen, wie A. Rrauft, Das prot. Dogma b. b. unfichtb. Mirche, S. 124 mit unrichtiger Berufung auf Cremers Borterbuch angiebt), 777 auch mit areagraph, jedoch wet baufiger mit exxlysia. Exxlysia bezeichnet vollende speziell (während 30%, mit verreiten, uberfett, boch 3. B. 4 Diof 20, 1 auch für die Gottesgemeinde überhaupt 20 fiebt) die Gemeinde als festlich und gottesbienftlich versammelte; ebenso fteht es für bie Berfammlung des Bolts am Smai 208 7, 38. In einer und war einer gang befondere werchugen solennen Ausdrucksweife bezieht fich indessen boch auch fundigale als Ubertoung von : aligemein auf Die geschloffene Bottesgemeinde als solche; namlich in bir oftere wiederfehrenden Erflarung über Diejenigen, welche "nicht kommen follen in Die 35 semende Jahves" ober "Gettes" 5 Mof 23 a. a. D.; Reb 13 a. a. D.; Magl. da 1, 10 Bu Grund liegt aber auch bier die Lorstellung von der Gemeinde als einer we Gott verfammelten. Es ift bies ber bebeutfamfte Musbrud, in welchem bas Bort bei bm LXX une begegnet.

Zugleich baben wir in Betreff ber alttestamentlichen Ibeen und Ausbrücke daran zu so tweetn, daß diese Gottesgemeinde nicht bloß aufgesordert wird, heilig zu sein, sondern sicht idem beilig oder ein Gotte heiliges Bell beißt (2 Mos 19, 6; 5 Mes 7, 6; 11, 2, 21; 26, 19) und daß die Ramen "Gemeinde Zalobs" oder "Boll Gottes" und som Helligen" (LXX: of hymagienot) einander entsprechen (5 Mos 33, 3, 4).

Ties die Grundlage sur die Anwendung des Klortes exchyala im NI, und zwar 45 besonders auch bei Paulus, der von dieser am meisten redet. Lon jenem Sprachgebrauch 2015 wird iner dahin tweiter gegangen, daß dasselbe nicht mehr vorzugstweise auf die Bousgemeinde, sofern sie auch außerlich und zu einer Feier sich versammelt hat, angewandt von, sondern die ganz allgemeine Bezeichnung sur sie geworden ist. Sie aber ist die Bomende der an den Wessigns Felus Glaubenden, in Ehristus Gotte Geheiligten.

Man hat darüber gestruten, ob Jesus die Absicht gehabt babe, eine Kirche, d. h. eine beindere, organisserte Gemeinde seiner Lünger, im Unterschied speziell von der israelitischen Vollegemeinde, zu gründen. Jesus kindigte die Nähe des Himmelreichs an und erklarte wann, daß es auch sehon gegenwärtig sei. Wessentlich von diesem Reich und den Bedamungen der Teilnahme daran und an dem darin zu genießenden Heil handeln seine so stehen. Die Frage ist so, ob zu der Gottesberrschaft oder zu demzenigen von Gott und dem Himmel stammenden, himmelisch gearteten, durch göttliche Kräfte in der Menschleit und Welt berzustellenden, die Seinzleit in sich schließenden Lebensstande, den er mit diesem kach meinte, auch jene Gemeindebildung gehören sollte. Die Aussagen und Gleichnisse dem Frammelreich, die wir in den Evangelien haben, nehmen, abgesehen von Mt 16, 18 i., so

318 Stirme

barauf teine Beziehung. Das Reich ift schon gegenwärtig Le 17, 21, fofern es bereits in benen fich verwirklicht, bei welchen nach Dit 13 bas vom Dienschensohn ausgestreute Wert guten Boben findet, aufgeht und Frucht tragt. Diefe jufammen mit ber Gaat, bei welcher ber Came nicht jur Frucht gebeiht, und ferner mit bem unter bie gute Caat gestreuten 5 Affertveigen, bon welchem bas andere Gleichnis rebet, ericbeinen als ftebend auf einem Alder. Bon einer Berbindung berfelben untereinander, einer gemeindlichen Bliederung, Ordnung u. f. tv. ift jedoch nicht bie Mebe. So auch gar nicht in dem Gleichnis von bem Nes, worin gute und schlechte Ausche aufammen gefangen werben. Was bie Meiche genoffen bagu macht, ift ihr Aufnehmen bes göttlichen Worte überhaupt, ihr Durchbrungen: 10 fein von bemfelben, ihr ganges baburch bestimmtes gottmafiges Berbalten und Wirlen, jugleich die Bereitwilligfeit, mit ber fie alles andere für bas Reich und seine Guter, für Die eine eble Berle u. f. w., hingeben, ohne bag bierbei ichon gemiffe auf ein gemeindliches Leben bezügliche Thatigfeiten ober ein Berhalten zu gemeindlichen Ordnungen ber vorgehoben wurden. Darauf, bag bas Meich nicht bloß innere sittlich religiose Anregungen s und Rrafte fauerteigartig unter bie Menichbeit bringen und fie in innere Garung berfeten, fonbern auch ale ein einheitliches objektives Banges über fie fich ausbreiten folle, tveift uns ohne Zweifel bas Gleichnis vom Senftorn bin; barüber indessen, ob und wie weit zu diefer Ausbreitung bes Reichs, die jedenfalls durch weitere Verfündigung bes Wortes erfolgen und über bie gange Menschbeit bin bie bem Worte burdbrungenen und 20 jenen gottgemäßen Charafter tragenben Cubjette in fich ichließen follte, auch Die Ausgestaltung einer gemeindlichen Form für biefe und eine Absonderung berselben von ber gemeindlichen Berbmbung Jeraels gebere, ift boch auch bier noch nichts ausgejagt.

Aber thatfachlich tvaren ja boch bie Junger, indem fie an Jejus fich aufchloffen, auch unter fich ichon verbunden. Gie bilbeten feine Berbe (20 12, 32; 30 10, 1 ff.). 38 Ce verstand fich von felbit, daß fie in ihrem Wirken für feine Cache und fein Meich auch nach seinem Weggang untereinander zusammenhalten mußten. Innerlich bildeten fie ja obnedies ein Ganzes; benn sie und nur fie waren Genossen oder Cobne des Gottesreichs, bas jeht inmitten Jeraels und der Menschbeit erschienen war. Bollends machte es ber scharfe Gegenfag, Widerspruch und haß, den Jesus bei der Welt und bem judischen Bolle 30 fand und feinen Jungern in Ausficht stellte, schlechthin notwendig, daß fie für ihr gemeinsames Wirken als Messiasgemeinde und für die gemeinsame und wechselseitige Pflege ihres sittlich religiösen Lebens sich auch außerlich unter einander zusammenthaten und

bierin von ihren bisberigen Bolfs: und Rultusgenoffen fich fonberten.

Es hat so burchaus nichts Befrembliches, wenn Jefus, wie er an zwei Stellen bes 35 Matthaus Evangeliums thut, von einer eigenen Gemeinde, Die er aufbauen werde, rebet (vgl. bafür befenders Jacoby a. a. D. S. 109 und auch Tilins a. a. D. S. 172; ba: acaen besondere Solumann). Auffallen fonnte nur, bak wir teine weitere und eingebendere Reben hierüber von ihm besiten. Wir muffen es baraus erflaren, bag er erwartete und wollte, bie von ihm und um ihn ber versammelten Junger sollten eben als folde im 40 Bewuftfein und Drang innerer Gemeinschaft und im Greben, fein Reich zu bebaupten und für dasselbe weiter zu wirken, von felbst auch außerlich zu einer Gemeinde fich geftalten, ohne bag boch bestimmte augere gesetliche Orbnungen jum Wefen berfelben und jum Beftand bes Gottesreiches in ihr gebort batten und fo von ihm vorzuschreiben getrefen waren. — Bedeutsam ift auch, daß Jesus von seiner eigenen Gemeinde zum ersten-45 mal in bein Momente rebet, wo er bas erfte feste, von Gott gewirfte Jingerbekenntnis vernommen hat und two er beginnt, feine Junger auf ben Tob borgubereiten, mit welchen bie jubifchen Bolfshäupter ihn und auch ichon bie Seinen bebroben. Un ber erften ber beiben Stellen, Mt 16, 18, fpricht Befus von femer Gemeinde im gangen. Un ber andern, Mit 18, 17 ff., bezieht er fich bestimmter auf Die Bemeinde ber Seinen, fofern he so aud aukerlich gulammentritt, um als eine in seinem Namen versammelte über Borfonmniffe und Bedürfniffe ibres inneren Lebens zu verbandeln, namentlich (wovon bort Befus speziell zu reben batte) die Beschwerben von Brüdern gegen Bruder zu vernehmen, ben fundigen Bruder fraft ber ihr von oben verliebenen Bollmacht bie Gunde vorzuhalten u. f. w. Man pflegt zu fagen, bier rebe Zehis von ben Einzelgemeinden im Unterfchieb 65 bon ber Gefamtgemeinde. Auchtiger fagen wur, er reflektiere barüber, ob es verschiedem einzelne Gememben an vericiebenen Orten gebe, gar nicht, rebe aber fo, baf, wenn einmal folde bestanden, Die jein Wort anwendenden Junger bergleichen Angelegenheuten selbste verstandlich jedesmal vor bie an Ort und Stelle befindliche Jungergemeinschaft bringen mußten. Weiter ift aus feinen bort folgenben Worten zu erfeben, bag, um Die feiner 60 Jingerichaft zulommenben Befugniffe auszurichten, ichon eine Gemeinschaft von Zweien

ber Dreien genugt, wenn fie in feinem Namen verfammelt find und feinen Bater im simmel anruien. — Wie weiterbin im Griechischen bes MIs bas Wort exchyola an tellen ein 37% (ober 1978) im Munde Jesu zu Grunde liegen.

Erbauen wollte Jefus feine Gemeinde nach Dit 16 auf dem "Felfen" Betrus, ber 6 vet mit seinem aus gottlicher Offenbarung entsprungenen Bekenntnis zu ihm ben Jüngern stangegangen war. Wir baben bas Wort aus biefem Busammenbang beraus und hierit augleich seiner geschichtlichen Erfüllung gemäß zu verstehen. Man bat fein Rocht, bas-Abe (wie neuerdings - nach alten Borgangern . - wieder Wilh. Schmidt, Chriftl. Dogfattet I, 179) bloß auf ben "Ebriftusglauben" und nicht eben auf Petrus zu beziehen, io Diefer ift namlich nicht Grundlage in bem Sinn, im welchem Jefus fich und fich allein en Edftein nennt (Dit 21, 42 ff.). Aufgebaut aber wurde bie Gemeinde in ihrem Ursprung. the Die Apostelacichichte ernablt, weientlich auf ber Predigt und Wirklamteit eben biefes stibegabten Felfenmannes. Bur Seite treten ihm jedoch die anderen apostolischen Bersons Gleiten (Cpb 2, 20; Apt 21, 14; Ga 2, 9). Die gange Aussage Jesu endlich bezieht is deben nur auf jene Grundlegung, also die geschichtlichen Ankänge und die bort für nurer gelegten Jundamente. Mit einem fortgesepten Regiment in der Gemeinde und tegenten, die barm weiterbin bem Betrus nachfolgen follten, bat fie nichts ju thun (gegen en romischen Katholicismus und auch gegen Krauß a. a. D.). — Daß Jesu Wort Weite weine Lannner" Jo 21, 15 ff. speziell an Betrus ergebt, ist durch den dort vor: 20 egenden Anlas bedingt; der Austrag besonderen Vertrauens steht gegenüber der wutigenden Frage an denselben Petrus, ob er Jesum liebe.

Eine bervorragende Stellung auch immitten ber fünftigen Bemeinde war ben gwölf boiteln febon burch bie Stellung, welche fie bei Relus wahrend feines irbilden Mirtens mabinen, gegeben. Das Wort bes Menichenfobnes baben bor allem fie weiter gu tragen 26 ab innerbalb ber Bemeinde praftifch zu uben, die es in beständigen perfenlichen Umgang on Beren uberfemmen und vor ben anderen auch feine Beifteszusagen empfangen hatten 30 15, 26 f.; 218 1, 21 f.). Aber wir erhalten feine bestummte, statutarische Abgrenzung wiiden ibnen, die babei auch unter fich noch an Gaben und Beruf berichieben ericheinen, ab aviiden anderen Jungern, die etwa body auch noch mit besonderen Waben ausgeruftet so berden follten. Auch baben fie, die Apostel oder Gendboten, ihre Aufgabe nicht sowohl n der inneren Leitung der Gemeinden, nachdem diese einmal fest gegrundet und gesammelt ab, als welmehr im Weitertragen ber Botschaft an Jerael und die gesamte Menschheit; brauf beziehen sich die Abscheitworte bes auferstandenen Zesu an sie. — Zesus redet ad von folden unter feinen Jungern, welche wie Sausbalter vom Sausberrn über ben 36 Sousbalt und Die anderen Anechte gesett seien (Wit 24, 45 ff.; Le 12, 12 ff.). Er wendet aner auf bie, welche er fenden will, ben Ramen von Propheten, Beifen, Schriftgelehrten (Mt 23, 31) an. Aber immer enthält er fich aller Bestimmungen barüber, wie tweit etwa bie bierzu geborigen Thatigkeiten in ein gesethlich abgegrenztes Amt zusammengefaßt ober bud wen und in welcher Weise einzelne Berionen banit beauftragt werben follten. Beite in Amen erinnern an folde Thatigleiten und Organe bes berchriftlichen Gottesvolles, für beide folde Abgrenzungen und außere gesetzliche Ordnungen gerade nicht existierten. Für Inalogien mit bem ftatutarifch geordneten Brieftertum bes Alten Bundes haben Jest Ammun uber seine Gemeinde, feine Bungerichaft, sein Reich teine Stelle. Jebe Thatigteit bil iemer immer nur wie ein Alt bienender Liebe geubt werden; jede Machtubung nach 48 In reitlicher Bericher ift bier unterlagt; fogar die Univendung bes Ramens Lehrer ober Boter bat Jefus ben Seinigen für ihren Berkehr unter einander verwehrt, wenn fie gleich bides Berbot nicht budftablich befolgten und hierin ohne Zweifel feinem Ginn entsprachen (tr 22, 25 ff.; Mt 23, 8 ff.).

Bur Berkundigung bes Wortes bom himmelreich und Geil und per Pflege bes so mich religiofen gottgemaßen Lebens auf Wrund, in Kraft und nach Maggabe biefes Bortes tam batte noch bie Taufe. Daß Jesus felbst fie verordnet babe, mußte man, men tour auch nicht die evangelischen Berichte über ihre Ginsehung burch ben Auferstandown befagen, ichon aus ber Urt, wie sie ohne weiteres bei ber Ausbreitung feiner Jungerschaft nach seinem hingang in Webrauch tritt und wie fie bann besonders auch 55 on Banlus zu einem tonftitmerenden Moment bes Christentums (in Ro, 1 Ko, Ga . l. w.) gemacht wird, erschließen. Leugnet man freilich die wirklichen Erscheinungen bes Auferflandenen, fo findet man bort aud für jene Ginfegung femen Ort mehr. Der Ginwitt in eine besondere Gemeinde ware, wie die Taufe bes Johannes zeigt, mit bem Zaufen an fich noch nicht notwendig verbunden gewefen; wohl aber gehörte er, nachdem 60

eine besondere Messignasgemeinde einmal bestand, mit dazu. Das Herrenmal endlich, das Josus seiner Jüngerschaft gestistet dat, ist von ihr, ohne dass er es sormlich geboten batte, aber gewiß seiner Absicht entsprechend soson als Hauptbestandreil ihrer eigentunlichen

gemeindlichen Erbauung weiter gefeiert worben.

Co gewiß intelien hiermit die Grundlagen nicht bloß filt eine weitere Ausbreitung bes Betteereichs in ber Menichbeit und fur Die Erbauung bes neuen Lebens in ben ein: gelnen Beiles und Reichegenoffen, fondern auch für eine gliedliche, gemeindliche Verbindung berfelben unter einander ober fur eine Gemeinde bes herrn ober Rirche gegeben waren und so gewiß schon Jesus eine solche hat grunden wollen, so war damit boch eine Auf: to fastung noch nicht bireft ausgeschlossen, nach welcher eine unter sich verbundene und etwa Conventifelartig über bas Land fich ausbreitende, und von ba toeiter binein unter bie Beiden wirfende Diesstasgemeinde noch immer unter den außeren Institutionen des Alten Bundes und in einem allgemeinem Berband mit ber bem Evangelium bie jest noch wiberftrebenben israelitischen Bolfsgemeinde bis zu ber beborftebenben großen Reicheoffen-15 barung ihres wiedersehrenden geren hatte bleiben fonnen und fellen. Die Ronfequengen baraus, bag, wie Befus fagte, ber neue Wein fich nicht in alte Schlauche faifen lagt, tvaren einer fertidreitenden und burch bie weiteren geschichtlichen Ersahrungen bedingten Erfenntnis ber Aunger überlaffen. Die Gemeinde Christi aber bieft und toar auch icon Die noch unter jenen Infittutionen ftebenbe palaftinenfifche Urgemeinbe. Dogmatijd ent-20 munt bieraus ber evangelijde Protestantismus mit Recht, bag bas Wesen ber Mirche an

keinerlei berartige Formen unbedingt gebunden werden burfe. Mas naber noch bie viellach verhandelte Frage betrifft, wie Reich Gottes und Arche zu einander fich verhalten, fo barf man, um fie nach Jesu Sinn zu beantworten, bas Wesen der Miche eben mir in das bisher Bezeichnete, nicht etwa in einen zu ihr ge-29 hörigen weiteren außeren Upparat setten. Die Eristenz und Entwidelung ber Kirche und bie Verwirklichung bes Reiche innerhalb ber gegentwartigen Welt (im Unterschied von feiner fünftigen vollendeten Offenbarung, ferner abgesehen von feiner Berbereitung ichen im A. Bund, vermöge beren bie Jetaeliten Dit 8, 12 Sohne bes Reiches beiffen) ift hiernach mit- und ineinander geset. Die Boe bes Reiches bezieht fich, wie wir faben, 30 nicht bloß und auch nicht junachit auf die Gemeinde als folche ober aufs gemeindliche Berbundenfein der Reichsgenoffen. Aber fur wahre Glieder feiner Gemeinde konnen nur Die gelten, welche wirklich als feine Junger verbunden und in feinem Ramen nach Mit 18 verfammelt find und eben biermit auch am Reich teil baben. Und andererfeite laft fich bon feinem, ber ben Samen bes Worls aufgenommen und am Reiche teil bat, benfen, 35 bag er ber Gemeindegenoffenschaft fremd bleiben follte. Denn eben bie Junger, Die bei Henschen (bei ben von Morgen und Abend Kommenden, Dit 8, 11; Le 13, 28 j. ift nicht an seligiverdende eble Heiden im Sinne Zwinglis, vgl. Krauß a. a. E., sondern an Beiben, bie wie jener Dit 8 glaubig und felig werben, zu benfen). Und gur Wirlung 40 bes Wortes in benen, bie es aufnehmen, gehört wejentlich mit, bag fie bie brüderliche Bemeinschaft eingeben und wahren. Diffverftand ware es, wenn man ben Unterschied swifden Reich und Rirche jum Unterfchied zwifden Innerem und Augerem oder Sbealem und Realem machen wollte. Das Reich bat feine regle Erifteng in jenen Subjeften und ibrem wirflichen Berbalten uberbaupt und gemeindlichen Berbalten, verwirflicht fich mittelft 45 bes ins Außere trerenden Wertes, gibt fich fund in nach Augen tretenben Gruchten, obne daß es bod baburd Gegenstand der finnlichen navarignate Le 17, 20 wurde. Die Gemeinde ift, mabrend fie ein in ber Welt ftebender augerer Berband wie andere Bereinigungen von Menschen ift, bod Bemeinde Chrifti nur vermoge der nicht blok außerlichen, sondern wesentlich innerlichen Berbindung mit ibm, ber nach Mt 18 a. a. C. und 50 28, 20 mitten unter ihr bleibt. Und nichts Außerliches ergiebt fich uns nach Jesu Reden als wefentlich und notwendig fur ibren Beftand, was nicht eben auch zur Bermirflichung bes Reiches gehörte. Deun auf außere germen bes Rultus und ber Berfaffung, auf ger mulicrung ben Dogmen, auf augere Berwaltung und Regiment u. f. w., worem Spatere

Das Weien der Kirche geseht baben und woran auch moderne Protestanten gern gleich beim Begriff der Kirche denten, baben uns Zeju Reden überhaupt, auch die über die weinde, nurgends gestiert. — Es entspricht so auch seineswege dem Sinne Ehristi inoch dem der apostolischen Schriften), wenn man die Kirche als religioses und im Unterschied davon das Reich Gottes als sittliches Gemeinwesen auffassen will, oder zene als Gemeinschaft des gottesdiensstucken oder kultischen Jandelne, indem man hierbei unter Wottesdiensten oder nur den Kultus im gewohnlichen Sinn des Leortes, also speziell das gemeinsamt

Bebet ober Anrufung Gottes versteht, und bagegen bas Reich Gettes als bie an Christus Glaubenden, jofern fie alle gegenseitig aus Liebe handeln (val. besondere Mitichl). mehr gebort jum Gottesreich vor allem eben bas Leben, Wollen und Wirken ber Reichsgenoffen in feiner Begebung ju Gott, und gur Gemeinde Gottes ober Chrifti gebort bas gange bem gottlichen Willen und Geift entsprechende Berhalten ber Glieber ju einander; 5 gebort boch auch jum "Gottesbienft" im biblifchen Ginn bes Worts gar nicht bloß jener "Rultus", jondern auch eben diefes in Singabe an Gott fich vollziehende fittliche Berhalten. Klar ift bies vor allem ichon in den Ausjagen ber Bergpredigt Jesu über Gottesreich und Gottesgerechtigkeit. Bgl. meine Schrift "Religion und Reich Gottes" 1894 S. 12 ff. 250.

— Ju der umfassenden Idee des Gotteszeiches, wie sie im ganzen Verhalten und Leben wondener Reichsgenossen sich realisseren soll, möchte man dann auch etwa die von der gottzemaßen Gesunung ausgedende Lösung derzenigen sittlichen Aufgaben, welche unsere Stellung in der Welt, die allgemeine Ausstattung unseres Geistes, das Verhaltnis von Beist und Natur u. s. w. mit sich bringt (Wissenschaft, Kultur u. s. w.), und neben jenem gemeindlichen Berbundenfein in Jeju Ramen auch fittliche Gemeinschaften bes natürlichen 16 und weltlichen Lebens, die Ebe und ben Staat, rechnen. Die Ausfagen Zeju aber und chenfo bie bes gangen Reuen Testaments über bas Gottebreich als ein in biefer Belt fic verwirflicbendes beschränfen fich auf bas Bebiet, welches wir furzweg ale bas sittlich religiofe Centralgebiet bezeichnen tonnen: Singabe ber Wefinnung an Gott, Befeelung durch feinen Willen und Geligfein in ibm, Fruchttragen ber Grundgefinnung bruberlicher 20 Liebe, Berbundenfein eben fur bie Bflege jenes Lebens in Gott und fur bie Ubung

Gemaß jenem Zusammenhang zwischen Gottebreich und Gemeinde konnen wir endlich boch auch fur die Rirche aus jenen Gleichnissen Dit 13 noch Folgerungen ziehen, obgleich Beines felbit von ihr bort nichts ausgesprochen bat; inebesondere nantich aus bem Gleichnis 26 bem Unfraut, bas auf einem Ader mit bem guten Weizen und unter ihm gerftreut und fower bon ibm fceibbar und unterscheibbar beranwadie, bie Folgerung auf ein unvermerbliches Auffemmen und Berbleiben undriftlicher und widergottlicher Elemente auch

innerbalb bes Berbandes, welcher Chrifti Gemeinde beift.

Bon ber wirflichen Auche fagt man bann wohl, fie fei burch bie Beiftesausgiegung 30 am Pfingfttage gegrundet worben. In ber That tritt bort bie Gemeinde Chrifti mit voller Mraft ine Leben hinein. Dan barf jedoch hierbei nicht überseben, daß es eben bieiche Bungerichaft ift, Die in Chrifti Namen icon borber gusammenbielt, zu ber ber Aufanandene icon juvor fein Wort "Rehmet bin ben beiligen Beift" (30 20, 22) gesprochen und die Zefus ichon vorher seine Berbe und bie Reben an ihm, bem Weinstod (30 15, 5), 26 mannt batte, aus beren Mitte auch ichon burch einen gemeindlichen Aft bie Zwölfgabl on Apoiled (ACS 1) erganzt worben war. Sie also lebte und wirfte jest junachst noch wie ome innerbalb Joraels bestebende Genoffenschaft, aber babei mit eigenen gottesbienstlichen Valammlungen, Borständen u. f. w. Auch der Name exchyola für die Ebristengemeinde tomme obne Zweifel icon aus ber erften Zeit vor ber Wirkfamkeit bes Paulus. Paulus w schnucht ihn von Anfang an in seinen Briefen ale ben allgemein geläufigen, mit Bezug

wie vollständige Name, wie wir ihn bei Paulus oft lesen, ist: "Gemeinde Gottes", ad Mo 16, 16) "Gemeinde Chrifti". Schon ber einfache Rame Gemeinde aber wirb 10 chne weiteres für die Chriftengemeinden gebraucht, daß offenbar die Chriften ihre Ge- 46 meinten eben als Gemeinden in besonderem Sinn oder als Gottesgemeinden und fich in tha Bejamtbeit als die Gemeinde Gottes fo genannt haben. Rlar ift dabei ber Anschluß m einen alttestamentlichen Ausbrud. Er wird jest aber, wie gesagt, auf die Gemeinde und Gemeinden überhaupt angewandt, auch gang abgeseben von ihrem außeren gottesdinfluden Berfammeltfein. Gewöhnlich find es bie Einzelgemeinden, von benen Paulus so wen. Aber nicht minder ift es ihm der geläufige Name für die Christenheit insgemein, on er überhaupt von dieser zu reden Anlaß hat: in den alteren Briefen, bie man in bider Beriehung vom Epheferbrief hat unterscheiben wollen, so gut als im Epheserbrief, in welchem ihm besonderer Anlaß hierzu gegeben war (Ga 1, 13; 1 Ro 10, 32; 12, 28;

15, 9). Chenfo rebet die 216 (9, 31) von ber Befamtgemeinde.

Die Gemeinde besteht, was nun eben fur Die Gefamtgemeinde und die Einzelgemeinden deidermaßen gilt, aus ben "in Chrifto Geheiligten" ober "berufenen Seiligen", vgl. befonders 1 Ro 1, 2 (2 Ro 1, 1; Ro 1, 7). Auch hierfür ift ichon oben auf die alttefta: mentliche Analogie hingewiesen, sowie bann von bort her 1 Bt 2, 9 auch der Rame des berligen Bolles" auf die Christengemeinde übertragen wird. Moglich, daß Baulus auch so

bas Wort \*Aprol (womit er nur die, bei denen der Ruf auch Erfolg batte, bezeichnet) und das Wort \*\*/\*
\*\*Apola zu einander in Beziehung geset hat. — Die Aussassung, daß zede Christengemeinde und die ganze Ebristendeit Gemeinde Gottes und Christi sei, des stehend aus zenen Heiligen, war mit ihrer Ruckeziehung auf die alttestamentlichen Begrisse gewiß allgemein apostolisch. Charasteristisch für Paulus ist die tiese Aussassung des inneren Geeintseins der Gläubigen in Christus selbst, wodei der Eintritt in diese Gemeinschaft, in die mit Christo und zugleich in die mit den andern Gemeindegliedern, speziell an die Tause geknüpft wird (Ha 3, 27; 1 Ko 12, 13). Überall erscheint das, was Coph 1, 1 st. zusammengestellt ist, als das die Einheit sonstituierende: Ein Herr und Gott, Ein Glaube 10 (durchs Seine Genagelum erzeugt), Eine Tause. Zu dem erböhten Ehrstus verhält sich die von seinen Geist beseelte, von ihm geseitete Gemeinde wie sein Leid: so nach Eph und Rol, wo auf ihn das Bild des Hauptes angewandt wird, sachlich ganz edenso wie 1 Ko 12, wo dies nicht der Fall ist. Denn hier war dies Luld nicht am Platz, damit nicht neben den bier genannten Gliedern auch das Haupt nur wie eins der Glieder erzis scheine, und auch dort wird sachlich über das Lild eines Hauptes hinaus dahin fortgegangen, das Ehristus mit seiner Ausle den ganzen Leid erfülle.

Auf die Frage, ob die Kirche als Anstalt über den Subjetten stebe oder vielmehr aus ihnen bestehe, ist überalt zu antworten, daß die Gemeinde im apostolischen Sinn des Worts eben in den Personsichkeiten, den Geherligten, Berusenen u. s. w. ihre Eristenz dabe, aber freilich nicht als ob sie willkürlich von sich aus zu ihr zusammengetreten waren, sondern so, daß sie durch göttliche Berusung, Heilswort und Taufe mit Christis und unter einander geeint worden sind und der eine Geist von oben ihr Gemeingest ist. Haus Gottes ist die Gemeinde, indem die einzelnen Subjette die Bausteine sind und zugleich auch jeder einzelne eine Pohnstätte Gottes (1 Mo 3, 9, 16; 6, 19; 1 Pt 2, 5; Hr 3, 6). 25 Sie ist die "Ausse Christi", indem alle die Subjette "in ihm erfüllt sind" (Eph 1, 23; 3, 19; Rol 2, 10). Ein "oberes Zerusalem" wird einmal von Paulus, Ga 4, 261., Mutter der Ehristen genannt und muß so von allen diesen Kindern eristeren. Dasselbe ist aber nicht identisch mit der "Gemeinde". Sondern Paulus meint damit, aus eine allgemeineren jüdischen und apostolischen Anschauungsweise heraus redend, eine spriesen des Urbied vor allen des Urbied Mealität, welche schon under Urbied den Ausselbenden alltestamentlichen Poolsatie mar welche in

das Urbild der es nur schwach abbildenden alttestamentlichen Theofratie tvar, welche in den aus Wort und Geist von oben her geborenen Christen und Gemeindegliedern ihre Kinder hat (sowie diese schwa jest ihr Burgertum im Himmel haben) und welche einst m der großen vollendeten Reichsoffenbarung selbst ganz hernieder kommen soll (vgl. Hbr 12, 22; 25 Phi 3, 20; Apt 21, 2).

Rirche ober Gemeinde heißt immer eben die in dieser Welt stebende Christengemeinde. Der Rame wird auch nicht etwa auf die schon aus dieser Welt ins Jenseits binübergegangenen Heiligen mit ausgedehnt swie in unserem Begriff der ecclesia triumphans), wahrend allerdings die Christen schon bienieden, wie zum hinnulischen Jerusalem, so auch dan den Geistern der vollendeten Gerechten dert und zu den Schoren der Engel "bermegekommen" sind (Sobr 12, 22 ff.; bei der "Gemeinde der im himmel angeschriedenen Erstgeborenen" sind solche gemeint, die, eben wahrend sie aus Erden leben, schon dort als

Burger eingetragen find, bgl. Phi a. a. C.; Le 10, 20; Bf 87, 5).

Eind es nun fo die Beiligen, aus benen Gottes Gemeinde befteht, und find ibre 46 Mitglieder Glieder bes Leibes Chrifti, fo fragt fich, wie ber name ber Bottesgemeinbe boch burdweg ben empirischen Gemeinden beigelegt werbe, die, wie die apostolischen Briefe genügend ertennen laffen, auch unreine, ja febr unbeilige Elemente in fich foloffen, auf welche auch (2 Ti 2, 20) bas Bilb eines Gejages gur Ebre und gur Unebre gugleich in fich ichließenden Saufes anzuwenden war. Die Grage tann, namentlich nach Paulie, o bier nicht eiten fo erledigt werben, wie bei ber Ubertragung bes Prabifate ber Beiligfeit aufo alttestamentliche Bolf ale Banges. Denn bier handelt fich's eben barum, bag bie Perfonlichteiten ale folde "Chriftum anlegen" (No 13, 14; Ba 3, 27) "abgewaschen, gerechtfertigt, gebeiligt" feien (1 Mo 6, 11), als lebendige Baufteine fic aufbauen. Wir baben bier in Betreff berjenigen, welche einmal in ibrem Lebensmittelpunkt und Grund ss darafter burd Chriftus in Die Gottesgemeinicaft eingegangen find, ju antworten, bag fe eben biermit trop ber ihnen noch anbaftenben Gunben ben Charafter jener Beifigfeit baben. Bon folden aber, welche Wefagen ber Unebre gleichen, barf man nicht etwa, wie mande Reuere tvollten, bebaupten, fie feien für Baulus boch vermoge ihres Getauftseins noch Beilige und wirfliche Bheber Obrifti, mabrend fie boch icharf von benen, die ber Berr als co die Seinen fennt (2 Ti 2, 19), unterschieden werden und aus der Gnade gefallen find

Rirde 323

Ba 5, 4; vgl. besonders auch das Hinausgeworfensein der schlechten Reben Jo 15, 6). Bir mussen vielmehr sagen, daß Paulus bei jener Bezeichnung von denjenigen, welche sicht eigentlich unter sie sallen und doch im äußern Verband der Geheiligten stehen, abspeben und die Gemeinde Christi nach denzengen Bestandteilen, in welchen sie ihrem vahren Wesen nach bestehe, bezeichnet babe. Er hat insosern, wie Luther sagt, spiel- 5 sochisch gereckt. Es schließen sich daran die Aussagen unserer Resonnaturen über Kirche in eigentlichen und im weiteren Sinn und über unsichtbare und sichtbare Kirche. Nur dar in der apostolischen Zeit das Verhältnis solcher Bestandteile zu einander doch ein und wir durchen den Institutionen des späteren Bolks- und Staatsstrechentums und wir durfen unser dier zusammendangenden Resterionen und Distinktionen noch nicht 10

16 Bewußtfein und Wort ber Apoftel bineintragen.

Bedeutsam ift indeffen, wie wenig Baulus, mabrend Chriftus in biefer Gemeinde tht und herricht, boch hierbei ben Begriff bes Reiches Gottes ober Chrifti anwendet. Es bmmt dies keineswegs davon her, daß ihm die ibee der Gemeinde die wichtigere, be-wurungsvollere ware. Im Gegenteil verbindet sich ihm mit der idee des Gottesreiches is sie einer himmlischen Bollkommenheit, an welche die Wirklichkeit des irdischen Gemeindes thene dock nicht binanreicht, und er ersehnt und erwartet eine vollkommene, offenare, auch bas gange außere Leben umgestaltende Berwirklichung berfelben burch ben wieber= ehrenden Chriftus, ber Die Chriftenbeit in Diefem Bemeinleben nur erft entgegenreifen foll. gene Beiligen genießen ichon bie geiftigen Reichsgüter ber Gerechtigkeit, bes friedens u. f. w. 20 mb bienen barin Gotte (Ro 14, 17 ff.); fie find, wie jum Erbteil ber Seiligen gefchielt emacht, fo auch ichon ins Reich bes Cohnes und mit ihm uns himmlische verfest (Rol 12f : Eph 2, 6). Aber bas Reich Gottes ift boch für Paulus wie für bie andern pofiolifchen Manner wejentlich Cache bes andern Mon, bas "Ererben bes Reiches" noch Bache jener Zulunft (2 Th 1, 5; 1 Mo 6, 9f.; 15, 24, 50; Ga 5, 21; Cph 5, 5; 25 1 Ti 4, 1; 3a 2, 5; Sbr 12, 28; 2 Ptr 1, 11). Jemehr unter ben Jungern noch ie frommen vorderiftlichen Reichberwartungen fortwirften, um fo weniger fonnten fie es son in der gegenwärtigen Christenbeit verwirklicht seben; judaistisch denkende gewiß noch beit weniger als Paulus. Bom Gotteereich ale dem icon gegenwartigen, ichon jest gu tweebenben und eben für die Jüngerichaft und in ihr fich realifierende, hat überhaupt so en Apostel mehr fo lebendig wie Jesus, ber Berr und Meister, gezeugt (vgl. meine Schrift Religion und 21(8." C. 243).

Die Lebensfunktionen und Thätigkeiten der Gemeinde beziehen sich auf die gemeinseme Erbauung in Gott, dessen Wort sie reichlich unter sich wohnen lassen soll (Rol 3, 16) und zu dem sie namentlich betend, bittend und lodpreisend sich erhebt, auf Förderung des 26 glamten sittlich religiösen Lebens in den einzelnen Gliedern durch gegenseitige tröstende, wundernde, zurechtweisende Zusprache und zugleich auf Handreichung der Liebe auch sir die unerlästlichen Bedürfnisse der leiblichen Eristenz, speziell auf Armenpstege. Religiöses und Sutliches ist also auch bier gar nicht zu scheiden. Zum "Gottesdienst" voll. z. B. Nö

12, 1; 3a 1, 27; Sbr 13, 15 f. Alle die Glieder ber Gemeinde baben, wie es ichon gur ursprünglichen Beftimmung de Gottesvolles (2 Dof 19, 5 f.) gebort, priefterliche Stellung vor Gott (1 Btr 2, 5. 9; th 1, 6; 5, 10) und sollen ihm sich selbst, ibre Leiber, ihre Lobpreisung, ihr Geben buverlicher Liebe u. s. w. als Opfer darbringen (No 12, 1; Hor 13, 15 f.). Alle baben and an jenen auf die gemeinfame bruberliche Forderung und Erbanung bezüglichen Thatig: 45 leuen teil. Aber bie Begabung bagu burch bie von bein einen Geift ausgehenden Chanomen (f. "Beifteegaben" oben Bb VI, 460 ff.) ift verschieben und mit ber Begabung de mewiduelle gliedliche Aufgabe. Wir tommen hiermit auf die Amter innerhalb ber wilblidden Gemeinden und gwar junadit auf Amter in bem allgemeinen Ginn, welchen be Bott 1. B. I Ro 12, 5 als Übersehung von dianovial hat. Es bezeichnet namlich so babanet einen Inbegriff bestimmter Thatigfeiten, ber bestimmten Gliebern ber Gemeinde m Dienste bes Leibes standig obliegt, indem sie eben dazu besondere Gaben empfangen boben und als hiermit ausgeruftete Organe ber Gemeinde von Gott geschenkt find. Wähunter "Umt" bestimmter folde Funktionen zu versteben pflegen, Die ein em auch n bestimmter Form und mit festein, gesetlich geregeltem und abgegrenztem Inhalt von 66 alen ber burgerlichen ober firchlichen Gemeinschaft übergeben fund, hat für Amter in lidem bestimmteren Sinn bas AI temen besonderen Ausbrud. Sache bes Amtes in Diesem Sinn ist seiner Natur nach das äußere Leiten ber Gemeinde und ihrer allgemeinen Ingelegenheiten, fofern bies eben feiner Hatur nach fefter Ordnung und formlich anerkannter and eingeseter Borfteber bedarf. Go fteben bort an ber Spite ber Gemeinden bie Alteften 60

324 Rirde

ober Exignorio, und mit ber Rürforge für materielle Beburfniffe fpegiell ber Armen werben Diafonen beauftragt (vgl. ben Urtitel: "Berfaffung, urdriftliche und vorlatbolijde"). Gur biefe Umter findet formliche Bestellung, Babl, ordentliche Ginfegung ftatt, und zwar folder Berfonen, bei benen man bejondere, von Gott verliebene Begabung bierfitr erfennt s (obne Ameifel burch gemeintegrundende apostolische Manner im Ginverffandnis mit ben neugegrundeten Gemeinden und auch burch bie Gemeinden für fich). Ein befonderes Gejes, baß also geschehen follte, giebt bie neutestamentliche Offenbarung nirgenba. Bang von felbft mußte barauf bas fittliche Bedurfnis ber Orbnung führen; fo in ber jerufalemijden Muttergemeinde, als die von Jefus felbst an die Spipe ber gangen Jungerichaft gestellten 10 Apostel erft ben Geschaften ber Armenpflege und bann wohl auch, vermoge ihrer weiter gebenden Aufgaben und Abwesenheit bon Gerufalem, der regelmäßigen Veilung der bortigen Gemeinde überhaupt nicht mehr genügen fonnten (Presbuter zuerst erwähnt Apostelgeschichte 11, 30). Fitt die Form mogen die bortigen Chriften Synagogeneinrichtungen bor Augen gebabt baben. Gie ift übrigene fo einfach, bag fie bei ihnen wie bei biefen 15 bon felbft fo fich machen fonnte. Aus bem Gejagten ergiebt fich, wie wir die unter neueren Lutheranern (vgl. u. C. 342, 89) vielfach berhandelte Frage über eine gottliche Ginjebung bes driftlichen Rirchenamtes zu beantworten haben: Gott giebt bie Gabe ber zesteornag (1 Ro 12, 28), will auch gewiß, daß fie in guter Dronung fur jenes, jedem futliden Sinn unberfennbare Bedürfnie ber Gemeinde verwendet werbe, giebt aber tweber ein be-20 fonberes Webot bafür überhaupt, noch bestimmte Formen, in benen es gescheben folle; benn auch weiterbin haben feine Apostel barüber feine Verfügung für bie Zufunft binterlaffen. Reben Diefem Umt wirft frei in Trieb und Licht bes Beiftes eine neuteftamentliche Prophetie. Und auch für die Ausübung lebrender und mabnender Thatigfeit überbaupt in der Gemeinde genugt ber Befit und thatsachliche Erweis des barauf bezuglichen 25 Charisma. Da ber Inhalt ber gottesbienftlichen Berjammlungen, mit beren Leitung jene Altesten zu thun batten, wesentlich in mannigsacher Ubung gottlichen Wortes bestand, fo lagt fich von Anfang an erwarten, bag man auch bei jenen felbst zugleich auf gefundes Urteil und Begabung hierfür sah und jene auch ihrerseits womöglich in dieser Thangkeit nicht zurückleiben wollten (vgl. 1 Ti 3, 2; 5, 17). Reineswegs aber war das Lebren 30 in der Gemeinde ihnen vorbehalten (vgl. besonders 1 Ko 12, 14; Ja 3, 1). Einzigartig war bas Umt ber Apostel mit feiner besonderen Autorität: rubend auf jener gang befonberen Ausstattung, Die ber herr ihnen und bann auch bem Baulus gegeben, fich begiebend auf die Grundung feiner gangen Gemeinde und die erfte Ausbreitung des Evangeliums überhaupt, eben hiermit unübertragen und unübertragbar auf andere.

28 Wie Paulus auf Erdnung und Sitte im Gottesdienst bielt, sehen wir besonders im 1. Korintherbrief. Eine michtige Differenz aber bestand bezüglich der äußeren christischen Lebensformen zwischen den alten, am mosaischen Gesetz seschaltenden und den paulinich freien Gemeinden. Dennoch bilden sie alle eine "Gemeinde Gottes". Jene urochten diesen nur eine solche Stellung in der Gottesgemeinde zuerkennen, wie die der Prosespento des Thors im vorchristlichen Gottesvolf war. Paulus sieht dort und hier gleichermaßen

Seilige und Glieber bes Leibes Chrifti,

Das Verbundensein der verschiedenen Einzelgemeinden zu ein er Gemeinde kam auch in keiner Versassungeform zum Ausdruck. Die Einheit der "Gemeinde" stellt nur in allgemeiner, steier Gemeinschaft dristlicher Bruderliede sich dar. Dahin gehoren besonders die Liedesgaden, die Baulus in seinen Gemeinden sür die palästinensischen sich sammelte, dahin auch die apostolischen Mahnungen zu gastlicher Aufnahme der von sern berkommenden Brüder, dahin auch die Gruße, welche Kaulus von "allen Gemeinden Christi" den Romern (No 16, 16) ausrichten zu dursen sich bewußt ist.

Johannes, am Schlusse der apostolischen Zeit, hat, so viel er auch praktisch sur die 50 Ordnung der Gemeinden in Meinafren geleistet haben mag, in seinen Schriften beim angelegentlichsten Dringen auf die Liebesgemeinschaft der Bruder untereinander doch gerade gar nicht über außere Ordnungen einer solchen Gemeinschaft oder über das, was wir firch

liche Formen und Rirchentum nennen, fich ausgesprochen.

Der Anfang eines an die Spisse jener Altesten tretenden bischsesschlichen Lorstedberamtes 55 ist auch in den "Engeln" der Apokalypse nuch nicht zu sinden. Wir können auch nicht Gemeindevorsteher überhaupt in ihnen repräsentiert seben. Denn nirgends treten sie als solche auf, die, den der betreffenden Gemeinde verschieden, auf Geist und Leben derzelben einzuwirken und bierauf bezinzliche Alahnungen fur sich dem Herrn zu empfangen batten, vielmehr eben nur als Reprosentanten dieses Gemeindegeistes; eben dies ist ihre Beso deutung.

Stirche 325

Der Bersuck Rothes sin "Die Ankänge der christlichen Kirche" 1837), noch auf die postel die Ankänge eines Epistopats zuruczusübren, in welchem dann eine Organisation i die Gesantstrede bergestellt gewesen ware, ist ebenso kunstlich wie grundlos. Wäre kmit erst, wie Rothe sich ausbrückt, eine eigentlich so zu nennende christliche Kirche gelindet gewosen, so wäre in Wirklichkeit eine solche durch die Apostel überhaupt nicht ges kindet worden. Will man aber Kirche nennen, was das NI Exchysia nennt, so besiede eigentlich so zu nennende Kirche eben auch ohne solche Organisation.

2. Rirde und Lehre von ber Rirche im Ratholicismus. Bgl. die Rirden-

Beggiffe ber Rirde 1885 a) Der alte Ratholicismus. Aus ber burch bie Apostel gestifteten Bemeinbe und gnar vornehmlich bom Boben bes Aubendriftentums aus, burch bie Entwidelungen nadapoftolifden Zeit biejenige Rirde bervorgegangen, die wir die fatbolifde zu nennen egen. Bom ebangelifchen, aufe neutestamentliche Wort fich grundenben Standpuntt 6 muffen wir über sie, ihre Auffassung der Beildwahrheit, des Beildweges und nament: 15 auch bes Wesens ber Kirche, urteilen, bag bier eine ichwere Trubung ber ursprünglichen littichen Prinzipien eingetreten und bis zur Reformation bin immer weiter fortgeschritten ift. auf Chrifti Wort, Werf und Person gegrundete Christenheit behauptete sich als einheites Ganges, wie unter ben außeren Berfolgungen burch bie beibnischen Machte, fo auch Rampfe mit einer die driftliche Wahrheit gersegenden und umbeutenden Gnofis; fie 20 Atc als bleibende Norm für ihr gemeinfames religibles Glauben und fittlich religibles ben die von ihr fur apostolisch anerkannten neutestamentlichen Schriften mit benen des bestamentlichen Kanons jusammen, und zwar that sie bies offenbar mit noch frischen, figem Sinn für ben eigentumlichen Charafter und Abert berfelben und ohne bag bafur t besondere firchliche Verhandlungen und gesenliche Bestimmungen notig gewesen wären; 28 gleich jucte fie auf Grund berfelben bie Hauptmomente ihres gemeinsamen Glaubens stern Regulae fidei jusammenzusaffen. Aber es zeigt sich bei ihr boch schon in ber genanten nachapostolischen Zeit eine große allgemeine Abschwächung bes ursprünglich williden, in jenen Schriften fich bezeugenben Beiftes, ein Dlangel an tiefem, lebendigem Reftandnis bes bort geoffenbarten Seilstweges und bes Glaubens als innigiten Er 30 fins der Gnade Gottes in Christo, eine Reigung zu gesetlicher Auffassung und Remurung bes driftlichen sittlich religiöfen Lebens im Gegensat gegen Die mit jenem Bulben verbundene mahre Freiheit, und so auch schon die Wendung zu einer kuffallung der Kirche, welche deren Wesen auf eine jenen neutestamentlichen Zeug-Assen wedersprechenden Weise mit in außerliche Ordnungen sest, diese Ordnungen, nam- 86 bie eines frichlichen Regimente und Prieftertume, im Berlauf ber Zeit mit einer gemilen Monfequeng immer weiter und fefter ausgestaltet und hiermit endlich beim römischlubeliden Rixdentum anlangt. Die Erflarung für biefe ichon im nachapostolischen Zeitalter Merade Entwidelung ift nicht eine, wie die Bauriche Schule meinte (vgl. besonders Schwaler, Das nachapostolische Zeitalter 1846; Baur, Das Christentum und die drift= 40 be Ruche ber brei ersten Zahrhunderte 1852), in einer bort sich vollziehenden Verschmelma judaiftifden und paulinifden Chriftentums ju fuchen, wie benn auch die neue gefetthe und bas Evangelium setbst als nova lex aufjaffende Richtung der twefentlich aus im heidentum bervorgegangenen tatholischen Rirche eine nichts weniger als freundliche Stellung jum Bubendriftentum und feiner Gefenlichfeit einnahm. Die Erflärung liegt 16 dimebr barin, bag ber Beift, ber in jenen apostolischen Zeugen lebte, schon bei ber Bokm Menge ber damaligen Christen leineswegs in der gleichen Kraft vorausgesett werden mi und baf nach ihrem Abgang und bei ber weiteren Ausbreitung bes Chriftentums bie bar vordprütlichen Menschheit herrschenden, im ursprunglichen Christentum schon überundenen Dachte bem in feiner Araft nachlaffenben driftlichen Getfte gegenüber um fo 50 Ider teagterten. Zeigt es sich boch auch sonst bei großen Erhebungen bes sittlich-reli-Bim Lebens, daß ber neue Geist mit der größten Originalität, Tiefe und Kraft zuerst simit und darauf ein Rachlaffen besfelben und ein um jo ftarkeres Rengieren und neues inwuchern ber anbergartigen Elemente folgt: fo im vordriftlichen Ibrael auf Die Zeit Bropbeten bie ber Schriftgelehrten, hierarchen und Pharifder, — fo nach ber evan: 55 biden Reformation ein weit unter ihr stebenbes Evigonentum, — so auch im alten Bentum nach bem urfprünglichen Boroaftrismus und Bubbhismus eine weit tiefere Stufe Inibung und Entartung (vgl. meine Schrift "Religion und Reich Gottes" G. 110 ff.). gleich muß anerkannt werben, baß für bie nachapostolische Christenheit eine festere außere ganifation bei ihrer Stellung in ber Welt wirklich jum Bedurinis wurde: nur eben 60

326 Rirdie

in berjenigen Bebeutung und Gestalt, Die berjelben gegeben murbe, feben wir eine Tru-

bung und Berkehrung bes ursprünglichen Chriftentums.

In den Anfangen jener Entwickelung (vgl. bagu Ritfchl, die Entstehung ber alttatbolifden Kirche, 2. Aufl., Sadenfdmied a. a. D., meine Abhandlung über "bie fatholifde s Auffaffung von ber Rirche und ihrer erften Entwidelung" in ber beutschen Zeitschrift fur driftl. Leben und driftl. Wiffenichaft 1855. 1856) ift bei ben fogenannten apostolischen Batern binfichtlich der Lehre von ber Rirche unnachft noch eine Berichevenheit ber Riche tungen, aber allgemein ichen eine Trubung jenes ursprunglichen neuteitamentlichen Beiftes

tvabraunebmen.

Der romifde Clemens (1 Ro, vgl. über beffen allgemeinen Charafter oben Bo IV 3. 169 f.) parallelifiert, Die Rorinther gur Gintracht und Unterwerfung unter ihre Borfteher ermahnend, die Ordnung des Berfteheramts, d. b. des mit Presbyterat noch ibentijden Epistopats, ben er bes gemeindlichen sittlichen Bedurfniffes wegen bon ben Aposteln eingefest fein lagt, bereits mit ben feften, von Gott eingesesten Ordnungen bes altiefta: 15 mentlichen Prieftertums und Kultus, auch die Gaben, wolche Diefe Bijchofe Gott (im Bebet) barbringen, ben Opfern jener Priefter, ohne übrigens folden Gaben eine beils mittlerifche Bedeutung für Die Gemeinde beigulegen (ju viel fagt Cobm: "ber Brief war

bestimmt, ber urchriftlichen Berlaffung in ber Rirdje ein Ende zu machen"

Unbererfeits erhebt fich fpater noch eine freie Prophetenstimme im "Baftor hermä" 20 einer bei vielen hochangesehenen Schrift. Gie erlaubt fich Marnungen und Tabel auch gegen jene Trager bes Umis. 3hr hauptintereffe geht auf Reinigung ber Rirche burch Bucht. Die hohe Stellung, welche bie 3bee ber Rirche überhaupt in ber Unschauung ber Christenheit jest einnimmt, zeigt fich und auch darin, daß, wie nach Paulus das "obere Berufalem" fcon borber im himmel exiftiert, fo jest bon ber Rirche felbft gefagt wird, 25 fie fei vor der Welt und die Welt für sie geschaffen (P. Herm. Vis. II, 4; vgl. auch die eigentunlichen Aussuhrungen Clem. 11 Corinth. C. 14; ferner die Aufnahme da Rirche unter Die Monen in ber Gnofis). Die tiefe neuteftamentliche Auffassung Des Beils

weges aber finden wir auch hier nicht mehr.

In bedeutsamer Beise hören wir jest ferner von xadolixh exxlnaia reden, 30 und zwar zuerst bei Ignat. Smyrn. 8 (Patr. apost. opp. ed. Gebhardt etc. Fase. II, p. 90), im Brief ber Emprace Gemeinde über Bolplarpe Martvrertob (P. apost. a. a. I p. 132, 142, 158, 162) und im Murator, Fragm. (Zeile 61, 66, 69). In diefe "MI gemeinheit" ift mit ber Zeit vielerlei (vgl. unten) hineingelegt, über ihre ursprüngliche Be beutung ift bis auf die Wegenwart gestritten worben (eigentumlich, aber ohne die aus ber 35 firchlichen Aussagen ju gebende Begrundung, ertlarten Dobler, Die Ginbeit der Rirche ober bas Pringip bes Matholicismus 1825, und Remtens, Uber bie Embeit ber fath. Auch, 1877: Slog bebeute bie innere Ginheit, vermöge beren auch bei außerer Teilung bas Melen unberührt bleibe und ber Teil burch feine Qualitat bas Gange reprafentiere : Die Rirche beige katholisch, weil fie überall in jeber besonderen Darftellung basselbe Befen in w ber Totalitat feiner Eigenschaften jur Erscheinung bringe). Schon bei feinem Auftrem an jenen Stellen hatte, fo tweit twir feben, ber Ginn bes Bortes nach berschiedenen Seiten hin fich entwidelt. Immer beißt fo bie Rirche, fofern fie ale einheitliches Banges om Bielbeit in fich befaßt. Alls folde Bielbeit erscheinen nun bie Einzelgemeinden und bie Glieber. Ihnen wird bei Ign. Smyrn. Die "allgemeine Rirche" gegenübergestellt, indem 45 mit bem Berhaltnis biefer ju Chriftus bas Berhaltnis jeber einzelnen Gemeinde ju ihren Bifchof verglichen wird, und abnlich rebet bas Murat. Fragm. in 3. 61 von ber "al gemeinen" Rirche, auf welche auch bei ben an einzelnen Gemeinden und Berfonen go ichriebenen neutestamentlichen Briefen bas Absehen ber Berfaffer gerichtet fei. Inebesender aber nennt fich bie Rirche fo bie allgemeine im Begenfat gegen folde, welche mit iben to fubjeltiven Meinungen und praftifchen Grunbfagen vom großen Gangen ber Christenbel fich absondern und in Bereinzelung bleiben, ober gegen bie "haretiter". Und mit ber Ratbolicitat in ihrem Gegenfan gegen biefe verbindet fich bann ber Gebante baran, bif biefe Auche auch allein ben rechten unneren Charafter babe, um alle echten Chriften ! umfaffen, Die eben an ber Gemeinschaft festhaltenbe Liebe und ben Befit ber urfprungliden so driftlichen Wabrbeit. Dit beftimmter Beziehung auf jenen Gegenfas ftebt bas "tatbolijd" in Murat, Fragm. 3. 65. 69, und wenigstens mit eingeschlossen ist er ohne Zweisel in du Uberschrift jenes Briefes der Smyrnaer (p. 132: nivaus rais nard närra ronor 165 aying nal nuttolings enchypias naponniais) und in seinen Mitteilungen von Relpfare (E. 142. 166). Ale jugeborig ju biefer Rirche, feithaltend an diefer allumfaffenden Be co meinschaft und mitteilhaftig biefes gangen Charaftere, beißt endlich bier (S. 158) auch icon Rirthe 327

reinzelne Gemeinde eine "satbolische". Mit Hodgestühl wird von dieser alle Christen theillich in sich sassen Nirche zugleich ausgesprochen, daß sie so über die Erde sich streite sa. D. S. 142. 162: h zurä rip oberryierze zafod. exel.; vol. im urat. dagm. 3. 55 ff.: una per omnem ordem ecclesia etc. und in der Reg. sie dei der Irenaud c. laer. L. I, c. 10, § 1: h exekposa zad "dhez odeorgie sie desaugusierg). Das Prädist "latbolisch" will jedoch dier nicht selbst diese Beshung zur ganzen Welt oder das Umpanntwerden der ganzen Welt durch die Kirche soriden (vost. dann dei Augustin), sondern eben jenes Umsassen Welt durch die Welt a wohnenden) Christen selbst durch sie. — Dieses Prädista der Katholicität spielt fortan se große Kolle in der Aussissung der Mirche. Derzenige bestimmte Sann, welchen der wennante Kolle in der Aussissung der Mirche der edungelische Protestantismus verzesst. ist indessen Molle im Wort an sich noch nicht ausgedrückt: wer kommen auf ihn erst mit t drage, wodurch eine wadre Zugebörigkeit zu dieser Mirche bedingt sei, und dierzu gebört in nach der katholischen Ausses Augebörigkeit zu dieser Mirche bedingt sei, und dierzu gebört in nach der katholischen Ausses Augebörigkeit zu dieser Mirche bedingt sei, und dierzu gebört in nach der katholischen Ausses, den auch die Anerkennung einer bestimmten von det verordneten äußern anntlichen Traanisation und die Anerkennung einer bestümmten von

rten Glaubenebefenntniffes.

Mit merfwurdiger Bestimmtheit und Sobeit tritt bann, wahrend wir die babin gerichtete Mwidelung in ben Gemeinden nicht mehr genügend verfolgen lönnen, in ben genationischen riefen die 3 dee bes Epiftopats bor une: jebe Gemeinde Chrifti ale ftebend unter nem Bifchof, ber Chrifti ober Gottes Stelle vertritt, und unter ben Prosbutern, Die 20 ben ibm fteben wie die Aboftel neben Chriftus, Die driftliche Liebe und Gintracht Resthalten an Diesem Berband und Unt. Unerörtert lagt indessen ber auf solche Gin-t dringende Berjaffer die Fragen, wie die Bijchofe eigentlich zu bieser Stellung gelangt en, wie die einzelnen bagu erhoben werben follen, wiefern auch befondere geiftige Bebung ibnen gutomme, wie weit fie baburch gegen eigene Berirrungen gefichert feien ober 26 den gegenüber die ihnen verbundenen Gemeinden gesichert werden sollten u. f. w.: ngen, burd welche bie Hichtung une angezeigt ift, in ber bann bie Entwickelung weiter ritt. Wie febr die Erhebung bee Epissopats, aus bem man bann ein Wesensmoment e Arrche machte, das Ergebnis eines damals allgemein acfühlten Bedürfniffes und fanges war, bafur zeugt bie Rube, mit ber fie, ohne bag die Gefchichte besondere Ber: so ablungen barüber zu berichten batte, wie von felbst allmählich und überall fich vollben bat. In ber allgemeinen Anschanung (vgl. bagu besonders Frendus und Tertullian) alt bann ber Epiffepat wefentlich Die Bebeitung, bag er gwar nicht an Chrifti, wohl er an der Apostel Stelle trut, ihr rebramt fortführend und hierdurch der Rirche Die elewabrbeit erhaltend und garantierend, Die nun in einer allgemein angenommenen 85 bgula sidei zusammengefaßt ist. Sie baben "successionem ab apostolis", und hier-kad ist nun für die Kirche ber Charafter der Apostolicität bedingt. Thatsache war bei manden Gemeinden, daß ihr Vorsteberamt ununterbrochen wenigstens aus ur-einzlicher Emsehung durch Apostel berstammte und daß in solchen Vorstehern die apoolide Lebrüberlieferung möglichst treue Zeugen und Träger bejag. Davon aber wurde 40 biller gegangen jur Lebre von einem Wabrheitsbefit, ber bem Amt als foldem und bar bestimmter bem Bischofsamt sider und bleibend zustehe. Und vom Gebanten baran. bit ihn jene Bijdboje vermoge ibres geschichtlichen Zusammenhangs mit den Aposteln aben, wird übergegangen zur Auffassung besselben als einer ihrem Amte verliebenen beonderen Beiflosgabe. Diefe Auffaffung bat in der Ausfage des Frendus (L. IV, 26, 2) 45 ba du Bijdofe, qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum secundum placitum patris acceperunt, wehl ichon mit jenem Gebanken fich ber moen und wird fernerbin ein Grundmoment in der katholischen Lehre von der Kirche. Bon der also versaßten Kirche gilt sein San (III, 24, 1): ubi ecclesia, ibi spiritus Dei, et ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia.

Aus Tertullian (der übrigens selbst de exhort, east, e. 7 erstärt: "Nonne et viei sacerdotes sumus?") ersieht man, daß, wie einst schon der römische Clemens saillich sirchtiche, durch die Gemeindeverstände geübte Thätigkeiten mit alttestamentlich teitenlichen verglichen hatte, so jetzt auch der Titel "Briester" speziell diesen Bereinden, namlich den Presbutern und vor allem den Viscosser zugeteilt wurde, wenngleich die der ihnen spater zuerkannten beilsmittlerischen Kunktionen erst in der Kolgegeit allmäblich ausbildete. Zur Kirche gehört so der ordo sacerdotalis und der Biscosses summus sacerdos, pontifex maximus, doziegeres (Tertullian, Hippolynus, dostolische konstitutionen). Vol. Artisel "Priester" in Realencyslopädie. Bd XII

Die alexandrinische Theologie eines Clemens und Origenes hat in diesen Fortgang der Entwickelung nicht eingegriffen. Zwar ist ihnen das Gewicht eigen, welches sie auf die innere, geistige Seite der Kirche Christi legen, oder auf die rechte, eigentliche Kirche (si unglaus dunden), welche Origenes von der jüdischen Spnagoge unterscheidet und bielche aus den wahrbast Gläubigen besteht (Orig. de orat. c. 20). Und selbstständig wellen sie in ihrer christischen Gnosis die ihnen von den Aposteln der überlieserte Wahrheit erkennen. Aber sie wenden sich hiermit nie gegen die Autorität jenes Amts, in welchem auch sie die Nachsolger des apostolischen Hirtenannts anersennen, gegen jene Bischose, welche nach Origenes (in cantic. III) die tragenden Balsen des Gottesbauses is sind. Ihre philosophisch geartete und aristotratische Gnosis ware auch nicht geeignet gewesen, für den geistlichen Charafter der echten Christen insgemein im Sinne des NISe einzutreten.

Dagegen erhob sich wider jene herrschend gewordene Richtung, sitt welche die Kirche im priesterlichen Ant reprosentiert war, eine hertige Reaktion in dem (darin vielmehr dem Pastor Herma naherstehenden) Montanismus. Heiligkeit der Kirche will er durch Ausscheiten und Fernhalten der durch Todsünde bessechtet und durch strenge Lebensbeiligung ihrer wirklichen Glieder; ihrer Kollendung will er sie entgegensühren durch Offendarung neuer, böherer Regeln für solches Leben. Dafür zeugt hier ein über die einzelnen Gemeindeglieder von oben kommender Geist, der an jene Amter nicht gedunden ist und, wo sie ihn dinden oder zurückweisen wollen, frei auch gegen sie und gegen alte Überlieferungen seinem Borte den Lauf läßt. Da erklärt dann der Montanist Tertullian: Ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus; diese "ecclesia spiritus" stellt er gegenüber der "ecclesia numerus episcoporum" (de pudic. 21). Aber dieser Geist ist nicht der neutestamentliche Geist der Gotteskindschaft und Heiligung, sondern er ist ein Geist, der in schwärmerischer Essach führt und zehen Botschaft ein neues Gesch der Astese und Beltslucht ist. Hiernach ist auch zu beurteilen, wiesern man von einem protestantischen Zug in Tertullians Kirchenider reden kann. Dit diesem Standpunkt hängt beim Montanismus die neu aufgesehte Erwartung der nahen Barusse wiese stausendsährigen Reiches zusammen. Er vermochte es nicht, die katholische Kirche, die verhalten in dieser Welt ihr wohlorganisiertes Reich auszubauen stredte, auf dieser Bahn

aufzuhalten. Um fraftigften reprafentiert sich bann ber Fortschritt biefes katholischen Rirchentums in Chprian. Die Bischöfe, welche bei Frenaus vermoge ihres Zusammenhangs mit den Aposteln die Wahrheitsüberlieferung weiter leiten und sichern, sind jest wesentlich und so alle gleichmäßig ale firchliche Regenten mit gottlicher Autorität aufgefaßt. Und fo kommt nun auch die Leitung ber Gesamtlirche ber Gesamtheit bee Epifopate ju, wie ja bies von Unfang an in ber Konfequeng ber 3ber bes über ben Gingelgemeinden ftebenben Epiflopats und jugleich bes Berbundenfeins berfelben zur einen fathol, Rirche lag. Wir erhalten die Ausfagen: "ecclesia plebs sacerdoti adunata"; "episcopum in ecclesia esse et o ecclesiam in episcopo" (epist. 66); — "episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur" (de unit. eccles.). Bon dieser Rirche gilt: "habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem" (ibid.). Coprian behauptete dies namentlich gegen die Novatianer, welche als Verfechter des strengeren Rirchenguchtpringips (und fo als Bertreter jenes Pringips ber Beiligkeit ber Rirche) vom ordnungs 46 maßig eingesetten Bijchof fich lostiffen, ohne im Glauben ober auch in Anerkennung ber firdlichen Aemter überhaupt von ben Ratholifen abgutveichen. Schon biefes bloge Schiema genügte, daß ihnen die Teilnahme am Beil abgesprochen, ja von Epprian auch die in ihrer Mitte vollzogene Taufe für ungiltig erklärt wurde. Ebenbenfelben Standpunkt aber hatten folde Schismatifer ihrerfeits, fofern auch fie ben Grund, um beswillen fie fic so außerlich ichieben, zu einem Scheibungegrund nicht blog für reine und unveinere, aber bod immer noch mit Bugeboriafeit jum Leib Chrifti verträgliche außere firchliche Gemein ichaften, sondern für Teilnahme ober Nichtteilnahme an Chrifti Leib und Beil felbit m machen pflegten: bas ist ber allgemeine Standpunkt por ber Reformation und ber strenge romifd-latbolijde Standpunkt auch nach berfelben geblieben. Die Grage über Die Bung to feit der außerhalb biefer Rirche, von Schismatifern und Baretifern vollzogenen Taufe blieb, während Coprian fie verneinte, innerhalb bes Matholicismus noch langere Beit ftreing (f. d. A. Regertaufe o. S. 270) und wurde endlich (besonders nach Augustine Deduktionen) be jahend entschieden: aber so, daß das "extra ecclesiam nulla salus" gerade auch bier bei in Mraft blieb, indem eine heilsfraftige Wirkung ber Taufe boch erft bei Eintritt ber

co Getauften in Die fatholifche Rirche jugegeben wurde, und fo, daß bie bort Getauften bier-

Rirde 329

mit jum Gintritt eben in biefe Rirche verpflichtet sein und bie gottlichen Rechte und paftoralen Pflichten biejer Rirche und ibres Umts bereits auch auf fie fich erftreden follten. — Reben Ausjagen über ben Epiflopat, welche ihm eine unbedingte bochfte Entideidung in allen firchlichen Angelegenheiten juguteilen scheinen, steben bei Chprian andere, bie an eine erforderliche Zustimmung bes Bolts und Beirat ber Bresbyter und Diakonen 5 enmern, und besonders bei ber Ausübung ber Schluffelgewalt verbleibt ihnen und ben Laien ein Mitwirfungerecht (vgl. auch Reinfens, Die Lebre bes bl. Cyprian von ber Einb. ber Rirche, 1873). Gine Lofung ber hierburch möglichen Konflifte geben feine Musfubrungen nicht. Die feinem Ginn entsprechenden Ronfequengen aber bat bie Folgezeit vollends richtig gezogen. - Sinfichtlich ber Idee des Priefternuns, das Coprian pogiell to auf ben Bijdof (cathedra sacordotalis, ep. 52 [55]) überträgt, bemerten wur bei ihm ben Fortschritt, bag jest als priefterliche Babe beim Abendmahl nicht niehr bie von ber Bemeinde mit Danfjagung bargebrachten natürlichen Elemente erfcheinen, sondern bag nach ibm der Briefter bier Chrifti Stelle vertritt, bas, tvas Chriftus einst getban bat, nachthut, ben Leib Christi opfert u. f. w. (f. ben A. Diegopfer). Hat gleich er (und auch noch 15 Augustin) biefen Leib noch nicht in bem Ginne wie die fpatere tatbelische Rirche verftanben, jo find wir hiermit boch ichon auf die bochfte Funttion, welche biefe nun ihrem Brieftertum beilegt, binubergeleitet. - Gur bie Einheit ber gesamten Rirche hat endlich Chprian auf brefelben bem einen Betrus geltenben Worte Jefu Dit 16 fich berufen, auf welche de romiiche Baufetum feine Monarchie unerhalb diefer Kirche grundet: "super unum 20 Dominus) aedificat ecclesiam, et —, ut unitatem manifestaret, unitatis jusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit; unb in Mom hebt er bic cathedra Petri, bic ecclesia principalis unde unitas sacerdotalis exorta est, bie radix et matrix ecclesiae catholicae (de unit. eccl. c. 4; epist. 70 73. 55 [59]. 15 [48]). Er felbft erflart jugleich (de unit, eccl.), bag ber Berr 26 be gleiche Gewalt, wie bort bem Petrus, bernach ben anbern Myofteln verlieben habe, und legt ebenso für die nachapostolische Rirche allen Bildrofen die gleiche bei und stellt id ale Bijdof felbstftandig und gleichberechtigt bem romifchen gegenüber. Seine Deiung bort ift nur, bag ihrem geschichtlichen Ursprung nach jene Einbeit ber Rirche von tetus und seinem Grubl ausgehe und daß in ber aufanglichen Abertragung ber Boll- 20 machten an biefen Einen bie Einheit, welche bann auch bei ihrer nachfolgenden gleich: magigen Ubertragung an bie Bielen foftzuhalten war, zur Darftellung gebracht fein follte. In tomifche Ratholiciomus aber bat jene Cate bes bochangefebenen Rirchenvaters ju einer dompftuge für fich gemacht, indem er fie nach seinem Sinn deutete und Diefer Deutung und durch "unverschannteite Kälschungen" bes Chorianschen Textes (wie der Altfatholik 85 Rantens fagt) nachgeholfen wurde.

Die meisten und tiefsten theologischen Ausstübrungen über das Wesen der Kirche verstand endlich der Ratholicismus dem Augustin (vgl. A. Dorner, Augustinus, 1873; meine den S. 326, 4 angegebene Abbandlung; H. Schmidt, Jahrbucher f. deutsche Theol., 1861, E. 197 sf.; Neuter in JRG IV sf. und in "Augustinische Studien 1887"). Den Haupt so mach gaben die Donatisten, diese neuen separatistischen Eiserer sur die Seiligkeit der Rieche. Schwidt wirflich Rieche Ohristi sei, die mit den Salramenten gegebene Heiligkeit dieser Ruche entgegengestellt, und ihrer Behauptung, daß die Geltung der durch die Kleriker zu habenden Saframente von deren persönlichem sutlichen Charaster abhänge, die von da an so n der Mitche herrschende Lehre, daß sie von diesem unabhängig wirken (die sünf zum Wesen da Unde gebörigen dotes, von welchen Optatus redet und welche die Dogmenhistoriker wirch zurückzusubren pstegen, sind ursprünglich vom Donatisten Parmenian zusammen-

giellt morben).

38-

B

B

ba

Fig.

Es liegt bei Augustin wie auch späteren edlen Vertretern des Katholicismus eine 50 tiek Auffassung des inneren gestigen Wesens der Kirche, des in ihr und ihren einzelnen wiedem wirksamen Gottesgesstes, des in ihr und in den einzelnen Herzen lebenden Christus, der umigen, alles durchdringenden und verbindenden Liebe z. zu Grunde. Ein Ergebnis diewen und nicht ein bloßer Notbehelf gegen seinen Vorwurf der Donatisten ist der Unterschied, den er (de doctr. 3, 32) in dieser Kurche als Christi Leibe zwischen corpus Doss mini vorum (vgl. oben bei Origenes) und permixtum oder simulatum macht, was dann ihm von den Donatisten ähnlich wie später dem Protestantismus von den Katholisen misdeutet wurde, als ob er zwei Kirchen lehrte. Dabei ist gemäß seiner Gnadenlehre ganz Sache der freien Gnade Gottes, wer unter den Genossen des äußeren Kirchenverbands auch Gled dieses wahren Leibes werde, und Pradestinierte gehören, auch wenn sie noch außer 60

jenem stehen, schon innen hinein ober unter ben Beigen (Dit 13, 24 ff.); eben bie Pra-

bestinierten zusammen machen jenen Leib aus.

Dennoch ifte wefentlich bie kathelische Auffaffung ber Rirche, welche von Augustin weiter gebildet und begrundet worden ift. Denn eben nur innerhalb bes außeren Bers bands ber tatholijden Mirche ift auch ibm wirkliche Teilnahme am Seil und wirkliche Chriftenliebe möglich, und auch in Betreff ber etwa zeitlich noch braugen ftebenben Bradestinierten ift's nun einmal Gottes Wille, fie nur innerhalb desselben jum Beilsgenuß ju bringen. Gein Dringen auf Liebe und Berbleiben in ber Ginbeit bes Leibes Chrifti ift gerade auch bei ibm fo ichlechtbin ein Dringen auf Bleiben in ber Ginbeit jenes Berto bandes, daß darauf fegar neuere fatholische Theologen, welche bem Batifanum gegenuber ibren Intelleft ber firchlichen Ginbeit und Liebe opfern wollten, fich baben berufen tonnen. Wahrend er ferner mit Optatus jene bonatistische Lehre von ber Wirffamkeit ber Caframente abweift, fonnen boch auch fie eben nur innerhalb jenes Berbandes beilbringend wirfen, und gerade auch nach ibm ift bier ihre Verwaltung und bie Ausspendung bes 15 Beiles burch fie vermöge gottlicher Ordnung in Die Bande Des priefterlichen Umtes als folden gelegt; Die Orbination, welde bagu befähigt, ift ihm Saframent fo gut wie bie Taufe, und gerade er gebt nun auch voran mit der bestimmten Lebre vom character indelebilis biefes ordo. Für das gottliche Recht des Epistopats trat er nicht je speziell, wie Coprian, ein: aber biefes ftand jest felbftverftandlich forvohl für ibn ale für feine bona-20 tistischen Gegner fest, und den Manichaern gegenüber macht so auch er die successio sacerdotum ad praesentem episcopatum und bir successiones episcoporum von

ber apostolica sedes ber geltenb. Best aber war die Frage, welcher ber beiben, mit Saframenten, Prieftertum und Epistopat ausgestatteten und auf apostolische Succession und Tradition fich berusenben 25 Berbande bie wirkliche, beilige und fatholische driftliche Rirche fei, wo bie rechten Priefter und Bifchofe, wo die wahre Birtfamfeit ber Gaframente. Und ba tritt nun die nach unferer Uberzeugung verfehrte Auffaffung bes Ratholicismus von bem Ginn und ber Bebeutung ber "Antholicitat" ber Mirche gerabe bei Augustin und Optatus vollende recht an ben Tag, Ratholiich namlich beint bie Rirche Chrifti nach Augustin, weil fie, wie Chriftus 30 es gewollt und angefundigt, über bie gange Erbe fich ausbreite; und barum konne nur Die Ruche, von tvelcher Die Donatiften fich losgeriffen baben, fur tatholisch und driftlich gelten, nicht ibre auf Afrifa und fonft auf einige Winkel beschrantte Gemeinschaft ifie felbit er flarten "tatholish" quod sacramentis plenum, quod perfectum, quod immaculatum, baggar es auf observatio praeceptorum omnium divinorum u. f. w.). Und von 25 ber Autorität der Kirche als fatholischer in biefem Sinne des Worts machte nun Auguften ben Glauben der einzelnen Ebriten abhängig: so namentlich auch in antimanichanden Schriften (de utilitäte eredendi; contra epist, Manich. Fundamenti). Von ibm haben wir bas Bort: Evangelio non crederem nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas (c. epist. Fund.); ja er habe geglaubt nullis nisi poto pulorum atque gentium confirmatae opinioni, - famae celeberrimae, consensione roboratae (de util. cred.); und Gett belvege und jum Glauben partim

miraculis, partim sequentium multitudine (ibid). Wir dürsen bas nicht (wie Job Wessell und eine Reihe evangelischer Theologen von Luther bis auf H. Schmidt a. a. De so beuten, als ob er bloß die erste Entstehung seines Glaubens bamit meinte; sonden 45 sortwahrend ruht ihm, wie er deutlich aussprucht, der Glaube an die Autorität der hl. Schoft, der man auch nach ihm ohne Widerspruch zustimmen soll, und das richtige Verständus des aus der Schrift zu entnehmenden Glaubensinhaltes auf der Autorität der über die ganze Welt din verbreiteten Kirche als solcher. Diese für den Katholicismus charakterische Wertschäuung der thatsächlichen außeren Verbreitung der dabei auch außerlich per

50 Einem Gangen vereinigten Mirde bat so entschieden sehen bei Augustin statt, so ihr wir dabei augleich sein bebes Bewustsein von der Bestimmung der wahren Mirde für die gange Menscheit und sein Hochgesühl für das, was Gott schon zur Erfüllung dekt ihrer Bestimmung gethan hatte, anerkennen mitsen, und so wenig wir auch trop seina eigenen Aussagen meinen durfen, daß für seinen eigenen Glauben an die driftliche halb wahrbeit und an die bl. Schrift die Auterität dieser "katholischen" Kirche wirklich das

eigentlich Entscheidenbe gewesen fei.

Daruber, wie bas autoritative Urteil dieser katbolischen Kirche uber die Fragen des Glaufens und des druitlichen Gemeinkebens konstatiert werden sollte, sehlt es zedoch auch bei Augustin noch an den ersorderlichen Bestimmungen, da er dieselbe zwar in zenem un Epistopat reprasentiert sab, fur einheutliche Aushrüche des Epistopats aber kein ge-

Rirthe 331

weites Organ anzugeben batte (über seine Auffassung der seedes Petri s. unten).

u dieser Auffassung der Auche kommt sodann das Erbobensein des Ehristentums zur kaatsresigion und die besonders durch Augustin vertretene Unterstußung der katholischen kabe durch die staatliche Gewalt (s. d. A. Staat und Muche): um so mehr wurd dieses der durch die staatliche Gewalt (s. d. A. Staat und Muche): um so mehr wurd dieses der der Christi ein permixtum; und um so zweiselbaster, sollte man meinen, mußte s.

und der Ubereinstümmung der Menge liegende Wahrheitskriterium werden; gegen die bieser hinsicht drobenden Geschren aber nahm dann wenigstens in der abendlandischen

nes fixebliche Amt traitig nach feiner Beife ben Rampi auf. Reben Augustine Cape über Glauben und fatholische Mirche baben wir als bedeutn für den Katholicismus das damit wesentlich zusammenstimmende commonitorium w Bincentius ju ftellen (f. ben A. Bincent, von Lerinum) mit feiner norma sensus tholics, wenad man bei bem bleiben foll quod ubique, quod semper, quod ab mnibus creditum est. Bei ihm sieht man bann beutlich, bag, wie es auch bei nguftins Auffaffung geben mußte, an Die Stelle einer Autorität ber volligen Gefaints at auch ichen bie einer überwiegenden und erbrudenden Majorität tritt und bestimmter 16 Mutorität einer solchen Majorität von sacerdotes und magistri. Reformatorische eine einer einen allgemein angenommenen Lebre gegenüber sind burch fen Ratholicismus im boraus abgefchnitten. Gine weitere Musprägung ber überlieferten briubstan; aber will boch auch Bincentius und mit ihm die fatholische Rirche. Namentbier, mit Bezug auf die weiteren Definitionen und Entscheidungen, mußte es fich ba 20 gen, wie ein die Wahrheit sichernber Monjens für fie ju erzielen sei, und ferner, erreit dieselben auch etwas, was in jener Substang ber alteren Kirche noch verbullt geten fein follte, jur katholischen Mabrbeit werben erheben burfen. Das blieben Sauptagen für die weitere Entwidelung bes Ratholicismus.

Hinsichtlich des Mortes "tatholikh" bemerken wir übrigens, daß schon verher vielerlei 26 is so auch das, was wir bei Rugustin, und das, was wir bei den Donatisten hörten, beingelegt worden ist und ebenso dann auch von den Späteren und bis auf die Gegenzurt. So von Cyrill von Jerus (Cat. XVIII) zugleich die Verbreitung über die Erde, wollstandige Lebren dessen, was die Menschen wissen sollstandige Lebren dessen, was die Menschen wissen sollstandige Lebren dessen, was die Menschen wissen sollstandige Lebren vol. 3. B. Riee.

Als Objekt des Glaubens und Bekenntnisses wird die Kirche vom afrikanischen Taustenntnis in der Formel "creckis remissionem et vitam aeternam per sanctam delesiam" eingesührt, dann direkt namentlich im sogenannten konstantinopolitanischen vom abre Isl (ele piar ápiar suckouspe suckouspe exel), und im sogen. apostoschen (in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam). Unter dem Einfluß Riches und sosconders Augustins aber wellte die abendländische Kirche zwischen der Gottheit selbst, an k man glaubte, und zwischen den anderen im Bekenntnis genannten Objekten, an die san doch nacht im selden Simm glaubte, unterscheiden (vgl. dann auch Catech. Rom. I, 10, 201: so wurde das "in" im Apostolisum nicht mit auf "s. ecclesiam" bezogen und dam konstantinopolitanischen Bekenntnis später greßenteils vor "unam cathol. et so spost, eccl." ausgelassen schenzen, Quellen zur Gesch, des Taussundels u. s. w. 1866, dd. S. 220 sp.). Uber die Bedeutung der "communio sanctorum", welche im Apostolizum dinter die ecclesia gestellt worden ist, s. d. "Gemeinschaft der Heiligen" Bb VI, E. 503, 48.

b) Der morgenländische und abendlandische (romische) Katholicies 16 mus. So hat die Auffassung der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kurche mut ibrem Priesterrum und Epistopat, die dem orientalischen und oreidentalischen Katholischmus gemeinsam ist, sich im wesentlichen ausgedildet. Weiterhin hat in einer für das Kuchenum bedeutungsvollen Beise sowall dei der morgenlandischen als dei der abendskandichen Kirche namentlich noch die Idee des priesterlichen Opsers und der priesterlichen so Absolution sich weiter entwickelt. Schon die dadin aber siel sitr jene Kirche doch weit demger als für diese das Gewicht auf das vom priesterlichen und bischossischen Annt gestellt der Regiment oder die dem staatlichen Leben analoge gesetliche Ordnung und Disziplin. Zu deadten ist auch, daß die auf solche Disziplin deziglichen Echsimen, das nevationische sod dintismassig überwiegendes Interesse für eine Gemeinschaft nut den menschapetwordenen Bott und Hetung der gestlichen Heilenverks und Heilen Gemeinschaft nut den menschapetwordenen Bott und Heilenverks und Heils in reichen, mysteriesen Handungen des Kultus; dementlich in diesen und in der auf die Sunden der Einzelnen bezüglichen Absolution die Kriche durch ihr Priestertum thätig. So wird dann insbesondere eine Durchs so

führung der priesterlichen und epistopalen Organisation au einer sesten äußeren Einbeit stir die Gesantstriche nicht hergestellt, noch erstrebt, und ohne daß der Glaube oder Geist des griechischen Katholicismus dagegen protestiert hätte, hat hier die "Eine katholische Kirche" in einer Mehrachl kuchlicher, einzelnen Bolkern und Staaten zugehöriger Gemeinschaften sich gliedern und die oderste Leitung einer jeden im Zusammendang mit dem staatlichen Regiment organissert werden konnen; voll. den A. "Drientalische Kirche". Dem romischen Kapst wird Ebristus als das alleinige Haupt der katholischen Kirche entgegengestellt. Auch ein unsehlbares Organ zur Entscheidung über christliche Glaubenswahrheit und Lehre wird nicht ausgerichtet. Zugleich hat übrigens der Trieden Glaubenswahrheit und Lehre wird nicht ausgerichtet. Zugleich hat übrigens der Tried nach weiterer dogs matischer Entsaltung der überlieserten und unwandelbar sestzubaltenden Glaubenssubstanz, welchem der Katholicismus in der bei Lincentius erwähnten Weise Raum offen ließ, dier verigen der Katholicismus in der bei Lincentius erwähnten Weise Kaum offen ließ, dier verigen der seiner wahrhaft wissenschaft der wahrten Weise Kaum offen ließ, die verden muß. Die Zusunkt wird zeigen, wohin, wenn diese wohl nur zeitweise Stagnation aussehen sollte, die dort noch gebliebene Freiheit der Bewegung die griechische Kürche sühren wird.

Im Abendland entwickelt jene gesesliche Organisation der allgemeinen driftlichen Rirche fich tweiter zur papstelichen Monarchie. Die Geschichte des Katholicismus und seiner Rirchenider wird wesentlich zu einer Geschichte des römischen Brimats; val. den A. Bapst. Bapst-

o tum. Bavalivstem.

Indem einst Frenäus auf jene apostolisch-bischseltsche Aradition und Succession verwies, stellte er (L. III, 3, 2) die römische Kirche als die von Petrus und Baulus gegründete hierin veran; bei ihr vorzugsweise findet er die Ursprünglichseit (potiorem principalitatem) und die Bewahrung der alten Tradition, und darum sindet er die Uedereinstinmung der andern mit ihr notwendig. Wie aber die ansänglich auf seinem geschichtlichen Charaster ruhende Lebrautorität des Episcopats jener twesentliche, zum Glaubenssah erhodene Umtscharaster desselben geworden ist, so schritt der Katholicismus im Bertauf weiterer Jahrhunderte vom Gedansen an eine Gründung der römischen Kirche und ihres Episcopats durch Petrus dis zur Lebre von der Oberherrschaft und Insallibilität wo des dort durch ihn gestisteten und seine Stelle vertretenden Anntes fort. In Petrus und der zuerst ihm erteilten Bollmacht hatte einst Chprian die Einheit des episcopaten Kirchentums eingesührt und repräsentiert gesehen. Daraus wird die Umnahme und das Dogma, daß diese Einheit ihren fortwährenden sichtbaren Bertreter und Träger in jenen Flachsolgern des Petrus auf seinem römischen Stuhl haben musse, ja weiter noch, daß auf die andern Lischöse ihre Gewalt erst von Petrus und seinen Nachsolgern aus übergegangen sei. Petrus und der Appst wird das sichtbare Haupt der Kirche, der Stellvertreter Christiund Bottes.

Augustin bewegt fich mit seinen Aussagen über bie besondere Bebeutung bes römischen Bijdofessuhle (3. B. in c. epist. Manich.: "tenet [me] ab ipsa sede Petri 40 apostoli - - usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum") wefentlich noch auf jenem Standpunkt bes Grenaus und Cuprian (gegen romifch tatbelifche Deutungen ber augustinischen Vehre wendet fich die altsatholische im "Deutschen Merfun" vom 4. September ff. 1875). Aber ichen Papft Leo I. nimmt fur ben Stuhl Betri eine cura universalis ecclesiae in Anspruch, und indem er baran erinnert, daß die Christen 45 Gin Leib und untereinander Glieder mit verschiedener Ordnung und Dacht feien, magt a es schon, in diesem Zusammenbang jenen als haupt, von bem man nicht abweichen burfe, ju bezeichnen (epist. 14). 3a er fagt, baß ber hert - ab ipso [Petro], quasi quodam capite, dona sua velit in corpus omne manare (epist. 10). Er but bierbei wesentlich bie firchenregimentliche Gewalt und Jurisbiltion, nicht die eigentliche · 50 Beileausspendung ober Mabrbeitsoffenbarungen im Auge, macht überhaupt feine Work nicht nach ihrer gangen Tragweite geltent. Gie lauten jedoch fo, bag icon aus ihnen Die bediften Anspriide bes spateren Bapfttume beraus entwickelt werben fonnten. Gin große Unterftigung fand biefe Tendeng papftlicher Monarchie in ber politischen Stellung Reine innerhalb bee Reiche und in ber Anerlennung papitlichen Brimate burch romifde 55 Maifer (Boilt Balentinians III. i. 3. 445), bann vollende unter ben Doutichen bes Mittelalters barin, bag ichon ber erfte große Aufbau ibres Rirdentume bie Stellung unter bem Einen Hom in fich feliof (vgl. d. A. Boufatius Bo III, 301 ff.) und daß später in den Rampfen awischen Raufertum und Papstrum bieses mit machtigen politischen Faktoren fich verbinden tonnte. Aber wir muffen anerkennen, daß barin berjelbe Grundbetrieb fittlich-religiojen so Lebens und Borftellens fonfequent weiter wirfte, ber ichon bieber bas Chriftentum burd

Bloffene gesetliche Organisation zur Darftellung und zu festem Bestand in ber Belt gu pacen gesucht batte. Speziell war ferner ben mittelalterlichen romanischen und germaden Vollern bas Berlangen eigen nach Repräsentation bes Gottlichen, Simmlischen felbft erbischer funlider Gegenwart, - bes Einen himmlischen herrn im Einen romifchen ellvertretter, wie bes für uns geopferten heilands in holtie und Mesopfer, ber heils 6 ter in ben Saframenten, bes ber Mirche verheißenen heiligen Geiftes in Ordination b Micrus u. f. w. Steht boch im Mittelalter auch eine analoge Auffaffung ber Staatse biefer ibee ber Rirche jur Seite : ber bon Gott gewollte Staat überbaupt reprafentiert bem Einen römischen Raijertum. Und bem Entsprechendes bat bas Papfitum in seiner t wirklich in feinen großten Bertretern, wie einem Gregor VII. und Innoceng III., 10 erftet : in einem wildbewegten Bolferleben bie Rirche gufammenhaltend und gegen ibre nichlingung und Berichlingung burch die Welt anfampfend, nur freilich fo, bag er babei bft iur Rechte weltlicher Urt und mit Waffen weltlicher Politif ftritt. - wahrhaft iftliche, fittliche und religiofe Intereffen ichirmend und sittliche Disgiplin unter ben Atern libend, nur freilich fo, bag es mit jenen Intereffen nicht blog alle feine eigenen 15 Manipruche ibentifizierte, fonbern bierbei auch bie einfach menschliche Berrichsucht und Abitjucht walten ließ und ichließlich bem Borwurfe verfiel, ewige sittliche Forderungen ptres ben menschlichen Sagungen unfittlicherweise untergeordnet und aufgeopfert ju ben. - Gur bas Berbaltnie bes gefamten Merus ober gufflichen Stanbes gur Rircheng ift jest von ber großten Bebeutung bie Werterbilbung ber Lebre von ben Safra- 20 nten, in benen er bas Beil ausspendet, insbesondere bie durch ihn vollbrachte Ber-Jung des Leibes Chrift im Abendmabl und die Ubung der Schluffelgewalt im Buß: kament, two endlich ber Priefter mit bem an bie Stelle ber fürbittenben Formel betenen Ausbrud "ego absolvo" ale Richter an Gottes Statt Die Gimben bergiebt r behalt. Wir baben barüber namentlich auf b. A. Diegopfer, Gaframente, Schluffel: 25 palt ju verweifen. Bum geiftlichen Leben bes Alerus und feiner Freiheit ben weltlichen niebungen gegemiber gebort jest namentlich auch ber Colibat. Das Berhaltnis Bollmachten aber, welche alle die einzelnen Briefter ober hirten und Bischofe übten, papitlichen Stubl bat Innocen, in bem Cat ausgebrudt, bag biefer, mabrent er fit plenitudinem potestatis habe und behalte, die anderen "in partem sollieitudinis so his Buttenamt) evocavit". Unter ben Ibeologen legt namentlich Ibomas von Aquino, pleich Sauptzeuge für jene ben einzelnen Brieftern guftebenbe Schluffelgewalt, bem Bapfte enitudinem potestatis in ecclesia und so nun auch mit Konsequenz und Entichiedenit Infallibilität für seine Enischeidungen bei. Aus ber Lehre "extra ecclesiam nulla dus" ist der von Bomsag VIII. ausgesprochene, durch Lev X. auf dem Mongil 1516 86 kenbelte San gewerben: "subesse Romano pontifici - - omnino esse de ecessitudine salutis" (Thomas Aquino suchte denselben in seinem opuse, e, error, race ju beweisen nut einem unechten Citat aus Chrill von Alexandrien). Und folde merwerfung fordert endlich ber Bapft (bgl. besonders Bonifag) von Monigen und Staaten sich auf bem weltlichen Gebiet (f. "Staat u. Rirche"). Katholische Kirche schlechthin nennt 40 to beje abentlandisch katholische Rirche, indem sie die ganze griechische Rirche nicht mehr wirkliche Rirche Chrifti gelten lagt.

Legina war indeffen diese papistische ober furialistische Auffassung ber Rirche biermit not not, burch feinen formlichen firchlichen Beichluß fanktioniert. Entgegen ftanb ihr nich bleg bie frantliche Gewalt, welche ber papftliche Stuhl gleichfalls unter fich beugen 46 bollte, und ein nationales Gelbstgefühl, auf bas jene, wie in granfreich gegen Bonifag VIII., impen tonnte, jondern auch noch ein Bewußtsein der Bifchofe von ihres eigenen Amtes Bedeutung und eine Erinnerung an ben alteren Bestand ber Kirche, mabrend bie Berten der papstlichen Ansprüche ben Vorgängern an Begabung und Charafter nicht mehr adlamen und bas große papitliche Schisma vollends bringend die Rirche im ganzen zur so Schindatigfeit und zu einem Ginichreiten gegen bas Papittum felbit aufrief (zu ben theobriden und firchenrechtlichen Berhandlungen über Kirche und Staat aus Anlah bes Strats gwifden Benifag VIII. und Frankreich und zwischen bem Bapft und Raifer adwig und ben Frangstanern f. Lechler, Bielif und die Borgeschichte ber Reformation, 1. Riegler, Die litter. Wibersacher der Papfte u. f. w., 1874). Da wurde haupt: 58 blid burd frangofifche Theologen und Rirchenmanner (Gerson, d'Ailli) bas sogenannte pulcoalinitem (f. b. M. Bb V, 427) und die Theorie von ber catholica universalis ecclesia Unterfebied von der Romana (vgl. besondere Gerson, De modis uniendi et ref. eles.) ausgesiuhrt und auf den großen Konzilien vertreten: die apostolische oder sosannte romifche, aus bem Bapft, ben Rarbinalen, Bifchofen und Alerus bestehende Rirche, @ 334 Rirdie

beren Saupt ber Bapft fei, tonne irren und ftebe an Autorität unter ber Univerfallirde, gu ber neben jener auch alle anderen Glieber des Leibes Chrifti gehoren und welche in ben nicht bloß aus Bifchofen, fonbern auch driftlichen Frieften und aus ben Bertretern ber Universitaten zusammengesetzten Konzilien reprafentiert fei; Saupt bes gesamten Leibes s folle nur Chriftus beigen, - ber Bapft nicht haupt biefer Besamtlirche, sonbern nur vicarius Christi. Eben für bas außere Inftitut ber Kongilien aber nahmen nun manche fo, wie andere fürs Bapfttum, Infallibilität in Anspruch. Am gottlichen Rechte bes Epiflopate follte nicht gerüttelt, auch bie gottliche Ginfepung bes papftlichen Primate follte boch nicht angesochten, sondern nur feine Stellung im Ginne einer ariftofratifchen Befamt-10 berfaffung verftanben werben. Und als Sus (vgl. unten) ben Sat, bag nur die Erwühlten mahre Glieber ber Rirche feien, behauptete, zenen gottlichen Ursprung bes Brimats bestritt und einen Widerruf feiner Sage auf Die Autorität des Kongils bin verweigerte, sprachen ein Gerson und b'Ailli namentlich auch wegen jener Sape mit das Tobesurteil

Die papftliche Rirchentheorie erhob, als die Ginbeit bes Papfttums mit Silfe ber Rongilien hergestellt war, erst recht wieder ihr Saupt. Sie herrschte auf dem Laterankongil Leos X. Der Thomist Silvester Prierias stellte gegen Luther als Fundamentssan über die Kirche den Sas auf: ecclesia universalis essentialiter est convocatio — — omnium credentium,

virtualiter ecclesia Romana et pontifex maximus; ecclesia Romana repraesenta-20 tive est collegium cardinalium, virtualiter autem est pontifex summus. Dit Sauptvorkampfer biefes Standpunkte wurden bie Zefuiten. Bellarmin bat bann im Gegen fan gegen ben Protestantismus bie Rirche befiniert ale coetum hominum ejusdem christianae fidei professione et eorundem sacramentorum communione colligatum sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris

25 vicarii. Aber bas Trienter Rongil bat eine Entscheidung über jene beiden Theorien nicht auszusprechen getragt. Sie ift, nachbem auch ber Epiffopalismus in verschiebenen Formen und in Berbindung teile mit mehr weltlichen und nationalen, teile mit tief religiefen Bewegungen (f. die A. Epistopalspftem V, 427, Gallikanismus VI, 355 Emfer Kongrez V, 312, Jans. Rirche VIII, 599) wieder und wieder sich geltend zu machen versucht hatte, erft durch

20 bas Infallibilitätsbogma des Batikankongile 1870 gefallt worden. 3bm gegenüber baben treue Bertreter ber andern Richtung fich als eigene Mirchengemeinschaft konftituiert und, auf die Ruchentheorie jener fogenannten reformatorijden Ronzilien und wetter auf bie eines Augustin und Bincentius, Coprian und Irenaus jurudgreifend, ben Ramen des Mit

fatholicismus angenommen; f. b. A. Altfatholicismus I, 415.

Bum Weien ber romifch-fatholifden Rirde alfo, welche bie fatholifde fcblechtug heißen will, gehort jest nach ihrem Dogma jener Stellvertreter Chrifti, dem, wenn er ex cathedra rebet, Infallibilität jufommt in definienda doctrina de fide et moribus. Mit jener alten Auffassung bes Ratholischen als bessen, "quod semper, quod ubique" u. f. w. (oben S. 331, 12) ist bas neue fatholische Dogma chenso wie turg vorba so bas von der unbefledten Empfängnis Maria durch die schon bei Bincentius an die Sand gegebene Wendung vereinigt worden, daß der hl. Geist der Kirche jest nur vollend weiteres Licht über das, was schon in der alten, allgemein angenommenen Tradition und fo auch in ber biblijchen Lehre involviert sei, gegeben habe. Den Bapft seben wir burd bas neue Dogma im Besitz einer Bollmacht, sernerhin lediglich mit Berufung auf 45 feine eigene Geisteserleuchtung neue Difenbarungen unter bem Titel alter Wahrbeit ju produzieren. Bur "Ratholicität" biefer Rirche gehort nun, daß Gemeinschaft bes vols überall nur möglich ift in Unterwerfung eben unter ben für infallibel anerkannten Parit Und wie icon die altere fatholiiche Anche (oben G. 328, m) ihre Befugniffe und Gewal auch uber die braugen Stebenben und Widerspenftigen, ju benen boch bas ber Mirche ver so liebene Tauffaframent gefommen fei, ausbehnt, fo gilt bas jest eben für biefen Bapft mu

Bezug auf die Getauften in aller Belt : "Jeber, welcher die Taufe embfangen bat, ge hort (wie Bius IX. in seinem Brief vom 7. August 1873 ben Raifer Wilhelm be lehrte) - . - bem Papite an."

3. Die Rirde und Lehre bon ber Mirche in ber Reformation und 65 bem Protestantiemus. Alle erfte driftliche Beneinschaft, welche, mahrend fie be allgemein driftliche Heilowahrheit fest : und mande Migbilbungen ber fortschreitenben tatholifden Lebrbilbung von fich fernbielt, bierbei von bemfenigen Mirchentum und Rirdenbegriff, beffen Entwidelung wir bie auf die Wegenwart verfolgt haben, bereits abgegangen ift, durfen im Mittelalter Die Waldenfer genannt werben. Denn fie wiffen fich getreft als Blieder ber Auche Chrifti und Benoffen feines Beiles, obgleich fie von jener luch

en Organisation ausgeschloffen worben find, und jugleich ertennen fie bod eine Beinde Christi auch innerhalb der Mirche an, deren haupter ihnen so femblich gegen= rieben. Mare lebrhafte Bestimmungen über Begriff und Wesen ber Auche ober ein Bewußtsein aufgenommenes neues Kirchenpringip finden wir jedoch bei ihnen nicht. Der erfte Theolog, der eine jenem Ratholicismus pringipiell entgegengefeste 3dee 6 Rirde vorgetragen bat, ift Wielif; ibm folgte barin Sus (f. Lechter, 3. v. Wielif u. f.w., 73; Leferth, Bus und Willif, 1884; Gottschid, Bus, Luther, Zwinglis Lehre von ber rde, 3800 1886). Nady ibm ift die Auche universitas praedestinatorum. Er log fich bierin wie in feiner Beitelehre an Augustin an, nach welchem wenigstens bas rum corpus Christi die Wefamtbeit ber Prabestination ift, und auch bei ibm fehlt 10 neben nicht gang ber Begriff eines corpus permixtum ober simulatum. Aber er nmt biermir einen jenem Katholicismus und auch Auguftinismus entgegengesetten aubpunkt ein, fofern ihm zu ben Seilsanstalten, nuttelft beren Gott bie Brabestinierten Sciles wirklich genießen lagt, jenes Regiment bes Klerus, bes Epiffopate und Papftnicht gebort. Er bestreitet nicht bloß dem papitlichen Primat, sondern auch dem 16 iftopat im Unterfcbied von Presbyterat die gottliche Einsehung; und unsehlbare Auto-It bat nach ihm nur die bl. Schrift und burch fie fann Gott die Beiletvabrbeit auch bei mmen gaien ethalten, während sie im Alerus verloren geht (vgl. hierzu auch ichon bie aldenser). — Dieser Ricchenbegriff des Wickif und hus umfaßt also nicht eine in der htlichteit bestebenbe, unter fich verbundene Gemeinschaft von Seilegenoffen, sondern solche 20 Defemierte, die gegenwartig glaubig und fromm find und die bier unter nicht prabeftimierten mendriften zerftreut fteben und die nach der Augustinisch Bielisschen Geilstehre auch It ennial felbft volle Sicherbeit bon ihrem Brabeftimertfein haben, gufammen mit ben erft Brabestinierten und noch nicht Befehrten und ferner mit ben bereits jum jenfigen Seil Eingegangenen. - Dabei bleibt bie Auffaffung jener Beilemahrheit eine astetisch 25 erliche (bal. bagu besondere die Michtung der Frangissaner-Spiritualen); bas Evangelium Dean bat bann Wielif auch bie bonatiftische gebre vorgeworfen, bag n personlich driftlichen Charafter ber Meriter, auf ben er fo febr brang, auch bas dewirten der Saframente abhange. Gie fonnte leicht an feine firchliche Brunddauung sich anschließen und mag so auch von Wielifiten angenommen tvorden fein. so

dur hus Gat ven ber Rirche - praedestinatorum universitas ift Luther trot Berurteilung burde Monftanger Mongil auf ber Leipziger Disputation 1519 eingetreten. ba Luthers eigene Auffaffung (vgl. 3. Roftlin, Luthers Lehre v. d. Rirde, 1853; Harles, pade u. Amt nach Luthers Lebre, 1853; B. Wendt, Zwei Picher v. d. Kirche, eine Apol. 25 a Lebre Luthers; Thomasius Christologie III, 2; Lommanich, Luthers Lebre, 1879; Meitlm, Luthers Theologie, in neuer gegenwärtig unter der Presse besindlicher Bearbeis mg; Sieffert, Uber ben reformatorischen Rirchenbegriff, Arbeit. ber rhein. wissensch. freigerver. Bb 3; A. Nitschl, Über b. Begriff. sichtb. u. unfichtb. Kirche, ThScR 1834, Gefamm. Auffage 1893; E. Rietichel, L.6 Anschauung v. b. Unfichtbarkeit und en Sidtharfeir d. Rirche, ThStA 1900; Geeberg a. a. D.; Mrauf a. a. D.; Schmidt a. a. D.; betidend a. a. D.) war schon damals und sodann bestandig vielmehr die, daß das genliche Wefen der Rirche durch das im Apostolitum folgende Wort communio sancbrum im Sinne von "Gemeinde der Beiligen" richtig und schriftgemaß befiniert fei. Im Befenebestand biefer Gemeinde gehort nicht jene romifchefatholische Organisation, 45 Mortide Succession ober ein angeblich mit besonderem geiftlichen Charafter und Beiftesthe mutelft ber epiflopalen Ordination ausgestattete Klerns, sondern nur Besitz und Bung der von Gott und Chriftus geführeten objeftiven Bnabenmittel, nämlich bes Wortes ber Saframente. Richt einem besonderen Alerus, sondern der Gemeinde als solcher bie diese uriprunglich verlieben, und jo auch die Schluffelgewalt, die nichts anderes ift, 60 bie Bollmacht, eben fraft biefes Bnadenwortes in ber Darbietung desselben überhaupt namentlich auch in spezieller Applitation an einzelne troftbedurftige Seelen Bergebung a Bunden auszuspenden; und gwar wirfen biefe Gnabenmittel mit ihrer Beilefraft auch ber Sand unwurdiger menschlicher Wertzeuge. Die Seiligen aber, aus welchen bie Getembe bestebt, find diegenigen, von welchen Laulus rebet. Gebeiligt find fie von Wott, 65 guad ibnen noch Gunbe anhaftet, eben burch fein Seilswirken mittelft bes Wortes und Saframente. Und zwar ift es ber durch Wort gewirfte Glaube, wodurch fie gerecht, bie Gnade und Gottesfindschaft aufgenommen, Glieber Chrifti und Erben bes einigen bens fund. Die lutberische und überhaupt reformatorische Auffaffung von der Mirche hangt bon Anfang an mit ber vom rechtfertigenben Glauben gusammen. Rampfenb fur Die co

di felbst jedoch und hus baben sie nicht vorgetragen.

Bebeutung diefes Glaubens, die den vorresormatorischen Bekämpsern des Katholicismus noch verdorgen geblieden war, hat Luther von der herrschenden Kirche sich ausstoßen lassen mussen. In diesem aus dem Wort gezeugten und einsach and Wort Gottes sich haltenden Glauben, der keiner menschlichen Dittlerschaft neben dem Ginen Heiland bedarf, wissen sich die Ebangelischen dem Haupte Ebristus als seine Glieder verbunden und allgemeinen Priestertums mit freiem Zutritt zu Gott und priesterlicher Thätigkeit auch unter den Mitbrüdern teilhaftig. In diesem Glauben haben sie Freiheit und freien Mut den menschlichen Kirchensahungen wie der ganzen äußern Welt gegenüber. So besiniert die Augustana: est eecelesia congregatio sanctorum ("die Versammlung aller Glaubigen"), in qua

to evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta.

Bie nach bem UI, so besteht auch nach ber luthersichen Lehre biese Gemeinde nicht blog in der Boee ober als 3beal, sondern real in diesen realen glaubigen, beiligen Gubjeften. Gie giebt fich auch fund im außern, finnlich wahrnehmbaren Dafein; benn wo Predigt bes Borts und Berwaltung ber Caframente ftatthat, ba werben burch fie immer to auch Blaubige ober Seilige und ein Bolf von Seiligen fich erhalten, und biefe werben auch in außern fittlichen Früchten, entsprechend ber zweiten Tafel bes Defalogs, fich be-thätigen. Wer aber wirklich gläubig und in biefem Sinne heilig geworben fei und welche gute Werke wahrhaft Frucht des Glaubens und heiligen Geistes seien, das laßt fic nicht finnlich wahrnehmen oder seben. In diesem Sunne lehrt Luther, daß die Kirche 20 oder Gemeinde Christi nicht Gegenstand des Sebens, sondern des Glaubens sei, wahrend boch eben zu Dieser unfichtbaren Rirdje wefentlich bie objektiven Gnadenmittel und außere Abung berfelben gehören und erfennbar machen, wo der Glaube biefe Mirche zu finden habe, und wahrend im Gedanten bieran Luther bin und wieder boch auch von einer Gichtbarteit eben biefer Rirche rebet. In bemfelben außern Arcis, in welchen bie Gnaben-25 mittel verwaltet werben und wirfen, fteben ferner zugleich und für bie außere Babenehmung großenteile ununtericeibbar auch folde bie ihrer Wirfung fich verschließen und innerlich unbeilig find und bleiben, und ber Name ber heiligen Gemeinden Ebrifti wird nun per synecdochen auch auf sie ausgedehnt, wie schon Baulus namentlich die galatischen Gemeinden trop bes großen Abfalls unter ihnen noch insgemein ecclesias geso nannt hat. Die Augustana und Apologie unterscheiben mit Bezug bierauf zwischen ecclesia proprie und late dicta. Luther stellt also nicht eine sichtbare und unsicht bare Rirche nebeneinander, rebet nur von Einer heiligen Mirche ober Gemeinde, beren wahrer und realer Bestand an Beiligen nicht in die Sinne fallt und die deshalb unfichtbar genannt wird, wabrend eben biefer Bestand in jenen außern, fichtbaren von Gott 35 perordneten gebensformen fich betwegt und berbatigt, an benen bann qualeich auch jene Unheiligen äußern Unteil nehmen.

Auch jene aus dem Glauben stammende Heiligung des Lebens also nach der zweitm Tafel des Dekalegs und hiermit das ganze wahrhaft sittliche Verhalten und Thun gehöt zum Charafter einer christlichen Gemeinde. Auch darauf muß sie frast des gottlichen Wortes dringen. Ja Luther nennt auch solche Heiligung des äußern Lebens ein äußerlich Zeichen, dabei wan die heilige dristliche Nirche kenne. Aber er sagt, diese erste Tasel sie höber, und in diesem Außern schwenen zuwerten Hehen. Aber er sagt, diese erste Tasel sie höber, und in diesem Außern schwenen zuwerten Hehen. Deben der bei der bed diese Brüder und Schweizer und bedauerte, nicht wehr darin thun zu konnen. Gleich die steisen Airchenordnungen trasen Bestimmungen derniber, anerkennend, daß das Strassmide der Obrigkeit gegen die schweren sittlichen Ürgernisse nicht ausreichen konne und solle; is die von Schwähischall 1526 (mit Bezug aus Unzucht, Trunssucht, Spielen u. f. w.), der sachsische Listitatorenunterricht 1528 (Ausschluß vom Abendmahl und Bann wegen Chebruch, Vollerei u. s. w.), die städtischen Ordnungen Bugenhagens, des Hauptorganisaters und Freundes von Luther, wir vor allem die einzlußreiche Braunschweigische 1528 (gegen Unzuchtige, Trunsendelde, Gotteslästerer). Aber Luther sonnte auch beim Mangel daras sich beruhigen, wenn nur die Hauptsache, das Wort Gottes mit dem strassenden Gesch und

belebenden Evangelium, in Bredigt und Scelforge fraftig getrieben werbe.

Diese Gemeinde der Glaubigen bedarf dann allerdings auch immer irgendwelder säußerer menschlicher Formen, in welche die Berwaltung der Gnadenmittel, die Predat des Wortes, der gemeinsame Gottesdeunst u. s. w. sich einsleide: aber deren seine dutte auf göttliche Einsehung Anspruch erheben und zu etwas schlichten Gesordertem und einem Joch sür die Gewissen gemacht werden. Light die Augustana über Gleichsörmigkeit der Geremonien in Art. 7, über ritus und traditiones in Art. 15.

Rur Gine allgemeine Ordnung wollte Luther, weil fie ihm eben aus bem Wefen ber

337 Rirde

Tid ergab, überall und streng in der Rirche aufrecht erhalten haben, nämlich ie offentliche Bertvaltung jener Gnabenmittel, Die ber Gemeinde von Gott geanbertraut seien, immer nur von ordentlich bagu berufenen Bersonen, Die nun If des Bortes die Gemeinde weiden fellen, geübt werde (publicum ministerium). biefes lebrt auch die Augustana (Art. 14) de ordine ecclesiastico ober bom 5 giment". Daß bies aber notwendig und gottlicher Bille fei, leitet Luther nicht auch in feiner fpateren Beit nie) aus einem Offenbarungewort ober gottlichen fonbern aus ber Ratur ber Sadie und bem fittlichen Bedurfnis ber Ordnung fofern ja nicht alle die einzelnen Gemeindeglieder und geiftlichen Priefter in nde predigen konnen, vielmehr bestimmte Einzelne es für die Gefamtheit ihun in tt beauftragt werden mussen. Eben um solcher Amter willen, fagt er bann, n Gott auch die Gaben und Kräfte vornehnlich gegeben. — Die Thatsache, e ursprünglichen Christenbeit zwar ein festes Borfteberamt bestand, Diefes aber enter femer Leitung ftebenden Gemeinden und Gottesbienften eine öffentliche Batigkeit anderer Gemeinbeglieber nicht ausschloß, tam zu teiner ober wenigstens 15 enugender Unerkennung, und fo auch die Frage, wie weit neben ben allgemeinen ngen ber Ordnung Die verschiebenen geschichtlichen Berhaltniffe ber Christenheit eftaltung des Amte in Betracht gezogen werben mußten, ju feiner lehrhaften erfepung. - Die weitere Glieberung firchlicher Amter, mit Superintenbenten hirten der einzelnen Gemeinden oder auch mit Bijchofen u. f. m., ift nach ber 20 Lebre wieder Cache wandelbarer menschlicher Ginrichtung.

rend nun aber Luther bie Unipruche bes romischen Kurchentums barauf, daß es Formen und Gejegen bas Beil bedinge, jurudwies und weiterhin fur gottb antichristlich erklarte, hat er doch anersannt, daß auch unter diesem Mirchens Blaubige und somit Glieber des Leibes Christi leben und jederzeit gelebt 25 enn soweit haben boch, auch unter aller Trubung und Entstellung, das ursprüngswort und die Saframente dort sortgewirkt, daß badurch noch Gläubige bem gefubrt worben feien. hiermit erft baben wir vollends bas Gigentumliche und reformatorijden, evangelijden Auffassung ber Rirche Christi im Unterschied von nadiapostolischen. Bum erstenmal geschab es jest, daß, wahrend zweierlei go reinschaften mit berschiebenen furchlichen Grundsagen und gehren einander geenuberstanden und fich gegenseitig Errtum portvarfen, ja bie Mitglieber ber einen, len, von der andern für verdammungewürdige Reger erflart wurden, bennoch jene, lifden ober protestantischen, ihrerseits anerkannten, die Heilsgemeinschaft sei auch fußere Zugeborigfeit ju ihrem eigenen Berbande nicht eingeschrantt, vielinehr 35 riff ber Rirche ober Gemeinde Christi aufstellten, nach welchem diese überall und mitten ber außerlich anders geformten und fogar einer gewiffen Korruption bes fes und ber Lehre verfallenen Berbande noch ihre Glieder hat, wo nur immer Grundelemente ber heilswahrheit in Gottes Wort an die Herzen bringen. In une lebren jest die Reformatoren Gine tatholische, uber die Chriftenbeit 40 und Zeiten ausgebreitete Rirche. Ihre Einheit ermangelt einer außern en und bedarf beren nicht neben bem Ginen unfichtbaren Saupt, ber Ginen R Einen Glauben, ber Einen Liebe u. j. w. Man konnte fich bafür mit Recht bee ber Einheit ber Gemeinde in ber apostolischen Zeit berufen. Dit bem jum per Gemeinde und eines Leibes gehorigen Busammenhalten ber Glieber unter: 40 brer gegenfeitigen Mitteilung, ihrem Bufammenwirten für einen Zwed ftanb es noch gang andere, ale jest beim Berbaltnie gener Die einzelnen Glieder bes afti in sich bejaffenben außern Berbanbe zu einander. Mit der Rirche der t ftand es jest fo, das in diefer Beziehung allerdings die biblifche und reformas bee der Einen katholischen Kirche wenig Realität hatte. — Das Wesen der 60 it ber Rirche, deren Saupt Chriftus ift und in welcher Gott burch feine ttel wirft, und die einzelnen jo im Glauben beilig werden, ift schon im bisber ten bezeichnet. Ihre Apostolicitat bat sie in ihrem ursprünglichen Gepflangt-Die Apostel und fortwahrenden Gegrundetfein auf beren Bort.

tige Fragen und Probleme aber waren bei diesem Kirchenbegriff überhaupt noch 55 aben mit ihm erft fich erhoben und burchdringen feither die firchlichen und theo-

weit ift jene Reinheit ber Brebiat bes Evangeliums und Richtigfeit ber Saempaltung erforberlich, bamit bei ihr und etwa auch neben relativer Unreinheit er ber betreffenden Anchenberbande noch Glieder bes Leibes Christi werden wo entlopable für Theologie und Rirche. 3. M. X. 22

können? Denn daß sie nicht absolut erforbert werde, ist ja klar aus jener Auffassung ber Ratholicität ber Kirche. Wie weit barf man auch einer Bartifularfirche im gangen, wenn es ihr baran fehlt, ben Namen ber Rirche Chrifti quaesteben und nicht etwa blog ben einzelnen wahrhaft Gläubigen in ihr ben Namen von Gliebern Ebrifti und feiner Be-6 samtgemeinde? Luther wollte vermöge jener spielbochischen Redeweise sogar die römische Mirche noch eine heilige nennen (Comm. ad Gal., Erl. I, p. 40). Uber bie Stellung ber alten lutherischen Dogmatifer ju folden Gragen vgl. Sadenichmidt, Mufaus Lebre von der Sichtbarkeit der Kirche, ThStA 1880, C. 205 ff. Wie weit kann und muß ferner eine reine Ausprägung der ebangelischen Wahrheit im kirchlichen Bekenntnis und to Dogma erstrebt und jur Bedingung für außere fircbliche Gemeinschaft gemacht werben? Wir tommen hiermit auf die Unterscheibung gwischen Fundamentalem und Richtfundamen: tglem, jugleich aber auch auf die Frage nach bem Unterschied zwischen Evangelium ober Wort Gottes in feiner einfach religiofen, Beil und Leben barbietenben Berfundigung und awischen theologischer Lebre, Dogma, Schultheologie. Eine Burbigung Diefes Unterfdiebe is bermiffen wir in charafteriftischer Weise bei Delanchthon; er hat Neueren (Schentel, Ritidil) wirklichen Unlag gegeben zu ber ichiefen Bemertung, bag er aus ber Mirche eine Schule mache : benn fdief ift fie, weil ibm ber 3wed bes firdlichen Lebrens boch burchaus Die Wirfung aufe innere fittlich-religiöfe Leben und rechte fittlich-religiöfe Berbalten bleibt. Auch bei Luther aber zeigt fich ein Ineinanderfließen von reinem Wort und reiner Lebre 20 an vielen Stellen; und die Forberung einer vollstandigen lehrhaften Ausprägung Des Blaubensinhaltes in allen feinen, einen tudenlofen Ring bilbenben Momenten wirb von ibm viel mehr als von Melanchthon ausgesprochen.

Uber eine außere Leitung ber Rirche ift in jener Definition berfelben noch gar nichts

ausgejagt. Unter Rirchengewalt verftand Luther nur jene geiftliche Gewalt, Die Bollmacht, 25 die Gemeinde mittelst bes gottlichen Wortes zu weiben und jene Schluffel bes Simmel-reichs zu handhaben. Und der Name Rirchenregiment wird, wie wir aus jenem Art. 14 ber beutschen Augustana seben, eben für biese ben orbentlich Berufenen gustebenbe Mirchengewalt ober Bollmacht bes Lehrens und Saframentereichens gebraucht. Aber bie Bemeinde bedarf boch fort und fort auch einer augern Leitung ihrer Angelegenheiten, bestimmter, wenn auch teineswege auf gottliches Recht Unfpruch machenber Ordnungen für ibr gemeinsames Leben, ihren Gottesbienft, Die Bestellung ber Berjonen für jenes Brebiatamt u. f. w., fury beffen, was man jest gewöhnlich Rircheuregiment im Unterfchied ven geiftlicher Gewalt nennt. Die lutherijde Lebre von ber Kirche will, wie wir faben, teineswege folde Ordnungen und Beftimmungen abgewiesen baben; nur auf gettliche as Autoritat follen fie teinen Anspruch machen; um ber Liebe, Ordnung und Bucht willen follen die echien, freien, in ihrem Berhaltnis ju Bott badurch nicht berührten Chriften fie annehmen. Wer aber foll fie aufftellen und handhaben? wer vor allem nun Die von bem bisberigen Rirchentum ausgeschiedenen Gemeinden organifieren? Lutber bachte anfangs ernstlich baran, bag, wenn erft bas evangelische Wort bin und ber eine Zeit lang vo-40 fündigt worden fei, Die glaubigen Betenner besjelben frei zu einer Gemeinde mit fchlichtem, evangelischem Gottesbienst, Zuchtübung u. f. w. sich jusammenthun mochten. Ware es hierzu gekommen, was wir freilich bochstens bei einer Preisgebung bes Volkskrechentums und unter ben Gefabren tiefgreifenofter Auflojung bes firchlichen Gemeinwejens überhaupt moglich finden, fo hatten bann wohl die baraus herborgebenben Gemeinden fich aus fich 46 felbst beraus frei auch eine ebenfalls moglichft schlichte regimentliche Ordnung geben feinen. Aber die geschichtlichen Berbaltnusse brangten bagu, bag ftatt jeder neuen Gemeindebildung junadift nur Predigtamt und Rultus als Trager und Ausbrud bes Ebangeliums fur be Gemeinden neu geordnet wurde, und die gesehliche feststellung und Durchsubrung bied Ordnung und weiter auch die fortwährende außere, gesehlich geordnete Leitung der "Ge winde der Glaubigen" wurde den Obrigkeiten, ben Fürften und städtischen Magistraten überlaffen. Prinzipiell kam babei, was die evangelischen Grundlehren über Kirche und politische Obrigteit betrifft, Die Auffaffung ber Obrigteit in Betracht, daß fie, von Gen eingeset, überhaupt Bucht und Ordnung im driftlichen Boll gu wahren, baf fie ferner namentlich auch "Argerniffen und Greueln" auf bem Gebiete bes Gottesbienftes und ber to Religion uberhaupt ju fteuern, ja daß fie (was indeffen in diefer Allgemeinbeit nicht fewohl von Luther, als von Melandetvon und andern Theologen und von den Richen ordnungen ausgesprochen wurde) uberhaupt als Pflegerin ber Rirche nach 3ef 49, 28 fic ju erweifen und über ber ersten fo gut als über ber zweiten Tafel bes Defaloge zu maden

babe. Was die geschichtlich gegebenen Berbiltniffe und Rechte anbelangt, jo war ent co icheibend emerfeits bas Recht zu frechlichen Reformen, welches ben Obrigfeiten von feiten Rirde 339

Beiche 1526 maeftanben murbe, anbernteils ber Umstand, bag, wie Luther bei ber m tursadischen Landesberen veranstalteten Aerchenvifitation aussprach, Die bisberigen befenen Trager bes Bischofsamts eine evangelische Ubung bes Umies verweigerten und fein emeindoglied ober Theologe Beruf ober gewiffen Befehl bagu für fich hatte. Bon ber angelischen Bee ber Rirche aus tonnte gefragt werben, ob nicht benn boch biefe Obrig- 5. t weiterbin auch ein besonderes Hirchenregiment bestellen follte, bas zwar jener Auffung gemäß unter ibrer derftlichen Oberaufficht und Burforge verbleiben mußte, im rigen jedoch von fich aus Die Leitung ber firchlichen Angelegenheiten auszuüben und bierbei Iglichft auf ben Unterschied zwischen politischer Besetzgebung und firchlicher Berordnung, braerlichem Gehorfam und frechlich juditigem Berbalten ju achten und bei feinen Ber- 10 bnungen wohl auch die Gemeinde selbst möglichst beizuziehen hatte. Aber verwehrt war burch die lutherische Unschauung vom Wefen der Kirche auch jene fortwahrende rigleitliche Leitung derselben nicht, sofern sie nur wirklich auf reines Wort und Safra-ent dielt. Die in Frage stehende Unterscheidung ist an sich, so lange der Obrigseit jene eitgebenden prinzipiellen Verpflichtungen bezuglich des firchlichen Gebietes beigelegt 15 erten, sedenfalls sehr schwierig. Sie wirklich zu versuchen, fand man um so weniger alaß. da auch noch Jahrzehnte lang die Moglichkeit einer Wiedervereinigung mit dem bern Epistopat offen gehalten und die bisherigen firchlichen Reubildungen infofern wie prijoriide angeschen werben mußten. Das Dragn für Die oberfite Kirchenleitung wurden nun g von bem Landesherrn bestellten Konsistovien. hinfichtlich ber Teilnahme ber Gemeinden an 201 r firchl Ocienachung begingste man fich mit einem tacitus consensus berielben. So bilbete beie Ordnung ber wirklichen Rirche im Zusammenhang mit jener Auffaffung ihres Wefens. al. Die oben angefubrten Schriften; ferner: Sundenhagen, Beitrige jur Rirchenverfaffungs: schichte u. f. w., 1864; v. Zezichwiß, Die wesentlichen Verlassungsziele der luther. Reform., 167; Ritschl, Uber die Begrundung des Kirchenrechts, Bo 8, u. über die Entstehung der 25. ihre. Kirche in IKG (Gesamm. Aufsite S. 100 ff. 218 ff.); Robler, "Luther. Befennts Bider über Rirche, Umt" u. f. w. in 3bIh, Bo 16; ferner bie Art. Mirchenregiment, muftorien, Staat u. Mirche.

Bon der Ledrweise Lutbers, der auch die von Melanchthon versafte Augustana und pologie (vgl. oden S. 336, 8) gesolgt ist, unterscheidet sich die spätere Melanchthons (vgl. 20 errlinger, Theologie Melanchthons), der seht, um die Gesahr spiritualistischer Schwärmerei de um praktische Neubeseitigung des Kirchentums auf edangelischem Grunde despryt, almedr auf die Austassung der Kirche als einer sichtbaren dringt. Sichtbar namlich ist die derstliche Kirche dermoge sener Selbstarstellung in der Lerkündigung des Worts de Verwaltung der Saframente, indem er den Namen seolesia dem ganzen costus in vocatorum, unter welchem diese stathaben, beilegt. Die wahre Kirche ist ihm die keinen Wortes oder der reinen Lehre, in welcher er seldst sich weiß. Er will, daß dan test an diese sich halte. Er betont so auch weit mehr als Luther den anstaltsichen Character der Kirche. Hat er doch im gleichen Interesse auch den Aunsch nach Weiedervereinigung mit dem altbesessigten großen satholischen Kirchentum so lang als 400

Bbglich festgebalten.

Erst bei den lutberischen Dogmatikern nach Shemnig kommt diesenige Lehrfassung auf wird herrschend, welche zwischen "eecelesia visibilis" als dem "coetus vocatorum" und der snut murchalb dieser ecel. visib. cristierenden) "eecelesia invisibilis" als der Grambeit der wahrbast Gläubigen oder Heitigen, Wiedergeborenen, Erwahlten unterschadt vogl. Hadenschmidt a. a. D., Krauß a. a. D.). Ursprünglich war diese Unterschadt sowiese kannerschen des haben die sutderischen Dogmatike nicht wie sie und Wielis dei den "electi" die durch Gottes ewigen Natschluß kadestimierten als solche im Auge, sondern die in der wirklichen, gegenwärtigen untern balegemeinschaft Stehenden allein und insgesamt. Der Gedanke an die obsektive und sowiese Ubung der Gnadenmittel verbindet sich dann nicht mehr, wie der Luther, mit dem Beauff der demnoch für unsichtbar erklärten Kirche, sondern mit dem Begriff der sichtbaren, merdalb deren eben auch die Heiligen an diesen Mitteln teilnehmen mussen.

In der Wirflichkeit und Praxis stellt sich bann die lutherische Mirche wesentlich eben Unitalt zur heitsausspendung mittelst biefer Gnabenmittel bar, ber gegenüber Die ein- 16

dnen Gemeindeglieder und Beiligen fich rezeptib verhalten.

Die Reformierten bezeichnen gleichfalls die Kirche als Gemeinde der Gläubigen a Beiligen (conf. Basil., Helv. I, Helv. II, Gall., Belg.), heben auch als Bedingung des geichen ihrer Existenz die Berfündigung des reinen gottlichen Wortes hervor. Sie untermom aber von Ansang an, anders als Luther, zwischen einer sichtbaren und unsichtbaren wo

340 Mirde

Rirde, indem fie in ihrem Begriff ber unfichtbaren Rirche ben Wielif-Susichen Rirchenbegriff aufgenommen baben.

Go vor allem Zwingli (vgl. A. Baur, Zwinglis Theologie 1885, 1889 ; Krauß, Gottschied, Geeberg a. a. D.). Und zwar ift in seinem Begriff ber unfichtbaren ecclesia s electorum nicht blog bie Bebeutung ber Saframente fur ben Beftand berfelben meg: gefallen, sondern auch die des Wortes ber Offenbarung wenigstens gurudgetreten, ja es giebt nach ihm Erwahlte auch unter ben alten Beiden gang außerhalb bes Bereichs biefes

Offenbarungewortes.

Calvin fieht gleichfalls in ber Rirche als unfichtbarer bie Gemeinschaft ber Pra-10 bestimierten; er weiß jedoch nichts von jener Zuteilung bes Seils auch an Beiben; er wirdigt anders als Zwingli die Bedeutung bes zu predigenden Wortes und beziehungstweise auch der beiden Saframente für die Zugehörigkeit zum wahren Leibe Chrift; und zugleich legt er eigentumlichen Nachbrud auf Die von Chriftus gewollte und eingesetzte Leitung und Zuchtubung burch Uchrer, Baftoren, Altefte (vgl. besondere in seiner Institutio rel. 16 christ. scit 1543).

Diefer reformierte und beftimmter calviniche Begriff ift auch in ben Befenntniffen mehr ober tveniger jum Ausbrud gefommen: im Beibelberger Ratechismus fo, bag bie "bl. fatholifche Mirche" überhaupt befruiert wird ale coctus ad vitam electus, ben Bott burch feinen Geift und fein Wort verfammte, im Genfer Katechismus fo, bag jene 20 Rirche, von der das Glaubensbefenntnis rede, furqueg als corpus fidelium, quos Deus ad vit. aet. praedestina vit, befinnert und nachber noch gesagt wird, es jei, wahrend jene Gegenstand bes Glaubens und an feinen äußern Zeichen zu erkennen fei, auch bie fichtbare Ruche Gottes ba, für Die er bestimmte Reunzeichen gegeben babe; Die Westminfter tonfeffion endlich ftellt die beiben Begriffe, ben ber unfichtbaren, aus ben Erwahlten be-25 stehenden, oder den der sichtbaren, aus allen Besennern der wahren Religion bestehenden Rirche einsach nebeneinander. Auf die sirchlichen Amter und die Zuchtübung bestehen sich namentlich die Conf. Helv. II, Conf Belg., Art. Gallie.

Der hier ausgehobene Unterschied gwischen Luthers Mirchenbegriff und bem reformierten, speziell calvinichen bangt wefentlich mit ber verschiedenen Wurdigung zusammen, 30 bie ben Gnabenmitteln mit Bezug auf bas Beil und bie Beilsgemeinschaft zu teil wird Bermoge beffen fonnte bann bie fichtbare Rirche für die Reformierten auch nie jenen Charafter einer Unftalt für Ausspendung bes Seiles an bie Einzelnen annehmen, wie fur bie Lutberaner. Undererseits aber fubrt bei ibnen vieselbe religibse Grundrichtung, in ber sie Die absolute Couveranitat Gottes bei feinem Erwahlungeratschluß und Die Unabbangigfen as feines Beifteswirkens von freaturlichen Dlitteln behaupten, gufammen mit bem Bewuftien, eben von diefem herrn zu feinem Bolt erwählt und feines Beiftes teithaftig ju fein, ju einem fie vom Luthertum unterscheibenben energischen Streben nach Seiligung ber We meinde für ihren Gott und ju feiner Ehre und feinem Dienft, Ubung beiliger Bucht bon seiten der Gemeinde an ihren Gliedern, Herstellung der hierauf bezüglichen Ordnungen 40 u. f. tv. Und baran ichließt fich bier eine gewiffe neue Gefeglichkeit fire gemeindliche und personliche Leben au, mabrend innerhalb jenes lutherischen Mirchentums vielmebr en Quietismus brobt, in weldem bie Rirche bei ihrer Darbietung bes Geils und ber Emidne bei seinem Genuß ber Verjobnung sich berubigt, und eine neue freie weltliche Gestummt welche Die Freibeit ber glaubigen Gottesfinder migbraucht.

Bas näher noch die äußern firchlichen Ordnungen und Zuchtübungen betrifft, fo follten biefe nach Zwingli nicht burch besondere firchliche Craane, sondern burch bie an ber Spige bes driftlichen Bolles überbaupt stehende Obrigfeit gehandhabt werben, und bieselbe Richtung wird nachber innerhalb ber reform. Rirche burch ben Eraftinianismus ver treten (f. b. A. Graftus Bo V C. 445, :a). Calvin aber, ber auf befondere tirchliche, aus Prebigen so und Laienaltesten gebildete Organe bafür (bergleichen übrigens schon vorher in Beffen an geführt waren) drang, ließ bieselben boch durch die Genfer Dbrigfeit einsetzen. Gine felbft ftandige Bildung und Ordnung der findlichen Gemeinde erfolgte auch bei ben Reformirten mur, wo die Obrigkeit der erstrebten Reformation feind war, und die Theorie einer buide Wesen ber Kirche geforberten volligen Unabhangigfeit von der staatlichen Obrigfeit und 55 Trennung von Rirche und Staat überhaupt gebort gang erft frateren Zeiten an; f. unten

S. 344, s.

Berschieden gestaltete fich bann bei den Reformierten die Theorie von der richtigen. jenen Aweden bienenben firchlichen Verfaffung, und eine gesenliche Michnung ging babm weiter, ein in der neutestamentlichen Offenbarung begründetes gottliches Recht ber einen 60 ober andern Form und hiermit eine Zugehorigfeit derfelben jum Wejen ber Rirche Chain

w bekaupten. So trat neben dem Presbyterianismus mit seinen lebrenden und regierenden Altesten und seiner auf den Presbyterien sich aufbauenden synodalen Gesamtverfassung der Indevendentismus oder Kongregationalismus ohne eine Gesamtveganisation für die Gemeinden und unt Verwerfung eines neben dem Pastoramt stehenden Altestenamts, vielsmehr mit Identifisation beider Amter, aber zugleich mit einem Thatigwerden der ganzen, sie bechste Autoritat in sich tragenden, versammelten Gemeinden für Zuchtibung und krehliche Beschlüsse. Entgegen tritt endlich beiden mit gleichartiger Behauptung das Tuckertum, das auf Grund der Disendarung derlei Formen und Gesetze gar nicht zuläst.

Eigentumlich steht neben biesen reformierten Gemeinschaften die anglikanische Rirche. Während ihr Glaubensbekenntnis (die 39 Art.) in der Abendmahlslehre entschweden refor 10 mert sich ausspricht, dat es die Rirche unter Einfluß der spätern melandthenschen Lehrsweise, die so eben nur in diesem protestantischen Bekenntnis Ausdruck gefunden hat, desiniert, namlich als visibilis coetus sidelium" mit reiner Predigt des Werts und Verwaltung der Sakramente. Den Charakter anstalklichen Kirchentums dat sie mit ihrer epissopalen Trganisation mehr als sehe andere evangelische Kirche sekspedaten. Doch ist die Lehre, 15 die die ber deriktlichen Ausgenommen und hat erst in der nachtschen der gedöre, nicht ins Glaubensbekenntnis ausgenommen und hat erst in der nachtschenden zu, während der Preschiterianismus Gleiches von sich bedauptete, mächtig um sich gegrissen wal. 3. Krittin, "Uber das Bistum in der Brüdergemeinde und die anglikan. Ihre der apostol bisches Laccession" in ThStR 1896 S. 34 si., die Brüdergemeinde bat diese Lehre 20

vielmebr abgewiesen).

Dem Neuausbau des Kirchentums in lutherischer und reformierter Form und einem mit der Herrichaft der Orthodoxie verdundenen, an ihren Starten und Schwächen beteistaten Bestande desselben solgte eine Periode, in der zuerst eine neu angeregte subsektive drommigseit den start gewordenen Formen des lirchlichen Gemeinwesens sich entfremdete, 26 dann Nationalismus, religiöse Gleichgiltigseit und Unglaube die Bedeutung der Kirche im driftlichen und reformatorischen Sinne überhaupt nicht mehr würdigte. Spener dachte daram, das Mirchentum durch Besziehung des Laienstandes mehr zu beseinen des Vietismus aber ging daraus, durch escelosiolne das religiöse Bedürsnis zu bestiedigen. Die Frommigseit, welche dier Befriedigung suchte, nahm einen beschränkten, zu gesehrehen und speziell mit reformiertem Wesen berwandten Charakter an; dasir sedech, das das bestehende große Kirchentum nicht wahrhaft bestiedigen könne, konnte man auf zutder selbst und seine Schrift über die deutsche Resse (vgl. oben) sich berusen. Für den Autonalismus wurde die Kuche zu einer mit irdischmenschlichen Genossenschaften auf einer unte kehenden Gesellschaft, wahrend Jesus selbst wohl noch gar nicht die Absücht einer zu kirchenschlichtung gebabt habe. Nur durftig weiß von ihr auch die supranaturalistische Dog-mans zu reden.

Uber die jest bem Epistopalspitem im beutschen Rirchenrecht gegenübertretenden Berlaffungetbeorien — teils des Kollegialismus, teils des Territorialismus — s. die hiervon bandelnden Artifel.

Em tieses Bewußtsein von der Bedeutung der großen dristlichen Gemeinschaft oder Kirche als der "vom beiligen Geiste besechten Gemeinschaft der Glaubigen" hat unter den deutid edangelischen Dogmatistern zuerst wieder Schleiermacher ausgesprochen. Ja man medte tragen, ob er nicht dieser Gemeinde eine solche Bedeutung für das Werden des duitlichen Glaubens und Lebens in den Einzelnen gebe, daß dadurch die Stellung des 45 dassen, der Ehristus und die Bedeutung der heiligen Schriften als einzigartiger, den Glauben begrindender Geisteszeugnisse beeintrachtigt werde; vol. dazu dann die Theologen

er jogen. Echleiermacherichen ginten.

Die Lehre von der Kirche, und zwar von ihr als Gemeinde der Gläubigen oder spellien, mit den auf ihr Wesen und namentlich auf ihre Unsichtbarleit und Sichtbarkeit so wastichen Fragen nimmt dann in unserer ganzen neueren Dogmatif wieder ihre wichtige Stellung ern, wobei auf die Aussagen unserer Bekenntnisse zuruczegangen wird, die Grundserichtendeiten in der Ausfassung der Kirche aber wesentlich bedingt sind durch die Aussalung welche die verschiedenen Theologen se nach ihrem allgemeinen dogmatischen Standspunkt von der Bedeutung der Gnadenmittel und von der innern Reziehung des religiosen 56 Subjekts zu Gott und Christus haben. Der Theorie Nothes ist allen den andern gegenzüber — abgesehen von den mehr sormalen Sigentümlichsleiten seiner Begriffe — die Bedauptung eigen, daß der Staat die allumfassende Gemeinschaft des sittlichen und sittlichsreltzsiehen Lebens sein sollte und daß daher "mit der Vollendung der sittlichen Gemeinschaft oder des Staats die besondere Sphäre der Frömmusseit als solcher oder der Kirche weg- so

342 Rirde

fallen muffe" (R., Dogmatif, berausg, b. Schenkel 2, 2, 42); diefe Bebauwtung (rubend auf ber wesentlich Gegelichen Auffassung bes Staats) hat jedoch in ber Rirche und Theologie nirgende Boben gewonnen (vgl. gegen Rothe: Stabl, Die Rirchenverfaffung ac.', Anbang; 3. Mostlin, ThStA 1877 & 129 ff.). — Dit eigentumlicher Strenge hat ben Be 5 griff ber Rirche als Gemeinde ber Heiligen J. T. Bed (Mirche und Staat u. f. w., berausg. bon Linbenmeher 1870, und Borles. über driftl. Ethif Bb 2, 1883) geltend gemacht; er unterscheibet nicht bloß zwischen ber eigentlichen Gemeinde und bem außern Rirchentum, sondern zwischen der "eigentlichen christlichen Gemeinde", welche nur "die den Reichsgeift Christi lebendig in sich Habenden" umfaßt, oder dem "Kernvoll Christi" oder "seinen wusserwählten", per driftlichen Jüngerschaft oder Glaubensichule", welche alle umfaßt, die Chrifti Wort freiwillig annehmen, aber noch fowach und erft noch aus bem Fleisch in ben Beift binüberguleiten find, - und zwischen ber "driftlichen Beltfirche mit ihren Bolfe und Staatsfirchen", welche alle Betaufte umfaßt und welche nur ber bon Chriftus erlaufte, allerlei Boben und Probutte enthaltende Ader und bas allgemeine Saat 15 felb fur fein Bort ift; babei erflart Bed, bak jene eigentliche driftliche Gemeinbe, mabrend fie nach Chrifti Barufie ale Staat Gottes bie Welt einnehmen werbe, bis babin in Chrifti Berleugnungs und Leibensgestalt fich barftellen muffe, - bezeichnet es als ibre Aufgabe jene "Bringerschule als Pflanzschule" fich zuzubilden und fich und ihre Pflanzschule gegen Bermischung mit ben auf jenem gemeinsamen Adergrund wuchernben Unfrautern und 20 Argerniffen ju verwahren, - will aber hierfur nur mahrhaft geiftliche Mittel angewandt haben. Bei Bed tommt jo eine bei ben "Frommen" und "Stillen im Land" weit verbreitete tief innerliche pietiftische Richtung jum Ausbrud, Die einen Gegenfas bilbet nicht bloß gegen eine Sochschapung bes Unbeilige in fich schließenden außern Mirchentums als toabrhafter Rirche, sonbern auch gegen die Berfuche, durch außere Ordnungen, Ge-25 parationen u. f. w. eine wahre driftliche Rirche als Gemeinde der Beiligen berguftelten. - In eigenteimlicher Weise twollte A. Araus (a. a. D.), übrigens ohne barm Nachfolger zu finden, an die Stelle ber unsichtbaren Kirche die Idee des Gottesreiches sehen und babei biefe 3ber auch über bas Gebiet ber drifflichen Offenbarung hinaus ausbehnen, - baacaen Mort und Saframente als etwas Aukeres mit Kultus. Berfaffungs- und Bew fenntmoformen gusammenstellen und bie in solchen außern Ordnungen sich bewegende Ruche fur etwas Weltliches und fur ein Rechtsinstitut erflaren. - Den Austagen A. Mitfols über bie Kirche bat man wegen ber Bebeutung welche fie bem Glauben ber Gemeinde füre Glauben ber Einzelnen beilegen, ein Ratholifieren vorgeworfen; fie find nicht fo ju versteben, bleiben inbeffen jebenfalls untlar. Gegen Ritidle Unterfcheibung gwifden Aude as und Meich Gottes f. oben S. 320, 60. Ale besondere Schriften über bie Rirche im allgemeinen, neben ben neueren Dog-

Als besondere Schriften über die Kirche im allgemeinen, neben den neueren Dogmatiken und auch christlichen Ethiken, sind zu nennen: Aliefoth, Acht Bücher v. d. Kirche 1854; Münchmeher, Lehre v. d. sichtbaren und unsichtbaren Kirche 1854; A. Dorner, Kirche und Neich Gottes 1883; Herm. Schmidt, D. Kirche, ihre bibl. Zbee u. s. w. 1881.

Rirche und Reich Gottes 1883; Herm. Schmidt, D. Kirche, ihre bibl. 3bee u. f. w. 1881. Die ganze Behandlung und Würdigung ber christlichen Kirche in ber neuern Tielogie aber hangt aufe engfte gusammen mit ben Bewegungen, welche vor allem im wir lichen Leben unserer Mirche eingetreten find, und mit ben Fragen, welche fich bier erbober haben. Und zwar handelt es fich babei um hauptfragen, auf welche ichon bie reforme torifche Auffassung ber Rirche bintreiben mußte, welche jedoch in der Zeit ber Reformation 45 nur erft febr ungenugend erfaßt und erörtert worden find (vgl. oben C. 337, ... ff.). - Eol bie Rirche die Gemeinde ber Glaubigen fein, in ber bas Evangelium richtig gepreingt wird, fo fragt fich, wie weit jede echt driftliche Gemeinschaft ben gangen Inhalt ber religiofen, aus ber biblifchen Offenbarung zu entnehmenben Wabrheit auch in fest formulierten Bekenntnissatzen und Dogmen ausprägen fam und foll, - wie weit eine Uber se einstimmung in Betreff aller folder Wahrheitemomente und Gabe jur Bedingung für em Berbindung religiofer Gemeinschaften ju Ginem Rirchentum gemacht werden muß, - ob ferner jeber von einer evangelischen Rirche bestellter ober zugelaffener Bertunbiger bes Evangeliums ichlechthin an jene von ihr angenommenen Cape zu binden ift. Wir fteben bierant bei ben Berbandlungen und Streitigkeiten uber Union (f. ben A.), - ferner über Lebe se freiheit und über Bert und Rotwendigleit bon firchlichen Dogmen überhaupt (im einer Menge von bier nicht aufzugablenden firchl. Zeitungen, Glugschriften, öffentlichen firchlichen Berbandlungen u. f. w.; auf der fogen. linken Seite vgl. g. B. Dreber, Unbogmatiicher Chriftentum 1888, - und neben biefem: 3. Raftan, Glaube und Dogma 1889). -Innerhalb ber evangelischen und speziell lutherischen Rirche und Theologie Deutschlands erbob co fich (vgl. die A. "Gefliche" Bb VI S. 468, s. "Bijchof" Bb III S. 246, s.), im Bestreben, der Rirdye 343

wahren Rirche Chrifti ben von innen und außen ber brobenben feindlichen Machten gegenüber Festigkeit zu geben, eine — in Wahrbeit keineswegs lutherische Theorie von ber gottlichen Einsetzung bem gettlichen Recht und eben bamit auch einer höhern Autorität bes firchlichen Amts: vgl. Stahl, Die Mirchenverfassung nach Lehre und Necht der Prostestanten 1840, und besonders 2. Ausg. 1862; vgl. den A. "Stahl"; Rliefoth a. a. D.; s Munchmeyer a. a. D.; Bucherer, Aussichrlicher Rachweis . . daß das evang. luth. Pfarramt . . . gottliche Stiftung fei, 1853; Bilmar, Die Lehre vom geiftl. Umt 1870 (vgl. ben A. "Bilmar"). Man tam bamit (fo befonbere Stabl) auf eine Unterscheidung swiden ber "Mirche" ale einer über ben einzelnen Gemeinden itebenden, im Amte rebräjentierten gottlichen Anftalt und zwijchen eben biefen "Bemeinden" (gegen ben biblifchen 10 Sum von excinoia, oben S. 317, 3), - ferner auf die Behauptung, bag ein über bem Plarramt ber einzelnen Gemeinden ftebendes Bijchofeamt Die Rirche regieren follte (Ctabl, Bilmar; F. Haupt, Der Epissopat ber beutschen Reformation; vgl. Bo III S. 246). Die Theorie, bag bas Umt bes Mortes von Gott eingesetzt und biesem auch bie handbabung ber außern Ordnung übertragen fei, führte bei ben fogen. Altlutheranern (ogl. b. is A. "Lutheraner, feparierte") — vertreten besonders burch huschke (vgl. Bb VIII G. 467), bekämpst besondere durch Diedrich — zu einem bittern Streit und Schisma (1862: "Im-manuelsmode" der Diedrichaner). Dieser Richtung traten aber namentlich auch die be-deutendsten lutherischen Theologen, wie Harles, Hösling, Ih. Harnack (vgl. diese A.) antgegett, und sie darf seht wohl als eine überwundene bezeichnet werden. — Mehr und 20 mehr ift in unferer Airche bas Bewußtsein lebendig geworben, daß bas sittlich-religiese Birfen in Kraft bes Beiftes an ben Gemeinbegenoffen und namentlich an ben ichwachen und verkommenden unter ihnen nicht blog Aufgabe jenes geordneten Amtes ober Dienftes am Werte jei, sondern möglichst auch durch andere Gemeindeglieder, je nach ihren von Bott empfangenen Baben, geubt und fo auch durch freie Berbindungen für folche Zweite 25 und Arbeiten gefordert werben follte; bag man in biefer Sinficht nicht bei ber Auffaffung unferer Reformatoren fteben bleiben burfe, wird feine Streitfrage mehr fein, wohl aber, wie weit man barin geben und wie eben auch folde freie Thatigkeiten boch geleitet tverben follten; vgl. die A. "Evangelisation", "Innere Diffion". — Wahrend bie Kirche mit den ihr verliehenen Gnadenmitteln und vor allem mit der Berkundigung des göttlichen 30 Bortes auf das gange sittlich-veligiöse Centralleben des Menschen in seiner Gemeinschaft mit Gott und den Brüdern und Nachsten wirken sollte (vgl. oben S. 323, 11 ff.), wahrend fo auch thatsachlich sebe lebendige kirchliche Gemeinschaft dies sich zur Aufgabe macht, haben neuere Theologen (A. Ritschl; auch 3. B. A. Dorner a. a. D.) die Kirche einseitig nur als kultusgemeinschaft bezeichnen wollen. Eine Frage der Gegenwart in Betreff der Aufgabe 25 ber Nirche und ibrer Diener ift jest vielmehr bas, ob nicht bie Rirche und die Diener bes jouliden Bortes in ihr auch auf die Aufgaben und Probleme ber von jenem Central= gebier zu unterscheidenden, aber boch immer von jener Grundgefinnung aus zu behandelnden Gebiete des sittlichen und namentlich sozialen und wirtschaftlichen Lebens in der Bet mitberatend und anregend einwirfen, ober ob fie in Unbetracht ber besondern bierfür 40 morberlichen Cachtenntniffe und in Unbetracht ber fterenben Ginfluffe, welche ein Zwiespalt begüglich diefer Gebiete leicht für bas Wirken ber Beiftlichen in ihrem eigentlichen Gebiete mit sich bringt, sich vielmehr möglichst eben auf biefes beschränken sollten (vgl. wieber Lorner a. a. C.; dazu namentlich Berhandlungen in Zeitschriften, Versammlungen Für Die Stellung ber Ruche und best Rirchenregiments jum Staat und is un landesberrlichen Gewalt mußte besonders wichtig werden die Zulassung verschiedener Anden in Einen Staat, die trot der bis dahin bestehenden Theorien sich geschicht-lich notwendig gezeigt hatte; s. den A. "Staat und Nirche". — Die Fragen über das sachliche Amt und über das Verhälmis der Kirche zum Staat sübren und endlich auf die mas uber die Bedeutung rechtlicher Ordnungen und bes Rechts überhaupt für die Rirche; so ml. A. Ritichl (Gejamm. Aufliche S. 100 ff., aus Doves 3itR Bd 8; J. Kostlin ThStk 1877, S. 217 fl.; v. Scheurl, Die gestl. und die rechtliche Kirche in Sammlung firchenreducer Abhandign. 1873, S. 265 ff.). Sohm, Mirchenrecht 1892, Bb 1, ift auf bas Rouleat gefommen, daß das Kirchenrecht mit bem Wefen der Kirche im Wiberspruch ftebe; baggen val. hieruber Rahl, Lehrspftem bes Kirchenrechts 1894, Bo 1. Vor allem tomint 56 65 bier, wie Hahl (G. 73) fagt, barauf an, was man unter Recht verfteht; Recht gebort nicht fo jur Mirche, wie es jum Staat gehort, beffen Mefen es tonftituiert; rechtliche Fest= iegungen geboren gerade nicht jum Wesen ber Nirche, wie Wort und Saframent, wohl aber find fie unerlaglich für ihren außern Bestand in der Welt; man wird ihrer jedoch allerdings um fo weniger bedürfen und einem freien Rufammentvirfen ber Gemeinbeglieber 60

in Liebe um fo mehr Raum ju geben haben, je mehr eine driftliche Gemeinschaft wirklich

Rirme

bont driftlichen Beifte befeelt ift.

Sur bie reformierte Rirche ift in ihrer geschichtlichen Entwidelung besondere bie Bilbung von - bein Staat gegenüber selbftftanbigen und von ihm nicht unterstützten Ricchen s charafteristisch : fie ergab sich nicht aus ben ursprunglichen reformierten Prinzipien an sich (vgl. oben über 3wingli und Calvin), wohl aber aus bem eigentumlichen Streben nach einer auch außern Gelbitbethatigung bes driftlichen Geifte in Dieziplin und auch gewiffen bon Gott gewollten Berfassungsformen, als diefer Gelbitbethätigung die Berbindung mit bem Staat mehr ober weniger hinderlich wurde (Die "Altlutheraner" fanden fich bei diefer 10 Berbindung durch viel Bichtigeres, nämlich durch ein Aufgeben des mahren Bekenntniffes und Glaubens in der Union bedroht). Bgl. d. A. "Freifirchen" Bd VI S. 246. Am früheften und am machtigften hat biefe Richtung gewirft und Neues geichaffen innerhalb bes Bolles von Schottland: in ber Sezeffionefirche bom 3. 1733, in ber Rirche "ehurch of relief" bom 3. 1752, in ber aus ber Vereinigung beiber 1847 hervorgegangenen United presbyte-15 rian Church, und vollends in der Free Church vom 3. 1843; dabei verwarf die Un. presb. Ch. grundfählich die Berbindung von Rirche und Staat, die Fr. Ch. bagegen und namentlich ibr Führer Chalmers wollte prinzipiell an ihr festbalten und nur por allem die ber "Kirche Chrifti" zukommenden Aufgaben und Rechte unbedingt wahren, im Sabre 1900 aber haben endlich die beiben mit Ausnahme einer fleinen Angahl wiber 20 ftrebenter Mitglieber ju Einer Rirche fich vereinigt (bies ift alfo oben Bb VI G. 252 nachzutragen). - Für vollkommenes Freifirchentum ift endlich auf Grund ber Forberung völliger Freiheit bes Glaubens und Belenntnisses ber Individuen ber frangofisch schweige rifche Reformierte Alex. Binet (f. b. A.) eingetreten. 3. Stofflin.

## Rirde der Bifte f. bie MM. Court, M. Bo IV S. 306 und Rabaut, B.

Rirdenagenbe. - 3. A. Schmid, Dissertatio de Agendis s. Ordinationibus ecclesiasticis, Helmstad. 1718; S. & Monig, Bibliotheca Agendorum bestehend and einem voll ftandigen Cutalogo berer Rirchen. Drbnungen, Agenden und anderer bergt. Schrifften, Belde .. Herr Christian Julius Betelmann . . . gesommelt . . . , Zelle 1726 (die Betelmannsche reichhaltige Sammlung besinder sich in Celle); Feuerlein, Bibliotheen symbolica eccles. Luther. 1752 30 (2 Ansg. v. Riederer 1768); Borowsti, Ueber die liturgische (sie.) Formulare besonders der luth. Gemeinen in Breugen 1790; Cramer, Plan zu einer neuen Bibliothet der protestantischen Kirchenordnungen und Probe davon, in Hente, Wagazin ze. I. 3, S. 427 ff.: 3. L. Funt, Die Kuchenordnung der evang-luth. Kirche Deutschlands in ihrem ersten Jahrhundert 1824; B. Lohe, Sammlung liturg. Formul, der evang, luth Kirche, 3 Defte 1839—1842; 95 Nemilius Ludiv. Richter, Die evange! Kirchenordnungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (vielfach lückenhaft): Ebrard, Reformiertes Krechenbuch pp. 1—XXXI; Daniel, Codex liturgieus eccl. univers. tom. II et III, 1848, 1851; Höfting, Luurgitdes Urtundenbuch 1854; E. Berffer, Projet de Revision de la Liturgie des églises réformées de France, 1888; G. Rietjatel, Lebrb. d. Liturgit 1900, I, S. 396—457. — Eine Ausgabe jamilian Richer 40 ordnungen und Agenden des 16. Jahrh. von Schling in Erlangen ift im Druck, der erkt Band erscheint 1901 — Jur preußischen Agende von 1817 und 1822 s. Epset, Charalteizüge und histor. Fragmente aus dem Leben Friedr. Wilhelm III., 1846, 86 3, 1; Bangemann, Die firchliche Kadineispolitik des Königs Friedrick Wilhelm III., 1884 Beidichte der Agende fur Die evangelische Rirche in den Rigl. Breuftichen Landen, 1894. -46 Aus ber fehr zahlreichen Litteratur für und gegen die preunische Al seien bervorgeboben: Schletermacher, Ueber die neue Liturgle für die hof- und Garnison-Gemeine zu Potedam u., 1816; Ammon, Kritit der neuen Breuß, K.-A., 1823; C. J. Nigich, Theolog, Botum über de Neue hoffirden. I. und beren weitere Ginführung, 1824; Anfichten aus bem Abeinlande über die neue preuß. K.A., 1824; Simons, Freinfitige Darlegung ber Gründe, warum die 50 ev. Kirche, insbesondere Lutheraner und Respermierte der westlichen Provinzen ze. die nem Militair R.-A. nicht annehmen lonnen, 1824; (Schletermacher), Ueber bas liturgifde Recht enangel. Bundesfürsten. Gin theologifdee Bebenten von Bacificus Gincerus, 1824. 3ben sur Beurteilung der Ginfintrung bei preufifden Sojagende aus bem fittlichen Befichtspunfte. 1824. 2. Schaaff, Die Rircheuagenbenfache ic. 1824; Marbeinete, Ueber bie mabre Guile 65 bes liturg. Rechts, 1825; B. Hiljemann, Die prenß. K.-A. in Hinsicht auf die evangel K. iberhaubt und auf die evange. K. in Bestsalben insbezondere, 1826; Rosenauer, Vom Liturguerechte evangel. deutscher Fürsten; Beidemann, Das Recht des Monarchen die A. vom Jante 1822 in dem Preuß. Staate als evangel. Kirchengesep einzussühren, 1825. Bedenken von zwölf evangel. Bredigern in Berlin, sowie vom Berliner Magistrat als Patron in verschiedenen 60 Kilchengemeinden über die Einführung der neuen Kult, 1826; Augusti, Rabere Ertlarung über das Majestalorecht in ferchlichen Dingen, 1825; Nachtrag dazu 1826; Ammon, Die Einführung ber Berliner hoffirchenagenbe geschichtlich nnb frichlich beleuchtet, 1825; beri. vie Einkübrung u. f. w. fircheurschtlich beleuchtet, 1826; leber die fatbelische Richtung der L.N. für die Hof- und Domfirche zu Bertin v. J. 1822, mit den t. J. 1823 belanut gemachten betweistung auf die Pr. R.-A. v. J. 1822, mit den t. J. 1823 belanut gemachten betweistungen und Bermehrungen, 1827: (Schleitenacher), Gespräch zweier jelbst übergender evangel. Ebrüten über die Schiffelen gegen die in der Echrist Luther in Bestehung z. 1827; Freimitige birklaung zu geltend gemachten ilnug, Ansichten und Grundssche, 1827; J. L. dunk, Hifter, in Ieben der Agenden z., 1827; Fold, Altenfunde betr. die neue Pr. A., 1827; Stirm, leber die neue pr. A. 91, mit Beziehung auf die wichtigken Netzung der Agenden z., 1827; Fold, Altenfunde betr. die neue Pr. A., 1827; Stirm, leber die neue pr. A. 91, mit Beziehung auf die wichtigken Ersehung von ich kunten von Agende nach dem Refultate einer zehrschrigen Ersehung, 1830; L. D. Schleibel, Luthers dem Krustliche der Kreiben, in Industre und Agende nach dem Refultate einer zehrschrigen Ersehung, 1830; L. D. Schleibel, Luthers d. und die neue Preuhische als Prühung der Erfitz Luther in Leziehung z., 1830. Attereatur zur neuen (revöhreten) preuß sich en M. v. 1894; Hendese, die rechte driftliche Gotteswerehrung. Ein Beitrag zur Beurteilung der Erfitz Luther in Leziehung z., 1830. Attereatur zur neuen (revöhreten) preuß A., 1893; Kleinert, Der reuß. Agendenenwurft Botte A. der euchgel Landeskirche Breußens, 1893; Schmeibler, Der Eintwurf er neuen Agende, 1893; Fr. Spitta, Der Entwurf der Preußen, 1893; Reinert, Der reuß. Agendenenwurft der studio. Der Entwurf der preuß. M. beurteilt, 1894; Herfügung des reuß Agendenenwurft der studio. Der Entwurf den preuß. M. beurteilt, 1894; Herz dahler Bachen des Reuen preuß. Mendenenmunf, Lauferschen, Jaristung, Jar kritit der neuen A., 1891; Evangelium oder Menschenigdung er K.-A. in den darischen Panden, 1894; Derper, Beurtlungen zu dem Leichen Landeskirchen und der Kohlen. Bachen der Kohlen Landeskirchen und der Kohlen Landeskirchen und der

Privatagenden: Schraber, Aussichtl. Kirchenformular 2c., 1660; Folltoser, Anreden und Gebete beim gemeinschaftlichen und auch bauslichen Gottesblenst, 1777; Seifer, Versuch 26 einer christl. ernag. Liturgie, 1782; derf., Liturg. Raggain 1784; derf., Sammlung liturg. Formulare, 1787; Hermis, Flicher u. Solzmann, Beiträge zur Verbesserung des össentlichen Gonedlenstes der Christen; H. Brige, Liturgische Aludu, 1788; Krause, Berlich einer Tzende sur Prediger von allen christ. Kirchenvarbeien, 1788; Kleine ausserlesen liturgische Böbiothet, Edde 1793; Köster, Allgem Attacliturgie 1799; Gutdert, Liturg. Hauchd zum 20 körand sin Krediger bei tircht. Berrichtungen, 1805; Sintenis, Agende, 1808; Buich, Agende für Krediger bei tircht. Berrichtungen, 1806; Sintenis, Agende, 1808; Buich, Agende für evangel. Christen: W. Löbe. Agende sür die Gemeinden ev. luth. Bekenntnisses 1841 (A. Aust.) Pasig, Liturgie f. d. ev. luth. Gottesde., 1851; Hommel, Liturgie luth. Comundegattesdienste, 1851; Siver, Privatagende, 1851 (8. und 9. Aust. bearbeitet von Ekierdel 1886, 1894); Frührliche Enteurs einer A. f. d. ev. luth. Kirche, 1854; Boech, 48 Agende, 2 Ile, 1870; Tächsel, A. für d. evang. K. in den Kgl. Breußischen Landen, 1880; Comeling. Evong. Gottesdiensten Lodnung ihr evangelischen Sambungen. Homburg. Agent. des Rauben Hauses sohne Jaures. Für die reformierte Kirche: Th. Hugues, Entwurf einer vollständigen gottesdiensten Ledung sür evangelisch-tespormierte Gemeinden, 1846; A. Ebraid, Reformiertes den der Erdung sitze vonsiertes der

Uttanbenbuch, 1847.

Mit dem Namen "Airdienagende" oder "Agende" wird in den edangelischen Kirchen das Buch bezeichnet, welches die liturgisch seitgelesten gettesdienstlichen Handlungen zum unmutelbaren Gebrauch dei der Feier selbst darbietet. Der Gebrauch von agenda sir das im Gettesdienst zu Handlunge ist allerdings uralt und sinder sich zuerst in ean. 9 65 der 2. Sonode von Karthago 200: "In quidusdam locis sunt presbyteri, qui . . eum plurimis in domieilis agant a genda (andere Lesart: agendam), quod disciplinae incongruum cognoseit esse Sanctitas vestra" und sodam: "Quisquis Presbyter inconsulto episcopo Agenda (al: agendam) in quolidet loco voluerit celebrare" (Bruns I, S. 121), sowie in dem Briese Annocenz I. (gest. 417) so m Lecentius: "Quem morem vel in consecrandis mysteriis, vel in caeteris agendis arcanis teneat" (MSL 20, 554). Der Ausbrud agere missam ist gestauchlud z. B. Sulpitius Severus de vita S. Martin.: "Admonet pro consuetadine expectare in ecclesia populum illum ad agenda missarum solemnia debere procedere." (Beitere Citate s. de Du Cange s. v. Agenda.) Auch wird so

gerabegu bas Officium bes Tages ober Reftes agenda diei genannt 1. B. Geraldus in vita S. Stephan. Grandimont. c. 3 n. 17. Offers wire bas officium pro defunctis "agenda mortuorum" ober auch gang allein "agenda" genannt (Duranbus, Rationale

1. VII, c. 35 n. 1: "Officium ordinarium ad celebrem defunctorum memoriam 6 agenda vocatur," Die mit der Ausschlung der Totenmessen Bettauten beisen Agendarii (s. d. Eitate bei Du Cange). Als Bezeichnung für ein Buch, welches sirchtiche Officien enthielt, eitiert Du Cange: "Agenda, Liber Baptismatis vel Benedictionis, Joanni de Janua: in quo seglende, tion Ecclesiasticum continetur."
Doch ist in der einzigen gedrucken Schrift Lebannes' von Fanua oder J. Balbus (um 1287)

10 "Summa quae vocatur catholicon" bies Ettat nicht zu suchen. In der rom. Kirche wurde bei der Umfänglichkeit der Kirchenceremonien es nötig, daß die liturgischen Formufare, nach besonderen Klaffen geschieben, in verschiebenen Buchern gesammelt wurden. Auger bem eigentlichen Diffale, bas ben ordo et canon missae aller Conn: und Gefttage enthalt, erfdeint bes Pontifitale, bas die bem Bifchof vorbehaltenen Afte umfaßt. Die

16 bem einfachen Priester (außer ber Meffe) vorbehaltenen Afte wurden in Buchern mit perfectenen Ramen georbact: Manuale, Obsequiale, Benedictionale, Rituale. Much ber Rame Agenda war in Gebrauch, besonders für die Bücher, welche bas Rituale ber einzelnen Dibcefen enthalten, in benen neben bem obligatorisch in ber romischen Rirche geordneten

auch die besonderen Eigentümlichkeiten der Dioceie zu ihrem Recht kommen; z. B. Agenda 20 für Magdeburg 1497. Liber agendarum secundum ritum eccl. et dioce. Slesvicensis 1512. Agenda sec. ritum eccl. Swerinensis correcta 1521. In det Mainzer Diocese erschien 1513 eine Agende des Erzbischof Uriel, 1551 eine neue bes

Erzbischof Sebastian, 1590 die Agende des Kurfürsten Wolfgang, 1671 die des Kurfursten Johann Phillipp (Th. Harnack, PNE 7, 720). Doch wird der Rame Agende nach der Responsation immer seltener auf romischen Boden, je mehr die lutherische Kirche den Namen sich aneignet. In der Borrede der Ritus Augustani von 1580 heißt es: "Ejusmodi vero tractationem, quae in quotidiana fere praxi sacerdotum versatur, plerique Agenda, nonnulli Obsequiale dicere consueverunt: nos ritus

ecclesiasticos maluimus appellare." So behält für dieses Gebiet auf romischem 30 Boben der Name Rituale die Oberhand. Doch fommt auch "Agende" noch vor z. B. Libri officialis s. agendae ecclesiae Trevirensis pars prior 1574; Moguntinensis 1599; A. eccl. Paderbornensis 1602; A. für bas Bistum Dlunfter 1712. Die erften berartigen Bucher auf ebangelischem Boben, Die ben Ramen Agente ausbrudlich tragen, sind: "Agenda, bas ist Ryrchenordnung, wie sich bie Pfarrer und

35 Seelforger in iren Ampten und Diensten halten follen, für bie Diener ber Rirchen in hernog heinrichen zu Sachsen 1540" (während die 1. Ausgabe 1539 ben Titel Agenda nicht enthält) und "Agende Buchlein für Pfarrheren auff bem Land. Durch Vitum Dietrich 1545." Dieje Bucher enthalten aber nicht nur die gottesbienftlichen Formulat,

fondern auch die rechtlichen und fittlichen Ordnungen auf dem gefamten Gebiete bes fird 40 liden Gemeinwefens. 3hr Hame ift baber gewöhnlich "Rirdenordnung" (f. d. A.). 213mablid wurde "Agenda" nur als bie Sammlung ber gotteebienftlichen Formulare von ben übrigen unterschieden g. B. in ber Aurfachf. AD 1580, wo ber zweite Teil "Agenda" beißt, ober es wurden biefe Sandlungen als befonderer Unbang (Supplementum) at gefügt, 3. B. in ber Magdeburger RO 1663. Die Sildburghaufener RD 1685 nonnt bas

45 bie gottesbienstlichen Formulare enthaltenbe Buch Legenda. Später wurde gang allgemen Die Agende von der Kirchenordnung getrennt und jede besonders bearbeitet. Doch mus man bon ben eigentlichen Agenden, welche offentliche Autorität für ein bestimmtes fich liches Gebiet haben, die liturgischen Formulare unterscheiben, die nur Privatwerte find ( bie Litteratur).

Wenn burch die Reformation bie bas Gewiffen bindenbe Dacht aller menichlichen Boridriften, ju benen auch alle gottesbienftlichen Ordnungen gehören, auf gehoben war, so mußten sich boch nach 1 Ro 14, 33. 39 Ordnungen in ben Gemeinden bilden, bie, wie das gesamte Gemeindeleben, fo auch die gottesbienftlichen Sandlungen regelten. Die gottesbienftlichen Reformen fingen bei ber rönnschen Meffe an, beren un ss evangelische Beftandteile, besonders der Canon missae und die Oblationsgebete, nicht weiter ertragen werden konnten. Der Drang Gott in der Muttersprache anzubeten, trieb feit 1521 und 1522 zu einer großen Anzahl Berfuchen, beutiche Meffe einzurichten wal. icon Luthers Bort im Germon vom Neuen Teft. Bu VI, S. 362, 28 ff. und de Captiv.

Babylon VI, S. 524, 20ff .; und bef. J. Smend, Die evangel, deutschen Meisen bis ju so Luthers beutscher Meffe, 1896). Luther felbst gab 1528 seine nach ebangelischen Grund-

faben gereinigte lateinische Deffe in feiner Formula Missae und 1526 feine "Deutsche Defie und Erbnung bes Gottesbienfts" nicht als binbenbe agendarifche Boridrift, fonbern nur als Parbietung jum freiwilligen Gebrauch heraus. Go entichieben aber Luther auch die evangelische Einheit betont bat, fo entschieden ift er auch fur bie Ordnung und fordert in Rudficht auf die Gemeinde fowohl fur ben Gesamtverlauf bes Gotteebienftes, o als auch für die wichtigen liturgischen Formeln und Gebete seit bestimmte Gestaltung "conceptis seu praeseriptis verdis" MN XIX, S. 97, 1; vgl. Nietschel a. a. D. S. 489). In gleichen Sum dietet Luther 1523 und, im edangelischen Sinn bedeutend gesürzt, 1526 das Tausbücklein, 1529 (?) das Traubücklein, 1535—1537 ein Kormular für die Ordination der Geistlichen. Die ersten Niedenordnungen, die auch io agendarische Vorsierischen ausnehmen, sind außer Ihomas Münzers "Deutsch sirchen ampt" 1523 (Smend S. 485), die "Ordination der Stiche zu Nordlingen von W. Mappelt 1523 (Nichter I, S. 15 st.), die "Renovatio" der Kirche zu Nordlingen von Williamus 1525 (a. a. D. S. 18 ff.), Die "Landesordnung" bes Herzogtbums Preugen 1525 (a. a. D. S. 28 ff.). Die folgenden Beiten find überaus fruchtbar an Rirchenordnungen, die auch die agendarischen 15 Stude enthalten, fo daß auch eine annahernbe Schapung ber Bahl jur Beit noch nicht moglich ift. Als eine besondere Rlaffe ericheinen Die von Bugenhagen für Die verschiedenen Rirchenfreife, beren Reuordnung er übernommen hatte, verfaßten Rirchenordnungen bezw. Ugenden: Braunschweig 1528 (neu herausg, von Sanfelmann 1885) u. 1543, hamburg 1529, Lubed 1531 (neu herausg, von Carstens 1843), Pommern 1535 (herausg, von 20 Webrmann 1893), Danemark 1537, Schleswig-Holstein 1542, Hildesheim 1544. Sie tragen burchaus lutherischen Thuis. Gleichen Charafter tragen die Rirchenordnungen fur Brandenburg Rürnberg 1533 von Diander und Brenz (neu herausg, von Westermaber 1804), Wittenberg 1533 3. T. von J. Jonas u. 1559, Hannover 1536 von Urbanus Mbegius, Naumburg 1537 von Medler (herausg. v. Nöster in Neue Mitteil. des thuring. 25 jadi. Vereins für Erforschung des vaterl. Altert. XIX, S. 497 ff.), Herzogtum Sachien (Herzog Heinrich) 1539 von 3. Jonas, Halle 1511 von Jonas, Braunschweig-Limeburg 1542 (Clifabeth), 1544. 1569 (Julius), 1594 (Wolfgang), Medlenburg 1540 (von Niebling), 1552 (von Aurifaber u. a., auch Melandthon), Kurfachsen 1580 (Rurf, August). Eine besondere Raffe bilden die beffifchen Rirchenordnungen, die von reformierter Seite 20 beeinflugt find : Reformatio Hassiae 1527 (von Lambert von Avignon), die aber nicht wirkliche Geltung erlangt hat, Gessen 1532. 1537. 1539 (Rassel), 1566 (Mitarbeiter: Andreas Syperius, Reubrud von Seber 1847), 1574 (Marburg). Un die leptgenannte Maende Schlieft fich Nassau 1576 an. - Manche Besonderheiten ber römischen Dieffe wurden in den Mirchenordnungen von Rurbrandenburg 1540 (von Statner, Buchholper as und Matthias von Jagow), Pfalgneuburg (Ottheinrich) 1543 und Cfterreich (von Chytracus) 1571 bewahrt. Siftorifch intereffant ift die in diefer Richtung gestaltete Rurfadys. Agende 1519, die als Frucht ber Interimeverbandlungen von Georg von Anbalt, Melanchthon, Bugenbagen, Bfeffinger, Forfter, Diajor berfaßt worben ift, aber niemale Geltung erlangt bat iberausgeg. v. E. Friedberg 1869). Dem reformierten Topus nabern fich bie fub- 40 beuiden Agenden: Burttemberg 1536, 1554 (bon Breng) u. 1559 (Berg, Chriftoph). An die Burtemberger ichloffen fich bie Rirchenordnungen ber Rurpfalz 1554 (Ottbemrich), 1557. 1560 1563 (Friedrich III.), 1585 (Rafinir), 1601 (Friedrich IV.) und Baben 1556 an, waternd die Archenordnung ber Aurpfalz 1557 (Ludwig) mehr lutherische Eigenart hat.-Bon besonderem Interesse ift auch die von Buger und Melanchthon, unter Dittwirfung 16 von Biftorius und Bebio verfaßte fog. Mölner Reformation, Die Erzbischof hermann von Rein 1513 genehmigte und einführte. Bei ihr vereinigen sich verschiedene Elemente ber Agenden Bergog Beinrich von Cachfen 1539, Brandenb. Rürnb. 1533 und Raffel 1539. der die Erkenntnis ber thatfachlichen Geftaltung bes Gottesbienstes find übrigens bie Agenben mot durchaus maggebend. Aus gelegentlichen Rachrichten erfieht man, daß die Ausführung so often nicht mit ber gedruckten Ordnung in Ginklang ftand (f. Rietschel G. 412, 492).

Der 30 jährige Krieg übte seine verwistende Wirkung auch auf das gottesdienstliche Leben aus. Doch sind gerade auch aus der ersten Zeit des Krieges noch eine Reise von naum Agenden bezw. Ausgaben bestehender Agenden zu nennen, z. B. Tellenburg 1619, Vmunschweig-Lünedurg 1619 (von J. Arnot redigiert), bedeutsam dadurch, daß der 65 Predigt- und Abendmahlsgottesdienst von einander geschieden wurde (vgl. über diese Agende Bett, A. d. hannover. Kirchenordn. 1862, S. 22), Julich-Eleve-Berg 1624, Koburg 1626 (die erste Agende, in der die signatio crucis bei der Konjekration des Abendmahls vergeschreben wird, s. Metschel S. 437), Kurs. Massimir zu Sachsen 1626, Ostsriesland 1631 und besonders Magdeburg-Halberstadt 1632 (auf Beschl Gustav Abolfs heraus- 60

gegeben, vgl. über biefe A. Arnbt in Monatofdir. f. Gottesb. u. firchl. Runft IV [1899] S. 291, 310, 347, V [1900], S. 6). - Rach bem Mriege galt es, Die vielfach vernichteten Agenden wieder neu herauszugeben und bas gesamte Mirchentvefen zu erneuern. Alls Agenden biefer Zeit nach dem Kriege find zu nennen Nordlingen 1650, Medlenburg 5 1650, Donabriid 1652, Stade 1652, Sachien, Engern und Westfalen (Lauenburg) 1651. 1655, Braunschweig-Lüneburg (August) 1657, Beffen 1657, Cachjen-Gotha (Bergog Ernft) 1647, Halle 1660. Die Berwilberung des Boltes bewerkte die Steigerung des flaatlichpolizeilichen Charafters in ben Agenden, auch in ben gottesbienftlichen Ordnungen, ber icon unter ber Orthobogie mehr und mehr fich geltend gemacht batte. Bgl. 3. B. icon 10 bie Sady. Generalartitel 1557 (Richter II, E. 181), Leiningen 1566 (a. a. D. S. 288), Solme Braunfels 1582 (a. a. C. S. 469). - Das 18. Jahrhundert zeigt in fteigendem Dafe eine Umwandlung ber agendarifden Ordnungen bis ju ibrer volligen Auflofung. Die ju biefer Ericbeinung mitwirkenden Diomente find mannigialtiger Art. Gine ein gehende Unterfudung biefes Zeitraums ift nech nicht erfolgt. Zunachst ift es zweifellos 15 ber besondersartige Charafter evangelischer Fremmigkeit, wie er burch ben Pietismus und ben ihm folgenden Rationalismus und die Aufflarungszeit berrichend wird, ber die Unwandlung bewirft. Sowohl bem Pietismus, wie bem Rationalismus fehlt ber geschichtliche Sinn. Der Subjeftivismus, ber bei aller Berichiebenheit beiben innetwehnt, betvirft bie Geringschatzung der überkommenen Formen, den Dangel an Berftandnis für das 20 historisch Gewordene. Der Pietismus lagt allerdings Die öffentlichen Gotteebienfte noch unangetaftet, legt aber bas hauptgewicht auf bie Brivaterbauung ber erweckten Breife in ben gesonderten Konventtifeln (collegia pietatis). Die erwedliche Betrachtung des Wortes Gottes und bas freie Herzensgebet, das fich an feine übersommenen Formen bindet, gewinnt an Bedeutung. Das liturgische Geste in ben öffentlichen Gemeindegottes 25 bienften wird barum gering geachtet. Die Urt pictiftifder "Erbaulichkeit" macht fich auch in ben Bebeten geltenb. Doch wahren neu ericbeinenbe Agenden, wie g. B. Mandeburg-Mansfeld 1739 und besonders in reicher Ausgestaltung Ulm 1747 noch die liturgischen Ordnungen. - Der Mationalismus trat bas Erbe bes Pietismus an und nutte es in feinem Sinne aus. Die Auffaffung bes Chriftentume ale Lebre machte ben Bottesbienft jum 30 blogen Mittel ber verständigen Belehrung im Beifte bes Rationalismus. Dadurch verloren die liturgischen Stude der Unberung ihre praftische Bedeutung und wurden beseitigt Un Stelle berfelben traten neu gebichtete ober bie bis jur Unfenntlichfeit im Emn des Rationalismus umgedichteten alten Rirchenlieder, deren Gefang die Bredigt vorbereitet. Die Predigtlieder ("ein zu vorhabender Predigt fich schiedendes Lied" Baureuther Chor-95 ordnung 1755) kamen in biefer Zeit auf. Die Gebete (auch die Kollekten) wurden im Geiste des Rationalismus gewandelt. Die Paraphrasen des Baterunsers wurden gebräuchlich Dennoch wäre es einseitig die Zersetzung der Liturgischen Formen nur aus dem Wesen biefer Richtungen ber Frommigfeit abzuleiten. Bielmehr haben die fogialen und gefellichaftlichen Kaftoren ebenfalls ftart bagu mitgewirft. Die Scheidung ber Stände, Die gefel-40 ichaftliden Unfprice, Die Rudfichten auf Die pornehmen Klaffen, insbesondere ben Abel, üben ichon unter ber Berrichaft bes Bietismus einen Ginfluß auf Die gottesbienftlichen Formen aus. "Der Salonton bringt in die Kirche ein." Es hat besonders Preme (ThSIR 1900 C. 493 f.) auf diese Erscheinung hingewiesen. Schon unter der Herrschaft des Pietismus wird es 3. B. als unftatthaft betrachtet, die übliche Spendeformel bem 45 Abendmahl: "Rimm bin und ig", ober auch: "Rehmet bin und effet", bei Leuten von Abel zu gebrauchen (Calvoer, Rituale eccles, [1705] I, S. 673; Gerber, Hiftoric ber Rirden Beremonien in Sachsen [1732], C. 464). Bieles Geschmadlose, was bem religiolin Charafter des Hationalismus bisher auf Rechnung gefest tourbe, ift vielmehr bie mole gefellschaftlicher Anschauungen, die bereits im Anfang des Jahrbunderts fich geltend maden 50 Ral. auch die Berfugung bes Sannoverichen Konfistoriums 1800, welche ben einzelnen Gett lichen die Erlaubnis giebt, "nach reifer Brufung und forgfaltiger Uberlegung, auch mit namentlich gebildeteren Gemeindegliedern genommener Rüdfprache, notwendige und nach bem Lotale gwedmagig befundene Berbefferungen Des öffentlichen Gotteebienftes an ibren Diten anber in Borichlag zu bringen, bag fie Berbefferungen im Andbrud, in ber Einfleidung 55 und Wenbung, in Weglaffung und Erganzung machen, vorzuglich aber die vorgeschriebenen Formen ad praesentes causas nach ber Kirchenordnung mit Mugbeit zu aftomodieren nicht verfaumen . . . borguglich vor einem gebilbeteren Auditorio" (Mietschel G. 147). Die notwendige Folge Diefer Bestrebungen war, daß die alten Agenden beseitigt und burd agendarische Privatarbeiten ersetzt wurden. Das 18. Jahrhundert brachte in seiner zweiten on Balfte eine Fulle folder Berfuche (f. Litteraturverg.).

Bebor wir bas 19. Jahrbundert behandeln, bas einen Benbepunkt in ber Entwidelung ber Agendensache auf Deutschem Boben bezeichnet, muffen noch bie außerdeutschen teformierten Ausdengebiete beruchsichtigt werden. Zwingli batte in seiner Schrift: "Action ober bruch des nachtmale, gedachtnuff ober Dantfagung Chrift, wie fo offeren ju Burich angebebt wurt im jar, als man galt MDXXV" guerft bie Abendmablefeier geordnet, wie 6 bie taufe in dem Taufbuddein Leo Judas icon 1523 und fodann 1525 in der "Form bes Toufe, wie man die jez ze Burich brucht" von Zwingli geordnet war. Ale erfte Buricher Agende, welche die beiden genannten Imingleschen Ordnungen in fich aufnahm, ift ju neunen : "Dronung ber Chriftenlichenn Reldenn ju Burich. Minber getouffen. Die Go Die Bredig angesaben und git enben. Gebachtnus ber abgestorbenen. Das 10 Nachtmal Christi zu begon. Zurich", ohne Jahreszahl (nach Ebrard S. AVIII; Daniel III, S. XI; Ib Harnad Wille 7, S. 723 vom Jahre 1525, nach Richter I, S. 134, wohl richtiger, 1529). Es folgt bann "Christennlich ordnung und brüch der filchen Zurich 1545. 1563, 1581. 1612, fowie (nur in manchen Gebeten geandert) 1675. - Bafel erbielt eine Rirdenordnung 1629, Die aber bie agendarischen Ordnungen im Bert- 16 laut nicht gab. - Außerdem find zu nennen Schaffbaufen 1592. 1672, Bern 1528 (, Bemein reformation und verbefferung ber bigbargebrachten berwändten gothienften bnb Ceremonien 3.), 1581 ("EUntel und Agendt Buchlein, ber Rilchen ju Bern"), St. Gallen 17:18, Biel 17:52 (f. Ebrard). - Auf bem Boben ber frangofischen Schweig ift ale erfte Agende zu nennen "La manière et Fasson qu'on tient en baillant le sainet bap- 20 tême; . . et en espousant ceux qui viennent au sainct mariage et à la saincte Cène de nostre Seigneur. .. Aussi la manière comment la prédication commence, moyenne et finit, avec les prières et exhortations. . . Serrières (Neuchatel) 1533. Baum, der 1859 bas einzige von ihm aufgefundene Eremplar veröffent-lichte, glaubt Farel als Verfasser zu erkennen, was Berfier (Projet de Révision de la 25 Liturgie 1888, E. VII) bezweifelt. - Calvin nahm Die Gottesbienstorbnungen, Die er bei feinem Aufentbalte in Stragburg 1538 1541 bei ber bortigen frangofifchen Erulantengemeinde vorfand, nach Genf herüber und verfaßte 1542 feine agendarifche Schrift: La forme des prières ecclésiastiques (f. Mietichel S. 415), in der der Predigt- und Abendmablegottesbienft, sowie die Trauung gestaltet find. Die Strafburger Ordnung wurde 20 auch 15:0 von Balerand Poulain in London eingeführt. Auch franzosische Rirchen 3. B. Meaux u. a. nahmen gleichfalls biefe Ordnung an (Berfier a. a. D. E. XIII ff.). Ueber Die Underungen, die die Genfer Agende im Laufe ber Zeiten, befonders burch größere Berudfidigung ber Tefte und fodann i. 3. 1743 in Taufe und Abendmahl erfuhr, f. Berfier, E. XXVII ff. In bie waabtlandifde Rirche (Pays de Vaud) wurde 1551 die 85 ins frangofisch übersette Agende von Bern (f. oben) eingeführt, flief aber auf Biberbrud. Im Jabre 1725 wurde eine einheitliche Agende baselbst angenommen (Berfier E. XXXIII). Gie entnahm vieles ber im Jahre 1713 in Neuchatel eingeführten Agende. Befenders bervorzuheben ift die von 3ob. von Laser im Jahre 1550 entworfene Rirchenodnung fur bie nach England gefluchteten Nieberlander (Richter I, S. 99 ff.), Die erfte io umiaftende Ordnung ber reformierten Rirche Calvinischen Bekenntniffes. Gie bat noch

Eine ganz neue Zeit für die gekamte liturgische Entwicklung auf deutschem Beden und damit für die Erneuerung der Agenden brach durch die vreußische Agende Friedrich Widelm III. an. Die ersten preußischen Konige hatten bereits Resonwheitredungen auf es gettesdenischenstlichem Gebiete gehegt. Friedrich I. suchte, indessen ohne Erfolg, an Stelle des luberichen und resormierten Topus die englisch bischische Liturgie für alle Mirchen des sandes einzusubren (Relation des mesures, qui furent prises dans les années 1711—1713 pour introduire la liturgie anglicane dans le royaume de Prusse et dans l'électorat de Hannovre, Londres 1747, f. Alt, D. dr. Cultus I, S. 316). 50 des erdnete er eine einsache Form des Gottesdienstes für die Militurgemeinden. Friedrich Wildelm I. gab 1733 em Reglement für den Gettesdienste der Aetristische heraus. Erst im Jahre 1798, nachdem Saat die Verbesserung der Agende deantragt hatte, wurden von insend Wilhelm III. die liturgischen Bestredungen wieder ausgenommen, indem er eine luberliche und eine resormierte Kommission zur Verbesserung der Agende einsetze (Saat, Heade, dem Reieg nahm der König die Arbeit von neuem aus. Obgleich seit Sigismunds überstitt (im Jahre 1613) sein Haus resormiert war, wurzelte seine Fronungseit durchaus in rusbers Eigenart. Die liturgische Willstier und die geschmachtes eigenmachtige Gestaltung der Gottesdienste durch die Geistlichen war ibm verhaßt. Eylert (a. a. D. S. 304 f.) so

berichtet bas Wort bes Königs ihm gegenüber : "Bon allem Schlimmen in ber Welt ift bas Schlimmfte bie Willfur ... In ber Willfur offenbart fich ber Egvismus, ber alles beffer wiffen und beffer machen will. Aus ber Gelbstfucht und ihren Unmagungen tommt alles Glend in ber Welt, im Saufe, im Staate und in ber Rirche. Auch in Diefer taugt s fie nicht. Go lange einsichtswolle Manner Abanberungen treffen, mag est bingeben, es liegt wenigftens Berftant barin; wenn aber jeber unverftandige Briefter feine ungewaldenen Einfalle ju Martte bringt, mobeln und abandern will, was die unfterblichen Reformatoren Luther und Melanchthon gemacht und angeordnet haben, was wird und fann ba aus ber Sache werben? Wie? Saben wir tein jus canonicum, tein jus liturgicum, tein 10 jus circa saera und in saera mehr? ... Golden Unfug fann, darf und werde ich nicht mehr tubig mit ansehen. Es foll und muß darin andere werben," En lert wurde mit Ausarbeitung einer Agende beauftragt, Die aber bie Billigung bes Ronige nicht fant: "Bor 3hrem guten Willen babe ich allen Respett; aber Gie find in ben Rebier aller gefallen, Die neue Liturgien und Agenden geschrieben haben. Gie haben ben biftorifchen 15 Boben verlaffen. Das Chriftentum ift eine biftvrifche Ibatfache, chenfo bie Reformation; Diese ist aus jenem hervorgegangen. Die Gogenwart begreift man nur aus der Bergangenheit, beibes hangt zusammen wie Urfache und Wirfung ... Alle Liturgien und Agenden, welche in unserer Zeit erschienen, sind wie aus der Biftole geschoffen .. Wir mussen, soll etwas aus der Sache werden, auf Bater Luther resurrieren" (Eplert S. 311 f.) 20 Der Mönig selbst gab sich eingebenden Studien, besonders der Agenden des 16. 3abrhunderts, bin. Deutlich ift aus den eigenhandigen Bemertungen bes Monigs in den betreffenben Rabinetsaften, Die Wangemann (a. a. D.) zuerft bearbeitet hat, zu erfeben, baß er alle feine Berater burch liturgifches Berftanbnis überragte und bie Borlagen ber bon ihm Beauftragten mit firchlichem Berftandnis verbesserte. Im Jahre 1816 erichien zuerft 25 "Liturgie für die Hoffirche zu Botebam und die Garnisonstirche in Berlin", Die auch im Mary jum erstenmal in ber genannten Rirche zu Botebam in Anwendung fam. Schleiermacher unterwarf fie im felben Jahr einer Aritil (f. Litteratur). Auch der Ronig er tannte ihre Mangel und fette eifrig feine liturgifchen Studien fort. Die völlige Ratlofigleit in ber von ihm berufenen liturgifden Rommiffion (Enlert, Sanftein, Offelemeuer, so Mibbect, Sad) bestärtte ihn, seinen eignen Weg unbeirrt zu geben. Als er sobann ben neuen Entwurf ben Konlifterien und Superintenbenten jur Begutachtung vorlegte, ergab fich ein folder Widerstreit der verschiedensten Anfichten, daß ber Ronig zu dem Entschlut tam, ber in den Borten an Eplett fich einen Ausbrud gab: "Werbe nun, ba bie herm Geiftlichen nicht wollen und nicht konnen, und es unmöglich ift, einem Jedem es recht ju as machen, diefe Divergeng aber in ein und berfelben Rirche nicht ferner ftattfinden bar, gleich meinen Abnheren bon bem mir zustebenben liturgischen Rechte Gebrauch machen" (Cylert, S. 351, vgl. auch bas fpatere Mort bes Ronigs S. 364 f.). Es erschien 1822 bie Beihnachten 1821 fertiggestellte "Rirchenagende für Die Gof- und Domfirche in Berlin". Indessen arbeitete ber König auch jest noch an der Berbefferung ber Agende weiter. 40 Borowsto und Bunfen (feit 1822) waren bie einzigen, bie als fachverftandige Ratgeba bes Ronigs babei in Betracht tamen. 3m Jahre 1824 wurde ben Ronfifterien bie ver befferte und vermehrte Agende, in ber zugleich eine "abgekurzte Liturgie" b. b. eine vereinfachte Gottesbienstordnung aufgenommen war, berfandt mit dem Bejehl, bag bie Beift lichen sich bestimmt über Annahme der neuen Agende erflaren sollten. Am 28. Mai 1825 45 konnte burch fongliches Reftript mitgeteilt werben, bag von 7782 Rirchen bereits 5248 Die Agende in Gebrauch genommen batten. Es wurde jugleich unterm 9. Juli 1825 die Alternative gestellt, "bie neue Agende anzunehmen, ober fich ju verpflichten, eine mit lande berrlicher Genehmigung verfebene Agende, Die fruberhin erweislich bei ber Gemeinde m Gebrauch gewesen war, ohne alle Ubweichung zu befolgen." Dagegen traten 12 Ber 60 liner Geiftliche, an ihrer Spipe Schleiermacher, auf (Baugemann S. 135 f.), nachdem icon vorber ber Berliner Magiftrat gegen ben eigenmächtigen Gebrauch ber neuen Mgenbe burd Die Geiftlichen feines Batronats protestiert batte. Eine gablreiche Litteratur für und miber bie Naenbe erschien in dieser Reit (f. das Litteraturverzeichnis). Auch ber Ronia trat felbst mit einer Schrift, Die er unter Beirat Des Bischof Reander verfaßte und anonom 55 1827 herausgab, auf ben Man (f. ebenda), in ber er nachjumeifen fuchte, daß bie Agende die alte driftliche, von Luther erneuerte Gottesbienstordnung enthalte. Uber Die wentere Entwidelung, Die mit ber Frage ber Union vielfach fich vermengte, obgleich ber Ronig bie Unionefrage von ber Unnahme ber Ugenbe getrennt wiffen wollte, f. Wangemann und b. A. Union. — Die Agende wurde fodann, mit provinziellen Bufaben verseben, in ben so einzelnen Brobingen bon 1829-38 eingeführt. - Die preufiliche Agende bat vielfach eine bfässige Kritik erfabren. Zweifellos wird sie einem gereisten liturgischen Verständnis icht genügen. Doch ist sie für ihre Zeit eine hervorragende Leistung, die ein überraschense liturgisches Verständnis des Königs bekundet. Zedenfalls hat diese Agende überhaupt ist das liturgische Interesse geweckt und die liturgischen Studien in Alus gebracht. Im nuse der Jahre kamen mehr und mehr allerlei willswische Anderungen, auch wirkliche betebesterungen der agendanischen Ordnungen in Preußen in Übung. Manche Mängel urden der die Konssstoren und durch die Beschüsse der sogen. Mondison-Konserenz 1856) beseitigt. Die Notwendigseit einer gründlichen Revision machte sich immer niehr eltend. Auf der ersten preußsichen Generalspnode 1879 wurde ein dahin gebender Anzug gestellt und die Provmzialspnoden 1881 brachten auf Antegung des Oberkirchenrats so beschlisse sint die Newssion ein. Die wirkliche Newssion verzögerte sich, da der vietatvolle laiser Wilhelm I. die Newssion der Agende seines Laters erst seinem Rachsolger vorzihalten wilsen wellte. Die Generalspnode nahm 1894 den von 28 Theologen (unter men v. d. Boltz, Kleinert, Hering, Meuß, Renner, Rubesamen, Kögel, Schmalenbach) etz gestellten Entwurf der revidierten Agende mit geringen Anderungen, die wichtigste 15 Productionessonular, an.

Im folgenden fei die Entwidelung und ber Stand der Agenbenfache in ben übrigen

mitichen Landesfirchen turg verzeichnet:

a) Ban ern folgte zuerft Breugen auf liturgifchem Gebiete nach und übernahm bie Abrung, gefunde liturgische Grundsate in Anknupfung an die historische Entwidelung ber 20 therischen Resormation zur Geltung zu bringen. Im habre 1823 beriet die Generals node über ein von ihrem Ausschuß (drei Dekane) ihr vorgelegtes Gutachten über Einhrung einer allgemeinen Liturgie "in ben protestantischen Kirchen (!) Bayerns". Die Ber-undlungen zeigten bei redlichem Streben boch viel Untlarheit in Bezug auf liturgische rundfate. Tuchtiges aber gaben bie berftanbnisvollen Referate von Lebmus (Ansbach), 26 eillodter, Much und Boedh. Die Frucht dieser Spnobe waren verschiedene Entwurfe in gabren 1827, 1832 und besonders 1836 und 1838. Eine jehr bebeutsame, von efflichem liturgischen Berftandnis zeugende Arbeit war die Schrift von G. Kapp in lapreuth "Grundsate jur Bearbeitung evangel. Agenden mit Benützung ber früheren Igenden" 1831. Eine Privatarbeit der Diunchner Geiftlichen Chelmann, Boech, Puchta, so e jog. Dundener Agende 1836 (2. Auft. 1844), fam in vielen Gemeinden in Gebrauch. Befonders gewann aber die von Wilh. Lobe im Jahre 1844 (3. Aufl. 1884) herausingebene Agende, fotvie Araufolds mufitalische Altaragende 1853 großen Ginfluß. Gin poserer "Entwurf einer Agende für die evang.-luth. Rirche in Bapern", München 1852, tiden ebenjalls als Privatarbeit, kam aber bald sast allgemein in Gebrauch und wurde 26 1853 durch Beschuss des Oberkonsistoriums ausdrücklich genehmigt. Im gleichen Jahre durch der Generalipnode eine Borlage gemacht. Die reise Frucht war der im 3. 1856 dem Kirchenregiment ausgegebene "Agendenkern für die ev-luth. Kirche in Bayern", mit twildlichem Anhang. Nachbem noch Boedhs treffliche "Evang.:luth. Agende" 1870 erhimen war, wurde 1879 nach ber Beratung burch die Generalfonode die "Agende für 40 ico-luth. Rirche in Bapern als "revidierte und erweiterte Ausgabe bes Agendenkerns" Ausgegeben und eingeführt. Manche Erganzungen ber agendarischen Formulare brachte im Auftrage bes Rirchenregiments in ben folgenben Babren DR. Berold, besonders auf bem Boute ber Nebengottesbienfte. Sein Passale (Baffiones und Ofterandachten (1874 und Vesperale 1875 (2. ftart berm. Aufl. 1885) wurden 1887 in ber banr. Landesfirche as ingtubrt, und es wurde die Abhaltung liturgifder Nachmittage- und Abendgottesbienfte tud biefen Formularen empfohlen. Neben ber fiechlich eingeführten Agende von 1879 fint aber noch heute hie und da die Münchener und die Boechsiche Agende in Gebrauch.

b) In Baden, im J. 1799 aus den Gebieten der fruheren Kurpfalz und des Markminis Baden vereinigt, waren die Kirchenordnungen der Kurpfalz 1724 (neugedruckt so 1765) und Baden 1775 in Geltung. Im J. 1821 erschien eine offizielle Sammlung den Gebeten der unierten evangel. Kirche Badens. Die Bestrebungen, die preußische Igendenschiede einzusühren, subren zu einem (wahrscheinlich von Hussell) versasten Agendenschwarf 1821, und zur Einsubrung der Agende von 1835, die aber im wesentlichen nur Gebete enthielt. Im J. 1858 wurde unter Allmanns Einsluß das "Kirchenbuch für die 55 weitelst. Kirche im Größberzogt. Baden", das nach einem Entwurf von Bahr 1855 von der Veneralspnode angenommen war, eingesührt. Die heltige Gegnerschaft gegen den lutherischen Topus dieser Agende (vgl. Hundeshagen, der Badische Agendenstrent, Benschlag, Aus annem Leben, II S. 57 ft.) sührte zu dem abgeänderten Kirchenbuch von 1877. (Ugl.

Baffermann, Gefch, ber Bottesbienftordnung in Babifden Landen 1891.)

e) Württemberg erhielt vom Kirchenregiment nach Beratung mit der Landessunde Ende 1842 ein "Mirchenbuch für die ebangel. M. in W.", das im 1. Bande ster die Gemeinbegottesdienste nur eine reiche Auswahl guter Gebete und im 2. Band die volle Ordnung der Kasualien enthält. Es kam auch in vielen anderen Landeskirchen in Gebrauch.

d) Hannover vereinigte in sich eine große Anzahl von Gebieten, in denen besondere Agenden, die alle im wesentlichen den gleichen Thus tragen, in recktlicher Geltung waren (voll. L. A. Petri, Agende der hannoverschen Richenordnungen. Mit histor. Einleitung, liturg. Erstärung und ergänzenden Jugaden 1852). In thatsächlichem Gehrauch waren noch Lünedurg (Braunschweig-Lünedurg) 1643, Ostriedland 1631, Calenderg 1569 to sulett 1739 neu gedruckt und die Riederkachsische oder Lauendurger Agende 1585. Ansang des 19. Jahre tat liturgische Willstir ein (s. d. 348, 50 ff.). Petri stellte (in der genannten Eckrist) auf Grund der odengenannten Agenden gottesdienstliche Ordnungen auf. Uhlhorn gab 1889 als Privatschrift eine "Agende nach den Ordnungen d. et.-luth. Kirche der Provinz Hannover" beraus, die maßgebende Bedeutung erlangte. Im Jahre 1900 tis ist die agendarische Entwicklung zum Whschuß gekommen, indem die school früher von Uhlhorn versasten agendarischen Formulare vervollständigt und zu einer Agende vereinigt von der Landessprode angenommen wurden.

e) In Medlenburg-Schwerin wurde 1867 die Kirchenordnung vom J. 1650 revidiert und obligatorisch eingesuhrt. Der musikalische Teil der Agende in allen Gottes20 diensten wurde durch das mustergiltige Cantionale für die eveluth. Mirchen im Großherzogt. M.-Schw. 4 Bde 1868, endgiltig sestgestellt. Dasselbe ist unter Kliesoths Leitung
von 1863—1867 von D. Kade unter Mitwirkung von Maßmann, Pitschner, v. Roda,
Kresschmar verfaßt. Doch wird in vielen Kirchen des Landes, wie dem Bersaffer ausdrucklich berichtet wird, der Gottesdienst noch nicht nach diesen Borschriften gehalten.

f) In Medlenburg-Strelis wurde die suh e genannte Kirchenordnung von 1650 durch Bereinbarung der Geistlichen redigiert. Diese Agende schließt sich eng an die Boecksiche und die Bayrische Agende (s. oben) an. Auch wird das sub e genannte Cantionale gebraucht.

g) Reuß : Greig erhielt 1869 eine neue Agenbe.

h. Im Königreich Sachsen waren die Agenden Herzeg Heinrichs 1539 und Kurfürst Augusts 1580 (S. 347, 27, 29) die zum Anfang des 19. Jahrh. offiziell in Geltung, in Wirklichkeit aber wenig maßgebend. Im J. 1812 kam ein neues Kurchenbuch, von Turmann verfaßt, zur Einstidtung, das aber nicht die Gottesdienstordnung selbst entbekt. Diese wurde 1842 vorgeschrieben. Im J. 1878 erschien der Entwurf einer neuen A. 25 die, mannigsach umgearbeitet, vom I. Advent 1880 an in allen lutherischen Gemeinden Sachsens in Gebrauch genommen wurde.

i) In Sachsen-Beimar wurde 1886 eine neue Agende in Gebrauch genonmen, die für den Hauptgottesbienst nur die Gebete enthielt. Im J. 1890 ist eine neue Gottes

dienstordnung eingeführt worben.

o k) In Lippe-Detmold und l) Anhalt find 1883, m) in Schwarzburg-Mubolstabt und n) Schwarzburg-Sonbershausen 1887, in o) Reuß j. L 1891 (bereits 1887 erschienen) neue Agenden in den firchlichen Gebrauch eingesicht worden.

p) In Schleswig-Holftein sind Formulare für Haubt-, Neben- und Jugent45 gottesbienste, sowie eine "Stoffsammlung" (d. h. eine Sammlung von Gebeten und anderen
für den Gottesbienst nötigen Formularen) von einer Kommission (Fensen, Kastan, Kawenu,
Prahl) von 1885—1891 ausgearbeitet, im J. 1891 von der Spnobe angenommen und
den Gemeinden zur Annahme empfohlen worden. Jede Umgestaltung bestebender Ordnungen ist an diese neuen Formulare gebunden. Versuchzweise dürsen diese Formulare in
so den Gemeinden gebraucht und binnen zwei Jahren der Beschluß gesaßt werden, ob zur
früher gebrauchlichen Form zurückgelehrt werden soll. (Ugl. Chalpbaus, Sammlung ubetr, das Schlesw.-Holft, Kirchenrecht 2, S. 153 ff.) Für die Kasualien ist 1897 von
der Spnode ein "Liturgisches Handbuch" angenommen und zum freien Gebrauch herausgegeben worden.

q) Im Konfistorialbegirt Raffel sind feit 1897 brei Agenden für bie lutberifche,

die reformierte und die unierte Rirchengemeinschaft in Gebrauch.

r) Hamburg erhielt zu seiner Agende von 1788 im J. 1890 eine solche, die aufen ben Kasualien die Gebete für die Gottesdienste enthält. Die "Ordnung des Gottesdienstes" selbst steht in einer allgemein giltigen Fasiung nicht sest.

s) Braunichweig hat feine Agende feit 1895.

t) Elbenburg bat eine Agende (Sammlung von Gebeten und Formularen von

Rupenbecker) 1795, die aber nicht mehr gebraucht wird.

u) In Beffen : Darmftadt wird bie noch ju Recht bestebende Beifische M. bon 574 (3.347, a) in ber Bearbeitung von Lucius (1859) nur noch in ber hofftrche und ber Dialoniffenbausfirche in Darmftadt gebraucht. Ein neues Rirchenbuch fur Die Landesfirche 6 irb vorbereitet.

v) 3n Cachien-Roburg-Gotha ift die M. von 1647 (f. o. G. 348, 7), neu erfienen 1680 und 1724, noch ju Necht bestebend, wird aber wenig gebraucht.

w) In Sachien : Altenburg besteht bie Agenbe von 1769 noch ju Becht.

x) Elfaß: Lothringen. In der reformierten Mirche ift leinerlei Agendenzwang, w n bem frangofischen Gottesbienft ift im wejentlichen bie alte Genfer Agende (G. 349,13) 1 Gebrauch. In den beutschen Gemeinden wird das Württemberger Mirchenbuch (S. 352,2) no fett einer Neihe von Jahren die Berner Agende (S. 349, 16 ff.) gebraucht. In der luthe fichen Rirche (Artche Augeb. Ronfession) besteht feit 1898 zwar eine Agende zu Recht, Die Le Gottesbienstordnung und die Ordnung der Rasualien giebt, doch ist betreffs der Le 16 urgie beichloffen: "Bis jur Berftellung einer gleichmaßigen Liturgie in beutscher Sprache be bie Mitche A A. bleiben in Gebrauch die alten wohlbekannten Liturgien von Straßirg, Banau, Raffau-Caarbruden, jowie bie evangel. Liturgien von Württemberg, Diunchen nd der Pfala; endlich ber von ber Hommission ausgearbeitete aber nicht angenommene

y) In Lubed und Bromen besteben bie alten Agenben ju Recht, werben aber im benutt. Die Gottesbienftordnung ju regeln ift ben einzelnen Gemeinden überlaffen.

2) Er antfurt a. M. hat eine neu berausgegebene Agende des 18. Jahrh., von ber ber nur die Abendmahlsliturgie benutt wird. In Gebrauch steht vielfach das Wurttemfrger Mirchenbuch.

Bon außer beutichen Lanbestirchen und Rirchengebieten feien folgenbe genannt:

ar Diterreich. In ben beutiden evangelischen Bemeinden Augeb. Bet. ift bie om Konfistorium A. B. im 3. 1787 herausgegebene und 1829 in verbefferter und vernebrter Auflage erschienene "Kirchenagende für die evangelischen Gemeinden des Siter-richischen Kaiserstaates" zu Recht bestehend. An ihre Stelle haben sich aber das Württemmer Rirdenbuch, Die Baprifde und Die Gadfiide Agende eingeburgert. Laut Beichluß ber Generalfenobe A. B. vom 3. 1889 find biefe brei Agenden jum Gebrauch gestattet, bed ein Ausichuf bestellt worden, der mit der Ausarbeitung eines die besonderen ofterndiiden Berbalunffe beruchichtigenden Anhanges betraut wurde. Bis jest ift diefer Anlang noch nicht fertig gestellt worden.

In ben flavilden (czechifden) Gemeinden A. B. in Bobmen und Dabren wird m meiften bie bon Geberenv 1867 für bie flavischen Gememben verfaste flovalische Igende A. B. für Ungarn gebraucht. Neben biefer Agende wird auch bas große Webetbud bes Baul Jatobei, neu von Pospisil 1891 herausgegeben, in ben genannten

bobmiden Bemeinden verwendet. Die Evangelischen A. B. polnischer Bunge in Schleffen bedienen fich meift einer gibriebenen polnischen Abersetzung der oben genannten Agende von 1829. Hier und ba but auch Die unten (c) genannte Polnische Agende benutt. — In den beutschen Gemeinden Selvet. Bet. steht zumeist Das Württemberger Kirchenbuch, baneben auch bu Platifche Agende und bas Ebrarbide Mirchenbuch in Gebrauch. - In ben egediichen is Emanden S. B. in Bobmen und Dabren ift die von ber Generalinnobe S. B. im 3 1877 genehmigte Agende für die reformierten Gemeinden in Bohmen und Mahren eichienen 1881) allgemein eingeführt.

in ben beutschen und maggarischen Gemeinden Ungarne herrscht bollige Freiheit

m Bena auf lituraifche Formen.

In ber beutschen lutherifden Rirche Siebenburgens ift Die Ugenbe von 1748 ordiad abgeloft burch bas Babifche Rirchenbuch und bie Bayrifche Agende. In bem Rrondwier Riechenbezirk (bas "fächsische Burgenland") ist die von Delan Hersuch in Neustadt ber Aronftadt berausgegebene agendarifche Ordnung meift in Gebrauch. — 3m 3. 1899 at bas Landestonfiftorium "Barallele Formulare für die Liturgie" jum Gebrauch für die 5 Bancinben herausgegeben. Die "Formeln" fur bie Rafualien find 1895 vorgeschrieben worben.

b) Die beutiche lutherische Rirche Ruglands erhielt icon 1832 eine neue Agenbe, Die nach ber alten schwedischen Gottesbienstordnung hauptsachlich von Bischof Ritschl in Stettin verfaßt war. 3m Jahre 1848 wurde eine neue "Agende für die eb.-luth. Ge-

c) Die beutich-lutheriiche Rirche Bolens bat bie von Manitius in Barichau berque

gegebene "Agende für die ev. luth. Kirche im Königr. Polen" 1886, 1889.
d) In Danemark besteht die Liturgie von 1685 und bas Altarbuch (Lefestude) bon 1688. Im J. 1899 ist ein Rachtrag zu beiden: "Auszuge aus der verordneten Litur-5 gie" erschienen. (Lgl. Engelstoft, Geschichte der Liturgie.)

e) In Schmeben ift die Agende bon 1811 mannigfach verbeffert 1884 bon neuem

berausgegeben worden.

f) Norwegen hat eine neue Agende feit 1897.

Auf auslandifdem reformerten Boben bat bie nieberlanbifde Rirde ned 10 heute Die gottesbienstlichen Bormen Der Lascolchen Mirchenordnung (f. o. S. 349, 12 bgl. Glost, Hollands fircht. Leben G. 67 f.). Auch die schottische Rirche geht auf Lascos Mirchen ordnung gurud (Bemberg, Die schottische Nationalfirche G. 126). - Auf bem Boben ber reformierten Airde Franfreiche ift in ben letten zwei Jahrzehnten eine netgreifende liturgifde Thatigkeit entfaltet worden, die besonders durch E. Berfier in Baris in Gluß gekommen ift 15 (Liturgie à l'usage des églises réformées 1881 unb Projet de révision j. obm). Die reife Frucht ist die "Liturgie des églises réformées de France revisées par le Synode général officieux 1897. Georg Mictimel.

Kirdenamt f. Beneficium Bb II S. 591-597.

Rirdenbaun f. Bann Bb II G. 381-385.

20 Rirdenbau i. am Schluß bes Banbes.

Rirdenbaulaft f. die AA. Baulaft Bb II C. 454 u. Rirdenfabrit unten C. 306.

Rirdenbuder. Litteratur: lleber bie Bebentung ber R.; Ebang Rirdengert, beraus: gegeben von E. B. Bengitenberg 72. Bd (1863), S. 97-109; die K. in terchenrechtl. u. öffentl. Bestehung: Aug. v. Balthafor, Tractat. jur. ecclesiastici de libris s. matriculis ecclesiasticis 26 Gryphiswaldiae 1747, ed. auctior 1748; berf., Jus orclesiast, pastorale Rojind u. Greisswald 1760 I, 814f.; A. J. Bimerim, Comm. de libris baptizatorum, conjugatorum et defuactorum Dusseldorpii 1816; berj. Die vorzäglichsten Denswirdigs, der christ. kirche, Bd VI (1830), Th. 1, 121 ff.; Beder, Bisenichaftl. Darstellung der Lehre von den L. Frants, a. M. 1831 (grundlegende Schrift in, vielen Bererdnungen die K. beit.; J. Ch. S. 30 Angustl, Handb. der driftl. Archäologie III, 690—730, Leubzig 1837; Uiblein, Ueber die Beweistraft der Psarrbücher (Archiv f. eivilist. Praxis Bd XV, 1832); Gründler, Ueber die Beweistraft der K. (Allgem. Kirchenztg. 1842, 177f.; Joh. Gg. Bohmer, Ueber die Krichenduckung im Allgem. u. zu Frankf. a. A. insbesondere (unvollendet und nicht in den Buchfuhrung im Allgem. u. zu Frankf. a. A. insbesondere (unvollendet und nicht in den Buchfuhrung im Allgem. u. zu Frankf. a. K. insbesondere (unvollendet und nicht in den Buchfuhrunden, Kaffel 1866, 25 2.13; B. Hinschie, Das Kirchenrecht der Katholiken und Brotestanten in Deutschland. 1869 schieder der neuesten Gesetz über die K. in Mosers Allgem. Kirchenblart für des evangelische Deutschland, 1855, F. IX; E. Friedeberg, Lehrb. d. evangel, und tothol. Richenrechts 1893.

Ekonoliker Die Archenhicker ausgestellt auf Engent in ber bie fleiden Eksten Erichte 1893. Sagminller, Die Atrebenbuider bargeftellt auf Grund ber firchlichen Gefete (ThES 81. Jahrg 40 G. 206-258, Ravensburg 1899); D. Trufen, Das Breug. Rindenrecht im Bereiche der evongel. Landestliche, Berlin 1894. Ueber die M. als Quellen der Statifit, Cogiologie und Biologie: J. Beter Gugmild, Die gottliche Ordnung in ben Beranderungen des menichlichen Beichlechte, Berlin 1741, 1756 ff., lehte Ruflage fortgef. von Baumann, 3 Bbe 1771-1776. in Bo III, C. 21-25 ein Bergeichnis ber betreffenben beutschen, englischen, hollenbeitet. 45 frangbiifchen und ichwebischen Litteratur; Mobien, Ueber ft. und Grolgebuhren: voll. aus Krinig, Deton. tedin. Encyllopadic 38 (1786). S. 465, 496—522; Jaftrow. Die Vollszahl beutscher Städte, Berlin 1876; Jul. Gmelin, Die Verwertung der K. (Tille, Deutsche Geschachtsblätter I [1900]. S 155—170). — Ueber Borgänger der R. auf nichtdriftl. Boben: W. Levijon, Ueber die Beurkundung des Civilftandes im Alterthum (Bonner Jahrbb H. 102 [1898]. 50 1 28); 30gc, Les registres de naissance à Rome (Revue générale de droit 1894 ficr. 51; in driftl. Zeit: A. Bauch, Ueber Die Tobtengeläutbucher von & Sebaldt und G. Loren; m Rurnberg (Archival. Zeitscher, Ra VIII, 119-148); Schorber, Muthmagliche Altersbemmmungen por Einjührung bei R intch f. U. u. A. bes Obermaintreifes 2. Bb 18:14 97ff. Ucber die K.; B. S. Burn, The history of parish Registers in England, also of the Registers of Scotland, Ireland, the East and West Indies, the Dissenters etc. seed, ed. London 1862; Rob. Com, Chefter Baters, Parish Registers in England, their history and contents u. j. j., Yend. 1883; Handbok i Sveriges Kyrkoritt af C. M. Rosenberg., 1899, 97 ff.; M. M. Berjierman v. Cijen, De oude Kerkregisters in ons land, 's Gravenhage 1892 (verber im Alg. Nederl. Familieblad); (von Inama Sternegg). Die Standesregg, in Cesterreich (Jahrg. XV ber katist. Wonatsiche, der k. k. Centralkommission S. 397—463, Wien 1889, auch gleichzeitig als kinzelichreit erichienen). Wichtige Quellenwerke zur Geich, der K.: Gruf. Mozzannti, Elisebivi della storia d'Italia. Rossa s. Cassiano, Vol. I, 1897 98, vol. II im Erschienen; kientbal u. Riedich, Archivderichte aus Turol, dis jest 2 Ade, Wien u. Leipzig 1888 1896; I. Tive, Uederschich über den Indalt der Neueren Archive der Meinpromy I. Bo Bonn, 5 1894. — Nem. Ludwig Richter, Date evangelischen Kirchenordnungen des jechzehnten Jahrth, Bee. Weimar 1846. Ueder Alter, Anlah, Ansbreitung der K. besonders in Teurschland s. vertspondenzhl. d. Gejamwerreine d. deutschen Weiche, u. Alterth Bereine 1892. S. 20—26; der Wischen deutschen Schaft, S. 138 144; 1896, S. 128—131; 1897, S. 384; 1899, S. 56 58. die verligd auch allgemeinere Fragen berührenden und schähderen Beiträge über die K. 19 1 einzelnen deutschen Gegenden und Städten von Fr. Blandmeister, Franz Rode, W. Kusch, ausmann. Eh Jordan, Alempöchter, M. Krieg sehr verbient durch seine Bemühungen was Festundens der unf nus gekommenen K.), M. Weiner, Theod. Mitter, L. von Rarbustus. D. Schelt. M. Schollen, P. Schwarb, Sello, Fr. Stuhr, A. Tille, E. Behrmann, Belzl, Weiner, Zeilschel u. a. sind zu gahlreich, als daß wer sie hier einzeln is unspiehren durcken.

Die Bedeutung des Worts Kirchenbuch ist eine mannigsaltige nach Zeiten und Gegenden bedielnde. Dem nachsten Wortsinne nach den Bücherschaft einer Rieche bezeichnend sind Kirchenbucher, libri ecclesiastiei, auch Psartbücher, verschiedene dem Multus in bestimmten bemeinden dienende Bücher, Jusammenstellungen über gestsliche Feiern, Seelgeräte mit 20 Bezeichnung der davon sallenden Einnahmen, weiterhin auch Inventarien über den liegendem Best, die Fadriss und die Einlünste einer Kirche: Saale und Lagerbücher, Ursamm, auch Pfart Matriteln, Nirchen- und Psart-Negister genannt. In neuester Zeit sal aber als das Kirchenbuch oder die Kirchenbücher die Betzeichnisse über die an Periona vollzogenen heiligen salramentalen Handlungen: Tausen, Einsegnung dans Ersteichung, das immerhin mehrbeutige Wort durch ein anderes zu ersehen, ist kaum ausselichten, das immerhin mehrbeutige Wort durch ein anderes zu ersehen, ist kaum ausselichten, das immerhin mehrbeutige Wort durch ein anderes zu ersehen des einne des mindestenstan nahren Vestimmung oder Umscheibung bedürste. In verschiedenen Gegenden sind beit Ersarbücher (vgl. Parish 20 Registers, Parish books), Psarvmatriteln, in Csterreich Ungarn Matriteln, in Tirol und Veraulderg im bezunderen kanonische Bücher, in Schweden Ministerialbücher.

Als besonders altes und merkwürdiges Beispiel eines Ab. im alteren Sinne mag das bei 1371 beginnende alteste Ab. von Closeloc sabgedt, von Dr. Friedr. Bangert in den Schilen des Ver. f. schleswischolft. Kirchengelch. Miel 1901) erwähnt werden. Es enthält 25 ine Tasel zur Bestummung des Sonntags Estomibi, Hirtenbrief des Lüb. Bischofs Bertram von 1376, Memorieneinkunste der Closeloer Kirche, Eintragungen von Kirchberren, d. i. Bischen, sein dem 14. Jahrb. über Zehnten, Pastvraleinkunste, Schenlungen u. s. f. Kirchenbucht anderer Art sind wieder die jest in England von einer Gesellschaft herausgegebenen Lanularien der Bischofe, z. B. The Registers of John de Sandale and Rigaud de 40 Asserio, dishops of Winchester (aus der Zeit von 1316—1323), London, Windester 1867. Diesem geht schon ein Register of John de Pontissara (1282—1304) voraus. Lub Bucher entbalten alles mögliche, was sich auf das Regiment der Bischofe bezieht.

Das Mirchenbuch im alteren Sinne als Lagerbuch ober Bergeichnis frichlicher Freiern mo gebungen bat auf Die firchlichen Perfonenregister nicht nur jeinen Namen vererbt, es 46 and fur die Geschichte ber neueren Rirchenbuchfurrung noch eine besondere Liedentung, wem wer es in verschiedenen Gegenden, & B. in Medlenburg, Holftem, am Niederrhein n beffen im Berlauf bes 16., auch bes 17. Jahrhunderts mit dem Bergeichnis von Touien, Trauungen u. f. f. wechseln ober barin übergeben seben. Die Zeit, in der bies grideent, lagt bann einen ungefähren Schlug auf bas Einfeten ber neueren Registerführung so bem betreffenden Gegenden thun. Durchgangig geben namlich bie Geberegifter und Bearten in den Pfarrregistraturen viel weiter gurud, als Taut- und Trauregister, in Confident vielfach bis weit ins 15. Jahrb., in England, Frankreich, Italien bis ins 14., Aurbundert und wohl noch weiter. Much die Riechen-Rechnungen find für die Alters-Jummung der Personenregister verwertbar, teils indent auch sie vielfach aus bedeutend 55 Merce Zeet in ben Pfarregiftraturen vorliegen, teils weil fich gar nicht felten unmuelbare Angaben über bie Einrichtung von Tauf:, Traus, auch Sterberegiftern barin weichnet finden. Es fei bier gleich bemerkt, bag in Deutschland bie Einrichtung jener geren Hegister bis auf verschwindenbe Ausnahmen mit der Zeit der Neformation beginnt d daß wohl jum erstenmal im beutschen Schrifttum ber Ausbrud Mirchenbuch im co eutgen Sinne in dem 1522 als Traubuch einsependen Auchenbuche gu Zwickau vorfommt.

23 4

Eine genauere Ginficht in Die Geschichte, Natur und Bebeutung ber Abb. beginnt fic erft anzubahnen, seitbem man angefangen hat, ben auf uns gekommenen Beftant berfelben möglichft vollständig zu fammeln und zu prüfen. Statt biefen mubfameren Weg zu befdreiten, hat man es gelegentlich vorgezogen, Die Beich ber Abb. auf Grund ber frichlichen 6 Wesethe zu verfolgen: an sich ein sehr nubliches, ja notwendiges Unternehmen, aber die hierbei gemachte Borausfettung, bag nach ber Regel bem Gefet die Ausführung folge, at weift fich gerade bei ber Geschichte ber Rirdenbucher als vielfach nicht gutreffenb. bies folgt bei ber inneren gefchichtlichen Entwidelung bie Sagung, Die Regelung bes burch bie behere Einficht einzelner und mit einer gemissen inneren Rotwendigkeit geworbenen of 10 erft bedeutend spater nach. Auch lagt fich an bem Gerippe ber Gefete burchaus nicht jene Falle ber Erscheinungen und Untriebe beobachten, wie fie bei forgfaltiger Brufung und Sammlung ber urfundlichen Uberlieferung ju Tage tritt. Allgemeine Unfichten anerfannter neuerer Foricher über bie Geldiichte und Berbreitung ber Rirchenbucher ergaben fich wegen unzulänglicher Kenntnis des Materials als burchaus irrige.

Dbwohl wir une besonders mit den deutschen und deutschevangelischen Rbb. zu befaffen haben, muffen wir boch um bes allgemeintirchlichen Charaftere biefer Ginrichtung willen die Stellung ber beutschen Rirche im Bergleich mit benen ber anderen Boller ins Auge faffen. Broat im heutigen Sinne eine Ginrichtung der neueren Zeit, haben bie Abb. boch ihre Vorläufer in ber alten Mirche, ja abgesehen von bem driftlich-faframentalen

20 Charafter, auch bei den geiftig gehobenen Bellern früherer Zeiten, zumal jolden, die, wie die Agopter, die Statistif in reicherem Mage pflegten. Insbesondere ift hier an die Geburtebucher und Stammtafeln der Jeraeliten zu erinnern. Auch im römischen Reiche gab ce Bergeichniffe ber Geborenen, beren Unfange bis in bie Ronigszeit gurudreichen; burd bie Ebegefebaebung bes Muguftus fam es auch jur Bergeichnung ber Ebeichlieffungen. Das 26 Chriftentum nahm feinen Unfang und fand feine erfte Berbreitung im Romerreiche, nahm baber auch in seiner Beife bie borgefundenen Rulturelemente auf. liber vitae und Cfulptur, driftliche) wurden von den Romern übernommen und m

driftlidem Ginne verwertet und umgewandelt. Richt um Die Wehrkraft festzustellen, nicht um der Steuererbebung willen wurden Mitglieder ber Gemeinde verzeichnet, sondern de 30 Burger eines fich mehr und mehr ausbreitenben fichtbar : unfichtbaren Gotteereiche. Dute civitas dei ift nicht nur im Gegensat, sondern auch in ber Analogie jum romischen Will reiche gedacht. Reben dem Tauftag zeichnete man auch ben Todestag, jumal driftlicha

Blutzeugen ein, benn ber Tob war nur ber Ubergang in die etwige Gottesftadt und die firchl. Ginfegung ber Chen mußte zu beren Berzeichnung führen; wir wiffen nur zu wenig 25 bon ber Bestalt und Ausbehnung biefer Ginrichtung. Die lege arregte, legen deine hatten vorzugeweise eine liturgische Bedeutung. Als Tafeln der lebenden und versiorbenen unterschieden enthielten sie die Namen von Bischofen, Blutzeugen, auch von berort ragenden weltlichen Berjonen, insbefondere auch von Wohlthatern, beren Namen anjange

bom Umbo verlesen wurden.

Die Diptuden baben fich nicht zu Rirdenbüchern im neueren Sinne entwidelt, fin Die beutsche Rirche überhaupt feine Bebeutung gewonnen. Der Mangel jener Entwide lung barf nicht in bem Sinne als etwas felbitverftandliches betrachter werben, wed w einer Zeit, wo fast alle Glieber einer Gemeinde aus Chriften bestanden, man einer Bazeichnung ber Betauften u. f. f. nicht mehr bedurft babe, vielmehr erftart fich biefe Ericheinung 45 aus bem bedeutenden Rudgange der Rultur nach ber volligen Zerfterung bes romiden Neichs und aus einer verfehrten Richtung, welche die mittelalterliche Rirche nabm. State ber Diptigen ber verstorbenen und ber lebenden jubrten Hirchen und Albifter nun Heltes logien, Morilogien, Totenbucher, worm man besondere bie Namen berjenigen eintrug, bie fich burch Gelbspenden und Stiftungen an die Mirchen ausgezeichnet batten und bereit so Seelgerat in den Rirchen gestiftet war. Dan nannte fie mit Borliebe Lebensbucher, "Buder bes Lebens, worin bie Ramen ber berftorbenen Monche eingetragen werben" u. f. f. Bei firchlichen Stiftungen wird auch wohl, als Sportel für ben Pfarrer, eine besondere nam= halte Gebuhr fur Die Eintragung in biefes Buch (pro intitulatione in registro mortuorum) gezahlt. Reben biefen Lebensbuchern gab es im Dill, als Rirdenbucher be as oben ermähnten Geberegister, Inventarien u. f. f., auf beren Ruhrung auch beutiche Soneden

im 14. und 15. Jahrbundert brangen. Wegen bes Mangels an firchlichen Berjonen registern halfen fich fursten, herren und Lehnsleute mit eigenen Familienbuchern, im fpateren Dill. Die Burger mit Runbichaftsbriefen. In großeren Stabten bei reicher entwidelten geiftigen Leben, wie Mürnberg, batte man fogen. Totengeläutbucher, bie einen Teil bes fiabriden

80 Grallbuche bildeten und worin wenigstens bas Gelaut fur bie vornehmeren Burger ge-

ucht wurde. Für die Altersbestimmung des übrigen Rolles bedurfte man in Ermangeing der Tauf: u. a. Register noch bis ins 16. Jahrbundert der fogen, lebenden Urfunden Berjonen), deren Aussagen sich meist lediglich auf Erinnerung stützten. In den am reichsten extendelten Städten, wie 3. B. Augsburg und Breslau, finden sich beim Ausgange des

PM. auch iden bie Anfange von Boltsgablungen,

Wahrend es fo in Mittel: und Norbeuropa ftand, batte fich, geftupt auf alte Grundigen, Die Rultur in ben abendlandischen Mittelmeerlandern bereits zu Anfang bes 4. Babrbunderte foweit gehoben, daß fie in die Beit der alteren Henaiffance eintraten, fonders Stalien und Frankreich, jumal die Brovence. Wir boren von einem 1308 eingenden Taufregifter ju Cabrieres bei Bauclufe, und find noch felbft aus Mittelfranfreich io Bipre, Dep. Saone et Loire) Brudftude eines Che- und Sterbebuchs, Die 1335 und 836 beginnen, vorbanden. In Italien war jene Ginrichtung ebenfalls icon in Ubung, ab obtoobl bie Erbebungen über ben auf und gefommenen Bestand an folden Budern Ralien erft begonnen baben, miffen wir boch felbst von fleineren Orten, wo erhaltene auf- und Sterberegister im 14. Sabrbundert ihren Anfang nehmen (Gemona T. 1379, 15 L Sepolero St. 1374). In Spanien, wo die Entfaltung bes driftlichen Kirchenwesenst urch die Rampfe mit den Moslimen zurucgebalten wurde, war es ber berühmte Karbinal knenes, ber im Jahre 1497 burch eine Synobe ju Tolebo bie Führung von Tauf- und tauregistern, erstere mit Angabe ber Taufzeugen und Baten, anordnen ließ. Diese Berords ing war eigentlich fein Zeiden der Blüte der spanischen Aultur, vielmehr wurde fie durch 20 eichtemmen sittlichen Zustande, die leichtfinnigen Chescheidungen, veranlaßt. Da die papitl. webe die durch jebe Urt von Patenichaft begrundete geiftliche Berwandtichaft als Chenoernis festgefent batte, fo bebaupteten leichtfinnige Chepaare nach Belieben bas Befteben bes folden Berhaltniffes zwischen ihnen und fanden ftets gewiffentofe Berfonen, die fich jolden Fallen zu Zeugen hierfür hergaben. Solchem Unrat judite man durch firchen: 26 bullebe Tauf: und Cheregister zu steuern. In Portugal muß wenigstens bald banach belbe Einrichtung getroffen worden sein, da der Insant Mardinal und Erzbischof Ujone von Liffabon bereits am 25. Muguft 1536 auf einer Spnobe bas fircht. Registerteen ordnen lieft.

In Deutschland und ben Rieberlanden fuchten noch etwas früher als auf ber ibe- 30 oden Salbinfel einzelne Synoben bie Anlegung von Taufregiftern burch die Pfarrer ins Bert zu setzen, namlich die von Konftanz im Jahre 1463, von Doornit 1481, aber ob-bobl die Vorschrift am ersteren Orte nach 20 Jahren wiederholt wurde, horen wir nichts on einem Erfolge. Angaben von 1441 ju Drergeorgentbal in Bohnien, 1432 ju Tweng Aunten beginnenden Taufregistern baben sich als bloge Fretumer erwiesen, boch horen 35 vin von einem bis 1500 jurudreichenden Taufregister der Augustiner-Einsiedlerfirche zu 5. Ibomas auf der Aleinseite zu Brag, eigentlich nur von zwei um 1600 abgeschriebenen Blauern eines folden, während fonft bas Rb. erft 1596 einfest. Gehr merfwurdig ift bas ben dem tuchtigen Prof. Joh. Gurgant, Pfarrer ju G. Theodor in Rleinbasel, ber burd fein bingebendes Streben für die Berbefferung des Kirchenwefens befannt ift, an- in gelegte Taufregifter (feit 1861 auf bem Brit. Diufeum zu London). 216 wirkliches offentlides Gemeinde Taufbuch beabsichtigt, wurde es boch schon bei Surgante Lebzeiten steden geloffen und reicht nur bis 1497. Als es enblich im Jahre 1529 wieber aufgenommen med dann ununterbrochen burch die folgenden Jahrhunderte fortgefest wurde, war eine nat Beit angebrochen: Die Reformation ber Rirche hatte ihren Siegeslauf durch Die 45 deutiden Lande angetreten. Die Tauf- und Cheregifter wurden nun auch nicht nur gu E Iberdor, sondern in allen Rirchen Basels gleich mit ber Meformation eingeführt.

hochmerkvürdig ist nun die Beobachtung, daß jene Baster Erscheinung vom ersten einer regelmäßigen Ab.-Führung mit der Durchsührung der Kirchenerneuerung is venig allein dasseht, daß wir derselben vielmehr auf Grund der jüngsten Ermittelungen so in allen Stammländern der deutschen und schweizerischen Reformation von den Alben is um Harr Brennwald zu hintopl sein Tausbuch am 3. Juli 1525. Schon im nächsten Jabte nunnt sich auf Bitten der drei Leutpriester in Jurich der Rat selbst dieser Sache in und sübert auch die von Zwingli empsohlenen Ebebücher ein. Die Wachsamseit gegen so Tausertum, das sich selbst wenig oder gar nicht mit diesen Registern besaste, und Watten waren hierbei bestimmend. Noch ist eine Anzahl Abb. aus den danzuger Jahren in der Schweiz die auf unsere Tage gekommen. Sbenso früh wie in Schweiz beginnen die Kbb. im Elsaß. In Straßburg ist das älteste Traubuch von Swischliche (Tausbuch von Lausbuch 1544); im Oberelsaß beginnen die Register zu Rappolitsweiler 1527. 80

Auch weiter nach Norden wird uns von einem 1529 beginnenden Ab. zu Buthach in der Grafichaft Königstein berichtet. In den suddeutschiehnschießenwähischen Städten erscheint die Reformation und mit ihr die Airdenbuchführung wesenlich durch die Schweiz beeinsluft. Zu S. Stephan in Konstanz beginnt das Tausbuch 1531; zu Andau wird im Mai 1533 z vom Nat der Beschl gegeben, daß, soweit die Stadt evangelisch geworden, die Kinder, die das Taussalanent emplangen, den Geistlichen aufgezeichnet werden sollen, schon im Jahr darauf geschah das auch mit den Gestauten. Noch sind vier Tausbücher und ein Traubuch von 1533 35 im Württembergischen erhalten. Zu Frankfurt a. M. nehmen 1531 die Psteger des evangel. Armenkastens die kircht. Registersührung in die Hand und weberordnen Tauss, Trau- und Beerdigungsregister. Die beiden ersteren beginnen 1533, das älteste erhaltene Begrähnisbuch beginnt erst 1565.

In Thuringen und Sachsen-Meißen fallt ber Beginn ber Ubb. in eine ebenfo frube In Zwidau macht bas Traubuch 1522 ben Anfang, 1535 folgt bas Taufbuch Das Taufregifter von Milbenau fest mit bem gabt 1523 ein. Schon aus Dorfern und 16 Meden find Abb. aus recht früher Beit erhalten in Gereleben am Subbar; von 1538, in Aucher bei Ballenftedt f. 1539, in Robinsborf bei Bittenberg f. 1540 ebenjo zu Augustus burg i. G. Berichiedene Abb. aus ber zweiten Galfte bes 16. Jahrbunderts weifen auf fruhere guruck, auch zeugen Rirdenvisitationen aus ben fünfziger Jahren des 16. Jahrbunderts auf die frühe Berbreitung bieser Ab. in Stadt und Land. Das alteste 1534 beginnende ub 20 bon Friederedorf bei Dobrilugt beutet auf einen Ginflug Aurfachjens auf Die Riederlaufis Mit der einstigen Blüte ber Resormation in Böhmen sind die fruh beginnenden Abb. in Lande in Berbindung zu bringen, das Trauregister zu Joachimstbal s. 1531, auch die in bemselben Jahre beginnende Matrikel zu Platten. Noch zeichnen sich durch frühzeitige Ab. Führung Nürnberg und das benachbarte Franken aus. In der genannten Neichsstadt beweist ginnt das Trauungsbuch zu S. Sebald schon 1524, das Taufregister bier und zu S. Leven 1533, das Totenbuch 1534. Zu Ereglingen find Tauf-, Trau- und Begrabnisbuch von 1534 ab erhalten; zu Genfenfeld, Hersbruck, Altsittenbach sesen die Register 1553 mt bem 1. 3an. ein. Bei biefen letteren Abb. ift bie Rurnberg-Brandenburgifche RD von 1583 Die Beranlaffung, burch tvelche fich Markgraf Georg b. Fr. ein großes Berbienft erwand. so In Schlefien waren es 1534 ber Reformator Det und Die gleichzeitige Gottesbienftorbnung Bergog Friedrichs II., woburch biefe fireblichen Bucher im Lande verbreitet wurden. Bie beute erbalten sind bier feine alteren Bucher als das Traubuch zu C. Maria-Magdalma in Breslau feit 1542, die Trauregister von C. Peter-Paul in Liegnis bon 1546 w C. Marien ebendas, seit 1547. Wahrend burch die Schweinfurter AL von 1548 Tanist und Trauregifter bort gur Geltung famen, murbe wegen ber Giege Raifer Rarle V. bie bas gleiche anordnende gleichzeitige RE Erzbischof Hermanns von Köln unwirffam gemacht Spurbaren Erfolg batte im Unbaltischen und Stift Merfeburg eine Verordnung fimt (Beorgs von Unbalt vom Jahre 1548; am Niederrhein war in diefer Auchtung die Londoner Fremdlingesonode bon 1550 wirffam, in Burttemberg eine eifrig befolgte Verordung so Dergog Christophe von 1558. Weiterbin weifen wir nur auf eine Airdenordnung von Grai Ludwig Cafunir von Hobenlobe vom Jahre 1553, eine Erhadiche von 1560, die Abenneberguiche Visitation von 1550, pfalzuiche AD von 1563, Hessenskasseliche Emsuhrung ber Taufbucher wegen ber Wiebertaufer von 1566 bin.

Wie groß die Zahl der die in die ersten sechiger Zahre des 16. Jahrhunders bereits wordandenen Kirchenbucher bezw. der Orte und Gemeinden war, wo diese bereits in allm Hauptregistern, wenigstens benein der Tausen und Trauungen — denn die Begradniëregiter seinen est erit viel sparer ein — Eingang gesunden batten, läßt sich begreislichenweise nicht genau angeben, da sich die gemolitigen Berluste, welche u. a. der 30 sahrige Krieg, zumal in Mursachen, mit sich brachte, nur schapungsweise berechnen lassen. Wenn man vor Zahr und Tag von 1522—1568 zusanmen 132 zahler, die sich die die Gegenwart erhalten oder von deren emitselungen Besondensen mir zuverlassige Nachricht baben, so wird sich jehr nach unseren Ermitselungen besondern aus dem Eljaß, Hessen, Bohmen, Schlessen siehe Zahl auf 150 und darüber erhoben. Danach sie anzumehnen, das diese Megister sichon sehr wet verbrecket waren. Dies ist auch aus ephoralen Kurdenvistantvenen der sunzger Jahre und von den Generalarissen Kurdenvistantvenen der studier Jahre und des den Generalarissen Kurdenvistantvenen der Kunziger Jahre und bei den Generalarissen karten kurdenvistantvenen der studier Jahre und bei den Generalarissen und den Eradien stadten sichen aus dem Jahre und nur auf den Landriarien nech zu vervollstandigen waren.

Da nun all biefe Bucher nut feiner einzigen von uns ermittelten Ausnahme nur von Refermationoverwandten geführt wurden, fo nunen wir barm einen schlagenden Bewww. und Bestatigung einer auberweit gemachten Beobachtung jeden, daß für die gestige fattwidelung Deutschlands die bloß schönwissenschaftliche und gelebrte Renaissance nicht atsernt von der Bedeutung war, wie für Jtalien und Frankreich. Erst durch die Bertablung der tiessten religiosen Bestrebungen mit der wiederausgelebten Antise konnte hier uch diese ihre Früchte zeitigen. Bei einem Blick auf die gesamte Geschichte der Kirchenscher wird man aber den Jusammenhang dieser Erscheinung mit dem Gange der Kultur sicht leugnen können.

In den Riederlanden wurde die reformatorische Bewegung lange gewaltsam niederechaten, so daß ihre Bekenner ins Austand flüchten und nur auswartige Synoden 550 und 1568 (Weseler Son.) auch Bestimmungen über die niederlandisch-reformierten bet treffen konnten, die dies 1574 durch die Synode zu Dortrecht im Lande selbst geschah to nie diese Register sich schnell verdreiteten. Immerhin sind noch einzelne Bucher aus alterer leit erhalten geblieben: Bruchstucke eines Tausd. zu Ristert in Gelderland von 1524 bis 527, Begradnieben, zu Zieritzee 1527 ff., Tausd. das. 1553 ff., Begradniebe in der Alten

frede (Oude Kerk) zu Amsterdam 1558 ff.

Die weitere Berbreitung der Abb. in Deutschland dürsen wir hier nicht ins Einzelne is exclaen, subren nur einige gesehliche Erlasse surschlieber Richenleiter an, welche diese legüter verordneten: Herzeg Julius von Braunschw.-Bolsend. 1569, Aurbrandend. Listz-den. von 1573, Oldenburgsche von dems. J. (nur Tausch), AD Marlgraf Johann leurzs und Weimarsche, beide von 1574, S. Altenburgsche von 1580, Spnode von gerborn 1586 (für Rassau, Wittgenstein, Solme), Berurdn. Herzeg Friedrichs II. von 20 schlesw.-Holse. Gottorp vom 21. Jehr. 1587 (I., Ir. u. Begr.) Testend. KO von 1588, braisch. Spolse. Gottorp vom 21. Jehr. 1587 (I., Ir. u. Begr.) Testend. KO von 1588, braisch. Sponheim 1590. Weitere Berordnungen von Grasen und Herren aus dem G. Zabrdundert übergehen wir. In Medlendurg werden 1602 Taus- und Cheregister gegerdnet, in Pommern am 15. Dezember 1617 durch Herzog Philipp von Pommern le drei Register.

Im allgemeinen beginnen je weiter nach ND. und NRL nach den Gestaden der Nordend Ditjee zu die Uhb. um so später, am spätesten von allen deutschen Landen in Oldentry, im Hannoverschen, zu allerlegt in Westschen und Hildescheim, woselbst die Zahl ir im 17. Jahrdundert beginnenden eine beschränkte ist. Einer Beachtung wert ist es, daß sall diesen Gegenden einzelne Kob. schon vor allen allgemeinen Verordnungen beginnen, so soran wir die Seldiständigkeit erkennen, mit der diese Erscheinungen bervortreten, meist stadten, z. B. zu Wolgast (Tr. 1538), Werden b. Prop (1567 alle 3 Negg.), Salzschel (S. Kathat. 1556), Noversbagen in M. (1580), Nagdeburg (S. Jacobi 1553 tauf u. Tr. angelegt), Lünedurg (S. Joh. 1572), Hannover (S. Negidii 1574). Es isten sich auch merkwirdige Verspiele von stübem Einsehen krafticher Versonnerregister auf 35 tau Lande beidringen. Ein demerkenswerter Vorstoß ist ein deutsch-evangelisches Ub. von 1596 – 1611 in Vosen.

Bon der evangelischen Mirche Deutschlands aus drang die Kirchenbuchführung zu den kandmavischen Konigreichen vor, und zwar ziemlich spat, zumal in den nächstegelegenen duchen Landern und Städten diese Register auch erst im Berlause des 17. Jahrbunderts wom diese durch eine konigliche Berordnung vom 18. September 1646, in Norwegen durch das Kirchenritual des dänischen Königs Ebristian V. dem 25. Juli 1685. Wenige Bücher reichen in beiden Reichen vor diese Jahre weiter ins 17. Jahrhundert zurück. In Schweden hatte man die Nüplichkeit und Notwendigkeit diese Errichtung hie und da schon früher erkannt, aber erst am 3. September 1686 45 wurden sie hier und in Finnsand durch ein Kirchengeset allgemein angeordnet, darm aber

auch in einer febr empfehlenstverten Geftalt.

Wie in Deutschland erfolgte die allgemeine Einkührung der Abb. auch in England glock nach der Trennung von der päpstlichen Kirche und deunoch in durchaus verschiedener Bisc, nicht an vielen Orten soss gleichzeitig auf Veranlassung von Geistlichen, Laien, so kaien und frommen Fürsten, vielmehr mit Rat eines Gunstlings, des Vizeregenten Thomas Gronvell, durch die Verzügung eines gewihren Gewaltherrschers König Heinrichs VIII. dem 30. September 1538. Trot dieses unevangelischen Ursprungs hatte dieses englische Bestahren den Vorzug, daß es sosort von allgemeinem Erfolge war, wie das aus der gieben Zahl der zleich aus dem Jahr der Ververdnung und aus der nächsten Zeit danach noch 65 date vordandenen Register hervorgeht: Aus dem Jahre 1538 sind nicht weniger als 812, was der Zeit von 1528—1558 1822, zwischen 1558 und 1600 aber 2448 Abb. auf wiece Tage gesommen, und zwat alle 3 Register. In Schottland sührte Kan. 14 des Provincial Council of Scottish Clergy zu Edinburg im Jahre 1551 Taus: und Leauregister ein. Am 10. Dezember 1616 verordnete das Privy Council auch Begradnis-

register. Erst viel später, im 19. Jahrhundert, fam es zu einer allgemeinen Ginführung

ber Abb, in Irland.

In die transoceanischen Länder brachten seit der großen Auswanderungszeit die europäischen Rulturvolker dinsichtlich der kirchlichen Bersoneuregister die heimischen Einstellungen mit. Bon den germanischen Bölkern waren es zuerst die Hollander. Ein lehtreiches Beispiel ist das anscheinend sehr sorgsaltig geführte Kb. der Hollander in Neeiss seinem Teil von Pernamburo) in Brasilien 1633—1654. Das East India house in London bewahrt abschriftl. Kbb. aus Bombay seit 1703, aus Bengalen seit 1713, aus

Mabras feit 1743.

Menben wir uns ber römisch-tathol. Rh. Rübrung in Deutschland au. fo wiffen wir aus ber Beit, in ber biefelben in ben Reformationsftreben fo weite Verbreitung fanden, nur ben vereinzelten Versuchen in biefer Richtung und abar solchen, die offenbar burd bie Reformation gezeitigt wurden: Bu Silbesbeim orbnete im Jahre 1589 zu einer Beit, als am Bietumofige nur burch bas Betreiben eines ju Ronig Rarl V. in naber Beziehung 15 ftebenben Burgermeiftere ber Reformation gewaltsam ber Eingang gewehrt wurde, eine Synobe die Bubrung von Taufbuchern an, aber gerade bier hören wir so spat wie nur irgendwo in Deutschland von wirklich angelegten Tauf- u. a. Registern. Roch mehr als in Silvesheim war es bann 1548 in bem mitten in ber resormatorischen, auch einer schwärmerische täuferischen Bewegung stebenden Augeburg, wo von einer Synode alle 3 hauptregister 20 und ein viertes über die ofterliche Pflicht den Pfarrern anbesoblen wurde. Die Begrundung biefes Befchluffes: ad haec praecipue, ut pastorum suorum ratio melius constet, alfo eine Brobe, welche Beiftliche noch die papftlicheromische Beife hielten, lagt Die befonbere Beranlaffung Diefes Beichluffes flar ertennen. Gerabe aus bem Schmabenlanbe boren wir aber gebn Jahre später, bag vorber im Bapftrum Die Taufregifter nicht ublid 25 waren (Dichelborner, Evangel. Taufreg. von 1558). Scheinbar hiermit im Widerfpruch steben bie im Raif. Begirteardib ju Kolmar i. C. aufbewahrten Angaben aus ben Dorfern Tageborf und Condereborf Rr. Altfirch, wonach es einft an beiben Orten Taufregefter gab, die mit dem 25. Januar 1540 begannen, obwohl wir nicht wiffen, daß bier je ein anderes als römild papftliches Rirchenregiment waltete. Da wir uns aber vergeblich be-30 mühren, irgend etwas über bie religios-firchlichen Buftanbe jener Orte und ibrer Beiftlichen ju jener Beit zu ermitteln, fo muß, bis bies etwa moglich ift, bas thatfachliche bamalige Berbaltnis berfelben zur Reformation ober zum römisch-papstlichen Kirchenwesen als zweiselbaft angeseben werben.

In der romisch satholischen Kirche als solder sindet sich keine frühere Bestimmung 36 über die Führung von Kirchenbuchern als die Defrete der 24. Sitzung der Kirchendersammlung zu Trient vom 11. November 1563, obwohl wir in romanischen Kulturstaaten diest Bücher teiltveise weit früher einsetzen sahen. Für die italienische Kultur ist das so sennzeichnend, daß wir diese kraiftersührung wohl nach Wälschtird und den italienischen Orten der Küstenprovinz dei Triest, nicht aber auf die unmittelbar anstoßenden deutschen

over windischen Gebiete übertreten sehen. Nur die alte Kulturblute der belgischen Gebiete macht sich darin geltend, daß hier auch auf niederdeutschen Boben die Megistersübrung mehrsach über das Tridentinum zurückreicht, wie denn z. B. in der Universitätsstadt Lowen je ein Taufe, Trauungs- und Begräbnisduch schon zwischen 1540 und 1559 einseten. Die Tridentiner Beschlässe kanen dei Gelegenheit der Verhandlungen über die römische

46 kathelische Chegeseggebung, ber Eheverbote wegen der geistlichen Verwandtschaft zur Spracke, und es ist leicht erklärlich, das Spanier und Italienter sie vorzugeweise befürworteten. Es war ein weiter Weg von diesen Beschlüssen die zur allgemeinen Verkundigung, ein viel tweiterer bis zur größeren Verbreitung derfesten. Allgemein durchgefuhrt wurden die Abb. in neuerer und neuester Zeit infolge des Hinzutretens landesberrlicher und

die Abb. in neuerer und neuester Zeit infolge des Hingutretens landesberrlicher und bürgerlicher Gesets. Auch wurden in Trient nur Tauf: und Cheregister beschlossen; die Begräbnisregister, die bemerkenswerter Weise auch auf einer Augsburger Synode schon 1567 beschlossen wurden, empfahl namens der römischen Kirche zuerst am 16. Juni 1611 Papst Baul V. dringend durch das Rituale Romanum. Die Tridentiner Dekett wurden nacheinander veröffentlicht in der Diöcese Prag 1564, Ermeland 1565, Kenstam

25 1567, Trier 1569, Breslau 1580, Mainz 1582, Kulm 1583, Bamberg 1587, Elmub 1591, Trient 1593, Köln 1598, Brigen 1603, Chur 1604, Münster 1616. Das Bres des Papstes Paul V. legte mit den drei übrigen Registern der Pfarrgeistlichkeit in dem Rituale auch noch das der Gesirmten und des status animarum ans Herz.

Seit ben Tribentiner Beschlüssen beginnt nun gang allmählich die Ab. Führung in

Roln giebt es zu S. Beter noch ein Trauregister seit 1565, in sünf anderen Kirchen ginnt die Registertübrung im letzten Jahrzehnt des 16., in allen übrigen erst im 7. Jahrbundert und spater. Etwas ganz außerordentliches ist es, wenn am Stephansim zu Wien Traus und Sterberegister schon 1562 und 1553 einsehen, hier sogar das suchtind eines Traubuchs von 1542—1557 vorbanden ist. Mit Nachbruck sebt es noch 6 b43 der Pfarrer zu Abendorf in der Rheinprovinz herbor, wenn er die Tausen zu chen ansung, was früher nicht geschehen war (daptizatorum nomina prius non ripta). Und doch waren die Tausegister durchgangig alter als die ubrigen.

Im allgemeinen fann man nun jagen, bag fich vom Ente bes 16. 3abrhunberte an rom lathol. Register allmablich in Deutschland mehrten, und zwar meift ba am to tieften, wo vorher auch die evangelischen etwas später Eingang gefunden hatten, so jeth, daß gewohnlich die pretestantischen etwas früher beginnen. Zahlreich find die Källe, bem fathol. Abb. scheinbar ziemlich weit zuruckeichen, wo es sich aber bei näherer thiung zeigt, daß est zuerft ebangelische Bücher find, die bei ber gewaltsamen Unter-Edung jur Zeit ber Gegenreformation ben Gemeinden famt den Kirchen und anderem 16 it abgenommen wurden. Wir haben berartige Falle, beren gabl jedenfalls eine beutende ift, in Baben, heffen, Bobmen, Schleften beobachtet. Im letteren ganbe ge-ben bie altoften rom dathol. Matrifeln ben 80 er Jahren bes 16. Jahrbunderts an, ba pich das nachstalte von Peterswaldau vom Jahre 1570 einer damals und bis nach dem sabr. Ariege evangel. Gemeinde angeborte. Manche altere Bücher mögen bet solchen 20 Regenbeiten abhanden gesommen sein. In einzelnen deutschen Gegenden ist der über-immene Schatz röm. kathol. Abb. ein besonders vollstandiger und reicher, weil sie durch Gunft ber Umftanbe mehr als an allen anberen Orten Deutschlande bor Berluften babet blieben, fo in Salzburg, Tirol und Borarlberg, wo man burch bie Alben und B Saus Sabsburg geschüst, mahrend ber Schreden bes 30 jahr. Kriege bie Register 26 geftort weiter fubren tonnte, wie wir bas bon nicht weniger als 79 Registern in Deutschpl wiffen, bie swifden 1619 u. 1650 begonnen wurden. Auf die Beit von 1650 bis 199 tommen in gang Tirol beren 569, bon 1700-1784, b. b. bis gu ben Rofephinifden feten vom letteren Jahre, auf die Beit banach 658 neue Rbb. In allen anderen mlandern ift die verhaltnismaßige Bahl alterer Abb. ein ungunftigeres; in der Bulo- 20 ina geben sogar nur vereinzelte Megister über das Jahr 1784 gurud.

Risber haben wir die Abb. fast nur in ibrer Eigenschaft als Taus. Traus und Bestädenergister ins Auge gefaßt. Damit ist aber ihr Inhalt durchaus nicht erschöpft, sie iben vielmehr, wenn auch je nach besonderen Orten und Gegenden in verschiedenem Mäße, wird manniasaltigen anderen Inhalt. Das Kirchenbuch zu Lehrbach in Gessen enthält 25 die meniger als ein Dubend verschiedenen Abteilungen. Rach Landgraf Georgs von Hirchenbistationspunkten vom Jahre 1629 sind diese Bücher wenigstens in secks kapiter oder elasses zu teilen. Vielziach sind die Abb., besonders im 17. Jahrbundert, wir Jundgrube für die Geschichte der Kirchenzucht. Einen gewissen einstrischen Charafter hat das Ab. sehon an sich. Lehrreich ist dierfür die Ihberschrift des 1575 beginnenden Ab. so zu deindem in Heister, in welchem kürzlich verzeichnet ist, wer ehelich zusammenschwinnen und nach christlicher Ordnung eingesgent ist, auch was sir Kinder zum Sakramat der bl. Tause gebracht und wie sind die Kinder in enteelisch des hl. Abendmalse gebraucht oder nicht zwiaucht und wie ein jegliches gethan gewesen ist." Ost sind die Buser besonders verzuschaucht und wie ein jegliches gethan gewesen ist." Ost sind die Buser besonders verzuschaucht und wie ein jegliches gethan gewesen ist." Ost sind die Buser besonders verzuschaucht und wie ein jegliches gethan gewesen ist." Ost sind die Buser besonders verzuscht aben, oder seit 1637 in dem dom Bilchofsbeim: entalogus illorum, qui post lapsum in pescata scortationis et adulterii poenitentiam publice egerunt in eeclesiae communionem recepti sunt. Ahnlich verhält sichs mit den unebelich

dagen Eintragungen vermischt. So ift das Ab. die Quelle der kirchlichen Sittenzeugs 50 bis. Zeitweise enthält es auch an manchen Orten Nachrichten über besondere Vorlommste, wie über die "Mecktfertigung" von Heren und Ubettbatern. Wie in ebangel. Abb. die Neichts und Abendmahlsgange zum Prüssein des kirchlichen Lebens dienen, so in römischsteilten die Nachrichten über den status animarum und die Ableistung der östers dem Pslicht.

borenen, die bald fur sich gebucht find, bald, wie in vielen gallen die Buger, mit ben

Die Matechumenen: und Konfirmierten-Verzeichnisse bilden einen für die Geschichte des Autus wichtigen Bestandteil der Abb. Bei den jüngsten Erhebungen über die auf uns schommenen Negister wurde vielsach auf sie nicht geachtet. Sie reichen in die älteste Zeit in Neiormation zurück und erscheint in Strafburg schon 1524 der Gründonnerstag als Lewin der offentlichen Prusung in der Gemeinde, ähnlich im Ottingschen, Erailsbeim so

und a. D. Auch die Nassau-Saarbriider AD von 1574 ordnet die Verzeichnung der Ronfermanden im Rb. an. Bei den Neformierten war die Konfirmation ebenfalls ein besonders seierlicher Aft. Die Weseler Artisel von 1568 bestimmen, daß die firchlich begraden werden sollen, welche angesichts der Kirche ihren Glauben bekannt haben. So ordnet auch 1574 die Dortrechter Synode an, daß im Rb. die Namen derzenigen verzeichnet werden sollen, die man in der Konsirmation als Gliedmaßen der Gemeinde aufnimmt, ebenso wird 1572-92 bei der deutscheresonierten Kirche in Köln neben dem Kommunikantenregister ein anderes über diezenigen gesildert, welche ihr Bekenntnis abgelegt

haben; ein Gleiches bestimmt noch bie Clevich Martifche RD von 1662. In ber luther. Mirche vermied man gern bie Busammenftellung mit ber romischen Firmung. Der lutherifde Rirdenrechielebrer Mug. v. Baltbafar gebraucht aber anftande los Mitte bes 18. Jahrhunderts fur Konfirmation ben Ausbrud Firmelung und teilt vor ber allgemeinen Einführung ber Abb. in Pommern die Anordnung von Konfirmandenregistern aus ber Matrifel von Gormin von 11. Sept. 1609 mit. Wo in ber Liegniger 15 MD von 10. Oft. 1534 neben ernstlichem Katechiemusunterricht ber feierliche Abschluß bes selben vor Eltern, Pfarrer und Gemeinde angeordnet wird, beißt dieser ebenso wie bei ben Reformierten "ein offentlich Bekenntnis bes Glaubens ftatt ber Firmung." Trop unwollkonnnener Erhebungen seben wir doch schon jest, wie in verschiedenen Gegenden Deutschlands die Konfirmandenregister bis ins 17. u. 16. Jahrhundert zurückreichen. So 20 führt bas Arnftabter Ab. ber Barfugerfriche bon 1589 ju ben brei üblichen Registern ein Bergeichnis ber im Katechismus gepruften und jum Beichtstuhl gelaffenen Kinder. In Rieberfachsen, wo die Abb. verbaltniemaßig fpat einsenen, finden wir noch solche Register bis ins 16. Jahrhundert: ju Dhunden 1589, ju Ebesheim A. G. Northeim 1598, gwifden 1601 und 1650 find noch ein balbes Dugend erhalten. Geit ben 60 er Sabren bee 26 17. Jahrhunderts muß die Ginrichtung hier als allgemein bestehend angenommen werben. Bu Oberkaufungen feten die Liften ber Ronfirmierten 1600 ein, während andere Reafter schon früher bamit beginnen. Im Seffen-Darmstadtischen pflegen bie Ronfirmandenregister mit ben breißiger Jahren bes 17. Jahrbunderts zu beginnen (3. B. Bornbeim 1637, Bebenbaufen 1638). Im Gebiet ber St. Frankfurt a. Di. beginnen biefe Register teil-30 weife schon 1621, die meisten etwas später, andere erst im 18. Jahrhundert. Zahlreiche Ronfirmanbenregister liegen seit bem 17. Jahrhundert in Medlenburg vor, 1656-1723 ju Jordeneborf, Woltmansbagen 1659-1678 u. f. f. Wenn bier ofter großere obn fleinere Buden eintreten, jo ift barque nicht eben ju feblichen, bag ju ben betreffenben Beiten feine feierliche Konfirmation ftatifand, wohl aber, bag nicht zu allen Beiten, so und an allen Orten bie gleiche Gorgfalt barauf vertvandt murbe. Es icheint, bag fiellen weise in ber zweiten Salfte bes 18. 3abrbunberts, besonders aber nach ben ber greibeits friegen, biefer fircblichen Ginrichtung befondere Sorgfalt jugewandt wurde (vgl. in Dabg staatl. Cirfularverordn, bom 11. September 1815). Der Eifer für die Monfirmation und Ronfirmanbenregifter am Nieberrbein bangt mit bem meberland, reformierten Wesen guso fammen. Altere Ronfirm. Regifter zu Bilben 1649-1754, Widtathberg 1677-1738. Munden Glabbad (berer, fo ibr Befenninis gerban) 16×1-1713, Mammersbem Mr. Abeinbach 1686, Somberg bei Ratingen (berer, jo ibres Glaubens Betenntnis getban)

Bobl die merkourdigte Art der Abb., die jugleich am meisten auf das alttestaments liche Berbeld der Geburto und Stammregiser burweisen, sind die sogen. Familienbucher, in denen die Gemeindeglieder mit den an ihnen volliogenen beiligen Jandlungen familiendweife nach dem Alphabet oder auch nach ihren Bosnungen zusammengestellt sind. So sind 2. V in dem jest mit dem Jahr 1692 beginnenden Kb. des alten Fallensteinschen Derfest Dankerde auf dem Gatz hof fur hof vom ersten die zum lesten dinsschieden Derfest Dankerde auf dem hauf hof vom ersten die zum lesten dinsschieden der sindluden Sandlungen abgedandelt, so daß sich daraus eine eingebende familienweise gestadte Derickvonik ergiebt, abnuch zu Diesdorf in der Altmark und in manchen Gegendert, in Burmemberg, an niederlachsieden Orten, dei Frankfurt a. R. Diese Familienbucher sind dann haufig noch mit auseindrichen Megistern versehen. Sie beginnen kaum vor dem 17. Jahrbundert und werden meist in neuester Zeit nicht sortzgeiegt, so in Reuß ä. L. 25 wo sie zeitweite allgemein eingestalbt waren. Ganz den zudieden Geschlechteregistern nacht gebildet sind die Stammburder der franz Lugenotten, die 2. B. det den 1609 in Offende dach autgenommenen restugies mit dem Jahre 1608 beginnen.

gu ben merstreutebigften ersangelichen Abb, geboren die seit 1686 in Schweben allegemein eingeführten Muniterialbucher. Sie besteben aus seiche verichiedenen Teilen: a. l. Geburto und Tausbuch, 2 Sterbe und Berrdgungsbuch, 3. Ebebuch, 4. Buch bit

densverböre, 5. Buch der Übersiedelungen, 6. das des Wegs oder Auszugs aus einer bemeinde. Der eigenartigste Teil ist der 4. über die Hausverhöre, an denen käntliche dausgenossen dereiligt sind. Darin hat der Pfarrer alle Geburts. Ebes und Sterbefälle, weie die Eins und Arguisge in Haus und Kamilie festgustellen. Hierbei werden aber auch beugnisse über den Religionsunterricht, Prüfungen, Abendmahlsbesuche und was vom 6 ktlichen Wandel vor und seit der Verbeitratung zu bemerken ist, ob jemand der Kirchensucht unterworfen und ihm Buse auferlegt wurde, aufgezeichnet.

Un den 5. und 6. Teil der Ministerialbucher erinnert eine Berordnung des Bischofs kattbras von Speier vom J. 1474, worin den Pfarrern jener verkehrsreichen Stadt alvhastricke Berzeichnisse aller ihrer Pfarrkinder mit Angabe der abzegangenen und zugezogenen 10 karochianen andesolden werden. Solche Register empsiehlt auch das röm. Nitual von Jahre 1611. Auch in deutschsenagel. Abb. sehen wir öster die Zu- und Abgänge nacmerkt, z. B. in dem von Dudenhosen, Dekanat Offenbach, von 1556–1636.

Bemerkenswert sind die Beschlusse, welche auf Betreiben des Italieners Kelician linguarda, Erzbischofs von Salzburg, die doringe Provinzialspnode im Jahre 1569 saste: 15 sollen samtliche Pfarrer in einem Buche all ihre Pfarrangehörigen mit Bor- und Zusumen nach Alter und Stand augeben, weiter die gestordenen und weggezogenen, die in der harre geborenen und die eingezogenen. Neben einem agendarius oder manuale pastorum derden soden Taus. Kirmelungs- und Eheregister vorgeschrieden. 1586 wurden diese lorichteisten auch in den Susstagandiskumern eingesihrt; im Jahre 1616 bringt eine Salz- 20 unger Generalvistation sie wieder in Erinnerung, so auch in Brag 1605, in Ermeland 1610, in Sanadrück 1625, Kulm 1641, Koln 1649, Enchstäte 1700 Taus. Firmungszihre, Toten- und Kamilienregister; in Kulm wird dabei 1745 auf das römische Kitual kaug genommen. Inwieweit diese Berordnungen besolgt wurden, bleidt zu prüsen, sedentlie geschalt es nicht allgemein. Weit ins Einzelne gingen die niedert. Nesonnerten, um 26 kae genaue Einsicht in den Bestand und Gliederung der Gemeinden zu gewinnen. Die rutschereschaften Gemeinde zu Koln sührte 1572—1590 neben den Taus. Trau und Bespänisregistern Bergeichnisse sämtlicher Gemeindeglieder, aller Eheleute, Konstrmanden, lettesten und Diakonen.

Mis um die Wende bes 17. u. 18. Jahrininderte bie Rbb. in ben alten Rultur- so naten Europas überall bekannt, in manden Gegenben allgemein eingeführt waren, benn man ibren Wert und Bedeutung von Gesichtspunkten aus zu wurdigen, die ihrer gentlichen Ratur und Bestimmung fremd waren, indem man fie namlich als Quellen der bevollerungstunde und ber feit bem 17. Zahrhundert zuerst in England sich entwickelnden Bissenichaft von der menschlichen Gesellschaft ansab. Bon Joh. Graunts natural and 85 political annotations upon the bills of mortality, Yonbon 1666 u. 1676 an julgie ne teiche Litteratur verwandten Inhalts in England, Frankreich, Deutschland, Holland, Fallen und Schweden. Soweit bierbei nur soziale und praktische Gedanken verfolgt burben, geben une biefe Schriften bier nicht an, aber ein Teil ber Schriftfteller gab beien Unterjudungen eine auf Die Gotteserfenntnis gerichtete Wendung. Gelegentliche 40 Schanfen in Will. Derhams (1657-1735) physical theology über die an den Geburtsind Sterberegistern beobachtete tiefe gottliche Weisheit wurden von dem beutschen Theologen Job. Peter Gusmild in bochft scharffinniger Weise ausgefuhrt in dem Werke: "Die gott-Ordnung in den Beranderungen des menschlichen Geschlichte", wiffenschaftlich nachgewiesen turft 1741, julett in 3 Banben 1776) und von bee Berfaffere Schwiegeriohn Baumann is um Abichluß gebracht. Dadurch angeregt gab auch der tuchtige Argt Mobien in feiner Eduft uber Die Bodenimpjungen jum erstenmal eine Geschichte ber fircht. Tauf- und Einberegifter.

Turch solder Bestrebungen wurde nicht nur in weiteren Areisen die Ausmerksamkeit auf die Abb. gelenkt, dieselben ersuhren auch bald durch die sich mehr und mehr ents so wielnde Bollswurtschaft und Statistis eine mächtige Einwirkung. Seit Ende des lie Jahrhunderts mußten z. B. in Brandenburg-Preußen von Pastoren und Superintendum Auszüge aus den Ubb. geliesert werden. Die Westalt und Auhrung der Abb. wurde das beildsählungen verarbeitet zu werden. Die Westalt und Auhrung der Abb. wurde dab burchaus von den Anordnungen der Landesberrschaft abhängig gemacht. Das diente so zu volligen Durchstrung und sorgsältigen Handesberrschaft abhängig gemacht. Das diente so zu volligen Durchstrung und sorgsältigen Handebung dieser Einrichtung, aber die innere und außere Gestalt, die durch eine Reihe koniglicher Vervednungen geregelt wurde und außere Gestalt, die durch eine Reihe koniglicher Vervednungen geregelt wurde und von Konig Ariedrich II. von Preußen durch das Circulare an die Inspectores Eupermeendenten) vom 2. Oktober 1.758 u. Erlaß vom 2. Januar 1766, Preuße Landsweitlichen wird das Wessen des geststlichen wirde II, Tit. 11 § 481—504), wurde nun nicht mehr durch das Wessen des geststlichen wirden.

und a. D. Auch Die Naffau-Saarbruder RD von 1571 ordnet die Bergeichnung ber Ronfirmanden im Ab. an. Bei ben Reformierten war bie Konfirmation chenfalls ein besonders feierlicher Aft. Die Weieler Artitel von 1568 bestimmen, daß Die firchad begraben werben follen, welche angefichts ber Kirche ihren Glauben befannt baben. So 6 orbnet auch 1574 bie Dortrechter Synobe an, bag im 8tb. Die Ramen berjenigen berzeichnet werben follen, die man in der Konfirmation ale Gliedmagen der Gemeinde aufnimmt, ebenso wird 1572 92 bei ber beutich-reformierten Rirche in Roln neben bem Rommunifantenregister ein anderes über biejenigen gefitbrt, welche ihr Befenntnis abgelegt

haben; ein Gleiches bestimmt noch bie Clevisch Martische RD von 1662. In ber luther. Mirde bermieb man gern bie Bufammenftellung mit ber romifchen Firmung. Der lutherifche Rirchenrechtelebrer Aug. b. Baltbafar gebraucht aber anftands Tos Mutte bes 18. Jahrhunderis für Konfirmation ben Ausbrud Firmelung und teilt vor ber allgemeinen Einführung ber Rbb. in Pommern bie Unordnung von Konfirmanden registern aus der Matrifel von Görmin von 11. Sept. 1609 mit. Wo in der Liegniser 25 KD von 10. Oft, 1534 neben ernstlichem Katechismusunterricht ber feierliche Abschluß bes felben bor Eltern, Pfarrer und Gemeinde angeordnet wird, beißt dieser ebenfo wie bei ben Reformierten ,ein offentlich Bekenntnis bes Glaubens ftatt ber Firmung." Trop unvollkommener Erhebungen feben wir doch ichon jest, wie in berichiedenen Gegenden Deutschlands die Ronfirmandenregister bis ins 17. u. 16. Jahrhundert gurudreichen. So 20 führt bas Urnstädter Ab. ber Barfügerfirche von 1589 zu den brei üblichen Negistern ein Berzeichnis ber im Ratechismus geprüften und zum Beichtftuhl gelaffenen Kinder. In Riedersachsen, wo die Abb. verhältniemäßig spat einsehen, finden wir noch solche Register bis ins 16. Jahrhundert: ju Munden 1589, ju Gbesheim A. G. Northeim 1548, gwifcen 1601 und 1650 find noch ein balbes Dugend erhalten. Geit ben 60 er Jahren bes 25 17. Jahrbunderts muß die Ginrichtung bier als allgemein bestehend angenommen werben. Bu Oberfaufungen feten bie Liften ber Ronfirmierten 1603 ein, wahrend andere Regifter schon früher bamit beginnen. Im heffen-Darmstädtischen pflegen bie Konfirmandenregisten mit ben breisiger Jahren bes 17. Jahrhunderts zu beginnen (3. B. Bornbeim 1837, Bebenhausen 1638). Im (Gebiet ber St. Frankfurt a. M. beginnen biese Register teilsweise schon 1621, die meisten eiwas später, andere erst im 18. Jahrhundert. Jahlreiche Konstrmandenregister liegen seit dem 17. Jahrhundert in Medlenburg vor, 1656—1723 zu Jördensdorf, Moltmanshagen 1659—1678 u. s. f. Denn hier ofter großere oder fleinere Buden eintreten, so ist baraus nicht eben ju foliegen, bag ju ben betreffenben Beiten feine feierliche Ronfermation stattfant, wohl aber, bag nicht ju allen Zeiten,

ss und an allen Orten bie gleiche Gorgfalt barauf verwandt wurde. Es icheint, baß ftellen weise in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts, besonders aber nach den ber Freibeite friegen, dieser firchlichen Einrichtung besondere Sorgsalt zugewandt wurde (val. in Didba staatl. Cirfularverordn. bom 11. September 1815). Der Eifer für die Ronfirmation und Konfirmanbenregifter am Nieberrbein hangt mit bem nieberland, reformierten Befen gu-40 fammen. Altere Ronfirm.-Hegifter ju Gilben 1649-1754, Bidrathberg 1677 1738, München-Gladbach (berer, fo ihr Bekenntnis gethan) 1684—1713, Flammersheim Mt.

Rheinbach 1686, Somberg bei Ratingen (berer, fo ihres Glaubens Betenntnis gethan) 1710年.

Bohl bie merkwürdigste Art ber Abb., die zugleich am meisten auf bas alttestament: as liche Borbito ber Beburte- und Stammregifter binweifen, find Die fogen. Familienbuder, in benen bie Gemeindeglieder mit den an ihnen vollzogenen heiligen handlungen familien-weise nach dem Alphabet oder auch nach ihren Wohnungen zusammengestellt sind. So find 3. B. in bem jest mit bem Jahr 1692 beginnenden Rb. bes alten fallensteinscher Dorfes Danlerobe auf bem Sary hof fur hof vom erften bis jum letten binnichtlich bes so firdylichen Handlungen abgehandelt, so bag sich baraus eine eingehende familienweise geführte Dorfcbronif ergiebt, abnlich ju Diesborf in ber Altmarf und in manchen Gegenden. in Murttemberg, an niederfachsischen Orten, bei Frankfurt a. D. Diese Familienbucher find dann häufig noch mit ausführlichen Registern verseben. Gie beginnen faum vor beit 17. Jahrbundert und werben meift in neuefter Zeit nicht fortgefest, jo in Reuf a. B. 55 wo fie zeitweise allgemein eingesührt waren. Bang ben jubifden Geschlechteregiftern nad gebildet find die Stammbucher ber frang. Sugenotten, die j. B. bei ben 1699 in Dfiere

bach aufgenommenen refugiés mit bem Jahre 1698 beginnen.

Bu ben mertwürdigften evangelischen Abb. gehören die feit 1686 in Schweden all gemein eingeführten Ministerialbuder. Gie bestehen aus feche verschiebenen Teilen : 60 1. Geburte und Taufbuch, 2. Sterbes und Beerbigungebuch, 3. Chebuch, 4. Buch ber hausverhöre, 5. Buch der Übersiedelungen, 6. das des Wegs oder Auszugs aus einer Gemeinde. Der eigenartigste Teil ist der 4. über die Hausverhöre, an denen sämtliche Hausgenossen beteiligt sind. Darin hat der Pfarrer alle Geburts, Ebe: und Sterbefalle, sowie die Eins und Wegzüge in Haus und Kamilie setzustellen. Hierden aber auch Zeugnisse über den Religionsunterricht, Prüsungen, Abendmahlebesuche und was vom 6 sittlichen Mandel vor und seit der Verheiratung zu bemerken ist, ob semand der Kirchenzucht unterworsen und ihm Buse auferlegt wurde, aufgezeichnet.

An den 5. und 6. Teil der Ministerialbucher erinnert eine Verordnung des Bischofs Mattheas von Speier vom J. 1474, worin den Rfarrein sener versehrereichen Stadt alphabeisiche Verzeichnisse aller ihrer Pfarreinder mit Angabe der abgegangenen und zugezogenen zo Parochianen andezoblen werden. Solche Negster empsiehlt auch das röm. Nitual vom Jadre 1614. Auch in deutsche vangel. Abb. seben wir öster die Zu- und Abgange angemerkt, z. B. in dem von Dudenhosen, Delanat Offenbach, von 1556–1636.

Bemerkenswert sind die Beschlusse, welche auf Betreiben des Jtalieners Kelician Ringuarda, Exdischofs von Salzburg, die dortige Provinzialhynode im Jadre 1569 saste: 16 Es sollen samtliche Plarrer in einem Buche all ihre Psarrangehorigen mit Vorz und Zusammen nach Alter und Stand angeben, weiter die gestordenen und weggezogenen, die in der Prarre geborenen und die eingezogenen. Neben einem augenclarius oder manuale pastorum werden sodann Tausz, Kirmelungs und Cheregister vorgeschrieben. 1586 wurden diese Vorschristen auch in den Sustragandistimmern eingesicht; im Jahre 1616 bringt eine Salzzoburger Generalvistation sie wieder in Erinnerung, so auch in Brag 1605, in Ermeland 1610, in Consdrüct 1625, klulm 1641, koln 1649, Eichstädt 1700 Tausz, Firmungsschez, Totenz und Kamilienregister; in Kulm wird dadei 1745 auf das rönnsche Ritual Bezug genommen. Inwieweit diese Berordnungen besolgt wurden, bleibt zu prüsen, jedenziglich geschah es nicht allgemein. Weit ind Einzelne gingen die niederl. Reformierten, um 26 eine genaue Einsicht in den Bestand und Gliederung der Gemeinden zu gewinnen. Die deutschreschnen zu Moln suhrte 1572—1590 neben den Tausz, Trau- und Bezgradungseitern Berzeichnisse samtlicher Gemeindeglieder, aller Ebeleute, Konstrmanden, Lettesten und Diasonen.

Mis um die Benbe bes 17. u. 18. Jahrhunderte bie Abb. in ben alten Ruftur- so faaten Europas überall befannt, in manchen Gegenden allgemein eingeführt waren, begann man ihren Wert und Bedeutung von Gesichtspunkten aus zu wurdigen, die ihrer igentlichen Natur und Beftimmung fremt waren, indem man fie namlich ale Quellen ber Bevolferungstunde und ber feit bem 17. Sabrhundert querft in England fich entwidelnben Biffenichaft von der menichlichen Gefellichaft anfab. Bon 3ob. Graunts natural and ss political annotations upon the bills of mortality, conbon 1666 u. 1676 an felgte tine reiche Litteratur verwandten Inhalts in England, Frankreich, Deutschland, Golland, Stalien und Schweben. Soweit hierbei nur fogiale und praftische Gebanten verfolgt wurden, geben une Diese Schriften bier nicht an, aber ein Teil ber Schriftsteller gab biejen Untersuchungen eine auf Die Gotteserfenntnis gerichtete Wendung. Gelegentliche so Secanten in Bill. Derbame (1657-1735) physical theology über die an den Geburtsund Sterberegiftern beobachtete tiefe gottliche Weisbeit wurden von bem beutschen Theologen bb. Beter Gugmild in bochft icharffinniger Weife ausgeführt in bem Berte: "Die gott-Erdnung in ben Beranderungen bes menschlichen Geschlichte", wiffenschaftlich nachgewiesen werft 1741, julest in 3 Banben 1776) und von bes Berfaffere Schwiegersohn Baumann 45 um Abschluß gebracht. Dadurch angeregt gab auch der tuchtige Arzt Mobsen in seiner Souft über die Bodenimpfungen jum erstenmal eine Geschichte ber fircht. Tauf: und Eterberegifter.

Durch solche Bestrebungen wurde nicht nur in weiteren Kreisen die Ausmerksamkeit und die Kob. gelenkt, dieselben ersubren auch bald durch die sich mehr und mehr ents so wedelnde Volkswirtschaft und Statistik eine machtige Einwirkung. Seit Ende des I. Jahrhunderts mußten 3. B. in Brandenburg-Preusen von Pastoren und Superintensenten Auszuge aus den Abb. geliebert werden, die in Berlin zusammenssossen, um für die Volksablungen verarbeitet zu werden. Die Weskalt und Kührung der Abb. wurde dab durch aus volligen Durchfuhrung und sorgsaltigen Handeberrschaft abhängig gemacht. Das diente bald durch volligen Durchfuhrung und sorgsaltigen Handebaung dieser Einschung, aber die macht und außere Gestalt, die durch eine Reihe könnglicher Verordnungen geregelt wurde II. von Kong Friedrich II. von Preußen durch das Circulare an die Inspectores Euperintendenten) vom 2. Oktober 1.758 u. Erlaß vom 2. Januar 1.766, Preuß. Landsacht II. Dit. 11 § 481—504), wurde nun nicht mehr durch das Biesen des gesistlichen vo

Umte und ber Rirche, sondern burch die Wünsche und Bedürfniffe bes weltlichen Regimente in Bezug auf bas Gerichte: , Beer: und Steuerwesen bestimmt. Gine nicht geringe Belaftung bes Bfarrers und Muftere war bie im Allg. Pr. Landrecht (§ 501-504) befohlene Serftellung einer an bas Ortegericht einzureichenden Abschrift bes Mb. Die Rirchenzeug-5 niffe follen aber aus ber Urfdrift, nur im Rotfall aus ber Abidrift ausgestellt werben. Abnliches wie burch bas am 1. Juni 1794 veröffentlichte Pr. Landrecht wurde in Rutfachfen in bem Entwurf einer gesetlichen Anweisung für die Bfarrer und Rufter in ben furlachsischen Landen ju befferer Einrichtung der Abb. am 18. Februar 1799 angeordnet. In dem Patent Kaiser Josephs II, vom 20. Februar 1784 für Efterreich wird ausführ-10 lich ber Rugen ber Tauf-, Trau- und Begrabnieregister für die Rirche nicht nur, sondem namentlich auch für bie öffentliche Berwaltung und für die einzelnen Familien hervorgehoben, die Guhrung ber Bucher ben Geiftlichen aufgetragen, Die Aufficht baruber aber nicht nur ben Bijchofen, sondern auch ben Rreisbehörden jur Pflicht gemacht. Rirchliche Stanbeeregifter mit burgerl, Beweistraft tonnen bier nur von ber rom. fathol, und griech. 15 orientalischen Kirche geführt werben. Bei den staatlichen Eingriffen in die Kirchenbuch-führung kommen auch schon vor der französischen Revolution solche vor, in denen auf bas firchliche Befennenis gar feine Rudficht genommen wird. Go werben in einem Erlag bes Berjogs Karl Theodor bom 18. November 1769 für Julich brei gesonderte Bucher als Tauf-, Trau- und Sterberegister verordnet und befohlen, von biefen allen eine in 20 ber Umteregiftratur niebergulegenbe Abidrift angufertigen. Der Stagt tann nun auch nach ben beglaubigten Abichriften Zeugniffe ausstellen. Gin burdaus gleichförmiger Erlag ging am 27. Februar (Hornung) 1779 bon einem rheinischen Rirchenfurften, dem Erab. bon Roln aus. Gine Berordnung des Ergb. von Trier vom 11. Dezember 1786 wahrt ben firchl. Charafter insofern, als die Abschriften nicht an die Gerichte, sondern an bas 25 erzbischöfliche Generalvitariat einzureichen find.

Die neuefte Ginrichtung, nach welcher bie Berjonenftanbeführung gang von ber Rirde geloft und mit ben weltlichen Gemeinbeverbanden verfnupft wird, erscheint zwar in ihrem Abschluß als eine Frucht der frangifischen Revolution, fie läßt fich aber auch als ber tonfequente Abschluß ber Entwidelung ertennen, welche burch bie Magnahmen bes frang. so Rönigtume begründet und gezeitigt wurde. Geit ber Ordonnang bes Ronige Frang I. von Billers-Cotterets 1539 wurde bie firchl. Registerführung ber Aufficht ber burgerl. Gerichte unterstellt und von ben Königen zu fiefalischen Broeden migbraucht. Bollende ftand nach ber Auffassung, vielmehr bem Billen bes selbstberrifden Konigs gubwig XIV. Die Bubrung ber Rirchenbucher nicht ber Geiftlickfeit, fonbern ausschlichlich ihm und bem weltlichen 25 Regiment ju. Dem entsprach seine Orbonnang von 1667, die von Ludwig XV. 1786 erneuert wurde. Wie man in Gegenben, too mehrere firchliche Befenntniffe beftanben, wie in ben letten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts in einigen holland. Probingen, bann auch in Schottland, die burgerliche Ebeschlieftung gestattet hatte, fo geschah bies 1787 auch in Frankreich, two man genotigt war, den Ehen der lange Zeit schwer verfolgten Proed testanten eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Durch das Defret vom 20. September
1792, das sich eng an die königl. Defrete von 1667 u. 1736 anschließt, und durch das
Geset vom 28. pluvidse, an VIII d. i. 28. Februar 1800, wurde nun klare Bahn geichaffen und ftatt der Kirchenbucher eine burgerliche Personenftandeführung eingerichtet, bie man ben Daires und ihren Beigeordneten übertrug, wahrend die Geiftlichen bavon 45 ausgeschlossen wurden. Diese Bestimmungen gingen in den code civil Navoteons als aweiter Teil (des actes de l'état civil) über und find in Franfreich noch beute in Beltung. Dit ber napoleonifch-frangofischen Eroberung verbreiteten fie fich auch weiter, fo mit bem 17. Juni 1796 nach Belgien, auch nach Holland. Am 1. Mai 1798 (12 Moreal an VI) folgte ihre Ginführung im niederrheinischen Roerdepartement, in der 50 baier. Bfalz, 1809 im Bergogtum Berg u. f. f. Um bes geschäftlichen Gebrauchs willen tourbe auch eine Menge Rirchenbucher beschlagnahmt, boch begnügte man fich meift mit ben nächsten dem Befes voraufgebenden Jahrzehnten. Do Abschriften vorhanden waren, behielten die Kirchen ihre Bucher auch gang. Berloren die Abb. nun auch binfort ben

56 fortgesett.

Teilweise wurde, wie in Polen, die bürgerliche Personenstandsführung wieder absgeschafft. Un anderen Orten, wenigstens in Deutschland, bemührte man sich, durch die burgerlichen Register angespornt, die Abb. so zu gestalten, daß sie für gerichtliche Zwede die hinlangliche Beweisstraft hatten. Wegen vieler Rlagen über nicht rechtzeitige Einsens dung oder ungenügende Gestalt der Kirchenbuchs-Duplisate wurde in den alten Propunger

Charafter als Quellen allgemein giltiger öffentlicher Beurfundung, fo wurden fie bod

Breugens im Babre 1825 eine Berordnung an bie Superintenbenten erlaffen, bag fie fich bis jum Dar; jebes Jahres von ben Predigern ihrer Ephorie über bie Einreichung ber Abidriften follten berichten und bie Empfangebeideinigung bes Berichts porlegen laffen, auch wurde gwölf Sahre fpater wieder die forgfaltige Berbachtung der Borfdriften bes Breuf. Landrechts eingescharft. Aber Die Beitrichtung ftrebte auf eine Lofung ber burger- 6 lichen Rechtsverbaltniffe von ber Berbindung mit der Mirche bin, wie bas besonders bei ben revolutionaren Bewegungen bes Jahres 1848 jum Ausbrud tam. Infolgebeffen fiellte bereits die preuß. Berfaffungeurfunde bom 31. Januar 1850 bie Ginführung ber frangofilden Gefengebung in Betreff ber Perfonenstandefuhrung in Ausficht. Gie erfolgte in Breugen burd bas Befet bom 9. Mary 1874, woburd befondere burgerliche Bers 10 sonenstandeamter eingeführt wurden und die Abb. für die Folgezeit ihre Bedeutung für offentliche Berionalbefundung verloren. Durch bas Gefes vom 6. Februar 1875 wurden biefe Bestimmungen etwas erweitert auf bas gange beutiche Reich ausgebehnt. Geiftliche und andere Religionsbiener ichließt bas Gefet bon ber Wahlbarteit jum Standesbeamten grundfaglich aus. hinfort bandelt es fich aber auch nicht mehr um Taufen, Die Einfegnung 15 ben Eben ober firchliche Begrabniffe, jonbern um Geburte., Trauunge: und Sterbebucher. Für die alteren Falle behalten die Abb. nach § 53 des preuf. u. § 73 des Reichsgesens ibre frühere Bebeutung.

Mit dem Etlaß der neuen Gesehe sanden die Abb. in Breußen und Deutschland leineswegs ihr Ende, sie wurden vielmehr fortgeführt und ihrer ursprünglichen Bedeutung 20 und der Arthe jurudgegeben. Wie bei der gleichen im Jahre 1895 in Ofterreich-Ungarn getroffenen Einfuhrung der Civilstandsregister wurden auch in Deutschland die Abb. den Gemeinden gelassen. Ihre Leitung ging von den Regierungen und weltlichen Bebörden auf die strehten Oberen über, in Breußen schon 1. Ottober 1874 auf die Konsisterien und den edang. Oberliechenrat. Nach der Vervrdnung des letzteren vom 21. September 25 1874 traten fur die weitere Ab. Führung verschiedene Erleichterungen ein, inden hinfort wersel, was lediglich mit Rückschaften und richterliche und medizinische Behörden als fremder Beitandteil der Ab. Führung ausgetrazen war.

therabe in neuefter Zeit und feitbem vielfach die Berfonenftandeführung auf weltliche Beborben übergegangen ift, bat man von wiftenichaftlicher Seite ben Abb. eine befondere go Aufmerkjamkeit geichenkt und ihre bobe Bebeutung anerkannt. Dan hat babei aber jumeift, mobefondere feitens ber Statiftiter, an ihre jungfte Entwidelungsphafe gebacht, Die man freifich vom Wefichtepunft ihrer eigentlichen Ratur und Bestimmung aus nur ale Entartung anschen tann. Bezeichnend fur ben Standpuntt bes Statifitere ift Die Urt und Beife, wie fich mit Bejug auf Ofterreich v. Inama-Sternegg ausbruckt. Er fagt, es fei 85 bie Beurtundung des Personenstandes, als eine Aufgabe der Bertvaltung, bier altherzebrachten Babnen jolgend pringipill in die hande der Atrche gelegt (Defterr. Statist. Ronatsfehr, XV. Babrg. [1889] S. 398). Alenn bier und in anderen Ländern Bfarrer und Seelforger ben Berfügungen ber Staatsbeborben geborfam nachgekommen find, fo lann es ihnen nicht verbacht werben, wenn fie bas vielfach mit Seufzen gethan haben, 40 bem indem fie "eine Funktion ber Berwaltung" übernahmen, wurden bie Uthb. ihrer ramtlichen Bestimmung minbestens teilweise entfrembet, mit frembartigem Stoff beschwert, m geiftlicher Beziehung ausgedörrt. Das Gottesreich und die burgerliche Staatsordnung ind wei verschiedene Spharen, beibe in besonderer Weise gottgeordnet, aber mit gang besonderen Zweden und Zielen: Taufen, Einsegnungen bei der Aufnahme in die drifts 46 the Gemeinde und am Traualtar und an ber Babre, Beicht: und Abendmahlegange und genftliche Bucht geboren ine Rirchenbuch, Die leibliche Geburt und bas Absterben, Die the nach ihrer burgerlich-rechtlichen Seite geboren famt allen bas rein naturliche Befen Denichen betreffenben Thatfachen ber burgerlichen Berfonenstandeführung an.

Nieil dieser ichr wesentliche Unterschied zwischen Nirchenbuch und Swisstandsregister so wesiach übersehen wurde, hat man zu der in unserer Zeit vielsach erwogenen Frage: ob und wo die alteren Kirchenbucher zu sammeln seien, eine Stellung genommen, die wir nucht als die richtige anersennen können: Eine genealogisch-statistische Centralstelle in Danemark, die Akademie in Schweden, staatliche Archive wie in Wecklendung und Oldenburg, belanden ihr lobliches Interesse an diesen wichtigen Urkunden, indem sie dieselben, die 55 auf die "laussenden" neuesten Bände, in ihren Räumen zu sammeln und für ihre besinderen oder allgemeine genealogisch-statistische Zwese von den Kirchen zu erlangen weben. Daß die Mirchendicher gesammelt und an geeigneten Vittelpunkten aufgehobers, den Daß die Mirchendicher mit sorzsichnen kontonen und soweichnen, aber nur unter der Borausseyung, daß Ab- so

schriften von ihnen bestehen. Gine untergeordnete Frage ift es, ob die Urschrift ober bie Abschrift bei ber Gemeinde, wohin bas Rirchenbuch gebort, ju laffen fet. Es burfte im allgemeinen zu empfehlen fein, baß die Urschrift bei ber Cammelftelle niebergelegt werbe. Diefe fann aber natur: und rechtegemäß nur die entsprechende firchliche Oberbehorbe fein. Go 6 feben wir in ber Schweig, beifpieletweise in Bafel, Die alteren Mirchenbucher im Rirchenardiv niebergelegt; in Livland werben fie an bas Konlifterium in Miga eingefandt. Wo propingielle Rirchenarchive in ber Bilbung begriffen find, bilben bie alten Nirchenbucher einen febr wesentlichen Bestanbteil berfelben. Es muß, von ber Rechtsfrage gang abgeseben, nadbrudlid baran erinnert werben, bag man bie firchlichen Gemeinden und ihre Veitung 10 fchwer fchabigt, wenn man ihnen, auch unter Borbebalt bes Eigentumerechte, Diefe wichtigsten Stude ibres Archive nimmt. In Nord: wie in Gurbentichland haben tuchtige einsichtige Weiftliche auf Die hobe Bebeutung bes Kirchenbuchs, nicht nur bes laufenben, für das geistliche Umt hingewiesen. Man nutet den Pfarrern mit Recht die Beberrichung der Geschichte ihrer Gemeinde an. Es wäre baber so unbillig als ungeeignet, wollte man 18 ihnen die hauptquelle für diese Aufgabe von ihrem Wirkungeort entfernen. Die franzofische Revolution und ibre Erben griffen gewaltsam in bas Recht ber Airchen ein, indem fie ihnen ihre Regifter wegnahmen, baber biefe benn auch in Ellag-Lothringen, ben Rieberlanden, Abeinpfalz, Rieberrhein, Berzogtum Berg in Die ftaatlichen Bezirksardive ober an die Cherantegerichte gelangten. Wo man fonft die burgerliche Personenitandeführung 20 bon ben Rirchen ablofte, in Breufen und gang Deutsch-Ofterreich-Ungarn, ließ man ben Mirchen ihr Eigentum. Aber es ift bemertenswert, bag an teiner ber Cammelftellen, wohn bie R. infolge der Revolution gelangten, soweit wir fie tennen lernten (Stragburg, Molmar, Köln, Nachen, Duffelborf, Elberfelb), der ganze Schat diefer Bucher vereinigt ift, obwohl jouit das frangosische Regiment seine Magnahmen grundlich burchzusühren pflegte. Diefe Er-25 fdeinung ift teilweise baburch zu erklaren, bag man fich vielfach mit Abschriften ober mit den jungeren Teilen begnügte. Teilweise erfannte man aber auch wohl, baf bie alteren R. zu wenig einem bürgerlichen Personenregister abnlich seien, scheute sich auch zu weit in bas Eigentumerecht ber Rirchen einzugreifen,

In neuester Zeit hat man sich sowohl in Deutschland, als in anderen Staaten, Dänemark, Schweden, Oberereich, England, Belgien um eine Vereinigung des gesamten Kirchenbuchschaftes zu statistischen, genealogischen und volkstundlichen Zwecken bemuht. Belgien begann bereits 1865 einen Generalinder zu sämtlichen alten Kirchenregistern berzuftellen, nachdem eine Verzeichnung des überkommenen Bestandes vorhergegangen war. In Oesterreich wirft seit 1882 in ähnlichem Sinne eine statisusche Gentraltommitsion. In England hat insolge der Parish Rogister Act vom 19. April 1882 eine Ansamnlung eines gewaltigen Materials von Abschriften in dem Record office stattgesunden. Aber gerade hier hat man schließlich eingesehen, daß die Ansamnlung einer solchen Masse von Stoff an einem Orte, besonders aber die Entsernung der Bücher von dem Orte, auf welche sie sich beziehen, ernste Bedenken sur die örtliche Forschung der Kirchen und Kjarren mut sich bringen tvutrde.

## Rirchendiener f. Rüfter.

Rirchenfabrik. — Richter, Dovc, Nachl, Kirchenrecht 8. Aufl., Leivzig 1886, G. 1343ff; Friedberg, Lebrbuch bes AR, 4. Aufl., Leivzig 1895; vgl. den A. Baulaft Bb I S. 454 und die bort angestührte Litteratur.

Fabriea heißt jedes, namentlich öffentliche Gebäude (vgl. e. 12. 14. 16. 18 u. a. Cod. Theod. de operibus publicis XV, 1), insbesondere Mirchengebäude, daber beißen auch die zur Erhaltung der Mirchengebäude bestimmten Einnahmen gleichjalls ichen zeitig fabriea (s. den A. Baulast, Id II, S. 454, 10). Der ansangs dazu ausgesetzt Teil schmolz später mit der Gesantennahme zusammen und nur in den Stifteslieden blieb er davon gesendert unter der Verwaltung eines eigenen magister, procurator fabrieae. Die Schwierigsen, zederzeit die ersorderlichen Mittel zur Erhaltung der Kirchen herbeizuschaffen, gab aber nachher aufs neue Veranlassung, einen besonderen Fabrissund in den einsachen Verlaren zu bilden, uber welchen nach Observanz und Verlarecht verschieden zweckbernliche Bestunmungen getrossen wurden. Man wies auch die Erbaltung der lirchlichen Gerarschaften und die für den gewöhnlichen Gettesdienst ersorderlichen Mittel, namentlich zur Verlaufung, an die Fabrik. Daniber, wie der Fond gebildet werden sollte, gab es seine allgemeine Vorschrift; gewöhnlich bestunmte man aber dazu Oblationen, als freie Gaben, einen Teil der Primitien, Zehnen, den Ertrag aus der Vermietung der

indenstible, die fur bas Bearabuis an die Rirche ju gablenben Gebiebren u. a. m. Da e Rabrifquter bom Pfrundengut, fowie ben Pfarraceibentien unterfcheben wurden, arfic es, um Konflitte ju beben, oft genauer Santtionen. Go bilbete fich infolge befonmer Entiderbung, 3. B. in Preugen, der Gebrauch, daß dem Pfarrer bas Opfer guftel, riches auf ben Altar niedergelegt wurde, ber Mirchenfabrit aber basjenige, welches von b m Mirchenvatern besonders gesammelt oder in ben Rirchenkaften geworfen wurde (Itinden von 1898 und Ermlandische Statuten von 1497, in Jakobion, Beschichte ber wellen des Rirchenrechts von Breugen und Bofen, I, 1, 118. 227 ber Urfunden, vgl. m Budbelt in Bobrit und Jacobson, Zeitichr. f. Theorie und Pragis des preußischen 1. Seit 1, C. 184 ff.). Andere partifularrechtliche Beifpiele f. bei Richter, to love, Mahl, Mirchenrecht, § 318, G. 1343 ff. Die Mirchenfabrit tann ale eine fur fich bethende Maffe eine eigene juriftische Person bilden, mit allen ben Rechten, welche Rortrationen besigen. Die Bertretung übernimmt ber jedesmalige Borftand, welcher von bem farrer und Gemeinbegliedern gebildet wird. Große Wichtigkeit haben bie Fabriten benbers in Frankreich und in den damit verbunden gewesenen deutschen Landen am linken 16 bemujer erhalten, indem auf fie die außere Erifteng ber Mirche vorzuglich gestütt ift. a namlich bas Rirchengut eingezogen wurde, ließ man wenigstens bie Rirchenfabrifen fleben (Erlaß vom 22. April 1790, hermens handbuch ber Staatsgesetzung über wriftl. Rultus . . . am linken Abennufer, Bb I Maden und Leipzig 1833, G. 168). ben organischen Artifeln vom 18. Germinal X (8. April 1802), Art. 76 (a. a. D. 20 526) wurde bestimmt, bag biefen Fabriten bie Unterhaltung ber Tempel, fowie bie erwaltung ber Almofen (Opfergabe) obliegen follte. Bur Ausführung biefer Festsehung breben befondere Reglemente für jebe Fabril entworfen, bis es bem Gouvernement anmeffen erscheinen mußte, eine allgemeine Ordnung ergeben ju laffen. Go entstand bas cret impérial concernant les fabriques du 30 Décembre 1890, mogu bann 26 vitere Deflarationen ergingen (Hermens a. a. D., Bb 2 S. 412 ff.; Bb 4 S. 782 ff.). Rad diesem noch jest geltenden Defret bilbet jede Fabrit ein besonderes Rechtssubjett, bifchieben von bem Gubjeft, welchem bas fonftige Mirchengut jugebort, inebefonbere von ba Rommune, der Civilgemeinde, als dem Subjekt des Eigentums des Kuchenguts nach fungenischen Recht. Es hatte sich indes über diese Berhaltniffe eine Menge Streitfragen 20 abeben und wurde eine teiche Litteratur hervorgerufen. G. Diefelbe bei Nichter, Dove, Rabl a. a. D. & 303, Note 13 G. 1286 ff. F. G. Jacobsou ; (Mejer ?).

Rirchengebote f. Gebote b. R. Bb VI S. 402-405.

Rirdengefaße f. Befäße gotteebienftliche Bb VI G. 412-415.

Rirchengerate j. Altar Bb I S. 391 404, Ambon Bb I S. 435-438, 35 Cleden Bb VI S. 703 709, Rangel oben S. 25-27, Krugifig, Leuchter, Dicel

Rirdengefang f. Rirdenmufit.

kircheugesangvereine, evangelische (vgl. auch Gottesdienst, Kirchenmusik, Liturgie). — Allteratur: Die Denkschitten der beutschevangetischen Kirchengesangvereineiage von 1882 was be 1864 (zu beziehen von Brentspf und Härtel, Leipzig). Darunter sür den Arrifel besonders buttig: Der beutschen von Brentspf und Härtel, Leipzig). Darunter sür den Arrifel besonders buttig: Der beutschevangelische Kirchengesangvereinstag zu Eintigart 1882 (Ibeophil Becker mb f. K. Kostun, Ueber die nächsten zu Franksenden der Kirchengesangvereine); der betätigesvangelische Kuchengesangvereinstag zu Gonn a. Rh. 45 iber Irodischen der deutschen der deutschen der Kirchengesangvereinetag zu Bonn a. Rh. 45 iber Irodischen Spitta und Georg Echtoper, Ueber die Stellung des Chors im evangelischen Incedienst; der deutsche und soziale Bedeutung der Kirchengesangvereine); der deutschen Irodischen und soziale Bedeutung der Kirchengesangvereine); der deutschen Zuktigengesangvereine und ihrer Thängstet). — Friedrich Zimmer, Die deutschen evangelischen zu kindengesangvereine der Gegenwart in ihrer Enwickelung und Birtsamteit nach urkundlichen Lucken. Duedlindurg 1882. Protofolle der deutschen und Pirtsamteit nach urkundlichen Lucken. Duedlindurg 1882. Brotofolle der deutschen und Pirtsamteit nach urkundlichen Lucken. Duedlindurg 1882. Brotofolle der deutschen und Pirtsamteit, Tie Verwerzung von Kirchendören zur Hebung des Gottesdiensche St. deutsche Archendören zur Gedung des Gottesdiensche St. deutsche des Chorzesangelunge, Gottesdienschen, V. der Rerlin 1880; der sein kontigen edung, Geitbere den Krafte. Bollsmacht, Heilfrechen des Chorzesangelunge, V. der Köpten, Die Benfte des Chorzesangelinge im edung, Gaudzetelenst, V. d.): Kapten, Die Stellung des Chorzesange im edung.

ofsizielle Vereinsorgan ist das Correspondenzblatt des evangel. Kirchengesangvereins für Deutlchland, Leipzig seit 1887. (Darin besonders : F. Spitta, Die Stellung der Kuchenchöre zu den Ausgaben der Gegenwart, 1893, S 85 ff.; H. Ruhl, Die Bedeutung der Kuchenchöre sür des Hollengen des Gottesdienstes, 1894, S. 126. Pallelusa, Organ für die geissticke Wast im 6 Kuche, Hans, Verein u Schule, Hildburghausen 1884 – 1886 (Vereinsvergan die 1886). — Siona Wonatschrift für Liturgle und Kirchennasse, Giterstoh seit 1885, begründet von L. Schöbertein, herausgeg, von M. Hevold. Darin: H. Jakoby, Die Ihäugkeit des Chors im Gottesdienk, 1886, S. 1 ff. (Zugleich Organ der Vereine). Wonatschrift sür Gottesdienst und firchliche Kunst, herausgeg, von F. Spitta und J. Smend, Göttingen seit 1895.

1. Das Wort Rirchengesangberein bezeichnet eine Bereinigung, beren 3wed ber Kirchengesang, sei es bessen Ausübung, sei es bessen Forderung, beldet. Dem Wortbegriffe nad unterfcbeibet fich alfo ber Rirchengelangverein ben ben Gelangvereinen überbaut burch die Beschränkung seiner Thatigkeit auf ben Mirchengesang, von den amtlich bestellten Rirchenchoren burch ben Charafter ber freien Lereinsthatigkeit, insbesondere burch die Frei-15 willigfeit feiner Leiftungen, von ben Bereinen für flaffifche Rirchenmufit burch bie unmittelbare Begiehung feiner Intereffes und feiner Thatigleit auf den Rirdengefang b. b. auf ben Wefang, fofern er ein wefentliches Glement bes Gemeinbegottesbienftes bilbet und entweder bon ber Gefamtbeit ber Gemeinde - ale Gemeindegefang - ober bon bem Ausschnitt ber mit ber Gabe bes funstmäßigen Befangs ausgestatteten Gemeindegheber 20 - als Chorgefang - ausgeübt wird, also burch die enge und unmittelbare Benebung feines Interesses und feiner Thatigfeit auf den Rultus. Boraussepung für die Bilbung und Birtfamteit bon Mirchengesangbereinen ift beingemäß einmal, bag ber Rirdengelang für bie Gemeinde überhaupt die Bedeutung eines fur ben Gottesbienft mefentlichen Er: bauungemittels habe, fobann, bag bie von Amte wegen getroffenen Einrichtungen nicht aus 25 reichen, um bem Mirchengefang, sei es als Gemeindegejang, fei es als Chorgefang Diejenge Beftalt zu geben, die feiner Bebeutung entspricht, und diejenige Stellung im Bettesbienfte au fichern, Die ihm als wesentlichem Mittel ber Erbauung gutommt. We ersteres nicht jutrifft, ba bietet ber Bottesbienft bem mustalischen Intereffe überhaupt feinen Untnimfunge punft; two letteres nicht gutrifft, ba fehlt ber Anlag, ber Gemeinde burch freie Bereins 30 bilbung zu Gilfe zu fommen.

Darin nun stimmen alle Kirchen und nahezu alle tirchlichen Gemeinschaften miteinander überein, daß sie den geistlichen Gesang als ein gesegnetes Erbauungsmittel schaften und zum Gottesdienst heranziehen. Aber das Maß, in welchem dies geschieht, und dementsprechend die Energie, mit der von Amts wegen für die Bestellung des gottesdienstlichen Bes Gesanges, beziehungsweise für die musikalische Ausstautung des Gottesdienstes überdautung gesorgt wird, bestimmt sich nicht in erster Amie nach dem Maße, in welchem der Gesang als Mittel der Erbauung überhaupt gewertet wird, sondern nach der liturgischen Bedeutung, welche dem Gesange nach der Anschauung der einzelnen Kirche oder Gemeinschaft zu kommt, genauer nach dem Maße, in welchem der Gesang für den Gottesdienst wesentlich

40 ift, einen integrierenben Bestandteil ber Liturgie bilbet.

Rur bie fatholifde Rirche ift ber Gefang als die melobifch ftilifierte Rebe bie mefentlide Form bes liturgifden Bortrags. Um biefen richtig auszuführen, bebarf es ber Bertraub beit mit feinem Wejen und mit den Regeln, benen er unterworfen ift, alfo neben ber natur lichen Begabung fur Bejang einer bestemmten tednischen Schulung. Der fatbolifde Gottes 45 bienft erfordert alfo die Mittvirfung von Cangern, die auf den funftgemaßen liturgifden Bortrag eingeschult find, er bebarf jur richtigen Ausführung bes Gottesbienftes bes Chore Diefer bilbet unter normalen Berhaltniffen einen tonftitutiven Fafter bes Gottesbienfte. sofern er im Wechsel mit bem Briefter Die Liturgie vollzieht. Dieser Chor ift Schlechtin leturgifder Chor, er nimmt als jolder an bem amtliden Charafter bes Prieftertums tol. 50 ift beifen muftfatifches Drgan. Die Bestellung bes latbolifden Gotteebienftes ichließt bie Bestellung bes liturgifden Chors ein, letterer ift, ware es auch in durftigfter Bestalt, eine notwendige gottesbienstliche Einrichtung. Auf den liturgischen Chor erstreckt sich die ambliche Fürforge; auf ihn beschrankt fie fich aber auch. Die Mitwirtung freiwilliger Brofit aus ber Latenschaft ift naturlich willfommen einmal ba, wo bie Mittel zu wurdiger Bo 55 feellung bes Chors nicht vorhanden find oder nicht ausreichen, fobann überhaupt im 311 tereffe ber funftlerischen Ausschnnickung bes Gottesbienftes, ber Steigerung bes liturgilden Bortrages ju bochfter Rraft und Gindringlichkeit burch Gerangiebung ber entwickelten Ter funft und ihrer mannigfaltigen Ausbrudemittel. Infofern ift auch im fatholifden Gottes Dienfte breiter Raum fur freiwillige Rrafte. Aber bie aus ihnen fich refrutierenden Berent 08 (Caciliendove) haben im Gottesbienfte ein Recht nur, fofern und foweit fie fich als limit gifche Chore betrachten, fich ben Weilungen bes liturgischen Amtes fugen, ibre musikanid igleit schlechtbin in den Dienst der Liturgie stellen. Der Cacilienverein betrachtet es eigentlich als seine Ausgade, nicht etwa nur zum musikalischen Freiwilligendienste aussen, die Kraste dafur zu werden, sondern den Eboren ihre liturgische Ausgade zum inzien zu brungen, das liturgische Gewissen zu scharfen, den einer einseitigen Aunstsperiallenen Kirchenzesung in den Dienst der Liturgie zurückzusübren.

sur die Kirche des Evangelinns bildet der Kirchengesang streng genommen keinen nerenden Restandteil des Gottesdienstes. Denn die konstitutiven Elemente des evansen Gottesdienstes sind einerseits die Berkündigung des Wortes Gottes, des Evanses, andererseits das Gebet der Gemeinde. De das Wort Gottes in der schlichten der gesprochenen Rede oder nach der Reise des römischen Kirchengesanges in wisch abgestuftem Bortrag, oder in der Frierpracht vollstimmigen Chorklangs vor die einde tritt, od diese das ihr vorgesprochene Gebet nur im Geiste mitspricht, oder im zebet, im Liede, selbst zum Vortrag bringt, das richtet sich nach Gewohnheit und Best, nach den Verhaltnissen und Mitteln, das ist von Bedeutung sur die Wirkung kindringlichseit des Gottesdienstes, aber sur seinen Wesen und seinen Wert macht es is aus. Der Gesang ist sein konstitutiver Faktor des evangelischen Gottesdienstes; bedarf an sich eines Drganes sür den Nirchengesang, eines liturgischen Chores, nicht, ist ist keine notwendige Einrichtung der evangelischen Kirche.

Run ist der evangelische Gottesdienst seinem Begriff und Wesen nach handlung der einde, fordert also, daß sich die Gemeinde als solche in ihm bethätige. Dies vermag 20 is Gesamtheit am bestem in der Form des die Mannigsaltigkeit der Stimmen einsprammensaffenden Gesanges. Dieser gehort nicht unmittelbar zu dem Wesen des Wichtigken, aber er ist in demselben wohl begründet als die angemessenste Form der Bethätigung der Gemeinde als Gesamtheit, als vollstumlicher Ges

egejang, als firdlicher Bolfogesang.

Die Gemeinde als Tragerin des Gottesbienstes bildet nicht eine unterschiedelose , fie fest fich gujammen aus einer Mannigfaltigfeit von lebendigen Perfonen und pen, die fich ichon burch die naturlichen Unterschiede des Alters und des Geschiechts einander abbeben, und birgt beingemäß eine Mannigfalugleit von Gaben und Mraften That, Sandlung ber Bemeinde ift ber Gottesbienft in bem Dage, als Die ein- io Berjonen fich an ibm aktib beteiligen, felbstthatig bei bem Gottesbienfte mita; Gemeindealt, Gemeindefeier im Bollfinn Des Wortes ift er in bem Dage, ale der Gemeinde borhandenen Gaben und Krafte in ihm jur Bethätigung fommen in ben Dienst ber Erbauung burch lebendige Bergegenwärtigung bes Evangeliums Unter den der Gemeinde verliehenen Gaben kommt fitr ben Gottesbienft felbft 35 fter Linie die Gabe bes Gefanges, überhaupt die Tonkunft in Betracht als hervorbes Mittel, die Wirkung des Evangeliums zu böchster Eindringlichkeit zu steigern und damit rbauung machtig ju forbern. Unter biefem Gefichtspunft ale Erbauungemittel befonderer Kraft und Wir lung findet Die Tonfunft, in erfter Linie der Runftin, im evangelischen Gotteedienste Raum, und hat in demielben ber Chor ale beffen Trager 40 Plas. Dier ift ber Chor also nicht zuerft liturgischer Chor, sondern ber Bertreter mittalifchen Runft im Gottesbienft, liturgischer Chor nur insofern, als ber Bwed ber rung, dem er mit ber lunftlerijden Darbietung dienen will, erforbert, daß biefe fich omogenes Glieb in ben Hahmen bes Gottesbienftes einfuge. Er ift nicht eine fur ben ebtenft, fur sein Wesen und Zustandekommen notwendige Cincichtung; Dieser ift voll- 15 ig auch obne seine Mitwirfung, ja die letztere fest voraus, daß in der Gemeinde Berstandnis fur die funstlerischen Darbietungen des Chors vorhanden und bis auf gewiffen Grad entwidelt fer; wo bies nicht ber Fall ift, ba besteht für ben Chorfein Bedurfnis. Die Bestellung bes Gottesbienftes ichließt baber auch nicht notg bie Einrichtung eines ftandigen Chors ein. Der lettere bilbet ein gewiß hoch so ommenes und wertvolles, aber nicht ein ichlechthin notwendiges Stud ber firchlichen tattung und muß da, wo die Dlittel knapp find, hinter bem schlechthin notwendigen Alteben. Es wird baber grundfaglich bem Ermeffen ber berufenen Organe ber Bede uberlaffen werben muffen, ob von Gemeindetvegen ein Chor bestellt werben kann nicht. Damit ist die Sicherung bes funstmäßigen Chorgesanges für ben Gottesbienst 66 Bereinsthatigkeit gewiesen. Ihre Sache ift es, ben leitenben Organen bie Wichtiges Chorgefanges für die Erbaulichkeit des Gottesbienftes, vorab für die Sebung und ung des Bemeindegefanges jum Bewuftsein ju bringen, in den Gemeinden den und das Berftandnis fur den Gefang, den firchlichen Bollsgefang wie den Runftlg, zu weden und zu pflegen, unausgeseht daran zu erinnern, daß es Pflicht ift, 60 mi Gnepflopoble für Theologie und Rirde. 3, 21. X. 24

jede Gabe und Kraft, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, zu erwecken und zum Dienkt der Erbauung heranzuziehen, Phicht zedes einzelnen, nach dem Masse der ihm verliebenen Gabe und Kraft zur Erbauung des Ganzen mitzuwirken (Eph 4, 11—16). Ihre Sache ist es weiter, den Freiwilligendienst bes kirchlichen Kunstgesanges, sofern dies nicht seden beitens der Kirche und ihrer Organe geschieht, zu organisseren und der Kirche zur Verfügung zu stellen.

Der Antrieb ju folder Bereinstbatigleit wird fich am lebhafteften in Zeiten eines gehobenen mufikalischen Lebens einstellen. Es wird bann einerseits bie Freude an ber Toulunft felbit, Die Erfahrung bes idealen Lebenszufluffes, ben fie gewährt, andererfeits 10 bas Intereffe für eine möglichft intenfive und allfeitige Wirfung bes Gottesbienftes ju bem Bestreben führen, Die machtige Angiehungstraft, Die der Tonfunft eignet, in ben Dienft ber gottesbienftlichen Erbauung zu stellen und biefe baburch in ibrer Birfung zu verstärken und zu vertiefen. Überwiegt bas musikalisch-kunftlerische Interesse, so liegt bie Wefahr nabe, bag ber Kirdengesangverein fich niehr und mehr auf Die funstlerische Auf-15 gabe gurudzieht, jum firchlichen Musitverein, jum Berein für flaffische Rirdenmufit wird und fich vom Gotteebienft abloft. Schlagt bas firchlich-religiofe Intereffe zu einseitig vor, fo trirb leicht vergeffen, bag fur ben Gotteebienft ber Gemeinde bas nach Inbalt und Germ Befte gerade gut genug ift, und daß für die gotteedienstliche Musik nicht die Rudficht auf die Unmittelbarfeit ber Wirfung, sondern bie Gebiegenheit bes Behaltes, ber fünftlerifche Wert 20 ben Ausschlag geben muß, wenn nicht bie Tonfunft babei ju Schaben fommen und ebenbaburd auch die Burbe bes Gottesbienftes felbft leiben foll (f. b. A. Airchenmufif), Wobl ift es die Rirche, welcher ber Rirchengesangverein feinem Begriffe gemäß bienen foll, ber Gottesbienft, bem fich feine Beiftung als homogenes Element einzufügen bat; aber es ift Die Tontunft, mit welcher er ber Mirche bienen will, eine fünftlerifche Leiftung, ju ber er 26 feine Mitglieder vereinigt. Go ftreng auf ber einen Geite barauf gehalten werden muß, daß Die funftlerische Leiftung fich ber gottesbienitlichen Bucht unterftelle, bem Brede ber gottesbienftlichen Erbauung unterordne und bem Bangen ber Liturgie harmonisch einfuge, fo wenig barf außer Acht gelaffen werben, baß biefe Leiftung eine funftlerische fein foll, auch in ber bescheibenften form ben Unforberungen, welche bie Runft ftellt, genugen muß. Ge so verträgt fich mit dem Wefen und Zwede bes Rirchengefangvereins, tras bie Bufammen settung betrifft, an und für sich jebe Chorgattung, die kunstlerisch gulaffig ist und der Ferderung liturgischer Bucht entspricht (gemischter Chor, Mannerchor, Frauenchor, Kinderchor). Sofem aber ber gemischte Chor alle in ber Gemeinde vorhandenen Stimmentwen in fich ber einigt, entspricht er ber Ibee bes Chors als bes Ausschnitte ber mit bem Charisma 36 ber Runft begabten Gemeindeglieder, als ber mufifalifden Reprafentang ber Bemeinte am meiften, und wird ichon aus biefem Grunde fur bie Rirchengefangvereine Die Regd bilben.

2. Die Reformation fiel in die Zeit, da die Kunft der Polyphonie der Halfischen Bollenbung entgegenreifte. Diese Runft war recht eigentlich bie Schopfung ber Richt, 40 ibre Forderung und Pflege beren Ebrenfache. Go traf Die Reformation ben funftvollen Chorgefang in voller Blute an. Un ben großeren Rirden befanden fich ftebende Chore, fir beren Unterhaltung teils die Munifigen; ber Fürften und Magiftrate, teils ber fromme Gia funstfinniger Pribatpersonen burch Stiftungen forgte. Für bie junge evangelische Ande stand im Borbergrund des Intereffes nicht ber Runftgefang, sondern ber Gemeindegefang, 45 als beffen Trager und Juhrer nicht ber Runftchor, jondern Die Echule. Alle Corge richtete fich bemgemaß auf die Erziehung der heramwachsenden Gemeinde für die ihr im Gottes Dienste gufallende Aufgabe burch eifrige Pflege bes Rirchengejanges in ber Edule Gleich toobl wurde die Bedeutung bes Munftgefanges und feiner Pflege fur Die mufitatifde Bil bung ber Gemeinde und fur bie erbauende Rraft bes Gottesbienftes bon ben Reformators 50 in vollen Mage gewürdigt. Glang befonders war es Luther, der mit aller Energie baim eintrat, bak diefes gesegnete Erbaumasmittel ber Gemeinde erbalten bleibe. Nachbrudlich schärfte er ben Hochgestellten die Pflicht ein, für das aufzusommen, wozu ben Gemeinde Bermogen und unmittelbare Berpflichtung fehlen. "Ronige, Gurften und herren muffen bie Mufika erhalten, benn großen Potentaten und herren gebührt, über guten freien Klinfich es und Gefegen ju balten." Wo feine Rapelte ba war, um der Gemeinde mit ber berrlichen Babe ber Diufita ju bienen, ba fiel biefer Dienft als Chrenpflicht ber Schule ju, welch Die Erziehung ber führenden Stande oblag, und zu beren flebenden Aufgaben von alter ber die Eintebung und Ausführung der gottesbienftlichen Gefange gehört hatte, der Lateinfoule Die fürstlichen Rantoreien waren ausgesprochenermaßen Runftinftitute. Der Ge 60 fang im Gottesbienft bilbete nur einen Teil ihrer Berufsaufgabe. Dit biefer ftanden fe

titten im Aunftleben ibrer Zeit und nabmen an ber Entwidelung ber Mufif und bes mulalifden Gefchmades mehr, als für die firchliche Tontunft oft gut war, teil. Wohl versittelten fie ber Gemeinde im Gottesbienft bie Erzeugniffe ber boben Runft und trugen aburch zur Bilbung bes musikalischen Berftandnisses im Bolke nicht wenig bei. Aber nter ibrer Gubrung wurde bie Rirchenmufil mehr und mehr gur Kongertaufführung im 6 tottesbienft, fie wuchs aus biefem binaus und lofte fich, erft innerlich, bann auch außerd, von ibm ab. Gur bie Schuldvere war bie fünftlerifche Aufgabe nach Gobenlage und imfang burch bie Rudficht auf bie übrigen Aufgaben, Die ber Echule oblagen, begrengt. Jafur waren fie ausgesprochenermaßen firchliche Inftitute. Ihre musikalischen Aufgaben taren nach ben Bebirtfnillen bes gottesbienftlichen Lebens ber Gemeinde prientiert, lagen 10 em burchichnittlichen Berftandnis naber und wurden ber Gemeinde überbies burch bie ftere Wieberfebr vertrauter, ale Die Lorfubrungen ber Runitlerchore. Dagu fam, bag ie Schuldvore ihrem Personenbestande nach in der Gemeinde wurzelten. Das die Chorfule bem Schuler gegeben hatte, bas tam mit beffen Austritt aus bem Chor bem Geteinbegesang unmittelbar ju gut. Go wurde ber Schuldvor mittelbar zu einer musika 15 iden Erziehungeauftalt fur die gange Gemeinte. Bon ibm aus verbreitete fich in ber bemeinde nicht bloß Beritandnis und Gefchmad, fondern auch die Luft zu musikalischen bun und bie Jahigleit, ber Rirche mit fremulligem mufifalischem Dienfte gu Gulfe gu mmen, wenn fie beffen bedurfte. Dies war ber fall, wenn bas Chorinftitut, an bas tan bieber gewohnt war, aus irgendwelchen Brunden einging, wie die Schloftantorei 20 Lorgan, Die im Jahre 1530 aus finanziellen Rudfichten aufgelöft wurde. Alebalb int Die mufcfalifche Laienschaft ins Mittel. Dluftfbegabte Burger ber Stadt traten gur Torganer Rantorei Gefellicaft" gufammen, um unter ber Leitung bes fürstlichen Gangerteifters und Rantors Johann Balther Die dem Chor zufallenden Gefringe einzuüben und uszuführen. Dem Borbilde Torgaus folgten andere Städte, wie Wurzen 1545, Rochlit 26 579, Birna 1582, Mutweiba 1595, Coswig (beffen "Abjuvantenverein" sich bis heute talten bat) u. a. Die wachsende Freude an Gejang und Musik sübrte da und bort zu Bermigungen, welche fich bie Vilege bes Befanges, vorab bes geiftlichen, jur Aufgabe machten. to initeten ju St. Gallen im Jabre 1620 Junglinge, Die "ju ber Dufit eine fonberbare Inmutung getragen", Die Singgesellschaft "jum Antlit"; in Greiffenberg (Sinterpommern) 30 Ibete fic eine Dlufitvereinigung, welche Dlanner aller Berufstlaffen umfaßte. In Reut-Ingen (Württemberg) fammelte 1609 ein Diafonus Enslin Burger aus bem Sandwerkerande um fich mit bem ausgesprochenen Brede, ben Giottesbienft burch Chorgesang und Instrumentalmusit zu verschönern. Gelbst Landgemeinden, namentlich in den sächsischen mb ihuringischen Webieten erbielten so ihre "Figuralmusit". Die Einburgerung der Handel's 86 ben Cratorien gegen bas Enbe bee 18., bas Aufblüben bes Mannergefanges in ben titen Sabrzehnten bes 19. Jahrhunderts forberte ben musikalischen Bereinstrieb. Die "Dramenvereine", wie die "Mannergesangvereine" lieben der Kirche gerne, indbesondere bei hilliden Anläffen ihre Dienste. Aber ihren Schwerpunkt hatten biese Bereinigungen in ba mufikalifd-finftlerifden Aufgabe ober in vollepabagogifden und patrivifden Be- 40 bebungen Der Dienft, ben fie ber Rirche leifteten, war ein Liebesbienft, auf ben nicht mit Siderbeit gerechnet werben tonnte, ben man bantbar bingunehmen batte, ohne ängftlich baruber prefettieren, ob er ber Erbauung wirklich auch frommte ober nicht, ob er dem liturgifchen Bartgoul Redmung trug ober ins Gesicht schlug. Außerdem absorbierten sie sehr häufig bie muflabiden Rrafte ber Gemeinde und entgogen fie ber eigentlichen Kirchenmufit. Die Reu- 45 bebung bes religiösen und firchlichen Interesses, die auf die Befreiungsfriege gefolgt war and namentlich bei ber Beier bes Reformationejubilaums gu Tage trat, brachte ber evan-Gulden Mirche unter anderem auch Die unififalifde Durftigfeit ibres Gottesbienftes gum Boruftfein und führte gu Bestrebungen, Die ausbrudlich vom firchlichen, bezw. vom gottestimiliden Intereife ausgingen und fich barauf richteten, ben Gottesbienft burch Geran- so boung bes Runftgefanges zu vericonern. Bezeichnend ift bie Stiftung, welche bie Sungfrau Chriftiana Gottliebin Bauber" ju Gulg a. Nedar (Burttemberg) auf ben 11. Okober 1817 machte "bloß und ausschließlich zur Beforderung eines religiösen Geangs nach allen seinen Teilen" . . . "indem es unter die bieber nicht berücklichtigten Buniche des großen Gottesmannes Luther gehört, daburch die Teilnahme aller in wahrer 50 Indacht zu serdern, des edlen Resormators Absuchen unter und zur Aussührung zu kingen". Lon der Schweiz ber hatte in Süddeutschland der Gedanke Eingang gesunden, om Gettesdienst badurch künstlerisch zu verklären, daß man den Gemeindegesang vier-kömmig gestalte, zum Kunstgesang oder künstlerisch-stillssierten Bolksgesang erhebe. Es entfand, von dem Organisten an der Stiftefirche ju Stuttgart, Ronrad Rocher (1786-1872) wo

gestiftet, 1823 ein "Berein für Kirchengefang", nach beffen Borbild fich eine größere Ungahl von Bereinen im Banbe Burttemberg organisterten. Die Ertenntnis, bag ber Bemeindegefang feiner Ratur nach als firchlicher Bollsgefang einstimmig fein muffe und baß bie kinftlerijche Bereicherung des Gottesbienftes durch die Wiedergewinnung und Biederbelebung der flaffischen evangelischen Rirchenmufit zu erftreben sei, entzog jenem Berein ben Boden. Un feine Stelle rudte 1846 ein Berein für alte Rirdenmufit" unter Alove Schmidt, ber unter Immanuel Faigt zu einem "Berein für flaffifche Rirchenmufit" wurde und feine Sauptaufgabe barin erfannte, ber Gemeinde Die Schate evangelijcher Mirchenmufit burch aufer: gottesbienftliche Auffuhrungen ju erichließen, Die in ber Regel im Gotteshaufe ftattfanden, 10 freilich nur gegen Entrichtung eines Eintrittsgelbes, bezw. nur ben Mitgliedern bes Bereins juganglich maren. Abnliche Bereine entstanden auch anderwarte, jo 3. B. in Darmftadt 1853 ein "Berein für Rirdenmufit", ber fich gwar urfprunglich bie Aufgabe ftellte, bem Wottesbienft burch Ginfügung bes funftmäßigen Chorgefanges ju reicherem Schmude ju verhelfen, mit ber Zeit aber fich immer ausschließlicher auf die funftlerifche Aufgabe, Die 15 Borführung bebeutenber Werfe ber Rirchen- und Cratorienmufit, anfanglich im Gottesbaus, fpater im Kongertfaal, wieder gurudgog und gum blogen "Mufikverein" wurde. Dieje Bereine wirften bildend und reinigend auf bas mufikalische Berftandnis und auf den mufikalischen Geschmad. Mittelbar alfo tam ihre Thätigleit gewiß auch der Gemeinde als jolder ju gut, unmittelbar freilich nur dem engeren Kreise der Dluftkliebhaber und der musikalisch 20 Bebilbeten in ber Gemeinde. 200 nicht reich fundierte Rirchenchore ftanben, Die ftiftungemäßig ben Schwerpuntt ihrer Aufgabe in ber Bitwirfung beim Gottesbienft batten, wie ber bon Friedrich Wilhelm IV. begrundete Domdor in Berlin, Die Schloffirchenchore in Schwerin, Sannover u. f. f., ober über ben Gottesbienst hinaus ber Gemeinde in bejon-beren Borführungen bie Schäpe ber flasssischen ebangelischen Rirchenmusik unentgellich 25 barboten, wie ber Thomanerchor ju Leipzig in ber Camstagemotette, ber Anabendor ju Salzungen u. a., da blieben diese Schape, welche bie Bereine für flaffische Rirchennuft ju Tage forberten, für bie Grofgemeinde und fur ben Gottesbienft junachft ungenutt. Gie ber Bemeinde und bem Gottesbienft wirflich jugufibren, bas mar die Aufgabe, Die fich ber im Jahre 1874 ins Leben getretene "Ebangelijde Kirchengefangberein" ju Darm: ao ftadt ftellte, ber ebendamit über bie Bereine für flaffice Rirdenmufit hinausschritt, bag er zwar die Form der Auffuhrung zunächst beibehielt, aber als Ort der Auffuhrung grund faglich die Mirche wahlte, der Gemeinde in ihrer Gesamtheit den Butritt ahne Ent-gelt gestattete, auf seine Rosten eine Chorichule grundete, die in ihrem Bestande fich aus ber Bolfsichule refrutierte, für einen geschulten Rachtvuchs forgte, bas Interesse fur Die 35 Rirdenmufif in benjenigen Schichten wedte und pflegte, Die von bem mufifalifden Beben fonft unberührt bleiben, alfo bie lebendige Berbindung gwifchen Berein und Gemeiner heritellte.

Mabrent biefe Bereine von ber Begeifterung für bie berrlichen Berte ber lirchlichen Tontunft ausgingen, welche bie evangelijde Rirde befag, ohne fie fur Die Erbauung bir 40 Bemeinde im Gottesbrenfte wirflich ju verwerten, fnupften andere Bestrebungen ausschließ. lich und unmittelbar an bas reale Bedürfnis ber Gemeinde, bes Gottesbienites, wie er nun einmal war, an. In Zurich rief 3. B. Lange 1843 einen Kirchengefangverein ins Leben, der grundfäglich nichts anderes fein wollte, als "ein ausgebildeter Chor fur den evange lifden Gottesbienft, ber einerfeits ben allgemeinen Choralgejang burch geforberte Teil 46 nahme heben, andererseits burch ben Bortrag hoherer Rirchengesange biefen Gottesbienkt bereichern jollte". In abnlichem Sinne und Beiste sammelten muftalische Geistliche oba Lebrer an nicht tvenigen Orten im Norben und Guben, im Dien und Weften Deutid lande jumal ba, wo der Gip eines Lehrerseminars war, die musikalisch begabten Die glieder ihrer Gemeinde, um nindestens an den hohen Kelttagen bes Rirchenjahres bem so Gottesbienft ben Edunud "höherer Rirchengefange" ju berleihen. Dieje Berfuche wirften anregend und vorbildich auf weite Rreife. Gie wedten die Empfindung fitr bas, was Die evangelische Rirche an ber Tonfunft haben tonnte und nach Luthers Meinung babet follte und mußte, aber im großen und gangen - bie glangenben Ausnahmen bestatigen ja nur die Mogel - fast überall noch nicht hatte. Immerbin blieben biefe Bestrebungen 55 vereinzelt, fie trugen ben Charafter perfonlicher Liebhaberei, fie waren von bem Rommen und Beben ber betreffenden Berfonlichkeiten, fie waren von beren mufikalischem, nicht immer bas Richtige treffenben Wefdmad, abbangig. Gollte bas, was burch ben Eda mufifalisch angeregter Beiftlichen ober Lebrer einzelnen bevorzugten Gemeinden ju tel murbe, allen Gemeinden gulommen, fo mußten biefe Bestrebungen ale eine Sache ber co Rirdie felbst erfannt, in ihrem Ramen und Interesse angefaßt und betrieben werden. Es

iste mit allem Nachdrud und aller Deutlichkeit ausgesprochen werben, daß der freiwillige ordienst eine Pflichtleistung sei, die der Besit der musikalischen Gabe dem Einzelnen Wemeinde gegenüber auserlege, demgemäß eine Sache, welche, unbeschadet der Freistigkeit, von der Kirche in seder nur moglichen Weise zu fördern sei. Es mußte endlich Trgan geschaffen werden, um diese Sache frästig und zielbewußt zu vertreten nicht ben Gemeinde-Trganen, den Kirchenbehorden, überhaupt der kirchlichen Gesellschaft, dern vor allem auch der Kunst und der Runstliedbaderei gegenüber, der zum Verwußtzt zu bringen war, was sie der Kirche und dem Gottesdienst schulde, was diese von sordern.

Ein rübriges und opferwilliges Organ zur frästigen Vertretung der Interessen der 10 mgelischen Kirchenmusik gegenüber den Gemeinden und gegenüber der Kunst überhaupt dand 1869 in dem von den Kantoren B. Boldel in Goldberg und D. Tischer in Jauer ründeten "Schlessen Verein zur Hedung der Kirchenmusik" (Vorsissender: R. Thoma Breslau), nach dessen Muster sich der "Evangelische Verein sit gestliche und Kirchenssen Ihr der Produzien Ist und Westerberigenten an der Spiele. Er wirkt durch Bezirkskonmann und einen allzährlichen abwechselnd an den Hauptorten statisndenden Nereinstag. Verbandlungen und sirchennusikalische Auführungen derheitet; durch Sammlung von kein zur Unterstützung von Kirchendören; durch Veratung in Auswahl guter Kirchenssel, durch ein Vereinsblatt "Kliegende Blätter sür Kirchenmusik" z. — Er ist in der 20 aptsache ein Verein von bewußten Vorsämpsern und Freunden der edungelischen Kirchenssski, eine Organisation der firchenmusikalisch Interessierten und Sachverständigen.

Die Organifation bes freiwilligen Chorbienftes ale einer Gache ber ngelischen Kirche im Interesse ber gottesbienstlichen Erbauung und bes firchlichen Lebens bas unbestrittene Berdienst bes evangelischen Kirchengesangvereins für Burttem: 26 , fofern er querft die einbeitliche Bufammenfaffung aller im Gebiete ber Landesfirche andenen, auf die Bebung bes Airdengefanges und der Mirdennufit gerichteten Bebungen jum 3wed einbeitlicher Bertretung ber gemeinsamen Intereffen fich jur Aufe machte, mit bem Awede, ben in ihrer Bereinzelung bem Rufall preisgegebenen und Berftimmerung ausgesetten Bereinen einen festen Rudhalt ju gewähren und überall so Lande folde Bereine als etwas burd bas Intereffe ber Mirche Gebotenes anzuregen. Grundung bee evangelischen Rirchengesangvereins für Burttemberg wurde am September 1877 auf bem britten "Mirchengefangiefte" ber feit 1875 verbundeten ebengefangvereine ber Schwarzwalbstädte Caiw, Ragold, Gulz a. R. vollzogen. Die bem Borfipenden borgelegten proviforischen Statuten wurden von einer Angahl von 36 drauensmannern am 24. Oftober 1877 burdberaten und befinitiv festgestellt. Um kuni 1878 jand das erste Mirchensangsest des wurttembergischen Landesvereins in der Mertirche zu Maulbronn ftatt, bei bem Marl Gerof Die Meiherede hielt, und ber Bormbe bes "Evangelischen Kirchengesangbereins" zu Darmstadt ben jungen Berein im men ber bestischen Bereinsgenoffen begrüßte. Denn schon im Herbite 1877 hatte sich 40 Berfinenbe bes Parmftabter Bereins, Minifterialrat Sallmache, auf Die Nadricht von Brundung bes wurttembergifchen Lanbesbereines bin an ben Borfitenben biefes Bereines bendet und mit lebbafter Begeisterung ben Gebanten einer einbeitlichen Organisation 1 Moriation ber Mirchengesangvereine ausgegriffen. Rach bem Borbilbe ber von ben d Schwarzwaldvereinen feit 1875 veranstalteten Rirchengesangseste wurde im Sommer 40 878 bas erfte Kirchenfangiest in Seisen zu Oppenbeim a. Ab. abgebalten. Bei bemselben ber Borfipende auf der hobe ber Landstrone in begeisterten Worten bem Gedanken, wurttembergische und bemnächst heffische Organisation auf das gange evangelische wischland auszudehnen, prophetischen Ausdruck. Im ersten Jahre schon wuchs der intembergische Verein auf 40 Lokalvereine mit über 1000 singenden und ebenso viel 50 bemben Mitgliedern, der bessische auf 16 Lokalvereine mit 3 Chorschulen. Im Jahre 880 konstnuierte sich, angeregt durch Wärttembergs Vorgang, jedoch langst durch ahn-be von der Kirchenbehörde gesorderte Bestrebungen vorbereitet, unter der Führung von mer Efenlobr in Bernsbach, Sofprediger D. Selbing, Professor D. Baffermann u. a. "Evangelische Rirchengefangverein für Baben" jofort mit 16 Lotalvereinen und 56 5 paffiven Mitgliedern, Die bei bem 1. Jabresfest in Biesloch am 16. Juni 1881 bereits vervierfacht hatten (44 Bereine, 1600 Mitglieder). Schon am 1. November 1880 ate bem babiichen Bereine unter ber fundigen Rubrung bes Mufikbirektore heinrich bel zu Zweibruden ber "Evangelische Mirchengefangverein für Die Pfalz", ber ichen d einem Jahre 34 Lofalbereine umfaßte. Diesen 4 Landesvereinen, die untereinander so

lebenbige Rühlung hielten, schloß sich ber "Berein für evangelischen Mirchengesang" in Frankfurt a. Di. (Bfarrer von Septewit, Dr. Marx u. a.) an. Aus dem nachbarticben Bertebr entstand am 21. September 1881 ein engerer Bund, der "Ebangelifche Rirchen= gejangberein für Gubweftbeutichland". Diejer veranftaltete, eingelaben bon bem wurttembergischen Landesvereine, am 3. und 4. Oltober zu Stuttgart ben "Erften beutsch : evangelischen Kirchengesangvereinstag". Auf biefem waren schon fo viele gewichtige Freunde ber Sache aus ben verschiedenften beutschen Rirchengebieten erschienen, bag ber Beichluß gefaßt wurde, bie Bereinigung auf bas gange ebangelische Deutschland auszudehnen. Der Beideluß fam zur Durchfuhrung auf bem "Bweiten beutich-evangeleichen 10 Rirdengefangbereinstag" ju Frankfurt a. Dt., bem als Festprediger Emil Frommel Die Weibe gab. Um 27. September bes Lutherjubilaumsjahres 1883, an bem Tage, ba Raifer Wilhelm I. bem Nationalbenkmal auf bem Nieberwald bie Beibe gab, tonftituierte fich ber "Evangelische Rirchengesangverein für Deutschland". In erfreulicher Weise bewährte fich bie missionierente Araft feiner Cache. 1884 folloffen fic 16 an: der evangelisch-firchliche Chorgelangverband für die Broving Sachsen und die thuringischen Lande (Richter); der evangelisch-kirchliche Chorgesangverband für die Provinz Branden-burg (Aleinert, Arause, Frommel); der Berein zur Hebung der Anchenmusik sur Dit und West-preußen (s. o.); der schlessische Berein zur Hebung der evangelischen Kirchenmusik (s. o.), nebst einer Neihe von Ortsvereinen, in deren Gebiet noch kein Landes- oder Provinzial-20 verein bestand. 1885 folgten: ber Unhaltische Rirchengelangverein (Saafe); der Rirchendorverband ber Areisspnobe Saarbruden, wieder mit einer Reihe von Ortevereinen, in beren Gebiet noch kein Landes- ober Provinzialverein bestand; 1886: ber Kirchengelangverein für Die evangeliich-lutberifche Rirche Baverne (Berolb); ber Rirchendor von Salzungen (f. o.), die Rirchenchore von St. Jafobi in hamburg und ber Kirchenchor von 25 Samburg. 1887: ber evangelische Rirchengesangverein für Abeinland (Spitta); ber evangelifche Rirchengesangverein fur Elfage Lothringen (Spitta, b. Jan); ber Berein jur Uflege firchlicher Mufit in Schloswig Solftein (von Liliencron); ber cv. Rirchengefangverein für ben Konfisterialbezirt Wiesbaden (Beesenmeber); 1888 ber eb. Rirchengefangverein für die Proving Bosen; 1889: ber Frankfurter Provingialverein ebangelischer Rirchenchore (zu 20 bent fich ber Berein für eb. Rirchengefang ju Frauffurt erweitert batte); ber ebangelijde Mirchengesangberein für die Browing Bommern (Limbe); 1890: ber evangelische Kirchendorwerband für die evang. luth. Kirche ber Proving Sannover (Wolfenhaar); ber evang. Rirchengesangverein für ben Ronfiftorialbezirf Maffel, Dazu 2 ofterr. Bereine (Brunn und Ling); 1892: ber Rirchenchorverband ber et luth. Lanbeslirche bee Ronigereiche Gadien 3 35 (Mittan); 1897: ber eb. Rirchengefangverein für Befephalen (Relle); 1898 ber Niedersachfische Chorberband, umfaffend Sannover (f. o.), Braunschweig, Bremen, beibe Lipve, Dibenburg (Rothert); 1900): ber Rirchenchorverband im Bergogtum Gotha (Rretidmar). Hach ber letten Statistif (1899) geboren ju bem ebangelischen Rirchengefangverein für Deutschland 20 Landes und Provingialbereine, 1231 Orispereine und Rirchendore 40 mit 49440 aftiven und 6195 inaftiben Ditgliebern. Es fehlt jur Zeit noch Dledlenburg. bas 1884 bem Unichlug nabe war, aber fich aus unbefannten Grunden gurudgezogen bat-Die Aufgabe bes evangelischen Kirchengesangvereins für Deutschland ift nach § 1 feiner Statuten "bie Forberung bes evangelifden Rirchengefangs und ber ebangelifder Mirchenmufit burch bie Pflege und Deiterentwidelung ber swifden ben beutscherbangelijden 45 Rirchengesangvereinen, Rirchenchoven ze. unter Wahrung ihrer vollen Gelbstftandigleit, geschloffenen Berbindung". Danach liegt ber Schwerpunkt ber Aufgabe in ber einbeit lichen Bufammenfaffung ber mannigfaltigen Beftrebungen und Rrafte, welche in ben Landes, Provinzial- und Ginzelvereinen wirffam find, jum 3med fraftiger und zielbeivuster Bertretung ber gemeinfamen Biele und Intereffen nach außen gegenüber ben Rirchen. Schul so und Staatsbehorben, jowie in ber forberung ber Sadje bee Rirdengefange und ber Rirdenmufil hauptfachlich burch Gerbeiführung gemeinschaftlichen Austausches itber wichtige Fragen, Gerftellung perfonlicher Fühlung zwischen den Freunden ber Rirchengefangsfage Beratung ber einzelnen Bereine auf beren Erforbern. Der Berein vertritt allo grunt: fahlich bas allen Gemeinfame. Er balt fich als folder fern von ber Propaganca fur 56 bestimmte firchenmufifalische Michtungen, ibentifiziert fich als Berein mit feiner berfelben. fondern beschränft sich barauf, die zu Tage tretenden Gegensatze badurch zu milbern, bie er zu gegenseitiger Aussprache und Berftandigung Gelegenheit schafft. Dem Austauld ber zur Beit noch fehr auseinandergebenden Dieinungen und Intereffen bient bas "Correspondenzblatt des evangelischen Kirchengesangvereins für Deutschland" (Leipzig, Breitler 60 und Bartel), noch mehr ber in regelmaßigen Zwischenraumen ("minbestens alle brei Jahre"

ju berufende "Deutich: evangelische Rirchengesangvereinstag". Auf bemielben follen "auf Grund zu erstattender Referate über ben Zwed und die Aufgabe des Bereins betreffende Fragen verhandelt werben" (§ 8). Diese Bersanmlung ift als solche nicht beidlugiabiges Organ des Bereins, ba ber Beftand, aus bem fie fich borwiegend gufammenfest, jedesmal je nach dem Lande ober der Proving, darin fie tagt, allzuverschieden und wedielnd ift. Der Rirchengesangvereinstag fann die Ergebniffe ber Berhandlungen in Refolutionen gufammeniaffen. Uber biefe bas Erforberliche ju befdliegen ift bie Gade bes Centralausschuffes. Der Hauptzwed biefer Beranftaltung ift neben ber personlichen Berubrung ber Intereffenten, Die fie ermoglicht, ber, Die verschiebenen Formen gottesbienftlichen Lebens und frechenmufifalischen Wirfens, wie fie ben einzelnen Landesfirchen eignen, to jur Anschauung zu bringen, und daburch junachst gegenseitige Dulbung, mit der Beit gegenseitige Berkiandigung herbeizusiehren. Bon der Art und Richtung der gemeinsamen Arbeit giebt am beiten ein Überblid über die Begenftande ber Tagungen eine Unschauung. Es wurde verbanbelt:

1882 ju Stuttgart über "bie nächsten Biele und Aufgaben ber ebangelischen Rirchengesang- 16 vereme" (Theophil Beder, S. A. Roftlin);

über "bie Einrichtung liturgischer Gottesbienfte" (Dar Berold-Schwabach);

1883 ju Grantfurt a. Dl. über "Mirchenmufil und Rirchentongert" (Freiherr bon Liliencron-Schlestung);

1884 ju Salle a. S. über die Frage: "Giebt es eine ebangelische Airchenmufil und wo- 20 burch charafteriftert fich biefelbe!" (H. Merguer-Heilsbronn);

1885 ju Rumberg über "bie firchenmusifalische Bilbung ber Rantoren und Organiften" (+ D. Babn-Mittorf) und "Über Die ferchenmufitalische Ausbildung ber ebangelischen

Geistlichen" (Dr. Friedrich Zimmer-Bonn); 1886 zu Bonn a. Mb. über "die Stellung des Chores im evangelischen Gottesbienste" 25 (D. Friedrich Spitta:Oberkassel, jest Strafburg, Georg Schlosser-Gießen);

1887 ju Berlin über "die Gerstellung eines einheitlichen beutsch-ebange-lischen Kirchen-Melodienbuche" (D Gelbing-Karleruhe); 1888 ju Broslau über "ben Kirchengesangunterricht in der Schule" (Saran-Bromberg); 1889 ju Marburg i. H. über "den Rnabenchor beim Kirchengesang" (C. Dlubsseld- 20 Salgungen);

1800 gu Miel über die "Pflege bes Choralgefangs" (D. Kawerau-Kiel);

1891 ju Darmftadt über "bie firchliche und fogiale Bedeutung der Kirchengefangvereine" ihemebuch-Schleswig);

1803 ju Ulm über "Gemeinbegefang und Gottesbienft" (Bezold-Friedrichshafen a. B.); 36 301 ju Sannover über "bie Aufgabe ber Orgel im ebangelischen Gottesbienft" (D. Rietschel-

1896 ju Miesbaden über "Schulgejang und Rirchenchor" (Theobor Rraufe-Berlin);

1898 ju Beipug über ben "Rirchlichen Charafter ber Mirchengesangvereine und ihrer Thatigfeit" (Melle-Samm);

1899 ju Strafburg i. E. über "Die Regelung ber materiellen und gesellschaftlichen Berbaltniffe der Rantoren und Organisten, fowie die Rlarstellung ber rechtlichen Be-giebungen ber Gymnasien und anderen Schulen zur Rirchenmusit" (Bartter-Berrenalb).

Es find lauter Fragen, die fur die Rirchengesangvereine, so mannigfaltig auch im anjelnen ihre Intereffen und fo berichieben ihre liturgeiche Michtung, homnologische Stellung is und firchenmuftalische Reigung je nach der Tradition ihres Hirchengebietes fein mag, mehr der wenig brennende find, und über die eine offene Aussprache erwunscht und geboten andent. Die Referenten waren ficts Dlanner, benen Sachfunde zuzutrauen war.

Bas bie Organisation betrifft, fo ift bas Sauptorgan bes Bereins ber Centralaus: loug. Bu bemielben wählen die Organe der Landes: ober Brobingialvereine je 1 Mit: 50 glied und beffen Stellbertreter auf die Dauer von 3 Jahren. Dem Centralausschurf

liegt ob:

1. Die Sache bes evangelischen Rirchengefangs burch Bort und Schrift gut forbern ;

2. auf Berftandigung ber Bereine in firdenmufifalischen Fragen bingutvirten;

3. den Bereinen bei ber Auswahl und billigen Beichaffung ihrer Mufikalien behilflich 55 lu ferrt ;

4. Die Sauptversammlung (Rirchengefangvereinstag) zu berufen; 5. Die gemeinsamen Bereinsintereffen nach außen zu vertreten.

Der Centralausschuß entscheibet nach Stimmenmehrheit. Bei ber Abstimmung hat peter Landes- ober Provingialverein als folder 1 Stimme, fowie außerdem fur je 10, ju 60

1901 in diefal ite , ili Ledisting , It taiffelyperge in assengel follor land ; Dr. Swara . Augh

ihm als Landes oder Provinzialverein gehörige, statutenmäßig aufgenommene Ortsvereine, Nirchenchöre und Chorschulen je 1 weitere Stimme. Da die Kompetenz des E. A. auf die oben angeführten 5 Punkte beschräuft ist, so schließen die Statuten jede Majorisserung einzelner Landesdereine zu Ungunsten der sür sie geltenden gottesdienstlichen Ordnungen oder liebgewordenen Gewohnheiten von vornberein aus. Gegenseitige Aussprache, freundschaftliche Erörterung bleibt der Weg zur Verstandigung in allen denjenigen Fragen, die zwar das Wesen der evangelischen Mirdennusst und beren richtigen Betrieb sehr nah berühren, aber von den Vereinen der verschiedenen Nirchengebiete je nach ihrer geschichtlichen Vergangenheit und der daburch bedingten Gewohnheit und Geschmacksichtung zur Zeit noch 10 recht verschieden beantwortet werden. Majorisserung oder doktrinäre Machtsprüche pflegen nicht zu überzeugen, sondern den Widerspruch zu besestigen.

Der Centralausschuße endlich wählt auf die Dauer von 3 Jahren den Borstand, der aus 3 Mitgliedern besteht und 1. die laufenden Geschäfte besorgt, 2. die Beschlüsse des Centralausschusses zur Aussührung bringt, 3. den Berein geschäftlich vertritt. Dem Vorststand gehörten seit Gründung des Bereins an: D. Audwig Hallwachs, Gehöunrat in Darmstadt als Lorsthender; D. H. Köstlin, der Verf. diese Artische, als Stellvertreter des Borsihenden; Theophil Bester, weil. Prosessor in Darmstadt als Schristister bis 1895, seit seinem Tode L. Ewald, Geh. Oberfinanzrat in Darmstadt. (Abgeschlossen den 1. Mai 1901.)

Rirdengeschichte. — Litteratur: Bgl. die nambast zu machenden kirchengeschichte lichen Werke. Herner den Artikel Theol. Encyklopädie Bd V 351 ss. und die Litteratur dasselbst (dazu A. Dorner, Theol. Encyklopädie 1901). Ferner E. F. Ständlin, Geschichte und Litteratur der KG. Hannover 1827; F. Chr. Baur. Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung. Tübingen 1852; Niedner, Zeichnung des Umfangs sür den notwendigen Inhalt allgemeines 26 Geschichte der christlichen Keligion, Theur 1853 S. 787; Gas, Allgemeines irder Vedeutung und Wirkung des historischen Sinns, LAV I. (2014). Aufgemeines irder Vedeutung und Wirkung des historischen Sinns, LAV I. (2014). Aufgemeines irder Vedeutung und Wirkung des historischen Sinns, LAV I. (2014). Aufgemeines irder Vedeutung und Virtelatur und Rittelalter in der Kirche, P. Beb. 1. (2014). Aufgemeines der Utertum und Rittelalter in der Kirche, P. Bob 60 S. 267 st.; K. Ederbeck, Ueder die Universum und Virtelatur der Kirche, Progr., Bosel 1892; Kolbe, Ueder Grenzen des historischen Erkennens und der Prot. Theologie u. s. w., Freiburg 1891, S. 345 st.; Loofs in Die deutschen Universücken, Berlin 1893; A. harnad, Gesch, der altdristlichen Lieteratur die Eusedius II. I.; M. Ehrhardt, Stellung und Insgade der KG in der Gegenwart, Switzgart 1998; S. Berger, Des Etudes d'histoire ecclosisatique, Paris 1899. — Jur Geschichtschung überschaupt vgl. B. v. humboldt, leber die Aufgade des Geschichtschung überschaupt vgl. B. v. humboldt, leber die Aufgade des Geschichtschung überschupt vgl. B. v. humboldt, leber die Aufgade des Geschichtschung und Aufgade, Berger, Des Etudes d'histoire ecclosisatique, Paris 1899. — Jur Geschichtschung überschupt vgl. B. v. humboldt, leber die Leichtswissenschaft im Hauptrichtungen und Aufgaden, 2 Bee, Berlin 1891; E. Bernheim, Lehrbuch der historische Methode 2, Leivzig 1894.

1. Weisen und Aufgade der KG. — Die Kirche (s. A. oben S. 215) ist 1. Befen und Aufgabe ber RB. - Die Rirche (f. b. Al. oben G. 315) if bie burch Bejus Chriftus in feinem Wert und Wirfen gegrundete, von feinem Beift burch togltete Gemeinde ber Gläubigen. In ihr foll fich bie Bestimmung ber Menschbeit, eine Menichheit Gottes zu werben, verwirklichen. Darzustellen, wie bies geschiebt, ift ebenfo bu Aufgabe ber MB, wie die allgemeine Weschichte die Entwidelung bes Menichengeschlechts 45 jur Erreichung feines Biele, ber Beberrichung ber Welt und Berausgestaltung bes Menid heiteideale, ju zeigen hat. Ihr Wegenstand ift die burch bas in Chriftus gegebene Um hältnis zu Gott bestimmte Menschheitsgeschichte. Da das Christentum beansprucht die ab folute Religion ju fein, fo will die MG die Geschichte ber die Gemeinschaft mit Gett a lebenden Gemeinde d. h. Die religied wertwolle Menfcheitsgeschichte feit Chrifti Erscheinen so vorführen. Sie ift bie Weichichte bes Chriftentume, aber wie es in ber frechlichen Wemen schaft Gestalt gewonnen hat. 3br Zwed ist babei nicht allerlei Nitplices zu lebren, son bern bas Berständnis ber kirchlichen Gegenwart burch die Erkennmis ihres Gewordenseins ju erichliegen. Gie will ben Gingelnen fich ebenfo ale Blieb ber gangen Gemeinde Chufe versteben lebren, wie die Weschichte ihn feine Stellung im Organismus ber Wienschlet 55 inne werben latt. Sanbelt es fich bei ber Menichbeitegeschichte im Gegensat gur Ratugefdichte um eine in freier Bethatigung ber Berfoulidifeiten fich vollziehende Entwidelung gur Durchfuhrung ber Biele ber Menschheit, fo in ber RB um bie Berwirklichung bes Gottes reiche in ber Gemeinde Jefu Chrifti. Loraussenung jebes wirklichen Berftandniffes ba Beltgeschichte ift die Uberzeugung von ber Einbeitlichkeit bes Menschengeschlechts und von 60 einem ibm gestedten, burch freiheitliches handeln zu erreichenben Biel, auf welches bin seine nicht einfach aus Berursachung und Umständen zu erflarende Entwickelung burd

in the street could and due confirmed and and helle and helle and the forther of the part of the confirmed and the confi

te oft scheindar zusälligen und bedeutungslosen Keränderungen hindurch sich bewegt, also e Unersennung einer Weltregierung und Leitung (M. von Humboldt S. 18 "Die Weltsschute ist nicht ohne eine Weltregierung verständlich"). Die KG aber ist ein Teil der beologie, weil ihre stete Boraussenung die Glaubenszewischeit dibet, daß die christliche lade, deren Leben sie schildert, nicht ein Ergednis der natürlichen Menscheitsentwickelung bi, sondern daß sie durch das Erlösungswert Ebristi gestistet ist, und daß in ihr der Geist die verslatten Ebristus als der Geist eines neuen Lebens waltet. Wie die Kuche Ebristi der als Gemeinde der Gläubigen Gegenstand des Glaubens ist, nach ihrem Ursprung, vern Sein, ihrer Lellendung, so beruht auch der theologische Ebaratter der RG auf dem laubensurteil, daß durch Gottes Seilsthat im Christus ein vunderharer Anfang einer 10 nen religiosen Entwickelung geschaffen worden ist, daß in der durch Wort und Sakrament nerhalb irdischer Ordnungen sich erbauenden Küche sich die Geschichte der Gemeinde leist vollziebe, und daß in dieser trop aller Hennungen und allem Irregeben ein geistiges lacherum ersolge, welches sie ihrer Vollendung entgegenreisen laßt. Macht es ein wirkdes Verständnis der Geschichte unmöglich, wenn nan sie nach Unalogie physikalischer 16 ergänge aussaßt, so nicht minder ein absöquates Verständnis der Geschichte der Rirche,

enn man ihre Effenbarungegrundlage berfennt.

Bur Darftellung aber fann bas geben ber Rirche nur tommen, fofern es in bie Ereinung tritt und baburch Objekt wissenschaftlicher Forschung wird. Die Christenheit in rem erkennbaren Berben zu schildern ist daber bie Aufgabe ber RG. Die Entwickelung 20 Rreche in ber Welt soll sie barthun, und zwar sowohl nach ihrer Eigenart und in tem Gegensat jur Welt, wie nach ihrer Bebingtheit burch bie Welt und in ibrer Wirfung of die Welt. Wegenstand ber MB ift alles, was irgendwie Beziehung gur Hirche gewinnt. abererfeits aber auch nur bas, was von wirklicher Bedeutung für fie geworben ift. tras bat noch nicht darum, weil es geschehen ist, auch schon einen Unspruch darauf, als 26 beftanbteil ber Geschichte zu gelten, sondern nur fofern es Die Entwidelung in beachtensberter Beife bestimmt bat. Desbalb gehort auch noch nicht ein Geschehms in seiner Berngelung jur Geschichte, sondern nur in seinem Zusammenhang mit bem Gangen und in ben Wefamiverlauf. Die RC hat aus ber Fille beffen, was fich in dem Rabmen der Rirche aller Zeiten ereignet hat, bas für beren Entwidelungsgang Be- 90 taufame zu erheben und in seinem einheitlichen Zusammenbang barzustellen. Sie bat bies kenfowohl zu thun burch die straffe Zusammenfassung des für das Geschicktebild einer Beit in ber Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen bes firchlichen Lebens Charafteriftischen, bie burch Erfennen bes Epochemachenben, welches eine Entwidelungsreibe gegen eine andere durenge. Die gefamten Bebenbericheinungen ber Kirde zu beobachten, ihrem Gang nach: 85

pomlen und die in ihnen waltenden Joeen zu erfassen, ist die Aufgabe der MG. Die Entwickelung der Rirche in ihrer Einheit hat die MG zu zeigen. Sie hat aber mied diesem Leben ber Kirche nach allen Seiten seiner Entfaltung bin nachungeben. Jundbit in Sunside ibres Wachstums nach außen. In ihr und durch sie soll die ganze Renibbeit zu einer Menschheit Gottes werben. Daber hat die Kirche alle Bölter und 40 Induduen sich einzugliedern; ihre Ausbreitung, wie sie sich unter Überwindung eines Aberstandes in Wort und That, auch durch Riederlagen und Einbußen an Besitsstand hnturd vollzieht, bildet ben nächsten Gegenstand der R.G. Im Mittelpunkt ber inneren Entwidelung der Kirche fteht die ihres Glaubensbetouftseins. Insofern Dieses einen begriff-Iden Ausbrud gefunden und in belenntnismäßiger Formulierung Geltung in ber firch 45 liden Gemeinschaft erlangt bat, ift es Gegenstand ber Dogmengeschichte (f. b. M. 216 IV 5. 772 ff.). Da biefe bas hineinwachsen ber Kirche in das Verständnis des Evangeliums p jagen bat, ftebt fie in inniger Begiebung jur Geschichte ber Theologie, Die mit ben Rateln der Wiffenschaft sich dies Verstandnis zu eigen zu machen strebt. Die Ordnungen, bie fic die Kirche zu ihrer Ausgestaltung und Ausrichtung ihrer Ausgaben in ben ber- 50 webenen Stadien ihrer Entwickelung gegeben, und die Wertung, die sie ihnen zu teil in werden lassen, behandelt die Geschichte der Verfassung. Mit der Gestaltung der relizies Lebensmomente in ihrer gemeindlichen Form hat es die Geschichte des Kultus zu www. Die Geschichte der christlichen Sitte aber stellt dar, wie das Christentum sich erweist innerhalb ber Berbaltniffe bes natürlichen Lebens. Gie zeigt bas driftliche Lebensibeal nach 56 finer Wurzel im driftlichen Glauben wie in feiner jeweiligen Umgeftaltung burch aufermitliche Emwirkungen, und wie bies Beal fich realifiert hat. Das Bolfeleben bestimmt on Chriftentum und Rirche in allen feinen naturlichen, rechtlichen und fulturlichen Bethungen tommt bier in Betracht; baber ift auch in biefer Sinficht Die andererfeits gum Tal in die Geschichte des Stultus gehorende Entwickelung der christlichen Runft ein Be- 50 standeil der KG. Das Leben der Kirche in seinem vollen Umsang hat somit die KG zu behandeln. Zum Teil sind freilich jene verschiedenen Seiten des Lebens der Kirche Gegenstand selbstständiger theologischer Disziplinen gewerden, welche die betressenden Entwickelungsreihen durch die verschiedenen Zeiten hindurch versolgen. Wie es aber auch dann Aufst gabe bleibt, stets den Zusammenhang mit der Gesantentwicklung der Kirche sestzudalten, so hat die MG als solche eben dies Ganze der Entwicklung mit seinem Durckennanderwirken in seiner Einheitlichseit zu erfassen und dazzustellen. Freisich wird sich gerade eine Schlberung des ganzen Lebens der Kirche immer nur in beschränktem Masse erreichen lassen. Die neuerdings gesorderte Geschiedte des Glaubens und der driftlichen Sittlichkeit so (Tischbauser, Geschichte der edung Kirche Deutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jaderh, und W. Walther in s. Besprechung They 1940 S. 281 fs.), die nacht bloß den Korpphäen ihre Ausmerssamleit zuwende, vielmehr das christliche Verksleben vorsühre (val. schon Goetbes Horderung, daß in der KG erschein, "wies um die Christen steht, die gemeinen"), wird sieden des siels sied nuch bie Keschalbststaden der KG sieden der Stellung dach immer in erster Stelle an den Geschicksbericht gebunden ist (Nanse). Aber als Ziel muß die KG jenes Ganze des Lebens der Kirche zu erkennen und gegen-

ftandlich ju machen im Auge behalten. 2. Die Mothobe. Die Methobe ber Ali ergiebt fich aus ihrer Aufgabe. Die jenige Methobe ist bie richtige, die biefer am vollkommenften entspricht. Will bie Al cin 20 geschichtliches Verkindnis ber firchlichen Gegenwart ermöglichen burch bie Renntnis ibres Bewordenfeins und bes Gangs ber firdlichen Entwidelung, fo bat fie fich beingemaß ju gestalten. Bur fie gelten die gleichen Gefehe wie für jede geschichtliche Forschung. Ge ift feftzustellen, was bie Rirche in ihrem Werben erlebt bat, aber soweit und infofern es für basselbe von Bebeutung geworben ift. Ift somit bie erfte Aufgabe ber MG ju erforiden, 28 was in ber Kirche geschehen ift, so muß fie vor allem eine quellenmaßige fein. Gie bat baber bie zuberlaffigen Beugen zu erfennen und zu befragen, feien biefe nun Bestandteile ber zu untersuchenden Geschichte felbft, b. h. Urfunden, ober auf selbstitandiger Runde berubende Befdichtsberichte. Sierbei gilt es junachft biefe Urkunden und Berichte mögliche vellständig zu fammeln (bagu bienen Quelleneditionen, Sammlungen und Machweile so und fie richtig zu versteben; bies Lettere in ihrem eigenen Bufammenbang, wie auch in ihrer Beziehung zu allen Berbaltniffen und aus bein Charafter ihres Berfaffers und ihre Beit heraus, unter forgfältiger Beobachtung alles Gingelnen wie in ihrer Beleuchtung burd anderweitige Runde und Unalogien. Die Kritif aber hat die Echtheit ber Urfunden und Berichte sotvohl als gange wie in ihren einzelnen Teilen (Autbentie und Integritat) was untersuchen, unter Umständen ibren Quellen nachzugehen, oder Zeit, Weise und Absicht einer etwaigen Falschung darzuthun; ebenso aber auch den Wert der Urfunden zu prufer und Treue und Bedeutung bes geschichtlichen Berichte feftguftellen. Bur Lofung biefer Aufgaben ber hermeneutif und Mritit bedarf es ber Beherrichung aller ber in Betracht fommenden fogenannten Silfelviffenschaften, der Balaographie, Diplomatit, Philologic, 40 Philosophic u. f. tv., vor allem aber bes gesamten Webietes ber allgemeinen Weidichte und gwar infofern biefelbe eine Renntnie fowobl ber augeren Berbaltniffe wie ber gentum Erscheinungen barreicht. Je großer ber Reichtum und Die Gitte ber ju Gebote stebenden Quellen, besto größer ift auch die Dlöglichkeit einer gesicherten Geschichtserkenntnis. Abn ftets bleibt die geschichtliche Gewisheit "mit einem Unbang bes Ungewiffen bebattet". 45 immer wird nur ein relatives, unter gunftigen Umftanben großes Dag von Wabridin lichkeit zu erreichen sein (Rolbe). In der richtigen Abschätzung dieses Grades der Genescheit wird sich das historische Urteil bewähren. Zur ganzen Erkenntnis des Thatbeitande reicht jedoch das von den Quellen Uberlieferte nicht aus. — Alles aber "hängt zusammet tritisches Studium ber echten Quellen, unparteiffche Auffaffung, objettive Darftellung; to 50 Biel ift bie Vergegenwarigung ber vollen Wahrheit" (Rante, Werte 21 G. 114), ju jagon "wie es eigentlich gewesen"

Alber freisich hat nicht schon alles, wovon uns die Quellen Aunde geben, der halb auch Gegenstand der kirchengeschichtlichen Darstellung zu werden. Vielmedr kommt dies nur dem zu, was einmal wirklich gelebt (Hase), was wirklich irgendwie für der Kirche und ihren Entwicklungegang Bederetung gewonnen hat. Daher gilt das kuden historische Anteresse auch nicht dem Einzelnen in seiner Fosserung, sondern als spruckennatischer Erscheinung, und wie es ein Kakter im Leben der Kirche geworden ist. "Acht die Vergangenbeiten werden" durch die Geschichte "bell, sondern was von ihnen noch und vergangen ist" (Dropsen). Darum muß die Vergangenheit durch die Forschung weder es lebendig werden. Das Rebensachliche ist auszuscheiden, alles Wesentliche aber zu einem

burchfichtigen Bilb bebufe wirflicher Bergegenwärtigung ber Bergangenbeit zu gestalten, Dichter und Geschichtforicher berühren fich bier, und mit Recht hat beshalb Sumbolbt ein "Abnungsvermogen" bes Forfcbere als "Uffimilation ber forfchenben Rraft und bes ju erforschenden Gegenstandes" geforbert, und Riebuhr (bei Bernheim, 1. A. G. 133) erflort: "ich bin Siftoriter, benn ich tann aus bem einzeln Erhaltenen ein vollständiges Bemalbe s bilben." Und mit plaftider Anschaulichfeit muß fich eine fcarfe Charafterifierung bes eigentlichen Wefens ber Ericbeinungen verbinden. Eine folche ift g. B. in den geist und lebenevollen Bilbern in Rodolle Geschichte ber evang. Rirche in Deutschland zu vermiffen. Den Bufammenbangen und bem Berben ber Mirche ift ferner nachzugeben, foweit bies noch erkennbar ift; benn bem Gefet ber Entwidelung nachzudenken bleibt bie bodifte io Aufgabe bes Sutorifers. Den rechten Suftonter aber hat Rudert (bei Beinrici, Encutt. 127) pragnant und reffent ale einen folden charafterifiert, ber "jum Bau bie Steine ichichte; Richt bas Ginzelne unterbrudent, Roch bamit willfurlich fcunudent, Sonbern in bee Gingeln Sulle Legend allgemeine Mille; Der gelefen alles habe Und befige Dichtergabe, Rlax ju fcbilbern mir bas Wefen, Der ich nie ein Wort gelefen". Aft für einen jeben 15 Siftoriter Borbebingung ein ausgesprochener, jeben Kompromif mit einem Brobabilismus ablebnenber Wahrheitsfinn, Die Gabigleit bas Gemeinsame in gabtreichen Einzelheiten gu ichauen, bas Wefentliche herauszufinden, Wahrschemliches von bem nur Moglichen, aber auch von bein Beficherten ju unterscheiben, bas Erlannte ju gestalten, ferner bas Erfulltfem mit jener Breidt vor ber Geschichte, die "große Augen" ju machen lebrt, fo bedarf 20 der Rirchenbistorifer jugleich des rechten Berständnisses fur das Wesen des Christentums und ber Rirche, für die Bebeutung ber tirchlichen Gemeinschaft und für die Biele bes Reiches Gottes.

sur das richtige Verktändnis des Geschichtsverlauss ist besonders belangreich das Erstennen der eigentlichen Entwicklungstnoten und die dem entsprechende (Bliederung der 26 Beschichte. Daber hat die KG das bestimmten Zeiten der krehlichen Entwicklung Gesmeinsame zu erzässen und danach Perioden abzugrenzen und zu einer Eindeit zusammenzusassen. Zeits und Sachordnung missen stehen Abglichkeit verbunden werden. Zu dem Zwed empsiehlt sich eine Gliederung in kleinere Abschnitte. Denn die zeitliche Ordsmung unuf die beherrschende bleiben, trop aller Ausmerksamkeit auf die verschiedenen Seiten so des kiechlichen Werdens, da nur so ein wirkliches Gesamtbild des jeweiligen Lebens der

Arche in allen feinen Beziehungen genommen werben tann.

Die erfte Beriode ift bie ber Begrundung ber Mirche. Wegen ihrer grundlegenben Bedeutung nimmt fie eine Conderftellung ein gegenüber allen fpateren Berioben und ift daber mit Recht zugleich ber Gegenstand von theologischen Sonderbisziplinen (Heinrici, 86 Enoft. 26. 125). Was die weitere Glieberung anlangt, jo ift der Ginfcmitt, den bie Riomnation Luthers im Leben ber Mirche bezeichnet, fo unverfennbar, bag nur tonfessioude Boremgenommenbeit ibn beanftanbet bat. Wie bagegen auf bem Gebiet ber allmemen Gefchichte Die bestimmte Abgrengung von Alterium und Mittelalter nicht unbemiten ift, so auch auf bem ber Ris (g. B. von Baur). In ber That ift es nicht so so lucie, die Grenze zwischen ber Rirche des Altertums und im Mittelatter genau zu befummen. Aber bod besteht mit Recht im allgemeinen ein Einverständnis baruber, bag 6 fich einerjeits um die Mirche in ber griechischer Welt, andererseits um die innerber burch bie germanischen Boller geschaffenen Neuordnung handelt. Wahrend bie Auche bort mejentlich Reichsfirche ift, fo auf germanischem Boben gunachst Landesfirche. 45 Sabrent bort die Arrche in die antiken Rulturformen eingeht, wird fie bier bie Erzieherin berbanicher Boller. Daber ift ber Ubergang vom Altertum jum Mittelalter bort angu: icen, wo die Reichefirche ihre Stellung einbuft, jowohl im Orient durch Lösung ber nationalen Rirchen von der Großlirche, wie im Abendland durch die Begrundung von Ramanischen ober germanisch romanischen Landesbrechen. Zugleich zeigt bie beherrschenbe so Biellung, welche die Kirche im geiftigen Leben auch bes ostromischen Reichs nach ber Zeit Autinians einnimmt, und die Position, welche die comische Rirche feit Gregor ju erobern lucht, daß eine neue Perjode eingetreten ift. Auf die weitere Gliederung der Rirche im anichen tann bier nicht eingegangen werben.

3. Die Geschichte ber MG beginnt mit Eusebius (f. d. A. Bd V S. 606f. 612 ff.). 65 Lesen Alb ist aber aus seiner Chronif erwachsen (Overbed S. 24 ff. 64; Harnack II, 16 fl.), wie die Chronif ibrerseits ihre Ursprünge bat in der altebristlichen Apologetif mit dem Alterserweis des Christentums. Die Abdangtgeit der MG Euseds von der Chronif tracht sich aus dem ihr entlehnten Schema, dessen Anordnung und wörtlichen Berührungen ga flederb. 41), und ebenso aus der gleichen Anordnung und wörtlichen Berührungen ga

Bu ben Thematen nach Raiferjahren in ber Chronit giebt fie bie Hus-(Sarnad 52). führungen nach Raiserregierungen (ebb. 64). Sie bietet bie Geschichte bes Christenvolles neben ben andern Bolfern: fein Beros Chriftus, feine Regenten die Nachfolger ber Apostel, seine Kämpfe die Berfolgungen, die Unrubstifter die härerifer, die viri illustres die firchs lichen Schriftsteller. Buch 10 ift erst spater hinzugesigt (f. Bb V S. 613, en ff.), aber auch B. 8 und 9 bilben einen eigentumlichen Bestandteil. Richt durch bie großen Ereigniffe ber Gegenwart ift somit die RG Gusebs bervergerusen (Dverb. 56 f.). Rur thatfach: lich wird fie boch ju einer Rechtfertigung bes Chriftentume aus ber Geschichte in bem Moment, ale es beginnt die bevorzugte Religion bes Staates ju werben. - Rach Gufe-10 bind bat es für lange nur Fortfeter feiner All mit blog quantitativer Ergangung und baneben Chroniften gegeben. Dies gilt icon von ben Kirchenbiftorifern ber nachften gent: Rufinus, Philostoraius, Colrates, Sozomenos, Theodoret (und anderen verloren gegangenen), Die ihrerfeits wieder von Theodorus Lettor, Johannes von Ephefus, Euggrius u. a. weiter geführt worben find, bis bie RB in bie byzantinische Reichsgeschnichte ausläuft. Der im 16 wesentlichen einer alteren Borlage folgende (?) Nicephorus Kallisti (14. Jahrb.) will eine einheitliche Darstellung bes ganzen Berlaufs der MG geben (Baur S. 33). 3m Abendland bethätigt fich die firchengeschichtliche Arbeit am wertvollsten in Chroniten und in ber Kirchengeschichte einzelner Gebiete und Zeiten; Rirchen- und Weltgeschichtliches ist zufolge bes Charafters ber mittelalterlichen Rirche meist vollig mit einander verschmolzen.

Ein wirklicher Fortschritt ber KG ist erst durch die sog. Magdeburger Centurien des Flacius (s. den A. Bd VI S. 89 ff.) erfolgt, deren Bedeutung in ein helles Licht gestellt zu haben besonders Baurs Verdienst ist. Den Centurien war des Flacius Catalogus testium veritatis (1556) vorangegangen, mit bem Bestreben bas Zeugnis evangelischer Wahrheit von jeher in ber Rirche vorhanden ju zeigen. Gbenfo wollen auch die Centurien 26 bie Evangelischen gegenüber bem Bortvurf ber Reubeit "als mit ben uralten Christen einerlei Kirchen" barthun, jugleich aber auch bas Papfttun als bas Brobuft einer ber tehrten Entwidelung und als das in die Kirche immer ärger eingebrungene Antidniften tum erweisen. Die Aufgabe ber AG, burch Erforschung ber firchlichen Bergangenheit Die Mittel zur Beurteilung ber Nirche ber Gegentvart zu gewinnen, ift somit flar erfaßt 30 Auch ift alles Wesentliche an firchengeschichtlichem Stoff bargeboten und burch Aufzeigung auch ber naevi felbst bei anerkannten Rirchenlehrern (bgl. b. Engelhardt, Das Christentum Justins G. 9ff.) und Anerkennung von Jertimern, die bas Jundament noch nicht umtehren, der Unfang einer wirflichen Kritif gemacht. Grundfat ift babei, alle folgenden Centurien an ber erften ju meffen. Freilich bleibt bie Einterlung nach Centurien, and 35 wenn man für sie D. Lorenze (I, 217 ff., bef. 272 ff. II, 141 ff.) natürliches Spitem geschichtlicher Perioden (ein Nahrhundert gleich drei Generationen) geltend macht, eine außerliche, und bie fachlich gerfplitternbe Grappierung lagt es ju feinem einheitlichen Bil fommen.

Im Gegenfat ju ben Magbeburger Centurien, obwohl nicht in Direfter Polemi 40 hat Baronius (f. ben A. Bb II S. 415 ff.) in feinen Annalen unter ausgiebiger Perpertung ber Schäge ber Batifana bas Recht und bie ftete Sichfelbstgleichheit ber romifcon Rirche in urfundlicher Form geschichtlich zu begründen gesucht, ohne jedoch in seinem Wal

an geiftiger Bedeutung bie Centurien zu erreichen.

Weiterhin aber konnen für langere Zeit die firchenbistorischen Leistungen ber luthe 45 rifden Rirde mit benen ber romifden und reformierten nicht rivalifieren. namentlich auf patriftischem Gebiet ist burch Editionen und Forschungen in diesen letteren Außerordent liches geschehen. Reben bem Riesenwert ber Bolanbiften, ben Ebitionen eines fr. Com besie, b'Adern u. a., später ber Mauriner, ben grundlegenden Arbeiten eines Mabillon und Montsaucon, sind des Natalis Alexander Selecta hist, occl. capita etc., Band 50 1876 ff. (24 Bbc), insbesondere aber le Nain de Tillemonts mit umsassendster Quellaverwertung geschriebenen Mémoires pour servir à l'hist, eecl, des six premiers siecles (16 Boc, Par. 1693 ff.) ju nennen; binter biefem Wert fteben Claube Meure MB (20 Bbe, Bar. 1691 ff.; 36 Bbe, 1722 ff.) und Boffuets Discours sur l'histoire universelle etc. (Par. 1681) an bauerndem Wert weit gurid. In der reformers se Rirche baben bie zum Teil freilich polemisch motivierten Arbeiten eines Casaubonus, Dallaus, Blondel, Salmafins, Samuel und Jakob Basnage, und der Anglikaner Ufber, Bearier, Dodwell, Bingham (benen ber beutsche Brabe jugurählen ift) Die MG weiter gejubil, hottinger und Friedr. Spanheim fie umfangreich barguftellen unternommen.

Auf lutherischem Boden ward bas historische Interesse burch Georg Calirets (f. b A 60 Bb III, 643 ff.) Betoning bed consensus quinque saecularis und B. L. von Edm borfs resormationshistorische Forschungen belebt. Eine neue Epoche aber in der Ausststäung der sirdenhistorischen Ausgabe giedt schon durch ihre Selbstbezeichnung als undarteische Gottst. Arnolds (s. d. A. Bb II S. 1225.) "Rirchen- und ketzerhistorie" (4 Bde 1690 j.) zu erkennen. Bereits zuvor hatte Arnold in seiner Schrift "Die erste Liebe d. i. wahre Abbuldung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und heiligem Leben", 6 Frankfurt 1690, em Joealbild der ältesten Kirche entwursen und in seinem Programm De eorrupto historiarum studio, 1697, fritislose Annahme des Überlieserten und Parteisucht als die Hauptschaden der Geschichtssforschung bezeichnet, dagegen in dem Wiederzeichverenen mit seiner Liebe zur Wahrbeit und Fahigkeit Gottes Gedanken zu erkennen den rechten Historiker erblick. Er will auch die Reger nicht nach den in der Kirche über sie 10 gefällten Urteilen, sondern nach ihren eigenen Schristen darstellen und deringt ihnen ebensowiel Sompathie, wie der Lichtlichen Ertboderie Abneigung entgegen. In seinem Gegensah zum Auchstaden-Velennen und der Schulkbeologie beseitigt er die Betonung der Lehrzeichuchte und bekampft nicht sowohl das Papstum als vielmehr die ganze papstenzende Lernset und alles sogenannte Christentum in der herrschenden Kirche. Nicht Bekenntnis 16 und Schrift, sondern die innere Erleuchtung dienen ihn zum Nahfstab der Veurteilung.

In ber subjeftweren haltung ber Rerchengeschichteichreibung eines Weismann zeigt fic ber Einflug Urnolds. Das Intereffe an ber Rill als jolder aber darafterifiert Mosheims firdenbiftorifde Arbeiten, unter benen bier insbesondere De rebus christ. ante Const. Magn. commentarii, Helmit. 1753, und Institutionum historiae eccles. Il. IV, 20 belmit. 1755, zu neunen sind. Er ist der "Bater der modernen Kirchengeschichte", der mit seiner wirklich wissenschaftlichen Bebandlung der RG die deutschen Leistungen auf prejangeschichtlichem Gebiet weit überflügelte. Gein Berftandnis bes Werbens ber geschicht-lichen Erscheinungen lagt ihn diese in ihren Zusammenhängen erkennen und fie aus ber Sache beraus gruppieren. Er ftellt fie jugleich geschmachvoll und mit ftete magwollem und 26 finfinnigem Urteil bar. Berfonliche Befahigung jum hiftorifer trifft bei ibm mit ausgegeichneter Sachkenntnis gusammen. Nach Art ber Stagtengeschichte behandelt er Die Ris, ber freilich auch die Mirche wie einen Staat, beffen außere und innere Weschichte er eriblen will. Durch ibn warb Gottingen qu einer Bilenestätte firchenbistorischer Studien. Bilb. Fr. Walch (f. b. A.) bat in femer ,, Gefchichte ber Repercien, Spaltungen und Reli- 90 genestreitigleiten bis auf die Zeiten der Meformation", Leipzig 1762—1785 (11 Teile, unvollendet) mit "Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit" die theologischen Lehrkämpfe zwar ucht geistreich und interessant, aber besto sorgialtiger und unbesangener geschildert. Biel weinger lebercich und ohne Anfishrung der Quellen, aber gewandt und mit Geist, mit Sachkenntnis, aber in den "leichteren Formen der französischen historischen Schule", behan- 26 ble Spettler (f. b. A.) die Rirchengeschichte in feinem "Grundruß ber Geschichte ber driftichen Rirche" (Göttingen 1782, Die 5. A. beforgt von Bland 1811). Die von Spittler 15 flaffifc gepriefene "Gefchichte ber Entstehung, ber Beranberungen und ber Bilbung micres protestantischen Lehrbegriffs ic.", 6 Boc, Leibzig 1781—1800, seines Freundes Pland i b. A., bat zum erstenmal versucht, die Entstehung des lutherischen Lehrbegriffs aus 40 ma jusammenhangenden und umfassenden Geschichte ber Reformation nachzuweisen; ihr un Seite ftebt beffen "Weichichte ber driftlich firchlichen Gesellschafteversaffung", 5 Bbe, banneber 1803- 1809. Bei forgfältiger Erforschung ber Quellen und Feinheit ber Bebadtung find bod auch Blands Arbeiten von jenem faljden Bragmatismus beherricht, ber mehr auf die zufälligen Umftande und bie Absichten ber beteiligten Personen als auf 46 bie innere Entwidelung fieht. Wie baber Spittler G. 227 an Gregor VII. erfannte, wie Ein Diann mit bem Menidenverftand feines gangen Zeitaltere fpielen tonnte, fo empfand auch Pland, Entstehungsgesch, I, VII als eine "Leib und Seele verzehrende Arbeit, id burch jo viel Auftritte menschlicher Bosheit und Falscheit, Rachsuch, Blutgier hinduchwinden zu muffen, überall ben Befferen, Sanftmutigeren, ben Aufgeflarteren berfelgt 60 und unterbrudt, oder bie unichulbige Schwarmerei von der ichnlbigen verbammt zu feben" Beenlich juruditebend hinter ben jum Teil dem gleichen Gegenstand gewidmeten Ab-dmiten von Rantes "Deutscher Geschichte im Zeitalter ber Reformation", lassen Plands Bale doch erkennen, wie er bei seinen dogmengeschichtlichen Arbeiten und bei seiner Begrundung ber tomparativen Symbolit gelernt, "daß es in der Gefchichte nicht nur um 55 im ficies Underswerben, fondern um ein Werben fich handelt" (Loofe C. 200 f.).

Durch ben gleichen, im Grunde ungeschichtlichen, weil den Einzelnen von der Gemanichaft und der Bergangenheit löfenden Sinn war Semler (f. d. A.) zu seiner Aritik es geschichtlich Überlieferten gesührt worden, und hatte er insbesondere den Anstoß zur Lezwengeschichte (f. d. A. Bo IV S. 752) gegeben. Wilhelm Munscher (f. d. A.) hat so

bann bie erfte Dogmengeschichte geschrieben, beren Augenmert freilich junachft barauf gerichtet war den Wechsel ber Degmen barguthun. Empfindlich tritt auch ber Mangel wirflichen biftorifden Verftandniffes in ber aussubrlichen und inbaltsreichen AB Matthias Schredbe (45 Bbe, 1767-1809, Bb 9. 10 von Tifcbirner 1810. 12), eines Schulers Boobeims, zu Tage; noch beutlicher in bes Helmstädters Abil. Rent. Bente "Allgemeinen Geschichte ber driftlichen Rirde", Braunschweig 1788 1795, besten hauptabsicht war, ben Schaden und Unjug zu zeigen, welchen ber Religionebespotismus und Lebrzwang in allen Beiten angerichtet babe,

Das 19. Jahrhundert hat bagegen ber Weschichte bie Erkenntnie ber für fie grund-10 legenden Bedeutung Der Entwidelung und ber in ihr mirtfamen Perfonlichfeit gebracht. Auch die Mirchengeschichte hat davon ben Gewinn gehabt. Ein Siftoriker wie Ranke ift ibr freilich nicht beschieben gewefen, aber junadift bat A. Reander (f. b. A.), ber Schopfer ber firdenbiftorifden Monographie, fich bestrebt gezeigt, Die von ihm geschilberten Bersonlichkeiten in ihrer individuellen Eigenart zu erfaffen, wenn ihm icon bies nur bei feiner 16 eigenen Individualität berwandten, wie bem bl. Bernhard, gang gelungen ift. ? "Etrom bes driftlichen Lebens in den früheren Jahrhunderten" will er nachgeben. feinem Sauptwerf "Allgemeine Gelchichte ber driftlichen Religion und Mirche" (10 Bee, 1826-45), bas bie "Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber deiftlichen Mirche burch bie Apostel" (2 Bbe 1832) einteitet, hat baber Reander Die mannigsachen Erscheinungsformen ber 20 Frommigfeit in der Geschichte ber Rirche Darzustellen versucht, freilich unter teiltweiser Umbilbung ihrer Reprojentanten ju Jbealgestalten. Guerite, S. Schmid, hagenbach, Bergog, Jakobi, Bh. Schaff u. a. gehoren in seine Schule.

Die Ibee ber Entwickelung ift für Baurs (f. d. A. Bb II, 467 ff.) firchenhistoriide Arbeiten maßgebend gemejen. Schon Marbeinete, Universalfirchenbistorie bes Christen 25 tume I, 1806, hatte an ben boben und beiligen Beift erinnert, "ber unabhangig von ber Begebenbeit an ben Rugeln ber ewigen Rottvendigkeit binter bem Borbang ber Erickeinung bas Universum lenft"; ebenfo fieht Baur, ben ewigen Bebanten bes ewigen Beifte nadzubenten, für bie eigentliche Aufgabe ber Befdichtsforschung an. Er will baber ber Gelbstbewegung ber 3been folgen, wie fie bie jur Reformation bestrebt ift in Die Realitat 30 ber Erscheinungen einzugeben, und feit ber Reformation aus biefer in fich felbft gurudw tehren und ihr inneres Wefen festguftellen. Der Mern aller Geschichte ift ibm Die All. das Herz ber MG bie Dogmengeichichte. Selbst auf Werke von sehr entgegengesehten theologischen Standpunkt, wie auf Die Dogmengeschichte von Thomasius bat Baur einge wirlt. Am unmittelbar einflufreichsten wurde er fur die Erforschung bes Urdriftennund 35 auf Die fich auch Die Arbeiten feiner Schuler (Schwegler, E. Reller, M. M. Roftlin, Sugar feld, Solften u. a.) vornehmlich tongentrierten.

In ben Bahnen Blande manderten beffen Schüler Rettberg (f. b. Il.), ber ben Grund legte jur Kritif ber Unfange ber MG Deutschlands, und Plands Bottinger Rachfelge Giefeler (f. b. A. Bo VI G. 663 f.), beffen Lehrbuch ber Rib, 5 Bbe 1824 ff., ale bie 40 mullichte Werf ber neueren liedenbitoriiden Litteratur bewichnet werben tonnte: fom reichen und auf fritischer Gidbung berubenten Quellenbelege find noch beute fur mot wenige Abschnitte bas beste Mittel zur Drientierung in ben Quellen. Im Gegensat w Giefeler verfügte über die Runft geiftvoller Darftellung Rarl Bafe, ber es in mehr ale einem halben Jahrbundert vornehmlich ber RB gewidmeter Arbeit verstand, fich mit 45 feinem afthetifden Ginn ben verfchiebenartigften Geftaltungen religiofen Lebens anw empfinden, fie im Bufammenhang mit dem allgemeinen Rulturleben ju erfaffen und fu augleich bem mobernen Verstandnis nabe zu bringen, die einzelnen Berfonlickleiten als charakteristische Repräsentanten der Kirche ihrer Zeit zeichnend ("Vehrhuch der MG zunacht für akad. Vorlejungen", 11. A. 1886, und "KG auf der Grundlage akad. Vorlejunzen" 50 1885 ff.). Niedners Schwerfallige Urt hat sein auf eindringende Erfaffung bes Weins ber firchengeschichtlichen Erscheinungen gerichtetes "Lehrbuch ber driftlichen MB", 2, A. 1866. nur in beschranttem Dag jur Wirtfamteit gelangen laffen. R. Hothes , Vorleitungen iba MG und Geschuchte bes driftlichen Lebens", herausgegeben bon Weingarten, Heibelberg 1875 f., haben mehr in den Aufgaben, die er sich gestellt, nämlich die treibenden Krafte 55 qu erfennen und bas gesamte Bebiet bes menschlichen Lebens unter ber Gintvirfung bes Christentung barguftellen, und in ben geltend gemachten Gesichtspunften ihre Bebeutung S. Rurys "Lehrbuch ber MG für Studierenbe" (13. A. beforge von Bonweilch und Tichodert, Leipzig 1899) bat moglichft umfaffend über alles Gingelne in ber Befchichte ber

Mirche und über bie biefer gewidmete Forschung zu orientieren fich jum Biel gefest so 28. Möllers "Lehrbuch der AG" I, II, Freiburg 1889 und 1892, 2. A. von b. Schubet 1897 ff, unterrichtet selbstständig und umsichtig, seit der 2. A. zugleich ansprechend in der Form, uber die Borgange im Leben der Kirche, Bb III von G. Rawerau giebt in knappiter Form eine vortreistiche Darstellung der Geschichte der Reformation und Gegenzesormation (2. A. 1900). Karl Müllers Grundriß der MG, Freiburg 1892 und 1897 (bis zur Reformation), dat das alte Schema der Anordnung verlassen und, alles Gleiche geitige zu einer möglicht strassen Eindeit zusammensassend und den Zusammenbang mit der allgemeinen Geschichte nachdrucklich hervorkehrend, den Fortschritt der kirchlichen Entzwicklung bestimmter als bisder erkenndar zu machen gestrebt. Auch Arnolds Bearbeitung der 5. A. von Beingartens "Zeittaseln und Überblicke zur KG" (1897) ist bemüht, das Leben der Kirche in allen seinen Beziehungen und im allgemeinen Kulturzusammenhang 10 zu zeigen. Die KG des 19. Jahrbunderts haben neben den Berten von Hase, das zum Teil zugleich Duellenwert beanspruchen dars, und Kurg Nippold und Roffmane zu schreiben

unternemmen, val. auch Loofs Grundlinien ber St. Salle 1901.

Die Beteiligung ber Al an bem Aufschwung ber biftorifchen Biffenschaften ließen 6. Neuters Zerichungen gur mittelalterlichen R. (Meranter III. und Weichichte ber Auf- 16 Marung im Mittelalter) und A. Saude MG Deutschlande im Mittelalter (3 Bbe, Bb 1 und 2 in 2. 2. 1898 und 1900) erfennen. Inobesondere aber hat fich die Forschung ber Geschichte ber Rirche im Altertum und im Reformationegeitalter gugewandt, wo gugleich neue Funde und Ausgaben das Material in wertvollster Weise bereicherten. Zeits veilig selbst ein Schüler Baurd hat doch A. Riticht durch die 2. Auflage seiner "Ent= 20 stebung der altkatholischen Kurche", Bonn 1857, der Auffassung Baurd von den Aufängen der stirche als charaktersiert durch das Mingen des Judenchristentums und Heidenchristentime eine andere, bas Beibendriftentum als entideibenden gafter betonenbe entgegen: gefest. Wabrent alebann Mufcht felbit fich exegetischen und bogmatischen Aufgaben und ber Bearbeitung anderer Bebiete ber AG (Gefch, ber Hechtfertigung und Berfohnung und 26 Beid. Des Bietiennus) jumanbte, E. Weiglader in feiner "Gleichichte bes apostolischen Beitalters", 2. 21. 1892, jum Teil in Die Babnen Baurs gurudlenfte, baben Die Gedanfen Aufdle in M. von Engelbardte "Chriftentum Justine" (1878) nachgewirft and find von I Sarnad in beffen Dogmengeschichte, 3. 21. 1894-97, in glanzender Weife weitergehubrt worden. Die neue Abafe, in welche burch lettere die bogmengeschichtliche Forschung 20 angetreten ift, laffen auch die die Aufgaben ber Dogmengeschichte jum Teil abweichend adummenden Werfe uon Loofs, Leitfaben 3. Stied. d. Dil, 3. A. 1893, und R. Seeberg, worden der DG, 1895 und 98, erkennen. Neben der Dogmengeschichte hat Harnack insvesondere die Geschichte der altebristlichen Litteratur angebaut; auch hat er eine Reihe ungerer Arafte für die Mi ju intereffieren und ju Rirchenbiftoritern herangubilden gewußt. 86 dur die Anfange ber Rirche aber bat Ih. Jahn mit ebenfo eindringendem Scharffinn wie mit vorzuglichster Sachlenntnis befonders in seiner Weichichte des Malichen Ranons, 1888ff. (nebft "Forfdungen" bagu 1881 ff.), und feiner Einleitung ins NI, 2. A. 1900, lides von bleibender Bedeutung geschaffen. Die MG der Reformationszeit ift durch entherbiographien (Roftlin, Rolbe u. a.), Die Schriften bes Bereins fur Meformations 40 geschiebte, Die Schilderung ber Reformation in einzelnen Bebieten (Tichadert, Boffert) und durch die ber A. einzelner beutscher Landesfirden gewibmete Zeitschriften umfaffend in Angem genommen worben. Die ferchenbistorifche Arbeit auf englifchem Boden bat fur in Erforidung ber alteften Periode ber Mit burch Lightfoot, G. Galmon, Sald, Armilage Robinion, James u. a. Ausgezeichnetes geleistet und im Dictionary of christian 45 bography böcht wertvolle Untersuchen niedergelegt. Als katholische Forscher sind im Delinger, Diehler, Hefele, Hergenröther, Kraus, Funk, Denisse, Edite, Bardenhewer, Ebward u. a., em de Nosse, Devien, Morin vorzüglich zu nennen. Die "Zeitschrift sür 188" von Brieger und Bes, die "Texte und Untersuchungen" von v. Gebhardt und Handles von U. Arbeinson, die "Studies von Erkelsgie und handles von U. Arbeinson, die "Studies von Erkelsgie und 50 Willes" von Bentweisig und Sechera katholischen der Gesterne der Arbeitsche der Chierosche von Manter und Gesterne katholische der Gesterne der Arbeitsche der Chierosche der Ch Ande" von Bontvetich und Geeberg, fatholifderfeite bas "Siftorifde Jahrbuch ber Gerredgelifchart", bas "Ardiv für Litteratur- und Re Des Mittelalters" bon Denigle und Ehrle, die Rollichen Studien berausgegeben von Knopfler, Schrors und Strafet, Die "Beröffentlidungen aus bem firchenbifteriichen Seminar in Munchen" und die "Foridungen zur driftliden Litteratur: und Dogmengeschichte" von Ehrhard und Mirich unterftiegen und fordern 56 tie litchenbistorische Arbeit und legen Zeugnis ab von ber Energie bes Betriebs ber MG am Ende des 19. Sahrhunderts.

Archengewalt (potestas ecclesiastica) ist sowohl nach vorresormatorischer, wie nach wagelischer und nach heutiger romisch-katholischer Auffassung die auf göttlicher, kirchen-

ftistender Bollmacht (mandatum divinum) beruhende Gewalt der Kirche über ihre Glieder. Nach vorresormatorischer, von der beutigen römisch-latholischen Kirche festgehaltener Ansicht ist diese Bollmacht bloß dem Papste und den Bischosen erteilt; andere tonnen daber nur in dem Namen jener, als ihre Beamten, Kirchengewalt üben. Nach furialistischer Dleinungs kommt sie sogar, genau genommen, ausschließlich dem Bapste zu, sedas auch die Bische bloß von ihm abgeleitete Gewalt bestihen; und da diese Anschauungsweise dem Parisanum zu Grunde liegt, so muß sie als die in der heutigen römisch-katholischen Kirche offizielle bestrachtet werden

traditet iverben. An und für fich ist die Kirchengewalt eine feelforgerische auch nach vorreformatorischer 10 Lebre; beruhend auf Schriftftellen wie ge 10, 16; 200 20, 28; 1 No 12, 5. 28; Cpf 4, 11. 12 u. a. m. Das divinum mandatum bevollmachtigt jur Seelforge burch Wort: und Saframenteverwaltung : ber Papft ift fo pastor mundi, ber Bifchof Seelforger feiner Diecefe. Aber ber Auftrag umfaßt baneben auch alles die außerliche Lebensordnung betreffende Regieren, welches bem Beauftragten im Interesse ber Seclorge zwedmaßig erscheint: Ex 15 quibus satis aperte dignoscitur, sagt bie ber Augustana entgegengestellte fatholische Mensutation (Hase, Libri symbolici p. XCIII), indem sie biese vorreformatorische Deltrin formuliert, Episcopos non solum habere potestatem ministerii Verbi Dei, sed etiam potestatem regiminis et coercitivae correctionis ad dirigendum subditos in finem beatitudinis aeternae. Ad potestatem regiminis autem requiritur po-20 testas judicandi, definiendi, discernendi et statuendi ea, quae ad praefatum finem expediunt et conducunt. Evweit also der svelsorgerische Zwed reicht, tommer hiernach der Rirche auch staatliche Funktionen und Befugnisse zu. Demgemaß unterscheidet die vorreformatorische Lehre zwei Seiten ober Richtungen ber Kirchengewalt: eine innere (potestas ordinis ober sacramentalis) und eine außere (potestas jurisdictionis obt 25 jurisdictionalis), jene auf dem sog. forum internum, diese auf dem externum wit-tend (m. s. Thomas Aquin., Summa theologiae, P. II. 2. qu. XXXIX. art. 3. P. III. qu. LXIII. art. 2 u. a.; vgl. Devoti institutiones canonicae lib. I tit. Il § 1; Phillips, Kirdenrecht, I. § 32, Ann. 36 ff.; Hindings, Syftem bes kathol. Ander rechtes, I, 163 ff.). Die Kirssamkeit der ersteren bezieht sich auf die Darbringung des Berschnungsopfers, das Schaffen des realen Leibes Christi und auf rehre und Salw menteverwaltung; Die Thatigfeit ber außeren Rirchengewalt ift auf die Bereitung be moftischen Leibes Chrifti, b. i. feiner Gemeinde, gerichtet. Die romifche Rieche hat bie Diftinktion auch fpater feftgehalten und es erklart in Diefem Ginne ber Catechismus Romanus P. II, cap. VII de sacramento ordinis, quaestio VI: "Quotuplex sil 25 potestas ecclesiastica. Ea autem duplex est: ordinis et jurisdictionis. Ordinis potestas ad verum Christi Domini corpus in sacrosancta eucharistia refertur. Jurisdictionis vero potestas tota in Christi corpore mystico versatur. Ad eam enim spectat, Christianum populum gubernare et moderari, et ad aeternam caelestemque beatitudinem dirigere." Pur potestas ordinis gehört nach ber 40 Catechismus a. a. D. quaestio VII. auch bie Borbereitung und Ausbildung de Menichen zum Empfange ber Eucharistie: "Ordinis potestas non solum consecrandae eucharistiae vim et potestatem continet, sed ad eam accipiendam hominum animos praeparat et idoneos reddit, ceteraque omnia complectitur, quae ad eucharistiam quovis modo referri possunt", b. i. das Berwalten ber jonihace 45 Saframente und Saframentalia und des Bortes. Neuere Dogmatifer (Klee, Ratholiste Dogmatif, Bb I, G. 162 f.; Walter, Rirchenrecht, § 14, Anm. 4; Phillips a. a. C. baben an die Stelle der bisherigen Dichotomie eine breiteilige Rixchengewalt gefest, inden fie nach ben Gegenständen, welche berselben unterworfen find, unterscheiben: 1. Potests ordinis ober ministerii mit ber Spendung ber nadenmittel: 2. Potestas magisteri 50 mit ber Berfimbigung ber Lehre; 3. Potestas jurisdictionis mit ber Beleggebung, Aufficht und Bollgiebung. Phillips bringt diese Unterscheidung, auf welche er das gante Suftem bes Kuchenrechts grundet, mit bem breifachen erlösenden Unte Chrifti und ber lehrenben Rirche, bem Merus, als bem Stellvertreter Chrifti in ber Ubernahme biefer Umta, in Berbindung: denn 1. Christis ist Konig, die Kirche sein Reich und der Klerie dabn 56 im Besitze der potestas jurisdictionis; 2. Christus ist Lehrer, Prophet, die Kirche inne Lehranstalt und daher im Besitze der potestas magisterii; 3. Christus ist Hoherpreiss. Die Nirche sein Tempel und baber im Besitze ber potestas ministeril ober ordines. Mit Recht wird biefe Dreiteilung (welche Scherer, Sandb., Grag 1886, 1, § 7 Rete ! neben ber Bweiteilung besteben laffen will) von ber neueren Litteratur abgelebnt. Bel

60 Groß, Lehrbuch, Wien 1891, G. 81, Ann. 2; Lammer, Institut., Freiburg 1892, G. 76;

muiller, Lebrbuch, Freiburg 1900, S. 24. 3m Befen und in ber Sonberung ber burdie selbst wird übrigens burch die Hinzustigung einer potestas magisteril nichts abert und auch in der griechischen Rirche ist diese nur die doppelte, der Weihe und der

Die evangelische Rirche, lutberische wie resormierte, fast bie Rirchengetvalt enger: fie 6 lat bic potestas ecclesiastica blok old ministerium verbi, ald mandatum Dei edicandi Evangelium, remittendi et retinendi peccata et administrandi samenta, also lediglich ale bie Gewalt ber Wort: und Saframentverwaltung im wein Sinne, bezw. ber burch biefelbe zu übenben Seelforge; nicht aber auch bes äußeren rechtlichem Zwange gebandbabten Regierens (Augsburg, Konf. Art. 7. 14. 28; Apo- 10 e Art. 14; Schmall. Artifel im Anbang, Bon ber Bifcofe Gewalt u. a.). Unter Isdictio inebesondere wird die Schlufielgewalt verstanden, das ministerium absoluus, bon ber es beift (Abologic a. 6), es lei beneficium seu gratia, nicht judicium lex : ber Musichluß ber Gottlofen aus ber Gemeinde foll erfolgen "ohne menichliche vals, allem durch Gottes Wort"; es ift alfo que biefe Buriediktion nur ein 21ft ber 16 etverwaltung. Richt felten wird in den evangelischen Bekenntnisschriften bie Kirchenalt überhaupt potestas clavium genannt. Sie wird dabei nicht einem einzelnen noe, sondern der gangen Rirche jugeschrieben: "two die Kirche ist", sagen die Schmalk. And won Gewalt des Papstes, "da ist der Besehl, das Evangelium zu predigen; ordinieren, und folde Gewalt ift ein Geschent, welches ber Hirden eigentlich von Gott ben und von teiner menschlichen Gewalt ber Rirden tann genommen werben . . . . . ; ber geboren die Spruche Chrifti, welche zeugen, bag die Schluffel ber gangen ben und nicht etlichen - jonderen Perfonen gegeben find". (Ad haec necesse est ri. quod claves non ad personam unius certi hominis, sed ad Ecclesiam 25 tiae et immediate.) Unmittelbar ift alfo ber Rirche bie Rirchengewalt verlieben, telbar und zur Austbung erhalten fie von ihr die bazu geeigneten Perfonen. G. ben Britliche Bb VI G. 463 und baselbit Die Litteratur. — Benn abnlich flingende aungen auch auf tatholischer Seite in alterer Beit vorkommen, namentlich im gallis 60 Iden Episcopalismus, so baben fie nicht die gleiche Bedeutung, da die bevollmachtigte be benn boch allein burch die Bischofe reprasentiert gebacht wirb.

Arrig ist es, wenn Sohm, Rirdenrecht 1, 484 ff. aus ben vorstehenden Satten, gentlich aus Urt. 14 und 28 der Augustana die Folgerung gichen will, daß die be nur burch bas Ufarramt mittels bes Wortes regiert werbe, ein anderes Rirchen: 36 iment nach Ansicht ber Reformatoren bem Wefen ber Rirche fremb fei. "Weil bas ebigtame (Lebrame) lediglich bas Wertzeug görtlichen Regiments ift, muß jede rechtliche midlicher Zwangsübung, welche bas Mennzeichen bes Meiches "diefer Welt" (des Staates) ausgeschloffen fein. Die Rirche Chrifti tann allein burch bas Evangelium "regiert" in die Mabrheit geführt werben, niemals burch bas Recht." Gegen biefe vertvieren- 40 und in ihrer praktischen Ausgestaltung geradezu gefährlichen Aufstellungen ift mit t von verschiedenen Geiten Front gemacht worben. Man vol. ftatt aller anderen ter, Die rechtl. Stellung ber ev. Mirche Deutschlande, Leipzig 1893, G. 100 ff.; Rahl, rivitem bes Rirchenrechts und ber Rirchenpolitit 26 1 (Freiburg und Leipzig 1894), 71 ff.; Kohler in D. Z. f. UR 1896, 1 ff. Nirgendwo lehren Die Reformatoren, bag 45 ber Rirche überhaupt teine Rechtsvrdnung, feine Zwangsgewalt bestehen solle; fie lehren mehr nur, daß die Kirchengewalt (d. i. die Mirchengewalt in ihrem Sinne — mini-rium verbi, nicht die Kirchengewalt, das Kirchenregiment im modernen, juristischen mei ohne Zwang, lediglich burch bas Wort, ben Geift, wirken und so burch ben geift: m Stand verbo, sine vi, darum aber auch unbeschrankt vor der weltlichen Obrigkeit, 60

unbhabt werden folle.

Der weltlichen Obrigkeit, ober mobern ausgebrudt, bem Staate, raumt alfo bie ebanbe Auffassung von ber Kirchengewalt eine andere Stellung in Bezug auf bas Rein firchlichen Dingen ein, als die vorreformatorische, bezw. die heutige römischbolide. So bellariert ber Schwabacher Bisitationskonvent von 1528 (b. d. Lith. Er- 58 berung ber Mesormationshistorie, Schwabach 1733, S. 247f.; Richter, Weschichte ber ng Rirchenverfaffung, S. 64): "ber Rirchen Gewalt ift allein, Diener zu mabten und driftlichen Bann ju brauchen", und für Armenpflege ju forgen; "alle andere Bewalt entweder Christus im himmel, ober weltliche Obrigfeit auf Erben". Die wieberden Außerungen Luthers und anderer Reformatoren, daß diefe Obrigkeit keine Kirchen- 60

gewalt habe und fid nicht in das Kirchenregiment mischen durfe, besagen immer nur, fie babe keine feelforgerijche Gewalt und durfe fich nicht in die Seelforge michen. Das Regieren in ben außeren Dingen ber Rirde, alfo bas, was wir heute Rirdenregiment nennen, ichreibt Luther ichon in seiner Schrift an ben beutschen Abel und nachber standig ber 6 tveltlichen Obrigfeit bireft ju, und ebenfo bie anderen beutschen Reformatoren. Inebefondere vindigieren fie der Rirche feinerlei Gesetgebungebefugnie: bas reformatorifche Rirchenrecht beruht vielmehr, soweit es legislativ neu geordnet wurde, burchaus auf staatlicher Gefengebung (f. b. Al. Rirchenordnungen). Erft feit an Stelle ber reformatorichen Landes firche mehr und mehr Die presbuterial-fpnobal organifierte Bereinefirche getreten ift, ift 10 biefer, außer ber felbstiftandigen Berwaltung von Mort und Saframent, auch bas jus statuendi bom Ctaate eingeräumt worden, und fie ubt es in ben ftaatlich ibm bestimmten Formen und Grengen; ebenfo ubt fie ein in seiner Rompeteng biefer Organisation ent fprechendes firchliches Gelbstregiment. Beides aber nicht auf prinzipiellem, fondern lediglich auf bistorijchem Brunde, baber, soweit nicht ungefunde Unfichten einwirten, ohne Monflitt 15 mit ben Staatsgewalten. In bem bierburch bezeichneten Diage erkennen samtliche beutiche Staateverfassungen bie Selbstftanbigleit ber Mirchengewalt an (f. ben A. Mollegialspitem); es ift nicht nötig, einzelne zu nennen, weil feine eine Ausnahme macht. Diefelbe Gelbit standigkeit anerkennen fie auch für die römisch-katholische Rirche. Der burch den Rollegialismus üblich gewordene wiffenichaftliche Ausbrud ift, bag bas jus in sacra, b. i. eben 20 die Kirchengewalt, für die Kirche, bas jus einen snern aber, b. i. die Bereinspolizei ber Rirchen gegenüber, ebenjo für ben Staat gebore. Sier aber entfteht mit ber tatbolifchen Rirche ein Monflift. Denn ben Anspruch biefer Rirche, bie Grenzen bes außeren staats artigen Regierens ihrer Rirchengewalt nur burch bie Tragweite ber feelforgerifchen 3mel maßigfeit und bemgemaß einfeitig burch ihren feelforgenden Charafter beftimmt ju feben, 25 tann ber Staat, feit er feiner Gelbftverantwortlichfeit bewußt geworben ift, nicht ane-(Mejer +) Cehling.

Rirchengut. - Um ihren anstaltlichen Organismus in Bestand und Thatigleit w balten, bebarf jebe Rirche außerer Eristenzmittel, fogenannter Temporalien, und entnimmt bergleichen entweber aus Beitragen ihrer Mitglieber (über biefe Quelle f. b. A. "Abgabm" 30 Bo I G. 92), ober aus fonftigem ibr ju Gebote ftebenben Bermogen. Colches Bermogen beiftt Airdengut, patrimonium, peculium ecclesiae, und tann alle auch bei Privat-vermögen vorsommende Arten Bermögenerechte umiaffen. Unter ben bazugehörigen Saden, Rirchensachen, res ecclesiasticae, werben bie jum Gebrauche beim Gottesbienft bestimmten und baju getweibten (f. b. A. "Benebittion" Bb II G. 588) als res sacrae, sanctae, 35 sacrosanctae baburch ausgezeichnet, bag fie nach romifden Rechte bem Berfebre all zogen (extra commercium) find, nach kanonischem Rechte zwar im Eigentume steben, aber, ber Megel nach, niemals bem gottesbienstlichen Zwede, bem fie einmal jugeführt warm, autoiber verwertet werben burfen (vgl. c. 4 X. 3, 36. Reg. iur. 51 in VI'), vom Latm bes Geschäfts ober bes Vergnugens möglichft unberührt bleiben follen, und bag ein an 40 ihnen begangenes Delikt für qualifiziert gilt (vgl. 1. B. c. 1. 5. X. de immun. eecles. (3, 49) und c. 2 eod. in VI. 3, 23): f. d. Kirchenraub. Auf protestantischer Sak geboren babin Rirchengebaube, Rirchbofe und Arthengerate, auf tatholifder, wie in em reformatorischer Zeit, Die Rirchen, Altare (f. b. A. Bo I E. 391), Die jum Rultus, vor guglich jur Deffe ober jum bl. Abendmable bienenden Gerätschaften, ber Reich nebft tem 45 Holticniculer (patena) (c. un. § 8. X. de sacra unetione [I. 15]. Innocent, III. a. 1204), welche aus oblen Metallen, im Novialle aus Zinn, aber nicht aus Holz obn Glas berferrigt sein sollen (c. 44 dist. I. de consecr. [Con. Tribur. a. 895] e. 45 eod. [Conc. Remense?]), die Destannden (ampullae); ferner die Monstrang (ostensorium), jur Aufbewahrung ber tonfefrierten Softie, treiche bei feierlichen Gelegenbenm 50 jur Aberation ausgesett wird; Die Rauchfäffer (thuribula), Rrugifige, Bilber, Leuchte, Weibleffel, Sprengwedel, Sabnen u. a.; Die bl. Rleiber (f. b. A.), Die Bloden if. b M. Bo VI, 703) u. f. f. Das burgert. (Befesbuch fur bas beutiche Reich fennt feinerlei Unterfoiet ber res ecclesiasticae von ben fonftigen Sachen; für Rirdenstuhle und Rirdhofe länt es bas Lanbesrecht in Geltung.

56 Schon als die Kirche zuerst vom römischen Staate anersannt ward, sinden wir sie im Besit von Bermögen: Quoniam iidem Christiani, sagt das Edist des Licinus da Lactant, de mort, persecutor, c. 48, non ea loca tantum, ad quae convenire consueverunt, sed alsa etiam habuisse noscuntur ad jus corporis corum, id est ceclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia

lisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum reddi jubebis. Schon Ronftantin schribt (321) bor, daß die Richen auch aus lettwilligen Verfugungen erwerben konnen (l. 4 Th. C. de episc. 16, 2, wiederholt in l. 1 Just. C. de sacros. eccl. 1, 2) u. s. s. Auch in den germanischen Reichen galten gleiche Grundssace. Es ist bekannt, wie schnell und zu welchem Umsange im Wittelalter das Kirchen: b

vermögen wuchs.

Mis Vermögenssubjefte biefes Rirchengutes wurden vorreformatorisch die firchlichen Einzelstritungen betrachtet (vgl. auch weiter unten). Natfirlich genommen, fann blog ber Wenich Gubjeft von Rechten, alfo auch von Bermogenerechten fein. Allein bie juriftifche Ronftruktion vermag auch einen bauernben 3wed ale Bermogensträger zu benten, 3. B. 10 ben 3wed, bag an bestimmter Stelle für einen bestimmten Berfonenfreis Geelforge burch Mort- und Saframenteverwaltung ftanbig genbt werbe, ober ben 3wed, daß jur Ehre Bottes Berfonen nach einer gewiffen Orbenstegel jufammenleben (bas biefem Zwecke gewidmete Bermogen beist mittelalterlich res religiosae, von religio, Ordensfamilie), ober ben Rwed, bag Rrante gebeilt, ober bag Arme berpflegt, ober bag Dellen gelefen, ober 16 bak emige Lampen erhalten werben u. bal. m.; immer in naber bestimmter Art und Weife. Der ebenjo ju behandelnden weltlichen Zwede nicht ju gebenfen. Die rechtegiltige Ein: nebtung, vermoge beren ein folder idealer Bermogenstrager als fogenannte juriftifche Berfonlichteit tonftituiert wird, beißt Stiftung, und auch bergleichen Perfonlichteiten felbft werben bann als Stiftungen bezeichnet : Mirchenftiftungen, Alofterftiftungen, Sofpitalftif: 20 umgen u. bgl. m. Die Normen, nach welchen folde Stiftungen entstehen, fich verandern und aufhören, find bei Gelegenheit einer Einzelart berfelben, ber Bfriindenstiftung, oben erertert worden: f. d. A. "Beneficium" Bb II S. 591 f. — Rach römischem Rechte kann s nun icheinen, ale ob nicht die Stiftung, fondern die firchliche Gemeinde fur das Gubjett des Rirchenvermügens gehalten werde, und die Meinung, daß dies der Fall fei, hat 25 große Autoritäten für sich: Savigny, Eichhorn, Reller. Allein schon Schulte, Diss. de rerum ecclesiasticar. dominis (1860), S. 24 f. und bann Bring haben gezeigt, bag, genauer betrachtet, icon bas romifche Mecht vielmehr die Stiftungen ale Cigentumsfubjefte mnebt. C. überhaupt Gubler, Der Gigentumer bee Rirchengutes, Leipzig 1868, G. 78 f., 85f. und bajelbit bie Litteratur. Praftifch tomint es auf bas romifche Recht nicht an ; benn 30 tag nach kanonischem, welches hier, als das spätere, entscheibet, die Einzelftiftung Berswegenssubjekt sei, kann nach c. 11. c. 13 -17. C. 16. qu. 3, c. 5. 7. 10. X. de in ntegr. rest. (1, 41) c. 13. C. 11. qu. 1, c. 8. 9. 10. 17. X. de paresis. (2, 26) u. a, not bestritten werden; s. Schulte l. c., p. 50 sq.; Hübler a. a. D., S. 105 s. Wenn n mittelalterlichen Schenkungen und Bermachtniffen ber Schutheilige ftatt bes Inftitutes as mannt wird, fo ift das ein populärer Ausbrud biefer richtigen Meinung, Auch ber in fuberer Beit gelegentlich ju Bort fommenbe Gebante, Gubjett bes Rirdenvermogens in de Diecefe fei die bifcofliche Rirche, ift nichts als eine Konfequeng ber Buftanbe, in benen n ben fleinen öftlichen Bischofesprengeln jene Rirche Die einzige vollberechtigte Bfarr-

Unflarer Porftellungen, wie bag Chriftus, bag bie Armen Gigentumer bes Rirchengutes feien (Bubler S. 4. 17. 29. 37), braucht bier nicht naher gebacht ju werben; bagegen ift Die Grage wichtig, wie zu ber bargelegten vorreformatorischen Anschauung fich Die Antwort findet sich in den damaligen Bisitationeproto= lellen und Arrdenordnungen, welche lettere fast immer einen auf bas Rirchengut bezug- 40 liden Abidnitt haben. Beibe nun geben bavon aus, bag bie vorreformatorifchen firchibm Bermigenssubjette, namentlich bie lotalen Pfarrfirchenftiftungen, famtliche bor ber Adormation ihnen guitandig gewesene Bermigensrechte auch nach eingetretener Reformanon fortführen. Beibe bemuben fich, ihnen bie aus biefem Befichtspunfte gehörenben Brugniffe gegen die mancherlei Beeintrachtigungen zu schühren, von denen sie durch miß= 50 bertandliche Reformationemeinungen bedrobt waren. Allerdings hörte eine Mehrzahl vor= triermatoriicher firchlicher Bernugenefubjelte burch bie Reformation auf: fo zunachst die an ftabnichen Mirchen vielfach fich findenden Malandoftiftungen, Deftiftungen, Bifarien Suftungen erriger Lampen zc., weil fie ihren 3wed verloren. Die betreffenden Bermögensbetande hatten ale bona vacantia jum Staatsfistus gezogen werben fonnen; infolge 55 ines von Luther gegebenen Unlaffes - Schrift über "Dronung eines gemeinen Raftens, Muidlag, wie die geiftlichen Guter zu handeln find" (1523) - wurden fie jedoch, foweit man fie nicht einfach ber bedürftigen betreffenden Pfarre juwies, baufig zu eigenen neuen Suftungen zusammengelegt, um ausbilfeiweife für Atwede ber Rirche, Schule, Urmenwflege 2c. W dienen : sogenannte Gottestaften, Rirchenötonomien zc. 00

Das Bermogen der wegen Wegfall ihres Zweckes aufhörenden Frauenflöfter ober wegen Austrittes ober Aussterbens ber Nonnen aufhörenben Frauenklöfter, wenn es auch obrigfeitlich eingezogen wurde, erhielt boch nicht selten landesgesellich eine zum Rugen ber Rirche und Schule gereichenbe Bestimmung; was 3. B. in Soffen und in ben braun-5 fcmeigischen Landen entsprechende besondere Einrichtungen bervorrief. In Magdeburg wurde ein Teil folden Gutes verwendet, das neu eingerichtete Konfistorium mit Grundbesith zu fundieren (Rirchenordnung, von 1552 und Dotationeurfunde vom 8. Februar 1571); jum großen Teile auf folde vafant geworbenen Guter begieben fich bie bei Richter-Dove-Habl, Rirchenrecht § 312 3. A. citierten reformatorischen Bedenken. Alfo 10 auch die evangelische Rirche bielt die vorreformatorische Auffassung von den Gubjelten bes Merdjengutes feft. Es ift ein gretum, ihr ju unterftellen, baß fie bie Bemeinde ale Gubjelt betrachte : Die bafür angeführten Außerungen aus ber Reformationezeit bejagen nicht mebr, als daß das Rirchenbermögen der Gemeinde zu gute kommen foll. S. Mejer, Lehrbuch des Kirchenrechts (1869), S. 421, Note; Rieker, Rechtl. Stellung der ev. Rirche.

15 Leipzig 1893, G. 196 ff.

Im Gegensab zu ber bieberigen Meinung wurde nun aber katholischerfeits bie ver ber nur vereinzelt bervorgetretene Unficht ausgebildet, bag bie burch ben Bapft vertretene fichtbare Gefamtlirche Gigentumerin bes Rirchengutes fei und ben einzelnen firchlichen 30: fritutionen ihren Unteil bloß zur Benütung überlaffen habe, benfelben alfo gurudnehmen 20 könne, wenn das betreffende Institut untergebe ober begeneriere. Gine solche Unficht, welche bem ausgebildeten jesuitischen Kurialismus entsprach und auch vorzugsweise von ihm vertreten worben ift, ichlog nicht blog bie Moglichkeit aus, bag bas Bermogen unter gegangener Rirchenstiftungen an ben Staat falle, fonbern gab auch auf bas ber proteitan tijd werbenben einen Unspruch. G. Subler a. a. D. G. 38 f. und über bie mit biefer 25 Theorie ibentischen alteren Formationen Subler G. 4 und G. 23. In neuerer Zeit ift fie vertreten worden von Ewald, Die Rirche und ihre Institute auf bem Bebiete tes Bermogendrechted, 1845; Permaneder, Mirchenrecht, § 781; Phillips, Mirchenrecht, 2, 285, two fich auch die ältere Litteratur findet. Sie findet keine Begrundung im positiven Recht Mis unjuriftisch zu verwerfen ift bie zu ahnlichen 3weden aufgestellte Theorie vom domi-30 nium successivum der Gesamtlieche an dem Bermögen der einzelnen Anstalt (vgl. Meurer, Begriff und Eigentum des Rirchengutes, Dusseldorf 1885, § 18 ff.; Friedbag. Lebrbuch, 4. Aufl. G. 491.

Das Territorialsoftem bindizierte bem Staate bie summa potestas auf Erben, und bamit auch bie Berfügungegewalt über bas Eigentum feiner Unterthanen, ein dominium 36 eminens "ita ut civitas aut qui civitatis vice fungitur iis rebus uti casque etiam perdere et alienare possit non tantum ex summa necessitate, quae privatis quoque ius aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem. cui privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem coetum coierunt (Sugo Grotius, De iure belli ac pacis 3, 20. 7). Dies gilt gang besonders auch in 40 die res ecclesiasticae und daher lebrt Thomafius (f. Hübler, Eigentumer des Rirdengutes ©. 55): regulariter bona ecclesiastica quaecumque posse converti ad profanos usus, si utilitas reipublicae id postulet. Je mehr bas Eigentum bes firchlichm Eigentumere gurudtritt, um fo mehr tritt bas dominium eminens bes Staates in bat Bordergrund, es ist schließlich bas eigentliche Eigentum, und so identifiziert fic bas 45 Rirchenvermogen mit bem Staatsgute. Da ferner in Deutschland ber Territorialismus in Berbindung mit ber 3bee bes absoluten Staates und bemgemaß mit beffen Geindichaft gegen Gelbstiftanbigfeiten auftrat, wie die Stiftungen fie barftellten, fo nahm er, abnat wie die joeben beruhrte fatholische Meinung, an, Die Gesamtheit felbst fei bas Bermogens fubjelt und habe ben hifterifchen Tragern bas Mirchengut nur gur Benutung uberlanen. so um in biefer form ibr felbst obliegende Rirchenausgaben zu bestreiten, fie konne es baber auch wieder gurudnehmen, fobalb eine andere Form der Bestreitung in ihren Augen gwedmaßiger fei. Auf diefem Bebanten beruben bie in ber frangofischen Revolution und bann unter der Rudwirfung ihrer Borgange auch in Deutschland vorgesommenen Satulan sationen; ebenfo bas f. wurttembergische Generalreffript vom 2. Januar 1806, burd 56 welches ber Cherkirchenrat mit dem igl. Finangoepartement verbunden und bas Rirchman

mit bem Staatsgute vereinigt wurde. - Die wiffenschaftlichen Bertreter ber territorial ftijden Anficht f. bei Subler G. 49 f. Der altere Territorialismus ig. B. Strot, Usus modern, pandect. I. 8 § 8), indem et die Formel aboptiert, ber Inbaber bes Landesfirdenregimentes fei Gubgeft bee Rirdenvermegens, bilbet bie Brude ju ber in ihrem 60 Brunde regelmaßig gleichialls territorialistischen Anficht, welche die Landeslirche ale folde

Mt. C. barüber Diejer a. a. D., S. 422, Not. 7: Meurer, Begriff und Gigenthumer eiligen Sachen, 1, 331 ff. : Mieler, a. a. D. S. 324 ff. Much bie Bertreter Des gweiten bem Platurrechte aufgebauten Suftems, bes Rollegialismus (f. b. A.) erfennen bas minens bee Staates an und weichen barum in ihren praftischen Enbresultaten von bes Territorialismus nicht ab. Im übrigen aber betonen fie naturgemaß fairfer 6 bechte des collegium und weiter betrachten fie mit notwendiger innerer Konfequeng kemeinde als Subjett ber firchlichen Bernwgensrechte. Denn wenn bie Gemeinden nungsvereine und bie größeren Kirchenverbande Konfoberationen folder Bereme fo bat innerbalb ber ihrer Natur nach fluftwierenben Entwidelung berartiger Bengen bie firchliche Stiftung, ihrer inwohnenden Stetigfeit wegen, feinen Blag. 10 fubstituierte ibr alfo ale Bermogenssubjelt den in Diefer Hichtung privilegierten Berein, exporation, wozu man im römischen Rechte (f. oben) Anhaltspuntte zu finden glaubte. ablreichen Bertreter biefer Gemeindetheorie i. bei Hibler, S. 78 f. Bon besonderem iffe als solche find J. H. Bohmer, J. E. 6. III, 5, 29 sq.; G. L. Böhmer, Prinjuris can. \$617; Eichbern, Kirchenrecht, 2, 648, gewesen. Infolge bavon haben 16 manche neuere Gesetgebungen, wie j. B. bas Breug. Allg. Lanbrecht, II. 2. Tit. 11. Df., und verschiedene neuere Rirchenverfassungen (Richter-Dove-Rabl, Rirchenrecht, 3, Not. 12 die Rachweisungen) die lokalen Gemeinden in der That für Subjette des abermogens ertlärt. Auch Die bannoveriche 208 vom 14. Oftober 1818, welche ber s eingerichteten Gemeindevertretung die firchliche Vermögeneverwaltung selbstfländig 20 bren überließ, beruht auf tollegialistischer Anficht.

In der neueren Entwidelung ist auch die Landeslirche, oder wie das baverische Protenedist sie nennt, "die Gesamtgemeinde", als Eigentumssubjekt anerkannt worden, für die Spnodalverbände ist dies Ergebnis zu erwarten.

Soweit nicht dierdurch Modifikationen eingetreten sind, gelten noch heute die vors 26 natorischen Geschtedurchte; wenn sie auch im einzelnen vielstach den Einfluß der bisder inten verschiedenen Meinungen erfahren haben. Es giebt also so viele Subjekte den Vermögens, wir es lirchliche Stiftungen giebt: namentlich ist die Pfarrkirchening am solcher Reimogensinhaber. Das Berzeichnis der einzelnen Bestandteile ihres warn, un welchen dann auch die Rechte auf kirchliche Abgaben gehören, heißt Kirch en son auf auf verden dann auch die Rechte auf kirchliche Abgaben gehören, heißt Kirch en son auf auf verden sollten, serzeichen Indentalen von den betressenden Kirchengutsverwaltern kellt werden sollten, schreibt schon Clem. 2, § 1 de religiosis domibus (3, 11) und bestaugt Trident. sess. 22 c. 9 de resorm., wie es auch auf protestantischer Rechtens ist: s. Sehling, Kirchenverdnungen, 1, 187 ff. (säch Listationsartisel 15:33); hon, Gesch, und Quellen des evang. Kirchenrechts von Preußen und Posen, 1, 2. 24 sokrinden u. s. w., sowie die neueren und neuesten Visitationsordnungen: f. d. A.

Materiell werden biele firchlichen Bermögenstomplere wie anderes Stiftungsvermögen tilt, nur hatten fie vor bemielben nach gemeinem Rechte folgende Brivilegien voraus: In Testament zu ihren Gunften bedurfte nach einer Borfdrift B. Alexanders III. 40 bem Sabre 1170, in welcher alteres, noch formloferes Recht naber bestimmt wurde, weier Zeugen (c. 11 X. de testam. 3, 26) und fonnte, nach einer anderen Betung desselben Papstes (c. 10 eod.) vor dem Pfarrer gemacht werden. Indes war Beitimmung für Deutschland nicht gemeinrechtlich geworben, sondern es bing von Bartifularrechte jedes Landes ab, intvieweit bei berartigem Erwerbe die Rirche pri- 45 ert war b) Schon nach romischem Rechte und so auch in Deutschland gemeinrechthußte ein zu firchlichen Zweden (ad pias causas) hinterlaffenes Legat binnen feche ten nach eroffnetem Testamente gegablt werben, andernsalls waren bie Friichte schon Jem Lodestage des Teftatore berauszugeben; d. infitiando res crescit in duplum : 1 § 4 C. de epise. (1, 3). Nov. 131 c. 12. Auch wurde nach ber angeführten No- 60 (Auth. Similiter C. ad leg. Falcid. (6, 50) und nach schon älteren Berordnungen falcibische Quart nicht abgezogen: 1. 49 § 2. 4. 6. 7 C. ad leg. Falcid. eit, agversahrung und die Usufahren von Immobilien lief gegen kirchliche Institute 40, da sie außerdem noch 4 Jahre lang das Recht hatten, sich gegen den Ablauf in inum restituieren zu lassen, thatsachlich 44 Jahre; die Usukapion von Mobilien blieb 55 v Regel. Nov. 111 v. 131 c. 6. Auth. Quas act. l. 23. C. de sacros. eccles. und wegen der Restitution c. 1. 11. X. de integr. restt. (1, 41). Gegen bas fante Batrimonium bon St. Peter lief bie Berjahrung hundert Jahre. Auth. eit. gnu, heut. rom. Recht, 5, 355 f. Much murbe bie rechtliche Lage beffen, ber gegen inche exfessen au haben behauptet, erschwert: c. 1 de praeser. in VIº 2, 13. d) Bei 60 Schuldenzahlungen konnte von bem Gläubiger firchlicher Stiftungen bie Annahme einer fogenannten datio in solutum nicht abgelehnt werben: Nov. 120 c. 6 § 2. Das burgert

Befetbuch tennt biefe Brivilegien nicht mehr. In ber altesten Beit ber Rirche gab es vermögensbesitzende lirchliche Stiftungen noch s nicht; bie finanzielle Geite bes Rirchenlebens gehörte naturgemaß zu ber Verwaltung ber Allteften, und frater, in den fleinen Divcefen jener Zeit, der Bifcofe. Dies fpiegelt fich, nach Unerfennung ber Rirche burch ben Staat, in ber Gesetzebung bes 4. Jahrhunderts: c. 24. 25. Conc. Antioch. a. 341 in c. 5. C. 10 qu. 1 c. 23. C. 12 qu. 1 (both Const. Apost. lib. 2 c. 25. 27. 30 seq. Canones Apost. 39. 40. 41). Aus 10 ber Mitte ber Presbyter wurden eigene, unter des Bischofs Aussicht verwaltende "Clo nomen" bestellt, and bas Concil. Chalcedon. 451 c. 21 (in c. 21. C. 16 qu. 7) be jtimmte, daß dies allgemein geschehen solle. Im Conc. Hispal. II. a. 619 (c. 22. C. qu. 7) und im Tolet. IV. a. 633 (c. 48. 6. Bruns Can. Apost. et Conc. 1, 235) zeigt sich biese Einrichtung noch bei Bestand, in ben Stiftefirchen aber ging bies Umt 15 regelmäßig auf ben Propst uber. In den Pfarren war der Pfarrer ber gegebene Ber-walter, neben welchem gerade an dieser Stelle schon fruh eine Teilnahme von Gemeinde gliedern hervortritt: f. b. A. Rirdenrat. Unfange gingen alle firdliche Ginnahmen, auch Die aus Beiträgen der Rirchenglieder ftammenden, in eine Diocejanfaffe, aus ber bann in Italien ber Bifchof, ber Rlerus, die Mirchenfabrit und die Urmen je ein Viertel erhielten: 20 fo Simplicius a. 475 in c. 28, Gelafius um 490 in c. 23. 25. 26. 27, Greger L a. 594, 601 in c. 29. 30. Caus. 12 qu. 2. In Spanien machte man nur drei Pertionen: für Bischof, Alerus, Kirchenfabrik (Conc. Bracar. I. a. 536 c. 7 bei Brund I. c. 2, 34), wobei offenbar für die Armen anderweit geforgt wurde; im Frankenreiche dagegen blieb bie Bertvaltungseinheit (nicht die Bermögenseinbeit, welche infolge ber Entwidelung ber 25 Landfirden aufgebort batte) bis in bas 8. Sabrb. aufrecht erhalten, aber es wurden wenighens einzelne Ginfunfte verteilt (Friedberg, Lebrbuch, 4. Aufl., S. 501). Dariiber, bag biefe Quoten nicht gleich zu fein brauchten, vgl. Meurer, Begriff und Gigenthumer, II, 167; Thaner, Gottinger gelehrte Ang., 1898, 2, 304 ff. Spater bildeten fich, indem bies Bufanntentverfen aufborte, die Benefigien (f. d. A. Be II C. 591) aus; ebenso die besonder 30 Einnahme bes Bijchofe (mensa) und die Rirchenfabriken (f. b.), Kirchenftiftungen; 2016 ber quarta pauperum entwidelten fich bie orteliedlichen Wohltbatigleitestiftungen ober ce wurde für die Armen burch Rlofter und andere Stiftungen geforgt. Darüber, wie ich ber ortefirchliche Berfelbstftandigungeprozes vollzog und wie das Feftstehen eigener Rechts subjefte, ber Mirchenstiftungen und ber Pfrundenstiftungen rechtsbiftorich zu erflären fei, bestehen zur Zeit lebbatte Kontroverfen. Dan vol. Stut, Gefc. bes fircht. Benehual wefens bon feinen Anfangen bis auf die Zeit Alexanders III., Berlin 1895 ff.; Thana, a. a. C. S. 291 ff.; Meurer, Baberifches Bermogensrecht, Stuttgart 1899 ff. (Dit Recht nehmen Thaner und Meurer Stellung gegen bie einseitige Betonung ber Eigenfirchentbem bon Stug.) Rur ausnahmsweife fanden fich noch Teile bes Mirchenguts, welche it 40 allgemeine firchliche Zwede unter ber Aufficht bes Bifchofs verwender wurden; uberhaupt aber hatte fich bas Recht bes Bifchofs am Kirchengute zu einem allgemeinen Bifitations rechte gestaltet, welches er teils in Person, teils burch Kommissarien ausübte, indem be mit ber Verwaltung Betrauten Nednung zu legen hatten. Im allgemeinen ist es daba auch späterhin geblieben und teils durch generelle Bestimmungen, teils durch spezielle In struktionen alles Einzelne vorgeschrieben. Das gemeine Recht bestimmt im einzelnen splechendes: Bei der Übernahme einer kirchlichen Vertvaltung bedarf es zuvorderst der Aufnahme eines Kircheninventars (f. S. 389, 30) und danach in der Regel der jährlichen Nednungslegung. Die bem Inftitute zugehörigen Gelber und Urfunden find im Rirchenlaften (f. d. A.) aufzubewahren. Naturalfruchte und Zinfen find einzuziehen, ordnungemaßig w 50 vertvenden und die Ersparnisse sicher unterzubringen. In allen wichtigeren Fallen ficht dem Verwalter kein selbststandiges Verfügungsrecht zu, sondern fie sind gehalten, die Juftimmung ber geiftlichen Oberen einzuholen. Dies ift namentlich erforberlich bei ber Im bachtung von Grundstieden. Diefe foll eigentlich nur für eine beschränfte Beit (ad modicum tempus) criefgen (Clem. 1 de rebus ecclesiae non alienandis [III. 4] Cie-55 mens V. a. 1311), nach einer Bestimmung Baule II. von 1468 auf brei Jahre (Cap. un. Extravag. comm. cod. III, 4); inbesien ift felbst bas tribentinische Rougil (sess. 25 cap. 11) nicht schlechthin gegen langere Lotationen und es haben fich baber partifulatrechtlich Modifitationen bilben können. Go erkennen die erzbischöflich kölnischen Stammen von Maximilian Beinrich 1662, Pars III. tit. XII. cap. III. § 1 (Harpheim, Con-

eo cilia Germaniae, Tom. IX, Fol. 1073) Berbachtungen an, welche bet Rebuten fede,

Landgutern und Adern neun, ober bem Gertommen gemäß zwölf Jahre betragen; b joll es ben Kontrabierenden beiderfeite freifteben, alle brei ober feche Jahre ben Ronft wieder aufzuheben. Das preuß, Landrecht Teil II Tit. XI § 68 f. gestattet Die Austhuung Grundstude, wenn ber Ertrag nicht übersteigt ober bie Miete und lacht nicht auf langer als Babre gescheben foll. Jebe seitens ber Berwalter für die Rirche eingegangene Berpflichtung 6 bei nur, wenn die Oberen tonsentieren, ober wenn die Rirche baraus Borteile giebt (c. 4 de fidejussoribus [III. 22]. Innocentius III. a. 1215). Zur Berhütung von Nachen find inebefondere ftrenge Bestimmungen über Beräuferungen ber Rirdenguter erlaffen. bon feit bem 4. Jahrhundert treffen die Synoben und benmachst die Bifchofe von Rom Borforge gegen Entfrendung der Guter (bgl. C. XII. qu. II.) und die weltliche 10 letgebung fam ber Rirche baber ju Silfe (c. 14. 17. 21. C. de sacros, ecclesiis 2. Nov. VII. CXX). Ein Edreiben Leos I, von 447 (c. 52, C. XII. qu. II.) larierte: "Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiae e quicquam donare, vel commutare, vel vendere audeat, nisi forte aliquid rum faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu atque con- 16 asu id eligat, quod non sit dubium profuturum ecclesiae" und bot einen Ant für die genauere Entwidelung ber Bedingungen, unter welchen Berauferungen juig sein sollten (vgl. Tit. de rebus ecclesiae alienandis vel non. X. III, 13 in 111. 9. Clement. III. 4. Extrav. Comm. III. 4). Der Begriff der Beräußerung faßt biernach sebe bauernde Veränderung firchlicher Objette, durch welche dieselben 20 rm eigentlichen Zwed entzogen werden, es sei durch sormliches Ausgeben des Gigenas, two Mani, Tauld (Tit. X. de rerum permutatione III. 19), Schentung (Tit. X. donationibus III. 24 verb. c. 5. X. h. t. III. 13), ober burch Begrundung einer pact und Emphyteusis (c. 5. 9. X. h. t. 2 eod. in VI"), eines Kirchenlehens (f. S. 399,1), Einraumung eines dinglichen Rechts (Tit. X. de pignoribus et aliis cautioni- 25 III. 21), die Ubernahme einer Berbindlichfeit Tit. X. de pactis I. 35. Tit. X. fidejussoribus III. 22), das Bergichten auf einen Borteil (Tit. X. de trans-Monibus I, 36). Dagegen wird nicht als eine folde eigentliche Weräußerung beurteilt nubbare Bertvendung von beweglichen Gegenständen, tvelche nur einen geringen Wert ben (c. 5. X. h. t. c. un. Extr. comm. h. t.), die Bererbpachtung von untultiviertem so abe (c. 7. X. h. t.), die Wiederausleihung von Gütern, welche an die Rirche jurudellen find, ohne icon formlich mit bem übrigen Gute wieder verbunden zu fein 2. X. de feudis II. 20), sowie die Einraumung einer Generalhopothet (Nov. I. cap. 6. c. 5. X. h. t.). Eine Veräußerung kann bennach nur aus guten inden (ex justa causa) erfolgen, sobald offenbarer Rupen ober eine unungäng 36 R Notteenbegfeit (evidens utilitas vel necessitas) biefelbe rechtfertigen (c. 1. h. t. VI'). Dazu gebort, wenn burch Die Alienation größere Borteile erreicht ober Berlufte gewendet werben, wenn Schulden ju bezahlen find, wenn Liebespflichten es forbern, wie Claufen von Befangenen, Unterfitigung von Armen und bergleichen mehr. Db ein iber Grund vorhanden ift, muß forgfältig unter Zugiehung aller Beteiligten unterfucht w com (tractatus solemnis ac diligens f. ben oben mitgeteilten c. 52. Cau, XII, qu. II, 1 h. t in VI'), und wenn fich die iusta causa ergiebt, muß ber geiftliche Obere bie Bersung jur Beräußerung erlaffen (deeretum de allenando). Diefer Obere ift in ber tgel ber Bifcof, in manchen Fallen, wie bei bischoflichen Butern, felbft ber Bauft. Im Diefe Colennitaten nicht beobachtet find, fo fehlt ber Beräußerung bie Hechtebeftanbig- 45 und es bleibt der Kirche jede Klage gegen den Erwerber. Eine diesen Grundsaten derprechende Gewohnheit ist Korruptel und ein darauf gegründetes Urteil ift fraftlos 8. X. de sentent, et re jud. II. 27). Diefe vorreformatorischen Sage normieren wohl auf protestantischer, wie auf romisch-tatholischer Geite im allgemeinen noch heute ; n durch neue Landesgesetzgebung, hier durch diocesane Borschriften im einzelnen aus- 60 wildet ober modifiziert; nicht selten hat das einzelne Institut noch seine besondere Ord-mp. Was insbesondere die Pfarrkirchenstiftungen betrifft, so ist noch immer regelmäßig Teil ihres Bermögens ju Benefizien (f. b. A. Bo II G. 591) verwender und wird bann bo den Benefiziaten, unter firdbenregimentlicher Aufficht, auch verwaltet. Der Reft macht k fabrillaffe aus (f. b. MM. Kirchenfabrit, Rirchenfaffen) und wird burch ben Pfarrer 66 wer unter Augiebung bon Gemeindegliebern verwaltet (f. b. M. Rirdenrat); gleichab unter firchenregimentlicher Aufficht. In Babern vollzieht fich bie Berwaltung bes denftiftungevermogene burch eine eigene, fraatliche Behorde, Die fogenante Mirchenverwaltung. Das BBB, hat fich pringipiell in biefe Berhaltniffe nicht eingemischt, sonbern bies Den, als bem offentlichen Gebiete angehörig, bem Lanbesrechte überlaffen. Go weit aber so

rein privatrechtliche Rechtsverhältniffe in Frage fieben, hat natürlich bas BBB. bas frilbere burgerliche Landesrecht aufgehoben. Hiervon gilt für das Pfrundenrecht eine Ausnahme. Durch positive Bestimmung (EG. jum BBB. Art. 80) ist biefes gang bem Landesrecht verblieben. Aber auch bier ift zu fagen, daß soweit bas Landesrecht bas Institut nicht unter s eigene Grundiate ftellt, sondern auf die allgemeine Lehre des Riegbrauche verweift, für lettere jest ber betreffende Abschnitt bes BOB, in Geltung zu treten bat. Ugl. übrigens auch noch BGB. § 836, GG. BGB. Art. 176. Sehling, Der Pfarrer und das burgerl. Gefetbuch, Rurnberg 1900. Bgl. für Babern jest befonders Meurer, Baverifches Auchen-vermögenerecht, Stuttgart 1899 ff.; für Ofterreich voll. Huffarel von Beinlein, in Ofter.

10 Staatswörterbuch s. v. Rirchenvermögen. Der Staat tann fich, sobald er nicht von territorialiftischen, also unberechtigten Anschaumgen ausgeht, gegenüber bem Bermögen ber lichlichen Stiftungen feine anderen Befugniffe jufdreiben, als die er in Betreff bes Bermogens juriftifder Personen überhaupt hat. Die vorreformatorische Kirche erkannte ihm, abgesehen von einzelnen und vorüber-to gehenden, aus Gunft zur Abhilfe augenblicklicher Berlegenheit geschenden Ginraumungen. keinerlei Recht baran, speziell nicht bas Rocht ber Besteuerung zu; wenn sie auch die staat-liche Anerkennung ihrer Steuerfreiheit erst von Kaiser Friedrich II. 1220 erlangte (Auth. Item nulla C. de episc. et cler. [1, 3] als Anersennung ber Anspruche des britten und vierten Lateranfongile in c. 4. 7. X. de immun. eccles. [3, 49], die später in 20 c. 1. 3. h. t. in VI. 3, 23 wiederholt find; über die nur allmabliche Entwidelung b. A. Immunitat Bb IX, 71, 19) und nicht burchaus behaupten fonnte. In neuerer geit find die firchlichen Steuerprivilegien mehr und mehr aufgehoben (in hannover j. B. 5. Sept 1848, in Preußen 24. Februar 1850, bezw. 21. Mai 1861, f. Die Rachweifungen ba Bacharia, Staatsrecht, § 91, Rot. 11, § 226; Richter-Dove-Mahl, Kirchenrecht, § 304, Not. 17); 25 mit Recht, ba Bermogenstomplege, die Die Borteile bes Staates, namentlich bes ftaat lichen Rechtsschutes, voll genießen, selbstwerftanblich auch beifen Laften mitzutragen verpflichtet find.

Der Staat übt jedem Privatvermögen gegenüber bas Recht, bessen Berwaltung und Benühung polizeilich im öffentlichen Interesse zu beschränken; so 3. B. greift die Forte so polizei, Die Bergpolizei, Die Fabrifpolizei, auf Grund ber entsprechenden Dobeiterechte, welche ebenjoviele Staatspflichten bedeuten, tief in die Freiheit des Eigentums ein. Ebenjo ift in Bertretung ebendesselben offentlichen Intereifes ber Gesantbeit ber Staat verpflichte und befugt, die Berwaltung von Bermögen, bas für Zwede, welche staatliche Wichtiglen haben, verwertet zu werben beftimmt ift, babin zu beauffichtigen, bag es feinem Bredt 35 nicht entzogen werbe. Beiderlei Gesichtspuntte treffen nun auch in Bezug auf bas Rirden bermögen ju. Gie zeigen fich am fruheften barin, bag ben firchlichen Stiftungen befim Erwerb, wenigstens ber Immobiliarerwerb, staatlich verboten ober boch beschrantt with weil, was fie an Grundbefit erwerben, regelmäßig bem Berfebre entzogen (in toter hand) und bies volkswirtschaftlich nicht ju dulben ift : fogenannte Amortifationegefete (f. b. A. 40 Bb I S. 460, und Kahl, Die beutschen Amortisationsgesetze, Tubingen 1879). Das BGB, im bas beutsche Reich begrenzt bie landesrechtliche Mompeteng gum Erlaffe von Umortifations geschen auf Beträge über 5000 Mark. Ugl. CG. BGB. Urt. 86. 87. In seinen übrigen Be ziehungen tritt bies Gerhältnis bes Staates jum Airchengute in Deutschland weniger im bie evangelische, als für die katholische Kirche hervor; benn da in der ersteren bis icht das Rirchenregiment mit geringer Ausnahme bei den Landesobrigkeiten ift, so wird schon innerhalb ber Rirche auf Die Berwaltung bes Mirchengutes ein staatlicher Ginfluß geubt, ber die Handbabung einer zweiten besonderen Staatsaufsicht thatsachlich in ber Regel aus Schließt, Anders gegenüber bem Gelbstregimente ber tatbolijden Rirche. Nachbem bier, w lange ber Territorialismus herrichte, ftaatsfeitig eine tiefer greifende Gintvirlung ausgewit 60 tworben twar, ale pringspiell gerechtsertigt werben tonnte, ichien ber Staat, inebeien bere ber preußische, seit 1848 auch die ftaatlich unumgängliche Ubertvachung unterlaifen ju wollen, zwar nicht fo, bag er gefestlich et was bavon aufgegeben hatte; aber bed fo, daß er in ber Pragis ber Berwaltung fich ben von ber romifd-tatholifden Rirde effen festgehaltenen vorreformatorifchen Gesichtepunkten unterordnete: j. darüber Richter in BiRN 56 1, 118 ff. Erft als ber Gegenfat zwifden Staat und Gefellicaft auf Diefem Buntte be

Bestalt Des Brieges ber fatbelifden Befamtlirche wiber ben protestantischen Gingelstaat mit einer Schärse annahm, welche feine Allufionen mehr gestattete, traf bie preußische Staats regierung Magregeln, und zwar nunmehr auch gesetgeberische. Die Sorge bafter, bat berjenige Teil bes fatbolifden Rirdengutes, wolder für Die Multurgwede bes Staates ber 60 wichtigste ift, biesen Breden nicht entfrembet werbe, überwies fie an erfter Stelle ben be-

aliaten Biarraemeinden, bebielt fich aber eine durch die boberen Abministrativbehorden zu bende Aufficht darüber vor: Geset über die Bermogensverwaltung in den latholischen liechengemeinden vom 20. Juni 1875, s. insbesondere § 47 f. Als ein Teil der katbo-ichen Staatsangehörigen sich der vatikanischen Entwickelung ihrer Kirche nicht anschloß bemielben bierauf von ben vatifanisch gefinnten Rirchenbehorden ber Mitgenug bes 5 echlichen Stiftungebermogens verjagt wurde, sicherte ber Staat, nach bem Borbilde ber inlichen nordamerikanischen Legielation, auch jenen sogenannten Altkatholiken ben ibnen ftanbigen verbaltnismagigen Genug: Gefeg, betreffend bie Rechte ber altfatholischen fedengemeinschaften an bem firchlichen Bermogen vom 4. Juli 1875. Undererseits entzug r Staat folden Organen ber fircblichen Gierarchie, welche feine formell nicht gu bean- 10 andenden Befege nicht anertannten, Die aus feinen Raffen ihnen gemabrten Gubfiftengittel : Gefes, betreffend Die Einstellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln fur Die remifdtholifden Bietumer und Geiftlichen bom 22. April 1875. Denn wenn biefe Leiftungen ach auf feiner rechtlich anerkannten Ehrenpflicht berubten, Die Rirche für eingetretene Gatularitionen zu entichadigen, fo verftand fich boch, fobald bie Befellschaft durch Richtanerkennung 16 iner Gesetze sich in offenen Ariegezustand jum Staate erklarte, von felbit, daß diefer icht die Mittel gewähren konnte, ben seine Eristenz bedrobenden sozialen Arieg zu führen. ublich sab fich der Staat veranlaßt, das Bermogen von firchlichen Stiftungen, die in-Ige bes Rirdenstreites außer Thangteit ftant, in Verwahrung und Berwaltung ju omen : Bejet wegen Deflaration und Ergangung bes Gefetes bom 11. Mai 1873 20 ber bie Borbildung und Unftellung ber Beiftlichen, erlaffen 21. Dai 1874, Art. 3; efes über bie Verwaltung erlebigter tatholischer Bistumer bom 20. Mai 1874, § 6 fg.; lejes bett, Die geiftlichen Orben ic. bom 31. Dlai 1875, § 4fg. Infolge ber neueren ntwidelung ber Dinge und ber neueren Gestaltung bes Berbaltniffes von Staat und heche in Preugen find biefe Rampfesgesetz jum Teil aufgehoben, jum Teil auch in ihren 26 Dejer + (Cohling). reits eingetretenen Birtungen rudgangig gemacht worben.

Rirdenhoheit f. die MM. Rirdengewalt o. G. 385, & ff. u. Territorialismus,

Kirchenjahr. — Bgl. die Artitel: Feste, firchliche, Bd VI, S. 52 ff. und Kalender, briftlicher, Bd IX, S. 715 ff. und die bei dem ersteren angegebene Litteratur". Ferner sind au 20 gl. die Artitel über einzelne Feste, wie Advent, Epiphanias u. a. — E. Chr. Achelis, Lehretach der praktischen Theologie. 2. Aust., 1. Bb., Lepzig 1898, S. 258—307: Weber u. Welte, lichenlezison, 2. Aust., Bd VII, 1891, Sp. 581—597. — Zu dem Bd VI, S. 53, Z. 3, gerannten Wert von H. Grotesend ist hinguzussigen, daß von demselben Verf, seitdem ein Aust. Aug ans senem größeren Verfe unter dem Titel "Taschenden der Zeitrechnung des deutsichen Berk und der Reuzeit". Hann. u. Luz. 1898, berausgegeben ist. Tieses steiner Berk von Grotesend oder das Ab IX, S. 745, Z. 37 genannte Buch von Fleischhauer genügen sür Le gewöhnlich vorkommenden Berechnungen der Feste und Tage des Kirchenjahrs und für die

miften Auftofungen von Patierungen. Das Mirchenjahr ift Die geordnete Reihe ber jahrlich twieberfehrenden Sonn: und so Bittage. Obichon bie einzelnen Tefte nach einander und an verschiebenen Orten ein= solubrt wurden, bildeten sie doch, als man sich im großen und ganzen in der Kirche über bet Beier geeinigt hatte, ein gegliebertes Bange; Die brei Sauptfeste umspannten bann nut men Borgeiern und Rachfeiern bas gange Jahr. Ein Kirchenjahr von einem bürgerlichen tor naturlichen Jahre zu unterscheiben, lag ursprünglich tein Anlag vor; man fonnte 45 der lagen, es babe anfanglich nur ein Kirchenjahr gegeben, sofern sich auch das bürgerliche tom nach ben firchlich bestimmten Sonntagen und Festtagen richtete; man bente an bie Uniegung der Markte, ber Gerichtstage u. bgl. m.; ferner an die bis gegen bas Ende des 16. Sabrbunderts bin übliche Datierung. Auch die verschiedenen Jahresankange (Bd IX, 5. 718, 11 ff.; vgl. die Werke über Chronologie, 3. B. Grotefends Taschenbuch, S. 11 ff.), 50 bgar wenn in bemfelben Territorium, wie es borfam, mehrere nebeneinander üblich waren, leben nicht jur Untericheibung eines fircblichen von einem weltlichen Babre geführt. Gelbft bo ber 1. Januar, ber in ben Ralenbern burchweg als Jahresanfang (vgl. auch Bb IX, 5 719, 12) angenommen wurde, für die Pragie im täglichen Leben als Anfang eines wen Jahres und als der Tag, an welchem die neue Jahresjahl einsett, galt, wurde 65 bes nicht als eine von ber im firchlichen Leben üblichen Beife abweichenbe empfunden, ondern es wurde firchlich motiviert (stilus circumcisionis). Die befannte Angabe, Jag fich bei ben Restorianern guerst bas mit bem ersten von vier Abventesonntagen befinnende Rirchenjahr finde (Bb VI, S. 55, 11), wird in biefem Zusammenbange taum mbers zu verktehen fein, als daß bei ihnen überhaupt Diefer Tag ober vielleicht genauer 😡 ber 1. Dezember ale Jahresanfang angesehen wurde (vgl. bas Citat in ber 2. Aufl. biefer

ME, 95 I, S. 163).

Soviel wir sehen, findet sich im Occident und speziell in Deutschland die Sitte, mit dem ersten der auf vier sestgesehten Adventssonntage ein Reues zu beginnen, zuerst in der kirchlicken Brazis in Unweisungen sir die Ordnung des Gottesdienstes (den Westbüchern), insbesondere auch im Hindlick auf die Bredigt. Mag auch das Ostersest lange Zeit, weil es das wichtigste und hochste war, als dassenige angesehen sein, mit welchem man die jährlich neu beginnende Reiche der Festseiern und der diese begleitenden und umfassenden Sonntage ansange, so mußte doch im Hindlick auf die geschickliche Folge der an den Hauptesten gesos seinen Ihatsachen zum Bewustzeiten kommen, daß die Geburt des Heilandes vor seinem Leiden und Sterben und beiner Auserstehung zu verkindigen sei; und gab es eine auf die rechte Feier der Geburt des vorbereitende Zeit, so war es zwecknäßig mit dieser die Jahr sinzuhaltende Ordnung der Mestgebete, der Berisopen und etwaiger Aussezungen der letzteren (Hissolicher für Brediger) ihren Unsang nehmen zu lassen. In der Auserdauschst nung dieser sit die Abhaltung und Verbereitung des Gottesdienstes bestimmten Werte, zunächst geschriedener und dann gedrucker, haben wir den Ursprung unseres "Mirchenjahres".

Luther kennt bas Wort "Kirchenjahr" noch nicht; aber in ihrem soeben erwähnten Ansange ist ihm die Sache nicht fremd. Während er den 1. Januar "den neuer Jahrstag" nennt (vgl. 3. B. die Briesdatierung "am newen iars tag 1523" WA 11, S. 246, 13; GA 22, S. 62; de Wette 2, S. 282; von Dommer, Lutherdrucke S. 178) und dadei doch nit dem 25. Dezember das neue Jahr beginnt, d. h. die neue Jahrszahl einsetz, so daß also z. B. dei ihm "dies innocentum 1530" nach unserer Art, die Jahre zu zählen, der 28. Dezember 1529 ist, ist es ihm doch selbsstrekändlich, daß er der Bestille mit den Aredigen für den 1. Sonntag in der Addentszeit beginnt; so gleich wen zuerft lateinisch berausgegebenen Ansang der Postille 1521, der die Addentszeit umfaßt; und ebenso, als er bernach der in deutscher Sprache berausgegebenen Fortsetung and deutsche Predigten für die Addentszeit binzussigt und vor an setzte, 1522. Satte Luthe doch in den Plenarien, die er kannte, ganz dieselbe Einrichtung gekunden; auch sie, sowol die lateinischen, wie die deutschen, beginnen mit dem 1. Addent. Und so beginnen ganz edwisselbsverständlich alle übrigen Bostissen mit einer Bredigt für den 1. Addentssjonntag, oder

baß es einer Begrimbung ober einer Rechtfertigung biefer Sitte bebarf.

Das Bort "Rirchenjahr" tommt nach bem Grinmichen Wörterbuch (V, Sp. 814) juerft in bem Liebe von Johann Dlearius "Run tommt bas neue Mirchenjahr" vor (131 95 Achelis a. a. D. S. 258); biefes Lieb ist querft gebruckt in ber "Geistlichen Singelunt" bon Johann Olearius 1671 (vgl. auch Fischer, Kirchenlieberlegikon II, S. 116). Die wird ber erste Abventesonntag, für den bies Lied bestimmt ist, schon wie ein kirchlicha Reujahretag betrachtet. Ratürlich wird Clearius bas Wort Kirchenjahr nicht erfunden haben; mag es auch sich in Dructwerfen nicht früher finden (?), so wird boch anzunehmen 40 fein, bag es schon borber fich eingebirgert hatte gur Bezeichnung ber von ber stirche allgemein angenommenen feststebenben Reihe ber Sonn- und Gefttage und gwar mit Rudficht auf ben Beginn biefer Reibe mit bem erften Sonntag in Der Abventszeit, ber bierburch bann eine besondere Bedeutung erhielt. Nachdem allmählich überall ber 1. Januar als Nabresanfang eingeführt war, was in Deutschland feit ber Mitte bes 16. Jahrbuntens 45 (andereivo allerbings fpater, jum Teil erft bedeutend fpater, val. Grotefend a. a. D. C. 12) gefchab, tam es biefer für alle anderen Beziehungen gewonnenen Ginheitlichkeit gegenwa um fo mehr jum Bewuftfein, bag ber Enflus ber jahrlich wiederfehrenden gottesbienftlichen Feiern an einem anderen Sahrespunkte neu einsete, und bas ergab ben Begriff tes Kirchenjahres in unserem Ginne. Und zwar ift Diefes Rirchenjahr in allen wefentlichen 50 Teilen für die evangelischen Rirchen und die romisch-tatholische Rirche gleich; es bantel fich in ibm um die Ordnung ber allgemein firchlichen Conn- und geft: tage. Die Gebenktage ber Beiligen "haben auf bas Rirchenjahr teinen Ginftuft, obwebl fic im Berlaufe beofelben gefeiert werden", und "die Fefte unserer lieben Frau bilben fit sich ein marianisches Festjahr", so werden wir von lathol. Seite belebet (vgl. Weger und 55 Welte a. a. D. Sp. 596); wir können also von beiden absehen. Scheiden wir bann auch noch bas Aronleichnamsfest und bie verschiedenen Areugesfeste (unl. Bb VI, G. 56, 5- 181 als specified latholisch aus, so gilt, was im folgenden zunächst als für die evangelischen Rirden geltend gefagt wirb, auch für bie römischelische Rirde, sofern auch beie Diefelben Sonn- und Festtage an benfelben Daten feiert; eine geringfügige Abmeidung

win ber Benennung ber Countage foll besonbers erwähnt werben. Dag es epangelijde

Rirchen giebt, in benen alle Festtage abgeschafft find (vgl. Bb VI, S. 58, sff.), komint

bier natürlich nicht in Betracht.

Für prattifche Zwede teilt man bas Kirchenjahr nicht felten in zwei Teile, welche man bann bie feftliche Salfte und bie festlofe Salfte zu nennen pflegt, auch wohl ale bas Salbjabr bes Berrn und bas Salbjahr ber Gemeinde ober abnlich bezeichnet. Die Grenze 6 bilbet bann ber Sonntag nach Pfingsten, auf welchen bas Trinitatisfest fällt und ber beshalb meistens ber ersteren Salfte jugeteilt wirb. Jebe biefer Salften ift vericieben groß, je nachbem Oftern fruber ober fvoter fallt. Das erfte Salbjahr umfaßt nach biefer Abteilung wenigstens 25 Countage, tann aber auch 30 umfaffen, mabrend bann in bas storite 27 bis 22 Conntage fallen; ber Unterfdied beiber betragt bodiftens acht ifo in ben io abren 1886 und 1943; in der Zeit dazwischen nicht) und ist gewöhnlich kleiner, ist alio nicht fo erbeblich, bag biefe Teilung icon aus biefem Grunde abzulehnen ware. Richt gang felten tommen auch auf jebe biefer Salften gerabe 26 Sonntage, fo in ben Sabren 1902, 1907, 1918, 1923 u. f. f. Aber fo paffend biefe Ginteilung auch fich mitunter erweifen mag, wie z. B. für die Gerausgabe eines Jabrgangs Bredigten in zwei Banben, 15 - Claus Barme gab eine Minterpoftille und eine Commerpoftille beraus, - fo wenig lagt fie fich bod innerlich begrunden; Gegenstand ber fiedlichen Geier ift immer, was ber herr thut, damit wir erloft und felig werben, und banach ergiebt fich bie Einteilung bes Airchenjahrs nach ben brei Hauptiesten mit ihren Borfeiern und Nachfeiern. Die Abbentspeit ift die Borbereitung auf das Weibnachtsfest, beffen Nachfeier nach ber Auffassung, die 20 ihr jeht unter uns ju Teil wird, die Epiphaniaszeit ift. Die Fastenzeit mit ben brei ihr porangebenben Sonntagen bereitet sobann auf die Feier von Charfreitag und Oftern vor ; Die Diterfeier bauert bis zu himmelfahrt; biefe 40 tägige Nachfeier bes Festes wird wohl Die Freudenzeit genannt. Dann leitet ber Conntag Craubi bas Pfingftfest ein, welches Fest feine Nachfeier in ber gangen Trinitatiszeit bat. Bei biefer Glieberung bes Bangen ift 26 Die Lange ber Nachseier bon Pfingften auch nicht auffällig; handelt es sich bier boch um Die mannigfaltige andauernde Birtfamfeit bes bom Serrn gefandten Geiftes in feiner Gemeinde, die ja in Wirklichfeit die gange Beit vom erften Pfungitiefte (200 2) bis pur Wiebertunft bes Berm am Ende ber Tage ausfüllt. Danach wird Das Rirdenjahr eingeteilt in ben Weihnachtsfreis, ben Ofterfreis und ben Pfingilfreis; ber Weihnachts- so freis umlaßt, je nachdem Ditern fruber ober fpater fallt, 7-12 Conntage; ber Ofterfreis unmer 15, ber Pfingftfreis 30-25. (In Jahren mit 53 Sonntagen hat nie ber Binbnachtefreis nur 7 ober ber Pfingftfreis nur 25 Sonntage; fonft mußte es naturlich ftatt 12 u. 30 heißen 13 u. 31.)

Das Weihnachtsfest, bas immer auf benfelben Monatotag, ben 25. Dezember, fallt, 85 wird desbald ein unbewegliches Test genannt; Ostern und Pfingsten, die auf verschiedene Monatstage, aber innmer auf einen Sonntag fallen, werden danach bewegliche Feste genannt. Wie Weibnachten sind alle Feste, die sich auf Begebenheiten aus der Kindheitsgeschafte Jesu oder aus dem Leben seines Borläusers beziehen, unbewegliche Feste, so die bie von Luther beibehaltenen Marientage (Bb VI, G. 57, in und G. 58, 10 f.) und ber w Jobannistag (24 Juni), namentlich aber bas Epiphaniasfest am 6. Januar. Die Daten imilider beweglichen Tefte bangen bom jebesmaligen Datum bes Ofierfeftes ab und find aus biefem leicht zu berechnen. Der Oftersonntag foll nach ber von Dionvfius Eriguus im Abendland eingeführten alerandrinischen Ofterregel, Die auch im Gregorianischen Ralender bebehalten ift, ant ersten Gonntage nach bem Frublingevollmond gefeiert werben (bas 15 Raberej. Bb IX, G. 722 u. 723). Rach biefer Regel fann Oftern früheftens am 22. Marg, fpateftens am 25. April, im gangen an 35 verichiebenen Tagen gefeiert werden. Die Berechnung felbft ift eine fehr einfache, besonders wenn man unige Silfetabellen zur hand hat; auf diese verweifen die in jedem Ralender, gewohnlich glich born fich vorfindenben Angaben über golbene Bahl, Epafte, Sonnengirfel und 60 Conntagebuchstaben. Diese bier Größen (benen man früher noch einige für uns völlig munchtige, wie z. B. Romer Zinszahl ober Indistion, hinzusügte) bilden ben Schlüssel w. kestrechnung. Über ihre Bedeutung und Auffindung giebt jedes Lehrbuch ber Chronom feitrednung. Über ihre Bedeutung und Auffindung giebt jedes Lehrbuch ber Shronos lage Austunft. Ubrigens hat man die Ofterdaten für viele Jahre im voraus langft berechnet und überfichtliche Zusammenftellungen bes Ofterbatums für jebes Jahr etwa bon 66 Dienbfins Eriguns ober von Beba an bis etwa jum Jahre 2000 find vielfach gebruckt und leicht zugänglich. Auch bie nach ben 35 möglichen Daten bes Ofterfestes möglichen 35 verichiebenen Ralenber find vielfach in ben dronologischen Werten ausgebruckt; neuerdings u. a. in ben beiben angeführten Werfen von H. Grotefenb. Drudt man jebe biefer 3ahresformen besonders für ein Gemeinjahr und für ein Schaltjahr, fo bat man go 70 verschiedene Kalendermöglichkeiten; diese 70 Kalender hat Meischdauer in seinem genannten Werke drucken lassen. Gegen diese Aussührlichkeit ist zedoch einzuwenden, daß sie Kalender vorsihrt, die in Wirklichkeit gar nicht oder kaum ze vorsommen; so gleich die 2. Form ist im zulianischen Kalender nur 1136 und 1668 vorgekommen und kommt im 6 gregorianischen Kalender die zum Jahre 2000 nicht vor; die 68. sam im zulianischen Kalender zulest 1356 vor und wird im gregorianischen die 2000 nie vorsommen; die 70. ist nur für das Zahr 1204.

Bezeichnet man die 35 Tage, auf welche das Ofterfost (der Oftersonntag) fallen kann, mit den Zissern von 1 bis 35, so daß also deim 22. März 1 steht, beim 23. März 2, deim 131. März 10, deim 1. April 11 u. s. f. die zum 25. April, dei welchem 35 zu stehen kommt, so kann man die Lage des Ostersestes in jedem Jahre auch durch eine dieset Jahlen angeden; diese Jahl giedt dann an, an dem wiedielsten Tage nach dem 21. März Ostern ist. Man hat diese Jahl die "Festzahl" genannt; namentlich der Astronom und Chronologe Magka (vgl. Bd IX, S. 715, m) hat gezeigt, wie leicht sich aus der ziedesmaligen Festzahl alle anderen Daten des Kirchenjahres berechnen lassen. Außer der Festzahl braucht man nur die bett. Jahreszahl zu wissen, der zu entwehmen ist, od das Jahr ein Gemeinjahr oder ein Schaltsabr ist. Die Berechnung geschieht nach ganz kurzen Formeln, die leicht behaltbar und ohne weiteres anwendbar sind. Da wir sur einige Tage, deren schnelle Berechnung aus dem bekannten Osterdatum oft notwenig ist, diese Jage, deren schnelle Berechnung aus dem bekannten Osterdatum oft notwenig ist, diese wird die Festzahl bezeichnet; vo. fo ist in einem Echaltsabr dassen auf den 7. April fällikommt in einer Formel i vor, so ist in einem Echaltsahr dassen Rlammen Gemeinjahr ist i bedeutungslos, i ist dann 0. Die Bezeichnung R. in einem Gemeinjahr ist i bedeutungslos, i ist dann 0. Die Bezeichnung R. in einem Gemeinjahr ist i bedeutungslos, i ist dann 0. Die Bezeichnung R. in einem Gemeinjahr ist i bedeutungslos, i ist dann 0. Die Bezeichnung R. in einem Klammen 25 stehenden Erise durch 7 handelt; ist dann 0. dies steiteren Ausstübrung eine Grundlage für die anzusübrrenden Beispiele zu haben, geben wir noch die solgenden Daten an.

| BO | Feltzahl:<br>1. Januar:<br>Septuagesima:<br>Oftersonntag: | 1902<br>9<br>Mittwoch<br>26. Jan.<br>30.: Máry | 1903<br>22<br>Donnerstag<br>8. Febr.<br>12. Upril | 1904<br>13<br>Freitag<br>31. Jan.<br>3. Upril  | 1905<br>33<br>Sonntag<br>19. Jebr.<br>23. Upril | 1906<br>25<br>Montag<br>11. Jebr.<br>15. April   |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 85 | Teftzahl: 1. Januar: Septuagefima: Ofterfountag:          | 1907<br>10<br>Dienstag<br>27. Jan.<br>31. März | 1908<br>29<br>Mittwoch<br>16. Febr.<br>19. April  | 1909<br>21<br>Freitag<br>7. Febr.<br>11. April | 1910<br>6<br>Sonnabend<br>23. Jan.<br>27. März  | 1911<br>26<br>Sonntag<br>12. Febr.<br>16. Upril. |

Das Rirchenjahr beginnt mit bem 1. Sonntage in ber Abventegeit, ber auch furzwa ber 1, Abvent genannt wird. Es ift bies immer ber erfte Sonntag nach bem 216. Novemba. 40 Da ber [v]te November immer ein Sonntag ist, ist er aus v leicht zu berechnen. 3m Jahre 1902 (v = 9) ift banach ber 9. November ein Sonntag, also auch ber 30.; auf biefes Datum fallt alfo ber 1. Abvent (für bas folgenbe Kirchenjahr). 3m Jahre 1905 ift ber 33, November (33. Tag nach bem letten Oktober) = 3. Dezember als erfter Sonn tag nach bem 26. November ber 1. Abvent. - Am 25. Dezember ift ber erfie Weib: 45 nacht et ag; sein Wochentag läßt sich aus bem Datum bes 4. Abvents, immer 21 Iage nach bem 1. Abvent, leicht berechnen. Im Jahre 1905 ist ber 1. Abvent ber 3. Dezember, ber 4. Abvent also ber 24. Dezember, 1. Weihnachtstag ein Montag. Der 26. Dezember ift ber 2. Weihnachtstag. Ein in bie Tage bom 27, bis 31. Dezember, beide Tage an gerechnet (jo auch immer in ben tweiteren Angaben), fallender Sonntag beißt Sonntag so nach Weibnachten. Die Sonntage im Dezember laffen fich auch baburch leicht finden. daß immer ber [v-2]te Dezember ein Conntag ift; alfo 3. B. 1902 ber 7. Dezember, beshalb auch der 28., ber ein "Conntag nach Weihnachten" ift. Der 1. Januar, ber als Neu jahretag auch firchlich gefriert wird, ift jugleich ber Webachtnietag ber Beichneibung Bolu (Bb VI, S. 55, 28). Um 6. Januar ift bas Epiphaniasfeft (Bb V, S. 114, 5 : 55 VI, S. 55, 8; E. 58, 64 ff.). | Der v + i + 3 te Januar ift immer ein Sonntag, der R (v + i + 3)te ber erfte Sonntag im neuen Jahre, also für 1903, in welchem Jahre v = 22 ift, ber 4. Januar; hiernach fallt ber 1. Januar 1903 auf einen Donnerstag und der 6. Januar ist ein Dienstag, Ein in die Zeit bom 2. bis 5. Januar sallenden Sonntag heißt "Sonntag nach Neujahr". Ift ber 6. Januar ein Sonntag, immer wenn R | v i i | — 3 ist, so wird an ihm das Epiphaniassest geseiert, welches, wenn der 6. Januar ein Wochentag ist, in den evangelischen Landeskirchen jetzt wohl überall v am 1. Sonntage nach Epiphanias geseiert wird. Die Sonntage nach dem 6. Januar werden 1. die 6. Sonntag nach Epiphanias genannt; immer der 10. Sonntag vor litern, das ist der | v i + 10]te Januar, ist der jedesmalige letzte Sonntag nach Epiphanias; also im Jahre 1903 der 32. Januar, d. d. der 1. Februar, im Jahre 1904 (Schaltzahr) der 24. Januar u. s. s. Es giebt, wie aus dieser Formel zu ersehen ist, notwendigerweise wenigstens immer ein en Sonntag nach Epiphanias, wie im Jahre 1913 (v = 2) am 12. Januar; es sann sechs geben, wie in den Jahren 1905 und

Um neunten Conntage bor Oftern beginnt immer ber Dfterfreis. Dit bem Rittvod in der fiebenten Woche vor Oftern, bem Afchermittwoch (caput leiunii), fangt die Fastengeit an; fie umfaßt außer seche Conntagen, an benen nicht gefastet wurde, vierig Tage, daber auch Quadragena ober Quadragesima genannt; in ben evangelischen Kirchen wird sie jest meistens Passionszeit genannt. Die drei Sonntage vor den Fasten 16 beißen: Septuagefima oder Circumdederunt (Pf 17, 5 u. 6), Segagefima oder Exurge (Bf 43, 24) und Quinquagefima ober Esto mihi (Bf 30, 3). Die Namen, bei welchen Bibelftellen angehihrt find, find bem Introitus ber romifchen Deffe an bem betreffenden Conntage entnommen ; es fend die Unfangeworte eben biefer Gpruche, Die ben Introitus bilben; Die Pfalmen find nach ihrer Begifferung in ber Bulgata citiert. 20 Der Grund fur die andern Ramen, Geptuagefima u. f. f., lagt fich nicht völlig ficher angeben; ba ber Sonntag Invocavit, ber 1. Sonntag in ber Fastengeit (Dominica prima quadragesimae), auch felbst Quabragesima genannt wurde, bat man vielleicht für bie vorangebenben Sonntage bie Namen Dunquagefima, Geragefima und Septuagefima gewahlt. Der Sonntag Septuagesima ist der |v + i + 17 te Januar; frubestens fällt 25 er banach auf den 18. Januar, spatestens auf den 22. Februar (im Jahre 1204, seitbem nicht wieder; auf ben 21. Februar in den Jahren 1886 und 1943, auf den 20. Februar in ben 3abren 1916 und 2000). Bon biefem Datum bes Sonntages Septuagefima aus laßt fic am leichtesten vorwärts und rudwarts bas gange Rirchenjahr berechnen; von ibm aus folgen alle Conn- und Festtage bis jum Schluß des Kirchenjahres (bem Conntage 20 vor bem 27. November) in einer ein für allemal feststebenben Reihe. Wer sich eines Ralenders nicht bebient, weil er feiner nicht bebarf, muß auf ben Gintritt bes Gonntags Entuagefima achten, bamit er nicht ju biel Sonntage nach Epiphanias feiere; vom Sonnlage Septuagefung an tann man fich bann nicht leicht mehr irren. Der Aldermittwoch ill ber 17. Jag nach Septuagefima. Die feche Sonntage in ber Fastenzeit beigeit : 3nvo- 25 (writ (Bf 90, 15 nach ber Itala; die Bulgata hat elamabit oder elamavit), Remi : discere (Pf 24, 6), Oculi (Pf 24, 15), Latare (3ef 54, 1 laetare sterilis, andere teut lauda), Jubica (Bf 42, 1) und Dom. Balmarum ober Balmfonntag. Die bit erten Sonntage werben auch Dominica prima bie quarta in quadragesima munt, der funjte auch Dominica in passione. Die Woche vom Palmfonntag bis 40 Cham ift bie stille Boche, auch Charwoche genannt; ihre brei lesten Tage ind Grundonnerstag, Charfreitag und Huhetag (Charfametag); vgl. Be XI, G. 58, 67 ff. Nun folgt das Ofter sest; der erste Ostertag oder der Ostersonntag am v + 21 ten Rarz oder sv-10sten April als der größte Festtag der dristlichen Kurche geseiert. En muselste der 35 Tage, auf welche der Cstersonntag fallen kann, ist der 8. April 45 v = 18); an diesem Tage sindet Cstern im Jahre 1917 und 1928 statt. Die suns Conntage awijchen Oftern und hinunelfahrt, Dominica prima bis quinta post pascha, bofen Quafimodogeniti (1. Ptr 2, 2, wo die Bulgata sieut modo geniti hat; be resert quasi modo geniti findet fich aber bei hieronymus), Misericordias and a damini (28 93, 5), Bubilate (Bf 66, 2), Cantate (Bf 97, 1) und Ho : 50 enien jeter fate; ber Name bes legten hangt wohl mit ben rogationes, ben Bitigangen um bie ... werter biereit Auten gulammen, die fur die brei Tage vor himmelfahrt angeordnet waren (von Leo III, via economical 10. Tage nach Dfterfonntag eingerechnet, findet früheftens am 30. April, fpa- Gragetried ! tetens am 3. Juni statt, immer am [v-1]ten Mai, also im Jahre 1902 am 21. Mai, 55 1911 am 25. Mai, 1905 am 32. Mai = 1. Juni. Mit ihm schließt der Osterfreis des Indenjahres. — Die nun solgende Zeit ist der Bfingsten bacuet der Sonntag Exaudi (Pf 26, 7) vor, auch Dom. post ascensionem ge-nannt. Der Pfingstsonntag, Pentecoste, fällt in die Zeit vom 10. Mai bis 13. Juni; a wird geseiret am |v + 9|ten Mai oder |v-22|ten Juni, also im Jahre 1903 am go

31. Mai, 1906 am 3. Juni u. f. f. Der Sonntag nach Pfingsten ist bas Trinistatisfest, Jest ber heiligen Dreieinigkeit (boch vgl. Bb VI, S. 55, s.f.). Von ihm aus tverben bie Sonntage bie jum Schlug bes Mirchenjahres ale Sonntage nach Irini= tatis gegablt, boch findet fich baneben in ber fatholischen Kirche auch ber Gebrauch, bie 5 Conntage als Countage nach Pfingften ju gablen, wonach ber 1. Conntag nach Trini-tatis der 2. Conntag nach Pfingften ift. Diese Conntage nach Pfingften werden auch wohl Dominicae trinitatis, Conntage in ber Trinitatiszeit, genannt, was nicht zu berwedicin ift mit Dom. post trinitatis (seil. festum ober dominicam); bic Dominica quinta post trinitatis ift bann bie Dominica sexta trinitatis; biefe lettere Bezeich 10 nungelverfe, die leicht irre führt, follte beshalb thunlichst vermieden werden. Es giebt 22 bis 27 Sonntage nach Trinitatis, alfo 23 bis 28 Sonntage nach Pfingften, und zwat 27 Sonntage nach Trinitatis, wenn v fleiner als 6 ift, 3. B. in den Jahren 1856, 1883. 1894, 1913, 1940, 1951 u. s. s. bagegen giebt es nur 22, wenn v = 34 oder 35 ist, was in den Jahren 1859 und 1886 war und 1943 wieder sein wird. Der syste No. 15 dember ist immer der 24. Sonntag nach Trinitatis; ist v größer als 26, so giebt es weniger als 24 Sonntage nach Trinitatis, da der letzte Sonntag nach Trinitatis immer der Sonntag vor dem 27. November ist. Also z. B. im Jahre 1927, in welchem v = 27 ist, würde der 27. November der 24. Sonntag nach Trinitatis sein, wenn a nicht schon ber 1. Abvent ware; es giebt alfo 1927 nur 23 Sonntage nach Trinitatie 20 und ber 23. fällt auf ben 20. November. - Uber die fleineren Fefte, namentlich auch ben Bußtag und bas Reformationsfest vgl. Bb VI S. 59.

Burbe in Bufunft, movon auf ber Gifenader Cbangelifden Rirdentonferens im Buni 1900 bie Rebe war (vgl. Bo IX G. 724, 15), jemals bas Ofterfest auf einen Sonntag gegen Enbe Diarz ober anfangs April festgelegt, fo wurde fich allerbinge fur die Bered 26 nung bes Rirchenjahres manches einfacher gestalten. Es tonnie fich bann empfehlen, Dilen an bem Sonntage ju feiern, ber in die Woche vom 5. bis 11. April fallt, weil biefe Tage gerade die Mitte ber jetzt für das Ofterfest möglichen 35 Tage bilben. Es wurde in biefem Falle ber Conntag Ceptuagesima immer ber 1. Conntag im Februar fein ; nur wenn in einem Schaltjahre Oftern auf ben 11. April fiele, wurde Sertuagesima auf ber Bo 8. Februar fallen. Aber biefe Erleichterung wurde boch nur mit anderen, recht erbeblichen Nachteilen erkauft werben; ein burchschlagender Grund für fie lagt fich nicht entbeden

Wir werben ibre Ginführung auch wohl nicht erleben.

Carl Berthean,

Rirdentaften. — Bgl. Du Cange, Glossarium s.v. arca und truncus; Richter, Don, Rahl, Rirchenrecht, 8. Muft., G. 1343; Art. Rirchengut oben G. 386.

Rirdenfaften, Gottestaften, Almofentaften, Rirdenlade, Rirdenftod, Opferftod, arcs ecclesiae, ift im eigentlichen Ginn ein Behaltnis jur Aufbewahrung von Rirdengut Bie arca ecclesiae (vgl. 3. B. Paul. Petricor. Vita Mart. IV, 34 f., S. 82 ed. Betidenia) tann aber Arthentaften auch im Ginne von Rirdenarar, Rirchenfabrit (f. d. A oben S. 366) gebraucht werden. Dann bedeutet es bas Bermogen, bas jur Bestreitung be 40 Roften des Gottesbienstes und jum Unterhalt der firchlichen Gebäude bestimmt ift. 3m engeren Sinn bagegen bebeutet es ben Maften ober Stod, truneus, frang, trone, ber it der Rirche aufgestellt wird, um Almofen barin ju fammeln. Diefe Gitte ift mittelalter lich. Wie es scheint, tam fie auf behufs ber Sammlung freiwilliger Baben für bie Areuzzuge. Mit Bezug hierauf hat Innocenz III. angeordnet: In singulis ecclesiis 45 truncum concavum poni praecipimus tribus clavibus consignatum, prima penes episcopum, secunda penes ecclesiae sacerdotem, tertia per aliquem religiosum laicum conservandis, ut in eo fideles quilibet . . suas elemosynas . . deponere in remissionem suorum peccaminum moneantur (Gesta Innoc. c. 84). Die neue Einrichtung erregte junächst Anftog. Der Spruch Walters

Sagt an, her Stok, hat iuch der babest her gesendet daz ir in richet unde uns Tiutschen ermet unde pfendet? (Ausg. von Bartich, Rr. 116 G. 222), ift befannt genug. Aber fie behauptete fich. Das auch die Aufftellung befonderer Raftner, Raftenberren, arcarii, auf die Anordnung Innoceng' III. gurudgeht, leuchtet ein. Genauere Borichriften über ben Mirchenlaften und 55 beffen Berwaltung bat forwohl Die romifche wie bie evangelifche Rirche. Faft alle evange lischen HDD enthalten irgend eine barauf gebende Restjehung, auch fehlt es nicht an befonderen Mastenordnungen. Die neueren barauf bezuglichen Borichriften ber beutschen evangelischen Kirchen find bei Richter, Dove, Rahl a. a. D. zusammengestellt. S. &. Jacobion + (Sand).

Rirdenlehn (feudum ecclesiasticum) wird nicht selten ibentisch mit beneficium, Pfrunde, gebraucht (j. Bb II C. 591), ift aber baufiger bas burth Berleibung bon Rirchenfachen begrundete Lebn, moge fich basselbe in ber Sand von firdlichen ober weltlichen Bersonen befinden. In ber Errichtung eines Lebns liegt eine Beraugerung; daber muffen, damit das Lebn zu Rocht bestehe, die Bedingungen, materiell und formell, vorhanden sein, unter 6 welchen Nirchenjaden giltigalieniert werben (f. b. A. Rirchengut C. 391, 12). Ein Sauptobjett des Arredenlebus ist das Patronatrecht. Ein soldes Lebu heißt oft Batronatlebu, aber auch Airchensan, Piarrlebu, Altarlebu, seudum altaragii (f. E. M. Chaldenius, De altaragio ejusque infeudatione, in Jenichen, Thesaurus juris feudalis I, 990). Die Gelege bezeichnen oft mit bem Ausbruck Rirchenlehn nur bas Battonatrecht, wie bas 10 preuß. Landrecht, Il. I, Tit. XVIII, § 72, allg. Gerichtsoronung, Tl. I, Tit. LII, § 16. Auch Zehnten werden ausgeliehen und bilben das Zehntenlehn (feudum decimarum). Eine andere Bedeutung bat bas Glodenlehn (feudum campanarium), welches ein gewobnliches Lebn ist. dessen Basall die Verpflichtung bat, bei gewissen Gelegenheiten, namentlich beim Gewitter, zu läuten (f. G. E. Bohner, De feudo campanario, in des 15 selben Observationes juris feudalis Nr. VII). Wirlliche Kirchenlehen standen unter der Berichtsbarteit der Rirche, wahrend weltliche Leben, auch wenn fie in den Banden ber Rirde waren, bem orbentlichen burgerlichen Lebngerichte nicht entgogen waren (f. c. 7. X, de constitutionibus I, 2, c. 6, 7, X, de foro competenti II, 2). Zum Befen eines rechten Lebns gebort, bag ber Beliebene Kriegsbienst leistet. Dieser Berpflichtung 20 unterzog fich nicht felten ber Klerus felbst; ba ihm aber ber Webrauch ber Waffen burch Die Ranones unterfagt war, ließ er fich in der Regel burch einen Provafall vertreten (vgl. e. un. § 2 de statu regularium in VI. [3, 16] Bonifac. VIII). Unbererseits forbert er baufig, wo es das Bedurfnis nicht erheischte, von seinen eigenen Bajallen keinen Ritterdienst, gestattete auch den Tochtern derfelben die Lehnfolge und verfuhr überhaupt 25 nach milden Grundsaben. Daher sagte man: Unter dem Arummstab ist gut wohnen ober dienen. Mit St. Peter ist gut handeln. Arummstab schleußt niemand aus (3. H. Bohmer, Jus eccles. protest. lib. 3, tit. 20, § 24). Schon zeitig war die Rirche bemubt, viele von ihr ausgelichene Guter frei wieder zu erhalten, ja fie fprach bas Berbot ber neuen Ausleitung von Behnten u. f. w. aus, tonnte aber basfelbe nicht in Bolljug 30 sehen. In neuerer Zeit jedoch ist gewöhnlich eine Umwandlung der Kirchenlehn in Erb-zweguter erfolgt (bgl. 3. B. das baierische Lehnedikt am 7. Juli 1808) oder es ist sogar bas Berbältnis gegen ober ohne Entgelt aufgehoben. Im allgemeinen f. m. noch Eichbom, Deutsches Privatrecht (5. Musg., Gottingen 1845) § 199 und baselbft cit. Lit-(O. F. Jacobion +) Mejer +.

Sitchenlied. I. In der alten Kirche (dis ca. 600). — Litter a tur: t. Teytauszaben mit mehr oder weniger kritischen Aumerkungen: a) die griechische und
latenischen Hymnen: A. Rambach, Anthologie driftlicher Gefänge aus allen Jahrhunderten
der Arche, f. Bd. Altona 1817; p. A. Daniel, Thesaurus hymnologieus, Bd 1—5. Lips.
18i1—1856—12. Aust. der ersten Bände 1862), enthält auch hyriche Humen; Ferd. Bösser, av
limensali aktorischunger Lieder vom 2.—15. Jahrhundert. Jm Ukreyt und in deutscher Uebers
kung Berku 1858. — b) Griechische Hymnen: W. Christ und M. Paranisas, Anthologie geween earminum christianorum. Lips. 1871 (beste textstissische Austhologie geween earminum christianorum. Lips. 1871 (beste textstissische Austhologie einer Kuswahr Enspannen). — c) Lateinische Hymnen: Liber eeclesiastie. earminum, Bassil. 528;
Rang Enspanner, Hymni eeclesiastiei, praesertim qui Amdrosiani dieuntur multis locis 45
uch et recogniti et juxta ordinem temporum distributi. Colon. 1556; Paul Eber,
Palmi seu cantica in eeclesia cantari solita, Bittemberg 1564; Christoph Cernelius,
Unica selecta etc. Lapsine 1568 (1573): Georg Fabricius, Pootarum veterum eecle
Opera christiann et operum reliquiae et fragments, Bosilae 1572; Hymnorum eecle
opera christiann et operum reliquiae et fragments, Bosilae 1572; Petr. Bacherins, 60
latela sacrorum carminum priorumque precum enchiridion. Flandr. 1579; Joachim
that, Invorum patrum et doctorum eecl., qui oratione ligata seripserunt Paraphrases
et Meditationes, Lips. 1602; Cardinal J. R. Themques, Hymnarium de anni circulo Opp.
omnia tom II Rom 1747 pp. 351 aggl.: Joh. Achrein, Latein. Unuhologie and den circulo Opp.
omnia tom II Rom 1747 pp. 351 aggl.: Joh. Achrein, Latein. Unuhologie and den circulo Opp.
omnia tom II Rom 1747 pp. 351 aggl.: Joh. Rehrein, Latein. Unuhologie and den circulo Opp.
omnia tom II Rom 1747 pp. 351 aggl.: Joh. Rehrein, Latein. Unuhologie and den circulo Opp.
omnia tom II Rom 1747 pp. 351 aggl.: Joh. Rehrein, Latein. Unuhologie and den circulo Opp.
omnia tom II Rom

2. Arbeiten gur hymnologie und jum Rirdenlied, ausführliche Rommentare ic. a) Griechijche Hymnen: Pitra, Hymnographie de l'eglise greque 1867, Chrift und Baranifas (f. v.); Karl Buhl, Der Kirchengejang in der griech. K., IhTh XVIII S. 179 fi.; Thierfelder, De christianorum psalmis et hymnis usque ad Ambrosii tempora, b) Latein. S.: Did. Furter, Hymnarius cum bona expositione notabili-5 Leipzig 1868. que commento etc., Basil. 1504; Seint. Quentell, Expositio hymnorum, Colon. 1506; Serm. Zovrentin, Hymni et sequentiae eum diligenti . . . interpretatione, Colon. 1513; Johe. Chatavacus, Elucidatorium ecclesiast, Paris. 1515 (1548); Bant Palanterius, Explicatio illustris in hymnos eccl. Bonon. 1606; F. Gregor. Valentiani Siculi a Marsalia Hymnodia 10 SS. Patram quae a S. Roman. Ecclesia per annum decantari solet. Venet. 1646; 30. Bona, de divina psalmodia tractatus sive psallentis eccles. harmonia, Colon. 1677; G. S. Eduta steijd, Dissertatio de hymnis eccl., Viteb. 1685; Certrenstein, De hymnis eccl. apostolic. Jen. 1737; Joj. 3peren, Kerkelyke Histori van het Psalmen Gezang der Christenen 1, 2. 1777. 78; L. Buchegger, De origine suer. Christ. poeseos, Friburg 1827; Bahr, Die dreftl. 16 Dichter und Gefchichteschreiber Rome, Rarter. 1836 (2. Muft. 1872); Fortlage, Gefonge ber chr. Borgeit, Berlin 1844; Dreves, Lieder der Rirche, Schaffhauf, 1846; Rich. Trench, Sacred latin poetry, London 1849 (4 Must. 1874); Pachiler, Die Dymnen der kathol. Kirche, Main, 1853; Chr. Palmer, Hymnologie Stuttg. 1865; L. D. Schleferdecker, Gesch. d. geistl. Liedes it. Dresden 1866; J. Pauly, Hymni Broviarii Rom. 3 Teile, Nachen 1868 70; H. M. Schlette: 20 ver, Gefch, ber geiftl. Dichtung und tircht. Tontunft in ihrem Bufammenhang mit b polit. und socialen Entwickelung, Bo 1, Hannover 1869; Pitmont, Les dymnes du Breigier ermain. Etudes eritiques, litteraires et mystiques t. 1—3, 1874 84 (noch unvollendet. Ad. Ebert, Gesch, der latein, dristl. Litteratur bis Karl d. Gr., 1. Bd, Letyzig 1874, \* 1889 Joh, Kayfer, Beiträge zur Gesch, d. Alteiten Kirchendymmen, Baderb. \* 1881; R A. Bed. 25 Gesch. d. kathol. Kirchenlieds v. s. ersten Auf. bis auf die Gegenwart 1878; Manutuns, Beschichte d. christl. latein. Boesie, Stutigart 1891; John Julian, Dictionary of hymnologie etc. Lond. 1892; Chevaster, Repertorium hymnologicum, II tom. 1892. 97; ders., Poésie hurgique du moyen age. Rythme et histoire, Paris 1893; Adalb. Schulte, Die hunnen bes

Breviers, Paderd. 1898.

30 Ju einzelnen Hymnendichtern: a) Clemens v. Alexandrien: Thierfelder a. a. D. b) Gregor v. Nazianz f. Bo VII S. 138, 35 ff. c) Hitarius f. Bo VII S. 58, 9 ff. und außerdem Ducanche, in Bulletin critique 1887 Nr. 13. d) Ambrofins f. Bo I S. 444, 6 ff. und außerdem Jhm. Studin Ambrosiana, Zadrd. f. tiaff. Philol. XVII Subplemented, Leinzig 1890; Treves, S.J., Aur. Ambrof. d. Bater des Kurchengesaugs, C. Hingangsheft zu d. Stimmen aus Maria Laach ds (1893); C. Krüger), Die ältezten Ambrofian-Hymnen in Siena IX (1884) S. 80 ff. e) Brudeutius: Th. Obbarius, Aur Prud. Clein. earmina, Tübingen 1845; Mittelbord, De Prud. et theologia Prudeutiana in Jagerd Bach II (1832); El. Brochaus, Aur. Brud. El. in f. Bedeutung f. d. Kirche seiner zickeige. 1872; Hagnet, De Aur. Prud. Cl. carminibus tyricis, Patis 1883; Allatch, Rome au 40 IVe siècle d'après les poèmes de Prud. in: Revue des Questions histor.. 1884 tom. XXXVII: Rösler, D. Lathol. Dichter Hur. Brud. El. Freiburg 1886; Breidt, De Prud. Horatii imits

tore, heibelb. 1887. f) Fortunatus f. Bb VI & 132.

3) Ueber die formale Gestaltung der hymnen: Pitra a. a. D.; Thierselder a. a. C. Christ a. a. D.; Huener, Untersuchungen über den jambischen Dimeter dei den christ. darin Hymnendichtern d. vorsaroling. Zeit, Wien 1876 (I); ders. Untersuchungen über die ältesten christ! Rythmen, 1879 (II); Vides, Regulae metrices Biblices, Inusdr. 1879; Gajton Parts. Lettre à M. Léon stautier sur la Verisiention Latine Rythmique 1866; ders., Revne ertique 1882. 11. Sept; With. Meyer, Imsang und Ursprung der latein, und griech mitmischen Dichtung, AMA (philos. philos. Kl. XVII (1886) S. 265 ff.; E. Bonon, Poètes et 50 métodes. Étude sur les origines du rythme tonique dans l'hymnographie de l'église greque. Itmes 1886; Arumbacher, Gesch. d. byzant. Litteratur 2, & 700 ff.; Ed. Norden, Die annie Runsprossa von 6. Zahrb. von Chr. dis in die Zeit der Renaussane, Bb 2, Leipzig 1898, S. 810 ff.

Dit bem Wort "Kirchenlieb" werben diezenigen auf dem Boden des Christentums entstandenen Dichtungen bezeichnet, welche in gottesdienstlichen Gebrauch aufgenommen worden sind. Doch wird dieset Artikel, der das Kuchenlied der ältesten Atrohe umtakt, nach wei Seiten den Kreis erweitern müssen. Nach der einen Seite muß er alle mnerbald des Christentuns entstandenen Gedichte, die als "Hunnen" bezeichnet werden, m Betracht ziehen, zumal nicht genau zu bestimmen ist, ob sie oder welche derselben auch in wortesdienstlichen Gedrauch gestanden haben, also unter den eigentlichen Begriff "Kirchenlied" sallen. Nach der andern Seite werden auch diezenigen altesfamentlichen Stude derubt werden mussen, die als gottesdienstliche Lieder im Gedrauch und darum "Kuchenlieder" sind ohne unmittelbar auf driftlichen Boden erwachsen zu sein. Die in diesem Artika gestellte Ausgabe diezet ihre besonderen Schwierigseiten in sich, die vor allem darin liegen, das wir seine terkfritische Ausgabe weder der gesamten griechischen (mit Ausnahme der kleinen Auswahl bei Christ und Paramitas), noch der lateunschen Hunnen bestigen. Auch

ist die fritische Einzeluntersuchung der Homnen besonders auch in Sinsicht auf ihre Autoren noch ungestärt, und geben die Ansichten oft weit auseinander. Der vorliegende A. muß aber, schon um des ihm zugemessenn Raumes willen, nur auf die Darlegung der wiederskreitenden Ansichten bei einigen wenigen wichtigen Honnen sich beschränken, ohne die maßegebenden Gesichtspunkte für die Beurteilung der kritischen Einzelfragen selbst zu geben.

Tur bie apostolische Beit find in Bezug auf die driftlichen Dichtungen besondere bedeutsam die beiden parallelen Stellen Eph 5, 19 und Mol 3, 16. Burog tommt in Diesen beiden Stellen allem im MI vor. (Das Zeitwort bureir findet fich noch Mt 26, 30; Mc 14, 26; AG 16, 25; Hor 2, 12, in letterer Stelle als Citat aus Bf 22, 23). Die Latinisterung hymnus ist erst durch die Riechenschriftsteller in Gebrauch gefommen. w den findet fich außer den beiben genannten Stellen im DI noch Apt 6, 9. 14, 3. 15, 3 und graduos (abgesehen von graduoi gur Begeichnung bes Buches ber Bialmen im AI) noch 1 Mo 11, 26. Die beiden paulinischen Stellen sprechen junächst nicht vom gottesdienstlichen Gebrauch der in dreifacher Weise genannten Lieder. Doch wird 1 Re 14, 26 partier, als gottesbienstliches Lied erwähnt. Auch ist wohl durch Eph 5, 18 angedeutet, is daß bei den gottesbienstlichen Charafter tragenden Mahlzeiten, mit denen die Feier des Abend mable verbunden war, die betreffenden Lieder bor allem in Gebrauch waren. Mit den Ausbrücken 4. und d. find schon religiöse Lieder, lettere als auf Gotter und Heroen gebichtete, gekennzeichnet. Bgl. Arrian. 4, 11: Furoi per de rois feois notovira. Franco & le destadorore, Rufin (5. Jahrh.) in \$1 72 (MSL 21, 941); hymnus = 10 laus dei cum cantu, Ambrof. de offic. ministr. 1, 45 (MSL 16, 89): hymnus specialiter Deo dieitur, iddis bagegen ift bas allgemeine Wort für "Lieb" und baber austructid burch ben Rufas von avernarien, ber die driftliche Artung fennicidnet, als reliquojes Lied charafterifiert. Sollte bas Abjeftib no. ben Urfprung ale "vom Weift herporgebrachte Lieber" bezeichnen (Meper), so muß es auch zugleich auf die vorausgebenden 3. Ausbrude bei 4. und & bezogen werben (v. Hofmann), was aber nicht wahrscheinlich ist. Aber ben Untericied ber brei Ausbrude herrschen verschiedenartige Anfichten. Gregor bon Τυήα (in ps. 3) unterscheidet  $\psi = \eta$  διά τοῦ δργάνου τοῦ μουσικοῦ μελωδία; 🦚 - ή διά στόματος γενομένη του μέλους μετά δημάτων Επιφωνησις; Ε - ή λαί τοις υπάρχουσιν ήμεν άγαθοις άνατιθεμένη το θεος εθφημία. Christ (p. XIX) 10 fieht m allen breien aus dem Jubentum überlieferte Lieder, und zwar  $\psi$ , und  $b = \mathrm{das}$  wir iche Pjalmen,  $\phi$ . Ar. — die andern Lieder des AI (3. B. canticum Moys. etc.). Er foliegt auf driftlichem Boben erwachlene Lieber aus, ba uns feine erhalten feien. Doch find nach altteftamentlichem Borbild gebichtete Lieber thatfachlich auch im NI enthalten (xc 1, 40 ff 68 ff. 2, 29 ff.; Apt 4, 11. 5, 9-13. 11, 17 f. 15, 3 f. und vielleicht 1 Di is 3, 15, f. Weisfader, Apost. Zeitalter' S. 557 ff.). Da alle anderen 1 Ro 14, 28 genannten gettesbrenftige Stude freie Wirfungen bes driftlichen Geiftes find, wird auch ber an erfter Eidle genannte makubig nicht ein Pfalm bes AIs, fondern ein aus driftlichem Beift gebormes Lied sein, wobei babingestellt sein mag, ob biese Pfalmen vorbereitet waren ober uns unmutelbarer Improvisation entstanden. Andere Unsichten find: 4 = religiose Ge- 40 inge nach Art der Psalmen im AI, teils als improvisierte Ergüsse (1 Mo 14, 15 f.), wie als bereits gebrauchliche driftliche Lieder;  $\delta$ . Lobgesange;  $\epsilon$ .  $\epsilon$ . – vom heil. But eingezehene Lieder als das Allgemeine (Meyer); oder  $\psi$ . – Lieder mit Saitenspiel, r — fentliche Kuchenlieder, &. πr. = Haus: und Arbeitstieder (Steiger); oder η. = 300klides Lied für die Zudendristen; i. — solche für die Heidendristen (Harles); oder 45 weber nach jüdischem Muster, δ. solche nach griechischem Muster (v. Soden). Wahrwonlich ift die gleiche Urt, d. b. religible Lieder mit allen brei Ausbrücken bezeichnet, indem fie mit quale bem ben Bubendriften nadhilliegenden Ramen bezeichnet werben, um beann burch bie andern Ausbrude bie entsprechenden Bezeichnungen fur Die Beibenchriften abalten. Schon Clericus: "Malim ergo dicere, Paulum idem tribus verbis so enificasse". "Höchstens wird um des folgenden Guvor willen gaduof auf Gebetelieder m engeren Sinne zu beschränken sein, wahrend unter Guvor Anbetungelieber zu versteben en werden, indem Buros gewohnlich den Charafter ber gehobenen Stimmung, bes Weibevellen an fich tragt. Endlich cook wird bas allgemeinste Wort sein, welches alles umist, was an religiefer Poefie sonst noch bentbar ift" (E. Haupt).

Der Gebrauch von christlichen Liebern im Gottesdienst ist durch den Brief des jüngern Kinns an Trajan (Ur. 96) etwa um das Jahr 112 bezeugt: "earmen Christo quasi des dieere secum invicem". Das "secum invicem" weist wohl auf psalmodierensen Bechjelzesang den, dech kann damit auch die Aufeinanderfolge frei improvisierter homnen (vgl. 1 3ko 14, 26) gemeint sein (Thiersch, Atricil d. neutest. Schr. S. 427; 100

Real-Enchflopable für Theologie unb Rirde. 3. M. X.

Buhl, S. 192). Daniel (IV, 31) glaubt jogar in dem Liede: "Hymnum dient turba fratrum etc." ein foldes carmen ber alteften Chriften feben zu burfen. Juftin fpricht (Apol. I, 13) von des dia loyor nounas uni eurous neunen. obgleich er bei der ausführlichen Beschreibung des Gottesdienstes (l. c. 65. 67) den Hummen und Psalmen s gefang nicht ertvöhnt. Drigenes (et. Cels. VIII, 67) bezeugt bie zur Anbetung Gottes und seines eingebornen Logos gefungenen hymnen. Daß bamit alttestamentl. Pfalmen, bie thpologisch auf Chriftus gebeutet wurden, ju verfteben feien (Bubl, G. 194) ift bochft unwahrscheinlich. Lgs. auch Euseb. hist. eccl. V, 28, 2: "yadpol de Sooi xal αλδαὶ ἀδελη δην ἀπ' ἀρχής ὑπό πιστών γραφείσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστόν το ὑμινοῦσι θεολογοῦντες". Tertuslian (adv. gent. c. 39) sagt "ut quisque de scripturis sanctis vel de proprio ingenio potest provocatur in medium deo canere". Undererfeits ift es zweifellos, daß auch alttestamentliche Pfalmen und Gefange in bem driftlichen Gottesbienst als Lieber in Gebrauch waren. Theoboret (h. e. II, 24. cf. III, 10. IV, 22) bezeugt, bag Glavianus und Dioborus bas Boll lehrten aber rip dans 15 tinge uchudiar. Eusebius führt aus einer Lobrede bes sprischen Bischof Paulinus die Stelle an: "πάλαι μεν ημίν . . Εμνους είς θεον και οδότς άναπέμπειν έξην λέγαν παιδευομένοις" und führt als Beispiele Pfalm 44 (45) 1. 47 (48), 9. 86 (87), 3 und 121 (122), 1 an. Basilius hielt eine Homilie über Psalm 14, der in der vorhagebenden Nachtwache gesungen war (homil. in ps. 14), und bezeugt das Psalmensungen von als regelmäßigen Brauch der Kirche (ep. 207 [al. 63] ad. eler. Neocaes. MSG 32, 761). In Const. Ap. II, 57 wird zwischen ben beiben alttestamentlichen und ben beiben nettestamentlichen Lektionen bestimmt: Erepos res rous rou Japid walleren Gurous und II, 59 wird für ben Fruhgottesbienft Bf 62 (63) für ben Abendgottesbienft Bf 140 (141) genannt. (Bal. auch Chrysost. in ps. 140.) Beim Abendmahl wird W & 25 (63) gefungen (VIII, 13). Augustin erwähnt 21 (22) für den Charfreitag (in ps. 21 enarr. II, 2). Auch andere hunnologische Stude bes alten Testaments und Aufnahme in ben Gottesbienft. Infonderheit gilt bies bon bem Terfanktus Bei 6, 8, bas schon frühzeitig, oft in Berbindung mit Da 7, 10, im Gottesbienst als Hymnes berwendet wird, was schon durch Clem. Rom. ep. ad. Cor. I, c. 34 bezeugt ist. Uzl. 20 auch die aus der ersten Hälste des 4. Jahrhunderts stammenden Gebete des Serapun von Thmuis (IU, UJ II, 36 S. 5); Const. ap. VIII ep. 12. Lit. Mare. und öster (vgl. Rietschel, Lehrbuch der Liturgit 1, S. 2435). Das Benedicite, d. 6. de Gefang ber brei Manner im Feuerofen (Canticum trium puerorum) findet fich m ber alten gallitanischen Dleffe, wie fie in ben Briefen bes Bijchof Germanus (geft. 576) 85 erscheint, auch in der spanischen und keltischen Meffe fruhzeitig (Mietschel a. a. C. G. 313. 322. 329). Für die afrikanische Rirche bezeugt Augustin (a. a. C.): "Pleraque in Africa ecclesiae membra pigriora sunt, ita ut Donatistae nos reprehendant, quod sobrie psallimus in ecclesia divina cantica prophetarum".

Much hymnolog, Stude des III wurden auf diefe Weife gottesbienftliche Lieder, 3 9. 40 ber Gefang bes Zacharias Le 1, 68 ff. (Rietichel, S. 312). Die Bebauptung aber, bis andere Synnen, die nicht in ber Schrift enthalten waren, völlig aus bem Gottesbieni ausgeschloffen gewesen seien (Bubl), ift nicht richtig. Für bie alte Mirche ift bies burd bas soeben entwidelte icon widerlegt. Das Spnobalichreiben ber Bischofe an Diony sins von Rom und Maximus von Alexandrien (Eus. h. e. VII, 30, 10) stagt Paul 45 von Santosata an φαλμούς τούς μέν είς τον κύοιον Ι. Χρ., ώς δή νεωτέρων και των νεωτέρων συγγράμματα abgeschafft und Lieder, die ibn selber verbertschm, eingeführt zu haben. Wir finden ichon in ben alten Gottesbienftordnungen bomnologide Stude, die nicht aus der Bibel entnommen sind, z. B. in den morgenlandischen Littuam bas els apros, els negotos etc. (Const. ap. VIII, 13; Lit. Jacob.). Insbesenden 50 find auch noch Const. ap. VII, c. 47-49 zu nennen. Dort wird zuerft une ale Morgenlied ber fpater fog. hymnus angelieus gegeben, b. i. die Erweiterung bes Beib nachtelobgefange ber Engel (Mr 2, 14), ber auch in die römische Meffe übergegangen ift (f. A. Liturgijche Formeln), sodann fügt sich (c. 48) ein ahnlich gestalteter Abendbemans und (c. 49) ein Himnus als Tifdygebet an. Zwar findet fich im 4. Jahrhundert ane 58 Strömung die nur biblijche Somnen im Gottesbienft julaffen will. Das Mongil ju taodicea can. 59 (Bruns 1, S. 79) verbietet lountinous qualpois nal anavoriora pipilis. In biefer Berbindung fann mit bem erfteren Ausbrud wohl nichts anderes als Lieber bezeichnet werden, die nicht der hl. Schrift entnommen find. Ja selbst noch die 4. Sonde von Tolebo v. J. 633 can. 13 muß für die in der Kirche entstandenen Symnen

so Silarine und Ambrofius auch fur bas alltäglich gefungene "Gloria (et honor) patri et

filio et spiritui sancto in saecula saeculorum" unb bas criveitette "Gloria in excelsis" gegenüber folden eintreten, bie bie erftgenannten Somnen verwerfen "quod de seripturis sanctorum canonum vel apostolica traditione non existunt" (Bruns 1, ©. 227). Der Grund für biefe Gegnerichaft gegen bie nicht biblifchen ober aus ber apostolischen Beit Rammenden Symnen lag wohl baumfachlich in ber Thatfache, bag gerabe bie Baretifer s und insbesondere die Gnostiker ihre Lehren burch eigene Dichnungen jum Ausbruck brachten und verbreiteten (Bitra p. 40 sq.). Rach bes Origenes Zeugnis find viele gnoftische Lieder entstanden. Durch ihn ift und ein Pfalm ber Naasener erbalten (Philos. V e. 1; Chrift, S. 32). Bon Barbefanes fannte Ephram ber Spret 150 Pfalmen und hommen, durch bie berfelbe als ein neuer David bie Bergen bed Bolles zu betieren ver- 10 judt habe (serm. adv. haer. 53, opp. syr. 2, 554 B). Aber Barbefance und seinen Cohn harmonius vgl. Sozom. h. e. 3, 16; Theodoret h. e. 4, 26; haer. fab. 1, 22; A. Bardejanes Bo II S. 400f. Bon den humnen ber Ophiten hat Origenes (ct. Cels. VI. 31) feche Stropben bewahrt, Die aus bem Strifden ins Griedifche überfett find (Sprift S. XVI). Ueber bie Oben bes Apollinaris nach Binbarifchem Mufter val. ben in bett. M. I S. 672, 42. Bon ber walumbia bes aguptifden Bijdofe Repos, ber allerdings erft fpater ale haretiter bezeugt wurde, berichtet Eusebins (h. e. VII, 24, 4). Uber Arius und feine ihm jugeschriebenen Dichtungen jum Zwede ber Berbreitung feiner Lehren f. A. Mrianismus Bb II E. 12f.

Wenn die Honnen der Häretiler einerseits die Gegnerschaft gegen die christlichen Dich- 20 tungen überbaupt und besonders gegen ihre Einfuhrung in den Gottesdienst weckten, so wurden dieselben andererseits gerade zum Antried, daß zur Besampfung der Haresie in der orthodoxen Nirche die christliche Hunnendichtung und insbesondere das Anchenlied lebendig wurde. Die bedeutendsten Dichter der alten Nirche stellten ihre Werke in den Dienst des

Erthoboren Glaubens jur Befanmiung ber Sarefie (j. u.).

Bunachst war es Die morgenlandische Mirche, in ber bie ersten driftlichen Dichter er-Banben Banlius nennt ben Athenogen es (ofters verwechselt mit Athenagoras) als Somnenbichter, ohne bag wir Naberes von ibm erfahren (vgl. den betreffenden 21. Bt II, 2. 208, 18 i.). Daß das alte Morgenlied Pring Marior axias disns von ihm berrühre, ift eine unbewiesene Behauptung. - Am Schluß bes Babagogos von Elemens Alexan - 80 brinus (geft. 211-216) findet fich ale Anhang ein Hymnus: "Droulov zwidor admide etc." (Daniel 3, S. 3ff.; Christ S. 37ff.), ber, wenn biefe Unficht auch nicht whestritten ift, von Clemens berruhren fann, jedenfalls aber zu den altesten driftlichen fomnen gebort. Chrift (S. XVIII sq.) balt die ersten 8 Strophen des hummus fur hueren Bufan, weil fie nur mit Gewalt in ben Abnthmus ber übrigen Berfe fich ein- so fugen laffen. Bon Gregor von Ragiang (gest. 389) haben wir Gebichte. Die mier feinem Ramen itberlieferten 12 Sommen (Daniel 3, S. 5 ff.; Chrift S. 23 ff. giebt ben Tert von 8 Symnen) find zweifellos bie besten feiner poetischen Leiftungen. Besonbus hervorzuheben ist sein Hymnus auf Christus (Christ S. 23, vgl. darin die Bezeichsung spoorwoz) und ber Hymnus els Beseich (S. 24), obgleich dieser lentgenannte auch 20 bem Gregor abgesprochen und bem Proflus jugeschrieben wird (f. Bb VII, G. 138, ....f.). Dag Die Symnen bee Gr. für unfer Empfinden burchaus nicht ben Charafter gottesbienftliber Lieber tragen, follieft Die Digglichfeit eines folden Gebrauche nicht unbedingt aus. - Bon Spnefius von Cyrene (f. b. A.) besiten wir 10 Spmnen, Die er felbst in bet letten hunne ale zu einem Buch verbimben bezeichnet (Chrift G. 23). Er bezeichnet 45 id in einer berfelben (Cbrift S. 20 Mr. VII) als ben erften, ber auf ben Jungfrauenfohn emen hommus gedichtet habe. Geine homnen tragen burchaus bie Eigenart neuplatonis der Ubilosophie und entbehren ber driftlichen Schlichtheit.

Eine beionders wichtige und in den letzten Jadrzehnten erst gründlich erörterte Frage (1. Litteratur) betrifft die formale Gestaltung der griechischen Hymnen, die durchaus webebeisch und nicht metrisch ist, vor allem weil die Texte zugleich auch als Gesänge mestellich gedacht und gedichtet sind. Das Wesentliche in dieser Richtung ist bereits in dem A Johannes von Damassus (Bb IX S. 298, 28 ff.) gesagt, worauf hiermit ausdrucklich

berwiesen wird.

Ueber bie fprifche hymnendichtung bes Ephram Sprus f. ben A. Ephram Bb V 55

G. 4198, 5× ff.

Auf dem Boden des Abendlands entfaltete sich die christliche Dichtung zwar später als im Mergenland, aber ungleich reicher und trefflicher. Hier tritt eine neue aus dem builteben Geist selbstständig geborene Dichtung und entgegen, die durchaus original und bestesfrisch, fraftvoll und anmutig, voll hoben Schwungs und schlichter Einfalt zugleich so

26 \*

ift, "bie reichste Frucht ber Affimilation ber antiken formalen Bildung von feiten bes Chriftentums. Dier entfoltet ber Benius besfelben querft frei bie Schwingen ju einem burchaus originellen Aufflug in bas Reich ber Phantafie. Diefe Lyrif ift auf einem anderen Boben erwachsen, wenn fie fich auch junachft in die Formen berfelben fleibet, bie

s fie fich aber wie ein eigenes Gewand anzupaffen weiß" (Cbert).

Alls erfter Dichter bes Abendlands wird Silarius von Poitiers (geft. 367) genannt. Die fpaten Zeugniffe bes Ifidor von Gevilla (Offie. eecl. I, c. 6; MSL 83, S. 743): "Hilarius Gallus episcopus Pictaviensis hymnorum carmine floruit primus" und ber 4. Sonobe von Telebo 633 can. 13 (Brune I, C. 227), welche bie 10 Sommen bes &. neben benen bes Umbrofius als im firchlichen Webrauch ftebent anfubrt, ohne allerdings einzelne zu nennen, bekommen Bebeutung burch ben Bericht bes Sieronp mus, ber unter ben Merten bes Silarius an achter Stelle ben liber hymnorum neunt (de vir. illustr. 100, MSL 23, C. 701). Doch ift feine einzige ber bem Hilarius zu-geschriebenen Symnen als echt beglaubigt. Um meisten galt dies bisher von bem Symnus 15 "Lucis largitor splendide" (Daniel 1, S. 1), both wird die Autorschaft des & be stritten 3. B. von Bahr, Reintens (weil er in bem zweifellos unechten Brief bes Silarme an Abra enthalten fei; boch fonnte gerade ber Falfator burch Aufnahme eines echten Sommus bes S. bem Briefe ben Schein der Echtheit gegeben haben), Ebert (namentlich twegen ber metrischen Berstöße), Loofs (A. H. v. B. Bb VIII C. 65, 27). Der Abende 20 hymnus: "Ad coeli clara non sum dignus sidera" (Daniel 4, C. 127) cin Abctarius (ber ebenfalls in dem unechten Brief an Abra angesithrt ist) wird nur noch von Mar (Nova bibl. patr. I, 1 p. 491 sq.) als echt angesehen. Bon den drei Morgenbymnen, bie im Mozarab. Brevier in kirchlichem Gebrauch sind (Daniel 1, S. 2 ff.), halt Reinsens wenigstens die beiden ersten: "Deus pater ingeniti" und "In matutinis surgimus" 25 twegen der starten Betonung der Gottessohnschaft Christi für echt. Andere Hundere Spinnen (Daniel S. 4. 5), besonders auch das Pfingstlied: "Beata nobis gaudia" (Daniel E. 6) find streifellos nicht von S., chenfotvenig wie der Somnus: "Hymnum dieat turba fretrum etc." (j. oben S. 402, 1), ben Dreves (3fIb XII S. 368 ff.) als von S. took icheinlich herrihrend ansieht. In dem Codex Arretinus, den Gamureini fand und 1887 30 herausgab (Biblioteca dell' Academia storico-giuridica. Vol. IV) sind drei frag mente bieber unbefannter gymnen unter bes Silariue Ramen gegeben. Doch ift bie Bo bauptung von Dreves, daß damit der liber hymnorum, den Hieronumus erwamt (f. oben), wenn auch nur jum Teil gefunden sei, zu voreilig. Um ehesten wird der eine barin enthaltene Symnus ein bis jum T reichender Abebarius (abgebruckt bei Drme 26 S. 360) dem H. zugesprochen werben konnen (Loofs a. a. D.). Dreves und Ducange halten alle drei für echt. Hilarius gilt auch als Uberletzer griechticher Humnen, besonder bes Hymnus angelieus (f. o. S. 402, 51) ins lateinische (Ph.-Aleum de div. offie. c. 40. MSL 101, S. 1218). Die oben genannte Sprobe von Tolebo 633 neunt ecclesiasioi viri, Die biefen Symnus gebichtet batten.

Daß Papit Damafus (geft. 384) gebichtet bat, wird von hieronunus (a. a. C. 6. 702) bezeugt, ber ihn als Autor metrifcher Infdriften nennt. Unter 40 unter feinem Namen thatfachtich uberlieferten Epigrammen (meift Gepulcralinfchriften) befinden fich 25. in benen fich D. selbst als Berfasser tundgiebt. Bei ben zwei unter jeinem Ramen über lieferten Symmen auf die bl. Agatha: "Martyris ecce dies Agathae etc." und auf 45 den bl. Andreas: "Decus sacrati nominis etc." (Daniel 1, G. 8 ff.) ift die Autoridan abzulehnen, ba bereits der erft fpater auftommende Meim fich findet und ber Hintomus

mit dem Wortton in Wiberftreit ftebt (f. n.).

Muf fiderent Boben fint wir erft bei Ambrofius. Uber bie Bedeutung bes Ambr. für den Rirdengejang und bamit auch für bas Rirdenlied, bas gejungen wurde, i. I. 50 Ambrofianifder Gefang Bo I G. 140. Dag Ambr. Symnen gebichtet hat, ift burch feine Der bigt gegen Augentius bezeugt: "Hymnorum quoque meorum carminibus deceptum populum ferunt". Huch bejagen bie folgenden Worte, bag er fie im Interfe bes ortboboren Dogmas von ber Trinitat, alfo im Gegenfag jum Arianiemus, gebiden bat, und bag fie im Gottesbienfte vom Bolfe gefungen wurden ("confessio Trinitalis, 56 quae quotidie totius populi ore celebratur"). Unter feinem Ramen find uns ent große Angabl Sommen aberliefert, Die aber nicht alle echt find. Man bezeichnet gunadit eine ganze Alasse von hummen mit bem Ramen hymni Ambrosiani, die alle in ponbirden Dimetern gebichtet find. Spater wurden alle im Gottesbienft überhaupt gebrauchten Spunnen fo genannt, vielleicht ichen bei Benedift von Ruffia in feiner Regula (I, 11-60 12. 17), jedenfalls aber nach bem Beugnis bes Ifidor von Gevilla (Offie. eccl. I, c. 6:

"hymni (h.e. carmina in laudem Dei) ex ejus (Ambrosii) nomine Ambrosiani, vocantur". Der Codex Vaticanus 82, eine hanbidrift aus bem 10. Jahrhundert, bas alteste Liederbuch der Mailander Mirche, enthalt 48 ambrofianische Humnen (Uberichriften und Anfange abgedruckt in Siona IX (1884), S. 87 f. und Preves S. 20 f.). Dag nicht alle als hymni Ambros, überlieferten von Ambr, berrühren, hat ichen Balafried 6 Etrabo (de eccles, rer. exord, c. 25 MSL 114 S. 955) erfannt. Nob. Willot (Opp. Ambros., Baris 1568) wies bem Ambr. 16 Symnen gu. Die Opp. Ambr. Rom. 1585 fügten 18 Sommen noch bingu, Die in ben folgenden Parifer Editionen noch vernichtt wurden. Der Marbinal Ihomafius bat in feinem Hymnarium de anni circulo viele Somnen unter bem Namen bes Ambrofius aufgenommen, obgleich eine große Angabl in ben Ba- 10 tilaniiden handidenten, aus benen er fie entnahm, gar nicht bem Almbr. jugeschrieben find 11. Preves 3. 7). Die Mauriner bagegen faben in ibren Opp. Ambr. nur 12 als bem Ambr. geberig an, bie von Auguftin, Bapft Celeftin, Caffiodor, Beba, Albephonfus und - in eingeschränftem Maße - Hinkmar bezeugt find. Luigi Biraghi (Inni sinceri) stellte in einer eingebenden Untersuchung 18 ale von Ambr. berruhrend feft. Unter ben neueren haben 15 Wadernagel: 23, A. Ih. Alitt (ANE: 1, S. 335) und Dreves bie von Biraghi genannten 18, E. Rriger: 15 (vielleicht 16, nämlich alle in bem oben genannten Codex Vatican. 82 entbaltenen metrifden achtitrophifden Somnen), Roch (BDE 1, G. 276): 12 (m feiner Geschuchte bes Mirchenlieds' 1, S. 47: 21), Bohringer (PRE' 1, S. 275): 8-10, Herold (f. o. Bb 1 S. 440): 4-7, Ebert und Forster: 4 (vielleicht 5) als von 20 Umbrofus berrührend angeseben. Die 4 Somnen, Die burch unansechtbare Beugniffe und twar bei brei hommen durch Augustinus als von Ambrofius berrührend erwiesen find, sund: 1. Mas Abendlied "Deus creator omnium" (Confess. IX c. 12). 2. bas Mergenlied bem Habnenschrei: "Aeterne rerum conditor" (Retract. I, c. 21, vgl. auch Ambros. Hexaem. V, 24). 3. ein Lieb für die 3. Stunde des Tages: "Jam surgit hora 26 tertia" (de nat. et gratia c. 63, 71). Der vierte hunnus: "Veni redemptor gentium" ift durch Augustins serm. 372, beffen Edubeit aber nicht feststeht, auch durch ben unchten serm. de symbolo IV, 1, besondere aber durch eine Rede Des Papites Colestin on the Bijdbife im Jahre 430, and burd Ep. Faust. ad Grat. v. J. 415 (MSL 31 8. 1225 f.) und im 6. 3abrhundert burch Facundus von Hermiane (MSL 47 G. 549) so als von Ambr, gebichtet bezeugt. Diefe 4 honnnen find famtlich in gleicher Form gebichtet, ablen famtlich je 32 Berezeilen in jambifden alntaleftischen Dimetern, Die ju 8 vierwilgen Etrophen verbunden find. Dies ift überhaupt die Form ber ale hymni Ambrosiani junachit überlieferten homnen. Das Metrum und die Quantität ber Silben ift mit großer Sorgfalt gewahrt, bis auf zwei Stellen, in benen eine Rurze in der Arfie 86 burd den Zetus verlangert und zwar castus in der ersten, und salvus in der britten gmannten homne. Die und ba, besonders am Schluffe ber Gape, zeigt fich ein Aberstreit von Bort- und Bersaccent (patrem, del etc.). Der vierte Symnus beubrigens in ben ältesten banbidriftlichen Shinnen Vatican, Reg. 11 (Rruger in Eima IX [1884] E. 22. 82) und in ben mailandischen Sandschriften mit bem Bere: w Intende, qui regis Israel, Super Cherubim qui sedes, Appare Ephraem coam, excita Potentiam tuam et veni", wahrend bie lette Dorologie "Gloria tibi kmine" feblt. Sochst wahricheinlich ift, obgleich bie Maurmer biefen Bere weglaffen, die die ursprungliche Form gewesen (Mruger, Dreves). Der Bers wurde wohl gestrichen, well die Saufung von Elifunen fpater fur ben Gefang unbequem wurde, als man nicht 45 mehr elibierte. Die in ben übrigen ale echt anerkannten Symnen berrichente Korrettheit ba form tann bier fein genugender Einwand fein, ba in Diefem Bere Die Worte Pf 80 69, 2 in ihrem Wortlaut in ben Bers eingezwängt wurden, woburch auch die Doppelilbe regis, die in den übrigen humnen nicht vorkommt, erklart wird. Jedenfalls ist das Berfallen bes Berfes wegen diefer allerdings erklarbaren harten eber zu verstehen, als w ine matere ummotivierte Singufügung. Reben Diefen I ungweifelhaft echten Symnen fommen unadit als von Umbr. wahrscheinlich gedichtete in Betracht: 5. Der homnus "Splendor paternae gloriae" (Daniel 1, G. 24, Forfter, Berold), ben auch Unfang bes 6. Jahrbunderes Julgentius von Auspe als von Ambr. verfaßt erwähnt (Ep. XIV ad Ferand. a. 10 MSL 65, S. 401). Ebert (S. 382) legt ihn ohne genauere Begrindung entschieden 86 u bas 6. Jahrhundert. 6. Das Epiphaniaelied "Illuminans altissimus" (Daniel 1, 2 1:16 wird von Chert (a. a. D.) am ehoften bem Umbr. wegen ber Korrettheit ber Form quandrieben. Der ofters erhobene Einwand gegen bie Autorschaft bes Ambr., bag bie in bem Sym-De bortommenben Begiehungen jur Godzeit ju Rana und jum Speisungswunder am Erabamenfest erft fpater vortommen (Rraus, Realenc. 1, S. 194; Rapfer, Beitr. I, so

S. 368 ff.), ist von Dreves (S. 37 ff.) als nicht haltbar widerlegt werden. Wenn Useners Beweisstührung (Religionsgesch, Unters. I, S. 270) für die Zeier des Epiphaniensestes in Rom im J. 353 richtig ist (Lagarde und A. Harnad sehen sie als unwiderleglich erbracht an), so ist schon in diesem Jahre die genannte doppelte Beziehung beider Wunder zu dem 5 Chiphaniensest vorhanden. Lgl. jedoch die von Ducanche (Bulletin eritique 1890, p. 41 ff.) gegen Usener erhobenen Bedensen. Auch der Hymnus 7. "Apostolorum passio" (Daniel 1,

E. 100) fann wohl nad feinem gefamten Charafter bon Umbr. gebichtet fein.

Dreves (auch schon Mone) hat nachgewiesen, daß Ambrosius in seinen prosaischen Schriften sich östers selber in den prägnanten Ausbrücken wiederholt, ja sast sich selbst wieder ausschreibt (S. 52 f.). Auch sindet sich 3. B. der zweisellos echte Hymnus (2) "Aeterne rerum conditor" thatsächlich in Prosa ausgelost in seinem Hexaem. (Dreves S. 59) wieder. In äbnlicher Weise sind frappante, wohl nicht zusällige Anslänge bei den Hymnus 4. "Veni redemptor gentium"; 5. "Splendor paternae gloriae"; 6. "Illuminans altissimus"; 7. "Apostolorum passio". — Der von Herold A. Ambrosian. Geis sang (Bd 1, S. 440) "vielleicht" als echt erklärte Hymnus "O lux beata Trinitas" (Daniel 1, S. 36) ist wohl nicht von Ambrosius, da in ihm schon der Neim duchgesührt ist (s. u.). — Ganz ausgeschlossen ist die Autorichaft des Ambr. dei dem in solenner Weise sog. Ambrosianischen Lohgesang: "Te deum laudamus" s. A. Te deum.

Augustinus bezeugt sich als Dichter eines langen Lehrgebichts (Retract. I, c. 20), 20 bas man ohne dieses Zeugnis nicht als sein Wert erkannt haben würde. Es ist ein langer von A bis V reichender Abecedarius, in dem jede Buchstabenstrophe in der Regel aus 12 Verten, einigemal aus 10 Versen besteht. Die Zeilen sind Langzeilen von 16 Silben, in zwei hemistichen geteilt, wobei die Gesehe der Metrik durch den musikalischen Ubrit

mus vielfach verlett find (Wilh. Meher S. 289, Ebert S. 251). Alle Zeilen endigen in 25 e (oder as), ohne Rückficht, ob dasselbe lang oder kurz ift — ein Anjang des Rems. Zeder Strophe geht die von dem Volke gefungene Refrainzeile (von Aug. Hypopjalma genannt), voraus: "Omnes qui gaudetis (de) pace, modo verum judicate". Es wird in dem Gedicht die Geschichte des Donatismus behandelt und gegen ihn pelemisien. Riemand würde dieses durchaus schwunglose, nur in trocener Form entwickeinde Gedicht

so als ein Mirchenlied anschen, wenn nicht Aug, selbst ausdrücklich bezeugte, daß er nicht ein Bed der Kunstpoesse habe verfassen wollen ("Non alsquo carminis genere id fieri volui, ne me necessitas metrica ad aliqua verba, quae vulgo minus sunt usitala, compelleret"), und wenn nicht eben das hypopsalma das Volk singen sollte. Es is dies ein beutliches Beispiel, wie wenig wir einen aus unserem Empfinden entnommen Basstad zur Beurteilung der Frage, ob ein Gedicht "Nirchenlied" ist, anwenden dursen.

Des Ambrofius Symnendichtung wirfte in ber Folgegeit weiter. Durch ihn ift offen bar Aurelius Prubentius Clemens (geb. 318) angeregt worben. Er ift ber wo bultivste Dichter seines Zeitalters. Bon feinen weiteren Dichtungen, Die mannigfacher An (bibaftifd, polemifc, cuifd und furifd) find, fommen bier nur bie Somnen in Betradt 40 Sein Liber Cathemerinon, bas feine alteften Dichtungen wohl enthalt, umiagt 12 Sommen. Die erften 6 find fur ben Gebrauch in ben 6 Gebetogeiten (f. Bb III G. 393, c) bestimmt (baber ber Rame bes Buchs). Daran schließen sich 6 Symnen : h. jejunantium, h. post jejunium, h. omnis horae (cin Symnus auf Christus), h. ad exequias defuncti ("Jam moesta quiesce querela"), h. epiphaniae. Einige ber Syman es find in ber Form und bem Beremag gang analog ben Sommen bes Ambrofius, wahrend andere nach andern Beremagen gebichtet find. Doch find auch die im ambrofiangom Beromaß gebichteten homnen weit langer (80-220 Berfe). Daß fie Brubentius besbalb nicht junachft für ben Aultus bestimmt habe (Ebert), ift nicht aus ber Lange ju folgen (f. oben bas Gebicht bes Augustume). Aber sie tragen allerbings, mehr ale bie gommen 60 bes Umbrofius, ben Charafter ber Munftpoefie, wie fich auch mannigfache Unflange an Horay finden (f. Breidt). Auch find die symbolischen und allegorischen Deutungen viel weiter ausgesponnen, und bie Schilberungen nehmen einen viel breiteren Raum ein (j. Ebett C. 255 ff.). In seinem Werke Peristephanon tritt allerdings mehr ber epische Charakter ber Dichtung bervor. Es entbalt 14 teils febr lange Gefange auf Martyrer mit aus 65 führlicher lebendiger Beschreibung ihrer Schickale. In diesem Artikel bekommen sie nur baburch ihre Bebeutung, daß einzelne Abschnitte aus ihnen, 3. B. aus den honnen auf Laurentius (Daniel 1, S. 134) und Lincentius (a. a. D. S. 135) als Kirchenlieder an den

betreffenden Martyrertagen in Gebrauch waren. Bon Coclius Sodulius gerfte Salfte des 5. Jahrh. f. A. Sedulius) bestigen wir einen alphabetischen Hommus von 23 Strophen auf Christus im ambrofianischen Bernaß. Er trägt einen ichlichten, aber von inniger Empfindungsweise getragenen Charafter. Die Quantität der Silben wird, wie in den Hommen des Ambrosius, im großen und ganzen gewadet (s. die Abweichungen dei Ebert S. 381). Bemerkenswert aber ist, daß der Neum in ausgedehnter Weise als Nunstmittel zur Anwendung kommt. "Er erscheint wer als ein mustkalisches Element, das dem Nübeldmus eine Zierde verleiht und die Hebung ber Schlußilbe des Verses verstärkend das Retrum trägt und markiert, so also einen krigt für das sektnere Eintreten des Miderskreits von Verse und Mortaccent bieten kann. Do zeigt sich dier schon der Verlauf der späteren metrischen Entwickelung angedeutet, velden diese Dichtungsart, die von der Hasis der antiken quantitatwen Nunskpoesse auszeht, unter dem Einssug des in der Volkssprache über die Quantität zum volkkommenen wert, unter dem Accentes und der vom Metrum mehr und mehr sich ennacipierenden ausstkalischen Komposition nehmen solker (Ebert a. a. D.). Zwei Stücke diese Hymnus ind als Weidnachts und als Epiphaniassest. Hum den sirchichen Gebrauch (s. u. 5. 408, 16 ff.) bergegangen.

Ueber die Hunnen des Magnus Kelix Ennodius f. Bb 5, S. 384,46 ff. und Ebert 5. 435 ff.; Paniel 1, S. 147 ff. In kitchlichen Gebrauch find sie, außer einigen, die nach em Hymnarium des Thomasius im Breviarium Mozarabieum enthalten sind, nicht

ttommen.

Uber bie Symnen bes Benantius Fortunatus f. 20 6 3. 133; Chert 20

Daß Gregor b. Gr. (gest. 604) Dichter von Homnen ist, ist nicht zu bezweiseln. Doch ist ber die Zahl der ihm sicher zuzuschreibenden Homnen noch keine völlige Alarheit. Unter den so von Daniel 1, S. 170 st. mitgeteilten Homnen hält Ebert nur die süns ersten und vielleicht in siebenten wir echt. In der Form schließt Gregor sich an Ambrosius an, doch sindet 25 ich bäusiger der Miderstreit von Wort- und Vereaccent. Der Reim kommt auch in diesen homnen vor, doch nicht so zahlreich wie bei Fortunatus und Sedulius. Indessen sich unter den vor allem als echt anerkannten auch zwei in den sirchlichen Gebrauch übers begangene (S. 448, 28 st.), die in sapphischem Vertrum gedichtet sind. Die Immen des Tregor "entbehren aber des poetischen Reizes der Spmbolik und sind nüchtener und so

bantafielofer ale bie bes Ambrofius" (Chert S. 553).

Die metrische lateinische Dichtung herricht burchaus in ben ersten sechs Jahr: funderten. Dennoch foll, abgeseben von dem oben bereits angeführten Lied Augustins, auf einige rhythmische Somnen hingewiesen werben, die noch in biese erfte Periode fallen, auf die auch Beda in feiner Schrift de arte rythmiea e. 22 als Beispiele rhuthnischer so Debung Bezug nimmt. Ein folder homnus ift in ber Regula bes Bifchofe Aureliarus von Arles (geft. 555) citiert: "Rex aeterne Domine, Rerum creator omnium, Qui eras ante saecula, Semper cum patre filius". (Daniel 1, S. 84 glaubt be dem ersten Berd O rex geterne glorige lesen zu muissen, nummt aber diese Emendavon 1 E. 20 wieder zurud). Zwar nach dem Muster ambrosianischer Homnen ge wiedet, ersetzt doch der Ikus die Lange und ist für die Senkung die Quantität auch midt maggebend. (Ein streiter in ber Rogula befindlicher Anfang eines Symnus: "Magna a mirabilia", ben Chert 1, G. 529 und Gumer (II) G. 11 ale einen rhythmifchen, hister gang unbekannten humnus ansaben, ift von C. Krüger (Siona 1884, S. 22) als Merjegung von Apt 15, 3. 1 nachgelviefen tworben, fommt alfo nicht mehr in Betracht). 46 Emen anderen, vielleicht auch in das 6. Jahrbundert fallenden rhythmischen Hymnus:
Apparedit repentina Dies magna domini, Fur obscura velut nocte Improvisa verupans", fibrt Beda ebenfalls als Beifpiel an (Damel 1, G. 190; f. Ebert S. 555). aud in bem Codex Reg. 11, ber aus bem 7. ober fpateftens 8. Jahrh. ftammt, finden fich mige thutbmilde Somnen (Siona I. c. S. 82). Erft in ben folgenden Sabrbunderten so bie bie metrische Dichtung burch die rhothmische völlig verdrängt,

In das romische Brebier sind folgende 53 hommen aus der alten Kirche aufmommen worden, wobei allerdings noch fraglich bleibt, ob sämtliche unter C. D. und A genannten hommen in den Zeitraum bis 600 fallen (die beigefügten Zahlen be-

sonen die Seitengahl bei Daniel 1):

A) Pscudo-Hilarius: 1. Beata nobis gaudia (6), B) Ambrosius (awcisellos den: 2. Aeterne rerum conditor (15). C) von Biraghi, Blitt und Dreves dem Individus augeschriebene Human: 3. Splendor paternae gloriae (24). 4. Aeterna Christi munera (im Br. mannigsach verändert) (27). 5. Jesu corona virginum (111). 6. Nune sancte nobis spiritus (49). 7. Rector potens verax deus (50). 60

8. Rerum Deus tenax vigor (51). D. Pjeudo: Ambrofius: 9. Acterna coeli gloria (54). 10. Aurora jam spargit polum (55). 11. Coeli deus sanctissime (59) 12. Conditor alme siderum (73). 13. Consors paterni luminis (26). 14. Deus tuorum militum (108). 15. Ex more docti mystico (95). 16. Jam Christus 5 astra ascenderat (63). 17. Jam lucis orto sidere (55). 18. Jesu corona celsior (109). 19. Jesu nostra redemptio (62). 20. Jesu redemptor omnium (77). 21. Immense coeli conditor (57). 22. Lucis creator optime (56). 23. Magnae deus potentiae (60). 24. Memento salutis auctor (77). 25. Nox atra rerum contegit (53). 26. O lux beata trinitas (36). 27. Plasmator hominis deus (60). to 28. Rerum creator optime (52). 29. O rex aeterne domine (Br.: Rex semplterne domine) (84). 30. Somno refectis artubus (25). 31. Summae deus clementiae (34). 32. Te deum laudamus (2, 276). 33. Te lucis aute terminum (51). 34. Telluris ingens conditor (58). 35. Tristes erant apostoli (82) 36. Tu trinitatis unitas (35). 37. Verbum supernum prodiens (76). 38. Vox 15 clara ecce intonat (75). E. Prubentius: 39. Ales diel nuntius (117). 40. Lux ecce surgit aurea (119). 41. Nox et tenebrae et nubila (118). 42. O sola magnarum urbium (125). 43. Quicumque Christum quaeritis (133). 44. Salvete flores martyrum (122). F. Schulius: 45. A solis ortus cardine (Tel bee Abecedarius A-G). (141). 46. Hostis Herodes impie (besgl. H. J. L. N.) 20 (145). G. Benantius Fortunatus: 47. Pange lingua gloriosi proelium certaminis (159). 48. Quem terra, pontus, aethera (168). 49. Vexilla regis prodeunt (155). H. Gregor I.: 50. Audi benique conditor (173). 51. Ecce jam noctis (172). 52. Nocte surgentes vigilemus omnes (171). 53. Primo die-

rum omnium (170). Deutsche Uberfegungen beziehungeweise Begrbeitungen, die teile ju Rirden liebern in ber lutberischen Rirche geworben find, find von folgenden Sommen verbanden (bie eingeklammerten Zahlen bezeichnen Band und Ar. bei Wadernagel, Das deutide

1. Veni redemptor gentium (Ambrefius): a) "Rum bar, crisier rolles 80 fchar" von Heinrich von Lauffenberg (II, 755). b) "Ru tom, ber Heiben Heiland" von M. Luther (III, 16). c) "O herr, erlöser alles volle" von Thomas Minger (III, 4981 d) "Romm Heibenheiland, Lofegeld" von Joh. Frand (um 1646). 2. Christe, qui lux es et dies (Ambrofine?): a e) Berichiebene Uberfehungen aus ber Beit ter ber Resormation (11, 563 - 567 und hoffmann von Fallersleben, Geschichte bes beutiden Rirchenlieds, 3. Ausg. 1861, SS. 270. 289. 290. 292). f) "Chrift, der du bift tag und

liecht" im Enchiribion genftlicher Wesenge und pfalmen, Erfurt 1526 (III, 161), g) "Chrift, bu buft licht und be bach" in Rigaiche Mirdenordnung 1530. h) "Chrifte, bu tram liecht vnd gotliche flatheit" von Michael Weiße in "Ein Relv Gefang buchlen 1551 (III, 384). i) "Chrift, ber bu bift bas liecht und tag" von Urbanus Abegius (III, 478). 40 k) "Chrifte, bu bift ber helle Tag" bon Grasmus Alber (III, 1037). 3. Olux beata trinitas (Ambrofius?): a) "Der bu bift bren in einigkeit" von M. guther

(III, 50). b) "D Liecht, beilig breifaltigfeit" von Michael Beifie (III, 327), 4. Jam lucis orto sidere (Pjeudo-Umbrofius): "Die nacht ift hien, ber bag bricht an von Bolig. Ropfin (III, 843). 5. Jesu nostra redemptio (Pjento-Am-46 brofius) : "Borlofer, here Zehn Chrift" von Burdart Baldis (III, 743). 6. Conditor alme siderum (Bfeuto:Ambrofine): a) "Gott, beilger ichepfer aller ften" bon Thomas Münzer (III, 499). b. "Weltschepffer herr Gott, Jesus Christ" von Comad

Huber (gest. 1577) (III, 1135). 8. Ad coenam agni providi (Pseudo-Ambrostus): "Last uns nun all vorsichtig sein" von Thomas Münzer (III, 503). 8. Jam so moesta qu'iesce qu'erela (Prudentius): a) "Hört auf alles Klag und Schnen" (Joh. Cichhorns Gesangbuch, Frankfurt a. C. Ausg. 1569). b) "Hört auf mit Trauen und Klagen" (Ebenda Ausg. 1561), c) "Hört auf zu weinen und lingen" (Roleiche 3. B. Nürnberg 1570). d) "Laßt ab bon Trauern, ihr Christenleut" (Magbeburger & B. feit 1583). e) "Laffet Rlag und Trauern fabren" (New. Preuf. vollstand. G. B. Monne-

55 berg 1650). 9. A solis ortus cardine (Schulins): a) "Bon ancoma ber junne flar" (vorreformatorifc II, 564). b) "Berr von der junne ufegang" von Dem rich von Lauffenberg (II, 756). e) Lobfinger Gott und ichtweiger nicht" von Michael Weise im G.B. ber bobm, Br. 1531 (III, 267). d) "Chriftum wir follen leben ichen" gon Luther (III, 17). 10) Hostis Herodes impie (Sebulius): a) "Was furdit bu

co feind herobes fer" von D. Luther (III, 42). b) "herobes, o du Bofewicht" von Thomas

Münger (III, 500). c) "Herobes vient und bose find" in Christian Abolfe &. B., Magdeb. 1512 (III, 1068). d) "Berobes, hödister Gottesfeind" von Joh. Spangen: berg (III, 1108). 11) Agnosce omne saeculum (Benantius Fortunatus): Bekenn nun alle welte schon" von Keinrich v. Lauffenberg (II, 754). — 12. Vexilla tegis prodeunt (Benantius Fortunatus): a—c) Borresormatorische Bearbeis bingen II, 928. 1344. 1361. d) "Des Künigs panix gehn her vor" von Thomas Runzer (III, 502). 14. Rex Christe factor omnium (Gregor d. Gr.). a) "Rung, drifte, schöpfier aller bing" von Thomas Minger (III, 501). b) "D Christe, schopper, köningt, berr" von Burkart Waldis (III, 742). c) D Christe, Savoffer aller Ding" von Johann Spangenberg (III, 1124). Georg Rietidel. 10

Rirdenlied, II., lateinifches im Mittelalter. - 1. Cammlungen (aus bem 19. Jatrb. und die wichtigsten aus dem 18. Jahrb.; Sammlungen früherer Jahrbunderte bei A. Devaux, De l'hymnologie latine. Lyon 1830 und bei Weger u. Welte. Kirchenseyston?, Bo VI [1889], A. Dymnus VII: Latein. Humnologie Sp. 33.4 ff.): Jos. Max. Thomasus, ppera omnia, tom. II. continens Psalterium iuxta duplicem editionem, ed. de Vezzosi. Nom 18 1747 (vgl. başu Blume in ben Anal. hymnica XXVII. 13); Yicvale, Hymnodia hispanica, Rem 1786; C M Björn, Hymni veterum poetarum christ. ecclesiae, Havniae 1818; Hymni ecclesine, excerpti e Breviariis Parisiensi, Romano, Sarisburiensi, Eboracensi et aliunde, H Vol. Oxoni [Senzia] 18.5; D. M. Taniel, Thesaurus hymnologicus sive hymnorum, canticorum, sequentiarum circa annam MD usitatarum collectio amplissima, Tom, primus so hymnos continens., Halis 1841; tom. secundus. Sequentiae, Cantica. Antiphonae fenthalt tudi Emurica]. Lipsiae 1844; tom quartus suppliments ad tomum primum continens, Lipsiae 1855; En Diétil, Poésies populaires latines antérieures au XIII sièlee, Baris 1843: berj., Poésies populaires latines du moyen âge, Baris 1847; berj., Poésies inédites du moyen âge, Paris 1854; Czanam, Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire 25 de l'Italie depuis le VIII « siècle jusqu'au XIII », Paris 1850 — MSL 151, c. 813 ff.; 3. Stevenson, The latin hymns of the Anglo-Saxon church, Vol. XXIII der: Publications of the Surfees Society, Durham 1851; Reale, Hymni Ecclesiae . . . e breviariis et missa-Abas Gallicavis Oxford et Loudon 1851; Norman, Hymnarium Sarisburiense, cum rubricis et potis musicis, London 1851; F. J. Mone, Lat. Lymnarium Sarisburiense, cum rubricis et potis musicis, London 1851; F. J. Mone, Lat. Lymnarium Sarisburiense, 3 Bbc, Freis 30 burg i. B 1853—55; Bolfg Reithmeier, Flores patrum latinorum et hymni ecclesiastici, Edenhaufen 1853; A. H. H. Bilmar, Spicilogium hymnologicum, continens I. hymnos veteres inedites et editorum lectionis varietatem. II. hymnorum veterum qui apud erugelicos in linguam germanicam versi usu venerunt delectum, Warburg 1856(7); & Clément, Les poetes chrétiens depuis le IVe siècle jusqu'au XVe, Morceaux choisis, tra- 86 duits et annotés, Pario 1867; Hymnarium, Blüthen latein, Kirchenbreffe (von E. B. McI.) galle 1861, 2. Auft. 1868; Bhil. Badermagel, Das deutsche Kirchenlieb von der altesten zeit die zum Ansang des 17 Jahrt. I. Id. Leipzig 1864; Trench, Sacred Latin Poetry, chiefly Lyrical, London 1864; Joh. Kapfer, Anthologia hymnorum latinorum, Fase, I. dranos a IV. usque ad IX. sace, continens. In usum scholarum, Paderborn 1865; Wall 40 Borel, fat. Humnen des Mittelalters, großtenteils aus Handichriften schweizerischer Möster, Cimebeln, 2 halften 1867 u. 68: Ernst Dimmler, Anselm der Berthaleitser, Salle 1872, p. 102 n.: B. J. Loftie, Latin Hymns, 3 Bbe, 1873, 77: herm. Hagen, Carmina medii blin esseninen, Halis 1881: beri, Poetne latini aevi Carolini. Tom. I (Pars. 1. 2), Bero-45 blin 1880) 1881, Tom. II. ib. 1884. Tom. III rec. Ludw. Franke ib. 1890, in ben MG Petar Latini medii aevi I III; Mirmming, Hymni et sequentiae in regno Suecise, 4 Bbc, Etodholm 1885 87; Guft. Mildefad, Hymni et sequentiae cum complaribus aliis et Labas et Galbers necoon Theoriseis carminibus medio acvo compositis, I. Halis 1886; Alb. Boucelet, Hymni, sequentine etc. in ben AS VI, 1887, p. 353 ff.; Ouido Maria Treves, so Anderte, frynkli, sequentue etc in ben As (1, 1884), p. 535 p.; Indeb Maria Leebes, 20 Anderta hyminea medii aevi [im Folgenben Annl. citiert], Egenzig, seit 1886; bis jest 36 Sande. Folgende Bände sommen ber in Betracht: a) Hymineius Moissacensis, Das humaar der Abrie Moissacensis (Das humaar der Abrie Moissacensis), Das humaar der Abrie Moissacensis, Das humaar der Abrie Moissacensis, Das humaar der Abrie (1888), b) Hymin incliti. Latelu, humaen des Mittelalters 1.—6. Folge, Bo IV (1889); XI (1891); XII (1892); XIX (1893); XXII (1893); XXIII (1893); C) Hymineius Severinianus. Das hymnax der Abrie (55 Severinianus, Box (1894), Box (1883); vgl. dazu Maurice in: Archivio della R. Società Bonana di Storia patria 22, 5ff. d) Orricus Scacabarotius. Origo Scaceabarozzi's Liber Officiorum, 86 XIV 6 1893). e) Hymnodia Hiberica. Spanifdie Summen bes Mettelthese, Bd XVI (1894). f) Hymnodia Gotica. Die Mozarabijchen Hymnen des alt-juan. Mus derausg. von Cl. Blume), Bd XXVII (1897.; F. B. E. Both, Lat. Hymnen des so Butchelters. Angsdurg 1888; Avalecta liturgica; Misset et Weale, Thesauris hymnengers hactenus editis supplementum amplissimum, London 1888—91; Jat. Berner, die flesten Hymnensammlungen von Rheinau in: Witteil der antiquar Gesellsch. in Bürech, 3d XXIII. Dest 3, Leinzig 1891; Danté, Vetus hymnarium vectes, Hungariae, Budapest 1807: Uluffe Chevatier, Repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, hymns, proses, 65

séquences, tropes en usage dans l'église latine depuis les origines jusqu'à nos jours Extrait des AS Tome I, A-K, Louvain 1892; tome II, L Z, 1897 Sergeichnis familicher latein, geiftlicher Lieber in alphabetischer Erbnung ihrer Anfange mit Angabe des Charafters, cv. des Berfaffers, ber Zeit ber Abfahung und bes Fundortes jedes Liebes, 22256 Rummern; febr verticell, werm and noch ergängungsbedürttig. Im Felgenden Rep. citiert.]; Julian, A dictionary of hymnology, setting for the origin and history of christian hymns. London 1892; J. D. Bernard und R. Artinfon, The Irish Liber Hymnorum, Edited from the MSS with translations, notes and glossary, 2 Bde, London 1898.

II. Deutsche Ueberschungen: Aug Joseph, Lotton 1838.

II. Deutsche Ueberschungen: Aug. Jos. Rambach, Anthologie christl. Gestinge aus to ber alten und mittlern Zeit, Altona u. Leupzig. 1. Bd, 1817; A. L. Holten, Alte christl. Lieder und Kirchengesänge, deutsch und lateinisch, nehst einem Anhange, Elberseld 1819: Jak. Grimm, Hynnorum veteris ecclesiae XXIV interpretatio theotisen nune primum edita. Gottingae Hymnorum veteris ecclesiae XXIV interpretatio theotisen nune primum edita. Cottingue 1830; J. Chr. von Zabucsing, Kathel. Kirchengesinge in das Deutsche übertragen mit dem Latein zur Seite, I Bo., Neue Ausgade, Augsdurg 1830; Fortlage, Gesänge christl. Vor. 15 zeit. Ausmahl des Vorzüglichssen, aus dem Griech, u. Latein, übersetzt. Berlin 1844; G. K. Konigsseld, Latein, hymnen und Gesänge aus dem Mittelatter, deutsch. Mit beigedrucken latein. Urtexte, Bonn 1847. Neue (2.) Sammlung 1866: Karl Simrock, Lauda Sion. Allchristl. Kirchenlieder und Gedichte, Stuttgart 1860, 2. Aust. 1868; Ferd. Bösser, Auswahl altdristl. Lieder vom 2. dis 15. Jahrh. Im Urtext und in deutschen Uedersetzungen, Berlin 1808, Rendruck 1889; Jos. Kahrein, Kathol. Kirchenlieder, hymnen u. Kjalmen, 3 Bde, Burgdurg 1859—63; G. M. Bachtler, Die hymnen der fathol. Kirche, im Versmaße übersetz, Waling 1853; Joh. F. H. Schlosser, Die kirche in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte, 2 Bde, 2. Aust., Freidurg i. B. 1863; Ed. Hobein, Buch der Hymnen. Aeltere Kurchenlieder aus dem Latein. ins Deutsche übertragen, 2. Aust., Halle 1870.

111. Unter such ungen und Darftellungen; a) Allgemeines: Caanam, Italiens

III. Unter such ungen und Darftellungen; a) Allgemeines: Czanam, Italiens Franzistaner-Dichter, tentich von Julius, Münfter 1853; P. U. Schubiger, Die Songerichtle St. Gallens vom achten bis zwölften Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gefangsgeschichte bes Mittelalters, Einstedeln und New-York 1858; Histoire liter, de la France, Paris, IV f. (1866f.); Karl. Aug. Bed. Gesch. des tath. Kirchenliedes von seinen ersten Ansängen bis auf 30 die Gegenwart, Köln 1878, S. 35 ff.; Joh. Huemer, Untersuchungen über die älteiten latendrift. Hummen. Mit einem Anhang von Humen, Bten 1879; Ed. Emil Koch, Gesch. des Kurchenlieds n. Kirchengesangs I., Stuttgart 1866; Wilh. Weiger, Der Ludus de Antichoste und Bemerkungen über die laten. Rhythmen des 12. Jahrhunderts, SMU, 1882, I; Wilh Must. Anfang und Urfprung ber latein, und griech, rhuthm. Dichtung, München 1886; 30h. Robler, 35 Beitrage jur Beiduchte und Erflarung ber alteften Girchenbumnen. Dit bef. Rudficht auf bos rom. Brevier, II', S. 236 ff., Paderborn und Münfter 1886; Abolf Ebert, Allgemeine Geld. der Litteratur bes Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne bes XI. Jahrh., 3 Bde, Lewill 1874—87; 1. Bb 2 1889; Weger u. Belte, Friedenlegison VI (1889), Art. Hymnus VI b. Laidle. Hymnologie Sp. 533 ff.; A. Devaux, De l'hymnologie latine, Lyon 1890; Ulyffe, Chevalic. 40 Poesie liturgique du moyen age, Barts u Lyon 1893 (enthält auch im Anhang 124 frammen). Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 2 Boc's, Berlin 1893 1894; Nic Spiegel, Untersuchungen über Die altere driftl. onmnenpoofie, I. Teil: Reimverwendung und Taltwechsel. II. Teil: Der Strophenbau in den Humnen und den jüngeren Sequezen. Programme des igl. alten Gymnafiams zu Bärzburg 1896 u 97. — b) Das römische Breset 15 betr.: Die kirchlichen humnen des Breviers, neu übersetzt und ... erläutert. Bon einem Briefter der Diörcke Münster, Münster 1855; Pauly, Hymni breviarii Romani. Jum Gebrauch für Meriter überfest und erflärt, 3 Bbe, Nachen 1868—70; S. G. Vimont. Les hymnes du brévinire romain. Etudes critiques, littéraires et mystiques, 3 Bbc, Paris 1874. 1879. 1884; S. Bäumer, Geschichte des Breviers, Freiburg I. B. 1895; C. Albin, La poese 50 du bréviaire, essai d'histoire critique et littéraire. Tome I. Les hymnes, 2501 1860

1. Die gesamte religiöse Lyrif bes Mittelaltere in lateinischer Sprache gerfällt in gen Sauptgruppen: 1. in die liturgischen Dichtungen, b. h. folde, die irgendwie im öffentlichen Gottesbienit gebraucht und zwar gejungen wurden; und 2. in augerliturgifche Dichtungen Die lediglich ber Brivatanbacht bienten (Vefelieber, Reimgebete, Bfalmen). Es verftebt fic 55 pon felbit, bag biefe letteren ibre Bflege pormiegend in ben Aloftern fanden; befonden fruchtbar erwies fich auf diejem Gebiete ber Karthauferorben, jumal ber beutsche bee 14 und 15. Jahrhunderte. Die Quellen für biefe außerlitungifche Boefie bilben in erfter Linie die Gebetbucher (Devotionalien, Drationalien, Mollestaneen). Dagegen find be liturgifchen Dichtungen hauptfachlich aus liturgifchen Schriften (Gantidriften und 60 Druden) zu erheben. Auch nach Form und Inhalt treten beibe Lieberarten auseinander, boch ist naturlich vielfach die Grenze fliegend. Aber man wird fagen durfen, bag der liturgische Lied einen mehr allgemeinen, weniger personlichen Character tragt, während ba ber außerlitungischen Dichtung bas Gubjeftive, Die Berfon bes Dichtere weit mehr in ben Borbergrund zu treten pflegt. "Man tonnte biefe Poefie füglich bie 3ch-Dichtung im & Gegensatz jur liturgischen Wir-Dichtung nennen" (Dreves, Anal. XI, 6). Auch bas if

beareiflich, bag in der Mabl des Stoffes die verfonliche Lieberdichtung einen viel großeren Spielraum julagt, ale bie liturgifche. 3m metrifchen Bau zeigt fich bann und wann bei imer Dichtungsart bas gehlen ber strophischen Glieberung und in ber Regel bie Durchfibrung bosfelben Metrums burch bas gange Lieb. Dabei tommen faft alle Bersmaße n Anwendung. Es ift ein Berbienst von Dreves, in seinen Analeeta hymnica bes 6 pußt die Scheidung jener beiden Gruppen burchgefuhrt ju haben, soviel bas überhaupt nur moglich war. Daß manche einfachen "Lefelieber" allmablich in liturgifchen Brauch famen, braucht taum gesagt zu werden. So waren z. B. die Sequenzen: "Dies irae" und "Stabat mater" ursprünglich einfache Leselieder. — Wir haben es nun im solgenden nicht mit ben lateinischen religiejen Dichtungen bes Mittelalters im allgemeinen gu ihun, Die 10 man Sommen im weiteren Sinne des Wortes nennen fann, jondern lediglich mit liturpifchen Dichtungen. Raber jugefeben zerlegt fich aber bie ftulle biefer Dichtungen wieder n einzelne selbstständige Gruppen. 1. Die Sequenzen; 2. die Tropen (cantiones, cantilonae), beide Arten dem Meßgottesdienste angehörend; 3. die Reimoffizien (gereimte Offizien) und 4. die eigentlichen Hommen, d. d. die im Offizium und dei Prozessionen is zejungenen Hommen (letztere vorsus genannt). Da für die unter 1., 2. und 3. genannten Lichtungen besondere Artistel vorgesehen sind, so bleiben und dier zur Bedanklung nur Die eigentlichen, unter 4. genannten gemnnen übrig. Streng genommen mußten wir babei alle bie Lieber ausschließen, Die zwar für ben frechlichen Gebrauch gebichtet waren, aber nachweistich boch nicht in Gebrauch gekommen find. Da indeffen unfere Kenntnis 20 Aber die Berbreitung ber Symnen nur ludenhaft ift, also manches Lieb gewiß Rirchenlieb networben ift, von bem wir es nicht wiffen, fo werben wir die gesamte Symnenbichtung fim engeren Ginne) ins Muge faffen. Dabei werben wir natürlich bie nachweislich weit berbreiteten Lieber gang besonders berucksichtigen. Der eigentliche hommus ichließt in ber Regel mit einer Dorologie, Die fehr baufig entlehnt ift. Es giebt eine gange Reihe weit 26 berbreiterer Dorologien, die immer wieder kehren. Dit wurde auch ein einziges Lied für Die verschiedenen Horen geteilt (vgl. 3. B. den Humnus v. Bernhard v. El.: Jesu duleis memoria, f. Bd II, 630). — Die Verwendung von Humnen im Offizium neben den Bjalmen ift burchaus nicht immer und überall gebräuchlich gewesen. 3m Abendland ift biefe Sitte wohl guerft in Mailand und in Oberitalien beimifch geworben, Einen gloeiten so Ausgangepunft fant fie in ben Aloftern bee bl. Benedift, ber ben Symnengefang im Offigium burd feine Regel einfach vorschrieb. Go breitete fich diese Sitte uber Gallien und Doutschsand aus, und daß sie in Frland heimisch war, beweist bas Antiphonar von Banger, bas uns hommen bietet, die schon im 6. u. 7. Jahrbundert in irischen Klöstern gesungen wurden. Um fpatesten brangen die Homnen ins Offizium in Spanien und in Rom ein. 35 Bas jenes Land betrifft, fo verbot noch bas Kongil von Braga 563 ben Gebrauch ber bunnen, bagegen fuchte bas 4. Rongil pon Tolebo 633 biefen Biberitand gu brechen. Und es gelang. Spanien wurde, "wie bas Land ber Bienen und ber Mergen, fo bas Land ber Somnen". Um fpatesten eroberten fich bie Sommen bie Offizien in Rom. 3war fangen bie Monche ihrer Regel gemaß auch in Rom ihre Lieber, aber nur gang so Amablich drang diese Sitte auch bei dem Weltklerus durch. Zwar schreibt Grabanus Raurus, daß der Brauch, beim Offizium Hymnen zu singen, in den Kirchen bes ganzen Abmelandes beimild sei (de inst. elerie. II, 49 MSL 107, 362), allem für Rom gilt des nur mit Einschrantung. Im 12. Jahrh. waren erft wenige Synnen fester Bestand bes comischen Breviers, erst im 13. u. 14. Jahrh. hatte jede Hore auch ihren bestimmten 46 fomnus. Welche Symnen etwa ums Jahr 700 im allgemeinen Gebrauch waren, hat baumer a. a. D. C. 257 ff. foftguftellen versucht. Ubrigens tauschten Die einzelnen Rirchenbrevingen ihre poetischen Erzeugnisse untereinander aus, so daß fich ber Schat gebrauch-der Sommen stetig mehrte. Manche Lieder find freilich im Laufe ber Zeit wieder außer Brauch gefommen, weil fie von anderen verbrangt wurden. Die Forschung über Die 60 sommen, wie überhaupt über die latein. Rirchempoesie des Mittelalters, ist trot der im 1. Jahrhundert eifrig betriebenen Studien noch feineswegs über die Anfänge hinausgelemmen. Schien es auch, als batten bie Sammelwerte von Reale, Mone, Daniel u. a. n foridung ein leidlich bollständiges Material und damit eine hinreichende Grundlage sodaffen, fo haben die von bem Jefuiten Dreves 1886 begonnenen und feit 1897 im 56 brein mit seinem Orbensgenoffen El. Blume fortgesehten Analecta hymnica und betie unvollkommen nach Quantität und Qualität das bieber befannte Material war. Die ftaunenswertem Sammlerfleiß hat Dreves bie Bibliothefen Deutschlands, Diterreiche, Italiens, Frantreichs, ber Nieberlande, Englands, Danemarfs, Spaniens nach handidriften ad Miegendruden abgesucht und reiche Quellen fliegen gemacht. Go lange Diefes große 60

artige Sammelwerk nicht abgeschlossen ist, kann an eine zusammensaffende Darstellung der latein, mittelakterlichen Kirchendichtung nicht gedacht werden. Und auch dann wird es zunächst noch der eingehendsten Einzelunterkuchungen bedürfen. Vor allem muß der Bersluch gemacht werden, die herrenlosen Lieder, so weit es möglich ist, zu datieren und zu s lokalisseren. Ihre Bersasser zu entdecken wird nur in den seltensten Källen gelingen. So ist es nicht zu verwundern, daß die wenigen Versuche zusammenkassender Darstellung ungenügend sind. Auch im Folgenden kann nicht mehr geboten werden als ein schwacher Versuch, einige Grundlinien der Entwickelung softzulegen.

2. I. Periode von c. 600 bis c. 768. Wahrend die aktirchliche Dichtkunft in Italien 10 mit Gregor d. Gr. ihr vorläusiges Ende findet und unter der Unruhe der Zeiten und dem allgemeinen Zerfall der Bildung zu leinem neuen Leben erwacht, pflanzt sich die Hymnendichtung aus der Vergangenheit ungehindert und ungehemmt in die Zukunkt weiter in zwei Landern, in denen auch die Bildung eine Zufluchtsstätte gefunden baue. in Spanien und auf den britischen Inseln. a) Unter den Fro-Schotten ist Columba

16 (gest. 597) längst nicht der leitte Dichter jener Jahrhunderte. Der irische liber Hymnorum (herausgegeben von Bernard und Atkinson) nennt von manchem aktirischen lat. Gebicht den Bersasser, ohne daß wir stickhaltige Gründe hätten, diese Angaben zu bezweiseln. Ultan (gest. 656) soll den Hymnus auf die hl. Brigida: Christus in nostra insula (Nr. 2), Cummain the Tall (gest. 661 oder 62) den auf die Apostel: Celebra Juda

20 festa Christi (Nr. 3) gedichtet haben. Als Dichter des Marienhymnus: Cantemus in omni die (Nr. 6) gilt Cuchnimne (zest. 746?), als Dichter des Liedes auf Michael: In trinitate spes mea (Nr. 8) Colman mac Murchon (zest. 731?), webrend das Lied auf den hl. Martin: Martine te deprecor (Nr. 9) dem Dengus mac Tipraite (zest. 745) pegeschrieden wird. Sicher irischen Ursprungs, aber vielleicht aus späterer Zeit, ist der

26 Hymnus: Christi patris in dextera (Rr. 45; vgl. Anal. XIX, Rr. 422). Ama haben wir in bem juhon erwähnten Antiphonar von Bangor (gefchr. 4v. 680 u. 691; MSL 72, 582; ed. F. E. Warren, vondon 1892—94) Aroben altirijcher hymnendetung. Das gilt ficher von vier der dort gebotenen Hymnen: Audite bonum exemplum; Audite omnes amantes; Sancta sanctorum opera und Recordemur institue,

so von benen der lette vielleicht in unsere Periode gehort. Diese Poesse ist bocht beachens wert. Denn einmal ist sie durchaus rhothmisch, sodann ist der Neim in einer außererdentlichen Fulle und Reinheit angewendet (vgl. z. B. Neume in Nr. 6 wie: Mariam: vicariam; domini: homini; paterno: materno); endlich ist bemerkeuswert der Gebrauch des Abedarius. Das angewandte Bersmaß ist meist sehr einfach: Jamben edn

st Trochden. Soviel ist sicher: unter den iro-schottischen Mönchen blutte die Dichtsunkt ein 7. und 8. Jahrhundert. — b) Auch unter den Angelfachsen muß sich die Hemmen poesie einer regen Pflege erfreut haben. Um das sicherer bedaubten zu können, musten wir den leider verloren gegangenen liber hymnorum diverso metro sive rhythme des Beda Venerabilis (gest. 735) nech besitzen (vgs. A. Beda Bd II, 514, 15 ff.). Bon

40 den 10 oder 11 ihm jugeschriebenen Hunnen im ambrosianischen Bersmaß (MSL 94, 621 ff. u. Daniel I, 206 ff.) steht die Echtheit nicht sest. Die meiste Verbreitung sant unter diesen Liedern der Hunnum: Hymnum canamus gloriae (Rep. 8235). Im ehesten gehört ihm wohl das Lied über das Sechstagewerk und die sechs Weltzeum Primo deus caeli glodum. Die unter Bedas Namen gehenden Hunnen sind nuchtur.

46 ohne Schwung, aber auch ohne Schwulft, 3. T. find fie gang ansprechend. Daß aber die gange Dichtkunst ber Angelsachsen auf italischeromischem Einfluß beruht, ebenso wie ibt Christentum und ibre Bildung, zeigt sich barin, daß sich bei ihnen vielsach noch metricke Gedichte sinden und daß ber Rum so gut wie gar nicht angewendet wird, dagegen sinde sich die Allisteration. — e) Eine gang eigenartige Symnenpoesie bringt Spanien in som

bie Alliteration. — e) Eine gang eigenartige Symnenpoene bringt Spatien in feam mozarabischen Symnen herbor (die ofsiziellen mozarabischen Symnen gekammelt von Blume in Anal. XXVII; er stellt eine Spezialstudie über sie in den "Symnolog. Berträgen" in Aussicht. Als genuin mozarabisch sind alse Symnen mit folgenden Pletimalen zu bezeichnen: die Symnen auf zwolf Tageszeiten; serner alle die Abedanen, m denen das A doppelt, und zwar für die zwei ersten Verszeiten, gebraucht wird. Wahrand

55 ferner die mozarabische Hymnendichtung so gut wie keine Marienlieder hervorgebracht dat, schafft sie Lieder zu besonderen Gelegenheiten, die soust nicht durch Liede geseiert werden, z. B. Hymnen in ordinatione regis; in natalitio regis; in profectione exerctus u. ä. (MSL 86, 917. 918; Anal. XXVII, 269.). Nicht selten daben die mozarabischen Hymnen eine besondere Länge. Sprachlich und metrisch sind sie eit 50 stark entartet, so wird z. B. nicht selten pro mit dem Akkusatio konstruiert, oder die

Kajus werben salsch gebraucht. In den Berdmaßen zeigt sich eine große Mannigssaltigseit. Der Neim erscheint erst ab und zu, wie zutällig. Die Gedichte haben im Bergleich mit denen der FrosSchotten und Angelsachsen viel mehr Schwung, Leben und Phantasie. Nur weinge Dichtetnamen aus jener Zeit sind und überliesert. Bischos Praulio den Saragossa (gest. 651) dichtete den Hymnus: O magne rerum, Christe auf 6 St. Amilian; Bischos Christe den Hymnus: O magne rerum, Christe auf 6 St. Amilian; Bischos Christe den Hymnus: O magne rerum, Christe auf 6 St. Amilian; Bischos Christe den Hischos den bl. Ihrstus in dem Liede: Exulta nimium, turda siedelium und Bischos Churicus v. Barcelona (gest, um 1866); Gams, series episc. p. 13) besingt die Patronin seiner Stadt, die hl. Gulalia in dem Hymnus: Pulget die honor sepulori. Nach Gams, Kirchengesch. Spaniens II, 2, S. 188 ware eine große Anzahl von Hymnus sicher von den Bischos Toledos im 7. Jahr 10 dundert verläst; er vermutet auch als Dichter Petrus von den Unschen Toledos im 7. Jahr 10 dendern verläst; er vermutet auch als Dichter Petrus d. Verida und Conantius b. Varlentia. Peachtung verdient es, daß in Spanien verwiegend die Bischos, nicht die Mönde, die Dichtunst psiegen, ein Zeichen, daß der Klerus Spaniens besonderer Bildung sich wissente

II. Beriobe von 768 bis e. 1050. Dag außer in Spanien und auf ben britischen 16 Inseln in ben folgenden Jahrhunderten die Symmendichtung nun auch in Italien, Frankreich und Deutschland zu Tage tritt, ist im Wesentlichen dem Einfluß der Zew-Schotten und Angelsachsen auf diese Lander zu verdanken. Daneben hat auch der Benediktnersorden das Seine zu dieser Eintwickelung beigetragen, schon dadurch, daß er den Hommengeiang in ben Effgien pflegte. Bei einer fo unjelbststandigen und mublam fich entwickeln- 20 ben Rultur, wie fie die der bezeichneten Zeit war, fann man fich nicht wundern, daß i. U. bie Sommendichtung uber bas Schulmagige, Rachgeabinte, Schablonenhafte nicht binaus Gelten, daß man einmal auf einen Dicter von perfonlicher Empfindung Emer gebt ben Weg des andern. Im Wesentlichen find es bie Donche, die bie Didutunft pflegen. -- a) 3m favolingeichen Zeitalter (768 bis 887) erlebt be- 26 fanntlich bie Bilbung im frantischen Reiche eine Renauffance. Den fulturellen Gin: flug ber Angelfachien einerseits, Die litterarischen Bestrebungen Italiens andererfeits weiß Rarl b. Br. ju einer hochst anerkennenswerten Bilbungsmacht an feinem Sofe, in seinem Reiche zu vereinigen. Go fteht benn jest die frankische Rirche auch in ber poetischen Produktion im Bordergrunde. Das mußte auch der hymnendichtung zu so Bute kommen. Dazu wirkte auf sie belebend die Pflege der Musik, wie sie von Rarl d. Gr. ausging. Die Dichter sind teils am Hofe Karls selbst zu suchen — ich nenne Paulus Diaconus (gest. e. 798), Paulinus von Aquileza (gest. 802), Theodulf (gest. teile gehoren fie ben Alostern an, die nach Rarle Tod die Bilbung und so auch Die Lieberbichtung weiterpflegten: Grabanus Maurus (geft. 856), Walafried Strabo (geft. 35 849), Gottichalf igeft. 868 ober 869), Florus von Loon (geft. c. 860), Servatus Lupus von Perrières (geft. c. 862), Clemens von Yanbevant (um 850); Anal. XXIII, Nr. 528 bis 53.1) und Bandalbert von Brum (geft. nach 850). Die Dichtungen biefer Reit laffen fich . A. inbaltlich etwa in bret Gruppen teilen: Wir treffen junachst Lieber mit ausgesprochen biblifden Charafter. Gie behandeln biblifche Ereigniffe ober Beftalten, unter beien bie 40 Jungfrau Maria verhältnismaßig noch selten erscheint, in einem geradezu objektiv epischen Tone und vielfach in wortlicher Benutung ber Bulgata. Golde Lieber find j. B. ber tudlich faum gebrauchte Hunnus auf Die Beburt Chriftt! Gloriam Deo in excelsis hodie Den Baulinus von Agunteja oder ber wenig verbreitete humnus für Grundonnerstag: Fuit domni dileetus von demselben Berfasser. Außerordentlich verbreitet war der hymnus 45 besk.ben Dichters auf Petrus und Baulus: O Roma felix, quae tantorum prinupun. Theodulfe ichwungvoller und oft gejungener Prozessienshomnus fur Balmfonn-Gloria, laus et honor (vgl. Gbert II, 84) behandelt gang im biblifchen Stil ben Cunng Befu in Berufalem. herrenloje hummen biefer Urt find 3. B. ber Ofterhomnus: Instis venit ad Pilatum, der Marienhymnus: Angelus Domini. Zwei Symnen 60 and Johannes b. T.: Ut queant laxis resonare fibris und O nimis felix meritique celsi, die Baulus Diaconus verjagt hat, gehoren ju ben verbreiteisten Symnen. Unter ben Symmen, die dem Grabanus Diaurus zugeschrieben werben und Die in häufigen lindlichen Gebrauch gekommen find, tragen diefen biblifden Charafter ber Simmelfahrtshorus vatum venerandus olim und der Hymnus auf den Erzengel Michael: Tibi, Christe, splendor patris. — Eine zweite Gruppe bilben bie Heiligenlieder, die indes ned nicht sonderlich zahlreich erscheinen und im 8. Zahrhundert sich noch nicht ber Belebbeit erfreuen wie im 9. Das entspricht ganz der Entwickelung des Heiligenkults im
nanlischen Reich (vgl. Hauch, KG Deutschlands II, 683 ff.). Auf "Allerheiligen" dichtete so

angeblich Krabanus Maurus amei febr beliebte und viel gebrauchte Lieber: Christe, redemptor omnium, conserva tuos famulos und Jesu, salvator saeculi, redemptis ope subveni. Ein viel gesungenes Lieb auf ben hl. Benebilt: Christe, sanctorum decus atque virtus wird in biefer Zeit entstanden sein, ebenso ein berrenloses, weit 5 verbreitetes Lied auf einen ungenannten Bekenner: Jesu, redemptor omnium, perpes corona praesulum; ferner ein Lied auf den hl. Simplician: Summi vatis prae-conium (vgl. Anal. XXII, Nr. 429) u. a. m. — Endlich 3. treffen wir Lieder von ausgesprochen' subjektivilprischem Charafter, vor allem Buglieber von jum Teil großer Innigfeit und Wahrheit ber Empfindung. Man vergleiche Lieber wie bas Buflied von 10 Grabanus Maurus: Deus, orbis reparator, ober die schönen Lieber Gottichalts, 3. B. bas in seiner Schlichtheit ergreisende Buflied: O Deus, miseri miserere und bas Lieb auf die Dreieinigkeit, thatfachlich ein Rlagelied: O [I't] quid iubes. Bielleicht gebott bem Paulinus von Aquileja, wenn er nicht älter ist, der schöne Abedarius: Ad coeli clara (vgl. außerdem Rep. Nr. 1461. 1462. 19279. 20512). In firchlichen (Bebraud 15 scheinen all' diese Lieder nicht gekommen zu sein. Anhangsweise seinen noch zwei Lieder auf Festage erwähnt: eins der verbreitersten Kirchenlieder ist das Pfingstlied: Venl, creator spiritus, mentes tuarum visita, das Karl d. Gr. — wohl kaum mit Mohl — zugeschrieben wird, und ein Himmelfahrtslied des Hrabanus Maurus: Adest dies sanctus Dei. — In der Form treten in dieser Zeit metrische und rhythmische Gerichte 20 auf (vgl. Walafr. Strabo, De eccl. rerum exordiis et increm. c. 25). Die ibnde mifche Dichtung zeigt fehr häufig ben trochaifden Tetrameter in zwei-, brei- und viergeiligen Strophen ohne Reim. Bon jambifden Beremagen wird am meiften bas Umbrofianische gebraucht. Daneben tritt häufig ber jambische akataleftische Trimeter auf Sehr beliebt ift bie fapphifche Stropbe. Das battelifche Beremag wird nur fur Bregeffiene 26 bymnen gebraucht. Erft ichnichtern wendet man ben Reim an, und givar vorerft nur, mit wenigen Ausnahmen, ben mannlichen Reim. Abedarien find baufig. Ublich ift auch ba Refrain. Afrostichen scheinen setten gewesen zu fein. 3ft bas Buflied: Christe, rex regum aus diefer Zeit und nicht aus fpaterer, fo würden wir hier etwa ben Sobenunkt befim feben, was jene Beit im Reim zu leiften im ftanbe war. Richt allein, bag bier alle 30 Beilen einer Strophe gleiche Reime haben, ber Reim erscheint auch nach ber Cafur und ber nämliche Reim geht fogar burch je brei Strophen bindurch (1-3: um; 4-6:am; 7—9: em; 10—12: or). — b) (c. 887—936). Die unglüdlichen politischen Zuftande, die schon seit bem Tode Karls des Kahlen (gest. 877) und Ludwig des Deutschen (gest. 876) bas Reich Rarls d. Gr. verwuftet hatten, hielten über ein halbes Jahrhundert an und be-86 rubrten namentlich bie Alofter, Die Stätten ber Auftur. Dagu litten Alofter und Rirchen unter ben Ginfallen barbarischer Nationen, zumal im Weftreich, so bag vielerorten ber Gottesbimb schwieg, bie Gebäude verfielen. Nicht besser stand es in Italien: in Rom brach be greuelvolle Zeit ber Pornofratie an. Endlich, bas Rlofterleben felbst verwildert, und die vita religiosa wird zwar nicht ausgefilgt aus ber Erinnerung, erscheint aber jo gut 40 tvie getilgt aus dem Leben. Das alles wirfte jufammen, um Die erfreuliche Aufwarte bewegung, in der fich die humnendichtung bis babin befand, ju unterbrechen und p hemmen. Mur vereinzelte Alofter retten bie Rultur ber Bergangenheit und auch Die fromme Poesse in bessere Zeiten hinüber: in Frankreich Reine, St. Amand und Clund, in Deussch land St Gallen. Ja, hier findet die kirchliche Lyrik eine so lebhafte Pflege, daß man 45 von einer gewissen Blüte sprechen kann. Fallt doch in diese Zeit die kunstlerische Ausgestaltung der Sequenzen. Ein Einfluß der Alosterresorm freilich, die in der ersten Halfte des 10. Jahrhunderts vor allem in Burgund und Lothringen begann und die auf eine Steigerung bes gefamten religiöfen Gefühlslebens hinaustam, ift bei ber Dichtfunft jure erfte noch nicht zu bemerken. Bekannt als Dichter aus jener Zeit find und hucbald bors 60 St. Amand (gest. 930), Obo von Cluny (gest. 942); aus St. Gallen Ratpert igit e. 890), Notfer Balbulus (geft. 912), Hartmann (924 ober 925). Achten wir auf ber Anhalt, so erstiden die Sommen auf die Beiligen fast alle anderen. Blubt bod mi 9, Sabrbundert ber Beiligenfult machtig empor. Translationen ber Gebeine find an ber Tagesordnung. Go entwickelt fich ber Prozeffionobynnus jest besonders fart. Deift find 55 es bem entsprechend Lofalheilige, die befungen werben, in epischem Tone. In ber form tommt die thythmische Beredilbung jur unbedingten herrschaft. Der Reim wird rocker entwidelt; öfter trifft man auf ben weiblichen Reim. Die gewählte Reimfugung wur sogar durch bas gange Gedicht beibehalten, fo in dem sehr viel gebrauchten Sommus des Obo von Cluny: Aeterni patris unice. Daß in der sapphischen Strophe Reim nach so ber Cafur und der Reilenendung angewendet wird, ift febr bäufig, & B. O veneranda

trinitas laudanda. Der Abebarius icheint feltner zu werben. Im Gebrauch ber Bersmage tritt feine auffallenbe Anderung ein. - Diel gebrauchte Somnen aus jener Beit find u. a. ber Sommus Chos auf Maria Maghalena: Lauda, mater ecclesia, lauda Christi clementiam; ber auf Martin von Tours: Rex Christe, Martini decus; ber Hymnus: Cantemus cuncti melodum, angeblich von Rotter; das Lied Huchalds auf Chricus und s Julitta: Omnes terrarum incolae. — d) (c. 1936—1056.) Die Ottonische Zeit bildet die Bride, die von der larolingischen Kultur zu der Multur des eigentlichen Mittelalters binüberfuhrt. Nach wie vor sind die Kloster die Kulturzentren, nach wie vor wird auch bier die Poefie schulmagig gelehrt und schulmäßig betrieben. So bleibt ihr noch immer ber schablonenbafte, unfreie Charafter. Dazu schennt es, als fei bas Interesse gerade an 10 ber humnendichtung eber im Schwinden, als im Machsen. Bor allem erfreute fich bie Sequengenbichtung großer Beliebtheit; bagu fommt, daß man fich jett auch in beutschen Tichtungen versucht und bag fich die litterarische Produktion hauptsächlich auf geschichtlichem Gebiete fteigert. Go bemerft man, daß die Symnenbichtung mehr ober weniger in ben Schatten rudt, und bas ift bie ju einem gewiffen Grabe auch in ben folgenben 16 Sabrbunderten fo geblieben. Nach wie vor find ce bie Beiligen, benen Die Lieder vor allem gelten. Formell ift fein wesentlicher Fortschritt ju bemerken; hochstens wird bie Latinitat fließender. Dem 10. Zahrbundert gehören zwei St. Gallener Dichter an: Ekledard I- und Notfer Physicus (beide gest. 973). Von ersterem ist nur ein Hymnus besannt: O martyr [Consessor] aeterni patris; von Notser sind zwei Lieder auf uns 20 gesommen: Rector aeterni metuende saecsi (auf den hl. Etmar) und Hymnum beatae virgini (auf Maria). Großer ist der Kteis der Sänger aus der ersten Hälfte des 11. Jahrdunderts. In Deutschland glanzt das Kloster Reichenau durch den Abt Berno (gest. 1948) und den gelehrtesten Vond seiner Zeit Hernann Contractus (gest. 1954); aus St. Emmeram in Regeneburg ftammen Arnold von Bobburg und fein jungerer 26 Zeitgenoffe Othlob (gest. c. 1070 - 75); aus Eichstätt Heribert (gest. 1042). Frankreich in vertreten burch Obilo von Cluny (gest. 1048), Fulbert von Chartres (gest. 1028) und Konig Robert (geft. 1031), Italien burch Babst Lev IX. (gest. 1054). Allein die Zahl ber Sommen, die nachweislich von diesen Dichtern stammen, ist gering. Nur wenige ihrer Lieder find in firchlichen Gebrauch gekommen. Einige Berbreitung fand bas Lied Obilos so auf ben bl. Maiolus: Maiole, consors procerum; bagegen febr beliebt waren ber Esterbymnus: Chorus novae Jerusalem und der Epiphanienhymnus: Nuntium vobis fero von Julbert. Biel gefungen wurden auch einige Lieder von Beribert: auf ben st. Laurentius: Conscendat usque sidera; auf den hl. Stephan: Deus deorum, domine und der wahrscheinlich unechte humnus: Omnes superni ordines. Welche humnus: thatfachlich in Diefer gangen Beriode in Gebrauch maren, bas bezeugen uns die erhaltenen homnen und hommenjammlungen (ober beren Abschriften). 3ch gebe im Folgenben bie widtigften gebrudt vorliegenden Symnare (bie wichtigften Sandichriften giebt Baumer, Beich, bes Breviers G. 256 Anm. 4). Das altefte Symnar bewahrt bie vatif. Bibliothet (Cod. Reg. XI), es stammt aus bem 8. ober dem Anfang des 9. Jahrhunderts und ift eo (unvollständig) bei Tommaft opp. II (1747), 351 ff. abgebruckt. Sobann ift zu errabnen bas von Preves (Anal. II) veröffentlichte hochft wertvolle Symnar ber Abtei von Moiffac im sublichen Frankreich aus bem 10. Jahrhundert. Deutsche Hymnare enttalten zwei ber feche von Werner veroffentlichten Rheinauer Sandschriften (A u. C), und gwar ift die eine (C) hochft wahrscheinlich in Rempten ums Jahr 1000 entstanden, mahrend bie 45 andere (A) dem 10. Jahrhundert angehort. Nach Italien gehört das Hymnar, das Dreves (Anal. XIV a) als bas Hymnar der Abtei St. Severin in Reapel (und gleichzeitig auch Charlier in feiner Poesie litur.) veröffentlicht hat und bas auch unter Werners Sandichtiften (B) wieder erscheint. Nach Maurice haben wir es aber mit einem romischen humnar u thun. Es gehort wohl bem Anfang bes 11. Jahrhunderts an. Em zweites italienisches 60 formar, aus der Mitte des 11. Jahrh., bringt Werner in seiner 4. Handschrift (D). Bielsicht gebort es dem spoletanischen Kloster Tarfa. Zwei andere Handschriften Werners Eu. F aus dem Ende des 11. oder Ansang des 12. Jahrhunderts) bieten Hunnenammlungen, die nicht zu lokalisieren find, Mus ber angelsachsischen Rirche stammt ein humnar, das Stevenson 1851 veroffentlicht bat.

III. Beriode c. 1050 bis c. 1300. Zener kräftige religiöse Ausschwung, der angeleitet durch die Reuzzüge und unterstützt durch die Areuzzüge und unterstützt durch die allgemeine kulturelle Hebung seit der Mitte des 11. Zahrhunderts einstau und das Personliche des religiosen Empsindens so ausgerordentlich entwickelte, mußte sich auch in der kichlichen Poesse bemerkbar machen. In der That, jest zerbricht das so

Schulmugige, Schablonenhafte, Unfelbifftanbige. Blir fpuren, bag ber astetifche Geift, Die Blut ber Andacht eine fortreigende Gewalt queuben. Die Dichtungen nehmen baber einen vorwiegend lprifchen Charafter an. Auch in ber Form werben neue Bege ein: geichlagen. Gin Reichtum von neuen Berd- und Strophenformen erscheint, ber taum 5 überbietbar ift. Dan fühlt es ben Dichtern ab, wie außerorbentlich fich ihr Formgefühl entwidelt bat und welche Freude fie an iconer glangenber Form baben. Jest wird auch entwickelt bat und welche Freude sie an schöner glänzender Form baben. Jest wird auch die Anwendung des Reimes sur einen guten Dichter unerlässlich, und zwar konnnt, wenn auch nicht durchgängig, seit etwa 1150 der zweisilbige reine Reim zur Herrschaft. An dieser allgemeinen Entwickelung ninmt auch dis zu einem gewissen Grad die Hymnen10 dichtung teil. Nur dis zu einem gewissen Grad, denn scher im Anseben stand ohne Zweisel die Seguenz und die Prose und das Reinsoffizum; sodann entwickelt sich eine neue Art von Dichtung in den Liedern sur den Privatzedrauch. So haben uns die glänzendsten Dichter dieser Periode, Jacopone da Todi, Adam von St. Victor bocht wahrscheinlich gar keine Hymnen binterlassen. Immerhin ist die Produktion noch eine reiche Bor alkem in Frankreich, in Italien und in Spanien. Deutschland und England stehm auffallend zurück. Noch immer stellen die Renediksinger viele Sommendickter, aber sie werden auffallend jurid. Roch immer ftellen die Benedifeiner viele Sommenbichter, aber fie werben, ba fie innerlich immer mehr verfielen, jest schon von den Frangistanern und ben Dominitanern abgelöft. Die neue Zeit zeigt fich aber auch barin, bag bie Beiligenlieber einen gang andern subjektiv-warmen, innigen Charafter erhalten. Wie personlich bie fich freigerabe 20 Beiligen- und Marienberehrung empfinden wird, offenbart fich in einer icheinbar geringfügigen Außerlichkeit. Mahrend bisher die Beiligenlieder vorwiegend an Gott ober Chrifus fich wenden (Ausnahmen fehlen burchaus nicht) und erft gegen ben Schlug ber Beilige an gerufen wird, fegen jest biefe Bedichte meift gleich mit einer unmittelbaren Unrufung ber oder ber Heiligen ein. Ferner werden die alten, fast liturgisch geworbenen Schlufdord logien umgeformt; sie erhalten den Reim und eine engere Beziehung zum Liede selbst. Auch neue Bers- und Strophensormen treten zu Tage, man dichtet hommen in Sequemor form, alles Beichen ber neuen, personlicher geworbenen Empfindungeweise. - a) e. 1050 bis 1150. Un ber Schwelle ber neu herauffleigenden Zeit ftebt Betrus Damiani (geft. 1072). Dit einer echt füblichen Glut ber Andacht befingt er die Mutter Gottes (MSL 145, 930ff; so unecht find die Symnen Itr. LII-LVI, vgl. Dione II, 391). Unter ben vielen Liebem, bie er auf fie gedichtet hat und die auch firchliche Berwendung gefunden haben, find mande freilich nicht nicht als Reinereien (3. B. Terrena cuneta inbilent), andere haben wirtliche Empfindung (3, B. Gaudium mundi, ober Beata Dei genetrix, oder Moria, decus hominum). Ein Lieb von ibm auf ben bl. Benebift: Aurora surgit aures 35 hat Aufnahme in etliche Breviere gefunden. Aber auch Lieber, benen biefe Ebre nach weislich nicht zu teil geworben ift, zeichnen fich durch lebendige Phantafie und gewandte Form aus. - Un keinem Dichter kann man den Trieb, neue Etrophenformen zu ichaffen, fo gut ftubieren, wie an Petrus Abalard (geft. 1142). Auf Bitten ber Beloife und ibra Ordensschwestern von St. Paraflet verfaßte er (furz vor 1130) ein Symnar (MSL 178, 40 1771 ff.; Preves, P. A. Hymnarium Paraclit., Paris 1891; Art. Abalard Bd I, 21, 45. Hier dichtet Abalard in neuen, frei erfundenen Formen. Er führte den sogen. Lais in (vgl. 3. B. bei Preves Nr. XCVII, XCVIII, XCXIX). Außerdem komponierte er ieme Lieder, um sie fur den Gottesdieust brauchdar zu machen. Der Reim ist bei ibm seltes rein; oft braucht er nach frangofischem Weschmad die Monang. Taktwechsel belebt baube 45 feine Beilen. Im gangen befag er fein eigentliches bichterifches Talent. Schon Die häufig eingestreuten gelehrten Reminiscenzen beweifen bas. Dit ist es, als batte er Be banten aus semem Bergemeren nur eben in Berje gebracht. Weit bedeutender als er if ale Dichter Alfanus, Erzbifchof von Calerno (geft. 1085), borber Monch bon Monk Caffino. Geine Lieber baben merkwürdigerweife, fo viel wir wiffen, außer in biefen so Mofter und in Marft feine weitere gotredbienftliche Berwendung gefunden. Und bod find fie edel und embrudevoll. Ab und zu emangipiert er fich ganglich von ber ber gebrachten Korm. Go baut er eine funfzeilige jambische Strophe (Apostolorum nobili lich unter ben Adespota befinden. Unter ben frangefischen Benediktinern ift gunadft Balderich, Bifchof von Dol (geft 1130), borber Abt von Bourgueil, ju nennen, ju jener

leit ein gefeierter Dichter. Und find feine Symnen nur unbollständig befannt (Duchefne, listoriae Francorum script. IV | 1611 |, 251 ff. - MSL 166, 1181 ff.; Anal. XIX, k. 455, 456; val. Deliele in: Romania I [1872], 23 ff.), Gottfried von Benbome teft. 1132) bat eiliche Lieber, lirchlich nicht verwendet, binterlassen (MSL 157, 235 ff.). on Betrus Venerabilis von Chun (geft. 1158) find zwei frifche und bewegte Lieber auf 6 on bl. Benedift in vielfachen Gebrauch gesommen: Inter aeternas superum coronas nt Claris, coniubila, Gallia. Uon ben wenig bebeutenden Bedichten Marbob's von tennes (geft. 1123) hat man brei auf Maria Magbalena (MSL 171, 1647 ff.) bäufiger ebraucht. — Uber bie humnen Bernbards von Clairvaur vgl. Bb II, 6389. Bu ber Leay-630. ert angegebenen Litteratur füge bingu: haureau, Les poèmes latins attribués à S. Bern., w laris 1890; Bacandard, Les poèmes latins attribués à S. Bern. MCS 1891, LIX, 218 231; Dreves, Saureau uber bie Echtheit ber Gebichte bes hl. B. in Dr XVI, 119-128; Bremme, Der hommus Jesu duleis memoria in seinen lat. andschriften und Nachabnungen, sowie beutschen Übersetzungen, Mainz 1899; dazu Dewes in DZB 1899, 1916 j. — In England ist Anselm von Canterbury (gest. 1109) 16 a nennen, vorausgesett, daß seine acht Symnen auf die Jungfrau Maria wirtlich echt find MSL 158, 1035 ff. - Mone II, Nr. 422 29; vgl. A. Anf. Bo I, 566, soff.). Die feber, bochft emfach in Form und Inhalt, verraten tein besonderes bichterisches Talent. d c. 1150-1300). In Dieser Zeit macht fich ein neues Motiv in ber Spinnendichtung etenb : Der Baffonegebante, Die Betrachtung bes Leibens und Sterbens Chrifti. Die 20 form furdet eine immer feinere Ausgestaltung. Zum Teil find es glänzende Dichter, te und bier begegnen. Einer ber schwungvollsten und formvollendetsten ist Thomas on Mauino (gest. 1274), deffen Humnen g. T. auch weite Berbreitung gefunden haben. für bas burch Urban IV. 1264 eingeführte Fronleichnamsfest bichtete er auf Berordnung 28 Papites das Offizium (opp. ed. Fretté, vol. 29, 335 ff.; die reiche Litteratur 26 maber bei Chevalier, Poésie liturg. p. 111). Darin findet sich ber schone Honnus: kange, lingua, gloriosi corporis mysterium, ber zu ben verbreitetsten humnen ber atbolischen Riche gebott. Außerorbentlich viel gebraucht wurden auch die humnen auf tasielbe kejt: Verbum supernum prodiens nee patris linquens dexteram und Saeris solemnis iuncta sunt gaudia. Bielleicht stammt auch ber weitverbreitete so Somnus auf ben bl. Augustin von ibm: Coeli cives applaudite. Liel schlichter in Ber Begiebung, aber immg und ansprechend find bie Symnen, Die unter bem Ramen Benaventuras (geit. 1274) geben. Bon ihnen famen in firchlichen Gebrauch bie Lieber: In passione domini; Imperatrix clementiae und O gloriosa Domina, quae tua erneiarnina. Ein hochit ichwungvoller Dichter ift Buibo von Bajoches (bei Chateaubun; 36 1203), wie zwei Lieber von ihm beweisen: Alme confessor meriti potentis (auf St Megibius) und Protomartyr Stephanus. Dies lettere Lied ist baburch bemerkensbott, daß in jeder Strophe ber Name bes Heiligen in einem Rajus vom Nominativ bis um Ablativ wiederkehrt, ein Zeichen, wie jest schon gewisse Spielereien ansangen sich mathar zu machen. Der Cisterziensermond von Billiers, Goswin von Boffut (gest. nach wi 1229) sei mit je brei Hinnen auf St. Arnulph und auf Maria de Rivella (Anal. III, Itr. 143. 144. 145. 323. 324. 325) erwahnt. In England ift ber Franziskaner John Beccham, Erzbischof von Canterbury (geft. 1292), ju neinen. Er hat ein Reimthium auf bas Trinitatissest verfaßt, worin auch brei Symnen vorkommen, Die schwere demanide Formeln in glatte Verfe bringen. Sie wurden auch auf bem Montment viel 45 rungen. Es find die Sommen: Festi laudes hodierni; In maiestatis solio und lux beata trinitas, tres unum, trium unio. Rielleicht gebort ihm auch ber Imialtofeitsbommus: Aeternae lucis claritas (Anal. XXIII, Mr. 3, vgl. E. 5 f.). inen mailandischen Dichter Diefer Beit bat Dreves (vgl. Anal. XIV ") wieder entdectt: Omeus Scaccabarozzi, Archipresbyter und Bropft (1293). Außer Neimoffizien und so Reggelangen bat er auch humnen gebichtet, meift auf mailandische Beilige in ambrofiadem Bersmaß, Die fich nur wenig über Mailand hinaus verbreitet haben. Gin großer boter war er nicht. In Reim und Bersbau hat er viel Unfertiges und Willfürliches. Abruens bat er sich auch im Romponieren versucht. — Die Zahl ber Abespota aus biefer mien Periode ift außerordentlich groß. Dersuchen wir wenigstens etliche unter ben ge so wuchlichsten und verbreitetsten, die in diese Zeit gehören mögen, aufzuführen; natürlich mm es nur mit allem Borbehalt geschehen. Zu den beliebtesten Marienliedern gehört 26 vied auf Maria Opferung: Sacrae parentis virgines. Für den aufsteigenden binenkult ist die weite Verdreitung der Hunnen: Lucis huius kesta (in Sequenzenm) und Clara diei gaudia ein Beweis. Auf die hl. Ratharina entstanden in dieser so Real-Enchflopable für Theologie und Rirche. 3. M. X.

Zeit die sehr besiehten Lieber: Pange, lingua, gioriosae virginis martyrium; Katharinae collaudemus; Praesens dies expendetur und der in Sequenzensorm (nach Ave maris stella) gedichtet Hymnus: Ave Katharina. Jest werden auch Lieder auf die hl. Elisabeth gedichtet: Novum sidus emieuit, error vetus contieuit; Hymnum den vox iucunda. Ein neuer Heiliger ist Dominicus, auf den mancher viel gedrauchte Hymnum novae laetitiae dulei productum cantieo; Novus athleta Domini. Ebenso wird der hl. Bernhard geseicht in dem Afrestichen: Bernardus doetor inelytus, ein Lieb, das bereits die Manier zeigt, als leste Zeile seder Strophe den Ansang eines besannten vieledes zu verwenden. Die start entwicklte Bassonsstimmung sommt in weitverbreutem Liedem auf die Dornentrone zum Ausdruck: Deus tuorum militum sors et eorona, praemium (entstanden aus Anlaß der Ubersührung der "Dornentrone" in die Sainte Chapelle unter Ludwig IX. [1226—1270]); Hymnum dieamus hodie; Coronam, Sion silia. Für das damals im Abendland sich verbreitende Fest der Bertsamg is Christi megen in sener Zeit zwei spater außererdentlich beliedte Lieder entstanden son:

Gaude, mater pietatis und Novum sidus exoritur, Christi pia elementia. IV. Beriode e. 1300-1500. Diese Beit ift eine Beit bes Niebergangs fin bie hymnendichtung. Zwar geht bie Broduftion quantitativ nicht gurud, wohl aber qualitativ. Das zeigt sich schon in der Form. Man wird nachlässiger, sorgloser. Das Getübl int 20 die Betonungsgesetze schwindet und das spllabierende Prinzip nimmt überhand. Die Rome werden willfurlich. Allerlei Spielereien kommen auf. So wird es Niode, die Schujzeilen der einzelnen Strophen befannten hommen zu entichnen (vgl. 3. B. Anal. IV Ptr. 153. 154. 163. 172 u. f. f.). Ober gar die erste und die letzte Zeile tragen die Gestalt (3. B. Anal. IV Ptr. 233; XI, 45; XII, 109. 110 u. f. f.). Die Lieder madm 25 langer und inhaltlich flacher. Der personliche Ton tritt wieder mehr gurud. Bwar bat bie Dinftit herrliche Boefien berborgebracht. Namentlich war es ber Karthäuserorden, jumal ber beutiche, der sich durch bortreffliche Dicter auszeichnete. Allen voran leuchter ber Bemminger Brior Konrad von Seimburg (geft. 1360; vgl. Anal. III), auch Thomas a Rempis (geft. 1471) hat unter seinen Liebern etliche Spunnen im innigften Ion. Allem so in ben Gottesbienft bringen Diefe Lieber nicht ein; fie bleiben ber Privatanbacht gewahl. Sogar die Breviere der Rarthäuser felbft zeigen teinen einzigen neuen Symnus, wahrend vor allen biefe Dionche in ben Lejeliebern und Reimgebeten eine geradezu neue Litteratur fcaffen Die Dichter ber firchlichen Symnen muffen wir vornehmlich unter ben Franzwennem unt den Dominifanern fuchen. Beide Orben bilben ihre eigene Tradition auch auf diesem Be 25 biete aus. Besondere Strophensormen sind hier, sind dort beliedt. Es ist gewiß km Zusall, daß uns aus dieser Periode sehr twenige Dichter kirchlicher Symnen bekannt im Aus dem 14. Jahrhundert sind nur zwei Bohmen zu nennen: Johann von Jenico. Erzbischos von Prag (gest. 1400). Lon seinen eli Hymnen (bei Dreves a. a. D. p. 65–86 haben drei auf Maria Heimsuchung (Assunt festa iubilea; O Christi mater fulgida; En miranda prodigia) die weiteste Berbreitung gefunden. Ferne so Johannes Suß genannt um seines Symunus de coena domini willen: Jesus Christus nostra salus (von guther 1524 verdeutscht). Mus bem 15. Jahrh. stammt ein officium de conceptione Mariae, bas 1480 bon Sixtus IV. approbiett, wabricheinlich bon Bemar dinus de Busti verjast ift. Darin find auch drei hunnen: Gaude, mater salvatoris: 45 O benedicta femina; Exultet coeli concio (Anal. IV Rr. 54, 55, 56 = XXIII Nr. 91. 92. 93); firchlich gebraucht hat man sie nicht. Auch die bochft schwungvoller Symnen, Die Abam Wernher von Themar 1490 und 1495 auf Maria gedichter w (Te precor Christi; Virgo transsuperans), haben kein besseres Schuchal geball. Gang ähnlich ift es zwei Synnnen bes Petrus de Blavorivo auf den hl. Deodat erganget 50 (Mense Vosagus Junio; Spiritu frondens alueri gedichtet 1491). Durch Duck sind einige Dichter wieder aus Licht gezogen worden. So veröffentlichte 1406 of Gbieler von Hilbesheim einen Lesperhymnus auf den hl. Zakobus d. A. (Anal. XXIII Dir. 337), und Empolbus von Steinberg (gest. 1415), ebenfalls in Silbesbeim, didies ungefahr gleichzeitig einen ebenfo formvollendeten, wie schwungvollen Summus auf be

86 Batrone der Stadt (Anal. XXIII Ar. 148; vgl. Lüngel, Geich. d. Dweefe und Stadt Holdebeim II [1858], S. 378). — Aus der Menge der Adespota, die in dieser Kenntstanden sein mogen, hebe ich als besondere verdreitet solgende Lieder beraus: Zu einer Offizium auf Visitatio Mariae, das wohl im 14. Jahrhundert entstanden ist, gedens drei sehr viel gebrauchte Himmen: In Mariam vitae viam; De sacro tabernaculo. 60 O Christi mater coolica. Folgende Heiligenlieder sind wohl im 13. Jahrhunder

ntitanden: Exsultet coelum laudibus (bl. Martba): Festum nunc celebre servet M. Dorothea); Laus sit regi gloriae, cuius formam gratiae (bl. Agnes); Lux iortatur nos solemnis laudis ad praeconium (bl. Antonius); Pange, lingua, licolai (bl. Nitolaus). Biel gesungene Passionshomnen waren: Lauda fidelis concio mb Sacrae Christi celebremus (auf die Dornentrone); Pange, lingua, gloriosae 5 anceae praeconium, für bas 1354 eingeführte Fest ber Lange und Ragel Christi beimmt : Patris sapientia, veritas divina, ein febr beliebtes, in feiner epischen Rube von Johann XXII. (geft. 1334) ober Benebitt XII. geft. 1342) gebichtet. Aus berfelben Feber wie biefes Lieb ftammt ber Homnus auf en bl. Geiff: Nobis sancti spiritus. Treten wir ins 15. Jahrhundert hinüber, so 10 enne ich bie Marienlieber: Sacris solemniis dat virgo gaudia; Verbum supernum rodiens a fonte vivi luminis und Pange, lingua, gloriosae diei praeconium—
ie zwei lezteren zum Festossizium des Basler Monzils gehörig. Auf den hl. Joseph,
essen Kult im 15. Jahrhundert emporstieg, hat u. a. auch Joh. Gerson einen Humnus
edichtet: O veneranda trinitas, Jesus, Joseph et Maria (vgl. A. Joseph Bd IX, 15
5. 363). Gebraucht wurde er freilich nicht, dagegen erstreute sich der herrenlose Hymnus mf biefen Beiligen: Plaude, coelestis curia einer weiten Berbreitung. Im Norben heinen zwei andere Lieder auf Joseph sehr beliebt gewesen zu sein: Scriptores evan-pelici und Mariae cur coniugio (Anal. XXIII Rr. 360 u. 362). — Der Humanismes hat der lateinischen Kirchenliederdichtung sein Interesse nicht verfagt. Er hat einmal 20 Sammlungen lateinischer Hymnen veranstaltet, sodann hat er an diese seine verbeffernde band, wie er meinte, angelegt: Die rhothmischen, in nichtflassischem Latein verfagten Lieder varen ihm anstößig und mußten sich eine Umbichtung gefallen laffen, ganz ähnlich, wie bie altprotestantischen Kirchenlieder seit Klopftod den Korrekturen des Zeitgeschmades zum Opfer fielen. Endlich aber dichteten die humanisten selbst neue homnen. Doch auf biese 25 Entwickelung naber einzugeben, fällt aus unserer Aufgabe beraus.

Rirdenlied, III., beutsches. - Die Litteraturübersicht muß fich bei ber Menge von Einzelarbeiten, Einzelausgaben und Aufjagen auf bas Befentlichfte und die Angabe ber

Betifdriften beschranten, die regelmäßig Anzeigen und Referate bringen. Fur Die Renntnis ber tirchlichen Boefie bes Mittelalters und bas Lieb bes alteren 80 Protestantismus beginnt eine neue Epoche mit den Arbeiten Philipp Backernagels. Rachben er 1841 (Stuttgart) "bas beutsche R.-lieb von Martin Luther bis auf Ricolaus bermann und Ambrofius Blaurer veröffentlicht hatte, einen Band, der auch lateinische Symnen und Sequengen, sowie beutsche Lieber und Leiche bis auf die Beit Luthers brachte (G. 1-128 🖚 604—675), trat er 1855 (Frantf. a. M.) mit der Absicht einer umfassenden Bearbeitung 35 bes beutschen R.-liedes bes 16. Jahrh. hervor und bot gunnichft eine Bibliographie gur Gefc. bet beutschen R.-liebes, eine ebenso genaue wie umfassende Aufzeichnung und Beschreibung ber Besangbucher (auch ber Drude aus ber Zeit vor ber Reformation). — Seit 1864 erschienen bann die Tegte der Lieder in bem großen Sammelwerf: Das beutiche R. lied von ber alteften Beit dis zu Ansang des 17. Jahrhunderts. 1. Bd (Leipzig 1864): Hommen und Sequenzen 40 bem Ansang des 4. dis Ende des 16. Jahrh. 2. Bb (1867): Lieder und Leiche bis auf die geit der Reformation, von Otjrid dis Hans Sachs einschl., 868—1518. 3. Bd (1870): Die Beder des ersten Geschlechts der Resormationszeit von Martin Luther dis Ricolaus herman, 1523-1553. 4. Bb (1874): Die Lieber zweiten Gefchlechts ber Reformationszeit, von Baulus Ber bis Bartholomaus Ringwaldt, 1554-1584. 5. Bb (1877): Die Lieber aus ben Zeiten 46 Bartholomaus Ringwaldts bis jum Anfang bes 17. Jahrh., 1578—1603. Seinen Gebanten, eine Geschichte bes Reliedes zu schreiben, hat B. nicht ausführen können: er ftarb 1877. Ben lesten Band haben seine Sohne Otto und Ernst herausgegeben. Bgl. auch ben A. von 2. Soulze über Bh. Badernagel, RE 16, 588. Gin empfindlicher Mangel bleibt es immerin, daß die langsahrige Mühe best treuen von Liebe jum Gegenstande erglühenden Gelehrten- 60 leifes der Blütezeit des ev. R.-liedes im 17. Jahrh. nicht zu Gute gefommen ist, während bie Sammlung sehr vieles aufgenommen ist, was als Kirchenlied in strengem Sinne kaum piten tann. Badernagels Berbienft barf nicht vergessen laffen, daß icon vor ihm fein-twige Arbeiter, bie selbst Liederdichter waren, dem deutschen Alrchenliede vor der Refordention Aufmerksamteit und Studien zugewendet hatten: Ludwig Uhland, der unter jeine 65 bentschen Boltslieder" auch die geistlichen aufgenommen hat; und hoffmann von Fallersten, der über den gleichen Gegenstand 1830 an der Universität Prestau eine öffentliche den Bolistieder auch die gentitigen aufgenonimen pat; und poffmant von guttersien, der über den gleichen Gegenstand 1830 an der Universität Breslau eine öffentliche Berlefung las und sie 1832 im Druck herausgab. 1854 erschien dann seine anregend und kiftreich geschriebene "Geschichte des dentschen R.-liedes bis auf Luthers Zeit, 3. Ausg. 1861. Inch sie ist überwiegend Textbarbietung. Ueber sein Berhältnis zu Badernagels Buch (von so 1841) und Uhland ist die Borrede S. VI f. zu vergleichen.

Bon tatholifcher Seite tam unter Anregungen, bie vom Fleiß der Brotestanten aus-ingen, und beren Arbeiten durch Rudficht aufs Mufitalische ergangten, eine ebenfalls be-

deutende Leistung: Das tatholische deutsche R. lied in f. Singweisen. Bon den frühesten Zeiten dis gegen Ende des 17. Jahrh. Freidung i, Br. 1. Bo 1862 von K. Severin Meister; 2. Bo 1883 von Wilhelm Böunter. Nen zuströmendes Material veranlaste diesen Band zu vervollständigen, ohne Nicklicht auf den von Meister hinterlassenen noch nicht vergriffenen Band. So erichien unter gleichem Titel ein starter 1. Band des Wertes 1866. Dier auch ein Literaturverzeichnis der Werte der Protestanten S. 40—49, der Katholiken S. 49—51; wozu Bb 1 S. 5 ff. u Bb 2, 20 des älteren Berks zu vergleichen. — Ein Artikel bei Weger u. Weite 7, 600—623.

Für die Anfänge des beutiden R.-liedes verdienen Auszeichnung der geiftreiche Bortrag 10 Baul Kleinerts in dem Buch "Bur Aulius- und Kulturgeschichte, und der Auffast von Philips Strauch, Geiftlicher Minnejang im Mittelalter. Beibl. der Magdeburgischen Zeitung 1896,

Mr. 30. 31.

Unter den Wesamtdarstellungen ist die Weschichte des K.-lieds und K.-gesangs der crisil inshes. der beutschen ev Kuche von E. Koch, bes. in der 3. Aust., 7 Bde, Stutig. 1866 15 gerade hir das deutsche K.-lied von Wert; nur daß die breite Beiziehung des Bingraphischen den Fluß der Darstellung störend anterbricht. Eine Reihe neuerer Teilbarziellungen: R. Bolton, Das deutsche K.-lied der Bohm. Brüder im 16 Jahrh., Prag 1891; Ih. Eniga. Das beutsche der Schweiz, Francussell 1888, Ph. Bolgram, Die Entstehenn und este Entwickleing des deutschen er. K.-liedes in nufit. Bez., Lyz. 1891; R. v. Litienerun, Litug20 must. Gesch. der evang. Gotsesbienste von 1523—1700, Schleswig 1893; E. Wolff, Tas

deutsche R.: lieb bes 16. und 17. Jahrh., Stuttg. 1894.

Für die Einsicht in die Geschichte des kirchlichen Gebrauchs der Lieber, ihr Vorlammen in deutschen Gesangdichern, des denen der Krovinz Sachsen, leistet ausgez Dienste A. A. With. Pischen, kirchenkeder-Lexison; dymnolog-sit. Nachweisungen über en. 45000 der unde tigten und verdreiteisten Kirchenkieder aller Zeiten, Gotha 1878, Supplement 1886. Die Beziehung auf die englischen Sprachgebiete ist die mit stautenswerten Fleiß geardeutete Uedersicht ein Wert ersten Ranges zu nennen; John Julian, M. A., a dietavoary of hymnologisetting forth the origin and kistory of christian hymns of all ages and nations, with special reference to those contained in the hymn books of english-speaking countries, sod 30 now in common use etc. London: John Murray, Albemarle street. 1892. Man ich bes, zu Luthers: Ein seize Surg S. 323—325! Rehnliche Rachweisungen wären für die stindigen Kirchen sehr gebr erwunscht.

Anzeigen, Keferale und Krititen giebt im Theol. Jahresbericht (Holhmann und Krüger feit 1888 Spitta; in den alteren Jahrgängen Chlers. — Seit 1884 bringt auch der Jahres bericht über die Erichenungen auf dem Gebiete der Germ. Philologie im Abschnitt "A. 11ed". Auch die Jahresberichte für neuere deutsche Litt-zeitherqusg. v. J. Elias u. a. verzeichnen die alliährl. Erscheinungen in den Abschnitten "Kull"

(von ca. 1450 bis in bie neuefte Beit .

Die Stellung bes deutschen M. liebes im Zusammenhang ber deutschen Nationallittenum in ben Litteraturgeschichten von Bilmar, Roberstein, Karl Goedese Grundrif. Bilhelm Scherer in den Hauptepochen und evertretern der Liederdichtung dargesiellt. In handlung, der seiner Zeit Gervinns diese seinem Berständnis zum Teil verschlossene Gatung deutscher Dichtung unterworsen bat, ist von Ph. Backernagel gebührend beleuchtet worden Borrede zum 4. Bande S. XI ff.

Der driftliche Beift bat burch die Bibel als feine Urfprache auf Bollegent und Bollsprache machtig eingewirft und für die tiefften Begiebungen Ausbrude gepragt, Die bie fort geltig geblieben find. Undererfeits bat die geiftige und ethifche Eigenart des Belfstums, nachdem ber geschichtliche Prozes ber Christianisierung in Blug gefommen und ein bobere Daß nationaler Bilbung erreicht war, die Sprache bes befennenden Glaubens, am main 50 feine poetischen Zeugnisse bestimmt. Sie haben ben Geschmad ber heimischen Erbe at fich, und je jungfraulicher ber Boben mar, in den bas Chriftentum hineingepflangt murte, besto ursprünglicher, frifcher, wachstumlicher gestaltete fich bas Reis ber beiligen Boeie Ihre hauptträger find nicht die Boller geworden, deren Bilbung ichon alternde gut aufwies, als die junge driftliche Kirche bas Zeugnis vom Gotteefolm, bas Evangelung, bi in die Lande trug. Erst unter ben deutschen Stämmen erhob fich bas Lied als eine frift und erfrijdende Geiftesmacht. Gelbit bas in lateinifder Sprache Berfatte, aber aus beuifde Gemuteart Geborene ift burch Bucht wie burch Ginfalt und eine ihr verwandte gadheit ber Empfindung ben Erzeugniffen bes griedischen und lateinischen Sprachgeistes ube legen. Noch beller leuchteten bie Borgige und Tugenben glaubensinniger benticher Boefe so wenn fie die großen Thaten Gottes, in benen ber Glaube heimisch gelvorden war, mil ber Bunge bes eigenen Boltes funbete. Die Golbfiden beutscher Treue und geiftesmid tiger Einfalt woben fich in bas driftlich-volfetumliche Lieb, und bie beimlichfte garthe und Diefe bes beutschen Geiftes tam ba zu seiner selbst Offenbarung. War es bed auf nicht die Rirche als Unitalt, die das Reis des Liedes gepilang hatte. Ihre gottesdient lichen Interessen batten sich, als Deutschland christianisiert wurde und damit auch in die Abbangigkeit von Rom kam, schon überwiegend auf die sestgewordenen Formen der Resseund auf den Klerikergottesdienst der Horen verengt. Ihr lag es nicht au, den Kultus mit den Aluten neuer vollstümlicher Dichtung zu schmüden. Nicht aus der Kirche, sondern aus der Volkströmmigseit sproßte der erste Keim. Den Ausgang bildete der Bitteuf des a kreie eleison, ein Laut der griechischen Sprache, der von der lateinischen Kirche ausgenommen, von ihr auch den deutschen Stämmen mitgeteilt, vom Volke ebenso als Freuden-

So entstanden die "Leise", Lieder mit dem Alefrain "Kyrie eleis". Auch wurden subelnden Tonreihen ohne Worte, die aus der Bolkssitte in die Kirche Eingang gesunden watten, Terre untergelegt, jedem Ton eine Silbe. Seit dem 12. Jahrhundert hat sich der Deutsche Kirchen- und gestliche Bolksgesang reicher entsaltet; wurden lateinische Hummen ins Teutsche übersetz; dem Lied von irdischer Minne trat die Verherrlichung der himmelischen in einer Fulle zarter Poesien zu Ehren der bl. Jungfrau zur Seite; und seit dem Beginne des 14. Jahrhunderts sproßten mit dem Ausschwung der deutschen Kultur und der Wechrung neuer vollstümlicher Kultusinstitutionen auch die Bluten des geistlichen Polksgesangs üppiger. Sine fleißige Übersetztbatigkeit sorgte dasür, daß die lateinischen hommen dem Bolke verdeutscht wurden (Kad. I. Nr. 263—366; Häumser, I. 11 f.). Als lebersetzer haben sich besonders der Rönch von Salzdurg und H. von Lousenberg herzwegethan. Die Verwielfältigung und Verbreitung dieser Erzeugnisse siech durch die 20

Erfindung bes Bucher: und fpater bes Notenbrudes.

jubel und Sulbigungeruf wie ale Bitteuf verwendet wurde.

Der Bater bes evangelijchen beutichen Rirdenliedes ift Luther. Der Mann, ber als Bibeluberfeter eine neue Evoche unferer nationalen Litteratur begrundet, ber mit feiner beutiden Bibel ber beutiden Bollefirche ihren teuerften Schap beidert, ale Brediger von ibudier vollenimlicher Marbeit und prophetischer Rraft Diefen Schat ausgemingt, unter 26 Das Bolf gebracht und ihm damit die Glemente eines neuen fittlichereligiöfen Lebens mitgeteilt bat, trug in feinem Geifte auch Elemente eines großen Dichtere. Gein Benius war ber Poofie innerlich verwandt, wie denn feine Proja in ihren heroischen Zeugniffen bavon mande Spuren tragt. Er beberrichte bie beutsche Gprache mit Feingefühl fitr ales ihr Eigentumliche. Anschaulichkeit, Die tiefe Gebanken in Bilblichkeit zu vertorpern w miste, vollstämliche Ginfachbeit und Ginfalt, die feine Berfünstelung tannte und ba, wo iem Gemut in Wallung tam, ein beroifder Affelt, bem ber große und ericutternbe Austrud ungesucht und mit dem Abel des Freimuts entströmte, das alles war fein perfon-lices Teil. Es giebt Stellen in feiner Uebersetzung der Bibel, die in ihrer wundervollen Schonbeit (Bf 73 jum Schluß) ben Deifter verraten, ber mit betruftem Streben auch in 85 Mothmit und Wohllaut ber Sprache bas Bochfte leiftete. Richt im gleichem Mage allertings bat er bie spezielle bichterische Form in ber Beife beherricht ober gar weiter gefiren, um bas Gold seiner Bobanken flittfig zu machen. Er blieb bier fteben in ber busbadenen, berben form bes hans Cache und anderer Zeitgenoffen. Der Bilbungs: Img bes beutschen Beiftes bat in auffteigender Linie andertbalbhundert Sabre gebraucht, 40 bis er fur bas Rirchenlied auf jener Gobe anlangte, auf ber ber Genius eines Baul Sabardt feine Schwingen ausbreitete. Much bas humanistische Etement seiner Bilbung but ruther aus biefer herben Sprodigkeit poetischer Form nicht befreit. Doch ist bas Innerfte feiner Boefie, Gebante und Affett, machtig genug, um auch heute noch und jene drante laum fühlen ju laffen. Bor allem bas an Pf 46 frei angefchloffene Lieb glanbiger 45 jubersicht, der Schlachtgesang des prophetischen Gottesstreiters voll freudigen Marthret-innes, ware nicht das evangelische Nationallied der Deutschen, das Schutz und Truplied da Neformation geworden, wenn nicht der schwere Schritt, in dem es gleichsam daher-tampft, der Gang eines wirklichen Helden wäre. Und zu dieser Seele des ganzen undes barmoniert die Melodie, die wie in Pedaltönen einer Orgel einherdonnert.

Un solden Gervorbringungen, in benen ber Genius Luthers sich mit Freiheit giebt, bat er auch bichterisch bas hochste geleistet; vergleicht man sie mit ben Ubersehungen im mgenen Sinne, so wird man bes Unterschiedes inne. Dort ein frischer lebendiger Fluß;

bia eine mulfamere oft unbeholfene Gebundenbeit.

Beidriben hat Luther, als er es für nötig erkannte, das deutsche Lieb in den Gottes 55 dienst reichticher einzusüberen, die Freunde als Helfer angesprochen. Nicht vergeblich. Einige wie Paul Spretten waren ihm zudorgekommen: "Es ist das Heil uns kommen her"; andere tolgten; keiner kam ihm gleich. Schon dem Indalt nach geben sie alle bei ihm zu Lehen. Ieder Kundige erkennt leicht, wie es an dem ebengenannten Lied besonders hervortritt, daß das Evangelium, wie es Luther neu erschlossen hatte, ja Luthers evangelischer Lehrbegriff, den so

Bern ber Lieber bilbet, Die für einen liedlichen Gebrauch fich eignen. Aber fie erklangen weber im Posaunenton ber großen Liedzeugnisse bes Reformators, noch flossen fie mit ber Lieblichteit jener Lieber babin, in benen jener bas Sochste fur ben Kindesgeift wie mit Kindesmund ausgesprochen batte: "Nom himmel boch ba tomm ich ber". Auch ift bie 5 Lehrhaftigfeit, die den Liedern jener Epoche durchweg eignet, in bewundernemurdiger Meife, wie es in ber neueren Reit nie wieber gelungen ift, mit bem Ibrifchen Glement verschniolgen, von einer balb garten, balb fraftigen Empfindung burchbrungen. Doch zeigt fich in manchen mehr gereimten ale gebichteten Studen icon cin Ubergang ju bloger Reimpredigt ober gereimter Katechismuslehre. Man bente an Lazarus Spenglers Lieb: 10 "Durch Abams Schuld ift gang verberbt menfehlich Natur und Wefen." Man wird freilich nicht überfeben, daß auch hier gegen bas Ende aus bem Bebetsgeift ber Liedergeift hervorbricht. Und auch das mochte in jener Zeit den Strophen, die uns als gereimte religiöse Wahrheiten leicht troden und fremd erscheinen, im Ohr und Gemut der Zeit-genossen zu Gute kommen, daß fie, im Bolkston gedichtet, oft schon bekannten kirchlichen 16 ober weltlichen Weisen angepaßt waren, wie es bespinders bei Hans Sachs hervornit (Wd. Nr. 80 ff.). Auch die "Tagweise" der Minnesängerlieder wird ebenso wie die da alteren Heiligensieder von Sachs als Vorlage benutt. So fand das Neuc leichter den Wig au ben Herzen burch ben Rhothmus und bie Klangfarbe bes Alten (Bid. Rr. 83 u. 84, 86 u. a.). Auch folche Manner blieben ben alten beutichen Reim- und Tontveijen ten, 20 bie wie Juftus Jonas ftarter bon humanistischer Bilbung beeinflußt waren.

Die bon Luther wurden auch bon feinen Zeitgenoffen Die Bfalmen als Borlage für Umbichtung ober freiere Bearbeitung benutt. Go von Spengler Pf 127 (Wd. III, Rr. 72), von Agricola Bf 117, Bf 2 (Bd. III, Nr. 74. 77), von hand Cache Bf 19, 11, 13, 15 u. a. (Ad. III, Nr. 88 ff.). Gegen bie genialen beutschen Pfalmen Lutber 25 ftechen freilich Diese Bersuche burch Unbeholfenheit und Die Gebundenheit eines mehr uber

fegenben Berfahrens fehr ab.

Eine reine Brit ift felten. Dit bem eigentumlich fußen Mitlaut mpftischer grom migkeit tritt fie vielleicht am meiften bichterisch gart und innig in bem Liebe ber Elifabeth Creuziger hervor: "Herr Chrift, ber einig Gottessohn", besonders im Gebetsteil Stropte 20 3-5 (Wd. III, Nr. 67-69). Es ist die empfindungsvolle Bitte einer frommen man, wohl auch ein Erbe bes Beiftes ber bobmifchen Bruber, beren Kreife fie entstammte. Als geftreift von bem Migel eines bichterischen Geiftes barf man vor allem auch Some fings Beichtlieb: "Allein ju bir, Berr Jefu Chrift, mein hoffnung fteht auf Erben" (Dd. III, Nr. 201) bervorbeben. Lon Anfang bis zu Ende geht es auf ben Soben ber 36 Glaubenefreudigkeit einber und ift von einem wahrhaft portifchen Sauche erfüllt. Aber auch Dichter wie ber Genannte konnten gelegentlich mehr reimend ale bichtend ihr Talen in ber Wiedergabe biblijcher Stoffe versuchen. Man fieht es an Schnefings: "Es mas ein mal ein reicher man, mit fammat bnd sepben angetban", Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus Ec 16 gereimt mit predigtartigen Rupanwendungen (Bd. III. 40 Nr. 206).

Roch weiter ab von ber Urt eines eigentlichen Kirchenliebes liegen bie ebenfo jabl wie umfangreichen gereimten Erguffe ber Kampfesftimmung bes Zeitalters. Lutber felbit hatte im Sinblid auf bie Bruffeler Martyrer ber evangelifden Cache mit bem jom sprühenben: "Ein neues Lieb wir heben an" (Karl Goebele Nr. 39; Bd. III. In 1) lieb in Einem, von gewaltiger Boefie besonders in ber letten Strophe, fo haftet eine großen Angabl abnlicher polemischer Ergiese ber Charafter ber Zeitlieder in bem Dage an, baß fie in ftrengem Sinne nicht Airdenlieber beißen tonnen, fonbern nur als Dentmaler bes großen Beiftestampfes, als Wellenichläge, Die er ins Bolfeleben entfandte, fur 50 eine fpatere Beit Interesse haben (Wd. III, Nr. 446 490). Das weltliche Sentenfrid ju ihnen bilben bie Sathren und Basquille, bie und burch Detar Schades Bereffent

lichung zugänglich gemacht worben find.

Die zweite Halfte bes 16. Jahrhunderts und bas 17. zeigen in manchem Betracht gegenniber der Zeit der großen Unfange ber Resormation epigonenhafte Jüge an den gall 55 lichen Serborbringungen bes ebangelischen Deutschlands. Aber mabrent sowohl bie Die digt wie die religiöfe Bolfelitteratur viel an frischer Lebendigleit zu Gunften begmanfierender Lehrhaftigfeit und unfruchtbarer Bolennif einbuft, bewahrt bas deutsche Rirden lieb in befferen Ericheinungen bie treubergige Ginfalt und Glaubenstraft ber Bei de Ursprungs. Man bemerkt wohl, wie die Brobuktion in die Breite geht, wie manche Bieba so nichts find als gereimte Abidmitte bet orthoboren Dogmatil, bag auch ber Bolennl en Boll entrichtet wird, ben bie religioje Dichtung, vollende bas Rirchenlieb nicht verträgt; aber es baben bod unter ben Dannern jener Epoche folde neben Soly, Stroh und Stoppeln auf bem Einen Grunde mit Ebelmetall gebaut, fo daß einige Lieber vom Feuer ber Kritif ber folgenden Sabrbunderte nicht vergebrt worben find und beute noch bie Gemeinbe erbauen. Bu ihnen geboren Nitolaus heermann und Selneccer, mag man über biefen auch nicht s fo enthuhaftiich urreilen, wie Badernagel gethan bat. Um hochften unter ihnen durfte Lubewig Selmbold gestellt werben, beffen Lied "Bon Gott will ich nicht laffen" (Bd. IV, It. 903-905) einen großeren, in manden Stropben icon an Paul Berbarbt erinnernben Bug geigt und gugleich jenen Charafter versenlichen Glaubensgeugniffes tragt, ber bei Berbarbt und in ber folgenden Zeit das Übergewicht erlangen follte. Beachtet man, wie to uef an bichterischen Gebalt unter ber Sobe jenes mehr subjeftiven Liebes Die objeftiven Befthomnen fteben (29d. IV, Rr. 970 978), fo wird man urteilen burfen, bag es Emptome eines beginnenben Umichwunges ju Gunften ber Bezeugung bes Glaubenelebens ugleich mit bem Glaubensinhalte find. Much barin wird man leife Borgeichen einer neuen Epoche ber bichterifchen germ finden durfen, daß manches Beiwert fünftelnder Runft 16 fich bier und ba ben Liebern jugefellt: im Refrain (Wid. IV, Nr. 920), auch innerhalb ber Stropbe (ebenba Nr. 906), in einer Komposition, die die Anfangebuchstaben ber Berfe einen Namen geben läßt (ebenba Dr. 928). Abnlich bie Atrofticha bei Ambrofius Lobmaffer, bem Uberfeger von Pfalmen und Sommen (Bd. IV, Nr. 1299 -1301).

Boll hat sich bieser Umschwung im 17. Jahrhundert vollzogen, das die schonften w Blüten des Kirchenliedes zeitigte, wahrend es die Theologie in Scholastis vertrocknen ließ. Eine seltsame Erscheinung, die vor abschätziger Beurteilung des Gesamtcharafters jenes zeitraums warnt, welcher auf mehr als einem Gebiet des geistlichen und geistigen Lebens neben Riedergangen die Andahnung höherer Stusen ausweit. Die Anfänge einer neuen,

ba mobernen Beit fündigen fich an.

Biergu trug bie Epoche bei, bie ju Anfang bes 17. Jabrb. fur bie beutsche Litteratur eintrat und gewöhnlich von Martin Opig batiert wirb. Aber er war doch nur ber Formenbulmeifter ber "Boeterei" ber Zufunft. Schon vor ihm hatten geiftreiche Manner eine gowife Elegang vertreten. Manches andere tam bingu, Neuem, Großeren ben Weg zu babnen: ber geiftige Austaufch ber Nationen steigerte sich, ber Buchhandel blithte auf; ein 30 bebit reger litterarischer Schaffenstrieb erwachte und sammelte strebende Geister in Gruppen, Gesellschaften, wie die erfte schlesische Dit Gefolgschaft leistende Dichterschule; ber Konigsberger Dichterbund, ju bem Gimon Dach gehörte; Die Gefellschaft ber Pegnit-ichter u. a. Die so gleichsam vereinsmäßig besorberte litterarische Regsamteit tam auch bem Andenliede zu Bute. Ein Opigianer war Baul Fleming, deffen Reifelied "In allen as menen Thaten" jum Rirdenlied geworben ift. In Nordbeutschland rogt Johann Rift bmor, dem das Lied "D Ewigkeit, bu Donnerwort" verdankt wird; das in ber erften Enophe in fo tiefem Orgelion erklingt, aber icon in ber folgenben Strophe große Unteribide bes Wertes aufweift; ein Comptom ber Rififchen Dichtungen, Die eine Reigung ngen, fich allzu jehr ins Breite zu ergiehen. (Eine Sonderausgabe von A. Goedeke und 40 Goepe in bem Sammelwerf "Deutsche Dichter bes 17. Jahrh., Bb15, Leibzig 1885".) im Gangen verhartt bas Mirchenlieb noch bei ber eblen Lollemagigfeit, Die bisher sein Butes Teil gewesen in einer Zeit pebantifder Gelebrfamfeit, erftinfielter Formen und Emomdungen. (G. Bilmar, Geich, ber beutichen Rat. vit. S. 346 ff.) Spater hat allerbings det bas Lieb mit Bilbern überlabenbe ausartenbe Geschmad auch bie Kirchenlieberbichter 45 angentedt und ben Wert ibrer Dichtungen beeintrachtigt, boch nicht aufgehoben.

Der großte, ja die königliche Größe in der großen Schar talentvoller Liederdichter des 17. Jahrhunderts ist Paul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedele, Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts ist Paul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedele, Deutsche Dichter des 17. Jahrh., 12. Bd, Leipzig 1877). Hatte Luther als ein Prophet mit geringem poetischem hausent durch Glaubensenergie und prophetisches Genie Undergangliches hervorgebracht, so is erklang jeht zum erstenmal im vollen Wohllaut das Kirchenlied als das Lied eines underflang es gehe, wenn das Lied aus tiefer Frömmigkeit und Glaubensinnigkeit und die des wahrhaftiger und zugleich gebildeter poetischer Genialität geboren, wenn dies beides in firdlicher Stimmung gehalten und zugleich von persönlichem religiösen Er stimmen Gentend und Freibe der Anlasse sollieitiert wurde. Der kannen Eintrag, daß der dichterische Tried oft durch äußers Anlasse sollieitiert wurde. Der Gemis seiner Poesse dat eine Hohe und Breite des Fluges, durch die er sich über alle Inchentredertichter aller Zeiten erhebt, wenn er auch der lapidaren Rucht mancher Lieder zutders nie gleichkommt. An den Festliedern besondere, die öftumenischer Besty der deutschen zutdern nie gleichkommt. An den Festliedern besondere, die öftumenischer Besty der deutschen zutders nie gleichkommt. An den Festliedern besondere, die öftumenischer Besty der deutsche

evangelischen Christenheit getvorden sind, tritt es hervor: dem Adventelied "Wie soll ich dich empfangen", den Passionsliedern "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld" mit dem bramatischen Zwiegespräch zwischen dem Bater und dem Sohn; dem ebenso sehrenhaften wie liedermäßigen "D Welt, sieh dier dein Leden"; dem freudvoll siegdaften Diftergesang "Auf, auf mein Herz, mit Freuden"; den innigen Pfingstötten "D du allersußester Freude" und "Beuch ein zu deinen Thoren". Aber seine Haturstimmung trurden ihre Saiten bewegt, wie in dem Abendlied "Nun ruhen alle Walder", einem erquidenden Natursaut sindlicher Juderssicht. Die Psalmen, die er frei und umschreidenden Aldursaut sindlicher Juderssicht. Die Psalmen, die er frei und umschreidenden als Motive benutze, tragen nichts mehr von der Steisheit einer Übersetzerateit an sich, sondern haben den leichten Fluß seiner poetischen Musse: Ps 1. 23. 27. 42 u. a.. Für seine Frömmigkeit wie für die Feinheit seiner poetischen Stieden des Gefrenzigten desingt, ins Deutsche zu übertragen sich gerrieden sichten die Glieder des Gefrenzigten besingt, ins Deutsche zu übertragen sich gerrieden sichtlichen Hommen unterscheiden Willemeine Berdreitung, zugleich aber eine einzigartige Schätzung und Geltung dat aus diesem Ehrlies das "D Haupt voll Blut und Wunden" (Salve exput eruentatum) gefunden. An wie viel Sterbelagern und Grädern evangelischer Christian ist unsterveliche Liede gefungen worden!

Das Eigenste Baul Gerhards tritt freilich nicht so in dieser Umbichtung, wie in der Liebern hervor, die der reine Ausdruck des Rechtsertigungsglaubens, die poetische Tarstellung des resormatorischen Typus sind. Wie ist mit Freudigkeitsgeist gesalbt das Lieb "Warum sollt ich mich doch grämen"! Abnlich, nur noch berudigter, atmen seine Inste

25 lieber eine gottergebene Gelaffenbeit.

Man hat den subjektiven Zug hervorgehoben, der Paul Gerhardts Liedern im Unterstied von Luther eigne. In der That redet in ihnen die gläubige Personlichkeit. Aber sie erdet doch nicht von sich und ihren Gesühlen, Ersahrungen, Erlebnissen, sondern sie haftet mit ihrem Blick an Gott, an Christo, seinen Gnaden, Gaben und Führungen und ist ieme vo davon, sich von der Gemeinde zu isplieren oder das Individuelle bervorzutelven. Se hängt dieser Zug mit dem Rechte des lyrischen Elementes, das auch den Pfalmen agnet, zusammen. Es bildet einen notwendigen Fortschritt über die Epoche der Resonnation und

wird als folder noch beute von der gläubigen Gemeinde empfunden.

Itvei große Talente hat in diesem Zeitraum auch die kathelische Kirche auszuweisen ben Schuiten Friedrich von Spee, der mit einer in ihrem Ausdruck an das Hobelied an gelehnten Indrunkt den mittelalterlichen Minneton erneuert und mit schwärmender Messelle eine weiche sier wahrhaftige Naturstummungen empfängliche Empsindsamkeit verdundet; dam den Konvertiten Johann Schoffler (Angelus Silestus), der ebenfalls von Jakob Böhne der auf die mittelalterliche Mystif zurückzeht, innige Jesustiede ergreisend ausspricht und dann wieder an Bantheistisches hintert. Er hat mit einigen seiner besten Lieder eine seinststeit in den Gesanghichern der evangelischen Kirche gefunden, von der er sich, gesagnt durch den verfolgenden Scholasticismus abzetwendet hatte: "Liede, die du mich zum Bilde"—"Ich will die lieden meine Stärke"; Perlen zartester religiöser Lyrik von außerordent lichem poetischen Werte.

Die Hinwendung des verinnigten religiösen Lebens zum Pietismus hat dann durd das ganze 18. Jahrhundert auch dem Kirchenliede getwise Kärbungen gegeben. Der Batt dieser religiösen Erscheinung, Spener, war kein Dichter. Die paar Lieder, die er verlast dat, betweisen es. Auch A. H. Francke, der Stifter des Hallschen Waisenhauses, mag me bedingt dassür gelten. Überhaupt nahm der Pietismus die Bendung zum Subseltion so schafter und einseitiger und verdrängte oder beeintrachingte dadurch den Charafter, der die Haufter und einseitiger und verdrängte oder beeintrachingte dadurch den Charafter, der die Stied zum Ausdruck des Gemeinglaubens macht. Aber die ihm eigentumliche Energie des Glaubens und Liebesgeistes, die bewuste Pslege des personlichen Verhältnisses zum Felant, "der Umgang mit Jesus" und sein tiefer Gebetsgeist durchdrangen doch seine Schopfungst und machten viele von ihnen sähig, über die Zeit hin, in der das Geschichtliche zum Verschung, die man Pietismus neunt, wirfte, ja zum großen Teil die heute Wert in Brauch der Kirche zu behaupten. Auch dier bewährte sich trop des Kampses zwischen Orthodoxen und Pietisten das Geset, daß jede retigiese Erscheinung, die etwas von fruchtban göttlicher Beistesmacht in sich trägt, trop der Schieheiten des ürdenen Gesässes, in dem ihr Schap gedergen ist, auf das Ganze des sirchlichen zedens zurückwirft und umgesehrt von die Mäßigung und Berichtigung empfängt. Die Orthodoxen sind den der Innigseit des Vie

smus so tief mitergriffen tworden, daß man ihre Lieder als Erzeugnisse der Richtung anben konnte, die sie bekämpfien. Und von den Pietisten baben einige, allerdings nicht ine den Anteil einer von anderen Bildungselementen mit bestimmten Entwickelung wieder e Richtung zum Objektiven genommen und in sie den Gebetse und Heiligungsernst, die hlbare Wärme des religiosen Ledens hineingeschlungen. Ein Beispiel ist vor anderen Joh. 6 akob Nambach, besonders mit seinem erhabenen "Konig, dem kein König gleichet".

In pietritichen Gemeinschaftstreisen außerhalb ber Landeskirche zeigte das Lied noch irfer den Typus der Abartung. Zinzendorf, in besien genialem Wesen ein Sinn, Erschenes aufs Einsachste und Vertraulichste auszudrücken, mit einem merkwurdigen Zuge m Weschmadlosen bestand, hat mit großer Fruchtbarkeit gedichtet. Mag vieles nur dem 10 wis der von ihm gestissen Gemeinschaft erbaulich sein, — manches Tandelnde aus einer wessen Zeit seiner Entwicklung hat er selbst zurückgenommen, — so wird ein undefangener inn auch im senem manches als eigenttmilich groß und strablend erkennen; und, riges gehört zu dem ösumensichen Liederbestand der Evangelischen: "Jesu geh voran" — Die wir uns allbier zusammensinden". — Unter den mystisch angeregten gestischen seinem kreise Gestiete stehend, sier n Kreis Gesties und Stimmungsverwandter gedichtet haben, ist eine scharf gewägte Institualität wie Zinzendorf, Gerbard Tersteegen zu nennen, mit manchen Liedern, die m Geiste demittigster Anbetung entsprechen. Von seiner Muse, wie von der Zinzenzeischen, kann man sagen, daß sie einen Zauber habe. Aber das Ohr der Zeitgenossen von der habe verstenden, kann man sagen, daß sie einen Zauber habe. Aber das Ohr der Zeitgenossen von der

je reformierten Befangbücher gefunden.

Frember bem Eigenften bes Rirchenliebes war bie Dichtung ber Aufflarung ; ja, bie großen tubrenden Manner, Die der deutschen Nationallitteratur eine flaffische Speche ichufen, haben dem Ginten bes Mirchenliedes nicht gewehrt; felbst Rlopstod nicht, 26 a mit boditer Erhabenheit der fundigen Benichbeit Erlöfung befungen bat. Einer feiner Indinger, Cramer, gebort ju ben Dannern, Die an den herrlichen Liederschaft ber ebangelichen Rirche Die verbeffernde hand jum Schlimmen anlegten. Die totale Unfähigkeit ba Aufgeflarten jener Beit, fich mit bem urfpringlichen Glaubenszeugnis ber Apostel und ber aus ihm gefloffenen beiligen Poefie glaubend, mitempfindend gufammengufchließen, wo plagte jene wunderliche litterarifche Bemubung ber Gefangbucheverbefferung, Die man fpater bin berechtigtem Sarfasmus Bejangbucheverwäfferung genannt bat. Doch bat Giner unter den Ambern jener aufgeflarten Beit, ein grommer, beffen lauterem Ginn Alle bulbigten, Gellert, unter feinen "geiftlichen Dben und Liebern" (Leipzig 1766) auch folche gebichtet, be, obschon faum unsterblich, bis beute fich im Gesangbuch behaupten. Ein zu wohle 35 gealigem rhetorischem Ausbrud geneigtes und geschicktes Pathos und nüchterne reflezions lunge Berftandigfeit, in der Form Deutlichfeit und Ginfachheit, boch ohne tiefere poetische Ran, geben mander seiner Dichtungen etwas recht Golgernes. Welch ein Abstand zwischen kmem Lied auf die Bufriedenheit "Du flagft und fühlest bie Beichwerden" (Cit. lusg. S. 91) und dem "Gieb dich zufrieden und fei fille" Paul Gerhardts (Ausg. von 40 Codele Mr. 101)! Am besten find wohl die am meisten thetorifierenden Gebichte "Wenn id, o Schopfer, beine Dacht" und "Wie groß ist bes Allmächtgen Gute!" In ihnen wifert boch ein wirklich lebensvoller Affekt, wenn auch ber Affekt ber Zeit.

Diebererwachen bes Glaubensgeistes im 19. Jahrhundert begonnen. Für Abstellung der es Beangbuchsnot erhob sich zurnend Rudolph Steer in einer wuchtigen Schrift. Allmählich bolliog sich der Umschwung. Die Gesangbücher, die in den letzen Jahrzeinsten in der ducken Landeskuche auf Anregung und mit Gutheißen der Synoden entstanden sind, daben die wertvollsten Sticke des alten Bestandes wiederhergestellt und mit ethischsässische über Answestucken Tast wirllich Beraltetes oder Answessen wiederhergestellt und mit ethischsässischen Tast wirllich Beraltetes oder Answessen wurden ausgemerzt. Man mußte so udwarts, um vorwärts zu kommen. Aber die Reaktion war nicht reaktionär. Auch dass der Born neuerer Boesie sich ja in religiöser Krit reichlich und vielsältig ergossen, dass man Gesangbüchern unserer Zeit nicht vorenthalten durste, was im Ohr und Herzen en Glaubigen Wiederschang erweck hatte. Doch muß man zugesteben: Jene Verbindung des mannenden Gemeindeglaubens mit persönlichem gläubigen Janewerden, die das ältere so meteitantische Mirchenlied ausweist, ist in dieser natürlichen Einsachbeit, Fülle und Krast und in den besten Stücken der modernen christlichen Hoesien erreicht worden. Das indwiduell Subjektive, der weiche lynische oder der rheiorisch predigende Ton wiegt vor Das gult selbst von Rückerts schonen Adventslied. Um ehesten ist Ernst Morih kradt mit seiner volksmäßigen Nuse in manchen Liedern "Ich weiß, an wen ich w

glaube" und "Geht nun bin und grabt mein Grab" bem Freudigleitsgeift eines Paul Gerbard ober Schmolke nabe gekommen. Aber ein Etwas fernt auch ihn von ber Einfalt ber Alten.

Man kann bevbackten, daß neuerdings in den Kreisen lebendiger und regsamer Ge5 meinschaften in Deutschland Lieder englisch-amerikanischen Ursprungs mit einschmeichelnden, fast weltlichen Melodien Eingang sinden. Andererseite sind von den deutschen Mirchenliedern manche weithin in Amerika und England verdreitet. Man wird beute fragen bürten, welches Boltstum in Zukunft das Banner der beiligen Poesie tragen wird. Die jest sind unter den Reinodien des deutschen Liederschaftes wohl die echtesten Die10 manten. Herman Gering.

Rirdenlied, IV., der bohmifden Bruder. — (Die Litteratur beim Artitel: Bruder, bohmifde Bo III, G 446; dagu Bolfan, Gefch. d. deutschen Litteratur in Bohmen 246 56.

Am 13. Januar 1501 wurde (vermutlich in Brag) der Drud eines tidsechischen Ge fangbuche firchlicher Lieber vollenbet, beffen Titelblatt bem allein uns bekannten Eremplare 15 bes bobmifden Dlufeums in Brag fehlt, und bas allgemein als bas erfte Gefangbuch ber böhnischen Brüder bezeichnet wird. Es enthält 85 (nach Jirecet, nach Mullers Zahlung 89) Lieber, barunter 18 (nach Jirecet, 21 nach Müller), die sicher von böhmischen Bruden verfaßt worben sind: 4 von Mathias von Kunwald, 5 von Johann Taborsky, 9 von Bruder Lukas; 2 weitere stammen aus dem Liederbuche der Taboriten. Den weitaus 20 größeren Reft bilben fatholische und utraquistische Lieber. Der geringe Anteil ber bob mischen Bruber an biesem Buche und zugleich bie Thatsache, daß weber bas Gesangbuch von 1561, bas in feiner Borrebe eine ausführliche Entwidelungsgeschichte bes tichechifden Bruderaefanabuche giebt, noch auch die Geschichtschreiber ber bobmifchen Bruder biefe Buchlein von 1501 erwähnen, thut u. E. unzweiselbaft bar, bag wir in biefem Lieber 28 buche fein "offizielles" Befangbuch ber bobmifchen Brüber zu feben haben. Musbnidich bemertt Blahoslaw in feiner Gefchichte ber bobmifchen Bruber (Micr. ber Prager Uni verfitätebibliothet f. 112), bag bas erfte Gefangbuch ber Bruber im 3. 1505 erichmenn fei. Ein Exemplar ift und nicht erhalten; es muß nach ber Borrebe bes Gefangbide bon 1561 ziemlich umfangreich gewesen sein, ba es nicht nur bie bereits lange befannten, man es gewöhnlich schabt, zu boch gegriffen fein. Auch bas zweite Gesangbuch ber beb-mischen Brüder, bas nach Blaboslaw 1519 bei Paul Pliversty in Lectonischt gedruckt und von Br. Lufas berausgegeben wurde, ift uns nicht erhalten geblieben. Bon ihm berichtet bas Befangbuch von 1561, daß darin einige Lieber ohne Biffen und Willen ber Semoren 36 aufgenommen worben feien, andere ausgelaffen waren, fo bag Br. Lufas abermals mit einer Bearbeitung bes Befangbuches betraut wurde, die zu vollenden er burch feinen Iot (1528) berhindert wurde; erft 1531 ericien eine neue Ausgabe in Aunghunglau Die Bemerfung, baf fich im Gefangbuche von 1519, bas boch Bruber Lufas, ber Dberfemet, felbft berausgegeben batte, einige Lieber ohne Miffen und Willen ber Genioren befanden, 40 ift febr bezeichnent, um fo mehr, als wir einer abnlichen Bemerkung auch in ber zweiten Bearbeitung bes beutschen Brübergefangbuches begegnen werben. In beiben Fallen tonnm wir nicht ohne weiteres annehmen, daß die Herausgeber - Br. Lulas auf ber einen, Michael Beiffe auf ber anderen Seite - wirklich Lieder aufgenommen hatten, mit benn gur Beit ihrer Aufnahme bie Senioren nicht einverstanden gewesen waren; waren bed 45 beibe fubrende Dlanner ihrer Gemeinde und namentlich Lukas ber Begründer ibrer beg matischen Anschauungen. Wohl aber wiffen wir, daß nach dem Jahre 1519 und bis um Tobe Weisses die Dogmen der böhmischen Brüder, namentlich ihre Ansichten über das Abendmahl, in einer Umwandlung begriffen waren, welche sich durch die Annäherung ber Britder an Luther erflärt. Je mehr die Bruder in dieser Zeit trachteten, ihre Abend 50 mahlolebre mit der Luthers in Einklang zu bringen, um so mehr mußte der Gegenst zwischen ihren zeitigen Anschauungen und den in ihren Liebern niedergelegten sich effet baren und es ift bemgemag leicht ju erflären, bag berfelbe Lufas, ber noch eben be Herausgeber bes beanstandeten Gesangbuchs war, zugleich boch wieder mit der Revifen ber angesochtenen Lieber betraut wurde.

36 In bemielben Jahre 1531 erschien in Jungbunglau, gebruckt bei Georg (Surke Behinschwerer (b. i. aus Wilbenschwert), das erste bentiche Gesangbuch der bobmiden Bruder unter dem Titel: "Ein New Gesang buchlen". Die Vorrede ist "Der Deutschwaft gemein Gores und christlichen briderschaft zur Lantöfren und zur Füllned" gewidnet und von Michael Weisse unterzeichnet. Michael Weisse stammte aus Neisse, war in ein Brei

wer Alofter eingetreten, batte basfelbe aber, veranlagt burch bie Lebren Luthers mit zwei iberen Benoffen verlaffen und fich ben bobmifchen Brübern angeschloffen. Im 3. 1524 ax er mit Robann Korn (tidbech, Nob) von den Britbern nach Wittenberg gesandt worn, um ben Bertebr mit Luther ju unterhalten und gleichzeitig über bie Buftanbe an ber niversität, an der viele Bobmen ftubierten, Bericht zu erstatten, und hatte 1525 in 6 widau eine leine Schrift vom "Uriprung ber Bruber in Bohmen" erfcheinen laffen. aid wuche fein Angeben; 1581 wurde er auf ber Synobe ju Brandeis jum Priefter weibt und noch im selben Jahre Borftand ber beutschen Brübergemeinde in Landsfron. enn neben ben ticedifchen Brubergemeinden batten fich im augerften Often Böhnene. it ber Tob Konigs Bladislaw ben Berfolgungen ber Bruber ein Ende bereitet batte, 10 ich beutiche Gemeinden gebildet, die in bem bobmijden Landefron und bem mabrifden ulnet ihren Mittelpunft fanden. Je mehr biefe Gemeinden an Ausbreitung gewannen, fo ftarter brangte fich ihnen bas Bedurfnie nach eigenen geiftlichen Liebern fur ben emeindegejang auf, wie beren die tichechilchen Gemeinden feit langem befagen. Gie andten fich an die Senioren und diese betrauten Werffe, ber ja thatfachlich ber berufenfte is rin foldes Werk war, mit ber Aufgabe, ein beutsches Gefangbuch ber bobnischen ruber zu besorgen. Weisse unterzog sich ber ihm geworbenen Arbeit, wie er selbst in Borrebe feines Gefangbuches fagt, mit allem Rleig. Er hatte fich bie Aufgabe leicht achen fennen; Die Babl ber tidechiichen Bruberlieber mar ja bereite fo groß, bag er aus nen nur eine Auswahl zu übersetzen brauchte. Zu einem Teile that er bies auch, indem 20 ber "bebmifden (bier im Ginne ber Nationalität, alfo tidecbifden) bruber Cancio-A pornabm und ben selben fibn, nach gewiffer beiligen ichriefft inn beutsche reime" endre; er überfette alfo thatfachlich tichechische Lieber. Er überfette aber auch, wie er bit bemerft, noch aus bem "alten Cancional" seiner beutschen Gemeinden, worin wir, a Die Annahme, es fei bies Cancional ein beutsches gewesen, von vornberein abzu: 25 rifen ift, wohl nur ein lateinisches Cancional erbliden konnen; er übersetze also auch lamijde Mirchenlieder ine Deutsche und betrat bamit nur einen Beg, auf bem ihm Bruber Mas und andere tichechische Liederbichter ber Brüder bereits vorangegangen waren. Ein Anstiges Weldid hat es gewollt, daß wir feiner Thatigleit als Überseher tichedischer Lieber Scritt für Schritt folgen tonnen, obwohl une feine unmittelbaren Porlagen nicht erhalten so ab. Aber bas große Gesangbuch ber tichechischen Brubergemeinden vom 3. 1561 besagt medricklich, wie wir weiter unten noch feben werben, bag es alle Lieber, welche bie Woriebren gut gebeißen batten, und bie in ben früheren Gefangbudern ftanben, die neuen bie die alten in fich vereinige, fo bag alfo mit vollem Rechte bas Befangbuch ben 1561 um Brundlage einer Untersuchung bienen fann, welche die von Weisse übersetzen Lieber 86 cushndig machen will. Diese Arbeit, fast gleichzeitig und unabbangig von einander von Bollan (Rirchenlieb ber bobm. Bruber C. 74-101) und Müller (in Julians Dictionary of hymnology p. 157) unternommen, führt zu dem Ergebnis, daß Weiffe nur 16 Lieber as dem Tichechischen übersett babe, mabrent er bei 4 anderen Liebern lateinische Borlagen bempte. Da nun Deiffes Gefangbuch 157 Lieder enthalt, von benen nur 20 ale Aber: 40 frangen fich nachweisen laffen, so muffen wir bie anberen 137 Lieber ale Weiffes Eigentim betrachten. Un Diefer Thatfache wurde gewiß nie gezweifelt worden fein, wenn nicht bis deutide Brudergesangbuch vom 3. 1639 in seinem als Anhang veröffentlichten "Berfichme berer Berfonen, welche die Bebeimischen Wefange in Deutsche Remmen übergesett, mb alfo dies Cantional verfertigt haben" behaupten würde: "Dichael Weiffe, welcher . . . 45 das Cantional zu verdolmetschen angefangen und der Gefänge 143 verdeutscht", eine Behamtung, Die ungepruft in alle Darstellungen, Die fich mit bem Kirchenliebe ber bohmischen druder beschäftigten, übernommen wurde und noch heute von ber tichechischen Forschung au unverstandlicher Zahigkeit festgehalten wird. Und boch ift nichts naturlicher, ale bak Anfie felbst auch Lieder gedichtet hat. War er fabig, Lieder, wie bas fast in alle pros bo Muntifden Gefangbucher übernommene und oft Luther jugeschriebene Lied "Itun lagt uns ben Leib begraben" fo mustergittig aus bem Tichechischen zu ubersehen, so burfen wir ihm bebl auch Die Gabigfeit gutrauen, aus Eigenem ein Lied zu bichten. Aber wir haben ja bifur auch gang breette Betweife. 3ob. Sorn bat im 3. 1544 im Auftrage ber Genioren Das Wefangbuch Weisses einer Mevifion unterzogen, weil fich unter ben Liebern "vom 65 Bendmahl bes herrn" eine Menge befanden, welche ben bamaligen bogmatischen Un-Souungen der bobmifden Bruber nicht entsprachen. Horn gesteht in ber Borrebe, bag t icon 1581 Mitrebatteur bes Gesangbuche gewesen, fich aber bie Mühe sehr leicht geacht babe. Er fagt, daß er bie von Weisse aus dem Tschechischen übersepten Lieber adjab und forrigierte, und raumt ein, er hatte billigerweise auch bei ben anderen so 60

verfabren sollen. Da aber Beiffe in ber beutschen Sprache viel "geschickter" war als horn, babe er ihm schlieglich die gange Arbeit anvertraut. Hier also spricht horn es gang beutlich aus, bag Weiffe nicht nur aus bem Ifchechischen überfeste; Die anderen Lieber, Die er hervorhebt, konnen eben nur Originallieder Beiffes fein. Gegen einen Teil biefer an-5 bereit Lieder nun wendet fich Som und mit ihm die Brider, gegen bie namlich, in benen bie Weiffe eigentumliche, von der Anschauung ber Brüder abweichende und Zwingli zuneigende Auffaffung ber Abendmablslehre jum Ausbrude kommt. Dit biefer Auffaffung ftebt Weiffe allein unter ben Brubern ba, ben 3nbalt und Gebankengang biefer Lieber tonnte er weber aus tidechifden noch lateinischen Borlagen schopfen, fie also waren gang fein 10 geiftiges Eigentum. Wiffen wir aber mit Sicherheit, daß Weiffe ber Berfaffer ber neun Abendmahlslieder ift, die 1544 beanftandet wurden, so durfen wir füglich auch annehmen, daß er auch die anderen Lieder seines Gelangbuchs, für die eine fremde Quelle nicht nachweisbar ift, verfaßt habe. Luther kannte ihn perfonlich und nannte ihn einen "trefflichen deutschen Boeten"; fein Wort fommt erft jest wieder jur Geltung. Denn Weiffe war ts ein wirklicher Dichter voll Kraft und Innigfeit und festem Gottvertrauen. Luthers Lieber fannte und benutte er und entnahm gern Worte und Wendungen seinem Borbilbe; auch mit anderen protestantischen Rirchenliedern zeigt er sich aut vertraut, wie gelegentliche Un-

flange an fie erweifen. In die Zeit der Wirkfamteit Weisses fallen die Versuche der Bruder, sich der Lebre 20 Luthers zu nabern. Um dies Ziel zu erreichen, zeigten sie sich zu weitgebenden Zugestandniffen, namentlich in ber Abendmablelehre bereit; noch im Rai 1522 tonnte Luther fich mit ihren Unichauungen nicht einverstanden erklären; aber schon 1523 war er in biefem Bunfte aufriedengestellt. Bon 1524-28 werben Die Begiebungen ber Bruder au Luber loderer und erft nach bem Tobe bes Brubers Lukas gestalten fich bie Unfnüpfungeveriude 26 ber Bruber wieder reger. Ungefahr aber feit 1525 gebt Weiffe in ber Auffaffung bei Abendmahls feinen eigenen Weg und neigt ber Lebenneimung Awinglis zu, daß Brot und Bein nur "teftamentereis" aufzufaffen feien. Diefe Auffaffung Beiffes nun muß m 3. 1531 auch bie ber Senioren, namentlich bie feines Mitarbeiters horn, geworben fein; denn wenn wir wiffen, daß gerade die Abendmablelehre einen heiß umftrittenen und of 80 ber Wandlung unterworfenen Teil ber Lehrmeinungen ber Brüder bilbete, jo wart & gang unbegreiflich gewesen, daß gerade in diefer Frage die Senioren alle Aufmerkankat außer acht gelaffen hatten. Die übereinstimmenbe Behauptung ber Genioren, bag fid m bas tichechische Gefangbuch von 1519, in bas Weisseiche von 1581, bas tichechische von 1531 und in die Konfession, die 1532 in Weisses Ubersetung ju Burich gebruckt murbe, 35 alfo in die wichtigften, für die Allgemeinheit bestimmten Dolumente ber Brüber Anfichten ohne Wiffen und Billen ber Semioren eingeschlichen hatten, beweift nur bie Unwahrbeit ber Aufftellung, benn wir boren anbererfeite immer wieber, bag bei ben bobmifden Bruben im Begenfate zu anderen Glaubenegenoffenfchaften in Bobmen nichts ohne vorherige Genehmigung ber Gemoren an die Offentlichkeit gelangte. Wir fonnen ibre Bebaupung 40 und nur aus bem Wunfche erklaren, ben Wechsel ihrer Anschauungen bor ber Effentlichtet möglichst zu verbergen; sie stellten, was früher allgemein geglaubt worben war, spater de irrige Unficht einzelner bin und konnten fo biel leichter gegen die angebliche Sondrauf fassung auftreten. Diesem Schickfal verfiel wie Lutas, so auch Weiffe. Gerade so wie wir feine Abersetung ber Konfession als ein wertvolles Dentmal ber Glaubensansichten ber 45 Brüber betrachten, halten wir auch seine Auffassung bes Abendmahls nicht nur für den Ausbrud feiner perfonlichen Uberzeugung, fonbern für eine, allerdings nur furze Beit maßigebende Anficht ber Bruber überhaupt. Direft für unfere Behauptung und gegen bem. ber fich bes Leichtfinns bei ber Korreftur ber Lieber anflagt, fpricht bie Bemertung Wenfe in ber Borrebe feines Gefangbuchs, bag jeine Lieber nach "fleißigem bberlefen, corrigieren so und beffern von ben elteften brudern inn brud gegeben worden" und die Thatfache, 25

Rat ausgezeichnet wurde.
Alls aber nach dem Tode des Bruders Lukas die lutherfreundliche Strömung und 55 den Brüdern wieder stärker wurde, — ihr Kührer war Johann Horn — mußte auch mit den Anschauungen Meisses gebrochen werden. Horn sagt in seiner Vorrede, daß Wasse nach ernstlicher Strafe und hartem Zureden von den Senioren dazu angebalten wurde, die Lieder seines Gesangbuchs zu bestern, was er denn auch willig ihat. Allein er stad über der Arbeit (1534) und so wurde Horn mit der Revision seines Liederbuchs beraut

Beiffe noch ein Jahr nach bem Erscheinen seines Gesanghuche, alfo ju einer Beit, wo man langft seine angeblich irrige Aussauffung tennen mußte, burch bie Babl in ben engem

60 Bir besitzen über Beiffes Lebensende fast teine Nachrichten und fo muffen wir bie In-

gaben Horns als authentisch betrackten. Zweierlei geht aus ihnen hervor, einmal die Anstrung seiner Ansichten in der Abeilbe auch an dem Gesanghuche von 1544 ein Anteil jugebört. Horn war wehl für die Nedaltson eines deutschen Gesanghuchs wenig geschaffen, whichen er der deutschen Sprache mächtig und auch in Lutbers deutschen Schriften bewan- 6 err war; gesteht er doch selbst zu, daß Weisse die deutsche Sprache bestersichte als r. Seine Thatigleit am Gesanghuche von 1544 umgrenzt er in der Vorrede ziemlich genau; r dabe mit Hilfe zweier seiner Mitbrüder, "so auch Borsteher sein", das Cantional "mit dechtem sless vorschehen und gebesser", indem er etliche (4) Gesange, sonderlich vom Sazannent, dinweggethan und andere (32) an deren Stelle gesett. Es entsteht nun die 10

rage, wer ber Berfaffer biefer 32 neu bingugetommenen Bieber fei.

Die Frage ift schwieriger, als fie auf ben erften Blid erscheint; nur bas beutsche riebergesangbuch von 1639 macht sie sich wieder leicht, indem es furzweg bemerkt: "30annes horn . . . hat viel Bobuniche Gelange komponiret und berfelben auch 26 Deutsch emacht" (d. b. überfett). Diefer Behauptung fieht icon die Thatjache gegenüber, bag 16 nter ben 32 Liebern nur 9 ale Uberfetjungen fich erweifen laffen; bas Gefangbuch von 639 erweift fic alfo auch hier wieber ichlecht unterrichtet. Der Umftand gwar, bag horn ie beutsche Sprache schlechter beberrichte, als Weisje, spricht nicht gegen ihn als Ilberfeper berbaupt; batte er aber wirflich felbst alle neuen Lieber bingugebichtet, so mußte ein gequer Bergleich berfelben mit ben Liebern Deiffes boch ber erfteren bichterische Minber- 20 vertigkeit ergeben. Das ist nun aber durchaus nicht der Fall; die neuen Lieder zeigen ich inbaltlich wie formell gang auf der Hobe der Lieder Weisses, und, was dabei gewiß diver in die Bagichale fallt, fie zeigen bis ins einzelne genau biefelben Stileigentumlich kiten wie jene, fo bag wir auch für fie die Autoricaft Weiffes in Anfpruch zu nehmen terwungen find. Giebt Sorn felbst zu, daß Weisje an ber Revision seines Gesangbuche 25 ich beteiligt babe, fo hat er fich gewiß nicht nur auf ben negativen Teil beschränkt, inbem er einsach die 4 beanstandeten Lieder wegließ, sondern hat sicher auch positiven Anand an ben neuen Liebern; wir haben wenigstens gar feinen Grund angunehmen, bag Briffe, ber im 3. 1531 taum mehr als 40 Jahre gezahlt haben mag, ploglich zu bichten migebort baben follte, nachdem er vorher in wenig Jahren fo reich an dichterischen Waben 30 govejen. Um allerwenigsten aber tonnen wir annehmen, bag bie beiben Ditherausgeber, baen Ramen übrigens horn nicht einmal nennt, beren Thatigleit für bas Gefangbuch baber auch nur eine unbedeutende gewesen sein wird, Die Berfaffer ber neuen, jo genau im Stile Beiffes gehaltenen Lieber feien.

3m 3. 1541 war ingwischen eine neue Auflage bes ischechischen Brüdergesangbuche ab bi Paul Severin in Prag gedruckt worden. Auch von ihr ift uns kein Exemplar erbilten geblieben; wir miffen nur, daß auch bei ihr Johannes horn ber hauptrebafteur greefen und erfahren aus ber Borrebe bes Befangbuche von 1561, bag bie Senioren, wie be mit bem Gefangbuche Weiffes von 1531 ungufrieden gewesen waren, auch in bem fidedijden Gefanabuch besielben Babres eine Meibe von Ungatommlichfeiten entbedt hatten, 40 Du befentigt werden follten. Es ist jebenfalls recht darafteriftifch, wie bie Ungufriedenbeit mit bem beutiden Wejangbuche parallel zu ber mit bem tidvedrichen läufz, und boch beibe Odangbucher mehr als ein Jahrzehnt unbeanftandet dem Gemeindegefange bienen. Betate biefe Barallele aber laßt barauf ichliegen, bag die herausgeber diefer Gefangbucher nicht obne Wiften und Willen ber Gemoren gebanbelt, fondern bag nur bie Unichauungen 46 be geandert hatten und baraus von felbst bie Ungufriedenbeit mit der Arbeit der Borsinger fich ergab. Denn auch vom tichechijchen Gesangbuche bes 3. 1581 wird behauptet, bit emige Lieber einen fremden Ginn zuliegen, in anderen ber Ginn nicht flar ausseprechen war und deshalb Underungen notwendig wurden. Ausbrucklich wird ferner für die nac Musgabe von 1541 bemerkt, bag alle Lieber, welche ichen bie Bortahren als un: 50 whend und untauglich bemangelt batten, von ihr ausgeschloffen blieben, daß bafter aber nate, aus den Pfalmen und anderen bl. Schriften gezogene aufgenommen wurden. Und wieder finden wir bier die Berficherung, bag die neue Auflage, bevor fie jum Drucke tam,

bin Genioren jur Überprüfung und Begutachtung vorgelegt wurde,

Die Berfolgungen, benen seit bem Ende des schmalkaldischen Krieges die Brüber in 66 Bomen ausgesent waren, und die ihre litterarische Thätigseit im allgemeinen start einschränkten, baben doch der Liederdichtung neuen Stoff zugesuhrt. Gerade in dieser Zeit entstand inn große Zahl tief empfundener Rampslieder und ihre Fille machte nach verdaltnismäßig kurzer Zeit eine neue Revision des tschechsichen Gesangbuchs notwendig. Joh. Horn war minischen (1547) gestorben und so wurden Johann Cernh, Johann Blahostaw und Adam 60

Sturm 1555 mit ber Gerausgabe bes neuen Wefangbuchs betraut, beffen Drud am 6. 312 mi 1561 beenbet wurde. Es ist bas umfangreichste Gejangbuch ber Brüber überhaupt. lange Borrebe verbreitet fich nicht nur über bie Geschichte ber tichechischen Bribergefan -: bucher im allgemeinen, sondern besagt auch ausdrudlich, bag bie Berausgeber mit berfel ten 5 Benauigfeit, mit ber ihre Borfahren die Lieder übersehen und gebeffert hatten, vorgegan und in diesem Werke alle Lieder der Brüder, die alten sowie die neuen, vereinigt fei if oift also biese Sammlung die wichtigste Quelle für unsere Kennnis der ischechts ben Brüberlieber. Unter ihren Berfassern finden wir alle bebeutenben Ramen aus ber Bril Der geschichte; neben Mathias von Kunwald, Johann Tabersty und Bruber Lufas, ben ha 10 mitarbeitern am Befangbuch von 1501 ift Johann Angusta mit 141, 30h. Blabodlam mit Abam Sturm mit 38, Martin Michalen mit 31, Gallus Dricheinel mit 18, Job. Bolf mit 13, Johann Bauftenit mit 10, Georg Storja aus Wilbenfcwert mit 9 Liebern treten. Bon Joh. Born bagegen finden wir nur 1 Lieb, welche Thatfache wiederun bie Unguverlaffigfeit ber Angaben im Gelangbuche von 1639 beweift; follte Born alfo, 15 tidechijch besser sprach als deutsch und im J. 1546 aus seiner Abneigung gegen beint tiche Bucher und beutsche Wissenschaft kein Gehl machte, tropbem im J. 1544 für das dentische Gesanzbuch 32 neue Lieder gedichtet haben! — Die spateren Austagen des Brittergefang. buchs, 1564 in Eibenschüß, 1576 und 1581 in Kralit gedruckt, haben feine weitere Bebeutung mehr für bie Weschichte bes tichechischen Kirchenliedes, ba fie nur Auszuige aus 20 bem großen Befangbuche von 1561 find.

Fünf Jahre nach dem Erscheinen bes tichechischen Gesangbuches erlebte (1566) auch bas beutsche Brubergefangbuch eine neue, gleichfalls ftart umgearbeitete und vermehrte Auf lage, ale beren herausgeber Michael Tham, Johann Gelento und Betrud Subertus aus Fulnet Die beiben Borreben unterzeichneten, die fich an Raifer Maximilian II. und an bie 25 "reformierte, evangelische driftliche Rirche beutscher Nation" twenden. Das Gefangbud gerfällt in zwei Teile, bas eigentliche Brubergesangbuch, bem horns Ausgabe von 1544 ju Grunde liegt, vermehrt um 180 Lieber, und den Unhang mit 108 Liebern ber man gelischen Kirche. Luther ist hier fast vollständig vertreten (es sehlen bloß 9 Lieder); neben ihm sinden sich Lieder von Joh. Agricola (1), A. Blaurer (3), Th. Blaurer (2), Clischeh Greutsiger (1), Paul Eber (2), G. Freder (1), Joh. Grammann (1), M. Greiter (4), G. Grünetvald (1), E. Hegenwalt (1), E. Heyden (1), R. Hovesch (1), J. Jonas (1), A. Anopten (1), Joh. Kolrose (2), M. Meuslin (2), M. Minzer (1), E. Debler (1), A. Heusner (1), H. Sachs (3), J. Edmessing (1), L. Spengter (1), P. Speratus (3), H. Bogtherr (1), B. Waldis (5), H. Wissfat (1) und J. Zwick (1). Der Rest mitälles auf Lieder underlander Berkarssen. diribion bon 1531, bas Gefangbuch Luthers, Wittenberg 1531, bas Mugiche Wefangbuch bon 1535 und befonders bas Bal. Bapftiche Gefangbuch bon 1545. Der Unbang erfort mit einem selbstftandigen Titelblatte, um bem Berbachte ju webren, ale hatten die Brube frembe Arbeit fich aneignen wollen. Der Sauptteil lagt aus Weiffes Gofangbuch 15 gieben. 40 bon den neuen Liedern ber Hornschen Ausgabe 2 weg; überraschend groß ift bie 3abl ber neu aufgenommenen, boch steht ihr Wert in feinem Ginklange mit ber Babl. Sicht lich wird Weiffe nachgealimt, felbft bireft ihm entlehnt, ohne daß er irgendwie errecht wurde. Dagegen nachen fich Spielereien: Afrofticha, Eröffnung ber Strophen burch bir Buchftaben bes Alphabets ober burch Bibelfpruche ungebuhrtich geltend. Unter den vielen 45 neuen Dichternamen, benen wir bier begegnen, ift der bedeutenofte ber des 3ob. Geleth († 1568), eines begabten Dannes, ber in seinen Liedern vor allem subjektives Empfinden jum Ausbrud bringt. Dit Borliebe überfett et Pfalmen, Die ber Stimmung femes 300 nern am nachsten fichen. Neben ihm treten nur Dichael Tham, ber fich besondere Weite jum Borbilde nimmt und Betrus Gerbert bor, bem in bem Befangbuch 93 Lieber, alfe to mehr als die Salfte aller neuen angehoren; auch er hat fich an Weife gebildet, aber a por allem liebt Spielereien, weshalb feine Dichtungen oft ben Ginbrud bes Gegwungene machen. Die übrigen Mitarbeiter am Gefangbuche feien bier nur bem Namen nach " wahnt: Johannes Gird (5 Lieder), Paulus Mantendorffer (1), Johannes Korntanell (2) Centurio Sirutichlo (2), Balent. Schult (2), Martin Cornelius (2), Lucanus Libanus (1)

Georg Vetter (6). Schon Weisse war auf Ubersetungen tschechticher Mirchenlieder bedacht gewesen; seine Nachsolger ahmten ihm auch darin nach, ein großer Teil der neu auf genommenen Lieder sind Übersetungen aus dem Tschechtschen. Petrus Herbet steht hat an der Spise; von seinen 93 Liedern gehen 36 auf tschechtsche Originale zuruck, die at teils genau übersetzt, teils nur dem allgemeinen Gedankengange nach wiedergiede; an ihn wichtige fich Mich. Tham mit 12 Ubersetungen, Joh. Gelehk, der 2 Lieder wörtlich überschlicht sich Wich.

it, in 7 anderen Liedern Einfluß tschechischer Borlagen zeigt, Joh. Gird mit 3, Cornesis, Better und Sirutschlo mit je 2, Alantendorffer und Korptanösty mit je 1 übersetzten ebe. Außerdem sinden sich in den Kirchengesängen noch 22 andere Dichtungen under witer Bersasser, die durchweg auf tschechische Borlagen zurückgehen. — Die beiden sols wen Auslagen des Gesangbuchs sind von geringer Bedeutung; 1606 wurde es von 5 n Konsenior Martin Polycarpus revidiert, der 23 undedeutende Lieder hinzusügte; die isgabe, die 1639 in Polnisch Lissa wahrscheinlich von Mich. Henrici herausgegeben wurde, ngt ein Berzeichnis der einzelnen Liederdichter, dessen geringe Glaubwürdigkeit oben gethan wurde.

Riráculieb, V., bas englishe. — J. Julian, A Dictionary of Hymnology setting 10 th the Origin and History of the Hymns in the principal Hymnals, with notice of their hors, London 1898; Baillie's Letters and Journals, ed. by Laing, Appendix on Scottish almody; Holland, Paulmists of Britain, 1843; J. Miller, Our Hymns, their Authors and gin, 1866; J. Gadsby, Memoirs of the principal Hymn Writers, 3.4 ed. 1861; Mar-Luther's Spiritual Songs, transl by R. Massie, London, London 1854; Nugae Sacrae, 16 d. 1825; Hymns for the Church of Engl., London, London 1857; L. C. Biggs, Annoions to Hymns ancient and modern, 1867; Burney, History of Music, 1876; Duffield, glish Hymns; Prescott, Christ. Hymns and Hymn Writers; thatfield, Poets of the Church; arder, Hymn Lover; Christopher, Hymn Writers; eine ber tüchtigsten Arbeiten über ben genstand ist: D. Sedgwick, Comprehensive Index of Names of Original Authors of Hymns, 20 ed. 1867; vol. baju Lord Selborne, Hymns, Art. in Encycl. Brit. 1889, vol. XII, 558 s.; Campbell, Hymns and Hymn-Makers, London, Blad 1898. — Für die Geschichte bes R. L. n. J. and Ch. Wesley, Collection of Psalms and Hymns, erste Ausgabe 1741, th Hymns and Sacred Songs, 1743; Gibbons, Hymns adapted to div. worship, London 84; Hickes, Devotions, 1706; enblich; Hymns ancient and modern, for the Use in the 26 svice of the Church, London Rovetto 1861 u. 5.

Im Lande Chaucers und Wiclifs, Shatsperes und Miltons hat die religiöse Lyrik Bolksgemüt nicht mit der unmittelbaren Krast berührt, die uns, zugleich mit dem Erzachen eines neuen Lebensideals, eines der edelsten religiösen Güter, das deutsche Kirchend, geschenkt hat. Ein aus den Tiesen eignen Bolkstums ausgestiegenes geistliches Lied, 30 s des Namens wert war, hat dasselbe England, dessen älteste Schriftwerke dichterische kast mit starkem religiösen Empfinden vereinen, erst zwei Jahrhunderte nach der Resorzation zuwege gebracht. Die gregorianische Tradition des cantus romanus, die die inche des späteren Mittelalters im Banne srembsprachlicher Dichtung hielt, ist verantzwelich dassür geworden, das weder in der resormierten Kirche der Tudors, noch der so kuntis das englische, grundständige Kirchenlied einen Blatz gewann.

Bergebens sucht man im 16. und 17. Jahrhundert nach einer nationalen geistlichen ichtung. Die Brosen und Sequenzen des Mittelalters blieben in der Lirche Heinrichs VIII.

Bebrauch, trot der Anregungen, die von der Schweiz und Norddeutschland, two Luther it der herzbezwingenden Gewalt seiner Lieder in das Gemüt seines Volks sich hinein= 40

fungen, auf die junge Kirche über bem Ranale wirkten.

Eranmer, bem Beispiel Luthers folgend, hat zuerst an einen Ersat des Chorgesangs mich den Gemeindegesang gedacht. Nach den Untersuchungen Lord Selbornes, dem ich iden Hauptsachen solge, hat er schon 1544 in einem Briese an den König (7. Oktober) neben weren von ihm ins Englische übersetzten alten Liedern die Osterhymne des Benantius Forz 65 matus: Salve, kesta dies, toto memorabilis aevo für den Gebrauch dei Brozessionen wschlen. Bon dem Ersolge seines Bemühens ist nichts bekannt; dagegen scheinen von der kitte der 30er Jahre an die Handbücklein (Primer) von Marshall und dem Bischof Histo wn Rochester (1539), die zu Gunsten grobkörniger, englischer Hymnen auf das lateinische kigut verzichteten, dem englischen Liede die und da die Kirchpforte geöffnet zu haben. so sidem wurde durch einen Ersaß vom 6. Mai 1545 King Henry's Primer, mit mezichen Übersetzungen ambrosianischer Gesänge, für den Kirchendienst "in allen Besitzungen K. Naiestät" eingeführt.

Das sind auf englischem Boben die ersten, verzagten Anfate, ber neuen Rirche ein mionales Lied zu geben. —

Unter der Regierung Eduards VI. tritt die Wendung ein, die die Periode des Pfalm = iebs in die Wege leitet. Auf dem Umwege über Genf und Frankfurt gewinnen die französisch= formierten Ginfluffe, denen der alternde Cranmer nach seinem ersten Schwanken auch f dem Gebiete der Lehre Raum gegeben, maßgebenden Ginfluß auf die kultische Gestung der Gemeinde. Dort hatte in den reformierten Gemeinden die französische (mes 60

trische) Übersetung ber Plalmen, die gemeinsame Arbeit Element Marots, eines Hosbeamten Franz' I., und des jungen Theodor Beza, der eben seine Studien unter Polmar in Driesung abgeschlossen hatte, weite Verbreitung erlangt. In Frankreich waren sie eine Macht geworden; der König selbst, Königin und Prinzessinnen liebten die fröhlichen Weisen, die sie wie vertraute Boltslieder anmuteten, beim Prozessinnsgange und dei Hosfesten, während das Voll in den Städten und Dorfern sich an der heiligen Gewalt ihrer Gedanken stärlte. So wurden, wie Luthers Chorale über dem Rheine, diese franzosischen Plalmelieder die Vorlänwsier der reformierten Anfänge. Calvin, der rudssichtslos mit Brower und Missale aufräumte, weil er mit dem IV. Konzil von Toledo fur den sirchlichen Gesobrauch alles verwarf, was nicht aus der Schrift sam, nahm den Marotschen Psaker in die Genser Gemeinde in einem Anhange seines Katechismus herüber, wahrend die Römischen die franzosischen Lieder beseindeten: die alten Psalmen den einen ein Mertzeichen neuen Glaubens, den anderen alter Keperei.

Auf englischen Boben verpflanzt haben die Pfalmlieber rasch die Herzen des 16 Bolls gewonnen, weil sie, oft hart und schwerfällig in der Form, den Gedanken schlicht, furz, gedrungen, aussprechen: den Preis Gottes, Mage und Bitte, Trost und Soffnung, nach dem die gärende Zeit verlangte. Durch sie wird die er ste Periode der Richm-

liebentwidelung (1550-1700) bezeichnet.

Th. Sternhold, der unter Heinrich VIII, und Eduard VI., wie Marot in Frank20 reich, am englischen Hofe diente, ist der Bater der sogenannten Old Version geworden.
Im Jahre 1549 veröffentlichte er 37 Pfalmen in englischen Maßen, die er dem Rong
widmete; 1551 erschien eine 2. Ausgabe, von J. Hopfins, einem Geistlichen, durch 7 weitere Pfalmen vermehrt; unter Maria Tudors Regierung endlich sesten die englischen Finchtlinge in Gens (W. Wittingham, W. Kethe | Keith | u. a.) die Ubersetzung fort, die 1556

26 in ber "Benfer Bfalmobie" einen vorläufigen Abichluß fanb.

Mit Clisabeths Thronbesteigung sielen sosort die Schrauken, die den Psalmen den Eingang in die Kirchen gewehrt. Schon unterm 5. März 1560 schreibt Bischof Jewell an Ucar Marthyr: "die Gesänge rauschen wie im Fluge durch Stadt und Land; am St. Pauls Kreuz sammeln sich Tausende von Menschen (er nennt 6000), die nach der Predigt mit 20 den Psalmen den Teusel ärgern: ich sacrissios et diabolum aegre habet; rickent enim sacras conciones hoc pacto profundius descendere in hominum animos". Es erschien im Jahre 1562 die erste vollstandige Ausgade der Old Version—von Taubold 40, von Hoptins 67, von Wittingdam 15, von Kethe 6, von Ib. Norton, R. Wiedom J. Mardley und Th. Churchyard einzelne Psalmen — für den sichtlichen Gebraud; sie durchbrach das biblische Genser Brinzip und bezeichnete einen Fortschieht insofern, als sie neben 11 metrischen Überschungen alterer Hymnen (Te Deum, Pater noster, Venigentendom, Da pacem domine u. a.) 2 originale Lobgesänge sür den Norgen: und Abendgottesdienst, 2 Buslieder und ein Glaubenslied (Lord, in Thee is all my trust), nach den neueren Forschungen Dr. Burneys mit deutschen (lutherischen), nicht französischen

Dieses Pfalmbuch ist im Lause der Jahre vielen Beränderungen unterworsen worden; in den neueren Drucken ist der ältere Text nicht wieder zu erkennen. Die Wirkungen der englischen Pfalmen aber auf die singende Gemeinde sind so alt wie sie selbst. In den ersten Ausgaben des Allgemeinen Gebetbuches 1549, 1552 und 1559 wird zwar auf sie noch nicht Bezug gestenden, Kapellen und Bethäusern den öffentlichen Gebrauch von Pfalmen oder Gedetwaus der Bibel zur gesigneten Zeit" als gesehlich erstärt und Elisabeth in ihrem ersten Megierungssahre durch eine kal. Verordnung das Verlangen ausgesprochen, daß "in aller Teilen des Gottesdienstes ein angemessener und verständlicher Gesang zum Preise des alles machtigen Gottes, in der besten Rielbote und Rust, die bequem fur die Einmen zeist ist, gesungen werde, immer mit Riectsich aus Ausst, die bequem fur die Steinmen zeist ist, gesungen werde, immer mit Riectsich daraus, sein des Lieds verstanden und ersast werde", begann die Alte Übersegung (seit 1562 von John Dape sür die Steitoners' Company gedruckt eum gratia et privilegio Regiae Majestatis) in der sied lichen Prazis eine autoritative Bedeutung zu erlangen, die sie dem Prayer Book wie den XXXIX Artiseln an die Seite brachte. Darüber, ob thatsächlich, bezw. in welchen Umsange solche Autorität vorliege, ob sie eine königliche oder kirchliche sei, ist zu aller

Umfange solche Autorität vorliege, ob sie eine königliche ober kirchliche sei, ist zu alle Zeiten, oft in leidenschaftlichen Berhandlungen, innerhalb ver Staatskirche gestritten worden zum Austrag aber ist die Frage bislang nicht gebracht. — An dieser herrschenden Stellung der Old Version im staatskirchlichen Kultus baben

60 die Bemulungen des gelehrten und theologisch gebildeten Ronigs Jakob I. um eine neue

Halmenübersetung nichts zu andern vermocht. Dem König selbst wird die Ubersetung von 1 Pfalmen zugeschrieben; ihre Morreftur und bie Berfion bes Reftes fiel Gir William Aerander ju. Rarl I. ließ die gange Arbeit mit ben Gutachten mehrerer Erzbifchofe bon ngland, Schottland und Irland 1631 in Orford bruden ale "Ubersetzung König 3abo". Unter loniglichem Siegel verordnete er ihre Einführung "in alle Kirchen seiner Be- 6 jungen", verbot burch einen weiteren Erlaß seines Geheimen Rats ben "Druck und die mführung irgend einer anberen Ausgabe" im Konigreich Schottland, ließ auch biefe tuartice Verfion dem berichtigten ichottischen Service Book bon 1637 in einem Un: ing beigeben — alles umsonft; weber in dem einen, noch dem anderen Königreiche wich e burch ein fast 100gabriges Alter gebeiligte Alte Berfion bem foniglichen Dachtwort, to m bie Schotten eben bas Principiis obsta entgegensetten.

Thatlachlich freilich ftand bie Sternholbiche Arbeit nicht mehr auf ber Sobe ber Reit; e altertumelnde Sprace, Die ben burch Shalfpere und Milton bezeichneten litterarischen tromungen nicht gefolgt war, die mangelnde Melodit und ber harte Ausbruck ber Bemen fenten fie, im Spiegel ber über England gefommenen Beiftestultur, vielfachen Un- 16

Schon 1642 orbnete bas Lange Parlament, bem Die Anderung ber Liturgie übernebt jufiel, eine Durchficht an, entschied fich nach langen Rampfen zwischen Dber- und nterbaus für die Übersetung von fr. Rouse (gegen die Bartonicke) und bruckte sie 1646. Lese Rouseschen Pfalmen wurden durch den Beschluß der General Assembly von Edin= 20 trab 1647, Die einem Ausschuffe Die Herstellung eines neuen "Bfaltere" übertragen hatte affanimen mit ben Pfalmen von 1564 und ben Berfienen von Rach. Boyd und Gir Billiam Plure von Rowallan), die Unterlage für die berühmte Pfalter : "Paraphrafe", ie 1649 durch gemeinsamen Beichluß ber firchlichen und ftaatlichen Vertreter ... jum ausblieglichen Gebrauch" und als allein maggebend in ber ich otti ich en Rirche bestimmt wurde. 26 Bie balt die gludliche Mitte awifden ber tropigen Unvüchfigfeit ber Old Version und ben gefunftelten Formen ber "Neuen"; von ben Schotten gleich bei ihrem Erscheinen frmbig begrußt, hat fie bie jest ihren Blat behauptet und steht bei ben prosbyterianischen Ricben in bobem Unfeben und Segen : eine Uberjegung, Die nach Gir Walter Scotts Urteil, ber ibrer jeweiligen Sarten fo burchaus fraftvoll und ichon ift, bag jebe Underung wahr: so

beinlich eine Berschlechterung bedeuten wurde". -

In England felbft fanden bie Bemuthungen, Die alte Malmobie ben Bedurfniffen a Beit angupaffen - Die Stürme ber Großen Rebellion, Des Commonwealth Crombells, ber Refenuration und ber Revolution waren über das Land gerauscht und batten ür neues England geschaffen - ihren Abschluß in der New Version, die, von 86 dr. R. Brady und dem poeta laureatus, A. Tate (beide Frländer) versaßt, 1696 drich koniglichen Besehl (Abithelm III.) "für alle Kirchen, Kapellen und Gemeinden, be fie wunichten, jugelaffen (allowed and permitted) wurde". - Db fie, soweit thuisfes Empfinden, Dichterifcher Schwung, Kraft und Fluß ber Sprache, endlich Treue be Uberfebung einen Fortichritt über ihre Borgangerin bezeichnet, baruber hat fich bas 40 toblide Urteil nicht geflart; vielleicht haben Diejenigen recht, welche bie ichlichte Einfalt und urmuchfige Kraft bes alteren Buches als wirtfameres Mittel ju religiofer Erbebung wieben als forvetten Sprachfluß und Bersbau; weber ftilistische Glatte, noch poetischer Buß find bergbewegende Gewalten, am wenigsten bei ber befennenden Gemeinde. Richt de formen, die fernhaft-gefunde, unreflettierte Empfindungefraft des Liedes wird ibm 46 ime Volkstumlichkeit sichern. Bielleicht aber entsprach die traditionelle Bsalmodie, die kingenden Gemeinde den Ausdruck der alttestamenissichen Religiosität darbot, an ich uberhaupt nicht mehr dem inneren Bedürfnis der erneuerten Kirchen- und Lebens-

Die Zeit suchte nach neuen Weisen. Und gerabe bei Tate und Brady macht sich bie 50 bung eines Kommenden geltent. In bemfelben Jahre (1703), in bem eine igl. Berownung jum lettenmale ben fultischen Bebrauch von Bfalmliebern in ber Staatsfirche feftbete, ericbien die New Version in neuer Auflage, bicomal mit einem Anhange, welcher of Scrolo ber neuen Weise murbe: er enthielt neben neuen Abersegungen ber Prayer Book Canticles und bes Veni Creator die alte, wundervolle Paraphrase des Bene- sa diete und - in einem firchlich approbierten Gefangbuche zum erstenmale - feche freie Ochungen über Bibelsprüche, Weihnachts-, Ofter- und Abendmahlslieder, barunter bas ugenfende, jest noch gern gefungene While shepherds watched their flocks y night, wabrichemlich von Tate selbst, und allen war eine selbstständige, Baue Melobie beigegeben. - Das waren bie ersten Regungen ber freien bichterischen so

Araft, die in ber Geschichte bes englischen Gesangbuchs die neue, zweite hauptperiode einleiten. —

Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts bricht die religiöse Lyrik mit der unfreien Übersetzung und beschreitet neue Wege, von der Psalmody zur Hymnody, vom metrischen

5 Bfalm jum originalen Rirdenlied.

Naturlich hat es an eigentlichen geistlichen Dichtern im 16. und 17. Jahrb. auf englischem Boden nicht ganz gesehlt; aber ihren Liedern ist die Kirche verschlossen geblieben. Ich kann im hindlich auf die Stelle dieses Art., in einem deutschen Nachschlagewerke, nur andeuten und muß, unter Verzicht auf die dichterische und firchliche Wertung der in Betracht 10 kommenden "humnen", mich auf die Namen ihrer Dichter, ihre Anfänge und etwa ihre

poetische Eigenart im folgenben beschränfen,

Im weiteren Sinne hat schon seit bem 16. Jahrhundert in England eine geiftliche Burit bestanden; bezeichnet ift fie burch bie Ramen herbert und Baughan, Wedberbum, ber schon por 1560 einige Lutherlieder übersette und zusammen mit eigenen, burch ge 15 fälligen Rhythmus, Einjachheit des Ausbrucks und gefunde Empfindung ausgezeichneten Liedern (Give me thy heart; Go heart; Leave me not) in seinem Compendious Book of Godly and Spiritual Songs herausgab, Fr. Baker ("F. B. B.") und D. Dissen, die Sänger des Neuen Jerusalems" (O mother dear, Jerusalem; Jerusalem, my happy home); unter den Stuarts erschienen von G. Wither die Hymns and Songs 20 of the Church, ber erfte Berfuch eines firchlichen Gefangbuche (1622 23), banana innige Lieber, an benen bas "reine, mannhafte Englisch" gegenüber ben alamodischen Ber ichnorkelungen bes Tage mit Recht gerühmt wurde. Gie waren von Bitber für ben luch lichen Gottesbienft gedacht, aber bas fonigliche Batent, auf Grund beffen fie mit ba Berfion jufammengebunden werden burften, wurde von den Berlegern ber letteren ber 25 Gericht erfolgreich angegriffen, fo daß fie niemals in die firchliche Pragis tamen. Gie bilben eine Art "Chriftliches Jahr", die fpater in England beliebt geworbene Form ber geiftlichen Dichtung, und enthalten Lieber auf die Bochentage, die driftl. Fefte mit Einschluß ber geligm tage, Lieber fur öffentliche Gelegenheiten und Die Lebenslagen ber Gingelnen, endlich Gebets. Glaubend- und Befenntnielieder; barunter neben viel flachem rationaliftifchen Raifennement 20 und moralifder Ausbefferung bie und ba Berlen, Lieder von ftartem Empfinden und bichteridem Schwung, die ihren Weg fpater in die Wefangbucher fich erzwungen haben, fo Come, o come! in pious Lays Sound we God Almighty's Praise, Hither bring, in one Consept, Heart and Voice and Instrument. Music add of every kind, Sound the Trump, the Cornet wind, Strike the Viol, touch the Lute, Let no Tongue nor String be ss mute; ferner bas Abenetien: Behold the Sun, that seemed but now Enthroned overhead, und bas rührende Rinderlied: Sweet Baby, sleep, what ails my dear? Chenfolvenig waren die Lieder Miltons (von Chrifti Geburt, Baffion, Tod, und eine in England viel gepriefene "heilige Musik"), obwohl von frastvoller Eigenart und rhotbmilder Schonbeit, und die 1627 von Cofin (Private Devotions) veröffentlichten für den Ge-40 meindegefang bestimmt. Miltons Zeitgenosse, Jer. Taplor, bessen Golden Grove (erik Ausg. 1654) der gelehrte Liederfänger Bischof Heber zu Anfang des vorigen Zahrhundents zu Ehren brachte, hat der Gemeinde ein packendes Abventslied geschenkt (Lord, come away! Why dost Thou stay? The road is ready and Thy Paths made straight, und aus der Cpoche der Restauration haben fich Lieber Crogmanns (Sweet Place, sweet 45 Place alone, eine ber beliebtesten Jerufalemelieber), Auffine (Fain would my Thoughts fly up to Thee), Barters (My whole, though broken Heart, o Lord), Dicions (Sport tual Songs, 1683), Chepherbe (Penitential Cries, 1692), cin (falce und gelunielte) Veni creator und ein auf erhabenem Rothurn einherschreitenbes Raturlied (The spacious Firmament on high) bes befannten Dichtere J. Driben bier und ba in ben fich 50 lichen Gefangbuchern erhalten. In allgemeinem Unsehen standen die wenigsten von ibna. in ber Borrede gu ben 1720 gebruckten Hymns Ginton Brownes wird betont, bag bie au Batte Auftreten nur ben Liebern Bartons, Dlafons und Shepherbe ber allgemem Gebrauch in ber driftlichen Gemeinde ober, wie beschränfend bingugefügt wird, "in ber driftlichen hausandachten" jugestanden wurde.

Ginem Ronfonformisten, dem englischen Independenten Dr. Watts gebuhrt bas Badienft, in seinem Laterland zuerst dem klassischen Gemeindelied die Labn gebrochen wichden. Dieser Wignen, der mit gesunder christlicher Erkenntnis eine gründliche Bertrautbet mit den Bedurfnissen der englischen Boltsseele verband, wurde der anerkannte Jubrer auf den neuen Biegen, Schopfer eines nationalen Kirchengesangs, der den ersten entschlossense Go Borftoft gegen die Alleinderrichaft des metrischen Psalms im englischen Gottesbienst ungernahm.

Er hat den Kampf erfolgreich geführt. Mit Rewahrung einer gefunden Tradition und feinem Verstandnis für den altsiechlichen Ton wurde M. der poetische Nund
des in den schweren Gesahren des katholisierenden Hochstrechentums der Stuarts und in den
Stürmen der Nevolution innerlich erneuten Protestantismus. Die zwei Strömungen,
die sich zeitlich an seiner Verson scheiden, das Lied des altsestamentlichen Glaubensgehorsams s
und die religiöse Erhebung der freien Dichterpersönlichseit, sind noch in ihm beschlossen.
Und dies macht ibn zum Hereld der neuen Zeit, im gewissen Sinne zum englischen
Paul Gerhardt, daß seine "Empfindung nicht nur personliche Wahrheit, sondern die höhere
gemeinsame des Bolles und der Kutche hat".

Er steht an der Spipe einer langen Reihe begnadeter Sanger. Nach den Unter- 10 suchungen Sedgwids (1863) gehorten von 1410 Dichtern englischer Priginallieder nur

197 ber Beit vor Watts an, 1213 lebten mit und nach ibm.

Mit seinen Hynns (1707—9) und Psalms, nicht blogen Uebersetungen, sondern freien Umbildungen (1719), durchbrach er die alten Schranken; ihm solgten S. Browne, ein Kongregationalist; die drei Independenten Doddridge, Hart und Gibbond, zwei Bres is kongregationalist; die drei Independenten Doddridge, Hart und Gibbond, zwei Bres is kongregationalist; die drei Independenten Ober Independente Wiss Steele, Medlen, Schrankett, Myland, Beddome und Swaine, samtlich Baptisten. Die Namen aller haben sich die zur Gegenwart in den Gesangbuchern (Hymnals) der Staatslische und der Denominationen erhalten; ihre bekannteren, der Gemeinde liebgewordenen Gesänge setze ich bierber.

Unter Watts Liebern entspricht eine ganze Anzahl hohen liturgischen Ansprüchen; es sund darunter Perlen des Auchengesangs aller Zeiten nach Jorn wie Indalt, die aus den nuclenden Tiesen starer und mahrer Innerlichtent ausgestiegen sind. Dahin gehören Our God, our Help in Ages past, Our Hope for Years to come, Our Shelter from the stormy Blast And our eternal Home; When I survey the wondrous Cross 26. On which the Prince of Glory died My richest Gain I count dut Loss, And pour Contempt on all my pride; Jesus shall reign where'er the Sun Does his successive Journeys run; There is a Land of pure Delight; My Soul, repeat his Praise; Why do we mourn departed Friends; Behold the Morning sun Begins his glorious Way (H. 19) und viele andere, deren reine trastvolle 20 dracke, tiese Empsindung und Inchlicher Ton die Herzen des singenden England unaustigbur gewonnen baden.

Ben seinen Nachsolgern hat keiner ihn wieder erreicht; auch der gepriesene Doddridge, when Lieder jumeist die mühedolle Arbeit verraten und in der Form gefünstelt sund, steht wit dans ihn; als sein bestes Lied gilt Hark the glad Sound, the Saviour comes; wo Mis Eteck (1780) ist durch ihre Far from these narrow Seenes of Night Undounded Glories rise; O Thou, whose tender Mercy hears, und He lives, the great Redeemer lives; Mrs. Barbauld durch ihr How blest the Righteous when he dies; R. White durch seine vielgesungenen Ost in Danger, ost in Woe und Through Sorrow's Night and Danger's Path; E. Perronet durch All hail the source of Jesus' Name; Stennet durch sein Majestic Sweetnes sits enthroned; dan durch Come ye Sinners, poor and wretched und Gibbons durch das schwungs wellt Andachtslied Now let our Souls on Wings sublime beruhntt geworden.

Kon England aus schlugen die Wellen der neuen Bewegung hindber, zuerst nach Sonnets 1732) eine Stelle als "klassischer Kalph Erstines (verossentlicht als Gospel 45 Sonnets 1732) eine Stelle als "klassischer Gemeindeliederschah" der Zeit, weil sie den Gamwartsströmungen, die sich in theologischen Unterhachungen uber Ratechismus und Tomma, in "geistlichen Ratseln" und unter herrnbutischen Einstüssen in überspannten Gesabstandeleien über den Bräutigam und Seelenfreund deret machten, entgegenfamen: eine demetkenswerte Abstinmung unter die Frische und Natürtlichseit der geistlichen Muse Patiel. So Umer der Abasse minderwertiger Reime sinden sich doch auch Gaden ehler Poesse: O send me down a Draught of Love und The Believer's Soliloquy, das die Grundlage sie Berridges schwungvolles O happy Saints who walk in light wurde, alles Weder, in denen das Feuer echter religiöser Empsindung und Innerlichseit leuchtet; von böherem Schwung sind die Seripture Songs, Dichtungen über alte und neus steinmenliche Stellen, die freisich nichts weiter als die in Schottland gebrauchten Parasphrasien sind, und sein Song of Solomon getragen, die Erstme nach seinem Ubertritt in die Freisische herausgab; die Paraphrasie über Apos. 7, 10—17 ist spater von Cameron zu einem der schönsten Lieder im Schottlichen Gespauch es glorious Spirits shine) umgedichtet worden. — Auch die im sirchtlichen Gebrauch so

28

ftehenben Baraphrafen (vgl. o. S. 133,20) erfuhren in ben Generalversammlungen von 1745 bis 81 Erweiterungen und Berbefferungen, tvelche die Presbyterianer befonders 3. Morrison (The Race that long in Darkness pined and Come, let us to the Lord, our God) unt Mich. Bruce, bem trahrscheinlich Behold, the Mountain of the

5 Lord juguschreiben ift, verbanken.

Tiefer und weitergebenber trat bie neue Bewegung innerhalb bee Dethobismus ju Tage. hier wird ber bichterifch hochbegabte Charles Wesley, ber Bruber Johns, bas Saupt ber Schule. Aber in allen brei Abzweigungen ber Gemeinschaft, ben Arminians (Charlesse B., Seagrave, Olivere), ben Moravians (Hammond und A. Byrom) und ben Calvi ... 10 nists (Loplady, Williams, Rowland Sill, Rewton und Comper), regt ein firchlicher, bich = terifcher Goift feine Schmingen. Rirdlich freifich nicht im lutherischem Sinne; benn bie objettive Rraft und Tiefe Luthers und Gerhardts, den "firchlichen Ton" des beutschen Chorales trifft weber unter ben fruberen, noch ben fpateren irgend ein Dichter; Die englisch-ichottiichameritanischen humnen find nach Empfindung, Sprache und Melodit bas, was wir gust

15 liche Bolfslieder nennen, feine Gemeindechorale. Charles Wesley gebuhrt unter ben Liederdichtern des 18. Jahrh, die Balme. Die beutschen Ginflisse B. Gerhardts, Schefflers, Menzers, Tersteegens und Zinzendorfs trem beutlich in seinen Liedern hervor. Dabei mag gelegentlich bemerkt werden, daß die Zahl der ins Englische übersetzen beutschen Lieder in der Regel zu hoch angesetzt wird; in dem 20 verbreiteisten engl. Gesangbuch, Hymns ancient and modern, sind neben 161 lateinischen nur 15 unserer Lieder; aber allerbings haben in neuester Zeit eine gange Reibe von Ueberfegern (Maffie, Ruffell, Die Frauen Cor, Wintworth, Borthwid, Findlater) Die Deut Schen Gesangbucher ftart in Kontribution gefett. Um befanntesten find Die Ubersehungen von Luthers "Eine feste Burg" (A safe Stronghold our God is still) und "Mis 25 tiefer Ret" (From Depths of woe I raise to Thee), Nicolais "Wacht auf" (Sleepers awake, a Voice is calling), Altenburgs , Verrage nicht" (Fear not, o little Flock, the Foe), Minfarts "Mun banket a. G." (Now thank we all our God), Gerhardis "Se fiehl bu b. M." (Commit thou all thy Griefs), Reumarls "Ber nur den I. Con"
(If thou but suffer God to guide thee), Freelinghaufens "Ber ift wohl wie bu"

10 (O Jesu, Source of calm Repose), Zinzendorfs "Zeiu, geh' botan" (Jesu, säll lead on) und "Chrifti Blut" (Jesus, thy Blood and Righteousness), Gellats "Zeius lebt" (Jesus lives! no longer now), Herberts "Die Macht ist tommen" (Now God be with us, for the Night is closing), Rodigasts "Bas Gott thut" (Whate'er my God ordeins is right) and Edwards Sighter Schu" (Plescod Levy, horse west and my God ordains is right) und Schmolds "Liebster Jesu" (Blessed Jesu, here west and Am fraftigsten hat P. Gerhardt auf Wesley gewirft, dem er nach Wesen und dicht rifdem Genius verwandt war; ein Unterton echt firchlichen Empfindens flingt in welm feiner Lieber aus ber indibibuell gefarbten Innigfeit feines perfonlichen Glaubenslebeit beraus; nicht ohne Breite und je und bann lehrhaft, aber buftig und gart, wahr und me

in der Empfindung, mannhaft und geschlossen im Ausbruck, bilberreich und oft wo 40 bitherambifchem Schwung fprechen feine Lieber, im Refler ber perfonlichen Erfahrungen, G. tenntnis und Glauben feiner firchlichen Gemeinschaft aus und machen bie Gauten in Boltsfeele erklingen. Ale feine besten gelten O for a thousand Tongues to sing. Come let us join our Friends above; Blow ye Trumpets blow; O Thou who camest from above; Forth in thy Name, o Lord, I go; Rejoice, the Lord is 65 King; Thou Judge of quick and dead, unb bas febr befannte Jesus, Lover of

my Soul, Let me to Thy Bosom fly u. v. a.

Un feine Straft und Tiefe reichen bie übrigen Weslehaner nicht beran: Die @ habenen Abnthmen ber "Dben" Dlivers treffen ben firchlichen Ton nicht; boch ift be eine The God of Abraham praise vielverbreitet; von ben übrigen ift Sengrati 60 burd fein Unbachtelieb Rise, my Soul, and stretch thy Wings, Sammond burd Awake and sing the Song of Moses and the Lamb, Cennid burd The Children of the heavenly King, Horem burd has gartempfundene My Spirit longeth for Thee Within my troubled Breast, ber leibenschaftliche, harte Calbinift Topleb burch sein ergreisendes Rock of Ages, elest for me, bas über bem Manal di es ebelfte Blute aller geiftlichen Lyrif gepriefen zu werden pflegt, endlich bie gemeinfamm Berfasser der Olney Hymns (1779), Rewton und Cowper, durch Glorious Things of Thee are spoken, Zion, City of our God; How sweet the Name of Jesus sounds; Approach, my Soul, the Mercy-Seat; Hark my Soul, it is the Lord. O for a closer Walk with God; Far from the World, O Lord, 1 flee und to There is a Fountain filled with Blood befannt geworden. —

Erft im 19. Jahrbundert hat das geistliche Lied, bedingt durch die Strömungen inchlichen Geistes, innerhald der Staatskirche einen neuen Ausschung genommen; was dem Jornel- und Gewohndeitschristentum der Kirche des 18. Jahrhunderts erachende neue kirchliche Leben hat auch hier bestruchtend auf die engl. Nuse gewirkt und reuches Blutenleben geschaffen.

Bon entideidender Bedeutung wurde die Orforder Beivegung von 1833 an, sosern die Lveit wieder in siechtliche Bahnen leitete. Ein Borfrühling gebt ihr voraus, der Garten der Freisirchen mit den schonen Blumen der Dickrung schwädt; er ist durch die men Id. Kelly, eines Jren, J. Montgomery, eines Schotten und M. Hurn, eines gländers, alle drei zum Dissent gehörig und von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, der ih hnet. Kelly dat seit 1804 (leste Ausgabe 1854) 765 Lieder verössentlicht, darunter i Minderwertigkeit ohne Sast und Frische, doch aber mancher volltonende Sang: Lo! comes, let all adore Him; We sing the Praise of Him, who died; M. Hurn kalms and Hymns, 1813) 420 Gesange (die besanntesten sind Indere in seinen is and Broad und O House of Jacob, come), und edenso Mentgomerh in seinen is allems and Hymns, 1825 eine beträchtliche Jahl, aus der Hail to the Lord's Aninteed und Songs of Praise the Angels sang durch schlichte, warmherzige Einsachheit antenenert sind.

Ubrigens ist die rationalistische Berschlimmbesserung, die damals in Deutschland Luther b den Batern am poetischen Zeuge zu sliden sich nicht scheute, in England nicht ohne 20 ichiviel geblieben. Dort waren, insolge der zahllosen setnererischen Berzweigungen, unsählte "Gekangbucher für die Gemeinde" erschienen, — die beiden Wesleys, Toplady die Lady Huntingdon hatten den Anstoß gegeben — und jeder Sammler gesiel sich darin, nach seinen religiosen oder älthetischen Neigungen die alten Kernlieder zu entleeren und mudiegen. Auch drüben haben im Anstang des Jahrhunderts geschichteloser Sinn, dich 26 siche Untrast und älthetischer Ungeschmach das alte Gold der Vorzeit unwürdig legiert in den Hochstug des kirchlichen und dichterischen Genius in die verslachenden Niederungen diestrichsichen Sentiererei und Flachheit gezogen. Sonderlich die Gesangbucher in den Stadistreben, in die Staatskirche und Dissent sich teilten, litten schwer unter den individuchen Ausschreitungen dieser Verböserungssucht, während die staatskirchlichen Lands 30 wechen der alten Ubung des Psalmodierens in der Haupstache treu blieben. —

Der Wegenitok, ber von ben Sochlirdlichen in Orford ausging und 3. I. durch bie mnologischen Studien Bunsens, des damaligen preugischen Gesandten in London, die Unrung empfing, leitet eine neue, Die firchliche Epoche ber englischen Symnologie ein. Durch ders Hymns und Rebles Christian Year wurden bie Schranken, Die bis dabin Die 25 afdiebenen frechlichen Schulen trennten, burchbrochen. Dem Bifchof Geber von Ralfutta smantt die engl. Rirche die taufrischen und stimmungsvollen Thou art gone to the have, but we will not deplore Thee; By cool Siloams shady Hill; From Freenland's icy Mountains, bessen leste Strophe ich hierhersene: Wast, wast, ye finds, His Story, And you, ye Waters, roll, Till like a Sea of glory It to preads from Pole to Pole, Till o'er our ransomed Nature The Lamb for inners slain, Redeemer, King, Creator, In Bliss returns to reign. Schles Briftliches Jahr" ift fein eigentliches firdliches Lieberbuch, aber ein reicher Quellborn tief Buoien, weihvollen und finnigen Innenlebens, ber auf bie mitlebenben und nachfolgena Dicter Strome reicher Anregungen hat ausgehen laffen; ich nenne baraus: Sun 45 my Soul, Thou Saviour dear, It is not night, when Thou be near unb That sudden Blaze of Song Spreads o'er the expanse of Heaven. Caffwall, 1 1 Newman (Lead, kindly Light, Amid the encircling gloom), F. B. Faber beren diefem Rreife an, beffen auf die altfirchliche Dichtung jurudgebenden Studien in Lyra apostolica mebergelegt find. -

Senteem hat sich ein breiter Strom geistlicher Liedkunst in Kirche und Dissent ers inm; und die Zahl der Dichter ist immer noch im Wachsen, in England wie in Schottsad. Sedgwid zahlte in seinem Catalogue von 1863 nicht weniger als 600 Dichter, zum hommen nach 1827 erschienen sind, unter ihnen verdienen als die hervorragenderen mannt zu werden: J. Conder (The Lord is King, list up thy Voice); Bischof 65. Mant (Round the Lord in glory seated und For all thy Saints, o Lord); Edmeston (Saviour, breath an Evening Blessing), zwei engl. Nonkonsormisten; F. Lyte (der das herrliche Abendlied: Abide with me, sast salls the Eventide dichtet hat), Sir J. Bowring (In the Cross of Christ I glory), Sir Nob. Grant aviour, when in Dust to Thee) und Charlotte Essiot (My God and Father, 60

while I stray; Just as I am, without one Plea But that Thy Blood was shed for me, O Lamb of God, I come) and der Low Church; J. M. Reale (The royal Banners forward go [Vexilla regis prodeunt von Benantine Fortunatus, † 609] Jerusalem, the golden), Bifdof Mordeworth (Up to the Throne of God is born a von der hockircht, und Dean Alford (Saviour of them that trust in Thee), A. Stanley (He is gone beyond the Skies), A. Tennhon (Strong Son of God, immortal love) don der breitfiechlichen Bartei; endlich don den schottischen Breschtenanern Dr. Horatine Bonar (I heard the Voice of Jesus say); auch die France Haber, Sarah Adams (Nearer, my God, to Thee), El. Browning (Of all the 10 Thoughts of God that are) und Frances Ridley Havergal (I gave my Life for Thee) werden viel gesungen.

Diese reiche Fulle eines neuen firchlichen Lieberschapes bat in natürlicher Folge ut wiffenichaftlichen Arbeit am Rirdenlied veranlagt; wie bei und ift auch in England bie Symnologie eine verbaltnismäßig spate Frucht ber praftischen Theologie. Sat fie bort auch 15 feinen Urnbt, Daniel, Stier, Wadernagel und Monc aufzuweisen, fo durfen Daniel Ette wids Comprehensive Index 1863, der durch tuchtige Quellenforschungen und lice volle Bersentung in den Gegenstand ausgezeichnet ist, und J. Julians Dictionary of Hymnology als träftige Ansabe, der Sache wissenschaftlich auf den Grund zu gebm, gelten. — Die Sammlungen von "Liedern für den firchlichen Gebrauch" sind in den lessen 20 50 Jahren ine Ungablige gewachfen, in England wie in Schottland; nicht nur jede tell giofe Gemeinschaft, in Rirche wie Diffent, viele Diocesen, Rirchen und Rapellen, Ind liche und religiofe Befellichaften, jebe noch fo unbedeutende religiofe Conderbilbung bat ibr eignes Lieberheft: ein wildes, wirres Durcheinander fubjeftwiftifcher Gelufte und -Berirrungen, burchfest freilich mit Ebelfteinen echter religiofer Runft. Um meiften ber 25 breitet in der Stirche find die Hymns ancient and modern, die zwar feine ausbridliche firchliche Sanktion haben, aber, ba fie bem Prayer Book meift beigebunden merben, eine Art firchliches Unfehn genießen. Wie burch die erwähnten Sammlungen, fo got auch burch fie ein öfumenischer Bug; fie schöpfen aus vielen Quellen und frei von be früheren sonberfirchlichen Giferlucht pflüden fie die Blumen von allen Becten ber religioim so Dichterflur.

Die Entwidelung ber am eri tan if den Liebbichtung bebarf an biefer Stelle nut weniger Worte. Bis gegen bas Ende des 18. Jahrhs. hat Amerika bas poetische Edibes Mutterlandes einfach herüber genommen und erft ben metrijchen Balm, bann Blatt und Wesley gesungen. Der Reftor des Pale College, Tim. Dwight († 1817) war, nad A. Gilman, der erste, der eigne Wege ging (I love thy Kingdom, God); das El Bernhard Gerhardtiche Kreuglied (O Sacred Head, now wounded) hat 3. 28. Alexandr († 1859) umgebichtet; und die Lieber von Bischof Doane († 1859) (Softly now the Light of Day), E. S. Stars († 1876) (Calm on the listening Ear of Night) Phoche Carp († 1871) (One sweetly solemn Thought) und dem frommen Deurids and ameritaner LB. A. Mithlenberg († 1877) (Like Noahs weary Dove) find von mate gewöhnlicher rhythmischer Schonheit und aus warmen Glaubensleben geboren. Unter to bis in die jungfte Gegenwart reichenben Dichtern find die bekanntoften Bifchof A. E. Cor (O, where are Kings and Empires now?), Han Balmer (geb. 1808) (My Fail looks up to Thee) und der befannte Dichter Philosoph D. Bendell Holmes (geb. 1809). 45 ber mit seinen Liebern O Love divine that stooped to share und Lord of Beings. throned afar auch ber firchlichen Sarfe einige warme Tone entlodt bat. - Die befin und verbreitetften Gemeindegefangbuchet ber Begenwart ftellen neben Die Sequengen im Lateiner Die schönften Lieber ber Englander Batte und Wollen und ber Amentans Dlublenberg und Lyte, und in biefem Sinne hat die protestantische Rirche Nordamento to Lieber im boberen Chor, bem beutschen Choral freilich an Tiefe, Innigfeit und Urgendi nicht bergleichbar. Rindolf Bubbenfies.

Stirchentied VI., in den standinavischen Stirchen. — C. J. Brandt og L. Helses Den danske Psalmedigtning I—II (Kblyn 1846—1847); C. J. Brandt Vore dans Kirke-Salmeböger fra Reformationen til Nutiden (Kblyn 1886); J. N. Skaar, Nost Salmehistorie (Bergen 1879—1880); derselbe, Kirkesalmeböger og Salmedigtere, in "M. B. Landstads Kirkesalmebog"; J. B. Bedmann, Den nya Swenska Psalmboken, franstikl ut Försök till Svensk Psalmhistoria (Etodholm 1845—1872); S. Schuid, Svensk Levaturhistoria I (Etodholm 1890); B. Biesetgren, Svenska kyrkans sköna literatur (2001)

Bor ber Reformation gab es auch im Norben nur wenige geiftliche Lieber in ber tutteriprade; aber aus Breviarien, Miffalen, Bradualen und verschiedenen Sandeiften find nicht wenige lateinifde Lieber geiftlichen Inhalts bervorgebolt, teile norde Berbaltniffe teile norbische Beilige betreffent (biefe find fur Schweben gefammelt b berausgegeben von G. E. Alemming: "Latinska sanger fordom användal s

onska kyrkor, kloster og skolor", 4 Bbe, Stockholm 1885—1887). Die Humnen und Lieber, Die bei ben Gottesbiensten ber romisch-katholischen Kirche imgen wurden, wurden bor bem Ende bes Mittelalters jum größten Teil sowohl ins brifche wie Schwedische überfest. Biele berfelben finden fich in bem von Christiern berfen 1514 herausgeg. "Tidebog" (Tider - horae canonicae) (aufe neue abe to rudt in Chr. Pedersens Danske Skriften II, Kbhvn 1851) unb in "Dens svenska debocken, wanligtois | kallad | Var | Fru | Tider" (aufe ueue berausgegeben von C. Mlemming, Stochholm 1854). Außer ben Maria- und Beiligenliedern, Die fich in Beitenbuchern fanden, befaß man gleichfalls fruh alte lirchliche Symnen in banischer ichwedischer Uberjetzung, wie Sequengen für Beihnachten und Oftern (fiebe C. 3. 16 tanet und 2. Selweg, Den danske Psalmedigtning I; B. E. Memming, Ur en ansknares samlingar 163 f.). Und als bann die Reformation in den nordischen Ländern bergel faste, brach ein neuer Rirchengesang in Danemart-Horwegen wie in Schweben

In Dan em ar I machte fich bie reformatorifche Stimmung in verfchiebenen Satiren 20 ab Schmabliebern Luft, teils originalen (fiebe C. Bruun, Viser fra Reformationsden, Kbhvn 1864 und den merkwirdigen satirischen Dialog: "En Historie om Peder mid og Atzer Bonde", berausgegeben von Sv. Grundtvig, Ropenhagen 1880), teils Bearbeitungen nach Rit. Manuel und anderen (R. Manuels Catire von der franken Reffe, in banifder Bearbeitung aus ber Reformationszeit, berausgegeben von G. Birket 26 Smith, Ropenbagen 1893), und 1528 erhielt Danemart durch ben Reformator von Malmo, Maus Mortensen Tonbebinder (Fagbinder), fein erstes Gefangbuch, bas fogenannte "Malmö-Gefangbuch", welches im nächsten Jahr in Malmo aufs neue gedruckt und 1529 und ta in Roftod nachgebrudt wurde. (Die zwei altesten Malmö-Ausgaben find gang berdwinden; ein Rostoder Nachdruck dom Jahre 1529 ist wiedergegeben in C. Bruun, so kramediger fra Reformationstiden I, Khhvn 1865; ein Nachdruck des Walmos Besanzbucks nach der von Chr. Pedersin besorgten, erweiterten Ausgade von 1533 ist digebruckt in C. Bruun, Psalmediger II, Khhvn 1866; von einer späteren Ausgade aus man Jahre 1514 durch Hans Taufer ist uns sein Exemplar erbalten, doch hat man mit uem Grund diefe in einem "neuen Gesangbuch" wiederfinden wollen, bas 1553 und öfter as a hans Wingaard in Rovenbagen erschien.)

1569 erhielt Danemart burch ben Paftor an ber Frauenfirche in Kopenhagen, Magifter and Thomiffen, fein erftes größeres Gefangbuch mit Delodien, die jedem Gefang bor: druckt waren. Es enthielt 261 banische und 8 lateinische Befange. Die neuen baichen Gefange flammen von den Bischiefen Peder Palladius, Tyge Asmussen und hans w Abertien, ben Ebelleuten Rnub Gulbenftjerne und Eril Krabbe und beijen Schwester Elibeib Arabbe, Gemahlin bes Seebelben Peber Stram, Berluf Trolle, bem berühmten Geologen Riels Hemmingfen (VII, 659 ff.) und einigen Geiftlichen, unter tiefen ber beunte Anders Sorenfen Bebel und ber Herausgeber, welcher 49 von ben neuen Gefangen teidiet bat; 40 bavon find Übersetungen aus bem Deutschen. "Hans Thomissens as alb mit Anbangen verfehen, in welche Gefänge von bem Zeitgenoffen bes herausgebers, hans Christensen Sthen, bem hervorragenbsten unter ben banischen firchlichen Dichtern 16. Jahrhunderts, aufgenommen wurden (C. J. Brandt, Salmedigteren H.C. Sthen, Khova 1888; berfelbe, Udvalg af H. C. Sthens Salmer og aandelige Rim, so

Kbhvn 1888).

3m Anjang bes 17. Jahrhunderts war die Berausgabe von Gefangbichern in Danebeinabe eine Induftrie geworben, verschiebenen betriebiamen Buchhandlern über-Men, von benen bie alten Sammlungen namentlich burch Uberfetjungen aus bem beuichen erweitert wurden. Aber 1699 erhielt die banische Kirche ein neues Gefang: 55 d, bas fogenannte Ringo iche (f. o. S. 305), bas noch an einigen wenigen Stellen, it benzugefügten Anbängen, in Gebrauch ist. Hierzu hatte Bischof Th. Kingo selbst B wertvollfte ber neuen Beitrage geliefert; neben feinen Befangen berbienen aber bierigen des Bischofs Unders Arrebo und des Dompropsten Soren Jonasen erwähnt ju Teen.

3m 18. Jahrhundert erhielt bas Ringofche Gefangbuch brei Rebenbubler. Das altefte tvar das banische jog. Flensburger Gefangbuch, bas 1717 von dem Baftor B. C. Gjöbefen (Agibius) in Bernis herausgegeben wurde. Deutlich fpurt man an demfelben, bag es in bem Grenggebiet swifden banifd und beutid entstanben ift. Es gewann nicht s große Ausbreitung, bielt fich aber in Blensburg und mehreren Landgemeinden im mittleren-Edileswig bis 1850. Größere Bedeutung befam bas Pontoppidaniche Gejangbuch (1740), das von Erif Pentoppidan stammte (f. d. A.). Demselben gaben naments lich bie neuen Gefänge fein Geprage, welche aus ber bon Salle ausgehenden Erwedun berrührten. Der gelehrte Frederif Roftgaard eroffnete ben Reigen ber pietiftifden Uberfet to bes Galleichen Wefangbuchs; ber hervorragenofte unter ben Dichtern bes banifchen Beitemus und einer ber größten Bfalmiften Danemarfe war indes Bans Abolph Brerjon (III, 118). Das Pontoppidaniche Gesangbuch, bas erfte in Danemark, welches bie eingelnen Gefänge mit Rummern verfah, war besonders burch bie in ben Soffreisen bert ichenbe Sympathie für ben Pietismus hervorgerufen; bod gewann biefes fog. "Schloggejang 15 buch" tweder große noch bauernde Berbreitung. Um längsten hielt es sich im nördlichen Schlie wig, in einer Umarbeitung burch bie Paftoren Dieper und U. G. Boefen. Das britte banifche Gefangbuch bes 18. Jahrbunderts, bas Gulbbergiche (1778), vom Giants minifter Dbe Boegh-Buldberg und bem Bijchof von Secland, & Barboe berruhrend, batte Mlopftod und Gellert, ben Wolffianismus und ben Supranaturalismus jur Vorausjegung. 20 Es wurde nur in ben Städten eingeführt und felbft ale "bas ftäbtische Befangbuch" bielt es fich nicht lange.

1798 sammelte ein Kreis von Dannern in verschiedenen Stellungen und mit fet verschiedenen geistigen Boraussegungen unter bem Borfit bes Bischofs von Seeland, D. C. Balle (II, 371) bas fogenannte evangelifd driftliche Bejangbuch, bot 25 bon einem ängftlichen Supranaturalismus und einem entschiedenen Rationalismus ftar geprägt war (Fr. Nieljen, Bidrag til den evang.-kristel. Psalmebogs Historie, Month bagener Universitäts-Brogramm 1895). Sier war die alte Gesangstradition gang abgebroden: bie alten Kerngefänge waren verstümmelt, um die Anspriche des "Geschmads" zu beine digen, und neue leere und flache Neimereien eingebrungen. Zu diesem Gesangbuch, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch war, sügte der Bischof von Serland, J. P. Ninnster (f. d. A.) 1845 einen kleinen Anhang mit neuen Gefängen gewichtigam Inhalts hingu. 1855 erschien bann "Roskilde Konvents Psalmebog", fo genannt, weil es burch bie Roskilber Predigerkonferenz zu stande kam. Hierzu batten namentlich Grundtvig (VII, 206 ff.), B. S. Ingemann und C. J. Bope viele neue Co. 25 fange geliefert. Zum "Convents-Gesangbuch" erschienen zwei Anhänge, 1873 und 1891 autorifiert, welche namentlich neuere Gefange von Grundwig u. a. enthelten, nebit mebrem von Ringo und Brorfon in einer Gestalt, Die der ursprunglichen nabertommt. Endlich mit die danische Rirche 1899 für ein von dem Kirchenrat (IV, 422, 42 f.) herausgegebenes "Gefangbuch für Kirche und haus" ("Psalmebog for Kirke og Hiem") w 40 Autorisation erhalten; biefes hat banach gestrebt, die Gesanghuchsache auf den burch die evangelisch-driftliche Gefangbuch abgebrochenen Beg juridguführen. Demfelben liegt an Borichlag einer privaten Mommiffion ju Grunde. - 1889 gab bas fonigl. evang luth Ronfifterium in Riel bem Befchluffe ber 4. erbentlichen Gefantipnobe gemaß ein "Grangelifd lutherifches Gefangbuch für die banifd redenden Gemeinden in Schleswig" beraus, 45 bas eine febr verbienftvolle Arbeit ift.

In Norwegen regte sich gleichfalls balb bas Bebürfnis nach einem neuen Gelangbuch, welches das Kingosche, das Guldbergsche und das evangelisch-christliche, welche walkend der Vereinigung mit Dänemarf auch hier hinauf ihren Weg gesunden hatten, abloim konnte, und 1852 wurde dem Lieberdichter, Pastor M. B. Landstad, der Auftrag ertell, seinen Entwurf sür ein neues norwegisches Gesangkuch auszuarbeiten. Das Landstad die Gesangbuch auszuarbeiten. Das Landstad der Gesangbuch auszuarbeiten. Das Landstad sie dem öffentlichen Gottesdienst autorissiert. Außer den Lieden älterer dänischer und norwegischer Dichter sind bierin namentlich Gesänge von Landstafelbst und dem Pastor in Christiania, W. Wegels, ausgenommen, teils originale, wie to Ueberschungen. 1873 ward ein zweites norwegisches Gesangbuch autorisiert, Hauses Gesan zu de, gesammelt von Pastor A. Hauge, einem Sohn des Erweckungsprediges Hans Nielsen Hauge (VII, 784 f.). Endlich ist noch eine Sammlung von Gestängere Pastor und Bauerndialeste ("Nokre Salmar") autorisiert worden, besorgt von dem seminischen Philologen Prof. Dr. Elias Blig.

60 In Schweben gab ber Reformator Dlaus Betri (f. b. A.) icon 1526 ent

e Cammlung "Swenske songer eller visor" beraus, welche wabricheinlich - fein pplar bavon ift erbalten - nur 10 Gefange enthielt. Bier bis funf bavon ftammten richeinlich von Claus Betri felbit, einer war ein Erbe aus bem Mittelalter, ber Reft fenungen nach Luther und Segenwalt aus bem fogenannten Walterschen Wefangbuch tenberg 1524). 1530 und 1536 ericbienen neue, vermehrte Auflagen von "Swenske 6 ger"; Die Bermehrung frammte wesentlich von bem im übrigen unbefannten Dichter Spensfon (Memming, Ur en antecknares samlingar 163, 197). Eine neue lage vom Sabre 1543, von der wir nur einige wenige Bruchftude bestehen, wurde bon Plaus Betri, sondern von beffen Bruber, bem Ergbischof Laurentius Petri, be-1553 erichen "En liten Songbook til at bruka i kyrkionne", welches faum 10 me als die ichon von Claus Betri berausgegebenen Gefange entbalten baben wirb. 1567 ien endlich, mit Necht fo genannt, "Laurentius Betrie Gefangbuch"; es enthielt fabr 1(11) Befange, und ein großer Teil berfelben waren Uberfetungen aus bem Deutschen Danifden, Die ben Erzbijdof felbit jum Urbeber hatten. Diehrere berfelben toaren polemijd gegen bie romifche Rirche gerichtet. 1572 erichien eine neue, beinahe un= 16 nderte Auflage mit vier religiosen Gedichtsammlungen ale Anhang. Ein Teil Diefer ichte ift vom Ergbischof Laurentius Betri Gothus verfagt (geft. 1579). 1586 etnen zwei neue schwedische Gesangbucher, bas eine in Stockholm, bas andere in Libeck udt, wahrscheinlich als eine Buchbandlerspekulation. Obgleich biese beiden Sammsen mitten in der Zeit des sogenannten liturgischen Streites, welcher aufflammte, als 20 Johann feine romifch-tatholifden Sympathien auf liturgifdem Bebiet geltend maden te, ericienen, murben feine fonberlichen Wirfungen biefes Streites in ihnen gefpurt, pch hatte das Bejangbuch von 1586 ein Schmabgebicht gegen Hom von Dlaf Gvensbas in ben alteren Ausgaben bon 1567 und 1572 ftand, nicht aufgenommen. ericbienen wiederum gwei Gefangbucher, bas eine in Stodholm, bas andere, als 26 Rachdrud, in Lubed; außer ben Gefangen bes Buches von 1586 enthielten beibe

In dem ersten Biertel bes 17. Jahrhunderts erschienen gleichfalls eine Reihe von m, durchgesehenen Auflagen, teils mit Anhangen, und außerbem wurden unter berdenen Titeln Sammlungen berausgegeben, Die wesentlich benselben Inhalt batten, wie so Petrus Jebann Rubbedius "Enchiridion eller then Svenska Psalmboken" bie etwas eigentumlicheren "Andelige Psalmer och Wijsor" (1614?), bie wahr: inlic von S. A. Forfius gefammelt find; ferner des Laurentius Paulinus Gothus enodium" (1633). Als das lehtgenannte erschien, erhoben sich Stimmen gegen tuigen, welche sine consensu superiorum Anderungen am Gejangbuch zu 35 en fic erlaubten, ba bieses bermeintlich ein liber symbolicus sei, und von wiedenen Seiten ward ber Wunich ausgesprochen, an Stelle ber verschiedenen, bamals tauchten Sammlungen ein für das ganze Reich giltiges Gefangbuch zu erhalten. Die pe wurde auf dem Reichstag in Aptoping 1640 verhandelt und ber Borichlag get, eine Befangbuchstommiffion ju berufen, Die jedoch erft 1643 gewählt wurde. Die 40 tit biefer Mommiffion, eine bebutfame Revifion bes alten Upfala Gefangbuchs, bas dwebische und 15 lateinische Wefänge entbielt, wurde gwar von ber Beiftlichkeit pbeigen und 1645 gedruckt; aber eine Berfügung betreffend Ginführung Dieses ala Befangbuchs ober Berbot anderer Gefangbucher unterblieb. Das Rirchenbon 1686 bestätigte im Gegenteil ben Gebrauch der verschiedenen Gesangbucher. Bon ben ichwedischen Lieberbichtern am Ende bes 16. und Anfang bes 17. Jahrh.

namentlich zu neunen: Petrus Johannis Gothus (gest. 1616), der sich lange in tod ausbielt, wo er unter anderem mehrere Gesänge und Gebete übersetzt und verzuchteilt, wo er unter anderem mehrere Gesänge und Gebete übersetzt und verzuchteilt zu der Kapelle Karls IX., der eine gereimte insehung der Psalmen Davids herausgab, wahrscheinlich nach der Bearbeitung derselben so Ambrosius Lobwasser; Laurentius Jona Gestriteus (gest. 1597), welcher mehrere mische Gesänge übersetzt; Leder Dkeman; Jonas Palma; Olaus Martini; Sigfridus mus Jorsius; Laurentius Laurentii Laurinus; Witvallius; Andreas Johannis Arosiumus und Abraham Rempe, Lettor in Strengnas. Carl Carlsson Gylbenhjelm, der in Sohn Karls IX., war gleichsalls Bersasser gesistlicher Gedichte, und sein königlicher so bewichen Gesanges: "Verzage nicht, du haussein klein", eines Seitenstucks Ein seiten Gebucht. Busch Gieben Gesanges: "Verzage nicht, du haussein klein", eines Seitenstucks Ein seiten Stocht. 1890, S. 336) hat Gustab Abolf unwittelbar vor der Schlacht bei m einen Gesang gedichtet, der nur aus der dritten Strophe dieses Gedichtes bestand, w

und nach bem Tobe bes Ronigs hat bann ber Pfarrer in Lugen, Baul Stodmann, bie beiben ersten Strophen bes Gebichts bingugefügt, um bem ichmebischen Seere Mut gu geben und Troft ju fpenden. Erft 1652 wurde biefer Gefang von 3. M. Fougbonius

ine Schwedische überfest.

Der Gebanke an ein neues schwebisches Gesangbuch faste namentlich bei bem Baftor in Bingater, Jesper Svebberg, Burgel (bem Bater Emanuel Swebenborgs), welcher 1702 Bijchof in Stara wurde (gelt. 1735). Dieser und sein Freund, der gelehrte Archiater Urban Sjärne, wandten fich in dieser Sadie an Marl XI., und 1691 wurde eine Gesang-buchtommission berufen, in der Haquin Spegel, Bischof in Lintoping, ein thätiges Mitglied 10 war (h. B. Tottie, Jesper Svedbergs lif och virksamhet, Upfala 1885, I, 89 f.). 1693 wurde die Arbeit vollenbet und darauf dem Neichstag in Stockholm vorgelegt, der eine Untersuchungesommission berief; ale biefe bas Buch gutgebeißen hatte, begann ber Drud 1694. Doch ber ftreitbare Bifchof Carl Carlejon von Besterne und andere erreaten einen Sturm gegen bas neue Befangbuch, welches beschulbigt wurde, "eine neue Religion 18 in bas Reich einzuführen". Gine Rommiffion unter bem Borfit bes Erzbifchofe Gvebilius wies zwar diese gewaltsame Anklage gurud; bennoch wurde bestimmt, daß das Buch, ebees in Gebrauch genommen wurde, revidiert werben follte, und erft 1698 wurde biefe Svebbergiche Befangbuch ober, wie es meiftens genannt wirb, bas Befangbud bon 1695, jur Einführung beim Gotteebienft autorifiert. Rach Svedberg und Spege

20 mussen von benjenigen, die Gefänge für dieses Buch geliefert haben, genannt werden Jalob Arrhenius, Professer der Geschichte in Upsala; Gustav Ollon; Samuel Columbus Petrus Lagerlof und Jexael Kolmodin. Biele von den Gesangen Svedbergs, Spegel und Arrhenius' sind noch jeht Kernlieder der schwedischen Christen.

Mis der Pictismus Schweben erreichte, fprudelte auch bort ein neuer Lieberquell ber-25 vor. 1717 ericien bas pietiftische Gesangbuch "Mose og Lambsens visor", wabricheinlich bei Georg Libeder und Jonas Rothaf; basfelbe ift bis in unfere Tage immer wieber gebrudt worben. Die in biefe Sammlung aufgenommenen Bejange baben ein ftarles subjettibes Geprage, bas ihnen einen gang anderen Charafter giebt als bie jenigen bes autorifierten Gefangbuchs. In bem Finnländer Jakob Arele (geft. in Stedso holm 1729) erhielt Schweben einen neuen religiöfen Dichter mit fubjettivem Tonfall, ber von ber Schönheit bes Todes und der Herrlichkeit der Emigkeit sang. Als ber Gem burismus fpater Schweben erreichte, ftellte Unbers Rarl Rutftram Die Lieberfammlung "Zions nya sånger" jusammen, bie, nach feinem Tobe herausgegeben (1778), in bie bermbutischen Kreise Dieselbe Bedeutung erhielt, wie "Mose og Lambsens visor"

35 bei ben Pietiften gehabt hatte.

Schon 1756 erteilte ber Ergbischof Genrif Bengelius bem Propfte C. 3. Lobmann in Tierp ben Auftrag, bas alte Befangbuch umzuarbeiten, und ber Erzbijchoi Samuel Troilius (geft. 1764) ging mit großem Gifer auf Diefen Blan ein. Den wefentlichen Id ber Arbeit an bem neuen Gefangbud nabnt aber ber Siftveiter Olof Celfius auf fid, ba 40 1794 ale Bischof in Lund start. 1765 erschien ber erste Teil von biefem Celfischen Brobe. Besangbuch und 1767 bet zweite. Doch ber Entwurf bes gelehrten Bildois wurde febr unfreundlich aufgenommen. Dompropft A. Ands in Glara fuchte bargutbur, baß sich bessere Befange sowohl in dem alten Gesangbuch wie in "Mose og Lambsens visor" befänden, und ber fpatere theologische Professor D. Unnerstedt richtete feium as scharfen Wis gegen basselbe. Go wurde man benn balb barüber einig, bag biefe Arbai

totgeboren fei, Als die Reologie und ber Rationalismus in Schweben Anhänger gewonnen, wurde ber Bunich nach einem neuen Gefangbuch mit größerer Starte wieber rege. 1779 überma bie Regierung bem Domlapitel in Upfala, Die Berausgabe eines folden zu beforgen und 50 1798 erschien bas fogenannte Upfala Professoren Gefangbuch, in welchem bie negative Geistesrichtung ber Zeit beutlich zu fpuren war. Gine Kommiffion erbielt bif Arbeit jur Brufung, aber Die Cache ftoctte. 1811 wurde eine neue Kommiffion unte bem Borfit bes Erzbischofs Lindblom berufen, welche 1814 einen vom Rationalismus chenfo ftart gegrägten Entwurf vorlegte. Riemand erfannte bie Diangel an biefer Aben se bentlicher als ber Stodholmiche Bajtor und Dichter, Johan Dlof Wallin, gesterben 1839 ale Erzbifchof von Upfala. Er fammelte und lief in aller Stille einen neuen Entwur bruden, bas fogenannte Dallinfde Gefangbud, bas bei feinem Erfcheinen 1816 mil allgemeinem Wohlwollen empfangen wurde. 1819 wurde biejes Wefangbuch nach einigen wenigen Anderungen gur Einführung bei ben Gemeinben, die ben Bunfch banach außenten.

co autorifiert.

Unter benen, die wertvolle Beiträge zum Wallinichen Gesangbuch geliefert haben, wissen neben Wallin selbst, besonders Krans Michael Franzen (gest. 1847 als Bischof in fandiand) und der Goftrediger Samuel Johan Gebborn (gest. 1849) genannt werden.

Doch auch gegen Wallins Gesangbuch konnten, tropbem es eine ausgezeichnete Arbeit i. Einwendungen gemacht werden, und 1883 bat die schwedische Kirchenversammlung 5 broode) auf neue die Gesangbuchsache in Bewegung gesetzt. Das Nesultat liegt in wem Entwurf eines neuen Gesangbuchs vor, der aber bisher noch nicht autoristert worm ist. Fr. Rietsen.

Rirchenmnfif (vgl. bie Artifel Gottesbienft, Rirchengefangverein, Rirchenlieb, Liturgie,

1. Begriff und Wesen. Allgemeines und Grundsäsliches. — S. Kümserle, Encollopädie der evangelischen Kirchenmusil, 4 Bde, Gütersloh 1888—1895; P. Utto dermüßer, Lexison der kirchichen Tonlunt stathol... 2 K. Bripen, 1891 (S. 249 fl.); Ehr. ialmer, Evangelische Hunmologie, Stattgart 1865; J. B. Lange, Die kirchiche Hunmologie der die Ledre vom Kirchengesang, theor. Abl., im Grundrift, Järich 1843; F. Wergner, 15 liebt es eine evangel Kirchengesang, theor. Abl., im Grundrift, Järich 1843; F. Wergner, 15 liebt es eine evangel Kirchengesangereinstag zu Halle a. S., Stattgart 1894 (Leipzig, Breitzusch 1894; Fr. Bachmann, Grundlagen und Grundsgen zur evang. Kirchennust, hitersolob 1899; P. A. Köstlin, Ueber das Kirchische in der Musik. Im Korresp. Bl. des ev. IR 1890, 1 fl. 13 fl.; ders., Attchensins. In "Die Lonlung", Stattgart 1879, S. 351 fl. 20 l. J. Thibaut, Ueber Reinheit der Lonlunft, 7. A. Freidung 1893; L. Schöberlein, Die Kust im Kultus der ev. Kirche Frammel und Pfasse Bertz.. Ab V H. 4, heidelberg t881; h. Spitta. Die Wiederbeledung protessantsscher Kirchennusst auf geschichtlicher Grundlage. In "In Russe Bertin 1892, S. 29 fl.; ders., Das Cratorium als Kunstgartung. Allgem. Russen. Leidzig Studien eines Weltsindes", Stuttgart 1894; H. v. Herzogenberg, Bemerlungen am Street um das Besen der klucklichen Massel. Konatöschrift i. Getteed. und kirchliche kunst I (1895) S. 9 fl. 171 fl.; L. von Jan, unter dems. Litel, ibid. S. 145 fl.

Rirchenmusit bezeichnet bem Wortbegriffe nach bie Musit ber Rirche, Musit, welche te Arrebe jum Gubjett ober minbeftens jum Dbjett bat, alfo Dufit, Die von ber Rirche 80 elbst geschaffen ober doch von ihr veranlaßt, für ihre Zwecke bestimmt, nach biefen mientiert ift, Mufit, Die ber Rirche bient jum 3wede ber Erbauung, fei es ber Erbauung im weiteren, fei es ber Erbauung im engeren Ginne ale ber gottesbienstlichen Erbauung. Dem Mortfinne nach unterscheibet fich die Kirchenmusik von ber Musik Berbaupt burch bie Begiebung auf ben Zwed ber Kirche, begiebungsweise bes Gottes 85 henites, und tritt ebendamit ber Profanmufit gegentlber, Die, gleichviel, ob fie in einpinen Rallen Organe ber Rirche ju Urbebern bat, weltliche Dtufit beigt, weil fie augerlichtichen Zweden, sei es rein fünftlerischen, sei es geselligen, fei es pabagogischen zu bienen krufen ist. Aus ber Unterscheidung von religiöser (firchlicher) Erbauung im weiteren Sinne und gottesbienfilicher, b. i. an ben Gottesbienft als folden gefnupfter Erbauung im 40 ngeren Sinne ergiebt sich bie Unterscheibung von Rirchenmusik im weiteren und im engeren Sune, von geiftlicher Mufit und von gottesbienftlicher ober liturgischer Mufit. Bur geiftion Dufit gebort alle Dufit, welche erbaulich auf bas Gemut wirft, jur Andacht simmt, die Phantafie ber Welt bes Etvigen, Göttlichen zuwendet, wie bas biblifche Oralorium, bas einen Belben ber Dffenbarung in feinem Rampfen und Ringen uns vor bie 45 Seele fubrt; das geiftliche Lieb, das die fromme Erfabrung ausspricht und an die fromme Mahring fich wendet; auch ernfte Inftrumentalmufit, Die in bem Gemute fromme Empfindungen wachruft. Bur gottesbienftlichen, liturgischen Dufit gebort nur eine folche Ruft, die fich nach Inhalt und Form, Gegenstand und Charafter bem Gottesbienfte als homogenes Element einfügt, nicht aus bem Rahmen bes Gottesbienfte abspringt, sonbern so Im Gottesbienst in seinem Wefen ergangt und in seiner Wirkung verftarkt. Aecht litur= pide Musik wirkt immer auch erbaulich, aber nicht jede Musik, die erbaulich wirkt, ignet sich bazu, dem Gottesdienst eingesugt zu werden; alle liturzische Musik ist zugleich pultide Musik, aber nicht alle geistliche Musik eignet sich zu gottesbienstlicher, liturgischer Musik. Sofern die lettere sich von der Musik überhaupt, wie von der geistlichen Musik be weisenderen durch die enge Beziehung auf den Zwed des Gottesbienstes unterscheidet, als bas wefentliche Merkmal ber Rirchennufit im engeren Ginne bes Wortes bie Bummenftimmung ber musikalifd-funstlerischen (afthetischen) Wirlung mit ber Wirlung, Die Bottesbienft als folder ausubt, ju einheitlicher Gefamtwirtung ju bezeichnen. Diefe fujammenftimmung ift baburch bedingt, daß die Dlufit, die im Gottesdienste laut wird, so

weber burch ben Inhalt, bem fie mit ibren Mitteln Ausbrud giebt, noch burch bie Form, beren fie fid bebient, burch ben Bewegungscharafter, ben fie annimmt, in bem Sorer Borftellungen, Bilber, Stimmungen anrufe, bie bem 3wede bes Gottesbienftes entgegentvirfen, ben Gorer aus bem burch biefen 2wed bestimmten Borftellungs- und Gebantenfreis beraus-6 reifen, vom Gegenstande ber Andacht ablenten. Dies ift dann ber Fall, wenn die Mufit burch bestimmte Tonfolgen und Abothmen, burch bestimmte Affordverbindungen und Sarmonieführungen in bem Sorer ploglich die Borftellung von Gelegenheiten wachruft, bei benen man folde Mufif zu hören pflegt, und die von dem Zwede, der uns in das Gottesbaus führt, tweit abliegen, twie Ibcater, Bromenade, Ronzert. Der gottesbienftliche Zwed forbert 10 im allgemeinen den Ausschluß bloger Arrangemente ober Ubertragungen, ba Tonftude, beren anderweitige Berwendung bekannt ift, auch dann, wenn ihnen geiftliche Texte unterlegt werben, die Einheit ber Gesamtwirkung aufheben, fofern für eine Angahl von Horer mit bem Tonftud unwillfurlich die Borftellung von der Umgebung, in der fie es zu boren gewolnt find, fich verbindet. Bu der negativen Forderung tommt die positive: daß die 15 Mufit den 3wed des Gottesbienstes jum eigenen mache, nicht um ihrer selbst willen laut werbe, sondern ohne funftlerische Nebenabsicht einzig und allein barauf ausgehe, Die Wirfung bes Gottesbienftes mit ihren Mitteln zu verftarten, alfo fich ale bie muftfalifde Stillfierung ber bie Erbauung fonftituierenden Faftoren erweife und, wo ce fich um beren fünftlerische Erweiterung handelt, Die enge Beziehung ju ihnen burch die Babl und Ent= 20 tvidelung ber Motive erkennen laffe und festhalte. Die Mirchennufik forbert vom Tonfetebas vollige Aufgeben ber funftlerifden Abficht in bem 3wede bes Gottesbienftes; Di-Berleugnung nicht fowohl des funftlerischen Gewiffens, als bes perfonlichen Ebrgeizes, be-Die afthetische Wirfung an die Stelle ber gottesbienftlichen fegen mochte. Der Rirden mufiler wird bamit nicht jum Rünftler zweiter Rlaffe, im Begenteil: was ben Mirchenmufile 25 als solchen charafterisiert, ist die vollige Unterordnung der kunstlerischen Absicht unter den Zweck der religiösen und gottesbrenktlicken Erdauung. Die Heiligkeit dieses Zweckessenschlicken Erdauung. Die Heiligkeit dieses Zweckessenschlicken Ivoal, sondern im Gegenteil gerade die höchste Anspannung der kunstlerischen Kraft und den reinsten kunktlerischen Zbealismus.
"Der geistlichen Musik die Kraft zuzuwenden, bleidt zu wohl das höchste Ziel des Kunstlerischen 30 lere", fcbrieb ein Tonmeifter, der ben Schwerpunkt feines Schaffens nicht in der Rirdenmufit hatte, biefe vielnicht erft am Schluffe feiner Laufbahn ftreifte, Robert Schumann (am 13. Januar 1851). Der Kirchenmusiter bedarf alfo ber bochsten Künftlerichaft, ber vollen Beberrichung aller Ausbrucksformen und Ausbrucksmittel. Dazu mun aber bei ihm bie innige Bertrautheit mit bem Geifte ber Rirche und mit bem Geifte bes Gottesbienfte 85 fommen, beffen erbauende Wirkung feine Hunft bertiefen foll. Gin Tonfeter, ber nicht mit ganger Seele ber Rirche angehört, ber er mit feiner Runft bienen will, nicht mit vollem Berftanbnis in ihrem Gottesbienfte lebt, wie ein Johann Gebaftian Bach, um nur ihn, ben größten, als Typus zu nennen, wird nur felten ein wirklicher Rirchennusika fein. Es werd ihm, wenn er nur überhaupt ein tüchtiger Runftler ift, in guter Stund, 40 unter bem Ginfluß religiefer Erregung, auch auf bem Gebiete ber firchlichen Tonfunft in Wurf gelingen. Aber je aufrichtiger und wahrhaftiger er gerabe als Runftler sich in seinen Aberte ausspricht, besto beutlicher wird bieses verraten, bag es nicht die Luft ber unde ift, in ber fein Urbeber ju atmen gewöhnt ift, felbst bann, wenn bie Babe ber Anempfinbung es ihm leicht macht, fich wahrend bes Schaffens in bie Mitte ber feiernben 66 45 meinbe zu berfeten, und wenn bas fünftlerijche Feingefühl ihn bor groben Stillwidigleilm beinabrt.

Ist das Hauptmerkmal der Kirchenmusik im engeren Sinne, d. h. der gottesdienstlichen Musik objektw die Zusammenkimmung der musikalikhekunsklerischen Wirkung und der gottesdienstlichen (Erbaukickkeit), subjektiv die völkige Unterordnung der künstlerikkeiten Abstracht unter den Zweck des Gottesdienstes (Frömmigkeit), so wird sich die Aufsasius von dem Wesen der Kirchenmusik des naheren danach bestimmen, was als Zweck des Gottesdienstes angesehen wird, ob der Gottesdiensk schlichten nur als Mittel zur Erreichung eines außer ihm liegenden Zweckes, oder als Selbstzweck betrachtet wird, im letteren Falle, was am Gottesdiensk als das Wesentliche, als das, um dessentwillen er de ist, zilt.

Wo der Gottesdienst nur als das Mittel behandelt wird, um missionierend und befehrend auf die Massen zu wirken, da wird die Musik nur nach ihrer Wirkung auf des Stimmungsleben gewertet, es wird den ihr nichts weiter verlangt werden, als erregende Kraft, leichte Eingänglichteit. Wirkung auf die Nerven. Auf den ästbetischen Wert, den so musikalisch-künstlerischen Gehalt kommt es nicht wesentlich an. Das kunstlerisch Gute und vied gwar nicht grundfählich ausgeschloffen, niuß aber im Interesse ber Wirkung menblicks und ber Wirtung auf die Maije, auf die Unterschicht ber Gemeinde, nur ufig bem Sentimentalen und Banalen, bem Beidnnadlofen, ja Beidmadewibrigen en. Diefer mufikalische Sontretionus findet fich mehr ober weniger in allen ben-Gemeinschaften, fur welche ber Gottesbienft ausschlieglich unter ben miffwnarifd- 6 gifden Gefichtepunkt fallt (Methobismus, Beilearmee, Konventifel). ber Gottesbienst Selbstzweck, sei es als Bollzug einer heiligen Sandlung, beren eben in der ftrengen Wahrung ber form ihres Bollzugs liegt (tatholifche Auf-) fei es als Gelbitbaritellung ber Bemeinde vor Gott unter Bergegenwartigung angeliums und (viebet (ebangelische Auffaffung), fo tommt für bas Wefen ber jo mufif als folder gleichalls nicht in erfter Linie ber afthetisch-kunftlerische Wert ber in Betracht, fondern bas Dag, in welchem fie jum Alefen bes Gottesbienftes geine Berwirflichung bebingt; fie ift firchlich bas eine Dlal in bem Dlage, in welchem Stud ber Liturgie bilbet, ju biefer gebort, bas andere Dal in bem Dage, in a fie die Beraggenwärtigung bes Evangeliums belebt und verftarft, bas Bebet ber is the zu geordnetem Ibun jufammenschlieft, ebealifiert, und baburch die Gelbitdarber Gemeinde als einer Gemeinde ber Glaubigen forbert. as nun jum Wefen bes Gottesbienstes gehort, feine fafrofankte Form und feinen Wert ausmacht, bas beftimmt nach tatholtich er Auffaffung bie bie liturgifche Borfdrift. Rirditich nach tatholifchem Begriff ift bie Dlufit, 20 und soweit fie dem "firchlichen Willen in der Richtung auf das Muftalische" ht. Selbswerftandlich tomnet fur den Rirchenkomponisten felbst, wie fur die Beng ber von ihm geschaffenen Dlufik ber aftbetischemusikalische, für die Auswahl biesem noch ber geschichtliche Gesichtspunkt sehr wesentlich mit in Betracht; aber tend ift in letter Inftang ber liturgische, b. h. fur ben Katholiken die firchliche ga ibung. Es ift die Stimme ber Rirche, Die auch in ber Rirchenmufit laut und jur Geltung tommen foll, nicht bie Individualität bes Munftlers, nicht ber liche Genius. Ratholijche Mirchenmufit ift ber bon ber Rirche angeordnete litur-Befang und ber auf fein Berbaltnis zu diefem forgfaltig gevrufte und für ben dienit jugelaffene Runftgefang. Morauf es für bas Merkmal bes Rirchlichen an- a) bat in vollig ungweideutiger Beife bas Defret ber Mitentongregation bom April 1883 ausgesprochen, mit welchem auf die dem Papite Leo XIII. vorge-Beideluffe bes ben biftorifden Standpunkt bertretenden Rongreffes bon Arege betr. pral geantwortet wirt. Danad ift "als authentische und rechtmäßige Form des anischen Gesanges heutzutage nur Diejenige zu betrachten, welche auf Grund ber 26 rungen bes Kongils von Trient durch feine Seiligkeit Papit Leo XIII., fowie durch narcaation der heiligen Riten, entsprechend ber in Regensburg veranstalteten Muspegebeißen und bestätigt worden als diejenige, deren fich die romische Mirche bedient". ift bie Rirchenmusik nach ihrem Berhaltnis jum fanktionierten Choral, Das Mirchifict nicht an bem Musikfittl irgend einer bestimmten Epoche, nicht an einer bestimmten 40 m ober mufikalischen Formsprache. Rirchlich ift die Mufik, fofern und foweit fie fich Milerifde Steigerung und Bealifierung bes von ber Rirche fanktionierten liturailden erweift. Diefe liturgiche Gebundenheit ichlieft baber die großte fünftlerifche mafeit ein. Bewiß besieht zwischen ben verschiedenen Dlufitftilen und Ausbruck-Die im Berlaufe ber Entwidelung gur Berrichaft gelangt find, ein bebeutsamer 46 bied bezüglich ber Gabigkeit, ber Forberung der liturguichen Angemeisenheit fich ju mit ber safrojantten Form bes liturgischen Besanges ber romischen Rirche sich einju verschmelzen. Das Konftruftionspringip bes polyphonen Stile, die Berknüpfung Cannigfaltigfeit bon felbitftanbig einberichreitenben Stunmen und Choren ju einer Einarch bas Band ber Konfonang, bas Pringip ber Massengliederung aus Ginem Motiv, so bt, wie bas Konstruftionepringip der mittelalterlichen Dome, in ber That bem Grund= n, ber bie fatholische Rirche bes Mittelalters in ihrer geschichtlichen Diffion geleitet m Bringip ber Daffenglieberung und Daffenleitung burch ben Ginen Willen ber m Oberhaupte fich zusammenfaffenden Rirche. Diefe Berwandtschaft bes musikalischen Attonspringips mit bem Pringip der hierarchischen Gliederung läßt den polyphonen 65 recht eigentlich als die Tonsprache einer kirche erscheinen, beren Aufgabe eben die ung ber Massen in das Spitem ber Hierarchie bildet, abnlich wie uns die romanind gerifden Dome bes Dittelalters als Schopfungen bes tatholifden Beiftes, als

entaler Ausbruck desselben anmuten. Aber wie es nicht der romanische und gotische isch ist, ber den Eindruck des Katholischen hervorruft, sondern die Rose der Sa= 80

framentofirche, ber er dienstbar gemacht wird, so ist es auch nicht ber polyphone Chorstil an fich, bem bas Brabitat bes Ratbolifchen anhaftet und barum ausschließlich gutommt. Bas ihn jum fatholischen Rirchenftil macht, bas ift nicht jene Analogie ber Ronftruftion, fondern Die ftrenge Unterordnung unter Die Liturgie. Edite fatholifde Rirdenmufit ift 5 auch Die polyphone Chormeffe nur bann, wenn fie fich ausichlieglich als fünftlerijde Steigerung, als mufitalische Berberrlichung bes liturgifchen Befanges erweift, Diefen jum Inhalt und jur Grundlage bat. Es ift nur folgerichtig gehandelt, wenn bie fatholifche Rirche ben Begriff Des Rirchlichen nicht auf ben Dlufiffill einer bestimmten Epoche befdrankt, fo wenig fie verkennt, daß die Erzeugniffe beftimmter Evoden und bestimmter 10 Stilarten mehr als andere ben liturgifden Unforderungen entsprocen, bas 3beal fatholifcher Arrchenmufik verwirklicht haben. Un fich jedoch vermag bies jede Stilart. 3a, entspricht nicht die polydrome Homophonie der neueren Musik fast noch mehr, als der polyphone Chorgefang, bem Geifte ber mobern-römischen Rirche, welche bie Individualitaten nicht blog einbeitlich zu gemeinfamen Brocken zusammenzufaffen, fondern völlig in die Einbeit des romi-16 fchen Wesens einzuschmelzen sucht? Wenn bie Rirche die Bestrebungen des liturgischen und mufitalifden Burismus begunftigt, ber ben Begriff fatholifder Rirdenmufit auf den Bale strinaftil ober gar auf ben gregorianischen Wefang einschrantt, fo geschieht bas nicht, um fich

nnit diesen Bestrebungen selbst zu identifizieren, sondern um mit hilfe dieser Bestrebungen auf Bertiefung und Konzentration des kirchenmusikalischen Schaffens hinzuwirken und der Verwossen der flachung und Entartung der katholischen Mirchenmusik zu steuern, die ersahrungsgemäß trot der liturgischen Gebundenheit dann eintritt sund thatsächlich ganze Perioden hindurch ange dauert hat), wenn die Forderung der liturgischen Angemessenheit nur äußerlich genommen und vergessen wird, das die bloße mechanische Anknupfung an den Choral nicht gemügt, ur einer Diusik den Charakter des Kirchlichen zu verleiben, sondern daß dazu die Kongenialite des schaffenden Kunstlergeistes mit dem Geiste, der aus der Liturgie, aus dem Choral

spricht, erforderlich ist und daß diese Kongenialität nur gewonnen wird durch fleißige Bergiefung in die Mollischen Grzeganisse der Nergangenheit

tiefung in die Haffischen Erzeugniffe ber Bergangenheit. für die evangelische Aufjaffung, nach welcher ber Gottesbienft Gelbstbarftellung ber Gemeinde als der Gemeinde der Gläubigen ift, die fich als eine folde auf bem Grunde des Bo Evangeliums gufammenichließt und im gemeinfamen Gebete bor bem herrn bezeugt, gehört jum Befen bes Gottesbienftes einerfeits, bag bas Bort Gottes, bas Evangelium, jur Berkundigung tomme, andererfeits bag die Gemeinde fich ju bemfelben im Gebet be fenne. Be fraftiger bas Wort Gottes verfündigt, je lebendiger bas Evangelium ber gegenwartigt wird, und je einmütiger und eindringlicher bas Gebet zu Gott emporfleigt, so befto mehr ift ber Gottesbienft bas, was er nad evangelifder Auffaffung fein foll. Glaubensverfehr ber Gemeinde mit Gott und ebenbamit Startung ber Gemeinte im Glauben, Erbauung. hier kommt es nicht auf die Form, die Liturgie, fenden auf ben Juhalt an: tonftitutive Elemente find bas Wort Gottes und bas Gebet ba Gemeinde. Bur ben evangelischen Gottesbienft tommt bie Mufit ale Hunft in Betracht, und 40 awar ale bie Runft ber tonenben Bewegung, in beren Formen die bewegte Innerliebleit, bas, was bem Ausbrud im Borte widerftrebt, bas Unaussprechliche, ju ahnungsvollem Ausbrud gelangt, sowie als die Runft best flingenben Dages, Die alles in der Form ber Bewegung verlaufende Thun einheitlich geftaltet, einheitlich ftilifiert und idealifiert. Indem fie jum gesprodenen Worte hinzutritt, gewinnen in ihren Klangen die agonta Sippara 2 Ro 12, 4. varmol alalyros Ro 8, 26, die das Gebet des Glaubens begleiten, lebendige, finnenfallis Geftalt. Aber nur fofern und foweit fie dazu bient, die Berkundigung des Evangeliums ju bochfter Eindringlichkeit ju fteigern und das Gebet ber Gemeinde, indem fie es mele bifch stillsiert und rhuthmisiert, dem Grundsage gemaß zu gestalten, daß alles erozymore 50 zai zara raser 1 Mo 14, 40 verlaufe, also nur als Mittel, nicht um ihrer selbst willen, hat die Dlufif Recht und Raum im Gottesbienft. Gie ift die fünstlerijd fültsierte ykoom. die aber nur dann frommt, wenn sie econsion dopor giebt 1 Ko 14, 9, burch bas Won, de fie auslegen bilft ober bem fie Schwingen verleibt, unmittelbar verftanblich gemacht with

Denn im Gottesdienste handelt es sich ja zunächst nicht um kunstlerische Erbauung, b. i. um bie jene allgemeine geistige Lebenssteigerung, welche die Berührung mit dem Schönen berverruft, sondern um die Erbauung im religiösen Sinne, um die Araftigung und Erböhung des Glaubenslebens, wie sie die lebendige Vergegenwärtigung des göttlichen Heilswillens im Evangelium und der unmittelbare Zusammenschluß mit demselben im Gebete gewahrt. Die religiöse Erbauung kann nur durch eine Musik gefordert werden, deren rein muste bischen Beschaffenheit und Wirkung den Elementen und Bedingungen der religiösen Ge

evangelischen Sinne nicht entgegenwirft, alfo bie Bergegentvärtigung bes Evannd die Rraft, ben Ernst und die Undacht bes Gebetes nicht nur nicht hindert, berftust, ober burch eine Dlufit, welche bie Aufmerkfamkeit nicht auf fich felbst rn auf bas Evangelium und auf bas Gebet binlenkt und bei beiden festhalt, die nicht gerftreuend wirft. Das Rirchliche besteht somit bei ber evangelischen Rirchen- 6 in ber Angemeffenheit an irgend eine bestimmte liturgifde Ferm als folche, fon-Angemeffenbeit an die Fattoren ber religiofen Erbauung, in ber Ubereinstimmung nach Beschaffenheit und Charafter mit bem Evangelium und mit bem Gebet. Die ber Rirdlichteit bestimmt fich bier zu der Gerderung ftrenger Monzentration auf die bestienst gewiesene Aufgabe. Es ift bas Evangelium, bas Wort Gottes, bas fie 10 Mitteln und in ihrer Beife ber Gemeinde vermitteln und auslegen, bas Bebet ebe, bem fie mit ihren Rlangen Flugel ber Andacht verleihen foll: bamit ift und Triviale, bas Gentimentale und Tanbelnbe ausgeschloffen, weil es ber n Ernste und ber Erhabenbeit bes Begenstandes und ber Seiligkeit bes Aweckes aber auch alles Runftliche und Brublerische, weil biefes einseitig bas mufikalische 15 Univrud nimmt, queidliehlich die mulifaliide Phantalie beldältigt, und bamit Samleit vom Worte Gottes, vom Evangelium abzieht, diefes zum blogen Mittel Bethatigung berabsest. Es ift ferner Die Gemeinde, ber fie bas Wort vermitteln, cht fie in Tone faffen foll : bamit ift nach Inbalt und Formgebung von ber Rircheneichlossen, was zum Berstandnis eigentlich technische Bildung vorausjett. Die 20 kwendet sich nicht an den Musiker von Fach, nicht an das Konzertpublikum. Die ftrenger Mengentration auf die Aufgabe besondert fich ju der Forderung musi-Abstrucht und Selbstbelebrankung einerseits, die jeder Nebenabsicht fich entichlägt, orderung edler Ginsachbeit und lichter Klarbeit des Formbaus andererseits. aberfordernisse vorausgeset, ist an sich kein Musikful und keine Musikgattung 25 en, die fich mit ihnen verträgt. Wenn man in manden Kreifen geneigt ift, ber Rirdenmusit im strengen Ginne bes Wortes auf Die Erzeugniffe und bie g bes 16. und 17. Babrb, einzuschranten, fo liegt ber Grund barin, bag es that-Periode flaffifder firdenmufitalifder Broduftion, eine Beit ber Rongentration bes ruf die firchlichen Aufgaben war, von der die Werke des 16. und 17. Rabrh. so ber die Werte eines Johann Schaftian Bach, die eine andere mufifalische Formn. wugen fie nicht gleichfalls von volliger Singabe an den Wegenstand und evangelijden Gottesbienftes, von tiefer Berfentung bes Runftlers in bas Evan-B er auszulegen versteht, wie feiner vor ihm und feiner nach ihm? Sollen fie blich fein, als die Motetten des 16. und 17. Jahrhunderts, weil ihre Forme 85 andere geworben ift! Der Grundfat ber perfonliden Bahrhaftigfeit, ber für es evangelischen Gottesbienstes maggebend ist, forbert, wie vom Gebet und von o auch von der Musit, daß sie diesenige Sprache rebe, die ihr natürlich ist. Brache Manaans, sondern der Ernst der Auffassung und die strenge Formzucht, Aufgeben in ber Cache ohne Rebengebanten bedingen die Rirdlichteit ber 40

ferner ftrenge Obferbang bie Inftru mentalmufit (mit Auenahme ber Orgel) echenmusit ausschließen und ben Begriff bes Kirchlichen auf ben Botaldior be-III, fo beruht dies barauf, daß ber (Acbrauch ber Instrumente eine weit größere b Burudbaltung forbert, ale ber Pofaldior. Der a capella-Wefang mutet 46 m, weil schon die ideale Rundung und Unberührtheit des Chorflanges ben 8 Reinen, über ber Brofa bes Alltagliden Siebenden madt. Der Rlang ber numente wedt in bem horer leicht die Borftellung profaner Gelegenheiten, bei benen bendung kommen. Daber hat er für biele etwas Realistifdies. Aber das ift ewohnheitssade, überbies individuell. Es genügt der hinweis auf die Berwen- 60 kabestere bei Johann Sebastian Bach — man denke an dessen Baffionsmusik bangelium des Matthaus, des Johannes, an die Kantalen —, um es ein-i machen, daß es nur auf die Urt der Berwendung ankommt, um auch diefes ber alle Mangwirfungen und Rlangfarben, über alle Schattierungen bes Musuber alle Abstufungen der Tongewalt gebietende Rieseninftrument in ben 55 Erbauung ju ftellen, jur Darftellung beiliger Geschichte, jur feelenerschutternben gottlicher Worte, jur Wiedergabe tiefer Bergenebewegung heranzuziehen. grundfagliche Gesichtspuntte, fondern nur praftifche Schwierigfeiten, Die fich bung des Ordiefters für die Mirdenmufif entgegenstellen und der Mehrzahl der Die Beschränfung auf ben Botaldor und die Orgel empfehlen, weil eben ein 60

wohlklingendes Orchester weit schwerer zu haben ist, als der überall, wo guter Wille vorbanden ist, zur Versügung stehende Vofaldvor, weil dieser weit leichter zu leiten und zu bestiedigenden Leistungen zu erziehen ist, als das vielgliedrige Orchester, eine Kirchenmusik aber, die durch ihre technische Unwollkommenheit den Mussksum nicht nur nicht bestiedigt, son dern geradezu beleidigt, von Gegenstand und Zweck der Andacht, dem sie doch dienen soll, ablentt, ihren Zweck versehlt.

Ahnlich verhalt es sich mit dem Sologesang. Viele wollen ihn grundsplich von der Kirchenmusik ausgeschlossen haben, weil er dazu verfuhre, die eigene Person in den Bordergrund zu dranzen, die eigene Kunst ins Licht zu ftellen, das Interesse des Heren Allein, so leicht dies der Fall sein kann, so ist es doch nicht notwendigewieste und nicht innner der Fall. Der Misbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf Auch der Sologesang hat in der Kirchenmusik sein gutes Recht, wenn er sich nicht um seme selbst willen vorderangt, sondern durch die Sache, durch das Toussick, gesordert ist und sich much kahmen des Ganzen halt, von diesem nicht als persönliche Leistung die Ausmerksamkei abzieht, sondern den Eindruck des Ganzen ergänzen und vertiesen dillt. Um der meich siehen Schwachbeit willen, nicht aus prinzipiellen Gründen, empsiehtt es sich, den Zelbsgesang für die Megel zurücktreten zu lassen. Auf ein liechliches Tonwerk aber dereibl, weil es Solostimmen ersordert, verzichten, auch wenn solche da sind, ware unevanzelich. Auch von den Kormen und Gatrungen der evangelischen Kurchenmusik gilt das Went: Alles ist euer, ihr aber seid Christis! Sie sind zuzulassen, wenn sie sich heitigen zum beiligen Dienste.

2. Überblich über die Geschichte der Kirchenmusik. — Martin Gerbert, Pe cantu et musica sacra a prima ecclesive aetate usque ad præsens tempus, E. Blasen iii. 3. E. Häufer, Geschichte des Kirchengesaund der Kirchenmusik, Quedlindung u. Lings 1834; D. M. Schletteter, Uebersichtliche Dorstellung der krechlichen Dichtung und gestlichen Wusik, Nördlingen 1866; E. E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds und des Kirchengesauge der christlichen unsbezondere der deutschen erungelischen Kirche, Stuttgart 3. Ausgage 1866—71: (R. Schlecht, Geschichte der Kirchenmusik, Regensburg 1871); J. Sittard, Compendium die Wischsche der Kirchenmusik mit desorberer Verücksichtigung des krechlichen Gesanges, Suntgart 1881. Berndsichtigt wird die Entwickelung der Krechenmusik eingebend in den meisten habeichen über die Geschichte der Nasik. Zur Lucratur vol. H. Köstlin, Geschichte der Musik dur Lucratur vol. H. Köstlin, Geschichte der Musik im Umrif, 5. A. Berlin 1899; Gesch, des christl. Gertesdienstes, Freiburg 1887.

In erster Linie sind die Grundformen der Kirchenmust ins Auge zu sassen, die diesenigen Formen, die durch den Gottesdienst unnittelbar gesordert werden, zu der Litugsgehören, also die Formen des liturzischen, des gottesdienstlichen Gesanges. Die wesentliche Grundsorm des römisch-latholischen Kirchengesanges ist der Choral (cantus gregoriadus, weil seine Normierung und Kodisszierung aus Gregor I. zurückgeführt wird, plants im Unterschied vom signrierten Gesang, choralis, weil er unisono, vom Chor, von das Gesantheit der im Chor besindlichen Sanger vorzutragen ist, der Kirchengesang in das Tonsprache der antiten Musik. Die evangelische Kirche verwendet zwar den gregorianisschen Gesang, aber die ihr eigentimliche Grundsorm ist die kirchlich stillssierte Rolkeweise, die moderne, harmonisch bestimmte und harmonisch zu verstehende Lied-Melodie, das Kirchenlied.

Auf den Grundformen bauen sich die Kunstformen der Kirchennusit auf, die der einzelnen Kirche in dem Maße eigentümlich sind, als sie sich als Verberrlichung und Idealisserung ihrer Grundsormen durch die entwickelte Tonkunst darstellen, durch den Choral, bezw. das Kirchenlied beherrscht sind. Der gegenwärtige Artikel beschrankt sich auf die Kunstformen des Kirchengesanges. Uber die Aufgabe der Orgel im Gotzesdunsk und über die Hauptformen der kirchlichen Orgelmusik wird ein besonderer Artikel "Orgebandeln.

I. Der liturgische Gesang. — A. Der Choral. a) Zum römischen Ebetal. J. Anthony, Archäologisch-liturg. Handbuch des gregorianischen Kirchengesange, Minster 18.0 Schasbäul. Der Kan gregorianische Choral, Minchen 1869; Fr. A. Habert. Magister der ralie, Regensburg, Z. A. 1865; Dom Bothter, Der gregor. Choral, seine urspr. Gestalt und geschichtliche Uedersteserung. Uedersspr von A. Riente, Tournay 1881; Thiory, Étude und le chant grégorien, Bringge 1883; Gevaert, Le chant liturgique dans l'église latine, Kraxelles 1889; ders. Les origines du chant liturgique dans l'église latine, Canal. 1882; Morin, Les véritables origines du chant grégorien; Th. Nisard, L'archéologie musicale et le vrai chant Grégorien, 2. A. Paris 1897; Gevaert, La Mélopée antique dans le chant

le l'église latine, Gand. 1895. (B. R. Rraufe, Studie jur althriftl. Bolaimufit in b. griech.

md lat. Kirche . . ., Leuzig 1802 (iliss.)). b) Zum orientalijchen Charal: Chrysanthod, Kionywyń sie só dewynneór zai agustusór h) Jam ottentatigen Charles (Lyriganios), Riogroph die in tetaggirkor zu apaxirkor if iengenouen, avonien. Paris 1821; Philozenos, Ariekor ihr felhyriehr exchangen. 1822; Brilgenos, Ariekor ihr felhyriehr exchangen. 1824; Roftnefenzty, Ueber den oftgriechtiche built in der griech. Kirche, München 1874; Roftnefenzty, Ueber den oftgriechtichen Kirchen pefang vom Altertum dis zur Neugeit. 1897; Dimitri Rajumowshy, Der Kirchengefang in Kuftland. Versuch einer historisecht. Darziellung, Moston 1868/69; B. M. Neuglef, Die Hynodals chemals patriatchischen Singer, St. Vetersburg 1898; A. Preodrajensky, Ueber ten Kirchengesang. Berzeichnis der Bucher, Brochuren, Artikel aus den Zeitschriften, sowie 10 ter Handschriften, 2. A., Wossau 1900 (russ.); St. W. Smolensty, Neber die in der Wos-auer Spnodalichule ausbewahrte Handschriften-Sammlung des altrussischen Kirchengesangs, 5t. Betersburg 1899 (rus.; die lestgenannten zu beziehen durch die Exped. der russ Musterenge, einung; R. Findeisen, Die Forderer des russischen Kuchengesangs in Mostau, Zertschr. der Internat. Musitzesellschaft, I. H. 8. S. 240 ff. Leipzig 1900; Komitas Keworgian, Die arme- 15 nische Kirchenmust Sammelbande der Jutern. Musitzesellschaft, I, S. 54 ff., Leipzig 1900.

Mis die autbentische Quelle bes liturgischen Gefanges ber romischen Rirche find bie sifiziellen Befangbucher zu betrachten, Die auf Beranlaffung bes Tribentiner Kongils (1545 is 1563) und auf Grund der durch Giovanni Guidetti (1532-1592) vorgenommenen Revision unter ben Bapften Gregor XIII. und Paul V. erschienen find: bas Direc- 20 torium chori 1582; das Antiphonarium, in welchem die liturgischen Gefänge für das Breviarium enthalten find, 1610, bas Graduale mit ben liturgifchen Befangen gut Reffe 1614 und 1615 (bas Hymnarium folgte unter Urban VIII. 1644 nach ber bon Balestrina, dem Lehrer Guidettis vorgenommenen Redaktion), und als deren authentische Ausgabe unter ben neuerlich veranstalteten die von Regensburg 1872—1882 gilt. Sie 26 entbalten die "authentische und rechtmäßige Form des gregorianischen Gesanges", d. i. diezenige Weise des Gesanges, "dessen sich die romische Kirche bedient" d. i. zu bedienen bat. Db die hierdurch sut authentisch erklärte Uberlieferung der Gesangsweisen dies auch in bistorifden Ginne ift, laßt fid trot ber forgfaltigen Forfdungen, burch bie fich in erfter Lime ber Benebiftinerorben berbient gemacht hat, gur Beit nicht mit Gicherheit feft: 90 ftellen. Durch Jahrhunderte bindurch war die Uberlieferung eine mundliche; sie beruhte auf bem Geradtnie ber Lebrer und Schuler, und ichlog, auch bie fleisigfte Uebung und beinlichfte Aufficht vorausgelett, mannigfaltige Beranderungen ber urfprunglichen Geftalt nicht aus. Die Ionschrift, in welcher die liturgischen Gefange erstmals unter Gregor bem Großen (590-604) fixiert wurden, die fogen. Neumenschrift, war eine so unvollkommene, 36 daß sie die Uberlieserung der Melodiengestalt nicht sicherte. Als die Rotenschrift dann so beit entwidelt war, daß sie ausreichte, um die Melodien schriftlich in unzweideutiger Weise barguftellen, hatten fich ichon mandverlei Berfcbiebenbeiten ber Sangesweife in ben einzelnen firdengebieten ausgebildet und verfestigt, die zu Gunsten der romifden zu beseitigen bis kute noch nicht gelingen ift, fo bag man von einem Rolner, Munfterfchen, Mainger zt. 40 Sboral un Unterfchiede vom authentischen, b. i. romischen, spricht. Die auf Gregor I. find ber für die Kenntnis bes liturgischen Gefanges überhaupt auf bloge Berichte einzelner Schriftfieller angewiesen. Es fehlt jebe febriftliche Friedrung ber Befange und bamit jebe mufitalische Beranschaulichung. Die Darstellung ber Entwidelung bes liturgischen Ge-imges von seinen Anfangen bis zur Regelung burch Gregor I. bleibt baber eine Aufgabe, 46 bie erft die Rufunft zu lofen bat.

Läßt fich nun auch jur Beit nicht nachweisen, welche Gefänge ben ursprünglichen Beftand gebildet baben, welche hingugetommen find und zu welcher Beit, bis die erstmalige Sammimg und Firierung ber gottesbienftlichen Wefange flattgefunden bat, laffen fich endlich baruber, belde Gestalt die ursprünglichen Gefänge gehabt, ob fie Beranderungen, und welche so Beranderungen fie durch die ausgleichenbe, stillssierende, vielleicht nivellierende Arbeit ber Ande erfahren baben, nur unbestimmte Bermutungen aufstellen, so ist boch die Physiomomie des gregorianischen Gesanges im großen und ganzen eine so ausgeprügte, ber nodernen Musik gegenüber so bestimmte, ja ihr so entgegengesetzte, daß man annehmen duf, er hat trop aller provinzieller, nationaler und lokaler Beranderungen, trop aller 85 Merwucherung und Erweiterung im einzelnen boch feinen muftfalischen Charafter im gamen durch die Entwickelung hindurch bewahrt. Danach ftellt er fich als melodisch erfullte, musikalifch ftilifierte Rebe, als Sprechgefang bar. Er ift in Melobit und Beriobendou durch den Text bedingt und aus diefem zu verstehen, seiner Ratur nach einstimmig, trils bloge, mufitalist abgestufte, stereotype Recitation - accentus, modus choraliter en legendi -, bei welcher die hebung und Gentung des Gefangstones, die Rabl bes Inter-

palls, bes Tonschrittes, nicht burch bie Rudficht auf Anmut ober Ausbrud ber Melobie, sondern einfach burch die Sanzeichen bes Tertes beftimmt ift, teile wirflicher Gefang, Melodic - concentus -, die ein musikalisches Ganzes barstellt, zwar einem eigenen, durch bie Tonart, ber fie angebort, bestimmten Bilbungegejet folgt, aber in ber Sathilbung 5 burch die fprachliche Gliederung bes Tertes bedingt ift. Die Eigentumlichkeit und Bedeutfamteit ber Melodie und bamit ihr mufikalischer Charafter besteht in ber Art, wie bie burd die Melodie bargestellte Tonbewegung vom Ausgangepunkt bes Anfangetones burd die Tonabstände der (diatonischen) Leiter jum Schlufton schreitet; was die mufitalische Phantalie babei interessiert, das sind die Tonktufen, welche die Melodie gleitend jum 10 Ganzen verknüpft, in ihrer Beziehung zu einander, nicht in ihrer Beziehung zum Grund breiklang ber Tonart, wie bies bei ber mobernen Melobie ber Sall ift, in ihrem melobi ichen Reben- und Racheinander, nicht in ihrer harmonischen Bedeutung. Dies entspricht burchaus ber antifen Tonanschauung, ber gregorianische Gefang ift ber Kirchengesang in ber Tonfprache ber antiten (griednich romifchen) Musit. Geine Melobien gehoren dem die 16 tonischen Tongeschlechte an, b. i. fie bilben fich burchaus aus ben Tonen ber biatonischen Leitern, die sich aus je 2 und 3 Gangtonen und 2 halbtonen gufammenseben. Die Bormatif und Enarmonif ift ausgeschloffen. Der gregorianische Gefang vertritt allo im Begenfet ju ber profanen Dufif ber erften driftlichen Sahrbunderte bie Reform ber Dufit im Sinne ebler Einfachbeit, Die Rudfehr jur Alafficitat. Dies entspricht ja auch ber Roun 20 ber Sache. Das Christentum hatte weber die Absicht, noch die Aufgabe, eine neue Musil zu schaffen. Wo die Begeisterung zur gesteigerten Rebe, zum Gesange drängte, da war es die Tonsprache der Zeit und der Ungebung, in der sie sich äußerte, also einersent die vom Usalmengesang ber gewohnte, andererseits die im Bolke, in der antiken Weislschaft üblide. Auf die Mufit ale folde wurde babei nicht reflektiert, fie tam nur ale be 25 Form, ale bas Mittel ber Steigerung bes Musbrucke in Betracht. Auf Die mufifalibe Seite bes Befanges richtete fich bie Reflerion erft, als es in einzelnen Gemeinden ublid wurde, die Formen bee Runftgesanges in größerem Umfang jur gottesbienftlichen Gr bauung berangugieben, wie bies insbesondere in der furifden Rirche ber fall gewesen w fein icheint. Bon Bafilius bem Großen († 379) wird berichtet, er habe bie von bem 30 Sangerchor borgetragenen Pfalmen nach ber Weife ber Binbar'ichen Epinifien vortragen, Die Gemeinde am Schlug unter Begleitung ber Ritbaren einfallen laffen. Das Argemis welches bie ernft Berichteten an ber Berangiehung ber mit ben beibnischen Schauspielen fo eng verflochtenen Rufit jum Gottesbienfte nahmen, nötigte dazu, Die Bedingungen feihnftellen, unter welchen bem Runftgefang im Gottesbienfte Raum zu geben fet, und barat 25 hin ben bereits in reichlicher Fulle zusammengetragenen Schat zu prüfen und zu sichen Die Normierung des Kirchengefanges in diefem Sinne, b. i. feine Abgrengung gegen die Profannusit der Zeit durch Ausschluß der an die Vertvendung der Musik im Tbenter und Birtus ernnernden Enarmonik und Chromatik, sowie des Instrumentenspiels, wird bem Bijdof Ambrofius von Mailand (340-397) jugefdrieben, ber ben in ber fprijden 60 Rirche ausgebuldeten Pfalmen: und Symnengefang in Die abendlandische Rirche va pflangte. Die Normierung und Robifizierung bes Airchengesanges für bie romifche und banit für bie gange abendlandische Rirche wird von ber Uberlieferung an ben Ramon Gregors des Großen (590 604) geknupft, wie weit mit Recht, das ift Gegenstand eine noch nicht abgeschloffenen Erörterung. Es ist vor allem der verdienstwolle Diufithiporde 45 Gevaert, ber die Thefe aufgestellt hat, daß die einheitliche Regelung bes Rirchengesange. wie sie im cantus gregorianus borliegt, unmöglich das Wert Gregors M. sein tenne. vielniehr eine langere Entwickelung voraussetze, die erft 11 12 Jahrzehnte nach ibm pur Abschluß gekommen fei, vielleicht unter Gregor III. (731—742). Das Tonmaterial, aus bem die heiligen Gefänge zu bilden sind, wird auf 8 Oktavengattungen der biatonischen Tonleiter (bie Mirchentone) beschrantt, Die ben Charafter ber aus ihnen gebilbeten Dielebim baburd bestimmen, bag ber Salbtonidritt jedesmal auf einer anderen Stufe erideint. woraus fich fur Tongang und Schluftaben; eigentumliche Wendungen ergeben. Die Ge fange wurden in Neumenschrift (nota romana) figiert, und ein Eremplar ber Sammlung an bem Sauptaltar ber Beterekirche befestigt. Die authentische Bortrageweise wurde burd 56 die schola cantorum in Rom, die jedenfalle Gregore I. Stiftung ift, gesichert, von welcher bie Lebrer ausgingen, die in ber Folge ben romijden Gejang in Die Bentren des firchlichen Lebens, in Die Rlofterschulen ju Diet, St. Gallen, Reichenau, Feulda u. f. f., rebrachten. Die Folgezeit vermehrte und erweiterte ben Welobienichat, zeitigte auch manng fache Abweichungen und Berichiebenheiten, fo bag eine abermalige Revision und Firierung 60 im Intereffe ber Uniformierung des Kirchengesanges nötig wurde, die im 16. 3abrbundet

Reranlaffung bes Teibentiner Kongils (f. o.) jur Ausführung und im 17. Jahrhundert Abschluß tam.

Auf das Berhältnis bes Kirchengesanges in den östlichen Kirchen zu dem römischen bier nicht eingegangen werben.

B. Das evangelische Kirchenlieb. — G. von Tucher, Ueber den Gemeindegesang sevangelischen Kirche, Leppig 1867; O. Douen, Clement Marot et le Psautier Hugmenot, die litteraire, musicale et bibliographique, Karis 1878 79; Th Odinga, Das deutsche Genlied der Schweiz im Resormationszeitalter, Frauenselb 1889; Kh. Bolfrum. Die Enting und erste Enimidelung des deutschen evangelischen Atropenliedes in musikalischer Berung, Leipzig 1860; F. Zelle. Die Singweisen der Alesten ev. Lieder, I. Die Melodien in Frankfurter Enchiribion, Bertin 1899 Progr.: J. Jahn, Die Melodien des deutschen ngelischen Atropenliedes aus den Luellen geschöpft, Gütersloh 1889:93, 6 B. twoselbst alle ellennachweiser. Ju voll Franz Magnus Bohme, Altteutsche Lederbuch... Leipzig 1877; Bäunter, Tas latvolische deutsche uirchenlied in seinen Singweisen... Begonnen von verin Meister (I. 1 und 2. 1862) II. Freiburg 1883, I ibid. 1886; Das Melodienbuch is dem Evang. Militär Gesang und Gebetchuch für das deutsche Kriegsheer. Eine Deutschuch ist dem Levang. Militär Gesang und Gebetchuch für das deutsche Kriegsheer. Eine Deutschland resp. Bt. des Ev. KBB. f. D. 1896 Nr. 10 S. List deutschengesangereins für Deutschland. resp. Bt. des Ev. KBB. f. D. 1896 Nr. 10 S. List deutschensten des VI. IX. X. XI. I. XIII. XIV. deutscheeb. Kirchengesangereinstages, Leipzig 1887. 1890. 1891. 1893.

1. 1896 1898: Prototole d. deutsch. evang, Kirchenbesterenz 24. dis 30 Juni 1886 und 20 lagen.

2. Metighel, Die Ausgade der Orgel im Cortesbienste dis in das 18. Jahrb. 1893 (1893; ders., Die Ausgade d. Ergel im evang. Gottesbienste bis in das 18. dasch. Resign 1893; ders., Die Ausgade d. Ergel im evang. Gottesbienste bis in das 18. dasch. Resign 1893; ders., Die Ausgade d. Ergel im evang. Gottesbienste bis in das 18. dasch. Resign 1893; ders., Die Ausgade d. Ergel im evang. Gottesbienste bis in das 18. dasch. Resign 1893; ders., Die Ausgade d. Ergel im evang.

Die mufitalifche Form bes Rirchenliebes, welches bie Grundlage, bie Seele und ben telpuntt ber evangelischen Rirchenmusit bilbet, ift — im Gegensat zur antiten Delobie 25 gregorianischen Befanges - Die moberne, harmonisch bestimmte und harmonisch, b. i. ber Beziehung ber Melobietone gum Grundton, genauer jum Grundafford ber Tonart, der die Melodie angehört, ju verstehende, in den Angelpuntten ber Tonica und Domide feftgebaltene Liebmelobie, Die ein sommetrisch gegliebertes, rhuthmisch charaftervolles endes Bewegungebild barftellt. In ibr tommt die bewegte Innerlichfeit ju unmittel- 30 em, natürlichem, bollem und reinem Ausbrudt. Gie ift die gegebene mufitalische form ben Gefang ber Gemeinde als bes Boltes von Prieftern, für ihr Chorgebet im Unterb von bem Chorgebet ber im Chor versammelten priefterlichen Ganger, in welchem mufitalisch die Briefterfirche ibre Sprache rebet. Die Reformation hat biefe Form t erft geichaffen, fie fand fie im geiftlichen und weltlichen Boltsgefang vor, ber 35 allmäblich aus ben Reffeln ber antiten Ionanschauung losgerungen und im 13. 15. Jahrhundert ju üppiger Blute entwidelt hatte. Zwar beschränkte fich bie Rirche Reformation, um fur ben Gemeinbegefang Melobien ju gewinnen, nicht auf ben Asgejang, fie griff auch in ben Melobienichat bes gregorianischen Gesanges binein. n was sie biesem für den Gemeindegejang entnahm, das wurde nach dem Topus der 40 Movele umgeformt (3. B. "Allein Gott in der Höh' sei Ehr", "D Lamm Gottes unsudig", "Bir glauben all' an einen Gott", "Herr, Gott, dich loben wir", "Mitten wir Leben find", u. a. m.). Dem Bollegefange eigentumlich, wenn auch nicht wefentlich, bie sogenannte Bolprhythmie, vermoge beren in einer und berfelben Melodie ber gerabe ber ungerade Talt miteinander wechseln, woraus fich rhuthmische Gebilbe ergeben, 45 fich nur schwer in moderner Tattierung barftellen laffen. Die Erlizeit ber Remation batte bollauf bamit ju thun, die Weifen, Die fie bem gregorianischen Gefang o.i, bem Schage ber lateinischen Symnen ("Run fomm' ber Beiben Beiland", "Romm' itt, Schöpfer, beilger Beift", "Der bu bift brei in Ginigfeit", "Berleih' und Frieden Diglid" u. b. a.), der Genuengen ("Mitten wir im Leben find", "Jenen Tag, den 50 g der Weben u. a.), bes geistlichen Bolksgesanges ("Dies sind bie heilgen zehn Ge-", "Christ ift erstanden", "Gelobet seist du, Zesu Christ", "Es ist das Geil uns kommen t", "O wir armen Sünder", "Run bitten wir den heilgen Geist", "In dulei jubilo", de dich bab ich gehöffet, Herr" u. d. a.), sowie des weltlichen Bollsgesanges ("Kommt ju mir, spricht Gottes Sohn", "Herr Christ, du einig Gottes Sohn", "Bon Gott so ich nicht lassen", "Ich bank dir, sieder Herre", "Es ist gewistlich an der Zeit", "Was in Gott will, gesche alzeit", "D Welt, ich muß dich lassen" u. a.) entnahm, sür den Gestuch der Gemeinde herzurichten. Das Monige aber, das die Kontentionszeit aus eigner indung ju bem Schape ber Melobien steuerte (L'uthers "Ein foste Burg", Hans Rugel-uns "Run lob', mein Seel', den Herren", Nitolaus Hermanns "Lobt Gott, ihr Christen, so valeich") vertritt ben flassischen Typus ber firchlichen Boltsweise. Gegen Die Reige bes

16. Jahrhunderte mehren fich Die Erfinder neuer Melobien (Gelneder 1530-1592 "Nun lagt une Gott, ben herren"; Philipp Nicolai 1556-1608 "Wachet auf, ruft une bie Stimme", "Wie fdion leuchtet ber Morgenstern"; Meldvior Frand e. 1573-1639 "Jerufalem, bu hodigebaute Ctabt"; Meldvior Tefdiner "Balet will ich bir geben" 1614; Dels dior Bulpius ca. 1560 - 1615 "Chriftus, der ift mein Leben"; Job. Hermann Schein 1586 bis 1630 "Mache mit mir Gott, nach beiner Gut"; Michael Altenburg 1584 1640 "hen Gott, nun schleuß ben himmel auf; Matthäus Apelles von Lowenstern 1594—1648 "Nun preiset alle"; Johannes Eruger 1598—1662 "Nun danket alle Gott", "Jesus meine Zuversicht", "Schmicke dich, o liebe Scele", "Jesu, meine Freude" u. v. a.). Das 10 17. Jahrhundert läßt in der Melebienbildung in fteigendem Mage ben Ginfluß best arioim Gesanges ersennen, der gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in Jtalien aufgesommt war (Heinrich Albert 1604—1651 "Gott des Himmels und der Erden"; Johann Georg Seling 1637—1676 "Karum sollt' ich mich denn grämen"; Jakob Hinde 1622—1782 "Gieb dich zufrieden und sei stille"; Johann Rudolf Able 1625—1673 "Lichter 15 Jesu, wir sind hier", "Es ist genug"; Georg Neumark 1621—1681 "Ber nur den lieben Gott läßt walten"; Joachum Reander 1650—1680 "Unser herrscher, unse Knig", "Bunderdaren König"; Adam Dresse 1620—1701 "Seelendräutigam"). Die zur geiftlichen Arie abgetonte Rirchenmelobie mit ihrem gefühligen, ober wie ber Leipiga Kantor Doles fid bezeichnend ausbruckte, "bergichweigerischen" Wesen steht von der gedrunge 20 nen Kraft und dem sonoren Bollflang des Bolfsliedes jo weit ab, wie der Pietismus, bessen Lieblingsform sie wirb, von der Reformation. Zeugnisse der regen und eifrigen Thätigkeit, die der Pietismus für den Kirdengesang entsaltete, sind das Darmstädter Kantional 1687; bas Freylinghaufen iche Gefangbuch 1704 ff.; die Choralbiicher von Dich 1731, Ronig 1738 u. a.; Bengniffe der religiefen Lebenstraft, die ihm innerwohnte, emt 26 Reibe von Liebern, Die, wenn nicht volletunlide Schlichtheit und Urfprunglichkeit, fo bet himnischen Schwung zeigen, wie bas majestätische "Bott ift gegenwärtig", bas fraiwelle "Dir, dir Jehovah will ich singen" u. a. Das Aufflarungszeitalter vollendet den Proiet ber Modernisserung der Kirchenweise. Diese wird zum popularisserten Runstliede, das fich bom gleidzeitigen weltlichen Runftliebe nur baburch unterscheibet, bag es alles thithe 30 mifchen Reizes entbehrt, ju bem "langfamften Bejang" wird, "ber nur gebacht werden tann" (Buftin Seinrich Anecht, Borr, bes Choralb. von 1799). Unter ben jablrechen Melobien, welche bas Aufflarungszeitalter bervorgebracht bat, baben nur einzelne Lebene fraft bewiesen (Johann Friedrich Doles 1715-1797 "Wie wohl ift mir, o Freund in Seelen"; Johann Joachim Quant 1697 -1773 "Die Simmel rubmen bes Ewigen Con"; as Frang Bollrath Buttftebt 1735-1814 "Der bu bas Los bon meinen Tagen"; Juftin ib Anecht 1752-1817 "Womit foll ich bich trob! loben", "Diein Glaub ift meines Lebens Ruh" u. a.). Verhängnisvoll war es, bag bie neue Wefdmaderichtung fich nicht blog auf bie Komposition neuer Melodien beschränkte, sondern auch in der Umgestaltung des übafommenen Gutes der Later bethätigte. Die der alten Bolfsmelodie charafteristische und so
so reizvolle Bolprhythmie erschien dem modernen Taktgesuhl sprobe und unverstandlich. auch für ben Maffengefang unausführbar, die rhothmische Lebendigfeit mit ber Borftellung Die man fich bon ber Erhabenheit und "Burde" ber gottesbienftlichen Dufit machte, un vereinbar. Die alten Weifen wurden bem 3beal "bes langfamften Bejanges, der nut gebacht werben fann", angenabert, indent fie nicht blog ber Bolyrhythmie, fondern be 45 Abothmus überbaupt entfleidet wurden. Mit hervorgerusen und wesentlich begunstigt wurde biefer Broges ber Ausgleichung ber Rirchenweise erft jur Jiometrie, bann jum vollig rbet muelojen cantus planus durch die machjende herrschaft ber Drgel im evangelijden Gottesbienft. Anfangs fang die Gemeinde ohne Orgel unter der Fuhrung des Ramon und der Schüler, benn nur bevorzugte Kirchen besagen eine Orgel. Diese war ursprungit so bas Organ ber firchlichen Runftmufil. Gie wurde bagu verwendet, ben Gottesbienft (m Stelle bes Chores) burch felbsifftanbiges Boripiel einzuleiten, ben funftmaßigen Chorgdon ju ftugen und zu erganzen, bezw. mit bemfelben zu alternieren. Erft allmablich, and bom zweiten Jahrzehnt bes 17. Jahrhunderts ab, wurde fte, zunachst mit dem Coorgesange zugleich, spater auch allein (1650 ?), die Führerin des Gemeinbegesanges, der fic so mit ber hauptstimme gusammenguschließen hatte. Je weiter mit der Entwidelung ber firchlichen Runftmufit Chor- und Gemeindegefang auseinandertraten, besto ausschlieflichen übernahm bie Orgel bie Aufgabe, ben letteren ju leiten und ju ftupen. Die naturlick Folge bierbon war, daß fich die Gemeindeweise der Orgel anzupaffen batte, gleichjam u bas Orgelfpiel immer bolliger eingeschmolgen wurde. Bis jum Ende bes 18. Jahrbunden

so batte fich bie Orgel bas Gemeinbelieb fo febr unterworfen, bag fie es nicht blog burd

Bor- und Nachspiele in den Rabmen ber Orgeltunft einfaßte, sondern seine musikalische Form durch Einfugung von Zwischenspielen zwischen die einzelnen Zeilen völlig sprengte,

bie Liedform in einzelne Delobie-Phrafen auflofte.

Die Erneuerung bes religiösen Lebens und bie Bertiefung bes firchlichen Bewußtfeins in den ersten Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts bekundete sich weniger in der Hervor- 5 bringung neuer Melobien (Bernhard Rlein 1793-1832 "Löwen, laßt euch wieberfinden" Jobann Georg Frech 1790—1864 "Rehre wieder, kehre wieder"; Conrad Kocher 1786 bis 1872 "Aller Gläub'gen Sammelplay"; Heinrich Carl Breidenstein 1796—1876 "Wenn ich ihn nur habe"; Arnold Mendelssohn, geb. 1856 "Dein König kommt in niedern hullen" u. a. m.), als in dem wachsenden Verständnis für den eigenartigen Reiz, die ge- 10 dictlide, wie die firchlich-afthetische Berechtigung ber Originalgestalt ber übertommenen Relodien, und in dem eifrigen Beftreben, bem Gemeindegesang durch Wiederherstellung ber Drigmalgestalt die rhothmische Lebendigkeit und ursprüngliche Frifche ber Reformations wit wieder ju gewinnen. Bie weit dieses unter bem Gesichtspunkt der historischen Treue burchaus berechtigte Bestreben in ber Pragis burchzusühren ift, an welchem Punkte ihm is die Ruckficht auf die Natur des Massengesanges und auf den Toncharafter der für bie Begleitung noch unentbebrlichen Orgel eine Grenze gieht, barüber geben bie Deinungen nich beute noch weit auseinander. Schon aus biefem Grunde ftogt ber Berfuch, ber fortbauernden Berfultterung bes evangelischen Gemeindegesanges burch Berftandigung über eine einbentliche Redaftion ber Kernmelobien auf erhebliche Schwierigkeiten, Die noch vermehrt 20 verben burch die gabtlofen Barianten, die sich in den einzelnen Sandestirchen durch langabriges Dertommen feftgefett baben. Go ift ber bon ber Eisenacher Rirchenfonfereng anternommene Bersuch, durch Burudgeben auf die Driginalgestalt zur Einigung zu tommen, junachst nur in beschränktem Maße gelungen. Das jog. Gisenacher Choralbuch ("Melo-tien des deutschen, evangelischen Kirchengesangbuchs in vierstimmigem Sate für Orgel und 26 Abergejang. Aus Auftrag der deutschen evangelischen Kirchentonferenz zu Eisenach be-arbeitet von G. Arh. von Tucher, J. Knist, J. Zahn, Stuttgatt 1854") bat nur in die Choralbucher einzelner Landestirchen (Bahern, Baden, Heffen-Darmstadt, Heffen-Kassel) Einsang gefunden. Der Kirchengesang ber evangelischen Rirche Deutschlands bietet noch immer bas Bild ber Berspletterung. Die Unbahmung ber Ginigung wenigstens über einen Grund: so fod von Kern-Melodien wurde von dem Evangelischen Kirchengelangverein für Deutschland dif bem 6. Deutschevangelischen Rirchengefangbereinstag ju Berlin 1887 aufe neue in bie fant genommen. Die von ihm eingeleiteten Berhandlungen führten junachft gur Berfandigung über eine größere Angahl von Melodien, welche in dem "Dielodienbuch ju dem Ev. Militärgefang- und Gebetbuch fur das beutsche Kriegsheer 1892" enthalten find. 85 Auf Grund hiervon erschien 1898 bas Choralbuchlein bes Eb. Kirchengesangvereins für Deurichland (Ausgabe A "Festbüchlein", Ausgabe B "Schulbüchlein"), welches 30 Dielo-ben in annahernd einheitlicher Form enthalt, die "bei festlichen Gelegenheiten von ben Ungeborigen fast aller beutschen Landesfirchen ohne erhebliche Storung jusammengefungen berben tounen". Dasielbe ftellt fich ale Rompromigarbeit bar mit allen Mangeln einer 40 block. Es ift ber Berjuch, im Intereffe ber Gefamtheit für eine beschränfte Ungahl von Relodien einen Musaleich zwischen ben thatfachlich in den einzelnen Rirchengebieten bestebenden Baidnebenheiten ber Lesart burch gegenfeitige Rongessionen bergustellen, unter möglichster Beguningung ber Driginalformen, soweit fie erreichbar find. Sofern es fich auf bem Boben ber thatfachlichen Wirflichfeit bewegt, die nun einmal eine Rille von Berfchiedenbeiten 46 Mweift, fofern ce ber liebgeworbenen provinziellen und lotalen Eigenart schonend gerecht bad und Verftandigung burch freie Bereinbarung erzielt hat, bildet es eine feste Basis in die gutunftige Entwickelung in der Richtung auf Ginigung, die mit dem wachsenden gebettichen und homnologischen Verstandnis nach Umfang und Inhalt fortichreiten und errichengesang dem Zbeal, bas D. Helbing 1887 in Berlin gezeichnet hat, schrittweise bo naber bringen wird. Denn nicht um Uniformierung, sondern um Einigung über bas-jenge unter dem Gemeinsamen, was gemeinsamen Zweden bei gemeinsamen Unlässen bimen foll, tann es fich auf evangelischem Boben handeln. -

II. Der Kunstgesang (die kunstmäßige Kirchenmusis). — Coussemaler, Histoire de Franconie au moyen age, Parts 1862; ders, L'art harmonique aux XIIIºmo, et XIIIºmo 66 Seches, Parts 1865; ders, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gorbertini altera, karis 1864—1875; h Riemann, Die Geschichte der Munttheorie im IX bis XIX. Jahrhundert, bergig 1898; ps. Spitta, Die musica enchiriadis und ihr Zeitalter. Vierteljahröschrift sür knistw. V, 448 ff. (woselbit weitere Litteratur), Leidzig 1889; G. Ablet, Studie zur Geschiche der Haufto. Alasse der Kars. Atad. der Wiss.), 60

Bien 1881, S. 781 ff.; E. van der Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIX. siede. Bruxelles 1872 ff. (bis jest 8 K.); A. World. Der ital. Kirchengesang bis Lalestrina, Berlim 1887; Franz Commer, Collectio Operum Musicorum Batavorum saeculi XVI. (12 K.: berj. Musica sacra XVI. XVII. saeculorum (26 K.); F. X. Haberl, Cäctlientalender, Regendburg 1876—1885; deri. Kirchenmusit. Lehrbuch, 1855 ff. Gesantausgabe der Werle Palestrinasmit der Einseitung von Fr. A. Haberl, Leidig 1826 ff. Gesantausgabe der Werle des Lanus. ibid. G. von Tucher, Schap bes evangelischen Kirchengesangs, ber Melodie und harmont nach aus ben Quellen bes 16. und 17. Jahrhunderis geschöpft und zum heutigen Gebrauceingerichtet. Stuttgart 1840; Schöberlein und Riegel, Schap bes liturgischen Chor und Ge 10 meindegejange nebit ben Altarweisen in der beutiden ebang. Rirche, Bottingen 1865-1872 E. von Binterfeld, Der evongelische Kirchengesang, Leipzig 1843—1847; derf., gur Geschichteiltger Tonkunft, Leipzig 1850—1852; Etto Rabe, Johann Walther, Bittenbergisch Geibti Gesangbuch von 1524 zu 3, 4 und 5 Stimmen. Reue Partiturausgabe mit Klavterauszu Leipzig 1878; ders., Der neu aufgefundene Luthersoder v. J. 1530, Leipzig 1873; Ph. Spitt J. J. S. Bach, Leipzig, I. 1873, II. 1880. Gesamtausgabe der Werte J. S. Bachs, Leipzig (Breitsopf und Härtel); D. Wangemann, Geschichte des Oratoriums von den ersten Anisngen bis zur Gegenwart, Demmin 1882; F. W. Böhme, Die Geschichte des Oratoriums sur Preunde furz und igklich dargestellt, 2. Aust., Gütersloh 1887.

Das erste Jahrtaufend ber driftlichen Kirche kennt nur ben einstimmigen Gefare 20 Dieser war für die nicht lateinischen Böller, welche in die Kirche eintraten, Kunstgesang, ber fachmäßige Schulung erforderte und schon aus biefem Grunde immer ausschliehlicher bem Chore ber besonders für ben Kirchengesang vorgebildeten Sanger zufiel. Denn er erfolgte in einer bem Bolle, ber Gemeinde, fremben Sprache und in einer ihr ungewohnten musikalischen Artikulation, der antiken, griechischerömischen. Der liturgische Gesang war 25 als solcher Chorgesang. Dem Bolke, der Gemeinde war das canticum vulgare, das Lied in der Muttersprache, überlassen, das sich vom 12. Jahrhundert ab immer selbst ständiger entwidelte, und wenigstens an den hauptseften auch in der Liturgie der Den wenn auch nur gebulbeter Beife, feine Stelle fant (wifden Epiftel und Epangelium an Stelle bes auf bas Salleluja folgenben Bfalmes, begin. ber Sequeng, fobann nach bem 30 Evangelium als beutsches Glaubenslied entweber ftatt bes lateinischen Erebo ober im Un-

idlug an bicies). Bom zweiten Jahrtaufend ab entwidelte fich unter ber forgfamen Pflege ber Ande aus schuchternen, nach unferen Begriffen bom Dustalisch-Schonen roben Berfuchen, wie fie bie Quinten- und Oftavenparallelen bes Benebiftinermonches huchaft von St. Anand 85 (c. 840-930) barftellen, burch bie Mittelglieder bes Diefantus (Bringip ber Gegme bewegung) und ber Tauxbourbons (Gewöhnung an ben harmonischen Boblflang ber Teum und Serten) hindurch ber mehrstimmige Chorgefang, ber junachft nichts weiter fein wellt, als die funftlerische Entfaltung und Bereicherung bes liturgifden Gefanges, wie ber Blatte und Mittenschmud, den der sprossende Zweig aus sich hervortreibt. Wit dem Ende des es 14. Jahrhunderes dat die Polyphonie, die Kunst des Kontrapunktes, ihre volle Ausbildung erreicht (erste niederlandische Schule o. 1380-1480: Wilhelm du Fap, Binchois, Dur stable u. a.), mit bem Ende bes 15. Jahrhunderts gelangte fie jur flaffifden Blut lameite nieberlanbifde Schule o. 1480-1565 : Odenheim, Josquin be Breg, Laffus u.al. In die papftliche Ravelle war fie wahrend des Exils zu Avignon 1309-1377 eingebrungen, 45 bom Ende bes 14. Jahrhunberts ab berrichten in ihr die Rheberlanber. Die Runft bet Stimmenberknupfung burd bas Band ber Konfonang, recht eigentlich bie Schopfung ber Mittelalters, ber musikalische Ausbrud bes mittelalterlichen Affogiations- und Morporations geistes, entsprach dem Geiste ber mittelalterlichen Auche (f. o.). Dieselbe 3bee ber Masm glieberung aus Einem Gebanken, wie sie bie Rirche bes Mittelalters leitet, gliebert bin 50 bie Stimmen und Stimmengruppen jum barmonischen Gangen. Go hat benn bie lathe lische Rirche in Diefer Runft ben eigenen Geift wohl erkannt und ihr im Gottesbunk volles heimatrecht gewahrt. Die ichopferische Gestaltungetraft und ber übermutige le ftaltungetrieb ber ichaffenben Deifter brachte es freilich babin, bag bas Runfuvert Galfe gwed wurde, daß die Runft ihre dienende Stellung vergaß. Nicht nur verlor sich in dem 55 üppig wuchernden Tongestechte der heilige Text, den jum Berständnis zu bringen und w boditer Eindringlichteit zu fteigern boch bie Aufgabe ber Tontunft mar, völlig bis gur Unverftanblichteit, fonbern auch Die gebeiligte Weife bes Chorals murbe vernachläffigt. Die Ion meister wahlten die Tenore, auf denen fie bas Tonwert aufbauten, nicht mehr unter bem litte gifden Befichtspunkt, fonbern unter bem rein aftbetifchen ber funkterifchen Wirfung, und

60 icheuten fich nicht, ihren Meffen beliebte, oft nur allgu profane Bollemeifen zu Grunde m legen. Go tonnte bie fatholifche Mirche, ale fie fich im Tribentiner Rongil (1545-1568) zur bewußt romifchen gufammenfaßte, bem polyphonen Stil bas volle Recht im Bones

lenfte nur unter ber Boraussetzung gewähren, daß die Kunft ben liturgifchen Unfordeingen, welche die Kirche zu stellen bat, gerecht werde. Unter biefen steht obenan die Forerung, bag ber beilige Tert jur Geltung tommen, mithin beritanblich bleiben miffe, und bag bas auftwerk alle Elemente ausscheide, die in der Phantasie profane Borstellungen wachrufen, llo niemale weltliche Melobien ale Tenor verwende, fondern fich an den fanftionierten litur- 5 ichen Gefang, ben Choral, halte. Diefen Forderungen wurden die von Baleftring (1526-1594) uf Beranlaffung des Rongils fomponierten und der von dem Kongil für die Regelung er Ricchenmufit bestellten Mommiffion vorgelegten Dleffen in vollem Umlange gerecht. In er Missa Papae Marcelli (1565) diefes Deifters erfennt feither bie ftrenge Observang en flaffifden Topus fatbolifder Mirchemmufit. Die Entwidelung felbft ift über biefen 10 reilich binweggeschritten, und bie katholische Mirchenmusik hat in ber Folge alle Band-engen ber Tonkunft mitgemacht. Der strenge Paleitrinaftil, wie ibn bie romifche Schule Animuccia, Bittoria, Felice und Francesco Unerio, Nanini, julent Baini) vertrat, mußte em bas subjettive Bathos jur Geltung bringenben, uber bem Streben nach individuellem lusbrud die erhabene Objektivität und magvolle Ruhe opfernden ichonen Stil, weichen. 16 dem Balestrinastil steben noch nabe Meister, wie Agostini, Foggia, Benevoli, die beiden bernabei, Bai, Caldara und vor allen Allegri (1584 -1652). Mit Bradana (1564-1627) am die einfachere monodische Gefangeweise, mit Cariffimi (1604—1674) die ausbruckbolle lantilene für die Nirchenmufit in Aufnahme. Go lange die Tonmeifter in ber Bertvendung er neuen Musbrucistveife beffen eingebent blieben, was fie bem beiligen Raume fculbeten, 20 s lange sie, wenn sie für die Rirche schrieben, sich in Zucht nahmen, erstanden der terbenmusit Werte nicht nur von leuchtender Schonbeit und tiefer Innigkeit des Austucks (Gabrieli, Aleff Scarlatti, Leo, Durante, Feo, Antonio Lotti (1667 1740), Sitone - in Deutschland Jug, Wogart, Dichael und Joseph Haydn, im 19. Jahrundert Cherubini u. a.). Aber in dem Dage, als der Schwerpunkt bes mufikalifden 25 Echaffens in die Operntomposition rudte, wurden die Grengen gwischen Kirchen: und Theatermufil verwischt. Die lettere jog in die Rirche ein, was sich namentlich in der que tehmenden herrichaft des Sologesanges und in der immer ausgedehnteren Berwendung bes Irdeftere befundete. Erft im 19. Jahrhundert machte fich im Zusammenhang mit bem teuerwachten firchlichen und geschichtlichen Sinne ein gescharftes liturgisches und afthe so iches Empfinden geltend. Die alten Meister tamen wieder zu Ehren, man beschäftigte i mit ben Erzeugnissen ber flaffischen Epoche ber tatholischen Rerchenmusit, juchte in en Geift berfelben einzudringen und sie bem Gebrauche wieder zugänglich zu machen (Harl kroele, Franz Commer, Joseph Schroms). Sie wurden die Korbilder für eine Neihe schuger Auchenkomponisten (Caspar Ett 1788 -1847, J. E. Ablinger 1779 1867, 85 J. & Mettenleiter 1812—1858, Dominik Wettenleiter 1822 1868, G. M. Birkler 820-1877, Raim, Greith, Stehle, Beroft u. b. a.). Gur bie Reform ber tatholifden erchenmuset im Ginne ber Rudfebr jum Baleftrinaftil trat inebesondere ber Cacifienverein In Gram Witt 18:14-1888, Frang Laver Saberl). Die Kirche felbst, so lebhaft fie bie Beitrebungen besselben unterftugt, bat fich gleichwohl ber Fortentwidelung ber Rirchen- au rufit nicht entgegengestellt und felbst Erzeugniffen ber mobernen und modernsten Tonunit eines Frang Liegt und Bufeppe Berbi ben Zugang gum Geiligtum nicht ver-

Die Reformation siel in die Blütezeit der Polyphonie. Unter den Formen derselben konnten sur den Gottesdienst der jungen edangelischen Kirche nur die Motette, das mehre 15 kinnige Lied, bezw. das Madrigal in Betracht kommen. Die Motette (Diminutiv von Rotto = Spruch), ein auf einer kürzeren, dem liturgischen oder dem Bolksgesang enteummenen oder auch frei ersundenen Notenzeile aufgedauter Tonkat sand in der Messe als musikalische Kunstsorm sür den Introitus, das Graduale, das Ossertiertum, also als musikalische Kunstsorm ser die Tagesbedeutung der Messe signalisierenden Schristworte so der Stelle; im evangelischen Gottesdienste zunächst als musikalische Einsleidung des Einzungspruches, des Graduale, dezw. Svistele oder des Evangelienspruchs, sodann als Form des Eddergeianges während der Austeilung des bl. Abendmahls, sowie dei Hochzeits: Trauerend anderen Fetersichseiten. Das Mort Motette wurde mit der Zeit Bezeichnung sür der sunstmaßigen Chotzeslang, für die Figuralmusst im evangelischen Gottesdienste überse saut. Im engeren Sinne als Kunstsorm sür die musikalische Darbietung eines Bibeletzundes, namlich des die Bedeutung des Tages signaliseerenden Eingangs und Lettionspruches, wurde die Motette die Korm, in twelcher die Tonsunst an der Mottvertündigung in evangelischen Gottesdienste teilnahm. Eine namentlich in Deutschland mit besonderer Bottiebe gepstegte Form der Motette war das (motettenartig bearbeitete) mehrstimmige so

Lieb. Der Tonfat hat bier bie Aufgabe, bas in ber geschloffenen Melobie ichon gegebene Stimmungebild funftlerifch abzutonen und wie ein toftbares Gemalbe in zierlich gefebniste Umrahmung einzufassen. Diese Form eignete sich ganz besonders zur musikalischen Be-arbeitung der Kirchenweise. Diese tourde so zum Liede im hoheren Chor, das im kinste 5 lerischen Schmucke die ihm innewohnende Kraft und Schönheit erwies. Der Chorgesang hatte nun aber im evangelischen Gottesbienfte nicht blog eine tunftlerische Aufgabe, er batte vor allem eine padagogische Diffion : er follte ber Gemeinde ibre Weisen vorführen, bamit fie bamit vertraut wurde, fie fich aneignete und felbft mitfange. Bertommlicherweile lag babei bie Liebweise im Tenor, ber bie Mittelftimme bilbete, gleichsam ben Solgreiten, 10 um ben bas blübenbe Tongeflecht gewunden wurde, in biefem häufig fo verborgen, fo von ben Stimmen jugebedt, bag nur ein geubtes Dhr fie berausboren und ihr folgen tonnte. Schon aus praftischen Grunden empfahl es fich baber, Die Delobie ber Oberftimme, bem Diefant, guguteilen. Gin Borbild batte man bafür in bem Dabrigal, ber Lieblings form ber mufitalischen Bejellschaft bes 16. und 17. Jahrhunderts. Sier war alles bar 15 freien Erfindung des Tonfepere überlaffen, ber einzig ben mufitalifchen Ausbrud für bie im Terte liegende Stimmung ju treffen suchte. Die Kunst bes Sates, der Stimmender knüpfung und Stimmenschutzung wurde Nebensache, der Ausbruck Saubtsache. Die liedmäßigen Motive ruckten immer mehr jur geschlessen ausbrucksvollen Melodie jusammen und die wurde zur singenden Oberfläche bes Sates, in bessen harmonie sie sich gleichsam spiegete, 20 tvie der Lichtstrahl im Scespiegel. Der funftvolle San, die harmonie, wurde mehr und mehr zum blogen Mittel des Ausdrucks, der Farbe. Den entscheidenden Schritt der Verlegung ber Melodie in ben Distant that der württembergische Oberhofprediger Lufas Dfiander mit feiner Bufdrift an Die Schulmeifter bom 1. Januar 1586 und ber Beraus gabe bes Bertes: "Junffzig geiftliche Lieber und Bfalmen. Mit vier Stimmen, auff 25 Contrapunctsweife (fur bie Schulen und Rirchen im löblichen Fürstenthuntb Muttem berg) also gesett, bas eine gange Ebriftliche Gemein burchaus mitfingen fann." Gin Reihe ber bebeutenbften Tonfeper folgten feinem Beifpiel : Gefius, Rafelius, Didad, Calvisius, Bulpius, Haßler, Michael Bratorius, Johann Eccard. — Es war naturlid, daß nun bie Liedweife, bieber die Grundlage bes Tonsapes, zu besten eigentlichem gud 80 wurde, die übrigen Stimmen mehr und mehr zu Begleitstimmen herabsanten, die ber Me lobie Rote gegen Note in geradem Kontrapunkt folgten, und daß der polophone Motettenfu bem ber mobernen harmonisierten Melodie zustrebenden Madrigalftil weichen mußte. Wi der Grenze zwischen der alten und neuen Auffassung stehen die großen Tonseter: Hans Leo Ha fler (1564—1612) und Johann Eccard (1553—1611), Sethus Calvisus (1556 bis 1615), Meldior Bulpius (gest. 1615), Scandellus (1517—1580); Joachim a Bungd 1541-1610), Jatob Dleiland (1542-1577, David Scheibemann (c. 1585, in Samburg), Le Maiftre, Dulichius, Johann Stobaus, Demantius u. a. Sie fteben noch mit beiten Führen in ber Runft ber nieberlandischen Meifter, Eccarb ift bes großen Laffus Schula; aber die Gemeindeweise kommt jum bollen Rechte. Zu Luthers Zeit war fie die Fubrein 40 im Reigentang ber Stimmen, ba "einer eine fclechte Beife berfinget, neben welcher 3, 4 ober 5 andere Stimmen auch gleich ale mit Jauchgen geingeumber fpielen und fpringen und mit mancherlei Art und Mang biefelbe wunderbarlich gieren und ichmuden und gleiche tvie einen himmlischen Tangreihen führen, freundlich einander begegnen, und fich gleichiam herzen und sieblich umpfangen" (Luther im Encomion musices). Jest wird fie Allem-ab berricherin. Das reizvolle Kabinetsstud bes polyphonen Liebes weicht bem vierstimmign Choral. Bald tritt an die Stelle des Chores die Orgel, an die Stelle des vierstimmigen Chorals ber von der Orgel begleitete einstimmige Gemeindegesang. Zunächst verbladt bas mehrstimmige Lied noch bem Runftgefang bes Chores, Die gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts in Italien aufkommende Richtung auf to individualisierenden Ausbruck, die zum monodischen Stil führte, machte sich sehr frühe auch m

so individualisseenden Ausdruck, die zum monodischen Stil stürte, machte sich sehr stüde auch in der deutschen evangelischen Kirchenmusst geltend. Männer wie Rosen müller (1610–1684). Michael Prätorius (1571–1621), und vor allem der größte deutsche Tonmeister vor de hann Sebastian Bach, Heinrich Schütz (1585–1672, "Symphoniae saerae", "Geste liche Konzerte") verpstanzten die italienischen Formen des Kirchenfonzerts nach Deutschland. Damit gewann die Kirchenmusst die Mittel zu einer lebensvollen musikalischen Austezumz des Morres, wie sie die die Mittel zu einer lebensvollen musikalischen Austezumz des Morres, wie sie die die Mittel zu einer lebensvollen musikalischen Austezumz des Morres, wie sie die die der Mittel zu einer lebensvollen musikalischen Austezumz des Morres, wie sie die die die der Austeristischen, die Melodie geschmeidiger und sprechsamer; zur Harmonie wird dichter, satter, charakteristischen die Melodie geschmeidiger und sprechsamer; zur Harmonie tritt als belebendes Element der Farbe die Begleitung einzelner Instrumente (Bosaunen, Violinen) binzu. Das Arwie insbesondere und das Rezitatib gaben dem Tonseper die Möglichkeit, die musskalische

Bietung bes Bortes bramatisch zu beleben, bie angebeuteten Empfindungen melobisch turunden, die ergählten Borgange musikalisch zu illustrieren, die vorgeführten Berfonen Malifch ju darafterifieren. Die Rirchenmufit, Die fich früher bescheibet batte, ber Genbe bas Wort Gottes in ber kostbar gearbeiteten Monstrang des kunftbollen polyphonen bes vorruführen, wird mehr und mehr zur felbitftandigen Auslegerin bes Mortes, in- 6 i fie Motette und mebritimmiges Lieb burch Uriofo und Regitativ ju einem größeren mgen vertnupft, fei es fo, bag fie ein geiftliches Lied ftroppenweise mit reflektierenden sen für Chor und Einzelftimmen burchflicht, fei es fo, bag fie bon ber Motette burch pen jum Rirchenliebe überleitet, bezw. Motette und Rirchenlied burch bagwischen gestreute efange zu einem größeren Gangen verknüpft. Go erweitert fich bie "Motette" (b.i. jest bie 10 untägliche Kirchenmufit) zum "geiftl. Dialog" (Andreas hammerfchmidt 1612 -1675), am "geistlichen Gesprach über das Evangelium" des Sonntags (Joh. Rudolf Able 1625 is 1673, Wolfgang Briegel 1626—1712), dann zur "Kantate", die sich wieder von einscher Form zu immer reicherer Gliederung auswachst (Johann Kuhnau 1667—1722, Joh. 3bilipp Krieger 1649—1725, Johann Krieger 1652—1735, Dietrich Burtehude 1637 is is 1707, Johann Christof Bach 1642—1703, Johann Michael Bach 1649—1693, Beorg Philipp Telemann 1681-1767, Reinhard Reifer 1674-1739, Gottfrieb Stolgel 1690-1749 u. a.) und in ben Rantaten 3 obann Sebaftian Bache (1685-1750), tes größten Tonmeisters ber evangelischen Rirche, vollendet. Gier ist die Kantate jum bertesbienft im Gottesbienst geworden, über den Rahmen der Liturgie hinausgewachsen. 20 Mit ber Kantate in beren letter Ausgestaltung tritt Die evangelische Kurchenmusik pleichiam por die Kirchthure heraus und wird als geiftliche Musit in ber Form bes Drabrums jur gewaltigen Zeugin bes Evangeliums bor allerlei Bolt, bas bem Zeugnis, wie s im Gotteshaus laut wird, aus bem Wege geht. Bache größter Zeitgenoffe Georg Friedrich Sandel (1685-1759) fuhrt auf bem breiten Strome einer gewaltigen, machtig 26 meidreitenden und bei aller musikalischen Tiefe wahrhaft volkstumlichen Musik in seinen tibliden Pratorien die Offenbarungegeschichte am Auge des Geistes vorüber, fein "Dleffias" to bas Evangelium in monumentaler Tonsprache, Die mufifalische Sochfeier ber Christeneit, Die gewaltigfte Evangeliumsverkindigung, Monumentalmotette. In Bache "Paffionen" peleitet die Gemeinde betend und fingend den Seiland jum Areug: ihr Lied fpiegelt und so but die Greigniffe wieber; sie konnen ale bas funftmagige Gemeindelied auf bichfter Boent bezeichnet werben. Dort Zeugnis, Evangelisation, bier Gemeindefeier, andachtige Betachtung. Reben ber innigen und lebendigen Beziehung zu bem Licbe ber Gemeinde grafteriffert Bache Rirchenmufit bie enge Berbindung mit bem Inftrumente bes evange: ichen Gottesbienstes ber Drael. Wie er bie Orgelfunft (f. ben A. "Orgel") burch bas 26 Bemeindelied befruchtet und damit verfirchlicht, dem religiofen Gemute aneignet, fo find feine t ben Gottesbienft beftimmten Gefangewerte aus bem Beifte ber Orgel beraus gebacht at gefchaffen, von ihm getragen und beherricht, fo wie bie Blüten und Blätter aus bem Stamme hervorgewachsen sind. Auch Sandel ift von der Orgelbank ausgegangen und bu von ber Orgel ben polyphonen Geist emplangen, ber seinen hallenden Choren Die 40 wendenbafte Große und Kraft verleiht. Aber Bachs Musik ift geradezu aus ber Orgel bausgeboren und icon baburch, wie burch bas Lieb ber Gemeinde, mit bem Gottesbienft maufloslich verfnüpft, beffen fünftlerische Bertlärung, nur in ihm bon voller Wirtung, nur as ihm völlig verständlich.

Es kam die Zeit, welche die musikalische Sprache dieser beiden Zeugen nicht mehr aberstand, da ihr die Urlaute des Evangeliums fremd geworden waren. Mas in der Benode der Aufklärung als "Nirchenmusik" im Gottesdienste gemacht wurde, das war war aufrichtig gemeinte Musik, formell wohl auch "Figuralmusik", aber thatsächlich dreichliche Nachbildung der gleichzeitigen Theatermusik oder Konzertmusik, eine musikalische Auführung, ein würzendes "Intermezzo" im Gottesdienste. Dem Oratorium widmeten tücktige so katter ihre beste Krast (Karl Henr. Graun 1701—59, Friedrich Schneider 1786—1859, Bernstat Rlem (f. o.), Karl Loewe 1796—1869, Ludwig Spohr 1784—1859 u. a.) und zeugten so in ihrer Weise von der unerschöpflichen Krast und Herrlichkeit des Offenbarungswortes, dem auch ihre Tonsprache von der eines Handel so weit abstand, wie die Sprache des Schriftzelehrten vom Worte des Propheten. Es war Felix Mendelssohn-Bartholdu (1809 so in 1847, der Enkel des Philosophen Woses Mendelssohn, der 1829 die "Natthäuspasschungsbarten Sebastian Bachs aus hundertjahrigem Schase erwecke und damit die evangelische sache Deutschlands auf ihren größten musikalischen Zeugen zurückwies. Seine Oratorien Baulus" und "Etias", in denen er die Musik vollig in den Dienst des biblischen Klertes allt, sind vorbildlich geworden für eine Reihe tuchtiger Meister (Eckert 1820—1879, so

Reinthaler 1822-1890, Rheinberger u. a.). Den einen, bie mehr auf Sanbel ichauen, ift bae Dratorium bas biblifche Drama, mufitalifche Darftellung einer handlung ber Dffenbarungsgeschichte ohne Scene. Ungemeffenbeit und Treue ber mufitalifden Interpretation, Rraft und Bulle bes Ausbrucks, ift die einzige Aufgabe, die ber Dlufit gestellt ift. Der Oratorienftil unter-6 fcbeibet fich von bem bes mufifalischen Dramas einzig und allein burch bie eigenrumlichen Bor berungen, bie ber Stoff ftellt. Diese Anschauung führt folgerichtig jur "Beiftlichen Oper" Ihm binfteins weiter. Den anbern, Die bewußt ober unbewußt unter bem Beiden Bobann Gebaftia-Bache fteben, ichwebt mehr ober weniger auch beim Dratorium bie Beziehung auf Die Bemeind auf bae Botteshaus, auf ben Gottesbienft bor, ob fie es babei ausbrudlich auf bae Gotte-10 haus absehen und auf die Ginfaffung bes Oratoriums mit Gemeindegesang rechnen, wie b bon & Zimmer im Sinblid auf Beinrich Schit Baffionen angeregten "Rirchenoratorien" vo Lubmig Meinardus, Albert Beder, Germann Franke, Berneder, Schwalm, Zierau, R. Guet bor allen aber Beinrich bon Bergogenberg (1843-1900 ... Meibnachte- und "Baffion oratorium", "Erntefeier"), ber auf ein Dratorium im Sinne einer funftlerifchen Gemeinbefe ? 15 mit Gilfe ber in ihrem Schofe vorbandenen mufifalischen Charismen binauszielt, ober ob fied en Gebanten an Die Erbauung ber Gemeinde im weiteren Ginn nur mehr ibeell auf ibr Schaffen wirten laffen (Brahms 1833 1896 "Deutsches Requiem", Riel "Chriftus"), ohne fich als Mufiter zu beschranten, ober ob ihr muftfalisches Schaffen nabere ober jemere Beziehung ju Elementen ber Gemeinde-Erbauung fucht Gelig Wohrich "Baffionemunt", 20 Bolfrum "Weihnachtemufterium").

Auch auf die evangelijche Kirchenmusik im engeren Sinne, die gottesdienstliche Musik, hat Mendelsschu, angeregt von König Friedrich Wilhelm IV., durch eine Anzahl sicher Kompositionen neubelebend eingewirkt. Sine stattliche Anzahl von ernsten und uchtigen Tonsehern verschiedenster Richtung, voran Eduard Grell 1800 -1886, Morih Haust mann 1792—1868, Ernst Friedrich Richter 1808—1879, J. Chr. Weeber 1808—1874, Gottsried Ritter 1811—1885, Friedrich Richter 1808—1879, J. Chr. Weeber 1808—1874, Gottsried Ritter 1811—1885, Friedrich Richter 1834—1899, Reinhold Succo 1837—1896, Heinrich Tüßel 1823—1899, Albert Beder 1834—1899, Reinhold Succo 1837—1896, Franz Magnus Böhme 1827—1898, H. W. Schletterer, H. Bellermann, R. Barmus C. Braun, F. Brenner, F. Dräfele, Chr. Fink, G. Flügel, M. Frenzel, R. G. Serzog. S. Hohntann, A. Mendelsschun, E. Ochster, R. Balme, K. Piutti, R. Nadecke, G. Adphael, M. Neger, F. Riegel, W. Rusk, G. Schreck, B. Schurig, C. Stein, R. Thoma. D. Zehrselt u. a. haben sich der edangelischenstirche zur Verfügung gestellt.

Mancherlei steilich ist es, was sich ber ergiedigen Berwertung der dargebotenen Gaben für die gottesdienstliche Erdauung der Gemeinde hindernd in den Weg stellt und je und is lähmend auf die Freudigseit des Schassenstriedes legt: vor allem die Indolenz manche maßgebender Kreise, die mit dem guten Willen einer nicht keisen Gedar von Laien und deren oft ausgesprochenem Muniche, die Kunst im Dienst dessen zu sehen, der sie gegod hat, in seltsamen Widerstreit steht; dann die Kritiklosigseit, die den Weizen von der Spranicht zu sondern vermag und dadurch das Austonmen des Guten und Tücktigen binder eine eine nan sich berechtigter, aber zu weit getriebener liturgischer Pursmus, der vom Getteedienst alles ausgeschlossen siehen will, was sich nicht stillstich mit den alem Formen zusammenschmelzen läßt, und vergist, das eine solche Einengung des Bezusse Kirchenmusst doch nur da Sinn hat, wo dies Formen noch zu Recht bestehen, ledenda sind und verstanden werden, nicht aber da, wo sie verschmunden sind; und daß zur Erdauung der Gemeinde zuzulassen sit, was an sich echt und gut ist und der Zucht der Gottesdienstes sich unterwirft. Danach wird die Auswald unter dem zur Verfazung stehenden Guten sir die verschieden Kirchenden Guten sir die verschiedenen Kirchengediete eine verschieden begrenzte sein mussen, aber auch das, was sich nicht ernheitlich in die Liturgie einfügen läßt, zur Erdauung in sien

Drgel". Uber die Bedeutung der Orgel für die evangelische Kirchenmufit f. d. Arikle "Orgel". G. A. Röftlin.

gestalteten Gotteebienften jugulatien fein.

Mirchenordnungen. Die evangelische Kirche legte der kirchlichen Ordnung einen geringeren Wert bei, als die vorresormatorische gethan hatte. Schon 1526 fagt Luba in "Deudsche Messe und ordnung Goths Diensts": "Summa, dieser und aller ordnunge sist also zu gebrauchen, das wo ehn misbrauch draus wird, das man sie slug abthu, but eine andere mache — denn die ordnungen sollen zu sodderung des glaubens und da liebe dienen, und nicht zu nachtept des glaubens. Wenn sie nu das nicht mehr thun, with sie schon thot und abe, und gelten nichts nicht, gleich als wenn eine gute munte verfelicht, umb des misbrauchs willen ausgehoben und geendert wird, odder als wenn die

reven idud alt werben und bruden, nicht mehr getragen, sondern weggeworffen und undere aclaufit werben. Ordnung ift ebn eufferlich Ding, fie feb wie gut fie will, fo tan fie um misbrauch geratten, bann aber ift's nicht mehr ein ordnung, fondern ein unordnung, barumb ftebet und gilt tenne ordnung, von phr felbe etwas, wie bisher bie Bepftliche nonunge gerichtet find gewesen, sondern aller ordnunge leben, wirde, trafft und tugenten, 5 Il der rechte Brauch, sonft gilt fie und taug gar nichte" (Luthers Wert WI 19, 72 ff.). Rach lutberijder Airdenlebre (Form. Conc. II Pars. Sol. declar. 10; vgl. Apol. 11. 14 und Melandthons Loci, zweite Redattion im Corp. Reform. 21, 555 sq., Sachi. Bifitationebuch 1528, Rurnbergifch-Brandenburgifche Rirchenordnung ic.) aber beparf es gleichnichiger firchlicher Rechtsordnung nur, soweit fie nicht entbebrt werben fann, 10 im richtige Lehr: und Satramentsberwaltung ju erhalten, wahrend im übrigen bie rechtiche Sicherftellung ber außeren Amtethatigfeit ber Rirchendiener und ihres Wirtens in ben Bemeinden bem Rirchenregimente (f. b.) ber Landesobrigfeiten überlaffen wirb. Die reibeitliche Entwidelung bes firchlichen Rechts, namentlich ber Regelung bes Gottesbienftes, Der Saframente, ber Bucht, wie sie Lutber ale Abeal vorschwebte, und wie sie auch anfänglich is in pom Lebramte ausgebenden Ordnungen in die Erscheinung trat, erwies sich als undurche fibrbar und machte, wenn auch nicht ohne Ausnahmen, ber Normierung burch ben Landesberen Blas. Alle biefe Orbnungen, namentlich die landesberrlichen und ftabtischen Gefete, mittelft beren die bis babin im Lande bei Bestand gewesene firchliche Rechtsorbnung reformatorisch modifiziert und das neu entstandene Kirchentresen fortgebildet wurde, beißen 20 Archenordnungen, und sie sind es, von denen hier zu handeln ist. (Wegen der kirchlichen Nechtsordnung als solcher s. d. A. Kirchenrecht.) Unter ihnen ragen an Bedeutung die-jenigen des 16. Jahrh. besonders hervor. Bgl. Schling, in d. ZUR 1897, S. 328 ff., und Ginl. jur Musgabe ber Rirchenordnungen Bb 1 (Leipzig 1901).

Reine Diefer Mirchenordnungen ift ein umfaffenber Rober bes betreffenben Lanbes 26 Rechenrechtes, fonbern fie fegen famtlich bas Fortbesteben ber nicht birett ober inbirett burch fie abrogierten Teile Des älteren Rechtes voraus; burch neuere Gesetgebung und nicht minder burch berogatorische Bewohnbeit find bann bie Rirchenordnungen frater in vielen Bunkten wieder beseitigt und durch neueres Recht erfest worden: sie haben in folder Rudficht vor anderem Landesrechte nichts voraus. Man hat dies zuweilen boch so angenommen, weil man fie nicht als einfaches Landedrecht, sondern als besonderes, von ber firchlichen Genoffenschaft erzeugtes und nur nach beren eigentumlichen besfallfigen Rormen zu verandernbes Recht aufah. Allein in ber That find fajt alle Rirchenordnungen in berfelben Art, wie alle anderen Landesgesetze zu stande gekommen, wenn über die Teilnahme ober Richtteilnahme ber Landstanbe an folder Gesetzgebung auch gelegentlich as gestritten worden ift. Dag, wo die Erhaltung richtiger Lehr- und Saframentsverwaltung er lette gefengeberifche Bred war, thatfachlich nicht anders als mit Rat fachtunbiger Theologen babei verfahren werben konnte, verstand fich von felbst; über eine bem entbrechenbe Teilnahme an ben Borarbeiten biefer Gefete ift aber, genauer betrachtet, ber Inteil bes Lebrstandes baran auch bon ber erften Reformationszeit ber im allgemeinen 40 nicht binausgegangen. Denn wenn es im 17. Jahrhundert auch theologische Deinung bar, ber Landesberr burfe, wo Saframenteverwaltung und Lebre in Betracht fei, überhoupt nur de consilio jenes Standes verfahren (Stahl, Kirchenverfaffung nach Lehre und Racht ber Protest., 2. Musg., S. 293 f.), sei an bies Konfilium gebunden, und bedürfe benn auch noch ber minbeftens ftillschweigenben Buftimmung ber Gemeinden (Safe, 45 Hutterus redivivus, § 127; Schmid, Luth. Dogmatik, § 57 und die daselbst Angest.), i ift bas in ber Gesetgebungspragie boch niemals rechtlich anertannt gewesen, vielmehr bie Zustummung des Lehrstandes gleichfalls regelmäßig aus seinem Schweigen präsumiert. Deutzutage, wo die evangelischen Kirchen mehr und mehr als öffentliche Korporationen um Selbstverwaltung organissert sind, haben sie selbstverwaltung organissert sind, haben sie selbst das jus statuendi; zur Zeit, als so it noch Landestirchen im alten Sinne waren, hatten sie keinerkei eigenes Geschgebungsrcht, fondern waren Landeseinrichtungen, beren Rormierung von ber Landesgeschung geschaft (l. auch b. A. Kollegialspftem). Man barf baber moderne Anschauugen auf folche altere Ruftanbe nicht übertragen.

Berzeichnisse evang. Kirchenordnungen sind Schmidius, De agendis sive ordinavonidus ecclesiasticis, Dis. Helmstadt 1714; Fortgesetze Samml. von alten und acum theolog. Sachen 1724, S. 342 st.; König, Bibliotheca agendorum (Verzeichnis der Bockelmannichen Sammlung, welche 351 Kirchenordnungen zählt und jetzt in der Kirchen-Ministerialbibliothet zu Celle sich besindet) 1726; Feuerlin, Bibliotheca symbolica lutherana, 1752, Z. Aust. 1768; Henke, Neues Magazin sür Keligionsphilosophie 20., 40

1, 427f., 1798. "Die evangelijden Riedenordnungen bes 16. Jahrbunberts" hat Richter herausgegeben (Beimar 1845 ff. 2 Bbe), leiber an nicht wenigen Stellen blog auszuge= weise ober in Nachweisungen. Eine beschränktere Sammlung einiger späteren Orbnungen 3. J. Moser, Corpus juris Evangelicor, ecclesiastici, Zullichau 1737, 38 lbc). Eine umsassende Ausgabe von Schling ist im Erscheinen begriffen. Gewohnlich enthalt bie einzelne Kirchenordnung zuerst einen bogmatischen Teil, in wolchem fie bie Ubereinstimmung ber Landeslirche mit ben allgemeinen lutherischen Befenntnieschriften mebober weniger ausführlich barlegt (Credenda), und läßt hierauf Bestimmungen uber Li turgie, Befetzung ber Rirdyenamter, Organisation bes Rirdenregiments, Disgiplin, Che-10 fachen, Schulordnung, Gintommen ber Rirchen- und Schuldiener, Berwaltung ber Kirchenguter, Armenpflege 2c. (Agenda) folgen. Die shstematische Trennung ift übrigens feinestwegs immer scharf eingehalten. Regelmäßig find bei Abfassung späterer Kirchenordnungen fribere ichon borbandene benütt, jo bag fie fich in Familien gliebern. Der Unterricht de Bifitatoren an die Pfarrheren im Aurfürstentum Gadgen, 1528 (Gehling, Rirchenordnunge 15 1, 36 ff.) bilbet 3. B. die Grundlage ber in bemfelben Jahre von Johannes Buger hagen für die Stadt Braunschweig verfaßten Rirchenordnung. An diese schließen sich ab an die gleichfalls von Bugenhagen redigierten Ordnungen von hamburg 1529, Lüb 1531, Bommern 1535, Schleswig-Solftein 1542. Der Braunichweiger Orbnung fir to ferner nachgebildet die von Minden 1530, Gottingen 1530, Soest 1532, Wittenberg 20 1533, Bremen 1534, Braunschweig-Wolfenbüttel 1534, Osnabrud 1543, Bergedorf 1544 u. a. Aus der Wittenberger von 1533 ist wieder die von Halle 1541 bervorgegegangen, aus der für Pommern von 1535 die von 1563, aus der für Schleswig-Hole ftein von 1542 bie für Sabeln von 1544, aus ber Braunichmeig-Wolfenbuttler von 1543 bie für Hilbesbeim von 1544 u. f. to. - Eine andere große Familie von Rirchenord-25 nungen lehnt fich an die Artikel bes Rifitationstonvents ju Schwabach und bie Anfitations ordnung des Markgrafen Georg von Brandenburg von 1528, welche ben fachlischen Unterricht ber Bifitatoren auch benutt hat. Darauf rubt nämlich bie Rirchenordnung ber Lande bes Markgrafen ju Brandenburg und ber Stadt Rumberg von 1533. wiederholt für Medlenburg 1540 und für Brandenburg 1553. Aus ihr ichopft die aft so (fogenannte fleine) Württemberger Kurchenordnung von 1536, für die Neumart 1538, fur Brandenburg 1540, Die Rölner Reformation 1543, für Schweinfurt 1543, für Mald Aus ber Ordnung bon 1533 und ber fleinen Mirttemberger ging bie fur Schwäbisch-Sall 1543 hervor und unter Benugung berjelben bie Wurttemberger um 1553. Diefe ift wieder die Quelle ber Rixchenordnung von Pfalz-Reuburg von 1554 und 25 1556, und übergegangen in Die sogenannte große Württemberger von 1559, welche m Auszuge wiederholt ift in ber von Mompelgard und Reichenweiler 1560. Die Burtim berger von 1553 ift auch bie Quelle fur bie Pfalg-Breibruder von 1557, für bie bis Bergogtume Breugen bon 1557, für bas Bormfer Agenbbuchlein von 1560, für bie Die nung von Leiningen 1566, von Sanau 1573 u. a. m. Aus einzelnen berfelben in Ber 40 bindung mit anderen entspringen wieber neue Kirchenordnungen. Aus ber sachibon Inftruftion von 1528 und ber fachfischen Ordnung von 1539, nebst ber bamit aufammen hängenden Wittenberger Reformation von 1545 ging die Medlenburger Kirchenordnung bon 1552 berbor, wieberholt in ber Wittenberger von 1559 und ber Lieginger ron 1594 u. f. tv. - Eigentumlich find inebefondere bie aus ber Berfcmelgung fachfildet. 45 fübbeutscher, ichweigericher, frangofischer und nieberlandischer Elemente bervorgegangem Rirchenordnungen. Die pfalzische Kirchenordnung von 1568 hat zur Quelle Die Branden burgijd Rurnberger von 1583, Die Sachfische von 1589, Die Genfer Liturgie von 1541. burch Bermittlung ber von Frankfurt a. Dl. von 1554, die Kirchenordnung bes Johanns a Lasco für die Rieberlander in London von 1550 und die der evangelischen Kirchen !! 50 Franfreich von 1563. Die letteren Rirchenordnungen find anderer Urt als die beutschen; benn fie find nicht Landevordnungen, jondern fogiale, da fie eine greifriche burch ihre Mebrafentation fich felbit gab. Auch die Plane ber Synoben von Wefel 1568 und Emben 1571, lowie eine Angabl auf ihnen rubender niederlandischer und niederrheimicher Ordnungen 56 foliteften fich ibnen an. Gie bilben aber in Deutschland eine kaum nennenswerte Ausnabme. (Mejer +) Gehling.

Rirdenpatron (patronus sanctus) ist berjenige Heilige, welchem eine Rirde gewidmet und unter bessen Schutz sie gestellt ist. Die latbolische Kirche bat die Schutzbeiligen an Stelle der den heidnischen Religionen bekannten Schutzgottheiten ich itu-

lares) für einzelne Gegenstände und Berbaltniffe manniafachfter Art gefeht. In alterer Reit find biefe Batrone namentlich aus ber Rabl ber Martvert genommen morben (c. 5 Gelasius I a. 194 o. 195 Dict. I de consecrat.), da man sie nach übrem Tode für einflugreiche Bermittler bei Gott erachtete (vgl. Ambrofius, geft. 397, de viduis c. 9: Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quodam corporis pignore patrocinium vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris proprio sanguine etiam si quae habuerunt peccata, laverunt. Non erubescamus eos intercessores nostrae infirmitatis adhibere"; Giefeler, AG, Bd I, 2. § 49). Als fich aus ber Marwrerverehrung ber Beiligentultus enmidelt batte, wurden bie Schuppatrone ben Beiligen nicht nur für einzelne Mirchen, sondern auch für gange Länder, Diecefen, 10 Drben, Mofter, Stabte, Gemeinden, Bunfte, Brüberschaften u. f. w. gewählt. Bestimmenb bei ber Babl ber Schupheiligen fur Die Rirchen war es vielfach, bag man Ileliquien bes betreffenden heiligen besaß, welche in ber Rirche aufbewahrt wurden; mit Rudficht barauf, daß ibater bie Birchen auch nach einem driftlichen Mufterium, wie g. B. nach ber hl. Trinitat, bem bl. Beifte, bem bl. Bergen Jefu, benannt worben find, fonnte und fann 16 wortommen, bag bie Rirche bem Schute eines Seiligen anbesohlen ift, obne bag fie pad diefem ibre Bezeichnung, ihren Titel führt. In bicfem Fall ift ber Batron nicht tugleich fogen, patronus titularis (vgl. über ben Unterfchied zwifden biefen legteren und moeren Battonen die Mélanges théologiques ... par des ecclésiastiques Belges, VI. Serie, Liège 1852, p. 132 sqq.). In Zusammenhang mit ihrer Lehre von ber 20 Geiligen- und Reliquienverehrung bat die tatholische Kirche auch eine besondere Doftrin Eber die Berehrung, Wahl, Anderung u. f. w. ber Kirchenpatrone entwidelt, welche nament= lich durch die Defrete der romischen Congregatio rituum (siehe insbesondere das von Arban VIII. bestätigte Defret berfelben bom 23. Marg 1630, bei Gertaris, Bibliotheea prompta canonica s. v. patroni sancti) naber seitgesteilt worden ist. Zum Patron 25 einer Arrche durfen nur von der gangen Kirche verehrte Seilige (sancti), also kanonisierte, micht bloß fogen, beati (f. ben A. Kanonisation oben E. 17), gewählt werben. Die entiderbende Bestimmung in Betreff ber Batrone fteht für biejenigen Rirchen, beren Errichtung und Organisation, wie die ber bischoflichen und Mollegiatlirchen, jur Ruftandigfett bes Papftes gebort, bem letteren, bei anderen Mirchen bem Bifchof ober fonftigen Orbinarius so m, wahrend die Bahl ber Patrone einer Proving, einer Stadt, einer Dibeefe burch die Bevolterung unter Auftimmung bes Micrus, inebesonbere bes Bischofs oder mehrerer beteiligten Bischofe ju geschehen hat und ber Bestatigung ber Congregatio rituum unterliegt. Bgl. im übrigen inebesondere über bie geier ber Refte ber Batrone (patrocinia anniversaria) Craiffon, Manuale totius iuris canonici, Pictavii 1877, t. 3. 35 a. 1945-4970.

Begen Die Migbrauche, welche die Seiligenverehrung in ber fatholischen Rirche berbeiachibre bat, baben sich die Reformatoren in harten Worten ausgesprochen, insbesondere auther, f. bessen Werke, Ausg. v. Walch III, 1746: "Zu unseren Zeiten ift es leiber ba-im gekommen mit der Heiligen Dienste, daß es besser wäre, man ließe ihre Feste unter- w begen und daß wir ihre Namen nicht wüßten. Daß du das verstebest, so überlauf und beliebe die narrifche Beife bes gemeinen Bolfes, wie jeder handwertemann feinen besonderen beligen bat. Die Golbichmiebe haben St. Gulogium; Die Schufter St. Erispinum und Inepmianum; Die Zuchmacher St. Severum; Die Maler S. Lucam; Die Arzte St. Codnam und Damianum; Die Buriften Gl. Boonem; Die Studenten St. Natharinam und bann 40 Aristotelem. Ulso ein jeglich Land bat seinen Heiligen, als die Franken St. Rilian u. f. w. fun fiebe einmal, wie fie ihre Beiligen ehren. Bum erften achten fie nicht ihrer guten Berle und Exempel. Danach, wenn fie es gut machen und ihnen gar große Ehre anbun wollen, fo boren fie frut morgens eine Deffe und feiern benfelben gangen Tag alein met dem Aleide und Müßiggange, ... begehen die Feste, gleichwie die Heiden vor so Inten ibre Bacchanalia oder Saturnalia . . . Die Heiben haben ihre Göten so unehrlich not gebalten, als wir unsere heitigen, ja, sollte fich boch ein Schwein solchen Dienst nicht winiden." In Ubereinstimmung mit ben Reformatoren haben die Belenntnisschriften ber Gangelischen Rirche, 3. B. Augeburger Konfession Urt. XXI und bie Apologie berfelben In XXI (1X), Die Annahme besonderer Batrone ale Bermittler bei Gott verworfen. 56 Immerbin bat aber auch die evang. Rirche die fathol. Sitte, die Kirchen nach Seiligen und driftlichen Mufterien zu bezeichnen, freilich nur in bem Ginne, benfelben bamit einen befimmten, fie unterscheibenben Ramen beizulegen, festgebalten. Bei Wahl beofelben wird bie Gemeinde und ber Fundator mit etwaigen Wunfchen gebort. In Breugen besteht nach einem Erlaß des evangelischen Oberfirchenrats vom 14. Februar 1855, Allg. Kirchen- 00 blatt für bas evangelische Deutschland, Jahrg, 1856, S. 121 für Kirchen landesberrlichen Batronates die Bestimmung, daß dieselben im Ralle ibres Umbaues ober ibrer Reftauration ftete ihren bieberigen Ramen behalten follen, bag aber bei Erbauung neuer bie landesberrliche Genehmigung zu dem ber Rirche zu gebenden Ramen einzuholen ift.

(B. Sinichine +) Gehling.

## Rirchenpragmatit f. Ronforbate.

Mirchenrat, consilium ober concilium ecclesiae, bezeichnet jebe firchliche Berfamm lung ober Beborbe, welche jufammentritt, um in firchlichen Angelegenheiten zu beraten und Befdluffe zu faffen. Der Ausbrud wird fowohl für eine Berfammlung gebraucht, welch-10 im Namen ber gangen Rirche entscheibet, ein öfumenisches Kongil, wie ber Rirchenrat vo-Trient, ale fur Bertretungen fleinerer Mirchenfreife, wie einer Lanbestirche, welche eme-Oberfirchenrat ober ein Oberkonfistorium besigt, einer Broving, bie einen Kirchenrat obein Konfistorium hat, ja felbst einer einzelnen Gemeinde, beren Rirchenvorftanb, Bresbe terium gemeinbin Kirchenrat genannt werb. Der lettere ift ein Ausschuß einer Rirchen 15 gemeinde, um bieselbe in ihren Angelegenheiten ju bertreten. Dem Bringip ber romifch-Rirche, daß die Behandlung geistlicher Dinge nur durch Alexifer erfolgen darf, ift es nic angemeffen, Laien bei ber Bertwaltung firchlicher Sachen ju benuten. Die Rotwendigle-inebesondere die Sicherung des Kirchenguts, gab indes Anlaß jenen Grundsat ju opie und bem Pfarrer Gebilfen unter bem Ramen Ofonomen, Provisoren, Kirchengeschworene, 20 Mirchenväter, Rirchenpfleger, Raftner, Zechpropfte u. bgl. jur Seite zu ftellen. Bgl. die Magbeburger Sunebalftatuten v. 1266 c. 23: Statuimus, quod laiei parochialium ecclesiarum provisores seu vitrici qui altirmanni vulgari vocabulo nuncupantur . . de rebus ecclesiarum . . bis in anno in praesentia rectoris et quorundam aliorum de parochia honestorum rationem reddere teneantur (narsbam 25 Conc. Germ, III, E. 802), wiederhelt 1313 u. ö. (IV S. 146). Dasselbe geschab un Ergftifte Dlaing 1310 (IV, 193) und anderwärte. Diefe Afleger murben jedoch von ben Rirchenobern ernannt; gegen bie Beftellung berfelben burch bie Laien erflarte fich & B. bie Burgburger Synobe v. 1287 c. 35. Erft im 19. Jahrhundert haben bie ftaatliden Geschgebungen bas Recht ber Gemeinden auf Bahl ber Rate, benen bie Mitwirtung bi 30 der Bermaltung bes Rirchenbermögens zufommt, feftgeftellt (f. Richter-Dove-Rahl, MR 8. Aufl. S. 1362 Anm. 6).

Die evangelische Kirche hat ben Gegenfat von Klerus und Laien aufgehoben; bem gemäß erfennt fie die Mitwirfung der Gemeinden und ber von ihr gewählten Rit be der firchlichen Berwaltung als berechtigt an, j. d. A. Presbyterialverfaffung.

Rirchenranb. - Litteratur: Rein, Das Criminalrecht ber Romer, Leipzig 1864. S. 691; Bilda, Strafrecht der Germanen, Hall 1842, S. 881; Rünchen, Das kanon. Cerificiversahren und Strafrecht, Köln und Reuß 1865, Bb 2, S. 468; Heifter, Lehrb. bed germ. deutschen Strafrechts, 5. Aufl., Braunschweig 1854, § 504; v. Feuerbach, Lehrbuch det opeinlichen Rechts 14. Aust... der. von Wittermaier, Greßen 1847, § 343 ff.; Hugo Weist. Lehrb. des deutschen Strafrechts, Erlangen 1875, § 112; R. Binding, Lehrb. des deutschen Strafrechte, Leipg. 1896, I, E. 157f.

Nirdenraub, Airdendichstahl ift im allgemeinen bie Entwendung einer beiligen Sade ohne bag wie sonft beim Raube eine an Bersonen verübte Gewalt zum Begriffe bes De 46 liftes gebort. Lateinisch wird ber Mirchentaub mit saerilegium, und zwar in ber eigentliden, engeren Bebeutung bes Wortes begeichnet, bagegen bebeutet saerilegium im weteren Sinne jebe ber foulbigen Berehrung und Gbrfurcht wiberftreitenbe, injurible Be bandlung eines beiligen Gegenstandes. Wahrend ichon bei ben Römern in fruberer Bei ber Diebstahl beiliger Sachen mit ber barteften Strafe bebrobt war, Cicero de legibus 50 II, 9: "Sacrum sacrove commendatum qui clepserit rapseritque parricida esto", craingen burch ein Geles Julius Cajars, bie lex Julia peculatus (f. Digestor, lib. XLVIII, 13 ad l. Juliam peculatus et de sacrilegis) genauere Bestimmungen unt spater wurde bas Safrilegium von bem Pefulat (widerrechtlicher Aneignung von pecunis publica) geichieden. Ale sucrilegium galt nur die Entwendung einer res sacra aus so einem locus sacer, nicht aber aus einem anderen Orte, ebensowenig die einer nicht res sacra aus einem locus sacer. Die Strafe ward in der Raiferzeit nach Lage bes eingelnen Galles verschieben bestummt, tonnte aber bis gur barteften Tobesftrafe geben. Das

armanische Recht, welches überhaupt die Berlegung befriedeter Orte und Gegenstände als sejonders itrafbar betrachtete, bat im Gegenfan jum romifchen Recht fcon feit alten Reiten, owohl die Entwendung von beiligen wie anderen Gegenständen als Mirchendichstahl unter owere Strafen gestellt, lex Ribuaria t. I.X, c. 8; lex Alemann. lib. I. 6. 7; lex Baiuvariorum tit. I. c. 3; lex Frision. add. sapientum XI; Sachsenspiegel II, 5 13 (14), § 4; Schwabenspiegel (ed. Laßberg) Art. 171. 331; und diese Qualifyierung 20 Thatbestandes hat auch das kanonische Mecht aboptiert, c. 21 (Synobe von Tropes 9. 878 und von Ravenna v. 877) § 2, C. XVII, qu. 4: "Saerilegium committitur tuserendo sacrum de sacro vel non sacrum de sacro sive sacrum de non facro", wobei fich bie Qualität ber Cache ober bes Ortes ale sacer gemäß bem tano- 10 nifchen Recht banach bestimmte, ob bie Cache ober ber Drt tonfelriert, begw. benebigiert par ober nicht. Die Strafen bestanden, abgeseben von ber Erfahleiftung, in Gelbitrafen, Bugen und Exfommunifation, vgl. e. 15 ibid.; e. 3, C. XII, qu. 3; c. 3 i. f. C. XXIII, ju. 4. Da ber Rirchenraub im Mittelalter jowohl als weltliches wie ale firchliches Rerrechen galt, fo fonnte feine Bestrafung burch die weltlichen und burch die geiftlichen Ge- 16 ichte erfolgen, c. 8 (Luc. III) X de pro compet. II, 2. Das gemeine beutsche Strafrecht, Die Galegerichteordnung Rarle V., C. C. C. von 1532 fteht in ihrem Art. 171: Stem ftelen von geweichten Dingen ober stetten ift ichwerer ben ander biebstall, und seichicht in dreperlei weiß, Bum ersten, wann einer etwas bepligts ober geweichts ftielt in geweichten itetten, Bum andern, wann einer etwas geweichts an ungeweichten ftetten 20 tielt, Jum dritten, wann eyner ungeweichte ding an geweichten stetten stielt" auf bem Boden des kanonischen Rechts. Die Strafen sind je nach der Bedeutung des Objetts J. Art. 172 ff.) verschieden bemessen, so ist der Diebstahl einer Monstranz mit der Jostie mit bem Teuertobe, ber anderer geweihter goldener und filberner Befage, sowie von Relden Ratenen jeber Urt, ferner bas Embrechen ober Ginfteigen in eine geweihte Mirche, 25 Saframenthaus ober Safriftei, um ju fteblen, mit willfurlicher Tobesftrafe, endlich ber Diebstabl von anderen als ben vorbin genannten geweihten Sachen ober von profanen, im einem beiligen Drte befindlichen Dingen mit gescharfter Strafe bes weltlichen Diebhable bedrobt. Diefe Bestimmungen paften ftreng genommen nur für bie fatbolifche Rirche. veil fie auf ber latbolifchen Unichauung bon einer inneren Seiligfeit ber geweibten Sachen 80 beruben, sie baben aber auch auf die evangelische Kirche (nicht auf andere als die Meichslonfeistonen: Anwendung gefunden, wenngleich spater die Brazis von der Verhängung ber farteiten Strafen Abstand genommen bat.

Rach dem Rorgange einzelner älterer deutscher Kartikularstrasgesethücher hat das jest geltende deutsche Reichostrasgesethuch § 243 Rr. 1 bei der Dualisitation des Kirchendiehlahls, zo delche es zu den Fällen des schwereren Diebstahls rechnet, von der Rotwendigleit einer bisenderen Heitzelt oder Meibe der gestohlenen Sachen und von der Beschräfung auf Sachen der dreistlichen, ehemaligen Reichschoffssonen abgesehen, und das Stehlen von Gegenständen, welche dem Gottesdienste gewidmet sind, aus einem zum Gottesdienste beschmitten Gebäude als Thatbestand dieser Art des schwereren Diebstahls, welchen es mit so Judibaus die zu zehn Jahren bedroht, dingestellt. Demnach sällt das Stehlen von anstan Sachen aus einem gottesdienstlichen Gedaude, nicht unter § 243 Rr. 1. Andererlaus erscheint es aber sur die Anwendung des Strasgesehes gleichgiltig, ob die Sache durch inne besondere litutgische Handlung dem Gottesdienste gewidmet ist, sowie ob der Thäter die besondere litutgische Handlung den Gottesdienste gewidmet ist, sowie ob der Thäter der betressenden Konsession angehört oder nicht.

stiechenrecht ist die Summe der für die rechtlichen Beziehungen und Verhältnisse der Kuche maßgebenden Normen. Die Verschiedenheit der Aristlichen Kirchen bedingt der Natur der Sache nach auch eine Verschiedenheit des Nechts derselben, welches zunächst und vorzugsweise auf dem Boden der Kirche erwächst und durch das ferchliche Bewußtsein entschelt und ausgedildet wird. So giebt es ein eigentumliches latvolisches und ein eban- so glisches Kirchenrecht. Der Ausdruck "kanonisches Recht" ist nicht gleichbedeutend mit abelischem Kirchenrecht; er bezeichnet im wesentlichen den Inhalt des Corpus juris kanoniei, und bildet unsofern einen Gegensaß gegen das neuere, vorzugsweise auf dem kadentiner Konzil und den Konsordaten und Umschreidungsbullen dieses Jahrhunders und dem Latisanum beruhende Recht der Kirche, durch welches vielzach das ältere modis so siert und antiquiert worden ist (vgl. darüber und über die Bestrebungen betressend ziemscholisseins des ganzen sinchlichen Rechtsstoffes welche Bestrebungen übrigens ziems aussichtisches erscheinen Lämmer, Zur Kodisstation des kanon Rechts, Freiburg von Bes kanonische Recht im obigen Sinne enthält außerdem eine Neiche von Bes

ftimmungen über Berbältniffe, welche nach ber heutigen burgerlichen Ordnung infolge ber tvefentlich veranderten Stellung ber Rirche jum Staate ber Berrichaft ber Rirche entzogen und in den Dlachtfreis des Staats übergegangen find; es haben mithin jene Beftimmungen aufgehört, überhaupt maßgebend zu sein. Dahin gehoren namentlich bie kanonischen 5 Sahungen über bas Verhältnis zwischen Rirche und Staat, über die rechtliche Stellung der Haretifer, über die geistliche Gerichtsbarkeit u. a. m. 3war behauptet die tatholische Rirche die fortbauernde rechtliche Giltigkeit auch jener Bestimmungen, und vindigiert sic biefelbe prabominierende Gewalt und Unabbangigfeit bem Staat und ber weltlichen Ge feggebung gegenüber, welche fie im Dlittelalter befeffen und in ben fanonifchen Sahungen 10 normiert hatte, allein ichen feit bem 15. Jahrhundert, und namentlich infolge ber Reformation, gelang es ber Rirche nicht mehr, biefe Grundfate in Deutschland jur Geltung ju bringen. Die Staatsgewalten haben seitbem die Berpflichtung und Befugnis zur Sand-habung ber bürgerlichen Ordnung und zur Entwickelung und Ausbildung des nationaler Rechts übernommen, und mit bem Begriffe ber Souveranität, bem Pringip ber Embei 15 ber Staatsgewalt, ber Autorität bes Befeges nach beutigem Staatsrecht ift Die mittelater liche Machtstellung ber Rirche jum Staate ichlechthin unvereinbar. Die ber Rirche gelet-lich eingeraumte Freiheit und Gelbststandigkeit in ber Anordnung und Berwaltung iber eigenen Angelegenbeiten involviert feineswegs die abfolute Gerrichaft und Geltung be Rirdenrechts gegenüber ben burgerlichen Gefetten, und entbindet entfernt nicht bie firchlichen 20 Organe bon ber Verantwortlichteit und bem Gehorfam gegen bie Staatsgewalt; bem auch die Freiheit ber Kirche ift eine Freiheit nur innerhalb bes Gefetes. Wabrent bie tatbolifche Mirche biefes Bringip nicht anertennt, vielmehr gegen basfelbe ale einen Gingriff in die unverauherlichen Rechte und ben gottlichen Beruf ber Rirche protestiert und burch ein fchroffes Gervorheben bes firchlichen Spitems ju Zeiten febr bebentliche und 26 folgenschwere Konflikte bervorgerufen bat, bat die evangelische Arrche von jeber ben Bonfl firdlicher Angelegenbeiten, ben Umfang ihrer Wirffamkeit und Ibatigkeit, fowie bas Gd tungegebiet und Die Autoritat ihres Rirchenrechts, bem Begriffe ber Rirche gemag, bi weitern enger gefaßt, als erftere. Als Lanbestirche tritt fie ein in ben Dachtfreis bei Staats und unterwirft sich demselben und seiner Gesetzgebung in Sachen ber burgerlichen 30 Ordnung. Benn ichon hiernach ein Ronflitt gwischen dem Rechte ber Rirche und bem te Staats nicht leicht eintreten tann, fo tommt hingu, daß infolge ber eigentumlichen Ent widelung ber evangelisch-firchlichen Berfaffungeverhaltniffe bas Kirchenregiment fast übrall in Deutschland bie jest in ben Sanden des Staatsoberhauptes geblieben, und biefen milim. auch nach ber in neuester Beit vielfach erfolgten Auseinandersetzung gwischen Staat und as Kirche, ein überwiegender unmittelbarer Ginfluß auf Die Gestaltung und Ausbildung be-Rirchenrechte gesichert ift. Das tatbolifche Sultem tennt nur eine driftliche Kirche, Die tatbolifche, und mitbin nur ein fatholisches Mirchenrecht, hiernach "bon einer evangelischen ober protestantischen Mirche zu reben, ware eine contradictio in adjecto" (Schulte, Mathol. Archentall.

Das katholische System kennt nur eine driftliche Kirche, die katholische, und mitbin nur ein katholisches Mirchenrecht, hiernach "bon einer evangelischen oder verdeskantischen Mirche zu reben, wäre eine contradictio in adjecto" (Schulte, Mathol. Auchenracht. Wiechen 1856, Il. 2. Borrede S. XV; Phillips, Kirchenrecht, Bb I S. 9). Die evangelische Kreche ist sern von einer solchen Erkusivität, denn obgleich auch sie ihre Aussalmades driftlichen Glaubens für die wahre halt, so vindiziert sie sich doch nicht eine herrichaft über alle driftlichen Kreaturen und bestreitet den übrigen Kirchen, mit denen sie sich auf dem Grunde der Offenbarung zu einer driftlichen Kirche verdunden sieht, nicht das Recht

46 ber firchlichen Besonderheit und Gelbitftanbigfeit.

Das Ricchenrecht, mit der Kirche selbst entstanden und entwicklt, berubt durchweg auf positiven Quellen, und der Bersuch, aus Vernunftbegriffen ein sogenanntes naturlider Richenrecht zu konstruieren, ist unhaltbar und versehlt, denn er abstrahiert von dem ge gedenen Grunde der Kirche, und setzt die Willkür und subsektive Ansichten an die Stelle 60 des positiven Rechts (voll. Krug, Das Kirchenrecht nach Grundsätzen der Bernunft und metichte des Christentums, Leipzig 1826, und hierzu Schirmers Kirchenrecht Untersuchungen, Berlin 1829). Dagegen ist die Nechtsphilosophie, d. h. die philosophische Behandlung der positiven Rechts von geoßer Wichtigkeit auch sir diesen Teil unserer Rechtswissenschap, denn sie erfast die innersten Iden des Kirchenrechts, wie es sich die jeht entwickt das in ihrem Zusammenhange, demist dieselben mit dem objektiven Begriffe und den Grundprinzipien der Kirche und beckt so die Irretimer und Abwege, sowie die innersich nowd diesenanderseung zwischen Staat und Kirche, ist die Selbstständigseit des Kirchenrechts mehrsach bezweiselt worden, es gebe fein Recht ohne Staat und Anersennung durch das Getaat, und werten man nicht irrestische.

nbern etbische Rormen (vgl. Dejer in der Zeitschr. für Kirchenrecht Bb. 11 G. 291 ff. gl. auch Thubichum, Kirchenrecht, Leipzig 1877, § 2; Zorn, Kirchenrecht, Stuttgart 1880, 1). Allein auch bas ftaatliche Recht gebt nicht aus bem Staate, fonbern aus bem nationalen echtebewußtjein bervor, und ift nicht Wirfung, fondern Borausjegung bes Staate; es erben Normen überhaupt nicht erft baburch ju Rechtsnormen, bag bie Staatsgewalt 6 weit ift, fie grangeweise zu vollstreden. Die Rirche als eine eigentumliche sittliche Lemeordnung ift befugt, ibre inneren Berhaltniffe und Ginrichtungen felbst zu regeln und abzubilden, und wenn die evangelische Kirche bis in die neueste Zeit vielfach auf dem Bege ber ftaatlichen Gefengebung normiert und gestaltet worden ist, so war dieser Zustand n anomaler, dem Begriffe und der Bedeutung der Rirche nicht entsprechender, die Folge 10 te nunmehr vielfach erfolgten Museinanderfenung zwischen Rirche und Staat und ber Freis tfung ber Mirche ift getvefen die Unerkennung jenes Rechts ber Kirche auf felbstftandige leitaltung und Ausbildung ber firchlichen Ordnungen, ohne bag es noch eines besonderen atonomieprivilegiums feitens bes Staato bedurfte, um jenen firchlichen Normen und Drbungen innerbalb ber firchlichen Rreife ben maggebenden Charafter ju verleihen. Die 16 fredenordnung gilt ben einzelnen Gliebern ber Rirde als Rechtsordnung, fie find fich bejugt, daß fie jur Befolgung berfelben verbunden find; bie Borfcbriften binden ben Gininen, weil fie ordnungemaßig entstanden und jo lange fie nicht in ordnungemäßiger Beife wieder aufgeboben find. Diese Berpflichtung der Unterordnung ift nicht eine bioge bewiffenepflicht, fonbern fie beruht auf Rechtsgrunden, weil die Normen Ausbrud bes 20 Billens bes firchlichen Gemeinwefens find. Aber auch bie Erzwingbarkeit fehlt nicht, ba t bie Mirde felbst ben Beborfam burch Entgiebung folder Buter einigermagen erzwingen enn, welche nur fie gewährt, aber auch zu verfagen berechtigt ift; freilich hängt die binende Rraft der firchlichen Normen, wenigstens nach evangelijd firchlicher Anficht, vom peien Willen des Einzelnen ab, Glieb bes firchlichen Berbandes ju fein und zu bleiben. 25 al. v. Scheurl in ber Zeiticht. fur Riechenrecht, Bb 12 G. 52 ff., und Richter: Doveabl, Lehrbuch bes fathol. und evangel. Kirchenrechts, 8. Aufl. (Leipzig 1877—1886), G. 3, am. 1; Friedberg, Lehrbuch des Mirchenrechts § 2; Hahl, Mirchenrecht G. 51 ff.

Die fruher beliebten Einteilungen des Kirchenrechts sind großtenteils antiquiert und extles. So die noch übliche in öffentliches und privates Mirchenrecht, oder die Einteilung so i außeres und inneres Kirchenrecht, welcher noch Basserschleben in der früheren Auflage er Realencyslopädie anhing. Bon prastischer Bedeutung ist dagegen die Unterscheidung un gemeinem und partisulärem Kirchenrecht. Wenn man dabei unter gemeinem Recht in solches versteht, welches über einer Mehrbeit von mit eigener Rechtssahung ausgerüsteten lechtsgedieten kraft einer gemeinsamen Nechtsquelle gilt, so kann sür das lathol. Kurchenrecht au Eristenz eines gemeinen Nechts nicht geleugnet werden. Den evangelischen Landessächen sehlt es dagegen an dem Iräger einer einheitlichen Rechtsbildung und die Bestehungen nach einem rechtlichen Zusammenstusse der einzelnen Landesstrichen, welche gesabe in neuester Zeit vielsach bervorgetreten sind (vgl. u. a. Nietschel, Die Frage des Zusammenschlusses der d. ev. Landesstrichen zur Prüfung und Forderung ihrer gemeinkamen so Ingelegenbeiten, Leitzig 1900), durften in dieser Richtung in absehvarer Zeit kaum eine

inderung berbeiführen.

Uber die These von Sohm (Kirchenrecht I, 1892), daß "Mirche" und "Recht" Widerruche seien, vol. den A. Kirchengewalt S. 385, as und die dort citierten protestantischen begner. Bon katholischen Schriftstellern hat sich gegen Sohm ausgesprochen u. a. Bendig, 46

brebe und Mirchenrecht, Maing 1895.

Die Zahl der Bearbeitungen des Kirchenrechts ist außerordentlich groß. Die älteren Berte schließen sich der Ordnung der Defretalen an, und haben vorzugsweise den Zweck, tas draktische, geltende Necht darzustellen und zu erläutern; unter diesen sind hervorzusten von satholischen Kanonisten: der große Defretalenkommentar von Gonzalez Tellez so Lugdun. 1713, 4 Vol. fol.); Anast. Neissenstüll, Jus canonicum universum juxta stul. libr. V. deeretal., Venet. 1704, 3 Vol. fol. und östers; F. Schmalzgrüber, sus ecclesiast. universale, Ingolst. 1726, 3 Vol. fol.; Ubald. Giraldi, Expositio suris pontisse juxta recent. eccles. discipl., Rom. 1769, 1829, 3 Vol. fol.; un protessantischen Kanonisten ganz besonders: J. H. Böhner, Jus ecclesiasticum Prosestantium . . , Hal. 1714 und östers, 5 Vol. 4, ein Wert, welches die geschichtige Entwickelung ebenso, wie die Brazis bericksichtigte und lange Zeit ein weit verbreizes Anschen genoß. Bereits im vorigen Jahrhundert aber wurde das Kirchenrecht vielschungen gehoschen Systemen bearbeitet, so namentlich von Ban Espen, Jus eeclesast. univers, hodiernse discipl. praesertim Belg., Galliae, German. et vicinar. w

provinciar, accommodat, Colon, Agripp, 1702, fol., Mogunt, !791, 3 Vol. 4 (f. über ben Einstuß biefes Ranonisten auf die Wissenschaft bes RR, und bas Epistopalfustem b. A. "Geven" Bo V, 500 und b. A. "Epistopalipftem" Bo V, 425). Unter ben neueren Lehr: und Sandbuchern bes Rirchenrechts find fatholifcherfeits bervorzuheben : Gerb. Walter, 5 Lehrbuch des Rirchenrechts aller driftlichen Monjeffionen, 1. Aufl., Bonn 1818, 14. Aufl. Bonn 1871; G. Phillips, Rirchenrecht, Bb 1 - 7, Regensburg 1845-1872, unvollendet 3. F. Schulte, Das fatholische Kirchenrecht, 2 Bbe, Gießen 1856 und 1860; berj. Lehrbuch bes tatholifden Rirdenrechte, 4. Mufl., Giegen 1886; Scherer, Sandbuch, Brag 1886 ff.; ferner die Lebrbucher von Groß, Bermaneber, Bebring, Bergenröther, Silber 10 nagel, Gerlach, Lammer, Seiner, Sagmuller; von protestantischen Ranonisten: G. & Gide horn, Grundfage bes Rirchenrechts ber fathol. und ber evangel. Relionspartei in Deutschland, 2 Bbe, Gottingen 1831; U. L. Richter, Lebrbuch bes fathol, und ebangel, Ander rechts, 1. Aufl., Leipzig 1841, 8. Aufl. von Dobe und Rahl bearbeitet, Leipzig 1877 ff. Sinichius, Rirdenrecht ber Natholifen und Protestanten in Deutschland, Berlin 1869 ff. 15 Dejer, Lehrbuch 3. Aufl. 1869; Thubichum, Deutsches Mirchenrecht, 2 Bbe, Leipzig 187 1878; Friedberg, Lehrbuch bes tathol. und evang. Mirchenrechts, 4. Aufl., Leipzig 189 Rahl, Rirdenrecht und Rirchenpolitit, Freiburg und Leipzig 1894. Weiter feien erwahnt Lehrbucher von Frang, Zorn und Robler. Uber die Bearbeitungen bes Rirchenrechts con gelner Lander, wie überhaupt gur Litteratur bes Mirchenrechte, vgl. bie Bufammenftellung 20 in ben vorstebend eitierten Lebrbuchern; befonders instruktib bei Rabl, Rirchenr. C. 13 ff. Bur Begriffebestimmung bes Mirchenrechts vgl. Schulte, im Archiv f. Rirchenr. (1857)1, 1 77 .-Gerlach, Logisch-juriftijde Abhandlung über Die Definition Des Rirchenrechts, 1862; Grof, Bur Begriffebestimmung und Würdigung Des Rirchenrechte, 1872; Buchta, Ginleitung in bas Recht ber Mirche, G. 19 ff. 64 ff.; Ginger, in Staatslegifon (Gerber in Freibung) 28 s. v. Rirchenrecht; Rabl, Rirchenrecht, 1, 51 ff. — Uber die welt- und rechts-bistoriche Bebeutung bes tanonifden Nechts val. Sinfdius in Solpenborffe Encollopabie bee Ricomrechts, Singer a. a. D., Friedberg, Kirchenrecht und tanonisches Recht in ber 3AR 1896, S. 1 ff. - Uber bas Studium bes Mirchenrechts vgl. Jacobion, 3AR I, G. 195 ff.; Rabl a. a. D. S. 1 ff.; Friedberg a. a. D. Ganz abwegig Edpapolli, l'indirizzo mo-20 derno del diritto eccles, in Italia Napoli, 1896. Aber bie Bedeutung bes Studiums für bie et. Theologen bgl. b. Scheurl, Der Werth bes Rirchene, für et. Geiftliche, 1861; Röbler, in 3pIb 2 (1880), 297 ff.; Rabl, Rirchenrecht, 1, 4ff.

Rirchenregiment beift nach beutigem Sprachgebrauche biejenige Leitung ber Rirden genoffenichaft ale folder, welche nicht feelforgerifc burch Wort und Cafranienteverwalung, 36 fonbern mit anderen fogialen, unter Umftanden auch mit staatlichen Mitteln geschiebt. Ber reformatorist binacaen bick rector ber Bjarrer, regere ecclesiam bellen feccleraction Berforgen ber Gemeinde mit Wort und Saframent (j. 3. B. c. 25, X. de off. jud. deleg. I, 29, c. 38, X. de elect. 1, 6 und den A. "Reftor" bei Du Cange); Kirbenregiment ift also zunachst die pfarramtliche, bemgemäß aber (f. bie UN. "Bijchof" BIII 10 S. 245 und "Bapft") auch Die bifchofliche und an letter Stelle Die papftliche Seellorge. benn der Bischof ift der eigentliche Pfarrer seiner Diocese, der Bapft, wenigstens nach kurialer Auffassung, purochus mundi. Die gottgegebene Lollmacht bieses sectiongerichen Regierend (potestas ecclesiastica) umfaßt aber nach bamaliger Unichauung aller m und für fich nicht feelforgerifche, b. b. nicht burch Wort und Saframent gefchebenbe Me-45 gieren mit, fobald ce im Intereffe ber Geelforge bem Bifchofe, beam. Bapite, amedmang ericheint (j. b. M. "Rirchengewalt" ob. G. 381, 6). Das Rirchenregiment ericbeint aljo ber reformatoriich ale Teil ber bischoflichen und bezw. ber papfilichen Seelforge. Erit auf Grund bes reformatorifchen Sabes, bag biefe Anfchauung fdriftwibrig fei, bie pom geift liden Amte in gottlichem Auftrage ju übende Mirdengewalt (für welche fich auch bie 50 Ausbrücke regimen, regere wie in der vorreformatorischen Rirche finden) vielmehr allem bie Mort: und Caframenteverwaltung, nicht auch jenes außere Regieren begreife if ben angef. Artifel, soweit er fich auf die evangelische Rirche bezieht), hat bas Inftitut des Rirchen regimentes als einer eigenartigen Gewalt fich entwideln tonnen und wirflich entwidelt. In biefem Ginne ift ber Begriff bes Ruchenregimentes ein protestantischer : Die tatbolide 55 Rirche, indem fie auf vorreformatorifdem Ctanbpunft geblieben ift, lagt ibn noch beute m bem ber seelsorgerischen Rirdengewalt aufgeben.

Unter ben beiden protestantischen Kirchengenossenschaften, in denen auf Grund obige reformatorischer Lehre ein von der seelsorgerischen Leitung unterschiedenes Kirchenreguman sich gestaltet hat, empfiehlt es sich, zuerst die resormierte zu betrachten; und zwar interession

aus beutschen Gesichtspunkten bloß beren calvinischer Zweig, ba nur bie in Frankreich rattifc geworbenen calvinifchen Gebanten burch bie Nieberlande ins Albeinland vortringend, nennenetverten Ginfluß in Deutschland gehabt haben. Die Berfaffungsaufgaben er protestantischen Kirche in Frankreich waren von vornherein burch die Feindseligkeit jedingt, mit der sie von der Staatsregierung behandelt wurde. Gegenuber biefer Feinds bichaft mußte sie sich als selbstständigen Verein organisseren. Indem sie hierbei von der alvenischen Vebrannahme ausging, die in der Apostelgeschichte und den Pastoralbriesen fofumentierte Mirchengestalt fei gottgeordnet, burch ein Alteftentollegium geleitet zu merben, et daber für jede Einzelgemeinde Sache bes Glaubens, spezialifierte fie jene Annahme, im Inschlusse an Eph 4, 11 ff.; Ro 12, 7 und 1 Ro 12, 28, wiederum calvinisch dabin, daß es 10 tad ber genannten gottlichen Ordnung zweierlei Alteste gebe, nämlich nicht bloß Träger es Lebrantes - biefe bachte man fich, in Ubereinstimmung mit ber lutherischen Kirche, uf Bebr: und Saframenteverwaltung eingeschränft, - sondern auch "regierende" Alteste, te man zwar als im geiftlichen, aber nicht als im Lehramt stehend betrachtete (Calvini nstitut. IV, c. 1-5. 11. 12. In c. 3. 8 beruft er fich wegen ber zweierlei Presbyter ib mf 1 Ti 5, 17). Paftor und regierende Altefte jufammen bilben bas bie Gemeinde leiente Presbyterium (consistoire) (vgl. Riefer, Brundfage reformierter Rirchenverfaffung, dipzig 1899, G. 102 ff. Wie biefe Alteften aufzufaffen, vgl. ebenba G. 141 ff.). Befanntid traten bann Abgeordnete ber Bresbyterien - jedesmal lehrende und regierende nebeninander - aus ben fich zu ein er Gruppe zusamenhaltenden Gemeinden zu Ausschüffen 20 Spnoben) jufammen, burch welche ber entsprechenbe Rirchenfreis, abnlich wie bie Benende durch bas Presbyterium, regiert warb. Die frangofischevangelische Gefamtfirche wer wird ebenso burch eine Generalipnobe regiert (v. Polenz, Geich, bes franz. Calvinis-nus 1857f., 4 Bbe; Lechler, Geich, ber Spnobal- und Presbyterialverfassung 1852, 5. 64 ff.). Die pringipielle Grundlegung bes Rirchenregimentes ift bierbei, wenn auch bin 26 mb wieder die Grenzen ineinanderlaufen, boch im allgemeinen beutlich erkennbar. Es brubt nicht weniger auf gottlicher Bollmacht, ale in ber vorresormatorischen Rirche: nur tag biele nicht ben lehrenben Presbutern mitverlieben, sonbern ben regierenden allein verbeben ift. Allerdings figen auch jene, und zwar als wichtige Berfonlichkeiten, mit in ben Bresbuterien und ben Synoben; bies ist aber nur, weil fie bie handhaber ber Beileord- so tung find, und weil alles Ruchenregiment, nach ber natur ber Cache, feinen anderen Broed bat, als die Sandhabung ber Seilsordnung ju ermöglichen und zu sichern; den ehrprosbutern tommt alfo ihr firchenregimentlicher Einfluß nicht ale Inhabern eines gottichen Regierauftrages, sondern als sachtundigen Bertretern ihres gottlichen Lehrauftrages 1: fo bag a. B. in Lebrfragen Die nichtgeritlichen Spnobalglieder teine Stimme baben. - 85 Diele Grundgebanten der frangosischen Gestaltung des presbyterialspynodalen Rirchensegimentes baben dann im Laufe der Zeit und bei ihrer Nachbildung in deutschen Terris rrien Mobifitationen erlitten, welche barguftellen ber bartifularen Rirchengeschichte anbeim= Dian vergleiche hieritber jest vor allem Riefer a. a. D.

Die lutberische Kirche weist in Betreff bes Kirchenregimentes zwei Züge auf, durch wo belde die kundamentale Verschiedenbeit ihrer Theorie darüber sowohl von der vorresermatrische katholischen, wie von der casvinisch-resormierten Theorie bedingt wird. Zuerst, daß be, wie bekannt, nicht annummt, es sei irgend eine Gestalt des Mirchenregimentes mit der kirchenstissung selbst vermöge göttlichen Auftrages geordnet, sondern vielmehr jede Form dies Megumentes zulässig erachtet, durch welche für richtige Kort- und Sakramentsverwals ab im genugend gesorgt wird, so daß also keine lutberisch-dogmatische Basis des Kirchenzumentes vorhanden ist, und was in der resormatorischen Theologie derartiges nichtschweniger sich sindet, keine höhere Dignität beanspruchen kann, als die einer theologischen

Renung.

Der zweite Grundzug, von welchem wir reden, ist, daß — wie gleichfalls uns 60 bestritten — die lutherische Arche, indem sie im Anschluß an den Speyerischen Reichsschluß den 1526 das Landestrechentum entwickte, thatsächlich das Airchenregiment von vornsein in der Hand der Landesherren gesehen hat. Insolge dieser beiden Zuge ist die uberische Kirchenregimentsfrage ungleich verwickelter als die vorresormatorische, oder die koolische und die resormierte.

Allerdings ift, was die Joeale der Neformatoren betrifft, verschiedentlich behauptet vorden, sie seien andere gewesen, als das landesobrigseitliche Richenvegiment; wobei sie der von den einen (namentlich von Stahl: Auchenversassung nach Lehre und Necht der trotestanten 1840, NN 1862; Lutherische Kirche und Union 1850) in der Richtung der veresormatorischen Auffassungen, von den anderen (namentlich von Richter: Grundlagen so

ber Rirchenverfaffung nach ben Ansichten ber fächfischen Reformatoren in 3. f. b. R. und b. Rechtswiffenichaft, 4 (1840), S. 1 ff.; Lehrbuch feit 1841; Beichichte ber evang. Rirchenver-faffung in Deutschland 1851) in ber Richtung vresbyterial-fynodaler Verlaffungsgebanter gesucht werben. Schon Diefer Zwiespalt ber Meinungen zeigt, wie unficher beidertei Un 5 fichten fundiert find. Sie find entstanden aus dem erklarlichen Buniche, fur Bartei. bestrebungen, die Bedurfniffen ber Reugeit entsprangen und entsprachen, einen bistorische Unhalt und die reformatorische Autorität zu gewinnen, ein Bunfch, ber auch tuchtige-Mannern ben Blid verwirren fann; aber sowohl die Stabliche wie bie Richteriche Unfide ift falich. Erstere prekt einerseits solche Augerungen, Die fich auf jene bis 1545 fortagientem 10 Berfuche begieben, die Bebingungen ju finden, unter benen man ben bieberigen Bischofeunterworfen bleiben tonne, Die aber nichts von Berfaffungeibealen fagen, andererfeite fnur fie an bie wiederholten Neugerungen Lutbers (g. B. Bon weltl. Obrigfeit, EN 22, 82 F 90 ff. u. ö.; übereinstimment A. C. a. 28 p. 38) und Dielanditone gegen bas Gim greifen weltlicher Gewalt in die Rirche an, indem fie aus ihnen ichließt, bag biefelbe al-16 ber geiftlichen Gubrung überlaffen tverden folle. Gie überfieht babei, bag "Rirchenregierer bier (wie auch A. C. a. 3 Apol. a. 14) in bem Eingange berührten vorreformaterifd-Sprachgebrauche angewandt, und baber bloß die Bejugnis der Seelsorge, aber teineswes die des Kirchenregimentes den weltlichen Obrigfeiten abgesprochen ist. Die Außerung enthalten alfo nicht, was man herauslieft. Der hauptgrund gegen bie Stabliche Unit ift bas Berhalten ber Reformatoren ju ber thatfachlichen Ginrichtung und Erganisierung bes Rirchenregimentes ber Lanbesberren : ein foldes Berbalten verträgt fich nicht mit einer ibm widersprechenden Grundanschauung. Richter seinerseite, um feine Borausfegung presbyterial-fpnobaler reformatoriicher Berfaffungeidegle zu erweifen, nimmt einen Wendepunft ber Unficht bei ben Reformatoren an, ber um 1525 gelegen babe : vorber feien jene 3beale 26 bei ihnen lebendig gewesen, burch bie Erfahrungen ber Wiebertauferei und bes Baurm frieges seien dieselben verbrangt und die Reformatoren veranlagt worden, die thatsachte Notwendigkeit des landeeherrlichen Kirchenregimentes anzuerkennen. Richter unterftellt beim Rusammenhang ohne naheren Radiveis, ber auch nicht zu erbringen sein wurde. Er wir gift einesteils, daß die Prinzipien, aus welchen bas landesherrliche Mirchenregiment ibm logisch bedugiert wird, auch ichen vor 1525 verbanden und von den Resermatoren aus gesprochen worden waren, andernteils, daß erft nach diesem Babre die Reformation m gefangen bat, firchlich zu organisieren, es also nur auf bie nach bemselben von ben Heformatoren realifierten Been antommen fann; benn im Boraus und ohne pratifoe

Aufgaben sich ideale Verkassungsspsteme zu bilden, war nicht im Geiste jener Zeit.

30 In neuester Zeit hat Sohm in seinem Kirchenrecht die These versochten, daß, wie das "Kirchenrecht" auch das landesherrliche Kirchenregiment im Widerspruche mit Lubers Lehre entstanden sei, und daß, wenn es trot Luther, allerdings erst nach Luthers Iotz, zur Ausbildung des landesherrlichen Kirchenregimentes gekommen sei, dies eine Fruch des Kleinglaubens der Zeitgenossen und Epigonen Luthers sei und mit der Rücksehr, insbesons der Melanchthons, zu katholischen Anschauungen, mit der dadurch beeinsluften Ausbildung der Konsisterien und ihrer Ausrustung mit weltlichem Jwange in Zusammenhang siede

Diefe Thefe ift unhaltbar. Wenn man die hiftorische Entwickelung nimmt, wie sie liegt, und die betreffende Litteratur des 16. Sahrhunderts nicht in ausgewahlten Einzeläußerungen, die von den fie 45 bebingenben Begiebungen geloft fint, fondern in ihrer Breite in Betracht giebt, fo fann fein Aweifel sein: bas Kirchenregiment ber Landesberren entsprach auch ber 3bee ber Re formatoren, wenn wir hierbei unter "Mirchenregiment" nicht Die "Rirchengewalt" ber Re formatoren (f. 385,5), sondern alle die Ausstüße einer rechtlichen Leitung bes Organismus begreifen. Es war vorbereitet fomohl burch die landespolizeiliche Stellung, welche bie 50 Landesberren bereits im 15. Jahrbundert einnahmen und Die Entwidelung ber landes berrlichen Bertwaltungshobeit (Rieler, Rechtl. Stellung u. f. w. S. 35 ff.), wie burch bir huffitischen Ausschten (Monumenta conciliorum generalium saeculi XV, 1, 157; Brichberg. De finium inter ecclesiam et civitatem regundor. judicio p. 37), aus benen lutherischerfeite spater bie Dreiftandelehre hervorgegangen ift (Hiefer a. a. D. S. 68). 55 Es wird gelehrt feineswege blog von Melanchthon, wie ichon vor Cobm guweilen be hauptet worden ift, sondern in feinen Grundzugen bereits in Luthers Schrift an ben Abel beutscher Nation (Mejer, Die Grundlagen bes luther. Kirchenregiments 1864, S. 26ff.) und sonst vielfach von Luther u. a. (Richter Geschichte, S. 17 ff. 30 ff.; Rejer S. 22. 37, 41 ff., 44, 50 u. s. w., über Sarcerius insbesondere S. 125 f.; Hundesbagen in

on 3AR 1, 475 ff.; Beitrage jur Rirdenverfaffungegeichichte, 1864, 1, 115 ff.). Es und

nicht ausbrüdlich gelehrt, aber es wird erkennbar vorausgesett in ben lutberischen Betantmesidriften (A. C. a. 28, p. 39, A. Sm., de pot. papae p. 354 sq. Cat. min. unb maj. p. 361. 363. 446 u. f. to., am beutlichsten in ber A. C. variata, art. de conjug. neerdot, bei hafe, Libri symboll, p. L.). Seine theologischen Grundgebanken tommen um Ausbrude in einer langen Reibe von Rirchenordnungen und sonftigen landesberre 6 iden reformatorifden Erlaffen. Die Belt bilbet eine Einheit "unum corpus christiaaum". "Chriftus bat nicht zwei, noch zweierlei Rocper, einer weltlich, und ber andere geiftich: Ein Baupt ift und einen Rorper bat er." Die Rirche als eine bom Staate ber-Diebene Berbandeinheit ift ein Luther burchaus unbefannter, moberner Begriff (bgl. Schenkel, Thou 1850, 1; hundesbagen, BRH 1, 451 ff.; Kahl, Berichiedenheit ber 10 latholischen und evangelischen Anschauung über bas Berb. von Staat und Kirche, Leipzig 1886; Mejer, Rechtsleben ber beutschen evang. Lanbestirchen, Hannover 1889, G. 28 ff.; Riefer a. a. C. S. 55 ff.). In Diefer Einbeit wirten neben einander zwei Gewalten, Die wen Schwerter bes Mittelalters; aber bies bebeutet nur eine "Sonberung ber abmini: trativen Erganisation bes einen Körpers"; bie befannten, fo oft migverftanbenen Auge: 15 tungen Lutbere uber bas Berbaltnis ber weltlichen jur geistlichen Gewalt follen nicht bebeuten, daß die weltliche Gewalt in der Kirche überhaupt nichts zu ichaffen habe, sondern beimehr, daß innerhalb des einen Rörpers alle Glieder, jedes an seinem Teile, zum Wohle bes Gangen zu wirken haben, leines aber bem anderen in seine Kompetengen eingreifen olle (vgl. namentlich Riefer a. a. C. S. 110ff.). Die göttliche Bollmacht bes Lehr: 20 landes ericeint banach auf Bort und Saframenteberwaltung (b. i. die Kirchengewalt im Sinne Luthers) beidrantt, die des Regierstandes auf Aufrechterbaltung rechtlicher und polieilicher Ordnung gerichtet; bor allem auf Aufrechtbaltung ber Gefete Bottes in ben gehn Schoten, allo nach beren erfter Tafel fpeniell barauf, bak unrichtiger Gottesbienft im Lanbe richt gebulbet werbe, woraus im Rufanimenhalt mit bem von menfchlicher Richenordnung 25 Erwahnten alles wesentliche bes landesberrlichen Rirchenregimentes fich als Ronsegueng ergiebt. An diefem Resultate tann burchaus nichts verschlagen, daß die Reformatoren felbst die Stellung ber Obrigkeit nicht fo fehr als eine Quelle von Rechten, ale vielmehr ils einen Inbegriff von Pflichten, als ein verantwortliches Amt betrachtet haben (worauf Riefer G. 111 Gewicht legt), benn die Erfüllung biefes Amtes forberte alle jene Befug- 80 tiffe ju Tage, die wir Modernen ale Austluffe eines "Regimentes" ju bezeichnen pflegen. Merbings finden fich neben biefer Gebankenreibe auch Dokumentierungen bon Keinen uner zweiten und anderen Grundanschauung : zwar nicht einer auf bas pastorale Kirchenegiment zuruckgreifenden, aber einer, aus welcher unter Umständen ein presbyterials ynodales batte erwachen können. Wir denken hier zunächst an das Grundprinzip des 85 brotestantismus, bas allgemeine Brieftertum. Denn, wenn es auch richtig ift, bag basibe von den Reformatoren nur als religibles Pringip gedacht war (fo baf es ju weit ing, wenn man fruber aus bemfelben Gelbitvermaltung und Gemeinbepringm ableiten als ausgesprochene Lebren ber Reformation hinftellen wollte), jo beift es boch anbererfeits über bas Biel hinausichießen, wenn Reuere, wie Sohm, Rirdenr. 1, 510, und 40 Ricfer a. a. D. S. 79 Diejem Gebanken keinerlei Bebeutung mehr für bas Berfaffungerecht bar ev. Stirche guerfennen wollen, wenn auch jugegeben werben mag, bag bie Reformawen benfelben nur vereinzelt in biefer Richtung verwertet haben. Gur bie richtige Wertbanung vgl. Friedberg, Lebrbuch, 4. Aufl. 1, 74; Gebling in der d. 3KR 1894, S. 229, me Rirchengesehung unter Moriz von Sachsen, Leipzig 1898, S. 3ff.) Wenn nach 45 idannter Lebre ber lutherijden Betenntnisschriften (f. bieselbe in furger Busammenftellung mo mit Anführung ber betreffenben Belegitellen bei Mejer, Lehrbuch bes Rirchenrechts, 1869, S. 142 ff.) ber Gemeinde ber Blaubigen, bezw. fich ale Glaubige Befennenben als Caubenspflicht aufgelegt ift, dafür ju forgen, bag richtige Worts- und Caframenteverwalung allegeit jur Benüge vorhanden fei, wenn alfo biefe Bemeinde Gott gegenüber bie so Bammortlichtent hierfür trägt (Apol. p. 292 u. ö.), so ergiebt sich, daß sie von gemein-baitowegen Aufricht zu führen hat, ob dieser göttliche Auftrag durch diesenigen, welche sie pu bem 3mede anftellt, fo, baß fie bamit vor Gott befteben tann, ausgeführt werbe; und me presbuterial-innobale Glieberung bes Rirchenregimentes wurde auf folche Grunds gedanten febr wohl zu bafieren fein. Aber jene Reime, wenn fie auch in ben Symbolen 55 and fonft extennbar bervortreten, famen bod bamale nicht jur Entwidelung, weil fie von da bee landesberrlichen Rirchenregimentes, wie fie oben bargeftellt ift, für lange beiseite dicheben und niedergehalten wurden. Ober fie wurden, indem man ihnen bie Spige anbeg, in diefen landestirchlichen Gebantentreis felbst hinübergeleitet, fo bag man lehrte: tedes Glied der fich glaubig bekennenden Gemeinde zur Exhaltung richtiger und ge- 60

nugenber Bort: und Saframenteberwaltung nach bem Rage feiner Rraft beigutragepflichtig fei, ber Landesberr aber ein besonders hobes Mag besfallfiger Birchenausftattunbesite, weshalb er als praecipuum ecclesiae membrum bezeichnet wird, so musse er auc biefe gesamte von Gott ihm verliebene Dacht jur Erfillung jener Pflicht verwender 5 Sierdurch tomme bas Kirchenregiment thatfachlich allein in die landesberrliche Sand; ben Die Mittel, über bie sie verfüge, seien so ungleich bebeutenber, ale bie aller anderen Rirder glieber, daß biefe neben ihr nichts weiter zu thun finden (Luthers Bedenken von 1530, & 54, 179. A. Sm. p. 350 u. f. w.; Mejer S. 109 ff., vgl. 27. 36. 46). Die 36 bom membrum ecclesiae praecipuum ist zwar durch späteren unverständigen Gebral 10 bin und wieder verbunfelt, immer aber ift fie burch die Borausfegung bedingt, daß be Landesherr feine Regierungerechte bem firchlichen Zwede jur Berfügung ju ftellen bie Macht babe. Dies war in ber Reformationszeit und überhaupt fo lange man feire Rechte noch als bisponible Privatrechte betrachtete und behandelte, ber Fall. Dagegen iff ce nicht mehr ber fall nach heutigem Staaterechte, wo bie Regierungerechte bes Landes is berren öffentliche Bewalten find, Die nicht weiter reichen, als bie entsprechenden regieramt lichen Pflichten. Die Lehre bom membrum praecipuum ecclesiae ift also antiquier und für die heutige Bragis ohne Bedeutung. Dagegen bilbete fie mit ber Custodia prioris tabulae bis gegen Mitte bes 19. Jahrhunderts jormell die pringipielle Grundlage, aus welcher das landesherrliche Kirchenregiment erklart, als Teil bes landesherrlichen Amus 20 und baber ale ein Stud ber Lanbeshoheit angesehen warb. Wenn Cohm a. a. D. S. 573 ff. awifchen beiben Lehren einen Unterschied in ber Weife tonftruieren will, baf die custodia utriusque tabulae nur eine rein negative, formale Thatigfeit der bunge lichen Obrigfeit bebeute, Die biefer als Saupt bes burgerlichen Gemeinwefens gutomme, bie Pflichten als praecipuum membrum bagegen aus ihrer Stellung in ber Rirche ab-26 guleiten feien, fo trägt Gobni bamit in ungulaffiger Beife bie moberne Borftellung von Staat und Rirde als verichiebener fogialer Cinbeiten in Die Gebantenwelt ber Reformation hinein (val. Riefer a. a. D. S. 107). Außerdem ift es gewiß unzutreffend, daß die custodia utriusque tabulae bie Obrigfeit nicht auch ju einem positiven Sandeln m Sachen ber Religion und ber Rirche verpflichtet und berechtigt habe. Man vergleiche Be so weisstellen, wie bie von Riefer S. 108 mitgeteilten, ober folgende: "Da ber barmbenge Bott", fagt bie medlenburgifche Bistationsinstruktion von 1557, "von einer jeglichm Obrigfeit mit großem Ernft Erforderung thut, daß fie feine gottliche und rechte Lebre ben Unterthanen treulich predigen und vortragen, auch driftliche Geremonien aufrichten, und bagegen unrechte Lehre, fo bem göttlichen Worte juwiber und ungemaß, und alle undrifblichen Ceremonien abichaffen follen ze." Die bekannte Beftimmung bes Augsburger Religionefricocus von 1555, welche fpater mit ber formel cujus est regio ejus est religio ausgebrückt zu werben pflegte, hat nichts anderes im Sinne, ale baß fie jeber Landesobrigfeit ermöglichen will, jener "Erforderung" nachzukommen. Die Meinung ber 17. Jahrhunderts geht 3. B. aus einer zu den westfälischen Friedensverhandlungen gebe rigen Besamterflarung ber Ebangelischen bom November 1645 (v. Dleiern, Weitf. Friedens handlung, 1, 817. 822, vgl. 2, 529. 4, 55 ff.) hervor, in ber es beißt: "baß bir Be itellung und Unordnung des publici exercitii religionis, Richenordnung und Ceremonen. und was dem ferner anbängig, immediate von dem jure territoriali", b.i. ber Landes hobeit, "bependiere", daß "die eura religionis und berselben Bestellung bem domine 45 territorii gebuhre". Der westfälische Friede selbst (J. P. O. a. 5 § 30) sagt bins mit übereinstimment, daß Diese Befugnis ben Landesherrschaften "ex communi per totum imperium hactenus usitata praxi" den Landesherrschaften "cum jure terrtorii et superioritatis" zustehe. Mar das Kirchenregiment aber eine Funktion der Landeshoheit, so erstreckte es sich auch über alle dieser letzteren unterstellten Unterthanen. 50 einerlei, ob fie Mitglieder der Landeslirche waren oder nicht. In Diefer Ronfequen if es keineswegs erst burch ben Territorialismus, sondern schon auf Grund ber custodis ber erften Tafel geltend gemacht worben, und gwar 3. B. in Breugen noch burch Friedrich ben Großen (Lafpenres, Ratholifche Rirche Breugens G. 770 ff. ; Dejer, Die Bropaganta x., 2. 165 ff. 353 ff. 445 ff. 472).

55 Judes veränderte sich, nachdem Anfänge bavon schon früher sich gezeigt batten seitet Mitte vorigen Jahrhunderts mehr und mehr der Geschtspunkt, aus welchem wegierungsseitig das Kirchenregiment gehandhabt ward. An Stelle der Intention, die erkt Tasel der zehn Gebote aufrecht zu halten, trat, indem der Territorialismus zur her schaft gelangte, das humanistisch-politische Motiv, der Staat möchte auch religiös eine Emobiet sein, damit Ruhe und Friede, die obersten Endzwecke des Staates (Rieker a. a. T.

5. 256) erreicht werben, und wurde, als eine weitere Fortentwickelung vielmehr bas Tolerangpringip jur herricaft brachte, spater von ben heutzutage biefe Geite bes Staatslebens bestimmenden Gesichtspunkten der Gemisenöfreiheit abgelöft. Zu bem bierdurch entvielelten Grundiage ber Paritat fam die Umwandlung des Kirchenbegriffes burch die naturrechtliche Schule: die Kirche ift nicht mehr eine von Gott gegründete Stiftung, son- 6 bem eine Genoffenschaft, ein Berein im Staate. Debrere nebeneinander im Staate gleichberechtigt bestebende Auchen tonnen aber von der Staatsregierung auf die Dauer nur als Receinstruben behandelt werben, Die fich im wefentlichen felbst regieren; und ift eine lutberiiche barunter, jo ichrumpft auch biefer gegenuber bas bem landesherrlichen Unte inpobnende ibr marwandte Regierungsrecht konfequenterweife zur blogen Rirchenbobeit fürs 10 area sacra) jusammen, die ibrem Wesen nach Beremepolizei ist. Es erscheint dies um o gerechtsertigter, seit die neue Berfassungsentwicklung babin geführt bat, bag bireft auf ber auf deren gefamten Umfang die Bolfsvertretungen maßgebenden Ginfluß gewonnen jaben, an diefen, also ben Reformierten, statholiten und Richtdriften, die im Candtage 16 ind, gleicher Anteil, wie den Lutheranern, julommt, und ein folder Ginflug von Richtingevorigen ber lutherischen Kirche sich mit beren verfassungsmäßiger Parität doch nicht vertragt. Auch finden sich allenthalben Unfahe zu einer berartigen folgerechten Umsehung bes landeeberrlichen Rirchenregimentes in genoffenschaftliches Gelbstregiment. Borbin ift bemerkt worden, daß es bierzu an resormatorisch-theologischen Anknubstungen nicht sehlte 20 ind daß bas Beispiel ber calvinischereformierten Rirche nabe lag, wenn auch beisen bogmarijde Anfnupfungen nicht vorhanden waren. Und in der That findet sich, sobald die bollegialiftischen und fonstitutionellen Staatsgebanten machtiger wurden, bier früher, bort pater, bier mehr, bort minder burchgeführt, bag auch in ber lutherischen Rirche bie Bemeinden presbyteriale Rirchenvorstande erbalten, als Bertretungen großerer Rirchenfreise 26 me Deputierten biefer Presbuterien Synoben konstruiert werben, endlich eine Landessunobe, der wo, wie in Preußen, verschiedene lutherische Denominationen bestehen, eine Spnobe ber Tenomination als Gesamtreprafentation der betreffenden Rirche eingerichtet wirb. Die haberifche Arrche gewinnt also bie vereinsfrichliche Organisation, vermoge beren fie fich jebit zu regieren bermag.

Allein bistorische Entwidelungen bewegen sich nicht in einsacher logischer Konfequeng, In leiner Stelle ift bis jest bas Rirchenregiment an Die fo organifierte Genoffenschaft creus übergegangen, vielmehr ift es allenthalben noch in landesberrlicher Gand, und die Sonoben haben baran bis jest bloß einen ber landständischen Teilnahme an Ausübung Etnatoregementes vergleichbaren Anteil, ber nur barin faft allenthalben weiter als ber 36 tarallele landitandische gebt, daß gewisse wichtigste Verwaltungsafte vor ein aus ber beriten landeeberrlichen Rirchenbehorbe und bem oberften Synobalausichuffe, bezw. em Provinzialtonfistorium und bem Provinzial-Sonobalausichuffe gemischtes Rollegium a gemeinschaftlicher Beratung und Beidluftaffung überwiefen find, alfo burch landesberrdes und Bereinsfirchenregiment gemeinsam erledigt werden (Dejer, Lehrbuch b. Rirchen- w nedte, 1869, S. 243, Not. 4 und von neueren Gefeten bie Breug. Rirchengemeinde- und Sonobalordnung vom 10. Sept. 1873, § 88, unt. 6; General Synobalordnung vom 20. Januar 1876, § 36). Auch kommt vor, daß die Superintendenten schon nicht mehr landesberrliche, sondern ftatt beffen synobale Beamte find. (Uber Die thatfachliche Geftalting bes Mirchenregimentes in ben einzelnen Lanbesfirchen wird hier nicht weiter referiert. 45 Nan val. Friedberg, Das geltende Berfaffungerecht ber eb. Landestrichen in Deutschland md Cesterreich 1888; Riefer a. a. D. S. 333 ff.) — Daß in diesem Maße und zugleich in ber bamit zusammenhängenden landesberrlichen Ernennung von Synobalgliebern, bie bem Grundgebanten bes Synobalwefens gleichfalls widerfpricht, bas Rirchenregiment bes Landesberrn ftaatsfeitig noch festgehalten wird, tonnte gwar blog als Sache bes Uber: 60 ganges ericheinen, hat aber auch felbitftandig einen boppelten und ausreichenden Grund. Amatio barin, bag ber Staat die gemeinschabliche Berwirrung nicht einreigen laffen tann, nade engleben wurde, wollte er bie feit mehr ale brei Jahrhunderten gewohnte Regiesungejorm ber lutherischen und beutschereformierten Rirche ploplich anbern; positiv barin, di in Lanbern mit nicht unbebeutenber evangelischer Eintvohnerschaft ber Staat im In- 55 lacife bes offentlichen Wohles ben großen fogialen Einfluß auf religiöse und stilliche Bolts: plande, welchen das Rirchenregiment verleiht, in feiner Sand zu behalten notig findet. Das eine wie bas andere Intereffe ift ein staatlides, und andere als Staatsintereffen bat ber Staat auch nicht zu vertreten; aber namentlich bas zweite erkennt Bedeutung und Matur ber Kirche an und verbindet ben das Regiment berselben sesthaltenden Staat, es dieser 60

Natur gemäß zu führen und von Einwirkungen, die ihr entgegen sind, frei zu halter Allerdings liegen hier Schwierigkeiten nach beiden Seiten hin, die man dann durch die Art der Einrichtung der sirchenregimentlichen Behörde zu vermeiden oder doch zu milder gesucht hat. Aber im allgemeinen kann für die Gegenwart als beiderseits anerkannt be zeichnet werden, daß wie der Staat in angedeuteter Weise der Kirche bedarf, so für jet die Kirche auch des Staates nicht entbehren kann, und daß Kirchenfreundliche wie Staats freundliche dahin zu streben haben, die seit zweihundert Jahren Schritt sür Schritt nach gerückte und vielleicht nicht verneibliche Lösung des Verhältnisses möge retardiert twerden

wie immer möglich. Nachdem bie Entwidelung biefe Bahnen beschritten bat, ift es allerdings nicht me angängig, bie Stellung bes Landesherrn in ber et. Rirche, bas landesberrliche Rirche regiment ale einen Bestandteil ber Lanbeshoheit, ale ein rein staatliches Umt ju zeichnen. Man thut baber richtiger, follegialistischen Gebanken Rechnung tragenb, b-Recht bes Lanbesherrn ale ein hiftorifches Annexum jur Staatsgewalt ju tonftruier 16 als ein Recht, welches begrifflich ber Staatsgewalt nicht immanent ift, andererfeits ab. nur von bem Trager ber Staatsgewalt ausgeübt werben tann. Einen abweichenden Standpunkt nahm Diejer in ber fruberen Auflage ber Realencuklopabie ein. "Wenn man, so sagte er, seit die beruhrte Sachlage immer unverkennbarer warb, unternommen bat, bas lutherische (und beutschereformierte) Kirchenregiment als ein nicht staatliches, sonden 20 bem Landesheren als ein besonderes, neben seiner Staatsgewalt auf felbststandigem Grunde zustehendes Recht zu charakterisieren, so ist das kein gludlicher Bersuch. In ihrer Eigenschaft als Landesherren und in keiner anderen haben es die beutschen Territorialhenn jur Beit ber reformatorischen Entstehung ber Landestirchen übertommen : bamit fie es heute auf einer anderen Basis befäßen, mußte biefe Beranderung historisch und redu 25 genilgend motiviert fein: aber an jeder folden Motivierung fehlt es." Biergegen if it bemerten. Bon irgend einer Beranderung tann überhaupt leine Rebe fein. "Giftorifd" hat sich nichts geandert. Die Thatsache, bag bie Landesberren bas Regiment ausüben, it unverrlidt die Jahrhunderte hindurch biefelbe geblieben, und ebenso bie historijden Ut fachen biefer Ericheinung. Diejer fahrt aber fort: "Sich lebiglich formell, wie Richter so will, auf bas wohlerworbene Recht zu berufen, geht nicht an, bem nicht um bies bisto rifche Recht, bas niemand bezweifelt, sondern um feinen Grund handelt es fich. Die ibn

bes praecipuum ecclesiae membrum ift, wie sich oben gezeigt hat, zur Hersellung eines solchen Grundes heute unbrauchdar. Die ebemals, als der Kollegialismus herselt, beliebte poetische Licenz der Unterstellung eines stillschweigenden Bertrages, durch den des landesherrliche Kirchenregiment begründet wäre, ist dei dem heutigen Stande der historischen Kriff nicht mehr möglich. Undere Gründe aber hat man nicht vordringen können, und muß, tvenn man sich nicht täuschen will, einraumen, daß das lutherische Kirchenregiment, wie es die Geschichte der Landeskirchen ausweist, kein sogenanntes innerkirchliches Umt.

fonbern ein ftaatliches Umt an ber Rirche ift."

Darin bat Mejer ja vollfommen Recht. Weber bie eine noch bie andere Konftruktion find heute baltbar. Aber find bieselben jemals überhaupt ein wirflicher "Rechtsgrund" ge wefen! Ober waren fie nicht vielmehr stets nur theoretische Erflarungeversuche, bie man jest über Bord wirft? Was wollen benn bie befannten brei Spfteme andere als bas bistorisch Geworbene erklären? Für die Ansicht, daß die landesherrliche Stellung in da 45 Kirche ein staatliches Amt sei, mußte bann boch wohl auch in unseren mobernen Anschauungen ein "genügender Rechtsgrund" gesucht werden. Seben wir von Konstruktionen ab und lediglich auf die Thatsachen selbst, so mussen wir bekennen, daß die Regienung bes Lanbesberen in ber Kirche in ber mobernen Entwidelung von bergenigen im Staate begrifflich verschieben ift. Bare fie ein Staatsamt, fo mare boch ber Lanbesbert bet 50 ihrer Ausübung ebenso wie bei ben anderen Staatshandlungen an die fraatlichen Schranten gebunden; fo wurde fie ber Lanbesherr ausüben laffen burch feine flaat lichen Organe. Beibes ift aber entweder nicht der Rall, ober die Entwidelung brangt gweifellos jur Unberung. Begenüber ber früheren territorialiftifchen Ausgestaltung ift die tollegialiftische mehr und mehr in ben Borbergrund getreten. Das landesbertide 55 Umt ift alfo fein Staatsamt, sonbern - ein brittes giebt es nicht ein Umt in ber Rirde, also für ben Landesberrn ein Nebenamt. Und baber erscheint mir bie Konftruftion bom historischen Annexum ale burchaus gutreffend. Ebenso wie der Landesbert baburch, das

er Landosherr wird, die Stellung des Familienoberhauptes und damit Rechte und Pflichten auch nicht staatlicher Natur erwirdt, so erwirdt er durch den Regierungsantritt die Rousso rungsgewalt in der Kirche, welche keinen Teil der Staatsgewalt bildet. (Wie Mejer, u. 2 and Riefer, S. 472 ff., Simons, Freifirde, Pollskirche, Lanbeskirche, Freiburg 1895 u. a.; dagegen mit Recht anderer Ansicht Friedderg, Lehrbuch 4. Aust. S. 188.) Endlich ist auch nicht zu unterschäften, daß von der obigen Konstruktion aus der Grundsatz der Barität des Staates den verschiedenen Religionsgesellschaften gegenüber als gewahrt erscheint, während dieses Grundprinzip des modernen Staates nach der anderen Aufgassung als s nicht unbedenklich zu Gunsten der ev. Kirche modifiziert sich darstellt. Man tann deshalb auch Riefer nicht beipflichten, wenn er die Unterscheidung von ius eines und in sacra als

für bie Gegenwart wertlog bezeichnet.

Die Erfenntnie von ber Beranderung ber Sachlage wurde inobesondere baburch geforbert, bag in ben 3ahren 1848-1849 zu erwarten ftanb, ber Staat werbe nach ameri- 10 tanich belauchem Mufter die Rirche fich felbft überlaffen, wo fie fich bann auch felbft hatte regieren muffen. Die tatholische Rirche und die calvinisch-reformierte tamen baburch n teine Berlegenheit, benn fie batten ihre bogmatifch-funbamentierten Megimentveinrichringen. Dagegen entstand für die lutherische und die beutschereformierte Rirche Die Aufgabe, indem fie erwogen, wie ftatt bes ftaatliden Rirdenregimente ein Bereinsfirchenregiment ib gu gestalten sein werde, sich über bessen prinzipielle Grundlagen klar zu werden. So trat bamals die Frage ber theoretischen Begründung des Kirchenregimentes noch in anderer, ale bieberiger Art, in ben Borbergrund. Es batte nabegelegen, anguertennen, bag eine protestantifche Bereinsfirche, ba fie bas vorreformatorifche und fatholifdie Dogma vom gottbevollmachtigten feelforgenden Rirdenregimente nicht befist, nicht wohl eine andere Ver- 20 faffung baben fann, ale eine in irgendwelder form presbyterial-fonobale, bag fie alfo mich ein ibr entsprechenbes Rirchenregiment einrichten muß, fur bas in bem früher in biefer Richtung erwähnten reformatorifchen Theologumenon eine Anfnipfung gelegen batte und in welchem ben Beiftlichen als Lebramtsträgern wie als Sachfundigen eine ausgewidnete Stelle zu fichern gewesen ware. Allem einmal ergab fich praktifch fehr balb, bag 26 Die fich anbabnenbe Bereineverfaffung junachft nicht an Stelle ber lanbestirdlich tonfiftorialen, fonbern nur neben biefelbe treten werbe, was als ber Lage entfpredend mit Recht bon bielen Geiten befürwortet murbe, aber auch auf bie theoretische Untersuchung bon Emfluß war (j. B. bei Richter und ebenjo bei Sofling, Grundjäße evangelisch lutherischer Andenverfaffung, 1850, einer Schrift, Die viel gewirft bat), zweitens aber war bie Urt, m wie damale die Einfuhrung reiner Presbyterial-Spnodalverfaffung betrieben ward, fo unsverftandig und firdenfeindlich, daß fie viele Freunde ber Nirche, besonders die geiftlichen, in bas entgegengefeste Lager trieb und unter Die Rubrerichaft Stable icharte. Ctable obengenanntes Buch von 1840 war offenbar bervorgegangen aus einem tonfreten Bedürfniffe ber baverifchen evangelischen Landeelische. Diefelbe frant unter einem verfassungemäßig 35 für "felbirftandig" erflarten Oberkonsistorium, bas aber in ber That nicht felbstständig, fonbern in allen Dingen, in welchen oberfte Ronfiftorien fonft abhängig ju fein pflegen, aud feinerseits und von einem fatholischen Landesberrn abbangig, ja fogar in ben wide tigften Angelegenheiten bem Staatsministerium bes Innern untergeorbet war (II. Unb. pur II. Berf Beilage & 19). Es tam barauf an, eine Grundlage ju finden, auf welcher 40 bas Dbertoniifterium auch bem Ronige gegenüber feine Gelbfistandigleit bebaupten tonne. Eine preebyterial-fpnobale Gubstruttion war in brauchbarer Weise weber vorhauden, noch borausfictlich balb entwidelbar, noch auch Stable firchlichen Sympathien entsprechenb. So gelangte er an ber hand einer einseitigen Wieberaufnahme von Teilen ber Dreiftanbelebre, Namentlich nach Johann Gerhard, mittelft Betonung ber felbftftanbigen gottlichen Bollmacht 45 bes geiftlichen Untes babin, ben geiftlichen Mitgliedern auch bes Oberfonsifteriums eine bingipielle Selbststandigkeit zu vindizieren. Er berudsichtigte nicht, daß Johann Gerhard bon der Voraussehung landeskirchlicher Zustände unter einer die Custodia primae tabulae übenden Landesberrschaft ausgeht und seine Lebren sich baher auf moderne Zukinde, wie in Bapern, nicht obne weiteres anwenden laffen; er kannte nicht die bamale so wed wenig erforichte Beschichte ber alteren ebangelischen Rirdenverfaffung; aber mehr als n biefer Untunde lag der Grund jenes Richtberudsichtigens in einer in ben Aufammensingen, bie er vermoge feiner Jugenbbilbung mit ber romantischen Schule hatte, wurzelnmittelalterlichen Befangenbeit in ben borreformatorischen Rirchenregimentegebanten. Bas in ber ersten Ausgabe seines Buches ihm und anderen noch nicht fo beutlich ber- 55 bottrat, bat er fpater (Luther. Rirche und Union, G. 274f.) ausbrudlich ausgesprochen: Die Jehre vom feelforgerifden bijdofliden Kirdenregimente fei febriftgemäß, Die Befenntnisfonften ber lutherifden Rirche feien in Diefem Bunfte ber Berichtigung bedurftig. Wenn man von biefen spateren Augerungen aus die frühere Schrift betrachtet, jo erkennt man bie gleichen Motive auch in ibr. In eine Zeit fallenb, two feit bem Regierungewechsel in 60

Breugen evangelisch-firchliche Verfassungefragen andere ale bie babin in ben Vorbergrun. traten, mit aufrichtigem Bergensanteil gut geschrieben, ausgestattet mit bem Scheine bift rifder Begrundung, anregend wie fie war, und bald von Bengftenberge evangelifd Rirdenzeitung auf ben Schild gehoben, fand fie bon bornberein viel Anflang, und als fe it 6 1848 Stable Unsehen ale politischer Parteiführer bingulam und feine Meinung auch benn ber Rreuggeitung querft nicht ohne irvingianischen Sintergrund ale echt fonservative ver treten wurde, icharten fich unter ihrer Autorität gabtreiche Manner ber firchlichen unter politischen Rechten. Namentlich von nicht wenigen Geistlichen, Die von ber 1818er bes Berlangens einer Presbyterial- und Synobalberfaffung erichreckt waren, weil fie tig 10 bie Mangel ber landestirchlichen Gemeinden empfanden und die ichlimmen Rolaen tannten, welche es gehabt baben wurde, folde Gemeinden obne weiteres als Befinnung gemeinden einer Bereinstirche ju behandeln, murbe fie ergriffen als bas geeignete Dittel, ben geiftlichen Glementen einen an ber Leitung lirchlicher Angelegenbeiten ibnen gebubren ben Anteil ju fichern. Satte Stahl Die Ronfequeng gezogen, welche bei feiner Annab me 16 eines autgeproneten feelforgerifden Kirchenregiments aulent unvermeiblich ift, bag bas landesberrliche beseitigt werben muffe, so wurde vielen feiner gangen und balben Anbanger nicht entgangen fein, daß nur bann, wenn bas entsprechende fatholifche Dogma im protestantischen Bolfe erft Glauben gefunden hatte, ein pastorales Mirchenregiment moglich toar, bag aber ein folder Glaube weder vorbanden jei, noch gelehrt werden tonne, wal 20 er die Abwendung vom Protestantismus einschließt; wie wir in neuerer Zeit ale Sump-tom einer solchen Abwendung die frankhafte Sympathic eines nicht geringen Teile biefe Schule mit ben Souberanitateforberungen ber Ultramontanen ju beflagen haben. Aber foweit gingen weber Stahl noch jene Anhanger. Bielmehr begnügten fie fich bei ich ftellung ber landesfirchlichetonfiftorialen Organifation ber Rirchenregierung, Die Rirche nichts 26 bestoweniger als ihrem inwohnenden Wesen nach auch in ihrem Regimente selbstitundig und bom Staate unabhangin zu bebanbeln, ben Staat aber ale burch feine Schupplicht bon ibr abbangig. Die Rirche follte Die Borteile ber freiftreblichen gugleich und ber lande firchlichen Stellung zum Staate genießen. Wie tief man in bergleichen fich felbft wiber fprechenden 3been verwidelt war, zeigt am besten ein in hannover bereits um Ende ber so fünfgiger Sabre gehegter, obwohl erft 1869 f. zu öffentlicher Berbandlung gefommenet Plan jur Giftung eines landesherrlichen, aber ale foldes bom Landesberen unabhängign, selbstftändig regierenden und über Staatsbilfe verfügenden Landestonsisteriums. Die be treffende Litteratur ber fünfziger Jahre ine einzelne zu berfolgen, ift bier nicht ber Dit S. die Urtifel "Mirche" oben S. 342, w und "Geiftliche" Bo VI S. 468, s. Dit 1860 begann bie lutherijde Kirchenregimentstrage auch in einem rein freifird lichen Areife erortert ju werben, und es hat ibr bas ju wesentlicher Forberung gereicht Die Genoffenschaft ber "bon ber Landestirche fich getrennt haltenden", feit 1845 burd eine Generaltonzeifion ftagtlid anerkannten Lutheraner batte von Unfang Diefer Anedanung an eine preebbiterial-fpnobale Kirchenverfaffung, nach welcher bas oberfte Ruchen 40 regiment burch einen Ausschuß aus ber Generalspnobe, allerbings mit lebenslanglichen Ernennungen Das Oberfirdentollegium in Breslau, -- gefuhrt wurde. Sier wurde bie Frage baburch angeregt, bag Falle, in benen ben Anordnungen biefes Rollegrums nicht gehorcht ward, die Notwendigfeit zeigten, ihm ein Exelutiomittel ju ficbern. Es war vielleicht zu finden gewesen durch Benutung ber Rategorien bes Privatrechte, aber eine 45 teils feste bas Einrichtungen, Die nicht borbanben waren, voraus, und andernteils entsprach es nicht ber Befinnung ber Befellichaft, die tein ftaatliches, fonbern ein fircblich fexales Dittel verlangte. Dann war bas einzig anwendbare Rirchengucht und eventuell ber Bann beibe jebod fonnten an fich nicht gegen bloge fogiale Unfugfamteiten, fondern nur gegen wirklide Gunden angewandt werben. Es fragte fich alfo, ob dem Rirdenrechte nicht ge 50 horden folde Sunde fei. Sunde ift, was gegen Gottes Gebot geht; fonach tam es durant an, bas burch bergleichen verlette Gebot zu finden, und ba bies fein anderes als bas bierte fein tonnte, ju unterfuchen, ob nach lutberifder Rirdenlehre bem Dberfirdentollegum eine Stellung gutomme, wie Eltern, Geelforgern und Dbeigfeit, ober mit anbern Berten: bem Bereinstirdenregimente Die gleiche Dignität, wie bem lanbesberrlichen. Dies bamt 55 wortete bas Oberfirdenfollegium mit 3a, ein Teil ber ihm unterfiellten Paftoren und Gemeinbeglieber mit Rein, und es ift julest eine Sciffion baraus entstanden. Litterariiba Sauptvertreter bes 3a war Sufdie (Borlaufige Schuttvehr gegen bie neue Lebre ber Bafter Diebrich 2c., 1861; Die ftreitigen Lebren von der Kirche 2c., 1863), von dem und feinen Unbangern felbftverftandlich burch obige Motivierung nicht behauptet werben iou. co ihre Meinung habe Zwedmäßigkeitsgrunde; vielmehr ift fie unzweifelhaft ihre mnigite

21eberzeugung; aber es ift im Intereffe ber Cache, nicht zu überfeben, welche praftifche Bufammenbange biefelbe bat. Sufchtes Begrundung, Die im mefentlichen übereinstimmt mit ber unter ben lanbesfirchlichen Theologen gleichgeitig von Rliefoth (Acht Bucher von ber Mirche, 1854, C. 307f., 490, vgl. 417 und etwas modifiziert in einem Bortrage über bae landesberrliche Rirchenregiment bei Mofer, Allg. Rirchenblatt, 1861, G. 479 f., auch in 6 befonbern Abbruden, Schwerin 1861) vertreienen, greift mit Ctahl auf Die verreiermatorijche Anschauung jurud, indem fie annimmt, daß ber von Christus ben Aposteln gegebene Auftrag ben Lebrauftrag und ben firchenregimentlichen gufammenbegriffen babe. Wenn Miefoth babei auf 1 Ro 14, 40, "Last alles ehrlich und ordentlich zugehen", Gewicht legt, so ist auf der Hand, daß Wort keinen Auftrag, sondern eine Borschrit enthält, also nicht hergebort. 20 Darin aber weichen Kliesoth und Gusche von Stahl ab, daß im Lause der historischen Entwidelung bie Trager jenes urfprunglich einen Auftrages, ohne bie gottliche Orbnung ber Rirchenstiftung ju verlegen, fich in besondere Trager bes gebramtes und besondere Trager bes Regieramtes geschieden baben, beibe in gottlicher Bollmacht handelnb. Den Aposteln feien im Mirchenregimente Bapft und Bifcofe, biefen bie Landesberren, biefen in bem Rirchen- in heise ber Alflutheraner bas Oberfirdenfollegium gefolgt, und burch rechtsgenigende Thatladen konne bied Regiment auch noch auf andere Trager übergeben ; immer aber bleiben biefelben im Auftrage Gottes, und wer ihnen nicht gehorfamt, verlett bas vierte Gebot, wied also mit Jug in Rirdenzucht genommen und eventuell exfommuniziert. - Unmittelbarer baben fich Bilmar und bie Bilmarianer (Sauptvertreter: Saupt, Der Epiflopat ber 20 deutschen Reformation, 1863 f., eine Schrift, Die viele thatfachliche Britumer enthalt) an Stable Meinung gebalten; aber in Wiberfpruch mit ber lutherifden Rirchenlehre find Rliefoth und hufdle nicht weniger ale fie; benn in ber That behaupten fie, bag die vorteformatorifden Bijdofe ihr Kirdenregiment divino jure gehabt hatten und AC. 28 lebrt bas Gegenteil. Daß, wie von ihnen und andern angenommen wird, die Rirchen= 26 regimentelebre ein burch bie lutberifchen Betenntnieschriften offen gelaffener Buntt fei, ift nur formell, nicht der Sache nach wahr; denn durch die Art, wie sie a. a. D. und sonst der vorresormatorischen Weinung widersprechen, wurd jede Art Repristination berselben ausgeschlossen. Es ist ein Vorzug Stable, daß er sich bierüber teine Illusionen gemacht bat. - Bon ber Verfolgung nabeliegenber Monfequengen barf bier ebenfo, wie von ber so Erorterung tollegialiftifcher Anfichten abgesehen werben, in Betreff beren Die Berweifung auf ben Artifel über bas Rollegialinftem genügt. Dian muß einraumen, bag ale Freitirden die fatbolifde fowohl wie die calvinifdereformierte außerlich burch die bogmatifche Begrundung ihres Kirdenregimentes gunftiger als bie lutherische gestellt sind; bagegen ift es innerlich ein großerer Borgug ber letteren, bag fie nicht notig bat. Thatlachen gu behaupten, 85 bie nicht ju erweisen finb.

Babrend foldbergestalt in der erften Gälfte ber sechziger Jahre theologischerseits bie Rirdenregimentefrage eifrig - eine Menge fleinerer Schriften mußten im Borbergebenben ungenannt bleiben aus ben Gesichtepunften ber Freifirche behandelt wurde, traten von priftider Geite biefen Unfichten wertvolle Erörterungen b. Scheurle (Bur Lebre vom 40 Rirdenregimente, 1862, und eine Reibe von Auffagen teils in BBA, teils in BfAR; est in D. Scheurls Sammlung firchenrechtlicher Abbandlungen, G. 288f., f. auch noch RR, Bb 63, C. 218f.; vgl. Netrol. für Scheurl von Sebling in Mig 1893) und Doves Ueber et. Synoden in Preugen; Bifchr. 2, 131 f., 4, 131 f., und Richter Doves Behrbuch bes Rirchenrechtes, § 152, Not. 5) entgegen, in benen bas landesberrliche Rirchenregiment 45 in Sout genommen ward: pon Dove, ber es ale erweiterte Boatei charafterifiert, mebr aus 3wedmagigteitegrunden, von v. Scheurl, ber biefe Grunde gleichfalls anertennt, mehr beil es einen wesentlichen Teil ber lutherischen Mirchenberfaffung ausmache. Beibe faffen to babei nicht ale Staatsamt an ber Rirche, fonbern ale innerfirdliches Umt (hieriber obens. Besonders zu nennen ist hier auch Mejer in ben oben citierten Schriften. Was so Bafferichleben in feiner bemertenswerten fleinen Schrift "Das landesberrliche Rircheningiment, 1872" gegen ben landesberrlichen Epiffopat anführt, durfte für jest und für bie nmachst absehbare Zeit noch überwogen werben burch bie sowohl staatlichen wie firchlichen Borteile der Einrichtung, während ihre Nachteile burch bie neuere Fortentwickelung ber zemischen Kirchenverfaftung wesentlich gemindert sind.

Seit 1866 trat die thevreitsche Untersuchung der Kirchenregimentöfrage zurück, dagegen machte die praktische Fortentwickelung durch Ausgestaltung der preußischen und anderer Spinodalverfallungen die weienlichten Fortschritte (vgl. dafür Friedderg, Verfassungenetht der Article). Die Erfahrungen, welche mit den von der katholischen Kirche verfolgten Andricken sozialer Selbststandigkeit gemacht wurden, erregten dem Freikuchentwesen auch auf gu

protestantischer Seite neue Gegner und verschaften bem lanbesberrlichen Rirchenregiment um fo mehr Anerfennung, als Die ebangelischen Bertreter bes feelforgerischen ibre Bertwandt ... icaft mit Rom nicht verleugneten. Denn barüber barf man fich feiner Täuschung bir geben, daß die auf größere Selbstständigkeit der ev. Kirche gegenüber dem Staate gerick beteen Bestrebungen — wie z. B. die an den Namen des Freiherrn von Hammerstein gelnüpft Bewegung — im letzten Endziele auf Beseitigung des landesberrlichen Kirchenregimente hinaustaufen. Wenn in neuerer Zeit die Theorie des Kirchenregimentes von theologisch Seite (Steinmeyer, Der Begriff des Kirchenregimentes bescuchtet ze., 1879) wieder einbiesmal vorzugeweise mit eregetischen Mitteln, bagegen ohne Anknupfung an die bieberia 10 Dottrin und mit Beiseitesetung ber Weschachte operierende Bearbeitung gefunden bat, wird fie baburch ichwerlich gefordert werben, und wenn Sohm (Rirchenrecht, 1892) belandesberrliche Nirchenregiment wie das Rirchenrecht als im Widerspruche mit Luthers & banten ftebend ein Brobuft bes Kleinglaubens ber Epigonen genannt bat, fo bat bie jungfte juriftifde Bebanblung bes Gegenftanbes von Riefer mit Hecht ben Nachweis geliefe 15 daß vielmehr bas Gegenteil richtig ift, baß gerade bie intimfte Berbindung ber weltlich Obrigfeit mit der Kirche ben Gebanken Luthers entspricht. "Go lange es der Staat - 16 feine Aufgabe anfieht, ben Intereffen bes Evangeliums zu bienen, fo lange bie weltli-Dbrigfeit eine driftliche Dbrigfeit ift und mit ihrem ftarten Urme Die ebangelische Rir ichust und forbert, tann sich biese ihm rubig anvertrauen" (Riefer a. a. D. S. 482) 20 Je mehr bies ber Hall, um fo mehr nabert fich die wirkliche Gestaltung ber Dinge ben Abealen Luthers, welche in bem Grundgebanten gipfelten: "Chriftus bat nicht zwei noch zweierlei Körper, einen weltlich, ben andern geiftlich: Ein haupt ift und Einen Romer bat er. . . " (Mejer +) Schling.

Rirdenstrafen f. Bann Bb II S. 381, 44 und Gerichtebarteit, firchliche 25 Bb VI S. 585.

Rirdentag, ber beutsche ebangelische, war eine auf bem Grunde ber reformatorischen Befenntniffe ftattfindenbe veriodifde Berjammlung beuticher ebangelifcher Minner ber lutherischen, reformierten und unierten Rirchen, fowie ber Brubergemeinde. Er ift im Jahr 1848 entstanden. Aus dem mächtigen Triebleben jenes Jahres tauchten für bie 30 Gestaltung ber firdlichen Dinge porzugetweise vier treibenbe Gebanten empor, Die jur Gründung des Kirchentags führten. Zuerst flammte in der allgemeinen Welterschutterung Die Hoffnung auf die Einheit Deutschlands wieder auf, und neben bem politischen Em heitsstreben war die Sehnsucht nach Busammenfassung ber deutschen ebangelischen Rirchen frafte lebendig. Sobann mußte die Kirche, ba es den Anschein batte, als ob der Stad ss fein altes Berhältnis ju ihr lofen wolle, barauf bebacht fein, fich felbit zu verfaffen. Weiter galt es, ba ber Unglaube unter ber jah herringebrochenen Freiheitsbewegung grundfriment fich geberbete, alle Glaubigen ber beutichen evangelischen Kirche jum Rampfe wiber ibn au sammeln. Enblich ichrieen die Rotftande im Bolfdeben jum Simmel und für Die ebangelische Kirche war die Frage brennend geworben, ob fie noch jenes Erbarmen mit 40 bem Bolte habe, bas neben bem verfohnten Bemiffen einft bie Burgel gewesen, aus welcher die Rirche der Reformation hervorgewachsen. Die Entstehung des Mirchentage la bamals in ber Luft. In den Kreifen ber gelehrten Theologen, welche fich bewußt ge blieben, bag bie Theologie ein Wiffen für bie Geftaltung, Leitung und Belebung ba Rirche fei, wie in ben Kreisen ber prattischen Geiftlichen, Die einen Januner um bas Boll 45 fühlten, war der Drang gleich machtig, fich zu fammeln, zu klären, zu befestigen und dem beutschen Bolke in einer gefährlichen Krise mit der Predigt des Worts und ber That ju bienen. Alles Lebenbige in ber Kirche, mochte ce aus bem Borfaal ber Sobenfdule ober aus bem Ronventitel ber Stillen im Lande ftammen, brangte fich berbor, und mo in einer Ronfereng ein Banier aufgesteckt war, eilten die Manner bergu, mit ben Geiftliden 50 die firdlich gefinnten Laien. Einer ber bamale mit warmfter Erregung gebaltenen fre liden Monferengen, ber Sandhofelonfereng bei Frankfurt a. D., war es beschieden, Die Werfftatte ju fein, in welcher ber Bebante bes Rirdentags feine Ausgestaltung emping. Für bas Buftanbefommen besselben war Philipp Wadernagel in hervorragenber Beit thatig. Als der eigentlich reprasentative Mann aber für bas gange Unternehmen eridemt 55 bon Bethmann-Holliveg, ber ichon auf bem erften Rirdentag prafitierte, eine Beit lang mit Stahl gemeinfam bie Leitung in ben Sanden hatte, aber nach Stahle Burudtritt bis jum letten Kirchentag bemfelben feine eble Rraft fchenkte; bas ibeale Bild eines evangelifden Laien, burch Befin, Stellung, Gelebrigmteit bervorragent, in Saltung, Rebe. Sobeit ba ischauung vom Geistesbauche getragen, in den Kreifen der Erwedten einst als Jüngling ftlich genahrt, so frei wie fromm in seinem Glauben, auch auf der hohe des Lebens

mutig und einfaltig wie ein Rinb.

Bu Ende bes Monate April 1848 batte von Bethmann-hollweg, bamale Brofeffor Nechte an ber Universität zu Bonn, als "Manuftript für Freunde", nachber auch s nch ben "Buchbandel, ben Borichlag einer evangelischen Kirchenversammlung im laufenden ibre 1848" ausgeben laffen. Er wollte burch biefen Lorfchlag einen "Aufruf an alle ungelifche Ehriften beutscher Ration zu einer ihre Gefantheit barftellenben Berfammlung" tanlaffen. Eine Ungabl evangelischer Manner, welche bas Vertrauen ber Kirche bätten, te fich an die Spite stellen und die Einladung an diesenigen ergeben laffen, "welche 10 b eins wiffen als Glieder an dem unsichtbaren Kirchenhaupte, Jesu Christo". Buge gen bes ichlechten Bucherns mit bem Pfunde ber bor breißig Jahren empfangenen eiftesausgiegung; Bitte um Kraft und Weisheit, namentlich wegen ber Neugestaltung Rirde; Grundung eines bleibenben Mittelpuntte für bie evangelische Rirche Deutschnbe in der Wiederholung der Verfammlung — bas waren die ausgesprochenen Ziele. 10 b ber Aufruf in die beutichen Lande ging, hatten an einer andern Stelle unabhangig pon andere Manner verwandte Gebanken bewegt. Philipp Wadernagel, damals in iesbaben, beriet mit zwei befreundeten Geiftlichen, bem Pfarrer B. Beller zu Rleinbeud a. Dl. in Bapern und bem Pfarrer Dr. Saupt, bamals ju Runborn im beffischen benwald, ben Gebanten eines großen firdlichen Bereins, ber alle glaubigen Glemente in 20 len beutschen Landern, Bereine wie einzelne Berfonen, jufammenfaffen, Begriff und batjache der Landeslirche durchbrechen, Begriff und Thatfache einer das gange beutsche olt umfaffenden evangelischen Montessionstirche wieder ins Leben rufen folle. Es bot ben Freunden bald bie Gelegenbeit, mit ibren Gebanken in einen großeren Rreis nticher ebangelischer Manner zu treten. Geit Jahren pflegten fich bie glaubigen Danner as Frankturt a. Di. und den umliegenden Landern, Rassau, Hossen, zum Teil auch wern, auf dem nahe bei Franksurt a. Di. still am Waldessaume gelegenen Sandhof fammeln. Als ein Gefaß, den jungen Dloft erweckter Theologen in fic aufzunehmen nd aus der Garung zur Klärung zu bringen, hatte sich die Konferenz längft bewährt : un follte fie auch dem jungen Most garenden Berlangens nach deutscher Kurcheneinheit es Rlarbeit belfen. Auf ber Frühjahrkonfereng, 3. Diai 1848, folgte indes junachst ben Majteften Reben ber vorsichtige Beschluß: eine Kommission zu ernennen, welcher Die Aufthe gestellt ward, "bie Berufung einer allgemeinen frichlichen Bersammlung bes evangeden Deutschlands zu beraten und anzubahnen". Am 21. Juni besselben Jahres sollte zu aterer Beratung eine außerorbentliche Berfammlung auf bem Sandhof gehalten werben. 86 ranbent ber Rommiffion, ju welcher außer Saupt und Beller auch Unbrea und Bonnet Frankfurt a. D., Brofurator Mubl in Sanau und Bfarrer Richter in Braunheim (bem m die Ersindung bes Hamens Hirchentag juschreibt) gewählt wurden, auch Prasident außerordentlichen Konferenz follte Ph. Wackernagel fein. Ditt großer Rubrigkeit ihte diefer josort mundlich und schriftlich Berftandigung. Löhe und Harles, die Lutheraner, w Inten ab, weil fie bas Unternehmen nur vom Standpunft ber Union fur möglich hielten. ber Manner wie hengstenberg in Berlin, Dorner in Bonn, Sundesbagen in Beibelberg, pfader in Stuttgart, erwiefen fich sympathisch, und ber ehrwurdige Beubner erklärte fich rei, in Wittenberg, wobin Wadernagel alsbald die Blide gerichtet, der Bersammlung le herberge zu ruften. Um 21. Juni famen 88 Männer auf dem Sandhof zusammen, 46 trunter aus Bonn v. Bethmann Sollweg und Dorner, aus Beibelberg Ullmann und imbesbagen, aus Darmftadt ber Bralat Zimmermann und ber hofprediger Balmer. ud Wurttemberger waren erschienen. Ob es ichon an ber Zeit fei, die Versammlung berufen - barüber ward lebhaft verhandelt. Für Badernagels Anficht, daß es foir bobe Zeit fei, war p. Bethmann-Hollwege Rebe burchichlagend: er wies barauf bin, so 🏚 die Staatsregierung in Preußen bereits angefangen babe, burch vereinzelte Maßregeln dentliche Nechte der evangelischen Kirche zu verlegen, und daß, wenn die Unglaubigen merbalb der Auche das Regiment an fich riffen, feine andere Rolge fich ergeben fonne, ber Austritt ber Gläubigen. Der Beschluß ward gefaßt für den Berbft eine Bermmlung von Freunden ber evangelischen Rirche geistlichen und nichtgeiftlichen Standes 68 Dittenberg ju berufen: "auf bem Grunde bes evangelischen Befenntniffes, um Feitstellung ber Berhaltniffe ber evangelischen Kirche in ber gegenwartigen Beitlage beraten". Der Aufruf, von 42 Dlannern unterzeichnet, mit dem Datum: Frankat a. M. 28. August 1848, berief bie Bersammlung für ben' 21. September und Die igenden Tage.

So fammelte fich benn am Abend bes 20. September 1848 eine große Schar beutscher ebangelischer Manner in ber Lutherstadt. Die Zeichen ber Zeit waren ernft genug, um in Buffe, Glaube und Erbarmen mit bem Bolf bas Wert Lutbers für Deutich land wieder aufzunehmen. Bon Frankfurt a. M., auf bessen Gebiet der Kirchentag geplant 5 worden war, fam eben die entsestiche Runde von Aufruhr und Mord. Während Gruppen von Gaften burch die Stragen jogen und um Luthers Standbild fich sammelten, rufteten bervorragende Manner, v. Bethmann Sollweg und Stabl, Wadernagel und Schniebn, Dorner und Nitsid, Muller und Krummacher in ber Stille Die Berbandlungen. Am andern Morgen brangte man zur Thur ber Schloftirche. 500 Danner Des erften beutiden 10 Rirchentags traten ein. Uber Luthers und Melandithone Grab ftand ber alte Lebrstuhl ber Universität mit den Lojungen: "verbo solo, fide sola". Außer den eigentlichen Mit gliebern bes Kirchentages füllte eine gablreiche Gemeinde bie Emporen. Seubner bette, Wadernagel begrußte, b. Bethmann Sollweg und Stahl übernahmen die Leitung ber Berhandlungen. "Wir find versammelt, jo fprach Bethmann, ohne rechtliche Dacht und 16 rechtliches Ansehen, als Einzelne, welche die Rirche lieb haben, und so weit ber har Gnade ichenft, ihr bienen mechten. Wir iprechen ale eine nicht legitimierte Berfammlung, bie auch tein Recht sich anmaßen will, nur aus, was der evangelischen Kirche not thue." Mit Bezug auf die Einladung aller, "die auf dem Grunde des evangelischen Belenntnisses stehen", gab er als Einzelner in Gestalt eines Gebetes ein reiches, volles, berme-20 warmes Befenntnis, zu welchem Die Berfammlung wie Ein Mann fich erbebend ihre Buftimmung aussprach. Aus ben lebhaften Berhandlungen, in welchen bie Julie ber Gerzen zur wärmiten Aussprache tam, gingen folgende Beschlusse hervor: "1. Die evangelifden Kirdengemeinschaften Deutschlande treten zu einem Rirdenbunde zusammen. 2. Da evangelische Rirchenbund ist nicht eine die konsessionellen Rirchen ausbebende Union, 25 jonbern eine firchliche Konfoberation. 3. Der evangelische Kirchenbund umfast alle Rinden gemeinschaften, welche auf bem Grunde ber reformatorifden Befenntniffe fteben, nammtlich die lutherische, die reformierte, die unierte und die Brügergemeinde. Uber die findig feit, dem Bunde beigutreten, entscheibet jeboch bei entstehendem Zweifel nicht die eigene Berficherung ber betreffenden Gemeinschaft, sondern ber Bund. 4. Jebe evangeliste 20 Mirchengemeinschaft, welche gum Bunde gehort, bleibt in Bezug auf Die Anordnung ibre Berbaltniffes jum Staate, ihres Regimente und ihrer inneren Angelegenbeiten in tebe, Rultus und Verfaffung felbstitändig. 5. Die Aufgabe bes evangelischen Rirchenbundes fl Bilege und Forderung aller gemeinsamen Intereffen ber ju ihm gehörigen Rirchengemein ichaften, inebefondere: a) Darftellung ber wefentlichen Einheit ber evangelischen Rinde, 85 Pflege ber Gemeinschaft und des bruberlichen Ginnes; b) gemeinsames Zeugnis gegm bas Unevangelifde; o) gegenseitiger Rat und Beiftand; d) Bermittlungsaint bei Strate feiten zwischen Mirchengemeinschaften, bie jum Bunbe geboren; e) Forberung driffic fogialer Rwede, Bereine und Anftalten, inebefondere ber inneren Miffion; f) Warmung und Berteidigung ber Rechte und Freiheiten, welche ben evangelischen Kirchengemeinichaten 40 nach göttlichem und menichlichem Rechte zustehen; g) Anüpfung und Festhaltung der Bandes mit allen evangelischen Kirchen außerhalb Deutschlands. 6. Der Kurchenbund tritt ins Leben burch eine erfte, mit Abgeordneten aller zu bemielben gehörigen Unden gemeinschaften beschickte evangelische Ricchenversammlung Deutschlands. Diese wird fich ale rechtmäßige Kirchenversammlung ber evangelischen Kirche tonftituieren burch bie von emm 45 jeden Gliede berfelben abzugebende Erflärung, daß es mit feinem Glauben anf bem Grunde ber reformatorifchen Befemtniffe (feiner Rirde) ftebe und nur auf biefem Grunde pabandeln wolle." Der lette Buntt betrifft bie Ernennung eines Ausschuffes jur weitern Forberung ber Sache und jur Wiederberufung ber Berfammlung. Der Kirchenbund, ber auf ber Berfammlung in Wittenberg im Vorbergrunde bir

Der Archendund, der dur der Lectanmilung in Antienberg im Abobergrunde der Geratung stand, ist nicht ins Leben getreten. Einen freilich nicht genügenden Ersat der die im Jabre 1851 zu stande gekommene Eisenacher Konferenz von Abgeordneren der deutschen Archenregierungen (s. d. Konserenz edang. kirchel, nicht genügend, teils well einige deutsche Kirchenregierungen gegen die Beschickung derselben sich straubten, teils well einige deutsche Kirchenregierungen gegen die Beschickung derselben sich straubten, teils well nur Vertreter der sirchlichen Vehorden, nicht der spindbalen Körperschaften sich in Eilenach zusammensungen. Dagegen ist dem Kirchentag eine Bereicherung durch eine unmitteldar mit ihm verdundene und ihn überdauernde Versammlung ohne seine Absicht aus der Macht der Thatsachen zugesallen — der Kongreß für innere Nission (s. d. U. Nission, innere).

Was nun ben Rirchentag betrifft, jo ward er von 1848 an regelmästig gebalten. 60 anfangs jahrlich, später alle zwei Jahre. Als die siegreiche Erhebung und poliniche

479

Inigung Deutschlands in ben Jahren 1870-71 aufe neue Die Sehnfucht nach frichlicher iniqueng machgerufen, boffte man, in einem weiteren Rabmen, als thatfachlich ber Rirchenin den letten Sabren geboten, Die beutschen ebangelischen Manner in größerer Babl De Mannigfaltigfert positiv firchlicher Hichtung ju fammeln. Namentlich galt es, bie iberich-tonieffionellen innerhalb ber preugifden Landestirde, welche unter bein Borgang s bable und Bengitenberge vom Mirchentag fich abgewandt, wieder ju gewinnen, und bie Alberaner außerhalb Breugene und in ben neuen preugeichen Brobingen beranguneben. Bidern war es in erfter Linie, welcher ben Gebanten vertrat: nach fo großen Ereigniffen, le Deutschland erfabren, nach jo großen Segnungen, Die ihm geworben, musse burch me Berfanntlung, in welcher fich alle beutiden evangelijden Manner zusammenichtoffen, 10 te beurichen Rerche, bem beutiden Bolfe ein neuer ftarfer Untrieb jur Buge, jum Glauben, n drittliden That gegeben werben. Es fand bann bie firchliche Eftoberverfammlung a Zahre 1871 fatt, auf welcher Ablield aus Lengig über bie Frage fprach: "Lins haben ir ju thun, bamit unferm Botte ein geiftliches Erbe aus ben großen Jahren 1870 und 871 verbleibe !", Brudner aus Berlin "über die Gemeinschaft ber evangelischen Landes: 16 then im beutschen Reich" und Wichern "uber bie Dittarbeit ber evangelischen Mirche an m forialen Aufgaben ber Gegenwart" Borichlage machte. Neben ben alten Rirchentages kunden fah man auf der Oktoberversammlung Lutheraner wie Wangemann aus Berlin, abnis aus Leipzig, v. Sofmann aus Erlangen. Gur Die "Gemeinschaft ber evangelijden andestirden im beutiden Reich", namentlich im Ginne einer Ronvolation aus Ab- 20 widneten nicht bloß ber Rirchenregierungen, sondern auch der Synoden, hat auch biefe erfammlung junadift nichts ausgetragen. 3m Jahre 1872 ward noch einmal Ruchen-ig gebalten in Salle, feitbem nicht wieder. Gechzehnmal, wenn wir die Oftoberversamming nicht mitzablen, hat er stattgefunden, in Preußen achtmal (Wittenberg 1848 u. 1849, Iberfeld 1851, Berlin 1853, Barmen 1860, Brandenburg 1862, Riel 1867, Halle 1872), 25 primal in Württemberg (Stuttgart 1850, 1857, 1869), einmal in ben fachfischen Herzog-Imern (Altenburg 1864), je einmal in jeber ber freien beutichen Stadte, Bremen (1852), ranffurt a. M. (1854), Lübed (1856) und Hamburg (1858).

ift der Kirchening auch nicht zum Kirchenbund gedieben — ein Vierteljahrhundert im war er dennoch für Deutschland eine Sammlung lebendiger Kirchenfraste. Das bo denzie der Konföderation, welches gleichermaßen gegen einen verslachenden Unionismus sie gegen einen starten Konfossionalismus sich wandte, ein Prinzip, für welches bei der denstruterung namentlich Stabl eintrat, in dem Sinne, daß nicht bloß eine unionistische desumung das Zusammenkommen von Lutheranern und Resonnierten moglich machen de, sondern neben der lutherischen und resonnierten sozisagen eine unierte Konfossion sostellt ward, dat er ehrlich bewahrt. Allerdings haben sich seit 1857 die Lutheraner icht in der Ferne gehalten. Aber bis dahm haben die besten Kräfte der positiven Unierten

id der milden Monfessionellen auf den Rirchentagen ihre Waben gespendet. Es war für bie Teilnehmer am letten Rirdventage eine unvergefliche Stunde, als ir greife, bald achtzigiährige b. Bethmann-Hollweg von ber Kanzel ber Darientirche in 40 alle uber "Die Aufgabe bes Rirchentage in ber Begenwart" fprach. Die Ausbildung Berfaffung ber Rirche hob er ale besondere bringend bervor. Und ber Umftand, bag ben naditen Jahren in ber großten beutiden Landestirde und außerbem in manden lineren Mirchen Das Berfassungewert in der That jum Abschluß tam, bat gewiß bagu nitgewirft, daß feit 1872 ber Kirchentag nicht wieder berufen worden ift. Die neuen 46 webalen Organe boten viel Gelegenheit ju öffentlicher Berhandlung über firchliche Dinge Do die mit dem Berfaffungsleben entstandenen Gruppierungen der firchlichen Richtungen wenigitens in Preugen angefangen, ihre besonderen Berfammlungen ju halten. Belleicht bag nach größerer Befestigung bes Berfaffungslebens in ben einzelnen Landesteden ber Drang nach beutich-evangelischer Gemeinschaft wieber mächtiger wird und ben 60 adentag, ber fich noch nicht aufgeloft, wieder wach ruft. Und wenn er fich ausgeleht atte - er hat nicht vergebens gelebt, er stellt bie Kraft ber beutschen evangelischen Kirche dem garenden und ringenden Bierteljahrhundert feit 1818 dar. Die besten Manner beutschen Theologie, bes beutschen Prarramts, der deutschen Gemeinde ber bereite angegebenen Beschrantung auf die positive Union und die milbe Ronfession, 55 ben in biefer Beu auf ben Rirchentagen über bie wichtigsten Fragen vor großer Bermmlung ihr Urteit gegeben. Wer eina -- und wie viele waren in ber Lage - auf Universität taum ein Zeugnis warmen Glaubens aus bes Lehrers Mund vernommen b in ber Gemeinde ben hauch bes Beiftes nicht berfpurt, ober wer auch eine lebenbige Beide Theologie gelernt und in der Gemeinde bibelglaubige Aredigt gebort, aber Die 60 Macht bes Zeugnisses in schwerer Zeit, in großer Versammlung nicht kannte und nichts wußte von dem in der Stille begonnenen Werke der barmherzigen Liebe und von der Notwendigkeit, daß dies Werk reicher zur Rettung des Volkes hervorbreche: dem war ein Kirchentag mit seinem Zeugnis der Manner voll Glaubens und Kräfte, mit seiner Einige beit im Geist, mit seinen Antrieben zur That Pfingstleben. Nicht wenige von den Fortschritten, welche die evangelische Kirche Deutschlands seit 1848 gemacht, haben aus der Kirchentagen ihren Antrieb gewonnen, und ein gutes Teil der glaubenswarmen und werktuchtigen Geistlichen, welche in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts thatig waren, verdankten dem Kirchentag Stärkung des Glaubens, Erweiterung des Blides und Begeisterung 10 sur den heiligen Dienst.

Rirchenvisitationen. — Litteratur: J. Muerbach, De visitationum eccl. progress a primis temporibus usque ad Cone. Trident. Francof. ad M. 1862; Dove. Die franktichen Sendgerichte Judit IV, I schoter, Kirchenrecht 7. Aust. S 504 si.; Richter, Gesch. d. v. Kirchenversassiung im Deutschland, Leivzig 1861, S. 43 si.; Burthardt, Gesch. d. sach. Kirchen is und Schul-Visitationen von 1524—1545, Leipzig 1879; Mejer, Jum Kirchenrecht des Restructionsstalth., Hannover 1891, S. 6 sf.; Roufer, Die reformatorischen Krichenrecht des Restructionsstalth., Pannover 1891, S. 6 sf.; Roufer, Die Protokolle der Eisenacher Konsenzupon 1852, 1853 und 1890.

Das Institut ber Rirchenvisitation en bient ber bon ber Rirchenregierung pu 20 führenben Aufficht. Sie find bas Mittel für die boberen und niederen tirchenregiment lichen Organe, fich burch Besuchung ber einzelnen Gemeinden einen unmittelbaren Einbid in den Stand des firchlichen Lebens zu schaffen und dasselbe durch ihr personliches Sondeln zu wocken und zu fordern. Schon im 4. Jahrhundert ist est in der orientalischen Rirche Sitte, daß die Bischöfe selbst oder durch Abgeordnete in ihrer Diocese vistumm. 26 Auch im Abendlande ift die geiftliche Bisitation ber Divcese burch ben Bischof nach Conc. Tarracon. c. 8 von Alters her in Ubung. Besonders gepflegt und ausgebildet wird dann bas Institut in der franklichen Kirche. Hier steht die Bestiation in Berbindung mit ber Bereifung bes Sprengele burch ben Bifchof jur Erteilung ber Firmung. Einige Toge borber durch ben Archidiaton angefundigt, fand ber Bifchof bas Bolt mit feinen Unchem bei der Tauffirde verlammelt, predigte, tonfirmierte, besichtigte bie firchlichen Gebaute, untersuchte die Umissuhrung und ben Bandel ber Beiftlichen, belehrte die Brenden. strafte die Sunder und legte ihnen Buße auf, spirrte auch ben noch vorhandenen Resten beidnuschen Wesens nach, um sie zu beseitigen. Ganz besonderen Wert legte Karl b. Gr. auf die Bifitationen; in einer Reihe von Kapitularien werben fie ben Bifchofen gur Bilde st gemacht und Bestimmungen über ihre Ausführung getroffen. Wichtig war, bag Racl ben Bildhof ben Grafen oder dessen Schultheiß einerseits zur Unterstützung, andererseits jur Kontrolle beigab. Beibe zusammen hielten dann das Sendgericht, in dem die von dem lückenhaften germanischen Strafrecht nicht getroffenen Uergeben ihre der Gerechtigkeit ent sprechende Sühne fanden, nicht bloß die Bergeben gegen die lirchliche Ordnung Geiertage so entheiligung, Sakramentsverachtung, Berletung ber Zehntpflicht u. f. w.) und gegen bir burgerliche Ordnung (Bettel, Trunkenheit, faliches Maß und Gewicht), sondern auch bir Fleischessünden, Diebstahl, Raub, Meineid, Zauberei u. bgl. Den Schuldigen wurde bann eine mehr oder minder harte Bouiteng auferlegt. Der Erziehung der germanischen Stamme baben biefe Gendgerichte unschatbare Dienste geleiftet.

Im Amel Ursachen sind es besonders, die den Bersall der Institution herbeisührten. Ein mal der Umstand, daß die Bischose ührem geistlichen Beruse mehr und mehr entstemdet wurden. Als Reichssussen in weltliche Geschäfte verslochten, am Hose, auf Reubetagen und im Kriege beschäftigt, konnten sie ühre Diöcese nicht mehr persönlich bereisen. Was dieder Ausnahme gewesen, wurde Regel; sie ließen die Visitationen durch ihre Archidiakonen absohalten, und mit der Zeit nahmen diese die Wisitation und das Sendgericht als ihr eigenes Recht in Anspruch. Sodann sand die Sitte der Redemtionen, d. h. die Ablösung der Bukwerke durch eine Geldsumme, auch bei dem Sendgerichten Eingang und nachte diese weiner wichtigen Einnahmequelle. Dazu kamen zahlreiche Exemtionen. Der Abel, die Klöster, viele Städte wußten solche zu erlangen. Je mehr die Rucksichte auf die Gesalle in den Vorderstruch trat, mehrten sich auch die Klagen uber Bedrückungen und Expressungen die Sendgerichte wurden zu einer Landplage und bildeten einen oft wieder geltend gemachten Beschwerbepunkt seinens der auchgesogenen Volker. Seit dem 13. Jahrh, wurden wielsach Versuche genacht, die Besugnisse der Archidiakonen einzuschranken und das bisches liche Listationsrecht wieder herzustellen. Ganz ausgesort haben die Listationen nie, immer

t es einzelne treue Bildisse gegeben, die auch in dieser Beziehung ihre hirtenpslicht erlten. Aber erst das Konzil von Trident brachte Besserung. In e. III Sess. XXIV wird n Bischojen zur Pilicht gemacht, ihre Discese alle Jahr, oder wenn sie größer ist, alle sei Jahre zu visitieren oder visitieren zu lassen. Die Bistation der Archidialonen erden an die bischoftliche Genedmigung gesnüpst. Ist die erstere Bestimmung auch nicht exall in Ubung, so besteden doch in den einzelnen Discesen der römisch-satholischen Kirche stuationsordnungen, nach denen die Gemeinden in bestimmten Terminen regelmäßig visi-

at werben meift burch bie Landbechanten.

Bu feiner Beit bat bie Bifitation fo weitgebenbe Bebeutung gewonnen wie in ber eformationszeit. Lisitation und Reformation find Wechielbegriffe. Jede Bisitation ist ion Stud Reformation. Auf dem Wege der Lisitation ist die Reformation in den ein= ben Landern gur Durchführung gefommen, und die Nirche im evangelijden Ginne organimit. Maggebend und grundlegend wurde dafür die Alifitation in Aurfachien. Die erfte pregung bagu ift nicht von Luther ausgegangen. Ginen Berfuch machte Jac. Strauß Eisenach 1525; und im Mai besselben Jahres regte ber Zwidauer Pfarrer Nil. haus- 15 unn bas Bisitationswert burch eine Darlegung ber kirchlichen Zustande an, Die eine kfitation notig machten. "Bistiation," sagt er, "ift gar ein ebles Werk, es ist nichts B Gebrechen wandeln, Ermahnen jum fittlichen Leben, Troften und Starten." Unter em Eindrude der ichtwarmerifden Bewegung und bes Bauernfrieges trat bann Luther in pei Briefen vom 31. Oftober und 30. November 1525 (De Wette III G. 39, 51) mit 20 ber Schilberung der Rotftanbe an ben Rutfurften beran und brangte jur Bornahme mer burchgreifenben Bifitation. Diefe wurde auch fofort begonnen, aber junachft nur porabifch. Die babei gemachten Erfahrungen zeigten erft recht, wie notwendig eine Bifftion war. Unter bem 22. Robember 1526 beantragte Buther eine allgememe Rirchennd Schulvisitanon, die bann 1527-29 vorgenommen wurde. Zu Grunde lag eine 25 piftruftion vom Juni 1527 (bei Richter RDD I, 77), am 22. März 1528 ericbien bann en Melanchtbon verfaßt und von Luther mit einer Borrede versehen bas Sächfische Bissaffonsbuch unter bem Titel "Unterricht ber Bisitatoren an die Pfarhern um Murfürstenbum ju Cachffen" (bei Richter I, 82), bas für bie weitesten Areife maggebend geworben Ausgeführt wurde bie Bifitation im Auftrage bes Lanbesberrn. Dag ber Lanbesberr :w fittationen auch auf liedlichem Gebiete anordnet, war nicht etwas völlig Neues. Schon n 15. Jahrbundert wurden in manden beutschen Landern bie Aloster im Auftrage Des ambosberrn visitiert. Hier handelt es sich aber um eine Bistation und Reuordnung bes efamten Rirdenwesens, und bagu giebt die weltliche Obrigkeit ben Auftrag, weil fie war temen Seelforgeauftrag bat, wohl aber alles außere Regieren ihr juftebt, und ihr bie 35 Bflicht obliegt, unrichtige Gottesberehrung in ihrem Gebiete nicht zu bulben (fpater custolia prioris tabulae genannt). Hier fommt bas landesherrliche Rirchenregiment bereits wiftandig jur Aushihrung. Borgenommen wird die Bisitation burch eine Rommission wir Geiftlichen und Weltlichen. Aus Diesen Bisitationstommissionen sind Die Monsistorien twachien. Sie erstrecht sich auf die Amtssührung der Pastoren, die Gottesdienstordnung, 40 bas Betennenis und die Kirchenzucht, und zu den Anordnungen, welche die Bistationen treffen, gebort auch, daß in jedem Umte einer ber Gleiftlichen jum Auffeber (Superinten: benten) bestellt wird. Die gange Verfaffung ber lutherischen Ruche ift in ber Visitation munblegend vorgebilbet.

Nach dem Muster von Autsachsen versuhr man bei der Durchsührung der Resorma: 45 ton auch in anderen Reichslanden, sei es so, daß erst eine Bistation gehalten und dann wis Grund der gemachten Ersahrungen eine Mirchenordnung erlassen wurde, sei es, daß man umgekehrt erst eine Kirchenordnung erlasse und diesen durch eine Ristation ins keben fiedert. Reuerdings hat man angesangen die für die Geschichte der Zeit so überaus dichtigen resormatorischen Bistationsprotosolle im Auszuge oder vollständig berauszugeden. So kachdem schon 1862 Kinter die Protosolle über den Wittenberger Kreis, Göge die für m Kreis Züterdogk, 1864 Danneil die des Erzstistes Magdeburg herausgegeden, sasten kreis Züterdogk, 1864 Danneil die des Erzstistes Magdeburg herausgegeden, sasten kurchen Einer umfassenden Geschichte der deutschen Kirchen und Schulussistationen im Zeitalter der Unsprenation, von der aber 1879 nur die der schössischen Wistationen erschienen ist. Auszugeweise gab Nebe 1880 die Listationsprotosole des Bistums dalberstadt von 1564—1589 beraus, vollständig Kapser 1897 die der Kirchenvistationen

ben welfischen Landen 1542 44.

Baren die ersten Kisitationen eine außerordentliche Maßregel, so wurden sie bald zu einer dauernden Institution. Schon die Preußischen Artifel von 1540 ordnen eine Brliche Bisitation mit der Begrundung an, daß "dristliche Ordnung, sowohl von Pfarrern w als Pfarrkindern, ohne Auffeben nicht wohl erhalten werden kann" und die meisten in det teren Kirchenordnungen enthalten mehr ober minder aussührliche Bestimmungen über recht einem bei beiterteberende Bisitationen. Diese waren teils Lisitationen des ganzen Landes ober größere Teile besselben durch den Generalsuperintendenten oder dazu ernannte Romes mussarien (Generalvisitationen), teils visitierte der Superintendent alle Jahre oder alle zuwei

Sabre die Pfarrer feines Begirtes.

Noch einmal erhielten die Visitationen größere Bedeutung. Als es galt, das die ret den dreisigschrigen Krieg zerrüttete Kirchenwesen wieder aufzurichten, baben die dieserd als angeordneten Visitationen viel dazu beigetragen, wieder Ordnung zu schaffen und das sie de liche Leben wieder zu heben. Im 18. Jahrhundert beginnt der Verfall, obwohl die Salte des Jahrhunderts noch einige tressliche Visitationsordnungen ausweist, wie z. B. Das Hannoversche Visitationsdirektorium von 1731. Die Städte und hier und da auch die Kirchenpatrone wußten sich der Visitation zu entziehen, Visitatioriten galt als ein libel, das man abwehrte. Ungleich mehr noch trug zu dem Verfall der Umstand dei, daß das kirchenregiment mehr und mehr bureaufratische Formen annahm, und das Schreibwerf das persönliche Birken verdrängte. Schon früher hatte man die Visitation durch einen schrifte lichen Bericht vordereitet. Jest wurden diese schriftlichen Kirchen- und Schulberichte die Hauptsache, die Visitationen börten ganz aus oder vertummerten, zuerst die Generalvisse-

Im Rusammenhange mit ber Erneuerung des firchlichen Lebens tam auch in die

tionen, bann auch bie Spezialvifitationen.

Ritchenbisitationen neues Leben. Nadbem fie bereits in einzelnen Lanbesfirchen bergestellt waren (im Großherzogtum Seffen ichon 1834, in Rheinland und Westsalen 1835, in Olbenburg 1851), verhandelte Die Gifenacher Konfereng 1852 und 1853 auf Grund eines bon Bilmar gehaltenen Referats über bie Bisitationen und richtete an bie Rirchenregierungen 25 die Aufforderung, Diefelben, wo sie in Abgang gekommen feien, mit thunkichster Befolde nigung und in möglichster Bollftandigfeit wieder herzustellen. Die Anregung brachte mite Brucht: In ben nächften Jahren erfcbienen eine gange Reibe von Bifitationserdnungen, 1853 eine folche für Sannover, 1854 Die Inftruftion für Die Abhaltung ber Genant, Rirden- und Schulvisitationen in ben alten Brobingen Breugens, 1854 folgten Bunan 30 und Bürttemberg, 1855 Sachsen-Weimar, 1856 bas Mönigreich Sachsen, in ben folgenden Jahren noch eine Reihe von anderen Landeslirden (vgl. die Berordnungen im Allgem Rirchenblatt), fo bag jest Rirchenvisitationen in fast allen beutschen evangelischen Lande firden, abgefeben von ben fleinen Rirdengebieten, in benen bas fircbliche Leben flantig unter ben Augen bes Rirdenregimente ftebt, in Ubung find. Die Ordnung ber Bifitation as ist zwar in ben einzelnen Landesfirchen mannigfach verschieben, weist aber bod in ba hauptpunften eine weitgebende Gleichmäßigfeit auf. Hur felten ift eine bestimmte get ber Wiederholung der Bifitation nicht vorgeschrieben (Medlenburg-Schwerin); ber Tumus schwankt von 2 Jahren (Babern, Württemberg), bis ju 6 Jahren (Sannover, Cadioni Altenburg). Borbereitet wird fie burch Beantwortung bestimmter Bisitationsfragen, M to ein fur allemal feststeben, ober von dem Bistator für jeden einzelnen Fall formulett werden. Bisitator ift der Superintendent ober Generalsuperintendent, oft unter Will wirtung eines staatlichen Beamten, oder fur die Bisitation wird eine Rommiffion gebabet, in welchem Kalle Die Gifenacher Ronfereng (Brotol, 1899) Die Forberung aufftellt, es muffe bem Superintendenten begto, bem Generalfuperintendenten bie Stellung best berantwort 45 lichen und maggebenden Leiters gesichert bleiben. Regel ift fast überall, bag bie Bifuation an einem Conntag gehalten werben foll, nur mo vollstandige und unvollstandige eba ftille, bloß gefchaftliche Besitationen unterschieben werben, tonnen bie letteren auch an einem Bochentage abgebalten werben. Die regelmäßigen Bistationsalte find: Bredigt bes Pfarrers, Ansprache bes Bisitators, Prufung bes Standes des Religionsunterrichts, jei & 50 nur durch eine fircbliche Prufung ober burch Revifion ber Schule, Beiprechung mit ben Beiftlichen und Lehrern, ben Gemeindevertretern ober auch ben hausvatern, Revifion ba Externa, ber Bermogeneberwaltung, ber Pfarrregiftratur, ber Kirchenbucher, ber fircbliden Baulichkeiten, des Kirchhofe u. f. w. Uber den Befund ber Bifitation wird ein Bendt an die Rirdenbeborbe erstattet, worauf bieje einen Bistationebeicheit erlagt, boch baben ss überall auch die Bifitatoren in engerem ober weiterem Umfange Bollmacht, gleich an Ort und Stelle Mangel abguftellen und Anordnungen gu treffen.

Auseinander geben die Ansichten nur in zwei Puntten. Einmal in der Frage, welche Bedeutung dem erbautichen und erwecklichen Glement bei der Listation zufommt. Das die Visitation nicht bloß den Zwed dat, der firchlichen Beberde eine genaue Ginsicht in so die Amssjudrung der Genftlichen und der sonstigen Kirchendiener sowie in den religios-

lichen Zustand der einzelnen Kirchengemeinden und Dideesen zu verschaffen, sondern ih den Zweit, in den Gemeinden das sirchliche Leben zu weden und zu stärken, und in Einzelgemeinde das Bewußtsein des Zusammendangs mit einem größeren sirchlichen wasen zu krästigen, wird von allen Seiten zugestanden. Aber während die einen den undmachdruck auf den ersten Punkt legen und der Ansicht sind, wenn dieser nur in der sienen Weise erledigt werde, sei damit das Erhauliche von selbst gegeben, sind die anderen reigt, den an zweiter Stelle dezeichneten Zweid als den hauptsächlichten zu detrachten und Westation so zu gestalten, daß vor allem dieser zweite Zweid erreicht werde. Ein Muster sex Art von Kritationen sind besonders die Generalvisitationen der altpreußischen Landes de. Die Eisenacher Konservaz, die sich 1890 nochmals mit den Ristationen beschäfter e. debiete nicht ohne weiteres besturwortet werden könne, die Einrichtungen vielmehr sedem Beziese den besonderen landschaftlichen Berbaltmissen und son getrossen weinen Weziese den besonderen landschaftlichen Berbaltmissen und sont sich leicht einzeren müßten, daß sie im besten Sinne vollstünnlich erscheinen und somit sich leicht einzeren.

Sodann ist die Frage aufgetaucht, ob es nötig und ratsam sei, zu den Visitationen hippnodale Elemente zuzuziehen. Nachdem mit den Kirchengemeindevertretungen und den noden ein genossenschaftliches Element in die alte landeskirchliche Verfassung aufgemenen war, mußte die Frage entstehen, ob diesem Element nicht auch neue Mitwirkung der fur das kirchliche Leben so wichtigen Funktion der Visitationen gebühre. In ein- 20 nen Landeskirchen, z. B. in Baden, nehmen denn auch wirklich synodale Vertreter an den sitationen teil, während die Hannoversche Landessynode einen dahin gehenden Antrag Riechenregerung entickneden ablehnte und die für die ganze evang-luth. Landeskirche undversche erlassen neue Visitationsordnung vom 28. September 1891 eine Teilnahme sodaler Vertreter nicht kennt. Die Eisenacher Konserenz von 1890 rät an, "auf die Zu- 20 hung von synodalen Elementen dei Bildung von Listationskommissionen Bedacht zu hunen" (Provol. S. 344 Al. 6). Gerade in diesem Kunkte wird vielleicht die Zukunst den weitere Entwickelung der Anstitution der Kirchenvisitation bringen.

3. Mhlhorn D. Dr.

Sirchenvoat i. Advocatus ecclesiae Bb I S. 198.

Richenzucht in der ed. Intherischen Kirche. — Litter at ut: Goeschen, Doctrina de latiplina occlesiastica ex ordinationibus ecclesiae evang. Sacc. XVI ad umbrata, Flul. 260: Richter, Gesch d. evang. Kirchenversassung in Deutschand, Lemzig 1854: Richter-Dove, licensecht, 7. Aufl., besonders § 227; Reser, Lehrbuch des deutschen Archensechts, 3. Ausl., löttingen 1869; Russ, Churchesissisches Kirchenzucht massel 1861; Pholud. Bougeich d. Ratio- 86 allemus II. 1. S. 190ss.; Meser, kirchenzucht nach Medsenburg. Recht. Rostod 1884; Stahl, letting über Kirchenzucht Ev. K. B. 1815: Fabri, Ueber Kirchenzucht im Geiste des Ev., lutigert 1854; Rissich, Referat auf der Eisenacher Konsernz 1857; Rissich, Brakt, Theol., 221 ff.; Harnad. Prakt. Levol. II. 497 ff.

Rach et lutberijder Unichauung bilbet ben Rern und Mittelpunkt ber Rirchen : 40 Icht ber Ausschluß von den Gaframenten; fie ift vor allem Abendmablezucht. Go bemmt die excommunicatio major, ber papstliche Bann, als eine nur burgerliche trafe verworfen wurde, fo bestimmt wurde an ber excommunicatio minor "quae anifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacramentum et comiunionem ecclesiae, donec emendentur et scelera vitent" als bem rechten 45 tiflichen Bann seltgebalten (Art. Smalc. P. III art. 9 Pag. 333). Die Übung bieser acht ift ein Teil bes ben Pfarrern erteilten Seelforgeauftrage (Schluffelamt), ju bem bi blog bie Predigt bes Evangeliums und bie Bermaltung ber Saframente gebort, abern auch "bie Gottlofen, beren gottlofes Befen offenbar ift, aus driftlicher Gemeinbe Moliegen" (conf. Aug. art. 28, Appol. 14 G. 294). Der Biarrer, bet bas Cafra- 50 mt austeilt, barf wiffentlich teinen Unwürdigen gulaffen, er wurde fich fonft ber Gunbe Belben teilbaftig machen. Dabei wird aber auf Grund von Mt 18 und 1 Ro 5 festhalten, daß ber Gemeinde eine Mitwirfung bei ber Ausübung ber Kirchenzucht zusteht auber in der Bermahnung an die Wittenberger. EN 59, 164 ff., das Wittenberg. Erachten in 1540, CR 3, 965). "Sage es der Gemeinde", besiehlt der HErr, und erst wenn der 56 ander fich auch dann nicht beffert, foll er ale ein Seibe und Bollner gehalten, aus ber emeinde ausgeschloffen werden. Die Gemeinde darf tein offentliches Argernis in ihrer litte dulben, fie muß bas faulgewordene Glied von sich absondern. Der Bann, tvenn auch pon bem Bfarrer ausgesprochen wird, ergebt immer im Ramen ber Gemeinde.

31\*

Die Braunschw. KD von 1528 bezeichnet ihn ausbrucklich als "der Krädicanten ördel im Namen der Gemeinne". Eine Organisation der Gemeinde, die sie besähigt hatte, an der Kirchenzucht teilzunehmen, ist aber in den lutherischen Landeskirchen wenig entwickelt. Nur hin und wieder sindet sich zur Teilnahme an der Kirchenzucht ein Gemeindevorstand 6 (z. B. KO des Herzogs Wolfgang von Psalz-Kweidrücken von 1557 dei Nichter KOO II, 194) und schon zeitig wurd der Bann den Konsistorien vordehalten, da die Übung desselben durch die Psarrer allein zu Wischenden zührte (vol. Konstitution und Artikel des Konsistoriums zu Wittenberg von 1542 dei Richter KOO I, 372 st., Bedeuten der Konsistoriums zu Wittenberg von 1542 dei Richter KOO I, 372 st., Bedeuten der Konsistorium halber der Nichter, Gesch, der evang, Kirchenversstung S. 83 st.). Der Forderung so einer Beteiligung der Gemeinde an der Kirchenzucht gegenüber fand man sich damit ab, daß man die Konsistorien als eine Repräsentation der Gemeinde betrachtete. Übrigers dies dieser Schrift nicht ohne Widerspruch. Die Flacianer machten mit Hestigkeit der auf Grund der Besentnisse den Kastoren zusiehende Bannrecht geltend. In Pommen war die Aufnahme einer dahitt gehenden Bestimmung in die Kirchenordnung nur schwer

18 burchaufeten (Richter, Geich. Mirchenberf. G. 137).

Das Berfahren hatte nun nach ben RDD folgenden in seinen Grundzugen gleich mäßigen Berlauf. Ein in öffentlichen Gunben lebendes Gemeindeglied wurde gunadit von seinem Pfarrer beichtväterlich, dann wenn das ohne Furcht blieb, vor zugezogenm Gemeindegliedern ermahnt. Brachte auch das keine Besserung, so schritt das Berfahrer 20 zur beichtväterlichen Zuruchweisung vom hl. Abendmahl (logen. kleiner Bann) fort. Blied dieses ebenfalls ohne Wirkung, so wurde der Sünder von aller firchlichen Gemeinschaft (nur die Bredigt butfte er anberen) fowie von jebem nicht bloß geschäftlichen Berlebr mit Rirdengliebern ausgeschloffen (jogen, großer Bann). Gobalb bas Berfahren in ein Stabium trat, wo ber Siinber irgendwie por ber Gemeinbe bloggeftellt wurde, bedurfte es der 26 Genehmigung bes Konfisteriums, und ber fogenannte große Bann tonnte nur von beiem, in einzelnen Landestirchen nur von bem Landesberrn felbit, nach vorhergebenber Unter fuchung der Sache ausgesprochen werben. Das gange Berfahren galt nicht als einent: liche Strafe, fonbern als Zuchtmittel (poena medicinalis). Deshalb tonnte ber Bann in jedem Augenblick aufgehoben werben, sobald der Sunder Reue zeigte. Ale Bowed 30 der aufrichtigen Reue wurde verlangt, daß der Sunder, der ber Gemeinde durch offine liche Gunben Argernis gegeben hatte, die Gemeinde auch burch ein gleichfalls offentiches Gundenbekenntnis und bußjertige Bitte um Bergebung verfohnte. Das ift die Rirden: buße, die mithin tein Strafalt, fonbern ein Berfohnungeatt war. Starb ber Gunder, ohne Rirchenbuße gethan zu haben, fo wurde er ohne Beteiligung bes Geiftlichen und ber 36 Gemeinde, meist auch an einem besonderen Orte begraben. Nichter (Kirchenrecht § 227) ninmt zwei verschiedene Arten von Kirchenbuße an, eine, die Bedingung der Ausbedung des Bannes ist, eine, die geleistet wird, ohne daß ein Banndershapen vorhergeht (t. Bei Fleischesbergeben). Greschen (a. a. D. p. 24) fügt noch eine dritte Art hinzu, die übernommen wirb, um ben Bann gu bermeiben. Dejer (Rirchenrecht § 210 Unm !) so will nur eine Art gelten laffen, Die aber veridieben icharfe Formen annehmen fant, if nachbem bas Bannverfahren, welches fie beenbet, noch im Anfange ober feben fortacionum ift. Rebenfalls tommt auch eine Kirchenbufe ohne voraufgebendes Bannverfahren ver und ebenfo Rirchenzuchtsalte ohne ein foldes, wie bas Berfagen bes Brautfranges unt ber Chrenprabifate beim Aufgebot und bei ber Tranung, sowie die Berfagung bes duft ablichen Begrabniffes bei Saframenteverachtern und Gelbitmorbern.

Diese Handhabung der Richenzucht trug den Kenn des Verderbens in sich. Kemt Kirchenzucht ist auf die Dauer haltbar, die nicht im Betrustsein der Semeinde wurdt. Aus dem Berschnungsatte, die sie fie urspringlich war, wurde die Kirchenbuße ein Stwialt, den anfangs die Konsisterien, dann auch die weltlichen Gerichte auferlegten, und allest eine Belizeistrase für Unkeuschheitssinde, die als solche mit Geld abzesauft werden konte. Auf solche Fälle beschränkt, durch Standesrücksichen und die Abkauslichkeit zerrüttet, verstel die Kirchenzucht in der lutberischen Kirche schoft im Lauf des 17. Jahrhunderts. An klagen darüber und an Besserungsvorschlägen hat es nicht gesehlt. Joh. Bal. Andreae, der in Genf die Kirchenzucht kennen gelernt hatte, hat sich mit allem Eiser bemuht, erwas ihnliches in seiner heimatlichen Kirche einzusühren. Der jüngere Quistorp in Rostorf und Großgebaut machten den Vorschlag, zur Durchkührung der Kirchenzucht ein Kollezium von Altessen dem Gemeinden einzurichten. Spener erwähnt auch die Aufrichtung der Kirchenzucht als ein Mittel zur Wiederbelebung der Kirche, er machte aber leinen dahin zielenden Verluch, weil er auf den Ersolg der Disziplin wenig Kossung setz. Wohl beklagt er, das den

weil leiber bie Meisten einer größeren Macht zur Ausübung ihrer Affette eber migbrauchen, de jum Beften ber Seelen bebienen mirben". Dag Spener bie Gebanten, aus bem bie Rirdengudt in ber lutherischen Rirde erwachsen ift, nicht verftanden hat, zeigt fein geegentlicher Borichlag, zwischen Absolution und Rommunion zu unterscheiben. "Jene kann d feinem wisentlich Unbuffertigen erteilen, von biefer ale einem allgemeinen But, barf 6 obne bicjenige, benen biefes Recht gutommt, teinen ausschließen." Hur will er einem olden anzeigen, daß ihm bas bl. Abendmabl jum Gericht gedeihen werde und man ihn ticht andere ale ben Judam dazu laffen fonne. hat ber Bietismus auf diesem Webiete eine Bandlung gebracht, jo bat bie Zeit bes Rationalismus die Auflofung ber Mirchenucht vollendet. In den meisten ganbern wurde die Rirchenbuße ausdrücklich aufgehoben, 10 nderswo verschwand sie von selbst, da die Ausübung des Bannrechts seitens der Monsistorien mterblieb. Dod ift bie Rirchenbufe an einzelnen Orten bie beute in Ubung geblieben befonders in Seifen Buff, Churbeff. Rirchenrecht § 58--63) und fast überall haben sich

ingelne Refte ber Rirchengucht gehalten. Geblieben ift auch ber feelforgerische Musichlug om Abendmahl, allerbinge unter Aufficht ber Kirchenbeborbe, an die der Paftor ju be- 15

den bat, wenn bas Gemembeglied fich nicht bei ber erstmaliger Burudweisung beruhigt. Dit bem Wiedererwachen Des firchlichen Lebens ift auch bas Berlangen nach Wiedernführung ber Rirchengucht erwacht. Schon Schleiermachers Rirchenverfaffungsentwurf aber wird die Frage besonders lebhaft verhandelt. Mitgewirkt hat dabei einesteils der 20 m Landeslirchen feitens ber Setten und ber freien Kirchengemeinschaften immer wieder machte Borwurf bes Mangels an Bucht, anderenteils ber Umftand, bag faft überall n genoffenschaftliches Element in die alten Auchenverfassungen eingeschoben wurde. ine genoffenschaftlich verfaßte Airche kann der Airchenzucht gar nicht entraten. Ansähe ner folden find bereits verhanden, namentlich hat die Einführung ber Civilehe und die 26 ufbebung bes Taufzlvangs Anlaß gegeben zur Aufnahme von Bestimmungen uber die taen folde, welche bie Trauung berachten und ihre Rinder nicht taufen laffen, ju übenbe aicht. Der Staat legt bem Gebrauch firchlicher Zuchtmittel fein Sinbernie in ben Beg, ennt fie bem rein religiofen Gebiete angehören oder bie Entziehung eines innerhalb ber brebe ober Religionegemeinschaft wirkenben Rechts ober bie Ausschliefung aus ber Rirche 90 ber Meligionegejellichaft betreffen. Hur barf bie Berbangung folder Ruchnnittel nicht offentlich idannt gemacht werben (eine auf die Gemeindeglieder beschränfte Ditteilung ift jedoch nicht ausgeschlossen), und die Bollziehung nicht in einer beschimpsenden Weise erfolgen (Preuß. Gefet vom 13. Mai 1873). Je mehr bas genoffenschaftliche Element in den Landeslirchen martt, besto mehr wird auch bie Notwendigseit ber Rirchengucht sich aufbrangen. Bei ber 86 witeren Entwidelung ber vorbandenen Anfabe der Kirdengucht wird aber die bochfte Berficht geboten fein. Bunachst gilt es, treu ju bewahren und mit Weisbeit ju gebrauchen, tes davon noch vorhanden ift. Ungebuldiges Drangen nach ftarferer Buchtubung tonnte bie Rirche als Bollefirche in Die größte Gefahr bringen. Auch barf man fich bavon nicht n große Erfolge versprechen. Treue Scelforge verspricht niebr Frucht als icharfere Bucht- w 3. Uhthorn D. Dr. Muna.

Rirchenzucht in ber reformierten Kirche. — Ae. L. Richter, Die evangel. Kirchen-udnungen des 16. Jahrhunderts, Beimar 1846; derf., Gesch, der ev. Kirchenversassung in Deutschand, Leipzig 1864; Lechler, Gesch, der Presbyterial: und Spnodalversassung, Leiden 1864, S. Milter, Levimer, Hellmar, Geschichte, Weien und Borzüge der Presbyterialversasjung, 45 fale 1849: Haffenge Der evang, Kirchenzucht. Deusche Zeitschr. für christl. Bmenich. 1856; C. Goeschen, Doctrinn de disciplina ecclesiastica etc., Halis 1859; Hundesbogen, Beitrage gur Atribenverfassungsgeichichte, Bresbaben 1864 : G. Galli, Die lutherifden und calviniichen Kirchenstrafen, Brestau 1879 ; R. Rieler, Grundfage ref. Arrchenverfaffung,

- 1. R. Stochelin, H. Zwingti I, 445 ff. II. 137 ff. 440 ff.; G. Bunderli, Zwingti und du Reformation in Zürich 1897, S. 144 ff. 153 ff.; Hundeshagen, Die Konftifte des Zwingskanismus u. f. w., Bern 1842; Egli, Analecta reformatoria I, Zürich 1899, S. 99 ff.
- 2. Rampidulte, Joh. Calvin, Leivzig 1869. 1849. 1, 385 ff. U., 354 ff.; Cornelins, Die Bründung der calvinischen Kirchenversassiung in Genf, AMA 1892 (auch in: Hitorische Stebetten, Leipzig 1899); Ordonnances ecclésiastiques 1541 CR Calv. X, 18 ff. (Entwurf und bridwebene Redaftionen), Richter I, 342 ff. (Beftalt von 1561).
- La Discipline ecclésiastique des églises réformées de France (1559), ed. D'Huisseau. Charenton 1667, beutich von Tollin, Magdeburg 18:12; Aymon, Tous les synodes nationaux des églises réformées de France, A la Haye 1710; Forms ac ratio tota ecclesiastici 60

ministerii in Peregrinorum . . . ecclesia observati instituta Londini, 1650 (J. a Lasco opera ed. Kupper II, 45 ff., niederbeutsch bei Richter II, 99 ff.).

(Dunlop,) A Collection of Confessions of faith, Catechisms, Directories, Books of Discipline etc., of publick authority in the Church of Scotland, Edinburgh 1719, 1722; 5 W. Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, Mcmport 1893. — C Hooijer. Oude Kerkordeningen der nederl. herv. gemeenten 1563-1638, 3altbommel 1865; Rutgers, Acta van de nederlandsche synoden der 16. eeuv, 6' Gravenhage 1889; Reitsma en van Veen, Acta der prov. en particuliere synoden 1572-1620, Gruningen 1892-1899; Livre synodal des eglises wallonnes des l'ais-bas 1563 1685, La Haye 1896; Jacobiou, Urfunden-Somme 10 fung . . für die evangel Kirche von Rheinland und Bestfalen, Konigeberg 1844; Simons, Niederrheinische Synodale u Gemeindeleben "unter dem Kreug", Freiburg u. Leipzig 1897. Churfürftlicher Bfalt Bresbnterial-Ordnung (Seibelberg) 1681.

5. - RD fur die evangelischen Bemeinden ber Proving Bestfalen und ber Rheinproving vom 5. Marg 1835. Herausgeg, von Th. Miller, neu bearbeitet von B. Schulter, Berlin 15 1892; E. Friedberg, Die geltenben Berfaljungsgejete der ev. deutschen Landestirchen, Frei-burg i. B. 1885. Dazu drei Ergänzungsbände, 1888—1890; die geltenden Gesete der außerdeutschen Kirchen registriert Rieter a. a. O. vollftändig und zuverlässig.

Dag ber Glaube ohne fittliche Unterwerfung unter Gottes Gefet nicht zu benten fei, ist in den reformierten Kirchen stets betont worden. Die lirchliche Konfequeng, daß ber 20 Gemeinde als solcher Regelung und Zucht des sittlichen Lebens ihrer Glieder zustehe, bat erft ber Calvinismus burchgeführt, inbem er die Schluffelgewalt, die nach gemein evange lifther Anficht burch bie Bredigt bes Bortes geubt wird (Conf. Aug. 28, 8; Conf. Helv. pr. 16; Calv. ju Mt 16, 19), speziell weniger in ber trostenben Absolution, ale in ber fomit gottlich befohlenen driftlichen Buftzucht ausgeprägt fab (Beib. Rat. 83; Wejeler

26 Stonbent VIII, 3; Conf. Westm. XXX, 2). 1. Schon die beutsch-ichtweizerische Reformation brachte neben ber religiöfen Erfennmet eine sofortige fittliche Erneuerung bes Bolfslebens, so bag Molonius bereits 1524 eine Schilberung ber wunderbar verbefferten Buftande mit bem Sabe eröffnen tonnte (ad 88cerdotes Helvetiae suasoria p. 5): "Nos scimus, Tigurinos non tam incumbere 30 ut evangelium audiant, quam ut evangelice vivant." Tropbem tam es nicht zu einer tuchlichen Zucht. Die Stimmung für dieselbe übernahm Zwingli zwar zunächst aus ber mittelalterlichen Rirche. Er wollte nur die hierardischen Migbrauche abstellen (1528: Schlufrebe 31 f.): "Daß ben Bann fein besonderer Denfch Jemand auflegen mag. fondern die Rirche, bas ift Gemeinsame beren, unter benen ber Bann wurdig wohner, mit 35 famt bem Machter, bas ift ber Pfarrherr. Dag man allein ben bannen mag, ber offent lich berärgert." "Nelegung" und Commentarius de vera et falsa religione 1525 (3iv. Werke ed. Schuler und Schultheß I, 334 ff. III, 303 ff.) gründen den Bann auf Mit 18, 15 ff. und wollen ihn nach 1 Ro 5, 4; 2 Ro 2, 5 ff. geregelt wiffen. Das alles aber war bloge Theorie. Auch ein Borfchlag "Über die Ausschliefung von dem Abend 40 mahl", welchen die Nachtmahlsordnung von 1525 im Manuftript, aber nicht im offinelm Drud enthält (II2, 358 ff.), welcher neben ber staatlichen Bolizei einen firchlichen Bam gegen hurer, Bucherer, Trunkenbolbe u. f. w. in Aussicht nahm, wird nie realifiert worden fein. Denn alsbald nahmen die Sittenmandate ber driftlichen Obrigfeit die moralnde Erziebung des Lolles viel wirkfamer in die Hand (Egli, Aktensammlung jur Geschickt 45 der Zurcher Reformation, Zürich 1879, Nr. 1077. 1344. 1385. 1534. 16-6. 1782). Der ebangelische Eifer für die Reinheit des Lebens regelt "Gott dem Allmächtigen p Ehren und unferer Befferung" Rirchenbesuch und hausliche Bucht, bffentliche Bergnugungen, Sochzeitofeiern, Aleibertrachten u. f. w., babei boch ber individuellen Bewegung und Bolte freude großeren Spielraum laffent, ale fpater in Benf blieb. Rur fur Cbefachen, Die man 50 ber Jurisdiftion bes Bifchofs von Rouftang bamit entgog, wurde eine eigene Inftang nebm bem Rate geschaffen (a. a. D. Nr. 711): bas Chorgericht, in ber Stadt aus gwei Bent prieftern und je zwei Mitgliedern bes fleinen und großen Rats beftebend, trat am 15. Mai 1525 jum erstenmale zusammen. In den Landgemeinden traten zu gleichem Brocke bem Pfarrer zwei "Chegaumer" (b. h. Chetwächter) ober "Stillständer" (weil fe 55 nach Schluß bes Gottesbienftes noch beim Afarrer fteben bleiben) jur Geite (Rr. 1991) Mogen biefelben nach Belegenheit auch ertweiterte, getriffermagen presbyteriale Funktionen gelibt baben, fo bebeutet bie gange Ginrichtung boch taum beit Schatten einer eignen Organisation ber Rirchengemeinbe: bas Chorgericht handhabt feinen Bann, sondern nut eine Aufsicht und eventuell Anzeige an die Obrigkeit, an welche auch gegen jeine Ent-co scheidungen appelliert werden kann. Freilich regte sich auch im Gebiete der beutich schweizerischen Resormation der Wunsch nach selbstständiger kirchlicher Sittenzucht und

antiprechenden Dragnen. Die Prediger von St. Gallen forbern in ihrer Abendmableordnung 1527 und auf Stnoben zu St. Gallen und Abeined 1529 mit sittlichem Ernfte und fast freifircblicher Stimmung ben Bann als "notwendig jum Brauch ber Gemeindaft bes Tifches". Ebenfo machte Detolampad auf die Berichiebenheit ber Befichtspuntte mimertiam, welche ber Staat und welche die Rirche bei ihren Magnahmen ju berudfiche 6 ichtigen hatten (Amtliche Sammlung der alteren eidgenoffischen Abschiede. 1529-1532, bearbeitet von Strictler, Zurich 1876, IV, 16, Nr. 3951). Auf feinen Antrieb führte Bafel 1530 ben Bann und für kurze Zeit die "Bannherren" ein. Die Algemeine Stimmung jedoch, die unter Zwinglis Juhrung auf zwei Synoden zu Frauen: ist (13. Dezember 1529 u. 17. Mai 1530), sowie in Besprechungen in Basel (16. Nob. 10 1530) zum Ausdruck kam (a. a. D. Ir. 232. 431 k. 444), blieb ablehnend und wirkte Abmend auf den Betrieb einer eignen firchlichen Bucht. Zwingli, jedem abstratten Dottrina-tismus abbold, war zufrieden, daß die driftliche Obrigfeit für die breite Daffe des Boltes ene Bucht thatfachlich burdfuhrte, welche ihm mehr galt, ale ibeale firchliche Organisation. Diefe Zustande sanden ihren Niederschlag in Zwinglis Theoric (Expos. fidei 1530, 16 IV, 60): in ecclesia Christi aeque necessarius est magistratus atque prophetia. Die Predigt ift die leitende Seele, die Obrigfeit bas ausführende Organ bes ftaatsfirch= heben Organismus. Der Hat erläßt die Sittenmandate "als eine driftliche Obrigfeit mitatt ihrer gemeinen Mirchen" (Egli, Altensammlung Nr. 1087. Zwingli III, 339). Spater sprach der Berner Theologe Musculus geradezu aus, daß die urchristliche Form 20 ber furdlichen Sittenzucht notwendig binfallen muß, fobalb ber driftliche Beift die Staaten andbringt (1553, CR, Calv. XIV, 539); et quae ad eum modum in usu est disciplina non debet haberi pro ethnica, quasi alienus sit ab ecclesia magistrabus et Christo domino non serviat, corrigens vitia et castigans delinquentes.

2. 3m icharfen Gegenfage zu Diefer Breisgabe firchlicher Gelbstftandigkeit entstand in 26 Genf unter Calvine Berrichaft ber Urtypus grundfahlich firchlicher ftrenger Sittenzucht. Die dogmatischen Anschauungen über firchliche Organisation und Zucht, welche bie Institutio feit 1543 in größerer Ausfuhrlichkeit barlegt, bilben zu einem größeren Teile bie Brundlage und zu einem fleineren ben Niederschlag der seit 1541 getroffenen Ginrich-ungen. Bezüglich des Wesens und der Gestalt der Kirche Chrifti kennt Calvin eine so doppelte Fragestellung: banbelt es sich um die Stützen personlicher Heilsgewißheit, so genugen (wie Conf. Aug. VII) ale Rennzeichen ber Kirche Wort und Saframent, und Calvin warnt ausbrucklich vor überstiegenen Unsprüchen an Reinbeit der Lehre und des Lebens (Inst. 1559: IV, 1, 12-29). Aber icon ber entideibenbe San, welcher biefe Theorie pun Musbrud bringt, berrat, daß baneben eine andere Frageftellung besteht (IV, 1, 9): 26 Ubicunque Dei verbum sincere praedicari atque audiri, ubi sacramenta ex Christi instituto administrari videmus, illic aliquam esse Dei ecclesiam aullo modo ambigendum est. Denn wenn es fid um bie wirfungefraftige Ausgestaltung der Kurche handelt, giebt sich der sittlich-foziale Trieb mit ben exigua quaedam ecclesiae vestigia, welde nach Conf. Gall. 28 felbst das Papstum noch enthält, w nicht jufrieden. Die normale Geftalt der Rirche wird nach ber Schrift gebilbet. Das corpus Christi (Inst. IV, 3,2) muß regiert werben secundum eum ordinem et em politiae formam quam ipse praescripsit (IV, 6, 9 cf. 10, 1. 1, 15. 4, 1. Gall. 29). Go wird die Rucht ober das Regiment jum britten konstituierenden Moment da rechten Mirche (opp. XIII, 283, Conf. Belg, 29, Emb. Kat. 1554, Fr. 51). so Naturlich wirft als treibende Kraft hinter diesem formalen Biblicismus die sachliche Merzeugung, daß die Kirche ihr Erzichungsamt (Inst. IV, 1, 4) ohne entsprechende Or-Ameiation als in fich berubende Gemeinschaft nicht üben könne (IV, 3, 8: est boc gubernationis munus saeculis omnibus necessarium; 12, 1: si nulla societas... contineri in recto statu sine disciplina potest, eam esse multo magis neces- 50 sariam in ecclesia, cuius statum quam ordinatissimum esse decet. Proinde, quemadmodum salvifica Christi doctrina anima est ecclesiae, ita illie disciplina pro nervis est: qua fit ut membra ecclesiae inter se cohacreant). Bred der Zucht ist in erster Linie, daß Christi Gemeinde und sein heiliges Mahl nicht mweibt werbe; erft an zweiter Stelle fommt die Gefahr ber moralischen Unftedung und 36 tu Besserung des Individuums in Berracht (IV, 12, 5). — Solche Grundsätze wiesen den Resormator von vornherein den Weg. Es war ihm Gewissensssache, zur Predigt privatae monitiones, correctiones et alia eiusmodi adminicula zu fügen, quae doctrinam sustinent et otiosam esse non sinunt (IV, 12, 1 cf. opp. V, 319). Co unterbreiteten Die Brediger bereits im Januar 1537 bem Rate ben Blan über eine 60 wird gelockert. Es handelt sich mehr um die sittliche Durchgestaltung der Gemeinde als solcher. Unter den "Staffeln" der "öffentlichen Strase" sehlt ein den Bann unterdietender Ausschluß vom Abendmahl. Indessen gilt die ganze Zuchtordnung nur für die Abendmahlsgemeinde: der Zutritt von erwachsenen Neutommunikanten und von Kindern wird sorgfältig geregelt. Dabei versprechen die Zugelassenen nicht bloß Treue im Bekenntnis, sondern auch Unterwerfung unter die christliche Strase. Die Selbständigkeit der Gemeinde gegenuber dem Ante hebt sich durch freie Mahl der Altesten. Die Pastoren konstituieren nicht ein separates Anut, sondern sind lehrende Alteste. Und die Pssichten der brüderlichen Strase wird nicht nur den Preschytern, sondern auch dem 10 einzelnen Christen andesohlen. Der Bann wird von der Gemeindeversammlung verbängt.

4. Nachdem die Genfer Ordonnanzen den Geist, die franzosische und Londoner Ko die Formen gelchaffen, ist in der reformierten Kirche ein durchaus neuer Gedanke über Kirchenzucht nicht mehr aufgetaucht. Die gegebenen Elemente sinden sich in verschiedener Mischung und Stärke überall wieder. Es wird also genügen, wenige charakterisusche Jüge

15 aus ben nachften beiben Jahrhunderten zu regiftrieren.

Der Buritanismus englischer Zunge empfing fein Geprage von Schottland ber. Die Frembengemeinde bes John Knor ju Genf folgte genau ber bortigen Sitte, und ihr Book of Common Order 1558 entnahm gange Seiten aus der Institutio. Beim Ubergange nad Edettland (First Book of Discipline 1560, Order of Excommunication and 20 of public Repentance 1569, Second Book of Discipline 1578. Tunlor II, 411 ff. 568 ff. 703 ff. 759 ff.) lentte die Kurcht vor bierarchischem Wefen mehr in Laufie Bahnen ein. Unter ihrem Ronige Christus und nach seinem Borte Mit 16 u. 18 regiert bie Gemeinde fich felbst burch ihre Umter: Ministers ober lehrende Alteste, ruling Elders gur Sittenaufficht über Die Gemeinde einschlieflich des Pfarrers, Deacons. Endgilta ge-26 staltet wurde der preschreriale Buritanismus burch die Westminster Standards 1647, beren Gedanken über Disziplin im wesentlichen ben gesamten nicht-epistopalen englich amerikanischen Protestantismus beherrschen. Westm. Conf. Cp. 30 sebenso Form of Presbyterial Church Government bei Neal, History of the Puritans, Newport 1844, II, 468 ff., beutsch bei Sack, Die Riche von Schottland, Heiter 1844, II, 30 193 ff.) überträgt den Altesten die Ubung der Zensuren in der Folge: Ermahnung, Ausschluß vom Abendmahl, Exsonnumikation. Die Kongregationalisten stricken zwar diesen Artifel wegen seiner presbyterianischen Tenbeng, hielten aber bie Bucht felbst unter 30 ständigkeit der Gesamtgemeinde durchaus fest (Savoy Declaration 1658, Auf. \$ 19: bgl. Cambridge Platform 1618 Cp. 14. Walker C. 227. 400. 406). Gine ber fegens 95 reichsten Ginrichtungen, welche ber Buritanismus bem Schute feiner Rucht unterftellte, mu neben ber Sabbathfeier ber geordnete hausgottesbienft. Die Weftminfter Berfammlung gab ein eignes Directory for Family-Worship, und ichottifche Generalibnoben (1691 1697, 1711) fcarften ein, bag niemand jum Altesten bestellt werben burfe, ber buit Pflicht für sein haus vernachläffigt (Dunlop I, 445 ff.).

Rieberrhein, beren firchliche Bucht auf ben Ordnungen bes Wefeler Ronvents 1568 und ber Embener Synobe 1571 beruht. Sier fallt ein ftartes Bewicht auf Die fittliche, ge noffenschaftliche Organisation. Das beilige Abendmahl gehört nur Gliebern einer tonft tuierten Ritche (Brov. Sim. pon Dortrecht 1574, Nat. Spn. Dortr. 1578: Mutgers 118,68 252, 73). Die Zulaffung erfolgt für Angben nicht unter 18, für Mabchen nicht unter 16 Jahren (Hooijer 344, 20. 368, 35. Livre synodal 132, 7). Fremde baben Mirbon jeugniffe beigubringen (Rutg. 147, 7. 250, 65. Reitsma I, 19, 21. II, 138, 7 u. ö. Jac 103). Bor Beginn ber Abendmablefeier erfolgt vielfach Ramensaufruf ber Ungemelbeim (Meitsma I, 70, 8). Die Aufgabe ber Alteften, beren jeber feinen Begirt befitt, with 50 bornehmlich als eine feelforgerliche beschrieben; bamit hängt ber regelmäßige Bistations gang burd bie Bemeinde aufammen, welchen ber Paftor namentlich bor großeren Ment mattefeiern mit bem Begirtsältesten unternimmt. Erft auf Diesem positiven Unterbau & heben fich die befannten Stufen ber Disziplinierung. Die öffentliche Ramennennung D bei ift in späteren Zeiten abgefommen (Bergische MD 1662. Jac. 189: vor ber Erlen 55 munitation foll öffentliche Furbitte mit Berichweigung bes Namens gethan twerben). Die und wie biefe Ordnungen in wirklicher Ubung ftanben, bavon geben bie für bie betreffen ben Gebiete besonders reichen Beröffentlichungen von Smodals und Gemeindealten eine lebhaften Eindruck. Wir feben Presbyterien und Synoben in einem ftetigen gaben Ramie gegen grobe Sunden und verführerische Bolkssitten, gegen eheliche Unordnung und Ens 60 heiligung bes Sonntags. Dan erstrebt eine stille und einfache Lebensfuhrung, bie led

Gine weitere gusammengehorige Gruppe bilben Solland, Ditfriesland und ber beutide

en gesethlichen Answein gewinnt. Doch weiß man bie Abiabbora konfret zu betrachten rig. Son. 1594. Jac. 89 verbietet bas "beutige üppige und ungudtige" Tangen). Die liche Strenge, welche bas gange Rirchenwesen burchwaltet, ergiebt vielfach eine Scheu bem Genuffe bes beiligen Diables, fo baf die Bucht geradezu barauf benten muß, Claubigen uit Teilnahme zu bewegen (Meitema I, 142, 8. S. S. Rupper, de Post- 5 ta . . . van Dordrecht 1618 f., Amsterdam 1899, S. 147. 160 f.). - Bas die Geinden uriprunglich felbststandig geleiftet, wurde frater burch ben Staat teils unterftut, B gemagigt. Die fortwahrenden Gejuche bollandifder Stroden um Erlag obrigfeiter "Plakkaate" und bie staatlichen Zwangemagregeln, welche die Utrechter RD 1612 porjer 4181 der Widerspenstigfeit gegen ben Kerkenraad androbt, erinnern an Genf. 10 agekehrt mußte sich die Rirche einer burgerlichen Kontrolle ihrer Verwaltung und Bucht en (Gooijer 244 f. Jac. 176, 51). In Cleve leitete ein ftaatlides Ebilt vom 31. Marg 16 burd Berbot jeglicher Exfommunifation ben Berfall ber bis babin lebenbigen Bucht (vgl. Stenger, Das fpnobale Leben ber ref. Gemeinden ber Grafichaft Mart, im Jahrb.

Ber. für bie evang. Rirdengeld, ber Grafichaft Mart III, 1901).

Diegenigen beutschen Gebiete, welche calvinische Urt burch eine Resormation von in ber empfangen haben, ftrebten zwar durchaus eine Kirchenzucht an, wie fie zu ben fentlichften Rennzeichen ber reformierten Rirche geborte, aber wiberftrebenbe Berbaltniffe berten vieljad eine lonfequente Durchführung (vgl. Consensus Bremensis 1595, bei bre, Betenntnisschriften ber ref. R. Deutschlands C. 239). Beffen-Caffel bejag bereits aus 20 berifcher Beit feine Bucht- und Alteftenordnung (C. 489, 1). Im übrigen gab die Pfalz bas rbild. Sier forderte bie MD 1563 (vgl. auch Beib. Kat, 85) in Rudficht auf bas Abendibl die Möglichteit einer Exformunitation, welche "etliche ehrbare und gottesfürchtige anner" "bon wegen und im Ramen ber gangen Gemeinde neben ben Kirchendienern" tigenfalls verhängen follten. Thatfachlich überläßt aber die Rirchenratsordnung von 25 64, in biefem Stude ein Rompromiß zwischen Olevian und Eraftus (f. b. A.), bie icht und den Bann noch gang der staatsfirchlichen Obrigkeit (Richt. 11, 264 f. 282 f.). 1570 empfingen bie Bemeinden Bresbuterien; Die ausgearbeitete Bresbuterialordnung tftand mehr als ein Zahrhundert später, in einer Zeit, wo auch anderwarts nach ben haben bes großen Krieges bie resormierte Rirche durch Erneuerung der Zucht sich so ederaufbaute (RD der Graffchaft Lippe, Lemgo 1684, S. 63 ff. 81 ff.). Die Organis fon bes Altestentollegiums und die Stufen ber Diegiplin entsprechen gang ber franfichen RD; naturlich ift bas Gange in einen fraatlichen Rabmen gespannt: Die Rooptamen und Benfururteile ber Presbuterien bedürfen obrigfeitlicher Genehmigung. Underwärts fogar perfugt worben, die Altesten sollten um des Ansebens willen so viel wie möglich 96 bem Stande der Obrigfeit sein" (hartung, Geschichte ber ref. Stadt- u. Rathedralthe ju St. Jacob in Gothen, 1898, E. 193). Auch fehlt in allen biefen beutschen Geten ein wesentliches Erfordernis für freie Gemeindezucht: Die bewuhte genoffenschaftliche tgelung ber Gemeinbemitgliedichaft, welcher die Mirchen unter bem Arcus ihre Mraft toanten. Go nabert fich bie Gemeinde mehr bem im lutherifden Deutschland berrichen: 40 Lopus eines geistlichen Verwaltungsbezirkes. Tropbem wirfte das leuchtende Vorb des tonfequenten Calvinismus fo ftart, daß auch in allen beutsch-reformierten Terriben bie Rirchenzucht in allen ihren Stadien bier langere, bort furgere Beit, vielerorts bis f in bas 19. Sabrhundert hinein, in lebendiger Ubung ftand. Und Die sittlichen Spuren gefamten Bolfeleben find geblieben.

5. Die neuere Beit hat die alten Buchtordnungen fast überall erweicht, teilweise michtet. Bollig abgeriffen wurde bie historische Entwidelung in Frankreich und ber ber in einem folden Grabe, bag felbft bie Konftitution bibliciftifcher Freiden bie Bucht gar nicht ober nur in ber schuchternsten Beise angurühren wagt. Gerabe biefen Kreisen lofte auch ber Alliang-Grundfat bie Ordnung ber eignen Gemeinbe auf, so den bir Constitution de l'Église évangélique libre de Genève 1848 § 4 muliert (Gareis und Born, Staat und Kirche in ber Schweig, Burich 1877, Anb. 47): L'Église, considérant la table de la Cène dressée par elle, non comme propre table, mais comme celle du Seigneur, y accueille tous les membres la famille de Dieu. Dagegen befigt bie bollandische Rirche noch beträchtliche Refte ber alten so 32, beren wirkliche Handhabung freilich von dem Ernste ber betreffenden Organe abhängt. enfalls kift bas feit 1857 geltenbe, 1877 revibierte Reglement voor kerkelijk opzigt en ht (Douwes en Feith, Kerkelijk wetboek, Gron, 1879 S. 193 ff.) böllig freien Mann bie biftorifch übertommene Disziplin. Den festesten Busammenhang mit ihren Ursprüngen fabren bie presbyterianischen Rirchen : ihre ftrenge Ordnung ber Rirchenmitgliedschaft an

bilbet noch eine feste Grundlage ber Rucht. Die schottische Freifirche lentte fogar bewußt auf die alten Traditionen gurud. In Deutschland berühren fich die Auslaufer ber rejormierten Bucht mit ben Anfagen einer allgemein-ebangelischen Neuorganisation. Buriftide und thatfachliche Union hat ben urfprunglich gang andere orientierten Presbyterialordnungen s ben bemofratischen Reprasentationegebanten untergeschoben (am entschiedenften in ber Pfaly 17. Juni 1876. Doch bestehen laut Bereinigungeurkunde 1818, § 19, Want, Sandbuch ber Berfaffung u. f. tv., Speier 1880, S. 79f. Die Stufen ber Bucht gang ungeschmälert. Die letzte sormliche Exfonmunikation vollzog bas Konstitorium 1855) Die Sahe über den Wirkungskreis der Presbyterien und die Kirchenzucht decken sich für 20 mehrere ganz oder überwiegend reformierte Gebiete (Ref. Kirche Hannovers 12. April 1882, Wicebaben 4. Juli 1877, Raffel 16. Dez 1885) oft wortlich mit bem Borbitte ber althreußischen Rirchengemeindes und Spnobalordnung von 1873. Abgesehen von einzelnen fleineren Rirdenforpern, in benen altere Ordnungen (frz. MD 1559, pfalz. Preebigt. Ereng. 1681, lippefdie RD 1684) noch formell zu Recht bestehen, und von einer Freikirche, wie 15 ber nieberlandischereformierten Gemeinde zu Elberfeld (Buchtibung im freien Unfdluß an Seib, Rat, u. Bergifche MD 1662; nach biefem Borbilbe febrt übrigene bas offiziofe Mirchen buch jum Gebrauch in den eb.-ref. Gemeinden . . . junachst in Ofterreich 1877, berausges bon Szalatnah, Brag 1900 bis auf überraschenbe Einzeinbeiten zur altreformierten Brand gurud) reprafentiert mir noch die rheinisch-westsällische RD 1835 einen charafteriftisch rese 20 mierten Typus: in biefen Provinzen lebten ja die niederrheinischen Traditionen, denen fich auch die Mehrzahl ber lutherischen Gemeinden seit Jahrbunderten angepaßt batte. Hier hat § 2 f. noch die alte Grundlage geordneten Gemeindelebens erhalten: ber Wobnit in der Parochie begründet lediglich die Einpfarrung. Mitglieder der Gemeinde sind 10 doch nur diesenigen, welche durch die Konfirmation oder auf ein eingereichtes Kircen 25 zeugnis bezw. glaubhafte Erklarung in biefelbe aufgenommen toorden. Die Erfer-berniffe für paffive Wahlfahigkeit jum Presbyterium tverden § 10 positiv formulen, nicht bloß negativ, wie in der altpreußischen Ordnung 1873 § 34 f. Möglich ift auch ausbrudliche Abertennung bes aftiven Wahlrechtes "wegen gegebenen öffentlichen Argernifies" § 21, Bufat 1 (1853). Die Riedenzucht haben Provinzialipnoden 1844 und 1847 30 (§ 120 Aufah) berartig geerdnet, daß der Ausschluß vom Abendmahl und ber Baten Schaft nicht burch einen weitergebenben Bann überboten wirb. G. A. Mari Dialler.

Rirdengucht in der fatholifden Rirde f. b. A. Bann Bb II G. 381 u. Buft 28 III G. 584.

Rirdgang ber Bochnerinnen. - Die Bestimmungen Le 12 bebielten in ber alm 35 Rirche die Bedeutung, daß die Wochnerin ale unrein angesehen wurde, jumal auch ber Mutter bes herrn diefer Ordnung sich unterworfen hatte (Le 2, 22 f.). Dionofius von Allerandrien in feinem Brief an Bafilides (MSG 10 G. 1281) erklart es als felbstwaftandlich, daß glaubige und fromme Frauen in foldem forperlichen Zustande es mot wagen würden, an den heiligen Tifch zu treten ober Leib und Blut bes herrn zu be so rubren. Es fei nicht zu tadeln, daß fie in ihrem Zuftande Gottes gebente und femt Silfe erflehe; jum Seiligsten ju treten fei aber jeder verhindert, der nicht burchaus ten an Seele und Leib fei. Diefes Mort betam tanonische Geltung burch Bonaras und Ba famon. Ein Mituale für ben erften Mirchgang findet fich bei Goar, Eucholog p. 26. Die Mutter erscheint am 40. Tage nach ber Entbindung mit bem Rinde und beijen Bate 45 an der Thur der Mirche. Der Priester betet für sie, daß Gott sie von aller Sunde und jebem Matel reinigen wolle, bamit fie ohne Anftog bes beiligen Dipfteriums teilbaitu werben konne. Darauf folgt ein Bebet für bas Mind mit signatio erueis. Darauf tragt ber Priefter bas Rind und geleitet bie Mlutter in bie Rirche mit entsprechenben litm gijden Worten. Die Anaben werben bis zum Altar, die Madden nur dis zur beilige 60 Thür getragen. Ligl. übrigens auch Benedictio puerperae see, usum Aethiopuw (MSL 138 S. 927 ff.), wo nach einem Gebete um Neinigung ("benedic aneillae tuse N. in hac hora et libera cam ab omni immunditia maligna, quae propellit s regia tua sancta") Mutter und Rind mit beil. Die an ber Stirn gefalbt werben Anders hat fich bie abendlandische Rirche gestellt. Gregor I. antwortet bem englischen 55 Bildof Augustinus auf die Frage, ju welcher Beit eine Bochnerin nach ber Entbindung die Arthe wieder betreten darf: Die Borfdrift Le 12 set "in mysterio" zu veriteben "Nam si cadem hora, qua genuerit, actura gratias intrat ecclesiam, nullo peccati pondere gravatur . . . Si itaque enixam mulierem prohibemus eccle-

tam intrare, ipsam eip oenam suam [sc. in prolis partu dolorem et gemitum] n culpam deputamus . . . Si in fluxu sanguinis posita laudabiliter potuit Domini vestimentum tangere (Mt 9, 12), cur, quae menstruum sanguinis pati-nr. ei non liceat Domini ecclesiam intrare?" Ebenjowenig sei der Mutter in diesen tagen ber Empiang der Kommunien zu verbieten. "Si autem ex veneratione magna sercipere non praesumit, laudanda est; sed si perceperit non judicanda. Botarum quippe mentium est etiam ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi rulpa non est, quia saepe sine culpa agitur, quod venit ex culpa." Diese Entscheidung Gregors wurde auch in das kanonische Recht (Decr. Greg. l. III, 47) aufsmonimen. Indessen wird es auch im Abendland Sitte, die Mutter mit dem Kind, ges 10 vöhrlich am 40. Lag nach Enthindung und Geburt in die Kirche einzussihren. Dabei nacht auch im Abendland ber reinigende Charafter bes Uftes fich geltenb. Reben bem Ramen "ordo introducendi mulierem post partum in ecclesiam", tritt auch bie Bezeichnung "purificatio mulieris post partum" auf. Auch wird burch bas Sprengen nit Weibmaffer über die Mutter an ber Kirchthur biefer reinigende Charafter bes Aftes 15 meichnet. Dagegen ordnete allerdings das Rituale romanum Bauls V. (1614) einen Mit der "Benedictio mulieris post partum". Die ganze Handlung wird in ben reien Willen ber Mutter gestellt ("si qua puerpera post partum juxta piam et nudabilem consuctudinem ad ecclesiam venire voluerit"). Der Berlauf bes Attes ift folgender: Der Priefter gebt mit weißer Stola angethan der Mutter bis an die 20 Andentbur entgegen. Rach bem Wort Pf 121, 2 wird Pf 23 (24) gelejen. Der Priefter teicht ber Mutter bas eine Enbe ber Stola und geleitet fie in die Nirche mit ben Worten: Ingredere in templum Dei adora Filium beatae Mariae Virginis, qui tibi bernnditatem tribuit prolis", worauf die Mutter am Altar Inicend still betet. Es solgt 300 Aprie cleison, das Paternoster, einige Antiphonien, Webet und Segen. Außer der 26 Beibebaltung des auf die Dlutter am Anfang und Schluß gehrengten Weihmaffers trägt bie Sandlung feinen purgatorifchen Charafter. - Die Reformation beseitigte meift ben ibliden fiedlichen Uft, weil babei faliche Borftellungen und Digbrauche vorbanden waren: Brandenb.-Rurnberg 1583 ("nicht von noten", Richter RCD I G. 199), Meigner Bifilationsabidied 1540 (I, S. 161), Wittgenstein 1555 (II, S. 161), Hona 1578 (II, so E. 354 f.). Lippe 1538 beseitigt die Einsegnung, "boch foll die Kindbetterin aus freiem Bemute jur Ruche geben, Gott banken und um Gnade bitten" (II, S. 493). Lippe 1571 bagegen behalt ben driftlichen Gebrauch ber Ginsegnung der Bochnerinnen nach 6 Bochen bei (II, G. 338). Auch andere MDD behalten bie Emfegnung in evangelischer Beije gestaltet bei : Braunichweig-Bolfenbuttel (Julius) 1569 bietet ein bollstandiges so Formular. Die Mitter wird in die Kirche an den Altar geleitet. Es erfolgt Gebet, Berlefung von Bi 22, 10 - 11. 127, 3-5. 128, 1-6, turze Bermahnung, Gebet, Gegen. Die RO Sachsen-Engern-Westfalen 1585 und 1651 bestimmt: Der erste Ausgang ber Mutter soll zur Kirche erfolgen. Der Pastor empfangt sie an ber Kirchthur mit bem Wort: Pi 121, 8. Bon ber Kanzel wird nach ber Predigt eine Danksagung ge- w halten. Rach Schluß bes Gottesbienstes foll bie Mutter mit dem Minde und anderen hadiolgenden Frauen um ben Altar geben und ihr Opfer geben, banach bor ben Altar Diederknieen. Der Baftor lieft über fie bie oben genannten Pfalmftellen, sowie 25 139, 14 ff. Darauf folgt Ansprache, Gebet und Segen. Bal. auch Braunschweig-Lineburg 1881 (Richter II, S. 453) und 1619. Ofters foll eine Bermahnung an die Mutter, 45 ber ein Gebet für bie Mutter gesprochen werben: Bittgenstein 1555 (a. a. D.), Walbed 15.6 (II, S. 170), Solms-Braunsfeld 1582. Nach ber lettgenannten MD foll bie Nutter mit dem Kind erscheinen. In Pommern 1563 (II, E. 236) soll die Mutter wi den Altar bas Opfer geben oder schicken und soll vor dem Predigtstuhl lassen eine Lantiagung thun, daß sie Gott mit Leibesfrucht gesegnet hat. Lor allem wird aber so ben KED aus hygienischen Rucksichten den Wöchnerinnen geboten 4 ober 6 Wochen sch zu Sause zu halten. Die Pjarrer werben angelwiesen, in dieser Beziehung die Frauen ruch ichnelose Bebandlung der Manner zu schuben: Sachs. Unterricht der Bisitatoren 1628 (I. S. 98), Brandenb-Nurnb. 1533, Pommern 1563 (a. a. D.), Braunschweig-Umeburg 1581 (II, S. 453), Solms-Braunefelb 1582. Doch wird bem Pfarrer Die 66 Bollmacht erteilt, ben Notdurftigen nach Gelegenheit ber Person früher Dispens zu erbelen: Kalbed 1556 (a. a. D.). — Die Einsegnung ber Wochnermnen wird in manchen bateren MD beibehalten, z. B. Dels 1664, wo allein 14 verschiedene ausstübrliche formulare dargeboten werden, Stade 1710 ebenfalls mit reichhaltigem Formular, Magdeb. Ransfeld 1739, aber nur "wo es brauchlich". In ber Zeit bes Rationalismus verfiel 60

bie Sitte ber besonderen Einsegnung vielsach, doch blied die Fürditte von der Kanzel für Mutter und Kind beim ersten Mirchgang. Diese Sitte hat sich meist erbalten, außer in den großen Städten. Doch haben auch manche neuere Agenden Formulare für die besondere Einsegnung der Wöchnerin am Altar nach dem Gettesdienst, z. B. Bayern 1879 5 (Berlesung von Pf 127. 128); Schwarzde-Rudolft. 1887; Preußen 1894; Braunschweig 1895 (Verlesung von Pf 34, 2—9 oder Pf 116); Hessenskassel 1897. Ugl. auch die gebotenen Formulare in Löhes Agende für chr. Gemeinden des luth Bek. und Stier, Prwatagende (8. und 9. Aust. herausg. v. Nietschel). — Nach Taufen der Kinder, dei denen die Mutter zugegen sein kann (besonders Haustaufen), kann eine Einsegnung der Wutter gleich nach dem Taufalt ersolgen, nachdem der Vlutter das Kind auf den Schofgelegt worden ist. Ein derartiges Formular s. in der Sächsischen Agende 1880 und in der Breußischen Agende 1894, auch dei Stier-Rietschel a. a. D.

Georg Rietidel.

Rirdhof. - In Gemäßheit gleichzeitiger griechisch-römischer Sitte und Rechtsordnung 16 (Germann, Lebrb. ber griech. Privataltertumer, 3. Aufl., Freib. und Tub. 1882, S. 378; Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl., 1 Teil, Leipzig 1886, S. 360 i. -Bwelftafelgefen; hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito) lagen die alt: driftlichen Grabstätten außerhalb ber Ortschaften, benen fie bienten. Darin beftand zwischen Gemeindefriedhofen und Brivatanlagen, zwischen unterirdischen und oberirdischen Cometerien tein Unterschied. Im Often und Westen ist dieser Thatbestand derzelbe. We Marthrertexte das Gegenteil berichten, liegt eine Zurücksichung aus späterer Zeit vor. Zum erstenmal, wie es scheint, wurde diese Tradition innerhalb der Christenheit dadurch burchbrochen, daß Ronftantin b. Gr. in ber Apostelfirche ju Konftantinopel beigeicht wurde (Euseb, Vita Const. IV, 70), ein für bie Folgezeit entscheibender Borgang. Indes war 25 auch im Altertume bas Begrabnie in ber Stadt als besendere Ebrung - virtutis causa vorgesehen (in Rom sind Beispiele Augustus und Trajan und ausnahmelos bie Beste linnen). Unter biefem behubaren Titel folgten balb auch angesehene Personen geistlichen (3. B. Ambrofius) und weltlichen Standes nach (wertere, aber nicht famtlich eintvandefret Fälle bei Binterim, Dentwürdigkeiten ber driftfath. Rirche VI, 3, S. 458 ff.), vor allem 30 aber die Marthrer und Heiligen, indem man ihre Leiber erhob und in ben Ortefichen unterbrachte. In Agypten finden wir im 4. Jahrhundert fogar die Sitte, munufquete Heiligenleiber im Saufe aufzubewahren (C. Schmidt in ber Zeitschr. für agupt. Spunde, 1894, XXXII, 52 ff.). Ja, was junächst Ausnahme war, begann bereits gegen Ende bes 4. Jahrhunderts allgemein zu werben, so daß weltliche und geiftliche Beborben bem 36 Bubrange ju ben Mirchenbegrabniffen ju wehren fich veranlagt faben (Cod. Theod. IX. 17, 6 a. 381; Cod. Just. I, 2, 2; Concil. Bracar. I a. 563 c. 18 Bruns, Can. apost. et coneil. II, 35). Es fand sich schließlich der mittlere Weg, bag bas Begrabus innerhalb ber Rirche nur als Husnahme einzelnen Berfonen auf Grund bifchoflicher Ent scheidung gewährt, ber Gemeinde als folder bagegen bas bie Rirche umschliegende Terran 40 (atrium ecclesiae, Rirchhof) überlaffen wurde. Diese Statte erreichte zwar nicht ben boben Wert zener (vgl. Gregor. M. Dial. IV c. 50), aber fie galt boch, weil gewebt als beilig, und bie Habe bes Megopferd und bes gottesbienftlichen Gebetes tam in gewiffa Weise auch ihr zu Gute. Unter ber Rüchwirkung biefer Entwickelung verschwanden be älteren (Brabanlagen allmäblich. Das driftliche Altertum übergab bem Bittelalter ben 45 Rirdyhof als eine ziemlich allgemein burchgeführte Ginrichtung.

Die mittelalterliche Kirche besaß die uneingeschränkte Verstügung über den Kirche, in dem sie einen Anner des Gottesdauses sah. Jenen twie dieses schützte das gleiche Asilierecht, daher die Bezeichnung Friedhof, nhh. freithof d. h. Schuthof. Durch eine Robe (Binterim S. 484 st.) wurde ihm ein besonderer Character ausgeprägt; eine Entweidung des Kirchhofs, doch nicht umgekehrt. De Bollziehung eines Bluturteils auf diesem Boden führte Exsommunisation herbei (Raucausschund eines Bluturteils auf diesem Boden führte Exsommunisation herbei (Raucausschunde 1097 c. 4 Hefele V., S. 249; dal. auch S. 688). Lustbarfeiten sind von ihm sernzuhalten (Rouen 1214 c. 18 Hefele V., S. 871; Trier 1227 Hefele V., S. 951 umd soust). Keine profanen Gebäude dursen sich dort erheben und keine Dungstätten darauf dausschaft werden (Rouen 1231 e. 16 Hefele V. S. 1007). Die nicht seltene Gepflogenheit, die Kirchhöfe mit der Kirche und zum Schutze der Kirche zu besestigen (Otte, hand der firchlichen Munstarchaologte des deutschen Mittelalters, 5. Aufl., I. Leipzig 1883. S. 18 f.; die Beispiele lassen sich leicht bedeutend vermehren), ist wohl firchlich beanstander, aber nicht aufgehoben worden (St. Omer 1099 e. 1 Hefele V., S. 258). Andererseits

Rirchhof 495

wird geforbert, daß der Friedhof gut umbegt sei, damit nicht Schweine und andere Diere eindringen (Koln 1279 e. 11 Hefele VI:, S. 201).

Fir die Priester sind besondere Pläze vordehalten. Die Gräber der ungetaust gesterbenen Kinder sind abgeschieden von dem übrigen Kirchhose anzulegen. Keiner, der nicht im Frieden mit der Kirche aus dem Leben gegangen ist, darf auf geweihtem Boden sbeigesett werden (Craisson, Manuale totius juris canoniei, Pietavii 1877 t. III, p. 465 ff. de coemeteriis und Corpus jur. can. ed. Bohmer 1747 t. I, p. 613. 616;

II, p. 510, 511).

In der Mitte des Kirchhofs soll ein hobes Kreuz ausgerichtet sein. Notivendig ist serner ein Beindaus, ossuarium (Marner, varnaria), in welchem die ausgegrabenen Ges weinen gesammelt werden. Die Anlage ist gewohnlich in Nachahmung der heiligen Grades tapelle in Zerusalem central und besteht aus einem für die Unochenreste bestimmten Sousterrain und einem Kapellenraum (Otte I, S. 24 s., wo auch die Litteratur). Dieser letztere wurde unumganglich, wo gegen Ende des Mittelalters das Anwachsen der Bewöllerung vielsach zur Verlegung der Friedhose außerbald der Städte sührte. Jest sindet sich auch is däufig die Gradeavelle als ein selbstkändiger, ausschließlich dem Totenossimum dienendes Gedaude, welches mit Verliede dem Erzengel Michael, dem princeps animarum und angelus austos des Friedhoss, geweicht wurde (Friedr. Miegand, Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst, Stutigart 1886, S. 31). Jum dauligen Bestande der Küchhoss gebort endlich die Totenleuchte (Lichtsaule, Armeseelenlicht), eine runde oder erfige Sund wird einem Aussaus zur Aufnahme eines ewigen Lichtes. Der Ursprung mag in der Symbolis des Küchtes liegen; der Volleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr des Küchtes liegen; der Volleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr doss Küchtes liegen; der Volleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr doss Küchtes liegen; der Volleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr doss Küchtes liegen; der Volleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr doss küchtes liegen; der Lolleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr doss Küchtes liegen; der Lolleglaube jedoch jab in dieser Leuchte ein Mittel der Abwehr des Küchtes liegen; der Lolleglaube her der Leuchte mit dem Karner oder der Kapelle organisch verbunden (Veispiele der Lite I, S. 387 s.; dazu Annalen d. hist. Vereins sur der Verbaltung d. Baudenstm. VII, S. 228 st.).

Runftlerische Ausgestaltung des Freedhofs scheint im Mittelalter Ausnahme gewesen wien; dahm gehört der beruhmte Campo Santo in Pija, dessen Bau 1278 begonnen wurde und der im 14. und 15. Jahrbundert seinen bedeutenden Bilderschmud erhielt. Toch blieben auch in diesen Fällen die Gräber selbst in der Regel denkmallos. Erst aus warerer Zeit dariert in Italien und in anderen Ländern die technisch vollendete, aber dem rechaussen Empfinden wenig entsprechende luguriöse Pslege des Grabmonuments (Mailand,

Grnua, Reapel und fonit).

Die aus dem Mittelalter überkommenen Observanzen und kirchenrechtlichen Bestimmungen bat die romische Mirche gelegentlich in Erinnerung gebracht, aber nur vereinzelt, ab E. binnichtlich der Grabinschriften und der Erhaltung der dem Gotteshause anliegenden inedbose, Neues binzugefügt (vgl. Thalhoser, Handbuch der katholischen Liturgik, I, Freiburg 1887, E. 719).

In der griechischen Kirche geht die Entwickelung im allgemeinen dem Abendlande parallel. Auch sie zählt den Friedhof (zogepriziow) zu den Ausgrungen synaspiera, wo vollzieht dementsprechend seine Weihe und rechnet mit der Möglickelt einer Entweihung. Ausseichende Umhegung, Kapelle und Rreuz werden wie in der occidentalischen Kirche gesordert (Wilas, Das Kuchenrecht der morgenländischen Kirche, deutsch Zara 1897

S. 500, 574 f.).

Die Reformation brach folgerichtig mit ber mittelalterlichen Vorstellung vom Rirchhofe 15 ale locus religiosus; ebenfo beseitigte sie die spezifisch latholischen Begrabnieriten. Damit fiel jedoch für sie selbstwerfteindlich nicht die Bervflichtung bin, ber Rubestatte der Toten eine Dietatvolle Pflege zu erweifen. Die Rirchenordnungen beidaftigen fich ofters bamit. Der Bebrauch bes Friedhofs zu profanen Zweden und zu weitlichem Treiben wird unterfagt und andererfeits geboten, bieselben als Die "Echlafbaufer" ber Toten "rein und gierlich gu halten" so Artchenordnung von Steuerwolt und Peine 1561 Richter II, 225; Sova 1573 Richter II, 356; Brandenburgifche Bisitationsordnung 1573 Richter II, 367). Der fatholische Gebanke, ber bas örtliche Nabefein von Gottesbaus und Grabftatte aus tatbolijder Borausfegung beraus begrundet, wird in evangelischem Ginne fo umgestaltet: "Es haben die Alten die Begrabniffe bei ober neben ben Rirchen barum verordnet, bamit fie baburch ihren so Mauben befenneten, daß fie nämlich eben an bem Drt, wo fie bie Lehre von Chrifto, bem Uberwinder bes Todes, predigen hören, auch die Auferstehung ihrer verftorbenen Leiber marten und bemnach den Tob nur für einen sugen Schlaf und bas Grab für ein fanftes Hubebettlein und Schlaftammerlein halten" (Schwabifd-Galler RD 1771). Auf ber anderen Seite ift die Rottvendigfeit einer Trennung nicht nur erwogen, sonbern sogar 60

icon empfohlen worben (Bremeniche RD 1534 Richter I, 247; Limeburger RD 1564

Rirchhof

Richter II, 287).

In Sitte und Recht der älteren Zeit griff die neuere Staatsgesetzebung umgestaltend ein. Die Beerdigung in den Kirchen, mit Ausnahme böchstens sitr sitrstliche Personen und Bischofe, untersagte sie. Neben dem konfessionellen schus sie den konfessionslosen kommunalen Frieddof; aber auch die Geschlossendeit jenes zersprengte sie, indem sie die Beisetzung eines Toten anderer Konfession fordert im Falle, daß ein Begradnisplat dieser letzten nicht erreichbar ist. Die katholische Kirche hat jedoch für solche Andersgläubige einen ausgesonderten Naum. Sine Ausschließung von dem Begrädniss auf dem Frieddose sien nausgesonderten Raum. Sine Ausschließung von dem Begrädniss auf dem Frieddose Polizei (das Nähere S. Friedderg, Lehrbuch des katholischen und edangelischen Kirchenrechts 4. Ausl., Leipzig 1895, S. 244 ff.). Dieser Entwickelung gegenüber denngt die römische Auflichten und des Ausschließung oder Miederherstellung rein konsessioneller Frieddose, da ist in dieser ein Eigentum der Kirche sieht und das Verfugungsrecht des Staates nicht anerstent (Katholisches Kirchenlerison VII, S. 720 f.).

Kirchhofer, Melchior, einer ber tücktigsten Kirchenhistoriker ber Schweiz, wurde geboren ben 3. Januar 1775 in Schaffhausen. Er machte seine Studien in Marburg (1794 bis 1796), wo er, von Lavater empfohlen, in Jung-Stillings Hause eine framb-liche Aufnahme fand. In der Theologie waren Arnoldi und Münscher seine Lehrer; leh-weiter besonders in der Kirchengeschichte; auch hörte er Philosophie und deren Geschichte bei Diebemann. In fein Baterland jurudgefehrt und 1797 jum Beifilichen ordiniert, befleibete er erft verichiedene Landpredigerstellen, bis er 1808 jum Pfarrer in Stein am Mhein (Ranton Schaffbausen) erwählt warb, an welcher Stelle er bie an feinen Iob (13. Februar 1853) geblieben ift, und womit er ju Zeiten bie Stellen eines Schulmfpd 26 tors, Kirchenrats und Probefans verband. Im Jahre 1840 erhielt er bas Ebrendivlom eines Doftors ber Theologie von seiten der Marburger Falultät, eine Auszeichnung, die befonders durch seine wertvollen Leiftungen auf bem Gebiete ber fcweigerischen Buchen und Reformationegeschichte gerechtserigt ericheint. Um eben biefer Berbienfte willen wart er auch von verschiedenen gelehrten Gesellschaften jum Mitglied ober Ehrenmitglied enrabt so ober auf andere Weise ausgezeichnet. Unter seinen wissenschaftlichen Leistungen verdienen besonders hervorgehoben zu werden seine Monographien über Seb. Hofmeister (18 8), Oswald Myconius (1813), Werner Steiner (1818), Berthold Haller (1828), Wilhelm Farel (1831—33). Dazu kommt die von ihm besorgte Fortsegung der belvetischen sucken geschichte von Sottinger (überarbeitet von Birg, 1819), die Berausgabe ber Schaffvaulen 35 ichen Sabrbucher von 1519-29 (Reformationegeschichte) und ber Neugabreblatter fur bie Schaffhausensche Jugend vom Jahre 1822-43, welche eine gujammenhangente Dar ftellung ber Schaffhauser Beschichte bis zum Eintritt ber Stadt in ben Schweizerbund 1501 enthalten, nebst einigen fleineren Flugschriften, Abhandlungen und Rezenfionen. De Stadtbiblivtbet ju Schaffbaufen bewahrt von ihm in einer großeren Babl von Banden 40 reiche Kollestancen zur Schweizer und speziell zur Schaffhauser Geschichte, welche von seinem bienenartigen Sammlerfleise zeugen. Dit der Griendlichkeit und Gebiegenbeit da Forschung verband Rirchboser eine rubige, objektiv gehaltene Darstellung, die indesim keineswegs zum Indifferentismus abgeschwächt erscheint. Bielmehr tritt solvobl aus seinen historischen Arbeiten als aus fleineren Gelegenheitsschriften Die entschieden reformierte Ge 45 funnung mit einem unverwischbaren Geprage berbor (bas Marburger Diplom beseichne ibn ale reformatae causae vindicem sincerum). Seme theologische Unschauung in gangen war burch bie Beit bedingt, in welche feine Bilbung gefallen. Ubrigens bat " fich auch in feinem praftischen Wirfungefreife bie bobe Achtung und Liebe feiner Gemant erworben. Bgl. Leichenrebe von 3. Boldenstein, Schaffbaufen 1853. (Bagenbach +) G. M. Bachtoib.

Kirchmeher, Thomas (Naogeorgus), Tendenzbramatifer der Reformation.
gest. 1578 (?). — v. Sedendorf, Comment, de Lutheranismo 1692 Lib. III. p. 1.5.6041
Schleget, Leben Rasp. Manulas, Leipzig 1737; F. G. Frentag, Adparatus litterarius, II. Los 1703 p. 1008 ff.; am Ende in G. Th. Strobel, Miscellaneen titterarithen Inhalts, III, Rus berg 1780, S. 107—154; A. Töllinger, Die Resormation, Bd II, Regensburg 1848, S. 131f.
Erich Schmidt in AbB 23, 245 ff.; Dune holstein, Die Resormation im Spiegelbilde der da maxischen Luteratur des 16. Jahrbunderts, Halte Schmidt, Berlin 1891, p. III fi.; Rart Gerdak, Grundriß?, II, S. 99, 134 f. 333 ff. 453.

Thomas R. ober Raggeorgus linfolge falider Ruduberfebung irrtumlich auch Rirchbauer, Reubauer, Pfarrfircher genannt | tritt 1535 in unfern Gefichtefreis ale Lafter in bem jest zu Sachsen-Weimar gehorigen Stadten Sulza an der Ilm. Er stammte aus Subelschmeiß bei Straubing in Baiern, two er 1511 geboren fein foll. Richt in Wittenberg batte er seine Studien getrieben, begrüßte er boch 1538 Luther zwar als ben, ber 6 auch ihm Mut zum Rampf fur die Wahrheit gemacht und dem er bas Meiste verbante, aber als ein ihm perfonlich ganz Unbekannter (Pammachius, Reubruck p. 9). Als seine Bildungsstätte wird Tubingen genannt, boch ist sein Rame in ben dortigen Universitätsaften nicht nachweisbar. Zebenfalls hatte er eine tüchtige bumanistische Bilbung empfangen, auch ben Magistergrad erworben und fich mit leibenschaftlichem Eifer ber Cache Buthere to jugewendet. Dabei fuchte er aber ben tonangebenben Sauptern ber Reformation gegenüber feine Gelbststandigkeit zu behaupten. Schon 1537 schilberte ihn Nic. Mebler in Raumburg auf eine Anfrage aus Mittenberg ale einen bebentlichen Dann, ber an ben Autoritaten in Buttenberg Kritif zu üben wage, und baber wohl ad omnom haeresim et sedicionem pronus fein werbe; etwas vom Geifte Müngers ober Binkels icheine in is im ju fteden (Briefwechsel bes J. Jonas I, 255). Daß er aber ichon 1536 ben Wittenbergern ju einem Gutachten gegen feine grelehren Unlaß gegeben habe, ift eine Rachricht, die nur daber ftammt, daß biefes Gutachten in älteren Druden (zulest de B. V. 40) bas faliche Datum 1536 ftatt 25. Januar 1544 trägt (vgl. CR V. 295 ff.). Nach Miscell. III, 113 hatte Melanchibon ihn noch 1539 für die Durchfuhrung der Reformation im 20 albertinischen Sachsen empfohlen; boch findet fich in CR III ein solches Schriftftud nicht. Dagegen ist aus CR VI, 173 crsichtlich, daß er etwa im Jahre 1540 quaestiones de multis articulis an Melanchthon gesendet hatte, von diesem aber zunächst mit Ersolg amadnt worden war, ne dissidia excitaret. Michaelis 1541 siedelte er nach Kabla als Kastor über. In Sulza hatte er bereits die Trias antiromischer Tendenzbramen versaßt, 25 die jeinen Ruf begründeten: Pammachius, gebruckt 1539, Mercator 1540, Incendia 1511. Huch feine erft fpater erfchienenen Satyrae entstanden jum Teil 1541 in Gulga (vgl. Archiv f. G. d. Buchhandels XVI, 208). In Rahla geriet er in Konflift mit ben Wittenberger Theologen; fie verweigerten feiner Auslegung bes 1. Johannesbriefes bie Pruderlaubnis um der Lebre willen, daß die Erwahlten, auch wenn fie gegen ihr Ge- 30 wiffen fundigten, boch gerecht blieben und ben bl. Beift behielten. Dtelanchthon fuchte ibn "mit gang gudtigen Worten" barüber zu belehren, und eine Anfrage vom furfürstl. beie veraniafte Luther, Melanchthon und Bugenhagen am 25. Januar 1544 ibre Drudsbenveigerung in langerem Gutachten zu rechtsertigen (de B. V. 40; CR V. 295 ff., vgl. V, 290 f.). Aber er war bei hofe fehr gut angeschrieben (habet admiratores in aula so CR VI, 173), und fo wurde er eben jest auf den Reichstag ju Speyer (Jebruar 1544) als Brediger mitgenommen, ju Dielanchthons schwerem Berbruß: nune in Conventum abducitur, me relicto, credo quod hominem audacem putent opponendum esse us, qui moliuntur conciliationes; man liebe ibn in ben Hoftreifen propter malediea poemata (CR V, 291). Das angesochtene Buch aber erschien noch in bemselben 40 Sabre in Frantfurt a. D. in Drud: In primam divi Johannis epistolam annotationes, mit Widmung an Herzog Johann Ernst von Sachsen (Midcell. III, 144) — ich tann nicht fagen, ob in ben anflogig befundenen Stellen forrigiert ober nicht, ba es mir mot quanalid ift; wabrideinlich unverandert, ba Blelandthon CR VI, 173 flagt, R. habe ibre Belehrung "burchaus nicht rubig bingenommen". Lutbere Getreuen galt er fertbem 46 als einer, ber nicht mehr zu ihnen gebore (vgl. Beiträge zur baier. Rirchengesch. II, 93). In Speyer Inupfte er Beziehungen ju Augsburg an, infolge beren er im Juni 1544 bondin als Brediger berufen wurde; aber ber Kurfurft Johann Friedrich gab ihm eine Zulage und hielt ihn in Rabla fest. Rach Luthers Tode tam es aufs neue jum Konslitt uber seine Lehrweise. Bu ber alten Anschuldigung, daß er die Unverlierbarkeit des beiligen so Beiftes und bes Glaubens für Die Erwahlten lehre, tam der Berbacht bingu, daß er wunglisch vom Abendmahl rebe. Rafpar Mauita in Saalfeld (f. Bb I C. 760, 20) erhob Alage wiber ibn, nachdem Melanchthon ibn vergeblich gebeten batte, ben Streit lieber ju bameiben (CR VI, 173), und ce erfolgte am 28. August 1546 ein Berbor por bem Konistorium in Weimar unter bem Borfit bes Bergogs Joh. Wilhelm. Betreffs feiner Abend: 56 mablelebre reinigte R. fich : feine Reben batten nur ber papftlichen, nicht ber fachlischen Bebre genolten; in Betreff ber Erwahlten hielt er baran fest, baß fur bie wenigen, Bott allem befannten, in Bahrheit Erwählten allerbinge ber bl. Geift unverlierbar und Tobfunde unmöglich sei. Der ihm aufgelegten öffentlichen Erklarung vor der Gemeinde in Mabla entzog er fich, indem er heimlich die Stadt verließ und fich ins furfurftliche Felds 60 Beat-Guentlopable für Theologie unb Rirde. 8. M. X.

lager im Guben begab. Die Rriegsunruben liegen ben Streit, ben Aquita vor ben Rurfürsten brachte, unerledigt bleiben; aber fortan beginnt für I. ein unrubiges Wanderleben. Der Augeburger Rat empfahl ihn am 2. Ettober bem Rat in Raufbeuren als Prebiger (Echelborn, Ergöstlichfeiten, II, 368 ff.), ale einen "berühmten, gelehrten Dlann", 5 ber jest bei ihnen in Dienft fei, ben fie aber auf eine Beit "barguleiben" erbotig maren. Ebenfo verwendete fich der befannte Augsburger Michael Reller empfehlend für ibn. Er wurde berufen, aber am 8. August 1548 mußte er vor bem faiserlichen Interim Diefen Dienst wieber aufgeben (F. Stieve, Die Reichestabt Raufbeuren, Munchen 1870, G. 14 ff.). Run finden wir ibn 1548-1550 in Rempten, dann 1551 und 1552 in Bafel, darauf to im Winter 1552-53 an St. Leonbard in Stuttgart, aber im gebruar 1558 icon wieder in Bafel, 1555 und 1558 ift er abermals in Stuttgart nadweisbar. Im Dai 1560 wird er Oberpfarrer in Eftlingen. Aber auch bier ist seines Bleibens nicht. Dit bem Mat verbirbt er es burch seinen Gifer in einem Berenprozesse: nach ichwerem Sagelwetter bezeichnet er biefes als bas Zauberwert von heren; als bann die vom Rat ins Berber to gegogenen brei Frauen tret Folterqualen ihre Unichuld beteuern und baber ichlieblich frei gelaffen werben, forbert er ungeftum Wieberaufnahme bes Prozesses und gerat barüber mit bem Rat hart gusammen. Herzog Christoph aber nahm Anftog an feiner Explanatio in Psalmum XXV (Basileae 1561). Bom Herzog angeflagt und burch Defret vom 23. Januar 1564 entlassen, verließ er am 26. Januar die Stadt (S. Riegler, Geschichte 20 der Hernprozesse in Baiern, Stuttgart 1896, S. 143 f.; A. v. Weilen in Anzeigen sur deutsches Altertum XIII, 254). Somit ist die gewöhnliche Angabe, daß er am 24. Dezember 15til zu Wiesloch in der Psalz gestorben sein, nicht haltbar; eine andere Uberließerung seht seinen Tod erst ins Jahr 1578, aber sichere Daten sur die letzten Jahr

feines Lebens feblen bis jest. Ein wenig überfichtliches Bergeichnis feiner Schriften f. Miscell. III, 134 ff. Chne hier eine vollständige Aufgablung ju geben, fei folgendes zur Charafteriftit bes Schiftftellers R. bemerft : Auger ben ichon erwähnten Schriften über 1 30 und Wi 25 find fury zu erwähnen etliche philologische Arbeiten, Uberfetjungen aus bem Griediiden ins Lateinische (j. I. mit Tertausgaben und Erläuterungen verbunden): Copholles, 30 Fofraces, Epiftet, Dio Chrysoftomus, Plutard, Spuefius, Pfeudo-Phalaris - tellvafe vielleicht Arbeiten für ben Lebensunterhalt in beschäftigungslofer Zeit. Abnliche gebn arbeit wird feine feit 1551 wieberholt gebrudte Schrift Rubricae sive summae capitulorum luris canonici fein, ba bier bas gehlen jeder polemischen Beziehung auffalt. Doch war ihm bieje Arbeit jugleich eine Berftudie für fein Regnum papistieum (f. u. 25 Seinen Ruf verdankt er seinen Dramen und polemischen Dichtungen. Gem Pammachius (mit Widmung an Th. Cranmer und Zuschrift an Luther) zeigt, wie des Bapfttum im Berlangen nach Reichtum, Uppigkeit und Macht von Christo abfallt, in Satans Dienft tritt und burch biefen jum Gebieter auf Erben erboht wirb. Ebriftie fenbet bagegen bie Veritas mit Baulus in eine Stadt an der Elbe. Darüber große Erregung in 40 Papitreiche und Beratichlagung, mit welchen hollischen Mitteln biefer geind ju unter bruden fei. Statt bes Schlugaftes verfundet ber Epilog, bag Chriftus am jungfen Tage ben actus quintus im Gericht bringen werbe. Gin Stud ohne Sandlung, nur Berfomfifationen ftatt Berfonen; aber ber protestantifden Stimmung in Bezug auf Wejen unt Praftifen bes Bapftums ift wirffam Ausbrud gegeben; 4 alebalb ericbienene Berbeutidunam 46 (Reubrud G. VIII ff.) und auch Übertragungen ins Englische und Czechische befunden bie Aufnahme, die der Pammachius fand. Im Mercator, den R. dem eben jur Regierung in Dreeden gelangten Herzog Heinrich widmete, tritt bas sola fice und sola gratia ber römischen Werklehre entgegen in braftischen Scenen am Sterbelager eines von der Peft befallenen Raufmanns, ber in einem an Pirtheimers Eccius dedolatus erinaan 60 ben Reinigungsprozeft erft von all ben falfchen Troftern, ben Werten, auf die fein Beidle voter ihn vertrauen lehrte, befreit werden nuß. Auch dies Stud fand Ubersegungen me Deutsche, Franzosische und Hollandische. Das 3. Drama, Incendia seu Pyrgopolinices, richtet sich gegen heinz von Wolfenbuttel, den der Berbacht der Zeitgenoffen zum Wert brenner gestempelt und Luther als "Hand Morft" öffentlich gebrandmarkt hatte: bier int ber Dichter den höllischen Plan des Papsttunis, die lutherischen Kener durch Niederbrenum

ibrer Städte zu vertilgen. In Philalethes tritt ber Rurfurft von Cachfen, in Holofernes der Herzog Georg dem Lefer vor Augen. Der Finft der Mordbrenner wird ge fangen und mit bem Schwert gerichtet. Diefen brei Tenbengbramen traten brei biblide jut Seite: Hamanus, in Rahla entstanden, gebruckt 1543, wiber die Tyrannei und de Go Berleumdungen der Mächtigen, mehrmals ins Deutsche übertragen; Hieremias, tragoe

dia sacra, qua totum fere prophetae curriculum continetur, 1551, noch 1603 in Strafburg aufgeführt und gleichfalls ins Deutsche übersest; endlich sein Judas Iscariotes 1553 (beutich 1556). Betreffe ber afthetischen Beurteilung biefer Dramen fei auf End Schmidt (f. o.) verwiefen. 2116 Polemifer gegen bas Papfttum lagt er ferner 1553 in Bafel fem Regnum papisticum ausgeben, beffen 4 Bucher mit bem Saife beffen, 5 ber bas Antidriftentum befampien will, ben Bapit, Rarbinale, Bijdhoje und Weibbijdhoje (lib. I), Die niedere Beiftlichteit, Die Gurtifanen und Die Donche (lib. II), bas Donna und die fireblichen frommen Leiftungen (lib. III), endlich bas latbelische Kirchenjahr und feine Riten - jum Schluß die lupanaria ale fpegififch fatholifche Aurforge für bie Augend (lib. IV) in Bezametern befingen. Er widmete diefe Polomit in Berjen bem Land: 10 grafen Abilipp (20. Februar 1553); Burtard Waldis aber forgte im Auftrage bes Landgraten burch feine Ubertragung in beutiche Reime (gebr. 1555) bafür, bag bies "Bapftifch Reuch" auch in weiteren Rreifen in seiner wahren Gestalt erkannt würde (vgl. 208 10), 70%). Der lateinischen Ausgabe fugte D. eine Sylvula carminum bei, eine intereffante Bufammenftellung lateinischer Pampblete aus fpatmittelalterlicher Zeit auf Rome und feiner is Papite Gunden, Lieder ber Anflage sotvie der Rlage über die ruina ecclesiae; dabei sind Curione's Pasquillorum tomi duo 1541 (f. Bd IV, 355) reichlich benutt. In den Libri V agriculturae sacrae 1550 bat R. eine Paftoraltheologie in Berfen wahrend leines Aufenthalts in Rempten gebichtet. Mannigfach intereffant find bie Satyrarum libri quinque priores (Basil. 1555), die er von Stuttgart aus jum Drud beforberte - 20 num Teil waren fie ichen in Gulga gebichtet. Gie laffen bie Gelbstftanbigleit feiner firchliden Stellung am besten ertennen. Neben bem Lobe Albrechts von Breugen (I, 2) und Christophs bon Murttemberg famt seinen Theologen Breng und Frecht (II, 5) begegnen wir einer fraftigen Serverbebung ber Bebeutung bes Ernsmus für bas Reformationemert II, 3). Seine eigene Stellung tenngeichnet er als Addictus nulli, nullique innixus 25 ubique — Perlego quos possum, nullius sperno labores. — Discipuli simus Christi, spectemus et unum, — Praeterea nullis dedamus corda magistris! (II, 4). Und befonders icharf erhebt er fich gegen die Sucht ber Beiftlichen, ben "Neper"= ober "Schwarmer"namen freigebig nach allen Geiten auszuteilen. - wohl giebt es folche. sunt tamen haud pauci, quibus est iniuria facta! Indem er hier mit Nennung 30 beer Namen speziell Zwingli und Schwenkield auch gegen den Ubereifer berer, die nie one Zeile von ihnen gelesen baben, ju schützen unternimmt (V, 5), beweist er eine für inne Tage bochft seltene Freiheit des Urteils. Daraus wird sich aber auch jum Teil bas Wanderleben erklaren, ju bem wir ihn feit bem ichnnalfalbifden Kriege genotigt (B. Mawerau. 85 eben.

Rirdweihe. — Zur Litteratur: Bingham, Antiquit. B. VIII, c. 9: Gerbert, Vet. Litterg. Alem. Disqu. VI, c. 1; Daniel, Coll litterg. P. 1, 355—384; P. II, 47 47: 556—562; P. III, 603—623; P. IV, 680—687. Ungaben bete. Einzelnes im Artikl ielbit.

Es ift zu unterscheiben zwischen bem Aft ber Ginweibung bos gottesbienftlichen Be- 40 bindes und ber jahrlich wiederkehrenden Gebachtnisfeier, dem Jahresfest ber Mirdweibe. Bitimmte Berichte und Angaben über Ginweihung von Rirden aus ber vorlonftantis miden Zeit fehlen; aber es ift unwahrscheinlich und mußte auf das bestimmteste bezeugt ber tonftantinifchen Geit liegen bestimmte Zeugniffe über Ginweihungen bor; fie beziehen 45 id auf Rirden, die in den Berfolgungszeiten gerftort und bann wieder aufgebaut worden waren (Gufeb., Rirchengesch, X, c. 2 5) ober auf Reubauten (Guf., Vita. C. VI, c. 45). Die Ergablung von ber Ginweibung ber basilica salvatoris ju Rom, als ber erften öffentlichen Ginweihung in ber Stadt, bollzogen bom P. Gilvefter, ift eine fpatere Er-Der Grundgedante bes Weibealtes ging wohl barauf, bag bie Bottheit eine so neue Statte fichtbarer Gegenwart gewonnen bat (vgl. August., Serm. 163 : Terrarum loca, quae prius contra Dei gratiam fuerunt, nunc Dei gratiae dedicantur) und von ba aus wirtsam wird. Die Erbe ift an und für fich nicht baju greignet : unfere denvel und Altare bedurfen barum der Weihung, ut et cum nostrae devotionis officiis divinae majestati placeamus et ipse nos semper invisere et mansionem 65 sibi in nobis facere dignetur (Walajr., De exord. c. 9). Aus der Anschauung, daß die beiligen handlungen einer besonderen, zu diesem Zweifigten Ertlichkeit bedürfen (Id. c. 10: Vota etiam et sacrificia in his, seil. in locis Deo consecratis, offerri debere), rubt bie Anordnung, bag bie Deffe nur an geweihter Stätte vollzogen werben fann.

Dies hängt feinerfeits mit ber Ausbilbung ber Lebre vom Megopfer gufammen, welches nie phne Altar und, Notfalle ausgenommen, nur in getreibten Rirchen und öffentlichen Ravellen gebracht werden barf (Cone. Trid. Sess. XXII, De observ. et evit.). fich bon felbit, bag ein folder Beihealt mittelft entsprechender Ceremonien vollzogen murbe. s Mas Eusebius (loc. cit.) barüber sagt, ist undeutlich: seine Angaben konnen gerade so gut blog Anspielungen auf die wieber abgehaltenen Gotteebienfte fein; auch gelegentlich ber Einweihung der Grabesbügel zu Jerusalem berichtet er, der Augenzeuge und Mitwirkende, nur von Neben und Hommen (Vit. Const. IV, 45). Doch steht anderweitig sest, daß schon in verhaltnismäßig früher Zeit Reliquien bei der Einweihung verwendet wurden 10 (Ambros., Epp. X, 85; weitere Belege bei Menardus, Notae in Grogor. libr. sacram., Not. 574). Das Konzil von Agde 506 sest für die Altare sest: unctio chrismatis und sacerdotalis benedictio. Die Ceremonien mehrten fich; Die romifchen Ceremonien find im liber sacramentorum Gregorii angegeben nach: XII Kalendas Januarius; natalis sancti Thomae; bier ift die merftwürdigste biefer Geremonien ermähnt, bag ber 15 Bijdhof in Die beiben, bon einer Ede ber Airche jur andern aus Aiche gebilbeten Rreugesbalfen bas griechische und lateinische Alphabet einschreibt, früher schrieb er auch bas bebraffche ein (ob ein Symbol ber Berfündigung bes Evangeliums in allen Sprachen bis an bie Enden ber Erbe, nach Unalogie ber Aufschrift über bem Rreuge Chrifti ? Ivo Carnot. fagt : De sacram. dedie., Die freugformige Ginfchreibung bedeute utriusque 20 populi, ber Heiden und ber Juden, collectionem in unam crucis compaginem). Die Eintweihung steht dem Bischof zu. Das heutige römische Ceremoniell (aussubrlich beschrieben und erklart von Schüch, Bastoraltheol. § 344) steht im Bontifisale. Die Teier lauft dahin aus, daß durch ben Bischof ober einen Priester das heilige Opfer geseiert und in bemselben von Jesus Christus wirklich in Besit genommen wird der ihm gesegnete, ge-26 heiligte und geweihte Tempel und Altar (Schuch). Die orthodoge Kirche des Morgenlandes bat Die gleiche Anschauung von ber Bedeutung bes Nirdengebaudes und ein entsprechend reides Ceremoniell, bei welchem auf die beiligen Reliquien großes Gewicht gelegt wird : Die orthodor-fatholijchen Tempel find Wohnungen Gottes und Opjerfratten, in welchen bas bochbeilige Opfer des neuen Bundes von den Brieftern des herrn bargebracht wird (Malber,

Schon im Mittelalter erhob sich Opposition gegen diese Beihung. Die conclusio V der Lollarden, Gieseler, Kirchengesch. II, 3. Ann. p. 307) ettlärt: quod benedictiones super lapides Altaris et ecclesiae muros — sunt vera practica necromanique potius quam sacrae theologiae. Ratürlich konnten auch die Protestanten den ubratieferten Einweihungsakt nicht beibehalten; ihre Lehre von der Kirche, von dem Berdält nis Ebristi zu der Gemeinde, von den Gnadenmitteln machte es ihnen unmöglich. Die protestantischen Kultusstätten mussen weder den Damonen gereinigt noch für den Pollug des Resopsers geheiligt werden. Die schmalkaldischen Artisel rechnen deshalb die Kurchen weibe zu den närrischen und sindischen Artiseln, zu dem Gautelsach des Papstes, P. III s. La Cavendum est, schreibt Calvin, Inst. III, 20, 30, ne aut templa propria esse Dei habitacula ducamus, unde propius aurem nobis admoveat, aut secretan neseio quam illis afsingamus sanctitatem, quae sacratiorem apud Deum orstionem reddat. Bei solchen Anschaungen ist für einen Weibeast im Sinne eines sacra-

mentale fein Raum.

45 Aber das Kirchengebäube ist eben doch vor allen anderen Räumlichkeiten zur Ber waltung der Gnadenmittel im Dienste der Gesamtgemeinde bestimmt, und es ist für die desdalb durchaus nicht gleichgiltig, ob sie eine solche Kultusstätte hat oder nicht. Daraus solzt, daß die Gewinnung eines solchen, dis dahin nicht vorhandenen Kultusgebäudes, sür des Entwickelung des Gemeindelebens von Bedeutung ist. Sowohl die Kirchengemeinschaft als die betressende Sinzelgemeinde haben ein berechtigtes und zwar im gestslichen Sims berechtigtes Interesse danan, daß eine solche dis dahin nicht vorhandene Stätte der Bawaltung der Gnadenmittel ins Leben und zwar in den Dienst der Gemeinde tritt, und dies Interesse verlangt eine Bethätigung. Darum mag dienstlichen Gebrauch ninnnt, das bersteilt geben wird sich nicht damit begnügen, sondern einen Erössungsäskt verlangen, der sich solcher von den nachher solgenden regelnäßigen Kultusätten unterscheidet. Diese Retwendigseit dat sich schon in der Reformationszeit herauszestellt, dei der Einweidung der Scholzsche zur Torgau. Man kann die Sachlage nicht snapper und besser darstellen, als mit da Worten Seckendorfs (Hist, Luther. L. III, S. 30, § 118): Primum aedissium sacrum in Saxonia fuit, quod a coepta reformatione exstructum erat, ideoque

Rirchweihe 501

Elector Saxo omissis ritibus veteribus non nisi concione verbi divini et precibus ceremoniam initiationis peragi voluit, accersito Luthero, qui primum sermonem sacrum in eo haberet. Das geschah benn auch. Luther beschränfte sich in ber That auf Bredigt und Gebet (CA Bb 17); aber er ignoriert bas Ereignis burch= aus nicht, weber in ber Bredigt noch im Gebet. Er bat mit biefem Afte bie Bahn bor- 6 gezeichnet, auf welcher die Evangelischen batten weiter geben follen. In Diefer Bredigt ift alles entbalten, was zu einem berartigen Gröffnungsalt notwendig ift: es braucht nur noch bie Abendmableseier bazu gethan zu werden. Leiber ist für die Gegenwart die Gesahr eines verswerflichen Ruckschrittes nicht ausgeschlossen. Daß man den Eröffnungsgottesdienst reicher ausstattet durch Zuziehung von mehr Geistlichen, durch einen seierlichen Einzug, durch reich in lichere Verwendung von Gesang und Phusit, entspricht dem oben anerkannten Bedürfnis. Die Wefahr liegt in ben Weibeworten. Unfere offiziellen Agenden find zwar magwoll, fie halten fich an die Beschluffe ber Eisenacher Konferenz (Allgem, Mirchenbl. 1856), worin es ausbrudlich anertannt wird, bag Beiben nichts anderes beige, als Gott bitten u. f. w., und ausbrudlich erflärt wird: Weiheformeln von operativer Bebeutung find nicht zu gebrauchen, 16 sondern bie Weibung geschiebt burch bas Weihegebet. Aber in Wirklichkeit geht man weiter, Bgl. 3. B. bas Formular in ber Bodbichen Agende II, p. 208: fo weihe ich bie Gloden, weibe biefe Orgel, weibe biefes gange Saus traft meines Amtes und ber mir gewordenen Bollmacht. Das Unprotestantische tritt in biefen Rebewendungen beutlich ju Tage; benn fie find nur Berkleibungen bes Bunfches ober ber Bitte, bag bie am 20

Gottesbienft beteiligten Perfonlichkeiten in der richtigen Berfaffung fein mogen.

Die jahrliche Gebachtnisseier (D. universarius dedicationis ecclesiae) ist alt, wennschon sie sich nicht allgemein nachweisen läßt. Silvia Veregrina (Itin. Hieros, ed. Geber p. 1401) erwähnt das Zusammenströmen der Geistlichen und Weltlichen am Tage der Enkänien der Rusensen auf Golgatha und an der Auserstehungsstatte: Saeculares 25 am viri quam feminae fideli animo propter diem sanctum se de omnibus prêvinciis isdem diebus Jerosolima colligunt. Episcopi autem, quando parvi luerint, hisdem diebus Jerosolima plus quadraginta aut quinquaginta sunt; et eum illis veniunt multi clerici sui. Dieselbe berichtet, bag ber Tag biefer Frier auf ben Tag ber bon Galomo vollzogenen Tempelweihe falle. Afiborus Silp, erflärt Die geier so für eine driftliche Wieberaufnahme ber untergegangenen israelitischen Enfanien (De off. 1, 35). Mus ben Lettionen des Sacramentarium Gallie. (Gen 28, 10-22; 1 Ro 3, 9 17; Jo 10, 22-28) geht hervor, daß auch an die Heiligung ber Perfönlichkeit gebacht war. Bgl. Die Stelle aus bem bortigen Gebet; ut dum diem festivitatis hujus annuis recursibus honoramus, ipsi templorum caelestium pares effici 35 mereamur MSL 72, p. 534. Mus bem mittelalterlichen, in Deutschland gebräuchlichen Etnonar find Apf 21, 1-5 und & 19, 1-10 in unfere Perilopenverzeichniffe übergrangen. Luther war bem Kirchweihfeste abhold (Kirchenpost., Br. über Le 19 : So wir min feiern die außerliche Rirchweihung, warum sollen wir nicht auch seiern eine innerliche Rirchweihung, den Tag der Taufe?). Schon 1520 (An den chriftl. Abel) verlangt er, 40 man sollte die Rirdweihen gang austilgen, sintemal sie nichts anderes sind, benn rechte Laberne, Jahrmarkt und Spielhaufer geworden. In der hauspostille giebt er eine aus bem Leben gegriffene Darstellung ber babei, namentlich auf bem Lande, hervortretenben Greffe. Die wuften Ausschreitungen bangen mit ber anderen Thatfache gufammen, daß Die Rirchweihe, wie bie Boltsfprache icon zeigt (vgl. Grimms Borterbuch) gur Bollerei is mighraucht wurde. Auch diese Thatsache ist alt. Calvor (Rit. II, p. 184) citiert eine sich borauf besiebende Stelle des Paulinus Rol.: Verum, utinam sanis agerent haec gaudia votis, nec sua liminibus miscerent pocula sanctis (Nat. 9). Bur Erffatung Diefer Thatfache giebt Beba (Hist. I, c. 30) einen Auszug aus einem Briefe Bregors b. Gr.: At die dedicationis vel natalitiis sanctorum martyrum religiosis 60 convivis solemnitatem celebrent nec diabolo jam animalia celebrent, sed ad laudem Dei in esu suo animalia occidant et donatori omnium de satietate sua gratias referant. Nach biefen Grundsähen kann man ja auch in andern Landern gebandelt haben. Dierzu mag man ferner hinzunehmen, daß die Feier, wie schon aus dem Barchte der Silvia hervorgeht, den Charafter eines Bolts: und Freudenfestes trug, und 55 daß diefem Tage Enthaltjamseit vorangehen sollie (vgl. aus einer dem Cajarius zuge: idrichenen Bredigt bei Martene, De ant. rit. I, p. 787): ergo quotiens natalem templi cupitis celebrare, sobrii, pacifici debetis ad ecclesiam convenire et ante plures dies castitatem etiam cum propriis uxoribus custodite et secundum vires vestras eleomosynam exhibite et tunc spiritualiter ad natalem basilicae co

55

et ad sanctam solemnitatem venitis. Die Bestrebungen ber Regierungen (Verlegung ber Feier auf einen gemeinsamen Tag) und der Kirchenregimente (vgl. 3. B. die Rassaussche KD 1534, über die Reformierten Schweizer, Homiletik § 134) haben dis in die Gegenwart hinein nichts gegen diese Ausschreitungen ausgerichtet. Die kirchliche Feier des Tages ist eine Dankseite der Gemeinde sur die Segnungen eines geordneten Rirchenwesens, wie Löhe in der Rirchtveilpredigt seiner Evangelienpostille schön aussührt.

Stephan Rif (Kijd) 1505—1572. — Quellen: Vita Stephani Szegedini aucture Mathueo Skaricaco l'annonio, Bajel 1608, und dasfelbe Miscellanca Groeningana, Tom VI Pars I, S. 508—559: Bob, Magyar Athenás, 1767; Labislaus Földvári, Szegedi élete (das 10 Leben Szegedis) mit Bildnis, Budapeft 1894.

St. Rif, bem Namen seines Geburtsortes nach auch Szegedi (Szegebi) genannt, umgarifder Reformator und theologischer Schriftsteller im 16. Jahrhundert. Racidem er fich auf ben Universitäten ju Wien und Arafau eine eingehende flaffifche Bilbung ange: eignet hatte, trat er mit fester Überzeugung ale Rampfer unter bie Fahne ber Rejormation, 15 und um sich bei ber Quelle zu nahren, ging er zu Melandzthon nach Wittenberg, dem be-liebten Lebrer ber Ungarn; am 22. Marz des Jahres 1543 ließ er fich um Alter von 37 Jahren als Universitätshörer einschreiben; er errang bort bas Diplom als Dottor ber Theologic. Zwei Jahre barauf begann er in bem, seiner Heimat nahe liegendem, Orte Cfanad als Schullebrer seine Laufbahn, begeisterte Zöglinge schloffen sich ihm an. Auf Beiehl 20 bes Bischof Martinuggi trieb ihn ber Gebieter ber Stadt und bes Schlosses, ber grausame Calbar Perufice aus ber bischoflichen Stadt, raubte ihm 200 feiner Bucher, ja er lief ihn vor fich rufen und beleidigte ihn mit berben Bugtritten. Den Berfolgten berief bie Stadt Gpula als Vehrer, two ihn ber Stadthauptmann, ein Freund ber Reformation und politischer Gegner Martinuggis, in seine fdugenben Arme aufnahm. In ber Regleber 26 Schule (1547) lebrte er Die Theologie im Geifte Melanchthons; bort vermählte er fich auch. Der mächtige Beter Petrovice, ein Oberfeldherr ber Mönigin Inbella, ber Be fehlebaber bon Temesvar, eine feste weltliche Stupe ber Reformation, hielt awei Gel forger in feinem Schloffe, auch eine Schule errichtete er, an welcher ber Belebrie Sjegeb als Rettor angestellt wurde (1548); Petrovies nahm ihn in seine Gunft auf und be 30 identie ihn mit einem Brachtgewande.

Die erfolgreiche und erfreuliche Thatigfeit wurde infolge ber politischen Bewegungen unterbrochen. Ifabella entfagte dem fiebenburgifchen Ebrone, Ferdinand von Sabsburg erhielt die Krone, Petrovics war gezwungen Temesvar bem von Gerdinand ernamiten neuen Befehlshaber, bem Matheliken Stephan Lofonegi, ju ubergeben (ben 28. Jamat 25 1552), ber die protoftantischen Pfarrer und Lehrer vertrieb. Der neuerdings Aluduling geworbene Gzegebi erhielt in Dego: Tur eine Lebrerftelle, bier war Paul Turi fein Bogling, ber feinen Meister ben gweiten Cicero nannte. Bor ben morbluftigen turliden Truppen jog er nach Laskó, wo er jum Seelforger geweiht wurde, bald barauf benef man ibn nach Malmanela als Bfarrer und wahlte ibn gum Superintendenten. Der turtige 40 Beg ließ Szegedi, ber auch auf den benachbarten Schloffern zu predigen pflegte, fo 3. & in Szigetbar, welche aber im Bebiete bes Ronigs Ferbinand lagen, chen ale er in bie Rirche predigen geben wollte, gefangen nehmen, ba man ihn ber hinneigung ju bit Gegenmacht beschuldigte. Umsonft war alles Bitten; die türkische Behorde, ber ein bobe Losegeld in Aussicht ftand, warf ihn in das Szolnoder Gefängnis, wo sie ihn blutg 46 peitschen ließ; die Großwarbeiner und Debrezziner Pfarrer flehten, durch Deputational vertreten, um seine Freigebung, Gemeindegebete wurden um ihn gehalten, endlich geland es, ben mighandelten Greis gegen ein Bofegelb bon 1200 Gulben aus ben handen bes Beg Mahmud zu befreien. Die Tirten pflegten fich in diefer Zeit oft auf Diefe Mit Gelb zu verschaffen. — Bon Oftern 1563 an lebte er in stiller Rube in Raceteve, wohn 50 er gerufen wurde und gewiffenhaft biente. Er war ber Superintenbent pon 35 Gemendet. Die unter türkischer Gewalt ftanden. Im Jahre 1572 ftarb er in Rüczleve. Glauce hielt ihm die Grabrede und dichtete auch die Grabschrift auf fein Grabmal. Emiss

Beilen berfelben lauten folgenbermaßen:
"Hunc invenem vidit schola bis peregrina disertum
Dogma Luthere tuum, teque Philippe sequi."

Er war der gelehrteste ungarische Nesormator, seine Werke machten ihn in gan Europa bekannt. — Seine Werke sind solgende: 1. Theologiae Sincerne Loci Communes, welches nach seinem Tode im Jahre 1585 in Basel erschien, diesem geht sem Lebensgeschichte, geschrieben von seinem treuen Schuler und Nachfolger Matthaus Starca

Rife Rife 503

lein Bilbnis voran. Diefe Lebensgeschichte ift beshalb wichtig, weil sie bie erfte lathe Monographic ber ungarifiben Reformationsgeschichte ift; aber auch beshalb ist sie enswert, weil ber Autor in berfelben eine Zeile bes Berfes verewigte, welchen ein ter Schuler Sacgebis, Paul Turi, in Begebung auf Calvins Institutio rel. chr. b, namlid "Praeter apostolicas post Christi tempora chartas, Huic peperere 6 saecula nulla parem" (fiche The Presbyterian and Reformed Review, 1899, 194 Zeiten). Die fünfte Musgabe 1608, enthalt in Folioformat, 665 Seiten. "Speculum pontificum romanorum", Bafel 1584. Berausgegeben bon einem ever Burger, bas Empfehlungsichreiben bagu ichrieb Theodor Begg. Bis gum Sabre eridien es in funf Ausgaben; Ictolaus Honinger überfeste es in die beutiche Sprache 10 raci des weitlichen römischen Papits, Basel 1586). — 3. Assertio vera de trini-Grundliche Widerlegung ber fiebenburgischen Unitarier (Grangeto Blandratiften), Genf Die zweite Ausgabe 1576. Claricza brachte bas Originaleremplar ju Beza, ber rausgab, Beja selbst würdigte ben bamale schon toten Autor. - 4. Tabulae aname (Analogierung ber Bropheten, Bfalmen und apostolischen Briefe gum Gebrauche 15 Brediger), Schaffhausen 1592. Zweite Ausgabe London 1593, 4. Ausgabe 1610. brieb auch Lieber, ein Lieb ift auch in ben heutigen Gefangbüchern enthalten. Sein pulum gablte ber romifche hof zu ben verbotenen Buchern. Frang Balogh.

Rift, Ditolaus Chriftian, geft. 1859.

Wie gerne viele mit mir bem zustimmen, was Professor von Oosterzee in dieser Real- 20 Nopadie zum Lobe seines Lehrers, des Utrechtschen Professors &. J. Romaards geben bat (i. d. A. Romaards), so sieden sie sied doch als Treunde der Wissenschaft Kirchengeschichte gekrankt, daß nicht Rift, sein Blutsverwandter, Studiengenosse und

conoffe neben ibm erwahnt wirb.

Denn, wenn irgend jemand, so war Kist es würdig, er, welchem, meines Erachtens, 26 ben bleibenden Wert des von ihm Geschriebenen betrifft, der Vorrang vor Neugaards unt werden muß. Ich werde auf einzelne Schriften hinweisen, mich im übergen auf blizze berusend, welche durch weiland den Prosessor Bernhard ter Haar über das t von Kust entworfen und abgedruckt ist in Band IV des "Kerkhistorisch archief", und Woll.

Der 11. April 1793 war der Tag seiner Geburt; der 21. Dezember 1859 der seines 8. Sein Leben lang durch unuge Freundschaft mit Royaards verbunden, trat er he zu gleicher Zeit wie dieser das Amt eines Universitäten an der Universität un an, in welder Royaards dieselbe Stellung an der Universität Utrecht erhielt, an

er beibe ibre Studien gemacht batten.

Rift batte die ihm zu teil gewordene Auszeichnung dem gunstigen Eindrucke zu verzu, welchen seine Dissertation: De Commutatione, quam Constantino Magno ore societas sudiit Christiana (1818) bei den Sachkundigen bewirkt hatte. Als Prediger in Zoelen solgte er dem Ruse auf das Ratheder und trat sein Amt zit der: "Oratio de progressione ingenii humani in dogmatum historia 40 Istianorum animadvertenda" 1823.

Die beiben Freunde, voll Eifer für die Ausübung des ihnen aufgetragenen Beruses bederer der Nichengeschichte, beschlossen die Herausgabe einer Zeitschrift, twelche im von Kust auch nach dem Tode Nohaards' die zum Jahre 1859 sortgesetzt de. Mit dem Aufzählen alles dessen, was darin von seiner Hand geschrieden gesunden wurde ich dei den Vesern dieser Zeilen wenig Dank ernten. Nur einige Abhanden will ich nennen: z. B. diesenige, in welcher er den Beweis lieserte, daß die histokritische Unterzuchung über die Eristenz der Kapstin Iodanna nicht für deendigt angeswerden Konterjuchung iber den Ursprung der bischichen Racht; über den Ursprung zu werden Konterder, was er uns geliesert hat, erachte ich seine durch "Toylers alles das Bedeutenbste, was er uns geliesert hat, erachte ich seine durch "Toylers alles das Genootschap" gekrönte Abhandlung über "de Christelyke Kork op e", von welcher im Jahre 1838 eine zweite Auslage und im Jahre 1838 eine de überschung, von Dr. Troß bearbeitet, erschienen ist. Wohl mit Recht besettigte de Unseit duch der kroße Arbeit das hohe Ansehm, in dem Kist die zum Ende seines Vedens stand. Mit man die unermübliche Geduld erkennen, mit welcher er historischen Forschungen is achte man nur auf die starke, dischleibige, Schrift die in zwei Teilen unter dem erschien: "Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven". Darin behandelte Kist

einen völlig neuen Gegenstand, indem er geschichtlich bie Erwedungen beleuchtete, welche bon bein Abhalten ber Bettage ausgingen, welche burch bie Regierung ber Riebertanbe

in bem Berlaufe bon Jahrhunderten veranstaltet worden waren.

Alle einen philosophischen Renner ber Kirchengeschichte fann man Rift am besten aus 5 bem Werfe fennen lernen, welches er 1853 in Drud gab: "Orationes, quae ecclesiae reique Christianae spectant historiam, quatuor". Die erste habe ich bereits ge nannt. Der zweiten "De ecclesia Graeca divinae providentiae teste" wurde die Auszeichnung zu teil, in die neugriechische und ruffische Sprache übersett zu werben. Die britte: "De inchoata, needum perfecta sacrorum emendatione" wurde bon bem 10 Berfasser selbst in bem T. II bes "Nederlandsch archief" übersett und mit wichtigen Erläuterungen bersehen. Die vierte und lette: "De religionis Christianae indole practica, uti autem semper sie omnino hodie multum neglecta" lieserte ben beutlichen Beweis, daß Rift mit vollem Rechte neben bem Unterrichte in ber Rirchengeschichte auch ber in ber driftlichen Sittenlehre übertragen wurde.

Ebenfo wie Nopaarbe bat auch er das Seine bagu beigetragen, bag bei bem gebilbeten Publikum die Beschäftigung mit Rirchengeschichte Eingang fand. Doch barin lag nicht die Kraft von diesen beiden. Sie haben — und darin besteht ihr Berdienst; ich vereinige gerne die Namen der beiden — die kirchengeschichtliche Wissenschaft, die in den Rieberlanden feit bem Tobe Benemas fcmablich verwahrloft war, auf ben Ehrenplat ge-20 hoben, ben sie jest einnimmt und von welchem sie, Dant ben Arbeiten von Billem Moll

und feiner Schule, nicht mehr berabgestürzt werben foll.

## Rittim i. Bolfertafel.

Alagelieber. — Bon Kommentaren sind besonders zu nennen: J. H. Parenn, Threni Jerem, philolog, et crit. illustr., Leiden 1790; C. A. H. Kalkar, Lamentaziones crit. et 28 exeg. illustr., Kodendagen 1836; O. Thenius, Die Klagell. 1865 (im turzges, ez. Hand). B. Neumann, Jeremias von Anathot II. 483 si. 1858; H. Gwald. Dichter des AB. I. S. 321 si (3. A. 1866); B. Engelhardt, Die Klagell. Jer. 1867; E. Nägelsdach, Die Klagell. 3er., Berlin 1868; G. F. Keil, Jer. und die Klagell. (im Komm. sider das AI von Kolsond Detrysch, 1872; L. A. Schnerdorser, die Klagell. (im Komm. sider das AI von Kolsond Detrysch, 1872; L. A. Schnerdorser, die Klagell. des Proph. Jer., Prag 1876; T. K. Cheyne, Lamentations, London 1885 (im Pulpit Commentary); S. Certil, Die Klagell m Kurzges. Komm., die poet. Hagiographen, Nördlingen 1889. S. 199s.; Max Löhr, Die Klagell. Jer., Gött. 1894; R. Hubbe m Kurzen Haublomm.. Freidurg 1898.

Rurgen Haudlomm., Freiburg 1898.

Rgl. außerbem R. Lowth, De sacra poesi Hebr. ed. H J. D. Michaelis (1770) p. 4495. Unit Gellin Geruhdabet Reinzig 1898. S. 70ff.: Steinthal. Ru Bibel und Reinzus Einst Gellin, Serubbabel, Leipzig 1898, S. 70 ff.; Steinthal, Ju Bibel und Religione philosophie, Berlin 1890, S. 16 ff.; Bachmann, Die Rlagell. Jer. ber atheopischen Breck übersehung 1893; August Wünfche, Der Mibrasch Echa Mabbati, Leipzig 1881. — Endich bie Handbucher ber altiese. Einsteilung und ben Urt. Jerennia Ragell.) von Graf in Schenkle Bibeller, sowie ben Art. Lamontations von Robertson Smith in ber Encycl. Brit.

Acremia Alagelieber nennt die Überlieferung fünf eigenartige, unter fich burch mande Abntichkeiten verbundene Elegien, in welchen bas traurige 2006 Jerufalems und fema 50 Bewohner beklagt wird, bas fie in ber chalbaifchen Rataftrophe (587 6 por Chr.) bei ber Belagerung und Eroberung fowie nach berfelben betroffen hatte. In hebraifden Sant idriften und Ausgaben führen fie meift die Aufschrift 770 vom elegischen Anfangswer breier unter ihnen. Doch war ben Juden bafur auch bie Bezeichnung Freier "Rlageliede geläufig nach dem Zeugnis des Hieronhmus (in der Borrede zu dem Büchlein). Bgl. Bats 55 Batbra 14 b, ebenso LXX Boffeot, lat. Threni oder Lamentationes. Die griechilds Uberfettung, die übrigens bei Diefen Liebern andere Manier zeigt als bei dem propheniche Buch Jeremias, läßt sie auf dieses (nach Baruch) folgen, wie sie denn auch mit diesen zusammen als ein Buch gerechnet wurden. Nur so kam man zu bloß 22 kanonisch Budvern, Josephus contra Apion. I, 8, Drigenes bei Eusebius, Kirchengesch. VI, 26. Hieronhmus im Prologus galeatus. Doch tennt letterer auch die Zahl 24, wobei Rub ib Threni besonders gezählt und unter den Hagiographen aufgeführt wurden. Lehteres im Unterschied von der christlichen Ordnung, die sich an LXX auschloß, diesenige des Amud, Bada Bathxa 14 b, wo die Kinoth ihrem Ivrischen Charafter gemäß unter den Thubim erscheinen, unter welchen sie auch seit der Bildung dieser dritten Abteilung des mond mögen gestanden haben. Naber reiben sie die hebräschen Ausgaden unter die af Megistoth, da sie an einem der Gedenktage (am 9. Ab, Tag der Verdrennung des

empele) jur Borlefung fommen follten.

Formal find bon biefen funt Elegien bie vier erften burch afroftichischen Bebrauch 8 Alphabets ausgezeichnet. Ebenso bewegen fich biefe vier erften Gefange in bem Hibhth-18, ben Bubbe als ben bes Mageliebes, genauer ber Totenklage nachgewiesen bat. 10 iefer Gelehrte bat nämlich (BatM 1882) überzeugend bargethan, daß in biefen Studen lagel. 1—4) wie anderswo (3. B. Jef 14, 4—21; Jer 9, 20f. und fonst), wo die stentlage, ob auch nur sigurlich, angestimmt wird, auf ein Vereglied von gewöhnlicher nge ein verturztes folgt, das sich zu jenem verhält wie 2 zu 3, oder wie 3 zu 4. efce Schema findet fich allerdings auch außerhalb ber Rina (3. B. Bf 19, 8ff.; und is ufig in Bi 120 - 134 und fonft), wo es aber ohne Zweifel burch die Singweise einen beren Tonfall erhielt. In der Totentlage erscheint es mertwurdigerweise noch nicht Sa 1, 19ff.; 3, 33 f., später aber regelmaßig. Die abgebrochene Beife foll ohne perfel die Tiefe bes Schmerzes ausbruden. Über bie Berteilung ber Berfe im einzelnen pie namentlich über bie ju ftrenger Durchführung biefes Abothmus von Bubbe empfohle 20 s Tertanberungen (Barl 1892) tann man abweichenber Unficht fein. Doch icheinen 1 und 2 je brei folche Berje (zusammengesett aus einem normalen und einem verigten Blied) unter einem afrostichischen Buchstaben zusammengestellt, ebenso R. 3, wo er der Buchstabe jeden der brei Berfe eröffnet, also breimal erscheint. K. 2 dagegen faßt der akrostichische Buchstabe je zwei solche Berfe. R. 5 feblt das Alphabet; boch 26 stebt bas Gebetslieb aus 22 Berfen nach ber Bahl ber Buchstaben. Diefe Berfe um= fen zwei Stichen nach Urt best gewöhnlichen Barallelismus Membrorum, ohne daß bast nametrum beutlich hervorträte. Eine auffällige Erscheinung ift, daß in K. 2, 3, 4 bas hinter & ftebt, R. 1 bagegen bie gewöhnliche Folge stattfindet. Da auch Pf 34 a vorpuftellen ift, so icheint die Reihenfolge an Diejer Stelle des Alphabets zeitweife feman- 20 to gewesen zu sein. Lgl. Sommer, Bibl. Abbandlungen I, 144ff. Was ben unser bfubl befrembenben Bebrauch bes alphabetischen Schemas in ber Brit überhaupt anmgt, fo ift zu bebenten, bag berfelbe bei bem ftarteren hervortreten ber Konjonanten in a bebräischen Sprace ein mnemotechnisches Silfsmittel bot, welches um so willlommener in mochte, da die bebraische Dichtungsart sonst an solchen Ditteln weit armer war als 85 B. Die unfrige. Aber allerbinge liegt in ber Ratur ber Sache, bag die Unwendung bee folden Schemas auch bem Bebraer bei unmittelbarer lyrifder Begeisterung ferner als bei mustvischem Dichten, welchem ber Inhalt objektiver gegenüberstanb. Diefe Lagelieder find denn auch, wie sie vorliegen, nicht unmittelbar ber Not und Angst jener kaludstage entsprungen, wohl aber ber allgemeinen Trauerftimmung, die sie jurudlichen so th die sich das Erlittene immer wieder zu vergegenwartigen bemuhte. Sie wollen der keneinde bafür einen würdigen Ausdruck schaffen. Der Gegenstand ist ein so unerschöpfscher und jene Stimmung eine so anbaltende, daß dem Dichter trop jenes Schemas un-Bucht die Berfe fliegen und er in einer einzelnen alphabetischen Reibe fich gar nicht geligthun tann. Eine weitere Dlöglichfeit fiebe unten am Schluf.

Ihrem Indalte nach beziehen sich die funt klagegelänge zwar alle auf dasselbe west Nationalunglück und berühren sich mannigsach in Gedanken und Darstellungsform. deh hat jedes dieser Lieder seinen besonderen Charakter, indem bald die, bald jene Seite kannenkosen Elendes in den Vordergrund tritt. So stellt sich K. 1 zunächst das nauemde Zion dar, die einst so reiche und gliedliche, jest verödete und verlassene Stadt, so tem Heiligtum geschändet und verbrannt, deren Kinder geraubt worden. Das über sie hangene gerechte Genacht muß auch über ihre ungerechten Leiniger kommen! Während der the Gesang mehr dei der elegischen Schilderung des selbstverschuldeten trostlosen Leidenschandes stehen bleibt, schildert der zweite lebhaster, gewaltthätiger, grausiger die That des knenden Gottes, des gerechten Zeindes, der in Wahrheit die Stadt verderbt hat, so das so kutter gegen ihre Kinder keine Barmherzigkeit mehr kannten, Briester und Propheten Deiligtum hingeschlachtet wurden. R. 3 versundet ein Einzelner sein personliches iden, das zwar mit dem allgemeinen Unglück verstochten ist (40 fs.), westbald er auch it den andem und sür sie das Busgebet anstimmt (40 fs.). Allein er selbst hat vor ten und von allen zu leiden gehabt (3, 14. 18 fs. 52 die Schluk), und zwar nicht wegen au

befonberer verfönlicher Schuld, fondern ungerechterweife (21ff. 58ff.). R. 4 fallt ber Blid auf bes Bolles trauriges Schidfal, bas wahrend und nach ber Belagerung bom Sowert und noch furchtbarer vom Sunger heimgesucht murbe. Die Mütter verleugneten ibre Natur, die Gurften gerieten in Edmach, ber Ronig in Gefangenschaft. Bropheten und s Briefter traf bie verdiente Strafe. Ebom freut fich, aber bas Blatt wird nun fich wenden. R. 5 zeichnet mit wenigen Strichen ben gegenwärtigen fummerlichen Buftand bes Boltes Gottes in ber Botnägigfeit und feufzt in ermatteten, wie ichluchzend ausgestogenen Bittworten um ein Ende ber gottlichen Ungnade. - Go ift eine inhaltliche Unterschredenheit ber einzelnen Lieber nicht zu verfennen; nur bringt es bie Art ber Librif, gumal bie bier 10 gewählte albbabetische Form, mit fich, bag die Empfindungen fich nicht genau abgrengen, noch auch einen jorgfältigen Fortschritt einhalten; bas lettere ift auch innerhalb ber einzelnen Lieber nicht ber Jall. Daß die funf Stude alle aus einem Buß gefloffen feien, ift pfreco: legisch nicht eben mabricheinlich; ob aber auch fuccelfive gebichtet, fint fie boch nicht ebne Rudficht aufeinander entstanden. Stil und Sprache zeigen manche Beruhrungen. Much 15 die geschichtliche Situation ift bei allen wefentlich biefelbe. Während ber Belagerung felbst tonnen fie nicht entstanden fein. Das Unbeil bat fich ichen vollendet; ber Blidt fallt bereits auf bie traurigen Folgen ber Erniedrigung Berusalems, ber heftige Schmer; gebt schon in sanstere Webmut über, die Empfindung bequent sich ber Form fünstlichen Ausbrude an. Aber frijd, leben noch in ber Geele bes Dichtere und ber hover bie Ein-20 drucke jener blutigen Unheilstage, so daß er nur baran zu rühren braucht, um all bie entschlichen Auftritte wieder lebhaft vor Augen zu stellen, von welchen uns diese Lieba

mehr eine ichaurige Abnung ale eigentliche Munbe geben. Wer ist aber ber Berfasser bieser Gesange? Die alte Überlieserung bezeichnet als solchen einsteinung Jeremia. LXX melden vor 1, 1 ausbrücklich: zai exercio ustei to 25 αλημαλιοτισθήναι τὸν Ίσυαήλ καὶ Γερουσαλήμι ξυημισθήναι εκάθισεν Γεριώς κλαίων καὶ εθυήνησε τὸν θρήνον τοῦτον ἐπὶ Γερουσαλήμι καὶ εἰπεν, wobe or bebraifche Stil Diefer Notiz zu beachten. Diefe Tradition ift chenfoaut talmubifc bewugt und von ben Nirchenvätern angenommen. Dit Unrecht freilich hat Sieronhnus (ju Sad 12, 11) die Notig 2 Chr 35, 25, two von Elegien auf ben Tob Bofias die Rebe ift, an so benen Jeremia berporragenden Anteil batte, auf unfere Magelieber bezogen, vieileicht burd Mlagel. 4, 20 verleitet. Josephus ift ihm mit biesem Frrtum vorangegangen, ber tod wohl Ant. 10, 5, 1 neben bem Weisfagungsbuch Jeremias an Die fanonischen Magelieber beuft, beren jeremianischer Ursprung ibm außer Zweifel ftebt. Dagegen ift nicht mit be Wette, Rolbete und vielen neueren basfelbe Berfeben bem Chroniften aufzuburben, ale 86 batte biefer eine der kanonischen Kinoth für das Klagelied Jeremias um Zofia gehalten benn er fannte noch ben lebendigen Gebrauch eines Trauerfostes, bei welchem Josiallagen wiederholt tourden (vgl. Sach 12, 11), fpricht fomit bon einer andern Caninlung von Mageliebern. Seine Rotig lehrt uns bagegen ben Propheten als elegischen Dichter tennen. und ce leuchtet ein, wie berufen und nach seinem Naturell geeignet er war (val. 3 & 40 Jer 8, 18 23; 14, 17 f.), auf Jerusaleme Fall eine Fr im großen Stil zu summ. wie ja auch Ezechiel eine Meihe folder "Totenklagen" auf andere Stadte und Belle ge bidtet hat (Czech 19, 1; 26, 17; 27, 2; 28, 12; 32, 2f.). Dazu kommen manniafade Berührungen der Magelieder mit ber Sprache und bem Gebantenfreis des Uropbelm Es geht ja auch ein prophetischer Rlang durch diese Gesange, und g. B. 1, 211. va 46 wandelt fich die Rlage geradezu in Weisfagung. Go haben denn auch die Alterm. einige vereinzelte Stimmen abgerechnet, burchweg ber trabitionellen Annabme gebultigt 5. v. d. Haard hielt Daniel und seine Gesabrten samt dem Monig Josachin für die Br fasser im Helmstederer Brogramm 1712; gegen Jeremia sprach sich auch ein Anonomis in der Tübinger Quarialschrift 1819 Hest 1 aus, zweiselhaft Augusti, Malkar u. a. Und 60 erst in neuerer Zeit ist die sermianische Absassung häusiger und, wie wir zugeden, wir gewichtigen Grinden bestritten worden. Thenius sprach dem Propheten nur K. 2 und zu, Meier an ehesten K. 1 und 3, Fries mit Wahrscheinlichseit K. 1—3. Undere seden von ihm ganz ab, wie Ewald, Noldele, Schrader, Nagelsbach, Lidhe, Budde u. a.

Die gegen Jeremias Autorschaft angesichrten Argumente sind teils spracklicher, teils formal afichetischer, teils sachlicher, bezw. theologischer Natur. In ersterer Hinsicht babet Nagelsbach (Komm. S. XI st.) und Löhr (ZatW 1894) die Übereinstrummung und Abtveichung zwischen dem Sprachgebrauch des Jeremiabuchs und dem der Klagelieder statische festgestellt. Der Befund dunkt und zwar nicht absolut entschend; aber die Wahrschen lichkeit ist auf Seiten der Unnahme verschiedener Verfasser oder einer Bearbeitung setzem mianischer Klageweisen durch Junger und Verehrer des Propheten. Sie wird verstatt

urd pradlice Berührungen ber Rinoth mit Ezediel, während bie Untlange an Deuterostaja und Pfalmen ichmerlich zu einem Schluffe berechtigen. Die afthetischen Bedenfen aben fein großes Gewicht. Es tann babei bodiftens bie Frage in Betracht fommen, ob em gefublvollen Jeremia die Anvasjung an das funftliche alphabetische Schema jugucauen ware; diese Frage will aber nicht nach moderner Empfindung beantwortet fein. 5 Ran glaubte aber auch eine tiefere geistige Differeng zwischen bem Propheten und biefen atriotischen Gefangen zu entbeden. Dan vermißte in den letteren bie ftarte Betonung er Schuld des Bolfes, Die man vom Propheten erwartete. Diefe Schuld wird nun trilich fraftig genug bervorgeboben 3. B. 1, 5. 8. 18. 20. 22; 3, 42; 4, 6. 13; 5, 16 ab bestimmt vorausgesetzt, fo oft vom gorne Jabves bie Rebe ift 2, 1 ff.; vgl. B. 17! 10 lber man beruft sich auf 5, 7, wonach bas ungludliche Geschlecht nicht so fait für eigene 18 fur die ererbte Schuld der Vorsahren buften musse, welche Aussage in ausgesprochenem Begenfat ju Ber 31, 29f. ftebe. Allein letteres Wort fest ja gerabezu voraus, bag in er Gegenwart bas Bolf zu einem großen Teil fur bie Gunben ber Rater zu leiben babe. Dag andererfeits eigene Berichtlbung bas Mag voll gemacht und bas Gericht berbei 15 reufen batte - Diefer Bebante burdriebt auch bie Rlagelieber und fommt fpegiell auch n R. 5 jum Ausbrud 5, 16. (21). Bubbe findet (im Unterschied bon R. 1) in R. 4 mb 2 bas Bewußtsein ber eigenen Schuld bes Bolles an feinem Untergang febr fcwach mtwidelt: die Sould fei bier nur auf die Propheten und Priefter geschoben. Aber wie ante die Gelamtschuld ftarter ausgesprochen werden als 4, 6! Dag in jeder der fünf 20 flegien ein ganges Sundenregifter aufgehilbrt ober bas ganze Erebo ausgehrochen werde, tonn man gerade bann nicht erwarten, wenn sie vom felben Berfaffer herrubren. Auch bageffe man nicht, daß wenn Geremia der Lerfasser sein sollte, er hier nicht als prophetischer Unwalt Gottes auftrate, um fein Bolf anguflagen, fondern bag er hier feinem natürlichen Ritgefühl, bas er lange genug gewaltsam unterertiden mußte, bis bas Gericht fich willig 25 afcopft hatte, freien Lauf laffen burfte. Jeremia liebte sein Bolt und seine Fürsten imiger als jene Patrioten, wenngleich eine höbere Macht ihn jenen feindlich gegenuberfelte (Ber 1, 18). Go mußte man auch 4, 20 erflaren, wo die Weise, in der vom amig gesprochen wird, in seinem Mund befremblich ware, während 4, 17 feine sonder: Ade Schwierigkeit bote, da Jeremin bier das bange Hoffen des gangen Bolles in der 90 litten Leibenegeit ichilbern tann, obwohl er felbst jene hoffnung nicht teilte. Umgefehrt bibet eine ungelofte Schwierigkeit für alle Erklarungen, welche nicht Jeremia ale Berfaffer omehmen, das unbedingte Verwerfungsurteil über die Propheten Jerufalems (Magel. 2, (9.) 14; 4, 13. So fonnte Jeremia wohl reden und bat auch abnlich gesprochen (Jer 13, 13; 14, 13 ff.; 23, 15 u. a.); aber wenn ein anderer über jene Greigniffe flagte, 35 b tonnte er schwerlich bes Propheten vergeisen, ber durch sein Martyrium Die hochste Unung des gesamten Bolles fich erworben und biefe Klagetone zuerft angestimmt hatte. In R. 3 fab man sonst feines andern als Jeremias Leiben geschildert, was in der That burd B. 3 (Ser 7, 16; 11, 14; 14, 11). 8. 11. 37f. 53ff. 61. 63 u. a. nabegelegt wird. B. 37 f. spielte barm auf die Unglucoweissagungen au, Die man ihm zum Ber: 40 breden gemacht bat. Der Eindrud, ben biefe Begiehungen machen, ift fo ftart, daß Magelsbad bas Lieb von einem andern dem Jeremia in den Mund gelegt fein lägt; dies bare aber, wenn wirlich ichriftfellerische Absicht, viel augenfälliger gescheben (vgl. Robelet 1, 1). Diefer funftlichen Annahme mare bie Meinung Smende (Battl 1888, S. 62 f.) Imt mander Neueren vorzugiehen, bag R. 3 ber Dichter im Ramen bes Bolles ober ber 45 Gemeinde rede. Doch ist gleich der Anfang: "Ich bin der Mann!" bann sehr hart und in dieser Weise ohne Analogie. Auch bedarf es B. 14 der willturlichen Aenderung von in === , die fich wenig empfiehlt und 2 48 vollends verfagt. Offen bleibt jedoch, ton prophetischem Wirfen nicht beutlich geredet ist, die Woglichkeit, daß eine andere bide unbedeutende Persönlichkeit von ihren schweren Erfahrungen im Zusammenhang mit 30 ber Leidensgeschichte ihres Bolles redet. Dlan hat besonders an die Familie Schaphaus Gedalja) erinnert (Löbr Zate 1894, S. 55). Für verschiedenen Ursprung der einzelnen Begien werben Grunde angeführt, Die wenigstene nicht burchschlagend fint: Sinter A. 2 and 4 follen bie andern afthetisch weit guruchteben; A. 4 und 2 hore man Augenzeugen ben, R. 1. 3. 5 beruben auf matter Rachahmung u. f. f. Fries balt bei M. 1-3 je 55 mianischen Ursprung für wabrscheinlich, bagegen verlegt er R. 4 und 5 sogar bis in bie alfabaische Zeit binab. Löbr seit R. 2 und 4 um 570 an, R. 1. 5. 3 nach 530; bubbe R. 2 und 4 icon ca. 580, A. 5 vor 550, R. 1 nach 430, R. 3 ins britte Jahrundert. Wieber anders Gellin. Über Bernutungen fommt man bier nicht binaus. -Bur balten, ba jebe Gpur ber Bieberaufrichtung Jerufalems und bes Tempele fehlt und 12

bie Abhängigleit von Deuterojesaja durch einige Anklänge an den Sprachgebrauch dieses jungeren Zeitgenossen nicht bewiesen wird, den exilischen Ursprung der Klagelieder seit. Ugl. auch Sach 1, 6, welche Stelle doch wohl auf diese Bußtlagen, speziell Klagel. 2, 17, zurücklicht. Ob die Lieder in Palästina oder in Agypten oder in Bahylonien entstanden 6 sind, läßt sich nicht bestimmen. Die Beteiligung Jeremias an ihrer Entstehung ist und noch immer das twahrscheinlichste. Doch ist damit nicht gesagt, daß die vortiegenden somvollendeten Sticke aus seiner Hand hervorgegangen seinen. Diese sind geweiß nicht der erste Versuch geweisen, den Untergang Jerusalems zu bellagen. Sie genahnen uns in ihrer sussenzischen, mnennotechnischen Gestalt eher an das Wert einer Schule oder Brunpe 10 von Jungern, welche gegebene Klageweisen sammelnd und ergänzend, sie zu solchen Kranzen zusammensschlichen. Diese ergreisenden Lieder dienten späterhin den siedischen Dichtern als Borbild für ihre Zioniden, d. h. Klage: und Pilgerlieder auf das verwüsstete Jerusalem mit seinem zerstörten Heiligtum. Bgl. Delizsch, Zur Geschichte der jüdischen Poesie S. 45. 55. Die jeremianischen Klagelieder wurden nicht nur in der Spnagoge (am 9. Ab, dem Gestenstag der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels), sondern auch in der römischen Kirche (an den der der Karwoche) alljährlich vorgelesen.

Alarenbach, Abolf und Peter Fliesteden, gest. 1529. — Litteratur: Aetter Bearbeitungen im Kanalog der Bibliothef von B. Krast, hrög, von M. Lemperz' Antiquariat in Bonn 1897 Nr. 4198 ff.; der Artitel "Clarenbach" von H. Schmid in der Ennstodpädie von Ersch und Gruber 1828; die gleichnamigen aussührlicheren Artitel von B. Krast in der I. Aust. der vorltegenden Real-Guchtl. (XIX, 694 ff.) und von C. Krast in der 2. Aust. (VIII, 20 ff. und XVIII, 685 f.) derselben; der Artitel "Klarenbach" von Becker in Add 1882; E. Demmer, Geschichte der Reformation am Niederrheim, Nachen 1885. Kwer Ansgabe, Düsseldorf 1899; C. Krast, Der Geschichte der beiden Märthrer der evangelischen Airche Adolf Clarenbach und Beier Fliesteden, Elberseld 1886; Foh. Hillmann, Die erong. Gemeinte Besel und ihre Bistlibtordtirche, Tüsseldorf 1896; E. Smook, Niederrheimische Synodal: und Gemeinteleben "unter dem Kreuz", Freiburg t. Br. 1897; K. Kembert die "Miederrheim, Berlin 1899; F. B. Törrseld. A. Clarenbach, d. Resermator d. bergisch. Landers am Niederrheim, Berlin 1899; F. B. Törrseld. A. Clarenbach, d. Resermator d. bergisch. Landers. Werderrheim, Berlin 1899; F. B. Törrseld. A. Clarenbach, d. Resermator d. bergisch. Landers and Johannem Ingenwynschell praepositum Kanctensom etc., in qua varratur unates tragoecia. . . Adolphi Clarenbach una eum Petro Flysteden nuper Coloniae existi (Coloniae in aechbus Eucharii Cervicorni) 1530 speröffentlicht von E. Bratte und A. Corited in "Theol Arbeiten aus dem rheinsischen wissenschaft. Aredigerweren" NF. 2. der höß, von A. Kamphansen, Freiburg i. Br. 1898]. Die tüher schon bekannten Tuellen ind in bieser Bublikation S. 16 f. verzeichnet: vgl. B. Rrasser S. der höher E. 115 ff.

Klarenbach und Fliesteben heißen die am 28. September 1529 in Köln verbrannter rheinischen Märtherer der Reformation, deren gesegnetes Gedächtnis tief in das Bewußtigt 40 ber Evangelischen von Westbeutschland eingegraben ist.

Der erstere ift ein Rind bes alten Bergogtums Berg. Er wurde gegen Enbe be 15. Jahrhunderte auf bem Bauernhofe "jum Buiche" im Rirchspiel Lüttringbaufen ba ber Stadt Lennep geboren. Gein Bater, ber außer Abolf noch mehrere Sohne und eine Tochter befaß, nannte fich noch Dietrich jum Buiche, Eltern und Freunde baben geforgt 45 für bie Erziehung bes Knaben, beffen Frommigteit und Lerneifer bas vom Stadtrat 11 Lennep nach der Berbaftung feines Mitburgers an die Stadt Roln erlaffene Schrabe ein schones Denkmal fest. Rach ben Ertlärungen, Die ber erwachsene Mann vor feinen Richtern abgegeben hat, bürfen wir annehmen, bag auf bie evangelische Gestaltung feine Glaubens zuerft die Mutter eingewirft hat. Die Elementarschule besuchte er in Leung 50 Dann ftubierte er bis 1514 in Münfter, wo bie "Brüber bes gemeinjamen Lebens", abnauch angesehene Humanisten, unter ihnen Murmellius, ber Freund Bugenbagens, wirften und wo er ben Grund zu feiner ausgezeichneten philologischen und bialetrischen Bildung legte. Rach breifahrigem Studium in ber Laurentianer-Burfe in Roln, welcher Amol v. Tongern, fein spaterer Richter und der Hauptgegner Reuchlins, vorstand, erwarb a 56 fich 1517 bie Magisterwurde. Dann verliert fich für einige Zeit feine Spur, bis war in Unfang ber amangiger Jahre wieder in Munfter antreffen, two er an einer ber bortign Lateinschulen angestellt war. Er ift zeitlebens Sumanift und Lehrer, niemals Gentiche gewesen. In ber hauptstadt Westfalens batte Luther bereits seine Freunde, ein emiluk reicher Batricier ftand mit Rarlftadt in Berbinbung, Schwärmer hatten bie Beiligenbiles so in ben Rirchen und die Rreuze auf ben Friedhofen gerftort. Rlarenbach bat fpater w feinen Inquifitoren auf den Bortvurf, in Dinnfter, Wefel und Denabrud Die Rolle eine

Reaufdeltere" gespielt zu baben, geantwortet: "Ich hab' so gesagt und gelehrt, baß, so folde filder von dem Bolle werden angebetet, bann die Baftoren und Prabifanten schuldig waren, bem Crempel ber beiligen Bropbeten zu lehren, bag man folde nicht ebren noch anbeten II, und bag bie weltliche Obrigfeit ichuldig mare, folder Bilder bem Bolle aus ben Augen u nebnien und von der Abgötterei abzubringen." Er mußte Münfter verlassen. Wir finden 5 n 1524 als Monreltor an der Stadtichule in Mefel, diefer für die reformatorische Bewegung m Riebertbein fo bedeutsamen Stadt, Die nacheinander ber Git altebangelischen Lebens, bes laufertums, lutherifder und reformierter Bestrebungen war. hier und in bem benachbarten luberich, wo ber evangelifch gefinnte Bafter hermann Boeft (ober Bupft) amtierte, bat e Busammenfunfte veranstaltet, in benen er die Lehre Chrifti im Gegenfat gegen die 10 thre ber tatboliiden Rirche bebanbelte, ferner bat er bas II unter bas Boll gebracht, emaß ber Behauptung feiner Antläger auch bie Dieffe beutich nach lutherischer Weife gealten und Berfonen, Die jum Golibat verpflichtet waren, getraut. Geine Behilfen im Bert waren ber ber lutherifchen Reberei ftart verbachtige frühere Frangistanermonch br. Beinrich Berten (Berten) und namentlich ber burch bie Gabe volfstumlicher Bered- 16 imfeit ausgezeichnete Joh. Alopreis, welcher von sich bekennt, daß er als Pfarroitar von luberich noch Lutheraner gewesen sei und nach Luthere Schrift "Bon ber Freiheit eines briftenmenichen" gepredigt babe, ber bann aber Zwingliamich lebrte und nach Marenache Tob ben Berirrungen ber Dlünfterschen Schwarmer anbeimfiel, fur Die er 1535 auf em Scheiterhaufen bufte. Fortgefeste Intriguen von feiten ber Monche grangen Klarenbach 20 blieglich auszuwandern. Begleitet von einer großen Bahl von Schulern, welche ibm Atern in Wefel, Köln, ja felbst in Frankreich anvertrauten, jog er 1526 nach Osnabrud. In Sause einer frommen Witwe war er bier ale Lebrer ber lateinischen Sprache thatig, igleich hielt er seinen Junglingen reformatorische Borlefungen über einzelne Bucher bes De und über Melanchthons Dialeftit. Diese Wirffamfeit gab ju einer neuen Berfol- 26 ung Anlag und zwar feitens bes Conabruder Domfapitels. Ginen Ruf nach Melbord Bitmarfifden, wo er bas Wert bes ebangelifden Martyrers Seinrich von Butphen brifepen follte, lebnte er ab, wohl weil er fich gedrungen fühlte, in feiner engeren Beimat egenuber ber immer mehr erstarkenden Opposition bas Ebangelium zu verklindigen. Kurg ier Eftern 1527 fiedelte er mit feinen Schulern nach Lennep über. Den Anfeindungen, so enen er felbft bier ausgesetzt war, verbanten wir feine hauptschrift. Sie stammt aus ten Babr 1527, ift an feine Baterstadt Bennep gerichtet und behandelt, nach C. Mraffte Brutung unter Unidluß an ühnliche Schriften bes heinrich von Butphen, im Wegensat am Gefet die evangelische Bahrheit als Glaube, Soffnung, Liebe und bedt die hauptrtumer ber romifden Mirche auf. Auch legt er bie Pflege ber latemifden, griechifden 85 and hebraischen Sprache als des Schliffels zum Verstandnis der Bibel dem Rat der Stadt tringend ans Herz. Bertrieben wandte er sich wieder zu seinem Freunde Mopreis von Biberich, ber mzwischen heimlich fich verheiratet, bor bem geiftlichen Gericht in Roln eine In Revolation geleiftet, aber gleichwohl feine Bikarftelle verloren hatte. Der erneute Berkebr mit Marenbach fachte feinen evangelischen Eifer wieder an, war aber auch ber 40 Brund, daß er zum zweitenmale nach Roln eitiert wurde. Klarenbach entschloß fich, ihn tertbin zu begleiten und durch sein eigenes Bekenntnis ihn zu verteidigen und zu starken. Er ticheint öffentlich mit ihm in ber Gerichtsberhandlung, fteht ihm mahrend berfelben unerbroden jur Seite und begleitet ihn mit steten Ernighnungen bie ins Gefangnis auf der Drankforte. Diefes reformatorifche Auftreten Rlarenbache batte aber auch feine eigene Berbaftung. im 3. April 1528, jur Folge. Aus ihren Gefängniffen in Roln haben beibe Freunde men rubrenben Briefwechfel miteinander geführt. Aber während Alopreis in der Neuphrsnacht 1529 gludlich entfam, follte Klarenbach die Freiheit nicht wieder erlangen. --Bon Fliesteden wiffen wir wenig. Er ftammte aus bem im Gebiete von Julich gelegenen borfe Fliesteden. Altere protostantische Marthrologien berichten bon ihm: "Nachbem er 60 e beilige Schrift wohl ftubiert, fich mit vielen Gelehrten unterrebet, auch viel gute Bucher tißig gelesen und aus driftlichem Eifer bin und wieber burch Deutschland gezogen, ift endlich gen Roln am Rhein kommen." Dies geschah im Dezember 1527 "in der meiung, die gemeind zu underrichten un leren den rechten weg zur seligkeit un den urthum, mit sie behafft, zu offnen" ("Histori" bei Rembert S. 127). Zu einer Wesse erscheint 66 im Dom. Bei der Elevation ber Hoftie behalt er fein Saupt bebedt und giebt er uch Ausspeien seinem Abicheu bor bem "Gogenbienft" Ausbrud. Ale er ben Dom berst, bringt man ihn in bes "Greven hauff" und jest ihn in ben "Reller", wo er vert und ohne Erfolg berartig gefoltert wird, daß am Enbe fogar bie Genter fich feiner farmen. Dit bem ingwischen verhafteten Klarenbach wird bann ber berausforbernbe 60

Riarenbach

aber auch standbafte Belenner vom Januar 1329 an in ein tiefes, bunkles Gewölbe zufammengelegt. Noch acht Monate lang haben beibe in gemeinsamer haft sich gegenseung

ermutigen dürfen.

Arnold von Tongern bringt in seinem Briefe an einen erzbischöflichen Rangler nur 5 bie allgemeine Stimmung ber tatholischen Bartei von Roln jum Ausbrud, wenn er fagt, man ftehe bor einer Rrifis, wie fie feit ber Annahme bes Chriftentums in Deutschland noch nicht erschienen fei. Der Wellenschlag ber Reformation war feit Unfang ber gwangiger Jahre auch bis in diese Borburg Roms gebrungen. Im Ronvent ber Augustiner ju Roln batte ein Orbensgenoffe evangelisch gelehrt. Durch einen Priefter Rifolaus to Symmen, burch ben Juriften Gerhard Westerburg und ben Karlstaditaner Martin Heinhard tam ber Rabitalismus in die Stadt. Die Rolner haben 1525 an ben Bapft Clemens VII. und an ben Karbinal Campegius bie Erflärung abgegeben, bag ibre Stadt eigentlich nur noch bie einzige in Deutschland fei, twelche an ber Juriebiftion bes Bapites festbalte, und daß, wenn auch Roln abfalle, es um bas Anseben bes römischen Stuble in 15 Deutschland geschehen fei. 3m Sabre 1526 beginnt ber treffliche Theobor Sabritius, ein ge magiater Lutberaner vom Nieberrhein, feine evangelifde Lebrtbatiafeit in Roln. Der alte Deutschritter Graf Wilh, von Ifenburg, ein Mitglied bes Orbens, ber feine Unichauungen in ber "Deutschen Theologie" formuliert hatte, entwidelt eine fruchtbare ichrififtellerifche Thatigfeit gegen die Monche. Die Miggunft ber Bürgerschaft gegen den Klerus, ber Handels 20 gejchafte betrieb und feine Steuern begablte, hatte gugenommen, ber Befuch ber einft jo glanzenden Universität seit Luthers Borgeben rapide abgenommen. Je bedeutender das Anschen war, welches Klavenbach, ohne litterarisch hervorzuragen, durch sein praktices Wirken im Lande erlangt hatte, um so notwendiger erschien es den Inquisitoren, an dusen Reger, ber ce gewagt batte, fogar im Centrum bee ergbischoflichen Machtbegirle aufgutrem, 25 und an feiner gangen Gippe ein abschreckenbes Exempel zu statuieren. Unter ben Dit gliedern des geiftlich-turfürftlichen Gerichtes ragt hervor ber aus bem westfalischen Ont Rirfpe gebürtige, in Italien gebildete Dominitaner Johann Soft von Romberch, ber bie Schwachen bes Alerus icharf fritifiert, aber noch mehr in Schrift und Wort gegen bie Reformation gefampft bat und fo febr um den Ruf feiner Rechtglaubigfeit beforgt war, so daß man ihn nach seinem Enbe 1532 ober Anfang 1533 erfolgten Tobe mit Unredt auf ben Inder gefest bat. In feiner oben genannten Gpiftel, welche die einzige, langt Beit vergeblich gesuchte Quelle über unfere beiben Marthrer von gegnerischer Seite ber ift. verteidigt er fich in leibenschaftlicher Weise gegen die wahrscheinlich von seinen tatbolichen Reinden gegen ihn wegen jeines Berkehrs mit Marenbach erhobenen Berbachnungen. 35 Thatfächlich hat er, fei es im amtlichen Auftrage sei es privatin, mit ben Gefangenen nur verhandelt, um fie, wie er meinte, von ihrer Irrlehre zu erlofen. Aber man mit ben Charafter seines Briefes als einer Tendenzichrift beachten, um zu verstehen, warun Alarenbad in demielben als Theologe wie ale Menich por Romberch in ben Schaum tritt. Denn in Mabrheit bat Marenbach burch feine Gelehrfamteit und feinen Scherfinn 40 die Anfläger mehr als einmal in große Berlegenheit gebracht; und der Borwurf Mem berche, bag jener ein Lugner fei, erscheint mir ale eine fanatische Aufbauschung bes barm losen Umstandes, bag Alarenbach ben ibm bon Romberch mit eigner Sand aus den Brogegatten gemachten Auszug in ber Not und aus Berieben auf bem Abort perwende und bann ichamboll gezögert batte, bem Inquifitor ben belifaten Borfall einzugefteben 45 Wie bie Dinge lagen, jo fonnte fich Marenbach vom Burudbalten bes Maguftripte biefe "28 Artifel" gar feinen Rugen verfprechen; und hatte ibm die Aufrichtigkeit der Gein nung nicht hoher als aller Borteil gestanden, so ware er nicht jum Darthrer geworden Der Prozek gegen Marenbach, ber in eine Voruntersuchung und in die eigentliche Saus verhandlung zerfiel, hat sich lange hingezogen, da der Fall nicht bloß die gentliche Bo borde, sondern auch das bürgerliche Gericht von Roln, ja sogar bas taiserliche Ramme gericht in Speier, an bas Alarenbache Bruber und anbere Anbanger appellierten, beidainst bat. Das Rammergericht war baffir, bag man ibn auf Urfebbe aus bem Gefangnis in laffe. Aber bas Inquisitionsgericht fehrte fich nicht an biefen Bescheib. Und ba auch ber Erzbischof Hermann v. Wied und Rlarenbache Landesberr, ber Bergog von Billich Clerc 55 Berg, ihn nicht beschützten, jo hat es am 4. Mary 1529 bas verdammende Urted ge fprochen. Die immer buntler gefürbten Berichte Romberche über bie Erfahrungen, Die a mit bem Meber gemacht habe, mogen mit ein Beweggrund fur Die zuerft milber gefinnten Michter gewesen sein. - Schon vorber war Aliestebens gleiches Los in gebeimer Einum entschieden worden. Seine Berfonlichfeit tritt im Brogeg neben bem bedeutenderen Leibent w genossen, bem er sich willig unterordnet, wenig hervor. Er hat auch nicht, wie bick.

Kreunde, die um seine Befreiung sich bemühen. Während der maswolle Klarendach sichtlich bestrebt ist, die Inquisitoren ohne zwingenden Grund nicht zu reizen, benimmt sich Fliesteden berausserbernd und aggressiv, er verzichtet von Anfang an auf Losgebung und arbeitet zielbetwist darauf bin, in der Nachfolge seines Heilandes das Leben zu verlieren,

um ex m aeminnen

Ce entsteht nun bie Grage, welches bie reformatorische Eigenart ber beiben Manner geweien fei. Wabrend C. Rrafft geneigt ift, den "Gomnafiallehrer" Alarenbach ohne beiteres als lutberichen Marthrer in Anspruch zu nehmen, meint Joh. Sillmann, bag er unabhangig von Lutber und ben anderen Beiftesgroßen jener Tage feinen Beg gegangen lei, und A. Meinbert bat ben befannten Fingerzeigen E. Rellere folgend, ben Nachweis zu 10 führen verfucht, bag auch in biefem Manne vielmehr ber Geift ber altevangelischen Briebergemeinden machtig war, ju benen Waldenfer, bobmifche Bruber, Monvente ber Begbinen und Begbarben ic. gebort, und welche bie eigentliche Borbut ber Wiebertaufer, überhaupt ber Habitalen bes Reformationszeitalters gebildet batten. Muf ben Umftand, bag Alarenbach in seinem Uerbor wiederholt gegen die lutberische Regerei sich verwahrt, mochte ich is allerdings tem gropes Gewicht legen. Er erflatt ba namlich, daß er nicht Lutbere Lebre, budern Chrestum und bas Evangelium allein gepredigt habe; feinen Glauben habe er bereits von feiner Mutter überfommen; gutber fenne er nicht von Angesicht, und er babe tut ibm auch feine Gemeinschaft gebabt; nur feine Schriften babe er gelefen, baraus Unregungen erhalten, mandes Gute in ihnen gefunden, jedoch auch mandes, mas er nicht 20 tilen tonne, weil es nach feiner Meinung mit bem NI nicht übereinstimme; biefes babe a besonders gelesen und verbreitet. Obwohl wir nämlich diese Worte einerseits als ein Beugnis für Marenbache Bewußtiein betrachten burfen, bag er feinen Standpunft wefentlich mit Silfe ber großen Lebrmeisterin ber Christenbeit, ber Bibel, gewonnen bat, fo wurde er andererfeits boch sehr thericht gehandelt haben, wenn er eben diese für ihn gunftige That: 26 labe angefiches ber Acht, Die in ben Augen feiner Richter auf Luther und beffen Unbangern laftete, nicht ausgenutt und ben engen Bufammenbang feines Glaubens mit ber undrunglichen Lebre Chrifti nicht in ben Borbergrund gestellt batte. Aus benfelben Grun: bin ber Berteidigung haben auch Rlarenbache Freunde feinen Abstand von Luther moglidt weit gemeifen. Auch die fpottifche Bezeichnung ber von ihm veranftalteten Bu- 30 fammentunfte mit bem Ramen "Spnagoge" (Bubenfchule), ben man Nepern bes Mittelaliere und den Wiedertaufern anburg, lag ben Ratholifden ju bequem, ale bag fie nicht auch ihn bamit batten ärgern jollen. Ferner, ber Webanke ber Nachfolge bes leibensreichen Lebens Chrifti bat bei Rlarenbach etwas Schillernbes an fich: Es ift moglich, baf er bas mitifche Bollfommenheitsideal mit umfaßt, vielleicht will er aber nicht andere verstanden 26 berben, ale bas MI und auch Luther (vgl. Geeberg, Dogmengeschichte, 2. Salfte, 1898, & 255 i.) verlangen. Dagegen ift es bemerkenswert, bag Alarenbach mit Borliebe feine Ditdriften "Bruber" nennt. Buther wendet biefen an fich biblifden Titel verhaltnismäßig felten an, augenscheinlich wegen bes Unfugs ber fatbolischen Bruberichaften, ben er ichen 1319 un "Sermon von bem bochm. Saframent bes beiligen mabren Leidmams Chrifti" 40 belampft, fobann gerade wegen ber Schwarmer: Gie "fibren bieg fcone, liebliche Wort, Bruder, in folden Diebtrauch, bag wire nicht wohl mehr brauchen burfen" (Ausleg, bes Job Eb. v. 1528 29, EN, 85 50, 437). Aber feinen Stanbort bat ber Ausbruck in den Areifen bes juntenben Mutelalters und bes Reformationsgabrbunderte, wo bie Doptif miert. Noch mehr aber fällt Mlarenbache Scheu por bem Gibe auf. Es war Borichrift, 45 Dag jeder gum Berbor fommende Inquifit geloben nufte, er wolle über alles, was man bn fragen wurde, Die Wahrheit eingesteben. Weigerte er fich, bas zu beschwören, so sollte a nach der Prozessordnung ohne weiteres als Schuldiger verdammt werden. Durch ben Bid bielt er fich alfo, wie Romberd dem Gefangenen auch fagt, die Moglichkeit offen, vitam redimere et innocentiam probare", aber auch nicht mehr. Die Inquisitoren 60 aben Marenbach ichlieglich wegen feiner beharrliden Weigerung ben Gib erlaffen. Dan Sourcest aber nicht, warum ber fur Die ertannte Wahrheit fo heroifd eintretenbe Martirer de ftraubte, den einfachen Schwur der Wahrhaftigteit zu leiften. Er selbst hat in einer einenderen Schrift uber ben Gib zu zeigen gesucht, daß derfelbe nur ausnahmsweise bann Maubt fer, wenn er jur Ebre Gottes ober aus Liebe jum Nachften geichworen wirb, nicht 55 ber, wenn es fich lediglich um das perfonliche Intereffe bes Schworenben handelt. Die knabme, bag er es ichon für einen ungemlichen Egoismus gebalten babe, wenn er fich arch ben Edwur die Moglichkeit ber Freisprechung offen hielt, stimmt nicht ju feinem agvollen, jeglichem Abereifer abholden Weien, und fie ift um fo weniger ftichhaltig, ale ich fagen mußte, daß er durch feine und des Evangeliums Berteidigung in einem 60

orbentlichen Brogeftverfahren ber Ebre Gottes und ben Mitmenichen gute Dienfte leiften tonnte. Die Bedingung ju biefem Berfahren aber war ber Gib. Luther hatte icon 1523 in ber Schrift "Bon weltlicher Obrigfeit" er. fich beutlich über ben Bunkt ausgesprocen: Christus habe in der Bergpredigt auch das Schwören verboten; und bennoch durfen und follen die Christen, wie das Crempel des Paulus und auch Christi eignes lehre, da jahworen, wo Not, Nupen und Seligkeit oder Gottes Ehre es erfordern; sie sollen nur nicht schwören für sich selbst aus eignem Willen und Lust. In der Theorie scheint Alarendach dieser Lehre nicht fern zu stehen. Mas aber seine Praxis anlangt, so muß selbst E. Krafft, der im übrigen von dem Inhalt des zu leistenden Eides keine rich-10 tige Borftellung hat, jugeben, daß Rlarenbach Die Behauptung "in einer etwas fünftlichen Brife" burdguführen fuchte, ber von ihm geforberte Gib betreffe nicht bie Ehre Gottes und bie Liebe bes Rächsten. A. Carfted benkt im allgemeinen an Rlarenbache garte Bebenten feines burch Gottes Wort gebundenen Gewiffens. Aber es ift auch febr wobl möglich, daß ihm diefe Angft vor ber Leiftung eines Eibes andere eingestößt haben. Bon 16 ben bobmifden Brubern, ben Walbenfern und ben Taufgefinnten wiffen wir, bag fie einige Bibelftellen in bem Ginne interpretierten, als ob bem Chriften überhaupt bas Schwören verboten fei. Die tweiten Sandelsftragen bes Rheins find Bflangftatten bei vorreformatorifden Balbenfertums und bes an Luthers Bert fich hangenden Habitalismus gewesen. Marenbache Entwidelung vollzieht sich zum Teil ganz in ber Rabe solcher Ele-20 mente, welche bie nachsten Erben bes mittelalterlichen Enthusiasmus waren, jum Teil verschwindet fie für Jahre gang unseren Augen. Dan barf es also nicht für ausgeschloffen erachten, daß er Beziehungen ju benjenigen Strömungen, Die im nordweftlichen Deutschland unabhängig von Luther und bor biefem die neue Beit vorbereiteten, unterhalten hat. 3e mehr ich aber trop G. Bofferte ablehnender Kritit der Ausführungen A. Remberte im 25 Lit. Centralblatt 1899, Nr. 39 Sp. 1317) benfelben ein gewisses Necht zugesteben mocht, um fo energifder muß barauf bingewiesen werben, bag Marenbach im Grunde leines Weiens eine selbstftanbige, hauptfächlich nur von ber beiligen Schrift geleitete Natur war, und bag ber ausgereifte Rern feiner Theologie am meiften abnelt ber Weltanschauung bei Wittenberger Reformators, beffen Auftreten feinen Dut noch geftarft und feine Erkenntnis 80 geklart haben wird. In ber an seine Baterftadt gerichteten Hauptschrift bekennt Mora bach, baß "tvir durch Gottes Bnade ohne alles unfer Berbienft allein auf Chrifto und feinem ewigen Borte fteben"; die guten Berte machen uns nicht felig, sonbern fam nur Zeichen bes Glaubens. Der natürliche Diensch habe junt Guten feinen freien Billen, sondern Gott wirke in ihm das Wollen und Bollbringen. Er glaubt der Schrift, wie im Abendmahl Leib und Blut Chrifti antwesend sind; ob aber Brot und Wein blad, weiß er nicht, auch hat ihm ber Gert nicht besoblen, weiter banach zu forschen; bem wider fpricht es nicht, wenn er speziell Ev. Jo c. 6 babin interpretiert, daß Chriftus fich bert bas Brot, welches bom Simmel gestiegen, nennt, und unter bem Effen bas Glauben m ibn verftebt; gegenüber ber fatholischen Lehre vom Opfercharafter bes Abendmable beton 40 er, bag es fei ein Gebächtnis bee alleingeltigen Opfers Chrifti und ein Anreis jur Liebe Die Rinbertaufe bat er nicht befaimpft, wenn er auch ben ethischen Fattor bei biefem Saframent hervorhebt. Die wahre Boniteng erblicht er barin, daß ber reuige Gunta hingeht und nicht mehr fündigt; die Notwendigkeit besonderer Satisfaktionen erfennt a nicht an. Meffe, Heiligenkultus, Ceremonien, Fegefeuer werden verworfen; wenn der Geift und der Glaube nicht da feien, jo fei alles nichts. Dagegen verteibigt er bas Robt der Laiempredigt neben dem amtlichen Wirken ber berufenen Geiftlichen. Das Binden und Lofen der Gunde gehe auf das Bredigen des Wortes Gottes; Diefes fei allen Denichm bejohlen und nicht blog bem Bapft und feinen Buichofen; Chriftus fei allein bas Dame ber Mirche und brauche feinen Statthalter; wer fich an bas haupt halte, gebore gur Rirde. 60 die Heiligkeit komme nicht einem besonderen Stande zu, sondern wenn wir alle leben wie sichs gebührt, so seien wir auch alle heilig; die Moncherei verstoße gegen Gente Wort. Vor Aufruhr soll der Christ sich hüten, vielmehr brüderlich handeln und alle jum Beften febren; ber Obrigfeit foll er gehorchen, fofern fie nicht etwas verlangt, ted wiber Gott ift. - Bon Fliesteben haben wir einige theologische Augerungen. Wie C to idon burch feine Sandlungsweife fich als eine beigblutige natur fund tout, fo llingen auch seine Lebrsätze jum Teil rabital. Dieser Feuergeist, taum aber ber besonnene, im gebildete Marenbach, wurde wohl in bas Lager ber rheinischen Schwarmer übergegangen fein, wenn er langer die Freiheit genoffen hatte. Durch die Schrift will er fich unter tveisen laffen. Durch Luther habe Gott die Welt erleuchtet. Aber ber Papft fei ber Ann 60 drift, ein fauler Baum, ber umgehauen werben muffe. Die romijde Rirche ift ibm "ba

puit grewel, ba Daniel von jagt". Die wahre Kirche fei ba, wo bas Wort Gottes sepredigt und burch ben Glauben in die Herzen ber Menschen empfangen wirb. Die hoftie sei nicht Gott; das Abendmahl geschehe jum Gedächtnis Ebristi und muffe im Blauben genoffen werden; das Element sei nur ein äußerliches Zeichen und sonst nichts nehr unter den Gestalten des Brotes und Weines. Die Beichte vor einem Priester sei 6 unotig. An die Mostergelübbe brauche man sich nicht zu kehren. Die priesterlichen Or-unes seinen nichts, sondern wir seien in der Taufe geweiht. Daß die beiden Martyrer ereite ben Gegensas ber lutherischen und zwinglischen Abendmahlolebre empfunden baben allen, balt &. Rrafft nicht für nachweisbar.

Schon 1527 batte Marenbach feinen warnenben greunden belbenbaft erflärt, bag er jo urch Gottes Gnade mit den Monchen und Pfaffen des Evangeliums balber zum Feuer isputieren wolle und nicht achten werde, auch wenn er für Christie untergeben sollte. Im 28. September 1329 hat die Stadt Holn, die fo viele mothijche Beilige und Martyrer br eigen nennt, die beiben Bekenner ber evangelischen Wahrheit sterben seben. Die Egebatton batte fich fo lange verzogert, weil die Gegner mit ber Stimmung in ber Burger: 15 haft ju rechnen hatten. Die ichliegliche Entscheidung brachte ein außeres Ereignis, eine Sommer jenes Zabres auch Die rheinische Dietropole heimsuchende Seuche, bas soge-tannte englische Schweisfieber. Das Gericht wurde ausgesprengt, daß bie Arantheit Die Strafe des himmels für die Berschonung der hartnäckigen Reger sei, die Bevolkerung erpurde die Bahn für die offentliche hinrichtung frei. Die Bollziehung des Todesurteils afolgte vor den Thoren der Stadt, nahe bei einem für die Aussatzigen bestimmten Hospilale, Melaten genannt. Der Bug ging bon dem icheuflichen, finferen Rerter jum Beubrelofal, von bort burch die Stragen ber Stadt und bas Relb bis gur Michtfatte. Anterwegs baben Die Martyrer erhebende Zeugniffe ihres Glaubens und Sterbemutes ab- 25 glegt. Um Biele wurde Gliefteben juerft ergriffen. Auf eine lette Ermahnung Rlaren: ache tonnte er noch antworten: "Ich will sterben als ein Christenmensch, wie wir auch Brifto unferm Bruder verheißen haben, um feines Namens willen." Der Benfer fchlug be Retten fo hart um feinen Sale, daß er "mit den Fußen gappelnd" verftarb, bevor man th an den Brandpiahl beseitigen konnte. Als Rlarenbach seinen Genossen tot sand, 30 sprach er: "Bruder, ich will dir bald solgen." Er wurde ebenfalls an den Pfahl gesettet, in Sad mit Aulver bing ihm am Halle, als das Feuer entzimdet wurde. Aus den Flammen horte man ihn noch vernehmlich rusen: "D Herr, in deine Hande besehle ich menen Genst." Auch die letzen Versuche, sie zum Kiderrus zu bewegen, waren von baden siegreich abgewehrt worden. In den evangelischen Ländern Deutschlands hatte 26-nan nur ohnmächtige Klagen übrig. Am Albein selbst war eine Einschüchterung der rebematorifchen Kreife die nachfte Folge, ber bie Gegenpartei noch baburch Nachbrud verlieb. bas fie die Gefinnungsgenoffen ber Martyrer magrogelte. Aber wie Alarenbachs eigene Beidwifter fich baburd nicht haben abidreden laffen, ben Glauben bes Brubers angunehmen, jo ift bas Blut ber beiben Befenner überhaupt eine Gaat fur bie evangelische 40 Rirde am Nieberrhein geworden, die auch die ungefahr eineinhalb Jahrhunderte dauernden Sturme ber Berfolgungen nicht haben vernichten konnen. Und als im Jahre 1829 unter breugischer Herridiaft bas breibundertjährige Gedachtnis ihres Marthriums berannahte, da nat im bergifden Lande bas Bedurfnis nach einer offentlichen Gedenkfeier aufs Lebhaf. Ifte bervor. Dem einflufreichen Freunde ber theinischen Mirche, Bropft Rof ju Berlin, 46 Belang es, trot ber Beforgniffe ber Regierung, Die Feier fonnte fonfessionellen Saber bernjaden, bei Konig Friedrich Wilhelm III. eine Mabinetworder durchzusehen, welche bieelbe gestattete. Gie wurde am 28. September am Beburtsort Klarenbachs gehalten und gestaltete fich ju einem wahren Landesfeste. Muf ber Bobe gwifden gennep und Luttringtaufen wenige Schritte feitwarts bon ber Lanbftrage wurde fpater unter einer Giche ein 60 Stein mit bem Areng auf feiner Spige errichtet, ber bie Infchrift tragt: "Abolph Clarenlad, bem Zeugen der Wahrheit 1529 ben 28. September bas bergische Land 1829 ben 28 September. Offenb. 3ob. 7, 13. 14." Ein Romitee betreibt gegenwärtig (1899) bie Bratte. Treilegung bes Blapes.

Alarer, Balter, geft. 1566. — Rurge Angaben über feinen Lebenslauf, laut 66 Sadfer. Materialien zu einer vaterland, Chronit (Derifau 1811, S. 715.) von ft. jetbst "in netundenbuch eingetragen", sind verarbeitet bei Balfer, Appenzeller Chronit (1740), 390 j. R., Appenz. Ref. Geich. (im Original vernußt), nach zwei deutschen Kovien aus dem Infang des 17. 3abrh, gedrudt: a) bei Simmler, Sammlung a. u. n. Urf. I (1759) G. 803,40, Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 8. M. X.

b) von Beim, in den Appens. Jahrb. 1873 S. 86,106. Berfireute Angaben in den Quellen-werten z. Schweiz. Ref. Gefc. Dasn Reffweger, Geschichte bes Landes Appengell.

A. wird gewohnlich ber Reformator bes Landes Appengell genannt. Daran ift foviel richtig, bag mit feinem Ramen bas Anbenten ber bortigen Reformation befonders eng 5 verknupft erscheint. Unter ben Geiftlichen, welche von Anfang an die neue Lebre forberten — das hauptwerdienst hat Jafob Schurtanner in Teufen, ber Freund Zwinglis -, war R. ber jungfte; boch wurde er balb einer ber angesehensten, überlebte bann alle andem um viele Sabre und hinterließ die einzige Reformationegeschichte, die man bon feiner heimat bat. - R. ift 1499 zu hundwil im Ranton Appengell geboren. In ben Jahren 10 1509 15 besuchte er bie Schule ber Stadt St. Ballen, bann je ein Jahr bie ju Gdaffhausen und Bern. hierauf brachte er vier Jahre im Stipendium regium ju Paris ju und studierte fleißig das Kirchenrecht. Im August 1522, gerade mit Beginn ber Reformationsbewegung, der er sich anschloß, trat er das Pfarramt seiner Heimatgemeinde an. Im Austrage seiner Obrigseit nahm er 1528 an der Dieputation ju Bern teil, 15 1529 an einem Gespräch zu Teufen mit ben appengellischen Wiebertäufern, an ber burch Einführung bes Rirdenbannes mertwürdigen Chnobe ju Abeined, beren "Abidieb" er verfaßt hat (Abdruck bei E. Egli, Analecka reform. I, 94f.), fotvie an der großen oftfchweigerischen Spnobe ju Frauenfelb. Um 1531 amtete er ju Berifau, 1532 ju Goffan hier, unter ber herrichaft bes Abtes bon St. Gallen, mußte er ber Reaftion weichen; er 20 murbe einige Tage gefangen gelegt und über bie Melfe berhort. In ben nachften gebn Babren war er Pfarrer von Urnalch im Appengeflischen und 1543 66 wieder in feine Heimat Hundwil, wo er ftarb. Babian ergablt nach R. Bericht aussubrlich bas erwabnte Berbor im Gefängnis (Deutsche biftor. Edriften 3, C. 408 ff.) und nennt ibn gelebt, fromm, gudtigen Manbels, von Gott besondere begabt fein Wort zu lehren, beliebt bei 25 der Gemeinde. Die Reformationsgeschichte fdrieb R. im Jahr 1565, auf Wunich be glircherischen Stiftsverwaltere und Chorherrn Wolfgang haller. Gie ergablt fung, ichlich, aber recht geschicht bas Wichtigste aus den Jahren 1521.31, doch bloß aus ber Erinne rung, ohne Buhilfenahme weiterer Quellen. Bei bem Mangel an appengellischen Arde valien aus bem 16. Jahrh. ift bie fleine Arbeit St. immer ichagenswert. Emil Gali.

30 Rlaufnr f. Mondtum.

Rleiber, priefterl. im Alten Teftament f. bie A. Sober Briefter Bb VIII C. 252, m und Brieftertum im AI.

Aleider und Geschmeide bei ben Hebraern. — Litteratur: Meiß, Kostinnsunde. Handbuch der Tracht, des Baues, der Geräte der Rölfer des Altertums, I. Abt.: Die Bolle des Ostens, Stuttgart 1860; Ugolini, Thesaurus XXIX; Schröder, Com. phil. erit. de restin mulierum Hebraearum, Lugch Bat. 1745; Hartmann, Die Hebraearum, Lugch Benzinger s. 16, S. 97 ff., Romad § 20. 21, I, 120 ff. Die Restworterbücher von Biner, Schontel, Riehm unter den betr, Artifeln. A. Dress in Encyclopidis 40 Biblica I 1135 ff. u. a. Artifel.

1. Die Dannerfeibung. Das altefte Rleibungeftud ift ber Venbenfdurge TIN, ein einsaches Stud Zeug, bas um die Lenden geschlungen wird. Die Parabiesgeschichte er-Sart feinen Uriprung mit bem Erwachen bes Schamgenible und lakt bie Dtenichen folde Schürzen aus Baumblattern und aus Tierfellen tragen. Letteres, die Berwendung von Tierfellen, ift in ben Augen ber alten Bebraer eine fo wichtige Hulturerrungenichaft, daß b e, wie andere berartige Aulturfortidritte, auf birette Unterweijung Bottes jurudgeführt pird (Ben 3, 21). In biftorifcher Beit freilich begegnen und Felle ale Meibungeftude bei ben Gebracen nicht mehr, wenigstens nur als Ausnahme (f. unten); ebenfo ift ber Lenbenburg frühreitig burch ein anderes Gewand erfest worben. Die Abbilbungen ber agupichen Dentmaler zeigen uns aber biefen Cour, ale gewehnlichtes Rleibungsftud bei ben 10 tamptern. Er bat bort mannigfache Formen. Im alten Reich war er bas einzige Meibungsfrud; er blieb auch im Gebrauch im mittleren und neuen Reich, wo noch andere Merbungestude bagu tamen (vgl. Die Abbilbungen bei Ermann, Agypten 181 ff.; Beig, foftumtunde, S. 38 Fig. a-e). Rach Ammianus ift ein ebenfolder Lenbenfchurz bie Tract ber Saragenen. heute bezeichnet bas Wort izur zwar einen auch den Oberforper is ebedenden, mantelartigen Umwurf, aber bas alte Kleidungsftud hat fich erhalten in bem tram, ben die Bilger im Gebiet von Detta anlegen muffen (val. Niebubr, Beidreiung Arabiens 364, Meife I, 268). Ebenso ift ber ezor als Aleibungsstück ber Affhrer n AL genannt (Jef 5, 27; Ez 23, 15). Die Abbildungen ber Denkmäler bestatigen, af die Affprer über ben anberen Gewändern einen derartigen Schurz getragen haben (f. 20 serrot und Chipicz, Histoire de l'Art I Fig. 14; II Fig. 15, 116). Mertwürdigerweise t nirgende im UI biefer Schurz ale bei ben Sebruern übliches Rleibungestud genannt. bur von den Propheten wird noch ergablt, baf fie einen folden getragen (g. B. Elias, Rg 1, 8 f. u.). Redensarten, wie die: "Gerechtigfeit ist der Schurz seiner Lenden" Jef 11, 5), oder: "fich schurzen mit Krast" (1 Sam 2, 4 u. a.) u. a., konnten immerbin 25 inf die Bedeutung bes exor als Lendenschurz zurückgeben. Andererfeits ift die Dioglichfit nicht ausgeschloffen, bag exor bier ben Gurtel (= "150, f. u.) und nicht ben Lenbenhurz bezeichnet.

Abgeschen von den genannten Fällen ist nach den Berichten des AT zu schließen, das dei den Hebrächen ganz allgemein schon sehr früh an Stelle dieses Lendenschurzes was auch den Oberkörper bedeckende Hemd, oder besser der Hemdrod getreten ist (PIP) oder Profes Aleidungskuck ist als zerein und Tunica von den Phöniziern zu den Bruchen und Römern gekommen. Es dürste durchaus dem Unterkleid des heutigen Fellschen und Bedumen entsprechen. Dieses ist ein grober Rittel (töb) aus Baumwollenzug, meist schmuchig blau gefarbt, vorn auf der Brust ausgeschnitten, mit weiten, bequemen as Iermeln. Es reicht die unter die Anie und wird durch einen breiten, ledernen Gürtel (bei den Hedumen durch einen därenen Strick) um die Lenden feltgehalten. Bei der Arbeit und der raschem Geben wird dieser Hemdrod in den Gürtel ausgenommen; auch die hindernden Armel werden wird dieser Homerod schemen, auf dem Boden schleppenden. Mit ungegürtetem, auf dem Boden schleppenden Utied umbergehen, gilt als Zeichen der Bornehmthuerei und Unthätigteit (vgl. Alein in 40 III). Der hebrässische Hemdrod scheint in alter Zeit keine oder nur ganz diese Armel gehabt zu haben und auch kürzer als der heutige tod gewesen zu sein. Ein Buttel (PIP), oder PIP gestannt) erscheint dei Knochel reichende und mit Armel versehnen sein (PIP). Späterhm unter dem Einfluß der kanaanitischen Tracht verlangte die Mode einen wesentlich kingeren Rech (I. u.).

Aber diesem Hembrod trug der Hebräer ein Obergewand, (Hen 9, 2; 37, 34; 46, 13; Ex 12, 35; Jos 7, 6; 9, 5 u. o.) oder (Ex 22, 8, 25; Dt 24, 13; Jos 50; 8 u. o.) genannt, auch speziell als (Hen 39, 12; Rum 15, 38 u. a.) oder (Dt 22, 12; Gen 49, 11 Text. rec. (Hen 39, 12; Rum 15, 38 u. a.) oder (Dt 22, 12; Gen 49, 11 Text. rec. (Hen 39, 12; Rum 15, 38 u. a.) oder (Dt 22, 12; Gen 49, 11 Text. rec. (Hen 39, 12; Rum 15, 38 u. a.) oder (Dt 22, 26 ft.). Und daß es ganz allgemeine Sitte wax, es zu tragen, beweist die Thatsache, daß man den ein genigen, welcher ohne Obersleid ging und nur den Hembrod anhatte, als "nacht" 55 (DT) bezeichnete (1 Sa 6, 20; 19, 24; Am 2, 16; Jes 20, 2 ft.; Hi 22, 6; 24, 7. 10; Hust die Form dieser simlah giedt und das AT seinen nahren Aufschluß; gewöhnlich denst man sich dieselbe nach Art von Himation und Toga der Griechen and klomer als ein längliches oder quadtatisches Stud Tuch, das der Träger um die Schultern und den Obersörper schlug. Solche Tücher sinden sich allerdings als Kleidungs- ea

33 1

ftud bei einzelnen Beduinenstämmen, namentlich in Agopten (vgl. Riebubr, Befcbreibung Arabiens 64 I. 3; Reifen I, 242 I. 29. 54). Allein viel naber liegt es, an bas entfprechende Oberfleib ber beutigen Rellachen und Beduinen, Die abaje, ju benten, ein Gewand, bas in feiner primitiven und unicheinbaren Germ taum einfacher gebacht werben s fann. Diefer Mantel befieht aus einem biden, grobgewobenen, langlich vieredigen Stud Mollzeug, ichwarz, ober braun, ober braun und weiß gestreift. Diefes teppichartige Ctud wird bann, obne bag irgendwie etwas weiter juredt geichnitten wurde, einfach fo gufammengenabt, bag bie vordere Seite und zwei Locher für die Arme offen bleiben. Whe bie alte simlah, fo ift die beutige abaje fur ben Befiger ein augerorbentlich nugliches Mei-10 bungsftud : bei Tag ift es ber Mantel, ber gegen Regen und Ratte trefflich ichutt, bei Nacht die warme Dede, in die fich ber Urme einhult. Bei ber Urbeit hindert freilich dieses Oberkleid mit seiner unbeholfenen Form die freie Bewegung, deshalb legt man es ab (vgl. Mt 24, 18; Mc 10, 50; 30 13, 4, 12; AG 7, 58; 22, 23). Um so brauchbater ist es sur andere Gelegenheiten: es ist schon seiner Form nach ein halber Sack, in dem 15 der Bauer alles mögliche, Gras, Fruichte, Holz u. s. w. einwickeln und forttragen kann (Er 12, 34; 2 Kg 4, 39; Spr 30, 4; vgl. Ri 8, 25; 1 Sa 21, 9). Die bauschige Falte born an ber Bruft biente als Tajde, tworin man Getreibe, Brot, Fleifch und anderes barg (Ruth 3, 15; Hag 2, 13; 1 Sa 17, 40?; Le 6, 38; bilblich Bi 79, 12; Jef 65, 6ff). Es begreift sich unter biefen Umstanden, daß die simlah als das wichtigste Re-20 bungeftud und ale gang unentbebrlich gilt. Das alte Gewohnheiterecht verlangt baber, bag eine gerfanbete simlah noch vor Connenuntergang ihrem Befiger jurudgegeben werben muß (Er 22, 25 f.; Dt 24, 12 f.; vgl. Am 2, 8).

Kuttoneth und simlah sind in der alten Zeit die beiden einzigen Aleidungestude, welche das Lolf trägt. Beinkleider kennt der alte Hebraer nicht. Bei den Proften

25 werben fie fpaterbin erwahnt.

Beibe Kleidungsstude, Ober- und Untergewand, waren in alten Zeiten aus Wolfe (\*\*\*2) ober Linnen (=`D'Is hos) 2, 7. 11; Te 15, 47; Dt 22, 11). Letteren Stoss bezeichnet speud der Ausdruck Is (1 Kg 2, 18; 22, 18; 2 Sam 6, 14 u.o.; LXX livsos). Auch aus Ziegenhaar und Ramelbaaren wurde ein grober Stoss getwoben. Weben und Nahen der Gleider war Sache der Hausfrauen (1 Sa 2, 19; Spr 31, 21 st. vgl. A. Handwerf Bd VII, S. 398,21). Das Deuteronomium (22, 11) wie das Priestergesch (Le 19, 19) verbietet, klade zu tragen, welche aus zweierlei Faden, aus Wolse und Klades gewoben sind (\*\*\*\*LXX uischaften). Das Verbot steht neben den anderen, zweierlei Arückte im Weinberg zu pflanzazierlete Tiere zusammenzuspannen, zweierlei Tiere einander degatten zu lassen. Irzandes wie scheinen diese an sich harmlosen Vermischungen mit heidnischen Kulturen und Abaglauben in Verdindung gestanden zu baben; in twelcher Weise, ist und freilich nicht mehr durchsichtig. Darüber, das die Verwischung von Stossen aus dem Tiere und Planzazier

reich bei Zauberei eine Rolle spielt, vgl. Goldziber in Bat28 XX 36 f.

Un Ginfachbeit fann biefe alte Tracht, wie fie bie Bebraer aus ber Bufte mitgebracht, 40 wohl taum übertroffen werben. Much als Bauern im Westjordanland haben sie bieselbe beibehalten; ift fie boch bie auf ben beutigen Tag im wefentlichen fo geblieben. Bei ben Stabtern freilich icheint tanaanitische Rultur auch auf Diefem Webiete frubzeitig verfeinemb eingewirft zu haben. Die ageptischen Denkmäler zeigen uns, daß die Tracht ber Ranganiter eine viel feinere und elegantere war, als die eben besprochene der alten Gebraer, ja auch 45 als die einfache weiße Meidung der Agypter. In dem Grade des Hui in Theben; B. tragen die sprischen Gesandten im beutlichen Unterschied von den Agyptern enganlieiente. lange Obergewander aus blau- und rotgestreiftem Stoffe mit reicher Stoderei; Die Unter fleider find gelb und haben enge Urmel; bagu tommen enge Beinkleiber (vgl. Abbilbung in Benginger Archaologie G. 100). Daß Die Joraeliten Derartige Tracht allgemein an so genommen hatten, wird allerdings im UT nirgends gefagt; aber ber verfeinernde Ein flug biefer Borbilder ift boch unbestreitbar. Auch beim gewöhnlichen Dlann war es p Beiten wenigstens Dlobe, wie oben erwahnt, bas Untergewand, die kuttoneth febr lang zu tragen. Das ergiebt sich schon baraus, das man genötigt ist, bei Reisen oder be der Arbeit "fich ju gurten", d. h. das Unterfleid mittels des Gurtels aufzuschurgen ich 65 12, 11; 2 Rg 4, 29; 9, 1 u. a.). Vornehme schleifen bas Gewand sogar auf bem Boben (vgl. Jef 6, 1 = 20). Die jubifchen Gefangenen auf bem Marmorrelief to Sanberib zu Rujuntichif tragen ein langes Untergewand, bas bis auf bie Unichel reicht und furze Urmel hat. Auch hier auf Diesen Darstellungen ist ber Unterschied von de affprifchen Tracht febr beutlich, fo bag alle Dahricheinlichteit bafür fpricht, bag ber Runftla 60 nach bem Leben gezeichnet hat. Dagegen folgt auf bem Salmanaffar-Dbelief ber Munita er konventionellen Darftellungstweise und zeichnet die tributbringenden Gefandten Jehus afforischer Meidung und Haartracht (Abbildungen siehe bei Benzinger Archäologie 101, 103).

Much fonft mochten bie vornehmen Bergeliten, namentlich bie Frauen, an ber farbenachtigen Aleibermobe ber Manganiter Geldmad gefunden baben und fie angenommen 5 ben (val. 7777 27 Ni 5, 30; Burpurgewänder 2 Sa 1, 24). Die Tracht ber faloonischen hofbeamten ift von ber alten, einfachen Mleibung ber Bebuinen weit entfernt to erregt in ihrer Rostbarkeit das bochste Erstaunen der arabischen Konigin (1 Kg 10,5). pgar ein gang neues Aleidungestiid scheint unter bem Ginflug ber ihrischen Mobe auf: formmen gut fein: Der me'il (====), twabricheinlich ein mit Armel veriebenes, langberab 10 ngendes, talarabnliches Obergewand aus feinerem Stoff, bas bei ben Bornehmen an telle der groben Simlab trat (1 Sa 2, 19; 15, 27; 18, 4; 24, 5; 28, 14; Est 9, 3; 1, 20; 2, 12 u. a.). Daß ber me'il Armel gehabt hat, wird durch Stellen, twie Zef 10; Es 4, 7 erwiefen, two bom Entblogen der Arme Die Rebe ift, was vorausfest, fie gewöhnlich mit Armeln bebecht find. Aber bem Obergewand wird fobann noch is weiterer Mantel -- B ober - getragen (Dli 2, 8), über beffen Form wir nichts beres erfahren. Dasselbe Wort bezeichnet auch ben barenen Brophetenmantel (f. unten); bererieits finden wir biefes Aleidungsitud gang besonders reich ausgestattet (30f 7, 21). te ber Mantel bat auch ber hembrod ein feineres Seitenftild erhalten in bem von änntern und Frauen getragenen linnenen Hembe (777 Ri 14, 12 ff.; 3cf 3, 23), welches 20 ber form wohl wenig von ber Kutthoneth unterschieben war.

In noch späterer Zeit sinden wir verschiedene weitere Kleidungsstücke erwähnt. Die aucht der drei Männer, welche in den Feuerosen geworken werden (Da 3, 21), dürste exdings babylonisch oder persisch sein, und nicht national jüdisch: III scheint das perste Untersleid gleichen Ramens, eine Urt kurzer, weiter Unterbose zu bezeichnen. III wielleicht eine Urt Hemb, und KIII ein Mantel, voll. die Kommentare zu der Stelle die von Herdott I, 195 beschriebene dreisache Kleidung der Babylonier bestehend aus diese von Herdott I, 195 beschriebene dreisache Kleidung der Babylonier bestehend aus diese von Herdott I, 195 beschriebene breisache Kleidung der Babylonier bestehend aus diese von herdott I, 195 beschriebene breisache Kleidung genannt, der griechische Soldaten zu verspuiren. 2 Mat 12, 35 wird die zugammengehestet wurde und die an die die reichte, voll. dazu den Purpurmantel (xlapies nonnen) Mt 27, 28. Weiterhin unt Schrer (Geschichte des jüdischen Lolles, 3. A. II, S. 59) eine Reihe Kleidungsstäte seinenden Ursprungs: das sagum (III), ein Mantel, der die Arme frei läht; die dalatiea (IIII), das paragaudion (IIII) und die stola (IIII), der vers zu diedene Arten von Untersleidern; serner das Schweißtuch (IIIII) govodagen), den klieden Latten von Untersleidern; serner das Schweißtuch (IIIIII) govodagen), den

Bor allem in dem Stoff zeigte sich der zunehmende Lurus und die Verfeinerung. Duch den handelsverkehr kommt aus Phönizien der kokbare Purpur, aus Azweten der ine Bussus (III, später 7<sup>12</sup> genannt, seiner weißer Linnen- und Baumwollenstoff), aus wo kordierten der Damast (Am 3, 12?, s. Wellhausen zu der Stelle), und vor allem die kauguisse der weltberühmten babylonischen Webereien, die sich ganz besonders auf Buntseberei und Stickerei der Kleidungsstude mit Figuren verstanden; ihre Stoffe galten als webertrefflich an Feinheit (Ez 27, 7. 16. 24; vgl. Ivs 7, 21). Ob mit III (Ez 16, 10) ettlic Seide gemeint ist, läßt sich nicht mit Scherheit entscheiden (LXX zolstanden = 46

ine Taben).

So steigerte sich mit dem zunehmenden Wohlstand der Aleiderlurus gewaltig. Das ime Haus der tugendsamen Frau in den Proverdien erscheint z. B. in Scharlachstander gesleidet (Spr 31, 21); und der Siracide warnt eindringlich: "sei nicht stolz ist deine schönen Kleider" (Si 11, 4). Die Reichen und Vornehmen lieden es schon so ut Zeu der alten Propheten, die fremden Moden nachzuahmen und sich in auskindische kieder zu kleiden (Zeph 1, 8). Sie haben in ihren Hausen einen großen Vorrat von ladern (Hitzen Zeph 1, 8). Sie haben in ihren Hausern einen großen Vorrat von ladern (Hitzen Zeph 1, 8). Sie haben in ihren Hausern einen großen Vorrat von ladern (Hitzen Zeph 1, 8). Sie haben in ihren Keidertammer hat (2 Kg 10, 22 Km 27, 16), so gut wie der König seine Kleiderkammer hat (2 Kg 10, 22 Km 10, 22 Km 22, 14). Feierkleider stilde Gelegenheiten (Auffragen Zei 3, 22; Sach 3, 4; oder Fredholten Ab, 22; Mi 68, 12 kg 5, 22) waren ein sehr gern gesehenes Geschenk, mit dem man z. B. den ihr chrie (Gen 45, 22; Mi 14, 12 k; 1 Sa 18, 4; 2 Kg 5, 5). Den gewaltigen vorschied zwischen der alten und neuen Zeit zeigt am deutlichsten das Priestergewand: i Stelle des einsachen, linnenen Hemdrockes ist die pompöse, hohepriesterliche Tracht gesten (k. Bd VIII S. 252, 53 und den A. Priestertum).

2. Die Frauentleibung entspricht im mefentlichen biefer Mannertracht. Auch bie Frauen trugen kuttoneth und simlah. Wenn Dt 22, 5 ben Beibern verboten wirb, Männerkleiber zu tragen und umgekehrt, fo sett bas voraus, bag zwischen Manner- und Francostleibung in der Form doch ein Unterschied vorhanden war. Aber worin berselbe 6 bestand, erfahren wir nirgende, Bahricheinlich waren bie Gewänder ber Frauen von Anfang an länger ale die der Manner. Die kuttoneth der Frauen mag lange Armel gebabt haben, die Die fire (f. o.) wird als Tracht ber toniglichen Prinzessinnen genannt (2 Ga 13, 18f.). Seute unterscheiben fich tob und abaje ber Frauen auch nur unwesentlich von denen der Manner. Der Mantel der Frauen ist etwas enger und lurzer 10 und aus weniger grobem Stoff (vgl. 3dBB IV, 60). Außerdem dursen wir und sielbst verstandlich schon in alter Zeit beide Rieidungsstücke bei den Frauen seiner, vielleicht in bunten Farben ausgeführt und irgendwic verziert vorstellen.

Begreiflicherweise ift in der allgemeinen Entwidelung ber Dobe, wie fie oben ge kennzeichnet wurde, die Frauenkleidung nicht gurudgeblieben. Die Propheten flagen immer 15 wieber über ben übertriebenen Aleiberlugus ber Frauen, Die fich in Burpur und Scharlad ober gat in goldburchwirfte Gewänder kleiden (Jer 4, 30; Pl 45, 14 i.), die kontant Stoffe auf dem Boden nachschleppen (Jef 42, 2; 47, 2; Jer 13, 22, 26; Nad 3, 5), in lange Schleier sich hüllen (Jef 3, 19; 47, 2; He 4, 1), mit prachtigen Gurteln und Schärpen (III) Jer 2, 32; Jef 49, 18), Riechstässchen und Spiegeln, Taiden 20 und Turbanen einherstolzieren. Das Inventar weiblicher Toulette, welches und 3cf 3, 18st.

überliefert ift, bringt außer ben oben besprochenen Kleibungeftiiden noch brei weiter Ausbrücke für Oberkleiber नक्ष्या, नम्बया, नम्बाक, welche wohl alle mantelabnliche be wandungen bezeichnen, beren Form wir jeboch im einzelnen nicht unterscheiben tonnm

(vgl. die Borterbucher).

Speziell ber Frauenkleidung gehören bie verschiedenen Schleierarten an. heute ift es nannt lich unter bem Einfluß bes Jelam im Drient Sitte, bag bie Frauen in Gegentwart frember Manner fich verschleiern. Sie tragen bestwegen entweber einen Gesichteschleier (jo nammt lich in Maypten), ber bas gange Geficht von ben Augen abwarts verhullt, ober einen Ropfichleier (bezw. Ropftuch), welcher ben Raden bebedt und gegebenen Falles über die so Geficht gezogen wird (fo bie balaftinenfischen Jellachinnen). Fur bas bebraifche Altenum ift biefe Sitte fich zu verschleiern nicht mit Beftimmtheit, jedenfalls nicht in biefer Mus bebnung wie im Blam, nachzuweisen. Rebetta verschleiert fich allerbings vor bem nabm ben Bräutigam (Ben 24, 65, vgl. Ben 29, 22ff.; Lane, Gitten ac. I, 183). Aba fonft geben die Batriarchenfrauen unverschleiert (Ben 12, 14; 24, 15 ff. 65). Mem as Tamar fich verbullt (Gen 38, 15), fo thut fie bas, um von ihrem Schwiegervater mot ertannt zu werben; auf allgemeine Sitte fann barauf nicht geschloffen werben. Auch in biefem Stild hat bas weibliche Geschlecht bei ben alten gebraern großere Freiheit genofen als heutzutage im islamischen Orient. Doch mag gerade in Diesem Buntte, wie noch heute, zwischen Stadt und Land ein gewiffer Unterschied borhanden gewosen sein, in der 40 Hinficht, daß bie Bauern- und Beduinenweiber freier waren, und in ben Stabten ber Schleier mehr in Gebrauch war. Jebenfalls finden wir schon in prophetischer Zeit Edlat als notwendige Bestandteile ber vollständigen weiblichen Kleidung (vgl. 3ef 3, 18ff. 47, 2 ff.; 52 5, 7). Es tverben uns für Schleier, bezw. fchleierartige Uberwurfe com Reihe von Ausbrücken überliefert, die wir wieberum im einzelnen nicht voneinander unm 45 scheiben können: Tropi Jes 3, 23. H. Jes 3, 27. Tops Jes 47, 2. Hu 4, 1; 6, 5. Topi Jes 3, 19; Topi Gen 24, 65; 38, 14.

3. Besondere Anlässe erforderten natürlich eine besondere Kleidung. Das gilt "

erster Linie von allen fultischen Sandlungen. Es ist ichon oben bemerkt worden, daß be Araber ben Umlauf um bie Ka'aba in bem alten Gewand, bem Lenbenfdurg, maden 50 3m arabischen Geibentum geschah bas auch vielfach ganz nacht. Jebenfalls mußte mit die Kleider wechseln und durfte biefe und andere religiose Ubungen nicht in semen ge wöhnlichen Kleidern vornehmen. Dan borgte fich etwa vom Priefter andere Alcider of Wellhausen, Reste arabischen Heibentums, 56. 120). Diefelbe Sitte bei den Heimmist ausdrücklich bezeugt durch Gen 35, 2. Der Brauch gebt in letzter Linie wohl auf des Vorstellung zurück, daß alles, was mit dem Heiligen in Berührung kommt, selbst dalle wird. "Heiligkeit" ist geradeso ankteckend wie Unreinigkeit; Aleider, die im Heiligum "heilig" geworden sind, dursen nicht mehr im profanen Leben Berwendung sinden. De ware eine Entheiligung. Für biefe Anschauung vergleiche noch aus spaterer Zeit Ez 14,19 Le 6, 23; hag 2, 12 ff. Daher erhalten bie Baalviener, welche Zehu zum Teste Peo fammenberufen, vom König aus der Aleiderkammer (des Tempels?) andere Aleider !- 108 Feft (2 Rg 10, 22), bierzu bgl. wie Zepb 1, 8 ff. bas Tragen frember Kleider mit fremdem Bottesdienst ausammengestellt wird. Ein Ersaß fur das Wechseln der Kleider ist das Waschen verselben. Auch dies wird als wesentliches Stück der Vordereitung auf eine kultische Feier, 2008, sich Heiligens", betrachtet (Ex 19, 10). Auch die Sitte, überhaupt dei einem Feste iesondere Kleider anzuziehen, hat in sester Linie solchen kultischen Ursprung, denn alle b beite waren ursprünglich mit kultischen Kandlungen verbunden. Es ist bezeichnend, daß

ne Feitsteider ben Ramen PER "Bechielkleider" tragen.

Die Gitte, bei tultischen Sandlungen Die Mleiber zu wechseln, bezw. "beilige" Aleiber maugieben, burfte in letter Linie vielleicht barauf guruchgeben, bag man urfpringlich bie Beiber und Sullen bes Gottesbildes felber anlegte, um in allerengite Berbindung mit ber io Bottbeit ju gelangen. Wenn ein und basselbe Wort Ephod sowohl Bezeichnung bes Bottesbildes (bas einen Ubergug ober Dlantel trug), als auch Bezeichnung bes Priefterrewandes ift, fo wurde fich bas am einsachten baraus erflaren, daß ber Priefter beim rafelgeben (wozu man ben Ephob in allererfter Linie brauchte, vgl. 1 Sa 14, 18; 23, 9; 10. 7) nich in riefen Mantel bes Gottesbildes zu bullen pflegte, um bamit auf magifche is Beije pon ber Gottheit besonderer Mrafte teilhaftig zu werben. Parallelen biergu aus ater und neuer Zeit fehlen nicht. Ein bon fr. Delitich bei Bar (Gaechiel C. XIII) anjefubrter Zauberspruch zeigt bieselbe Borftellung; baju vgl. in Deligich, Affprifches Sandvorterbuch (S. 371 b) die Erwähnung, daß ein Magier das Gewand von Eribu, einer n babylonischen Zauberspruchen baufig genannten Stadt, trägt. Aus dem modernen Drient 20 jebort bierber der Brauch, daß man in Palastina 3. B. Lappen an einem beiligen Baum aufangt, um fie nachber, nachbem fie einige Beit bort gebangt baben, als "beilige" Stude, benen ine gewiffe Zauberfraft innervohnt, wieber ju tragen (vgl. Balbensperger in PEF Quart. Statements 1893, 204). Wir werben und unter biefen Umftanden nicht wundern, abn: ichen Vorfeellungen auch auf bebraifchem Gebiet zu begegnen. Go wird z. B. E. 13, 18 25 ion den falfcben Bropheten (Bauberern) gejagt, daß fie große Gullen machen, welche fie ien Fragenden über den Kopf werfen, und dieselben fo in den magischen Kreis hineinleben (val. Bertholet ju ber Stelle). Um beutlichften tritt und bas in ber Elia: und Alfageichichte entgegen. Elifa wird baburch jum Bropheten berufen, bag Elia seinen Rantel auf ibn wirft (1 Rg 19, 19). Und wenn man hier etwa noch mit ber Erflarung so trofommen konnte, bag chen ber Mantel bas außere Rennzeichen ber Propheten fei (f. u.), pielt bod in anderen Erzählungen der Brophetenmantel geradezu Die Holle des Bauberabes. Dit ibm ichlagt Elia bas Waffer bes Jordan, bag es fich fpaltet (2 Rg 2, 8). trit ber Befit bes Mantels bes Glia macht ben Glifa jum Rachfolger bes Propheten, ber ben Beift und Die Rraft bes Meistere besitt; ber Mantel wirft auch in ben Sanden 35 des Elija Wunder (2 Rg 2, 13 ff.). Hier ist ganz deutlich, daß diefer Prophetenmantel nicht bloß außeres Kennzeichen der Propheten ift, sondern daß sich ihm etwas von der Raft bes beiligen Mannes ber ihn trägt mitgeteilt hat. Das fananäische Weib im Evangelium glaubt ebenfo, bag bem Aleide Beju etwas von feiner Rraft, Bunberheilungen ju werten, mnewohnt (Mc 5, 23). Dazu vergleiche überhaupt bie magifden Borftellungen so ton der Beiligleit und ihrer Übertragbarfeit auf Wegenstande, wie fie in Stellen wie Bef 66, 2; Sag 2, 12; Er 29, 37 und abnl. und entgegentritt (f. o.). Bon biefen Ermagungen tus wird man gang allgemein ben Ursprung bes "Prophetenmantels" nicht barin fuchen burjen, bag eben bie Propheten burch ein befonderes Aleidungeftud fich augerlich fenntlich maden wollten, fondern man wird darin urfpringlich beilige Aleiber feben muffen. Wir 15 inden als Brophetentracht ben Lendenschurz aus Fellen; einen folden g. B. tragt Elia (2 Ag 1, 8), und hiernach ist vielleicht auch der exor aus Linnen, den Jeremia tragt, p beuten (Jer 13, 1). Ist es nicht dieser alte Lendenschutz, so ist es ein Mantel aus sellen 3, 4; den die Propheten bevorzugen (1 21g 1, 8; 2, 8; Sach 13, 4; vgl. Rt 3, 4; 7, 15). Beides fallt unter ein und denselben Gesichtspunkt: es ist das uralte 50 wher Gebrauch gekommene Rleibungsstud, bas fich nur in biefem besonberen Gall mit donderer religiofer Bedeutung noch erhalten hat, gerabe fo wie bei ben Arabern ber Embenschurz auch nur noch beim Fest in Detta gebraucht wirb.

Auch mit dem Trauergewand, dem sak (P) dürste es sich so verhalten, daß ein in alter Zeit allgemein getragenes Kleidungsstud sich nur noch in dieser speziellen Bedeutung so im Gebrauch erhalten hat. Durch alle Zeiten hindurch ist der Sal das übliche Trauerzewand, das angelegt wird zum Ausdruck der Trauer um einen Toten, wie überhaupt der Art von Trauer (Gen 37, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; 1 Rg 20, 31; 21, 27; 1 Mg 6, 30; 19, 1 ss; 3cf 3, 24; 3cf 6, 26; 48, 37; Ez 7, 18; Um 8, 10; Hi 6, 15 u.o.), Als solches Trauergewand kann der Sak auch gelegentlich die tietste Unters w

trürfigleit ausbruden (1 Rg 20, 30 ff.). Geine Form ift nirgende beschrieben. Aus ber Rederverse, daß der Sak um die Huste gelegt werde (Gen 37,34; Um 8, 10; Jer 48, 37 u. o.), oder dem anderen Ausdruck "sich gürten (II) mit dem Sak" (Jef 3, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; Jer 6, 26 u. o.) hat man schon geschlossen, daß der Sak ursprünglich s nichte anderes gewesen sei als ein Lenbentuch, also gang bem oben besprochenen Lenbenichurg entsprochen habe (z. B. Nowad, Archavlogie 193). Allein die Thatfache, bag ber Gal noch in spater Zeit nicht bloß unter bem Dbergewand (2 Mg 6, 30), sondern meift überhaupt als einziges Kleidungestild (1 Kg 20, 31; 21, 7; 3cf 3, 24; 32, 11 u. a.) getragen wirb, jowohl von Diannern als auch von Frauen, macht biefe Unnabme unmog-10 lich. Wir werben baber uns benfelben in abnlicher Form wie bas Untergewand, Die Ruttoneth, ju benten haben. Wielleicht ftellen bie obenerwähnten Reliefe ju Rujunbicit Die jubifchen Gefangenen geradezu im Gat und nicht wie oben angenommen in ber Huttoneth bar. Dafür, daß ber Caf ein foldes ben gangen Rorper bebedendes Getrand ift, spricht auch der Umstand, daß das Wort Jes 20, 2 von dem von Bropheten gewöhnlich 16 getragenen Kleidungsstuck gebraucht wird, welches derselbe über der Kuttoneth angezogen hat. Entweder vertritt hier also der Sak die Stelle des harenen Prophetenmantels (f. o.) ober es bliefte Sak, was noch wahrscheinlicher ist, nur eine ungenaue Bezeichnung für seine. Wie das Untergewand wurde auch der Sak mit einem Gürtel oder Strick um bie Sufte festgebunden. Sein Stoff ift aus Biegen: ober Ramelebaaren grob ge= 20 woben. Als Beiden ber Trauer wurde er urfprünglich auf blogem Leibe getragen Ge 16, 15 u. a.), bei biefer Art von Gewebe auch für eine wenig vergärtelte Saut nichts angenehmes. Auch bei Nacht wird er in großer Trauer nicht abgelegt (1 Ag 21, 27).

4. Die Ropfbededung ift und ebenfo wenig wie irgend ein anderes Aleidungsftud naher beschrieben im alten Testament, auch die Abbildungen ber affprischen und 25 aguptifden Denfmaler laffen und bier im Stid. Die tributbringenden Gefanbten Bebas auf bem Dbelist Galmanaffare II. finb, wie oben erwähnt, in affprifcher Tracht, ale auch mit assyrischer Kopsbebeckung dargestellt; auf dem Marmorrelief des Sanderib haben die gesangenen Juden überhaupt leine Kopsbedeckung. Rur ein ägyptisches Bild, die ober erwähnte Darstellung eines syrischen Gesandten im Grabe des Hui in Theben kann elw so angeführt werden; auf ihr seben wir bas langherabhangenbe haar einfach mit einem Strid um ben Ropf zusammengehalten. Damit stimmt überein, bag in einer altteftl. Ende ber Strid um ben Mopf neben bem Sat genannt ift (1 Mg 20, 31); beibes gufammen foll bie tieffte Unterwürfigfeit ausbriden. Es ift alfo nicht unwahrscheinlich, bag bies bamals noch als geringfte, armite Rleibung galt, und in fruherer Zeit Die istaelitischen Nomaben 35 und Bauern, wenigstens bie Armeren unter ihnen, fich mit einem folden Dicken Mollftid begnügt haben. Huch beute noch findet fich vereinzelt biefe Rouftracht in Urabien : lange. bis auf die Schultern hangendes haar mit einem Strid um ben Ropf, ftatt jeber Ropbebedung. Go könnte fich ber 1 Rg 20, 31 bezeugte Gebrauch wie beim Sat als Rot alter Sitte erklaren. Gegen die Sonne gab freilich folch ein Strid gar teinen Sout 40 und es ift beshalb an fich ichon wahrscheinlich, bag in früher Zeit schon bie Braelitm eine andere Roufbededung getragen haben.

Bon bieser durfen wir vermuten, daß sie mit der der heutigen Beduinen viele Amlichkeit hatte. Der Beduine legt ein ziemlich großes, viereckiges Wolltuch (keekije) als Oreieck aufgungengeschieb über den Konf. Der mittlere Liviel der hinzen beranterbind

Dreied zusammengefaltet über den Kopf. Der mittlere Zivsel, der hinten berunterbangt, 26 deckt den Nacken; die beiden Seitenzipfel werden unter dem Kinn zusammengebunden und dann ebenfalls über den Rücken geworfen. So sind Nacken, Hals und Wangen vor zuglich gegen die Sonnenstrahlen geschützt. Eine dies, ringförmige, fardige Wollichnu (akal) hält das Tuch auf dem Kopf sest. Der Fellache und Städter dagegen tragt bent meist ein lleines werses Mütchen, oft auch darüber noch eine Filzsappe oder den rom derz. Um diese wird dann ein Kopstuch gewunden. Form und Farde diese Repsputes sind an verschiedenen Orten, bezw. dei verschiedenen Ständen und Religionen verschweden

Diese letztere Kopsbebedung dirfte, in späterer Zeit wenigstens, bei den Stadtern und de den vornehmen Feraeliren üblich gewesen sein. Der Rame der bei Männern und Fraum gewöhnlichen Kopsbededung 77% (Jef 62, 3; 3, 23) kennzeichnet dieselbe eben als ein um 65 den Kops getwundenes Tuch, einen Turban (NK, Jes 22, 18 — "knäuelformig wideln", Das Anlegen dieser Kopsbededung wird dementsprechend als "27 "unwinden" bezeichnt (Ez 16, 10; Ez 29, 9 u. a.). Über die Form solcher Turbane ersahren wir im alten Testament nichts Näheres. Durch die Art und Weise des Wiskelns, die Größe und Inder Turban sehn. Moglicherweise in

60 auch bei den alten Fraeliten schon die Form in den einzelnen Gegenden des Lands

ver bei ben verschiedenen Ständen eine verschiedene gewesen. Åbnlich sinden wir os enigstens bei den Assprern und Babyloniern (Ez 23, 15), deren Node wohl auch biesem Stud durch die Vermittelung der Kanaaniter auf die israelitische Mode eingesirkt baden dürste; vgl. die verschiedenartigen Kopsbunde auf den assprischen Denkmälern, sonders die lange und spitzige Muse der Könige (Ez 23, 15). Die gewohnlichen Agupter stagegen batten seine besondere Kopsbedeung, auch die Priester nicht (vgl. Ermann, sonden 314. 403). Ein besondere Kopsbedeung, auch die Priester nicht (vgl. Ermann, sonden 314. 403). Ein besondere Auszeichnung am Hochzeitstage ausschie (Jes 61, 3). Er urde übergens auch sonst von vornehmen Männern und Frauen getragen (Jes 3, 20; 3, 24, 17, 23). In der Trauer wurde er naturlich abgelegt (Ez 14, 17, 23). Auch werkopsbund der Priester wird einmal mit diesem Wort bezeichnet (Ez 39, 28). Die Ingaden in dieser leiteren Stelle sprechen dasur, daß der Ineben, d. h. über dem gerntlichen Kopsbund (FIF) getragen wurde. Auch der pe'er wurde aus Tüchern gewäckelt (Ez 44, 18). Ein eben solcher Kopsbund schließlich, nur eben von besondere Korm, ad Farde — wir tvissen darüber nichts Näheres —, war der Turban der Priester is Er 28, 40) und der des Hohenpriesters (FIF) Er 28, 37; 29, 6).

5. Die Fußbelleidung. Der arme und niedrige Mann ging, wie meift noch wite der Kall ist, häufig barfuß. Immerhin wird auch dei ihm der Besitz von Sandalen trausgescht (Am 2, 6; 8, 6; vgl. Dt 25, 10). Diese Sohlen (2777) waren aus Leder der aus Holz geschnitten und wurden mit einem Riemen (7779) am Fuße besestigt (Gen 20 k, 23; Jes 5, 27; Mc 1, 7; Le 3, 16). Selbstwerfrandlich trug man im Zimmer keine Iche Sandalen; das wäre für den Orientalen gerade so unhöslich, wie wenn man bei im Zimmer den Hut ausbehielte (vgl. Le 7, 38). Denrentsprechend legte man, wie och beute im Jesam, auch im Heiligtum die Schube ab (Ex 3, 5; 12, 11; Jos 5, 15), ab die Briester mußten ibren Dienst barfuß versehen. Sonst war das Barsußgeben 25 obl auch ein Zeichen der Trauet (2 Sa 15, 30; Ez 24, 17, 23). Auch an diesem leidungsstuck sonnte natürlich der Luxus und die Prachtliebe des Besugers sich die zu

nem gewiffen Grabe außern (vgl. Eg 16, 10).

6. Schmuck. Im alten, wie im neuen Drient spielt der Schmuck eine große tolle, wie wir aus den zahlreichen Schmuckgegenständen schließen können, die und im 30 ften Testament genannt sind. Sowohl Männer als Frauen trugen Schmuckgegenstände, ub avar der Armite so gut wie der Reiche, nur eben daß der Schmuck des Armen sehr

infac und wertlos war.

Serodot (I, 195) und Strabo (XVI, 746) berichten, daß jeder Babylonier einen Siegelring und einen Stock trug, welch letzterer oben mit einer geschnitzten Blume oder 26 saft abnlich verziert war. Auch noch heute gehoren Ring und Stock zur Ausrusstung was Beduinen oder Bauern. Nicht anders war die Sitte in alter Zeit (vgl. Gen 38, 18). Der Stock (AD), ist allerdings vielsach mehr als ein Schmudstuck; er ist sie den Herben z. B. in notwendiges Gerate. Abet er wird auch sonst vielsach getragen, namentlich auf der Rise (Er 12, 11; 2 Rg 4, 29 u. o.). Dabei ist heutzutage bemerkenswert, daß er in 20 ka Regel nicht als Stuge beim Gehen dient — dazu ist er auch zu furz —, sondern wer die Achsel gelegt getragen wird. Er ist gewöhnlich heute mit einem Haken oder mit

einem teulenartigen Anauf verseben.

Der Siegelring (2777, 7932) wird ichon ben Patriarchen beigelegt (Gen 38, 18); Im zu tragen gilt alfo als uralte Sitte. Die Runft bes Steinschneibens ift auch schon in 45 the früher Zeit von ben Phoniziern geubt worben, und von Diejen find die Erzeugniffe and die Runft felbst zu den Ranganitern und Berachten gefommen. Nach ber Erzahlung Die MI ift bas Bolf jogar icon in ber Buifte im Befit ber Runft bes Gravierens. Ru on Phoniziern und Spriern mag biefe Gitte von ben Babyloniern gefommen fein. Dort bar auch, wie oben erwahnt, nach Berodot und Strabo Brauch, bag jeber Babylenier so imen Siegelring trug. Lon altere ber wurde über jedes gregere Geschäft ein Bertrag barichloffen und Diefer mit bem Siegelring ber Barteien gefiegelt, b. b. unterzeichnet. Da Abbrud eines Siegelrings erfett bier und bis auf ben beutigen Tag noch im Drient de eigenhandige namensunterschrift. Daber die hobe Bedeutung des Siegelrings und die Myemeinheit der Sitte, einen solchen zu tragen, auch bei den Israeliten. Ubrigens war 55 18 bei diefen in altester Zeit ublich, ben Ring an einer Schnur um ben hals zu tragen Wen 38, 18); noch heute findet sich bas nicht selten. Im Unterschied davon trugen bie Appeter ihn von jeher am Finger (vgl. Gen 41, 42). Später wurde er auch bei den Braeliten an einen Finger ber rechten Sand gestedt (Jer 22, 24). Im Soben Lieb ift Much davon einmal die Nebe, bag er an einer Schnur um den Urin gebunden wird. 60

Uber bie Steine, welche bei biefem Ring verwendet wurden, vgl. ben I. Ebelfteine Bb V S. 136 Es find und noch verschiedene folder Steine aus recht alter Beit erhalten. 3bre Form, Schrift und Ornamentierung gleicht ber phonizischen vollftanbig. Abbildungen f.

Benginger, Archaologie 258 ff.

Obrringe find im AI bei ben Mannern nicht ausbrücklich bezeugt, toobl aber be hauptet Plinius (Historia naturalis VI 139) gang allgemein bon ben Drientalen, baf die Männer solche getragen haben (vgl. auch Juven. I, 104; Xenoph. Anab. III, 1, 31; Petron. Sat. 102). Von den Midianitern wird bies auch Ri 8, 26 berichtet. Die Gewohnheit hat sich bis auf ben heutigen Tag bei ben Bedumen erhalten. Dan 10 wird deshalb wohl vermuten burfen, daß auch die hebraifchen Manner folde trugen, wenn auch vielleicht die Sitte nicht allgemein war, vgl. Er 35, 22, wo vielleicht auch an Ohreinge ber Manner gebacht ift. - Armbander bei Mannern, wenigstens bei Vornehmen, fcbeinen ebenfalls zeitweise Dobe gewesen zu fein, wenn nicht bie 2 Ga 1, 10 genante Armfpange, die Saul tragt (TEXX), ettwa als ein Stud feines foniglichen Ornate in 16 betrachten ift.

Bei ben Grauen bilbeten ben Sauptschmud bie Obrringe (DE, Gen 35, 4; Er 32, 2; Ri 8, 24; Hi 42, 11; ober - Ex 16, 22; Ru 31, 50 u. a.); auch Rinder beiderlei Ge fchlechts trugen folche Ohrringe (Er 32, 2). Roch beute find fie im Orient wie zu alten Beiten bei Frauen und Kindern gang allgemein. Die Araberinnen treiben banut großen 20 Luxus, bisweilen tragen die Frauen fogar mehrere Ringe im Ohr. Das Obrgebange ba Bebraerinnen hatte verichiebene uns unbefannte Formen; neben ben runden Mingen ( ) icheinen andere Ohrgehange eine tropfenahnliche Bestalt gehabt ju haben, wenigstene will

man darauf ben Ramen Paris beuten (Jef 8, 19; Ri 8, 26).

Reben den Ohrringen waren die Nasenringe bei den Sebraerinnen sehr beliebt (Om 25 24, 47; Jef 3, 21; Et 16, 12; Spr 11, 22); auch die heutigen Beduinenfrauen baben der gleichen Geschmad. Der Ring wird meist burch den rechten Nasenflügel gesteckt, abet auch burch die Rasenicheidewand. Er ift ziemlich groß, 1-3 Boll im Durchmeffer, und bangt oft so über den Mund herab, daß man ihn mit einer hand halten muß, wenn men etwas in den Mund bringen will. Man sagt, daß die Araber ihre Frauen gern burd 30 biefen Ring fuffen. Die ägyptischen Fellachinnen hangen oft an Diesen Ming einige flene farbige Glasfugeln (Lane, Gitten und Gebrauche III, 214, vgl. auch Tafel 64). Ta Talmud erlaubt ben jubifden Frauen am Sabbath nur bie Oberinge, nicht bie Rafenringe zu tragen.

Fir ben Salsschmud werben und eine Reihe verschiebener Namen überliefert: 85 (Spr 25, 12; He 7, 2), Then (Ho 2, 15), Pf (HE 4, 9; Spr 1, 9), The (Gen 41, 42. Ez 16, 11), The (Ex 35, 22; Nu 31, 50), Then (HY 1, 10). Wir können biefe Be zeichnungen im einzelnen nicht mehr deuten und auch über die Form des Hale schmudes höchstens Bermutungen aufstellen. Neben einfachen Ringen und Retten gab e Schnüre von Goldfligelden, Metallplättchen, Korallen, Perlen. Gine berartige Schnit scheint ber Ausbruck and zu bezeichnen. Un biesen Halsketten waren bann, wie ei scheint, noch andere Schnuckgegenstande befestigt, so die Halbmonde aus Gold oder Scho (ΔΥΧ μηνίσκα Jej 3, 28), die fleinen "Connen" (ΔΥΣΤΕΣ Jef 3, 18, wom das Wort nicht mit Delipsch und anderen auf Stienbander zu deuten ist; LXX εμπλόνα. Rabb. "Haarnepe"), auch vielleicht die Riechflaschen (Ber 177 3ef 3, 20), und weise 45 hin Amuleite aller Art (1777 3ef 3, 20; f. unten).

Die Armbander (7777) Gen 24, 22; Ez 16, 3; 23, 42; 77758 Nu 31, 50) warm in ihrer einfachften Form wohl wie noch beute bei ben Beduinen nichts anderes, all ringformig gebogene Drabte, beren Enden fich nur berühren, nicht aber jusammengeichnet oder burch einen Schluß jusammengehalten find, fo bag fie durch einfachen Drud gerind 60 werben fonnen. Eine andere Urt von Armbanbern, wohl eine Armfette, bezeichnet te Ausbrud 77 (Jef 3, 19). Gewöhnlich trug man die Armbander am rechten Arm 3 21, 23). - Den Armbändern haben in ber Form wohl entsprochen Die Fußipango. Minge ober Ketten, die man über den Knöckeln um den Fuß legte (30000 Jef 3, 18), om dem alten und neuen Orient eigentümlicher Schmuck der Frauen (Tertull. cull. 55 fem. 7; Clem. Al. paed. II, 89; Koran 24, 32; Gem. Schabb. 6, 4; Nichuk. Reisen I, 164; Rosenmüller, Morgenl. IV, 212). An ihnen sind vielsach Schristenson ( 3ef 3, 18. 20) befestigt, um bie tanbelnben Schritte ichen und genau abst meffen.

Des weiteren wurden auch Fingerringe (wenn auch nicht gerade Siegelringe) von 60 ben Frauen getragen (Bef 3, 21), und noch mancherlei fonst gehorte jum vollen But de vornehmen Hebraerin ber späteren Königszeit: Stirnbander (Consul 3ef 3, 18? f. oben), Rajchen (Consul 3ef 3, 22), Handspiegel (Consul 3ef 3, 23) aus poliertem Metall, die schon erwahnten Riechstäschen, und tostbare Gurtel, an denen diese Schmudgegenstände

befestigt maren.

Der Gebrauch bieler Schmudigeben war ein fo allgemeiner, und fie gehörten fo not: 6 wendig gur vollständigen Tracht, daß auch ber Arme fie nicht entbehren konnte. Fitt ihn waren fie aus unedlen Metallen gefertigt. Auch beute noch muffen Die Fellachen- und Beduinenweiber, selbst bie ärinften, ibren Schmud, ber nur wenige Bfennige wert ift, haben und tragen ibre Deffing: und Blechringe mit Glasperten und Glastügeichen. Bei ben Reichen und Bornehmen waren Diefe Schmidfachen naturlich aus eblem Detall; w toftbare Ebelfteine, die an ihnen angebracht waren, erhöhten ihren Wert (2 Ca 12, 30; Er 28, 8 ff.; Ez 28, 13 u. a.). Für Siegelringe insbesondere kamen Steine in Betracht, welche sich gut gravieren ließen. Jer 17, 1 hören wir, daß man zum Gravieren einen eifernen Griffel mit Diamantspipe benützte. Korallen, die nach Plinius (Hist, nat. 32, 11) vom persischen Meerbusen bezogen wurden, sind den Hebraern wohl auch nicht is unbefannt gewesen. Die Rabbinen verfteben folde unter bem Dien genannten Schmud, ber ein Bild bes Rostbaren, ja Unerschwinglichen ift (Bi 28, 18; Epr 24, 7) und nach Eg 27, 16 von den Edomitern (masoretischer Text: Aramaer) auf ben Markt bon Tyrus gebracht wird. Andere deuten das Wort auf Perlen, Lettere findet man meift in bem hebraiiden Ausbrud 37775 (hi 28, 18; Epr 3, 15; 8, 11; 20, 15; 31, 10), die ebenfalls 20 immer ju ben tojtbarften Kleinobien gerechnet werben. Doch ift auch möglich, bag gerabe umgelehrt Die Perlen und Done bie Korallen bezeichnet, ba Rlagel. 4, 7 von ber Rote ber letteren die Rebe ift (vgl. Dillmann und Delissich zu Si 28, 18 und ben A.

Die Form und Ausstührung dieser Schmudgegenstände entspricht jedenfalls durchaus 26 berzenigen der Bhönizier, ja wir werden annehmen dürsen, daß ein großer Teil dieser Dinge überhaupt phönizischen Ursprungs gewesen ist. Das Munsthandwerf war, wie wir aus den Berichten und Abbildungen der ägsptischen Denkmaler seiden, schon in früher Zeit in Palaistina boch entwickelt. Bon den Phoniziern, die im Wesentlichen den Markt im Bunnenlande werden bederricht haben, haben die Kanaaniter jedensalls die einsacheren 20 Gegenstande selbst berzustellen gesennt und don ihnen kan die Kunst zu den Frackten. Aber auch in späterer Zeit noch mag den Phöniziern der Rus besonderer Geschildlichseit geblieben und ihre Ware auch bei den Fraitien gern und diel gesauft worden sein. Die phönizische Kunst selbst aber ist keine originale, sondern eine ellestische, die vorzungsbeile aus der bahylonischen und ägsptischen Kunst ihre Motive entlehnt hat. Leider sehlt so wies, abgesehn von einigen Seigeln (s. oben) die jest noch ganz an althebraischen

Edmudiaden.

Roch barf eines fur bie Mirbigung bes Schmudes in ber gangen Untile nicht außer Icht gelaffen werben : die religiofe Bebeutung desfelben. In fpaterer Beit freilich werben de biefe Dinge, wie Ringe, Spangen u. f. w., getragen ale Schmud gur Berschienerung de augeren Erscheinung. Aber feinen Ursprung hat ber Schmud nicht in bem Beftreben bon ju erscheinen, fondern in religiofen Borftellungen : ber Schmud bient ursprunglich um Schutz gegen bofen Zauber aller Urt. "Jeber Schmud, ber ben Blid auf fich gieht, wendet ihn vom Trager ab. Schmud und Amulett ift basselbe." Eine Reihe von interdanten Belegen aus bem Gebiet bes grabifden heibentune giebt Wellhaufen (Refte gra- 46 biden Beidentums 165). Darum tragen auch die Manner weniger Schmud als die mauen: "fie glauben überhaupt nicht recht an bie Mittel bes Edutganbers und fie idamen fich ber Furcht vor den Gefahren, gegen die er feien foll; fie tragen auch feine Bieraten, abgesehen von Waffen. Der Schmud und ber Rauber ift für bie bubfüchtigen und aberglaubischen Beiber" (Bellhaufen a. a. D.). Spuren biefer Anschauung im AI 60 iblen nicht. Roch Jes 3, 20 erscheinen die Eter unten unter ben Schmucksachen ber frauen als eine besondere Urt von Schmud, vielleicht Ohrringe; ihr Rame bezeichnet biefe Gegenstande geradewege als "Umulette". Gen 35, 4 muffen die Ohrringe neben ben Bonenbilbern aus Jatobe haus gefdiafft werben, ebe er in Bethel Jahre einen Altar erichten kann. Dazu vergleiche bie Benennungen ber Ohrringe bei den Sprern als das 65 "beilige" \*\*??. Hofea bezeichnet den Rasenring und die Halbsette der Weiber als die hurerei in Jeraels Angesicht und die Buhlerei an feiner Bruft (hofen 2, 2, 15). Er bentt babei gang gewiß nicht an fündhaften Lurus, ber bamit getrieben wird, fonbern an aberglaubifche Borftellungen, Die fich mit biefen Dingen verfrutpfen. Dem obengenannten aramaijden Ausbrud entsprechend werben bie Ebelfteine Rlagel. 4, 3 "beilige" Steine en

gengnnt. Wenn ferner von ben Mibianitern erzählt wird, bag fie ihren Kamelen "Dionbchen" umgebangt haben ( Rie Rie Rie 8, 21. 26), fo fann es fich bier ebenfalls nur um Amulette handeln, entsprechend ber arabijden Gitte, ben Pferden Gilber: und Goldplattden umgubangen (vgl. Bellhaufen a. a. D.). Aus biefer Bedeutung bes Schmudes s erflärt es fich auch leglich, warum er so allgemein verbreitet ift, und selbst bas armste

Weib ihren wertlofen Ming u. f. w. baben muß.

7. Schliehlich sind noch eine Reihe meift symbolischer Brauche bier anguführen, welche mit Kleidung und Schmud verbunden find. Bon der religiofen Bedeutung einzelner Stude ift oben die Rede gewesen. Dem dort Gesagten reiht fich an die Berordnung des 10 Befeges, wonach an ben vier Eden bes Obergewandes Quaften ober Trobbeln angebracht werben follen (2000 Dt 22, 12; FEE Mu 15, 38). Das Prieftergefes (Nu 15, 38), bas an jeber Quafte noch eine Schnur von blauem Burpur verlangt, begrundet Diefe gange Sitte damit, daß biefe Quafte ein Erinnerungezeichen an Gottes Gebote fein folle. Das ift naturlich nicht die ursprungliche Meinung, ift auch im Dt noch nicht bemerkt. Dort 16 ift vielnicht bas Gebot gujammengestellt mit dem Berbot, gweierlei Gaben gusammen gutveben u. f. tv. (f. oben), und fallt unter religiöfe Besichtepunfte. Ursprunglich steben Diefe Quaften auf einer Linie mit Schmucgegenftanben : fie find Talismane, burch bie man fich vor bofen Geiftern, Zauberern u. f. w. ju fchuten fuchte. Golche Quaften als Amulette tommen auch bei anderen Bolfern vor, 3. B. bei den Berfern (Niebubr, Reifen 20 II, 130. 150. Tafel 22. 30). Die Pharifder ftellen die Größe ihrer Frommigkeit durch die Größe ihrer Cuasten dar (Mt 23, 5 zgásneda). Das blutslüssige Weib berührt ebm diese Cuasten am Oberkleid Jelu (Mt 9, 20; 14, 36). Das spätere Judentum hat sekt dies Gewicht auf diese Berordnung gelegt. "Das Eedst von der Jitth ist so groß, das berjenige, welcher diese Gebot sehrt fleißig in Acht nimmt, ebenso anzusehen ist, als hat sa zu das ganze Geseh gehalten, dahingegen von dem, der bieses Gebot unterläßt oder between der diese Gebot gehalten, dahingegen von dem, der bieses Gebot unterläßt oder between der diese Gebot unterläßt oder between der diese Gebot unterläßt. mutig verachtet, gilt Di 38, 13: bag bie Ede ber Erbe geschuttelt und bie Gottlofen ba ausgeschüttelt werben" (Orach, chaj. 25 § 6; Carpzov, appar. 197 ff.). - Deuselbm Ursprung haben bie Pholafterien, Die Gebetstriemen (Luther: Dentgettel), welche Die Jubm auf Grund einer buchftablichen Auslegung von Dt 6, 8; Er 13, 9. 18 beim Bebet um 90 Arme und Stirn legten (Mt 28, 5). - Auch ein befonderer Schmud bes bobenpriefter lichen Gewandes ift in Diesem Bufammenbang zu nennen: Die goldenen Blodichen, welche neben Granatapfeln aus Burpurfaben ben Saum besjelben verzierten (Cx 28, 31 ff. : 39, 22 ft.). Der Stracibe (45, 9) giebt gang in Barallele mit bem Gefet über bie Bebeutung ba Bigith als 3wed biefer Glödchen an, daß bes Bolles bor Gott gedacht werden foll as Urfprunglich handelt es fich hier um Amulette, welche die Damonen abwehren follen, bie bas Heiligtum bewohnen und bem Besucher gefahrlich werden konnen. Smend (Religions

geschichte 146 Anm. 1) erinnert daran, daß die Philister aus Furcht vor biesen Damonm über die Schwelle des Dagontempels sprangen (1 Sa 5, 5).

Dit der erwähnten Borftellung von Kleidern als Tragern, bezw. Bermittlern be 40 sonderer Kräfte hängt es lettlich jufammen, daß nicht bloß bei Propheten, sondern auch sonst die Ubergabe der Kleidung symbolische Darstellung für Übertragung eines Umes ift. Cleagar wird mit Marone Rleibern befleibet (Ru 20, 28), Eljafim foll nach ben Bort Refaias die Auttoneth und den Gurtel des hausminftere Gebna und damit im Amt befommen (Jef 22, 20 ff.), gang wie Glia den Mantel Des Glifa erbt. Rome 45 und Schmud Saule werben dem David überbracht (2 Sa 1, 20; vgl. auch nech Gm 41, 42; Eft 8, 15). Dementsprechend wird die Absehung von einem Amt symbolisch bargestellt durch Abreißen ber Aleiber (Die 4, 38). — Eben hierher gebort auch in Bundesschluß durch Kleidertausch: Jonathan schließt den Bruderbund mit Dabid, indem er ihm seine Kleider und Waffen giebt; dazu vergleiche, wie Glaufus und Diometer 50 die Wassen wechseln, und die arabische Sitte, daß ein Schupfuchender die Rleider der Patrons ergreift. Ein altarabisches Sprichwort heißt ; "reiße meine und beine Rleiba auseinander", b. h. löse die Berbindung zwischen mir und bir (Imrulkais, Mu'allaks 50, 21; vgl. R. Smith, Rel. sem. 335). — Unter weiterer Abschwächung des Go bankens hat fich bann überhaupt bie Sitte gebilbet, Aleiber als Zeichen ber Buncigung 66 (Gen 45, 22) ober als Ebrengabe (1 Rg 10, 25) zu verschenken (vgl. Nichter 14, 12 ff). -Daß bas geschliche Berbot, Rleiber ju tragen, in beren Stoff, Flache und Bolle gemildt war, ebenfalls wohl mit aberglaubischen Vorstellungen zusammenbängen burfte, ist oben bemerkt worben. Auffallend ift, bag von ben Brieftern burch Josephus (Ant. IV, 8, 11) ausbrudlich bezeugt wird, bag fie ju feiner Reit folde ben Laien verbotene Aleiber trugen 60 Dlaimonides bezieht dies darauf, daß die Briefter um Segen für Plachs und Wolle beien den. Josephus erklärt das Geseth betreffend die Laienkleider so, daß solche Kleider eben 8 den Priestern zusommend von Laien nicht sollten getragen werden. Noch Ezechiel 4, 17 ff.) verdietet ubrigens den Priestern, irgend welche Wolle am Leide zu tragen.

ie von Josephus bezeugte Sitte muß alfo jungeren Urfprunge fein.

Endlich gehert noch hierber das Uerbot des Aleidertaulches zwischen Mann und 6 au (Dt 22, 5): ein Mann soll nicht die Simlah der Frau tragen, und ein Weib nicht e Aleider (\*\*\*\*\*\*) des Mannes. Die Motidierung des Verbotes ist ganz dieselbe wie beim erbot der Zauberei u. ä. (Dt 18, 12): "Ein Greuel ist Jahre deinem Gott zeder, der es thut." Das zeigt, daß es sich auch dier wohl um einen in den heidnischen Aulten abten Brauch handelt. Beim Dienst der Approdute in Sprien z. B. spielte solcher weiderwechsel eine Rolle (R. Smith, Rel. som., überf. von Rothstein S. 346). Im utigen Orient ist der Aleiderwechsel von Madden und Anaben ein Mittel, das böse

age abzutvenden.

Bereinzelt stebt im AT bie Forberung ber Ruth an Beas: "Breite beine Fittige (b. h. inen Mantel) über mich aus" (Huth 3, 9). Das Wort findet seine Erflarung aus 15 ter bei ben Arabern bezeugten Sitte: Ein Aleid über ein Meib werfen bedeutet fo viel, I fie jur Che verlangen. R. Smith (Kinship 87) führt eine gang analoge Stelle B Tabari an, wo es fich chenfalls um bie Ausubung bes Rechtes auf eine Frau ban-It : ber Erbe eines Dannes, ber fogleich tam und fein Gewand über die Wittve tvarf, tte das Recht, fie "unter ber Mitgift bes Mannes" - b. b. unter ber Mitgift (mohar), 20 e bereits von bem Berstorbenen fur fie bezahlt war und obne, bag er selbst eine neue litarit ju jahlen brauchte ... ju beiraten, ober fie anderwarts ju verheiraten und bie r fie bezahlte Mitaift felbit für fich ju behalten. Rach bebraifchem Cherecht handelt es bei diefer Sache, da die Frau Eigentum des Mannes ift (fiebe A. Familie und be Bo V S. 738), um einen Aft der Befigergreifung. In Derfelben Ruthgeschichte 25 ad und bon einer anderen fymbolifchen Sandlung, die fich auf eine Befigveranderung giebt und mit einem Rleibungoftud ausgeübt wird (Huth 4, 7), erzählt : es war in alter geit itte, heißt es, baß der Berkaufer seinen Schuh dem Raufer gab, jum Zeichen bes Berschtes auf bas Rausvbjekt. Dazu vergleiche Bialm 60, 10; 108, 9, wo fur die Besitzgreifung bas Bild gebraucht wird, "den Schuh auf etwas werfen". In Zusammenhang so mit ftebt bie Gefetesvorschrift, bag bemjenigen, ber fich weigert, fein Recht ber Levicatse auszuüben, ber Schub in Gegenwart ber Bornehmsten ber Stadt ausgezogen werben M, womit ibm symbolisch das Recht auf ben Besit des Erbes entzogen wird (Dt 25, 9 ff. al. A. Familie und Che). Doch ift uns der genaue Ginn der Ceremonien nicht mehr jung durchsichtig.

Bon anderen fombolischen Sandlungen ift noch zu nennen bas Ausschütteln ber Ander, das eine Weberde des starfiten Abicheus vor einem anderen ist (20 18, 6). Roch lest padt der Araber, um seine Berachtung auszudrücken, seinen Rod oben an der Bruft ind iduttelt ihn leicht (vgl. Nehemia 5, 13). — Eine ichwere Beschinnpfung ist bas halbe Widneiden der Meider (1 Chr 19, 4). — Die größte Chre und Huldigung erweist man da- 10 had, daß man die Obertleider auszieht und einem anderen auf den Weg legt; fo ehrt man Fierten und Könige (2 Kg 9, 13; Mt 21, 8), eine Sitte, die noch heute geübt die (Robinson 11, 383). Für denselben Brauch bei Griechen und Römern vgl. Aschvlus, Agamemnon 2009, Plutarch, Kato min. 12. — Die Oberkleider (nie die Kuttoneth) zu areigen, war Ausbruck bes leibenschaftlichen Schmerzes und der tiefen Trauer (Ben 46 57, 29; 44, 13; Rt 11, 35; 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1, 2, 11; 13, 31; 1 Kg 21, 27; 3 kg 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Est 9, 3; Est 4, 1; Hi 1, 20; 2, 12; Jer 41, 5; Mt 26, 65; AG 14, 14). Rur der Hoderriester durfte sein Kleid 3de gerreißen (Le 21, 10). Gehr häufig wird im Zusammenhang bamit bas Anlegen sak als Trauergewand genannt (Gen 37, 34; 2 Sa 3, 31; 2 Rg 6, 30; 19, 1); 60 mon hat baber die Sache schon so zu erklaren gesucht, baß die von Trauer Erfüllten in tam leidenschaftlichen Schmerz sich nicht Zeit nahmen, die Aleider ordentlich auszuziehen, mbern fie vom Leibe riffen (vgl. 3ef 32, 11; fo g. B. Nowaf, Archaelogie 193). Spaterin beschränkte man fich barauf, die Rleiber eine Sandbreit am Schlit born an ber Bruft imurcipen. Die Habbinen haben fehr genaue Bestimmungen baruber gegeben (M. moed. 56 at. 3, 7; Schabb. 13, 3, f. Othon. lex. rabb. 360: laceratio vestium fieri potest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, liamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae ropter parentes fit, nunquam resultur, quae propter alios, post trigesimum liem; vgl. den A. Trauergebrauche und S. J. G. Heidenus, De scissione vestium, w

genannt. Wenn ferner von ben Mibianitern ergablt wirb, bag fie ibren Kamelen "Mondchen" umgebangt haben (2777 Ri 8, 21, 26), fo fann es fich bier ebenfalls nur um Amulette handeln, entsprechend ber arabischen Sitte, ben Bferben Silber und Golbplatteben umgubangen (voll. Wellhaufen a. a. D.). Aus Diefer Bedeutung bes Schmudes s erflart es fich auch leglich, warum er fo allgemein verbreitet ift, und felbst bas armste

Weib ihren wertlofen Ring u. f. w. haben muß. 7. Schlieglich find noch eine Reihe meift fumbolischer Brauche bier anzuhibren, welche mit Aleidung und Schmuck verbunden find. Lon der religiösen Bedeutung einzelner Stude ift oben die Rede gewesen. Dem dort Gesagten reiht sich an die Berordnung des 10 Gesehes, wonach an ben vier Eden des Obergewandes Quasten oder Trobbeln angebracht werden sollen (2007) Dr 22, 12; Pury Ru 15, 38). Das Brieftergeset (Nu 15, 38), das an jeber Quafte noch eine Schnur von blauem Burpur verlangt, begrindet biefe gange Sitte bamit, bag biefe Quafte ein Erinnerungszeichen an Gottes Gebote fein folle. Das ift natürlich nicht die ursprüngliche Meinung, ift auch im Dt noch nicht bemertt. Don 18 ift vielmehr bas Gebot jusammengestellt mit bem Berbot, zweierlei Faben gusammengutveben u. f. tv. (f. oben), und fallt unter religiofe Wefichtspunkte. Urfprunglich fteben biefe Quaften auf einer Linie mit Schnudgegenstanden : fie find Talismane, burch bie man sich vor bosen Beistern, Zauberern u. j. w. zu schützen suchte. Golche Quaften als Amulette tommen auch bei anderen Bolfern por, 3. B. bei ben Perfern (Niebuhr, Reifen 20 II, 130, 150, Tafel 22. 30). Die Pharifaer ftellen die Größe ihrer Frommigfeit burd die Größe ihrer Quaften bar (Mt 23, 5 nodoneda). Das blutfluffige Beib berührt eben biese Quasten am Oberkleib Jesu (Mt 9, 20; 14, 36). Das spätere Judentum bat ieht viel Getwicht auf diese Verordnung gesegt. "Das Gebot von der Zizith ist so groß, dof derzenige, welcher dieses Gebot fleißig in Acht nimmt, ebenso auzusehen ist, als hatte a das ganze Geseg gehalten, dahingegen von dem, der dieses Gebot unterläßt oder bod mütig verachtet, gilt Hi 38, 13: daß die Ecke der Erde geschüttelt und die Gottlosen da ausgeschüttelt werben" (Orach. chaj. 25 § 6; Carpzov. appar. 197 ff.). - Denjelbm Ursprung haben bie Phylatterien, Die Gebeteriemen (Luther: Dentzettel), welche Die Jubm auf Grund einer buchstablichen Auslegung von Dt 6, 8; Er 13, 9. 18 beim Geber um 30 Arme und Stirn legten (Mt 23, 5). - Auch ein besonderer Schmud bes hobenprieftn: lichen Glewandes ift in biefem Bufammenhang ju nennen: Die goldenen Glodichen, welche neben Grangtapfeln aus Burpurfaden ben Saum besfelben vergierten (Er 28, 31 ff.; 39, 22 ff). Der Stracibe (45, 9) giebt gang in Barallele mit bem Gefet über bie Bebeutung ber Bigith als Bred biefer Glodchen an, bag bes Bolfes vor Gott gebacht werben fol 35 Ursprünglich handelt es sich hier um Amulette, welche bie Damonen abwehren sollen, bie

das Heiligtum betvohnen und dem Besucher gefährlich werden konnen. Smend (Religions geschichte 146 Annt. 1) erinnert baran, bag die Philister aus Furcht vor diesen Damonm

über bie Schwelle bes Dagontempels sprangen (1 Sa 5, 5).

Mit ber erwähnten Borftellung von Rleibern als Tragern, bezw. Bermittlem be 40 fonberer Krafte hangt es lettlich jusammen, bag nicht blog bei Bropheten, fonbern aus fonst die Ubergabe ber Kleidung symbolische Darstellung für Übertragung eines Amis ift. Eleagar wird mit Marons Kleidern betleidet (Ru 20, 28), Eljafim foll nach bem Bort Acfaias die Ruttoneth und ben Gurtel bes hausministers Gebna und bamit fan Amt bekommen (Jef 22, 20 ff.), gang wie Glia ben Mantel bee Glifa erbt. Rome 41, 42; Eft 8, 15). Dementsprechend wird die Absehung von einem Amt symbolisch bargestellt burch Abreißen ber Meiber (Mc 4, 38). - Gben hierher gebort auch be Bundesichluß durch Aleidertausch : Jonathan ichließt ben Bruderbund mit David, indm er ihm feine Rleider und Waffen giebt; dazu vergleiche, wie Glaufus und Diometer 50 die Baffen wechseln, und die arabische Sitte, bag ein Schutzsuchender die Rleiber bes Patrons ergreift. Ein altarabifches Sprichwort heißt : "reiße meine und beine Aleiber auseinander", b. h. löse die Berbindung zwischen mir und dir (Imrulkais, Mu'alluks 50, 21; vgl. R. Smith, Rel. sem. 335). — Unter weiterer Abschwächung des Go bantens hat fich bann überhaupt bie Gitte gebilbet, Rleiber als Beichen ber Buneigung 55 (Ben 45, 22) ober als Chrengabe (1 Mg 10, 25) zu verschenfen (vgl. Richter 14, 12 fft. -Daß bas gefenliche Berbot, Kleiber zu tragen, in beren Stoff, Rlachs und Wolle gemildt tvar, ebenfalls wohl mit abergläubischen Rorftellungen zusammenhängen burfte, ift obm bemerkt worden. Auffallend ift, daß von den Prieftern burch Fosephus (Ant. IV, 8, 11) ausbrucklich bezeugt wird, daß sie zu seiner Zeit folde ben Laien verbotene Kleider trugen so Maimonibes begiebt bies barauf, daß die Briefter um Segen für Rlache und Molle beim ien. Josephus erklärt das Geseth betreffend die Laienkleider so, daß solche Aleider eben ben Priestern zukommend von Laien nicht sollten getragen werden. Noch Ezechiel 1, 17 ff.) verbieret ubrigens den Priestern, irgend welche Wolle am Leide zu tragen.

e von Josephus bezeugte Gitte muß alfo jungeren Urfprunge fein.

Endlich gehort noch hierber das Verbot des kleidertauhdes zwischen Mann und in (Dt 22, 5): ein Mann soll nicht die Simlad der Frau tragen, und ein Weib nicht Kleider (\*\*72) des Mannes. Die Motivierung des Verbotes ist ganz dieselbe wie beim rbot der Zauberei u. i. (Dt 18, 12): "Ein Greuel ist Jabbe deinem Gott jeder, der 8 thut." Das zeigt, dass es sich auch bier wohl um einen in den heidnischen Kulten ihren Brauch handelt. Beim Dienst der Approdite in Sprien z. B. spielte solcher wieden Product eine Volle (R. Smith, Rel. som., übers. von Rothstein S. 346). Im tigen Orient ist der Kleiderwechsel von Madchen und Knaben ein Mittel, das bose

ge abzuwenden.

Bereinzelt steht im MI die Forderung ber Ruth an Boas: "Breite beine Fittige (b. b. nen Mantel) über mich aus" (Huth 3, 9). Das Wort findet seine Erflärung aus 18 bei ben Arabern bezeugten Sitte: Gin Rleib über ein Weib werfen bedeutet fo viel, fie jur Che verlangen. A. Smith (Kinship 87) führt eine gang analoge Stelle Labari an, wo es fich ebenfalls um die Ausübung bes Rechtes auf eine Frau han-1 : der Erbe eines Mannes, der fogleich fam und sein Gewand über die Witte warf, te bas Recht, fie "unter ber Mitgift bes Mannes" - b. b. unter ber Mitgift (mohar), 20 bereite von bem Berfterbenen für fie begablt war und ohne, bag er felbft eine neue tgift ju gablen brauchte - ju berraten, ober fie anderwarts ju berheiraten und die fie bezahlte Mitgift felbit für fich zu behalten. Rach hebraifchen Cherecht banbelt es bei diefer Sache, ba die Frau Eigentum des Mannes ift (fiehe A. Familie und & Bb V S. 738), um einen Att ber Besthergreifung. In berselben Ruthgeschichte 25 to une von einer anberen symbolischen Sandlung, die fich auf eine Bestherennberung icht und mit einem Recidungestud ausgeubt wird (Ruth 1, 7), erzahlt : es war in alter Zeit tte, beißt es, daß der Berfaufer seinen Schuh dem Raufer gab, jum Zeichen des Berjtes auf das Raufobjekt. Dazu vergleiche Bfalm 60, 10; 108, 9, wo für die Besitzpreifung das Bild gebraucht wird, "den Schuh auf etwas werfen". In Zusammenhang so mit ftebt bie Gefetesborichrift, bag bemjenigen, ber fich weigert, fein Recht ber Levirats g auszunden, der Schul in Gegenwart ber Bornehmften ber Stadt ausgezogen werben I, womit ibm symbolisch bas Recht auf ben Belit bee Erbes entzogen wird (Dt 25, 9 ff. I. A. Familie und Che). Doch ift uns ber genaue Sinn ber Ceremonien nicht mehr ma durchfichtig.

Bon anderen sombolischen Sandlungen ift noch zu nennen das Ausschütteln ber liber, bas eine Geberde bes ftartsten Abideus vor einem anderen ift (20 18, 6), Roch t padt der Araber, um seine Berachtung auszudrücken, seinen Rod oben an der Bruft biduttelt ihn leicht (vgl. Rehemia 5, 13). — Eine schwere Beschumpfung ist das halbe Sidneiden ber Aleider (1 Chr 19, 4). Die größte Ehre und huldigung erweist man ba- 40 and, bağ man die Oberkleiber auszieht und einem anderen auf den Weg legt; fo ehrt un Burften und Könige (2 Ag 9, 13; Mt 21, 8), eine Sitte, die noch heute geübt in (Nebinson II, 383). Für denselben Brauch bei Griechen und Römern voll. Aschillen, hamennon 909, Plutarch, Kato min. 12. — Die Oberkleider (nie die Kuttoneth) zu Braken, war Ausbrud bes leibenschaftlichen Schmerzes und ber tiefen Trauer (Ben 45 7, 29; 14, 13; Rt 11, 35; 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1, 2, 11; 13, 31; 1 Rg 21, 27; 1 Rg 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Est 9, 3; Est 4, 1; Hi 12; 3er 41, 5; Mt 26, 65; AG 14, 14). Rur der Hobepriester durfte sein Kleid gerreißen (Le 21, 10). Gehr häufig wird im Zusammenhang damit bas Unlegen sak ale Traucrzewand genannt (Ben 37, 34; 2 Ca 3, 31; 2 Rg 6, 30; 19, 1); 50 m hat daber die Sache schon so zu erklaren gesucht, daß die von Trauer Erfüllten in tam leibenschaftlichen Schmerz fich nicht Zeit nahmen, die Rleiber orbentlich auszuzichen, adem fie vom Leibe riffen (vgl. Jef 32, 11; fo g. B. Nowal, Archaelogie 193). Spaterbeidranfte man fich darauf, die Rleiber eine handbreit am Schlit vorn an ber Bruft nureigen. Die Habbinen haben fehr genaue Bestimmungen barüber gegeben (M. moed. 66 nt. 3, 7; Schabb. 13, 3, f. Othon. lex. rabb. 360: laceratio vestium fieri dest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, msi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae ropter parentes fit, nunquam resultur, quae propter alios, post trigesimum em; vgl. den A. Trauergebrauche und S. J. G. Heidenus, De scissione vestium, so Jen. 1668; Wichmannsbausen, De lacor. vest., Viteb. 1716. — Endlich ist noch die ben Frackten eigentümliche Vorstellung von "Aussach an den Kleidern" anzuführen. Um was es sich babei handelt, wissen wir gar nicht, zedensalls nicht um Übertragung des menschlichen Aussach, woran natürlich die alten Hebräer dachten (vgl. das Nahere hier: b über in dem A. Aussach II, 299).

Benzinger.

Aleiber und Infiguien, geiftliche, in ber driftlichen Rirde. - Quelten: a) monumentale Quellen: Garrucci, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della chiesu, Brato 1873 ff. 6 Bande (tommt hauptfachlich fur Die Borgefchichte in Betracht). Ch. Robault de Fleury, La messe. Études archéologiques sur ses monuments, Paris 10 1883 ff., 8 Bande mit 681 Tuscin; vorzüglich Bo 7 und 8 (ein umfangreiches, einzigartiges Sammelwert, für die richtige Erkenntnis des Gegenstandes unentbehrlich; auch der Text beachtenswert); Joseph v. defner-Altened, Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften vom frühen Mittelakter die Ende des 18. Jahrhunderts 2. A., Frankfurt 1850ff.; herm Beiß. Koftumlunde, Stuttgart 1859 fi.; R. Köhler, Die Entwickelung der Eracht in Deutschland 15 während des Mittelaliers und der Neuzelt, Nürnberg 1877; Alb. Kretschmar und E. Robt bach, Die Trachten der Böller, 2. A., Leipzig 1880 fi.; Fr. Hottenroth, handbuch der deutschen Tracht. Stuttgart 1895 f. Reben sonstiger bier nicht aufzuhihrender Litteratur find besendere in Betracht zu ziehen die in neuerer Zeit in wachsendem Umfange ersolgenden Beröffen-lichungen der Bou- und Runfidenknäler der Länder und Brovinzen im Deutschen Reiche 20 und die Zeitschriften zur driftlichen Kunft und Archhologie, batunter in erster Line die Revue de l'art christien. Für die altdristliche Zeit treten neuerdings mehr und mehr ägnotische Funde, besonders in Admim, als Quellen ein Da jedoch das sehr gerstreute Material noch nicht hinreichend und sicher geordnet ist, so habe ich im solgenden davon abgesetzund verweise im übrigen auf Al. Riegl. Die ägnptischen Textissende im 1. t. Nusseum, Bur 25 1889; R. Forrer, Die Graber und Tertilfunde in Admin Banopolis, Strafburg 1891 und: Nomische und byzantinische Seiden-Tertischen aus dem Erdberseite von Achnim-Panopolis. Staßburg 1891. — b) Litterartsche Duellen: Jsidor v. Zevilla (gest. um 440), Officiorum libri II sive de officiis ecclesiasticis (s. d. A. Bd IX S. 449, 36) und Etymologiarum s originum tibri XX (ebend. S. 451, 49); Waalaried Strado (gest. 849), De ecclesiasticismo rerum exordiis et incrementis (s. d. A.); Amalaried von Meh (gest. um 850). De ecclesiasticis officiis libri IV (s. d. Bd I S. 428, 53); Habanus Maurus (gest. 856, de saeus ordinibus, saeumentis divinis et vestinentis saeursordinibus (s. d. Bd VIII S. 408, V.). Germanus (715 Patriard von Konstantinopel, gest. 733), Intigia ixxiquianixi zai prous Gemoin (MSC 98 p. 383 ff.); bod fann diese Schrift nicht vor dem Ende des 10. 3am 25 hunderts abgesaßt sein, vgl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2. k., München 1897, S 67; Pseudo-Alftnin (12. Jahrt. ?), Do divinis officiis (MSL 101 p. 1174); The ven Chartres (geft. um 1117), Sermo de significatione indumentorum sacerdotalum (MSL 162 p. 519); Hugo von St. Alctor, (geft. 1144, f. b. A. Bb VIII S. 436, sermo de vestibus sacris (MSL 177 p. 927); Honorus von Autun (geft. 1152, f. b. A. Bb VIII S. 329), Gemma animae (MSL 172 p. 543 ff. 1; Innocent III. (geft. 1216, f. b. A. Bb IX S. 142), De sacro altaris mysterio I. 10 ff. MSL 217 p. 780 ff.); With Durandus (geft. 1296), Rationale divinorum officiorum; Squaeou (Explishop) non Teffalound 1410—1429. Heyd the issues estimated (MSG 155 p. 253 ft.). Gine gute Zujammenstellung dieter und anderer Chellen mit lurgen Erläuterungen bei Bh. B. Marriett. Vestiarium Christianum.

45 The origin and gradual development of the dress of holy ministry in the church. Leader 1868. In Betracht fommen baneben bie offiziellen liturgifden Bucher ber Rirchen - 210 1808. In Betragt tommen baneden die oppgeilen fiturgigen Gucher der Altchen — 211tera tur: Die Borteibücher von Ducange und Snicer; L. Etagnet, Dictionanire gese franzais des noms liturgiques en usage dans l'église greeque, Paris 1895; Edw. v. Madl. Lezidion der morgenländischen Kirche, Leipzig 1838; Franz Bod Geschichte der lumquiden 50 Gewänder des Nittelaliers, 3 Bde, Bonn 1859–1871 idieses bedrutende, besonders auch pu die technische Seite grundlegende Wert berüdlichtigt sast ausschließlich das Abendland; R. d Deselle, Beiträge zur Kitchengeschichte, Archeologie und Liturgie, 2. Bd, Tübingen 184 S. 150—248; Wh. B. Marriott s. oben ihr 63 Loseln Abbildungen sind nicht sehrzusechnähm gusarmählt: Krieg Liturgische Eleidung ihr R. d. Konger Meal Knowlandshie der ausgewählt): Arieg, Liturgische Kleidung (in F. E. Kraus: Real Encytlopfible der den). Sichen Altertumer II 1886. S. 175; die alichriftliche Periode); Duchesne, Origines du colle chreitien, 2. A., Paris 1889; Thalhosev, Handbuch der fatholischen Liturgit I, Freiburg 1886. G. 856 ff.; Jof. Brann, Die priefterlichen Bewander bes Abendlandes nach ihrer gefchichtliden Entwidelung, Freibung 1897; berf., Die pontifitaten Gewänder des Abendiandes nach ibm geschichtlichen Entwidelung, ebenbaf. 1898 (beibe Schriften find Ergänzungsbefte zu der Detimmen aus Maria-Laach und zur Einführung in den Gegenstand sehr geeignet. Endich fet noch auf die Darftefler der driftlichen Altertumswiffenfchaft, Bingham, Augusti, Binterm, Martigny, Smith und Cheetham, &. E. Kraus verwiefen.

Die llerikale Kleidung und ihr weiteres Zubehör innerhalb ber katholischen Anden gemeinschaften ist saft im ganzen Umfange antil weltlichen Ursprungs. Während mon 55 früher in Anschluß an die mittelalterlichen Schriftsteller älterer und jungerer Zeit das gesichtliche Berftandnis derfelden im alttestamentlichen Aultus suchte, sanden erft neuerdings od und hefele und zwar zum Teil auf ganz verschiedenen Wegen die richtige Losung x Frage, die dann nach ihnen u. a. durch Marriott und Krieg eine noch eingehendere egründung ersuhr. Doch hat dieses Ergebnis die Fortdauer der älteren Aussassung in x liturgischen und vorzüglich in der praktisch-liturgischen Litteratur jener Rirchen nicht b Mig zerstoren können, da die aus dem Nittelalter übernommene spundolische Ausdeutung

r Gewander und Infignien immer wieder babin brangt.

Die verlonftantinide Rirde fennt feinen Unterfchied weltlicher und fultifcher Rleis mg, so schr schoswerstandlich ist, daß diese würdig und festlich war (vgl. Clem. Alex. ned. III, 11 MSG 8 p. 657). Drei Taufbarftellungen aus bem Ende des 2. und 10 r ersten Salfte bes 3. Jahrhunderts (Garrucci, Storia della arte crist. vol. II af. 1; be Roffi, Roma sott. II Taf. 15, 6; 16, 5; bagu Bictor Schulte, Archaol. tubien, Wien 1880, C. 26. 38) fpiegeln biefe Lage trefflich wieber: in bem einen Falle agt ber Taufende einen Schurg, in dem andern Ballium ober Toga, im britten galle eine renifa. Auch die nachfonftantinische Zeit hat grundfahlich baran nichts geandert. Allers 16 nge mußten die Steigerung ber innern und außern Autorität bes Klerus, die zunehmende edicabung und der fortschreitende Ausbau ber Liturgie und nicht gum mindeften die uner großere Detaillierung ber Beamtentracht anregen, Die Stoffe wertvoll und wechfels ich zu gestalten und den Herifalen (Vradunterschied in Nachahmung ber Beamtenererchie fenntlich zu machen, indes verblieb man damit immer noch im burgerlichen 20 Eine Taufteene auf einem oberitalischen Grabfteine bes 5. Jahrhunderts (Abbild. eter Schulge, Ardiologie ber alteriftl. Runft, München 1895, S. 366) zeigt ben fmiftranten in aufgeschurzter Tunifa. In bem weltlich:gerftlichen Ceremonienbilbe ferner r Apfis bon E. Bitale in Ravenna aus der Mitte Des 6. Jahrbunderts (Abbild, Victor Bulbe, Archaologie G. 371) tragen ber Erzbischof Maximianus und seine Alerter 28 in Gewandftiid, bas bamale nicht im Gebrauche vornehmer Kreife gewefen ware. Gine efonderheit im eigentlichen Ginne wurde Die geiftliche Aleidung erft, als unter ber Rtidklung ber Bolfermanderung mit ben antilen Lebensformen auch die altere Tracht fich plofte und an ihre Stelle die bequeme mittelalterliche in schnellem ober allmabligem bergange trat, während die Rirche — und längere oder fürzere Zeit auch mit ihr die so unehmen Arcise und die höhere Beamtenschaft — die römische bezw. griechische Gewohnat festhielt. Die Bischofebilder in S. Califto aus dem 8. Jahrhundert (de Rossi, Roma ott. I Tal. 6 u. 7) weisen, verglichen mit bem angefuhrten Mofait in St. Bitale, feine Der Untite entspricht auch bie ausschließliche Unwendung ber weißen Beiterbildung auf. inte bis jum Ausgange bes driftlichen Altertums. Jedoch um eben biefe Beite fommt 96 Mbendlande unter bem Ginfluffe ber durch die Liturgifer entbedten angeblichen Bebungen der liturgischen Aleibung jum altteftamentlichen Rultus, bann unter ber Ginvirlung ber Bragis und ber fruhmittelalterlichen Mode eine Entwickelung in Rlug, die im uberkommenen Bestand gwar nicht zerstort, aber ihn mehr ober weniger umbilbet. Doch verlauft die Geldichte ber liturgifden Rleibung im Mittelalter im allgemeinen obne so ide Einschnitte; bagegen haben Renaiffance und Rototo ihren eigentümlichen Welchmad biftig jur Geltung gebracht. In der griechischen Kirche ist die Bewegung eine viel ge-ingere. Die ebangeleschen Kirchen brachen tonsequent mit ber den priesterlichen und brandischen Charafter bes Merus auspragenden Tracht und fanden in berichtebener Beise

Eine zuverlässigere Führung als die litterarischen Quellen gewähren im allgemeinen die Denkmaler. Einen reichen Bestand an einschlagigen Material besitzen in Deutschlad u. a. die Marienstirche in Danzig (20 Dalmatisen, 92 Kaseln, 26 Pluvialien u. s. w.; byl. A. Hinz, Die Schahlammer der Marienstirche zu Danzig, 2 Boe 1870 mit 200 Photosphien), der Dom zu Halberstadt (47 Kaseln, 28 Pluvialien, 22 Stolen, 8 Mitren u. s. w.; 50 Isl E. Hermes, Der Dom zu Halberstadt, Halberstadt 1896, S. 111 st.), der Dom zu

Randenburg, das Herzogliche Museum zu Braunschweig.

Boraus bemerkt sei zum folgenden noch, daß für die geschichtliche Entwickelung in belen kallen eine sichere Spronologie nicht zu sinden ist, was sich z. T. daraus erstärt, zu die Entwickelung nicht überall gleichmäßig verlausen ist.

1. Die romisch-tatholische Rirche. Den Cammelpunkt bildet die Ausstattung is Brieftere in der Meghandlung. Die Anlegung der einzelnen Stude vollzieht sich nach besticher Borfderft in bestimmter Reihenfolge, der auch diese Darstellung jolgt.

a) Der Amik (amictus, humerale, seltener superhumerale), ein länglich viers kges Leinentuch (minbestens 80 em lang, 60 cm breit), welches zuerst auf bas Haupt so

gelegt, bann heruntergeschoben und um ben Sals gezogen und mit Schnuren befestigt wieb. Anfanglich biente es ale Ropibebedung bes Priefters (baber bas Gebet beim Anlegen: impone, domine, capiti meo galeam salutis und die Formel bei Martene, De antiquis ecclesiae ritibus I, 4, 1: obumbra, domine, caput meum u. f. tv.); gegentvartical s tragen es über bas Saupt geschlagen auf bem Gange jum Altar und bom Altar nur nod einige Orben (Benediftiner, Dominitaner, Frangistaner). Rachweisbar ift der Umift erft feit Ausgang bes 8. Jahrh. und fnupft wahricheinlich an einen antifen priefterlichen Ritus ar-(val. die Abbild. bei Baumeister, Dentmäler bes flaff. Altert. II, G. 108 und Marriot Taf. 3. 66). Die Burudführung auf bas alttestamentliche Ephob ift ebenso willfurlich wi 10 bie fombolische Umbeutung alterer und neuerer Lituralter; auch die Begrundung aus reit praftifder Erwägung (Saletuch, um bas uberliegende Wewand bor Edweiß ju fomen reicht nicht aus. Golange ber Amilt auf bem Saupte lag und überbaupt über bie andere Bewander am Salje noch emporragte, fonnte fich Runfiftiderei und anderer Schmud and ibm entfalten. Doch verichwand er allmablich faft ganglich unter ben übrigen Stoffert, us so daß gegenwärtig nur noch ein genähtes oder gesticktes Kreuz gesordert wird, welches der Briefter beim Anlegen süßt. Abbildungen: Bock II Tas. 2. 4; Hinz, Danzig Tas. 2. 2; 13, 4; 14, 6; 84—86; Braun, Die priesterl. Gew., S. 13 eine übersichtliche chronologische Zusammenstellung; Fleurd, La messe, VII Tas. 517. 518. b) Die Albe. Sie stidentisch mit der in verschiedenen Formen im Altertum gebrauchten leichten Tunisa, und 20 Awar mit ber bis auf die Fuge begto die Anodel berabfallenden (tunica talaris, poderis, gr. ποδήρης sel. γιπών), faltigen Armeltunifa (tunica manicata) von weißer Farbe (t. alba). Bis in die Rarolingerzeit hinein war fie fultisches und außerfultisches Bewand ber Alerifer (Bijchof Riculf von Seiffons i. J. 889: ut nemo illa alba utstur in sacris mysteriis, qua in quotidiano vel exteriori usu induitur. Mik 25 C. 169). Die Ausschridung ber Tunita aus ber alltäglichen Tracht erhob bie Albe ju bem Berte eines spezifisch liturgischen Gewandes. Abgesehen von Schnitt und Farbe erinnertm an ihre hertunft die aufgenähten Streifen aus Burpur: ober Golbftoff (elavi, lorum, baber die Bezeichnungen albae monolores, dilores, trilores) und andere fatbige Bieritide (paraturae, parurae) in Form eines Quadrats oder langlichen Bierede, m so beren Funfzahl eine Beziehung auf die Wunden Chrifti gefunden wurde (die Bezeichnungen plagae, plagulae). Dazu tam noch weiterer Schmud bis zu vollständigen Scenen. Geit bem 16. Jahrhundert tritt barin ein ftarter Rudgang ein; Spigen und Manten tommen in Gebrauch, "junachst bie echten, ebeln und fraftigen Brabanter, nachta alle Nachahmungen und Baftarden berfelben bis ju ben elenbeften baumwollenen Zul 35 fpigen berab" (Sofele). Neuerdings werden leinene Spigen geforbert, wie auch als Suff Leinen borgeschrieben ift (Thalhofer I, S. 866). Betragen wird bie Albe nur bon ben Alerifern ber höheren Ordnung (Gubbiaton, Diaton, Briefter, Bijchof). Abbilbungen: Sing, Dangig, Tat. 1; Fleury VII Taf. 519-521. c) Der Gürtel (eingulum, eine torium, balteus), erfordert durch Die Beichaffenheit ber Albe; ber Stoff foll geman 40 fein, boch find Wolle und Seibe nicht ausgeschloffen. 3m Mittelalter mar ber Buttel häufig ein Pruntstud der hoberen Beiftlichfeit und mit Gold, Gilber und foftbaren Steinen reich ausgestattet. Dagegen j. B. bas Laterantongil 1215 e. 16 (Sefele, Ronnliengeschichte ' V. Bo S. 887). Abbild.: Sing, Dangig, Taf. 2, 3; 11, 2; Fleury VII Iof. 522; 523. d) Der Manipel (mappula, manipulus, fanon), ein ber Stela ver 45 wandter, über den linken Border: oder Unterarm getragener schmaler Gewandstreifen, bessen Ende früher frei berabhingen, jest aber jusammengenaht werben. Der Stoff war anfange Leinen, jest entipricht er bem Defgewande. Die im Mittelalter übliche reiche Bergierung des damals langeren Manipels bat fo gut wie aufgebort. Erforderlich find nur drei Rreuze; ja auch eines genugt. Er fteht ju dem Bischofe, Priefter, Diafon und to Subdiaton und awar in ber Regel nur während ber Deffeier. Der Uriprung biefes fett bem 8. ober 9. Jahrhundert als liturgifch nachweisbaren eigentumlichen Gewandfrides ift nicht sicher. Gewöhnlich wird es als ein urhrungliches Schweißtuch angeseben (- qua pituitam oculorum et narium detergimus Picuto-Alfuin, De div. off. c. 30; neuerdings hat man es auf die von heidnischen Opferdienern getragene Urmfdurze gurud ss führen wollen (Rleinschmidt, Der Manipel, Katholit 1900 II, G. 165 ff.). Abbild. Bod II Taf. 18,3 (ein schönes Exemplar des 12. Jahrhunderts mit Inschriften); Fleury VII Tas. 5231-528. e) Die Stola (orarium). Ein schmaler langer Swisstreisen, der den Racken umzehend an der Brust links und rechts tief heruntersteigt. Während der Niese handlung werden bie Bander vorn gefreugt; nur der Bijchof tragt fie auch in Diejem so Falle parallel, bagegen ber Dialonus, bem Die Stola für gewiffe Funttionen gestattet ift.

Immer nur auf ber linten Schulter. Da fie bei allen eigentlich priefterlichen Berrichhugen getragen wird, so bilbete fich barque bie Bereichnung jura stolae, Stolgebühren Der Stoff entspricht in ber Regel bemjenigen bes Dlefaetvandes. Die fünftleriiche Ausattung begrenzte fich merstens auf eingestidte lateinische Rreuze; an ben bischoflichen Stolen artete sie nicht selten in Lurus aus. Abbild.: Sing, Panig, Taf. 2, 1; Reurd 6 II Taj, 529-536. Die Schellchen, Die fich am untern Caum gumeilen finden, find burch Mofes 28, 33 f. begründet. Bur Die richtige Erkenntnis ber herfunft ist erschwerent ber ft spat eingeführte, Die Sache nicht treffende Rame stola, ba biefer ein weibliches Leidungoftud bezeichnet. Dagegen weist bas parallele orarium (= sudarium) richtig trauf ben, bag die Stola von dem Schweißtuche, welches man im Altertum um ben Sale w der um den Urm geschlungen trug, bertommt. Alle anderen Ableitungen (3. B. Abichen der höberen Ordines, Befatfrude ber stola matronalis, vgl. Braun G. 113 ff.) geben i die Jre. f) Die Kafel, das eigentliche priesterliche Mehgewand (vestis sacerdotalis). Lit paenula, später casula (Ribor von Sevilla Etymol. XIX, 24: dicta per ditinutionem a casa, quod totum hominem tegat quasi minor casa), baneben 16 laneta (Bib. v. Sev. a. a. D.: quia oris errantibus vagantur (!), also in Rudde auf die baufdige, bewegliche Art) ist ursprünglich ein armellofer, mit einem Ausschnitt ir ben Ropf verfebener lang berabiallenber Mantel, ben im Altertume anfänglich Leute nieberen kandes - Bauern, hirten, Goldaten - gebrauchten, ber bann aber auch in weiteren reifen Gingang fand (Baumeister, Dentmaler Des flafiliden Altertume III, 1889 G. 1835 ff.) 20 ab so auch ju bem Monchtum und bem Alerus gelangte. Der in ber Geschichte ber Iba gezeichnete Modegang erhob biefen praftifden Uberwurf merkwurdig genug etwa am Ingang des Mittelalters jum Range eines ausschließlich priefterlichen liturgischen Beandes, nachdem er eine Zeit lang baneben in außertultischem Gebrauche gegangen war. er Bijchof Maximianus von Rabenna tragt bie Kafel in bein angefuhrten Mofail- 25 ibe, auch die eingange erwähnten bischöflichen Berfonen in G. Callifto aus bem Babrbundert. Die liturgische Brechbestimmung erforberte einige Anderungen; fo wurde Mantel, um ihn bequemer ju handhaben, gelurgt, mit Bugichnuren verseben und an tm Seiten ausgeschnitten (Die Casula bes Erzbischofe Bulligis von Maing, gest. 1011, bb. Bod Tat. II, 9, die fog. Cafula bes bl. Bernhard im Diunfter ju Machen, ebend. 30 II, 10; vgl. auch Taf. I, 1, 6). Man bat bafur die Bezeichnung gotifche Rafel. 3n and nach ber Renaissance entartete bie Rafel ju ber gegenwartigen geschmadlofen, fteifwingen Baggeigenform, wo die beiben Teile in lofem Bufammenhalt auf Bruft und Riden glatt aufliegen (eine lehrreiche bilbliche Aberficht ber Formongeschichte ber Rasel Aleuro VII, E. 178). Der Stoff war im frühen Mittelalter faft ausschlieftlich Molle, 36 Die Gotif führte zu häufigerer Berwendung von Seide, die im 15. Jahrhundert Regel bude. Die anjangs vorherrichend weiße Farbe erweiterte fich allmablich zu einer Stala, beide für bestimmte Feste und Zeiten die liturgischen Farben enthielt. Danach ergab sich baj für die Feste Chrifti, Dlavia, der Konfessoren und Jungfrauen, rot fur die Ottave des bl. Geiftes und die Apostel- und Marwrertage, violett für Novent und Saften, schwarz 40 a Totenmeffe und Bigilien, grun für ben ubrigen Teil bes Rirchenjahres (bas Genauere in Thalbofer I, E. 911 ff.; eine volle Einheit war übrigens nicht vorhanden vgl. Otte, Aunstarchaologie des deutschen Mittelalters, 5. Aufl. I, Leipzig 1883, S. 272 f.). Der Somud beschrantte fich in alterer Beit auf einen ben halbausschnitt faumenben und von in aus vorn und hinten abwarts laufenden Streifen (Bod II Taf. 8. 32. 34; Hermes, 46 Dom zu Salberftabt, S. 113). Erweiterungen bebeuten bas gabelformige Rreuz (3. X. traus, Geschichte bes driftl. Kunft 11, S. 492), Pflanzenmuster, Wappen, Figuren und mus Scenen (Hermes, Halberstadt S. 115; Heinz, Danzig, Taf. 34. 47. 48. 49 67 und onn; Bod, Das heilige Koln Taf. 22. 23. 27. 31; Fleury VII Taf. 561—601; VIII Inf. 1802—619. Sand in Sand damit ging ein koftbarer Zierat von Gold, Gilber und so Annobien (Biatienische Beispiele aus späterer Zeit bei Beltrami, L'arte negli arrecti acri della Lombardia, Milano 1897, Taf. 32. 33. 59. 67). Gegenwärtig ist bas wobnliche Meggewand nur durch ein lateinisches Kreuz auf beiden Seiten bezeichnet. Doch sind gewohnliche Stoffe, Leinen und Baumwolle, auch grobe Wollstoffe verboten.
3) Ein allen Klerikern zustehendes Gewand ist das Pluviale. Im Altertume ein offener 55 antel mit Kapuze, cappa, tam es aus dem Profangebrauch in die Kreise der Monche nd des Klerus und ericien vor allen den Kanonifern als praftisches Kleidungsstuck im for brauchbar (cappa choralis); auch bei Prozessionen empfahl es sich gegen Un-Den der Bitterung (cappa pluvialis, pallium pluviale, daher pluviale). Damit erbe ihm der Weg in die Liturgie geebnet, und das Pluviale wurde für bestimmte 60 Real-Guchtlopable für Theologie unb Rirde. B. M. I. 34

Dienste, so für die Besver (Besvermantel) obligatorisch; ein eigentliches Meggewand es nicht. Daneben entwidelte es fich zum bischwistiden Brachtgewand (cappa pontifiealis), an welchem Runft und Roftbarfeit fich reich entfalteten (Bod II Taj. 17; bermes Salberftabt C. 119, vgl. C. 116 ff.; Sing, Dangig, Zaf. 32, 3; 40; Fleurt VIII Tai 5 620 ff. Die Form bes Pluviale abnelt ber Kafel, nur ift es vorn offen und wird bund eine Agraffe auf der Bruft zusammengehalten. Die Rapuze verschwindet auf der bobe des Mittelalters allmablich und sest sich schließlich in ein kleines, auf dem Rucken sezunterhängendes Zeugsuck (elipeus) mit Verzierung um (Bock II Taf. 41). Anderersis wächst bei dem bischöflichen Pluviale spater eine Schleppe zu. h) Dalmatik und Tuncella 10 Dalmatica (sel. vestis ober tunica) ist ein aus Dalmatien eingesuhrtes, ber Tunito verwandtes, aber lururioferes und weichlicheres (Bewand, welches in 3. 3abrbunden in bornehmen Areifen fich großer Beliebtheit erfreute (vgl. Cypriani acta procons. 5: et eum se dalmatica exspoliasset . . . in linea stetit) Als sie gegen Empang bes Mittelaltere aus bem allgemeinen Gebrauche verschwand, bebielt bie Rirche bie Dal 15 matifa als liturgifches (Bewand, befondere ber Diakonen und der Bischofe, denen ce in ber Rolae allein porbebalten blieb. Lange und Armel wurden verfürzt und bie Seiten mehr und mehr ausgeschnitten (bie Dalmatila bes bl. Leobegar, geft. 678, bei Fleury VII Taf. 538). Dagenen blieben die aufgenahten Streifen (elavi) und im allgemeinen die weiße facht Befonders die bischeflichen Dalmatiten wurden haufig Gegenstand toftbarer Runftbabe 20 tigung (Abbild.: Hermes, Salberstadt S. 117; Sing Taf. 4; die beruhmte vanlamide Kaiferdalmatifa aus dem 12. Jahrhundert Fleury VII Taf. 554). Lon der Dalmanla unterscheibet fich nur wenig bie bem Subdiakonus gutommenbe Tunicella. Abbilb.: Ment VII Taf. 537-552. i) Chorrod (Chorhemb) und Bieret (birretum, pileus). Wahrad Die Albe je langer besto mehr auf die Deffeier beschrankt wurde, ichuf man aus it 25 durch Berfitzung und Bereinfachung ein bequemes Gewand für andere liturgifde Ba richtungen, ben Chorrod, auf ben alle Rleriter ein Unrecht baben. Bon ber altem, be fonders in Mondodreifen verbreiteten Sitte, über bie burch bie langen Gottesbienfle en anlaften Pelgrede (pelliciae; vgl. Synobe gu Nachen im Jahre 817 e. 22 Jode, Rongifiengeschichte 2 IV. S. 25; weiteres bei Ducange s. v. pellicia) aus liturgiba so Schiellichkeit ein weißes Linnengewand zu ziehen, kommt bie Bezeichnung superpolitieum. Der Stoff ist Leinen. Neben bem bequemern, weitarmeligen Chorrod besteht als Aban bas enganliegende Hochett (rochetum, von roccus, Hod; auch camisia Romana). ein Borrecht ber boberen Geiftlichfeit, bod in mancher Gegent auch von ben gewobnichen Merifern getragen. Genattet ift ber Chorroff auch ben Lacenministranten (Diegner, Cher-36 fnaben) im liturgifden Dienft. Der Schmud war im allgemeinen fparfam und pilogie auf Saumstiderei fich zu beschränken. Geit ber Renaussance fanden Spigen Verwendung und bad "Kälteln" wurde Debe Gob. Braun, Rochett und Superpelliceum in Ratbelil 186 E. 412 ff.). Das Burret (birretum), hervorgerufen burd bas Bedurfnis, bem burd be Tonfur noch in besonderer Weise empfindlich gemachten Nopfe während bes Cherdientes 40 einen Edut ju gewähren, war anfanglich flein und weich; erft feit bem 15 Jahr hundert vergroßerte es fich und versteifte fich zu ber jetigen vierspitigen Form (Thalbeit 1, S. 888 ff.). Abbilo.: Bod II Iaf. 46, 49, 50. Die Pontifisaltracht Des Bifchois (3. Braun, Die pontifisten Gewändern to Abendlandes, Freiburg 1898) bedt fich mit ben aufgefuhrten Gewandern (Amet, Mb. 45 Emgulum, Stola, Majel, Bluviale, Palmatila, Manipel), befigt aber baneben noch emme weitere Stude. a) Die bijdoflichen Schube und Strumpfe. Eingangs bes Mutelalus

weitere Stude. a) Die kijdessichen Schube und Strumpse. Eingangs des Musclatter geborten die Schube (sandalia, calceamenta) zur allgemein siturgischen Ausstamme, seit dem 10 oder 11. Jahrb. sind sie und die mit ihnen verdundenen Strumpse (enligade — aus Leinen, später aus fardiger Seide — ein Vorrecht des Ausschaffen. Die Vorwalinde Sarbei sit Liedert. Die Answissung an den Leschsel der siturgischen Farden sieß sich mit durchsübren. Die Grundstorm der antisen Sandale erhielt sich noch lange. Bespiele Bod II Tas. 1 (rotgebeigter Lederschad mit Laubgewinderstiderei des Erzbisches Amste von Trier gest. 1183); Fleuw VIII Tas. 676-678; Braun S. 115. 117. 118. 121-12.
b) Die Handschube (chirotocae, manicae), nicht vor dem 12. Jahrhundert nachweisen sints 14. Jahrhundert aus weißem oder rotem Seidenstoss; dann treten die lumgisch Farden ein. Ter Saum erweiterte sich allmählich stulpensörnig. Das alteste und de rasteristische Ornament ist der einenlus aurous auf der oberen Handsläche, ein all gestudtes oder auch metallenes Aundschilden mit Bildeben (Lamm, Kreuz u. f. 18.) und

leitbaren Steinen. Seit bem 16. Jahrh. seit fich ber gewirfte Handschub burch und be Schnitt entwidelte sich vielsach nach bem Borbilde bes Salonbandschubes. Abbild.: Bod II

Zaf. 9. 19. 20: Meury VIII Tat. 679. Bal. Barbier be Montault, Les gans pontificaux. Barie 1877. c) Der Hing (anulus episcopalis) lakt fid als bildoftiches Infigne gegen Musgang bes driftlichen Altertums nachweifen (f. & Araus, Real-Encoll. ber driftlicen Attertumer II, 699 ff.). Bei ber Dieffe trägt ihn ber Bischof über ben Bontififalbanbiduben am vierten Finger ber rechten hand. Andern geiftlichen Wurden: 5 ragern, die ale folde bas Borrecht bes Minges baben, ift er bei biefem Alte unterfagt. Boridriftsmößig foll biefer Ring nur aus einem Goldreifen mit einem Steine besteben, jed finden fich in großer Zabl reiche, ja luguriofe Exemplare. Abbild.: Bock II Iaf. 28; Reure VIII Iaf. 680. d) Das Nationale (rationale, LXX doyston, hebr. III vgl. 2 Mos 8, 30) ift ein aus mehreren Gewandstreifen jufammengesettes, mit hoblen Schilden auf 10 en Schultern ober auf ber Bruft ober auf Schulter und Bruft ausgestattetes leichtes duitertud von wechselnder form, welches Die Papfte einzelnen Bijchofen ale Auszeichung perlieben und bas nur beim Bontificatant und awar unmittelbar über bem Dickemanbe getragen wird. Db ein antifes Meibungoftud ju Grunde liegt, laft fich nicht nehr festisellen; bei der Ausbildung haben aber jedenfalls der Bruftschild des Soben- 15 reftere und das Ephod mitgewirkt, Dancherlei Schmud überzieht die Bander. Abbild.: od 11 Iaf. 27 (Fig. 1 bas Nationale bes Bifchols von Cichfiadt, Johann von Aich, eft. 1460); 26, 2, 4; Otte S. 281; Meury VIII Taf. 637—639. Bgl. Cerf, Diss. ur le rational en usage dans l'église romaine et dans l'église de Reims, leims 1889; e) Das Pectorale (erux pectoralis). Die spätere althristliche Sitte, ein 20 kreuz auf der Brust zu tragen, welches durch eine Meliguie einen besonderen prophylassschen Wert gewann (Art. Entolpien in F. A. Kraus, Neal.-Enc. der driftl. Altertumer 1419ss), verengerte sich im Mittelalter auf den Gebrauch der Bischöfe, die sich dieses Neuzes, uch abgesehen von Aultusbandlungen, als eines Insigne ihrer Würde bedienen. Das Raterial ift Golb; Die vorbandenen Eremplare alterer Zeit zeigen vielfach eine feine funft: 25 prijde Ausarbeitung. Abbild.: Bod II Taf. 29; Fleury VIII Taf. 681. f) Die Ritta (wiron, juran, infula), die liturgifche Ropfbebedung ber Bifchofe einschlichlich bes Bapites. 3br Borbanbenfein laßt fich bor bem 10. Jahrhundert mit Giderheit nicht Mennen (gegen Befele C. 225 ff. mit Hecht Rrieg C. 212 ff. und befonbers Braun, Die bonni. (Bew. S. 7 ff.). Die Form hat eine große Manbelung burchlaufen. Anfangs eine in a Wolbung bes Ropfes fich anickliegende runde Rappe mit Stirnftreifen und auf ben Raden berunterfallenden Banbern, bilbet die Mitra ichon fruh fich zu einem Barett mit ber icharf emporftebenden Ranten um, erhalt bann einen boben giebelartigen Abidlug and formt fich endlich an ben Seiten oval ab (vgl. die Zusammenstellung bei Bock II Laf. 22-25; 10. 16). Ein Zierstreifen, ben in besonderen Gallen Ebelmetall und toft so bare Steine ichmuden, umgiebt ben unteren Rand (nurifrisium in circuitu), ein gweiter tilt guifteigend die Breite (aurifrisium in fundo vel titulo). Auch wird ber Stoff bit Ornamenten und Figuren bestidt (Otte I S. 276; hermes, halberftabt S. 113. 115. 117. 119; Rleurh VIII Tafel 653"-665; Braun E. 37-52 und Tafel). Der Stoff ift Seibe, nur beim Rongil find ben Bifchofen, um ben Abstand von ben Rarbmalen 40 p bezeichnen, leinene Mitren vorgeschrieben. Das Ceremoniale unterscheibet ferner mitra pretiosa, m. auriphrygiata (- aurifrisiata) und m. simplex, beren Gebrauch im michnen geordnet ift (vgl. Thalbojer I, G. 1103). g) Der Rrummftab (pedum, pastofale, virga). Der Uriprung liegt in der Ibee bee bischoflichen hirtenamtes in Berbinbung mit bem Berrichofiegebanten, wie ber mittelalterliche Wers es ausbrudt: attrabe 46 per primum, medio rege, punge per imum. Dem driftlichen Altertume ist bieses minne unbefannt; erft am Eingange bes Duttelalters ftogen wir auf Spuren feines Bebrauchs. Anfangs scheint ber Rrummftab zumeift ein einfacher Stab mit gerader trude gewesen zu sein, aber ichen fruh trifft man baneben bie gemehornartig gebogene summe. Im Berlaufe ber romanischen Periode schweift fich diese start aus und wird w it Ornamenten und Siguren verbunden. Beliebt war Die Ausmundung in einen Schlangenber Dradentopf. Als Material wurde Elfenbein verwendet, wofür bann bie Gotif veroldetes Mupfer für den Stab und edles Metall für die Mrude einführt. Zugleich bringt eibre ardutektenische Formensprache zur Anwendung und bevorzugt als figurliche Deloation das Marienleben und die Geiligenlegende. Feine Goldschmiedearbeit sommt jest so v. Die Renaissance und das Rototo blieben in der Grundsorm, brachten aber doch profentlichen Einzelheiten ihren Beschmad zur Beltung. Das unterhalb ber Krumme tem Stabe befestigte Heinere ober großere Tuchlein aus Leinen (pannisellus, sudaam) ift wohl ursprünglich als Schweißtuch gemeint (Bod II S. 226 ff.) und nicht Sandhabe für die Trager bes Stabes (Thalhofer S. 910), spater verschwand et 34 '

es von dem bischessellichen Stabe und blieb den Abtsstäben als unterscheidendes Merkmat Denn sowohl Aebte wie Abtissiumen führen den Krummstab. Doch ist dieses Itssisse dem Bischof nur in seiner Diveses gestattet. Mittelalterliche Bischof und Abtsstäbe sind und in großer Zahl schon seu frühromanischer Zeit erhalten, da die Sitte distand, sie dem Besiger ins Grad zu legen. Abbisto.: Bock II Tas. 26. 27. 30. 31; Otte I S. 279. 281. 378; Bock, Das heilige Köln, Tas. 12. 17; Fleury VIII Tas. 641—653. Bgl. Barrault und Martin, Le baton, pastoral, Baris 1856; C. Lind, Über den Krummstad, Wien 1863; Beissel in Ratholik 1881, II, S. 53 s.

Dite I G. 278 ff. Einzelne privilegierte Bifchofe, regelmäßig aber nur ber Papft, Die Primaten, Betriarden und wirklichen Erzbischöfe tragen über bem Defgewante bas pallium. Des felbe besteht in einem weißwollenen, etwa brei Finger breiten Banbe mit feche eingewebten fdwarzseibenen Rreugen, liegt ringformig über ben Schultern und fällt auf Bruft und Ruden in je einem Streifen berab. Golbene Rabeln befestigen ce auf bem unterliegen 16 den Gewande. Angefertigt werben die Pallien von den Ronnen in G. Agnese vor Rom unter manderlei Ceremonica und erhalten burd Aufbewahrung am Grabe bee Benne eine besondere Weihe (bas Rabere bei Thalhofer I, G. 899). Dem Inhaber, ausgenommen ber Bapft, ift es nur innerhalb ber Diocese bezw. Rirchenproving und nur beim Bomifikalamt und an bestimmten Tagen (festa pallii) gestattet. Die hertunft bes Pallums 20 barf man wohl am ehesten an bas lorum, die Amtsicharpe weltlicher Würdentrager, be sonders im 4. und 5. Jahrbundert, anknupfen ifo Brifar, Das romifche Ballium und bit ältelten liturgischen Scharpen, in Festschrift zum elfbundertjährigen Jubilaum bes beutom Campo Santo in Rom, ber. von Steph. Chies, Freiburg 1897 S. 83—114 mit lit reichen Abbilbungen); andere feben barm eine burch bie Dlobe herbeigeführte vereinsichende 26 Umbilbung des eigentlichen Balliums (Bulpert, Un capitolo di storia del vestiario,

umbildung des eigentlichen Palliums (Wilhert, Un capitolo di storia del vestissio, Mom I, 1898; II, 1899; Rieinschmidt, Ursprung und Entwicklung des Palliums, m Ratholik 1899, S. 52 ff.) Abbild.: Bod II Tas. 26; Marriott Tas. 41 46; Flaud VIII Tas. 630—637. Über die kirchenrechtliche Geschichte und Bedeutung des Palliums s. d. Pallium.

Dieselbe Gruppe von Würdenträgern hat das Recht, in und außer der Kirche an Kreuz (erux archiepiscopalis) vor sich hertragen zu lassen, und zwar so, daß der Krup

fixus ihnen zugewendet ift.

Die Rarbinale find burch purpurrote Aleidung und einen flachen, breitfrempigen but ausgezeichnet, an welchem von Quaften besetzte Schnure an ben Seiten berunte-

85 bängen.

Die eigentliche Tracht bes Papftes ift bie bischöfliche, wenn auch jum Teil m reicherer Ausführung und mit einigen Abweichungen. Go führt er ftatt bes Rrumm stabes ein hobes Kreug mit gwei ober brei Querbalten (Marriott Taf. 47, gu fruh bauert Ein selbstständiges Stud bildet dagegen die Tiara (regnum, triregnum). Sie ist das so fürftliche Infigne bes Papites, wird baber gebraucht, wo feine Fürftengewalt baruftelle ift; bei liturgifden und überbaupt geiftlichen Funftionen bagegen bebient er fich ber bischoflichen Mitra. Bor bem 11. Zahrhundert tritt die Tiara nicht auf und bann queilt in Westalt eines jugespigten, am Gaune von einer Stiderei umfaumten Sutes ; bemad wird fie bober und formt fich tonifd. Bei einer gewissen Ubereinstimmung mit ber Dina 45 unterscheibet fie fich von biefer baburch, bag fie nur eine Spige hat. Dech fcharfer tritt in ber Befronung ber Unterschied hervor. Hoch bis ins 13. Jahrh, umzieht ein einziger Reif (rognum bie Tiara, aber schon unter Bonifatius VIII. (1294 - 1308) ift ein zweiter bingugeneto. ein pauftliches Schapperzeichnis endlich vom Jahre 1315 nennt brei (corona, quae diettur regnum sive tyara cum tribus circulis aureis et multis lapidibus pretiosis 50 Es ist moglich, daß schon unter Bonifatius VIII. die dreisache Krone auftam, sedensalle liegt diese Weiterbildung seinem Pontifikat zeitlich nicht fern (F. A. Kraus, Gelde da driftlichen Kunst II, S. 499 f.; Hefele S. 236 ff.; ROS XIII 1899, S. 77 fl. Abbild.: Marriott Taf. 46. 47. (falsch datiert), 48. 50. 52. 53; Fleury VIII Ist 666--669.

Bum Schluß sei noch als in mittelbarer Beziehung zu unserem Gegenstande stebend furz aufgesubrt der liturgische Ramm, welchen die Priester vor der Messeier zur Ord nung ihrer Haare benutzen und der auch dem Bischof dei der Konsestation als Ligenus übergeben wurde und daher sich bäusig in Bischofsgradern sindet. Der volkstuimliche Glaub bezeichnete sie gern als "Marienkamme". Das Material ist Elsenbein, die Schniegen is so eine reiche. Das christliche Altertum kennt den Kamm in dieser Berwendung nicht & L

Raus, Real Encell. II S. 87 f.). Abbild.: Otte I S. 368; Bod, Das heilige Roln,

3c. 121. 122; Fleury VIII Taf. 673-675.

2. Die griechische latholische Kirche. Die Geschichte ber liturgischen und geistellen Trackt auf dem Boden des griechischen Christentums zeigt geringe Bewegung. Der Brtrag des ausgebenden christlichen Altertume hat sich wenig dereichert. Der Thatbestand, 6 velchen Pieudo Germanus (s. oben) seistellt, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Bilde, welches wir von dem Metropoliten Symeon von Thessalonich (s. oben) erhalten. Diese Beobachtung entspricht dem sonservativen Character des griechischen Kirchentums. Dennoch scheinen im Verkause des Mittelalters leichte latenische Einslässe wirsigen gewesen u sein. Im übrigen ertlatt sich die Verwandtschaft oder Übereinstimmung, in der sich bier 10 ist beiden Mirchen zusammensunden, aus dem gleichen Ursprung der geistlichen Gewandung und der Antike.

Die liturgifde Rleibung bes Brieftere fest fich aus biefen Studen gufammen : a) orgacor (oragious), ein weißes, lang berabsallendes Bewand aus schwerem, golddurchwirkem Serbenftoffe, welches ber Albe begw. Dalmatita ber Lateiner entfpricht. b) John, 16 fartel, jur Aufichitrung des Sticharion, reicher vergiert als im Westen. c) Enquavixia, Stutpen, die ben Zwed haben, bas Stucharion an ben Sandgelenten fostgubalten. d) realparfixor taervarituor, energarituor), ein mit golbenen Areugen besettes ober sonft bergierres Band aus Seibe, bas ben Sals umgieht und bann mit feinen gefranften Enben a ju ben Außen herunterfallt, Die Stola ber Lateiner und wie biefe antifen Urfprunge. 20 für das Epitrachelion des Diakonus pflegt das gräzisierte lateinische Wort avagior geraucht zu werden. Abbild.: Heineceius, Abbildung der alten und neuen griechischen liede, Leibug 1711, III, nach S. 62; Marriott Taf. 58). e) geklierer (geuklierer ad andere Formen), das eigentliche Meggewand, gleicher Herlunft wie die Kasel, aber in or urfprunglichen form berblieben. Nur mit einem Ausschnitt für ben Ropf verseben, 26 ent ce fich faltig um ben Rörper. Berachtellt wird ce gewohnlich aus Scide, ift reich mit Rrugen bestickt (nodernatioien) und unterliegt dem Mechsel der liturgischen Farben. Abbild.: Romott Zaf. 18-21; Banet, L'art. byzantin, Baris s. a. S. 165. 233 (vgl. auch 5. 251 die Engel in ber "beil. Liturgie"); heinercius III, S. 60 - 61; Fleury VII Laf. 563. 571. f) havyovirior (Encyovarior), eine Tafche in Quadratform mit einem 80 Reug ober beiligem Bilbe als Bergierung an ber linten Seite getragen. Es ist nur Ehren-

Die liturgische Getvandung der Bischöfe bedt sich damit; eigentümlich ist ihr das mit keuzen geschmucke daug dozor, das griechische Pallium und in seiner Form diesem ziemlich entprechend (Fleury VII Tal. 563. 571; VIII Tal. 631—633) und die rautensormige steise st Talche, έπογωνάτων an der rechten Seite (Fleury (VIII Tal. 633). Der Ursprung dieses leitenen Studes, welches die Bischöfe bei der Konselration erhalten, ist dunkel. Die Brust des Bischofs schmicht ein kostdares Kreuz (στανούς, έγκολπίον) und ein Medaillon mit imem heitigen Bilbe (παναγία). Sein Unt bezeichnet der Stab (ή δάβδος, auch mit dem Udgeltub ποιμαντική, dulg. πατερίτσα, πατερίσσα), dessen Krüde sich nach oben um- wo dugt und gern in zwei Schlangensöpsen ausläuft, die sich andlicen (Abbild. im Katalog da Κοιστανική δοχαιολογική έτειρεία, Athen 1892, Tal. 2; daselbst auch ein schönes Brützachelion mit eingestickten Heiligensiguren und ein prachtiges Sticharion). Ein herzwitzigendes Insigne serner des Bischofs sit die Mittra (μίτρα, κορώνα, στέφανος), int medrige tronenartige Mute, an welcher sunstwolle Stickereen, sosibare Steine und 15

Bolbidmud fich sammeln. Oben erbebt fich ein Rreug (Marriott Taf. 60).

Die Wetropoliten und der Patriarch tragen statt des gekänzen den aäxxos, ein ing anliegendes, reich gesticktes seidenes Gewand mit weiten Ürmeln (Fleury VII Los 543)

Die außerliturgische Kleidung des Priesters und der Bischose besteht aus einem so spratien, langen, saltigen Rode und einem cylindersornugen Hute (xalvuavyav, xapatavxo), der dei dem unteren Klerus niedriger ist (suovopos, snowgia). Die Bischose die zum Patriarchen einschließlich tragen außerdem einen vorn offenen, mit Agraffen zu schließenden weiten Mantel (pavdéas, pavdég), der am Saume mit Querstreisen (xoxabo) und an den Eden mit ausgenähten sordigen Tuchstuden (nopaxa) verziert ist. Der so Barriarch serner hat das Vorrecht zweier Kreuze; seine lapuzenartige Ropsbededung erinnert den Mondesstand (vogl. RCS 1893, Tal. 15), von dem er berkommt. Darüber tragt einen breiten flachen Hut, über dessen obere Kläche ein lichtblaues Kreuz sich breitet. In mittelalterlicher Christis in Patriarchentracht dei Schlumberger, Un empereur dyantin au dixième siècle, Paris 1890, S. 371; ein modernes Brustbild dei Gelzer, so

Beiftliches und Beltliches aus bem türkich-griechischen Drient, Leipzig 1900, Titelblau: Beineccius III, C. 60). Bum Gangen vgl. bie allerbings beidrantte bilbliche Bufammen ftellung bei Cotolow, Darftellung Des Gottesbienftes ber orthobor-tatholifden Rirde bes Morgenlandes, Berlin 1893, G. 25; ferner Dich. Rajeweli, Cuchologion ber orthotog-

5 griechischen Rirche, 3 Bbe, Wien 1861 f.

Die armenische Rirche weift in ihrer liturgischen Rleidung eine größere Mannigfalbg: keit und eine größere Brachtentfaltung auf. Doch treten die gemeinsamen Grunduse iberall herver (vgl. Istd. Silbernagl, Berfassung und gegenwärtiger Bestand samtlichen bes Orients, Landshut 1865, S. 169 ff. und die bort angegebene Litteratur). Ein to federe Formen but die toptische Rirche Butlet. The ancient contic churches of Egypt, 2 Bbe, Orford 1884). Uber bie freifch nestorianische Rirche vgl. Uffemani, Bibloth-ca orientalis III, c. 11-13; R. Berch Babger, The Nestorians and their rituas, London 1852; Silbernagl S. 209, 214. Zum Ganzen: Reale, The holyeastern church, 1850. Die ziemlich beträchtlichen Einzelunterschiebe können hier nicht berächtlichen

15 fichtigt werben. 3. Der Brotestantismus. Die Reformation mußte mit ber Ausscheibung ba Sierardie und ber Bermerfung bestimmter Rultusafte folgerichtig einen Teil ber bor gefundenen liturgischen Gewändern und amtlichen Infignien abthun. Zu einem volligen Brudye bagegen mit ber Bergangenheit lag ein Grund nicht bor. Diefen Schult 20 thaten indes bei Schwarmgeifter, wo immer bie Durchführung in ihrer Sand lag. und auch die reformierte Kirche ging mit größerem ober geringerem Nabikalienne benfelben Weg. Schon 1523 gab Zwingli in seiner "Auslegung und Grund ba Schluftreben" bas Urteil ab, daß Kutten, Kreuz, hemden, Blatten nicht "weber gut noch bos" fint, fonbern "allein bos", und bementsprechent war fein Verfahren (vgl. R. Stabeln, 25 Sudbreid Awingli, 2. Bb, Bafel 1897, S. 57 ff.). Luther bagegen jah in biefen Mugalichkeiten an fich gleichgiltige Dinge. Roch am 4. Dezember 1539 iprach er fich in einem Brief an ben Berliner Propft Buchholger, ber fich burch gewiffe von bem Rurfurften auf recht erhaltene Geremonien beschwert fühlte, in braftifcher Beife babin aus: "Benn Gud Euer herr will laffen bas Evangelium lauter predigen und Die beiden Saframente nach 20 Chrifti Einsepung reichen und fallen laffen bie Unrufung ber Beiligen, bas Umtragen be Saframents, bie Totenmesse u. f. w., so gehet in Gottes Namen mit herum und taget ein filbern ober golden Kreuz und Chorempe ober Chorroct von Sammet, Seibe obn Leinwand; und bat Guer Bert an Einer Rappe ober Hod nicht genug, fo giebet beren bte an u. f. m." (de Bette V, 235). Bugenhagen teilse biefe Unichauung burchaus (C. Vegt. 35 Briefwechfel Dr. Johann Bugenhagens, Stettin 1888, G. 98 f.); fie toar im Gebien be lutherischen Protestantismus die herrichende. Richt nur bamale, sondern lange nachte find baber bort die Meggetvänder im Gebrauch gewesen. Das Interim gab biefer Be pflogenbeit einen neuen Salt und verfchaffte ihr vorübergebend weitere Berbreitung. Doc

ging die Gesamtentwickelung in anderer Richtung, und zwar lnupft sie an die in minlam 40 und hoberen Standen übliche "Schaube" an, einen faltigen, ben gangen Rorper um Schließenden Mantel, ber nach Stand und Mobe an Stoff, Farbe und Schnitt wechselle (bie Abbild. bei hottenroth S. 510 ff.; Robler III, S. 128 ff.) In ber ichwargen Counte ber Gelehrten predigte Luther jum erstenmal am Rachmittag bes 9. Oftober 1324. Er zeigt ihn auf ber Manzel bas Altargemälde von Lutas Cranach in ber Stadtfirche zu Buter

45 berg (Abbild, bei Baum, Das Leben Martin Luthers, Nordlingen 1883, E. 189) mb ber Cropteppich v. 3. 1554 ber Universität Greifswald (Bictor Schulte, Der Crop Taraber fonigl. Universität Greifswald, Greifswald 1898, Zafel). Jenes Gemälde fuhrt fama Melanchibon taufend und Bugenhagen das Schlüffelamt verwaltend in bemielben Ge tvande bor (Abbild. 3. B. Strade, Deutsche Geschichte, Bielefeld u. Leipzig 1881, II, & 112

so vgl. auch ben Solgschnitt G. 79). In ber Schaube antierten auch Zwingli und Calon (bie darafteriftischen Bilber bes letteren in: Der Broteftantismus am Ende bes 19 Jahr hunderts, Berlin 1900 f., S. 103. 116). Die Farbe bes Gewandes war fchwarz, baupt

gierte es Belgbefaß.

Bur Schaube gehörte bas Barett, twelches in ber burgerlichen Aleibung ben but en 55 brangt hatte und in großer Mannigfaltigfeit erscheint (Abbild. bei Sottenroth G. 515. 56... Robler S. 132-136). Die Weiftlichfeit trug es in der Regel in der Form einer werden niedrigen Muge, welche durch einen steifen untern Ansat halt am Ropfe gewann, w weilen auch mit einem aufwarts gerichteten Schirm verseben war (Beispiele in. Der Po testantismus am Ende des 19. Jahrhunderts G. 25. 32. 47 Luther; G. 76, 77. 91. 9 60 Amingli und Ofolampadius; E. 97, 107, 109, 116 Calvin). 3m 17, 3atrb. acmini

die spanische Tracht Einfluß auf die Schaube und führt zu einer völligen Auflösung berfelben. Der Mantel fest fich in einen ichlichten, born jugefnepften langen Uberrod um Bertenroth 3. 717 ein Bubeder, 3. 761 ein Rurnberger Pfarrer). Die umfängliche Kraufe (, Mubliteinfragen") fant Eingang und hat fich an einzelnen Orten in Teutschland bis beute erbalten (Lubed, Moftod, Etralfund, Leinzig und fonft). Der breite Modfragen ver- 6 minberte fich in der weltlichen wie in der geiftlichen Tracht zu zwei auf der Bruft liegenden Lemenstreifen, Befichen genannt (aus bem niederdeutschen beffe, Diminut. beffken = Chorrod), bas fid bis in die Gegenwart behauptet hat (Abbild. Hottenroth E. 760f.). Im 18. Zahrbundert drang bas frangesijche Abbe-Dlantelden in die deutsche Diebe ein. Berliner Prediger, die und Chodowiech im Bilde uberliefert, tragen es, doch ift baneben 10 nuch ein langer Mantel von einfachem Schnitt in Gebrauch. Das haupt bedeckt ein undes Rappeben (Seine am Abon, Rulturgeschichte bes deutschen Bolfes, 2. Teil, Berlin 1886, E. 260 Abbild. Überhaupt ist Chodowiedi für biefe Frage ergiebig). Innerhalb iner gewissen Abereinstimmung in Deutschland und der Schweiz traten doch auch starke Anterschiede bervor. Seitdem sedoch in Breußen durch konigliche Verordnung vom 1. Ja: 15 war 1811 der jezige Chorrod vorgeschrieben wurde, in welchem die Schaube in gewissen Sinne wieder auflebt, wurde Die Ginheit bedeutend verftarkt und ift jest vielleicht wiederum iben fo groß als im 16. Jahrhundert. Zugleich tam das steife, hutartige Barett auf. Als ein Stud mittelalterlicher Tracht lebt in den evangelischen Mirchen Dentschlands hier end da noch bas Chorhemb fort. Dagegen gebort es in ber bamisch-norwegischen und in w der ichwedischen Rirche gum festen Bestand ber liturgischen Rleidung. In noch engerem Jufammenbange bat fich bie anglitanische Rirche mit ber Bergangenbeit gebalten.

Eine ausreichende Erforschung und Darstellung ber Geschichte der gestelleben Amtstrade in der evangelischen Klirche fehlt noch. Bung (Die gottesdienftlichen Gewander ber Gerftlichen, namentlich in ber evangelischen Kirche, Chriftl. Runft 1879, E. 146 ff ; 26 bgl. auch des Verfaffere Aussuhrungen in der 2. Aufl. der Real-Encyflopadie Bb VIII, E. inff.) bat nur die erften Schritte bagu gethan. Bictor Schulbe.

Aleinafien in ber apoftolifchen Beit. - Litteratur: C. Ritter, Erdlunde 18 u. 19. 98 3, Berlin 1858. 59. Bur allgemeinen Orientierung: Siebers, Affen, Leibzig 1893 p. 78—86', 556—62; Artifel: Aleinaffen von G. Rojen in Erfch u. Grubers Enchlopödie 20 II. Settion, XXXVII, p. 1 ff.: Rievert, Spezialfarte vom mehlichen Meinahen 1890 - 92; Raman, The historical geography of Asia Minor., Lendon 1890 (Royal geographical bonety's supplementary papers vol. IV). Gerner von demiciben: The church in the Roman Empre befor A.D. 170 (nut Karte). London 1893: The cities and bishopries of Phrygia 2 8bc. Criero 1895. 97; S. Paulus as traveller and Roman citizen, London 1895 999; deutidy 35 n d. T.: Paulns in der AG, Gutersloh 1898 Unter den gablieichen Reisebeschiungen und Berichten über Ervedirionen jei hier nur hervorgehoben: Hamilton, Reifen in Aleinffen, dentich von Schomburgt 1843. Anderes an feinem Orte. Bal. auch den Aufjat von 5. Sirjafeld, Bandlungen u. Banderungen in Rieinglien, Teutsche Rundschau XXV, Berlin 1800. Ein Ausstug in den Rorden allemasiens, XXXVI, 1883. XXXVIII, 1884 v. d. Golg. 40 Anstel. Ausstugen den Roben Riemanens, AAAV, 1888, AAAVIII, 1884 v. d. Gody de Anstell. Ausstuge, Berlin 1876. Jur Geschafte: Hertherg. Die Geschafte Gruechenlands anne der Hertischen Aben Leser zu empfehlen: Mommisen, Rom. Geschichte V<sup>2</sup>, p. 295—338, Verlin 1885. Die Juschriften Ind einstreilen noch an vielen Erten zerstreut. Unter den größeren Sammlungen werden den uns däufig eitzert: Corpus Inscriptionum Endern Bot. III (CIC). The collection 45 of ancient greek Inscriptions in the British Museum (Inser, Brit, Mus.). Le Bas Waddiagram. Voyage archéologique III, 1870. Inscriptiones Graceae insularum maris Aegaei 1, 1805, 11, 1899, 111, 1898 (IGI). Gine vollftandige Sammlung der Aleinaftatischen In-Asia Minoris I, Wener Atademie ist in Vorbereitung: erichtenen ist soeine parialisatione zu scheinen durch die Wiener Atademie ist in Vorbereitung: erichtenen ist soeden der 1. Bd. Tituli Asia Minoris I, Wener 1901, die Inschriften in Lucischer Sprache enthaltend. Die häufig 60 metten Schriftseller sind in jelgenden Ausgaben benutzt: Strade geographien, w.c. Aramer, Berlin 1814-17. 52. Ptolemaeus geographia ed. Nobbe Leipzig 1813. 45. Die Chrysostomus, od. Arum, Verlin 1893. 96. Aristicles ed. Arit vol. II. Verlin 1898. Die Cassius ed. Beiseban 1895. 98 und ed. Dindorf vol. IV, Leipzig 1804. Plinius nat. historia rec. Edlig, vol. 1, 1851.

1. Der Rame "Alleinafien" findet fich im MI natürlich nicht; Asia minor foll erst bei Trosius I,2, vorkommen (400 n. Chr.). Der Name Ania begegnet in unserer zeit in mehrsacher (Aristibes or. 22 = Reil XXI, 7) Bebeutung: 1. für den Erdteil: Bulo spricht in der leg. ad Caj. von den juryida tjusputa the odkovakune Hien und Europa (p. 566 M. u. 8.), während Strado (1849 n. Chr. vgl. Niefe w bermes XIII, p. 39f.) das gange Jestland bet olnoupeny in drei Teile scheiber, Europa,

Libben, Afien (II, 5 p. 121. X, 1 p. 490. 491. Dio Chrys. or. 4, 49; bgl. abstrabe XII, 3 p. 554). 2. Bezeichnet Strabe mit Aola die Halbiniel for Moddaros per êrrês "Alvos zakei... of he ver the erres too Turpon zakonow, Agiar quarriumτῆ δλη ήπείρω ταύτην Ασίαν προσαγορεύοντες (XII, 1 p. 584 bgl. II, 5 p. 126) 5 καὶ δή καὶ καλούμεν 'Ασίαν ταύτην Ιδίως καὶ δμωνύμως τῆ δλη. Plin. n. h. V 27, 102. 3. sagt Strabo (XIII, 4 p. 624), die Romer haben bas Reich bes Analos vo-Pergamon zur Proving gemacht 'Aolan agogangevortes aucoriums in igneige Ebenso wie der Geograph Btolemaus (4. 3. des Antoninus Pius) in seiner Geograph (V, 2) nennt er die romische Provinz & tolong deposetry Asia (XII, 8 p. 577). Be und harmond Asia. Aber sie dest sich nicht ohne Weiteres mit der ähnlichen, die im R vorkemmt. Wenn Baulus nach AB 19,1 dieldier ta arwregina ukon herablomint na Ephelus, fo ift mit jenen oberen Begenden natürlich bas Innere Aleinafiens, etwa Die Γαλατική χώρα και Φουγία 18, 23 gemeint, ή κάτω 'Asia wirde die Kustengegend to sein, wie bei Irenaus ep. ad Flor. (Eus. V, 20, 5). So set auch Appian wohl einmal der 'Asia ή ἄνω die έπὶ δαλάσσης entgegen (Syr. 15 vgl. Aristid. or. 42 — Reil XXIII, 46), aber an der deutlichsten Stelle dell. civ. II, 89 sagt er: και δου άλλα έθνη την μεγάλην Χερρόνησον ολκούσι καὶ καλούσιν αίτά ένὶ δνόματι Agiar rije nata (evenjo Dio Chrys. or. 56, 7). Ugl. auch ben Ausbrud of are 20 ronot in einem Schreiben bes Attalos II. von Pergamon an den Priefter Attis in Beffinus (Archaelogisch:epigr. Mitt. aus Ofterreich VIII, 1884 p. 100 3. 13 f.). Da Sprachgebrauch ber neutestamentlichen Schriftsteller ist nicht einheitlich und nicht immer gang zweifellos flar (vgl. hierüber befonders Th. Bahn, Einleitung I, 132 f.) Dag Baulus (1 Ro 16, 19; 2 Ro 1, 8; Ro 16, 5; 2 Ti 1, 5) mit Ufien bie romifche Proving bezeichnet, 25 ift nach feiner (fpater ju erörternben) fonftigen Gewohnheit wahricheinlich, Die Apolalible versteht unter Acia die Proving mit Einschluß des Phrygischen Laodiscia, ebenso wud 1 Bt 1, 1, wo Ufien hinter Pontus, Galatia, Rappadogia und vor Bithonia fieht, ben Provinzialbezirk meinen, wenn auch natürlich nicht sicher ist, ob der Berf. sich des pelitischen Charakters dieser Bezeichnungen bewußt war. Denn er trennt die politisch zusammen gehörigen Begriffe Bontus und Bithymien. Er will wohl nicht Berwaltungsbezirke, sonden Länder aufzählen, aber er unterscheibet und grenzt die Lander ab nach ber Praxis ta romifden Berwaltung. Darum nennt er g. B. Phyrygien, als ju Afien geborig, nicht mit. Bie weit die romifche Provingialabgrengung wirklich ind Bewuhtfein bes Bolles ge brungen, wird fich schwer feststellen laffen. Jebenfalls giebt es im NI Stellen, in welcha 85 ber Name Aoia in einem noch engeren Sinn gebraucht ift und zwar in ber MU. In ber Lölfertafel AG 2, 9 steht neben bem Baar Pontus und Afien bas andere Phregen und Pampbolien, obwohl Bhrigien jum Teil jur Probing Afien geborte. Bon ber bid umstrittenen und fpater zu erorternben Stelle 16, 5-8 feben wir bier ab. anderen Stellen ift flar, daß ber Berf. ber AB mit 'Aoia ungenau die an ber Rufte ge 40 legenen Teile ber Proving im Gegensan zu ben weiter landeintwärts gelegenen Teilen ba-felben (19, 1 τα ανωτερικά μέρη cf. 18, 23) bezeichnet. Die seemannische Ausdruck weise 27, 2 μελλοντι πλεῖν είς τοὺς κατά τὴν Ασίαν τόπους sast naturgemaß be sonders das Küstengebiet ins Auge. In dem Reste der Stellen wird Aσία mit solder Rest mäßigkeit beinahe als ein Ersaß für Ephesus gebraucht, daß der Verf. offenbar nicht das 45 ungeheure Gebiet der Provinz, sondern lediglich die Auste im Auge hat. Besonder auffällig, wenn Paulus zu den Altesten von Ephesus 20, 18 sagt, von dem ersten Zage an, ba er Affien betreten, habe er fich bei ihnen aufgehalten. hat er benn nicht Afian schon betreten, als er in Troas war (16, 7), als er (18, 23) burch Phrygien reife? Un fich nicht in Afien aufzubalten, fahrt er an Ephefus vorbei, hat aber für Milet emas 50 Beit übrig (20, 16). Affien ift eben fast gleichbebeutenb mit Epbesus. Beibes altermen 19, 10 und 27. Diefer ungenaue, engere Sprachgebrauch ift auch belegt burch ben Bud

wo Asien und Phrygien unterschieben werben.

2. Uber sicht. Die "Brücke vom Orient zum Occident", als welche die Neinasiausche Halbinsel in der Geschichte gedient hat, ist, durch ihre Bodenbeschaffenheit dazu bestimm, nicht gleichmäßig an der Kultur und Geschuckte beteiligt. Das Hochplateau in der Nute des Landes, zum Teil unwirtlich und unfruchtbar, spielt keine hervorragende Rolle. Er sind die Küstenlander, die am niesten hervortreten, sodann die Stromthäler, wie das des Maiandros. Und auch dier wieder giebt es Unterschiede. Die Nordfüste, welche haien warm ist, hat nicht den selben Beitrag geliesert, wie die buchtenreiche Südlisste, die so vol

der gallischen Gemeinden (Eus. h. e. V, 1, 3) und burch Tertullian (adv. Praxean 1),

Rleinafien 537

ichter in Berbindung mit ben Rulturlänbern bes Mittelmeeres treten konnte, ale bie iontustander. Außerorbentlich bevorzugt durch bie reiche Gliederung ber Rufte, burch e einmundenden Strome, burch Alima und Fruchtbarfeit ift ber westlichste Teil ber albinfel, in alter Zeit ein unlosticher Teil Griechenlands, in römischer Zeit bas Mernind ber affatischen Provinzen, Ufien schlechthin. Bon hier aus hat sich ber Hellenismus 5 amentlich 1. 3. ber Diabochen ine Binnenland verbreitet. Bezeichnend bierfur find bie 3. I. ebrfach wiederkehrenden Ramen ber Stäbte im Innern: Antiocheia, Laodikeia, Apameia, deutera. Der Gis der beftenischen Auftur find Die Stabte; auf bem Lande erhalt fich prache und Sitte ber alten Einwohner noch bis in fpate Reit binein. So in Balatien, rtaonien (216 14), Lytien (Tituli Asiae minoris Bd I, Cinleitung). Als die 10 omer zu Monafien in Beziehung traten, war bas Land im ganzen von einem Net nedifider Civiliation überfponnen. Die Begrundung ber ronifden herrichaft ift febr Amablich und auf sehr verschiedene Weise por sich gegangen. Ein großer Teil des lindes fiel ben Romern als Erbe verbiindeter Konige ju, die schon lange unter bem Antluffe Roms standen, so bas Gebiet der Attaliden und Bithynien; andere Teile wie 16 as Gebiet ber Ditthribates wurden erobert, noch andere wurden nach bem Erlöschen ber Donastien einfach eingezogen. Die Provingen Asia, Bithonia Boutus, Rilliten waren icon nt Beit ber Republit romifcher Befit ; unter Augustus wurde Galatien, unter Tiberius lappabolien, ber Reft unter Befpafian bem romifchen Staatsorganismus eingefugt. Gur iefe Landichaften bedeutete bas Raiserregiment einen außerordentlichen Fortschritt. Die 20 Sicherung bes Friedens, Die Aufhebung ber Biraten, Erleichterungen im Steuerwefen, Interfrühungen geschäbigter Städte, Wegebauten, ermöglichten es bem bon ber Hatur reich pegestatteten Lande ju Blute, Bobistant, ja Reichtum ju gelangen. Bgl. Die Schilbeking bei Mommjen V2, p. 329 -333. Ubrigens find Die Zeiten ber fpateren Raifer Trajan, Sabrian, Caracalla befondere Bluteperioden Aleinafiene. In ber Zeit bes Baulus muffen 26 it und bas Land als noch im Aufschwung begriffen vorftellen.

3. Die Proving Ufia. Bgl. Branbis bei Bauly-Biffoma II, 1538-62; Babbing: en, Fastes des provinces Asiatiques, Baris 1872; Marquardt, Rom, Staatsperwaltung 13, 13-349; Mommjen, Rom. Welch. V. 299 ff.

2118 im Jahre 133 vor Chr. Attalus III. von Bergamon ben Römern sein Land so ermachte, wurde es jur Provinz erklärt (Strabo XIII, 2 p. 724 fin. Bgl. ben Senatseichluß aus dem Jahre 1:33 Athen. Mitteilungen XXIV, 190 ff.). Die eigentliche beganisation wurde aber erft im Jahre 129 durch M'. Nouillius vollzogen (Strabo IV, 1 p. 646 fin.). Den hauptbestandteil bilbeten Die Ruftenlandichaften Dinfien, Lyvien tarien. Reben Diefen neunt Cicero pro Flacco 27, 65 noch Phrogien, welches feit 116 36 ur Proving geborte (Athen. Mitteilungen XXIV, 195f.). Gemeint ift die Poppia terain. b. b. die Landschaft, welche im R. von Bithonien, im B. von Diefien, Enbien, arien, im D. von Galatien und Lokaonien, im G. von Pifivien begrengt wird (Strabo III, 8 p. 571; Ptolem. V, 2). Ueber bie wechselnben Benennungen und Grenzen f. Jamlau, histor. geogr. p. 150 ff. Daß diesem Teile ber Proving "eine gewisse Selbst 40 kandigkeit verblieben ist, zeigen die apamenischen Munzen mit der Aufschrift Kourde Porgies" (Waddington I, p. 182; Athen. Witt. a. a. D. p. 196; Ramfay, cities and bishopries II, cp. 11). Die Bezirke von Synnada, Apameia und Kibpra haben zeitbeile ju Cilicien gehort, feit 49 gehoren fie ju Ufien (Cicero ad fam. 13. 67, 1; Strabo XIII, 17 p. 631), wahrend die Govyia nageiogerog mit dem pifibifchen Antiochien 46 Die Broving Galatien geschlagen wurde. Die Grenzen der Provinz find von Waddington (p. 25) und besonders von Mamsay (hist. geogr. p. 171 f.) genau bestimmt worden byl auch die Karte zu Mamsays Church, in R. E.). Asia war in der Kaiserzeit matoniche Broving unter ber Verwaltung eines Proconfule (Strabo XVII, 3 p. 840 16 19, 38: ardinaroi elaer) mit 12 fasces, dem drei legati (nocapeural CIG 60 8532) und ein quaestor beigegeben waren. Die Stellung eines solchen apeopevris Subert Ariftides (or. 26 - Reil L, 85). Der Gis des Proconfuls war Ephesos, wo er purit bom Meere aus ben Boben ber Brobing betreten mußte (Ulp. Dig. I, 16, 4 § 5). Bur Banbbabung ber Gerichtsbarkeit reifte er im Lande umber, bas zu biefem 3mede in Benchtsbeurfe geteilt war (Strabo XIII, 4 p. 629: diounigenc. Aristides or. 26 = 55 lal L. 85 von dem πονοβευτής: καὶ γὰρ ήν ἐπὶ τῆς διοικήσεως τῆς περί Σμύρναν). Die Ausbrucke für bas Gerichthalten bei Etrabo XIII, 4 p. 629: ras apogulors ποιούνται; Utilitides or. 26 = Reil L, 78: Σεβήψος έκ τον άνωθεν χωρίων είς την Έρεσον κατήει δικών άγοραν άξων; 3ο. Ant. XIV, 10, 21 § 245; άγοντι y dyopaiov mogen bie Stelle II 19, 38 erläutern: dyopaioi dyortai xal drov- so

murol elav. - Die gludliche Lage ber Broving preift ber Abeter Ariftibes or. 42 = Reif I XXIII, 8ff. - Der Landtag ber Proving (rd nouder Acias, commune Asiae vgl. \_ 3. B. Jos. Ant. XIV, 6, 2 § 165; Eus. IV, 13, 7. Ugl. M. (Guiraut, Les assemblées provinciales dans l'empire Romain, Band 1887), seit Augustus eine dauernde s und wichtige Ginrichtung, tritt alljährlich (Tac. ann. III, 66; IV, 15; Beurlier, p. 110; Guiraud, p. 76- 87) im Berbst, bei Beginn bes afianischen Jabres (Aristie, or. 26 ... Meil L, 100) jufammen und gwar abwechselnb in verschiedenen Stabten (3. 8. Epbeios\_ Smyrna, Pergamon, Sarbeis, Laobifeia, Philadelphia). Die Abgefandten ber Stadte jum L'andtage beigen bei Aristides (or. 26 = Reil L, 103) aéredyor, nach der Anichaum w bon Brandis (a. a. D. 1577) ware ihr eigentlicher Titel dauloyat gewesen, fo daß alfeunter ben AB 19, 31 erwähnten Affiarden Landtagsabgeordnete ju versteben waren (Weiteres f. unten). Die Rombetengen (Marquardt, p. 507 ff.; Buiraud, p. 113 218 :-Boiffier, La religion Romaine I, 169 ff.) und Aufgaben bes Landtage gipfeln im Raifertulins. Darum ftelt an ihrer Spige, fubrt ben Borfit, bringt bie Opfer bar und fprich 15 bie Gelübbe für ben Raifer und fein Saus ber sacerdos provinciae ober dozuweirife 'Avias (vgl. ben A. 'Avzurgee's von Brandis bei Pauly Wifford II, 471-485 Das Umt wechselte alljährlich, Die Jahre werben nach ihnen batiert (vgl. Die von Brantia. a. D. p. 475 besprochene lebrreiche Infarit Inser. Brit. Mus. III, 498). Befanne lich wird ber Irrium bes Johannes-Evangelums betr. Des judischen Hobenpriefters 11, 1 = 20 fo erflart, bag bem Berf. ber fleinafiatifdie Brauch vorschwebte. Reben bem Oberprieft für die gange Proving besteben aber noch an ben Orten, wo es Provingialtempel ga b άρχιτοιίς 'Anias mit ber Nebenbezeichnung vann (ναού) τον (τού) έν Πιογάμες, Σμέρνη, Έρ έσω, τον έν Αυδία Σαρδιανών (Die Junbstellen bei Brandis a. a. 474). Eine wichtige Streitfrage betrifft bas Berbaltnis bes Provingialoberpriefters (der-25 yeuris 'Aolus) ju bem Ume ober Stand ber Affarchen. Rach ber Auffaffung, welche von Marquarbt (p. 513 ff., hier bie ältere Litter.), Lightfoot (apostolie fathers 111, 401 bis 115), Mamfay (Classical review III, 171) vertreten wird, ift der dayregen's und der donigχης identisch. Dagegen hat julent Brandis (A. âmάσχης bei Baulo Pissiowa II, 1564 ff.) sebr schwiffennig und grundlich die Anschauung entwickelt, daß Affiarch und aggregeits Ioms 30 verichtebene Berfonen feien; Die Mfgarden batten mit bem Unt bes Oberpriefters nichts au thun, sondern seien vermutlich die Abgeordneten ber einzelnen Stadte gum Provingal landtag, also immer in der Diebrheit vorhanden. Gierdurch wurde der Aural 200 19, 38 erlan fein, wahrend die Bertreter ber andern Anschauung annehmen, daß ber nach einem Jahr abtretenbe Oberpriefter := Affard ben letteren Titel auf Lebenszeit weitergeführt babe, abnich 85 wie die abgesetzten jubischen Hohenpriester. Jedenfalls macht die Ausbrucksweise der Mo vertes de nat voor Asunggow, ortes urtog glien namentlich durch den Artikel den Embruck, als ob von einem Rollegium ober einer Gruppe oder einem Stande die Riede in. Es ware boch auffallend (vgl. allerdings wieder of apxisgese 210 9, 14. 21; 26, 10. 12). wenn damals in Ephesus so viele gewesene Affarchen gelebt batten, daß fie eine icht to Gruppe ober Korporation bilben lomiten. Außerdem ift es doch iehr unwahrscheinlich, de Baulus unter ben Prieftern ber Maiferveligion Freunde gebabt babe. Im ubrigen wagen tvir in dieser verwidelten Frage fein Urteil; nur foviel muß gefagt werden: an der m allgemeinen einleuchtenden Beweisführung von Brandis ift ein schwacher Bunft bu Be handlung ber Stelle Strabo XIV, 1 p. 649 über bie Stadt Tralles: anyoneifica & 45 καλίδς, είτις άλλη τών κατά την 'Ασίαν, ύπ' εὐπόρων ἀνθρώπων, καί ἀει 🕬 Es abrijs eloir of nomreferres zura rip langular, obs Amingas zukador. We unter ben Affarchen bie Abgeordneten jum Probinziallanding ju berfteben waren, je wo es ja nichts besonderes, daß immer einige aus Tralles vorhanden waren, benn biefe 3. ftellte bod wohl immer Abgeordnete jum xorren. Strabo will hier ben Reidman 50 Stadt hervorheben und fagt beshalb: es fehle unter den agoneriores, der Previn an Mannein aus Tralles, Dies lagt barauf ichliegen, bag ein ftarfer Bebarf nad fol Perfonen war. Da es jur Zeit bes Etrabo noch nicht mehreve Provinzialtempel gab, fo les auch nicht die fur biefe einzelnen Tempel bestellten Affarchen gemeint fein CIG : ἀστάργης ναιών τῶν ἐν Ἐμ έσω), bie bielleicht mit ben ἀργιερεῖς 'Ασίας ναιών τώ 55 Lucini g etc. ibentifd waren (Gr. Inser, Brit, Mus. 604, 605). Wie bie Entiderbung verwidelten grage immer fallen moge - feinesfalls fann bas Martyrium Polykari Beweife ber 3bentität bes einen Affrarden mit bem einen Dberpriefter Affrens fid. wertet werben. Rach bem Unbang bes Marturiums (ep. 21) ift Bolulary geftorb 29. Februar 155 (ober 166 vgl. Hamad, Chronologie I, 331-356) Lai dog

w Pilinanov Toulkiarov, D. i. als Philippos von Iralles Cherpriester von Africa

Aleinalien. 539

Run wird im Berlauf bes Martiwiums (12, 2) ein Affiarch Bhilippos als Leiter ber Tierteken erwahnt. Indem man obne weiteres beide Philippi identifizierte, hat man auf die thentität des doudopys und der dopregeres geschlossen. Diefer Schluß ift aber voreilig, sie Brandis gezeigt hat, nicht nur weil der dopregeres, doch wohl im Unterschiede von em Affiarden, ale Trallianer bezeichnet ift, sonbern bauptfachlich beshalb, weil ber Obers 6 ricfter Philippos aus Tralles berfelbe ift, von welchem inschriftlich bezeugt ift, daß er ier (oder viergebn) Jahre fruher (149) Affarch war (Lipsius, Joseph 1881 p. 575; Τ΄ Ολυμετηκή σουλή Γ τάτον Τούλιον Φίλιππον Τοαλλιανόν τον Ασπίοχην ήθουν rezer, (Dieuxuide auf'). Dan mußte benn mit Lightfoot an eine fünfgabrige Amiseriobe ber douingu - dogiegeris benten ober annehmen, bag jener Plilippus im Sahre w 55 jum zweitenmale Mfarch war. Aber bag ber im Jabre 155 ober 165 in Emorna ie Tierbetten leitende Affiarch ber Provingialoberpriefter gewesen fein mitffe, kann nicht araus geschloffen werben, daß die unter Anwesenbeit des Profonfule damale gehaltenen Spiele bei ber Berfammlung bes nowie 'Acia; ftattgefunden batten. Denn Diefe Berammlung fant im Berbfte fratt, jene Tierheben aber im Frubling (Brandis). Es nuß 16 ello eine andere Belegenbeit ben Profonful nach Smerna geführt haben, offenbar bie Abbaltung bes Gerichtstages. Bei Ariftides or. 26 - Meil L, 85 ift ber Prolonful bei

ben Dionufien in Embrina jugegeit.

1. Der Raifertultus (Mommien, Rom. Staaterecht II', 2 p. 755-60; D. Sirfd: feld, Bur Beich. b. tom. Raiferfultus, CBM XXXV, 1888, p. 833-62; Beurlier, 20 Essai sur le culte rendu aux empereurs Romains, Paris 1890; Preller, Mom. Methologie II, p. 425 ff.; Boiffier, La religion romaine I, p. 122-208; Marquardt-Beisowa, 91 ff. 463 f.) bat, wie in ben Provinzen überhaupt, so ganz besonders in Aleinafien eine außerordentliche Blute entfaltet. Hier bestand schon jur Zeit ber Attaliden Konigstultus (CIG 3067-70). Im Jahre 195 b. Chr. bat Empena ber Dea Roma 25 einen Tempel errichtet (Tac. ann. IV. 56). Den in Ephesus wohnenden Romern gebot (xooosrager) Augustus, einen Tempel ber Dea Roma und bes Divus Julius ju cuichten, τοῖς δὲ δὴ ξίνοις, Έλληνας σφάς ἐπικαλέσας, ἔπιντῷ τινα, τοῖς μέν Ασιανοῖς ἐν Περγάμω, τοῖς δὲ Βιθυνοῖς ἐν Νικομηδεία τεμενίσαι ἐπέτρεψεν (Dio Caff. LI, 20); nad Tae. ann. IV, 34 war ber pergamenifde Tempel auch ber Dea 80 Roma geweiht. Tiborius erlaubte ben civitates Asiae feine Berehrung und die seiner Mutter, aber neben ber bes Genates (Tae. ann. IV, 15. 37; ber Genat ale Bott Đượi Σογλήτω Uthen. Mitt. XXII, p. 481; Inser. Brit. Mus. III, 600 3. 24; JGJ 1, 786 rife legas floring orginicor) und gwar in Sneyrna (Dio Caff. LIX, 28). In Earbeis ericheint (CIG 3461) em doyugeng the Asiac vann ton en Andia Sagdi- ss aror. Souft find Provinzialtempel und b. h. Kaijertempel bezeugt für Ephefod (ČIG

2965. 29876. 3415. 3858") und Angifos (Tac. ann. IV, 36).

Der Einn und die Bedeutung Diefes Rultus für die Provingialen ift von Boiffier 1, 173 ff, portrefflich erlautert. Das Maisertum als Gort bes Friedens und Quelle aller Segnungen ber Rultur erschien ihnen wirklich wie eine gottliche Dacht. Bon seinem 40 Standpunkt aus schilbert ber Apolalyptifer 13, 3ff. biefe Berehrung ber Belt für bas λαίτεταπ: καὶ εθαύμασεν όλη ή γη δαίσω του θηρίου ... καὶ ποσεκύνησαν τῷ θηρίου λέγοντες τίς όμοιος τῷ θηρίω, καὶ τίς δύναται πολεμήσαι μετ' αὐτοῦ. Auch ber Apolaluptifer ift ber Alberzeugung, daß bas Raifertum feine Erfolge übernatur: lider Macht verbante, aber nicht bem Gott bes himmels, sonbern bem Teufel. Die 46 Stimmung ber Meinafiaten bem Raifer gegenüber wird auf das Lebendigste erläutert buch die Altenstiede, welche sich auf die Ginführung bes julianischen Malenders in der Proving berieben (vgl. Mitteilungen bes faif, archaolog, Inftitute, Athen, 24. Band, p. 275-293). Nachdem ber Landtag nach einer Berfammlung in Smirna beschloffen batte, bemgenigen, der die größten Ebren fur ben faiferlichen Gott erfunden baben wurde, 60 men Krang zu verleiben (Inschrift von Priene 3. 42), beschloß ein späterer Landing auf bie Beranlaffung des Protonsuls Paullus Fabius Maximus (nach Mommsens Bernutung im 3. 9 v. Chr.) ben Jahresanfang auf ben Geburtving bes Maifere Augustus (23. Gept.) ju berlegen. Das betr. Schreiben bes Brotonfuls und ber Beichlug bes Landtags ift in veridiedenen Eremplaren erhalten und von Dlommien und von Wilamowit bearbeitet 35 worden. Auf Die Bebeutung Diefer Infdriften bat Garnad aufmertfam gemacht (Chr. Belt 1899, 1201 ff.). Die yevédlios iguéga rov detorarov Kaisagos wird von bem Bretoniul als der Tag gepriesen, welcher frigar Edwert narri ros Rospos dy er, holora αν δεξαμένω φθουάν, εί μη το ποινόν πάντων εντύχημα έπιγεννήθη Καΐσαο. διο άν τις δικαίως υπολάβοι τουτο αυτώ αρχήν του βίου και της ζωής γεγονέναι ω

5 445

ο έστιν πέρας και δρος του μεταμελίοθαι δει γεγέννηται. Da Beichluß des Land == tages beginnt mit ben Morten: ἐπειδή ή πάντα διατάξασα τοῦ βίου ἡμῶν ποόνοια σπουδήν είσενεγκαμένη και φιλοτιμίαν το τελειότατον το βίω διεκύσμησεν ένεγκαμένη τον Σιβαστόν, δυ είς εθεργεσίαν ανθρώπων επλήρωσεν άρετης, ώσπερδ ήμιν και τοις μεθ' <del>Αξάς</del> σωτήμα πέμψασα τον παύσοντα μεν πόλεμον κοσμήσαντα ... δ Καισας ... οδ μόνον τους πρό αντοῦ γεγονότας εὐεργετας ὑπερβα λόμενος, ἀλλ' οὐδ' ἐν τοις ἐσομένοις ἐλπίδζα ὑπολιπῶν ὑπερβολής, ἡοξεν-δὲ τῷ κόσμις τῶν δι' αὐτὸν εὐαγγελίων ἡ γενέθλιος τοῦ θεοῦ ... 3n einet berivandten ζηφείξε von Ṣalitarnaß (Inser. Brit. Mus. IV, 994) wird gefagt, baß [ 10 αλώνιος και άθάνατος του παντός φέσις το μέγιστον άγαθον ben Wlenichen geichenis habe in bem Raifer, ber hier die Ramen Zebe narowog xal oming rov nowor ron ανθρώπων γένους ethált. Bgl, CIG 2957, 4923, 2369, 3187 σωτήρος του σύμnarios dedominios révous (von Waddington I, p. 133 auf Neto bezogen val. Edbel VI, 278 Nero auf einer Münge r. σωτήρι τ. οίχουμένης). Athen. Ditt 15 XXII, p. 481, Bei ber jo febr häufigen Antvendung des Bortes groring auf Maifer und auf Gelbheren ober Statthalter (vgl. Berg. Inichr. 410 bon einem Proprator: narpum καί σωτήρ. 413 von B. Servilius Hauritus σωτήρα και εθεργέτην της πόλεως καὶ ἀποδεδωκότα τῆ πόδει τοὺς πατρίους νόμους καὶ τὴν δημοκρατίαν ἀδούλω-τον. Μιβ Lesbos (JGJ 140—150) viele Inschriften, in benen Pompeius σωτήρ genann 20 wird), muß man sich hüten die religiöse Ruance des Wortes zu übertreiben. Hellenistisch Unalogien f. b. Humann-Buchstein, Reisen in Rleinafien p. 338; Defret b. Canopu (R. Lepfius) Z. 26; Szein von Rosette (CIG 4697) Z. 47. Es ist von Wichtigkeit, bas Verhältnis der fleinastatischen Juden und Christe jum Raiserkultus ins Auge zu fassen. Den Juben mar, wie überhaupt im romische mas Reiche, so insbesondere in Usien, gestattet nach ihrer eigenen Religion zu leben und b.b ...

zum Kaiserkultus ins Auge zu sassen. Den Juben war, wie überhaupt im römische Weiche, so insbesondere in Usien, gestattet nach ihrer eigenen Religion zu sehen und d. d. es wurde ihnen eine Beteiligung am Kaiserkultus nicht zugemutet. In Betracht kommen hier eine Anzahl der von Josephus (ant. XIV, 10) mitgeteilten Urkunden (Schurer III., p. 67 ss. und die dort mitgeteilte Litteratur; Grah, Die Stellung der kleinasiat. Juden unter der Römerberrschaft, Monatsschrift für Geschichte u. Wissenschaft des Judentums, so 1886, p. 329—346). Grundlegend sind die Versigungen Casars, der von dem Verbote der Kollegien die Juden allein ausgenommen wissen wollte (ant. XIV, 10, 8 § 213 bis 216); es wird ihnen gestattet zard zā nārvia šohn nai rówija servāyeadai zal šoriāndai; der noch allgemeinere Ausdrus § 213: rose narvoloie šoksa zai šegose zogodu (vgl. § 223 zā nārvia ropeše šohn nal narā ravia zāva zāva zāva zāva sai šegose zogodu (vgl. § 223 zā nārvia ropeše šohn nal narā ravia zāva zāva zāva.) schoole school sai šegose zogodu (vgl. § 223 zā nārvia ropeše šohn nal narā ravia zāva zāva zāva zāva sāva sāva sāva sāva sāva sai šegose zogodu.

36 zum Kaiserkult völlig aus. Die Brivilegien sind ven Aleinasiafischen Juden von Augustische bestätigt worden (ant. XVI 6, 2 § 162 165). Daß dieser von Philo hochgeprieser Kaiser von den Juden leine göttliche Berehrung verlangt hat, bezeugt jener ausbrücklich (leg. ad Caj. § 23 M. 589). Die Feinbseligkeiten Sejans (§ 24 M. 569), welche nach Eus. chron. ad. ann. 2050 auf die Bernichtung des Volkes abzielten (in Flace. § 1

40 M. 517), scheinen boch von einem Zwange zum Kaiserkultus sich sern gehalten zu kaben. Das Unternehmen des Caligula wirst bei Philo (leg. ad. Caj. §§ 20—24) als ein völliges Novum (vgl. auch § 16 M. 562). Was Kleinasien betrifft, so ist zwar überlieset, daß Caligula in Milet einen Tempel für sich zu bauen besahl (Dio Cass. LIX, 28); wis aber die dortigen Juden durch seine Ansprüche bedrängt worden waren, ist wenigkats nicht direkt bezeugt. Es spricht zwar Vieles dasur, daß das Stüd Abt 13 ursprunglich mit Bezug auf Caligula konzipiert war, man kann aber nicht beweisen, daß es in Kleidassen entstanden ist. Das Toleranzedist des Claudius (Jos. Ant. XIX, 5, 3 § 287 de 291) für die Juden im ganzen Reiche sichert ihnen ausdrücklich zu, zu zwiroza ihn dienzuschlichen zuden noch besonder

so hinzugefügt wird (§ 282): µŋ nagaßairerr arayxaZopárovs ripr nargum dagazen. "Seitdem ist nie wieder ernstlich davon die Rede gewesen, die Juden zur Teilnahme am Kaisersultus zu zwingen. Es galt als ein altes Recht, daß sie davon befreit seien, ein Umstand, durch den sie namentlich den Christen gegenuber im Borteile waren" (Schürer III., 74). Ben besonderem (Bewicht ist hier die von Josephus, vielleicht noch zur Zeit Domittans spekatristen, daß die Juden ihnen keine Statuen errichten und in ihrer magnanimitas und mediocritas subjectos non cogunt patria iura transscendere, sed suscipiunt

honores sieut dare offerentes pium atque legitimum est. Statt besien benim sich Philo (leg. ad Cajum § 23 M. 569, § 40 M. 592) und Josephus (b. j. II, 10, 1 so § 197 17, 2, § 409 c. Ap. II, 6 sin. § 77) auf die täglichen Opfer, die im jerusalemikon

empel für den Raifer und das römische Bolt bargebracht werden (Schürer 112, 308 f.).

18 Bebet für bie beibnische Obrigfeit wird empjohlen Aboth III, 2.

Als Baulus in Ephefus burch ben Aufftand bes Gilberichmiebes Demetrius bebrobt urbe, war von einer Berlenung ber Bietat gegen ben Raifer feine Rebe. Seine freunbichaftjen Beziehungen zu ben Affarchen - mogen bies nun Priefter ober Landtagsabgeordnete s veien fein — ichliegen jeden Gedanken daran aus, daß er, der rom. Burger, jum iferkultus eigentlich berpflichtet gewesen ware. Dies ift um so bemerkenswerter, als to Dio Caffius LI, 20 ben in Epbefus wohnenben Romern oblag, ben Dibus Julius b die Den Roma ju verehren. Es muß alfo in biefer Begiebung große Freiheit ge: richt haben ober Paulus muß noch gan; ale Jude betrachtet worden fein. Die 10 ben ber fleinafiatifchen Chriften, welche im erften Betrudbrief erwähnt werben, find bt baburd peranlagt, bag fie bie Beteiligung am Raiferfulties perweigern. In ber unangenften Weife wird geforbert, ben Raifer ju ehren (2, 17), benn bierin einen Wegenau ber Forderung Bedr gopeiofte ju feben, ift gezwungen. Dem Raifer und feinen mitbaltern wird ein großes Bertrauen entgegengebracht; fie find Die Buter ber Berechtig- 16 # (2, 13 f.); daß fie etwas fordern konnten, was gegen bas Gewiffen ware, liegt gang sperbalb bes Gesichtefreises. Daß die Bevolferung fie als Chriften haßt und verfolgt, richtig (4, 16); aber nicht weil fie bem Raifer die Ehre verfagen, sondern weil der Name efer neuen superstitio als solder verdachtig und verschmt ist, wie schon zur Zeit meta undique atrocia aut pudenda confluunt). Man traut ihnen alle moglichen chandtbaten ju (2, 12, 4, 4), aber der Verf. meint, durch einen sledenlosen Wandel miten fie alle Berleumbungen ju Schanden machen (2, 12, 3, 13, 4, 15). Diuffen fie esbem leiben, jo leiben fie um Gerechtigfeit, um bes Namens Chrifti willen (3, 14. , 14. 16). Durch biefe Sachlage wird ber Brief gwar nicht ber Beit Neros jugewiefen, 26 phl aber ift es unmoglich, ibn in bie lette Reit Domitians ober in bie Trajans au feten, eit ben Berfolgungen bes "Torannen" Domitian mußte die Unbefangenheit ber Chriften m Raisertum gegenüber dabin fein. Das Gebet gwar für die heidnische Obrigteit ift ristlicher Grundsatz gewesen (1 Ti 2, 2), auch in Zeiten der Berfolgung (1 Klem. 61 ff.; olyk. ad Phil. 12, 3; Justin, Apol. 1, 17, 3). In den beiden letten Stellen tritt so utlich bervor, daß das Gebet für die Kaiser als die einzig zulässige Form der Verebrung Wegensatz jum Rultus gemeint ift. Gine Bedrängung der fleinafiatischen Christen ted den Raiferfult zeigen erft die johanneischen Schriften (1 30 5, 21?), wenigstens die botalopfe. Aber Diejenigen Partien, welche von einer Christenverfolgung und von larterien wegen bes Raifertultus reben, stammen ficher aus feiner früheren Zeit als ber 85 bmitians. In welcher Form Mechtens die Berfolgung unter Domitian stattgefunden nt, ift eine viel umftrittene Frage (vgl. aus ber Litteratur Neumann, Der rom. Staat d die allgem. Kirche I, p. 7—17; Mommsen, Der Religionöfrevel nach romischem Recht, debels bister. Zeitschrift, 64. Bb (NF 28. Bb) 1890, p. 389 ff.; Conrat (Cohn), Die bristenverfolgungen im rom. Reich 1897; Harnad PME III, 823 ff. A.: "Ebristen-40 kfolgungen": J. E. Beis, Christenverfolgungen, 1899). Daß etwa ein besonderes klerliches Editt erlassen worden ware, welches ben Rultus des lebenden Raisers allen Interthanen einscharfte, bavon ift nichts übertiefert. Aber Domitian ließ "in ben Konpien, die aus seiner Kangler seinen Privatbeamten (procuratores) zugingen, wo biefe en bem Raijer zu fprechen hatten, die Formel dominus et deus gebrauchen" (Mommsen, 46 em. Staatsrecht II, 23, 759 Sueton Dom. 13: Pari arrogantia, cum procuraorum suorum nomine formalem dictaret epistulam, sic coepit: Dominus et leus noster hoc fieri jubet. Bgl. Dio Chryl. or. 45, 1: τον lοχυσότατον καὶ δεον και δεοκότην δνομαζόμενον καὶ θεὸν καφὰ πῶσιν Ἑλλησι καὶ βασ-Baging). Dies mag keine offizielle Titulatur gewesen sein, man kann sich aber wohl so biftellen, bag, twie bie Sofdichter (Martial 5, 8), fo auch eifrige Brotonfuln, Raifer: befter und ftreberhafte Elemente der Bevolkerung diefe Stimmung des Raifers in Thaten mienten und bie gettliche Berehrung bes Haifers auch bon ben langft verhaften Chriften berten. Sier war eine Sandhabe gegeben, fie nicht nur ju dicanieren, sondern ju ver-

Die Apolalypfe enthalt folgende Buge, die vielleicht gur Löfung bes Broblems und w Charalteriftit ber Christenverfolgung Domitians beitragen tonnen. Der lette Gerausgeber Berles blidt jurud auf eine Anzahl Marthrien (6, 9 rus woyus roiv eogayuevor α τον λόγον του θεού και διά την μαρτυρίαν ήν είχον). Es wird nicht gelagt, is es viele gewesen feien, es wird auch nicht gefagt, daß fre gefallen seien, weil fie bas so

Dier nicht angebetet baben, vielmehr werben 20, 4 neben ben Seelen zun nenelenten μένουν δαί την μαστυσίαν Ίσσου και δαί τον λόγον του θεού und von ihnen unter schieden genannt biejenigen, welche nicht angebetet baben bas Dier und fein Beiden nich angenommen haben. Es icheint alfo, daß die überstandene Berfolgung, in welcher aud 5 Untipas gefallen sein wird (2, 13), mit ben Raiserfult noch nicht in Verbindung stand. Gwerden abnliche "Leiden" jein, wie fie im ersten Betrusbrief vorausgesetzt werden, Berfolgungen des nomen Christianum entweder birekt oder burch Kriminalprozesse aus Brund verleumberifchet Denungiationen. Aber für Die Bufunft fiebt ber Apofaloputeeine gang außerordentliche Steigerung ber Berfolgung vorher. Er erwartet, bag ein 10 ungezählte Schar von Martvrern fallen (7, 9) und nur eine kleine Elike von 144 000(7, 3 f. 14, 1—5) bewahrt werden wird. Der Kampf gegen die "Heiligen" (13, = 12, 17) und gegen bas Lamm (17, 14), ber von bem Tiere ober beffen Selferebelic ausgebt (13, 11-17), steht im wesentlichen noch bevor. Er wird nicht nur über Aleir affen, fondern über die gange Welt (7, 9. 13, 7) bereinbrechen. Und gwar handelt es fin is bier im ben Brong gur Anbeiung bes Tieres. Es wird babin fommen, bag geber, ber be-Dier nicht anbetet, getotet wird (13, 15); die Debryahl ber Chriften wird biefem Berlangewiderstehen und darum fallen (14, 12, 15, 3). Der Berf., ber fo fcpreibt, erwartet al offenbar, daß eine furchtbare Wendung in ber Nechtslage ber Chriften bem Raiferfult gegenüber bevorsteht. Worauf er diese Unschauung grundet, ist nicht zu ertermen. Bie 20 leicht war die Runde zu ihm gebrungen, daß ein faiferliches Ebift in Aussicht stebe ob erlaffen fei, wonach von allen Obriften bas Raiferopfer verlangt werben folle. Walicheinlicher ift aber, daß er die bevorstebende Rrifis erichlossen bat aus einer vielleicht bon bem Raiferprieftertum angegettelten leibenschaftlichen Bolfsbewegung, bon ber zu befürcht en war, baß sie bie romischen Beaurten mit fortreißen werbe (13, 12). In diefer Benehung 25 ift die Ausjage 13, 16 lebrreich. Mit bem yagayna, von bem bier die Rebe ift, fann nicht bas Raifergelb gemeint sein (Mommfen, RB V, 522); auch ber taiferliche Stempel, ben man noch beute auf Rauf und Pachtvertragen erlennen fann (Deigmann, Neue Bibel studien 1897, p. 68 ff.), bat nur die Anschauungeform geliefert. Der Berf. bat offenbar eine Bewegung im Muge, in welcher die Provingialen im Uberschwang ibrer lovalen Be-30 geisterung fich bem Raifer zu Ehren mit dem Hamen Diefes ihres Gottes ftigmatifierten (w. Deigmann, Bibelftubien 1895, p. 262ff. und Stade, Ball XIV, 250 ff.). Es und babin fommen, fo furchtet ber Apolaluptifer, bag jeder, ber bies nicht mitmacht icyne. λαυβάνειν το χάραγμα 13, 11. 14, 11. 16, 2. 20, 4 wie ein terminus technicust ben handel und Banbel ausgeschloffen, burgerlich genichtet wird. Wenn und die Abelt 85 Ippfe auch nichts über die Rechtsform ber Berfolgung lebrt, so zeigt sie boch, wie unter ben Regierung Domitians (er ist das bereits gegenwärtige Tier, wie ber Wiffende malm fann 13, 17, 17, 8ff.) eine plosliche und unerhörte Steigerung ber Verfolgungen und be Bedrangung durch den Raiferfultus ju erwarten war. Daß diese Erwartung sich in schrecklicher Weise erfüllt bat, erkennt man aus der in der Kirche fortlebenden Ernnerung 40 an die antiene Domitians, des meiten Mero (Eus. h. e. III, 17; Tert. apol 3; Euseb. chron. II, p. 160 ed. Edonc: Refert autem Brettius, multos Christianorum sub Dom. subisse martyrium). Es muß eine außerordentliche Angabl von Broglin gewofen fein, die ben Rachfolger Domitians zu ber Magregel zwang, Denungiationen wam anifera und wegen Tordaixos flos ju verbieten (Die Caff. 68, 1). Noch in er 46 Christenprozessen unter Plinius 112 (ep. 96, 6) fommen Leute vor, die vor 20 Jahr (bas werben, rund gerechnet, die letten Jahre Domitians fein) vom Chriftentum a gefallen find. Immerhin fann in Aleinafien die Werfolgung radifal nicht gewesen fein, da be haupt der Gemeinden, Johannes, nicht gefallen ist, sondern die Zeiten Trajans erlebt is Acher bie tweitere Entwickelung ber Rechtslage für bie Chriften im Meinaften wiften is 60 tvenig. Das nadifte Zeugnis, freilich nicht aus Afia, sondern aus Bithynta-Pontus, der Briefwechsel des Minius mit Trajan (ep. 96. 97). Aus ihm geht so viel beut bervor, bag an der Etrafbarfeit der Chriften fein Zweifel ift. Die, welche fic Ebriften ftandbaft befennen, werden hingerichtet, soweit fie nicht romifche Burger Aber es findet fein genereller Zwang jum Raiferfultus ftatt, die Berfolgung banat 55 indireft mit der Religion gujammen; Die Bernadilaffigung der Tempel ift vielleich anlaffung zu ben Denungiationen gewesen, aber ber Statthalter ift bon religibjen W. nicht geleitet; bas Raijeropfer verlangt er nur bon ben ohnebin Abtrunnigen, :: fonftatieren, ob fie auch wirklich die superstitio abgeschworen baben (vgl. Reumann a. p. 17 -26; Arnold, Studien 3. Gefdichte ber plinian. Chriftenverfolgung 1887; eo Beis, a. a. D. p. 56 ff.). Auch im Martvrium des Polyfary wird die Todesmurbial

Stleinaffen 543

Christen nicht speziell damit begründet, daß sie dem Kaiser das Opser verlagen, sondern nur gang im allgemeinen mit ihrer åtheoryz (ep. 3), Polysarp ist & roor speciescov Demo Raiser poly agonzeres (ep. 12). Das

Raiferopier, bas von Polyfary verlangt wird, ift eine Gefmnungsprobe (8, 2).

5. Stadte. Die Rall ber freien Stadte (Marguardt p. 346 f.) ift in ber Maifergeit 5 immer mehr vermindert worden; ftatt ber Autonomie wurde bevorzugten Stadten Steuerfreibeit ju teil. Die 44 ober, wie man vermutet hat, 144 (Ptolemaus V, 2) regiones, in welche Gulla bas Land geteilt baben foll (Caffiebor Chron. 3. 3. 670), werben Stadtbegirte gewesen sein, Die jum 3wede ber Steuererbebung abgeteilt waren. In einem Edilt des Antoninus (Modeftinus Dig. 21, 1. 6. 2 Ptolem. 2. arg.) werben brei Rlaffen to ben Stadten unterschieden nach der Große und Bedeutung. Die zweite dieser Klassen sind bie armai diem, b. b. die Gerichtsorte (conventus). Alls solche nennt Plinius n. h. V, 29,105 ff.: Laodicea ad Lycum, Shunada, Apameia, Alabanda, Gardeis, Smyrna (vgl. bas Mart. Belot.), Epbejus, Abrampticeon und Bergamon. Hach Athen. Dutt. XXIV, p. 281 beinen auch Emmencia, Briene, Dorplaion Ronventorte gewesen zu fein (CIG 3902 1); 16 Jos. Ant. MIV. 10, 21 § 245 rebet ber Profonjul von feinem Berichthalten in Traffeie. Bur erften Maffe gehoren die Stadte mit dem Mange der jugrgonolie; biefer Titel wird nach Marquardte Bermutung (p. 343. Menabier p. 4 f.) hauptfachlich ben Stabten berlieben fem, in welchen ber Landtag ber Proving fich verfammelte. Bon bem ehrgeigigen Wettstreit ber Stadte unter emander (Mommien, Re V, 303) befommt man ein Bild 20 and der 12. Mede (Reil XXIII) des Artitudes appi opproving rais noixear, die auf emem Roweir zu Pergamon gehalten jeber ber brei Stabte Bergamon, Smurna, Ephejos ihren Rubm verfundigt. Diefe brei Stabte waren burch eine große Strafe verbunden (Ramfau, geogr. p. 165). Um füblichften an ber Minbung bes Mauftros, lag

Ephesias. — Litteratur; Guhl, Ephesiaca, Berlin 1843; E. Curtius, Beiliche u. Topographie Aleinaffens (Abh. d. Berl, Alad. 1872); derselbe, Cophesos. Alterium u. Gegenwart II., p. 987 ff., 1886); G. A. Jimmermann, Epiesos im ersten drift! Jahrbundert, Leva 1874; Bood. Dissoveries at Ephesus, London 1877; Menadur, Qua condicione Ephesii usi sint inde ab Asia in formam provinciae rodacta, Berlin 1840; Etraba XIV, 1, p. 639 – 642; Aristos or. 42 – Keil, XXIII, 23 –25, Vol. II. 376.; Inschilten CIG 2953 30 bis 3043; Le Bas III. 136a—184a; Brit. Mus. Inser. III. 4467—85 und die Prolegomena p. 67. 87. Müngen: Head, Coinage of Ephesus 1880.

Expers neart fich haufig auf Inideristen ή πρώτη (πασών) και μεγίστη μητρώroute rig Aging. Diefer Rame ift ber Stadt von Antonnus Burs ben anderen Glabten gegenüber bestätigt worden (Inser, Brit, Mus. 489). Die politische Hauptstadt Affene 35 ift Epbelos infofern, ale bier ber Profonful feinen Gip hatte und hier zuerft ben Boben ber Broving betreten mußte (Ulpianus Dig. I, 16, 4, 5), vgl. Menabier p. 6 f. Ein weiterer Ebrentitel ber Stadt ist vennengen (vgl. Arause, Neunogos Civitates neo-Corne sive neditune, Leipzig 1814; M. Hüchner, De neocoria, Gießen 1888). Das Wort, welches eigentlich eine Person als Tempelhuter bezeichnet (Suidas: & rov vuor 40 20σμών και εντρεπίζων, δ έπιμελούμενος του ναού) vgl. Utilities, or. 1, 23 -Rel XLVII, 11. Philo II, p. 236 M, wird auf Stabte ober Bolferichaften übertragen, welche fich die Verebrung einzelner Gottheiten besonders angelegen fein laffen (Jos. b. jud. V, 19, § 383 bie Juden, ofis & dros karroj vranzagors hyer). In biejem Sume nennt ber youquarre's 200 19, 35 bie Stadt der Ephefier die venicoos rife pron- 45 his Apripudos. In diefem Busammenhange ift bie Bezeichnung auf Inschriften und Minnen (Le Bas-Waddington III, Nr. 147 b = CIG 2972; Waddington, Fastes Nr. 104 = herines VII, p. 29; Mionnet, Suppl. VI, p. 164 Mr. 561; p. 159 Mr. 524) felten und spat. Wenn der pongegurries nur biefes Reoforat erwahnt, fo ift dasselbe zu jener Bat noch nicht in Schatten gestellt durch bas Neoforat, welches fich auf ben Raifer so tulus bezieht. Die alteste Erwahnung besselben findet sich auf einer Minge aus der Zeit Naos (Waddington, Fastes Nr. 93, p. 139, 65 66 nach Shr.). Es ist nicht sicher, aber vabrichentlich, daß das bloße Eq. reundgur obne Zusatz auf einer Kaisernunge sich auf ben Kaiserkult beziebe. Da der Titel des Neoforates durch einen besonderen Senatsbeideluß verlieben und erneuert wird (CIG 3148 von Smyrna: δεύτεφον δόγμα, καθ' 55 holis remember perforagier unter habrian: Hermes VII, p. 29), so tann schon ber Breinzialtempel in Ephesus bestanden haben, als Paulus bort war, wenn auch die Stadt den Inel proximos damals noch nicht führte. Übrigens ist es durch den Zusammen: amg gerechtferngt, daß ber youppareis nur ben Reoforat ber Artemis erwähnt. Das Borbandenjein von Affiarchen in Cobefus ift an fich fein Beweis bafur, bag ber Provinzial- 60

tempel (wohl zu untericheiben von bem ber römischen Burger Dio Caff. 51, 20) bamals foon bestand. Durch die Ephesinische Inschrift CIL III, suppl. 7118 ist bas Borbandensein des Augusteums im J. 4 v. Chr. bezeugt. Aus der Zeit Bespasians oder Domitians der rade 6 er Εφέσω των Σεβαστών κοινός της Aolas (Brit. Mus. Inser. 111, 6 498). Die Ruinen des Augusteums sind entdeckt und beschrieben von Wood (p. 153). Ein Priester der Roma schon in einer Pergamenischen Inschrift Nr. 268 DE 34 f., tvahrscheinlich aus dem Jahre 98 v. Chr. Bemerkenswert ist, daß durch die Mission des Paulus por allem ber Artemisfultus bedroht ericheint. In welchem Dage Diefer bas Wahrzeichen und Fundament ber Stadt war, erkennt man aus ber Inschrift Le Bas to III, 136 a (88 v. Chr.), in welder ein Beichluß ber Stadt begrundet wird mit ber Hudficht auf την σωτημίαν του τε ίερου της Αρτέμιδος και της πύλεως και της γώνας. Der Tempel ber Artemis, nach bem Brande bes Beroftratos prachtiger aufgebaut (Strabe XIV, 1 p. 640; Ariftides or, 42 = Reil XXIII, 25), lag damals am Mecrosstrande (Plin. n. h. 11, 87, vgl. ή μεγάλη θεά A. προ πόλεως CIG 2963 c). Die Lage und Meite sind is entdeckt von Wood, Discoveries at Eph. p. 255—285); dort auch eine Melonstruction. Die hier verehrte Artemis (vgl. die A. Artemis bei Pauly-Biffowa II, 1336 1440, bei 1372 f. und Rojder I, 558 608, bef. 588 593; Rannell, The cults of the Greek states II, p. 425 ff., Deford 1896), die Αρτεμις Έρεσία, die μεγάλη θεά Αρτεμις (CIG 2963 c, vgl. AG 19, 35), hat einen von bem allgemein griechischen ftart abweichen 20 ben Charafter, sie erscheint hier nicht als jungfräuliche Gottin, sondern als "bie große Nährmutter für Pflanzen, Tiere und Menschen". Dem entspricht der orgiastische Charafter des Kultus, der bei den griechischen Artemiskulten nicht nachzuweisen ist. Das Kult bild ber Artemis zeigt noch beutlich ben orientalischen Charafter ber Ephesischen Gottin (Abbildungen bei Wood p. 209; Roscher I, 588 und vielsach auf Minzen Numismst. 25 Chroniele N. S. vol. 20, pl. 5—9. vol. 15, pl. 2, 3: Die vielen Bruste, die gablreichen Tiersombole, die Mauertrone). Es galt als ein deoneres (AG 19, 38, vgl. b. Dobichüt, Chriftusbilder I, p. 11 f.), vom himmel gefallen. Es bestand nach Plia n. h. 16, 40, 213 aus Ebenholz. Am Gurtel, an den Gugen und bem Rrange warm angeschrieben bie Egeoia γράμματα (Eustath. ad Odyss. XIX, 247 p. 1863 Clem. 30 Alex. Strom. V, 8 p. 672) geheimnisvolle, wahrscheinlich unsprünglich hebraische Work (vgl. Stidel, De Ephesiis litteris, Jena 1860). In einem weiteren Sinne für Zaubw formeln tommt ber Ausbruck vor 3. B. bei Plut. Sympos. VII robs damon junerors κελεύουσι τὰ Ἐφέσια γράμματα πρὸς αύτοὺς λέγειν και κατονομάζειν. Lal. bin für die Abhandlung von K. Wessely im 12. Jahresbericht des Franz Josephs-Gymnasiums, 28 Wien 1886, und den A. "Damonische" PdiE Bd IV, p. 410. Daß Ephesus gerade em Stätte der Blüte dieses Aberglaubens war, sehrt der Name E. 70. und die Geschafte

**20** 19, 13-19.

Rultus und Briefterschaft ber Artemis follen viel Bermandtichaft gehabt haben mit bem der Göttin Ma von Romana in Rappadozien (Strado XII, 2 p. 535) und Pontus 40 (XII, 3 p. 557 ff.). Strabos Bericht über die Priefterschaft der Cphesia (XII, 641) wird durch die Inschriften erläutert (vgl. die Prolegomena von Sids Inser. Brit Mus. III, p. 84). Un ber Spipe ber Briefterschaft ftand, wenigstens vor ber geit Strabos (XIV, p. 641 eigor), ein Eunuch mit bem fremdländischen Ramen Megabe 308 (Ps. Herakl. ep. IX, 34 ff. Bernave: Euriz [Enteprete] vor ing Geor Meya-46 Becor). Ihn umgab ein Rollegium jungfräulicher Priesterinnen (Strabo). Daß dicht Priefterinnen fich zur Ehre ber Gottheit preisgegeben hatten, wurd ohne Beleg behauptet (Zimmermann p. 110). Rach CIG 3001 3003, 2823 nahmen fie eine febr gendette Stellung ein. Unter ben gahlreichen nieberen Funktionaren (Rojcher I, 541) mogen bie legol (Hide p. 85; Ramfan, Cities and bishopries I, p. 135. 147 f.) Hierorulen 60 gewesen sein, vgl. aber Menadier p. 101. Eine andere Gruppe Foogres interestat uns wegen des vielleicht semitischen Namens (Hids p. 85; Lightsoot, Colossians p. 46) Ihre Funftionen fint nicht beutlich. Ginmal wird erwahnt, bag fie ber Artemis eragge-Lia Free follen (Brit. Mus. Inser. III, 458). Rach Paulamas VIII 13, 1 waren fie identisch mit ben koricirogec, welche die Opferichmäuse herzurichten batten. Das 56 Rollegium ber reozoool, welches auch fonft vortemmt (Sitts p. 80 f.), war fein priefter liches, sondern ein burgerliches. 3bre Funktionen bezogen fich auf die Verwaltung, Be wachung, Reparatur der Tempelgebäude, und die Anbringung von Inschriften. Eme interessante Kontroverse hat sich an die Inschrift Inser. Brit. Mus. III, It. 578 ans geschlossen. Der herausgeber hier vermutet, daß ber hier erwähnte veoroide linger

60 roios, dem mit anderen veanoioi zusammen Rat und Bolf eine Sprenunschrift fegen,

bentisch sei mit bem Silberschmied Demetrius AG 19. Er bat biese Sprothese weiter mtwidelt Erpositor 1890, 401-422. Die Inschrift sei ibm gestiftet als Anersennung far bie ber Gottin geleiftete Gilfe gegen ben Apostel Paulus. Der Ausbrud ber AG router rands dogroods Agrejudos fei ein Diffverstandnis bes in dem urfpringlichen Bericht vorgenindenen venninde 'Aprépudos. Gilberne Tempelchen der Atte: 5 mis babe es nicht gegeben. Die Aktion gegen Baulus sei also nicht von Sandwerkern aus geschäftlichem Interesse, sondern aus den Kreisen der Tempelpriesterschaft heraus in religiosem Interesse angezettelt. Diese Hopothese hat Ramsad (Church i. R. E. p. 112 bis 145) auskubrlich und nicht ohne Glud zu widerlegen gesucht, indem er für den Bericht ber MG eintritt. Außer Zweifeln an ber fo frühen Datierung ber Inschrift fucht to er vor allem mabriceinlich ju machen, bag es wirklich filberne Nachbilbungen bes Artemis tempels gegeben babe. Botibreliefs, welche eine Gottin (meift Rybele) in einem Mapellden figend barftellen, find vielfach erhalten (Archaolog, Beitung 1880; Conge, hermes-Cadmilos). Die vangingen bei Ignat, ad Eph. § 9 werden folche Miniaturtempelden bei Brogeffienen getragen baben (val. bas Bandgemalbe aus Bompej bei Belbig, Manb- 16 gemalbe Campaniene Rr. 1476). Bei Dio Caff. 39, 28 wird bas revac erwahnt, bah εν τω ' Αλβανώ νείως 'Ποας βραγίς επί τραπέζης τινός πρός άνατολών ίδουμένος fic nach Norben umwendet. Ein raideor auf ber Inschrift bei Ramfan, Cities I, p. 181 Rr. 68. Jebenfalls tann es nicht unwahrscheinlich genannt werben, bag die Gilberfdmiebe bon Epbefus fich mit ber Anfertigung folder Schreine mit Bilbern ber Gottin beschäf: 20 tigten und ber Bericht ber AB legt die Unnahme eines Dieberftandniffes nicht nabe. Daß die vom Tempelfult abhangigen Handwerferfreise zuerst die Konturrenz der neuen Diffion empfanden, ist eine Nachricht, die sehr viel Wahrscheinliches für sich hat. Über handwerkergenossenschaften in Kleinasten siehe Joh. Dehler im Eranos Vindobonensis 1893, p. 276 st. Zwar nicht in Ephesus, wohl aber in Smorna ist eine Genossenschaft 26 dozugoneaner na zovogna bezeugt (CIG 3154), in Ephesus eine ouregria der Bollbandler. Demettius wird nach AB 19, 24 (napeixero tois regritais oux oligny byaviar) ein großer Unternehmer, ober (verregeirae v. 25 cod. D) bet eggarnyog ber wirtexvia (CIG 2928) bet άργυροκόποι gewesen sein. Das Wort έργασία 19, 25 edeutet sonft 3. B. in hierapolis (Altertumer von S. Infchr. Itr. 40) bie Genoffenschaft. 30 Der un der MG geschilderte Vorgang ist auch sonft in jedem einzelnen Zuge archaologisch ichtig. Das erregte Bolt ftromt (wie Brit, Mus, Inser. 792, 4ff. Unibos: 6 per δίμος εν οθ μετρία συγγύσει γενόμενος . . . μετά πάσας προθυμίας συνελθών to Déargor) ins Theater, wo die Bolfeversammlungen staltfinden (Brit. Mus. Inser. 181 β. 394 β.: τὰ ἀπεικονίσματα πάντα τῆς θεοῦ φερέτωσαν ἐκ τοῦ προνώου 35 rari πάσαν εκκλησίαν είς το θέατρον). Preilidy ift bies leine έννομος εκκλησία (v. 39 IGI III, 325: ἀγομένης εκκλ. εννόμου Brit. Mus. Inser. 481 3. 339 f. xari mioar roupor exxl.), sondern eine bunt zusammengewurselte Zufallsversammlung, tine συστροφή v. 40. Paulus wollte eigekibeir eig tür difuor (Brit. Mus. Inser. 181 Z. 22), wogu ex, obwohl Richtburger, berechtigt war (Menadier p. 40). Der γραμ- 10 parrès rot dipor (haufig in Inscr. 481, 3, 7 u. b., Al Menabier p. 78 ff.) ermahnt jur Rube und jum Auseinandergeben, ba bie Burgerbaft fonft Gefahr laufe, wegen orcore belangt zu werben, und vielleicht Einschranlungen des Berfammlungerechtes zu erleiben (vgl. Menadier p. 41; Bauly-Biffowa II. 1551). Er verweist die handwerfer an ben Protonful und fein Gericht (f. o. S. 537, 54), 46 be Boltomaffe auf die nachfte ordentliche Exxinoia. Wie fann ber festgegründete Ruf ba Stadt burd die Dlanner erichüttert werben, Die weber thatlich (legoooklous Brit. Mus. laser. 481, 3. 121 corw levoovila nal docheia), noch mit Lasterungen sich an der Bottin vergriffen haben? Dies ift der einzige Moment im Leben des Baulus, ben wir praver kennen, in welchem ihm das 1 Ko 15, 32 ins Auge gefaßte Ingeopaixer ge- 50 brebt dat (el Eligosopaixyoa kann nur irrealer Fall sein). Will man aber diese Ereignisse mit jener Stelle in Begiebung fenen, fo ergeben fich fchwertviegende Folgen fur bie Rritit und Chronologie der Korintherbriefe.

Aus der Geschichte des Artemiskultus nach dem Eindringen der christlichen Religion in Exdesos sind auch sur uns von höchstem Interesse zwei inschristliche Dolumente des 55 dem Rus. III, 481 u. 482. Das erste aus dem J. 104 enthält Altenstücke betr. eine großemige Statuenschenkung des C. Vidius Salutaris an den Tempel. Das zweite aus dem J. 161 einen Beschluß des Kats und Demos von Exdesos den ganzen Monat Artemission der Artemis zu heiligen. Und interessiert hieran besonders die mit AG 19, 27 sich eng kuchrende Begründung: seine hie fine der Artemis zu heiligen.

Real-Guepflopabie für Theologie und Rirde. 8. ft. X.

καὶ Καρποφόρω καὶ Θεσμοφόρω καὶ θεοῖς Σεβαστοῖς ὑπὸ μυστῶν μετὰ πολίης άγνείας καὶ νομίμων ἐθτῶν; ferner Strabo XIV, p. 633, 640. Die Blüte bes Artemistultus, ihr unbellenischer Charafter bangt jebenfalls auch jufammen mit ber Sanbeleftabt Ephefus. Es ift darafteriftifch, bag Baulus fic als 15 Centrum feiner fleinasiatischen Wirffamkeit wiederum Die größte und blithenbfte Sandelsstadt der Proving gewählt hat. Strabe fagt von ihr XIV, 1 p. 641 h de nodie if πρός τὰ ἄλλα εθκαιρία των τόπων αθξεται καθ' ξκάστην ήμέραν, ξμπόριον οίπο μέγιστον των κατά την 'Asiar την έντος του Taipov. Auger ber großen Sandels Itraffe, welche vom Cuphrat ber burche Polos- und Dlaanderthal nach Epbefus führt, 20 (Strabo XII, 2 p. 540), endigte bier auch die alte, von Berobot beschriebene (Manfor p. 27 ff.) Konigstraße, welche von Tavium, Ancora, Bessinus, Carbeis berabtam. 60 war es bie Bermittlerin bes Sandels zwischen Drient und Occident. Gegen Die Unfittliche feit von Sphefus richtet fich ber 7. pfeudoberallitifche Brief. Der Frembenverfehr in Ephelus wat ungeheuer, Strabe nennt es και τών από της Ιταλίας και της Έλλάδος Εποδο-26 χείον κοινόν (XII, 8 p. 577). Unter ben zahllosen Fremben, die in Ephelus anichig waren (κατοικούντες vgl. Menadier p. 12f.; UG 19, 17; anders UG 19, 10), sind natürlich viele Römer (baher die v. S. 539, 26 angesührte Revordnung des Augusus (Dio Caff. 51, 20). Und intereffieren vor allem bie vielen in Ephefus wohnenben Juden (Schürer III', p. 12 f. 80). Eine Synagoge in Ephesus AG 18, 19, 26; 19, 8. Dri 30 jüdiche Jnichriften aus dem 2.,3. Jahrh. dei Schürer p. 12. Nach Jos. c. Ap. II', § 39 baben die Juden in den Städten Joniens von den Diadochen, wahrscheinlich von Antiochos II Theos (261—246 v. Chr. Schürer p. 80) das Bürgerrecht erbalten. Die fteigend gunftigen Rechtsverhaltniffe ber Juden fpiegeln fich in den bei Jos. Ant. XIV, 10; XVI, 6; Abilo leg. ad. Caj. 40 M. 592 mitgeteilten Aftenftude (j. obm 35 C. 540, 30). Bunachft wurden biejenigen Juben, welche romijche Burger maren, deundnporiac Frena, b. h. wegen ber Mudficht auf ben Sabbat vom Rriegebienfte befreit (Er laß bes Konjuls L. Lentulus 49 v. Chr. XIV, 10, § 228 f. 234. 236—240. Schreibm bes Brotonfuls Dolabella 43 v. Chr. § 223—227). Sobann wird ihnen von Dolabella bie Ubung ihrer Religion, d. h. das Versammlungsrecht und das Beitragsrecht (§ 277) wo zugestanden und durch ein physiopa Egeolwer (§ 262—264) gesichert (42 v. Chr.) Die Verordnungen des Augustus (Ant. XVI, 6) gestatten insbesondere die Sammlungen den Beiträgen für den Tempel in Jerusalem (§ 166: Philo p. 592). In dem Erlus des Agrippa wird außerdem (§ 168) denen, welche die heiligen Bücker der Juden stehlm, Entziehung des Asplrechts und Auslieserung an die Juden angedroht; sie sollen we 46 legoovloi bestraft werden. Daß die Bollestimmung den Juden nicht gunftig war, som bern bag fie bei ben romifchen Beamten ben Ephefiern gegenüber Schut fanben, lebt das Pfephisma XIV, 262-264. Lgl. außerdem MG 19, 34.

Ephefos ist ein Mitglied des Bundes der 13 jonischen Städte (Strado XIV, 1 p. 693), des κοινόν γι' πόλεων, vgl. Boech zu CIG 3461, mit einem dozesosies ist Iwriaz (CIG 2880); Borort war Milet ή μητρώπολες της Ιωνίας Μελησίων πόλες CIA III, 480. — Miletos (Strado XIV, p. 693—696) von Kaulus MG 20, 15. 17 vorübergehend besucht (vgl. 2 Ti 4, 20, wo die Anderung in Mekiry nichts tusti, war seit der Zerstörung durch Alexander von seiner Höhe heradgesunken und bielt neder Ephesos keine Rolle mehr in römischer Zeit. Juden in Milet Schtrer III', p. 48. 55 Berühmt ist das Heiligtum und Orakel des Apollo Didhmus rò & Boayxidais (Snado XIV, p. 634), vgl. Newton, a history of discoveries at Halicarnass, Knidus am Branchidae, Lendon 1862, 1863. Indyristen aus Br. in Inser. Brit. Mus. IV, 921—934 über Zasos (Strado XIV, 2 p. 658) vgl. W. Judeich in Athen. Mitt. XV, p. 137 s. eine jüd. (?) Inschrift (Le Bas III, 294) dei Schürer III', p. 13; über Vriene (Studo XIV, 1 p. 636), vgl. Th. Leuschen, De redus Prienensium, Leipziger Studien XII

Rleinafien 547

1890; über Rolophon (Strabo XIV, 1 p. 642, 643), vgl. C. Schuchardt, Athen. Ditt. XI, p. 398ff.; über Rlaros (Strabo XIV, p. 642) und fein altberühmtes Orafel bal. R. Burefd, Anillior Kliforog. Untersuchungen 3. Drafelweien bes spateren Alterbemed I, Leipzig 1889; Baudiffin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, p. 213 18 238; über Teod (Strabe XIV, 1 p. 643, 644), val. Scheffler, De rebus Teiorum, 5 Leibzig 1883; über Erntbrae (Strabe XIV, 1 p. 645) und bie bortige Sibplle, esting (1885; abet Existate (Strabs Arv, 1 p. 645) und die dottige Stoppe, vol. Schürer III., p. 421 ff.; Burejch, Athen. Mitt. XVII, p. 16—36; über Phofā a (Strabo XIV, 1 p. 647) f. d. jid. Inichrift bull, de corresp. hellenique X, 1886, p. 327—335, abgedruckt bei Schürer III., 11. — Wir wenden und jept zum Junern des Landes. Die große Straße führte von Ephejos zunächst nach Magnefica (Strabo XVI, 1, 10 p. 647) ngedry d'Évriv és 'Exévou Mayrnaia (120 Stadien XIV, 2 p. 663; so vlat unter den Ignatian Briefen der an die Magnefica auf den an die Chefier mit einem Arstellen der an die Magnefica auf den an die Chefier mit einem Arstellen der an die Magnefica auf den an die Chefier mit einem Arstellen der an die Magnefica auf den an die Chefier mit einem Arstellen der auf den an die Chefier mit einem Arstellen der auf der auf den an die Chefier mit einem Arstellen der auf den auf der Artellen d temistempel, ben Strabo bem in Ephefus an Die Seite ftellt. Es lag nicht bireft am Maander (Ignat. inser. Mayv. vij noog Maiardow), fonbern an einem Nebenfluß Lethaus. Litteratur und Geschichte bei Lightfoot, apost. fathers II, 2 p. 97 ff. Unter Tiberius bewarb sich Mag: 15 neha mit um einen Augustustempel, wurde aber ale zu unbedeutend gurudgewiesen (Tac. ann. IV, 55). Das Chriftentum ift borthin von Ephefos aus gefommen, vielleicht burch Dodilus (Lightfoot p. 102), beffen Name in Magnefia baufig vorlommt. Die Richterwahrung in der Apotalopfe lagt auf ein engeres oder Abhangigleitsverhaltnis zu Ephejos dbiegen. Gine magnefifche Rolonie war bas pifibifche Antiocheia (Strabo XII, 8 30 p. 577). Eine judische Inschrift aus M. bei Schurer III', p. 11. — Auf Magnesia olgt bei Strabo (XIV, 1 p. 648) Tralleis (ebenso in ber Sammlung ber Ignatianen), auber eine wohlhabende Stadt (Cie. pro Flaceo 22, 23), welche häufig Affiarchen stellte J. o. S. 538, 41), 3. B. den Philippos im Mart. Polycarpi 12, 21. Unter Augustus 12hm es den Namen Cäsarea an (CIG 2929) Lon dem Erdbeben im Jahre 2624 25 Strado XII, 8 p. 579), nach welchem Augustus die Stadt sehr unterstutzte, hatte es sich meer Tiberius noch nicht fo weit erholt, um bei ber Konturreng um ben Raisertempel in Betracht zu tommen (Tac. ann. IV, 55). Juben in Tralleis Jos. Ant. XIV, 10 § 242. ber die Entstebung der driftlichen Gemeinde in Tralleis ift nichts befannt. Wahrscheinb ift auch bierbin bas Evangelium von Ephelos gefommen (Al 19, 10). Eine gufammen, 30 kingenbe Diffion icheint ben Stabten an ber Dlaanber-Entosftrafe gewibmet worben gu Denn im weiteren Berlauf biefer Route ftoken wir auf Die brei ena aufammen: borigen phrogifchen Gemeinden Laobifeia, Sierapolis, Roloffa (vgl. über fie Die Materialmmlung bet Lightfoot, Colossians p. 1 70, und die Spezialtarte bei Ramfan, Church R. E. p. 172). Durch die gleiche ginftige Lage an oder in ber Rabe ber großen 36 bandeleftrage ausgezeichnet, haben fie auch sonft viel Gemeinsames, vor allem biefelben in: histriellen und handeleintereffen. Die Wollinduftrie in allen Zweigen, besonders die Wollfinberei, blübte in den drei Städten (Strabo XII, 8 p. 578; XIII, 4 p. 630). Hiervon lgen besonders die Inschriften von hierapolis ein redendes Zeugnis ab (vgl. C. Cichorius von "Altertumern von hierapolis" p. 50 f.). Andererseits teilen sie auch das Schickfal war in dieser Gegend häufigen Erdbeben (Strabo XII, 8 p. 578 oxeder de runal and er alteren fasol ror Malardgor χώρα). In ber alteren Raiferzeit sind namentlich folgende Erdbeben, von benen wir Kunde haben. Im Jahre 12 v. Chr. Durden Tralleis und Laodifeia (Strabo XII, 8 p. 579) besondere ftart betroffen. Gin Erbeben unter Rero fest Tac. ann. XIV, 27 ins Jahr 60, nennt bierbei nur Laobiteia 46 26 betroffen. Benn er fagt, bag es propriis opibus valuit, fo war es inswiscen fo afurtt, daß es die früher (Strabo XII, 8 p. 579) geleistete Beihilfe entbehren konnte. Da Zacitus die Nachbarstadte nicht erwähnt, so ist sehr untvahrscheinlich, daß dies Erdbeten basselbe sein follte, welches Eus. chron. (II, p. 154 f. ed. Schone) auf Ol. 210 = a. Abr. 2079 = 65 p. Chr. anicht: In Asia urbes terrae metu conciderunt 50 Laodicea Hierapolis Colossae. Wenn ber Rolofferbrief in ben Jahren 61 63 gehneben ift, so mußten wir eine Anspielung auf dies außerordentliche Ereignis erwarten, Als es schon geschehen ware. Denn von dem unbedeutenden Rolossä ist nicht ohne wei-tes anzunehmen, daß es sich, wie das reiche Laodikeia im Lause weniger Jahre so vollig on bem vernichtenden Schlage erholt batte, bag laum noch babon gerebet wurde. Mir 66 aben alfo boch wohl gwei Erobeben unter Rero angunehmen. Gur Gleichsetung beiber freigniffe Bahn, Ginl. I', p. 316 f. 319.

La odileia (Namsah, Cities and bishoprics I, p. 32—79) πρός τῷ Λύκφ, in sie jur Unterscheidung genannt wird, war unter den drei Stadten die bedeutendste. Aur sie erscheint in der Apolalypse; mit hierapolis und Kolossä bildet sie vielleicht eine so

Art firchlicher Dibeefe. In außerordentlich bevorzugter Lage, am Schnittpunkt ber groken Stragen von Epbefus und von Sarbeis, war fie gur Zeit Strabos (XII, 8 p. 578) noch in madtigem Aufschwunge begriffen, nach Plinius (n. h. V, 29) eine celeberrima urbs, Gis eines conventus (Strabo XIII, 4 p. 631), ju welchem nicht weniger als 6 25 Stabte gehörten. Gur ihren Bioblitand geugt bie oben citierte Stelle Tac. ann. XIV, 27. Die driftliche Gemeinde fcheint an bem Reichtum ber Stadt teilgenommen gu haben (Upf 3, 17). L. war Berjammlungsort bes nowor' Acias (Inser. Brit. Mus. 605), aler ein Maisertempel ist dort bisber nicht bezeugt. Neoforgt unter Caracalla (Ramfan p. 85 f.).

Polyfrates von Epbesos nennt unter den oroczeia Asiens den Bischof und Martvert mit 10 dem phrtygischen Ramen Layagus (Eus. V, 24, 5). Der in den ap. const. VII, 46 genannte Nougeas stammt wohl aus Kol 4, 15. Im Zahre 165 sand in L. eine Ing σις περί του πάσχα ftatt (Eus. IV, 26, 3). Roloffa (Ramfan, Cities and bishopries I, p. 208 ff.), in früheter Zeit eine ber bedeutenoften Stadte Bhrugiene (Xen. Anab. 1, 2, 6: πόλιν οἰκουμένην είδαί-15 pora nal peralor), ist burch bie Ronfurrenz von Laodifeia ganz in den hintergrund gebrangt. Strabo (XII, 8 p. 576) nennt es nur noch ein πόλισμα, Plin. n. h. V. 29 neunt es unter ben zu Laobifeia gehörigen Stäbten, quos nominare non piget, ibnhaupt nicht. Dagegen V, 32 erscheint es wieder neben Relainai unter ben oppida celeberrima; aber bies ift wohl mehr historisch gemeint. Ptolem. V, 2, 22 ff. erwähnt is 20 nicht. Wahrscheinlich hat auch bas Erdbeben von 65 es aus der Meihe ber in Beracht kommenden Städte gestrichen. Zwar war es noch lange ein Bischofssis. Auf dem Concilium Trullanum 692 unterichreibt noch ein Bischof von Kolossa, auf bem 2. Rusnum 787 ebenfalls, aber er residiert schon nicht mehr in Kolossa, sondern in dem etwas füdlich davon unter Justinian angelegten befestigten Rhonai. Dann verschwindet der Name Kolossa (Namsav, Church i. R. E. p. 478, geogr. p. 135. 340). Um so bedeutender war das bei Kolossa gelegene Heiligtum des Michael & aquargaryyós (Namsav, Cities I, p. 214 ff.). Ungleich bebeutenber ale Rol, war hierapolis (Mamfay, Cities and bishoprics I, p. 81 ff. und Altertumer von hierapolis: 4. Ergangungehoft bes Jahrbuds bes Archäolog, Institute, Berlin 1898; Topographie und Bauten, bearbeitet von Sumam. 90 Beschichte und ftabtische Berhaltniffe von Cichorius. Inschriften von 21. Judeich). Dinapolis (Strabo XIII, 4 p. 129) lag nicht an ber großen Strafe von Epbefos, fontem an ber von Sarbeis kommenden, die bei Laodikeia in die große Strafe einmundet, 1' . St. bon Laodifeia, in bent Reil zwischen Lutos und Maander. Das Erdbeben unter Rero scheint doch sehr auf die Blüte der Stadt eingewirft zu haben, benn aus der Zeit von as Nevo bis Sabrian find feine Müngen ethalten. Seine Glanggeit fcheint es unter Septimus Severus und Caracalla gehabt zu haben. Reoforat unter Caracalla. Beruhmt mar & durch die beiben Naturmerfrourdigkeiten, bas Alutonium, eine Sohle, aus welcher tolliche Dampfe auffliegen (Strabo XIII, 4 p. 629. 630. Dio Caff. 18, 27 f. Humann a. a. C. und die heißen Quellen, die als Bader fehr gesucht waren. In den durch die Inschriften 40 bezeugten gewerblichen Genoffenschaften von Sierapolis spielen Juben eine erhebliche Hole (3nidr. Nr. 69. (72.) 212. 227), Gie bilbeten eine eigene Rolonie (xaroixia) und batten ein eigenes Archiv (doxeior). Uberhaupt find in der Gegend ber brei Stadte die Juda augererdentlich zahlreich (Ramjan, Cities and bishopries of Phrygia I, p. 667 #1) Untiredos ber Große fiebelte nach Jos. Ant. XII, 3, 4 § 149 2000 Juben in Ibro-45 gien und Lodien an, bermutlich ftammt die Raroixía rov Tordaior in Hicrapelis aus biefer Beit. Unter ben jubifchen Grabinschriften Rome (CIG 9916) erscheint eine Aum elovidea and Ausdielius (vgl. 6478). Juden aus Phrygien AG 2, 10. Von der Babl der im Begirf von Lavditeia anfäffigen Juden giebt Cie. pro Flacco 28 einen Bann Flaccus war angeflagt, im Jahre 62 v. Chr. als Proprator von Uften mehr als gwanig Bfund Gold an jubijden Tempelgelbern fonfisziert zu haben. Lightfoot berechnet biemad daß es in biefem Bezirk mehr als 10000 freie jubische Manner gegeben habe (p. 200 Religionsfreiheit ber Juden in bem Schreiben ber Jaodinem angories Jos. ant. XIV 10, 20 § 241—243. Hierapolis war die Baterstadt des Philosophen Epittetos (Light foot p. 13; Philippians p. 313 f.); Chriftliche Inschriften in hierapolis Rr. 22. 24. 30 56 319. In Hierapolis hat ber Apostel Philippus mit seinen zwei prophenichen Tochica

gelebt und ist dort gestorben (nach bem Zeugnis bes Polykrates von Ephejos bei Buseb h. e. III, 31, 3. = V, 24, 2; III, 31, 4. 39, 9 vgl. Th. Zahn, Foridungen P Befch. b. neutest. Kanons VI, p. 158—175). Papias (ber Name häufig in & Ind. Rr. 72. 76. 250. 266) war Bischof von Hierapolis III, 36, 2, ebenso Claudius Apollo

80 narios IV, 26, 1; V, 16, 1; 19, 2. Gine Angahl intereffanter religioier Inschriften aus

Rachbarorten von Hierapolis bei Mamfan, Cities I, p. 142-157; Eumencia II, p. 386ff.

Auf ber großen Strage und am Schnittpuntt mehrerer anderer Stragen gelegen Ramfan, Cities II, 396 f.) folgt jest Avameia, gur Unterscheidung bas Phrygische genannt, mit dem Beinamen & Kiffentos, vgl. Ramfan, Cities and bishopries II, s p. 396 ff.; G. Hirschfeld bei Bauly-Lissova I, 2664 f. und in den ABU 1875. In der Rabe des alten Relainai, an dessen Stelle es getreten, von Antiochos Soter gegründet (Strado VII, 8 p. 577 ff.), Euroquor péra tis ldims deponémis Agias, devergevor used the Egraor. Die vielen hier anfasigen Römer bildeten einen convonlus civium Romanorum Apameae consistentium, ber wohl jum größten Teil aus w Raufleuten bestand (Ramfan p. 425f.). Bielleicht bildeten sie mit ben sonft in Phrygien anfassigen Romern bas auf Mungen bezeugte Kourde Borylas, über beffen Charafter man sonst mehte weiß (Ramsap p. 426). Ap. war Sitz eines conventus juridicus. Seine Bedeutung unter den phrysischen Städten ist von Dio Chrysostomus in der Rede ėr Kežaivais της Φουγίας (XXXV Arnim. 18 vol. I, p. 331 ff.) lebendig geschildert 16 §§ 13ff. Ein iegeis Prings und ein έεφεις των Σεβαστών find durch Inschriften bezeugt (Itr. 302. 305 bei Ramfay), aber ein Provinzialkaisertenwel war nach Dio Chrus. XXXV § 17 nicht in Apameia. Es feblen die Titel ungobrodic und rewedgos. Eine rußerordentlich zahlreiche Judenschaft in Apameia ist durch Cicero pr. Flacco 28 verbürgt. Bzl. Ramsay, Cities II, p. 667 sp. Angesiedelt waren sie dort wie uberhaupt in Phry 20 sien durch die Seleusiden (Jos. Ant. XII, 3, 1 § 119). Sie standen dort unter einer igenen Veriassung, einem ropos rar lordaian (Mamsay Nr. 399 b). Über den Beisamen der Stadt sp. Kisparas und die hier losalisserte Sage von der Arche Noa s. Schürer III , p. 14f. - Wir geben jurud nach Laobiteia und folgen von bort ber Strafe, welche unadft nach bem Lybifden Philadelpheia am Inoles führt. Bgl. Lightfoot, Apost. 25 athers II,2 p. 237 ff.; Curtius, ABU 1873, p. 93 ff. Die Stadt war gang befonders Erbbeben pubgeiest (σεισμών πλήσης Strabo XIII, 4 p. 629; XII, 8 p. 579), daher schwach be-Billert, aber von gabireicher Landbevollerung umgeben. Gie gehorte jur Beit bes Blinius um conventus bon Sarbeie (Plin. V, 29, 111); pur Zeit bes Arifiibes (or. 26 == beil, 166) bielt ber Legat bes Profonfule in Ph. Gericht. Die elf Martyrer von Ph., 20 pelche im Mart. Polykarp, erwähnt find (19, 1), werben in Empria abgeurteilt, weil be fich bort aufgehalten haben (vgl. R. Burefch, Aus Lydien p. 102 f.). Auch als Berunmlungsort des xorror Agias tommt Ph. vor (CIG 1068, 3428). Bgl. A. Bureich La D. p. 16. Berleibung des Neoforats unter Caracalla. Juden in Ph. twerden Apt 3, 9 atvahnt. Das Evangelium wird von Ephelos dorthin gefommen sein. Ph. war eine der 86 seben Gemeinden Asiens in der Aposalopse (3, 7—13); sie ist auch die Empfangerin wes Briefes des Zgnatius. Die Angabe einiger Handschriften, daß auch der Brief der Emprinacifden Gemeinbe über bas Martvrium bes Bolyfarp nach Philabelpheia gerichtet in, ift ein falfder Schluß aus ber Erwähnung ber 11 philadelphenischen Martyrer 19, 1, Lightfoot 1. St. Eine Brophetin Ammia in Philadelpheia Eus. V, 17.3. - Die Strafe 40 fibrt am Norbabbang bes Imolos weiter nach Sarbeis, ber alten libifchen Konigebet (Herod. I, 84). Bgl. Curtius, Beitrage jur Geschichte und Topographie Aleinafiens (1821 1872, p. 84ff.). Auch jur Zeit Strabos noch (XIII, 4 p. 625 ff.) eine molics prinin, vemori durch Erdbeben schwer getroffen, aber durch die hilfe bes Tiberius bieber gefräftigt (Tac. ann. II, 47), Konbentsort (Plin. V, 31, vgl. M. Burefc a. a. D. 46 9 1021.) und Versammlungsort bes xocróv (CIG 5918. 3161: dogregeds tis 'Anias pain tor er Ardia Lagdiavan). Juben waren in Sarbeis nach Jos. ant. XIV, 10, 24 § 250 feit langer Beit (da' doxije) anfässig und genoffen bort sowohl von seiten In Romer wie der Stadt große Rechte und Freiheiten. In dem von Zosephus XIV, 111, 24 mitgeteilten phycupus Saodiaröv wird ihnen nicht nur Versammlungsrecht und so Religionöfreibeit, sondern auch eigene Gerichtsbarkeit verdürgt, insbesondere wird ihnen gestattet, ein Versammlungsgebäude zu errichten. In einem Erlaß des Proprätors L. Andersu wird ihrer anvodos die Religionöfreiheit und Gerichtsbarkeit bestätigt (50'41) v. Chr. tot. XIV, 10, 17, § 235), in einem Gbitt bes Brotonfule C. Norbanus Flaccus an bie logores Lagdiaror wird ibnen durch Augustus gestattet, die gesammelten Gelber nach 56 gerufalem ju ichiden (ant. XVI, 6 § 171). Die driftliche Gemeinde zu Sarbeis, welche ner fieben Gemeinden ber Apotalppfe vortommt (Apt 3, 1 ff.), ift unter Antoninus ius Bischojssitz bes Melito (Eus. h. e. IV, 26, 1), ber von Polytrates von Ephesus nter die uszella groupeia gerechnet wird, die in Mien begraben find (V, 24, 5). Bon pardeis führen zwei bedeutende Stragen, die eine über Thyateira nach Pergamon, die 60

andere nach Smurna. Alle brei Stäbte begegnen unter ben fieben Gemeinden ber Apofalppfe. Thy ateira (vgl. M. Clerc, De rebus Thyatirenorum, Paris 1893; Strabe XIII, 4 p. 625) ift erst durch Caracalla zum Konventsort erhoben, während es früher zu Bergamon gehörte (Plin. V., 30, 126 bull. com. hell. X p. 399 Ar. 2). Ein Kaifer-5 tempel ift bisher in Thhateira nicht nachgewiesen (Clerc p. 68 f.). CIG 3504 ift eine δοχιέρεια των Σεβαστών bezeugt. Unter ben handwertergenoffenschaften in Thyateire find die Wollwirfer, of Bagielig (CIG 3496 ff.) und of Lavagioi genannt. Aber bas in Lubien beimische Farben ber Bolle mit Burpur vol. Blumner, Technologie ber Griechen und Römer 1875, I, 224 f. und B. A. Schmidt, Forschungen auf bem Gebiet bes Alter 10 tums, 1. Teil, Berlin 1842, p. 96 –213: Die Burpurfarberei und ber Purpurhandel im Altertum. Die AG 16, 14 genannte noggwoonwales Undia aus Th. ift eine Bantlerin, welche in Philippi die in Der Beimat gefarbte Bolle verlauft. Religionegeichichlich intereffant ift bie bon Schurer (Theol. Abh. für Beigfader 1892, p. 37 ff.) besprochene Ininterchant in die don S d it et (Liedt. 200, int weetzlader 1892, p. 37 11.) deproduct in softwire CIG 3509, vielleicht auß det Zeit Trajans. Her wird ein Σαμβαθείον εν τώ 15 Χαλδαίον περιβόλω erwähnt. Dies ist nach Schirer p. 49 f. ein Heiligtum du Sambethe oder der orientalischen Sidylle (Orac. Sidyllina ed. Nyach 1891, p. 4: πρώτη οὐν ή Χαλδαΐα ήγουν ή Περοίς ή κυρίω διόματι καλουμένη Σαμβήθη, έκ τοῦ γένους οὐσα τοῦ μακαριωτάτου Νῶε vgl. Paul. X, 12), welches in "dem Bezirt des Chaldaers" (vgl. auch Schürer, Jüb. Beich. III", p. 42) liegt, jedensalls inte 20 Orafelstätte, wahrscheinlich doch worth nichtsübischen Characters (gegen Schützer p. 35 fl.) Db es ferner erlaubt ift, mit Schurer eine Prophetin biefes Drafels mit ber in ber Ipt 3, 20 befampften Jegabel zu ibentifizieren, ist fraglich, ba fie boch wohl als ein auf Im trege geratenes Gemeinbeglied gebacht ift. Gehr mahriceinlich ift aber mit Babn (Eml II, p. 608 ff.) die LA ag eig rijv povaiea von (AQ) vorzugiehen, wonach die Zeicht 25 die Frau best angerebeten Bischofs, also eine driftliche Bseudoprophetin vom Schlage du Mitolaiten 2, 14 f. war. In der Geschichte bes Montanismus spielt Thoateira eine ber vorragende Rolle. Epiphan 51, 33. Bon Thyateira gelangen wir auf ber weftlichen Snage nach Smyrna (vgl. G. M. Lane, Smyrnaeorum res gestae et antiquitates, Gomingon 1851. Protest in den Wiener Jahrbb. 1867. 1868. Toanvoordous, Ta Sjavoraum 30 ήτοι ίστορική και τοπογραφική μελέτη περί Σμέρνης. Smyrna 1876. 1879. Ubn bas moderne Smbrna vgl. Scherzer, Smbrna, mit bes. Ruckficht auf die geographischen wirtschaftlichen und intellektuellen Verhältnisse von Vorder-Aleinasien, Wien 1873). Die altberühmte Stadt war von jeher ber romifchen Berrichaft febr entgegengefommen (Anib bes, or. 41 — Reil XIX, 11). Bereits im Jahre 195 v. Chr. hatte es ber Dea Roma 35 einen Tempel erbaut (Tac. ann. IV, 56). Tiberius gestattete, bag ihm und seiner Mutter und dem Senate dort ein Tempel errichtet werde; Provingialtempel CIG 3507; be Bas III, 5; Reoforat CIG 3202; Le Bas III, 8, nicht vor Trajan. Es hat benn auch unter ben Raifern eine außerorbentliche Blütezeit gehabt (Strabo XIV, 1 p. 633. 646). An politischer Bedeutung freilich konnte es fich mit Ephesos nicht meffen, aber ber Rubn. 40 bah es die Schönste Stadt Afiens sei, wurde ihm nicht bestritten (& xiomos Turias CIC 3191. ή πρώτη τῆς Ασίας κάλλει καὶ μεγέθει καὶ λαμπροτάτη καὶ μητρόπολις τῆς "Aglas). Dies bezeigt ihr Lobredner Ariftides in einer begeifterten Schilberung ibrer Lage. ihrer Baulichkeiten, ihrer Plate und Strafen, ihres Klimas, ihres Ruhmes als Bilbungs statte (g ains dir korlar elvai ris ineloor naidelas krena); vol. den Turgrains or 15 — Reil XVII. Überlet, der simpraaischen Reden von A. Schwarz, Progr. Horn 1885, findlander, Sittengesch. Roms II, p. 137 f.; Cherbulieg, La ville de Smyrne et son orsteur Aristide, Genf 1863. Unter Marc Aurel wurde es von einem furchtbaren Erdbebm heimgesucht, aber burd bas Eingreifen bes Raifers wieber bergestellt (Dio Caff. 71, 32 Aristibes eni Suvorn porcobia or. 20 - Reil XVIII und sein Brief an die Kaifa 50 or. 41 = Reil XIX παλινωδία έπι Σμύρνη or. 21 - Reil XX). G. mar Gip eines conventus juridicus Plin. V, 29, 120, wozu auch ein großer Teil von Nolien und Magneso am Sipplos (jub. Infdrift Athen. Mitth. XXIV, p. 239; Schuter III., p. 11) geheum Im Mart. Polyk. halt hier ber Brokonful Gericht. Juden in Smorna find in der Apt 2,0 und im Mart. Polyk. 12,2 bezeugt (Jub. Inidriften bei Schurer III', p. 11), beibemal 55 als Beinde der Christen. Baulus hat, obwohl er Smorna mehrfach berührt haben mut dort, wie es scheint, nicht missiomert (Polyk. ad Phil. 11, 3). Daß die Gemeinde con bon Johannes begründet worden fei (Bahn, Einl. II', p. 601), braucht darum noch nicht angenommen ju werden. Dit bem Engel ber Gemeinde von G. Apt 2, 8 tounte iden Politarp gemeint fein, wenn nicht die Briefe an die fieben Gemeinden in wesentlich frubac

60 Reit entstanden find als die Endrebaltion ber Apolaluble. Uber B. und feine Chron-

logie f. Harnad, Chronologie ', p. 320—381, und Zahn, Forschungen VI, p. 94—109. Bon Smyrna führt die Straße weiter über Klyne, Myrina, Claia nach Bergamon, wo sie mit der Straße nach Thyateira zusammentrifft.

Pergamon. — Litteratur: Thraemer, Pergamos, Leipz. 1888 (zur Urgeschichte); Die Ergebunge der Ausgrabungen zu Bergamon, Jahrb. der igl. preuß. Kunstsammiungen I. d. 111. IX. 1880. 82. 85; Führer durch die Rutnen von Bergamon. Berlin 1899; Attertümer von Bergamon, II. 1885, IV. 1896, V. 1885, VIII. Berlin 1890. 95. Der VIII Teil enthält in zwet Bänden die Inschriften von Bergamon herausg. von Dt. Fräufel. Uffing, Pergamos, seine Geschichte und Monumente, Berlin 1899. Jest vor allem das prachtvolle Berk von Pentremoli und Collignon, Pergame, Paris 1900.

Die alte Ronigsftadt ber Attaliben bat auch unter ber römischen Raiferherrichaft noch eine glänzende Geschichte gehabt (eniparis nolis Strabo XIII, 4, p. 623 longe cla-riesimum Asiae Plin. V, 30, 126); es war Konbentsort und Versammlungsort des norvor Aciac; bier wurde der erfte Provingialtempel jur Zeit des Augustus (29 v. Chr.) errichtet (Dio Cast. 51, 20). Nach der schon mehrsach zur Zeit des Augustus (28 v. Cyt.)
errichtet (Dio Cast. 51, 20). Nach der schon mehrsach eiterten Stelle Dios schont P. 15
damals dem Range und Ansehen nach nächst Epheios die vornehmste Stadt in Asien gewesen zu sein. Rach Altertümer VIII, 2 p. 264 ist die Stelle des Augusteums durch die
disderigen Ausgradungen noch nicht lestgestellt. Dagegen ist ein dem Hadrian geweichter
Altar mit einer Weihnischrift der Europdol Beor Depaorov und Beär Propys gesunden
worden (Nr. 374. VIII, 2 p. 260 K.), die Weisen aus mancherlei lehrt. Geseinert 20 wird ber jabrliche und die monatlichen Geburtstage bes Augustus und die Geburtsfeste ber andern Raifer; Ruchen, Weihrauch und Lampen fpielen dabei eine Rolle. Bu ben Beiftichmäusen baben bie Beamten Brot und Bein gu liefern. Unter ben Beiligtumern ber Stadt ift und besonders intereffant bas Astlepieion (Thraemer will Pauly-Biffowa II. 1674 bas beträchtlich außerhalb ber Stadt gelegene τέμενος του 'Ασκληπιού von bem 26 Tempel bes Zeus Astlepios untericheiben). Der bier bestebenbe und außerordentlich blübenbe Rultus bes Aozkymids awrifo (vgl. ben Artifel Astlepios bei Bauly Biffowa II. 1661 ff.) wird uns namentlich burch ben begeisterten Berehrer Diefes Gottes, ben Rhetor Ariftides nabegebracht, ber in ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts bei ihm Geilung suchte und zeitweise fand. Bgl. über ihn S. Baumgart, Der Abetor Alius Aristides 1874; 20 B. Schmid bei Pauly-Wissowa II, 886 ff. Seine Krantheitsgeschichte hat er in den iegod doxor (or, 23-27 = Reil XLVIII-LI) geschilbert. Seine Frommigkeit ist von Welder, Al. Schriften 3, p. 114 ff. als eine "ganz eigentlich pietistische Stimmung", von Baumgart als ein trantbafter Auswuchs feiner fophistischen Abetorif beurteilt worden (p. 71). Gine neue Bebandlung biefes Themas vom modernen religionswissenschaftlichen Standpunkt 35 ware erwünscht. Aber die Inkubation und die Traumorakel f. Deubner, De incubatione, Leipzig 1900. Obwohl in Bergamon auch die Judenschaft einen bedeutenden Ginfluß batte (Cie. pro Flaceo 28; Jos. Ant. XIV, 10, 22 § 247—255 ein phytopa Meg-pangran, eine Freundschaftebezeugung für die Palastinens. Juden unter gertan enthal: tenb), geben bie Feindseligkeiten gegen bie Chriften, Apf 2, 12-17, nicht bon ihnen aus, w fondern von anderer Stelle. Denn obwohl fonft in der Apt die Juden eine gwaywyn τον αστανά (2, 9) genannt werben, ift es boch febr unwahrscheinlich, baß fie gemeint lam mit ben Borten οίδα ποῦ κατοικείς. Επου δ θρόνος τοῦ σατανά. (Επου δ ouravas zaroizei), selbst wenn in Bergamon die Faben ber Christenverfolgung durch die Juden zusammengelaufen sein sollten. Der Ausdruck führt auf eine konkretere Erscheinung, 15 die als Berforperung bes Satans gebacht werben tonnte. Un bie romifche Provingialverwaltung, die ihren Sit gar nicht in Bergamon, sondern in Chhesos batte, fann naturlich ebenso wenig gedacht werden, wie an den Zeusaltar, mit der Gigantomachie, der die Gallierfiege der Attaliden feiert. (Bgl. Dverbed, Gesch. b. griech. Plastit II, 3 p. 230 ff.). In Frage tann nur tommen ber Augustustempel ober bas Astlepieion. Für bie Bertreter so ber Einheit der Apotalppie follte die erftere Beziehung näher liegen. Trotbem bat auch Sahn II', 606 biefe Deutung verworfen. Denn es ift in ber That nicht einzuseben, warum ber Raifertempel in Bergamon ben Chriften verabideuungewurdiger eridienen fein follte als ber in Ephelos. Alles spricht für die Beziehung auf ben Rult bes Ustlepios; breier georing, beffen Symbol die Schlange ift, und der nach Justin ap. I, 21, 22 fo viel 55 Abnlichleit mit Chriftus hatte, tonnte wohl als teuflisches Zerrbild bes Sohnes Gottes erideinen. Much unter biefem Besichtspunft ift ein Studium des Asllepiospropheten Urifindes, befonders auch feiner religiofen Sprache febr lebrreich. Freilich muß man wegen oiz jorjam the niater mor annehmen, daß in den Tagen des Untipas von der Bepolferung verfucht wurde, einen Zwang jur Berehrung des Astlepios auszuüben.

Ale Paulus II 16, 8 an Myfien borbeigehend, entweber über das phrogific Andra und Pergamon ober birett nach Troas hinabging, fam er über bie Safenftabt Abramytteion. (Bauly-Biffoma I, 404; Strabo XIII, 1 p. 606. 614; 26 27, 2 wird Baulus auf einem akotor Adgaurrenvor transportiert, welches bie Fahrt ele robe nami 6 the Aniar rónous ju machen im Begriff ift.) Die Stadt war Gis eines conventus juridicus (Plin. V. 30, 123). Bon bier geht ber Weg an ber Nordfufte bes Abramyttenischen Meerbusens weiter über Affos (Bauly-Wissowa II, 1748). In Dieser Bafenstadt (Strabo XIII, 1 p. 610) scheint Baulus nach AG 20, 13f. doch Begiebungen an gefnüpft zu haben. Es war die Geburtsstadt des Stoilers Aleanthes. Ausgrabungen in 10 Mijos: Papers Arch, Inst. Americ, Class. 1882. 85. Troas ober eigentlich Alerondreia & Tomás (Strabo XIII, 1 p. 581. 593. 597. 606), eine Reugrundung des Anie gonos und Lyfinachos, erlebte unter romifcher herrichaft eine außerordentliche Blute (Strabo XIII, 1 p. 593 fin.: καὶ δή καὶ συνέμεινε καὶ αὖξησιν ἔσχε, νῦν δὲ καὶ Τουμαίων ἀποικίων δέδεκται καὶ ἔστι τοῦν ἔλλογίμων πόλεων). Cafat [oll ta 15 Cip bes Reiches bierbin baben verlegen wollen (Cucton, Caes. 79), Augustus machte et jur römischen Kolome (Col. Alex. Augusta Troas). Es war bie hafenstadt, von we aus Baulus nach Maledonien überging (AG 16, 11). Bielleicht ist es für ben römischen Burger charafteriftisch, bag Troas Die einzige Stadt ber Proving Affia außer Ephejes ift, two Baulus felbst gewirft hat (2 Ro 2, 12; AB 20, 5 ff.; 2 Ti 4, 13). Die Gemente 20 von Troas wird nicht in ber Apolalople, wohl aber von Janatius Philad. 11, 2, Smyra. 12, 2 erwähnt.

Von der Miffion bes Paulus unberührt find die Städte an der Propontis Abodes (Pauly-Wiffowa I, 129; Strabo XIII, 1 p. 590f.), Lampfakos (Strabo XIII, 1 p. 589) und Kyzikos (vgl. Marquardt, Cygikus und fein Gebiet, Berlin 1836).

7. Zur Proving Asia gehört auch der größere Teil der Inseln des Agaischen Meeres. Tenedos (Strado XIII, 1 p. 604), gegenüber von Alexandreia Troas mit einer Stadt und zwei Häsen (IGI II, 639—44); Lesbos, vor dem Adramptissem Meerbusen, mit der Nordseite Assos gegenüber, mit der Hauptstadt Obytilene, oder wie die spätere Form in der AG 20, 14 lautet, Mithlene (die erste Station auf der Jahr so von Assos aus). Ugl. Strado XIII, 2 p. 616 ff; Plehn, Lesdiacorum liber, Belin 1826; Zander, Beitr. z. Kunde der Insel Lesdos, Hamburg 1827; Conze, Neise auf der Insel Le, Hande Ehios gegenüber der jon. Haldinsel. Obwohl die an der Ostfüste gelegene Stadt (Plin. V., 31, 136 libera) einen guten Hasen hatte (Strado XIV, 1 p. 645), shom se sein Schiff draußen auf der Rhede vor Anter gegangen zu sein (xavryrrhoaper durzois Xiov). CIG II, 2214—2244.

Am nächsten Tage erreicht der Apostel Samos (Strabo XIV, 1 p. 636 fin. 637; CIG II, 2246—2260; Panossa, Res Samiorum, Berlin 1822; C. Curtius, Ursunden z. Gesch. v. Samos, Wesel 1873; Inschristen und Studien zur Gesch. v. S., Libea 1877) 60 Nach der EA des Cod. D scheint er aber nicht auf der Insel selbst im Hasen der Sudi Samos (Plin. V, 31, 135 libera) übernachtet zu haben, sondern der Trowyckia. Dani ist wohl nicht das Samos gegenüberliegende Borgebirge Trogision (h. Trowyckia, Lani ist wohl nicht das Samos gegenüberliegende Borgebirge Trogision (h. Trowyckia, Lani Erraft duch Anders der Samos etwadder Juselchen gleichen Namens gemeint. Südlich von Samos liest die kleine Insel Patmos (Strabo X, 5 p. 488; Plin. IV, 12, 69; Guérin, Description de l'île Patmos et de l'île Samos, Paris 1856; Renans Schilderung.

l'Antéchrist p. 372 f.).

Wir folgen der Route des Paulus weiter nach Kos (UG 21, 1; Strado XIV, 2 p. 657 f. Ugl. Athen. Mitteilungen XXIII, p. 441 ff.; Noh, Reisen nach Kos, hale 50 1852; Patenshick, Inscriptions of Cos, Oxford 1891; M. Dubois, De Co insula. Manch 1884) und nach Rhodos (Strado XIV, 2 p. 651—655; H. van Gelder, Geschickte der alten Modier, Haag 1900; IGI I, 1—479). Der Staat der Rhodier lieb nach der Schlacht von Actium zunächst eine einitas foederata (Appian d. e. IV, 64 fl.); im Jahre 44 nahm ihnen Claudius die Freiheit (Dio Cas. LX, 24, 4), aber schulke 56 sie ihnen im Jahre 53 wieder (Tae. ann. XII, 58); Bespasian hob sie wieder aus (Sueton, Vesp. 8); zur Zeit der rhodischen Mede des Dio Chrosostomos (or. 31, 101) ist Nhodos wieder frei. Um die Mitte des zweiten Jahrkunderts ist Rh. dem romischm Staat eingesügt worden, wahrscheinlich zur Prounz Usia geschlagen (f. van Gelder, p. 176 f.; Mommsen, NG V, p. 300). Später wurde Rodos Metropolis der neuenses gerichteten provincia insularum (Marquardt 12, p. 348 f.), wahrscheinlich seit Dwo

Rleinaften 553

letian. - Rbodos war in ben legten Jahrhunderten vor Chr. ein Saupteentrum ber Bilung. Bon Rhobos stammte ber Storter Banactios, beffen Schrift neoi row Radijnorros a Ciceros Buch de officiis fart benutt ift; in Rhobos wirften u. a. fein Schuler Boadonius ( + 90- + 50), ber Abetor Apollonius Molon, ber Lehrer Ciceros und Cajars, Theodoros von Gabara, ber Lehrer bes Tiberius.

Bgl. noch ben Auffag von S. Achelis, Spuren bes Urdriftentums auf ben griech. Infeln! (Beitide. f. neut. Biffenichaft I, p. 87 ff. 1900 und A. Dieterich, edurychories

8. Die Provinz Pontus-Bithynien. — Litteratur: Marquardt I<sup>2</sup>, p. 349 ff.: L. G. D. Schwemann, De Bithynin et Ponto prov. Rom., Görtingen 1855; Pauly-Biffowa 10 III, p. 507 ff (C. Meyer v. Brandis); G. Hirfchfeld, SBN 1882, p. 1089 ff.; Deutsche Rund-hau XXXVI. 1883. XXXVIII, 1884; Ramfay, geogr. p. 1916

Mls Rönig Ritomedes III. Philopator von Bithynien im Jahre 74 fein Land ben fomern testamentarisch vermachte, wurde es josort burch ben Statthalter von Alia als Broving eingerichtet, aber erst im Jahre 64 (Riese, Hermes XIII, p. 39) nach ber Be- 16 iegung der Mithridates durch Pompejus wurde ihr Gebiet durch Angliederung Nords Bapblagoniens und des Bontus nach Often ausgedehnt (Strabo XII, 3 p. 541). Seits um bann ber fogen. Bontus Galaticus abgezweigt und zu Galatia gefchlagen tvar (f. u.), enfaßte bie neue Brobing mit ben Doppelnamen Pontus (et) Bithonia bas gange Kuftenebiet eftlich vom Rhyndalos, nordlich vom Olomp über den halps hinaus bis jur Stadt 20 Imifos. Ale fenatorifche Proving (Strabe XVII, 3 p. 840) wird fie von Profonfuln nit einem Legaten, einem Quafter und 6 Littoren verwaltet; eine Ausnahme ift ber Engere Plinius, ber fur bie Jahre 111'11'2 als gußerorbentlicher Kommiffar mit bem Litel legatus pro praetore provinciae Ponti et Bithyniae consulari potestate a die Proving geschicht wurde, um ihre ganglich gerrutteten Berhaltniffe gu orbnen. Nach 25 Dio Can. I.IX, 14 bat Babrian im Rabre 135 bie Broping in eigne Bertvaltung gewimmen und dafür Panpholien an den Senat gegeben (Brandis will biefen Wechfel in ie ersten Jahre Mart Aurels verlegen). Die beiben abministrativ verbundenen Landhaften bebielten boch infofern eine gewiffe Gelbititanbigkeit, als es in ber Proving zwei landtage gab, das xouror vor er Bureria Ellipear, welches in Nitomedena tagt 20 CIG 1720. 3771) - hier auch ber Provinzialtempel (Dio Caff. I.I., 20) - und das xoior Πόντου (bies der abgefürzte Name auf Mungen) mit der μητρόπολις Reofaisareia so Brandis). Un der Spipe steht ein dogieverig Horrov (CIG 4149); ein dogieverig Kiterias ist noch nicht nachgewiesen, wohl aber ein dozas rov zowor rov er Bid. Elisierer (Perrot, Exploration archéologique p. 32 Rr. 22; Athen. Mitt. 24, 86 a 435, Rr. 26). Es erneut sich hier die Frage nach dem Berhältnis dieser Landtags-räsidenten zu den subrerasogas (Athen. Mitt. XII, p. 175 Rr. 7; Le Bas-Waddington Rt. 1142, 1178) und norrhogal (CIG 4157, 4183). Auch bier pertritt Brandis die Renung, daß die Bithyniarchen und Pontarchen nicht mit bem Landtagepräsidenten, fonbern mit ben Landtagsabgeordneten ibentifch feien, welche nach ber gewöhnlichen Anficht 40 bielmehr zouroporiou heißen (Le Bas-Wabbungton Rr. 1176). Auffallend ift jedenfalls, daß einmal (SBN 1888 p. 887 Nr. 61) berjelbe Mann nicht nur Buhrnagzys nal moradonne, sondern auch donnories rov Horrov beißt, was doch wohl am besten so p beuten ift, bag ber Betreffende die drei Amter nacheinander bekleidet hat. Athen. Mitt. 24, p. 429 teilt Körte eine Inschrift aus Nikomedeia mit, in welcher derselde Mann 45 δημον της έπαρχείας und βιθυνιάρχης genannt wird, αυβετδεπ ποφ έλλαδάρχης ... παι του μεγάλου και κοινού της Βιθυνίας ναού των μυστηρίων εεροφάντης ine Busammenftellung, die neue Ratfel bietet.

Aleber bie inneren bithmifden Verhältniffe find wir außer burch ben Brieftvechfel bes füngeren Blinius mit Trajan unterrichtet burch bie Reben bes Die Chrisoftomus von so Buis, die auch für den Erforscher bes Urdriftentund mannigfaches Intereffe bieten (Ausgabe von S. v. Arnim 1893. 96 und bas febr lefenswerte Buch von demfelben Berf. Die bon Brufa, Berlin 1898). Unter Titus und Domitian ale Cophift in Rom wirlent, wurde er bon Domitian verbarnt. Wabrend Des Erils führte er ein unftates Leben ale Banberprediger im Stile ber Rhnifer. Bon Reron aus ber Berbannung gurude 66 gewien, bat er teils in Rom am Sofe Trajans, teils in feiner Beinatproving, teils auf Neien eine bedeutende Wirkfamkeit entfaltet, deren philosophische und religiöse Grundstanten v. Arnım lebendig dargestellt hat. — Bon Bompejus war die Provinz in 11 nodereiat eingeteilt (Strabo XII, 3 p. 541), jur Zeit Blinius b. A. hatte Bithynien illein 12 civitates (n. h. V, 32, 143). Unter ben Stabten von Pontus und Bithy- 60

nien nennen tvir Apameia (Pauly-Wiffotva I, 2664; Strabo XII, 4 p. 563), romifde Rolonie seit Cafar (Col. Julia Concordia Ap. vgl. Strabo XII, 4 p. 564), Chalfebon (Strabo XII, 563) und das gegenüberliegende Bogang (Rauly-Bissowa III, 1116s.; Plin. ep. 43. 44. 77), Brufa, die Baterstadt des Dio Chrysostomus, am Diesischen 5 Olymp πόλις εὐνομουμένη (Strabo XII, 3 p. 564), mit dem Recht des conventus (Dio Chrosoftomus or. 40, 33). Als Gerichtsort ift auch Nifaia befannt (Plin. ep. 81), Strabo neunt sie & μητρόπολις της Βιθυνίας (XII, 3 p. 565); es gab hier einen Tempel ber Dea Roma und bee divus Julius (Dio Caff. 51, 20), wahrend ber Die pingialtempel in Rifomebeia (CIG 1720) fich befand. Strabe erwähnt weber ben einen 10 noch ben anbern. Bur Zeit Dios führt Nifomebeia ben Titel ungroonolig (or. 38, 31). Awischen beiben Stabten bestand heftige Gifersucht neoi rov nowreiter (Die Chri. or. 38, 24), d. h. tvegen des Namens nowen, ber sich wohl auf den Vortritt bir ben Festen bezog (Marquardt, I', p. 344 ff.; Dio Chrhs. or. 38, 38). In Pontos nemma wir die Städte an der Rüste Amastris (Bauly-Wissowa I, p. 1749; Strado XII, 3 15 p. 544; G. Hirichfeld in SBA 1888, p. 871 ff.); Sinope (vgl. Streuber, Sinope, Bafel 1855; Strabo XII, 3 p. 545 f.: ἀξιολογωτάτη τῶν ταύτη πόλεων; Hamfay geogr. p. 27 f.), seit 45 v. Chr. römische Colonie, Col. Julia Felix Sinope, die Batte stadt des Khnifers Diogenes und des Markion; Amisos (Paulh-Wissowa I, p. 1839); Strabo XII, p. 547f.; Plin. ep. 93. 111; Ramsan, geogr. 27f.), nach der Schlacht 20 von Actium von Augustus jur civitas libera et foederata erhoben (bull. de corr. hell. XVIII, p. 216); Abonuteichos (Pauly-Wiffowa I, 106; Strabo XII, 3 p. 545; Lucian Pfeudomantis); folieglich Romana in Bontos (Strabo XII, 3 p. 557f.). -Reugniffe über Juben in Bontos und Bithbnien bei Schurer III. 17 (Philo leg. ad Caj. \$ 36 M. 587; MG 2, 9, 18, 2 Mguila). Die fiarte Ausbreitung bee Chrifton 25 tums in Bontos beaugt Blinius ep. 96, 9: multi enim omnis aetatis, omnis or dinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est. Ale Ort ber Christenprozesse bes Plinius ist von Renan mit guim Grunden Amastris vermutet worden, wo fpater bie hauptgemeinde in Pontus war. (Eus. 80 h. e. IV, 23 erwähnt einen Brief bes Dionyfius von Korinth th Eunangla th nagaκούση Αμαστριν άμα ταϊς κατά Πόντου.) Arnold (D. plinianijche Christenversolgg. p. 261) will eher an Amajeia (an ber Straße vom Galatischen Tavium nach Amisos; aber bieb gehorte zum Pontus Galaticus) ober Komana benten. Aus Sinope stammte Markon (Epiphan, h. 42, 1), Interessant ist die Angabe Lucians im pseudomantis cp. 25. 85 bag bas Drafelwefen bes Alexander von Abonuteichos (gur Beit bes Antoninus) auf ben Biberstand der Christen gestoßen sei (Expédel mospitation il En' airois, Lipeur adeur έμπεπλησθαι και Χριστιανών τον Πύντον, οδ περί αὐτοῦ τολμώσι τὰ κάκιστι βλασφημείν, οθς εκέλευε λίθοις ελάννειν, εί γε εθέλουσιν ίλεων έχειν τον θεόν. ο. 38: μεί τις άθεος η Χοιστιανός η Έπικούρειος ήκει κατάσκοπος τών δογίων. 40 grevyétan").

9. Die Provinz Galatia. — Litteratur: Perrot et Guillaume, Exploration mechéologique de la Galatie et de la Bithynie, Baris 1862, bef. I, p. 173 ff.; Perrot, De Galatia provincia, Paris 1867; Marquardt, N. Staatso. I., p. 358 ff.: Nantjan, geogr. p. 211 ff. Felix Sithellin, Geschichte der kleinasiat. Galater, Basel 1897. — Litteratur über die Encatsigen betr. die Abresse des Galaterbriefes: Meizschäder, Ap. 38. p. 236—240; C. Cheme, Innagen von Kamfan, Church in R. E. p. 105 ff.; Paulus i. d. AG Kap. 9; Stud. dikt et eeel. IV, p. 15–57 (Czford) und Expositor 1894. 95; Art. Galatia in Cheynes Eacyclpaedia diblica, in welchem die südgalatische Theorie von Boodhouse, die nordgalatische von Schwickel vertreten wird. Für die südgalatische Theorie auch der Katholit Valerntia Wede. Die Adresse des Galaterbriefes 1900. Zuleht im "Aatholit" 1901, I, 4. Heft. An da nordgalatischen Theorie halten seit Lightsoot, Galatians p. 19; Steffert in Meyere Kommonian zu Ga; B. Beiß, Ginlertung, § 13, 4; Jülicher, Einleitung, p. 56; Schmiedel (der Cheme f. e.) und ver allem Schürer, Iprofi 1892, p. 460—474; Thug 1893, p. 597, 1900; Zedlet, 55 ThSch 1895, p. 51—102; Th. Rommsen, Zeitschr. f. d. neut. Wissenschalt II, p. 86, 1801

Die Proving hat eine verwidelte Geschichte. Ihre Grenzen haben mannigsach gewechselt. S. in Kurze Ramsan geogr. p. 252—254. p. 453 f. Sie hat ihren Namen von den keltischen Stämmen (für germanische Abstammung: Wieseler, Die deutsche Ratwnalität der kleinasiatischen Galater 1877), welche im 3. Jahrh. vor Ehr. in Romasias er einwanderten und nach der stereotypen Angade des Strado den ösklichen Teil von Phrysian besetzt (IV, 1 p. 187). Und zwar Exovaer of per Tyánpor rá nyos res Morres na

τῆ Καππαδοκία mit der Hauptstadt Tavium (XII, 5 p. 567), die Teltosagen τὰ πρὸς τῆ μεγάλη Φωνγία mit der Hauptstadt Andyra, Τολιστοβοίγιοι δὲ δμοφοί Βιθυνοῖς eine zal es Eineriften xalovuirg Poppia mit der Stadt Pessinus. Nach Beendigung des Mitherdatischen Krieges setzte Pompejus drei Tetrarchen ein; von diesen bemachtigte sich Deivtarus der Herrschaft über alle drei Stämme und wurde unter Casar als König 5 anertannt. Nach feinem Tobe im 3. 40 erhielt junachft fein Entel Kaftor bie Berrichaft in Galatia (Dio Caff. XI.VIII, 33). 3m 3abre 36 vor Chr. wurde fie von Antonius bem Umpntas übertragen, einem früheren Gefretar und Offigier bes Deiotarus, ber früher schon (Appian b. c. V. 75) die Konigsherrichaft über die Pisibier erhalten hatte (vgl. die Darstellung ber Absichten bes Antonius bei Mommfen V, p. 360). Das Reich bes 10 Amontas umfagte nunmehr bie Lanbichaften Galatia (mit bem öftlichen Teile von Brogphrygien und der Phrygia nagwoeios), Bisidia, Bylaonia, Jaurica (Dio Cass. XLIX, 3; Mommsen, MG V, p. 308 f.). Ale Amontas im Jahre 25 ftarb, wurde sein Reich zur Broving gemacht (Dio Cafi. LIII, 26), unter kaiferlicher Berwaltung, in der Regel unter einem legatus pro praetore, mit ber Resibeng Anthyra. Die Grenze gegen bas afia: 15 nische Phrygien lief so, baß zur Zeit Strabos Amorion (XII, 8 p. 576; s. aber Mars quarbt p. 359), Philomelion (p. 577), Apameia (p. 576) zu Afia gebörten. Strabo nennt auch Apollonia(s) unter den phrygischen Städten (p. 576), abet dies gehört wohl zu Povysa h node Unodiav und das beigt doch wohl zu Provinz Galatia, wie 'Arriózeta h node Unodia (p. 577). Über die weitere Grenze nach Süden s. Ramsab, 20 Cities I, p. 318—321. Zu Galatia gehörte serner Sagalasso in Visitien. Lytaonien mit Jenien (XII, 5 p. 568) und Jaurica mit Derbe (p. 569) grenzen z. Z. des Paulus öftlich an das Reich des Antiochus IV. Epiphanes von Rommagene (Bauly-Wiffowa I, 2490; Mommfen, Athen. Mitt. I p. 27 ff.). Diefem hatte Caligula zu femem Gebiet noch τὰ παραθαλάσσια τῆς Κιλυκίας bingu berlieben (Dio Caff. LIX, 8). 3m 3. 72 25 wurde er vertrieben und fein Gebiet eingezogen. Gine Dlunge mit ber Inschrift Aveaovor bei Babelon, rois de Syrie 1890, p. 233. — Im Jahre 7 vor Chr. wurde bas Gebiet der Proving Galatia im NO, und N. erweitert durch bas Binnenland von Paphlagonien mit ben Städten Bangra und Pompeiopolis (μητούπολις, Marquardt p. 350; Btolem. 5, 4 § 5. 6) und ben fogen. Pontus Galaticus (Ptolem. 5, 6 30 § 4. 10) mit Amafeia (Baterfladt Strabos XII, 3 p. 547. 561; Bauly-Biffolia I, 1743). Dazu tam im Jahre 63 ber fogen. Pontus Polemoniacus, ein Teil des Königreiches Polemons (Strabo XII, 8 p. 578) mit der unroonolic Nevlaisareia. Dieser Umjang der Broving wird vorausgesest in der Instatt CIL III, 291 = Supplem. 6818 . . . leg. Aug. pro pr. provinc. Gal. Pisidi. Phryg. Lyc. Isaur. Pa-85 phlag. Ponti [G ala. Ponti Polemonian. Mugerbem wird noch Armenia (minor) genannt, welches fpater ju Rappadofien geborte. Die Infdrift ftammt nach Darquarbt p. 362 aus der Zeit Domitians, nach Ramfan aus ben Jahren 70-78. - Das Bewußtsein, bag biefe Proping aus fehr verichiebenen Beftanbteilen jusammengewachfen ift, bat fich offenbar lange erhalten. Strabo icoint nie von ber Proving Galatia gu reben. 40 Bei der Aufgablung der Provinzen XVII, 3 p. 840 fagt er: 'Aolan the Erids "Advos καί του Ταύρου πλην Γαλατών και των υπό Αμύντα γενομένων εθνών (vgl. XII. 8 p. 567. 569. 571; Die Caff. LIII. 26; obres nal & l'adaria merà res lunaorius Popuaior aggoria čoxe). In diesem Zusammenhange erscheinen zwei ähnliche Inschriften aus den Jahren 80 u. 82, CIL 312. 318 Autyra, vgl. Suppl. 1619 wichtig. u. Die erste lautet: Imp. Caesar, divi Vespasiani stillus Domitianus] Aug... per A. Caesennium Gallum leg. pr(o) pr(aetore) vias provinciarum Galatiae Cappadociae Ponti Pisidiae Paphlagoniae Lycaoniae Armeniae Minoris stravit, Abenig Gewicht wird hier auf ben Blural provinciarum ju legen fein, benn Pifibien, Papblagonien, Lylaonien waren feine Provingen im ftrengen Sinne. Wohl aber ift so immerbin bemertenswert, daß Bifibien und Enfaonien bier neben Galatien ericheinen Galatien tann alfo bier nur die Landichaft und nicht die Proving in umfaffendem Sinne fein. Noch auffallender CJL III, 431 = Suppl. 7116, wo neben ben Enapy elas Avula Hauηνλία, Γαλατία, Ιλουδία, Πόντος, Παγλαγονία (Αυχαονία) διο έπαργεί α'Ασία, έπαρreia Levia genannt wird. Ferner Altert. Berg. VIII, 2 Rr. 451 (90 n. Chr.): [Aosofier- 65 τήν] Σεβαστοῦ ἐπ[αρχ]ε[ί]ας Καππαδοκίας, Γαλατίας, Φουγίας [Ιισιδίας, 'Αντι]ο-(Mommien). Mus folden und ahnlichen Ericheinungen hat man früher geichloffen, daß ein umtlicher Sprachgebrauch, wonach ber Begriff Galatia auch Die Landichaften Bifibien 60

und Pplaonien umfaßt hätte, niemals existiert habe. Aber diese Meinung läßt sich nach den Nachweisen den Ramsen (Stud. dibl. et eccles. IV p. 21 ff.) nicht aufrecht erhalten. Das Wesentliche dieser Beweissührung ist den Th. Zahn, Einl. I, p. 130 ff. reproduziert. In einer Inschrift aus Isonion CIG 3991 wird ein entroonog Tep. Kland. Kaloagog Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καὶ Νένανος Κλανδίον Καίσαgog Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Ιαλατικής έπαρχείας rühmend erwähnt. Die Bewohner von Isonion rechnen also ihr Gebiet zur Γαλατική έπαρχεία, vgl. auch CIL 254. "Benn man im CIL 249 (Antyra) unter anderem liest proc. sam. glad. per Asiam. Bithyn. Galat. Cappadoc. Lyciam. Pamphyl. Cil. Cyprum. Pontum. Paslag., so hat man eine Imschreibung ganz Rleinasiens mit Einschliß Epperns. Es müßen also Obtaonien und Bistoien in Galatien, serner Physicien teils in Asien teils in Galatien einbegriffen sein (Bahn). Dazu sommt der Sprachgebrauch der Schristiteller. Daß Plin. n. h. V, 27 und 32 sowehl Isonium wie Lustra zu Galatien rechnet, daß er Galatien an Pamphylian grenzen läßt, daß er also unter Galatia die Brovinz versteht, seidet seinen Zweisel. Ebenste meint Tacitus die Brovinz, wenn er hist. II, 9 sagt: Galatiam ac Pamphyliam provincias Calpurnio Asprenati regendas permiserat Galba (vgl. ann. XIII, 35. XV, 6), ebenso Ptolemaus, wenn er V, 4 die Grenzen Galatiens solgendermaßen angiebt: η Ι. πεοιορίζεται ἀπό μέν δύσεως Βιθενία καὶ μέρει τῆς Ασίας . . ἀπό δὲ μεσημβοίας Παμφυλία . ἀπό δὲ ἀνατολεῖν Καππαδοκία (vgl. V, 5, 1); α τεchnet βisto Antiochia und Lystra zu Galatien (V, 4, 11, 12).

Επεπαλ ift die Unnahme nicht nur möglich, sondern Instelleigend, daß auch im M.

Hiernach ist die Annahme nicht nur möglich, sondern nabeliegend, daß auch im NI mit Paiaria nicht die Landschaft, der Wohnst der drei keltischen Stämme, sondern der Bezirk der römischen Produg, mit Einschluß von Pissidien und Opkaonien (f. Mamfavs Karte), also des Dissionsgedietes von der ersten Paulinischen Missionsresse gemeint sei. Wenn der 26 t. Petrusbrief als nachpaulinisch betrachtet werden muß, so wäre es im höchsten Geneunder austalland, wenn unter den kleinssisischen Christen in der Albreise gerade die Gemeinder

26 t. Petrusbrief als nachpaulinisch betrachtet werben muß, so wäre es im höchsten Gnobe auffallend, wenn unter den kleinasiatischen Christen in der Abresse gerade die Gemeinden von Ionium, Lystra und Derbe nicht mit ausgezählt wären. Sie werden daher unter den Christen Galatiens zu suchen sein. Was nun die Frage nach der Adresse des Galaties briefes betrifft, so kann hier nicht das Problem nach seiner eigentlich theologischen Seite verbert werden. Es ist von verschiedenen Seiten vortrefflich nachgewiesen, wie die

Thatsachen bes apostolischen Zeitalters sich bei ber südgalatischen Sppotbese am besten gempieren, so daß wir hier auf die Borgänger verweisen konnen, ganz besonders auf Weissach und Th. Zahn. Hier sommt die archäologische Seite in Betracht, zunächst die Frage, ob es beutbar ist, daß Paulus unter "den Gemeinden Galatiens" nur oder auch die Ge

35 meinden der ersten Missionsreise verktehen konnte. Hier ist zunächst auf die Neigung des Apostels hinzuweisen, seine Gemeinden nach Provinzen zusammenzusassen, wobei er der römischen Provinzialeinteilung folgt. Wenn er an eine Gemeinde schreibt mit Bezug auf ihre ganz besonderen Bedurfnisse, so redet er sie natürlich als Korinther, Ibessalanicha, Philipper an. Aber wo er sein Missionsgebiet im ganzen überblickt, stellen sich ihm soset

40 die Provinzialnamen ein. So nennt er den Stephanas und den Cyainetos nicht άπαρχή Κορίνθου oder Εφέσου, sondern τῆς 'Αχαίας. 'Ασίας (1 Ko 16, 15; Ro 16, 16) Namentlich dei der Drganssation der Kolleke liedt er es, anstatt die einzelnen Gemenden zu nennen, von Mazedonia und 'Αχαία zu sprechen (No 15, 26 ηδδόκησαν μίο Μ. καί 'Α 2 Ro 9. 2: 'Αγαία παρεσκεύασται). Gelegentlich tritt dafür ein al δεκλησία

xal 'A 2 Ko 9, 2: 'Aχαΐα παρεσκεύασται). Gelegentlich tritt dafür ein al εχελησίου 45 της Μακιδονίας, της 'Aσίας (2 Ko 8, 1; 1 Ko 16, 19). Wenn nun dier die von einer römischen Brovinz umfasten Gemeinden gemeint sind, so ist doch nicht die geringste Beranlassung, den Ausbruck al έκκλησίαι της Γαλατίας anders zu verstehen (1 Ko 16, 1; Ga 1, 2). Es sind die Gemeinden, welche zum Provinzialbezirk Galatien geboren. Da der Galaterbrief nicht an eine Gemeinde, sondern an einen Kreis von Gemeinden gendul 50 ist, so mußte Paulus einen zusammensassenden Ramen sür sie wahlen. Wie aber seller

ber Galaterbrief nicht an eine Gemeinde, sondern an einen Areis von Gemeinden genamt 50 ist, so mußte Paulus einen zusammensassen Namen für sie wahlen. Wie aber sollte er auch nur die drei Gemeinden Derbe, Ostenion zusammensassen nennen, etwa al enuchanien zu rechnen (11, 51; 15, 6). Und wozu gehörte Antiocheia? Nach AG 13, 11 zu Bisidien, in Wahrheit twohl eher zur Porysla nauchgesog (vgl. Ramsay, Stud. dibl.

55 IV, p. 36). Also wären mindestens zwei Namen notwendig gewesen. Wenn nun aber noch einige nördlichere Gemeinden, etwa gar Pessinus oder Andrea miteinbegriffen waren, welchen Sammelnamen sollte dann Paulus wählen? Aber auch wenn wir von Andrea und Pessinus ganz absehen, so ist die Bezeichnung denkapasa riss l'akarias sitt den rönnischen Bürger, dem die staatliche Ordnung des Neiches kein Abiaphoron, sondern ein so sittliches Gut war, eine ganz natürliche und angemessene. Aber es soll eine "Geschmad-

Aleinafien 557

tofigfeit" fein, bag Baulus die bon ber romifchen Provinzialberfaffung geeinten Bewohner Reugalatiens mit bem ethnischen Ramen "Galater" angerebet hatte! Ware Die Beschmadlosigfeit jo viel geringer, wenn er die aus ehemaligen Relten, Romern, Griechen, Juben gemischten Gemeinden in Antyra ober Bestinus jo angeredet batte? Die ebemaligen Augustusperebrer, Die jum Christentum übergetreten, Die griechischen Sandwerter batten boch 6 wohl diefen Namen ebenfo ablehnen muffen - wenn fie ihn wirtlich als einen "ethniiden" batten empfinden konnen. Aber bavon ift ja gar feine Rebe. Galater im alten Sinne giebt ce nicht mehr; ber Rame bebeutet in Diefer Zeit Unterthanen bes romifchen Kaisers aus ber Brodin; Galatien. So beißen Tychitos und ber Cyhesier Trophimos (AG 21, 29) Afianer (AG 20, 4), Gaios und Aristarchos Masedonier (AG 19, 29, 27, 2; 10 tgl. 2 Ro 9, 2. 4), obwohl boch Gaios gewiß fein Dafedonier von Abstammung war (vgl. 20, 7). 3m übrigen verweise ich auf die Mussuhrungen von Ramsan, Stud. bibl. et ecel. IV, p. 26-39 (Die Inschrift Le Bas III, 1192 erscheint mir, weil mehrbeutig. nicht beweifend). Bgl. auch Bahn, Ginl. I, 124. 3d füge noch die Stelle Dio Caff. 51, 21 hingu. Dier unterscheibet er bie in Mfien und Bithynien wohnenden Romer bon 16 ben ξένοι (peregrini): τοῖς δε δή ξένοις. . τοῖς μέν Ασιανοῖς εν Περγάμω τοῖς de Beiterois er Nexoundeig. Gerade wie bier die romifchen Unterthanen in der Probing Ufia 'Aoraroi beigen, jo tonnen auch bie in Galatien l'alcirai beigen. Eutschieden ware die ganze Frage, wenn nachgewiesen werden konnte, daß das κοινόν Γαλατών (CIG 4039) oder Σεβαστηνών Γαλατών (Uthen. Ditt. 22 p. 39 Γαλατάσχης 20 CIG 4014. 4016. 4031 zc.) auch die Bewohner der südlichen Landschaften mit umfaßt batte. Berrot (Voyage I, p. 199) hat aus ber Erwähnung eines zowor Avzao-vies auf Müngen (Edbel III, 32) geschlossen, daß die in der Provinz geeinten Volkerschaften jede the eignes zowor gehabt hatten, so bag man auch ein zowor Miciolov. Rossov Toangow vermuten mußte. Aber nach Ramfah (geogr. p. 177) stammen bic 26 Mingen erft aus ber Reit bes Antoninus Bius, ber bies nouver eingerichtet hatte. Für bie Augebörigkeit ber fühlichen Landschaften jum noerder l'adarche spricht aber die Thatfache, bag in Apollonia (anifchen Apameia und bem Pifibilden Antiocheia gelegen) ein Augusteum bestand mit derselben Inschrift, welche das Lepaoreior in Antyra zierte (f. Mommsen, Res gestae divi Augusti', p. X). Die Gegner der subgalatischen 80 Theorie berufen fich feblieglich auf bie gwei Stellen ber 216 16, 6. 18, 23, in welchen mit bem Worte I aduruch zwogu bas Diffionsgebiet bes Paulus ausbrudlich von ber Proving unterschieden und auf die galatische Landschaft beschrantt werde. Wir beginnen mit der zweiten 18, 23, die wenigstens in sich flat ist: διευχόμενος καθεξής την Γαλατικήν χώραν και Φυνγίαν στηρίζων πάντας τους μαθητάς. Daß hier feine Veranlassung so ist, χώραν auch mit Φυνγίαν zu verbinden, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden. Wit Abrigien ift bier ber bstliche Teil ber Proving Ufia gemeint (ra arwregina ucon 19, 1). Da Paulus von Sprien tommt, fo fann er Phrygien auf zwiesachem Wege burdmanbert baben, entweder auf bem nordlichen, ber alten Konigeftrage über Garbeis ober auf bem fublichen burch bas Lylos: und Maanberthal. Für bie lettere Route scheint 40 eine alte Tradition bei Afterius zu sprechen (hom. 8 Migne XL p. 294 f. Ramfay, Stud, bibl. et ecel. IV, p. 16). Gegen fie führt Bahn Mol 2, 1 an. Aber, ba bamals bie brei phrygifchen Gemeinden überhaupt noch nicht bestanden, haben fie naturlich auch das Angesicht des Paulus nicht gefehen (vgl. ubrigens The 3 1900, p. 555f.). Hat Paulus ben nordlichen Weg benutt, fo tam er aus Galatien im engeren Sinne. Er 45 ware bann von Antiocheia burch die filitischen Tauruspaffe etwa über Thana, Archelais, Antyra, Beffinus gereift. Aber bies war ein ungeheurer Umweg im Vergleich mit ber naurlicheren, naberen Route burch Evlaonien und bas Lylos-Dlaanber-Ihal. Er wird motiviert durch ben Wunich bes Paulus, Die bort befindlichen Junger zu ftarfen. Glemen (a. a. D. p. 403 f.) bat aber mit Hecht barauf bingewiefen, bag ber Ausbrud narras 50 zois undyras recht wenig angezeigt war, wenn Paulus gerade bie Gemeinden, welche 26 13. 14. 16 genannt find, hatte linfe liegen laffen. Bon Gemeindegrundungen in Nord-Galatien aber ist 16, 5f. nichts erwähnt. Für den Lefer von 18, 23 waren also die navres of padyrai eine unbekannte Größe, wenn er die Tadarung zown nicht auf die fühlichen Landichaften beziehen durfte. Aber felbst Zahn, ber doch ein Anbanger 66 bet subgalatischen Suporbese ift, balt es fur unmvalich, ben Ausbruck so zu verstehen (1. p. 135). Auffallend ift er ja jebenfalls, aber befrembend boch eigentlich nur vom Standpuntte ber nordgalatischen Sypothese aus. Warum fagt die UG nicht einfach l'akaria, wenn Rord-Galatien gemeint ift? Wie die oben angeführte Stelle bes Dio Caffius 53, 26 jengt, baftete ber Name l'aiaria an Nord-Galatien auch noch über die Zeit ber Brobins w

gialordnung bingue. Nach ber berrichenden Annahme foll burch robon bie "Landichaft" von ber Broving untericipieben werben. Aber ber im Deutschen vorbandene Gegenfat gwifden einem geographischen und einem politischen Begriff fann unmöglich burch zwege ausgebrudt werden, benn geogn ift entweber gang farblos - Land ober felbft ein Bertval: s tungebegriff = regio Distritt. Ein antifer Lefer ber 216 wird, wenn er ftatt l'adaria l'alarmei zwoa lieft, stuben und jedenfalls nicht ohne weiteres an Alt-Galatien denten, sondern nach dem Grunde des von Lufas gewahlten Ausbrucke fragen. Wie die Toaχωνίτις χώρα (Le 3, 1) bas Gebiet ist, welches seinen Namen von dem geographischen Begriff δ Τράχων hat (Jos. ant. XIII, 16, 5 § 427; Schurer 12, p. 353), so ist auch 10 l'akaroch youque "bas zu Balatien gehörige" ober "mit bem Ramen Galatien benannte Land" Dies führt leichter auf ein Gebiet, welchem ber Rame Galatien erft beigelegt ift, welches mit Galatien politisch verbunden ift, als auf das Land, welches von jeher l'alaria bief. Da nun UG 18, 23 bies Gebiet mit bem Artitel ale ein befanntes eingeführt tvird, ba aber ber Ausbrud fonst nicht gangbar ift, fo muß ber Lefer ber All ibn fic 15 beuten nach bein, was er früher gelesen bat. Ein Gebiet nun, in welchem es viele Sunar ju stärken gabe, ist in biefen Gegenden nur erwahnt MG 13. 14. 16, 3-5. Go ift bie Rudbeziehung auf die Gemeinden ber erften Dliffionereife nicht nur möglich, sonden burchaus natürlich. Um fo größere Schwierigleiten - nicht nur für bie fübgalatische, fondern für beide Sphothejen - macht nun freilich 16, 6: διηλθον δέ την Φουγίαν 20 καὶ Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες ύπὸ τοῦ άγίον πνεύματος λαλησαι τὸν λόγον εν τῆ Ασία. Wenig glüdlich ist hier Ramsan, der seine Ansichten auch ziemlich des schieden nuanciert hat (s. Schmiedel dei Cheyne p. 1597 s.). Bei dem Bersuche, die l'alarun χώρα irgendwie mit dem durchwanderten Gebiet (16, 1—5) von Lestra, Derk (Ifonium (Antiocheia)) zu identifizieren, ift bedenklich, 1. daß Dougiar als Abjeftivum und 25 Die beiden unter einem Artifel jusammengefasten Namen ale Bezeichnung ein und bes felben Gebietes aufgefaßt werben muffen: "ber phrygische Diftrift, welcher - unter dem politischen Gefichtepunkt - auch ber Galatische beigt" eine boch febr funftliche und bem unbefangenen Befer fchwerlich naheliegende Deutung. Man wurde bafur etwa rier Poryear Palatizer over the the Pourlas Palatizhe roboar emparten (val. auch Rabn, so I, 133). 2. Rachbem in v. 4. 5 bereits ein refapitulierender Rückblid auf ben erften Abschnitt ber Reise gegeben ift, liegt es febr fern, in denalbor de (ober etwa - nad HLP - dieldorres de) ebenfalls eine Refapitulation von v. 1-3 zu finden. Statt bes bann zu erwartenden wer one weift bas de auf einen Fortichritt ber Erzählung bin Der Lefer wird baber geneigt fein, in Porgiar ein neues Gebiet ju feben. 3. Das neue 35 Gebiet beginnt nach Ramfay mit xwhukerras erwähnt zu werden ('Aoia); biese Deutung ift ihnt aber nur möglich, indem er in bem Participium das die Erzählung fortführende Blied des Sabes sieht (dintidor nordviteries = dintidor nat exolvingar = dai-Borres excele Angar). Daß bas fehr wenig natürlich ift, empfindet er felbst und ift daber geneigt, dem gutbeglaubigten dinter B & ACD bas unsweifelhaft folechter be 40 zeugte diekilortes vorzugiehen. Dit Recht halt die Mebrgahl ber Ausleger bas zwie-Berreg für eine Begrundung ober nabere Bestimmung bes defilbor: Gie jogen (nur) bindurch burch Bbrugien, indem (weil) fie verhindert wurden bas Bort in Mien ju verfundigen; ober: fie jogen hindurch burch Phrygien und bas Galatilde Land, weil fie verhindert tourden bas Wort in Ulien ju verfündigen. In baben 45 Fallen handelt es fich dann bei Danylar um ben öftlichen Teil ber Proving Afia und es kann nur die Frage sein, wie hier boffen Berhältnis zu 'Aoia gedacht ist. Im ersten Fall ift unter 'Aoia die ganze Brovinz gemeint: Weil sie in der Brovinz Affia nicht predigen follten, barum jogen fie nur hindurch burch Phrygien - und die l'adaren zwoa" Da diese doch keinesfalls zu Asia gehört, so ist diese ganze Auffassung zu verwerfen und to der zweite, besonders gut von Zahn entwickelte Fall tritt ein: Der naturgemäße Weg von Jkonion über Antiocheia hätte die Apostel über Kolossä, Laodikeia, Trallers nach Erkesischert. Aber der Geist verhinderte sie daran: sie sollten nicht in Asien und dat kann hier nur das Kustengebiet sein, s. o. 536, 38 — predigen. Daher wandten sie sich jest nordwarts und gingen junachst burch Phrygien. Bon Antiocheia werben fie auf ber State ss nach Matoleia (ober fcon von Stonion nach Amorton) abgebogen fein (f. bie Ratte be Ramfat, geogr. p. 196). Aber nicht nur Phrygien, fondern auch die Palareni, zwoa baben fie burdgogen - ob mit ober ohne Bertundigung, fteht babin. Bier beginnen nun Die außerorbentlichen Schwierigfeiten fur bie Anhanger ber nordgalatischen Sprotheje und für Bahn, ber wenigstens bier die l'al. zwoa mit ber Landschaft gleichsest. Namild so tann man fich benten "bag bie Diffionare etwa von Amorium (ober von Natoleia uba

Rleingfien 559

Ramfan, geogr. p. 230) aus einen Berfuch gemacht batten, in Beffinus und predigen, und als fie die Berbalmiffe bort ungunftig ober ben Erfolg gering h nach Doryläum wandten, wo bann ju entscheiben war, ob fie nach Bithonien en geben follten" (Babn). Aber biefem "Abstecher in bas Galaterland" ift schon auf dinition nicht gerabe gunftig, jumal ba irgendwie angenommen werben s fie benfelben Beg balb barauf in umgefehrter Richtung jurudgelegt batten, um ien zu gelangen. Auf alle fälle fieht biefe hochst unklate Expedition, von ber nicht bas Beringfte zu erzählen weiß, nicht banach aus, als ob auf ihr bie galatifden Bemeinden entftanben waren. Dazu tommt, bag bie öftliche Erturju der beutlich erkennbaren Abficht bes Erzahlers paßt. Nachdem Die Apostel 10 ft nach Westen vorzubringen hatten aufgeben muffen, wandten sie sich nach nt ber Richtung auf Bithynien. In Diese Proving führte ber Weg am besten glaion in Bhrogien; bas Galaterland lag hier ganz aus ber Richtung. Aber hindert ber Geift Zefu, indem er fie nach Westen und Nordwesten branat. Dan ne die Apostel in einer mittleren Diagonale unter Vermeibung ber später fo 16 Rufte Affiens und unter Ausschluft bes zu Lebzeiten bes Baulus wohl noch nicht ien Bithyniens nach Guropa geführt werben. Die Darftellung antwortet auf Die be Frage: wie tommt es, bag bas europaische Griechenland eher bas Evangeelt als bas afiatifche? An bem Galaterland hat man in biefem Zusammenterlei Interesse. So bleibt die l'adurien zwoa an dieser Stelle eine crux für 20 ter beider Standbunkte und man darf wohl fragen, ob wir hier den Berf. der poblorientiert oder ob wir seinen Text als ursprünglich annehmen dürfen. Die zwiga könnte konformierende Gloffe nach 18, 28 sein. Besser aber nimmt eicht an, daß der kurze Bericht (ber in v. 4 die hand des Bearbeiters beutlich \$ Rusammenziehung ber zu Grunde liegenden Reisequelle entstanden ift, tvobei 25 Berfeben stattfand. War vielleicht in ber Quelle bas phrygische Untyra an ber on Rotigion über Mizanoi nach Pergamos (Strabo XII, 5 p. 567; XII, 8 de eine Reisestation ber Apostel erwähnt und hat ber Bearbeiter, bies mit bem eriebmteren Galatischen verwechielnt, baraus geichloffen, bag Baulus auch burche ib gekommen fein muffe! Auf alle falle wird man fagen burfen, bag ber so ert eine befriedigende biftorifche Erflärung nicht juläßt und baber weber für y die nordgalatische Sppothese angesibrt werden kann. r ben galatischen Stadten ift in erfter Linie ju nennen Untbra, wohl ju en von ber ebenermahnten gleichnamigen Stadt (f noog . 1volav . . noligen

er ben galatischen Stadten ist in erster Linie zu nennen Anthra, wohl zu em von der ebenerwähnten gleichnamigen Stadt (h ngos. Ivdiar . nodizen h, Strado XII, 6 p. 567; Plin. V, 41, 145). Es war der Sit des Statt- 25 proinodis rifs l'adarias. Bienn Strado XII, 5 p. 567 es ein agosiaror dezieht sich das auf die frühere Zeit, als es noch Hauptstadt der Tettolagen die Lage an der großen Straße, welche von der Provinz Asia nach dem Osten an der andern, welche von Chalkedon und Altomedeia kommt, sicherte ihm eine utliche Bedeutung. Noch beute ist Angera ein wichtiger Punkt an der neuen es n. Bahn (vgl. Kitter XVIII, p. 472–520; Perrot I, p. 225—272; Humann stein I, p. 38 st.; v. d. Golh, Anatol. Ausstlüge, p. 213 st.). In Answer befand brovinzialtempel des Augustus und der Dea Roma, an dessen Bänden die Kaisers Augustus eingegraben waren, das sogenannte Monumentum An(Ausgabe von Mommsen, Res gestae divi Augusti, ed. 2, Berlin 1883. 40

en bei Berrot II, Taf. 6).

Andra führte die große Straße (Namsah, geogr. p. 254 ff.) östlich weiter nach (Pauly V, p. 1634; Ramsah, geogr. p. 243), einem wichtigen Anotenpunkt.

a sich die Straßen, welche nördlich von Amisos und von Amaseia und südlich von en — Kilisien (Ramsah, geogr. p. 267) kommen. Es war die alte Hauptstadt so ier (Straßo XII, 6 p. 567), zu Straßos Zeit das Emporium für diese Gebiete. Istadt der Telistodogier war Pessinus (Bauly V, 1389; Ramsah, geogr. zur Zeit Straßos Eurosofor raden aufch zeithimt durch den dort Kultus der Göttermutter (Kybele, hier Agdistis genannt) in dem glänzenden, stalliden erbauten Tempel; das Idol wurde von den Könnern aus Geheiß der sach Kom geholt. Bessinus lag an der "Königsstraße", welche von Amorion. An dieser lag auch, nördlich den Pessinus, Germa, eine den Augustus gedologie Julia Augusta Fichs Germa (Ramsah, geogr. p. 224). Ueber die

tolonie Julia Augusta Fida Germa (Ramfab, geogr. p. 224). Ueber bie welche nach dem Suden der Brobing führen, f. die Karte bei Ramfab p. 196. te Berbindung für militärische Zwecke muß bestanden haben mit dem Pisi : 60

bijden Antiodien 'Artifysia Thorola, 219 13, 14. Siermit ift boch wohl nicht gang basselbe ausgebruck, wie mit Strabos 'A. f node ty Houdla XII. 6 p. 569. Strabo betrachtet Antiocheia als die nach Bisibien gewandte Stadt ber Phrygia nagwogeios p. 577, wabrend ber Verf. ber All sie zu Pisidien rechnet. Coder D schreibt A. s tijs Thordias, ebenjo wie Ptolem. V, 4, 4, 11 an der Stelle, wo er unter ben Teilen Galatiens auch ein Himbiac ukous mit ber Stadt Antiocheia nennt. An einer anderen Stelle V, 5, 4 rechnet er Antiocheia jur Povyia Ilioidia, einem Teil von Bampbylien (vgl. baju Ramfan, Church i. R. E. p. 25 und die Infdr. von Pergamon Nr. 451 oben S. 555, 65). Antiocheia war von Augustus zur Militartolonie gemacht mit bem im 10 NI nicht erwähnten Ramen Cafarea. Sie war das Centrum eines Suftems von militarifden Rieberlaffungen (Monumfen AG V, p. 310), welche ber Raifer jum Coupe ber Proving gegen die Bergstämme Pisibiens und Jauricas angelegt hatte (Mainin), geogr. p. 57. 398; Church i. R. E. p. 25 ff.; vgl. Pauly Bissova I, 2416). Ueber bie von Paulus befolgte Route von Antiocheia nach Itonion tonnen nach Ramfaus 16 Darlegungen (Church i. E. R. p. 27 ff.) boch taum Zweifel bestehen. Statt bes ichwie rigen Wege über ben Gultan Dagh nach Philomelion und Laodifeia Rataletaumene empfahl fich ber furgere bequemere über Reapolis, Mifthia, Bafaba. In ben Aften bes Paulus und ber Thella (3) geht Onefiphoros bem Paulus auf ber von Ifonion nach Lystra führenden *habilish* 5865 (b. h. nach Ramsan einer von Augustus gebauten Mills 20 tärstraße, Church i. E. R. p. 32 f.) entgegen, als ob er von Lystra kame. Dies ist aber nach der AG ausgeschlossen. Ikonion (Ramsan, Church p. 36 ff.) wird von Strabe XII, 6 p. 568 zu Opkaonien gerechnet. Ptvlemäus nennt es nicht unter den Stadtet Galatiens, sonbern bei ber zu Kappadolien gehörigen organyla Arxaorias (V. 6, 16). In ber 216 scheint es 14, 6 nicht unter bie lofaonischen Stadte gezählt zu werben; die 26 Bevölterung war phrygisch (Mantsan, Church i. R. E. p. 37 f.; Cypr. ep. 75, 7; Acta Justini Mart. 3). Strabo nennt es ein nodizmor et ovropunguéror, Plinis V, 27, 95 eine urbs celeberrima. Claudius machte es zur Rolonie, CIG 3991 (Klavδεικονιέων ὁ δήμος) 3993. Die Juden in Jonion hatten eine Synagoge und an ina Spihe nach Cod. D άρχισυνάγωγοι των Ιουδαίων και άρχοντες της συναγωγής 30 (Reinad), Revue des études juives VII, 161 ff.). In ben Aften bes Paulus un der Thella wird fälschlich ein Profonsul in Jonion erwähnt (Ramsan, Church i. E. R. p. 393). Lystra, in der AG bald als fem. bald als neutr. plur. behandelt, sich bei Btolemaus V, 5, 12 nicht unter ben Opfaonischen Stabten (§ 10), sonbern unter benen Jauricas. Seine Lage entbedt burch Sterret, The Wolfe Expedition p. 142 nr. 242 35 (vgl. Ramfay, Church p. 48ff.). Es war eine römische Holonie. Der Tempel bes Beus τοῦ ὅττος πρὸ τῆς πόλεως (ober twic Cob. D [duribt Λιὸς Ηροπόλεως) 216 14, 13 ist nech nicht entbedt, hat aber eine Analogie an dem in einer Inschrift von Claudiepolis in Jaurica, welche dem Zedes Hondorios geweiht ist (Namsan, Church i. R. E. p. 31) Das Entagnische, welches die Ginwohner nach Al 14, 11 reden, ift behandelt worden von 40 Jablonsti, De lingua Lycaonica in Thesaurus novus theologico-philologicus.

Bremen 1732 II, p. 638—648. Egl. ferner P. Krepschmer, Einteitung in d. Geich. d. griech. Sprache, Gottingen 1896 p. 396.

Der de vgl. Strabo VII, 6 p. 569:  $\tau \eta_S$  d'Isavouris dort de Alevonis d'Aloph. Ptolem. V, 6, 17 rechnet es zu dem Teil von Kappadolien, welchen er '. trustant in nennt. Über die Lage vgl. Ramsay, Church i. R. E. p. 54. Die von Claudius zur Kolonie gemachte Stadt (Claudio-Derbe) lag an der Südostgrenze der Broving. Mamsaw vermutet (p. 69), daß die Apostel hier umkehrten, weil sie an die Grenze des römischen Gebiets gekommen waren. In das Reich des Antiochos von Kommagene überzugeben, hatten sie keine Veranlassung und über die Tauruspässe nach Tarsus und Antiocheia zumet

so zufehren, verbot die Jahreszeit (nach Rangaps Berechnung).

10. Die Provinz Lucia Pamphylia (Monumsen V, p. 307) ist nach einigen provisorischen Ordnungen (Marquardt p. 375) von Claudius im J. 43 eingerichtet (Die Con. 60, 17), desimitiv aber erst unter Bespasian (Sucton, Vesp. 8; Eus. chron. p. 150 Schone) in provinciae formam reclacta, die zum Jahre 135 unter kaiselicher, dam 65 unter Berwaltung des Senates (Dio Casi. 60, 14: rs de di sondis and ras adsperimenter Bervaltung der Senates (Dio Casi. 60, 14: rs de di sondis sondis and ras adsperimenter Browing zwei Langurlia drei ris Budweias edding. The Bithymen und Bontus, so bestanden und ber volitischen Zusammensassung in einer Provinz zwei Landtage nedeneimander sont das Alexor ovorzhum mit 23 Städten, über welches Strado XIV, 3 p. 664 s. auführlich berichtet, auch unter römischer Gerrschaft als zowor Avxior bezeugt (Le Bas III. 60 1221, 24, 33, 45, 50, 66 CIG 4198; Benndors, Nr. 37, 97; Avxioryns CIG 4198.

561

4274; Bennborf Nr. 97. 118; Le Bas 1219. 24. 57); für Pamphylien eine  $\theta \epsilon \mu \iota \varphi$   $\Pi a \mu \varphi v \iota \iota a x \alpha \chi$  (CIG 4352. 54. 55;  $\Pi a \mu \varphi v \iota \iota a \chi \eta \varphi$  Le Bas 1224; Bennborf Nr. 93: ai er  $\Pi a \mu \varphi$ .  $\pi \delta \iota \epsilon \iota \varphi$ . Unter den sechs größten Städten Lytiens, welche Strabo p. 665 austählt, sind auch die beiden hasenstädte Patara (p. 666 μεγάλη πόλις λι-μένα έχουσα και ιερον Απύλλωνος) und Myra (20 Stadien υπέρ της θαλάττης Ent perecogor logor), die Paulus auf feinen Reisen berührt. In beiben Safen nimmt er einen Schiffswechsel vor. 21,4 in Batara von Rhodos tommend (Die Borte zai Mioa D gig sah berbienen als Konformation nach 27, 5 taum Berücksichtigung); 27, 5f. in Myra. Phaselis mit brei häfen, an der Grenze Pamphyliens gelegen, gehörte z. Z. Strados (p. 666 f.) nicht zum Lykschen Bunde, sondern stand für sich allein. Juden in 10 Phaselis I Mat 15, 23 (codd. V.). "Eine Judengemeinde in Tlos" ift konstatiert burch die von Hula (Eranos Vindobonensis 1893, p. 99ff.) mitgeteilte Inschrift (Schürer III., p. 16 f.). Unter den pamphylischen Städten interessiert uns die Hafenstadt Attaleia (Strado XIV, 4 p. 667), die Paulus auf der ersten Dissonstreise nur bei der Rückehr berührt hat. Von hier tritt er die Seereise nach Antiocheia an. Auf der 15 hinreise von Cypern aus scheint er bagegen in Attaleia keine Station gemacht zu haben. Er wird, wie auch Ramsab (Church i. R. E. p. 16 f.) annimmt, mit demselben Schiff, welches ihn von Paphos gebracht bat, ben Reftros-Flug binaufgefahren fein bis Perge (Strabo p. 667: δ Κέστρος ποταμός, θν αναπλεύσαντι σταδίους εξήκοντα Πέργη πόλις, και πλησίον επί μετεώρου τύπου το της Περγαίας Αρτέμιδος Γερόν, εν ώ 20 πανήγυρις κατ' έτος συντελείται). Den Beg von Berge nach dem pisibischen Antiocheia beschreibt Ramsan (Church i. R. E. p. 19 ff.). hier wo Paulus ben Taurus übersichreiten und durch das Gebiet der rauberischen Gebirgsstämme wandern mußte, mag er etwas von den xirdévoi nora por xirdévoi dystöre etlebt haben, die er 2 Ko 11,26 etwähnt. Ramsad stellt (Baulus, deutsche Ausg. p. 77 st.) eine merkwürdige Hypothese 25 auf, welche erklären soll, weshald Paulus die pamphylische Tiesebene und die pistosischen Bergländer schnell, ohne dort zu missionieren, durchzogen habe. Nach Gal 4, 13 (di' dodéveiar tys sagnós) sei Paulus durch einen heftigen Ansall von Malariasieder, das in bem erichlaffenben Klima von Pamphblien jum Ausbruch gekommen war, gezwungen worben, schleunig bas boch gelegene Gebiet von Antiocheia (3600 F. ü. Di.) aufzusuchen. so Daber habe er die ursprünglich geplante Mission in Bamphylien aufgegeben. Diese Er-klärung ift ja nicht unmöglich; burchaus nicht überzeugend ist aber die Urt, wie er hier-mit die anooraola des Joh. Martus in Berbindung bringt. Daß dieser wegen des Aufgebens ber pamphplischen Mission, Die er als eine Art arooragia bes Laulus beurteilte, ihn verlaffen hatte, ift weniger wahrscheinlich, als bag er zu ber weitausschauenben st Expedition, die vielleicht über Antiocheia, Itonion, Lyftra, Derbe, Laranda, die kilikischen Baffe, Tarsus nach Antiocheia zurücksühren sollte, ben Mut verloren hatte. Eher könnte bie Umkehr der Apostel in Derbe und die Rückschr auf demselben Wege durch Krankheit verursacht sein (wozu freilich die Konjektur von Blaß di' doderelas besser passen wurde). S. aber die oben S. 560, 46 erwähnte Spoothese von Ramsan, Church i. R. E. p. 69 f. Bgl. 40 bas herrliche Reisewerk bes Grafen Landoronski, Stadte Pamphiliens und Bistoiens, 2 Bbe, Wien 1890.92 und Bennborf und Niemann, Reisen in Lytien und Karien, Wien 1884. Tituli Asiae minoris I, Wicn 1901.

11. Cilicia. — Marquardt I2, p. 379ff.; R. Breuß. De Cilicia Romanorum provincia (Königsberg 1859); F. Junge, De Ciliciae Rom. prov. origine (Halle 1869); K. J. 46

Renmann, Bur Landestunde und Gesch. Rilitiens ItiBh. 1883, p. 527 ff. Die Proving Cilicia hat ju verschiedenen Zeiten sehr verschiedenen Umfang gehabt. Als Cicero sie in den Jahren 51 50 v. Chr. verwaltete, gehörte außer dem rauhen (roazesa) und dem ebenen Cilicien (campestris nedicis, Strado XIV, 5 p. 668) noch Bamphylien, Pisibien, Jsaurica, Lykaonien, die später zu Asia geschlagenen phrygischen 50 Bezitte von Laodicea, Apamea und Synnada, sowie Cypern dazu. Durch die Organisation der Provinzen Galatia (25 vor Chr.), Pamphylia (43 nach Chr.) und Cyprus (22 v. Chr.) wurde der Umfang der Provinz auf das eigentliche Cilicien reduziert. Und **auch von diesem wurde noch der** westliche Teil, Cilicia aspera abgezweigt. Augustus berlieh es bem Archelaus von Cappadocien (25 v. Chr. Strabo XIV, 5 p. 671 mit ber 55 Residenz Claiussa-Sebaste (eine Insel am Aussluß des Lamos) und Caligula dem Antio-hus IV. von Rommagene (Dio Cass. I.IX, 8). Erst Bespasian (Sueton Vesp. 8) schlug wieder zur Provinz Cilicia. Bei bem geringen Umfang, ben die Brovinz bemnach witter ben ersten Kaisern besaß, scheint sie eine eigene Lerwaltung nicht gehabt, sondern unter bem Statthalter von Sprien gestanden zu haben (Marquardt, p. 387). Erst wieder 60

unter habrian ift Cilicien campestris und aspera faiferliche Proving. Das xorvor Kidizias (CIG 2810), mit bem Kidiziaopys an der Spike (Le Bas III, 1480), tagte unter Domitian (ober Trajan) in Antiocheia (CIG 5806 xourder Leolas Kikixlas Doceing: & Arnoxeia). Sonst ist Tarsod μητούπολις (Strabo XIV, 5 p. 674; δ Die Chrys. or. 33, 17, 46). Tarsud war seit Antonius urbs libera (Appian b. c. 5, 7; Plin. n. h. V, 27, 92), start bebolfert und wohlhabend, in fruchtbarer ebener Gegene, vom Aluffe Abdnos burchftrömt. Ligl. Die Schilderung Strabos (p. 673f.) und Dies (or. 33, 17). Strabo rubint vor allem die Blute ber wiffenschaftlichen Studien in I.: τοσαίτη δε τοῖς ενθάδε ἀνθρώποις σπουδή πρός τε φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἄλλην 10 παιδείαν εγκύκλιον ἄπασαν γέγονεν, ὥοθ' Επερβέβληνται καὶ 'Αθήνας καὶ 'Αλεξάνθυειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον τόπον δυνατόν εἰπεῖν, ἐν οδ σχολαί καὶ διατοιβαί φιλοσόφων γεγόνασι. διαφέρει δε τοσούτον, ότι ενταθθα μεν οί φιλομαθούντες επγώριοι πάντες είσι, ξένοι δ' οὐκ επιδημούσι ψαδίως οὐδ' αὐτοί οὐτοι μένουσι αὐτόθη, ἀλλὰ καὶ τελειοῦνται ἐκδημήραντες καὶ τελειωθέντες ξενιτεύουσιν ἡδέως,
16 κατέρχονται δ' ὀλίγοι . . . καὶ εἰσι σχολαὶ παρ' αὐτοῖς παντοδαπαὶ τῶν περἰ
λόγους τεχνῶν, καὶ τάλλα τ' εὐανδρεῖ καὶ πλεῖστον δύναται, τὸν τῆς μητροπόλεως enexora loyor. Unter ben von Strabo erwähnten stoischen Philosophen nennen wir ben Athenoboros, ben Sohn bes Sanbon, verehrten Lehrer bes Augustus (Dio or. 33, 47; Die Caff. LII, 36. LVI, 43) und vielleicht auch bes Strabe (XVI, p. 779), ber ibn 20 Eraigos nennt. Ugl. über ihn Müller, Fragm. hist. graec. III, 4 p. 485-488; Bellet III', 586; Bauly-Biffowa II, p. 2045. Broben feiner Lehre bei Seneca ep. 10,5; dial. IX, 7, 2 und besonders 3, 1-8 und 4, 1. Nach Cicero ad Att. XVI, 11, 4 14, 4 ift er ihm bei ber Entstehung ber Schrift de officies jur Sand gegangen. 216 Greis in feine Baterftabt gurudgefehrt, bat er bort eine hervorragende politische Rolle go 26 fpielt und genoß fpater von feinen Mitburgern heroifche Ehren (Lucian, Maerob. 21, 23). Ihm folgte ber Atademiter Reftor auch als Leiter ber städtischen Berhaltniffe und in ber allgemeinen Berehrung von feiten der fyepiones und ber Stadt. Strabo unterfontel ihn ausbrücklich von dem gleichnamigen Stoifer aus Tarfos (vgl. über ihn Zeller III. 1°, p. 611 und 570). Er war ber Lehrer bes Marcellus, des Neffen bes Augustus 30 Naberes ift über ibn nicht bekannt. Über bie Unterrichteberhaltniffe in romifder Beit ! Friedlander, Hom. Citt. Beid. III, p. 373-398; Mommfen, Hol V, 334 ff. Beadins wert ift, bag unter ben Dichtern, Die im Unterricht benutt werben, neben Somer per allen Menanber vorlommt (1 Ko 15, 33). Rivalin von Tarfos ift Angarbes (- ba), auch must bem Ramen Raifarcia ή προς 'Αναζάρβω (Plin. V, 1, 93; Ptolem. V, 8, 17), ben fie 85 vielleicht von Augustus bekommen hat (Ara von 19 v. Chr.), nennt sich auf Runch autrivoμος μητοίπολις, έλευθέρα. Geburtestadt des Arztes und Schriftstellers Dies toribes unter Nevo, beffen Wert neoi Fling larpungs (de materia media ed. Sprengel Leipzig 1829) vom Berf. ber Lufasschriften benutt fein foll (vgl. be Lagarde, Psalterium juxta Hebr. Hier., p. 165 f. Mitteilungen III, p. 355. Egl. Hobart, The medical co language of St. Luke, Dublin 1882; Babn, Ginl. II, p. 384. 435. - Non Jarius führt die große Straße über den kilikijden Taurus nach Koppadoken. Bgl. Kotsche, Reife in den felik. Taurus über Tarsus, Gotha 1858; J. R. S. Sterrett, Routes made ... in Cilicia, Lycaonia, Isauria and Pisidia (the Wolfe Expedition). Papers of the Archaeological Institut of America, 1884. 85. — Μουριατθία (Μωρα 6 έστία Εταδο ΧΙV, 5 p. 576, CIG 5885: 'Αδομανή Μ. της Κιλικίας, ίεψὶ καὶ έλευθέρα καὶ ἄσυλος καὶ αὐτόνομος καὶ φίλη καὶ σύμμαχος Τουαιίων (140 n. Chr.), an berStrafe bon Tarfos nach Iffos und Alexandreia gelegen, Bifcoisits Theoders.

12. Chprus (Marquardt I<sup>4</sup>, p. 190 ff.; Cesnola, Cyprus, its ancient cities etc., Lendon 1877, bentjch von L. Stein, Jena 1879; F. v. Löher, Chyern<sup>8</sup>, Leipzig 1879; G. Heipfield.

50 Dentjche Rundschau XXIII, 1879, p. 257 ff.; Murray-Smith-Waltero, Exervations in Cyprus, London 1900. CIG 2613—2652 Strabe XIV. 6, p. 681 ff. 681).

Die Provinz Cyprius wurde nach zeitweiliger Vereinigung mit Kilisen im Jahr 22 v. Chr. abgetrennt und als senatorische Provinz eingerichtet (Dio Cass. LIV, 4). Sie wird von einem propraetor (Enaggesa arganyuns Strado) pro consule mit 55 einem Legaten und einem quaestor verwaltet. Der Protonsul Sergius Paulus ist vielleicht identisch mit dem in der Inschrift dei Cesnola p. 425 (— Hogand. Devia Cypria p. 114) erwähnten Nachos andersaros; Mommsen identifizition mit dem CIL VI, 31545 genannten Tiderproducator aus der Zeit des Claudius (s. Zeitschr. s. neut. Wissenschaft II, p. 83). Ein Sergius Paulus wird von Plia on. h. I unter den Autoren genannt, die er für das XVIII. (und II.) Buch bemut

hat. Db bies ber deno ouverde MG 13, 7 ift, läßt fich nicht feststellen, ba es baneben bie LA Sergius Blautus giebt (vgl. Prosopographia imp. Rom. III, 221 und Lightfoot Contemp. Review XXXII, p. 290 = essays on the work entitled natural religion 1889, p. 295). Zu dem in der AG erzählten Lorgange vgl. Mamsay, Baulus i. d. AG, p. 62 ff. Der Magier de spr σύν τω άνθυπάτω, gehörte zum Areise der s comites des Statthalters, welche ihn in die Proving begleiteten (Marquardt 12, p. 531 ff.), naturlich nicht zu ben Affefforen, welche ibn zu ihrer Ausbildung unterfrügten, auch nicht ju ben Bureaubeamten und Amtedienern (apparitores), fondern ju ber cohors amicorum, welche der gebildete und wohlhabende Mann um fich verfammelte. In Appros lebten viele Juben (vgl. die Zeugniffe bei Schurer III', 27). Apprifche Jubenchriften w bringen das Evangelium nach Antiocheia (AG 11, 20), Barnabas stammt von Appros (4, 36); baber richtet fich Die erfte, von Untiodeia aus organisierte Miffionsunternehmung, welche por allem bie Juben ins Auge faßt, bortbin. Speziell in Salamis find mehrere Svnagogen. 3m Auftand unter Trajan ermordeten die Juden 240 000 Nichtjuden Die Caff. LXVIII, 32) und verwüfteten die Stadt Salamis vollstandig (Euseb. Chron. 15 Schone II, 164f. 2132 Abr.). Bur Strafe wurden fie bann vollstandig von der Infel berbannt. Die AG nennt die beiben hafenstädte Salamis (Strabo XIV, 1 p. 682) im Often und Pay bos (b. h. H. vea im Unterschied von Hulairagios in Der Habe Strabo XIV, 6 p. 683); in Altpaphos wird, wie in ganz Rypros, die Approbite hochverehrt; bier das beruhmte Heiligtum der Approbite mit einem Oratel (Tac. hist. II, 3), wohin all- 20 jöbrlich die Bewohner von Neupaphok wallsahrten. Her der Sitz des Protonsuls. Nach einem Erdbeben im Jahre 15 durch Augustus wiederbetgestellt, sührte es den Namen Σεβαστή (Dio Cass. LIV, 23; C.G 2629), später Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία Πάφος, ή δερά μητρόπολις τῶν κατά Κύπρον πόλεων (Le Bas III, 2806. 2795), welche — 15 nennt Plin. n. h. V, 31, 130 — zu einem κοινὸν τῶν Κυπρίων vereinigt waren 25 (Le Bas III, 2784) mit einem doziepeitz rije vinov. — Hervorzubeben ist noch Soloi an ber Nordlifte mit einem Safen, einem Beiligtum ber Apbrobite und ber 3fie (Strabo XIV, 6 p. 683), Rition, ber Geburteort bee Stoilere Benon.

13. Die Provinz Cappadocia (vgl. Marquardt I', 365 ff.; Hifely, De historia Cappadociae, Amsterdam 1836. Artitel: Kappadociae von E. Meher in Ersch u. Grubere 20 Ancaltopädie Sett. II. XXXII, p. 383 ff.; Mommsen. RG V, p. 306 und der Abschutt p. 339 ff. passin: Ramsan, geogr. p. 281 ff.; Barth, Reise von Trapezunt durch die nördt. Historia Riemainens, Gotha 1860; Chantre, Mission en Cappadoce, Baris 1898; Strabo

XII, 1 p. 533 -540).

In Jabre 17 n. Ehr. wurde Kappabolien nach dem Tode des letzten Königs ab Urchelaus zur Provinz gemacht (Strabo XII, 1 p. 534) unter einem procurator (Dio Sas. LVII, 17), der, wie der procurator von Judäa, in militärischer Beziehung auf den Statihalter der Provinz Sprien angewiesen war (vgl. Marquardt I, p. 554 st.). Betpasian gab der Provinz im J. 70 eigenes Militär und stellte sie unter einen konsulationen Legaten (Sucton Vesp. 8), indem er sie mit Galatien vereinigte. Später wurden ab beide wieder getrennt. Bot Trazan gehörten der Pontus Galatien über Undseleigten der Pontus Galatien. Imasseigen und der Pontus Galatien. Dazu kam koch Armenia minor und Spsaonien mit Ikonion (Ptolem. V, 6). Die Provinz mit ihren Garnisenen Melitene und Satala Stüß- und Ausgangspuntt für die Beherrschung ab Ironeniens und sur die Kriege mit den Parthern. Bgl. Marquardt I, p. 369; Mommssen, V, p. 395 f. Jür Verwaltungszwecke war das Land in zehn Strategien geteilt (Strado XII, 1 p. 534; Ptolem. V, 6. 7). Städte von Bedeutung gad es in R. sehr wenige. Das Paulus dort nicht missioniert, ist sehr verständlich; darum ist es auch sehr unwahrschenlich, das er MG 18, 23 durch Raupadosen gereist sein sollte. Der Weg hätte ihn so don den kilnsiehen Thoren in etwa drei Tagen nach Thana (rit Trava) gesührt (Strado XII, 1 p. 537), dem Geburtsort des Apollonius v. I., seit Cararassa röm. Kolonie; von dort etwa nach Plazasa-Eusedia, das von einem Kaiser den Ramen Casara aerhalten dut (Ramsay p. 309 f.; Strado XII, 1 p. 539), die bedeutendste und noch heute blühende Stadt in R. (Kaisarie), uprosinodic der Provinz, Geburtsort Basilius d. Gr. Undebeutend sind Razianz (Ramsay p. 285) und Ryssa (Ramsay p. 287 f.), die Bischose der Bedutend sind Razianz (Ramsay p. 285) und Ryssa (Ramsay p. 287 f.), die Bischose

14. Armenien. Sierüber bgl. b. A. Bb II S. 63.

Johannes Beiß.

Aleomenes f. Dionardianismus.

Rierns f. bie MM. Geiftliche Bb VI G. 463 u. Briefter.

564 Aleufer

Rienker, Johann Friedrich, gest. 1827. — Litteratur: Autobiographische Rotigen bis zum Jahre 1798 in der Haudschrift der Kieler Universitätsbiblitathet K. B. 94; H. Matjen, Joh. Friedr. Aleuler u. Briefe an seine Freunde, Göttingen t842; E. E. Carstens, Geschichte der theologischen Fakultät zu Kiel, Kiel 1875; Bolbehr, Projessoren und Dozenten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel 1887: Mondeberg, Matthias Claudius (1869), S. 266 ff; Brweis des Glaubens V (1869), S. 350 ff.: R. Houn, Herbert nach seinem Leben und seinen Werten dargestelle I (1877), S. 754 f.; Herbert Briefe an Joh. Georg Hamann. Im Originalitzt herauszegeben von Otto Hospismann (1889), S. 108. 278 u. o.; Threek, Gelehrtengeichtelbe der Universität zu Kiel. 1. Bb. 2. Tl. (1803), S. 375-447.

10 Johann Friedrich Kleufer, gelehrter Apologet und Vertreter eines historisch gerichteten, theosophisch-biblichen Supranaturalismus, ist in der Zeit zwischen der Herausgabe der Wolfenbuttler Fragmente und dem Erscheinen von Schleiermachers Glaubenslehre einstuzzeicher Reprasentant einer theologischen Unterströmung gewesen, die noch während des ganzen neunzehnten Jahrhunderts in der evangelischen Rirche Deutschlands nicht geringe 15 Bedeutung gehabt hat, zum Teil selbst heute behauptet. Seine zahlreichen, meist beit angelegten und umfangreichen Schriften behalten bleibende Bedeutung für jeden, der sicher die Geschichte der vorkantischen Aufstärung, des Nationalismus und der wieder erwachten positiven Gläubigseit unterrichten will; vereinzelte Partien können an und im

fich als dauernd wertvoll bezeichnet werden.

Al. wurde im Oftober 1749 gu Ofterobe am Sarg geboren, wo fein Bater Borficha des Weberamtes war. Er bezog, mit vorzüglichen Zeugniffen vom Ghinnastum zu Sameln entlaffen, neunzehn Jahre alt die Göttinger Universität und zeichnete sich dort durch feltene Arbeitefraft und raftlofen Gleiß aus. Er ftubierte außer Philosophie, namentich unter Michaelis, Sepne und Balch, Theologie und Altertumskunde. Als Sauslebrer m 25 Budeburg mit Berber befreundet, erhielt er burch beffen Vermittelung Die Stelle ente Broreftore ju Lengo, die er 1778 mit dem Amte eines Reftore des Rategomnahums ju Osnabriid vertauschte. Dort erwarb er fich bas Vertrauen und die Freundschaft Buftie Diefere und heiratete beffen Richte, mit ber er in langjahriger, gludlicher, aber finder lofer Che gelebt hat. Die letten 28 Jahre seines Lebens ift er ordentlicher Profeson 30 der Theologie in Riel gewesen. Der Schwierigkeiten, die sich seiner Dozententbatigleit entgegenstellten, ist er nie völlig Herr geworden (voll. Claus Harms, Lebensbeschreibung C. 58 und d. A. Bo VII, S. 434, 29). Teilweise beruhten sie wohl auf dem Mangel an Gewandtheit und didaftischer Begabung, namentlich was den prazisen Ausbrud in beutscher und lateinischer Sprace betrifft, jum großen Teil aber auch auf ben Paner verhaltniffen. Uber die damals in Schleswig holstein herrichenden Strömungen und die Stellung, welche Kl. in diesen Wirren einnahm, findet sich aktenmasiges Material in H. H. Hentes Archiv für neueste Kirchengeschichte VI (1799), S. 55 ff., 385 ff., 352 ff. Eine eingehende, aber sehr parteiffce Darstellung hat Joh. Heinr. Boß in ber Streitschnft gegeben: "Bie ward Friz Stolberg ein Unkreier?" Sophronizon, herausgegeben von Ho. E. G. Paulus III (1819), S. 1—113. Doch getrann Rl. nicht nur in dem an gesehenen medizinisch-naturwiffenschaftlichen Rollegen Christoph Beinr. Bfaff (Bolbebra. a. C. S. 40) einen treuen Freund, sonbern erwarb auch burch seinen lauteren Charafter ichließ lich bas bollfte perfonliche Bertrauen feiner ihm anfange abgunftigen theologischen Unde genoffen (Ratjen, Rleufer C. 28). Auf feine Zeit und bie Nachwelt gewirft bat er aba 45 fast ausschließlich burch Briefe und Schriften.

Am Anfang bewegt sich seine letterarische Produktion in den Bahnen des vorwema rischen Herber. Dieser hatte ihm so lieb gewonnen, daß er ihn mit sich zu nedmen twünschte; andererseits haben die Predigten des begeisterten Herolds christlicher Humantat dei Al. den nachhaltigsten Eindruck bervorgerusen. Dem letteren sehlt, was senen zum Massister macht: der Sunn für die Schönheit der Form, sowie das für Herber dandte ristische Vermögen vielseitigster Anempsindung; aber Al. übertrifft ihn an solider Gelehram keit und durch treues Festhalten des religiesen Ersahrungsbesitzes. Beide sanden sich den mals in ihrem lebhasten Streben nach Polydistene auf einem noch neuen, fruchtbater Felde zusammen (vgl. Bd VII, S. 608, 12). Wenn David Strauß (Schr. V, 401 von Herber sagt, dieser, der zuerst wieder ein tieseres Verständnis des Orients ausgeschlichen sei zugleich einer der ersten unter denen gewesen, welche die Schranken des 18. Jahr hunderts durchbrochen und dem 19. Bahn gemacht haben: so gilt beides in einem eines anderen und bescheideneren Sinne auch von Aleuker. Aus Herbers Exemplar uberiebt dieser 1776 und 1777 Anguetil du Berrons sinn Jahre vorher zuerst verössentlichtes zut Avesta ins Deutsche (3 Teile, I², 1786), studierte sich in Sprache und Gegenstand mmatieser hinein, machte die Forschungen ausländischer Gelehrten den Deutsche augungste

Rienter 565

mb lieferte 1783 im zweiten Teil seines "Anbangs zum Benb Avesta" auch originale mauiftisch-antiquarische Untersuchungen, namentlich aber in ben Ilegowa eine Sammund und Erklarung ber griechischen und lateinischen Berichte über Zoroafter, Religion ab Rultus ber Berfer, verglichen mit ben Angaben bes Benb Avefta (f. bie anerkennenbe Bearteilung diefer Leistung von Darmsteter, Annales du Musée Guimet Tome XXI, 5 seitzeilung vieser Leisung von Darmierer, Annales du Musee Gulmet Tome XXI, 8 laris 1892, "Le Zend Avesta" I, p. XVII). Dabei verteidigte er Alter und Authenzität des neuen Fundes so maßvoll, daß seine Aufstellungen, im Gegensatz zu damaligen nd neueren teils gedankenarmen, teils überkünstlichen Hoppothesen, sich in der Hauptsache estätigt haben (vgl. Anhang z. J. A. II, 1, 145. 189 und "Zend-Avesta im Kleinen", 789, S. 34 s. 49 mit C. B. Tiele und G. Gehrich "Zur Frage nach dem Alter des 10 twesten" im Archiv für Religionswissenschaft I, 1898, S. 337—360). Da Kl. bemühr var, seine Einzelforschungen in einen großen Zusammenhang zu stellen, müssen diese Arzeiten für die Regressburgen einer vergleichenden Religionskablichte von nicht als habreeiten für die Begrundung einer vergleichenden Religionsgeschichte, wo nicht als bahnrechend, doch sicher als epochemachend bezeichnet werden. Er fand auch bald die verdiente Inerkennung, indem ihn die Helmstädter theologische Fakultät zum Chrendoktor promo- 16 nete, was auch in ben Kreifen ber Auftlarer beifällig aufgenommen wurde (Haffencamp, ver Begner Hafenkamps, in ben theol. Annalen vom Jahre 1791, S. 479). Freilich newahrte, Rl. nicht überall bie oben gerühmte Befonnenheit: in einer, freilich 1786 geinten. gelehrten Preisschrift legte er ber Rabbala boberes Alter und größere Bebeutung iei, als man ihr jeht zuzugestehen pslegt; vor allem aber ließ er die mystische Theosophie 20 188 Louis Claube de Saint-Martin (gest. 1803) gar zu stark auf sich wirken. Franz Baader freilich hat ihm gerade das warm gedankt (s. dessen Brief vom 6. November 1804 nei Ratjen S. 204 f.). Der bunne Schleier von Anonymität, unter bem sich Al. als Beraffer des Buches "Magiton ober das gebeime System einer Gesellschaft unbekannter Billosophen" (1784) verbarg, konnte nicht hindern, das ihm sein Mosticismus die Aussichten 26 af eine Göttinger Brofessur verbarb. Allzu tief in den "Urgrund" zu versinken, davor besetzten ihn seine Offenheit für Natureindrude (Ratjen S. 2. 26), seine Neigung zur Geschichte ab sein Bibelglaube. Andererseits hat ihn sein theosophisches Streben hinübergehoben ber die pedantische Jdecharmut mancher Supernaturalisten. Seine Apologetik verliert ih nur stellenweise ins Kleinliche; im ganzen hat sie einen großen Jug. Dies zeigte so leich seine erste derartige Schrift: "Menschlicher Bersuch über den Sohn Gotts und der Renfchen" (1776). Wohl erinnert hier manches baran, daß eben in diefem Jahre lingers "Sturm und Drang" ericbien (vgl. Berbers Urteil bei D. Hoffmann G. 120); ber bas Buch hat dauernd gewirft: noch 1882 haben gablreiche Stellen in einem Eranungebuche Aufnahme gefunden ("Morgenthau. Erbauliche Betrachtungen auf alle Tage 85 3abres"). Im AT jog ihn besonders die Chokma-Litteratur an; die Ubersetzung mb Erffarung bes Cobelet (1777), die "Salomonischen Dentwürdigkeiten" (1785) erregten erechtigtes, und von den Ginleitungefragen abgesehen, beifälliges Aufsehen. Die Behandung ber Ralichen Lehrbegriffe in dem Buche "Johannes, Betrus und Baulus als Chriftosgen betrachtet" (1785) ist nicht ohne Bebeutung gewesen (Bernh. Weiß, Bibl. Theologic 40 es NT. 1868, S. 30). Dazu kommen seit 1787 die 1799 abgeschlossene umfangseichen apologetischen Hauptwerke: "Neue Prüfung und Erklärung der vorzüglichsten Beseise für die Wahrheit des Christentums, wie der Offenbarung überhaupt" (drei Bände) "Ausführliche Untersuchung der Gründe für die Schteit und Glaubwürdigkeit der seiftlichen Urkunden des Christentums" (fünf Bände). In dem letzten Bande werden 45 3. 260—416 die apokryphischen Apoktelgeschichten behandelt. Über die wertwollsten Bedandteile biefes Abschnittes vgl. u. a. R. A. Lipfius, Die apokryphen Apostelgeschichten und boftellegenben I (1883), S. 41. Ubrigens finden fich an manchen Stellen ber Kleuterschen Berte auch bie Flüchtigkeiten und unbesonnenen Schlußsolgerungen an benen bie meisten seologischen Brodutte jener schreibseligen Zeit kranken. In dem "Grundriß einer Ency- 50 spädie der Theologie" (I, 1800; II, 1801) steht fast nur der Abschnitt über die "Reine ber höhe bes Könnens, welches der Berfaffer sonft zeigt.
In dem Freundestreise, der sich um Friedr. Heine Garbeit geigt.

sabte Jüngling Thomas Wizenmann eine ähnliche Stellung ein, wie später Novalis 55 ber den Romantikern. W. hatte im April 1784 eine Arbeit begonnen, die er nicht mehr ischen follte. Kleuker hat sie mit einer Borrede herausgegeben: Die Geschichte Jesu de dem Ratthäus als Selbstbeweis ihrer Juverlässigkeit betrachtet, Leipzig 1789 (vgl. A. deit, v. d. Golh, Thomas Wizenmann, 1858, II, S. 1. 274 f. 297). Kleuker selbst ließ 20 erscheinen: "Biblische Sympathien oder erläuternde Bemerkungen und Betrachs

tungen über bie Berichte ber Evangelisten von Jesu Lehren und Thaten." Ein zweiter Band ift handschriftlich vollendet, aber nicht gebruckt (Ratjen S. 26). Das Mfr. findet

fich als KB 129 in ber Rieler Universitäts Bibliothet.

Ein Berzeichnis der dis zum Jahre 1802 erschienenen Schriften Kleufers, zu denen 6 auch die Übersesungen von Tertullians Apologetikum (mit Erlauterungen und Extursen), der ganze Blato und Bascals Benses gehören, giedt Thieß a. a. D. Der Hamburger Joh. Otto Thieß, von Tholuck (Bermischte Schr. II, 137) als "der unermüdlich für die Auftlätung thätige und gelehrte" charakterisiert, läßt in seiner "Gelehrtenzelchichte der Universifiät zu Niel" seine Abneigung gegen Al. deutlich hervorblicken. Dies kann aber nicht die Ursache seiner Entlassung aus der Prosessur (extraord. phil.) gewesen sein, wie Ratzen zu meinen scheint. Die Chronologie spricht dagegen (vgl. auch Bolder S. 156).

Kleufers theologische Grundanschauung läßt sich am besten mit den Worten J. A. Domeis bezeichnen: "Der Mittelpunkt seiner Dogmatit ist nicht ber protestantische Gegensas von 15 Sunde und Gnade, sondern die Ericheinung bes Gottessohnes als Menschensohn". Das Christentum ift ihm bie hochste Offenbarung Gottes, ju bem 3wede, Die Menichen über bas bochste Gut, bas Gottesreich, und über ben Wog, diefer Beranstaltung teilhaftig ju weben, ju belehren. Die Geschichtsurfunde barüber liegt in der Bibel bor. Die hl. Schrift ift weber in ben nicht-religiofen Bestandteilen irrtumblos, noch in ben religiöfen gleichmente. 20 Die göttliche Wahrheit ift burch die Hierarchie verunstaltet, in der Reformation ber gestellt. Doch find im Mittelalter bie Moftiter, und auch einzelne Scholaftiter wie Thomas bon Aguino, ben Al. studierte und schätte, Repräsentanten, wenn auch unvollfommene, ba Mabrheit gewesen. Die Rirchenlebre wird von Rl. nicht unbefehens acceptiert. Die Dogmen von ber Trinitat, Schöpfung, Erbfunde, Berfohnung, Rechtfertigung, Bieber 25 geburt, bem testimonium spiritus sancti, treten teile jurud, teile werben fie leife umgebilbet (Emanationslehre u. f. w.). Dagegen wird energisch berausgearbeitet ber objeftive und reale Charafter bes Beile, auf bas ftrengfte geforbert lauterer Babrbeitefinn (30 18, 37; 7, 17) und die ungeschminfte natürlichkeit ber Einfalt. Der Ernft, mit bem er jelbit Diefer Forderung nachzukommen suchte, verschaffte ihm allmählich die personliche Ant-20 kennung seiner gablreichen Gegner. — Abnlich wie einst bei Detinger, trat ihm gegen Ende seines Lebens das theosophische Element gegen das biblische zurück. Er stard da vollem Gebrauch seiner Geisteskräfte, ohne den mindesten Todeskamps, in seinem 78. Jahr, vor den Augen seines Freundes, des Prosessors med. Pfass, unmittelbar nachdem et sich, den Gedanken der Selbsterlösung verurteilend, zu dem einen wahren Erlöser bekannt hate. 25 ben 31. Dlai 1827 (Pfaffe Bericht bei Ratjen S. 30). Gein handschriftlicher Rachlis (worunter auch Hamanniana) befindet fich in ber Rieler Universitätsbibliothet.

Mrupib.

Kliefoth, Theodor Friedrich Dethlof, gest. 1895. — Bgl. Allg. evang. lutt. Kirchenzeitung 1893, Rr. 19, S. 439 sf.; 1895, Kr. 10—15; Wecklend. Kirchen u Zutdalt 1894, Nr. 28, S. 548 sf.; 1895, Kr. 6. 8. 97 sf.; Kirchliches Handlexilon begründet das Dr. Reusel. sortgesührt von Oberkirchenrat D. Haad, Basior Lehmann und Pastor schiftitter s. v.: Kliefoth Bd IV, S. 11 sf., Friedrich Franz II., Größberzog von Medkendurg-Schwerin und seine Borgänger von Ludwig v. Hirschied Zud, Leipzig 1891. — An vanlschristichen Quellen sind benutzt: eine im Manustript vorhandene die zum Jahre 1885 teichende Selbstbiographie; eine kürzere lateinische vin von 1839; das Archiv des Oberkrichenrats zu Schwerin.

Theodor Kliefoth wurde als das älteste Kind von zwölf Geschwistern am 18. Januar 1810 gedoren zu Körchow, einem Dorfe bei dem Städtchen Wittendurg im Medlen durgischen, wo sein Bater seit 1806 Pastor war. Dieser hatte eine tüchtige theologische Ausbildung genossen und war ein begeisterter Anhänger Kanis, blied aber der nauk Entwicklung des theologischen und dristlichen Lebend im ganzen fremd. Die Muta Kliesoths war eine Frau von großer Keinheit und Zartheit der Gesinnung und mit der reichen Phantasie, gesühlvollen Art und jugendlichen Lebendisseit ihrem strengen, nüchtenen Manne sehr unahnlich. Mehr Einsluß auf die erste Erziehung des Anaben als debe aber gewann die Großmutter Hossmann, welche, aus einer französischen Reingissamilte Potedams stammend, fast besser kranzösisch als deutsch sprach und eine geistig debeutende, gemütwolle, rastlos thätige Frau war, von großer Gabe wie Neigung zu unterneuen und auf Kinder einzutwirken. Ihr verdanst Kliesoth, wie er sagt, "die süße Lust zu der Arbeit, die bohe Freude, an dem eigenen Werte Wohlgefallen zu haben." Der Unterricht, der so der heranvachsende Knade von seinem strengen Bater empfing, zusammen mit jemem mus

Sliefoth 567

ein Jahr jüngeren Bruder Emil (gest. 1894 als Pastor und titul. Kirchenrat zu Bernitt), umsaßte samtliche Schulwissenschaften, außer den beiden altklassischen Sprachen auch Engelisch, Franzosisch und Sedrässich, und war grundlich, lebendig, für den Gegenstand interschierend. Aber der Grundsah des Laters: stets das Unmögliche zu sordern, damit das Mogliche geseistet werde, lag oft wie ein Druck auf den Knaben, stählte aber auch ihre kraft. Außerhald der Schule konnte der Bater freilich auch heiter, freundlich und liebevoll mut ihnen sein, so daß Kliefoth stets seine glückliche Jugend rühmte, der Freiheit und Poesse nicht verfümmert sei und die in der That alle Poraussehungen einer harmonischen gerstigen und sittlichen Bildung in sich schloß. Bis zum 17. Jahre blieb er im Elternstause und unterzührte, als er mehr berandunds, mit seinem Bruder zusammen die Eltern wicht bloß in der Gartenarbeit, sondern auch in der Bewirtschaftung des umsangreichen Beatracters.

So entwidelte fich pon früh an im Umagna mit ber Natur und in ber Reobachtung bes natürlichen Werbens und Wachsens ber Dinge bei ihm jene eminente Rennmis bes praftifchen Lebend, jener Mare Blid fur bie realen Berbaltniffe, jener gefunde, aller un- 16 fruchtbaren Abeologie und abstraftem Doftrinarismus abbolbe Realismus, ber ihn ausjeichnete und dabei mit bem lebhafteften geistigen und wiffenschaftlichen Intereffe band in hand ging. Bon Michaelis 1826 an besuchte er bas Schweriner Chmnasium. Dit nnem vorzuglichen Reifezeugnis bezog er bann Oftern 1829 bie Univerfitat Berlin und bandte sich nach anfanglichem turzem Schwanken zwischen Philologie und Theologie 20 letterer mit innerster Hingabe seiner ganzen trastvollen Persönlichkeit zu. Außer bem Philologen Boedh berte er besenders bei Neander und Schleiermacher Kirchengeschichte und neurestamentliche Eregese, bei Bengstenberg und Benard alttestamentliche Borlesungen. Dem Erstgenannten trat er auch personlich nabe. Der Rig, ber bamale burch bie Theologie ging, bas Ringen gwifden bem alten Rationalismus und Supranaturalismus und einer 25 neuen glaubigen Erfassung der driftlichen Wahrheit bereitete dem Unfanger viele Rampfe, jog ibn innerlich bin und her und wollte ihn oft gang verzagt machen. Aber mit eisernem Gleiß, nur ber Wiffenschaft lebend und fich um fludentische Dinge nicht fummernd, suchte er fich felbststandig feinen Weg zu bahnen und burch eingehende firchen: geichichtliche und Schriftstudien ein eigenes Urteil ju gewinnen. Segel, beffen Schriften 20 ibn fpater als Randibaten außerorbentlich feffelten, horte er bamale nicht, "ne seduceret potius quam duceret tironem, jure metuens", wie er in seiner vita bom Sabre 1839 bemerft. Ungern, aber burch die Berhaltniffe genotigt, verließ er icon nach einem Jahre Berlin, um die beiben lepten Jahre femes Studiums auf ber Landesuniversität zu Rostod zu verbringen. Die "schlechte" Theologie, wie sie hier von einem 86 Biggers, Bauermenter, Hartmann, Frissche (Karl Friedrich August, gest. 1846 als Professor in Gießen) gelehrt wurde, konnte ihn weber befriedigen, noch ferdern. Er berte beshalb nur wenig Borlejungen und arbeitete hauptfachlich ju Saufe. 21s aber im Commer 1831 die Cholera in Berlin ausbrach und die auswärtigen Freunde in die heimat gurudtreb, gestaltete fich fein Leben wieder freundlicher und er verlebte in bem angeregten Rreife 40 glelige Tage". Es war bie Soffnung und bie Bufunft ber Dledlenburgifchen Landesfirche, welche jener Arcis repräsentierte. Die jungen Leute waren fich ihres resormatorischen Berufs schon bamals flar bewußt. Bon bem Teuer bes neu erwachten Glaubens ergriffen, mit Begeifterung für bie theologische Biffenschaft erfullt, ertannten fie mit Comers ben klaglichen Zustand des beimischen Rirchenwesens, fühlten aber auch die Kraft und den 45 Prang in sich, ihn zu besiern und eine neue Zeit herbeizusühren. Aliesoth selber hätte bamals gern bie atabemische Laufbahn eingeschlagen, mußte aber, ba fein Bater biefer Abiicht nicht zustimmte, Ditern 1882 bie Universität verlassen und eine haustehrerftelle

Man wurde in maßgebenden Kreisen bald auf seine hervorragende Begadung aufs so metkam und schlug ihn dem damaligen Erbgroßberzog Paul Friedrich von Mecklendurgschwerin (regierte von 1837—42), jum Inktraktor zunächst sitt den jungeren Sohn derzog Milhelm von Mecklendurg vor. Seine Ernennung datiert vom 28. Januar 1833, dec trat er erst am 1. Mai d. J. sein Amt an. Bis dalin war er Hospitant im Diesterswessen Seminar zu Berlin. Von dier aus veröffentlichte er seine erste litterarische Arbeit. 65 Sie erschien in dem von dem damaligen Superintendenten und Oberbosprediger Ackermann zu Schwerin herausgegebene Kirchen- und Schwerin herausgegebene Kirchen- und Schwerin hungen darf sich der Seelsorger und dem Staden und damaligen Superinkenden Rupen darf sich der Seelsorger und dem Staden der Staden das dem Studium der Dogmengeschichte versprechen?" Ihr solgte dalb eine zweite ums langreiche Abhandlung ahnlichen Inhalts "Über den heutigen Standpunkt der lutherischen so

Dogmatik. Gine bogmengeschichtliche Überficht" (ebenba 1833, Bb II, H. 3, S. 1-74; . H. C. 61-106), und eine britte noch heute wertvolle "Über Presbyterien in der medlenburgischen Landeslirche" (ebenda 1831, S. 3, S. 1-85), welche von einer für einen Drei-undzwanzigfährigen bewundernewerten Reife bes Urreils Zeugnis ablegt. Er halt in 5 biefer Arbeit die Beit für die Einrichtung von Breebuterien noch nicht getommen, empfiehlt aber die Gründung von freien Predigervereinen. Dieser Vorschlag wurde in der That befolgt. Eine ganze Reihe solcher Predigervereine entstand seit dem Jahre 1836 und bluhte eine Zeit lang zum großen Segen der medlenburgischen Landeslirche. Soweit bas gerftreuende Hofleben und bie Pflichten feines Berufs es ihm geftatteten, war er un: 10 abläffig bemuht, seine theologische Ausbidung zu vertiefen und zu erweitern, studierte die bogmatischen Schriften von Schleiermacher, Imesten, Ripich, trieb dogmengeschichtliche Quellenftubien und beschaftigte fich befonders eifrig mit ber neueren Philosophie, bor allem ben Schriften Segele, von bem er fagt: mire mihi placuit, quamquam eum non Debr Dluge zu wiffenschaftlicher Arbeit befam er, ale er im Gerbft 1837 16 ben Erbgroßbergog Friedrich Frang, ben nachberigen unvergestichen Großbergog Friedrich Franz II. von Diedlenburg, als Erzieher nach Dresben zu begleiten batte, wo biefer bas Blochmanniche Institut und das mit bemselben verbundene Lipthumsche Gemnasium besuchte. Er verlebte hier zwei fehr gludliche Jahre. Mit feinem erlauchten, trefflicen Bogling verhaupfte ihn balb ein fehr enges Band bes Bertrauens und ber Zuneigung, bas 20 für feine fpatere Birtfamteit fo wichtig werben follte. Die fonigliche Bibliotbet gewährte ihm bas nötige litterarische Material für seine Studien, und so vollendete er bier seine erfte großere theologische Schrift, die feine miffenschaftliche Befähigung auf bas glangenbite bofumentierte und ihn mit einem Schlage in ber gangen bamaligen theologischen Wet befannt machte, feine "Einleitung in die Dogmengeschichte" (Parchim und Ludwigsluft 25 1839; 387 C.). Sie bat ber fonfessionell-lutberijden Bebandlung ber Dogmengeschiet Deg und Richtung gewiefen, obgleich ber Ginflug Schleiermachericher und Segelicher Ge banten nicht zu verfennen ift, fo bag ber Berfaffer fie fpater in manchen Partien zu ber leugnen fich genötigt fab. Un Schleiermacher erinnert Die Auffaffung Des Chriftentums als eines neuen geiftigen, alles beberrichenben Lebenspringips; von Segel ftammt bie Un-30 schauung ber Dogmengeschichte ale einer immanenten Entwidelung bes in ber driftlichen Bemeinschaft lebenbigen objektiven driftlichen Beiftes; von Segel freilich auch bas üba: maßige Konstruieren der Geschichteentwickelung, durch welches das geschichtliche Leben nach allen seinen Außerungen in die abstrahierte Formel eingeordnet und einer jeden ihr ganz bestimmter Plat angewiesen wird. It das Dogma die ihren Inhalt aus Wort und Weist werden der Greift entnehmende wissenschaftliche Darstellung des christlichen Lebens, so sind es drei Diomente, Die gusammen fein Wefen tonftruieren: bas geiftige Dloment (Die fubjettwe Erfahrung bes Seils), bas geschichtliche ober trabitionelle Moment (Schrift u. Symbol), bas wiffenschaftliche Moment. Die bogmatische Arbeit ber Kirche aber wendet fich mun guerft ber Erkenntnis ber Urfache bes neuen veranderten Lebens (Dbjekt bes Beils, Chriftis, 40 fein Geift, Gott), jodann bes eigenen burch Chriftum veranderten Zustandes (Gubjett bei Beile, ber Menich, Gunde, Gnabe), weiter ber Art und Beife Diefer Beranberung (Beile ordnung), endlich ber Seilsgemeinschaft und ihrer Bollenbung (Rirche, lette Dinge) au. Go entstehen bie großen dogmengeschichtlichen Perioden nicht obne Ginfluß ber geidicht lichen Buftande und ber Eigenart ber Boller, unter welchen bas Chriftentum Burgel fast 45 Die erfte Beriode ift die ber griedischen Rirche, welche die Theologie und Christologie, bie zweite die ber abendländischerömischen Rirche, welche die Anthropologie, die britte bie ba beutschen Reformation, welche die Soteriologie bogmatisch ausbildet, während die werte Periode, in der wir stehen, die Ausbildung der Ektlesiologie und der Eschatologie un Aufgabe hat. In jeder Beriode aber verläuft bie eigentliche bogmengeschichtliche Ent 50 widelung in brei Stadien, bem Stadium ber Dogmenbilbung (Differenz und Bertragung ber auseinandergehenden Richtungen), bem ber symbolischen Einheit (Bufammenfaffung ba im erften gewonnenen Formeln; nur ein biftorifcher Durchgangspuntt) und bem ber Bollenbung bes Dogmas, infofern basjelbe nunmehr alle Lebensgebiete ber Rirde fic unterwirft, fowie feiner Auflösung, indem ber mit ihm fertig geworbene Beift fic von 56 ihm zu befreien fucht, um fich neuen bogmatischen Bilbungen zuzuwenden, Die jedoch bet bisberigen bogmatifchen Erwerb nicht aufbeben, sonbern bei bem Fortidritt ju Reuem w gleich reproduzieren und wieder lebendig machen. In dem ersten wird das Dogma analmid im zweiten synthetijch, im britten sustematisch behandelt. Das Charafteriftische bes lenen welches vollstandig erft in ber britten mit ber Reformation beginnenden Beriode zur Eriche 10 nung fommt, find bie einfeitigen, tweil nur ein Moment bes Dogmas, entweder bas geiftige von

Stliefoth 569

bas geschickliche ober das wissenschaftliche, isoliert betonenden Richtungen des Traditionalismus, Scholastreismus, Pietismus, Nationalismus (als austosende; ihnen gegenüber der apologetische Supranaturalismus), sowie des Mossicismus (als sormlosen und philosophischen, das neue Dogma vorderentenden), welche in ihrer Abselge und stusenmäßigen Entwicklung in aberaus interessanter und tressender Weise geschildert werden. Dies die Grundgebanten bes auch heute noch nicht veralteten Buches. — Noch ein anderes Wers, das verstalb hier gleich genannt sein soll, hatte Kliesoth alsbald nach seinem Erscheinen, und zwar viel gründlicher als das ebenbesprochene, zu verleugnen Beranlassung, die mit ihren Schleiermacherschen Gedanken über die Kirche und sirchliche Bethätigung zu seinem spateren Standspunkt in direktem Widerspruch stehende "Theorie des Kultus der evangelischen Kirche" (Parchim 10 und Ludwigslust 1841), von v. Hosmann, damals noch in Rostod, in dem von ihm herzaussgegebenen Wecklendurgischen Kirchenblatt (Jahrg. 1845, S. 116—139) in einem interzaussgegebenen Wecklendurgischen Kirchenblatt (Jahrg. 1845, S. 116—139) in einem interz

effanten Artifel fritifiert.

In leinem außeren Beben waren ingwischen eingreifende Beranberungen eingetreten, Er wurde jum greiten Brediger in Ludwigsluft ernannt, am 3. Dag 1840 pon feinem 16 Bater ordinert und trat dies Amt am Sonntage Aubilate 10, Mai 1840 mit einer bedeutsamen, andringenden Untrittspredigt über Jei 40, 6-8 an if. Zeugnis ber Seele, Bugleich grundete er einen eigenen hausstand und ichlof bie Ebe mit Agnes Balter, ber Tochter bes Cherhofpredigers Walter in Ludwigeluft. Rur vier Jahre bauerte feine Birkfamken in Ludwigsluft; aber in biefer furgen Beit entfaltete er in Prebigt und 20 Seelforge und regem Gifer fur die Werte ber außeren und inneren Miffion eine fo ein: greifende, gesegnete Thatigleit, daß ihre Spuren noch heute nicht in der Gemeinde er-loschen find. Rliesoth war einer der wirkundgevollsten Brediger, die in dem abgelaufenen Jahrbundert auf einer edangelischen Kanzel gestanden. Die, welche ihn noch selber horten, auch jonft Gleichgiltige und bem Evangelium Fernerstehenbe, bezeugen einftimmig die 26 binreißende Gewalt seiner Rebe. Al. schrieb jebe Predigt wortlich nieder und memorierte fu genau. Aber beim Salten auf ber Rangel wurde fie aufs Neue von bem Prediger erzeugt und erschien wie die That des Augenblids. Sein Vortrag war in Sprache und Scitifulation augerorbentlich lebbaft, aber icharf artifuliert und beshalb, obgleich er nur über eine perhaltnismaßig bunne Stimme verfugte, auch in ben größesten Raumen ber so ftanblich. Die hinreifende, uberzeugende, jur Andacht und Aufmerkfamfeit glvingende Dacht aber lag nicht nur in ber ftrengen Geschloffenheit bes Aufbaues und Gebankenfortidrius, die niemals abidimeifte und ben horer feinen Augenblid losließ, fonbern bor allem auch barin, bag er es verftant, seine gange Perfonlichkeit in fein Bort ju legen und fo bem 3beal nabe ju tommen, das Theremin bon ber Beredjamfeit ale einer :15 Tugend entworfen hat. Er will etwas in feinen Predigten und man weiß ftete gang genau, was er will. Some Gedanken bilbet er nicht blog mit bem refleftierenden Berftand, sondern auch mit der Phantasie und dem Willen, so daß alles konfret, anschaulich, lebendig vor die Seele des Hörers tritt. Er ist der Sprache und der Abetorif maching; er weiß auch das Befuhl aufs tieffte zu erregen und versteht kunstvoll und pointiert zu disponieren. Aber w je gereifter er wird, um fo mehr nimmt er ftatt bes Gefühls ben Billen und ben Intelleft in Uniprud und verschmabt bas rhetorifde Element, wie die bomiletifche Schablone, um nur die Gade wirfen ju laffen. Genen Tert behandelt er immer sonthetisch und oft bocht eigenartig, lagt aber baufig Proposition und Partition erft aus ber Gebantenentwidelung bervortvachsen, ohne fie vorber ju formulieren und anzulfindigen. Die eigent: 45 liche Tertauslegung tritt freilich juweilen über Gebiehr gurud. Buerft in ben Predigten feiner Ludwigslufter Beit wählt er toobl freie Terte und predigt apologenich, erwedlich, an das Ringen und Suchen ber anima naturaliter christiana anfnupfend. Das "Zeugnis ber Ceele" betitelt er feine erfte gebruckte Prebigtfammlung (1. Aufl. 1841; 2. 1841; 3. 1853). Spater ichließt er fich ftete an Die altfirchlichen Beritopen an und Die so Jugendliche Erregung ber Erweckungezeit weicht einer rubigen lirchlichen haltung ohne Beeintrichtigung ber erbaulichen Rraft. Leiber find feine Predigtfammlungen im Buchhandel begriffen. Es find außer ber eben genannten noch fünf in acht Abteilungen (2. Sammlung: 1 3. A. 1843. 1847. 1856; 3. Sammlung: 1. 2. A. 1846. 1853; 4. Sammlung in 3 Banden: 1. Bb, 1. 2. A. 1854. 1859; 2. Bb, 1. 2. A. 1855. 1869; 3. Bb, 1. 2. A. 1857. 55 1869; 5. Sammlung: 2 Banbe 1858. 1859; bagu noch eine Sammlung von brei er-Beiterten Predigten mit dem Titel: "Wiber Rom", Schwerin und Roftod 1852 und eine Broge Ungahl gebruchter Einzels und Gelegenheiteprebigten).

So fviegelt fich auch in feinen Predigten jene Entwidelung von subjektiver Glaubig-

Glaubenszeugen der Erweckungszeit, der in seiner Einleitung in die Dogmengeschichte S. 292 die "neuen Lutheraner" als von der Kirche im Prinzip geschiedene Sekte des dritten Stadiums klassischer und "am Buchstaden klebende Traditionalisten" neunt, zu ihrem allezeit kampsbereiten Jührer, eine Entwicklung, die später manche zunächst ans geknüpften Berbindungen löste oder doch lockerte wie mit der Nordbeutschen Missionsgeschlichaft und mit Wichen. Kl. selber hat diese Entwicklung geschildert in dem Sendschreiben an die Göttinger iheologische Fakultät, mit dem er 1854 seine "Kirckliche Zeitschrift" eröffnete und das zusammen mit der Replik auf die Erwiderung sener auch als besondere Schrift unter dem Aufel: die Göttinger theologische Fakultät und die lutheriche "Bartei", Schwerin und Rosses auf Albeitung, wo er seine bedeutignem Artikel "über Bredigt und Katechese in der Vergangenheit und in der Gegenwart in dem damals von d. Höfmann, Karsten und Kradde berauszegegebenen Wecklendurg. Kindendlatt, Jahrg, II, S. 1—55; 169—245) veröffentlichte und "im Gegensatz zu verschiedenen in verschiederen Zeiten von ihm versolgten Einseitsgleiten der Predigtform und der besodacheten Folgen und Wirkungen" den möglichten Unssicht an die Ordnung des kinden Lieden Lebrivelens in der reformatorischen Kirche" empfieht.

Alicfoth

Als er diese Artifel sebrieb, war er bereits Superintendent und erfter Domprediga in Schwerin und bamit ber erfte Geiftliche ber Lanbestirche. Schon bor feiner Bergung 20 in das Predigtamt war er ber theologische Berater ber medlenburgischen Landesregierung, welche bamals noch nach alter territorialistischer Weise zugleich bas Kirchenregiment fibut, während die Landessuperintendenten nur die abmunistrativen Organe berselben waren. Alls es sich darum handelte, die theologischen Brufungen zu reformieren und zu verschäffen. ließ sich die Regierung 1835 von dem damals 25 jährigen Instruktor ein Erachten uba 25 ihre Umgestaltung geben und jog ihn in biefer erft nach langtvierigen Berhandlungen um Abschluß tommenden Angelegenheit fortwährend zu Rate. Die erft unter bem 5. Jebeuat 1844 erlaffene Berordnung betr. Prufung ber Mandibaten ber Theologie, welche noch heute in Geltung ift, ift wesentlich sein Werk, wie er auch 1843 in Die junachst nur interimiftische Brufungetommiffion eintrat und feit 1846 bis zu seinem Gintritt in bm 30 Oberfirchenrat die Direktion für das Examen pro ministerio führte. In bem a wähnten eingehenden Erachten batte er weiter auch icon auf bie Mangel ber bisberigen Berfassung ber Landesfirche überhaupt und auf die Notwendigkeit einer felbititandigen oberften Rirchenbeborbe bingewiesen, burch welche ber Summepiftopus feine oberbifcot liche Gewalt auszuüben habe und in beren Band bie gefante firchliche Gefengebung und 85 Berwaltung zu legen fei, fotveit es fich um die jura in sacra handele. Die gandee regierung ging auch auf diefe Anregung ein und forberte 1837 von ihm ein weiters Erachten fiber die Umgestaltung bes nur ale firchliches Disziplinargericht jungierenden Ron: fistoriums zu Roftod zu einer folden Beborbe. Doch fam biefe Angelegenheit junadit nicht jum Abschluß, und seine Borfchläge sollten erft später verwirklicht werben. 3m 29. Dezember 1841 in Kraft getretene und mit geringen Abanderungen bis beute getenbe neue Synodaloronung für die jährlichen Synodalversammlungen der Brediger ema Brapofitur, burch welche biefes ber wiffenschaftlichen Fortbildung ber Beiftlichen und ber Berhandlung über Regiminalvorlagen wie über Gegenstände bes firchlichen Lebens und 46 ber firchlichen Praris bienenbe Inflitut reformiert und weiter entwidelt wurde. Go war er thatladlich icon feit 1835 ber leitenbe Beift auf bem gefamten firchlichen und the logischen Gebiete.

In Herbst 1844 siedelte er nach Schwerin über. Am 23. Sonntag nach Trinitate 10. November 1844 im Dom zu Schwerin eingesischt, trat er sein Amt an mit einm 50 herzandringenden, als Manustript gedrucken Anschreiben an die Geistlichkeit und den Adriftand seiner Diorese, in welchem er unter hinweis auf den klassichen Zustand des Kucherwesens auffordert, mit ihm an seiner Erneuerung zu arbeiten. War der Verfall de Kurche in der rationalistischen Zeit vor allem auch in der vollstandigen Zerruttung des gesanten liturgischen Wesens hervorgetreten, so nahm er alsbald die Korarbeiten für ans 6e erneuerte und vervoolstandigte Agende in die Hand. Er gründete die "Liturgischen Blatte für Mecklendurg", die in den Jahren Juni 1845 die Rovenwer 1847 in zwei greßen Gesten zu 9 bezw. 8 Mättern erschienen. In denselben wurden die Mituale der einalen krechlichen Handlungen und die Gottesbiensterdnung zerzliedert, sodann darauf bezunder Fragen gestellt und über die auf dieselben eingegangenen Lota referiert und geutält.

Stliefoth 571

niffes, ibre Deftruktion und Mcformation", Die er in zweiter Auflage auf fünf Bbe er: tveiterte (Liturg. Abhandlungen Bt 4-8, 1858-1861), erichten in erfter Auflage 1847 als 256 Seiten ftarte Beilage ju Seft II, BI. 5 biefer liturgifchen Blatter. Ge fei bier aleich berporgeboben, ban Aliefoth überhaupt ale ber nambaftefte Lituraiter und Kenner ber altlutherijden Nirdenordnungen im 19. Jahrhundert anzuleben ift. Ihn wählten beshalb 6 auch die 10 3abre bindurch zu Dresben gehaltenen Konferengen in Liturgieis ber lutberifden Kirchenregimenter von Baiern, Sachfen, Sannover, Wirttentberg, Dedlenburg-Edwerin und Diedlenburg-Etrelit, welche infolge eines Befdluffes ber Eifenacher Airchenkonferenz von 1852 zusammengetreten waren, jum ftandigen Resernten. Diese Reserate erschienen in erweiterter Gestalt als Bb 1-3 der "Liturzischen Abhandlungen", von denen 10 Bb 1, Schwerin und Rossock, 1854 (2. Ausg. 1869) in drei Abteilungen die Einsegnung der Ebe, das Begrädnis, die Ordination und Introdustion, Bd 2, 1856 (besonders wertvoll) die Beichte und Absolution, Bb 3, Abt. 1, 1856 die Konsirmation behandelt (Abt. 2 über bie Taufe ift megen ber ingwijden berausgegebenen umfangreiden Arbeit hoflings über bie Taufe nicht ericbienen). Grundliche Gelehrsamkeit, staunenswerte Julic bes ber- 15 arbeiteten Materials, glanzende, lichtwolle, zwar breite, aber stets ben Lefer fesselnde Darftellung, Die fein Moment Des ju entwidelnben Begriffe unberudfichtigt lagt, flare Ginficht in Die liturgifden Bringipien ber lutherifden Rirde und ibre Bedingtheit burch bie bogmatifden Grundlagen, verftandnis- und vietätvolle Antnupfung ber Borfclage an bas biftoriich Beworbene geichnen biefes bebeutfamfte Wert Al.s, bie eigenfte Ausprägung feines 20 Beiftes aus, und nur ber Mangel ber Berlegung bes ungeheuren Stoffes in fleinere Abfcbnitte mit ben entsprechenden Uberichriften erichweren bie Benutung. Bequeme, überficht=

liche Sanbbucher ju ichreiben war nicht feine Sache.

Einen einschneibenben Wenbepunft in bem Wirfen Ale bilbete bas Sturmjahr 1848. Es batte in Medlenburg die alte ftanbifche Berfaffung befeitigt, und eine aus Mablen 25 bervorgegangene tonstituierende Rammer batte ein lonstitutionelles Staatsgrundgeset beraten, bas am 10. Oktober 1849 in Rraft trat. Damit waren auch die altstandischen, freilich nicht genau umgrenzten Rechte auf Mitwirtung an ber Kirchenleitung hinfallig, bie Aubrung bes Rirchenregimente burch bie nunmehr ber Hammer verantwortliche Landesregierung unmöglich geworben, und es galt, unter Übertragung jener Rechte auf eine so einzurichtenbe Spnobe ber lutherischen Stirche Medlenburge eine neue Berfaffung ju geben Go berief ber Grogbergog unter bem 14. Degember 1848 gunadift eine provisorifde Rirden tommiffion von brei Mannern (Buftigrat Rapfel, Superintenbent D. Dr. Aliefoth, Brapolitus Rarften) jur Neuordnung der firchlichen Berhaltniffe. Gie trat am 1. Januar 1849 in Wirkiamkeit und wurde am 1. Januar 1850 in eine ftandige oberfte Rirchenbehörbe, ben 85 Oberkirchenrat, verwandelt. Diesem wurde als einem unmittelbaren, von dem staatlichen Ministerium unabhängigen Organ bes Summepiflopus in ber Mirchenregierung mit bireftem Lortrag beim Landesberrn Die Ausnbung bet oberbischöflichen jura in saera und ben cigentlichen Ritchenverwaltung in ihrem ganzen Umfange übertragen in der Art, wie Kl. in seiner Schrift: "Das Verhältnis der Landesberren als Inhaber der Kirchengewalt 20 zu ibren Kirchenbehörden" (Portrag auf der Chenacher Konferenz dom 4. Juli 1861, erkdienen in der Iheologischen Zeitschrift von Kliesoth und Dieckhoff 1861, und separat gedruckt, Schwerin 1861) das mindestens für die Selbständigkeit der Kirche zu Fordernden umschrieben hat. Der Oberkirchenvat blieb auch bestehen, als das neue Staatstand grundgefes burch ben Freienwalber Schiedsspruch bom 11. September 1850 wieber auf: 45 geboben und die alte standische Berfaffung wieder bergestellt wurde, welche die Einrichtung emer Spnode nicht julieg. Die Seele berfelben wurde Kliefoth und wußte ihm nicht blog bas notige moralische Ansehen, sondern auch den einer oberften Rirchenbeborbe guftebenben gefehlichen Ginfluß auf bas Webiet bes nieberen und boberen Unterrichtsmefens (bie Befegung ber theologischen Fafultät eingeschloffen) zu verschaffen. Hun founte bie 60 umfaffende liedliche Restaurationearbeit mit Erfolg in Ungriff genommen werden, welche die funfriger und sechsziger Jahre ausfüllt und alle Berhaltniffe der Landesfirche aus ber Berfumpfung, in welche fie geraten waren, heraushob und in ben richtigen Stand brachte. Bon der Uberzeugung aus, daß die Blute der Mirche vorzugeweise durch die Tüchtigkeit ber Trager bes Gnabenmittelamtes bebingt ift, ließ Rl. es fich bor allem angelegen fein, 65 die Beifilichfeit des Landes zu beben, zu innerer Ginheit zusammenzusaffen, mit frechlichen Geifte zu erfüllen und in ber ichrift- und bekenntnismäßigen Lehre zu erhalten. Un bie Roftoder Fafultat wurden tichtige Docenten lutherischer Richtung berufen. Das Institut ber Rirdenunfpeftionen durch die Superintenbenten wurde wieder ins geben gerufen, Die Superintendenturen um eine vermehrt, Die Prapofitureinteilung verbeffert, neue Pfarren &

572 Rliefoth

und Silfspredigerstellen eingerichtet. Durch bie alle gwei Jahre unter feiner Leitung gehaltenen Baftoraltonferengen suchte und erhielt er perfonliche Fühlung mit ben Baftoren. Alles Barteiweien mußte er fernauhalten. Gang unfabige ober untwirdige Beiftliche wurden nach und nach quiesciert, im übrigen die ber alten Richtung getragen, so lange Gott fie 6 trug, wenn sie fich ber neuen Ordnung ber Dinge nicht wibersetzten, sondern nach bem Mage ihres Bermogens bem neuen Beifte Raum gaben. Die eingeschlichenen Migbrauche beim Gottesbienst und ber Bollgiebung ber firchlichen Sandlungen wurden abgeftellt, Die rationalistischen, bei ben Lesegottesbienften in Gilialfirchen und Rapellen gebrauchten Bredigtfammlungen beseitigt, ber Besit ber Rirchen und pia corpora wieder sicher gestellt, un-10 gablige Rirchengebaude restauriert ober gang neu errichtet, für die firchlichen Sandlungen auf der alten Rirchenordnung beruhende, neue liturgische Formulare, für den Choralgesang ein neues Melodienbuch herausgegeben, die haupt- und Nebengottesbienste burch das treffliche von 1868 1887 in vier großen Foliobanden erschienene Cantionale geordnet, welches die alten liturgischen und sirchenmusikalischen Schäpe ber lutherischen Kirche aus 15 ben Sammlungen eines Loffins und Lubecus ber Gegenwart wieber ericblog. Es ift eine Riefenarbeit, welche Al. in den beiben genannten Decennien bewältigte und welche nicht obne ichwere Rampfe vollendet wurde, besonders mit ben Landständen, die ben Dberfirchen rat als eine Errungenichaft bes Revolutionsjabres mit Migtrauen und Abneigung betrachteten, am liebsten gang wieder beseitigt batten und fich anfange ber firchengesehlichen Ginfubrung 20 der neuen liturgischen Formulare widersetten. Auch die Wirren des Baumgartenfden Streits (vgl. ben 2. Baumgarten, Michael Bb II G. 450-464) erschwerten Die Arbeit

bes firchlichen Dieberaufbaus. Um die über ben Rahmen ber medlenburgden Landesfirche hinausgehende Sute ber Thatigleit Aliefothe ju tourbigen, wird es notig fein, juvor auf feine fireblichen 25 und firchenpolitischen Anschauungen einen Blid ju werfen. Geine Auftaffung von ber Rirche hat er in feinen "Ucht Buchern von ber Kirche", 1. Bb, Schwerin und Rofled 1854, bargelegt, beren vier erften Bucher von bem Reiche Gottes in ber Ben bar Rirche, von den Gnabenmitteln und ihrem Umt, von der Gemeinde und ihrem Dent, bon ber Rirche, ihrer Ordnung und ihrem Regiment handeln (bie vier letten Bude, 30 tvelche bie Gefete ber Entwidelung ber Mirche in Raum und Beit und ihre Bollenburg behandeln follten, find nicht erschienen). Sie ist ihm nicht bloß aus theoretischer, bogma-tischer Reslegion, sondern vor allem auch aus bem Studium ber Geschichte ber Nirche, aus ber Beschäftigung mit den altlutberischen Kirchenordnungen und der Beschachtung des luch lichen Bebens erwachsen. Darauf beruht ihr fraftiger Realismus, ben man vielfach, die 35 wohl mit Unrecht, bes Romanifierens beichuldigt bat, wenn fich auch nicht leugnen latt. bag manches einseitig und in übergreifender Weife betont ift. Ditt großer Energie beit er bie gottliche Stiftung ber Rirche burch bie Seilsthaten bes breieinigen Gottes, ibn göttlichen Grundlagen in ben die fortgebenbe Wirkfamfeit Chrifti und feines Beiftes ver mittelnden und verbürgenden Gnabenmitteln, Die gottliche Ginfepung bes Gnabenmud-40 amtes, die Notwendigfeit der Organijation und Berleiblichung der Kirche in Kirchenordnung und Kirchenregiment hervor. Dine die Differengierung ber Gemeinde in einen coetus vocatorum und vere credentium zu leugnen, kenstruiert er den Begriff der Kinde von dem empirischen coetus vocatorum que. Die Kirche ist ihm nicht eine iselime atomistijd aus lauter völlig gleichen Ginzelnen bestehende Gemeinde ber Beiligen, sonden 46 ein lebenbiger Organismus, bem ber Dualismus von Mirche und Gemeinde, docentes und audientes, regentes und obedientes, wesentlich ist, eine geschichtliche Größe ubr ber jeweiligen Bemeinde, Die Geilvanstalt, auf beren Boben Gott bem Argen Die Seelm abringt und bas Seil in die Welt bineinwirkt. Auch bas Lutbertum ift fur ihn nicht blog eine Dottrin ober bogmatische Richtung, sondern eine Rirchengestalt, Die ein Recht to barauf bat, in ihrer geschichtlich gewordenen Gigenart weiter zu bestehen. Danach nimm er feine Stellung in ben firchlichen und firchenpolitischen Beftrebungen und Rampjen, m welche er luterarisch besonders durch die von 1854-1860 m Gemeinschaft mit dem da maligen Roftoder Brofessor D. Dejer berausgegebene "Kirchliche Zeitschrift" eingriff, Die von 1861-1864 ale "Theologische Zeitschrift" unter Mitrebaftion von Diedboff erichen 55 Der Territorialismus ber Staatsomnipotenz, ber Die Gelbstftandigfeit ber Mirche negert, wie ber Rollegialismus ber mobernen, auf reformiertem Boben erwachsenen firchlichen Repraientativverfassung, ber ibm Recht und Ausehen bes Gnabenmittelamtes zu gefahrten brobt, ber Unionismus, ber die lutberische Rirche als folde absorbieren will und auch in ber unidulbigeren germ ber mobernen firebliden Ronfoberationebestrebungen ibr Befeintme

so bedrobt, die Berguidung von Rirche und Politit, welche auf Serftellung einer beuichen

Kliefoth 573

angelischen Rationalbreche ausgebt, find die von ihm befampften Gegner, Wieberber-Auna ber lutherifchen Landesfirchen und Startung bes Luthertund burch engeren Bummenichluß berfelben feine Biele. In biefem Ginne vertrat er bie medlenburgifche Rirchengierung feit 1852 auf ber Eifenacher Rirchentonfereng, wo er hervorragenben Ginfluß te. Alle man bort beichloffen batte, funftig auch Sunobalbertreter ber einzelnen Landes- s achen ju den Berhandlungen binguguziehen, wodurch ber bieberige Charafter ber stonreng geanbert und fie aus einer bergtenben Berfanmilung ber Rirdenregimente ju einer extretung ber evangelischen Rirden felber umgeftaltet mare, erflatte er am 22. Femar 1872 feinen Austritt, bem fich Baiern unter b. Barleg anschloß, und trat erft 1884 ich Aufbebung biefes übrigens nicht praftisch gewordenen Beichluffes wieder ein. Im 10 ulturfampf befampfte er 1873 in einer Reihe von Artifeln ber Allg. ev.-luth. R.g., Die mnächtt auch als Brofcure unter bem Titel: "Der preußische Staat und Die Rirchen" ichienen sind, die Ubergriffe bes Staates auf das innerfrechliche Gebiet, inden er der außtichen Regierung genau vorausfagte, bag fie genötigt werben wurde, bie vertehrten ichritte in dieser hinficht wieder guruchgutbun, und als in der preußischen Generalspnode is im Jahre 1891 Projessor Rahl den Antrag auf Berbindung einer evangelischen Reichsnobe mit der Gifenacher Kirchenkonferenz stellte, ergriff er als 82 jahriger Greis noch tunal die Geder ju feiner letten litterarischen Arbeit, einer Artifel-Gerie in der Allg. Muth. R3 1892, Rr. 3-5 uber "Die evangelische Reichesnobe und bie lutherischen mbesfirchen", um bie Unhaltbarkeit biefes Projektes ju erweisen. - Auf ber anderen 20 eite mar er bie unermublich treibenbe Rraft in ben Bestrebungen, eine engere Berbinma ber lutberifchen Landeelirchen berbeiguführen, und einer ber hauptgründer ber ichon 348 vorbereiteten, 1868 ins Leben getretenen Allgemeinen evangelisch-lutberifchen Ronteng. Schon auf der 1848 unter bem Borfig v. Barleg gehaltenen Leipziger Ronpeng, auf weicher fich ohne offentliche Einladung 250 Dlanner aus allen ganbern Deutsch= 26 nbo quiammenfanben, um über bie Bedurfniffe ber lutberifden Rirche unter ben gefahrobenden Zeitereigniffen zu beraten, wählte man ihn in bas geschaftsführende Momitee to nahm feine Erflärung ju bem bort gestellten Thefen jur Berfaffungefrage einstimmig (wgl. Zeitblatt f. bie luth, Rirche Dectlenburge 1848, 3. 45 ff.). Auf ber tonftituierenben erfammlung ju Gannober von 1868 aber hielt er ben meifterhaften Sauptvortrag gegen so pon bem preußischen Oberfirchenrat infolge ber Ereigniffe von 1866 gebegten Unions ficten über das Ibema: "Was forbert Artifel VII ber Augsburgischen Konsession binhtlich bes Mirchenregiments ber lutherischen Mirche"! (gebruckt in "Die allg. luth. Kon-reng in Hannover am 1. u. 2. Juli 1868", Hannover, Rael Meber, S. 28 61). Er ar ichlieftlich ber Mann bes allgemeinen Bertrauens fur alle lutberifc Gefinnten, bein 45 an nicht bloß ben Ehrenvorsit in bem Rollegium ber evangelisch-lutherischen Million Leipzia einraumte, fondern an ben man fich auch aus Candes und Freifirchen, felbst 28 Edweben um Butachten in brennenben firchlichen Fragen wandte.

Die beiden letten Decennien seiner Wirksamkent in der heimischen Kirche verliesen in ruhiger Beise. Einen dringenden Ruf nach Dresden an die Spihe der sächlichen Landesslirche an Farleß' so kelle batte er abgelehnt. Er durste jeht schon die Fruchte seiner Anstrengungen genießen. Am . Mai 1883 konnte er in jugendlicher Rustigkeit sein Historiges Dienstjubilaum seiern, in Jahre 1886 trat der nunmehr Sechsundsiebenztzglährige auch äußerlich als Prästent in die Spihe des Oberkirchenrats, eine Würde, die er noch acht Jahre lang bekleident in die Spihe des Oberkirchenrats, eine Würde, die er noch acht Jahre lang bekleidete. Ihner ist einen jungeren Jahren viel frankelte und sich selben völlig gehund sühlte, so threute er sich im Alter einer seltenen Kraft des Körpers und Gerstes. So war es ihm urgönnt, am 1. Mai 1893 sogar sein Gojähriges Dienstjubikaum zu seiern, und seiner ebeutsamen Ansprache an die ihn beglückwünschende Geistlichkeit des Landes, in welcher ih die wehnutige Abschiedisstimmung und die abgeklarte Weisheit des Greises mit der nännlich strassen Aufregie und dem jugendlich lodernden Feuer des sambes, in welcher nännlich strassen Ureise mischen much den nichte won Altersschwäche an. Erst an dem araussolgenden L. Etober 1894 trat er in den Auherkand. Run aber sansen seine Kaste rasse. Seine ganze Konstitution war das Feiern nicht gewohnt, und schon nach zum 4 Monaten machte eine Lungenentzündung am 26. Januar 1895 seinem Leben n Ende.

Al. ift einer der charaktervollsten Theologen und Kirchenmanner der Neuzeit. Dem elitischen und kirchlichen Liberalismus galt er als gefahrlicher Reaktionar, dem Unionismos der frenge Lutheraner verhaßt, dem pietistischen Subjektivismus der Kirchenman in ihm widerwärtig, der communis opinio der vermeintliche "Hierarch" answesse, reilich war er ein "geborener Herrscher", wie ihn schon Wichen 1845 richtig nennt, aber so

fein hierarch und bem Leben abgewandter Burcaufrat im ichlechten Ginne, von einer Gabe ber Rybernefe, bag man ihn ale einen "firchenregimentlichen Genius" bezeichnen tann, ber fich toobl autweilen in der Beurteilung einer Berfonlichkeit, in bem Urteil über bie Berhaltniffe und die Wirfung einer Dagregel im Leben felten irrte, ber, im Bringipiellen 5 unbeugfam, in peripherifchen Dingen Weitherzigfeit ju üben und gewähren ju laffen berftanb, auch anfänglich Widerftrebende burch die Dlacht feiner Perfonlichfeit in feine Bahnen ju gieben wußte und die Mirche nie mit einer theologischen Schule ober Bartei verwechselte. Bon fleiner Statur, eine augerlich unauffallige Ericheinung, machte er boch fofort auf jeben, ber nur wenige Borte mit ihm wechselte, ben Ginbrud eines bebeutenben Mannes, beffen 10 machtige Stirm die Kraft bes Denkens, bessen ausgeprägte Büge und straffer Gang bie Energie bes Wollens und Handelns verrieten. Wille und Berftand walteten auch in seinem Charafter vor; die weicheren Buge, das Gefichtsleben traten bei dem Manne mehr gurud; die leibenschaftliche Glut und Lebhaftigteit des Beiftes, bas Erbieil der von ihm so beiß geliebten frangosischen Großmutter, fublien fiets den Bügel filbler, flarer Uberlegung. Für 16 Mufit batte er tein rechtes Berftanbnis, für Runft und schöne Litteratur als Mann wenig Intereffe und Beit. Bur Erholung las er mit feiner Familie vorzugsweise einen Didens, Thaderan und andere englische Schriftsteller, beren realistische Charafterschilderungen ihn feffelten. Doch befag er felber ein herborragendes Ergablertalent, wie feine reizvolle, leiber bisber ungebruckte jugenbliche Gelbstbiographie von 1837 zeigt (f. die Litteraturangaben). 20 Später übte er es nur in Gesellschaft seiner Freunde. Zu beschaulicher Selbstbeobachung, gemutlicher Resterion, feiernden Rückblicken, biographischen Aufzeichnungen, freundschaftlichen Briefen nahm er fich feine Beit mehr, ein Mann ber That, ein Beros ber Urbeit, ben die Morgenfrube eines jeden Tages icon am Schreibtisch fand, wenn bas ubnge Saus noch fchlief. Seine fur ben Gingeweihten ftaunenstwerte Lebensarbeit und fein 25 glibendes Intereffe aber galten einzig ber großen geschichtlichen Erscheinung ber Much Gottes auf Erden und zwar vor allem in ihrer durch die lutherische Reformation erneuerten Beftalt, deren gefunde, nuchterne Art auch feine Frommigkeit an fich trug, Die alles Ob machte, Unflare, Excentrische, Sentimental Geniegliche, Reflamchafte perhorresgierte. Von fleinlicher Chrsucht, Eitelfeit, Eigennutz wußte seine Seele nichts. Nie hat er selbsiich vas Eigene gesucht. Er konnte zuweilen schroff im versonlichen Verkehr, scharf im Untel über Personen, bitter in seiner Polemit sein. Aber es galt ihm stets nur um die Sach, Die er gielbewußt vertrat. Seine Berfon war er ftete bereit in Die Schange ju fcblagen Auf bloge personliche Angriffe antwortete er nicht.

Mit ber Kirche aber liebte fein Berg zugleich ihre Wiffenschaft, bie Theologie, berm 86 wiffenschaftlichen Betrieb er, wie oben bemerkt, gern zu feiner Lebensaufgabe gemacht bale und für die er auch unter ber Gulle feiner Berufearbeit ftete Beit gewann. Er mar grundgelehrt und von einer universellen theolog. Durchbildung, wie wenige. Bor allem aber lag feine Begabung auf bem biftorifcbedogmatifchen und praltifchetheologischen Ge biet. Davon zeugen feine ichon im Lauf ber Darftellung besprochenen Schriften und aud so seine gunächst in der "Auchlichen Zeitschrift" Jahrgang 1858 und 1859, spater ale Bud von 560 Seiten (Schwerin und Rostod 1860) erschienenen Artikel: "Der Schriftbeweis bei Dr. 3. Chr. R. b. hofmann", wohl die grundlichste und bedeutenofte Begenichrift gegen b. Sofmanns eigentumliches Spftem, ben er 1864 auch wegen seiner politischen Agnanen in der heftigen polemischen Schrift : "Zwei politische Theologen" (Schwerin 1864) ichan 45 befampfte. Wenn er fich in ber fpateren Zeit seines Lebens tropbem ber Eregese und zwar ber Erklarung ber besonders in eschatologischer Sinsicht wichtigen Bucher ber baltom Schrift zuwandte, so hangt bas mit seiner begmengeschichtlichen Anschauung zusammen, nach welcher die Ausbildung ber Lehre von ber Kirche und von ben letten Dingen ber bogmatische Aufgabe unferer und ber folgenden Zeit ift. Als eine Borarbeit fur feme so Rommentare sind die interessanten, umfangreichen Artikel über "Die Zahlensombolit in heil. Schrift" (Theologische Zeitschrift, Jahrg. 1862) anzusehen. Wit ihnen gleichzeitig er schien "Der Brophet Sacharja übersest und errlart" Schwerin 1862, bald barauf "dos Buch Ezechiels übersest und erklart", Rostod 1864, sodann "Das Buch Daniels übersest und erklart", Schwerin 1868. Auf die heute im Vordergrund stehenden fritisch 56 Fragen laffen fich biefe Mommentare nicht ein. Es ift bein Berf, um ben propheniden Inbalt und um bie Befämpfung bes "mobernen Chiliasmus" zu ihnn, nach welchem "bie bekehrten Buden (im Millennium) als ein heiliges Bolf im verklärten gande leben murben, während die übrigen Boller in bisheriger geschichtlicher Beise um dasselbe mobnten". "Obwohl man Al. anmerkt, daß er auf diesem Gebiete kein Fadmann ist, werden seine

60 Rommentare, Die viele intereffante Einzelauslegungen enthalten, in der Geschichte ber Aus

jung der Bropheten stets eine achtungsvolle Stelle einnehmen" (Bold). 1874 ließ er ten die umfängliche Arbeit über "Die Offendarung Jodannis" solgen (Leipzig, Dorssg u. Franke), welche bei wesentlich endgeschichtlicher Aussalung "sicher das bedeutendste m positiven Standpunkt aus geschriebene neuere Merk über die Aposalypse sist" (Kübel) die Gegensatz sowohl zu spritualistischer Berstücktigung als auch zu chliestischer Mas sätisserung und phantastischer Ausmalung der aposalyptischen Aussagen und Belder von a eschatologischen Reden Jesu aus ein methodisches Verständnis dieses Buches zu gesennen sucht. Die Reibe seiner wissenschaftlichen Werke schließt als reiser Errrag seiner unden über das prophetische Wort seine bedeutsame "Christliche Eschatologie", welche (Leipzig) Bis erschien (351 Seiten Lexiton-Format). Wichtiger aber als das, was er geschrieben, web doch bleiben, was er für die Mirche seines Heines Deimatlandes und für die lutherische Mirche erhaupt gethan, jeder Zoll ein Mann, von dem das Wort gilt "Viel Feind I Chr".

Aling, Chriftian Friedrich, murbe ben 1. November 1800 ju Altborf in Burttema geboren und ftarb ben 8. Mary 1862. Bon feinem Bater, einem Beiftlichen, für 16 geiftlichen Stand bestimmt, machte er feine Studien erft in zwei nieberen Seminarien Baterlandes, dann in bem theologischen Geminar ju Tubingen. Bestimmtere Betrung empfing fein theologisches Donten vorzugeweife auf ber Berliner Sochichule, bie nach Bollenbung ber Studienzeit in Tubingen besuchte. 3m Frubjahr 1824 wurde er betent in Tübingen. 3m Marz 1826 ging er als Dialonus nach Waiblingen. 3m 20 roft 1832 folgte er einem Muf als Brofeffor ber Theologie nach Marburg. Nach gebnriger Wirtfamteit bafelbft nahm er einen Huf nach Bonn an. Doch fuhlte er fich bort riger befriedigt und febrte baber, jumal feine Gefunbbeit leibend wurde, im 3. 1849, b 17jabriger afaremifder Thatigleit, in Die einfacheren Berhaltniffe bes Bfarrlebens Det ale Pfarrer ju Cherebach in Württemberg, bon wo aus er aber balb, ba er auch 25 perlich wieder gefraftigt mar, einen bebeutenberen Wirfungofreis erbielt als Defan ju nebach am Nedar. Noch gehn Jahre wirfte er hier in Gegen, neben bem firchlichen tte ftete aufe eifrigste mit theologischen Arbeiten beschäftigt, bis am 8. Märg 1862 nach gerem Kranfenlager ber Tob seinem Wirfen ein Ziel sette.

Einen Ramen in der theologischen Welt machte sich Kling hauptsächlich durch seine 20 riftstellerische Thatigseit. Schon im 23. Lebensjahre gab er eine Auswahl aus dem Aulogischen Rachtasse des vormaligen Prosessors in Maulbronn, Baumann, heraus, trauf machte er sich, auf Anregung Neanders, an die Bearbeitung der Prodigten des traufstaners Bertholdt. Dieselbe wurde von Jakob Grimm durch eine Rezension in den diener Jahrbuchern Bb 32 ausgezeichnet und trug mit dazu bei, die Ausmerksamkeit 25 ider auf die reichen Schäpe zu tenken, die in der deutschen Litteratur des Mittelalters

ich fur ben Theologen liegen.

Ein umfaffenderes und zugleich felbsiftandiges Wert haben wir bann von Aling erft ider aus bem letten Sabre feines gebens, einen Kommentar über bie Rorintberbriefe, ber bar, weil bem Langeschen Bibelwert einverleibt, einen mehr praftischen Charafter hat, 40 a babei eine grundliche und eingehende Exegeje und wertvolle bogmatische und ethische durfe bietet, wie er benn auch mit Necht eine gunftige Aufnahme gefunden hat. wijden diesem größeren Werke und jenen Erstlingsarbeiten liegen zahlreiche kleinere, aber mit wertbolle Brobuftionen : eine fleine Gammlung von Predigten 1833, jabfreiche Alb-Biblungen und Regensionen in verschiedenen Zeitschriften und Sammelmerten, bornehmlich 45 ber Tiblinger theol. Zeitschrift, in den Thein (j. B. bibl.:theol. Erörterungen über Tige Abidmitte ber Rorintberbriefe, II, 1839; Begriff, Geschichte u. Litteratur ber Dogmen-Schichte, IV, 1840; Bedeutung bes alexandrinischen Clemens für bie Entstehung ber billiden Theologie, IV, 1841; Rezenfion von Branif, Aberficht bes Entwidelungeganges Thilosophie in ber alten und mittleren Zeit, I, 1844; Rezension von Sasse, Anselm so m Canterbury, IV, 1844. II, 1853; bie Konfereng in Wittenberg im Jahre 1848, II, 14; der vierte evangelische Rirchentag im Jahre 1851, II, 1852; Dr. August Reander, Beitrag ju feinem Lebensbilde, II, 1851; Die ebangel. Kirdenordnung für Beftphalen Breinproving, IV, 1851; Rezension von Gaß, Geschichte ber protestant. Dogmatik, I, 161; Philosophie und Theologie mit besonderer Rudficht auf die Schriften: Erkenntnis- 66 ice von D. Sengler und Grundzüge der Einleitung in die Philosophie von D. Leopold fmid, I, 1863; eine umfassende Abhandlung, das Lette, was Ming schrieb, und erft b feinem Tobe ericbienen); ferner in ber beutschen Beitschr., in ber 1. 2. BRE (bie

Artt. "Athanafius", "Augustinus", "Christentum", "Marheinede", "Möhler", "Rechtsertigung" u. a.), in Livers evangelischem Kalender.

Bas Alinge theologischen Standpunkt betrifft, so verleugnete er bis an fein Enbe ben entscheibenden Ginflug nicht, ben Schleiermadjer und Reander auf feine Entwidelung s hatten; er ift ben Theologen beigugablen, "beren Signatur als eine Durchbringung bes Schleiermaderichen und Reanderichen Beiftes auf bem Grund ber lebendig ertaften Schriftwahrheit und bes wesentlichen Inhalts ber reformatorifden Bekenntniffe bezeichnet werden fann. Bon Reander blied ihm ber innige epangelische Glaubensgeift, die treue Liebe jur Schrift und ber positiv lebendige, allseitig eingehende geschichtliche Ginn; von 10 Schleiermacher Die fortwährente Teilnahme an philosophischer Forfchung, Die Deigung jur Ronftruktion ber driftlichen Babrheit von den eigentlichen Lebensmittelpunkten aus und eine bem entsprechende, wohlgegliederte und flar durchgebildete Darftellung". Kling murde fo ein entschieden positiver Schrifttheologe, bei dem Dieje seine Theologie jugleich Uberzeugunge- und Herzenesache war, der aber babei stets ebenso fur die geschickliche Entiteidelung, wie für die philosophische Forschung, überhaupt aber "für alle mit der drift- lichen Wahrbeit verträglichen Elemente neuerer Wissenschaft und Vildung einen offenen Ginn fich bewahrte und in diefer Begiehung ju ben Theologen geborte, die Glauben und Wiffen ju berfohnen trachten". Er war fem ichopferifcher Bahnbrecher, fonbern mehr ein Diann, ber auf gegebener Grundlage pflangte und pflegte, forfchte und weiter entwicklit, 20 aber bies mit fenem und felbitftanbigem Ginne. Gine vermittelnbe Stellung nabm " auch in firchlicher Beziehung ein; abgesehen von feiner gangen theologischen Unichaumg batte er auch burch feinen langeren Aufenthalt in ber Rheinproving reformiertes firchies Leben ju febr ichagen gelernt, um einem ftrengen Lutbertum fich anzuschliegen, fur bas a ohnebies in feiner Seimat feinen Boben gefunden hatte, und war fo ein Dann ber Umon, 26 aber in ihrer positiven Richtung. Gein amtliches Wirfen wurde wefentlich getragen und gehoben burch seine wahrhaft eble und feine Berfonlichkeit, beren Grundzug eine aus leben bigem Blauben geborene, warm und gart fühlende und thatfraftige Liebe, ein mit Gantmut und Demut gepaarter milder Ernst war, bei dem er der Babrheit nichts vergat, notigenfalls auch entschieden auftrat, aber alles Gute anerkannte und an allen ebler so Geiftesichorfungen und Bestrebungen feine Freude batte. Mus ber erften Unflage

## Riofter f. Dondtum.

Rlopftod, Friedrich Gottlieb, geft. 1803. - Rlopftode Berte erfcienen gefitt bis siebenter Band) Leipzig 1798—1810, dann Bd 1 12 Leipzig 1798—1817; ferner simbliche Werte Leipzig 1823—1826; sont. Werke in Einem Band Leipzig 1839—1840; erste vollständige Ausgabe Leipzig 1844—1845, und sämtl B. ergänzt in 3 Banden durch jems Briefwedzel, sebensgeschichtliche und andere Beiträge von herman Schmidtin, Stuttgart 1839 bis 1840. Dazu E F. Cramers "Er und über ihn", hamburg 1780 und Defiau 1781. Janozli, Briefe an vertraute Freunde, Dresden 1745; Moeritster, Rlopftod in Zurich 1750 bis 1751; Zürich und Frauenseld 1751; Weper, K & Gedächtnieseter, hamburg 1808; Rlopftod und seine Freunde, den freunde freun indt 1810; Klopftod von J. A. Cropp im Samburger Schriftellerleziton, IV, 4-61. B. Müller, K.s Sätularfeier in Quedinburg in seinen vermischten Schriften, Leipzig 18.2. IV, 1-30; B. Badernagel, Geschichte des deutschen Dezameters Berlin 1831; Loevell, Er Entwicklung der deutschen Poesie von Klopftods erftem Auftreten bis zu Goetbes Lov die L. G. von Goedete, Bilmar, Roberftein, Cholevius (Gefchichte der b. Litteratur nach ihre antifen Elementen) u. a.

Friedrich Gottlieb Alopstock ist geboren am 2. Juli 1724 zu Quedlindurg, wo w 55 Familie seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ansassig war. Des Dichters Urgressund. Daniel K., war Kammerverwalter des Stifts, sein Großvater Advolat, sein Bater, Got lieb Beinrich (geb. 1698), gleichfalls Jurift, führte ben Titel eines Momnuffienerate. Em tief angelegte fraftige Natur, von nicht gewohnlichem personlichen Dut, ernfter gebens anschauung und seltener Befenntnisfreudigkeit, mit ber er jeber frivolen Augerung in gesel Riopfiod 577

baitlicen Areifen tapfer entgegentrat, glaubte er auf Grund ber bl. Schrift, "baf viele inac wirklich feien, welche weber ausgerechnet, gbaewogen, noch gemeffen werben fonnen". rebrte in der Naturwelt die "reservata majestatis supremae" und befampfte bei ber Gelegenbeit die bamale einreigende, ihm grundlich verhafte Freigeisterei. Er ftarb 756, von feiner Gemablin Unna Diaria Comibt aus Langenfala (geb. 1703) lange s berlebt. Aus ihrer Ehe entstammten 17 Rinder, 8 Gobne und 9 Tochter, unter ihnen & Erftgeborener Friedrich Gottlieb. Geiftig gerichtet wurde ber Unabe insbesondere burch m großartig energischen und intuitiv angelegten Bater, sowie burch die Großmutter vaterberfeite. Gie ergablte ben Rindern mit der ibr angebornen eigentumlichen Darftellungegabe e biblijden Geschichten, unter benen besonders bie von Josef einen nachhaltig tiefen 10 indrud auf das Gemut des Dichters machte. Als er etwa 9 Jahre alt war, pachtete x Bater das Ckonomicamt Friedeburg im Manskeldichen, wo der Knabe dann unter 2 Aufficht eines verstandigen Saustehrers und im Berkehr mit einigen abeligen Betelen aus der Rabe in geiftiger und torperlicher Grifche erfreulich gebieb. Schon bier tate fich jenes tiefe beutiche Naturgefuhl, wie es jeine fpatern Dichtungen offenbaren. 18 armer bat R. auf Die Reit in Friedeburg als auf Die gludlichte feines Lebens gurudfeben. Doch bie Bacht ging nach etwa 4 Jahren zu Ende und bie Familie nahm pen Wohnsit wieder in Quedlinburg. Dreizehn Jahre alt, besuchte er nun bas bortige hmnafium, obne jeboch Freude am Studieren ju finden. Diefe erwachte erft, als er nch bie Bemubungen eines Berwandten nach 3 Jahren eine Freistelle auf Schulpforte 20 bielt. Um 6. Nevember 1739 ward er dort aufgenommen. Unter den Lehrern war besonders ber Konreftor Stubel, an bem er mit großer gingebung und Berehrung bing d beijen Undenken er noch im Breifenalter feierte. Die altbewährte Tuchtigkeit ber ach Aurfurft Morit von Cachien gestifteten evangelischen schola Portensis, in welcher g Anaben feche Jahre hindurch "in Sprachen, Bucht und Tugend" unterwiesen werben as Iten, übre auch auf R. ben nachhaltigften Ginfluß. Dier tvard ber freie Ginn fur antite tage ausgebildet, ber feine Dichtung auszeichnet, und eine bertraute Befanntschaft wie it ben formen, fo mit bem Beifte bes floffifden Altertums erworben, burch bie er ater umgeftaltend und neu belebend auf die beutsche Boefie einwirfen follte. Babrend e Beidaftigung mit bem flaffifden Altertum auf Die Gestalt feiner Dichtungen mag- 10 benten Ginfluß gewann, wurde ihr Gebalt besonders burch die Lebrstunden bestimmt, i welchen das alte Testament erklart und die Evangelien sproppisch gelesen wurden. Auch ut der beutschen Poefie machte sich R., so weit er konnte und wie verstohlen, gegen bas Berbot ber Anstalt, bekannt. Es war die Zeit bes Streits zwischen ben Leipzigern und en Schweizern, zwijden Gottided und Bobmer, bes tiefen unverfohnlichen Gegenfages, 35 ta im Jahre 1787 fich vollends offenbarte an ber Bebeutung, welche bie beiben Schulen Miltons "Bertornem Paradicje" in der Dichttunft jufdrieben. Gettiched griff bas ihm in unrefter Seele widerwartige Gebicht in ber 2. Ausgabe seiner tritischen Dichtfunft an (1737). Dagegen schrieb Bodmer 1740 feine, die neue Zeit eroffnende Schrift "Vom Bunberbaren in ber Boefie". Bon ben fritifden Edriften ber Cachfen unbefriedigt, co fuberte nun R. neben Somer und Birgil Die Sandbiider bon Bobmer und Breitinger und ima über bas Wefen ber mabren Boefie. An dem Bilbe eines epischen Dichters, wie es Bodmer entworfen batte, blidte er nach feinen eigenen Borten binauf, wie Cafar an bem Bildniffe Mexanders. Begeistert von homer und Birgil, faßte er ben Entschluß, Beinrich ben Bogler, ben Befreier Deutschlands, beffen logelberd in Queblinburg man bem Anaben gezeigt is due, in einem Epos zu feiern (vgl. die Oben "Diein Baterland und "Hemrich ber Bogler"). Dod wurde wieber biefer Blan verworfen. "In einer der gludlichften idilaflofen Rachte war W wie durch eine plogliche Eingebung, bag ber Meifias als ber würdigste geld, ben ich esingen sollte, sich mir darstellte." Tag und Racht beschäftigte nun ben jungen Dichter im großer Blan. Im Traume fah er die Gestalten ber ftinftigen Dichtung, gang ber so Bobmerichen Forderung gemäß, nach welcher bas geforberte Epos ber Zukunft wie im traume geoffenbart icheinen follte. Diese Wahl geschah übrigens noch vor seiner Befanntbait mit Milten, beffen "verlornes Paradies" ihm nun erft wichtig und Gegenstand ines Studiums wurde. Go entwarf er alfo noch auf ber Schule ben allgemeinen Blan tem vielumfaffenden Werte, an bem er bann volle 25 Jahre arbeitete. Bor feinem Abgang von Schulpforte bielt er im Berbit 1745 eine lateinische Abfiederebe, jene Balediftion, die uns glüdlicherweise erbalten ift. (In Schmidlins Supplem. 113 f.: Cramer "Er und über ihn", 99-132; Freube, Alopitode Abichieberebe über

eptiche Poefie, fultur: und litterargeschichtlich beleuchtet und mit ber Theorie L. Uhlands ter das Ribelungenlied verglichen, Salle, Waifenhaus 1868.) Sie verdient unfer vollstes 60

Antereffe, rumal fie in ben meisten Litteraturgeschichten awar genannt, aber taum einnal ibrem Inhalte nach mitgeteilt wird. Gie eroffnet neben ber obengenannten Edwift Bob mers "Bem Bunderbaren in ber Boefie" bie neue Zeit und ift wohl die bedeutungevollite Rebe, Die je von einem Abiturienten gehalten warb. Nicht nur bag fie als ein speeimen s fur ben Schuler wie fur bie Schule gelten fann: ihre Bedeutung reicht viel weiter; fie birgt schwellende Unospen, Die fich bald voll und schon entfalten follten. Dan fieht, Die lange Lebrzeit poetischer Schulubungen und armseliger, geistesleerer Nachahmung, ber lange Winter, wo alles bichterische Leben erstarrte und nur funftlich gemachte Blumen als wahre Bluten figurierten, ift im Abjug, ein neuer iconer voller Frühling ber beutschen Dichtung to im Ungug begriffen: hier und ba fogar icon inter folia fruetus, gereift an ber Sonne homers. Denn endlich ift das griechische Epos wieder verstanden und wie ein leuchtendes Meteor wirft Alopstod die großen Gedanken eines Epos in die neue Zeit binem. Em beuticher Schüler verlangt bier nach einem großen Nationalepos, verlangt banach in Namen feines Boltes. Ce foll ein foldes gefchaffen werben, aber, ohne bag ber jugenblide 15 Rebner es abnt, ift es langft ba. Dieje Untenntnis ift nicht Rlopftod's Schult: mu ber mittelalterlichen Vergangenbeit war auch bas Evos ichmablich vergeffen burd bei gangen Boltes Schuld. Bald barauf (1757) veröffentlichte Bobmer bas bamale ver niemanden mehr gefannte Mibelungenlied nach ber von ihm entbedten Sobenemfer Sand fchrift, "das Lied für Jahrhunderte", wie es Goethe nennt. Wenn Rlopftod in fema 20 Rebe es fo schmerzlich und bitter beklagt, bag ben Deutschen und nur ihnen ein Groe feble, während alle andern Volker sich nationaler Epen erfreuten, so weiß er nichts von Berowulf und Heliand, nichts von der Nibelungen Not, nichts von Audrun, von Ims Hugdietrich und Welfdietrich, von Ecken Austahrt, vom Mosengarten, von Walther und Hiltzunt, von Alpharts Tod und der Rabenschlacht, — des Kunstepos, der Univ. 26 Alexander: und Rolandsdichtung ganz zu geschweigen. Doch ist diese Unternntnis mich bie Schuld bes Berfaffers: es ift eine fcowere nationale Schuld, ber Fluch ber Bremt landerei. Die "gewelschren Deutschen" hatten, wie Binegref ichon im Jahre 1621 flag, undanfbar gegen ihre Mutterfprache und gegen fich felbit, mit ber Beschichte, Sage und Boesie ihrer großen Bergangenheit gebrochen. Im Jammer bes breißigjahrigen Russ so batte bas Bolt feine ebelften nationalen Guter berloren. Befchichte, Sagenftoffe unt Lieber ber Borgeit, Die 3beenwelt und ber gefamte geistige Ertrag bes beutschen Mittelalters war versunten und vergeffen, und bamit war ibm jugleich aller Ginn und jede Berftandnis wahrer echter Berfie vollständig abhanden gefommen. Sollte nun bed nach Gottiched "bas Unseben und bie Dignitat ber poetischen Rebe in ben Tropen und 300 as maten besteben". Und nit ihm war eine Schar von Anhangern burch geiftlofe Hab afferei bes Auslands für die Entwürdigung ber Dichtung, die fie abeln wollten, mit Eriole thatig. Wurde boch auch in völligem Mangel alles pocificen Berftandniffes gan; ernille Birgil ber Borgug bor Somer gegeben: Virgile est poli, Homère est tout rude. Mit all biefen Berfehrtheiten bricht Alopftode Abschiederbe. Somer, ben er "gang emfat 40 und natürlich in seiner Bracht" nennt, ift ihm ber Dichterfürft, aus bem er bie großen Ge banten eines Epos schopft und in die neue Zeit bineintragt, und bas bat er getban de 21jahriger Schuler jur Beschamung ber "gewelschten Deutschen", Die bom Epos bamas rein gar nichts verstanden und die ein Frangofe, Namens Mauvillon, am Rarelinum " Braunschweig angestellt, mitten im eigenen Lande stolz berausfordern durfte: Nommet-45 moi un esprit créateur sur votre l'arnasse, c'est à dire, nommez-moi un poète Allemand, qui ait tiré de son propre fond un ouvrage de quelque réputation; je vous en défie. Mach feinem Abschied von Schulpforte begab fich R. im Berbft 1745 auf Die Um

versität Jena, um Theologie zu studieren. Der Ion unter den dortigen Studenten, der ihn 1741 Zacharia in seinem "Menommisten" beschrieben dat, trug wesentlich dazu len daß K. schon Oftern 1746 mit seinem Vetter Schmidt aus Langensalza nach Leipzig uber siedelte. Indessen hatte er in Jena die schon zu Schulpsprete begennenen drei ersten Geschweite des Messias vollends in Brosa niedergeschrieben, ohne ein ihm zusagendess guiden Versmaß gesunden zu haben. Leipzig wurde für den Orchter bedeutsam durch die als demischen Areundschaften, die er hier schloß. Gartner, Andr. Cramer, A. Schlegel, Madone. Zachariä, Gisele, Edert, welche er in dem Odeneoslus "Alingolf", sowie in einigen andem ("An Gisele", "An Ebert") seiert, hatten sich 1744 zu einer Urt poetsscher Wesellschaft vereinigt und gaben die von Gartner redigierten "Bremer Beiträge" so genannt von der Verlagsort der Zeitschrift) heraus, in denen sie ihre poetischen Produkte nach vorausze so gangener gegenseitiger Reitik veröffentlichten. R. wurde in die Gesellschaft ausgenomma

Riopftod 579

und sand bier was er lange suchte, bingebende Freunde. Auch dieser Freundschaftsbund war eine Reaktion gegen die Kondenienzwelt mit ihren steisen drückenden zessell, ellenslangen Titeln und geschraubten Komplimenten einerseits und gegen die Robbeit und Renoumnsterei des studentischen Bedens andererseits. Gegenüber diesen beiden Extremen bildete sich dier ein sast leidenschaftlicher Sinn sür Freundschaft aus im Gegenschaft zu dem berglosen Setemoniell der Peuchelei und Lüge der damaligen Gesellschaftswelt. Durch diese seine Freunde magetrieben, dichtete A. einige Tden nach horarischem Lordild. So stammt schon aus dem Jadre 1747 der "Lebrling der Griechen", "Kingols", "Die fünstig Geliebte", aus dem Jadre 1748 "Selmar und Selma", "An Ebett", "An Gises", "Die Stunden der Weise", "An Gott", "Betrarea und Laura" u. a. — Indessen batte er sür seinen Diessisch anach langem Suchen an einem Sommernachmittage 1746 das eble Gewand des Herantetess gewählt. Iwar hatte ihm Prof. Sprist, der als Antiquar und Liebhaber deutscher Dichtung gern von ihm besucht wurde, naiv gesagt, es wäre geradezu eine Tollbeit, unserer Sprache Bezameter zuzumuten, indessen meinte A., es same auf einen Versuch an; er nachte ihn und derselbe gelang über Erwarten. In einigen Stunden hatte er eine Seite 16 soll Gerameter vor sich, und nun war der Entschluß gesast, alles in Proja Niedergeschriesiene in Kerameter zu verwandeln. Die Arbeit wurde geheim gehalten, nur sein Studensursche Schnidt wuße Schnidt wuße barun, ris in Gegenwart der Freunde die sertigen Gesänge aus ein Proja Kerameter und las sie troh Re Arbeit wurde geheim gehalten, nur sein Studensursche Ermische Schnidt wuße barun, ris in Gegenwart der Freunde die sertigen Gesänge aus ein Proja Kerameter und las sie troh Re Reibertereden vor. Nun erschienen 1748 seine ersten

Doen und die drei erften Gefange des Moffias in ben Bremer Beitragen.

Gang Deutschland mar erstaunt über ben vollen Strom ber Glaubensinnigleit und vetischen Bulle, ber hier im homerischen Beromage, bas in ber neueren Poefte noch nie eit Erfolg angewendet worden war, baberrauschte. Die Wirkung war eine gewaltige, und B gaben brese brei ersten Gesange, wie sie 1748 in ben Bremer Beiträgen erschienen, ber eutschen Litteratur eine neue Wendung. Die reimfreien Berfe maren für diefe Beit bes 26 andwertsmagigen Mingens mit Reimen eine wahre Bobltbat und richteten Die Beifter nblich einmal wieder auf große Bebanten, als das ben Bere Erfüllende. Golde Sobeit and horachliche Julle war man, wie Mout an Gleim ichrieb, an ben Deutschen nicht mehr ewohnt. Wieland, bamale Schuler in Alofterbergen, weinte über bem Meffins Thranen per Entzudung; ibm war es zu wenig, wenn man R. ben beutschen Milton naunte, und 90 soll ichwarmerischer Begeisterung sprach er von ibnt; ebenfo Bodmer, der im Traume, in elige Gefilde entrudt, unter ben bimmlischen Scharen auch Alopftod und Milton gefeben baben wollte. Aber auch faltere Raturen wurden von der überrajdenben Erscheinung, sumal von dem Feuer und der Inbrunft der Dichtung hingerissen, welche nicht die Lebre, ondern die That des Erlofers feierte. Das alles wird uns begreiflich, wenn wir, wie Bb Bilmar fagt, "nicht vergeffen, bag ichon langer ale bundert Jahre vor It. auch in ber wangelischen Kirche bas Chriftentum zur Lebre, jur Gelebrfamkeit, zur toten Formel ber Bewohnbeit geworden war. Gegen bies kalte angelernte Chriftentum, gegen bies tote Befennenie trae nun R. mit bem Gener eines lebendigen Beugniffes auf, in bem Geifte Eveners, aber ju einer Beit, als bie gebaffigen Rampfe ber Bietiften- und Ortbodoren: 40 buter icon langft ausgefampft waren und einer noch großeren Erfaltung Raum gegeben bmen. Bei allem Subjeftiven, Willfürlichen, Unfirchlichen, bei allem überfrannten Befübleleben, twie es im " Dieffias" hervortritt, muffen auch die abgeneigtesten und ungun: fligten Beurteiler jugefteben, daß in R. eine mabrhafte, echt bichterifche, belebende und ent= zudende driftliche Begeisterung waltete, die in ihrer Zeit burchaus neu, unvergleichbar 46 und emzig war und ber machtigften Eintvirkung auf bie Zeitgenoffen nicht versehlen Baledow freilich meinte, man werde in Deutschland Die Sprache Des Dleffias nicht versteben. "So mag Deutschland fie lernen", erwiderte ber Dichter. Und so ift es Atschen, und es erging eben burch R.3 Messiade im vorigen Jahrhundert eine ber mach: ligsten Bolationen an unser Bolt, insbesondere an die sogen. hoberen gesellschaftlichen so Arnie, wobei das Ungefunde ber beginnenden Empfindsamkeit nicht verkannt werden foll. Diese bat sich, wie sie auch einzelne Oben erfullt, gleichsam verlorpert in ber Gestalt bes Ibadonna, bes reuigen, in Schmerz und Gehnsucht nach bem verlornen himmel gerfliegenden Teufels.

In dem Jabre, in welchem die drei ersten Gesänge des Messias erschienen, verließ K. 56 bie Leipziger Universität. Er begab sich nach Langenjalza, um hier in dem Hause eines Berwandten, Namens Weiß, als Hauslehrer einzutreten. Neben dem Unterricht und der Luislicht der Kinder sand er Zeit zur Kortsehung seiner dichterischen Arbeiten. Hier lebte uch die ichne und geistreiche Schwester seines Kreundes Schmidt, die von K. innig geliebt und unter dem Namen Fanny in seinen Oben geseiert wurde. Diese seine Liebe blieb so

inbessen unerwidert und bereitete ihm viel schwermutsvolle Stunden. Die Oben "An Fanny", "Der Abschied", "An Gott" offenbaren die ganze Innigseit seiner Liebe und seines Liebessummers. Indessen arbeitete er am 4. und 5. Gesange der Messiade und sand immermehr Freunde und Bewunderer wie Tadler und Feinde. Junge Prediger bisten das Gedicht auf den Ranzeln an und nannten den Ramen K. neben derem der Propheten. Christentbränen flossen und empfindsame Frauen konnten sich, wie Cramer sagt, nicht satt weinen über den Abadonna. Die Gottschedianer erhoben lautes Geschreigegen die Dichtung und ebenso orthodoge Pfarrer wie Laien über die "verwegenen Fistionen". Und in der That trugen manche Bartien dersends in jener Zeit zur weinerlich sentimentalen wurde.

Im Friihjahr 1750 verließ ber Dichter Langenfalga und fehrte nach Queblinburg gurlid; im Sommer folgte er ben wieberholten Einladungen Bobmers in Die Schweit, wo fein Meffias ben schnellsten und startsten Eindruck gemacht und bie weiteste Berbreitung 16 gefunden hatte. Wie ein Prophet wurde er in Burich von Bodmer aufgenommen. Inbeffen hatte der icon alternde Brofeffor, der mit einer blinden Frau nach bes einziger Sohnes Tod finderlos fein ftill gelegenes Saus bewohnte, sich in R. getäuscht, indem a in ihm "einen heiligen, strengen Jungling" erwartet hatte und nun sehen mußte, wie derfelbe im jugendlichen Frohsenn, für alle Freuden des geselligen Lebens offen, keine Em-20 ladung ausschlug, welche von den Zurichern, die den Dichter überschwanglich feierten, fatt täglich an ihn ergingen. Einer folden folgte er auch am 30. Juli zu jener Jahrt auf dem Buricherfee, Die ber Gegenstand einer feiner berühmteften Oben geworben ift. Der Mubm ber Liebe und bes Weins, wie er in ihr erflingt, war Bobmer fo wiberwärtig, bag a ibn zur Rebe ftellte, twobei ber Dichter erwiderte: "haben Gie etwa geglaubt, ich ate 25 Scufdreden und wilben Honig?" Die gegenseitige Entfrembung wuche fo febr, baf & nach einmonatlichem Aufenthalt in bas Rabniche Saus jog. In Rurich blieb er bis jum Februar 1751, ba folgte er ber ehrenvollen Berufung bes eblen Ronige Friedrich V. von Danemart, dem er burch ben Grafen Bernftorff, einen ber größten Bewunderer ber Dich fiade, empfohlen war, nach Ropenhagen, wo er fich bei einem Jahrgehalt von 400 Ibalen 20 gang ber Fortsettung und Bollendung bes Dieffias widmen konnte. Auf ber Reise babin lernte R. in hamburg, wo er Sageborn besuchen wollte, Margareta (Meta) Moller (nad Cropps ortstundigem Urteil lautete ber Rame Moller), eine bewundernde Berehrerm fema Dichtung, fennen. Er feierte fie fortan unter bem Namen Cibli. Erft im Jabre 1733 tonnte R. Die Geliebte als Gattin beimholen. In Aopenhagen lebte er mit ihr ftill und 26 jurudgezogen, vom Konige und bem Grafen Bernftorff hochgeschapt und ftere gern gesehen. Beiden hat R. in feinen Oben Dentmaler der Dankbarteit gefest, bas schonfte viellacht ber Gemahlin bes Rönigs, ber vielgeliebten Konigin Louise bei ihrem frühen Tobe. 3m Sommer toobnte R. ju Lingbpe, 11. Meilen von ber hauptftadt, im Winter gab er fic mit voller Jugendluft ber Freude bes Schlittschublaufens bin. Dabei erfüllte ibn gang 40 bas Blud filler Sauslichfeit, allein er verlor bas geliebte Weib ichon nach 4 Jahren ba Ehe am 28. Robember 1758 an ben Folgen ber Entbindung von einem toten Sebn. Gie ftarb in hamburg und wurde zu Ottenfen begraben, wo R. ihr bie befannte Grabschrift selbst gedichtet hat. Ihr Undenken ift nicht nur in einzelnen Dben, sondern auch im 15. Gefange bes Meffias (v. 119-475) verewigt. In ber folgenden Beit junadit nur ber geiftlichen Dichtung hingegeben, fant bann bes Dichters Nationalgejubl, das ich fcon in einer Ungahl Oben, fowie in bem Streben, Die norbifche Mythologie an Gielle ber griechijden einzuführen, offenbart hatte, einen weiteren Ausbrud in bem Drama "De Hermannsschlacht" (1769). Doch zeigte basselbe, sowie die nachfolgenden "Hermann und die Fürsten", "Hermanns Tod" gleich dem (1757) voraufgegangenen "Der Tod Abame" vund "Salomo" (1764), daß ihm die wesentlichsten dramatischen Requisite vollstandig sehlten Sie find, um mit Bilmar zu reben, eine unorganische und unpoetische Diischung alle, freilich taum ertennbarer bistorischer und poetischer Momente und einer gang mobernen. 11 Edilberung und Sentimentalität aufgeloften Gefühlepoefie und haben, jumal fie in ibre Beit mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde, viel jur Verderbung bes bramatifdel 56 Beidmade und Urteile in Deutschland beigetragen.

Im Jahre 1766 war Friedrich V. gestorben, Graf Bernstorff wurde gesturzt unt zog sich 1770 nach Hamburg zurück. Klopitock solgte ihm borthin und wohnte ansage in bem Bernstverssichen Hause, dann bis an sein Ende in dem Blinthemschen, in einzelnen Sommern (1781, 1782, 1795) vor dem Dammthor in einem gemicteten Garten. In Jahre 1774 lub der Markgraf Karl Friedrich von Baden (gest. als Großherzog 1831)

ben Dichter nach Karlerube ein, two er beinabe ein Jahr blieb. Gehr unbefriedigt und berftmmt, obwohl ale "markgraflich badifcher Hofrat" (ben Titel eines banischen Legations: rats batte er icon 1768 erbalten), tebrte A. 1775 nach hamburg gurud. Auf biefer Reife war es, wo ibn Goethe personlich fennen lernte, wie er uns im 15. Buche feines Lebens ergablt. Die bei biefer Belegenbeit geichloffene Freundichaft nabm indeffen befannt- 6 lich balt ein Ende. Jugwischen war 1774 "bie Gelehrtenrepublit" erschienen, ein Bert, in welchem R. feine Anfichten über litterarische Berhaltnisse, Zustande und Berfonlichkeiten, fowie feine Forfdungen über beutiche Sprachbilbung niederlegte. Das Wert blieb jedoch weit binter den Erwartungen, Die ce erwectte, gurud, mas Goethe im 12. Buch von Dichtung und Wahrheit febr anschaulid schildert. Im Jahre 1779 folgten bann bie "Frage w mente über Sprache und Dichtfunft", 1780 bie Ausgabe letter Sand vom Dieffias. In ben letten Jahren lebte ber Dichter feiernd nach bollbrachtem Werle, ohne unthatig ju fein; er beforgte die Ausgabe seiner famtlichen Werte, wozu er "die Oben aus allen Binteln jujammenlefen mußte". Die frangofifche Revolution begrufte er mit Enthufiasmus, wurde befanntlich auch mit bem Burgerrechte von ber frang. Republit "beehrt", aber Die 15 Greuel ber Revolution erfüllten ihn mit der vollen Leidenschaft des Schmerzes und Bornes, ben er auch in einigen Oben ausgoß. Das franz. Burgerdiplom sandte er übrigens nicht purud. Im Jahre 1791 vermahlte er fich im 67. Lebensjahre jum zweitenmal und pvar mit Metas Nichte, ber verwitiveten Frau von Wintbem, geb. Dimpfel. Aus seiner pateren Lebenszeit batieren noch mehrere Epigramme, in benen er bie Rantiche Philosophie, 30 gegen bie er gleich Herber eine tiefe Abneigung empfand, zu verspotten suchte. Nach einem trantenlager bon mehreren Bochen ftarb ber vielgeseierte Dichter am 14. Mary 1803 im Alter von 79 Jahren. Die Nadricht von feinem Tobe erfillte gang Deutschland mit Trauer und fein Begrabnis war eine Feier, wie fie fonft nie einem beutschen Dichter ju eil geworben ift. Die Samburger Beborben und Burger folgten bem Sarge in 76 Wagen, 25 anter vollem Geläute von feche Turmen bewegte fich ber Bug mit militarifcher Ebrenbegleitung durch die Sauptstragen ber Stadt aus bem Millerntbore nach Altona, wo bie damburger Ehrenwache burch holfteinische Susaren abgeloft wurde und fich 48 Trauerpagen Altonas aufchloffen. Bon den Schiffen im hafen wehten Trauerflaggen. In ber Rirche zu Ottensen batte ber Domberr Deper eine finnige Feier beranftaltet. Der auf- 110 geichlagene Meifias wurde auf den Sarg gelegt und mit Lorbeerzweigen bebeckt; Rloplodiche Lieder wurden von weinenden Cheren gefungen; Meber las aus dem Meisias ine Stelle, an der fich it. noch in feinen lepten Stunden erhoben hatte. Beim Befange feines Liedes "Auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Leib, nach turger Ruh" wurde der Sarg unter die Linde auf dem Friedhofe getragen, in die Gruft gesenkt und von Man- 25 nern und Madden mit den ersten Blumen des Frühlings verschuttet. — Das ift in den Sauptzugen bas Bild bes großen Dichtere, ber, wie Platen fagt, "bie Welt fortriß in erhabener Obenbestügelung, ber bas Dag berftellt und bie Sprache befeelt und befreit von ber gallischen Knechtschaft; zwar starr noch und berb und zuweilen versteint, auch nicht jedwedem geniesbar. Doch ihm folgt bald bas Gefällige nach und bas Schone mit Goethe- 40 der Sanftbeit; doch feiner erschien in ber Runft Fortschritt bem unfterblichen Paare bergleichbar". Dit A.s Erscheinen, beißt es bei Goebede, wurde offenbar, daß die Dichtung auf einer urfpringlichen genialen Begabung berube und burch Studium nicht erlernt werben tonne. Die "Berfertigung" ber Gebichte batte mit einem Schlage ihre Enbichaft erreicht. Die Dichtung wurde schiene, eble herausbildung einer gehobenen, über bas Spiel 45 erbabenen Perfonlichteit, die in der fünstlerischen Losung der die Gesamtfraft bes Dichters anfpannenden Aufgaben die Erfüllung ihres Berufe und ihre volle Befriedigung findet, Dieser burchgehende Grundzug darafterifiert von nun an die Trager unserer Dichtung, und nur die find groß geworben und geblieben, welche biesem Zuge folgten. Klepftocks freudiger, aber feierlicher natur entsprachen beilige und vaterländische Stoffe; two er baruber so hinausging, beging er einen Abfall von fich felbst, einen Fehler; boch auch im Frrtum berließ ihn nicht ber Ernft seines Strebens. Der machtige gug vaterlandischer Begeisterung, ber bei A. auf beutsche Borzeit lentte und bort Symbole und bimtle Schattenbilber u finden meinte, um Stoffe der Gegenwart mit gestaltreichen Ramen zu beleben, ergriff bie Jungern, mabrend die biblischen Stoffe jum Teil Altere erfasten, wie Bobmer, Die 56 ift in Re Borgange bie Lofung ihres Lebendratfels zu erkennen meinten. — Wenn bie weite Plutegeit unserer Litteratur ihren wesentlichen Charafter barin bat, bag bie natiobalen Clemente ber Poefie mit ben fremblandischen alter und neuer Zeit verschmolzen verden, so führt A. biefe neue Zeit herein; er gilt und wird gelten als Selb biefer Beriode, ohne ben wir die andern funf heroen ber Neuzeit nicht hatten. Er ift ein 60

eigentlich zündendes Ingenium und gehört schon barum recht eigentlich ber beutschen Jugend an, wie denn alle seine wahrhaft bedeutenden Erzeugnisse eben seiner Jugendzeit entstammen.

entitammen. Mas er eigens vor feinen Beitgenoffen voraus hatte, bas war fein eigentlich beutiches 5 Leben, feine beutsche und echt driftliche Gefinnung. Deutsche Belbenfreube, beutsche Ratur-, Beimates und Liebesfreude, somie vor allem beutsche Beilefreude, dies eble und lang ver fümmerte Erbteil unferes Bolfes, febrt in ibm in feltner Berbindung wieder. Wie ftromt jene Helbenfreude voll und tief in den Oden wie "Raifer Heinrich", "Mein Baterland", "Hermann und Thusnelda", "Seinrich der Bogler", "Wir und sie", "Die beiden Musen", 10 "Friedrich der V.", "Die Königin Luise", dann die Naturfreude wie in den Oden, die bas Schlittschublaufen an hellem Wintertage feiern, ober in "Barbale", im "Züricherfee", in "Friedensburg", "Mheinwein", "Das Rosenband", "Die tote Clarissa". In diefen und andern Dichtungen ift die Naturfreude ahnlich wie einst bei ben Minnesangern mit innigen Liebesfreude vermählt. Die Beilsfreude, die auf ber perfonlichften innigften Seilsaneignung 15 beruht, die Freude an dem Heren, der unsere Starte ist, pulsiert machtig nicht nur it der Melsiade, sondern auch in den Oben "An Gott", "Dem Erlöser", "Dem Allgegen-wärtigen", "Das Anschauen Gottes", "Der Erbarmer", "Das große Hallelujah", wie in dem herrlichen Auserstehungsliede. Eben diese Heilsfreude vollendet sich in der gewisse Hoffnung der Auferstehung und bes ewigen Lebens; er schaut mit prophetischem Auge 20 "das Feld vom Anfang, heiliger Toten voll", "die Erde, aus beren Staube der erste da Menschen erschaffen ward, auf ber ich nien erstes Leben lebe, in ber ich verwesen werte und auferfteben in ihr", er ift recht eigentlich ber Ganger ber Auferftehung, bes Wieber sebens in der Ewigkeit, "wenn die Sonnen aufersteben", und wird fo ein Dichter nicht nur fur fein Bolt, fondern für alle Zeiten und für alle Bolter, zumal in feinen Dem 26 und in feiner Meffiade. Wenft Gervinus in feiner L.G. ju bem Urteil gelangt, bit bies Gebicht im Grunde boch nur "eine einzige Reihe ungeheurer Jehler" fei, fo bat a u. a. auch dies vollständig verkannt, während er andererseits ben Grundschler ber Die tung ignoriert. Diefer nämlich befteht barin, bag bier ein einzelner Dichter ein Nanonalchos verfassen will, wo die notwendigen Requisite und Boraussehungen feblen. Ein so Rationalepos tann nur erwachsen auf Grund gemeinfamer Erlebniffe Des Bolle, für bie dann der "Dichter" nur der Mund wird, ähnlich wie es beim Heliand der Fall war. Alle "poetische Ersindung", wie sie K. im Ressias mit der eigenen Schöpfung einer drittlichen Mythologie giebt, ist von vornherein der Tod des Epos, indem der wader Epila nicht auf Stofferfindung, sondern auf Stoffuberlieferung angewiesen ist und, was be 25 Dittion betrifft, auf die einfache gesunde Sprache des Bolls. Er soll mit dem Bolle bichten und seine Sprache reben. Somit ist Die Diessiade als Epos ebenso verfehlt, un ber Beliand unter allen driftlichen Gpen bas bei weitem gelungenfte ift. Undererfem aber hat fie, wie fie in fast alle europäischen Spraden überfest ward, die Beilestende trot aller bogmatischen Berirrungen, die bier am wenigsten geleugnet werben follen. In 40 bie tweitesten Rreife getragen, und ift eine poetische Bosation an Die gesellichaftlichen Ment unseres Bolle, ja an die Boller, wie fie auf diesem Gebiete nie wieder erging. Und wem auch die fortwährende Anspannung, in welche ben Dichter Die Ubersinnlichfeit feines Gegenstandes versetze, ihn in der zweiten Salfte bes Werkes in seiner poetischen Rait ficbtbar ermatten und bann überreigen ließ — ein Mangel, ber wiederum in ber bo 45 fehrten Auffaffung ber Aufgabe als einer Stofferfindung feinen Grund bat - fo ifts bod nur eine Berirrung moberner Mritit, wenn fie über ben Fehlern bes Bangen, Die fie P bem gerade da fucht, wo fie nicht liegen, die poetifche Rraft und Julle im einzelne und die fultur- und firchengeschichtliche Bedeutung bes Gangen verfennt. Da bat bem boch Schiller in seinem Auffat uber "naive und sentimentale Dichtung" bei aller Strone 50 ber Beurteilung Die Meffiade beffer ju wurdigen verftanben. - 3.5 verfehltefter Berich war bie Umarbeitung älterer Rirdenlieber, wo die Unterschätzung, ja gangliche Verfennung ber objektiven und bolfetumlichen Geite bes Bolfelebens und insbesondere bes firchlichen Lebens am ftartiten bervortrat. Sier liegen bes Dichters Edranten und Grenen. hier vor allem der Mangel an epijder Begabung. Was er aber wie fein anderer neben ibm 55 befaß, bas ift bas Gefuhl für bie Dage bes flaffijden Altertums, jumal bie ber Haffiiden Poefie ber Grieden. Dies zeigte fich vor allem barin, bag er ben Reim vermarf, der Gerameter fur uns geschaffen und die Obenform bei uns eingeführt, lebendig und die terifch gemacht bat. hierin liegt auf ber einen Seite wiederum ein gebler, benn bo Reint gebort ber beutiden Sprache ureigentumlich an und feine gangliche Berwertung if

so bem Charafter bes deutschen Geiftes und der beutschen Dichtung jumber, aber ju jena

it des Reimgeklingels mußte der Welt einmal begreiflich gemacht werden, daß es nicht felänge, wie man meinte, sondern auf große dichterische Gedanken ankommt. Das hat in durchgreifender und fruchtbarer Weise gethan, und so ist er bei allen Mängeln seiner wese der Reubegründer der deutschen Dichtkunst nach Gehalt und Gestalt geworden. 1 großartiger Universalität vereinigte er als ein wahrer Dichter don Gottes Gnaden in 6 aer Poesse germanischen Tiefsun, altbeutschen Ernst mit altklassischer Formbildung auf n Grunde biblischer Lebens- und Weltanschauung, so daß er sir die Zukunst prototypisch steht, prototypisch zumal für die reisere Jugend, der er eigens nicht bloß darum ansidet, weil alle seine bedeutenden Werke in der Jugendzeit versaßt sind, sondern vor em deshalb, weil sie da alle diesenigen Grundzüge vereinigt sieht, die unser Volk groß so nacht haben. Darum wird sein Grab zu Ottensen unter der Linde, wo er an der itte seiner Meta der Auferstehung harrt, wie Vilmar sagt, "für jeden Deutschen, der zu Mut hat, zugleich ganz ein Deutscher und ein Christ zu sein, für alle Zeiten eine zeutungsvolle und ehrwürdige Stätte bleiben".

Atugheit. — Erst im Mittelhochdeutschen kommt das Wort kluoc vor in der Be- 16 tung sein, zierlich, zart. Seine Ableitung ist dunkel. Wadernagel vergleicht das echische pluncis. Es wird von seiner Handarbeit, von niedlicher Speise, auch im Sinne a schlau früher gebraucht, als in der jetzigen Bedeutung, da es mit weise parallelvend, höheres Wissen und Können ausdrückt. Im allgemeinen wird Weisheit mehr i das geistige, Klugheit mehr auf das weltliche Gebiet bezogen als Verstandesschärfe, 20 scheidheit, sehr oft aber beide verbunden. Mit klug, Klugheit verbindet sich häusig ironischer Rebensinn, namentlich bei Luther, der diese und die abgeleiteten Worte: glich, Klügel, Klügling überaus ost und gerne braucht, um den Gegensatz gegen die rfalt und Demut des evangelischen Heilsglaubens zu bezeichnen.

Dem Bolke Israel ist die Klugheit als ein Erbteil seines Stammvaters Jakob zus 26 allen und die auf den heutigen Tag geblieden. Die Chokmalitteratur des ATS läßt klich erkennen, in welchem Ansehen und in welchem Grad der Ausdildung diese Eigenscht stand. Salomo, in seiner guten Zeit, ist ihr glänzendster persönlicher Vertreter, diese umen, die Sprichtwörter und der Prediger sind ihre schriftlichen Denkmale. Doch bleibt exhald des Kanon die praktische Lebensklugheit samt ihren Regeln und Ratschlägen stets so die von oben kommende Weisheit gebunden, ihr Ansang die Furcht des Herrn, ihr 1 die Heiligung des Menschen; und hat es auch manchmal kast den Anschein, so sinkt alttestamentliche Klugheitssehre doch nie wirklich zu einer bloßen Anweisung zu irdischer

uchfeligfeit berunter.

Im NT ist das Wort für klug groderwos, und die Grundstelle Mt 10, 16: "seid 85 wie die Schlangen", — wozu Nothe (Ethik § 971 Anm.) bemerkt, daß von allen schriften des Erlösers diese für ihn individuell vielleicht die schwierigste sei. Die andere ülte des Verses: "und ohne Falsch wie die Tauben" und der Zusammenhang der Alle geben das nötige Korrektiv gegen einseitige Auffassung. Alugheit, scharfer Versuh, offenes Auge für die Dinge dieser Welt sind dem Jünger des Herrn unentbehrlich wort seinen himmlischen Beruf, weil er nur dadurch die Gefahren erkennt, von welchen bedroht ist, und die Mittel, deren er sich wider sie bedienen darf. Aber die Klugsit ist auch eine Selbstpflicht, weil sie eine natürliche Gottesgabe, als solche an sich unstwerslich, aber der Heiligung und Erhebung zur sittlichen Tugend bedürftig ist; — sthe § 650 nennt sie "die Tugend des universell bestimmten Selbstbewußtseins" — vgl. 45 Ko 14, 20.

Ob mit Martensen (Ethik I, p. 533) das Verhalten Jesu selbst gegenüber der Hinterskieder, z. B. bei der Frage wegen des Zinsgroschens, als ein kluges zu zeichnen sei, möchte doch bezweiselt werden. Denn seine Antwort ist nicht ein Mittel, win der Frage liegenden Gesahr auszuweichen, sondern enthält die allein richtige Ents so seidung. Ebenso wird die von ihm beobachtete Zurückhaltung in Hinsicht seiner Messische (Jo 8, 25; 10, 24 f.) aus bloger klugheit nicht herzuleiten oder zu erklären sein. enn in ihm wohnt die souveräne Weisheit, welche mit absoluter Sicherheit, ohne Tasten in Suchen, im Reden und Handeln das vollkommen Richtige trifft. Dagegen kann e menschliche, auch die christliche klugheit der höheren Leitung und Überwachung niemals 55 tbehren, weil ihr von ihrem natürlichen Ursprung her die Unsicherheit und Fehlsamkeit

mer anhaftet.

Der Apostel Paulus giebt uns in seinem Berufsleben einige hervorragende Proben e Alugheit, ju welcher 2c 16, 8, mit ausdrücklichem hintoeis auf bie Kinder bieser Welt,

bie Rinber bes Lichtes ermabnt werben. Derfelbe, ber zu Antiochien in Bifibien 213 13 und zu Luftra 21B 14 fich die robefte Ungerechtigfeit und Diffhandlung ftille gefallen lage, besteht in Philippi AG 16 mit großer Festigkeit auf seinem Recht als romider Burger. Der nanliche Unterschied in seinem Berbalten zeigt fich, wenn wir feine feier 5 liche Erklärung MG 20, 22-24 vergleichen mit MG 22, 25. Dort will er Trubfal und Banbe nicht achten, auch fein Teben selbst nicht teuer halten, hier legt er gegen bie ihm zugebachte Beihelung nachbrudliche Berwahrung ein. Gine genauere Erwägung latt jedesmal die zureichenden Gründe, von denen er bestimmt wurde, erkennen. Doch reibt sich gerade an den letzterwähnten Vorgang ein weiterer, der uns beinache glauben machen könnte, 20 daß selbst der Apostel nicht ganz der Gefahr, die mit dem Gebrauch der Klugbeit verknüpft ist, entging: seine Außerung AG 23, 6 streift wenigstens an die äußerste Grenze der erlaubten Rlugbeit.

Eine andere ber Mugheit fehr nabe liegende Bersuchung ift bie bes Duntele. Da wider sehen wir Baulus mehrfach eifern; so No 12, 16 und in beiben Korintberbriefen 15 an vielen Stellen, namentlich wo er wie 1 Ro 4, 10; 2 Ro 11, 19 mit feinen Gegnem fich auseinanderfest, mit ichneibenber Fronie. - In ber Welt bient die Alugheit besonder bem Gigennut, wie die Geschichte bom ungerechten Sausbalter Le 16 beweift, beren Bebeutung Martensen a. a. D. richtig babin angiebt, bag, was bie Kinder biefer Welt um ihres zeitlichen Gludes willen thun, Die Kinder bes Lichts um ber himmlischen Geligfeit 20 tvillen "in ihrem Geschlecht", b. h. in ber ihnen geziemenden Richtung und Weife lemm und üben follen. Die "Alugheit ber Gerechten" Ec 1, 17 (272 32 Bf 111, 10) muß ben Grund haben, von dem Jesus Mt 7, 24 spricht, und ihr Absehen muß, gemäß 30 3, 13, auf Bewahrung eines unverletten Gewiffens und auf einen feligen Ausgang bei irdischen Lebens Bi 90, 12 gerichtet fein.

Die weltliche Alugheit steht ganz im Dienste bes Cubamonismus. Man bar gleiche hierüber die interessanten Mitteilungen Martensens a. a. D. S. 529 ff. aus dem beruhniten "Handoratel und Kunft ber Weltflugheit" des spanischen Zesuiten Balthim Gracian, und ebendaselbst die treffende Bemerfung über die Moral der vollstumlichen

Sprichtvörter.

Fraglich scheint es, ob einer besonderen Baftoralllugheit als Zweig ber pratifon Theologie bas Wort gerebet werden foll. Man ift gegen folche kasuistische Spalung der driftlichen Sittenlehre wohl mir Recht bebenklich. Das ift ja richtig, baß jeber sonder liche Beruf an die Klugheit seines Tragers auch wieder sonderliche Anforderungen felt, und nicht minder ift gelviß, daß der Mangel an der rechten Klugheit bei Dienern be 35 Bortes fchlimme Folgen haben, ihrem Wirfen ichweren Gintrag thun, auch ihre redlichften Absichten bereiteln kann. Aber nicht burch eine Klugheitslehre für die Geiftlichen wit bem abzuhelfen sein, sondern auf bem von Ja 1, 5 angegebenen Wege. Rarl Burger.

Ruapy, Albert, geft. 1864. — Lebensbilb von M. R. Gigene Aufzeichnungen be

endigt von 3. Anapp, Stuttgart 1867; Rod, Rirdenlied VII, 213f.

1. Leben sgang. Albert Anapp ift in Tübingen geboren am 25. Juli 1798 als Sohn bes Sofgerichteabvolaten Anapp. In seinem zweiten Lebensjahre siedelte bas Rint mit ben Eltern nach bem Alosterstädtichen Alpirebady im Schwarzwald über, wobin im Bater ale Oberamtmann verfett worben war. Wie bort fowohl bie großartige Natur bes Malbaebirges als auch die Räumlichkeiten bes prächtigen aus bem 11. Jahrbunden 45 stammenden Benediktinerklosters, erhebend und befruchtend auf die Abantasie des lebbasia Anabens gewirft hat, hat er felbst in seinen "Mindheits-Erinnerungen" bargestellt. 26 ber Bater 1869 als Oberamimann nach Rottweil verfett worden war, verzehrte de Anaben ein brennendes heimweb nach dem geliebten Alpirebach. Rach zwei Jahren wurde ber Bater auf Grund einer lügenhaften Denungiation feines Umte enticht und 50 mußte unter großer dionomischer Beschränlung in Tübingen privatisieren, die et mit dem Regierungsantritt König Wilhelms 1816 zum Oberzustigrat am dortigen Rensgerichtschos ernannt wurde. Im Jahre 1814 trat K. in das Seminar zu Mauldrem ein. Die Universitätsjahre 1816—1820, welche er im Tübinger evangelisch-theologischen Geminar, jubrachte, fillten fich fur ihn mehr mit Boefie ale mit Theologie aus. Du 55 theologische Fakultat bejaß wohl eine Reihe ehrwürdiger Manner, wie Bengel, Strude Burn, Bahnmaier; aber ber Supranaturalismus jener Zeit war für ben feurigen Gent Knapps allgu fuhl. Dagegen ging eben bagumal bie burschenschaftliche Erregung in boba Wogen und trug feiner poetischen Ratur ungemein viel Zundftoff zu. Unapp war en luftiger Stubent, voll poetischen Drangs, und als Wortführer beim Waterloofeste und fent

illen willsommen. Manche Überschreitung der gar eng gezogenen Grenzen der Seminarhausordnung dielt man ihm zu gute, weil selbst die Aussichtschörde in dem stattlichen, warmblütigen offenen Jungling einen tresslichen Kern nicht übersah. Ein tiefer Zwiespalt Chang sich durch seinen Aubinger Ausenthalt; zwei Känden Gedichte sind in den sächsten Jahren ind Feuer geliefert worden, weil, wie er sagte, meist nur das eitle Ich and die Naturanschauungen sich darin spiegelten oder die religiösen doch nur poetisch komm waren.

Eine Wendung in dieser Geistesrichtung trat mit dem Eintritt ins praktische Amt fin. Im November 1820 ward Knapp als Bisar nach Feuerbach, später nach Gaisburg geschicht, beides Dorfer in der Nähe von Stuttgart. Dier hatte der Umgang mit Ludwig 10 hofacter (s. Bd VIII S. 211) einen 30 starten Einfluß auf ihn, daß ihm ein tiefer Blick geschenkt wurde "sowohl in sein eigenes Berderben, als in Christi Huld und Majestät"; ein Blick, der für ihn "der Ansang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Welt-

michauung" wurde.

3m Jahre 1825 erfolgte feine Anftellung ale Dialonus in Guly am Redar, von 15 wo er auf besonderen Wunsch der Herzogin Henriette von Mürttemberg im Jahre 1831 auf das Dictonat Rirchheim unter Ted berusen wurde. In die Sulzer Zeit fallt die herausgabe seiner ersten "Christlichen Gedichte" durch Baster Freunde. In Rirchheim bezann er seine Christoterpe derausgageben. Es sollte dies ein driftlicher Almanach sein, der in anmutigem Gewand geiftliche Rahrung in Die Familien zu bringen fuchte. Knapp ver= 20 fant es, fein Jahrbuch zu einem Cammelpunkte für eine große Angabl gleichgefinnter and bochgebilbeter Manner ju machen. Das Unternehmen fand in gebilbeten driftlichen Familien erfreuliche Aufnahme. Plach 20 Jahren, 1833-1853, ward bie Berausgabe ingestellt; Anapp felbit batte, jumal in feinen biographischen Auffagen, fein rebliches Leil jur hebung bes Buches beigetragen. 3m Jahre 1836 wurde er nach Stuttgart 26 terfett, two er ale Diakonus an ber Sofpitalkirche, bann ale Archibiakonus an ber Stifteirche wirfte, bis er 1845 ale Nachfolger eines Dann und Gustav Schwab auf die Stadtfarrei zu St. Leonhard vorrichte. Das mit diefer Stelle verbundene Defanat der Land-ete bat er, wie Dann, abgelehnt. Auch an ben vielen wohlthatigen driftlichen Wereinen Stuttgarts beteiligte er fich nicht in ber ausgebehnten Weife, wie bies ben Beiftlichen so roner Stadte oft jugemutet wirb. Er hielt Erbauungeftunden und prafibierte nach Danns Lobe die halbjabrige Predigerkonfereng; aber: "ich bin tein Komitee-Mann!" fagte er, und atte fur feine Berfon sicherlich Recht. Inhaltovoll war feine Arbeit bennoch im reichsten Rag. Seine Gemeinde war ihm mit herzlicher Liebe ergeben; von nah und fern gingen freunde bei ihm ein und aus, und von fremden warb er als eine ber Stuttgarter Co 35 ebritaten fleifig aufgesucht. Dit feltenen Unterbrechungen war die Befundheit bes barten ftattlichen Dannes bis ju feinem 38. Lebensjabre fest und fraftig geblieben. Einen ersten schweren Arankheitostoß erlitt er i. J. 1850, und nach einem Jahrzehnt stellten fic vericiebene Beschwerben, Die von einer Bergfrantbeit ausgingen, in gesteigertem Mage en, benen er auch nach monatelangem Ringen in Atemnot und nach manchen bangen Stunden 40 am 18. Juni 1864 erlag.

2. Seine theologische Eigenart. Wir haben in Albert Anapp eine Berfonlidfeit bor uns, beren Wirfen auf einer breiten, machtigen Naturbafis ruht. Wie ber naturlide Menfch fich in feinem glangvollen Schwung ichon in ben Universitätejahren bei ibm entfaltete, fo fest er über feine Lebenscrinnerungen in einer gang anderen Beit bas 45 Bort: homo sum, nil humani a me alienum puto. Diese naturliche Ummittelbartei zeigte fich nicht nur in feiner Begabung für bie Runft, sondern fein ganges Befen mar allem Ebeln und Großen, allem menschlich Schönen und allem göttlich Erhabenen aufgeschloffen. Diefe Raturbajis befam aber ihre Schrante burch feine Stellung jum Butremus. Wir haben ben Einbrud, bag ber fo fraftige und felbftitindige Mann je und 60 je in jeinem Leben gegen fich felbst migtrauisch getvorben ift, es mochte ber frijche froblide Alua feines Gentes, es modite die Madit und ber Reig bes irbifch Großen und Edonen ibn aus ber Sphare verloden, in welcher er fein Beil gefunden. Aber niemals ift er in die Bande pretiftischer Engherzigleit geraten. Er ftand zeitlebens treu auf dem Brund evangelisch-kirchlicher Heilslehre. Polemisch hat er sich beshalb nicht selten gegen 55 jebe Philosophie und Theologie aufs starkte ausgesprochen, welche biesen Wahrheitsgrund antastet ober unterwühlt. Aber sowohl seine Polemik, als auch die gegenüberlebenben positiven Grorterungen find einsache fraftige Bejahungen beffen, was ihm perfonlich zur absoluten unentbehrlichen Gewigbeit geworden war. Wenn er von der Anbetung Sbrifti redet, jo ruft er: "Aue tann man lange um Ihn ftreiten, ben man im Bergen 60

erfahren hat?" Auf ber anbern Geite, weil bem Bergenstheologen bas driftlich Bahre jugleich ale bas absolut Schone por ber Geele fteht, tann er fich mit ben Entstellungen und Migbildungen desselben nicht befreunden, noch glauben, daß die Wabrbeit auf Extremen berube. Gine geistlos äußerliche Apologetit und eine falsche janksüchtige Ortho-5 borie haben seinen Beifall nicht, auch wenn fie die gleichen Geiftesschäfte verteidigen, Die er über alles fest. Aber auch fur seftiererische Einseitigkeiten hatte er keinerlei Sompathie. Bor methodiftifcher Eigenmächtigkeit und gesehlichem Formalismus hat ihn friihe Erfabrung in seinem eigenen geiftlichen geben bewahrt; mit bem mobernen Baptismus batte er im Unfange ber vierziger Jahre in feiner eigenen Rirche eine Begegnung, welche ibm Die 10 gange undriftliche Berbigfeit besfelben por Angen stellte. Was er (Christoterpe 1850) von seinem Freunde Wörner rübmt, war boch wohl fein eigenes Biel: "Er war tem Michelianer, fein Bregigerianer, fein Baptift, fein Gerenhuter, fein Pictift noch bes etwas, fondern ein einfacher Bibeldrift, wie Baulus folde verlangt, ein aus bem unmittelbaten Rem ber beilgen Schrift gezogener Baum ber Gerechtigfeit, nicht auf irgenbwelchen 16 frembartigen Stamm in eigener Wahl gepfropft." Das hindert nicht, daß er aus ben verschiedensten Gehieten driftlichen Lebens seine Glaubensüberzeugung starkte, wie ar benn zeitlebens die innigsten Beziehungen zum Herrnhutertum bewahrte. Aber in jedem Fall ging bei ihm der Strom seiner Gedanken unmittelbar und mit vollsten Parrheste auf das Centrum des Glaubens los, Jesun allein, und kann man seine Stellung 20 in ben Barteien als ein lauteres evangelisches Christentum, als eine milbe Rirchlicht bezeichnen.

So wurde er benn ein hodigeschäpter Brediger ber Stadt. Wohl tvar fein Bon nicht, wie bei 2. Sofader, befabigt, burd bie grogartige Betonung von Gunbe und Gnabt und durch feelforgerlich andringenden Ton ein Musterbild erwedlicher Predigt zu werden 26 Aber in seinen Kangelvorträgen spiegelte fich ein wunderbarer Reichtum geistwoller Go banken, welcher in einer markigen Sprache jum Ausbrud fam, bie man gewählt nemm mußte, wenn fich ihm nicht ber ichlagende fraftige Ausbruck obne alles Wahlen umma von felbst bargeboten batte. Go wenig er es jemals bei feinem fircblichen Auftreim barauf anlegte, ben Dichter aus feinen Worten bervorschimmern zu laffen, bas wurde 30 boch jedem horer alsbald fuhlbar, daß hier eine ungewöhnliche Kraft und Begabung ibm gegenüberftebe, ein Dann, in beffen Geifte fich ein reiches Biffen mit originaler Probul tivität in seltenem Dage vereinigte. Seelforgerliche Berbindung pflegte er mit innigen Geifte. Trat er in ben Rreis seiner Pfarrbruder ein, so wurden feine Anspracen glangenbe Monologe über bie tiefften Bedürfniffe bes Prebigerhergens, wo Schlag auf Schlag geführt murbe in ber Entfaltung ber Grundgebanten unferes Glaubens. Bolt Undacht erfaßte die Gemuter der Zuhörer, wenn so aus der Julle seines Bergens ber be redte Mund Zeugnis ablegte für ben Herrn, der am Kreuze gestorben; und noch nach Babrzehnten gittert wohl ber Einbrud einzelner feiner Ansprachen bei ber Predigertonferen in ibren Geelen nach.

3. Seine litterarische Thätigleit. Raffen wir junachft bie eigenen Pochen ins Auge. Erfchienen find zuerft "Chriftliche Gedichte von Albert Knapp. 2 Band. Bafel 1829." Cobann erfdienen 1834 "Reuere Gebichte" in 2 Banben. 3n ten "Chriftenliedern", Stuttgart 1841, hat er neben fremden 48 geistliche Gefange von ib felbst angeboten. Im Jahre 1843 erschien von Gedichten die "Neueste Folge" und int ber schönen "Austwahl in Einem Bande", Stuttgart 1854, 1868 treten abermals einzelnt neue hervor. Die letzte Sammlung find "Herbstbluten, Stuttgart 1859". Da und bott erschienen sporadisch eigene Lieder, z. B. im evangelischen Liederschaft und in den Ebrik-lichen Liedern 1861. — An diesen über 1200 Liedern und Gedichten läßt sich erkanan wie ungemein fruchtbar biefer Dichter gewesen ift, vielleicht allzu fruchtbar. Dan lann so sich zuwerlen bes Wunsches nicht erwehren, er möchte ba und bert noch länger bie die angelegt baben, um eine rein flaffifche form überall berguftellen. Gein Befichtefreis ift m großer und umfassender. Wie ihm die Ratur und ihre Berrlichteit unerschopflichen Gud und stets neue Anregung bietet, so find es nicht minder geschichtliche Thatsachen und fraftwolle Perfonlichkeiten aller Art, Die er befingt. Auf Goethes Tob bringt gleich to 55 erfte Jahrgang ber Chriftoterpe 1833 eine Glegie, feinen Landsmann Schiller feiert @ 1813 in einem Gebichte. Männer bes Rriegs, wie Napoleon und Bring Gugen, herven ber Runft wie Bad, Sanbel, Mogart und Beethoven, beutsche Gelbengestalten wie bie Sobenstaufen, flaffifches Altertum wie bie neuere Beidichte liefern feinem Gennus Etet ju boberem Aluge. Gewinnt schon sold umfaffendes Wiffen, bas sich ibm ju lama to lebendiger Anschauung verdichtet, unfere hohe Achtung, fo gollen wir nicht minder bei

stenheit unsere Anerkennung, mit welcher er sein tiefes Interesse auch an ben außerhalb r Riche liegenden Gegenständen kundgiebt. Wohl hat er recht, daß die reine und untrubte Freude an Ratur und Runft und allem, was groß und schön ist, nur Plat hat einem Gemüt, das die Welt schon unter sich hat und in Christus lebt und ruht. Aber en einem folchen Boetengemut mußte es erlaubt fein, den einseitig pietistischen Stands 5 mit zu durchbrechen, dem bis dabin "Natur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht m himmelreich gehörig für die geistliche Dichtung ferne lagen". Er dagegen wollte im ebichte vereinigen "die verwelkliche Natur, das flüchtige Menschenleben und das über ibe fich ewig jung erhebende Wort Gottes". Denn "dem Chriften gehört die weite ielt; und sein Beift und Herz barf sich überall, nur nicht im Reich der Gunde und 10 telleit, ergeben und überall Die Spuren feines Gottes fuchen". Am liebiten freilich fete er immer wieder ein beim Borte Gottes: "hier giebt es eine unermegliche Borlage, oran unsere Boeten im Fleischeswahn und mit verblendetem Auge vorübergeben, eine ätselwelt voll heiliger Paradiese an der anderen. Wenn man da angefangen und nbert Bedichte mit tieffter Befinnung entworfen bat, so ift's ebenso, als mare eine Dude 15 er eine musitvolle Klaviatur mit armlichen Fußlein hingelaufen. Das AI namentlich Ate ich für die eigentliche Goldgrube der höchsten Poefie." — Wo aber auch der Dichter nen Gegenstand schöpft, wird unser Urteil über seine Leistung sich mit bem bon Buftab dwab vereinigen: "Mit ber warmen tieschriftlichen Empfindung vereinigt Knapp einen richtum und Schwung ber Phantafie, wodurch er fich ben erften Kirchenliederbichtern 20 ler Beiten an die Seite stellt. Gefühl und Phantafie find in feiner Dichtung fo unter b und mit ber Reflexion verschwistert, daß er auf eine großartige Beise feinen Gegennd auffaßt und in lebendiger Schönheit seine 3been und Empfindungen gestaltet." aß Anapp jeglichen Weltruhm zu ben fußen seines himmlischen Ronigs niederlegen Mite, dafür ist, wie Fr. Krummbacher fagt, ihm der herrliche Lohn zugedacht gewesen, 25 f, fo lange eine Rirche auf Erben bestehen wird, viele seiner Lieber in ihr nicht ver-Uen werben. Denn, ob auch seine besten Lieber einen fast zu modernen Rlang haben, ift es boch ber Klang einer auf bem Glaubens- und Bekenntnisgrunde ber Kirche benden großen Persönlichkeit. Lieder wie: An bein Bluten und Erbleichen; Gines insch ich mir vor allem andern; Einer ist's, an dem wir hangen; Hallelujah, wie liebs 20 ftehn; Abend ift es, herr die Stunde — haben fich darum längst an dem Herzen r evangelischen Kirche weit und breit legitimiert; sie werben auch bleibende Segensellen für die Gemeinde fein.

Geben wir von seinen poetischen zu seinen biographischen Arbeiten über, so gab er mehr er weniger aussührliche Lebensbilder von Ludw. Hofader (5. Ausl. 1883), Dann, Flatt, 35 ierhard Wörner, Hedinger, Arnold, Zinzendorf, Hiller, Magdalena Sibylla von Württemsty, J. J. Balde. Gesammelte prosaische Schristen, 2 Ale, Stuttgart 1875. In diesen deiten kommt seine mit reichem Humor gewürzte Darstellungsgabe im Bunde mit zer liebevollen Hingebung an den Gegenstand zum schönsten Ausdruck. Der Dichter weist sich hier als echter Künstler, der mit dem Auge des Malers eine Menge von 40 haralterzügen und Lebensmomenten auffaßt und mit geschickter Hand dem Gesamtbilde ssügt, welche der Laie entweder kaum gewahr würde oder die er nicht zu verwerten kunde.

Schließlich sind die hymnologischen Arbeiten K.s zu nennen. Besonders insolge einer laregung von Prälat Rlaiber reiste schon in den zwanziger Jahren in ihm der Entschluß, 45 km Christenvolke einen "Evangelischen Liederschaß für Kirche und Haus" darzubieten. Bat es ja doch damals die Zeit, da "die Gesangbuchsnot" im ganzen deutschen Baterschde hie Herbeiten der Kirche nicht nur vielen eine Erbauung, sondern auch der Kirche eine Bernatskammer zur besseren Gestaltung des Gesangduchs zu erschließen. Aus einer 50 kmme von 80 000 Liedern und darüber wählte er 35.90 aus und gad sie dei Cotta in Stuttgart 1837 heraus. Die hymnologischen Grundsähe, nach welchen er dabei versuhr, ut er in den Borreden zum Liederschaß und in der Schrift: "Ansichten über den kirtenderzischen Gesangduchsentwurf vom Jahr 1839" entwickelt. Danach hielt er eine honende Beränderung der Liedertette sür nötig; freilich handle es sich dabei nicht bloß 55 m eigentliche Berbeiserung, sondern mehr noch um Wiederherztellung der alten vielsach randerten Lieder. Allein es war nicht bloß das, was in dem Liederschaß jest vor Augen g. Richt nur einzelne Sprachhärten und Sprachseller wurden geändert, sondern er ahm sich bie Freibeit, die "minderzuten schwächlichen Ausdrücke eines Gedankens kräftiger, blischer zu fassen, bei ofsendaren Lücken frei- 60

15

thätig zu rebroduzieren". Mochte ihm das auch in einzelnen Fällen glänzend gelungen sein, z. B. bei: Jesu, Seelenfreund der Deinen von Michael Hahn, bei: Endlich bricht der heiße Tiegel von K. Fr. Hartmann, im großen mußte er dei der zweiten Auflage 1850 zugestehen, daß er dei der ersten "vielfach zu subsettiv, oft in heller Freudigkeit zu 6 Werf gegangen sei und hundertmal über die Schnur gehauen habe". Aber auch in diese entschieden reiferen und gebosserten Auflage war die Annäherung an das Original doch noch nicht in volle Wirtlickeit getreten. Die Grundanschauung Knapps, daß unser Kirchenlieder nicht nur dem heutigen Geschunak seinen Anstoh bieten, sondern auch durch schwen der ersten Auflage nicht zu, wenn auch im einzelnen vieles zum Borteil sich änderte. So auch in der dritten Auflage 1865. — War nun dieses Hauptwerf Knapps ohne Zweisel vielen eine reiche Quelle von Erbauung, so wurde es doch auch die Zielicheibe schäufster Kritik. Mild lautete das Epigramm eines Gustav Schwab:

Reinen gellernben Rnapp und feinen fnappenben Gellert! Last an Seele und Leib jeben, wie Gott ihn erschuf.

Aber heftig waren die Angriffe von Stip, Homnologische Reifebriefe 1852, und Philipp Wadernagel in demiciben Jahr auf dem Kerchentage zu Bremen. Her tru schon die entgegengesehte Auffassung von Nedaltion des kirchlichen Gesangduchs auf dem Plan. Geschah die Opposition im Sinn extlusiver Archaistit wie dei Stip, so lag eine Werkennung des Zeitbedürfnisses und des Rechts der christlichen Gemeinde vor. Geschaf aber die Polemis in dem Sinne eines tieferen Verständnisses deutscher und kirchlichen Sprache wie dei Wackernagel, so hatte sie ihr Recht; und Knapp selbst hat, wie seine fortlausende Feile am Liederschap zeigt, dieses Recht gesühlt und, so weit seine dichterische Individualität nicht überfordert war, zur Geltung zu dringen versucht.

Anapp, Georg Christian, Hallescher Schulmann und Professor der Theologie, gest. 1825. — Quellen: B. Ischadert in AbB 16. Bb (Leizzig 1882). S 286 i; h. Holymann und R. Zoossel, Lexison sür Theologie und Kirchenwesen, 2. Aufl., Braumschweig 1888, S. 600: E. Diestel, Geschichte des AIs in der christischen Kirche, Jena 1868, 30 S. 661; Fr. Bleet, Einseitung in das AI. hgg. von J. Bleet und A. Kamphausen, Rersin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uedersetzt und ausgelegt von K. Kamphausen, Berlin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uedersetzt und ausgelegt von H. Kamphausen, Berlin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uedersetzt und ausgelegt von H. Kamphausen, Berlin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uedersetzt und ausgelegt von H. Kamphausen. Ersten 1870, S. Nusl. Bd. 2. Aufl. Bd. G. K. IXIX; ThRE 2. Aufl. Bd. 15, S. Aufl. beardeitet von K. Noad, 2. Bd, Gotha 1888, S. LXIX; ThRE 2. Aufl. Bd. 15, S. 47. 558. 624; 3. Aufl. Bd. 2, S. 758, J. 36; Bd. 7, S. 34. B. 59; Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Hale. Berlin 1894. — Einige ich schäder biographische Mittellungen von ihm sinden sich in der Zeitschrift "Franckes Suftungen", aus welcher sie besonders abgedruckt wurden unter dem Titel "Leben und Charukte einiger gelehrten und krommen Diänner des vorigen Zahrbunderts" (1829). Niemeders Eischein zum Andenken auf Knapp. 1825. Die Borrede zu den von Thilo herausgegeben Borlesungen über die Glaubenslehre.

Georg Christian Angen bilbete, ale letter Sprofiling ber alten Salleichen Glaubme schule seiner Zeit eine Zierbe ber Salleichen theologischen Katultat. Sohn von Johann Georg Anapp, theologischem Brofeffor und Direktor ber Frandeichen Stiftungen, emm bon feinen Zeitgenoffen als ein Seiliger geseierten, aber auch in ber Enge und Angillib feit bes fpateren Salleichen Bietismus befangenen Danne, fpater in ben Universitatejahrn 45 als Schiller eines Semler und Gruner, hatte ber jungere Knapp einerfeits Die Starte und die Schwäche des Bietismus überkommen, andererfeits manche Ginfluffe ber Auftlarunge theologie der Zeit an sich erfahren. Geboren 1753 zu Glaucha bei Salle, besuchte er be Halleschen Schulen, vom Jahre 1770 an die Universität daselbst, später ein balbes Jahr Bottingen. Lom Jahre 1755 an begann er seine akademische Lausbahn als Magister ber 50 Philosophie, erhielt bereits 1777 vermoge feines großen Beifalls eine außerordentlich 1782 eine orbentliche Brofeffur. Neben mehreren Bortefungen über bas AI waren bie über bie Schriften bes Ale in einem zweisahrigen Rurfus und über bie Dogmatik fent Sauptvorlejungen. Bom Jabre 1785 an trat er in bas Direftorat ber Frandeichen Guifungen, welches er neben Niemeyer 40 Jahre lang verwaltete, bei welcher Lentung ibm 56 porzugemeite Die Maifenanftalt, Die lateinische Schule, Die Bibel- und Miffionsanftalt an beim fiel. Er gehorte zu ben beliebteften Dozenten. Co erflate Gottfried Thomasus "Durch Anapp ift mir in bem Gelb ber Gregese ein neues Licht aufgegangen." Obworl fortgefest im Rampf mit einer binfalligen Gefundheit, wußte er es burch ftrengfte Regelmaßigteit ber Lebenstveise boch möglich zu machen, fast ohne Unterbrechung sowohl feinen

co afabemilden Arbeiten, als ben Laften bes Directorate fast ein balbes Rabrbunbert lang

rzusteben. Am 1. Mai 1825 erlebte er seine Amtsjubelfeier; nicht lange barauf fing jedoch zu tränkeln an und beschloß sein stilles, aber thätiges Leben am 14. Oktober bes-

ben Jabres.

Bon bem franklichen und aetetisch ernften Bater hatte fich eine ungewöhnliche Schuchmbeit und Angitlichfeit auch auf ben franklichen Gobn vererbt, burch welche feinem s ngen Wirken und Auftreten ein eigentumliches Gepräge aufgebrickt worden ift. Wie ein ann, in welchem - wenn auch mabrend ber achtziger Jabre noch burch die berrichenbe tricitung etwas geichwacht - ber alte Halleiche Glaubensgeift fortlebte, beunoch ver-Arrismakia einen fo wenig eingreifenden Einfluß auf die damalige ftudierende Zugend Brunben im frande gewegen, findet vorzuglich in diefer Schickternheit feine Erklärung. 10 he jablreich namlich auch feine Borlefungen befucht wurden - wie es unter ben Stunten bieß, "um ihrer praftischen Brauchbarfeit im Amte willen" - fo ift ihm boch nieals gelungen, gegenüber feinen rationaliftichen Rollegen einen Gegenfat hervorzurufen ib eine eigentlich glaubige Schule unter ben halleschen Theologen ju gründen. In tem Briefe aus den neunziger Jahren, welchen bas homiletische Korrespondenzblatt vom 15 thre 1838 Ar. 38 mitteilt, lieft man die rubrende Außerung, welche für die kindliche mugleit seines damaligen Gebetslebens ein schones Zeugnis ablegt: "Doch hat es mir ge jur Aufmunterung gebient, bag unfer lieber Berr mir die Bitte gelvahrt hat, die ich letten Diterfeste in Einfalt bes Bergens an ibn that, mir unter ben neu antommenben uborern boch nur einen Buborer ju ichenten, bon bem ich wußte, bag er für fein juges 20 pangelium Empfanglichkeit batte . . . Go etwas tonnte einem Dut machen, um mehr beinen zu bitten, aber bagu babe ich boch noch teine Freudigkeit gehabt, fondern für at bleibt es babei, bag ich um die Bewahrung und Erhaltung diefes Einen bitte". Und Her e in e war auch nicht in Halle zu diesem Glauben geführt worden, sondern mit demben bon einem frommen Freunde nach halle gefendet! Wie tonnte es aber auch ans 26 28 fein, da der angftliche Dlann, wie unverholen er fich auch in feinen Bortefungen für men herrn und deffen Evangelium befannte, bennoch - wie uns aus perfonlichen Dittlungen der Betreffenden bekannt ist — sich schen in sich selbst zurückzog, sobald ein tudierender auf seinem Zinnmer die Auflösung von theologischen Zweiseln von ihm ju halten suchte, und bochstens durch Mitterlung eines belehrenden Buches den Zweiseln wird Bedenken zu begegnen bemührt war. Dieselbe Zurückaltung leitete ihn im Umgange it seinen andersglaubigen Rollegen, so daß, bei allem Gegensabe der Uberzeugungen, der Aegialische Friede — selbst einem Gesenwa und Wegischer gegenüber — nie eine torung erlitt, ja fogar ein Babrbt fich feiner Freundlichkeit rubmen tonnte. Charafteriftisch e bie milbe Art, wie er fich allenfalls mit feinen Gegnern im Glauben in Gegenfat zu treten 35 laubte, ift folgende Anelcote. Gin noch 1857 lebender Sallescher Dozent machte in den tangiger Jahren fein Ligentiateneramen vor ber Falultät. Bon einem ber Eraminatoren le Beweifen für Die Gottheit Chrifti bebrangt, fühlte er fich am Rodichofe gezogen : es ar der alte Knapp, welcher ibm freundlich juladelnd auf einem Rettel etliche Beweis-Aen jur hilfe im Streit juftedte! - Dennoch ift bas von bem frommen Theologen 40 Bgestreute Wort ber Wahrheit nicht gang unfruchtbar geblieben, sondern hat bei manchem mibaren Buborer unter fpateren praftifchen Erfahrungen im Amte Frucht getragen. Als dreiber biefes ben ehrwurdigen Greif in seinen letten Lebenstagen ju fprechen und ier die Früchte feiner Wirkamkeit zu fragen Gelegenheit hatte, erhob fich berfelbe ichweint, um einen Bad mit Briefen ju bolen, und auf diefen zeigend erwiderte er: "Bier 45 | nein Troft, in den Briefen von folden, bei denen erft unter ihren Umtserfahrungen ausgestreute Camen aufgegangen ift."

Die Geistesgemeinschaft, welche in seiner nächsten Umgebung ihm zu finden versagt ar, suchte er in dersenigen Gemeinde, welche zu der anspruchölosen Zurückgezogenheit ines Wesens am besten paste, in der Brudergemeinde, welche in jener Zeit der Verse vongnung des Evangeliums innerhalb der Kirche für so manchen ein Afol geworden. Zweizul das er in den Brüdergemeinden der Lausis und Schlesiens Besuche gemacht, mit etweren ihrer Muglieder stand er in vertrautem Briefwechsel und häusig suchte er an in Festagen Erholung und Erdauung in dem nahe gelegenen Inadau. — Durch Scheibel nach mündlichen Mitteilungen eines Halleschen Beistlichen die Nachricht verdreitet so verden, das der sel. Knapp erst im Jahre 1794 der damaligen aufgestarten Theologie hold geworden sei und den Glauben ergrissen habe. Von Thilo in der Vorrede zu napps "Vorlesungen uber die christliche Glaubenslehre" ist indes dargethan worden, das es Nachricht weder in den Schristen des Werewigten, noch auch in seinen nachgesassenen weiteren Bestatzung sinde. Nur in Bezug auf einzelne Lehrpunkte hatten sich eine Reits so

Jang bie freieren Anfichten feiner rationaliftifchen Lebrer, Gentler und Gruner, bei ibm er halten, waren indes auch allmablich einer tonfequenteren, gwar teinestwege firdlich ftrengen, boch biblifch offenbarungsglaubigen Aberzeugung gewichen, welcher gemaß er in jenen Borlefungen § 65 bas Befenntnis ausspricht : "Wer Jesum für einen untrüglichen gottlichen s Lehrer balt, wie ihn bas III für einen folden ertlart, ber muß in allen Studen feinem Urteile beitreten, der muß ben Mut baben, dies auch zu bekennen, gesetzt, daß er noch fo viele Schwierigkeiten bei ber Sache fande, gefest, bag alle philosophifde Schulen und alle Aufgeflarten wiberfprächen und alle Spotter ibn mit Schmach und Sobngelächter em pfangen follten." Gewiß nicht obne Rampf und Gelbstüberwindung bat er Diefem Beto fenntnie getreu in seinen Lorlesungen seine Uberzeugung ausgesprochen, und, wie bir Nachweisungen sich bafur geben laffen, frübere in seinen Setten vorgetommene, ber benichenben Aufflarung fich annahernde Außerungen mehr und mehr getilgt.

Es mag mit auf Rechnung jener Educhternheit und Angftlichkeit zu feben fein, baf Unapp auch auf bem litterarischen Schauplat nur mit wenigen, wenngleich gebiegenen Er 15 geugniffen bervorgetreten ift. Bon geringerem Werte fint feine , Walmen überfest und mit Anmerkungen", 1776, 3. Ausg. 1789. Ein Wert bes forgfältigsten Fleifes ift feine Ausgabe bes griechischen NIs, 3. Ausgabe 1824. Sochst schabbare und gelehrte Abhandlungen enthalten seine wei Bande "Scripta varii argumenti maximam partem exegetici atque historici", 1805, 2. Ausg. 1824. Rach frinem Tode wurden 20 von seinem Schwiegersohne R. Thilo die erwähnten "Borlefungen über die Christiche Blaubenslehre nach dem Lehrbegriff der ebangelischen Rirche", 1927 und 1828, 2 Teile, 2. Auft. 1836, von Gueride Die "Biblifche Glaubenstehre vornehmlich jum praftifchm Gebrauch" (1840) herausgegeben. - Much einige praftifchedriftliche Schriften wurden ben ibm - darafteriftifch genug ohne Rennung feines Namens veröffentlicht : ein mehr 25 mals aufgelegter fleiner Traftat über die Frage: Was foll ich thun, bag ich felig werbe? 1806, und eine "Anleitung ju einem gottseligen Leben", 1811. Gine im Dem huter Archib gefundene Sandidrift "Beitrage jur Lebensgeschichte Aug. Gottl. Spanger beras", in benen Die Differengen bes letteren mit ber Salleichen Universität und feine Ber weisung von Salle behandelt werben, bat D. Frid veroffentlicht (Salle a S. 1884). Rnap so gab auch bas 55. bis 72. Stud ber neueren Gefchichte ber Miffioneanftalten bemus (halle 1799 1824). Seine Mitteilungen beruhten auf Rachrichten, Die in Cftindien unt England in englischer Sprache erschienen, auf Tagebuchern, Auffagen und Briefen in Miffionare, fotvie auf Rotigen, Die Die Londoner Cocietat jur Forberung ber driftlichm Erkenntnis ihm gutommen liegen; bagu wurde er von beutschen hofpredigern und Boft-35 ichen in London, fo Bobme, Biegenbagen, Dr. Schwabe und Dr. Ubele unterfrutt.

Aniebeugungoftreit in Bagern. - Urtunben: 3mei Attenbanbe aus ber Der tonfifferialregiptratur in Munden, überfdrieben: Das Aledertnieen der proteft, Landmebt

Tholuef + (Georg Dinuer).

und Militarpersonen bei Aften und vor Objetten bes rom fatholifchen Anltus

Litteratur: Rontrovereichriften über die Aniebengungofrage von Dollinger, Sorlet. Friedr Thierich, Gray v. Grech. Beidnverdevorstellungen ber Minglieder ber proteit Geneid. finneden in Bagern com Jahre 1844, St. Gallen und Bern 1846. Beobachtungen und Ile teile des Generals v. After über bie politifchen, firchlichen und padagogifchen Barteibenegriate unferes Jahrhanderts, mitgeteilt von Dr. Gilers, Caarbruden 1808. Rirche und Staal & Bagern unter bem Ministerium Abel und feinen Nachiolgern (Strobt). - Annaten der preief Kirche in Bapern von Start Guche (Reue Folge), München 1839. Das Biederermaden bei evangel. Lebens in ber lutherijden Rirche Banerne von Thomasine, Erlangen 1867. Wener Quellenangaben finben fich in meiner in ben "Beitragen zur baner. Rirchengeichichte" (V. B I. und II D.) erichienenen Abhandlung über die Aniebengungefrage, beren Inhalt überbord 50 im wefentlichen bie Grundlage der jolgenden Ausfuhrungen bildet.

Der Aniebengungsftreit ift eine Phase ber baberischen Kirchenpolitif unter bem Dim sterium Abel und fallt in die Beit von 1838-1845. - Bavern befag feit bem Jahr 1818 eine paritatilde Berfaffung. Auf Ronig Mar, beffen freifinniger Deinifter Bont gelas bie um Bayern gelegten fleritalen Jefieln mit rudfichtelofer Energie gesprengt batt. 56 war (1825) Konig Ludwig I. gefolgt, befannt als ein beutschegefinnter Gurft und begeiftere Protektor ber aufblubenben Minfte. Seine Stellung gur Religion gab er auf ber Stante versammlung bes Jahres 1827 fund, wo er sagte, bag er Religion als bas Wesentlichte ansehe und geben Teil bei seinen Rechten zu behaupten wiffen werbe. Der romannich augelegte Henig war ein grundiablicher Gegner bes verflachenben und geiftigen Rationaleso mus. Es lag ibm beshalb auch baran, daß die protestantische Rirche vom Boden da Kugsburger Konsession aus geleitet werbe. Diese Ausgabe zu lösen, dazu war ihm kein Rann geeigneter erschienen, als der bisherige Finanzrat Friedrich v. Roth, einst in seinen Studentenjahren ein seuriger Verehrer Montesquieus, Rousseaus und Boltaires, jest nach politischer und kirchlicher Richtung einer der starrsten Konservativen, dadei ausgezeichnet durch klassische Bildung, wie wenige seiner Zeit. Unterstützt von dem genialen Niethammer bildute der neue Präsident des Oberkonsistoriums mit starker Energie, ost mit drakonsischer Strenge, sein Wert durch: Reinigung der protest. Kirche vom Rationalismus und Einssassung. Das dieses Ziel durch besondere Handreichung der Staatsregierung und im Bunde mit derselben erreicht wurde, war an und für sich schon gesährlich; — um so gesähr: 10 licher aber, als diese staatsliche Unterstützung im Kamps wider den Rationalismus das Kirchenregiment für alle Folgezeit zum Dank verpflichtete und seine Stellung in dem anderen Kamps überaus erschwerte, den es alsbald zum Schuse verfassungsmäßig garanstierter Rechte gegenüber einer in der Staatsregierung herrschend gewordenen Partei zu

führen galt.

Rom hatte fich von ben Schlägen ber napoleonischen Zeit wieder erholt. Rlerikaler Einfluß begann auch in Bapern sich wieder ftarter geltend zu machen. Es war bas die Reaftion auf Montgelas' schonungeloses Borgeben. Schon unter bem Ministerium Ballerftein wurden, wenn auch noch vergebens, fortgesette Bersuche gemacht, das Kontordat gegenüber der zweiten Berfassungsbeilage im Sinne Roms auszulegen. Dabei drangte des 20 Ronigs Ludwig romantischer Ginn selbst nicht wenig auf Wiederherstellung ber Gerrlichkeit ber katholischen Kirche in ihrem früheren Glanze. Da trat auch noch von außen ein Ereignis bingu, welches das hervorbrechen ber bieber noch verborgen gehaltenen Gewalten befoleunigte. Die preußische Regierung hatte die Unnachgiebigkeit des Erzbischofs Cles mens Drofte von Bifdering im bekannten Rolner Konflikt mit beffen Berhaftung beant= 26 wortet. Eine ungeahnte Aufregung ergriff die Katholiken Deutschlands. Run war auch für die hierardisch gefinnte Partei an der Isar der Augenblid gekommen, die Maste abunverfen. Der alte Gorres, einst wegen feiner Schrift "Deutschland und die Revolution" aus Breugen vertrieben und seit 1827 Brofessor ber Geschichte zu Dunchen, stellte sich an die Spite der Bewegung, indem er seinen "Athanastus", eine Schrift von durche 20 schlagender Birtung, ausgehen ließ. — In diese Zeit des erstarkenden tatholischen Bewußts seins und der damit verdundenen hierarchischen Gelüste fällt die Ernennung des Herrn b. Abel jum Minister bes Innern. Große Geschäftsgewandtheit, glanzende Rednergabe, ungewöhnliche Thatfraft, bie zu durchfahrender Brutalität werden fonnte, waren ihm eigen. Der befannte Rechtsgelehrte von Scheurl, ber ibn fpater in ber Standeversammlung tennen 85 lernte, bezeichnete ihn einmal als einen "beroischen Bosewicht". Früher freisinnig, hatte er nach bem erschütternben Tobe seiner Gattin und nach Wiederverheiratung mit einer bigott katholischen Dame eine innere Wandlung burchgemacht und sich an die klerikale Partei angeschlossen, "indem er, wie Treitschke so treffend sagt, glaubte, in der harten Autoritätslehre der katholischen Rirche seinen Frieden zu erlangen". — In ihm hatte die 40 bierarchifche Partei ben Mann gefunden, der ihre Plane burchzuführen versprach. Run folgte Schlag auf Schlag wiber die Protestanten. Es begann die "Kniebeugungezeit" für die evangelische Rirche in Bapern.

Am 14. August 1838 erging an alle Militärbehörden die Kriegsministerialorder, daß bei katholischen Militärgottesdiensten während der Mandlung und beim Segen wieder 45 niedergekniet werden soll. Das gleiche habe — ohne Rücksicht auf die Konsession — zu vichehen bei der Fronleichnamsprozession und auf der Wache, wenn das Hochwürdigste berbeigetragen wird. Das Kommando lautete: Auss Knie! Man sagte: König Ludwig sabe von dem seierlichen Eindruck gelesen, den das Riederknien der französischen Armee der dem Allerheiligken gelegentlich einer Kircheinweihung zu Algier gemacht haben soll. 50 das habe den König so ergriffen, daß er alsbald den Entschluß saßte, zur Berherrlichung der Lathol. Kirche ähnliche Ceremonien im bayerischen Heere einzusühren. Zum erstenmal kanen die Bestimmungen der Ordre in Antwendung am 25. August 1838 bei den großen kindenparaden zur Feier des Gedurts- und Namendung aber Königs sowohl in München sich wehr übrigen Städten Bayerns. Die tiesste Beunruhigung ergriff die edangel. 55 Bedilkerung, namentlich die Landwehrleute. Während kath. Blätter das Ganze als einen Triumph ührer Kirche seierten und die Regierung in ühren Kestripten sich demühte, die Kniedengung als eine bloße Salutationsform zu bezeichnen, fühlte man protestantischersitäger wohl, daß die Ordre nur ein Glied in der zum Prinzip gewordenen Einschräntung der edang. Kirche und der Erhebung des Katholicismus sei. Sichtbarlich war hier zum 60

Ausbrud gebracht, bag ber Protestantismus in Babern fich zu beugen habe. Co wurde Die neue Orbre gleichsam bas Symbol bes Abelichen Ministeriums und auf Seiten ber bebriidten Protestanten ber Sauptgegenftand aller Beichwerben. - Bon allen Seiten liefen Bittgesuche um Aufhebung ber Ordre beim Oberkonfistorium ein; die evangelischen 5 Offiziere Des fgl. Landwehrregiments zu Regensburg thaten Dies ichon am 7. Oftober 1838. Erst am 28. Dezember 1838, nachdem die Erregung icon ziemliche Dimensionen angenommen batte und von seiten bes Ministeriume selbst schon eine tleine Milberung ber Debre (Befreiung ber Landtvehrleute bom Befuch fatbol. Gottesbienfte) eingetreten toar, nahm die oberste Rirchenbehorde Beranlassung, die Staatsregierung auf die Berletung der 10 Berfassungeurkunde ausmerksam zu machen. Die Antwort Abels war eine abweisende. Die Sinubergabe famtlicher in ber Folgegeit eintreffenden Beichwerbevorftellungen bon ben Defanaten, Synoben, Cifiziereturps an ben Staatstat hatte ebenfowenig Erfola, wie bie gemeinschaftliche Eingabe von 40 protestantischen Abgeordneten bes Landtage 1840 an ben 3a, bei ben im September 1840 ju Unebach und Bahreuth berfammelten 16 Generalfynoben wurden alle auf Die Aniebeugung bezüglichen Betitionen von ben fonige lichen Kommiffarien auf Brund erteilter Instruktion als gur Beratung unguläffig erflart. Abel wußte dem Monig immer wieder vorzuspiegeln ; hinter all den Alagen ber Brotestanten verstede sich die liberale Opposition. Und der Konig glaubte es. In dieser Zeit begegnet uns das erste Opfer Abelicher Willfur. Der edle Graf v. Giech, Regierungspraftent von Mittelfranken, hatte sich gleich nach dem Erlaß der Kriegsministerialordre in einem unerschrockenen Schreiben für die Not seiner Glaubensgenossen verwendet; jedoch von Abel fonobe abgefertigt, nahm er feinen Abidied und rechtfertigte fich vor bem konig in ema Denfidrift, worin alle Gunden des Abelichen Regiments aufgezählt werben, 3m Februar 1841 ericien aus feiner Geber bie erfte protestantiide Streitschrift gegen ben verfassunge 25 wibrigen, unevangelischen Aniebeugungezwang. Huch fpater trat ber rechtstundige Graf noch einigemal in freimutigfter Weife für Die gefranten Rechte ber Brotestanten ein. -Bon seiten bes Oberfonsisteriums geschaben gegenüber ben fortgesehten Demutigungen vor erft feine Schritte. Es beobachtete bis jum Jahr 1843 ununterbrochenes Schweigen. Die Schmerz wurde braugen im Lande bie Baffivitat ber oberften Rirchenbeborbe mabrgenommen 20 Der preußische Gesandte zu München schrieb unter bem 7. Januar 1840 nach Berlin, a muffe mit Bedauern seben, wie viel Unbill bas Obertonfistorium binnehme. Sauptfachlo war es Prafibent von Roth, ber bas Bertrauen, welches ihm ber Konig ichentte, mit un bedingten Gehorsam belohnte. Das Wort regis voluntas summa lex hatte förmlich Gestalt in ihm gewonnen. Gestissentlich zeichnete ihn der König im Zabre 1840 mit 25 dem Großsreuz des Verdienstordens vom heil. Michael aus. v. Rotds Verdienste um bie innere Organisation ber baperischen Landesfirche find große; "bagegen wird fich fem Berbalten in ber Zeit bes Drude niemals rechtfertigen, wenn auch aus feiner Eigen tümlichkeit erklären laffen" (Thomafius, Das Wiedererwachen zo. C. 201). Dit bem Jahre 1843 beginnt eine neue Periode in ber ichwebenden Kniebengungs 40 frage. Bas fie von ber bisherigen untericeitet, ift eine Steigerung aller Wiberftande frafte auf Seite ber Bebrangten wie ber Bebranger. Abel leiftet fich bie ftartften Proben von Billfür und Anmagung. Und die Opposition unter ben Protestanten nimme nicht nur eine ungeahnte Musdehnung, sonbern auch eine großere Scharfe und eine an Marwir

mut grengende Befenntnisfreudigfeit an. Die Sprache ber Mirchenbeborbe, getragen bon 45 diefer Stimmung im Lande, wurd entschiedener, trot ber mancherlei Erniedrigungen, Die ihrer noch warteten. Um 7. Jan. 1843 trat bas Oberkonfistorium mit einer Borftellung an das Ministerium wieder in den Kampf. Zum erstenmal wurde darin mit Rachdrud betent, bag bas Mieberlnien bor bem Sanctissimum nach ebang, Lebre Gunbe fei. Die Antwen Abels, welche nach 10 Monaten erfolgte, enthielt die brüstierende Eröffnung, bag bi so lette Oberfonfiftorialbericht famt feinen Beilagen bem Ariegeminifterium ju tompeten maßiger Würdigung mitgeteilt worden fei. - Ingwischen war ber neue Landus für 1842/43 gufammengetreten. Energischer ale vor zwei Bahren befagten fic bie mal die protestantischen Abgeordneten mit ber alle Gemuter erregenden Angelegenbeit. Co wurde am 16. Januar 1843 ein Antrag auf Beseitigung ber Aniebengungsprore em 56 gebracht, unterschrieben bon 36 Abgeordneten. Berfasser und Referent war Brofener Sales bon Erlangen. Die Bertretung in der offentlichen Distulfion hatte Freiherr b. Nietenban übernommen. Mit Majoritat ging ber Untrag in ber 2. Kammer burch, fiel aber trop einer Rede bes Brafibenten v. Hoth in ber Reichsratstammer. Abels Einfluß war noch ju ftark. — Borerft fand fein hartnädiges Festhalten an ber einmal erlaffenen Ame w beugungeordre felbit von feiten bedeutender tath. Gelehrter offentliche Berteidigung. Bre

feffor Dollinger war ploblich im Rabre 1843 mit einem Genbidveiben, bem balb ein weites folgte, gegen Sarles auf ben Blan getreten, nachweisend, daß bie Aniebeugung fur den protest. Soldaten lediglich eine Korperbewegung sei, die mit Glauben und Gewiffen nichts zu thun batte. Sarleg blieb die Antwort nicht ichulbig. Go entbrannte ein befriger litterarischer Streit. Auch andere Manner, wie Friedr. Thiersch, der berühmte b Mundener Philologe und praeceptor Bavariae, und Trendle, Pfarrer zu Weisenburg erboben ihre Stimme gegen die fadenscheinigen fatholischen Beweisesubrungen und ver-wahrten sich gegen die Schmähungen der evangel. Sache, wovon selbst Döllingers Schriften damals nicht frei waren. — Das erwachenbe protestantische Bewußtsein suchte Abel mit unerborten Gewaltmaßregeln niederzudrücken. Ein Opfer nach dem andern forderte seine 10 Brutalitat. Sulflos und ohnmächtig mußte die protest. Rirchenbeborbe feine Befehle aus-3m Ofteber 1842 waren es 300 Jahre, baß zu Regensburg bie Reformation eingefichrt worben. Bei ber bierbei veranftalteten Jubelfeier hatte ber ale Repetent an ber theol. Falultät angestellte Dr. Abolf Wiener Die Bredigt gebalten. Richt lange banach wurde befannt, bag er um biefer Predigt willen feiner Repetentenftelle ent- 16 boben und auf eine schlecht botierte Landpfarrei verfest worden sei. — Der vortreffliche Biarrer Wilbelm Rebenbacher von Gulgfirden batte ale Defanateverwefer bes Rapitele Borbaum auf ber Spnode 1842 einen Bortrag gehalten, den er unter bem Titel "Simon bon Kana" am 3. Marg 1843 mit einem nachbrudlichen Bortvort veröffentlichte. "Es ift icht Beit, beifit es ba, bag bie evangelischen Golbaten ben thatigen Behorsam verweigern. 20 Es ift jest Beit, bag wir Geelforger allenthalben bie nachriidenbe Jugend alfo unterweifen. Ich fann nicht anders, ich tann die Sunde meiner Glaubensgenoffen, ich fann die Schmach meiner Kirche nicht sehen." Im März 1844 wurde der kuhne Zeuge vom Antt suspensiert und im Dezember "wegen Verbrechens ber Störung öffentlicher Rube durch Disbrauch ber Meligion" ju einjabriger Festungshaft verurteilt. Faft gleichzeitig mit bem 26 Urter! traf freilich die Begnadigung bon der ausgesprochenen Strafe ein, von Redenbacher richt erbeten, aber um bes Grolle ber Protestanten willen vom Ronig felbst gewährt. Die Bebandlung bes pflichtgetreuen Pfarrers Rebenbacher batte in ber gangen protest. Rirche Baperns und baruber binaus Befturjung und Erbitterung hervorgerufen. Namentlich in en franfischen Delanatsbegirfen (Rurnberg, Thurnau) tam ber Unwille in einer Sprache so um Ausbrud, welche Cherfonfifterium und Regierung erschroden machte. Und boch purbe auch jest weiter noch nichts erreicht, ale bag bie protestantischen Golbaten bom Befuch fatholischer Gottesbienfte fowie vom Spalierstehen bei Prozessionen befreit wurden Ministerialerlasse vom 3. April und 3. November 1844). — Die an die 1844 stattfinden-en Generalsmoden gerichteten Betitionen — 97 an der Zahl — wurden abermals 25 burch die Regierungsvertreter von der Beratung ausgeschlossen. Und als die Synobalen einzeln zusammentraten — keiner von allen schloß sich aus — und in einer eigenen Aberste an den Konig ihre Beschwerden vorbrachten, wurden auch diese Beschwerdevorstellungen als unbegründet abgewiesen. Ja, Abel schlug in der Staatsratssitzung (26. Februar 1845), wo die Gegenstande verhandelt wurden, vor, der Konig moge den 40 protest. Synoden öffentlich sein Utissallen ausdrucken. Mit diesem Vorschlag freitich vers mochte ber Bremierminister nicht mehr burdaubringen. Der Kronpring Mar fowie Bring Lutpold iprachen fich entschieden bagegen aus. Der König erschrad; zum erstenmal wurde at fich bewufit : Abel geht ju weit. Doch war ber Ginflug bes bisber Allmächtigen voraft nur erfchuttert, aber noch nicht aufgehoben. — Am Palmfonntag 1845 hatte ber 46 protest. Pfarrer Dr. Bolfert in ber Diafporagemeinbe Ingolftabts über Die vorgeschriebene Enitel Bb: 2, 5-11 gepredigt und dabei auf die wahre, evangelische Anbetung vor dem erbobien Cohne Gottes gegenüber ber fündhaften, von vielen taufenden Protestanten geforderten Aniebeugung hingewiefen. Misbald erfolgte Die Gusvenfion vom Umte "wegen Berbrechens ber Swrung ber offentlichen Ruhe burch Migbrauch ber Religion". Und erft 50 nach monatelangen Verationen bes gewissenkaften Predigers, nachdem bie Uniebeugungsorbre felbst icon beseitigt war, wurde biefe Strafe wieder aufgehoben. - Auch Sarles, ber fubnite Bortampfer ber protestantischen Bartei, follte Abels Gewalt noch beriburen. Die Landrageperiode 1845:46 nabte. Eine Wiederwahl des gefürchteten Professore stand n Aussicht. Da geschah bas Unerwartete: Harles wurde Ende Marz 1845 ploplich als 55 2. Ronflitorialrat nach Baureuth verfest. Gine Reuwahl war bamit ausgeschloffen; Sarles berließ Banern und nahm einen Ruf nach Leipzig an. Abels Willfier hatte ihren Gipfelunit execut; aber auch die Geduld der Protestanten war auf die hochste Brobe gestellt. Da, als die Not am bridenbsten geworden, wandte fich Brafibent b. Roth in einem Privatbreiben personlich an ben Landesfürsten (2. Dezember 1845). Die darin geschilderte und 60 Meal-Gneutlopable für Theologie und Rirche. 3. M. X.

mit tiefbesorgtem Bergen geschilberte Lage machte ben Ronig betroffen. Dag bie Dagregel der Aniebeugung, die er, bon feinen Dienern Abel, Mob, Dellinger u. a. übelberaten, immer nur für eine militarische Angelegenheit, nicht aber für eine protestannische Gewissenssache hielt, — solch eine Tragweite angenommen, eine Aufregung von solcher 5 Tiefe gezeitigt hatte, hätte er nicht erwartet. Um 12. Dezember 1845 erfolgte die endgiltige Beseitigung der beschwerenosten Puntte der Ordre. Nach stebensährigem Kanws ivar fo Stud um Stud bas gute Recht abgebrungen worben. Daß zu dem ein-getretenen Umichwung außer Roths Brief nicht wenig die Nahe des neugewahlten Landtage beigetragen hatte, barf nicht überfeben werben. Derfelbe wies eine ftartere 10 Opposition als je zuvor auf. Abels Regierungsspftem batte schließlich auch unter solchen ben Geift bes Wiberftands erweckt, Die bisher furchtiam im hintergrund gestanden waren. Un ber Spipe ber Opposition ftanden wieberum Die liberalen Ariftofraten Freiherr v. Iben-Dittmer, Dag von Leichenfelb; außerdem ber protest. Defan Bauer und der an harles Stelle gewählte Rechtsgelehrte Abolf v. Scheurl. Jum Prasidenten wurde gewählt her in mann v. Rotenhan, der tapfere protest. Franke. Rucfschtelos brachten die genannten Dianne bie noch ungehobenen Beschwerben gur Sprache, welche im Auftrag der Generalipnoden in einer eigenen gu St. Gallen ericbienenen Drudidrift gufammengefaßt tvorben toaren (Berlegung ber berfassungemäßigen Rechte ber Generalipnoben; Die erschwerte Bildung neuer Gemeinben ; die Beschrantung bes Gottesbienftes gerftreut trobnenber Brotestanten ; ber Konfessions 20 wechsel Minderjähriger; die Erteilung des Unterrichts in der fatholischen Lehre an minder jahrige, vermaifte, fcon fonfirmierte Protestanten; endlich bas Berbot bes Guftav-Abel Bereins). Auch Prafibent v. Roth trat noch einmal in einer ibrer Form nach flafificen Reicheraterede zu Gunften der ebangel. Kirche ein. — Im nachsten Jahr (1847) erfolgte ber Stury bes Ministeriums Abel. - Die gange Betvegung bon 1838 an bat ber 25 baperifchen Stanteregierung, bat ber latholifden Airche geschabet, bagegen ber protestate tifchen Kirche genütt. Geftartt, vertieft, fest geschloffen ging biefelbe aus bem Drud bervor, ber fast ein Dezennium lang auf ihr gelegen.

Knipftro, Johannes, gest. 1556, und der Ordinationsstreit. — Jak. Runge (gest. 1595), Brevis designatio rerum ecclesiasticarum, zum Terl gedruck in 80 J. G. L. Kosegarten, De academia Pomerama, Greisswald 1839, S. Zest.; Daniel Cramer, Großes Pomrisches Kirchen-Chronison, Stettin 1628; J. Fr. Maher, Synodologia Vomeranica. Greisswald stroge, Jak. Deine Balthasar, Sammlung einiger zur Kommerschem Kuchen-Historie gehörigen Schristen, Greisswald 1723; Franck, J. K., Phrip Gymnasial-Broge, 1863; F. Bahlow, J. K., Dalle 1898; E. Görigk, Erasmus Manteuffel, Brewste berg 1899; R. Paulus, Tepels Disputation in Franks. a. D. in Busensch. Beil zur Comania, 1899, Nr. 28 S. 221 ff.; D. Fock, Rügensch-Pommersche Geschichten V. Leitzig 1868. S. 217 ff. Ueber den Ordinationsfrett: [Gottl Mechattel Joh Frederus, 3 Hefte, Fraskud 1837—40. Th. Kliefoth, Linux, Abhandlungen, I., Schweit 1854, S. 343 ff.; G. Riesläd, Luther und die Ordinations, Wittenberg 1889, S. 90 ff. — R.s Teilanent vom 30. Sente. 40 1506 im tgl. Staatsarchiv zu Stettin (vgl. Monatsblätter d. Geschlich, j. Pommersche Geschlesse, S. 155).

Der Mitbegründer ber evang. Kirche Pommerns wurde am 1. Mai 1497 in dem altmärsischen Städichen Sandau (a. d. Elde) geboren. Seine Jugendgeschickte ist umbekannt. Aus einem schlessischen Franziskanerkonvent wurde er 1516 — wohl Zudam bekannt. Aus einem schlessischen Franziskanerkonvent wurde er 1516 — wohl Zudam balber — in das Minoritenkloster in Frankfurt a. C. versetzt; in der Frankfurter Und. Miatrisel sehlt jedoch sein Rame. Seit Ende des 17. Jahrhunderts ist die in die nonder Litteratur hinein unzähligemale erzählt worden, daß der 20 jahrige Jungling dem Abläf prediger Tehet dei der Disputation über seine Ablästischen am 20. Januar 1518 war schroden und sieghaft vor größer Mönchsstorma opponiert habe; aber die Quellen des 16. Jahrhunderts wissen nicht nichts davon, und Cramer (Kirchen-Chronikon III, 41) weiß als unser ältester Gewährsmann nur, daß sich K. "der Thesen Luthers sehr annahm, kasig nachsudte, sich mit den Brüdern seinesgleichen unterredete, befand, daß Lutberi Sacker guten Grund haben, verteidigte derowegen Luther wider die andern." Sein Konvent dabe ihn daher, damit er nicht zum Keizer würde, nach Phrift versehen lassen der Annahm wadescheinlicher als die Radyricht der Späteren von seinem öffentlichen Triumph über Tezel, aber auch in dieser einfacheren Westalt sehlt uns dafür das Zeugms der Zeitgenossen. Jedenfalls war er im Kuriher Kloster einer der Ecstein entschiedenen Anhänger Luthers in Pommern; Bibelstudium und Lektüre der Schriften jenes machtan ihn in evang. Uberzeugung seht. Ins Jahr 1521 seht er selbst den Beginn seiner evang. Werdigten, sur die sich ihm auch die Mauritiusstrehe in Popis össiere. Aber Erasmus

v. Manteuffel, ber icon ale Roadjutor bes Bifchois Martin Rarith von Cammin entichieben gegen alle reformatorischen Neuerungen Stellung genommen hatte, wollte jest als Bifchof bas Wormfer Cbuft in feiner Diocefe burchführen, und beauftragte 1523 ben Cifterzienferabt Balentin Ludovici von Colbat, K. festzunehmen. Diefer entwich nach Stetten, wo bereits Paul von Robe unter bergoglichem Schute Luthers Lehre ver- 6 fundigte. Bald zog er weiter (gerufen ober vertrieben?) nach Stargard, wo er in der Johstapelle predigte, mußte aber auch von hier 1524 flieben. Am 1. Rovember 1525 sinden wir ihn, und zwar als inzwischen verheirateten Prediger, in Strassund, der zum Schwieden Betelhot und sein Hangestadt. Hier war bereits seit sestum gehörigen Hangestadt. Hier war bereits seit sestigt gehalten 1624 durch Ebristian Ketelhot und sein Wichaelis durch Joh. Kureste evangelische Predigt gehalten 16 worden; zu Pfengsten 1524 hatte eine von der Bürgerschaft durchgesetzt demokratische Beranderung des Stadtregiments die politische Reformpartei zur Dlacht gebracht und am 10. April 1525 die Bollsmaffe tumultuarisch Kirchen und Rlotter gesturmt; barauf hatten angefichts bes Einschreitens bes Rates gegen bie Tumultuanten bie Bribrer ber Evangelifden die Burgermeifter- und Aatsmannerftellen für fich erobert, bann aber waren burch 15 bie von Apinus verfaßte AD (vgl. Bo I G. 229, 11) für Rirche und Schule neue Ordnungen geschaffen worben. A. wurde neben Gregor Cepelin Diatonus an St. Marien mit febr geringem Bebalt, fo bag feine Frau burch ibrer Sande Arbeit jur Beichaffung bes Lebensunterhaltes beitragen mußte. Rach Rureles Tobe fam er 1528 an die Rifolaifirche, an ber Retelhot Primarius war, und erhielt auch bas bieber von biefem verwaltete Auffichte 20 amt, bas Umt bes "averften Bredigere" (Richter, MDD I, 23). Geinen in ber Abendmahlslehre dem Zwinglianismus zuneigenden Rollegen gegenüber vertrat er entschieden und erfolgreich die Lehre Luthers; dabei blieb ihr tollegialisches Berhaltnis dauernd gut; auch brachte jest ein von R. mit unterzeichneter Anbang zur RD (Richter I, 26f.) in bie Besoldungsverhaltnisse der Lehrer und in die Verwaltung der sirchlichen Einnahmen 25 besoldungsverhaltnisse der Lehrer und in die Verwaltung der sirchlichen Einnahmen 25 besold für ihre auch dem Tode Herzog Georgs von Pommern 1531 die Burger in Greisswald für ihre auch dort schon längst verbreitete, aber gewaltsam zurückzedrängte evangelische Negung Aftionöfreiheit erhielten, nötigten sie den widerstrebenden Magistrat, R. zu berusen, der sich dazu von Stralsund Urlaub geben ließ, dort unter bestandigem Miderstand des Magistrats predigte, die Kirche mit evangelischen Geistlichen versergte, auch 30 Die Ciftergienfer in Elbena burch milbes und freundliches Auftreten ju gewinnen fuchte; 133 febrte er aus ben ichwierigen Berhaltniffen nach Stralfund gurud. In ber Teilung bes Lanbes 1532 war inzwischen bem jugenblichen Herzog Philipp Pommern-Wolgast zugefallen. Bu bem bon beiben Bergogen gemeinfam gehaltenen, für bie Reformation ent= icheibenben Landiag zu Treptow a. R. (Dezember 1534, vgl. Bb III G. 529, 11), zu bem 85 Bugenbagen berbeigefommen war, war R. ale einer ber angesehenften einheimischen Beiftliden berufen. Ebenfo war er im Frubjahr 1535 Bertreter Stralfunde auf bem bebeutfamen Theologenkonvent ber Sanfestabte ju Samburg (Bb I G. 230 9; III G. 313, 11) und balf bier mit, in der Abwehr gegen Wiedertäufer und Zwinglianer bent Rirchenwesen biefer Städte ben konservativen lutherischen Typus zu schaffen. Als nun aber die herzoglichen 40 Bifitatoren auch in Stralfund ihr Werk treiben wollten, nahm der Mat zwar alle Borsischlage Bugenbagens und seiner Genossen entgegen, machte aber seine firchliche Unabhangigkeit erfolgreich geltend, und lehnte gegen R.s Wunsch die Visitation rundweg ab. Da rief ihn ber Bergog in seine Dienste nach Wolgast als hofprediger, und er ift fortan ein eitriger Bertreter auch ber landesberrlichen Intereffen in allen firchlichen Drganifations: 46 fragen gewefen. Da Bifchof Erasmus bie ihm angebotene Stellung eines evangelijden Landesbischofs nach lurger Bedentzeit ausgeschlagen hatte, so wurde jest Bonnnern in Die Dweefen Bolgast, Stettin und Stolp geteilt, für die drei General-Superintendenten beftellt wurden; M. erbielt Wolgast zugereilt, Bugenhagen führte ihn seierlich in sein Umt in. Durch Annahme bes Titels "Archibiatonus von Triebfees" gog er auch bie bem so Bijdof von Schwerin bisher in Vorpommern zustehenden Auffichterechte an fich. Dit großem Gifer bielt er in seinem Sprengel wiederholt Synoben ab, auf benen Die Paftoren ber Stadtgemeinden unter seinem Sperigel wedersoll Synoven ab, auf venen die Pasiotell der Stadtgemeinden unter seinen Beitung über Fragen der Lehre, der Sittendississlin und der firchtichen Cronung berieten. Als 1539 die Universität Greisswald als evangelische Hodfchule neu organisiert wurde, übernahm K., selber ohne akademischen Grad, zunächst sie einzige theologische Professur, kehrte, als sich ein Ersahmann fand, 1541 in sein Prodigtamt nach Wolgast zurück, mußte aber sich ein Steder in die Prosessur in Wolgast nieder. 1543 wieder in die Prosessur nur Wolftschen der Destorivitive. 1552 gab er die Prosessur und Verlagen und Verlage bie Projeffur auf und fiedelte wieber nach Wolgaft über. Mit bem Stettiner General- 60 38\*

596 Anipitro

Superintenbenten B. von Robe arbeitete er 1542 eine RD aus, die bas agenbarifde Material reichlicher als die von 1535 bietet; von Bugenhagen revidiert, wurde fie in Wittenberg gebruckt und bann von ben Spnoden angenommen (Richter II, 1 ff.). Biel genannt ift R. als Berfasser bes sogen. 6. Hauptstieles zu Luthers II. Ratechismus; allers bings bat er auf ber Greifswalber Synobe von 1554 ben Beichluß erzielt, "bag bas 6. Stud bes Ratechismi von Beicht und Schluffeln bes himmelreiche, wie es im Rate chiemo verfaffet und itt im Synodo proponiert und angenommen worben ift, ber Ge meine und Rindern fürgelegt und erflärt wurde". Aber was bort als "Umt ber Schluffel" meine und Kindern fürgelegt und erklart twirde". Aber was dort als "Amt der Schlüstet" dem Katechismus hinzugefugt wurde, steht bereits in den der Brand. Nürnd. AD don 1533 beigegebenen "Kinderpredigten", hat also Psiander und Sleupner zu Verfassen. K. ist nur für die Verdrung dieses Zuspest und seine Verdindung mit den Fragen von der Beichte unter dem Titel eines 6. Hauptstückes von Vedeutung getwesen (s. J. C. Vertram in seinem "historischen Jusah" zu S. J. Baumgarten, Erleuterungen der im Conc.-Buch enthaltenen symbolischen Schriften, Hale 1761; J. B. Niederer, Nachricken III, Altdorf 1766, S. 347 ss.; Mohnike, Das 6. Haupstück, Etralsund 1830; v. Zezschusk, System der Katecheist II, 1. S. 336 s.). In den Tagen des Interims verstand er es, zu belennen und doch auch den Verhältnissen Nechnung zu tragen. Nachbem er im "Bedensen aus Interim der vommerschen Verdiger" die Artikel des Angsburger Buches kritisiert und aufs Interim ber pommerichen Brediger" die Artitel bes Augsburger Buches fritifiert und biefes für unannehmbar erflart hatte, erfette er auf Bunfc ber Bergoge biefes Bedenten 20 burch ein viel milberes und entgegenfommenberes ("Dronung ber Rirchen, fürslich begriffen"), und fcwieg baju, bag bie Bergoge nominell bas Interim annahmen und Frieder mit bem Kaifer machten. Faktisch blieb bas Rirchenwesen unverändert, nur daß einige Prediger, die von Gewiffens wegen meinten gegen bas Interim predigen zu muffen, ihr Amt verloren, und daß der evangelische, verheirntete Bischof v. Cammin, Barthol. Guare, 25 um nicht Schwierigkeiten zu bereiten, seine Stellung aufgab. Als bald danach der Ofiandersche Streit ausbrach und in Stettin Petrus Artopous (Becker) auf Ofianders Seite trat, verfaßte A. Die "Antwort der Theologen und Paftoren in Pommern auf die Confession A. Osiandri" (Wittenberg 1552) gemäß den Beschlüssen der Greiswalden Synobe bom Januar 1552 (bgl. Dioller, Dfianber G. 454. 197). Aber ber Etreit 20 trabrte in Bommern fort und führte 1555 ju neuen Sprodalberbandlungen, bei welchen mit Artopous bisputiert wurde. Der Greifetvalber Professor Jafob Munge wurde nad Wittenberg gesendet und brachte ein Gutachten Melanchthone mit beim (CR VIII 392, auch VII 782 gehört vielleicht bierher). Giner neuen Synobe gelang es jest, Artopous au Unterschrift ber ihm vorgelegten Artifel ju bewegen (CR VIII 659); ale er aber bod

25 wieber rudfällig wurde, erfolgte feine Umteentschung.

Bichtiger ift ber bon R. mit Joh. Freder geführte Orbinationeftreit geworden, bei bem firdenpolitische und bogmatische Interessen eigentümlich verquidt find. 200 firdenpolitische Interesse war babei bas bes Bergogs, die Bebiete Borrommerns, welche nicht zum Bistum Cammin, sondern teils zu Schwern (Stralfund), teils zu Roeskldt 40 (Riigen) gehörten, dem neuen landesherrlichen Kirchenregiment einzugliedern; in diem Interesse arbeitete K., der dadurch seine Generalsuperintendentur erst zu voller Wirksumstad bringen konnte. Das Opfer dieses landeskirchlichen Interesses ist Freder geworden; die Handelbe bot dabei und Streitobjekt wurde die Freder mangelnde Ordination. Dieser dem J. Jonas vor schwägerte Theologe war 1540 in hamburg aus einem Schulamt jum Predigtamt an bin 46 noch von tatbolifchen Ranonitern befehten Dom berufen worben, batte aber bort aus Mudicht auf bie widerstrebenden Domberrn nicht feierlich mit handauflegung introduziert werten fonnen. Geine ordnungemäßige Bofation und Furbitte fur ihn auf ben ebangelischen Ramen ber Stadt beim Untritt feines Umtes hatten genitgt, den Ritus erfepen muffen. 1547 bend ihn ber Stralfunder Rat als Superintendenten. Alls folder hatte er Die Prufung, Erbe so nation und Institution ber Stadtgeistlichen ju vollziehen. R. forderte jest, bag fr. fic borber von ihm ale bem Generalsuperintenbenten die ihm felbst noch fehlenbe Orbination bele — um damit zugleich die Unterordnung des Strassunder Temerintendenten unter die Generalsuperintendentur Wolgost zu dosumentieren. Aber eizersüchtig wahrte der Nat die firchliche Sonderstellung Strassunds und verbot Fr., sich zu dieser Ordination zu stellen Der Streit blied unauszetragen, da Fr. als entichiedener Bekämpfer des Zuterims I.49 sein Amt verlor. Er wurde auf Fürsprache K.s Prosessor in Greisswald; aber jeden im Bahr barauf berief ihn ber Herzog baneben jum Superintendenten von Rugen. In tem Riefer Vergleich von 1543 war die firchliche Abhängigkeit Rügens vom Bietum Roeskilde auf Seeland jugestanden; Bischof Beter Palladius, ber Schuler ber Wittenberger, batte

so ben bon Bergog Bhilipp ernannten Superintendenten ju fonfirmieren. Um biefe lafinge

Snipftro 597

Berpflichtung, ju beren lösung R. vergeblich 1515 in Ropenhagen gewesen war, ju umgehen, führte R., ber bisher Die Superintenbenturgeichafte versehen hatte, Freber furger Sand in Bergen auf Rugen feierlich vor versammelten Geiftlichen, ohne Die Bestatigung bes Bifchofs abzuwarten, in fein Unit ein, im Ramen bes Bergogs - aber ohne Ordination. Der Bergog beablichtigte, ben Gis bes Superintenbenten bann nach Greifewald zu verlegen, um ihn 6 gans unter die Aufficht feines Generalfuverintendenten zu bringen. Aber Christian III. erbob Ginjpruch, brobte logar, biefe Berlehung bes Rieler Bergleiche gum casus belli gu machen. Palladius aber forberte Freders perfonliches Ericbeinen in Ropenbagen; bort werbe er ihn ordinieren und konfirmieren. Serzog Philipp wiederum verbot biefe Reife. Freder fugte fich biefem Berbot, erklarte aber, bag er feinen firchlichen Borgefesten nur in 10 Balladius ertennen fonne. In biefer Lage griff R. mit ber bogmatifchen Rontroverfe aber bie Ordination ein. Wie könne Fr. ordinieren, ohne felbst ordiniert ju fein? Der Feberkrieg prischen beiden brach aus, in dem Fr. ("Lan Uppleginge der hende") die handauflegung fur ein Mittelding erklarte; sie dürfe zwar als empfehlenswerter Brauch nicht verachtet werden, sei aber auch enthehrlich, wo sie aus zwingenden Ursachen habe 15 unterbleiben nuisen. K. dagegen ("Dialog twier Superattendenten") betonte, daß zemand bas, mas er selber nicht habe, auch nicht andern geben konne, und schlug einen gereizten, ben Gegner verunglimpfenden Ton an. Bergeblich fuchte ber Herzog beibe zu vereinigen, Fr. verlangte die Entscheibung Wittenbergs. Dieje erfolgte 25. Februar 1551 burch Melandubon und Bugenhagen, CR VII 740 ff., wobei die ordnungsmäßige vocatio, 20 namlid die electio personae, inspectio doctrinae, testificatio apud ecclesiam et precatio, als die jure divino bestehende, der Mirche unentbebrliche ordinatio bezeichnet wird. Als signum testificationis apud ecclesiam fei bie Handauflegung ein löb: licher, alter apostolischer Brauch, quem ritum et nos adhuc servamus. Gleichwohl fei biefer ritus beranderlich, ac posse vere vocatum et ordinatum esse aliquem, 25 qui hoc ritu non est usus, et ministerium ejus est efficax. Dan kann also nicht sagen, wie noch wieder Bahlow S. 47 thut, daß diese Entscheidung zu Freders Un-guniten ausgefallen war; hatten doch die Wittenberger gebofft, mit ihrem Schreiben "rechte Emtracht" schaffen zu konnen. Daß Freder sich bei biesem Spruch nicht habe berubigen wollen und daber vom Bergog amisentjeht worden fei (Mohnife II 15), flingt 30 necht unwahrscheinlich. Jebenfalls begab er sich jett — ob wider Willen bes herzogs? — nach Danemart zu Balladius und wurde von biefem mit handauflegung ordiniert und tonfirmiert (1. Oftober 1551), bamit aber jugleich auch gemaß bem Rieler Bertrage gang ber Jurisdiftion bes banischen Bischofs untergeordnet und auf die banische Rrechenordnung berpflichtet. (Die Konfirmationeurhinde fagt, er werbe "auf Empfehlung bes Bergogs Philipp" 35 approbiert.) Seine Greifswalder Professur verlor jest Freder, bebielt aber feine Hügensche Superintenbentur; daß dabei die Spannung gwifden R. und ihm blieb und wuchs, ift febr naturlich. Im Oftober 1553 führte zwar der Herzog eine Aussichnung beiber herbei, und beibe unterschrieben einen Rezest. Aber hinterber fühlte sich Freder burch diesen Reieß im Bewiffen beschwert. Er trat jest litterarisch gegen die hier erfolgte Bezeichnung 60 ber Orbination ale eines driftlich notwendigen Studes zur Erhaltung ber Rirchenamer auf; Anipstro replizierte handschriftlich mit einer "Antwort auf ben falichen Bericht M. Job. Frederi" (Mohnite II, 21 ff.), die er dem Herzog überreichte, und mit einer für ben Drud bestimmten, aber ungedruckt gebliebenen Schrift für die Geiftlichen "von der Botation und Ordination der Kirchendiener". Jest sendete der Herzog den Greifswalder 45 Brof. Jak. Runge nach Wittenberg, abermals das Urteil der Theologen einzubolen. Ende Ottober 1556 fehrte biefer mit einer Reihe bon Schriftstuden gurid, bem offiziellen Butochten (gebr. bei Balthafar, Erfte Sammlung einiger gur Pommerifchen Rirchen Siftvrie geborigen Schriften, Breifsmalb 1723, G. 98 ff.), einem Brief Melanchthons an ben bergog (CR VIII, 592), einem Schreiben ber Fakultät an Freder (CR VIII, 595, Bogt, 50 Briciwechsel Bugenhagens S. 560); bazu vgl. Melanchthons Bericht in dem Schreiben bom 1. November 1555 (CR VIII, 597, Bindseil Supplem. S. 381). Die Wittenberger betonten, daß ein eigentlicher Lehrbiffensus nicht bestehe. Aber Freder habe fich jest auf den Trugichluß versteift, bag, weil ber Ritus der Handauflegung ein Adiaphoron fei, auch die Notwendigfeit ber gangen firchlichen Ordnung betreffe Abertragung bes Bredigtamtes 66 pu bestreiten fei und als ein laqueus conscientiae betrachtet werden muffe; biefe aber konne ele Sout gegen Schleicher und Unexaminierte undst entbehrt werden. Sie ermahnten Freder herglich gur Versobnlichkeit und gur Unterordnung unter bie Beichluffe einer bevorbebenden Greiswalder Synode, aber ebenfo ben Bergog, ihn im Umte gu laffen, wenn er frieden halten wolle. Die Synobe tagte im Februar 1556 - Freder ericbien nicht, 60

sondern sendete Schriftstüde gegen das Gutachten der Wittenberger und gegen K. ein. Nach eingehenden Beratungen trat die Synode ganz auf Seiten K.s., erklärte Freder sürschuldig nicht nur der Verteidigung von Sophistereien, sondern auch daß er ordiniert babe, ohne selber ordiniert gewesen zu sein. Freder konnte bei seiner Unterordnung unter Pallatoius die richterliche Kompetenz dieser Synode nicht anerkennen, mußte aber, da der Landesberr sie berusen, jeht ihrem Spruch weichen; er ging nach Wismar als Superintendent. Er war das Opfer der Unnatur dieser Rügenschen Suberintendentur unter dänischer Juriediktion — die Landeskirche konnte das nicht ertragen. Dahinter aber vierkte auch die Spannung mit, in der seit dem Interin die Philippisten zu allen denen 10 standen, die ossen, Interinssseinde gewesen waren — Freder galt als Freund des Alacius! K. hatte gesiegt und damit die Interessen der Landeskirche erfolgreich versochten. Die Urbeit sin diese, seine Bemühungen um die Errichtung von Kensssten, um erneute Visitationen, um ausreichende Dotation der Landeskuniversität nahmen auch serner seine Kraft in Ansspruch. Witten aus diesen Sorgen rief ihn am 4. Oktober 1556 in Wolgast der Tod 15 ab; Jasob Runge trat an seine Stelle.

Knobel, D. August Wilhelm, gest. 1863. — Romad, Schlesisches Schriftsteller: Lent. I. 83; Scriba, Btographisch-litterarisches Lexison ber Schriftsteller bes Greftbergogt. Deffer im 19. Jahrhundert, II, 387 ff.; D. hesse in AbB Bb 16, S. 300—304; berselbe in seiner Grabrede: Freundesworte am Grabe D. Aug. Wilh, Anobels, Gießen 1863.

Der au ben gelehrteften altteftamentlichen Eregeten bes letten Sabrbunderes gehörigt Theologe wurde am 7. August 1807 ju Taichecheln bei Gorau, einem Dorfe ber damale fachstichen, jest preußischen Nieber-Lausis, geboren. Sein Bater, ein einfacher Landwit, vermochte nur mit ziemlicher Muhe die Mittel zu einer angemessenen Ausbildung da nicht unbedeutenden geiftigen Fähigkeiten bes Sohnes aufzubringen. Doch tonnte biefer 25 von seinem zwölften Jahre an bas Ghmnastum zu Soran besuchen, wo fich außer bem damaligen Reftor Abler namentlich Konreftor Scharbe (fpater Professor ber tlaffifcen Litteratur ju Rafan in Ruftland) mit befonberer Gorgfalt feiner annahm und fein fem schreiten in sprachlicher und bistorischer Bilbung auf alle Beife, auch mit materiellen Mitteln, forberte. Dieje wirtjame Protektion feste ber eble, uneigennunige Mann aud 20 noch fort, nachdem Anchel 1826 bie Univerfität Breslau bezogen hatte. Namentlich guff er ihm, ale ber plobliche Tob feines Batere ihn nach Ablauf feines zweiten Studienjabre ber Mittel gur Bollenbung bes atabemifden Rurfus ju berauben brohte, burch Darleibung einer namhaften Gelbjumme fraftig unter bie Urme und ermöglichte ihm bierburch, jewie burd Erwirfung anderweiter Unterftugungen, Die Fortschung feiner Studien wahrat 25 weiterer brei Jahre. Unter ber Leitung ber Drientaliften Bernftein und Sabicht, ber flaffifchen Bhilologen Baffow und Schneiber und ber Theologen Baf, Scheibel, Dittel borpf, D. v. Colln und David Schulz erwarb er fich mahrend biefer breifabrigen Studien geit eine ziemlich vielfeitige theologische Ausbildung. Den tiefgreifenbsten Einfluß auf den Gang seiner Studien gewann David Schulz. Bu ihm trat er, ale Lehrer seiner jungam so Rinder, in ein besonders vertrautes Berhältnis; von ihm hauptlächlich wurde er jum Ergreifen ber afabemifden Docentenlaufbabn aufgemuntert; ihm verbantte er auch feine

Im herbste 1831 begann er, nach hurz zuvor erlangter philosophischer Destor und theologischer Licentiatenwürde, seine Borlesungen, die ihrer eigentümlichen Frische, anregmenschen Kraft und Gebiegenheit halber ihm von Ansang an eine nicht geringe Jabl von Zuhörern — in den spateren Jahren seines Wirkens in Breslau zuweilen über 2000 — wesührten. Einer nebendei bekleideten provisorischen Lehrerstelle am Breslauer Schullebra seminar wurde er zwar schon 1833 wieder enthoden, rückte aber dassur 1835 um außerordentlichen Prosessor vor (ohne Gehalt freilich), erhielt 1837 die Eensur sür des edangelischendogischen Schriften Schlesiens von den betressenden Ministerien übertragen und wurde im solgenden Jahre durch einstimmigen Beschluß der Breslauer theologischen Fasultät mit der theologischen Dostorwurde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umsassultät mit der theologischen Dostorwurde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umsassultät mit der herologischen Dostorwurde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umsassultät mit der herologischen Dostorwurde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umsassultät mit der herologischen Dostorwurde geschmicht. Es war hauptsächlich sein umsassultät seine den "Bereslau 1837) — nach untschenen kleineren Schriften umsassultät seineren Schriften bei der Hauptsächlich seineren Schriften den Stud Koheleth, 1836) seine erstere bedeutendere Arbeit auf alttestamentlichem Gebiete — der a diese Ehre zu dansen hatte. Dasselde Wert verschaffte ihm denn auch, und zwar ned vor Ablauf eben jenes Jahres 1838, zwei Ruse kursträgen Universitäten kurz nach vor Ablauf eben jenes Jahres 1838, zwei Ruse von auswärzigen Universitäten kurz nach vor Ablauf eben jenes Jahres 1838, zwei Ruse von auswärzigen Universitäten kurz nach

entschieben rationalistische Richtung.

einander, ben einen aus Giefen, ben anderen aus Göttingen. Da man in Breslau teinen entschiedenen Bersuch machte ihn zu halten, er aber zur Ubernahme bes turz zuvor durch Ewalds Weggang erledigten Göttinger altteftamentlichen Lehrstuhls aus begreiflichen Grunden teine neigung empfand, fo folgte er bem Rufe nach Giegen, wo er bereits ju Anfang bes Jahres 1839 eintraf, um seine in praktischer wie in schriftstellerischer Hinsicht s gleich fruchtbare Wirksamkeit als ordentlicher Professor anzutreten. In feinen Borlesungen, bie sich früher auch auf die Gebiete der biblischen Dogmatik, der Symbolik, Moral, Katechetif und Babagogik erstreckt hatten, zog er sich jest bald ganz auf das spezisisch alttesta= mentliche Gebiet zuruck, leistete aber hier recht Gründliches, so weit wenigstens die die außere sprachliche und bistorisch-archäologische Seite betr. Disziplinen in Betracht kamen. 10 Ru tieferer Erfaffung des theologischen Behalts der alttestamentlichen Schriften freilich, ja auch nur ju richtiger Burbigung ihrer poetischen Schönheiten, vermochte es sein außerst nüchterner, im Dienste eines geiftlosen wunderleugnenden Rationalismus vertrodneter und verflachter Scharffinn nicht, ober boch nur in geringem Mage ju bringen. Denselben Sbarafter rationalistischer Ginscitigfeit und Befangenbeit, bei umfaffenber Gelehrfamkeit 16 und bedeutendem fritischen Scharffinne, tragen auch die während seiner nabezu 24jahrigen Biegener Wirffamkeit von ihm veröffentlichten Schriften. Dit Ausnahme ber "Böltertafel ber Genefie" (1850) — einer burch die jungsten Fortschritte ber Drientalistik allerdings überholten, aber in mander hinficht immer noch lehrreichen Zusammenstellung historischgeographischer und ethnographischer Untersuchungen — gehören Diese Schriften fämtlich dem 20 eigentlich exegetischen Gebiete an. Es sind Rommentare jum Bropheten Jesaja (1843, 3. Aufl. 1861), jur Genesis (1852, 2. Aufl. 1860), ju Exodus und Levititus (1857), ju Rumeri, Deuteronomium und Josua (1861), sämtlich als Bestandteile bes hirzelschen Rurggefaßten egegetischen Sandbuche jum Alten Teftament" erschienen, und neben ben Arbeiten eines Thenius und Bertheau als die wertvollsten Leistungen dieser Sammlung 25 anerkannt. Große Nüchternheit und Besonnenheit, gefunde sprachliche und historische Unicauungen und eine umfassende Renntnis bes gefamten orientalischen Altertums, besonders nach ber Ceite feiner ethnographischen, topographischen und fulturbistorischen Berhaltniffe, gehören zu ben Borzügen dieser Kommentare, die sich namentlich um der erstgenannten Eigenschaften willen vor den sonst teilweise ihnen geistesverwandten exegetischen Arbeiten 20 Sitigs vorteilhaft auszeichnen. Dabei war Knobels cregetisch-kritische Methobe bei aller Behutsamkeit boch weit entfernt bavon, unproduktiv ober unselbstständig zu sein. Lielmehr gab er in manchen glücklichen Divinationen positiv-kritischer Art sogar eine gewisse Genia-lität kund, bethätigte bei Untersuchungen über biblisch-archäologische Probleme eine gelegentlich auch vor Experimenten umitändlicherer und kostspieliger Art nicht zurüchseuende Gründs 28 lichkeit (s. 3. B., was er zu Ex 30, 34—38 über seine Versuche zur Prüfung des Geruches des aus vier Ingredienzien zusammengesetzen Räucherwerks des mosaischen Opferrituals berichtet), und wußte überall eigentümliche Anschauungen aufzustellen und gegenüber seinen Mitforfchern mit Nachdrud zu verteibigen. Wie er benn feiner Zeit, aus Unlag ber erften Auflage jenes Jefaja-Kommentars, in eine heftige, wenn auch bald wieder beigelegte litte- 40 rarische Fehbe mit Ewald verwidelt wurde (gegen ihn schrieb er damals sein "Eregetisches Babemerum für Berrn Ewald in Tübingen", Giegen 1844) und auch in seiner Erklarung bes Bentateuch, namentlich in der der Schlufabteilung dieses Wertes beigegebenen Darlegung feiner Anficht von der Entstehung und Komposition der Thora, den Pentateuch kritikern damaliger Zeit, wie Hupfeld, Tuch 20. mit einer selbstständig gehaltenen neuen 16 Formulierung der fog. Ergänzungshippothese gegenübertrat (1. 3bIh 1862, S. 170 ff.; Rerg, Überblick über die Entwickelung ber Pentateuchfritik, S. XCV seiner Neubearbeitung ton Tuche Genefistommentar, Salle 1871).

Gleich nach dem Erscheinen des letzten jener Kommentare (zu Nu, Dt und Jos) kam ein schon früher in einzelnen Spuren sich ankündigendes schwerzhaftes Unterleibsleiden, 50 eine Art Magenkreds, zum Ausbruche und nötigte ihn zu allmählicher Einstellung seiner Berufsthätigkeit. Er starb nach langem und schwerem Leiden am 25. Mai 1863. Seine kamentlich im Fache der Orientalia reichhaltige und wertvolle Bibliothek wurde ihrem größten Teile nach der Gießener Universitätsbibliothek einverleibt.

Anopten, Andreas, gest. 1539 und die Reformation in Riga. — Litteratur: 55 Dr. Bilhelm Brachmann, Die Reformation in Livland, Mitteil. aus dem Gebiet der Gesch. Live, Este und Kurlands, Riga 1850 Bb V, S. 13; Fr. Dsirne, Knopten, Tegetmeier und Lohmüller, Dorpater Zeitschrift für Theol. und Kirche 1859, Bb I S. 239; Dr. Friedrich Bienemann, Aus Livlands Luthertagen 1883; Dr. Th. Schiemann, Die Reformation Alts

Liviands, 1884; R. Hausmann, Andreas Anopfen in AbB 1882 und D. F. Hoerichelmann, Andreas Anopfen, der Reformator Rigas. Ein Beitrag jur Kirchengeschichte Liviands, Leipzig 1896.

Andreas Knopken (auch Knop, Knoppe), obgleich von ihm selbst und seinen Zeits genossen Costerinensis genannt, ist nach neueren Ermittelungen nicht in Küstrin, sondern in einem Dorfe nahe bei dem Kustrin benachbarten Sonnenburg etwa im Jahre 1493

geboren.

Mus seiner Jugendzeit ift uns nur bekannt, daß er 1511 in Franksurt a. b. Ober ftubiert hat. Ginige Zeit barauf ging er nach Riga, two er zwei Jahre feinem Bruber to Jatob Knopfen, Domberen an ber St. Petrifirche, als Hilfsprediger jur Geite gestanden hat. Wie fich aus feiner Korrespondenz mit Erasmus ergiebt (vgl. Brief bes letteren an ihn aus dem Jahre 1520) hatte er an der Zucht- und Sittenlosigseit seiner Umgebung in Riga schwer getragen und sich um so eifriger ernsten Studien gewidmet. Um diese weiter zu pflegen, begab er fich nach Treptow an der Rega, wo er in der Schule bes 16 Alofters Belbug unter Bugenhagens Leitung fich namentlich in bas Studium ber Schrift vertiefte und in dem Mage die Anerkennung feines Lebrers erwarb, bag diefer ihn bald jum Gebilfen im Unterricht an ber unter feinem Reftorat ftebenben Ratsichule in Treptow berangog. In ben an biefer Schule mit einander verbundenen Lebrertreis brang burd Luthers Schrift bon der babblonischen Gefangenichaft ber Geift des Evangeliums ein, der 20 querft Bugenhagen ergriff und bann feine überzeugende Kraft auch auf die Rollegen befelben ausübte. Immer tweiter brang die evangelische Erfenntnis auch in Die Areise ber Monde und Geistlichen und bahnte fich durch beren offenes reformatorisches Zeugnis auch ben Weg in bie sonstige Bewohnerichaft ber Stadt. Die heftige Befampfung ber Evangelifden durch Erasmus Manteuffel, bamaligen Koadjutor, fpateren Bifchof bon Cammin, 26 führte gu Erzoffen ber Schüler, welche ben Schluß ber Ratefchule gur Folge hatten. Schon che es bazu tam, hatte Knopten ben hart bedrängten Ort verlaffen und war mit feinem Freunde Joachim Bieller und einer Anzahl aus Livland stammender Schüler 1521 nach Riga jurudgefehrt, um bier feine frühere Stellung wieber einzunehmen und feine unter

Schon ehe er als Bote bes Evangeliums ben Boben Livlands betrat, waren die

brochene Birffamteit nun in neuem Beifte fortzuführen.

erften Strahlen bes aufgebenden Lichts ebangelifder Bahrheit in die baltifden Lande gebrungen. Die Schriften Luthers waren in ben Kreifen ber rigafden Burger verbreite und wurden eifrig von ihnen gelesen. Auf biesem wohl vorbereiteten Boben croffnet nun Anopfen, von einem Empfehlungeschen Melandebons in Riga eingeführt, jeme 35 Thatigfeit und legte mit wachsender Kraft und Entschiedenheit sein evangelisches Zeugne ab. Die Bahl feiner Unbanger bergrößerte fich immer mehr und um die fur bas Lubatum Gewonnenen in ihrer Erkenntnis ju befestigen, hielt er neben seinen Bredigten in ben Rreisen rigalder Burger Vorlehungen über ben Römerbrief, die er, nachdem fie ichon durch vielfache Abschriften unter den Buhörern verbreitet worden waren, spater veroffent 40 lichte. Unter bem Titel "In epistolam ad Romanos Andreae Knopken Costerinensis interpretatio Rigae apud Livones praelecta" wurde sein Kommentar mit einer Borrebe Bugenhagens 1524 in Wittenberg gebrudt, eine zweite Ausgabe erichen m bemfelben Jahre ohne Ungabe bes Drudortes, eine dritte in Strafburg 1525, eine viene im selben Jahre ohne Angabe bes Drudortes. Den hauptnachbrud legt er in biefem 45 Kommentar auf die Darlegung ber evangelischen Lehre und namentlich des Mittelpunks berfelben, bes Artikels von ber Rechtfertigung, beren Fassung bemjenigen Stadium ba Lebrentwidelung entspricht, welche in Luthers und Melanchthons Schriften von 1519 166 1522 repräsentiert erscheint. In vielfach homiletisch gehaltenen Aussubrungen wendet a bie entwidelten Lebren auch auf bas Leben ber Lefer an und verbindet mit ben Mab-50 nungen gur Treue im Glauben und gur Beiligung bes Lebens auch eine ernfte, minnter scharfe und berbe Polemit gegen bie Irrlehren und Migbrauche ber romischen Rirche. Um bie immer weitergebende Ausbreitung ber evangelischen gehre zu bampfen, wandte fich ber rigasche Erzbischof Zasper Linde an den herrmeister Plettenberg mit der Bitte um Re preffibmagregeln gegen die Trager ber ebangelischen Bewegung. Der Meifter jedoch mat 55 zu berartigen Schritten nicht geneigt, sondern riet, ein "amicables colloquium" zwischen Anoplen und seinen Gegnern zu veranstalten. Dieser Borschlag wurde augenommen und so sand am 19. Juni 1522 in dem Chor der St. Petrisirche eine offentliche Dieputation statt. Der Bürgermeister Durkop, eine Anzahl von Ratsgliedern und ein großer Tell ber Gemeinde waren jugegen und mit Zeugen, wie Knopfen feine 15 Thefen als in ber

a Schrift wohl begrundet verteibigte und Die Angriffe feiner Begner gurudichlug. Unter bem

Rusplen 601

Eindrud und ben nachwirfungen bes also errungenen Erfolges war es nun auch ben Sauptern ber Stadt erleichtert, fich offen fur bie Reformation ju ertlären und bie ents scheidenden Schritte ju ihrer Durchführung zu thun. Nachbem eine an ben Erzbischof gerichtete Bitte um Reform bes Rurdentvefens und Unftellung evangelischer Lebrer fich als fruchtlos erwiefen, mablte ber Rat mit ben Altesten ber beiben Gilben Anorfen jum Archis 6 biatonus an ber St. Petrifirche und bielt biefer am 23. Oftober 1522 feine Untrittepredigt in berfelben. Unter bem Schutze bes Rats tonnte er nun feines Amtes ungestort warten, bei beffen Ausrichtung ibm weitere Zeugen bes Ebangeliums als Amtegenoffen balb jur Seite traten. Neben feinem Freunde Boachim Möller, ber ihm aus Treptow gefolgt war und auch in Riga als Gebilfe treuen Briftand leiftete, erhielt er in Splvefter w Tegetmeier einen tuchtigen und eifrigen Genoffen feiner Arbeit. Dem magvollen und besonnenen Anoplen trat in dem ihm vom Rat als Amtsgebilfe beigevroneten Tegetmeier ein Mann jur Geite, beffen feurige und leibenschaftliche Ratur fich leicht ju extremen Schritten fortreißen ließ. Die ungeftumen Reben, in welchen Tegetmeier von ber evangelischen Freiheit bredigte und gegen ben Bilberbienft eiferte, hatten einen heftigen Aus- 16 bruch der Bolfeleidenicaft jur Folge, bei bem bie Rirden ihrer Gerate beraubt, Die Bilber hinausgeworfen und die Leichensteine gerftort wurden. Bohl gelang es Knopfen durch fein entschiedenes Auftreten gegen die Rubestorer den Sturm in turger Zeit zu beschwichtigen, doch brach ber verhaltene Groll bes Bolles gegen bie römische Rirche im Jahre 1524 noch einmal in Erzessen aus, Die namentlich an ben Klöstern und beren Insaffen be- 20 gangen wurden. Un biefen Unruhen fcheint aber Tegetmeier nicht mehr beteiligt gewefen gu fein. Schon balb nach bem erften Bilberfturm war er jur Besonnenbeit gelangt und batte fich in bem Mage bie Unerkennung bes Rates erworben, bag er jum Brediger ber St. Jakobifirche berujen wurde und icon am 1. Abvent 1522 biefes Umt antrat. In furger Beit mehrte fich bie gabl ber in Riga angestellten evangelischen Brediger, Die bas 26 von den ersten Zeugen begonnene Wert ersolzreich sortsührten und das Evangelium in immer weitere Areise ausbreiteten. Der Bersuch des Erzbischoss, die Hille der deutschen Reichstegierung zur Unterdruckung der evangelischen Bewegung in Riga in Anspruch zu nebmen, hatte feinen Erfolg und reigte bie rigafden Burger, welche bie gurudfebrenben Boten bes Erzbischofs gefangen nahmen, zu noch energischerer Opposition. Dieselbe be- so wiesen sie auch dem Nachsolger Lindes auf dem erzbischöftlichen Stuhl Johann Blankenfelb, indem fie ihm die von ihm geforderte Sulbigung verweigerten und ben Berrmeifter Plettenberg jum Schut gegen ihn anriefen. Nach einigem Zogern willfahrte biefer auch ihrem Bunfche, indem er nach einem feierlichen Ginzug in Die Stadt die alleinige Oberherrschaft im Ramen bes Orbens über fie übernahm und in einer Urlunde bom 21. September 1525 85 ber lutheriiden Rirche Die weitgebendfte Freibeit guficherte. Dem Erzbifchof gegenuber aber, ber fich nun jur Unknupfung bon Beziehungen mit ben Ruffen fortreißen ließ und fich baburd im gangen gande ale Berrater gebrandmarkt hatte, tannte nun auch Plettenberg feine Schonung mehr. Muf feine Aufforberung befeste bie ftiftifche Mitterfchaft bie Burgen Blankenburge und nahm ihn auf seinem Sauptschloß Ronneburg gefangen. Durch eine es feinbare Unterwerfung unter ben Deister erlangte er bie Freiheit und verließ nun Livland, um fich beim Raifer über bie von Plettenberg erfahrene Behandlung zu beschweren. Doch noch ebe er ibn erreichte, ereilte ihn auf bem Wege gu ihm ber Tob, ben 9. Geptember 1527. Gein Nachfolger Thomas Schöning war bor allem barauf bebacht, feine bestätigte er ben Lutheranern ihre Rechte und Freiheiten. Go hatte fich Riga nach mancherlei Nämpfen seine Glaubens- und Bekenntnisfreiheit errungen und freien Raum für Die Predigt und Gemeindepflege getvonnen. Dit ber Pflege ber Gemeinde ging bie Ausübung beilfamer Bucht Sand in Sand. Mit weldem Ernft und in wie edit evangeleicher Weife lettere gehandhabt wurde, beweift bas Berfahren gegen Antonius Bom= 50 bower, über weldjes Knopfen bem Revaler Rar in einem Brief vom 12. Februar 1527 berichtet. Bombolver, einer ber gefangenen Boten bes Erzbischofs Jasper Linbe, ber fich nach empfangenem Unterricht zum Evangelium befannt hatte und ber Gemeinde jugezählt worben war, hatte in einem von ihm geschriebenen und aufgefangenem Brief Die Rechtfertigung allein aus Gnaden burch ben Glauben geleugnet und bie Berdienftlichfeit ber 65 Berke behauptet. Rach einer öffentlichen Disputation zwischen ihm und ben Pasteren Anopten und Namm, bem lettischen Prediger an ber Jakobikirche, ging Die Gemeinde in ihren Vertretern an ben Rat mit ber Bitte, mit ihm, ba er ben Widerruf verweigerte, nach bem Worte Gottes zu verfahren. Im Auftrage des Nats wurde nun von Knopfen in einem Gottesdienst über Bomholver der Baun ausgesprochen und, ba er nach keiner so

Absolution verlangte, auch der bürgerliche Verlehr mit ihm aufgehoben, solches auch der

Gemeinde ju Meval, two einer feiner Brüber wohnte, jur Barnung mitgeteilt.

Unter bervorragender Mittvirfung Unopfens wurde nun für Rigg burch ben 1527 aus Rinigeberg babin berufenen Dr. Johann Briedmann eine Agende ausgearbeitet und 5 1530 eingeführt. Dit Zugrundelegung ber Ronigeberger "Artitel ber Cerimonien von 1525" haben bie Berfaffer fich in ber Gotteebienftordnung wefentlich bem Gange von Luthere Formula missae angeschloffen, von ber die rigaiche Agende nur in tvenigen Studen abweicht. Der Agende ift ein Gefangbuch in niederbeutscher Sprache beigefugt, welches 51 Lieber enthalt, barunter 24 von Luther, twom in ben folgenden Ausgaben 10 noch 10 Lieber bes Acformators bingulamen. Auch von Unoplen finden fich in der ersten Ausgabe 5 Lieber, benen in der folgenden 5 weitere von ihm verfaßte beigefügt wurden.

Bas die Gemeindeorganisation anlangt, jo batte ber Rat nach Lossofung ber Ge meinde bom tatholischen Regimente die Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe in feine Sand genommen. Im Berein mit ben Gilben wählte und berief er bie Baftoren, sorgte auf 15 Grund einer Berordnung von 1527 für ihren Unterhalt, wie für die Erhaltung ber Rirchen und Schulen. In dem Rat waren zwei Glieber insonderheit mit der Berwaltung der kirchlichen Angelegenheiten betraut, welche unter Leitung des Bürgermeisters als "Super-intendenten" seit 1532 eine Art Konsistorium bildeten. Waren diesem die Externa der Rirche befohlen, fo lag die Leitung ber innerkrechlichen Dinge in ben Sanben ber Saupt 20 paftoren, und zwar wurde burch eine Berordnung vom 13. Dezember 1532 bestimmt, Anoplen und Teaetmeier follten wechselweise ein balbes Rahr ben Borfit in ben Befammlungen ber Paftoren führen. Dazu fam bann noch bie Aufficht über bie Berbiger und die Lifitation ber Gemeinden. Ditt biefen Befugniffen wurde bem oberften Pafter fpater auch der Titel eines geiftlichen Guperintenbenten beigelegt. Auch Die Gemeinden 25 waren an ber Berwaltung ber firdlichen Angelegenheiten nicht unbeteiligt. Sowohl bei ber Babl ber Baftoren, als auch bei ber Berwaltung ber Rirchen- und Armenkaffen waren fie in ihren Altesten mit vertreten, und welch hervorragender Unteil ihnen an ber Rirden gucht eingeräumt war, geht aus bem angefichrten Beispiel folder Zuchtubung bervor. Me Andreas Anopten am 18. Februar 1539 frarb, war das Wert ber Reformation, ju deffen 30 Begrundung in Riga Gott ihn berufen, an biefem Ort vollständig burchgeführt. Es dauerte nicht lange, so war die Reformation auch in Livland soweit zur Herrschaft gelangt, daß im Landtagsabschieb zu Wolmar 1554 die ungehinderte Bredigt des Evangeliums in gangen Lande als geltendes Recht proflamiert und die ausschließliche Anstellung von com gelischen Bredigern jur allgemeinen Bestimmung erhoben werben fonnte.

Sperichelmann.

Anog, John, gest. 1572. — Berte: The works of J. Knox, collected and edited by David Laing, Edinb. 1864, 6 Bdc. — Biographisches: Anog' eigene Angaben in struck History of the reformation in Scotland (Works Vol. 1 & 2). Thom, Mac Cris. life of J. Knox (New edit. containing numerous corrections and additions by A. Crichim. 40 Belfast 1874), bentich, bertingt, burth G. S. Bland 1817, P. Lorimer, J. Knox and the church of England, London 1875 (nach neu entbectten Quellen : vgl. die Anzeige, von W. 200 let, im Litterar, Centralblatt 1875 Rr. 48). Laing in ben Works Vol. 1 & Vol. 6. 36 Brandes, John Rnog, Elberfelb 1862.

Bon Anog' Herkunft und Jugend weiß man wenig. Er war geboren 1505 in Gib-45 fordgate, einer Borstadt von Habbungton (nicht im Dorf Gifford). Sein Bater, William. wohl ein Meiner Gutebesitzer, ließ ibn die lateinische Schule in diefer Stadt befuchen unt bann die Universität Glasgow beziehen. hier lehrte bamals ber hochangefebene Edolaftifer John Dlair ober Major. 1523 wurde biefer nach Ct. Andrews verfest und mabr. scheinlich folgte ibm Anor bortbin, beweisen läßt fich bies jedoch nicht, Knor Dame finde 50 fich nach 1522 überhaumt in feinem Universitätsregister. Borbilbung für feine tunimae Beltimmung fonnte Anox wenig finden. Das Griechische war bamale in Schottland benahe gang unbefannt, bas hebraifche gang; jenes lernte Uner fpater noch; als bes be braischen unkundig bekennt er sich noch im Jahre 1550. Andere, auf immer fur in wichtige positive Wirkungen scheint bagegen ber Unterricht John Mairs auf ihn geubt 56 ju haben. Diefer ichlog fich in feinen firchlichen Grundfapen an die Richtung eines Ga fon und B. d'Ailli an; er stellte die in Ronzilien vertretene allgemeine Mirche über die Papft. Und hierzu gesellte fich bei ihm eine politische Anschauung, nach welcher bas Bell in seiner Besamtheit über bem Monarchen fteht, Dieser von jenem seine Bollmacht ertell und vom Bolt, wenn er gegen beffen Intereffe handelt, auch wieder abgefest, ja fogu

so von einem einzelnen Bertreter bes gefamten Bolfes ermorbet werben barf.

Rnog 603

Die Angabe, bag Anor auch felbit, und zwar mit autem Erfolg, Worlejungen zu balten begennen babe, ift gang unbegrundet, er bat ben bagu erforberlichen afabemischen Grad fich nie erworben. Wohl aber empfing er im gewohnlichen Alter bie Priefterweihen und man vermutet, bag er nabe bei habbington, in Camuelston, die Stelle eines Maplans belleibete; jugleich biente er in ber Familie bes Lanbebelmanne Sugh Douglas of Long: 5 nibbro als Erzieber. In Brotofollbuchern von Sadbington ericeint er 1540-42 wieberbolt ale Briefter; 1543 bat er fich unterseichnet als sacri altaris minister, auctoritate apostolica notarius. Erft nach biefer Reit erhalten wir bavon Runde, daß er mit bem romifch-tatholijden Standpunkt gebrochen und ben Bortampfern ber Heformation fich jur Geite gestellt babe, obgleich ichon feit 1525 Schriften von Lutber und Dyndale 10 in idottifde Safen eingeführt werben waren und Batrid Samilton icon 1528 ale Brediger des Evangeliums ben Martwertod erlitten batte. Auf Anor wirften in diefer Sinfict namentlich der Prediger Thomas Buillaume (Gilbam, William) und Georg Bifbart, bie bamale bedeutenbite reformatorifche Berfonlichfeit Schottlande, ein. Anor ericeint, ale biefer 1545 predigend in ber Landichaft Lothian berumgog, unter feiner vertrauteften Ums 16 gebung; er pflegte ibm ein Schwert vorzutragen, um ibn vor Nachftellungen ju ichutgen. Bifbart war, mabrend Samilton in Deutschland ftudiert hatte, ein Schuler und Freund ber Schweiger, Die er 1540 befuchte, und fant fpegiell mit Bullinger in Bertehr, überfette auch die 1. helvetische Ronfession. Dieselbe Richtung nahm Anog und fortan die

gange ichttifche Bleformation.

Wenn Mnor der Reformator Schottlands genannt wird, fo tann bies ichon bem bisberigen gufolge nicht in bem Ginne geschehen, ale ob er bas Werf ber Reformation auf Edwilland ubertragen hatte; er geborte nicht einmal unter bie erften, welche als Berfundiger ber neu hergestellten ebangelischen Lebre bort wirften, und jum erften Ausstreuen einer neuen Saat und jum ersten Pflegen berfelben hatte er obne Ameifel auch nicht bie 26 Begabung. Aber er war es, beffen Energie bas von anbern begonnene Wert burchführen, beifen Reuereifer basselbe auch mit aller Rraft und Scharfe burchfainpfen follte. Er bat dann auch demselben die eigentsimliche Gestalt gegeben. Er hat in die schottische protefantifche Kirche bas fogenannte puritanische Element gebracht, barin freilich wohl einer allgemeineren naturlichen Dieposition seines Bolles entsprechend, an welcher er selbst eben 20 auch teil batte. Sein Gifer ift bor allem ein beiliger und unbeugiam ftrenger Gifer für Bottes Gejen; bon Schwarmerei und Phantafterei bat berfelbe nichts in fich, vielmehr bringt er von Anfang an gerade auf Bucht und feste objettive Ordnung; bas aber, was er ale von Gott verordnet ober auch nur als vor Gott julaffig betrachtet, beidrankt er auf ben unmittelbaren Inbalt bes gottlichen Wortes, bas ihm auch im Reuen Bunbe eben 36 wesentlich noch Geses ift; und wo es Durdführung biefes einen bochften Billens gilt, ba allerdings muß jebe andere Ordnung, die fich etwa auf burgerlichem Gebiete entgegenftellt, auch die Autorität ber bochften burgerlichen Obrigfeiten, weiden; bas ju Gottes Gefes fich bekennende Woll bat fraft eigenen Rechts ober vielmehr fraft eigener Pflicht im Notfall felber und gewaltsam die Durchführung ju übernehmen, und wo einem Gottesboll 40 im gangen gemeinjames handeln zu biefem 3wede nicht möglich ift, ba tritt Zelvtenrecht ober vielmehr Belotenpflicht auch für ben einzelnen ein. Wir fonnten diese Charafteriftit feines Wirtens ber Ausführung bes einzelnen voranschiden; benn schon in seinem erften Muftreten ift biefer gesamte Charafter feines Wirfens ju erfeben.

Die Gegner der Reformation hatten während der Ninderjährigkeit der Konigin Maria is Stuart unter der Regentschaft des Grasen Arran, nachdem dieser selbst erst mehr zur ressormatorischen Bewegung und zu dem edangelischen Konig Enzlands, Edward VI., sich der Andereigen hatte, bald wieder die Oberhand bekommen. Georg Arlsbart wurde am 1. März 1546 durch den machtigen Kardinal Beatoun hingerichtet. Da siel vier Wochen nachber Reatoun in seinem sesten Schosse zu Andrews durch die Hand einiger lühnen Vers so ichwornen aus der Zahl des Adels. Perschwornen dehaupteten sich in St. Andrews, insdem sageich andere protesiantisch gesinnte Gegner der Regentschaft um sie sich sammelten. Unter ihnen tritt auch Knoz aus. Die dort versammelte Gemeinde beruft ihn zum Presdigtamte; der Prediger John Rough gebietet, den Rus der Gemeinde als gottlichen anzus diehmen; durch solchen Kus, nicht etwa durch blogen subjektiven Trieb, erkennt sich Knoz mernster, gewissenhafter innerer Bewegung sür gebunden und jeht tritt er als der erste un Schottland offen und bestimmt mit der Predigt aus, daß der Papst der Antichrist sei; der römische Katholicismus ist ihm Gohendienste. Schon soll spricht er auch aus, daß der Gottesbienst bloß nach den Sahungen der Schrift, ohne Abthun noch Dazuthun, geregelt so

604 Anox

werben musse. Dabei hat er die an Beatoun verübte That schon durch sein Kommen nach St. Andrews gebilligt, sowie er nachher in seiner Geschichte der Resormation durch den gangen Ion, in welchem er sie erzählt, entschiedene Billigung derselben ausspricht.

Aber die Protestanten in St. Andrews erlagen zu Ende Juli 1547 der franzosischen 5 Silfe, die der regierenden Partei zu teil wurde. Andre wurde als Gesangener, gegen die Rapitulationsbedingungen, mit anderen in Ketten auf einer französischen Galeere sestigedalten. Er blieb unter Schneezen und Krankbeit standhaft, sand auch Gelegendeit, dort ein Bekenntnis seines Glaubens aufzusehen und an seine driftlichen Bruder in Schottland ge-

langen zu laffen.

Im Februar 1549 wurde er, wahrscheinlich durch Fürsprache Edwards VI. von England, besteit und soson auch von der englischen Regierung sit ihr Wert der Resormation in ihren Dienst genommen. Sie gab ihm die Stelle eines Predigers im Nordosten des Landes, zuerst sür Berwick am Tweed, dann 1551 für Newcastle am Tona und zugleich für die Umgedung. Von Newcastle aus hatte er auch wiederholt in London vor Konig 16 und Geheimrat zu predigen. Er bezog einen Gehalt von £40 aus der Staatskasse. De er hiermit zu den sechs sogen. Kaplanen des Königs gehörte, von denen vier im rand herum predigen sollten, ist streitig; unter den zuerst (im Dezember 1551) dazu ernannten war er, wie sest erwiesen ist, nicht. In Berwick sand er auch seine spätere Frau, die Tocker eines höheren Offiziers; die noch vorhandenen Briese von ihm an ihre Mutter, eine innig 20 religiöse und zur Schwermut geneigte Frau, zeugen am meisten unter dem, was er Schriste

liches binterlaffen bat, bon ber Tiefe und Barme feines Gemuts.

Bei seiner geiftlichen Thätigkeit bielt er auch bier ftreng barauf, nichts, was ibm für Bosendienft galt, im Gottesdienst jugulaffen und auch in ben Auferlichkeiten moglichst ben Worten ber Schrift zu folgen. Er traf barin unter ben englischen Theologen mit Bobn 26 hooper jufammen, ber im Mai 1549 aus Burich jurudgefehrt war. Go erlaubte er fich namentlich, die Kommunifanten beim Genug bes Abendmable fteben und nicht, wie bisber in England vorgeschrieben war, fnien zu laffen. Borzugeweise hierauf richtete fich uber haupt ber Streit unter ben beiben Sauptrichtungen innerhalb ber englischen Reformation. Anor vertrat feinen Standpunkt auch vor dem Geheinen Rat und Rönig. Cranmer mt 80 gegnete, nach dem biblischen Borbild müßten ja die Kommunisanten vielmehr zu Tid liegen. Das Knien wurde dann auch im redidierten Common Prayer Book 1552 beibehalten. Aber namentlich auf Knor' Andringen geschah es, daß darin eine Dellaw tion beigefügt wurde des Inhalts: das Anien folle nur bemutigen Dank fur Chulb Boblthaten, feineswege aber Unbetung bes Brotes und Beines ober irgend einer ralm 35 Begenwart bes Aleifches und Blutes Chrifti barin ausbruden, indem ber natürliche reit Chrifti vielmehr im himmel und nicht bier fei; eine Deflaration, Die unter Glifabeth ge ftrichen wurde, aber feit 1662 wieber aufgenommen ift. Ferner wurde in ben 42 (fpater 30) Blaubensartifeln, welche Anog mit zu begutachten hatte, ein Gab, ber febr entichieben bie Übereinstimmung ber vorgeschriebenen Geremonien mit ber evangelischen Freiheit und bie 40 Erfprieglichkeit berfelben aussprach, schlieglich meggelaffen. Der mächtige Derzog von Northumberland beantragte, bem bieber fo felbftftanbig auftretenden Schotten felbft eine Stelle unter ben englischen Bifchofen, nämlich bas Bistum Rochefter, ju übertragen. Anor aber lebnte bies ab und ebenso nachher eine ihm durch Cranmer angetragene Pfarrick in London. Dhne Zweisel scheute er sich bor ben Berbindlickleiten, die er bamit uba 45 nommen hätte, und namentlich vor einer solchen Zustimmung zur Epissopalverjassung. Auch war ihm das ganze Treiben der Großen des Reichs um den jungen wohlmeinenden Konig her verdächtig, wie er denn auch darüber ungescheut sich öffentlich außerte. betreff jenes Kniens erklärte er übrigens jest seinen Freunden, daß sie auf jene Della-ration bin ber öffentlichen, bon einer christlichen Obrigfeit erlaffenen Ordnung fich mot 50 mehr wiberfeten follten. - Rach einer wieberholten, freundlich abgelaufenen Bernehmung vor bem Webeimen Rat im Frubjar 1553 wurde er auch noch in ber Grafichaft Budingbam

als Prediger verwendet. Aber die Thronbesteigung der katholischen Maria tried ihn im Januar 1554 and England weg nach Genf. Der Aufenthalt baselbst brachte ihn in vertrauten Umgang mit 55 Calvin; seine dogmatische Richtung erscheint nachher immer als calvinische: er dat die Prädestinationslehre spater in einer eigenen Schrift verteidigt. Dort erst hat er recht als

evangelischer Theologe studiert, dort auch erft noch Sebraisch gelernt.

Bwifden ben Genfer Aufenthalt hinein wurde er zu einer aus französischen und me lifden Auchtlingen gemischten resormierten Gemeinde nach Frankfurt a. M. berufen. Er so traf bort im November 1554 die Englander im Zwiespalt über die Frage, wie wer sie Sinor 605

leibebaltung ber anglitanischen Ceremenien forbern müßten. Unter Beirat von Calvin urde eine Bereinbarung erreicht. Alls aber Dr. Cox, Edwards VI. Lehrer, mit noch aberen auch nach Frankfurt kam, drang dieser sogleich auf Wiederherstellung der Responstien, und da Knox alle solche Gebrauche zwar nicht als widergottlich, wohl aber als unprositudies beharrlich verwarf, denunzierten ihn jene Gegner deim Magristrat wegen ber 1554 von ihm veröffentlichten "Ermadnung" an die Englander, worm er heftig der eine Verbeiratung zwischen Kaiser Karls Sohn Philipp und Königin Maria sich austlassen und den Kaiser stiere einen "nicht geringeren zeind Christi, als einf Nero gewesen", klart hatte. Under mußte drauf hin im Marz 1555 die Stadt räumen. Er ging wieder ach Genf mit einer Schar gleichgesinnter, die dort eine Erdnung nach ihren Grundfähen 10ch einrichteten. In Frankfurt ist so die Spaltung, die nachber in England selbst zwischen m Puritanismus und dem anglikanischen Kirchentum sich seltseste, zum erstenmal körmsch und unbeildar zum Ausbruch gekonnnen.

Mit Bezug auf Anoz' bisherige wie auf seine spätere schottische Wirksamkeit kann soweit von ihm gesagt werden, was Carlyle (On Heroes, Hero-Worship etc.) in 18 iner eigentumlichen Weise so ausbrückt: er sei oberster Priester und Begründer des Glaums, der Schottlands, Neu-Englands und Oliver Cromwells Glaube geworden sei, nam:

b bes Buritanismus.

Die Regentschaft Schottlande war unterbeffen an die Konigin Mutter, Maria von brife, übertragen worden. Die Umftande waren aber fur die Reformation, fo fehr biefe 20 indlich gegen fie gefinnt war, gunftiger geworben, guerft weil die Regentin burch Rach= bt gegen ben protestantischen Abel ihre Stellung befestigen mußte, bann weil nunmehr z tatbolifden, mit Spanien verbundeten englifden Ronigin gegenüber bie frangofifchbottifde Politif in folder Nachficht gegen bie Reformierten eine Waffe fand. Da erschien Berbft 1555 Anor wieder in Schottland. Er bolte fich jest die Gattin aus angefebenem 26 leschlicht, ber er schon bei seinem früheren Aufenthalt in Berwid nahe getreten war, und un bann auch nach Edinburg. Er forderte ba fogleich, baß die Protestanten von jeder theren Gemeinschaft mit bem "Gögendienst", besonders ber Deffe, offen fich lossagten. delige schützten ihn wieder und er hielt ihnen Abendmahl in evangelischer Beife. Als betichaiter (Vottes tvandte er sich offen, in würdigem, aber streng mahnenden Tone mit 2000 nem Schreiben an die Regentin. Bor das geistliche Gericht nach Edinburg geladen, erzbien er bort am Termin, aber mit einem Geleite, angesichts bessen ber Gerichtschof die jache zu vertagen für gut hielt. Aber zu einem durchgreisenden Wirken und Kampsen, 200 in seinem Sinne lag, und zu welchem sein bisheriges Wirken rasch hättte hintreiben tuffen, faben er und feine Freunde bie Zeit doch noch nicht gefommen. Den außerften so onflift noch vermeibend und seine Rudfehr, sobald fie geforbert wurde, jusagend, ging im Spatfommer 1556 noch einmal nach Benj, wo ihn jene Flüchtlingegemeinde gu nem Beistlichen erwählte; er predigte als solcher in der Kirche "temple de Notre ame la neuve", welche auf Calvins Betrieb die Baupter ber Stadt einer englischen nd einer italienischen Gemeinde jugewiesen hatten. Dit Schottland blieb er in lebhafter 40 lerbindung, brach auch gleich auf die erfte neue Einladung im Herbst 1557 wieder babin uf, mußte jeboch in Dieppe wegen entgegengescht lautenber Mitteilungen wieder umbren, worauf er ben schottischen Abeligen in einem Brief die Pflicht fraftigeren Aufetens einschärfte, bei bem sie auch etwaige schreckliche Unruhen nicht scheuen dürften. Sahrend des folgenden Jahres beschäftigte er fich bei einer von gelehrten Mitgliedern as iner Gemeinde unternommenen Bibelübersetzung (Geneva Bible). In diesem Jahre es er ferner eine seiner hertigsten Schriften ausgehen, den "Trompetenstoß wider das wosstrofe Regiment der Weiber", zu welcher ihn die englische Maria veranlaßt hatte und e zugleich die schottische Königin tressen mußte; daß Weiber regieren, ist ihm gegen lottes Ordnung wegen ihrer Verpslichtung, dem Mann unterthan zu sein, ihrer natür- 60 hen Unvollkonmenheiten, Schwächen und unordentlichen Begierden. Nachdem dann Maria torben war, veroffentlichte er 1559, noch von Genf aus, eine "turze Ermahnung an ngland" ju folleuniger Annahme bes unterbruckten Evangeliums. Über die nötigen rchlichen Reformen äußerte er sich im übrigen maßvoll, forderte auch nicht etwa Abjaffung, fonbern nur beffere Einrichtung bes Epiffopats. Dabei ftellte er aber ben 55 rundfat auf : Riemand follte bom Joch ber Rirchendisziplin befreit, niemandem ein Abeichen von Gottes Religion gestattet werden; wenn ein Fürst, König ober Raifer barauf egebe, die einmal eingeführte wahre Meligion zu zerstoren und Götzendienst aufzurichten, folle er nach Gottes Beiehl jum Tob verurteilt werben.

In Schottland ichloffen nun bie protestantischen Abeligen, gang nach feinem Ginn, so

606 Amor

am 3. Dez. 1557 ale "Gemeinde (Congregation) Chrifti" einen Bund, um mit ihrer Macht und ihrem Leben bas Evangelium und die evangelijde Kirde zu ichunen. Die Megentin antwortete, indem fie unbedingt ben romifchen Gebrauchen treu ju bleiben gebot. Die Parteien ftanden, jum Burgerfriege bereit, fich gegemiber. Um 5. Dlai 1559 betrat 6 Anor ben ichottischen Boben wieber. Rach einer Bredigt, Die er in Berth gegen ben Bobendienst hielt, brach bort ein wilber Sturm gegen Seiligenbilber und Rlofter, gegen alle Stätten und Abbilber jenes Gögendienftes lod; berfelbe verbreitete fich von jest an beinahe überall bin, wohin bas reformatorifche Wort brang; man tann nicht fagen, daß Anog dazu aufforberte, wohl aber, bag er auch bas, was ein ihm selbst verachtlicher Bebel 10 that, boch nicht ohne eine gewisse Freude als gerechtes gottliches Gericht betrachtete. Der Arica mit ber Regentin brach aus und die Gegner berfelben schafften jest auf ihren Gebieten allen katholischen Gottesbienst ab. Für Anog war es eine Zeit der angestrengtesten vielseitigen Thatigkeit. Wahrend ein Breis auf seinen Kopf gesetzt ift, predigt er nicht bloß und resormiert, sondern auch in den äußeren Angelegenbeiten des Kampses spielt er 15 eine Sauptrelle. Er ift ein Sauptunterbandler gwifden ben Berbundeten und gwifden Elijabeth von England, welche in ber mit Franfreid verbundenen Maria eine gemeinsame Reindin sehen mußten. Auch jest noch mahnt er die verbindeten Lords, nicht Bleifch für ihren Urm ju halten. Aber er fann wenigstens nicht umbin, bei fleifdlichem Urm Gufe ju suchen. Er muß sie suchen am Throne eines Weibes; Die Entschuldigungen, welche 20 er jest wegen bes "Trompetenstoßes" gegen Cecil ausspricht, sind zwar ohne alle unwurdige Schmeichelei, aber immerbin bemütigend; Elifabeth muß ihn zwar refpettieren ale wichtige Verfonlichkeit, aber fie verhehlt ihren Sag gegen ihn nicht, bat ihm auch nie eine Predigt auf englischem Boben, ja in jenen Jahren noch nicht einmal bas Betreten biefes Bobens erlaubt. Er muß es fich ferner gefallen laffen, daß bei ben Gesuchen um Silfe, 25 die er für die Religion begehrt, nach bem Willen der Elisabeth gar nicht die Religion, sondern nur die von Frankreich drobende Gefahr erwähnt werde. Er kommt endlich in ben Runften ber Mugheit und Schlaubeit fo weit, bag er einmal ben Borichlag macht, Elifabeth, welche nicht offen Silfetruppen fdiden wollte, moge folde anweifen, icheinbar eigenmächtig an die Lorde fich anzuschließen, und bann jum Scheine fie fur Rebellen er Mit Beiftimmung ber Prediger fprachen die Berbundeten über bie Regenn endlich die Abfebung aus; Anor erhielt auch eine Stelle in ber provisorischen Regenifagt Rum Giege jeboch tam es nur burch offene bewaffnete Silfeleiftung von feite Englande. Die in Schottland stehenden Truppen Frang' II, von Frantreich, bes Bemable ber Dame Stuart, jogen mit ben englischen wieber ab. Die frangofischen Bevollmachtigten verftanben 85 fich bagu, bag bie Reichoftande fofort berufen und ibnen auch bie firchlichen Angelegon beiten zur Beratung vorgelegt werden follen. Die Regentin war furz zuvor gesterber

Maria Stuart und Franz verweigerten zwar bie Unterzeichnung bes (am 8. Juli 1860 gelchlossenen) Bertrags; aber schon im Dezember verlor Maria ihren Gemabl burd bm

Tod; sie mußte gewähren lassen. Das Parlament trat im August zusammen und nahm ein Glaubensbekenntnis an. bas Anog und andere Genftliche entworfen hatten, bas indeffen in dem Artifel von ba Obrigkeit beutlich ben Ginfluß einer vorsichtigeren Partei und wohl auch bie Ruchicht auf Die ftreng monarchifch bentenbe Glifabeth erfennen lagt. Ein "Diegiplinbuch" murbe von einer im Dezember veranftalteten Rirchenversammlung abgefaßt; es ftellte ben Bresbeiten as niemmes feft, feste inbeffen baneben über großere Begirte Superintenbenten, welche besondere auch ben noch berrichen Dangel an Geiftlichen für Die einzelnen Gemeinden burd Serum reifen erftatten follten. Der gefamte tatholifche Hultus wurde vom Barlament fermlich verboten. Der Bottesbienft follte funftig nach ber Erdnung jener Benfer Bemeinte ge halten werben, wahrend bisher burch die Lords der Rongregation die Liturgie Edwards II. so acceptiert war. Allen Diefen Beidbluffen fehlte gwar noch die fongliche Bestangung. Abn bie Reformation batte wenigstens thatfachlich vollstandig obgefiegt. Knor, ihrem frastigiten und zugleich wachsamften Borfanpfer, war bas Predigtamt von St. Giles, ber grifen Parodiallirde für gang Edinburg, zugeteilt worden; nicht minder als bieber fur bie afte

Durchfuhrung ber Reformation tampfte er fortan fur die Behauptung und volle Verwal. 66 lichung berfetben.

Die Umftande waren für fein Wirten gerabe jest, als Maria ibren Gemabl und Die frangofifche Silfe verloren batte, in gewiffem Ginne ichwieriger geworben. Best follte a den Abel, beffen Waffen er für Chriftis in den Rampf gerufen, naber fennen leria Biele bewahrten fich allerdings als redlich, wollten bann aber im Gifer gegen bie Ausso rotting des Gobendienstes nicht so weit gehen als Anor, sondern wenigstens der Roman Susy 607

besse gestatten. Andere aber, befriedigt damit, daß die französische Übermacht besiegt n war, fragten nach dem Bohle der Rirche wenig mehr und suchten nur selbst die nste derselben zu behalten. Auf alle übte Maria mit ihren persönlichen Reizen, gewandten, auch gefälligen Benehmen und den Genüssen und Lüsten ihres französisch Hofes große Anziehungstraft aus. Und dabei ließen sie es hingehen, daß über die streng rechtlich so gut wie gar nichts sessengt war; denn die Königin verstand is zu Bestätigung des protestantischen Kirchentums, sondern nur zum Bersprechen, in lesigion ohne den Beirat der Stände nichts zu ändern.

knog erscheint jetzt erst in seiner ganzen Größe: uneigennützig und unbestechlich im sate zu sast all den disher mit ihm verdündeten Herren; nur desto sester bei ihrer 10 verlässigseit; der Königin gegenüber sowohl für Drohungen als sur schmeichelndes gentommen, womit sie ihn auch einige Male beehrte, ganz unzugänglich. Aber er sreilich auch wieder die ganze Herbheit seines Characters und die schrosse Konsequenz

Grundfäge.

Bas Kirche und Religion betrifft, so forberte er schlechthin, daß die Messe, als ein 15 Bolt und Land entheiligender Greuel, auch aus dem königlichen Balaft entfernt werde. stand, besonders auch in persönlicher Verhandlung mit Maria 1561 und auf einer bly vor milber gestimmten Abeligen 1564, so streng als möglich auf der Verpflichbes Bolles, ben Göpenbienst nicht zu bulben; bas Bolt fei, und so namentlich in 1 Stude, für die Sunden eines Regenten, Die es zulaffe, verantwortlich; er berief 20 B. auf die That Jehus im Alten Bunde; im Reuen Bunde muffe man bei Ro 13 m Gott verordneten Gewalten und die Trager diefer Gewalten unterscheiden, und reff ber ersten Christen bedenken, daß sie noch gar kein Bolt waren und, als der t ermangelnd, auch den Beruf zu gewaltsamer Erhebung gegen den Gögendienft noch hatten. — Gine Berufung ber Königin aufs eigene Gewiffen ließ er fo wenig gelten 26 iejerigen, welche umgekehrt einer Unterbrudung ber Gewiffensfreiheit burch einen den felbst das Bort reden; er sagte ju ihr: Gewissen fordere Biffen, Belehrung, olche habe sie eben noch nie ernstlich am rechten Orte, in der Schrift, gesucht. — Weile tauchte der Gedanke auf, Maria möchte einen ihr von Elisabeth besohlenen bi umd mit diesem die anglikanische Kirchensorm annehmen; aber Anog' Partei wurde 30 ch nur neu beunruhigt; gerade jett schlug Knor in einer Predigt nur besto heftiger treuze und Lichter" los. — Indes reizte Maria und ihr Anhang selber immer wieder und Doppelzungigkeit bei Bersprechungen, durch Bersuche, die Messe auch öffentlich zu halten, durch Hosselt zur Feier der Niederlage von französischen Protestanten. Das andere, was Anog in beständigem Rampfe mit Maria erhielt, war das leicht= 85 ! Leben, das am Hofe herrsche und von da aus im Land verbreitet werde. Freunde tereffanten, reizenden, unglücklichen Maria pflegen sich darauf zu berufen, daß frane Bilbung ben noch roben Schotten wohl auch beilfam hatte fein mogen. Feinere ng war nun allerdings Unog' Sache nicht. Aber der Königin gegenüber hatte er boch über Erzeffe ju klagen, bei welchen es gar nicht um Bilbung ober unschulbige 40 Muft, sonbern um eine mit Robeit fich nunmehr verbindende Lüderlichkeit fich ban-- Sodann ärgerte ihn doppelt, wenn gerade 3. B. jene Nachrichten aus Frankreich angen gefeiert wurden; er fagte ba ju Maria: obgleich er bas Tangen in ber Schrift be gepriefen und auch bei weltlichen Schriftftellern mehr als Gebarbe eines Ber-1, benn als die eines nüchternen Mannes bezeichnet finde, so verdamme er es boch 46 ichlechthin, falls einer nicht entweder seinen Hauptberuf darüber versäume oder damit Freude am Miggeschick des Bolkes Gottes ausdrücke. Im ganzen hat Knox, wie er selbst sagt, die Konigin schon seit seiner ersten Zusamsaft mit ihr als eine stolze, schlaue und gegen Gott und die Wahrheit verhärtete

nft mit ihr als eine stolze, schlaue und gegen Gott und die Wahrheit verhärtete betrachtet. In seiner Resormationsgeschichte, die jedoch erst nach seinem Tod gedruckt so, ruft er über sie aus: "Herr, erlöse uns von der Thrannei dieser Hure!" Sein iches Gebet für sie sollte nur ein bedingungsweises sein: "erleuchte ihr Herz, wenn

n Dille ift".

Seine positive Thätigkeit widmete Knog rastlos dem Ausbau des kirchlich-religiösen bin der Gesamtkirche wie in seiner Einzelgemeinde, — dort durch Teilnahme an 56 krodinzialspnoden und Assemblies und durch Bistationsreisen im Austrag der letztes—hier besonders durch Predigen (zweimal jeden Sonntag und dreimal an Wochens. Beim Predigen pflegte er erst ruhig und gemäßigt zu sprechen, dann aber, wenn die Anwendung kam, mit gewaltiger Krast; in den Predigten und praktischen ben, die wir von ihm haben, zeigt er nicht Weichheit im Gefühl und Ausdruck, 60

608 Rnor

wohl aber innere Marme, Marbeit und Bestimmtheit, Sicherheit und Rraft. Die Befchichte ber schottischen Resormation hat er seit 1559 während ober furz nach bem Berkauf ber Ereigniffe, baber mit Mangel an geordneter, burdfichtiger Bufammenfaffung fowie ohne Runft und Feinbeit bes Ausbrucks und in einem meift bon innerer Erregung gen-6 genben, oft bitteren, mitunter hohnischen, ja fast ichabenfrohen Tone, aber in sehr leben-biger, anschaulicher Ausführung, in einer natürlich fraktigen, sernigen Sprache, mit offener, ja absichtlicher Herverschung ber Harten seines eigenen Auftretens niedergeschrieben; die Absalfung der bis 1564 reichenden vier ersten Bücher durch ihn ist genigend bezeugt; für bas noch brei Sabre weiter reichende funfte hatte er wenigstens reiche Aufzeichnungen 10 hinterlaffen. Der übrige Inhalt feiner "Werte" besteht nur aus fleinen, burch die firchlichen Wortommnife veranlagten Schriften und Schriftftuden. - Auch außerhalb feines eigentlichen Amtes und Berufes genog Anor bei Hohen und Niederen großes Angeben. Bin und wieber follte er vermitteln zwischen ichottischen Großen. Maria selbst erwes ibm einmal bie Urtigleit, ihn um Gilfe zu bitten für Die Schlichtung von ebelichem Saber 16 grofden bent Grafen bon Arable und feiner Gemablin. - Der Rraft und Raftloffalen, mit welcher Anog wirfte, entsprach fein Korperbau feineswege; feine Statur war flein, feine Ronflitution fcwach. Gein Beift alterte und ermubete nie, aber feine Leibestrafte wurden aufgezehrt. - Geine Frau ftarb 1560. 1564 heiratete er noch einmal, Die Tochter eines Schottischen Lords.

Besonders bewegt wurden für Knor wieder bie fieben letten Jahre feines Lebens. Alls Maria ihren Better Darnley 1565 beiratete, migbilligte er bies ber Königin ins Ungesicht, weil Darnley für papiftisch galt, und mahnte bann auch Darnley von ber Kange

aus. Balb aber erschien als hauptstitze bes Papismus vielmehr ber Italiener Rizie; die Abeligen, welche ihn im Bunde mit Darnley am 9. März 1566 ermordeten, warfen 25 eben auch bies ihm vor. Und ba foll benn felbst Anox im Einverständnis mit ben Berschworenen gewesen sein (vgl. besonders Tytler, History of Scotland, vol. VII). Da Sadverhalt ift biefer: Es findet fich in London unter ben Staatspapieren noch ein Bud bes Grafen von Bedford, Gouverneurs von Berwid, an Cecil vom 21. Mars, tworin befer

auf einen, Die Namen ber geflüchteten Berfchworenen enthaltenben Brief bes englischen so Agenten Ranboll verweift, und angebeftet an Bebfords Brief eine nicht von Bebford, bod icheints von einem Gefreiar besfelben geschriebene Lifte, auf welcher neben ben anderm Berfchworenen auch Anog und fein Ebinburger Amtsgenoffe Graig fteben; ferner bat, als

Maria, um Strafe zu verhängen, mit Truppen in Erinburg einrückte, Anox, der freike auch ohne wirkliche Mitschuld an jener That sich als einen Hauptgegenstand ihres Zems so ansehen mußte, erst nach Kyle in Schottland, dann nach Verwick sich zurückgezogen; endlich nennt er beilausig im ersten Buch seiner Resormationsgeschichte den Mat, nach weldem Rizzio zu gerechter Strafe gezogen worden sei, einen klugen. Allein man hat auch noch jenen Brief von Mandols selbst, der richtig viele Namen ansührt, aber den von Knox nicht; es existiert noch eine, vom 27. März datierte, scheint von Nandols eigener Hand geschie

40 bene Lifte, welche ben Knog und Craig nicht nennt; zwei Mitverschworene, Morton und Ruthven, versichern in einer fur Seeil und Elisabeth bestimmten Rechtsertigungsschrift, bis femer ber Brediger teilnabm; endlich ift Ernig rubig und unangefochten in Ebinburg go blieben. Erwiesen ift biernach Anor Teilnahme nicht. - Anor war, wie gefagt, nach Bermid gegangen und hielt fich einige Beit auf englischem Gebiet auf, nahm banzals webl

45 auch felbst ein von ihm verfagtes Schreiben ber Alfembly an die englischen evangelisten Bifchofe und Baftoren mit, bas für die bortigen puritanischen Gegner ber anglitanischen Rirchengebräuche Fursprache einlegte, und benützte seinen Ausenthalt bort ohne Zweifel um Berkehr mit biesen. Wohl erst als Maria nach Darnleys Ermordung mit Bothwell in Commer 1567 flucktig und bann gesangen genommen worden war, kehrte Knor nach Gbinburg zuruck. Er predigte bei der Aronung des jungen Jakob VI., nachdem er gegen

Die jubifche, unter bem Lapfttum migbrauchte Ceremonie ber Calbung eine, jedoch vergeb liche Einsprache erhoben hatte. Er forberte bie Sinrichtung ber Maria wegen Chebrude und Battenmorde. Nachdem fie in Die Sanbe der Glifabeth gefallen war, ichrieb er, iden "mit einem Fuß im Grabe stehend", 1570 an Cecil: "wenn ihr nicht die Wurzel um-hauet, werden die Zweige rasch und stärker wieder ausschlagen".

Der befinitive Sieg, b. h. die formliche geschliche Unerkennung ber Reformation mu bamit eingetreten, bag Graf Murray, ber jum Regenten eingesette Baftarbbruber bit Maria, in Gemeinschaft mit ben Ständen die Barlamentebeichlusse bon 1560 bestange: beharrliche Gogenbiener wurden, wie Anog forderte, mit ber Todesstrafe bedroht. Det 60 für Anox war Rube noch nicht gefommen. 1570 erschütterte ihn die Ermordung des Ro

1, bann ber Abfall feines Freundes Rirfalby, ber 1546 gnerft in Beatouns Schlog ngen war, jur Bartei ber Maria. Unter folden Gindruden traf ihn im Oftober ein Schlaganfall. Er fubr fort, auf feiner Rangel in Edinburg ju eifern, obgleich by bas Edinburger Schlog inne hatte; ba aber fein Leben durch die Wegner bedroht gestattete er ben Seinen, ibn nach St. Unbrews ju bringen. Roch zu Unors Lebzeiten erhob sich auch diejenige Frage, welche nachher zur zweiten be in den Rampfen der schottischen Rirche führte, — ob nämlich, wie es der Presmismus forderte, wirklich die Bijdojewurde in Schottland nicht mehr besteben folle. r waren bie alten Bijdofe noch im Bofit ihrer Pfrunden geblieben; jest war burch biung bes bei Murrans Dlord beteiligten Erzbifchofs von Gt. Andrews Diefe Stelle 10 12. Die Frage war zugleich für die ftanbische Berfassung febr wichtig, in welcher die fe ein wesentliches Glied waren. Unter dem Abel wurde ber Wunsch gehegt, eine Birunde gwar wieber ju vergeben, aber mit vermindertem Gintonimen, und ben an bieraus einzuziehen; in folder Werfe wurde ber Beiftliche Douglas für Gt. Anprasentiert. Der Regent, Graf Dar, traf 1572 mit ben Superintendenten und 16 n von ihm berufenen Geistlichen die Übereinfunft, jene Amter follten wahrend ber erjabrigkeit des Ronigs fortbestehen, jedoch als den Affemblies unterworfen. Anor nimber ftreng als die späteren ichottischen Presbuterianer - fugte fich ben Umständen; drantte fich barauf, bor Migbrauchen bei Wahl und Einsehung zu warnen, wie er beshalb auch bei Douglas' Einsetzung jede Mittorrfung verjagte. Im August 1572 founte Anog nach Ebinburg gurudlehren. Dort fprach er noch auf adricht von der Bartholomausnacht bin über ben frangofischen Monig einen solchen Auch aus, bag beffen Gefandter gurnend Schottland verlieg. Dort befuchte ibn auch Secils Botichafter Rilligreiv, welcher ben geheimen Borichlag mitbrachte, Maria folle chotten ausgeliefert und ihr von Diefen der Brogeg gemacht werben. - Seinen Tob 26 fühlend, fuhrte er am 9. Nov. felbft noch feinen Rachfolger bei feiner Gemeinde ein. inen letten Tagen und Stunden rief er Gott jum Zeugen an, daß er nur fürs gelium gewirft und auch in benen, gegen welche er "Goties Gerichte bonnerte", nicht erfonen, fondern bloß die Gunden gehaft habe; er hinterließ feinen verschiebenen ben angelegentliche Ermahnungen; Lob, bas ihm jemand spenden wollte, wies er so : das fleifch sei von selbst schon überstolz; mit großer Freudigkeit erwartete er das ja fühlte ichon vorber in die himmlischen Freuden sich versett; als seine letzte und ste Ansechung bezeichnete er die, daß der Teufel ihn bereden wolle, er habe durch n treuen Dienst den Himmel verdient. Er starb am 24. Rovember. Als treffendes is pflegen seine Landsleute das Wort anzusühren, welches der neu erwählte Regent 86 m an feinem Grabe fprach : "Dier liegt er, welcher nie bas Angesicht eines Menschen Julius Röftlin.

Innben, Dlattb. f. Gemiffener Bb VI G. 654.

tondjutor. — Thomassin, Votus ac nova ecclesiae disciplina. Pars II, lib. II, V-LVII, LIX; Deerberg, Diss, de electionibus coadjutorum episcopalium, Mona-40 Westphal. 1750; Röhler, Quaest. inang. de coadjutoribus in Germania, Mogunt. 1787; Dus Richt zur Russiellung eines Roadjutors unt der Rachsolge, München 1848, ; aussachtlichere Litteraturnachweise hinjehus, System des tathol. Aludentechts, Bo II, 1878, S. 240 ff.; Richter, Dove, Rahl Kuchentecht, S. Russe. Leptig 1886. S. 461 f; erg. Ruchentecht, A. Russ., Lepzig 1895, S. 172; Grunan, De coadjutoribus episco-45 f. Breslau 1894.

toabjuter (adjutor, cooperator) ist der Gehilse eines durch Krankheit, Alter, oder nderen bloß thatsächlichen Gründen an der Amtsberwaltung gehinderten Geistlichen. bebilse wird entweder vorübergehend oder bleibend bestellt (coachjutor temporarius, tuus), und im letzteren Falle unter Umständen mit dem Recht der Rachfolge in 50 lmt des von ibm vertretenen Geistlichen.

fin Pfarrer ober anderer Benefiziat, welcher burch ein berartiges anhaltendes Hindernis de elerico aegrotante vel debilitato, in Gregors IX. Sammlung lib. III, l, im Sertus III, 5, Cone. Trid. sess. XXI, cap. 6 de reform.) außer stande u Amt selbst zu verwalten, erhält von den geistlichen Oberen einen Koadjutor oder 66 fus, unter Anweisung eines Teils der Benefizialeinfünste zum Unterhalte. Der also e Koadjutor ist nur ein zeitweiliger, revocabler. Die Anstellung eines solchen eum necedendi ist ausdrücklich durch das Concil. Tridentin. sess. XXV, cap. 7 u-Grentwoodble ist Theologie und Rirge. 8. A. X.

de reform, unterjagt: In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in quibuscunque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Daß indessen dadurch der Papst selbst nicht gehindert werde, biervon Austalmen zu machen, ist von Benedist XIV. de synodo dioecesana lib. XIII, cap. X, 5 § 27-29 bargetban worken (vgl. Ferraris bibliotheca canonica s. v. coadjutoria

nro. 4 sq.).

Regelmäßig inbes bentt man bei bem Ramen Roabjutor nur an ben analogen Gebilfen eines Buichofs. Nach einem alten Ranon foll bei Lebzeiten eines Bijchofs fein Radfolger für ihn gewählt werben (e. 5. 6. Can. VII, qu. I. [Cyprian a. 252], 10 c. 3. 4. Can. VIII, qu. I. [Conc. Antiochen. a. 341, c. 23]). Sm Rall feiner Umisbinderung follten die benachbarten Bischofe ausbelfen, oder ein dispensator, intercessor, interventor scittecife angenommen werben (c. 1 Can. VII, qu. I. [Gregor. 1. a. 601], val. c. 13. 14. eod. [Derfelbe a. 599. 603]). Es geschah bies unter Bermittelung bes Provinziallenzile, auch wohl bem Beirate bes Papites (c. 13, 14, cit. c. 17 eod. 15 [Zacharias ad Bonifacium a. 748], c. 5, 6, X, de clerico aegrotante [III, 6], [Innocent. III. a. 1204. Honorius III.]), welcher biese causa episcopalis, wie alle übrigen majores, unter ausfuhrlicher Feststellung bes Berfahrens und ber Entscheibungsnormen sid formlid reservierte (cap. un. de elerico aegrot. in VI. [111.5]. Bonifac. VIII. a. 1298]). Da burch bie Bestellung ber Weibbijchofe bem Bedurfniffe bischoflicher 2 Unterftugung gewöhnlich abgebolfen wurde, fo erfolgte bie Annahme eines Roadjutors nur in besondere bringenden Fallen, und dies um fo mebr, ale in Deutschland fich aus politischen Brunden die Praris geandert hatte und folche Gebilfen gewöhnlich mit ber Ausficht auf die Rachfolge im Bistum gewählt wurden. Das alte Bringip: ne in una urbe duo sint episcopi (Conc. Nicaen. a. 325 c. 8) wurde aber wenigstene formell 25 nicht verletzt, indem man den Roadjutor, wie den Weibbischof, auf den Titel einer anderen Stirche sonsefrierte. Das tribentinische Rongil ichreibt nunmehr sess, XXV. cap. 7 de reform, bor, bag nur bei Rathebralfirchen ober Aloftern ben Pralaten ein Roadjuter bei gegeben werben foll, wenn bringende Notwenbigfeit ober offenbarer Borteil es erbeifden, daß aber ein folder nur bann mit bem Recht ber Nachfolge gegeben werbe, wenn und 30 bom romifchen Bifchofe beshalb eine forgfältige Unterfuchung vorangegangen, auch in ber Perfon bes Angusenenben alle Eigenschaften, welche bei Bischielen und Pralaten geforden werden, vorhanden find. Die Bestellung eines Roadjutors tann vom Pralaten felbit be antragt werden und erfolgt unter Zustimmung bes Rapitels. Dieses selbst bewirtt bie Bestellung, wenn ber Bralat gebindert ift, einen Untrag zu machen, ober tvenn er fid 35 weigert, bem Bedürfniffe nachzukommen, in welchem Falle die papstliche Entscheidung in geholt werden muß (e. un. de elerico negrot. in VI). Über die Konkurrenz des Stants bei Roadjutorwahlen haben bie verschiedenen Staatsgesetzgebungen verschiedene Anordnungen getroffen. G. barüber Sinfdius, II, 256 ff. Uber Die ihrer Beit berühmte Damga Roadjutorwahl Dalberge f. Mejer, Bur rom. beutschen Frage 1, 110 ff.; über bie Smi 40 tigkeiten bei Gelegenheit ber Einsetzung bes Freiherrn b. Weffenberg jum Moadjuter ber Bischofs bon Konftang f. Die litterarischen Rachweisungen im hermes, Leipzig 1820. Stud VI, S. 99-145; über die Roadjutorwahl des späteren Kardinals Geißel zu Rola (1841) J. Selb G. 76.

Der Coadjutor eum spe succedendi hat auf die Dibeefe ein obligatorisches Redt at (jus ad rem), welches mit bem Abgange bes Kondjutus ohne weitere Ubertragung wo dingliden wird (jus in re), s. Ferraris a. a. D. Nr. 26 ff. Bis dies geschiebt, but a Anspruch auf eine congrua sustentatio, auf die Verwaltung der Discese, so went des notig ift und burch eine besondere Instruction festgestellt ju werben pflegt. Ausbrud lich ift aber burch bie Rirchengesetze bie Beraugerung ber Guter ber Kirche unteriogi to (c. un. de clerico aegrot. in VI, c. 42 de electione in VI, I. 6 [Bonija; VIII a. 12991.

Roblenger Artitel von 1769 f. Bb V G. 343, 14.

Robold f. Relbgeifter Bb VI G. 1.

Robbe, Gisb, ban ber f. Rollegianten.

Rogel, Theodor Johannes Rubolf, geft. 1896. — Gottfried Rogel. M. R. Sein Werben und Wirten, Berlin 3 Bbe (Bb 1, 1899. Bb 2 foll herbft 1901 ericheinm:

Rögel 611

Em. Frommel, Jur Erinnerung an R. K. im Daheim 1896, S. 698ff. — Pfarthaus 1896 und 1901. Co. A3 1896 Mr. 29. Halte was bu haft XX, Mr. 1. Allg. Ev..-luth. K3 1897, Nr. 19. Chriftl. Bell 1897, S. 258 ff. (R. R. als Dichter). H. hering, Lehrbuch der Homileut S. 250.

Hubolf Rogel ift am 18. Februar 1829 ale einziger Gobn bes Diakonus, fpateren 6 Dberpfarrers und Superintenbenten Gottfried Rogel in Birnbaum (Brov. Pofen) geboren. Seine Boreltern find Thuringer ; fein Grofvater befag ein Bauerngut. Much feine Dlutter, geb. Bartuich, war bie Tochter eines Bauern in ber Reumart. Der im evangelischen Betenninis fest gegrundete, schlichte und mannhafte Bater und besonders bie geistig bochbegabte Mutter baben einen tiefen und nachbaltigen Ginfluß auf Die innere Entwidelung to Des Sobnes ausgeubt. Mie Mlumnus ber Latina in Salle, unter bem Reftor Edftein, erbielt A. seine Gumnasialbildung. Schon von Anfang an zeigte sich bie bom großten Gleiß getragene reiche Begabung, inebesondere auch in rednerischer, stillstifcher und dich terider Beziehung. 3m Serbst 1847 begann er nach einem vorzuglichen Eramen seine theologischen Studien in Salle. Uon großer Bedeutung wurde für ibn bas nabe Ber: 15 baltnis ju Ibolud, beffen Amanuenfis er wurde, ben er auch fpater auf einer Reife nach Spanien begleitete. Er felbst bekennt : "Was mir nie verloren gegangen, sind die Einbrude bon Tholude Umgang. Er war es, ber mir beigebracht bat, daß Gelbitbeberrichung noch feine Selbstverleugnung ift" (vgl. auch bas treffliche Gebicht Rogels bei bem Stjährigen Zubilaum Tholuds). Neben Tholud wirtte besonders Ablfeld (f. d. A. Bo I S. 270 ff.) durch 20 seine Predigten auf ihn. Im Jahre 1850 ging er nach Berlin, wo Reander (an bessen Sarge er auch als Vertreter ber Studenten sprach), Nigich, Manke, Stahl besonderen Einfluß auf ihn gewannen. Ale Kanbibat ber Theologie trat er auf Tholude Empfehlung als Lebrer in Die Blodmann Begienbergeriche Ergiebungsanftalt (Gomnafium), jest Wigtumides Gymnafium in Dresben ein (Michaelis 1852 bie Oftern 1854). Der Berfaffer 26 Diefes 21.8 gebort qu ben Schulern, Die in biefer Beit von R. als Rlaffenlebrer in ber Quinta ben Unterricht in Religion, Latein und Deutsch genoffen baben, und tann bie bervorragende Lehrbegabung und ben tiefgreifenden ergieberischen Ginfluß, ben R. ausibte. bezeugen if. Rogels Beographie G. 186 ff.). Unter femen Rollegen an ber Schule waren Wilb. Berbft (ber nachmalige Refter von Pforta), Alb. Albobe (geft. ale Ghmnafial wo direfter in Wittenberg) und Otto Roquette, mit benen enge Freundschaft ihn verband. Insbesondere trat R. in naben Bertehr mit ben Runftlern Dreobens (Schnorr bon Carolefeld, Ernft Rietichel, Ludw Michter), mabrend unter ben Beiftlichen Dreedens feiner war, der ihn angog. Am Ende des Sabres 1854 wurde er Pfarrverweier in Natel. Gleichzeitig war ihm bie hilfspredigerstelle bei dem erkrankten Prediger ber preußischen Ge- 20 fanbischaft in Rom angeboten worben. Er entidied fich aus Pflichtgefinhl für Die Stelle feiner heimatproving, "Die weniger Glang und mehr Arbeit hatte". "Ich felbst" (schweibt er) "will mich und werbe mich verdichten, vertiefen, sammeln in Rafel. In Rom würde id vielleicht verlieren, ein Dulomat und fein Theolog, ein Weltmann und fein Chrift tverben, was ja nach einer praftischen Schule in Natel und anberstvo nicht zu fürchten w ift. Murg, Die sanguinische Phantafie war fur Rom, bas Bewiffen für Ratel." Um 15. August 1835 vermablte er fich mit Maria Müller, Tochter bes Salleichen Theo-Logen Julius Muller. Bon 1857 bie 1863 wirkte er fobann in ber neu begrunbeten beutich evangelischen Gemeinde im Saag, in welcher Stellung er auch einen großen Ginflug auf Die hollandifchen driftliden Rreife ausubte. Der Dichter ba Cofta, 45 ber getaufte Jude Cappadofe, Groen van Prinfterer, Graf Bylandt und ber um feines wangelijden Bekenntniffed willen verfolgt gewesene Spanier Matamorod (f. b. A.) geborten zu seinem nachsten Umgang, burch ben er viel Gorberung gewann und vor allem auch in feiner Unionegesunnung bestärft tourbe. Im Jahre 1862 wurde er auf Anregung des Oberboipredigers Soffmann an den Dom ju Berlin als Hofprediger berufen, tonnte so aber wegen eingetretener Erfrankung erst am 2. Abbent 1863 fein Amt antreten. In Berlin " entfaltete er je mehr und mehr eine tweit- und tiefgreifende Thangleit. Im Aultusministerium tourbe ihm burch bon Mühler bie Stelle eines bortragenben Hates übertragen, Die er auch unter bem Ministerium Fall bis zu seinem Eintritt in ben Oberfirchenrat, allerdinge ohne thatfachlide Birffamleit, innegebabt hat. Nach Milhelm Soffmanns Tobe im Jahre 56 1873 (f. ben betreffenden von Rogel felbft verfagten Artifel Bb VIII G. 227ff.) tourbe er Oberhofprediger, Generalsuperintendent ber Kurmart und Ephorus des Dom-

Rogels Bebeutung und ber Einfluß, ben er ausübte, liegt vor allem in seiner Birtfamteit als Brediger und Rirchenpoliter. Als Prediger nimmt er eine ebenso hervorragende 60 612 Rögel

wie vollig eigenartige Stellung ein. Die Bredigten find tertgemäß, tragen aber babei zugleich jedesmal ein geschloffenes funftvolles Geprage. Der reiche Inhalt wird in fnapper, ichari augespitzer, oft auch allgu pointierter form geboten. Alles nebenfachliche, nur malerische Bei werk ift ausgeschloffen. Die vielfachen Beispiele aus Geschichte und menichlichem Leben a werben in furgester plaftijcher Westaltung lebensvoll bem Borer vorgesubrt. Die Predigten tragen bas Geprage eines mächtigen ethischen Ernstes, pipchologischer Teinbeit und erleienen Beschmade. Riemale wird R. tribial, auch wenn er es liebt, in furzen Schlagwortern, Wortspielen, Mijonangen zu reben. Der Gedankenfortschritt erfolgt rafc und energisch. Auch wo er fpringend und frappierend ericbeint, fehlt nie ber burchbachte Zujammenhang. Die 10 Cape find meift furg, fententios. Die afthetische und bichterische Begabung wurd in befonberer Beife in den Dienft der Predigt gestellt. "Die Zeile der Durcharbeitung ift fo forgiam wie die eines Bedichts; man vermochte ohne ben Abhthmus ober bie Cupbenie ju beeintraditigen, taum ein Wort zu verfeten. Alles ift gleich ben Facetten eines Ebelsteins geschliffen" (Hering a. a. D). Högel sucht nach seiner besonderen Eigenart (f. u.) it niemale burch bialeftische Entwidelung eines Gebankens ben horer bon ber Richtigleit feines Borts ju überzeugen, fonbern burch bie eindringliche positive Bezeugung Berg und Gewissen unmittelbar zu fassen, wobei auch die Einwirfung auf die Phantafie ihre große Bebeutung befonunt (vgl. feinen Vortrag: Aber bie Phantafie als religibse Organ). Trop bes Gedankenreichtums find bie Predigten Kögels wegen ber Bragnang bes Aus-20 brude furg. Charafteriftiich ift in formaler Begiebung ber furge Transitus vom Text jum Thema, ber in wenigen Gagen in ichneller, aber zwingender Folgerichtigfeit bas Thema gewinnt. Meisterhaft find auch die Schlüsse ber Predigten, Die oft ben Sobwuntt bedeuten, niemals vorher fich vorbereiten, aber steis innerlich und außerlich begrindet erfcbeinen. Diese Prediativeise machte die genaue Borbereitung unbedingt notig. Rosel 25 arbeitete jede Predigt mit ber peinlichften Corgfalt unter vielfachen Rorrefturen bes Rom gepts aus. Fast immer lag, wenn er bie Kangel bestieg, ichon bie nachstiplgende Uredigt für die Domfangel fertig in feinem Bult, bamit er nicht burch unborbergefebene Umtearbeiten an ber forgfaltigen Ausarbeitung gehindert wurde. Ebenfo genau, wie fie geichrieben war, wurde fie memoriert (vgl. den für ihn bezeichnenden Ausspruch : "Wir Prediger baben 20 fo oft Gelegenheit, uns grundlich ju blamieren, bag es bes fünftlichen Dittele ba Richtborbereitung nicht erft bedarf, um biefen Effett zu erzielen"). Der Bortrag ber pre digt war musterhaft und burchaus bem Inhalt angehaßt, weiheboll, aber naturlich und fern von jedwebem funftlichen Mangelpathod; burch einen überaus fonoren Alang ber Stimme und eine vollig dialeftfreie Sprachweise wurde ber Embrud geboben. - Meifterbast warm 35 bor allem auch die Gelegenheitereden, unter benen bie bei ben Reiern im toniglichen Saufe gebaltenen (3. B. bei ber golbenen Sochzeit bes Raiferpaares, bei ber Beerdigung Malfr Wilhelms, Raifer Friedrichs), besonders ju nennen find. Ebenso hervorragent fint die Weihereben g. B. bei ber Enthullung bes Stein Denimals in Berlin, bei ber Grand steinlegung bes Reichstagsgebäudes u. a. m.). Wie fehr die stilistische und rednerische Ge 40 ftaltung ber Bredigt nach Rogels gielbewuftem Streben für ibn mit bem Wefen ber Bre bigt selbst verwachsen ist, gebt aus folgendem Eintrag ins Tagebuch hervor : "Richt nur die Urt bes Redens und Schreibens, jondern sogar ber Charafter bes Redners und Schreibens, ftellers felbst verandert fich mit ber Gewobnbeit, die Form ftreng ober laffig ju bebandeln Der bestimmte Charafter wird furz und bundig barftellen, aber auch schon bas Itman 45 nach bestimmter, genauer Form wird bas Wejen stablen und harten. - Die blege Kurze ist nicht immer Schonbeit, aber oft der Ansang dazu und zuweilen ihr unentbetr lich" (Gottse. Rogel a. a. D. S. 135 f.). Zahlreiche Prodigtsammlungen von großenem und geringerem Umfang sind erschienen: Der 1. Brief Betri in 20 Prodd. ausgeloge im Sang gepredigt). Laffet euch verfohnen mit Gott, 3 Bbe, Pro domo. Rirchliche Gebent 50 blatter an die Rriegszeit. Das Baterunfer in Predigten ausgelegt. Mus bem Borbof me Beiligtum (Breb. fiber bas AT), 2 Bbe. Der Brief an bie Romer in Prebb. ausgelet Die Seligpreifungen ber Bergpredigt. Wach auf bu Stadt Jerufalem! Der Brief Der Batobus in Bredt. ausgelegt. Das Eb. Joh. in Bredt. und homilien ausgelegt. Gelm und Geleit jum Kirchenjahr (ein Jahrgg. Bredt.). Allerdinge wird ce gerade bei R. met os beutlich, wie bei bem Rebner Die Bortrefflichkeit ber Leiftung feineswege Die Borbilblidia bes Blobells für andere mit einschließt, vielmehr burch ben genauesten Zusammenbang bei Beiftung mit ber nur einmal vorhandenen Berjönlichkeit bedingt ift. - Ale Geelfenga hat A. ebenfalls eine weitgreifende Wurffamfeit bethätigt, die allerdings einer naberen Dat fiellung sich naturgemaß entzieht. — Als Generalsuperintendent übte 3t. durch jeine zum 50 Rirdenregiment besondere befabigte Berfonlichfeit einen großen Ginfluß auf Baftoren und

Stögel 613

Gemeinden aus. Besonders auf den alle einzelnen Gemeinden einer Diecese umfassenden Generalfirchenvisitationen, die zuerst in Schlessen ins Leben traten, der allem aber auch den Rögel in der Ausmark gewischt wurden, und die in den preußischen Prodinziallerchen jest überall in Ildung sind, entsaltete er dei außerverdentlicher Arbeitsfrast seine hervortagenden Gaben. Er war auch ein Birtuos der firchlichen Gesprächstunst, und verstand es dwie wenige, die eminente katechetische Begadung auf die öffentliche Besprechung von Schristendschnitten mit erwachsenen, teilweise recht schwerz zum Neden zu bringenden Gemeindesaliedern zu übertragen.

Rogels Dichtungen erwachsen auf bemselben Grunde der geistigen Anlage und des Pathos, aus dem seine Prodigten geboren sind. Die Tiese der Gedanken, die Prägnang ward der Sprache, besonders die geseilte Form treten in besonderem Glanz uns entgegen. Man wird durch die Formvollendung mannigsach an Geibel erinnert, den K. als Dichter besonders hoch schäpte, dem er auch personlich nahe trat (vgl. Rogels Auffähe über "Geibel, Der deutsche Neichsherold" im Dahrun 1872, S. 228 H. Seine Gedichte erschienen 1891,

in 2. Aufl. (nach feinem Tobe) 1900.

Der Ginflug, ben Rogel auf Die innere und außere Entwidelung ber preufischen Landesfirche in ben fiebziger Babren ausgeubt bat, ift fein geringer. Rogels Auffalfung vom Wefen ber Rirche und ihrer Berfaffung wird taum icharf ju firieren fein. Bringipiell, fostematisch bie Begriffe zu bestimmen und zu entwideln war weber feine Reigung noch feine Babe. 3hm murbe nach feiner porberrichenben aftbetifchen Gestaltungegabe jeber 20 Begriff muttelft ber bei ibm vorherrichenden Phantasie ju einem tonkreten Bild, ja oft nur zu einem geistreichen, icharf pomtierten Aperque, bas frappiert und interessiert, aber jur prinzipiellen Klarung nicht ausreicht. Auch seine Beurteilung bistorischer Thatsachen ift burch die eigene Phantasie unwillsurlich beeinflußt. Der unbefangene Sinn für historifche Entwidelung ging ihm ab. Um besten ertennt man feine pringipielle Auffaffung 26 bon ber Riche und ihrer Berfaffung aus feinem Artitel über Stabl (2. Aufl. b. Wertes Bb XIV C. 587 ff.). Er erflart fich enticbieben gegen bie unevangelische Auffaffung Stable von ber Rirche als einer "Inftitution", Die über ber Gemeinde fteht, fo daß Rirche und Gemeinde zwei berschiedene Brößen werben, er ertlart fich gegen jedes andere Berfaffungspringup, ale bas bes allgemeinen Brieftertums. Doch reichen alle biefe Auseinanber- so fegungen mit Ctabl nicht aus, um Die pringipielle Auffaffung ju gervinnen. Rogel gestaltete fich jelbst ein Bilb ber Rirche, bezw. ber preugischen Landesbriche, Die feinem 3beal entfprad, und mit bem gangen Bewicht feiner energischen auf perfonliche Leitung angelegten Brundzuge treten uns in ibm entgegen. Der erfte ift feine unbedingte Berfechtung ber ab Union, wobei ber icharffte Begenfat ju Stahl ericheint. Mogel vertritt bie ibrelle Embeit der lutberischen und resonnierten Kirche, darum auch ihre Einigung, indem er in beiden nicht entziegengesete Lehren, sondern verschiedene Lehrweisen siedt (a. a. D. S. 587 f.). Im wesentlichen ktimmt sein Universchegriff mit dem von Julius Muller in seinem Buche: "Die Union und ihr gettliches Necht" entwickelten überein. Dadurch war sein Gegensat so zu der konsessionellilutherischen Partei in Preußen, die eine selbstständige Gestaltung der lutberifchen Mirche in ber preußischen Landestirche verlangte, bedingt, ein Gegenfaß, ber besonders bis 1873 in den Borbergrund trat. Der zweite Grundzug seiner firchlichen Siellung war ber icharfe Gegensat ju bem Brotestantenverein. 3bm galt bas firchliche Betenntnis, wie es fich insonderheit in bem apostolischen Glaubenebefenntnis sirjert hatte, 45 als feste, von bem Mirdenregiment streng zu mahrenbe Lehrnorm. Die Distiplinaruntersuchung gegen ben Prebiger Evbow, über ben im Jahre 1873 wegen Irrlebre bom Branbenburger Konsisterium die Suspension vom Amt ausgesprochen worden war, die sodann aber bom Dberfirchenrat nach einem Berweis wieder aufgehoben wurde, brachte Rogel in Gegensat ju bem oberften Rirchenregiment. Diefer Gegenfat wurde veridarft burch Rogele Gegner- so daft ju ben ipnobalen Berfaffungeplanen bes Brafibenten bes Dberlirdienrate Gerrmann. Rogel batte auch in biefem Buntte feine prinzipielle Auffassung. Die Berfaffung galt ibm blog als Mittel jum Zwed. Diejenige firchliche Gemeinbeverfassung erfchien ibm als die beste, Die ibm die Aufrechterhaltung ber Lebrordnung ficherte. In Solland fab er "Die demofratische Grundlage" ber Rirchenverfaffung, nach ber ber Kirchenvorftand unmittelbar 55 aus Urmahlen bei allgemeinem gleichen Stimmrecht hervorging, nicht nur als ungefahrlich, fondern fogar als nötig an, weil "bie Gemeinden beffer waren als ihre Borftande". In ber preufischen Landesfriche bagegen fab er alle Beftrebungen, Die nicht filt Die Abablen die festen Normen zu einer von ihm erwunschen Bertretung barboten, für unannehmbar "Die Berfaffung gehört auch jum täglichen Brot und alle Egalifierungen find de 60 614 Rögel

του πονηφού b. h. nicht vom Ubel, sondern vom Argen." Je langer Rögel, ber nach feiner hervorragenden Begabung und Stellung für die Mitgliedichaft im Oberfirchemat bestimmt erscheinen mußte, von ihm fern gehalten wurde, um fo mehr mußte fich ber Begenfat fteigern. Die Berhanblungen ber außerorbentlichen Beneralfpnobe 1875 brachten 5 ben entschiedenen Bruch mit bem Rirchenregiment. Bu ber Generalspnobatorbnung, Die unter bem Ministerium Falt biefer Spnobe vorgelegt wurde, waren "Schlugbeftimmungen" beigefügt, burch bie die Busammensehung ber Probingial- und Kreisspnoben, wie fie bieber in ber Rirchengemeinde: und Synobalvrbnung bestimmt war, babin geanbert wurde, bag nicht, wie bieber, die gleiche Bahl geistlicher und weltlicher Mitglieder in die betreffenden 10 Synoben gewählt werben sollten. Bielmehr follten hinfort noch eine gleiche Angabl weltlicher Mitglieder hingutreten, Die aus den Altesten und Gemeindevertretern bes Sunobalfreises und zwar nur von ben an Seelengahl ftarteren Gemeinden gewählt werden ibas sog, Intelligenzbritteil). Bei biesem Punkte spaltete sich die Unionspartei ber Synobe. Während ber eine Teil unter Rögels Bubrung mit der konfessionellen Rechten diese Anderung 18 bekampfte und verwarf, stimmte der großte Teil der Synode bei, weil Fall von der Annahme biefer Schlugbeftimmungen, Die übrigens fpaterhin gerabe jur Startung bes tenfervativen Elements in ben Synoben wirksam geworben sind, die Annahme ber gesamten Berfassung von seiten ber Regierung abhangig machte. Unter Rögels Führung, dem besonders Generalsuperintendent Schulge in Magdeburg jur Seite ftand, beldete sich hierauf 20 bie Bartei ber pofitiven Union, Die fortan jur ausschlaggebenden Bartei im tircblichen Leben und in ben Spnoben wurde. Die Angriffe, Die auf ber Kreisspnobe Berlin-Colln im Sabre 1877 gegen bas apostolische Symbolum und seinen liturgischen Gebrauch von seinen ber Bertreter bes Brotestantenvereins erfolgten, fteigerten bie Gegenfate. Die enbliche Folge war, daß durch Raifer Wilhelm Rogel und zugleich Wilhelm Baur am 2. Januar 25 18798 ju Mitgliedern Des Oberfirchenrats ernannt wurden. Prafident herrmann ichied balb barquf aus bem Oberfirchenrat aus. Daß auch ber Rücktritt Falfs im Jahre 1879 weimtlich durch biefe firchliche Entwidelung beeinflußt war, bezeugt Bismarde Bort (Gedanten und Erinnerungen, II, S. 131 f.): "Aus ben Borgangen, Die für seinen (Falts) Ruchrut entscheidend wurden, ist mir erinnerlich, daß es die Streitigkeiten mit dem Oberkirchemat 90 und ben ihm nabe ftebenben Beiftlichen waren, welche ben Bruch mit G. Majeftat ber beiführten." Im Jahre 1884 murbe Rogel Mitglied bes neu errichteten Staatsrats. Es ift naturlich, bag ein Mann, wie Rogel in dem Rampf der Barteien bie ver ichiedenartigste Beurteilung gefunden bat. Es ift nicht die Aufgabe biefes Artitels, eint Kritif der Wege und Biele, die Rogel bezw. Die vor allem von ihm geleitete Partei ba 35 positiven Union in ber preifischen Kandestirche einschlug und energisch verfolgte, ju gebm. Dagegen erachtet es ber Berfaffer als eine Pflicht, ben personlichen Charafter Rogels gum Urteile ju vertreten, wie fie g. B. von Nippolb (Abfeits vom Rulturtampf G. 13) u a. gefällt worben find. Aogel war ein Dann tiefen Betriffenseruftes und ftrenger Dabrbaftiglat gegen fich felbst, ber in allem, was er erstrebte, nicht feine Berfon und feine Ebre, fonden 40 nur bie bon ihm vertretene Cache fuchte. Getrif hat er ftets mit bem gangen Schwergewicht seiner Persönlichkeit alle hindernisse zu beseitigen gesucht, weil er den Weg, den a verfolgte, für den einzig rechten angesehen hat. Dabei fehlten ihm nach feiner Eigenan oft das Berständnis für eine andere von ihm abweichende Unsicht, und die gerechte, we befangene Bürdigung ber verschiebenen Wege, die bei gleicher wesentlicher Grundanichaums 45 möglich find. Dan hat ihm vielfach als Herrschlucht ausgelegt, was doch nur die un willfürliche Wirfung seiner Berfonlichkeit war, Die sich unmittelbar autoritatio getent machen mußte. Die Begleiterscheinungen ber herrschlucht, Reib und Gifersucht, waren ibm vollständig fern. Wie wenig er selbst bas Abergewicht über andere Berfonlichkeiten zu Befriedigung bes Chrgeiges fuchte, beweift fein inniges Berlangen nach mabrer forbembe 50 Freundschaft (vgl. f. Biographie Bb 1 S. 48f.) und seine Treue in berfelben. Die wur bige Kronung eines vielbewegten, im innersten flerne ftete ber Nachfolge Chrift w gewandten Lebens waren bie letten feche Jahre ber Bewährung im Stillebalten unter Schwerem Areng. Gin torperliches Siechtum, bas fich burch die Uberanstrengung ber Arbeit lange vorbereitet hatte, notigte R. feine Amter niederzulegen. Dur noch einmal, ale ba 56 lette Gottesbienft im alten Berliner Dom gehalten wurde, fonnte er wenigstens ben letten Segen am Altar über seine Gemeinde fprechen. Mit bewundernswerter friede- und freude voller Tapferkeit hat ft. den Berfall der körperlichen Krafte, die ihn vollstandig auf bie bingebenbe Uflege burd bie Seinen, in besonberem Dafe burd feine greite Frau, ema geb. von Bobelichwingh, verwies, ertragen. Jeber, ber bem Leidenden in jenen Jahren nabeto treten burfte, wird einen tiefen Einbrud furs Leben von der Leidensfreudigleit, bem

warmen liebevollen Bergen eines wahrhaften Chriften mitgenommen baben. Seine geiftigen Stabigfeiten festen ibn aber auch in Diefen Leibenegeiten in ben Stand, fowohl feine Diebigten über bas Eb. Johannis abzuschließen, als auch sein leptes Wert! "Deine Rechte find mein Lied. Geichichten und Ausspruche ju ben Plalmen" 1895 ju biftieren. Nach jeinem Tobe erschienen auch 66 Andachten, die bom Berbft 1894 bis 12 Tage bor feinem 6 Tode allwochentlich burch einen Domlandibaten, bem er fie biltierte, vor ihm und den Mitgliedern des Tomftifts vorgelejen wurden als ein Erfat für die personliche unmöglich gewordene Aniprache. Am 2. Juni 1896 schlug für den Dulber die Stunde der Erlöfung von seinem Leiden durch einen sanften Tod.

Georg Rietschel.

Robler, Auguft, geft. 1897. - Litteratur: Bebeiment Brofeffor Dr. Hug. Robler, to im Rorrespondengblatt fur b. ev. luth. Geiftlichen in Bauetn XXII. Rr. 18, von B. Engelhardt; Nebe gehalten bei der Beerdigung des Deren De phil, et theol. Anguft Köhler u. j. w. ben B Cajpari; Zum Gedächteis auferes lieben D. Auguft Röhler von D. Schundt und A. Rahl jals Manustript gedruck); August Rohler, Retrolog in Mtz VIII S. 273 297 von E. Gellin.

August Robler ift geboren zu Schmalenburg in ber Abeinpfalz am 8. Februar 1835 ale Cobn eines Bfarrere Wilhelm Röhler, befuchte bas Gomnafium ju Zweibruden und frudierte barauf in Bonn, Erlangen und Utrecht Theologie. 3m Jahre 1857 habilitierte er fic als Privatbogent an ber Universität Erlangen, wo er 1862 außerorbentlicher Profeffor für alttestamentliche Eregese wurde, 1864 wurde er als orbentlicher Prosessor nach 20 Jena berufen, 1866 nach Bonn, 1868 nach Erlangen jurud als Nachfolger von Deligsch. Dier hat er 29 Jahre gewirft, 1884 85 war er Procestor ber Universität, 1894 wurde ihm der Titel eines Agl. Geheimen Rates verlieben. Im Jahre 1896 begann er zu kanlein, im Januar 1897 wurde die innerliche Erkrantung alut und am 17. Februar d. 3. verschied er.

Robler war einer ber gelehrteften, grundlichsten und besonnenften Foricher feines Jahrbumberts auf bem Gebiete bes alten Testaments. Gein Charisma war mehr bas Nachprufen der Meinungen anberer, als bas Babnen neuer Wege für bie Forschung. Seine theologische Michtung war besonders beeinfluft von Deligid und Sofmann. Im Anichluf an fie trat er, wenn auch in wechselnder form, zeitlebens energisch für die Bedeutung ber so altrestamentlichen Weichichte als einer bie driftliche Gemeinde vorbereitenden, auf fie weis-

sagenden und ihr jur Lebre, Bucht und Bermahnung bienenden Beilegeschichte ein. Gein erstes großeres Wert war ein eregetisches. Er lieferte einen Kommentar zu ben Buchern ber nacherilischen Propheten. 1860 erschien die erste Abteilung: Die Weissagung Hazgais. 3hr folgte 1861 die zweite: Die Weissagung Sacharzas Kap. 1—8, 1863 die sterite: Die Weissagung Sacharzas Kap. 9—14. Das Werk kam zum Abschlusse im Jahre 1865 mit der vierten Abreilung: Die Weissagung Valeachis.

Mein Bestreben in diesem Rommentare," so fagt er in ber Borrebe, "geht nicht fowobl babin, neue Unfidten aufzufinden, als vielmehr babin, bie mir richtig erscheinenben, gleichviel ob alt ober neu, wohl zu begrunden." Damit giebt er felbst richtig bas Moment 40 an, burd bas er brei Babrgebnte lang bon fo großer Bebeutung fur bie altteftamentliche Wiffenichaft werden follte. Dit einer Grundlickeit sondergleichen werden bier die früher vorgetragenen Auslegungen geprüft und abgewogen, mit farer Entschiedenheit bann bie Entscheidung getroffen. In Bezug auf die Einleitungefragen ift das Werk infolge ber neueren bistorischen und litterarischen Forschungen, Die gang neue Probleme gezeitigt haben, 46 beraltet; die ergeetische Behandlung aber tann noch jest nach 40 Jahren von keinem ohne Schaben übergangen werden und wird noch lange ihre Bebeutung behalten.

Das Wert rief lebhafte Angriffe hervor, vor allem, weil R. für die Authentic von Sach 9—14 eintrat. In den GgA, in der Protestantischen KZ, der Schenkelschen allzemeinen firchlichen Zeitschrift und vor allem in der ZwTh wurde R. in vielkach nicht so gerade vornehmer Beife befampft, boch mit größter Rube ertvehrte er fich biefer Unfein-

Rachbem er fich vorübergebend mit einzelnen Fragen ber alttestamentlichen Theologie litteratifc beschäftigt batte, g. B. in feinem Bonner Untritteprogramm: De pronunciatione ac vi sacrosancti tetragrammatis and, in mehreren Artifeln ber BlThR, für 56 bie er auch eifrig Recensionen lieferte, wandte er fich bem Gebiete ju, auf bem seine be= beutendite wiffenschaftliche Leistung, fein eigentliches Lebenswert entstand, ber alttestamentlichen Geschichte,

3m Jahre 1875 erfchien ber erfte, im Jahre 1898 ber lette Teil von Rohlers Lehr-

616 Stöhler

buch der Biblischen Geschichte Alten Testaments. In der Norrede heißt es: "Die Aufgabe, welche ich mir gestellt, geht dahin, eine innerlich zusammenhangende Darstellung der in dem alttestamentlichen Schriftganzen berichteten Geschichte der vorchriftlichen Gemeinde Gottes zu geben. Ich glaube auch von prinzipiellen Gegnern meiner theologischen Richtung wenigstens das Zugeständnis erwarten zu dürsen, daß ich, abgesehen von etwaigen Fehlgriffen im einzelnen, mich redlich bemüht habe, den im Alten Testamente berichteten Geschichtsverlauf, wie die Versasser vor alttestamentlichen Geschichtsbucher sich ihn dachten, zu ersorschen und nachzuerzählen, zumal ich die historische Aufgabe durchweg zugleich als kritische gesaßt und auf eine über die Einsprache des wissenschaftlichen Gesto wissens sich binwegsehende Harmonistis verzichtet habe, dessen gewiß, das Arbeit im

Dienste Bottes und im Dienste ber Wahrbeit eins und basselbe ift."

Keine Geschichte bes Bolkes Jörael wollte K. also liesern, nur das nachergäblen, was die alttestamentliche Gemeinde selbst über ihr Entstehen und ihre Geschichte erzablt, dies aber unserm Berständnis durch eine genaue Durchsorschung der alttestamentlichen Duellen, burch Zuhilsenahme des ganzen modernen wissenschaftlichen Apparates näher bringen. Eine besondere Schwierigkeit mußte sich der Bewältigung dieser Ausgabe entgegenstellen, es waren die verschiedenen disserierenden Berichte über einzelne Ereignisse und ganze Perioden der israelitischen Geschichte im alten Testamente selbst. Köhler giebt das Borhandenien solcher rüchaltlos zu. Im Pentateuch unterschedet er die jahwstische und die elopstische Wollen. Im Punkten mit den Büchern der Chronik harmoniseren lassen, sondern er sindet auch in jenen selbst wieder verschiedene Duellenschriften. Aber er hält es sür unmöglich, odne zuhilsenahme subjektivewillkurlicher Hopothesen Entstehung, Zeitalter, Tendenz und historischen Wert dieser seizustellen und auf diese Weise in jedem einzelnen Falle den realen Ihatze bestand zu erwieren. Daher verzichtet er ganz darauf. Er beschränkt seine Ausgade dabin, "aus dem Alten Testamente nur das zu entnehmen, was sich dei der altestamentlichen Gemeinde auf Grund der mancherlei und verschiedenartigen Berichte schle ließlich als die gemeinziltige Anschauung von dem Verlause ihrer Geschichte herausgebildet hat".

Dieser Aufgabe hat er sich meisterhaft erledigt. Wer jenes gewaltige, von bestimmten so religiösen Grundgebanken getragene und scharf pointierte Geschichtsbeld, wie es in der nacherilischen Gemeinde lebte und von dieser die dristliche Gemeinde übernommen hat, kennen Lernen und auf sich wurken lassen will, der wird kein besteres Hispanistel funden als U.S. Reproduktion. Dazu enthalten die die Darstellung begrundenden Jufinoten eine Julie wertvoller exegetischer Einzelerörterungen und historischer Unterjuchungen. Es ist ein Wert,

85 bem auch ber Gegner bie Achtung nicht verfagen fann.

Die zwanzig Jahre der Gertigstellung desfelben twaren gerade die, die eine allmäbliche Umwandlung der ganzen alttestamentlichen Wissenschaft herbeigeführt batten. Die Steine des Orients hatten immer lauter wieder zu reden begonnen, die geschichtliche Nethode hatte Niesensorischritte gemacht und wurde nun auch an den alttestamentlichen Quellen
so versucht. Man unternahm es, nach profangeschichtlichen Grundsätzen die wirkliche israeli-

tifche Geschichte zu ernieren und barzuftellen.

R. arbeitete mit seiner Zeit fort, obwohl dieselbe ganz neue Brobleme stellte, obwehl die Aufgabe, die er sich einst geseht hatte, geradezu allmäblich alteriert wurde. Jest, wo neben dem alten Testamente immer neue Quellen sür die Geschichte Jeraels auftauchen. burste nicht mehr ignoriert werden, was diese sagten, wäre es unwissenschaftlich geweien, sich auf das zu beschränken, was die alttestamentliche Gemeinde selbst über ihre Geschicht gebacht hatte. R. nahm daher auch die neuen Probleme in Angriss und den Niederschlas dieser seiner Arbeit bemerkt man im 2. Bande, die Anmerkungen wachsen, der Test wat geringer. Einen immer größeren Umsang nimmt die Anseinandersesung ein mit alle oneueren Versuchen, insbesondere denen der Mellhausenschen Schule, das traditionelle Geschichtsbild zu zerstören. A.S Resultat läuft sast überall auf Ablehnung zeiner binank mwissenicht mit Recht, ist hier nicht zu prusen. Jedensalls ist seine Melhode eine strag wissenschaftliche, und gehören seine diesbezüglichen Untersuchungen und Erkurse zu dem Besten, was gegen die moderne kritische Schule geschrieden ist.

Uber noch in anderer Weise sollte sich bald zeigen, wie wenig K. gesonnen war, neu austauchenden Problemen aus dem Wege zu gehon. So steptisch er selbst den meisen neueren Ausstellungen über die alttestamentliche Litteratur und Geschichte gegenuberkund, so wenig bielt er doch die prinzipielle Stellung, die weite kirchliche Kreise diesen gegenuber einnahmen, sür religios oder wissenschaftlich berechtigt. Ja, er erblickte in dem starm wo Kesthalten an der spnagogal-kirchlichen Tradition geradezu eine Gesahr für die Nirche.

Röhler 617

Er suchte daber in einem Artikel ber Nlg V S. 865 ff. "Bur Kritik bes A. Testamentes" ben Beweis zu liefern, daß "die kritische Forschung über die Entstehung und den Indalt des Alten Testamentes durch die Autorität Jesu nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr zur Ausgabe gestellt sei, daß gerade die historischestritische Untersuchung die Gemeinde Jesu davor bebüte, soldbes, was nur Gegenstand des natürlichen Erlennens sie, zum Gegenstande des religiösen Glaubens zu machen oder in ihrem Glauben mit der

geschichtlichen Wirklichteit in Renflift ju geraten".

In seiner einsachen und klaren Art stellt er zunächst zu dem Zwecke sest, in welcher Weise Arjus das Alte Testament verwendet und verwertet bat, und solgert daraus, daß dies als die von Gott selbst seiner Gemeinde über die friederen Offenbarungen gegebene zo Beledrung oder als sein Wort an seine Gemeinde zu betrachten sei. Darüber geben auch die Apostel nicht hinaus. Dieser Aussassische entspricht aber auch der Thatbestand im Alten Testamente. Soweit es sich um die menschlich vermittelte Seite der Entstehung der altzeitamentlichen Schriften bandelt, erheben diese nirgends den Anspruch, in anderer Weise entstanden zu sein, als dies bei andern Schriften der Fall ist. Insbesondere die altzestamentlichen Geschichtsschreiber verraten nirgends das Bewustsein, dei der Absfassung ihrer Schriften nach dieselbe Freiheit oder Selbstständigkeit des Urteils und Wissens wie andere Geschichtsschreiber genossen zu haben. Speziell eremplisziert er das an denzeichen allesstamentlichen Geschichtsstoff, sur welchen dem Berichterstatter schriftliche Quellen nicht können zur Verstugung gestanden baben, dem von Genesis 1—11. Hier kann auch der 20 einsaltige Tale ersenschlichen Weisen Seitenden Weisen wie andere innehn der erkennen, daß die alttestamentlichen Schriften in derleiben Weise entstanden sind, wie die erkennen, daß die alttestamentlichen Schriften in derleiben Weise entstanden sind, wie die entstanden über der schriften überhaupt zu entstehen pseleen.

iden Diegiplin ber Biblifchen Geschichte bes Alten Testamentes.

Das sind in Ruize die Gedanken, die K. in dem genannten Artikel aussprach. Sie sanden gerade in den Kreisen, die er hatte aufkären, belehren und beruhigen wollen, leb- wo haften Widerspruch. Sinige streitbare Psarrer begannen in Richenblättern und Broschüren eine heftige Kebbe gegen ihn. Als Antwort auf diese Angriffe ließ er in einer Broschüre "Uber Berechtigung der Kritik des Alten Testaments" 1895, den früheren Artikel noche mals abdrucken, um ihn weiteren Kreisen zugänglich zu machen, und fügte ihm einen Andang "Jur Verteidigung" bei, in dem er eunge Einwendungen seiner Gegner richtig wistellt und einige seiner Bedauptungen schäfter begründet. Bei jenen tadelt er vor allem den Mangel an Mut und sittlicher Krast, der geschichtlichen Wahrheit ins Angesicht zu sehn, desgleichen aber auch den Kleinglauben gegenüber zestu Wort, daß das alte Testament Gottes Wort sei — trop aller Kritik. Sein eigenes Resultat lautet: "Die Ergebnisse einer urenden Kritik werden nicht durch die Dogmatik, sondern nur durch eine schäffer ein: 50 drungende und richtige Kritik widerlegt. Daber nicht Verwerfung der Kritik, sondern

Rritil wiber Rritif."

Da auch jeht die Angriffe noch nicht rubten, so suchte K. in einem weiteren Artikel der Mc VII, E. 429 st. "Die heilige Schrift als Gottes Wort" seine Auffassung von der heiligen Schrift noch einmal dazzulegen, zu rechtserigen, vor allem dogmengeschichtlich zu sundamentieren. Hier spricht er es direkt aus, daß alle bis seht von der Dogmatik auf die Frage: Inwiesern und wodurch ist die Heilige Schrift Gottes Wort? gegebenen Antworten baltlos seien. Die Argumentation sindet diesmal sast ausschließlich in Bezug auf das neue Testament statt. Die Kirche hat den Kanon desselben zusammengestellt, sie hat es aber gethan, weil sie in den einzelnen Schriften Gottes Wort erkannte, so

618 Röhler Röln

Sind aber biese nur insofern, als sie heilsverkindigung find, Borte Gottes an seine Gemeinde, so ist es unstatthaft, aus ihnen unter Berufung darauf, daß sie Gottes Wort seien, ameifellose Erkenntnis über Dinge des natürlichen Lebens entnehmen zu wollen.

Aus weiterem Kampfe wurde M. wenige Monate später abbernfen. Seine lette 5 Publikation war der Artikel "Abraham" in diefer Encyklopadie, deren Mitarbeiter er auch schon bei der 2. Auflage gewesen war. Derselbe konnte den Gegnern noch handgreiflich barthun, daß sie salfche Konsequenzen aus seinem prinzipiellen Standpunkte abgelettet hatten, daß sein Wort von der ausbauenden und positiven Kritik kein leeres gewesen war.

Sicher find Die Aufftellungen Noblers in manchen Einzelheiten nicht eintvandfrei, 10 handelt es fich boch auch um ein Broblem, bas in eine gange Reihe ber ichwierigsten theologischen Probleme binübergreift und beffen Lojung noch Generationen in Atem balten wird. Aber ebenfo gewiß ift, daß noch einmal die Zeit tommen wird, wo R. gefeiert werden wird als der Apostel einer neuen Zeit fitr feine Disgiplin. Alle, Die auf der einen Seite in ber Beschäftigung mit bem alten Testamente einen Bweig ber ehrlichen, 15 rudhaltlos nur die Wahrheit suchenden Wiffenschaft febn und auf ber andern boch nicht jugeben wollen, baß bieselbe binabgezogen werbe in ben allgemeinen Strudel orientalifder Religions- und Litteraturgeschichte, Die vielmehr ben Schriften und ber Beschichte bes alter Bundes eine gang fpegififche Dignitat fur die driftliche Gemeinde zuerkennen und baber ihrer Disziplin zugleich auch ben firchlichen, ben theologischen Charafter gewahrt wiffen 20 wollen, fie alle werben in ber einen ober anbern Weise immer wieber anknipfen munjen an R.s Diftinktion zwischen Geschichte bes Bolkes Jerael und Biblischer Geschichte bes alten Teftaments, zwischen israelitisch-jubischer Religionsgeschichte und alttestamentlicher Theologie. Daburch wird mehr noch als durch die einzelnen wiffenschaftlichen Leiftungen fein Name in ber Disziplin unvergeffen bleiben; er bat die eigentlichfte Eriftenge und Lebens-25 frage berfelben aufgerollt und die Richtung gewiesen, in der ihre Löfung liegt.

In seinen Borlesungen war Röhler mehr gründlich als anregend, dennoch ist es ihm gelungen, sich einen großen Areis dautharer Schüler zu bilden, dazu wirdte vor allem die ganze tief frontme, sittlich-ernste und liebevolle Persönlichseit mit. Seine einzigartige Edurafterzestigkeit, Gewissenbastigkeit und Treue machten ihn überhaupt zu einem der einflutzen reichsten, geachteisten und zugleich beliebtesten Mitglieder des Lehrlörpers der Erlanger

Universität.

An allem firchlichen Leben nahm er ben wärmsten Anteil und hatte besondere Gelegenheit, dies sein Interesse zu bethätigen als langjahriges Mitglied der baperischen Generalipnode. Die Einführung der revidierten Autberdiedel in Baiern, für die er schon im 36 Jahre 1886 durch eine Schrift "Über Berichtigung der Autherischen Bibelübersegung" entgisch eintrat, ist nicht zum mindesten ihm zu danken. Alle Zweige christlicher Liebesthatigteit hatten an ihm den trärmsten Förderer und Berater, insbesondere die innere Mission und die Mission unter Jörgel.

Roln, Erzbistum. — Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, heraus40 gegeben v. Th. J. Lacomblet 4 Bde, Düsselders 1840—58; MG SS XIII S. 282 s., XVII
S. 723 sf. XXIV, S. 332 sf.; Chron. reg. Colon. ed. Baih, Hannover 1880; Fontes rer German. herausgeg. d. J. H. Bohmer, 2. Bd, Stuttg 1845; Kraus, Die dristlichen Instantion der Rheinlande, 2 Tle, Freiburg 1890; Butterem und Mooren, Die Erzdiszese Kein. Redbearbeitet von A. Mooren, I, Disselders 1892; Gallia ehrist. 3. Bd S. 60; Koblech, Gold der ED. Koln, Malny 1879; Len, Die Kölnliche Kirchengeschichte im Anschließe und Erzdisch, Köln 1883; Aleinen, Die Einstührung des Christentung in Köln. Bischöfe und Erzdisch, Köln 1883; Kleinen, Die Einstührung des Christentung in Köln, 1889; Reuberg, Kirchengeschichte Deutschlands, 1. Bd, Götzungen 1860, Friedrich, Auchengesch. Deutschlands, 2 Tle, Veipzig 1887 ss.

Deutschlands, 3 Ile, Leipzig 1887 ff.

150 Unter Kaiser Augustus wurde die germanische Lösterschaft der Ubier (Caes. de Bell. Gall. IV, 2) auf das linke Rheinuser verpstanzt. Ihren politischen Mittelpunkt batte sie an dem Oppidum Ubiorum, das im Jahre 50 zu einer romischen Leteranentolome unter dem Namen Colonia Agrippina erhoben wurde (Taeit, Ann. XII, 27). Die Stadt blübte rasch auf, wurde die politische und militärische Hauptstadt der Brown; Unter germanien und bald die volkreichste Stadt am Niederrhein. Das ist der Urprung

pon Roln.

Wann das Evangelium zuerst in Köln verkündigt wurde, ist eine Frage, die sich beantworten läßt. Erst die mittelalterliche Sage sührt den Ursprung der Kona Gemeinde auf einen Schüler des Apostels Petrus, Maternus, zurück (s. die Krint Kons bergs I, S. 79 ff.). Glaubwürdige Angaben sehlen. Wenn die Notiz des Frenaus uba

Rölu 619

Christengemeinden in den germanischen Provinzen (adv. om. haer. I, 10, 2) genau so genommen werben barf, wie fie lautet, bann ift es nicht unwahrscheinlich, bag bie Rirche bon Roln nicht viel junger ift ale bie bon Luon, jebenfalls noch in bas zweite Jahrhundert binaufreicht. Denn bei germanischen Gemeinden fpricht die erfte Bermutung für Roln, ba je größer eine Stadt war, um fo größer auch die Wahrscheinlichkeit ift, baf fie eine s Christengemeinde barg. Aber Die Bafis fur biefe Unnahme ift febr fcmal. Gideren Boben gewinnt man erft burch die Notigen über bie Teilnahme bes Bijchofe Maternus an ber Spriede von Arles bei Euseb. h. e. X, 5, 19 und Optat. de schism. Donat. I, 23 und durch bie aus bem vierten Jahrbunbert erhaltenen Infdriften, Rraus Rr. 283 ff. Die geringe Babl ber letteren beweift augleich, bag die Rolner Chriftengemeinde weit un: 10 bedeutender war ale bie in bem benachbarten Trier. Damit ftimmt überein, bag ein beidnister Schriftfteller die driftliche Kirche in Roln im Sabre 355 als conventiculum bezeichnet, Ammian. Marcell. XV, 5, 31. Die Bischofolisten von Roln führen nicht über Maternus, ben Teilnehmer an ber Synobe von Arles, jurid (vgl. MG SS XIII, 6. 282 ff.); benn indem der angebliche Petrusschüller benfelben Ramen wie er erbalt, wird is ber Betvets geliefert, bag bie Tradition von teinem Biichof vor Maternus wußte. Nach Maternus ift Euphrates ale Teilnehmer an ber Synobe von Sarbica gefichert, Athan. Hist. Arian. ad mon. 20f.; Theod. h. e. II, 6f.; aber bie Bischofelisten kennen ihn nicht: er wurde getilgt, ba eine Erfindung ber frantischen Beit ihn zu einem Arianer ftempelte, ben eine Sunobe ju Roln im Jahre 346 feines Anus entfeste (bie gefälfchten 20 Alten bei Mansi II. S. 1371 ff., jur Kritil vgl. Rettberg I, S. 128 ff.). Von den weiteren Namen, welche die Bischofslisten dis zum 8. Jabrbundert baben, lassen sich einige burch andere Erwahnungen als richtig nachweisen (Seberin, Ebergiftl, Solatius, Kunibert). Aber Die Erwähnung bes B. Carentine, ben Die Rataloge nicht fennen, bei Ben. Fort. Carm. III, 14, beweift, bag ihre Namenreihe nicht vollstandig ift. Das gleiche ergiebt fich aus 26 ber Chronologie; benn von 311-614 fennen Die Rataloge nur vier Ramen. Es läßt fich benn auch nicht beweisen, bag bie Rolner Gemeinde ben Bufammenbruch ber romifchen Berricatt und die frankliche Eroberung überdauert hat. Aber unmoglich ift bas nicht, und die Thatfache, bag es im Jahre 401 einen Rölner Bijdof gab, Greg. Tur. de virt. Mart. 1, 4, fpricht febr entschieden bafür; benn es ift viel trabricheinlicher, bag bamale so die alte Gemeinde noch bestand, als bag icon eine neue Gemeinde gegrundet war. Beftand bie Molner Gemeinde fort, fo war boch die frantische Eroberung für ihre Zusammenfebung von ber großten Bebeutung; geht wurde fie aus einer lateinischen ju einer beutschen Gemeinbe.

Daß die Kölner Bischöfe in der ersten franklichen Zeit den Rang von Metropoliten hatten so oder beampruchten, ist nicht unmoglich (f. RG. D.3 I S. 127 Ann. 1). Aber die Metropolitanversassung verlor im franklichen Reiche dalb jede Bedeutung; die Kolner Bischöfe ersichenen denn auch im achten Jahrbundert als einsache Bischöfe. Es war ein Gedanke des Bonisatus, Koln zum Sise des deutschen Erzbistums zu machen, s. Bo III S. 305, 31. Allein der Plan mislang; erst unter Karl d. Gr. subre die Erbebung Hilbebolds zum 20 Erzbischof sum 795) zur Erhebung Kolns zur Metropole; ihr untergeordnet wurde das franksiche Bistum Lützich, das friesische Utrecht und später die sächstischen Münster, Osnasbrück, Minden und Bremen. Die eigene Diöcese Kölns war sehr ausgedehnt; ihren Kern bildete das alte Arbuarierkand auf beiden Rheinusen, dazu kam ein nicht unbedeutendes sächsische Gebiet, das Suderland. Als Archibiakone fungierten der Dompropst, die Propste 25

von Bonn, Kanten und Soest.

Die weltliche Macht der Erzbischöse hat sich nach und nach entwickelt. Epochemachend für sie ist die Regierung Abilipps d. Heinsberg 1168—1191. Denn nicht nur daß Phislipp die bisherigen Besitzungen durch Kauf, Tausch u. dgl. abzurunden wuhte, er erhielt überdies nach dem Sturze Heinrichs d. L. das Herzogtum von Westsalen und Engern, so 1180 Lacomblet I, S. 331 Nr. 473. Seitdem waren die Kolner Erzbischöse die machtigsen Fürsten im nordwestlichen Deutschland.

Die Zahl ber Rlöfter in ber Rollner Diocese war febr groß. Unter ben Reichsabteien

waren die wichtigsten das Moster zu Werden an der Ruhr und das Damenstift zu Essen.

Bischofeliste: Maternus 313. Euphrates 342. Severin 401. Evergisil. Carentius. 56

Solatius 614. Sunnoveus? Memedius? Aunibert c. 630. Botad? Stephan? Aldwin?

Gijo? Anno I.? Faramund? Agisols? Meginfrid? Hilbegar gest. 753. Berethelm

762. Miculf c. 780. Hilbedold gest. 819. Hadebald gest. 841. Hilduin gest. um 845.

Günther 850—863. Millibert 870—889. Hermann I. 890—923. Michied 923—953.

Brun I. 953—965. Folemar gest. 967. Gero 969—975. Warin gest. 985. Everger so

geft. 999. Heribert 999-1021. Piligrim 1021-1036. Hermann II. 1036-1056. Unno II. 1056-1075. Hilbelf 1076--1078. Sigewin 1078-1089. Bermann III. 1089-1099. Friedrich I. 1100-1131. Brun II. 1131-1137. Sugo 1137. Ar: nold I. 1138-1151. Armeld II. 1151-1156. Friedrich II. 1156-1159. Reinald 5 von Dassel 1159—1167. Philipp I, von Heinsberch 1168—1191. Brun III. von Berg 1191—1193. Abolf v. Berg 1193—1208. Brun IV. v. Sapn, Gegenbischof 1205 bis 1208. Dietrich v. Heimbach 1208—1212. Engelbert I. v. Berg 1216—1225. Heinrich I. v. Mulnarten 1225 1238. Ronrad v. Hochstaben 1238 1261. bert II. v. Faltenburg 1262 1274. Sigfrid v. Westerburg 1275 -1297. Wichold to v. Holte 1297-1304. Heinrich II. v. Virneburg 1305 1332. Walram v. Julich 1332-1349. Wilhelm b, Gennep 1349 1362. Moolf v. d. Mart 1363-1364. Engelbert III. v. ber Darf 1364-1369. Friedrich III. v. Saarwerben 1370-1414. Dietrich v. More 1414-1463. Rubrecht v. ber Pfals 1463-1480. Sermann IV. Philipp II. b. Daun-Oberftein 1508-1515. p. Sellen 1480-1508. Hermann V. 18 v. Wied 1516-1547. Dand.

König, Samuel (geft. 1750) und die Anfänge des Bietismus in Bern (17. und 18. Jahrh.). - Duellen: Relation der Hh. Commutarten wegen des vietistischen Besens 1699. — Avologie des Derrn Samuel Gitbin, Philadelphia 1719. — Acta Pietistica, Dandschrift, gesamuelt von Defan J. R. Gruner 1723, topiert und vervollständigt durch Franz v. Pattenwyl, Vivis. — Acta Pietistica, Samulung sämmtlicher Altenstüde 1648—1700, Handschrift. — Histor. Memorial über die angebl. Pietisten in Bern, Pfr. Utrich in Zürich an Defan Strauß in Bern Pietibische Geschichten 1699, Handschrift. Alle diese Handschriften nebst anderen weniger wichtigen gehoven der Berner Stadtbibliothet

Litteratur: Trechsel, S. König und ber Pietismus in Bern, Berner Taschenbuch 1852, 25 S. 104 st.; Rusch, Geschichte des Pietismus 406 st.; Blosch, Geschichte der schweize ten Kirchen, 1899. Band II, 31; Hadorn, im Nirchenfreund 1899, S. 194 st.; Jum 10. Juni 1609 — idem: Rirchenfreund 1898: die oberländ. Brüder Rr. 16, 47, 18, 19, 21, 23, 24; Hagenbach, Kirchengeschichte des 17. und 18. Jahrh., I, 175 st.; Kirchenblatt 1859, Nr. 16,

über Ronige Befuch in Bafel.

Samuel König wurde 1670 in Gerzensee (Kanton Bern) geboren als Sohn des dortigen Psarrers. Er besuchte die Schulen seiner Laterstadt, studierte in Bern und Zürich Ideologie und wurde nach glänzend bestandenem Staatseramen in den bernischen Kirchendenstausgenommen. Bevor er ein Amt annahm, machte er weite Reisen nach Holland, England und Deutschland. Es war damals vielsach Sitte, daß die schweiz, resonnierten Ideologie mit den hollandischen Konsessischen in personliche Fühlung traten. Die Nack sollte in erster Linie der Lossendung seiner Studien dienem, besonders der Ausbildung in den orientalischen Sprachen, die er neben der Theologie eistig betrieben batte. Sie hatte aber eine ungeahnte Wirtung, indem er in England mit den Schriften der Jane Leute besantt wurde. Er wurde von diesen untstischen Gedansten so eingenommen, daß er nun 40 vor allem die Besanntschaft mit den Philadelphiern erstrebte. So ist er zu Dr. Veterschaftschung, und der Unggang mit dem Ehepaar Vetersen bat seine Entwickelung entsche

bent beeinflußt.

Rach Bern gurudgefehrt 1693 erhielt er bie Stelle eines Oberfpitalprebigere an ba Rirche jum heil. Beift, die ihm jo viel freie Zeit übrig ließ, daß er fich auf Die alabe 45 mifche Laufbahn vorbereiten und nach wenigen Jahren einige Privatissima mit ben Etw benten abhalten tonnte. Geine Predigten fanden Beifall und Bulauf, obwohl er, wie a spater befannte, nicht aus Uberzeugung predigte. Er war eitel und ehrgeizig und strette barnach, eine Rolle zu spielen. In dem einige Jahre vorher entbraunten Streit zwicker ben orthodogen Geifelichen und dem jungeren pietistichen Rachwuche (Gulbin, Chr. Lub a. a.) so trat er querft mit Entichiebenheit auf Die Seite ber Orthobogen und befampte Die Pietika mit leidenschaftlicher Scharfe. Diese Stellungnahme bes Mibstitere und Chiliaften Rong gegen bie Pietiften barf nicht verwundern, denn ber Chiliasmus bilbete in den Unfangen ber pictiftischen Betregung in Bern fein jo berbortretendes Merkmal. Als er aber im personliden Umgang bie Bieriften fennen lernte, und einfah, bag er ihnen Unrecht gethan babe, broch 55 er mit seinen bisherigen Freunden, fogar mit seinen angesehenen Berwandten, und trat offen zur pietiftischen Richtung über. Dit berfelben Leibenschaftlichfeit und Diaglofigleit, aber boch mit unverlennbarer Aufrichtigleit, befampfte er nun bas Spftem ber faateliechten Orthodoxie. Diefer Schritt rief eine ungeheure Bewegung herbor. Er bebeutete junadit einen Sieg bes Bietismus, an ben fich verschiedene Erfolge in Bahlen und Berordnungen so anichloffen, fo bag es feinen, die Itegierung fei felbft geneigt, die von ben Bieriften geferKönig 621

berte Reformation burchzuführen. In Wirklichteit bat Ronig ber Bewegung boch eber geschabet als genutt. Er bat ben Ronflift gefcharft und in feinem Eifer Dlanner angegriffen, wie den Theologie-Brofessor Rudolf, Die mit Recht das größte Unsehen genoffen. Auch hat Ronig ben Chiliasmus und die Dibstif Peterjens in Die pietiftifche Berkindigung eingeführt und ben Gegnern baburch Anlag gegeben, die Pietisten wegen Freichre vor das gerstliche 5 Gericht zu giehen. Wahrend die Gegner bereits mit der Anklage brohten und die Regierung Berbacht ichöpfte, fubr König unerschroden mit seinen Ungriffen gegen bas verweltlichte Rirchenwesen fort und predigte offen die Rabe bes tommenden Reiches (bas Millennium). Go mußte es jur Rrifis tommen. 3m Jahre 1698 wurde bas Prozeftverfahren eingeleitet, und bie Bestellung ber Religionstommiffion aus ausgelprochenen Gegnern ber 10 Pietiften zeigte beutlich, welche Stellung die Regierung jest einnehme und welches ber Ausgang bes Brogeffes fein murbe. Auch mabrend ber langwierigen Berbore (Gerbit 98 bis Frubling 99) tonnte fich Rouig nicht magigen. Die Antlage gegen bie Bietiften (entbalten in einer aussuhrlichen Melation ber Meligionelommiffion vom Mary 1699) machte folgende Buntte geltend : Britebre (Cbiliasmus, Sinnergung jum Luthertum, Abweichung is bon ber Gnadenlebre, perjonliche Steundschaft mit Jesus); Bergeben gegen die Ritchenordnung und Auchengucht (Ronventitel, Berbreitung muftifcher Bucher, Auflehnung gegen die firdlichen Obern); Storung ber öffentlichen Rube (Umfturgbestrebungen, Berfehr mit ben Taufern, mit auswärtigen Pietisten, 3wist in den Familien 2c.). Ronig und die Bietiften verterdigten sich mundlich und ichriftlich (vgl. die Quellenangaben am Anfang) und wiere Kritit des orthodogen Spitems machte sichtlich einen tiefen Einbrud. Im Berhor zeigten fich bie angetlagten Geiftlichen und Laien geiftig ben meiften ihrer Richter weit überlegen, und es ift wohl möglich, bag die Bewegung einen andern Ausgang genommen hatte, wenn nicht tiefe Abneigung gegen Ronig die Richter beseelt batte. Das Urteil ftand von bornberein fest, aber ein Angriff Abnigs auf Rubolf, ben er mabrent bes Berbors ber Seteroborie 26 beuchtigte, trug wesentlich ju feiner Bericharfung bei. Ginige ber pietift ifden Beiftlichen wurben in ihrem Wirten eingestellt ober auf Strafpfarreien geschiett, Samuel Gulbin abgesett, und als er fich nicht fügen wollte, berbannt, Honig aus bem geiftlichen Stanbe ausgestoffen und verbannt. Der Ausgang bes Prozesses war eine schwere Riederlage für bie Pietisten. Biele, namentlich Laien, wurden baburch ber Mirche entfreindet, tropbem fie ju zwangeweifem go Bejuch aller Predigten, auch ber Wochenpredigten, verurteilt worden waren. Es biloeten nd nun verschiedene Kreife, beren geheimer Pietismus ein ausgesprochen antifirchliches Geprage trug, und die spater eine Beute ber Inspirierten und anderer Settierer wurden. Es ist das Verdienst des jungen Samuel Luch (Lucius), das dieser Bruch mit der Ruche fich nur auf einen Teil der Pietiften beschränkte. Er, der mit Leib und Geele Bietift 25 war, und seiner Uberzeugung wegen schon als Student während bes Brogefies gemagregelt wurde, fucte in ben Rig ju treten und bie Glaubigen jum Berbleiben in ber Rirche ju bewegen. 3m 18. Jahrhundert bat die bernische Kirche von feinem jo viel Segen em: pfangen, wie von Lucius. Bon ibm ift bie Bruberichaft ber "Oberlandischen Bruber" ausgegangen, beren enticieben firchenfreundliche Wefinnung fich fpater bem bernifchen Bie- w nomus mitgeteilt bat. Honig und Samuel Lus find innerhalb bes alteren bern. Bertismus gemiffermaßen Antipoben. Unrichtig ift Rufchle Auffaffung vom lutherischen Charafter biefer pietiftifcen Frommigfeit und von ber Entstehung ber Bewegung burch beutiche Genb-Die Abulichfeit, Die vorbanden ift, rubrt von ber altesten symbolischen Schrift ber Berner Rirde, bem Synodus her, bas beutlich ben Charafter einer Unionsschrift (mit so ben Subbeutiden) und feines Berfaffere (Capito) an fich tragt, und auf ben fich bie Bietiften ju berufen pflegten im Gegenfat jur II. helb. Ronf.

Konig wandte sich nun nach seiner Berbannung nach Deutschland und suchte bei Brof. Ho. Horde Zuslucht, dessen antistrebliche Bestrebungen er mit Erfer unterstutzte. Von bier ebensalls vertrieben, suhrte er ein unstätes Wanderleben im Rassausschen und so in Bessen, er fluchtete sich in das Aipl aller um der Resigion willen Versolgten, in die Wetterau, und auf einem Umwege über Halle nach Riedertoteleben zum alten Petersen, wo sich auch andere aus Bern vertriebene Areunde besanden, u. a. Friedrich von Wattentwyl, bessen Sohn der vertraute Areund Zugendorfs wurde. Endlich erhielt er 1711 eine Stelle als franz. Hosprediger des Grasen von Jendung in Büdingen. Den Frieden sand er im 56 Eril nicht. Er litt an Heimerh und das erhuldete Unrecht kränkte und verbitterte ihn. Die Schristen aus dieser Periode verraten neben dieser personlichen Verbitterung eine Verzischung seiner Ansichten dies zum Separationus, so das ihn die Regierung, als er inzurichen einmal nach Vern zuruchgesehrt war, abermals auswies. Nach und nach wurde er stiller, er beschränkte sich aus seine mathematischen und orientalischen Studien und zog so

sich von der fiechlichen Politik und der theologischen Polemik mehr zurück. Endlich im Jahr 1730 erhielt er Heimebrerlaubnis, und die Negierung errichtete für den gebrochenen Mann eine außerordentliche Professur für orientalische Sprachen und Nathematik. Hingegen blied er aus dem Ministerium ausgestoßen. Seine neue Thätigkelt befriedigte ibn dwar nicht, er kennte auch keine Disziplin balten in seinen Rollegien. Der alten Neigung nicht widerstehend, hielt er im geheinen zu Stadt und Land Versammlungen. Man warnte ihn, aber man unternahm nichts gegen ihn, der Gosäbrige war nicht mehr gesährlich. Nur aus Basel wurde er ausgewiesen, als er auch dort Versammlungen balten wollte. Sein Lebensabend war nicht ungetriebt. In Bern datte die Unzufriedenbeit mit der absolutissischen Patrizierregierung in dürgerlichen Reisen einen gesährlichen Charakter angenommen; das Haupt einer Verschwörung, Samuel Henzi, wurde enthauptet, andere, darunter Rönigs beide Söhne, wurden verbannt. Im Alter von 80 Jahren sand er den ewigen Frieden am 31. Diei 1750.

Ein Verzeichnis von Königs Schriften, meist Traktate, Predigten, einzelne Disserta-15 tionen, eine Theologia mystica u. s. w. sindet sich bei Len, Eidgenoss. Legison I. 11, S. 150. Erwähnenswert ist sein Etymologicon helleno-hebraicum, Franks. 1722, ein Versuch, das Griechische aus dem Semitischen abzuleiten, und charakteristisch für seine Geistesrichtung sein Theolog. Prognostison vom Untergang des türkischen Reichs, Büdingen 1717, dem

felbft fein Freund Sam. Lug teinen Gefchmad abgewinnen tonnte.

(Tredfel +) 28. Saboen.

Kömige, Bücher der. — Litteratur: 1. Rommentare und Ueberjehungen: Sebajtian Schmidt, In 1. Regg. annott. Argent. 1697; Calmet, Comm. literal sur tous les livres de l'avoige et du nouveur Testament, Par. 1724, T. II; Thenius, Die BB. d. Kodige im Kurggeighten ezeget. DB. 1873; Keil. D. BB. d. K. 1876 i. Reil-Delightighen Comm. J. UZ; Bahr.
25 Die BB. d. K. 1868 in Langes Theol. homil. Bibelwert: Rleiterwann, Die BB. Sam. a. d. K. in Rurzgeighten Comm. zu den hl. Schriften An. Nos von Strack-Zödler 1881; Karrer. Thee book of kings 1883 ff.; Lumby, The first (second) book of the kings 1888 ff.; Kitel, Die BB. d. K. (1909) im Handbemmentar zum Alten Zestament herausg. von Nowad und dazu Windler in der Orient. Litteraturzeitung 1901, Ar. 3 u. 4. Ferner zu verschoften der betr. Abschnitt ber Reuß, Die Geschicht der H. Schriften AFS 1892 und das hierber gehörige wertvolle Material bei Köhler, Lehrb. d. bibl. Gesch AF, 1875 ff.; Lambhausen der Kaupsch, Die hl. Schrift des Nos 1894 (1896); Clemen, Die Punderbericht über Etla und Elija, Erimma 1877. Zu 2 Kg 18—20: Obeinhald, Die Relaiaerzählungen 36—39, Göttingen 1897; Pailloug. Monographie du temple de Salomon, Karte 1885.
25 Zu den litterartritischen Fragen, außer den Berten über Einl. ins UZ: Kern, Uebet den Haustgesichtspunft d. BB. d. K. in Bengels Keuem Richtig II, 2, 466 ff.; Kittel, Geich. d sehr. II, 45 ff. 177 ff.; Batte in ZwSh 1875, 257; Belliausen in: Protegemena zur Gesch. Ist. u. Bleef Ginl. i; Bruder in: Alters. Unters. Unters. Unters. Unters. Unters. Und Schlausen in: Protegemena zur Gesch. Ist. u. Bleef Ginl. i; Bruder in: Bruder in: Bruder Erim 1897; F. Cranoferd Kurfitt, Fragments of the book of kings according. ... Aquid. Gambridge 1897; Kittel, Die BB. d. K. XIII ff. 4. Zur Thronologie der Könige. Berlin 1895; Perlinger, Die Scholien des Gregorius Abulfarg. Des Ginl. Nieder a. a. D. H. 267, 460 ff.; Rumpbaulen, Die Chenol. d. hebr. Konige. Ben 1875. Beihalter a. a. D. 17 ff.; Kirbl. Stidt. Die Leiter zur bibl. Ukwan der Könige. Berlin 1897; des Ges

50 FtBL 1883, 449 ff. 617 ff.

Unter obigem Titel sind uns in dem massoretischen Texte des ATs und in da deutschen überschung Luthers zwei Bücher überliesert, die urspringlich (Origenes dei Euske Hist. eecl. VI, 25 und Historymus in dem Prologus galeatus) ein Ganzes bildam Die Zweiteilung ging von den LXX und der Lulgata aus, welche unsere Konigsbuder als 3. und 4. paacherar Regnorum (von Hieronymus nach dem hebr. 2003 n. Regum umgesest) an die BB. Samuelis anschließen, und wurde durch Daniel Bembar

in die hebr. Bibelausgaben verpflanzt. Mir vergegenwärtigen uns

1. ben Inhalt des Geschichtewerfs. Es lassen sich in demselben drei Teile unter scheiden. Der erste enthält die Erzählung von Davids Lebensende und die Geschaft so Salomos I. 1 — R. 11 und zwar a) Salomos Thronbesteigung (R. 1); h) Davids icht Aufträge an Salomo und seinen Tod (2, 1—12); c) Salomos erste Daspregeln (2, 188).

d) den glänzenden Fortgang seiner Regierung (3, 1—9, 9), und zwar a) seine Bermad-

lung, sein Glebet und Opfer zu Gibeon und seine Richterweisheit (K. 3);  $\beta$ ) seine Holer und Staatsbeamten, seine Macht, Bracht und Liersbeit (4—5, 14);  $\gamma$ ) seine Bauten; den unter Hrams, des Konigs von Torus, Beihilse vollendeten Bau des Tempels und den seines Palastes; serner die Tempelweibe (5, 15—9, !!); e) seine ausländischen Beriedungen, seinen großen Ruf und seinen Einkunste, seine Versündigung durch Vielweiberei a und Abgötterei mit ihren Folgen, und seinen Tod (9, 10—11, 43). Der zweite Teil entbalt die sundronistisch angelegte Geschichte der getrennten Reiche Israel und Juda, und zwar 1. die Entstehung der Trennung und die keinhselige Stellung beider Neiche bis zu Ababs Regierungsantritt (12, 1—16, 28); 2. die Herrschaft des Haufes Abab, das verzbängnisvolle Bundnis der beiden Königshäuser dis zur Austrottung des Königs soram is den Jerael und Abassa von suda durch zehn (1. 16, 29—11. 10, 36); 3. die Geschichte der sich wieder seindselig entgegentretenden Reiche von Lehn dis zum Untergang des Reiches Inda bis zum dabplonischen Exil. Die dritte Teil umsaßt die Geschichte des Keiches Juda dies zum dabplonischen Exil. Wit der günstigen Mendung, welche das Geschich des gesfangenen seichen unter dem König Evilmerodach nahm, der ihn nach Izsärigem Ges 15 sangnis wieder zu Leniglichen Ebren erhob, schließt das Geschichtebwert (11. 18, 1—R. 25).

2. Dag die beiben ersten Napitel bes ersten Buches ber Ronige gusammengebören und bie Ergablung von 2 Ca 9-20 fortfeben, fteht außer Frage. Ale bas große, von Gen Rap. 1 bis jum Colug bes 2. Ronigebuches laufende Weichichtewerf in feine Sauptabiconitte gerfallt wurde: Thora, Josua, Michter, Samuel, Konige: lofte man biefes Gnid bon fei 20 nem Bufammenhang mit ber Quelle, welche im Samuelbuch bauptfachlich bas Leben Davids erzablt, und ichlug es, weil ben Ubergang jur Geschichte Salomos bilbend, jum Ronigebuch (vgl. Rittel, Die BB. d. R. X). Bit I. 3 beginnt eine andersartige Darftellung. Diefe registriert nun aber nicht etwa in Form einer Chronit die außeren Greigniffe bes Beitraums, ben fie umfaßt; bietet auch nicht bas, was man eine politische Be= 36 iducte nennt, fondern ift vielmehr von einem religiefen Gefichtepunkt beherricht, welcher aus der II. 17, 7 ff. eingeschalteten Bemerkung erbellt, ber zufolge gezeigt werben foll, "wie bas Jerael beiber Reiche burch Berachtung bes gottlichen, von ben Propheten getragenen Worts und befondere burch die Grundfunde bes Gogendienstes von Stufe ju Stufe inneren und außeren Verberbens bis in ben Abgrund bes Erils binabsturgt, jedoch 30 Auda mit feinem Davidischen Rönigtum nicht ohne die hoffnung ber Wiebererbebung aus biefem Abgrund, wenn es folder prophetifden Bredigt ber Geschichte feiner Bergangenheit nicht bas Berg verschließt". Daß die bem Saufe Davids gegebene Berbeigung (I. 11, 31 ff. 36. 39) auch mit bem Berfall bes Reiches nicht binfallig geworben, zeigt jene ben Schlug bes Buches bilbende Erzahlung von ber Wiedereinsegung Bechonjas in feine koniglichen 26 Ebren : eine Burgichaft bafur, bag Gott jene Berbeigung feinem Bolle unverbruchlich balten und erfüllen werbe. Econ in der glangvollen Regierung Salomoe lehrt bas Buch ben Reim der gutunftigen Auflofung bes Heides erfennen, wie aus ber Bemerkung I. 2, 2 (bgl. 11, 7-10) uber ben von Salomo beschütten Sobendienst erbellt. Die wichtig ber Darftellung letterer Umftand ift, erficht man baraus, baf fie bei jebem Ronige Judas an- 40 merft, wie er fich ju biefem gefehroibrigen Sobenbienft gestellt habe. Ebenfo geigt fie überall im Prophetentum Die Die Geschichte Durchwaltenbe und gestaltenbe Gotteemacht auf. Be nach ber Stellung bes Bolfes und feiner Rönige gu bem gottlichen Worte zeigen fich die Borboten bes Gerichts, berichteinden und fehren wieder, bis endlich die Rataftrophe eintritt. Diefer Nachweis bes Eingreifens ber Propheten in Die Geschichte bes Reiches ift 46 bem Ronigsbuch charafteriftisch, wie benn überhaupt bie Geschichte ber Prophette in jener Zeit in ihm zur Darstellung somte. Es sind 19 prophetische Werte und Reden, die es entbalt (I. 11, 29—39; 12, 22—24; 13, 1 s.; 14, 5—16; 16, 1—4; 20, 13 s. 22, 28; 20, 35 s.; 21, 17—26; 22, 14 s.; II. 3, 11 s.; 9, 1—10; 9, 25 s.; 10, 30; 14, 25—27; 17, 13. 19. 20; 21, 10—15; 22, 14 s.; 23, 27). Daß die Bearbeitung des von dem so Verf. aus den ihm vorliegenden Quellen ausgewählten Geschichtssstoffes in Anschauungsund Ausbruckeweise gleichmaßig burch bas Deuteronomium bestimmt, bas über jeben Ronig abgegebene Urteil an den Forderungen ber beuteronomischen Thora orientiert ift, lagt fich nicht bestreiten; trobl aber, bag - jo g. B. Wellbaufen und Stabe - burch ben Ginflug ber, angeblich erft in ber Beit Bofias aufgetauchten, beuteronomischen Thora eine Umbil- 56 bung bes Urteile ber Frommen über ben bieberigen Befchichteverlauf erfolgt fei, Die nun im Konigebud ju Tage trete. Die bort fich findende Beurteilung bes voregilischen Geichichisverlaufe flimmt (vgl. Röhler a. a. D. II', 524 Anm.) vielmehr überein mit beffen Beurteilung burch die voregilischen Propheten und somit durch die voregilischen Frommen. Man barf nur mit ber II. 17, 7-18; 21, 2-15; 22, 16, 17; 23, 26, 27; 24, 3 aus so

gehrochenen Unficht, bag Jeraels Erilierung eine Strafe für feinen Abfall von Jahre, infunderheit feinen Gegendienft und feinen Bilderdienft fei, Stellen wie Ber 15, 4; Bef R. 1; Mi 6, 16; Hof 9, 3. 4; Am 5, 27 vergleichen, um fich bavon zu überzeugen. bon bem Ronigebuch immer von neuem gerigte gobendienft aber war feit bem Beftande s bes falomonischen Tempels je langer, besto mehr jum Bilderdienst und Genendienst geworben. Die Meinung Wellhaufens, baß ebenso beutlich, wie ber Einfluß bes Deuterenomiums auf die Bearbeitung des Ronigsbuche, beffen Unbefanntschaft mit ben Forderungen bes "Briefterfober" fei; bag nirgend groffden Brieftern und Leviten ein Unterfdieb gemacht; Die Borftellung eines vorfalomonifden Centralbeiligtung ausgeschloffen fei, fann so hier nicht eingehend geprift werden. Indem ich auf die betreffenden Erotterungen in meiner Schrift: Beilige Schrift und Aritit (Erlangen und Leipzig 1897), fowie auf Die Artt. Lebi, Lebiten, Levitenstadte; Brieftertum im AI.; Gtiftsbutte in biefer Encyflopabie verweise, beschränke ich mich bier auf Die Bemerkung, daß die Behauptung, Die bebraiche Aberlieterung wiffe fur bie Beit ber Richter und erften Ronige von einer mofanichen Stirts-15 butte nichts, ebenso irrig ift, wie bie, bag bis jum Eril ein Unterichied gwifchen Prieftern und Leviten nicht bestanden babe. Die für unglaubwurdig gehaltenen Ungaben 1 Chr 16, 39; 21, 19; 2 Chr 1, 3 über bie Aufftellung ber Stiftebutte in Gibeon werben burch bie Stelle 1 Rg 8, 4, deren unanfechtbares Zeugnis für die Existenz einer Stiftehutte nicht nur, fon-bern auch ihren Aufenthalt in Gibcon während der erften Zeit Salomos Wellhaufen freilich 20 furger hand badurch befeitigt, bag er fie fur eine Interpolation ertlart, ale richtig erwiesen. Denn 32 2 2008 1 Rg 8, 4 ift nicht bas von David fur die Labe auf bem Bion, wohin er fie aus bem Saufe Dbed Chome hatte bringen laffen (2 Ga 6, 10), errichtete Relt (2 Ea 6, 17), bas niemals fo beseichnet und 2 Chr 1, 4 (val. mit B. 3) quebrudlich babon unterschieben wird, fonbern bie Stiftebutte ju Bibcon, vor ber Salomo 1 Mg 3, 4 25 geopfert. Und wenn Wellhausen sagt, von ben Abaroniben fei im Konigsbuch feine Rede, fo ift auf Babol zu verweifen, in beffen Befit infolge ber Abfenung Chjathare burch Ga-Tome laut I. 2, 26 f. das Hobeprieftertum überging, um dann bis jum Exil queschlich lich Erbbesit ber Linie Zadof-Eleafar ju fein, Freilich lieft Wellhaufen aus ber nach ber eben ermahnten Stelle durch Babole Sobeprieftertum erfüllten Beisfagung gegen Gli (1 Ga so 2, 27 ff.) als aus einem vaticinium ex eventu beraus, daß gadot weder dem Sauk noch dem Baterbaufe Elis angehorte, fein Abaronide war, fondern daß mit ibm nach Befeitigung bes aharonibijden Brieftergeschlechts ein nichtaharonibisches auftam; wenn er 1 Chr 5, 34; 6, 38 ale Nachfomme Abarons erfcbeine, jo fei dies eine Biltion, welche bie Legitimierung des Emperfommlings bezwecke, des Anfangers "einer abfolut neuen Unie", 95 mit welchem bas "alte mofaische Sacerbotium" abgebrochen babe. Allein 1, gebt bie Drohung in 1 Ca 2, 30 ff. (trop 2.31) augenscheinlich gegen bas Saus Elis (nicht gegen fein ganges fonftiges Baterbaus), wie fie fich benn auch laut 1 Rg 2, 27 an bem Sauic Elis erfullt hat, so bag man nur zu bem Schlusse berechtigt ift, bag Zabot nicht zum hause Elis gehorte; 2. ift Zadole levitische Abtunft nicht blog in ber Chronit, fondern auch m 40 alteren Quellen (vgl. 2 Ga 15, 24) bezeugt und fteht zweifellos feft. Für Die Bebauptung. daß am Nationalheiligtum auch Nichtabaroniben jur Prieferichaft geborten, laffen fic feine Belege erbringen. Die Untericheidung gwijchen Brieftern und Leviten aber, welche in der vorerilischen Zeit nicht bestanden haben soll, wofür man sich namentlich auch auf die deuteronomische Thora beruft, sindet sich gerade in lepterer, deren bestimmenden Em-ab fluß auf die Anschauungen des Königsbuchs man betont. Wird doch — um jest nur bies bervorzuheben — Dt 18 gwischen Prieftern (B. 3) und Leviten (B. 6) deutlich unter fchieben, erftere ale and bezeichnet im Begenfan von 717 B. 6.

3. Was das Zeitalter des Berf. unseres kanonischen Königsbuches betrifft, so ikt webenchen, daß, wahrend in einer Neihe von Stellen das Reich Juda und der Tempel als bei der Abkassiung des Buches noch bestehend vorausgesetzt werden (k. k. 8, 8; 9, 21; 12, 19; II. 10, 27; 13, 23), auch die Formel werden der Tempel (k. k. 8; 9, 21; 12, 19; II. 8, 22; 10, 27; 14, 7; 16, 6) nach ihrem jedesnaligen Zusammenhang nirgends auf die Zeuw des Exils, sondern überall auf die noch bestehenden des Rendes Juda, merstens auf die späteren Zeiten desselden hinweist, an der Stelle II. 25, 27—30 die derreite renadmu des Begnadigung Josadius im 37. Jahre nach seiner Wegstehung (561 v. Chr.) erzahlt, die Geschichte also die in die Mute des badylonischen Exils hinein sortgesührt wird, werden wird mit Thenius, Kuenen, Cornill, Maußich, Kittel u. a. angenommen werden musse, das der verprungliche Versassen, Kornill, Maußich, Kittel u. a. angenommen werden musse, das der Versassen zu der Versassen des Reiches Juda schrieb und zwar um 600 v. Chr. unter Zojakin, dei werden so zum lestenmal die Schlußformel mit der Berufung auf das Buch der Chronis der Neinsel

Audas sich sindet, woraus ein Späterer das Buch ergänzte, überarbeitete und die in die Mute des dadylonischen Erils hinein sortsubrte. Daß eine zweite Redastion zu statuieren ist, ersieht man recht deutlich aus der Stelle II. 17, 19—21 (vgl. Bleef-LBellhausen 262 s.), wo der ursprüngliche Verfasser Juda — im Gegensat zu Jörael — als noch nicht exiliert ansiedt. B. 21 schleßt sich dort unmittelbar an B. 18 an; die Verse 19—20 sind von dem Schlußredaster eingelegt. Seine Hand ist aber auch sonst im Buche erkenndar an eingestreuten Bemerkungen, an Übergängen und Verschnelzungen, an Hube erkenndar auf erfulte LBeissgaungen u. a. Ben ihm stammt auch das spinchronistische Spstem d. h. die Wechgelbeziehung der Regierungszahre der Konigsreihen beider Reiche auf einander. Daß die Sonsten micht authentisch uberliesert sein konnen, erhellt von vorneherein, da — 10 mit Ruhl zu reden — weder die Konige von Joda zu ihrer Zeit rezierten, noch die von Juda, wer ihre Rollegen in Israel waren und wann diese wechselten. Sie sind erst in spaterer Zeit und zwar dann, als "man auf einen beträchtlichen Teil der Königsgeschichte, bezw. auf ibren ganzen Verlauf zurücksehen konnte, aus den damals zu Gebote stebenden Daten is durch Rechnung erschlossen" und in das für die Übersicht der einzelnen Königsregierungen

geschaffene Schema eingetragen worben.

4. Charafteristisch sind dem Königsbuch die durchgehenden Duellenverweisungen. Die Darstellung beruft sich für die Regierungsgeschichte Salomos I. 11, 41 auf ein war in 150 (furz für nach Salomo auf ein 150 Salomo auf ein zwar finden sich 14 Berweisungen in der Geschichte der Konige Judas (die Verweisung fehlt nur bei Abasja, Amazja und Zvalvas). 17 in der Geschichte ber Ronige Zeraels (die Bernveifung feblt nur bei Boram). Dan hat in biefen Werten die amtlichen Reichsjahrbucher ober Die von ben 27-272, ben Beanten, welche Die zeitgeschichtlichen Denkwurdigkeiten aufzu- 26 jeichnen hatten (1 Kg 4, 3; 2 Kg 18, 18. 37 u. o.), angefertigten amtlichen Autzeichnungen ber Thaten und Unternehmungen der Konige finden wollen. Aber wie läßt fich bei ben Berhaltmiffen, wie fie im Nordreich lagen — man erinnere fich des bortigen beständigen Dunaftienwechsels - an die Ansertigung folder Annalen benten! Und was das Reich Juda betrifft, fo finden fich, worauf Rausich (Abrif ber Geschichte des altieftam. Schrift: 30 tums 63) aufmerkjam macht, bei den Konigen Plotizen, die hochitwabricheinlich bem eitierten Quellenwerk entnommen find und die Annahme ausschließen, daß jeweilen ber Sohn bes betreffenden Renige fur ihre Aufzeichnung in ben offiziellen Annalen Sorge getragen haben follte. Es tann fich nur um Werte banbeln, in welchen übertommener Stoff, ber gewiß auf alte Aufzeichnungen und amtliche Urfunden gurudgeht, bereits in freier Ueberarbeitung 36 vorlag. Aus ihnen bat ber Berfaffer unjeres tanonischen Konigebuche bas statistische Diaterial entnommen: bas Alter ber einzelnen Konige bei ber Thronbesteigung, Die Regierungsbauer, ben Hamen ber Dlutter. Auf fie verweift er fur bas Gebiet ber politifchen Gefdichte, Die für ibn nur inforveit in Frage tommt, als fie mit ber religiofen Entwickelung, Die er im Auge bat, in Zusammenhang fteht und fur Diefelbe von Bedeutung ift. Abris 40 gens ift es fraglich, ob unfer Berf., wenn er balb auf "bie Dentwurdigleiten ber Ronige ben , Juba", balb auf "bie Denkmurbigleiten ber Ronige von Jorael verweift", zwei berschiedene Werte im Auge hat; ob es sich nicht vielnicht um eine hauptquelle handelt, die in zwei hauptabreilungen, die über die Ronige von Juda und die über die Konige bon Berael gerfiel. Die große Uhnlichfeit, welche Die einzelnen Abschnitte unter fich haben, ss scheint für lettere Annahme ju fprechen (vgl. Roldete, Die altteft, Litteratur 51). Auger biefen "Denkwurdigkeiten" ftust fich aber Die Darftellung unferes fanonifchen Ronigsbuches noch auf andere Quellen. Denn bie Elia- und Elifageschichten haben ficher feinen Beftanbreil ber "Denfrourdigfeiten" gebilbet, fonbern icheinen einer befonberen Schrift, einem prophetengeschichtlichen Werke entnommen ju fein. Elia tritt I. 17, 1, ohne vorher er- 60 wabnt zu sein, in die Geschichte ein und 18, 4 wird auf vorher nicht Erwähntes Bezug genommen. Much die Darstellung wird mit 17, I eine andere. Und was die Ergablungen aus der Geschichte Elisas betrifft II. 4, 1 - 8, 15, fo ift leicht erfichtlich, daß der Berf. fie fo, wie er fie anderweitig vorfand, aufnahm, ba fie ben Bufammenhang unterbrechen und alle in Sprache und Ton in gleicher Weife geschrieben find. Auf eine weitere Quelle 🚟 flogen wir bei dem Stud II. 18, 13 - 20, 19, das fich Jef 36-39 wieder findet. 3ch begrenze bas Stud in ber angegebenen Weise und laffe es nicht blog bis 19, 37 reichen. Denn daß R. 20, wie Nowad, Theik 1881, 304 f.; Kuenen, Onderzoel' 417 u. a. wollen, erft von dem exilifchen Redaktor unferes kanonischen Konigsbuches geschrieben sei, laßt fich nicht mit triftigen Grunden erharten. Es ift auf ben gleichen Beri., wie bas 60 Vorhergebende zurückzuführen. Nur II. 18, 14—16 ift von anderstwoher genommen, wie schon daraus ersichtlich, daß der Name Histos hier anders geschrieben ist, als in der Umgebung, nämlich wie V. 1. Der ursprüngliche Ort dieser Geschichten ist weder dei Zesaja noch in unserem Königsbuch. Am ansprechendsten ist die Vermutung Köblers a. a. D. III, b 2:15, daß sie ursprünglich einer Schrift angehorten, welche das Eingreisen Zesasa in das Leben Histos darstellte, etwa einer Biographie Zesajas oder Histos. Abnlich Delipsch Zes. 368, nach welchem die Erzählung Les 36—39 "einer besonderen prophetischen Quelle" entstammt, "die mit anderen prophetengeschichtlichen Bestandteilen des Königsbuches nichts zu schaffen hat". Was dann weiter das Stud II. 24, 18—25, 30 betrifft, zu welchem der 52 eine sasst und der Sammlung seiner prophetischen Reden beigesugt und dann aus dieser in unser Königsbuch ausgenommen, sondern es hat in letzterem seine ursprüngliche Stelle, was schon daraus erhellt, daß die Manner der Erzahlung — man vergleiche besonders die Einsubrung Zedesias — ganz die des Königsbuches ist. Endlich wird noch des Kulabes gedacht werden müssen, der sich I. 8, 58 am Schluß des salomonischen Tempel-

weihgebetes in LXX findet: oen idor aben pergantal er peplia eine indere interfegung von dem Jos 10, 13 sich sindenden The Bentier eine Beriede, vielleicht nur durch einen Lesesber, statt des letten Wortes The las. Dier

nach ware bas Ton Too auch bier citiert. 5. Die geschichtliche Treue bes Monigebuchs ift, was die politischen Rachrichten betrifft, anerfannt. Bon ber Besprechung einzelner Falle, wo man birefte ober inbirefte Mibersprüche, zweisachen Bericht über benjelben Wegenstand in verschiedener Weise u. bgl. bat finden wollen, an biesem Orte absehend wende ich mich ben Studen zu, Die man als gang besonders fagenhaft und mythisch bezeichnet bat: ben Berichten uber bas Wirken ber 26 Bropheten, namentlich Elia's und Elias, die es enthalt. Es muß allerdings cingeraumt werben, nicht nur, bag bie Erzablung über bas Leben und Wirken biefer Propheten fo reich an Bunbern und zwar Bunbern fo außerorbentlicher Urt ift, wie wir fie nur irgent aus den Tagen Dlofes ober Jojuas berichtet finden, fonbern auch, bag bas Wunderbate bon dem Berichterstatter recht gefliffentlich herborgehoben wird. Allein es ift zu beachten, 30 daß alles Bunberbare, was etwa auf bem Karmel geschah, als fich Elia mit ben Baals prieftern in jenen Wettkampf bes Gebets zu Jahre und zu Baal begab und bie unterliegenden Priefter eigenhandig schlachtete, ober, was ihm begegnete, als er der raftlosm Berfolgung Ifebels mube, weit weg in bie Mufte ber Sinaibalbinfel fluchtete, wo er auf ber Stelle, two einft Moje gestanden, eines gleichen finnlich vermittelten Einbruck von as dem emigen Wefen Gottes gewindigt wurde, wie ber Gefengeber Bracks, oder endlich, was fein Benoffe Elija mit Augen schaute, als er wunderbarerweise ohne Tod aus dem irdischen Leben entnommen wurde -, bag all bies Wunderbare nicht außerorbentlicher if als fein Berufewert, das in ber Beit zwischen Doofe und Chriftus nicht seinesgleichen bat Sandelte es fich boch um nichts geringeres für ibn, als ben Sauptteil bes israeltrichen 40 Boltes feinem beilegeschichtlichen Beruf zu erhalten ober ihn für ben Dienft Jabves wieder ju gewinnen. Der berhangnisbollen Lage, in welcher bas norbliche Reich bamals fic befand, entsprach bie grelle Bunberbarfeit bes Thuns und der Erlebniffe biefes Propbetm, in beffen Berufewert bann fein Gefahrte Glifa eintrat, basfelbe burch Thaten bes Bericht,

aber auch der Erlofung zu Ende subrend wal. v. Hofmann, Bibl. Hermeneutst E. 14: 46 Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet gewinnen die in dem Konigsbuch von Ela und Elisa erzählten Wunder fur den an Glaubwurdigkeit, welcher in der Geschichte Fernels ein Innewirken des lebendigen Gottes zum Heil und zur Erlösung der Welt erkennt, das in der Erscheinung Jesu Christi sich vollendet hat. Bigl. die Artt. Elia und Elisa Bd ?

G. 289 unb 303.

50 Echwierigseiten verursacht die Zeitrechnung des Königsduchs. Seben wir aus die Ungaben über die Regierungsdauer sowohl der israelitischen als der judässchen Konge, is fallt und aus, daß immer nur ganze Jahre vorsommen. Dies kann nur in einer Abrundung der Zeitangaben begründet sein. Wie erfolgte dieselbe? Nach dem Thalmud uns siemara babyl, tract, war e. 1 fol. 3 p. 1 ed. Amstel.: Non numeraut irechnete man die Jahre der Könige von Risan zu Risan, und zwar so, daß man der Bruchteil eines Jahres, während dessen ein Konig schon vor dem ersten in seiner Stegierung sallenden Risan regierte, als erstes, den von dem letzten 1. Nisan seiner Stegierung sallenden Tode verslossenen Jahresbruchteil als letztes Regierungssabr zahlte

co Drefe Mednungetveife, Die fich ichon im Reuen Testament 3. B. bei ber Angabe, bis

Refus nach 3 Tagen ober am 3. Tage auferstanden, und auch bei Rolephus sindet. alfo meifellos altiubifd ift, begegnet and in unferem Ronigobuch, wie die Angabe über die Dauer ber letten Belagerung Samarias II. 18, 9. 10 zeigt, wo die Dauer berfelben auf 3 Rabre angegeben und zugleich ausbrudlich bemerkt ift, fie habe im 4. Rabre Sistias ober im 7. Sabre Goleas begonnen und im 6. Jabre Sielias ober bem 9. Jahre Boleas gur 6 Croberung geführt. Aber wir ftogen im Königsbuch noch auf eine andere Weife ber Abrundung. Wenn 3. B. die Dauer der Herrschaft Davids in Hebron 2 Sa 5, 4. 5 genau auf 7'c, Jahre berechnet, 1 Kg 2, 11 (1 Chr 29, 27) auf 7 Jahre abgerundet; oder wenn 1 Kg 14, 21 (2 Chr 12, 13) die Regierungsbauer Rehabeams, der boch einige Wochen vor Jerobeam den Thron bestieg, auf 17 Jahre angegeben, gleichwohl aber der Regierungsantrut seines wachfolgers Abia aus dem 18. Jahre Jerobeams datiert wird 1 Kg 15. 1 (2 Chr 13, 1): jo ift (val. Robler a. a. D. E. 268) nach bem Grunbfat verfahren, die Jahre eines Ronigs bom Tage feines Megierungsantrute an bis jur Wieberfebr besselben Tages im je folgenden Sabre ju gablen und ben nach ber letten Bieberfebr biefes Tages fic noch ergebenben Bruchteil eines Jahres, wenn biefer verhaltnismäßig gering, außer Anfat zu laffen, wenn is verbaltmemagig groß, alfo über i Jahr betragend, ju einem vollen Jahre ju berechnen. Sind nun die überlieferten Angaben über Die Regierungsjabre ber Ronige balb in ber einen, bald in der anderen Beife abgerundet, fo tonnen fie für eine genaue Chronologie teine ficbere Grundlage bieten. Dagu tommt bann noch bie Moglichkeit, bag fich gerabe in die Uberlieferung von Bablen leicht Gehler einschleichen tounten. Und bag in ben 20 Angaben über die Regierungsjahre ber Konige Fehler sein mussen, zeigt — von anderem zu schweigen — die Disserva, daß auf die Konige von Juda vom Tode Salomos bis jur Zerstorung Samarias 200 Jahre, für die von Israel innerhalb des gleichen Zeitraums 241 Jahre entsallen. Bei solcher Sachlage verlieren selbstverständlich auch die synbroniftischen Berechnungen ibre Buverlaffigfeit, welche, wie wir faben, Dem zweiten Redaftor, 26 angeboren und aus ben bem Stoff ber Uberlieferung angeborenben Gummen ber Megierungsjabre abgeleitet find. Ein Mittel, Die in ben Angaben ber Regierungsbauer ber Ronige ftedenden Jebler zu erfennen und zu berichtigen, bietet anerkanntermaßen Die monumental überlieferte affprifche Chronologie. Bon ben Berfuchen, Diefelbe gur Bergleichung mit ber biblijden berangugieben, fei bier besonders bes von Kamphaujen gemachten gebacht, so beffen oben erwähnte Schrift eine aussubrlich begründete Beitrechnung enthält, nach welcher o nur feche Underungen ber israelinichen Regierungsgabre bedarf, um die gebler gu befeitigen und die Aungrueng ber bl. Schrift und ber Monumente berguftellen. Ferner fei auf ben Urt. Zeitrechnung in biefer Encollopabie berwiefen.

7. Schließlich tommen ber Der t unferes Rongebuche und die alten Uberschungen in as Rage. Daß wir ben Urtert ber biblifchen Autoren nicht mehr befigen; bag unfer mafforetischer Tert fich nicht mit bemfelben bedt, ift eine befannte Thatfache, an die aber erinnert werben muß, ba neuerdings wiederum Borstellungen auftauchen, wie bic, benen gegenüber bereinst & Cappellus erweisen mußte, bag weber die außere Gestalt unseres bebraifden Tertes unverandert geblieben, noch auch bem mafforetifden Terte überall ber en Borgug gutomme bor bem ben alten Überfetungen bes MIS gu Grunde liegenden bebraifden Texte. Wenn man fich neuerdings wieber auf Die minutiole Gorgfalt beruft, mit welcher bie Mafforeten über bem Tert und beffen Uberlieferungen wachten, fo ift baran gu erinnern, bag bie altere Zeit von ber peinlichen Genauigkeit in Bezug auf die Uberlieferung und ber flavischen Treue bei Bervielfältigung der Terte weit entfernt war. Dies 40 beweifen bie baufigen, auf bas Starffte voneinander abweichenden Barallelterte bes Ale, bie man bei Gestiftellung des uns vorliegenden Textes nicht in Ginklang brachte. Berade unser Konigsbuch liefert uns hierzu ein Beispiel in II. 18, 13-20, 19 = Jef 36-39. Die beiben Texte zeigen im einzelnen Abweichungen voneinander. Unter auberem begegnet bei 3ef 15 mal seriptio plena ftatt defectiva, während im Konigsbuch nur dreis 50 mal gegenüber der defectiva des 3cf. Ferner ist bei 3cf der Text ofter abgekurzt, sowohl in ber Sache als im Ausdrud u. a. Bu Randnotigen und Bloffen, Die durch Abichreiber in den Tegt gelangt find - und es betrifft bies besonders auch unfer Ronigs bud -, zu unabsichtlichen Behlern, Die auf ihre Mechnung tommen, gesellen fich absichtlice Anderungen und Eingriffe in ben Ronfonantentert, wovon die jabifche Aberlieferung 66 eine Erinnerung bewahrt hat in den sogenannten tiggune soferim (vgl. über bieselben Bubl, Ranon und Tert bes ATS G. 104f.). Dazu tommt, bag bie une in bein maffor, Tert vorliegende Tertgeftalt nicht weiter ale bis in bie erften Sabrbunberte nach Chriftus gurudverfolgt werben fann, wahrend nach ficheren Beugniffen in ber Beit b. Chr. eine von der jepigen ziemlich abweichende existierte, nämlich die, welche der Uberfetzung der LXX w

zu Grunde liegt und an nicht wenigen Stellen bas Ursprüngliche bewahrt bat. An biefe Heberfettung find wir auch junachst gewiesen, wenn es sich um die Berstellung bes urspringlichen Textes unferes Königsbuchs handelt. Indem ich von einer Beurteilung ber beiden Saupthandidriften ber LXX, ber vatikanischen (B) und alegandrinischen (A) an biesem 5 Drte absehe und nur darauf hinweise, daß die lettere eine unserem bebraischen nahm stehenden Tert barbietet als die erstere, welche gablreiche Abweichungen von demselben aufweift, eben deshalb aber die "größere Ursprunglichleit" für sich in Anspruch nehmen burfie (vgl. Gilberftein a. a. D.), bemerte ich, was ben Charafter ber griechischen Uberfetung unferes Adnigebuche im allgemeinen betrifft, bag biefelbe ihre Borlage mit moglichfter Treue 10 wiederzugeben bestrebt ift, was baraus erfichtlich, daß ihr Berf. sich an bas Wort, ja an ben Buchfiaben gebunden und haufig bebraifche Morte, beren Ginn er nicht verftanden, burd griedische Buditaben wiedergegeben bat. Abenn fich in ber Uberfestung verschiedene Unrichtigkeiten zeigen, fo kommt bies wohl auf Hechnung seiner nicht ausreichenden Renntnis bes Hebraischen. Gur ben fritischen Wert ber Uberfegung von großer Wichtigkeit ift, was 15 Thentus nachgemiefen bat, bag ihrem Berf. einzelne ber Schriften, aus benen ber erfte Redaftor unferes Konigsbuche geschopft bat, noch juganglich gewesen fein muffen, was fic 3. B. baraus ichließen lagt, daß jich Abichnitte, Die offenbar Giner Quelle angehoren, im maffor. Tert aber getrennt find, im Griechischen bei einander finden, wie g. B. Die ber Geschichte Elijas angehörigen Rapp. 20 u. 21. Ift nun aber auch die Bedeutung ber LXX 20 für bas textfritische Berfahren boch anzuschlagen, so barf sie boch auch nicht überschaßt werben, was bann ber Fall ift, wenn man die hebräische Borlage bes alexandrmischen Uberfepers, die man aus bem als echt ermittelten griechischen Text gewonnen zu baben glaubt, für ibentisch mit bem Text bes in Frage kommenden biblischen Buches selber balt und bort, wo fich Abweichungen bes griedischen bom mafforetifden finden, in jedem Ball 25 ben ersteren beborgugt. Diefes Berfahren beruht auf einer ungerechtferzigten Geringschapung bes maffor. Textes, gang abgesehen bavon, daß man zu unterscheiben vergigt gwijden bei hebrailchen Borlage und dem in der Uberfegung wirklich ausgebruckten Text, eine Unter fcheibung, welche geforbert werben muß, weil beibe teineswege fich immer beden. -Was die in den Herapla des Origenes aufbewahrten Fragmente der Übersepungen bes 30 Mquila, Symmadjus und Theebotion betrifft, fo ift die bes Erftgenannten eine ftreng wörtliche Reproduktion und Nachahmung ber palästinensischen Terigestalt, wahrend ber des Summachus, von Montfaucen clarissima et elegantissima omnium genannt, eine gleiche Beberrschung ber hebraischen und griechischen Sprache zeigt, die bes Theodonon aber als eine Art umfassender Recension ber LXX zu betrachten ist, gegen welche ubrigens 36 ofters alle brei übereinstimmen, jo daß es ben Anschein gewinnt, als seien sie nach entem dem mafforetischen febr nabe stebenden Text gearbeitet. - Das Thargum ju ben prophetae priores et posteriores, speziell der unfer Rönigsbuch betreffende Teil besselben, bietet wenig Ausbeute. Abgeschen bavon, daß es schwierige Lesarten zu umgeben such (vgl. I. 2, 5 u. 22), neigt es bereits mehr jur Paraphrafe und Auslegung (I. 5, 131.; 40 II. 4, 1 f.) und entbalt auch eine giemliche Angahl willfürlicher Zusate. Bon folden, wu von Abanderungen ift auch die fprifche Uberfebung, die Befchita, bei allem Anichlug an ben Text nicht frei (I. 2, 5; 14, 10; II. 19, 24). Überall bort, wo fich ber bem Thargum ju Grunde liegende Text ficher erfennen laßt, ift berfelbe ,als ber altefte Beuge fur ben alttestamentlichen Text auf seinem palaftinenfischen Mutterboben" anzuseben. Die Be 45 beutung der lateinischen Ubersetung des hieronymus (Bulgata), ber im Jahre 300 mil ber Ubertragung ber Libri regum (Samuel und Rouge) begann, ift noch beute w kritischer Beziehung keineswegs gering, da sie uns die Gestalt des biblischen Grundigtes ju Ende des vierten Jahrhunderte zeigt.

8. Im Neuen Testament wird auf das Königsbuch mehr oder weniger deutlich von 50 wiesen 3. B. Wis 12, 42. Le 11, 31 vgl. I, 10. Le 4, 25 f. vgl. I, 17; II, 5. No 2, 20. 13, 36 vgl. I, 2, 10. AG 7, 47 vgl. I, 6. Ja 5, 17 f. vgl. 17, 1; 18, 42. Ro 11,2-4 (lével h roagh) vgl. I, 19, 10. 18.

Rönigtum in Jörael. — Siehe bie Litteratur zur Geschichte Jöraels Bo IX S. 296 und zur biblischen Archäulogie Bo I S. 776 und die Bibl. Handwörterbucher, z. B. den L. 266 "Königtum" von Diestel bei Kiehm. — Bgl. auch Sam. Deitti, Das Königsideal des K. Greiswald 1899; J. Smend, Altrest. Religionszeschichte, Luft. 1899.

Das Königtum ift in Jerael junger als bas Vollstum. Als biefes sich am Smu unter Moses Lentung bilbete, ba tourbe fein Königtum errichtet, wie es bas Beitort mancher stammvertvandten Nachbarn nahegelegt hatte. Die schon vorhandene, durch Nick

macorbnete und fanktionierte Blieberung ber Stamme und Gefchlechter unter ihren Alteiten" ichien fur ben Rived ber Rochtspflege im Frieden und ber Gubrung int Kriege genugen und ber Zujammenichluß der Stamme burch bie gemeinsame Unterordnung tter Jahrebs Oberleitung gesichert ju fein, welche in Dofe felbit verlorpert mar. Das efremben baruber, daß "Mole feine Staatsversaffung gegrundet" habe (Botte, Altteft. 6 beologie S. 212) und der daraus gezogene Schluß, die pentateuchische Gesegebung uffe viel spater innerhalb eines schon bestebenden Staates entstanden sein, geht von nem bier fremdartigen Staatsbegriffe aus und wird den damals bestehenden Berhältnissen de gerecht, unter welchen ber Schwerpunft ber Beiftung Dojes gar nicht auf bem Be cte bes beutigen Staats- und Berfaffungerechtes ju liegen brauchte. Das Band, welches 10 um Berael geschlungen bat, war ber Bund mit Jabbeb, und biefer genügte, um alle echteverbaltniffe in prophetischer Autorität teils zu fichern, teils neuzugestalten. Dazu ar ein menichliches Ronigtum nicht erforderlich. Lielmehr follte Jabbeh, ber Bundesgott Wit, ber Monia Diefes Bolfetume fein. Nach Er 19, 6 war bas Betruftfein vorbanben. if Rabveb die Stelle des Monias bei Diefem Bolf vertrete, welches beshalb ein Königreich von 15 rieftern, eine heilige Ration beift, d. b. eine folde, beren Gliebern priefterliche Beiligkeit gen ift, weil Jabveb ihr Ronig. Bgl. Er 15, 18; Ri 8, 28. Jabveh ivar in ber That n, welcher fein Bolt im Rriege anführte (Er 14, 14; 15, 3; vgl. bie "Rriege Jahvehe" n 21, 14 und noch spater 1 Ga 18, 17; 25, 28) und allein Gefene geben burfte, in beffen

immen auch alles Bericht verwaltet wurde.

Aber allerdings erwies sich in Zeiten, wo kein thatkräftiger prophetisch inspirierter tann wie Wofe oder Josua mehr an der Spige bes Lolfes ftand, das geistige Band ibt ftart genug, um bie jeht über bas Land berbreiteten Stämme zusammenzuhalten und gemeinfamem Sanbeln zu verbinden, jumal eben ber Jahrebbienft unter ben berückenben influffen bes tanganitischen Beibentume ftart in Berfall geriet. Um ebeften vermochte 26 och gemeinsame Not und Bebrudung Die Stimme unter einem von Gott erwedten Beeier zu einigen. Aber ba folde nur ausnahmsweife aufftanben, empfand man im olfe immer mehr bas Bedurfnis nach einem ftandigen Oberhaupte, und ber Gebante g nabe, einen folden "Richter" jum Ronige ju erheben. Gibeon (fiebe ben Artifel VI E. 661) freilich lebute die ibm in aller Form angetragene erbliche Berricher: 80 litbe ab, da folde gegen das alleinige Herrschafterecht Jahvebs verktieße (Hi 8, 22 f.) th fein entarteter Baftarbfohn Abimelech, ber banach griff, regierte über Gidem und ingebung (nach Ri 9, 22 fogar über Jerael) in fo abschreckender Weife, daß man auf ngere Zeit hinaus fein Berlangen mehr nach einem Könige trug. Erft als Samuel, ber whetische Bater bes Bolls, zu alt geworben war, um ber großen Aufgabe zu genügen, und 85 ine Sobne, Die ihn babei unterstutten, zu Klagen Anlaß gaben, erwachte bie Begierde zo einem eigentlichen König um jo ungestümer, ba der Drud der Philister um jene sit fower auf bem Lande laftete. Unter biefen Umftanden hat fich Camuel berbeis classen, bem Bolte einen König zu salben. Nach Wellbausen, Prolegomena , S. 254 ff. dre 1 Sa 9, 1—10, 16; R. 11 die alte Bersion, welche das Königtum als die hochste so iegnung betrachtete und unbebenklich auf Samuel gurlidführte; bagegen verbante bie Eriblung R. 8, wonach Camuel fich erft gewaltig gegen feine Ginführung ftraubte und nen Abfall vom unfichtbaren König bes Bolles barin fab, bis Gottes Stimme ihn nachthen breft, ber nacherelifchen, theofratischen Unichauung ihren Uriprung, welcher bas Ronigun als eine Berichlechterung, ein Abfall von der reinen Gotteeberrichaft ericbien. Allein 46 th der greife Samuel Diefen Schritt erft nach langerem Widerstreben that und nur durch nen bestimmten Gottesbefehl fich ju diefer Reuerung zu entschließen veranlagt wurde, mint sicher nicht bloß auf Rechnung späterer Darstellung, sonbern ist von vornherein ach der theofratischen Vergangenheit des Volles das einzig wahrscheinliche. Das Voll ute bei biefer Bewegung beibnische Dadt jum Muster genommen; bamit konnte sich ber so eber Gottes nicht befreunden, tvenn ihn nicht eine hibere Stimme jum Rachgeben Stigte. Bollende abzuweifen ift bie von bemfelben Gelebrten vorgetragene Behauptung, pelche übrigens mit jener angeblich rudhaltlosen Gochschatzung bes Konigtums vor bem rit fich feblecht reimt), ber Abfall bon Gibea So 10,9 gebe auf bie Erhebung Cauls tm Ronig, ale ware nach ber Deinung biefes Bropbeten bas Konigtum an sich ein 55 kundubel, während Holea nur bie "Konigsmacherei" ohne Gott verwirft (Ho 8, 4; vgl. 9, 3; 13, 10 f.), aber bas Ronigtum von Gottes Gnaden febr wohl fennt und anerfennt 1, 2; 3, 4 f.). Betreffend die Erbebung Sauls und die Berichte barüber fiebe unter emuel und Saul. Nicht von ungefähr wurde ein Mann aus bem fleinsten Stamm th Geschlecht jum Ronig ertoren (1 Sa 9, 21). Damit beweist Jahveh, welchem Die 10

Bahl unbestritten guftand, seine Unabhängigleit von irdischen Rudfichten. Zugleich wird ber Gewählte baburch jur Beicheibenheit gemabnt, ba er feine Burbe lediglich ber gottlichen Wahl, nicht seiner Machistellung verdantt; auch war er fo wohl weniger ber Gifer sucht und dem Verdacht ausgesent, einseitig die Interessen seines Stammes zu fördern. 6 Aehnlich trifft nachher bei Davids Salbung die Wahl den, der am wenigsten dafür in Betracht zu kommen schien 1 Sa 16, 7; vgl. 2 Sa 7, 8. 18; Vf 78, 70. Beidemal vollzog sich die Weihe zum königlichen Amt durch die symbolische Sandlung der Salbung (1 Ca 10, 1; 16, 13). Diefer Brauch war bei ben Rachbarn Braels langft üblich, wie Ric 9, 8. 15 borausgefest ift und einer ber Tell Amarna Briefe (37) bestätigt (Windler, Die 10 Thontafeln von Tell Amarna 1896. S. 99), in welchem ein Fürst von Nuhassi (im nordl, Sprien) ums Jahr 1400 an ben agyptischen Groffonig ichreibt, ein Borganger bes letteren habe feinen Grofvater in Nuhassi als Ronig emgefett und ibm babei Del aufs Saupt gegoffen. Moglich mare, bag ber Gebrauch aus Agppten ftammte (Erman, Nappten I, 317). Jebenfalle hangt berfelbe mit bem uralten religiofen Unfeben bes Ronigtums 15 jusammen : es follte bem Empfänger ber Renigegewalt bamit eine hohere, gottliche Weibe berlichen werben. Bal. sonst Rittel ju 1 Rg 1, 34. Wie aber der Gott Joraels uber ben heidnischen Gottheiten unvergleichlich erhaben bastand, so galt auch die Berson bes "Gefalbten Jahreho" für besonders heilig und unantastbar wie alles Jahreh Geweihte. Bgl. 1 Sa 24, 7; 26, 9; 2 Sa 19, 22, Das Dl ift babei bas Symbol bes göttlichen 20 Geistes, ber bem Herrscher mitgeteilt wird (vgl. die Wandelung Sauts und sein Ergriffen werben bom Prophetengeiste 1 Sa 10,9f. und bei David 1 Sa 16,13) und die Quelle aller Regententugenden ift nach Jef 11,1ff. Un David wurde die Salbung nach seiner wirklichen Erhebung auf den Thron wiederholt, erft von ben Alteften Judas (2 Sa 2, 4), bann bon benen Beraels (5, 3), wobei übrigens nicht ausgeschloffen ift, bag bie Galbung 26 burch priefterliche ober prophetische Sand geschah. Außerdem wird bie fonigliche Salbung noch erwähnt bei Abfalom 2 Sa 19, 11; bei Salomo 1 Rg 1, 39 (burch ben Soben priester), bei Joas 2 Rg 11, 12 (ebenso); Joahas 2 Rg 23, 30 und im nordlichen Reiche be bem burch bas Prophetenwort jum König erhobenen Jehn 2 Rg 9, 3. Da fonft nirgente von ber Salbung eines Konigs bei feinem Regierungsantritt Die Rebe ift, meinten de 30 Rabbinen, biefe Ceremonie habe nur bei Begrundung einer neuen Dynaftie ober bei Un regelmäßigkeiten in ber Erbfolge stattgefunden, was unbegründet und untvahricbeinlich if Bgl. Schickard, Jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovil 1674, p. 77; J. G. Carpzov, App. hist. crit. ant. sacr. p. 56. — Dott ist auch die Aust erörtert, ob bei der Salbung eines Königs priesterliches ober anderes Ol verwender worden fei. Ersterer Unsicht find Stellen wie 1 Rg 1, 39; Bf 89, 21 günftig. Das Stepte. welches ber König als Shmbol seiner Gewalt führte, ist aus bem Glabe erwachsen, bo schon feit uralter Beit bie Stammhauptlinge ale Beichen ihrer Gewalt trugen und bos baber wie biefer und ber Stamm felber wie ober wer (Bf 110, 2). Der friegerifche Sul scheint statt beffen bie Lange geführt gut haben 1 Ca 18, 10; 22, 6; 26, 7. Schon in 40 ber fruhesten Zeit trug aber auch ber Ronig ein ihn auszeichnenbes Diabem 2 Sa 1, 10. 2 Rg 11, 12; Pf 89, 40; 132, 18, bas fich wohl mehr und mehr zu einem aus Gold und Silber geflochtenen Krange, einer eigentlichen Krone (Sach 6, 11) gestaltet bat. Auch hatte er seinen besonderen Thronsessel, der mehr und mehr funftlerisch ausgeschmucht wurde

Die Stellung bes Königs war von Ansang an nicht die eines unumschränkten mergen landischen Alleinherrschers. Lon Samuel, dem Stifter des Konigtums in Jerael, des is 1 Sa 10, 25, er habe "das Necht des Konigtums" vorgetragen und in ein Auch at schrieben, das er als gottlich gegedene Thora vor Jahreh niederlegte. Damit ist nauntich nicht die 8, 11 erwähnte Rechtsgewohnheit gemeint, die der Ubung heidnischer Konige aus sprach und dem Volke zur Abschreckung von ihm war vorgehalten worden, sondern ans die Ubulltur des Königs einschrankende, seine Abhängigkeit von dem Herrn sestlegende Urlunde

Ugl. Salomod Thron 1 Stg 10, 18 ff.

be nomium und der Deuteronomiker, 1872, S. 142 ff. In dieser Urlunde wird besonder gefordert, daß der König lein Ausländer, sondern ein Volksgenosse sein soll, daß er sich weder eine Menge Rosse noch viele Kleiber halten durse, wie es dei den Volkerlenige Ubung und Gegenstand des Chrzeizes war. Die Motivierung betresse der Rosseliebehaber. Dt 17, 16: der Konig soll dadurch sein Volk nicht wieder nach Aegypten zuruchtenzum so sieht nicht danach aus, als ob die Erfahrungen der salomonischen Zeit bier vorschwebten

Aber auch aus ber fpateren Beit ift fein Gall befannt, bag etwa jubaifche Golbner gegen aguptifce Pferbe waren ausgetauscht worben (Ewald, Riebin). Was ben leteren Bunkt betrifft, jo jollte Joraels Ronig nicht meinen, burch einen gablreich besetzten harem ben Glang feines hofes und bas Unjeben feiner herricaft erhoben ju muffen. In diefem Buntte bat allerbings Salomo fich tweit in Die bier verbotene Babn eingelaffen. Giebe 1 Mg 11,3, 6 wo bie erfte Bahl immerben berborben icheint (700) ftatt 70 ! Mostermann); val. De 6, 8. Dem Achabeam werben 2 Chr 11, 21 achtzehn Gemahlinnen zugeschrieben und bie Mijchna (Sanh. II, 4) beschrankt die erlaubte Zahl auf so viel; vgl. Schidard a. a. D. S. 173 ff. Der Haren bes verstorbenen Konigs wurde als Eigentum seines Nachsolgers betrachtet (2 Sa 12, 8). Die Besignabme davon war demnach so viel als ber thatiachliche Eintritt 10 des Thronfolgers in die koniglichen Rechte. Daraus ist der Rat Ahitophels 2 Sa 16, 21 (bgl. Bb IV &. 513, 30) ju verfteben, aber auch ber Unwille Ichbaale über Abner 2 Ca 3, 7 und Salomos über Abonja 1 Mg 2, 13 ff. - Der Gejalbte Jahvebs follte fich bewunt bleiben, bienenbes Organ bee Bundesgottes gu fein und nur als beffen Lebentrager die Gewalt unnezuhaben. Der Ronig war wie jedes andere Glied bes Bolfes an 15 Rabveds vorliegende Ibera gebunden und der lebendigen Thora, wie fie burch Brophetenmund erging, ju geborchen verpflichtet. Schon Saul icheiterte baran, bag er Dieje Schrante nicht auf bie Dauer einhalten wollte. David bat auch auf bem Bipfel feines Hubmes und seiner Macht sich ihr gesugt und stellt so mit bistorischem Recht, nicht bloß nach ber Jbealisterung späterer Zeit, den König nach dem Herzen Gottes dar. Auf diese Berpflich 20 tung des Königs Jahreh gegenüber und die des Rolles, das um Jahrehs willen ihm unterthan sein sollte, bezog sich auch der feierliche Bundesatt, der 2 Kg 11, 17 bei der Thronbesteigung gemelbet ift, und abnlich icon früher, ja regelmäßig vortommen mochte

(vgl. 2 Ea 5, 3).

Selbstverftandlich lag bem Ronige im Rrieg ber Oberbeschl und im Frieden bie 26 Rechtiprechung als oberften Gerichtsherrn ob. Dabei follte er, wie jeber Richter, ohne Unjeben ber Berjon urteilen und ber Bebrudten und Geringen fich bilfreich annehmen. Bgl. Bi 72, 1 ff.; Jef 11, 3 f. u. fonft. Go boch der Gefalbte Jahrehs in den Augen des Polles stehen sollte (Pr 24, 21), durfte er sich boch nicht hochmutig von ihm abichliegen (Dt 17, 20), fonbern follte ben Gilfesuchenben freien Jugang gewähren und für so ibre Unliegen ein Berg haben. Eine Denschenbergotterung, wie fie mit morgenlandischen herrichern haufig getrieben, ja in Maypten und anderetvo Suftem geworben ift, war bier ausgeschleffen. Dag ber Konig Zeraels bem Gott biefes Bolfes verantwortlich fei, wurde ibm namentlich burch bie Propheten, falls biefe Sprecher Gottes ihre Pflicht thaten, flets in Erinnerung gebracht. Wie Jabbeh seinen Gesalbten frei erforen hatte, fo konnte er 85 thn auch verwerfen und einen andern wählen. Rgl. die Berwerfung Sauls und feines Baufes 1 Ca 13, 13 f.; 15, 23. 26 und die Demütigung bes Saufes Davids 1 fig 11, 29 ff. Doch galt nach 2 Ca 7, 15 bie Erwählung bes letteren burch Sabbeb für unwiderruflich und es konnte fich nur im einzelnen Gall barum handeln, welcher ber Konigefobne bie Erbichaft antreten follte, wozu gelegentlich bie Propbeten em Wort mitfprachen, wie Nathan 40 ju Gunften Calomos 1 Rg 1. Uberhaupt galt bas Königtum gwar burchaus für erblich, aber es war nach ber gelaufigen Rechtsanidauung nicht unftattbaft, bag bon bem Erftgeburterecht babei abgesehen und ein jungerer, als tuchtiger geltenber Bring auf ben Thron beforbert wurde. Go lang er lebte, hatte der regierenbe Ronig felbit es in ber Sand, einen Nachfolger zu bestimmen, wobei Die verschiedenen Mütter Der Bringen naturlich von 46 nicht geringem Ginfluß waren; nach feinem Tobe tam es in zweifelhaften Gallen barauf an, wem die Großen am Sofe ihre Gunft juwandten; auch die Spigen ber Priefterschaft batten babei nicht felten eine getrichtige Stimme, und bie Bunft bes Bolles fonnte chenfalls ben Ausschlag geben. Die Diutter bes gefronten Ronigs, 777277 genannt (arabifch sultana walida), nahm eine besonders chrenvolle und einflufreiche Stellung ein, aus so welcher Ronig Ufa feine Mutter formlich absente, ba fie biefelbe migbrauchte 1 Rg 15, 13; 2 Chr 15, 16. Much im nördlichen Reich fehlte es aufanglich bem Ronigtum nicht an prophetischer Sanktion 1 Rg 11, 29 ff., und auch späterhin bei Jehus Erhebung 2 Rg 9, 3. Allein im allgemeinen entschieben bort nur Gewalt und menschliche Gunft, ob ber rechtmaßige Erbe auf den Thron tam, ober ein Emportommling fich auf denselben schwang, 65 und ce galt babei, was So 8, 1 rügt: "Sie fetten Ronige ein, boch gings nicht von mir aus, machten gurften, ohne daß ich bavon wußte." Gleichwohl hat der Gott der Propheten nd nie feines Berticherrechte über biefen Icil bes Bolles begeben, sonbern auch biefe Ronige ofter jur Mebe gestellt und ihnen ben Berluft ihrer Dlacht und ben Hall ihres Saufes vorausgeiagt. - 3m Rultus nahm ber Gefalbte Jahvehs naturgemäß eine ber- w

porragente Stelle ein als bas Saupt, in welchem bas Bolf auch por Bott fich aufammenfaste. Er vertritt basielbe betend und opfernd vor Gott (2 Sa 6, 17f.) und legnet es im Namen Gottes (1 Rg 8, 14. 55). Doch ift bei seinem Opsern (s. auch 2 Sa 6, 13; 1 Rg 3, 4; 2 Chr 1, 6; 1 Mg 8, 62 ff.; 9, 25) die Vermittlung durch eigentliche Priefter b nicht ausgeschlossen, so daß man sagen könnte, der König habe in der früheren Zeit im Unterschied von ber fpateren alle priefterlichen Funftionen ausgeübt, ober fei jugleich oberfter Priefter gewefen. Go fteht nirgends, daß David ober Salomo Die eigentliche Darbringung bes Opferblutes ober bie Räucherung vollzogen habe, welche fpater bem Ufia als feweres Bergeben angerechnet wird 2 Chr 26, 16 ff. Der Aufgug Davide 2 Sa 6, 14 laft eber 10 auf eine bienenbe Stellung bee Monige im Beiligtum ichliegen. Schwanfungen in ber Auffaffung ber koniglidien Befugniffe find ohne Zweifel vorgefommen. Ezechiel beftimmt genau bie fultischen Befugnisse bes nasi, wie er ben Konig bescheiben benennt; berfelbe foll wie bon jeber feinen Ehremplat am Ausgang bes Thores nach bem inneren Borhof bor bem Sauptaltar haben (46, 1f.) und baburch als ber vornehmfte ber Richtpriefter ge-16 fennzeichnet fein. Er foll fur bie Beschaffung ber gewöhnlichen und festlichen Opfer forgen (45, 17). Letteres wird in ber Regel schon in verexilischer Zeit zu einem großen Teil geschehen sein. Andererseits hatte ber Konig von Ansang an den Kultus und seine Organe ju beauffichtigen, er tonnte Briefter ein- und abfeben (1 Mg 2, 35). Daraus folgt aber teinestvegs, bag er babei nach reiner Willfür handeln burfte, wie es bem Berobeam por 20 geworfen wird, und nicht an bestimmte Familienrechte und Ordnungen gebunden war. Ebensowenig ift aus bem Umftand, bag bie Spigen ber Briefterschaft unter ben Burben tragern bee foniglichen hofes aufgegahlt find (2 Sa 8, 17; 20, 25; 1 Chr 18, 16; 1 Ra 4, 4), au ichließen, bag bie oberften Briefter lediglich ale fonigliche Beamte gegotten

Umgeben war ber König von Ratgebern ("") und Ministern (""), welche jum Teil bem foniglichen Sause entnommen waren, baber auch Aursten (===) beifen; boch jog er auch jonft beliebige Bertrauensmänner an ben hof und in feinen perfonlichen Dienft, wo felche nicht felten ihren Ginfluß bagu migbrauchten, um ihrer Sippe recht velt einträgliche Beamtenstellen juzuwenden (Jei 22, 23 ff.). Der Beamtentorper war nicht 30 geleglich bestimmt, sonbern erweiterte fich nach Beburfnis und nach bem Dag ber Dute, über welche ein Ronig verfügte. Unter David werben folgende bobe Beamte genannt 2 Sa 8, 16-18; 20, 23-26; 1 Chr 18, 15 ff.: 1. ber heerführer; 2. ber Anführer to Leibgarbe; 3. ber Chronift, welcher bie Reichechronif ju fubren batte, wenn bas Bon nicht ben bortragenden Rat bezeichnet, ber bem König die Angelegenheiten in Gr 86 innerung zu bringen hatte; 4. ber Mangler ("DID); 5. ber Oberauffeber über bie fronbienfte und Abgaben. Außerbem fint in biefen Bergeichniffen bie Cherbriefter genannt und endlich beift es noch von Davids Göbnen, fie feien 2000 gewesen (9, 18), was nicht basfelbe bebeuten tann wie oben; auch maren fie fcmerlich untergeordnete Briefter obn Saustaplane; 1 Rg 4,5 fügt erflärent zu biefem 770 : Genoffe bes Ronigs (7727 777) 40 und 1 Chr 18, 17 fest ftatt bes Musbrude הראשנים כיד הביכה Demnach wären es אם jutanten, die junachst um die Person des Königs waren, wozu man die Vertrauteften, be

fonders nahe Verwandte wählte. Einen solden Sinn von 70 anzunehmen empfehlt sid im Alid auf die Grundbebeutung des Morts: dienstbereit dastehen. Bgl. 2 Sa 20, 26 und den Kannts zum arabischen kähln. Siehe übrigens auch Klostermann zu 2 Sa 8, 28.
46 Unter Salomos Regierung erscheinen 1 Kg 4,5 f. noch 1. ein über die zwölf Prasetim (DDM) gesehter Oberpraselt; 2. ein Hausminister, der auch später (Ref 22, 15 ff.) an der vorragender Stelle vorsonnet. Außer diesen Ministern gab es natürlich eine größere Zahl von untergeordneten Hospiscamten und Kammerlingen, die auch gelegentlich erwähnt werden; so die Mundschenken 1 Kg 10, 5; der Garderobeausseher 2 Kg 10, 22; 22, 14. Die Sa rissin, welche zuerst am Hose des Zehnstämmereichs 1 Kg 22, 9; 2 Kg 8, 6; 9, 32; dann auch in Juda vorkommen: 2 Kg 23, 11; Jer 34, 19; 52, 25, sind nicht überall Eunuden, sondern der Ausdruck steht häusig für Hössinge überhaupt; dagegen ist DDM zu 38, 7 ein (kuschischer) Verschnittener, und die Berwendung solder Haremstwäckter und so sehr die Sache dem israelitischen Geseh widersprach (Dt 23, 2), an den weng thee

66 fratischen Sofen Foracle und Judas sich mit ber Zeit eingebutgert haben. Die Samlinge werden in der Regel Ausländer gewesen sein.

Was die Einkunfte des Königs anlangt, so waren dieselben nicht für alle Zeit gleich mäßig geregelt. Schon Samuel sagt 1 Sa 8, 11 ff. voraus, der König werde sich nehmen was er haben wolle, ohne naturlich solche Übergriffe zu billigen. Nur ruchlose Komze we haben sich, wie im Fall Nabots, über das Eigentumbrecht ihrer Unterthanen binweggesch

nd auch in diefem gall mußte wenigstens ein Schein bes Rechtes gewahrt werben. Es Worte fich aber mit ber Reit eine Art Bewohnbeiterecht. Go icheint aus Um 7. 1 berorzugeben, bag im nordlichen Meiche ber erfte Grasschnitt bem König für feine vielen loffe und Mauler muste abgeliefert werden, - eine brudent bobe Abaabe. Ben jeber der es Sitte, bem Ronig Weidente zu bringen (1 Ca 10, 27; 16, 20 u. fonft), und wenn 6 les mit einiger Regelmäsigfeit geschab, so bilbete sich eben eine Tributpflicht baraus. Interworfene Bolter mußten felbstwerftanblich Abgaben bringen 2 Ga 8, 2; ebenfo folde, le fich unter ben Schut bes Ronigs ftellten, ober fonft ihm bulbigen wollten 2 Ca 8, 10; Rg 5, 1; 10, 25; 2 Chr 32, 23. Bu ben Fronarbeiten jog Salomo namentlich bie Rande gebliebenen Kanaaniter herbei, aber auch eine bebeittende Zahl von Jörgeliten to Rg 9, 201.; 2 Chr 2, 1. 16. 17; 1 Kg 5, 27 f. Bgl. Robler, Gefc. II, 384 f. Außerem batten feine Unterthanen bebeutenbe Naturallieferungen ju leiften, wahrend eigentde Gelbsteuern erft viel spater aus Beranlaffung ber an frembe Monarchen zu ent: chtenden Tribute vorkommen 2 Kg 15, 20; 23, 35. Bon der Kriegsbeute erhielt der Inig jedenfalls einen beträchtlichen Anteil. Bgl. 2 S 8, 11 ff.; 12, 30. Schon David 16 atte nach 1 Chr 27, 25 31 Schapfammern und einträgliche Domanen mit Biebzucht nd Landwirtschaft, Wein- und Clbau. - Uber die Graber und Bestattungeweise ber Inige f. Bo II S. 531 ff. Aber die ideal-prophetische Entwedelung des Königtums f. d. A. Reistas.

## Rönigliches Amt Chrifti f. Bb VIII G. 738, 30.

Rohlbrugge, Dr. Hermann Friedrich, geb. zu Amfterbam am 15. August 1803, est. zu Elberfeld am 5. Mar; 1875; tieffinniger resormierter Theologe von eigenartiger luffassung in der Heiligungslehre; Grunder ber niederlandisch-reformierten Gemeinde in Iberfeld

Dr. Hoblbrügge war geboren als Glieb ber lutberifden Gemeinde ju Amfterbam, 26 er sog. "Herstelde Luthersche Kerk". In bem väterlichen Hause wurde er in hotterfurcht erzogen, von einem gläubigen Paftor in der lutberischen Lebre und ber Abtigung gegen bie reformierten Dogmen besoftigt. Der Unabe war für bas Gefchaft feines laters, Die Gerfenfiederei, bestimmt, zeigte aber einen folden Eifer für geiftige Intereffen, af der Bater ihn die lateinische Schule und spater bas Athenaum besuchen ließ. Gier 30 warb er fich burch raftlosen Fleig eine grundliche Kenntnis der flaffischen und ber oriendifden Sprachen, insbesondere bes Grundtertes des alten Testaments; doch wurde auch ine Seele jo fehr von der Philosophie der Alten erfüllt, daß er den Bibelglauben vergaß ber "beidnischer Tugend und Weisheit, jubifder Bottesbienftlichkeit und Gelbftgerechtig-Die Erfrankung und ber Tob seines von ibm fehr geliebten Baters führten ihn as 1 Bott und feinem Borte gurud; einige Beit jog ibn noch der Mpfticismus an; aber s er seine erfte Predigt halten follte, "gefiel es bem allmächtigen Gott, ihn burch seinen aligen Geift fraftig zu sich zu ziehen und seinen Sohn in ihm zu offenbaren". Er nahm un die Bibel wieder aut Sand und ber Musticismus mußte ber gesunden Lehre weichen. burch ben Tob feines Baters war er gwar barauf angewiesen, fich bie Mittel gur Forts 40 bung feiner Studien felbst ju verschaffen, aber er war nun auch ber Berpflichtungen ngen bas Geschaft seines Baiere enthoben und fonnte fich ungeteilt ben Stubien widmen. ach Bollendung berfelben legte er, immer noch voll Borurteil gegen die reformierte Lehre, ber lutherifden Gemeinde fein Glaubensbefemntnis ab, trat als Randibat in berielben und wurde balb barauf jum Proponenten ober Hilfsprediger ernannt.

Bald gingen ihm über den wahren Zustand derselben die Augen auf. Bon Lutbers ehre war wenig mehr vorhanden. So bildeten denn den Hauptinhalt seiner Vorträge ilgende Punkte: die Grundverdorbenheit der menschlichen Ratut; die Allmacht des hl. leistes; Besehrung zu Gott; das Gesährliche einer toten Orthodoxie; die Rechtsertigung so Senders vor Gott durch den Glauben allein; die alleingiltige Gerechtigkeit Ehristind die unwandelbare Treue Gottos. Die Predigten des jungen Broponenten kanden ielen Anklang, riefen aber auch, namentlich bei den Rotabeln der Gemeinde, bittere Feindstaft wach. Einer der Prediger lieb dem unter ihnen ausgesommenen Rationalismus den kund und warnte sogar in einer Predigt vor der Lebre von dem sündlichen Verderben ob nd der allein errettenden Gnade als vor einer gesährlichen Schwärmerei. Da nun auch iele Gemeindeglieder an den Ausgerungen dieses Predigers Anstoß nahmen, so sah sich ischlichtunge gemaß der Verpsslichtung bei seiner Berufung veranlaßt, eine Beschwerdeschrift

gegen beffen Lehren bei bem Rollegium ber Repräsentanten einzureichen, welches über Reinheit ber Lehre und bes Lebens ber Beiftlichen ju wachen hatte. Das Rollegium aber erklarte nicht nur die Lehre jenes Bredigers für "rechtsinnig", sondern erhob nun, als bieser die Gemeinde öffentlich bor "gewissen Schwarmgeistern" gewarnt, und Roblbrugge b sich mit kurzen würdigen Worten auf das Zeugnis der Schrift berusen hatte, seinerseits eine Unflage gegen letteren. Es folgten nun langwierige Berbandlungen, welche bamit endigten, daß bem Proponenten nur bie Bahl gwifchen Biberruf und Absehung gelaffen wurde. Die lettere erfolgte in febr tumultuarischer Beife. Koblbrugge fab fich aller Subfistenzmittel beraubt, wurde aber nicht allein machtig burch Gottes Bort gestartt, fonbern 10 auch brei Jahre lang burch bie Unterstützungen unbefannter Freunde mit ben notigen Mitteln jum Unterhalt und jur Erlangung ber theologischen Dottorwurde verfeben.

Diefe erwarb er in Utrecht, wohin er feinen Bobnfit verlegt batte, burch eine Differtation über 28 45, welchen er unmittelbar auf Chriftum und Die Rirche beutete, inbem er ben Grundfat ber Muslegung ber prophetischen Schriften aus ben apostoliiden 15 aufftellte. Diefe Schrift erregte bei ber Fafultat Unwillen und Wiberftanb; indeffen tonnte

ihm die Promotion nicht verfagt werben.

Die darauf erfolgte Berheiratung mit einer Jungfrau aus seiner Gemeinde verschaffte ihm die Mittel zu einer unabhängigen Stellung, und er tonnte sich nun gang ber Forschung in ber Schrift hingeben. In bieser Zeit beschäftigte ihn namentlich ber Abschnitt 20 Rom. K. 7 u. 8; er forschte nach ben letten Grunden bes Hells, nach bem Berhaltnis von Wejet und Gnade, nach der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmbergigkeit, nach der Rechtfertigung bes Sunders vor Gott. Er erwog alle Punkte, welche zwijden Auguftin und Belagius, Luther und Erasmus, Calvin und Lighius, Comarus und ben Remonftranten verhandelt worben find. Da er ein warmer Freund feines Baterlandes und ber 25 Beidichte besselben war, so beidäftigten ihn bie schweren Rampfe, welche am Unjange bes 17. Jahrhunderts um die Lehre von ber Prabestination geführt wurden, und bas gleichgeitige Studium ber Schriften Calvins überzeugte ihn, bag bie Ranones ber Dortrechter Synobe fdriftgemäß feien. Später fab er fic burch Dlevians Schriften veranlagt, auch die lutherische Abendmablslehre gegen die reformierte aufzugeben.

Bene Beit ber ftillen Sammlung war fitr feine gange fpatere Entwidelung enticheibend Die heftigen Rampfe, Die er um Die Grundlehren ber Acformation gefuhrt batte, gaben feinem Wefen und feiner Lebre jenen icharf ausgeprägten Charafter, wie er fpater ju Tope getreten ift. Gein ernfter, tiefer, tonfequenter Geift verfolgte bie ftreitigen Behren in ibn

Spigen, und fo wurde feine Predigt ju einem steitg wiederholten Zeugnis von ber "Son ab veranetät Gottes" und der Nechtsertigung allein durch toabren Glauben. Er tonnte nun seiner Überzeugung gemäß nicht mehr ber lutherischen Kirche ange boren und wandte fich an die reformierte Rirche feines Landes mit ber Bitte um Auf nabme in Diefelbe. Aber biefe, welche bamale tief in ben Rationalismus verfunten mar, fürchtete für ben lirchlichen Frieden und legte ihm allerlei Schwierigkeiten in ben Ba 40 Man verlangte bon feiner fruberen Gemeinbe ein Sittenzeugnie; biefe weigerte fich, ibm cin soldies auszustellen. Man verwies ihn von Ansterdam nach Utrecht: auch ba macht man ibm wegen bes mangelnben Reugniffes Schwierigfeiten; mit Dibe erlangte er es. bag fein Kind in ber reformierten Rirche getauft wurde; wegen ber Mufnabme verwie man ihn an die General-Synobe. Diefe verschärfte bie Forberung eines Guhrunge Attefter; 45 Robibrigge ging abermals feine Gemeinde um ein foldes an, und als es wiederum baweigert wurde, erflatte bie Provingial-Mirchenbehorbe von Nordholland, daß fie nicht in ber Lage fei zu erffaren, bag fie gegen bie Aufnahme bes Dr. Roblbrugge feine Comme keiten fande. Nach vielen folgenden fruchtlosen Berhandlungen erkannte biefer endlich, but man entschlossen sei, ibm ben Eintritt in die reformierte Kirche zu verweigern.

Es lagt fich nicht verkennen, bag biefe ungerechte Bebandlung einen unausloschlichen Eindrud in seiner Seele binterlaffen bat und auf feine nachherige Stellung gu ber rbem fcon Provingialfirche und inobefondere ber reformierten Gemeinde in Elberfeld bon ont

icheibendem Ginfluß geworben ift.

Durch die stattgehabten Rampfe leibend geworben, machte er im Sommer 1833 eine 55 Reife ben Rhein hinauf und fam auch infolge einer Ginladung nach Elberfeld. In bem religios betregten Auppertbale konnten feine energifche Berfonlichkeit, feine bobe Begabung bie Eigenartigfeit seines Lebripfteme, ber tiefe Ernft feiner Predigt ihres Einbrude nicht verfeblen. Bichtige Fragen beschäftigten bamale Die Gemuter ber Bupperthaler Chuften Es war fast keine Erscheinung auf bem Gebiete bes kirchlichen Lebens, welche nicht die 60 Bertreter unter ihnen gehabt batte. Insbesondere aber batte Gottfried Daniel Rrum

macher, ber in Elberfelb Die Tersteegianische Mostif mit bem altreformierten Befenntnis vertauscht batte, Die Beilebegierigen um die Lebre von ber freien Gnabe, bein Brieftertume Chrifti und ber Aneignung bes Beiles burch mabren Glauben ju verfammeln gewußt. Tag und Racht wurden von ben Erwedten die Fragen nach ber wahren Beiligung, ber Bedeutung des Gefetes für ben burd Glauben Gerechten, bem Abstand bes inneren Bu- 6 ftantes ber Glaubigen von ber volltommenen Gerechtigfeit in Christo unter vielen Sorgen und Rampjen erwogen, und felbit die große Marbeit und Ruchternbeit ber Bredigten Mrummachers batte noch nicht alle Aweifel geloft. Als nun Roblbrugge, von einigen Freunden aufgeforbert, in ber ref. Gemeinde auf ber Gemarte gu Barmen über Bi 45, 14-16 predigte, und fein Thema! "bie Berrlichkeit ber Gemeinde Chrifti bier und bort" gerabe to Die Fragen traf, welche bie Gemüter ber Glaubigen beschäftigten, so rief er eine allgemeine Bewegung bervor. Er fcblug ben Grundton feiner gangen materen Berfündigung an: "Der Dienich ift nichts, Bott ift alles. Der Menich an fich ift Aleisch; fein Beil beruht allein in ber freien Gnabe Bottes in Chrifto Befu." Roch ftarteren Ausbruck fanden Diefe Sage in einer Bredigt über Re 7, 14. hierin ftellte er bas Thema: "ber burch is Chrift Blut gerechtfertigte und geheiligte und von allen Ginben abgewaschene Chrift in fich felbit". In der Faffung biefes Themas pragt fich bie in ber Prebigt ftart hervortretende Einsettigkeit in ber Darftellung ber Beiligungslehre aus. Wahrend nach ber Schrift und der Lehre des Heidelberger Ratechismus der Gläubige überdaupt nicht mehr "in sich" sondern in Striftus lebt, wird hier ein Gegensat dargestellt zwischen 20 dem thatsachichen Zustand des Gläubigen und der Stellung, die er in Sbrifto vor Gott bat; Die Gunde, welche nach ber evangelifden Lehre bem Wiebergeborenen wiber feinen Willen antlebt, gebort auch nach ber Befehrung ju bem Buftande bes Menichen "an fich": "Job teile euch mit ifagt Paulus) nicht wie ich früber war, sonbern wie ich bin in mir felbst: ich bin fleischlich". Spricht Roblbringe von bem Befen, fo bebt 26 er nur ben usus paedagogieus bervor, ber usus didacticus fehlt ganglich. Allerbings bat Aphlbrugge auf Die im Sabre 1846 von dem Elberfelber reformierten Brosbuterium flar und befrimmt unter Sintvess auf Fr. 86 und 114 bes Seibelb. Rat. an ibn gerichtete grage, ob er bas Unabenwert Gottes nicht nur in einer Beranderung ber Stellung des Gunders ju Gott, fondern auch in einer im Bergen bes Begnabigten vorgehenden Ber : 30 anderung erlenne, begabend geantwortet, allein feine gange fpatere Bredigtweife zeigt, bag bies eben nicht mehr als ein Bugeftandnis war, bem er treiter feine Rolge gegeben bat. So tam es, bag nicht nur bie Anbanger ber von einem beuchlerifden ameritanifchen Brebiger Jorgens angeregten Buf- und Beiligungetreiberei, fondern auch besonnene Chriften Die ernstesten Bebenten gegen bie neue Predigtweise hatten, die, mochte man fie auch nach 95 ber guten Seite bin beuten, minbestene febr migverftanblich war. Es fam bingu, bag bie Scharfe, Die er im perfonlichen Bertebr mit Amtebrüdern manchmal bervortreten ließ, bei einzelnen unter ihnen die aufängliche Borliebe in Dieftimmung verwandelte und bag man boberen Ortes besurchtete, Roblbrugge werbe fich ber beabsichtigten Einführung ber Union und Agende, wogegen fich in ber reformierten Gemeinde zu Elberfeld eine ftarte Oppo- 40 fition regte, wiberjegen. Go fam es, bag bas fait gelungene Beftreben feiner Freunde, ibm eine Anftellung in der Abeinproving zu verschaffen, gang furg bor bem angesetzten Rolloquium in Moblen; vereitelt wurde und ein Reffript bes Ministeriums Altenftein bent Dr. Roblbrigge Die Hangeln ber Abeinproving verbot.

So lehrte er wieder nach seinem Laterlande zuruch, blieb aber in beständiger Verbin- 46 bung mit den Freunden. Seine Gattin war gestorben; eine zweite Verheiratung mit einer Tochter aus einem altabeligen Geschlechte Gelberns gab seinen zwei Knaben eine Mutter und versetzt ihn in eine gunstige außere Lage. Eine Neihe von Jahren lehte er zu Utzecht in großer Zurückgezogenheit, nur im Verkehr mit Freunden in Holland und Deutschland, für die er sonntäglich in seinem Hause die Schrift auslegte und das siehente Rapitel so des Momerbriefes in aussubrlicher Bearbeitung im Druck erscheinen ließ. Um diese Zeit

entitand auch die fo vielfach angefochtete Auslegung von Dit 1.

Fur die reformierte Gemeinde in Elberfeld traten nun im Jahre 1835 die Ereignisse ein, welche den spateren dauernden Ausenthalt Roblbrigges und die Bisdung der niedersländischen resormierten Gemeinde daselbst vorbereiteten. Eine neue "Auchenordnung sur 56 Abeinland und Westfalen" sollte die alten, wohl auch veralteten, doch mit dem Leben der bergischen Gemeinden tief verwachsenen Institutionen ersehen. Sie brachte statt der studer gedrucken, aber unter Einwirfung des Staates stebende; statt der früheren permanenten, mit eigener Jurisdistion ausgestatteten Generalischende ländige Landtage mit vorübergebendem Bestehen und einem blogen Vorschlags ein

rechte : ftatt bes früheren Sonobalmoberamens als bochfter Anftang ein fonialiches Ronfifterium und einen von der Krone angestellten Generaliuverintendenten mit weitgebenden Bollmachten; und endlich — was die reformierten Gemeinden am empfindlichften berührte - ftatt des einfachen reformierten Uultus, eine reich ausgestattete Liturgie mit Altar, s Lichtern, Rrugifigen und einer exercistisch klingenben Taufformel. Die Provingialsonobe war fich ber tiefgreifenben Anderungen toohl bewußt, gab auch ihren Beforgniffen Musbrud, nahm aber boch am Ende bie Kirchenordnung an und verfügte ben Webrauch eines Auszuges ber Liturgie. Gine nicht geringe Garung war in ber reformierten Gemeinde gu Elberfeld mit ihrem icharf ausgeprägten reformierten Typus entstanden; fie remonitrierte 10 und reichte bei ber Staatsbehorbe elliche Borbehalte ein, unter benen allein fie bie neue Rirchenordnung annehmen fonne. Ale aber ein königlicher Kommiffar die Brediger mit Abfegung bebrobte, fügte fich die Gemeinde und nahm bie reformierten Formulare ber Liturgie an, jeboch nur "infolveit es fich mit bem Wefen bes herkommlichen reformierten Hitus vertrage."

Diele Entichliefungen fanben bei einer Angabl entichieben firchlicher und gum Teil febr einfluftreicher Gemeinbeglieber ben beftigften Miberfpruch. Gie proteftierten gegen bie Beichlitffe eines Borftandes, "ber bie Gemeinde verraten habe", traten aus ber Gemeinde aus, hielten fich von bem Gottesbienfte und ben Saframenten fern, weil fie nicht mehr nach reformierter Ordnung verwaltet wurden, und liegen weder ihre Rinder taufen noch 20 fie ben Ratechumenen-Unterricht besuchen. Bergebens wurde versucht, den Rig ju beilen. Die burch eine Angabl Lutheraner verstärften Nontonformiften beharrten bei ihrer Forberung ber Wieberherstellung der alten Ordnungen. Separatiftifche, ja feftiererifche 3bem

tauchten bei ihnen auf; fie waren in Gefahr, geistlich zu verkummern. Unter biesen Umftanden tam im Jahre 1845 Dr. Kohlbrugge jum zweitenmale 25 wegen seiner Gesundheit an ben Abein, und nun richteten sich bie Augen ber Diffentieren ben auf ihn. Obwohl er einen Ruf ber Separierten Hollands unter bem Borgeben, sie hatten fich eigenwillig von bem Leibe ber Kirche Jesu Chrifti auf Erben getrennt, abge lehnt hatte, jo hatte er bod - feltfamer Biberipruch! - jugleich bie Opposition ba Elberfelber Separierten gegen bie Landestirche genabrt und folgte auch jest ihrem Huft, 30 fie mit Gottes Wort zu bedienen. Er bemubte fich inbeffen, auf alle Beife ibre Bieber vereinigung mit der Gemeinde zu bewerfftelligen, ließ fich als Glied ber reformierten Auch zu Elberfeld annehmen und es fanden logar Berbandlungen statt, ihn unter die Rabl ber Probiger an berfelben aufzunehmen. Da aber bas Bresbyterium ber reformierten Ge meinde verlangte, bag er bis ju erfolgter Regelung ber Ungelegenbeit bie fonntagliden 35 Brivatversammlungen in feinem Saufe einstellen ober boch nicht gur Beit bes Bottesbienftes halten follte, so zerschlugen fich die Berhandlungen und die Separierten tonftituierten fich als Gemeinde unter bem Namen "Niederlandisch-Resormierte", welche durch koniglides Regierungspatent vom Jahre 1847 Anerkennung fand. Ein Presbyterium wurde gewählt, welches im Jahre 1848 Dr. Kohlbrügge zum Bastor ordinierte und seit 1849 wurde is 40 einer neu erbauten Rirche Gottesbienst gehalten. Um nicht ben Schein einer feparierter Bemeinde anzunehmen, betrachtete fie fich als ein Glied ber niederlandischen Landestirde und nahm die Confessio Belgica und die hollandische Form ber (sigenden) Rommunen. übrigens auch ben Seidelberger Ratecbiemus, bas Gefangbuch und im wefentlichen Die im 18. Sabrbundert aufgefommene Weife bes Gottesbienftes ber Elberfelber reformierten Ge 45 meinde an, fowie auch beren Formulare gedoch mit Meglaffung bes Glaubenebetenntuffer bei ber Taufe.

Seitbem besteht biefe Gemeinde in fester Beschloffenheit mit ftreng gebandbabten fich lichen Ordnungen, gesehlicher Mirchengucht und trefflicher Frurforge für ihre Urmen, aber auch in strenger Abgeschloffenbeit gegen alle Regungen bes driftlichen Lebens im Murper 50 thale. Die Schriften Roblbrugges bilben neben ber Bibel faft Die einzige geiftliche Rabrung ber Gemeinbeglieder, wie überhaupt bas innere Leben ber Gemeinbe wie auch Die Doll und Rebeweise ihrer Glieber burchaus bas Gepräge ber eigentumlichen Geiftesrichtung ibro Stifters tragt. Diefer maltete noch bis zu feinem am 5. Darg 1875 erfolgten Tote unter ihr mit viel Beisheit, Liebe und feelforgerlicher Treue; von feiner Bemeinde of 55 übermagig verehrt, von feinen Gegnern viel verfannt, von wenigen recht verftanden, m innigem Berkehre mit einer Angahl von Schulern und Freunden in Solland, Deutschland und anberen Ländern.

Die Gigentumlichteit Robibrugges besteht weniger in einer eigentlichen Abweidung von ber Lebre und ben Bekenntnissen ber reformierten Rirche als in einer einseitzen Aut so fassung gewisser Lehrpunkte. Er hat die Lehre von der Freimacht Gottes, der Gnaden

wahl, ber Rechtsertigung burch ben Glauben, ber totalen Berberbnis ber menichlichen Natur, ber heilsgewißheit, ber Zurechnung des Berdienstes Jesu Christi im Ganzen tief und schriftgemaß gelebet; aber es ist richtig, daß seine Lebenveise wegen unvollstandiger Darstellung zu mannigsachen Migwerstandnussen Anlaß geben konnte. Die Ausbrude find in den Predigten aus fruberen Sahren oft ubertrichen; in dem Bestreben, dem im s Wupperthale ftart berbortretenben Pretionus die Objestivität und Selbstherrlichseit ber Gnade entgegenzuseten, ftellte er zu wenig die "Erneuerung im Beifte bes Bemutes" in bas Licht; in feiner Polemit gegen faliche Beiligungebeitrebungen und bie Gelbitgerechtigfeit trifft er manchmal auch bie "Luft an bem Gebote Gottes nach bem inwendigen Menichen", obwohl er burch mehrere treffliche Prediaten über etliche Gebote fowie burch 10 feinen und feiner Gemeinde aufrichtigen Mantel bewiefen bat, bag er fern von fachlichen Antinomismus war. Um meiften ift die ale Dianuffript gebrudte Betrachtung über bas erfte Rapitel bes Evangeliums nach Matthaus" bom Jahre 1844 angesochten worben, worin er bas "Chriftus gesommen im Fleische" mit oft ichwer verständlichen Ausbruden in einer Weise barlegt, bag ber Berbacht entsteben tonnte, er habe eine fundbafte Antage 16 ber menichlichen Ratur bes Erlofers lehren wollen. Wenn er fagt: "Fleifch vom Gleifc geboren; nicht von einer fleischlich reinen Geburt um Quafi-Erbfunde ju bebeden, fonbern Bleifch, wie wir find, namlich "nicht Geift", fonbern Gottes gang und gar entaußert, entsledigt, aus ber herrlichfeit Gottes heraus, begriffen in eben berfelben Berbammung ober ewigem Tobe und Alude, worin wir von unferer Geburt, anheimgegeben bem, der biefes 20 Tores Gewalt bat, bas ift bem Teufel, wie wir von Saus aus. Go ift er fur uns geboren bon einem Weibe und in biefem unferm gangen Wefen, mit allen menschlichen Affetten, Begierden und Bedurfniffen ""Gunbe"" fur uns gemacht, war er bier in Bleich: beit bon Gunbe an unferer Statt" - fo brangen allerbinge biefe Musbrude bie Darftellung Beju als bes Sunders burch Stellvertretung in eine Bleichheit feiner Natur mit 26 ber bes Gunbers binüber und laffen vermuten, daß Roblbrugge beim Abfaffen berfelben nicht genug bor bem "ausgenommen die Gunde" erichroden ift. Doch tehren biefe maglofen Ausbrude in feiner feiner Bredigten wieder und Dieselben nehmen mit ben Jahren an Rtarbeit und Schriftmäßigfeit bee Stiles gu.

Der Einfluß Roblerigges blieb durch seine Stellung äußerlich sichtbar auf seine Ge- so meinde und Schuler beschrantt. Doch sanden seine Predigten weit über die Grenzen ders selben binaus Eingang. Die festen sirchlichen Formen, in denen sich das Leben seiner Gemeinde bewegte, dildeten ein heilfames Korrektiv gegen den statt hervortretenden Subsischtiossnus der Christen im Thal. Seine Predigten, von Gliedern anderer Gemeinden viel besucht, gaben den ernsteren Gemittern vielsache Anregung zu tieferem Schriftstudium und Ausschluß über die wichtigsten Fragen des Heils und traten allem Methodismus und geistlichen Berirrungen entschweden in den Weg. Es ist das Verdienst Kohlbrügges, daß die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben im Thale und weiterhin ganz und voll zu ihrem Rechte gesommen ist, sowie daß die Tresen der altrestamentlichen Schristen der Gemeinde erschlossen worden sind. In dieser Hinsicht hat sein Wirken seine unteugs so

baren Berdienste, und wird von nachhaltigem Ginfluß fein.

Die Schriften Roblbrügges sind hauptlachlich seine Predigten, die meist von Freunden nachgeschrieben und von der niederlandischen Gemeinde in Drud gegeben worden sind. Die meisten sind in deutscher, etliche in hollandischer, französischer und englischer Spracke erschienen. Außer diesen sind neben der oben genannten Doltordissertation und einer Bersteitigungsschrift zu nennen: "Das siedente Kapitel des Brieses Pauli an die Römer" in auszubrlicher Umschreidung, — "Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Marthaus" (sehr selten). — "Das alte Testament nach seinem wahren Sinne gewürdigt aus den Schriften der Evangelisten und Apostel". — "Fragen und Antworten, erläuternde und des sehrschlieberger der den Keidelberger Katechismus." — "Reiner Katechismus" (nach so dem Heidigende über den Keidelberger Katechismus." — "Reiner Katechismus" in hen bestigen Geist." — "Das Amt der Presbyter", sünf Betrachtungen nach 1 Berr 5, 1—4. "Das dritte Kapitel des 1. B. Wose" für die Gemeinde ausgelegt. — "Blicke in des 1. Kapitel des 1. B. Samuelis." — Aus der Sammlung seiner Predigten sind zu nennen: "Iwanzig Predigten" im Jahre 1846 gehalten, mit einer Biographie K.s. — "Sieben Predigten über Ghr. 11." — "Der verbeitzen über den ersten Brief Petri." — "Sechs Predigten über Soh. 3, 1—21 nebst eine Schlüßpredigt über Nom. 8, 32." — "Icht Predigten über IS R. 2—10." — "17 Passunspredigten." — "7 Osterpredigten." — "3 Hummelsahrtspredigten." — so

"7 Pfingstpredigten." — "5 Weihnachtspredigten." "Im Ansang war bas Wort", 7 Predigten über Joh. 1, 1 18. — "Zacharias und Elisabeth", 5 Predigten über but. 1, 5—25 und 77 bis 79. — "Die Herrlichkeit bes Eingebornen vom Bater." 14 Prebigten.

6 Kohler, Christian und Hieronymus. Stifter ber Brüggler Sette, Mitte bes 18. Jahrhunderts. Onellen: Die Kriminalatien im Berner Staatsarchiv, Das Chorgeichtismannal von Thurnen idnssenige von Rieggisberg enthält nichts von Bebentung). Hochobrigleitliche Verwarung vom 25. Januar 1753. Zebender, Auchenhisterie der Berner Kirchen. Bo IV S. 165-178, Handschrift, Handschriftenjammlung der Berner 10 Sabibil. XVI. 99, 4. Kyburg. Das entdeckte Geheinnis der Bosheit in der Brüggleiselte 2 Teile, Zürich 1753, ein umfassendes und zuverkissiges Attenftäd.

Literatur: Simler, Sammlung zur Anderlagiges Kielauft.
Literatur: Simler, Sammlung zur fic, I, S. 249; Meister, Privetische Szenen der neueren Schwärmerei und Involeranz, Zürich 1785, S. 161 ff.; Schlegel, RC des 18. Jahrhunderts II, 2, S. 1002 ff.; Tiller, Geschachte des eidgenössischen Freistaates Bern, V, 15 S. 410 f.; Hagenbach, KO des 18 und 19. Jahrhunderts; der Borlesungen über Bejen und Geschichte des evangelischen Brotestantismus, V. Zeil, S. 143 ff.; Biosa, Geschichte der ichweizereform. Kirchen, II, 119; Hadorn, Die Inspirierten in der Schweize. Theol. Zeitsicht a. d. Schweiz, 1900, Heft IV.

Bie in Deutschland so hat auch in ber Schweig ber Pictismus einen enthusiaftischen 20 Doppelganger gehabt in einer ftreng firchenfeindlichen feparatiftischen Bewegung, beren Infange bis in die Jahre 1690-1710 jurudgeben. Die Aften ber Religionsfommiffion ber Republik Bern, welcher die Untersuchung über das sog. "Bietistische Wesen" übertragen worden war, berichten von verschiedenen "Beibspersonen", welche Gesichte und Träume hatten und im Zustand der Entzückung und Inspiration als Prophetinnen weissagten.
25 Doch war es immerhin nur ein kleiner Kreis, welcher sich um diese Prophetinnen verfammelte. Die muftischen und schwarmerischen Bucher, Die vom letten Jahrzehnt bes 17. Jahrhunderts an ftart verbreitet murden - es waren bies Bucher von Tauler, Bobme, Tennhard, Beigel, Beterfen, Jane Leade, Bourignon u. a. trugen auch bagu bei. biefe Betregung ju ftarten und bie Empfanglichfeit für folde enthufiastifde Religiofitat 30 tu erhoben. Die eigentlichen Filhrer ber Pietisten in Bern, soweit sie bem geiftlichen Stande angeborten, Die Bfarrer Camuel Gulbin, Schumacher, Dache, Chriftoph Lut und Samuel Ronig, thaten gwar ihr Moglichftes, Die pietiftijche Bewegung in nuchternen Babnen ju halten (vgl. ben A. G. Monig oben G. 620), aber einerfeite erwies fich ichon bei Rong infolge bee Einfluffes von Beterfen bas diliaftifche Intereffe ale übermachtig, fo bag ber 35 Enthusiasmus aus biefen apotalpptisch-diliaftischen Reigungen neue Hahrung empfing. Andererseits hat gerade die harte ber Orthodogen und ber Drud ber von den orthodogen Beiftlichen beeinflußten Regierung, welche Die obgenannten Beifilichen teile ibres Umtes entsette, tells bes Lanbes vermies, unter ben verfolgten und eingeschiedterten Bietiften bie Reigung jum Separationus gesteigert und fie, ba fie ihrer geiftlichen Leiter beraubt 40 waren, ben inspirierten Bropheten in Die Urme getrieben, welche für ihre Berkundigung, baß bie in ber Offenbarung geweissagten Borgeichen bes Endes und bes Auftretene bei Untidrifts eingetroffen feien, ein nur zu williges Dhr fanden. Wohl blieben einzelne Pietiften, wie ber eble Samuel Lut (genannt Lucius), Pfarrer in Boerbon, Ainfelbingen und Dicebach, trot fortgesetten Rrantungen bon seiten ber firchlichen und itaatlichen Be 45 borben ber Rirche treu und verbinderten badurch, daß die pietiftische Bewegung vellig in eine separatistische umschlug. Aber es blieben genügend Berbitterte und Ungufriebene m ben deutschen und welschen Landen der Republik Bern gurud, um eigentliche, alleidinge nicht organisierte Gemeindlein von Separierten zu bilben, die bald von ben Taufern, balt von ben beutschen Inspirierten, balb von unabhängigen Propheten aufgelucht und in ibem so separatiftischen Grundiagen und appfalpptischen Erwartungen bestärft wurden. Die wilden Berirrungen ber Brugglerfette und ein halbes Jahrhundert fpater ber Untomaner wal b. I. Antonianer Bo I G. 601), fotvie in unferem Jahrhundert Die foweren Breuel in Rappersweller Marberg und in Bildenspuch (Manton Burich), Die mit ber Kreuzigung eines Maddens endigen. und die noch jest nicht völlig aufgellarten Borgange Ban Bloten in Schaffbaufen fint 55 nur die pulfanischen Eruptionen eines unbeimlichen unterwolfch glubenben unteredrittiden Enthusiasmus. Sie und ba gelingt es, gwifden ben einzelnen Eruptionen, wie ; B. m 18. Jahrbundert, die taufalen Mittelglieder ju entbeden, mandmal aber find es tebulid parallele Ericeinungen, Die von einander unabbangig auf abnliche Urfachen gurudgufuben find. Go haben Die "betenben Rinber" in Schleffen ihre Barallele in einer abnlichen co Bewegung im Dorfe und Umgebung von Mueggieberg (Hanton Bern), ber Beimat ber

Rohler 639

Gebrüber Robler, und die "Ellersche Selte", sowie die "Buttlarsche Rotte" sind die trüben Borbilber der Brügglerselte.

Diefe Borgange und Betwegungen machen und zu einem großen Teil bie Entwickelung ber Gebrüber Robler verständlich. Sie waren am Anfang bes 18. Jahrhunderts geboren, Spriftian 1710, Hieronymus, genannt Duß, 1714, zu Brügglen bei Rüeggisberg. In 5 ihrer Beimat, in abgelegener, rauber und gebirgiger Gegend trieben die Separatiften ihr Befen. Doch besithen wir teine genaue Runde über ben Berkehr ber Robler mit ihnen. Ein anderes bestimmendes Moment in ihrer inneren Entwidelung war die in ihrer Familie ausgeübte sogenannte "sympathische Runft". Die "Sympathie" ift ein nur schwer ausrottbares Erbe bes alten halb beibnischen tatholischen Aberglaubens, Die auf den Animis- 10 mus und Totemismus gurudguführen ift. Alle biefe Arten von fempathischem Bahn, Beilungen von Menichen und Bieb durch Beschwörung und Exorcismus, Wahrfagen aus bem Blafe (vgl. 1 Dof 44, 5), Totbeten, Berberen und Entheren fommen im Gebeimen noch heute vor, namentlich im Bergland, und gewöhnlich wird die "Gabe" vom Bater auf ben Sohn übertragen. Der Later Robler lehrte die Knaben das Wahrfagen aus bem 16 Glase und verdiente damit viel Weld von Leuten, die über gestohlene oder verlorene Wegenflände etwas erfahren wollten. Zu diesen Faktoren kam nun ein britter, ein gewisser sinnlicher Zug in ihrem Charakter, verbunden mit Schlaubeit, Genußsucht und Hang zum Rüßiggang. So war die Prädisposition zur Nottenbildung gegeben. Eine richtige Schulbilbung hatten fie nicht erhalten, obschon es ihnen nicht an Gaben gefehlt hatte. Der 20 eine wurde Taglohner, ber andere Bagner. Frühe verheiratet, zeichneten fie fich burch einen unordentlichen Lebenswandel aus. In der Mitte der vierziger Jahre 1745—1750 trat nun der Umschwung ein. Nicht so weit von Brügglen, im Schwarzwassergraben, erhielt ein gewisser hans Joff gewaltigen Zuzug als heilfünstler und Brophet. Es war ein gang gemeiner Buftling und in feiner Umgebung tamen abnliche Dinge bor, aber 35 bie Leute ließen sich von seiner Schwärmerei verblenden. Die Regierung machte bem Unwefen 1751 ein Ende. Joff wurde öffentlich gegeißelt, in der Rirche von Zimmerwald ausgestellt" und schließlich auf ewig verbannt. Diese Borgange bilden eine Barallele zur Brügglerfette.

3m Jahre 1745 entstand unter bem Einfluß des oben geschilderten separatistischen 20 Bietismus eine Bewegung unter ber Jugend ber bortigen Gegend. Die Rinder fingen an su beten und machten sich an die Erwachsenen, um fie zu bekehren. Auch die Rinder ber Gebrüber Rohler waren darunter und von ihnen übertrug sich der Enthusiasmus auf bie Eltern. Die Robler hatten nun auch Bisionen und Traume, gerieten in Etstase und verkundeten den erstaunten nachbarn, was sie als Offenbarung empfangen hätten. Man 36 hat vielfach vermutet, es fei anfänglich nur Gelbsttäuschung, nicht aber absichtlicher Betrug im Spiele gewesen, aber ich glaube, man thut damit diesen Menschen zu viel Ehre an. 3hre Ethase ift, wie die Robeit ihrer Aussagen beweift, lediglich gut gespielte Komodie gewesen, eine Daste, berechnet gur Täuschung berer, bie fich bon ihnen bethoren liegen, und swifchen ben Roblern und einem Friedr. Rock besteht ein himmelweiter Unterschied. 40 Die Gebrüber Robler haben einfach bie fcmarmerifden und apotalyptischen Bucher fleifig benutt, und was fie über bas bevorftebende Millennium über bie Wieberkunft und ben Antidrift sagten, ist aus dieser trüben Quelle geflossen. Originell war an ihnen, neben bem glübenden haß gegen die Rirche, der sich bei allen diesen Separierten vorsindet, nur das, daß sie bald ansingen, sich als Infarnationen des dreieinigen Gottes auszugeben, 45 wobei ihnen ein übelbeleumdetes Beibsbild, Elisabeth Rifling, helsen mußte. Christian gab sich aus als den "Tempel des Baters, Muß als den des Sohnes, und die Rifling als ben bes bl. Beiftes". Wie fie auf biefe Idee gekommen find, und warum es ihnen nicht genügte, als Propheten burch Wahrsagung Gelb zu verdienen, ist schwer zu sagen. st muß ihnen ber Hochmut und der beispieltose Erfolg an Glauben, den ihre Predigten so fanben, die Herrichaft über ihre Sinne und ihre Vernunft vollständig geraubt haben. Denn fie blieben nicht einmal in ihrem Selbstzeugnis konsequent. Bald sind sie die zwei Zeugen ber Apokalppse, die ihren Tod und ihre darauf folgende Auferstehung weissagen, bald Anechte Chrifti, und feine Stellvertreter, balb endlich Nachfolger auf bem Throne Gottes. So ift auch die Rifling nicht nur die Infarnation des bl. Geistes, sie ist auch das apo- 55 tatptifche Weib, bas ben Heiland gebaren foll.

Daneben betrieben sie ihre sompathische Kunst weiter und beantworteten allerlei Unstragen, so 3. B. über ben gegenwärtigen Zustand der Abgeschiedenen. Sie konnten das mit Gewisheit sagen, da ja Christian im himmel verkehrte. "Es sei erst eine Stunde, daß er bei den 24 Altesten im himmel im Rate gesessen", und "Gott wisse nicht ein w

640 Rohler

Düpflein mehr als er" pflegte er ju fagen. Wenn fie bann infolge biefes Biffens ben hinterlassenen ben Bescheid geben mußten, ber Betreffende sei in ber holle — was gewöhnlich ber Kall war — so trösteten sie sie mit bem Bersprechen, sie "fonnten sie losbeten". Auf diese Weise kam ein eigentlicher Ablashandel in Flor. Ihre Ausjagen über z geistliche Dinge waren ungemein roh und massin, stelkenweise, wie die Verhorakten des Chorgerichts zeigen, eigentlich obscon und gettesläfterlich. "Der liebe Gott fei wohl fcon alt, und babe ihnen das Hegiment übergeben." Sieronymus predigte: "Dies alles babe er gewußt, che und bevor Gott gewesen; er verlange teinen anderen Gott, ale ben, ber jest in ihm fei; was wiber ben Gohn Gottes gefundigt werde, tonne vergeben werben, 10 was aber wider sie und die Rifling geschehe, dafür sei feine Vergebung zu boffen." 3bre Lehre, wenn man bon einer folden fprechen barf, ftellt eine Difdung bon diliaftifder Schwärmerei, antifirchlichem Separationus und gemeinem Antinomismus bar. Gie prebigten bie Rabe ber Barufie, fo 3. B. auf Weihnachten 1745, und ba jur gleichen Beit eine Rote am himmel ericbien, wurde ihre Pretigt von Bielen geglaubt. Das verfdraffte 15 ihnen eine fast hopnotifierend wirkende Wacht über Die Gemuter ihrer Anhanger, Die fich ihnen blind ergaben mit Leib, Gut und Seele. Cheweiber gaben sich ihnen preis, um die "ge-toobnliche unheilige Ebe" durch ben Umgang mit ihnen und die "Zeugung von Gettesfindern" beiligen zu laffen. Diefe Greuel rechtfertigten fie burch bie Lebre, bag ben Berechten und Wiebergeborenen fein Befet gegeben fei. Das ber Leib fündige, fei auf Rech 20 nung bes von Ratur verborbenen Aleisches ober bes Toufele zu feten und gebe ben inwendigen Menschen nichts an. "Gott werbe wohl ihren Namen nicht wieder austragen aus dem Buch des Lebens." Sabe man fich übrigens Chrifto übergeben, fo jei es an Chriftus, "bei ben Seinigen die Ratur ju bampfen ober aufzulaffen, im letteren Stalle mare es pure gesegliche und pharifaische Beuchelei, die bosen Begierben unter einem ebr 25 baren Leben zu verbergen". Sant in Sant gingen mit biefem Untinomismus Arbeitsichen und ichmelgerisches Leben, ale Begleiterscheinungen ju einer gesteigerten Erwartung ber nahen Parufie ichon aus 2 Th 3, 11 u. 12 befannt. Als die Parufie auf den bestimmten Termin nicht eintraf, ertlärten fie bies als eine Folge ihrer Bitte um Aufichub. Gegen die Kirche empfanden sie jenen unversühnlichen hat, der schon vorher die separierten Die 20 tisten und nach ihnen die Antonianer ausgezeichnet hat. Nur auf Samuel Lucius in Amsoldingen gaben fie etwas, obschon biefer jede Gemeinschaft mit ihnen von der hand wies und sie ernstlich warnen ließ. Lucius hat auch vorhergesagt, daß nach seinem Tode feine Gemeinde (gemeint war Amfoldingen) von greulichen Meniden werbe beimgefuct werben, eine Weisfagung, die burch bie Antonianer in Erfullung ging. Endlich, nachdem 85 bas Unwesen 5 Sabre gebauert batte und eine Unbangerin wegen Chebruch und Mindemort hingerichtet werden mußte, als neben ben Rohlern auch hans Joff Bujug erhielt, fchritt auf Anluden ber Rloffe Bern bie Regierung ein. Die Bruber Hobler wurden 1750 auf 6 Jahre verbannt. Gie flüchteten fich nach Biel und in ben Jura, fehrten aber ofiere heimlich jurud und wiederholten ihre Brophezeiungen vom Ende ber Welt. "Jest 40 feien die 11,2 Tage, da fie wie tot bagelegen, vorüber, und fie von ben Toten auf erstanden, fo bag ber Anbruch des tausendjahrigen Reides erfolgt fei." Hun ging bie Regierung scharfer vor. Auf ihren Kopf wurde ein Preis von 100 Thalern gesett. In 8. Oftober 1752 wurde hieronymus in der Rabe von Biel verhaftet, und, nachdem et im Berhör und im Prozes bald frech geleugnet, bald sich auf das in ihm wirktame Leben 46 Christi berusen hatte, als "Versichter, Betrüger und abscheucher Gottestafterer" zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde am 16. Januar 1753 voll zogen und der Korper des Gehenkten verbrannt. Er ging stumpssinnig zum Tode, ehne wesentliche Spuren der Neue zu erzeigen. Christian wurde in Neuendurg gefangen zeistl Er jagte fich im Gefangnis von feinem Bruber und ber ebenfalls inhaftierten Riging so lod. Er ift nachher verschollen. Ein Anbanger in Biel, Joh. Sahli, wurde in contumaciam jum Tobe verurteilt, 1753. Er flüchtete fich ins Bistum Balel und trat in Bruntru! jum Ratholicismus über. Mas ihre Unbanger anbetrifft, fo muß man ber Gerechuglet balber jugeben, bag bie meisten bon ben esoterischen antinomituchen Lebren ber Edtt feine Ahnung hatten. Andere erfannten ihren Irrtum und ibaten Buffe. Juniorbin 55 hielten verhaltnismaßig noch Biele an ihrem Glauben an ben ungerecht getoteten Deine fest und erwarteten seine balbige Wiederfunft. Roch zwei Jahre nach seinem Tod außerte ein Bauer öffentlich im Wirtshaus : "Gott mußte nicht im himmel fein, wan der Rohler nicht auch da ware." Bur Gemeindes und Seftenbildung war es nugente gelommen, aber noch langere Zeit fand man feille Anhanger der Rohler in den Ge 60 meinden Müeggisberg, Wohlen und Reuenegg. Der Lullan wurde wieder ruhig - bis

aux nachsten Eruption unter Antoni Unternahrer, ber bie Reste ber Brügger Rotte fammelte. Daborn.

Asimeterien f. am Schluß biefes Banbes.

Rolarbafus f. Balentin und seine Schule.

Rolb, Franz, 1465—1535. — Quellen: L. Eissenlöffel, Franz R., ein Refor- 6 mator Bertheims, Rurnbergs und Berns, mit 15 Beilagen, Bell i. B. o. J.; Scheurer, Bernerisches Mausoleum, Bern 1745; Fischer, Reformation und Disputation in Bern, Bern 1828.

Der Reformator Fr. R. wurde nach allgemeiner Annahme 1465 geboren und zwar in dem damals vom Kloster St. Blasien im Schwarzwalde abhängenden Dorfe Inklingen 10 bei Lörrach. Erst 1491 wurde er im naben Basel immatrikuliert, wo zur Reit der Humanismus bereits vorteilhaft vertreten war; 1497 empfing er die Magifterwurde und nahm gleich barauf eine Lehrerstelle an der Basler Martinsschule an, zog sich aber schon 1502 aus der Belt in die Einsamkeit eines — nicht genannten — Karthäuserklosters in Schwaben zurud. Durch ben Rat ber Stadt Freiburg in ber Schweiz erhielt er indessen 1504 einen Ruf als 16 Rantor und Prädikant und war bann, wohl von bort aus, auch während einiger Zeit in bem Bernifch-Freiburgifchen Städtchen Murten thätig. 1507 wurde er in Freiburg Rettor ber Schulen. Allein nachdem er 1507 als Felbprediger mit Schweizer Söldnern im Dienste bes Raisers Maximilian nach Italien gezogen, wurde er ein so heftiger Gegner ber herrschenden "Reisläuferei", daß er den Haß einflußreicher Männer erregte. Er ver= 20 ließ Freidurg im Februar 1509 und tam nun nach Bern. Hier wurde er Kustos des Binzenzenstifts und hatte als solcher hauptsächlich die Ausgabe der Predigt im Münster. Er war ein ftrenger Sittenrichter und trat mit Erfolg gegen üble Gewohnheiten auf; aber sein Urteil über ben Soldbienst konnte auch in Bern nicht allen gefallen. Einen Ruf seiner Freunde nach Freiburg zurück, 1512, lehnte er ab; aber kurze Zeit hernach 26 wandte er sich unwillig auch von Bern weg, um wieder ins Karthäuserkloster, diesmal in Nürnberg, zu gehen. Als hier, von Lazarus Spengler und Andreas Dsiander beförbert, bie Reformationsbewegung Eingang fand, trat auch Kolb wieder hervor und begann zu predigen. Allein als rudfichtslofer Anhänger Luthers wurde er 1522 auf Antrieb bes papftlichen Legaten verfolgt, mußte die Flucht ergreifen und fand nun, wie es scheint, auf so Luthers Empfehlung Aufnahme beim Grafen Georg II. von Wertheim, der ihn zum Brediger in Bertheim bestellte. In einem fehr bemerkenswerten Briefe bom 27. August 1524 berichtete er Luther über die von ihm angeordneten Reformen des Gottesbienstes, indem er sich weitere Rate erbat. Doch schon hier zeigt er Neigung zu der Auffassung Zwinglis, mit dem er bald hernach in Zürich sich persönlich besprach. Um vollständigsten so exbellt die Eigentümlichleit seines streng biblischen Standpunktes aus dem "Wertheimer Ratschlag", einem ausführlichen Betenntnisse, welches er 1524 aus Unlaß einer Ronferenz ber frankischen Stände im Auftrage des Grafen verfaßte. Im folgenden Jahre schon verlor er aber, seiner Zwinglischen Lehre wegen, das Bertrauen seines Hern und begab sich nach Rürnberg zurück, wo unterdessen die Reformation zum vollen Siege gelangt war. so Allein die Umtriebe der Schwaringeister, Denk, Münzer u. s. w., die jest in Nürnberg erfchienen, machten auch Rolb verdächtig ; er mußte ein Berhor bestehen über feinen Glauben, wurde zwar gerechtfertigt, fühlte sich aber bort nicht mehr wohl. Er wandte sich 1526 an Zwingli und tam im April 1527, zuerst ohne Anstellung, nach Bern als Gehilfe Berathold Hallers. Erst im August wurde er dann als solcher gewählt und besoldet. 45 Sier nahte eben die Entscheidung heran. Mit Haller hatte Kolb, von Zwingli beraten, ben Samptanteil an ber großen Disputation, vom Januar 1528, welche bem Evangelium in Bern ben Sieg verschaffte, und sein Berdienst wurde so fehr anerkannt, daß er sein Anseben nicht mehr einbultte, obwohl er, ber alte Dann, die Politik ber Berner Regierung im Kriege gegen die katholischen Kantone mit unerhörter Bitterkeit zu tadeln wagte. 50 Er ift am 10. November 1535 gestorben, nachdem er kurz zuvor sein Amt abgegeben batte. Er war zweimal verheiratet, zuerst 1525 in Nürnberg mit Marg. Schmid, dann 1528 in Bern mit Apollonia Archer. Schriftliche Werke hat er, mit Ausnahme der oben genannten, nicht hinterlaffen. Ginige feiner Briefe find in ben Brieffammlungen Luthers und Zwinglis erhalten. 为[öfd 十. 55

Rollatienbrüber f. Brüber bes gemeinfamen Lebens Bb III S. 472. Ment Gueptlopable für Theologie und Rirche. 8. N. X.

Rollegialismus, Rollegialfpflem, eine ber wichtigften Brundanschauungen über Rirchen-

verfaffung und Berhaltnis ber Rirche um Staate.

Die Weltanschauung des Mittelalters, welche alle Dinge und so auch das Verhältnis den Staat und Kirche vom religiös theologischen Standpunkte aus zu betrachten gestwöhnt war, macht seit der Mitte des 17. Jahrhunderts einer Auffassungsweise Play, welche alle Dinge auf ihren Ursprung und ihren Zusammenhang in der Natur zuruckzusühren und danach zu begreisen sucht. Staat und Kirche sind nicht mehr gertliche Einrichtungen und Stiftungen, sondern sie erklaren sich als Schöpfungen des naturlichen, freien menschlichen Willens: Die Schule des Raturrechts tritt ihren Siegeszug an.

Das Naturrecht lehrt: Der Staat ist keine göttliche Stiftung und Anstalt, sondern eine

Berbandseinheit, welche burch einen Wesellschaftsvertrag ber freien Dienschen (pactum unionis) begrundet ift. In diesem Berbande ift die Dbrigfeit durch einen weiteren Bertrag ein pactum subjectionis entstanden. Auch die Kirche ist feine gottliche Unstalt mehr, sondern ein durch einen Befellichaftsvertrag entstandenes collegium im Staate. Dit biefen Lebren wird bie 16 mittelalterliche Abee von der Ginbeit von Staat und Rirche, von unum corpus christianum aufgegeben. Der Staat hat nicht mehr ben Bwed gufanimen mit ber Auche bas Seelenheil ber Menschen zu forbern, sondern Zwed bes Staates ist die Wohlfahrt ber Unterthanen, der Staat ift sich selbst Zwed. "Un die Stelle der Ebre Gottes als höchsten Staatszwedes tritt das Wohl, das Interesse, der Nupen des Staates, die 20 ratio status ober Staatsraison" (Machiavelli, De principe, 1515; Rieler, Necktl. Stellung ber evang. Kirche Deutschlands, Leipzig 1893, S. 230). Die Staatsgewalt ift an keine Schranken gebunden; ber Begriff ber Souveranität wird erfunden (Bobinus, De republica, 1584). Weiter war die Vorstellung, welche bis dahin in der kathe-lischen und evangelischen Rirche, wie im Staate geherrscht hatte, daß nur eine Kirche die 26 Babrbeit befitte, und bag beshalb innerbalb eines Staatswefens immer nur eine Rirde eriftieren tonne, nicht mehr haltbar. Diebrere religiofe Bereine find neben emande bentbar, und an und für fich steben fich alle biefe Bereine völlig gleich; ce ift fein innere Brund für eine verschiedene Bebandlung seitens bes Staats gegeben. Weiter. Wenn bie Rirche ein einfacher Berein im Staate ift, fo ift es eigentlich nur logifch, daß fie fich felbit so regiert und ihre Angelegenheiten felbst verwaltet, und bag ber souveranen Staategewalt über biefen Berein wie über die anderen Bereine nur ein Recht der Aufficht guftebt.

Diese Konsequenzen sind aber von den Anhängern der naturrechtlichen Theorem nirgends in voller Schärfe gezogen, teiltweise sogar vollig verkannt und ins Gegenteil ver kehrt worden.

Es lassen sich innerhalb der naturrechtlichen Litteratur zwei Richtungen unterscheiden die man berkömmlicherweise "Territorialspstem" und "Kollegialspstem" bezeichnet. Zum Berständnisse des lehteren Systems ist es unerlässlich, zunächst das erstere, das Territorialspstem hier einer kürzeren Darstellung zu unterziehen. Nach dem Territorialspstem seisen Bettreter wir Hugo Grotius, Hobbes, Conring, Busendorf, Thomasius, I. d. Bohmer nennen sind Staat und Kirche Vereine (collegia), wenn auch nicht glackartige. Denn der Kirche sehlt der Gegensah von Herricher und Beherrschten, alle Glackastehen sich gleich, als Christen. Die Kirche ist ein collegium im Staate — und damt ist in der Zeit des Polizeistaates ihre volle Abhangigseit vom Staate gegeben. Diek Rechte des Staates solgen aus dem Begriffe der Landeshoheit, und werden iura eires saara genannt. Die Rechte, welche der Landeshoheit, und werden iura eires saara genannt. Die Rechte, welche der Landeshort uber die Kirche ausubt, sind die nicht etwa als Rechte der fatholischen Bischöfe, in welche die Landeshoheit, sind die nicht etwa als Rechte der fatholischen Bischöfe, in welche die Landeshoheit und Kirche ist. "Kirchenregiment" oben S. 465, 21) zu erklären, sondern sie sind ein Bestandteil seine Landeshoheit, seiner Staatsgewalt. In damit die "Kirche" im Staate ausgegangen, in Staates Geworden, regiert von Staatsbehörden: Praksisch — p. theoretisch nein.

Theoretisch wird die Jose von der Kirche als selbstständigem Berein aufrecht erhalten Das ius einen sacra des Staates soll sich namlich nicht erstrecken auf die Religion, der Glauben der Genossen, auf die Interna der Gesellschaft. Darum sprechen die Bertied 50 diese Systems dem Bereine eine Bereinsgewalt zu. Aber, was ist das für eine dood beschendene Gewalt; wie geringstägig sind die Besugnisse, welche Pusendorf, Ibomasus J. H. Bohmer u. a. als Inhalt dieser Bereinsgewalt bezeichnen. Alle wirklich bedeut samen Bervernundungsbesugnisse werden durch das staatliche Aussichtungsbesignstisse werden durch das staatliche Aussichen Rechte dei zu Bohmer, Introductio in ius publicum. Pars spec. lib. II, cap. 5, § 19 st. und

man wird zugeben missen, daß Böhmer praktisch der Staatsgewalt das Kirchenregiment zuspricht, wenn er diese Maßnabmen theoretisch auch als Aussluß des ius einen saera, der staatlichen Aussicht charakterisiert. Wenn auch der Umjang der Vereinsgewalt bei den einzelnen Schriftellern verschieden, dei den einen größer, dei den anderen geringer ist (vgl. die Darstellung dei Riefer a. a. D. S. 262 st.), so gestehen doch alle dem Staate 6 das Recht zu, die Gremzen zu regulieren, sestzuskellen, was zu den Externa und was zu den Interna zu rechnen sei. Der Staat vermag also die Interna, das Geltungsgebiet der Rollegialrechte, und damit die Vereinsgewalt nach Belieden zu reduzieren, sa schließisch vollig zu verstücktigen. Darum ist die Vereinsgewalt nur schender eine auf der steien Vereinigung basierende, selbstständige Gewalt, sie ist in Wahrheit eine Gewalt von Staates 10 Knaden, und damit ist auch ein qualitativer Unterschied von dem sogleich zu neunenden Kollogialsplem gegeben, und es besteht nicht bloß eine quantitative Disserval, wie Nieser a. a. D.

Erst das Kollegialspitem zieht aus den Grundlebren des Naturrechts die vollen Konsiesungen; es räumt mit den Halbeiten und Unklarbeiten, welche im Territorialismus uns ist treutig noch herrschen, auf, und ist desdald als eine Weiterbildung des Territorialismus uns ist betrachten. Als erster und haupsfachtichter Vertreter desselben gilt Ebristoph Matthäus Psass (1686—1760), Origines iuris ecclesiastiei, Tubingen 1719, 1756. Aladem. Reden über das protest. Kirchentecht, Tubingen 1742). Andanger sind Mosheim, G. L. Bidden (banach auch das Preuß. Allgem Landr.), Gg. Wiese, Schleiermacher, Puchta u. a. 20 Es gipfelt in solgenden Sähen. Die Kirche als steie Geschschaft dat nur zwei Stände, Lebrer und Ruhörer (nicht drei Stände, Abehrs, Lebrs und Rahrstand), und diese Stände stehen gleichberechtigt neben einander, den Lebrern steht leinerlei Herrschaftsgewalt über die Zudörer zu. So werden die Rechte des dritten Standes noch stärfer betont, als dies im Territorialspstem der Fall gewesen war. Als freie Vereine regieren sich die Kurden 26 selbst (iura sacrorum collegialia), der Staat hat ihnen gegenüber nur dieselben Rechte, wie gegenüber den übrigen im Staate bestehenden Geschschen, nur das Recht der Aussicht, die iura sacrorum majestatica. Und diese lehteren werden von den Lertretern des Kollegialspstems auf wirklichen Aussiners ehrebt beschrantt, so daß der Vereinsgewalt der Ebaraster eines wirklichen Regements gewahrt bleibt.

Wie finden sich nun die Anhänger dieses Systems mit den bistorischen Thatsachen ab, wie erklären sie, daß thatsächlich doch auch die Vereinsgewalt von der staatlichen Obrigkeit gebandbabt wird? Unter Verwendung echt naturrechtlicher Gedanken sehrt hier Pjass — und das ist ein wesentlicher Unterschied vom Territorialspstem — daß das eollegium, namentlich, wenn es zu groß werde, um sich "eollegialiter zu gewernieren" seine 36 Rollegialrechte der Obrigkeit "pacto vel tacito vel expresso" übertragen sonne. Und diese Übertragung sei in Deutschland überall ersolgt. Die Rechte des Landesberrn über die Ruche sind also nicht identisch mit staatlichen Rechten (so das Territorialspstem), sondern sie sind die durch pactum übertragene Vereinsgewalt, und diese letztere ist begrifflich wohl zu trennen von den dem Landesberrn zustehenden staatlichen Rechten der Aussicht.

Wenn bieses Spstem auch an den thatsächlichen Verhältnissen zunächt nichts zu ändern vermochte, so hat es doch durch die noch schiefer, als im Territorialsossen durchgesübrte Scheidung zwischen Kirche und Staat, Bereinegewalt und Staatshoheit der modernen Auffassung der Dinge und der modernen Gestaltung der Mirchenbersassung die Wege gebahnt und vorbereitet (f. d. A. Kirchenregiment oben S. 466).

Rollegianten (Rhynsburger). — J. C. van Slee, De Rynsburger Collegianten, Gaarlem 1895. — Ein vollständiges Bergeichnis der Litteratur bei J. Reitoma, Geschiedenis van de Hervorming en de Herv. Kerk der Nederlanden (Groningen 1893). S. 243.

Als der remonstrantische Pfarrer zu Warmond, Chr. Sopinguis, 1619 abgesett wurde, schlug der Alteste, Gebert van der Kodde, seinen Gesinnungsgenossen vor, ohne Gestlichen zo Getresdienst zu halten. Seine Brüder zu und Arie in Mhonsdurg schossen sich ihm alsbald an. Solche "exercitia" oder "Colloquia prophetica", von denen der Name Kollegianten herricht, waren in den Tagen der Reformation nichts ungewehnliches; sie wurden auch in London, Zurich und dei den niederlandischen Gemeinden unterm Kreuz gebalten. Die Gottesdienste bestanden aus Gebet, Schriftlesung und einer oder mehreren so Antprachen, die seber, der sich dazu gerusen sühlte, in Antnüpsung an ein Schriftwerf zu balten pflegte; sie sanden erst monatlich, dann wöchentlich statt. Als die vertriebenen remonstrantischen Pfarrer zurücklehrten und auch in Warmond predigen wollten, erklätze sich van der Kodde dagegen. Um die Pfarrer los zu werden, verlegte man die Versamm=

lungen nach Aboneburg. Die Versuche von Paschier de Fyne (J. van Bloten, Paschier de Fyne, naar syn levon en schriften, s'Hertogenbosch 1853) und anderen Pfarrern, die einem Bruch zwischen Remonstranten und Kollegianten vorbeugen twollten, mißglüdten. Die Kollegianten waren nicht gegen gleichgefinnte Geistliche, aber sie wollten die öffentlichen Gottesdienste behalten, während die Versammlungen der Remonstranten verboten waren. Die Pfarrer Dirk Kannphunsen, Joh, Geesteranus und Joh. Montanus traten bald zu ihnen über; spater schlossen sieh viele andere angesebene Männer ihnen an, wie die Staatsmänner Koenraad van Beuningen und Abriaan Paats, und der Geschichtssschweiber Jan Wagenaar.

Das Rhunsburger Beispiel sand Rachahmung. In Leiden wurde schon früher ein soldes Kollegium eingerichtet, bald auch in Haarlem, Hoven, Enthudzen und erlichen bölländischen Dorfern; selbst in Friesland und Groningen wurden sie im 17. Jahrhunden augetrossen. Die bedeutendsten Kollegien waren wohl die in Umsterdam und in Notterdam. Jenes ging 1775 zu Grunde, lesteves dielt sich noch die 1787. Die Abgeordneten der versches denen Kollegien kamen jährlich in Rhynsburg zusammen; man seierte dabei das Abendunghl und tauste Erwachsene durch Untertauchen. Die Versammlungen waren der Laciniaungspunkt aller Andanger gegenseitiger Duldung.

Der Aufenthalt Spinozas in Mhynsburg von 1661—1664 hatte zur Folge, daß Jan Bredenburg in Rotterdam und viele andere Kollegianten die Gedanken bieses Poulo20 jophen aufnahmen und den kirchlichen Offenbarungsglauben an Weiskagung und Wunder bestritten. So entstand in der Vereinigung eine Meinungsverschiedenheit und ein Strat, der bekannt ist unter dem Ramen der Bredenburgschen Händel. In Notterdam und Amsterdam kam es sogar zu einer Scheidung, und Jahre lang versammelten sich beite Parteien in Rhynsburg in getrennten Häusern, die es im Beginn des 18. Jahrhunderts zu einer Berföhnung kam.

Die Kollegianten nahmen in der Geschichte der niederländischen Kirche einen eiger tümlichen Platz ein. Ihr oberster Grundsah beruhte auf ihrer Auffassung der allgemeinschriftlichen Kirche. Sie waren hierin mit den Tausgesinnten eine, bei denen sie sich nach der Auflösung der Gemeinden auch anschlossen.

Die Spristenbeit war nach ihrer Auffassung in tiesen Berfall geraten burch alleste Sekten und Kirchengemeinschaften, die vorgaben die wahre Kirche zu sein. Sie ward deshalb antikerisal, Gegner aller Bekenntnisse und symbolischen Bücher, sorderten Freihet der Rebe für Alle und gegenseitige Duldung. Sie wollten keine neue Kirche gründen und ließen zu ihren Bersammlungen die Ebristen aller Bekenntnisse und Richtungen und ließen zu ihren Bersammlungen die Ebristen aller Bekenntnisse und Richtungen und Sie eine geichneten sich durch ihren Mobilthätigkeitssinn aus, den sie besonders in der Fauforte sitr Arme und Kaisen betriesen. In Amsterdam stifteten sie ein Kaisenbaus. Weltsichen Alemtern jagten sie nicht nach und verabscheuten den Krieg. Ihre Bedeutung liegt dans, daß sie den großen Grundsatz der Reformation: das Recht der Persönlichkeit in Sachen der Glaubens, gegenüber konstituierenden Kirchen, die dies Recht verkurzten, in Ehren gedalten haben.

Rollenbuidt f. Collenbuid Bb IV S. 233.

Rollette f. Liturgic.

Rollifion der Pflichten. — Bgl. Erdmann, fleber Roll der Pflichten, Berlin 1860. Guft, Schulge, Ueber den Widerstreit der Pflichten, Salle 1878; Martenfen, Ethn I. § 188. 46 II, § 112; Frant, Suften ber chriftl, Sutl., I, § 22, 7 ff.

Unter dem Thema der Kollisson oder des Widerstreits der Pflichten wird berkommsid etwas weiteres verstanden und behandelt, als streng genommen unter den Begriff salen würde, nämlich das Nebeneinander von sittlichen Ansverungen, die einander aus schließen, also in dem Subselt, dessen Handeln sie in Anspruch nehmen, den konstitt des Widereinander hervorrusen; diese Kendung sittlicher Ansorderungen verschäfts sich wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Pflicht auftreten. Da die Wirklichseit solche Konstitte zudereich bietet, hat schon die antile Tragodie sich ihrer bemächtigt (Antigone, Crest). Und die stossche Sthill (die nicht, wie ost behauptet ist, den Pflichtbegriff als etwischen aus gebildet hat) hat sittliche Kollisionen in den Kreis ibrer Untersuchung gezogen, die dam binsolge der Einführung des Begriffs ofsietum in die Moral durch Cieero unter den Gesichtspunkt von Aflichtenkollisionen traten. Inden unter dem Einfluß der Antise, spesiel

Siceros, in der Kirche eine Tugendlehre, gemischt mit Pflichtenlehre, die Grundform der Ethik wurde, wurde die Kollision der Pflichten ein Lieblingsthoma derfelben. Und wo bie Ethil wesentlich in Korm einer Pflichtenlehre ausgebildet wurde, war die Frage unbermeiblich, wie biefes ungeordnete Rebeneinander besteben fonne, und was gelten folle, wenn die verschiedenen Anjorderungen auf einander fliegen. Die Verwirrung Des Sprach- 6 gebrauche, ber unter bem gleichen Ramen ber Pflicht rechtliche und sittliche Anforderungen berichiebener Art befaßte, wurde noch baburch gesteigert, daß die Unterscheibung von Pflichten gegen fich felbit, gegen ben Nachiten und gegen Gott ben Anlag bot, unter bem erften Titel die Antereffen bes Gigennutes und bie Reigungen ber felbstischen Triebe in Ron-Ailt mit ben Anforderungen bes fittlichen Bewuhtleins und ber Bflichtfreife zu bringen jo Ramentlich bie Beebachtung, bag baufig nur Butereffe und Reigung gegen Gewiffen und Bflicht gestellt wurde, bag also bie angeblichen Bflichtenfollisionen baufig nur erfundene ober eingebildete waren, erzeugte in der Neuzeit die Reigung, Bflichtenkollisionen in ihrer Realitat zu leugnen. Gin offener und gefunder Ginn für die Wirklichkeit wird freilich laum leugnen fonnen, baft bie Beftreitung ber Mirklichleit eines Wiberftreits von Pflichten 15 fo unnaturlich und gegenstandelos viele Beispiele ber alteren Moral fein mochten), bem Formalismus angehört, ber bie Ausbildung einer wiffenschaftlichen Ethit fo fcmer beeintrachtigt bat. Frank (Suftem ber Sittl. I, § 22, 7): "Nichts ware thorichter als ju behaupten, baß folche Ronflitte bloß subjektiv, auf bem Gebiet bes menschlichen Berftanbniffes porbanden feien." Aber Rollifion von Pflichten ift ebenfo unvereinbar mit bem 20 Intelleftualismus, ber fich bie ethijden Grundfate nach Urt mathematischer ober logischer Babrbeiten vorstellt, da absolute Vernunftwahrbeiten einander nicht widersprechen konnen, wie mit bem Nomismus, ber bas Sittliche an einem Sittengeset mißt, bas angeblich eine in jedem tonfreten Rall beutlich vernehmbare Sprache redet. Die Leugnung ber Pflichtenfollifion beleuchtet aber auch die große Berworrenbeit, die in ber Auffassung bes Blicht- 26 begriffs in der Etbit berricht.

Seitbem namlich burch Ciccro bas Wort officium zu einem allgemeinen ethischen Beariff (in Bechfelwirfung mit bem Begriff ber Tugenb) gestempelt war, tounte man in ber Anwendung des Liftichtbegriffe schwanten zwischen dem allgemeinen Gebanten ber fittl Berpflichtung und ber einzelnen konfreten handlung. Diefer Unterschied wird be- so leuchtet burch Rant und Schleiermacher. Bei Kant verliert ber Pflichtbegriff ("bie Not wendigleit einer Handlung aus Achtung vor dem Geset," den kontreten Inhalt, indem er sich indaltlich in das Gesetz des freien Millens in sich, das Sollen des Pflichts bewußtseins, das sich an das Sittengesetz gedunden weiß, umsetzt. Daß hier von einem Widerstreit der Pflichten keine Nede sein kann, versteht sich von selber ("da 25 Pflicht und Verdindlichkeit überhaupt Begriffe sind, welche die objektive praktische Notwendigkeit gewiffer Sandlungen ausbruden und zwei einander entgegengesette Regeln nicht jugleich notwendig fein fonnen", Metaphyfit ber Sitten. Werte von hartenftein, 7. B., 5. 21): Rant erfennt nur eine Rollifion ber Berbindlichkeitsgrunde an, in ber ber ftarlere Berpflichtungegrund ben Plat behalt. Bon einer entgegengefesten Auffaffung bes wo Bflichtbegriffe tam Schleiermacher jur Leugnung ber R. b. Ufl. Da Die Pflichtenfebre "Darftellung bes ethischen Prozesses als Bewegung" ift (Phil. Ethit & 323), so ift bie Pflicht, als Mittleres zwischen Jugend und But, im Grunde genommen bie Sandlung felbst (wenigftens als produzierende). Da nun aber nach Golle pantbeiftischen Beraussehungen, nach benen Natur- und Sittengeseth nicht wesentlich verschieden ist, jede Handlung in sich not- es wendig ift, muß er eine Rollisson natürlich ablehnen. Nach Schl. kollidieren die sittlichen Spharen; und da man im bestimmten Fall nur in einer bandeln kann, ist jede pflichte maßige Handlung die Auflesung eines Kollisionsfalls. § 327, 2: "Das böchste Gut ist die Totalität aller pflichtmäßigen Handlungen. Waren biese also in Widerstreit, so waren einzelne Teile des höchsten Guts mit einander in Wiberstreit. Alfo fann feine Rollision so wischen Pflichten flattfinden." (Bgl. Berfuch über bie wissenschaftliche Behandlung bes

Blichibegriffe. Werte gur Phil. 2. B.)

Kant und Schleiermacher haben dann auch bei solchen Ethikern Nachfolge gefunden, die ibre Boraussehungen nicht teilten: Reinbard, Baumgarten-Erusius, Daub, Marheineke, Flothe, Schwarz, Heppe, Luthardt u. a., wobei dann freilich bei manchen Ethikern wie 55 z. Reinbard und Luthardt merkwürdig ist, daß sie Anweisungen über die Lösung der Rollisionen gaben, deren Wirklichkeit sie geleugnet haben. Über auch Schleiermacher, der in seiner theol. Ethik (S. 706) sür die Fähigkeit, Kollisionen vorzubeugen, auf die Weisteit verwies, "die das hochste Arobukt der Besonnenheit ist", erkannte an, daß die anspustrebende Weisheit ein Unendliches ist, und daß die Vesonnenheit nicht ist, wo nicht der so

driftliche Beist ist, "ber immer ein Geist ber Wahrheit ist und ber Liebe, und ber allem im stande ist, auch in den Fillen, wo der einzelne durch die Berworrenheit der Gesantlage leidet", die angemessene Entscheidung zu treffen, gestand aber auch zu, daß jeder in schwierige Gewissenszustände kommt, "so lange nicht der sittliche Zustand überhaupt zu

s feiner Vollendung gelaugt ift".

Indem Reinhard (Suftem § 200) nur fubjektiviftifche Grunde ber Rollifionsfälle anerkennen will, findet er fie entweber im Berftanbe (Unflarbeit) ober im Sergen (Reigung). Bu beiben (Neigung ober Interesse und Folgen ber conscientia perplexa) nimmt Lutbarbt (Romp. § 41) noch bie Folgen fruberer Berschuldung und die Berwickelungen menfc-10 lider Berbaltniffe burch bie Gericaft ber Gunde bingu. Mit biefem vierten Bunkt verlaßt er aber offenbar ben Boben blog fubjeftiver Kollifionen und betritt bas Bebiet, auf bem Martenfen und grant die Mealität objettiber feftstellen. Aber bie Sache lagt fich nicht fo abgrenzen, wie es bei Martensen (I, § 139) ben Anschein hat, als wenn Aflichten tollifienen auf bem Boben ber Gunbe unvermeiblich, aber burch ben Erlofungebegriff is eigenilich ausgeschlossen seien; benn bas Erlösungsleben entfaltet fich auf bem Boben bei fündigen Rosmos und ift in den einzelnen Individuen nie ohne fartische Beimischung. Aber in ber That ift eine Reibe von Kollisionen (wie bie bei Dreft burch die Pflicht ber Blut rache erzeugte) für die driftliche Moral von vornberein binfällig. Daber ift bie von Frank betonte Unterscheibung ber Rollifionen (von Pflichten und Gutern) auf natürlich 20 fittlichem und berer auf driftlichem Gebiet von Wichtigkeit. Solche Rollifionen, wie be febr haufigen bei tatholifchen Staatsbeamten, bie in bie Lage tommen, gwifchen ber Pflicht gegen ben Staat und ber gegen bie Kirche mablen zu muffen, scheiben baburch von ba evangelisch-biblischen Betrachtung aus.

Ganz unbaltbar ist die intellektualistische Vorstellung, als wenn der Mensch sich in 25 jedem sittlichen Woment vor verschiedene sittliche Ausgaben gestellt sähe und unter diese eine ausdrückliche Ausscheidung zu vollziehen hatte (Rothe § 847: "Bahl unter den vielen sittlichen Ausgaben in jedem Augenblick"). Weder verläuft die Sittlichseit so restektuert, ned vollzieht sie sich so in Wechselwirkung mit äußeren Ansoverungen. Speziell nach da diblissischen Lehre den Glauben und besonders von der libertas ehristisme so entsattet sich das christliche Leben von innen heraus aus dem Gest der Liebe. Abn allerdings kommen hinsichtlich der sittlichen Spharen, in die der Einzelne gestellt ist, auch die äußeren Ansoverungen in Betracht, die sein Handeln unter dem Geschetspunkt kom kreter sozialer Verystichtungskraft in Anspruch nehmen. Es ist unrichtig, den Prlichtbegriff als allgemeinen etdischen Begriff auf den Gesamtinhalt des Sittlichen zu beziehen; sonden die diesen. Abn Aflichten sind, sind Nechte; und wo Nechte sind, sind Prlichten. Abn vom juridischen Begriff der Pssicht unterscheidet sich der ethische: dieser geht über zena an Indalt wie Umfang weit hinaus. Durch diese Begriffsbestimmung scheidet me

Reibe von Fallen, Die unter ber R.b. Bfl. in Betracht gezogen zu werben pflegt, bon

40 vornberein aus der Frage aus.

1. Konslikte zwischen der Pflicht auf der einen, der Neigung, dem egoistischen Lebenstrieb, der sarbischen Verlagen des natürlichen Wesens auf der anderen Seite liegen außerhalb des in Nede stehenden Gesichtspunktes. Und gegenüber dem Druck traditioneller Anstweiden und dem Zwang konventioneller Borurteile, die sich in den Schein der Unterlässen und den Fortschung der Unterlässen und Saldheiten aus den Fortschung driftlicher Urteiles und Saarasterbildung, der Untsarbeiten und Haldheiten aus deltigt, verweisen. Im übergen ist die Sache nicht so leicht abgethan, wie wenn Daub dekretente "Neigung und Pflicht können nicht kolledieren; denn wenn die Pilicht rust, muß der Reigung schweigen." Es giebt eben doch Fälle, in denen sündige Gewohnheiten sich in der Gewand einer objektiven Ansorderung der Berufspflicht hüllen. Das ist z. B. der fall bet den unter und sortwirkenden Ehrvorstellungen. Wenn der christliche Offizier, dem nicht bloß das Geseh, sondern auch die Überzeugung den Zweisanzb versagt, so zu dem selben genötigt wird, das Verufspflicht nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Pslichten besteht, obgleich das Eingeben des Duells nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Pslichten bestellissen, das Eingeben des Berufspflicht verlangt wird.

Dazu kommt, daß Neigung und Selbstpflicht psichologisch häufig sehr schwer zu unterscheiden ist. Da die Berustwahl möglichst der Beranlagung entsprechen soll, entsteben schware Kollisionen zwischen der Neigung, einen der Begabung entsprechenden Berus einzuschlagen, und der Familienpslicht (entweder in anbetracht der Armut ober der Stellung der Familie); und schon manches vielversprechende Dienschenleben hat sich an dieser Rollison

gerrieben. Auch viele Chefchließungen ergeben nicht bloß Konflitte, sonbern wirkliche Kollisionen.

2. Die tonfrete Bilidet tann in Wiberftreit mit ber allaemeinen fittliden Bervflichtung geraten. hierbei bleiben bie Reibungen innerhalb ber letteren außer Betracht, ba es nur Konflitte, aber nicht Rollisionen find, 3. B. ber innere Zwiespalt zwischen bem 5 Trieb ber Barmbergigfeit, dem Bettler zu helfen, und bem Gewissensbebenken, nicht durch unbedachte Almofen bas Lafter zu begunftigen. Aber in Betracht tommt jener Biberftreit nicht nur barum, weil die meiften Ethifer ben Inhalt ber allgemeinen fittlichen Berpflichtung unter bem Begriff ber Pflicht ju behandeln gewohnt find, fonbern besondere besbalb, weil ichon bier wirfliche Rollifionen entsteben. 3. B. fann ber Staatsbeamte in Aus- 10 übung feiner Amtsprlicht zur Ausführung von Dagregeln genötigt fein, beren Ungerechtigfeit er erfennt und verwirft, und zur Unterlaffung von Sandlungen, die ihm feine fittliche Heberjeugung als gerecht und geboten zeigt. Der Richter fann burch bie geltenben Wefenesbestimmungen gezwungen fein, freizusprechen, wo bie flare Ginsicht und bas fittl. Bewußtfein verurteilt, und ju berurteilen, wo Bernunft und Sittlichfeit freispricht : 3. B. fann er 15 in bie Lage fommen, eine überliftete Familie bem ichurlifden Wucherer ausliefern gu muffen, ber mit dem Armel bas Zuchthaus ftreift, aber ungreifbar bleibt. Rablreich sind ferner die Falle, in denen die konfreten Pflichten des Amis oder der Familie fo in Anspruch nehmen, daß der Glaubenstrieb zur Bewahrung der Nächstenliebe dadurch beeintrachtigt wird. Und die zuversichtliche Behauptung mander Ethiter, daß alle Kollisionen 20 burch bas Erlofungebewußtsein ihre Lofung empfingen, wird alfo baburch beleuchtet, bag, wahrend ber Unglaubige gedankenlos in der Tretmuble ber Gewohnheit weitergebt, ohne sich um die Aufgaben ber Nachstenliebe zu kummern, diese Kollifion für bas Erlofungsbewuftziein erft entsteht. In ber Diffion follidiert ungablige Dale die Liebe jum herrn mit ber Kamilienpflicht (Mt 10, 34-36).

3. Wiberftreit ber Pflichten im eigentlichen Sinne liegt ba vor, wo tonkrete Bflicht gegen tonfrete Pflicht ftebt. Es tann also follibieren Staatspflicht und Familienpflicht, Rirdenpflicht und Staatspflicht, Rirdenpflicht und Familienpflicht; ja bie Pflichten einer Sphare tonnen untereinander follibieren : Rinbespflicht und Gattenpflicht, Berufepflicht und Pflicht bes Gehorfams gegen bie Behorbe, bas Pflichtgefühl bes Geiftlichen und bie so Unterordnung unter bas Rirdenregiment. Rur wer ben offenen Blid für bie Birflichfeit fic burch abstratte Theorien hat verdunteln laffen, tann meinen, alle biefe in bas augere und innere Leben tief eingreifenden Rollissonen in scheinbare ober vermeintliche ober verfoulbete auflofen ober fie mangelhafter fittlicher Entwidelung guidreiben gu tonnen. Bielmehr führt baufig fittliche Gofinnungslofigfeit an ben Kollifionen vorbei (wie 3. B. bie 86 gerigigften Beamten bielen Borgefesten bie genehmften find), während fittliche Uberzeugung und Charafterfestigfeit fie erzeugt. Bur Die Dberflachlichteit und Gewiffenlosigfeit ift es leicht, teine Rollissonen zu empfinden, wahrend gerade ber gewissenbafte Charafter in fie bineingerät. Als Beamter 3. B. fuhrt ber schmiegsame Streber unbedenklich aus, was von ihm verlangt wird, wahrend ber selbsissandige Christ, der seine Berufspflicht als vor Gottes 40 Augen erfullt, in die Lage tommen fann, als Organ für die Aushihrung fittlich bedentlicher Magregeln zu verfagen. Schwerwiegenbe Rolliftonen biefer Urt fpotten bes Triumphs mancher Etbiler, einen Pflichtbegriff tonstruiert zu haben, nach bem Rollisionen nicht vortommen tonnen. Die Wirklichkeit fügt fich nicht ben ausgeflugelten Begriffen. Ober wenn Vilichtentollisionen gar nicht vorkommen konnen, wie will man bann alle die traurigen 46 Falle, in benen bas Gewiffen pflichttreuer Geiftlichen in Wiberftreit mit einer bie Religionefreiheit verfagenden Staatebehorbe geriet, beurteilen? Wenn ber Gine "unterschrieb" um die Jamilie nicht bem Sunger und Frost anheimzuliefern, ber Undere, um feine Ubergengung nicht zu opsern, blutenden Herzens Kinder hungern und hinsterben sehen nuchte ift es im einen wie im anderen Falle ohne Rollision abgegangen? Und wenn bei ben ge= 50 fteigerten Anforderungen an Arbeit und Lebenshaltung in ber Gegenwart ein Familienbater fich ben gangen Tag ber Arbeit widmen und barüber bie Erziehung seiner Kinder ber= faumen muß, ift bas nicht gerabe für ben Gewistenbaften eine innerlich mitnehmenbe Rollifion? Und wenn ein Geiftlicher fich in eine große Gemeinde gestellt sieht, in der ertenfiv und intenfiv tiefgreifende Seelforge notwendig ift, und boch icon Die Erledigung 65 ber außeren Berufsgeichafte die Krafte in Unipruch nimmt, wer erlebt bann bie Mollifton: der Trage und Oberstäckliche? ober ber gereifte Chrift, der ben Unforderungen an Beisbett und Liebe, die nach manchen angeblich alle Kollisionen wenn nicht vermeiben, doch lofen follen, entspricht? Und gerabe bas lette Beilpiel führt auf die Rollifion ber Berufspilicht mit ber Gelbstwilicht: Gelbftwilicht ift, die Arbeit nie fo auszubehnen, bag man so

vom Ravital ber Kraft gebrt; Die Erfüllung ber Berufepflicht ift aber vielfach für Die Arbeitstraft erbrudenb. Was foll gescheben ? Soll bie Berufspflicht nachlaffig erfullt ober bie

Arbeitofraft verzehrt tverden?

Die Behauptung Daubs und Rothes, Die Bibel wife nichts von Pflichtenfollifionen, s scheitert an ben Beispielen Abrahams (Gen 22), Jephtas (Ri 11, 36), Davids (2 Sa 24, 12 ff.) u. s. m. Und wollte man jagen, biese gehorten ber alttestamentlichen Suie an (vgl. Lc 20, 22), fo begegnen und Rollifionen Dit 8, 22; 17, 24 ff. Wenn ber ben bei den Kollisionen zwischen Bekenntnistreue und Gehorsam gegen die Obrigseit (Mt 10, 17ff; Jo 16, 2) die religiöse Krast gesordert hat, die selbst im Martyrium die Religionsfreidet 20 behauptet (UG 4, 19; 5, 29), so hat er doch vorausgesehen, daß nicht alle diese Krast finden würden (vgl. Le 14, 18ff.). Und Paulus hat den Widerstreit zwischen der Beruse pflicht ber Befanwfung bes gefeslich partifularififten Jubentums und ber Liebe gu feinem

Bolf als schwere Kollision empfunden (Ro 9, 1 ff.). Mas nun die Frage ber Lösung ber Rollifton angeht, fo ift aus ber alten Rafuiftit bas 15 Borurteil überliefert, daß es in jedem Fall eine Lofung geben muffe. Abgeseben von ber schiedenen Regeln, von benen bie wichtigfte und richtigfte bie ift, bag bie Rechtepflicht ber Liebespilicht vorangeben muffe, erwartet man die Lojung oft von ber Durchbildung bes driftlichen Charattere. Diefe Anschauung tonnte boch aber nur bann richtig jein, wenn die Rollissonen von innen heraus tamen. Besteht ihre Eigentuntlichkeit aber in bem 20 Drud außerer Anforderungen auf bas sittliche Bewuhlfein, fo tonnen fie fich burch duffliche Charafterentwidelung gerade bericharfen (Dit 10, 34). Nur bas ift allerdings im Erlösungsbewußtsein ber Gotteskindschaft begrundet, daß, da die Erreichung tes höchsten Guts von unserem Thun unabhängig ist, solde Kollisionen den Frieden und bie Freude des Gnadenstandes (30 14, 47; 15, 11; 17, 13) nicht ausheben können. Dust innerliche Erhebung über die Kollisson nuß in vielen Fällen, in denen der beste Wille und die beste Kraft widrigen Berbaltniffen gegenüber unwirksam bleibt, eine Lofung erfeten. Emn 3. B. ein driftlicher Familienbater, um der Pflicht ber Ernahrung der Familie ju go ningen, sich gezwungen fieht, bie Pflicht ber Kindererziehung zu vernachläffigen, fo lest boch in bem unausweichlichen Borangeben jener Pflicht vor biefer feine Bofung ber Rell-30 fion, fondern nur eine ichleichend geworbene bauernbe Rollifion. Der Chrift fann bod eben bie objeftiben Kafteren nicht machen, sonbern er regelt seine Beziehung zu ibna. Darum erfolgt die Lösung der Rollifion oft fo, daß undriftliche Verbalmiffe ben Glar bigen abstogen. Schon mancher Beamte und Beiftliche ift an ber Rollifion gwifden Ge wiffenepflicht und Gehorfamepflicht gescheitert. Wo Rollifionen nicht bireft jum Plan 35 rium führen, fonnen fie boch Schwierigfeiten verurfachen, Die ber Glaubige in ber Nachjelge des Kreuzes Christi zu tragen hat. Andere Kollisionen, wie z. B. Die Erziehungspilcht und die Pflicht, die Gelbsiständigkeit der heranwachsenden Sohne in steigendem Make an juerkennen, werben burch die Zeit gegenkandslos, ohne daß ihre schmerzlichen Spuren ausgeloscht würden. In vielen Källen serner, in benen das Subjekt unüberwindlichen 40 perfönlichen und sachlichen Gegensatz zwiiden firdlichen und staatlichen Intereffen), muffen Gewöhnung und Gelbstverzicht eine fachliche Losung erfetten. Der Mann j. B., ber zwischen ben Gegenfat von Frau und Ettern ge ftellt ift, wird bei ber Unmöglichkeit ber Versöhnung eigenwilliger, beterogener Naturen Die Beeinträchtigung ber Rinbespflicht oft fcwer empfinden. Aber Die Berlegung ber ob 45 jeftiven Unforderungen ber Pflichtverbaltniffe ift eben burchaus nicht mit Schuldgefiel ibentisch; man tann es schmerzlich empfinden, jenen nicht vollig genügen zu können, und babei boch ein reines Gewiffen baben.

Soweit es eine wirkliche Bofung ber Pflichtentollifionen giebt, tann biefe ale eine per fünliche ober sachliche angesehen werden. Martensen bevorzugt die erftere, ba "jeder da Falle seine eigene Dialektil hat". Diese Begründung ist aber unrichtig. Allerdinge bat jeber Fall ein individuelles und personliches Moment. Dieses entriebt ihn aber keines Allerbungs bat wegs einer allgemeinen sittlichen Beurteilung, die ergeben kann, daß statt sittlicher komme Die Lofung awar subjektiv notwendig, aber objektiv falld war. Wenn 3. B. feinerzeit Ne Trauformulare wegen wenige hannoversche Beiftliche aus bem Umt schieden, jo wird man biefe Lofung awar ale fubjeftib notwendig und ehrenwert anerkennen (Frant : "Wan fann ju feinem Beile irren und ju feinem Unheile forrett fein"), aber fur objettio unridm erklaren. Cachlich liegt die Lojung barin, daß die objeftive konfrete Pflicht in bet all gemeinen fittlichen Berpflichtung die erfte Stelle einnimmt, folveit jene biefer nicht fo wiete 6) fpricht, daß die Ausführung fener die fittliche Berfonlichkeit felbft in ihrem Wefen bem

krächtigen würde, und daß innerhalb der konkreten Pflichten die objektiv rechtliche Ordnung der Pflicht der persönlichen Regelung derselben und die Berufspflicht als umfassende den partiellen Pflichten voran steht, wieder mit der Begrenzung dieser Regel, daß ihre Beodachtung nicht in Widerspruch mit dem Grundbestande der sittlichen Persönlichkeit gerät. Sind das die Regeln, wie sie sich aus den allgemeinen Prinzipien der Ethik erheben, sie ist selbswerkländlich nicht zu vergessen, daß ihre Anwendung im einzelnen Fall wie die

aller ethischen Regeln durch "die individuelle Instanz" bedingt ist.

Gegenüber der Reigung vieler Ethiser, die Kollisionen möglichst aus der Welt zu schaffen oder möglichst eilig zu ihrer Lösung zu kommen, ist daran zu erinnern, daß bei ihnen nicht bloß der persönliche, sondern auch der soziale Gesichtspunkt in Betracht 10 kommt. Offentliche Resormen und Fortschritte vollziehen sich vielsach gerade durch Pflichtenkollisionen hindurch. Wo die Gewissen sichlichen nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch in ihrem Wesen ersassen und darum die Mängel ihrer Ersüllung ernstlich empsinden, da erwachsen aus den Pflichtenkollisionen die katkräftigen Bestredungen der Abhilse. 15

B. die oden berührte Pflichtenkollision des Geistlichen, der in einer übergroßen Gesneinde nicht zu bewältigenden Aufgaden gegenübersteht, weist nicht bloß auf eine innere Edsung, sondern fordert die Bemühungen der Thatkrast heraus, auch wenn diese nicht zu kinnem völlig befriedigenden Ergebnis führen sollten.

In allen solden Kollifionen aber gilt für ben gläubigen Christen nicht nur &c 17,10,20 sonbern auch 1 30 3, 19—21.

Kollpridianeriunen. — Bgl. Epiphan. Panar. Haer. 78 cp. 23 und H. 79; Anaveph. 79. Die mannliche Form soddrandarad ist handschriftlich nur durch eine Stelle in Anaveph. 79 (im Aftusativ) beglaubigt. Thatsächlich handelt es sich nur um Frauen. Den Ramen hat E. selbst geprägt. — Chr. B. Frz. Walch, Entw. einer vollst. historie der Kepe- 25 reien, 3, Lpz. 1766, S. 625—634.

Als Gegenfüßler zu ben Antibikomarianiten (f. b. A. Bb I S. 584) führt Epiphanius unter seinen Häresien eine Gruppe von Weibern auf, die, aus Thracien nach Arabien gekommen, einem eigentümlichen Marienfult gehuldigt haben sollen: sie opferten an gewissen Zagen auf den Namen der Maria einen Brottuchen (xollvois; Diminutiv von xollioa, 20 Brobbrot; vgl. LXX 2 Rg 6, 19. 13, 6. 8. 10; 3 Rg 14, 3), den sie auf einen 200pereos hou dispos reragiovos, also auf einen nach Art des Wagenstuhls gestalteten Lisch, setzen, um ihn dann aufzuessen. Daß sie ihn auf "Wagen in seierlicher Prozession berumsuhren" (so Herzog in der 2. Aust. dieser Encyslopädie), beruht lediglich auf der von Petadus beliedten, aber ungerechtsertigten Übersehung des nicht sicher zu deutenden 25 Bortes novoinos burch currus. Weitere Nachrichten über biefe Kultsitte, bie Epiphanius in langerer Ausführung als unweiblich und abgöttisch zu brandmarken sucht, besitzen wir micht. An religionsgeschichtlichen Analogien mangelt es nicht, doch reichen sie zu sicherer Deutung nicht zu. Rach Jer 44, 19 (vgl. Rösch, Aftarte und Maria in Thetk 1888, 265 ff.) bereiteten die jüdischen Weiber in Agopten der himmelskönigin Ruchen. Bei den 40 Thesmophorien in Athen spielte ceremonioses Geback feine Rolle, und Aristophanes (Thesm. 284 f.) gebenkt gerade einer Thracierin (f. o.), die für die beiden Göttinnen (Demeter und Athena) bestimmtes Gebad bei fich führt (f. A. Mommfen, Feste ber Stadt Athen im Altertum, Lyz. 1898, 318 f.). Wöller (Kirchengesch. 1, 535) benkt an die ber heibnischen Dezemberscier angebörige Sitte der Beschenkung mit strenne (barunter auch 45 Badwert) und halt Migverstand einer Weihnachtssitte für möglich, welche aus bem Abendland gerade in dieser Zeit der Entstehung des Festes nach dem Often (über Thracien hin-über) gewirkt hätte. In der That hat Epiphanius von den Kollyridianerinnen erst als Bischof, d. h. nach 367, gehört. Endlich ist darauf hinzuweisen, daß das Wort \*\*xollovoa (b. i. xollioa) im beutigen Griechenland für eine Art Brotkuchen ("Aranz") allgemein so gebräuchlich ift, und daß eine folche xollovoa noch heute auf gewiffen ionischen Inseln am Beihnachtsabend unter allerhand Ceremonien im Familienfreife geweiht und bann verzehrt wird. Bgl. B. Schmidt, Das Lolfsleben ber Neugriechen und bas hellenische Altertum 1, Lpg. 1871, 62 ff. Schmidt glaubt in der Sitte Reste eines alten hellenischen, urfpringlich ber Sestia geltenben Familienopfere feben zu burfen. G. Krüger.

Rol Ribre ( ( )). — Als Ergänzung zu den Artikeln "Eid bei den Hebraern" (Bb V, 242 f.) u. "Gelübbe im AI" (Bb VI 485 ff.) geben wir hier auch die michtigste Litteratur über den Judeneid. — Ahron ha-tohen aus Lünel (1. Biertel bes 14. Jahrh.), Sepher

Orchoth Chajjim, Florenz 1750 fol., hilfboth jom hastippurim § 29. | A. A. Eisenmenger, Entdecktes Judenthum, Königsberg 1711, 4°, Teil II, Kap. 9 (K.-A. 488ff.) | 3. Chr. G. Bodenjchaß, Kirchl. Verfassing der heutigen Juden, Franks. u. Leivz. 1748, 4°, T. II, Kap. 5 (K.-A. 218. 369 ft.) | M. Khikvion, Rober die Verbeiserung des Judeneids, Neuftrelig 1797 5 (264 S.). | B. Frankel. Die Eidesleistung der Juden, Tresden und Leivz. 1840 (170 S.; Litteraturangaden bes. S. 44f). | L. Jung. Die Borschriften über Eidesleistung der Juden, Derlin 1859 (auch in: Gesammelte Schriften, Berlin 1876, II, 241—264. Litteratur bri. G. 244f). | Leop. Löm. Die Dispensation von Gelöbnissen (1866 verfaßt, in: Gesammelte Schriften III, 359—366, Szegedin 1893). — | Lehmann, Die Abschaffung des Kol Nidre. Eine Ghristen III, 359—366, Szegedin 1893). — | Lehmann, Die Abschaffung des Kol Nidre. Eine Geriftunge. Mainz 1863 (Abdruct aus "Der Jiraelit" Nr. 25). | Joj. And. Die Eingangsseier des Versöhnungstages. Mainz 1863 (vom treformjüblichen Standpuntte, sür Abschaffung des K.-A.). | Lehmann, Die Abschaffung des Kol Nidre und herr Dr. Auch in Mainz. Ein Wort der Entgegnung. Mainz 1863 (vom streng ortbodozen Standpuntte. Ugl. "Der Itaelit" Nr. 38). — Erzeugnisse blinden Judenhasse sind die Bücker der nicht selbst sortdenden. sondern zum der Ausgehöhne des Paulikonski. Der Ialmud in der Theorie und in der Arazis, Negensburg 1866, S. die Halischen der Paulikonski. Der Ialmud in der Theorie und Max Aruch (Das Kolntore-Gebet mit volliche eine einschlungen z. Konn der Keußerung des Dichters Lenan über die Melodie ist mitgetellt in "Der Fraelit" (Mainz) 1864, Nr. 40, S. 538f. Die Welodie des Kol-Nitde war eine Lieblingsmelodie des General-Feldmarschafts Freiherrn v. Woltke, der sie sich gern von J. Joachim vorspielen ließ.

Der por bem Anfang bes Berföhnungstages (10, Thischri) in ben jubifchen Sune 26 avgen ftattfindende Abendgottesbienft wird (nachdem einige am Schluf biefes Artitels : erwähnende Borte gesagt find) vom Borbeter mit ber Formel Rol Ridre eroffnet, beren bon ihm breimal mit stets steigenber Stimme borgetragener und bon ber Gemeinde ebenjo oft leife nachgesprochener Bortlaut folgenber ift: "Alle Gelübbe, Entfagungen, Bannungen, Roname und [andere] Beinamen [mit benen Gelubbe bezeichnet werben konnen] und Rie so nuse und Schware, welche wir geloben und schworen und bannen und auf unfere Seelm binden, von diefem Berfohnungstage bis zu bem [nachften] Berfohnungstage, welcher m unserem Wohl herantommt: sie alle bereuen wir; fie sollen geloft, erlaffen, aufgebobm, nichtig und vernichtet, ohne Kraft und ohne Geltung fein. Unfere Gelübbe feien keine Ge כל נדרר האברי וחרניי ולינניי וכנויי וקנים: "Lübbe, unb unfere Schwüre feine Schwüre." בל נדרר האברי והדניי ולינניי וכנויי והאברינונא והאברינא על נפשנא נויים כפירים זה עד יום 186 בזרים הבא עליני לטיבה כלהון איחרטנא בהון כלהין יהין שרן שביקין שביחין בעלין ומבטלין לא שרירין ולא קיניון נדרנא לא נדרי ושביעתנא לא שבישת. Go ber Augeburger Machfor, 1536, beutscher Ritus; wortlich ebenso in Berbenbeime get täglichem Gebetbuch, neue Aufl., Robelheim 1872, Bb VI, G. 28, nur fteht in letterm 40 Norwen ftatt nowed). Hierauf sagen Borbeter und Gemeinde gusammen Ru 15, 26: Und es wird vergeben werben ber gangen Gemeinde ber Kinder Jerael und bem Fremdling, ber fich unter ihnen aufbalt; benn es geschah bem gangen Bolfe aus Bretum", und ber Borbeter ichließt mit einem Dante (----- genannt) bafur, bag Gott Die Betenden bis jest am Leben erhalten babe.

Dieses litungische Stild ist zu vielen Anklagen gegen die Juben, besonders zu Bestreitungen der Glaubwürdigkeit des von Juden geleisteten Gides, benutzt worden. Wie

gelangen wir zu einem richtigen Urteil?

Vor allem beachte man, daß in der Formel nicht von Siden, die anderen geleikt werden, die Rede ist, sondern nur von Gelübben, Verpflichtungen, die man sich selbt so aussellegt. Daß speziell norme nur ein anderer Ausdruck für nu ist, ergiebt sich deutsch aus Ru 30, 3 (vgl. auch v. 14): wer do non das norme von der deutsch zu der deutsch der deutsch der anderen auf nur folgenden Ausdrücke vgl. Wischen Redarim I, 1. 2.

Bei dem "heftigen Drientalen, über den der augenblickliche Eindruck eine underabme bare Gewalt hat und der selten der Bernunft ein Recht über seine ungezügelte Phantaite bei einraumt", war "die But, Gelübde zu thun, underwingdar" (Frankel 59). Was war nun zu thun, da das Geset Ersüllung der Gelübde sorderte (Nu 30, 3, unmittelbar nach den eitierten Worten: 1227-1227-1277-1279)? Erstens beseitigten die Talmudisten den eile giösen Beweggrund, der zu Gelübden Beranlassung geben konnte, indem sie Gelubde sunverdienstlich, auch sogar sur sindhass erklärten (vgl. 3. B. Redarim 22. R. Nathan 50 und Samuel); zweitens erstärten sie eine Anzahl von Gelübden silt von vormberein ungiltig (Mischna Redarim III, 1) und ermöglichten, daß andere bei ausgesprochener Reue, gelöst wurden: doch sind Gelübde (und selbstwerständlich auch Eide), welche einem

Rol Ribre 651

anberen geleiftet find, unloebar, außer wenn bie beteiligte Perfon anwesend und einverpanden ift, f. Beraithe Nedarin 65" Anf.: 1752 878 is 17777 NI 17277 17477 worüber die Kommentatoren 3. St.; Jatob ben Aicher († 1340) im Tur, Drach Chapfin 619; Joseph Karo († 1575) im Nitualtober Schulchan Aruth, Joreh Deah 211, § 4; M. Gottlieb, Darthe Roam, Rav. 83, § 7 und viele andere verglichen werden können. 5 Ber ein Gelübbe gelöst haben wollte, mußte einem Gelehrten ober brei Laien genaue Dittellungen über bas Gelübbe wie über den Grund bes Wunfches nach Auflösung machen und Reue zu erkennen geben (Belhoroth 36hf.; Schulcham Aruth, Joreh Deah 228 § 1; vgl. Gifenmenger II, 192 f. und Bobenschatt II, 370 f.). "Seit dem 14. Jahrhundert haben Die Gelehrten fich ibred Borguges begeben und die Auflösung fann nur burch brei India 10 piduen erfolgen" (Frankel 183).

Auberdem tonnte eine allgemeine Löhung bezüglich fünftiger Gelübbe flattfinden burch eine feierliche Erklarung am Neujahrstage (Nebarim 23h, Anf.): "Wer wünscht, baß seine Belübbe bas gange Sabr hindurch feine Geltung baben, trete am Sabresanfange bin und preche: ",,Jebes Welibbe, welches ich geloben werbe, fei nichtig."" Rur muß er jur Zeit is bes Gelobens an diese Erklärung | nicht | denken." (Db man sich an die Erklärung erinnern auffe ober nicht erinnern burfe, ift eine ichon im Talmub a. a. D. und fpater noch mebriach erörterte Streitfrage.) — Roch jett laffen fich viele beim Beginn bes neuen Jahres oder zwischen bem Neujahrstage und bem Berfohnungstage in ber Synagoge burch

abgegeben wurde 1. am Unfangeabend bee Berfohnungetages (weil bann bie Gemeinde besonders zahlreich in der Spnagoge erschien), 2. von der ganzen Gemeinde ("wir"), 3. mu Bezug auf die Vergangenheit, nicht auf die Zufunft (Amram: Erreson erreich). — Dies der Ursprung des Kol Nidre.

3m einzelnen ift folgendes ju bemerten: I. Bur Geichichte ber Formel. Nament= lich erwähnt wird Rol Nibre zuerft in der Zeit der Geonim (die Nachweise f. bei Abron ha toben, Blatt 1064). Ratronai giebt an, Rol Nibre werbe in keiner ber beiben Alas ba-toben, Blatt 106. Matronal giebt an, Rol Nibre werde in keiner der beiden Alasbemien (Sura und Pumbeditha) gesagt, der Gebrauch habe keinen Grund und keine Wirstung; ganz abnlich Hai dar Rachkon. Amram (869.81 Gaon in Sura) kennt in keiner, so freisich mit jüngeren Zuthaten versehenen, Gebetsordnung (Seder Rab Amram Gaon, Wartchau 1865, I, 47°: 75 1000 1000 1000 Nibre als "von manchen" gesagt. Saadia Gaon († 942) folgert aus Nu 15, 26, daß die Formel sich nur auf Gestübbe der Gemeinde, nicht aber einzelner Personen beziehe. In der Folgezeit wurde dem Kol Ridre je langer desto mehr Anerkennung und Verbreitung. — Von späteren Verämfern 85 der Anwendung der Formel seien genannt: der Anarer Jehnda Hadsis, der 1148 in Konstantinopel den Cscholdeth Rabburg in Saraver Alphabet 140 (Eupatoria 1886; fol.). Vasaf hen Scheicheth Rabburg in Saravers wirter in Afrika 4 um 1446. 1836 fol.); Blaat ben Scheicheth, Habbmer in Saragoffa, fpater in Afrita, + um 1406, Rechtsgutachten Rr. 394; Jakob Landau, 1480 ff. in Italien, in der Agur genannten Sammlung ritueller Bestimmungen; Mordechai ben Abraham Jarhe, † um 1611, so Rabbiner in Polen und in Brag, im Lebuich; Jasob Chagis, † 1674 in Konstantinopel, n ben Halasboth getannoth II, Anfrage 219 (Benedig 1704). Die erste deutsche Rabinerversammlung in Braunschweig, 1844, erflärte, "bag bas Rol Nibre unwesentlich ift" ind "Die Mitglieder ber Berfammlung wollen babin wirfen, bag basfelbe in ihrem Wirungefreife icon für den nachsten Berfohnungstag abgeschafft werde". Abschaffung fand 45 tatt 1. B. in Dedlenburg. Schwerin im Dlai 1844, in Sannover Enbe ber fechziger Jabre, pater in Magbeburg u. f. tv. Un bie Stelle fette man entweber ein beutiches Lieb (nur B Reformgemeinden) ober ein neues hebraifdes Gebet. Auch gablreiche Synagogen, Die m übrigen beim Althergebrachten geblieben find, haben folgendes Gebet, nachdem es einmal eingeführt worden, beibehalten: מו בליבורה בבי ישוראל אפיר הפנה בירים כך אחרנה ביר ישוראל אפיר הפנה בירים כך אחרנה בירים בַּקְשַׂאָם ליניהם אַלִּיהָ הַישָׁבֵּי בַשְׁנֵיִם ,לְשׁוֹב אַלִּיהְ בְּכָּלֹ־לֹבְכָם יבְּכָלֹיוָפַשְׁם ,נִיים כפּירִים הַה belde fie, ibre Mugen ju Dir, unfrem herrn, erhebend, geloben ju Dir aus vollem Bergen und mit ganger Geele jurudgutebren, von biefem Berfohnungstage an bie jum nächsten und jum Beile kommenben - mogen zu Dir emporsteigen u. f. w." Dies Gebet wird 66 nach ber alten Melodie recitiert, welche überhaupt febr wefentlich bagu beigetragen bat, ber formel Rol Nibre Unschen zu verschaffen und bewahren. Die gablreichen Abschaffungen find außer durch die Erfenntnis der Unbedeutendheit der Formel in religiöfer Sinficht vermlagt worden namentlich burch die Schwierigkeit, Die auf Diese Formel fich ftugenben Ungriffe auf den Wert der von Juden geleisteten Eide in allgemein verständlicher und augleich überzeugender Weise zu widerlegen. Lgl. das Gestandnis in der (Magdeburger) Jeraelit. Bochenschrift 14. Mai 1885, Nr. 20: "Es ist für alle Verminstigen und Densenden wohl gar keine Frage, daß Andersgläubigen, vollends Übeswollenden gegenüber diese Formel viel Miszuverstehendes hat und ohne Kommentar, die slies: der ihre religionsgeschichtliche Bedeutung aufklärt und erhellt, sast zu Miszuerstandnissen der auses fordert; daß sie auch des Trüben und Letdes und schon übergenug einzetragen dat."—Die weit überwiegende Mebrzahl der "orthodoren" Gemeinden aber nicht nur Deutschlands, sondern auch und noch mehr Österreichellngarns und anderer Länder halt an der ist alten Formel sest, Diese ist unzweiselbast eine "Emrichtung", bezw. ein Gebrauch der Jivisschen Religionsgesellschaft im Sinne des S 166 des Deutschen Errafgesehbuches. Dassu zeuten das für sein religioses Leben Anzuwendende direkt vorschreiben, z. B. Abraham Danzg, Chasse Auch ist sein religioses Leben Anzuwendende direkt vorschreiben, z. B. Abraham Danzg, Chasse Kap. 144, S 20; Salomo Ganzstried, Dizzur schulchan 'arush S 132, 1 15 (3. Aust., Lemberg 1881); Jul. Dessauer, Die Ritual-Gesehe der Foraeliten, Ten 1869, Rad. 53, S. 1871. Manni Gottlieb, 25 257, Darke Noam oder Pflichtenlebre, Hannover 1898, Rap. 244, 6.

Eine wichtige Anderung der Formel geschah durch Raschis Schwiegersohn Meir dem Samuel: dieher war die Losung der Geslübbe des vergangenen Jahres ausgesprochen werden, 20 er ließ die Geslübbe des eben begonnenen Jahres sür ungstig erstären. Sein Seden Jack dem Meir, gewöhnlich Naddenu Tham genannt († 1171) berichtet dies im Serber de jaschar (Wien 1810, Bl. 17, Sp. 1, § 144) mit der Bemerkung, die disherige Fassung in salsch weil niemand sich selbst Geslübbe aussesen, die Anderung ihr also nicht von Rabbenu Idam ausgegangen, obwohl das schon in der 1. Halfte des 13. Jahr. 25 den Jsaal den Wieses in Dr Zarua, Schitomit 1862, S. 126<sup>h</sup>, serner von Useher den Jsechel, † 1327, im Talmudsompendium Lischeri zu Redarim 23<sup>h</sup> und von Jasob den Afcher im Tur, Orach Chajjim 619, gesagt wird). — Diese Renerung oder genauer, wem wir an Redarim 23<sup>h</sup> densch biese Wiederberstellung des Ursprünglichen wurde in weiten Kreisen, besonders im deutschen Ritus, anzenommen. Viele Machorim blieben dei ——.

handschrift (vrient. Rit.) im Besitz des Hrn. Dr. A. Berliner verbindet beide Ausdruckt wersen: "bom vergangenen Versohnungstage bis zu diesem und von diesem Versohnungstage bis zum kommenden."

II. Der Wortlaut der Formel erscheint in Handschriften wie in Ausgaben mit 26 manchen Varianten. Die wichtigste Verschiedenheit ist, daß die Gebetsordnung Amrans, der alte Machsor Soneino 1485 u. s. w. einen ganz hebraischen Text dieten. Die Zie bestimmung, sowohl die auf die Vergangenheit als auch die auf die Zutunft bezuglicht, ist überall in hebraische Worte gekleidet.

III. Mögliche Bedenten. Da Rol Nibre eine gang allgemeine Faffung bat, ff 40 ce unleughar, bag ber, welcher ber Abhangigfeit bee Wertlauts von Ru 30, 3 und ta genauen Bestimmungen über bie Unlösbarfeit anderen gegebener gufagen untundig ift, bie Formel als eine handhabe betrachten fann, mittels welcher von übernommenen Verpfich tungen fich zu befreien moglich fei. Aus ber Dioglichkeit biefer offenbar irrigen Deuten bat ber Jubenbaß feit bem 13. Jahrhundert oft borbandene Birflichfeit berfelben gemadt 45 Dem gegenüber hat bas Judentum ausbrudliche und offizielle Erflarungen abgegeben, Da Rrafauer Nabbiner Mojes Sfjerles († 1572) ichreibt in feinen von den oftlandischen Juden als autoritativ anerfannten Bufapen jum Schulchan Aruth, Joreb Deah 211, § 1 im Berufung auf ben um 1440 wirkenben Jafob Weil, bag ungeachtet ber allgemeinen 200 fagung jeder nach Moglichkeit fur jeden einzelnen fall Lofung nachzusuchen bave. Aufer 50 dem wird, obgleich aus bem oben (S. 651,1) Angeführten jur Benüge erbeilt, das bie Judentum anderen gemachte Bufagen und Beteuerungen als unlesbar betrachtet, in fat allen neueren Machforim (nicht in den alten Ausgaben, 3. B. Zoneino 1485, Augeburg 1536) bei Kol Nidre in einer Anmerkung nachbrudlich erklart, daß biefes liturgische Sud nur auf Gelubbe fid begiebe und gwar nur auf folde, zu benen man fich felbst verbunden 56 babe, und burch welche bie Intereffen anderer nicht berührt werben. Aus ber formel Rel Nidre kann baber fein Bebenten gegen bie Glaubmurbigfeit bes von einem Buden ge leifteten Gibes bergenommen werben. Mit größerem Edein bes Rechtes ließen Bebenfan fich anthuipfen an bie bofen von R. Alba und R. Jodanan gegebenen Beispiele if Bobon

ichan II, 377 und an die Bemerkungen des Mofes Afferles in Schulchan Arukh, Jord 20 De ab 232, § 14, vgl. Gifenmenger II, 510-512, Bodenich, II, 375-377). Indee

uß man, was Moses Iss. betrifft, um gerecht zu sein, erwägen, in welchen Zwangslagen

e Suben sich vielfach befanden (und in Rugland noch vielfach befinden).

IV. Randelstamms Ansicht. Auf Meir aus Rothenburg (2. Hälfte des 13. Jahrmetets) zurückgeführt wird und von Deutschland aus hat sich weit verbreitet der Gesmach, vor Kol Ridre der Gemeinde zu gestatten, mit den "Übertretern "III zus zus mmen zu beten. (Andere lesen ""für" statt I, 217 s. übersetzt "Edräern"!) Die "Ueberster" sind in Bann Gethane und dürfen als solche sonst an össenstiehet gebräern"!) Die "Ueberster" sind in Bann Gethane und dürfen als solche sonst an össenstiehen Gottesdiensten keinen eil nehmen. Die am Bersöhnungstage gegebene Erlaudnis soll zum Ausdrucke dringen, daß t diesem Tage alle Jsraeliten zusammengehören (Gottsieb, Darkhe Nosam Kap. 244, 10 b) und hat mit Kol Ridre keinen Zusammenhang. (Übrigens haben viele alte Machsorim n ganzen Bassus nicht, z. B. Soncino 1485, Augsburg 1536). — Demnach und aus deren Gründen ist die von L. J. Mandelstamm, Horae Talmudicae [Teil 4 von: iblische und thalmubische Studien] Berlin [1860?], II, 6—16, ausgestellte Ansicht zurücktweisen, daß mit den "Übertretern" Scheinchristen, III 6—16, ausgestellte Ansicht zurücktweisen, daß mit den "Übertretern" Scheinchristen, III 6—16, ausgestellte Ansicht zurücktweisen, daß mit den "Übertretern" Scheinchristen, III 6—16, ausgestellte Ansicht zurücktweisen, daß mit den "Übertretern" Scheinchristen, III 6—16, ausgestellte Ansicht zurücktweisen, daß mit den "Übertretern" Scheinchristen, III 6—16, ausgestellte Ansicht zurücktweisen, daß alles, was sie etwa der nagusstilch an ihre Brüder seinen Bolke seierlich zu erklären, daß alles, was sie etwa der nagusstilch an der geblieden seinen und etwa berden, wie sie und bersprechen sollten, nur als erzest und erzwungen zu betrachten sei, daß sie im Herzen aber immer dieselben treuen läubigen geblieden seinen und etwa bleiben werden, wie sie und ihre Eltern vorher ge- veren" (S. 12). Da der Zwang zur Abschwörung der därestlichen Keligion gegenwärtig verall ausgehört habe, sei, meint M. weiter, die Abschwärung der därestlichen Keligion gegenwärtig verall ausgehört habe, sei, mei

## Rolping f. Jünglingevereine Bb IX G. 601, 18.

Romander (Dorfmann), gest. 1557. — Litteratur: Zwinglii opera, Bb 7 u. 8; st. Campell, Historia Raetica, herausgegeben von B. Plattner in den Duellen zur Schweizer eschichte Bb 8 u. 9, Basel 1887 u. 90; Anhorn, Wiedergeburt der Kirche in den I Pündten, rugg, 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur und Lindau 1772, d. 1; J. J. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., Bd 3; Truog, Geschichte der Resormation von 30 raubünden, Chur 1819; Kind, Die Resormation in den Visthümern Chur u. Como. Chur 1885; Trechsel, Die protestantischen Antirinitarier, Heidelb. 1844, Bd 2; F. Meier, Die ev. emeinde in Locarno, Zürich 1836. 2 Bde; bei Goldast, Alamann. rer. script., Briese Koanders an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Frantsurt 1606; H. G. Sulzerger, Geschichte der Resormation im Kanton Graubünden, Chur 1880; E. Blösch, Geschichte z schweizerisch-resormierten Kirchen 1. Bd, Bern 1898, S. 55 ff. 176 ff.

Johann Romander, der Reformator Graubündens, wahrscheinlich gebürtig aus Chur, ar fcon in jungen Jahren mit 3wingli bekannt und biefem um feiner Bucht und feines leifes willen lieb geworden. Uber feine Jugendschickfale konnte bis jest nichts Genaueres Bemittelt werben. Weiß man boch nicht einmal, wo er war, als er, offenbar kein 40 Ingling mehr, im August 1524 nach Chur berufen wurde. Damals hatte bie Um-Raltung ber firchlichen Berhältniffe Rhatiens bas Stadium ber Borbereitung bereits exschritten. Nachdem es auch in diesem geographisch und politisch so eigentumlich geuteten Lande unter ber mit ihrem Klerus, beffen Lehren und Sitten unzufriedenen Betterung längere Zeit gegart hatte, schritt endlich ber "Bunbestag", b. h. die Berfamm= 45 ng der Abgeordneten aller drei Bunde, zu einer entscheidenden That. Am 4. April 1524 fieß diese oberste gesetzgebende Behörde den sogenannten "Artikelbrief", einen durchaus mistoerständlichen Verhaltungsbefehl für die Geistlichen des Landes, der Jahrhunderte ng in gesetlicher Geltung blieb. Die hauptbestimmungen besselben waren: es muß Bfarrer feine Pfrunde felbft berfeben; tein Pfarrer und tein Bitar barf angestellt so erben, ber nicht in bem Auf eines geschickten und ehrbaren Mannes steht und bas Bermen ber Kirchgenoffen besitt; bei Berluft seiner Pfründe barf tein Pfarrer sterbenbe emeinbeglieder bernachlässigen oder dieselben zur Absassung eines Testaments bemmen; Die geiftliche Gerichtsbarkeit wird auf Chefachen und Kirchengüter beschränkt; g Berhandlungen vor den bischöflichen Gerichten sollen in deutscher Sprache geführt und 55 ven Tagen ermäßigt werben; die Appellationen nach Rom find nur noch einstweilen fattet.

Infolge biefes "Artikelbriefes" wurde in Chur, two Jakob Salzmann (Salandronius, leander), ber humanistisch gebildete, mit Zwingli befreundete Schullehrer bes Stiftes,

25

griffe auf ben Wert ber von Juben geleisteten Cide in allgemein verständlicher und zugleich überzeugender Weise zu widerlegen. Egl. das Geständnis in der (Wagdeburger) Jöraelit. Wochenschrift 14. Mai 1885, Rr. 20: "Es ist sir alle Vernünstigen und Denfenden wohl gar leine Frage, daß Andersgläubigen, vollends Ubelwollenden gegenüber biese Formel viel Nissuverstehendes hat und ohne Kommentar, die stied: der ihre religionsgeschichtliche Bedeutung aufklärt und erhellt, sast zu Nissverständnissen hat."—Die weit überwiegende Wehrzahl der "orthodoren" Gemeinden aber nicht nur Deutschlands, sondern auch und noch mehr Österreichellngarns und anderer Länder halt an der 10 alten Formel sest. Diese ist unzweiselhast eine "Einrichtung", bezw. ein Gedrauch der Jüdischen Keligionsgeschlichaft im Sinne des § 166 des Deutschen, bezw. ein Gedrauch der Jüdischen Keligionsgeschlichaft im Sinne des § 166 des Deutschen, besw. ein Gedrauch der zugbischen Keligionsgeschlichaft im Sinne des § 166 des Deutschen, besw. ein Gedrauch der Jüdischen Keligionsgeschlichaft im Sinne des § 166 des Deutschen, helche dem Frommen Jörazeuten das für sein religioses Leben Anzuwendende dierst vorschreiben, z. B. Abraham Danzig, Chaije Adam Rap. 144, § 20; Salomo Ganzstied, Dizzur schulchan 'arusch § 132, I 16 (3. Auss., S. 1875.; Manni (Kottlieb, S. 2077), Darthe Roam oder Pflichtensebre, Hannover 1898, Rap. 244, 6.

Eine wichtige Anderung der Formel geschah durch Raschies Schwiegerschen Meir den Samuel: bieder war die Lösunz der Gelübde des vergangenen Jahres ausgesprochen worden, 20 er ließ die Gelübde des eben begonnenen Jahres für ungiltig erklären. Sein Sohn Lateb den Meir, gewöhnlich Rabbenu Tham genannt († 1171) berichtet dies im Sepher saschen Leine 1810, Bl. 17, Sp. 1, S 144) mit der Bemerlung, die disherige Fassung si sallch, weil niemand sich selbst Gelübde auslösen könne. (Die Anderung ist also nicht von Rabbenu Tham ausgegangen, odwodd das schon in der 1. Hälte des 13. Jahrd. 25 den Fassung sie der Aloses in Or Zarua, Shitomir 1862, S. 1264, serner von Nischen Jeckiel, † 1327, im Talmudsonpendium Ascherigt zu Redarim 236 und von Jakob den Ascher, die Anglichen Beite Aleisen Kreisen, bestonder im deutschen Kieden Kieden Kieden des Ursprünglichen wurde in weiten Kreisen, besouders im deutschen Kieden Kieden

tage bis zum kommenden."

II. Der Kortlaut der Formel erscheint in Handschriften wie in Ausgaben mit 26 manchen Barianten. Die wichtigste Berschiedenheit ist, daß die Gebetserdnung Amrams, der alte Machfor Soneino 1485 u. s. w. einen ganz hebrüsschen Text bieten. Die Zie bestimmung, sowohl die auf die Bergangenheit als auch die auf die Zukunft bezugliche.

ift überall in hebraifche Morte gefleibet.

III. Mögliche Bebenken. Da Kol Ribre eine ganz allgemeine Fassung bat, it genauen Bestimmungen über die Unlösbarfeit anderen gegebener gufagen untundig ift, be Formel als eine Sandhabe betrachten fann, mittels welder von übernommenen Berpild tungen fich zu befreien möglich fei. Aus ber Dieglichkeit biefer offenbar irrigen Deutung hat der Judenhaß feit bem 13. Jahrhundert oft vorhandene Wirklichkeit berfelben gemacht 45 Dem gegenüber hat bae Judentum ausbrudliche und offizielle Erflärungen abgegeben. In Rrafauer Nabbiner Mojes Afferles († 1572) fcbreibt in feinen von den oftlandischen Juda als autoritativ anerfannten Zusätzen jum Schulchan Aruft, Joreh De'ab 211, § 1 imt Berufung auf ben um 1440 wirfenden Jafob Weil), bag ungeachtet ber allgemeinen Infagung jeber nach Möglichkeit für jeben einzelnen Gall Lofung nachzusuchen babe. Mußa-50 bem wirb, obgleich aus bem oben (S. 651,1) Angefuhrten gur Benuge erhellt, bag No Judentum anderen gemachte Bufagen und Beteuerungen ale unlösbar betrachtet, in inf allen neueren Machforim (nicht in ben alten Ausgaben, 3. B. Soncino 1485, Augebus 1586) bei Rol Nibre in einer Anmertung nadbrudlich ertlärt, bag biefes liturgifche Gud nur auf Gelübbe fich beziehe und zwar nur auf folde, zu benen man fich felbst verbunden se habe, und durch welche die Interessen anderer nicht berührt werden. Aus der Formel Ro Ribre fann baber tein Bebenten gegen bie Glaubwurdigfeit bes von einem Juden ge leifteten Eibes hergenommen werben. Dit größerem Schein bes Rechtes ließen Bebmin fich anknupfen an die bofen von R. Aliba und R. Jochanan gegebenen Beispiele if Beem schat II, 377 und an die Bemerkungen bes Moses Merles zu Schuldban Arutt, dem 60 De'ah 232, § 14, vgl. Eifenmenger II, 510-512, Bobenich, II, 375-377). Indee muß man, was Moses 3ff. betrifft, um gerecht zu sein, erwägen, in welchen Zwangslagen

bie Juben fich vielfach befanden (und in Rugland noch vielfach befinden).

Rolping f. Junglingebereine Bb IX S. 601, 18.

96

Komauber (Dorfmann), gest. 1557. — Litteratur: Zwinglii opera, Bb 7 u. 8; Usr. Campell, Historia Raetica, herausgegeben von B. Plattner in den Ouellen zur Schweizer Geschichte Bb 8 u. 9, Basel 1887 u. 90; Anhorn, Wiedergeburt der Kirche in den I Hündten, Brugg, 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur und Lindau 1772, Bd 1; J. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., Bd 3; Truog. Geschichte der Reformation von 20 Graubünden, Chur 1819; Kind, Die Resormation in den Bisthümern Chur u. Como, Chur 1888; Trechsel, Die protestantischen Antitrinitarier, Heidelb. 1844, Bd 2; F. Meier, Die ev. Gemeinde in Locarno, Zürich 1836, 2 Bde; bei Goldass, Kannfurt 1606; H. Kriefe Komanders an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Fransfurt 1606; H. Gulzberger, Geschichte der Resormation im Kanton Graubünden, Chur 1880; E. Blösch, Geschichte 85 der schweizerisch-reformierten Kirchen 1. Bd, Bern 1898, S. 55 st. 176 ss.

Johann Komander, der Reformator Graubündens, wahrscheinlich gebürtig aus Chur, war schon in jungen Jahren mit Zwingli bekannt und diesem um seiner Zucht und seines Fleißes wilken lieb geworden. Über seine Jugendschicksale konnte bis jest nichts Genaueres ausgemittelt werden. Weiß man doch nicht einmal, wo er war, als er, offenbar kein 40 Jüngling mehr, im August 1524 nach Chur berusen wurde. Damals hatte die Umzgestaltung der kirchlichen Berhältnisse Rhätiens das Stadium der Bordereitung bereits überschritten. Nachdem es auch in diesem geographisch und politisch so eigentümlich gezkalteten Lande unter der mit ihrem Klerus, dessen Lehren und Sitten unzusriedenen Bezdöllerung längere Zeit gegärt datte, schritt endlich der "Bundestag", d. h. die Versamms lang der Abgeordneten aller drei Bünde, zu einer entscheidenden That. Am 4. April 1524 ersieß diese oberste gesetzgebende Behörde den sogenannten "Artiseldries", einen durchaus unmissverständlichen Verhaltungsbesehl stünd is Geistlichen des Landes, der Jahrhunderte lang in gesetzlicher Geltung blieb. Die Hauptbestimmungen desselben waren: es muß isder Pfarrer seine Pfründe selbst wersehn; kein Pfarrer seine Versuchen, der nicht in dem Auf eines geschicken und ehrbaren Mannes sieht und das Verztwauen der Kirchgenossen bestichts Gerichtsbarkeit wird auf Ehesachen und Kirchengüter beschräntt; die Verschren, der nicht in dem Huf eines geschicken sur Absassung eines Testaments deskimmen; die geistliche Gerichtsbarkeit wird auf Ehesachen und Kirchengüter beschräntt; die Verschren ermäßigt werden; die Appellationen nach Rom sind nur noch einstweilen gestattet.

Infolge dieses "Artikelbrieses" wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Salandronius, Meander), der humanistisch gebildete, mit Awingli befreundete Schullehrer des Stiftes,

fcon feit Jahren in einem bie Reformation anbabnenben Sinne gewirft batte, ber Inhaber ber erften ftabtifchen Bfrunde gu St. Martin, ein alter Domberr Johann Choler, aufgeforbert, entweder bas Amt felbst zu versehen ober zu resignieren. Alls weder bas eine noch bas andere geschah, berief ber Rat ber Stadt ben Johann Komander jum Pfarrer und gab 5 beniselben ben sich aus ein kleines Einkommen. In dieser Stellung wirkte Romander bis zu seinem Ende, die ebangelische Lehre in Chur felbst mit unermüdlichem Eiser berfündigend und an der Förderung der Reformation in gang Bunden auf erfolgreichste Weise arbeitenb. Um Unfang fließ er auf beftigen Wiberftand, fo bag ihn bewaffnete Burger gur Rirche und wieder beim begleiten mußten. Da nabm fich Zwingli feiner an. In 10 einem Schreiben bom Januar 1525 wunichte er, bon Geburt ein Angeboriger bes Bistums Chur, feinen "Bermandten den gemeinen brei Bunden in Abatien" Glud, daß auch unter ibnen die evangelische Wahrheit steif und fest fich aufgethan und in dem wohlgelebrten Romanber einen fo trefflichen Berfechter erhalten babe, und ermabnte fie, benfelben fraftig ju beschirmen. Dies geschah benn auch, namentlich von Burgermeister und Rat ber Stadt 15 Chur, allein die papftliche Bartei gewann noch im Laufe des Jahres 1525 jum Kannfe gegen Komander die eigentumliche Bundesgenoffenschaft der Wiedertäufer. Da eines da anabaptistischen Haupter, Georg Maurock, aus Chur geburtig war, so sand die von Zürich vertriebene Wiedertäusere in Bunden um so rascher Eingang, und Theod. Schlege, ber ichlane Ubt von St. Lugius in Chur, wußte bas jehr geschickt auszubeuten, indem a 20 einerseits insgeheim die Wiedertäufer begunftigte, andererseits zu Weihnachten 1525 Romander und boffen Freunde als die Urheber all biefer Reperci beim Bundestag antlagte. Romander wurde vorbeschieden. Hubig und mutvoll verteidigte er sich und seine mit beschuldigten Hollegen, beren er mehr als vierzig zu nennen im ftande war. Er ver langte, daß ihm Gelegenheit gegeben werde, von ihrem Glauben aus ber beiligen Schrift 26 Rechenschaft abzulegen. Bu nicht geringem Schreden ber Wegner ging ber Bundestag fofort auf biefe Forberung ein, und es wurde auf ben 7. Januar 1526 ein Religione gespräch nach Jlang anberaumt. Romander verfaßte hierfur in Anschluß an Zwinglis Thejen zur erften Zurcher Disputation folgende 18 Thejen: 1. Die driftliche Kirche ift aus bem Borte Gottes geboren; in bemfelben foll fie bleiben und Die Stimme eines anderen nicht 20 horen; - 2. die Rirche macht leine Gefete ohne Gottes Wort, fondern fie bort, was dr Gemahl Christus Jesus gesetzt und geordnet hat; sonst ware sie geringer als die jubilde Sungoge; — 3. aus diesem folgt, daß die Ohrenbeichte und ihres gleichen, so man Kirchengebote nennt, nicht weiter binden, als sie im göttlichen Worte gegründet und geboten sind; — 4. alles, was von dem Fegeseuer bisher gelehrt worden, ist nicht von 35 Gott gesommen; 5. die Ehe und Speisen, die Gott geschaffen bat, verbieten, sind Bebote berer, die von bem Glauben abgefallen find, und find aus Eingebung ber Teufd. - 6. welcher empfindet, daß er bie Babe ber Reinigfeit von Gott nicht babe, beriebt mag und foll fic verebelichen, weg Standes er immer fei; - 7. Bilber zur Berebrung machen, ist wider Gottes Mort des Neuen und Alten Testamentes; — 8. alle Menscher 40 gebote und Menidensagungen, die die Gewiffen fangen, find unnug, abzuthun und gan binweggunebmen; benn fie find ein vergeblicher Gottesbienft; - 9. Die Bijdbofe follen felber predigen, nicht bas weltliche Schwert führen, nicht große Guter befigen, sonden giemliche Rabrung haben und über die Schafe Chrifti mit bem Worte Bottes machen:-10. Die fogenannten Beiftlichen, weß Standes fie immer feien, follen in zeitlichen Dingen 45 ber weltlichen Gewalt unterthan sein; 11. Christus Jejus ist ein emiger obenfa Priester des Reuen Testaments, der ewig lebendig bleibt, darum er keines Entschens be darf; — 12. dieser oberste Priester ist unfer einziger Mittler zwischen Gott dem Bataund uns, seinen Gläubigen; deshalb alle anderen Mittler und Fursprecher außer ibm obn Brund ber bl. Schrift aufgeworfen find; - 13. Diefer unfer oberfter Briefter bat ein ang 50 ewigwährend Opfer gethan; beshalb alle andere Gundopfer aufgehoben find, und nadeem biefes einmal geopfert worden, mag es um feiner Bolltommenheit willen von tenen Menichen gewidert (wiederholt) werden; - 14. Die Dleffe, worin man Chriftum Bett bem Bater fur Die Gunde ber Lebendigen und Toten aufgeopfert, ift ber bl. Schrift W wiber und eine Läfterung bes allerheiligiten Leidens Chrifti; - 15. Die Meffe ift ven 55 beiligen Evangelium und bem gangen Reuen Testament unbefannt, aber burch bie la anderung ber Dantsagung (Cuchariftie) in ein Opfer verwandelt worden; Chriftus trefentlich, wie er jur Rechten Gottes bes Batere fist ober am Stamme be Rreuges bing, in dem Brote ber Danksagung fei, ift ein Jertum und mag mit ber bl. Sank nicht erwiesen werben; - 17. des herrn Abendmahl jum Gedachtnis und jur Dant w fagung bes Leibens Chrifti nach feiner Ginfetung, famt bem driftlichen Bann, ift bin

Romanber 655

genommen und bie erbichtete Dufermeffe an beffen Statt eingesett; - 18, welcher bon ben Zebenden Untwort haben will, dem wollen wir une auch nicht widersehen. Gott sei Preis und Ehre in die Ewigseit! Amen. Das Gespräch dauerte zwei Tage; doch gelangte bloß der erfte Sat, über Die Autorität ber hl. Schrift, jur Berhandlung. Alles weitere wußte Abt Schlegel ju hintertreiben. Er feste es auch durch, daß den Zurcher 5 Abgeordneten, Balob Ummann und Sebastian hofmeister, verboten wurde mitzureben. Giner berfelben, hofmeister, bat bie Berhandlungen von Jlang später veröffentlicht und darin der Schriftsenntnis Komanders ein schines Denkmal gesetzt, abgedruckt in Füftlins Beiträgen jur Resonnationszeschichte I, S. 337-382. Im allgemeinen war der Erfolg des Gespräcks der Resormation gunstig, Komanders Ansehen war gestiegen und es hatten 10 fic auch fieben weitere Geiftliche Buntens ihm angeschloffen. Allein unter bem Drud ber tatbolifden Orte ber Giegenoffenschaft und in ber Absicht, einige am Comerfee von parfilich gefunten Abeligen gefangen genommene angeschene evangelische Beltliner zu bereien, faßte bennoch ber Bundestag im Februar 1526 ju Chur ben Beschluß, Die freie Predigt bes göttlichen Bortes gwar auch fernerbin ju gestatten, im übrigen aber an ben is bieberigen gottesbienftlichen Gebrauchen festzubalten. Balb nach Erlag biefes Defrets wurden benn auch einzelne evangelische Brediger bes Landes verwiesen, weil fie Dieffe und Bilber nicht wieber einfibren wollten. Dennoch wagte es Komanber, feiner Gemeinde pu Oftern 1526 bas heilige Abendmahl nach evangelischem Rieus auszuteilen, und ichon ju Pfingsten erlebte er die Freude, baß ber Bundestag in Davos bas verhafte Defret 20 vom Februar aushob und ben Grundsat aufstellte: Jedem soll es im Bereich der drei Bunde freiseben, sich zum römischen oder evangelischen Glauben zu bekennen und benfelben feiner Uberzeugung gemäß auszuüben. Muf Grund ber fo proflamierten Glaubens: reiheit wurde ferner ein zweiter, für bie Evangelischen noch gunftigerer "Artifelbrief" erlaffen, 25. Juni 1526, tworin ben Gemeinden bas Recht zuerfannt wurde, ihre Pfarrer felbft 25 ju wählen und fogar bem Domfapitel feine Batronatrechte eingeschränft wurden durch bie Bestimmung, es burfe basselbe bie betreffenben Pfarreien und Raplaneien nur mit Lanbesfindern bejegen. Reben vielen anderen Schmalerungen priefterlicher und flöfterlicher Privilegien entbielt biefer Artifelbrief auch bie Bestimmung, bag hinfort fein Bischof mehr ohne Mitwirkung des Bundestages gewahlt werden durfe. Darüber außerst erhittert, so muniten der Bijchof und der von all seinen Monchen verlassene Abt Schlegel landes: perraterifche Berbindungen mit ber Familie Medici an. Die Berschwörung wurde aber entbedt, ber Bijdof burite nicht mehr gurudfebren, und Schlegel wurde nach furgem Brogeft im Januar 1529 enthauptet.

Die in folder Weise außerlich ficher gestellte Reformation suchte Komander nun auch 85 amerlich zu besestigen. Um einen evangelisch gesinnten Rachwuchs heranzubilden, bat er Bwingli um einen tuchtigen, sprachfundigen Gehilfen für Salzmann und erhielt einen olden in dem trefflichen Nikolaus Baling. Um auch das AT in der Grundsprache lesen zu konnen und dadurch noch tüchtiger zu werden für edangelische Lebre und kirchliche Leitung, erlernte er noch jest die bedränsche Sprache und studierte so fleißig, daß er sich 40 ein schweres Augenleiden juzog. An fortbauernben Biberwärtigkeiten fehlte es nicht. Aus Romanders Rorrespondeng mit Zwingli feben wir, bag ber bundnerifche Reformator mit ber Wiebertauferei und mit bem Reislaufen viel zu ichaffen batte. In bem Gifer zegen die fremben Ariegsdienste zeigte er fich als echter Schüler Zwinglis. Komander blieb uberhaupt in steter Berbindung mit Burich und that nichts, ohne ben Rat der 45 portigen Freunde eingeholt ju baben. Im Einverstandnis mit Bullinger trat er 1536 por ben Bundestag mit ber Bitte, ber Kirche eine festere Organisation ju geben. Dies reichah am 14. Januar 15:37 burch die Errichtung ber Synode, twelche in ihrer ursprüng-ichen Beschaffenheit als Gestlichkeitssynode noch beute besteht, jahrlich in einem anderen Thale Bundens ihre mehrtägigen Sitzungen halt, die Randibaten examiniert und Die so breblichen Verhältniffe ordnet. Naturlich gab biefes Institut ber evangelischen Rirche neue traft und bem Reformator neue Arbeit. Dit feinen beiben Rollegen bon Chur, Blafins end Gallicius, hatte er bie Borarbeiten und bie Leitung ber Spnobe ju beforgen, und es ft ale Arbeit Romanders namentlich der bundnerische Ratechismus berverzuheben. Doch latte er auch an dem Zustandesommen ber consessio Rhaetica, die Gallicius abgefaßt, 56 inen wefentlichen Anteil. Bur Aufftellung biefer Bekenntnisschrift fab fich die rbatische Spnobe namentlich burch die Unruhen veranlaßt, welche burch italienische Flüchtlinge md besonders burch Bergerio (f. den U.) angerichtet worden waren. Go sehr sich tomander über bas Erwachen evangelischen Lebens in ben italienischen Thalern Bundens freute, fo febr beunruhigten ihn die antitrinitarischen Freituner, welche fich w

dabei regten. Und da er sich, im Gegensatz zu Calvin, durchaus nicht mit der Bestrasung der Keperei durch Feuer und Schwert bestreunden konnte, so war er stoh, den einen der Hauptirkehrer, den Anabaptisten Tiziano, 1548 zum Widerruf bewegen zu konnen und den andern, den unruhigen Bergerio, einige Jahre darauf durch seinen Wegstang nach Tübingen los zu werden. In den letzten Jahren seines Lebens arbeitete er namentlich an dem Gedeiben des 1539 gegründeten Gymnasiums von Chur, das unter Johannes Pontisella und Simon Lemnius rasch ausblühte, und aus dem viele würdige Geistliche sin das Bimdnerland hervorgingen. Komanders letztes össentliches Auftreten war eine seurzge Predigt, die er 1556 vor dem Bundestage hielt, und durch welche er es 10 verhütete, daß Bünden dem Papste zu schmählicher Huldigung eine Gesandtschaft schae.

3. Higgenbach +

Kommende. — Thomassini Vetus et nova ecclesiae disciplina P. II l. III. c. 10-21; Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht, S. Anfl., Leipzig 1886, S. 1323; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Anfl., Leipzig 1895, S. 325.

Mommende (Commenda) bebeutet die Verwaltung eines firchlichen Amtes und ins befondere auch der damit verbundenen zeitlichen Buter, welche jemandem ubertragen ift, ohne daß er das Amt ju eigenem Rechte bat. Das Wort tommt von commendare, anwertrauen. Rach ber Regel bes tanonischen Rechts sollten Kommenden nur in ber Art vorkommen, daß fur ein Mirchenamt, bis es im Erledigungsfall wieder befest werden fann, 20 ober fo lang eine Berbinderung, wie 3. B. Guspenfion bes orbentlichen Inhabers, bauen, ein dazu taugliches Subjett, welches etwa auch bereits ein anderes Rirchenanit zu eigenem Recht hat, als Bermefer bestellt, und biefem jugleich bie einstweilige Berwaltung, nicht aber ber Genug ber zu bem Unt und ber bem Umt untergebenen Kirche ober Unfalt gehörigen Guter anvertraut wurde. Sierauf bezieht fich e. 3. C. 21. g. 1 (angeblich von 26 Leo IV.): Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam (b. b. als wiflicher Amesinhaber, 3. B. Bischof), aliam vero sub commendatione retinere debet (vgl. c. 54. § 5. X. de elect. [1, 6]). Ferner c. 15. de elect. in VI. (1, 6) von Gregorius X. (1274): Nemo deinceps parochialem ecclesiam alicui, non constituto in aetate legitima et sacerdotio, commendare praesumat, nec tali so etiam nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. Huiusmodi autem commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra semestris temporis spatium non durare, statuentes, quicquid secus de commendis ecclesiarum parochialium actum fuerit, esse irritum ipso iure (bu bieser Stelle entwickelt die Glosse die Rechtsverhaltuise jener eigentlichen Rommenden) 35 Es gab aber biefes Inftitut zu großen Migbrauch Anlag, indem febr haufig, namentlich bon ben Abignonischen Bapften, Die Ginfunfte bon Rirdenpfrunden Berfonen, welchen bie orbentlicherweise wegen bes Berbots ber Kumulierung von Kirchenamtern nicht verlieben werben fonnten, unter ber Form bon Kommenden auf Lebenszeit und ohne bie Bild: personlicher Verwaltung des Amtes zugewendet wurden. Namentlich wurden auf bie 40 Weife oft Abteien Gatulartleritern als Rommenben verlieben. Ein mertwurdiges Um geständnie der Ausbehnung und Schadlichkeit Dieses Dligbrauche hat Clemens V. in eine Berfugung vom Jahr 1307 abgelegt, burch welche er, in ichwerer Krantheir von Or wissensangst gedrangt, alle von ibm selbst erteilten Mommenden Dieser Art widerrief (c. ? Extr. comm. de praebend. [3, 2]). Gie tamen aber fpater noch bor; felbit bas in 46 bentinische Mongilium, welches bas Berbot ber Mumulierung von Benefigien ausbrudich auf die (uneigentlichen) Rommenden erstrectte (Sessio XXIV, e. 17, de Reform), fand es unmeglich, die Aufbebung des Digbrauchs ber Rommendierung von Rloftern m Sakularlieriter vollig burchzufuhren, und begnugte fich mit einschränkenben Bestimmungen (S. XXV, c. 21 de Regularib.). Auf abnliche Weise batten in ber farolingifden 30 50 bie weltlichen Gerricber oft Moster und Richen faint ihren Gutern Laien fommendiert, um ihnen, vorzüglich zur Belobnung von Ariegebienften, unter ber form eines Schusperbalt niffes ben Benug biefer Guter ju verschaffen. Eine besondere Urt von (uneigentlichen) Rommenden bilben die bei ben geiftlichen

Mitterorden vorkommenden, unter welchen ursprünglich Verwaltungen von Ordensgumn 55 verstanden wurden, die einzelnen Nittern (commendatores, Komthuren) gegen Varednung und mit bloßer Erlaubnis, standesmäßigen Unterhalt aus ihren Einkunften pbeziehen, anvertraut waren, allmählich aber ganz die Natur von wahren Benefizen w

nabmen.

Bei den Protestanten sind Kommenden nie vorgekommen, man müßte denn, was ber ungewöhnlich ist, mit J. H. Böhmer (J. E. P. T. II. P. III. F. 5. § 134) die harrberwesungen darunter verstehen.

Rommunismus. — Litteratur: L. v. Stein, Der Sozialismus und Kommunismus n heutigen Frankreich', 1848; bers. Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte er franz. Revol., 1850; G. Schönberg, Handbuch der polit. Dekonomie, 1885 ; — Handsterbuch der Staatsvolssenschaften von Conrad 2c. Art. Sozialismus und K. von Abler. Dort uch die Litt. bezüglich der Reueren Marz, Proudhon 2c. Desgl. die volkswirtschaftlichen ehrbb. und Systeme von Roscher, Wagner, Warlo, J. Wolf, Tohen 2c.; Malon, Le socialisme intégral's, 1893; E. de Laveleye, Le socialisme contemporain's, 1888; M. v. Nathussus, 10 die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialisme contemporain's, 1888; M. v. Nathussus, 10 die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage, auf Grund einer kurzgef. Volkswirtschaftl. u. eines Systems der christl. Gesellschaftslehre', 1897; ders., Die christl. soz. Iden er Resormationszeit u. ihre Borgeschichte, 1897; Uhlborn, Die christl. Liebesthätigkeit 1—3; löhmann, Gesch. des antiken K. u. Sozialismus I, 1893, II, 1901; Dümmler, Prolegomena zu klatons Staat, 1891; Hundeshagen. Der K. u. die asket. Sozialresorm in Thetk, 1845; 15 Salter, Der Eigentumsbegriff des Thomas v. A. und d. Sozialismus, 1895. — Litteratur er "Staatsromane" in Nathussins Mitarbeit 2c., S. 98 und im Art. v. Abler; Kautsty, lorgeschlichte des Sozialismus, 1896; Haud, Der Rommunismus im christlichen Gewande, 891; L. Feliz, Entwicklungsgeschichte des Eigentums unter kulturgesch. u. wirthschaftl. Geschsbumtten, 3 Bde, 1883—89.

1. Das Wefen. Der K. ist eine philosophische Theorie über die beste Verteilung es Bestes unter den Menschen im Interesse der höchstmöglichen Sittlickseit und Humanität. Die Borstellung, der K. wolle teilen, um jedem Menschen einen gleichen Privatbesitz zu erschaffen, ist eine ganz sinnlose, nur im Misdenschand des Straßenpödels ausgekommen. Im ihre Ansichten von diesen roben Misdeutungen zu schüßen, haben die wissenschafte das Wort Kollestivismus ersunden, welches besagt, as der K. das Privategentum nicht eina gleich verteilen, sondern grundsätlich ausheben und Arlestiveigentum unwandeln will. Wir können daher beide Worte völlig gleichsedeutend gebrauchen. Nicht aber K. und Sozialismus, obgleich dies u. a. von Abler im jandwörterbuch der Staatswissenschaften behauptet wird. Man möge nur einmal verz so achen, z. B. in der Jusammensehung des Wortes Staatssozialismus das letzte Wort mit L. zu vertauschen. Sozialismus ist die allgemeine Anschauung, welche bei der Ordnung er Gesellschaft das Bohl des Ganzen vor die Freiheiten und Rechte der einzelnen stellt, ahrend der ihm entgegengesetzt Individualismus das Ganze um des einzelnen stellen assen läßt. Hier giebt es Anschauungen, welche mehr oder minder sozialissisch oder indis stellen läßt. Hier giebt es Anschauungen, welche mehr oder minder sozialissisch oder indis stellualissisch gestaltet sein können. Dagegen ist der K. ein bestimmtes System, das gar

ein Debr ober Minber geftattet.

Dan unterscheibet bas Eigentum banach, bag ein Teil ber Güter unmittelbar zum Berzehren und Genießen da ist, z. B. alle Speisen, Früchte, Kleiber u. s. w. An diesen kattern ist selbstwerständlich kein Gemeinbests möglich. Der andere Teil dient dazu, solche so bebrauchsgüter herzustellen; dies ist das Handwertzeug, die Wasschinen, Acker, Häuser u. s. w. sandwertzeug, bei Bezeichinen, Acker, Häuser u. s. w. sandwertzeug, die Bezeichinen Berbrauchskapital nd Produktivschapital; doch wird meiskenteils das Wort Kapital allein schon für die stere Art von Butern gebraucht. Der R. will'nun, daß alles Rapital im Sinne von brobultivlapital ber ganzen Gefellschaft gemeinsam gehöre, so daß also niemand Acter, 45 Mufer, Fabriten, Handwertszeuge, Majdinen im Brivatbefit habe, sonbern frei verfügen ur über dasjenige könne, was von dem Ertrage der gemeinsamen Arbeit auf seinen Anteil m Berbrauch kommt. Schon jest gehören die Staatsdomanen, viele Forsten, Bergserte, Eisenbahnen mit den dazu gehörigen Gebäuden, Material, Grundstuden nicht nzelnen sondern dem Staate, und ihr Ertrag kommt dem Ganzen zu Gute, indem alle so itaatsangehörige infolge bes Ertrages jener Staatsunternehmungen bestoweniger Steuern tr die Allgemeinheit zu gablen haben. Der R. will nun, daß es mit allen Privatnternehmungen so werden soll. Alle Werkftätten, Fabriken, Wirtschaften, Berkehrsaftalten follen Eigentum ber Besellschaft und alle Arbeiter in bemielben Angestellte ber befellicaft fein. Wie jett ichon ber Boftbote nicht für feine Bemühungen vom Bublitum 55 dobnt wird, wie auch g. B. der Universitätsprofessor nicht auf eigenes Rifito ben wiffenhaftlichen Unterricht betreibt, sonbern in einem staatlichen Bebaube, auf Staatsgehalt anewiesen, so foll nach bein R. auch ber Schuhmacher, ber Müller u. f. w. zu einem Staatsngeftellten werben. Das Borbild bieten überall bie bereits vorhandenen Staatstonopole: man benke fich nur die Berhältniffe ber Cigarrenfabrikation unter einem Tabaks- 60

monopol übertragen auf alle landwirtschaftliche Produktion, alle Ansertigung von Rleibern,

Maschinen u. f. tv.

Die Sache an fich ift in abstracto burchaus vorstellbar, und ber R. betont, bag eine Reibe von Übelftanben ber gegenwärtigen Birtichafteordnung bamit beseitigt fein s wurden, hauptfächlich ber, daß eine bisber noch fehlende Regelung ber Broduftion eintreten könnte, fo bag nicht mehr im Ronfurrengtampf aller gegen alle auf Borrat, fonbern nur nach Bedürfnis produziert wurde. Es wurde feine Uberproduktion, feine burch bie selbe bedingten wirtschaftlichen Krisen und arbeitelosen Zeiten mehr vorkommen. Dadurch wurden eine Unsumme von Leidenschaften, die aus ber jegigen Broduktionsweise entstunden, 10 einfach verschwinden: Neid, Ungufriedenheit, selbstfüchtige Bernichtung bes anderen u. bgl. Wie fann berartiges 3. B. unter ben Gifenbahnbeamten, ben Forftbeamten auffommen, wo jeber bem ihm bon oben angewiesenen Beruf nachgebt und bafur seinen zureichenben Sold erhalt. Ebenfo murbe es mit ber gefamten Arbeiterschaft werben, Die bann wieste, baß fie nicht gur Bereicherung einzelner, fonbern gur Erhaltung bes Bangen mit all feinen 15 Bedürfnissen arbeite. Bon Lehnkampsen, Streikes 2c. würde dann keine Rede mehr sein. So bietet sich der K. als ein sittliches System an, das zur wahren Humanität unumgänglich sei. Jener unwürdige Unterschied von höchstem Lurus und tiefster Verarmung, der durch alle Almosen und driftliche Caritas nie zu entsernen sei, wurde ganz von felbst verschwinden, indem jedem der ihm gebührende gleiche Lebensgenuß geöffnet san 20 würde. Erforderlich zur Durchführung des R. als wirtichaftlichen und gesellschaftlichen Shiteme ift die einheitliche Leitung bes gefamten gewerklichen Lebens burch eine Centralinftang, bie - bei ber gegenwärtigen Entwidelung bes Weltverfehre - felbftverftandlich zu einer einheitlichen Leitung bes wirtschaftlichen Lebens ber gangen Welt werden mußte: einheitliche Feststellung aller Bedurfniffe, Univeisung aller Arbeiten und Verfeilung aller 25 Erträge nach einheitlichen Grundsaten. Un Stelle bes Gelbes treten Lohnlarten jum Eintausch aller Bedarfsartifel. Durch bie Konzentration ber Wirtschaft, Aushebung ber 3wergtvirtschaften, wird alles viel mubelofer produziert, es bedarf barum geringen Arbeitszeit, jeder hat Zeit auch für geiftige Genüffe und eble Erholungen. Niemard braucht für bie Bufunft ju forgen, bas Sparen ift finnlos geworben, ba fur alle Lagen und 80 Unfalle burch die Gesellschaft gesorgt wird, es giebt nichts mehr zu vererben, nichts im sich zu gewinnen ober zu verlieren. Die eine Quelle aller Leibenschaften und Berbrecken, ber Privarbesis, ist abgeschafft, ber Egoismus hat keinen Gegenstand mehr, an bem er sich entfalten könnte, und muß darum verschwinden. Die ganze Menschheit lebt als eine große Familie in Friede und Freude miteinander. Mit der Ausbebung des Privatbesines sallt as freilich nicht nur die Bererbung, sondern bamit auch das Familienleben. Aber auch ma für macht ber A. sittliche Gründe geltend. Es wurde bem unnatürlichen Zwange, ber m ber jepigen Form der Ehe liege, ein Ende gemacht und bamit die andere Duelle von Sunben berftopft. Aufhören wurden bie Belbbeiraten, die Profitution und alles, was fonft noch ben Berkehr ber Beidelechter unter einander vergiftet.

Es ist mit dem Bisherigen der K. charafterisiert nach dem Bilde seiner gegentvärtigen Erscheinung. Er bildet ein wirtschaftliches und geschlichaftliches Shstem, das sich in dem Dienst der Sittlichkeit stellt, als ein Mittel zur hochsten Vollendung der Menscheit. Aber freilich gehört zu dieser Lollendung auch der hochstmögliche Genuß aller irdischen Guta. Das Sittlichkeitsziel ist ein durchaus irdisches, materialistisches. Eine total andere som des R. ist darum diesenige, auf welche wir in der Geschichte stoßen, der astenste K. Hier ist es die Geringschätzung der irdischen Güter, die zu einer Entäußerung dem Arten des K. missen Privatbesitz führt. Die verschiedenen Motive dieser beiden Arten des K. missenschafts sieden Krieft als auch für die geschichtliche Betrachtung streng auseinandergehalten

verben.

2. Geschichte. Was für dem K. entsprechende Einrichtungen in der Urzeit de standen haben, darüber steht wenig sest. Die materialistische Geschichtsphilosophie negt pur tomanhasten Schilderungen derselben. Fest sieht, daß je höhere kulturzustände wir in den Ansangsperioden sinden, desto ausgebildeter die Formen des Privateigentums sind, - senner, daß auf manchen Gebieten der Gemeinbesit einer Stadt oder Dorfgeneinde sied durch alle Zeiten erhalten hat. In slavischen Völtern ist noch heute die Dorfstur Gemeineigentum und wird der Acker wechselnd zur Benuhung gegeben. In germanischen ist schol bie Ackerslurg gleichmäßig verteilt. "Da ist wohl geteilt, wo alle gleich zur Toste (= Lose) erhalten haben", heißt es in einem alten Schleswisschen Recht the Hanslen, Agrarhistor. Abhandlungen II, 179 ff.). Dagegen sind Wälder (dis gegen Ende Go des 19. Jahrhunderts auch Weideland) vielsach Gemeineigentum geblieben, die Erträse

werden an die einzelnen verteilt (Allmende 2c.). — Der A. als Spstem trat zuerst in Grechenland auf als eine Reaktion gegen die durch den Individualismus beraufgesührte Zersplitterung der Gesellschaft. Nach Aristoteles hat zuerst Phaleas von Chalsedon den Gemeindesit, die Verstaatlichung aller Gewerde (Ausübung durch Staatssstave!) u. dgl. vorgeschlagen. Ahnlich Sippedames von Milet. Am berühmtesten ist das sommunistische s System des Plato im "Staat" geworden, von ihm selbst im Alter bearbeitet und gemildert in den "Gesegen". Schon von Aristophanes sind diese philosophischen Iden, die meist Utopien waren, verspottet in seiner Satyre \*Ennkhyora Lovaca (der Weibersonvent). Auch Aristoteles batte das Unpraktische det kommunistischen Staatsgedanken erkannt und diest das Sondereigentum sest, wollte aber doch eine möglichst gemeinnübige Verwendung desselben 10 gesehlich sestlegen. Achnliche Reaktionen gegen die Zerklüftung der Gesellschaft in Reich und Arm kommen im orientalischen Heibentum vor, und zwar immer auf dem Wege der Verzachtung des Reichtums und der Besitzlösigseit, wodurch sie sich mit dem A. wenigstens

berühren. Bu nennen ift bas bubbhiftifche Dlonchtum.

Einen ganz neuen Weg zeigt bas Christentum. Zwar ist auch ihm bas irbische Gut is im Vergleich mit ben ewigen Gutern absolut unwichtig (Dit 16, 26). Aber eben beshalb ift für ben Christenstand Armut und Reichtum gleichgiltig. Beibe wurden nur unter bem Wefichtspunkt ber barin liegenben fittlichen Wefahren angefeben. Die Entaugerung ber Buter ift eine innerliche (1 Ro 7, 29), fie als eine außerliche zu verlangen, ist gesetzlich und darum Berleugnung des Evangeliums. 3m Gegenteil ift Arbeit und zwar lohnende 20 Arbeit ein Grundgeset für jeben Chriften (2 Th 3, 10; Eph 4, 28), und Treue, b. b. richtige Berwendung bes Brivatbesites (Mammon) eine auch von Christus eingeschärfte Bervstlichtung (Le 16, I1). Insolge dieser Anschauung vom irvischen Gut kann von desstimmten Formen der Eigentumsverteilung als unerläßlicher Bedingung des Heiligungslebens, auf dem Gebiet des Christentums keine Rede sein. Und die Auffassung der Zu-26 stände der ersten Gemeinde in Jerusalem (AG 2—5) als K. ist nicht nur eine Verlennung sener Stelle, sondern eine Verlennung des Christentums (D. Holymann, ING XIV, 3, S. 327). Die christliche Liebespssicht, dem armen Brüdern zu helsen, kann zu affen Beiten Die Pflicht einschließen, Die eignen Immobilien ju verfilbern, wenn nicht auf andere Beife geholfen werben fann. Es ift bie vollendete Gelbftlofigfeit, aber fein R. ao (bie Litteratur jum R. ber apoft. Gemeinde f. in meiner Mitarbeit' G. 402 und Rofcher, Grundlagen ber Rat. Dt. 20. Aufl. S. 199). Zwei Grunde wirften auf die Berichiebung biefes Standpunktes bin, Einerseits brang die heibnische Berachtung ber Materie als folder in die driftliche Gebankenwelt ein; ber Gnoftiker Rarpokrates tam auf Diefem Wege jur Verachtung bes Gesetzes, als ber Ordnung ber materiellen Dinge, und trat für 25 Buter und Beibergemeinschaft ein. Andererseits trat an Die Stelle Des Ebangeliums bas Gefet mit seiner Gerechtigkeit burch menschliche Leistungen, und als solche wurde balb ber Berzicht auf den Brwatbesitz angeschen. Unter dem Einfluß dieser Ideen hat sich K.
im dristlichen Gewande nach zwei ganz verschiedenen Seiten bin ausgebildet. Auf der einen im Mönchtum der rein abletische K. Kein Bruder des Ordens hat Privatbesitz, es ist 40 ibnen alles gemein. Aber bie wirkliche Weltabgezogenheit, welche bie ftrenge Partei ber Franzistaner jur Forberung bes Bergichtes auf jeben Besit trieb, unterlag bem Welt-weien, bas Besit auf Besit baufte, ber zwar nicht bem einzelnen, jondern bem Orben gebort und kommunistisch angesehen wurde. Allein ba biese Art bes R. gang extlusio gegen alle anderen Dienschen war, fo wurde er nur bas fromme Dittel jur Bereicherung 46 bes Orbens und ber Berweltlichung feiner Mitglieder. Die 3been felbst, bag ber R. eine fintich bobere Form bes Eigentums fei, war ber gangen Rirche von ber patriftifchen Zeit burch bas Dell. geläufig. Und es war bies ein Erbstud aus ber heidnischen Philosophie von Plato ber. Much dort ichon war bei ben Phithagoraern ber hochste Grad mit Ustefe und Gemeinbesit verbunden. Ebenso war es bei der judischen Selte ber Effener. Inner- 50 balb der Christenheit wurde die innere Freiheit vom Besit, wie sie das NI fordert, schon find veräußerlicht. Bei den Kirchenvätern, auch den besten, finden sich Außerungen von ichr misverständlichem Charakter (ausammengestellt bei Ublhorn, 2. Aufl. S. 121; Dialon I, Nach dem kanonischen Recht ist dulcissima rerum possessio communis Endemann, Jahrbb. f. Nat.-Of. u. Stat. 1863; H. Conten, Geschickte der vollswirtschafts 55 lice Litteratur im MU.. 2. Aufl. 1872). In diesem Sinne ist die Lehre der Kirche durch das ganze MU. gehalten. So hatten es die kirchlichen Stifter und Klöster leicht, das Bolt jur Abgabe bes Eigentums gut bewegen. Diefes Busammenstromen ber Guter in die "tote Sand" lag ichlieglich wie ein Alp auf dem wirtschaftlichen Leben besonders ber Städte.

Rad einer gang anberen Seite bin aber zeigte fich ber R. in ben Auffaffungen außerfirchlicher Rreise. Mahrend in ben Rloftern ber R. wirflich bon astetischer Weltverleugnung wenigstens ausgegangen war, verband fich in manchen Gelten bie Begebtlichfeit bes fleinen Mannes mit jenem als driftliches Gebot aufgefaßten Bergicht auf s Brivatbefig, ben man aber wesentlich von ben anderen, ben Reichen verlangte. Den erften gewaltsamen Ausbruch berartiger Gesinnung zeigen die Cirfumerllionen in Afrika. (f. b. A. Donatismus Bo IV S. 793 und meine Universitätsschrift: Die afrik Circumcellionen des 4. u. 5. Jahrh., Greifswald, 1900). Bon bonatistischen Asleten, Fanatifern fur "reines" Christentum angeregt, jogen Bobelhaufen umber, Priefter ber Katholifen erschlagend, alle 10 Schulbner befreiend, Die Reichen ju Rnechtesbienften gwingend. 3bre Unfubrer maren Die Bubrer ber Beiligen, Die im Ramen Gottes bas Recht herstellten, Dag bie Bagauben in Gallien, die abulich auftreten unter zwei "Raifern", ben driftlichen Ursprung, ben die Sage ihnen juteilt, nicht gebabt haben, ift mit wiffenschaftlich jureichenben Grunden nech nicht widerlegt. - Die gablreichen Getten bes DU., welche barin fantlich mit ber Rirche 15 auf gleichem Boben fteben, bag fie bas Chriftennum wesentlich als die lex christiana auffaffen, rechnen fast alle bas Gemeineigentum bagu. 3m 11. Jahrhundert ichon bie Leute von Monteforte, Die Apostoliter in Perigueur ju Bernharde Zeit, Sagarelli, Dolcino, bie Katharer und die frühern Walbenfer (ber Quellennachweis überall in den driftl. for Ibeen ber Ref.: Zeit 20., S. 18. 24 ff.). Gang besonders wirften bis in das 16. Jahr 20 hundert hinein die Joeen des Apolalyptikers Joachim von Floris auf die Hochschung des R. in seiner asketischen Gestalt. Als nun die wirtschaftlichen Verschiedungen große Nöte über weite Kreise der Armen in Stadt und Land brachten, als durch die allgememe Steigerung bes Bedirfnistebens am Boben bes Boltstebens eine Raffe armer Late zuruchblieb, beren Zuftand viel greller als früher von dem der Reichen abstach, als die 26 von Anfang bes 14. Jahrhunderts an gewaltsamen Revolutionen entstanden, mischten fich mit ben fogialen Forberungen überall bie von ber offigiellen Rirche felbft vertretenen iben, bag bas Chriftentum ben Gemeinbefig forbere. Diefe Gebanken, vom Bobel ju Gewalt aften benutt, fanden auch in der Litteratur ihre Vertretung. Jakob von Maerlant tritt schon im 13. Jahrhundert in seinem Sang "Mapene Martyr" unverhüllt für den R. in. 30 Die Weissagung von Raiser Friedrichs II. Wiederlehr, und hundert Jahr spater die Reformatio Sigismundi find Urlunden des R. Und jo geht es durch bis jur Littmaur ber Huffiten und ber Bauernfriege in ber Reformationegeit (Litt. in ! Chriftl : fog. 3been :.. S. 79ff.). In benselben wurde die unnatürliche Berbindung des ursprunglich auf Bal entsagung beruhenden asketischen K. mit der irdischen Begehrlichkeit praktisch. Am grauss bastesten in der Münsterichen Notte. Aber auch in ihr noch sieht man an Wännern wu Rottmann die Berzerrung ursprünglich christlicher Gedanken. Reine und edle Bilden der driftlichen R. zeigen sich in jenen Zeiten an einzelnen Erscheinungen bei ben bobmifden Brubern und ben Taufgefinnten. Eine andere Form gewann die Propaganda für ben R. in ben mit bem 16. 3abrb. auf 40 tauchenben jog. Staatsromanen; bes Thomas Morus Utopia ficht in erfter Reibe; baten gebort ferner Campanellas Connenftaat, Bacos Atlantis. Much Rob. Bal. Andrea bu einen Beitrag ju diefer Litteratur geliefert. In romanhafter Form wurden Die mitter rechtlich begründeten Porftellungen von dem Glud, bas mit der Aufbebung bes Prost eigentums über die Denichbeit tommen wurde, ausgeführt, mit driftlichen Gebanken nicht 46 ober weniger gefarbt. Aber die politische und wirischaftliche Entwidelung ber nachften Satt hunderte war nicht dazu geeignet, berartigen Gebanten weiter nachbangen zu laffen. Und ch am Enbe bes 18. Jahrhunderts hatte bie materialiftische Philosophie eine folder Aus bildung erlangt, daß fie fich in die Pragis umgufepen versuchen tonnte. Der erfte Ver aufer des modernen St. ift bie Partei des Berges und bas Manifeste des egaux in to so frangofischen Revolution. In ben Konstitutionen von 1789 und 91 hatte es noch 30 heißen : "bie natürlichen und unberkurzbaren Rechte find die Gleichbeit, die Freibeit du perfonliche Sicherheit und bas Gigentum". Dagegen rief Marat aus: "bie Gleichbeit ba Rechte führt jur Bleichheit ber Genuffe, und erft auf Diefer Bafis tann ber Bedante un Rube tommen". - hier ift ber M. jedes driftlichen oder fonft religionephilosoppiiden ss Gewandes entkleidet und er zeigt sich als konsequente Forderung des Materialismus jeder hat einen Bauch und ber muß voll werden (Baboeuf). Der eigentliche Bater abe

bes niedernen K. ist Graf St. Simon, dessen geistige Größe von seinen Zeitzenoffen war nicht erfannt wurde, sich aber in den immensen Wirkungen zeigt, die fein Auftreten w der Arbeiterwelt gehabt hat. Nach verschiedenen Seiten wurden seine Joeen fortgebildet ven 60 Fourier, der Geschlichaftsabteilungen auf Grundlage des K. erfand, die er Phalenstere nannte, — Enfantin, ber zur Gütergemeinschaft auch bie Beibergemeinschaft predigte, Sabet, ber in Amerika kommunistische Kolonien anlegte, die fehr bald verkrachten, Prou-Bas bei St. Simon von Ibealismus und unklarer Religiosität getragen war — sein lettes Werk hieß: nouveau christianisme —, das wurde später von Marg in ein kaltes logisches Spstem zu bringen gesucht, der aus dem Wesen des Kapitals die 5 Rotwendigfeit bes R. erweisen wollte. Aber ber Margismus ist nicht ein verbefferter, sonbern ein verschlechterter St. Simonicher R. Die heutige raditale fogialistische Bartei ift burch Marr wiffenschaftlich begründet und vertritt ben reinen R. in philantropistischer Tendeng, wenn auch die Art der Begründung als wissenschaftlich unhaltbar jest mehr und mehr aufgegeben wird. Auch einen neuen Staatsroman hat diese Richtung hervorgebracht in 10 Bellamps Rückblick aus dem Jahre 2000. Der menschenfreundliche ideale Zug in diesem R., ber fich icon bei St. Simons Zeitgenoffen, dem Englander Dwen gezeigt batte, bat eine Reibe bon Theologen mit unklaren driftlichen Borftellungen auf Die Seite jener Partei getrieben, — also eine neue Bermischung dristlich-astetischer Gebanken, erwachsen auf einem Rigberständnis vom Wesen bes Evangeliums ("bas Christentum ift bazu ba, um die Ar- 15 mut abzuschaffen", Raumann), mit ber materialistischen Begehrlichkeit ber Daffen. Bo aber je in ber Geschichte Weltsinn und Genufssucht sich bes Mittels ber asketischen Ber-brebung bes Christentums bedient hat, hat das immer zu ben gefährlichsten Berwüstungen bes firchlichen und bes Bolfslebens geführt (Circumcellionen, Rlofterwefen, Biebertäufer 2c.). Abnliche Begeifterung für driftlichen R. in gleicher Untlarbeit begegnen wir auf tatho- 20 lifcher Seite bei Lammenais und anderen Franzosen. — Rur verwandt mit bem R. und boch in trefentlichen Puntten von ihm geschieden ift die Bodenbesitreform bes Senro George (Litteratur f. Mitarbeit zc. S. 196f.).

3. Kritik. Der R. ift ebensowohl eine volkswirtschaftliche als eine ethische Theorie. S ift Sache ber Bollswirtschaft, seine Durchführbarkeit im einzelnen ju beurteilen. Es 25 ift bereits auf den großen Umfang hingewiesen, in welchem gesellschaftliches Eigentum (Staatsbesitz und Berwaltung) eriftiert. Auf welche Zweige biese Einrichtung anzuwenden, etwa noch weiter auszudehnen sei, ist Sache der geschichtlichen Entwicklung, zu versichiedenen Zeiten verschieden, ist also eine rein praktische Frage; deshalb wird der Versuch, wie ihn jüngst wieder A. Garelli (La proprieta sociale, 1898) gemacht hat, grundsählich so die Grenze zu ziehen, die zu welcher das Recht der Gesellschaft an den Gegenständen des Eigentums reicht, nie gelingen. Auch muß jeder Bersuch, durch bestimmte Einzeleinrichtungen das Broblem des R. zu lösen (Oppenheimer, Die Siedelungsgenossenschaft. Berfuch einer positiven Uberwindung des K. aus Lösung des Genoffenschaftsproblems und ber Agrarfrage, 1896) mißtrauisch machen. Der K. will gar nicht einzelne Verbefferungen. 35 Solde anzunehmen ift auch bie gegenwärtige Gefellschaftsordnung fort und fort bereit. Statt des Brivatboten und des Privatfuhrwertes haben wir die staatlichen Berkehrsanstalten, statt des häuslichen Privatunterrichts die Schule, statt des Privatlichtes in der Laterne die öffentliche städtische Beleuchtung u. s. w. Aber der K. will grundsätlich das Institut des Privateigentums abschaffen als die Quelle aller Sünden und alles Uebels. 40 Bei biefen Ansprüchen muß er seine Durchführbarkeit nicht auf einzelnen Gebieten, sondern chen als Spitem nachweisen tonnen. Aber es ift noch nie gelungen, Grundfate aufzuftellen - und dies ist die erste wichtige praktische Frage - nach benen der Ertrag der Arbeit burch die Gesellschaft an die einzelnen zu verteilen sei. Nach Bedürfnis? - nach der Leiftung? — und wie soll diese Leistung wieder bemeffen werden? — nach der Zeit? — 45 nach Röcher- oder Geistesträften u. s. w. Hier sieht man, daß der R. eine Theorie ist, bie von der Betrachtung der Fabritverhältnisse ausgegangen ist, er kennt nur "Blusen-arbeit" und schätzt danach alles andere ein. Diese mechanische Auffassung der Arbeit entbricht einer mechanischen Auffassung der menschlichen Ratur. Und hieran scheitert der K. als philosophische Theorie. Selbst wenn die Utopie durchführbar ware, daß eine Welt- 50 bemmiffion die fämtlichen wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschheit jährlich feststellen und bie Produktion einheitlich leiten konnte, nie wurde die menschliche Natur mit ihrer Anlage pur perfonlichen Freiheit sich die Fesseln gefallen lassen, durch welche einem jeden seine Arbeit zugeteilt werden mußte. Der R. verwandelt die Menschheit in eine Zwangsabeitsanfialt, die ganze Welt in ein großes Warenhaus, in welchem auf Kommando 55 Stiefeln, Burfte, Symphonien, Gifentwaren, Gedichte u. f. w. je nach Bedarf angefertigt mb nach ben dabei aufgetvendeten Kräften belohnt werden, — wo keiner mehr auf eigene Gedanken hin etwas unternehmen kann, sondern wo die Stellung des Staatsbahnschaffners und des Cigarrenarbeiters im Staatsmonopol übertragen ist auf alle Produktion, auf die Millabfuhr, das Philosophieren, das Unterrichten, Kleidermachen u. f. w.

felbst wenn 3. B. ein Abilosoph es fich einfallen laffen wollte, nach Erlebigung feiner gefellichaftlichen Dienftstunden als Rellner, Walbwarter ober Bierfahrer noch ju philosophieren, jo mußte bas im Zutunftsftaat obenein verboten werben, ba alle Brobleme in bem Spftem ber tommuniftilden Gefellichaftsorbnung bereits geloft find, bies alfo burch

s weitere Spelulation nur gefährbet wurbe.

Mur bon bem Wefen und ber Burbe ber menichlichen Berfonlichleit aus tann ber R. wirkfam befampft werben. Die driftliche Etbit bat erftlich nachzuweisen, bag ber R. mit feinen Berfprechungen bie Gimbe und Die fündliche natur nicht in Unrechnung bringt, also eine oberflächliche Bipchologie hat, — hat aber weiter auf die von Gott geschte 10 Berschiedenheit der Menschen (wie der Länder, so der Bölker) hinzuweisen, welche sie gegen-seitig auf einander anweist, die Kinder auf die Eltern, die Schwachen auf die Starken u. f. w. und barin ihnen ihren eigentümlich menschlichen Beruf giebt. Bur Startung in Diesem Beruf hat jeder die Aflicht, sich aus der Natur den Ertrag seiner Arbeit anzueignen. Das Eigentum ist die über den Augenblich hinaus erweiterte Machtsphare des Menschen (Felix). 16 In der driftlichen Ethif ift barum nicht ein Recht auf Privateigentum zu erweifen; man tritt babei vom Boben ber driftlichen Sittlichkeit ab, benn der Ginwand eines driftlichen R. ift bann nicht ju widerlegen, bag ja bie Liebe verlange, fich zu Bunften ber anderen biefes Rechtes zu begeben. Bielmehr ift es Bflicht, um bes Ganzen willen fic burch Eigentum ju einem leiftungefähigen Mitgliede ber Gefellichaft ju machen; barin 20 liegen bann alle ethischen Dotibe fin ben Gebrauch bes Gigentums. Mit biefer letteren Auffaffung ftimmen alle Stellen in ber bl. Schrift, bei benen bom Eigentum Die Rebe ift. Danach ift zu fagen, bag zu ben Grundorbnungen bes menichlichen Gemeinichafts lebens das richtig angewandte Privateigentum gehort und bamit ift ber R. mit seiner Utopie beseitigt. — Die Lösung des Problems des K. liegt einzig und allein in der christichen Liebe, welche den Berkehr der Menschen untereinander durchdringt und die Verkehrsforma und Sitten und Rechte nach ihrem Sinne gestaltet. — Der Wert bes R. in ber Gegen wart besteht barin, bag er eine vielfach treffenbe Rritil geubt bat an ben Ausschmeifungen ber individualistischen Wirtschaftslehre, und daß er die Kirche an Aufgaben erinnert bat, beren frühere Unterlassung ber Bartei bes K. einen antireligiosen Charafter gegeben hat, ben fie fonft vielleicht nicht befommen batte. Niemals barf als berechtigter Rern bes & bie Forberung gleicher irbischer Wohlfahrt und gleicher irbischer Genüsse gesehen werben, mas auf die materialistische Auffassung gurudführen wurde. Sondern es muß babei bliben: Mas hülfe es bem Menichen, wenn er bie gange Melt gewönne und nahme Schaben an feiner Seele. Dr. v. Rathuffine.

Ronfereng, ebangelifch-firchliche. - Die ju Gifenach feit 1852 in ber Regel bon 2 ju 2 Jahren fury nach Pfingften tagende "beutsche evangelische Kirchentonfereng" bilba gur Beit die einzige amtliche Berbindung zwischen ben evangelischen Landesfirchen Deutsch lands, wahrend sonft die Kulturentwickelung und die politischen Ereignisse bes letten labr hunderts in Deutschland auch firchlich regen Berkehr und engeren Zusammenhang babet 60 geführt haben, nicht allein durch die in zahlreichen Landeskirchen, besonders des Weitens, eingeführte Union der protestantischen Konsessionen, durch die Bibelübersetung und den Ratechismus Luthers und ben Schat von Rerchenliebern, sondern auch burch bie Liebes tverke ber außeren und inneren Mission, burch die Gustav-Abolf-Stiftung, ben Evange-lischen Bund und die beutsche Lutherstiftung, und nicht am wenigsten durch die über Landes as grenzen hinausreichende Gemeinschaft in ber theologischen Wiffenschaft, ber firchlichen und erbaulichen Litteratur und Breffe, ber firchlichen Kunft in Bauwerf, Bild und Ton. Golde lebendige Darstellung für die nicht erst zu suchende, sondern vorbandene Gindeit der wall gelischen Rirche Deutschlands macht um fo ftarter ben Bert eines Bufammenwirfens and ber Rirchenregierungen fühlbar, aber jugleich bie Ungulanglichkeit ber bisberigen Baba-50 bung. Um empfindlichften wird ein festeres Band vermißt bei Wahrung ber proteius tifden Intereffen gegenüber ber tatholijden Rirche mit ihrer trot ber Glieberung in Bischofesprengel festen Geschloffenheit, bei Bertretung firchlicher Interessen gegenüber ber m beutschen Reiche geschaffenen Gemeinsamkeit bes Heeres, bes Berkelns und bes Recht owie bei ben bem beutichen Protestantismus im Auslande erwachsenen Aufgaben fic

66 licher Fürsorge. Bereits im Jahre 1846 hatte auf Anregung des Königs von Württemberg in Balm Bereits im Jahre 1846 hatte auf Anregung des Königs von Bethmann-Hollveg eine Konie reng von Delegierten ber beutschen Laubeslirchen in mehrwochentlicher Beratung Rute und Wege besprochen, um an Stelle bes mit ber Auflösung bes beutschen Reiches and

äußerlich aufgehobenen und schon früher längst wirfungslos gewordenen Corpus Evangelicorum wieder einen Zusammenhang zwischen den Landeskirchen anzubahnen. Insolge der Unruben des Jahres 1848 fand der Berkuch nicht den beabsichtigten Fortgang, wurde aber bei Anlas der Kirchentage zu Stuttgart (1850) und zu Elberfeld (1851) neu ansgeregt. Die Kirchenbehörden verständigten sich nunmehr über die im wesentlichen die heute sin Krast gebliebene "Geschättsordnung" für eine periodisch wiedersehrende Konsernz von Abgeordneten derselben, "um auf Grundlage des Besenntnisses wichtigere Fragen des kirchslichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und unbeschädet der Selbstständigkeit jeder einzelnen Landeskirche ein Band ihres Zusammengehörens darzustellen und die einheutliche

Entwidelung ihrer Buftanbe ju forbern".

21m 3. Juni 1852 trat bie Konfereng jum erstenmal in Eisenach jufammen und übertrug die Leitung ihrer Beratungen bem Oberhofprediger von Gruneifen aus Stuttgart, welcher ibr Buftanbetommen borgugeweise betrieben batte. Ge waren 24 Rirchenregierungen, barunter fast alle ber größeren Bebiete, bertreten. Seitbem baben fich bie Beborben famtlicher beutscher Landesfirden, wenn auch einige mit langerer ober kurzerer Unterbrechung is beteitigt. Auch ber evangel. Oberkirchenrat in Wien ift nach bem Ausscheiben Ofterreichs aus bem politischen Zusammenhang mit bem beutschen Reiche bei ber Auchenkonferen, geblieben. Geit 1866 werben Die mit Preugen bereinigten Gebiete Bannober, Schleswig-Solftein, Beffen und Raffau burch vom Rultusminifter bem Ronige borgeichlagene Abgeorbnete vertreien. Elfag-Lotbringen beteiligt nich feit 1882. Bavern und Medlenburg-Schwerin, 20 welche fich infolge einer auf Bugiebung von Synobalbeputierten gerichteten Berhandlung (1875) gurindaegogen batten, fint feit 1882, beam. 1884 wieber beigetreten. Die Stonferenz, welche etwa 8 Tage bauert, wird herkommlich am Donnerstag ber Trinitatiswoche burch einen Gottesbienst in ber Rapelle ber Wartburg eröffnet. In ber Lutherstube ba= felbft befand fich bisher ihr jest in das großherzogliche Schloß zu Gifenach verlegtes Archiv. 26 In diesem Schloß finden seit mehreren Jahrzehnten die nicht öffentlichen Beratungen statt. Rur die Protofolle werden durch das im Auftrag der Konserenz herausgegebene "Allgemeine Kirchenblatt" veröffentlicht. Die sächlichen Kosten sinden Deckung durch Beitrage der beteiligten Staaten und twerden unter dieselben unter Berücksichtigung der Größe der Landesfirchen verteilt. Die Leitung ber Konfereng blieb bis 1868 bei D. von Gruneisen. w 3bm folgten 1870 Bischof Wilbelmi aus Wiesbaben, 1874 Abt D. Ernefti aus Bolfenbuttel, 1882 Oberhofprediger D. Roblichütter aus Dresben, 1890 Abt D. Sallentien aus Molfenbuttel, 1898 Bralat D. von Burf aus Stuttgart, welcher bei feinem Eintritt in ben Rubeitand im Oftober 1900 die Gelchafte in die hand des von der Konferenz erwählten Bertreters, bes Wirklichen Oberkonsistorialrats D. Braun aus Berlin, legte.

Die "Geschaftsordnung" wies der Konserenz lediglich einen beratenden Charakter zu in der Richtung auf Verständigung über Grundsätze der Kirchenleitung. Die Konserenz hat aber mit der Zeit unter stillschweigender Billigung der Kirchenbehörden auch produktive Arbeiten, welche nur in sortlausender Thatigkeit erledigt werden konnten, durch Bestellung von Kommissionen aus ihrer Mitte in die Hand genommen. Mehr und mehr haben solche so standige Arbeiten an Umsang und Bedeutung zugenommen, wie auch die Verständigung über Grundsatz sich immer mehr solchen Fragen zuwandte, welche durch den gesteigerten Verschr zwischen den Landeskirchen, durch die Entwickelung der neueren sozialen Zustände und durch die gemeindliche und sprodale Organisation der Kirchen veranlasst waren.

Bezitglich des Gottesdienstes legte die Verschiedenheit des Vetenntnisses der Kon- 45 serenz eine gewisse Jurückhaltung auf. Die gleich 1852 veranlaste Veratung über Revission der liturgischen Ordnungen ergab, daß zwar das Bedürsnis einer Ergänzung und Umgestaltung der agendarischen Rormen anerkannt, seine Bestedigung aber in Rücksicht auf den verschiedenen Bekenntnisstand in engere Kreise verwiesen wurde. Dagegen kam hater eine Reihe einzelner den Gottesdienst betressender Fragen zur Erörterung, so die Einstüdung von Passionsgottesdiensten in der Fastenzeit (1855), die Wiederherstellung und Beledung der lirchlichen Katechisation (1865), worden sich später (1888) die Besprechung der Jugendgottesdienste, insbesondere der Kindergottesdienste mit dem Gruppenspstem ansichloß, die sirchliche Bestattung sämtlicher konfirmierter Christen (1857), die Einweihung evangelischer Kirchen (1863), die Veranstaltung von Bibelstunden (1872), die Berwertung son Kirchenchören deim Gottesdienst (1884), die Taushandlung dei Kindern, welche nicht mehr völlig unmindig sind (1888), das Offenhalten der Kirchen zu stiller Andacht (1892), die Zwedmaßigseit von Abendsommunionen und ihr Maß (1896), die Beteiligung der Kirchensgebeinst den Feuerbestattung (1898), die Freigebung der Kirchensige beim Hauptgottesdienst (1898). Auserdem gehören hierher die Berhandlungen über das tempus clausum quasso

dragesimae (1857), die Bollzichung der Konfirmation in der Bassionezeit (1859), die Anwendung der vollen neutestamentlichen Tausformel (1865), sowie über tägliche Veltienarien (1868). Schon 1861 wurden die dei dem Bau evangelischer Kirchen zur Erfüllung ihrer Bestimmung für den Gottesdienst zu beachtenden Regeln zusammengestellt; sie wurden 5 25 Jahre später (1896 und 1898) einer Revision unterzogen und als "Ratschläge" für den Bau evangelischer Kirchen den beteiligten Bebörden zur Berückschung einsschlen.

Nächst bem Gottesbienst wandte die Konserenz der Ausdildung und Antssüderung der Geistlich en nachhaltiges Interesse zu. Auf die Bordereitung sir das geistliche Amt de zogen sich die Berhandlungen über die Bromotionsordnung der Geistlichen (1857 und 1859), 10 die Pfarrfolsoquien (1863), die Kandidatenpräsungen (1865), die Anstellung von auswärtigen Geistlichen in der Landselliche (1868), die Abnahme der Theologiestudierenden (1874), die wechselseitige Anersennung der Fädigkeitsatteste für das geistliche Amt (1882), die Bordereitung der Kandidaten für Pfarramt und Schulinspektion (1886), die praktische Doebereitung auf das Pfarramt (1888). Die Aussübung des geistlichen Amtes betrassen die Erörterungen über die Aufssicht über Amtssihrung und Lebenswandel der Geistlichen (1852) und 1853), über das Beichtgebeimnis der Geistlichen (1857 und 1859), das Verfahrm dei Beiedung den geistlichen Stellen (1855), die Mitwirfung der Gemeindem dei Beseung der geistlichen Stellen (1855), den Wert und die zwecknäsige Einrichtung von Visitationen (1890), die Fortbildung der im Amt stehenden Geistlichen (1896), die erziehliche Ein-

20 wirfung auf die konfirmierte Jugend (1896).

Die immer flarfer in ben Borbergrund ber firchlichen Intereffen tretenbe Grannung ber firchlichen Berfaffung burch presbyteriale und fonobale Ginrichtungen veranlagte ichon 1852 bie von bem Rirchenrechtelebrer Richter eingeleitete Erorterung ber Frage: Wie läßt fid mit Beibehaltung bes Epistopats bes evangelijden Landesherrn bie Preebp 25 terial- und Synobalverfaffung ber evangelischen Rirche am zwedmäßigsten einrichten? Da Grundfat fand Anerkennung, bag die Synoben nicht jur Schwächung, fonbern jur Starlung bes Rirdenregiments führen mußten. Weitere Berhandlungen betrafen bie Organisation, Romposition und Aufgaben ber Begirte und Diocefansproben (1855), Die Stellung bes Kirdenregiments jum Batronat (1861), Die Organisation ber firdlichen Armenpflege (1865), bie Ginfuhrung spnobaler Organe in Die Landestirchen mit rein tonfiftorialer Berfassung (1871), Die firchliche Gemeindebesteuerung (1874), Die Berwertung ber presbyterialen und synodalen Institutionen für Losung ber sozialen Aufgaben (1878, 1880), Die Beranziehung fynobaler Organe jur driftlichen Liebesthätigkeit (1894). Die gemeindliche Rirchenucht tourbe 1857 unter Führung eines Referats von Risich erörtert. Muf ben Schut ber fird 25 lichen Ordnung bezogen fich die Erorterungen über die Behandlung ber Geften (1852 und 1855), die Abwebr von setnererischen und separatistischen Umtrieben (1884), die freie Evangelisationsthätigfeit (1896). Die Verwidlungen auf bem Gebiet ber gemischten Eben und bennachst ber Abergang ber Cheschließung, sowie ber Beurfundung bes Bersonenstandes auf staatliche Organe griffen so tief in bas firchliche Interesse ein, bag bie Now co fereng über eine Reihe wichtiger Lebensfragen die Berftundigung unter ben Rirchenbebeiden forberte. hierhin gehoren die Berhandlungen über ben Schut ber evangelischen Intereffor in ben gemischten Eben gegenitber Rom (1853), die wiederholten und umfaffenden Bahandlungen über bas evangelische Cherecht und die für die firchliche Trauung maggebenden Grundlate, über bie Borbedingungen und Hinderniffe ber driftlichen Che, fowie uber ihr 45 Schliegung und Scheidung (1855 und 1857), Die firchlichen Erforderniffe bes Mufgeben und ber Trauung (1868), Die Stellung ber evangelischen Rirche ju ber reichegeienlichen Einführung der Civilebe und der staatlichen Civilstandesregister (1875), die unentgeliche Darreichung von Tauf- und Trauscheinen (1880), die Mitteilung von Taufen und Trauungen in fremben Barochien (1882, 1884), Die Berhütung von Kollifionen bei Berfagung so von Monfirmation und Trauung (1886), den Austreis über Kirchenzugehörigfeit (1896).

Die Beziehung der Kirche zur staatlich geleiteten Schule berührten die Berhandlungen über den Religionsunterricht auf den Ghunasien (1868), die Einführung aus biblischen Lehrbuchs statt der Bollbibel im Religionsunterricht der niederen und bedam Schulen (1898), die Erteilung und Beausschichtigung des Religionsunterrichts an bedam

55 Lebranftalten (1900).

Allgemeine, das kirchliche Leben, insbesondere auch die driftliche Liebest hatiglett berührende Fragen wurden erdriert in den Verhandlungen über die Heiligbaltung die Conn- und Festiage (1855), die Versorgung der Auswanderer (1855, 1872 und 1591. den Stand der driftlichen Erkenntnis in der deutschen erangelischen Kirche (1859), die Geelsorge unter den arbeitenden Auszuglern (1868), die christliche Liebesthätigkeit im Kussen.

(1868 und 1870), die Förderung der äußeren und inneren Mission seitens des Kirchenregiments (1872), die Fürsorge für Strasgefangene (1890), die Fürsorge für entlassene Strasgesangene (1892), die Bekämpfung der Eidesnot (1892), die Seelsorge an den Geisteskranken (1891), die Förderung des Bibellesens in den Gemeinden (1900).

Borstehende Übersicht zeigt, wie die Verhandlungen der Konserenz sich auf zahlreiche 5 durch die Zeitverhältnisse nahe gelegte schwierige Aufgaben der Kirchenleitung richteten. Ersfolg hatten die gesasten Beschlüsse nur als Anregungen und Anleitung für das Handeln des Kirchenregiments in den einzelnen Landeskirchen; die rechtsverdindliche Wirkung sehlt ihnen. Aber die Frucht der Verhandlungen bestand nicht allein im Antried zum gleichsmäßigen Handeln und Klärung verwickelter Fragen, sondern die vielsach von den hervors 10 ragendsten Theologen und Juristen erstatteten Reserate hatten den bleibenden Wert sachsverständiger Gutachten, und noch höheren Wert hatte der persönliche, über die amtlichen Berhandlungen hinausreichende Versehr von an hervorragender Stelle im Kirchenregiment beteiligten Männern. Aus älterer Zeit seien genannt die Theologen: Ackermann, Bähr, Brüchner, Doll, Dorner, Ernesti, Gerock, Grüneisen, Halesoth, Kohlschütter, Liebs 15 ner, Riemann, Rissch, Schwarz, Vilmar, Jimmermann, und die Juristen: Brühl, Dove, Hermes, v. Rühler, Rejer, Richter.

Auch blieb die Konserenz bei der Beratung über Bereinbarung von Grundschen nicht stehen, sondern wurde mit innerer Notwendigkeit zu produktiver Arbeit für gemeinsame Interessen des evangelischen Deutschlands hingesührt. Hierhin gehört schon die von 20 ihr ausgegangene Anregung (1859) zur Bildung von Vereinen für die Pflege religiöser Kunst, das bereits erwähnte Regulativ für den Bau evangelischer Kirchen (1861 und 1898), die Borschläge für Herstellung eines einheitlichen Kalenders für die deutschen Kirchen evanzgelischen Bekenntnisses (1868, 1870), die Ausstellung täglicher Lektionarien für den Gesbrauch der Bibel in Haus und Kirche (1868).

Das Bedürfnis, das Ergebnis ihrer Berhandlungen jur öffentlichen Kenntnis ju bringen, führte gleich zu Anfang zur Herausgabe bes "Allgemeinen Kirchenblattes für das evangelische Deutschland", welches außer den Protofollen der Konferenz die von deutschen ebangelischen Kirchenbebörden erlassenen Gesetze und Verordnungen von allgemeinem In-teresse zusammenstellt. Es bildet, wenn auch nicht ganz lückenlos, die vollständigste Ur- so kundensammlung für das neuere deutsch-evangelische Kirchenrecht. Die von 5 zu 5 Jahren neu ausgearbeiteten Regifter erleichtern ben Gebrauch. Die Rebaktion hatte ihren Sit in Stuttgart; Diefelbe übernahmen nacheinander Pralat von Mofer, Archivrat Stalin, Professor Schott, Obertonsustraltat Merz, ben Berlag die Cottasche, seit 1880 die Gruningeriche Buchbandlung. Andere bedeutsame praktische Arbeiten wurden ursprünglich von 35 ber Ronferenz nur angeregt und, nachdem bie Ausführung in sachtundige Hande gelegt war, von ihr anerkannt und mit Empsehlung ausgestattet, so die Beranstaltung einer fortlaufenden Statiftit, die Einführung ober gleichmäßige Behandlung einiger firchlicher Refttage, die Revision ber Bibelüberfegung D. Luthere, Die Sammlung und Redaktion eines Rernes beutscher Kirchenlieder und ihrer Melodien. Später hat die Konferenz einen Teil 40 biefer Arbeiten burch Rommiffionen aus ihrer Mitte felbst in die hand genommen und neue Aufgaben, wie die Herstellung eines Normaltertes für den kleinen Katechismus D. Luthers, die Revision und Ergänzung der kirchlichen Berikopen, die Fürsorge für die ebangelische Diaspora bes Auslandes, die Errichtung eines Inftituts für driftliche Altertums-

wiffenschaft in Jerusalem hinzugesügt.
Ein Uberblid über die Ergebnisse solcher Arbeit zeigt am deutlichsten, wie die Konsferenz über ihre ursprüngliche lediglich beratende Stellung hinausgewachsen ist, aber auch jetzt nur einen unzulänglichen Ersat bildet für ein mit erweiterten Besugnissen ausgestatztes Organ zur Pflege gemeinsamer Interessen und Ausgaben der deutschen Landestirchen.

Im Jahre 1859 wurde in Eisenach über die Gewinnung einer kirchlichen Statistik 50 für das evangelische Deutschland verhandelt. Nach einem von Finanzrat Zeller in Stuttsgart aufgestellten Plan wurde sie auf Grundlage der Volkszählung im Dezember 1861 für das Jahr 1862 in Angriff genommen. Zeller arbeitete nach dem aus den einzelnen Bandeskirchen mit Ausnahme von Hamburg, Bremen und Roburg-Gotha ihm zugestellten Materiale 1864 ein die Diöcesen als Einheit behandelnde Zusammenstellung in 32 Tas 55 bellen für die einzelnen Landeskirchen, sowie eine Haubzusammenstellung und vergleichende übersichten in 5 Tabellen aus. Die Arbeit erschien 1865 im Cottaschen Verlage unter dem Titel: "Zur kirchlichen Statistik des evangelischen Deutschlands im Jahre 1862". Das Bedürsnis einer periodischen Wiederholung solcher statistischer Ermittelungen, sowie die Fortschritte der statistischen Technik und die sein Staat und Kirche eingetretenen 60

Beränderungen veranlagten 1870 neue Berbandlungen und ein Gutachten bes flatistischen Bureaus in Berlin über bie zu erneuernde Aufnahme statistischer Ermittelungen. lich wurde genauere Feststellung des Einkommens der Mirche und geistlichen Stellen geswünscht. Aber erst 1878 beauftragte die Konferenz eine aus ihrer Mitte bestellte Komst mission mit der Auftellung neuer Fragebogen. Auf Antrag dieser Kommission wurde 1880 beschlossen, die Ermittelung der Lirchlichen Bermögens- und Pfarreinkommensverhälts niffe bis auf weiteres ju unterlaffen, bingegen nach neuen Formularen I. ben Umfang und Die Einteilung der Rirchenfreise, II. Die Außerungen bes firchlichen Lebens in benselben festzustellen und die Tabelle I. mit Rücksicht auf ben Zustand am 1. Dezember 1880 10 (Tag ber Bolfszählung), die Tabelle II. junachft für bas Jahr 1880 und fernerbin für jebes weitere Ralenberjahr unter Angabe ber Bablen für jeben einzelnen Rirchenfreis (Diecefe) zur möglichst torretten Ausfüllung bringen zu laffen. Außerdem empfahl bie Ronfereng ben Kirchenbehorben fariographische Darftellung ber firchlichen Begirte, ibrer Glieberung und ihrer Buftanbe, nach einem bon ber Kommiffion entworfenen Blan. Rach biefen 15 Beschlussen ist seither mit umerheblichen Anderungen teils jahrlich, teils periodisch die kirchliche Statistik des evangelischen Deutschlands aufgestellt und veröffentlicht worden. Es hat sich bewährt, daß die Ermittelungen über die nur in langen Zeiträumen der Ber-änderung unterliegenden Einrichtungen getrennt sind von den Feststellungen, welche die

Bewegung bes firchlichen Lebens betreffen.

Bereits 1852 und 1853 wurde die Behandlung einiger nur teilweise und ju ber Schiebener Zeit geseierter firchlicher Feste auf ber Konferenz erörtert. Gie stellte ben Grundfat feft, bag bas Berlegen bon Festen und Gebenftagen auf Conntage ober bereit übliche firchliche Festrage unangemeffen fei. Go fei bas Epiphanienfest am 6. Januar als Wochengottesdienst, junachst ohne Iwang der Arbeitseinstellung, aufzunehmen, auch 25 sei die gottesdienstliche Feier des Grundonnerstags erwünscht. Ebenso wurde die Berlegung ber lotal üblichen Bug- und Bettage auf Bochentage befürwortet und erflärt, bag bie Behandlung bes Rarfreitage ale eines Buß: und Bettage nicht ftatthaft fei. Allgemeine Landesbußtage würden am richtigsten auf einen Freitag in den Fasten ober in die Ab-ventszeit verlegt. Für das Reformationsfest wurde der 31. Oktober empfohlen und eine 30 ernfte und würdige Feier jum Gebachtnis ber Berftorbenen befurwortet. Die einmalige Reier bes Augsburger Religionsfriedens wurde 1855, die Gebachtnisfeier bes Todes Re landithone 1859, die Bedachtnieseier ber Geburt Luthere 1882 angeregt. Uber die Cinrichtung einer jahrlichen Dantfeier im Blid auf bie vaterlandischen Ereigniffe von 1870 71 wurde 1872 verhandelt, nachdem ichon 1859 bie Konfereng ben Rirchenbehörden empfehlm batte, bag in allen beutschen Landesfirchen nach bem Borgang Babene in bas sonntaglide hauptgebet außer ber Fürbitte für bas engere Baterland auch eine folche fur bas gefamte beutsche Baterland aufgenommen werbe. Noch bestimmter treten Die vaterlandischen Ge fichtspunkte bervor in ben Berhandlungen von 1878 und 1880 über ein gemeinfamet Reformationefest und über einen nationalen Bug- und Bettag. Für das Reformationefel 40 murbe, fofern nicht ber 31. Oktober, auch wenn er auf einen Wochentag fällt, bereits eine gefuhrt fei, ber auf ben 30. Ottober folgende Sonntag anerfannt. Diefem Antrag ber Ronfereng ist seither fast überall Folge gegeben worden. Großere Schwierigkeiten siellten fich ber Berftanbigung über einen nationalen Buß- und Bettag entgegen. Gie beitanden nächst der Rudsicht auf herkommen und Gewohnung, den verschiedenen Ansichten über die 46 geeignete Zeit und der Notwendigkeit, den staatlichen Schutz auf einen anderen Tag in übertragen, hauptfächlich darin, daß in Suddeutschland allgemein ein Sonntag als Bubus gefeiert wird und für einen Wochentag schon wegen ber starten konfessionellen Mijdung ber staatliche Schutz nicht erreichbar erschien. Tropbem ging die Konferenz in der Sacht vor, erfannte 1878 bas Bedürfnis eines nationalen Buß- und Bettages an unter mi 50 gebung bes Fortbeftebens anberer territorialer Buftage und fchlug ben letten Freitag m Kirchenjahr für den gemeinsamen Bußtag vor. Jahre lang hat es gedauert, bis die Enischeidung der beteiligten Landestirchen über den Anschluß erfolgte und namentlich bis

bie Ubertragung bes staatlichen Schutes auf ben neuen Feiertag gesichert war. Die Bo bandlungen im preugischen Landtag führten zu ber von ber Konferenz gutgebeißenen ich 66 ftellung, bag ftatt bes letten Freitage im Rirdenjahr ber Mittwoch vor bem letten Connin bes Rirchenjahres angenommen wurde. In Breugen tam es 1892 jur Ginfibrung, bie nordbeutschen und mittelbeutschen gandesfirchen find mit verschwindenben Ausnahmen ge folgt. Nur in Babern, Burttemberg, Baden und Seffen fonnten Die Edwierigteiten, anm Wochentag als Bußtag zu feiern, nicht überwunden tverben.

Die Revision ber Bibelüberfenung Luthers tam 1861 auf Anregung beution

Bibelgefellichaften zur Sprache nach Referaten von Nitig und Garleg. Nach autachtlicher Augerung samtlicher Rirchenbeborben ergab bie Berhandlung von 1868 eine erhebliche Ber-Schiedenheit ber Ansichten barüber, 1. ob lediglich die Gewinnung einheitlicher Tertosgestalt auf Grund ber letten Arbeit Luthers bon 1545 ober jugleich schonenbe Berichtigung von beffen Uberfetung an einzelnen Stellen anzustreben fei, 2. ob folche Recension ober Res 5 pifion von ben Kirchenbeborben felbst in Die Sand ju nehmen ober ber von Cansteinschen Bibelanstalt in Berbindung mit anderen Bibelgefellschaften zu überlaffen und feitens ber Beborben nur ju forbern fei. Die Diebrbeit entidied fic bafur, fur bie Gewinnung einbeitlicher Tertesgestalt einen regipierten Tert ber Canfteinichen Bibelanftalt unter Berudfichtigung ber Drigmalausgaben ber Lutherbibel zu Grunde zu legen, zugleich aber bie 10 Berichtigung folder Stellen, bei welchen die Theologie über ben abweichenden Sinn bes Grundtertes einig fei, nicht völlig auszuschließen. Infolgebeffen wurden vorerft mit ber Revision bes Reuen Testamentes von den Rirchenbeborden in Preugen, Burttemberg, Sachien und Hannover hervorragende Theologen beauftragt, welche wiederholt in Halle zu gemeinsamer Arbeit zusammentraten. Schon im Jahre 1867 konnte die Cansteinsche Bibel- 15 anstalt das revidierte Neue Testament probeweise veroffentlichen. Nach nochmaliger Erwagung ber bon Rirchenbehörden und einzelnen Sachberftandigen eingegangenen Beurteilungen bes Entwurfes burch bie Rommiffion, erteilte bie Ronfereng 1868 ber Arbeit in ber Form ibre Billigung, baf fie bie Rirdenbeborben erfucte, ben Bibelgefellichaften bie Berbreitung bes revidierten Tertes zu empfehlen. Die bantbare Aufnahme, welche bas 20 von fatt allen Bibelgefellichaften angenommene Reue Testament fand, ermuntert die Ronferenz feit 1870 auch die Revision des Alten Testaments nach benfelben Grundfagen und auf abnlichem Wege anzuregen. Der Umfang und Die Schwierigkeit Diefer Arbeit maren großer; baber wurde die Rahl ber Dittarbeiter bermehrt und für die einzelnen Gruppen von Buchern Subtommissionen gebildet. Probeweise gab 1873 Professor Richm die Ge- 25 nesis, 1876 Pfarrer Schröder die Pfalmen heraus. Die Konferenz erhielt bei jeder Zusammentunft Bericht bon dem Stand der Arbeit und ersucht 1880 die Cansteinsche Bibelsanstalt, den redidierten Text ber gangen Bibel burch Drudlegung der öffentlichen Beurteilung zu unterstellen. Im Jahre 1883 erschien die sogenannte "Probebibel". Die Konserenz bestellte zwei ihrer Metglieder, an der auch das nochmals durchgesehene Neue so Testament umfassenden abschließenden Beratung der Kommission sich zu beteiligen, und so tam es im Jahre 1892 jur Lollendung des Werfes, das freilich lebhaften Widerspruch erfuhr sowohl derer, welche eine gründlichere Berichtigung der Uberletung forderten, als auch beret, welche namentlich bei ben ber Gemeinde besonders geläufigen Stellen noch großere Burudbaltung gewunicht hatten. Allerdings batte es fich ale unerlaftlich beraus: 85 gestellt, bei ber Nevision bes altteftamentlichen Tertes über bas urfpringlich in Ausficht genommene Dag hinaus Berichtigungen eintreten zu laffen. Go ift benn unter Unregung und Beitung ber Ronfereng bie "burchgesebene" Bibel feit Jahren im Gebrauch ber Rirche und ichafft sich mehr und mehr auch da Bahn, wo sie anfänglich abgelehnt wurde.

Aus bem reichen Lieberschat ber evangelischen Rirche eine Austrahl ber beften 40 Lieber in vorbildlichem Text als Grundlage ber verschiedenen Gefangbucher barzubieten, faßte die Konferenz gleich bei ihrer ersten Tagung in bas Auge, überließ aber die Aus-fubrung anerkannten Somnologen. Der von Bilmar, Bahr, Wadernagel, Daniel und Beffen bearbeiteten, 1853 von ber Ronfereng gutgebeißenen und ben Rirchenbehorben als Grundlage neuer Wefangbucher ober ale Teil bestehender Gefangbucher empfoblenen Samm= 45 lung ber "150 Kernlieder" ift zwar bie wohlberdiente Burdigung, teilweise auch bie Berwertung nicht verfagt worden. Auch wird bas zu der Sammlung gehörige, von Tucher, Faift und Bahn bearbeitete Choralbuch geschatt. Ja man tann bon bem Erscheinen ber Eisenacher Kernlieber bie neuere Epoche in ber Geschichte ber beutschen Gesangbucher batieren. Allein als Gemeingut find die Gifenacher Kernlieber nicht in ben Gebrauch ber so deutschen Landeslirchen übergegangen, teils weil sich die Auswahl zu eng auf die alteren Perioden beidrankt bat, teils weil bie Rebattion im einzelnen bas Bedurfnis ber gottesbienstlichen Gemeinde ju fehr gegen die Rudficht auf bas Driginal zurudstellte. Daber wurde spater Die Sache von ber Ronfereng auf einer mehr praktischen Grundlage wieder aufgenommen und biesmal von ihr felbst ausgeführt. Die Errichtung bes beutschen Reiches 55 legte es nahe, ber gefamten unter ben Sahnen ftebenben evangelischen Jugend ein Befangund Gebetbuch in die Hand zu legen, welches das Beste aus den Zeugnissen des inneren Lebens der Kirche zusammenstellte. Das weit verbreitete preußische Militar-Kirchenduch bes durfte ohnedies einer Umarbeitung. Auf Antrag des braunschweigischen Konsisteriums bers handelte die Konferenz 1878 uber die Herstellung eines Militar-Kirchenduches für den evans 60

gelischen Teil bes beutschen Beeres. Trot ber bem Belingen entgegenftebenben fachlichen und rechtlichen Schwierigfeiten erteilte bie Monfereng einer aus ihrer Dlitte bestellten Rommission von 5 Mitgliedern, welche mit der Befugnis ber Kooptation ausgestattet wurde, ben Auftrag, ben Entwurf eines Gefange und Gebetbuches für ben evangelischen Teil Des 5 beutschen Heeres auf Grund bes preußischen Militarfirchenbuches unter Berudsichtigung einiger von den Militarpfarrern Rogge und Frommel mitgeteilten Anderungsvorschläge, fowie ber 150 Rernlieber, ber in Gubbeutschland besondere gebrauchlichen Lieber und ber in bewährten Militartirchenbuchern enthaltenen Gebete festzustellen. Der von ber Kom: mission ausgearbeitete und junachft als Manuftript gedruckte Entwurf wurde 1880 von 10 ber Konferenz unter bem Borbebalt einer nochmaligen Revision burch die Rommission als vom firchlichen Gesichtspunkte für ben 2wed als geeignet erfannt und ben Rirchenbeborben gur Unterftugung ber Ginführung empfohlen. Das Brafibium wurde beauftragt, ben fertig gestellten Entwurf bem Maifer ale bem oberften Rriegeberrn gur weiteren Beranlaffung gu überreichen. Diese Beschlusse wurden einstimmig gefaßt für ben Gebrauch im Kriege. Bir 15 ben Friedensgebrauch diffentierten die wurttembergischen Abgeordneten, weil ibre Mirchenbehorbe ben Gebrauch bes mit bem Landesgesangbuch mehr übereinstimmenden bortigen Militärgesangbuchs in den Garnisonen ben Vorzug gab. Ginftimmig aber empfabl bie konferenz, bahin zu wirken, daß bei vorkommender Revision der Landesgesangbucher auf die Aufnahme ber 150 Lieder bes Militärgefangbuches thunlichst in ber bier angenommenen 20 Kaffung Bebacht genommen werbe. Den 150 Liedern find Gebete, Bibelfprüche und einige geistliche Rolfolieber beigefügt. Das Gesangbuch ift im Kriegsheer und in ber Marme gur Ginführung gelangt und auch bei ber Berftellung neuer Befangbucher in ber Austoabl und Saffung vielfach berudfichtigt worben. Es hat somit zu einer großeren Bemeinfamfeit im Gebrauch ber Rirchenlieder in Rirche, Schule und Saus wefentlich bei

Im Anschluß an das Gesangduch wurde weiter seit 1880 die Revision der gangbarsten Melodien in Angriss genommen, bei denen die erheblichen Abweichungen sich noch
empsindlicher sühlbar machten. Auch diese Arbeit wurde einer Kommission übertragen,
welche unter Juziehung den Sachverständigen vorerst das Material aus sämtlichen Landesso sirchen sammelte, die ungemein große Julie der Larianten sesssstellte, dieselben nach Gruppen
ordnete und dann einen Normaltert sür die Melodie zu gewinnen versuchte. Die Lusgleichung zwischen norddeutscher und süddeutscher Singweise, die Ausscheidung der Schainoten, das Jinden des richtigen Maßes sür Serstellung der lebbasteren routenwischen Betwegung der Melodie war eine schweizige Arbeit, welche die Kommission eine Nerbe von
zahren beschäftigte. Sie schloß mit der Heruck, welche die Kommission eine Nerbe von
Aabren beschäftigte. Sie schloß mit der Heruck die Kommission eine Nerbe von
Abänderungen, welche namentlich den Anhängern der polyehythmischen Form weitere zugeständnisse machten, in den Gebrauch der Nichtängemeinden eingesuhrt und durch in
Choralbuch erganzt. Auch diese Frucht der Konserenz hat auf Beseitigung von willstücken Neuerungen und größere Übereinstimmung der Singweise gunstig eingewirst.

Eine weitere Anregung (1890), in bemselben Interesse ein kleineres Melodienbuchlen jum Gebrauch für firchliche Festwersammlungen herzustellen, wurde von der Konieren; abgelehnt und die Sache bem Berband ber beutschen Rirchengesangvereine überlaffen.

Schon im Jahre 1888 war die Konferenz der Befriedigung eines anderen den Gottes dienst betreffenden Bedursnisses nacher getreten. Die kirch ich en Berikopen waren mihrer hergebrachten Auswahl und Gestalt nicht überall gleich, auch nicht ohne einige inklauer Lücken und Mängel. Neben den alten Berikopen waren teils sie ersehend, nech in der einzelnen Landeskirchen eine bunte Fülle von Texten und Lektionen zu die Sonn- und Festage des Kirchenjahres zur Einführung gelangt, welche das in die Gonn- und Festage des Kirchenjahres zur Einführung gelangt, welche das in die Verikopen seinen berden den deutschen noch mehr zu ledem drohte. Die Konserenz beschloß eine Revision der trechlichen Perikopen anzubahnen, und deutstragte eine Konnnissson, die alten Perikopen schonend zu revidieren und unter Beachtung ihrer Bedeutung sit das Mirchenjahr sie durch eine zweite Reibe von Epsseln und Ervangelien und durch eine Meine altrestamentlicher Abschnitte zu ergänzen, auch sin den gertesdienstlichen Gebrauch in der Passionszeit die Geschichte des Leidens und Stationszes gelangte das Perikopenbuch 1896 zum Abschluß, es wurde von der Konserenz genehmzt und in ihrem Austrag veröffentlicht. In den älteren Provinzen Preußens ist es nach der Beschlüssen der Konneralsprode von 1897 zur Einsührung gelangt. In den ubrigen vandels

firchen geht die Aneignung langsamer vor sich, weil in vielen berselben neuere Spsteme

von Beritopen kurz borher in gottesbienstlichen Gebrauch genommen waren. Die Herftellung einer Normalform für den Text des kleinen Katechismus D. Lusthers, welcher in Kirche, Schule und Haus in mehr als 60 von einander abweichenden Ausgaben gebraucht wurde, nahm die Konferenz im Jahre 1880 in die Hand und übers trug die Arbeit einer aus ihrer Mitte gebildeten Kommission. Dieselbe hat im Jahre 1884 das Wert vollendet und einen Text dargeboten, welcher rasch in den Schulen und dem

firbliden Unterricht Eingang fand. Bereits in ben Jahren 1855, 1857 und 1859 hat die Konferen, für die firchliche Berforgung ber im Auslande vorbandenen evangelischen Deutschen ibr 10 Antereffe bezeugt und einen engeren Unichluß ber ausländischen Gemeinden an Die Kirche ber Beimat angeregt. Der Erfolg beschräntte fich barauf, daß einzelne Rirchenregierungen, insbesondere ber evangel. Dberfirchenrat in Berlin, durch Aussendung von Geistlichen, die später wieder im inländischen Kirchendienst Berwendung fanden, durch Unterstützung und Beratung, teilweise auch durch festeren Anschluß an die heimatliche Kirche den an sie ge- 16 richteten Anträgen entsprachen. Im Jahre 1872 wurde diese an Umfang und Bedeutung immer mehr wachsende Aufgabe von neuem in der Konferenz angeregt. Dabei wurde anerkannt, daß überall, wo beutsche Kirchengemeinden, wie in Nordamerika und Australien, zu einer Kirchengemeinschaft mit selbststandiger Rirchengewalt gelangt seien, eine organische Berbindung einer beutschen Landeskirche mit einzelnen Gemeinden des Auslandes unzu- 20 läffig sei. Aber für vereinzelte Gemeinden wurde der Anschluß an eine deutsche Landesfirche in Bezug auf Lehre, Rultus und Disziplin, sowie ihre Verforgung mit tuchtigen Beiftlichen und bie Darreichung materieller Silfsmittel als wünschenswert bezeichnet. Bu letterem 3wed wurde bie regelmäßige Ginfammlung einer Kollette, mindeftens alle zwei Jahre, empfohlen. Wurde die Berwendung der fo beschafften Mittel auch jeder einzelnen 25 Rirchenbehörde vorbehalten, so wurde boch ber evangelische Oberkirchenrat in Berlin als Centralvermittlungostelle für das gemeinsame Bert ber in ber Konferen, verbundenen Rirchenregierungen bezeichnet. Bunachst wurde biese Anregung nicht weiter verfolgt. Erft im Jahre 1884 wurde der Antrag auf eine alle 2 Jahre einzusammelnde Kirchenkollekte wiederholt und bezüglich ihrer Verwendung festgestellt, daß diejenigen Kirchenregierungen, 20 welche sich ausländischen Gemeinden angeschlossen haben, für diese die ihnen durch die Kollette zustließenden Mittel verwerten. Den übrigen Kirchenregierungen wurde nahe gelegt, von der Konferenz Borfchläge über die Berwendung der Kollekte entgegenzunehmen. Im Jahre 1886 wurde eine Kommission bestellt mit der Ermächtigung, auf Befragen den Kirchenregierungen, welche angeschlossene Gemeinden nicht haben, Vorschläge über die Ver- 86 wendung ber Rollette zu machen. Seitbem ift eine Diasporatommission ber Konferenz in fortlaufender Thatigkeit und mit jedem Jahre mehrt fich die Bahl ber Kirchengebiete, in welchen regelmäßige Rolletten für die Diaspora bes Auslandes veranstaltet werben, beren Ertrag, fo weit nicht die Rirchenregierungen für mit ihnen in fester Berbindung stebende Gemeinden Berwendung haben, meist auf Borschläge der Kommission der Konferenz zur 40 Berteilung gelangt. Gegenwärtig find es nur noch wenige Landesfirchen, welche fich von ber Beteiligung an diesem gemeinsamen Werke zurüchalten. Aber bei solchem Fortschritt tommt auch immer ftarter bie Uberzeugung jum Ausbruck, daß die Losung ber burch die Erwerbung ber Rolonien und die Steigerung bes beutschen Sandelsverkehrs mit bem Auslande ins Große gewachsene Aufgabe noch in ben Anfängen steht und eines mit Ini- 45 tiative und erweiterten Befugnissen ausgestatteten Organs bedarf.

Im Zusammenhang hiermit steht die im Jahre 1900 durch die Eisenacher Konferenz angebahnte Einrichtung einer deutschen ebungelischen Stiftung für Altertums-wissenschaft des heiligen Landes, als eines gemeinsamen Werkes der evangelischen Landeskirchen Deutschlands. Der Vorstand wird aus drei von der Kirchenkonferenz aus ihrer so Mitte abgeordneten Mitgliedern, aus einem Abgeordneten des Kuratoriums der Jerusalemsstiftung und aus einem vom Vorstand des deutschen Palästinadereins abzuordnenden evanzgelischen Mitglied dieses Vereins gebildet, der Vorsitzende und sein Stellvertreter soll von der Konferenz gewählt werden. Die für die Erossnung des Instituts in Jerusalem erforderlichen Mittel sind gesichert und die Errichtung der Stiftung darf bald erwartet 55 toerden.

In ihrer letten Tagung hat sich die Konferenz auch mit der für Kirche, Schule und Berkehr so wichtigen Frage der Verlegung des Diterfestes auf einen festen Termin beschäftigt und unter der Voraussetzung, daß eine solche Festlegung allgemein gesichehe, die Festlegung des Ostersonntags auf einen bestimmten Sonntag am Ende des 60

März ober am Anfang bes April für zwedmäßig erklärt. Damit ist ein erfter Schritt gethan. Die erwinfichte Verwirklichung biefes Gebantens hängt von internationalen und

interfonfeffionellen Bereinbarungen ab.

Die Arbeit ber Honfereng in ben letten 23 Jahren erweift, bag bas Beburfnis einer s festeren Berbindung amifchen ben beutschen Landesfirchen für gemeinsame praktische Aufgaben ftetig machft und bag bie Befriedigung biefes Beburfniffes unbeschadet ber Gelbitständigkeit der einzelnen Landeskirchen in Bekenntnis und Kultusordnung, in Verfassung und Regiment möglich ift. Deshalb ift schon in der Tagung von 1898 die Bildung eines standigen Ausschusses in Aussicht genommen worden, um die Durchführung der von 10 ber Honfereng in ben bisberigen Tagungen gefaßten Beichlusse ju forbern. 3m Jabre 1900 bestellte die Konferenz eine ständige Rommiffion bon 6 Mitgliedern unter bem Borfit bes Borftandes, um die Konfereng in ber ihr obliegenden Forberung einer einheitlichen Entwidelung ber Zustande in ben einzelnen Landesfirden zu unterftunen. Die Kommission foll bie Mirlung ber Ronferengbeichluffe weiter verfolgen und bie Befugnis baben, Diefer-15 halb mit den Kirchenregierungen in Berbindung zu treten und über die von den Rirchenbeborben ihr zugegangenen Mitteilungen ber Ronferenz zu berichten. Die Kommission bat fid unter bem Vorfit bee ftellvertretenben Ronferengvorftanbes Wirflider Oberfonfiftorialrat D. Braun tonftituiert. Bon ihrer Thatigfeit und weiteren Entwidlung wird es abbangen, ob die Gisenacher Rirchenkonserenz Die geeignete Grundlage bietet für Die Mahrnehmung 20 und wirkfame Geltenbniachung gemeinfamer Interessen ber beutschen Landesfirden. Die eine auch in ber Tagung von 1900 jur Behrechung gelangte Eingabe bes Gefamtbor-ftandes bes evangelischen Bundes in Ubereinstimmung mit zahlreichen Kundgebungen in lirchlichen Synoden und Versammlungen es ausspricht, bedarf es nicht allein bes Bebankenaustausches zwischen ben Kirchenbehörben zur Forderung einer einheitlichen Entwide-25 lung ihrer Zustände, sondern um gemeinsames Handeln für über bie Landesgrenzen binausreichenbe Aufgaben im Inlande und Auslande und um Gewinnung eines hierzu befabigten und befugten Organes. Dies Bedürfnis hat fich in ben letten Jahren mit folder Dringlichkeit geltend gemacht, bag entweber bie Rirchentonfereng von ben an ihr beteiligten Rirchenregierungen in ber Richtung umgestaltet werden muß, um bie Fürforge fur bie evan-30 gelischen Gemeinden im Auslande und in den beutschen Rolonien, die Wahrnehmung der evangelisch-firchlichen Interessen gegenüber anderen Religionegemeinschaften und ben Beborben des deutschen Reiches, die Forderung gemeinsamer firchlicher Aufgaben, welche iber Ratur nach innerhalb ber einzelnen Landesfirchen nicht gelöft werden konnen, felbstebang in die hand zu nehmen, oder baß sie einer neuen zwischen ben Landesberren zu verein-35 barenben Orbnung Blat macht, nach welcher unbeschabet ber inneren Gelbitftanbigfeit ber Landesfirchen ein Die Gemeinschaft ber Landesfirchen vertretendes Draan fur Die Erfullung bestimmt vorgezeichneter und begrenzter Aufgaben mit ber erforderlichen Macht ber Intiative und Erefutive ausgestattet wirb. Rommiffionen ber Rirchenkonfereng auf Grund ibrer bisberigen Geschäftsordnung find ben neu erwachsenen bedeutenden Aufgaben nicht 40 mehr gewachsen. Namentlich wird ein zu ständiger und wirkungevoller Pflege ber ge meinsamen Intereffen berufenes Organ nicht aus Majoritätemablen ber Rirchentonferm hervorgeben burfen, fondern von ben Rirchenbehörden unter gu vereinbarenber Beridfid tigung ber Große und ber Bedeutung ber einzelnen Landestirchen zu bestellen fein. fur eine neben ber mit fortlaufenben Wefchäften betrauten Inftang periobifc jufammentretenbe, 45 jur Beratung über grundfatliche Fragen berufene Berfammlung, wird auch Die Single giebung von Bertretern ber synobalen Rörperschaften neben Abgeordneten ber Rirdenbebord viellach gewinscht. Go ift burch bie neuere Entwidelung in Rirche, Staat und Reid Die Rirchenkonfereng nach fast 50jabriger vielfach fruchtbarer und anregender Thatigleic bot eine für bas gesamte evangelische Deutschland bebeutsame Benbung gestellt.

Konferenz, freie kirchlich-soziale. — Litter atur: Berbandlungen ber freien kirchlich-sozialen Konferenz zu Kassel am 27. u. 28. April 1897, Berlin 1897; D. von Cerpen, Landeskirdentum und soziale Frage. Vortrag bei der zweiten Hauptversammlung zu Barmen am 9 und 10. Avvenwer 1897, Berlin 1897; Die dreite Hauptversammlung zu Berlin am 19. und 55 20. April 1898, Berlin 1898; Die vierte Hauptversammlung zu Berlin am 11. und 12 April 1899, Berlin 1899; Der Frauenkursus vom 13. bis 15. April 1899, Berlin 1899; Die sänste hauptversammlung zu Erjurt am 17. bis 20. April 1900, Berlin 1900; Heft 1—2. der freien kirchlich-sozialen Konserenz, Berlin 1899 1901 (teilweise identisch mit dem Breitold der 4. bis 6. Hauptversammlung sowie dem Berlich über den Frauenkursus); Deutsch Erenso gelisches Zahrbuch sür 1899, 1900 u. 1901, herausgeg. im Austrage der freien kirchlich-syssem

v. b. Goly.

Konfereng vom Pjarrer Lie. Weber, jest verschmolgen mit der Neuen Christoterpe; Lie. Mumm, Krichtich soziale Chronit, Guterstob 1901; Monatoblatt seit 1898: Wätter aus der Arbeit der freien kirchtich-fozialen Konfereng, seit 1901 unter dem Titel: "Kirchlich-soziale Blätter" (Muff. 3700).

Mach bem Ausicheiben ber meisten fich jur firchlichen Rechten rechnenben Mitalieber 5 aus bem evangelisch-jogialen Kongreß im Fribjahre 1896 war es für biefelben bringend geworben, ein Organ zu schaffen, bas auf weniger breiter Basis, boch in größerer Einheitlichteit, Die fogiale Aufgabe ber Kirche, ohne Parteipolitif zu treiben, in Angriff nahm.

Rachbem ber Bebante eines Rirchentages ventiliert aber balb wieber aufgegeben war, trat in Raffel, wo ohnehm in einer Paftoraltonieren; abnliche Gebanten laut geworben 10 maren, ben 27. und 28. April 1897 bie freie firchlich-fogiale Ronfereng gufammen; eine Reftwebigt bes Evangeliften Dammann aus Gffen (jeht Eifenach) leitete fie ein; bie Berangiebung berjenigen Rreife, Die ber Evangelisationes und Gemeinschaftebewegung auf firchlichem Boben angehören, tvar von Anfang an in Ausficht genommen. Um Begrugungsabend, 27. April, entwidelte Sofprebiger Stoder ben Grundgebanten ber neuen Bereinigung : 15 "Wenn wir beute Die Notwendigfeit ber fogialen Arbeit betonen, treiben wir eine undantbare Arbeit. Aber wer einmal bas fogiale Blut geledt bat, ber tommt in feinem Leben nimmermehr bavon los! Und wer ein rechter Chrift ift und weiß, was uns Gott an ber Reformation gegeben hat, der fommt nimmer wieder bavon los, mit der beutschen Bolks-feele unablätsig um den Glauben zu ringen. Das aber wollen wir auf unserer firchlich- 20 joualen Konfereng thun. - Auf unferem Programm fteht lirchlich-fogial. Dan bat uns desbalb fpottend jugerufen : erft driftlich fogial, bann evangelifch-fogial ! Run firchlich-fogial ! Aber biefe Begriffe wollen boch alle bas eine fagen : bag fur bas evangelische Chriftentum eine Notwendigleit besteht, feine Lebensfrafte auch der fogialen Grage jugulvenben, fonft rollt unfer Bolf in ben Abgrund. - Dit fozialen Dingen ift nicht ju fchergen. Da treffen 25 religiofe und fittliche Rrafte mit wirtschaftlichen Rotstanden zu einer ungeheueren erplofiven Dacht gufammen. Wenn nicht die rechten Seilmittel gefunden werben, tann felbft ein fo gewaltiges Reich, wie bas Deutsche, an ben sozialen Dingen in bie großten Schwierigkeiten fommen . . . Wir wollen frei fein, unabhängig nach oben und unten. Wir wollen firchlich fein und die Mirche ber Neformation nicht fallen laffen - auch unfirche 80 lichen Konventikeln gegenüber, Die boch die großen Aufgaben ber Zeit nicht lofen konnen. Bir wollen fogial benten, empfinden und handeln. - Bolfstum und Chriftentum muffen einander durchdringen. Das ift ber Weg für eine glüdliche beutsche Zufunft. Wir können nicht glauben, daß bas politische Deutschland in der Sozialdemokratie, das kirchliche im Unglauben untergeben foll. Wir glauben an eine beutsche Zukunft; alle, die mit und 86 baran glauben, feien willfommen."

In ber hauptversammlung am folgenden Tage, die 400 Teilnehmer gablte, wurde em Borftand bon 11 herren und jum Borfigenben Graf Golme-Laubach (geft. 1. September 1900) gewählt. Den erften Bortrag hielt hofprebiger a. D. Stoder über bas Thema "Die gefahrbete Lage ber Reformationsfirche in Deutschland auch auf fogialem 40 Bebiet". In fnappem, bewegtem Bort legte bier Stoder bas Biel feiner Rirchenpolitit bar. Dr. Dunder, bamale Ronfiftorialrat in Deffau, erörterte Die Berechtigung und Die Schranten ber sozialen Arbeit ber Rirche; Baftor Lie. Weber brachte bie Bildung von Arbeitstommiffionen in Borichlag; gu den bieren, die er nannte, find fpater noch brei

weitere bingugetreten ; es find folgende :

1. Für bas Bebiet bes Befenntniffes, des Rirchenrechts und ber Rirchenpolitil; Borfibenber : hofprediger a. D. Stoder Berlin.

2. Evangelisation und Gemeinschaftspflege; Borsihenber: Bastor Dammann-Eisenach. 3. Die soziale Aufgabe; Borsihender: Oberlandesgerichtsrat Dr. Dunder-Naumburg a. S.

4. Breffe, Runft und Litteratur; Borfitenber: Pfarrer Lie. Weber-M.-Glabbach.

5. Apologetit; Borfigender: Oberlehrer Dr. Dennert-Gobesberg.

6. Erziehung und Schule; Borfigende: a) Gymnafialdirektor a. D. Dr. Luttgert-Bielefeld, b) Lehrer a. D. Diehl-Frantfurt a. M.

7. Frauenfrage; Borfibenber: Bfarrer Burdhardt-Berlin. Schlieflich wurde in Staffel bie Konstituierung einer ständigen, jährlich gufammentretenben freien fircblich-fozialen Ronfereng ale einer Arbeitsgemeinschaft beschloffen. Es war tein himmelfturmender Optimismus, der erfte fogiale Frühling der Jahre 1881-1890 war vorüber. Die gange Berhandlung ftand unter bem Eindrud best fogial-politischen Hudichlags. Die Schwentung bes preugischen Oberfirchenrats, die Behandlung, die Stoder eo

mannigfach erfuhr, die politische Abgrenzung gegen Naumann wirkten nach. Doch waltete bas Bewußtfein bor, bag bie Urbeit innerlich notig fei und barum auf bas Bellenthal auch wieder der Bellenberg folgen werbe. Zunächst freilich ging es gar langfam vorwäris. Obwohl nur ein Jahresbeitrag von 1 Mit. gefordert wurde, hatten sich bis zur 6 2. hauptversammlung 10. November 1897 in Barmen noch nicht 100 Mitglieder gefunden. Sier wurde ein Generalfelretar, Ernft Bobme Berlin, ernannt; einen greiten bebeutsamen Schritt that die Konferenz am 1. Januar 1898 mit der Gerausgabe der von bem unermitblichen Generalsefretär geleiteten Monateblätter "Aus ber Arbeit ber freien firchlich-fozialen Konfereng". Die erfte Rummer brachte Die Arbeiteplane ber Rommiffionen. 10 Die 5. Rommiffion nahm unter Dr. Dennerts Leitung alsbald bie Berftellung eines Bolts-

univerfallegitone in Angriff; 152 Mitarbeiter ftellten bie Gerbft 1900 einen ftattlichen Band von 1300 Seiten mit vielen Beigaben ber, ber zu billigftem Breife bas erfte fleine

driftliche Konversationelerifon baritellte.

Die britte Hauptversammlung zu Berlin am 19. und 20. April 1898 gebalten, be-

15 folog folgende Hichtlinien.

I. Betreffe ber Rirche. 1. Bir halten an ber Bolfefirche ber Reformation fest, seben aber ihren Bestand und ihre Wirtsamkeit an die gegenwärtigen Formen bei Staates und Landestirchentume nicht unbedingt gebunden.

2. Much in ber Boltelirche muß bie Leitung wie bas Leben barauf gerichtet fein, Die

20 Rirche zu einer Berfammlung ber Gläubigen auszugestalten.

3. Dazu ift es unerlaglich, daß biblifch-glaubige Manner die Amter und bas Regi-

ment der Rirche sowie die theologischen Professuren inne haben.
4. Alles Wirken der Kirche muß die Befehrung der Herzen, die herausbildung driftlichentschiedener Berfönlichfeiten und die Belebung des evangelischen Christenvolles jum Bie 25 Baben.

II. Betreffe ber Gemeinichaften. 1. Wir feben in bem Gemeinichafteleben. sonderlich unter ben vorhandenen firchlichen Berhaltniffen, einen ber gewiesenen Bege, glaubige in der Schrift gegrundete Berfonlichfeiten heranzubilden, Die in gegenfeinger Startung und Erbauung ihr Christentum vertiefen.

2. Ebenso ift une bie Evangelisation eines ber unserer Airche gegebenen Mittel, per fönlich driftliches Leben zu weden und die evangelische deutsche Christenheit mit den Lebens

fraften bes Evangeliums zu burchbringen.

3. Der freie Unichlug ber Gemeinichafte und Evangelisationebewegung an bie be ftebenbe Rirche ift ein Segen für beibe und die Bedingung ihrer gefunden Entwidelung 86 und Erstarfung, um ben gemeinfamen Rampf gegen bie antichriftlichen Machte ber 3et wirksam zu führen.

III. Betreffe bes Gogialen. 1. Unfer Bert Chriftus ipricht: Dich jammer bes Bolts. Go follen auch seine Junger nicht nur an bem Wohl und Webe bes em

gelnen, fonbern an dem Gefamtzustande bes Bolfes teilnehmen.

2. Chriftus hat, ebenso wie bie Apostel, die Stellung bes Menschen gum irbifden

But ale wichtig fur bie Entscheidung jum himmelreich anerkannt.

3. Das Soziale ift in unferen Tagen einerseits als hindernis bes Glaubens in weite Schichten bes Bolfes, andererseits als Berhatigung ber Bruderliebe und Gerechns

feit für die lebendigen Chriften, besonders zu beruchsichtigen.

Uber Evangelisation und Generalspnobe handelten frieisch Paftor Dammann, Da mittelnd Paftor Burchardt. Professor D. v. Nathusius und Bastor Dr. Wonelen ich berten bie soziale Arbeit als Scelsorge am Bolle. Am Abend bes ersten Tages grusso sich Monferenz und ebang. Arbeiterverein zu Berlin; Die Monferenz hatte biefen anfange 1898 gegründet und unterstützt ihn bis heute mannigfach.

Auf der 4. Hauptverfammlung am 11. und 12. April 1899 wurde eine Baling firchlich-foziale Frauengruppe gegründet. Die Frauenfrage, über Die D. v. Rathuline und Stoder referierten, ftand im Mittelpunkt Des Intereffes ; ein bejonderer frechlich-fepaler Frauenturfus fchlog fich vom 13. bis 15. April an. Augerbem wurden von Seminar oberlehrer Bochterle und Brof. Rrieg Referate erstattet über die Bedeutung ber Genen

56 Schaftepflege für die Erbauung bes einzelnen und ber Genreinde. Pafter Mabling fragte Ift das Ziel, welches Wichern ber Bolfetirche stedte, erreicht? Geine Antwort wie be sondere auf die icon von Wichern gegeißelten Schaben ber innerlich unwahren den firmationspragis, an der unfere Bolfefirdje frankt. Das Meferat bilbete zugleich die Uba leitung jur 5. Hauptverfammlung bom 18. bis 20. April 1900 in Erfurt, auf ber Stedt a

60 Wicherns Bahnen die Anberung Diefer Konfirmationspragis forderte : "An Stelle be

Blaubensbekenntniffes und bes Gelübbes tritt die feierliche Mahnung zur Treue im Blauben und Leben. Das Gebet um ben heiligen Geist, Sandauflegung und Segen, bleiben wie bisher. Der erste Empfang des heiligen Abendmahls wird ein freier, von der Ronfirmation losgelöfter Att derer, Die bas beilige Saframent begehren." Stoders ein= ftimmig angenommene Erfurter Thefen fieben feither im Mittelpuntt ber firchlichen Dis- 6 tuffion; mehrere hefte ber freien firchlich-fozialen Konferenz suchen bie Klärung ber Deinungen zu fördern; zwei Hefte, 103 Gutachten zu den Erfurter Thesen enthaltend, sind bereits erschienen. Außerdem bot in Ersurt Bastor Stockmaper biblische Ausführungen über Einzelschuld und Gesamtschuld, Einzelwirken und Gesamtwirken, Prof. Dr. Stammler und Oberlandesgerichtsrat Dr. Dunder entwickelten die sozialen Gedanken des bürgerlichen 10 Gesethuches, Frl. Dr. med. Tiburtius und Dr. med. Zade sprachen über die Ausbildung der Arztin resp. der Arztgehilfin, Generalsekretär E. Böhme schilberte die Arbeit der Berliner sirchlich-sozialen Frauengruppe unter den Heimarbeiterinnen Berlins, die 2. Oktober 1900 zur Begründung eines Gewertvereins der Heimarbeiterinnen sür Konsektionsund Bafdebranden führte; vgl. die Ausführungen bes Unterzeichneten in ber "Sozialen 15 Brazis", X. Jahrgang, Rr. 18. Obwohl die Beimarbeiterinnen seither als unorganisierbar galten, gabtt ber Berein boch nach halbjährlichem Befteben icon 584 Mitglieber; Bereinsorgan : "Die Beimarbeiterin." Damit war auch die ftete Fühlung mit den aufblübenden driftlichen Gewertschaften gegeben. Gine Bolfeversammmlung der unmittelbar bevorftehenden Stuttgarter Tagung (28. bis 31. Mai 1901) gilt der deutschen Gewerkschafts- 20 bewegung. Im übrigen lauten die Themata ber Stuttgarter Tagung : Wie gewinnt die Evangelisation eine lebendigere Fühlung mit ber Bolkstirche? Die Durchführung ber neuen Gesetze über Zwangs ober Fürsorgeerziehung. Die Gemeinschaftsbetvegung eine Berwirklichung von Luthers Gedanken. Was ist zu thun, um das synodale Leben volkstümlicher und zu einer Bertretung aller Schichten der Gemeinde zu gestalten? Die kirchen= 25 gesetzliche Durchsührung der Ersurter Thesen. Die Berbreitung billiger christlicher Bolksschrieben. Der Kamps gegen den Hödelschen Monismus. Die Nutdemachung der fünsten Kommission für apologetische Borträge. Kann ein Christ Cozialdemorkrat, kann ein Sozialsbemofrat Chrift fein? Dffentliche Meinung und driftlicher Boltsgeift. Die Stellung jum biblifchen Gottesglauben im Beitungewefen ber Gegenwart. Die Notwendigfeit ber so Bittven- und Baisenversorgung mit besonderer Berücksichtigung der Heimarbeit. — Die Ronferenz gablt anfangs Dai 1901: 14:30 Mitglieder; erfter Borfigender ift Oberlandesgerichterat Dr. Dunder in Naumburg a. G., zweiter Borfitsender Reichs- und Landtage-abgeordneter henning in Berlin. Der Borftand gablt 66 Mitglieder in allen Gegenben Deutschlands; Unterorganisation besteht bereits in Bayern, hannover, Bommern, Abein- 36 proving, Schlefien, Schleswig-Holftein und Burttemberg. Auguft 1901 gablte Die Ronfereng 1610 Ritglieder.

Der Unterzeichnete, der der Konferenz seit 1. April 1900 als Generalsefretär dient, saßt als das Ziel, an dessen Erreichung die Konserenz mitarbeitet, ein Doppeltes auf. Im Bolksleben soll durch den Dienst des Christen in Gesetzebung, Berwaltung, Ge- 40 werkschaft und Genossenschaft — nicht nur durch Armengroschen — die Feindschaft des wirtschaftlich Schwachen gegen die Kirche entwurzelt werden. In der Kirche sollen die Formen gesucht werden, die der prinzipiellen Krast des Evangeliums (1 Ko 3, 21. 22) in unserer Zeit Raum schaffen, alles moderne Leben heiligend zu durchdringen; es gilt die geistliche Individualität zu sestigen und im Kampf zu härten, das evangelische Gemeinde: 45 leben durch das Zusammenwirten derer, die sich mit Ernst Christen nennen, zu erdauen, und die freie evangelische Volkskirche durch Förderung kirchlicher Unabhängseit von den Schwantungen der inneren Politik zur Ersüllung ihrer Ausgabe an der deutschen Bolksfelet tüchtig zu machen.

## Roufeifionstunde f. Sombolit.

50

Roufessionswechsel. — Mejer, Kirchenrecht, 3. Aufl., Göttingen 1868, § 207; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1020 ff.; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Aufl., Belpzig 1895, S. 240; A. B. Schmidt, Der Austritt aus ber Kirche, Leipzig 1893.

Ronfesswechsel ist der Ubertritt von einer dristlichen Bekenntniskuche zur anderen. Den Ausdruck gleichbedeutend mit Religionswechsel zu gebrauchen, ist inkorrekt. Für Deutschs 56 land hat bisher wesentlich nur der Wechsel zwischen den protestantischen Konfessionen und der römisch-katholischen praktisches Interesse, es wird daher bloß von diesem hier zu kandeln sein.

Jeber Roufeffionstvechfel fett eine rechtlich jugelaffene Dehrheit nebeneinander beftebenber Ronfessionen boraus; wo nur eine Konfession anerfamt, bezw. gebulbet wirt, ba fann tein Wechjel ber Ronfestion stattfinden. Die vorreformatorische Zeit tannte ibn aus diesem Grunde nicht; vielmehr wurde bamale nicht blog feitens ber Rirche jebe Ab-6 tweichung von ihrem Belenntniffe als Delift aufgefatt, sonach rechtlich nicht jugelaffen, fondern ebendasselbe geschab auch staatlicherseits (fiche bie UU. "Apostafie" Be I S. 698, "Barefie" Bb. VII G. 319, "Schisma"). Erft als Die evangelisch gefinnten Landesberren und bierauf auch bas deutsche Reich (Augsburger Religionsfriede bon (555) dem porreformatorifchen Regerrechte die fernere Anertennung verfagten, und fpater bas Reich Beit 10 fälischer Friede von 1648) als allgemeine Emrichtung vorschrieb, daß unter gewissen Borausschungen Protoftanten in tatholischen und Ratholiten in protestantischen Territorien rubig und mit burgerlichen Rechten gebuldet werben mußten, konnten auch barüber fic Regeln bilben, wie bei bem Medlel awifden beiben Konfessionen zu verfahren fei. Naber ausgestalter find Die Regeln bann erft bei Entwidelung bes mobernen Tolerangpringeres, 15 nach welchem ber Staat in ben Rirchen blog mehr ober minder begunftigte Geneffen fchaften erkennt und fie bemgemäß rechtlich behandelt (f. ben M. "Tolerang").

3war bie ronnich-tatholijche Rirche hat ihrerfeits ben vorreformatorijden Stanbpunft

seftgehalten. Indem fie nach wie vor annimmt, die einzige bestehende Kirche zu fein, und alle giltig Getaufte als Mitglieder betrachtet, bat fie fur den Gedanken des Konfessions-20 wechsels keinen Raum, sondern darakterisert den Ubertritt zum Protestantismus als en Berfallen in bas Delift ber Regerei und bes Schisma, ben Ubertritt vom Brotestantis mus als eine Rudfebr aus Diefem Glaubensirrtum jur Erfenntnis ber Wahrbeit, bent, als Unterwerfung unter die diese Wahrheit handhabende firchliche Autoritat. Go nemmt fie benjenigen, ber fich bon ihr zu einer anberen Rirche wendet, in die Bucht (Medizinalftrafe) 26 bes Bannes, in welcher nach ihrer Unnahme auch die geborenen Broteftanten find, unt verlangt von bemienigen, ber jum Ratholicismus übertritt, baf er nicht bloft bas lathe lijde Glaubenebekenntnis ablege, sondern auch befenne, als Brotestant in der Sunde ber Regerei gewesen zu sein, baburch bie Rirde beleidigt zu baben, nunmehr aber biefer Sunde reuig abjagen, und die Strafe bes begangenen Delittes willig auf fich nehmen w Bo wollen, indem man die Absolution davon erbitte. Wenn zuweilen bei dieser fog. Abioratio haereseos Formeln angewendet worden find, die außerdem auch noch Verfluckungen, namentlich berer, burch die man in ben Irrium verfichrt worden fei, enthalten, fo beruben biefe nicht auf firchticher Notigung, sondern auf Zwedmaßigfinden ber Die Abschwenung entgegennehmenden Briefter. Belege und Litteratur f. bei Diejer § 207, Not. 8; Hicker, 35 Dove, Rabl S. 1020.

Die evangelijden Rirchen balten ben Austritt aus ihrer Mitte für rechtlich volltemmen moglich, aber allerbinge für eine Untreue; eine bestimmte form für benfelben haben fie baber gleichfalls nicht. Sobald fie, fei es burch ausbruckliche Erflärung bes Austretenben, fei es bermöge fontlubenter Sandlungen besfelben, wie g. B. bag er am Abendmabl te 40 anderen Ronfeffion, oder daß er regelmußig an ihrem Gottesdienste teilnimmt, femen Austritt erkennen, behandeln fie ihn feelforgerisch nicht mehr als Mitglied; nur bag in etwa noch über ben Abgefalletten beten. - Bon bemjenigen, ber zu ihnen aus and fremden Ronfeffion herübertritt, verlangen fie niemals etwas der fatholifden Abjuration abulides, vielmehr lediglich ein ihrer eigenen Lehrauffaffung entsprechentes glaubmurtige 45 Defenntnis, tworauf fie thn gun Abendmahl als bem signum communionis gulana Manche Landesliechen machen diese Zulaffung, abnlich wie fatholischerfeits die Absolution bon ber Barefie ein bischoflicher Rejervatfall ift, fo, aber boch nur im Intereffe ficom regimentlicher Aufficht, von ber Benchmigung des Superintenbenten abbangig. Im ihngen ist die Aufnahme ein pastoraler Alt. Un der Prufung des Bekenntnisses werden bin und wieder auch die Gemeindevorstande beteiligt. Egl. Mejer a. a. D. Rot. 10; Midut.

Dove, Rahl S. 1024 Anm. 4; Sinichius, Die preußischen Kirchengesetze bes Jahres 1878. G. 172 ff

Die Regelung bes Nebeneinanders verschiedener Ronfessionen, wie der Schut bet Me wiffenefreiheit bes Einzelnen, ift bie Gache bes Staates; bemgemäß find bie Rediteregan at auch über ben Monjeffionswechjel staatliche. Das Berbot ber Profelytenniacherei bedaute heutzutage nur, daß (Preuß. Allg. Landr., Teil 2, Tit. 11, § 43 f.) "eine Religiens parter, die Mitglieder der anderen durch 3mang ober liftige Uberredungen" nicht wa Uebertritt verleiten, und bag "niemand unter bem Bormande bes Meligiondeifers ben Sausfrieden ftoren, ober familienrechte franten" foll. (Gonftiges Parutularrecht Men 60 a. a. D. Not. 4; Richter, Dove, Rahl S. 1021 Anm. 1); in Diterreich war bis 1868

ben Protestanten überhaupt verboten, Ratholifen zu bekehren. Um ben Streit über bie Urteilsfäbigleit bes einzelnen Konvertiten thunlich auszuschließen, bat ber moberne Staat allenthalben ein bestimmtes Alter gesett, bor welchem eine solche niemals und nach welchem fie, falls nicht positive Gegengrunde vorliegen, immer als vorhanden angenommen wird, fog. Distretionsjahr (f. b. A. Bb IV S. 708). Die Bedingungen ber Aufnahme ju b ordnen, überläßt er ben Rirchengenoffenschaften selbst; nur daß er etwa vorschreibt, niemanden aufzunehmen, der aus der Rirche, welche er verläßt, noch nicht ausgetreten fei. Allgemein hingegen ordnet er die Form diefes Austrittes, da ihm für seine staatliche Praxis baran liegen muß, mit Sicherheit zu erkennen, ob er jemanden noch, ober ob er ibn nicht mehr als Mitglied einer bestimmten firchlichen Genoffenschaft zu behandeln habe. 10 Arüber wurde dabei regelmäßig eine Erflarung bes Austretenden an ben bisberigen Geelforger und zuweilen ein Entlaffungsichein besselben gefordert. Das öfterreichische intertonfessionelle Gefet bom 25. Mai 1868 und das preußische Gefet betr. ben Austritt aus ber Kirche vom 14. Mai 1873 erfordern bloß noch eine Erklärung vor der Staats-behörde, durch welche der Austritt hierauf an die betreffende Kirche angezeigt wird. Die 15 Ernftlichkeit bes Schrittes wirb, nach preußischer Ordnung, durch zwei Magregeln gesichert. Einmal muß die Zuprotokollnahme der Austrittserklärung der der kompetenten Behörde — bem Richter des Wohnortes — mindestens vier Wochen vorher beantragt sein, und schon von biefem Antrage wird ber Borftand ber Kirchengemeinde, welcher ber Antragsteller bis babin angeborte, benachrichtigt. 3weitens bleibt, bamit nicht eine erhöhte firchliche Gemeinbelaft 20 leichtsunige Austritte veranlasse, ber Ausgetretene ju ben vermögensrechtlichen Leistungen, welche auf ber Rirchengemeindeangeborigkeit beruben, noch ein Jahr und ju Tragung außerordentlicher derartiger Baulasten noch zwei Jahre verpflichtet. Partikularrecht f. bei Rejer a. a. D. Rot. 6; Richter, Dove, Rahl S. 1022 Anm. 3; hinfchius S. 169 ff.

Richt uninteressant ist die Statistif ber wirklich erfolgten Ubertritte. 3ch gebe fie 25 nach ben statistischen Mitteilungen der Eisenacher Kirchenkonferenz für Deutschland und Ofterreich für die Jahre 1880—1899.

| Observen                                                                         | d line of                        | Juste 186    | DU—1099.    | 46.41.44  |            |            |               |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|----|--|--|--|--|
| Deutschland.<br>Übertritte jum Brotestant, von Austritte aus bem Protestant. jum |                                  |              |             |           |            |            |               |    |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                  |              |             |           |            |            |               |    |  |  |  |  |
| 1000                                                                             | Judent.                          | Ratholiz.    |             | . ,       | Judent.    | Ratholiz.  | Sonft. R.Gem. | 80 |  |  |  |  |
| 1880                                                                             | 172                              | 1658<br>1598 | 1082<br>776 |           | 19<br>10   | 330<br>328 | 1676          |    |  |  |  |  |
| 1881                                                                             | 235                              |              |             |           |            | -          | 1322          |    |  |  |  |  |
| 1882                                                                             | 193                              | 1659         | 853         |           | 17         | 313        | 1315          |    |  |  |  |  |
| 1883                                                                             | 198                              | 2180         | 911         |           | 13         | 334        | 1686          |    |  |  |  |  |
| 1884                                                                             | 208                              | 2170         | 1051        |           | 15         | 446        | 1629          | 35 |  |  |  |  |
| 1885                                                                             | 237                              | 2289         | 897         |           | 4          | 472        | 1360          |    |  |  |  |  |
| 1886                                                                             | 243                              | 2491         | 804         |           | 11         | 517        | 1769          |    |  |  |  |  |
| 1887                                                                             | 325                              | 2497         | 825         |           | 11         | 460        | 2146          |    |  |  |  |  |
| 1888                                                                             | 457                              | 2675         | 921         |           | 11         | 487        | 2155          |    |  |  |  |  |
| 1889                                                                             | 396                              | 3033         | 885         |           | 13         | 571        | 1877          | 40 |  |  |  |  |
| 1890                                                                             | 389                              | 3105         | 923         |           | 15         | 554        | 3157          |    |  |  |  |  |
| 1891                                                                             | 447                              | 3202         | 762         |           | 7          | 442        | 3981          |    |  |  |  |  |
| 1892                                                                             | 361                              | 3342         | 842         |           | 14         | 550        | 3094          |    |  |  |  |  |
| 1893                                                                             | <b>500</b>                       | 3532         | 848         |           | 11         | 589        | 2637          |    |  |  |  |  |
| 1894                                                                             | 391                              | 3821         | 1042        |           | 14         | 659        | 2985          | 45 |  |  |  |  |
| 1895                                                                             | 489                              | 3895         | 984         |           | 15         | 588        | 2961          |    |  |  |  |  |
| 1896                                                                             | 465                              | 4366         | 957         |           | 21         | 664        | 5629          |    |  |  |  |  |
| 1897                                                                             | 482                              | 4469         | 982         |           | 17         | 705        | 3049          |    |  |  |  |  |
| 1898                                                                             | 478                              | 5176         | 904         |           | 18         | 699        | 2814          |    |  |  |  |  |
| 1899                                                                             | 488                              | <b>554</b> 9 | 885         |           | 25         | 660        | 2681          | 60 |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                  |              | Öſ          | terreich. |            |            |               |    |  |  |  |  |
|                                                                                  | Übertritte zur Austritte aus der |              |             |           |            |            |               |    |  |  |  |  |
|                                                                                  | And                              | sb. Konf.    | Helv. Konf. | Aug       | 186. Konf. | Helv. K    | onf.          |    |  |  |  |  |
| 1880                                                                             | Ī                                | 407          | 280         |           | 155        | 148        |               |    |  |  |  |  |
| 1881                                                                             |                                  | 415          | 302         |           | 167        | 134        |               | 55 |  |  |  |  |
| 1882                                                                             |                                  | 459          | 358         |           | 217        | 193        |               |    |  |  |  |  |
| 1883                                                                             |                                  | 464          | 389         |           | 201        | 191        |               |    |  |  |  |  |
| 1884                                                                             |                                  | 492          | 335         |           | 252        | 267        |               |    |  |  |  |  |
| 1885                                                                             |                                  | 477          | 412         |           | 252        | 205        |               |    |  |  |  |  |
| 1886                                                                             |                                  | 643          | 362         |           | 289        | 222        |               | 60 |  |  |  |  |

48\*

|    |      | flbertritt   | Jut         | Austritt aus ber |             |  |
|----|------|--------------|-------------|------------------|-------------|--|
|    |      | Mugeb. Ronf. | Belv. Ronf. | Mugeb. Ronf.     | Belv. Ronf. |  |
|    | 1887 | 599          | 389         | 255              | 267         |  |
|    | 1888 | 510          | 401         | 298              | 248         |  |
| 5  | 1889 | 586          | 419         | 314              | 236         |  |
|    | 1890 | 620          | 379         | 302              | 210         |  |
|    | 1891 | 740          | 364         | 419              | 242         |  |
|    | 1892 | 597          | 424         | 377              | 219         |  |
|    | 1893 | 798          | 410         | 426              | 264         |  |
| 10 | 1894 | 755          | 424         | 406              | 273         |  |
|    | 1895 | 757          | 410         | 473              | 258         |  |
|    | 1896 | 947          | 464         | 495              | 273         |  |
|    | 1897 | 927          | 431         | 469              | 287         |  |
|    | 1898 | 1181         | 417         | 469              | 275         |  |
| 15 | 1899 | 5886         | 506         | 499              | 286         |  |

Ich bemerke, daß die Zahlen für Deutschland in allen Spalten binter der Wirklickteit etwas zurückleiben, da nicht alle Landeskirchen statistische Angaben geben, und daß die Angaben über die Austritte aus der evangelischen Kirche vermutlich etwas zu niedrig sind, da nicht alle Austritte zur amtlichen Renntnis kommen. Troß dieser Ungenauigkeiten vesigt die Tabelle, daß die Häusigkeit des Konsessischsechsels im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte stetig zugenommen hat, und daß der Ubertritt vom Katholicismus zum Protestantismus in stärkerer Progression gestiegen ist als der Übergang vom Protestantismus zum Katholicismus.

Ronfirmation. — Litteratur: Zur Salbung und mittelalterlichen Konfirmation: 26 Bingham, Antiqu. Bd XII; Martene, De ritibus Bd I, c. 1; Kraus. Christ. Altern: Salbung: Kirchenleg. Bd IV: Firmung. Zur protessantischen Konfirmation: B. Caspari, Die Konfirmation: Diehl, Zur Gesch. der Konsirm. Zur gegenwärtigen Bewegung: Hefte der freien tiecht. so. Konsernz, heft 11—12, 15—16.

In biefem Artitel foll, um Abergriffe in andere Artitel ju vermeiben, bie Ronfirma-80 tion unter bem Gesichtspunkt ber firchlichen Sandlung betrachtet werben. Es bandelt fic um einen firchlichen Aft, welcher bei ber griechischeromischen Salfte ber Christenbeit als Satrament im vollften Sinne gilt, von der protoftantischen Salfte als Satrament chemie einmittig als icharf abgelehnt worben ift, wahrend fich gerade bei biefer halfte eine neue firchliche Sandlung gebildet bat, die auffallenberweise ben Ramen des verworfenen Saka-86 mentes tragt. Die Entwidelung zu einem felbstftandigen Saframent gebt auf Die Uber fchapung zurud, welche schon die alte Rirche zweien mit ber Taufe verbundenen Santlungen, ber Salbung und ber Sandauflegung, angebeihen ließ, und nicht auf eine Emfebung burch Jejus. Die Berfuche der fatholijden Theologen, einen Schriftbeweis für biefe Einsehung zu führen (3. B. Schang, Die Lehre von ben bl. Satr. § 28), beweifen 40 letteres jur Benige. Bas aber die beiden genannten Sandlungen betrifft, fo fei binfidlich ber handauflegung auf ben Artifel Bb V G. 389 verwiefen. hinfichtlich ber Calbung fei bemerkt, daß fie an den neutestamentlichen Aussagen und Berichten uber Die Taule feinen Unhalt hat, und bag beren vollstandiges Schweigen in biefem Ralle ce boch bedft untwahricheinlich macht, bag bie Taufe icon bamale mit ber Salbung verbunden mar. Aba 46 bie Salbung ift jedenfalle fruh jur Taufhandlung verwendet tworden. Dian wird laum fehlgreifen, werm man fie als sumbolische Darstellung ber Geistesmitteilung versieht (1 3e 2, 20, 27); auch ist die Taufe als Aft ber Aufnahme in die konigliche Briefterichan (1 Bt 2, 9) in Unichlag zu bringen (Tertull. De bapt. c. 7: Egressi de lavacro perungimur benedicta unetione de pristina disciplina, qua ungi oleo de corsu 50 in sacerdotio solebant, ex quo Aaron a Moyse unctus est, unde Christus dicitur a chrismate; eine abuliche Deutung bei Cprill Dierof. Dibst. Rat. 3, c. 6). Die funbildliche Sandlung ist ichon jehr balt als ein ihreiter felbsissandiger Teil neben du Taufe mit Waffer gestellt worden. Die Frage, ob Tertullian und Sprian von ba Sal bung wirflich und zwar im Unterschiebe von ber Waffertaufe bie Mitteilung bes Gaftet 55 abbangig gemacht haben, oder ob fie Die Salbung nur bagu bemitt baben, um an fie bas gweire Stud ber Taufe: Die Beiftesmitteilung angufchliegen, alfo bie Frage, ob fie wirlich awei selbststandige, wenn auch miteinander verbundene Sandlungen angenommen baba. die Taufe, welche die Vergebung der Gunden, und die Galbung, welche den fil. Boff a besonderem Grabe mitteilt, oder ob fie eine einheitliche Taufhandlung angenommen und

nun aus tatechetischem Interesse bie Gunbenvergebung und bie Beistesmitteilung berartig verreilt baben, bag bie erstere burch bie Baffertaufe, die zweite burch die Salbung gur Anschauung gebracht werden sollte, wird strittig bleiben, da die genannten Airchenlehrer fich wohl felbit die Frage nicht in Diefer Scharfe vorgelegt haben, wie wir fie etwa formulieren wurden: 3wei Saframente nebeneinander, ober Ein Saframent mit zwei Teilen 6 und zwei Gaben? Sie baben eben einen viel unbestimmteren Saframentebegriff. Bur unsere Zwede genugt es aber, daß schon fruhe die Salbung und die Beistesmitteilung in engste Beziehung zu einander gesett wurden, ohne daß zu voller Rlarheit tommt, ob die Salbung symbolisch-darstellende Ceremonie ober saframental mitterlende Handlung ift. Das gleiche Nebeneinander des Symbolischen und des Saframentalen läßt sich auch bei to Curill Hieros. noch wahrnehmen (Myst. Rat. 3 c. 3: Die heilige Salbe ist nach der Antufung nicht mehr eine gewohnliche Galbe, sondern eine Gnadengabe Christi und bes hl. Gentes, die durch die Gegenwart feiner Gettheit wirksam wird. Und mit biefer findet Die Salbung an ber Stirne und an beinen übrigen Ginnen in finnbilblicher Beife ftatt. Mit der fichtbaren Galbe wird somit ber Korper gefalbt, mit bem beiligen und lebendig- 16 machenben Beifte aber wirb bie Geele gebeiligt), Aber feine Augerung ift boch ichon ein bedeutenber Schritt jur Erhebung ber Galbung jum felbuftanbigen Saframent und bes Cle jur materia terrestris. Die Anschauung Augustine (vgl. auch De Trin. L. XV c. 26 und Tract. 44 in Ev. Jo.) geht ebenfalls biesem Ziele ju. In einer Osterpredigt an die Ratechumenen (Serm. 227) fuhrt er aus: Die Kommuniongemeinde ift Ein Brot, 20 Ein Leib. Das Brot besteht aus Weigenfornern, Die vorher voneinander getrennt waren. Um Em Brot ju bilben, mußten bie Rorner gemablen und mit Baffer angefeuchtet werben. Das erstere geschah an ben Heren jejunii humiliatione et exorcismi sacramento. Accessit baptismus et aqua; quasi conspersi estis, ut ad formam panis veni-retis. Aber ohne Feuer läßt sich sein Brot herstellen. Quid ergo significat ignis 25 Hoc est Chrisma. Oleum enim ignis nostri spiritus sancti est sacramentum. Dit folden Überschätzungen wurde ber Grund für bie confirmatio als selbstftandiges Saframent gelegt.

Bermutlich bat auch das hierarchische Interesse zu der steigenden Erböhung des Bertes der die Tause begleitenden Handlungen beigetragen. Schon Cyprian stellt es als eine so ständige Gerstogenheit den, daß diesenigen, die in der Kirche getaust werden, vor die praepositi ecclesiae gedracht werden und durch "unser" Gebet und Handaussegung den dl. Gest erlangen und mit dem Krugeszeichen vollendet werden (consummentur, Ep. 73, c. 9; man beachte sibrigens, daß Cyprian in diesem Sase die Salbaug nicht erwähnt). Hierder gebört, daß Historiumus erklärt (Contr. Lucis. N. 8—9), daß die Handaussegung so dem Bisches zustehe. Hierder gebört weiter, daß Papst Silvester (314—335) einem Breschter die Salbaung zugesteht propter occasionem mortis, was also als Aushabmössal zu betrachten ist; serner daß Junocentius I. (401—407) erklärt: De consignandis infantidus manisestum est non ab also quam ab episcopo sieri licere. Nam preschyteri, licet sint sacerdotes, pontisseatus apicem non habent. Hierder gehört wacht die Bestimmung, daß die Herstellung des Salbals ein Reservatrecht der Bisches halten wurde, so bestam man zwei Salbungen, wenigstens in der Tause ein Eestere durfte nur vom Bischos der den werden. Zu der Benennung vost. man Conc. Auras. 25 alle en kangebenden Prazis: eine bei der Tause und eine bei der eonstirmatio. Die letztere durfte nur vom Bischos vollzogen werden. Zu der Benennung vost. man Conc. Auras. 25 alle os ancto: Pontisex exspectans, ut consirmet eos; Ord. Rom. VII § 12: Et dat orationem pontisex super eos, consirmans eos cum invocatione septisormis gratiae Spiritus sancti.

Da die selbstständige Handlung aber auch eine selbstständige Bedeutung haben mußte, so und die Zause nicht entwertet werden sollte (Zert. De bapt. c. 4: Supervenit statim spiritus de caelis et aquis superest sanctissens de semetipso, et ita sanctisseatae vim sanctissendi combibunt), so unterschied man eine deppette Geststettung. Eine Bredigt (BM VI, p. 649; sie stammt nach Bingham aus der Mitte des 5. Jahrh.) sagt darüber: In daptismo regeneramur ad vitam, post daptismum so confirmamur ad pugnam; in daptismo abluimur; post daptismum rodo-

Sinfictlich des Unterschiedes zwischen der Salbung bei der Tause und der bei der consignatio (= confirmatio) bestimmte Innocentius I. (401-417): Presbyteris, seu extra episcopum seu praesente episcopo daptizant, chrismate daptizatos ungere 50

licet, sed quod ab episcopo fuerit consecratum, non tamen frontem ex codem oleo assignare, quod solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracletum. Bel. Jubor. Hip. De offic. II, c. 24—26; Raban. De inst. I, c. 36; Rup. Tuit. De off. V, c. 16. So bilbete sich die Formel, welche Tause und Firmung vons cinander abgrengte: In baptismo datur spiritus ad remissionem peccatorum, hic datur ad robur, vgl. jur mittelalterlichen Lehre von ber confirmatio Saud, Dogmengefch. B. II, Map. II § 2. Die geschichtliche Entwidelung ber Firmung als Rultus handlung ift abgeschloffen in ber Bulle Eugens IV: Exultate. Die Salbung bat ber Sandauflegung ben Rang abgelaufen, wahrend Fiborus Sifp. noch fdrieb: Post bapto fismum per episcopos datur Spiritus sanctus cum manuum impositione, critari die Bulle: Loco illius manus impositionis (AG 8) datur in Ecclesia confirmatio. Abre Materie ift chrisma confectum ex oleo et balsamo, ibre Form: Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in nomine P. et F. et Sp. s.; ibr ordinarius minister ist der Bischof, ibr effectus: quia in eo datur Spiritus s. to ad robur, ut Christianus audacter Christi confiteatur nomen. In fronte confirmandus inungitur. Die symbolische alapa wird in der Bulle nicht erwähnt. In Wirklichkeit ift fie viel alter als die Bulle; benn Durandus erflart fie in feinem Rationale VI, c. 83 (Ende bes 13, Sabrb.) in einer Weife, daß man noch frob fein muß, daß fic baraus nicht noch ein Saframent entwidelt bat; ber Bifchof thut ein 3weifaches: er falbt 20 ben Konfirmanden und percutit eum in facie. Diefer Schlag foll auf biefen bie Wirfung ausüben, bag er 1. ben Empjang bes Saframents fest im Gebachtnis bebalt, 2. ad robur, 3. ftellt er bie Sandauflegung ber Apostel bar, und 4. erfolgt er ad terrendum malignum spiritum, ut fugiat et ne redire audeat. Der römische Rate chismus beschränft sich auf die Erklärung: ut meminerit se tamquam fortem athle-26 tam paratum esse oportere ad omnia adversa invicto animo pro Christi nomine ferenda.

Die morgenländische Kirche gablt die Salbung als selbstständiges Satrament, lagt fie aber im unmittelbaren Anschluß an die Taufe burch ben Priester vollziehen, mit den Worten: Sigel ber Babe bes hl. Geistes, Amen.

Schon im Mittelalter murbe bie confirmatio bon ben biffentierenben Barteien vaworfen. Die oben ausgesprochene Unficht, bag au ihrer Erbebung jum felbitftanbigen Saframent bas Bestreben beigetragen habe, bie Machtstellung ber Bischöfe zu erhöben, ift ichon von Miclif ausgesprechen werben (Trial, 294: Ut episcoporum solempnitas aut necessitas plus credatur). Die Bohmen ichlossen fich biefer Copolition an und se vollzogen an der confirmatio eine für die evangelische Konfirmation wichtige Umgestell tung. Much Die getauften Rinber follen gleich ben im berftandigen Alter Getauften be ftangt werben, follen fpater ibren Glauben befennen und bas Berfprechen bes Geberfams abgeben (Mitteilung bes & Diakonus Müller zu herrnhut, bei Cafpari, Konfirmanon, p. 168—171). Bei der katholischen Bewolkerung selbst scheint sich die confirmatio keiner wallgemeinen Beliebtheit erfreut zu haben. Der römische Katechismus fängt ben Abidmit daruber mit ben Borten an: Si in sacramento confirmationis explicando Pastorum diligentia requirenda umquam fuit, nunc certe opus est illud quam maxime illustrare, cum in sancta Dei ecclesia hoc sacramentum a multis omnino praetermittatur, paucissimi vero sint, qui divinae gratiae fructum quem 45 debent ex eo capere studeant, Luther strick bereits 1520 (De capt. Bah.) be confirmatio aus ber Babl ber Saframente und ließ fich (Breb. vom ebel. Leben 1529) nur ju bem Bugeftanbnis berbei: 3ch laffe ju, bag man firmele, foferne, bag man wife bag Bott nicht baben gejagt bat, auch nichts barum wiffe, und bag es erlogen jei, was Die Bischofe barinnen borgeben. Uber die zu seiner Zeit bervortretenden Beriuche, eine ebangelische Ronfirmation zu gründen (3. B. in der Kasselschen RD 1585), spricht er fich nicht aus. Gein Berg bing an einem Unterricht ber Getauften im Ratechismus jum 3mit eines würdigen Kommunionempfangs. Gleich ihm fprechen fich bie anbern fubrer be evangelischen Bewegung icharf gegen bie romische confirmatio aus.

Benn es nun boch jur Grundung einer evangelischen Konfirmationebandlung fan, so fo lagen bie Grunde tiefer ale in bem Buniche, ein evangeliches Ceitenftud aur remifen Firmung ju geben. Der Streit um die Rindertaufe, geführt gegen Schwendfelbt und bie Wiebertaufer, empfahl es, zur Berubigung ber Bemeinden eine Bandlung einzufuhren, m twelder bie Getauften ibren Blauben befannten und fich jum Beborfam gegen bie ind lichen Ordnungen verpflichteten. Das Borbild bagu gab bie oben erwähnte Emrichtung w bei ber Brubergemeinbe. Buger tvar bamit befannt, und bie Anordnung einer folden

Sandlung (werft in Strafburg und in Sellen) ift baubtfächlich auf ibn wruckulithren, Mis Ceremonie bes Bollgugs bot fich die Sandauflegung bar, von ber Delanchthon ichon 1520 in dem Abidmitt scinct loci : de participatione mensae D. geurteilt batte : Confirmationem opinor impositionem manuum. Auf diesem Wege führten bie Verhandlungen nut den römischen Theologen vorwarts: die Firmung sollte durch Unterricht und seine abschließende Handlung ersest werden. Damit war die Grundlage für die evangeslische Konstrmation gewonnen. Allein gerade diese ihre Entstehungsgeschichte, namentlich die an das Interim sich anschließenden Verbandlungen verschaften ihr den Widerspruch des Placius Albricus und feiner Anbanger. Die Folge bavon war, bag fie lange in manchen lutberifden Gebieten mit Miftrauen angesehen wurde und als öffentliche firchliche Sand- 10 lung nicht recht auftam. Daß biefe Gebiete auch obne fie recht gut austamen, burfte ungweifelbaft fein. Dian wird weiter auch bas Urteil abgeben burfen, bag bie Reformierten ibre Einsubrung viel eifriger betrieben als bie Lutherauer. Calvin legte noch ben Sauptnachbrud auf ben Unterricht, ber Benfer Ratediemus ift zu biefem Amed geschrieben, und auf bas abidliegende Eramen und Bekenntnis (Instit. IV, c. 19, § 13). Hoperius aber 15 giebt in feinen Elementa christianne religionis eine für ben Schuler bestimmte eingebende Darlegung der Bebeutung und Wirlung ber impositio manuum. In tiefer Richtung ift fie in der englischen Epistopallirche ausgestaltet ale ein feierlicher Ronfiemationealt, bei welcher ber Bifchof bie Sanbauflegung vornimmt.

Die Weichichte ber Einführung ber öffentlichen Konfirmation in Deutschland lagt fich 20 gur Beit nicht ichreiben, weil das Material für die einzelnen Territorien noch gar nicht gefammelt, jum Teil auch nicht veroffentlicht ift. Eine berartige Geschichte ift auch tein vordringendes Bedurfnis, denn bie befordernden Momente find ziemlich flar. Die pietiftische Bewegung empfahl die Einführung der Konfirmation, weil fie in ihr ein Erwedungenuttel fab; bas Umfichgreifen ber tatholischen Rirche, bas in ben Abertritten pro- 25 testantiider Burften an ben Tag tam, legte es nabe, mittelft ber Honfirmation bie tonfeinonelle Zugeborigleit ber Getauften festgulegen. Der Rationalismus folgte ben Bietiften inlofern, als et auf bas Gemitt ber Konfirmanben por allem einzuwirken und barum ber Sandlung eine möglichft effeftreiche Ausstatung zu geben suchte. Die fonderbaren Buthaten, Die ihr beute noch an einigen Orten ankleben, tommen auf feine Rechnung, aber 20 wohl auch die Beliebtheit und Teilnahme, beren fich bie Ronfirmation bei ber unfirchlichen Bevolkerung ber Stabte noch erfreut. Weiter muß man auch die firchenregimentlichbureaufratifche Berbindung ber Ronfirmation mit ber Entlaffung aus ber Edule ober bem Abertritt in bobere Bilbungsanftalten und bie verbreitete Unficht, bag bie Ronfirmation ben Ubergang in das gesellschaftliche Leben vermittle, in Anschlag bringen, um die heutige 85 Gestalt der Ronfirmation und die damit verbundenen Misstande zu begreifen.

Die Hauptschwierigseit, mit der die Konsirmation belastet ist, ist die Thatsache, daß ihr die besondere Einsehung und Berheisung sehlt. Man hatte eine kirchliche Handlung angenommen, die sowohl zur Taufe als zur Kommunion und zum Unterricht in Beziehung ftand und überbies ihren Ramen bon einem aufgegebenen Saframent batte. Diefe Sand 40 lung bot ben Theoretifern mehrere Gesichtspunkte, von benen aus fich eine Theorie ber Konfirmation berstellen läßt, ohne bag man es zu einem theologischen, geschweige benn bekenntnismäßigen Monjenfus gebracht hatte (Cafpari, Ronf. Rap. 5 und 8; die Befte ber freien furcht. foz. Ronf.). Der Bersuch neuerer Theologen, ihr einen mehr saframentalen Charafter zuzusprechen (z. B. von Bilmar gemacht, Theol. der Thatf. p. 36 ff., Dogm. II ss p. 227 ff.) ift vergeblich, weil bas, was die alten Theologen gegen die romische Firmung eingewendet haben, auch gegen biefen Berfuch gilt. Die Konfirmation ist eine kirchlichpabagogifche Einrichtung, notwendig geworben, wie ihre Welchichte zeigt, baburch, bag bie Taufe ber Mengeborenen festgebalten, und eine Erkenntnis ber Beilswahrheiten als uner: laftliche Borbedingung bes Kommunionempfanges erfannt wurde; barin ift bie Notwendig- so feit eines firdlichen Unterrichtes und auch die Berechtigung eines Ronfirmanbenunterrichtes begründet, aber auch die Notwendigkeit eines Aftes, in dem die Zulaffung jum Abendmahl erflart wirb. Dieje Erflärung tann naturlid auch einem einzelnen gegeben werben, und in tiefer Form ber Privationfirmation bat die Ronfirmation bis in bas 19. Jahrbundert berein in einzelnen Stadten, wie Samburg und Rurnberg, bestanden; aber an ihre Stelle 55 ift jest bie allgemeine offentliche Konfirmation getreten. Sofmanns Berlangen, biefe öffentliche Monfirmation auf eine besondere, engere Gemeinde zu beschränken, die zur Rirchenleitung mehr berangegogen werben foll (3BR Bb 18), konnte nicht burchbringen, weil er nur biefem Ausichnitz aus ber Gemeinde bas Rommunionrecht erteilt haben wollte. Aber Sofmann bleibt tropbem auf ber Bahn ber firchlichen Entwidelung infofern, ale Ronfirmation und so

Erteilung bes Rommunionrechtes verbunden bleiben. Diefe Berbindung wird aber aufgeboben burch ben in neuester Zeit gemachten Vorschlag, Die Konfirmation von der Erteilung bes Kommunionrechtes loszulofen und letztere erst später, unter gewissen Bebingungen eintreten ju laffen (Erfurter Thefen, Bortrag von Stoder und Butachten, 5 Berlin 1900-1). Da die Betvegung erft angefangen bat, aber boch mächtig zu werben beginnt, fo feien folgende Buntte gufammengeftellt, welche von Unhangern und Gegnern beachtet werben muffen. 1. Die evangelische Konfirmation ift ihrer Geschichte und ihrem Rwed nach ungertrennlich mit ber Erteilung bes Mommunionrechtes verbunden. 2. Wird biefe Berbindung aufgehoben, bann ift die bestebenbe Ronfirmation abgeschafft. 3. Das Rommunionto recht exferbert nur eine gläubige hinnabme und ein justimmenbes (wenn auch unbolltomine nes) Berftandnis ber Seilswahrheiten, aber nicht eine allfeitig entwidelte Erlenntnis und einen allfeitig bewährten Blauben. 4. Fir die Grundung einer neuen Ronfirmation muß fowohl ihre im Befen ber ferchlichen Erzichung liegende Berechtigung als ihre (natürlich nur relative) Notwendigfeit nachgetviesen werben. Bu biesen pringipiellen Saten tommen noch 15 folgende Erwägungen: 1. Die Schaben ber beutigen Bragis liegen nicht sowohl in ber Konfirmationebandlung, beren fachgemäßer Umgestaltung nichte im Wege steht, sonbern in bem borbereitenben Unterricht; ba muß die Reform einschen. 2. Die Migstande, welche fich im Bolfeleben an bie alte Konfirmation angehängt haben, aber burchaus nicht gleich maßig berrichen, bleiben naturlich auch an ber neuen hangen. 3. Gin unwurdiger Rom-20 muniongenuß läßt fich überhaupt burch feine firchliche Ginrichtung verhüten; für einzelne Walle bietet auch die alte Brazis die nötige Sandhabe durch die Berweigerung ber Honfirmation; bann barf aber auch keine Notigung zur Konfirmation ftattfinden. 4. Gine pringipielle Scheidung ber Konfirmation von bem Kommunionrecht führt fruher ober fpater, aber unaufhaltfam bagu, bag bie Alleinherrichaft, welche bie Rindertaufe gur Beit im nor 28 malen firchlichen Leben bat, in Frage gestellt wird. Cafpari.

Rongregationaliften ober Inbepenbenten. - Bie umfangreich bie Litteratur ift. geigt ber von 1546-1878 nicht weniger als 7250 Rummern gablende bibliographijde Inbang (S. 1-286) des 3d III, 423, 46 genannten monumentalen Buches von Henry Martyn Dexter (1821-+ 1890; von 1851-1890 Coefredafteur des "Congregationalist"): The Con-30 gregationalism of the last three hundred years etc., New-Port 1880. Zu der alteften Litteratur geboren, wie bei Browne (vgl. Bo III. 423, 58 ff.), die Schriften, bezw. Tagebuchet ber in der Ursprungszeit des Kongregationalismus eine Rolle spielenden Dianner. Die in stemlich großer Zahl erhalten find, val. in dem Index of dibliographical collections bet Dexter & 289 ff. die Namen Ainsworth, Greenwood, Barrowe, Robinson, W. Bradford Bo (Dexter Nr. 6333: History of Plymouth Plantation ed. C. Deane, Vojton 1856), J. Winthrop Dexter Nr. 3857: History of New England from 1630 to 1649 ed. J. Savage, Boston 1853), E. Winslow u. a. — Die deutsche Litteratur über den Rongregationalismus (ugl. die bett. Absichnitte in E. F. Stöndlin, Allg Kichengesch, von Großbritannien, 2 Bet. Göttingen 1819 und in H. Beingarten, Die Nevolutionskirchen Englands, Leipzig 1868, do ferner das steisigige, aber in der Ausschung fundamental wichtiger Dinge gelegentlich selfgreisnde, von Neander bevorwortete Buch des damaligen cand. H. F. Uhben: Geschichte der Congregationalisten in Neu-England bis zu den Erweckungen umd Jahr 1740, Leipzig 1842) fann - bas gill fur ben Gtoff biefes A. felbit von Beungarten - einen Bergleich mit ber englisch-ameritanifchen nicht aushalten; bie deutsche Bearbeitung des Buches von Rob Band 45 (Religion in the United States of America. Or an account of the origin, progress, relations to the State, and present condition of the evangelical churches in the United States. Ehmburgh 1844 burch R. Branbes (Rirchengelchichte, frichliche Statifilt und religiofes Leben bet Bereinigten Staaten von Norbamerifa, I, Berlin 1844) ift, wie feine Borlage, veralter aber, wo neuere englisch-ameritanifche Litteratur nicht gur Berfügung fieht, noch beute braudbar. — Bon der englisch-amerikanischen Litteratur nenne ich außer ben ichon Bb III, 42 augeführten Berten von Handury (dis 1560), Waddington und Dexter, von benen bat lepiere bae unungangliche hauptwert gur Gefchichte bes Mongregationalismus genannt werden muß - es ist im folgenden a. gemeint, mo "Dexter" citiert wird -, folgende: Collon Mather, Magualia Christi Americana. Or the ecclesiastical history of New England from 56 its first planting in the year 1620 unto the year of our Lord 1698 In seven books, Penden 1702; G. Punchard, History of congregationalism, New York u. Bofton 1865 81; H M Dexter, Congregationalism: what it is, whence it is, how it works, Bofton 1865; J. Stoughton (englifter Rengregationalijt, † 1897), Church and State two hundred years ago. 1 history of ecclesiastical affairs from 1660-63, 2onbon 1862; unb Ecclesiastical Hotor 60 of England (Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, Condon 1867 - 70; und Refgion in England under Queen Anne and the Georges (1702-1800) 2 vols. Sonton 1855. und Religion in England from 1800-1860, 2 vols, London 1884; A. H. Ross († 1893). A pocket-manual of congregationalism, Chicago 1883; H. K. Carroll, The religious forces

of the United States (American church history series I), Rew Port 1893; W. Walker, The creeds and platforms of congregationalism. Rew Port 1893; W. Walker, A history of the congregational churches in the United States (American church history series III), Rew Port 1894; W. Walker, Ten New-Eugland-Leaders, Bojton 1901; Dictionary of national biography ed. by L. Stephen (vol. I—XXVI) and S. Lee (vol. XXII—LXIII), 5 bis jest 63 Bec. Bondon 1885—1900. — Dos Congregational Year-Book für England und Bales ericheint in Bondon (Congregational Union of England and Wales, Memorial Hall, Farringdon Street, E. C.), ein Year-Book ber amerikanischen Kongregationalijten giebt das Publishing-Committee of the national council acrous (Rojton, Publishing Socioty).

Publishing-Committee of the national council acraus (Rosson, Publishing Society).

1. "Aongregationalisten" — oder, wie man in England stüder sagte, "Independens weten" — sind der Bedeutung und Geschichte des Wortes nach alle diesenigen sedangelischen Schristen, welche a) in den einzelnen lokalen Gemeinden (congregations) der wirklich Gläubigen eines Ortes die dem NT entsprechende Ferm der Kirche sehn und daher die bieder einzelnen solchen Kirche oder Gemeinde in Bezug aus ihr gesamtes sirchliches Leben, also nicht nur in Bezug aus die Bestellung der Pfarrer, sondern auch in Bezug is auf Kultus, Desziplim und Ledre, völlige Unabhangigkeit (independency) gewahrt wissen wollen, also nicht nur sedes Staatsbirchentum verwerfen, sondern auch gesetzgebende und die einzelnen Gemeinden devormundende, ja eventuell mazoristerende Spnoden edensp perhorresetten wie ein konssisten der ein hierarchische Kirchenregiment. "Kongregationalisten" in diesem Sinne sind auch die Baptisten — vielleicht mit Ausnahme der Seventh-day Adventists, die Unitarier und die "Christians"; im besondern aber heisen Kongregationalisten (Congregationalists) die Muglieder dersemender Vereinigungen], welche ursprünglich und noch heute wesentlich allein durch die Geltendinachung jenes 26 zwieslatigen songregationalistischen Vernungs von andern calvinischeresonmierten Christen sich unterscheiden. Nur um diese "Kongregationalisten" im engern Sinne handelt es sich hier.

2. Fattifd independent und fattifd nur aus lebendigen Chriften gufammengefest waren in England, ber Beimat bes Rongregationalismus, in ber Beit ber fatholischen Maria und in den fpatern Tagen bochtreblichebifchoflicher Torannei nicht wenige mehr 30 ober minder fich verbergenbe "puritanische" Honventifel; ebenfo bie wenigen im England bes 16. Rabrbunderts borbandenen Anabaptiften und Familiften (bgl. Bb V, 754, 23 ff.). Allein wenn man ben, freilich mannigfaltig gebrauchten, Barteinamen ber "Puritaner" (vgl. ben A.) bom 16. Jahrhundert aus veriteht, alfo nicht alle Oppositioneelemente ber Zeit Rarlo I. unter ihm gufammenfaßt — was nur verwirrend wirft und bem wiffenfchaftlichen as Sprachgebrauch gegenivartig nicht entspricht —, so muß man sagen, daß bies Indepenstentifein bei den Buritanern lediglich eine zufallige Folge des Verfolgungszustandes war, in bem sie sich befanden. Denn die Puritaner — und nicht nur die gemahigten, die lediglich an den Resten des katholischen Kultus und katholischer Kirchenfitte Anftoß nahmen, sons bern auch die radikaleren, fireng calvinistischen, wie Cartweight (vgl. Bb III, 733—35) 40 und feine gablreichen Gefinnungsgenoffen in Cambridge, - wunschten eine ihren 3bealen entsprechende Reform ber Rationaltirche und fühlten fich ale beren Glieber. hunderte bon puritanisch Gesinnten ftanben noch im Anfang bee 17. Jahrhunderte ale Pfarrer im Dienft ber anglitanifchen Staatsfirche, ohne bie hoffnung auf eine weitere Durchfubrung ber Reformation in ihr aufgegeben zu haben, und in ben Beiten ber Abeftminfter-Synobe 46 (1643-1648, begiv. 53; vol. ben A.) ift bas 3beal ber Strengen unter ben eigentlichen Buritanern beutlich in Die Ericbeinung getreten; Dies wars: eine presbyterianifche Ronformitat, eine Bereinigung mit ber fcottifchereformierten Rirche ju einer presbyterianis ichen Rationallirche. Die Unabaptisten [und Familiften] waren nicht nur aus Rot "tongregationalistisch" gestimmt — ihre Stellung jur Kindertaufe fcolog prinzipiellen Biber- 60 fpruch gegen Staate- und Itational-Kirchentum in sich —; aber prinzipielle "Independenten" waren bie Anabaptiften nicht. Gie haben vermutlich ihren Anteil an ber Entstehung ber tongregationaliftichen Webanten gehabt, insofern Robert Browne Anregungen bon ihnen empfing (vgl. Bb III, 425, 56ff.), und die spätern Baptisten sind von kongregationalisstischen Gemeinden ausgegangen (vgl. unten It. 4a und 5), doch haben die Kongregatios 55 naliften ibre besonderen, Dem Anabaptismus und Baptismus gegenüber fie burchaus felbfts ftandig ftellenden Unfange. Der Kongregationalismus wurzelt in bem pringipiellen Ceparatismus Robert Brownes (vgl. ben 21. Be III, 123ff.) und hat nach Browne burd Greenwood und Barrow (vgl. Ar. 3 a), burd Amsworth und Robnjon (vgl. Ar. 3 b), burch John Robinson (vgl. Nr. 4a und namentlich 4b) und burch die Entwidelung ber ei auf ihn gurudgebenden Gemeinden in England (vgl. Nr. 5) und Amerila (vgl. Nr. 6)

bie Ausgestaltung erhalten, aus ber fich bie beutigen Berbaltniffe ber Denomination (bal. 9hr. 7) erflären.

3 a. Robert Browne, ber erfte flare Bertreter tongregationaliftifcher, und gwar bemo: fratisch-longregationalistischer Ideen (vgl. Bo III, 426, se ff.; Dexter E. 695, vgl. 5 p. XXXVII: Brownism — the absolute monarchy of Christ, working through the vice-regent democracy of its members), hatte 1586 seinen Frieden mit der anglitanischen Staatslirche gemacht (Bb III, 427, 11ff.). Die Gemeinde in Meddelburg in Holland, der er 1581—83 vorgestanden hatte, ist spätestens 1595 (Bd III, 427, 11) vgl. 425, 26) ju Grunde gegangen. Die fcon vorber (1580) von ihm gegrundete Be-10 meinde in Norwich bat freilich Brownes Apostafie überdauert; auch in einigen andern Orten entstanden fleine Separatiftengemeinden, - wir horen 1596, bag fie verfolgt worben find (Walker, Creeds S. 29 Ann. 2 und S. 49). Bestand baben sie alle nicht gebabt, und Raberes wiffen wir nur über diejenige, Die für Die weitere Geschichte bedeutigm getworben ift: die Londoner. Die biefe Londoner Rongregationalistengemeinde in irgend 16 welchem Bufammenhange ftand mit ber puritanifden Separatiftenversammlung, bie am 19. Juni 1567 gesprengt worben war (vgl. ben A. Buritaner), ift trop Waddington (I, 742 45) mehr als fraglid (Dexter S. 633 und 114 f.). Ihr erstes siebens geichen ift, bag John Greenwood (Dictionary XXIII, 84a-85a), ber in London feparatiftischen Bersammlungen gepredigt batte, im Serbst 1586 (Dexter S. 211, Anm. 26) 20 gefangen gesetzt wurde, und daß sein Freund und Arbeitegenoffe henry Barrow (oder Barrowe; Dictionary III, 297 a-298 b) bei einem Besuche des Gesangenen am 19. Robember 1586 gleichfalls im Gesängnis sestgebalten ward. John Greenwood war ein jungerer Mann (in Cambridge immatribuliert 1577 78), von dem wir nicht wissen, was ibn aus feinem fleritalen Amt in ber Staatsfirche auf feparatiftifche Gebanten gebracht 26 batte; Henry Barrow (in Cambridge immatrifuliert 1566) war ein Burift aus vornebmer Ramilie, der nach fehr weltlichem Leben ploglich ernft und - vielleicht Durch Greenwood Einfluß - Separatift geworben war. Beibe find von ibrer erwahnten Inbaftierung (1586) an bis ju ihrem gemeinsamen Tobe burch Bentereband (6. April 1593) in 196 fangenschaft geblieben - und zwar bis 1591 in ftrenger Saft; im Lauf bes Jahres 1592 so burfte Greenwood gelegentlich gegen Burgichaft bas Gefängnis verlagen — ; bennoch baben fie in eben biejer Beit für bie Befdichte bes Rongregationalismus eine Bebeutung ge wonnen, die berjenigen Brownes minbeftens gleichfommt. Gie baben namlich - Barron ift ber geftige Urbeber vor Greenwood - im Gefängnis und jum Teil unter eridire rendften Umftanben - benn gelegentlich ift ibr Manuffript Blatt für Blatt aus bem 25 Gefängnis geschmuggelt, um burch Freunde in Golland jum Drud beserbert ju werden - mindesteus acht Mentrovers- und Berteidigungsschriften von zusammen über 900 Drudseiten versaßt (Dexter S. 233 ff.; Walker, History E. 44), unter denen "A true de seription out of the word of God of the visible church" (1589; Tegt bei Walker, Creeds S. 33-40) deshalb die beachtenswerteste ist, weil sie die Ansicht de 40 Londoner Areife wiedergeben wird, aus benen Barrow und Greenwood berkamen. Das Rirchenibeal, bas bier und in ben andern Schriften ber Gefangenen entwidelt wirb, bed fich im wesentlichen mit bem Brownes; aber es ift weniger bewofratisch. Auch bie twerben bie Beamten ber Gemeinde ber Baftor (Seelforger), ber Lebrer, bie Altefice, Diatonen, Belfer (relievers) ober Wittven (vgl. Bo III, 426, 4f.) gewählt "by the 45 holy and free election of the Lordes holie and free people (Walker, Creeds C. 35); aber über ben Alteften, welche bie Amtoführung ber andern Beamten ju ubr maden haben, ftebt weber bie Gemeinde, noch fonft jemand als eine bobere Buftang: du Altesten bilben mit ben anbern Beamten bie leitenbe Dligarchie - a speaking aristocracy in the face of a silent democracy, wie cin ameritanister Rongregationalist 50 (Samuel Stone, † 1663) zwei Menschenalter spater formulierte (Mather, Magnalia III, 118 § 9). Diese Form ber fongregationalistischen Kirchenversaffungegedanten Dom

nennt mit andern fie "Barrowism" und unterscheibet, wie wir gleich seben werden, ben verschiedene Ausgestaltungen biefes Barrowienus bat weit fiber 100 3abre bet ben Ronareactionaliften Englands und Umerifas geberricht.

3b. Mit ber Gemeinde, an und in ber fie gearbeitet baben, find Barrow und Grem wood nicht viel gludlicher gewesen, ale Browne. Die Gemeinde wuche freifich gunadi u. a. schloffen ibr im herbft 1592 wei Manner fich an, Die in ber allesten Weichion bes Rongregationalismus einen Ramen baben: John Penry (1559- + 1593; Dietio nary XLIV, 316 a 350b), ein fatbelifch erzegener, bann jum ftrengen Buritanismie w und ichlieglich jum Separationus übergegangener Aleriter ber anglitanischen nirde, ba

mehrere zweifellos auf ibn zurudgebende Trattate geschrieben batte und febr wahrscheinlich (neben Barrow u. a.) vornehmlich beteiligt gewesen war bei ber Publikation ber scharf fatirifden pfeudonbmen Bampblete bes "Martin Marprelate", Die in ben Sabren 1588 und 89 bie englische Rirche bewegt batten (Dexter C. 131 202; bgl. auch oben Bo III, 731, 58 ff.), und Francis Rebujon (1562 -1618; Dictionary XXX, 9a-11b), gleich s Greenwood und Penro fruber ein Geiftlicher ber Staatefirche und, gleichwie fie, in Cams bridge gebildet. Die Gemeinde vermochte auch im Geptember 1592 (Dexter & 232 Anm. 71) fich gu fonftituieren, indem fie neben Altesten und Diatonen Bobnson gum Baftor, Greenwood, beffen Gefangenicaft in eben biefer Beit eine Milberung erfuhr (bgl. oben C. 682, 20), ju ihrem "Lebrer" mablte. Allein icon am 5. Dezember bevfelben Jahres to (Dexter S. 232) ward Greenwood wieder inhaftiert, und mit ihm Johnson; auch Penry und 56 andere Gemeindeglieder erlitten im Marz 1593 das gleiche Schicffal. Penry ward tvenige Bochen nach Barrow und Greenwood hingerichtet (29. Mai 1593); die Mebrzahl ber einfachen Gemeinbeglieder durfte im Sommer ober Herbst 1593 (Dexter S. 267) auswandern nach Solland. In Amsterdam fanden biese Exulanten eine Zuflucht. Schon 16 1593 ober 1594 gewann diese London-Amsterdamer Gemeinde ein Mitglied, das im stande war, die durch Greenwoods Tod erledigte "Lehrer"-Stelle in vorzüglicher Weise auszufüllen (feit 1594 oder 95): Henry Ainsworth (geb. 1570 oder 71 in Swanton bei Norwich, gest. 1622 oder 23; Dictionary I, 191a—194b), einen Mann, über beffen Vorleben und Bildungsgang man sast nichts weiß; er scheint Autodidatt gewesen zu sein und ift 20 boch einer ber gelehrteften unter ben alteren Rongregationalisten getvejen, - er ichrieb ein borguglides Latein und war ein Renner bes Bebraifden, wie wenige in feiner Zeit. Diefer Ameiwerth wird den hauptanteil gehabt baben bei ber Abfaffung bes fbarrowiftifden Betenntniffes, bas biefe teile, gefangen, in London, teile in Amfterbam weilenbe Gemeinbe 1596 ju ibrer Rechtfertigung berausgab (A true confession of the faith . . . which 26 wee hir Maiesties Subjects, falsely called Brownists, don hould etc., Text bei Walker, Creeds S. 49 74). Fribjahr 1597 (Dexter S. 277) erhielt auch ber noch gefangene Londoner Teil der Gemeinde Freiheit. Johnson und drei andere bachten nun daran, nach Amerika überzusiedeln; aber nach misglückter Serreise kamen auch sie im September 1597 nach Umfterbam, wo die übrigen ichon ein halbiahr fruber fich einge 30 funden hatten. Die Gemeinde-Organisation ward nun vollständig: Johnson konnte sein Baitorat wieder übernehmen. Johnson und Ainsworth werden die Berfasser der serfolgslosen] Petition gewesen sein, welche die Gemeinde 1603 dem neuen Konige Jakob einreichte (fie findet fich in Jobnsons und Ainsworths Apologie or desence of such true Christians as are commonly, but unjustly called Brownists, American 1604, 86 €. 32-35, vgl. Dexter €. 305 und Append. Nr. 264), sowie ber sie ergangenben bicrachn Heads of differences between them and the Church of England (Dexter C. 307 f.; Walker, Creeds C. 77 80). Allein allerlei Zwiespalt ftorte ben Frieden ber Gemeinde, jumal feit John Smuth (vgl. Nr. 4a) 1606 mit feinen Separatiften nach Amfterdam gefommen war. Auch Johnson und Uinsworth gerieten aneinander, weil 40 Ainsworth ber Gemeinde neben ihren Beamten eine gewisse Bedeutung geben wollte (Dexter S. 325; vgl. 695 und XXXVII: Johnsonism or High-Church-Barrowism - lodging all power in the elders; Ainsworthism or Low-Church-Barrowism - lodging all power in the elders in co-ordination with the members); 1610 tam es jur Sezeffion Ainsworths. Etwa zwei Jahre fpater (ca. 1612) taumte 45 Jobnson bas Telb und jog nach Emben; boch ift er in Amsterbam, wohin er man weiß nicht, wann und weshalb — jurudgelehrt war, im Januar 1618 gestorben (Dexter C. 340). Die Umsterbamer Gemeinde verlor derweil manche Glieber an den Presbyterianismus und hat Ainswerths Tob (1622 ober 1623, Dexter S. 343) nur in trummerbafter Westalt um ca. 80 Jahre überlebt: ber Reft ward 1701 in bie englisch-refermierte 60 (presbyterianische) Kirche Amsterbams aufgenommen.

1 a. Die erste kongregationaliskische Gemeinde, die Bestand behalten hat, die Muttergemeinde des englischen und amerikanischen Kongregationalismus, die Gemeinde von Gainsborough-Scroody Leiden, geht zurück auf einen der undestandigsten unter diesen alten Separatisten, den schon Bb II, 386, 21 ff. genannten John Smyth oder Smith simmatris füllert 1571, † 1612; Dietionary LIII, 68 b-70 a). Auch John Smyth war ein Schuler von Cambridge und dann Geistlicher der Staatskirche gewesen sin Lincoln; Dexter S. 311 f.). Wie er Separatist geworden ist, weiß man nicht. Seit ca, 1602 war er Pastor einer Separatistengemeinde in Gainsborough am Trent, etwa halbwegs zwischen Boston und Nork. Seine Gemeinde rekrutierte sich auch aus der Umgegend der Stadt, und dieser so

länbliche Teil ber Gemeinde Baineborough batte fein Centrum in Servobt, wo William Brewfter (ca. 1560-1644; Dietionary VI, 304 b 305 b), bas weltlich angesebenfte Glied ber Gemeinde, bamals Bostmeister war. Bu biefen Separatisten in Scrooby ger sellte fich im Jahre 1604 ber Dann, ber vor allen bisher genannten als ber Bater bes 5 Kongregationalismus bezeichnet werden fann; Robn Robinson (1576?-+ 1625: Dietionary XLIX, 18 a -22 b). Er ftammte vielleicht aus Gaineberough (wo 1894 eine John-Robinson-Memorial-Church gebaut worden ift; Bild im Congregational Year-Book 1805 nach S. 186), hatte feine Ausbildung in Cambridge erhalten und war que lett Pfarrer der Staatsfirde in Norwich oder beffen Nachbarichaft geweien. Richt lange 10 nach Robinsons Anschluß teilte sich die Gemeinde Gaineborough Scrooby. Die Muttergemeinde Gainsborough manderte bann 1606, bem Drud ber Berfolgung weichend, aus nach Umfterbam und grundete bier eine zweite Geparatiftengemeinde neben ber von Johnson und Ainsworth. Wie Snipth bann feit 1609 mit feiner Gemeinde unter mennonitifche Einfluffe geriet, banach wegen weiteren Gefinnungswechsels bon feinen Benoffen Belwes 15 und Murton aus feiner Gemeinde ausgestoßen wurde, und wie helwos und Murton 1612 in London die erfte Baptiften-Gemeinde (General Baptists) grundeten (bgl. Bb II, 286,34): bas ift hier nicht zu verfolgen. Denn Smpthe Gemeinde ichied 1609 aus ber Gefchichte bes Kongregationalismus aus. Smpth felbst ftarb Enbe August 1612 in Amsterbam (gegen Bb II, 286, 83 nach ber bei Dexter S. 321 erwähnten Be-

20 grabnigurfunde). 4b. Die Stammgemeinbe bes Kongregationalismus ift ber Teil ber Gemeinbe bon Bainsborough-Scrooby geworben, ber junachst in Scrooby und Umgegend jurudgeblieben war. Im Jahre 1607 ober 1608 jog auch biefer Teil unter Führung Brewfters und feines Baftere Robinson bie Strafe bes Exile, und zwar junachft auch nach Umfterbam. 26 Auf Die Beit bes Jahres 1608, da bier in Amfterbam Johnson und Aineworth, Bremfter und Robinfon und mehrere andere bedeutende Dlanner ber altesten Zeit des Rongregationalismus vereinigt waren, sieht William Bradford (1590 1647; Dictionary VI, 1612 bis 164a; Walker, Leaders S. 1—45), der schon als halbwachsener Bursche der Gemeinde in Scroody angehört hatte, noch sast vierzig Jahre später im sernen Amerika 20 wie auf Tage hellen Sonnenscheins zurück. Doch die Wolfen blieben nicht aus: nach Smythe Abfall (1609; bgl. Ar. 4a) jogen Robinfon und Brewfter mit ihrer Scroobs Bemeinde, um nicht in ben Streit gwischen Johnson und Mineworth (val. Rr. 3b) verwidelt ju werben, weiter nach Leiben; Robinson war ber Pastor, Brewfter ber leitende Alteste ber bortigen Gemeinde. Die Gemeinde ift gwar auch hier nicht geblieben: fie ift 85 in den Rabren 1620 -30 nach [New-PRomouth in Nordamerika ausgewandert. Aber schon vorher (1616) hat fie eine Tochtergemeinde in England entstehen sehen (vgl. It. 5) In ber Leibener Gemeinde liegen baber bie gemeinfamen Burgeln bes englischen und ameritanischen Kongregationalismus. Sier in Leiben ift John Robinson, ber Die "Bilger bater" nach Rorbamerita abordnete, burd ben Tob feftgehalten; in ber Petersfirche ju 40 Leiben hat er am 4. Dlarz 1625 fein Grab erhalten (Dexter S. 391). Es ift baber angemeffen, die Auswanderung nach Plymouth noch bier im Zusammenhang mit der Leibener Gemeinde und der Bedeutung Robinsons zu besprechen. — Englisches Nationalgefühl war es, daß den Leibener Crulanten trot der Blute ihrer Gemeinde — fie gablte 300 Kommunikanten (Dexter S. 389) — ben Gedanken einer Auswanderung in des 45 englische Rolonialgebiet nabe legte. Die Birginia-Company war (fcon 1617) geneigt, ibr Territorium ihnen ju öffnen; aber die Schwierigfeit tvar bas Zugeständnis freier Religions fibung feitens der Arone. Dies ju erlangen, hat Robinfon weitgebende und fur feint Denfungeweise darafteriftifche Bugeftandniffe gemacht: man war geneigt, Die Biidoft. wenn auch nicht auf geiftigem Bebiete, als bie Reprafentanten bes toniglichen Auffichie so rechts "über alle Provinzen, Diöcesen, Gemeinden oder Barochien" anzuerkennen (vg. die seven articles von 1617 bei Walker, Creeds S. 891.). Man erkangte aber mu nichtesagende allgemeine Bersprechungen. Dennoch suhr ein Teil der Gemeinde — die

Diajorität blieb mit Robinson zunächst zurück — unter Brewsters Führung am 2. Juli 1620 (alten Stils; Mather, Magnalia I, 6 § 4) auf einem ber zwei gemieteten Schrieber "Speedwell", von Delfshaven (seit 1886 mit Rotterdam vereinigt) aus — zu nachst nach Southampton, wo das zweite der gemieteten Schiffe, die "Mayklower", und eine nicht große Zahl englischer Gesinnungsgenossen sie erwartete. Am 5. (13.) August lichteten die Schiffe die Anker. Aber die "Speedwell" erwies sich als seeuntichtig, beite Schiffe mußten die Phymouth zurücksehen. Bon hier ging die "Mayklower", in der min 60 alle Auswanderer Das finden mußten, am 6. (16.) September aufe neue in See. Nicht

alle 102 Baffagiere ber "Maiblume" waren Separatiften, aber ibre große Debrzahl; und bie meisten unter ihnen waren Glieber ber Leibener Gemeinde, so die beiben Diakonen Dr. med. Samuel Fuller und John Carver (1575?—† 1621; Dictionary IX, 236a bis 237 a), ber erste Gouverneur brüben, sowie Eduard Binslow (1595—1655; Dictionary LXII, 201 a—203 b), einer seiner Rachsolger; mehrere, wie Brewster und Bradsord batten schon der Gemeinde in Scroody angehört. Nach stürmischer Fahrt landete man am 9.(19.) Robember 1620 am Rap Cob - nördlich von bem Gebiete, über bas bie Birginia-Company verfügen konnte. Aber man hielt fich für hierher gewiesen, konftituierte fich als politische und religiöse Gemeinde (vgl. ben "Mayflower Compact" vom 11. Nobember a. St. bei Walker, Creeds S. 92), mablie einen "Governor" (John Carver) 10 und fand auch nach vier Wochen bes Umschauens am 11. (21.) Dezember ben Blat zu einer Rieberlaffung ba, wo bann New-Blymouth entstand (an ber Maffachusette-Bay, 59 Kilom. füboftlich von Bofton). Zwar raumte ber Tod im erften Winter unter ben Rolonisten furchtbar auf - Frühight 1621 waren von ben 48 mannlichen Einwanderern 28 geftorben, barunter auch Carver; Brabford wurde fein Nachfolger —; bennoch hielt 15 sich die Kolonie. Schon 1621 und 1623 kamen Rachschübe, ebenso 1629 und 1630. Freisich waren diese neuen Ankömmlinge nur zu einem Teile Gesinnungsgenossen aus Leiden; so lange die Londoner Kausseute noch ihre Hand im Spiele hatten — 1626 wurden ihre Rechte für £ 1800 ihnen abgefauft —, gesellten manche zweiselhafte Elemente ben Rolonisten fich zu. Doch überwand man, vornehmlich bant Brewsters und Brabfords 20 Tuchtigfeit, dieje Schwierigkeiten; bie Leibener blieben die bestimmenben Bersonen, und mit bem letten Rachschub aus Europa (1630) schien die Leibener Gemeinde, soweit sie noch reisekähig war, nach Plymouth verpflanzt. — John Robinson hat diese neue Heimet seiner Gemeinde nie gesehen — er starb 1625, bevor der Bunsch der Auswanderer, ihn brüben zu haben, sich erfüllt hatte —; aber sein Rame ist auch in Amerika einer ber 26 geachtetsten geworden (vgl. Mather I, 6 § 4 und Dexter S. 392—410), und sein Geist hat auch die Entwidelung brüben beeinflußt. Bas charafterifiert ibn? Derter (p. XXXVII; vgl. 397f., und 695) findet in dem "Robinsonism" einen "Broad-Church-Barrowism" und fagt von ibm, daß er dem Ainsworthism "the catholic recognition of other churches" hinzugefügt habe. Hält man neben biese kurzen Termini, die auch bei uns 20 bekannte "Farewell-Adress" Robinsons, d. h. die überaus weitherzige und sehr lesenswerte Abschiederebe an die aussegelnden Pilgerväter (beutsch bei Uhden S. 36 und 3. T. bei Beingarten G. 33; englisch 3. B. bei Mather, Magnalia I, 14f.), so könnte Robinson als das Prototyp eines modernen weitherzigen, wenn nicht gar "liberalen" Kongregatio-nalisten erscheinen. Aber Dezter (S. 392—410) hat Recht, wenn er dies Bild Robin- 25 sons auf Grund seiner Werke (vgl. Works of John Robinson ed. by R. Ashton, 3 vols. London 1851) als apotroph barthut. Robinson ist freilich nicht ber strenge, ja intolerante Separatift geblieben, als welchen ihn fein altesterhaltener, 1610 entstanbener Traftat (A justification of separatism from the Church of England, 484 S. 4°; Works II) barthut. Er ift in wachsendem Dage geneigt geworben, Richt-Separatisten, 40 ja ganzen Kirchen gegenüber christlich brüderlich zu empfinden, ihnen die desia norwwias (the right hand of fellowship, Ga 2, 9) ju geben (vgl. bas Citat aus bem fpaten Treatise of the lawfulnes of hearing of the ministers in the Church of England bei Dexter C. 396, Works III, 377). Auch in Bezug auf die Kirchenberfaffung ift er "liberal" gewesen: sein Barrowismus nahert sich bem Brownismus (Dexter 43 6. 397 f.). Aber im Dogma ift Robinson ein überzeugter strenger Calvinist geblieben, wie noch einer seine letten Schriften (A defence of the doctrine propounded by the synode at Dort, against John Murton, 1624, 204 S. 4°, Works I, 261—471) beweist. Die bekannte Abschiederede hat zuerst 1646 in apologetischem Zusammenhange und z. T. in indirekter Rede und von sich aus zusammensassend, Edward Winslow mit- 50 geteilt; erft Mather (Magnalia I, 14) ober eine unbekannte Borlage, die er benutte, hat Bindlows referierende Fragmente in eine direkte und keine Lucken mehr verratende Rede Robinsons umgewandelt (vgl. Dexter S. 403).). Für Robinsons Denken barf beshalb ber Wortlaut ber Rebe nur so weit als Material verwendet werden, als seine eigenen Schriften ihn beden. Aber für die weitere Entwidelung in England und Amerika, ja so noch für ben beutigen Kongregationalismus ist ce bezeichnend, daß diese Abschiederede folche Berühmtheit erlangt hat.

5. Bie die Anfänge der amerikanischen Entwickelung, so haben auch die der englischen noch unter Robinsons Auspicien eingesetzt. Nicht an die kleinen ärmlichen und uneinigen Reste der Londoner Gemeinde (Dexter S. 634) knüpft diese Entwickelung an, sondern an so

eine Reugrundung henry Jacobs. henry Jacob (1563—1624; Dictionary XXIX, 117a 118a), ein Renter von Geburt, ber in Oxford gebildet war und junachst bort Unstellung gefunden, bann eine Pfrunde in feiner Seimat erhalten batte, war bier 1590 burch Beruhrung mit Johnson fur Die vordem von ihm betampften separatistischen Gevanten s gewonnen und nach Solland ausgewandert, wo er in Middelburg einige Babre eine Exulantengemeinde paftoriert zu haben icheint. Im Jahre 1610 war er einige Monate in Leiden gewesen und hatte bort Robinfons Anschauungen tennen und teilen gelernt (Dexter S. 635). Die Gemeinde, die Jacob, nach England zurücklehrend, 1616 in Southwark (jest ein Stadtteil von London) begründete, darf beshalb in gewisser Weise 10 ale eine Tochtergemeinde ber Leibener angesehen werben; Robinfon konnte baber 1624 in feinem Briefe an "bie Rirche Chrifti in London" (Works III, 381-85) Die Anfrage ber alten Londoner Separatiften, "ob Mr. Jacobs Gemeinde eine rechte Kirde sei, ober nicht", affirmativ beantworten (a. a. D. S. 384; Dexter S. 636). Die alten Londoner Separatisten werden sich nun mit Jacobs Gemeinde vereinigt haben. Jacob is selbst ist in eben diesem Jahre, nachdem er 1622 mit einigen seiner Under in Wirging gewesen war, in London gestorben (Dictionary XXXIX, 117 b); sein Rachfolger Lathrop bertaufchte, ale Bifchof Laud von London (1628 33), der fpatere Erzbifchof bon Canterbury (1633 45; bgl. b. A.), ihn und mehr ale vierzig feiner Bemeinde glieder gefangen gesetht hatte, dauernd Alts England mit Neu-England. Doch hielt fich 27 die Gemeinde. Bielleicht (Dexter S. 648 Ann. 97) gab's in Southwart seit 1621 auch noch eine zweite; in Darmouth (in Norfolf) taucht 1629 eine Gemeinde auf, etwas fpater jeigen fich Gemeinde-Anfange in Bales, Ment, Briftol und andrerorte (Dexter Doch felbst einschlich ber "tongregationalistischen" Gemeinde ber General-Baptists, die 1612 in London entstanden war (vgl. oben G. 684, 13) und berjenigen ber 25 Particular-Baptists, Die 1633 aus ber Londoner Mongregationaliftengemeinde Jacobs fich herausloste, sowie ber wenigen Tochtergemeinden, welche biefe beiden Arten baptifuscher Bemeinden junachst anregten, war die Bahl ber "Independenten" noch gering, als 1642 ber Bürgerfrieg begann. Aber seit dieser Zeit wuche sie (Dexter S. 649 ff.). Noch in ber Westminiterspnode sagen nur zehn bis elf | nicht baptistische | Independenten. Sie waren die Anwalte völliger Religionsfreiheit und natürlich Gegner der presbuterianischen Ronformitat, welche bas Refultat ber Majoritatebeschluffe war (Dexter S. 652, 656 ft., oben Bo IV, 337, 11 ff.). Und taum war burd ben Unichlug an ben ichottifchen Covenant im September 1643 (vgl. ju biefem allem ben A. Buritaner) bie neue Ronformitat angebahnt, ba begann mit ber Siegeslaufbahn Cromwells "bes großen Independenten" ifm 85 1644; vgl. d. A. Cromwell Bo IV, 333 343), die gewaltige und wunderfame, ; I auch wunderliche Zeit des independentistischen Enthusiasmus. Gie bier ju behandeln, fann nicht Aufgabe biefes A. fein (val. Bb IV, 337, ... ff., ben A. Buritaner und Weite garten G. 72 ff.); auch die Frage nach bem Bufammenhang ber revolutionaren Gebanten mit ben independentistischen (bgl. Bo IV, 340, 1 ff.) und die ber Schuld ber Independenten 40 an ber hinrichtung bes Ronige (30. Jan. 1649) fann und muß hier unerertert bleiben: bie religiösen Gemeinden ber Independenten ale folde find nicht fur bie aus ben Batverhältniffen geborne Politik verantwortlich ju machen, ber ein Teil, ja gewiß die Diebt jahl ihrer Glieder zustimmte. Ebensowenig ist hier die Geschichte ber fog. "independentisstischen Selten", d. h. ber radikalen oder schwarmerischen religiösen Gruppen zu verfolgen, die seit dem Siege Cromwells aus ber gärenden Masse bes "Independentismus" de Mevolutionszeit sich ausschieden (vgl. die AU. Levellers, Hanters, Quater). Denn bei allen "Heiligen" find's viel mehr anabaptistische, als calvinischengregationalistische Traditionen, die sich in ihren Gedanken auswirkten. Und die fog. Levellers, b. b. 3000 Lilburne 1614?-1657; Dictionary XXXIII, 243a-250 b) und feine Gefinnungs 50 genoffen, baben grat neben politifch-bemofratischen 3been und im Bujammenbang mit ihnen die Forderung einer volligen Trennung von Staat und Mirche bertreten, Die ichen früher genuinen Independenten als Ronfequeng tongregationalistischen Dentene fic auf gebrängt hatte und gewiß auch bei Lilburne nicht außer Busammenhang mit fengrege tionalistischen Traditionen ftand; allein bas Levellertum ale Banges gebort nicht bo 55 Beschichte bes Rongregationalismus an. Ja - und bas muß hervorgebeben merten bie haltung ber eigentlichen Rongregationalisten in der Zeit ber herrschaft Cromwelle zeigt ein lehrreiches auch in Amerika - vgl. Nr. 6 - hervortretenbes ju zevella Ibealen nicht paffendes Abweichen von ben independentistischen Traditionen Der Rangies geit. Freilich war ber Kongregationalismus micht Staatsreligion (vgl. Bb IV. 342, 200 go Aber die Rongregationalisten standen nun in firdenpolitischer Sinficht minbeftene ebate

gunftig, wie Die Presbyterianer. 3a, fie batten mehr, als biefe, bie Bunft bes Word-Protefters; aus ihnen mablte er feine Rapitane (Walker, Creeds S. 343 Aum. 5). Es ift menichtet begreiftet, wenn auch ju fongregationaliftifchen (feparatiftifchen) 3bealen nicht paffent, bag unter biefen Umftanben bervorragente Rongregationaliften Umter annahmen, Die bem Organismus ber alten, im Bringip negierten, aber faftifch trog aller 6 Mobifilationen noch unflar weiter bestehenden Established Church angeborten (Dexter S. 660 f.). Dan freute fich in ben wachsenben Rongregationalistengemeinden ber Bunft ber Regierung; ihre Beiftlichen genoffen ein Unsehen, bas fie taum batten abwehren tonnen, jetbit wenn fie's gewollt batten. Diefe turge Reit einer Berrichafteftellung bes Rongregationaliemus in England ift nicht fpurios vorübergegangen. Unter Gutbeigung 10 bes directors - bon wem bic crite Unrequing ausging, ift bunfel (Walkers, Creeds 3. 346) und in mindeftens "balbamtlicher" Weife (a. a. D. 346 f.) ward in ben lepten Plonaten Gromwells eine Spnobe ber "pastours or messengers of the severall congregationall churches" verbereitet und auf ben 29. September 1658 nach bem Sabop Balaft in London ausgeschrieben, die nach der Absicht ber leitenden Manner unter 18 den Rengregationaliften ein gemeinsames, freilich nicht als zwingendes Glaubenegeset gebachtes Befenntnis aufgegen follte, bas ber Westminster-Confession ber Presbyterianer parallel ware. Cromwell ftarb (3. Cept. 1658), che die Synode zujammentrat. Die Smobe bat boch ihr Wert getban. Enva 200 Deputierte von 120 Gemeinden haben in 11 Tagen (zwei Sonntage ausgeschlossen) die fog. Savoy-declaration (Walker, Creeds 20 6. 354-408) gur Unnahme gebracht, Die nach einer langatmigen, wenn auch biftvrifc nicht interesselosen, Borrebe (354 367) ein mit ber Westminster-confession fast ibentisches Glaubensbefenntnis (3. 367 402; Walfer notiert Die Abweichungen vom Beftminfter-Befenntnie) und eine tongregationalistische Platform of policy, b. i. eine Art Ruchenordnung, bietet (S. 403 -408). In Amerika hat diese Savoy-declaration große Be- 25 beutung bekommen (vgl. Nr. 6); in England war sie sast wirkungslos, weil schon 1660 Die Restauration ber Stuarts die Berbaltmife vollig veranderte. Die neue Uniformitates Afte vom 19. Dai 1662, die Forderung der bischoflichen Ordination für alle Pfrundennieger (auch 1662), die Konventikel-Afte von 1664, die jeden nicht anglifanischen öffentlichen Gottesbienft verbot, und die fog. "Fünf-Mieilen-Afte" vom 30. Oftober 1665, die im wo Bannfreis von 5 Meilen von jeber Stadt allen Diffenter Beiftlichen ben Aufenthalt verbot, tvenn fie nicht ichmoren wollten, eine Anderung ber Staatelirde nicht zu verluchen: bas alles erneuerte den Berfolgungszustand ber Honfonformiften. Dag biefer Berfolgungs: juftand die in gleicherweife bon ihm betroffenen Presbyterianer und Kongregationalisten einander naberte, ift begreiflich, wenn man bedenft, wie viel tonfervativer bie legtern in 86 ber Beit des Broteftorats geworden waren, und wie fern ben ersteren Die Moglichfeit ber Erfullung ihrer nationalen Airchenverfaffungewünsche gerudt war. In Cumberland und Weftmereland war es ichen 1656 gu einer Emigung gwischen presbyterianischen und tongregationaliftichen Gemeinden gefommen (vgl. Die Ectracts from the agreement of 1656 bei Walker, Creeds E. 458 j.); und in Worcesterihire (unter Führung wo Barters, vgl. d. A. Bo II, 486—88) in Effer, Willihire, Yorkspice und anderen Gebieten famen abulide Unionen ju ftande (Walker, Creeds E. 442; Ch. A. Briggs, American Presbyterianism, Edinburgh 1885, S. 77 f.). In ben fiebziger Jahren murben biefe Einigungeversuche wieder aufgenommen. Erneute Berfolgungen im Jahre 1682 führten ju ibrem Abbruch. Aber nach der Revolution von 1688 und der fog. "Tolerang-Afte" 46 bon 1689, welche ben Diffenters verklaufulierte Daseinsberechtigung gewährte (vgl. Bd I, 529, 5 ff.), wurden die Verhandlungen von presbyterianischen und kongregationalistischen Beiftlichen in und um London wieder aufgenommen. Die Bubrer waren auf presby: terianischer Geite John Sowe, ber früher Rongregationalift gewesen war und bamals ber angeschenste Dissenterprediger war (1630-1705; Dictionary XXVIII 85 a-88b), auf 60 tongregationaliftifcher Platthew Diead ober Meade (1630? 1699; Dictionary XXXVII, 180 a. 181b) und der damale ale Beidraftetrager ber Rolonie Daffachufette in England weilende Amerifaner Increase Mather, ber Bater bes Berfassers ber "Magnalia" (1639 - 1723; Dietionary XXXVII, 27 b -28 b). Eine Borftufe ber Union war die Stiftung eines gemeinsamen Fonds ju Gunften armer Gemeinden und für die Beranbildung von Bredigern (1. Juli 1690). 66 Drewiertel Sahr fpater (6. April 1691) tam in London Die Bereinigung ber Beiftlichen beider Teile — Die Geiftlichen find in ber gangen Bewegung die Gandelnben, nicht bie Gemeinden - ju stande (vgl. bie Heads of agreement bei Walker, Creeds S. 455 bis 462), und balb fand sie auch in der Nachbarfdaft Wiederhall. Aber schon im nächsten Babre ging biefe Union im Gefolge einer theologifden Kontroberfe in Die Brude (Walker, co

Creeds S. 449); fie ware ein lediglich erbemeres Ereignis gewesen, hatten nicht bie weientlich fongregationalistiden Heads of agreement Unerfennung gefunden in Amerika, bessen bamals bedeutenofter tongregationalistischer Theologe, Increase Mather, an ihrer Absassung hervorragenden Anteil gehabt hatte (vgl. Nr. 6). In England ift bie Geschichte ber Kons 5 gregationalisten in bem Jahrhundert nach bem Scheitern ber Union mit ben Presby terianern feine glanzende getwefen. Sie hatten Frieden; fie find auch nicht in dem Diage, wie die Presbyterianer, von der Aufflarung und ber aus ihr gebornen arianifierenden (unitarifden) Stromung beruhrt worden; aber fie nahmen wenig ju, und auch ihr inneres Beben erichtaffte. Erit Die methobiftifche Erwedung, Die auf feinen Diffenterfreis fo eingewirft 10 hat, wie auf die Rongregationalisten, hat eine neue, an Erfolgen reiche Beit eingeleutet. Die Kongregationalisten waren hervorragend beteiligt bei der Begrundung der ersten neuern Miffionegefellicaft, ber ursprunglich interbenominationellen, jest rein tongregationalistifcen "Londoner Diffionegefellichaft" (1795); fie waren neben ben Dethobiften bie hauptforberer ber englischen Erweckung; ihre Gemeinde nahmen ju; und wie schon 1812 in 15 Schottland (Waddington IV, 233 f.) fo tam 1831 und 1832 in England eine Bereinigung ber kongregationalistischen Gemeinden von England und Bales ju ftande (formeller Abjoblus 8. Mai 1832). Diese Congregational Union of England and Wales but am 10. Mai 1833 eine privatim von George Redford (1785-1860; Dictionary XLVII, 377) ausgearbeitete Declaration angenommen, die furz die fongregationalistischen Principles 20 of religion und Principles of church-order and discipline entwidelt (Zert bei Walker, Creeds S. 548 -552), nicht, damit biefe Deflaration als autoritatives Belenntus gelte (bas widerfpräche ben kongregationalistischen Prinzipien), wohl aber, um die kongregationalistischen Kirchen badurch anderen gegenüber zu charakterisieren (vgl. Walker, Creeds S. 546). Diese Deelaration wird noch jest in jedem Congregational Year Book 26 abgedruckt; aber einer der herdurgendsten Kongregationalisten im England des 19. Jahr-hunderts, John Stoughton (1807—1897, Dictionary LIV, 439 a—440 b; vgl. oben dei der Litteratur), hat selbst geäußert, daß die Declaration, wenn sie nicht schon de ware, jest von ber inzwijchen febr gewachsenen Congregational Union fewerlich an: genommen werben wurde, nicht weil das Glaubensbekenntnis ber Declaration - es ift so night firring calvinife, aber "evangelical" (b. i. etwa = "biblife-positio") - jest von

ber Mehrzahl der Kongregationalisten nicht mehr geleilt würde, wohl aber tweil derange Erflärungen der "driftlichen Freiheit" wedersprächen (Schaff, Creeds of Christendom I, 834 f.).

6. Die amerikanische Geschichte bes Kongregationalismus seit Robinfon (bgl. It. 4b) ss ift noch reicher und bewegter, ale die englische. Rur um eine gang turge Ctraie tann es hier fich handeln. Ihr Hauptzwed ift, ben Creeds and Platforms bei Walker ihre geschichtliche Stelle anzuweisen. — Die Gemeinde in Plhmouth hielt fich ibgl. com S. 685, 15); aber fie war gablenmäßig fo unbedeutend (1630 ca. 300 Mitglieder), baf fie für Amerika wenig bebeutet baben wurde, hatte fie nicht burch ibr Beifpiel bie Purutana 40 in ihre Bahnen gezogen, die feit 1628 burch ben Druck ber Megierung Rarle I. und feines Rachfolgere jur Auswanderung aus England fich getrieben faben. In ber Beit bie 1640 find eine 10 000 Buritaner uber ben Dzean gefommen (Walker, History S. 97). 3m 3 1629 entstand die Gemeinde Salem (nordlich vom späteren Boston), 1630 wurden die Bemeinden Dordiefter, Charlestown Bofton und Batertown begrundet, binnen jebn 45 Jahren, einschlieflich gweier Tochtergrundungen von Blymouth, in Summe 33. Bon beim Gemeinden in Maffachufette aus vornehmlich waren Newtown (fpater: Cambridge und Dorchester beteiligt - ift mit Gilfe ber neu Einwandernden feit 1634 Connecticut. feit 1637 New-Saven folonifiert worben. - Die einwandernden Buritaner, auf welche biefe englischen Niederlaffungen gurudgingen, waren, da fie tamen, nichts weniger als so Separatiften; nicht ihrer nationalen Rriche, fonbern ihrer Berberbnis hatten fie entlieben wollen. Dennoch find bie genannten altesten Gemeinden in Daffachusette (mit Ausnahmt ameier, beren Beiftliche entschieden preeboterianisch bachten, vgl. Walker, History ... 116 u. 155 f.) tongregationalistisch organisiert worden: Die Bemeinden mablten ibn [zumeift in England bereits als Bfarrer bestellten und ordinierten] Pafteren und wielen

[zumeist in England bereits als Pfarrer bestellten und ordinierten Pasteren und widen 55 sie durch Handausseung in ihr Amt ein; sie bestellten sich leitende Alzeste (ruling elders). Lehrer und Diakonen; und innerhalb des kommunalen Ganzen sammelte sich um ein zumeinsames Bundeszelübbe (covenant) zumeist sehr allgemeiner Art (vzl. die Covenant der Gemeinde in Salem dei Walker, Creeds S. 116—118, den Covenant der Ander den Ehre Boston ib. S. 131 und den aussührlicheren Creed-Covenant von Amden sone, ib. 154—156) die kleinere Zahl der eigentlichen Gemeindeglieder (Members).

Diefer Übergang ber puritanifden Gintvanberer ju tongregationalistifchen Grunbfagen ift bas wichtigfte Ereignis ber Geichichte bes ameritanischen Rongregationalismus, ein Ereignis, ohne bas er gar nicht ware, ja eines ber wichtigften Greigniffe ber ameritanischen Geschichte überhaupt. Aber es ift jugleich ein Ereignis, bas geschichtlich noch nicht wellig aufgeklart ift, und schwerlich je im Detail wird aufgeklart werden komen. Die Achtung s und ber Einfluß, ben bie maggebenben Perfonlichkeiten in Bibmouth - junachft ber ben Eintwanderem notige Dr. med. Buller - in Salem, Bofton und Batertown fruh er langten, ift getriß ein Faftor ber Entwidelung gewesen. Aber zwingender wird bie Racht der Berhaltniffe gewirft haben: das Band mit der entsernten "Mutterfirche" war ein rein ibeales; Die primitiven Berbältniffe ber neuen Rolonien forberten Gelbstregierung; 10 und ein firchlicher Busammenschluß ber gerftreuten Gingelgemeinden ware junachit, wenn nicht ein Ding der Unmoglichleit, jo boch febr schwierig gewefen. Das Recht ber tongregationaliftifden Behauptung, Die tongregationaliftifche Rirdenberfaffung fei Die ber drifts lichen Urzeit, - zugleich freilich auch bas geringe Gewicht biefer Thefe - ift bier that: fächlich illustriert worben: Die Gemeinden fanden binfichtlich ihrer inneren Organisation 15 und binfichtlich ihres Berhaltniffes zu einander in der neuen Welt abnlich (freilich in mancher hinsicht auch anbers), wie die Gemeinden ber apostolischen und friben nach-apostolischen Zeit. Doch hat das puritanische Element die religiösen Berhältnisse in Majjadujette und Connecticut (mit New-Saven) boch wesentlich andere gestaltet, als es ber separatiftifden Bergangenbeit ber Rongregationaliften bon Phymouth entsprocen haben 20 wurde. Raftijd war der calvinische Protestantismus in tongregationalistischer Ausprägung quasi Staatsteligion in ben Rolonien. Wiberftrebenbe Elemente - fo 1635 Hoger Williams (1004?-83; Dictionary L.XI, 445 a-450 b), 1637 unb 38 bie "Antinomians" ber "Perfectism" predigenden Mrs. Hutchinson, Baptisten (1642 u. b.; Walker, History S. 146) und Quaker (seit 1656 ib. 147; vgl. ben Anti-Quaker 25 Article, ben man 1660/1 in Salem bem Covenant anhangte, bei Walker, Creeds 6. 118) - wurden teile burch die Gemeinben, teils burch bie theofratisch mit ihr ausammengebenbe Obrigleit ausgeschieben; bas politische Burgerrecht war von ber Gemeindes mitgliedschaft abhängig; noch fpater, als andere Denominationen gebulbet wurden, mußten alle Burger die tongregationalistischen Rirchensteuern mit tragen, erft 1833 find bie ftaat- 30 lichen Rirchentaften in Dassachusetts abgeschafft, und bie Kongregationalisten vor dem Gefet gestellt, wie alle anderen. Gine beilfamere Rachwirkung national-firchlicher Trabitionen war die Entwidelung der ehurch-fellowship (Ga 2, 9; vgl. ob. S. 685, 2), die trop ber Gelbststandigleit ber Gemeinden einen Zusammenichluß berfelben ermöglichte. Aus beidem er-flart sich, daß "Synoben" oder "Councils" (barunter eine Gesamtspnobe) auf amerikanisch- 36 tongregationaliftijchem Gebiete fast 200 Jahre fruher gehalten find, ebe in England bie Congregational Union zu stande sam. Schon 1637 tagte die erste solcher Synoden (Walker, History S. 142). Thomas Hooser (1586?—1647; Dictionary XXVII, 295 a 296 b), neben John Cotton von Bofton (1585 1652; vgl. Walker, Leaders S. 46 94), Richard Mather von Dorchefter (1596 1669; bgl. Walker, Leaders 40 S. 95 134), bem Bater von Increase Dather, und John Gliot (1604 1690; vgl. Walker, Leaders S. 135 171), bem Forderer ber Indianer-Riffion, ber bedeutenbite ber tongregationaliftischen Theologen Ameritas im erften Menschenalter ber Rolonien, fpricht in seinem berühmten Survey of the summe of church-discipline 1548 (Extracts bei Walker, Creeds S. 143-148) bereits aussührlich von den Spnoden: 45 fie follen Rat geben und ermahnen; aber ertommunizieren burjen fie nicht, obwohl fie einer Geneinde the right hand of fellowship entzichen tonnen - bas Extommunitationerecht fteht bei ber Ginzelgemeinde ; und zwingende Dacht haben die Synobalbeidelüsse nicht. Fattisch ist freilich die in eben der Zeit, da Hooters Survey erschien, noch tagende beruhmteste Synode — und bis 1852 einzige Gesamtsynode — des alteften amerikanischen Kongregationalismus, bie ihrerseits felbst über bie Autorität ber Spnobe sich abnlich, ja noch minder kongregationalistisch ausgesprochen bat, die Spnobe von Cambridge (1646- 48), für Massachietts bis 1780, für Connecticut bis jur Saybrook-Synod von 1708 bestimmend geblieben. Diese Shnobe von Cambridge acceptierte "ber Substang nach" (Preface, bei Walker, Creeds S. 195) bas englische Westminster: 56 Bekenntnie und eine von Nichard Mather verfaßte [barrowistische] Platform of churchdiscipline (Walker, Creeds S. 194 237). -- Gine Angelegenheit, welche biefe Spnode gwar erörtert, aber nicht irgendwie entschieben hat, verdient besondere Erwähnung. Es ift die Frage des jog. Half-Way-Covenant (vgl. Walker, Creeds S. 238 287). Es war ein kongregationaliftischer Grundgebanke, daß die Gemeinde aus wahrhaft w Ragi-Guenflopable für Theologie und Rirde. 3. at. X.

Gläubigen, Wiebergeborenen ("visible saints"), besteben muffe. Aber gerabe ber Um: ftand, bag biefer Gebante in ber erften Generation ber Unfiebler permirklicht icheinen tonnte, batte in Rujammenbang unt ber theofratisch-firchlichen Form ber erften Gemeinben unter Einwirfung von 1 Ro 7, 14 und von altteftamentlichen Gebanfen zu ber allgemeinen 5 Annahme geführt, daß auch die Rinder diefer Gemeindeglieber mit in bem Bunde mit Bott (in the covenant) feien. Desbalb hatte man fie getauft. Die Schwierigkeiten, welche biefe Annahme ben fongregationaliftifden Grundgebanten bereitete Editvierigfeiten, bie bei bem Rufammenfallen ber politischen und ber religiösen Gemeinde auch ibre politifche Bebeutung batten -, mußten fpurbar werben, fobalb biefe gweite Generation beran-10 muche, und eine britte geboren zu werden begann. Was follte nun werben, ba die Rinder der Visible Saints der erften Generation zwar brave Manner und Frauen geworden waren, die weder abtrunnig wurden, noch jur Ertommunifation Unlag gaben, aber 3. T. feine beutlichen Zeichen ihrer Wiedergeburt erfennen liegen? Waren fie noch im Covenant? Und follte man auch ibre Rinder taufen? Nationaltirchliche Erinnerungen 15 und Tendenzen konnten zur Bejahung dieser Fragen führen und haben schon vor der Synobe von Cambridge vereinzelt dahin gesubrt (Walker, Creeds S. 247 Anm. und Walker, History S. 157 st.). Allein dies widersprach doch zu sehr allen kengregativnalistischen Traditionen. Oder sollte man alle diese "unwiedergeborenen", aber redlichen Leute gar nicht zur Gemeinde rechnen! Allein sie bildeten bei weitem die Rajorität, und 20 nach ber lange ichen üblichen Bragie ber Taufe von Rindern gläubiger Eltern maren fie im Covenant. Man ichlug einen Dlittelweg ein; ichon gur Beit ber Smode von Cambridge pacte die Majorität so, wie 1657 eine Theologenfonferen, in Boston (Walker, Creeds S. 288 300) und 1662 eine gleichfalls in Bofton versammelte Sonobe ber Mirchen bon Maffachusetts (ib. 301 39) entschied: man gestattete bengenigen, Die als Rinder um 25 ihrer Eltern willen als Members gegolten hatten, falls fie fittlich untabelig waren, bas öffentliche Belenntnis zum Covenant, auch wenn fie fich nicht offenbarlich als "Biebergeberne" ertviesen, taufte auch ihre Rinder, gleichwie man teinem Erwachsenen Die Taufe wehrte, der, sittlich unanstößig, willens war den Covenant auf sich zu nehmen (to own the covenant); aber man enthielt all biefen nicht wiedergeborenen Rirchengliedern bie Teilvonahme am Abendmahl, also "the full communion", vor. Die Segner bieser Praise nannten sie spottend die des "Half-Way-Covenant. Roch weiter als diese Half-Way-Covenant-Praise ging seit 1677 Salomon Stoddart (1643 1729), Pastor in Northampton, Conn.; er glaubte das Abendmahl allen geben zu dursen, die urgendwer Rirdenglieber waren; und Diefer Stoddardeanism ift feit 1706, ba Stobbards agait 35 Rirde ihn guthieß, in manden Bemeinden Connecticuts und bes westlichen Diaffachusetts Brauch geworden, fo fehr Increase Mather, der bedeutendste fongregationalistige Theologe biefer Beit, ibn bekampfte. Dag ber Stoddarbeamemue fich fo ausbreiten tonnte, it ein Beweis bafur, wie weit man ichon sechzig Jahr nach ben Unfangen von Rem England von ber "Zeit ber erften Liebe" entfernt war. Furdibare Indianerfriege mit to ihren schablichen moralischen und ofonomischen Folgen waren bei biefem Berjall mit im Spiele. Man empjand den Verfall: eine von Increase Mather angeregte "Reiem spnode" in Boston (1679 und 80, Text bei Walker, Creeds S. 123 439) erertett heilmittel und acceptierte mit geringen Modifikationen das Bekenntnis ber Savoy-Deelsration (oben S. 687, 2). Dies Befenntnis bat auch eine große Spnobe gu Sabbreel w 45 Connecticut (1708) acceptiert, eine Stnobe, die gleichzeitig die englischen Heads of agreement (ob. E. 687, 58) fich aneignete und für engeren Zusammenschluß ber Gemeinden burch Synoben fich verwendete (Walker, Creeds S. 463 523); ja das Belemutno und die Rirdenordnung der Heads of agreement find noch lange offiziell emertannu Mabrzeichen bes amerikanischen Rongregationalismus gewesen; aber ben Beriall w 50 weber die "Meformspnobe", noch bas hinneigen Connecticute zu presbyterianischen 300m aufgehalten. Die erste Galfte bes 18. Jahrhunderte ift in Umerifa, wie in England, am Beit bes Absterbens inneren Lebens gewesen. Hur bas verdient bervorgeboben ju meiten daß in eben biefer Zeit John Wife, Paftor in 3pswich (Offer), Maff. (1652 1725 vgl. Dexter C. 494 ff.) um Gegensatz zu den presbuterianischen Sumpathien in Con-55 necticut die independentistischen Gebanken mit einer Energie bervorkehrte, Die, bamali unverstanden, ihn neben Rathanael Emmons (vgl. unten) junt Begrunder bes wie Barrow ju Browne jurudfebrenden, rein bemofratischen mobernen Rongregationalismus macht (vgl. Dexter, S. XXXVII u. 695). Geit ca. 1735 jeste bann eine Einedung ein. 3br Gubrer war ber Mann, ben bie ameritanischen Kongregationaliften als wier

w größten Theologen bezeichnen, Jonathan Edwards, ein Enfel Stodbards (1093- 1738.

val. ben A. Bb V, 171-175 und Walker, Leaders 215 263). Neben ihm find feine Freunde und Schuler Samuel Hopfins (1721-1803; vgl. ben 2. Bb VIII, 350-353 und Walker, Leaders S. 311-357) und Joseph Bellamy (1719-1790; vgl. Walker, History S. 286 ff.), sowie sein jungerer Schuler Rathanael Emmons (1745 bis 1840; vgl. Walker, History S. 299 ff.) und andere Bb V, 174 f. erwähnte Theos b logen zu nennen. Sie und ihre Gesinnungsgenoffen haben die Half-Way-Covenant-Brazis allmäblich — erst 1828 siel sie in Charlestown (Walker, Croeds S. 287) — zu Fall gebracht und einer "neuen Theologie" Eingang verschafft, die zwar im Gegensatz zu den herrschend gewordenen armmianischen Gebanten calvinisch war, aber Modifikationen am Calvinismus vornahm. Daß die Erwedung, Die, vom Diethodismus gefordert und an- 10 geregt, auch für bie Arbeiten ber inneren und augeren Miffion fegensreich wurde - 1810 ift ber longregationalistific American Board of Commissioners for foreign missions begrundet -. nicht überall burchbrang, ift begreiflich : eine große Babl von Bemeinden perparrte in ben aufflärerischen Trabettonen, und unter englischem Ginflug (Prieftlen, bal. ben A.) find in der Zeit von 1790 bis ca. 1820 viele biefer Gemeinden "unitarifch" is geworben (val. ben A. Unitarier); felbft die Stammgemeinbe Plymouth und Die alteften Gemeinden in Galem, Bofton, Dorchefter, Roxburt wurden burch diefe "unitarifche Geparation" (vgl. Walker, History 3. 329 ff.) ber Gemeinschaft ber fongregationalistischen Rirchen entriffen, auch die icon 1687 begrundete bobe Schule in Cambridge, die bie gur Grundung bes Yale-College (1701) allein, bann neben biefem bie Bilbungestätte bes fon- 20 gregationalistifden Alcrus gewesen war, ward 1805 unitarisch (jest ift sie "unsectarian"); jum Erfaß ward 1807 das Andover-Seminary gegrundet. - Much noch in anderer Weife brachte Die Erwedung Verlufte. Die Erneuerung calviniftischer Traditionen naberte Mongregationalisten und Presboterianer, und die Diffsonsarbeit im Beften fubrte fie mannig. fach jufammen; ba nun in Connecticut langit preebpterianische Sympathicen porbanden 26 waren (pgl. oben), fo tam 1801 für bas Zusammentwirten im Welten ein Plan of Union amifchen ben Rongregationalisten in Connecticut und ben Presbuterianern gu ftande (Walker, Creeds S. 524 541), ber in praxi ben Presbyterianern zu gute fam, ja auch im alten Gebiet des Rongregationalismus manche Rirchen ju ihnen binüberzog : in Summa follen über 2000 utfpranglich fongregationaliftifche Rirchen infolge biefer Union 30 presbuterianisch geworden fein (Walker, History S. 318). Erft 1852 wurde in Albany, New-Nort, auf einer ersten Gesamtspnode der Kongregationalisten seit der Synode von Cambridge der Plan of Union ausgegeben. Seit der Zeit erstarfte das denominationale Selbstbewußtsein der Kongregationalisten in Oft und West, und die Jahl ber Bemeinden wuche. Eine Rolge Diefer Erstarfung war, bag es 1865 in Bofton ju 35 einem Nationaltongil ber Rongregationaliften tam, bem nicht weniger als 302 Delegierte anwohnten. Dies Kongil bat bas erfte gemeinfame Bekenntnis aller amerikanischen Kongregationaliften feit den Beichluffen ber Synobe von Cambridge aufgesett : Die etwas rheterifice, am 22. Juni 1865 am "Burial-Hill" in Phymouth — by the rock where the Pilgrims set foot upon these shores, upon the spot where they wor- co shipped God, and among the graves of the early generation — gegen zwei Stimmen augenomment Burial-Hill-Declaration (Text bei Walker, Creeds E. 562) bie 564) und brei furge Grundfage fongregationalistischer Rirdenordnung ausgesprochen (ib. 567 f.). Eine bauernde Institution wurde bas breignbrige Rationalkonzil burch ben Befolig des Nationallongile in Oberlin, Obio, im Nevember 1871 (vgl. Die "Constitution" 45 mit ber angehängten fogenannten Oberlin-Declaration "on the unity of the church" bei Walker, Creeds S. 5/2 576). Seitbem hat dies Nationaltonzil als eine die Freibeit der Einzelgemeinden respektierende Bertretung aller kongregationalistischen Mirchen der Bereinigten Staaten in Segen gewirkt. Sein beachtenswertestes Wert ist ein gemein fames Befenntnis, beffen Abfaffung 1880 einem Romitee bon 25 Mitgliedern übertragen so wurde, in bem man fur moglichft allfeitige Bertretung ber verschiebenen Gegenden und Meinungen geforgt batte. Dan wünschte nicht nur unbestimmte rhetorische Gabe, wie Die Burial-Hill-Declaration fie bot, auch nicht nur ein Befenntnis ju Befenntniffen ber Borgert, man wunichte vielmehr, bag in pragifen Ausbruden und in moberner Sprache bie Lebr-Anschauung der Gegenwart zum Ansdruck komme. Daß vies am 19. Dezember 56 1883 publizierte "Bekenntnis von 1883", obwohl man es "the low-water mark of Congregational belief" genamt hat (Lyon, A study of the sects, 4. Muff., Bofton 1892, E. 114) fo geworden ift, wie es lautet - es ist entschieden "evangelical", aber weber streng calvunich, noch traditionalistisch eng, ein charafteristisches Denkmal weitherziger amerilanischer Gläubigkeit —, ist beschämend für die alten Kirchen ber alten Welt. Daß Freis es

beit und Bietat gegenüber ber Bergangenbeit fich vertragen; bag bas alte Evangelium auch ohne bas Schulfleit ber altbogmatischen Tradition "befannt" werden fann; bag auch in ber Gegenwart - freilich unter Boraussehungen, Die in unseren Landestirchen nicht

borbanden find, - neue Befenntniffe entstehen tonnen : bier ift's bewiefen.

7. Die Eigenart bes Rongregationalismus ber Gegenwart bebarf nach allem Borigen nicht langer Behandlung. "Eine kongregationaliftische Rirche" giebt es nicht. Weber ein Betenning noch eine Rirchenverfaffung ichlieft bie einzelnen Gemeinden jufammen : bag formulierte Glaubenebekenntniffe als Einheiteband brauchbar feien, wird ausbrudlich negient (English declaration von 1833 bei Walker, Creeds S. 548, 5); auch bas Nationalfongil

10 ber Amerifaner und bie Bertretung ber Congregational Union of England and Wales ift fein repräsentierender Rirchenförper, - Die Synoben beraten und verwalten gemein same Angelegenheiten, huten sich aber, eine Instanz über den Gemeinden zu sein. Die Einzelgemeinden sind autonom. Ihr Kern sind die Members, die zu dem "Covenant" der Gemeinde — er kann verschieden sein in den verschiedenen Gemeinden — sich zu der leinen zugelassen sind. Und nur wirklich "Belehrte" werden auf Vorschlag einer Kommission durch Abstimmung der Members zugelassen und, wenn sie noch nicht getauft waren, ge-

tauft, che fie öffentlich dem Covenant beitreten. Rinder von Members können getauft werben und werben in der Regel getauft (English declarat, von 1833 bei Walker,

Creeds S. 550 Nr. XVIII; Creed von 1883 ib. 581 Nr. XI), find aber spater 20 Members nur, wenn sie es formlich werben. Um ben Kern ber Gemeinde sammelt sich (ähnlich wie z. B. in ben franzosischen Freikirchen ber Schweiz die Gesamtgemeinde um die Membres inscrits) die "Society" berjenigen, die am Gottesdienste teilnebmen Meber bie Taufe, noch Buftimmung ju irgend einem Befenntnis wird von biefen Gliebern ber Society, die nicht im Covenant sind, geforbert. Aber sie gehören doch in gewissen

26 Weife ber Lofalgemeinde an: fie tragen bei ju ihren Laften und wurfen bei ber Babl des Bastore mit den Members zufammen, indem sie beren Bahl bestätigen und ben Ge halt des Gewählten frzieren. Db die Grauften unter diesen nicht im Covenant befinde

lichen Gemeinbegliebern zum Abendmahl zugelassen werben, weiß ich nicht; doch ist's an zunehmen, da bei den Kongregationalisten die Open Communion (vgl. Bd I, 68,0) 30 Sitte ist (English decl. von 1833, S. 552 Nr. XIII). Die Beamten der Englisher ind ein Pastor (auch elder, ja gelegentlich auch dishop genannt) oder medicit jolche und Laien-Diakonen, die bei der Sakramentsverwaltung sungieren und bei der Liebesthätigkeit helfen. "Lehrer" neben ben Paftor giebt es nicht mehr (Walker, History S. 226f.). Auch nicht mehr besondere "Alteste" unter ben Members neben ben

26 Paftoren (Walker, History S. 228). In England hat jede Gemeinde ihren "Sefretur". Die Geiftlichen find kaum irgendtvo sonst innerhalb ber Christenheit so wenig "Alerika". wie bier. Rur die Wahl ber Gemeinde, ber die Orbination burch Nachbargeistliche felgt, macht fie für die Zeit ihres Dienstes zu Ministers ber Gemeinde. Die Prufung der Theologen feitens einer Minister-Affogiation ober ein Zeugnis eines hochschulprofesiors be-

40 jeugt nur ihr Beeignet-fein; die Gemeinden allein trablen und find an feine Qualifitations forderungen gebunden. Bur Besprechung gemeinfamer Angelegenheiten (Mission, Unterrich, Bublikationen u. f. tv.) treten Konferenzen größerer und kleinerer Kreise, bald nur von Geiftlichen, balb auch von Laien jusammen. Aber die Gemeinden bleiben ftets ihre eigen herren. Hur "by fellowship", b. h. burch bas Band driftlicher Gemeinschaft, find die

45 Gemeinden vereinigt; verziehenden Gemeindegliedern giebt man einen fie legitunierenden Brief an bie Gemeinde ihres neuen Wohnortes mit. Die "Richtung" ber Gemeinden weicht unter biefen Umftanden mannigfach von einander ab; unter allen englisch-ameritanischen Denominationen, die "evangelical" find, d. h. Unitarier und Universalisten aus

geschloffen, bietet bie ber Kongregationalisten freier, wiffenschaftlicher Arbeit am meiten so Raum; babei aber ift es ein Borteil ber Leichtigfeit bes Uebergangs ju andern Denominationen, daß bie gute Tradition bennoch eine Macht ift: auch "ber niedrigfte Wafter ftand fongregationaliftischen Glaubens" (vgl. Nr. 6 am Schluß) tit 3. 3. weit entiem bon ber Seichtigfeit unfirchlicher Auftlärung. - Genaue ftatiftische Angaben für bis gange Gebiet bes Kongregationalismus fann ich nur in Bezug auf Die Bemeinden geben

65 in Amerika gab es 1890 im gangen 4868 Gemeinden (Carroll S. 124), in England, Schottland und Irland gablt bas Jahrbuch für 1895 (G. 542 ff.) 4814, in ben britischen Rolonien und auf dem europäischen Festland 1072 (ib. S. 544); das sind aufammen 10754. Nach Analogie der amerikanischen Berhältniffe (512771 Kommunikanten und 4868 Gemeinden - Caroll S. 124) maren in Diefen 10 754 Gemeinden uber ! Dillion 60 Rommunifanten anzunehmen, und biefer Rommunifantenzahl entspräche (val. Carrol

S. XXXV) eine Babl von 31. Millionen Kongregationalisten im weitern Sinne (Rinder und andere Richt-Rommunitanten eingerechnet). Die Kongregationalisten gehören alfo nicht zu ben größeren evangelischen Kirchen, nur etwa i aller Evangelischen (vgl. Allg. Miff. Zeitscher XXI, 1894, S. 565) gehoren zu ihnen. Aber eine ber achtungswertesten Denominationen sind sie gewiß. Und wer weiß, ob nicht bereinst, wenn einmal die Landeskirchen 6 ber alten Welt zusammenbrechen, bie fongregationaliftische Rirdenform auch bei und ibre Bulunft bat? - Deutsche Rongregationalisten giebt's in Amerita erft feit 1854; 1899 gablte man ber beutschen Gemeinden 140, gange Gemeinden anderer Bertunft, felbst eine unabbangige lutberijde in Chicago, baben sich in den letten Jahren in ihren Berband auf-nehmen laffen (Deutsch-amerikanische Zeitschr. f. Theol. und Rirche XIX, Warrenton, Dlo., 10 1898-99, 6, 409-11).

## Rongregationen, marianische f. Bb III S. 409, 7 - 440, 53.

Rongreg, Evangelifd: Cogialer. - Bal. Die Berhandlungen fauch: Bericht über die Berhandlungen) des . . . Evangelisch-sozialen Kongresses I-VII, Bertin 1890 1896, VIII-XII, Gottingen 1897–1901 und Mittetlungen d. Ev.-soz. Kongr., Bertin 1892–1901, 18 1. 10. Folge; auch M. A. Robbe, der Evangelisch-soziale Kongreß und seine Gegner, zweite unveränderte Austage, Göttingen 1897, sowie D. Krast, Die Harmonie der sechs ersten Evangelifch-jogialen Rongreffe, Salle 1896.

Das Bachsen der Sozialdemokratie und der Ruf der Arbeiter nach Abbilse für Abelftanbe, die fie beläftigten, fuhrten fotwohl die Reicheregierung als auch die Regierungen 20 ber Einzelstaaten in ben siebziger und achtziger Jahren bes 19. Jahrhunderts zur Betrachtung jozialer Fragen. Die Organisation des neuen Deutschen Reidres, die bis babin alle Bedanten, Plane und Beschluffe beberricht batte, trat mehr in ben Sintergrund ober wurde in eine Organisation Des jogialen Besens verwandelt. Die Arbeiterversicherungsgeiete (Kranten: 1883, Unfall: 1884 [Erweiterung beiber 1885. 1886. 1887], Invali: 25 bigais- und Altereberficherung 1889) batten bie Fürforge für bie Arbeiter glängend bargethan. Doch gelang es ben Gubrern ber Arbeiter Die einmal geschene Scheibung wijden ben Burgern ale eine naturnotwendige, burch teine folde Gefete aufzuhebende, barzustellen. Die Frage entstand, ob man nicht burch Belehrung nicht nur ber Urbeiter fondern auch ber Bebilbeten, Die geschiedenen Bolfsteile wieder gufammenfihren konnte. 20 Am meiften wurde die Frage rege in religiofen Kreifen, Die einerseits die liebende Einheit bes gangen Bolles anftrebten, andererfeits aber ben Atheismus ber Arbeiterführer befämpfen

Abolf Stöder, bamals hofprediger, hatte Jahre lang barüber nachgebacht, wie eine allgemeine Bewegung zu diesem Zwede veranstaltet werden tonnte. Im Jahre 1889 86 bor Weibnachten, wandte er fich an Bfarrer Lic. Weber mit ber Frage, ob man nicht einen driftlich-fogialen Rongreg berufen follte, und Weber entgegnete: Richt einen driftlich-, aber einem evangelisch fozialen Kongreß. Zu Stocker und Weber gesellten fich Geb.= Rat Prof. Abolf Wagner und ber Landtagsabgeordnete Dr. Kropatichel und eine Einlabung zu einem ebangelisch-fozialen Kongreg in ber Pfingftwoche in Berlin, wurde, bon 40 vielen Freunden befürwortet, ins Land geschickt. Ingwischen erschienen bie faiferlichen Erlaffe jum 4. Februar 1890 und regten die Stimmung ber Berfohnlichkeit und ber boffnung machtig an. Die Einleitung jum ersten Mongreg bilbete eine vertrauliche Beibrechung am 27. Dai 1890, an ber bezeichnenderweise sowohl Stoder als auch Brof. Abolf Sarnad teilnahmen und in ber festgestellt wurde, bag alle evangelijde Richtungen 45 jum Mitthun aufgefordert werden follten. Die erfte Sitzung wurde im Stadtmiffions-baus am 28. Mai 1890, gegen 91, Uhr Borm., von Pfarrer Weber eröffnet. Wagner wurde jum Brafibenten gewählt, Gen. Sup. Schulke aus Magdeburg und Rommerzien-rat Metenthin aus Brandenburg zu Lize: Prafibenten. Gin Ausschuß trat auf Grund der Beschlusse des Kongresses, am 23. Oktober 1890 in Berlin zusammen und wählte ein so flandiges Attionstomitee jur unmittelbaren Leitung ber Geschäfte. Der Borfigende, Canbesotonomierat Nobbe, ift noch heute in seinem verantwortungevollen Uinte, in bem er bie Jahre hindurch mit feltenem Geschid und Tatt es verftanden hat, bem Rongreg bie Wege jur Gutfaltung einer ersprieflichen Thatigfeit ju weifen. Folgende Lifte ber Tas gungen und ber behandelten Wegenstände bezeugt am flarften, wie viel ber Kongreß ge 56 Leiftet bat.

I. Berlin: 27.—29. Mai 1890. — Prof. von Goben: Die Kirchengemeinde in ihrer Togialen Bedeutung ; - Landtagsabgeordneter Dr. Aropatichel: Die Arbeiterichungelet-

gebung : - Bfarrer von Bobelichwingh : Die Bobnungsnot ber arbeitenben Rlaffe und ibre Abbilfe : - Ufarrer Lic. Aleber: Die Evangelischen Arbeitervereine, ibre Bebeutung und weitere Ausgestaltung; - Dr. Stegemann: Die gegentvartigen Bestrebungen auf bem Bebiete ber Cogialpolitit; - Sofprediger Stoder: Unfere Stellung gur Sogialbemofratic. 5 II. Berlin: 28, u. 29. Mai 1891. - Proi. Herrmann: Religion und Sozialdemofratie; — Eisenbahndirektor Garbe: Die Erziehung ber gewerblichen (männlichen Jugend); — Hofprediger Stöder, Individualismus und Sozialismus; — Maddenschullebrer Ramp. Die Erziehung ber gewerblichen (weiblichen Jugend); — Landesöfonomierat Nobbe: Zur landlichen Arbeiterfrage; Pfarrer Sulze: Die firchliche und soziale Notwendigseit 10 der Beseitigung aller Gebühren und Honorare für firchliche Sandlungen. III. Berlin: 20. u. 21. April 1892. Pfarrer Friedrich Raumann: Christentum und Familie; — taiserl. Reg.-Rat Wolff: Die erziehliche Bedeutung des neuen Arbeiterschutzgesetzes; — Beb. Mat Broj. Abolf Bagner, Das neue fogialbemofratifche Brogramm; - Pfarm Balber: Moberne Wirtichaftsgenoffenschaften. IV. Berlin: 1. u. 2. Juni 1893. -16 Prof. Haftan: Chriftentum und Mirtschaftsorbnung: - Bfarrer Cronemeber: Beimat tolonien ; - Sofpred. Braun : Die Annaherung ber Stände in ber Gegenwart ; - Steda: Das Sonntagegesetz und seine Konflitte im Bolteleben. V. Frankfurt a. M.: 16. 4. 17. Mai 1874. — Prof. Cremer: Die joziale Frage und die Predigt; — Pfarrer Gober von Maffow: Die fogialen Aufgaben bes Staates ale Arbeitgeber; - Frau Gifabet Gnaud Ruhne und hofpreb. Stoder: Die fogiale Lage ber Frauen. VII. Stutt-25 gart: 28. und 29. Mai 1896. - Brofeffor von Coben und Stadtpfarrer Bland: De fogiale Wirksamkeit des im Ante ftebenben Geiftlichen, ihr Recht und ihre Grengen : -Brof. Mathaen: Die soziale Bebeutung bes Sanbels; - Brof. Sans Delbrud: Die Arbeitelofigfeit und bas Recht auf Arbeit. Spezialtonfereng: Pfarrer Niemeper, Nate nale Wohnungereform; - Frau Lippmann: Die Frau im Kommunaldienst; - Prol. 30 Rein, Die politischen Barteien und bie Schule. VIII. Leipzig: 10. u. 11. Juni 1897. -Gleb. Rirdenr. Brof. S. B. Bendt: Das Eigentum nach driftlicher Beurteilung; - Brof. Olbenberg: Deutschland als Industrieftaat; Broj. Schmoller: Was verfteben wir unter bem Mittelftand! hat er im 19. Jahrhundert ju- ober abgenommen? - Gpeg Ront Landgerichterat Rulemann: Malthufianiemus und Chriftentum; - Frau Dr. jur, Rempm as Grenzlinien der Frauenbetvegung; — Dr. von Wencktern, Arbeitergenossenlichaftenim IX. Berlin: 2. u. 3. Juni 1898. — Priv. Doz. Lic. Lezius: Luthers Stellung zu der sozialen Fragen seiner Beit; — Prof. Stieda: Geschicktliche, gegenwärtige und zusunftrau Arbeiterorganisationen; — Pfarrer Dr. Rade: Die religiös stittliche Gedankenwelt unsac Industrieanbeiter. — Spez. Konf.: Frausein Marie Mellien: Die Vittarbeit der Fraus 40 an ber sittlich gefährbeten und verwahrlosten Jugend. X. Riel: 25. u. 26. Mai 1890 -Prof. Raftan: Das Berhaltnis ber lutherifchen Mirche jur fogialen Frage; - Fabrilan Beinr. Freefe: Das fonftitutionelle Spftem im Fabritbetriebe; - Prof. Bauljen: Bant lungen bes Bilbungeideale in ihrem Zusammenhange mit ber sozialen Entwidelung. -Spez. Monf.: Fraulein Dr. Windicheid: Die bisberigen Ergebniffe bes Frauenftubiume in 46 Deutschland und seine voraussichtliche Entwidelung; — Pfarrer Rabler: Borfclage w. Neubelebung ber Evangelisch-fozialen Konferenz in Schleswig-Holftein. XI. Mans ruhe: 7. u. 8. Juni 1900. - Prof. Baumgarten u. Brof. Tröltich: Was muß geschehn um unsere ber Bolfeschule entwachsene mannliche Jugend beffer ale bieber auf bie id giojen, nationalen und wirtschaftlichen Aufgaben unseres Boltelebens vorzubereiten !; -Pfarrer Dr. Ernst Lehmann u. Landeskat Dr. Liebrecht: Die moderne Wobnungener in Stadt und Land und ihre planmäßige Bekämpfung; — Prof. Nathgen, Dr. Lepius il Geh.-Nat Prof. Wagner): Welche sittliche und soziale Aufgaben stellt die Entwickluss Teutschlands zur Weltmacht unserem Volke? — Spoz. Konf.: Fr. Clara von Szeieranst. Die wirtschaftliche Fortbildung der Frau und die höbere Madhenschule. XII. Braw 65 fchweig: 29. u. 30. Mai 1901. - Pfarrer Dorries: Erziehungspflicht ber Rudo

Soziale Entwickelungen im ersten Jahrzehnt nach Ausbebung des Sozialistengesetel. -Spezukonf.: Heinr. Sohnrey: Ueber landliche Wohlsahrisvilege. "Außer den jahrlichen Kongresporthandlungen und der Beröffentlichung der Dinn

gemeinden gegenuber fozialen Dlifftanden; - Pfarrer Pfannluche: Bildungebedurimbes beutichen Arbeiters und ihre Befriedigung; - Minifter b. Berlepfch u. Brof Telbud

lungen, betbätigte sich der Kongreß durch eine Enquete über die Lage der ländlichen Arbeiter (15000 Fragebogen im Fruhjahr 1808 verschieft; etwa 1000 Antworten aus allen Teilen des Reiches erhalten; bearbeitet durch Prof. Mar Webert, und durch zwei vollswirtsschaftliche Kurse in Berlin (10.—20. Est. 1808: 500 Hover, und Herbst 1806: 110 Hover). Der Einfluß des Kongresses wird erhoht durch organisserte Gruppen von Evangelische Sozialen in Baden, Schleswig-Holstein und Wurttemberg, die sich ihm angeschlossen haben.

Die Tagung in Ersurt im Jahre 1895 wurde burch bas erste öffentliche Auftreten einer Frau in seichen Bersammlungen ausgezeichnet, indem Frau Gnaud einen Bortrag über die sonale Lage der Frauen hielt, wahrend Hofvrediger Stoder das Korreserat lieferte.

Die Stuttgarter Tagung eröffnete die einzige Reisis, die der Kongreß erlebt hat, 10 Mebrere Mittglieder haben das Gesuhl gebabt, daß die Jubrung einer politischen Partei kaum mit der sübrenden Stellung in diesem parteilosen Kongreß vereindar war, und es wurde dem Herrn Hofprediger Stöcket nahegelegt, seinen Sitz als zweiter Präsident zu räumen. Dabei wurde ihm gesagt: 1. sollte er seinen eigenen Nachsolger als zweiten Präsidenten bezeichnen; — und 2. sollte er im Altwors Komitee verbleiben. Man bewies 16 ibm dadurch, daß sein Einsluß nicht verringert werden sollte, daß es nur gelte, die Form der politischen Parteinahme zu vermeiden. Zuerst schien Stöcker darauf eingeben zu wollen. Dann lehnte er surz ab und trat aus dem Kongreß heraus. Der weitere Aussischen un seiner Sitzung in Stuttgart beruhigte sich dabei, und die Tagung war eine der glanzendsten, die der Kongreß erlebt hat.

Roch heute, wie am Anfange, besteht ber Kongres aus Männern und Frauen von allen evangelischen Kreisen und bon ben verschiedenisten volltischen Ansichten. Dem Alione-Romitee gebören gegenwartig Landesokonomierat Robbe, Geb. Rat Prof. Wagner, Geb. Rat Prof. Gierfe, Prof. Abolf Harnack, Frau Prof. Kastan, Prof. Hans Delbruck, Prof. v. Soben, Pfarrer Dr. Kirmes, Frau Prof. Schmoller, Frau Breicher und Ref. an.

Aonfordanz. — Byl. Boligang Franz (\* 1564, † 1628), Tractatus theologicus . . . de interpretatione sacr. scripturarum . . . Littenberg 1708, S. 52—70. oder Buthg. 1619, S. 64—86; — Conrad Rucher, De concool. bibl. . . . usu . . . Bittenberg 1622, ift eine poteuniche Schrift gegen die römische Auchel; — Joh Buztorf, Concordantiae bibliorum He-20 braicae . . . Bafel II.32, Bornvort; Andr. Glanch, De usu concordantiarum biblicarum . . . scheeliasum. Leipzig 1668; .4 Bl., 64 S. . . 4 Bl.), 4°, 2. Ausgabe vernehrt dunch C. Judd?) 1682, 8°; Zacques Le Long Bibliotheca sacra, Paris 1724, Bo 1, S. 464a 459 b; Henrich Cruft Bindfett. Concordantiarum Homericarum specimen cum prodegomenis in quibus praessertim concordantiae biblicae recensentur earumque origo et progressus declarantur, 26 datt 1867; und bejonders E. Wangenot in Bigouroux Dictionnaire de la bible, Paris Bo 2, 1899, S. 892—905.

Jobes große Buch braucht eine alphabetische Liste des Inhalts. Die Bibellisten tragen den Namen Montordanz, vielleicht wegen des Einflangs des einen Wortes, der überall hers vorrritt, vielleicht auch weil der Hauptgrund für die Vergleichung der Stellen in alter Zeit so dem Verluch galt, sie miteinander in Einflang zu bringen. Jeht sindet man unter ans derem "Konfordanzen" zu den Werten Homers, Ciceros und Shafespeares, und zum Noran. Großtenteils richten sich die Konfordanzen nach den einzelnen Wörtern des Tertes und fügen dinzu je nachdem die einsache Angabe der Stellen, in denen das Wort vorsommt, oder auch den Wortlaut der Stellen. Solche Konfordanzen nennt man Verbal Konfors 60 danzen. Wan unterscheidet von diesen die Real-Monfordanzen, die mehr die Gegenstände, weniger die Körter ins Auge sassen, und die häufig eine kurze Erklärung des Gegenstandes dinzusehen. Wir werden und hauptsächlich mit den Verbalkonfordanzen besassen.

Die ersten Konsordanzen scheinen die lateinischen gewesen zu sein, und von dem Burgunder Hugo von St. Caro (Hugo Carensis, auch Bohemus und Viennensis genannt), so dem ersten Kardinal unter den Dominikanern, ausgegangen zu sein. Man kabelt von sunsbundent Dominikanern, die er daran habe arbeiten lassen. Hugo vollendete sie etwa 12:30 im Moster von St. Jasob in Paris: concordantiae s. Jacobi, auch concordantiae breves, weil ohne Wortlant. Hugo sach erst im Jahre 12:63 ober 12:61. Um das Jahr 12:50 gingen drei Englander in demielben Pariser Moster voran, John aus 55 Darlungton, Richard von Stavenesdy und Hugo aus Eroyndon, und sügten den vollen Wortlant binzu: concordantiae s. Jacobi, oder Anglicanae, oder maximae wegen voller Angade des Wortlantes. Arlot (Arlotto) von Prato, ein Tuskaner, vom Jahre 12:85 ab Musister:General der Franziskaner verbesserte Hugos Konsordanz. Konrad von Deutschland oder von Halberstadt, ein Dominikaner, der um das Jahr 12:90 blühte, des so

arbeitete und verkirzte Hugos Werk, und fügte nach Sixtus Senensis die nicht beklinierbaren Werte hinzu (zu Hugo, Arlot und Konrad vgl. Sixtus Senensis, Bibliotheea sancta... a Joanne Hayo... illustrata, Kont593, S. 249. 250; S. 201; S. 220 [fälschlich auch 201 gedruck]). Die Verdindung mit dem Baster Konzul im Jahre 1433. 5 1435—1440 bei zu erwartenden und stattsindenden Debatten mit den Böhmen uber "nisi" (Jo 6, 54) und mit den Griechen über "ex" und "per", soll besonders Jodannes Stolkowih oder von Ragusa das Jehlen einer Konsordanz der Partiseln schmerzlich empfunden haben. Er ließ seinen schottischen Kaplan Walter Jonau daran gehen. Jonau serwigte zuerst einen Band an mit den Partiseln nach den Buchern der Schrift geordnet. Er is arbeitete darüber saft drei Jahre und war beinahe sertige. Daraus stürkten zwen andere das Wertz zu Ende und diese haben wahrscheinlich die alphabetische Ordnung eingesührt. Jehannes von Socubia oder Segovia, Archidischonus von Bullaviciesa in der Diöcese von Oviedo schried das Vorwort dazu. Die concordantiae maiores werden nach einigen so bezeichnet, weil sie auch die nicht dessinierbaren Worter enthalten, nach anderen, wie oden, tweil sie den vollen Wortlaut der Stellen und nicht nur die Angabe der Kapitel und Berse bringen.

I. He bräische. Rabbi Jsaak Morbechai (zum Namen voll. Burtors Borwott, Bl. 4a) ben Nathan sertigte 1438—1448 eine hebräische Konsordanz an: Ind Independent in Ender in Benedigte konsordanz and Ende standen; abgeleitete Wörter standen unter der Murzel. Diese Konsordanz afchien bei Daniel Bomberg in Benedig 1524, Bogen und und Diese Konsordanz abenedig 1564 unter dem "Oberbürgermeister" Arnald Ferrer, von Weir den Jakk Kranconi besergt, und bei Lorenzo Bragadini durch Maggio Parentini herausgegeben.

so Sprache in Strafburg, veröffentlichte in Basel 1556 eine Ausgabe, worin Nabbi Natum Riorterklärung lateinisch, aber sehr schlecht wiederzegeben wurde; Johannes Brenz ichnob ein Vorwort dazu; wieder Basel 1569. Eine ähnliche lateinische Übersetzung har Nicholas Fuller, † 1626, angesertigt, die in der Orsorder Boblet H. 2970 ungedruckt vorliegt (1591). Le Long, S. 454 d., und Eduard Bocock, Comm. in prophetiam Joelis, Leipzig 1695.

26 Bl. 15 r). — Solomon Mandelkern sah auf der Münchener löniglichen Bibliothet das Manuscript einer Konsordanz, die Elias Levita Bachur 1516—1521 schrieb: paradur aus eine weitere von Elias revidierte und mit einer deutschen Übersetzung versehene Handschift in der Pariser Nationalbibliothet (vgl. Mandelkerns Vorwort). — Konrad Kircher aus Augsburg, Pfarrer in Donauwörth, gab eine hebraische Konsordanz heraus; da er aber

40 ben Wortlaut der Stellen nach dem griechischen Texte der LXX bot, so nannte er das Werk verkehrterweise: Concordantiae V. Ti. Graecae, Ebraeis vocidus respondentes, πολίγχομοποι . . ., Frankfurt 1607, 2 Bbc (4 Bl.) 2271. 2310 Sp. (1), 290 S. tr. Der zweite Vand giebt eine Liste der griechischen Worter mit Hinweisung auf ihr Vorkommen im ersten Bande und mit den Stellen aus den Apokryphen. Le Long erwahnt

45 S. 456 einen von Arnold Bootius besorgten handschriftlichen Auszug aus Archer und bezeichnet ihn als "Bibl. Segueriana pag. 37", und eine handschriftliche griechischenniche Kenfordanz zu den Apotrophen von Frants Michael Bogel. — Martin Trost den beitete die chaldaischen Abschnitzte für sich: Concordantiae Chaldaicae et Syriacae et Danielis et Esrae capitibus Chaldaice scriptis, Bittenderg 1617, 4°. — Warme

Danielis et Esrae capitibus Chaldaice scriptis, Wittenberg 1617, 4°. — Marue to be Calasso, ein Franzisfaner, † 1620, sertigte eine Ausgabe an, die in Rom 1621—1622 burch Wichel Angelo von St. Romulus herausgegeben wurde: Concordantiae sacrorum bibliorum Hebraicorum . . .; das Werf wurde wieder herausgegeben, Röln 1646, London 1648, Rom 1657, und durch William Romaine, London 1747—1749, 4 Bb. (15 Bl.), 1366, 1234, 1326, 852, 184 Sp. (43 Bl.) fol. — Johannes Burters Romaine, London 1648, Romaine, London 1848, Romaine, Londo

65 lordanz wurde von seinem Sohn veröffentlicht: Concordantiae dibliorum Hebraicse, nova et artisticiosa methodo dispositae in locis innumeris depravatis emendatae... Accesserunt novae concord. Chaldaicae... per Johannem Buxtorf sil. Basel 1632 (10 Bl.) und Bogen A—Yyyyy. Das Borwort ist zu vergleichen im die früheren Konsordanzen. Buxtorf sieß die Kartiseln weg, vgl. Glauch, wie oben, S. 24. Wir Christoph Ernessus, † 1629, sinde ich dei Le Long die Rotiz: "Conc. Hebr.

Wittenberg 1627, 4°", Joder bat 7755 seu analysis Novi Ti per 27 tabulas. Db bas ein und basselbe Buch ift? - Unbreas Gennert veröffentlichte in Wittenberg im Jahre 1653 swölf Blatt als Profpelt für ein Buch, bas er gern berquegeben wollte, fande sich einer um die Rosten zu bestreiten: אַרָּהָה בּ־הָּה sive manuale concordantiarum Ebraeo-Biblicarum el. J. Buxtorsii. Der Gelbstifter scheint ausgeblieben s ju sein. — Le Long erwähnt hier, was eine handschriftliche Konkordanz zu sein scheint: Zean Lanovius (be la Rouë!), Conc. Hebr. Lut. V. Ti.; der Berjasser war Franzis: faner und das Buch in der Frangistaner-Bibliothet in Paris. - Christian Raue furgte Burtori: Concordantium Hebr. et Chald. J. Buxtorfii epitome ad instar lexici ... Berlin und Franks. 1677; (2087 i |46] C.) 8°; Jöcher fagt, daß er eine handschriftliche 10 Ronlordanz der hebräsichen und chaldaischen Bartifeln hinterließ. — Christian Rolbe griff bier ein und beforgte bie Bartifeln: Concordantine particularum Ebraeo-Chaldaicarum . . . Ropenhagen 1679, 4"; ich habe nur bie Uberarbeitung Tompes geseben: Nolde, Chr., Conc. partic. . . S. Gottfr. Tympius summa cura recensuit . . . inseruit concordantias pronominum separatorum Ebr. et Chald, nune primum 15 congestas a Simeone Benedicto Tympio, denique appendicis loco subiunxit lexica particularum Ebraicarum Joh. Michaelis [cum praefatione Aug. Pfeifferi; val. bierzu Bindfeil S. XXXV, Anm. 1] et Christiani Koerberi, Jena 1784; (9 Bl.) 984. 22. (2). 37. (3) S. 4°. — Aus Le Long führe ich William Mobertfon an: Thesaurus linguae sanctae seu concordantiale Lexicon Ebraeo-Latino-biblicum, una cum 20 concordantiis Hebraicis . . . London 1680, 4°. - Le Long mennt auch Antonius Saymann, Concordantiae Hebraeo-sacrae iuxta seriem cuiusque constructionis syntacticae, ohne Ort, 1681, fol. Ob das wirtlich eine Montordang ift? - John Taylor veröffentlichte eine febr gute bebräische Konfordang nach Urt von Burtorf und ber eng-Mariton Norman, Frankfurt an der Ober 1768; (1) 47 Bl. fol. - Julius Burfts großes Werf ift noch in den händen vieler Gelehrten: ארצר לשין הקרש ...: Librorum ss. V. Ti. concordantiae Hebr, atque Chald. . . . addito lexico linguae sacrae Hebr. et Chald, duplici, uno Neohebraice altero Latine scripto . . . 30 Adjecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum ad quae loci scripturae sacrae adducti sunt, onomasticon sacrum, syllabus nominum propriorum Phoenicio-Punicorum . . . ed. stereot.; mit 8 Anhängen, Leipzig 1840; XII, 1428 S. fol. — Ausg. von B. Baer, Stettin 1847 und 1861. — G. L. Wigram, unterftitt unter anderem burch G. B. Tregelles und B. Davidjon, veröffentlichte: The 35 Englishman's Hebrew and Chaldee concordance, 20nbon 1843, 3. Mufl. 1866. - Davidson bon Joseph Sughes revidiert, London 1876. M. Brann (f. fury nachber) und bie Berlagsbandlung C. Calvary und Co. Berlin, besiten Rongept und Reinschrift einer handschriftlichen Kontorbang ju ben Partiteln und Eigennamen, bie Moris Biortoword etwa in den dreißiger und vierziger Sabren des 19. Jahrhunderts machte. - 40 Strad erwähnt bie Eigennamen-Ronfordangen von Bib. Brecher, Frantfurt a. Dl. 1876, 4" und von L. M. Schußlotviß, regum -xxx -zz, Wilna 1878, 278 S. 4°. Wir erreichen hiermit die Gegenwart. Im Jahre 1884 fündigte Solomon Mandelfern eine neue Hontorbang an : Die neubearbeitete hebraifch : chalbaifche Bibel-Concordang . . . nebit Butachten von Sachgelehrten, Leinzig 1884, 15 G. 46; fpater wurde ein But- 45 achten S. E. Gleischers als Beiblatt hinjugefügt. Endlich erschien: Solomon Danbelfern, V. Ti. concordantiae Hebr. atque Chald. . . . [bagu bebräuscher Titel], Leipzig 1896; XV, 15:32 G. fol. in 2 Bbn. Radher gab Manbeltern eine fleine Musgabe ohne ben Wortlaut ber Stellen beraus, Leipzig ohne Jahr, VIII. (1). 1010. (1) G. 1º. Diefe Arbeit, lange vorbereitet, und mitten unter guten Gegern und Morreftoren jeber so Art bergeftellt, batte augerordentlich veinlich und genau fein follen, besonders in Unbetracht ber boben Berftellungetoften, die einen balbigen forrigierten Reubrud verbieten. Leiber ift bas nicht ber Fall. Es bleibt nur übrig, bag alle Fachgenoffen ihre Beitrage jur Morreftur fammeln, und bag ber Berleger ein Nachtragebeft berausgebe; am beften ware es freilich, wenn man die Durchficht bes Berfes unter viele verteilen konnte, fo bag nichts unbemerkt 58 bliebe. Bal. Carl Sicafried, Stellenschler in Manbelferns V. T. conc. Hebr. in SwIb, Leipzig 1897, S. 465 467; — Rudolf Kittel, "Ein furzes Wort über die beiden Mandelternichen Concordanzen", BatM, Gießen 1898, S. 165 –167, wobei Stade die Erflarung von Beit u. Komp. bringt, daß die Firma bereit ist einen Korrettur-Nachtrag berauszugeben; — B. Jacob, Georg Beer, G. Dalman, B. Stade, BatW 1898, S. 348 60

bis 351; — H. E. Strad, The I 1898, Nr. 13, Sp. 358. 359; — [Manbellern . . . "Pro domo", Zatk 1899, S. 183—186]; A. Budder, B. Zafob, K. Ludwig, E. König, A. von Gall, Zatk 1899, S. 187—191. 350; — [J. J. Kahan, "Cine Grwiberung auf Dr. Manbellerns Pro domo, Zatk 1899, S. 353—356; — Manbellerns, Facta losquentur, Zatk 1990, S. 173—176; — Kaban, "Zur Beleuckung der Kafta Dr. M.s. Zatk 1990, 338—344]; — M. Brann, "Ein Wort über über de Mandellernsche Konton bang", Monatefchr. f. Gefch. und Wiff. b. Judent. 1898, S. 529 537; - Babt, Weitere Berichtigungen jur Mandelf. Conc., Monatsider. f. Geich. und Wiff. Des Judent. 1899, S. 523. 524. Dhne Zweifel haben andere weitere Morretturen; ich weiß, bag Prof. 10 Raubid welche hat. Er äußerte ben Wunich, bag jemand eine Kontorbang ber Worter nach bem Ende geordnet berftellte, bamit man bei Bruchituden von Inidriften und Sandidriften raid fertig werbe.

II. Greed if de. Girtus Genensis ergablt, bag um bas Sabr 1300 Cutbalius von Rhobes, ein Bafilianer-Monch, eine griedische Kontorbang ber gangen Bibel, nach bem 16 Beifpiel Bugos von St. Caro im Lateinifden machte. Diefe Rontorbang foll banbidrifuld in Rom gesehen worden sein. Riemand weiß etwas bavon. - Ein anderer Grieche, Georg Sugdures, ber gegen Ende bes 17. Jahrhunderts in Rom fludierte und barauf in Konstantinovel lebrte, soll eine griechische Konkordanz ber ganzen Bibel während dreißig Jahren bearbeitet haben, aber nicht veröffentlicht; vgl. Le Long, S. 456 a und Jochet.

a) Zum griechischen AI. — Ueber Kircher s. oben. — Bis vor kurzen war das einzige Werk Abraham van der Trommens (\* 1633, Pharrer in Haren, 1671 in Gro-

ningen, † 1719); Trommius, Concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum . . . Leguntur hic praeterea voces Graecae pro Hebraicis redditae ab antiquis omnibus V. Ti. interpretibus . . . Aquila, Symmacho, Theo-25 dotione . . . Amfterdam und Utrecht 1718; (8 Bl.) 1008 G. (2 Bl.) 716. 134. 7 XXXVI G. fol. Mm Schluß giebt er ein hebraifch dalbaifches Werterbuch, ein grie chijches Wörterbuch zur herapla bes Origenes aus Montfaucon, bearbeitet von Lambat Bos, und eine von Lambert Bos beforgte Bergleichung ber Kapitel und Berfe in ba Sixtino-Batifanischen Ausgabe bes LXX-Textes mit denen in der Frankfurter Ausgabe bem

so Jabre 1597, die sowohl Mircher als auch Trommen benutten. Trommen schrieb 1718 eine Epistola apologetica, 12 G. 4", um fein Wert gegen Bagnier ju berteibigen, ta Kirchers Ronfordanz lobte. Eine zweite Ausgabe von Trommen erschien Amsterdam 1712 — Bagster gab: A handy concordance of the Septuagint, London 1887, berauf.

— Jest haben wir als eine Frucht der umfassenden Thätigleit des allzufruß bemge 85 gangenen Edwin Hatch and Henry A. Redpath, A

concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the apocryphal books), Oxford (1892) 1897, 1900, 35 1 (4-1): VII. 696 S. Bb 2 (K-D); 1504 S. Unhang Seft I: A concordance to the pro-

per names occurring in the Septuagint; 162 G. fol.

b) Bum griechischen RI. - Eintus Birten, \* 1501, 1536 Reftor ber Eduk in Augeburg, + 1551, fertigte mit Silfe feiner Schuler eine Kontorbang gum RI an Xystus Betulejus, Συμφωνία η σύλλιξις της διαθήκης της καινής. Νί. Τί. concordantiae Graecae . . . Basel, bei Johannes Oporinus, 1546, fol. — Henri Estume vollendete die von seinem Bater Robert († 1559) angesangene Konkordan; Concordan-45 tlae Graeco-Latinae testamenti novi, Paris 1594, fol. Er starb 1598 und em vermehrte zweite Ausgabe erfchen bei Baul Eftienne, Genf 1600; fpater bei Bierre und Jacques Chenet 1621; (4 Bl.) 1004 S. fol. — Erasmus Schmid, Professor des Um chischen und der Mathematis in Wittenberg, vollendete eine Konsordanz im Jahre 1636, starb aber im Jahre 1637; sein Buch erschien 1638; Ni. Ti. Jesu Christi Graeci der est originalis linguae TAMERON aliis concordantiae . . . Wittenberg 1638 —

Eruft Salomon Coprian veroffentlichte Schmids Buch wieder: Ni. Ti. Graeei equeior Gotha und Leipzig 1717, fol. Sier bringt Le Long, G. 456 b, François de la Neur's. wie es icheint bandidriftlich gebliebene Schrift: Concordantiae Graveae et Latinae N. Ti. ad vulgatam editionem Latinam accommodatae; be la Rouë tear Baulana

ss und bas Buch war in ber Bibliothef ber Minimen in Paris, - Edmids Bert ift baung in einer und ber andern Form wieder berausgegeben worden, jum Beifpiel von 3. Williams. London 1767, 4'; ohne Namen, Glasgom 1819, 2 Bbe 8°; - von William Greenfield. London 1830. Die bequemfte Tafchenausgabe ift bie von bem Londoner Berleger Bagita: mein Exemplar bat noch Schmids Namen auf bem Titelblatt, ber nunmehr febli

60 Werf, Das Die Gegenwart noch beberricht, ichuldet man bem großen Leupziger Buchbruder

Carl Chriftian Taudnin (nicht zu verwechfeln mit feinem Bruber Bernbarb, ber bie enalitchen Buchlein berausgab), ber beim Abichlug ber von leinem Bater übernommenen Kon-Toroang von Julius Jurit gum bebraifden MI, Marl hermann Bruber bagu aufforberte, eine aum griechijden RI au machen. Pruder ging barauf ein und beroffentlichte: Taμιείον τῶν τῆς καινῆς διαθήκης λεξέων sive concordantiae . . . Υείφής 1842; — 6 2. Stereowy Musg. 1853; - britte, vernehrt und verbeffert trop ber Stereowy-Platten, 1867, unter Berudfichtigung von Ladmann und bon Tijdenborfs fiebenter Ausgabe; unveranderter Neubrud 1880; - vierte vermehrte und verbeiferte Ausgabe, 1888, unter Berududtigung von Tregelles und Westrott-hort. Otto Schmoller veroffentlichte : Tatie . . . London, auch Stuttgart 1869; 548 S. 12°. – Jener unermüblicher Bearbeiter bes NI, Baul Wilbelm Schmiedel, Professor in Zurich, bereitet jest unter Beibilfe einiger Schuler und Freunde eine neue Ausgabe von Bruber por, Die er hoffentlich unter feinem eigenen Namen in die Welt ichiden wird. Bruder bat feine Arbeit redlich getban; ber neuen Arbeit gebort ber neue Name. Wie für bas AI, fo bat G. B. Wigram für bas is MI gejorgi: The Englishman's Greek concordance of the N. T., Yonbon 1839, 8°, auch 1844 und frater. - An Amerika liek Solea & Baftings eine Konfordang burch Charles 3. Subjon berftellen, bie bann von Egra Abbot revidiert wurde: A critical Greek and

English concordance of the N. T., Boston 1870, 3. Musg. 1875.

III. Lateinif de. Die Ronfordangen ber Urtegte find felbitverftandlich bie wich- 20 tigften. Doch find die lateinischen Ronfordangen als die erften (f. oben) besonders intereffant und fie liegen jest in febr vollstandiger Bearbeitung vor. 3ch führe beshalb einige Sandidriften als Reigmittel fur biejenigen an, Die Beit haben Die Geschichte biefer Bucher au erforichen, und begnuge mich sonft mit der Angabe von einigen alten und einigen neueren Ausgaben. Die Barger Nationalbibliothet enthalt in ihrem alten Beftanbe gehn Sand- 25 fcriften von Ronforbangen, alle im alten Ratalog mit bem 14. Jahrhundert batiert, ober bem Ende bes 14. Jahrhunderts. Dies find die MSS. Lat. 513, 514, 515, 516, 517 (biefe funf aus Colberts Bibliothet). 518. 519 (biefe Sf. geborte früher ben Harmelitern). 520. 601 (früher in ben Sanben von Baluge: "in quinque libros distributae"), 602 (friber Telliere: "concordantia ordine alphabetico digesta". [603, 606 fceinen mir 80 taum Ronfordangen zu enthalten. - Die Stadtbibliothef in Borbeaur bat eine of, ber gregeren Ronfordangen: MS Rr. 15: 14. Jahrh., 34 x 23, Berg., 470 Bl., 3 Gp.: bibliorum concordantiae maiores. Der Uniong ift: "Cüilibet volenti requirere concordancias in hoc libro, unum est primo attendendum". Und es folieft: "Ge. XXX. b. sentions lya quod parere desisset, Zelfam ancillam marito tra- 86 didit. Explicient magne concordantie." Ebenfo fcheint MS, 6 im Ctift Seiligenfreug (Meuftofter) in Wien anzufangen und zu schließen. Unsere Leitziger Universitätsbibliothet hat drei die berfelben Urt wie die in Bordeaux und Wien zu fein scheinen und Ronrad von Deutschland zugeschrieben werden, MS. Lat. 99 vielleicht vom 14. Jahrh., MS. Lat. 100, etwa vom 15. Jahrh., und MS. Lat. 101 etwa vom 15. Jahrh., Wenn wir uns zu den Druden wenden, so soll die Konfordanz Konrads zuerst in Strafburg im Jahre 1470, unter dem Tuel: "Fratris Conradi de Alemannia,

ordinis praedicatorum, concordantiae bibliorum" erfcbienen fein. Die früheste Ausgabe, Die unfere Leipziger Universitatebibliothet (Edd. vett. s. a. 44) hat, ift, nach Sain 3629, von 3. Mentelin in Strafburg veröffentlicht worben; Sain jagt: "ca. 1475", 46 aber ber Hubrisator bes Banbes, ben wir haben, bat es ohne Zweifel genau gewußt unb er idreibt 1474. Wieber Bologna 1479. 1486. Bafel 1489 "studio Joan. Nivicellensis." — Die erste Ausgabe ber Concordantiae Anglicanae soll in Nürnberg im Jahre 1485 eridienen fein, ale Concordantiae magnae. Blieber 1487. . . Sebaftian Brant gab Ronrads Montorbang, ale Cone. S. Jacobi, und Johann von Segoviae bei Freben so in Bafel im Jahre 1496 in zwei Teilen beraus. Froben wiederholte biefe Ausgabe im Rabre 1506 unter bem Titel: Concordantie maiores biblie tam dictionum declinabilium quam indeclinabilium de novo summa diligentia cum textu vise ac secundum veram ortographiam emendatissime excuse. Ein Berwert von Conradus Leontorius Mulbrunnensis ift botiert 12. Diai 150% "ex Artavalle ultra 65 Birsam Basileanam". Der Kolophon fagt, bag ber Drud geschah "opera et impensis Johannini Amerbachii, Petri de Langendorff, et Froben de Hammelburg iam denuo in urbe basileorum". Der erfte Teil enthalt Begen a-z, A-Z, Aa-Ff, fol. Der zweite Teil beigt vorn Concordantie partium sive dictionum indeclinabilium totius biblie und bas Borwort von Johannis von Secubia ergablt eu etwas über die Entstehung der Borarbeiten zu diesem Buch, wenn auch ohne genau zu versahren. Sine weitere Ausschrift, über dem ersten Bort, sagt, daß Johannis von Secudia das Buch auf dem Ronzil von Basel im Jahre 1430 herausgab; das kann nur als allegemeine Datierung des Konzils gesten, denn nach Johannis Vorwort scheint das Buch ehes stend im Jahre 1440 fertig geworden zu sein. Dieser zweite Teil hat Bogen AA—PP, kol. Der Kolophon ist vom 13. März 1506. — Andere Ausgaben Basel 1516. 1521. 1523. 1525. 1526. Das zeigt, wie gut das Buch ging. Weiter Strasburg 1526 [studii J. Schottii], auch 1530; Lyon 1526. 1528. Concordantiae maiores saerae bibliae, Lyon bei Sebast. Gryphe 1540, 4°, auch 1545, 4°. Besorgt von Johannes

10 Gafte aus Breifad in Bafel 1552, fol.

Hierauf erschien, Paris 1555, fol. Robert Cftiennes verbessette Konsordanz: Concordantiae dibliorum utriusque Testamenti, V. et Ni., novae et integrae. Quas revera maiores appellare possis. Eben wegen dieser Konsordanz teilte Eftienne das NI in Verse ein. In Basel dei Joh. Hervage 1561 und wieder 1568 erschien eine dem Hervages Vater vorderreitete Konsordanz. Jean Benoit besorgte eine Ausgabe (Paris?) 1562, fol., George Bullock (?) in Antwerpen 1572. Leiden 1586. 1603, 1615. Nach der Klementinischen Bulgata von 1592, Antwerpen 1599, 4°, Frankfurt am Main] dei Andreas Bechels Erben Claude Marne und Jean Aubry, 1600. Wieder 1618 [Hannover? sagt jemand]. Köln 1611, 4°. Genf 1611. Mit Anmerkungen von Franz Lukas aus Brügge (Lucas Brugensis), Antwerpen 1606. 1612. Benedig 1612. Orlsens 1612. Lyon 1612. 1615 (ob mit Leiden 1615 verwechselt?). Antwerpen und Venedig 1618, fol. (Mangenot schreibt Antwerpen 1617). Genf 1620, 4°. Genf und Frankfurt 1625, 4°. Rom 1627 von Gaspard de Zamora von der Gesellschaft Jesu Paris 1635. 1638. 1646, 4°, Köln 1628 (1629?), 4°, 1661, fol., 1663, fol. Bamberz 1721 (?). Hubert Phalesius korrigierte im Jahre 1642 die Ausgade des Franz Lukas vom Jahre 1617, und seine Ausgade wurde in Kron 1649, 1652. 1667. 1687 und 1700 herausgegeben, in Paris 1656, Köln 1684, Mainz 1685. Auch sonst, 3. Bien 1825. Die Benediktinermönde in Messeumn verössenklichten: Concordantiae nova me

Die Beneditinermonge in Resportuni verospentlichten: Concordantiae nova methodo adornatae, Augsburg 1751, mit ganzen Versen oder ivenigstens Säten. F. J. so Dutripons Vulgatae editionis bibliorum sacrorum concordantiae, vom Jahre 1838 in Paris, liegen wenigstens in einer siebenten Ausgabe (Paris 1880) Regensburg 1886 vor, 2 Bde, XXIV, 1484 S. fol. Tonini gab eine Revision derselben in Prado 1861 heraus. H. de Naze, Ed. de Ledaux und J. B. Flandrin (Jesuiten) veröffentlichten ein Concordantium s. s. manuale, Phon 1852, 13. Ausg., Paris 1895, 8°. De Naze de Meise, die Mörter nach dem Casus oder nach dem Tempus zu ordnen, sindet man der Beultier, Étienne, Gantois, in ihrem Concordantiurum . . . . thesaurus sin R. Corneld, J. Anadenbauer, Fr. von Hummelauers Cursus sacr. script. Pars III. Textus V. Brüssel [1897], XV, 1238 (1) S. fol. Notieren wir noch suz: B. P. Robert, Aurfodina sacra . . . Turin 1873, 2 Bde; — M. Bechis, . . . Concord . . . praeter vo alphabet. ordinem in grammaticalem redactae, Turin 1887, 2 Bde, 4°; — C. Legrand, Bruges 1889, 8°;

wahl, Paris und Brugge, 1892.

IV. Deutsche. Einige fleine nur eine Auswahl ber Schriftstellen gebende Arbeiten gingen hier voran, und zwar zuerst Johannes Schroeters Konkordanz des Rewen Testa-45 mente zu teutsch, Straßburg 1524, 8", nach Luthers Übersetzung. Leonhard Brunner, Pfarrer in Worms, dehnte dies auf die ganze Bibel aus. Straßburg 1546. Michael Müling gab eine kleine Conkordanz-Bibel, Leipzig 1602, heraus, und schließlich Lucas Stödle, H. Götlicher Schrift Schapkammer: ober Teutsche Biblische Concordanzen.

herborn in der Graffchaft Raffaw Capenelnbogen 1606, (6 Bl.) 729 S. 4.

Gine große Arbeit lieferte erst der Rumberger Buchdrucker Conrad Bawr, Agricola latinisiert, dessen Borwort vom 5. Juli 1609 datiert ist: Concordantiae dibliorum, d. i. bibl. Concordant und Berzeichnuß der Firmembsten Wörter. . . auf Mart. Lubber Av. 1545 am letzten revidirte Bibel gerichtet, Franksurt am Main 1610. 1621. 1632. 1640. Er fügte eine Appendix im Jahre 1612 bei mit Ergänzungen. — Ehristian Zist, Pfarrer in Delhschau bei Lewzig, verbesserte Bawre Werf, Franksurt am Main (1667 auf graviertem Vorblatt) 1658. 1674. Im Jahre 1664 erschien ein Supplement in Quart. — Konsordanzen erwähnt Le Long von Iohannes Fischer, Herden 1610, 4°; — Johannes Faber, Jngolstadt, 1615; — Paul Drell, Franksurt 1627; — Daniel Fesiel, Franksurt 1662; — Johannes Janus, Scripture oder Stella caelorum, Franksurt 60 1650, fol.; — Martin Gumbrecht, Dresden 1654.

Friedrich Landisch, ein Leivziger Buchhandler, bereitete ein enormes Wert vor, starb aber im Jahre 1669, ehe er es zum Drucke bringen konnte. Der erste Band erschien in der vom Bersaller gegebenen Form: Concordantiae dibliorum Germanico-Hebraico-Graecae, Levzig, Bd 1, 1677; neue Ausgabe 1688; 3. Ausg. 1696; 4. Ausg. 1795; dermehrt von Edristian Reinercius 1718, anderer Teil 1742. Jedem deutschen Worte 6 wurde das hebräische oder griechische Urwort beigegeben. Der zweite und der dritte gesschriebene Band wurden dann für den Druck verkürzt und wie solgt herausgegeben: Concordantiae dibliorum Hebraico- et Graeco-Germanicae, duadus partidus absolutae, quarum prior voces omnes Hebraicas et Chaldaicas V. Ti. posterior voces omnes Graecas [Ni. T., Apoer., et LXX interpp.] . . . cum significatibus 10 Germanicis e versione Lutheri ordine alphabet. recenset. Magni concordantiarum operis a F. Lanckisch conscripti epitome, 2 Teile, Leipzig und Frankfurt 1680; (8 Bl.), 768 S. 4°. Dies ist ein Hebraica-Deutsches und ein Gr.-Lat.-Deutsches

Beriton ohne jebe Stellenangabe.

3m Jahre 1686 veroffentlichte Georg Michaelis bie: Rleine Concordant . . Leibzig 16 1707, 8°; erfter Theil . . . jum Gediten mahl beraus gegeben. Unberer Theil . . . jum Anberen mabl vermehret und verbeffert, Leiping und Jena 1718, 80; - mit Borrebe von &. A. Sallbauer, Jena 1733, 8"; B. Michaelis vollftanbige Real und Berbal-Conwordang . . . bermehret von M. Abam Lebrecht Muller. Dit einer Borrede Joh. Georg Balche, Jena 1767, 2 Bbe, 8°. — Bohleingerichtete Anweisung zur Biblischen Concor- 20 bang, vermittelft einem Biblifchen Spruch Register . . Lemgo (1720?) 1725; 125 G. 12°; Biblifches Spruchregister . . . 5. Aufl., Lemgo 1736, 12", (vermehrt) Bafel 1746, 12". — Avenarius, Biblifches Spruchregister, Gotha 1713. Riederwerfers Biblifcher Kern und Stern ober Sand-Concordans, Leipzig 1814. — Johannes Ramprade aus Leisnig im Meignischen, fertigte ein Biblifches Sprachregister an, bas mit einem Borworte bon 26 Siegfried Beder, Superint. in Leipzig, ju Dresben und Leipzig 1727 berausgegeben murbe, 2176 S. 12°. - Gottfried Buchner gab eine fleine Schrift heraus: Berbal: Banb: Concorbang, ober eregetisch-homitetisches Lerison, Jena 1740, 8°, wovon die 3. verb. und ver-mehrte Auflage Jena 1756 (14, 1296 S. 8°) erschien, 4. Aufl. Jena 1765, 5. Aufl. 1776, 6. verm. und verb. Aufl. durch heinrich Leonhard heubner, Salle 1840, 8", 14. Aufl. 80 1873, 23. Aufl., Berlin 1899; mit einem Nachtrage von 12000 Bibelftellen von Lut 1873, 23. Aust., Berlin 1899; mit einem Nachtrage von 12000 Bibelstellen von Lut und Riehm, Bafel 1890; Khilip Schaff gab eine Ausgabe von Büchner, Philadelphia 1871, beraus, in der A. Spaih 8060 sehlende Stellen ergänzte. — Sein großes Merk gab Büchner im Jahre 1750 zum erstenmale heraus: G. Büchner, Bibl. Reals und BerbalsConcordanzien. . . Jena 1750, Z Teile, 4°; Z vermehrte Aust. Jena 1757, 25 (8 Bl.) 1805 S. gr. 4°; 3. Aust. 1765. — Jacob Christof Beck, Bollständiges Biblisches Worterbuch, oder Reals und VerbalsConcordanz . . . Basel 1770; 766, 836 S. fol. — Gottstreb Joachim Bichmann, Biblische Hand-Concordanz . . . Rebst Borrede von Christian Bilbelm Kranz Balch, Dessau und Leidzig 1782, 4°; — 2 ganz umgearbeitete Ausslage, Leidzig 1796, 2 Teile, 4°; — neue underänderte Ausslage mit Borrede von Kindervater, 40 Leidzig 1796, 2 Teile, 4°; — neue underänderte Ausslage mit Borrede von Kindervater, 40 Leidzig 1806 2 Teile 4° Leipzig 1806, 2 Teile, 4°. Beinrich Schott, Biblifche handeoncorbang . . . Leipzig 1827, 4°. — Biblifche hand-Concordang . . . 1841, 8°; — 2. febr vermehrte Aufl. Leipzig 1847, 8° (hoffentlich habe ich recht, diefe zwei Bande, twovon ich nur ben meiten "verionlich" tenne, in biefes Bermanbtichafteverhaltnis miteinander zu bringen). - Frang Julius Bernhard, Bfarrer ju Dlagdeborn bei Leipzig, Biblifche Concordang 46 ober breifaches Register über Spruche im Allgemeinen, über Tertfiellen fitt besondere Falle, und über Sachen, Ramen und Borte ber von Dr. Luther überfesten beiligen Schrift . . . Leipzig 1850. 1851, gr. 8°, in 2 Teilen; - 2. burchaus revidierte Auf-

lage, reipzig 1857; 7. Abbr. Dresden 1888.

V. Englische: vgl. M. S. Hazard in Wallers Concordance. — Ohne Jahr aber 60 vor 1540 erschien: The Concordance of the New Testament, anscheinend durch John Dah unter Mithilfe des Druders Thomas Gybson beforgt. — John Marbed veröffentslichte: A concordance für die ganze Bibel, London 1550, fol. — Walter Lynne gab eine Übersetung von Conrad Bellicans Index librorum [Zürich 1537]: A briefe and a compendious table, in maner of a concordance, London 1550, heraus. — Robert 55 Herrey sertigte: Tyvo right profitable and fruitfull concordances. . . London 1578, an, in einem Hest von 162 S. 4° — Derselbe Druder, Christopher Barter verzöffentlichte: A Concordance von J. W., London, 1579. — Clement Cotton brachte eine größere Arbeit zum Borschein, London (1618 sp.?) 1625 aus dem Genser NI, 1627 zum NI, 1631 zur ganzen Bibel, sol. Hieraus zog John Downame eine kleine Ausgabe, auf so

Bunich Cottone, London 1635, 4° (1649?), auch 1689. — Michard Bernard machte einen: Thesaurus biblicus, London (2) 1644, 4" und Nobert Widens: A compleat & perfeet concordance . . . Orford 1647, 1"; - Orford 1655, 12". - Samuel Remman, ber nach Reiv England etwa 1636 ober 1638 überfiedelte, gab: A large and complete 5 concordance in Anlebnung an Cotton, London 1643, 4°, heraus; 2. Aufl. 1650; -- 3. Aufl. 1658 (die Apolityphen hierin); -- bann 1662 nur mit Newmans Initialen S. M., and iddicklid als die Cambridge Concordance Cambridge 1720, obne New mans Ramen. — Mulbing, London 1666, 8". — Eine turze Konfordang ichrieb John Jacfon (Cambridge) 1668, John Diven, London 1673 und Samuel Clark 1696.

10 Ernbens Concordance ericbien im Jahre 1737 und bat bis beute in vielen Bearbeitungen und Berkurzungen (3. B. burch John Butterworth, Philadelphia 1867; John Brown, London 1816; C. Saren, London 1867; John Cavie mit Borwort von David Ring, Dew-Port 1850, mit Borwort von Joel Hawes, Harrford 1867; Cole; Saivler; David Ring, Boston 1845; Alfred Jones, London etwa 1885; Smith; Youngman und Thomas

15 Taylor, Brootlyn 1809) das Weld beberricht. - Robert Houngs Analytical Concordance, Edinburgh 1879, auch 1881, fügte die bebraischen und griechischen Urworte bei. – 3. B. R. Ballers Comprehensive concordance . . . with an introduction by M. C. Hazard läßt Unwichtiges weg, und bietet doch 50000 Stellen mehr als Eruden, Bofton und Chicago 1894.

VI. Frangolische. - Nur protestantische. - Concordance de la bible. Gent 1566, fol.; Marc Bills, Concordances des Saintes Écritures, Paris 1840; B. B. Madenjie, Concordance . . . für die Osterwaldsde übersehung, Baris 1867, 8°; wieder 1874; — Dictionnaire des concordances des Saintes Écritures d'après

la version du Dr. Segond, Laufanne 1886, 8'.
VII. Hollandische. — Beber Jang Twisch, ein Mennonit, veröffentlichte eine Roforbang gur blamifden Luther-Bibel, Goorn 1615, fol.; - auch Sebaitian Drand, Samlem 1618, und wieder 1618. - 3an Martin (von Dantigs! aus Dangig!) fing ent plamifche Konfordang an, und Abraham van der Trommen (f. oben) vollendete fie, wer scince gried. Arbeit: Nederlandsche Concordantie des Bijbels, Groningen 1685 16 so 1692, fol. 2 Bbe. Lecutvarben 1754, 3 Bbe fol. D. Belle, Kleyne concordantie. Gravenhag. 1704, 4°.

VIII. Danifde. - E. Ewald, Ropenbagen 1748. 1749, in brei Banden. -C. Scoinfen, Verbal - Concordans eller Bibel-Ordbog til det Nye Testamente.

Ropenhagen 1856.

IX. Schwedische, - Achar Rabamb überfette nach Le Long eine beutsche Romforbang, aus ber ber Buchftabe A in Stodbolm, fol. etwa 1709 erfcbien. - Loren; fo Ienius (Galenius?) Svensk-Hebraisk og Svensk-Grekisk concordans over G. og N. Test. 2 Teile in 3 Banben, Stochholm 1734, 1742, fol.

X. Sprifde. - Wir nennen hier noch Carl Schaafe Lexicon Syriacum con-40 cordantiale omnes Ni. Ti. Syriaci voces . . . complectens . . . Leiten 1709, P. Realfenfordangen, f. befondere Mangenot. - Dande ber ichen a wähnten Berbalfontorbangen ift gu gleicher Reit Realfonforbang. Gigentlich ift bie Berbal tonfordang die beste Realtonfordang; sie redet furg und bundig im Schriftwort selbst De Realtonfordangen werden besonders auf das Avert des Antonius von Padua (1195 de 45 1231) jurudgeführt, deffen Concordantiae morales ss. bibliae in ber Leipuger Une versitäts-Bibliothet, MS Lat. 102, Bl. 1-123 r (ob auch ein Bruchftid ML Lat. 545 [5]?) zu liegen scheinen. Haufig herausgegeben, wie Benedig 1575, Rom 1621, wieder 1623 (?), durch be la Haye Paris 1641, Koln 1647. Franz Lulas Wading (f. Mange not) fügte bem Anton ein Predigt-Bromptuarium eines irischen Mönches vom 13. Jahr 50 hundert (etwas Abnliches Baris 1497 gebruckt). Diefem Werke Untons waren butt Indices bingugufügen, wie Chuonrad Bellicans, Zurich 1537, — Peter Patiens im Landau), Frankfurt 1571, - Jan Harteme in ber Antwervener Polyglotte, Bb &, Unt werpen 1572, - Anton Broidwy von Koninsteyn, Roln 1550, 8', 2 Bbc, Plant 1551 und 1554, — William Allot, Antwerpen 1581, 2. Auflage 1585; — Anton 55 von Balingben, Dough 1621, Köln 1659, Trevour 1705, Lyon 1711, Eulard, Antwerpen 1625; — Philipp Paul Merz nach Allot, Augsburg 1731, 1738, 1731 1791, Benedig 1758, 1818, Baris 1822, 1825, 1883; Johannes Jatob Obm, Bielick Spruchconcordang . . . bon Chr. Liebegott Simon, Leipzig 1812, 2 Teile, 8°. - 3. R.

Dite, Bibl. Spruchregifter . . . breg. v. J. G. Rubner, Gulgbach 1823, 80. - C. G. 80 Saubt, Bibl. Real= und Berbal-Encyflopadie, Queblimburg 1823-1827, 3 Bbe, 8". -

3. 6. Sauff, Bibl. Mcal. und Rerbal: Concordang, Stuttgart 1828-1834, 2 Bbe, Ler. 82. -- Matalone, Paris 1837, wieder 1864; — A. J. James, Paris 1838; — Lueg, Biblische Mealconcordanz, 2. Aufl. von Hein, Regensburg 1855, 8°; — C. Mazeron, Caibar Rene Gregorn. Baris 1869.

Rontordate und Girfumffriptionsbullen. - Cammlungen ber Rontordate und Cirfum- 5 ffriptionsbullen: E. Dlünd, Bollifandige Cammlung aller (? alleren und neueren Ronfordate, nebit einer Beichichte ihrer Entftebung und ibrer Echidfale. 1. Teil Ronforbate ber ölleren Beit 522 3., 2. Teil Ronfordate der neuern Beit 772 S., Beipgig 1830, 1831. - Vincentio Nussi. Conventiones de rebus ecclesiasticis inter s, sedem et civilem putestatem variis formis initae ex collectione Romana b, h, aus dem Bullarium Romanum), Meguntiae 1870, 442 S.; 10 Guspare de Luise, De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae tractati mes etc., Reapel u. Paris 1877, S. 508 ff; F. Baltet, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hostierni, Benn 1862, S. 187 ff.; Bb. Schneider, Die Paristutären Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Cesterreich, Regensburg 1898, S. 1 ff. 16 ff. 110 ff. 145 ff. 154 ff. 166 ff. 169 ff.

Bufammenfaffenbe Dar ftellungen und großere Unterfuchungen über Bejen und Weichtebte ber 16 Konfordate: Job. Friedr. Schulte, Das tatholifche Rirchenrecht. 1. El. Die Lehre von den Quellen bes tathol Ruchenrechts, Giegen 1860, § 81-93. C. 435-518; derf., Lehrbuch bes tatholifchen und evangelrichen Kurchenrechts. 4. Ruft, Gießen 1886, S. 62-69. S. herrmann, Konfordate: Deutsches Staatswörterbuch von J. C. Kluntichli und K. Brater, 5. Bd, Stuttgart u. Leuzig 1860. S. 701-744: Ih. Balve, Die Konfordate nach den Grundschen des Kuchens, Staats 20 u. Vollerrechts, Minichen 1863; 2 Auft, unter dem Titel: Kirche und Staat in ihren Bereinbarungen auf bem Grunde Des Rirdeurechts. Staatsrechts und Bolferrechts, Regensburg 1881; W Fint, De concordatis, dissertatio cationica, Lovanii 1879, 267 C); P. Duifdius, Konkordate: Rechtstexiton von Franz v Holyendorff, L. Bb, Leipzig 1881, S 503-506; bert., Algemeine Darfiellung der Berhältnisse von Staat und Kirche: H Dlarquardsen, 26 Handbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart, 1. Bb, Freiburg 1887, S 270-279; Phil. Deigemother, Konfordate Beiter u. Beites Kirdenlegtlon, 3. 8b 2. Aust., Freib. i. Br. 1884, S. 816 - 839; A. L. Richter-M. Dove-B. Kahl, Lehtbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechte, 8. Aust., Lerpzig 1886, § 51 S 139s., § 78 S. 260, § 88 S. 291 ff.; C. Friedbeite, Lerbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechts, 4 Aust., Leipzig 1895, § 48 so S 130s. u. a.; G. Phillips, Kirchenrecht, 3. Bd. Regensburg 1850, § 153 S. 674 ff.; Fr. H. Bering, Lehtbuch der fatholischen, orientalischen und protessantischen Kirchenrechts, 3. Aust. Freiburg i. Br. 1893, § 62 S. 346 ff.; R v. Scherer, Handbuch des Kirchenrechtes, 1. Bb, Graz 1886, § 33 S 162 ff.; A. v. Airchenbeim, Richenrecht für deutsche Theologen und Juriften ( - Cammfung ibeologischer Lebrbucher IV), Bonn 1900, § 8 III.

Jur geschichtlichen Ersenterung: S Schmid. Geschichte des fatholischen Teutschlauds von der Bitte des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, München 1874; Fr. Rippost, handbuch der neuesten Kuchengeschichte 1. Bb. 3. Nust. Elberseld 1880; H. Brück. Geschichte der fathol Kuche im 19. Jahrhundert, 4 Lide, Mainz 1887—1901 (röm. fath.); E. Friedberg. Die Grengen gwiften Ctaat und Rirde, 3 Bbe, Tubingen 1872.

1. Begriff "Ronfordat". Das Wort concordare aliquid fommt icon bei ben Bandettenjutisten (Papinian, in l. 11, § 11 D. Ad legem Jul. de adult. 48, 5) für "Etwas vereinbaren" bor; im 14. Sahrbundert wurde es für alle Arten bon Bertragen gebraucht und wurde im 15. Jahrhundert (B. Subler, Die Ronftanger Reformation und bie Monfordate von 1418, Leivzig 1867, G. 164 Unm. 2) ber Anebrud für bic 46 bon ber römischen Rurie bei Belegenheit bes Rongils von Ronftang mit ben bamaligen Rongelsnationen über provisorische Resormmafregeln getroffenen Bereinbarungen. Geit biefer Zeit hat fich ber Sprachgebrauch verengt und beutzutage verliebt man in ber Regel barunter: "Bereinbarungen zwischen Staat und Rirde über Berhaltniffe ber letteren rejp, über wechselweise Anspruche ber geiftlichen und weltlichen Bewalt." Ausnahms: 60 weife begegnet freilich auch in anderen Antwendungen bas Wort noch fpater, 3. B. wird ein oftfriesischer Landesvergleich von 1599 fo genannt. Seitens ber Rirche - b. b. ber ronnich fatholiden, denn die evangelische fennt bis jest bergleichen Bereinbarungen nicht - tonnen Montorbate nicht allein vom Papfte, fondern innerhalb ihrer Mompeteng ebenfowohl von ben Bijdofen geschloffen werben; und es giebt eine nicht geringe Angahl ber 66 letteren Art vgl. Schulte, Rirchenrecht C. 50if. und ergangend Gint a. a. D. § 1, Anm. 2. Gewohnlich indes meint man mit bem Namen blog die papstlichen Bereinbarungen und fiber dieje wird auch hier nur die Alebe fein.

3bre Form ift heutzutage Die eines burch beiberfeitige Bevollmächtigte abgeschloffenen bollerrechtlichen Bertrages, beffen Inhalt alsbann, nach erfolgter beiberfeitiger Ratififation, co bon jebem ber Abichliegenben befonders, von bem Staate ale Staatogefet, von ber Hirde ale Rirchengeset publiziert wird. Db ber Bertrag ale Konfordat ausbrudlich bezeichnet ift,

ober ob er, wie ber baberische von 1817, der nieberländische von 1827, der württems bergische von 1857 und der badische von 1859 "Konvention" genannt wird, begründe

teinen fachlichen Unterschied.

Bei verschiedenen Konfordaten bat zu ben getroffenen Berabrebungen gehört, bag ber 5 Bapft, fei es allen, fei es einigen ber im Gebiete bes tonfordierenden Staates gelegenen Bistumern eine veranderte Abgrenzung gab. Dies ift bann burch eine bemaufolge erlaffene besondere Cirfumifriptiones b. i. Abgrengungebulle geicheben; wie g. B. im Anschluß an bas frangofische Konfordat bom 15. Juli 1801 burch die Bulle Qui Christi domini vices vom 29. November besielben Jahres, im Anichluß an bas baverische bom 10 5. Auni 1817 burch bie Bulle Dei ac Domini postri Jesu Christi bom 1. Monil 1818. Ge ift aber auch vorgetommen, bag ber mit Rom verhandelnbe Staat - junft Breugen, fpater auch andere -, zwar bie Bieberaufrichtung gerrutteter Diecefanberhaltniffe tounichte, aber ber Dleinung war, ben Abichluß eines formellen Bertrages vermeiben u follen, weil fonft Berhandlungspuntte nicht hatten unberührt bleiben fonnen, von benen 15 borauszuseben mar, bag man fich über fie nicht einigen werbe. Die Staateregierung jog in folden Fallen bor, Die Girfumftriptionebullen unmittelbar, mittelft biplomatifcher Note, zu erbitten, indem sie sich bereit erklarte, sie als Landesgeset zu publizieren, sofern sie din gewünschten Inhalt haben werbe. Hierauf ward dann dieser Inhalt, der gewöhnlich m Etwas über die sonst gewöhnlichen Kontenta der Girkumfkriptionsbullen hinausgebt, mittelst 20 weiteren Notenwechsels, etwa auch unter Zuhilfenahme perfonlicher Besprechungen ba Diplomaten, negociiert, und die selbst in ihrer Fassung noch von dem staatlichen Bevol machtigten überwachte Bulle beingemäß erlaffen und bemnachft als Staategefen veröffent licht. Gie ift baber formell von einem Ronfordate ju untericheiben; materiell aber bold mentiert fie, gang wie biefes, eine zwischen Staat und Rirche erfolgte Bereinbarung, je 26 bag es ein unverwerflicher Sprachgebrauch ift, auch bergleichen Girfumftriptionsbulle unter die Konfordate zu begreifen. Dan hat zwar einen innerlichen Unterschied bain finden wollen, daß fie prinzipielle Bunkte zu beruhren vermeibet, aber auch ein Ronfordal

tönnte dies thun und doch ein Kontordat bleiben.

2. Geichichte der Kontordate. Während ihrer mittelalterlichen Placks
wentwickelung hat die katholische Kirche über ihr Berhältnis zur weltlichen Gewalt eine Theorie ausgebildet, welche für Kontordate nur sehr beschränkten Raum ließ. Dem die Kirchengewalt, als die allein gottgeordnete und darum ewige, steht nach berselben schlechten über den vergänglichen, aus menschlicher Willfur bervorgegangenen weltlichen

Getvalten, die sie beaussichtigt und beherricht: das gestliche Schwert wird von der Anche, 26 das weltliche für sie nach ihrem Besehle (ad nutum sacerdotis) gesührt. Die selbe standige Mitwirfung des Raisers dabei, welche Bernhard von Clairvaux († 1153) noch statuer hat (et jussu imperatoris vgl. De Consideratione lib. IV cap. III, § 6, MSL 182 S. 775), gab anderthalb Jahrhunderte später (1302) Papst Bonisatius VIII, mot mehr zu, denn er ließ, indem er in der Bulle Unam sanetam (c. 1 de Major, et

mehr zu, denn er ließ, indem er in der Bulle Unam sanctam (c. 1 de Major, et 

Obed. in Extrav. comm.) Bernhards Ausspruch von den zwei Schwertern einerte, die 
angeführten Borte weg. Die weltliche Obrigseit, sagt er, werde manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis verwaltet. Oportet autem gladium 
esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati . . . . Nam veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet

45 et judicare, si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae: "Ecce constitui te hodie super gentes et regna" (Jer 1, 10) . . . Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatar resistit, Dei ordinationi resistit. Bei dieser Anschauung des Defretalenrechtes, nach welcher die staatliche Advocatie lediglich in der Dienstpflicht besteht, der Kirche eretuure

50 Hilfe zu leisten, so oft sie es verlangt, konnte der Abichluß von Konkordaten nur dan Zweck haben, die Formen der Bethättgung des Gehorsams der weltlichen Gewalt ich webestimmen. Diesen Charafter tragen z. B. die den Schnseiden, die von den katiolischen Bischofen dei ihrer Konsestation geleistet werden, augenscheinlich nachzebildeten eidlichen Berspeckungen, die von verschiedenen Bertretern des deutschen Königtums am Anjang des

55 13. Jahrhunderts den Baipften ihrer Zeit geleistet worden sind (ugl. Etto IV.: Juramentum prius Innocentio III. praestitum, 1198 Juni, Juli; Juramentum posterius, 1201 Juni 8; Promissio Romanae ecclesiae facta, 1209 März 22 abgebrudt: MG LL Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum tom. II, Hannover 1896, S. 20. 27, 36. — Ronig Philipp von Schwaben, 20 Promissio an Innocent III., 1203 Mai: ib. S. 8. — Raiser Friedrich II., Promissio

Egrensis Romanae ecclesiae factae, 1213 Juli 12 ib. S. 57 ff.). In diesen und äbnlichen Bersprechen wird von seiten des Kaisers zugesagt, die geistlichen Wahlen tanonisch geschehen zu lassen, die Appellationen nach Rom nicht zu hindern, dem Spolienzechte zu entsagen, in geistliche Dinge sich nicht zu mischen (spiritualia vodis relinquimus libere disponenda), zur Ausrottung der Regerei hingegen weltliche Hilten und bie Güter und Rechte der Kirche zu achten, zu schüten und zu erhalten. Die Korm ist einseitige Jusage in einem besonderen Diplome, dem ein anderes Versprechen des Papstes nicht allemal sorespondiert und, auch wo dies der Fall ist, doch seine Ginraumung sirche lieder Rechte enthält; sowie auch die beiderseitigen Zusagen niemals voneinander abhängig gemacht werden. Es werden dier nicht gegenseitige Bezehungen von Staat und Kirche 10 rechtlich geordnet, sondern der Staat, soweit man von einem solchen damals reden kann,

erfennt die Unabbangigleit ber Rirde und feine eigene Unterordnung an.

Mis bas altefte Ronforbat gilt berfommlich bas ben beutiden Inveftiturftreit ab: idliegende fogen. Worm fer Ronfordat vom 23. September 1 122, abgebrudt: MG LL Sect. IV. Constitutiones imperatorum I, 159-161; banad C. Mirbt, Quellen gur 15 Beschichte bes Paufttums 16., 2. Aufl. Fr. 1901, S. 115f.; Jaffe Regesta pontificum 2. Ed. Nr. 6986; Th. v. Gidel u. S. Breglau, Die taiferliche Aussertigung bes Wormfer Rentorbate (mit einem Bacfimile): Ditth. b. Infittute für ofterr. Gefc. 20 6, 1885, 105-139; E. Bernheim, Bur Geschichte bee Wormfer Ronfordate, Gottingen 1898. Der Raifer Beinrich V. entfagte bier ber bieber von ihm geubten Investitur mit Ring und 20 Stab, raumte ein, daß in den Mirchen seines Reiches Bahl und Konsefration ber Bifchofe frei fein follten, versprach Rudgabe aller Mirchenguter und, fobalb fie geforbert werbe, für Die Rirche weltliche Gilfe. Der Papft Caligt II. andererfeits geftand bem Raifer ju, bag bie beutiden Wahlen in feiner Gegenwart geschehen follen, ber bereits Gewählte Die Regalien bom Raifer ju Bebn nehmen foll und gwar in Deutschland bevor er, in ben übrigen Teilen 25 bes Reiches, b. b. in Italien und in Burgund, nachdem er konsefriert ift. Diese Abmachungen liegen in zwei Urfunden vor, dem Privilegium imperatoris und dem Privilegium pontificis, die auf einander nicht Bezug nehmen.

Abgeschen von dem Wormser Konsordat werden von Fink a. a. D. S, 3 ff. fur das 12. 13. Jahrhundert noch solgende Bereinbarungen als Konsordate in Anspruch so genommen: 1. der Vertrag Habrians IV. mit König Wilhelm zu Benevent a. 1156; — 2. der Pertrag Eölestins III. (1191—98) mit König Tancred; — 3. Junocenz III. mit Königin Konstanze; — 4. Clemens IV. mit Karl I. von Anjou 1265, sämtlich auf Sizilien sich beziedend — 5. Gregor XI. mit Königin Eleonore von Arragonien 1372; 6. der durch Risolaus IV. genomigte Vergleich der Bischöse Portugals und Konig von Politak V. 3 der

purch Ritolaus IV. genehmigte Vergleich der Bijdose Portugals mit Konig Dionysius, so Russi 2 st. neher, Kirchenlerikon von Weber und Welte X, 2. Aust., S. 209.

Aber erst die Erschütterung jenes im Mittelalter herrschenden Übergewichts der Kirche über den Staat schul die Vedingungen sür den Abschluß von Konkordaten in dem heutzutage mit diesem Wort verdundenen Sinn. Dieser Zeitpunkt trat ein im 15. Jahrdundert. Die Reaktion des Episcopalisitems (s. d. A. Bd V S. 427) gegen was Kurialspitem und die Ansänge der Ausditdung des mittelalterlichen Staates zu einer der Kirche gegenüber sehistständigen Wacht hatten sich in Wechselwirtung miteinander entwickelt und hatten endlich zu den Konsilien von Pisa (s. d.) und Konstanz (s. d.) gesübert. Hier zuerst war die Kirche landeskirchlich gegliedert ausgetreten, indem das Konsilium sich, gegen die Intention der Kurie, in vier, spater süns "Natiemen" teilte. Glede dieser Nationen, — außer den zu Konstanz anwesenden Bischöfen, Aben und Prälaten der betressenden Landeskirche, — aus den Abgeordneten der Fursten und den zu ihr gehörigen Voltoren der Theologie und des Kirchenrechtes bestehend, hatte sich als selbsissänd des ratendes Kollegium mit bestimmter Geschäftsordnung konstituiert und wurde als Vertreterin der kirchischen und staatlichen Interessen des von ihr repräsentierten Lostes offizielt ans so erkannt (Hublet a. a. D. S. 316 ff.). Es bestanden eine deutsche, englische, französische, italienische und zulest auch eine spanische Kation.

Die beutsche Nation brang in Konst anz mit ihrem Verlangen, die Reformation ber Kirche vor der Mahl eines neuen Papstes vorzunehmen, gegen die übrigen Nationen nicht durch, vielmehr stellte in der 40. Session (30. Oktober 1417) das Konzilium achts sozielm zu resormierende Punkte durch Generalbeschluß sest und wählte am 11. Rovember 1417 den Kardinal Colonna zum Papst, Martin V. Für die Losung der Hauptaufgabe des Konzils war damit aber wenig gewonnen. Die von dem neuen Papst dem Herfommen gemäß alsbald veröffentlichten Kanzleiregeln bedeuteten sogar einen Ruckschritt, indem sie die Misstande und romischen Übergriffe, deren Unbaltbarkeit die vorans 60

gegangenen Verhandlungen ber Stnobe flar erwiefen batten, aufs neue fauftionierten (Subler 6. 10). Auch die noch im Rovember jusammentretende Reformfommission vermechte bas Reformwerf nicht zu fordern. Ungesichts der Unmöglichseit, eine allgemeine, einheitliche und gleichformige Kirchenverbefferung herbeizuhühren, war es baber ein wefentlicher Fortschritt, s ale bie Aufgaben enger gejagt wurden und fich ber Ausweg fand, burch Partifulargefete für bie Kirchen ber einzelnen Länder bie gravierenbsten Notstände zu beseitigen und boch jugleich ber Individualität der verschiedenen Rationen Rechnung ju tragen. Den Anftef zu biefer Wendung gab die deutsche Nation burch ihre in den ersten Tagen des Jahres 1418 überreichte Denfichrift: Advisamenta nationis Germanicae super articulis 10 juxta decretum concilii reformandis, exhibenda domino papae sanctissimo (Hermann von der hardt, Magnum occumenicum Constantiense concilium, Francofurti et Lipsiae 1700, tom. I 999-1011). Abnliche Schritte thaten auch Die übrigen Rationen und veranlagten den Papft, Ende Januar 1418 in einer ba Ordnung ber beutiden Abvifamenta folgenden, an famtliche Rationen gerichteren Ant 15 wort, Responsio d. p. Martini in generali concilio Constantiensi super reformatione capitulorum in eodem concilio per decretum statutorum per modum advisamenti data nationibus (von ber Hardt, tom. I S. 1021 f.), jid ju erflaren. Er überging babei ben achten, bie Aurialbehörben betreffenben Artifel mit Stillschweigen, wies ben 13. Artifel, ber bas Necht bes Kongils zur Absetzung eines 20 schlechten Papstes hatte signeren sollen, zurück (Non videtur, prout nee visum fuit in pluribus nationibus, circa hoc aliquid novum statui vel decerni. v. b. Hardt S. 1033) und sprach zu den übrigen Kunkten, wenn auch nicht ohne Enschränkungen und Modifikationen, seine Zustimmung aus. Als nun über diese papstide Borlage die Nationen nicht einig werden konnten, erbot sich Martin V. zu Sepant 25 bertragen mit jeber einzelnen Ration; es wurden auf Grund ber papftlichen Borlage

"Montordate" abgeschloffen: mit der beutichen, ber englischen, ber frangofischen, ber italie

nischen, und ber spanischen Ration (Bubler G. 45 f.).

Das beutiche Konforbat ift abgebrudt: v. b. harbt I, S. 1055 ff.; Manfi XXVII, 1189 ff.; Harbuin VIII, 888 ff.; Minch I, 20 ff.; Lenfant, Histoire du concile de so Constance, Amfterdam 1714, II, 108 ff.; Subler S. 164—193 (S. 164 weitere Augs) - Das frangofische Konkordat ist abgebruckt: v. b. hardt IV, G. 1566ff. Manfi XXVII, 1184 ff.; Harduin VIII, 883 ff.; Lenfant a. a. D. II, 436 f.; Suble S. 194-206; biefe beiben beinahe gleichkautenden Rontorbate wurden publigiert an 2. Mai 1418 (Gubler S. 59). - Das englifde Kontorbat (abgebrudt: Th. Rymer, ss Foedera, conventiones etc. inter reges Angliae et alios quosvis. Ed. III v. Holmes, Hagae Comitis 1740, tom. IV pars 3 p. 108 ff.; Wilfins, Concilio magna Brittanniae et Hiberniae tom. III, London 1737, S. 391 ff.; Want XXVII, 1193 ff.; Harbuin VIII, 893 ff.; Venfant a. a. O. II, 444 ff.; v. b. harbuil. 1079 ff.; Subler S. 207 -215) ift batiert vom 21. Juli 1418. - Die bieber allgemein uber 40 nommene Theje Sublers, bag bas frangofijde Konfordat zugleich bas ber italienifden und der ip an if den Ration gewesen fei, ift von M. Chrouft (Bu ben Monftanger Monftordaten: Deutsche Zeitschr. f. Weschichtewiff. IV, 1890, G. 1 ff.) eriduttert worden. Denn es if ein besonderes spanisches Konfordat, datiert vom 13. Dlai 1418 (abgebrucht: Teines. Coleccion completa de concordatos españoles, Matrid 1862, p. 9 ff. val. 5. Jank. 46 Deutsche Zeitschr. f. Weldichterbiff, 1890, G. 375. Über Die allgemeinen Zeitverbaltmife bgl. B. Fromme, Die fpanische Ration und bas Konstanger Rongil, Diunster 1806. und

wahrscheinlich auch ein italienisches Sonderfontordat abgeschloffen worden. Die Fassung bes gallifanischen Kontorbats auch für biefe beiben Kontorbate maggeband gewefen. Bas ben Inhalt ber Konkordate betrifft (Gubler S. 67 f.), fo beschränt

Rap. 1, bem Berlangen ber beutschen Dentschrift gemäß, Die Bahl ber Marbinale, und giebt Bostimmungen über ihre Qualitäten und Die Art ihrer Ernennung; Map. 2 N schränkt bie papstlichen Reservate; Stap. 3 handelt von den sogenannten Unnaten in A. firchliche Abgaben, Bo I S. 94, wff.) und Tagen, nach Anleitung von Art. 3-56 ber beutschen Denkschrift. Den grangosen, welche Annaten ichon gar nicht mehr battet gablen wollen, wird die Sälfte berfelben auf fünf Jahre erlaffen, im englischen Ren torbate werben Refervationen und Annaten mit Stillschweigen übergangen. Rar. (beutsche Denkschrift Art. 6 und 7) erörtert, welche Rlagiachen nach Rom zu zeiten seien ober nicht. Rap. 5 schränft bie Kommenden ein; Rap. 6 ordnet an, daß good

so Simonic auf bem forum conscientiae eingeschritten werbe, womit ber besonders gegen

ben römischen hof gerichteten 14. Forberung ber Deutschen in etwas genug gethan war. Rap. 7 bestimmt, bag Exfommunizierte vor ausbrücklicher Publikation bes Bannes nicht gemieden zu werden brauchen. Rap. 8 schränkt die kurialen Dispensationen ein. Rap. 9 handelt vom Einkommen der Kurie; Rap. 10 beschränkt für Deutschland die Erteilung von Andulgenzen und annulliert die seit Gregors XI. Tode (1378) erteilten; für 5 Frankreich wird über biefen Punkt nichts neues festgesett. Kap. 11 endlich charakterisiert für Deutschland und Frankreich bies alles als ein bloß auf fünf Jahre giltiges, beiben Teilen an ibren Rechten unpräjudizierliches Brodiforium (omnia et singula durare et tolerari debeant usque ad quinquennium dumtaxat a dato praesentium numerandum); für Frantreich blieb außerbem noch die Genehmigung des Königs vorbehalten. Die eng= 10 lifthe Ubereinfunft war befinitiv (ad perpetuam rei memoriam).

Die Regebtion bes romanischen Konkorbats ist in Frankreich trot bes Wiberspruchs bes Parifer Barlaments nachweislich erfolgt (Sübler S. 281-313), während bie Geschichte biefer Abmachung in Spanien und Italien noch im Dunkeln liegt, ebenfo wie bie Geschichte bes englischen Konkordats (Hübler S. 313—326 f.). — Das deutsche Konkordat 15 trat sofort in Kraft und hat innerhalb ber stipulierten Geltungefrift in Geltung gestanden Hübler S. 315—325). Da es aber ebenso wie das romanische bloß ein Provisorium tonstituierte, so hat es keine dauernde Bedeutung erlangt, sondern nur die Grundlage weiterer Berhandlungen gebildet. Den Anlag bazu bot bas Konzil von Basel (f. d. A.

**96** II S. 427 ff.).

Der große Rampf zwischen bem Baster Rongil und Bapft Eugen IV. (1431—1447) hat Jahre hindurch die abendländische Chriftenheit in zwei Lager gespalten, ba die beiden mit einander ringenden Gewalten, Ronziliarismus und Papalismus, im Besit einer annähernd gleichen Machtstellung waren und die maßgebenden Länder, Frankreich und Deutschland, lange Zeit Neutralität beobachteten. Als biefe beiden Staaten ber 25 Reutralität entsagten und mit Eugen IV. sich verständigten, war der Sieg des Papst= tums über ben Konziliarismus entschieden (vgl. Karl Müller, Kirchengeschichte II, 1, Freiburg i. Br. 1891, § 182. 183; I. Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchensgeschichte, 2. Bb, 3. Aufl., Freiburg i. Br. 1885, S. 723 ff.). König Karl VII. von Frankreich (1422—1461) entschied sich für diesen Papst, aber verstand es gleichzeitig, so die zu Basel vor 1438 beschlossenen Resormationsdekrete mit den durch das französische Intereffe gebotenen Underungen burch bie fogenannte pragmatifche Sanktion bon Bourges am 7. Juli 1438 (Ordonnances des rois de France de la troisième race vol. XIII., ed. Vilevault et Bréquigny, Paris 1782, S. 267—291), seinem Lande zu sichern und dadurch die gallitanische Kirche zu begründen.

In Deutschland hatten bie nach dem Tobe bes Raisers Sigmund (9. Dezember 1437) in Frankfurt jur Bahl König Albrechts II. versammelten Rurfürsten am 18. Marg 1438 fich gegen Bapft und Ronzil erflärt und ihre Neutralität verkundigt (die Urkunde abaebruckt: B. Altmann, Die Bahl Albrechts II. jum römischen Könige [= Hiftor. Untersuchungen herausg. von J. Jastrow, H. 2], Berlin 1886, S. 88—91; A. Bachmann, 40 Die deutschen Könige und die kursurstliche Neutralität [1438—1441]: Archiv f. österr. Geschichte 75. Bb, Wien 1889, S. 21 ff.; 28. Budert, Die turfürstliche Reutralität während bes Baster Konzils, Leipzig 1858). Am 26. März 1439 nahm ein nicht in Frankfurt, sondern wegen der vom Often herannahenden Pest in Mainz abgehaltener Reichstag bie Basler Reformbetrete an, freilich mit einigen Abanderungen, und, wie in Bourges, 45 unter Ausschluß ber auf ben Streit mit Eugen IV. sich beziehenden Beschlüsse (Die Acceptationsurlunde abgebruckt: Steph. Alex. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta turis ecclesiastici Germaniae, Francofurti et Lipsiae, t. VII 330-397; Mündy a. a. D. 1, S. 42 ff.; Chr. Guil. Roch, Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Argentorati 1789, 4°, S. 105—171; bgl. A. Bachmann a. a. D. S. 51 f.). In Mainz wurden im ganzen 26 Defrete rezipiert: Aus der ersten Session das Defret über Die regelmäßige Wiederkehr ötumenischer Kongilien; aus sess. 12: über Wahlen gu Digwitaten; aus sess. 15: über Sunodal= und Provinzialversammlungen; aus sess. 19: Aber Ruden und Reophyten; ferner alle Defrete ber sess. 20 und 21: über die Rucht im Rierus, über ben Bertehr mit Erfommunizierten, Suspendierten ober Interbigierten, über 55 Art und Form des Interdiktes, über Ordnung der Appellationen, über die Annaten, über ben Befitesicut einer Pfründe, über officium divinum, Chordienst und sonstige gottesbienstliche Ordnungen, das Verbot des sogenannten pignorare cultum divinum, sowie ber Rapitelsitzungen zur Zeit der Messe und der Schauspiele in der Kirche; aus der 28. Situng Die Borfdriften über Bahl und Qualität ber Kardinale, fotvie Die Bermeis 60

bung von Bablen, burch welche bie Rirde perwirrt werben konnte, Die Aushebung ber Rejerpationen und einer bestimmten, ben Beweis babei betreffenben Glementine, ferner aus ber 30. Seffion über bas Abendmahl, aus ber 31. endlich über Kollationen, Qualififation und Orde der Priefter und nochmals iber Appellationen. Auch König Albrecht bat die 5 "Acceptation" gut geheißen (Badmann S. 60). Roch in bemfelben Jahre that bas Baslar Ronzil ben letten Schritt, entfette 25. Juli 1439 Eugen IV. feines Amtes und wählte am

5. November Belig V. zu feinem Rachfolger.

Auf die weitere Entwidelung ber firchlichen Frage in Deutschland bat ber plopliche Tob Ronig Albrechts am 27. Oftober 1439 einen großen Ginfluß ausgeübt. Denn ibm 10 folgte am 2. Februar 1440 fein Better Friedrich III. (1440-1493) und Diefer trat nach einigen Jahren gang auf bie Geite Eugens IV. 3m Geptember 1445 erfolgten bie enb scheidenden Abmachungen in Wien. Friedrich forderte für Die boppelte Gehorfamserfla rung, bie er ale Erbherr und Regent ber öfterreichischen Territorien und zugleich als römischer Rönig für bas beutsche Reich abzugeben hatte, große Abfindungen. Er erreichte 16 in ber That fur eine Reihe von Bifcofofigen feiner Erblande bas Mominationerecht, bas Recht zur Bergebung gablreicher Benefizien und andere Honzessionen, bazu gegenüber ba Rirche bes Reiches wichtige Gerechtsame und bebeutenbe Gelbjummen (Badmann a. a. D.

©. 161 ff. 166 f. 174). Papft Eugen IV. fühlte fich nunmehr ftart genug, gegen feine bedeutenbiten Gegner in 20 Deutschland aggressie vorzugeben. Durch die Bulle "Ad comprimendam quorundam" von 29. Jan. 1446 (abgedr.: Publikationen aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven Be XXXIV. 3. Hansen, Westfalen und Abeinland im 15. Jahrhundert, Leipzig 1888, Nr. 189, S. 177 fl.) entsetzt er die Erzbische von Koln und Trier, Dietrich von Mors und Jaseb von Sirk, als Keper und Schismatiker ihres Amtes und besetzt ihre Stellen sosort auß 25 neue, indem er Köln an den Herzog Abolf von Cleve und Trier an den Bijdoi Johann von Cambray, ben Bruder und Neffen Philipps von Burgund verlieb (in Bullen: Bublifationen XXXIV, Rr. 190-201, S. 179 ff.; bgl. Bachmann a. a. C Aber bie Angegriffenen fanden bei ihren Standesgenoffen Sufe. 31 Frankfurt trafen fich bie Rurfürsten von Maing, Roln, Trier und ber Bfalg und 30 fcbloffen am 21. Marg 1446 einen Bertrag gur gemeinsamen Berteibigung ihrer Redu, bem am 23. April bann auch Sachsen und Brandenburg beitraten. Die Aurfurite richteten bier Forderungen an Bapft Eugen IV.: bag er bie erwähnten Absehungen taffiere; daß er ben zu Konftang und Bafel ausgesprochenen epiffopaliftischen Grundfat ber Unterordnung bes Papftes unter bas Generaltongifium anerkenne; bag er ein foldes 35 jum 1. Mai 1447 in eine von fünf genannten beutschen Städten zur Entscheidung da "bes Bapfitums wegen" in der Kirche entstandenen Zwietracht berufe, und endlich die w Mainz 1439 acceptierten Baseler Defrete in einer Bulle anerkenne und bestätige. Unio biefen Bedingungen boten fie ihm Behorfam an; für ben Fall ihrer Ablehnung aber ftellim fie Anschluß an bas Baster Hongil ober, wie man es in Rom verftand, an ben Gegen so papft Felig V. in Aussicht (vgl. ihre Erflärung in Johann Joachim Dluller, Reichetage theatrum bon anno 1440-1493, A. 1, Jena 1713, S. 278ff.; 28. F. be Gudenut. Codex diplomaticus anecdotorum, Francofurti et Lipsiae 1758 IV, 200-298; Bublikationen XXXIV, Rr. 205. 207, S. 198 ff.; Bachmann S. 171). Ronig Inc brich III., um feine Bermittlung gebeten, entsprach ber Aufforberung insofern, als a 45 burch feinen Gefretar Uenens Splvius Piccolomini, ben er mit ben furfunftlichen Ge fandten nach Rom geben ließ, bem Papfte bemerklich machte, daß bie Restitution der abgesetzten Erzbischofe und die Anerkennung bes Ronftanger Beschlusses über regel mäßige Wiederholung ber Generalfongelien (Deer. Frequens) jur Abwehr eines all gemeinen Abfalles der deutschen Kirche zu Felig V. nötig sein werde. Aber Die wabernd 50 des Juli in Rom geführten Berhandlungen hatten fein positives Resultat und Die Gie sandten mußten fich am 23. mit dem Beicherd Eugens IV. begnügen, daß er einen fir weitere Berhandlungen bevollmächtigten Gefandten auf ben bereits fur ben September bet selben Jahres einberufenen Reichstag entsenden werbe. Ein folder erschien auch m Frankfurt. Gleichzeitig jedoch hatte bas Bafeler Konzilnun Legaten geschickt, und aufange 55 hatten biefe bas Ubergewicht, bis die faiferlichen Gefandten, und namentlich Acnab Splvius, es — nicht ohne Bestechung von Mainzer Raten (Bachmann a. a. C. S. 184 - babin brachten, daß ber Entwurf einer Modifitation obiger vier Forberungen 200

Proposition fam (bie sogenannten Concordata principum Francofordensia, algebrudt: Stephan Alegander Burbtwein, Subsidia diplomatica ad selecta iuris eo ecclesiastici Germaniae, Frantfurt 1776, t. IX, S. 70 ff.; über bas angelubat

Basler Defret bie Rebe ber bom Rongilium an ben Bapit geschiedten Gesandtschaft pom 14. Juli 1435 bei Mansi, XXX, 939). In ihm wurde nicht Raffation ber geichebenen Abjenungen geforbert, fonbern blog Reftitution ber Abgefetten, Die Berufung eines neuen Rongils, aber obne bie ausbrudliche Bemerkung, bag es entideiben folle, und die Santtion ber in Daing acceptierten Basler Defrete, aber mit der bom 6 Bapfle jur Bedingung gemachten Rlaufel bag fur bie bem romifchen Stuble baburch erwachsenen Berlufte die beutiche Ration ibm "eine Wiedererstattung thun folle", was übrigens in Bezug auf das Defret der 21. Session über die Annaten bereits zu Bajel felbst beschloffen gewesen war. Diesem Entwurfe nun trat die Majorität bes Reichstages bei und übersandte ihn (Weibnachten 1446) nach Rom; bem Friedenschluß stellten 10 fich freilich bier neue Schwierigfeiten in ben Weg (über Die Allovalität ber turiglen Kreife bal. Badmann C. 191 ff.), aber Eugen IV. bat fie überwunden. Roch turg bor feinem am 23. Februar 1447 erfolgten Tobe bat et in ben fogenannten Fürftenfontorbaten. Die Wünfdie ber beutschen Gurften befriedigt und baburch erreicht, daß biefe und bamit bas Deutsche Reich fich ihm unterwarfen.

Es find vier Urfunden (gebrudt bei Roch, Sanctio pragm., p. 181 sqq.; Münd, Ib. 1, S. 77ff.; F. Walter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni, Bonnae 1862, S. 100ff.; Raynalbus, annales ecclesiastici a. 1447, Nr. 1 sq.): 1. Das Breve "Ad ea ex debito" vom 5. Februar 1447 an König Friedrich 2c. (vgl. Bergenrotber G. 783) verfpricht, innerhalb bes Zeitraumes von gehn 20 Monaten ein neues allgemeines Rongil in einer beutichen Stadt (Konftang, Strafburg, Mains, Morms oder Trier) zu berufen und innerhalb weiterer achtzehn Monate zu croffnen. Zugleich erkennt er sieut eaetera alia concilia, catholicam militantem ecclesiam repraesentantia — bas Basler Konzil wird nicht erwähnt bas Konftanger Rongil und beffen Beichlüffe an, unter fpegieller Gervorhebung bes Do- 25 cretum Frequens, freilich mit dem Beifan: sieut et caeteri antecessores nostris, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus. — 2. Die Bulle "Ad tranquillitatem" bom 15. Gebr. 1447 beidbaftigt fich mit ben gu Maing acceptierten Baster Defreten, bebt bervor, daß ihre Mobififation auch in Deutschland von manchen Seiten noch gewünscht werbe, und bag auch über die bem romifchen Stuble jugefagte 80 Entschädigung (recompensatio) noch verhandelt und ein Legat gefandt werden folle, um unter Bermittlung Ronig Friedriche III, und ber Rurfurften von Daing und Brandenburg über beibe Puntte definitiv abzuschließen (finaliter concordare). Bis dabin iebod, daß bies gescheben, ober bon bem gu berufenben Kongilium andere Bestimmung getroffen sein werbe, gestatte der Papst als Indulgenz (interim indulgentes), daß alle die, 86 welche jene Detrete bereits angenommen haben ober funftig annehmen wollen, Diefelben beobachten. — In der 3. Bulle "Ad ea quae" vom 5. Februar 1447 verspricht Eugen IV. die Restitution der abgesetzen Erzbische von Köln und Trier, sobald sie sich ihm unterwerfen haben würden. — Die Bulle "Inter caetera desideria" vom 7. Februar 1447

Große Bugeftanbniffe glaubte Gugen IV. mit biefen Bewilligungen gemacht ju Für ben Fall ju weit gegangen ju fein, traf er Furforge burch Ausstellung einer fünften, gebeim gehaltenen, Bulle "Decet Romani pontificis prudentiam" bom 8. Aebruar (abgebruat: Hannalbus, Annales Nr. 7 vgl. 3. Boigt, Enea Silvio 45 de' Piceolomini 1. Bb, Berlin 1856, G. 393 f.), in ber er erflart, bag er gwar, um Deutschland gur Unterwerfung unter Die Dbebieng ber romischen Kirche gu bringen, biefe Rongeffionen babe maden muffen, aber bann fortfabrt, er babe bamit nichts fagen, bestatigen ober augestehen wollen, quod esset contra sanctorum patrum doctrinam vel quod vergeret in praeiudicium huius sanctae apostolicae sedis. Nach Erlaß so biefer Bullen, welche mit bem Ramen ber Fürstenkonforbate (concordata principum) bezeichnet zu werden pflegen, hat die Gesandschaft ihm noch Obedienz geleistet. Am 23. Februar 1447 ftarb Eugen IV. Zu seinem Nachfolger wurde Bapft Mitolaus V. ge-wählt. Dieser bestätigte sofort die Konstitutionen seines Borgangers (bas Schreiben "Decet sedis apostolicae" d. d. 28. Mary 1447: Roch, Sanctio pragmatica, S. 197 ff.; 55 igl. 3. Chmel, Gefch. Raifer Friedrichs IV. und feines Cohnes Magimilian I., 2. Bb,

erfennt alle in ber Reit ber fogen, Reutralität in ber beutschen Rirche bollagenen Ber- 40

Samburg 1813, G. 414.

Die von Ronig Friedrich III. auf ben 13. Juli 1447 nach Afchaffenburg berufene Berfammlung beuticher Fürften erkannte Rifolaus V. als Rachfolger Eugens IV. an und faste ben Beichluß, daß über die versprochene Entschädigung (provisio) auf dem nächsten Reichstage 60

befoloffen iverben felle, si tempore medio eum legato non fuerit concordatum. Leuteres jeboch trat ein. Die noch triberftrebenden Aurfurften von Roln, von ber Bfali und von Trier leisteten nun Mitolaus V. Obedieng und Friedrich III. erließ am 21. August 1447 ein Ebift (abgebrudt: Dieller, Reichtagetheatrum I, 356f.), bas bie Anersennung 6 Nifolaus V. ale Des rechtmäßigen Bauftes verfügte (Badmann a. a. D. G. 198 f.). Damit hatte biefer bas Wefentlichfte erreicht und auf ber Bafis biefer Refultate war es für femen Legaten, ben Karbinal Jos. be Carvajal, verbältnismäßig leicht, ein für den Pauft gimftiges Bejamtergebnis zu erzielen. Es entstand zu Wien ein formlicher, zwischen bem Raifer namens ber deutschen Nation (pro natione Alamannica, Germanica) und dem Aardinallegaten 10 abgeschlossener Vertrag (Concordata) dom 17. Februar 1448, det unter dem Namen bes Michaffenburger Ronfordates befannt ift, richiger aber ale Biener Ronfordat begeichnet werben follte (abgebruckt: Burdtwein, Subsid. diplom. t. IX p. 78; Roch, Sanctio pragm. p. 201; Münch, Il. I, E. 88 ff.; Mirbt, Quellen zur Geschichte bes Bapsthums, Nr. 261, S. 165 ff.). Sein Inhalt bezieht sich bloß auf die oben an-16 gesührte Konstitution Ad tranquillitatem vom 5. Februar 1447, die übrigen Buller ber Fürstenkonlordate berührt er unmittelbar nicht. Die Kongessionen der genannten Rouffitution werben, jo lange nicht ein Generalkongilium anders barüber bestimmen werbe, vollständig bis auf die beiben Punfte ber Reservationen und Annaten, bestätigt; bie versprochene Entschabigung wird burch Wiederaufgabe ber zu Maing acceptierten 20 und von Eugen IV. provisorisch bestätigten Baster Defrete und bemabe wortliches Burudgeben auf bas zweite und britte Kapitel bes Konstanzer Konfordates von 1415, welche erst hierburch die Bedeutung eines Definitivums erhielten, erreicht. Die babei angenommenen Modifitationen der Bestimmungen von Konstanz beziehen sich teils auf diek Abstreifung ihres Charafters als Provisorium, teils find sie materieller Natur; unter bat 26 legteren ift die bebeutenbste bie Einfuhrung ber fogenannten papitlichen Monate. (Siebe Daruber die Artifel Abgaben, firchliche, Bb I, S. 92 i., menses papales, Refervationen Durch die Bulle "Ad sacram Petri Sedem" vom 19. Merz 1448 (Roch, Sanctio pragm. S. 235 ff.) hat Ritolaus V. ben Wiener Bertrag als Rirchengefes publiziert (vgl. Chind II 436 f.; Hefele VII, 840 ff.; L. Paftor, Geschichte ber Bapfte feit bem Ausgang be w Mittelalters, 1. Bb, Freiburg i. Br. 1886, S. 297 ff.).

Das Wiener Kontorbat sand ansänglich bei verschiedenen Territorialherren Widespruch. Aber die gestlichen Kursiersten und der Erzbischof von Salzburg wurden duch
Konzession des Indultes, in den päpstlichen Monaten ihrerseits die Stellenbesebung
zu haben, der Kursürst von Brandenburg durch das Nominationsrecht für die Bretuma
25 Brandenburg, Lebus und Habelberg, andere Kürsten durch andere Bewissigungen gewonnen (Roch, Sanctio pragm. p. 42,44; Münch, II. I. S. 141—200). Bald war das
Wiener Konsordat in dem Grade anersannt, daß man die Kürstensontordate darüber für

lange Reit vergaß.

Dieselbe Entwidelung, welche fich bergeftalt in Deutschland von 1439 1448 bell 40 gogen batte, bauerte in Frankreich, two fie, twie oben erwähnt ift, fcon 1438 auf bem Reichstage von Bourges begann, bis jum Jahre 1516. - Rom erkannte bie pragmaniche Canftion niemals an, hat fie vielmehr wiederholt für nichtig erflatt: fo ichon Gugen IV 1439 bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an König Karl VII., 1459 in der Versamulum, welche Papst Plus II. zu Mantua hielt (vgl. G. Vogt, Enea Silvio etc. III, E. 87) 45 und die von ihm als allgemeiner Kongreg aller driftlichen Fürsten geplant gewesen mar; 1471 burch eine Bulle Bapit Sixtus IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119) Rarl VII. (1422-1461) blieb jeboch fest und legte 3. B. gegen bie Erklarung von 1450 im folgenden Jabre (1460) Appellationen an ein allgemeines Kongilium ein. Gein Radielga Ludwig XI. (1461-1483) hat freilich 1461 die pragmatische Sanktion aufgeboben Marto nalbus, Annales Baronii ad a. 1461 Mr. 118), jedoch, ale er feine politifchen Swede babud nicht in gehofftem Dage geforbert fand, biefen Entschluß gegen ben Wiberipruch ber Parlamentes nicht aufrecht erhalten; baraus ergab fich eine zwischen Anerkennung und Nichtanerkennung ber pragmatischen Sanktion bin und ber schwankenbe Praxis. Auf bem m Meattion gegen bas frangofifch-beutsche Unternehmen eines Generaltongils ju Pija (Ent 55 1511) von Bapft Julius II. (1512) berufenen und von Leo X. forigeführten Lateran tongil tourbe in ber vierten Sitzung (10. Dezember 1512) bie Sanktion bon neuem im null und nichtig erflärt. hierauf aber wurde von Papft Leo X. und Ronig Frang I. von Frankreich, nach einer am 11. Dezember 1515 stattgebabten personlichen Berabrebung W Bologna und nach langen bis in den August 1516 fich hingichenden Verbandlungen en m Ronford at geichloffen (vgl. hefele, VIII, C. 663ff.), welches Franz am 18. August 1516

unterzeichnete, bas Laterantonzil am 19. Dezember besselben Rabres annahm (Abschaffung ber Pragmatischen Sanktion burch die Bulle "Pastor aeternus", Hefele, VIII, S. 710 ff.) und ber König hierauf, gegen ben Widerspruch des Parlamentes und ber Universität von Baris (vgl. Münch, II, S. 255 ff.; Gefele, VIII, S. 737 ff.) als Landesgeset burchsette. Ueber seinen Inhalt genügt zu erwähnen, daß er im allgemeinen mit dem ber beutschen s Konkordate von 1447 und 1448, einschließlich der nachgefolgten Konzessionen an die deutschen Territorialherren, identisch ist. Die Form ist die eines Vertrages (conventio, tractatus), ben ber Papft in eine Bulle faßte und bas Konzilium alsbann sich als Beschluß aneignete. Seinem ganzen Wesen nach ist bies Konkordat, wenn auch im Anfange des 16. Jahr-hunderts geschlossen, doch dem 15. Jahrhundert zugewendet und man wird sagen dursen, 10 jugebörig. Es ist gebrudt: Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, Baris 1673, t. V, p. 205—224; Münch, II. I, S. 219 ff.; Russi p. 20 ff.; Sarbuin, t. IX, 1867—1890. Über die Geschichte: Histoire contenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats in den Traités de droits et libertés de l'Eglise Gallicane, Paris 1731 fol., Tom. I, 15 part. 2, p. 28 sq.

Uber bas Ronfordat Rifolaus' V. mit Savopen: Rirchenlerifon III, S. 834, I. 671 f. vgl. Hefele, VII, 846 ff.; G. Boigt, Enea Silvio I, S. 171 ff.; mit Alphons bon

Reapel: Raynald, Annales, 1451 nr. 10.

Aus dem 17. Jahrhundert teilt Russi p. 39 sq. aus dem "Corps universel 20 diplomatique du droit des gens etc. par M. L. Du Mont", Tom. V, part. II, Amsterdam 1728, p. 599 einen Bertrag zwischen Ferdinand II. und Urban VIII. aus bem Jahre 1630 mit, in welchem der Papst dem Kaiser als König von Böhmen alle firchlichen Rechte an ben in ben vorausgegangenen "leterischen" Zeiten bort veraußerten und noch in Privathanden befindlichen Kirchengütern cediert, gegen Ginraumung 25 einer an die Kirche zu gablenden Abgabe vom Salze. — Uber bas fpanisch e Konfordat bon 1640 f. u.

3m 18. 3ahrhunbert fommt es ju bem Abichluß gablreicher Ronforbate infolge ber Ausbilbung bes absoluten Staates und ber baraus fur bas Berhaltnis von Kirche und Staat fich ergebenben Beranberungen. Die Abmachungen verteilen fich folgenbermaßen 20

auf die verschiedenen ganber.

Sardinien: Die Berträge zwischen Bapft Benebikt XIII. und Bictor Amabeus, König von Sardinien, vom 24. Märg 1727 und vom 29. Mai 1727 (Ruffi **6.** 48 ff., 54 f.).

Die Berträge zwischen Papst Benedikt XIV. und König Karl Emanuel III. von 26

Sarbinien, vom Jahre 1741 (Ruffi S. 69 ff.); vom Jahre 1742 (Ruffi S. 98 ff.); vom Jahre 1750 (Ruffi S. 117 ff.); vom Jahre 1770 (Ruffi S. 182 ff.).
Sizilien: Konvention zwischen Bapft Benedikt XIV. und König Karl III. von Sizilien, vom Jahre 1741 (Russi S. 72 ff.; die Geheimartikel zu dieser Konvention, ebend. **6**. 377 ff.).

Mailand: Kontordat zwischen Bapft Beneditt XIV. und der Kaiserin Maria Theresia fitt bas Herzogtum Mailand, vom Jahre 1757 (Ruffi S. 128 ff.); zwischen Papft Bins VI. und Raifer Joseph II. als Herzog von Mailand und Mantua vom Jahre 1784 (Ruffi S. 138 f.).

Bolen: Conventio inita inter card. Paulutium sedis apostolicae nomine ac 45 regem Augustum et Polorum rempublicam 1736, confirmata a papa Clemente XII.

(98affi S. 64 ff.).

Portugal: Kontorbat zwischen Papst Pius VI. und Königin Maria von Bortugal, bom Jahre 1778 (Ruffi G. 136 ff.).

Uber bie fpanischen Kontorbate bes 19. Jahrhunderts f. u.

Die eigentliche Sochflut der Rontorbate aber gebort dem 19. Jahrhundert an. An der Spite steht das frangofische von 1801, das ebenso sehr wegen seiner Borgeschichte wie wegen seines Einflusses auf den Abschluß ber Kontordate in Deutschland n ben nächsten Decennien besonderes Interesse erregt.
Es war, wie die meisten seiner Nachfolger, durch die Zerstörungen hervorgerusen, 56

welche die frangofische Revolution von 1789 für die römisch-tatholische Kirche im Gefolge gehabt hatte, und war bestimmt, sie thunlich zu überwinden. Nachbem die Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, les Articles organiques etc. par Jean Et. Mar. Portalis, Baris 1845, erschienen waren, ist bas Material fike die Geschichte bieses Konkordates in neuerer Zeit besonders durch Boulan de la so

Meurite, Documents sur la négociation du Concordat et les autres rapports de la France avec le Saint-Siège en 1800 et 1801, 5 Bbe, Baris 1891-1809, craanst worden. Dazu fommen bie Mémoires du Cardinal Consalvi etc., avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly, Baris 1864, 2 Bbe; Comte 5 b'Sauffenville, L'Eglise Romaine et le premier Empire 1800-1814, Baris 1868 ff., 5 Bbc; Mug. Theiner, Histoire des deux Concordats de la République Française et de la République Cisalpine, etc., Paris 1869, 2 Bre; D. Mejer, Jur Geschichte d. römischentschen Frage, T. 1, 1871, S. 152—200. A. Debidour, Histoire des rapports de l'église et de l'état en France de 1789 à 1870, Paris 1898 (S. 183 Ann. 1. Die 10 Litteratur über bas Ronforbat); A. 3. Nürnberger, Bapfitum und Rirdenstaat. 1. Bom Tobe Pius' VI. dis zum Regierungsantritt Bius IX., Mainz 1897, S. 30 ff.; A. Sel, Die Entwickelung der kathol. Kirche im 19. Jahrh., S. 11 ff.; Fr. Nielsen, Gesch. d. Papstums im 19. Jahrh., deutsch von A. Michelsen, I. II., 2 Aust., Gotha 1880, S. 93 ff.; Fr. Nippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 1. Bd, § 39. — Am 25. Dezdr. 1799 batte Napeleon das erste Konsulat desinitiv angetreten, am 14. März 1800 wurde Pius VII. zum Papste gewählt, am 24. März ale solcher gefrent und am 3. Juli komite er in Rom einzieben, nachdem am 14. Juni die Schlacht von Marengo geschlagen war. Damals schon lief (19. Juni) Napoleon durch den Kardinal Martiniana, Bischof von Vercelli, dem Papir Unterhandlungen zur herstellung des Mirchenwesens in Frankreich andieten. Nachdem am 20 10. Juli Bins VII. eingebend geantwortet, begannen biefe und wurden feit ben Rebember 1800 in Paris gwijden bem Abgeordneten bes Bapftes Monfignor Spina und bem Abbe Bernier geführt. Napoleon forberte Reduftion ber Bistumer von 158 auf 60, Resignation aller noch vorhandenen französischen Bischöfe, Nominationerecht der Bischöfe für den ersten Konsul, Besoldung des Klerus aus der Staatstasse und ausdrückliche Ba-26 pflichtung jum Gehorfam gegen Die Staatsregierung, Bergicht auf bas berfaufte Rirdim gut, Berzeihung für die Briefier, welche fich während der Revolution verheiratet batten, und Abertragung ber Polizei des Kultus an den Staatsrat. Spina hingegen verlangte, bag, unter Aufhebung aller wiberfprechenben Gefepe, Die fatholische Religion w ber bes Staates erflart und auf ihr Befenntnis bie Konfuln verpflichtet wurden. - Die Berhandlungen schritten langsam fort, und als Napoleon einen von Spina und Bernie gearbeiteten, von Tallegrand angenommenen Entwurf nach Rom gefandt hatte, bort aba wieder zeitraubenden Erörterungen unterworfen sab, verlangte er (13. Mai 1801) augen-blickliche unveranderte Annahme oder Abbruch der biplomatischen Beziehungen. Sacault, ber nicht lange vorber in Wiederaufnahme diplomatischer Berbindungen mit Rom berthu 95 geschickt toorben war, wurde auch in ber That abberufen. Auf feinen Rat aber ging gleichzeitig ber Staatsfefretar Confalbi felbft mit ben ausgebehnteften Rollmachten nad Baris, wo er am 20. Juni antam und nach einer schwierigen Berhandlung am 15. Juli 1801 mit ben faiferlichen Rommiffarien Bernier und Bofeph Bonaparte bas Ronforbat abidles. welches bann auch, wietvohl nicht ohne Unstand, beiderseits ratifiziert wurde. In Rom 10 war es von einer Kongregation begutachtet und nur mit Mube burchgebracht worden. und daß er, um die Einheit der Rirche ju erhalten, im Nachgeben bas Außerste ibm, lagt ber Bapit ausbrüdlich (apostolicam potestatem ad ea omnia proferre duximus quae extraordinariae temporum rationes atque bonum pacis et unitatis ecclesiae a nobis postulaverunt).

Das Konlordat ist in französischer Sprache versaßt, umfaßt 17 Artikel umd führt die ülberschrift: Convention entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII. Es wird singeseitet durch die Erslämung: Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. — Sa sainteté reconnaît égales ment que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus

bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république. Art l. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gou-

ts vernement sugera nécessaires pour la tranquillité publique. Art. 2 versends eine neue Cirlumstription der Bistümer, Art. 3 verordnet die Abdantung der bisderium Bischöse. Hierauf werden in Art. 4—6 die kunstigen Bischossernennungen reguliert. Die erste Konsul erhält das Rominationsrecht, ihm haben auch die Bischöse von Beginn ihre Thatigseit den Eid der Treue zu leisten. Anch die übrigen Geistlichen (les ecclésisastiques du second ordre) haben diesen Eid abzulegen, aber vor den durch die Re

gierung bierzu bestimmten Bebörben (Art. 7). Nachbem bas Ronforbat bann bie Formel bes Rirchengebetes fignert hat (Art. 8), ftellt es eine neue, von ben Bifchofen burchzusübrenbe Parochialcirfumffription in Aussicht (Art. 9), fpricht aus, baß bie Anstellung ber Pfarrer den Bifchoten gufteben foll, aber nur auf folde Perfonen fallen durfe, die von ber Regierung genehmigt find (Art. 10), und daß bie Bifchoje Ravitel und Geminare errichten burfen, s aber keine Staatsbotation basit erhalten (Art. 11), bagegen verlangen können, daß ihnen fantliche nicht veräusierte Kirchen, sowit sie zum Gottesbienste notig sind, ausgeliesert werden (Art. 12). Endlich entsagt die Kirche den Rechtsansprüchen an ihr während der Revolution verlauftes But (Art. 13), der Staat aber verspricht ben Bifchofen und Pfartgeiftlichen ein auslömmliches Gehalt (Art. 14) und die Zulassung von Stiftungen zu io Gunften der Kirche (Art. 15). Zugleich werden dem ersten Konsul dieselben Rechte und Prarogativen zugestanden, welche die frühere Regierung bei dem apostolischen Studl genoffen batte, jedoch mit ber Ginfchrantung, bag falls ein Afatholit dies Amt übernehmen follte, uber biefe Rechte und über bas Recht ber Ernennung ber Bischofe eine neue Berabredung getroffen werden mille (Urt. 16. 17). Um fewierigften war die Ginigung 16 über die erften Artifel, indem die Rirche nicht aufgeben wollte, daß der romifde Ratholiciemus in Franfreich Staatereligion fei, ber Staat nicht aufgeben wollte, bag die Rirche fic allen staatlichen Polizeworschriften, nicht bloß ben allgemeinen, unterzuordnen habe. Endlich verglich man fich in obiger Art, in Bezug auf ben zweiten Bunkt aber erft, als der Abschluß bereits im Moniteur angekundigt und nichtsbestoweniger durch Consalvis 20 standbaste Weigerung noch einmal in Frage gestellt war.

Die Ratifitation feitens bes Bapftes geschab, wie bei ben früheren Ronforbaten, in ber Form, bag er ben Bertrag feinem gangen Inhalte nach in lateinischer Sprache in Die Bulle "Ecclesia Christi" vom 13. August aufnahm und badurch seine Rormen für Frankreich jum Rirchengejeh erhob. Bugleich bat et in biefer Bulle fein Berfahren gerechtfertigt. 25 Napoleon genehmigte in gewöhnlicher Form. Um 10. Geptember 1801 (23. Fructidor an IX) wurden ju Paris die Ratifitationen ausgewechselt, worauf die Bublitation in Frankreich in folgender Gestalt geschah. Um 8. April 1802 erging ein Staatsgeset (loi relative à l'organisation du culte du 18. Germinal an X.), in welchem bas Monforbat (nicht bie papitliche Bulle) und giveierlei bagu geborige "Drganische Artifel" - bes so tatholischen und bes protestantischen Rultus - mit Gesengertraft gusammen promulgiert wurden. Diese organischen Urtifel wollen eine Einführungsverordnung fein, geben aber babei von Grundsägen über ben Einfluß bes Staates auf fircbliche Dinge aus, die von ber Auxie nicht auerkannt waren und so wenig anerkannt worden sind, daß vielmehr bis heute an ihrer Entfernung gearbeitet wirb. In einem zweiten Erlaffe von gleichem Datum wurden 85 bie Runtiaturfafultaten bes eben bamals in Paris accreditiereen Rarbinals Caprara anerkannt. Runmehr publizierte dieser Runtius (apostolico nomine publicamus) unter dem 9. April 1802 bie Ratificationebulle bom 13 August, ein Breve bom 29. November 1801, burch welches er Macht erhielt, die neuen Bijdoje ju inftituieren, die versprochene Cirkunftriptionsbulle für Frankreich "Qui Christi Dominis vices" fowic ein Indult für Redultion 40 ber Festiage von gleichem Datum; und in ebensoviel Erlassen (arretes) vom 19. April 1802 wurden regierungeseitig diese Bublikationen und die Sintragung der betressenden Berordnungen in die Gesetsammlung gutgeheißen (ordonne), jedoch "ohne Approbation ber ben gallifanischen Rirdenfreiheiten und Dlarimen wibersprechenden Formeln und Maufeln". - Die gesamten Urfunden finden sich vollständig in 3. Desenne Code general 45 français contenant les lois et actes du gouvernement, publiés depuis le 5. Mai 1789 jusqu'au 8. juillet 1815, Paris 1818 ff., Tom. 10, p. 438 493; nicht se voll-standig bei Munch, Il. 2, S. 11—21, und bei Walter, Fontes juris ecclesiast., Bonn 1862, p. 187-203. Ruffi (S. 139 bis 142) hat bloft ben Bertrag. Der Text bes Konfordats vom 15. Juli 1801 auch: Bullarii Romani continuatio ed. Barberi, so t. XI, 175 ff.; M. Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, Baris 1811, S. 221 ff.; H. v. Aremer-Auenrobe, Aftenstude 3. Geich. b. Berhältnisses zwischen Stat und Auche im 19. Jahrh. I (Staatsarchiv XXIII), Leipzig 1873, 1 ff.; A. Debidour, Histoire des rapports etc., S. 680 f.; in deutscher Aberfetzung bei E. Dursy, Das Staatstirdenrecht in Elfaß-Lothringen, 1. Bb, Strafburg 1876, G. 36 - 40. — Uber bie 65 jegige Geltung bes Ronforbats in Elfag : Lothringen: Ardiv für fatholifdes Rirchenrecht Bb 24 G. 306. Erlag ber beutschen Regierung bom 12. September 1870, bgl, ebend. Bb 45 S. 302.

Das Monfordat und die neue Cirfumsfription wurden giltig innerhalb ber burch die Friedensichluffe von Luneville und Amiens jestgestellten Grenzen von Frankreich, also so auch für Belgien, das linke Aheinufer und die zu Frankreich gezogenen Teile der Schweiz und Savovens.

Bur bie italienische Republit ichlog Bine VII. mit Napoleon, ale ibrem Braffbenten, ein burch ihren Minister bes Auswärtigen, Marescalchi, mit bem Rarbinal Caprara 6 3u Paris verhandeltes befonderes Ronfordat vom 16. September 1803, das vom Staats rat zu Mailand am 27. September apprebiert, vom Papfte am 29. Oftober, von Napoleon am 2. November besfelben Jahres ratifigiert wurde. Es ift eine Umarbeitung bet frangofischen Monfordate, beffen 4., 6., 7., 10., 13. Artifel es wortlich, andere in eine ber Rirde, Die in Oberitalien weniger ale in Frankreich gelitten batte, etwas gunftigeren 10 Medaltion enthält. Sier ift ber Ratholicismus wirklich für Die Staatsreligion erflart (art. 1 Religio catholica apostolica Romana esse pergit religio reipublicae), bic Culumfrip tion, Die im Bertrage felbit feitgestellt wird, ift weniger von ber alten abweichend, ben Rapiteln :c. twird eine Staatebetation jugefichert. Auch enthalt es Befrimmungen über Buntte, Die in dem Konfordate von 1801 nicht berührt und erft burch den bamals ichen ausgebrochenen Strat 15 über bie organischen Artifel angeregt waren : jreier Berfebr ber Bischofe mit bem Papke, ihre Freiheit in Erteilung ber Ordines, ihr Strafrecht über die Beiftlichkeit, ferner Die Betvaltung von Stiftungen, beren Fortbesteben, die Militarfreiheit bes Rlerus, die Geltung ba fogenannten viva ecclesiae disciplina, die firebliche Cenjur, auch wird ausbrudlich garantiert, baß fein Geiftlicher jur Ginsegnung von firchlich verbotenen Eben gezwungen 20 werben könne. — Dies Konkordat findet fich Barberi t. XII, p. 59 ff.: italienisch ba Pistolesi, Vita di Pio VII, Roma 1824, Tom. I, p. 175—181, lateinisch bei Russ, p. 142—145. Uber die Geschichte: Theiner, II 332 ff.; Mejer a. a. C. S. 196 f.; Russ berger I, S. 48; Rielfen 227 ff. — Es blieb giltig auch für bas im Jahre 1805 errichtet. Rönigreich Italien, bas an die Stelle der italienischen Republik trat.

Ungerdem sind solgende Konsordate mit italienischen Staaten im 19. Jahrbunden abgeschlossen worden: durch Pius VII. mit König Victor Emanuel I. von Sardinum Romdurch die Bulle "Beati Petrum apostolorum" vom 17. Juli 1817, Bullarium Romed. Barberi XIV p. 344 f.; H. Reuchlin, Gesch. Italiens, J. Bd. Leipzig 1859; Russ 155ff.; — durch Gregor XVI. mit König Karl Albert von Sardinien vom 23. Augus 30 1836 und vom 27. März 1841, Nussi S. 255 ff. und S. 266 ff.; — durch Pius VII. mit König Ferdinand von Reapel das Konsordat für das Königreich beider Stillen, abgeschlossen 16. Februar 1818, durch die Bulle "In supremo apostolicae" vom 5. März und durch Gesch vom 21. März 1818 publiziert, Bullarium Rom. XV p. 7. ff.; Russi S. 178 ff.; mit König Ferdinand II. von Reapel am 16. April 38 1834, Russi S. 251 ff.; — durch Pius IX. mit Leopold II., Großberzog von Tostana abgeschlossen 25. April 1851, deutsch: v. Kremer, Altenstüde I, S. 334 ff., ital.: Russi S. 278 ff.

Das sogenannte Konkordat von Fontainebleau oder zweite Konkordat Rapoleons vom 25. Januar 1813, welches et persönlich mit dem Papste verden Vollete und abschloß, wider dessen Willen am 13. Februar als Meichegeset publizierte und am 25. März für Frankreich und das Königreich Italien mit den ersorderschem Mussührungsverordnungen versah (Desenne, Code genéral a. a. D. p. 581. 583; Wind. Tl. 2, S. 50 ff.; v. Kremer, Aftenstück I, H. 19 st.; Debideur, Histoire des rapports etc. S. 693 ff.; deutsch, im Auszug: Dursd 1, S. 55 f.), ist von Luis VII. als Rensolvent niemals auerkannt, sondern steis nur für einen Krälininartrastat erklart, indes auch als solcher von ihm mittelst eines Handschens mittelst und die dansols bereits zu Fontainebleau wieder versammelten Mardinäle, am 24. Marz 1813 zuridgenommen worden. Der Indalt bezieht sich wesentlich auf die Konstruation da Bischose; einige Bestimmungen, welche geringe Konzessionen zu Gunsten der Kirde mis dalten, sind hinzugesigt. Der Vertrag ist zedach niemals wirklich in Krast getreten, kie napoleonische Herrschaft aushörte. Bgl. Kard. B. Paeca, Hist. Lentwurdigseiten ubs Bahst Pius VII. der und während seiner Wesangenhaltung. Aus dem Italienischen, Ausdurg 1831, Bd 3, S. 83 140; Haussonville b, 199; Mezer, Zur Geschichte der römscheutschen Frage I, S. 363.

Das Konfordat von 1817 zwischen Papst Pius VII. und Ronzg Ludwig XVII. von Frankreich hat niemals Gesegeskraft erlangt. Nach der Nestauration war vosucht worden, unter Ausbedung des Konsordates von 1801 und der organischen Artikel, ein sowe. der Kurie genehmeres Konfordat abzuschließen, und es hatten darüber zu Rom projehen der französischen Gesandren Grasen Blacas d'Ausps und dem Kardinalstaatssekretar Consols so längere Unterhandlungen stattgefunden. Das Ergebnis war der Bertrag vom 11. Jun

1817. ber an Stelle bes Ronfordates von 1801 und der vraanischen Artikel das Kontorbat von 1516 wiederherstellte, die durch die Bulle vom 29. Rov. 1801 aufgehobenen Bifchofesite zu repristinieren, burch eine neue Cirfumstription mit ben noch bestehenden auszugleichen und die einen wie die andern mit liegenden Grunden und Staatsrenten ju botieren versprach. Augerbem erffarte ber Konig in Art. 10, im Einverständnis mit bem 5 Rapfte, alle in seiner Macht liegende Mittel anzuwenden: pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, à l'exécution des lois de Église. Da burch Aushebung ber organischen Artikel zugleich bie Protestanten ihren gesetzlichen Schutz verloren, so war dieser Bassus unverkennbar auch gegen biese gerichtet. Die französische Regierung zu klug, um die Gesahren dieser Bereinbarung 10 zu verkennen, legte das Konkordat in einem abschwächenden und die Stellung des Staates wahrenden Gesetsesvorschlag den Kammern vor. Nieduhr meldete am 3. Januar 1819 seiner Regierung, daß man an der Kurie hierüber bis jur Wut ungehalten gewesen fei, "bag es aber ben römischen Staatsmännern gefund sei zu erfahren, wie ihre antiprotestantischen Träume sich nicht realisieren". Es war in Art. 14 ber Konvention aus- 15 gemacht, daß nach erfolgter Ratifikation ber Papft fie sofort bestätigen und burch eine andere Bulle eine neue Cirfumftription ber Bifchofosprengel vollziehen werbe. Sierzu tam es aber nicht, vielmehr wurde ber Gesetesvorschlag, als er innerhalb und außerhalb ber Rammern ben heftigsten Widerspruch fand (Mejer a. a. D. Teil II, 1, S. 148), von ber Regierung zurückgezogen und nie wieder eingebracht. Noch heute gilt in Frankreich 20 bas Ronforbat von 1801. Gebruckt ift bas Konforbat von 1817 nebft erläuternden Altenstuden bei Münch 2, S. 54; v. Kremer, Aftenstüde I, S. 26 ff.; der lateinische Text: Bullarium Rom XV p. 365 ff.; Russi 153 ff.; Debidour, Histoire des rapports etc. **5**. 696 ff.

Deutschland. Bugleich mit dem letterwähnten französischen Konkordate wurde 25 zu Rom der erste ähnliche Vertrag mit einer deutschen Regierung, der baherischen, abgeschloffen und damit, jedoch in etwas anderer Weise, weil die Präcedentien nicht ganz biefelben gewesen waren, auch hier derselbe Schritt gethan, welcher in Frankreich schon 1801

geschehen war.

Der burch die Fürstenkonkordate und vor allem das Wiener Konkordat begrün- 30 bete Ruftand war in Deutschland burch bie Reformation, den Augsburger Religionsfrieden bom Jahre 1555 und ben Denabruder Frieden bom Jahre 1648 zwar modifiziert, aber nicht umgestoßen worden. Erst als im Frieden von Luneville die Grundsage der Revolution über Satularisierung des Rirchenguts vom Deutschen Reiche adoptiert und im Reichs = beputationshauptschlusse vom 25. Febr. 1803 in Unwendung gebracht wurden, 35 jerfiel die alte katholische Kirche Deutschlands. Der 62. Artikel dieses Reichsgesepes stellte eine neue auf reichsgesetliche Art zu treffende Einteilung und Einrichtung bes burch bie frangoffiche Cirlumftriptionsbulle vom 29. November 1801 ohnehin ichon geschmälerten und besorganisierten Gebietes ber deutschen Diocesen in Aussicht, für welche ber 35. Artitel eine "feste und bleibende Ausstattung ber Domfirchen" staatsseitig jusagte. Bis 40 babin follten "bie erze und bischöflichen Diocefen in ihrem bisberigen Buftande verbleiben", bie erzbifcofliche Burbe von Mainz aber (Art. 25) auf die Ratbebrale von Regensburg abertragen und als ihre Broving alles dasjenige betrachtet werben, was von den alten erbischöflichen Sprengeln Maing, Trier und Roln feit bem Luneviller Frieden beim Reiche geblieben war, samt dem bayerischen Teile der Provinz Salzburg, also überhaupt bas zu 45 Preußen und Ofterreich nicht gehörige fatholische Deutschland; denn diese beiden Staaten wurden eximiert und wahrend für Diterreich von alters her geforgt war, follten bie preußischen Diöcesen junächst unter keinem Erzbischofe stehen. Diesen bas neue Erzbistum Regensburg angehenden Teil des Reichsbeputationshauptschluffes erkannte Papst Bius VII. burch Breve vom 4. Februar 1805 (Münch 2, S. 212 ff.) an, indem er die Erhebung der 50 Rathebralfirche von Regensburg jur Metropole verkundigte. Es geschah wesentlich ju Gunften bes unter seinem nachherigen Titel Gurst-Brimas befannten herrn bon Dalberg (Mejer, Bur Geich, ber romifchebeutschen Frage, Teil I [1871], S. 141-152. 214 f.).

Buerst hatte Bius VII. die Retonstruktion der römische katholischen Kirche in Deutsche land durch ein Reichskonfordat herbeisühren zu können gehofft (Mejer a. a. D. S. 201 f. 56 221.236 f. 329 f. 345) und dabei auf Napoleons Hilfe gerechnet. Als er sich hierin gekäuscht sah und andererseits der Presdurger Friede (26. Dezember 1805), der Abschluß des Reienbundes (Juli 1806) und die Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Kaiser Franz II. (6. August 1806) die Aussicht auf Einigung mit dem Reiche als solchem verschlos, kardinal della Genga, den so

50 H. 1, S. 25, 30, 35).

nachberigen Papft Leo XII., Unterhandlungen mit mehreren beutschen Einzelftaaten an, um innerhalb ibrer Grengen Die fatholifde Rirdenverfaffung burch Bartifular-Bertrage ju reorganisieren. Bon Juli 1806 bis September 1807 unterhandelte er mit Babern (Meger a. a. D. S. 242 f. 253 f. 316 f. 258. 320. 367. 375; b. Sicherer, Staat und Anche 5 in Bapern vom Regierungsantritt des Kurfürsten May Josephs IV. bis zur Erklärung von Tegernsee 1799—1821, München 1874, 112 f.), und als er hier zu keinem Resultat tam, bom 8. September 1807 bis Enbe Ottober mit Burttemberg und Baben (Dejer a. a. D. S. 264. 272 f. 384), und wenigftens mit Mürttemberg wurde ein Montorbat abgefchloffen tworben sein, in welchem bem Monige bie Nomination ber Bischofe eingeraumt werben 10 follte, wenn nicht Ravoleon Ende Oltober 1807 ben Abbruch ber Berbandlungen und bella Gengas Übersiedelung nach Paris verlangt hatte, um ein Gesamtkonkordat mit den Rheinbundoftaaten unter feinen Augen verhandeln und abichließen zu laffen (Mejer a. a. D. S. 278f., vgl. 283 f. 311. 315f. 330 f. 370). Im Binter 1807—1808 wurde ber Plan auch verfolgt, man tam aber nicht einmal bis zu einem Entwurfe. Vielleicht ging 15 Napoleon icon bamale mit bem Gebanten um, ben er fpater burch ben Gurften-Primas in bessen Schrift "Bon bem Frieden der Rirche in den Staaten der Abeinischen Konfeden tion" 1810 in Anregung bringen ließ (Mejer a. a. D. S. 332. 343f.) und durch welchm fein firdlicher Ginfluß auf Deutschland allerdings am besten gesichert gewesen ware, namlich das französische Konfordat von 1801 auf die Rheinbundstaaten auszudehnen (Dien 20 a. a. D. 220. 236 f. 313. 331. 335. 347). Er selbst dehnte es auf die Niederland, auf Cleve-Berg (Dlejer a. a. D. 395 f.) und auf ben Teil bon Norbbeutschland aus, ben a am 13. Dez. 1810 mit Franfreich vereinigte, und eröffnete babei bie Ausficht, in Bremm und Samburg Bistumer ftiften ju wollen (a. a. D. 398). Diefe Beranderung ift aber firchlich nur de facto ausgeführt worden, da sie die päystliche Sanktion wegen des damule 25 bereitst eingetretenen Bruches atvifden Bius VII. und Napoleon nicht erhalten bat. Aud Die burch Dalberg ausgesprochene 3bee blieb unausgeführt und Die tatholische Rinde in Deutschland befand fich in: Jahre 1813 und 1815 noch in berfelben Lage, wie im

Sabre 1803. Run waren neue Bischofe nirgends, als etwa in Efterreich, freiert worben und ber walte Epistopat war zusammengeschmolzen; zur Beit bes Wiener Rongresses lebten ift 7. November 1814) nur noch funf Inhaber beutscher Bischofelige und vier von bieim waren mehr als siebenzigjährig. Es war, wie ber nachherige Erzbiichof von Roln, Gtaf Spiegel sagte, in ber beutschen katholischen Kirche faft nichts mehr als die Glaubenslehn übrig: alles andere mußte "gleichsam von neuem aufgerichtet, wie aus Trummern berver-25 gezogen und neu geordnet lverben". Die Rurie nun beabsichtigte feine neue Ordnung, sondern moglichst die Herftellung ber alten. Gie forberte Restitution bes status quo ante bellum, und für Deutschland insbesondere Berausgabe ber seit 1801 und 1803 verleren gegangenen firchlichen Guter und Gintunfte, namentlich auch ber geiftlichen Turftentimet, fotvie auch Redintegration des beiligen römischen Neiches deutscher Nation und seines staats 40 firchenrechtlichen Berhältniffes zu ihr. Dur barin unterschieden fich ihre burch Conjabi geltend gemachten Poftulate bon benen der Abgeordneten beutscher Domfapitel, melde unter bem Ramen von "Dratoren ber beutschen Rirche" in Bien auftraten, bag biete eine absolute Wiederherstellung forberten, die Kurie aber zu einer Neuumgrenzung und babei Neugestaltung der Bistümer bereit war. Als sie mit ihren Forberungen nicht durch 45 brang, refervierte fie fich burch feierliche Protestation bes papstlichen Legaten vom 14. 300 1815 alle ihre Rechte, und Pius VII. hat in einer Allosution vom 4. September ber felben Jahres biefen Schritt bestätigt. Zugleich fprach er Die Soffnung auf eine im n mifchen Ginne gebeibliche Unterhandlung mit bem beutschen Bunde aus, eine 3bec, Die

Indes schon im Februar des genannten Jahres erklärte sich die Kurie bereit, mit Bahern doch auf Separatverhandlungen einzugehen. Die baherische Negierung hatte der Geranten eines Sonderkonfordates schon seit dem Frieden von Luneville und dem MID. Schluß von 1803 gehegt, war deswegen dem Reichskonfordate und auf dem Wiener Rendsgreß dem von Wessenderg geplanten Bundeskonfordate enigegen gewesen. In diesem Interesse dem Genommen und ihren Gesandten von Häffelin, einen ehedem liberalen Geischlichen, dem sie Vertrauen schenken zu können meinte, angewiesen, an der Hand eines schon im Zemma 1814 sormulierten Konfordatsentwurfes, der an die nicht zu stande gekommenen Verdanden von 1806, bei denen gleichkalls Häffelin thätig gewesen war, anknubste und deren

man bann in Rom bis in bas Jahr 1816 festgebalten bat (Mejer a. a. D. S. 4461.;

gang territorialiftifces Geprage festhielt, Die Negotiation gu fubren. Gemäß feiner Inftruftion, die er im August 1816 erhalten batte, entwarf Saffelin alsbald eine Puntiation, die Aurie aber antwortete mit einem von völlig entgegengefesten Gefichtspunften aus gearbeiteten Gegenentwurte, in welchem fie die absolute Couveranitat ber Rirche, ihr ausschließliches Recht, die Grengen ibres fo beberifchten Gebietes ju bestimmen und die unbedingte Bilicht b des Staates, ihr ebensoweit geborsam zu sein, zum Ausbruck brachte. Wenn hinzugestigt war, dieser Inhalt solle als Staatsgeset publiziert werden, so war das teine Konzesson, sondern nur die Forderung der formelliten Anerkennung durch den Staat. Häffelin ließ fich in langeren renufden Berhandlungen beftimmen, biefen Entwurf befürwortend nach Münden zu senden (Dezember), mit dem Borgeben, im wesentlichen genehmige er die Pro= 10 politionen bes Staates. Die Antwort erfolgte im Februar 1817, nachbem im Januar ber Minister Montaelas gefturgt und bas nach Gurft Wrebe benannte Ministerium an Die Stelle getreten war. Gie behauptete noch, wenigstens im allgemeinen, Die bisherige ftaatliche Haltung. 2118 aber ber mindeftens febr ungeschickt operierenbe Gesandte im April einen neuen römischen Gegenentwurf befürwortete, der, wenn auch in Einzelbeiten teils is nachgiebiger, teils vorsichtiger, boch im wejentlichen bem Dezemberentwurfe gleichkam, ging man in München unter Fubrung bes Grafen Rechberg und v. Thurheim ichon weiter in ben Zugestandniffen ale bieber; man war inebefondere jufrieden, bag in betreff ber Brivilegien, die ber romifchen Rirche in Bapern eingeräumt werben sollten, einfach auf bas fanoniche Recht Bezug genommen ward. Allerdings wollte man eine Reihe bon Einzel= 20 beiten nicht einräumen, welche biervon die Konfequent waren, und in Bequa auf fie überfcbritt Saffelm feine bom 10. Dlai batierte Inftruftion pofitiv, ale er bennoch am 5. Juni 1817 bas Ronfordat zu Mom wefentlich auf den römischen Grundlagen abichlog. Aber immerbin war es leineswegs ohne allen Grund, wenn er behauptete, er habe fich an die erteilten Weifungen gehalten; benn bei ihren Wiberfprüchen fam es barauf an, auf welche Seite 26 er trat. In Munden erkannte man erft jest, wohin man gelangt war. Den gangen Commer burch wurde über bie Bebingungen, unter benen bie Ratifikation erteilt werben fonne, verbandelt. Anfange ichien mehr und mehr bie Dleinung fiegen ju follen, man muffe ausbrudlich die ftaatlichen Dajeftaterechte vorbehalten. Bulep: fiegte aber die, auch bon Saffelin vertretene, Begenmeinung bes auswartigen Minifters Grafen Rechberg, bag so dieser Borbehalt als selbstverständlich zu behandeln sei und nur in einer Reihe von Spezialpunkten bem Staate gunstigere Bestimmungen verlangt werden mußten. Formell überließ die Regierung immer noch häffelin den Abschluß, der Sache nach führte sie diese letten Verhandlungen (jeit September 1817) durch einen, ohne diplomatischen Charafter nach Rom geschickten, Bruder des Grafen Rechberg, der den alten Gesandten gegen den 86 Berluch einer erneuten Überrumpelung auch gliedlich schutzte und den Endabschluß ansangs Chrober ju ftanbe brachte; bas Datum bes Konforbates blieb ber 5. Juni. Um 24. Dttober ratibabierte Ronig Dar, am 15. November publigierte ber Bapft mittelft einer Allotution Die Ronfermationebulle. - Die Sprache ber "Konvention" ift lateinisch, Die Form ber oben berührten franzostichen nadigebildet. Abbrude: Bullarium Rom. XIV p. 314 ff.; w Munch 2, G. 217 ff.; Ruffi p. 146 ff.; beutsch: b. Hremer, Altenstiide I, G. 30 ff.; Walter S. 204 ff.; G. Phillips, Rirdenrecht III, Anhang S. 5 ff.). — Der ftillschweigende Borbehalt bes Staates fant feinen Ausbrud, als, wie es ausgemacht worden war, bas Montorbat als Staatsgefet publiziert wurde. Dies geschah erft mit bem "Ebitte über bie außeren Rechteverhaltinife bes Ronigreiche in Begiebung auf Meligion 46 und firchliche Gefellichaften (fogenanntes Heligionsebift)" (Beilage 2 ju Tit. 1, § 9 ber Berfaffungsurfunde) vom 26. Mai 1818, in welchem die Konfordatsbestimmungen nicht als für das Konigreich, sondern bloß als für die Ratholiken des Königsteichs und bloß hinfichtlich ber inneren Berhaltniffe ihrer Mirchengemeinschaft giltig behandelt wurden. Diefe organischen Urtifel tonnten ber Rurie nicht unerwartet fein, bennoch gab man fich ben so Anschein, bas zu meinen, und es entspann fich über fie ein bem frangofischen abnlicher, bis beute nicht geschlichteter Streit amischen ber baberischen Staatsregierung und bem papitliden hoje über die eigentliche Bebeutung bes Konfordates. Erft nach ber Auficherung einer Deflaration bes Religionsebifts burch Konig Maximilian Joseph von Bavern - fic ericbien Tegernsee ben 15. Gept. 1821 (abgebrudt: Walter, Fontes S. 212 f.; v. Rremer, 56 Aftenftude I, C. 53 f.) — bat Bius VII. die vom 1. April 1818 batierte Cirfumstriptionsbulle "Dei ac domini nostri Jesu Christi" (Bullarium Rom. ed. Barberi, t. XV p. 17ff.) am 8. Sept. 1821 publigiert. Durch Artifel 2 bes Konfordats hat Die fatholifche Rirche Baverns folgende Ordnung erhalten. Un ber Spipe fteben zwei Erzbistumer: München-Freising und Bamberg. Die Suffraganbistumer bes ersteren find: Passau, Regensburg und so Mussburg: dem lenteren fint unterfiellt: Würzburg, Eichstätt und Speier. — Für die Geschichte der Laubertausverrandlungen ist grundlegend die aus den Alten gearbeitete Zwirft Ziwerers: unkerdem: C. Wejer a. a. C. II, 1, S. 87ff.; Verzeichnis der Schriften über das konfordar: d. ... kluber. Ziaarsrecht, § 508; (C. Höffer), Konfordat und Konstitutionsie der Laubeitsen in Bavern, Augsburg 1847; W. von Lerchenseld, Jur Geschichte des Laubeitsten Lonfordars. Kordingen 1882; Vering, Kirchenrecht § 19, IV S. 60 f.; H. Brüd, sleichunge der Laubeitsten Lirche, II Z. 12 ff.; W. v. Seidel, Bayerisches Staatsrecht, Br. Lerburg, Less Braatsrecht des Königreichs Bayern (— Handburg der Arbeitungen kompten Lendens verausg, von Handburg und M. v. Seidel, II, 4), Freihausg.

In Oberreich aleeven bie alteren Zuftande junachft unverandert. Ebenfo im Konigeine Gumen. Wit ben ubrigen - fämilich protestantischen - Staaten Deutschland nummiere die Eurie Lenkordate zu ichliegen, um die der katholischen Kirche baselbit teils a grantenden, mis meber ju geminnenben Rechte in einer ben Staat möglichft feft andener fegreterm farerguftellen. Es ift nicht richtig, was zuweilen behauptet worden n, ban in preimein Bebenfen bagegen gebabt babe (Weger a. a. D. 1, 266, 273; 2. Mit 3. Auch die erreichtungigen Staaten beabsichtigten anfangs den Abschluß von "Non Sannever Segann im April 1817 burch ben Befandten von Ompfeba am received genergen vere burnder in unterbandeln, iden im Juli 1816 war als breußischer Gesandin in mit der neinem Beitimmung Ricouper nach Rom gegangen, wiewohl er bie nächsten na Jager jege bene bie getagen Instruktionen jum wirflichen Beginn ber Berhandlung blich ling ince Die Geinen Bundesftauten, als fie in ibrer Mebrbeit im Marg 1818 au Armitmire Commungen abammentraten, beabsichtigten mit Rom über ben bemnächftigen Ab weine oner conferences in bernten. Ernterbin gab Preugen, noch ebe es feine Re penarenen Squan, Sen Redunten and venforbates auf und verlangte blog eine Cirlum Progressbulle, vorm gannever im frate. In beiben Fallen ging Die romijche unit ben bei Beim bei Centrebates ungern ab, gab aber nach; bagegen bat fie ben Staatm, proge nurmige bie consensure Ampemproving bilben, eine folde Bulle vielmehr fich THE PROPERTY AND THE PROPERTY.

reide, um ihn Absommen in negerineren, nach kom zeben. Im Ministerium bes Innem, in weichem baumen bei kinden gewerte, wurde die Angelegenbeit burch Minister von Schneimann vervenung und dann den Reservaten für faibelische Kirchensachen, Schmedding, in im inssparingen Remeienung, we Ricenars Instruktion bermell festgustellen war, burch bei nicht obeseinnen von Kammer verröchten. Sie machten zu dem von Niebuhr zu verhamden schner denkonder von Kammer deutwirk, der welchem vielfach ein Memoire benutzt wurde, werdes handen handelt, von Gundenkankarbandter. sich in Frankfurt von Wessenberg hatte geben staffen. Ihre Idee wert von uber das Materielle des Abkommens in Rom sessiellen.

der Benk für Benk fur Bunkt burch ebensoniele Staatsgesche zu giltigem Recht erboben werden solle; dem nur umerbald der landrechtlichen Geschröftunkte sollte man vorgeben. Ichen deuten die einem Klimskeriem sich zu dem gemeinschaftlichen Berichte vereinigt, mit dem der Eutwart am den Staatskanzler geben sollte, als is. November 1817) ein besweres kultusministerium von dem des Innern abgeweigt und insolgebessen Altenstein am Schuckmanns Stelle mit der Sache betraut ward. — Richt lange vorder war das neue franzeische Konfordat bekannt geworden, und eben als Altenstein sich über die preußischendische Konfordat in Deutschland bekannt. Beide erregten Bedenken wider dergleichen allgemeine Übereinkommen und brachten Altenstein, der in weitlausigen "Betrachtungen" vom 30. Marz 1818 seinen Standpunk

55 entwidelte, — er wollte war vollige firchliche Befriedigung ber katholischen Preußen, aber nicht durch eine relativ selbsikandige Kirche, sondern durch ben die Kirche absorbierenden Staat —, auf die an und für sich gesunde 3dee, überhaupt kein Konkordat zu negozieren, sondern nur eine die preußischen Bistümer neu umgrenzende Eirkumskriptionsbulle, die walleich über ihre Detation, ihre Besetzung und ihre Mapitel das Rötige enthalten sollte. Der Gedanke, daß auch eine solche Bulle genüge, war in jener Leit medrsach. 1. B. in bem erwähnten wessenbergischen Memoire, berührt worden und wurde eben damals (1817 bis 1818) von Rußland ausgeführt. Es ist indes nicht ersichtlich, inwieweit die eine oder die andere dieser Anregungen auf Altenstein gewirkt hat. Schmedding, dem ein Konstordat wesenklich sieder gewesen wäre, mußte sich sügen, das auswärtige Ministerium trat bei, und so beantragten am 5. Wai 1818 beide Ministerien beim Staatskanzler in auss sührlichen Vorlagen die Verhandlung einer solchen Bulle; für den Fall, daß der päpstsliche Hos sol es wünschte, daß ein Kontordat geschlossen werde, war die vorher entworsene Instruktion im wesentlichen beibehalten.

Der Staatstangler Sarbenberg ließ die Angelegenheit volle gwei Jahre lang in feinem Rabinette liegen, offenbar nicht aus Rachlässigfeit. Bei ber ihm bekannt gewordenen 10 Stimmung sowohl ber altereußischen Männer friedericianischer Schule, wie ber rheinischen Ultramontanen, Die von bem römischen Abkommen beiberfeits etwas anderes verlangten, als was zu leisten möglich war, bei dem Auffehen, welches die ultramontan geratenen Kon-tordate Frankreichs und Bayerns machten, und dem Widerstande, den sie herborriesen, bei ber Bedeutung, welche der unlängst ohne Erfolg beendeten Romreise Weffenbergs und 15 ihren Folgen vielfach beigelegt ward, bei dem Gewicht, das die wortführenden Liberalen bem Resultate der eben sich abschließenden Franksurter Konferenz beilegten, und bei ihrer Hoffnung durch den weiteren Gang dieser Berhandlung das baverische Konkordat wieder umzustürzen und ein einheitliches deutsches anzubahnen, im Blid auf diese ganze Situation hatte Barbenberg guten Grund, ihre weitere Entwidelung und Rlärung junachit 20 abautvarten, um für die preußischerfeits ju treffenden Entschließungen freie Sand ju behalten. Wie ungebuldig unterdes Niebuhr war, ist bekannt. Dennoch war seine Zeit in Rom auch für die Sache nicht verloren; benn burch feine Berichte ift die Regierung unaleich beffer und vollständiger, als sie es vorher gewesen war, - freilich auch jest nicht ausreichend — orientiert toorben. Eine Beranderung der Borlagen von 1818 ist indes 25 fo wenig burch sie wie durch den Berlauf der vorhin berührten Borgange veranlaßt tworben; am 23. Mai 1820 wurden jene Borlagen gang, wie sie ehemals entworfen

waren, unterzeichnet.

Riebuhr erhielt fie Mitte Juli 1820. Er faßte ihren Inhalt in eine Note an ben Rarbinalftaatssetretar jusammen, in der er den Erlaß einer papitlichen Konstitution biefes 20 bestimmten Inhaltes erbat. Um 4. August hatte er feinen Borfchlag bereits mundlich naber erörtert und war mit Confalvi im wesentlichen einig. Die offizielle Antwort, die indes erft nach Bernehmung verschiedener Gutachten und ber Entscheidung bes Papftes am 6. Oftober 1820 erfolgte, fagte bie verlangte Bulle im allgemeinen zu, wollte aber einzelne Punkte derselben anders gesaßt wissen. Über diese wurde nun, nach eingeholter In- 85 kruktion, in weiteren Noten verhandelt. Den letzten, aber bloß noch sormellen Abschluß besorgte der vom Kongresse von Laibach im März 1821 nach Rom gesommene Staatstangler Harbenberg (20. bis 25. März) perfonlich. Ende April und im Anfange bes Rai ward diese Bulle von einem damit beauftragten Geiftlichen, Monfign. Magio, formuliert unter ftanbiger Beaufsichtigung von feiten Niebuhre. Schlieglich gelangte fie jur 40 Midrift an die Datarie und ging, mit den Anfangsworten De salute animarum, am 16. Juli 1821 sertig aus derselben hervor. Sie ergeht ad perpetuam rei memoriam, b. h. ohne bestimmte Adresse, und wurde in Preußen mittelst Kabinetsordre vom 23. August, traft welcher königlichen Bewilligung "biese Berfügungen als bindendes Statut der katho-lifchen Kirche des Staates von allen, die es angeht, zu beobachten find", jedoch mit Bor- 45 behalt aller Majeftaterechte, nach ihrem wesentlichen Inhalte sanktioniert und burch Ginrudung in Die Gesethessammlung publiziert. Diocesaneinteilung Preugens: Erzbistum Köln mit ben Saffraganbistumern Trier, Dunfter, Baderborn; - Erzbistum Pofen-Gnefen mit bem Bistum Culm (Gig: Belplin); — Die Bistumer von Breslau (Die auf öfterreidischem Gebiet gelegenen Pfarreien verbleiben ihm; ihm find außerdem unterworfen die von 50 bem apostolischen Lifariat der nordischen Missionen zu trennenden Pfarreien der Städte: Berlin, Potsbam, Spandau, Frankfurt a. D., Stettin und Stralfund, welche von bem Propft ju St. hebwig in Berlin als Delegaten bes Bifchofs von Breslau verwaltet werden jollen) und Ermland erempt (apostolicae sedi immediate subjectae ecclesine). — Gebruckt ist sie: Bullarium Rom. XV p. 403 ff.; Münch 2, 250 ff., hier ss auch die deutsche Übersetzung: Aus der Gesetzammlung für die Königlich Preußischen Staaten Nr. 12, 1821; Nussi p. 188 ff.; v. Kremer, Aktenstücke I, S. 163 ff.; Walter S. 239 ff. u. ö. — Über die Geschichte der Berhandlung voll. aus den Akten gearbeitete Darstellung von Mejer a. a. D. II, 2, S. 3—116. 265 ff. 300; III, 1, S. 88 bis 184; E. A. Th. Laspepres, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche co

Preußens, 1. Teil, Halle 1840; A. Cichhorn, Aussichrung ber Bulle de salute animarum in den einzelnen Diocesen des preußischen Staates: Ztschrift f. d. Geschichte Ermlands, V, 1870, S. 1—130; H. Treißicke, Deuzsche Geschichte im 19. Jahrdundert, B. Bd. 2. Aufl., Leipzig 1886, S. 198 ff.; Brud a. a. D. II, 39 ff.; Bering § 39, S. 160 ff.; G. Markt. Die preußische Gesandsichaft aus Geste des Maultes Comis 1899, S. 126

s C. Dirbt, Die preußische Gefandtschaft am Sofe bes Papftes, Leipzig 1899, C. 13 ff. hann ober. Die Berhandlungen über bas von Sannover beantragte Ronforbat begannen mit Konferengen eines Mitgliedes ber Gefandtichaft und bes papitlichen Rommittari Monfign. Magio, in benen bie einzelnen Buntte ber gu ichliegenben Konvention festgestellt werben follten. Gie hatten gur Grundlage von ber bannoverichen Megierung ausgegangene 10 Propositionen, welchen romischerseits mit speziellen Gegenforberungen geantwortet warb, tourben ben Commer 1817 bindurch fortgesetzt und liefen in eine Rote Omptebas vom 28. Juni und eine unumwundene Antwort Consalvie vom 2. September (gebruckt bei Mejer a. a. D. Teil 2, G. 301 f.) aus, in welchen bie Berichiedenheit ber beiberfeitum Standpunfte ftart hervortrat. Indes befand fich bie Unterhandlung bamit nur in ben 16 erften Stadien; benn nach Erreichung eines Refultates ber Honferengen follte über bas felbe bas Gutachten einer zu biefem Zweffe zu freierenden Rarbinalsfongregation vernommen und bann erft die Sache bem Papite vorgelegt werben. Die Differengen wurden nach Eingang neuer Instruktion fur Die Wefandschaft zwar geringer, ba aber bas Wefchaft bod im wefentlichen nicht vorwärts riidte, fo nahmen endlich ber Befandte und ber Nardinal 20 staatsfetretar, ohne den Kortgang ber Konfereng zu storen, die Sache insgeheim auch ihrerfeite in die hand (August 1818) und es entstand ein im Staatefefretariate entworfens Brojeft, bas, von herrn von Ompteba befurwortet, nach London abging (gebruckt a. a. C. S. 246 f. Note). Es wurde zwar nicht angenommen, aber bilbete boch bie Bafie weiten Berhandlungen. Diese stodten noch wieberholt und ftanden, nachdem an Stelle bes in hem 25 berftorbenen b. Ompteba ein anberer Gefandter, b. Reben, eingetreten war, Mitte 1020 fo, bag bie hannoveriche Regierung ihre Einwilligung jum Konfordate von ber Gintal mung vier bestimmter Buntte - unbedingtes Helufationerecht ber angustellenden Rierila. Autsicht über bas Rirchengut, Beibehaltung gewiffer Beborben und Abbangigfeit ber recht lichen Geltung neuer Stiftungen von einer Regierungsbestätigung - abbangig madte, so bie Aurie aber biefe Ginraumungen ebenfo bestimmt verweigerte. Nach bem im Ceptemba 1820 erfolgten hannoberichen Ultimatum und der im Mary 1821 barauf erteilten Untwol. schien der Brud unvermeiblich. Da ließ die hannoversche Regierung im März 1822, nachem fie die preugifche Berhandlung raich beendet fab, burch ibren Gefandten erflaren, bag it ftatt eines Konfordates, gleichfalls eine bloge Cirfumifriptionsbulle wünsche. Go ungan 85 man hierauf einging, so glaubte Confalvi doch nachgeben zu muffen. 3m Jahre 1822 und in ben ersten Monaten 1823 wurde baber ein Konventionsprojett ausgearbeitet, bas, seitens der hannoverschen Regierung im wesentlichen angenommen, von Papst Bus VII. wenige Tage vor feinem Tobe (20. August 1823) in einer vom 13. August 1823 batierem Note acceptiert wurde. Anfange 1824 gefchab hannoverscherseits bie Ratibabition und 40 bentzufolge warb, nach einem besfalls ergangenen Konfifterialbefrete, Die Bulle Impensa Romanorum pontificum am 26. Marg 1824 bom Papite erlaffen, welche die Erric tung ber Bistumer von Silbesbeim und von Denabrud berfügte. Gie ift gebrucht bo Mind, 2, 302 ff.; Ruffi p. 222 ff.; Walter S. 265 f.; v. Kremer-Auenrobe, Alter ftude jur Geschichte bes Berbaltniffes zwischen Staat und Rirche, Leivzig 1873 ff., 1. 20

Mind, 2, 302 ft.; Nuft p. 222 ft.; Walter S. 265 ft.; v. Rremer-Anenrode, Alterstüde zur Geschichte des Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche, Leivzig 1873 ff., I. Be 5. 77 ff. Ihre Form ist der preußischen ahnlich und ihre Vestatigung durch Konig Georg IV. und Publikation als hannoversches Landesgesch geschah in der Geschsammlung am 20 Kai 1824. — Über die Geschichte der hannoverschen Verhandlung: Meier a. a. C. II. 2, S. 117—164; S. 241—264, III, 1, S. 62–87; derselbe, Die Propaganda 20, II. S. 423 ft.; Brück, Geschichte der katholischen Kirche, II S. 76 ff.; Vering § 40, I S. 193: Weurer, Die Sätularisation und Wiederherstellung des Stifts Osnabrück: Archiv ft. latt. Kirchenrecht XXXIII S. 378 ff.

Staaten der oberrheinischen Kirchenproding. — Auf Anregung Württenbergs traten am 24. Marz 1818 Abgeordnete von Württenberg, Baden, beiden Seinen Rassau, den sächsischen Hassauf und Bremm is zu Krantsurt a. R. zusammen, um unter Vorsitz des twirttenbergischen ebemaligen Kultus ministers, nunmehrigen Bundestagsgesandten d. Wangenheim, uber den Abschluß eines zweinsamen Kontordats mit Kom zu beraten. Späterhin haben sich auch Frankfurt, Loppe und Walded an den Beratungen und die beiden Hobenzellern an ihrem Resultate beiteiligt. Den Anlaß zu diesen Kontordats batte eine von Ofterreich ausgegangene Madnung wogeneben, die Rusagen des Reichsbeputationshauptschlusses (vgl. oben) auszusubern. Man

ward in siebenzehn Sitzungen, die zum 30. April, sowohl über den Indalt des abzuschlesenden Bertrags, wie auch über die Form seiner Aussührung einig, indem man des schloß, — wie spaterhin auch ausgesuhrt ward, — ein Staatsgeseh über die Verhältnisse der katholischen Kirche dieser Territorien in Korm einer "Deklaration" zu sormulieren, dem Papste vorzulegen und dabei die "Erwartung" auszusprechen, daß er es anerkennen, die billigen und genehmigen werde. Auf diese Art sollte ihm alle Gelegenbeit zu einer Geltendsmachung kurialer Geschweite abgeschnitten und das Ganze von vernderein zu einem Ultimatum gestenwelt werden, das man, salls es der Papst nicht unverändert annehme, auch ohne ihn landesgesestlich durchsübren zu können meinte. Nach eingeholter Instruktion, die nur von beiden Hessen, Kassau, Baden, Kürttemberg und Frankfurt völlig zustimmend so aussiel, während die übrigen Teilnebmer der Beratung an den weiteren Schritten entweder nur bedingten Anteil nahmen oder sich allmiblich zurückzogen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgesaßte Deklaration sestzestellt und gleichzeitig ein "Organische Statut", im wesentlichen den französischen organischen Artisch gleichend, sowie die Instruktion einer Gesandtschaft entworsen, welche mit der Deklaration nach Rom geben sollte. In einem Verzestrage vom 7. Oktober 1818, an dem, außer den letztgenannten seche Regierungen, unter Refriktionen auch die meisten anderen vordin ausgeschihrten noch teilnahmen, vereinigte man

fich auf biefe Bringipien und Intentionen.

3m Tebruar 1819 gingen die Herren von Türkbeim und von Schmit-Grollenburg, ersterer Protestant, letzterer Katholik, als Gesandte der vereinigten Staaten nach Rom, wübergaben am 23. Marz ihre Antrage, und hatten am 21. Mai, nicht früher, ihre erste Ronfereng barüber mit Confalbi. Diefer fcblug ibnen vor, bie Angelegenheit burch tonfibentielle Roten und Besprechungen ju betreiben, Die jedoch blog vorbereitend und für beibe Teile ohne Berbindlichkeit fein follten, fprach fich felbst fur bie Form eines Ron-Lorbates que, machte materielle Ausstellungen und behandelte die Deflaration ale blokes 25 Brojett. Die Gefandtichaft lebnte zwar nicht jede Modifitation berfelben - Die twenig: ftens v. Türkeim für notwendig bielt, während ber ehemals jum Briefter erzogene Berr b. Schmis-Grollenburg durch rudfichtelofes Borgeben imponieren zu konnen meinte, aber boch alle Braliminarverbandlungen ab und verlangte eine Konferenz, Die ihnen fogleich über die Stellung bes Hapftes Muftlärung berichaffen follte. Infolge ihrer Berichte :0 erbielt fie bann bie Instruktion (17. Juni und 20. Juli), auf eine authentische Erklarung zu bringen, aber nicht langer als funf Monate barauf zu warten; erfolge sie früher, bann bie Teflaration in allen wesentlichen Puntten für eine unabanderliche Magna Charta libertatis ceclesiae catholico-Romanae ju erflaren, und nur auf gewiffen bestimmten Bunften Rebaftioneanberungen gugulaffen. Gine bloge Girtumffriptionsbulle follte nicht as beantragt, indes auch nicht abgewiesen werben. - Die Gesandten waren, nach langem Warten, icon abzureifen im Begriff, ale am 10. Auguft 1819 Confalvi bie unter bem Romen ber Esposizione dei sentimenti di sua Santità (b. i. Parfiellung ber Gefinnungen Er. Beiligteit über Die Erflärung ber vereinten protestantischen Fürsten und Staaten bes beutschen Bundes) befannte ausführliche Note an fie erließ (gebrucht in to beutscher Abersetung bei Munch, 2, 378 ff.). In ihr werden die zu verlangenden Mobifilationen ber fog. Dellaration, burd welche fie allerdings ju etwas absolut anderem geworden ware, hervorgehoben und schließlich ber Borichlag gemacht, vorläufig bie barin proponierte neue Cirfumftription, mittelft einer besfallfigen Bulle, allein in Bollgug gu feben, damit man "in gutem Einverstandniffe" diese Bistumer aledann mit hirten ber- 45 seben konne. Auf diese Eventualität ging, da jene Modefisationen zu bewilligen wider Die Instruction gewesen ware, Die Gefandtichaft ein, verlangte und erhielt nabere Ausfunft über Die Ratur einer Cirfumfriptionebulle und biejenigen Bunfte, Die, um fie erlaffen gu tonnen, ber romische Sof tviffen muffe, reifte von Rom anfange Oft. 1819 ab und fant ihre Kommittenten fehr geneigt, auf die Ibee der blogen Cirfumstription einzugehen, von der 60 es ichien, daß fie, was man gewollt hatte, gewahrte und zugleich für alle anderen Intentionen Raum ließ. Es wurden baher die faftischen Rotigen, beren die Aurie gu beburfen erflart hatte, gefammelt und mit einer Rote, in ber bas eventuelle Anerbieten bes Bapftes acceptiert und einiges Speziellere bingugefügt ward, im Dlärg 1821 an Confalvi abacgeben. Dan erwartete bierauf eine tveitere Berbandlung über ben Anbalt ber ju to ertaffenben Ronftitution, und fab fich getäuscht, als ohne weiteres biefe felbft erfcbien : bie Bulle Provida sollersque vom 16. August 1821. Sie war von einer Note des Kardinalstaatsfelretars vom 20. August begleitet, in welcher er das minder Wünschenstwerte und das Unzureichende der nun ergriffenen Daspregel ausdruckte und auf die notwendig bleis benben Erganzungen hintvies,

Die Bulle "Provida sollersque" (Ruffi 209 ff.; v. Rremer, Altenftude 1. Bb S. 92 ff.; Mejer III, S. 185 ff.) errichtete bie jesige oberrheinische Kirchenproving und bie fünf Bistümer: Freiburg i. Br. (für Baben), Rottenburg (fur Burttemberg), Main; (für bas Großberzogtum heffen), Limburg (für Raffau und Frankfurt), Fulba (für Rurbeffen) 5 unter Freiburg ale Metropole. Die Rurie hatte fich ju biefem Schritt beinabe mehr als bereit finden laffen, weil fie die teilweis auch erreichte Absicht hegte, bei diefer Gelegenbeit bie Bestimmungen des treftjälischen Friedens über Ausschluß ber bischöflichen Regierungerechte von gewiffen protestantischen Landesteilen aufgehoben ju feben. Denn bie Bulle unter ftellte ben Landesbistumern, welche sie einrichtet, nicht bloß die Katholiken, sondern famt-10 lide Christen ber betreffenden Lande; fie follte augerdem, wie im Eingange ausbrudlich bemerkt wird, auch für bie mittel und norddeutschen Teilnehmer ber Unterhandlungen, welche auf halbem Wege fteben geblieben waren, mitbestimmt fein und es follte nur ned eine genauere Geftsetung über die Diocesen vorbehalten fein, ju benen bie Territorien berfelben geschlagen wurden. Im übrigen spricht fie, neben ber Cirlumstription, nur bon bar 15 Rapitelzusammensegung und Dotation ber funf Rathebralen; ber Bischofe und Dombern

wahlen bingegen erwähnt fie nicht. In Frankfurt ward fie von ber Mitte Oftober 1821 bafelbit wieber gufammer getretenen Konfereng geprüft und annehmbar gefunden, was man Ende November bem römischen Sofe anzeigte. Alle Teile ber Dellaration von ehemals, bie in ber Bulle nicht 20 berührt waren, hatte man aber unterbes in bas beabfichtigte organische Statut bernber genommen und mit bemfelben zu einer fogenannten "Rirchenpragmatif" verarbeitet, be in allen beteiligten Staaten mit ber Bulle jugleich publigiert werden follte und baber, ale fie befannt ward, ben lebhaften Biberfpruch bes romifchen Stubles bervorrief. wurde fie in einem an ben Bertrag vom 7. Oftober 1818 fich anlehnenden neuen Ctaals-25 bertrag ber verbundenen Regierungen bom 8. Februar 1822 aufrecht erhalten (Wieger III S. 227). Dagegen wurde eine Form ber Sanktions: und Bublikationsverordnungen für Die Bule beschloffen, burch bie folde in ihr enthaltene Begenstande, Die in ben bem romifchen bofe gemachten Antragen nicht enthalten gewesen seien, ale nicht genehmigt bezeichnet werben follten; und außerbem über die Ginrichtung ber borgunehmenden Ernennungen und beiotso beren Berpflichtungen ber neuen Bischofe Abmachung getroffen. Um 6. Dai 1828 por ponierte man die bergestalt nominierten Bischöfe bem Papite, ber jedoch am 13. Juni 1823 bie Bestätigung verfagte, reelle Burudnahme ber Rirchenpragmatit verlangte und, infolge weiterer ichriftlich geführter Verhandlungen, mittelft einer Note vom 16. Juni 183 ein Alltimatum erließ, welches zu Wiebereröffnung der Frantfurter Ronferengen Canum 35 1826) Unlag gab. - Sier beichloft man (4. Auguft 1826) eine gemeinfame Rote, in ber von ben im Ultimatum aufgestellten feche Buntten bie erften bier unter ber Bebingung angenommen wurden, baff an die Bifchofe und Domfapitel ein Breve erlaffen wurde, in welchem buit angewiesen wurden, zu Bischösen und Domkapitularen personas minus gratas nicht # mablen; rudfichtlich ber beiden letten Bunfte bingegen murben die landesberrlichen Gow 40 beranitaterechte porbehalten. Darauf ericbien am 11. April 1827 Leos XII. Bulle Ad dominici gregis custodiam und traf in ben erften bier Artifeln, unter ber bon ben Regierungen verlangten Modifitation, über die Bifchofe- und Rapitelwahlen Berordnung schrieb aber in Art. 5 und 6 bem Ultimatum gemäß und ohne Rudficht auf die er widerung der Regierungen vor, daß in jeder Diocefe ein den Tribentiner Schluffen entes fprechendes Seminat bestehen, und daß die Ordinatien samt dem Erzbijchofe, nebm freiem Bertebr mit bem Papite, alle ihnen nach ben jett gettenben Mirdengejegen und ba vigens ecclesiae disciplina jufonmenden Jurisbiftionsrechte besitzen sellten.

In ben landesgesestlichen Bestatigungen und Bublikafionen ber beiben Bullen, bit nunmehr nach nochmaliger Beratung ber vereinten Staaten und einer am 8. Oftebn 50 1827 abgeschloffenen Erganzung ihres Staatsvertrage von 1818 und 1822 erfolgten (m Massau ben 9., in Baben ben 16., in Württemberg ben 24. Ottober 1827, in Rurbem ben 31. August, im Großberzogtum Gessen ben 16. Oftober 1829), wurde bie Bulle Ad dominici, junt Teil mit Sinweglaffung ber beiben letten Artitel, unter ausbrudiche Bahrung ber Soheiterechte u. bgl. mehr in die Landesgesetgebungen aufgenommen. Aufer bb bem aber wurde in allen betreffenben Staaten eine gleichlautenbe Berordnung in bereif des landesherrlichen Schutz- und Auffichterechtes über "bie tatholische Rirde" am 30. 30 nuar 1880 erlassen, in der die ehemalige "Rirchenpragmatik" in allen wesenlichen Aunten wortlich wiederholt war, so daß Bapft Brus VIII., indem er den Erlas als vertragswanz ansah, burch ein an sämtliche Bischofe ber oberrheinischen Rirchenproving gerichtetes Bret co bom 30. Juni 1830 bagegen protestierte, die Berordnung verwarf und Die Bifcheie auf

forberte, das Recht der Kirche zu tvahren. — Die Attenstüde bei Münch, 2, 309–417; Russi p. 209 st. 239 st.; Walter S. 392 st.; Die Geschichte dieser Verhandlungen: Mezer a. a. E. II, 2, S. 165—240; III, 1, S. 7—61, 185—229; derselbe, Die Propaganda, ihre Produingen und ihr Necht, II, Görtingen 1853, S. 418 st.; J. Longner, Darstellung der Rechtsverhaltnisse der Bischose in der oberrheinischen Kirchenproding, Tubingen 1810; s derselbe, Beiträge zur Gesch. der oberrheinischen Kirchenproding, Tubingen 1810; s derselbe, Beiträge zur Gesch. der oberrheinischen Kirchenproding, ebend. 1863; H. Drud, Die oberrheinische Kirchenproding von ihrer Grundung die zur Gegenwart, Mang 1868; derselbe, Gesch. der lath. Kirche, II, 102 st.; H. Waas, Gesch. der tath. Kirche im Großeherzogtum Baden, Freiburg i. Br. 1891; G. Friedberg, Der Staat und die Bischosetwahlen in Deutschland, Leipzig 1874, Al. 1, S. 125 st.; Al. 2, 114 st.

fumifription bullen zeigt, daß in letteren, die untereinander nicht wesentlich bifferieren, tein einziger Buntt enthalten ift, ber in bem Rontorbate nicht gleichfalls berührt ware. Rur bie Abgrengung ber einzelnen Diecefen und erzbijdoflichen Brobingen ift in jenen Bullen, beren Sauptinbalt fie bildet, genauer als im Ronfordate verzeichnet, bas, wie erwahnt, noch burch is eine befondere Cirfumffriptionsbulle vervollstandigt worden ift. Außerdem haben fie folgende Teile gemeinfam: a) die Zusammensegung der Domfapitel. Für Babern, Preußen und die oberrheinische Kirchenproving wird, wovon in der hannoverschen Bulle nicht die Rebe ift, porgeschen, bag ein Pouitenziar und ein Theolog im Rapitel fem follen. Daß die Rapitulare jum Chorbienst verpflichtet und bem Bischofe a consiliis sind, sagt bas 20 Kontordat und die oberrheinische Bulle, - bag fie in den Grenzen des kanonischen Rechtes Statute machen burfen, Diese und Die preußische allein. Sobann ift gemeinfam die Bufage einer jedesmal genauer bestimmten Dotation ber Biscofe und Rapitel, Die in Bavern, Sannober und der oberrheinischen Mirchenproving bonis fundisque stabilibus, in Sannover auch in Rebuten und Realzinsen, in der oberrheinischen Rirdenproving auch in andern 25 mittelft Spezialhopothel gesicherten Einfunften, in Breugen überhaupt blog in Grundginfen, die auf Staatswaldungen rabigiert feien, und nur ebentuell in Grundeigentum besteben foll. Die freie Verwaltung ist ben Bischofen in Babern und ber oberrheinischen Arrchenproving, die Erhaltung bes Bermogens ber einzelnen Rirchen in Babern, Preugen und hannever ausbrudlich garantiert. Ferner daß jebe Diocefe ihr botiertes Ceminar so baben und die geiftliche Erziehung barin nach ber Norm des Tribentinume geschehen foll, fagt das Kontorbat und alle Bullen; daß ber Bifdof es frei leite und verwalte, fagt, außer bem erstern, blog die oberrheinische Bulle, in der eben diefer Artifel, wie wir gefeben baben, ftaatsfeitig bestritten wurde. Die Stiftung eines Emeriten: und Demeritenflofiere ift nur in Bayern und Preugen vorgesehen. Nicht minder ift die Ernennung der 15 Bijdofe und Domberren in bem Konfordate fowohl ale in ben Bullen ausbrudlich festgeftellt. Die Unnaten und bie Rangleitagen find fur Breugen und Sannover freiert, für Die oberrheinische Broving nicht erwahnt, und für Bavern neu festgustellen verbrochen. -Blas Die Rechte ber Bifchofe betrifft, jo find fie fur Bapern einzeln aufgezahlt, toabrend Die preußische Bulle bem Epistopate allgemeiner omnia et singula jura, praceminentiae, 40 praerogativae et privilegia aliis illarum partium Archiepiscopis et Episcopis legitime competentes jujagt, und die oberrheinische Bulle, die, neben dem baverischen Rontorbate, auch allem bie Freiheit bes Berfehrs mit Rom ausbritchlich garantiert, in bem oben erwähnten Art. 6 ber Bulle Ad dominici die volle Epistopalgewalt juxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam ihm sidert. - Endlid werben 46 in allen Bullen, gleichmäßig mit dem Konfordate, geschaftliche Anordnungen über die Ausführung getroffen.

Folgende Artikel hingegen sinden sich allein in dem Konkordate berührt: Zuerst beginnt das baverische Konkordat mit dem Sape, daß die katholische Religion im Konigsteiche in allen nach göttlichem und nach kanonischem Rechte ihr gebührenden Rechten und so Prarogativen werde geschicht werden, während in den verschieden gesasten Einzangen der Bullen stets ausgedrückt ist, daß der Bapst erhalten wolle, was unter den odwaltenden Amständen zu erhalten sei, und dadurch zu besonderen Konzessionen sich veranlaßt sebe. Sodann wird der Underäußerlichkeit und Underänderlichkeit des Kurchengutes ausdrucklich gedacht, der Kirche die Schukaussicht sie Einstung 66 und Dotation einiger Klöster für Unterricht, Pfarraushuse und krankenpstege, das papsteliche Dispensationszecht zur Benesizienkumulation und ein bestimmender Einstuß auf die Bucherpolizei zugesüchert. Die Hauptsache ist eine garantierende Auszählung der bischössischen Rechte, zu denen auch das der freien Kollation (bei welcher erweisliches Patronat geschutzt werden soll gehört, und die damit verdundene ganz allgemeine Versicherung (Art. 14) des so

46 \*

Schutes und ber Chrfurcht für bie Rirche und ihre Diener. Das beift, es ift bier, in Rufammenhalt mit bem Anfangsartifel, bas Berbaltnis gwifden bem Staat und ber Rirche als folder feltgestellt und zwar in einer Beife, die ben im Beginn biefer Erorte rung bargefielten Anichauungen ber Defretalen, Die noch beute Die furialen Anichauungen s find, wefentlich entspricht. Dabei ift, in bolltommener Konfequeng, weber ein konigliches Placet, noch irgend ein Teil bes Inspektionsrechtes anerkannt. Denn die Feftstellung bes bon ben Bischöfen zu leistenden Suldigungseibes (Urt. 15), die abnlich auch den protestantischen Staaten gegenüber burch Einzelbertrage gescheben ift, enthalt bergleichen nicht

Durch biefe Bergleichung wird alfo basjenige bestätigt, mas über ben Unterschied 10 gwifden ben mit Breugen, Sannover und ben Staaten ber oberrheinischen Rirchemprovin perhandelten Cirfunifriptionebullen einerseits und ben modernen Konfordaten andererieits

oben im Eingange bemerkt worben ift.

Diejenigen beutschen Regierungen, welche in Frankfurt mit beraten batten, ohne burd bie Cirfumffription ber Bulle Provida sollersque junadift ergriffen ju fein, ichtoffen fic is fpater teilweife bem preußischen, teilweife bem oberrheinischen Diocefanverbande, Braunschweig aber bem hannoverschen, vermoge eines von der bortigen Regierung extrabierten papitlichen Breves von 1834, an. Uber biefe accedierenden Staaten val. Mejer, Die Brepaganda, Al. 2, S. 500-504.

Bis zu ben politischen Betwegungen von 1848 blieb es bierauf bei ben bargestellten 20 Abkommen; obwohl bieselben, wie jum Teil oben erwähnt ift, ju manderlei Streitigfeiter

Unlag gaben. Für die von den Jesuiten geleitete ultramontane Partei waren die Bewegungen da Nabre 1848 und 1849 außerorbentlich gunftig. Schon bas war für fie ein Gewinn, baf Die Staatsregierungen, gegen beren Rirchenhoheiterechte fie gestritten batte, fich in Be 26 brangnis befanden und vielfach fich schwach barin zeigten. Ein größerer Borteil aba waren ihr die in Deutschland jett zu voller Entfaltung gelangenden fonftitutionellen Berfaffungepringmien. Der absolute Polizeistaat hatte noch nicht gewußt, fich von der Gefel: schaft zu unterscheiben, hatte baber felbstftandige foziale Interessen neben ben ftaatlichen nicht flatuiert, auch nicht firdliche, war vielmehr in betreff ber Rirde territorialiftifch ge so wefen. Der tonftitutionelle Staatsgebante bingegen ertennt bie Gelbftftanbigtert jena Intereffen und die Freiheit ber entsprechenben fogialen Bewegung, fonach auch bie ter römisch-katholischen Kirche an, indem er ihr zugleich nicht weniger als anderen gestatte, sich zu ihren Zweden der Prefereiheit und des Vereinsrechtes zu bedienen, und ein Was bes Schuges fur Person und Gigentum bingufugt, bas nicht nur die Erwerbung große 35 befuniarer Dlittel fur jene 3twede gestattet, fondern auch dem einzelnen, ber fur fie tampli, eine faft vollig gebedte Stellung gegen bie Staateregierung einraumt. hierzu tommt bi Wirtung bes in ben tonstitutionellen Berfaffungen angenommenen Reprajentatiofpftemes Denn baofelbe verleibt, wie ben übrigen Intereffenverbanden, fo auch ber romifd-tatboliiden Rirche bas Recht, bei ben Reprafentantenwahlen für Gemeinde, Breis, Proving, Land, 40 Reich burch ihren sozialen Ginfluß Bertreter ihrer genossenschaftlichen Interessen in be entsprechenden Vertretungen wählen zu lassen, und durch dieselben in einem Mage, in welchem ihre fogiale Macht jum Ausbrud tommt, bestimment einzuwirten, wie auf bas Selbstregiment ber partitularen Kreife, fo auf die Gesantleitung bes Staates. Dick Einwirtung fann um jo erfolgreicher gehandhabt werben, je mehr bie firchliche Benonenichaft in fich centralifiert und geschloffen ift Bedürfnis und Ubung ber politischen Aften tonnten baber nicht anders, als auch innerhalb ber Mirche je langer besto mehr die jeiw tijdeluriale Unichauung zu forbern, Die biefe geschloffene Gentralisation von jeber nur ba Noch schmeller aber als ber zur Herricon Natur ber Rirche entsprechend erflärt batte. gelangende Monftitutionalismus wirfte im Jahre 1848 bas Autoritätsbebirfnis ber He so gierungen. Als fie ihr bisheriges Ansehen wanten fahen, mahrend die fatbolijche Aude

lichen Autorität wieder unterwerfen beifen. Ofterreich. — Der feit Surft Raunit überlieferte josephinische Territorialismus 55 wurde icon in ber beutich-ofterreichischen Berfassung vom 25. April 1848 und wiedertod in der Gefamtberfaffung 4. Marg 1849 aufgegeben und in einem laiferlichen Batente von bemfelben Datum Die fogiale Freiheit ber Kirche mit ber aus ben Frankfurter Grund rechten stammenden damals iblichen Formel erflart, bag bie Rirche ihre Ungelegenbeiten "selbstständig ordne und verwalte". Schon 1848 nun waren allerhand Eingaben eine co reichischer Bischöfe befannt geworden, in welchen sie in dieser Richtung firchliche Empl-

ber Autorität auscheinend ficherer als vorber mar, liegen fie fich ju bem Arrtum verleiten, biefe Kirche werbe, wenn man ihr die verlangte Freiheit laffe, die Massen auch ber fant

forberungen formulieren. Un ber zu solchem Rwede gebaltenen Rusammenfunft der beutfcen Bischofe in Wurzburg (Ottober 1848, f. u.) beterligten fie fich jedoch nicht, wurden aber bann von der Regierung selbst zu einer ähnlichen vom 31. April bis 7. Juni 1849 bauernben Bufammentunft nach Wien berufen. Die bort aufgestellten ausführlichen Defiberien wurden am 9. Juli vom Bapfte bestätigt (bie Aftenftude bei M. Brubl, Acta ec- 6 clesiastica, Maing 1853). Die Regierung antwortete burch die Defrete vom 18. und 23. April 1850 und bas Batent vom 31. Des. 1851 (Brübl a. a. D. und Balter, Fontes. p. 276 sq.), die aber nur gelten follten, bis burch eine gleichzeitig (Abril 1850) ins Auge gefaßte Ronlordatsunterbanblung mit Rom bas Berbaltus gwifden bem öfterreichifden Staate und ber romisch-fatholischen Rirche abschließend werbe geordnet fein. Die Rego- 10 ciation, welche 1853 begann, ward in Bien papftlicherfeite burch einen dahin gefendeten Runtine, Biale Brela, ftaatliderfeits burd einen öfterreichischen Erzbifchof, Rarbinal Raufder, in Rom durch diesen und ben Rarbinal Santucci gefuhrt. Sie begegnete bei ber bie Regierung beseelenden Gesinnung keinerlei erheblichen Schwierigkeiten, und kam 18. August 1855 zu formellem Abschluß, woraus das Konkordat sowohl vom Papste durch die Bulle is Deus humane salutis auctor vom 3. Nov. 1855, wie durch katserliches Patent vom 5. November 1855 als Gesep publiziert wurde (Text: Russ S. 310 s.; Walter, Fontes S. 280 ff., ber auch einige ber jugeborigen Aftenfulde mitteilt; bollständiger und mit ben Ausjubrungserlaffen in v. Der und Beringe Archiv für tathol. Mirchenrecht I. S. IVff.; XIV, S. 93 ff.; XVIII, S. 449 ff.; v. Kremer, Aftenstude I, S. 214 ff.; Coll. I.a-20 censis t. V, p. 1321 ff. auch die geheimen Artisel). Das Konsorbat beginnt mit wertlich berfelben Ruficherung, mit welcher auch bas baverifche anfangt, bas bie tatbolifche Meligion in Efterreich ,alle Befugniffe und Brarogativen" baben folle, Die ihr ,nach ber Anordnung Bottes und den fanonischen Ordnungen" jufteben; während die durch das Religionsedift in Babern bingugefugte Limitation bier nicht bingugefügt wurde. Uberhaupt flingt bas 25 baverifche Ronfordat mehrfach an; aber bie nabere Bergleichung zeigt, wie viel gunftiger in Diterreich die Kirche gestellt wird. In ben Schlugartiteln (34, 35) werben famtliche bem Monfordate und der "Lehre ber Rirche ober ihrer vom heiligen Stubl gebilligten gegenwartigen Bragis" wibersprechende öfterreichische Staatsgefete aufgehoben; in ben Artiteln 5 ff. 10 ff. wird ber Rirche Die Schule, Die Ubertvachung ber Litteratur, Die Gbe überlaffen, ihr 30 auch ausbrudlich, unter Aufbebung bes Placet und bes Refurjes, volle Freiheit ihrer Betwegung jugesichert; fo bag ihr bies Ronforbat bie von ben Ultramontanen geforberte firchlich-genoffenschaftliche Souberanitat nebft ber Unterordnung bes Staates unter biefelbe in famtlichen wefentlichen Beziehungen einraumt. Litteratur über bas öfterreichische Montorbat verzeichnet: Archiv für tath, Archenrecht I, S. 180 ff. 218 ff. 365 ff.; VI, S. 176 ff. 190 ff.; 95 VIII, S. 292 ff.; (3. Fegler), Studien über b. öfterr. Konforbat, 2. Hufl., Wien 1856; Jacobson, Uber bas öfterr. Konforbat, Leipzig 1856; Wijemann, Bier Bortrage über Ronfordate, insbef. bas öfterr. Konfordat. Aus bem Englischen, Roln 1858; (Gingel), Rirchliche Ruftande Defterreiche unter ber Berrichaft bes Konforbats, Leipzig 1859; Fr. S. Bering, Rirdenrecht § 37 (G. 121: "bas Konforbat gewährte ber Rirche feine folche Gelbite in ftandigfeit wie fie diefelbe auf Grund ber Berjaffungsurfunde batte beanspruchen tonnen"), Schulte, Mirchenrecht, 1, 459 und Lebrbuch bes Rirchenrechts, 4. Auflage, Giefen 1886, § 18 S. 56; außerbem Friedberg, Die Grengen gwifden Staat und Rirche, 1872, 色. 403年.

Es war ein überaus großer Erfolg, einen Staat von der politischen Machtstellung, wie Dsterreich sie seit dem Tage von Olmitz in Deutschland einnahm, sich in solchem Maße der Kuche dingeben zu sehen, und die lurialistisch-sesuitische Partei taßte den Gesdanken, welchen damals am deutlichsten d. Ketteler (Recht und Rechtsschup der katholischen Kürche in Deutschland, Mainz 1854) ausgesprochen hat, das alte der Kurie dienstrssichtige deutsche Reich in osterreichischer Hand wieder aufzurichten. Wie viel Osterreich selbst hierfür und so velleicht schon in dem Konkordate gethan hat, ist die zett nicht aufgestlärt; sedensalls war es mit den Altramontanen durch die gemeinsame Gegnerschaft gegen Breußen verbunden, hat sich als Schupmacht der katholischen Kirche Deutschlands in den zum Konkordate gesbörigen Aktensunen ausdrücklich bekannt, und hat namentlich in Baden den Kampf untersstutzt, welchen der Epistopat im genossenschaftlichen Interesse gegen den Staat seit 1850 56 in die Hand nahm.

Staat und Kirche in Deutschland und Ofterreich seit ber Mitte bes 19. Jahrhunderts. — Der deutsche Epistopat hatte, nachdem die Forderung der "Rirchenfreiheit" unter die sogenannten Bollsforderungen von 1848 vielsach eingereiht worden, die Franksuter Nationalversammlung aber dabei geblieben war, die Kirchen als 60 ben Staatsgeschen unterworfene Genossenschaften zu bezeichnen, sich im Oktober jenes Jahres in Witzburg zu gemeinsamen Berabredungen versammelt. Dier hatte er zwar den Borschlag noch abgelehnt, alle der vollen genossenschaftlichen Selbstständigkeit seiner Mirche im Wege stehenden Staatsgesche, mit denen er zeicher mannigsach in Monflikt geweim bwar, ohne weiteres als nichtige zu behandeln, aber er hatte sich zu dem Berlangen an die Staatsregierungen vereinigt, das nachder in einer Reihe von Dentschriften, die se don den einzelnen Landesepiscopaten ausgesprochen wurde, daß diese die Unadhängigkeit der Niedengenossenschaft anerkennen sollten. Unter dieser Kirchenfreiheit wurde verstanden, daß die Kirche in allen Angelegenbeiten, welche die Genossenschaft ibrerseits für Kirchen in sach erklären werde, keinerlei staatshoheitlicher Beschränfung oder Beaufsichtigung unterworfen sei. Die um sene Zeit vielbewegte Idee einer Trennung der Kirche vom Staate nach nordamerikansch-belgischem Muster nahm der Episcopat hingegen nicht an, sondern wollte den Staat dei der, wie die Bischofe meinten, der Kirche jure divino geschuldeten wollte den Staat dei der, wie die Bischofe meinten, der Rirche jure divino geschuldeten schutzpflicht seichalten (Brotestolle des Mürzburger Tags) über die Denschriften Weige, Wehrt des Stirchenrecht XXI, 108 f. XXII, 214 f. 37 f. Über die Denschriften Weige,

26 für fathol. Kirchenrecht XXI, 108f. XXII, 214f. 373f. Über die Denkschriften Mejer, Lehrb. des Kirchenrechtes, S. 360f. in den Roten; Bering § 44, VI; J. Friedrich, Igna bon Döllinger, 2. Bb, München 1899, S. 438 ff.). Als keine beutsche Regierung bem Berlangen biefer Denkidriften entsprach, liefen bie Leiter ber Bewegung junächt in Baben, wo eine Majorität katholischer Unter 20 thanen einem protestantischen Regentenbaufe gegenüberstand, ben Rampf beginnen. Gie behandelten in dem bortigen fog. Edulftreite bie ihnen wiberwärtigen Staatsgejete in ba That als mangels staatlicher Kompeteng nicht bindende, und riefen allmablich Bustande hervor, burch welche bie benachbarten Regierungen von Seffen Darmftabt und von Durt temberg, und julest auch die babifche, fich babin brangen liegen, unter ofterreichische Sandweisung die Abhilfe bei der Kirche felbst ju suchen. Mittelft besfalliger konkordals artiger Konventionen erkannten fie, abnlich wie es Cfterreich gethan hatte, Die Nichtlowpetenz bes Staates auf bem Gebiete kirchenrechtlicher Gesetzebung insotweit an, die fie von der Kurie die Einrichtung der ihnen notig scheinenden Ordnungen nachsuchten. Dagegen gewährleisteten sie die "Kirchenfreiheit". Versprechungen, wie die der ersten Wirtlel des dagerischen und österreichischen Konsordates, konnten protestantische Regierungen zwar nicht erteilen, aber fie gelobten wenigstens bie Bollentfaltung bes bischoflichen Re gimentes nach fanonisch rechtlicher Bestimmung ju ichugen, ohne Ausnahme ber Urote stanten, ohne ausbrückliche Reservierung von Hoheiterechten über bie Rirche. genau genommen ebensoviel. Daß man auch in der Fassung sich an das öfterreidischt 36 Ronfordat anichlog, ift an nicht wenigen Stellen offenbar. - Die Konvention ber grof. bergoglich-beffifchen Regierung war guerft (28. Auguft 1854, Tort: M. Schmit, Rirdenrechtsquellen bes Großbergogtums Beffen G. 57 ff. ; Berings Archiv VI, G. 138 ff.; Walter, Fontes, p. 359 ff.; Bering § 44, VII; Friedberg, 3KR VIII, S. 345% mit dem Mainzer Bischofe von Ketteler geschlossen (D. Pfülf, Bischof von Ketteler 1. Bt. Mainz, 1899, S. 344 ff.) genügte aber ber Kurie nicht (Animadversiones etc. w. Doves 3RR 8, 348 ff.) und erhielt (1856) die von ihr verlangten Zusätze. — Die württem bergische Konbenzion wurde unter dem Ministerium Wächter : Rumelin unmittelbar mit ber Kurie geschloffen, am 8. April 1857 (Ruffi G. 321 ff.; Raka p. 363 sq. Litteratur bei Schulte, Kirchenrecht 1, 502 f., Not. 24. 26; Friedberg 45 Grenzen zwischen Staat und Rirche, 1872, S. 440-471, wo auch über die versuchn abnliche naffauische Konvention sich Rachweis findet, ferner L. Golther, Der Staat und bie tatholifche Rirde im Ronigreich Burttemberg, Stuttg. 1874; G. Rümelin, Bur fatholifcom Kirchenfrage: Reden und Auffaße, N.F., Freiburg 1881; Kremer, Altenstüde, 1. B. S. 286 ff.; Archiv für fathol. Kirchenrecht II, 688 ff.; III, S. 444 f. 577 ff.: IV S. 307 ff.; V, S. 202; VI, S. 398 ff.; Fl. Rieß, Die württemb. Konvention, Freiburg 1858; L. Reyscher, Das österr. und das twürttemb. Konsordat, 2. Aufl., Tub. 1858). Tw

S. 286 p.; Archeb für fathol. Ruchenrecht II, 688 p.; III, S. 444 f. 577 ff.; IV 50 S. 307 ff.; V, S. 202; VI, S. 398 ff.; Al. Rieh, Die württemb. Konvention, Freiburg 1858; L. Reysder, Das österr. und das tvärttemb Konsordat, 2. Aust., Tüb. 1858). Die württembergische Konvention wurde vom Kapste in der Bulle "Cum in sublimi" vom 22. Juni, vom König Wilhelm I. am 21. Dezember 1857 publiziert, jest allerdungs unte Wahrung der staatlichen Hobeitsrechte und unter Vordechalt der Genebmigung der Landsschaften zu den Punsten, durch welche die Landesgescheheung modifiziert worden war. — Widdenselben Klausseln wurde die badische Konvention am 28. Juni 1859 abgeschrossen und denselben Klausseln wurde die badische Konvention am 28. Juni 1859 abgeschrossen word vom Papste am 22. September 1859 durch die Vulle "Aeterni patris vieraria" (Misse S. 330 ff.; Walter S. 376 ff.; v. Kremer, Astenstück, 1. Bd, S. 310 ff.; Haas, Gesch der kath. Kirche im Großberzogtum Baden, S. 229 ff.; Archiv für tath. Kirchenrecht V.

co S. 224 ff.; C. Baber, Gefch. der fath. Rirche im Großherzogtum Baben, Grbg. 1860

publigiert. Bon ber Regierung wurde bie Konvention am 5. Dezember 1859 ver-

öffentlicht.

Allein in Baden, dann auch in Württemberg versagten die Stände ihre Zustimmung. Beide Regierungen saben sich gezwungen, der Kurie zu erklären, daß sie nicht in der Lage sein, ihre Kondentionen auszusiehren, dieselben vielmehr fallen lassen müßten, tworauf zu- erst in Baden durch mehrere Gesetze vom 9. Oktober 1860, dann auch in Württemberg durch Gesetze vom 31. Tezember 1861, 23. und 30. Januar 1862 das Verhältnis der katholischen Kirchengenossenschaft im Staate einseitig geordnet worden ist (s. die oben angeführte Litteratur). Dasselbe ist dann später auch in helsen-Darmstadt geschehen (Gesetz-

entwurf vom 14. Nov. 1862: Ardio XVII, G. 157 ff.).

Auch Defterreich hatte bald erlaunt, bag es bie Zusagen seines Rontorbates nicht gu balten vermoge, und machte ichon feit 1860, bezw. 1863 Verfuche, es modifiziert ju feben. Diefelben waren jeboch vergeblich. Ale baber burch ben Husgang guerft bes Frankfurter Aurstentages von 1863, bann bes Rrieges von 1866 Die Plane Defterreichs in Bezug auf Deutschland befeitigt waren, und es fich ber Reorganisation feiner inneren Berbaltniffe 15 juwandte, erflärte es in bem britten ber Staatsgrundgesetze bom 21. Dezember 1867 -"über Die allgemeinen Rechte ber Staatsburger" § 15 — biesmal mit ber Formel ber erften Lefung ber Frankfurter Brumbrechte von 1848, bag "jebe gesehlich anerkannte Rirche und Religionsgesellschaft" zwar "ibre inneren Angelegenheiten felbitftandig ordne und verwalte", aber "wie jebe Gefellichaft ben allgemeinen Staatsgefeben unterhoorfen" fei, und 20 ging bemgemaß einseitig bom Kontorbate ab, junachft durch ein Chegefen, ein Gefes über Die Schulen und ein Gefes über interfonjeffionelle Berhaltniffe, alle brei vom 25. Mai 1868, fowie einige spätere gesethliche Erlasse (j. biese Gesetze in Doves BRR 8, 139 ff., 342 ff., 495 ff., 9, 145 ff. 310 und ebenso im Archiv s. fath. RR. XIX, E. 459 ff.). Der Papst, tvelcher seit 1859 — ber Wendepunkt liegt in denselben Tagen, in welchen er die 25 Ronbention mit Baden ichlog - Die Staatsregierungen mehr und mehr ber lirchlichen Couveranitat abgeneigt fant, fuchte bem baburch entgegenzuwirken, bag er biefe Doftrin immer entschiedener und immer ausführlicher aussprach. In Die Reihe Dieser Schritte gehört, daß er nicht nur durch ben Runtius Falcinelli in Wien fofort gegen diese Gesethe protestieren ließ (v. Aremer, Aftenftude 1, G. 273 ff.), fonbern felbft in ber Mulofution vom 22. Juni 1868 30 (Archiv für tath. Ant. XX, 170ff.) bie genannten öfterreichischen Berfaffungsgesese als ohne besfallfige Kompeteng erlaffene und "berabideuungewerte" (leges abominabiles) für null und nichtig erflierte. Den Schlug bilbete bas varifamifche Rongil, auf welchem er bom Epiflopat die Erflärung erreichte, daß papftliche über dogmata und mores ex cathedra erfolgte Lehrentscheidungen infallibel und daß die Bischöfe nichts als papstliche 86 Bevollmachtigte feien; beibes erhob er hierauf in papftlichen Konftitutionen jum Bejete (e. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870). hierburch war ber Sturialismus, ber bis babin nur die Dottein einer Bartei in der Kirche gewesen war, jur Kirchenlehre geworben, Die Meibe ber Meinungsaußerungen mittelalterlicher Bapfte über bas Berhaltnis gwifden Rirde und Staat, wenn nicht als Ex-Kathebra-Entscheidungen anerfannt, fo boch in Die 40 Stellung gebracht, jeben Augenblid als folde erflärt und benutt werben zu fonnen, endlich der Epistopat in dem Dage zu einem blogen Instrument des papstlichen Billens herab-gebrückt, daß die kirchliche Genossenschaft als in wesentlichen Bunkten fortentwickelt und perandert erichien.

Aus biesem ausdrücklich dabei in Bezug genommenen Grunde kündigte nunmehr die 45 österreichische Regierung durch Depesche des Ministers Graf v. Beust vom 30. Juli 1870 das Konsordat sormell auf Friedderg, Samml. der Altenst. zum Natikan. Konzik, S. 155, Anm. 185 und die betr. Urkunden, S. 626 s. 630 s.; deutsche Übers.: Archiv XXIV, S. 284 sp.), indem sie erklärte, daß es "hinsällig geworden sei und daß die kaiserliche Regierung es für ausgehoben" achte; serner in der betressenden Depesche: daß sie sich ges so zwungen gesehen habe, "in ihre volke Aktionsfreiheit zurückzutreten, um gegen die eventuelle Einrichtung der Kirchengewalt, wie sie durch die Dekrete des vatikanischen Konziks konstitutert werde, gerüstet zu sein". — Was die Regierung hierauf in der von der badischen und wurttembergischen schon früher eingeschlagenen Richtung Positives zu verordnen notig gefunden hat, kann hier unerwähnt bleiben: das Konkordat von 1855 ist seit 1870 desi-

nitiv befeitigt.

Spanien. — Über bie mit Spanien abgeschlossenen Konkorbate handelt zusammensfassend hergenröther, Spaniens Berhandlungen mit dem römischen Stuhle: Archiv f. kathol. Archenrecht Bb X, 1863, S. 1—45, S. 185—214; Bb XI, 1864, S. 252—263, S. 367—401; Bb XII, 1864, S. 46—60, S. 385—430; Bb XIII, 1865, S. 91—106, so

393—444; Bb XV, 1866, S. 170—215. Über bie anonym erschienene Coleccion de los Concordatos y demas Convenios celebrados despues del Concilio Tridentino entre los Reyes de Espana y la Santa Sede, Mabrib 1848, vgl. cbenb.

295 X S. 2. Die Vereinbarung Bapft Habrians VI, mit Raifer Rarl V. vom 6. September 1523 gemabrte bem letteren ein beschranftes Brafentationsrecht fur die erzbischoflichen und bischoflichen Kirchen bes Landes; durch die Abmachung mit Clemens VII. vom 14. Dezember 1529 erhält der Konig völlig freie Hand (vgl. Hergenröther, Archiv X, S. 16f.). — Die Concordia Facheneti vom 8. Oftober 1640, genannt nach dem damaligen Runtius m 10 Mabrid, Cefare Sacheneti, Erzbifchof von Damiate, suchte ben energischen Beschwerben, bie Rönig Bhilipp IV. (1621 - 1665) in ber von ihm unterzeichneten Denksdrift vom 18. Degember 1634 über bie firchlichen Difftanbe bes Landes, speziell über die Umteführung bes Muntius, ber Kurie vorgelegt hatte, gerecht ju werben (vgl. Gergenröther, Archiv X, S. 31ff.). — Ale es am Anfang bes achtschnten Jahrhunderts infolge ber Stellungnahme 16 bes Papstes im spanischen Erbiolgetrieg zu einem vollständigen Bruch zwischen Konig Phi-lipp V. (1700-1746) und Elemens XI. gefommen war, erwiesen fich die Echwierigkeiten, einen Ausgleich herbeignführen, als außerordentlich große. Das burch ben Runtius Pompeius Albobrandi mit bem fpanischen Bremierminister Julius Alberoni am 17. Juni 1717 abgeschlossene Konkordat blieb tros beiderseitiger Ratifikation unausgeführt und fand in der 20 Bulle Innocenz' XIII. "Apostolici ministerii" vom 13. Marz 1723 keinen genügenden Erfat, wenn biefelbe auch, burch tonigliches Defret und Staatsgesetzung anerkannt und burch Benedikt XIII. erneuert, in Spanien den Kontordaten eingereiht wird. Der volle Friedeneichluß mit Rom erfolgte erft burch bas Kontorbat vom 26. Geptember 1737 (Bergenröther, Archiv, Bo X, S. 185 ff.; Text, beutsch und spanisch ebenbas. S. 198 214), 25 bas "im gangen bem romifchen Stuble febr gunftig war und nur jum Teil auf bie For berungen bes spanischen hofes einging" (hergenrother G. 193). - In ftartem Gegenla bagu fteht bas zwischen Bapft Benebilt XIV. und König Ferdinand VI. von Spanien am 11. Januar 1753 abgeschloffene Konforbat (Text: Ruffi 120 ff.; Dhunch I, 443 - val. Hergenröther, Archiv, Bb XI, S. 252 ff.; B. A. Kirsch, Das burch Bapst Beneditt XIV. 30 im Jahre 1753 mit Spanien abgeschlossene Ronfordat, Archiv Bb LXXX, 1900, S. 313 bis 322; ber Berfaffer stellt S. 320 "eine ausführliche Darftellung ber Verhandlungen, wie sie seit Beginn bes Pontifikats Benedikt XIV. bis jum Abschlusse bes Konkordate geführt wurden, auf Grund ber Muntiaturberichte, Chiffren und einschlägiger Aftenfinde" in Aussicht), das einen erheblichen Berlust bes papstlichen Stuhles bezeichnete, indem da 35 Bapst gezwungen wurde, gegen eine Entschädigung von 1:300000 Scudi (ca. 6" Dall. Francs) ben königlichen Universalpatronat anzuerkennen und sich damit zu begnügen, des ihm die Bergebung von 52 Pfrimden zugeftanden wurde. - Diefes Kontorbat batte Ge tung bis zu ben nach bem Tobe Ferdinands VII., 29. September 1833, ausbrechenden Rämpfen. Alls jum Zwedt ber Neuordnung der firchlichen Berhaltniffe am 27. April 1845 40 eine Konvention abgeschloffen worden war, erreichte es bie frangofische Diplomatie Gergoröther, Archiv Bb XV, S. 174 ff.), bag ihr bie königliche Ratifikation vorenthalten blick. Zu einem positiven Ergebnis führten die Berhandlungen erst im Jahre 1851. Das Konfordat vom 16. März 1851 zwischen Pius IX. und Jahrella II Konigin von Spansen (Text: Acta Pii IX., Rom 1858, Pars I, p. 293—341; Nussi p. 281—297; Archiv 45 VII, S. 376-390) umfaßt 46 Artifel. (Art. 1: Religio catholica apostolica Romana, quae excluso quocumque alio cultu esse pergit sola religio Hispanicae nationis, conservabitur semper in tota ditione catholicae maiestatis suae cum omnibus iuribus ac praerogativis, quibus potiri debet iuxta dei legem et canonicas sanctiones; art. 2. Consequenter institutio in universalibus, collegiis, 60 seminariis et scholis publicis ac privatis quibuscumque erit in omnibus conformis doctrinae eiusdem religionis catholicae; atque hunc in finem episcopi et ceteri praesules dioecesani, quorum munus est doctrinae fidei et morum ac religiosae iuvenum educationi invigilare, in huius muneris exercitio etiam circa scholas publicas nullatenus impedientur). Freilich wurde das gute Emer-56 nebmen zwischen Bapftrum und spanischem Rougtum icon nach wenigen Jahren geften -- es fam fogar im Zusammenhang mit ber Revolution von 1854 au einem Abbrud ber biplomatischen Begiehungen zwischen Rom und Madrib, - aber bereits am 25. Muguft

1859 wurde in Rom durch den Kardinal Antonelli und den svanischen Botschafter eine Ubereinkunft geschlossen (Text: Archiv VII, S. 391—399; Russi 341—345), die die Geltung des Konkordats von 1851 voraussetzt und es in Bezug auf die Dotation des

Kultus und des Klerus zu ergänzen sucht. Nachdem die Kortes am 7. November 1859 ihre Zustimmung erteilt hatten, ersolgte durch die Königin und den Bapst die Natisstation am 7. und 24. November, und, mit dem Datum des 25. November 1859, die Publikation als Staatsgeset am 4. April 1860 (Hüffer, Das spanische Konkordat vom 16. März 1851 und die Uebereinkunst v. 25. November 1859; Archiv VII, S. 373; vgl. 5 Hergenröther, Archiv XV, S. 186—213).

Mit Bedro V., König von Portugal, schloß Bius IX. betreffend die Besetung der indischen Bistumer die Ubereinkunft von 1857, (Russi S. 318 st. und die Geheimartikel ebend. S. 390 f.); sie wurde unter Leo XIII., durch das Konkordat vom 23. Juni 1886,

Archiv Bb LVIII, S. 3 ff. ersett.

Sentralamerika. — Die Regelung der kirchlichen Berhältnisse der Kepubliken Gentralamerikas nach ihrer Emanzipation von der spanischen Herrichast erfolgte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Konkordate, nach dem Bordild des spanischen Konkordates von 1851 (vgl. Art. 1 und 2). Diese mit Centralamerika getrossenen Bereinsbarungen stimmen inhaltlich im wesentlichen überein Fr. Sentis, Die Konkordate des 15 römischen Stuhles mit den Republiken Gentralamerikas, Archiv XII, S. 225—234).

Das Konkordat mit der Republik Costarica, unter dem Bräsidenten Mora abseschlossen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: Pii IX. Acta, Pars I, p. 449 st.; Russi S. 297—303), bestätigt durch Bius IX. den 15. Mai 1853; — mit der Republik Guastemala unter dem General Carrera abgeschlossen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: 20 Pii IX. Acta I, p. 509—520; Russi S. 303—310), bestätigt durch Bius IX. den 3. August 1853; — mit der Republik Ricaragua, abgeschlossen in Rom den 2. Nov. 1861 (Text: Russi S. 361—367), bestätigt den 25. Mai 1862; — mit der Republik San Salvador, abgeschlossen in Rom den 22. April 1862, bestätigt 1. Juni 1863 (Text: Archid XII, S. 234—240; Russi S. 367—372); — mit der Republik Hons den 22. April 1862 (übereinstimmend mit dem Konkordat der Republik Guatasmala, abaeseben von Artikel V: dieser dei Nussi S. 349).

mala, abgesehen von Artikel V; dieser dei Nussi S. 349).

3twischen dem Bräsidenten der Republik Halti und Pius IX. wurde unter dem 28. März 1860 zu Rom ein Konkordat abgeschlossen, dessen Text dei Russi S. 346 sf.

Sübamerika. — Die Konvention zwischen Bius IX. und dem Bräsidenten der so Republik Benezuela vom 26. Juli 1862, dei Russi S. 356 ff.; — die Konvention zwischen Bius IX. und dem Bräsidenten der Republik Ekuador vom 26. Sept. 1862, dei Russi S. 349 ff.; ausgehoben 1878, Archiv Bd XL, S. 321; — das unter Leo XIII. abzeichlossen Kontordat mit Columbia vom 31. Dezember 1887, Archiv Bd LXII, S. 113 f.

Außerdem sind noch mit solgenden Staaten Europas Konkordate abgeschlossen worden: Mit Kaiser Nikolaus I. von Außland tras Gregor XVI. für die Katholiken des lateinischen Mitus die Konvention vom 3. August 1847, Text: Archiv VI, 170 sf.; Russi S. 273 sf.; vgl. Vering § 52, I. Sie wurde ebensowenig ausgesührt wie das Konkordat vom 23. Dezember 1882: Archiv Bd IL, S. 323 sf.; Bd L, S. 352 sf.; Bd LIII, 40 S. 144.

Das mit Montenegro ben 18. Oktober 1886 abgeschloffene Konkorbat: Archiv

**26** LVIII, S. 26 ff.

Leos XII. Kontorbat mit Wilhelm I., König von Belgien, vom 18. Juni 1827. Text: Ruffi S. 232 ff.; Münch II, S. 457 ff.; v. Kremer, Attenstücke 1. Bd, S. 131 f.; t.4 pur Geschichte: Münch S. 421 ff.; D. Mejer, Propaganda II, S. 80 f.; Vering § 45, S. 268 ff.

Abereinkunft Leos XII. vom 26. März 1828 über die Gründung des Bistums Basel mit den schweizerischen Kantonen Bern, Luzern, Solotburn, Zug; Text: Russi S. 242 st.; vgl. Vering § 46, S. 274; über die Geschichte handelt unter Benutzung eines so reichen Altenmaterials Fr. Fleiner, Staat und Bischofswahl im Bistum Basel, Leipzig 1897. Die zwischen Gregor XVI. und dem großen Rat des Kantons St. Gallen über die Grünzdung des dortigen Bistums getrossen Vereinbarung ist datiert vom 7. November 1845; Text: Nussi S. 269 st.; vgl. C. Gareis und Ph. Jorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2 Bde, Zürich 1877. 1878.

3. Rechtliche Natur ber Konkorbate. — Bgl. die Litt. oben und außerdem: Hebler. De natura et iure concordatorum (Diss.), Vratislawine 1863; Sarwey, Ueber die rechtliche Natur der Konkordate, BAR II, 1862, S. 437—462; III, 1863, S. 267—290; B. Hübler, Zur Revision der Lehre von der rechtlichen Natur der Konkordate, ebendaß. III, E. 404—442; IV, 1884, S. 105—130; Aug. Bornagius, Ueber die rechtliche Natur der so

Kontordate, Leipz. 1870, Gefr. Breisschrift; Kreutmalb, Kontordate, Staatslexiton der Görresgesellichaft 1. Bd. Freiburg 1. Br. 1889, S. 1502-1510.

Erst nach dem bisherigen Überblicke iber die Entwickelung der Konkordate fam schließlich die Kontroverse über die rechtliche Natur der Konkordate in Betracht gezogen dwerden. Sie bezieht sich auf die den Cirkumstriptionsbullen zu Grunde liegenden konkordate wit; denn unzweiselbast kommt ihnen derselbe rechtliche Charakter wie den deutschen Konkordaten zu. Dabei handelt es sich praktisch nur um die modernen derartigen Übereinkommen, welche in Bertragsform, bezw. in der Korm des konserklärenden Depeldenwechsels, einerseits von io einem Inhaber der Staatsgewalt, andererseits vom Papite geschlossen sind vertragsnatur, ob diese Übereinkommen mit der Form des Vertrages auch die rechtliche Vertragsnatur,

ober aber ob fie eine andere rechtliche Ratur befiten. a) Bertraget beorie. Darüber herricht Ginberftandnie, bag jene Bertragenatur nicht die von privatrechtlichen Verträgen sei — was schon badurch ausgeschlossen ist, das 15 die vertragichliegenden Teile fein über ihnen beiben ftebenbes Bericht anerkennen -; vielmehr wird, wenn von rechtlicher Vertragsnatur die Rede ist, nur die der völkerrechtlichen Vertrage gemeint. Zwar werden berartige Vertrage an und für sich nur zwischen Staaten geschlossen, und die katholische Kirchengenossenschaft ist kein Staat. Aber immerbin ift sie eine staatsartig organisierte, burch Staatsgrengen nicht abgeschloffene, vielmehr mit ibra 20 Organisation in jeben Einzelstaat bineinragende foziale Macht, bie über ihre fozialen Macht mittel ebenfo unabhängig gebietet, wie ber Staat über feine staatlichen, auch - unter Auf fündigung des ftaatsbirgerlichen Gehorfams für ihre betreffenden Mitglieder - mit biefen ihren Dachtmitteln einen sozialen Arieg gegen ben Staat zu führen nicht blog bermag, im bern wiederholt einen folden geführt hat. Ihre Regierung fteht babei als eine thatfachlich 26 gleichwertige Gewalthaberin ber Staateregierung gegenüber. Andere wurde es fein, wenn bei folden Gelegenheiten die lettere es bloß mit bem innerhalb bes Staatsgebietes lebenden Teile ber firchlichen Genoffenschaft zu thun hatte. Da ihr aber vielmehr allemal bie ge famte, in Leitung sowohl wie in Dehrzahl ihrer Mitglieber außerstaatliche Genoffenschaft gegenübersteht, fo ift an jener Rebenordnung der beiden Gewalten fein Zweifel. Dem 30 gemäß ist die Anwendung, ober wenn man will, die Ausdehnung ber Kategorie des volla-rechtlichen Bertrages auf bas Konfordat, obwohl in bemielben nicht Staat und Staat, fonbern Staat und Gofellichaft tontrabieren, unbebenklich. Bielmehr teilen bie Konfor bate, sobald man fie überhaupt ale Ubereinfommen, bie ihrer juriftischen Ratur nach Batrage barftellen, faßt, alle Charafterzüge ber volkerrechtlichen Bertrage, inebesondere auch 35 die bekannte rechtliche Unvollkommenbett, daß sie selbstverstandlich mit der Mlaufel rebus sie stantibus geschlossen werden, sonach für jeden Teilnehmer bas Recht bes Rudtrines. im Falle veränderter Umftande, reservieren, und biefes zwar eine verstärkte moralijde da tung jur Folge bat, aber teine volltommen juriftifche. Es bat fich oben gezeigt, bag wie biefer Ratur ber Rontorbate Frankreich, Baben, Burttemberg, Ofterreich Gebrauch ge 40 macht haben. Ebenso lehren auch die Schriftsteller ber romischtatbolischen Rirde, von benen die Bertragenatur ber Konfordate vertreten wird (verzeichnet bei Finf, De concordatis etc.; Hubler, 3898 III, S. 429) ausnahmslos, ber Papft könne vom Monfordat zurücktreten, sobalb es, veränderten Umständen nach, ibm für das Wohl da Rirde netwendig erscheint: Verumtamen auctorum catholicorum nemo non 45 protestatur, sagt Fins I. c. p. 157, der selbst ein Berteidiger der Kontraltstheric ist, concordata non esse contractus alienationis, neque contractus inter aequales, ac proin non esse contractibus synallagmaticis in sensu regalistarum sumptis, neque internationalibus (?) accensenda; Romanum vero Pontificem obligatione non obstringi, quando necessitas Ecclesiae exigit, ut a 50 concordato recedatur; quo in casu, si amice res inter contrahentes componi nequeat, Romano Pontifici etiam sine consensu gubernii a concordato rece dendi esse potestatem.

Die Erfillung dieses sonach im weiteren Sinne völlerrechtlich zu nennenden Vertrages liegt, wie sich gezeigt hat, darin, daß jeder der beiden kontrahierenden Teile an 50 dem Bertrage inhaltlich entsprechendes Geset — der Papst ein kichliches, die Staatsgewalt ein Staatsgesch — erlasse, und ferner den beiderseits dadurch begründeten Zustand nicht verandere, ohne Einwilligung des andern Teils, beziehungsweise falls nicht durch vannderte Umstände die Beränderung ex clausula redus sie stantibus notwendig wad Sine Anersennung der papstlicherseits in Anspruch genommenen Sowderantat der Anderso liegt in der Staatshandlung, welche einen solchen Bertrag abschließt, jedensalls nicht, wal

biese Handlung sich genügend motiviert aus der Ancekennung der sozial freien Selbstbestimmung der Kirchengenossenschaft, wie das neuere staatliche Versassungen eine vers
schiedenen Beziehungen auch sonst ausspricht. Andererseits ist für den Charakter der Konkordate die ehemalige papstliche Souveränität über den Kirchenstaat gleichgiltig; denn sie tourden und werden geschlossen mit dem Oberhaupte nicht irgend eines Staates, sondern ber katholisch-kirchlichen Genossenichten.

Lon biefer bier in ihren Grundzügen, benn auf die Modifikationen kommt es nicht an, bargelegten jogenannten Vertragstheorie, welche noch immer die am meisten verbreitete ift, weichen zwei andere Theorien über die rechtliche Natur der Konkordate ab: die sogenannte Bripikegientheorie und die sogenannte legale.

b) Die Bribilegientheorie, beren Bertreter Subler a. a. D. G. 410ff. und Fint I. c. p. 157 sq. aufgablen, ergiebt fich aus der Ronfequeng des im obigen wiederbolt berührten Gebantens ber jest fogenannten firchlichen Souveranität, welcher gegenüber bem Staate in allen folden Dingen bie lebigliche Bflicht bes Gehorfams und ber bienenben Hilfe obliege. In bem Kontorbate, nimmt fie an, tonne ber Staat bemgemäß nichts, 16 wozu er nicht auch ohne Versprechen göttlich verpflichtet sei, geloben, und die Kurche erteile unter ber Form von Gegenzusagen sonach in ber That nur Privilegien (Indulte). Necessarium fuit, fagt 3mt l. c. p. 97, ut ecclesia, quo efficacius jura sua et libertates in tuto collocaret, gubernia per gratias et privilegia benigne iis concessa novo ligamine sibi devinciret, ut promptiore animo ecclesiae jam jure 20 naturali et divino debita praestarent. Jedes Konfordat zerfällt nach biefer Unficht in zwei rechtlich einander nicht bedingende Elemente: ftaatsfeitige Anerkennung ohnehin porhandener Pflichten und firchliches im Intereffe ber Zwedmagigfeit erteiltes Indult, woraus folgt, bag bie beiben Elemente auch getrennt werben tonnen, und ber Staat nach etwaiger Aurudnahme eines folden feiner Ratur nach wiberruflichen Indultes burch bas 20 Ronfordat ebenso verpflichtet bleibt, wie vorber. Seit Beginn des großen mobernen Aufichwunges ber fatbolijden Rirche wurde bie bem mittelalterigen Stifteme Gregore VII. gleichalterige Privilegientheorie zuerft wieber in Erinnerung gebracht burch eine bon J. A. D. Bruhl 1853 aus bem Italienischen übersetzte anonyme Schrift: "Uber den Charafter und die wesentlichen Eigenschaften ber Konkordate", beren Berfaffer nach Fink S. 155, 20 Not. 8 (er beruft sich bafur auf be la Juente) ber 1797 geborene Bischof von Sinigaglia Rardingl Cagiano be Agebebo ift. Gin zweiter Berteibiger war ber Jesuit Camillo Tarquint (Acta sanctae sedis Br VI, Rom 1872, S. 578 ff. und bessen Institutiones juris eccles. publ., Romae 1862, 4. Ausg. 1875), der bei Borbereitung des Baticanums Ronfulter der Kommission pro disciplina ecclesiastica war und 1874 turz nach seiner 86 Ernennung jum Rardinalate ftarb. Gin britter Berteidiger ift ein frangofifcher Richter Mor. v. Bonald in einer zu Genf 1871 erschiemenen Schrift: Deux questions sur le concordat de 1801. Er war baburd wichtiger ale andere, die wir nicht nennen, bag Papit Bius IX. in einem Breve bom 19. Juni 1872 (v. Mey und Bering, Archiv XXVII. C. 169 f.) ihn belobt hat, und dabei die Ronfordate, pacta seu indulta, ausbrüdlich neunt, 40 fonach Bonald beitritt. Dies Brebe fam ben beutschen Bischöfen ungelegen, Die foeben in bem hirtenbriefe vom 30. Dai 1871 über bie Infallibilität bie Bertragetheorie ale bie ber romischen Aurie vergetragen und babei sogar behauptet hatten, was auch nach ber Bertragetbeorie selbst nicht richtig ift, baß "ber bl. Stuhl", wo er ein Konfordat geschlossen, "fich bes Rechtes begeben habe, ben mit einem folden Bertrage geschaffenen Nechtstuftand 45 einseitig zu andern". Nur bag bem Staate ber einseitige Muckritt nicht gestattet sei, hatte bie Rurie immer vertreten und vertrat es auch in bem Augenblide Diterreich gegenüber wieder. Da es aber nicht zeitgemäß war, ben Unterschied, welchen fie zwischen sich und bem Staate macht, deutlich werben zu laffen, jo bemuhte man fich tatholischerfeits (vgl. Bering, Rirchenrecht § 62 S. 350 f.), bas papftliche Breve umzubeuten und bie Meinunge so äußerungen von Tarquini, Bonald, de Angelis, Labis u. a. durch Interpretation zu modi-fizieren. Es ist auch richtig, daß die Grenzen der Bertrags- und der Privilegientheorie bei mehr als einem ihrer beiberfeitigen Bertreter ineinanberflicken. Denn felbit Die Bertreter der Privilegientheorie erkennen an, daß ein Bertrag im Konkordate liege; nicht bloß formell, fondern auch, fofern ber Staat barin verfpricht, auf ben betreffenben Buntten feine so Schuldigleit zu thun, und die Kirche bies acceptiert, materiell; nur ftatuieren fie nicht, bag auch die Rirche verpflichtet werbe. Andererseins lehren ebenso die Manner ber Bertragstheorie, bag bie Kirche unter veranderten Umftanden burch ben Nontorbatevertrag nicht gebunden fei, und infoweit fie babei ber ultramontanen Meinung find, bag ber Staat in Fredlichen Dingen Unterthan der Kriche und daß er beim Konfordate allerdings in der 60 Lage gewesen sei, nur ohnebin schon geschuldete Dinge zu versprechen, erkennen nicht selten auch sie die gleiche Nichtgebundenheit für den Staat nicht an. In der angesührten Darftellung von Bezing und in dem von ihm in Bezug genommenen, in seinem Archive XXXVIII, S. 56 ff. abgedruckten Brieswechsel zwischen den obengenannten vier Kanonisten

s tritt dies Ineinander-llebergeben der beiden Theorien anschaulich bervor.

c) Die Legaltheoric. - Benn bergestalt bie Brivilegientbeprie ben bertrage mäßigen Charafter bes Rontorbates binter bem in feiner Folge erlaffenen privilegierenden Rirdengelege gurudtreten lagt, fo lagt bie Legaltheorie ibn in gleicher Urt gurudtreten hinter bem in seiner Folge erlaffenen Staatsgefete. Richt bag fie nicht bie Berabrebungen 10 bes Ronfordates als folche anerkennte; aber fie fieht barin nichts als rechtlich unverbind liche Borbereitungeschritte, mittelft beren bas Material ju jenem Staatsgesehe zusammen gebracht, gesichtet, bezw. redigiert wird. Das rechtlich Bebeutsame bingegen sei ausschlich lich bas aus biefem Material mittelft einseitiger Staatshandlung hervergegangene Bejes bes Staates; bieje werbe burch ein solches nicht mehr als burch jedes andere Staats-15 gefet gebunden, tonne es insbesondere, wie jeden Alt der Staatsgefengebung, burch einen neuen legislatiben Ult einfeitig anbern. Diefe Meinung ift in neuerer Bett guerft, gelegentlich ber oben berührten württembergifchebabifden Kontorbatoftreitigleiten, bon Carme in Doves Beiticht. 2, 437 ff. und besonders 3, 267 ff. (1862-3) geltend gemacht und es find berfelben besonders B. Sinfdius, Die Stellung ber beutschen Staateregierungen gegenüber 20 ben Beichluffen des Batitan. Kongiliums (1871) G. 76 ff. und Fr. Thubidum, Deutiches Rirchenrecht bes 19. Jahrhunderts 1, 8ff. (1877) beigetreten. — Mit der alten territori alistischen Anschauung, mit ber bon Hubler a. a. D. (S. 416 ff.) biefe Theorie identifiziert wird, hat fie zwar bas gemein, bag auch territorialiftifch bie Konfordate blog als rechtlich nicht relevierende Borbereitung ber Staatslegislation ericheinen; denn ba ber Terni-25 torialismus felbsthandige fogiale Intereffen ber Rirche neben ben flaatlichen nicht anerleunt, vielmehr die Kirche felbst bloß als Funktion des Staates verkeht, so ist jenes ausschließ-liche Gewichtlegen auf das Staatsgeses hiervon die notwendige Folge. Die Legaltbeone kann also allerdings territorialistisch sein. Allein sie braucht es nicht. Denn es ist volltommen bentbar, daß auch eine felbstständige Freiheit ber Befellschaft überhaupt und ba so tatholifden Kirchengenoffenichaft insbesondere in modern-fonftitutioneller Beife anertannt, biefer felbstftandig und frei fich gestaltenden und bewegenden Genoffenschaft aber bennech Die Fähigfeit nicht eingeraumt werbe, ben Staat in quafi-vollerrechtlicher Weife ju veruflichten. Lediglich auf bem Debr ober Minter beffen, was in biefer Richtung gugenanden wirb, nicht auf bem Gegenfate von Territorialismus und Rollegialismus, beruht ber beutige 35 Unterschied atvifchen ber Bertragstheorie und bet legalen. Diejer + (Carl Dirbt,

Rontordienbuch ift die Bezeichnung ber 1580 eingeführten Sammlung ber lutherifden Bekenntnisschriften; im übrigen f. Rontordienformel.

Konkordienformel ist die lette lutherische Belenntnisschrift, die den Schluß de Konkordienbuches bildet. — Ausgaben des Konkordienbuchs s. bei Miller, Die symbolischen Bücher der evang. luth. Kirche, deutsch und sateluich, 4 Aust., Güterssoch 1876. Einterung. S. 1 st. Litteratur: Leonk. Hutteri Concordia concors. Wittend. 1614 n. d., die debentendste Gegenschrift gegen Rud. Hospinian's Concordia discors, Tiguri 1607. Unter den Kommentaren aus der Alteren Zeit: Leonk. Hutter. Explie. lidri ehr. Concordiae, Wittend. 1608 u. d.; Joh. Musaeus, Prselectiones in Epitomen F. C., Jenne 1701. Historia id. Bal. Wischer, Historia motuum, Lips. 1723, Tom III; Preger, Wattbias Flacius Idni. 2 Bde. Erlangen 1859,61; A. Bed. Joh. Friedrich der Mittlere, 2 Bde. Weimar 18/18; Calinich, Der Naumburger Kürstentag, Gotha 1870; A. Aludhohn, Friedrich der Fremme. Nordlingen 1877; F. d. Baltvafar, Pistorie des Tergauer Buchs, Grechsch der Fremme. Nordlingen 1877; F. d. Baltvafar, Pistorie des Tergauer Buchs, Grechtend und Leipzig 1741 st., Is d. R. Priedrich der Erscher Godes protestantischen Lehrbegriss, 2 Aust., Leipzig 1791 st., 8 Bde; Heppe. Geschuchted deutschen Brotestantischen Lehrbegriss, 2 Aust., Leipzig 1791 st., 8 Bde; Heppe. Geschuchted deutschen Brotestantischen Lehrbegriss, 2 Aust., Leipzig 1791 st., 8 Bde; heppe. Geschuchted deutschen Brotestantischen Lehrbegriss, 2 Aust., Leipzig 1791 st., 20, 638 st., 23, 344 st. 34, 461 st. Leng. BhTh 18, 215 st.; Dasse. Solden, der schuchten Leeipzig 1858. Historisch dogmantische Expendent Lach ihrer Geschuchten. Leeipzig 1858. historisch dogmantische Krimziber 1848; Dogmengeschichte II., 422—637. F. F. Krank. Die Theologie der C. K., blivorisch-dogmantisch entwicket und beleuchtet, Erlangen 1859, 1865, 4 Teile; K. Müller, Die Bekenntnisse entwicket und beleuchtet, Erlangen 1859, 1865, 4 Teile; K. Müller, Die Bekenntnisse entwicket und beleuchtet, Erlangen 1865, 4 Teile; K. Müller, Die Bekenntnisse entwicket und beleuchtet.

(Möller, Behrbuch der Kirchengeschichte Bb III'), S. 261 ff.; G. Bolf, Zur Geschichte bes deutschen Brotestantismus, 1555—59, Berlin 1888.

Rontordienformel

Rur Erlangung eines geschichtlichen Berständnisses des KB. und der AF. bedarf es zumächst der Erkenntnis der geschichtlichen Lage des deutschen Protestantismus nach Luthers Tode. Luther hat durch die Herstellung seines Begriffes von der Kirche den geschichtlichen 6 Rahmen für die reformatorischen Ideen geschaffen. Im Gegensat zum römischen Kirchen-begriff bestimmte er junächst das Wefen der Kirche als die durch die Wortverkundigung und die Sakramentsspendung bergeftellte und fich erhaltende Gemeinschaft ber an Chriftus Bläubigen. Das war die unsichtbare "rechte Rirche". Indem nun aber diese Kirche eine empirische Größe wurde, bedurfte es empirischer Rerkmale, um sie von der alten römischen 10 Rirche zu unterscheiben. Die "reine Lehre" b. h. die schriftgemäße Heilsverkundigung und bie rechte einsetzungsgemäße Berwaltung ber Saframente resp. die richtige Lehre von ben Sakramenten waren biefe Merkmale. Der Begriff ber "rechten Kirche" ist jest empirisch geworben und bezeichnet bas tontrete Gemeinwefen, in dem die reine Lebre berricht und baber bas Evangelium recht verkundigt wird. Bier fest Melanchtbons Kirchenbegriff ein, 16 De vera doctrina consentientes sind die rechte sichtbare Kirche, in der Gott durch das Evangelium die ecclesia renatorum oder electorum erzeugt. An sich stimmt diese Auffassung mit der Luthers genau überein. Eine Berschiebung wurde aber durch die schulmäßige und boltrinare Faffung des Begriffes der reinen Lehre bedingt. Die reine Lehre ift die Lehre der drei altfirchlichen Symbole, der Augustana oder genauer Luthers und der 20 Kirche und Schule von Wittenberg. Melanchthon hat die Autorität Luthers dogmatisiert und baber veräußerlicht: Lutherus veram et necessariam doctrinam patefecit. Breilich bat Melanchthon felbst bies Urteil im Sinn ber Schriftgemäßbeit ber Lehre Luthers verftanden und andererseits auch das Bewußtsein von einer Abstufung ber Lebrartitel nicht verleugnet. Aber die praktische Folge seines Kirchenbegriffes war doch für die Folgezeit 26 in bem Doppelten gegeben, ber foulmäßigen Faffung bes Evangeliums als ber Summe torrett gebildeter Glaubensartitel und ber außerlichen Autorität der Lehre Luthers. In biefer Richtung hat Melanchthon nicht nur auf seine birekten Unhänger, sonbern fast noch ftarter auf seine späteren Gegner, die sog. Gnesiolutheraner, eingewirkt. Run wich aber Welanchthon selbst in der Zeit seiner selbstständigen Entwickelung — 20

Run wich aber Melanchthon selbst in der Zeit seiner selbstständigen Entwickelung — 20 und mit ihm seine Schule — von Luthers Lehre ab. Wir haben dier nicht zu denken am die Vergröderung, die er im allgemeinen mit Luthers Ideen vornahm, denn diese wurde nicht die Bergröderung, die er im allgemeinen mit Luthers Ideen vornahm, denn diese wurde nicht die Differenz in der Polemik wider die Stoica drápun oder mehr und eigenklich in der das mit zusammenhängenden Annahme der kacultas applicancil se ac gratiam in dem 25 Sander und in der starken Betonung der Notwendigkeit guter Werke im Heilsskande. Am deutlichsen aber wurde die Disserzz in der Abendmahlssehre. Der Kampf gegen die dorodarzessa und die leibliche Ubiquität Christi sührte zu der Abendmahlssehre, die im 10. Artikel der Consessio Augustana variata zum Ausdruck gelangte und mit der Lehre Buzers und Calvins übereinkam. Is krastvoller nun die Opposition Luthers gegen w Zwingli gewesen war, desto mehr war man dereit die Abendmahlssehre zur Centrallehre zu machen und jede Abweichung von Luthers Ausschlaftung nach seinem Verständnis Iwinglis zu deuten und zu deurteilen. Dazu kam, das der melanchthonische Kirchenbegriff selbst zu einer derartigen Beurteilung der Lehrbifferenzen aussoleiben, zumal in weiten Kreisen das 40 Bertrauen zu Melanchthon insolge seiner Stellungnahme zu dem Interim (s. unten) ges

schwunden war.

Melanchthon hatte Luthers Lehre kanonisiert und er wich selbst von dieser Lehre ab. Das war das eine Motiv der Lehrstreitigkeiten. Andere wirkliche oder scheinbare Absweichungen von Luther (Osiander) wurden ebenso beurteilt. Das andere Motiv lag in Melanchs 60 thous Stellung zu dem Leipziger Interim von 1547. Hier war nicht nur die dischössliche Furisdiktion samt einer großen Anzahl von römischen Ceremonien wieder angenommen worden, sondern auch die Rechtsertigungslehre hatte eine Form erhalten, die sie den Katholiken wohl annehmbar machte. Man versteht den Sturm der Entrüstung, der sich darob wider Melanchthon erhob. Gerade sein Kirchenbegriff war es, der das Feuer schürte. 55 Die Gnesiolutheraner (Amsdorf, Flacius 2c.) treten zett auf den Plan. Das tiesste Mißstrauen wider Melanchthon herrschte sortan in diesen Kreisen. Luther wider Melanchthon wurde die Devise. Man eiserte Luthers mächtigen Paradogien nach, man nahm sich seine Undeugsamkeit, Schrossheit und Großheit zum Borbild, und man überdot Melanchthon in der abstrakten Schulmäßigkeit der heilsnotwendigen Lehre. Durch das Mißtrauen ward die so

60 weichen.

Aufmerksamkeit für jedes Lehrdetail geschärft, durch den melandthonischen - Rirchens begriff schien dies Diigtrauen zur heiligen Pflicht zu werden. Es ist unbillig die Pieratlofigfeit und Streitfucht biefer Kreife zu verurteilen; fie dienten Gott und ber Rirche mit allem Ernft, wie fie es verstanden. Menschliches lief natürlich buben wie bruben mit Als dann die calvinische Abendmablolebre ihre stille Propaganda in Deutschland begann und später der unchrliche und diplomatisierende "Artyptocalvinismus" der Wittenberger Theologen offenbar wurde, ba wuchfen bie Entruftung und ber haber in bas Ungemessene. Aber ber Rus nach einer Bacifikation ber beutschen Rirche, ben man schon frub erhoben hatte, tonnte meniger als fruber überhort werben. Man wollte naturgemaß

10 junadift biejenigen, die einen gemeinsamen Ursprung hatten, wieder bereinigen. Wie es aber bei solden schroffen Gegensätzen zu gehen pslegt, steigerte man sich auf beiben Seiten in das Extreme und Ubertriebene. Das galt sowohl von den Guesso-lutheranern als den Verehrern Welanchthons. So wurden die Gegensätze im Lauf der Zeit nur verschärft. Sie umspannten zwei große Gedankengruppen. Die resormatorische Grund15 lehre von dem Heil aus Gnaden durch den Glauben allein schien gesährdet zu sein durch ben Spinergismus ber Melanchthonianer, sowie durch die einmal geschehene und nur ftillschweigend jurudgenommene Anerfennung bes Interims; und bas ichien eine Annaberung an romifche Abeen nabezulegen und damit das Jundament der Reformation zu bedroben. Rum anderen aber meinte man burch die Abendmahlelebre bem Calbinismus preisgegeben 20 und hinter Luthers Position Bwingli gegenüber jurudgeschoben ju fein. In regem Bufammenhang biemit ftanden die driftologischen Gegenfäte, benn mit Lutbers Abendmable: lebre wurden auch Saustideen seiner Christologie, wie die durchgesubrte Thiomentommunitation, in Frage gestellt. Bu allebem gesellte fich, wie gesagt, immer wieder bas Interim, ju Delands thons Lebzeiten mit ber Forderung ausbrudlich feinen damaligen Standpunkt zu revocieren. 25 Dabei war man aber in beiden Lagern feinestvegs gewillt die Autorität Luthers auf zugeben oder herabzusehen. In der That stand es so (wie dem Calinich in seiner Schrift über ben Naumburger Fürstentag VIII. u. a. Ausbruck gegeben), daß man in der weit aus großten Mehrzahl der von der sächsischen Resormation kirchlich bestimmten Territoria "bon einem Melanchtbonismus neben ber Lebre Luthers erftlich überhaupt nichts wußte so und nachber nichts babon wiffen wollte". Man war in die von der unfpringlichen Nictung biefer Reformation abweichende Bahn bineingetommen in bem guten Glauben, noch in bem anfänglichen Beleife berfelben fich ju betregen; Luthers Autorität ftand bier überall unangetaftet, und es bedurfte nur ber allmablich fich burchjegenben Ertenntnis, daß man fich in Spannung mit biefer Autorität befinde, um in die uriprungliche Babn wieder gurud-35 gulenten. Aber eben bie Ubertreibungen und Schroffbeiten ber Macianifchen Bartei, in welcher biefe Erfenntnis zuerft Ausbruck gefunden, machte ben Lollzug jenes Prozefie boppelt ichtwierig, ba es fich barum banbelte, bie fittlich gebotene Bictat gegen ben praeceptor Germaniae mit bem fittlich gebotenen Bekenntnis ber evangelischen Wahrheit w vereinigen. Bubem fehlte es unter ben Lebenben an einer Perfonlichkeit, beren Autornat so allgemein anerkannt gewesen wäre, und die produktive Periode des Reformationszeitalters, ber allein die Gabigfeit einer Befenntnisbildung guftand, war im Begriffe voruberzugeben Dennoch brangte ber tiefempfundene Jammer ber Berriffenheit, in welche jugleich menfelic unreine Leibenschaft der Streitenden, und zwar nachweisbar auf beiden Seiten, sich ein-mischte, zu dem Bersuche, zu dem trot anfänglichen Fehlschlagens und von allen Seiten is sich auftürmender Schwierigkeiten erneuerten Versuche, ob es nicht möglich wäre, durch eine mit den ursprünglichen Prinzipien und Bekenntuissen der Reformation übereinstimmende Entscheidung ber Lehrstreitigfeiten ber gerspaltenen Rirde ben erfehnten Frieden wieder ju gewahren. Richts wirft auf die verwickelte Sachlage, die man tennen und wurdigen muß. um bie Rottvendigleit und Schwierigfeit eines letten entscheidenden Befenntniffes jewie so eines allgemein giltigen Corpus doctringe zu versteben, ein beutlicheres Licht als bie Berhandlungen bes Naumburger Fürstentages von 1561, wo man angesichts ber latbelichtes feits erbobenen Untlage auf Abweidung von ber urfpringlichen augst. Konfession fic w ber Ebition berfelben bom Jahre 1531 mit bem ausbricklichen Bemerken befannte, man fei gar nicht gemeint, mit biefer Wiederholung und Gubiftription ber obgemelbeten erfem 55 abgebrudten Konfession von obberührter anderweit Anno 1540 ubergebenen und a: Marten Ronfeffion mit bem Wenigsten abzuweichen: Diefe fei bei Belegenbeit von Unter redungen und Disputationen mit den Gegnern in eilichen Artifeln besto aussichtliche berhalben gestellt worden, damit die göttliche Wahrheit besto mehr an den Tag komme u. f. w. und man tonne daher ebenso wenig bon diefer wie von ber erften Ronfession ab

Es ift nicht bie Aufgabe biefes Artitele bie Lebrgegenfate im einzelnen barguftellen. Indem wir hinsichtlich des Genaueren auf die Spezialartikel verweisen, sollen hier die Etreitigkeiten bloß nambaft gemacht werden. Es sind folgende: das Interim und die Frage nach ben Abiaphora feit 1547, ber majoriftische Streit wiber Dlajors und Dlenius' Behauptung, gute Werte seien zur Geligkeit notig einerfeits, Amsborfs Meinung, sfie seien zur Geligkeit schablich andererseits, seit 1552. Godann ber mit biefem Rampf eng zusammenbangenbe antinomistische Streit. Ferner die Abendmabletampfe, ju benen Joachim Weftphal in Samburg bas Signal gab (1552); Breng verfocht Luthers Lehre (Synobe zu Stuttgart 1559), Seit 1574 (Exegesis perspicua) war der Arpptocalbinismus ber Wittenberger aufgebedt. In bem fonergiftischen Streit befampften Ame to borf und Alacius die melandethonische These Beeffingers, bag ber Mensch in ber Besehrung fice nicht pure passive verbalte (1555); barob fiel Flacius im Rampf wiber Strigel in Manichaismus (1560). Seit 1550 fcon wurde von beiben Seiten ber bie von Dfiander vertretene und gleichfalls ale lutherisch ausgegebene Rechtsertigungslehre befampft. Seit Anjang ber fechoniger Jahre wurde auch die Chriftologie jum Gegenstand ber Kampfe is (Breng und die Neidelberger, die Arpptocalvinisten mit der "Grundsest" und Chennig", De duadus naturis in Christo 1571), zur felben Zeit die Pradesmation (Zanchi und Marbach in Strafburg 1561).

Es mag an biefen Angaben bier gentigen. 3m folgenden find bie Bemubungen barguftellen, Die gur Ronfordienformel und bem Ronfordienbuch geführt haben. Der Gebante 20 an eine Berftandigung gwijchen ben ftreitenden Parteien ift fehr frith aufgetreten. Schon 1556 machte Flacius felbst babin zielende "Linde Borichlage". Gie tamen barauf binaus, bag bie Grundfage bes Interims verworfen, Zwinglie, Dfianders und Majors Lebre verbammt werben muffe. Außerbem aber wurde verlangt, daß bie Frenden ihren Frrtum öffentlich jurudnehmen follten: "Und ift ohne Not beg viel Urfachen anzugeigen. Ber- 25 standige gotteefurchtige Leute, benen es mit ber Religion, Pflanzung und Erhaltung reiner Lebre ein Ernft ift, versteben und wiffen wohl, daß man in Glaubensfachen andere fahren muß als in weltlichen Sanbeln, ba man oft amnestiam macht, bas ift irrige Cachen durch Bergessen ausbebt, fahren läßt und nicht mehr eisert und daß durch seine anderen lindere Mittel ohne Nachteil in der Religion der Zwiespalt in den Kirchen kann gestillt an und ausgehoben werden." Melanchthon erkannte zwar seine Schuld in Sachen des Interines an, entschuldigte aber sein Verhalten. Auch der in dem folgenden Jahr von einer Anzahl niedersächsischer Theologen auf Veranlassung von Flacius unternommene Versuch zwischen biefem und Melanchtbon ju bermitteln scheiterte. Dielanchthon hat dabei als Bedingungen bingestellt eine Berstandigung und Bereinigung bezüglich des ganzen corpus doctrinae, 35 und die Verpflichtung vom Streit über bie Abiaphora bann abzusehen; Die Einheit werbe eine Embeit des Besenntnisses sein: et simus conjuncti ad desensionem verae doctrinae iuxta symbola et certam confessionem. Der Ausgang des Streites ift hiermit in fast prophetischer Weise vorausgesagt. Die Flacianer verblieben bei ber Forde rung einer öffentlichen Ertlärung bezüglich ber Abiaphora und ber These Majors. Als 40 Norm des Ronfenfes fubren fie neben der Augustana und ihrer Apologie auch die Edmalfaldischen Artifel an. Diese waren von Belang, sofern sie die Abendmahlslehre Luthers sicher stellten. Flacius hatte eine schlaftofe Racht über die Undußfertigkeit Melanchthons, er meinte aber, ber Sund muffe fo lange bellen bis ber Dchs aufwacht.

Das Schwergewicht biefer theologischen Differengen wurde bem allgemeinen Bewußt- 45 fein besonders burch bas Wormfer Religionsgesprach von 1557 nahegerudt. Die berzoglich fachsischen Theologen b. b. bie flacianische Bartei jog bier bas Recht ber philippistischen Gegner fich auf die Augustana ju berufen, in Frage. Durch biefen Protest waren biefe vom Mugeburger Religionsfrieden von 1556 ausgeschloffen gewesen. Best erfannte man auch in politischen Kreifen Die weittragende Bebeutung Dieses Gegensates. Die protestantischen so Fürsten machten ben Berfuch ben Frieden berguftellen burch ben Frankfurter Reces 1558 (CR IX, 489 ff.). Gin Gutachten Dielanchthons fam babei jur Berwendung. Die greine mabre Lebre" fteht in den brei hauptspinbolis und ber Mugsburgischen Konfession samt ihrer Apologie. Cowohl bezüglich bes neuen Geborfams als auch bes Abendmable wurden melandthonische Formeln gebraucht. Sinfichtlich "ftreitiger Opinionen" soll man fich so "fittiglich und guriglich" bon ben Belehrten unterweisen laffen, und zwar von ben Ronfistorien und Superintendenten, die biergu die nötige Univeisung empfangen würden. Dagu tam die Ginfuhrung einer Cenfur: feine "Schrift oder Libell in Religionsfachen" foll gebrudt werden, "welches juvor burch die berordneten Befehlshaber nicht besichtiget und ber wahren Befenntnis unferes Glaubens gemäß befunden" fei. - Nachdem alfo bie ftreiten- so ben Parteien sich mit einander nicht hatten berständigen können, sollte nun durch Censur und Konsistorium die Sinigung erreicht werden. Die ersreuliche Kräftigseit des Empfindens hinsichtlich der sirchlichen Seldstständigseit in den flacianischen Kreisen ließ diese Wetbode von vornherein als aussichtstos erschenen. Wigand meinte, daß man durch diese Waßregeln b, dem hl. Geist das Maul habe binden" wollen; andere warnten doch in Lehrsachen "mit ihren Vorschriften und Consistoriis" nicht zu tief in das Pfarramt einzugreisen. — Einen Augenblick aber tauchte nun wieder der Gedanke auf, die Einigung durch eine allgemeine evang. Synode herstellen zu lassen. Dian ließ ihn fallen, denn man fürchtete von einer solchen Synode nur neue Streitigseiten. Die Erbitterung würde nur wachsen, da doch keiner id der Aurfürsten Konstantin und keiner der Theologen Luther sei, wie Brenz sagte. Den Frankfurster Reces trat aber die Weimarische Konstation entgegen, die den Philippismus

Frantfurter Reces trat aber die Beimarifche Konfutation entgegen, die ben Philippismus fraftig verdammte (1559). Der Furstentag zu Naumburg (1561) bestätigte den Frankfurter Recess; aber zugleich wurde die gange Berwirrung offenbar. Trot bes Bunfches des Bergogs Johann Friedrich 15 von Sachsen wurden die schmalkalbischen Artifel nicht unter ben Lehrnormen aufgeführt, und ein offenbar calvinisch gefinnter Mann wie Friedrich III. von ber Pfalz führte bas große Wort in der Versammlung. Man versteht, daß Johann Friedrich und Ulrich von Medlen-burg die Bersammlung verließen. Aber es ift auch verstandlich, daß jest, wo die evange lifden Furften einem ungweibeutigen Befenntnis über bas Abendmahl beutlich aus bem 20 Wege gingen, bas Abendmabl felbft in Die erfte Linie ber Streitgegenstände rudte. Biele, die für die übrigen Gegenfage awifden Gnefielutheranern und Philippiften weniger Der ftandnis gehabt hatten, fliegen jest zu ersteren, indem fie gutbere Albendmablelebre für gefahrbet hielten. Endlich aber mußte es jest biefen Kreisen als völlig gewiß erscheinen, daß bie Augustana für sich eine ausreichende Bekenntnisgrundlage nicht barbiete. Ein Ron-25 bent ju Luneburg 3. B. verlangte ein Corpus doctringe, bas außer ber Muguftana auch bie Apologie, Die ichmaltalbifden Artifel, Luthere Ratecbiemus fotvie feine übrigen Schriften in sich schließe; auch sollten die Dfiandristen, Majoristen, Saframentierer, Adiaphoristen und Synergiften ausdrücklich verdammt werben (1561). Es waren befonders die nieder fächfischen Städte, welche die lutherische Orthodogie hochhielten, indem sie sie vor allem m 30 die rechte Abendmablelehre verlegten. Diese neue Wendung der Dinge war von unse größerer Bedeutung, als um bieselbe Zeit Johann Friedrich sich entschloß, mit den radifalen Flacianern, Die burch Rirchengucht und Bann ihre Lehre gur Berefchaft zu bringen bemüht waren, ju brechen. Flacius und Wigand wurden abgesetzt und vertrieben (Ente 1561). Obwohl nun die flacianische Partei allmählich verfiel, bestanden boch ibre Ferde 35 rungen - burch biefe neue Wenbung ber Dinge - in weiten Kreifen Deutschlande fort, auch tvenn man von der Machtvolltommenheit ber Paftoren in der Lebre und Rerden aucht absehen zu follen meinte. Die gnesiolutherischen Ibeen borten bamit auf Gade einer theologischen Bartei zu sein, sie wurden von weiten firchlichen Areifen anerkannt. Andere feits traten auch die Reformierten immer beutlicher mit ihren Absichten bervor. Friedrich III. so war gang jum Calvinismus übergegangen (ber heibelberger Ratechismus 1563); auf bem

wir ganz zum Calvinismus übergegangen (der Heibelberger Katechismus 1563); auf dem Augsburger Reichstage 1566 wurde bereits die Frage aufgeworfen, ob dies nicht eme Berletzung des Religionsfriedens involviere. Doch er berief sich auf das Bekenntnis des Raumburger Fürstentages. Weiter kan die melanchthonische Farbung dei der Kirche Kurfachsens zum Ausdruck in dem Corpus doctrinse ehristisnase (Leipzig 1560).

Dies Corpus (Philippieum oder Misnieum) enthält außer den drei altstechlichen

Symbolen, die Confessio Augustana und die Apologie (beide in der Ausg. von 1542), die Confessio Saxonica, die Loci (Ausgabe von 1556), das Examen ordinandorum, die Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis, sowie die Refutato Serveti und auch noch (in der lat. Ausg.) die Responsio de controversia Stancari. 60 Es waren also lauter Schristen Melanchtbons. Urswünglich war das Corpus nur an Privatunternehmen des Buchbändlers Bögelin in Leipzig, dann fand es sirchliche Sankan nicht nur in Kursachsen, sondern auch in Hespita, dann fand es sirchliche Sankan nicht nur in Kursachsen, sondern auch in Hespitan und Pommern, wodei Pommern freilch sichen 1564 eine Anzahl lutherischer Schristen dem Corpus einsügte. Dem Retaung Kursachsens sollten bald eine Anzahl beutscher Landesstrehen. In den streng lutherischen Sankern und Städten nahm man außer der Augustana und Apologie nichts von Melanchthon aus, dassit wurden hier verschiedene Schristen Luthers — besonders die

Retangthon auf, bafur wurden hier verlotevene Schiffen Luthers — bespieces bet Ratechismen und die schmalkalbischen Artikel — in die Corpora doctrinae eingehat it im einzelnen den A. Corpus doctrinae, IV, 293 ff.). Durch diese Unternehmungen war ein Kunsch, der in den Kämpsen der lepten Jahre oft ausgesprochen war, ansange weise erfüllt. Man besaß seste Lehrnormen. Es war nun die Aufgabe ein gemeinsang

Corpus doctringe für die gange lutberifche Rirche Deutschlands berguftellen. Diese Aufgabe wurde burch bas Ronforbienbuch geloft. Die Corpora doetrinae munben in bem Ronferbienbuch.

Aber bie alten Rampfe um bie philippiftischen Arriumer fonnten burch biele verichiebenen Befenntnissammlungen nicht zur Rube tommen. Die Forberung fowebl einer s Ronfordienformel als eines Monfordienbuches empfing nur neue Nahrung. Herzog Johann Bilbelm bon Sachsen hatte fich ben Flacianern wieder genähert. Wigand, Rofinus und Chr. Frenaus wurden zurückgerusen, Colestin, Timoth. Kirchner und heshusen wurden in Jena angestellt; nur von Flacius sah man ab. Alsbald entbrannte wieder der heiße Streit mit den tursächsischen Theologen. Es waren die alten Streitpunkte. Ein Religionsgespräch zu Altendurg (Oktober 1568 bis Fruhjahr 1569) sollte eine Verstänbigung berftellen. Diese Absicht wurde nicht erreicht. Nach Ansicht ber Zenenser irrten die Wittenberger felbst in ber Rechtsertigungelehre, indem fie lebren, daß wir imputatione et inchoatione jugleich, b. b. aus ber jugerechneten Gerechtigfeit Christi und unjerem angefangenen Gehorjam, gerecht werben.

Das Streben nach Berftandigung hat den Streit von Anfang an begleitet. Je mehr berfelbe seinen verberblichen Folgen in ber Rirche geltend machte, besto mehr mußte bies Streben wachfen. Weber bie Besprechungen ber Nachstbeteiligten, noch bie landeslirchlichen Bemubungen baben Erfolg gehabt, wie wir geschen baben. Go gab es nur em Mittel ben Greeben herzustellen. Es mußte unter forgfältigfter Erwägung ber Gegenfate eine 20 befriedigende Lofung gefucht werden. Rach Lage ber Dinge tonnte bies nur burch theologische Formeln geschehen und es konnte nur auf dem Wege ber landesfirchlichen Unerkennung jur Durchfuhrung tommen. Gin neues Befenntnis war eine geschichtliche Notwendigfeit. Denn völlig fern lag ben Theologen jener Tage ber Gebanke, burch allgemeine, unbestimmte, mehrbeutige Formeln die Streitenben mit einander aussehnen ober wenigstens 26 Die außere Eintracht herstellen zu wollen. Auch wer gegenwärtig einen folden Weg ber Ausgleichung für sittlich jutaffig und fachlich jum Biele führend anfieht, wird bach angesichte ber damaligen Sachlage zugestehen muffen, daß berfelbe zu jener Zeit ichlechthin ungangbar gewesen sein wurde; es handelte fich bamale lediglich um die Alternative, entweder die Spaltung und Berwirrung besteben ju lassen oder aber burch wirkliche, zwar so nicht theologische, aber befenntniemäßige Entscheibung ber Lehrbifferengen fie zu schlichten. Damit verband fich aber natürlicherweise bie Notwendigleit burch ein gemeinsames Corpus

doctrinae die Bekenntnisgrundlage ficher ju ftellen.

Der erfte Berfuch, burch eine turge Lebrformel die unter ben Theologen ber augsb. Ronfession eingeriffene Spaltung ju beseitigen, batiert vom Jahre 1567. Bur Entwerfung so einer folden Formel wurde infolge einer auf jene Lehrbifferenzen bezüglichen Unterrebung des Landgrafen Wilhelm IV. von Seffen-Raffel und bes Bergogs Chriftoph von Burttemberg im Juni 1567 von letterem der Tübinger Bropft und Kanzler Jatob Undreä be-auftragt (vgl. den A. Andrea Bd I S. 501 ff.). Die Bekenntnissormel, welche derfelbe noch in demselben Jahre aufsetze, trug den Titel: "Bekenntnis und turze Erklärung w ttlicher zwiespaltiger Artikel, nach welcher eine driftliche Einigkeit in den Kirchen, der Mugeb. Konfession zugethan, getroffen und bie argerliche langwierige Spaltung hingelegt werten möchte." Entsprechend ihrem Unlag bezog fie fich, absichtlich von allen Personlichkeiten absebend, turg und rein fachlich gehalten, auf Die fünf Artitel bon ber Rechtfertigung bes Glaubens, bon ben guten Werken, vom freien Willen, von ben Mittel- 45 bingen, von bem Abendmahl. Abgesehen von den oben erwähnten Lehrbifferengen, welche aur Berftellung einer übereinstimmenben Lebrform binbrungten, war bier in bem erften Artitel auf ben ofiandrifden Streit Rudficht genommen, bem gegenüber es um fo leichter war, ju einem festen Ausbruck ber firchlichen Lehre ju gelangen, als in ber Beurteilung ber abweichenden Auffaffung A. Dfianders die beiden sonst einander gegenüberstehenden Barteien so der Philippisten und der Lutheraner wesentlich einverstanden waren. Aber noch waren bie Berhaltniffe nicht bagu angethan, um eine Berftanbigung gelingen zu laffen. Auf ber einen Seite war es verhängnisvoll, baß ber Herzog Christoph, von welchem ber Gebante des Konfordienwerles junachft ins Wert gefett worden war, am 28. Dezember 1568 starb und der Landgraf Wilhelm von Hessen Kassel, auf welchen Andrea infolge bessen sich angewiesen fab, ben nach Lage ber Dinge unausführbaren Gebanten faßte, Die beabfichtigte Einigung nicht bloß auf alle Elemente bes beutschen Protestantismus, sonbern auch auf Die reformierten Rirchengemeinschaften außerhalb Deutschlands auszubehnen. Auf ber anderen Seite war auf eine Ginigung fo lange nicht ju hoffen, ale in Rurfachfen ber Philippismus in ungebrochener Geltung ftand und ihm gegenuber bie berzoglich fachfischen 60 Real-Enchflopable ffir Theologie und Rirde. 3. M. X.

Theologen, wie dies eben damals bei dem Altenburger Kolloquium zu Tage trat, in unbeuglamer Weise, nicht ohne Verdrehung und Übertreibung, die lutherische Position versochen. War Andreä den Lutheranern darin zu Willen, daß er zu dem Artikel vom Abendmahl, dei welchem er in gemäßigter Weise dem lutherischen Lehrupus Ausdruck gegeben, ohne des Zusammenhangs mit der Christologie zu gedenken, eine "Erklarung" hinzusügte, worin die Konsequenz dieser Lehre für die Verson Sbristi gezogen ward, so fand er damit, wie begreislich, dei den Philippisten den entschiedensten Widerspruch. Distrauen versolgte den Friedensvermittler von beiden einander schroff gegenüberstehenden Varreien, und der Landgraf von Hessen wurde dei seiner von Ansang an melanden thonischen Richtung ihm in dem Maße mehr entbremdet, als Andreä von seiner lutherischen Uederzengung namentlich auch in der christologischen Frage kein Sehl machte, hatte er doch selbst zu Maulbronn 1564 die Ubiquität energisch gegen die Pkälzer Theologen versochen.

Der im Jahre 1567 gemachte erste Versuch des Konkordienwerses erwies sich als zunächst als unaussührbar. Im Jahre 1569 reiste Andrea nach Sachsen, aber sowell is die Jenenser als die Wittenberger wiesen ihn zurück. Auf einer neuen Reise 1570 gelang es ihm zwar auf dem Kondent zu Berbst die anwesenden Theologen zur Anerkennung der ersten Ausgabe der Augustana sowie der Apologie, der schmalkaldischen Artikel und der Katechismen Luthers als der maßgebenden Lehrnormen zu bewegen; aber damit war um so weniger gewonnen, als die Wittenberger und Leipziger zu Zerbst das Corpus Philippieum sowielch als ihre Lehrnorm bezeichneten. Als dann im Jahre 1571 der Mittenbergische Katechismus und die "Grundseste" erschienen, war zunächst jede Aussicht aus

eine Bereinigung geschwunden.

Mehr Aussicht auf Erfolg mußten die Friedensbestrebungen des Tubinger Ramlers gewinnen, ale in ben Jahren 1573 und 1574 bie Parteiverhältniffe in Sachfen, welche 25 bis babin am meisten bem Konforbientwerte entgegengeftanben, fich wesentlich anderen Die entschieden lutherische Bartei in dem bergoglichen Sachsen, die in Jena ihren Mind punkt hatte, wurde zersprengt, als nach dem Tobe bes Bergogs Johann Wilbelm ber Rutfürft August vormundschaftlich bie Regierung ber thuringischen Furftentumer übernabm und mit Gewalt die wittenbergische Lebrform in ihnen einfribrte (1573). Die philippistische 80 Partei in Rursachsen, bieber geschützt von dem theologisch unverständigen Rursursten August. welcher trop feines Eifers gegen bie Flacianer niemals anders als "gut lutherifch" fem wollte und bisber keine Abnung bavon gehabt batte, daß die in seinem Lande berrichente philippistische Lehrform von der lutherischen abweiche, wurde gestürzt, als die Philippita, burch jenen momentanen Sieg breift gemacht, offener in ber Berfolgung ibrer Plane ver 25 gingen und die bieberige Täuschung bes Rurfürsten über die Abweichung ihrer Lebre von ber lutherischen nicht mehr aufrecht erhalten fonnten (Exegesis perspieua, 1574). Photo ift mehr geeignet, die innere historische Notwendigkeit des lutherischen Befenntnisabschluse zu erweisen, als gerade jene zeitweilige Gerrichaft bes Philippismus in Kurfachsen, Die, nur unter der Firma des Luthertums moglich, in dem Momente gusammenbrach, als jener, quiet

co unchrlicherweise, festgehaltene Schein babinfant. Bereits im Nabre 1573, che noch die Katastrophe in Kurfachsen eintrat, veröffentlichte Anbrea, angereat burch eine vertrauensvolle Debitation ber institutio religionis christianae bes braunschweigischen Superintenbenten Ritolaus Gelneder, welcher fich allmablich von den melanchthonischen Lebradweichungen zur lutherischen Position durcharbeitete, an ien 45 herzog Ludwig von Burttemberg, "seche driftliche Predigten von den Spaltungen, fo fic zwischen ben Theologen Augsburgischer Konfession von anno 1548 bis auf bies 1673 Jahr nach und nach erhoben, wie sich ein einfältiger Pfarrherr und gemeiner driftlicha Laie, fo baburch mocht verärgert fein worben, aus feinem Ratechismo barein febiden foll" (Tübingen 1573, 4"). Begenüber bem Berbacht und Unglimpf, der infolge feiner früham 50 fongiliatorifchen Thatigfeit bon feiten beiber ertremen Barteien auf ihn geworfen worden tpar, lag Undrea baran, in flarer und bestimmter Beife feine Stellung ju ben porgefallenen Kontroberfen zu prazifieren und insbesondere zu zeigen, daß er nicht gemeint fei, wie ibm von den Lutheranern vorgeworfen worden war, die "Morruptelen ober Verfalfchung rime Lehre in einem ober mehr Artifeln zu billigen und zu beschönen ober auch nur ju be-55 fcmieren ober ju bemanteln". Satte er in feinem früheren, bem Inbalt nach wejentlich lutherischen "Bekenntnis" ursprunglich die Kontroverse von ber Person Chrifti ubergangen und die Gegenlehren nicht ausbrudlich verworfen, fo beseitigte er bier biefe Anfinge - a führt bie Antithesen mit namentlicher Angabe ibrer Urheber an -. und friete außertem noch eine Reibe von Erorterungen bingu, welche bas Berbaltnis bes Gefenes jum Evan

so gelium, die Notwendigfeit ber Gefetespredigt bei ben Chriften und ben britten Branch

bes Gesches betrafen. Die sechs Predigten handelten nämlich 1. von ber Gerechtigleit bes Blaubens und ber wefentlichen einwohnenben Gerechtigfeit Gottes, 2. von ber Rotwendigleit ber guten Werfe jur Geligfeit, 3. bon ber Erbfunde, mas fie fei, 4. bom freien Willen bes Dienichen in gettlichen Cachen, 5. von Rirchen Ceremonien, fo man Abiaphora nennet, 6. bom Gefet Gottes, ob man basfelbige auch bei ben Chriften predigen foll, b 7. vom Unterschied bes Gesetzes und Evangelii und was Evangelium eigentlich beiße und sei, 8. vom dritten Brauch des Gesehes, ob er auch die Gläubigen angehe, 9. ob die guten Werte nötig ober frei seien und wie fie von ben Glaubigen geschen, 10. von ber Berson und Majestät Christi und Maria Sobn.

Die Predigtjorm, die Andrea wählte, zeigt, bag alle jene Kontroverfen, feiner Anficht to nach, von bem gemeinen evangelischen Chriftenbewuftsein aus, wie es in bem Katechismus vorlag — alfo nicht mittelft wissenschaftlich theologischer Untersuchungen — für bie Kirche ihre Losung sinden konnten und mußten. Und es zeigte nicht bloß seine gut lutherische Gefinnung, sondern auch seinen Scharfblid, wenn er die Wittenberger Theologen, um deren Zuftimmung er sich früher vergeblich beworben, außer Betracht ließ, in der Erwar- 16 tung, bag Gott "gewiß noch ju feiner Beit ihrem herrn bem Aurfürften bie Augen öffnen und ihnen bernach burch biefen schon ein Biel jeten werbe". Es ist nicht zu verlennen, daß Andreas Plan hiermit eine neue Wendung anninmt. Der urspringliche Gedante, Butberaner und Bbilippiften mit einander auszusöhnen burch eine Kompromifformel, batte fic angefichte ber Steigerung ber Gegenfage als utopifc erwiefen. Jest foll eine Formel 20 gefunden werben, die alle Lutheraner vereinigt und ein Kampfmittel wird gegen Philippiften und Calviniften. Die Eintrachtsformel empfängt eine polemische Tenbeng: Eintracht ber Lutberaner unter sich, Gegensatz gegen die Philippisten. Die Aufnahme, welche die Predigten unter Vermittlung der theologischen Fakultät in

Tubingen, die Andrea darum gebeten, in Nordbeutschland, bei Martin Chennik in Braun- 26 schweig, bei Joachim Mestehal in Hamburg, bei der theologischen Fakultät und deren Fuhrer David Chytraus in Nostock fanden, war im allgemeinen keine ungunstige. Aber bei dem allenthalben bestebenden Mißtrauen, dem auch Andrea gerade als Urheber des Projeftes nicht entging, fehlte viel baran, bag man fofort jene Prebigten als Gintrachtsformel, wie Andrea wünschte, unterzeichnet hatte. Zudem hatte Chemnit recht, wenn er so Andrea barauf aufmerklam machte, daß die Predigtform für den beregten Zweck eine un= gerignete fei, und daß bas Ronfordienwert mehr Aussicht auf Erfolg baben werbe, wenn ber anhalt ber Predigten, unter Beihilfe auch anderer angesehener Theologen, in die Form

bon Urtifeln gebracht würbe.

Andrea ging sofort auf biefen Gebanken ein und arbeitete bie Bredigten in die 36 Schrabifche Ronfordie um, welche nun, sowohl toas bie Bahl wie was die Form ber Artifel betrifft, mit ber nachmaligen Konforbienformel ichon eine größere Abnlichteit aufzeigt. Sie handelt ber Reihe nach 1. von ber Erbfunde, 2. vom freien Willen, 3. von der Gerechtigfeit des Glaubens por Gott, 4. von guten Werken, 5. vom Befet und Evangelio, 6. vom britten Brauch bes Geses Gottes, 7. von Kirchengebrauchen, fo man 40 Abiaphora nennt, 8. vom Abendmahl, 9. von der Person Christi, 10. von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes, 11. von den andern Rotten und Sesten, so sich niemals jur augsburgischen Konsessischen bekennet. Es waren demnach, verglichen mit den Predigten, ber achte, gebnte und elfte Artifel neu bingugeftigt, letterer ju bem 3wede, bamit nicht bie Bretimer jener "Motten und Geften" ftillichweigend ben Evangelifchen jugemeffen 40 Immer energischer und umfaffender wird ber Begenfat ju ber philippiftischen Richtung. Es tonnte nicht andere gescheben, ale bag baburch bas zu ichaffenbe Befenntnis einen immer mehr theologischen Charafter annahm.

Diefer neue Entwurf, von den Theologen in Tübingen und den Mitgliedern bes Ronfestoriums in Stuttgart unterschrieben, wurde von Unbrea im Mary bes Sabres 1574 60 an den herzog Julius von Braunichweig und an Chemnit mit ber Bitte überfandt, benfelben ftreng zu prufen und Unterhandlungen barüber mit ben niederfachfischen Rirchen einzuleiten. Diesmal nun tam bem Projekt die bereits erwähnte Ratastrophe in Rur-fachlen zu statten, wo nach ber Veroffentlichung der Exegesis perspieua controversiae de coena sacra (von dem ichlesischen Argt Zoachim Cureus verfaßt, in Witten= 66 berg, aber jur Abwendung alles Berbachtes auf frangofiichem Bavier und mit frangofiichen Lettern gebrudt, vgl. Gillet, Crato v. Crafftheim I, 439 ff.) ber lette Schein befeitigt warb, als fei die von ben bortigen Theologen vertretene Lehre mit ber lutherischen vereinbar. 11m bie Rontinuitat ber in ber evangelischelutherischen Rirche geltenben Behre, in beren ursprünglichen Tenor man wieder einlenfte, gleich von bornherein zum Ausbrud zu so

bringen, hatte bereits Andrea den elf Artikeln der schwädischen Konkordie einen Abschritt "von einem gewissen und einhelligen gemeinen öffentlichen Corpore doctrinae" vorangeschickt, um so notwendiger, als in den einzelnen evangelischen Landestirchen normgebende Lehrschriften zur Geltunz gekommen waren, welche den Charakter der Abweichung von 5 jener Kontinuität an sich trugen. Als normativ wurden daher unter Boranstellung der hl. Schrift als der einigen wahrhaftigen Richtschung, nach der alle Altväter und Lehre zu richten und zu urteilen seien, das apostolische, niednische und athanasianische Sonnbol, die Augustana von 1530, die Apologie, die schwalfaldischen Artisel und athanasianische Sonnbol, die Augustana von 1530, die Apologie, die schwalfaldischen Artisel und ie beiden Karteismen Luthers bezeichnet. Die Kritis und Umarbeitung aber, welche die schwäbsische Konstotie 20 unter der Fuhrung von Chennit in Norddeutschland ersuhr und welche namentlich die Artisel vom freien Willen und vom Abendunahl betraf, ging in derselben Richtung noch konsequenter vor, und insbesondere gelang es, die Bedeuten der Hamburger und Vinsburger Geistlichkeit, zumeist hinsichtlich der Lehre von der communicatio icliomatum, zu

befeitigen.

Andrea fprach fich nach Empfang ber schwäbisch-fächfischen Kontorbie - auf Berlangen bes Aurfürsten August. f. u. - babin aus, baß bie reine Lebre bes Mortes Gottes barinnen verfaffet, Die Spaltungen in ben ftreitigen Artifeln mit besonderem Bleife erflaret und was ber reinen Lehre zuwider ausgesett sei; er konne mit Wahrheit bermelben, bak bie schwäbischen Kirchen, jo viel die substantiam und Lehre an ihr felbsten belanget, in 20 thesi und antithesi, burchaus mit benen fachfischen Rirden, fo fich zu biefer Schrift bekennen, einig. Was er daran, und zwar mit vollen Recht, auszusehen hatte, bezog sich meift auf die formellen Mängel der Schrift, den ungleichen Stil und die lästigen Riede holungen infolge bes Sineinarbeitens verschiedener Theologen, die lateinischen Schultermini, bie in ein Wert nicht paften, welches ben Laien sowohl wie ben Gelehrten gestellt, bie 25 balb lobenden, balb abweifenden Unführungen von Stellen aus Melandthone Schriften, die ju neuem Streite Beranlassung geben wurden; endlich bag ber Artitel vom Abendmabl zu weitläufig geworden sei, "fast alle Argumente des seligen herrn Lutheri unnonger-weise ausgezählet und wiederholt" wären. Hinsichtlich Melanchthons waren die württen bergischen Theologen ber Meinung, man erkenne zwar mit bankbarem Gemute an, baf so Melanchthon mit seinen Schriften ben Kirchen Gottes bochlich und febr nutlich gebienet, aber ba fie in Unbetracht feiner späteren Abweichungen fehr ungleich, fo mußte man, wollte man etwa die früheren billigen, notwendig etliche seiner späteren umftoken, welches ibm w feiner Chre gereichen und ju guter Richtigkeit in biefem Werke tvenig bienftlich fein murbe. Daber fei es ratfamer, fich auf Anfiihrungen aus Luthers Schriften zu beschranken, nicht 35 als wolle man bieje Schriften also kanonisieren, baß man sie ber beiligen gottliden Schrift gleichachte; vielmehr ba etwas in scriptis Lutheri, Philippi und anden Theologen gefunden, welches gebachter normae zuwider, foll billig foldes von memant verteidigt werben.

Der Plunsch durch eine allerseits anerkannte Lehrformel die für die evangelische Kirche so unheilvollen Kontreversen beseitigt zu sehen, wurde, nachdem inzwischen der Welderschung in Kursachsen gestürzt worden war, von dem Rurfürsten August dasselhst um so lehhafter geteilt, je weniger ihm die lehten Ereignisse in seinem Lande zur Klardeit uber die Sache verholsen hatten. Da er diesen Aunsch namentlich dei einer Begegnung mit dem Grasen Georg Ernst von Henneberg geäußert hatte, so veranlaste dieser den Henzesch Ludwig von Württemberg sowie den Markgrassen Karl von Baden (im November 15.5) zu dem gemeinsamen Austrag an Lukas Osiander, württembergischen hosprediger, Baltdest Bidembach, Propst zu Stuttgart, Abel Scherdinger, hennebergischen hosprediger, neht mehreren badischen Theologen, zu einem Gutachten über die Frage, welchergestalt eine Schrift möchte zu versertigen sein, dadurch ein Ansang zu rechter christicher Konsende diesem von den Kirchen augsdurgischer Konsessischen wurde von den beiden erstgenannten Iderlogen eine Fornel ausgesetzt und nach gemeinsamer Prüfung mit einigen bennebergischen

und badischen Theologen im Kloster Maulbronn am 19. Januar 1576 unterzeichnet Diese Maulbronner Formel (erst neuerdings von Eh. Pressel im Dresdemer Ardiv as twieder aussindig gemacht und in den Jahrbuchern für deutsche Theologie 1866, S. 640st. veröffentlicht) entsprach inhaltlich der von der schwäbischsächsichen Konserdiensermel un Grunde gelegten Lehrnorm, indem sie dieselben Symbole wie diese als maßgedend für der Entscheidung der kirchlichen Kontroversen bezeichnete. Im übrigen aber wich sie sownell insofern davon ab, als sie die Ordnung der Artisel in der C. A. eindielt, mit Ilder co gehung aller dersenigen, welche zwischen den Theologen augsburgischer Konsession und streitig geworden. Sie handelt daher 1. von der Erbsünde, 2. von der Person Shristi, 3. von der Rechtsertigung des Glaubens, 4. von Gesetz und Evangelio, 5. von guten Werken, 6. von Kirchengebräuchen, so man Adiaphora oder Mittelding nennt, 7. vom freien Willen, 8. vom dritten Brauch des Gesetzes Gottes. Diese Anordnung, sachlich wie man sieht weniger geeignet als die in der schwäbisch-sächssischen Formel, war doch in- 6 sosen gwedentsprechend, als damit der innere Zusammenhang der späteren Lehrentwicklung mit dem Grundbekenntnis der C. A., deren Aussage jedesmal vorangestellt und durch die oben erwähnten normangebenden Lehrschriften, unter Ansührung von Zeugnissen aus der Schrift und aus den Werken Luthers, erläutert ward, an den Tag trat. So war es dem Kurfürsten August und anderen ihm ähnlichen, welche über die Kontinuität der luthe- 10 rischen Lehrentwickelung noch im Ungewissen waren, erleichtert, darüber zur Klarheit zu kommen.

Rury jubor, ehe die Maulbronner Schrift in die Sande des Rurfürsten August gelangte, war ihm auch die schwäbisch-sächsische Konkordiensormel durch den Herzog von Braunfchweig übermittelt worden. Er erforderte infolgedeffen ein Gutachten von Jakob 16 Anbrea barüber, welchem von beiben Bekenntnisentwürfen ber Borzug zu geben ware. Andrea, beffen Stellung zu ber schwäbisch-fachfischen Formel bereits oben gemäß biesem Butachten bargelegt wurde, gab aus den bort angeführten formellen Gründen ber Maulbronner Formel den Borgug - ber Substang nach sei jene mit dieser durchaus einig; er-Marte fich aber auch bamit einverstanden, wenn man sich an die schwäbisch-sächsische Formel 20 halten wolle. Es bedürfe nicht mehr viel Disputierens über die Lehre an ihr selbst, "welche biese Jahre über also disputiert worden, daß man einander eigentlich wohl verstehet und nicht viel Migberftand mehr unterläuft". Der Kurfürft mochte einen Konvent angesehener, unverdächtiger Theologen veranlassen und zu diesem Zweck aus Nordbeutschland Chennitz und Chyträus beiziehen, welche in den dortigen Kirchen ein besonderes Ansehen 25 genössen. Diesem Blan stimmte August völlig zu, nicht ohne in der staatstirchlichen Anschauung versetigt zu werden: "ob sich nun wohl jede Obrigkeit billig scheuen musse, sich unter die verwirrten Gemüter der Theologen zu mengen, so habe er doch, da kein Papst unter ihnen sei, die Sorge, daß es immer schlimmer mit den Händeln werden wird, wenn nicht die Obrigkeit von allen Teilen darein griffe". Daher sollen die Theologen sich ver- 10 fammeln, um ein gemeinsames Corpus doctrinae herzustellen, "worauf dann dasselbige Buch oder Corpus doctrinae gedruckt und in jedes Herrn Lande seinen Geistlichen sich denselben gemäß zu erzeigen, aufgegeben würde". Zudem seinen "etliche zänkische Theologen wie Illyricus u. a." mittlerweile gestorben, "die übrigen mit Disputieren und Janken zum Teil dermaßen abgemattet", daß sie sich leichter würden "bescheiden lassen". Hierin kommt 85 eine richtige Beobachtung zum Ausbruck. Die alten Streiter waren vielsach vom Schauplaß getreten, die personlichen Momente sielen sort, die singegere Generation hatte — sosern bie geschwirten von Schrift kan bescheiden aus eine arteilt die Geldenweiten von Momente sielen von Schrift von der den der die geschiellichen fie nicht die Schwentung von Melanchthon zu Calvin vollzog — eine gewisse einheitliche, lutherifd-melandthonische, Unschauung erworben. In biefem Sinne fielen bie Berhandlungen der turfürftlichen Theologen ju Lichtenberg (Februar 1576) aus. Durch ben Kon- 40 bent zu Torgau (bom 28. Mai bis 7. Juni 1576) wurde die Sache erheblich geforbert. Abgesehen von den sächsischen Theologen, unter denen Rikolaus Selnecker eine bervorragende Stellung einnahm, wurden Andrea felbst, Chemnit und Chytraus und zwei furbrandenburgifche Theologen, der Generalsuperintendent Andreas Musculus und der Profeffor Chriftof Körner von Frankfurt a. D. eingelaben. Ohne sonderliche Schwierigkeiten 46 gelang es die noch obwaltenden Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen. Während Andrea feinen Antrag, von der Maulbronner Formel auszugehen zurückzog und sich bereit erklärte bie schwäbisch-sächsische Formel als Grundlage anzunehmen, ließ man auf der anderen Seite feinen formellen Bebenten gegen die bisberige Beschaffenheit biefer Formel Gerechtigkeit wiberfahren, beseitigte bie Anstöße und nahm, was ber Maulbronner Schrift eigentumlich 50 war, in bas neue Bekenntnis hinüber. Das Torgische Buch, welches Die Frucht biefer Busammentunft war, behielt die bisherige Anordnung der schwäbisch-sächsischen Formel bei, stagte aber hinter dem 8. Artikel (von der Person Christi) unter Berücksichtigung des bon Apin in hamburg veranlagten Streites einen weiteren Artifel "von ber Sollenfahrt Chrifti" ein, fo bag nun bie Befenntnisschrift aus 12 Urtifeln bestand.

Mit ber herstellung des Torgischen Buchs war ein bebeutender Schritt zur Einigung gethan, und Kursurst August ließ es sich sosort angelegen sein, das Werk seiner weiteren Bollendung entgegenzusühren. Auf seine Veranlassung wurden Abschriften der Formel an die meisten edangelischen Stände Deutschlands gesandt, mit der Bitte, von den dortigen Theologen dieselbe prüsen zu lassen und das Ergebnis dieser Prüsung nach Dresden mit- 50

auteilen. Die eingehenden Censuren, welche aum großeren Teile austimmend sich außerten, boten wieberum ein darakteristisches Spiegelbild ber firchlichen Lage bar. Die Anbalter Theologen erflärten bas gange Unternehmen giemlich unverblumt für unnug: wogu ein Befenntnis, bas mindeftens gehnmal aussuhrlicher ift, als alle altfirchlichen Beideluffe gu-5 fammen? Bor allem aber burfe man Luther und Melandthon nicht auseinanderreigen. Aber es gab auf ber anderen Seite auch noch lutherische Eiferer, wie Tilemann Sesbuffus und Johann Bigand, jest in Breugen, benen es ichwer wurde, ihr anfängliches Diftrauen gegen bas Bermittlungswert und beffen Saupturbeber Anbren fabren ju laffen, und bie allen Ernstes die Ramen ber Harctifer, Delandthon voran, in bem Buche angeführt wiffen wollten. Und noch gab es auf ber anderen Seite Landesfirchen, wie 3. B. bie poinmerfche und die holfteinische, für welche die anderwarts aufgeklarte Sachlage über die in ber evangelischen Rirche eingetretene Spaltung ber Lehre nicht ebenfo jum Bewuftlein gefommen war und welche baber ihr Befremden barüber außerten, daß man nicht Delandthons Autorität neben jener Luthers in jener Schrift ausbrücklich anerkenne. Lon Luthers 16 Autorität abzuweichen, kam ihnen babei jest wie früher gar nicht in den Sinn. Die jelben pommerschen Theologen, welche sich in solcher Weise Melanchthons annahmen, er- flärten sich mit den Artikeln des Torgischen Buches über das Abendmahl und über die Perfon Chrifti einverstanden; und dieselben holfteinischen Theologen, welche die Notwendigfeit eines neuen Befenntniffes beanftanbeten (bie neuen Ronfessionen wurden bie alter 30 "auffressen und verlegen" und bas alte Gegant wieder aufrühren) und an der neuen Fassung ber Christologie Unitok nahmen, sprachen sich bafür aus, bak alles, was in bem von ibnen beliebten Corpore doetringe (einschließlich ber schmaltatbijden Artitel) tunftig in

Disputation gezogen werben mochte, "nebst ber bl. Schrift aus Luthers Schriften entidueben Da bie und ba, wie von bem Landgrafen Wilhelm von heffen und anderen, bie Aussichrlichfeit bes Torgischen Buches gerügt worben war, so entschloß sich Andrea in Abereinstimmung mit bem Aurfürsten August, einen Auszug (bie Epitome ber Mf.) aus bem Torgischen Buch herzustellen: "Rurzer summarischer Auszug ber Artikel, so zwiiden ben Theologen augeburgischer Konfession viele Jahre streitig, ju Torgan burch die daseits so versammelten und unterschriebenen Theologen im Monat Junio 1576 driftlich verglichen worden", in beffen furgen und pragifen Gaten Undrea nicht bloß feine allmablich über ben Stoff gewonnene Meisterschaft, fonbern biefe auch in ber Form befundete. Freilich, ba ber Landgraf von Geffen, ber mit bem Aurfursten Friedrich III. von ber Pfalz, bem mi schiedensten Gegner bes Torgischen Buches, in naher Beziehung stand, ben wesentlichen 36 Anhalt biefer Formel - felbstverständlich - bier wieder fand, fo tonnte bie Epitome fein ungunftiges Urteil über jene Bekenntnisformel nicht anbern. Nachbem bis Enbe Rebrugt 1577 bie meisten ber erbetenen Centuren über bas Torgide Buch in Dreson eingelaufen waren, traten im Auftrag bes Kurfürften August zunachst am 1. Darg 1577 Die brei Theologen Batob Andrea, Martin Chemnit und Ritolaus Gelneder in bem Mout 40 Bergen bei Magbeburg zufammen, um fich über die schliegliche Redaktion bes Befennt niffes zu verftändigen. Später wurden noch die furbrandenburgischen Theologen Andreis Musculus und Christof Romer, sowie von Rostod David Chutraus beigezogen. Da selbst berftandlich nur diejenigen Gensuren berudsichtigt werben konnten, welche sich nicht ren pornberein ablehnend gegen bas Projekt verhielten, ba es fich bennach blog noch um Re 45 feitigung einzelner Migverständniffe, um genauere, jebe Bweibeutigfeit ausschließende Raifung ber einzelnen Lebren handeln fonnte, jo fam man mit ber Redaftion ziemlich balb ju

Kurfürsten vorlegen. Es ist vieses die Solida Declaratio der Konko diensermel, ale beren Titel man diesen sessischen Lugemeine lautere, richtige und endliche Wiederbolung vond Erklärung etlicher Artisel augsdurgischer Konsession, in welchen eine Zeit lang und etlichen Theologen, derselbigen zugethan, Streit vorgesallen, nach Anleitung Gottes Word und summarischem Inhalt unserer christlichen Lehre beigelegt und verglichen." Daneben wurde auch der Auszug Andreas aus dem Torgischen Buch (die Epitome) sorgsästig von Artisel zu Artisel durchgegangen und approbiert.

Ende und konnte bas nun ju ftande gebrachte "Bergifche Buch" am 28. Dai 1577 bem

Bon dem anfänglichen Gedanken, das Bergische Buch einem Generalkonwent der evangelischen Stände behufs seiner Bestätigung vorzulegen, kam man in Erwägung der Gesahren, welche ein solches Vorgeben fur das soweit glücklich vollbrachte Ginigungsweck mit sich führen würde, bald zurück. Vielmehr übernahmen es die beiden Murfursten von Sachsen und Brandenburg, Eremplare des Bergischen Buches zunächst densenigen Standen. we behufs der Approbation und Unterzeichnung, zuzusenden, deren Zustumnung zu dem Projekt

man als sicher ausehen durste. Daß das Bekenntnis nicht allenthalben mit gleicher Willigteit ausgenommen wurde, daß diezenigen Rirchen, welche eine andere Entwicklung des Bestenntnisprozesies gedabt und insbesondere an Melanchthons spätere Lebrweise zu dem Zwecke sich angeschlossen hatte, um das Band mit der calvanschreiten Rirche seitzuhalten, das Bergische Bekenntnis von sich wiesen und dadurch noch mehr zu der resormierten Konsession zu dem Anschlossen kirchen Konsession zu der resormierten Konsession zu der nach wurden, ist so natürlich, daß man sich nur darüber verwundern müßte, wenn es anders wäre. Die Bewegung hatte ja darauf dinausgestührt gegenüber den melanchthonischen Abweichungen die genuin lutherische Lehre sekrizustellen. Es war eine Konsequenz des leitenden Kirchenbegriffes, daß nun auch sirchliche Scheidungen eintreten mußten, wo man in der Lehre uneinig blied. Auch das ist begreislich, daß die KF. so allen denen ein Stein des Anstoges sein nußte, welche dei einmal vorhandenen Lehre differenzen die Judeckung und Indissernzierung derselben sir den richtigen Weg zur Herzstellung des lirchlichen Friedens erachteten. Im übrigen mag dier bemerkt werden, daß des doch auch vereinzelte Lutheraner gab, welche sich der Unterschrift des Bekenntnisses, weil es ihnen nicht streng genug war, weigerten: die preußische Geistlichkeit, an ihrer Spite is der Bischos Auch vereinzelte Lutheraner gab, welche sich der Unterschrift des Bekenntnisses, weil es ihnen nicht streng genug war, weigerten: die preußische Geistlichkeit, an ihrer Spite is der Bischos Auch vereinzelte Lutheraner gab, welche sind der Unterschrift des Bekenntnisses, weil es ihnen nicht streng genug war, weigerten: die preußische Geistlichkeit, an ihrer Spite is der Bischos der Linkerschrift des Bekenntnisses, weil

bie Professoren ber Univerfitat Konigeberg unterzeichneten nicht,

Die Annahme der Rif. verluchte der reformierte Bfalggraf Johann Cafimir ju bintertreiben, indem er, auf Unregung ber englischen Ronigin, eine Bereinigung aller Reformierten 20 dagegen ju organifieren versuchte (1577 Konvent ju Frankfurt). Der Abgefandte ber Ronigin Elifabeth von England erhob an mehreren beutiden Sofen wiber bie bevorftebenbe Trennung ber evangelischen Rirchen - um eine folde handelte es fich in ber That energischen Wiberspruch. Rach Lage ber Dinge tonnte bas aber feinen Erfolg haben. Auch aus ber ju Grantfurt beichloffenen Gerftellung eines gemeinschaftlichen reformierten Betennt- 26 niffes - basfelbe follte gefliffentlich die Ginbeit ber Augustana und Selvetica berausftellen ift nichts geworben (an Stelle beffen trat Salnare Harmonia confessionum, 1581). -Dagegen berfuchte man lutherischerseits was irgend unter ben gegebenen Umftanben möglich war, um die noch schwankenden Reichestande, wie den Rurfursten Ludwig von der Pfalg, ben Landgrafen Wilhelm von Seffen, den Fursten Joachim Ernst von Anhalt nebst anderen so mit dem Ronfordienwert zu befreunden. Da eine Abanderung des Textes selbst schon aus bem Grunde nicht mehr thunlich war, weil bas Bergifche Buch bereits bie Unterschriften einer großen Babl evangelischer Lanbestirchen trug, ba fiche überbem nicht mehr um eine Mobification ber befenntniemäßigen Lebre, fonbern nur um Befeitigung von Digverftanbniffen und baraus hervorgegangenen Unitogen handeln tounte, fo griff man nach Bor: 86 beratungen und Berhandlungen ju Langensalza, Zerbst und Schmalkalben (1578) ju bem Auskunftsmittel einer Prafation, welche, von Andrea entworfen, die erhobenen Bebenten thunlichft berudfichtigte und endgiltig zu Bergen bei Magbeburg (Februar 1580) festgestellt wurde. Und in der That gelang es auf diesem Bege, den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz für das Konkordienwerk vollstandig zu gewinnen. Daß die Prafation von 20 benjenigen Reichsftanden, welche ichon bem Bergischen Buche ablehnend ober feindlich gegenuberstanden, juridgewiesen wurde, bebarf taum ber Bemertung.

Die Publikation des Konfordienbuchs, dessen Druck bereits 1578 bgonnen hatte, fand am 25. Juni 1580, als am 50. Jabrestag der Übergade der augsdurgischen Konfession, zu Dresden statt. Diese sowie die nächstsolgenden Ausgaben enthielten vorerst nur den 45 deutschen Text. Die ersten Übersehungen ins Lateinische von Lucas Osiander und Seersbrand 1580, sowie von Selneder 1582 waren teilweise mangelhaft, und erst die auf einem Konvent zu Duedlindurg unter Chemnit sestzeitelte lateinische Bearbeitung, welche 1584 unter amtlicher Autorität in Leipzig erschien, wurde sorten als der dem deutschen Original

entsprechende lateinische Tert bes Befenntniffes anerfannt.

Eine Neihe von Gegenschriften, welche soner nach Berössentlichung des Konkordiensbuches aus den verschiedenen Lagern der Gegener, auch der römischen, erschienen und unter denen als hervorragend die Admonitio der Theologen in der fürstlichen Pfalz dei Ahein, Neustadt a. d. H. 1581, der anhaltmischen Theologen Bedenken, Neustadt a. d. H. 1581, die Verantwortung der Prediger zu Bremen, daselbst 1581, und als wenigstens demerkens sowert des Flacianischen Hofpredigers zu Weimar Christof Frendus Examen des Artikels den der Erbstunde genannt werden mögen, gaben den Luberanern Anlaß zu Berteidigungen des Bekenntnisses, unter denen die im Jahre 1584 zu Dresden, auf Beranstaltung der drei Kurstürsten von Sachsen, don der Pfalz und von Brandenburg erschienene, insbesondere von den Theologen Timoth. Kirchner, Selneder und Chemnit bearbeitete Apologia oder so

Berantwortung bes driftlichen Konfordienbuches bie bedeutenbfte und jum Berftandnis ber

Sta. forberlichfte ift.

Das Befenntnis wurde gleich anfangs (1577 und 1578) von 3 Kurfürsten, 20 Fürsten, 24 Brafen, 4 Freiherren, 38 Reichoftabten und gegen 8000 im Lehramt Stehenben unters zeichnet. Beffen, Anhalt, Pfalg-Bweibruden, Schleswig-Solftein, Danemart, Frantfurt a. M., Danzig, Bremen, Speier, Worms, Rurnberg, Strafburg, Die Stadt Magbeburg, Nordhaufen lehnten bie Unterschrift ab, Schlefien hat fich an den Verhandlungen nicht beteiligt. Aber auch Herhoed Julius von Braunschweig versagte den Beitritt, sreilich nur aus persönlicher Animostät gegen Chemnis, der es scharf gerügt hatte, das Julius seinen Sohn zum Bischof 10 von Halverstadt mit allen römischen Ceremonien hatte weihen lassen. Einige, darunter auch ursprünglich dissentierende Landeskirchen, wie die lauendurgische, schwedische, holsteinische, pommersche, strasburgische haben sich später angeschlossen. Ein vollständiges Vergeichnis ber guftimmenben und biffentierenben firchlichen Territorien bier ju geben, wurde ben Raum unverhaltnismäßig in Unfpruch nehmen; den Überblid baruber fann man fich 15 ohnehin leicht anderwärts her, g. B. aus ber Einleitung zu ber jest wohl verbreitetsten Ausgabe ber fumb. BB. ber luth. Rirche von Müller, verichaffen, ber auch in ber erften Auflage famtliche Unterschriften bat abbruden laffen. Gbenbarauf mogen ber Rurze wegen biejenigen verwiefen fein, welche fich über bie Frage, ob und unwieweit bei ber Unterzeichnung bes Bekenntniffes Zwang angewendet worden fei, informieren wollen. Der Anhang bes 20 Catalogus testimoniorum, Zeugnisse aus der heil. Schrift und den Kirchenvatern für die Christologie der KF., von Andrea und Chennit herrührend, ist, wiewohl mehrsach mit

abgebrudt, tein Beftandteil bes Befenntniffes. Das Urteil über die KF. ift natürlich durch den bogmatischen Standpunkt des Beurteilers mitbedingt. Aber so different dieser sein mag, so wird man sich doch darüber all-26 gemein verständigen tonnen, daß die RF. nicht das lette Wort ber religiofen Erfenntnis bes Luthertums barftellt und barftellen tann, baß fie aber einer geschichtlich gewordenen Notwendigfeit entsprang und innerbalb biefer ibre Aufgabe besonnen und scharffinnig geloft hat. Wir haben gezeigt, wie die Entwidelung ber Dinge mit innerer Notwendigkeit auf AB, und Mit, binausführte. Die melandithoniiden Gedanten von ber Kirche und ber remen so Lebre haben die Lebrgegenfatte, in bem Mage als fie fich vertieften, auch mehr und mehr firchentrennend wirten laffen. Die anfängliche Tenbeng auf eine Berftandigung ber beiben Barteien ließ fich weber auf bem Bege ber perfonlichen Auseinandersetung noch burch Die Feststellungen ber Befennenisgrundlage erreichen. Je mehr fich ber Philippismus bem Calbinismus annaberte und bas Gnefioluthertum aus ben Schranten einer Partei beraustral, 36 besto weniger war an eine Bereinigung zu benten. Andrea hat bies im rechten Diement erkannt. Die Kontordie unter ben lutherisch Gefinnten und die Herftellung eines einhalt lichen Corpus doctrinae war nur möglich, wenn man die extremen Philippisten famt ben Calvinisten ausschloß. Darin zuhöchst besteht die Bedeutung ber Ri. und bes AB., daß burch sie bie lutherische Kirche ihre Selbststandigkeit dem Calvinismus gegenuber be 40 hauptet hat. Indem dies geschah, ist aber keineswegs der Melandthonismus einsach aus der Entwickelung gestrichen worden, sondern wie Melandthons Ansichten von der Lebte und Kirche maßgebent blieben, so ist der Einstluß seiner Dogmatik auch in den einzelnen Reftiftellungen beutlich toabraunebmen. Giebt man auf Die Beschaffenheit ber burch Die AF. reprafentierten Lehre sowie auf ben weiten Kreis, innerhalb beffen biese makgebend 45 wurde, so wird man urteilen, daß nicht etwa eine theologische Bartei ibre Anschauungen ber lutherischen Kirche aufgebrängt hat, sondern bag in der KS. die Reime eines wirflich borhandenen Ronfenfus jur Entfaltung gelangt furd. Es war ein melandthonifdes Lutber tum, bas fie vertrat; in biefem Geift find bie einzelnen Entscheibungen erfolgt. Richt nur die calvinisch-melanchthonische Abendmahlslehre, der Synergismus und ber Majoris-50 mus find verworfen, fondern auch die Ertreme einzelner Gnefioluiberaner find abgefchnitten worden (Flacius, Amsborf, auch Ofiander). Die RF. lehrte in Gemäßheit der Richtung, Die fich allmablich unter ben lutherischen Theologen herausgebildet hatte. Sie hat daber bie lutherische Kirche zu pacificieren vermocht und bat auf lange hinaus ber dogmanischen Arbeit die Richtung gewiesen. Betlagt man dem gegenüber ben Ausschluß ber "freieren" 56 Gedanken Melanchthons resp. ber Abendmahlslebre Calvins, so muß man sich die bifto-

rifche Ginficht burch subjeftibe Reigungen nicht foweit trüben laffen, um gu verkennen, bag bies eben ber Standpunkt ber lutherischen Rirche jener Zeit war, und bag jede Em engung besselben ben firchen-gerreigenben Saber innerhalb ihrer felbit vereroigt batte Man fann fich bies an einem gut gemeinten Unternehmen wie bem bes Calirt und an

so ben funfretiftischen Streitigkeiten beutlich machen.

Kann bemnach über ben hiftorischen relativen Wert bes Bekenntniffes kein Aweifel obwalten, so ist — genau genommen — damit auch die Frage nach seinem absoluten Wert beantwortet. Nicht das ist die Frage, ob man die religiöse Ersenntnis des Belenntnisses für abschließend, ober ob man die in ihm angewandte theologische Mes thobe für mustergiltig erachtet, sondern barum handelt es sich, ob man sich ber ges 5 schichtlichen Rontinuität der Lehre der Bekenntnisse in der lutherischen Kirche und des inneren Rusammenhanges ber religiösen Tenbengen bes Betenntniffes mit unserem Glauben bewutt zu werden vermag. Ist das der Kall, so wird sich das Urteil über den bleibenden Wert ber Bekenntnisnorm auch für unsere Tage leicht ergeben. Jebenfalls giebt es keine verkehrtere Beurteilung der Sache, als die daß man von dem Standpunkt einer modernen 10 "Lehrunion" aus über dies Bekenntnis aburteilt und rein moderne Gesichtspunkte für die Beurteilung seiner Entstehung maßgebend sein läßt. Nach dem Vorgang von Pland und Herpe sind berartige Entstellungen des Sachverhaltes leider auch heute noch nicht überzwunden. Aber eine solche Beurteilung vertauscht die historische Betrachtungsweise mit der ber Partei. Auch der Lutheraner, der das geschichtliche Recht der Union zu würdigen verzus ihre ber Partei. Auch der Lutheraner, der das geschichtliche Recht der Union zu würdigen verzust wieden der Lutheraner und gust seiner mag, muß fich nicht nur biefer Betrachtungsweise wiberfepen, sonbern barf auch aus seiner positiven Stellung ju bem letten Befenntnis seiner Rirche fein Behl machen. Sieht man auch von der zeitgeschichtlich bedingten Einkleidung der Gedanken ab, giebt man die lehr-hafte Methode und die Verengung des Doktrinarismus preis, will man selbst vielfach lutherischer sein als die Aff. es war, so tann man doch die religiösen Tendengen, die ihre 20 Aufstellungen leiten, aufrichtig billigen. Und bas ift es schließlich, um was es fich bei bem Bekenntnis ju einem Bekenntnis handelt. Aber allerdings tann auch nicht geleugnet werben, daß die RF. durch ihre schulmäßige theologische Art viel zur Berknöcherung ber lutherischen Theologie beigetragen hat und daß ihre praktische Geltung und Wirkung durch eben diese Art in den späteren Zeitaltern, die anderen theologischen Problemen nachgingen 25 und anderen Methoden folgten, gebrochen und eingeschränkt worden ist. Was zuvor über ihre Bedeutung gesagt ist, ließe sich im einzelnen nur durch eine eingehende Analhse ihrer Lehre erweisen. Zu einer solchen ist hier nicht der Ort. Das Eingehendste darüber bot die Theologie der KF. des ersten der Berfasser dieses Artikels, im übrigen sehe man die Lehre bucher ber Dogmengeschichte und Symbolit. (F. Frant +) R. Geeberg. 30

Avulubinat war bei ben Römern die zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlechtes auf die Dauer berechnete Geschlechtsverbindung, welche sich von der Che barin unterschied, bağ fie nicht mit ber affectio maritalis eingegangen war, also bie Frau nicht bem Manne gleichstebende Lebensgenoffin wurde, vielmehr in ihrem bisherigen Stande verblieb. Er stand wohl sakisch, aber nicht rechtlich der Che gleich. Eingegangen konnte er nur 85 werben mit einer Freigelaffenen oder Freigeborenen bom niedrigften Stande, mabrend eine honesta femina allein durch ausdrückliche testatio zur Konkubine gemacht werden konnte und ohne eine solche die Berbindung als stuprum galt. In der faktischen Ahnlichkeit mit der Che lag es, daß weder ein doppelter Konkubinat noch ein solcher während des kehender Che möglich war, andererseits aber, daß die Fortdauer des Berhältnisses auf dem 40 sortgesetzten Willen beider Parteien beruhte, Digest. lib. XXV. tit. 7 de concubinis; Pauli recept. sentent. lib. II, tit. 20. Bon rechtlicher Bedeutung war der Konkubinat insofern, als biejenigen, welche in einem solchen Berhaltnis lebten, nicht von den für bie caelibes und die orbi durch die lex Julia de maritandis ordinibus (vom 3. 757 b. Stadt) und die lex Papia et Poppaea (vom J. 762) festgesetzen privatrechtlichen 45 und öffentlich rechtlichen Nachteilen betroffen wurden. Ursprünglich standen die im Kontubinat erzeugten Rinder ben unehelichen (spurii) gleich, in der fpateren Raiferzeit haben fie aber — schon seit Konstantin ist für sie die Bezeichnung liberi naturales gebräuchlich getworden — ein Recht auf Alimentation gegen den Bater und die legitimen Kinder besfelben, sowie in Ermangelung solcher und einer rechtmäßigen Chefrau auch ein Intestat= 50 erbrecht an seinem Rachlaß, zusammen auf den sechsten Teil, an welchem jedoch ihre Mutter zu einem Kopsteil partizipierte, erlangt, salls sie im Haule des natürlichen Baters aufgezogen waren; auch erhielten sie durch nachfolgende Ehe des letztern mit ihrer Mutter die Rechte ehelicher Kinder (legitimatio per subsequens matrimonium), vgl. Justiniani Nov. XVIII. c. 5; LXXXIX. 8. c. 12, §§ 4. 6. c. 13. Erst im 9. Jahrhundert ist 56 der Kontudinat im oströmischen Reich durch Kaiser Lev den Philosophen, Nov. XCI, verstehen eine Material der Rontudinat im oströmischen Reich durch Kaiser Lev den Philosophen, Nov. XCI, verstehen eine Material der Rontudinat im oströmischen Reich durch Kaiser Lev den Philosophen, Nov. XCI, verstehen eine Material der Rontudinat im oströmischen Reich der Rontudinat im oströmischen Rontudinat Rontudinat im oströmischen Rontudinat boten worden (B. Meyer, Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Infdriften, Leipzig 1895).

Auch die germanischen Böllerschaften kannten neben ber Ehe ben Konkubinat als eine rechtmäßige Berbindung vornehmer Dlänner mit freien Frauen geringen Standes ober gar Unfreien, und wie bei ben Surften in alterer Zeit die Bielweiberei nicht ausgeschloffen gewesen ift, so war auch die Saltung einer Konfubine neben ber rechten Chefrau nicht

6 unftatthaft; Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, 4. Aufl. 1899, 1, 606.

Bis jum 5. Jahrhundert ift firchlicherfeits ber Bestand bes Monkubmats nicht angefochten worben, e. 4 Diet. XXXIV (c. 17. Tolet. I. v. 100): "Is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen, ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus", vgl. 10 c. 5 ibid. u. c. 6 (Augustin.) C. XXXII. qu. 2. Seit jener Beit hat aber bie Rirde ben Kontubinat gemigbilligt, indem fie auf Die Ebe als die allein fittlich gerechtfertigte Beschliechtsberbindung hinwies, c. 11. 12. (Leo I. v. 458) C. XXXII. qu. 1, ohne allerdings ben Konkubinat bireft zu verbieten. Go blieb derfelbe junadift im romifden und in ben germanischen Reichen fortbestehen, und selbst das Mainzer Nationalkonzil von 15 851, c. 12. 15; M. G. Leges 1, 414. 415, bat nur in Wieberholung ber citierten Stellen Leve I. und des I. Toletaner Kongils bas halten einer Konfubine neben der rechtmäßigen Chefrau unterfagt. Ja, abgesehen von den Berboten gegen Geiftliche, welche zuwider ihrer Bflicht zum feuschen Leben und zuwider bem Colibatsgeseh im Konfubinat lebten (f. ben A. Colibat Bb IV G. 204 u. Sinfdius, Rirdenrecht, I, G. 131, 148 ff., 155 ff.), bat bie fird 20 liche Gesetzung bis zum 16. Jahrhundert den Konkubinat ber Laien nicht geradezu mit Strafen bedroht. Dies erklart fich wohl baraus, daß es bei bem fanonischen Brund: fat ber Formlofigfeit ber Cheichliegung ichwer war, im einzelnen Falle zwischen ber Ebe und bem Ronfubinate zu unterscheiden und bag andererseits die Kirche alle nicht aus einer Che entsproffenen Kinder ale illegitim behandelte, Tit. X. qui filli IV. 17. Dazu fam, 25 baß fich ingwischen für Männer bes hoben und nieberen Abeld, welche mit grauen nieberen Standes eine Che eingehen wollten, im germanischen Rechte an Stelle bes Montubinate bie Che jur linten hand (matrimonium ad morganaticam ober lege Salica) ent widelt hatte, und biefe, wenngleich auch Frau und Kinder weber in ben Stand noch in bie Kamilie bes Baters eintraten, boch, was die Ausschlieflichkeit und die Dauer bes Ber-30 hältniffes betraf, ber rechten Che völlig gleichstand, lib. Feudor. II. 29 und 26. § 16; Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, § 473; v. Schulte, Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte, 6. Aufl. 1893, § 168; Schröber, Die Rechtsgesch., 3. Aufl., Leipzig 1898, S. 302. Erk Leo X. hat auf bem Laterankonzil v. 1516 (f. c. 1 de concubinaries in VII) bas Emfchreiten mit fanonischen Bucht- und Strafmitteln gegen bie Ronfubinate ber Laien an-85 geordnet und bemnachst hat das Trientiner Rongil, Sess. XXIV. c. 8 de ref. matrimonii, welches erft burch Ginfuhrung einer besonderen Form der Chefdliegung eine fider Unterscheidung bes Rontubinate und ber Che ermöglichte, jede andere Welchesberbindung als die lettere nicht nur für ftrafbar erflart, fenbern auch bestimmt, bag nach fruchte ergangener breimaliger Ermahnung jur Entlaffung ber Ronfubine ber Bann iber beibe 40 fcbulbige Teile ausgesprochen, fowie wenn nach Berlauf eines Jahres eine Tremuma noch nicht erfolgt ware, ein Strafverfahren eingeleitet und Die Konfubine notigenfalls mit Behilfe des weltlichen Arms ausgewiesen werden follte. Gleichzeitig berbot auch die beutick Reichsgesetzgebung, Reichsvolizei-Ordnung von 1530 tit. XXXIII, von 1548 tit. XXV und von 1577 tit. XXVI ben Konfubinat, welcher sich nunmehr als die fortbauernde, fr 15 es auf Lebenszeit, fei es auch nur auf längere Dauer eingegangene Geschlechtsverbindum ohne Bollgichung ber erforberlichen Chefchliegungeform charafterifierte, und bebrobte ibn mit willfürlicher Strafe.

In ber evangelischen Rirche ift bie sittliche Berwerflichfeit bes Rontubinates me aweiselhaft gemesen, ebensowenig, daß gegen ihn mit frichlichen Buchtmitteln eingeschnitm

50 werben fann.

Mie icon namentlich in fraterer Reit in ben Lanbern bes gemeinen Strafrechts ber Gerichtsgebrauch vielfach von einer Bestrafung bes Rontubinates, falls nicht ein andere Delift, wie a. B. Chebruch, Ancest, mit ibm tonfurrierte, abaeleben bat, fo baben auch de beutschen Bartifularstrafgejegbücher biefes Jahrhunderts benselben nicht mehr als friminal-56 rechtlich ftrafbar behandelt (v. Feuerbach, Lehrbuch bes peinlichen Rechts, 14. Auflage v. Dlittermaier, Gießen 1847, S\$ 457-458). Denjelben Standpunft bat auch bas ich geltende Neichsstrafgesenbuch eingenommen. Partifularrechtlich ist bagegen vielfach bie Befugnis der Polizeibeborden anerkannt, bas außerecheliche Zusammenleben von Personn perfduebenen Gefdleches zu hindern und die Aufbebung besfelben burch Erefutivftrafen : en bewirten, meistens allerdings beschranft auf die falle, daß baburch ein offentliches Argeme

erregt wird, ober daß der Che der betreffenden Personen ein öffentliches trennendes Che-

verbot entgegensteht.

In civilrechtlicher Beziehung endlich hat der Konkubinat heute gar keine Bedeutung. Er gilt in keiner Hinschied als ein Verhältnis, welches als solches eivilrechtliche Wirkungen bervordringt, vielmehr wird er nicht anders als jede außereheliche vorübergehende Ges schlechtsverbindung behandelt, insbesondere was die Ansprüche der Konkubinen aus der außerehelichen Schwängerung, die Alimentationss und Erbrechte der Kinder der Konkubine gegen den Zuhalter der letzteren anlangt.

(B. hinsching.

Ronon, Bifchof von Tarfus f. Tritheiftischer Streit.

**Ronon,** Papst, 686—687. — Liber pontif. ed. Mommsen I, S. 207 sf.; Jaffé I, 10 S. 243.

Rach dem Tode Johanns V. entstand über die Neuwahl ein Zwiespalt zwischen dem Klerus und der Miliz. Der Kandidat des ersteren war der Erzpriester Petrus, der der letteren der Priester Theodor. Um eine Einigung herbeizusühren, verzichtete der Klerus auf seinen Kandidaten und wählte den Priester Konon; nach einigen Tagen ent= 15 schloß sich auch die Miliz zur Anertennung seiner Bahl, so das Einstimmigseit herbeigeführt wurde. Die Bahl war indes nicht glücklich. Denn Konon war ein kranker Mann. Er sührte denn auch sein Amt nur 11 Monate lang. Da er am 22. September 687 besstattet wurde, so fällt seine Bahl in den Oktober 686, und da der Epistopat nach dem Tode Johanns 2 Monate und 18 Tage erledigt war, so ergiebt sich der 21. Oktober 686 als sein Konsekrationstag. Geleistet hat Konon nichts.

Rourad von Geluhausen, gest. 1390. — Bgl. die zu dem Art. "Heinrich v. Langenstein" Bd VII S. 604 citierte Litteratur, besonders Scheufigen, Kneer und Wend, von denen eine neue Beurteilung auch Konrads datiert. Dazu: Matritel der Universität Heidelberg, I, 1884; Thorbede, Die älteste Zeit der Universität Heibelberg, 1886; L. Schmiß, Ein Brief Bonrads von Gelnhausen aus d. J. 1379 (an Philipp de Maizieres in ROS IX, 1895; H. Rayser, "Der kurze Brief des Konrad von Gelnhausen" in Hist. Bierteljahrssicht. III, 1900, S. 379—394.

"Conradus de Geilenhusen" aus einer urkundlich bezeugten Bürgerfamilie ber alten Raiserpfalz, ca. 1320 geb., begegnet uns zuerst 1344 als Mitglied ber philosophischen so Fatultät der Bariser Universität. Auf einer Urtunde aus dem folgenden Jahr (München, St.-Arch.) wird er als Propft zu S. Mauritius bezeichnet. 1363 ift er Domberr im Stift U. L. Frauen zu den Staffeln in Dlainz und zugleich Propfteioffizial, später Dompropst zu Worms. In Bologna, wo er schon 1369 als Proturator ber beutschen Nation bezeugt ist, erwarb er sich ben Doktor bes kanonischen Rechts, ging darauf wieder nach 85 Baris, um dem theologischen Studium sich zu widmen, vollendete dieses aber nicht hier, sondern vielleicht in Brag. Bon 1:387 an finden wir ihn in heidelberg als Doktor der Theologie, dann auch als Kanzler der Universität. Hier hat er sein Leben beschloffen; seine Buchersammlung, unter der auch vier theologische Schriften von seiner Hand ("sermones", "quaestiones", "circa sententias", "super librum Cantica Cant.") sich 40 befinden, ist der Grundstod der dortigen Universitätsbibliothek geworden. — Sein Ruhm ift bit epistola concordiae (Martène et Durand, Thesaurus nov. anec. II, 1200 bis 1226: tractatus de congregando concilio tempore schismatis), welche er im Rai 1380 ju Baris im Auftrag Karls V. von Frankreich verfaßte, nachdem er schon ein Sahr jubor in furgerer Form Diefem benfelben Ratichlag erteilt hatte, nämlich jur Be- 45 rufung eines Generaltongils ohne die Bapfte mit andern Fürsten gusammenguwirken. Er ift "ber erfte, ber ben Konzilsgebanken sustematisch zur konziliaren Theorie entwickelt" [Kneer], aber boch nur fo, daß er dem Bapalfostem eine Notstandstheorie zur Seite sett. Mit ausdrücklicher Berufung auf Thomas von Aquin (Kommentar zu Aristoteles' Ethik), aber in ftillschweigender Anlehnung an Occam und Beiterentwickelung feiner Gedanken 50 hat er aus dem Aristotelischen Grundsat der "Epikie" und aus der anerkannten Superiorität der allgemeinen Rirche gefolgert, daß der Notstand des Schisma von dem Buchstaben bes Gesetzes dispensiere und den Jusammentritt eines Konzils ohne papstliche Berufung gestatte. Darüber ist er nicht hinausgegangen. Aber seine Schrift ist die Grundlage geworden, auf der Heinrich von Langenstein und die Konzilstheologen zum Teil in worts 56 licher Entlehnung weiterbauten. B. Beg.

Ronrad von Marburg, ber beutsche Rehermeifter, geft. 1233. — Quellen: Schriften von R. giebt es nicht; aber zwei Berichte über feine Schülerin hat er, um ihre

Heiligiprechung zu erzielen, an Gregor IX. gelangen lassen, beren einer in Leo Matins Symmieta (Col. 1653) p. 269—293 und bei Ruchenbeder, Anal. Hass. IX, & 107—147 abgebruct ist, während der andere (schon frühet erkattete?) von Hente (kont. v. M., 1861) zuerst mitgetellt worden ist (£. 53—59). An dem Berichte, welchen die Bischöse von Mainz und 5. Hibesheim an Gregor IX. ersteteten und der irrtümlich (vgl. Schunacher. Die Stedinger, 1865. S. 224 fs.) auf die Eredinger bezogen murde, war K. beterligt. Briefe Gregord IX. an ihn f. bei Raynald. ad a. 1232, 9 und 1233, 42; 48 sowie dei Mansi (XXIII, p. 323 sq.), vollständiger in Ripoll, Bullar. Ord. Praedic. I, p. 20—78, wozu Bohmer, Reg. Imp. 1198 bis 1254, C. 338 fs. und Hösler, Münch, gel. Anzeigen 1845, Kr. 200 zu vergleichen. Die iber K. vorhandenen Duellennachrichten sinden sich teilweise da, wo über Elizabeth berichtet wird (f. d. A. Bd V, 309). Bgl. dazu noch: Chronicum des Albertuns von Drübed ad a. 1233, MG SS XXIII; Annales Colon. maxini (Continuatio IV) ebd. XVII; Gesta Trevir. (Continuatio IV) ebd. XXIV; Annales Wormat. ebd. XVII; Chronic. Erphordiense die Bohmer. Fontes II, S. XL und Regelten 198—1264, S. LXXI; dazu: Ruß, heiligkes Irt. Bud. (Hublitt. a. d. Breuß. Staatsachiven Bb III), S. 31–35 n. a.; Ester in Kuchenbedets Ann. Hass. I, S. 154—73; III, S. 72—88; Augmann, Sieiliments (= Rachmadd) ad hist. Mag. Conread Marp, Giehener Progr. 1733; Justi in Boelit, Jahrbb. d. Gesch r. I. 1829 (S. 555—588); Bintelmann, Freiedrich II., S. 431 fs. — Bearbeitungen i. bente, konzon von Barburg, ebd. 1861, S. 36 fs. (sie rübren her von Broß. Baldigmitt, gekt. 1743). Bom römisch-lathelische Standpuntt: Kaliner, K. v. M. und die Angelische Schwinke, gekt. 1743). Bom römisch-lathelische Standpuntt: Kaliner, R. v. M. 1861 als Disertation, dann 1883 überarbeitet in den "Kein. Schriften", 3. Bed., R. v. M. 2861 als Disertation, dann 1883 überarbeitet in den "Kein. Schriften", 3. Bed., R. v. M. 2861 als Disertation, dann 1883 überarbeitet in den "Kein. Geglich und "

Mit bem Namen Konrab von Marburg verbinden sich zwei bedeutsame fürchengeschicht ab liche Erinnerungen: er hat sich in seiner Stellung zur bl. Elisabeth als den Typus bes Seelenführers bargeftellt, welcher in einseitig ftrenger Astefe bie Rachfolge Chrifti jur That twerben und bas Beil gewinnen laffen modte, und er ift jugleich bas Bertzeug geweien, welches von Gregor IX. als geeignet angesehen wurde, die papftliche Inquisition neben beztw. an Stelle der bischoflichen in Deutschland einzuführen (vgl. Bo IX S. 155). Wintel-40 mann macht (Deutsche Rundschau 1881, XXVIII, S. 220) darauf aufmerksam, daß boch bei ihm beibes, die Ueberschanung ber Astele und die Reperverfolgung, aus ber nämlichen Quelle bervorgebe, Ausftrahlungen besfelben Grundgebantene feien, "nämlich der bedingunge Tofen Unterordnung jeder individuellen Egifteng unter die Gebote ber Rirche, welche ibren Mitgliedern nicht fo fehr Menschenliebe als Selbstertotung, nicht fo fehr Glaubensinbrung 40 als Rechtgläubigkeit als ben sichersten Weg zur Seligkeit anpries und in ungabligen Bespielen vor Augen stellte". Konrads Personlichkeit und sein Wirten - soweit wir beides kennen — versteht man nur auf dem hintergrunde des gleichzeitigen großen und für de römische Kirche gefährlichen Absalls von der unbedingten lirchlichen Uniformität und der angeblichen alleinigen Berechtigung bes romifch-beftimmten Rirdentums, wie es feine Sede 50 erfüllte. Diefem Abfalle traten auch andere Pratorianer des absoluten Papalismus mit ben gleichen bon jenem ihnen in die Sand gebrildten Baffen entgegen. Dag aber bed noch ein Unterschied in ber Schätzung zwischen Konrad und ben lediglich blutburftigen Beinigern etwa ber Albigenfer besieht, berbantt er ber Thatfache, bag er fich jum Seelm: führer ber geseierten Beiligen qualifiziert und feine Stellung boch auch ab und zu benutt 66 bat, um jener bie außersten Cytravagangen gu untersagen. Indem wir bezüglich jemer Stellung ju Glifabeth und ber Gintvirfung auf Diefe auf ben A. Glifabeth v. Thuringen Bb V G. 309 ff. verweisen, verfolgen wir bier, soweit bies angangig, seine Lebenoschudfale und insbesondere seine Wirksamfeit als Inquisitor.

Aber seinem Leben bis zu bem Zeitpunkte, wo Konrad in die Umgebung des Lands60 grafen Ludwig IV. von Thüringen (1216—1227) eintrat, schwebt ein nicht mehr zu hebendes Dunkel. Wir kennen nicht sein Geburtsjahr es siel in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Wir konnen nur aus dem Beinamen darauf schließen, daß er in Narburg oder genauer wohl in der Nabe von Marburg geboren war, vielleicht aus dort be-

gutertem Befchlechte (Bente, G. 8 und Anm. 4). Welcher Art feine Begiehung gewefen. two er, der mehrfach "Dlagister" (ob wie gewöhnlich ben akademischen Grad bezeichnend, ober in der Gedankenverbindung magister haereticorum — wozu Du Cange, Glossar. s. v. zu vergleichen - ist ungewiß) genannt wird, seine Studien gemacht, ob Ronrad Ordensgeiftlicher, und bann wieder ob er Dominifaner (fo Trithemius im Chronicon Hirsaug., b S. 523; 525; 547 [1690]) ober Franzistaner vielleicht im "Dritten Orben" (bazu bgl. Hente, S. 43), ober endlich, ob er Weltgeistlicher gewesen sei (bazu Estor bei Kuchenbeder I) — alles das ist nicht mit Sicherbeit zu entscheiden. Wahrscheinlich höchstens ist es, daß er in Strafburg 1212 bei ber großen Regerverbrennung (vgl. Nohrich, Mes. Gesch. bes Elfaß, 1830, I, S. 20; berf. in 3625 1846 S. 121 ff.; Hoensbroech a. a. D. S. 103) 10 mitgewirft habe, ba die alteren Berichte nichts davon wiffen und nur Trithemius in etwas untlarer Weise babon rebet (Sausrath läßt ibn beteiligt fein, Al. Schr. 158 f.). 3weifellos bagegen ift seine Beteiligung an bem Regerprozesse gegen ben Bropst heinrich Minniten in Goslar, ber 1224 vom Bischof Konrab von hilbesheim jum Feuertobe gebracht wurde (vgl. bas Erfurter Chronic. Sampetr. bei Menden III, fotvie MS SG. XVI ad a. 1220, 16 ben übrigen gleichzeitigen Nachrichten entgegen). Durch Innocenz III. (vgl. Chron. Sampetr. a. a. D. p. 242), bann wieber burch Honorius III. (vgl. Hausrath, Al. Schr. S. 164) wurde Konrad jum Kreusprediger in Deutschland ernannt, ein Umt, bas er mit Singabe und Gefdid führte.

Wesentlich auf biefe Jahre, welche er unter bem ihm sehr geneigten Lubwig IV. gu- 20 brachte, icheint fich die gunftige Charafterifierung ju beziehen, wie ber Thuringer Raplan Berthold fie in den Reinhardebrunner Unnalen giebt: ber Landgraf habe ihn bei ber Berleibung ber Pfrunden ftete ju Rate gezogen, benn "Magister Ronrad glangte bamals wie ein beller Stern in gang Deutschland; er war gelehrt, rein in Lebre und Reben, ein Giferer für ben Glauben, ein Befampfer ber tegerifchen Bosbeit; Reichtum ober Benefigien er: 25 ftrebte er nicht, jufrieden mit bem einfachen Meibe eines bemutigen Merifers war er ernft und fest in seinen Sitten, streng von Ansehen, gutig, bantbar und freundlich gegen bie Guten, gerecht im Gericht gegen bie Schlechten und Ungläubigen . . ." (Senke S. 13 nach Berthold in den Annal. Reinhardsbr. ed. Wegele p. 191 f.). Dagegen steht nun wieder das Urteil Dictrichs von Apolda in der Lebensbeschreibung der hl. Elisabeth (f. o. 80 Bb V C. 309 f.), ber bon guten Seiten feines Charaftere nichte weiß und nur ben Ginbrud empfangen hat: Erat — sieut omnes novimus — homo rigidus et austerus, unde a multis timebatur. Das ist gewiß eine zutreffende Charafteristist seines Austretens in der Stellung, wie sie ihm Gregor IX. anwies, welcher in dem Todesjahre Ludwigs IV. den papstlichen Stubl bestiegen hatte.

Rach bem Bortlaute ber Bulle vom 17. Juni 1227 (bei Ripoll, Bullar. Ord. Praedic. I, p. 20) wurde ihm als papftlichem Inquifitor die ubliche Bollmacht ver-lieben, und er hat fie alsbald reichlich ausgenutt. Aber in volle Aftion trat er erft nach bem Erlag ber Sauptbulle Bregors gegen bie Regerei in Deutschland (bei Sartheim, Cone., III, 540) und an ibn felbft (bei Ruchenbeder, III, f. u.). Durch ben Frieden von 40 San Germano mit Friedrich II., hatte fich Gregor die Altion frei gemacht: ber Raifer felbft bestatigte neue icarfe Repergefege im Marz 1232 in Navenna - Die nun einsegende allgemeine Berfolgung begleitet ber Berfaffer ber Kölner Annalen mit ber latonifch-ichauerlichen Bemertung: "ba fing das Feuer an Macht ju bekommen über die Sterblichen" (Annal. Col. maximi, MG SS XVII, 843). Bunachft im Weften Deutschlande. Much 45 wenn une die freilich nur fporadischen Ausfunfte aus zeitlich bem Geschehenen nabe ftebenben Berichten über Folter und Berbrennungen in Strafburg, Colmax, Trier u. f. w. nicht zu Gebote ständen (vgl. Hausrath, Kl. Schr. 195), so wurde das Breve Gregors IX. vom 11. Oktober 1231 an Konrad (bei Ruchenbeder, Analecta III, 73) genug besagen: Gott habe feine Gnabe an ihm reichlich bewiefen, nicht nur gablreiche Reger, fonbern auch bare- so farchen babe er schon ausgerottet. Um ungehinderter fampfen zu konnen, brauche er sich an bas übliche Untersuchungsversahren nicht zu binden ( . . te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum); gegen receptatores, fautores et defensores bon Rebern foll er nach Gutbunten, auch mit Interbift, vorgeben burfen. Undererfeits werben weitreichende Brivilegien (Ablah) ben treuen Selfern im Angeben, Kangen und 66 Abstrafen ber Reger jugefagt. Neben Monrad fraten andere, wie ber Dominifaner Tors (Dorso, Droso) mit dem einäugigen Taugenichte Johannes auf; ber "tannte die Reber am Geficht" - aber es genugte auch icon bie Denunciation Beliebiger; Die Folter balf bann foon nach. Reuere tatholische Schriftfteller fuchen im biretten Wegenfabe ju ben Quellen die Bahl ber Opfer Ronrads als recht gering ericheinen zu laffen - die Angaben so

ber Quellen sollen ba auf "Geriicht" ober "Übertreibung" beruhen. So Phulf S.J. in bem A. Konrad im Rath. Kirchenlegison (2. Aufl. VII. Bb, S. 951): "Wo immer em mal bestimmte Angaben sich finden, handelt es fich nur um gang wenige, so 1232 in Erfurt um vier Hinrichtungen"; "boch mag (!) ce wahr sein, wenn die Gesta Trevir. 5 sagen: putatur quod aliqui innocentes exusti suerint". Diesen Eindruck zu ershalten, wird dann eine passende Quellenverwendung geube: 3. B. S. 952 wird der Bericht des Bischofs Siegfrieds III. von Mainz an Gregor IX. zwar eitiert — er bildet ja m ber That wohl bas wichtigste Attenstud über R.s Thatigfeit, bas uns aufbewahrt ift (MG SS XXIII, 931) — was aber ba fteht, erfahrt ber Lefer nicht. Und boch geht aus 10 bein Berichte hervor, daß R. (auf das Zeugnis einer gewissen Abelheid hin) cognatos et notos et affines . . fecit comburi. Und ein anderer, Amfrich, gesteht ba, bag er multos innocentes alios ad ignem, alios ad tonsuram . . coegerit, magistro Cunrado judicium fulminante. Der Bildof idilbert bann bie maklofe Ausbelmung ber Inquisitionsthatigfeit eben burch R. Abnlich wie nit biefer, fo verfahrt Bfulf auch 15 mit ber aweiten Sauptquelle, nämlich ben Annales Colon, max. (genauer: beren Continuatio IV, MG SS XVII, 836ff.) ad a. 1233. Der Jesuit verkleinert überhaupt bie Bahlen ber Opfer in bem Mage wie einst Dobwell bie ber altdriftlichen Martweer, und weift bann schließlich jur Entlastung R.3 G. 932 barauf bin, bag fein ftrenges Bergeben "nicht geschehen ist aus Blutgier und Grausamkeit, sondern aus einem für heitig 20 gehaltenen Psilichtgefühl". Daß dann die Verantwortlichteit für Gregor IX. und die römische Kirche in demselben Grade wächst wie das Werkzeug K. entlastet wird, liegt auf ber Sand (vgl. Gregord Anordnungen 1227-1233 bei Hvensbroech, Papfttum I [1900], S. 636-637). Und in ber That, bon Bregor wurde R. ju immer weiter und tiefer greifender Thätigfeit aufgeforbert - es follte in Deutschland fo werben wie in Gubfranfreich 25 (bie betr. Bullen bei Frederica, Corpus Doce. Inquis. Neerland. I, 1889 n. 81 ft.). Wie man an die Aussührung ber romischen Porschriften in Deutschland ging, bas zeigen bie Alten einer freilich nicht batierten aber ber Zeit angehörenden Swiode (val. 3. f. b. Goid. b. Oberrh. 1852, S. 3). Un ber Spite ber Aftion fiebt R.; er bat auch nebit ben Bifchöfen von Dlain; und Silbesheim ben Bericht an Gregor IX. erstattet, beffen phan-30 taffereiche Schilberungen von bem froschartigen Damon ober Rater, ben bie Reger fuffen, um fich ju ihren Scheuflichkeiten borgubereiten, lange Beit auf Die ungludlichen Stedinger (f. b. A.) bezogen worden find, während Schumacher (Die Stedinger, 1865) nachweft, baß berjelbe sich auch auf die rheinischen Verhältnisse bezieht. "Proh dolor!" ruft ber Aust — jest sei ber Augendlick da, einen Rreuzzug nach Art bes albigensischen em-35 zuleiten. Aber die Herren im Reich waren zu einer allgemeinen Aftion nicht zu bringen - ba lub Konrad einen von ihnen, den Grafen von Sahn, als Reger selbst vor sein Tribunal, nachbem bereits die Grafen von Benneberg und Golme, eine Grafin von voos und andere fich auf bloge Denunciation bin ichimpflicher Strafe hatten unterwerfen muffen. Der Graf bon Cabn berantwortete fich auf einer Mainger Synobe im Juli 1233 gwar 40 ohne Erfolg. Aber zur blutigen Entscheidung fühlte M. sich noch nicht ftart genug; a fammelt nun bas Kreugheer - ale er ingwischen nad Marburg gurudtebren wollte, mutte er am 30. Juli 1233 nicht weit von da, am Löhnberg, von Mittern überfallen und mit mebreren seiner Begleiter totgeschlagen. Tore, ber sich in Rom frischen Dlut und Segen geholt batte, fette bas Geschäft noch eine Beit lang fort - bann ließ ibn ber 45 Rat von Friedberg faffen und aufhangen. Die Morber Konrabs, über beffen Tod Bregor IX, ein heftiges Wehklagen erhob, wurden mit ben ichwerften firchlichen Grafen belegt — aber die öffentliche Meinung war in Deutschland boch zu sehr burch R. Bergeben erregt, als daß jene, trop der Statuten von Ravenna, die entsprechende Abnbung seitens bes weltlichen Richters batten erfahren burfen. Man ahnte, von welchen fundt so baren Weiterungen sie bas Land befreit hatten; benn obwohl noch Kreugfahrer die thuringifchen, beffifchen, naffauischen und andere Striche beimfuchten und ber Bluttag gegen Die Stedinger ber Bartholomausnacht gleidigestellt werben fann, fo ift boch mit R. Tobe ber Mann babingegangen, ber die Befamtaftion batte organisieren und leiten tonnen. Dag Rom ibn nicht fanonisiert bat, ift ein Beweis von Undanf gegen einen Mann, ber 55 ihm alles, auch feinen nachruhm, geopfert hat. Der neueste Geschichtschreiber bes beutiden Polfes, E. Diichael S.J., will freilich glauben machen, daß R. die Erwartungen des Parfies infofern getäuscht habe, als er feine Borrechte als Inquifitor migbrauchte und ein rechts widriges Berjahren fich habe zu schulden tommen laffen — alles "getrieben von einem Ubereifer, welcher bie Sache ber Rirche ju forbern glaubte". Um bies plaufibel ju machen, so also die Schuld auf ben Diener ju ichieben, ber unrichtig die Befehle feines Beren, tos

Papftes, ausgeführt habe, giebt Michael bei R. "Sarte bes Charaftere", "ben ein ausgesprochen sanstischer Zug entstellt hat", im Gegensaße zu den Schönsarbereien, die bei Pfuls nachwirken, zu. Aber man halte sich doch an Papst Gregors eigenes Utreil und die ganze Anschauungsweise der Zeit, die in seinen Maßnahmen einen unser Gesühl so sehwer beleidigenden Ausdruck sindet. Wenn Kaltner S. 142 behautetet, daß Konrads Institutionsversahren "den Gesehen großenteils entsprach", welche Päpste und Kaiser erkassen hatten, so wird das donn Wichael ohne Grund "entschieden in Abrede gestellt" (S. 332, A. 1). Denn Gregor selber hat es anerkannt in dem Rundsschieden dom 21. Oktober 1288, welches "einen Panegpricus auf Konrad enthält, ber bemabe eine Kanonisation in Aussicht stellt" (Hausrath, M. Schr. S. 217), und worin dieser als ecclesiae para- 10 nymphus, vir consummatae sidei, praeco sidei christianae gepriesen wird. Papst Gregor batte biefem Berfzeuge die übrigene gelegentlich romifderfeite (val. Martene und Durand, Thes. V, 1816 C) auch andern gegebene Bollmacht verlieben, auf bloge Denunciation bin ohne Untersuchung und Brogeg das Urteil ju fprechen - te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum —; wenn nun R. bavon den Gebrauch gemacht bat, 15 welchen sein Auftraggeber ihm nahe legte und der lettere, wie der Banegyncus beweift, Damit gufrieden war - fo fallt die Berantwortung nicht auf ben Diener, fondern auf ben herrn. Dichael bringt nun allerdinge eine angebliche Außerung Gregore bei, ber gemäß dieser mit A.s Borgeben nicht zufrieden gewesen sein soll. Es handelt sich um eine Mitteilung in den Annales Wormationses (bei Boos, Quellen 3. Besch. v. Borms 20 III, 160; auch MG SS XVII, 40): A. habe sich durch die Entlastungszeugen des Grasen von Capn nicht von seinem Urteile abbringen laffen - da habe ber Graf an Gregor appelliert. Der habe geantwortet: Miramur quod talia inaudita judicia tamdiu apud vos sustinuistis etc. Das ware ja vielleicht als eine Migbilligung bes Berfabrens (und nicht lediglich der Grausamkeit) R.s zu verstehen. Aber wer berichtet bas? 25 wer hat bas aus Gregors Munde gehort? - benn eine schriftliche Augerung des Papfies liegt nicht por, und jedenfalls biefe es die Tragweite fold einer allgemeinen Rederveile überipannen, wenn man baraus lefen wollte, Gregor babe bier pringipiell burch bas Attribut "inaudita" bas eventuelle Borgeben eines papftlichen Inquisitore auf bloge Denunciation bin getadelt, ben er boch felbst unter Umftanden von ber Fubrung eines ordnungemäßigen 30 Projeffes entbunden hatte, wie dies auch Alexander IV. (Martiène a. a. D.) sowie Gregor X. (ebb. 1820 A) gethan haben. Wenn endlich Michael G. 335 ben Schein erweden michte, als fei Gregor über bas Borgeben R.s burch Dorfo und andere getäuscht worben (..., man batte bem Papfte gesagt, bag H. nur folde bem Tobe geweiht habe, welche offenbar ber Sarcfie überfuhrt worden waren"), jo überficht er bei ber aus Robenberg, Epist. Saec. 26 XIII, I, 454, 2: angezogenen Stelle "patenter de provitate convictos solempni vo-luit interire tormento"; daß der Nachdrud auf patenter einerseits und solemni andererseits liegt und also die Stelle so zu verstehen ist: wer ordnungsmäßig überführt ift, wird solemni termente ju Tode gebracht, wer nicht patenter convictus est, wird ftill bei Geite geschafft.

Die landläusige Ansicht, wonach dadurch, daß Konrad den Bogen überspannte, derfelbe brach und so die papstliche Inquisition in Deutschland überhaupt nicht habe weiter eingesührt werden können, ist zu berichtigen. Zwar ist auch noch hinschieß V, 454 der Ansicht, daß "Konrads rückschieße Borgehen und tumultuarische und parteissche Justiz" eine so starte Meaktion hervorgerusen habe, daß "erst im Laufe des 14. Jahrhunderts sich bier einzelne papstliche Inquisiteren sinden." Aber abgesehen davon, daß noch gewisserwaßen als Nachwehen des durch Konrad entscsellen Sturmes 1234 und 1235 Kehervordrennungen Funktionen papstlicher Inquisition) vorsommen, hat sich eine durch dieses Institut bethätigte Berfolgung in Desterreich in den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts zu ihrer siche erhoben (vgl. Reineri contra Wald. liber ed. Gretser, in der Max. 50 Bibl. vett. P. XXV, Lugd. 1677, p. 273 E, wonach der sog Lassauer Anonymus papstlicher Inquisitor war; serner: Haupt, Kaldensertum und Inquis. [DZGL I, 1889, S. 286; 301 s.]). Im 14. Jahrhundert dat die papstliche Inquisition wie überhaupt so auch für Deutschland "eine umfassende neue Organisation erlebt in den Jahren 1348, 1364 und 1372 durch Bayt Clemens VI., Urban V. und Gregor XI., und der gestigtge Kaiser (Karl IV.) untersunzte um diese Zeit ihr Wirten nach Kräften" (Hansen, Zauderwahn, S. 339), und in den Rachdarländern Behmen, Mähren, Polen, Schlessen und Ungarn fällt gerade in die erste Halfet des 14. Jahrh. eine außerordentliche Thätigkeit aus diesem Gediese, von "einer Flut von papstlichen Bullen" unterstützt (vgl. Haupt, Deutsch-böhm. Waldenser, Bellen und Politschen.

Roufetration f. Euchariftic Bb V S. 566,9-16.

Roufens, Buricher f. Buricher Ronfens.

Roufeninsformel f. Selbetifche Ronfen fusformel Bb VII S. 647-654.

Konfistorien, Konsistorialverfaffung. — Die Litteratur über die Konsistorien sindet bisch fich in den Schriften über evangetische Kirchenversassung und über landesherrliches Kirchenregiment überhaupt. Sine kliere Monographie ist Weber, De consistorio (1647). Der sogen. Konsistorialprozes, d. i. das (jog. unbestimmt-) summarische Versahren, welches dei den Konsistorien ehedem üblich war, ist wissenschaftlich behandelt von Ludovici (1713).

Konsistorium beißt in ber tatholischen Rirche bie vom Bapfte gehaltene Berfamm: 10 lung bes Karbinalstollegiume, fowie bie follogiale Beborbe, welche bem Generalvitar, bem Gehilfen des Bijchofe in ber Austibung ber iura iurisdictionis, mit Konfultativ-Botum jur Seite gestellt ift. Un biese lettere Bortbebeutung schließt sich bie in ber beutschen ebangelischen Rirche übliche an, um welche es sich im folgenden handelt. Sie findet sich zuerst in einem Antrage, der von dem ju Torgau versammelten großen Aus-16 schusse bes speziell sog. Kurfürstentums Sachsen, b. i. der 1422 von den Wettinern erworbenen sächstichen Landesteile um Torgau und Wittenberg, am 13. Mai 1537 an den Kurfursten Johann Friedrich gerichtet wurde und bessen Inhalt in dem landesberrlichen Restripte, welches in seiner Folge nach Wittenberg erging, dahin zusammengesaßt wird: "daß die hohe unvermeibliche Notburft erfordern wollt, dieweil der Bischofe und 20 des Bistums geistliche Jurisdiction . . . durch ihr Berfolgen der göttlichen Wahrheit . . . gefallen, daß zu Erhaltung ber . . . befannten gottlichen Lehre auch driftlichen Geberfame, Bucht und gutter Gitten und Chrbarfeit, anftatt jener Bifcofe und ihrer migbrauchten Jurisdittion und Obrigfeit, egliche Confiftorien . . . mochten aufgerichtet, und gelehrte, gottesfürchtige und fleißige Perfonen ju Berwaltung berfelben . . . berordnet, 25 und ihnen bom Landesherrn, ale ber Obrigfeit, Bewalt, Befehl und Commiffion gegeben werben, in ben Sachen, barin bie Rirche ein billig Auffeben haben foll, gutlich und rechtlich zu handeln, Ginfehen zu thun, zu bugen, zu strafen, und Anderes, bas bie Rotbourft babei erfordern wurde, fürzuwenden." Die Stande baten, bag über ihren Antrag, neben bem Kanzler Brud, auch Luther gehört werben möge. — Offenbar ftand jener Antrag im 30 Bufammenhang mit einem um wenige Wochen alteren Schluß bes Schmaltalber Ron-

Busammenhang mit einem um wenige Wochen alteren Schluß des Schmalkalder Konventes (A. Sm. tr. de pot. et primatu papae § 77, Rechend. p. 354 sequent.), der die Verpslichtung der Landesherrschaften betont hatte, "tvo die Bischöfe unrecht richten oder nachlässig sind", Kirchengerichte namentlich sier Ehesachen herzustellen. Aber der Name der Konsistorien war in Schmalkalden noch nicht gebraucht.

Brovisorische Sinrichtungen, vermöge beren das Kirchenregiment in landeshertliche Hand genommen war, bestanden in den kursächsischen Landen damals schon volle zehn Jahre, hervorgegangen aus der Uberzeugung, daß, wie man den Kirchenoberen nicht gehorchen dürse, wo sie richtige Wort- und Sakramentsverwaltung verdieten, so man die Pflicht und demgemäß die Besugnis habe, eine solche Berwaltung nach dem Maße seine Kaft zu erhalten, nicht bloß indem man das dasur bestimmte Stiftungsvermögen zussammenhielt, sondern auch indem man für richtig sehrende und sebende Pastoren landesherrlich sorgte (s. d. A. Kirchenregiment oben S. 469, 20 ff.). Auf Grund solcher Gedanten hatte der Aurfürst, von Luther wiederholt ausgesordert, sobald der speyerische Reichsichlich von 1526 es ihm gestattete, das Land in vier Teile geteilt, von denen der obenerwadete 45 "Kurkreis" einer war, und in sedem derselden durch se eine aus Geistlichen und Richt

von 1526 es ihm gestattete, das Land in vier Teile geteilt, von denen der obenerwahnte is, "Aursteis" einer war, und in jedem verselben durch je eine aus Geistlichen und Richtsgeistlichen zusammengesete Kommission im Jahre 1527 Kirchendsstation halten lassen welle Gehling, Kirchenordnungen 1, 33 ff.). Die Zusammensehung aus Richtgeistlichen, als "die auf die Lehre und Berien verständig" seine, hatte Luther (Br. vom 22. Nod. 1526) vorgeschlagen; sie ergab sich aber so aus den versolgten Zweden schon von selbst. Instruktionsmäßig hatte dann jede Kommission in dem Bezirse je eines fürstlichen Anntes, in die ihre Listationssprengel zersiehen, einen Pastor zum Superintendenten ernannt. Diese Superintendenten bildeten mit den Umteten zusammen die erste Instanz der prodisorischen Kirchenregierung, u. a. auch in Ehesachen; die Oberinstanz wurde in nicht ganz genauer Regulierung teils durch die Lindesdert

be tationskommissionen (und zwar sogar nach beendeter Bistation), teils durch die landesbertliche Kanzlei gebildet, welche, wo sie theologischer Sachverständiger bedurfte, die Wittenberger Prosessoren heranzog. Das Examen ber Priesterantskandidaten war bei ber bortigen

tbeologischen Fakultät (vgl. Sehling, Kirchenerdnungen 1, S. 56). Die schwache Seite dieser Einrichtungen, die sich namentlich in Betreff der Ebesachen fühlbar machte, war teils die Ungleichmaßigseit, mit der die verschiedenen Superintendenten versuhren, teils ihr Mangel an Autorität. Denn die sirftlichen Amtleute und die städrischen und gutsberrlichen Beamten, durch welche ihre Entscheidungen erequiert, bezw. ihr Versahren polizeilich auterstützt werden sollte, wirsten ihnen vielmehr, worüber vielsach geklagt wird, häufiger entgegen. Und daß weder die Listitatven, noch der Hof ständige Behörden ersetzen konnten, liegt auf der Hand. Aus den hierdurch entsprungenen Zuständen ging der Antrag des Ständeausschusses im Kurkreise hervor. Er intendierte vier Konsistorien: eines für seden Listitationssprengel.

Bunadit wurde er ber Wittenberger theologischen und juriftischen Fasultät überwiefen, um ju erachten, wie er auszusubren fei. Dies Erachten wurde im Laufe bes Jahres 1538, im wefentlichen von Jonas verjagt, erftattet (gebr. bei Richter in Repfcher und Wildas Beitidrift f. Deutsches Recht, 4, 62, und in feiner Gesch. ber evangel. Kirchenverseisung S. 82 f.), und erörtert bas Bedürfnis nach Konfistorien, welches es vollstandig anerkennt, 15 ferner die ihnen jugumeisende Rompeteng, welche es auf "alle Falle und Rajus" aus gebebnt zu ieben wünscht, "bie vor Alters zur jurisdictio ecclesiastica gebert baben", und endlich bie Erefutivmittel, mit benen fie ausgestattet werben muffen. Es fei notwendig, baß ber Lanbesberr ihnen eine in feinem Ramen und Auftrage felbstftanbig ju band: habende Erefution übertrage, burch bie fie von bem guten ober nicht guten Billen ber w fonftigen Beamten unabhangig werben; ale Erefutivmittel feien Bann (b. i. großer Bann, als weltliche Strafe gebacht, nach A. Sm. p. 3. a. 9), Leibesftrafe, Gelb und Gefängnis angemeffen. — Reben biefen brei hauptpunkten bespricht bas Grachten an zweiter Stelle einige eventuelle ober fefundare Konfiftorialgeschäfte, Die Befoldung ber Konfiftorialen und ibre Beauffichtigung. Es benft dabei die Konfesterialen nicht als Ditglieder eines Rolle- 25 giums, fonbern jedes ber vier Konfistorien foll nach Art ber Ginrichtung ber bijdboflichen Beborben in borreformatorifcher Beit bestehen aus einem Gingelrichter ... "oberfter Juber", "Ardibiatonus" - welcher blog "Notarien ober Schreiber" neben fich bat. Allein biefer Einzelbegnite foll bod nichte fein, als ein lanbeeberrlicher "Kommiffarius", fo ift fein ftandig gebrauchter Rame; und wenn man, wie 3. B. Jacobion in ber erften Ausgabe 30 Diejer Encottopabie es that, versucht bat, Die alteften Ronfifterien ale Behorben nicht ber Landesberren, ober, wie wir beute fagen, bes Staates, fonbern ber firchlichen Genoffenschaft aufzufaffen, ift bas mit ben Quellen nicht im Gintlange.

Allerbings lehrt Riefer, Rechtl. Sellung ber ev Kirche, S. 166 ff. ganz mit Recht, daß im Sinne der Zeitgenossen die Konsistorien, weil sie an die Stelle des bischöflichen Amtes 35 treten sollten, als Kirchenbehörden aufzusassen sind, aber er betont dabei nicht genügend, daß sie dies saltisch — vom modernen Gescherwistel aus beurteilt — nicht waren. In Wahrheit waren sie von Ansang an Behörden des Landesherrn; von ihm erhielten sie ihre Bollmachten, sein Wille rief sie ins Leben und gab ihnen Lebenstraft, wie dies auch gerade das Bedenken des Jonas underhüllt zum Ausdrucke bringt. In der Theorie eristierte 40 noch sein landesherrliches Kirchenregiment, thatsächlich war es längst gegeben. Bgl. Sehling, Kirchengesetzgebung unter Morih von Sachsen, und Georg von Anhalt, Leipzig 1899 S. 10 ff. 84, und Kirchenordnungen, 1901, 1, 58. Gegen die eigenartigen Ausstellungen von Sohm, Kirchenregiment und das Eindrugen des "dem Begriffe der Kirche widerstreitenden Kirchen- 46 Kirchenregiment und das Eindrungen des "dem Begriffe der Kirche widerstreitenden Kirchen-

rechts" batiert, hat Riefer a. a. D. G. 173 ff. mit Recht polemifiert.

Die Gebanken des Wittenberger Erachtens auszuführen, insbesondere die selbstständige Erekutive und namentlich den Bann zu bewilligen, trugen vielleicht schon Luther und Brück, denen das Obererachten reserviert war, jedenfalls aber der Kursürst Bedenken, und anscheinend aus Brück Initiative ging daher zunächst die bloße Probesinrichtung eines Konscheinend aus Brück Initiative ging daher zunächst die bloße Probesinrichtung eines Konscheinend aus Brück Initiative ging daher zunächst die bloße Probesinrichtung eines Konscheinendern nur sie der Kurkeis hervor, das zu Ansang Fedruat 1539 in Wittenberg einsgestst wurde: mit beschräfterer Kompetenz, denn es war allein Ches und Disziplinarzeicht; mit andersartiger Versassung, denn es bestand nicht aus einem Einzelrichter, sondern nach Weise der Kollegium sammissionen aus einem durch zwei Theologen und zwei Zuristen gebilderen Kollegium landesherrschlegiums nahm; endlich noch ohne die verslangte Erestutive und vorläusig auch ohne nahere Instruktion, die vielniehr erst nachkenmen sollte. Statt übrer hatte in schwierigen Källen das Konsistorium Luthers "und der andern Theologen und Juristen" Rat zu gebrauchen. — In solcher Weise trat es in der That ins Leben. Hat zu gebrauchen. — In solcher Weise trat es in der That ins Leben. Hat zu gebrauchen. — In solcher Weise trat es in der That ins Leben. Hat zu gebrauchen war es (Herbst 1540) angewiesen worden, mit es

Brud zu verhandeln und bennachft "bie Ordnung in Form zu bringen, wie fie von Une pollzogen, aufgerichtet und ausgeschrieben werben" moge. Die Arbeit ward Ente 1542 fertig und ift unter bem Titel "Conftitution und Artifel bes geiftlichen Confiftorii ju Wittenberg" fcon 1563 von Geo. Buchbolger ebiert worben (Abbrud bei Sebling, Rirdens ordnungen 1, 200 ff.). And fie jedoch, welche die vom Aurfürsten beanstandeten Buntte als unentbebrliche verteidigte und fefthielt, blieb bloger Entwurf, und fo lange Wittenberg der Ernestinischen Linie geborte, hat das bortige Konfisterium eine formelle Ronfistorialordnung überhaupt nicht gehabt. — Jener Entwurf ist eine Umarbeitung bes "Bebenkens" von 1538, sest nicht mehr vier, sondern bloß noch drei Konsistorien voraus, von benen 10 givei verfaßt fein follen wie bas Bittenberger, eines nach ben Planen bes Bebenkens. Ihre Kompeteng foll bie Aufrechterhaltung reiner Lehre und richtiger Ceremonien im Lande überhaupt, die Aufficht auch auf bas Beben ber Beiftlichen, ben "Schut und Schirm ber Bajteren", die Sorge für Rirchenvermögen und Kirchenbaulaft, die Berfolgung öffentlicher Sünder, bei welcher bas Mirchenzuchtsmoment und das ber Polizeiftrafe (fog. casus mixti) it ineinanderfließen und die Chefachen umfaffen, und zu ben Mitteln, mit benen einer folden Rompeteng genügt wird, follen regelmäßige vom Konfisterium zu baltenbe Rirchenvisitationen gehören. Das Wittenberger Konscitorium selbst aber batte eine jo ausgebehnte Rompeten auch bamale noch nicht, sonbern verblieb bis gur Schlacht bei Mublberg in feinen immerbin unbeftimmten Grengen bon 1539. - Geine Beschichte ift mit Benuhung weimarifder 20 Archivalien jum erstenmale eingehend erörtert worden von Mejer, in 399 13 (1876), S. 28 123, und in "Bum Rirchenr. bes Reformations Jahrh." G. 1 ff.

Mas die Organisation der Nitche im Albertinischen Sachsen anlangt, so twar die sogleich mit Einsührung der Reformation unter Herzog Heinrich bervorgetretene Absücht, ein
Monsissorium zu Leipzig zu errichten, nicht zur Verwirtlichung gelangt (Sehling, Rirchenzs ordnungen 1, 94). Auch Herzog Merist verfolgte zunächst denselben Plan, ging dann
aber dazu über, die bischöstliche Verfassung zu restaurieren. Die Veratungen und Gutachten über die einschlägigen Fragen sind von großem Interesse. In Merseburg nahm
Kurst Georg von Anhalt als edangelischer Bischof die Leitung der Dinge in die Hand;
ihm wurde ganz im lathelischen Sinne eine kollegiale Behörde, Konschorum, zur Seite
so gestellt. In Meisen, wo der Anschof bei der alten Lehre beharrte, konnte einstweilen nur
das Konsistorium errichtet werden. 1548 erreichte die bischössische Periode ihr Ende. Das
Wersehunger Konsistorium wurde 1550 nach Leipzig und das Neissener Konsistorium spater
nach Drosden verlegt. Hierüber, sowie über den Rechtscharafter dieser Behörden, und die
für diese Konsistorien bestellten Ordnungen val. Sehling, Kirchengesetzgebung unter Morit

ss von Sachsen, S. 13 ff., Rirchenerdnungen 1, 96 ff.

Was sonst aus dieser ersten Resormationszeit an Behördengestaltungen ährlicher Art, wie die Konsisterien, namentlich in den Stadten vorsommt, wiewobl ohne den Ramen (Mejer, Die Grundlagen des lutherischen Atredenregimentes, S. 133 f.), erweist sich die genauerer Betrachtung allemal als Stadtrat oder Deputation desselben, erweitert duch einen oder mehrere geistliche Sachtundige. Interessant ist auch aus dieser Zeit das auch unter dem Namen der Resormatio Wittendergensis besannte, nicht selten missverstandene Gutachten Melanchtbons von 1545 (vgl. Sehling, Riechenerdnungen 1, 50). Am Reichstage wurde damals immer noch darüber unterhandelt, unter welchen Bedingungen die Evangeslischen sich der romischen Kirche und ihren Lischopen weder unterwerfen konnten, und dies ist die Frage, welche don Melanchtbon erörtert wird, sen Unterwerfen konnten, Weraussehung. Tras sie zu, so bedielten die Bischofe auch ihre alten Bedorben. Aber Melanchthon sührt aus, was man sedenfalls von den Bischofen sordern misse, namentlich gegen disentliche Fünder; und da der Banntprozes und Mt 18 geutz, als das die Ecclosiae dabei gehandhabt werden müsse, so durfe derselbe nicht bloß in da Hand von Geschlichen, sondern auch der Laienstand müsse in zenen die Ecclosiae dabei gehandhabt werden müsse, in zenen die Ecclosiae dabei gehandhabt werden müsse, so durfe derselbe nicht bloß in da Hand von Geschlichen, sondern auch der Laienstand müsse in zenen die Ecclosiae dabei gehandhabt werden müsse, in zenen die Ecclosiae in den Falle repräsentierenden Gerichten vertreten sein.

Nur neun Jahre später als biese "Nesormation" ist bereits eine Theorie der Konssistersassung erschienen in dem Buche "Von den Mitteln und Wegen, die rechte und st wahre Neligion, welche und Gott in diesen letzten und gefährlichen Zeiten wiederum geoffenbaret hat, zu beserdern und zu erhalten" (1551), von Erasmus Sarcerius, damals Superintendenten der Grafschaft Mansseld, personlichem Schiller der Resermationstheologis, und in der Praxis, die er bespricht, viel bewandert; denn sein Leichenprediger berichtet, auch die in nicht weniger als vierundzwanzig Grafschaften "Kirchenordnungen gestellt". Inso dem er (f. Mejer, Grundlagen, S. 1245) bavon ausgeht, aus Grund der austockla pri-

oris tabulae besitze die Landesobrigseit das Kirchenreginnent, erklätt er, sie sei demgemäß auch Konsistorien zu errichten besugt, als wichtiges Mettel, pslichmäßig für die wahre Kirche zu sorgen. Er saßt dabei die Konsistorien als Kollegien aus, die aus geistlichen und nichtzeisstlichen landesberrlichen Beaustragten zusammengesetzt und derem Kompetenzbesugnisse so demessen kompetenzbesugnisse so demessen kunden landesberrlichen Beaustragten zusammengesetzt und derem Kompetenzbesugnisse so demessen zusämmen der konsisten und deren Kompetenzbesugnisse so demessen zusämmen der ihnen auch das Examen, die Ordination und Verpflichtung der anzustellenden Beistlichen und — im Anschluß an das vorrespormatorische kirchiche Bersonalsorum alle Magen gegen Geistliche. — Den Bann zu handhaben weist er nicht den Konsistorium alle Konservenzienisch sollt denselben nicht handhaben durfen, ohne daß in jedem Einzelsiale das Konsistorium die Sache untersucht und genedmigt hat, wobei das die Ecclesiae dann als so ein "lage es den Altesten und Vorstehern der Kirche" erklart und das Konsistorium als Kirchenrepräsentation in diesem Sinne genommen wird. — Die weltliche Erefutive sein demselben absolut unentbebrinch; doch möge, wenn betressende Strasen zu erkennen sind, dies den nichtgeistlichen Beisigern allein übertragen werden. Um endlich dem üblichen Widerstreben der weltlichen Beamten gegen sirchliche Ordnungen zu begegnen, empsiehtt ib Sarcerius den Landesberren, daß sie sich an ihrem Hose kleine Oberkonssistorien zu unsmittelbarem Bertrage der dahin gelangenden, die Kirche betressenden Angelegenheiten eins

richten mogen.

Mus ber weiteren Geschichte ber Ronfistorien (Mejer, Grundlagen, G. 144 f.), welche in die Partifularbistorie der einzelnen Landestuchen gehört und für Preußen 3. B. vor 30 trefflich dargestellt ist bei Jacobson, Preuß. Evang. Kirchenr. (S. 141 f.), sur Sachsen von Muller, in Beitr, zur sächs, Kirchengesch. Bb 9 und 10 (Leipzig 1894 ff.) brauchen hier blog einzelne Momente bervorgegehoben ju werben. Rach fachfifdem Mufter aus Beiftlichen und Richtgeistlichen tollegialiftisch tomponiert und mit Guperintenbenten als Unterbeamten (nur in febr fleinen Territorien pflegt ber Superintenbent felbst augleich Mitglied 26. zu fein) verbreiteten fie fich in allen lutheriichen Lanbesfirchen Deutschlande. Gie treten an Stelle ber urfprunglichen landesberrlichen Bifitationelommiffionen, und man fann fie ale mindeftens mittelbar aus benfelben bervorgegangene Fortfegungen biefer alteften landesfirchlichen Regimentebeborben bezeichnen. Als folde find fie auch nicht ledigliche Rach= bildungen bes sadssichen Borganges, sondern ergaben fich aus ber handhabung ber 3bec 30 bes landesberrlichen Rircheuregiments bon felbit; benn um bas lettere ju üben, beburfte bie Landesherrichaft der Beamten, und folde konnten, ba es nicht bloß Schut bes Kirchengutes und ber außeren firchlichen Ordnung, fondern an erster Stelle die Aufrechthaltung reiner Lebre und richtiger Saframenteverwaltung galt, nicht blog Juriften ober Adminiftrativbeamte fein, sondern es mußte auch theologische Cachverständige darunter geben; as, baber mit unbedeutenden Abweichungen die Berfaffung ber Konfisiorien immer diefelbe bleibt. Nicht unerwahnt barf bleiben, bag bie Errichtung ber Ronfisiorien ju Beiten auch zu bem 3wede erfolgte, die Lehrstreitigkeiten und die Ubergriffe ber Geiftlichen in ber Sandhabung ber Rirchengucht eingufchranten. Aus biefem Grunde wurde g. B. 1561 bas Konfistorium gu Weimar ins Leben gerufen, vgl. Gehling, Rirchenordnungen 1, 65. Wenn bie Renfistorien 40 selbstitandig für sich allein bestehen, beißen fie formierte, wenn sie sich an weltliche Berichte ober Verwaltungsbebörben in ber Art anichließen, bag biefe nur ad hoe mit geiftlichen Mitgliedern vernichtt bas Konfifterium ausnachen, fo beigen fie nichtformierte. In fleineren Territorien tam ebebem bergleichen baufig vor, und es hat bis in bie füntziger Jahre unferes Jahrhunderte felbst ein Gorstamt gegeben, bas foldergestalt zugleich Ronfistorium 45 war. Die Konssisser, die der Landesherr selbst besetzt, heißen immediate; diesenigen, welche von untergeordneten Obrigseiten besetzt werden und daher den landesherrlichen als ihren Oberbehörden unterstellt sind, heißen Mediatsonsissern. In der Reformationszeit entstanden dergleichen Verhältnisse, wo landsassisse Stadte oder große Grundbesisser mit relativer Selbstständigkeit Einzelrechte der Landeshoheit und so auch kirchenregimentliche 60 innehatten; in neuerer Zeit find bei den Mebigtisierungen bon 1806 und 1815 bie mebiattfierten Ronfiftorien gelaffen worben. - Die tonfiftoriale Kompeteng ift von Anfang an nicht allenthalben biefelbe. In nicht wenigen gandern trat fie gang an Stelle ber bischöftiden, in anderen wurde fie, abnlich wie die des Wittenberger Konfistoriums von 15:39, mehr belebrantt, fo baf bie Ronfiltorien balb nur firebliche Gerichte find - fo 3, 3. 56 ift bas medlenburgische zu Rostod im wesentlichen niemals mehr gewesen —, balb auch bie abministrativen Rirdenregementogeschafte, bie Sarcerius ihnen gubenft, übertragen erhalten baben. Im erfteren Falle find dergleichen Abministrativsachen bei ber landesherrlichen Kanglei ober Gebeimratoftube, und die notige genftliche Sachfunde wird burch gus gezogene hofprediger ober Superintendenten bertreten. Die den Konfistorien ju regelmäßiger so

Sandbabung übertviesenen Kirchenregimentsbefugnisse pflegt man jura vicaria, die dem Landesherrn zu persönlicher Entscheidung vordehaltenen jura roservata zu nennen. Immer aber bleiben die Konsistorien landesherrliche Behörden: daß eine eventuell auch selbstständig handelnde Vertretung der Kirche in ihnen vorhanden sei, ist ein Gedanke, der serst in den Überspannungen der Joee des gestlichen Amtes, wie sie im 16. Jahrhundert hervortraten, entsprang. Er hatte seinen praktischen Anlaß in Bestimmungen des westsällischen Friedens (I. P. O. a. 5. § 31. a. 7. § 1), verwöge deren auch unter einem andersgläubigen Landesheren konsessischen konsessischen Anhalt aber an den oden angesührten und an ähnlichen Ausgerungen über id den Bannprozes. Allein er ließ unbeachtet, daß in denselben westsälischen Friedensunterhandlungen das Kurchenregiment ausdrücklich als Teil der Landesbeheit charakterisiert wurde, und daß bei jener Vorschrift des Friedens es sich um weiter nichts handelte, als um die Bestimmung, der Landeshert müsse dergleichen Rechte durch Beamte der entsprechen

ben Ronfession verwalten.

Rach bem Prinzipe der landesherrlichen austodia prioris tabulae, das bis weit in bas vorige Jahrbundert in ber Regierungspraxis berridend blieb, ftanden bie Landes angehörigen unter ber firchenregimentlichen Epistopie ber Landeeberrichaft ohne Ausnahme: es war baber folgerichtig, bag fie insgefamt auch ber landesberrlichen Beborbe fur Bertoaltung biefer Epiftopic unterftellt wurden. Go haben mehrfach nicht blog Protestanten, 20 Die jur Landesfirche nicht gehörten, sondern auch Ratholiten und jogar Juben unzer ben Konsissorien gestanden. Erft indem immer burchgreifender bas Toleranzprinzip zur herrichaft tam und ben Gedanken ber genossenschaftlichen Unabhängigkeit der Kirchen bom Staate zur Unerkennung brachte, wurde bergleichen befeitigt. Diobern ausgebilbet batte bis babin bas Ronfistorium nicht blog firchenregimentliche, sonbern - weil man fie 25 bon folden nicht unterschied - auch firchenhobeitliche Funktionen gehabt, und es ift begreiflich, bag die anfänglichen Bertreter bes Tolerangpringipes, welche gleichfalls noch nicht gelernt hatten, beiberlei Thatigkeiten genugend voneinander zu unterscheiden, nun bagu gelangten, bem Mirchenregimente anfange überhaupt nur weientlich firchenhoheitliche Aufgaben zuzuschreiben, wie z. B. Thomasius thut, — bemgenaß auch in Reaktion gegen so die vorhin berührte falsche Amtstheorie, ernstlich diskutieren konnten, ob nicht die Zusiehung von Theologen ju ben Konfistorien überflussig sei: J. Hohmer, jus eccles. protest. lib. 1. tit. 28. § 30 sqq. Nicht minder hing hiermit zusammen, daß man gelegentlich Reformierte ober Ratholiten an lutherischen Konfiftorien angestellt hat. - Eine gefundere Entwidelung aus ber Zeit bes absoluten Polizeistaates war bie, bag ben Non-as fistorien, ähnlich wie auch ben tatholisch-bischoflichen Beborben, seit Mitte bes 18. Jabr bunderte bie civile und frimingle Gerichtsbarteit über firchliche Perfonen und Sachen mehr und mehr abgenommen und ben gewöhnlichen Berichten übertragen wurde (f. ben M. Gerichtsbarteit, Bb VI S. 585). Selbst bie Juriediftion in Chesachen nahm man ibnen gulent ab, fo baß fie, außer ihren administrativen Geschäften, bloß eine Disziplinarjund 40 Diftien über Amisbergeben und bin und wieder eine mit ihrer firchlichen Auflichtsführung jufammenhängende Denungiationsbefugnis bebielten.

Das Preuß. Allg. Lanbrecht Al. 2 Til. 11, § 143f. sagt noch: "Bei den Bretestanten kommen die Nechte und Pflichten des Bischofs der Negel nach den Konsisterie zu", die dabei unter "Oberdirektion" der dazu vererdneten Deputation des Staatsmunikerie zu", die dabei unter "Oberdirektion" der dazu vererdneten Deputation des Staatsmunikerie des stehen sollten. Es erkennt also diese Behörden noch als Handhaber der Kirchengewalt an. Wenn dem gegenüber in Ostpreußen schon 1797 und 1804, in den übrigen Teilen des Staates 1808 die Konsisterien ausgehoben und ihre Funktionen den Negerrungskollegum übertragen kurden, so hing dies damit zusammen, daß man schon damals die evangeliche Kirche als selbstständige Genossenschaft zu versassen und den königlichen Kirchenreguments behörden bloß die Kirchenhoheit zu wahren beabsichtigte. Auch als 1815 (31). April) wieder neben den Negierungen Konsisterium ober gesistlichen Ungelegenheiten) sam, blieb diese Internon noch bestehen und erklärt z. B., daß nach der Dienstinstruktion vom 23. Oktober 1815 die Konsisterien nicht bloß mit Evangelischen, sondern auch mit Katholisen des gestandes nicht bloß mit Evangelischen, sondern auch Muslichterechte uber andere Nesigiewenderen verwalten sollen. Sie sind als Kirchenbebeitsbederen gedacht. Erit als

56 nicht bloß evangelische Kirchenangelegenheiten, sondern auch Aussichterechte über andere Meligionsparteien verwalten sollen. Sie sind als Kirchenhoheitsbehorden gedacht. Erst als Friedrich Wilhelm III. seine Synodalgedanken endlich vor dem absoluten Territorialismus Altensteins zurückzog, gestaltete er (Kadinetsordre vom 31. Dezember 1825) die Konfisterien zu rein "evangelisch-geistlichen", d. i. bloß die Kirchengewalt verwaltenden Beborden um und übertrug ihnen, unter fortbauernder Oberleitung des Ministeriums der gesplichen

Angelegenbeiten, welches bierfür eine besondere "Abteilung" hatte, die sog. Interna des evangelischen Kirchenwesens, während die Berwaltung der sog. Externa und damit doch immer noch ein nicht unbedeutender Teil der Kirchenregimentsberwaltung dei den Regierungen blieb. Durch Berordnung vom 27. Juni 1845 ist alsbann dies Verhältnis durch Friedrich Wilhelm IV. in etwas gunstiger sur die Konsistorien gestaltet worden. Auch sont er die Konsistorien sestalten der die Sache

in Breugen und anderwärts wie fie war. Erft bas 3ahr 1848 vermittelte eine Fertentwickelung, indem es bei Durchbruch bes tonftitutionellen Staatsgebantens in Deutschland bas genoffenfchaftliche Selbstregiment ber Rirchen wenigstens im Prinzipe jur Anerkennung brachte. Allerdings fehlten jur Aus- 10 führung biefer 3bee noch viele Beraussehungen. Aber man that barin wenigstens einen ersten Schritt, indem man bie bieberige Stellung ber Ctaateministerien ale Rirchenregimentebeborben aufbob, fie vielmehr, wenn auch nicht jogleich mit genügenber Korreftheit auf Bertvaltung ber Rirchenhobeit beschränfte und für Die oberfte Sandhabung bes Rirchenregimentes jest besondere, von jenen Staatsbehorben unabhangige Dbertonsiftorien errichtete. 16 Denn allenthalben erhielten fie tonfistoriale Berfaffung, wenn als Rame auch bin und wieder ber bes Oberfirchenrats vorgezogen ward. In Preufen geschah bieser Fortschritt nad Borbereitungen, Die ichon von 1848 batieren, mittelft foniglichen Erlaffes vom 29, Juni 1850, in ben beiben Medlenburg, Sachsen-Weimar und Oldenburg 1849 (modifiziert 1858), in Nassau 1850, in Walbed und Anhalt 1853 (modifiziert 1865), in ben beiben Schwarz- 20 burg 1858 und 1859, in Lippe-Detmold 1859, in Baben 1860, in hannober anfange 1866 u. f. f. G. die Rachweise bei Richter-Dove-Rahl, Rirchenrecht, § 152, Rote 4. In ben fleineren Staaten ift nicht allemal eine besondere Oberbeborbe eingerichtet, sondern was bas Ministerium an firchenregimentlichen Rechten verwaltete, gelegentlich auch bem Ronfifterium mit übertragen worden, (Bal. Die Darftellung bei Friedberg, Berfaffunge-It. 26 ber eb. Landesfirchen 1888.)

Diejenige Form der evangelischen Kirchenversassung, derzusolge in disher dargelegter Art das Kirchenregiment durch landesherrliche Konsistorien und Superintendenten verwaltet wird, heißt Konsistorialversassung. Sie ist die Verfassungsform, welche der deutschen ebanzgelischen Landeslirche, im alten Sinne dieses Wortes, entspricht. Von ihr unterscheidet sich so einerseits die preschyterial-synodale, vermöge deren die Kuche sich als Verein durch Auszischischen und Moderamina — selbst regiert (s. den A. Preschuterialversassung), andererseits die heutzutage in Deutschland herrschende sog, gemische Form der Kirchendersassung, welche beiberlei Versassungsgedanten miteinander verbindet.

(Dejer +) Gehling. 35

Ronftantin d. Gr. und seine Söbne, römische Kaiser. — Quelsen: Cod. Theod.: Cod. Justin. (Otto Seed. Die Zeitsolge der Geset Konstantins in Zeitsch. z. Rechtsgeich. Rom. Abt. X. 1889, S. 1—44: 177—251); Corpus lexum imper. Rom. coll. Haupig 1857 p. 185st.: Corpus inscriptionum latin.: Vängen (Garrucci, Numismatica Constantinians in Vetri ornati i. A. Rom 1856; Storia delka arte cristiana vol. VI; F. X. 40 Kraus in Real-Enchl. d. chrust. Altertümer II. S. 432—443; besonders B. Madden, Christian emblems on the coins of Constantine I the Great, his family and his successors in The numismatic Chronicle. New series vol. XVII. XVIII, London 1877. 78, auch separat; Coben, Méd. rom. VI); Eutrop., Aurel. Vict., Panegyrici, Liban., Julian.: Amonianus Marcell., Anonymus Valesii (Chnelorge, Der Anonhmus Batesii de Constantino, Kiel 1885). 46 Zosim. (B. Schmidt. De auctoritate et side historica Zosimi, vitam Constantini Magni narrantis, Halle Signante. Beltzesch IV. 2 S. 264st.); die Kitchenschriftseller, datunter Lactantius und besonders Eusedius: Hist. eccl., De laudidus Constantini, Vita Constantini suber die Gaudvürveigleit Amed. Crivclucci, Della sede storica di Eusedio nella vita di Constantino, Livorno 1888, serner in Studi storici 1894, S. 369 s. 1896, S. 531 s.: Mantin, so La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum, ebend. 1894, S. 92—228; Bict. Schulge, Duellemuntersuchungen zur Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, S. 322—345). Egi. zum Ganzen D. Beter. Die geschichtliche Literatur über die römische Kalserzeit dis Theodosius I. und ihre Duellen. 2 Abe, Leipzig 1897. Litteratur: J. C. B. Manso. Das 56 Leben Konstantin d. Br., Breslau 1817; Hug. Pentschist zur entwicht, R. S. 202—345). Egi. zum Christiale. d. Erzbist. Freidung 1829; Knendt, Ueder R. d. Gr., und sein Rechölinis zum Christentum (Idade 1834, S. 387 s.); J. Burdhardt, Die Zeit R. d. Gr., 1. M., Basel 1853, 2. M. Leivzig 1880): Theod. Reim, Der Hebertritt R. d. Gr., zum Christentum, Zürich 1862; Theod. Badm, R. d. Gr., and bie Kirche, Hannoter 187

Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kalfer K. d. Gr., München 1878 (Dist.): Theodox Brieger, K. d. Gr. als Religionspolitiker, Gotha 1880 (aus ZRG Bd IV): Grifat, Die vorgeblichen Beweise gegen die Christlickeit K. d. Gr. (3LIc 1882, S. 36cc).: Victor Duruy, Ls politique religieuse de Constantin (Revus archéol. XLIII 1882, S. 36cc).; L. Jeev. 5 Jun Geschichte K. d. Gr. (Histor. und vhilol. Aufsähe. E. Cutius gewidmet. Berlin 1882, S. 36cc).; L. Jeev. 5 Jun Geschichte K. d. Gr. (Histor. und vhilol. Aufsähe. E. Grif.) Gewidmet. Berlin 1885, S. 343 bis 371; VIII 1886, S. 517—542); H. Größ Die derrichaft des Christentums durch Konstantinis Belehrung (Monateschr. f. Gesch. d. Judent. 1886 S. 416cc).; J. Görres, Die Verwandtenmorde K. d. Gr. (Jwid XXX 1887, S. 343 fi.) dazu XXXIII 1890, S. 320 ff.); ders. Die Nechgionstantinischen Zeitalters (ebend 1890, S. 72cc). Der Betehrung K. d. Gr. Die Nechgionstantinischen Zeitalters (ebend 1890, S. 206 ff.; 314 ff.); D. Seed. Die Verwandtenmorde K. d. Gr. (ebend 1890, S. 63 ff.); ders. Die Betehrung K. d. Gr. Deutschen Studien 1891; B. Schick, K. d. Gr. als erster strütlicher Kaiser. Burzburg 1891; D. Seed. Die Aufschung 1891; D. Seed. Die Aufschung 1891; D. Seed. Die Aufschung 16 K. d. Gr. (Beitigter, f. S. Grießer und das Christentum. Bürzburg 1891; D. Seed. Die Aufschung 16 k. d. Gr. (Griech, Studieu, Hermann Lipsius dargebracht, Leipzig 1891, S. 85 ff.); F. E. Hund, K. d. Gr. und das Christentum (TuOZ 1896, S. 42kff.); Baulys Keal-Enculvos Seed; Konstantius II., Roustans, Hermann 11-; D. Seed; Konstantius II., Roustans, Konstantius II. — Tillemont, Histoire des emper. IV (an Reichhaltigkeit des Judalts disher unübertrossen, Hermann, Konstantin d. Gr., Konstantin II.; Geba 1888; Durug, Histoire des Romains, VII, 1885; Bictor Schulke, Geschichte d. Unterganges d. griechicher Schieften Beibentums, I, II, Jena 1887. 1892; G. Boisser, La fin du paganisme, 2. A. Berlin. 1894.

I. Konstantin der Eroße 306—337. Das Verständnis der Anstange Konstantins läßt sich nicht lösen von der Gelchichte und Bersönlickeit seines Baters Konstantius. Flavius Valerius Konstantius (der Beiname Chlorus erst bei späteren bezantinischen Schriftsoftellern) gehört zu den Männern des 3. Jahrhunderts, welchen die militärische Lauftabe der Weg zu hoher politischer Stellung im Neiche wurde. Seine Herkunft brachte man mit Claudius Gothicus in Berdindung; ob mit Necht, ist ebenso unsicher wie die Boraussehung einer niederen Herkunft. Dem Gardepräselten vermählte der Augustus des Westens, Maximianus seine Stieftochter Plavia Maximiana Theodora, nachen er von 36 seiner ersten Gattin Helena sich hatte scheiden mitsen. Dann ersolgte 293 die Abordon und die Ersehung zum Cäsar und damit die Überweisung der gallischen, spanischen und britannischen Produzen. "Ein Mann von stiller Pflichtreue und geringem Ehrzeise", der bahrte er sich in friedlicher Thätigkeit und in friegerischen Unternehmungen. Die Abdanfung der beiden Augusti am 1. Mai 305 brachte ihm die kaiserliche Würde. Doch der reits im Juli 306 starb er, schon länger kränklich, nach einem Siege über die Picten und Seoten in Eboracum.

Die Frage, ob er Chrift war, läßt fich stellen. Die Taufe hat er allerbings nicht empfangen. Unbererseits hielt er in ber biofletianischen Berfolgung seine ichtigenbe Sant über die Chriften und beschränfte fich auf einen Scheingehorfam in der Form ber 30. 45 störung gottesbienstlicher Häuser (Lactant. De mort, persec. 15, 7 — im solgenden eitiert mit DM — und Euseb. HE VIII, 13, 13; append. § 4; VC I, 13; beiter Berichte beden sich nicht ganz, schließen sich aber auch nicht aus). Der bestimmende Grund Diejes Berhaltens tann nur in feiner religiösen Stellung gesucht werden. Bom Gouce glauben hatte er sich gelost und lebte in einem Monotheismus, bessen driftlicher Indalt 50 baburch bestätigt wird, daß er in feiner Umgebung nicht nur bem Chriftentum volle den beit gestattete, sondern auch in seinem Balafte driftlichen Gottesbienft balten ließ (Eusel. VC I, 13; 17; II, 49). Die Benchterstattung mag gefärbt haben, Die Thatjachieller felbst bes Berichteten lagt fich mit Grund nicht bestreiten. Eine feiner Tochter aus gweiter Che führte ben driftlichen Namen Anaftafia. Konftantin und Gusebius ff bie 55 gulett angeführten Stellen) fegen ibn als einen Dann driftlicher Befmnung voraus Wenn bie Bragungen femer Dungen häufig gerade auf ben Gerfulesbienft fich bezieben, fo findet dies feine Ertlarung in der Borliebe feines Aboptivvaters fur ben Mulme biefes heros, von welchem berfelbe feine Abstammung und ben Hamen herculus ibm vereinzelt auch Ronftantius führt) berleitete. Uberhaupt aber burfen im gangen Berlaufe w des 4. Jahrhunderts Müngbilder nach diefer Richtung hin nur mit Vorsicht berwerte Unter biefen Berhaltniffen muß man mit der Moglichkeit rechnen, bag an rascher Tod ihm die Erlangung der Taufe vereitelte. Db etwa seine giveite Batten ibn

religios beeinfluft bat, läßt fich vielleicht annehmen, ba fie, wie aus einer bieber unbeachtet gebliebenen Dlinge bervorgebt, jedenfalls Christin war. Diese zeigt namlich auf bem Revers neben einem Bilde der Pietas ein Kreuz (The numismatie Chroniele. New Series vol. XVII, London 1877 Jaf. 7 n. 12, dazu S. 265. Avers: Ropf ber Raiserin mit der Umschrift Fl. Max. Theodorae Aug.). Da biese Stude geboch erft 6 nach 328 geprägt find, jo beweifen fie nicht ficher für ein driftliches Befenntnis vor 306. find aber in jedem Falle beachtenewert, um fo mehr, da auch Gusebius (VC I, 17) die

Raiferin in das driftliche Befenntnis des Auguftus miteinschließt.

Flavius Balcrius Monftantinus ift am 27. Arbruar, wabricheinlich 288 (val. CII. I', p. 302; Geed G. 435f.) ju Raiffus in Obermofien (heute Mifch in Gerbien) geboren 10 und gwar aus ber Kontubinateebe scines Baters, eines bamals noch jungen Offigiers, mit Plavia helena, einem Madchen aus nieberem Stande (Ambrofius bezeichnet fie als stabularia, Gastwirtin). Diese eheliche Verbindung darf nicht nach dem medernen Sinne des Wortes Konkubinat verstanden und als "wilde Che" (Seed) charafterisiert werden. Denn nach Recht und Sitte damaliger Zeit ist der Konkubinat "eine monogamische, dauernde 16 Geschlechteverbindung mit gesehlich anerkanntem Namen, die aus der Reihe der strafrechtlich belangbaren und ber anderen ebelichen Berbaltniffe als nicht unebrenhafte berausgeboben, einen Erfan bieten foll für die mangelnde Befahigung bes weiblichen Teils, ein justum matrimonium (im Sinne ber Mugustifchen Chegefethe) einzugeben" (Paul Meper, Der romifche Kontubinat nach ben Rechtsquellen und ben Inschriften, Leipzig 1895, G. 89). 30 Dieje niedere Form ebelicher Berbindung war im Romerreich weit verbreitet, befonders in der Armee, aber auch die Raifer Bespafian, Antoniuns Lius, Marc Murel und Commodus (f. b. A. Bo IV C. 254, 1 ff.) verheirateten fich nach bem Tobe ihrer ftanbesgemaßen Frauen mit Ronfubinen. Cowenig baftete einer Gattin biefer Art ein Dafel an, daß fie ein Briefteramt im Raiferfultus erhalten tonnte (CIL XII, n. 3269). Daber 26 wechselt die Bezeichnung eoneubina mit eonjux ab, auch bei Belena (Anonym. Vales. I, 1; Eutrop. X, 2, 2; CIL X, n. 1483 u. sonft). Diese war bamals noch keine Christin (Euseb. VC III, 47). Wie schon erwähnt, wurde Konstantius später gezwungen, bieje Ebe zu lösen, aber Helena verschwand nicht in Dunkelheit, sondern die Ebrerbietung und Liebe ihres einzigen Sobnes, ber ihr Statuen errichten, Munzen mit ihrem Bilde 20 schlagen ließ und Stadte nach ihrem Ramen nannte, jog sie nacher und hielt fie als Augusta in ber Offentlichkeit (f. d. A. Bb VII G. 615, ber fich burch bas Ausgeführte in einigen Bunften forrigiert und ergangt).

Ronftantin tam icon frub in bie Umgebung und politifche Schulung Diefletians, erlangte unter ibm ben militärischen Rang eines tribunus ordinis primi und wurde 35 nach beffen Abbantung von Galerius, vielleicht als Beifel, im Often und in feiner Rabe gurudgebalten, bis ihn Ronftantius fich guruderbat, bamit er ihm in feiner Rranklichteit, eine Stute fei. Galerius ichien entschlossen, ben flugen, wagemutigen Raifersehn nicht aus ber Sand ju geben, boch gelang biefem, in gludlicher Mucht sich frei ju machen und feinen Bater ju erreichen, als biefer gerabe im Begriff war, nach Britannien überzusenen w (DM; die Zweifel Seed's find unbegrundet, bgl. Paneg. VII, 7). In Britannien wurde Ronftantin Mithelter ber Siege seines Baters, aber bald auch Zeuge seines Todes. Damit beginnt die große offentliche Geschichte seines Lebens.

Rach ber bioflerianischen Reichsordnung waren Konftantius im Beften und Galerius im Cften Augusti geworben. Fitr fie traten als Cafaren ein Alavius Balerius Geverus 45 und Maximinus Daja. Nun ruft die Armee den jungen Konstantin jum Augustus aus. 3war fand fich biefer in Berhandlungen mit Galerius bereit, mit bem Cafarentitel fich ju begnugen, wabrend Severus in die Stelle des Konstantius einruckte, aber die Erhebung Ronftantine trieb Marentius, ben Sohn Maximians, bagu, mit Silfe ber Bratoriquer und einer ungufriedenen Bartei in Rom bie gleiche ober eine bobere Burbe gewaltsam an so fich ju reifen. Der Bater tritt auf feine Seite, Severus toumt im erfolglofen Rampfe um, auch Galerius gerat ber neuen Rebellion gegenüber in Bebrangnis. Balb jeboch trennt fich Maximianus von seinem Cobne und begiebt fich mit feiner Tochter Faufta nach Gallien zu Konstantin. Dieser vermählt sich auf Grund eines Berlobnisses der Kinder-jabre (das Gemaste in Aquileja Panegyr. VI, 6) mit ihr und nimmt zugleich den 55 Augustustitel an (Frühling 307). Ohne Rucksicht darauf wird auf Grund einer Konserenz mit Diofletian in Carnuntum (November 307) Balerius Licinianus Licinius jum Augustus ernannt. Bei einem gweiten Aufenthalte in Gallien (310) gertelt Magimianus ein Romplott gegen seinen Schwiegersohn an, wird aber in Massilia durch feine eigenen Truppen in Sich gelaffen und in Die Gewalt Ronftantins gebracht, ber ihm grogmutig bas Leben ichenft. 100

Doch sein haß verleitet ihn zu einem Mordanschlag gegen den Augustus, wobei er sich sogar der Hilfe seiner Tochter zu vergewissern suchte. Darausdin wird er zum Tode verurteilt, doch die Ausschlung der Strafe ihm selbst überlassen. Er erhängte sich (DM 30: datur ei potestas liberae wortis; Eused. HE VIII, 13, 15; VC I, 47; Eutrop. X, 3; 5 Aurel. Viet. 40). Diese Bernichtung eines für die Auhe des Reiches gesährlichen, unverbessersichen Mannes ist nicht nur nicht "Verwandtenmord", sondern vielmehr volltisch und moralisch durchaus gerechtsertigt. So wie die Dinge lagen, "wird man es als eine Pslicht des Kaisers gegen sein Reich anerkennen, wenn er dem Rechte freien Lauf ließ und den Urheber lünftiger Bürgerkriege aus dem Wege räumte" (Seeck, Gesch. d. Unterg. d. ant. 10 Welt, S. 107).

Im Mai des folgenden Jahres starb Galerius. Sofort kam es zu Mithbelligkeiten awischen Maximinus Daja und Licinius über das Erbe. Indem nun jener Anschluß an Maxentius suchte, wurde Licinius auf die Seite Konstantins gedrängt. Die Verlobung der Schwester Konstantins mit Licinius fügte dem politischen Vimbnis die Familien16 verbindung hinzu. Maxentius drängte zuerst zu einem Kriege, den Konstantin notgedrungen aufnahm. Der Verlauf desselben sührte ihn zu offener Entscheidung für das

Chriftentum. Daber fei bier bie Frage nach ber religiofen Stellung bes Auguftus bei Beginn des Feldzuges geftellt. Der heibnische Festredner gelegentlich der Vermählung Konstantins mit Fausta in 20 Trier 307 läßt zwar das Heidnische wenig herbortreten, seht aber sowohl bei Maximian wie bei Konstantin die heidnische Meligion voraus (Paneg, VI c. 3: Konstantius ad deorum concilia translatus; c. 8. 12 u. sonst). Weit beutlicher redet die nach der Hinrichtung Maximians 310 in Trier am dies natalis der Stadt gehaltene Lobrede (Paneg. VII). Der Rhetor faßt fich mit Konftantin ale Gettergläubigem quiammen 20 (c. 1); die gludlichen Umftande ber Gertunft jenes find ein hobes Bnadengeschent ber unsterbliden Gotter (c. 3); ber Bater ift aufgenommen in Die Berfaminlung ber Simm liften, Jove ipso dexteram porrigente (c. 7). Ronftantin hat ben benühmten Apollotempel in Mugustobunum (Mutun) aufgesucht und ben Gott mit reichen Gaben geebrt. Augustissima illa delubra tantis donariis honestasti, ut jam vetera non quaerant. 30 Jam omnia te vocare ad se templa videntur praecipueque Apollo noster (c. 21; vgl. auch c. 22). Die Dankrebe endlich an Konstantin, gehalten 311 in Trier im Ramen von Augustodunum (Paneg. VIII) hebt hervor in der Schilderung eines Emzuge Konstantins in die Stadt: omnium deorum nostrorum simulaera protulimus (c. 8). Wenn Teuffel (Beidichte ber römischen Litteratur, 5. Mufl. von Schwabe, 2. Bo, 85 Leipzig 1890, S. 987) urteilt: "Lom Christentum ist in allen Reden keine Spur, viel-mehr wird der alte Glaube mit einer gewissen Absichtlichkeit hervorgekehrt", so ist die erste Halfte dieses Sapes richtig, die andere in demselben Maße unrichtig. Die in diese Reit in Konstantins Reichsteil geschlagenen Mungen fügen fich biefem Ergebnis an. Ein neues Moment fuhren die driftlichen Quellen ein. Lactantius DM 24,9 melbet lug 40 und ficher: suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam Christianos cultui ac Deo suo reddere. Haec fuit prima ejus sanctio sanctae religionis restitutae. Eusebius bagegen weiß über biefen Bunkt nur: ζηλωτήν έσετον τῆς πατοικῆς περὶ τὸν ἡμέτερον λόγον εὐσεβείας κατεστήσατο (ΗΕ VIII, 13, 14; vgl. append. § 5). Babrend alfo biefer nur ein Beharren in ber driftenfreundlichen 45 Religionspolitif des Baters ausspricht, sest jener eine bestimmte, darüber hinausgebende Berordnung Konstantins voraus. Ift er damit im Rechte, fo taun es sich nur um die völlige Unterbrückung ber in seinem Gebiete hier und da noch auflodernden Repressionen handeln (val. Bb IV S. 682, 11 f.), wozu eine Maßregel des Mazentius (HE VIII, 14) eine Barallele bietet. Es ware aber auch bentbar, daß Lactantius das Ende April 311 60 bon Galerius und feinen Mitregenten, alfo auch bon Konstantin publigierte Tolerangedt im Auge hatte und es dronologisch unrichtig ansette, soweit Konftantin babei in Benacht tommt. Doch ift die Wahrscheinlichkeit bafür gering. Nimmt man bingu, bag Gujerus

im Auge hatte und es dronologisch unrichtig ansehte, sowiet Konstantin dabei in Beitacht kommt. Doch ist die Wahrscheinlickleit dafür gering. Ninnnt man hinzu, daß Eusews VC I, 27 die entschiedene und klare Zuwendung des Augustus zum Christentum erst die Beginn des italischen Feldzuges eintreten läßt, so wird man mit mehr als einer christenses freundlichen Gesinnung dei dem 24 jährigen Herrscher mit Sicherheit nicht rechnen konnen. Das schließt freilich nicht aus, daß die große religiose Frage der Zeit ihn nicht auch innerlich beschäftigt, so daß das Christentum angesangen habe, ihn in seinen Einstuß zu ziehen. Es weist sogar die psychologische Erwägung dorthin, wenn man den weiterm Gang seiner religiösen Entwickelung in Betracht zieht, sowie die richkaltlose Durchsuhrung von der Toleranz (vol. Boisser a. a. D. I, S. 1 fl.) Doch sehlen slare Wege. Sie sehlen aba

auch benen, welche mit größerer ober geringerer Zuversicht Mithras ober Apollo in monotheistischer Berbreiterung zu seiner Spezialgottheit machen (Burchardt, Keim, Jahn und sast alle, die sonst diese Frage berühren). Die Nöugen mit dem Sonnengott und der Inschift Soli invicto comiti, auf die man sich hiersür vor allem beruft, sind nicht als religiöse Bestennnisse des Augustus anzusehen, sondern nehmen, wie die Inschristen sessischen Bezustussen der Augustus anzusehen, sondern nehmen, wie die Inschrischen Bestenschlicht auf die Armee, die noch lange vortwiegend, ja sast ausschließlich heidnisch war. Der Sol invictus ist der eigentliche Soldatengort; als solcher mag er im resigissen Bewustsein Konstantins auch einen Alag gebabt haben, indes daß er sein Gott gewesen, ist nicht zu beweisen, um so weniger, da Herbuckes, Mars und Jupiter sast ebensch häufig auf seinen Münzen vorsommen. Wie mussen und mit der Ertenntnis begnügen, daß wer von 306—311 dristensreundlich in Gesinnung und That war, seine Religion dasgegen nach überm entscheidenden Inhalte nicht driftlich, aber auch nicht undernürt dem Striftentume. Nichts sedoch läßt bei ihm den Monotheismus der philosophischen oder religiösen Ausstätzung erkennen, den man ihm gern zuschreibt, und noch weniger freilich den "Landsschechtsaberglauben", wie man neuerdings seine Religion hat charat 15

terifieren wollen.

Der Krieg gegen Dagentius führte zu einem befinitiven Bruche mit biefer unfichern und unflaren Bosition. Die beiben Berichterftatter barüber flimmen barin überein, bag ein wunderbarer gottlicher Eingriff biefes Ergebnis erzielt hat, entfernen sich aber in der Schilderung bes Borganges wesentlich voneinander. Bunachst ordnen sie ihn an ver- 20 ichiebenen Bunkten bes Geschichisverlaufs ein, ferner sest er sich bei bem einen aus zwei Alten jufammen, bei bem anderen ift er ein einziges Beschehnis. Lactantius nämlich erzählt DM c. 44: Konstantin war bis nahe an die Stadt herangerudt und hatte am Bone Milvius eine Stellung eingenommen. Imminebat dies, quo Maxentius imperium ceperat, qui est a. d. sextum Kalendas Novembres et quinquennalia 25 terminabantur. Commonitus est in quiete Constantinus, ut caeleste signum Dei notaret in scutis atque ita proelium committeret. Facit ut jussus est, et transversa X litera, summo capite circumflexo Christum in scutis notat. Quo signo armatus exercitus capit ferrum. Eusebius bagegen verlegt schon in feiner Rirdengeschichte (IX, 9, 2) die Abfehr Ronftantins von ben beibnischen Gottheiten an so ben Beginn bes Geldzuges und weiß nur von einem Gebete, burch bas er sich ben Beistand des Christengottes sichette i Bear tor odparior, tor te toutor loyor, autor di τον πάντων σωτήρα Ίησουν Χριστον σύμμαχον δι' εύχων έπικαλεσάμενος). Geite bem jedoch hat der Kaiser selbst ihn genauer informiert unter Hinzussigung eines Eides, und er entwirft baraufhin in VC I, 26 31 (vgl. auch De laud. Const. c. 6) ein aus- 85 führliches Bild ber Borgange. Im Begriff, ben mit ungureichenden militarischen Mitteln geplanten, gefahrvollen Gelbzug anzutreten, fuchte er gottlichen Beiftanb. Die geschichtliche Erfahrung, Die Reflegion auf bas Regentenglud feines frommen, driftenfreundlichen Baters einerseits und auf ben ichmabliden Untergang ber Christenverfolger andererseits wies ihn ju bem Christengotte (c. 27). Doch erft ein wunderbares Greignis reißt ihn aus seinen 40 bin- und berichmantenden Erwägungen beraus, ein Lichtfreug am Simmel, ale bie Sonne die Mittagebobe überschritten hatte (σταυρού τρόπαιον. έκ φωτός συνιστάμενον) und mit ibm die Inschrift verbunden rowie vina bezw. hoe vinces. — Auch das Heer ist Beuge (c. 28). Tropbem läßt ihn bie Ungewigheit noch nicht; erft eine Erscheinung Chrifti mit Diefem Beichen im Traum loft fie auf; er erhalt ben Befehl, es nachzubilben und fich 46 besfelben im Rampfe mit ben Feinden zu bedienen (e. 29). Konstantin geborchte und ließ am anderen Tage bas neue Feldzeichen, bas fogen. Labarum anfertigen (e 30 u. 31). Für die Gesamtbeurreilung ift wichtig, das Zeugus heidnischer Schriftzeller gleich anzufügen. Der nichtromische Rebner, ber nach ber Nudfehr Konftantins anfang 313 in Trier ibn begrußte (Paneg. IX), weiß, bag nur mit Silfe einer beftimmten Gottheit ber Raifer so ben Krieg siegreich burchgeführt bat. Der Rat ber beibnischen Gotter, ber in ber harufpicin sprach, war gegen das Unternehmen (contra haruspicum monita c. 2). Quisnam te deus, quae tam praesens hortata est majestas, ut ... ipse per temet liberandae urbis tempus venisse sentires? Habes profecto aliquod cum illa mente divina, Constantine, secretum (c. 2). Die Gottbeit hat ihm pon pornes 55 herein ben Sieg versprochen (c. 3: .. sed promissam divinitus petere victoriam). Dit ihr ift er zu Rate gegangen (e. 3: die, quaeso, quid in consilio nisi divinum numen habuisti? c. 4: divino consilio), fie hat ihn geführt (c. 11: tu divino monitus instinctu). Richt im "Gotterfreise" (f. oben), fondern im "Simmel" und "über ben Gestirnen" wohnend wird jest Ronftantius erwähnt (c. 25) und ein die Rebe so

abschließendes Gebet wendet sich an ben summus rerum sator, ber zwar nicht als Christengott beschrieben wird, aber biefen auch nicht ausschließt (c. 26: . . eujus tot nomina sunt, quot gentium linguas esse voluisti. Quem enim te ipse dici velis, scire non possumus). Eine ganz neue Einzelheit fügt in seiner Lebrede auf Konstantin v. 3. 321 5 der Rhetor Razarius (Paneg. X) hinzu, indem er von Kriegsscharen, die man am himmel sah, berichtet: qui se divinitus missos prae se ferebant. In ganz Gallten rede man von diesen auxiliatores. Man sah ihre Wassen bliten (c. 14). Die Vermutung Schillers (a. a. D.) S. 204): "Moglichertweise sind diese himmlischen Heerscharen Christen gewesen, welche in ibrer Rebeweise erflarten, Bott habe fie Ronftantin ju Sitje gefandt 10 und ibre Seinat fei ber Simmel" burfte ichwerlich jemanden befriedigen. Ubrigens bebt Magarius auch fonft bas bilfreiche Walten Gottes im Leben Ronftanting gern beropt (c. 7; c. 13: illa divinitas obsecundare coeptis tuis solita; c. 16: adesse tibi in omnibus summam illam majestatem, quae te circumplexa tueatur u. [vuft). Enblid il noch auf die vom heidnischen Senate gesetzte Inschrift bes Kenstantinebogen binguweisen, 15 welche ben Sieger feiert: quod instinctu divinitatis mentis magnitudine u. f. w. justis rempublicam ultus est armis (CIL VI, n. 1139; Inscriptiones lat. selectae ed. Dessau I p. 156 n. 694; bic nad Bergbefi von Burdbardt S. 323, 448, früher auch von mir vertretene Meinung, bag bie Borte eine Korrettur eines ursprüng-lichen nutu J(ovis) O(ptimi) M(aximi) seien, ist nicht aufrecht zu erhalten, vgl. be Roste 20 Bullett. di archeol. crist. 1863, S. 58 ff., besonders aber Ferd. Piper, ThEta 1873, S. 61 ff.).

Mus biefen Quellen läßt fich mit Gewifibeit erichließen 1. daß bie entscheibenbe Bendung Ronftanting jum Christentum an ben Unfang bes Feldzuges, allo Friibight 312. zu feten ift (gegen Bactantius und die romische Tradition, welche icon irub zur Erbauung 25 eines Oratorium sanctae crucis auf bem Schlachtfelb und einer regelmäßigen Brogeffion berthin Beranlaffung gab, val. Lanciani, Pagan and Christian Rome, London 1892 S. 163 ff.); 2. daß biese Wendung nicht auf einem einzigen Erlebnis, der Traumerschenung berubt, fondern bag vorbereitende Erfahrungen mitgemirkt haben (Gufebins, Magarins). Mas bie Urt biefer letteren anbetrifft, so entfallen fie in bas große Gebiet bes Wahrzeichen ao glaubens, welchen Beiben und Chriften teilten, und haben auf beibnifdem und drift lidem Boben genaue Parallelen (vgl. die Zusammenstellung von Jul. Caf. Bulenger, de sortibus, auguribus etc. in Graevius, Thesaurus antiquitt. Rom. V, p. 362 fi.: besonders p. 508 u. p. 492 ff.; die himmlischen Heere auch im konstantinisch-lieuniden Kriege VC II, 6; Carl Meber, Der Aberglaube des Mittelalters, Basel 1884, S. 132 ff., 25 vgl. bes. S. 140 f. Auch in der späteren altdristlichen Litteratur spielen Omma eine große Holle). Die eidliche Bezeugung Konftantins als eine Meineidslüge einfach beifeite zu ichieben und Eusebius jum Mitschuldigen bes Märdens zu machen, ift feit Burdhardt üblich, aba bor einer objektiven Betrachtung nicht gerechtfertigt, wenn man auch jugeben muß, baf ber Berichterstatter in feiner rhetoristerenben Art Die Thatsachen mit Reflerionen und Phon-40 taften umbunden bat. Dabin gehoren die Ausmalung ber Stimmung Rouftantine, bie Beschreibung bes Labarum, bei welcher ibn Die Form beefelben in fpaterer Beit leitete.

und die über dem Kreuze schwebende Inschrift, die er in Inschriften und Bildwerken mid dem Monogramm verdunden sah und die urspringlich sicherlich nichts anderes als die Interpretation des Sinnes durch den Unschauenden bezeichnen soll, also mit der hinnels as erscheinung selber nichts zu thun hat. Die Bevorzugung des Lactantius in dieser frage ist nicht begründet, denn er weiß auch nichts von den exercitus divinitus missi de Mazarius, odwool dieses Wunder in ore omnium Galliarum war, und sept die Traumerscheinung zeitlich salsch an. Möglicherweise war er ausgestärt genug, die don ihm verschwiegenen Wunder zu bezweiseln; aber das würde nicht gegen die Thatsacke sprechen, daß Lichte und Wolfenbildungen sich so daß Lichte und Wolfenbildungen sich so dem der einem kurzen Geschichusumrisse Plat beauspruchen zu dürsen, wie ja auch sein Abendländer von den Nachteulen erzahlt, welche nach Zossmus (II, 16) am lesten Schlachttage unheilversündend auf den Wauern Rome

sich niederließen und Konstantin zum Angriff ermanterten.

28 Wie religies-psychologisch diese Mandlung sich vollzogen hat, insbesondere ob und in welchem Verhältnisse neben den religiösen Motiven politische Erwägungen gegangen sind, entzieht sich der zuverlässigen Beurteilung, weil wir über Konstantins damalige religiere Verfassung nichts Ausreichendes wissen. Die üblichen Analysen daben daber nur einer sehr bedingten Wert, wo sie nicht ganz ins Nebelbaste geben. Zweiselsobne aber wird die sopolitische Seite überschäft, und wahrscheinlicher hat sie gar keine Rolle gespielt is unter

Alebalb trat der Kaiser mit Geistlichen in Berbindung und ließ sich durch sie über das Christentum genauer belehren (VC I, 32); wir suden den bedeutenden Hosius von Sorduba in seiner Umgedung (HE X, 6, 2; s. Bo VIII S. 377, 37), um langere Zeit eine hobe Vertrauensstellung bei ihm zu bedaupten. In wunderbaren Siegen (Seect S. 113 ff.) dringt die kleine Armee, die Schilde nit dem Monogramme Christi geschmuck, a nach Rom vor, in kühnem Angriss überwaltigt Konstantin am Bons Milvius den Gegner, der mit der Schlacht auch das Leben verliert (28. Oktober 312) und zieht, von der Bewölkerung umzubelt, in Rom ein, wo der Senat ihm einen Triumpbbogen errichtet. Konstantin ließ an einem öffentlichen Platze seine Statue ausstellen, ein Kreuz in der Hand und mit einer Inschmit, welche den mit Hile "diese heilbrüngenden Zeichens" dabons wogeragenen Sieg rudunt (HE IX, 9, 10; X, 4, 16; DLC 9, 8; VC I, 40 dazu Biet. Schulze BKG VII S. 343 ff., des XIV S. 510 ff.). Das Monogramm Christi (s. d. A.), im Gebrauch der Christen vorder nicht nachweisdar, der schlichte, verständliche Ausdruch des Namens Christi, zwerst in der Korm Lauf (s. Lactantius, wie Zech nachs Art., zwerst in der Korm Lauf (s. Lactantius, wie Zech nachs KIV, S. 523, und die Abbildung in Archäelogie der altchristischen Kunst, Munchen 1895, S. 265). Im Labarum (labarum, käßagoon, käßagoon, käßoogon, die Kunnoslogie ist ganz unsichet), der kostbaren Arcuzessane, deren Schaft das von einem gelänzende vösssenstellung (Vict. Schulze ZKG XIV, S. 521 ff.; Smith u. Cheelham, Diet. of Christ. antiqu. Art. labarum II, S. 908 mit Abbildungen; auch F. K. Kraus, Real-Encykl. II, S. 259 ff.).

Nachdem Ronftantin Die Berbältnisse in Rom geordnet, begab er sich im Januar 313 nach Mailand, wo er mit Licinius jufammentraf und ihm feine Schwester Konstantia ver- 26 mablte. Bugloich einigten fie fich über einen religionspolitischen Erlag, beffen Grundzuge in bem nitomebifchen Liciniuereffript, bem fallchlich fogenannten Mailanber Ebift (Euseb. HE X, 5; DM 48) vorliegen und barin gipfeln: ut nulli omnino facultatem abnegandam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederat, quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit so nobis summa divinitas, cujus religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benevolentiamque praestare (DM; über das Berhaltnis bes griechischen und bes lateinischen Textes f. herm. Gulle, Die Tolerangerlaffe tomicher Raijer fur das Chriftentum bis jum Jahre 31%. Greifewalder Differtation, Berlin 1895, S. 80 ff.). Damit ift die noch einigermaßen verschleierte Toleranz des 35 Galeriusediktes (f. Bd IV S. 682) voll entfaltet (über die neuerdings durch Seed 38G XII, 1891, G. 381 ff. angeregte und verneinte Frage, ob überhaupt von einem Mailander Ebift bie Rebe fein tonne, val. Gorres 3mTh XXXV, 1892, S. 282 ff. und Sulle C. 96 ff.; letterer icheint mir im Rechte zu fein). Bevor Konftantin Italien verließ, empfing die driftliche Beiftlichfeit einen boben Erweis feiner Gunft, indem er fie nach eo Unalogie ber heibnischen Briefterichaft von öffentlichen Dienstleiftungen befreite (Cod. Theod. XVI, 2, 1 verglichen mit Euseb. HE X, 7). Bon Mailand begab er fich nach Gallien

zuruck, wo die unruhig gewordenen Germanen sein Eingreisen erheischten.

Bald ersolgte im Often die Bernichtung des Maximinus Daja durch Lieinius auf dem Campus Serenus in Thrazien (30. April 313) und die Proflamation eines neuen as Toleranzediktes mit besonderer Beziehung auf die durch Maximinus geschäffene sirchens politische Lage, der nikomedische Erlaß, am 13. Juni süber den Inhalt s. Bo IV S. 484). Der Besiegte endete durch Selbstmord. Das Neich hatte nunmehr zwei Herscher. Aber der große Machtzuwachs steigerte die Insolenz und die Rivalität des nur aus äußerlichen Gründen mit dem Christentum rechnenden, religiös stets in heidnischer so Meligion und Superstition verdischenen Lieinius in dem Grade, daß er den Mitaugustus direkt zum Kriege prodoziert. In zwei, mit gewaltiger Krastanstrengung auf beiden Seiten geführten, durch eine tauschende Friedenszeit geschiedenen Feldzugen wurde Lieinius am 18. September 323 (für 323 Monnusen im Hermes XXXII, S. 545, während Seeck, zuletzt ebend. XXXVI, S. 28 ff., sür das Jahr 324 eintritt) in entschendene Schlacht seie Chrosovolis endgiltig überwunden und gezwungen, sich in die Hand des Siegers zu geben, der ihm auf Fürsprache der Konstantia eidlich das Leben zusücherte und ihm

Theffalonile als ansehnlichen und ehrenvollen Wohnsit antvies.

In diefem großen Ringen war je länger besto mehr die Christenfrage wieder in ben Bordergrund getreten. Uber Licinius hatte die heidnische Landolnechtsglaubigkeit in w

bemselben Make wieder Einflug gewonnen, als Ronftantin offen und freigebig als Arotefter bes Chriftentums bervortrat. Rufebends wuchsen biefem auch im Often bie Sompathien ju und wedten bas Difftrauen bes Lieinius (Euseb. VC I, 56). Balb fest fic biefes in bestimmte Dagnahmen um. Er scheibet aus feiner Umgebung und ber Armee s bie Christen aus (HE X, 8, 10; VC I, 52; 54), bulbet Repressionen bis zur Tobesftrase und Rirchenzerftorung (HE X, 8, 15; VC II, 2), erschwerte bie Offentlichkeit bes kirchlichen Lebens (VC I, 51; 53) und erregt auf mannigfache Weise sittlichen Anstoß, (HE X, 8, 13; VC I, 55). Die bestehenden Schupebilte blieben allerbinge officiell in Kraft, wurden aber an gablreichen Buntten thatsachlich durchbrochen (3. Gorres, Die 10 Licinianische Christenverfolgung, Zena 1875; berf., Die angebliche Shristlichkeit des Licinius 3to Th 1877; Erpfanthos Untoniades, Raifer Licinius, Munden 1884; jum Bolitifden Geed S. 151 ff.). Der Sieg Konftantins führte selbstverständlich zu einer Reftitution ber früheren Berhältnisse (HE X, 9, 7; VC II, 19—23; die Kaiserurkunde 24—42 - Aragzeinrais Iladaioriums — balte ich für unecht, vgl. ZRG XIV, 1893, S. 527 ff.; anders in neuerdings Seed ebend. XVIII, 1897 S. 331 ff.; vgl. Cod. Theod. XIV, 14, 1—2).

Der entibronte Augustus fonnte Die mit eiblider Berrflichtung übernommene politische Untbätigfeit nicht ertragen. Balb fnürft er mit ben Donaubarbaren beimliche Berbinbungen an und bereitet einen neuen Aufruhr bor. Die ergurnten Goldaten verlangen daraufhin feine hinrichtung. Ronftantin legt bie Angelegenheit bem Senate gur Ent-20 fcheidung vor, und dieser erkannte auf Tod (325). Auch biefer Aft ift als "Bermandtenmorb" gestempelt worben (Burdhardt, Borres u. a.), mit unter bem Gindrude ber bem Raiser abgeneigten heibnischen Berichterstatter (Zosim., Gutrop.), wahrend im Gegenteil bie Pflicht gegen ben Staat und das öffentliche Bohl die Beseitigung eines Dtannes forberte, der durch seinen Eidbruch die eidlichen Zusicherungen des Siegers aufgehoben hatte. 25 Eine Schonung wäre eine "gutherzige Thorbeit" getresen (Nict. Schulke ZRG 1886, S. 534 ff., wo auch die Quellen gewertet sind; Seeck ZwTh 1890, S. 63 ff. und Unt. d.

ant. B., S. 183). Den Baftarb bes Betoteten, ben jungen Licinius iconte Ronftantin vorläufig, aber politisches Migtrauen, zu bem der inzwischen zum Junglinge herangewachiene Rnabe vielleicht Urfache gab, führte 336 ju feiner Sinrichtung.

Mabrend biefer entscheibenden Ereigniffe griff in ber Rirche anläglich einer driftelogifchen Frage Die Awierracht in bedrohlicher Beife um fich (f. b. A. Arianimus 3b II Nachdem andere Wege, fie beigulegen, zu feinem Ziele geführt hatten, beidich ber Raifer bie Berufung einer firchlichen Reichofpnobe nach Nicaa, und eroffnete biefe m eigner Person am 20. Mai 325 (f. b. A. Nicanisches Kongil). Doch führte auch biefe 35 nicht zu einem bauernben Frieben. Ebensowenig war es dem Kaifer beschieden, Die Bei-legung ber bonatistischen Wirren, Die 313 an ihn herantraten, zu erleben (f. 24b IV S. 791 ff.). Eine bedeutungsvolle Enticheibung war die Erhebung von Byzantion unter bem Ramen Κωνσταντινούπολις jur Reichshauptstadt (Nova Roma, Nea Poun). nachdem andere Plate (Flios, Sarbita, Challedon) wieder verworfen waren. In ber 40 zweiten halfte b. J. 326 wurde ber Grundstein zur westlichen Ringmauer gelegt, und am 11. Mai 330 bie neue Stabt feierlich eingeweiht (über bie bauliche Entwickelung vgl. bie trefflichen Untersuchungen bon Al. van Millingen, Byzantine Constantinopie, London 1899). Die Stadtgottin bes alten Rom erhielt als Tuche mit leichter Berande rung bes Topus bier einen neuen Gis und entsprechend bem priefterlichen Gebeinmamen 45 Flora fitt jenes wurde ber Rame Andonoa ber neuen Gründung berlieben, Die ein beberes Abbilo ber Romulusftabt fein follte (Cod. Theod. XIII, 5, 7: urbs, quam aeterno nomine jubente Deo donavimus; vgl. Jos. Strzygoswk, Die There von Konkantinopel in Festschrift jum 42. Philologentage in Wien 1893). Bon vornberein icheim Wert barauf gelegt gu fein, ber gutunftereichen Stadt einen fpegififch driftlichen Charalter

50 zu geben (über angebliche Tempelbauten voll. Vict. Schulze, 3KG VII, S. 352 H.; uber beidnische Kiten bei der Einweihung ders., Unterz. d. griech-röm. Seidentums I, S. Daher entstanden mit dem Neubau christliche Kirchen, darunter als die bervorragendie die Apostellische (zi rör åxvaródwr pagrigor), die der Kaiser mit besonderer Practiques und sich als Grabstätte bestimmte (VC IV, 58—60). Die spatere brand 66 nijche Legende läßt ihn die Stadt ber Theotolos weihen (fo g. B. Gebrenus und Bonaras), und in ber That ift biefe bernach in die Stelle als Schuppatronin eingerucht, wie fich u. a an ben Müngen erfehen läßt.

In biefe Beit fällt als ein buntler Schatten bie Sinrichtung bes Griepus, bei alteften Sobnes bes Raifers, ben ihm um 304, alfo bor feiner Berebelichung mit Faufte, 60 die Konfubine Mamertina geboren hatte. Unterrichtet von Lactantius, war er ju einem vielversprechenden Jünglinge berangetvachsen und hatte sich in den Kännpsen mit Lieinius als tuchtiger Heersubert dewahrt. Die Katastrophe, in welcher er und die Kaiserin anfang 326 (Jum Datum Seec in Zeitschrift f. Numismatik XXI, S. 27) untergingen, ist nicht ganz ausgehellt, in seden Falle aber bandelte es sich um erwiesenen oder angenommenen Ebebruch der Fausta mit ihrem Stießsohne. Der Kaiser, in der Ehre seines Hauses tieß verseletzt, überhaubt überzeugt, daß die Fleischesslünden zu den schlimmsten gehören (Cod. Theod. IX, 38, 1; IX, 8, 1; IX, 9, 1; 24, 1 u. sonst, so daß er erst vier Jahre vorher von einer allgemeinen Amnestie ausdrücklich ausnahm venessens, homieitass, ackulteros (IX, 38, 1), geleitet serner durch das Alte Testament mit seiner Todesstraße für Ehebruch und Blutschande (3 Diose 20, 11, 14; 5 Wose 22, 22; 27, 20) und auch durch das Neue in Testament irgendwie in diesem Sinne beraten (1 Ro 5, 5), desteitet beiden den Tod. Daß politische Grunde dei Erispus mit hineinspielen, ist nicht erwiesen und läst sich nicht erweisen. Es ist desannt, wie sehr an diesen Alt die sutliche Entrustung über den Charaster Konstantins ansnüpst. Richtig urteilt zedoch Seeck (ZwTh 1890, S. 73): "waren Erispus und Fausta schuldig, so trifit Konstantin kein Tadel; war eines von beiden verleumdet, is so datte er sich nur eine Übereilung vorzuwersen, die deste entschuldbarer war, je abschus-

licher ibm ber vermeintliche Gehltritt erschien" (bie Litteratur f. oben).

Geit ber Rieberwerfung bes Licinius wurde Ronftantin nur burch unbedeutenbe Grengtriege, besonders mit ben Goten, in Unspruch genommen. Auch ber Aufstand bes Calocerus, Des Aufjehers ber faiferlichen Ramelherben in Copern, wurde mubelos unter- 20 brudt. Erft gegen Ende seines Lebens rudte gesahrbrobend bie perfifche Dacht unter Schapur II. auf romisches Gebiet vor. Der Kaiser rustete eilig und war entschlossen, personlich den Feldzug zu lühren; ba befiel ihn um die Ofterzeit 337 ein Unwohlsein, aus bem fich raich eine gefährliche Krantheit entwidelte. Die warmen Baber von Selenopolis erwiesen fich erfolglos; in ber Gewißheit des naben Endes begab er fich nach Achp: 25 rong, einer Borftabt von Ritomebien, und that bor einer Berfammlung von Bifchofen feinen Entschluß kund, die Taufe zu empfangen, die er am liebsten in ben Aluten bes Fordans erhalten batte. Er wurde burch Gufebius von Nifomebien getauft, empfing bas beilige Mabl, verschmäbte in weißem Tauffleibe den Burpur, nabm gefaßt und froblich auf feinem Lager Abicbied von ben weinenben Offizieren und ordnete feine letten Un- 20 gelegenheiten. Um die Mittageftunde bes erften Bfingsttages (22. Dai) verschied er. Die Armee trug in feierlichem Buge ben Garg mit bem Leibe ihres Raifers und Gelbheren nach Ronftantinopel, wo unter großer Teilnahme die Beisehung in ber Apostelfirche stattfand (VC IV, 61 71; ein Fragment des Sartophags ist vielleicht erhalten vgl. J. Strzp-gowsli, Drient ober Rom, Leipzig 1901, S. 79, Fig. 36). Der Senat versetzte, die Tradition 35 fortführend, den Toten unter die Götter (Eutrop. X, 8; dazu Inschriften mit dem Pradikat divus), und im Zusammenhange damit tauchen vereinzelt Pontifices Flaviales auf, doch verschwindet der Kult bald wieder (Pict. Schulze ZKG VII, S. 366 ff.). Daneben kam zu langerer Dauer ein christlich abgetöntes Schattenbild der Apotheose auf, deren darafteriftijde Zeugnisse bie Mungen mit ber himmelsahrt Konstantine in Nachbilbung 60 ber himmelfahrt bes Glias find (Bict. Schulte, Der Unterg. bes griech.srom. Beibent., I. E. 66).

Der Name Konstantins d. Gr. ist mit der weltgeschichtlichen Überwindung des griechischer römischen Heidentums durch das Christentum nicht nur auss engste verknüpft, sondern der Trager desselben hat auch in dieser entscheidungsvollen Spanne die sührende Rolle gespielt. 48 In der ihm eigenen hohen politischen Einsicht und in dewußtem Handeln hat er seine Religionspolitif dahin gerichtet, den Übergang aus der alten in die neue Zeit ohne Exiscuterung des Reiches sich vollziehen zu lassen. Die Erfahrungen der Christenversolgungen die er in ihrer sehren scharften Auswustung miterlebt hatte, mußten über den schlimmen Character deutschen Religionszwanges nirgends einen Zweisel lassen und verdoten jede so Anwendung auf das Heidentum, um so mehr da dieses im Reiche noch die ungeheure Majorität vorstellte. In der Armee, in der Beamtenschaft, in der Wissenschaft, in der landlichen Bevolkerung gab es nur verschwindende drisslechtung mit dem Leben und die machtigen, in die höchsten Kultus in seine hundertsachen Berselechtung mit dem Leben und die machtigen, in die höchsten Kreise hineinreichenden, mit Besit und Rechten reich ausgestatteten so Brieftertumer standen noch ungebrochen. Auch ein leidenschaftlicherer Christ, als Konstantin war, mußte hier eine Schrante gegen gewaltsames Vorgehen erkennen. Var seine Religionspolitif auf das Ziel gestellt, innerhalb des staatlichen Machtbereiches die Welt dem Heigienspolitif auf das Ziel gestellt, innerhalb des staatlichen Machtbereiches die Welt dem Heigienspolitif auf das Ziel gestellt, innerhalb des staatlichen Machtbereiches die Relt dem Heigienspolitif nur eine Bolitif in Frage ziehen, die jede Aufreizung des religiösen so

Empfindens vorsichtig umging und mit zwar langwierigeren, aber um so gesabrloseren und in ihrer Wufung um so sichereren Aleinigkeiten und Sinzelbeiten sich begnügte. Das ist in der That die Gigenart der Religionspolitik Konstantins dem Heibentum gegensüber, und daß sie so war, ist ein Zeugnis seiner richtigen Beurteilung der staatlichen und religiösen Situation. Aus der langen Reihe der in dieser Linie liegenden Maßtegeln (vgl. das Nähere bei Bict. Schulze, Der Untergang des griech von. Heidentums, I, S. 28 ft.)

feien bie wichtigeren berausgehoben. Ein faiferlicher Erlaß an ben romifchen Stadtprafelten Maximus vom 1. Februar 319 (Cod. Theod. IX, 16, 1) und ein zweiter Ad populum vom 13. Dai desselben 10 Jahres (IX, 16, 2, vgl. auch XVI, 10, 1) untersagt die private Harris Garuspicin unter Unbrobung bes Feuertodes (val. 3 Mofe 20, 6, 27). Dagegen bleibt die öffentliche Sams spieln noch frei, aber die Worte des zweiten Edilts; qui vero id vohis existimatis conducere, adite aras publicas etc. laffen über bie Meinung des Raifers binficulto berfelben feinen Zweisel. Rach Gusebius VC II, 45; IV, 25 und Sezomenos I, 8 15 ift einmal auch ein allgemeines Berbot ber Divination erfolgt; Die Deglichteit bestebt, boch fehlt die urfundliche Bezeugung (Bict. Schulte, Konftantin und bie Barufpicin 3118 VII, S. 518ff.). Ubrigene mußte, gang abgefeben babon, in bem Dage als in die beben Beamtenftellen und Armecfommandos Chriften einrudten, die nach alter Orbnung geubte öffentliche, amtliche Befragung der Zeichen feltener werden. Lielleicht um Diefelbe Beit 20 entjog ber Raifer ben Beiligtumern und ber religiofen Berchrung fein Bilb (VC IV, 16; Sokr. I, 18), womit ein mit bem Staats und Bolfeleben tief verwachjener, weitverbreiteter Kultus ausgeschieben wurde. Als baber bie Proving Umbria um die Gr laubnis einkam, in hispellum ber Gens Flavia einen Tempel ju errichten, gewährt ber Kaiser die Bitte mit der Einschränfung: ne aedes (statt templum in der Petitien) 25 nostro nomine dedicata cujusquam contagiose (ae) superstitionis fraudibus polluatur (Lict. Schulze, Die Inschrift von Hispellum 3KG VII, S. 360 ff.; die Inschrift fällt in die Jahre 326—337; der Text Dessau a. a. D. p. 158 n. 705). Um sichtbarsten trat die antike Religion mit den Tempeln und Opfern in die Offentlickleit. Bablreiche Tempel aber wurden bamals aus finanziellen Grimben nicht nur ihrer Schute wund ihres wertvollen Schmuckes beraubt, fondern man fconte auch die Gotterbilder mat und ideute vor einer profenen Bebandlung ber beiligen Statuen nicht gurud (Bict. Schulte. Unterg. b. Beibent., S. 50 f.). 3m Jahre 326 erfolgte bas Berbot, verfallene Tempel wieder aufzubauen (Cod, Theod. XV, 1, 3), auch die Aufrichtung neuer Gotterbilden wurde verboten ober wenigstens erschwert (VC IV, 25; II, 45). Tempel mit anstofigem 25 Multus werben gerftort ober gefchloffen (Unterg. b. Beibent., G. 51; über bie angebide Restaurierung bes Konfordiatempels in Rom, 3RG VII, G. 359 f.). Weit tiefer griff in das religiofe Leben des Geidentums die vor 321 erfolgte Unterfagung des Sausopies ein (Cod. Theod. XVI, 10, 1), benn bie saera privata hatten für bie velfsnimlich Fremmigseit eine viel hobere Bebeutung als die saora publica. In, gegen Ente be Regierungszeit Konftantins muß ein allgemeines Opferverbot erfolgt fein, wie aus einem Courte des Ronftantius 341 au crichlichen ist: Quicunque contra legem divi principis, parentis nostri, et hanc nostrae mausuetudinis ausus fuerit, sacrificia celebrare u. f. w. (Cod. Theod. XVI, 10, 2; and) Eus. DL 2; 8; 9; VC II, 15; IV, 23; 25, vgl. Bict. Schulge, Der Staat und bas Opferwejen, 3AB VIII, C. 527fi 45 Stabte, bie ben antifen Rultus abwarfen, wurden belobt und geebrt, folche, bie ich driftenfreundlich zeigten, in ber faiferlichen Bunft gurudgefett (VC IV, 37; 38; III, 38; CIL III, 352: Edreiben an ben Prafeftus Pratorio bes Oriente Ablavius). Mui bar burch bas gange Reich bin furfierenden Müngen verlieren fich die beidnisch reliquosen Bilde Rouftantin hat als Augustus bes Weftens drei Gotter auf feinen Mungen pragen laffen, 50 Mars, den genius populi Romani und Sol. Die beiden erften find vor 317 vo schwunden, wahrscheinlich ichon gleich nach ber Besiegung bes Marenius. Langer te hauptete fich ber Connengott, "aber wahrscheinlich auch nicht viel über bas Jahr 11. binaus" (Schiller S. 207). Dafur traten entweder driftliche ober neutrale beibnick Embleme cin, wie Beata tranquillitas unb Providentia Augustorum (Mabben a a C

Wie hoch indes diese und andere Thatsachen im einzelnen und in ihrer Ausammenfassung zu veranschlagen sein mogen, eine Entziehung der durch die vordergebenden Teleranzediste nach beiden Seiten din gesicherten Neligionsfreiheit dat nicht franzestunden.
Wohl bedeuten diese Masnahmen eine immer weiter und tieser greisende Abbreckelung
von der Aultusfreiheit, jedoch eine ausdrückliche, gesehliche Entrechtung der antisen Neligion
so als solcher ist, entsprechend der ganzen Tendenz der konstantinischen Neligionspolitik, zu

teiner Zeit ausgesprochen. Alles freilich wies und drängte für jeden, der sehen konnte, darauf din, aber die Allusion der Toleranz wurde recht und schlecht ausrechterhalten. Die Mazien waren darüber um so eher zu täuschen, da die Regierung nicht daran dachte und nicht daran denken konnte, ihre Edikte überall und rücksieds durchzusühren. Ganze Gediete sind gar nicht oder nur unwesentlich davon berührt worden. Noch hundert Jahre 5 nachder sah man sich zu ähnlichen Zugeständnissen genotigt. Die großen Priestertiumer, die Tempel, die Götterbilder und ein guter Teil des Opferwesens waren die auf einige Ausnahmen noch da, und im Jahre 337 trug die griechschenwische Welt noch vorwaltend beidnisches Geprage. Unter diesen Umständen erstweint die Aufrechterbaltung des Titels und der Künfe des Pontiser Maximus durch Konstantun (die Inskriften CIL 10 VIII, 8412; V, 8011) als ein wertvolles Mittel, dem Staatsoberhaupte einen direkten Weg der Einwirkung auf den antiken Kultus offen zu balten, ein Weg, den auch die Nachfolger die Gratian nicht aufgegeden haben. Denn dem Bontiser Maximus steht unmuttelbar die Aussicht über das Religionswesen zu. Eine persönliche Verpflichtung zu saktalen Handlungen lag nicht darin; hiertur pflegte schon längst der Bromagister ein= 16

autreten.

Diefen Abgugen von bem Beibentunge entsprach nach ber anderen Seite bin ein Rechtszuwachs der Rirche (Scuffert a. a. D.). Bereits 313 erlangte biefe für ihre Klerifer Immunitat, Befreiung von allen Personallaften (fiche oben) und für fich und ihre einzelnen Gemeindeburger Die Erbighigleit (Cod. Theod. AVI, 2, 4 a. 321). Den 20 Bifcoien wurde auf bem Gebiete bes Bribatrechts eine Gerichtsbarkeit gewährt, Die ein rechtefraftiges Urteil begründen fonnte (f. b. A. Audientia episcopalis Bb II G. 217 ff.). Der Ginfluß Des Christentums auf bas Strafrecht tritt herbor im Berbot ber Brandmartung auf bie Stirn (Cod. Theod. IX, 40, 2 a. 315 mit ber Begrundung : quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis coelestis est figurata, minime 25 maeuletur), ber Berurteilung ju blutigen Cirfuespielen (XV, 12, 1 a. 325) und ber Areugigungsstrase (Sozom. I, 8; Aur. Viet. Caes. 41). Im Familienrecht werden die barten Gesetze gegen She: und Kinderlosigseit — wahrschemlich in Ruchsicht auf die kindliche Wertschapung des Sölibats — aufgehoben (Cod. Theod. VIII, 16, 1), die Konkubinatsehe wird zurückgedrängt (Vict. Schulke, Untergang des Heibenums, 20 S. 128 st.) und gegen die übliche Aussespung. Bertsfändung oder den Verkaaf den Kindern scharfe Bestimmungen gertschen (Cod. Theod. VIII) aus Gegen die Welten und Gesetze der Verkanscheit von Sindern scharfe Bestimmungen gertschen (Cod. Theod. VIII) aus Gesetze der Verkanscheit im alle Theod. XI, 27, 1, nach Seed a. 331; XI, 27, 2). Wenn bas Stlavenrecht im all: gemeinen in ben bestehenben humanen Formen belassen wurde, so erhielt es boch eine nicht unwesentliche Erweiterung zu Gunften bes Christentung burch Ginführung ber 25 manumissio in ecclesia; ja fogar Alerifer wurden befugt, ihren Eflaven auch in unfeierlicher Form die Civitat ju verleiben Bict. Schulte, Unterg. b. S. G. 43f.). "Christliche Weltanichauung und drintliche Gitte tommt in gablreichen Gefegen bes Strafrechts, bes Privatrechts und bes Prozegrechts jum Durchbrud" (Seuffert). Ein weites Entgegenkommen auf bem Wege ber Gejetzebung erwies Konstantin dadurch, daß er den Sonntag 40 in staatlichen Schutz nahm (Cod. Theod. II, 8, 1; Cod. Just. III, 12, 3; VC IV. 18—21, 23; DLC c. 9). "Es ist merkwirdig, wie früh Konstantin gerade den christlichen Feiertag in feiner Bebeutung für bie allgemeine Hultur und ben Staat erkannt hat" (Babn, Gefdichte bes Conntags, Hannover 1876). Neben biefen gefetlichen Neuord-nungen geht ein eifriger Erweis personlicher Gunftbezeugungen des Raifers an die Ruche. 46 Auf seine Anregung und unter seiner Mitwirtung ersteben zahlreiche stattliche Kirchen (Victomedien, Antiochien, Konstantinopel, Jerusalem, Bethlebem, Mamre VC III, 4, 8; 50: καὶ τῶν λοιπῶν δ' ἐθνῶν τὰς μάλιστα κοατιστευούσας πόλεις τὰς τῶν eixτηρίων σιλοκαλίως έκπρέπειν έποιείτο, II, 46 und fonsi; Petrusbasilisa in Rom? Bgl. Liet. Schulze ZHG XIV S. 524 ff.). Mit den Bischöfen pflegt er engen Vertehr, so (VC I, 42; III, 15; 16 und fonft; es tonnen befondere Sofius Eufebius von Cafarea und Gufebius bon Rifomebien genannt werben), zeigt lebhaftes Intereffe an firchlichen und theologischen Fragen (Brafibium in Nicaa), bat im Almosenspenden eine offene Sand (VC IV, 28 und fonft), forgt für Berftellung von prachtigen Bibeleremplaren für Ron-ftantinopel (IV, 36 f., vgl. ben A. Bibeltert bes NI Bb II S. 731, 40; 740, 29), 56 Diejem perfontichen Berhalten entsprach bie driftliche Erziehung feiner Gohne (IV, 51 f.). Bei ber Zeier ber Bicennalien (325) waren die Bischofe bes nichnischen Rongils feine Gafte (III, 15 f.), und ein Bifchof, Gusebius von Cafarea, hielt ben üblichen Banegprifus, wie auch bei ber Geier ber Incennalien (336, λόγος τριακονταετηρικός, de laudibus Constantini). Aus einer beibnifchen Geftlichfeit mar eine driftliche geworben.

Die neue Lage spiegelt sich in den Münzen wieder. Schon bald, wahrscheinlich gleich nach dem Siege über Marentius, erscheint das Monogramm Christi auf den Münzen. Schon vor 323 gesellt sich ihm das Kreuz zu. Zu der frühesten Gruppe gehört das Münzbild, welches den Helm des Kaisers mit dem Monogramm Christi geziert zeigt (vgl. 6 VC I, 31 und Numismatie Chronicle 1877, Tas. 1, 1). Im allgemeinen läßt sich der Unterschied machen, daß ansangs das dristliche Zeichen srei im Felde liegt, nicht zum eigentlichen Reversdilde gehört, dagegen spater organisch mit ihm verdunden sit. Für letzter Klasse ist besonders charakteristisch die mit dem Monogramm Christi geziechnete Kahne. Nicht nur Münzen Konstantins, sondern auch des Triainist tragen diese christlichen werthmale. Seit 323 wächst die Anzahl der Prägungen, nachdem um dieselbe Zeit die antisen Götterbilder von den Münzen verschwunden sind (B. Madden a. a. D.). Um deutlichsten prägt sich der Umschwung der Dinge in einer seltzenen Münze aus, welche auf dem Avers das lorbeerbekränzte Haupt des Kaisers und auf dem Revers das Labarum zeigt, dessen Schaftspitze eine sich windende Schlange durchohrt (Numismatie Chronicle 1877, S. 271; Blätter sür Münzsunde, Berlin 1863, Tas. VI, 6; F. X. Kraus, Real-Enchll. der christl. Altertümer, II, S. 734; VC III, 3, hier auch die Deutung, vgl. 386 XIV, S. 516 st.).

Die Religionspolitif Konftantins ift in ihren Zielen flar und in ben großen Rugen ihres Berlaufs durchsichtig. Der Gedante einer Baritat beiber Religionen lag ibr fern 20 und mußte ibr fern liegen, weil bie Boraussetung eines tonfessionslofen Staates nicht bavon zu lofen war. Die Bee jeboch eines fonfoffionslofen Staates ift bem Altertume fremb. Es frand aber außerhalb jeder Dieglichfeit, bas Gemeinwefen mit bem fittlich religiblen Inhalte zweier nicht nur verschiebener, fonbern aufs scharfite fich ausschließender Religionen in irgend einer geschickten Berteilung ju erfüllen. Die diefer Beurteilung ublich 25 angehängte Einschränkung, daß seit der Niederwerfung des Lieinius allerdings diese Barität zu Gunsten des Christentums sich gewandelt habe, macht einen Einschnitt, deffen Recht nicht nachweisbar ift. Denn was seit 323.24 in der Religionspolitif sich vollzieht, ift nur bie vollere Berwirklichung von Gebanten und Thatfachen, die mit 312;13 anbeden; ber Unterschied ift nur ein quantitativer. Die Bermutung vollends, bag Konftantin eine 30 Gottheit und Religion gesucht und gefunden, welche über Die geschichtlichen Religionen fic erbob und biefen ein Sammel- und Auflofungepunft ju werben bestimmt war, und in ber Dienft biefer Unionstendens feine Religionspolitif gestellt babe (bef. Reim, aber auch gabn und Burdharbt), überichätt in Konstantin in bemfelben Dage ben Religionsphilosophen, wie sie in ihm ben Realpolitiker unterschätt. Nichts ware seinem Berstandnis unverstand 26 licher gewesen lale folde Phantasien. Wo er bei Eusebius und sonft von ber einen Religion und bem einen Gottesglauben fpricht, meint er bas hiftorische Christentum, und es find nicht die Chriften, fondern die Beiben, die er borthin weift. Go allein auch baben feine driftlichen und heidnischen Zeitgenoffen ibn verstanden. Dort wie hier galt er ale Reuerer und Berftorer ber alten Religion (Julian bei Ammian. Marcell, XXI, 10

bas Christentum; wie jenes öffentlich verkurzt wird, so dieses öffentlich begunstigt. Die Unebenheiten der Lage, d. h. die Fortbauer des antiken Kultus innerhalb und außerhald des Gesetzes haben noch weit über Konstantins Tode hinaus sich erhalten in eine zen hinein, wo das Heidentum als solches gesächtet war. Man kann auch die errstensendlichen Editte der vorkonstantinischen Zeit zum Vergleich anziehen, die generell gemeint waren, aber nur örtlich wirkten. Den Zwang der Religionsüberzeugung verwart, wie erwähnt, der Kaiser mit Entschiedenheit. Die Entscheidung für das Christentum sollte fra 56 sein (VC II, 56; 60 und souft).

w novator turbatorque prisearum legum et moris antiquitus recepti). Richt enmal mit: "öffentlich Parität, im Geheimen Begünstigung der neuen Religion" (Schiller) wat die Situation richtig bezeichnet. Das Heidentum erfährt nirgends eine Hilfe, wohl abn

Die Auflösung ber einen Religion zu Gunsten ber anderen lag auch im Interest ber Reichseinheit. Der Liciniuskrieg zeigte nochmals die großen politischen Gesabren eines zwiespaltigen Bekenntnisses. Niemand konnte bürgen, daß solche Vorgänge sich nicht wiederholten. Daher sindet in der Religionspolitik Konstantins die Zerstorung des Heidenums bis ihre Ergänzung in der Beseitigung aller seltiererischen Bildungen, welche die Eindeit der Kirche schwachten und ein religiöses Sondertum herstellten. Das Verhalten des Kaisers vor und während des nichnischen Konzils und im Verlause des arianischen Streites überdaupt sowie sein schwafes Vorgehen gegen Donatisten, Novatianer (j. die AU.) und andere Absplitterungen vom katholischen Kirchenkörper sind von hier aus in erster Linie zu verstehm so Die einheitliche Reichssirche war ihm eine wertvolle, ja notwendige Stütze der Reichs

einheit. Auch die barten Makregeln gegen die Juden, vorzüglich das Verbot des Übertritts zu denselben (Cod. Theod. XVI, 8, 1, 5; 9, 2; VC IV, 27, vgl. Vogelstein und Rieger, Geschichte der Juden in Rom, I, Berlin 1896, S. 115 ff.) find nicht nur den religiosen und kirchlichen, sondern auch von politischen Erwägungen diktiert.

Um diesen Wert der Kirche für das Staatswesen zu sichern, mußte die Herkellung 6 eines Rechtsverkältnisses, welches dem Staate einen maßgebenden Einsluß offen ließ, gestucht werden. Ohnehin war der antise Staat gewohnt, das Religionswesen unter seiner Aufsicht und in Abhängigleit von sich zu haben. Doch ist Konstantin nicht dazu gelanzt, dieses Rechtsverkältnis zu schaffen. Der Übergangscharafter der Zeit und die Freibeitszgewohnung der Kirche lassen dies erklärlich erscheinen. Indes ermöglichten ihm seine per 10 sonlichen Beziehungen zu den Organen der Kirche und die dankbare Stimmung dieser letztern Einwirtungen, welche Rechtsjormen vorläusig nicht vermissen ließen. Ein einst an der Tasel vor Bischofen gesprochenes Wort: huers per röw einw rieße kundyalas, dyd eine kund die kand damals verstand; in ihm lag nicht die Gegenwart, sondern das Programm der 16

Butunft beichloffen.

Die Frage ber Religionspolitif Ronftantins lagt fich nicht trennen von ber anderen nach feinem perfonlichen Chriftentum. Diefe Seite feines Weiene bat bei feinem vielleicht eine icharfere Beurteilung gefunden ale bei Burdhardt. Ein "morberifcher Egoift", war Ronftantin weber religiös noch irreligiös, fondern wesentlich unreligiös (G. 347). "Menn 20 er fich einen Augenblid auf fein wahres Glaubensbefenntnis befinnt, fo ift es ber fatalismus." Wohl ließ et eine gewiffe Superftitum ju Gunften Chrifti in fich auffommen, aber es tam ihm babei ichliehlich nur auf ben Erfolg an (G. 350). Die Religion biente ibm nur ale Mittel jur Berwirklichung feiner ehrgeizigen politischen Blane; baber fein Sprelen mit beiben Religionen. Die ichlimmiften Untbaten befleden fein Leben. "Die 26 driftliche Kirche bat an diesem furchtbaren, aber politisch großartigen Menschen nichts zu verlieren, sowie das Beibentum nichts an ihm zu gewinnen hatte" (G. 358). - Diefes Urteil berricht mit größeren ober geringeren Abzügen beute noch vor. Durchzuführen ift es nur mit gewaltsamer Distreditierung ber Quellen. Denn wie immer in Diefen Sag (Bofimus) und Enthufigemus (Eufebius) jum Ausbrud tommen und wie verichieden an 30 Wert und Art fie find, fie rechnen ausnahmslos mit ber religiofen Wahrhaftigleit bes Ranferd. Der Bund mit bem Christentume, weit entfernt, politische Borteile ju gewähren, war politifc betrachtet eine Thorbeit (Bict. Schulte, Unterg. b. S., I, S. 39 ff.; Seed S. 58 ff. ; Boiffier S. 27 ff.). Rirgends ferner lagt fich ein innerer religiöfer Bufammenhang mit ber heibnischen Religion erfennen, nicht einmal eine Zweibeutigfeit. Das Urteil 35 eines hervorragenden Renners bes fonftantinischen Zeitalters: "Alle Außerungen feiner religioien Gefinnung finden bie Mobernen zweideutig, weil fie fie zweideutig finden wollen" (Seed S. 471), ift leiber berechtigt. Wie feine Rerchenvolitit flar ift, fo bat er auch öffentlich uber feine perfonliche Stellung jum Ghriftentum feine Unflarbeit gelaffen. Wir burjen noch weiter geben und fagen, daß die neue Religion ihm auch innerlich eine Norm co und eine Macht war. Er hat fich ale Unifer Gotte feinem Oberberen verpflichtet gefuhlt und seinen Beruf als einen göttlichen Auftrag angesehen (VC I, 6; II, 23; 55; IV, 9 und sonst). Seine Religiosität hat eine mustriche Frirbung (Das Gebeteleben VC IV, 22; II, 4 und fonft; bie eigenartigen Debaillen mit bem in Andacht ju Gott emporgerichteten Saupte, vgl. Bict. Schulte 3My XIV, S. 504ff.; D. Seed in Zeitschr. f. Rumismatif 45 XXI, 1898, S. 17 ff. u. Taf. II, III, baju VC IV, 15). Gern vertiefte er sich in die beilige Schrift (VC IV, 17 und fonft) und liebte es, seine religiösen überzeugungen und Kenntniffe in mundlicher Rede vorzutragen (VC IV, 29; die Ofterrede im Anhang ber VC). Geine Gittlichkeit war nicht geringer ale bie beffere Durchichnittesittlichkeit in ber Rirde jener Zeit. Bie er Die Ungucht mit harten Strafen verfolgte (f. oben), fo ftellte so er in biefer Richtung an fich selbst die bochsten Unforderungen. Das Staatewohl hat mehr als einmal von ihm die Bollgiehung tapitaler Strafen an Personen geforbert, die in ber Difentlichfeit eine Rolle fpielten, gang abgeseben bon ben fogenannten "Berwandtenmorben", von denen icon die Rede war. In einer unruhvollen Zeit, wo ein geschickter Ulurpator leicht Unbang fand, mußten folche Exclutionen ale politische Pflicht ericheinen. Wohl 56 tonnte er gelegentlich auffahren, doch waren Ebenmäßigleit und Gite bis jur Bertrauensseligleit die hervorragenderen Eigenschaften seiner Seele. Ein großer Zug und eine trast-volle Entschlossenheit beherrschren ihn (Eutrop. X, 5: vir ingens et omnia efficere nitens, quae animo simul praeparasset; Aurel, Vict. Caes. 40: a puero ingens potensque animus ardore imperitandi agitabatur). Ein tiesgewurzeltes Pflicht. 80 Meal-Guepflopable für Theologie und Rirde. B. M. X.

geschl gegen das Neich zeichnete ihn aus, und mehrmals widerstand er in der Zeit der Vielherrschaft zu Gunsten der Gesantheit der verlodenden Gelegenheit, seine person lichen Interessen voranzustellen (Seed S. 71 ff.; S. 93 ff.; S. 157 ff.). Seine Bildung war mäßig, doch suchte er nachzuholen, was das Leben im Lager ihn versagt hatte (Anon. 5 Val.: literis minus instructus; Eutrop. X, 7: eivilibus artibus et studiis liberalibus declitus), verlehrte gern mit Gelebrten, auch heidnischen Besenntnisses (der Neuplatoniser Sopater) und förderte Wissenschaft und Kunst (über seine Bauthätigseit Schiller S. 229 f.). Die geschgeberische Thätigseit war unter ihm eine lebhaste, die Finanzwirtschaft nicht ohne Schuld der saiserlichen Freigebigseit mangelhaft (das Nähere über die Regie

10 rung und Berwaltung Ronftanting bei Schiller S. 220 ff.).

Ronstantin war von schöner Erscheinung (die Statuen und Münzen bei Bernoulli, Nom. Ikonographie II, 1894, Tas. 50—52; Münztasel 8 n. 13—19; Achatbuste der Duruh S. 20) und legte Wert auf kaiserliches Austreten (der Titel dominus auf Münzen und das Diadem, dazu Madden a. a. D. vol. XVIII S. 1 st.). Seinen Korper hatte et im Lager, Jagd und Spiel schon früh abgehärtet und sur die Stedling der Soldaten fubrte, gestählt. In seinen letten Ledensjahren scheint indes seine körperliche und seine gestige Spannkraft abgenommen zu haben. Doch hielt er dis zu seinem Tode die Zügel der Negierung sest in der Hand. Doch hielt er dis zu seinem Tode die Bügel der Regierung sest in der Hand. Die spätere Zeit hat sein Leben reich mit Legenden um wo woden; Rom nahm seine Tause sur sich in Unspruch und machte ihn zum Stister der Kirchenstaates. Sagen mannigsacher Art begleiten sein Leben (Herdenreich a. a. D.). Im Kanon der Heiligen hat er Eingang gesunden. Darin spricht sich die bewußte und die instinktive Anertennung der gewaltigen Größe und Bedeutung dieses Mannes und seiner Regierung aus (Zonar. XIII, II: 8 per roegolosses spaarkers). "Er wagte eine der kühnsten Sachen, die sich denken lassen, vor welcher vielleicht schon mehr als ein Imperator zurückzischaubert war: die Ablösung des Reiches von der alten Religion" (Burchardt S. 419).

11. Ronftantin's Söhne. In zäher Anhänglichkeit an die dielletianische Reichsordnung teilte Konstantin vor seinem Tode das Reich unter seine drei Sohne, denen 30 als vierter i. J. 335 sein Nesse Delmatius zugeordnet wurde, um die Vierzahl zu erreichen. Doch wurde dieser letztere von den Soldaten, die nur die Konstantinissischne als Erben des Reiches haben wollten, nebst anderen Gliedern des konstantinischen Hauses ermordet; nur Ausian und sein älterer Halbbruder Gallus blieben verschont. Um 9. September nahmen

bie Brüber bie Augustustvurbe an.

1. Konstantin II. (337—340). Flavius Claubius Konstantinus, geb. 317 in Arles (nach Seeck S. 476 f. aus einem Verhältnisse Konstantins mit einer Unbekannten?), erbeit als Reichsteil Spanien, die beiden Gallien und Britannien. Ein Länderstreit mit seinem jüngeren Bruder Konstants stützte zum Kriege, in dessen Anstantien II. in einem Gesechte dei Aquileja mit Generalen seines Bruders das Leben verlor. Man warf seinem Gesechte dei Aquileja mit Generalen seines Bruders das Leben verlor. Man warf seinem Erdannung in freundschaftlichen Asziehungen zu ihm, der ihm auch bei seiner Kudtebr ein empfehlendes Schreiben an die Alexandriner mitgab (Sokr. II, 3, vgl. Athan. Apol. e. Arian. 87; nach Seeck ZKG XVII, 45 eine Fälschung des Atbanasius) Sicher ist, daß er in der arianischen Frage einen versähnlichen Standpunkt einnahm was Sicher ist, daß er in der arianischen Frage einen versähnlichen Keine Religionspolitist wird sich auf dem vom Vater vorgezeichneten Wege gehalten haben. Seine Meligionspolitist wird sichnische (Mars, Sol, Jupiter, Isis, Anubis) und christliche Zeichen (Madden a. a. D.; Cohen VI).

2. Konstantius II. (337—361). Flavius Julius Konstantius ist als Sohn der Fausta
50 7. August 317 geboren. Während der letten Krankheit des Laters durch einen Perice
frieg im Osten gesesselt, kam er nur noch früh genug, um dessen Leiche nach Konstantinopel zu geleiten. Ihm siel als Neichsteil die östliche Divcese (Agypten und Asian) w.
Den Krieg zwischen den Brüdern erlebte er wiederum in einem persischen Keldzuge, ebense
350 die Totung des stüngsten Bruders Konstans durch den Usurpator Magnentius (f. unten).
55 Konstantius rüstete jest sofort zum Angriss, ernannte seinen dis dahin in halder Gefangenschacht gehaltenen Better Gallus zum Casar (15. März 351) und überwand in einer surchtbaten
Schlacht bei Mursa in Pannonien am 28. September seinen Gegner. Bis zu Ibranen
ergrissen, überschaute der Sieger das leichenbedeckte Schlachtseld und ordnete Begrädnis und
Pslege von Freund und zeind an (Zonaras XIII, 8, 17). Der flüchtige Tyrann terete

so fich felbft in Lyon, um ber Muslieferung burch feine eigenen Golbaten zu entgeben

(Muguft 353). In bemfelben Jahre vermählte fich Konftantius nach bem Tobe feiner erften Gattin, einer Tochter feines Obeims Rulius Ronftantius, mit Gufebig, ber Tochter eines Ronfuls, die, burch Schönheit und Geist ausgezeichnet (Amm. Marcell. XXI, 6, 4), einen gewiffen Ginfluß auf ihn gewann. Gine britte Che folog er nach ihrem Tobe in Antiochien 360 mit Maxima Faustina. Auch die nächsten Jahre verblieb er im Westen, 6 vollauf in Anspruch genommen burch ben wechselvollen, immer, neue Schwierigkeiten bervorrufenden Bang des arianischen Streites, daneben durch friegerische Unternehmungen gegen die Germanen und durch die Riedertwerfung des Usurpators Claudius Silvanus in Gallien, aber auch durch Hochverratsprozesse, in denen das Mistrauen des Kaisers, nicht ohne Schuld seiner Umgebung, nicht immer den richtigen Weg fand. Auch Gallus 10 wurde, nicht sowohl aus politischen Gründen als zur Sühnung seiner Greuelthaten (Aur. Vict. Caes. 42, 12: ob saevitiam atque animum trucem, dazu Eutrop. Brev. X, 12: vir natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo jure imperare licuisset, Amm. Marcell. IV, 1) auf Befehl bes Raifers hingerichtet. 3m Jahre 357 fab er jum erstenmal Rom, wo man ihm einen feierlichen Empfang bereitete (28. April), wofür er 16 Beweise feiner taiferlichen Suld gab. 3m Sommer 359 tehrte er nach Konstantinopel jurild und begann gewaltige Rüftungen zu einem Feldzug gegen ben ked und siegreich bordringenden Persertönig Schapur. Auf dem Marsche nach dem Often (Frühjahr 360) erhielt er im kappadozischen Casarea die Nachricht von der Erhebung Julians (s. d. A. Bb IX S. 609), dennoch unterbrach er in der größeren Sorge um das Reichswohl den Feldzug 20 nicht, sondern brachte ihn erst zu einem vorläufigen Abschluß und wandte sich dann gegen den Emporer. Doch auf der Heerstraße, die nach Tarsus führt, in der cilicischen Stadt Mohsutrene verschied er am 3. November 361 in heftigem Fieber. Kurz vorher hatte ihn der Arianer Euzoios getauft. "Gleich einer Ceder neigte er sich zu seiner Zeit, siel auf sein Lager nieder, entschlief und ruhte in Frieden" (Ephräm Ith 1878, S. 353). 25 In der Apostellirche zu Konstantinopel wurde er beigesett; dem Leichenzuge voran schritt der neue Augustus, Julian, entblößten Hauptes das Diadem in der Hand tragend (Greg. Naz. Orat. II contra Jul. 17 MSG XXXV S. 685; Philost. VI, 6). Der Senat versetzte den Götterseind unter die Götter (Eutrop. Brev. X, 15). Die Münzbildnisse dei Madden vol. XVIII, Tas. 4; Cohen VI. Das Regiment des Konstantius war von so außergewöhnlichen Schwierigkeiten bebruckt. Der kirchliche Zwiespalt lähmte bie volle, eins beitliche Kraft. Die Sympathien bes Kaisers lagen nach ber arianischen Seite bin, und in biefem Umftande fußt bie vorwaltend ungunftige Beurteilung der Kirchenschriftsteller, bie ihm weit weniger gerecht geworben find als die Heiben (Hieron. adv. Lucif. c. 19 MSL XXIII, S. 175: bestia moritur, tranquillitas rediit; Hilar. contra Const. 25 c. 5 MSL X, S. 581: Constantius antichristus, S. 582: Christum confitetur, ut neget, c. 7 S. 583: religionem tollis u. s. der Untergang serner der beiden Brüder, das Austreten von Usurpatoren und die wachsende Persegesahr im Osten stellten einer geordneten Regierung schwere Hindernisse in den Weg. Die weitgehende persönliche Teilnahme des Kaifers an den arianischen Kämpfen ist im letzten Grunde nur verständlich 40 aus innerlichem religiösen Kontakt mit ber Karbinalfrage ber Christenheit. Uberhaupt war ihm die Religion, die er bekannte, Befit fester, bewußter Uberzeugung. In ihr fand er bas Fundament eines gebeihlichen Staatswefens (Cod. Theod. XVI, 2, 16 a. 361 ber Musipruch: scientes, magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri), darauf gründete sich seine strenge Sitt= 45 sichleit und seine Mäßigkeit (Aur. Vict. Caes. 42, 23: cibi omnis, libidinis atque omnium cupidinum victor; auch Amm. Marcell. XXI, 16, 6). Seine Gefetgebung zu Gunsten des Christentums und der Kirche bezieht sich hauptsächlich auf Erweiterung der Immunitäten der Geistlichkeit (Cod. Theod. XVI, 2, 8—11; 14, 15), darunter die wichtige Exemption der Bischöfe aus dem weltlichen Gericht (XVI, 2, 12). Mädchenraub so und Entsubrung einer gottgeweihten Jungfrau wurden den ihm unter Todessstrafe gestellt (IX, 24, 2 a. 349; 25, 1 a. 354), driftlichen Eklavinnen Schutz vor Berkauf in Bors belle gewährt (XV, 8, 1 a. 343). Wenn er hier jedoch an Produktivität naturgemäß seinem Bater nachsteht, so überholt er ihn durch rücksichtslose Führung des Kampfes gegen bas Heibentum (Bict. Schulte, Unterg. d. H. I. S. 74 ff.), der bezeichnend mit den Worten 56 eingeleitet wird: cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania (Cod. Theod. XVI, 10, 2). Befohlen wurde die Schliegung aller Tempel, das Opfer unter Todes-Krafe gestellt (XVI, 10, 4; zur Datierung Bict. Schulte a. a. D. S. 75, Anm. 3; IX, 16, 6). Als Konstantius Rom besuchte (j. oben), besahl er bei aller sonstigen Toleranz ben religiösen Einrichtungen ber ehrwurdigen Stadt gegenüber die Entfernung bes Altare so

der Bictoria aus der Kurie des Senais (Ambros. Ep. XVIII MSL XVI S. 971 fl.). Die von wildem Fanatismus durchzogene Schrift des Firmicus Maternus de errore profanarum religionum (f. d. A.), die dieser an den Stusen des Idrones niederlegte, wußte, was sie wagen durste. Trosdem hat das Heidentum nicht nur als religioser s Glaube und priesterliche Institution weiter gelebt, sondern sein Bestand ist auch in der Korm gewisser Einrichtungen in kaiserlichen Schut genommen (Cod. Theod. IX, 17, 2; XII, 1, 46), wie auch Konstantius Attel und Würde des Pontifer Maximus beibebielt (h. B. CIL III, 3705, Dessau p. 164 n. 732). Die Lage ist also grundsählich keine andere als zur Zeit Konstantins, nur ist das Heidentum in noch höherem Grade eingeschrankt vond das Christentum entsprechend verstärkt worden. Verschäfte hat sich auch die Haltung des Staates zum "sakrilegischen" Judentum. Das wichtigste ist hier das Verbot der Edegemeinschaft zwischen Christen und Juden; der sitblische Teil versällt in diesem Falle der Todesstrafe (Cod. Theod. XIV, 8, 6 a. 339; vgl. Bogelstein und Rieger a. a. D. S. 1181.

Ronflantius war der Lieblingssohn seines Baters (Sozom. II, 5), und in der That lebt ein gutes Stud der Personlichkeit Konstantins d. Gr. in ihm sort. Bon Natur gleichmitig und wohlt wollend (Eutrop. Brev. X, 15: vir egregiae tranquillitatis, placidus), sursorglich sur die Unterthanen, beflissen, treue Dienste zu lohnen, war er mistranisch in Beziehung auf Gesährbung seiner Herrschung auf Gesährbung seiner Herrschung und konnte dann rücksichtes durchgreisen (Eutrop. a. a. D.:

20 ad severitatem tamen propensior, si auspicio imperii moveretur), eine Neigung, die seine Umgebung leider oft mißdrauchte (Amm. Marcell. XIV, 5). Dataus erflatt sich die Reihe blutiger Erekutionen, welche die Mitgenossen tadelnd verzeichnen, die aber zum Teil politisch notwendig gewesen sein mögen. Auf majestätisches Auftreten legte er, wie der Bater, Wert; Haschen nach Volksgunst verachtete er (Amm. Marcell. XXI, 16, 1). Doch verhand sicher Selbstherrlichteit ein hohes Pslichtgefuhl. Im Dienste des Gemeins

wohls nahm er die größten Entbehrungen willig auf sich, wie besonders seine Verserkriege zeigen. Zum Schuhe des Reiches schuf er eine tuchtige Armee, die er durch strenge Disziplin leistungssächig erhielt. Die Justiz wurde durch ihn neugeordnet und in der Verwaltung tourden Resormen eingesührt. Der Kaiser verfügte über eine gute Bildung und zeigte be-

30 sondere Reigung für die Metorik. Auch in seiner Bauthätigkeit war er der echte Sober seines Vaters; Konstantinopel und Antiochien fam diese vor allem zu Gute. Unter den Neudauten befanden sich auch zahlreiche Kirchen. Dagegen war die Kinanzverwaltung schlecht oder wenigstens die Finanzen befanden sich in einem schlechten Zustande. Die Kreigebigseit des Maisers, seine Vertrauensseligkeit, die Kriege erschopften den Staatsschap

as aufs außerste. Das him und Serfahren der Bischöfe zu den Spnoden mit der kaser lichen Bost löste den Organismus derselben sast auf (Amm. Marcell. XXI, 168); auch sonst werden die sprimahrenden Verhandlungen und Spnoden Staatsgelder in nicht geringem Wasse verschlungen haben. In der Gesamtbeurteilung des Raisers werden some tresslichen Eigenschaften immer das Ubergewicht über seine Fehler behalten. Ihm sehlte do vor allem der große Zug seines weitausschauenden Baters, andererseits ist er, weit von

wor allem der große Zug seines weitausschauenden Baters, andererseits ist er, weil von vornherein in das Christentum bineingewachsen, eine konkretere, geschlossenere christische Personlichkeit als zener und stark theologisch interessiert.

3. Konstans (337—335). Flavius Julius Konstans, geb. um 323, beherrschte Afrika, die beiben Jtalien und Pannonien und nach dem Tode seines Bruders Konstantin II. (310) ben ganzen Westen. Er bewies Krast, Beweglichkeit und Pstudetreue in der Negrerung des großen, im einzelnen ganz verschiedenartigen Neichsteils (Eutrop. X, 9: Constantis imperium strenuum aliquamdin et justum knit), und es gelang ihm, friedlick Justande herbeizusühren (vgl. Lidan. Baotlexós dóyos, III, S. 473 fl. Meiste). Bemerkt und getadelt wurde seine Borliebe sür die Germanen. Kränklichseit und schlechte kungebung schwäckten später seine Energie und ließen einen bösen Erpresiungsbetrieb unfkonnen, der auch die hohen Erastsanter verkausslichen Berkehrs mit schwangsbetrieb unfgrauen gleichgiltig, kam er in den Verdacht unstittechen Berkehrs mit schwan germanischen Junglingen, die er als Geiseln desaß (Aur. Viet. Caes. 41, 24; Zos. II, 41). ded können diese Berichte heidenschen Strate stat er energisch sür Athanasius und seine Partei ein (j. Bd II S. 23 fl.), erwied m reichen Gaben und sonst 19 des Austen sie Kirche (Optat. de sehism. III, 3; Athan. Apol. ad Const. 4, 7 MSG XXV, S. 600. 604; Hist. Arian. c. 44 ebent S. 745), wie er überhaupt seine christliche Überzeugung ossen hervortreten ließ die Münzen Madden a. a. D., Cohen VI). Sein sirchenvolitisches Handeln dem Hadden

60 gegenuber geht mit Konstantius Sand in Sand. Im Januar 350 erbob fich ber Eber

kommandant der Jodianer und Herfusianer, der Germane Magnentius in Autun, nahm den Purpur und ließ den fliehenden Kaiser in dem Porenäenstädtichen Helena durch nachgesandte Mörder in der Kirche niederstoßen. Die Uhurpation war eine rein militärische, ihr Urheber besannte sich zum Shristentume, sies Münzen mit christlichen Symbolen schlagen (Coben VI) und sand dei gallischen Bischöfen Unterstützung (vgl. Athan. Apol. ad 6 Const. 6—8 MSG XXV S. 601 ff.); doch geboten ihm politische Nücksichten einige Zuzgeständunsse an das Heidentum, wie die Freigebung des Opsers wenigstens in der Nacht (Cod. Theod. XVI, 10, 5 a. 353). Im Herbst des solgenden Jahres brach in der siegereichen Schlacht dei Mursa dieses neue Kaisertum zusammen (s. oben) und Konstantius wurde damit Herr des ganzen Reiches. Den tüchtigsten der Brüder hatte das Geschie 10 für diese schwilze Ausgabe ausgespart. Da dieser sinderloß starb, so verschwinder mit ihm die eigentlich sonstantinische Dynastie aus der Geschichte.

## Rouftantin Ctonomus f. Dfonomus.

Ronftantin I., Bapft, 708—715. — Lib. pontif. ed. Mommsen I. C. 222 fl.: Jaffé, Regesta, 2 Muft. I. S. 247; Paul. Dine. Histor. Langob. VI. 31. Das Schreiben is bee Patriarchen Johannes in Harbuin, Acta conciliorum et epistol. decret., III. S. 1838 fl.; Baronus, Annal. eccles. (Antw. 1611), VIII, S. 659 fl.: Bower-Rambach, Unpart. historie ber römischen Kapfte, IV. S. 242 fl.; Bregorovius, Geschichte ber Stadt Rom. II, S. 227 fl.; Reumont, Geschichte der Stadt Rom. II, S. 97; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Leo I. bis Atolaus I., Bonn 1885, S. 596 fl.

Ronftantinus, von Geburt ein Sprer, folgte nach einer Gebisbakan; bon einem Monate und achtzehn Tagen feinem Borganger Sifinnius; er wurde am 25. Mary 708 tonfefriert. Man barf ibn ju ben Bapften rechnen, bie, ohne bestimmend in die Berbaltnisse einzugreifen, boch besbalb nicht ohne Bebeutung sind, weil sie unverrickt an ben Zielen ber römischen Bolitik festbielten. Das that Konstantin nicht minder in seinem Ber- 25 balten gegen die italienischen Bischöse als gegen ben Raiser. Der Bischof Zelix von Ravenna erhielt von ihm die Konsekration; zwar weigerte er sich, gestupt auf die Bewölkerung ben Ravenna, die von R geforderten cautiones auszustellen. Aber ber haß Juftinians II. bereitete Ravenna eine furchtbare Kataftrophe und beseftigte baburch die Unterwerfung bes Bistume unter Rom. Gelir wurde geblendet und nach Pontus verbannt, Alle er nach ab bem Sturge Juftinians nach Mavenna gurudfehrte, leiftete er bie bon Ronftantin geforberten Busagen. Dem Bischofe Beneditt von Mailand gegenüber vertrat Ronstantin Die Unabhangigfeit bes Bistums Pavia, jedoch nur, weil er felbst Anspruch auf Bavia erhob. Schwierig war die Stellung jum bygantinischen Sofe. Der Gewinn von ber Unternebmung des Raifers gegen Mabenna war dem Papite jugefallen; allein nun forberte ber 35 Raifer ihn auf, in Ronftantinopel zu erscheinen. Man findet nicht berichtet, zu twelchem Breede, wahrscheinlich wollte er ibn gur Annahme ber von Nom verworfenen Kanones ber trullanischen Sprode bewegen. Der Papst konnte nicht umbin, bent Kaiser zu gehorchen; er war gewandt genug, sich in Konstantinopel keine Blobe zu geben und ben Standpunkt bes römischen Stubles zu mahren. Dem Abendlande aber imponierten die ihm in Kon- 40 stantinopel wirklich ober angeblich erzeigten Ehren, von benen es allein erfuhr. Die Abwesenbeit bes Bapftes von Rom bauerte zwei Jahre; nachdem er am 5. Oftober 709 sich in Portus eingeschifft, bielt er am 24. Ofteber 711 feinen Wiebereinzug in Rom.

Kurze Zeit barauf erfolgte die Ermordung Justinians und die Erhebung des Philippisus Bardanes auf den Thron. Der neue Kaiser war Monothelet und suchte den 26 Monotheletismus in der Kirche herrschend zu machen. Bei Konstantin sand er den entschiedensten Widerspruch, und der Papst konnte sich dabei auf das römische Bolk stügen, das sich offen gegen den keperischen Maiser empörte. Es spricht für die Mugheit Konstantins, daß er nur degmatische, nicht aber politische Opposition machte. Dadurch errang er sich eine kellung über den Parteien. In dem Straßenkampse zwischen der Fraktion des so discherigen Dur, Christophorus, und dem Anhang des zu seinem Nachsolger ernanten Petrus sieß er durch seinen Merus die Aampsenden trennen: so erschien der Papst als Schiedsrichter zwischen den habernden Beamten des Kaisers. Aus der immerhin gesahrzlichen Lage rettete ihn und Rom der Sturz des Kaisers. Aus der immerhin gesahrzlichen Lage rettete ihn und Rom der Sturz des Kaisers Philippisus. Sein Nachselger Unastassins der wechtsläubig schried nun der Patriarch Johannes den Konstantinopel, den der Sturz des monotheletischen Kaisers zum Dyetheletismus bekehrt hatte, und der seinen dagmatischen Irrtum durch außergewöhnliche Höslicheit den sirchenpolitischen Ansprüchen

Moms aggentiber vergeffen zu machen fuchte. Nicht lange nach biefen Greigniffen ftarb Ronftantin, 9. April 715; er wurde bei Gt. Beter beigefest. Daud.

Konftantin II., 767-768. - Liber poutif, Vita Steph. III, 2 24 ed. Putiesne, I. S. 468 fi.: Atten d. Laterantynode v. 769, Mamsi XII, S. 7171.; Codex Carolinus 98 f. S. 649; 5 Jaffé S. 283; Baronius IX, S. 286 ff.; Bower V. S. 261 ff.; Gregorovius II, S. 360 ff.; Remmont II, S. 121; Barmann, Politif der Päpfte I. S. 262 ff.; Langen S 686 ff.; Duckene in d. Revue d'distoire et de lit. relig. 1896, S. 245 ff.; Hand, AG Deutschlands II. Mail. G. 71.

Ronftantin II. nahm ben romifden Stuhl ein von 767-768. Er war ber Bruder 10 eines gewissen Toto, der sich Dur von Nepi nannte. Durch ihn und seinen Anhang wurde er, obgleich er Laie war, unmittelbar nach dem Tode Bauls I. zum Bapste gewählt (28. Juni 767). Man nötigte den Bischos Georg von Palestrina, ihm die kleritalen Weihen zu erteilen, und am 5. Juli wurde er von Georg und den Bischöfen von Porto und Albano konsekriert. Er war nur ein Geschöpf seines ehrgeizigen Bruders, versönlich, 15 tvie ce scheint, ebenso unfähig als mutlos. Sein Bersuch, einen Rudhalt an Pippin ju gelvinnen, war vergeblich; Klerus und Bolt von Rom hatten seine Wahl zwar geschehen laffen, allein einen Anbana unter ibnen befag er nicht. Gein Sturg erfolgte besbalb, fobald fich nur eine Opposition erbob. Sie ging aus von ben Beamten feines Bergangers; bem Primicerius Chriftophorus und feinem Sobne Sergius gelang es, Die Stadt ju ber-20 laffen, ohne Argwohn zu erregen. Gie berficherten fich ber Unterftutung ber Combarben; auch in der Stadt hatten fie Einverftandniffe. 2018 fie am 28. Juli 768 bie Stadt überfielen, ben ihren Gefinnungsgenoffen eingelaffen wurden, Toto im Rampf gefallen, fein Unhang gerftreut war, gab Konstantin seine Sache verloren: er suchte ben Schutz bes Altars; im Dratorium Des hl. Cafarius nahmen ibn die Führer ber romifchen Dillig ge 26 fangen. Rachbem ber Berfuch ber Lombarden, einen Monch aus bem Alofter Des bl. Bitus, Namens Philipp, jur papfilichen Burbe ju erheben, gescheitert, und unter bem Ginfluffe bes Chriftophorus von Alerus und Bell von Rom Stephan III. (IV.) jum Papite ge wihlt war, wurde über Konftantin das Absetzungsurteil ausgesprochen, und er in bas Aloster Cella nova verwiesen. Wenige Tage barauf wurde er im Aloster überfallen und 80 graufam mifbandelt. Der Gebienbete lebte noch bis in bas nächfte Jahr. Bergeblich fuchte er auf ber Synobe im Abril 769 feinen Frieben mit feinem Rachfolger ju machen; man verbammte ibn von neuem; feitbem verschwindet er aus ber Beschichte.

Rirdenbau. - Litteratur: 1. Wefam thar ftellungen in ben allgemeinen Rung. geschichten von Augler, Schnase, Libte. Springer. J. Kreuser, Der christl. Kirchenbau, 2 Boe. 25 Bonn 1854; E. v. Lügow, Die Weisterwerte der Kirchenbaufunst, Leipz. o. J. (1862); F. K. Kraus, Geschichte der christl. Kunst. 2 Bbe. Freib. 1896 - 1900; vgl. auch A. Hauser, Sm. Lebre der architett. Formen des Mittelalters, Wien 1884; G. Che, Die Schmudsormen der Denfunalsbauten, 3 Bbe, Berlin 1893-97; S. Ette, Archaolog. Worterbuch, 2. Auft., Lepg 1877. - 2. Alte Kirche. C. J. Bunjen, Die Bafiliten des chrifts, Roms mit Allas von 1877. — 2. Alte Kirche. C. J. Bunjen, Die Basiliten des christ. Koms mit Atlas von 40 Guttensachn und Knapp, München 1842; Chr. A. Zeitermann, Die antiten und die christichen Basiliten, Letpz. 1847; H. Wessigner, Aeber den Arsprung, die Entwidelung und Bedeutung der Basilita, Letpz. 1854; ders. in d. Zeitschrift f. chr. Archäelegte II, 1859; W. Wesingärtner, Ursprung und Entwickelung des chr. Anchendaus, Letpz. 1858; C. Motdes, Die Basilitanism dei den Christen der ersten Jahrhunderte, Leipz. 1865; F. Keber, Ueder die Arfort der termischen Basilita in d. Mit d. Centrallomm. 1869, II, S. 35; J. P. Richter. Tex Aribum der abendländischen Kirchengebäudes im christ. Kunstblatt 1882; G. Behitz, Tex Aribum Kredengebäudes im christ. Kunstblatt 1882; G. Behitz, Tex Genesis der allehrift Kainto. SMR 1883; K. Lange, Haus halle. Leipz. 1885; H. Hölft, Die altehr. Krechen nach den Baubensmößern und äleren Beichreibungen. Kartsruhe 1888—63: K. K. Kraps. ben Baubentmalern und alteren Beidreibungen, Karlerube 1858-63; &. K. Rraus, A. Boie 50 lita in b. Real-Encytl. der chriftl. Alternimer, 1. Bb, Freiburg 1881; R. Abann, Arductionit ber gliche. Beit, Hannover 1884; A. Effenwein, Die Ansgange ber flaffischen Baulanit. tourf der altder. Zeit, Hannover 1884; A. Cisenwein, Die Ansgänge der Nasischen Bautunk. Darmit. 1886; h. Holhunger, Kunsthis. Etudien, Tübingen 1886; derf., Handbuch der altschrift. Architektur, Stutig. 1889; G. Clausse, Basiliques et Mosaiques chrektenmes. 2 Bdc. Paris 1893; G. Dehiv und G. v. Bezold. Die kircht. Bautunst des Abendlands. 2 Bdc. Stutig. 1892—1901, nedit 601 Taseln Abbistaungen; K. de Bogue. Syrie centrale. Ar hit civile et relig. du I. au VII. sidele, 2 Bdc, Paris 1865—77; J. R. Nahn, Neber den Ursprung und die Entwidelung des dir. Centrals und Kuppelbaus, Leigt. 1866; B. Salenberg, Allichr Baudensmale von Konstantinopel, Berlin 1854; N. Kondaloss, Histoire de l'art Byzantin, 2 Bde, Paris 1886 und 91; A. Chenwenn, Die Fortsehung der Itasi. Santon im osnom, Reich, Parmst. 1886.

3. Mittelaster. A. Sprunger, Die Bantunk des christichen Mitselalters, Honn 1854; H. Ette. handbuch der firchl. Kunstarcköologie des deutschen MA, 5. Aust. von E. Berntde, 2 Bde, Leupzg 1883 und 85; R. Dohme, Geich, der deutschen Bautuns, Berlin 1885; C. Schäfer, Die mustergiltigen Kirchenbauten des Will in Deutschland, Berlin 1892; Dehio und v. Bezold, s. o.; F. X. Kraus, s. o.; F. Keller, Der Bauris von St. Gallen, herausgegeben und erläutert, Jürich v. J.; H. Dohme, Die Krichen des Cistercienter-Ordens in Deutschland, Leipzig 1869; A. Matthäl, Beiträge zur Baugeschichte der Cistercienter, Tarmstadt 1893; M. Dasat, Die Predigtlische im RM, Berlin 1891; H. Gras, Opus Francischum, Stuttg. 1878; G. v. Bezold, Die Einstehung und Ausbildung der got. Bautunst in Frankreich, Berlin 1891; Viollet-le-Due, Dietionmaire raisonné de l'architecture française, 10 Bde, Paris 1867—68; O. Mothes, Die Bautunst des MU in Ritalien, Iena 1884; E. Enlart, Origines Françaises de l'architectur gothique en Italie, Baris 1894; M. Beingärtner, System des christichen Thurmbaus. Gottingen 1860; Unger, Baris 1894; M. Beingärtner, System des christichen Thurmbaus. Gottingen 1860; Unger, Jur Beigd. der Kirchtburme. Ihrbb. d. Bereins von MFr. im Rheinlande, Bd 29 1860, S. 21 st.

— 4. Neuzeit. P. Caspepres, Die Kirchen der Renatssande im Mittel-Italien, Berlin und Stuttg. 1882. Jur Baugeschichte der römischen Kirchen sindet sich viel Material bei A. 18 v. Keument, Geschieben der Resenation des Krotesstantsmus von der Resenations die zur Gegenwart, herausgegeben von der Bereinigung Berliner Architeken, Berlin 1893; O. Wähler, Neubendurf, herausgegeben von der Bereinigung Berliner Architeken, Berlin 1893; D. Küdler, Leber die deutschendand, Kirchenbaus, Leipzig 1898; D. Muthessand, Deutschland, Berlin 1901.

Die sehr umfassende Spezialliteratur fann hier nicht angeführt werben. Ich verweise auf die Angaben bei Dehio und v. Bezold. Eine schier unerschöpfliche Menge von Material liegt vor in den Inventaren der Bau- und Kunftdenkmoler, welche die deutschen Staaten und Provinzen, die öfterreichischen Länder, einige Schweizerkantone und Danemart herausgeben.

1. Alte Kirde. Man hat wohl von driftlicher Baukunft gesprochen. Aber in der Werbindung der beiden Worte liegt derselbe logische Jehler, wie wenn man von dem drustlichen Staate sprickt. Denn so wenig dadurch, daß die Bürger eines Staats Christen sind, der Begriff des Staats geändert wird, so wenig wird das Mesen der Baukunst dadurch umgestaltet, daß sie einem dristlichen oder einem nichtspristlichen Bolte dient. Richt die Baukunst als solche ist durch das Christentum umgebildet worden, sondern eine ao der Ausgaben, die sie zu lösen hatte, wurde geändert: sie hatte nicht mehr Tempel, sondern Kirchen zu schaffen. Die neue Ausgabe aber wurde zu einer der wichtigsten, die der Architestur überbaupt gesteckt waren; für viele Jahrhunderte kann man noch mehr sagen: der Kirchendau bildete die einzige Ausgabe, det der die Kunst des Bauens in Betracht kan.

Die erste Frage, Die bier Untwort beischt, ift Die: Wie ift diese Aufgabe erwachsen? Rraus 36 bat an die Spige leiner Untersuchung über die Entstehung der Basilika ben Sat gestellt: bie driftliche Gemeinde hatte von Anfang an eigene gottesbienftliche Raume (RE b. dr. A. I, S. 112; bgl. Lange S. 298). Er bentt babei nicht an eigens für ben Gottesbienft fonftruierte Raume, fondern an folde, die ausschlieglich für ben gottesbienftlichen 3wed bes ftimmt und beshalb nur ben Chriften juganglich waren. Aber auch in Diefer Raber- 40 beftimmung ift fein Can unhaltbar. Die alleften Rachrichten über bie gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften zeigen die Gläubigen in ben Saufern einzelner Gemeinde= glieder versammelt. Dies gilt von Palästina ebensowohl wie von bem Miffionsgebiet bes Avostel Baulus. Wird von Jerusalem erwähnt, daß sie das Brot zar' olnor brachen (AG 2, 46), so von Troas, daß sie in einem insocior, einem Zimmer des Oberstocks, werfammelt waren (AG 20, 7). Den Korinther Gaius rübmt Paulus als Eéros Sâns the enulyoias (No 16, 23): man hat also anzunehmen, daß die Korinthischen Christen in feinem Saufe fich verfammelten, wenn fie er ennangig b. h. ale Gemeindeverfamm: lung zusammentraten (1 Ro 11, 18; vgl. 1 Ro 14, 23: Edr ovreldy h Ennlyoia alh Ent ro aero). Diese Bersammlungen aber waren zugänglich: Paulus setzt den Fall, 50 baß ein Enworog h towirng in den Kreis der Christen tritt (1 Ko 14, 24), und im Jalodusbrief ist mit bitterer Fronie geschildert, wie verschieden die etwa kommenden Reichen und Armen behandelt wurden (2, 2f.). Fragt man nun, in welchem Teil des Hauses die Bersammlungen stattsanden, so ist selbswerständlich, daß man aus dem Obergemach in Troas teine Negel zu machen berechtigt ist. Und es ist einleuchtend, daß bei dem Christen- 55 baufe nicht an einen Palait gebacht werben fann. Palafte waren im Altertum nicht haufiger ale gegenwartig, und Chriften, Die Balafte befagen, waren in ber alteften driftlichen Beit wabricheinlich überhaupt nicht zu finden: man fann nur an bas burgerliche Saus ber griedifchrömischen Welt benten. Bergegenwärtigt man fich nun, bag bie Bimmer ber Alten tweit fleiner waren als die der Gegenwart, fo ergiebt fich, daß fie für die Execupatia 60 teinen Haum boten, fo bald bie Bahl ber Bemeinbeglieber auch nur ein paar Dugenbe betrug. Hur ber hof bot genügend Raum fur die Berfammlungen ber Gemeinbe. Der

Eintvand, Gottesbienft im Atrium sei unmöglich gewesen, ba bie Abendmahlefeier ben Bliden ber Brofanen angitlich entgogen worden sei, ift nicht stichhaltig, ba bie Artandis-

giplin ein fpateres Prodult ift, f. Bb II G. 51 f.

Der Gottesdienst im Jause entsprach durchaus dem Wesen des Christentums: die brüderliche Gemeinschaft, welche die Christen, sei es durch Nede, Gebet und Gesang, sei es durch das gemeinsame Mahl übten und pslegten, forderte geradezu das Ebristendaus als Versammlungsort. Nicht nur die Mittel, sondern besonders jegliches Motiv zur Einrichtung, geschweige denn Erdauung eigener gottesdienstlicher Näume sehlte der ältesten Christenheit. Die Gläubigen hatten nicht nur teine Tempel, sondern sie verwarfen den Gedanken Tempel zu dauen als unsinnig (vgl z. B. Min. Fel. Octav. 10 den Borwurf des Heiden und e. 32 die Erwiderung des Christen). Verständlich genug, da das Christentum seinen Kultus im Sinne des heidnischen oder jüdischen Kultus hatte: an Stelle der Kultusbandlungen trat das sittliche Handeln si. Min. Fel. Octav. 32).

Rultusbandlungen trat bas fittliche Sandeln (f. Min. Fel. Octav. 32). Gleichtvohl ift es baju gekommen, bag eigene gottesbienstliche Raume errichtet wurden, 16 und find biefe alsbald als Beiligtumer betrachtet worben. Um ben Unichwung zu verfteben, muß man versuchen, ben Zeitpunkt zu frieren, in welchem nicht mehr bies ober jenes haus für bie Berfammlungen benütt wurde, fondern dieje einen eigens für fie be ftimmten Raum batten. Außer Streit fteht, bag bas in Alexandria ju Ledzeiten bes Origenes der Fall war: er kannte to xwolor the kal to abro tor moterorter our 20 ekrosews [neol edx. 31, 5, S. 398 der Berliner Ausgade). Roch weiter gurud fubit die Beobachtung des Sprachgebrauchs. Unter den griechtschen Wörtern ist dasjeruge, das durch das Christentum ben mandsfachsten Bebeutungewechsel erfahren hat, bas Wort &nahgela. Rad ber Bollsversammlung wurde die Bersammlung ber Glaubigen und nach ihr die Glaubensgemeinde selbst, sei es als einzelne, sei es als Gesamtheit bezeichnet, nach 25 ber Gemeinde endlich auch ihr Berfammlungshaus. Das ift ber berrichende Sprace gebrauch im beginnenden 4. Jahrhundert; man findet ihn bei Eufebius: ihm bedeutet exxlyvia sowohl die Kirche als die Gemeinde, sowohl die Gemeindeversammlung als das gotteebienftliche Gebäude. Ebenfo bei feinem lateinischen Zeitgenoffen Lactung f. de mort. persec. 12, S. 186, Ausg. von Brandt und Laubmann. Aber wie weit läßt fich biefer so Sprachgebrauch gurudverfolgen? Die Antwort bieten ber Alexandriner Clemens, bar Ufrifaner Tertullian und ber Romer Sippolptus, Dianner bie furg vor und lurg nach bem Jahre 200 als Schriftfteller thatig waren. Der erftere führt Strom. VII, 5, S. 346 ed. Potter ben Gebanken aus, bas rechte Beiligtum Gottes fei nicht ein Tempel, fonbern die Kirche. Sagt er in diesem Zusammenhang: od yag vor tor tonor alla 85 τὸ ἄνθροισμα τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν καλῶ, fo fieht man, daß ihm die Berftellung, ежил. bezeichne einen bestimmten Drt, gang geläufig war. Der zweite bemerkt in cina Polemit gegen folde, die es für julaffig hielten, Gotterbilder anzufertigen, de idol. S. 36: Ad hanc partem zelus fidei perorabit ingemens; Christianum ab idolis in ecclesiam venire, de adversaria officina in domum Deo venire. Die Baralleli-40 sierung von ecclesia und domus Dei zeigt, daß er im ersten wie im zweiten Salpglied an den gottesdienftlichen Raum denkt. Daß die Worte de adversaria officias in domum Dei venire "jebenfalle" spätere Gloffe feien (Rietschel, Lehrbuch ber Litur gif I, S. 80), ift ein Einfall bon Rigaltius, ber baburch nicht gerade feine Renntnis bes Tertullianischen Stile bewiesen hat. Ober find etwa auch Apol. 46: Quid simile 45 philosophus et christianus? Graeciae discipulus et coeli? famae negotiator et vitae? verborum et factorum operator? etc. der zweite, britte, vierte Cat und es geht noch mehr als zwei Zeilen lang fo fort — "zebenfalls" spätere Gloffen" Übrigens ift bas "jebenfalle" nicht Eigentum bes Rigaltius, er fagt bescheiben Haer non videntur esse Tertulliani. Neben ecclesia hat Tertullian, wie bie angeführte Stelle to zeigt, noch eine zweite Bezeichnung bes gottesbienftlichen Raums: domus Dei. Die lenem fehrt bei Hippolytus wieber, In Dan. I, 20 G. 32: Heina of dio laoi vergeneijoons διαφθείραί τινας τῶν ἁγίων, παρατηρούνται ἡμέραν εὐθῆ καὶ ἐπειοελθόνιες 🕸 τὸν οίκον τοῦ θεοῦ προσενχομένων έκει πάντων και τὸν θεὸν υμνούντων έπιλαβόμενοι έκκουσί τινας κτλ. Und wenn, wie ich für richtig balte, die Ranones, die Seinen Ramen tragen, wirklich auf ihn gurudzusuhren find, so war ihm auch das Wort exxlgoia ale Bezeichnung bes Berfammlungeraumes ber Chriften geläufig, f. X, 60. Ill VI, 4, S. 76, XVII, 81, S. 85, bef. 88 f. S. 87: Neve omnino loquantur in ecclesia, quia est domus Dei. Non est locus confabulationis, sed locus oritionis in timore. Etwae water tritt die dritte Bezeichnung dominieum \*\*vousest

so auf; querft, jo viel ich weiß, bei Epprian de op. et eleem. 15, S. 384 und in de

vielleicht novatianischen Schrift de spectaculis 5, S. 8. Um diese Zeit scheint auch conventiculum schon üblich gewesen zu sein; vol. Cypr. ep. 59, 14, S. 683 und de unit. eccl. 12, S. 220. Man sieht: Um das Jahr 200 hatten die Christen des Istens wie bes Weftens, bes griechischen, wie bes lateinischen Sprachgebiets ficher avei, vielleicht noch mehrere Bezeichnungen für ihre gotteebienftlichen Raume. Da nun unberfennbar bie 5 Pragung ber Ramen bas langere Borbanbenfein ber Sache voraussett, fo ergiebt fich, bag es in ben driftlichen Gemeinden bor bem Jahre 200 Raume gegeben bat, Die eigens für ben Gottesbienft beftimmt waren; aus bem Gottesbienft im Saufe war ber Gottesbienft in ber Kirche geworben. 3ch verftebe babei unter Rirche nicht: freiftebenbe, öffentlich als Gemeinderigentum befannte Betbaufer innerhalb ber Stabte, wie Rraus befiniert, jon= 10 bern Orte, die dem profanen Gebrauch entzogen und ausschließlich für die Abbaltung bes Bottesbienftes bestimmt waren; als folche waren fie bann, wie bie angeführte Stelle aus Suppolytus beweift, den Seiden allerdings befannt. Wie batte man Diese Befanntichaft auch verbindern follen? Db diese Raume im Gemeindeeigentum oder im Privateigentum einzelner Chriften ftanben, bas ift eine Frage, Die meines Grachtens für ben gangen Beit- 15 raum vom Jahr 200-300 nicht gleichmäßig beantwortet werben fann. Dan mag bie Moglichkeit von Gemeindeeigentum für die Zeit um 200 bestroiten, für die 2. Salfte bes 3. Jahrhunderte fteht die Thatfächlichkeit völlig fest. Denn im Editt Konstantine und Licinius' von 313 heißt co: Quoniam christiani non ea loca tantum, ad quae convenire consuerunt sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis 20 eorum i. e. ecclesiarum non hominum singulorum pertinentia, ca omnia . . christianis i, e, corpori et conventiculis corum reddi iubebis, de mort, pers. 48, 6. 232. Sier ift unterfchieben awifchen Chriftenbefit, ber im Gemeinbeeigentum ftanb, ad ius corporis pertinens, und soldem ber im Privateigentum stand, ad ius hominum singulorum pertinens. Auch letteren fonnte die Gemeinde benutt haben, nur 26 toat er nicht ihr Eigentum. Dan mochte eine Beit lang fich auf diefe Beife bebelfen. Aber bas fur die Gemeinde Wesentliche war bann nicht, daß ber Raum fich im Privateigentum eines Chriften befand, sonbern bag er von biefem ber Disposition ber Gesamtheit überlaffen war, die ihn nun ausschließlich für ihre Zwede benütte. Ein foldes Berbaltnis geichnet bie befannte Stelle aus ben pfeuboclementinifchen Refognitionen X. 71, 30 6. 254 ed. Bereborf: Der Befiger überlagt feinen Caal ber Gemeinbe, und nun verfügt omnis populus über benfelben.

Was lag nun zwischen bem Frühjahr 58, als Gajus gewohnt war, die torinthische Gemeinde in feinem Saufe zu beherbergen, und ber Beit um 200, wo ein Chrift aus ber Werfftatt in die Rirche ober bas Gotteshaus geben tonnte, alles in ber Mitte! Die 35 Chriftenheit hatte aufgehort, ber enggeschloffene Bruderbund ju fein, ber fie ursprünglich war; fie hatte fich eine tomplizierte Berfaffung gegeben, bie jur Unterscheibung zwischen bem Rlerus und ben Laien geführt hatte. Un ber Spite bes erfteren ftanb ber Bifchof, ber ale Bewollmachtigter Gottes und Chrifti Die Gemeinde leitete und mit ihr banbelte. Die Borftellungen von Brieftertum und Opfer hatten Seimatrecht in ber Rirche erhalten; 40 wie die Gemeinde, fo war auch ihr Gottesdienst umgebildet worben: aus ber Berjamm= lung, in der jeder das Wort zu ergreifen berechtigt war, und für die es nur ein Gefes gab: πάντα εθαχημόνους και κατά τάξιν γινέσθω (1 Ro 14, 40) waren Feiern getworden, in denen nur noch Bischof ober Presbyter bas Wort führten und in benen priefterliche Rultusafte vollzogen wurden. Es ift flar, bag für biefe Gottesbienfte ein Zimmer is ober bas Atrium irgend eines Chriftenhaufes als Berfammlungsraum genau fo wenig paste, fo febr fie ben Berfammlungen ber urfprünglichen Gemeinde entsprochen batten. Dian fiebt auch, es ift nicht zufallig, bag, nachbem taum die Umbilbung ber Berfaffung und bes Gottesbienftes vollzogen war, eigene Gotteebaufer erwahnt werben, fonbern bie eine Entwidelung war durch die andere geforbert. Intereffant find von biefem Gesichtspunkte aus 60 Die Ramen. Denn barin, daß ecclesia die gewöhnliche Bezeichnung wurde, lebt die alte Biorftellung fort, bag ber Gottesbienft Gemeindeversammlung ift. Danach nannte man bas Saus; bemgemaß mablten bie Lateiner, fo weit fie nicht bas Frembmort aufnahmen, bas Wort conventiculum, bas schon nach gewöhnlichem Sprachgebrauch sowohl Verfammlung ale Berfammlungsort bezeichnen tonnte. In Der Bezeichnung Gottesbaus ba- 60 gegen lebt ber neue Gedanke. Wohl mag fie ursprunglich aus bem biblijchen Sprachgebrauch aufgenommen worden fein: fie bedeutete tropbem bas Abbiegen von ber alten Richtung ber Borftellungen, und fie hatte zur unausweichlichen Golge bie Rezeption ber Borftellung Tempel (biefe 3. B. bei Euseb. h. e. X, 4, 1 und 2, S. 450 mit ber echt beidnischen Wendung, daß die Rirche die irbische Wohnung Christi sei).

Erklärt sich auf diese Meise der Übergang vom Hausgottesdienst zum Kirchengottesdienst, so ist die nächste Frage, die Antwort heischt, wie die ältesten Kirchen gestaltet waren. Man könnte sie ablehnen; denn es giedt keine Überlieserung, die die direkte Beantwortung möglich macht. Und welchen Wert hat es Vermutungen über eine vollständig verichwundene Größe aufzustellen? Aber die Ablehnung ist unthunlich, weil mit jena Frage die andere über den Ursprung der kirchlichen Basilika zusammendangt. Auf dem ganzen Gebiete der sirchlichen Archavologie aber giebt es keine wichtigere Frage als die letzere. Denn die Basilika ist maßgebend für den christlichen Kirchendau der ganzen Folgezeit die auf die Wegenwart. Eine Borstellung von dem Ursprung dieser Bausorm wuß man also zu gewinnen suchen, wenn nicht der Ursprung des christlichen Kirchengebäudes überhaupt ein ungelöstes Kätsel bleiben soll.

Worin das Wesentliche des Basilisenschemas besteht, darüber herrscht im großen und ganzen Einverständnis. Es wird kaum Miderspruch sinden, wenn ich sage: Die altlichliche Basilika ist ein durch Säulenstellungen in drei, seltener fünt Schiffe geteilter Lang-15 raum mit überhöhtem, flachgedecktem Mittelschiff und einer an der einen Schmalseite an-

gebrachten, gewohnlich balbtreissormigen, jeltener auabratischen Miche.

Auf die Frage, wie die Architekten auf die Joee, einen solchen Raum für die gottes dienstlichen Gebäude der Christen zu konftruieren, kamen, geben die bekannten Hovotheien über den Ursprung der Basilika Antwort. Man leitet sie ab aus der forensischen Basilika, oder der jogenannten Privatbasilika, aus dem römischen Daus oder der verlachten Etalis, oder man betrachtet sie als eine aus dem Bedurfnisse des Kultus erwachsen architektonische Neuschiebensen. Die dem Artikel eines Sammelwerks gesteckte Grenze lass natürlich nicht zu, diese Theorien im einzelnen zu untersuchen. Aber jede Hopothese mußiste Berechtigung dadurch ausweisen, daß sie auf zulässigen Boraussezungen ausgedaut ist. Ich kann mich deshalb begnügen, nach den Boraussezungen der angesührten Theorien zu fragen und ihre Berechtigung zu prüsen. Horen wir die Vertreter der verschiedenen Meinungen!

Bunsen S. 26: "Es war ein höchst gludlicher Gebanke der Ehristen, die Gerichtsbasselliken, die größten der öffentlichen Versammlungsstätten, zum Muster ihrer Kirchen www. wählen." Weingärtner S. 35: "Wir glauben in diesen Raumen — den Ooci, segen. Privatkasiliken — die ersten Pflanzstätten des Christentums zu erkennen, indem wir hossen, so der christlichen Kirche einen wurdigeren und vernunftzemäßeren Ursprung ihren Haupteilen nach gegeben zu haben als der war, welchen man ihm die jeht beigelegt dat." Debe SMU S. 321: "Wie der chr. Kultus durch früheste und langedauernde Gewöhnung mit dem antiken Privathause verknübst ist, so muß auch die dem christlichen Kultgebaude zu Grunde liegende Bautradition auf dieselbe Quelle zurückgehen." Kraus, KG I, S. 261 "Das Bolt verlangte gedeckte Hallen und die Kirche gewährte sie ihm . . Wo eine Eckla bestand . . . sand der Architekt einen Teil seiner Aufgade schon gelöst, er konnte jena apsidalen Abschuß nur stehen lassen und an den quadratischen Vorraum desselben eine gedeckte Berlängerung andauen . Man griff zu der dreistliche Harkliche Gerft schu zuschliche Bestilta stand fertig da." Zestermann S. 172: "Der christliche Gerft schu

sich für die Bedurfnifse seines Kultus, der als eine neue Erscheinung in die Welt eintrat, eine neue entsprechende Statte."

Bruft man die Bramiffen ber verschiebenen Meinungen, fo ergiebt fich fofort, bat 45 Die letsteren fich in givei Mlaffen icheiben. Muf ber einen Seite fteben Die Unfichten von Bestermann, Bunsen, Araus, auf ber anderen bie von Debio und Weingartner. Der fl die Boraussehung, die Basilika sei die Erfindung eines Architekten, sei es eine Reuschöpfung fei ce eine Ubertragung, fei es eine Rombination, hier fie fei bas Bilbungsprobutt einer längeren Entwidelung: Die Chriften feierten Generationen lange ihre Gottesvienste im 50 Atrium ober im Cfus; unter bem Banne ber burch die liturgiche Ordnung geichung Gewohnheit hielten fie an der bieberigen Naumanordnung fest, auch ale fie eigene Nachen bauten. Rad Bunfen und Rraus, weniger bestimmt nad Zestermann, muß man fic ton genialen Architeften, ber ber Christenheit ihre Kirche schul, im beginnenden 4. Jahrbunden benten; bas liegt bei Bunsen in ber Hypothese selbst. Denn wie hatten bie Christon 56 borber über die Mittel verfügen follen, um mit ben forenfifchen Bafiliten gu metteifen und bas wird von Araus bireft ausgebrochen: "Die driftliche Bafilita ftand fofort fette ba. Die Gemeinschaft ber Chriften mußte in bieser gewiffermagen ploglied aus ber One getrachfenen Schopfung bas willtommene Symbol bes Sieges über die Macht bes Gerben tums erbliden", MG I, S. 265. Aber man broucht boch eigentlich nur biefe Morie u so wiederholen, um Die Unmoglichkeit ber burch fie ausgesprochenen Anichauung ju beweren

So konnte vielleicht eine Kirche entstehen; aber nimmermehr die im beginnenden 4. Jahrhundert überall herrschende Bauform. Die sicherste Thatsache, die es in dieser ganzen Frage giedt, bleibt dabei außer Betracht: als unter Konstantin das Christentum zur Herrschaft in der Welt kam, mußte die entsprechende Form für die deristliche Kirche nicht mehr gesucht werden: sie war vorbanden und sie war in allen Teilen des romischen Beeichs in den wesentlichen Stieden gleich vorbanden. In dieser Thatsache liegt, wie mich dunkt, der Awang, die im Begunn des 4. Jahrhunderts vorhandene Bauform als das

Ergebnis einer langeren Entwidelung ju betrachten.

Das vorbin gewonnene Resultat, daß seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts besondere gottesdienstliche Kamme eingerichtet oder hergestellt wurden, und die eben erwähnte wo Thatsache, daß unter Konstantin die Basilika vordanden war, geden die Grenzen dieser Entwicklungsepoche: sie sallt zwischen c. 180 und c. 300. Für die Entwicklung ist weiter in Betracht zu ziehen die bekannte Schilderung des Eusedius über die Friedenszeit seit Gallienus, d. e. VIII, 1, 5 S. 459: Mydamüs ein rose nakuois olvodorppaarus donorpera elvesas els nictos dien nause tas nobers die Gesellus diese Zeit wenigtens teilweise mit erlebt hat, und daß er ein Durchschnittsbild giebt: wenn man die Stelle benütt, so verallgemeinert man nicht den Bericht über eine Einzeltharsache, sondern man derwertet ein von einem kundigen Zeugen entworsens Alb des allgemeinen Ausbands. Die von Eusebius dargedotene Verstellung ist num: ver 260 durchweg seine Rechen sich nicht nach dem Maß der römischen Hauten seit Konstantin vorstellen. Weit wissen seiten konsten sein Konstantin vorstellen. Wir wissen hab die Kirche in Nisomedien paucis horis dem Erdbeden gleichgemacht werden konnte (De mort. pers. 12, S. 187), daß in Trier und in Uguileza wegen der Ungustänglicheit der Kirchen schon im Jahre 336 Neudauten vorgenommen werden mußten, 28 Athan. apol. ad Const. imp. 15 ed. Maur. t. I, 1, S. 241. Das sind Thatsachen, die zeigen, daß man vor und nach Konstantin die Größe nach einem anderen Rasstade beurteilte.

Wie hat man fich nun die Entwidelung, Die schlicklich jur Bafilita fuhrte, vorzustellen? Auf Diese Frage geben Die Sypothesen von Weingartner und Dehio Antwort. Gemeinsam ist ihnen, daß sie, ich mochte sagen, eine geradlinige Entwidelung annehmen; so die Reibe besteht nur aus zwei Gliebern: Clus Basilika, Atrium - Bafilika. Trop dieser formellen Übereinstimmung find beibe Sppothefen nicht gleichwertig. Die Weingartners führt zu ber firchengeschichtlich unmöglichen Unnahme, bag schon in ber Frubzeit bes Chriftentums bie gabl ungewohnlich reicher Chriften fo groß gewesen fei, bag bie form eines feltenen Bruntfale fur Die driftliche Rirche topifc werben tonnte. Ift bier Die Bafis se für bie Entwidelung ju ichmal, fo gilt biefer Einwand nicht Debio gegenüber. Bielmehr berubt die Starte feiner gepothefe gerade barin, bag er einen Ausgangepunkt nimmt, ber überall gegeben war. Dieine Rebenten gegen fie geben benn auch bon einer gang anberen Seite aus. Ale Geschichtschreiber ber abendlandischen Rirchenbaufunft richtete Debio fein Augenmert auf Rom und fragte, aus welchen in Rom und Italien nadweislichen Ele- 40 menten fich bie Entstebung ber Bafilita ertläre. Allein wer die Gefamtentwickelung ber Rirche in der vorkenstautinischen Zeit im Auge hat, wird diesen Ausgangevunkt schwerlich für berechtigt halten können. Denn in jeder Hinsicht ist die abendlandische Kirche dieser Zeit von der morgenlandischen abhängig: sie hat nicht nur ihre Theologie, sondern auch ihre Gemeindeberfassung, ihren Gottesdienst, selbst ihre Kirchensprache von dieser erhalten; 16 allein im Rirchenbau foll fich bas Berhaltnis umfehren; bier foll bas Abendland produftib fein, ber Orient fich rezeptib verhalten. 3ch glaube nicht, bag bas im minbeften mabricheinlich ift: es widersprache der Tendenz ber Wesamtentwickelung. Es gehört aber ju den Beschen bes biftvreichen Berbens, daß die Ginzelglieder einer Entwidelungsreibe fich nicht willfurlich in fontrarer Richtung entfalten. Benn ber Ruhm, Beimat ber Bafilita so ju fein, uberhaupt erlangbar mare, fo murbe ber Gefamtentwidelung ber Rirche nach Un: tiochia ober Alexandria, selbst Ephejus ober Emprna viel mehr Anspruch auf ihn haben

Ju diesem Bedenken kommt ein zweites. Wenn die Errichtung gottesdienstlicher Räume gegen Ende des 2. Jahrhunderts einsetzte, so ist man genotigt, sie als räume so lich beschränkt zu betrachten. Denn wenn es noch im 3. Jahrhundert im Orient christeliche Gemeinden gab, die nicht einmal ein Dutend twahlfähiger Männer zu ihren Mitzgliedern hatten (Ap. UD 16, TU II, 5, S. 7), so kann das Durchschnittsmaß der Ehristengemeinden am Ausgang des 2. Jahrhunderts nur ziemlich niederig gewesen sein. Wan brauchte nur kleine Auchen. Auch in den Hauptstätten mit nachweislich großer so

Chriftenjahl aber war bas Bedurfnis fein anderes; benn bie Bahlenangabe Optats von Mileve, de sehism. Don. II, 4, für Rom zeigt, daß man bem Anwachsen ber Christengabl nicht burch Erweiterung bes Raums, fondern burch Bermehrung ber Rirchen Genige that. Denn daß hier "ohne Zweifel" nur cellae cimiteriales geneint feien (Rraus, 6 RG I, S. 262), wird jeder begiveifeln, ber Optate San lieft: Non grex aut populus appelandi fuerant pauci, qui inter quadraginta et quod excurrit basilicas locum. ubi colligerent, non habebant. Der locus ubi colligunt ift genau bas gleiche wie im Edift von 313 die loca ad quae convenire consueverunt, ein conventiculum, d. h. eine Kirche. Uberdies bezeugt Eusedius, daß auch mit dem Maße der Bauten sei 10 260 gemeffen alles, was vorher borhanden war, flein war (f. v.). Sieht bas feft, bann tann man aber, fo viel ich sebe, ber Annahme nicht ausweichen, bag zwischen bem Atrium und ber Bafilifa ein Glied in ber Mitte liegt. Die Entwidelungereihe war langer und ber Entwidelungsgang war fomplizierter als Debio annimmt. Die Notwendigkeit liegt barin, bag bas Bafilikenschema bei ber Unwendung auf fleine für 100 ober ein paar hunden 16 Personen bestimmte Raume versagt: ba bie Sobenausbehnung sich nicht liber ein gewisse Mag reduzieren läft es läßt fich fein Glied ausschalten -, fo lagt fich auch Die Ausbehnung in Lange und Breite nicht allzusehr beschränten: eine Bafilita fur 100-200 Ba-

sonen ift unbaubar. Damit tommen wir gu ber borbin aufgeworfenen Frage nach ber Geftalt ber alteften 20 driftlichen Gotteshäufer gurud. Gine Borfdrift über ben Rirdenbau findet fich jum erftenmal in einer Fäljdung bes 4. Jahrhunderts, bem 2. Buch ber jogen. apostol. Konstitutionen c. 57,3: Καὶ πρώτον μέν δ οίκος ἔστω ἐπιμήκης κατ' ἀνατολάς τετραμμένος. Εξ έκατέρων των μερών τα παστοφόρια πρός ανατολήν δστις έσικε νηί. Κείσθω δί μέσος ο τοῦ έπισκόπου θρόνος παρ Εκάτερα δε αυτοῦ καθεζέσθω το πρεσβυ-25 τέριου. Die Berfdrift zeigt, was im 4. Jahrhundert als vom liturgifchen Standpunkt aus notwendige Anforderung an das Kirchengebaube betrachtet wurde. Es war sehr wenig; benn es beschränkt sich auf die Markerung des Unterschiede zwischen Klerus und Laien und ber Sonberstellung bes Bifchofs. Der Berlauf ber firchlichen Entwidelung schließt nun wieder aus, daß die Anforderungen bes 4. Jahrhunderts benen bes 2. gegen 30 über vermindert tvaren. Die Anordnungen ber apostolischen Konstitutionen stellen also bas mögliche Maximum ber liturgischen Anforderungen ber Zeit furz bor 200 bar. Man bat Grund angunehmen, bag ichon im Sausgottesbienft ber letten Beit Bifchof und Presbbter einen ftanbigen, bor bem ber Laien ausgezeichneten Blat im Gottesbienit ein nahmen. Daran konnte bei ber Ginrichtung eigener Kirchen nicht gerüttelt werben Das 35 war eine gegebene Große. Wohl aber war bie Geftaltung bes Laienraums und bes Preboteriums frei. Go lange ber erftere nut für eine beidyrantte Bahl bon Gemeinbegliebem bestimmt war, bleibt taum eine andere Unnahme übrig, als bag er als oblonger Saal gestaltet wurde: benn die langliche Form erscheint nach ben apostol. Konstitutionen als stationar. Die Gestaltung bes Bresbereriums tonnte auf verschiebene Weise verlucht werden 40 man konnte entweder einen Teil bes Saals an einer ber beiben Schnalfeiten abtrennen und bem Bresbyterium juweisen, fo bag bann bie Bant ber Presbyter an ber Schmal seite entlang lief; ober man konnte an der einen Schmalfeite eine Rifde, fei es ane runde ober eine oblonge, anbringen, in beren Brund fich dann ber Bifchofsftubl und ibm pur Geite bie Bante für bas Bresbuterium befanden. Da berartige Anordnungen bee 45 Briefterraums fich in jungeren erhaltenen Monumenten finden — ich berweise für ben erften Fall auf die Bafilita in Sibra, CJL VIII, 1, S. 63 (die Reproduktion des Plans bei Kraus RB I, S. 274 ift unbrauchbar; es find die fämtlichen Mage verandert); fur ben britten auf die Rirchen in Genchir Tifoubai, Melang, d'arch, et d'histoire XIV 1891, S. 36 Fig. 10, S. el-Mareg S. 47 Fig. 11, Teniet el-Rebch S. 57 Fig. 15, S. Serian so S. 60 Rig. 16, S. el-Beiba S. 65 Rr. 19 -, fo hat bie Unnahme ein Recht, baf bie Löfung wirklich auf jo verschiedenen Wegen gesucht wurde. Daß schlieglich bie balbrunte Rifche, bie Apfie, jur thrifchen Form murbe, wird fich aus einem Bufammenwirfen mehrere Urfachen erklaren : in Betracht fommt fowebt ber afthetische Wert Diefes Baugliebe, als auch ber Umftant, daß bie Rifche in ber Baulunft ber Raiferzeit eines ber beliebteften, 55 ungablige Male angewandten Motive war, enticheibend war vielleicht ber akuftische Genun ber Bischof sprach ja von seinem Stuble aus; vgl. Prudent. Peristeph. XI v. 2256. MSL 60, S. 554: Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal Tollitus, antistes praedicat unde Deum. Daß die scholae die Porbilder der altesten derflicken Beisäle waren, Lange S. 296, ist mir beshalb unwahrscheinlich, weil ich bezweisele, ob

so es berechtigt ift, von ber schola ale einer eigenen und beftimmten Bauform zu reben

Bollte man aber bie Saalfirden felbft ale scholne bezeichnen, fo wurde zwar ibre Weftalt nicht widersprechen. Allein die Chriften bes britten Jahrhunderts wollten bavon nichts wiffen; sie unterschieden sehr bestimmt zwischen exxlnosa und grolf oder didagnaleion,

Hipp. Philos. IX, 12, E. 458.

Als Caalfirden mit Apiis wird man fid beinnach bie itberwiegende Angabl ber feit 6 260 abgebrochenen ober aufgegebenen Ruchen zu benten haben. Erhalten ift von ihnen nichts. Aber Rirchen wie G. Balbina in Rom (Debio und von Begold, Tafel 15 Mr. 11, 22 Rr. 1) und die von Rraus MG I, C. 276 Sig. 215a querft publigierte Rirche von gibra in Nordafrita liefern ben Beweis, daß auch in ber Zeit der Basilita biese Form ber Rirche nicht fofort verschwand. Inftruttiv ift befondere bie lettere: ein quadratifcher Gaal von to febr magiger Ausbehnung, wenn bie Dage von Araus richtig find, nur 6 m Geitenlange, und mit verbaltnismäßig großem, halbrundem Briefterraum. Das war die Rirche für bochftens 100 Personen, Die man als ben Ausgangepunkt ber Entwidelung postulieren muß. Dan die Saufer auf dem Triumpbbogen von S. Maria Maggiore in Rom, Garrucci

I. 212, einschiffige Kirchen barftellen sollen, scheint mir sehr zweiselhaft. Der Ubergang von der Saallirche jur Basilika und damit die Enistehung der Basilika fällt aller Wahrscheinlichkeit nach in die Jahrzehnte reger Bauthatigkeit zwischen 260 und 303. Das Motiv war Vergrößerung der Raume, die Aufgabe: diese zu erreichen ohne Störung des gegebenen Schemas: oblonges Gemeindehaus mit anschließender Rische für bas Presbyterium. Muf bem einfachsten Weg, Bergroßerung bes Gaals, tam man 20 nicht weiter : man tonnte ber Lange nur in beidranftem Dage gufeben, ba bie Ausbehnung ber Breite febr balb ihr Biel erreichte. hier bot fich nun ber Ausweg, ben Raum ju teilen : badurch murbe aus bem Caal die mehrichiffige Salle. Ge icheint, bag bie berrichenb geworbene Anordnung - Schiffe von ungleicher Breite und bas Mittelichiff ale Sauptraum - nicht fofort gefunden wurde ; Die G. 780, 48 erwähnte Bafilifa in Sibra zeigt 26 Die auffällige Anordnung, bag bas Mittelichiff von jedem ber Geitenschiffe an Ausbehnung übertroffen wird. Huch bier muß also eine Beriode bes Taftene und Guchene nach ber besten Lofung angenommen werben. Aber nachbem einmal die Teilung in Schiffe rezipiert war, war bas Endergebnis, breites Mittelfchiff mit schmalen Abseiten, nicht ju versehlen: äftbetijche wie praktische Hüdfichten brangten ihm gu. Und war erft bas Wittelichiff als 80 hauptraum tonftruiert, fo lag die Uberhobung beefelben jum Bivede eigener Lichtzuführung in der Rensequeng der Anordnung. Unvermeiblich war sie uberall ba, wo die Rirche nicht freiftand, fondern two an ben Langfeiten Unbauten fich fanben; bas war fcwerlich eine Seltenbeit; vgl. die Nachrichten über Intomedien De mort, persee. 12, S. 186, und Tyrus Eus. h. e. X, 4, 45, S. 464). Da die Gerstellung mehrschiffiger Hallen und as bie Uberhohung einzelner Raume jebem Architeften gelaufig war, ba überbies in ben Tempelanlagen zu hierapolis und auf Samothrafe (A. Conze, A. Saufer, D. Benndorf, Reue ard, Untersuchungen auf Samothrate, Wien 1880, S. 29 Fig. 6) verwandte Bauten icon vorhanden waren, so hat es feine Schwierigkeit, fich vorzustellen, bag ber Übergang bon ber Saalfirche zur Sallenfirche nicht von einem Bunfte aus geschab, sonbern bag 40 man an verschiedenen Orten unabhängig voneinander Die gleiche oder eine abnliche Lofung bes Broblems fant. Gicher aber bedurfte es einiger Beit, bie bas im 4. Jahrhundert herrichende Schema als die beste Losung erkannt war.

Die Bezeichnung ber Mirche als Bastlita muß noch im 3. Jahrhundert aufgetommen fein. Denn im Anjang bes 4. Jahrhunderis ift fie befannter Sprachgebrauch, f. Die Briefe 45 Ronftantins an Matarius von Jerufalein bei Gufeb. Vita Const. III, 31 f., G. 185 f., und III, 53, C. 212. Da die ursprungliche Bedeutung bes Namens Bafilita, gebedtes Rebenforum, langft abgeschliffen war, und ber Ginn bee Bortes nur mehr unserem "Salle" entiprad, f. Debio SMM &. 311 f., fo bat die Übertragung auf die Rirche nichts Muffälliges.

Dit ber herrichaft Konftantins beginnt die Epoche ber großen firchlichen Runft- und so Bruntbauten (vgl. Eus. X, 2, 1, S. 419, Sozom. I, 8, S. 39 ed. Huffey). Zum Teil burch bie Gurforge bes Raifers, jum Teil burch bie Thatigkeit ber Bifchofe erfüllte fich junachst ber Drient mit Brachtliechen, etwas später folgte Rom und bas Abendland. Den Aniang macht bie Rirche in Tyrus, beren Erbauung noch unter bie Berichaft bes Licinius über ben Drient fallt (h. e. X, 4). Es folgen die konstantinischen Bauten zu 66 Jerufalem (Eus. Vita Const. III, 30 ff., S. 183 ff.), Bethlebem (ib. III, 41 ff., S. 197 ff.), Mamre (ib. III, 51 ff., G. 208 ff.), Ronftantinopel (ib. III, 48, C. 204), Nitomedien (ib. 111, 50, S. 206), heliopolie (ib. III, 58, G. 221), in Rom vielleicht St. Beter. Erhalten ift feine diefer Rirchen. Die altesten erhaltenen Prachtbafiliten, S. Maria Maggiore in Hom und die ravennatischen Ricchen, geboren bem 5. und 6. Nahrhundert an.

Bei biefer Sachlage leuchtet bie große Bichtigkeit ber alteren Baubefchreibungen von felbst ein. An der Spipe steht die ju ihrem Schaben sehr rhetorisch gehaltene Be schreibung ber Rirche in Turus durch Gusebius. Rach berfelben bilbete Die Gefantanlage einen durch eine Mauer umichtoffenem Tempelbezirt, Fonos. Er öffnete fich an der Di-s fette burch ein großes nochnochen, die außere Borhalle. Dieselbe führte in einen qua-bratischen Hof, das anderen, atrium, der auf den vier Seiten von Säulenhallen um jogen war. In der Mitte batte er mehrere Brunnen. Bon ber westlichen Salle aus ber mittelten brei Thuren - Die mittlere als haupttbure gebilbet - ben Bugang gur Rirde Dian betrat junachst eine innere Borhalle, für welche ber bisher nicht betriedigend erflacte byterium, mit ben Gigen für bie nocedout, man tann nur verfteben Bifchof und Bree bbter, und den Banten für bie übrigen Rlerifer, in ber Mitte ber burch holgerne Schranten

10 Name Narther üblich geworden ist, von da das dreischiffige Gemeindehaus; im Grunde desselben befand sich die halbrunde Nische für den Klerus, das Bizua, tribunal, presgegen bas Gemeindehaus abgeschloffene Altar. Das Bild, bas Cufebius giebt, ftimmt in ben wefentlichen Bugen mit ber abendlan: bifchen und afritanischen Basilita, wie fie die erhaltenen Denfmaler fennen lebren, überein Aber bie Denkmäler zeigen zugleich, daß es unzulässig ift, alles, was nach Guschius in Thrus vorhanden war, als überall vorhanden zu betrachten. Sagte Brochaus in ba aweiten Auflage Diefes Werkes: Die Bafilita erftreckt fich innerhalb bes Tempelbezirts in 20 brei Hauptteilen, 1. bem Borbof, 2. burch bie Borballe mit ihm verbunden dem Schiff. 3. bem Altarraum, so geben bie Densmäler hierzu fein Recht. Es ift nicht zu bezweifeln, daß es Basiliten ohne Arrium und ohne Rarther gegeben hat. Uberhaupt war die Be wegung innerhalb bes gegebenen Schemas freier, als bie bertommlichen Schilberungen ertennen laffen. In Betracht tommt bier icon ber Umftand, bag es tein feftes Berbalinis 25 für die Dimensionen ber Schiffe gab. Bie groß die Unterschiebe waren, zeigen die Rinden in Ravenna. Die Breite des Mittelschiffs verhält sich zu der seinenschiffs in S. Apollinare nuovo wie 2,7:1, in S. Spirito wie 2,6:1, in S. Apollinare in Classe wie 2:1, in S. Agatha wie 1,8:1; etwas sester, aber immer noch schwansend genug ist das Verhältnis der Breite des Mittelschiffs zu seiner Länge, es beträgt m. so S. Agatha 1:3,6, in S. Apollinare i. C. 1:3,5, in S. Apollinare n. 1:3,3, in S. Spirito 1:2,4. Daß aber diese übereinimmung nur zuställig ist, zeigt der Vergleich wie der Vergleich wir der Girchen Dart ist des Aberlähnis von Breite und Arnes im S. Constant mit ben römischen Rirchen. Dort ift bas Berhaltnis von Breite und Lange in E Lorenze f. l. M. 1:2, in G. Paul 1:3,8, in G. Maria magg. 1:4,4. Nur bas Berbalmis bon Breite und Sobe ift etwas tonftanter; es fcwantt gwifchen 1:1,1 in G. Maria mage 85 1:1,3 in G. Baul, 1:1,4 in G. Appollinare i. C. Cobann tommt in Betracht, baf ce für die Bededung der Schiffe feine Regel gab: man wählte entweder Die Flachdede ober man ließ ben Dachstuhl frei liegen, vgl. 3. B. Eus. Vita Const. 111, 32, E. 186. Michtiger ift, bag eine Ungahl von Conberbilbungen innerhalb bes Bafilitenschentas vor banben waren. 3ch febe bier ab bon ber edigen Bilbung bes Priefterraums, Die fich als 40 ftebengebliebener Reft einer alteren Entwidelungsftufe verfteben lagt, f. o., von bem gani vereingelten Auftreten bes Pfeilers als frichenben Gliebs (G. Symphorofa Rom D. u. v. B. Tafel 17 Mr. 2) und bem ebenfo vereinzelten Stupenwechfel (G. Maria in Coomebin Rom ib. Ifl. 16 Rr. 9). Dagegen muß ber Fortidrite von ber breifdiffigen zu ber funfidiffiger Unlage und die Einfügung bes Querichiffs erwähnt werben. Funischiffige Bauten waren bu 45 romischen Hauptfirchen St. Beter und St. Paul, die zerftorte Baftlika Ursiciana in Ra-venna u. a. Diese Anlage ift von Interesse, weil sie bie seit 260 wirkame Tendenz auf Erweiterung bes Maums in voller Starte wirffam zeigt und zugleich beweift, bas fie nicht nur jur Steigerung ber Mage, fonbern auch jur Bilbung neuer Bauglieber

führte. Darin wird bann auch die Lofung bes vielbesprochenen Ratfels bes Queridinso liegen, bas fich bei ben römischen Hauptlirchen und sonst spradisch findet. Will man biese Bauglied verfteben, fo muß man, wie mich bunft, bon ber Frage ausgeben, ju melden ber beiben ursprünglichen Teile ber Basilika - bem Gemeindehaus ober bem Profer

raum - es bingutritt. Die Antwort liegt 1. in ber Stellung bee Altars : berfelbe midt bon bem Rand ber Apfis an ben Rand bes Querfdiffs. Da aber Die Stellung be 55 Altars zwischen ber Priesterschaft und ben Laien feststand, so ergiebt fich die Burednumbes Querschiffs zum Priesterraum : es erweitert benselben. Das wird 2. baburch bestangt. daß bas Querfdiff fich nur nach dem Mittelfchiff burch ben fogenannten Triumpbeace, eine wie es scheint moberne Bezeichnung, in voller Schiffbreite öffnet, gegen bie Sein

schiffe ift es geschlossen gebacht: bier wird bie Wand nur burch ingigige Thuroffnungen 60 burchbrochen (St. Paul D. u. v. B. Tajel 17 Nr. 1, henchir Reedis, Melang. XIV

Rirchenban 783

S. 70, Fig. 23, die afrikanischen Ruinen scheinen mir überhaupt für die Frage der Entstehung des Querschiffs sehr lehrreich). Auch hier fehlt es nicht ganz an Resten, welche Borstufen des sertigen Bauglieds zeigen; ich verweise auf S. Betronilla in Rom, wo ein Teil des Mittelschiffs zum Priesterraum gezogen ist, Kraus, KG I, S. 314 Fig. 247. Das Querschiff mag konstruktive Borteile gehabt und sich dadurch den römischen Architekten 5 bei großen Bauten empschlen haben. Aber als Bauglied der Basilika ist es nur zu taden: es stellt einen ungefügen Raum dar, der die dreiste Berdindung zwischen der Apsis und dem Gemeindehaus unterdricht; statt die Schiffe zu schließen, schneidet es sie ab und vor allem, es zerstört die in der Basilika herrschende Längsrichtung; daß es im allgemeinen wenig Aufnahme sand, beruhte demnach auf einem ganz derechtigten Gesübl. Endlich ist wer Emporendau zu erwähnen. Wie es scheint, ist er zuerst im Orient in Übung gestommen (vgl. Vita Const. III, 37, S. 192; in einem Centralbau Greg. Naz. ort. 18, 39, s. u.); vadescheinlich unter orientalischem Einsluß kam er nach Rom, two er sich am einigen jängeren Bauten, S. Lorenzo f. I. M., S. Agnese (D. u. d. B. Tasel 22 Nr. 4. 5. 6) sindet; zur Herrschaft ist er im Abendlande nicht gekommen.

Das Gesagte zeigt, daß die freie Betwegung der Gestaltungstraft der Architekten durch die Rezeption des Basilikenschemas für den Kirchenbau nicht ausgeschlossen war. Es ist trothem im römischen Reiche zu einer Fortbildung der Basilika nicht gekommen. Wie auf anderen Gebieten, so demerkt man auch im Kirchenbau jenes trostose Versagen der Kraft, das sich begnügte, das einmal Gegebene zu wiederholen und stets schlechter zu wieder 20 holen. Auch prodinzielle Topen haben sich, wenn ich nicht irre, nicht gebildet: man kann weder von einer spezisisch griechischen, noch von einer spezisisch italienischen oder afrikanischen Basilika reden, wenn auch im letztern Fall die Reigung zu eriger Bildung des Priesteraums und zur Erweiterung desselben demerkenswert ist. Eine Ausnahme machte nur das halbbardarische Sprien. Begründet war die Eigenart der sprischen Kirchen zu- 21 nächst dadurch, das der Mangel an Holz die Baumeister nötigte, zum reinen Steinbau überzugehen. Aber unter dem Zwang dieser Sachlage gelang es ihnen, Werke zu schaffen, denen das ganze übrige Neich an Eigenart nichts an die Seite zu stellen hatte, und in denen Probleme gelöst wurden, die Jahrhunderte später das abendländische Mittelalter auf-

nahm und nicht felten in merkwürdiger Ubereinstimmung löfte.

Will man die Basilika beurteilen, so hat die Geschichte des Kirchenbaues den Betweis geliefert, daß sie in seltenem Maße entwicklungssähig gewesen ist. Unter allen Kunstschöpfungen der ausgehenden antiken Welt war sie diejenige, die die größte Zukunst hatte. Gedacht ist sie vollig in antikem Sinne. Das zeigt sich besonders in dem Raumgefühl, das sür die Abmessung der Dimensionen maßgedend war. Das Verhältnis der Höhe zur so Vereite und Länge spricht mit aller Bestimmtheit aus, daß man die Schönheit des Hauses in der breit hingelagerten Halle sand. Daß die Zeit, die sie schönheit des Hauses sin der breit hingelagerten Halle sand. Daß die Zeit, die sie schönheit des Hauses sin der Verleugnet sie nirgends. Nur in den Säulenreihen, die die Schisst trennen, ist das konstruktion nötige Glied zugleich das schmäckende Glied; im ganzen übrigen Vau herrscht das darste Underwögen, die Konstruktion so zu gestalten, daß sie zugleich gefällt: wes giedt in der Geschichte der Bausunst kaum etwas tristeres als die flachen, durch etwenige kleine Fenster durchschnittenen Backeinwände, welche auf allen Seiten die Basilika einschließen. Nur die reiche Dekoration täuscht über diesen Mangel hinweg. Aber die Dekoration wird nirgends don dem Baugedanken gesordert, sie ist willstürliche Buthat, Hülle.

Die Basilika war die normale Bauform für die christliche Gemeindekirche. Allein bie Gemeindekirche war seit dem 4. Jahrhundert nicht mehr das einzige kirchliche Bauswerk, das man kannte. Zum Teil eigenartige kultische Zwecke, zum Teil kirchlicher, zum Teil fürstlicher Prunk führten dazu, daß auch der Centralbau für kirchliche Bauwerke Berswendung fand: er wurde zur typischen Form für die Taufkirche, die Denkmalkirche und so

bie Grabtapelle.

Bas die erstere anlangt, so muß man sich erinnern, daß weitaus die meisten Tausen im 4. Jahrhundert Erwachsenentausen waren, daß sie durch Untertauchen vollzogen wurden, und daß infolge der Bestimmung weniger Taustermine im Lauf des Jahrs stets eine größere Anzahl von Katechumenen zugleich die Tause erhielt. Insolgedessen war für 55 den Bollzug der Taushandlung ein verhältnismäßig großer Tausbrunnen notwendig. Sollte dieser überbaut werden, so war sein naturgemäßer Plat in der Mitte des Gebäudes. Dieses konnte also nur ein Centralbau sein. Den Bau von Denkmalkirchen hat Konstantin mit der Kirche des hl. Grads in Jerusalem begonnen Eused. Vit. Const. III, 3, S. 182; Adamnan de loeis sanct. 1, 2 CSEL Bb 39 S. 227 st.; auch der Bau von so

eigenen Grabfirchen nahm in dieser Zeit seinen Ansang. Die Beziehung auf das Heiligtum, bem der Bau galt oder den Sarkophag, den er darg, wiesen hier ebenfalls auf die centrale Anlage. Diese aber sorderte die Uederwöldung durch eine Kuppel. Dadei konnte die Anordnung des Grundrisses ebensowohl kreissoring als vieleckig sein; der Bau konnte durch eine Anzahl von Nijchen bereichert oder durch Hinzussung eines Umganges erweiten werden. Bei dem allen hielt man sich gänzlich innerhalb des vorhandenen Formenkreises. Durch die Zwecke der Kirche wurde hier nicht eine Bausorm geschaffen, sondern es wurde den bereits vorhandenen eine neue Verwendung gegeben. Kaum kann man von eine neuen Form da reden, wo durch Bertängerung der Rischen aus der centralen die kreupto sonnige Anlage wurde. Beispiele bieten das lateranensische und die beiden ravennatischen Baptisterien, die Grabsischen der Galla Placidia und Theoderichs d. Gr. in Ravenna, endlich die Kirche S. Costanza in Rom (D. u. v. B. Tasel 1, 3, 7 u. 8).

Eine neue Aufgabe trat bagegen hervor, indem man es unternahm die centrale Anlage für die Gemeindekirche zu verwerten; benn nun fragte es sich, wie hier Priefter- und

15 Gemeinderaum anzuordnen waren.

Centralbauten als Gemeinbefirchen gab es im Drient ichen feit ber Zeit Ronftantins. Rach ber furgen Beschreibung bes Gusebius Vita, Const. III, 50 G. 207 war Die von bem Raifer in Antiochia erbaute Kirde ein achtediger wahrscheinlich bon einer Ruppel überwolbter Raum mit Emporen. Gbenfalls im Achted war bie von bem Bater Gregors 20 bon Nazianz in seiner Bischofestadt erbaute Rirche fonstruiert, Greg. orat. 18, 39 MSG 35 S. 1037. Auch Gregor von Roffa beschreibt eine analoge Anlage Epist. 25 MSG 46 C. 1093 ff. Aber bei feiner biefer Rirchen wiffen wir etwas über die Anordnung bes Priefier raums. Jünger, erft ber zweiten Salfte bes 5. Jahrhunderts angehörig, ist die in manda Sinsicht ratselhafte Rirche S. Stefano rotondo auf dem Callus (D. u. v. B. Tafel 11 25 Rr. 1 u. 2), Die man ihren Dagen nach nur fur eine Gemeindelirche halten fann. Sie ift wohl der unschönste Centralbau, der je gebaut worden ift; an diefer formlofen flach abgeschnittenen Riesentrommel offenbart sich bas Unvermögen, architektonisch zu gliedern, in ber schlimmften Weise. Interessant ist die Kirche nur beshalb, weil sie zeigt, daß bas Problem, das vorlag, von dem romifchen Architelten überhaupt nicht erfannt wurde : a so baute eine Gemeindefirche wie eine Denkmalfirche, ohne zu erwagen, bag ein Altar teine Reliquie ift, und bag die Stellung in der Mitte bes Raums - nur bort tann er von Unfang an feine Stellung gehabt haben - fur ihn bie bentbar ungunftigfte ift. Dageger wurde es erfaßt, indem man verfuchte, für ben Altar in dem burch Die vertifale Mittelage beherrichten Centralbau Die Stellung im perspeftivischen Zielpunkt zu gewinnen, Die er in 36 ber Bafilika naturgemäß hatte. Man braucht die Aufgabe nur in biefer Beife ju for mulieren, um zu beweifen, bag es fich babei um ein Biel, fo unerreichbar tvie bie Quabratter bes Eirfels, handelte. Die Lofung war unmöglich, ba ber Centralbau feinem Wesen nach einen perspektivischen Zielpunkt nicht hat. Tropbem ist man auf diesem Wege jur Berftellung einer Angabl von Rirchen getommen, mit deren Schönbeit teine Bafilite 40 ju wetteifern auch nur entfernt im ftanbe ift: fie find die bochften Leiftungen bes alten Rirdenbaues.

Hinderts, D. u. v. B. Tafel 4 u. 5. Allein je anziehender das mächtige von der lichten Kuppel überspannte Achted mit seinem weiten Umgang, seinen graziosen Rischen Uniden und seinem de zierlichen Emporen ist, um so elementarer erscheint die gesundene Volung. Sie besieht lediglich darin, daß die achte Nische beseitigt, der Umgang zerrisen und über ihn hinaus eine verlängerte Apsis geschoben ist. Dadurch erhält die Kirche trop der centralen Anlage eine ausgesprochene Längsrichtung. Aber die sorgfältige und geschole Durcharbeitung der Chorpartie kann doch darüber nicht tauschen, daß der Gewinn eines Altarraums durch die

50 Zerstörung ber Harmonie ber Anlage erfauft wurde.

Weit vollsommener ist die in der Rirche S. Sergius und Bachus (D. u. d. Lafel 4 Rr. 5 u. 6; Salzenberg Tasel 5) angebahnte, in der Sophienlirche zu Kenstantinopel (geweiht 537) gefundene Lösung (ib. Tasel 6 u. 39 Rr. 14; Salzenberg Tasel 6—32). Ich wiederhole die anschauliche Beschreibung, die El. Brockbaus in der zweiten Sunflage dieses Wertes von ihr gegeben hat: "Her ist eine Rundsuppel von 104 Auf Durchmesser über quadratem Grundriß und nur vier Pseilern angelegt, die wegen diese Minimums von Stüpslichen gleichsam in der Luft schwebt, und für die, um ihr die nötige Leichtigkeit zu geben, Ziegel gedrannt worden sein sollen, die fünsmal leichter waren als gewohnliche. Um der Ruppel das geeignete Wiederlager zu schassen, sind zwei riesze Halbluppeln östlich und westlich gegen sie gelegt, zugleich den Pseilern selbst an der Ausen

wand Strebepfeiler gegenübergestellt, auf bie bie Laft ber Ruppel burch Gewölbe übergeleitet murbe. Un ber Ditfeite fand ber Bau feinen Abichlug in ber innern halbrunden, außen polygonen Apfis, neben ber zwei hohe Rifchen als Rebenapfiben in die an bie Hauptluppel gelehnte Salbtuppel ichneiden, benen zwei gleiche an der westlichen Salbtuppel entsprechen. Un der Mauer der Ruppel offnet sich, ebenso wie in den Nebenapsiden uber 5 den durch die Pfeiler eingeengten Seitenschiffen das durch Säulenstellung ausgefüllte Obergeschof für die Frauen. Eine boppelte Borhalle führte zu diesem Wunderbau, bon bem Justinian bas ftolze Wort sprach: Ich habe bich übertroffen Salomo, und beffen grandiose Berbaltniffe, reiche Musichmitdung mit muswijdem Schmude, foftliche Gerate, ben Glang ber Fenfter, und bas Deer ber Campen Baulus Gilentiarius in einem fcmulftigen 10 Gebicht beidreibt," Go ift flar, bag im Unterschied von G. Bitale in ber Sophienfirche ber im Diten befindliche Altarraum auf Die geiftreichite Beife porbereitet ift; es geschiebt baburd, bag nur oftlich und weftlich an ben Mittelraum große mit Salbtuppeln bebedte Nijden fich anlehnen, während bie entsprechenden Raume nordlich und fühlich fich geradlinig gegen ibn abichließen. Aber indem badurch in die Befamtanlage Die Langerichtung 16 eingeführt wird, ift bas Wefen bes Centralbaues aufgegeben: Die harmonie ber Anlage ift nicht wie in S. Bitale an einer Stelle burchlochert, es ift von Anfang an auf fie bergichtet.

Wenn tropbem bie Centralanlagen an afthetischem Wert bie Bafiliten weit übertreffen, fo ift ber Grund leicht erfennbar. In ber Bafilita ift ber Raum bem 3med 20 vortrefflich angepaßt, aber er ift ungegliedert; in ben Centralbauten bagegen giebt ce feine ungegliederte Daffe: bier gerlegt fich alles in stibende und tragende Glieder, bie in unloslicher Begiehung ju einander fteben, und die ben Bau beleben, indem fie ibn bilben.

Am orientalischen und bem von ihm abbangigen russischen Rirchenbau ist burch bie 26 Sophienliche die Herrichaft der Aupvellriche begrundet worden. Die Grundrifbildung ichlog fich aber nicht an die Sophienfirche an; man bevorzugte vielmehr die freugformige Unlage. Indem bann jeber Kreugarm ebenfo wie ber Mittelraum burch eine eigene Ruppel überwoldt wurde, gelangte man ju einer Mehrzahl gleichartiger Raume neben-einander und damit jur Auflofung beffen, worm der Hauptreiz der Centralanlage besteht, w ber ftrengen Einheitlichfeit ber Raumdisposition.

2. Das Mittelalter. In der Basilika übererbte die untergebende antike Welt ben neuen und erneuerten Bollern, die nun die Trager der Kulturentwickelung wurden, eine entwickelungefähige, aber noch ziemlich unentwickelte Bauform. Sie war die einzige, bie auf das Mittelalter wirklich Einfluß geubt hat. Allerdings mar man nicht blind für ab ben Reiz des Centralbaues. Es ist einer der vielen Beweise fur die in jeder ginficht überragende Beiftesgröße Marls b. Br., bag er S. Bitale jum Borbild fitt bie Palaftfirche in Nachen (D. u. v. B. Tafel 40) machte: er hat mit flarem Blid die schonste Rirche bes Abendlandes entbedt. Spater bat die Grabesfirche bie Ballfabrer aus bem Beften begeistert; man bat fie ba und bort nachgeabent. Allein biefe Rirchen blieben ver- en einzelt; fie bestimmten ben Fortgang bes Rirchenbaues nicht. Für ihn bilbet ausschließlich bie Bafilifa ben Musgangspunft.

Bemertenswert ift nun, wie die verschiedenen Rationen fich ju biefem Erbe aus ber Bergangenheit stellten. In Rom fehlte es niemals gang an Bauthatigfeit, und wenn biefe auch vorwiegend restaurierend war, so war sie es doch nicht ausschließlich. Aber 46 600 Jahre nach Gregor b. Gr. hatte man noch nicht ben Gebanken, daß man anbers bauen tonne, ale in ben Jahrbunberten bor ihm gebaut worden war. Die Reubauten bes 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, S. Maria in Trastevere und S. Lorenzo f. l. M. (neuer Teil D. u. v. B. Tafel 16 Nr. 4) wiederholen einsach bas Schema der Bafilifa. Man erfennt, was das heißt, wenn man fich vergegenwärtigt, daß als honorius III. ben so Bau von S. Lorengo begann, in Frantreich icon feit langer ale einem halben Jahrbundert gotische Rirden gebaut wurden : Rom fommt für die Geschichte bes mittelalterlichen Rirdenbaues überhaupt nicht in Betracht.

Dan tann nicht fagen, bag bas übrige Stalien ebenfo unfruchtbar gewefen ware. Schon die nördliche Rachbarlandschaft des Batrimoniums, Toekana, ist nicht arm an 55 mittelalterlichen Bauten, die jedermann betvundert. Sie stehen zum Teil ganz in der ätteren Entwicklungsreihe. Denn so sehr z. B. S. Miniato bei Florenz, D. u. v. B. Tafel 69 u. 77 den Beschauer durch das Ebenmaß der Verhältnisse durch den Bersuch die Massen zu beleben und durch den Reiz der Deforation anzieht, so wenig kann man urteilen, daß neue konstruktive Gedanken hier vorlägen. Zum Teil suhren sie darüber 19

Das ist besondere ber Fall bei bem tostanischen Sauptwerk, ber Kathebrale von Pila (D. u. b. B. Tafel 68 -70). Hier ift nicht nur bas Sochste geboten, was Tostana in ber Gestaltung großer Berbaltniffe und im Reichtum ber Deforation gu leiften vermochte, sondern bier geichiebt auf Grund ber bafilifalen Anlage ein Schritt portvarts. & Sie wird erweitert ju einem ausgesprochen freugformigen Bau, und fie wird mit bem hauptglied ber centralen Unlage, ber Auppel, verbunden. Go fehr man nun die mande fachen Schonheiten bes Dome von Pifa ruhmen mag, so konnen fie boch nicht baruba hinwegtaufden, bag die Berfdmelgung bes Widersprechenden bier noch weniger gelungen ift als in S. Vitale ober ber Sagia Cophia. Bejonders zwischen ber Ruppel und ber 10 flachen Dede bes Mittelfdiffes flofft ein unlostider Wiberfprud. Der Bijaner Dom entfalte nicht die im Bafilifenichema liegenden Dlöglichteiten, fonbern er flebt ber Bafilita ein fremdes Element an. Energifder blidte man in Oberitalien borwarts. Denn bier wurde bie große Aufgabe ber Überwolbung ber Basilika ins Auge gesaßt. Man kam nicht sofort jum Ziel. In ber Ambrosiuskirche zu Mailand (D. u. v. B. Tafel 158 u. 161) if 16 Die Durchführung ber Wolbung burch ben Bergicht auf birefte Belichtung des Mittelldiffes erfauft; trot ber fühlichen Sonne leibet bie Rirde an unerfreulicher Lichtarmut. Erft in S. Michele in Pavia und im Don ju Barma gelang es biefen Mangel ju überwinden (D. u. v. B. Tafel 156, 158, 161).

Doch knipft sich der Fortschrift in der allseitigen Durckvildung des Bastilenschemas 20 nicht an die Bauten der Lombardei. Er vollzieht sich diesseits der Alpen. Hier wurde er von der franklichen Zeit an nicht mehr unterdrochen: sein erstes Ergebnis war die sogen. romanische Basilika. Wir haben dei diesem zweiten wichtigen Kirchentwus zu verweilen. Der Name ist jung; er stammt nach Dehio und v. Bezold Bo I E. 150 Ann. I von A. de Caumont; nach Kraus KG II, 1, S. 100 von de Gerville. Niemand wird ihn für sachgemäß halten; allein sein Gebrauch ist dadurch geschützt, daß alle anderen vorgeschlagenen und von einzelnen eine Zeit lang gebrauchten Kamen ihn dadurch noch

unterbieten, baf fie irreführenb finb.

Die Entwidelung, Die wir bier ju verfolgen haben, liegt nicht fo vollig im Duntel wie Diegenige, beren Ergebnis die Bafilifa war. Aber ber Schleier, mit bem alles 30 Werben fich verhullt, ift boch auch bier vorhanden. Wir versuchen bie vereinzelten Paufte zu erfennen, die aus bem Dunkel ans Licht treten. Die ichwächste Bartic ber alten Bafilita war die Anordnung des Querichiffes; an diefem Puntte feste die Fortbildung an Schon vor Rarl b. Gr. find im frantischen Reich freugformige Bafilten gebaut werben (Rirche in Ilebais, Vita Agil. 15 ASB II, S. 308, in Jumièges, Vita Filib. 7, S. 786). 86 Die Kreuggeftalt wurde erreicht, indem bas Mittelfchiff über bas Querfchiff binaus von langert wurde: fo erichien die Kirche als ein auf die Erde gelagertes Riefenfreug. De man die Kreuggestalt betonte, fo ift zu vermuten, bag man nicht aus afthetischen Erwagungen, fondern um ber fymbolifden Beziehung willen biefe Form fuchte. Der afthetifde Gewinn war jedoch außerorbentlich groß. Denn nun erst war das Querschuff dem Bau 40 eingefügt, und indem bas Querschiff jum Gemeindehaus, der Raum zwischen Querschiff und Apfis jum Briefterchor gezogen wurde, tvar ber lettere fo erweitert, bag er in einem harmonischen Berhaltnis zum Gangen ber Rirche ftand. Bu weiteren Fortbilbungen fubrte, wie es icheint, Die Steigerung ber Reliquienverehrung. Man hatte ichon fruber ben Altar geme über einem Marthrergrab errichtet. Run begann man bie engen Grufte ber alteren get 46 gu Dratorien auszubauen (f. Dehio u. v. Bezold I G. 183 f. und bie von mir Al Deutidlands II S. 259 Anm. 6 aus litterarischen Quellen gesammelten Belege). Die Belge für die Rirche war die Erhöhung des Chors über die Bodenflache der Schiffe. Babe scheinlich das gleiche Motiv führte zur Erbauung einer zweiten Apfis an der westlichen Schmalfeite ber Kirche (ebenfalls schon verkarolingisch, f. Debio u. v. Bezold I S. 1619). 50 Sodann geschahen die ersten Schritte, um Kirche und Turm zu verbinden. Die althed liche Bafilika kennt den Turmbau nicht. Rur in Sprien kommen turmartige Aufbauten m mehreren Fällen vor (de Vogile pl. 17. 66. 123 f. 132). Wie es scheint, obne Zusammenbang mit dem Often, erscheinen im Übergang zum Mittelalter in Italien die altesten Turme, unschöne Bauten in der Form von Chlindern ober Parallelepipeden, die das Unvermogen des 56 Zeitalters, ein gegliedertes Bauwerf ju ichaffen, beutlich zeigen (Debio u. v. Bezold Zaf. 24 i.). Den Berfuch, fie mit der Rirche zu verbinden, machte man nicht: man begnugte fic bie Türme in der Rabe der Basilita zu stellen. Im frantischen Reich ist der Turntaumindestens gleichalterig wie in Italien, jedenjalls vorkarolingisch (f. Von. Fort. Carm. III, 1 v. 31; Vita Anstr. 14 ASB II S. 940). Hier aber treten uns alebald die so Berfuche entgegen, bas ungefüge Bauwert zu gliebern und in ein Verhältnis zur Ande

787

zu sehen: der erstere, indem der Turm mit einer schlanken Dachpyramide gekrönt wurde (St. Mandrille, die Pyramide war 35' hoch, Gesta abd. Font. 17 S. 55), der lettere, indem man ein Turmpaar symmetrisch zur Apsis anordnete (Bauris von St. Gallen). Endlich wagte man auch die stühenden Glieder neu zu gestalten: man ersehte die Säule durch den frastigeren, tragsähigeren Pseiler (Einhards Bauten in Michelstadt u. Seligen: 5 stadt, D. u. v. B. Tasel 42 Ur. 5). Es ist möglich, daß die Schwierigseit, Säulen zu beichaffen, den Anlas bierzu gab; dei Einhards Bauten ist das freilich sehr unwahrscheinzlich; denn das Mainthal und der Obenwald boten ihm geeignetes Material für Saulen in Fülle. Wie immer, so sag in der Aufnahme des Pseilers ein Gewinn. Die Bemüßung der Saule in der Basilisa war von Ansang an eine Vergewaltigung dieses we seinsten Paugliedes der Antise. Denn sie war nicht gedacht als Stüße der hohen Mittelzschiffmauern der christlichen Kirche. Ihre Gestalt und ihre Verwendung ergaben eine unzgeloste Dissonap. Die Baumenster des 4. und 5. Jahrbunderts haben sie nicht empfunden. Wer möchte sagen, ob Eindard sie fühlte? Zedensalls aber hat er sie beseitigt.

Man siede, an den verschiedensten Bunkten wirkte im franklischen Reiche die Tendenz, 15 sieder das Biederige binauszusommen. An diesem Orte seste man hier ein, an jenem

Man sieht, an den verschiedensten Bunkten wirkte im krankischen Reiche die Tendenz, währer das Bisherige hinauszukommen. An diesem Orte seste man hier ein, an jenem dort; wie weit man in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts gelangt war, zeigt der Bauriß von St. Gallen. Das schließliche Gesamtergednis war die romanische Basilika, wie sie seit der Aarolingerzeit in allen christlichen Ländern diedseits der Alpen herrschte. Dabei ist das eingetreten, was in der nachkonstantinischen Zeit sehlte: es kam in den verschiedenen Ländern zu verschiedenartigen Bildungen, wie denn keine andere Bauform

eine abnliche Bariabilitat zeigt, wie bie romanische Bafilita.

Rur Die allgemeine Entwickelung tommen hauptfachlich Deutschland und Frankreich in Betracht. Wir vergegenwärtigen une, foweit es die Grenze geftattet, die biefem Urtifel gestedt fein muß, die hauptzuge ber Entwidelung in beiben ganbern. In Deutschland wurde 26 pon ber alten Basilika beibebalten: Die Teilung bes Gemeindehauses in brei Schiffe, Die Uberböhung und damit birelte Belichtung des Mittelichiffes, Die flache Bebedung der Schiffe, ber Abschluß bes Gesamtbaues in der Chornische. Reu war 1. die Lorlicbe für bie freugformige Anlage. Dit ihr hing die allmablich sich vollziehende Bilbung eines feften Dages fur Die Sauptteile ber Rirche gusammen: bas Querfciff murbe in gleicher 90 Breite wie bas Mittelichiff gebilbet; bas Quabrat, bas fich burch bie Durchichneibung beiber Schiffe ergab, die fogen. Bierung, wurde die Dageinheit! ce wurde je einmal wiederbolt bei dem öftlichen, füblichen und nördlichen Kreugarm, mehreremal bei dem weftlichen. Reu war 2. die Berbindung des Turmbaues mit der Kirche. Sie geschah in ber manchfaltigften Beife, fei es fo, bag ein Turm bem Mittelfchiff vorgelegt wurde, fei so ce fo, bag ein Turmpaar ober zwei Turmpaare basfelbe flantierten, ber 3wed war immer, ben Turm ober bie Turme ale integrierenden Bestandteil bes gangen Bauwerts ericbeinen ju laffen. Neu war 3., bag man aufhörte lediglich auf bie Innenwirtung bedacht ju fein: burch ben Jaffaben: und ben Portalbau, burch Glieberung und Belebung ber Banbs flachen erhielt auch bas Augere ber Rirche ben Charafter imponierender Schönheit. Neu an war 4. Die nach und nach fich vollziehende Umbildung und Reubildung der Einzelglieber. Dian bat die aus der Untife überkommenen Formen nicht verworfen; wie lange wurde das Afanthuskapitell nachgeabmt! aber daneben her geht die Erfindung eigener neuer Formen. Das Wesentliche dabei scheint mir, daß die Form mit dem verwendbaren Viaterial und mit dem konstruktiven Zweck ins Gleichgewicht gesetzt wurde. Man kann is das romanische Würfelkapitell dem gierlichen korinthischen Kapitell gegenuber roh sinden; aber wenn man fragt, welches bon beiden als Auflager für ben fraftigen Bogen, ber die schwere Oberwand tragt, an feinem Plat ift, fo wird niemand zweifeln, wie er zu anttporten bat. Darin aber liegt ber höbere aftbetifche Bert bes erfteren an biefem Blate: benn es giebt feine zwedwidrige Schonbeit, fondern alles Brechvidrige ift unicon.

Neben diesen überall zu sindenden Zügen bemerkt man die größte kreiheit der Betwegung: besonders die Chorpartie wurde in der manchsaltigsten Weise bereichert; man brachte an der östlichen Seite der Kreuzarme Apsiden an, die den Seitenschiffen respondierten: sie waren als deren Abschluß gedacht, wie die Hauptapsis als Abschluß des Mittelschiffes; oder man führte auch die Seitenschiffe jenseits des Duerschiffes sort und schloß sie erst so hier mit einer Apsis, oder man ließ sie als Umgang die Hauptapsis umziehen und belebte den Umgang weiter durch radial gestellte Apsiden. Mit der halbrunden Nische wechselte die polygonale, auch der rechtwinkelige Abschluß sam wieder vor. Dieselbe Frenheit berrschte in Vezug auf die Wahl der Stühen: hier hielt man an der Saule als Träger der Mittelschiffwand sest, dort griff man zum Pfeiler, oder man ließ Pseiler und Saule so

in regelmäßigem Wedfel aufeinanderfolgen. Bei ber Geftaltung bes Aufbaues bot bie Unlage ober Bermeibung einer Empore Die Moglichkeit verschiedenartiger Bilbungen.

Der Neis ber romanischen Bafiliken beruht nicht zum mindesten auf Diesem febier unerschöpflichen Reichtum eigenartiger Gestaltungen. Rein Stil fchlieft bas Schablonenhafte 6 fo fehr aus wie dieser; man möchte sagen; jeder der baute, mußte eigenartig bauen. Und was von ber Anlage gilt, gilt auch in Bezug auf bie Bildung aller einzelnen Bauglieder, ber tonftruftiven fowohl, wie ber belorativen: nie konnte bie kunftlerische Abantafie fich freier bewegen. Auf diesem Wege gelangte man zur Berstellung von Kirchen, die an aftherischem Werte die alichriftlichen Bafiliten übertreffen. Denn wer mochte zweifeln, daß fo fein ge-10 glieberte Bauten wie die Abteifirche von Gernrobe (D. u. v. B. Tafel 46 f. 64) obn St. Michael in Silbesbeim (ib. Tafel 43. 53. 64), ale Berte ber Baufunft ber Paule firche in Rom ebenfo febr überlegen find, wie fie an prablerifchem Schmud bes Marmors und bes Bolbes hinter ihr guruditchen?

Und boch war die flachgebedte Bafilita nur eine Borftufe für eine bobere Korm:

15 bie gewolbte Bafilifa.

Es war lowerlich bas aftbetische Ungenügen an der burch die flache Dede icharf ab geschnittenen Salle, was zu biefem Fortschritte führte. Bielmehr brangte bie Mudficht auf Die Feuersicherheit bagu, die flache Holgbede burch bas Steingewolbe gu erfeten. Alle mittelalterlichen Geschichtswerfe find boll von Nachrichten über Die immer wiederholten, 20 verheerenden Brande der hauptfirchen. Das Biel wurde nur allmablich erreicht; nachdem seinzeiteiden Stande bet Jahrentigen. Das zier ibnie fint annahmt, ettelnt, franken sich die Kraft an der Überwölbung der Seitenschiffe erprobt und geübt hatte, twagte man zuerst am Dom zu Speier sein dem Jahr 1097 auch das weite Mittelschiff zu überwölben (D. u. v. B. Tasel 164. 171. 173). Der Neister des Baucs ist vielleicht Bischof Ond von Bamberg (s. KG Deutschlands III S. 920 Anm. 2). Er oder seine technischen Ratz geber wählten das Kreuzgewölbe, d. h. diesenige Art des Gewöldes, welche durch die Durchichneidung zweier Tonnengewolbe entsteht, und durch welche Die Sauptlaft bes Gewolbes auf die vier basselbe ftubenden Pfeiler übertragen wird. Dem Borgang von Speier folgte man alsbald in Mainz und Worms (D. u. v. B. a. a. DD.), bei dem Bau ber Abreifriche in Laach (D. u. v. B. Tofel 165. 171 u. 175) und anderwarts nach. 80 In der gewöldten Bafilita war berjenige Typus für ben Rirchenbau geschaffen, ber alle früheren Berte übertraf, und felbft faum übertroffen toorben ift. Schon die Zeitgenoffen haben feine Borginge fofort erkannt; das ergiebt fich aus bem ungeteilten Lob, bas bem Bau von Speier überall zu teil wurde (AG Deutschlands III, G. 921 f.).

Die Aufnahme bes Gewölbebaues ermöglichte nun vollende eine ftreng femmetriche 35 Anordnung ber Gefamtanlage. Nicht nur wurde die borhin erwähnte Abmessung von Quer- und Mittelichiff überall Regel, sondern es wurden auch die Seitenschiffe in ein festes Berhaltnis jum Mittelschiff gebracht: sie erhielten die halbe Breite bes letteren ba doppelter Zahl ber Gewolbefelder. Das führte weiter zu der verschiedenen Ausgestaltung ber Pfeiler als Saubt- und Rebenpfeiler, je nachbem fie bie Mittel- und Seitenschiffgewolbe

40 ober nur bie letteren zu tragen hatten. Die großen romanischen Rirchen waren famtlich Stifte- ober Alofterfirchen; fie bienten alfo nicht nur bem Gemeindegottesbienft, fondern auch ben Offizien ber Ranoniler ober Monche. Darque erflart fich ber, ber Anlage bes Baues widersprechende, Abiching bes Chore vom Gemeindehaus burch bobe Steinschranten, ben inan in romanischen Rirden 45 nicht felten findet: ber Chorraum wurde fur ben Stiftsgottesbienft abgeschieden; fur ben Gemeindegotteodienst wurde vor den Schranken ein eigener Altar, der fogen. Areutalia errichtet. Da an den Schranken ein Bult zur Berlefung ber Perikopen angebracht wurde, das lectorium, fo bezeichnete man die Wand felbst als Lectionar, germanisiert als Lettner. Die Berbindung ber Stifte ober Rloftergebaube mit ber Rirche fubrte jur Un so lage ber fogen. Kreuggange. Die Klostergebaude waren um ein Rechted angeordnet, beffin eine Langfeite die Rirche bilbete. Um ben offenen hof jogen fich breite nach bem befe ju fich öffnende Hallen: die Areuggange.

Stellt man die romanische Bafilita in ihrer vollen Durchbilbung ber altfrechlichen gegenüber, fo ift bie Berichiedenheit einleuchtenb: bort herrichte bie Langerichtung aus 56 feblieglich: Die gange Anlage mußte ben Blid bes Eintretenben fofort auf ben Altar und ben babinter befindlichen Briefterraum richten. Sier ift die Berrichaft ber Langerichung nicht aufgegeben, aber fie ift gemildert; benn bie Anordnung aller Raume ift bedmal burch bas Pringip ber Gruppicrung. Das Gemeindehaus ift nicht ein einheitlicher Raum wie das Mitteliciff ber alten Basilika, sondern es ist durch eine Gruppe augbranife 60 Felber gebilbet: nicht in geraber kinie fondern in Schwingungen wird ber Bad jum

Chore geleitet. Man tann lich teinen romanifden Dom benten, bellen Schiffwand pon einer Brozeifion von Beiligen erfullt ware, Die in ununterbrochener Reibe vom Gingang bis jum Chore fich folgen, wie in G. Apollinare nuovo. Chenfo gruppieren fich bie Rebenapfiben um bie Sauptopfie, Die Seitenschiffe um bas Mittelicbiff, Die beiben Chore um bas Gemeindehaus. Richt minder bereicht im Augeren in jeber Sinsicht die Absicht s ju gruppieren. Es ift flar, bag barauf ber malerische Charafter ber romanischen Bafilita und ibre Uberlegenheit über bie altfirchliche beruht. Denn nicht Einformigfeit fonbern Rhythmus forbert die Runft. Liegt icon hierin ber Umichwung des Schönheitsgefühls, fo zeigt fich berfelbe noch deutlicher in ber Berichiebenbeit ber Berhältniszahlen fur Breite und Hobe. Wahrend vordem 1:1,4 schon eine ungewöhnliche Hohenentwickelung be- in beutete, ist für die flachgedeckte romanische Basilika das Verbältnis 1:1,9, Limburg a. d. Hardt, 1:2 St. Michael in Sildesheim, selbst 1:2,4 Paulinzelle; in der gewöldten Basilika steigert sich die Differenz noch weiter 1:2 Mainz, 1:2,3 Worms, 1 : 2,5 Speier.

Siebt man auf Frankreich, fo ift bas Bilb in vieler Sinfict ein anderes als in 16 Deutschland. An Stelle ber allmäblichen, um nicht zu sagen folgerichtigen Entwickelung Diesfeits ber Bogefen bemerkt man jenfeits einen fast verwirrenben Reichtum von Gestalten und Motiven. Im allgemeinen freilich führt ber Forichritt auch bort von ber flachgebeckten zu ber gewölbten Rirche. Aber nicht nur ift ber Zeitpunkt, in bem ber Ubergang vollzogen wirb, in den verschiedenen Landschaften Franfreichs verschieden - bas war in Deutschland 20 nicht anders - sondern vor allem liegt ber Endpunkt, ju bem bie Bewegung führte, auf gang verichiebenen Seiten. Denn im Guben wurde, um bie Ubertwölbung ju ermöglichen, bie Bahn verlassen, die man seit dem dritten Jahrhundert eingebalten hatte: man berzichtete auf das Basischena und griff zu der einschiffigen Saallirche zuruck, indem man diese mit einem Tonnengewolbe überspannte (Kathedrale zu Orange, K. zu Reddes, D. u. 26 v. B. Tasel 93. 95. 99) und kam von da aus zu kreuzsörmigen Anlagen [Montmajour, Magelonne Tafel 93. 95. 97), ober man hielt gwar an ber breifdiffigen Anlage feft, fab aber von ber Uberhöljung bes Mittelidiffs ab und bilbete bie Schiffe als annahernb gleichbobe mit Tonnengewölben geschloffene Sallen (Beispiele St. Martin b'Minat in Loon, Carcaffone ib. Tafel 117 u. 122); indem man anderwärts Emporen über den so Seitenschiffen anbrachte, näherte man sich ber Bafulita wieder (G. Gernin in Toulouse, ib. Tafel 119. 130. 133; R. Dame bu Port in Clermont ib. Tafel 130-132); endlich feblt es nicht an Beispielen, daß man die bafilikale Anlage mit ber Uberwölbung burch eine Salbtonne tombinierte (S. Trophime in Arles, ib. Tafel 134 f.). Neben bem Tonnengewölbe fand die Ruppel manchfach Berwendung, ohne daß man boch zu centralen 85 Anlagen uberging: man überwölbte Langräume, indem man eine Reibe gleich großer Ruppeln

aufeinander folgen ließ (Cahors, Angouleme ib. Tafel 100. 101. 104. 106).

Dagegen hielt der Norden an der Bafilita fest. Wie in Deutschland war die Uberswölbung durch die Verstärfung der Stützen vordereitet: Die Säule wurde zu einem Rundpfeiler umgebildet ober durch einen ecigen Pfeiler ersett. Das Ergebnis war in so sollten von dem deutschen abweichend, als in Frankreich zwar ebenfalls das Kreuzgewölbe vielsach Berwendung fand, aber doch nicht zu so ausschließlicher Herrschaft sam wie in Deutschland. Besonders in Burgund benützte man auch sur die Wolbung der Basilika bie Halbtonne Gerftorte Rirche bon Cluni, Paray le Monial, Autun, D. u. v. B. Tafel 120 f. 138f.). Damit erreichte man biezenige Form ber gewölbten Bafilika, bie bem 45 Beift ber ursprünglichen Anlage am genauesten entsprach: bas Tonnengewölbe fügt sich ber herrschaft ber Langerichtung völlig ein. Aber ba im übrigen bie Unlage abnlich wie in Deutschland gruppiert war, fo war bas Refultat gleichwohl nicht gang harmonisch.

Seit bem 12. Jahrhundert wurde die Herrichaft ber romanischen Bafilika querft er-

fouttert, bann gebrochen burd bas Auftommen ber Gotif.

Auch mit diesem Namen ist niemand zufrieden. Ju der That ist er eine sinnlose Bezeichnung, ersunden von dem unwissenden Hochmut der Jtaliener. Aber seine Herrschaft ist geschützt durch seine allgemeine Rezeption und durch die Unmöglichkeit, einen andern Namen zu sinden, der alle bestiedigt. Die Bezeichnungen als franzosischer oder deutscher Baustil waren Eintagsnamen, historisch bemerkenswert, da in ihrem Gegensatz gegen den 58 Namen Gotif der vollständige Umschwung des Urteils sich kund gab.

Nichts ift eigentumlicher als der Uriprung ber Gotik. Man fann fagen: Aus ber alteriftlichen Bafilita mußte die romanische entstehen, bas forberte bie Entwidelungs: fähiakeit und die Unwollkommenbeit ber ersteren. Aber niemand wird analog über bie romanifde und die gotifche Rirche urteilen. Der Urfprung bes gotifchen Stills bat etwas 60 Millfürliches, wie er benn aus ber Löfung eines einzigen technischen Broblems: beste Bilbung bes Kreugervolbes, erwachten ift. Und boch muß er bem entsprochen baben, was bas Zeitalter unbewußt fuchte. Wie ware er fonft fo raich jur Berrichaft in ber gangen abendlandischen Welt und burch die Rreugfahrer auch in einem Teil bes Drients gefommen?

Die Seimat ber Gotif find bie norblichen Provingen Frankreichs. Uber eine Reibe von Borftufen führte ber Meifter bes Neubaues ber Abterlirche von G. Denis unter Ab: Suger 1140-1144 binaus. Denn bier zuerst wurde ber Mand jebe Bedeutung als tragendes Glied abgenommen und das Gewölbe ausschlieflich auf die burch Strebebegen gesicherten Pfeiler geftust: Die Dede bedarf ber tragenden Band nicht mehr, fie ift etwas 10 für sich; jener fällt, fo weit fie überbaupt erhalten bleibt, nur noch die Aufgabe ju, ben Raum ju umschließen. Die technische Möglichkeit war durch die Ausführung bes Gewolbe amischen Kreugrippen gegeben. Denn infolgebeffen wurde bie gange Laft bes Gewolbes

auf Die vier ftugenben Buntte übergeleitet.

Darin aber besteht bas Deien ber Gotif: burch bie Konftruftion ber Gewolbe 15 grifden ben Rippen und die Sicherung ber Bfeiler burch bas Etrebewerf macht fie bie Dede unabhangig von ber Band, und indem fie fobann fur die Ronftruftion bes Gewolbes ben Spighogen verwendet, macht fie die Gewölbe unabhängig von der quadratischen Grundfläche. Die freie Disposition über ben Raum war gewonnen. Dber fcbien fie mur gewonnen? Denn von ber Freiheit ber Raumbisposition machte man taum Gebraud: Die Gotik blieb bei der romanischen Anordnung des Mittelschiffes mit zwei Seitenschiffen von je der halben Breite, nur daß die Jochzahl in Mittelschiffe und Seitenschiffen nun die gleiche wurde; sie blieb auch bei der Bereicherung der Choranlage durch radial gestellte Kapellen; sie blieb ebenso bei der Überbehung des Mittelschiffes, nur daß durch die Bestigung der Enworen eine größere Höhenentwickelung der Seitenschiffe moglich gemacht. Werden Ausgeber also das diederschie Schenn Dagegen murben alle Ginzelglieber neu und übereinftimmend gestaltet : nachbem ber Epis bogen in ber Gewölbebilbung bie Berrichaft erlangt batte, murbe er nigggebent fur alle burch Bogen überfpannte Bauglieber: für Fenfter, Thuren, Artaben. Auch bas Denamen wurde fast nur noch aus fich ichneibenben Kreislinien tonstruiert, es erstarrte sum Dage 30 wert. Durch bas Rippengewölbe wurde die Glieberung ber Bfeiler bedingt : jeder Boger bes Bewölbes fette fich am Pfeiler in einem borfpringenben Bliebe fort, bas ibm ent fprach, ben fogen. Dienften, bie wie überfchlante Saulden geftaltet ben Pfeiler als emen Säulenbufchel erscheinen ließen. Wie bas haus, fo wurden auch die Turme aus Pfeitern fouftruiert. Fast völlig beseitigt wurden bie Wande: der Raum zwischen ben Strebe 35 pfeilern wurde Genfter, die Band, an die fich die Bultbacher ber Seitenschiffe anlebnen, Triforium; nur bie Fenstersociel ber Seitenschiffe erinnerten baran, daß man ein haus nicht gang ohne Mant bauen fann.

Dan hat wohl gefagt, in ber Gotif werbe bas vertifale Bringip bis jur aufersten Konsequenz burchgeführt (Brodhaus in ber 2. Aufl. Diejes Werkes). Aber Diefer Cat if 40 offenbar unrichtig. Denn bie Teile ber gotischen Kirche beziehen fich nicht auf eine Ber titalare; auch ber gotische Dom ift ein Langhausbau. Wie in ber romanischen Bafilita if ber bie Kirche abschließende Chor bas hauptglied bes Baues, auf ibn werben burd bie in enger Reibe fich brangenben Arfaben ber Schiffe bie Blide ber Beichauer bingefubrt Infofern begweifele ich, ob man es als Infonjequeng bezeichnen tann, bag im Faffabenbau 45 ber frangofischen Dome überall bie vertifalen Linien burch boringontal laufende Gliebe burchbrochen werben. Diese vollkommensten Leistungen bes gotischen Stils sind tem Widerspruch gegen bas gotische Prinzip. Richtig ist nur, daß die stärfere Betonung da Höhenentwickelung, die schon in der romanischen Epoche einsetze, in der gotischen ihren Fortgang hat. Das zeigt besonders der Turmbau, das zeigen auch die Berbaltniszahlen so der Höhe und Breite des Mittelschiffes: Paris N. Dame 1:2,8, Reims 1:3, Amiens

1:3,3, Beauvais 1:3,4, Köln 1:3,5. Fragt man, worin der Grund lag, daß die Gotik dem 12. und 13. Jahrbunder so vollständig Genüge that, so wird er zum Teil in dem eben berührten, der bieder un übertroffenen Sobenentwickelung, ju finden fein : bas Sochfte ericeint als bas Erbabenfte 55 Sobann tommt die Ruhnheit und die gewiffermaßen logische Ronfequenz ber Ronftrulton in Betracht; hierfur war das Zeitalter Alberts b. Br. und Thomas' b. Mquino emprang lich. Nicht minder wird ber fleigende Reichtum und bie wachsende Reigung jum buruf gewirft haben; wenn Konrad von Hochstaden die Kirchen seiner Metropole mit Nom Dame in Paris verglich, fo konnten fie ihm nur schlicht ja armlich erscheinen feur bie co Architekten wird ber technische Borgug bes gotischen Kreuggewölbes entscheidend geneson

791

sein. Mit einem Wort, der gotische Bau entsprach dem Schönheitsgefühl des Jahrhunderts ebensosehr, wie seiner Freude an Pracht und Luxus, und seiner Neigung alle Konsequenzen eines gegebenen Gedankens zu ziehen. Daraus erklärt sich seine rasche Nezeption; trechliche Gründe können nicht mitgewirkt haben; denn für den kirchlichen Gebrauch bot er nicht mehr als sein Vorganger.

Die Begeisterung, die ber neue Stil erregte, bewies sich zunächst in Krankreich. Im gleichen Jahr mit der Kirche von St. Denis war der Reubau des Doms von Sens begonnen worden. Man ging sofort zum gotischen Stil über. Seit 1163 folgte der Neubau von Rotre Dame in Paris, 1210 der des Doms zu Rheims, einige Jahre später der Katbedrale von Amiens. In nicht ganz einem Jahrhundert wurden die voll- 10 kommensten Werke des neuen Stils (D. u. v. B. Tasel 146, 153, 362 f. 366, 375, 379.

384-386) in Angriff genommen und vollendet.

Bon Frankreich aus trat die Gritl ihren Siegesgang durch die Welt an. Bei den engen Beziehungen, die zwischen England und dem Westen von Frankreich in dieser Zeit bestanden, ist es verständlich, daß sie sosort jenseits des Kanals nachgeahmt wurde. 15 Indem sich mit ihr Elemente aus dem normannischen Stil verschmelzen, erhielt sie eine eigenartige und charaktervolle Ausbildung; gleichwohl ist der franzosischen Gotik die engslische nicht ebenburzig; der Prunk vermag nicht die Schönheit und die Massenhaftigkeit

nicht die Gurbntbmie ju erfegen.

In Deutschland war die erfte Wirtung des Eindringens ber Gotif die Entstehung 20 bes fogenannten Ubergangefrite: man nabm unter Beibebaltung ber bieberigen Gefantanlage einzelne Elemente aus ber Gotil auf (Spigbogen, Rippengewölbe). Beifpiele bieten das Langbaus des Doms ju Bamberg (Dehio Tafel 179. 184) und der Chor bes Magdeburger Doms. Geit bem Beginn bes 13. 3abrhunderte ift ber Sieg ber Botil entschieden. Laffen die früheren Werte noch eine gewiffe Burudhaltung ihren Konfequengen 25 gegenuber nicht verfennen (St. Elifabeth in Marburg, Debio und von Begold Tafel 453. 471), fo wurde diefe Befangenheit rafch überwunden 3m Rolner Dom (ib. Tafel 363. 463. 485) fcuf Deutschland seit der Mitte bes 13. Jahrhunderts Diejenige Rirche, ber minbestens ber Rubm nicht versagt werben tann, bag in ihr bie gotischen Bringipien in unvergleichlich folgerichtiger Weife burchgeführt find. Aber barin liegt zugleich, bag bie so Entwidelung auf einen toten Strang geriet: niemand fonnte ben Rolner Dom überbieten; alfo mußte man rudwarts. Denn bei bem erreichten Buntt zu verharren, wie bie alteriftlichen Meifter Jahrhunderte lang bei bem Bafilikenichema verharet waren, widersprach zu sehr ber raftlos bormartsbrangenden Gesamtentwicklung bes 14. und 15. Jahrhunderts, als daß es möglich gewesen ware. So tam es unter Beibehaltung 25 ber gottichen Formen im allgemeinen zu dem, was ich als das Abbröckeln der Gotik bezeichnen mochte: man hielt an der Aberhöhung des Mittelschiffes jest, aber verzichtete auf die Bildung des Trisoriums — und die Wand trat wieder in ihr Necht; man unterließ es, den Fenftern die Breite bes Pfeilerabstandes ju geben - biefelbe Wirkung in erhobtem Mag. Man fab ab von ber mebrichiffigen Anlage und begnügte fich mit bem fpigbogig 40 überwölbten ober wohl gar flach gebectten Gaal, ober man verzichtete auf die Uberhohung bes Mittelichiffes und konftruierte Die Rirde ale Kallenfirche - in beiben dallen entftanden Raume, die gang ungotisch empfunden waren. Das gilt nicht nur von bem flachgebedten Gaal, sondern auch von ber Hallentirche: benn bei ihr tommt ber Sobe gegenuber Die Befamtbreite jur Geltung und fie verhalt fich j. B. in der Wiefenfirche 45 ju Soest wie 1:1, die Breite des Mittelichiffes jur Sobe wie 1:2,7. Gelbft die Gewolbebildung blieb von dieser Flucht der Gotiker aus der Gotik nicht unberührt: indem man die Zahl der Nippen stark vermehrte, wurden Gewölbe konstruiert, die in ihrer ästbetischen Wirkung von der des Kreuzgewöldes ebensowert entsernt sind, als sie fich unmittelbar mit ber bes fpigbogigen Tonnengewölbes berühren (4. B. Paulinerfirche so in Leibug).

Der Aunstwert der Werke dieser gebrochenen Gotil ist sehr verschieden. Daß das Innere der Hallenkirche dem Raumgesiehl der Gegenwart entspricht, zeigt das schier unseingeschränkte Lob, das es überall sindet. Um so schwächer ist vielsach das Außere; man muß Kirchen wie St. Thomas in Leipzig gesehen haben, um zu glauben, daß eine solche 55

Saglichfeit möglich ift.

Italien hat mit ber Gotif stets nur gespielt. Bon Ansang an standen die italienisschen Baumeister ihr anders gegenüber, als die der nordischen Länder. Den letzteren bot sie die lange gesuchte Lösung eines technischen Broblems; in Italien sehlten die Boraussseyungen, sie von dieser Seite zu betrachten. Sie wurde schier wie eine fremde Mode im- 60

portiert. Bermittler waren bie Bettelorben, für bie ja Baris von Anfang an ein wichtiger Centralpunft war. Die Architeften verhielten fich bem neuen Stil gegenüber nicht ablebnend; ibre Phantafie wurde burch die neuen Formen ergriffen und angeregt. Aber Die Fahigfeit, Fremdes rein aufgunchmen, ift bei ben Stalienern ftets geringer gewefen, ale bei ben nor-5 bifchen Rationen ; fo tam es, bag bie Gotit, inbem fie in Italien Aufnahme fand, fo grundlich umgebildet wurde, bag zwischen ihr und ber nordischen Gotil wenig Abnlichteit blieb: man tonftruierte, wie im Norden, bas Kreuggewölbe ale Rippengewölbe; aber welche Berwandtichaft besteht grofchen ben vier weiten Gewölbejochen, Die bas Langhaus von Sta Maria bel fiore überipannen (D. u. v. B. Tafel 535 und 542-544) und ben feche 10 fcmalen Relbern, Die bas um ein Drittel furgere Langhaus bes Kolner Dome bilben! Die Wirkung ift so total verschieben, bag man kaum von Ibentität bes Grils reben kann Man vergrößerte auch in Italien bie Fenster; aber nirgenbe in bem Dage, bag ibre Ausbehnung jur Aufbebung ber Mauer führte. Die Beibehaltung ber Banbflächen fand ibre Ergangung in ber flachen Bilbung ber Ufeiler, und beibes lagt es nicht als barbarijd 16 empfinden, bag man Raume mit fpigbogigen Arkaben mit einer flachen Dede verfab (S. Croce in Morenz D. u. a. B. Tafel 534 und 551 f.). Um wichtigften ift, bag bie Staliener bem nordischen Raumgefühl leine Kongessionen machten : im Florentiner Dom ist das Berhaltnis der Breite jur Sohe 1:2,5, in G. Maxia novella 1:2,1, in G. Petronio ju Bologna 1:2,3: man ging über die Raße ber romanischen Zeit nicht

Unbangeweise mag eine Bemerkung über bie fogenannte Drientierung ber Rirchen gemacht werben. Die mittelalterlichen Kirchen baben regelmäßig ben Chor im Often. In ber alten Rirche befand fich bagegen ber Gingang an ber öftlichen, Die Apfis an bet weftlichen Seite. Das bezeichnet Paulinus von Rola ep. 32, 13, S. 288 ale usitatior 25 mos; bas war nach Eus. h. e. X, 4, 38, S. 462 bei ber Kirche in Tyrus ber Fall, bas forbern die apostolischen Konstitutionen II, 57, 3, S. 66. Die Sache erklart sid aus ber allgemein herrschenden Sitte, sich beim Gebet nach Often zu richten, vgl. Tert. apol. 16, S. 91, Mudgabe von Ohler, Clem. Alex. Strom. VII, 7, S. 186 f., Rudg. bon Botter. Die Gitte frammte aus bem Beibentum. Demgemäß waren die Tempel vries-90 tiert und zwar fo, bag fich bie Lage bes Tempels nach bem Sonnenaufgang am Beittag bes Bottes bestimmte, die Lage also nicht genau oft-westlich war. Die Chriften über nahmen bie Sitte; maßgebend für fie war ber Sonnenftand am Tage bes Beiligen. Die Umfehr der Richtung im DA erklart fich aus ber veranderten Stellung bes Priefters am Altar. Begründet wurde die Orientierung aus ähnlichen Erwägungen, wie fruber; 35 Honorius von Autun fagt: Ideo ecclesiae ad orientem vertuntur, ubi sol oritur, quia in eis sol iustitiae adoratur et in oriente paradisus, nostra patria, esse praedicatur, Gemm. an. I, 129 MSL 172 S. 586. Pgl. H. Otte in der Zeitschrift für driftl. Arch. und Kunft I, 32 f.; H. Nissen, Das Templum, Berlin 1869, S. 162ff.; derselbe im Rhein. Duseum für Abil., NF Bb 28, 1873, S. 513; 29 6 S. 369; 40, 1885, S. 38, 329, 480. Bericht über die Verhandlungen im Ver. jur Gefc, und Altertumefunde Franffirte vom 10. Märg 1898, Frankf. Nadrichten Nr. 60,

S. 1403 ff.

3. Die Reuzeit. Seit dem Zusammenbruch der Herrschaft der Gotik kennt die Baugeschichte eine so einheitliche Entwicklung nicht mehr, wie sie zur Basilta und von ihr zum romanischen und gotischen Dom führte. Man suchte seitdem die Lösung da Ausgabe des Kirchenbaues auf den mannigsachsten Wegen. Der Tendenz, die die Renaussand bederrichte, entsprach es durchaus, daß man vom gotischen und romanischen Stil zur albeitstlichen Basilta zurücklenkte. Niemand aber wird darin ihr Berdienst suchen; dem Kirchen wie S. Lorenzo oder S. Spirito in Florenz, Lasperes Tasel 7 ff., sind vielleicht vielleicht ebenso frostig, wie die modernen Nachabmungen der Basiltila in Potsdam und ander wärts; aber neue Wege haben sie nicht gezeigt. Dagegen besteht der große Gewinn, der die Kenaissane dem abendländischen Kirchenbau gebracht hat, darin, daß sie die Ernstanlage für ihn gewissermaßen eroberte. Es dünkt mich der Hauptmangel in der Beuteilung des Kirchenbaues der Renaissane bei Kraus II, 1, S. 179 s., daß diese Idas sach – man kann dei einem so genauen Kenner Jtaliens nicht sagen – überseben, aben nicht in Rechnung gesett worden ist.

Der Centralbau war die naturgemäße Form für die Denkmallirche. Als ihr vollendetites Muster wird man stets den Riesendau der Beterklirche bewundern, ein Wert von so underwüsstlicher Schönheit der Anlage, daß weder das körende Langbaus, noch die unersteus liche Deloration die überwältigende Wucht des Eindrucks ausbeben und die Rewunderung

für die Größe des Wurfs mindern kann. Noch wertvoller ist indes, daß die Künstler der Renaissance die Gentralanlage auch dei Gemeindesuchen und dei kleineren Bauten anwandten. Es war eine der schwächsten Seiten der Gotik, daß sie unsahig war, ein Kunstwert in Neunen Dimensionen zu schaffen. Hier wurde sie von den Vieistern der Renaissance weit übertrossen: Bauten wie die Badia in Alorenz (Laspopres Tasel 15), St. Giovanni belle Vlonache in Bistoza sid. Tasel 18) und besonderes die Madonna die S. Biagio in Wontepulciano sid. Tasel 32) haben den Beweis gesuhrt, daß es möglich ist, auch bei Werten von mäßiger Ausbehnung die Größe der Linie zu bewahren.

Her war ein neuer Ansah vorhanden; aber die weitere Entwickelung des Kirchenbaues war weber auf katholischer noch auf protestantischer Seite in seder Hinsicht erfreulich. Seit- 10 dem im Gesolge der katholischen Restauration der Jesuitismus in der katholischen Kirche berrichend geworden ist, das sie den Sinn für das Schlichte verloren; man hat den Einderuck, als glaubte der Katholicismus nur noch dann an sich selbst, wenn er drahlt. Das charakteristert den Kurchendau: er streht nach Krunk. Diese Tendens derricht nicht nur in den großen Domen und Wallsahrtessirchen, sondern überall, herunter die zur Dorssirche; ib nur daß der Prunt je weiter herab um so mehr zum wertlosen Flitter wird. Die Entwickelung der Kunft in Barod und Roloso kam dieser Neigung entgegen: so entstanden jene überladenen Pruntraume, die für den modernen Katholicismus so ungemein charakteristisch sind, und denen, mogen sie in Deutschland, Italien oder Frankreich siehen, steets das Gleiche sehlt: die stille Große.

Auch auf den protestantischen Kirchenbau baben die Stilwandlungen der modernen Baulunst natürlich eingewirkt. Aber nicht darin liegt das, was ihn charakterisiert, sondern darin, daß ihm jede einheitliche Richtung abgeht. Es wurde in allen protestantischen Ländern nicht wenig gebaut und man gestaltete die Kirchen in jeder möglichen sorm: man baute mehrschiftige Hallen und einschiftige Sale: man gestaltete diese quadratisch oder zetechteckig, odat oder freisrund, so man glaubte etwas besonderes gefunden zu haben, indem man zwei Hallen im rechten Winkel auseinander tressen ließ; man bedeckte die Kirchen wie früher mit Steingewölben, oder man wählte ein Holzgewölbe, oder noch lieber die flache Decke. In der mannigsaltigsten Weise tourden besonders auch die schier nirgends sehlenden Emporen behandelt, das des bescheidene Gänge, dalb als vornehme Logen. Wan stellte den Altar bald in den Chor, dalb in die Kirche, hier an eine Langseite, dort an eine Schmalseite, wohl auch in die Mitte, ebenso die Kanzel bald zwischen die Bankreihen, dalb hinter den Altar und dann wieder vor ihn.

In biefer Mannigfaltigfeit bes protestantischen Kirchenbaues hat fich ein Reichtum an Erfindungsgabe bewiefen, ber bem ber fatholifden Architeften ber nachreformatorifden 86 Beit ohne Zweifel überlegen ift. Aber jur herrichaft ist teine Form gefommen. Denn so oft man auch das Urteil horen kann, in diesem oder jenem Bau sei der echteste und eigentlichste Topus der protestantischen Kirche gegeben, so zweiselt doch kein Bernünftiger daran, daß solche Urteile Sape ohne Gehalt find. Es giebt keinen Typus der protestantifden Rirde, fo wenig es feit bem Beginn ber Renaissance einen folden ber tatbolifden 40 Rirche giebt. Und mir wenigstens scheint es vergebliche Dube, einen folden erfinden gu twollen. Am unmöglichsten ist ber Bersuch, ihn von bogmatischen Gefichtspunkten aus zu konstruieren. Wer bem Archtitekten die Aufgabe stedt, den Grundsatz bes allgemeinen Prieftertums burch bie Beftaltung bes Raums auszusprechen (vgl. bas fogenannte Wickbabener Brogramm Rr. 2), handelt ebenjo vernunftig, wie einer, ber von ihm verlangen 45 wollte, er folle den Begriff Kontrapunkt burch die Gestaltung eines Konzertsaals zur Un= ichauung bringen. Denn bie Baufunft ift nicht bagu ba, bogmatifche Gebanken ausausprechen, jondern praftifchen Bedurfniffen ju bienen: ber Breckgebante, nicht bie bogmatifche Borftellung beberricht fie. Daß zwedmäßige Kirchen unter Berwendung ber berfdiedenen Bauftile hergestellt werben tonnen, geigt Die Erfahrung. Die Die Dinge liegen, 60 tverben wir beshalb über einen weitgehenden Eflefticionuis in Bezug bes Stils nicht hinaustommen. hier entscheiben aber nicht firchliche Gebanten, sondern neben ber Rücklicht auf die verfügbaren Gelbmittel die auf die Umgebung der Rirche und den baulichen Charafter des Ortes. Go verfehlt es war, daß man seiner Zeit die Glisabethkriche in Rurnberg mit ihrem Saulenportitus und ihrer Auppel zwischen ben weißen Turm, das 55 Spittlerthor und bie Jatobsfirche fette, ebenfo verfehlt mare es gewesen, zwischen bem Berliner Colog und bem neuen Museum einen Dom im Stil von Rotte Dame gu bauen. Wenn die beutiden Rirdenregierungen ben gotischen Stil bevorzugen, Eisenacher Regulativ Dr. 3, fo giebt es einen fachlichen Grund hierfur nicht. Der follte jemand alauben, bag die Baulefirche in London ein Berftog gegen die "Burbe bes driftlichen so Kirchenbaues" sei? Ich fürchte, baß die Bevorzugung ber Gotik einer ber Gründe ist, weshalb viele moderne Kirchen so wenig Individualität haben. Ohne sie aber ist ein Kunstwerk von bleibendem Wert nicht benkbar. Saud.

Roimeterien (bie altdriftlichen Begrabnisftatten). - I. Ramen. Unter 5 ben berichiebenen Bezeichnungen für bie Plüte, an benen bie Chriften ber erften Jabr hunderte zur Grabesruhe bestattet wurden, steht an Häusigkeit und wohl auch an Alter κοιμητήριον und coemeterium mit den dulgären Nebensormen κυμητήριον, cymiterium, cimiterium, clymiterium u. bgl. voran. Zwar fehlt noch xountifolov in da LXX und im MI, wohl aber begegnet hier noguandar im wortlichen und übertragenm 10 Sinne. In MI übertwiegen fogar bie Stellen, wo biefes bom Schlaf ber Toten aus gesagt wird. Bgl. Mt 27, 52; AG 7, 59; 13, 36; 1 Ko 7, 39; 15, 6, 18, 20, 51; 1 Th 4, 13 ff.; 2 Pt 3, 4; Mt 28, 13; Lc 22, 45; Joh 11, 11 f.; AG 12, 6: 1 Ko 11, 30. Während κοιμητήριον bei den Griechen sehr selten erscheint — nach Athenaus nannten bie Areter ein Bimmer jum Beherbergen bon Gaftfreunden zo-15 μητήριον; vgl. Henr. Stephanus, Thesaurus Graecae linguae s. v. κοιωςrifotor - wird es bei den Chriften und Juden häufig in der Bedeutung von Einzelund Familiengrust und Friedhof angetrossen, gleichviel ob diese an ober unter der Erdobersläche angelegt sund. Als Belege für κοιμητήσιον — Einzels und Familiengnebseien erwähnt die christl. Inschriften Corp. Inscriptionum Graec. IV n. 9298. 9304 20 bis 9306. 9310—9316 u. s. w. M. A. Ramson, The cities and dishopries of Phrygia vol. I part. II (1897), p. 530. 539. 559 sq. 719 sq. 733; E. Banet, De titulis Atticae christianis n. 2. 3. 4. 6. 7 u. j. w.; Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2517. Corpus Inscriptionum Latinarum XI n. 1700, und bic jübijden Inschriften Babet, 1. c. n. 121. 122. In Phrygien erscheint neben xoungroov und 25 noch weit häufiger wie bieses als Bezeichnung für das chriftliche Familiengrab hocher Bgl. Ranjan, 1. c. p. 517—522. 524—526. 528—539. 560. 718. 730. 737. Auch foult found biefes Bott vor. Bal. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 1895, p. 259. Κοιμητήφιον (coemeterium) - Frieddof frant ichon Tertullian, de anima c. 51. Beitere Beifpiele f. de Roffi, Roma sott. I, p. 85 sq.; 211 sqq. 30 Bullettino 1890, p. 58. RDS 1891, S. 5 ff. Den vielen Fallen, wo zorgenzigen und coemeterium mit ihren Nebenformen auf ben Inschriften und in der Litteratur ba Chriften und Juden gefunden werden, steht m. 28. nur ein einziger gegenüber, wo beidniche Graber coemeteria genannt ju fein icheinen. Bgl. Corpus inscriptionum Lat. VIII n. 7543: coemeteria. memoriae gentis Lepidiorum etc. Aber gescht auch, diese Inschrift aus 25 Conftantine wurde von Beiben ftammen und Beiben gewihmet fein, fo wurde boch eine folde Ausnahme ber Regel gegenüber, daß die Beiben für ihre Graber in taufenden von Rallen andere Bezeichnungen wählten, nichts bebeuten. Dag aber wirklich ber Musbrud Roimeterien als ein spezifisch driftlicher und judischer galt und barum von beibniche Seite als etwas Frembartiges angesehen wurde, erhellt aus Ebiften romifcher Rager mit 40 ihren τὰ καλούμενα κοιμητήρια. Bgl. Gufebius, Hist. eccles. VII, c. 11. 13. 3n berfelben Bebeutung wie coemeterium vermendeten gelegentlich bie lateinisch rebenden Chriften accubitorium, womit von Saufe aus ein Raum jum Speifen bezeichnet wurde. Bgl. Corpus inscript. Lat. VIII n. 9586; be Roffi, Roma sott, I, p. 86. 106; III, p 427. Beigen biefe Borter, baß fie von bem driftlichen Glauben mit Gedanten 45 und hoffnungen verknupft wurden, die in bem Tod einen Schlaf und in ben Grabstauen

und Hoffnungen verknüpft wurden, die in dem Tod einen Schlaf und in den Grabstauen eine Schlastammer sahen, so geschaft dies natürlich in einem höheren Sinne wie der den Heiden, die wohl auch euphemistisch den Tod als Schlaf bezeichneten, dabei aber den ewizen Schlaf meinten. Zu somnus aeternus vgl. z. B. die heidnische Inschrift Corpus inscriptionum Lat. X n. 6706.

Neben den erwähnten spezisisch driftlichen Ausbrücken sitte die Begräbnisstatten kenner Litteratur und Inschriften noch eine Reihe von Bezeichnungen indisserenter Natur. Jadem ich an dieser Stelle die untwichtigeren beiseite lasse, neune ich zunächst hypogaeum und wardyaw, womit die Lage der Grabstätte unter der Erdobersläche getennzeichne wird. Hypogaeum (ypogeu) liest man auf einer Inschrift in einem der ältesten Leite der Domitissatatombe zu Rom, wo es sich auf eine Familiengrabsammer bezieht. Est de Ross, Roma sott. I, p. 109. Karayaw bietet eine Inschrift unbekannter herfunkt dar. In der betr. unterirdischen Erust standen zwei Sarkophage; über ihr lag ein Plas mit Saulenbassen und gärtnerischen Anlagen. Bgl. de Ross, 1. e. 111, p. 432. Este die so twurde auch auf heidnischen Inschriften von dem an der Obersläche der Erde gelegenen

Teil ber unter bemselben gelegene einer Privatgrabanlage durch hypogaeum unterschieben. Bgl. Corpus inseript. Lat. X a. 3037. In der modernen Terminologie werden Hypogaen nicht bloß keinere, sondern auch größere Grabanlagen, Hamilicugrüste und Gemeindefriedböse, genannt, sosene diese unter der Erdoberslache ausgehöhlt sind. — Oft sindet sich bei den Lateinern area. Auch den heidnischen Gradinschist sind area und bareola nicht iremd. Bgl. 3. B. Corpus inseript. Lat. X a. 6706. 7307. Aber, soviel ich sehe, wird damit nur ein Teil von heidnischen Begrähmisanlagen bezeichnet, während in Rordastiska die christischen Friedhose vielsach areae genannt wurden. Bgl. Tertullian, Ad Seapulam c. 3. wo neben areae sepulturarum auch bloß areae vorkonnt, und Corpus inseriptionum Lat. VIII n. 9585, dazu de Rossi, Bull. 1864, p. 25 sqq. 10 Roma sott. I, p. 86 sq. Bis sett ist area — Friedhos nur in Afrika nachgewiesen. Jedoch bat man sich nach de Rossis Borgang daran gewöhnt, alle altehristlichen Gottesächer, unter steiem Himmel angelegt, als areae zu bezeichnen. Merkwurdigerweise hat sich auch der Ausdruck daromor in das Christentum himidergerettet. Ugl. Hamsay 1. c. p. 524. Archaologisch-epigraphische Mittheilungen aus Osterreich-Ungarn Jahrgang 8, 1884, 16

Runger wie die erwähnten Rörter ift Ratasombe, bem es aber tropbem gelungen ift. politeumlicher zu werben als jene. Seigen boch in ber Gegenwart nicht blog bie unterirbijden Grabanlagen ber alten Chriften, fonbern vielfach auch biejenigen ber alten Juben und anderer Religionen und Boller Ratalomben. Go begegnet biefer Rame ale Bezeichnung 20 ber Graber, Die Die Ureinwohner ber fanarifden Infeln ausgehohlt haben, und ber alten Steinbruche ju Baris, in benen bie auf ben bortigen Rirchhöfen ausgegrabenen Gebeine untergebracht find. In ber Litteratur wird Ratalombe erstmals in Berbindung mit bem nabe ber Via Appia vor Rom gelegenen Cirlus des Maxentius angetroffen, indem es von bem Erbauer beißt : feeit et eireum in catecumbas. Bgl. Mommsen in den Ab: 25 bandlungen ber philol. bift. Alaffe ber Sadf. Befellschaft ber Wiffenschaften, 1. Bb. G. 648. Im Aufammenhang mit einem driftlichen Friedbof ist jedoch ber Ausbruck nicht vor bem Chronographen vom Jahre 354 nachweisbar. Bgl. bafelbft S. 631. Die hier in ber depositio martirum porliegende Angabe XIII. kl. Feb. Fabiani in Calisti et Sebastiani in Catacumbas zeigt, bag bie St. Cebaftiane-Begrabnieftätte an ber appifden so Strafe um bie Ditte bes 4. Sabrbunderts bie Bezeichnung in Catacumbas führte, wie ctiva des Coemeterium SS. Petri et Marcellini als ad duas lauros ober des Coemeterium Pontiani als ad ursum pileatum Erwähnung geschicht. Diese Benennung blieb Sabrbunderte lang auf ben alteriftlichen Gottesader bei ber jegigen Gebaftignelirche beschränft. Soviel befannt, ift Johannes Diafonus ber früheste Zeuge für bie Thatsache, so daß man auch andere driftliche Grabstatten und felbst folde außerhalb Roms catacumbae bieß. Bgl. Chronicon Episcoporum S. Neapolitanae Ecclesiae. Später wurde der Name, wie icon bemertt, noch mehr verallgemeinert. Go befannt aber heutjutage bas Wort ift, so wenig Sicheres weiß man über seine ursprüngliche Bedeutung. Um biese zu ergrunden, sind namentlich von Marchi, Du Cange, be Rossi und be Baal 40 Bersuche gemacht worben. Lel. Die Rachweise bei Kraus, Roma sotteranea 2. Aufl. S. 120; B. Schulte, Katalomben S. 39f. Am meisten Bahrscheinlichkeit hat aus ethmologischen und fachlichen Grunden bie Bermutung be Baals, ber fich auch Schulpe anichheft, für fich. Danach wurde ber Girtus bes Magentius und ber Cebaftiansfriebhof catacumbas = xarà xuufaç bezw. xara cumbas, "bei ber Schlucht" genannt, weil 45 in ihrer unmittelbaren Rabe bas Gelanbe famt ber Via Appia fich bermagen fentt, bag man füglich noch jett von einer Schlucht iprechen tann. Neuerdings ist bier und ba ber Berfuch gemacht worben, fo 3. B. bon Rulafowelly, RDS 1894, G. 49 Unm., einer allzu baufigen Bermenbung ber Bezeichnung Ratatomben entgegenzuarbeiten. Der ruffische Belehrte unterscheibet gwifden Ratalomben und Grabsammern. Go richtig aber fein Bor- 60 geben betreffe ber unteritbischen Begrabnisstätten in Kertich auch ift, fo ift es boch anderwarts felbit für ben Sachgelehrten nicht immer möglich, haarscharf die Grenze zwischen Ratalomben und Grabkammern zu ziehen. Dazu konnnt, bag die großen Kreise fich kaum baran gewöhnen durften, nur die großen unter ber Erbe angelegten Koimeterien ber alten Chriftenbeit Ratafomben zu benennen.

II. Geschichte ber Koimeterienforschung. Da Kom unter allen Städten ber Welt die meisten Koimeterien besitzt und ein beträchtlicher Teil von ihnen verbältnissmaßig frühe erschlossen wurde, so beschaftigte sich Jahrhunderte lang die gelehrte Forschung fast ausschließlich mit den altehr. Begrabnisstatten der ewigen Stadt. Erst im 18. Jahrshundert tauchen gelegentlich einige außerromische aus der Bergessenkeit auf. Größeres w

Interesse für die Grabanlagen in geringerer und weiterer Entsernung von Rom wecke bas 19. Jahrhundert, das jugleich auch den Höhepunkt in der stadtrömischen Katakombenforschung bezeichnet. Demgenaß kann man in der Geschichte der driftlichen Koimeterien-Bissenichast zwei große Zeitalter unterscheiden, das der stadtrömischen und der allgemeinen Korschung, senes durch das 16.—18., dieses durch das 19. Jahrhundert begrenzt. Freisich hat die zweite Spoche noch nicht ihr Ende erreicht. — Zum solgenden voll. de Ross, Roma sotteranea t. I p. 1 sqq.; Piper, Einseitung in die monumentale Theologie, 1867, G. 695 ff.; F. X. Kraus, Ueber Begriff, Umsang, Geschichte der christ. Archäologie,

Freiburg i. Br. 1879. 1. Bon ber großen Welt bes unterirdischen Rom waren im 14. Jahrhundert met noch einige wenige Infeln befannt, in der Sauptlache bie Ratalomben S. Sebastiani und S. Pancratii. Erstere batte eine bervorragende Stelle in ben libri indulgentiarum und wurde barum viel von Pilgern aufgesucht. Im barauf folgenden Jahrhundert ertoeitente fich etwas die Renntnis der Roma subterranea. Gingelne Personen und fleinere ober 15 größere Gefellschaften, namentlich Frangielaner, brangen in die Calliffatatombe ein, und ber humanist Pomponius Latus, bas Saubt ber romifden Atabemie, und feine Genoffen kamen bei ihren Ausflügen auch in biefes Sppognum wie in basjenige bes Pratertatus und ber heiligen Betrus und Marcellinus. Indessen, abgesehen von einer bürftigen Notig bei Blatma, hielten es biese Besucher nicht der Mühe wert, in ihren Schriften auf die Kate-20 komben gurudzukommen. Ja, man wüßte kaum etwas von ihren Besuchen, batten sie nicht ihre Ramen ba und dort auf die Wande der Hopogaen geschrieben. Bgl. dazu befonders be Ross, Bullettino 1890 p. 81 sqq. und die bort mitgeteilte Litteraux. Während in der ganzen Renaissancezeit die bis dahin bekannten Katalomben die Rolle des Afdenbrobels gespielt, wurde bas unterirbifde Rom mit einem Echlage popular, ein Um-25 schwung, über ben man sich um so mehr wundern muß, als er nur durch die Auffindung einer neuen Grabanlage an der Via Salaria am 31. Mai 1578 herbeigeführt wurde Aber die an fich geringfügige Urlache batte eine große Wirlung, fie machte Epoche. Dem Die Entbedung brachte nicht nur gang Rom auf Die Beine, bas hinauslief, um zu ichaum und ju ftaunen, fondern fie mabnte auch die Gelehrten an eine lang verfaumte Bilidt. so Ugl. Baronius, Annales eccl. ad ann. 130 § II. RQS 1888, S. 209 ff. tam ber in erfter Linie Berufene, Cafar Baronius, ber Berfaffer ber Annales ocelesiastiei, über ein allgemeines Interesse nicht hinaus; und bas Gleiche gilt von ben zeit genöffischen Italienern. Go wurden benn brei Auslander, ber Spanier Alphons Cias conio somie die beiden Flamlander Philipp de Binghe und Jean l'heureux (Macarus) 36 die erften Pfabfinder der Katalombenforschung. Ciacconio wendete feine besondere Aufmerkfamkeit ben Malereien in ben Roimeterien der Jordani, ber Priscilla, Novella, ber Callift, ber Domitilla u. f. w. zu, die er durch eine Anzahl von Zeichnern kopieren lieb Aber biefe waren ber Aufgabe jo wenig gewachjen, bag fie jum Teil anftatt getreuer Ropin Rarifaturen lieferten. Bon ber Ungulänglichkeit namentlich ber Zeichnungen aus ba so Forbani-Ratatombe fiberzeugt, begann be Winghe fowohl neue Ropien berauftellen, als auch Material für beren Erklärung zu sammeln. Indessen wurde er mitten in da Arbeit 1592 von einem frühzeitigen Tode ereilt. Bgl. J. Wilpert, Die Katakomben-gemalde und ihre alten Kopien, 1891. Der Erforschung ber altebr. Bildwerke überhaupt widmete l'heureur 20 Jahre seines Lebens. Jedoch ftarb auch er, ohne die Frucht seiner 45 Studien in Drud gegeben zu baben. Erft 1856 veroffentlichte Garrucei bas Dlanuftrut: Hagioglypta sive picturae et sculpturae sacrae antiquiores praesertim quae Romae reperiuntur explicatae a Joanne l'Heureux (Macario). Freund ber but Gelehrten war Antonio Bosio, in bem um 1576 auf ber Insel Malta ber Columbus bo Natalemben geboren wurde. Schon ale Anabe nach Rom gekommen, studierte er bier Lute 60 ratur, Abilofophie und Jurisprudeng und wurde fodann neben feinem Dbeim, ber Geldafte träger ber Maltheserritter war, Sachwalter bes gleichen Orbens. Michtiger als biefer fen eigentlicher Beruf follte freilich feine Rebenbeschaftigung werben. Bermutlich war es m Jahre 1593, ale Bofio mit feinen Besuchen und Forschungen im unterirbifden Rem begann, die er ohne Unterbrechung bis zu feinem Tod 1629 mit ftaunenswertem Alak 55 und großem Erfolg fortschte. Bon ber richtigen Erkenntnis geleitet, bag bas Studium ber Roimeterien Sant in Sand geben muffe mit bem ber fie erlauternben Litteratut, burcharbeitete er Die Alten ber Dfartyrer und Kongdien, Die Rirdengeschichte, Die Ruden vater und firchlichen Schriftfteller u. f. w. Ans ibnen entnahm er bie Fingerzeige jur

Auffindung bon neuen Katatomben und Material zur Bearbeitung ber früher und von

797

Britif zu balten, und tvenn er namentlich in ber Wiebergabe feines Materials lange nicht bas lette Ziel erreichte (vgl. Wilpert, a. a. D. G. 66 ff.), tropbem bleibt ihm ber Ehrentitel, Die wiffenschaftliche Ratatombenforschung namentlich burch bie bon ihm in Unwendung gebrachte topographische Dethode begrundet ju haben und der größte Gelehrte auf Diejem Gebiet bis zu be Hoffi berab gewesen zu sein. 216 Bofio ftarb, war noch nichts s bon feiner Lebensarbeit veroffentlicht; aber feine Schate follten nicht untergeben. Dafür forgten in erfter Linie der Rarbinal Francesco Barberini und die Malteserritter. Nachbem ber Bater des Oratoriums, Giovanni Ceverano, Die ihm notivendig icheinenden Ergangungen, aber auch bedeutende Abstriche vorgenommen, gelangte 1632 das Werl an die Deffentlich feit: Roma Sotteranea opera postuma di Antonio Bosio Romano antiquario 10 ecclesiastico singolore de'suoi tempi. Compita, disposta, et accresciuta dal M. R. P. Giovanni Severani da S. Severino . . . Roma 1632. Bosio hatte bereits an eine lateinische Bearbeitung seines Wertes gebacht und auch damit begonnen. Ohne biefe Borarbeit zu berüchsichtigen, lieferte Baolo Arunghi eine lateinische Abertragung, Die leider vielfach von ihrer Borlage abweicht: Roma Subterranea novissima in qua is post Antonium Bosium antesignanum, Jo: Severanum congreg. Oratorii presbyterum, Et celebres alios Scriptores antiqua Christianorum Et praecipue Martyrum Coemeteria, ... illustrantur ... opera et studio Pauli Aringhi Romani congreg. eiusdem presbyteri ... tom. I. II. Romae 1651. Es giebt wie von Bofio eine verfurzte Ausgabe, fo auch bon Aringhi Nachorude, Ausguge und eine 20

beutiche Uberfetjung, Die aber für wiffenschaftliche Zwede unbrauchbar find.

hatte man erwarten jollen, bag ber Stem, ben Bosio ine Rollen gebracht, fich zu einer machtigen Lawine entwidele, so zeigte die Zeit bis jum Ansang bes 18. Jahrhunderts, bag biefer heros eine einsame Große war und blieb. In den nachften Jahrgebnten nach Bofice Tob fteben bie Ratatomben unter bem Beichen ber Religuenfuche. Die 26 Soffmung, in benjelben noch ungablige Marthrerrefte zu finden, ließ Brivate und religiöfe Genoffenschaften von der Rurie sich die Erlaubnie ju Musgrabungen verschaffen, Die sie bann auch in ihrer Weife ausfilbrten. Um diese und den durch sie ber Katalombenwiffenschaft jugefügten furchtbaren Schaben zu verstehen, braucht man nur be Hoffis Rlagen und Unflagen über und wider die Beranftalter ber Grabungen, die oberften firchlichen Instangen 80 und die mußig zusehenden Gelohrten jener unheilvollen Zeit nachzulefen. Bgl. Roma sott. I, p. 46 sqq. Burben bamals in Rom die Roimeterien nut als großes Reliquienschaus behandelt und mighandelt, fo wendeten fich mehrere Protestanten nicht nur gegen bie Reliquiensucht, sondern liegen sich auch durch ihre Borniertheit bagu binreigen, die Ratatomben felbft als heidnische Daffengraber, für Etlaven und bas niebere 25 Bolt bestimmt (puticuli), u. bgl., ju diefreditieren. Einige englische Reisende haben das zweifelhafte Berdienst, mit dieser Ansicht von den Roimeterien den Reigen eröffnet zu haben. Ugl. G. Burnet, Some letters, containing an Account of what seem'd most remarkable in travelling through Switzerland, Italy, some Parts of Germany, etc. In the Years 1685, and 1686 (1708) p. 210 sqq.; War. Wilson, to Noueau voyage d'Italie, Fait en l'année 1688, II. partie (1691) p. 106 sqq. Wenn ihnen auch einige Deutsche mit ihren übrigens turgen atabemischen Gelegenheitsichmiten nachgetappt find, fo tann man biefe bis zu einem gewiffen Grabe bamit entidulbigen, bag fie nicht mit eigenen Augen bie Ratalomben geseben batten. Bal. E. S. Cuprian, De ecclesia subterranea liber, Helmstadii 1699; Beter Rom, Dissertatio Historico-Theologica de Catacombis seu cryptis sepulchralibus etc., Lipsine 1703. Bon ben beiben Abbandtungen Rehmels, Die be Hoffi und Rraus unbefannt blieben, ift mir nur die eine juganglich: De Catacumbis Romanis Dissertatio posterior partem criticam continens, sententiis Aringhii, Bosii, Mabillonii, Fabretti et Ciampini modeste opposita in Academia Lipsiensi ... proposita a so M. Amando Gotthold Fehmelio, Lipsiae 1713.

Das 18. Jahrhundert sab in der römischen Ratakombensorschung ein Epigonengeschlecht, nicht besabigt oder nicht gewillt, das Erbe eines Bosio nach allen Seiten zu mehren. Zwar hätte Rassacke Fadretti durch sein Amt als Kustos der Ratakomben, auch wenn sich dieses nur zunächst auf die Reliquien bezog, Gelegenheit und, wie sein epigraphisches Haupt so werk zeigt, das Zeug gehabt, um die Kücke, die der Columbus der Ratakomben zunächzelassen, annähernd auszusullen; aber er beschränkte sich auf kurze Mitteilungen über die Entdeckung se eines Cometeriums an der Via Latina und Ladicana. Ugl. Raphaelis Fadretti Gasparis k. Urdinatis inscriptionum antiquarum quae in aedidus paternis asservantur explicatio et additamentum, Romae 1699, p. 545 sag. Weit so

größere Materialien veröffentlichte Marc' Antonio Bolbetti in feinen Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri, ed antichi cristiani di Roma . . . Libro I. II., Roma 1720, die fich auf eine mehr ale breißigjahrige Thatigfeit in ber gleichen Stellung, bie vorbem Sabretti befleibet, ftichen. Indeffen bieje amtliche Wirkfamfeit war fo weng s einwandsfrei, daß fie Bilbert "frommes Unwefen" nennt (vgl. ROS 1888 S. 9) und Marucchi von ibr ale ber eines "frommen Bandalen" fpricht (vgl. Guide des Catacombes Romaines p. 132); und fein Budy mußte schon barum in falfche Bahnen geraten, weil ihm als Saupt aufgabe eine apologetische bezw. polemische gestellt war, namlich Mabillons de cultu sanctorum ignotorum fowie Burnet und Diffen zu befampfen. Tropbem batte Bel-10 betti ber Archaelogie bie wichtigften Dienfte leiften tonnen, ware er bei feinen "Forfchungen" mit Gorgfalt anftatt mit "gewohnter Nachlaffigteit" verfahren. Bigl. Wilbert, a. a. D. Bahricheinlich wurde fich Gievanni Marangoni, ber Belbetti ebenfo wie ber gleich ju nennende Gelehrte in feiner amtlichen Thatigkeit unterftupte, ben erften Plat unter ben Ratatombenforicern bes 18. Jahrhunderte erworben baben, batte nicht eine Feuerebrunft 16 fast alle feine Rollettaneen vernichtet. Aus ben wenigen Trummern ging fpater feine treivolle Monographic Acta S. Victorini illustrata, Romae 1740, berbor. Gine glio tuchtige Spezialarbeit über bie Goldgläser lieferte schon vorber Filippo Buonarroti mit seinen Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure trovati ne' cimiteri di Roma, Firenze 1716. Weit weniger als ihr Rebentitel Roma 20 sotteranea emarten lant, bieten bie Sculture e Pitture Sagre estratte da i cimiteri di Roma pubblicate dagli autori della Roma sotteranea ed ora nuovamente date in luce colle spiegazioni, tomo I. II. III., Roma 1737 1754, bar. 3hr lla beber, ber Florentiner Giovanni Gaetano Bottari (1689 1775), ber mit feiner Arbeit und beren Anlage bem besonderen Befehl bes Papites Clemens XII. entsprach, arbeitete, ab 25 gesehen bon einem furgen Unhang, nur mit bem Bilbermaterial Bolios, ohne jeboch auch von diesem seine Texte ju entlebnen. Bielmehr schrieb er ju ben Abbildungen Bofios eigene Erläuterungen, peinlich bemüht, dogmatifden und bogmengeschichtlichen Grorterungen aus bem Wege zu geben.

Bereits 1692 fanden auch die Katalomben Neapels Beachung in einem freilich unso genügenden Bericht Carlo Celanos. Byl. dessen Delle Notizie del Bello, dell' Antico e del Curioso della città di Napoli Giornata settima. Im 18. Jahrbundert solgen ähnliche Arbeiten für Siedien, Castellamare und Reapel. Byl. Delle antiche Siracuse vol. I, che contiene i due Libri della Siracusa illustrata da D. Giacomo Benanni ecc., Palermo 1717. Octavius Cajetanus in Petr. Burmann, Thesaurus sa antiquitatum et historiarum Sieiliae Vol. II, Lugd. Bat. 1723, p. 122 sqq. Pius-Thomas Milante, De Stabiis, Stabiana ecclesia et episcopis ejus, Napoli 1750. Alexius Aurelius Pellicia, De Coemeterio, sive Catacumba Neapolitana, enthalten in bessen De christianae Ecclesiae, primae, mediae, et novissimae aetatis politia, tom. IV, Vercellis 1785, p. 1—183. Byl. auch tom. III, p. 321 sqq. 2. Die weiten Kreise, die Mintelmanns Personlicheit und Wirtsamseit auf dem

2. Die weiten Kreise, die Winkelmanns Personlickeit und Wirksamseit auf den Gebiet der Archäologie und Kunstgeschichte zog, berührten nicht unmittelbar die Katalomben. Erst Seroug d'Agincourt, der seit den letzten Jadrzehnten des 18. Jahrdunderts im Anschluß an Winkelmann die Geschichte der Kunst am Ende des driftsichen Altertums und im MU erforschie, stellte in römischen und außerrömischen Kometerien em 45 geschendere Studien an, die in seiner Histoire de l'art par les monuments depuis

sa décadence au 5 due siècle jusqu'à son renouvellement au 15 due siècle, 6 voll., Paris 1809—1823, niedergelegt wurden. Die französische Originalausgabe ofschien auch in italienischer und deutscher Bearbeitung, diese unter dem Titel: Sammlung von Denkmälern der Architektur, Sculptur und Malerei vorzugsweise in Italien von

50 4. bis zum 16. Jahrhundert. Gesammelt und zusammengestellt durch J. B. L. G. Serem d'Agincourt, nebst Einseitungen und erläuterndem Texte. Revidert von A. Ferd, von Quak, 1840. Daß d'Agincourts Angaden und Abbildungen mit großer Vorsicht aufzunehmen sind, hat neuerdings Wilpert sur die Malereien nachgewiesen. Pgl. die Katasomben gemälde u. s. w. S. 70 ff. Größeres Unheil und unermehlichen Schaden richtete er abs badurch an, daß er eine Reihe von wertvollen Katasombendildern von ihrem Junder nahm, um sie in Musen u. dgl. unterzubringen, in Wirklichteit jedoch meistens in wertlose Mörtelteile zerkuckete. Obwohl weit weniger bekannt als der französische Gelebrik erwarb sich doch weit größere Verdienste als er um die Katasombensorschung der italiensche

Mathematiker Giuseppe Settele, ber schon vor seiner Ernennung jum Konservator der Go Ratatomben genau Buch über die Inschriftenfunde und hernach auch über die joningen

Entbedungen in ben Rouneterien führte. Bal. barüber wie über bie weiteren abnlichen Mufzeichnungen bis 1851 außer be Rossi, Roma sott. I, p. 64 noch MDS 1898 S. 333 360. 1899 S. 1-16. Babrend Settele mehr in ber Stille arbeitete, trat Wilhelm Roftell 1830 bor ein großeres Bublitum mit feinen "Roms Ratalomben und beren Alterthumer" enthalten in Platner, Bunjen, Gerhard und Rojtell, Beidreibung ber Stadt Rom 1830 5 bis 1842, 1. Bb S. 355-416. Es ift bies bie erfte größere Arbeit, bie auf Grund eigener Anschauung ein evangelischer und beutscher Gelehrter über bie Ratakomben lieferte, von de Roffi ebenfo gunftig beurteilt wie bie neun Jahre fpater veröffentlichte tuchtige Monographie bes evangelischen Gefandtschaftepredigers in Reapel, Chrift. Fr. Bellermann, Uber Die altesten driftliden Begrabnieftatten und besondere bie Ratafomben zu Reapel mit ihren 10 Wandgemalben, Hamburg 1839. Zweichen biese beiden Publikationen fallen die Schriften Racul-Roccites, Trois Mémoires sur les antiquités chrétiennes des catacombes, querit in ben Mémoires de l'Acad. des Inscr. et Belles lettres, Tome XIII, 1838, und sobann auch ale Separatauegabe gebruckt, Discours sur l'origine, le développement et le caractère des types imitatifs qui constituent l'art du Christianisme, is Paris 1834, Tableau des Catacombes de Rome, 1837, tworin ber Berfaffer ber gangen bisberigen Auffassungeweise baburd ben Krieg ertlart, bag er im Unichlug an ben an fich richtigen Cat un art ne s'improvise pas eine vollfommene Abhangigfeit ber driftlichen von der heidnischen Aunft nach Gorm und Inbalt nachzuweisen fich bemubt. Dieje revo-Intionare Tenbeng machte begreiflicherweife Auffeben, aber fie vernochte bie besonnene For= 20 schung nicht aufzuhalten. Schon mar ja damals de Rofft jum Jungling berangewachsen, um bald darauf auch mit seiner Arbeit einzusepen. Borerst stand allerdings noch sein archaologischer Lehrer, ber Zesuitenpater Giuseppe Marchi, im Borbergrund, ber als Rache folger Cetteles burch feine antliche Obliegenheit auf Die Koimeterien gang besondere bingewiesen mar. Er wendete fein hauptintereffe ber Ratatombe ber St. Agnes bezw. bem 26 Coemeterium Ostrianum ju, wo unter femer Leitung ausgebehnte Ausgrabungen beranfialtet murben. Das Ergebnis berfelben, foweit bie Architeftur in Betracht tommt, jus fammen mit feinen Studien über Die bauliche Beschaffenheit anderer romischer Sphogaen leate Marchi in bem Berte Architettura della Roma sotteranea cristiana. 1844. nieber. An biefen Band follten fich einige weitere über bie alteristliche Architeftur an ber so Erdoberfläche, die Malerei und Stulptur anschließen, für die ber Bejamttitel Monumenti delle arti cristiane primitive nella Metropoli del Cristianesimo gewählt war. Aber ber gelehrte Befuit gab ichliehlich seinen Blan auf, veranlaßt burch bie ungunftige Lage feines Orbens in ben Jahren 1848 und 1849, bas Ericheinen bon Berrets Les catacombes de Rome und mehr noch durch die Uberzeugung, zu der er sich allmählich 35 hindurchgerungen, daß ber Roma sotteranea nur eine topographische Behandlungsweife fruchten konne. Freilich er selbst hielt sich für zu alt, mübe und schwach, um biese ge-waltige Ausgabe losen zu konnen; dagegen entsprach es seinen Wünschen, daß das Riesen-wert den Handen seines Schülers und Freundes de Ross awertraut wurde.

Giovanni Battifta be Rossi ward am 23. Februar 1822 in Rom geboren. Im 40 Collegium Romanum vorgebildet, bejog er bie Universität feiner Naterstadt, bie alte Sapienga, um Jurieprubeng ju ftubieren. Große Begabung, gepaart mit eifernem Fleife, geichneten ben Gomnafiaften und Loceiften aus, und fie bewirtten es auch, baf ber Stubent am Enbe feiner Universitätsjahre 1843 unter außergewöhnlichen Ebren jum Dofter beiber Rechte promobiert wurde. Bereits bei bem Anaben zeigte fich eine ausgesprochene is Borliebe fur bie Monumente ber Bergangenbeit. Darum glaubte auch fein Bater bem erft Elfjabrigen fein geeigneteres Geburtstagsangebinde als ein Exemplar bon Bofios Roma sotteranea ichenfen ju follen. Die naturgemaß anfange mehr allgemeinen Reigungen verbichteten fich infolge entsprechender Spezialstudien und bes personlichen Umgangs mut Marchi, ben be Roffi haufig in Die Ratatomben begleitete und bei feinen Forfchungen 60 unterftunte, nach und nach ju bestimmten Zielen und Aufgaben. Unter biesen fteht zeitlich voran ber ichon von dem Studenten ins Auge gefaßte Plan einer fritischen Sammlung und Bearbeitung der driftlichen Inschriften Roms, der benn auch nach vielen mubseligen Vorarbeiten im Jahre 1861 fich zu verwirklichen begann. Egl. darüber und die sonstigen epigraphischen Berte de Hoffis oben Bo IX S. 171. Rachdem er in den Jahren 1849 66 bie 1854 ichon 35 Muffage und Abhandlungen meiftens über Thomata aus ber flaffichen und driftlichen Inschriftenfunde veröffentlicht hatte, lieferte er 1855 auch die erste glangende Brobe von feinem archaologischen Ronnen burch bie Monographie De christianis monumentis lydur exhibentibus, enthalten in J. B. Pitra, Spicilegium Solesmense tom. III, p. 545-577. Diefer erften Brobe folgte bernach eine febr ftattliche Reihe pon 60

Büchern, Broschüren und Abbandlungen. Dgl. die Titel im Albo dei sottoseritti pel busto marmoreo del Comm. G. B. de Rossi etc., Roma 1892, p. 31 sqq.; de Rossi, Bullettino 1894 p. 130. Was insbesondere seine Forschungen in den altebristlichen Noimeterien angeht, so wurde er in den Jahren 1849 bis 1851 mit der Leitung von Auss grabungen in ben Natafomben des Prätertatus, fowie der heiligen Betrus und Marcellinus betraut. Die Erfahrungen, Die de Rofft babei fammelte, fuhrten bazu, daß bie Babrhunderte alte Willfür bei ben Ausgrabungen aufgegeben, eine befondere Commissione di sacra archeologia ale Auffichtebehorbe fur die Roimeterien eingesett und biefer jum Awed von neuen Grabungen ein festes Jahreseinkommen von bem Bapit überwiesen wurde. 10 Die erften großartigen Entbedungen be Roffis trupfen fich an die Ratatombe bes Callift. 1849 fand er ein Bruchftud von ber Grabichrift bes Bifchofe Cornelius in einem Weinberg an ber Via Appia. Diefes benutte er ale Wegtveifer jum Grab des Bifchofs, und lesteres bintvieberum gusammen mit bem Studium ber Pilgerbucher zeigten ibm Die Biade gur Auffindung ber fog. Bapitrypta fowie ber anderen Teile bes Coemeterium Callisti. 15 Bielten manche be Roffie Rermutungen und Mombinationen, die er anläglich der Ermitte lung des erwähnten Fragments und hernach aufstellte, für bloße Phantasterei und suchen sie deshalb Pius IX. gegen den trefflichen Gelehrten einzunehmen, so wurde er durch die überraschenden Ergebnisse der Ausgrabungen glanzend gerechtsertigt. Bon den zahlreichen ipateren Entbedungen erregten großtes Muffeben Diejenigen in ben Ratatomben ber Domi-20 tilla und Priscilla, wo u. a. die Graber ber Flavier und ber Acilii Glabriones jum Borschein kamen. In seiner Roma sotteranea wollte de Rossi alle alteristitien Fred bofe Rome in topographischer Reibenfolge monographisch behandeln. Dabei follten Lute ratur und Monumente, Geschichte und Archaologie Sand in Sand geben. Indeffen mat es ihm leider trop angestrengtester Arbeit und eines verhaltnismaßig langen Lebens nur 25 bergonnt, seine Absichten hinsichtlich ber Ratasomben bes Callist und ber Generofa ber mitliden zu fönnen in La Roma sotteranea cristiana Tomo I 1864, Tomo II 1867, Tomo III 1877. Eingeleitet wird ber erfte Band burch Prolegomena über bie Beich die ber fla: takombenforschung und das Cometerialwesen, die ebenfo grundlegend find als die Aussuhrungen über bie Anlage, Die Grabformen u. f. w. der altdriftlichen Friedhofe im 3. Buch bes 3 Bantes. so Angehangt ift bem 1. Band eine Analisi geologica ed architettonica und bem 3. Band eine Appendice architettonica e fisica von Michele Stefano de Roffi, der feinem großen Bruder als Architekt und Naturwiffenichaftler gur Geite trat und fich befondere Berbienite burch die Herstellung der Plane für die Roma sotteranea erwarb. Hatte ber schaffenefrendige We lehrte, als er den ersten Band seines großen Werkes der Offentlichkeit übergab, und auch 25 noch bernach ber hoffnung gelebt, außer ben driftlichen Roimeterien in der nachsten Umgebung Rome auch Diejenigen in ber weiteren Umgebung, fotvie die altjubischen Begrabnisftatten bearbeiten ju tonnen, fo fab er es fpater febr gerne, baf Enrico Stebenfon bie Arbeit für die suburbicarischen und ber Schreiber Diefer Beilen Diejenige fur Die jubifden Friedhofe übernahm. Indeffen, wenn es auch bem Meifter nicht gelang, feine Roms 40 sotteranen ju vollenden, fo fonnte er boch einige Teile bes großen Gebautes naben unter Dach bringen und für bie anderen wenigstens bie Fundamente legen und wertvolle Baumaterial bereit ftellen. In biefer Sinficht tommt fowohl feine litterarifche Sinterlaffen schaft als auch sein Bullettino in Betracht. Jene gelangte nach seinem Tobe in die Batilanische Bibliothek, wo sie jetzt als Cock. Vat. 10612—10643 ausbewahrt wird. Bzl. 45 Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 1899 p. 253-255. Dicco, unter dem Titel Bullettino di archeologia cristiana 1863 von de Rossi ins Leben gerusen, er fchien anfange monatlich, fpater vierteljahrlich bis jum Tobe feines Berausgebers. Bu im Bormort bes erften Jabrgangs bemerft ift, war es bestimmt, ber driftliden Archaologie, namentlich ber Ratasombenforschung, und ber Epigraphit in und außerhalb ber erwam so Stadt zu bienen, ein Brogramm, bas be Roffi bis in die Zeit hinein, wo er infolge femer letten Arantheit faum nicht die Geber zu balten vermochte, gewissenhaft burchfuhrte. Die wohl diese Zeitschrift mit wenigen Ausnahmen lediglich Arbeiten von ihm entbalt, war fie body in ben Jahren 1863-1894 bas bebeutenofte Organ fur Die gefamte derftliche Altertumsforschung. Denn taum ein Gebiet berfelben blieb be Roffi fremb. Wo er aber 66 auswarts nicht personlich mit seinen Forschungen einsetzen konnte, ba teilten ihm wemig stens Freunde und Fachgenoffen die neuen Funde mit, die er bann in seinem Bullettino befannt gab und befprach. Freilich die wertvollsten unter allen den wertvollen Urbeiten, bie der große Gelehrte in Dieser und anderen Zeitschriften sowie in besonderen Buden niebergelegt hat, find Diejenigen über die romifden Ratafomben, für beren Erjoridung a to mehr geleistet hat als ergend jemand vor ihm, und schwerlich durste ihn auf begem Ge

biete in Zufunft jemand übertreffen ober auch nur einholen. Indem Marchis Lehrling und nachheriger Gehilfe mit flarem Blid bie Ungulanglichfeit ber Methobe feines gebrmeifters erfannte und fich ju Bojio jurudwendete, lieferte er fein archaologisches Denfterftud. Wenn er aber weiterhin als Entbeder, Forfcher und Schriftsteller felbst über ben Columbus ber Ratatomben binaustvucke, fo verbaifen ihm bagu nicht forvohl außere glud- 6 liche Umitande, wie 3. B. die dankenswerte materielle Unterstützung seiner Bestrebungen burch Bius IX. und noch mehr durch Leo XIII., als seine außergewöhnliche Begabung, bie mit ihrer fritischen Seite auch schwierigste Brobleme löfte, sein unermublicher Bleif, mit bem er fich bem Unterzeichneten gegenüber gelegentlich einmal als "halben Deutschen" bezeichnete, mabrent in Wirflichfeit ben beicheibenen Dann nur wenige Deutsche an Gleiß w übertroffen haben durften, und, burch fein Benie und feine Thattraft bedingt, fein ftaunenswertes Wiffen, das auch die tlaffiiche Altertumswiffenichaft, Die Geschichte u. f. w. umfpannte. Dant biefen Gigenichaften erwarb fich ber Gelebrte ichon bei Lebzeiten ein fast tanonisches Anjehen und ben Ehrentitel "Furft ber driftlichen Archaologie", bem namentlich antäglich feines 60. und 70. Geburistages Taufenbe von Berehrern, gefronte 16 Saupter, Freunde, Fachgenoffen u. f. w., bulbigten. Inbeffen nicht nur als Mann ber Biffenschaft war er eine Große ersten Ranges, sondern auch als Mensch. Um nur einige Buge aus biefem barmonischen Charafterbild zu nennen, so war es ausgezeichnet burch findliche Frommigteit, lautere Gesinnung, demutige Bescheibenheit und bergliche Freundlich: feit, Die bas Band gwifden ihm und feiner trefflichen Gemablin und Tochter ju einem 20 iberaus innigen gestalteten, die aber auch Frembe icon bei ber erften Begegnung ju feinen Berebrern und Freunden werden ließen. — Weitere Zuge aus seinem personlichen Leben f. in Paul Maria Baumgarten, Giobanni Battifta de Mosti, Koln 1892. Bon bem Berfasser biefer wohlgelungenen Sfige wird auch eine Biographie bes Meisters erwartet. — Bur Bervollstandigung der oben mitgeteilten Daten fei noch bemerkt, daß de Ross balb nach 25 feiner Doltorpromotion jum Scriptor ber batitanischen Bibliothef und fpater auch jum Brafelt bes driftlichen Museums im Batifan ernannt wurde. Daneben war er geitlebens als prattifcher Jurift thatig. Er mar Sachmalter frangofilder Bifchofe bei ber Aurie. Geine letten Lebensjahre trugen bas Gepräge bes Rreuzes. Im Oftober 1891 traf ihn ein Schlagfluß und labinte feine rechte Seite; und bamit begann ein langes Siechtum, bon bem ber 20 große Mann und Gelehrte am 20. September 1894 ju Caftel Gandolfo bei Rom burch einen fanften Tod erloft wurde.

Es verfteht fich von felbit, bag von einer Berfonlichteit wie be Rolfi nachhaltige Unregungen ausgingen, und die nachbaltigften für bas Gebiet, bem er jum Rang einer Biffenschaft verholten. Bunachst wurden seine Ratakombensorschungen in zusammensaffender Dar: 25 stellung von Gelehrten bes In: und Auslandes größeren Kreifen vermittelt, fo von Des= baffanne de Michement, Les catacombes de Rome, Paris 1870, in beutscher Uberjegung: Die neuesten Studien über die romifden Ratatomben. Bon Graf Desbaffauns be Richemont, Many 1872; 3. Spencer Rorthcote und M.A. Brownlow, Roma sotteranea, London 1878, II. ed. 1879; Paul Allard, Rome souterraine, Paris 1872, II. ed. 1874, 40 burch beren Beröffentlichungen auch in Frankreich bas zwar prachtig ausgestattete, aber in feinen Abbilbungen und in feinem Text, foweit biefer nicht von Le Blant und Renier frammt, vollig unzuverlaffige Berf von Louis Berret, Catacombes de Rome, vol. I-VI. Paris 1851—1855, an Boben verlor; Franz Laver Kraus, Roma sotteranea, Freis burg i. B. 1873, 2. Aufl. 1879; Ferdinand Beder, Rome altchr. Cometerien, Duffelborf 46 1874; Mariano Armellini, Le catacombe Romane, Roma 1880; id., Gli antichi Cimiteri cristiani di Roma e d'Italia, Roma 1893; Horace Marucchi, Eléments d'Archéologie chrétienne, I Notions générales, II Les Catacombes Romaines, Paris Rome 1900. Unter biefen Berten bieten besonders Die von Kraus und Marucchi auch tvertvolle eigene Studien bar. Indem ich von einer Aufzählung der popularen Schriften und so Brojduren in biefer Reibe absehe, erwahne ich weiter folde Gelehrten, Die ichon bei Lebzeiten de Roffis feine ben Ratatomben gewibmeten Arbeiten erganzten und nach feinem Sinfcheiben mit ber Fortführung feiner Forfchungen und bem Abichluß feiner großen Bublifationen betraut wurden. Das große Glud eines vieljährigen perfenlichen Umgange mit bem Deifter durften fich erfreuen die in Rom anfäffigen Italiener Giufeppe Gatti, Enrico Stevenson 55 (geft. 1898), Orașio Maruchi, Mariano Armellini (geft. 1896), Cofimo Stornaiolo, Bietro Groftaroja, Giufeppe Bonavenia und Robolfo Rangler, sowie die ebenfalls bort wohnenden Deutschen Unton be Waal und Joseph Wilbert, Die auch allesamt mit großeren ober fleineren wiffenschaftlichen Arbeiten die Litteratur über die romifchen Koimeterien bereichert haben. Die meisten biefer Arbeiten, sowie auch anderer Gelehrten Beitrage jur romischen so

und außerrömischen Koimeteriensorichung sind veröffentlicht in dem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana, bas 1895 an die Stelle von be Roffie Bullettino getreten ift, und in ber von be Baal jeit 1887 berausgegebenen archäologischen Abteilung ber Romifden Quartalfdrift für driftliche Alterthumstunde und Rirchengeschichte. Gie werben s bernach unter III ebenso verzeichnet wie diesenigen, welche in Buchsonn erschienen find. Bie bereits oben IX. Bb G. 171 bervorgehoben, ift bie Fortsetzung ber Inscriptiones ehristianae Urbis Romae in die Sand bes treubewährten Amanuenfis be Roffis, Gatti, gelegt, während außer ihm Marucchi, Wilhert, Croftarofa und Rangler bie Fortfubrung ber Roma sotteranea, beren 4. Band, Il cimitero di Domitilla sulla via Ardea-20 tina, bereits im Drud ist, übernommen haben. Unabhängig von der Roma sotteranea werben bemnächft ericeinen bie Malereien ber romifchen Ratafomben von Bilbert, ber fich schon feit Jahren als der hervorragendste Kenner ber romischen Gemalde ausgewiesen und fich bie archaologische Wiffenschaft zu lebhaftem Dant verpflichtet bat, indem er fie von ben Trugbildern ber alten Ropiften Ciacconios, Boffos u. f. w. befreite, völlig ober faft 16 bollig vergeffene Driginalbilber wieber ans Licht gog und viefe sowie langst befannte Bemalbe in guverlaffigen Reproductionen ber Forfdung erfdlog. Aft feine erwartete große Beröffentlichung als die erste Abteilung eines Corpus monumentorum christianorum gebacht, fo foll ihr bie herausgabe und Bearbeitung aller altdriftlichen Sartophagreliefe, barunter auch ber in ben Ratatomben gefundenen, womit ber Unterzeichnete von bem im 20 vorigen Jahre in Rom abgehaltenen zweiten internationalen Kongreß für driftliche Archaologie betraut wurde, als zweiter Teil folgen.

Sotvoll den römischen, als auch den süditalischen und sizilischen Katasomden wendete Bictor Schulze seine Studien zu, deren Ergednisse, soweit jene in Betracht kommen, zum Teil einen weit schärferen Gegensatz zu de Rossis Forschungen bezeichnen, als die Resultate, zu denen der französische evangelische Geistliche Théophile Roller in seinen mit der züglichem Bildermaterial ausgestatteten Les Catacomdes de Rome, Paris 1879. 1881, gelangte. Während Schulzes Ausstellungen namentlich über den alteristlichen Buderkeis Beranlassung zu heftigen Auseinandersehungen gaben, ersuhren seine Berdienste um die Ersorschung zu heftigen Auseinandersehungen gaben, ersuhren seine Berdienste um die Ersorschung zu heftigen Auseinandersehungen gaben, ersuhren seinen Betreich um die Ersorschung Ly. Die Katasomden von San Gennaro dei Poveri in Reapel, Jena 1877; De Christianorum veterum redus sepuleralidus, Leipziger Habilitationsschift, Gotha 1879; Archäologische Studien über altehristliche Monumente, Leien 1880; De Katasomden, Leipzig 1882; Archäologischer altehristlichen Kunst, München 1895. Gegen Schulze schrieb u. a. Wileert, Principienstragen der dr. Archäologie, Freiburg i. Br. 1889.

Rie in den beiden Jahrhunderten verher, so lenkten auch im 19. und noch vor Schulze außer dem schon erwähnten Bellermann der Italiener ihr Augenmerk auf die Reapeler Katakomben. Bgl. Giuseppe Sanchez, La Campania sotteranea, Napoli 1833; Andrea de Jorio, Guida per le Catacombe di S. Gennaro de' Poveri, Napoli 1839; Ciovanni Scherillo, Le Catacombe Napolitane, Napoli 1869; id., Esame speciale delle Catacombe a S. Gennaro dei Poveri, Napoli 1869; id., Archeologia saera, Vol. I. Napoli, Torino 1875. Aus der allemeuesten Zeit ist diese noch Ferd. Colonna anzureihen. Bgl. Scoperte di antichità in Napoli dal 1876 a tutto il 1897 etc., Napoli 1898; Nuovo Bullettino di arch. crist. 1899, 106 die 108. 1900, 177—183. — In Sizilien, das von den christlichen Archäologen die mas Schulze herab recht steismitterlich behandelt worden war, wurde neuerdings mit vid Energie und schonen Erfolg begonnen, das Versäumte nachzubelen. Hier sind die verdienteiten Koimeteriensorscher Baolo Orsi, dessen vortressische Arbeiten in den Notizie degli seavi di antichità und in der RDS verössentliche Arbeiten in den Notizie degli seavi di antichità und in der RDS verössentliche Arbeiten in den Notizie degli seavi di antichità und in der RDS verössentliche Ind schungen zur Sicilia sotteranea, AMM I. M. XX. Bd III. Abth., Whinchen 1897, rühmliches Zeugnis getzu, und Bincenzo Strazzulla mit seiner Schrift Dei recenti seavi eseguiti nei cimiteri cristiani della Sicilia, enthalten im Archivio storico Siciliano, nuova serie, anno XXI, Palermo 1896, p. 104—188. Anderes s. unten unter III, A. j. — Von den wichtigeren Katasomben im übrigen Italien sanden im 19. Jahrhundert nur die zienigen von Chiusi größere Beachtung namentlich durch Giod. Battista Basquini, Breve

ragguaglio di un antico cimitero di cristiani in vicinanza della città di Chiusi detto Le Catacombe di S. Mustiola, Siena 1831; id., Relazione di un antico cimitero di cristiani in vicinanza della città di Chiusi etc., Montepulciano 1831; Domenico Battolini, Le nuove catacombe di Chiusi etc., Atti della Pontificia 60 Accademia di archeologia t. XIII (1855), p. 1—60; Ecleftino Cauchoni, Raggua-

Roimeterien 803

glio storico-archeologico di due antichi cimiteri cristiani della città di Chiusi, Modena 1853; Francesco Euterani, Le Catacombe e antichità cristiane di Chiusi, Siena 1872.

Das lebhafte Interesse, das sich im verstossenen Jahrhundert in steigendem Maße den Ratasonnben zuwendete, teilte sich auch der Ersorschung der unter freiem himmel gelegenen b Roimeterien mit. Auch auf diesem Gebiet war de Rossi der Baunerträger mit seinen Arzbeiten über römische und außerromische Begrähnisstatten an der Erdodersläche, verössentlicht hauptlächlich in der Roma sotterausen und im Bullettino. Durch ihn unmittelbar oder mittelbar beeinstußt wurden Edmond Le Blant, Franz Laver Kraus, Emil Hühner und Eh. Bapet, die Sand in Hand mit der Sammlung der alteristlichen Juschriften Franz- to reichs, der Abeinlande, Spaniens, Britanniens und Griechenlands auch die Eräber, aus denen dieselben stammen, mehr oder minder eingehend berückstägten. Diesen Gelehrten reihe ich an die Herauszgeber des Corpus Inseriptionum Graecarum und Latinarum sowie Dario Bertolini, der den Friedbos von Julia Concordia behandelte, Francese Bulié und seinen Ressen Luca Jelié, die Salona und seine Begrähnisstätten in ausgezeichneter is Weise bearbeiteten, und A. L. Delattre, St. Glell, R. Cagnat, Ch. Lars u. a., die wie der Gesamtardsöologie und Epigraphil, so auch der dr. Grabsunde in Nordassisch eine neue große Welt erschlossen. Die Litt. s. unten unter III, A, h; B, h, c, g — k und oben IX. Bb S. 169 ff.

Gegenüber der Schaffenöfrendigseit, die besonders seit de Rossis Auftreten sitr das 20 Abendland verzeichnet werden muß, fällt die Rücktandigseit der cometerialen Forschung im Orient doppelt auf. Mohl sehlt es namentlich in Reisewerten nicht völlig an Notizen über die in Asien, Agypten und in der Sprenaika vorhandenen oder vorhanden gewesenen Gradanlagen, ja einzelne Gelehrte, wie de Logüé und Reroutsos-Ben, wendeten Mühr an, um die Begrähnisstätten in Sprien und Alexandrien der Archäologie zu erschließen, jedoch 26 selbst von ibnen kann man nicht behaupten, daß sie ihrer Aufgabe gewachsen waren. Unter diesen Umständen ist es natürlich auch unmöglich, eine Darstellung der Geschichte der Koimeteriensforschung im Orient zu geden. Was aber an einzelnen Namen und Büchern in Betracht kommt, werde ich unten unter III mitteilen. Hossenlich ist die Zeit nicht mehr serne, wo ein oder einige Fachleute wie Joseph Strzygowski oder am Besten er selbst, nachdem er 30 die vielversannte Kunst des Motgenlandes als Ganzes mit seinen epochemachenden Studien wieder zu Ehren gebracht, auch die empsindliche Lücke, die noch das Sondergebiet dieser

Runft, Die altdriftlichen Roimeterien, aufweisen, voll und gang ausfüllen.

Da es nicht mehr im Hahmen meiner Aufgabe liegt, zu zeigen, in welcher Beife bie Reimeterienforschung die Archäologie, Runstgeschichte sowie die allgemeine und die Kirchen- 25 geschichte in weiterer und näherer Bergangenheit befruchtete, so muß ich auch darauf ver-zichten, eine stattliche Anzahl von Gelehrten mit ihren kleineren und größeren litterarischen Arbeiten, die hierher gehoren, namhaft ju machen. Für bas Michtigfte kann übrigens auf F. X. Rraus, Ueber Begriff, Umfang, Geschichte ber driftlichen Archaologie; Aiper, Ginleitung in die monumentale Theologie, verwiesen werden; emiges f. auch unten. Rur filt w vier Berte mochte ich, weil fie bie Koimeterien in besonders eingehender Beife berudfich: tigen, eine Ausnahmestellung beanspruchen. Es sind dies die zwei legitalischen Rachschlagewerfe von Martigno, Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Nouv. éd. 1877 und bon Frang Laber Rraus, Real-Encoflopabie ber driftlichen Alterthumer, 1. und 2. Band, Freiburg i. B. 1882. 1886, fowie Die zwei bieber umfangreichften Darftellungen ber Be- 48 ichichte ber dr. Runft, Raffaele Garrucci, Storia della arte cristiana, vol. I VI, Prato 1873-1881; Frang Laber Rraus, Geschichte ber driftlichen Runft, 1. Bb 1. Abtheil., Freis burg i. B. 1895. Die Beschaffenheit ber einschlägigen Artikel in ben beiben ersten Werten ist eine febr verschiedene: gute wechseln mit folden, die mit Borficht aufzunehmen find. In Garruccis weit angelegtem Wert ist wohl die bisber größte Aufspeicherung von alt: 50 dristlichen Monumenten erzielt; aber seine Abbildungen lassen eine treue Wiedergabe ver-missen und der sie erläuternde Text bewegt sich nur zu oft in den falschen Wiegen der Katalombenwerte vor de Rossi, dessen Ansichten der übrigens sehr gelehrte Jesuitenpater leider auch aus personlichen Grunden haufig ablebnt. Ungleich beffer ift Mraus Geschichte ber dr. Runft, bie in einzelnen Bartien fogar auch Die entsprechenben Teile ber Roma 56 sotteranea bes Berfassers übertrifft.

III. Verzeichnis ber Koimeterien in geographischer Reihenfolge. Seitbem Franz Kaver Kraus erstmals den Versuch gemacht, die Koimeterien in einem besons beren Verzeichnis zusammenzustellen (vgl. Roma sott. 2. Aufl. S. 517—557; 600—613; Real-Encystopädie II. Bd S. 110—136), ist diese so notwendige Ausgabe nicht wieder gelost wo

worben. Inbem ich im folgenden eine neue Lifte barbiete, lege ich bas hauptgewicht auf biejenigen Begrabnisstätten, die burch Entbedungen in neuerer Beit erichloffen find, wahrend ich Unlagen, beren Renntnis bisber lediglich burch litterarijde Quellen bermittelt ift, nur ausnahmsweise berudsichtige. Bollständigleit ift babei binfichtlich ber Ratatomben ange-6 ftrebt. Dagegen muß ich mich betreffe ber an ber Erboberfläche bergerichteten Grabftatten auf eine geeignete Auswahl beschränfen. Denn wollte man auch bier alles verzeichnen, fo fo ware man genötigt, famtliche Plane nambaft ju machen, die durch Junde von Inschriften und bon ben Toten mitgegebenen Gegenständen u. bgl. fich als dr. Graber zu ertennen geben. Die gewählte geographische und topographische Anordnung bedarf feiner Rechtfertigung. 10 Daß fie mit Palaftina und bem Drient beginnt, forbert fcon bie Rudficht auf Die Urgeichiebie bes Chriftentums. Der Ringe halber erwähne ich nur bie Orte und Ortlichfeiten, wo fic Die Roimeterien finden, und, wo es thunlich ericbeint, Die Ramen, Die Diele fubren. Da neben wird bie wichtigfte Litteratur über bie betreffenben Unlagen notiert, abgesehen von ben Monographien in Budern und Beitschriften, besonbere auch bie Auffage und furgeren Beme-25 fungen in de Roffis Bullettino di archeologia cristiana (Bull.), im Nuovo Bullettino di archeologia cristiana (N.B.), in ber Römischen Quartalidrift für Christliche Alter thumstunde und für Kirchengeschichte (ROS), nach Bedarf auch Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi cristiani di Roma (Bolo.) unt bas Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) u. bgl. Mit Silfe biefer Angaben findet

20 man auch jeweils leicht ben Weg zu ber alteren Litteratur, namentlich zu den Matatomben werfen bon Bosio, Aringhi und Bottari sowie zu de Rossis Roma sotteranea und

Inscriptiones. Bgl. über bieselben oben unter II.

A. Begräbnisstätten unter ber Erdoberflache (Ratatomben).

a) Balaftina. Unter allen Ortichaften bes bl. Landes befigt Jerufalem weitaus bie meifim 26 alten Begrabnisstätten, ben denen die große Dehrzahl für judifch gehalten wird, freilich, wie ich glaube, ohne zwingende Grunde. Außer ben Grabanlagen in der Hauptstadt, die mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit den alten Christen zugesprochen werden mussen, sind zweifellos driftliche ba und dort in ben Provinzen nachgewiesen worden, so in edduweimi, schefa-a'mr, kudus (Rebes-Raphtali). Kaft alle Reifewerte, Die Palaitma

80 behandeln, berudsichtigen auch die bortige Grabwelt. Borgualich tommen aber in Betrach Die nachfolgenden Bucher und Zeitschriften, in benen auch die altere Litteratur ju finden ift, Titus Tobler, Golgatha, St. Gallen und Bern 1851, S. 201 ff. u. b.; berf., 3ma Bucher Topographie von Zerusalem und seinen Umgebungen, 2. Buch, Berlin 1854,

S. 227 ff. u. ö.; Sepp, Jerusalem und bas hl. Land, 1. Bd, 2. Aufl., Schaffhausen 1873, 85 S. 273 ff. u. ö.; Carl Mommert, Golgotha und das hl. Grab zu Jerusalem, Leipzig R. 1900; The Survey of Western Palestine, Vol. I sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund, Quaterly Statements for 1873 sqq. London. 30 BB, 1. Bb f., Leipzig 1878 ff.; Mittheilungen u. Radrichten bes Deutschen Balastina-Bereins, 1. Brii., Leipzig 1895 ff.; Revue Biblique trimestrielle Publice Sous la direction des Professeurs de l'École pratique d'Études bibliques établie au convent dominicais

Saint-Étienne de Jérusalem. 1° année sqq., Paris 1892 sqq.; Les Missions Catholiques t. XXI, Lyon 1889, p. 381 sqq.; Bull. 1890, 5—7; RDS 1890, 321 bis 330. Corpus inscript. Grace. IV n. 9138—9143 und die bort angef. Litt.

b) In Sprien find neben firchlichen und Profanbauten auch gablreiche altebriftliche 45 Grabanlagen an und unter ber Erboberflache ju Tage geforbert worden. 2118 Junbom nenne ich u. a. Sag, Dana, El-Barah, Gerbjilla, Moudjeleia, Roueiha und Sibon. 21 be Gogue, Syrie centrale t. I, Paris 1865—1877, p. 103—119, t. II, pl. 70—97; Frang E. C. Dietrich, Zwei Sibonische Inschriften, Marburg 1855 S. 11 ff. Corpus in-

seript. Graec. IV n. 9148, 9150 sqq. und die bort mitgeteilte Litt. c) Miefopotamien: Wiranschehr (Robrafar ober Koh Hisar, Constantina) tommt mit einer dr. Actropole sub divo in Betracht. Ugl. The Journal of the Royal Geographical society of London vol. X, 1841, p. 522 sqq.; Humann und Buchtein, Reim

in Kleinasien und Nordsprien, Berlin 1890, S. 405 f. — Urfa (Edessa) und Pari (Anastasiopolis) haben unterirdische Koimeterien. Bgl. Zom 36. Bd, 1882, S. 142—165. 55 Chuard Sadyau, Reife in Sprien und Mefopotamien, Leipzig 1883, S. 202 f. 396. Dau über Dara auch geft. mundliche Mitteilung bes g. Dr. Baul Robrbad,

d) Kleinafien. Rach bem Vorgang von alteren Gelehrten wurde in neuester 30 besonders von Franz Cumont und B. D. Ramjay ben driftl. Inschreften Meinafiene bie verbiente Beachtung zu teil. Bgl. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire XV anné 60 1895, Paris et Rome, p. 245 sqq.; Manijay, Journal of Hellenic studies und The cities and bishopries of Phrygia. Vol. I, P. I. II, Oxford 1895. 1897. Dagegen hat auffallenderweise das altebr. Gradwesen Kleinasiens disher eine große Vernachläsigung ersabren. Nur ganz gelegentlich nehmen die Forschungsreisenden darauf Bezug. Nähere Angaben sinden sich unten unter IV, A, 3. — Menn nach J. T. Mood, Discoveries at Ephesus, London 1877, p. 12 sq. und Kunst-Chronis, Beiblatt zur 6 Zeitschrift für bildende Kunst, 13. Jahrg., 1878, S. 43 (J. P. Richter) es den Anschein hat, als bestige Erbesus ein dr. Hopogäum, so ist dies nach G. Meber, Guide du voyageur à Ephèse, Smyrne 1891, p. 21 zu bezweiseln.

e) Nachdem in ben Jahren 1859—1881 in der Krim bei Kertsch schon ungefähr 2001 nichtdriftliche Grabkammern entdeckt worden waren, kam bazu 1890 auch eine christ 10 liche vom Jahre 491. Bgl. RCS 1894, 49—87. 309—327. Die Abhandlung ist

porber in ruffischer Sprache ericbienen.

f) Agepten. Für Unterägepten fommen heibnische, jübische und christliche Ratasomben in Betracht, wobei namentliche Erwähnung Alexandrien und Chat Ben auf der Strecke Alexandrien-Ramlen verdienen. Byl. Richard Bocodes Beschreibung des Morgenlandes is und einiger anderer Länder, übersett durch Chr. E. von Windheim 1. Ibeil, Erlangen 1754, S. 15; H. C. Agnew, Remarks on some Remains of Ancient Greek Writings etc. in Archaeologia: or, miscellaneous tracts relating to antiquity. Published by the society of antiquaries of London. Vol. XXVIII, London 1840, p. 152—170; Rétoutsos-Ben, Notice sur les souilles récentes exécutées à Alexandrie 1874—1875, Alexandrie 1875, p. 26 sqq. 48; id., L'ancienne Alexandrie, Paris 1888, p. 38 sqq. 53 sq. 61. Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26 sq. 1881, 116 sq.; Sepp, a. a. D. 2. Bd S. 655 f.; The American Journal of archaeology and of the history of the sine arts 1887, Baltimore, p. 145 sq.; H. Thierich, Bulletin de lá société archéologique d'Alexandrie Nr. 3, 1900; Frantfurter Zeitung 26 1900 Rr. 344; Société archéologique d'Alexandrie. La catacombe nouvellement découverte de Kom el Chougasa. Les Bas-Reliefs de Kom el Chougasa (Munich 1901).

g) Die Cyrenaika besitzt unterirbiiche Roimeterien sowohl bei der alten Hauptstadt, als auch an senstigen Orten. Die hauptsachlichsten Angaden darüber verdankt man J. A. so Pacho, Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque etc., Paris 1827; A. Murdoch Smith und E. A. Porcher, History of the recent discoveries at

Cyrene, London 1864.

h) In Nordafrika sind disher nur unterirdishe dr. Grabanlagen zu Tipasa in Numidien und zu Arch-Zara unserne der alten Hafenstadt Sullectum in der Prodinz Buza- stema nachgewiesen. Vgl. Revue Africaine XXVII. année, Alger 1883, p. 321—323. Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientissques. Année 1886, Paris 1887, p. 216—218. Wenn Delattre ansangé auch dei Carthago ein chr. Hydogaum gesunden zu haben glaubte, so änderte später er seine Ansicht dahin, daß er die Anlage mit Recht sür eine jüdische Kat. hielt. Bgl. Les Missions Catho- co liques t. XV, Lyon etc. 1883, p. 119 sq. Revue archéologique III. série tome XIII. Paris 1889, p. 178 soo. wo auch die soustige Litt, angegeben ist.

tiques t. XV, Lyon etc. 1883, p. 1198q. Revue archéologique III° série tome XIII, Paris 1889, p. 178 sqq., wo auch die sonstige Lit. angegeben ist.

i) Die griechischen Inseln haben, abgesehen von Melos, nicht viele Ausbeute sür das altdristliche Grabwesen gewinnen lassen, obwohl sie altdristliche Inschriften aufzuweisen haben. Egl. oben Bb IX S. 170 3. 9f. Melanges d'Archéologie et d'Histoire, l. c. p. 272 sq. Erwähnenswert sind auf Eppern "einige alte christliche Gräber" bei Curium und Gräber aus byzantinischer Zeit bei Larnasa. Ugl. Louis Balma die Cesnola, Chyrus, beutsch beard, von Ludwig Stern, 1879, S. 254. 50. Besendere Beachzung verdient aber die chr. Kat. in der Schucht Keima auf Melos. Bgl. Ludwig Roß, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäuschen Meeres, 3. Bd, Stuttgart und Tübingen 1845, S. 145—151; Bulletin de Correspondance Hellenique, 2. année, Paris 1878, p. 347—359 (Ch. Bapet). — Rhodus besitzt, wie mir Hiller von Gärtringen mitteilt, seine Ratasomben. Danach ist Schulze, Kalasomben S. 25 zu berichtigen.

j) Sizilien, Malta und Sardinien. Keine Provinz des römischen Reiches ist an größeren und kleineren unterirdichen Grabanlagen so reich wie Sizilien. Joseph Führer 66 allein konnte, abgesehen von den großen Koimeterien bei Sprakus, 1892 und 1894 95 mehr als 70 und 1899 1900 mehr als 150 solcher Begrähnisstätten, die entweder schon bekannt waren, oder aber von ihm, teilweise im Berein mit Paolo Orsi, erst entbeckt wurden, durchforschen. Freilich sind diese nicht allesamt christischen Ursprungs. Hoffentlich ist der verdiente Gelehrte in der Lage, den "Forschungen zur Sieilia sotteranea" sein 60

geplantes großes Wert über alle Roimeterien Sigiliens balb folgen gu laffen. Die fruber und neuerdungs zuganglich gewordenen Grabstätten der Insel gleichen einer großen Kette, die sich den Kustenstrichen entlang zieht, ohne daß jedoch ihre Glieder überall gleich zahlreich sind. Die meisten Koimeterien birgt der Often, die wenigsten der Norden. Es kommen 5 in Betracht eine oder mehrere Anlagen in oder bei den folgenden Städten und Ortschaften: 1. 3m Often: Lentini. Lgl. Fr. Saverio Cavallari, Appendice della topografia archeologica di Siracusa (1891) p. 60; Führer, Forschungen S. 8. — Balle bel Molinello zwischen Augusta und Lumidoro. Bzl. Archivio storico Siciliano 1896, 184—187 (Strazzulla); Führer, a. a. D. S. 8. — Melilli. Bzl. Führer, a. a. D. S. 8. 10 — Brielo. Bgl. Notizie degli scavi 1896, 252, 336. Führer a. a. D. S. 8. 10. — In und bei Spracus die Ratatomben ju G. Giovanni und in der Vigna Cassia beziv. unter bem chemaligen Mofter S. Maria di Gesù fowie gabtreiche fleinere Supogaen. Bgl. Bull. 1872, 81-83. 1875, 83 sq. 1879, 39 sq. 1881,118. 1894, 125; Schulte, Archaelogiiche Studien S. 121-144; Archavlogie S. 144f. Kraus, Real-Encotlopabie II. Bb, G. 134f. 15 two auch die altere Litteratur mitgeteilt wird; F. Saverio Cavallari und Abolfo Solm, Topografia archeologica di Siracusa, Palermo 1883, p. 35; 43; 362—367; Fr. Soberio Caballari, l. c. p. 60 sq.; Bernhard Lupus, Die Stadt Spracus im Alterdum Straßburg 1887, S. 271. 275. 323—327; Jiboro Carini im Archivio storico Siciliano, anno I., Palermo 1873, p. 260—263. 506 523; id., Le catacombe 20 di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica ed archeologica, anno III. fasc. VII e VIII, 1889); Paulo Orfi in ben Notizie degli seavi di antichità 1891, 395—404; 1893, 276—314; 1895, 215 sq.; 477 521; 1896, 334 356; 1899, 70; 1900, 209 (jüb. Hypogäen); berfelbe in der MCS 1895, 299 bis 308. 463-488; 1896, 1-59; 1897, 475-495 (jüb. Spprogåen); 1900, 187 25 bis 203; Bincenzo Strazzulla, Studio critico sulle Iscrizioni Cristiane di Sirecusa, Palermo 1895; berf., ROS 1897, 1-29; berf. in La Sicilia sacra Vol. II, Palermo 1900, p. 18—22. Joseph Kührer, Gine wichtige Grabstätte ber Katalombe bon S. Giobanni bei Spralus, München 1896 und Nachtrag; berf., Forschungen (Tiel fiche oben unter II.), two binfichtlich ber alteren Litteratur u. a. auch G. 59f. emm 30 sehen ist. — Canicattini. Lgl. Notizie degli scavi 1895, 239 sq.; 1896, 253. Führer, Forschungen S. 8; 10. — S. Alfano. Lgl. Notizie degli scavi 1895, 239; Führer, a. a. D. S. 9f. — Pantalica. Ugl. Bull. 1875, 82. — Palayolo-Acreïde. Ugl. Gabriele Judica, Le antichità di Acre, Messina 1819, p. 19. 35 sqq. u. ö.; Bellomann, über die ältesten dr. Begräbnißstätten S. 106; Bull. 1875, 82; Schulze, Ratalomben S. 295—297; derselde, Archäologie S. 144. — 2. Im Südosten der Iniel da fich bis jest bie größte Ausbeute an unterirdifchen Roimeterien gewinnen laffen. Do mehrere unter ihnen balb nach biefem, balb nach jenem Nachbarort bon ben Foridem benannt werben, so empfiehlt es fich im Intereffe ber Kurze, bie in Frage tommenten Orte zusammen aufzusühren, nämlich Noto, Maccari, Rosolini, Bachino, Spaccasome. Ure Jusammen aufgungen, naming Row, Maccart, Rojolini, Padomo, Spaccasomo.

40 Val b'Jöpica, Granieri, Modica, Ragusa superiore, Chiaramonte Gusti, S. Crow Camerina. Ugl. Bellermann, a. a. D. S. 105; Philologus 32. Bb (1873) S. 490 f.

528; Cavallari, Appendice p. 60 sq. Filippo Pennavaria, Ricordi archeologici e paletnologici, memoria seconda, Palermo 1891, ö.; Notizie degli scavi 1883, 276; Schutze, Archäelogic S. 144. 150; Archivio storico Siciliano 1896, p. 113.

45 180 sq.; Kithrer, Forschungen S. 9 f. — 3. Jm Siden: Navo. Ugl. Bull. 1875, S; Schutze, Ratasomben S. 294. — Ronna Ligora. Bgl. Schutze, a. a. D. — Girgman Ugl. Julius Schutzing, Historijche Geographie von Afragas in Scisilien, Leipzig 1870; Bull. 1875, S3. Schutze, Katasomben S. 294.—298. moselbit noch pritere Litteraturennaka 1875, 83; Schulze, Katakonben S. 291—293, woselbst noch weitere Litteraturangeben sind; Kraus, Real-Encyklopadie II. Bb, S. 134. — 4. Ju Südwesten bezw. Suds: In Seliment wurde 1899 1900 von Führer eine Nekropple nachgewiesen. Egl. auch Archivio storico Siciliano, nuova serie, anno VII, Palermo 1883, 126—135. Notizie degli scavi 1885, 288—298.— Magjara. Egl. Cavallari, I. c. p. 61.— Diarjala Bgl. Armellini, Ggli antichi cimiteri di Roma e d'Italia, p. 733 sq. — 5. 3m Morben: Grafia bi Carini. Bal. Notizie degli scavi 1899, 362-367 (Salinas). 56 Palermo. Bgl. Schulte, Katalomben S. 294f.; Kraus, a. a. D., wo auch die fruben Litteratur zu vergleichen ist; Bincenzo bi Giovanni, La topografia antica di Palerme

Berhältnismäßig zahlteich find die Hopogaen auf der Infel Malta. Schon fent Jahr hunderten kennt man die Anlagen, benaunt S. Baolo, S. Agata, S. Benera, S. Cataldo, so S. Maria della Grotta, S. Maria della Birtu, EAbazia. Bgl. Gio. Francesco Abela.

vol. II (1890) p. 133 -169.

Roimeterien 807

Della descrittione di Malta, Malta 1647, p. 36—55; Idem, ed. Giovannantonio Siantar, Malta 1772, I, p. 166—200; Bold. p. 631—633; Onorato Bres, Malta illustrata, Roma 1816, p. 440—451; George Perch Badger, Description of Malta and Gozo, Malta 1838, p. 255—260; Gatt. Said, La grotta di S. Paolo, Malta 1863; A. A. Saruana, Recent discoveries at Notabile, Malta 1881, p. 18; id., 5 Report on the Phoenician and Roman antiquities in the group of the islands of Malta, Malta 1882, p. 104—112; H. Dando 1896, S. 479—482 (Albert Rayr); Mittheilungen des Archäologischen Instituts Rom, Bd 13 (1898) S. 275—281 (Georg Studsfauth). Dazu ist 1884 eine neue Rat. gekommen. Bgl. A. A. Caruana, el-Gherien tal-Liedru, Malta, A Hypogeum discovered in July, explored and 10 described in October, 1884 (Malta 1884). — Trox dieser großen Litteratur hat die wissenschaftliche Forschung für die Katatomben von Ralta noch so ziemlich alles zu leisten. Zu den früher bekannten Hypogäen in Cagliari auf Sardinien ist 1892 ein weiteres ges

Bu ben früher bekannten Hypogäen in Cagliari auf Sarbinien ist 1892 ein weiteres gestunden worden. Bgl. Giuseppe Manno, Storia di Sardegna. Ed. 3, Milano 1835, p. 183 sqq. Notizie degli scavi 1892, 183—189. Bull. 1892, 130—144. 157; A. Mitius, 18 Jonas S. 28. 40. 44. Fälschich gesten als dr. Katasomben je eine Anlage bei der alten Stadt Torres und dei Bonorda, von denen die zweite Catacombe di S. Andrea Adriu genannt wird. Bgl Bulletino archeologico Sardo Anno II, Caglari 1856,

p. 146 sq. 270 sq.

k) Unteritalien. 1. In Apulien: Rat. im Thal S. Sosia bei Canosa. Bellermann, 20 Begräbnißstätten S. 114. Michele Ruggiero, Degli scavi di antichltà nelle province di Terraferma, Napoli 1888, p. 531 sq. CIL IX n. 410; p. 659 ad n. 410. — Außer bem schon seit 1853 bekannten jubischen Hoppogäum bei Benosa fand ich baselbst noch eine Angabl von Katalomben. Db fie jubifc ober driftlich find, tann erft durch Ausgrabungen festgestellt werden. — 2. In Campanien: Eine frühmittelalterl. Rat. bei Sorrento. Bgl. 25 Bull. 1879, 37. — Roimeterien in und bei Caftellamare, bem alten Stabiae, von benen eines an der Erdoberfläche angelegt war. Bgl. Milante, De Stadies (Titel f. oben unter II). Bellermann, a. a. D. S. 113 f. Bull. 1879, 36 sq.; 118—127; Kraus, Roma sott. 2. Aufl. S. 602 f.; B. Schulze, Ratal., S. 300. CIL X n. 8132 sqq.; Giuseppe Sosenza, Il cimitero e la capella stabiana di S. Biagio, 1898. — Rat. des St. Hip- so polifius in Atripalda dei Avellino. Bgl. G. Galante, Il Cemetero di S. Ipolisto martire in Atripalda, Napoli 1893; CIL X n. 1188. 1191—1195. — Rehrere Hypogäen, von denen jedoch seineswegs sessificate, das sie von Christen stammen, dei Prata unsern Avellino. Bgl. Gioacchino Taglialatela, Dell'antica basilica e della catacomba di Prata im Archivio Storico per le province Napoletane Anno III, Na- 35 poli 1878, p. 129—144; Bull. 1880, 86 sq.; B. Schulke, Katalomben S. 301—303. — Kat. zu Cimitile bei Rola. Bgl. Bellermann, a. a. D. S. 12; 114. Bull. 1876, 93; be Rossi, Roma sott. III, 533; CIL X n. 1338—1395. — Eine ganze Reihe von Katatomben wurde zu verschiedenen Zeiten in Neapel aufgebeckt, beren Zahl aber sich wegen Mangels genügender Radrichten nicht genau feststellen läßt. Die wichtigsten sind die Katakomben 40 von S. Gennaro, S. Gaudioso und S. Severo. Bgl. außer den unter II aufgeführten Berten Lovenzo Giustiniani, Memoria sullo scovrimento di un antico sepolereto Greco-Romano, II. ediz. Napoli 1814, p. 10 sqq. Goachino Zaglialatela, Di un imagine di S. Protasio, Napoli 1874. Bull. 1865, 56; 62. 1867, 72-74. 1871, 87 sq.; 155—158. 1877, 154 sq. 1880, 89. 1881, 103; 110. 1883, 85 sq. 1887, 48 122 sq. — Rat. in Selja. Rgl. N.B. 1897, 140 sq.

1) Mittelitalien: 1. Im Gediet der Bestini: Kat. zu Bazzano. Bgl. Armessini, Ggli antichi cimiteri p. 692 sq. — Kat. bei Paganica. Bgl. Angelo Signorini, La diocesi di Aquila p. 288. — 2. In Sabina: Kat. dei S. Victorino unsern der Stadt Aquila. Bgl. J. Marangoni, Acta S. Victorini, Romae 1740, p. 32 sqq. Bold. p. 603. so Bestermann, a. a. D. S. 111. CIL IX n. 4320. — Kat. der Heiligen Anatolia und Victoria bei Monte Leone, dem alten Tredula Mutuesca. Bgl. Bold. p. 576. Bull. 1880, 108. — 3. In Latium ausschließlich Rom: Bahrscheinlich war das Koim. in Anzio unter freiem Himmel angelegt. Bgl. Bull. 1869, 81 sq. — Zweiselhaft ist es, ob die christs. Gräber in dem alten Privernum Hypogäen waren. Bgl. Bull. 1878, 85—99. ss CIL X n. 6460. — Das Gleiche gilt auch von dem coemeterium ad aquas altas

bei Subiaco. Bgl. Bull. 1881, 108 sq. —

4. In näherer und weiterer Entfernung von Rom. — Die Koimeterien in der Umsgebung Roms find entweder solche, die den Christen der Stadt als Begrädnisplätze dienten, oder solche, die von den driftl. Bewohnern der Städte, Dörfer und Einzelgehöfte in den w

Landbegirten benützt wurden. Jene liegen gwifchen bem 1. und 3. Meilenftein, von ber aurelianischen Mauer aus gerechnet, Diese zwischen bem 3. und 30. Deilenftein etwa. Rum Unterschied von ben ersteren werden Die letteren ale fuburbicarische Koimeterien begeichnet. Bal. be Roffi, Roma sott. I Analisi geologica ed architettonica p. 42 sqq. 5 Bull. 1869, 65. 1873, 84. Die jur Stadt gehörigen Katasomben, von be Roffi, Roma sott. I p. 175—183; 207 tabellarifch geordnet, find neuerbinge von Croftarofa auf einer besonderen Karte eingezeichnet worden mit Angabe ihrer Entsernung von Rom. Bgl. N.B. 1900, 321—336 und tav. XI—XII. Darauf wird auch in dem folgenden Verzeichnis Bezug genommen, wo bie jeweils in Rlammern mitgeteilte Meterzahl bie Mage Croftarolas 10 wiebergiebt.

Bur Bestimmung ber Lage, bes Ramens, bes Inhalts u. f. tv. ber romifchen Ratakomben ist von großem Wert — manche ber noch nicht wieder gefundenen Begrabnis ftatten kennt man fogar nur aus biefen Duellen - eine Reihe von litterariichen Dentmalern, hauptfachlich topographische Stadtbeichreibungen, Itinerarien (Bilgerbucher), Mar-15 thrologien, Ralenbarien, ber liber pontificalis, Berzeichniffe von Koimeterien u. bgl. Dieje Denkmaler ftammen in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus bem MU. Da fie fic in ihren Angaben nicht felten widersprechen, so ift bei ihrer Benützung Borficht gebeien. Bgl. die Zusammenstellung und Besprechung bei de Ross, Roma sott. I, p. 111-183, baju Erganjungen im Bull, befonders 1897, 255 279, und in ber RDE. Außerdem 20 fommen noch in Betracht: Rarb. Mariano Rampolla bel Tinbaro, Di un catalogo cimiteriale Romano etc., Roma 1900; August Urbain, Ein Marthrologium der dristlichen Gemeinde zu Rom am Anfang bes 5. Jahrhunderts, Leipzig 1901.

a) Die Katakomben in der unmittelbaren Umgebung Roms.

1. An ber Via Appia: Das Coemeterium S. Callisti (1450 m), in bem eine Mr. 25 gabl von urfprunglich felbftfändigen Kvimeterien gufammengeichloffen ift. Nach de Roifis Borgang werben unterschieben die Kropten ber St. Lucina, bas Roim. bes Calliftus im engeren Sinn, bas Roim. ber St. Soteris, die regio Liberiana und ein Teil, ber noch naherer Unterjuchung barrt, vielleicht bas Roim. Des St. Marfus ober ber St. Balbina. Aber biefe Benennungen ftofen angefichts ber Itinerarien auf Bebenten, benen bor furgem so auch Rofeph Wilpert Ausbrud verlieb. Bgl. ADS 1901, 32 ff. Auf Grund zuverlässiger Pilgerangaben lagen die Sppogaen ber Balbing, bes Sippolytus (arenarium) und ber Soteris weniger entfernt von Rom als die Calliftat. Gleich hinter ber Stelle, wo bie via Ardeatina von ber via Appia absweigt, ist bas Com. ber Soteris und ettvas weter hinaus an der appischen Strafe das Arenarium des Hippolytus und ungefähr an dem Plat, to 85 jest bas Trappiftenklofter fieht, bas Com. ber Soteris ju vermuten. — Ueber bie Calliftat, vgl. be Rossi, Roma sotteranea tom. I—III, bazu Erganzungen im Bull., N.B. und in der MDS; Nortet, Les catacombes de S. Calixte, 1887; ZNG 1888, 1—66; Jos. Wilhen, Die Valereien der Sakramentskapellen in der Katakombe des hl. Callistus, 1897; Peter Unt. Kirsch, Die hl. Cacilia, 1901. — Das Coemeterium Praetextati (1600 m). Byl. Bull 40 1863, 1—6; 16—22; 32; 42; 75; 90 sq. 1864, 60. 1865, 24; 36; 41; 97. 1866, 16; 36. 1867, 1; 3; 23; 81; 88. 1868, 91. 1870, 42—48; 61. 1871, 149 sq. 1872, 31 sq.; 45—80; 134 sq. 1874, 35—37. 1875, 28; 64 sq. 1877, 23. 1878, 46 1882, 56; 128. 1884/5, 12 sq.; 98; 155 sq. N.B. 1895, 172—180. 1897, 142 sq. 1898, 56 sq.; 151 sq.; 154; 209—211; 231. MDS 1887, 148; 346—353. 1891, 45 193. 1892, 277. 1894, 113. 1896, 247 f. 1898, 284 f. 1900, 303. Mariano Mrmdan, Scoperta d'un graffito storico nel cemeterio di Pretestato sulla Via Appia, Roma 1874. - Das Coemeterium ad Catacumbas ober S. Sebastiani (2150 m). Rgl. Bull. 1863, 1. 1872, 47; 57; 99. 1877, 62; 141—147. 1878, 46; 58. 1880, 98. 1881, 18. 1882, 168. 1886, 12—14; 29—33. 1892, 30 sq.; 34 sq.; 38 sq. 1894, 53 sq.; 125; 60 147—150. \( \text{MOS} \) 1887, 266—271. 1888, 81; 84 f. 1892, 181—183; 275—309. 1894, 337—340. 1895, 111—117; 409—461. 1896, 238 f. 1897, 209 f. 1899, 328—330. 1994. 307 f.; 3RG 1885, 1 ff.; Bessarione Anno II, 1, Roma 1897 98, 317 330; Anion be Baal, Des Apostelfursten Betrus glorreiche Ruhestätte, 1871; berl., Die Apostelgruft ad Catacumbas an ber Via Appia, 1894; Dragio Marucchi, Di un ipogeo recentemente sco-66 perto nel cimitero di S. Sebastiano, 1878; id., Le memorie dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nella città di Roma con alcune notizie sul cimitero apostolico di Priscilla, 1891; id., Decrizione delle Catacombe di S. Sebastiano, 1895; 3. 8. Lugari, Le catacombe ossia il sepolero apostolico dell'Appia, 1888. — 2. An to Via Latina liegen mehrere Ratatomben, die aber noch wenig durchforicht fint, fo die 60 man für ihre Kenntnis hauptfächlich auf Die Itinerarien und Die alten Ratalombenvale

anastviefen ift. Au erwähnen find das Coem. SS. Gordiani et Epimachi (600 m). bas Coem. SS. Quarti et Quinti, bas Coem. SS. Simplicii et Serviliani, bas Coem. Tertullini, bas Coem. Aproniani ober S. Eugeniae (1350 m). Ugl. Bolb. p. 561; Them. Maruchi, Il cimitero d'Aproniano detto anche di S. Éugenia sulla Via Latina, 1840; Diariano Armellini, I cimiteri cristiani della Via Latina, 1874; 5 Bull. 1876, 153 sq. 1878, 46 sq. — 3. An ber Via Labicana: Das Coem. S. Castuli (1025 m). Bgl. Bull. 1864, 80. 1865, 9 sq. 1867, 30. — Das Coem. SS. Petri et Marcellini, auch genannt ad duas lauros, ad S. Helenam (Maujoleum ber St. Belena) sub Augusta - in comitatu (3025 m). 2gl. Bull. 1864, 10; 82. 1877, 21. 1878, 46; 69—71; 149. 1879, 75—87. 1881, 164sq. 1882, 83; 111—135; 137 bis to 158. 1883, 79; 92. 1891, 23. N.B. 1896, 156. 1897, 117—125; 185. 1898 118—121; 137—193; 211. 1899, 90; 92; 99 sq. 1900, 68 sq.; 70 sq.; 73; 75 sq.; 78 sq.; 85—97. RQS 1887, 135; 138, 1888, 16., 1891, 195—197. 1892, 23; 183 f. 1896, 241 f.; 343; 346 f.; 349. 1898, 283 f. 1900, 219 f.; 303 f.; 30f. Bilbert, Gin Cotlus driftologischer Gemalbe aus ber Ratafombe ber 16 beil. Betrus und Marcellinus, 1891. - Die Ratatombe in der vigna del Grande unfern bom bem Maufoleum ber St. Belena, beren driftlicher Uriprung aber aweifelhaft ift. Bgl. Giuseppe Marchi, Monumenti delle arti cristiane p. 46 sqq. N.B. 1898, 142 sq. - 4. Un ber Via Praenestina: Der Cimitero passata l'Acqua detta Bulicante. Bgl. Bolb. p. 567. — 5. An der Via Tiburtina: Das Coem. S. Cyriaeae ober 20 S. Laurentii (1150 m). \$\mathrma{R}gl. Bull. 1863, 73—80. 1864, 36; 41—46; 54 bis 56. 1867, 30; 83. 1869, 9; 36; 61. 1870, 13. 1876, 16—26; 145—149. 1877, 61 sq. 1881, 86—100. 1882, 10 sq.; 15; 20—22; 43—45; 47; 50. N.B. 1895, 74—105; 119; 165. 1897, 114; 116 sq.; 129 sq.; 185 sq. 1898, 151; 171. 1899, 208—215. 1900, 127—141; 168—170; 178. \$\mathrm{R}\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\mathrm{\math 1863, 2, 1866, 38; 97, 1879, 31, 1881, 26 55; 164, 1882, 9-76; 110; 113, 1883, 60-65; 99; 103 sq.; 107 sq.; 114. 1884/85, 13; 137. N. B. 1900, 77 sq. 900 1897, 224-228. 1900, 304. - 6. Un ber via Nomentana: 3wei https://doi.org/10.100/ villa Patrizi, von benen bas eine bas Coemeterium Nicomedis (450 m) ift. so Bgl. Bull. 1864, 80; 95. 1865, 11; 24; 49-55; 95. 1867, 71. 1868, 32. N. B. 1900, 167. RDS 1892, 12 f. 1894, 94. - Bon ben alteren Ratatombenforschern wurden für ein und dieselbe Ratalombe gehalten bas Coom. S. Agnetis (2100 m) und bas Coem. Ostrianum (2300 m); erft be Roffi hat in ihnen zwei verschiebene Inlagen erfannt. Das zweite fibrt auch die Bezeichnungen Coem. majus, ad so Nymphas S. Petri. Bgl. Bull. 1864, 82. 1865, 10 sq.; 48. 1867, 37—40; 45. 1868, 91. 1869, 9; 95. 1871, 30—34; 150. 1872, 32—35. 1873, 135; 161 sq. 1874, 38 sq.; 125—128. 1875, 80—82. 1876, 150—153. 1877, 23; 29; 57 sq.; 60 sq.; 154. 1878, 51; 53 sq. 1879, 96; 148—155. 1880, 66—68; 93—95; 101; 103 sq. 1881, 81; 131. 1882, 52; 95 sq.; 98 sq.; 126. 1883, 161. 1884,85, 127 sq. 40 1886, 130. 1887, 130 sq. 1888 89, 75; 96; 130 sq. 1890, 15; 18. 1894, 99—102. N.B. 1896, 155 sq.; 188—190. 1898, 151. R.S. 1887, 23; 135. 1900, 309—315. Mariana Hamellini, Il Cimitero di S. Agnese sulla Via Normentana Roma 1880. Cathelif Mariano Armellini, Il Cimitero di S. Agnese sulla Via Nomentana, Roma 1880. Ratbolit 1900 II, S. 299-317. - 7. An ber Via Salaria nova; bgl. bagu ben Situationsplan Bull, 1894, tav. I. II: Das Coem. Maximi ad S. Felicitatem (750 m). Egf. Bull, 45 1863, 20sq.; 41—46. 1869, 19; 45. 1873, 6sq.; 9; 12. 1881, 17; 19. 1881/85, 149—184. 1886, 11 sq. 1887, 10. 1891, 59 sq. 1894, 8. N.B. 1898, 231. RDS 1888, 3; 207. 1900, 304. — Das Coem. Thrasonis ad S. Saturninum (1050 m). Damit stand wohl in Berbindung ein Arenar mit der noch nicht wieder gefundenen Aropta des St. Chrysanthus und St. Daria. Bgl. Bull. 1865, 41. 1868, 88. 1872, 159. 50 1873, 5—12; 11—76, 1877, 50, 1878, 46, 1882, 173, 1883, 72 sq. 1884/85, 133, 1887, 28, ROS 1888, 3—5, 1892, 28f. — Das Coem. Hilariae, Egl. Bull. 1873, 10—12. RCS 1900, 304. — Das Coem. Jordanorum ad S. Alexandrum (1500 m). Bgl. Bull. 1863, 20. 1869, 45. 1873, 5—21; 43—76. 1878, 46. 1880, 9. RQS 1888, 5 7; 212—217. 1900, 304. — Das Coem. Novellae (2400 m). Bgl. Bull. 55 1873, 7. 1877, 67 sq. 1800, 8. ROS 1888, 7. — Das Coem. S. Priscillae (2500 m). Bgl. Bull. 1863, 20. 1864, 9-13; 54; 78. 1865, 11; 25; 30 sq.; 36. 1867, 43; 45 sq. 1868, 65; 91; 94. 1869, 16; 56; 95. 1870, 24; 56 sq. 1873, 6-8; 11; 51; 54, 1876, 127, 1877, 23, 1878, 46, 1879, 150; 152; 155, 1880, 5 -54, 1881, 15; 163 sq.; 1882, 93 sq.; 104 sq. 1883, 5 sq.; 11, 1884,85, 49; 54; 60

59—85; 155; 167. 1886, 34 165. 1887, 7—35; 48; 55; 109—117; 135. 1889/90, 7—57; 72; 75sq.; 78—83; 85sq.; 91; 96—100; 103—133. 1890, 12; 24; 60 66 62; 68—80; 97—122; 140—146. 1891, 11sq.; 19sq.; 21sq.; 26sq.; 33—39. 1892, 23; 29sq.; 32sq.; 38; 57—129. 1894, 10; 57; 59—61; 119sq. N.B. 1896, 5 153. RDS 1887, 24; 135; 138. 1888, 7—19; 88—92; 207—217. 1889, 143. 1891, 85.; 86-88, 1892, 183, 1894, 121-130, 1896, 342, 1898, 42-54, 1900, 304. Joseph Wilpert, Fractio panis, Freiburg i. Br. 1895. Bessarione Anno I, Roma 1896:97, p. 230—233. — 8. Un ber Via Salaria vetus. Bgl. im allgemeinen Bull. 1894, 7 sqq. Situationeplan Bull. 1894 tav. I. II. Eine unbenannte Rato tatombe liest in der Rabe von Al Leoneino (800 m.) Bal. Beldetti p. 575. Bull. 1894, 9 sq. - Dae Coem. S. Pamphili (1275 m). Bgl. Bull. 1863, 15. 1865, 1 sq. 1894, 6 sqq. RCS 1887, 135. — Das Coem. S. Hermetis voer Basillae (1400 m). Wgl. Bull. 1863, 87. 1865, 2. 1869, 9. 1870, 59. 1873, 51. 133 sq. 1875, 29. 1877, 28; 73 sq. 1878, 46. 1880, 96. 1882, 125. 1888 89, 79 sq; 96. 1891, 13; 1877, 28, 7884, 1873, 48, 1889, 56, 1882, 120, 1888, 7884, 98, 1884, 13; 122 sq. 1894, 5—35; 37 sq.; 64; 70—76; 106 sq.; 111—113; 115 sq.; 118 sq.; 122 sq. N.B. 1895, 11—16; 121 sq. 163; 165 sq. 1896, 99—114; 154; 157, 1897, 113 sq.; 116, 1898, 77—93; 151; 157, RCS 1894, 138—144, 1900, 305. Civiltà Cattolica 1891, 21. Marzo. Eine größere Monographie wird extracted bon Ginzeppe Bonavena. — In der Nähe der Heines Katalombe siegt ein 20 steines Cometerium ohne Namen. Bgl. Bull. 1894, 13 sq. — Das Coem. ad septem palumbas (columbas) ad caput S. Joannis in clivum Cucumeria Rgl. Bull. 1865, 2. 1878, 46 sq. 1883, 156 sq. 1894, 10-13. - 9. Un bet Via Flaminia: Das Coem. S. Valentini (1500 m). Bgl. Bull. 1876, 68 sq. 1877, 58-60; 74-76. 1878, 59. 1888/89, 78; 84; 94sq. 1890, 15 sq. N.B. 1897, 25 103 sq. 1898, 151. ROS 1887, 184. 1888, 299-302. 1889, 15-30; 114-133; 305-342, 1890, 149-152, 1892, 12; 20; 31f. 1894, 16, 1898, 286. Pravo Maruchi, La cripta sepolerale di S. Valentino sulla Via Flaminia, Roma 1878; id., Il cimitero e la basilica di S. Valentino, 1890. - 10. Un ber Via Cornelia: Das Com. des Batilan. Bgl. Bull. 1864, 49 sq. 1870, 59. 1872, 19 sq. 1876, 86. so 1881, 111. ROS 1887, 1—19. 1892, 283; 287. 3KG 1885, 1 ff. C. Erbes, Die Tobestage der Apostel Baulus und Betrus und ihre rönnischen Denkmäler, Leipz. 1899. — 11. An ber Via Aurelia fund chenso wie an ber Via Latina die Konneterien noch wenig burdforscht. Zu nennen sind: Das Coem. Octavillae ober S. Paneratii (570 bezw. 7(11) m). Bgl. Bull. 1881, 104. RDS 1898, 287 f. — Das Coem. SS. Processi et Martiniani ss ober S. Agathae ad girulum (1250 m). Egl. Bull. 1881, 104 106. N.B. 1897, 139 sq. 1898, 281. RDS 1888, 15. 1897, 207-212. - Das Coem, ber beiben Felig (?) (1900 m). - Das Coem. S. Calepodii ober Callisti (2450 m.). Bgl. Bull. 1866, 93 sg.; 97. 1878, 46, 1881, 104-106.— 12. An ber Via Portuensis: Das Coem. Pontisni ad ursum pileatum (1050 m.). Bel. Bull. 1867, 30; 76. 1869, 72. 1878, 46. 40 1880, 118. RDS 1896, 343; 379 . Das Coem. S. Felicis ober ad insalatos (ad infulatos). Ugl. Bull. 1878, 46. 1884,85, 155; 167. N.B. 1899, 77-79. -13. An ber via Ostiensis: Das Coem. Lucinae, in bem nach bem Zeugnis ber opefrophen Aften und ber Marthrologien ber Avoftel Baulus beigefest wurde. Aller Babt: scheinlichkeit nach war die ursprüngliche Begrabniestatte nicht unter ber Erboberflache, son 46 bern an derselben angelegt; möglich ist es freilich, daß bier später auch ein Spegaum hergestellt wurde. Lgl. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 60—76. IK 1885, ts. Hartmann Grisar, Le tombe apostoliehe di Roma, 1892. C. Erbes (Titel & vorba unter 10). - Das Coem. Commodillae ad S. Felicem et Adauctum (1300 m.) Ngl. Bull. 1877, 19. 1878, 46. 1884 85, 13. 1894, 36. N.B. 1897, 138 sq. 1898, 50 61—76. NOS 1889, 347. 1897, 209; 243—245. Hippel. Delehape, Les Saints du eimitère de Commodille, 1897; Analecta Bollandiana t. XVI, 17 sqq. - Die Gruft bei St. Timetheus (1500 m.). Ugl. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 61-76. - Die Rat in St. Threig (2350 m.). Bgl. RDS1889, 343-353, — Das Coem. S. Zenonis ad S. Ansstasium ad aquas Salvias. Ugl. Hull. 1869, 88. 1871, 74. NOS 1888, 242. — 14. In 65 bet Via Ardeatina: Das Coem. Domitillae, Nerei et Achillei ad S. Petronillam (1400 m.). Diefe größte Ratafombenanlage Rome fett fich aus brei hauptteilen w fammen. Der altefte besteht aus ber Bartie, mo fpater bie Bafilita ber Beiligen Nerme und Adilleus, auch St. Petronilla genannt, errichtet warb, bem Lestibulum ber Flana und bein Cubiculum bes Umpliatus. Die beiben ipateren find Regionen aus bem 60 3, und 4. Jahrhundert. In dem jungsten der brei Teile wurden noch neuerdings einige Rob

Roimeterien 811

meterien vermutet, die in alten Quellen unabhängig von der Katakombe der Domitilla genannt werden. Aber dieser Bermutung trat kürzlich Joseph Wilpert (NOS 1901, 32 ff.) entzgegen, indem er im Anschluß an die alten Gewährsmänner den Koimeterien des Damasus und der Märthrer Marcus und Marcellianus ihre Stelle zwischen dem Hopogäum der Baldina (s. vorher unter 1) und der Domitillakat. anweist. Bgl. Bull. 1865, 11; 17—25; d. 33—47 u. d. 1866, 95. 1867, 44. 1868, 91, 1873, 160 sq. 1874, 5—35; 68—75; 122—125. 1875, 5—77. 1877, 50; 128—135. 1878, 46; 125—135. 1879, 5—20; 25; 91—95; 117; 141; 157—160; 165. 1880, 40; 69; 88; 97; 169—171. 1881, 57—74; 106; 115; 126; 163 sq. 1882, 98; 163 sq.; 170. 1883, 78. 1884/85, 13; 34; 41; 43; 91 sq.; 129 sq.; 135. 138 sq. 1886, 136; 152. 1887, 30—40; 45 sq.; 52—55; 10 135. 1888/89, 8 sq.; 18; 25; 74; 79 sq.; 146—153. 1894; 124. N.B. 1897, 125—129; 138; 185; 187—200. 1898, 27; 31—42; 151; 171; 232—237. 1899, 5—19; 21—41; 92 sq., 98 sq.; 279—282. 1900, 73; 80. ROS 1887, 20—40; 126—130. 1889, 290—292. 1894, 113 f. 1896, 346 f.; 349. 1897, 210. 1898, 280—283. 1900, 219. Tomo IV der Roma sotteranea ist dem Cometerium der 15 Domitilla gewidmet. Bgl. oben unter II. — Außer diesen Katakomben, an den Straßen des alten Rom gelegen, ist noch zu erwähnen eine 1898 am mons Janiculus in der Rähe der Kirche S. Onofrio entdekte ohne Namen. Bgl. N.B. 1898, 232. ROS 1898, 287.

Während die disher genannten römischen Anlagen doch wohl sämtlich die Große 20 kirche zur Urheberin haben, müssen einige weitere wegen ihrer Malereien oder Insische zur Urheberin haben, müssen einige weitere wegen ihrer Malereien oder Insische zurückgeführt werden. An der Via Appla eine Grablammer im Bereich des Coem. Praetextati gelegen. Bgl. Bottari, Sculture e pitture sagre t. III p. 219—236. Raffaele Garrucci, Tre sepoleri con pitture ed iscrizioni appartenenti alle superstizioni pagane del Bacco Sadazio, e del Persidico Mitra, Napoli 1852. De Rossi im Bullettino dell'instituto di corrispondenza archeologica 1853 p. 87—93. Melanges d'archéologie, d'histoire et de littérature vol. IV, Paris 1856, p. 1—54 (Garrucci); 129—132 (François Lenormant); 139—142 (Charles Lenormant). Schulze, Katalomben S. 42—45. — An der Via Latina eine Grust. Bgl. 30 Bull. 1869, 30 sq. — An der Via Praenestina ein kleines Hypogäum. Bgl. Bull. 1864, 51 sq. — An der Via Ardeatina bezw. delle sette chiese eine Grabzammer. Bgl. Giodanni Marangoni, Delle cose gentilesche e profane, Roma 1744,

p. 461 sq.

B) Die Katalomben in der tweiteren Umgebung Roms (fuburbitarifche). Bgl. im allgemeinen 26 Rraus, Real-Encyll. 2. Bb S. 114 ff. und Plan Bull. 1873 tav. VII.—1. An ber Via Appia: Rehrere Sppogaen in ber Umgebung des alten Bovillae. Bgl. Bull. 1869, 67; 79. 1873, 101. — Cher eine Kat. als Graber an der Erdoberfläche unterhalb Marino nach ber Via Appia zu bei ben alten Castrimoenium. Bgl. Bull. 1873, 100. — Die Kat. bei Albano. Egl. Bolb. p. 559-561. Bull. 1869, 65-78. 1873, 103. Franconi, La cata-40 comba e la basilica Constantiniana di Albano Laziale, Roma 1877. — Bielleicht ein Hopogaum in Ariccia. Bgl. Bull. 1869, 80 sq. 1873, 104 sq. — Die Kat. bei Nemi. Bgl. La Voce della Verità 1884 n. 44. — Die Rat. in Belletri. Bgl. Bull. 1873, 107; 115. — 2. An ber Via Latina: Die Rat. beim 5. Meilenstein. Bgl. Bull. 1876, 32-35; 117; 153 sq. 1878, 54 sq. 1879, 28. 1880, 34. — Die Rat. Des St. Hilarius ad bivium 45 am 30. Meilenstein ber Via Latina und nabe ber Stelle, two biefe mit ber Via Labicana sich vereinigt. Bgl. Bolb. p. 566; de Rossi, Inscriptiones I, n. 147. Bull. 1873, 109 sq. — Grabanlagen im Gebiet des alten Tusculum. Bgl. Bull. 1872, 85—121; 145 sq. ; 153-155. - 3. An der via Labicana : Das Coom. S. Zotici am 10. Meilenftein. Bgl. Bull. 1872, 146. 1873, 112-116.1875, 175. 1882, 125 sq. 1887, 21. Enrico so Stevenion, Il cimitero di Zotico al decimo miglio della Via Labicana, Modena 1876. — 4. An der Via Praenestina: Die Rat. in Gabii. Bgl. Bull. 1873, 115.— Balestrina (Braneste) besitht altchr. Graber an der Erdoberstäche. Bgl. Bull. 1883, 88 sq.; 112 sq. N.B. 1898, 43 sq.; 97 sq. 1899, 225-244. 1900, 68 sq. Scognamiglio, Della primitiva basilica del Martire S. Agapito, 1865; Orazio Marucchi, Guida 66 archeologica dell' antica Preneste, 1885; id., S. Agapito Prenestino, 1898. -5. Un ber Via Tiburtina : Die Grabstätte ber St. Symphorofa, später mit einer Bafilita versehen, am 9. Meilenstein. Bgl. Bull. 1878, 75-81. Enrico Stevenson, Scoperta della basilica di S. Sinforosa al IX. miglio della via Tiburtina, Roma 1878. Studi e documenti di storia e diritto Anno I, 1880, p. 105—112. — 6. Un ber Via Nomen- eq tana: Die Rat. bes St. Alexander am 7. Meilenstein. Bgl. B. Billaub-Bessselfsser, Pélerinage au sanctuaire du pape S. Alexandre I. I. Rome 1856. Bull. 1864, 50 sq. 1869, 9. 1873, 135. 1881, 132. — Die Katasombe ber Heiligen Brimus und Fesicianus ad arcus Nomentanos am 14. oder 15. Meilenstein. Bgl. Bold. p. 569. Bull. 1880, 106. — Die Katasombe des St. Restitutus am 16. Meilenstein. Bgl. Bold. p. 570. Bull. 1880, 106 sq. — 7. An der Via Salaria: Die Ratasombe des St. Anthimus am 23. Meilenstein ungefähr. Bgl. Bold. p. 575. Bull. 1880, 107. N.B. 1896, 160 sq. — Das Com. des St. Getulus am 30. Meilenstein. Bgl. Bull. 1880, 108. — 8. An der Via Flaminia: Die Kat. deim 13. Meilenstein. Bgl. Bold. p. 577. Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio t. V, 10 p. 458 n. 2. — Die Kat. dei Aucosetonia nahe dem 20. Meilenstein. Bgl. Bull. 1865, 24. 1874, 113. 1883, 119—123. CIL XI n. 4024—4027. — Die Kat. der Theodora dei Rignano am 26. Meilenstein. In der Rähe wurden 1880 neue unteriudische Gänge gefunden, die aber wahrscheinlich nicht zu dieser Kat. gehören. Bgl. Bold. p. 577. de Ross. 134—159. N.B. 1898, 43. CIL XI n. 4028—4075. — Die Kat. dei Razzano. Bgl. Bull. 1874, 113; 159. 1883, 125—127. — 9) An der Via Cassia: Das Com. des Bisches und Märthrers Alexander dei Baccano. Bgl. Bull. 1875, 142—152. — 10. An der Via Triumphalis auf dem Monte Mario eine namenlose Rat., früber fällschlich Coem. S. Lucinae seu S. Agathae genannt (4350 m.). Bgl. Bull. 1894, 20 133—146. — 11. An der Via Cornelia ist dieber, abgeschen don Bold. p. 538 sq., seine Rat. nachgewissen, obwehl Märthrerasten u. bgl. don Beugentum und dem Begrädnis der Geiligen Bussine, Mariste Der Geiligen Mario Mario und Begrädnis der Geiligen Bussine, Mariste Der Geiligen Mario Mario und Begrädnis dem Geschen Mario Marister und Begrädnis dem Geschen Mario Mario und Begrädnis dem Geschen Mario Mario und Begrädnis dem Geschen Mario Mario Mario und Begrädnis dem Geschen Mario Mario und Begrädnis dem Geschen Mario Mario und Begrädnis dem Geschen Mario Mario und Ber

ber Heiligen Rufina und Secunda sowie der Heiligen Marius, Martha, Audisar und Abachum an dieser Straße berichten. — 12. An der Via Aurelia ist nur die Kat. in der Nähe des alten Lorium bekannt. Bgl. Bull. 1875, 105 sq. — 13. An der Via Portuensis: Die Kat. der Generosa ad sextum Philippi (6400 m.), die unter allen suburdicarischen Koimeterien die jest am besten durchsorscht ist. Bgl. de Ross, Roma sotteranea t. III, p. 645 sqq. und Nachträge im Bull. N.B. 1900, 121—126. — In Porto sind lediglich Grabstätten an der Erdobersläche zum Vorschein gekommen. Les.

Bull. 1866, 44; 48. 1868, 33—44; 77—87. — 14. An der Via Ostiensis: Rat. (?) bo des St. Cyriacus am 7. Meilenstein. Bgl. Bull. 1869, 68 sq.; 72. — Die alte Hafenstein Ostia besigt nur an der Erdobersläche angelegte Gräber. Egl. Bull. 1864, 40. 1866, 44. — 15. An der Via Ardeatina: Rat. dei dem Rirchlein der Nunziatella beim 4. Meilenstein. Egl. Bull. 1877, 136—141. 1879, 27. 1882, 159; 168—170. 1892, 28 sq. — In der nämlichen Gegend zwei weitere Kat. Egl. Bosio, Roma sotteranea p. 283. Bold. p. 552. — Die Kat. der St. Felicola am 7. Meilenstein. Egl.

Bull. 1877, 140 sq.

5. In Etrurien: Die Kat. in Caere (Eervetri). Bgl. Bull. 1874, 84. — Die Kat. bar St. Sabinella in Nepi. Bgl. Bolb. p. 579—581. Bull. 1874, 113. NDS 1893, 84. — Die Kat. bei Sutri. Bgl. Bolb. p. 581. Bull. 1865, 28. — Mehrere Hopogaen bei Bolfme, 40 von benen das belannteste ist die Kat. der St. Christina. Bgl. Bull. 1880, 71 sq.; 109—143. 1882, 75. 1887, 107. 1894, 120 sq. Notizie degli scavi di antichità 1880, 262—283. RDS 1888, 327—353. 1889, 73. Bullettino della Società stor. Volsiniese 1892. 97. CIL XI n. 2834—2896. — Die Kat. des St. Cutychius dei Sociano. Bgl. Germano di S. Stanislao, Memorie storiche sopra S. Eutizio di Ferento ed il suo santuario, Roma 1883; id., Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti e li cimitero di S. Eutizio di Ferento etc., Roma 1886. Bull. 1882, 160. — Die Kat. dei Bassano. Bgl. Germano di S. Stanislao, Memorie etc. p. 139 sq. — Die Kat. m Sorrina Nova. Bgl. Francesco Drioli, Viterdo e il suo territorio, Roma 1849, p. 13; 34 sq. Bull. 1874, 85. — Die Kat., genannt grotta di Riello, dei Biterbo. Bgl. Cricli, 50 l. c. p. 32 sq. — Zwei Kat. dei Chiusi, St. Catharina und St. Musticla. Bgl. die Monographien oben unter II. Bull. 1865, 51; 56. 1876, 91 sq. CIL XI n. 2533—25822 —

50 l. c. p. 32 sq. — Zwei Kat. bei Chiufi, St. Catharina und St. Mustiela. Lgl. die Monographien oben unter II. Bull. 1865, 51; 56. 1876, 91 sq. CIL XI n. 2533—2582\* — Com. in Civitavecchia. Lgl. Bull. 1887, 104—107. CIL XI n. 3566—3571. — Vielleicht gab es in Corneto (Tarquinii) Hypogäen. Lgl. Bull. 1874, 81—118. — Die Kat in Bulci. Lgl. Bullettino di corrispondenza archeologica 1835, 177—180. Bull. 1874, 84; 112—114. 1887, 107.

6. In Umbrien besitzt Narni wohl eine unterirdische Höhle, aber keine Kat. Les Bull. 1871, 83. Dagegen kann eine Kropta bei Otricoli als Hopogäum bezeichnet werden Ugl. Bold. p. 586 589. Bull. 1871, 83. Während de Rossi in den übrigen Teilen Umbrind keine Kat. kannte, ist neuerdings von Sordini das Borkommen von drei christlichen Hopo so gaen in der Nähe von Billa S. Faustino und Spoleto behauptet. Ugl. Conventus alter Roimeterien 813

de archaeología christiana Romae habendus, Commentarius authenticus, Ro-

mae 1900, p. 179.

m) In Oberitalien und in den Ländern diesseits der Alpen und jenseits des adriatischen Weeres sehten größere unterirdische Koimeterien. Was hier begegnet, sind einzelne Grad-tammern. Hierder gehören einige Anlagen in Reims. Agl. LeBlant, Inseriptions ehret. 5 de la Gaule t. I p. 448—450; de Rossi, Roma sott. I p. 100. Bull. 1874, 150.—Einige Gelasse in Trier. Bgl. J. d. Wilmowsky, Die romischen Roselvillen zwischen Trier und Rennig, Trier 1870, S. 2 ff.; Jahresdericht der Gesellschaft für nutzliche Forschungen zu Trier von 1878 die 1881, Trier 1882, S. 7 ff.; Korrespondenzblatt der Kestdeutschen Zeitschrift f. Geschichte und Kunst, Jahrg. V, Trier 1886, Sp. 195 f.; Kraus, Roma 10 sott., 2. Ausl., S. 611 f., wo noch weitere Litteratur. — Die Grust des St. Maziminian dei Salzdung. Bgl. Bull. 1881, 119. — Sine Gradtammer zu Fünslischen in Ungarn. Ugl. Josephi Koller Prolegomena in historiam episcopatus Quinque Beclesiarum, Posonii 1804, p. 25 sqq. Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Ersoschung und Erhaltung der Baudensmale (Emerich Henszlmann) 18. Jahrg., Wien 1873, S. 57—83. Bull. 1874, 150—152.

B. Begrabnisstätten an ber Erdoberflache.

In Balastina, Sprien und Kleinasien sind zahlreiche dr. Grabanlagen auch unter freiem himmel nachgewiesen. Angaben darliber finden sich in der oben unter III, A, a, b und d sowie unten unter V, A, a, 3 verzeichneten Litteratur. Weiter sind zu erwähnen 20

a) Aghpten, namentlich die Grabfelder von Achmim, Antinoe und bei Esneh. Bgl. Zeitsschrift für agyptische Sprache und Alterthumslunde, 32. Bb, Leipzig 1894, S. 52 ff. und die dort angesührte Litteratur. R. Forrer, Die Gräbers und Textissunde von Achmim-Banopolis, Straßburg 1891; derf., Kömische und Byzantinische Seidentextilien aus dem Gräberfelde von Achmim-Banopolis, Straßburg i. E. 1891; derf., Die srühchristlichen 25 Alterihumer aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis, Straßburg i. E. 1893; Annales du musse Guimet t. 26°, 3° partie, Paris 1897, p. 56—58. ROS 1898, 9—22.

Dazu uber Esneh mundliche Mitteilungen bes herrn Lie. Dr. Karl Schmidt.

b) Rorbafrifa, wo so viele Grabanlagen sub divo ju Tage gesörbert wurden wie in leinem Land des Sübens. Um befanntesten sind die steht die Koimeterien von Kars so thago, und unter diesen das durch Delatite ersorsche von Damous El-Karita. Bgl. Les Missions Catholiques t. XIII, Lyon etc. 1881, p. 164—166. t. XIV, 1882, p. 117 die 120. t. XV, 1883, p. 93 96. 106 -108. 142sq. 321 -324. 334 sq. 343 -345. 356 sq. 370 sq. 377 380; 393 sq. 403—406. 573—575. Bull. 1884/85, 44 53. Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientisques sa Année 1886, Paris 1887, p. 220—237. Recueil des notices et memoires . . . de Constantine, Constantine 1886 87 p. 37—68. 1888,89 p. 279—395. 1890/91 p. 185—202 u. s. tv. — Dameben nenne ich die Friedhöse zu Sfar in der Kroding Byzacena. Bgl. Bull. 1887, 125. Revue archéologique IIIe série t. X. (Juillet—Décembre 1887) p. 28 34. 180—194. — Lepti Dlinus, jest Lamta, in der nämlichen de Broding. Bgl. Archives des missions scientisques et littéraires IIIe série t.XIII. Paris 1886, p. 14 sqq. CIL VIII n. 11118 sqq. und die dort gegebene Litt. — The beste, jest Tebessa. Rgl. Recueil des notices et memoires . . . de Constantine 1876/77 p. 356 sqq. CIL VIII n. 10641. 16656 sqq. — Mastar, jest Russach, in Russiden. Rgl. Bull. 1876, 60 sq. — Thabraca, jest Tadarca, in der gleichen Proding. Rgl. Bulletin te de la société nat. des antiquaires de France 1883, Paris, p. 241—243. Bulletin trimestriel des antiquiées Africaines t. II, 1884, p. 128—130. t. III, 1885, p. 7—11. Revue de l'Afrique Française t. V, 1887 Paris, p. 400. Bull. 1887, 124 sq. — Cásarca in Mauretanien. Lgl. Bull. 1864, 28 sq. 1876, 64.

c) Griechenland. In Athen in verschiedenen Gegenden der Stadt und auch sonst so in Attila sind Begrädnispläge entdeckt worden. Bgl. C. Bayet, De titulis Atticae christianis antiquissimis, Lut. Paris., p. 29 sqq. Im Interesse der Bollständigkeit bemerke ich, daß Georgios Lampakis 1884 bei Chalcis auf Eudoa ein hypogaum entsbeckte, das erste die jest in Griechenland bekannte. Indessen ist es nicht sicher, ob es der

altdr. Zeit angehört. Bgl. Af3 III S. 903.

d) Sizilien. In der Nähe der Hypogäen sind sehr hausig auch Gräber unter freiem Simmel angelegt. Agl. Fuhrer, Forschungen u. s. w. S. 10 und die Nachweise S. 9 s. Genauer durchsorscht sind die Anlagen dei Catania. Bgl. Bull. 1868, 75 sq. Ad. Holm, Das alte Catania, Lübect 1873, S. 25 f. Notizie degli scavi di antichità 1893 p. 385 bis 390. NOS 1898, 288 f.

e) Unteritalien. Hier verdienen besondere Erwähnung die Koimeterien zu Tropea in Calabrien. Ugl. Bull. 1877, 85—95. 148. N.B. 1900, 271—273 -- und bei der Kirche S. Krisco zu Capua. Ugl. Bull. 1884/85, 105—125.

f) Mittelitalien. 1. Bahlreiche Grabftatten sub divo besitt Rom an verschiebenen 6 Blagen, namentlich aber über ben Ratatomben bes St. Calliftus, ber St. Ugnes u. f. w. Bgl. besonders de Ressi, Roma sott, I p. 93 sqq. III p. 393 sqq. Atti della Pontificia Accademia di Archeologia t. II (1825) p. 41—104.— 2. Über die Anlagen an ber Erboberflache in Oftig, Borto und fonftigen suburbicarifchen Orten fowie in Latium . oben III, A, 1. - 3. Umbrien. Die bortigen Grabstätten waren bauptlächlich an ber to Erboberfläche angelegt, so in bezw. bei Terni. Bgl. Bull. 1871, 85-87. 94. 121. 1880, 58. RDS 1889, 25f. - Bindena. Bgl. Bull. 1871, 93. - Spoleto. Bgl. Bull, 1871, 88. 94-114, - 4. Tostana. Frühmittelalterlich find Graber in Arcigo. Bgl. Bull, 1882, 87-89. - 5, Romagna, Rabenna befaß einen Begrabnieplat bei G. Apollinare in classe. Ugl. Bull. 1879, 98-117.

g) Oberitalien. Kleinere und größere Friedhöfe find befannt u. a, in Pavia, Mailand und Brescia. Die Litt. über sie findet man am vollständigsten im CIL V an ben entiprechenben Stellen. Ein bebeutenber Gottesader an ber Erbeberfläche wurde 1873 in Julia Concordia bei Portogruaro entdedt. Bgl. Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica, Roma 1873 p. 58 -63. 1874 p. 18 47. 1875 p. 104
bis 125. Archivio Veneto Anno III, Venezia 1873, p. 49 67. Anno IV, 1874, p. 276—300. Bull. 1873, 80—82. 1874, 133—144. 1879, 27—29. CIL V

n. 8721-8781. Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2324-2336. h) Ofterreich-Ungarn. In Dalmatien fommen in Betracht: Die Nefropole ju Sa-Iona bei Spalato. Bgl. Mittheilungen ber R. R. Central-Commiffion gur Erforichung 25 und Erhaltung ber Runft: und hift. Dentmale, No 4. Jahrg., Wien 1878, G. LXXXII. Bull. 1878, 100-114. N.B. 1900, 275-283. RDS 1891, 10-27, 105-123, 266 bis 283. L. Jelić, Fr. Bulić u. E. Rutar, Guida di Spalato e Salona, Zara 1894, p. 234 sqq. u. ö. Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 21-36. CIL III p. 304sqq. 1505 sqq. Dagu Beröffentlichungen in vielen Jahrgangen bes Bullettino 30 di archeologia e storia Dalmata. — Friedhof zu Marufinac bei Spalato. Bgl. Epbemeris Salonitana etc. p. 11 sq. Jelić u. f. w., Guida etc. p. 258 sq. — In Slavonien: Die Nefropole von Mitrovica, einst Sirmium. Rgl. Bull. 1884 85, 141. 144-148.

Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Ofterreich-Ungarn, 9. Jahrgang, Wien 1885 S. 138 j. Ephemeris Salonitana, l. c. p. 5-10, we not westere ritt.

i) Ueber die Grabanlagen in Spanien vgl. Emil Subner, Inscriptiones Hispaniae christianae, Berol. 1871. Ergangungen bagu liefert berf., Inscriptiones Britanniae (f. bernach unter k); Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum,

Berol. 1900, two auch bie frühere Litt.

j) Über die Begrähniestätten in Frankreich und am Rhein, unter benen die zu Rienne to und Trier besondere Beachtung verdienen, vgl. Edmond Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris 1856. 1865. Nouveau Recueil des Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris 1892. F. A. Kraus, Die chuftlichen Inschriften ber Abeite lande, Freiburg i. B. 1890 ff. CIL XII. XIII. In Diefen Werken finden fich bie Nach weife über bie reiche Speziallitt.

k) über bie Graber in Großbritannien vgl. Emil Subner, Inscriptiones Britan-

niae christianae, Berol. 1876 und die bort gegebene Litt. Uber die Begräbniffe in Kirchen und die Maufoleen f. die Litt. unten unter V.

Bie bas vorstehende Bergeichnis erkennen lagt, ift bereits eine ftattliche Angabt von altdr. Koimeterien befannt. Aber es feblen barin noch viele Orte, an benen bae Chrifton so tum bereite bor bem nicanischen Rongil bug gefaßt bat, um bon ben fpateren Gigen gam gu fdweigen. Bgl. über bie bis 325 in Betracht tommenben State Ub. Sarnad, GBU 1901 G. 826 ff.

IV. Allgemeines über bie driftliche Totenbestattung und die Roi-

1. Boraussehungen ber driftlichen Totenbestattung. - Jesu Begrabnis im Garten bei Rofeph von Arimathia war ber Prototyp für die Bestattung feiner Junger ju allen Zeitm und an allen Orten. Wie die Chriften ihren Seiland im Leben nachfolgen wollten, fo im Tod und in ber Grabesruhe, um bereinft wie er auch aufzuerfteben. Dice all auch für bas der. Altertum. Zwar läßt sich in ber neutestamentlichen und ber beran aber gerade biefes Schweigen und die Thatsachen, daß auch bernach die lirchlichen Autoritäten es nicht häufig nötig hatten, die Spristen vor der Verbrennung zu warnen, und
baß man noch nie in Roimeterien Spuren von Cremation und Afchenurnen sand (vgl.
dazu de Ross, Bull. 1881 p. 118), beweisen, wie von Ansang an die Sitte der Beerbigung gleich einem ungeschriebenen Geset von den Anhängern des chr. Glaubens beobacktet murde

Was ursprunglich nur eine burch bes Beren Begrabnis geheiligte Sitte tvar, wurde fpater mit Reflegionen verfnupft, die mehr ober minder die Auferstehung bes Reifches in Berbindung brachten mit der Beerdigung bes Leibes. Go bemerkt Tertullian, de resurrectione carnis c. 63: Resurget igitur caro, et quidem omnis, et quidem ipsa, to et quidem integra. Dag es neben bem norbaftikanischen Theologen Leute im gewöhnlichen Bolle gab, Die einer noch etwas vergroberten Unficht anneigten und ihren Auferstehungsglauben durch die Beerdigung bes Leibes gewährleistet saben, ift nicht undentbar, obwohl die Chriften in Sudfranfreich bie Meinung ber Beiben, fie fonnten burd Berbrennung ber Leiden ber Martbrer und die Berstreuung ihrer Asche in ber Abone die von ihren Keinden erhoffte 16 Auferstehung vereiteln, gurudwiefen. Bgl. Gufcbius, hist. eeel. V c. 2. Jebenfalls waren aber folde Anschauungen weber allgemeine, noch offiziell firchliche. Denn Dlinucius Felix verteidigt die Beerdigung gegenüber ber Leichenverbrennung nur als die alte und bessere Sitte: sed veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus, Bgl. Octavius c. 34, 11 (ed. Halm). In den Augen des Augustinus ist die Beerdigung 20 ber driftlichen Leichen etwas Gelbstverstandliches; freilich ift er auch weit bavon entfernt, Die Auferstehung von der Bestattungsart abhängig ju machen. Bgl. de civitate Dei I c. 22 sq. de cura gerenda pro mortuis c. 3 u. b. In berfelben Richtung wie bie beiben Abendlander bewegt sich Erigenes. Bgl. contra Celsum V c. 23 sq. VIII c. 49 sq. de principiis II c. 10. Benn Augustinus in Morten wie Nec ideo tamen contemnenda et ab- 25 jicienda sunt corpora defunctorum (de cura gerenda etc. c. 3) be rictiae Mitte balt zwischen ber Uberschätzung und Unterschätzung eines ehrlichen Begrabniffes, fo erfahrt man boch auch von übergeiftlichen Leuten, die die Sorge für ein foldes ale etwas Aberfluffiges betrachteten. Bgl. Lactantius, divinarum institutionum VI c. 12, 27.

Db und inwieweit Chriften ber apostolischen Beit in jubischen und heibnischen Brab- 20 stätten beerdigt wurden, tann bei bem Mangel an Nachrichten nicht entschieden werden. Dagegen war fpater eine ftrenge Absonderung ber Roimeterien von ben nichtder. Begrabnisftatten in libung. Kann man aus Tertullians Wort Licet convivere cum ethnicis, commori non licet (de idolalatria c. 14) schon abnen, daß er nicht bloß den Tod, sondern auch die Bestattung im Auge hat, so lassen seine Angaben liber die dr. aroao und aroao 85 sepulturarum (vgl. oben unter I) keinen Zweisel, daß dr. und nichter. Begräbnisplätze örtlich von einander getrennt waren. Auch die Art, wie heidnische Edikte von den zoruntenna fprechen (vgl. baf.), gestatten, Die Absonberung und Gelbstitanbigfeit ber dr. Grabanlagen ju erkennen. Freig ware es freilich, wollte man annehmen, die dr. und nichtdr. Begrabnisstätten hatten immer weit auseinander gelegen. In Rom wurden vielmehr bie w Konneterien oft bicht neben beibnischen Grabern hergestellt. Auch jonft, 3. B. in Antinoe und in Trier, macht fich bie Rabe beiber bemertbar. Bgl. Annales du musée Guimet t. 26°, 3° partie p. 57; b. Wilmowety, Die romifden Mofelvillen, 1870, S. 5. Diffenbar fiel jedoch in alter Zeit biefe Habe nicht fo febr auf, tweil die Grabbegirte mit Mauern, Baunen u. bgl. eingefriedigt ju fein pflegten. Bgl. u. a. be Hoffi, Roma sott. III p. 439; 45 Mamfav, The cities etc. vol. I part. II p. 717 (neoipolog). Das Mindefinas ber Entferung einer der. Gruft bon ihrer beibnifchen Umgebung burfte in einem fleinen Blat, ber jene umschloß, zu ertennen sein, wie ein folder 3. B. erfcheint bei Ramfan, 1. c. p. 550 sq.: & περί αντήν [ = σορόν] τόπος. Inbessen nicht nur die raumliche Trennung ber Roimeterien von ben nichtder. Grabern ift zu betonen; es war auch verpont, einzelne so chr. Leichen in heidnischen Grabern beizuseten. So wird unter ben verschiedenen Unthaten, Die ber spanifche Bifchof Martialis begangen, auch genannt filios in eodem collegio exterarum gentium more apud profana sepulcra depositos et alienigenis consepultos. Egl. Cypriani epist. 67, 6. Umgefehrt wurden in den Koimeterien, soweit erfennbar, Leichen von Richichriften, und felbit bon naben Ungehörigen, nicht zugelaffen. 65 Dies beweisen einige frilbe Grabsteine aus Rom und Phrogien, in benen die Stifter ber Grufte Die Benützung berfelben bon ber Bugeborigfeit jur chr. Religion abbangig machen. Bgl. unten unter V, A, b, p, 1; Ramfan, l. c. p. 580. Weiter verlautet nichts, daß die Christen, welche in Zeiten von Bestepidemien, wie besannt, die Heiden pflegten und die beibnischen Toten bestatteten, diese etwa in ihren eigenen Roimeterien bei- 60

festen. So bilbet benn bie Erflufivität ber alten Chriftenheit in ihren Begrabnisftatten ein Begenftud zu berjenigen in ihren Gottesbienften, foweit es fich um bie missa fidelium handelt. Ob freilich die strenge Absonderung der driftlichen von den nichtder. Leichen auch in allen Teilen des Orients die Regel ohne Ausnahme war, muß gegenwärtig noch s ale offene Frage behandelt werben. Für Aleinafien fpeziell, mo bie Chriften vielfach beibnifche Graber öffneten und für fich benütten, mochte ich biefe Frage nicht ohne weiteres

begaben. Bgl. unten unter V, A, a, 3. 2. Borbilber ber Roimeterien. - Go febr alle firchlichen und theologischen Autoritäten bes dr. Altertums in ber Ablehnung ber Leichenberbrennung eines Ginnes waren, fo 10 wenig machten sie auch nur den Bersuch, das dr. Gradwesen in einheitlicher Weise zu regeln, wührend einige judische Rabbinen ihren Religionsgenossen sogar Vorschriften uber bie Größe ber Grabsammern, die Zahl der Leichenstellen u. dgl. gaben. Ligt. u. a. Joannis Nicolai Libri IV De sepulchris Hebraeorum, Lugd. Bat. 1706, p. 174 sqq. Damit blieb aber die Wahl der besonderen Grabanlagen und Formen dem Belieben der 15 einzelnen dr. Gemeinden und Gemeindegliebern anbeimgegeben. Eroffnete fich für biefe im Unichluf an die in der vorchr. Beit gebräuchlichen Sauptbegrabnisweisen die zwickache Moglichkeit, ihre Toten, in Grabern unter ober an ber Erboberflache angelegt, jur Rube ju betten, so zeigt das altchr. Grabwesen, daß thatsachlich von beiden Bestattungearten Gebrauch gemacht wurde. Gewiß spielte bei ber Wahl ber Beisegungsform, ob in Grusten 20 unter bem Erbboben ober in folden auf bemfelben, Die geologische Beschaffenbeit ber ber ichiebenen Gegenben eine große Rolle, ob aber bie einzige ober auch nur bie wichtigfte. wie bisher allgemein angenommen zu werben scheint. Für manche Orte trifft es ungesahr au, bag unterirbifde Grufte aus bem borbandenen felfigen Beftein ausgehohlt und Graber unter freiem Simmel in ber felslofen fandigen Lanbicaft eingetieft wurden, freilich auch 26 nur ungefähr. Denn felbft in Rom und auf Gigilien, Die bis jest bie meiften und mid tigften unterirbifden Begrabnisftatten aufzuweisen haben, fehlt es auch in Der vorfonftan tinischen Zeit nicht an Grabanlagen sub divo. Ugl. be Ross, Roma sott. III p. 436sq. 560 und oben unter III, B, d. Bollends begegnen in Sprien an ben gleichen Orien und zu ben gleichen Beiten beibe Formen nebeneinander. Bgl. unten unter V, A, a, 2. 20 So muffen benn die wichtigften außeren Einfluffe, unter benen bas altefte dr. Grabweim entstand, anbertvärts ale in ber Bobenbeschaffenheit gesucht werben. Diese find aber bie nämlichen, die in ber Behandlung ber der Leichen vor ihrer Beisetzung burch Bubruden ba Augen, Waschen, Ginkleiben u. bgl. sich außern, nämlich von bem Judentum und ben Bolkern bes Altertums ausgehende. Wenn die Rirche und ihre Bertreter keinerlei Boas schriften über die Unlage und Gestaltung ber Roimeterien erteilten, so war es ben Christen un benommen, entweber neue Formen für ihre Grabanlagen und Graber ju erfinden, ober bereits borhandene fich anzueignen. Solche gab es aber auf bem großen Gebiet, wo in ben erften Jahrhunderten die Jahne des Evangeliums aufgepflanzt wurde, an allen Orten, nicht etwo blog bei den Juben, sondern auch bei ben heidnischen Bolfern. Zwar erlangte Die Leiden: 40 verbrennung feit bem Ende ber romifchen Republit unter ben Beiben eine immer tweitere Babreitung, aber auch im Abendland und felbst in der Welthauptstadt ließ fich Die alle Sitte, die Leichen zu begraben, nicht vollig ausrotten. hier tommen namentlich in Betracht aristotratische Geschlechter, wie die Cornelier, die gabe am Alten festbielten, und die misera plebs, arme Leute und Stlaven, beren Leichen nicht verbrannt, fondern in bat 45 commune sepulcrum mit seinen cisternenartigen Gruben (puticuli) geworfen wurden Bgl. Horaz, sat. I, 8, 10. Ueber die berschiedenen Bestattungsformen in der Antike zgl. Marquardt, Das Privatleben der Nomer 1° S. 374 ff. Das die ersten Ebristen sie ihre Koimeterien völlig neue Formen sich ausgebacht und verwendet haben follten, erident schon von vornberein recht unwahrscheinlich, ba sie auch anfänglich, um auf einem vo 50 wandten Gebiete zu bleiben, ale Erbauer von Saufern und fogar bon Rirchen, temes wegs etwas gang Reues bervorbrachten. Wenn fie aber an bereits Vorbandenes auch auf bem Bebiet bes Grabmefens fich anichloffen, fo barf es weiter ale jaft selbstverständlich angesehen werben, daß sie nicht da und bort in ber weiten Welt nach geeigneten Dluftern für ihre Koimeterien Umschau hielten, sonbern biefe in ihrer nachten 55 Rabe, fo g. B. die Jubenchriften Palastinas bei ben bortigen Juben und die Beibendriften Sigiliens bei ihren heibnischen Landsleuten, suchten. Indeffen tommen bier nicht blote Möglichkeiten in Betracht; vielmehr glaube ich auch, für diejenigen Orte und Gegenden.

beren driftliche und nichtdriftliche Grabwelt burch bie wiffenschaftliche Forschung bereits in genutgender Weise erschlossen ift, nachweisen und für die übrigen, von denen dies noch mot so gilt, wenigstens mabricheinlich machen zu konnen, bak die alte Christenbeit mit ben An-

817

fängen ihres Grabwesens an die Geoflogenheit ihrer jeweiligen Umgebung anknüpfte. Nach dieser richtete sie sich bei der Auswahl der Bestattungsart, ob an oder unter der Erdoberflache, mit der Gestaltung ihrer Begrabnisanlagen und Grabsormen sowie vielsach auch mit

ibrer Grabausstattung und ihrem Grabschmud.

Am ichnellften vermag ich bie Richtigfeit bes erften Sages, bag bie Chriften bei 6 ber Babl zwifchen bem Begrabnis unter ober an ber Erboberflache por allem bestimmt wurden durch die in ihrer heimat herrschende Gewohnheit, darzuthun. Denn hier können einige charakteristische Beispiele genugen. Alls erstes wähle ich eines, das zwar nur mittelbar die Bestattung angebt, aber wichtig ift, weil es zeigt, wie die Chriften auch noch am Ende bes Allertums und fpater an einer alten beibnischen Ubung io bebarrlich festmelten. Bon ben driftlichen Ropten wurden bie Leichen mit Asphalt und ipater mit Natron nach wie vor mumifiziert, ein Brauch, ber wohl einem Mann wie Augustinus auffiel, ber aber weber von ihm, noch von anderen Rindenichriftstellern beanstandet wurde. Bgl. Zeitschrift für ägypnische Sprache und Alterthumstunde 32. Bd, 1894, S. 54. Nordafrika besitzt felfiges Gelände in Hülle und Fulle, so daß die Herstellung von 15 unterredischen Begrabnisstatten nichts binderte. Tropbem, und obicon die afritanische Rirche mit ber romischen in lebhafter Berbindung ftand und afrikanische Chriften in in Rom die Katalomben faben, wurden gopogaen in Nordafrita nur in geringer Babl angelegt. In ber Regel wurden bier die Chriften, entsprechend ber bamals vorherrschenden beibnifden Sitte, an ber Erboberflache beerbigt. Bgl. oben unter III, A, h u. B, b. Wie in 20 Norvajrita fo waren auch in Griechenland die geologischen Borbebingungen für die Ausboblung von unterirdischen Gruften nicht ungunftig. Jedoch ist bisher weder in Athen, noch in Megara u. f. w. eine dir. Katalombe jum Borichein gekommen, wohl aber Graber, wie fie auch die griechische Untite tennt. Ugl. oben unter III, B, c. Bielleicht giebt eine Bergleichung des Grabwesens in Etrurien und Umbrien noch mehr zu benten. Jenes 25 besitz befanntlich unzählige Felsengraber und baneben zahlreiche chr. Hopogaen. Bgl. oben unter III, A, 1, 5. Dagegen fehlen in Umbrien, worauf icon be Roffi binwies (pal. 3. B. Bull. 1871 p. 83), abgesehen von einer fleinen Anlage in bem landichaftlich nicht eigentlich zu biefer Brobing gehörigen Etricoli und brei erft neuerdings genannten Spoggaen, über bie Sicheres aber noch nicht befannt ift (bgl. oben unter III, A, 1, 6), driftliche so Ratafomben, obwohl es felfiges Terrain befist, an Etrunen unmittelbar angrenzt und von Rom nicht weit entfernt ist, so baß bie umbrischen Christen bort und hier unter-irdische Koimeterien kennen kernen konnten. Dieses Matsel löft sich freilich, wenn man erfabrt, daß auch die heidnischen Umbrier unterirdische Grabanlagen, ben etrurischen gleich, nicht hatten. 3m Sinblid auf biefe Beispiele werben, nebenbei bemerkt, Die auch unter 85 ben Forschern herrschen übertriebenen hoffnungen und Erwartungen bezüglich der Entbedung neuer dr. Katalomben febr berabzumindern fein. Ohne Biveifel birgt bie Erbe in ihrem Schof noch manche unterirbifche Roimeterien, aber man muß fie hauptfachlich bort fuchen, too icon die vorche. Zeit für ihre Toten Sppogaen angelegt hat. — Umftandlicher ift es, bie zweite und britte Behauptung zu beweifen, weil hier eine große Fulle von einzelnen Be- 40 grabniegnlagen, Architefturformen, Ausftattunge- und Schmudgegenständen in Betracht Commt, Die miteinander verglichen werden muffen. Wie es fich aus Raumrudficht empfiehlt, Dieje Bergleichung jufammen mit der hernach folgenden Besprechung ber driftlichen Sepulfralbenfmaler zu geben (vgl. unten unter V u. VI), fo gebietet allerbings auch bort die gleiche Rudficht, Die berangezogenen nichtder. Begrabnieftatten vielfach mehr zu erwähnen als ju 66 fcbildern und felbft hinfichtlich ber Roimeterien thunlichfte Rurge anzuwenden. Go wolle es benn auch verstanden werden, wenn ich die meisten bon ben oben unter III verzeichneten Grabstätten unter V nur gruppenweise behandle. Darf bier gleich bas Ergebnis ber Unterfuchungen über bie Unlage, Bauart und Grabformen ber Roimeterien vorausgenommen werben, fo fteben an ber Spige ber Beldichte bes dr. Grabwefens Brivatgrufte, Die im Wegenfaß 50 ju ben fpateren Gemeinbefriedhofen nur eine beschranfte Angabl von Leichen aufnahmen. Soweit Inschriften ober sonftige Nachrichten erfennen laffen, retrutierte fich biefer Rreis aus ben Angehörigen einer familie, beren Freunden u. bgl., wozu gewiß, entsprechend ber familia in ber römischen Raiserzeit, auch die dr. Freigelassenen und beren dr. Rach: tommen gerechner werden durfen. Bgl. Dazu unten unter V, A, b, y, 1. Db bereits in ben 53 beiben erften Jahrbunderten wie im flaffischen Altertum und spater mahricheinlich auch innerhalb ber dr. Gemeinden (vgl. be Roffi, Roma sott. III p. 37 sqq. Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705 sqq. Ramfan, The cities etc. vol. I part. II p. 549) einzelne Chriften gu Genoffenschaften ober Rollegien fich jufammenfdloffen, um eine gemeinfame Begrabnisftätte für fich berftellen 60 ju lassen, kann nicht entschieben werden. Anlage, Architektur und Grabsormen seiner frühesten Einzels und Familiengrüfte, wie man sie kurzweg bezeichnen dars, vorausgesetz, daß man dabei die Unterscheidung des römischen Rechts zwischen sepulera samiliaria und herecitaria aus dem Spiel läßt (vgl. darüber Ferd. Banker, De iure sepulserali Romanorum quid tituli doceant, Darmstadini 1887, Gießener philos. Doktordisse, p. 22 sq.), solgten, soweit erkennbar, nichter örtlichen Borbisbern, und zwar in der Hauptsache heidnischen mit Ausnahme von Palaistina, für das jüdische Muster in Betracht kommen. Für Unterägypten muß die Frage noch offen gelassen werden, ob sich

die Christen mit ihren Hypogaen an die Juden oder Heiden anlehnten.
3. Werdegang der Koimeterien und Entstehung von Koimeterien-Them. — Wer das Wesen des Christentums und namentlich seine Senstorns und Sauerteigsart kennt, wird nicht erwarten, daß seine Anhänger für alle Zeiten auf dem Punkt bebarrten, wo sie degannen, mit ihren Koimeterien sich an vor- und außercht. Niuster anzuschließen. Nein, wie je länger desto mehr die christisteller als Sprachbildner von dem klassischen und nachklassischen Latein und Griechich sich entsernten, die chr. Architekten mit der Gestaltung

ber firchlichen Gebäude von ihren antiken Vorlagen abrückten, und, damit ich an das am nächsten Liegende erinnere, die Berfasser der Texte auf den chriftl. Grabschriften die in dissertente Ausdrucksweise, die in dem heidnischen Formular nur die anstoßigen Wendungen beseitigte, aufgaben, um sie durch eine spezifisch christliche zu ersetzen, so mußten auch die 20 Schöpfungen auf dem Gebiet des chr. Gradwesens im Laufe der Zeit in steigendem Maßt ihr erstes Gepräge verlieren und ein anderes selbstständigeres erhalten. Weiter wird man

voraussehen bürsen, daß, entsprechend dem Berlauf der Kirchengeschichte, dieser Entwidelungsprozeß rascher und nachhaltiger in der abendländischen Kirche als in der morgenländischen sich vollzog. Und in der That trifft auch diese Annahme zu. Um zunacht 25 mit dem Orient zu beginnen, so darf man gegenüber dem Ansangsstadium einen Kortschritt darin erblicken, daß z. B. das Schiebarab je langer besto seltener und

Fortidyritt barin erblicken, daß 3. B. das Schiebgrab je langer desto feltener und das Troggrab (Arcofolium) häusiger verwendet wurde. Wohl ist es bisher noch nicht allgemein anerkannt, daß auch die Christen, ebenso wie die Juden in Jerusalem, sich jener Grabsorm bedienten, aber das Borhandensein von Schiebgräbern in den der Ratistomben zu Rom und Alexandrien entzieht allen Zweiseln und Bedenken den Boden Lal.

unten unter V, A, a, 1 und 5; V, A, b, y, 1. Nur äußert sich in biesen infofente ein richtiger Gedanke, als die Schiebgräber aus den chr. Sphoggien späterbin ganz berichtwanden. Mit berartigen Grüften sind die in Recessen aufgestellten Sarkophage in oberund unterirdischen Anlagen zu Palmyra verwandt. hier werden sie noch um die Mitte

as des 3. Jahrh. bei den Seiden angetroffen, wahrend sie bereits im 4. und 5. Jahrh. bei den sprischen Christen fehlen. Bgl. unten unter V, A, a, 2. Indem ich der Kürze halber auf die Umführung den weiteren Beispielen verzichte, mochte ich bloß noch die begrundete Hoffnung ausgesprochen haben, daß man im Gegensatz zu der heibnischen Vergangenheit und bei ernen der Beispielen verzichten Zeit für die Beispielen der Beispielen der Beispielen Vergangenheit und bei ernen der Beispielen Vergangenheit und Beispielen Vergangenheit und bei ernen der Beispielen Vergangenheit und bei eine Beispielen vergangen der Beispielen vergangen der Vergangenheit und bei ernen der Vergangenheit und bei der Reine der Vergangenheit und der Ver

dr. Zeit für die fvateren Jahrhunderie eine Fülle von neuen Anojven und Bluten auch am Baum der driftl. Sepultralarchitektur des Orients entdeden wird, wenn dieser einmal ihr Strzigowski erstanden ist. Freilich in der Hautsache, in der Ausgestaltung der Familiangruft zum Gemeindefriedhof, kam der Orient im dr. Altertum über Aniange nicht hinaus. Noch in den späteren Jahrhunderten bildeten bier die Begrabniostatten jur

Sippschaften u. bgl. die Regel, diesenigen fur Gemeinden die Ausnahme. Unter den vielen Instricten aus Phrygien laßt sich, wenn ich recht sehe, dloß eine auf einen Gemeinde friedhof beziehen. Egl. Namsah, l. c. p. 730; de Ross, Roma sott. I p. 107. Einen großen Fortschritt konnte man allerdings auf den ersten Blick in den großen Netrevolatin Sprien und zu Constantina in Mesopotamien ersennen wollen. Denn an dem letzten Orte erscheinen hundert von Grenhtätten nahe bestennender, und die stennenden besten

Ort erscheinen hunderte von Grabstätten nahe beiemander, und die sie trennenden Gassen könnten süglich als Gegenstüde zu den Galerien der Katasomben beispielstweise in kom betrachtet werden. Ogl. unten unter V, A, a, 2. Indessen sprücht die Widmungeinschün an einer dieser Stätten, einem großen Grabhause, das 356 bezw. 456 errichtet ward, eis dreinausow röw kerwy, nicht eben sür einen Gemeindegottesacker. Ogl. Humann und Puchstein, Reisen in Rleinasien und Nordsprien S. 406. Noch mehr belehrt ein genaums 55 Zusehen, daß auch die Geiden des Ostens, denen doch der chr. Gemeindegedanke unterkunt

3usehen, daß auch die Seiden des Oftens, benen doch der dr. Gemeindegedanke unbekannt war, große Totenstädte mit dicht aneinander grenzenden Grabkannnenn hatten. Als Belge seine erwähnt außer den sprischen Netropolen die den Khaneai und Mitra in Lucien. Est Eugen Petersen und Felix von Luschan, Reisen in Lytien, Milhas und Kibhratis, Won 1889, S. 20 ff. 30 ff. Auch stellen die ungefähr 200 am Mithridatesberge dei Kand ausgehöhlten heidnischen Hoppogaen noch keinen Gemeindefriedhof dar, obwohl sie nicht

819

weit voneinander entfernt sind. Bgl. oben unter III, A, e. Offenbar huldigten die Ebriften in ber Rrim, in Rleinafien und Sprien auf bem Gebiet bes Grabwefens bem ftrengften Bartifularismus. Darauf beuten auch die vielen Bitten, Berwünschungen u. bgl. namentlich in Kleinafien bin, die Unberusene abhalten sollten, in den Familiengrabstätten sich zur lesten Ruhe betten zu lassen. Bgl. hernach unter 6. Und biesen 6 Bartifularismus scheinen einzelne Christen aus jenen Gegenden selbst in der Fremde nicht aufgegeben ju baben. Wenigstens besitt Rom unter feinen nicht gerabe gablreichen ifolierten Familiengrabtammern eine, die de Roffi mit Recht auf einen Drientalen gurudführt. Egl. Bull. 1883 p. 114. 1884.85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen be-weist die große chr. Katakombe von Cyrene, daß dort auf die Dauer das Sippenbegrähnis- 10 foftem, das noch in einer Angabl von Gruften ber Cyrenaita beutlich zu ertennen ift, fich nicht erhielt. Das Gleiche mußte auch von Alexandrien ausgesagt werben, wenn bas von Bocode veröffentlichte Supogaum von Chriften berrührte, wahrend fich aus Guseb nichts Sideres für die Frage, ob Brivat- ober Bemeindegrabstätten, gewinnen läßt. Bgl. unten unter V. A. a. 5 und 6. Eufebius, hist eccl. VII c. 11. Rebenfalls aber ver: 15 schwindet ber ober jener größere Friedhof binter ber Menge von Einzelgruften, fo bag ce berechtigt erscheinen wird, wenn ich unter der vorbin gegebenen Charafteristil Afien, die Krim, Unteragippten und die Eprenaita ju einer großen orientalischen Gruppe jufammenichtieße. Gelbswerftandlich machen fich zwischen ben einzelnen Bertretern berfelben je nach Ort und Reit erhebliche Unterschiebe in Anlage, Bauart und Grabformen geltenb, 20 von benen die wichtigften unter V mitgeteilt werben.

Umgelehrt wie im Drient liegen die Dinge im Occibent. Auch er madzte mit bem Familiengrab ben Aufang, und folche Grufte wurden bier auch noch während bes gangen dr. Altertume bergeftellt; aber bie Babl ber barin Beigefesten bebeutet wenig gegenüber ben bielen Millionen, bie auf ben großen Gemeinbegotteendern bestattet wurden. Freilich 36 nicht alle Teile bes Abendlandes find an Diefem Fortidritt vom Familiengrab jum Bemeindefriedhof, bem größten, ben bas altebr. Sepulfralmefen aufzuweisen hat, in gleichem Mage beteiligt, am wenigsten Gigilien, am meiften Rom. Dort baben Orfi und Gubrer eine einstweilen noch gar nicht genau giffermäßig zu bestimmenbe Ungahl von fleinen und fleinsten Begrabniestatten gefunden, von benen gewiß noch fehr viele auf bas Chriften- 80 tum entfallen werben, nachbem einmal die heidnischen und judischen endgiltig ausgeschieden find. hier bagegen fpielte ichon im 3. Jahrhundert ber Gemeindefriedhof die Sauptrolle. Zwingen diese Sauptunterschiede, in der großen Gruppe der abendländischen Koimeterien mehrere Klassen zu unterscheiden, so erhebt sich sofort die Frage, welcher Klasse diesenigen Grabstätten zugewiesen werden sollen, die bis jest nur in der Einzahl oder in wenigen 85 Nummern eine Gegend oder eine Stadt vertreten und darum ein Abwägen nach einem Mehr ober Weniger von Familien- ober Gemeindebegrabnisftatten unmöglich machen. Für biefe fceint mir ber Dagftab ber Architeftur und Grabform ausreichend gu fein, um fie ber einen ober anderen Seite juguweisen. Denn eine Bergleichung ber Roimeterien bes Deribents untereinander offenbart gablreiche Unterscheidungemerkmale. Bon biefen halte ich fur bie 40 wichtigiten, foferne die Ratatomben in Betracht tommen, große Ubmeffungen für die Breite ber Gange und Kammern, Bevorzugung des Troggrabs (Accofolium) und des Sentgrabs auf Gigilten, Malta, Melos und in Unteritalien und tweit geringere Ausbehnung ber Breite bon Gangen und Rammern fowie Borliebe für bas Rifchengrab (Loculus) in Mittel: italien, fpeziell in Rom. Dabei find allerdinge bie erften Anfange ber dr. Sepultral: 46 arditettur in ber etvigen Stabt nicht miteingerechnet.

Es ift nicht zu verfennen, daß die romischen Ratatomben die bochfte Sobe bezeichnen, Die bas Grabweien bes dr. Altertums erftiegen hat. Zwar weisen viele Kouncterien bes Morgenlandes einen größern Reichtum an Biergliedern namentlich in ihrem Faffadenbau, aber auch in ihrem Innenbau auf, und übertrifft Sigilien alle Lander bes Drients und Decidente burch bie 60 Fille feiner Grabformen, jedoch entfernten die orientalischen und fizilischen Christen fich damit wie mit ber Ausbehnung ihrer Brufte nur verhältnismäßig wenig von ihren vorchr. Lorbilbern. Dagegen wuche bas dr. Rom am meisten und ichnellften über feine border. Mufter und über bie Intunabeln feiner eigenen Sepulfralanlagen binaus, indem es burch feine Rata-Tombenbaumeifter eine Ausbehnung und Große erhielt, Die fich mit ber Größe und Macht 55 ber romifchen Rirche, bem Erzeugnis ber Beltbaumeister auf bem papitlichen Throne, einigermaßen vergleichen läßt. Freilich nicht der ungeheure Umfang, ben bie chr. Roma sotteranea allmablich erlangte, darf als die hauptfache gelten, fondern die Triebfeder, die biefen verurfachte, bie Bruberliebe und ber Gemeingeift. Dan tonnte vermuten, bag Grmagungen rein praftischer Ratur ober gar bie außere Not in erster Linie bie gewaltige co

Ausbehnung ber römischen Sypogaen bedingt batten, ba ja boch bie römische Gemeinbe fpater größer war als ihre Schweftern im Often und Beften, und es barum immer id werer wurde, Begräbniffe fur ihre vielen Toten au beichaffen. Golden Bermutungen gegenüber mag barauf hingewiefen werben, bag gwar Millionen von Beiben icon vor 5 ben Chriften außerhalb ber Stadt ihre Rubeftätten gefunden, bag aber awijchen beren Brabern, wie die Dentmaler langs ber alten Strafen erfeben laffen, noch Blat fur weitere Millionen vorhanden war. Dagu gab es unter bem Erbboben Raum in Gulle und Gulle, fo baß die Chriften wie anfangs, so auch noch auf lange Zeit hinaus fleine Familien-grufte hatten aushöhlen können. Will es auch noch nicht gelingen, den Schleier, der über 10 ber Urgeschichte ber römischen Katafomben ausgebreitet ift, gang zu lüften, so fann man boch sie schon in ihren allgemeinen Umriffen erkennen. In ber vorchriftl. Zeit fam es mehrfach bor, bag eble Menschenfreunde einzelnen Berjonen und gangen Rlaffen von folden, hauptfächlich unbemittelten, auf einem Grundstück Grabplate einraumten. In diese Rate gorie gehört 3. B. die erwähnte Grabftatte für das arme Bolt auf dem Gequilin. Bgl. 15 Zeitschrift ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 16. Bb, Romanist. Abt., 1895, S. 207 f. (Th. Mommsen). Über die Form der puticuli vgl. u. a. de Rossi, Roma sott. III p. 408 sq. Darum ist es an fich nichts Unerhörtes, wenn auch Christen berartige Stiftungen machten. Nur besteht zwischen biesen und jenen insoferne ein großer Unteridied, bag bei ben einen die Sumanitat, bei ben anderen bie bruberliche Liebe und ber Gemein-20 geift bas treibenbe Motiv war. Um befannteften unter ben Mobitbatern ber alteiten romi-Schen Christengemeinde ift bie taiferliche Bringeffin Alavia Domitilla. Daß fie an ber Via Ardeatina ein Landaut befag, von bem fie Bargellen ju Grabzweden anderen Leuten überließ, ift durch inschriftliche Zeugniffe ficher gestellt. Bgl. de Roffi, Roma sott. I p. 267; Bull. 1865 p. 23. Beboch auch ihre Glaubensgenoffen erfuhren ihre Liebe, wie vor 25 allem ber größte romijde Gemeinbefriedhof, Die nach ihr benannte Ratalombe, welche auf ihrem praedium entstand und in der auch einige von ihren Berwandten ruben, beweift. Bgl. bernach unter 8. Auf diefelbe Beife wie bei ber Domitillakat. legte gewiß auch bie Bruderliebe anderer Chriften den Grundstein zu sonstigen Ratalomben. Daneben wird fich bie Bemeinde felbst nicht haben mußig finden laffen. Denn was Tertullian von feinen afri-30 fanischen Mitdriften rühmt, daß sie allmonatlich für die egeni alendi humandique u. f. w. eine Gabe barreichten, tann man auch von ber Gemeinde erwarten, bie im 2. 3ahrbundet aus der Ferne als noonadquern ens dyangs gerühmt wurde, und in der später St. Laurentius die Rirchengeräte zum Besten der Notleidenden verkaufte. Bgl. Tertullian, Apol. c. 39; Ignatius, ep. ad Rom., Eingang; Ambrofius, de officiis II c. 28. -86 Als Stifter eines Gemeinbefriedhofs ift noch Guelpius zu Cafarea in Mauretanien ju nennen, ber freilich einer fpateren Beit angehört als Domitilla. Bal. be Roffi, Bull, 1864

Nach ben verheißungsvollen Anfängen im 2. Jahrhundert beginnt mit dem 3. Jahrhundert in Rom die Hauptzeit für die unterirdischen Gemeindesoimeterien. Später als die 40 Hauptstadt gelangten die Provinzen zu solchen Anlagen. So entstand zu Spracus der Grundstod des Hopogäums der Vigna Cassia und von S. Maria di Gesch vielkicht noch im 3. Jahrhundert und der der Kat. von S. Giovanni frühestens 320, wahrend die Ausgestaltung dieser Ansänge zu Gemeindegottesädern aus noch ipäterer Zeit datiert. Byl. Führer, Forschungen zur Sieilia sotteranea S. 77. Auch mit der Kat. auf Melos, um noch ein Betspiel zu nennen, darf man nicht über das 4. Jahrhundert binaufgeben, soferne sie als Gemeindespriedhof in Betracht kommt. Byl. unten unter V. a, b, p, 3.

Hatte in den römischen Koimeterien die neue Entwickelung zuerst eingeledt, so hörte sie dier auch wieder am ehesten auf. Zwar entstanden im 4. Jahrbundert noch neue Katasomben, z. B. das Felix-Cömeterium an der Via Aurelia, aber ihre zubl 50 und Ausdehnung ist unbedeutend. Dagegen wurde, was früher wohl auch, aber der haltnismäßig selten, vorgesommen war, daß Christen an der Erdoberstäche ihr Erab sich hatten bereiten lassen, seit der Friedenszeit der Kirche immer häusiger und seit dem Ansang des 5. Jahrhunderts die Regel. Man kann die stusenweise Junadme dieser Beredigungen an der Hand der datierten Inschriften beutlich wahrnebmen. Danach wurden von den Verstordenen ein Drittel in den Jahren 338—360, die Halfte 364—369, wei Drittel 373—400 und die Gesamtheit seit der Mitte des 5. Jahrbunderts außerbald der Katasomben bestattet. Freilich bedeuten die Beerdigungen, die zwischen 110 und 451 in den Katasomben vorgenommen wurden, sast nichts. Bzl. de Ross, Roma sott. I p. 212 sqq. III p. 562 sqq. Um diesen aussallenden Wechselz zu erklären, wird gewehn bie dauf das Maitander Editt (313) und die badurch veränderte Rechtslage der Kirche hut

gewiesen. Bei biefer Auffaffung bleibt aber vieles unverftandlich, vornehmlich bie Thatfache, bag icon bor bem Friedenspatent auch in Rom an der Erboberfläche und noch lange nach bemfelben in ben bortigen Sppoggen beerbigt wurde, sowie daß anberwarts bon einem solchen einschneibenden Umschwung in ber Bestattungeweise nach 313 nichts zu merken ift. So gewahrt man keine tvesentlichen Beränderungen auf Sizilien, wo schon s vor Kenstantin Gräber an der Erdobersläche entstanden waren, Ligl. Archivio storico Siciliano nuova serie, anno XXI p. 179. Auch im Orient, beispielstveise in Balafting, werden Supogaen noch in bem letten Jahrhundert bes der. Altertung angetroffen. Bgl. be Ross, Roma sott. I p. 89; unten unter V, A, a, 1. Ohne meine Meinung des nähern darzulegen und zu begründen, mochte ich nur turz bemerken, daß 10 ber Grund für die Reuerung in Rom nicht in den rechtlichen Folgen des Mailander Chifte, fonbern in ben vielfach anders gearteten Unichauungen innerhalb ber jungen Reichefirche gesucht werden muß. Daß in dem nämlichen 4. Jahrhundert das disher üb-liche Christusbild der Runst sich wandelte, ist oben IV. Bo S. 78 f. gezeigt worden. Was dort von dem jungeren Christusideal bemerkt ward, daß die Zeit, die es schuf, sich 15 in ihm unbewußt selbst ersagte, kann auch füglich von der neuen Bestattungsweise gelten. Sie icheint mir nur ein einzelner Zug in dem Gesamtbild der Kirche zu sein, die nach den Berfolgungen sich dauernd auf Erden einrichtete. Daß Rom damit den Ansang machte und bereits Papst Silvester nicht mehr in den Katakomben, sondern über ihnen seine Rubestätte fant, ift offenbar nicht zufällig. — Rachbem bie rom. Sppogaen aufgehört 20 hatten, bem Begrabnisgtved zu bienen, ber allein ihre Entstehung veranlagt batte, wurden fie jeboch teineswege verlaffen, fondern erbielten nur eine andere Bestimmung, Gie blieben Mallfahrtsorte und Andachtsraume, wobei bie Berehrung der Martyrer und ihrer Gebeine im Mittelpunkt ftand. Bereits im 4. Jahrhundert nahm biefe Art von Frommigkeit eine große Ausbehnung. Gie wurde baburch bejonders geforbert, bag Bapft Damafus be- 26 bedeutende Restaurationen in den verfallenen Gangen und Rammern vornahm und burch Anlage von neuen Zugängen, namentlich Treppen, sowie durch Errichtung von Denksteinen zu Ehren der Seiligen, für die er felbst die Texte versatte, während fie sein Steinmetz Furius Dionpsius Philocalus einmeißelte, ben Zutritt zu den unterirdischen Räumen und ibre Benühung erleichterte. Bgl. bazu auch oben IX. Bb C. 174, 10. In der Fürforge für 20 bie Katalomben, als Ziel von Wallfahrern, folgte ihm auch eine Reihe von Babsten bes 5. und 6. Jahrhunderts. Bgl. näheres be Rossi, Roma sott. I p. 215 sqq. Freilich toarb durch solche Bestrebungen bas ursprüngliche Aussehen gablreicher Teile der römischen Ratatomben febr verandert. Gilt bies icon von ben Stellen, two borhandene Raume gu Rapellen erweitert und ausgestaltet wurden, so noch mehr von denen, in die förmliche 85 Rirchen (Basiliten) hineingebaut wurden. In die erste Reihe gehören u. a. die Unlagen der St. Emerantiana im Coemeterium Ostrianum, der St. Eäcilia in der Callistat., bes St. Balentinus an der Via Flaminia, bes St. Felicissinus und St. Agapetus in der Pratertattat., in die zweite u. a. die Basiliten der Heiligen Agnes, Lorenz vor den Mauern und Nereus und Achilleus (Petronissa). Bgl. de Ross, Roma sott, I so p. 210 sqq. Bull. 1878 p. 130. Auf die Instandhaltung und Wiederherstellung solcher sirchlichen Stätten, selten aber auf die der Katsomben selbst, im 8. u. 9. Jahr-hundert nimmt das Papstbuch wiederholt Bezug. Rgl. NDS 1900, 301—308. Auch am anderen Orten Italiens wurden in der nachsonstanischen Sein Katsombenraume in Kapellen umgewandelt oder ither einzelnen Grüften Kirchen errichtet. Erwähnt 15 seinen die Basiliken des St. Januarius in Neapel und die sogen. Kropta des St. Marcianus in Svracus. Bgl. B. Schulbe, Die Katakomben von S. Gennaro dei Poveri, S. 15 f.; Führer, Forschungen S. 13 f. Während in Rom im 5. Jahrbundert die dr. Hoppogäen ihrem ursprünglichen Zweck zu dienen aushörten, wurden solche auf Sizilien und wohl auch im gangen Drient, foweit biefer es mit unterirbifchen Begrabnisanlagen bielt, so bis jum Ende bes dr. Altertume und an manchen Orten noch barüber bingus als Grufte benütt. Bal. Die Radweise unten unter V. Gelbft in ben von Rom nicht allauweit entfernten Stadten Caftellamare und Sorrento bielt man noch in ben erften Jahrbunberten bes Mittelalters gabe an bem Ratafombenbegrabnis feft. Bgl. Bull. 1879,

Die Begräbnisse unter ber Erboberfläche und unter bem freien himmel waren bie frühesten und verbreitetsten Bestattungsarten im dr. Altertum. Weiter kommen in Betracht Beilehungen in Mausoleen sowie in und bei kirchlichen Gehäuben. Wie vorhin bemerkt, entstanden in Rom und anderwarts in und über ben Koimeterien Kirchengebäube, die bestimmt waren, die Grüfte von heiligen auszuzeichnen und biese größeren Scharen von Berehrern 60

augunglich zu machen. Der Bau folder Rirchen begann ichen balb nach bem Anfang ber Friedensara, der die Christenheit Konstantin b. Gr. verbanfte. Diefer felbft ichuf u. a. St. Beter und St. Baul bor ben Dauern in Rom. Much in berartigen Rirchen und um fic herum wurden Grabstätten angelegt, sei es, daß Sentgraber in den Boden eingelassen, oder Sartophage u. bgl. benuht wurden. Wo man die Umgebung der Kirchen für Grabswecke heranzog, wurden nicht selten besondere Grabbauten errichtet, den man gerne Exedrengestalt gab, so 3. B. in Nordafrika und in Salona. Zum Ausbrud exedra vgl. de Mossi, Roma sott. III p. 474, zur Sache unten unter V, B. Die wichtigsten Cometerialkirchen Roms sind die den Apostelssuksen gewidmeten, St. Lorenz und St. Agnes vor den Mauern und 10 St. Pankratius. In ihnen und in ihrer Rühe wurden die tief ins 6. Jahrhundert hinein unzählige Christen bestattet. So gingen denn im 4. und 5. Jahrhundert in Rom drei Arten von Gemeindefriedhöfen nebeneinander ber, die Ratatomben, die freilich je langer beito mehr verlaffen wurden und bie Gottesäder unter freiem Simmel fowie in und bei ben Co-Satten bie Chriften in ben erften brei Jahrhunderten ben Bestimmungen 15 ber römischen Gesetze gemäß ihre Toten bor ber Stadt begraben, so wurde ichon un 4. Jahrhundert der Verfuch gemacht, die alten Schranten zu durchbrechen, in Ronftantinopel um 381. Daß die mittlerweile erfolgte Überführung ber Bebeine von Apofteln und Marthrern in die dortigen Stadtfirchen und gewiß auch ber Bunich, in ihrer Nabe begraben zu werden, zu diesem Bersuch anspornte, besagt ein kaiserliches Berbot, das 20 Bestattungen innerhalb der Stadt strengstens untersagte. Egl. Cod. Theod. IX, 17, 6. Wie die weltliche Obrigseit so betrachtete Chrysostomus es als selbstwerständlich, das die Leichen dur der Stadt ihre Aubestätte sänden. Egl. in Matth. hom. 73, 3; expositio in psalmum 5, 5 (ed. Montsaucon). Freisich wurde er selbst 438 un einer Kirche zu Konstantinopel begraden (vgl. Sostrates, hist. ecol. VII c. 45), und 25 gleich ihm Fürsten und sonstige angesehene Berfonen. Waren folde Bestattungen guerft nur Ausnahmen, fo trurben fie hernach die Regel; und unter bem Druck ber offent lichen Meinung mußten bie entgegenftebenben Gefete eingeschränft und fpater gam aufgehoben werden. Gine Ginschränfung war es, wenn bie maggebenden Berfonlich feiten fürs erfte Beerbigungen nur im Atrium und in ber Umgebung ber Gudt so firchen gestatteten, innerhalb ber Rirchenmauern jedoch berboten. Richt in allen Go genben vollzog fich freilich biefe Entwickelung im gleichen Schritt. Bgl. Die Nachweife in Jos. Binghami Origines sive antiquitates ecclesiasticae vol. X, Halse 1729, p. 12 sqq. Bas speziell Rom angeht, so wurden die dortigen vorstadtischen Friedhöfe noch im 6. Jahrhundert benüht, die Refropole sub divo über der Callistat 35 bis 550 ungefahr und darüber hinaus die Grabstatten in und bei den Cometeralirchen. Indessen bereits das 6. Jahrhundert lennt auch Begrähnistlätze innerbalb der Stadtmauern, einen an der Erdoberstäche auf dem Esquisin und eine gange Reihe in und bei ben flabtischen Kirchen. Wenn be Roffi ben Grund für biese Berlegung in erfta Linie in ben Einfallen ber Oftgoten erkennt (vgl. Roma sott, III p. 557), fo mochte 40 ich glauben, baß sie weniger wirklam waren als bie Motive, bie in Konftantinopel ju Angriffen auf die alten geseplichen Bestimmungen führten. Wohl erfolgten die Trans lationen ber Leichen von Marthrern und Konfessoren aus ben vorftabtischen Konneterien in die Stadtfirchen Roms in großem Stil erft im 8. und 9. Jahrhundert, aber icon vor dem 6. Jahrhundert umschlossen auch städtische Gotteshäuser Seiligenreligien. Bgl. u a de Rossi, Roma sott. I p. 219 sq. Ueber die Geschickte der römischen Koimeterien bis jum Ende des dr. Altertums bgl. ibid. p. 184 sqq. III p. 393 sqq.

w barauf. Bgl. C. Bayet, De titulis Atticae christianis p. 29 sqq. Fur Nordainta inthe

bie Existenz von Gottesädern, für die Glieder eine kirchlichen Gemeinde bestimmt, außer Zweisel. Ugl. oden unter III, B, b. Freilich läßt sich diese noch nicht ohne weiteres aus Tertullians Angaben über die areae und areae sepulturarum erweisen. Denn dieselben und ähnliche Ausdrucke brauchten auch die Heiden sür ihre von Familien und Genossenschaften angelegten und benuhten Begrabnisstätten. Ugl. oben unter I. s Erst die Hinzunahme der Außerungen Tertullians über die Sorge der Gemeinde für das Begräbnis der Armen (s. vorber) macht es mehr wie wahrscheinlich, daß die von ihm genannten areae Gemeindeswimeterien waren. Auch hat man kein Recht, die areae Macrodii Candidiani procuratoris, wo Chprian beigeset wurde, als einen damals bereits bestehenden Gemeindesriedhof in Anspruch zu nehmen. Ugl. Cypriani acta 10

procons. c. 5, opp. ed. Hartel III p. CXIII.

4. Berftellung, Beaufsichtigung und Bertvaltung ber Koimeterien. - Wenn man auch annehmen darf, daß in ben erften dr. Jahrhunderten bie freie Liebesthätigkeit in ausgedebntem Maße wie der Rotleidenden und Kranken, so auch der Toten sich annahm, so mußte doch die Bedurfnisfrage, die Schopferin der firchlichen Umter schon in der 18 apostolichen Beit, je langer bosto mehr jur Bestellung von bestimmten Beamten für bie Totenbestattung brangen. Wann man bamit begann, ift unbefannt. Aber es hat ben Unichein, baß ichon zur Zeit Coprians besondere Bersonen aus der Gemeinde mit dem Begradnis amtlich betraut waren. Bgl. Cypriani epist. VIII, 3. XII, 1 (ed. Hartel). Um längsten konnte man eigentliche Totengraber an den Orten entbehren, wo Einzelgrüfte aus den Feljen 20 ausgehohlt ober burch Dauerwert bergeftellt und Senfgraber in bie Erbe eingetieft wurden. Denn biefe Arbeiten ju leiften maren gewöhnliche Steinhauer, Maurer u. bal. im ftanbe. Dagegen erbeischte Die Unlage bon großeren Ratatomben Leute mit besonderer technischer Musruftung. Mus biefen Grunden ift es wohl auch mit zu erflaren, bak man aus ber bortonftantinischen Reit so gut wie nichts und in der tonstantinischen und nachtonstantinischen 26 mehr aus bem Driebent wie aus bem Drient über bie Berfteller ber Roimeterien erfahrt. Aber felbst für die spatere Beit tommen fast nur Rom und Ronftantinopel in Betracht. Bgl. barüber besenders de Ross, Roma sott. I p. 197 sqq.; III p. 514 sqq.; Rraus, Real-Encyflopadie I. Bo, S. 537 ff. Während Die Gemeinde ju Roin um Die Dlitte bes 3. Jahrhunderts noch feine Totengraber in ben Reihen ihres Rlerus befaß (vgl. Gufeb, w hist. ecol. VI c. 43), ericheinen in bem norbafritanischen Girta am Anfang der Diofletianischen Verfolgung solche als Alexifer niederster Ordnung unter ber Bezeichnung fossores. Bgl. S. Optati Afri de schismate Donatistarum libri VII, Lut. Paris. 1700, p. 262 sqq. Somit erfolgte ihre Aufnahme unter die Genstlichkeit in der zweiten Hälfte bes 3. oder in den ersten Jahren des 4. Jahrehunderts. Bon der Bermutung de Rossis, so daß zur Zeit des Bischofs Cornelius zu Rom die dortigen ostiarii zugleich die Leichen bestatter gewesen und barum nicht von biesem besonders erwähnt worden feien, wird man absehen muffen. Denn es ift nicht trohl bentbar, daß bie Thurhuter an ben Rirchen auch bas arbeitereiche und wegen ber weiten Entfernung ber Ratafomben von ber Stadt geit: raubende Umt hätten mitverschen tonnen. Begegnen die fossores in Afrika auf ber 40 niedersten geistlichen Stufe, so werben fie fonft auch gelegentlich vor ben ostiarii genannt. hinfichtlich ihres Amistitels ist zu bemerken, bag der Ausbruck fossor zwar auch außerhalb des Christentums angetroffen wird, aber ebenso wie επίσχοπος, πρεσβύτερος u. dgl. zu werten ift. Fossor und fossarius entspricht bas Wort xoxuirgs, bas im chr. Sprach: gebrauch etwas fpater Eingang fand als Die lateinischen Bezeichnungen. Daß es nur von 45 noruavbat herzuleiten ist, beweisen einige Inschriften, barunter eine bem Longinus gewidmete κοπμίσαντι is ταθτα τα χωρία. Byl. de Hossi, l. c. III p. 534. Diese Inscripten sowie eine andere, Corp. inscript. Grave. IV n. 9546; de Rossi, l. c. p. 432, bezeichnen turz und bündig die Thätigkeit der Fossoren: sie stellten die Grüste her und waren die τοποφύλακες ber Roimeterien. Daß in ben größeren Ratafomben nur mehrere folder Leute ber laufenben Ar: so beiten herr werben konnten, ist leicht zu begreifen. Indeffen ist biese Mehrzahl auch burch Inschriften bezeugt. Im Gegensat zu De Blant, ber bie lapicidae, die hersteller namentlich ber Grabinschriften, mit ben Fofforen indentifiziert, halt be Roffi jene nur für die diefen beigeordneten Silfearbeiter. Wohl aber fieht er in ben fossores und caementarii die namlichen Leute, weil ja bei ber Anlage ber Graber an ber Erboberflache, bie bie letteren so nennen, bas Ausbeben bes Bodens und bas Ausmauern ber Graber Sand in Sand ging. Bgl. Bull. 1887 p. 73 sq. In bie Thatigkeit der Fossoren lassen eine Anzahl von Ratafombenbilbern, bie fie mitten in ber Arbeit ober mit ihren Wertzeugen barftellen, und noch mehr ihre Schöpfungen felbst einen genauen Ginblid thun. Bornehmlich Die Rata-Tombenbauten zeigen, daß fie mehr wie gewöhnliche Sandarbeiter waren, die nur Sauinftrumente 60

ju brauchen verftanden. Die gewaltigen Galeriennege, in einem und mehr Stodwerfen angeordnet und die Gingelarchiteftur ber großen Refropolen laffen bie Fofforen füglich mit Architeften, bergleichen. In welcher Weife fie fur ihre Leiftungen entschäbigt wurden, ift für bie erfte Beit nicht zu entscheiben. Aber es tann wohl nicht zweifelhaft fein, bag fie für ihren Unterhalt s auf freiwillige Liebesgaben angewiesen waren. Spater floß indessen biese Quelle sparticher, so baß ihre Lage eine ziemlich pretare wurde. Bemerkt boch ber unbefannte Berfasser ber Schrift de septem ordinibus ecclesiae: Eget . . . in sepultura fossarius, moriuntur fame, qui alios sepelire mandantur, poscunt misericordiam, qui misereri aliis sunt praecepti, und creebt beshalb bic Forberung, bie Forforen wie bie fonftigen 10 Beiftlichen aus ben Einfunften ber Rirdentaffe (area ecclesiae) gu befolben. Bal. MPL t. 30 p. 154. Db er bamit bei ben oberften Leitern bes firchlichen Finangwefens, ben Biidofen, burchgebrungen, ftebt babin. Burben aber auch bie Rofforen aus ber Richentaffe unterftut worden fein, so batten fie immerhin baber nur einen Teil ihres Lebensunterhaltes bezogen. Denn aus dem 4. und 5. Jahrhundert find viele Inschriften er-15 halten, die beweisen, daß sie sich durch Berkauf von Grabern nicht unerhebliche Summen verdienten. Rgl. hernach unter 5. Freilich gerade biefe Urt scheint zu Unzuträglichkeiten geführt und schließlich auch ben Untergang bes Fofforentums mit herbeigeführt zu baben. Ramentlich benütten fie die ihnen von den Rirchenoberen gewöhrte Freibeit bagu, um bie vielbegebrien Grabitellen in ber Rabe von Marthrergruften um teures Geld ju ber-20 faufen. Dit Digbräuchen biefer ober abnlicher Urt burfte auch bie Tilgung bes einen und anderen Namens von ihnen auf Grabschriften (memoriae damnatio) in urfaclichem Zusammenhang stehen. Bgl. be Rossi, Bull. 1888 89 p. 140 sq. Nuovo Bull. di arch, crist. 1900 p. 136 sqq. Schon in der ersten Halfte bes 5. Jahrhunderts erreichte in Rom bas Fossorenwesen, wie es sich im Jahrhundert zubor ausgebildet hatte, 25 sein Ende; wahrscheinlich wurde es als kirchliche Inktitution formlich ausgehoben. Much Ronftantinopel befag beamtete Totengraber, freilich außerhalb bes Klerus ftebenbe. Ronftantin b. Gr. begründete biefe Ginrichtung, indem er der Rirche 950 lecticarii und decani juwies. Raifer Anaftafius fügte noch weitere 150 bingu. Diefe Leute beforgten awar die Begrabniffe umfonft, erbielten aber Steuerfreibeit und andere Bergunftigungen, so fo daß ihr Posten sehr einkömmlich und barum selbst von reichen Raufleuten begehrt war. Bon Ambrofius erfährt man, bag in feiner Gemeinbe bas Begrabniswefen in ber hand von Alerifern lag, aber sonft teine naberen Angaben. Bgl. MPL 17 p. 745. Angeichen, Die auf Leichenbestatter geben, glaubt Bercoutre bei Sfag in Nordafrita ge

funden zu haben. Bal. Revue archéologique IIIe serie t. X, p. 192. Weiter zurud als unsere Nachrichten über die Fossoren reichen diesenigen über die Aussichten und Verwaltungsbehörden der Koimeterien. Mit der Ausgestaltung der Pridatgrufte au Gemeindefriedhöfen gelangten biefe gang von felbft in die Ginflufiphare ber Bifchofe, Die hier offenbar, um mit Epprian zu reden, als Inhaber ber diligentia und administratio religiosa in Betracht fommen. Bgl. Chprian, epist. 5, 1; 14, 2; 20, 1. Freelich be 40 bienten fie fid bei ber Ausübung biefer beiben Geiten ibres Amtes geeigneter Silfefrafte aus bem Areise ihres Alerus. Darum ift es nicht auffällig, wenn feit bem 3. Jahrbundet als Auffichte- und Berwaltungebeamte ber Gemeinbegottesader zu Rom Gerftliche a Scheinen. Und weiter tann es an sich nicht befremben, wenn ber nachweisbar erfte Lov steher eines Gemeinbefriebhofs ein Mann war, ber erft bie Dialonenweihe befat. 45 Bgl. Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche, 1. Bb (1890), S. 100 f. Alls folder wird Calliftus genannt, ben Bischof Zephprinus von Rom nach bem Tobe seines Borgangers Bictor, somit 198 oder 199, els rd Rocupyssow Rarkanger. Bgl. Philosophumena IX c. 12. Ungewiß bleibt, ob mit biesem Ausbruck alle der mals schon vorhandenen oder in der Entstehung begriffenen Gottesäcker der römischen 60 Gemeinde bezeichnet werden, oder bloß die Katalombe, die bernach Coemeterium Callisti hieß. Dagegen betraf zweisellos die Maßregel des Bischofs Dionvius (259 be 268), die der liber pontificalis mit den Worten hie presbyteris ecclesias dedit et cymiteria beschreibt, alle Roimeterien Roms. Gemäß biefer Berteilung erbicitm Die Damale in Rom vorhandenen Titular- ober Bfarrfirchen bestimmte Begrabut 55 plate, und wurden Die Titularpriefter Der einzelnen ftabtifchen Gottesbäufer wie biefen, jo auch den entsprechenden Koimeterien borgeordnet. Spater machte das Anwachien ba rom. Gemeinde die Errichtung von neuen Kirchen nötig und bamit auch bie Neuanweifung

von Friedhöfen. Dies gilt namentlich vom Anfang des 4. Jahrbunderts, we Bijdel Marcellus nach dem Bapitbuch die Zahl der Titularfirchen und Friedhöfe vermehrte. Blok en die Calliftfatafombe wurde nicht von der Anordnung des Dionysius betroffen; sie fland

825

nach wie vor direkt unter dem Papst. Von dem Verbältnis zwischen den Pfartsirchen und den zugehörigen Gottesäckern geben manche Grabschristen Runde, die bald Gottesbäuser, bald Briefter mit Namen nennen, letzere in Berbindung mit Grabertverbungen. In der Beaufsichtigung und Berwaltung der Rointeterien wurde die Priefterschaft der Pfarrkirchen durch Unterbeamte unterstützt. In Betracht kommen dabei seit dem Ende bes 5. Jahrbunderts die praepositi und seit dem 6. Jahrhundert die mansionarii, sene an den wichtigeren Cometerialfirchen, wie St. Peter, St. Paul und St. Lorenz, St. Banstratius u. s. w., diese an weniger bedeutenden Begrädnisplätzen angestellt. Auch das Commeterium Callisti besaß einen praepositus, nur waren er und die praepositi von St. Peter, St. Paul und St. Lorenz nicht wie ihre übrigen Rollegen und die mansionarii den wattlappriestern, sondern dem Bapst unmittelbar unterstellt. Mehr s. de Rossi, Roma sott.

Bie sich die Beaussichtigung und Verwaltung der Roimeterien außerhalb Roms entwicklet, darüber sehlen Angaben. Allenfalls ist von Julia Concordia zu bemerken, daß dort einige Besiger von Einzels und Familiengrüsten diese der Obhut von Körpers is schaften empfablen. In einer Inschrift heißt est: arcam vetranibus cummendavi, CIL V n. 8755, ein anderes Mal: sepulcrum meum commendo civistati) Conscordiensium), rseverendo) clero, idid. n. 8747, weiter: [arca]m comendamus sancts aecclesiae (e)ivitatis Conco(r)diensium, idid. n. 8740. Daß es den Besigern der in Betracht sommenden Sarsophage hauptsächlich um den Grabschuß zu ihnn war, sehrt eine weitet Inschrift: petimus omnem elerum et cunctasm) fraternitatem, ut nullus de genere nostro vel aliquis in hac sepultura ponatur, idid. n. 8738. Bgl.

and hernach unter 6.

5. Beschaffung und Benützung ber Graber. — 3m allgemeinen wurden die Grufte im driftlichen Altertum in der gleichen Weife beschafft und bereit gestellt wie in ber vor- 26 chriftlichen Zeit, umfonit und gegen Bezahlung, bei Lebzeiten und bei Tobesfall. Unentgeltliche Grabstellen gewährten Erbschaft, Testament, Schenkung u. bgl., womit die Christen ihre Berwandten, Angehörigen, Freunde, Untergebenen u. f. w. bedachten. Dabei tritt aber die Unterscheidung des romischen Rechts zwischen Familien- und Erbgrab in den Hintergrund. Bel. Gejus, Dig. 11, 7, 5: familiaria sepulera dicuntur, quae quis sibi so familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit. Beispiele von lostenlosen Gräbern find überaus häusig, weshalb ich feine Belege aus Inichriften ju geben brauche. Saben folche Grufte viele Borlaufer im Seibentum, fo ift es neu, bag driftliche Gemeinden aus ihren Mitteln ben Armen Rubeftatten auf ben Gemeindefirchhöfen bereiteten. Bgl. vorher unter 3. — Unter ben 85 bezahlten Grabern find junachft bie Einzel- und Familiengrufte ju nennen. Die meisten von diefen liegen die Besitzer und Stifter auf ihre Rosten neu berftellen. Gelten wird bie bafür aufgewendete Gumme genannt. Bon zwei Begrabnisstätten in Sprien ift ermabnt, bag bie eine vom Jahre 342 15000 Denare und die andere vom Jahre 350 11000 Drachmen (?) fostete. Dabei bleibt freilich ungewiß, ob ber Grund und Boben 10 miteingerechnet ist ober nicht. Bgl. Le Bas, Voyage archéologique en Grèce etc. n. 2036 sq. Wenn in Salona für einen beibnischen Sartophag 15 solidi aufgewendet werben mußten, so durften bie bortigen Chriften für bie herstellung ihrer Garge ungefahr basselbe bezahlt haben. Bgl. CIL III n. 8742. Daneben werben namentlich im Drient auch Begrabnisftatten angetroffen, welche bie Chriften nur aufe neue benütten. Bgl. unten 45 unter V, A, a, 3. Dag fie immer auf rechtmäßige Beife in Befig ihrer fpateren Gigentumer tamen, muß um fo mehr bezweifelt werben, als auf vielen Grabichriften Chriften ibre Glaubensgenoffen vor einer unerlaubten Aneignung ihrer Grufte warnen. Bgl. bernach unter 6. Nur ba und bort wird erwahnt, bag ber llebergang einer Gruft ober eines Grabplages von bem alten auf ben neuen Besiger burch Erbichaft ober Rauf erfolgte. 50 Bgl. 1. B. Ramsah, l. c. vol. I part I p. 117 (ἐκ προγονεικῆς διαδοχῆς) part II p. 562 (βγόρασεν δργόν τόπον). — Weiter nahm auch in den Gemeindefriedhösen Rauf und Berkauf von Familiengruften und Ginzelgräbern eine große Ausbebnung an. Indem jablreiche Inschriften fich darauf beziehen, verzeichnen fie haufig die Raufer und Beelaufer, ben Kaufpreis, Die Lage ber Graber, Die beim Raufabichluß anwefenden Beugen 66 u. bgl., fo bag fie mandymal mehr an einen Raufatt als an eine Grabichrift erinnern. Soweit fie ein Urteil gestatten, beginnt biefe Urt von Grabbeschaffung im Abendland erft im 4. Jahrhundert. Unter ben Ratasomben liefern die von Spracus und Rom das meiste Material für bie Renninis bes Raufs und Verlaufs von Grüften. Dabei beschränken fich die spracusanischen Inschriften auf lurge Angaben, meistene wählen sie nur dropavia 60

als Stichwort, 3. B.: 'Appositolas nai Eugopovivov dyopaola tónos, Raibel, Inseriptiones Gr. Siciliae et Italiae n. 79; Αὐρηλίου ἀγορασία, Notizie degli scavi di antichità 1893 p. 279. Bal. auch Raibel. I. c. n. 116, 153, 164. Notizie etc. I. c. p. 289. 291. 313. 1895 p. 485, 502, 505. Etwas ausführlicher lautet bie Angabe: Berrofol 5 hyongger togor and 'Asolov, Raibel, I. c. n. 83. Auf einer Anichrist erscheint ber Raufer bes Grabes, die Kauffumme und die beim Rauf anwefenden Zeugen: 'Azopacia Φηλίκος είατρου όλοκ(στίνου) ά, συνμαρτυρούντος Πέτρου καὶ Μαρκιάνου καὶ Medion, Notizie etc. 1895 p. 486. Amar fehlt es auch in Rom nicht an Grabfchriften, auf benen bie Grufteigentumer gang turg bemerken, daß fie ihren Befit tauftic 10 crowrben, gewobnlich burch comparare, emere ober facere ausgebruch, aber in ber Regel ift bas hier übliche Formular länger als in Spracus. So wird auf der bis jest nachweisbar ältesten diesbezüglichen Inschrift von einem Grabkaufer gesagt: eumparavit [... onus se bibo [concedent]e papa Liberio, woraus hervergeht, daß Bapst Liberius die läusliche Erwerbung eines Grabes in der Kat. der Chriasa gestattete. Bgl. 15 be Roffi, Bull. 1876 p. 17. Much noch später wird bie Erlaubnis von Bapften ju Graberwerbungen erwähnt, freilich handelt es fich babei um Begrabnisstätten in bestimmten Mirchen. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 553. Da bie Fossoren feit den letten Jahre gehnten bes 4. Jahrhunderts und in ben 3 bis 4 erften Jahrzehnten bes 5. Jahrhunderts, vielleicht infolge ber bebenklichen Rolle, die fie bei ber Babl bes Babftes Damajus ge-20 fpielt hatten (l. c. p. 542), in ben römischen Koimeterien bie tonangebenden Leute waren, fo werben fie in biefer Beit als Berkaufer bon Grabern in ben Sppogaen, auf ben Rirdhöfen unter freiem himmel und in Rirchen, ober ale Raufzeugen haufig genannt, teds turg, teils in formlichen Kontrakten. Um einige Beispiele anzuführen, fo erwähne ich gunächst zwei Inschriften aus der Lapidargalerie des Lateranmuseums in Rom, von denen 25 die eine einen Fossor als Berkäufer, die andere die Fossoren einer Rat. als Raufzeugen begeichnet: Herclanius et Claudia se vivus emerunt a Aurentino fossore, uno: Constantius et Sosanna se vivi locum sibi emerunt presentis omnis fossores. Offenbar nach einer handschriftlichen Aufzeichnung wurde die jolgende Inschrift auf Stein übertragen: VII Calendas Febrarias ego Aur(elius) Constantius scripsi pro 30 Aur(elio) Biaturinu, eum vendidisse locum, quem emit Aur(elius) Lauren(tius). Bgl. de Rossi, Bull. 1874 p. 11. Ein nicht unwichtiger Falter bei biefem Grabverfauf bilbete ber Bunfc ber nachkonftantinischen Christenheit, in nachster Rabe von Martpren bie lette Rubeftätte ju finden, ein Munich, von beffen Erfullung eine Inschrift aus bem Sabre 382 bemerkt: [quod multi cupiu]n(t) et rari accipiun(t). Bgl. be Ress. 25 Inscriptiones I n. 319. Soldiem Berlangen trugen die Kolloren baburch Rechnung. baß sie die begehrten Graber herstellten, freilich bamit auch die ersten Beranlaffer bes Ber falls ber Ratasomben wurden. Go ift es benn zu verstehen, wenn eine Inichrift won cincm Räufer fagt: [lo]cum bisom um e|mit at sancta Fel[icitatem], und wenn auf Grabschriften ber Callistat. Grufte ad sanctum Cornelium, ad Ippolytum u. f. w. w erwähnt werben. Bgl. de Ross, Bull. 1884 85 p. 151. Roma sott. III p. 547. Daß die Fossoren sich mit der Berücksichtigung der Frommigkeit ihrer Zeit nicht

Daß die Fossoren sich mit der Berücksichtigung der Frommigkeit ihrer Zeit nicht schlecht stellten, ist begreislich. Die ihnen gezahlten Summen verrachtet auch de Moss als dohe; auf zwei Inschriften, worunter die eine aus dem Jahre 426, sür einen locus vissomus 11/2 und 2 solidi, auf zwei anderen aber 1500 und 7000 folles. Ugl. Roma sott. III p. 519 sqq. Ob man aber wirklich an Steinmehversehen denken dars, um die beiden zulest genannten Zahlen zu verstehen? — Es wurde schon angedeute, daß die römischen Kossoren auch außerhalb der Katakomben Grüste verkausten. Diese Absahlen Anderven nach ihrem Verschwinden aus den Rekropolen ohne Unterbrechung sott; ja die Nachfrage nach käuslichen Grüsten steigerte sich noch gegen das Ende des drisslichen Altertums, weil man schon der Vedzeiten sich einen Auchstag zu sichem bestrebt war. Zest wurden die Gradertverdungen mit denne praepositi, mansionari und deren Vorzeschren vereindart und die Abmachungen mit ihnen viellach auf den Gradssteinen niederzeschreieben. Über die römischen Gradschriften, die aus Enabschriftenen Verzuschen, delle arti erist. der Petalschriftenen Verzuschen. Uber die römischen Gradschriften, die aus Gradsusch von Bull. diers. — Auch ausserhald Spracus und der ewigen Stadt sind in Institut Beispiele von Gradstäufen nachweisdar, so in Corneto. Usgl. de Ross, Bull. 1855 p. 102. Angesichts des Handels mit Grädern in der nachschlantinischen Kirche und das dassuschalt weit überstieg, kann man sich nicht genug wundern, daß dieser Unstag von der

fircklichen Oberen gebuldet und mitgemacht wurde. Eine löbliche Ausnahme bezeichnet allerdings Gregor I., der von einer fäustlichen Ablassung der Gräber nichts wissen wollte. Bgl. Opera t. II, Parisiis 1705, p. 897; 927. Aber nach semem Tode lebte das alte Unwesen wieder von neuem auf. Bgl. de Ross, Roma sotteranea III p. 552 sq.

Um die Frage, wie die bei Lebzeiten und bei Todesfällen beschaften Gräber im christlichen Altertum sich zu einander verbalten, genau beantworten zu können, reichen die in Betracht kommenden Gradschriften nicht aus. Denn einmal bleibt ihre Jahl wert hinter der der Gräber zurück und weiter fällt das epigraphische Formular der verschiedenen Zeiten und Orte sehr ins Gewicht, das nicht gestattet, aus dem Fehlen einer Bemerkung über wie die Erwerdung eines Grades zu Ledzeiten, wie se vivo seeit, se vivis severunt u. dgl., den Schluß zu ziehen, es sei erst nach dem Tode der bestatteten Person beschafft worden. Doch glaube ich mich mit der Annahme nicht zu irren, daß die Familliengruste im Orient hausger als die Grader in den Gemeindekoimeterien im Occident von den darin Beisgeschten schon dei Ledzeiten bereitzestellt wurden, serner daß niehr Ehristen in der nach 15 konstantinischen als in der vorsonstantinischen Zeit sich eine Ruhestätte vor ihrem Tode erwarden.

Eine Stelle bei Tertullian, de anima c. 51, und bas Berbot einiger Rirdenversammlungen, die Leichen bicht neben- ober aufeinander zu legen (val. Araus, Real-Encollopabie I. Bb S. 630), baben unter ben Archaologen bie Meinung auffommen laffen, im 20 Altertum habe jeber Chrift fein besonberes Grab erhalten, und fei eine Berührung ber Leichen untereinander ftrenge vermieben worben. Aber biefe Unficht ift unhaltbar. Es ift namentlich Baolo Orfi ju banten, bag er bei feinen Ausgrabungen in ben Roimeterien Siziliens auch auf die Zahl ber jeweils in ben Gruften beigesetten Leichen geachtet und auf biefe Beife fichere Anbaltspunkte für bie Benütungsfrage ber Graber geliefert bat. 26 In den größeren Ratatomben zu Spracus, S. Giovanni und Cassia, wurden oft in einem Grab zwei Leichen bestattet. Bgl. Notizie degli scavi 1893 p. 308; 311. 1895 p. 481; 483; 486 u. s. War es bei solchen Beerbigungen möglich, die Toten berart ju betten, bag fie neben einander ju liegen tamen, ohne fich ju berühren, fo war bies bei brei und mehr Leichen, Die in ein und bemfelben Grab Blag fanben, ausgeschloffen. 30 Und doch sand Orsi Grüfte mit 3 Leichen, l. c. 1895 p. 510, mit mindestens 4, l. c. p. 487, mit 6, l. c. p. 482, mit 8, l. c. p. 518 u. s. w. In einem Fall füllten 6 Leichen eine Gruft, wobei je 3 nebeneinander lagen; aber die beiden Schichten trennte nichts voneinander, I. c. p. 519. In diesen Massengräbern wurden Erwachsene und Rinder hausig zusammen beerdigt. Doch gab es auch besondere Grufte für Kinder, 1. c. 85 p. 484. Roch großer war die Anbäufung bon Leichen in ben fleineren Sppogaen bei Shracus. 2gl. Notizie degli scavi 1896 p. 334 sqq. hier entbedte Orft in einer Unlage mit 19 Grabern 94 und in einer anderen, nur aus einem Grab bestebent, fogar 18 Leichen. Bgl. l. c. p. 347 sq.; 353. Empfindet man bei solchen Massengräbern nicht weniger Edel und Abscheu als bei den puticuli für die misera pledes auf dem Es- 40 quilin (vgl. vorber unter 2) und ben bis in bie neuefte Beit in Gubitalien fiblichen eifternenartigen Grablochern, fo tann es wenigftens mit einiger Genugthuung erfüllen, baft biefe unwurdige Bestattungeweise ber vorlonftantinischen Christenbeit unbefannt war. Burben boch die genannten Roimeterien noch in den letten Jahrhunderten des Altertums und in den erften bes DiAls benitzt. Daß icon in früherer Zeit auch in ben Ratatomben von Neapel 45 mehr als 3 Leichen fich in ein und basselbe Grab teilen mußten, steht fest. Bgl. B. Schulte, Die Ratatomben von San Gennaro G. 38. Aweifellos beugte man fich in Rom tiefer bor ber Majeftat bes Tobes als auf Sigilien. Ob aber bie bort bestatteten Chriften nicht auch gelegentlich in ihrer Grabrube gestort wurden und gegen ihren Willen bei Lebzeiten im Grabe anderen Plat machen mußten? Diefe Frage laffen u. a. Diejenigen Grab- 50 fteine unmöglich verneinen, Die früheren driftlichen Gruften entnommen und für neue verwendet wurden, wobei man die ursprünglichen Terte umbrehte, nach rudwarts fehrte oder ausmeißelte. In einem Falle läßt sich jogar nachtveisen, daß eine Inschrift nache einander für drei verschiedene Graber benütt wurde. Ugl. 3. B. de Ross, Inscriptiones I n. 904; 937; 1100; 1123 u. s. w. Bull. 1863 p. 32; 84. Daß auch die Kossoren durch 55 die Anlage von Grabstellen in der Rähe der Martyrer alteren Gruften Schaden zufügten, ift nicht blog zu vermuten, fondern an manchen Stellen der Antalomben noch beute ju feben und erhellt mittelbar auch aus bem Dentstein, ben Pauft Damafus in ber Papftfrupta errichtete, namentlich aus der Stelle: sed eineres timui sanctos vexare piorum. Lgl. de Roffi, Roma sott, III p. 214. Noch mehr Gräber wurden burch so bie Erbauung ber Cometerialkirchen zu Grunde gerichtet. Ugl. vorher unter 3. Der christliche Orient scheint sich am frühesten und leichtesten über die von dem natürlichen Gesühl eingegebene Schranke, jede Leiche in einem besonderen Behältnis zu bestatten und sie in ihrer Gradestuhe nicht zu stören, hinweggesetzt zu haben. Denn in den vort häusig gebrauchten Sarkophagen konnten durch Sinkugung von Platten u. del. unmoglich immer so viele Abteilungen geschaffen werden, wie die darin beigesetzten Personen erheischen, deren Zahl, nach den zugehörigen Inschriften zu schlieben, östers nicht ganz klein war. Iedenfalls aber begegnet man in der östlichen Hälfte der Kirche sich nur 10 Grüfte erbrachen und auf die vorher beigesetzen Leichen andere legten, sondern auch vor Beraubung der Toten nicht zurückstehen, wortsbere nähere Angaben im nächsten Abs

schnitt folgen. 6. Grabschutz. — Roch verhältnismäßig wenig ift bisber die Genflogenheit weiter Kreife im driftlichen Altertum beachtet toorben, ihre Graber vor Berletzungen zu ichüten. Das 15 mit folgten fie einerseits einem uralten Brauch und wurden andererseits die Borlaufer vieler Chriften im DiA. Die Berfluchung ber Grabfrevler ift schon in einer Inschrift bes Darius Spstaspis, bei ben alten Athiopiern u. f. w. nachweisbar. Bgl. Conftantin Schlottmann, Die Inschrift Eschmunggare, Konige ber Sibonier, Salle 1868, S. 37 f. Ebenso wurden die Grabverlegungen bereits in ber vordriftlichen Zeit mit Gelbstrafen ge-20 ahndet. Bgl. Königsberger Studien 1. heft, Königsberg i. Br. 1887, S. 83 ff. (Buftav Birfchfelb) und bie bort S. 85 angeführte Litt. Ferd. Wamier, l. c. p. 4 sqq. im Altertum unter Grabfrevel verstand, barüber geben am ausführlichsten bie Grabschriften Ausfunft, die im einzelnen nennen die Berletung, Rauf und Berkauf, Verschentung, Teilung, Berpfändung, Offnung, Bestattung nicht Zugehöriger, Streitigmachung u. a. ber 25 Grufte durch Unberechtigte. Speziell die driftlichen Grabichriften warnen am meiften und nachbrudlichsten vor ber Offnung und Benützung ber Graber burch Unbefugte b. h. folde, benen ber Grufteigentumer nicht irgendwie bas Recht jum Gebrauch seines Besitzes eingeräumt hat. Noch viel dusterer als bas Bild, bas die heibnischen Inschriften von Grab-frevlern entrollen, ist bas, was die gesehlichen Bestimmungen u. bgl. der derstlichen Kuser 80 des 4. Jahrhunderts und manche Kirchenbater tennen lehren. Nach jenen wurden die Graber in verschiedenster Weise geplündert und die Grabbenkmäler ihrer Säulen und Steine beraubt, um als Baumaterial verwendet ober aber zu Kalf gebrannt zu werden u. f. w. Bgl. Cod. Theodosianus IX, 17. Bon biefen verfaßte Gregor von Naziang mehr als 80 Cpigramme gegen die Leichenräuber, die es namentlich auf die in den Grüften niedergelegten 26 Wertfachen abgesehen hatten, wahrend Johannes Chrofoftonius in feinen Bredigten bas Ausgraben und Erbrechen ber Särge solvie den Raub der den Leichen mitgegebenen Wegenftande fort und fort geißeln mußte. Bgl. Gregor v. Raz., carm. sectio II epigram. 31 sqq., MSG 38 p. 99 sqq. Chryfoft, de fato oratio 4; de Anna sermo 5, 5; in epist. I. ad Corinth. hom. 35, 6; expos. in psal. 48, 11 (ed. Montfaucon) u. f. w. -40 Bas die driftlichen Inschriften, die als Hauptquelle für den Schut der Grüfte in Betracht kommen, betrifft, fo kann babei auffallen, bag fie vornehmlich Chriften ins Gewiffen reben tvollen, twie aus ihren hintweisen auf Gott, bas etwige Gericht u. bgl. erhellt, und baf fie oft sich sehr harter Berwünschungen und Berfluchungen bedienen. In allen größeren Go bietsteilen ber alten Kirche werben Inschriften angetroffen, die Grabfreblern entweder mit 45 Gelbstrafen ober mit ben göttlichen Strafen ober aber mit beiden zugleich broben, nirgende aber so viele als in Phrygien und in ben angrengenden Provingen Aleinafiens, somie in Julia Concordia und Galona. Um biefe haufigkeit zu begreifen, tann man an die An ber bortigen Roimeterien benten, von benen sicher bie Brufte an ben beiben letten Orten aus einzelnen freistehenben und barum verhaltnismäßig ichuslofen Sartophagen bestanden 50 Freilich auch bie Ratafomben auf Sigilien tennen folde Infdriften, und ben romifden Roineterien find Grabverlehungen nicht fremd (vgl. vorher unter 5), Beweis genug, daß nicht bloß die Grabftatten aub divo in Gefahr ftanden, von Unberufenen angetafter et benugt zu werben. Das häufige Bortommen ift vielmehr in erfter Linie aus bem Braud ber Borfahren ber Chriften in Aleinaffen und fonft, ihre Graber ju schutzen, in befinde 56 gender Beife zu erflaren. Denn es ift gewiß nicht zufällig, bag bie Form ber driftlichen Barnungen und Drohungen viellach mit den heibnischen sich berührt, und daß wie bat driftliche, fo auch bas beibnische Abrygien an Grabschriften mit Strafbrobungen febr reid, wabrend umgelehrt bas beibnische und bas alteste driftliche Rom an folden arm ift. Egl Hirschfelb, a. a. D. S. 103. Wamfer, I. c. p. 33. Und Dieser Zusammenhang leuchtet noch mehr 60 ein, wenn man auf die nachweisbar ersten Anfänge solcher Drobungen von Christen in Alem-

afien actet, Die, abgesehen von ber Abereius-Inidrift, schon 216, 249, 253, 253,254, 256, 260,61 u. f. w. begegnen. Bgl. Ramfay, The cities etc. vol. I part II p. 720. 528. 560. 533. 560. 530. Um auch, fo weit es an diefer Stelle möglich ift, auf ben Inhalt ber biesbezüglichen Inschriften einzugeben, so beschranten fich bie wenigsten auf eine einfache Marnung bor Grabverlegung, wie eine bon Gyracus: undie Ecovoidon allos, 6 Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 79. Häufiger wenden fie fich mit einer mehr ober minder bringlichen Bitte ober Beschwörung an die etwaigen Grabberftorer, 3. B.: Peto a bobis, fratres boni, per unum Deum, ne quis VII (?) titelom molestet post mortem meam, Nuovo Bull. di archeol. crist. 1895 p. 13; δοχοῦ σε (oder δυκούσι) κατά του Θεού παντοκράτορος μηδένα αὐτάς [=2 beigefette Dlädden] 10 oxile nore, Raibel, I. c. n. 187. Bgl. auch die Beispiele CIL X n. 178. 179. 760. 1193. 4539. Das inschriftliche Formular im Drient verzichtet gewöhnlich auf Die Ginfleibung in Bitte und Beidewörung, um ben Grabfrevler unmittelbar auf Die feiner barrenden Strafen, gottliche ober menichliche ober beibe jufammen, bingumeisen. Am furgeften gefdieht dies burd die Borte: Forai (Fore, Fora) adrei (ra) node ror Geor, Ramfan, 16 1. c. p. 519 sq.; 522; 525 sq.; 528-530; 533; 535; 537 sq.; 540; 559 sq.; 565(7); 718; 733; 743. 3. Berrot u. f. w., Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie t. I, Paris 1872, p. 90. Papers of the American School . . . at Athens Vol. III, Boston 1888, p. 219. Archaologisch-evigraph. Mittheilungen aus Osterreich-Ungarn Jahrg. 8 S. 224. Corp. inser. Graec. III n. 3980. Unitatt Geor ift gele 20 gentlich  $\star$  [=  $X_{0}$ ιστόν] gesett, Ramsah, l. c. p. 526, und vor Θεόν πυή ζώντα oder αθάνατον eingeschoben, Ramsah p. 518 sq. 521 sq. 530. 534. Auch with das bloke τον Θεόν υπικριίεδεπ, so durch την χείνα, το μέγα όνομα, το μέγεθος τοῦ Θεοῦ, Ramsay, l. c. p. 536; 525; Papers of the American School . . . at Athens Vol. II, Boston 1888, p. 153. Abulich einsach sauten die Wendungen Ext node zor Geor und 25 έχη δὲ πρὸς τον Θεὸν ὁ ἀνύγων in Thracien und Galatien, Archaol. epigr. Mittheil., a. a. D. S. 212; Jahrg. 7 S. 184, sowie τότε πρὸς Θεὸν ὁ λόγος und δώσει Θεω λόγον in den gleichen Brovinzen, A. Dumont, Mélanges d'Archéologie et d'Épigraphie, Paris 1892, p. 337; Bulletin de Correspondance Héllenique 17º année, Paris 1893, p. 293. Spielen biefe Inschriften nur auf bie Berantwortung bes Grab- 20 berletere und die seiner wartenden gottlichen Strafen an, fo erwähnen andere mehr ober weniger aussubrlich bas hunmlische Gericht und verwunschen und verfluchen ben Ubelthater für Zeit und Ewigteit. Als Broben erwähne ich: δώσι λόγον του Θεού έν ημέρα παίσεως τοῦ κρίνοντος, Dumont, l. c. p. 395; ἔστε αὐτιῷ πρὸς τὸν κρίτην Θεόν, Μαμήα, l. c. p. 537; ἔη πρὸς τὴν ἐωνίαν κρίσιν ὁ ἀνύξας, Annali dell' Instituto 35 di corrispondenza archeologica vol. 33, Roma 1861, p. 181; κριτῆ τῷ ζῶντι λόγον ἔνδικον [ποιήσει?], Duttheilunge de Archaol. Infitute, Atheniche Abth., 13. Bb (1888) © 250; τῆς τοῦ Θεοῦ ὀργῆς μεθέξεται, C. Bayet, De Hullis Atticae christ. p. 84; ἔχι δὲ πρὸς τὸ [φοβερον δίκ]ημα τοῦ [Θεοῦ ἐν] ἡμέρα κρίσεως, ibid. p.114; τἡ[ν] κρί[σιν ἐν τῷ τέ]λι τὴν φοβερ[ὰ]ν [τ]οῦ Θεοῦ δεδιότες προο]δοκῶντες 40 τὸ μέ]λον], Corp. inser. Graec. IV n. 9298 [τ]οῦ θεοῦ τοῦ ἀδανάτου Θεοῦ μάστενος αξώνως βασιότε 1 c. p. 520; ἔχις ἐγινοπάρατος παρὰ Θεοῦ ἐν τὸν ἐνοῦντες καρο βασιότες του κάστενος αξώνως βασιότες 1 c. p. 520; ἔχις ἐγινοπάρατος παρὰ Θεοῦ ἐν τὸν ἐνοῦντες ἐ μάστειγα αλώνιον, Ηαμήρη, 1. c. p. 520; έστε έπικατάρατος παρά Θεος ές τον έωναν, ibid. p. 559; έσται αὐτιῷ πρὸς τὸν Θεὸν, μήτε γῆι, μήτε οἰγρανὸς τὴν ψυχήν αὐτοῦ παραδέξεται, ibid. p. 557; λόγον δώη τῷ Θεῷ καὶ ἀνάθεμα ἤτω. Μαρὰν ἀθάν, Βακτ, l. c. p. 115; τούτω μήτε γύη δοίη, μητ' οὐρανὸς εὐρὺς, μήτε το βυθὸς καρποὺ[ε], μήτε [χθ]ὰν [ἀγ]λαὰ δῶρα, ၛαπίαν, l. c. p. 744. Βίε][αἡ ποἡ barter und gelegentlich auch febr braftisch lauten die Bertollnichungen und Berfluchungen auf abenblandischen Grabschriften, so in Atre auf Sizilien: [T]ον δέ Θεόν σε, φίλε, μή μου σκύλης τὸν [β]ο[ψ]ρον, μή μοι δίξης φῶς. ['A]ν δὲ θελήσης φ[ω]ς μοι δίξε, σοὶ τὸ φω̄[ς] δ Θεὸς χόλι[ο]ν δώση, Corp. inser. Graec. IV n. 9473; in Rom: 50 Εἴ τις τὰ ὀστὰ μου σκυλεῖ, ἔσιαι αὐτῷ πρὸς τὴν ἐπερχομένην ὀργήν, ibid. n. 9802; in Sortento: Et adiuro bos omnes pos [= post] me bentu[τοs . . . ne hjune tumulum violari permittas, et si[...]n Christi ebeniat ei cot [= quod] est in psalmu CVIII, CIL X n. 761; in Hom; qui hunc locum biolaberit, abet parte cum Juda, Notizie degli scavi di antichità 1895, p. 203. Mehr Beifpiele aus Italien, so Gallien u. f. w., darunter auch folche aus bem MU., f. u. a. Annalen bes Bereins für Raffauische Alterthumslunde und Geschichteforschung 14. Bb 1877 G. 169-174. R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum . . . explicatio (genauer Titel oben unter II) p. 110sq.; 271 sq.; CIL V n. 5415, XI n. 322; 325; 329. Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule t. I p. 37; 290 sqq. 3bm 36. Bb S. 164. Das Material im Corp. Inser. Graec. ift 60

aufanmengestellt von Aufius Ritter. De compositione titulorum christ. Berolini 1877. p. 35 sqq. -- Rusammen mit ber Androhung ber göttlichen Strafe und ihren Folgen wird auf einer Angabl von Grabichritten auch ben Grabverlegern Die Zahlung einer Gelbstrafe in Aussicht gestellt, fo Ramfan, l. c. p. 525; 538; 536; 538; 717. Dabei 5 erkennt man p. 525 aus dem narrav meisor, zwischen den beiden Strasen eingesetzt, das die göttliche als die Hauptlache galt. Bon diesen Inschriften stammt die p. 538 aus dem J. 253 254. Häusiger sind indessen die Beispiele, die lediglich mit Gelostrasen droben, wobei namentlich Julia Concordia und Salona samt Trau den Ausschlag geben, so Mamsad, l. c. p. 531; 539; 542; 720; 733. Mittheilungen des deutschen archäol, Institute in 10 Athen 1881 S. 259; 1894 S. 57. CIL V n. 8721 8780 (mit wenigen Unterbrechungen). Robel, I. c. n. 2324-2336. Ephemeris epigraphica vol. II n. 553. CIL III n. 2654; 2666; 2704; 6399; 9507 sq. (3, 378 u. 382); 9533; 9535; 9567 sq.; 9569; 9585; 9597; 9663; 9667 sq.; 9670-9672 u. ö. be Roffi, Bull. 1878 p. 106. Wenn im Drient die Undrohung von Geldstrafen auf den driftlichen Grabsteinen feltener als ebedem 15 bei ben Beiben und feltener auch ale bie Undrohung ber gottlichen Strafen gefunden wird, fo barf man wohl ben Grund bafür in einer Infebrift von Eumenia erkennen, wo von dem Gradverstörer gesagt wird: Orsoze is to raueior nooveeluov dop. c' el καταφρονήσει τούτου, έστε αὐτῷ πρὸς τὸν ζῶντα Θεόν, Hamfau, I. c. p. 521. Darnach icheint es in ber erwähnten Stadt auf Schwierigfeiten geftogen ju fein, Die 20 Strafgelber für Grabverlegung auch thatfachlich von ben Ubelthatern ju erlangen. Mabrend bie entsprechenden beibnischen Grabschriften eine verhaltnismäßig große Angabl von Empfangern der Geldbußen nennen (vgl. Hirichfeld, a. a. D. S. 110 ff.), begegnen auf den aufgezählten driftlichen nur zweimal je zwei Empfangsberechtigte, namlich ber römische bezw. kaiserliche Fistus und eine Stadt: δώσει τῷ λερῷ ταμείῳ, δώσει δηναρίων 25 μυριάδες τριακοσίας κή τη πόλει δηναρίων μυριάδες έκατόν, von denen also jener 500, diese 1662, solidi ethalten sollte; und der romische Fissus sowie die Stadt Hieropolis: Popualwr ταμείο θήσει δισχείλια χουσά και χοησιή παιρίδι Γεουπώκι χείλια χουσά. Bgl. Mittheil. des archaol. Institutes in Athen 1881 S. 259. Mamsan, I c. p. 720. Sonft erscheint lediglich das ramieror, auch als legioraror r. bezeichnet, Ramso fan, l. c. p. 521; 525; 533; 536; 538 sq.; 542; 717; 733. Mitthell bes archivel. Institute in Athen 1894 S. 57, oder die Boudy, Ramlay, I. c. p. 525; 581, und einmal of abelgod | Die driftl. Gemeinde auf einem Grabstein aus Geraclea in Thracien (1), be Rossi, Roma sott. I p. 107. In Julia Concordia wurden die Strafgelder zugewielen fisco bezw. fisci viribus, lego (legonaran) rauelo in allen Fällen, abgesehen von 85 CIL V n. 8721; 8741, wo die res publica erscheint, und einigen Inschriften, die uber haupt keinen Empfanger bezeichnen. In Salona und Trau erhielt der kaiserliche Fishus oder die dortige christliche Gemeinde, bezeichnet als ecclesia, sancta ecclesia und emmal ale jecclesia catol., die Geldbugen, ausgenommen CIL III n. 9672, wo vielleicht bem Erben bes betreffenden Grabeigentumers bie Gelbbufe gufallen follte. Der Rurge balba 40 febe ich von einer Aufgablung ber Straffummen ab. Rur bas eine fei noch bemerkt, bas brei Denkmaler in Julia Concordia auch eine Leibesstrafe vorfeben, bas Abhauen ba beiben Hände, als beren Aquivalent sie die Zahlung einer libra Gold bezw. von 2 Munt Gold und 5 Pfund Silber nennen, CIL V n. 8761; 8762; 8768. Die im Branftebenben erwähnten Grabichriften zeigen, wie vornehmlich von privater Geite alle In: 45 ftrengungen gemacht wurden, um die Grabwelt ju fcupen, eine Art Gelbitbilfe, aber bit man aus litterarischen Quellen fo wenig erfahrt wie über die Mitarbeit, die die temmunalen und firchlichen Bemeinden leisteten. Faßt man die Waffen ins Auge, mit binn Die Grabfrevler abgetvehrt wurden, fo waren es in Julia Concordia und Calona wefentlich Gelbstrafen, im Drient Drohungen mit dem gottlichen Gericht und mit Geldbugen. Dabei 60 Scheinen allerbings, wie wenigftens eine vorbin erwahnte Inschrift an bie Sand giebt, an Erten wie Eumenia, Die Gelbstrafen nicht viel bedeutet zu haben. Dit ben Brivaten und Gemenden bereinigten fich Staat und Rirche jum gemeinfamen Rampf gegen bas Unwefen. Die net lichen herricher jegten bobe Strafen auf Grabichandung, foloffen Grabverftorer von bei üblichen Osterbegnadigungen aus und sprachen Frauen, beren Männer Grabfrevel begangen, 55 das Recht zu, sich von diesen zu trennen. Lgl. Cod. Theodosianus IX, 17; 38, 7 u.s. III, 16, 1. Huch die Rirde ließ fich mit Ernahnungen und Strafen nicht muffig finden. Bgl. außer ben oben erwähnten Mirchenvatern 3. B. Bitra, Juris ecclesiastiei Graecorum historia et monumenta t. I, Romae 1864, p. 597; 629. Recilido alle bide Mittel richteten fo wenig aus, daß die Grabverlegungen bas driftliche Altertum lange utas 60 bauerten. Und baran tragen gewiß manche Berricher felbst bie Schuld. Denn wenn en

Mann wie Theodorich b. Gr. vom Standpunkt ber Staatsraison aus den Satz verkindigte metallorum quippe ambitus solatia sunt hominum und demgemäß anordnete, Gold und Silber aus den Gräbern wegzunehmen, so konnten die gewöhnlichen Leichenhpänen nur zu leicht glauben, Privatleuten sei ein gleiches Thun erlaubt. Egl. Cassiodor, Variorum liber IV, ep. 34. S. auch Marcian, Dig. XXXXVIII, 13, 4.
7. Beranstaltungen zum Gedachtnis der Toten in den Konneterien. — Außer den

Feierlichkeiten vor und bei bem Begrabnis ber Chriften tennt bas Altertum eine Reihe von Beranftaltungen nach ber erfolgten Beifetung. Die Termine für biefe waren in ben erften Jahrhunderten noch schwantend. Auch ift aus den in Betracht tommenden Quellen nicht immer mit Sicherheit zu entnehmen, ob die Termine von dem Tod ober dem Begrabnis 10 an gerechnet wurden. Freilich erfolgte bie Bestattung oft am Sterbetage. Um frühesten wird eine alljahrlich sich wiederholende Feier am Grabe des Bischofs Bolycarp erwähnt, die an dem Tag seines Matteriums (huépa yerédicos) flattfand. Bgl. Martyrium Polycarpi 18. Bur Beit Tertullians war es jebenfalls in Ufrita icon Gitte, die Bieberfebr des Sterbetags auch anderer Christen (natalitia) feierlich zu begeben. Ligl. Tertullian, 15 de corona c. 3; de exhort. cast. c. 11; de monogamia c. 10; annuis diebus dormitionis; dazu Constit. apost. VIII c. 42. Epprian, ep. 39, 3. Neben biefen jahr-lich wiederholten Toteniesten find einmalige zu erwähnen, die am 3., 7., 9., 30. und 40. Tag nach bem beimgange bezw. ber Beilegung gehalten wurden. Der 3. Tag wird m. 2B. querst genannt in den um 160-170 entstandenen Johannesalten des Leucius. Ugl. Acta 20 apost. apocrypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 186. Daneben wird er bezeugt von den apostolischen Konstitutionen, Ambrofius und Evobius. Bgl. Constit. apost,, 1. c. Ambrejius, de obitu Theodosii oratio 3, MSL 16 p. 1386. Augustin, epist. 158, MSL 33 p. 693 sqq. Dag man ben 7. Tag auszeichnete, geben u. a. Ambrofius, 1. c., und Augustin, Quaestionum in Heptateuchum lib. I quaest. 172, MSL 34 25 p. 596, an. Den 9. Zag fennen die apostolischen Konstitutionen, I. c. Der 30. und 40. Tag werden u. a. bei Umbrofius, 1. c., angetroffen, letterer auch in den apostolischen Ronftitutionen, l. c., und bei hieronymus in Berbindung mit ber Trauerzeit, Bgl. epist. 118 ad Julianum, MSL 22 p. 963. Wenn borbin bemerkt wurde, baß bie Termine für bie Totenfeiern im Altertum noch nicht überall bie gleichen waren, fo bag man beis so spieleweise an einem Ort den 30., an einem anderen Ort den 40. Tag beging, so ift ber Brund hierfür hauptfächlich in ben verschiedenen Borbildern aus dem Judentum und ber Antite ju ertennen. Ohne an biefer Stelle biefe Behauptung formlich beweisen zu wollen, mochte ich nur bemerken, daß Ambrofius, l. c., die Feier des 30. Tages auf 5 Mof 34, 8 und die des 40. auf 1 Mof 50, 3, Hieronhmus, l. c., die des 7. Tages auf Sirach 22, 13 86 bezieht. Daß der 9. Tag infolge heidnischen Einflusses bei den Christen Eingang fand, darüber laßt Augustin keinen Zweifel. Weil dieser Tag eines biblischen Borläusers entbedrte und an die heidnische Gewohnheit (novemdial) erinnerte, arbeitete er auf seine Abschaffung hin. Ugl. Quaestiones in Heptat. l. c. — Nicht alle die erwähnten Gewährsmanner bemerfen, wo bie Gebachtnieseiern gehalten wurden. Die von bem Martyrium 40 Polyearpi und Acta Joannis genannten fanden an den Ruheftatten ber Berftorbenen statt, mabrend die apostolischen Konstitutionen folde in den Koimeterien und in den Kirchen borfeben. Bertvoll ift es, bag Leucius auch ben Bollzug eines folden Begangniffes fdilbert. Danach begab fich ber bamale in Ephefus weilende Johannes mit Unbronicus und ben Christen (of adelg of) zu ber Gruft (urnua) ber verstorbenen Frau bes Andronicus, 45 Druffana, um dort die Eucharistie ju feiern (onwe apror nhauwuer enei). Johannes ging in die Grablammer (vgl. bagu unten V, A, a, 3), betete bort, tam wieber beraus und teilte bas Brot den Anwesenden aus. Bgl. Acta apost., l. c. und p. 193. Wenn hier nur bas Brot erwähnt wird, fo erklart fich bies aus bem befannten Standpunkt bes Leucius. Wie die Chriften in Kleinafien, so feierten auch die Chriften in Ufrita bas Ge- 50 dachtnis ihrer heimgegangenen durch bas beilige Mahl, was die oblationes bei Tertullian an den erwahnten Stellen und noch beutlicher Coprian, epist. 1,2. 12,2. 39,3 ertennen laffen. Gelbstverftanblich war bie Guchariftiefeier auch bei biefen befonderen Belegenheiten mit Gebet und Pfalmengefang umrahmt. Leucius erwähnt nur bas erfte, bie apostolisichen Konstitutionen, VI c. 30, beibe. Dadurch, bag bas heilige Abendmahl, das Mahl 55 ber Gemeinschaft, burch bas fich bie Sinterbliebenen mit ben Bollendeten vereinigten, in ibrer Trauer trofteten, jum feligen Sterben rufteten u. f. to., jum Rern: und Bergpuntt ber Totenfeiern gemacht murbe, erhielten biefe ein fpegifich driftliches Geprage, Da bornehmlich Leucius, aber auch Tertullian feine weitere Beranftaltung zur Erumerung an bie Berftorbenen erwähnen, fo muß man annehmen, bag es in ihrem Kreife bei ber geier ber 60

Euchariftie sein Bewenden hatte. Auch fraterbin begegnet bie Guchariftie in Berbindung mit ben Totenfeiern, aber umrantt von anderen Bebrauchen, fo bag fie wenigftene in ben großen Bolfefreisen an Bebeutung einbufen mußte. hier handelt es fich junachft um Dablgeiten. Man wird fich nicht wundern, bag bie beiben julest genannten Autoren neben s ber Gucharistie nicht auch die Agape nennen, ba beibe ja icon jur Beit Juftine voneinander geschieden waren. Benn indeffen balb bernach bei ben Totenbegangniffen auch Mablzeiten erwahnt werben, fo find bies nicht mehr bie alten Agapen, fondern, um es mobern auszubruden, 3med: ober Gelegenheiteeffen. Daß bem fo ift, ertennt man schon an der Stellung, die sie einnehmen. haben sie doch in den Canones Hippolyti 10 nicht ihren Blat vor, sondern hinter der Eucharistie. Auch ist es bezeichnend, daß hier von arauryoeis die Rede ift. Ugl. S. Adelis, Die Canones Hippolyti S. 106. Unter biefen Umständen ware angebracht, den Ausdruck Agapen aus der Koimeteriensprache ganz zu tilgen. Laut Angabe der Fippolytichen Canones wurden Totenmabizeiten zum Gedächtnis der Entschlafenen überhaupt begangen. Am bekannteiten 15 find aber bie Gelegenheitseffen an ben Todestagen ber Marthrer und Beiligen, weil ihrer bon den Kirchenschriftstellern wegen ber babei vorgefommenen Aussichreitungen öftere gebacht wirb. Unmagigfeit und Bollerei und, burch beibe veranlaßt, Thatlichleuten toaren bei solchen Veranlassungen namentlich im 4. und 5. Jahrhundert an ber Tagedordnung. Die beigblütigen Ufritaner thaten es nach bem Zeugnis Auguftine allen anderen 20 juvor, und, was schlimmer ift, ihnen war nach der Angabe Bseudo-Cuprians bas Geiubl für das Unwürdige ihres Gebahrens gang abhanden gekommen. Über die Ausschreitungen in Nordafrita vgl. Augustin, de moribus ecclesiae cathol. I c. 34, MSL 32 p. 1342; epist. 22, MSL 33 p. 91; in psalm. 59. enarratio 15, MSL 36 p. 723; sermo 252 c. 4, MSL 38 p. 1174; de civ. Dei VIII c. 27, MPL 41 p. 255; contra 26 Faustum XX e. 21, MSL 42 p. 385. Pseudo-Chorian, de duplici martyrio c. 25. Cypriani opp. ed. Hartel III p. 236. Asein auch an anderen Orten machten sich bei folden Feiern Uppigkeit und Schweigerei breit, u. a. in Mailand und Rom. Dort gedte man bis jum Abend an ben Marthrergrabern, und hier wurden jur Beit Auguftens tagtäglich wufte Gelage in ber Beterefirche gehalten. Bgl. Ambrofiue, de Elia et jejunio 20 c. 17, MSL 14 p. 754; Augustin, epist. 29, MSL 33 p. 119. 3m Drient wurde in Busammenkünsten an den Martyrergrüßten sogar gegen das 6. Gebot gestindigt. Bgl. Ebrosoftomus, laudatio 8. martyris Juliani 4, Opp. ed. Montsaucon t. II p. 678 sq. Aehnliches muß in den spanischen Koimeterien schon am Ansang des 4. Jahrhunderts vorgesommen sein. Bgl. Concil. Eliberitanum can. 35, Manss, Concil. collectio 25 t. II p. 11. Es wird niemand behauten wollen, daß berarige Feiern des Gedacht niffes ber Marinrer und anberer Berftorbenen mit ben alten Agapen etwas ju ibun hatten. In ihnen wirkte vielmehr ber Sauerteig ber beibnischen dies parentales und feralia fort. Ugl. itber diese u. a. J. Marguardt, Romische Staatsverwaltung 32 S. 310 f. Freilich felbst gutgefinnte und ernfte Christen wurden noch im Bann bes Beiben 40 tume gehalten. Sort man boch von Augustins frommer Mutter, bag fie, wie fie co in ibrer Seimat ju thun gewohnt war, auch in Mailand ju ben Grabern ber Beiligen Meblbrei, Brot und ungennischten Wein brachte, aber bamit auf Veranlaffung bes Umbrefius abgewiefen warb, ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa quasi parentalia superstitioni gentilium essent simillima. Bal. Augustin, confess. VI c. 2, MSL 32 p. 719 sq. Was der Mailänder Bischof dabei im Sinne batte. 18 flat. Er wollte ber Bollerei gewiffer Berehrer ber Beiligen wehren, aber auch verbinden, daß ben Beiligen gleich ben heidnischen Dlanen Speise und Trank zur Bewirtung gespendet werbe. Daß aber thatfachlich nicht nur ben Beiligen, sondern auch anderen Toten von Chriften fogar noch fpater Dablzeiten vorgesett wurden, baruber laffen u. a. Muguftin und 60 bas Kongil von Tours vom Jahre 567 feinen Zweifel. Erfterer wußte von vielen, qui luxorisissime super mortuos bibant et epulas cadaveribus exhibentes super sepultos seipsos sepeliant, wie er fich auch barüber wunderte, eur apud quosdam infideles hodie tam perniciosus error increverit, ut super tumulos defunctorum cibos et vina conferant. Egl. de moribus eccl. cathol., l. c.; sermo 90, 2, 55 MSL 39 p. 2101, basu sermo 91, 3, MSL 39 p. 2102. Sesteres wendet fid game Christen, qui in festivitate cathedrae domni Petri apostoli cibos mortuis offerunt. Egl. Concil. Turonense II can. 22, Maufi, Conc. coll. t. IX p. Sed. Speziell bie beibnischen Trantopfer, Die auf Die Graber ber Beiligen gegoffen wurden, be acust Baulinus von Rola: Simplicitas pietate cadit, male credula sanctos Per-50 fusis halante mero gaudere sepulcris. Bgl. de Felice natalitium carm. IX v. 566 99,

MSL 61 p. 661. Über die heibnischen profusiones und Totenmahlzeiten vgl. u. a. Marquarbt, a. a. O. S. 312 f. Während Ränner wie Ambrofius, Augustinus und Baulinus pon Nola bie aus Speife und Trant beftebenben Totenovier rudbaltlos verurteilten. bort man nichts bavon, bag fie ober andere fpatere Autoritaten auch die fonftigen Beftandteile bes antifen Totentultus, die im Chriftentum Gingang fanben, von ben Lichtern s abgesehen, beanftanbet hatten. hier find junachft bie Darbringungen von Balfam und anberen Bohlgerüchen ju nennen, bie, fotveit fie fluffig waren, vieltach auf und in die Graber felbit getraufelt wurden. Baulinus von Rola und Brudentius befangen fie und ihren toftlichen Duft. Ugl. Baul., de S. Felice natal. carm. VI v. 38 sq., MSL 61 p. 491, Brub., cathem. hymn. X v. 171 sq., MSL 59 p. 888; peristeph. XI v. 193 sq., MSL 60 p. 551. 10 Wenn an ber letten Stelle von den Besuchern ber Gruft bes Sippolytus bemerkt wirb: oscula perspicuo figunt impressa metallo, balsama defundunt (diffundunt), [o batte babei ber Dichter offenbar eine Borrichtung an bem Grabe bor Mugen, abnlich ber vor einiger Zeit von Orfi in den spracusamschen Katalomben entdeckten. Bgl. Notizie degli seavi 1893 p. 292 sqq. RDS 1894 S. 156 f., wo auch Abbildung. Das be- 15 treffende Grab ift mit einer horizontal gelegten Steinplatte abgebedt, bie an ber Ropfftelle ber barunter beigeschten Leiche brei runde Difnungen neben einander aufweift. Diefe meffen oben im Durchmeffer 0,07 m, berengen fich aber in ber Urt eines Trichtere nach unten. Eines bon ben brei löchern befaß noch ber ber Auffindung feinen ursprunglichen Ginfas, ein in ber Mitte vertieftes Sieb aus Rupfer. Solche Borrichtungen ermöglichten es, mit 20 Balfam u. bgl. und, wo dies üblich war, mit Wein die Leichen zu benegen. Gleichfalls mit brei Offnungen, einer runden und zwei rechtedigen, ift bie Platte verfeben, Die Grifar in der confessio au S. Baclo f. l. m. fand. Bal. NDS 1892, 122: 127f.: Zaf. 8. Daß ber, wie mir icheint, altefte runde Ginichnift von Saufe aus mit einem Dedel ausgestattet war, fieht man an ben erhaltenen Spuren. Ratürlich brangt fich auch 26 bier bie Bermutung auf, bag burch die Deffnungen Gluffigfeiten in die Gruft binab: gelangten. Freilich gerabe in ber Baulefirche erfüllte einer ber Ginschnitte mit bem barunter liegenden Schacht sicher im DU. noch einen anderen Zwed. Darin hing während bes Jabres bas Weihrauchfaß, bas am Jeste bes Apostels Paulus von ben Papsten beraufgeholt und gebraucht wurde. Diese Thatsache und die andere, daß schon im Altertum bie so Bilger mit Rauchiaffern einherzogen und an ben Gräbern der Heiligen Weihrauch anziln= beten (vgl. RDS, a. a. D. S. 129 ff.), machen es ziemlich gewiß, daß man mit der Ber-stellung berartiger Offnungen auch dem Brauch des Incensierens Rechnung trug, den die Chriften von ihren Borlaufern taum fpater übernommen haben burften ale bie Ubung, fluffige Moblgeruche auszugießen. Bal. auch unten unter VI, A, b, 1, fowie über bie Berwendung von 85 Weibrauch in ber Antile Arnobius, adv. nat. VII c. 20, und bie von Salben u. bgl. Marquardt, a. a. D. E. 312. Rum Aufauk von Wohlgerüchen bienten trobl auch die in ben Reimeterien baufig eingemauerten Platten in ber Rabe ber Graber. Bgl. be Roffi, Roma sott, III p. 505. Eine im Altertum weit verbreitete Gitte war, Die Graber mit Blumen und Krangen ju gieren, wobei Rojen und Beilden bevorzugt maren. Je nach bem Belieben ber Angehörigen 40 ober nach ben lettwilligen Verfügungen ber Verftorbenen, die manchmal für biefen Bred befondere Summen ftifteten, erhielten Die Brufte mehr ober weniger haufig folden Schnud, am häufigsten aber an dem in Italien im Mai oder Juni begangenen Rosensess (rosalia). Pgl. u. a. Sitzungsberichte der philoschift. Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften 60. Bd, Wien 1869, S. 351 ff.; de Rossi, Roma sott. III p. 476; Alterthumer von 45 VIII, 2, 1895, S. 265 f.; Warquardt, a. a. D. S. 311 f. und die an diesen Stellen angesührte Litteratur. Indem die Christen auch hier in die Fußtapsen der Untite traten, legien fie bann und wann auf ben Grabern ihrer Lieben und ber Marthrer Tofe Blumen ober Rrange nieder, wobei fie mit Porliche ebenfalls Rofen und Beilchen trablien. Bgl. Ambrofius, de obitu Valentiniani consolatio 56, MSL 16 p. 1376, 50 Sicronymus, epist. 66, MSL 22 p. 612; Brubentius, cathemer. hymn. X v. 169 sq., MSL 59 p. 888, auch Rraus, Real-Encytlopable I Bb S. 169 f. Diefer Brauch war jedoch jur Reit des Minucius Felix entweder noch gar nicht, oder noch nicht in allen Teilen ber Rirche üblich. Ugl. Octavius c. 12, 6 (ed. Halm). Belegentlich bes Rofenfestes mogen mit ber Schniedung ber Graber auch Mablaciten und Austeilung von Mofen unter 85 Die Unwesenden verbunden gewesen sein, wie dies bei den Richtchriften geschah. Der driftliche Orient hielt besonders jahr an dem hodiamos fest. Im griechischen Kalender trifft man ihn an verschiedenen Stellen. Egl. Alterthümer von Pergamon, a. a. D., dazu de Rossi, Roma sott. III p. 504 sq. Vielleicht ist es aber nuch bemerkenswerter, daß der Besitzer eines Grabes in Kleinasien der alljährlichen Wiederholung des hodiamis w Real-Uncutlopabie für Theologie unb Rirche. 8. H. X.

folde Wichtigleit beimaß, bag er ben Unterlaffern mit berfelben gottlichen Strafe brobte, bie fonft ben Grabfrevlern in Aussicht gestellt wurde. Bgl. Ramfan, l. c. p. 562: [dir de un evelugiich ift in biefer Reihe bas Anzünden von Lichtern zum Gedacht 6 nie ber Toten zu erwahnen. Uber bie entsprechenbe antite Gepflogenheit val. Marquarbt, a. a. D., G. 312. Minucius Relig weiß von einem Gebrauch ber Lichter im driftlichen Cepultralmejen noch fo wenig, bag er ben Ditavius feinem beidnischen Begner gegenüber die Bermunderung aussprechen lagt: quemadmodum tribuatis exanimi aut sentienti facem. Bgl. Octavius c. 38, 3 (ed. Halm). Yactantius lebate to augenfdeinlich mit ber Darbringung und Berwendung von candelae, cerae und lumina im Multus Beleuchtungegegenstande bei ben Beidenbegangniffen und an ben Grabern ber Christen gleichfalls ab. Bgl. divin. instit. VI c. 2, MSL 6 p. 637 sqq. Die Smede von Elvira vollende berbot bas Angunben von Rergen in ben Roimeterien bei lichtem Tage unter schwerer Strafe und mit ber merfwurbigen Begrundung: inquietandi enim spiri-15 tus sanctorum non sunt. Bgl. Concil. Eliberitanum can. 34, Manfi, Conc. coll. t. II p. 11. Aber gerade biefes Berbot zeigt, baß fpateftens ju Unfang bes 4. Jahrh. in Spanien Lichter an ben driftlichen Gruften gebraucht wurden, eine Sitte, die in anderen Wegenden wenigstens seit bem genannten Jabrhundert fo wenig beanstandet wurde wie bie Sitte, die Leichen mit Radeln, Lamben ober Badbelergen zu ihrer Rubestätte zu geleiten. Bal. u. a. Chro-20 sostomus, in epist. ad Hebr. hom. IV, 5, Opp. ed. Montfaucon t. 12 p. 46. Greger v. Ibija, de vita Macr., MSG 46 p. 993. Sicronymus, epist. 108, MSL 22 p. 904. Rabbreiche Belege für bie Verwendung von Leuchtforpern an ben Grabern liefem Die alteriftlichen Monumente. Wenn auch gweifellos ein Teil ber in ben Ratatomben gefundenen Clampden, Die in fleinen Rifchen, auf Konfolen aufgestellt und mit Mörtel an ben Grabern befestigt 25 waren, bagu bienten, um bie bunteln Bange und Kammern zu erhellen, fo barf man mit ber gleichen Sicherheit einen anderen Teil auf Die Beranftaltungen von Totenfeiern jurud führen. Egl. unten unter VI. Auf biefe ipielen indirett auch die Leuchter und Merzen auf Runftund inschriftlichen Denkmalern an. Bgl. u. a. be Rossi, Roma sott. III p. 500 sq. Bull. 1887 p. 122 sqq. Bilbert in ber Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 47. 20 heutzutage mag man fich an der Poefie, die über dem Duft ber Narbe, der Farbenglut ber Blumen und bem Lichtichein ber Lampen bei ben Gebenkfeiern ausgegoffen war, und an ben mancherlei finnigen Deutungen, Die bie altebriftlichen Schriftfteller biefen Be brauchen angebeiben liegen, ergoben; aber man barf auch ben Schaben nicht vergeffen, ber bem Chriftentum durch die Berübernahme folder Beranftaltungen aus ber Untite erwuchs. 25 Denn einmal verbarg fich unter ihnen nur ju leicht ber Ernft bes Tobes, weiter trat binter ihnen die Sauptfache der Totenfeier, die Guchariftie, jurud, und ferner schmuggelten fich mit ihnen, auch wo fie barmlofer Ratur waren, Aberglauben und Schlimmeres bei vielen Chriften ein. Um nunmehr auch die Ortlichkeiten ber Koimeterien, wo die Beranftaltungen um

40 Gebachmis ber Berftorbenen gehalten wurden, ju betrachten, fo fanben bie Darbrmaunger bon Wohlgeruchen aller Art, bon Blumen, Lichtern, und, wo bies üblich war, von Greife und Trant an ben Grabern felbst statt. Db bies auch von ber Geier ber Euchariftie und Totenmablgeit gilt? Dlit ber Beantwortung biefer Frage begegnet man mehr Schwierig feiten, ale man benfen follte. Denn bie Roimeterien, von benen man vor allem Ausfunt 46 erwartet, geben diese bornehnlich fur Die vortonstantinische Beit weber in bem wunidenwerten Mage, noch mit ber erforberlichen Giderheit, fein Munber barum, bag auch be Hoffe in biefem Stud fogar bezüglich ber römischen Matafomben hauptfachlich auf Bermutungen und Babricheinlichkeiten fich beichränten mußte. Rach ben erwahnten Johannesaften fpielte fich die Eucharisticfeier teils in, teile bor einer Brabkammer ab. Freilich barf man auf 60 biefe Zweiteilung nicht zu großes Gewicht legen, ba ja Drufiana, zu beren Andenten ber Feier ursprünglich bestimmt gewesen, icon bor bem Beginn ber beiligen Sandlung aus wer Gruft auferstanden war. Weil in der sonft aussubrlichen Erzählung des Leucius ein Man nicht erwähnt wurd, so durfte ein folder nicht vorbanden gewesen fein. Wenn aber auch bier, obtvohl die Gudaristie infolge ber Wiedererwedung ber Verstorbenen fein Leim 56 begangnis mehr war, ber erfte Teil ber Sandlung im Innern ber Grablammer vor fich ging, fo barf man wohl ben Schluß magen, bag ber Ort für bie wirklichen Bebentiem. auch die mit Mablzeiten verbundenen, in nachfter Rabe ber Beigesetten zu fuchen if Diesem Schluß legen die Dentmaler nichts in ben Weg. Im Orient, ber wie schon bemerkt (bgl. vorher unter 3, auch bernach unter V, A, a), in ber hauptsache bei bem Spuem

60 ber Gingel- und Samiliengrufte fteben blieb, fonnten folche Begangniffe, an benen bod mu

eine fleinere Rabl von Ungehörigen und Freunden ber Berftorbenen beteiligt war, entweder in ben Grablammern an und unter ber Erboberflache, ober, two fie einen Borraum, eine Borballe, einen Oberbau (solarium, cubiculum superius) u. bgl. bejagen, in biefen gehalten werben. Bal. uber die verschiedenen Bestandteile der Moimeterien im Morgenland unten unter V. A. a. 3a, vielleicht veranlagte fogar bie Rudficht auf Die Totenfeierlichkeiten Die orientalifden 6 Chriften, baft fie gleich ihren Borfabren ju ben Grabraumen baufig noch andere Gelaffe binaufugten. Lediglich auf diese Rudficht mochte ich aber die Bante gurudführen, die man in den Grabstatten des Driente öftere langs der Mande antrifft. Denn einmal baben fie mit Banfgrabern nichts zu thun, weiter find fie viel zu plump, um als architeftonische Bierglieder, etwa Godel, gelten au fonnen, bor allem aber finden fich viele Gegenftiede 10 ju ihnen in nichtdriftlichen Grabanlagen sowie in manchen driftlichen Ratatomben bes Abendlandes, über beren 3wed m. Dl. ein Zweifel nicht obwalten fann. Db auch bie Bebentfeiern für bie unter freiem Simmel in Gentgrabern, Gartophagen u. bgl. beigesetten Ebriften an deren Gruften selbft stattfanden, muß ich dahm geftellt fein laffen. Allerdings ift es bentbar, baß bort im Bedarissalle Bante und Tische aufgeftellt wurden, wie folche is auch für die größeren Katalomben bes Occidents anzunehmen sind, oder daß die Beteiligten fich auf ber Erbe nieberliegen. Damit aber biefe Bermutung mehr wie ein bloger Ein: fall bes Augenblide erichent, erinnere ich an die manderlei Nadrichten, wonach driftliche Gottesdienfte im Freien begangen murben, und an bie im Altertum verbreitete Gitte, auf bem Rafen ausgestredt zu fpeifen. Bgl. 3. B. Eusebing, vita Constantini I c. 53. 20 Marquardt, a. a. D. S. 309. Benn Chriften in Rleinafien foweit in ber Rachbilbung beidnischer Begrabnisstätten gingen, daß sie auch den Bewidg sich aneigneten, so biente biefer gewiß nicht jum blogen Schmud, sonbern murbe bei ben driftl. Totenfeiern in abn-

licher Beife verwendet wie bei ber beibnischen. Bgl. bagu unten unter V, A, a, 3.

Aber man wird gut thun, nicht nur etwa in diefen wenigen Sallen mit Ginfluffen ber 25 Antile auf die Ortlichleiten, wo die Bebentfeiern gehalten wurden, und beren Musftattungsgegenstande zu rechnen, eine Betrachtungsweise, für die de Ross hinsichtlich der römischen Ross meternen wertvolle Richtlinien gegeben bat. Bgl. Roma sott. III p. 473 sqq. Zur Ermittelung ber Statten für Die Geier ber Totenmablzeiten geht er bon ben beibnifcheromischen Grabanlagen mit ihren exedrae, scholae, triclinia, trichilae, pergulae, solaria und cu-so bicula superiora aux. Gleiche ober ähnliche Bauten crichieten die Christen der Weltbauptstadt ichen in der bortonstantinischen Ara über den Ratafomben und benützen fie nach de Roffi fur ibre Gebächtnismable, während fie die Euchariftie in ben Sppoggen feierten. Allein bei biefer Thefe geht es ohne große Schwierigkeiten nicht ab. Um nur bie hauptfachen zu nennen, fo ift ichon bie arditeltoniche Inftanz, auf bie fich be Roffi beruft, 26 nicht beweistraftig. Er vergleicht bie Ratatomben und bie nach feiner Unficht jum Greifen berwendeten Raume über biefen mit ben cubicula inferiora und superiora beibnijder Begräbnisstätten. Aber eine untere und obere Kammer belag nur ein verhältnismäßig Meiner Teil ber antifen Sepulfralanlagen. Go fehlte ein unteres Gelag in bein auch von be Hofft öftere besprochenen Gruftbau, beffen Teile in bem Teftament feines Stiftere bis 40 ins Detail geschildert werden. Bgl. Bull. 1863 p. 95. 1864 p. 25 sqq. Roma sott. III p. 473 sq. Weiter muß es Bebenfen erregen, wenn be Roffi aus ber Totenfeier zwei an verschiedenen Orien vollzogene Sandlungen macht. Betont er boch felbst, bag in ber Untite das Opfer und Dahl jum Andenten an Die Berftorbenen ein Ganges bildeten. Durchschlagend scheint aber zu sein, daß weder patristische, noch epigraphische Quellen 46 für de Rosses Aufstellung ins Zeld gefuhrt werden konnen. Im Gegenteil, die Canones Hippolyti begegnen ausbrudlich etwaigen Berfuchen, Abendmahl und Totenmablzeit an zwei verlchiedenen Tagen zu begeben. Indem fie auf diese Weise bie zeitliche Rufammengeborgteit beiber betonen, birften fie auch ihre Abhaltung an zwei verschiedenen Orten ausichließen. Bal. S. Achelis, Die Canones Hippolyti S. 106: Si fit draumous to (flunt dvauvipeus) pro iis, qui defuncti sunt, primum, antequam consideant, mysteria sumant; neque tamen die prima. Augerbem sei bemerst, bag die bon be Rolfi angezogenen Bauten über ben Ratatomben, Die er für bie Abhaltung ber Mabliciten in Anspruch nimmt, nicht bem Berfanunlungewert, sondern bem Grabzwed, wie die darin gefundenen Grufte zeigen, ihren Urfprung verbanten, also auch nicht ohne so weiteres von ben Angehörigen ber in ben Sppogaen Beigeseten benutt werden konnten. Im Gegensatz zu dem großen Meister mochte ich darum glauben, daß es die Regel war, auch in den romischen Koimeterien Begangnisse zum Andenken der Entschlafenen, Eucharistie und Mahl, jeweils ba zu feiern, wo der Betreffende, bem die Beranftaltung galt, ruhte. Selbstwerftandlich erfährt mit biefer Dieinung be Roffis Borgeben, Die Borbilber fur Die 60 53\*

altebrittlichen Grabbauten an ber Erboberfläche in ber Antite au fuchen, feinerlei Einichränfung. Rönnte mir aber eingewendet werden, bag Effen und Trinten fich boch wohl schwerlich mit ber Murbe und bem Ernft ber Katalomben vertragen hatten, so brauchte ich nur noch einmal auf bie muften Szenen zu verweisen, die fich an und über ben Dlartvrers grabern und felbft in ber Beterefirche ju Rom abspielten. - Bur bie Benügung ber romifden Ratafomben bei Totenfeiern gewinnt man aus beren Architeltur manche Anhaltspunfte. Bunachft nenne ich einen Raum bon über 8 m Breite und uber 4 m Tiefe bor bem Beftibulum ber Flavier in ber Domitillatatafoinbe, ber an feinen brei erhaltenen Seiten ringsum mit Steinbanken ausgestattet ift. Ligl. be Ressi, Bull. 1865 p. 96 sq. Weit kleiner als er 10 sind einige ungefahr Rechtede bedeckende Gelasse im Coemeterium Ostrianum, Die an ibren Manben aus bem natürlichen Goftein berausgearbeitete Bante und jefielabnliche Gingelfige aufweifen. In einem unter biefen Gemachern, beinahe 3 m breit, aber etwas tveniger tief, erheben fich rechts und links vom Eingange je ein Einzelfit und an ben übrigen brei Seiten Banfe. In einem anderen, bas etwas über 2 m Breite und Tiefe mift, gieht fic 16 eine Banf an ber rechten, linken und hinteren Wand entlang, wird aber an ber letten burch einen in ber Ditte ftebenben Steinseffel unterbrochen. Ein brittes Belag befist nur einen folden Geffel an ber binteren linten Ede, ein viertes und funftes je grei berartige Sige, einmal an ben hinteren Eden, bas anbere Dal an ber porberen linten und an ber hinteren rechten Ede aufgestellt. Ugl. Marchi, Monumenti delle arti crist. 20 tav. 17. 25. 28. 35 37. Auch in ben Grabtammern ber Sppogaen ju Alexandrien und Spracue u. f. w. fehlt es nicht an Steinbanten. Ugl. unten unter V, A, a, 5 und b, B, 1. Wenn ich folche Gelaffe und Sipvorrichtungen mit der Feier bon Guchariftie und Dablgeit jum Gebachtnis ber Beimgegangenen in Berbindung bringe, fo tann ich mich u. a. auf die unverkennbare bauliche Berwandtschaft zwischen ihnen und entsprechenden 25 Räumen in antiken Grabanlagen und Mohnhausern berusen. Zunachst verdient es Beachtung, daß die borbin ermabnten Katalombengemächer mit ibren quadratischen, oblongen, runden und halbrunden Grundriffen Borlaufer in beibnischen Grabftatten und Saufern baben. Unftatt vieler Beifpile nenne ich nur bie von be Roffi angezogenen, Die trielinia bento, scholae bes C. Ebulcius Gennarus, bes collegium Silvani und bes Unbefannten, so beffen schon zu gebenken war. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 475 und die bort angeführte Litteratur Bull. 1863 p. 95. Bon Diefen befaß ficher Die britte Anlage, gleich manchen anderen antifen Grabbauten, zwei subsellia ad duo latera ex lapide transmarino, benen die Steinbante im Coemeterium Ostrianum entsprechen. Reichen in einer Rammer biefer Ratasombe (Marchi, I. c. tav. 17) bie linfe und rechte Bant nicht 85 bis jur Thur heran, fondern machen zwei Gingelfigen mit Rudlehnen Blat, fo barf man in den letteren die aus der römischen Sitte genugsam bekannten Ehrenplatze in dextro et sinistro cornu erkennen. Ligl. Marquardt, a. a. D. S. 308. Als bevorzugten Sit giebt sich auch der Seffel zu erkennen, der in einem anderen Gelaß der gleichen Matalombe (Marchi, I. c. p. 35-37) die Mitte zwischen ben Banten bezeichnet: er weist auf ben Gerenplat am lectus medius im rom. Speisezinnmer zurud. Ugl. Marquarbt, a. a. D. S. 301. Nabe liegt es ferner, in ber gleichen Weise Die abnlichen ifolierten Site in ben fonftigen Rammern zu erflären. Bermutlich wurden fie von Sall zu Sall mit Bolgbanten oder leeti umgeben, bie jur gewöhnlichen Ausstattung ber rom. Triclinien gehorten und bie in großer Babl auch für bie Koimeterien vorausgesetzt werben muffen. Denn es liegt auf ber Danb, bag bie 46 tvenigen in ben Ratatomben zum Boridein getonunenen Gipverrichtungen nicht entfernt genugt haben konnen. Darum drangt fich aber die Unnahme formlich auf, daß jeweils die Go brauchegegenstände für die Totenfeiern in die Rometerien verbracht wurden. In ber 3wichate zeit mögen namentlich Bante, Stuhle, Tijche u. a., wie bei beibnischen Unlagen, von ben Grabwächtern (custodes monumenti), Fossoren u. f. w., von benen jene sicher, biese wabr: 50 fcheinsich in der Rahe der Grufte wohnten (ogl. de Roffi, Bull. 1865 p. 96 sq. Roma sott. III p. 462) aufbewahrt worben fein. Rur wenn man mit beweglichen und nicht besonders wieder ftandefähigen Anventarftuden rechnet, finden bie auffallenden Thatfachen ihre Erflarung, bag in ben allermeiften Sypogaen überhaupt feine Gipe und in allen Ratatomben, aud im Coemeterium Ostrianum, feine Tische ober etwa tischformigen Altare aus ber vorlon-66 ftantinischen Beit entbedt worden find. Schlieflich fteben meiner Meinung, bag in ben romifden Ratasomben außer ber Guchariftie bas Totenmahl gehalten wurde, auch Die räumlichen Berhältniffe ber Sppogaen nicht entgegen. In Betracht tommen babei in eine Linie Die Grabtammern. Sie find gwar in Rom nicht fo ausgebehnt wie beifpielemeife m Sigilien und Suditalien (val. unten unter V), jedoch find auch die fleinen noch fo groß, baf fie so etwa 9 Berfonen, die Rahl, die nach rom. Dablfitte als normal galt, und die auch ber bon

Avimeterien 837

von den Familienangebörigen und Freunden gefeierten Totenbegängnissen als Regel gelten dars, sassen kann bank, sassen bank

ich daraus ein weiteres Argument für meine vorige Behauptung entnebmen.

Mit biefen Darlegungen babe ich schon Stellung genommen zu bem Berfuch Marchis, bie genannten mit Banten und Einzelfiten ausgestatteten Gemacher bes Coemeterium 20 Ostrianum zu erklaren. In einer Kammer erkennt er einen Raum für bie Unterweisung weiblicher Katechumenen. Diese sagen auf ben Banken langs ber Wand, ber Katechet auf bem einen Seffel und ein aus Anftandsgrunden antwefender alterer Beiftlicher auf bem anderen. Eine zweite Rammer war bem Unterricht ber mannlichen Ratechumenen gewibmet; hier war nur ein Seffel für den Lebrer nötig. Rgl. Marchi, l. c. p. 130 sqq. ; 25 tav. 17. Mehrere andere Rammern verbanten ber Beichte ibren Ursprung. Die barin befindlichen Sessel, in zwei Kammern je zwei, bienten als Beichtstühle (tribunale della penitenza). Bgl. l. c. bes. p. 189 sq.; tav. 25. 28. Fünf weitere Gemächer, von benen je drei und zwei zusammenbangen, baben als Kirche zu gelten. Auf dem Six in ber Mitte bes einen ber fünf Gelasse thronte ber Bischof, und zu seinen Seiten saß auf so ben Banten ber Alerus. Bgl. l. c. p. 182 sqq. tav. 35—37. Um, soweit es an dieser Stelle möglich ist, den Bersuch Marchis zu beleuchten, so besitzt das von ibm sogenannte weibliche Ratechumenenzimmer nur Sigbante von jusammen 5m ungefahr Lange, gewiß ju wenig, als daß man bei ber Größe ber romischen Gemeinde im 3. Jahrh., von ber bie Ratakomben felbst Zeugnis geben, an einen Ratechumenenraum auch nur benken konnte. 36 Außerdem weiß man von folden besonderen Baulichkeiten in Rom und von der Anweienbeit von Anstandeversonen bei ber religiöfen Unterweifung ber Frauen schlechterbings nichts. Buflammern und Beichtstüble steben im Wiberspruch mit ber alten Bufpraris, ganz abgesehen bavon, daß es trivial genannt werden darf, wenn Marchi für zwei lleine Kammern je zwei Beichtstühle statuiert. Man muß sich wundern, wie der Lehrer de Rossis 20 auf folche Ungeheuerlichleiten berfiel; aber man fann ibn verfteben, wenn man seine Boraussetzungen prüft. Den Beg zu seinen Katechumenenstuben zeigte ihm vornehmlich ber Mangel in den betreffenden Gelaffen an Grabformen, die er allenfalls für die Eucharistiefeier in Anspruch nehmen konnte, und ben zu ben Beichtkammern- und Stublen seine Uberzeugung, bag in ben Ratatomben alle fieben Saframente verwaltet worben feien. Rgl. l. c. p. 131. 190. 45 Solche Boraussekungen werfen auch auf die von Marchi sogenannte Rirche ihre Schatten. Bwei aneinander ftogende Rammern von jusammen 4,4 m Länge und 2 m Breite betrachtet er als Frauenabteilung, zwei andere ebenfalls miteinander verbundene von zufammen 4,7 m Lange und 2,3 m Breite als Mannerabteilung bes Schiffs und ein Gemach bavor von 2 m Lange und Breite als Chor (presbyterium). Wie mir scheint, genügen so schon biefe Magangaben, um die völlige Saltlosigkeit von Marchis Annahme zu erkennen. Benigstens ift keine Möglichkeit zu sehen, wie bier auch nur ein geringer Bruchteil der romischen Christenheit gegen Ende bes 3. Jahrhunderts, wo nach de Rossi die angebliche Rirche ihre jetsige Gestalt erhielt (vgl. Roma sott. III p. 487 sq.), sich jum Gemeindez gottesdienst hatte versammeln und ihr Klerus auf ben vorhandenen Siten von nicht gang 55 5 m Gefamtlange hatte Plat finden tonnen. Richt als letten Grund gegen Marchis Aufftellungen überhaupt, sondern nur an dieser Stelle erwähne ich noch, daß die nach ihm für fixchliche Zwede bergeftellten Räume an ihren Wanben mit Grabern ausgeftattet und bag mit ber herstellung ber Rammern die Sigvorrichtungen aus dem Tufffelsen berausgearbeitet find. Bermag man fich aber wirklich mit ben Seffeln und Banken nicht zurecht zu w

finden, so bemerke ich, bag es bem Forscher nicht entgeben kann, wie trot ber naben baulichen Berwandtschaft ber römischen Katalomben untereinander boch jede ibre beionberen architektonischen Eigentumlichkeiten befitt. hierber gehören auch bie maffiven Cibe bes Coemeterium Ostrianum. Diefes umfdließt übrigens auch Malereien, Die bisber s fonft nirgende in romifchen Koimeterien angetroffen wurben, bie Magier vor Gerobes, und imar fogar in brei Exemplaren. - Menn für die portonstantinische Zeit festgebalten werben muß, daß die Ratatomben und ibre Raume lediglich bem Begrabnismed und ben bamit aufammenbängenben Berauftaltungen jum Andenken ber Beimgegangenen bienten, wahrend die Gotzesbienfte ber Gemeinden anfange in Zimmern und Galen, fpater in Rirchen inner-10 halb ber Städte gehalten murben, fo find die galle, wo bie Chriften gotteebienftliche Berkammlungen in den Sypogaen hielten, lediglich als Ausnahmen zu werten. Diefe wurden burch besonders ungunftige außere Berhaltniffe, namentlich bie Berfolgungen, beranlagt. In folden Reiten waren Die Chriften in Alexandrien frob, wenn fie auf bem freien Relb. in Ginoben, auf Schiffen, in Ställen und Gefangniffen jum Gottesbienft fich vereinigen is fonnten. Lgl. Gujeb, hist. eocl. VII c. 22. Dag unter abnlichen Umftanben an

anderen Orten Chriften auch in ben Ratatomben gufammen tamen, tann nicht bezweifelt werben und wird auch gelegentlich berichtet. Dabei benötigte man an sich freilich weber Altar, noch Bischofecathebra ober Ambon wie später in ben Kirchen, wohl aber

konnten die vorhandenen Ausstattungsgegenstande ber Roimeterien, die sonst nur bei 20 Totenfeiern Bertvenbung fanben, gebraucht werben. 8. Die Koimeterien, bas romifche Gefet und Recht. - Durch bie Berftellung von Begrabnisstatten tamen bie Chriften in Beziehungen jum romischen Gefet und Recht, besonders jum Grabrecht. Lgl. über bas Grabrecht Ferdinand Ramser, De fure sepulcrali Romanorum (genauer Titel borber unter 2) und die hier p. 2 angeführte 25 frühere Litteratur, sowie ben grundlegenden Auffat von Theod. Mommfen, Zum romifden Grabrecht, Zeitschrift ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 16. Bb, Romanist. Abtheilung, 1895, S. 203 ff. Bon ben aus bielem Berbaltnis fur bas Chriftentum fich er gebenben Folgen ertvähne ich bier nur bie wichtigften. Menn bie 3wölftafeln für Rom berboten: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito, ein Berbot, das 20 auch in ben Provingen, so in ber lex coloniae Genetivae, begegnet (vgl. Cicero, de legibus II, 23, 58; Ephemeris epigraphica III p. 94), so galt bies auch ben Christen. Und es barf angenommen werben, daß sie in der vorkonstantinischen Zeit wenigstens die gesetzliche Schranke nicht durchbrachen. Jedensalls ist es bezeichnend, daß man die großen Rometerien Rome allesamt vor der Stadt anlegte. Im Jahre 362 wurden nachweisbar 85 chr. Leichen im Innern der ewigen Stadt beigesetzt, die Märthrer Johannes und Paulus Agl. de Rossi, Bull. 1887 p. 39. Germano di S. Stanislav, La casa Celimontana dei ss. martiri Giovanni e Paolo, Roma 1894, p. 288 u. ö. Wielleicht lag be noch nicht twieder gefundene chr. Grabfammer in der Nabe der Scipionengraber ebenfalls innerhalb ber bamaligen Stadtmauern, Bgl. be Roffi, Roma sott. I p. 89sq. Bull. 40 1883 p. 114. 1884'85 p. 57 sq. 1886 p. 14 17. Dagegen fint die Nachrichten über Beifekungen bon einigen Marthrern in ber Stabt mahrend ber Berfolgungezeit unficher. Ral. be Roffi, Roma sott., analisi geologica ed. architettonica p. 43 sq. Much in Neurom hielt bas Berbot ber Zwölftafeln feinen Gingug und wurde im Jabre 381 auf neue eingeschärft. Bgl. vorher unter 3. Schon zu Lebzeiten bes Usteten Untonius fenten 45 indeffen agyptische Chriften bas Berbot hintan, indem fie, anftatt bie Leichen bon Mar mern und anderen Chriften zu begraben, Diefelben in ihren Saufern aufbewahrten. Diefe Unfitte wurde gwar von Antonius befampft, aber er hatte wenig Erfolg. Igl. Atbanafius, vita S. Antonii 90 sq. MSG 26 p. 968 sq. Auch noch spater behielten die Repten viele Monate lang die Toten in ihren Behaufungen. Lgl. Zeitschrift für agopt. Sprache 50 und Alterthumstunde 32. Bo S. 56. Dag im 5. und 6. Jahrhundert bas Berbet, muer halb ber Stabte zu begraben, immer weniger beachtet wurde, ift vorher unter 3 bemerkt Die Bahrnehmung, daß die Koimeterien feinestwegs an abgelegenen und verstedten Ort lichkeiten, fondern an verlehrereichen Stragen und oft in nachfter Rabe von beidnischen und jubifchen Begrabnieftatten hergestellt wurden, zeigt, bag ihre Urheber mit bem Edus 55 redneten, ben bie Graber ale loca religiosa genoffen. Ugl. über ben Begriff bes locus religiosus Mamser, 1. c. p. 3 sq. und über ben Umsang ber religio des Grabes aud Mommsen, a. a. D. S. 204 f. — Da in bem alteren römischen Grabrecht die Zugeberg feit zu einer bestimmten Religion feine Rolle fpielte, fo bag man es als tonfestionell in bifferent bezeichnen barf, die Chriften bagegen Andersglaubigen, auch wenn fie zur gleichen so Familie gehorten, ihre Koimeterien verschloffen (vgl. vorber unter 1), fo fonnte man manen,

bag es in biefem Stud ju Schwierigleiten batte tommen muffen. Inbeffen auch bier waren die Chriften im ftande mit dem vorbandenen Grabrecht auszukommen. "Die Beschrantung ber Brabgemeinschaft auf Glaubenegenoffen fonnte thatfacilich in ber Form staufinden, daß die Inhaber bes Bobenrechts an der Grabstätte, mochten dies einzelne Bersonen ober Genoffenschaften sein, bon ihrem Ausschlußrecht in diesem Sinn Gebrauch 5 machten." Bgl. Mommsen, a. a. D. S. 219.

Mit biefem Cat babe ich bereits eine viel erörterte Frage, bie nach ben Cigentiimern ber Rometerien, gestreift. Soweit es fich um bie der Antagen ber alleralteften Beit und Die Nicht-Gemeindefriedhöfe ber fpateren handelt, ist fie nicht ichwer zu beantworten. Ents ipredend ber Berfiellung diefer Begrabnisstatten burd einzelne Personen waren solche auch 10 Die Gigentlimer, gleichviel ob die Grufte von ben Stiftern ale Ramilien- ober Erbbegrabniffe im romifchen Sinn (val. bagu vorber unter 2) gebacht waren. Einzelverfonen tommen weiter in Betracht, wo etwa Chriften in ihren eigenen Roimeterien bem einen ober anderen Glaubensgenoffen einen Plat einraumten. Auf Diefem Wege wurden bie Begabten Gigentumer der Grabstelle, mabrent bas Bobenrecht an ben Koimeterien ben Gebern berblieb. 16 Eine weitere bem romifchen Grabrecht geläufige Form war, daß Befiger von Grundstuden einzelnen Bersonen Gelande zur Gerftellung von Grüften überließen. Damit ging das Eigentumerecht von jenen auf diese über. Brinzwiell lagen die Werhaltniffe nicht anders, wenn etwa wohlhabende und wohlthätige Chriften nicht nur einzelnen Brubern und Schwestern, sondern einer Rategorie von Bersonen, Mitgliedern einer Genoffen- 20 schaft oder eines Rollegiums, Grund und Boben jur Anlage eines Begräbnisplates gewahrten. Denn auch in diesem Falle wurde ber Empfänger Eigentümer. Allerbings find berartige Vereinigungen innerbalb ber Chriftengemeinden ber alleralteften Beit nicht ficher nachweisbar. Daß bei ber Ausgestaltung ber Privatbegrabnisstätte jum Gemeindefriedhof Geichenke ober Legate von Grundstuden eine Rolle fpielten, zeigt beifpielsweise 25 Die romiiche Domitillafatatombe. Bgl. vorber unter 3. Allein es ift nicht befannt, wer etwa offiziell Eigentlimer bes bon ber flavifchen Prinzeffin überlaffenen Grabgelandes wurde. Dan bentt naturlich junächst an bie dr. Gemeinde, und biefe Unnahme fann an fich für bie bortrajanische Bett, wo bas Christentum, ale eine Art jubifche Gefte, bom romifchen Staat noch nicht eigentlich verfolgt wurde, festgehalten werden. Denn wenn die jitbischen so Abvasoi staatlich anerkannt waren (vgl. Josephus, antiq. XIV, 10, 8) und die Juden in Rom und fonft fpnagogale Begräbnisplate hatten, fo durfte auch eine driftliche Gemeinde, ein Teil ber angeblichen Ab- und Spielart bes Jubentume, ale Eigentümerin einer Grabftatte ftaatlicherfeits taum angefochten worben fein. Wie bem aber auch fei, jedenfalls befagen dr. Gemeinden ichon in der Zeit von Commobus bis Decius Eigentum, wie aus so ber Litteratur mehrfach zu ersehen ift. Ich brauche zum Beleg nur an den Streit zwischen ber romifden Gemeinde und ben popinarii unter Alexander Seberus ju erinnern, toebei es fich um ein jener geboriges Grundstud banbelte. Bgl. Lampribins, vita Alex. Severi c. 19. Was infonderheit die Friedhofe angebt, fo läßt fich die Bestellung des Callifus jum Borfteber eines ober mehrerer romifchen Rometerien nur verfteben, wenn die bortige 40 Gemeinde beffen ober beren Befigerin war. Dagegen lagt bas Berbot bes Lalerian, Die fog. Roimeterien zu betreten, nichts für die Frage nach ben Gigentumern ber Gemeindefriedhofe gewinnen. Ligl. Gufeb hist. eccl. VII c. 11. Und bas gleiche gilt m. E. von der Gegenmaßregel, die Euseb mit den Worten schildert: nal alln de rov airov διάταξις φίρεται, ην πρός ετέρους επισκύπους πεποίηται, τὰ τῶν καλουμένων 15 κοιμητηρίων ἀπολαμβάνειν ἐπιτρέπων χωρία. Bgl. l. c. VII c. 13. Cuprian, acta proconsularia c. 1 (ed. Hartel). Denn wollte man auch von bem bedenklichen σέρεται absehen, so würde immer noch der Annahme von Gemeindegottesädern der Umstand entgegensteben, daß zocunrigea auch die Privatgrufte hießen und bieje ficher im Drient Die Mebrachl bilbeten. Bgl. oben unter I und vorher unter 3. Mit einer Deutlichkeit, so Die nichts ju wunschen läßt, erwähnt bas befannte Ebift bes Konstantin und Licinius bie Rirden als Eigentumerinnen von Immobilien und anderen Dingen mit ben Borten : ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Wal. Lactantius, de mortibus persec. c. 48; Eufeb, hist, eccl. X c. 5. Arcilio mit ben Zeugniffen über ben Besigstand ber Gemeinden ftebt bie Thatfache in seltfamem Ron- 55 traft, daß diese, weil zu einer religio illicita geborig, gar nicht von Rechts wegen Eigentum, auch nicht die Koimeterien besigen tonnten. Um ben Widerfpruch zu beseitigen, nahm be Rossi an, die Christengemeinden seien nicht als solche, sondern als collegia funeratieia Eigentümerinnen der Friedhöse gewesen, seien in dieser Eigenschaft den Behörden gegenüber getreten und von diesen behandelt worden. Bgl. Roma sott. I p. 101—108. 60

Bull. 1864 p. 25-32. 1865 p. 89-99 u. 3. Mit biefer feiner Aufstellung bezog fich ber Gelehrte auf eine Rlaffe ber vielen Bereinigungen, Benoffenschaften u. bgl. in ber römischen Untife, beren genauere Kenntnis baubtlächlich Mommien zu verbanten ift. Bal. über bieselben Th. Diomnisen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiliae 1843; 5 beri., Staatsrecht 1 \* S. 341 ff. 2 \* S. 886 f. 3 S. 1180 f. 1235; Marquarbt, Rom. Staats. vertvaltung 3° S. 134 ff.; de Rossi in den Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705—711; Ignaz v. Lystoweth, Die collegia tenuiorum ber Römer, Berlin 1888 (Berl. jurift. Dottorviff.); Traugott Schieß, Die rom. collegia funeraticia, Munchen 1888 und die an biefen Orten angef. Litt. Unter ber übrigens 10 modernen Bezeichnung collegia funeraticia werden folche Bereinigungen zufammengefaßt, die für die Bestattung ihrer Ditglieder Sorge trugen. Auf Inschriften erscheinen fie fehr baufig als collegium, cuitores, sodales u. bgl. Wenn neben diesen Ausdücken noch oft der Name einer Gottheit, z. B. cultores Jovis, erscheint, so ist das mehr Titel, nicht etwa Anzeichen, daß sie sich die Verehrung von Gottheiten zur Hauptausgabe gestellt hatten. 16 Vielmehr war die Sorge für die Bestattung entweder einer der Zwecke oder der Hauptzweck solcher Genossenschaften. Das erste gilt z. B. von den collegia opisseum, hande werkerinnungen vergleichdar, das zweite von den Kollegien der Staven und Freigelassenen vornehmer Saufer. Freie, Freigelaffene, Gflaven, auch Frauen waren Mitglieder berartiger Bereinigungen, Die zu geschaftlichen und geselligen Berfammlungen zusammentamen und 20 ihre Bertvaltungs- und Kaffenbeamte u. bgl. befagen. Ihre Bedürfinffe, namentlich die Koften für die Bestattung, bestritten die Kollegien aus den Gintrittsgebühren und den laufenden Beiträgen ihrer Mitglieder, aus Schenfungen, Legaten u. ä. Anfangs nur auf Rom beschränft, breiteten fie fich feit Septimius Geverus, ber bie Errichtung von collegia tenuiorum, womit die collegia funeraticia gemeint sind, auch für die Brovingen ge 26 stattete, mehr und mehr aus. Bgl. Marcian, Dig. XLVII, 22, 1. Bur Begrundung seiner Unsicht verweift de Rossi in erster Linie auf die aus ber soeben erwähnten Digestenftelle und sonst bekannte Ubung ber Kollegien, allmonatlich die stips zu bezahlen, einer serua die je nach Bollen und Konnen barreichten, andererseite. Gine weitere Parallele 30 gwijchen heibnischen Rollegien und der. Gemeinden findet er in einer der Inschrift aus Nordafrila mit ihren Ausbrücken cultor verbi und ecclesia fratrum. Gewiß ift de Rojfis These geistreich, und ebenso gewiß scheint es zu sein, daß man mit bem Fakter eines genoffenschaftlichen Bufammenschluffes in ber alten Christenheit jest mehr rechnen muß, als früher üblich war, aber bie bon ihm beigebrachten Gründe find nicht ausreichend, um 86 völlig überzeugen zu können. So ist es benn auch nicht zu verwundern, daß er Oppost fition erfahren hat, besonders von Bictor Schulze und L. Duchesne. Bgl. Schulze, de rebus sepulcralibus (Titel f. oben unter II) p. 4—13; Katafomben S. 28; Dudeene, Les origines chrétiennes, deux cahiers lithographiés, Paris s. d., c. XXIII § IV (wie es scheint, nicht im Buchhandel erschienen; angestührt von Marucchi, Elements 40 d'Archeologie chretienne I p. 123. Bener faßt feine Erörterungen babin gujammen. daß bei de Roffis Theje bem Staat ein juriftischer Gelbstwiberspruch impuliert werde. Dieser legt ben Finger auf die vorhin genannte Stelle Tertullians und Chprian, epist. 47, 6 (ed. Hartel) und bamit auf Die Unthunlichfeit, beibnischen Rollegien der. Gemeinben an die Seite ju stellen, ferner auf Die Schwierigfeiten, auf die bie beidnischen Beborben 45 sotvie bie großen Gemeinden, als collegia funeraticia, und die Bischofe, als beren Borsteher, hätten stoken mussen, um zu dem Schluß zu gelangen, daß die Gemeinden als solche in den ruhigen Zeiten nach dem Tode des Marcus Aurelius unter Duldung oder felbft Anerkennung bes Ctaates Immobilien erworben und befeffen hatten. Obne in eine Besprechung bes Für und Wider einzutreten, mochte ich glauben, daß wie andere Liegen 50 ichaften, fo auch die Gemeindefriedbofe im 3. Jahrhundert und am Anfang Des 4. mot de jure, sondern de facto Eigentum ber Bemeinden waren und bergeschobene Gingelperfonen in den entsprechenden Rollen als Besitzer figurierten Damit fteht bas genannte Ebift bes Konftantin und Licinius leineswege im Wiberipruch, wenn es nicht etwa auf die bisherigen angeblichen Eigentumer bes Kirchenguts, sondern auf die thatjachlichen 55 Bezug ninimt. Brauchte boch jest ber wirfliche Cachverbalt nicht mehr bemantelt gu werben.

V. Anlage, Architeftur und Grabformen ber Roimeterien.

Obwohl ohne Frage für eine beschreibende Darstellung der Koimeterien die nach geographischen Gesichtspunkten sich richtende Behandlung des Stoffs die allein richtige ist, so so kann sie doch im Folgenden aus Raumrücksichten nur für die Grabstatten unter der Erd oberfläche burchgeführt werben. Bei den übrigen muß es bei sachlichen Gruppen sein Bewenden baben.

A. Die unterirbiden Begräbnisftätten.

a) Orientalische Gruppe Afren, die Krim, Unteragrepten und bie Gerenaital. — 1. Palififina (voll oben unter III, A, a vit reich an Beisenarabern, die mehr ober minder an bas Erbegrahuis s Abrahams crimmen. Bal. 1 Roj. 28 u. 25, 9 f. Freisich find sie noch in zu wenig genugender Meije auf ihre Herhintz und ihr Alter unterfucht, als das man im einielnen mit Erderbeit jübilde und driftliche untericheiten sonnte. Bur Anlage vor Grabern wurden namerlade ober burch Bejeingung von Bojdungen sunftlich bergeftellte fteile Televande benupt. Baren folde nicht ober ichwer zu beidraffen, murbe aus ber Oberfläche eines gerigneten felfigen w Terraine ein Schacht ausgeschmitten und ju beifen Sobile einweber eine Steintrempe ober eine Leiter binabgeführt. Ben ben freiliegenden Abhängen ober von einer Mand der Schackte aus begann in borgentaler Richtung bie Berfiellung ber Grabraume und Stellen, je nach ibrer Ausbebrung Einzels und Familiengrufte, jene für ein bis zwei Leichen, biefe für eine grenere Ansabi beinmmt. Bede Arron erbielten meistens einen mit und obne Bertal aus is gestatteten vieredigen Berraum, von bem aus eine Thur ben Grubraum ber Einzelgruffe, eine ober mebrere Thuren ben Grabraum ober bie Grabraume ber Familienanlagen erichloben. Die in der Regel nicht boben und breiten Thurbinungen verdedte eine Art Stennpropien ober eine in ihren Angeln brebbare Steintbur. Um ein Abrutiden bes Thurverichlunes ju berhindern, wurde ein Stem, mandmal in Form einer Malte, quer vorgeiegt. Mal w 3. B. 36PB 1878 E. 11 f. 14. 1860 E. 177. Wie die Vorräume, so wurden auch die Grabraume in ihrem Grambrig in der Regel rechtveinleig gestalter, steiner in Eunzelgruiten, großer in Familiengrütten. Freisich nicht sowied in der Ausdehnung, als in der Zahl und Beichassenbeit der Grabitellen kommt der Haubtunterichied zwischen beiden Formen zum Ausderud. In den Einzelgrüften meihelte man aus dem Kolien ireitetvende Banke B. 3608 1878 E. 11 f. 14. 1880 E. 177. Wie bie Borraume, fo wurden auch bie aus ober tiefte eine ober zwei Richen in die Wand ober die Wande ein, baufig in der Form einer Bant mit einem baruber fich wolbenben Bogen. Auf je eine folde Bant tourbe eine Leiche obne Sarg, nur in Tucher gebullt, gebettet, ober, genauer geiagt, aufgelegt. Eine Abart und jugleich Weiterbilbung bes auch ber phonisischen Architeftur eigentumliden Bant- ober Aufleggrabs in bas Troggrab, bem Arcofolium ber remiden Rata: so tomben entipredend und in ber Beile bergeftellt, bag aus ber Bant ein mulben ober fargiormiger hobtraum berausgearbeitet wurde, in den man die Leiche bineinlegte. Einzelgrufte mit Bant: ober Aufleggrabern und mit Trog: ober Einleggrabern baben nach Tobler, Mommert u. a als altjubiid ju gelten. Eine folde war wahricheinlich auch bas Grab, in bem Beins rubte. Dagegen weifen biefe Gelehrten die Entstehung ber Giniel- 35 grufte mit Sentgrabern, bie in bem fußboben ber Grabraume eingeneit find, ber drift: lichen Zeit zu. Db biefe Annahme baltbar ift, muß ich wegen Dangels bon Autopfie dabin gestellt laffen. Bu den bekanntesten Einzelgruften auf dem Boden Palaftinas ge-boren das fog. Grab Abialoms, des Zacharias und eine Anzabl von Anlagen auf der Subseite ber hinnom-Schlucht. - Bas bie Grabformen in ben Familiengruften angebt, wo fo teilen biefe mit ben Einzelgruften bas Bant und Troggrab und in fpaterer Zeit auch bas Sentgrab, aber ihnen eigner eine Befonderheit, die in ben uriprunglichen Familiengruften taum begegnet, bas febr gablreich vertretene Schiebgrab. In ben Manben ber Rammern, an benen man baufig aus ben Gelfen gearbeitete Banke entlang jog, wurden in geringeren ober großeren Abitanben bom Rugbeden und voneinander rochtedige ober quabratische is Stollen eingetrieben, und ihre Bobe, Breite und Tiefe fo abgemeffen, bag eine Leiche ber Lange nach bineingeschoben werben tonnte. Dag biefe Form unter ben Juden besonders beliebt war, erbellt icon baraus, bag fie allein von bem Mifchna-Traftat Baba-bathra VI, 8 erwahnt wird. Indem biefer fitt bie 7777, bie Grabboble, eine Breite von mer Ellen und eine Lange von feche Ellen vorschreibt, erbnet er zugleich die Berrichtung von so acht === an ben Wanden an, von benen je brei an ben beiden Langfeiten und zwei an ber ber Thur gegenüber liegenden Schmalseite Plat finden sollen. Beispiele von Samis liengruften mit Schiedgrabern find in großer Zahl in Balafina erbalten. Um nur einige zu nennen, so geboren in diese Rlasse die fog. Richter- und Königsgraber, in denen inteffen auch Banlgraber vorfommen, jowie Anlagen am Berge bes boien Rates, bei ard ss ed-dschize, ed-duweimi, kudus u. f. w. Unter biefen Gruften erunem am meiften bie bon ed-duweimi und eine am Berge bes bofen Rates an bie Boridrift bes erwabnten Mifchna-Traftats. In ber ersten find an ben Banben bes 2,9 m langen, 2,85 m breiten und 1,7-1,82 m boben Grabraums linfe, rechte und binten je brei Gebiebgraber eingelaffen, beren Tiefe 1,97 m betragt; nur die brei Graber an ber Rudfeite find tiefer, eq

und zwar die beiben l. und r. 2,18 m und bas mittlere 2,42 m. Ebenso find in ber gweiten, abgeseben von ber Thurseite, in ben Banben je brei Schiebgraber eingetieft. Bgl. 30119 1878 S. 11 f. 1889 S. 25. In vielen Gallen ift Die Bahl ber Grabftellen jeboch eine ungleiche. In einer Brabboble ju kudus öffnen fich an ben Langfeiten je s vier und an ben Schmalfeiten je eines und zwei. In gur-baher findet fich eine teil weife aufgemauerte Bruft, beren feitlichen Bande mit je acht Schiebgrabern, und zwar je vier übereinander, und beren vordere und bintere Bland mit je zwei folden Grabern befest find. Außerdem liegen hinter biefen Grabern auf ber rechten und binteren Seite noch Troggraber. Bgl. 36BB 1878 C. 13 ff. 1889 G. 31. Unter ben fog. Richtergrabern ift eine 20 Anlage barum befonders bemerkenswert, weil ihr Grabraum nur an ber linten Seite mit Schiebgrabern ausgestattet ift, mabrend bie rechte und hintere Seite ben Bugang ju je einem weiteren Grabraum öffnet. Anberwarte ermangelt bie entsprechende Rammer foger jeglicher Graber und erhalt bamit eine abnliche Aufgabe wie Die eigentlichen Vorraume. Ale Beleg erwähne ich ein Felfengrab in and ed-dschize bei Berufalem. hier 15 folgt auf Die erfte Salle eine gweite, mit einer Steinbant an brei Seiten, fowie

links, rechts und binten mit je einer Thur ju einer Grablammer verseben. Alle brei Rammern haben Schiebgraber. Überbies erschließt in bem rechts gelegenen Gelag eine Thur mit einem bahinter liegenden Gang ben Butritt ju einem weiteren Grabraum mit zwei Bankgrabern. Bgl. Dit u. Nadriditen bes bBB 1898 G. 39 ff. Wie erwähnt, find die Grüfte in Palästing noch lange nicht genau genug barauf hin geprüft, inwieweit die einzelnen Antagen Christen zu Urbebern haben. Ind-besondere wünschte man aber zu wissen, ob neben driftlichen Zeichen, Bildern und Inschriften gewisse Architektursormen als Kennzeichen für die driftliche Herkunft in Anfpruch genommen werden durfen. Soweit es fich um die Schiebgraber handelt, gilt als 26 Axiom, daß ihre Herfteller lediglich Juden waren, und, wo fie fich in lokaler Berbindung mit zweifellos driftlichen Grabern finden, wird gewöhnlich angenommen, daß Christen fie nur aufs neue benutt hatten. Db folche Annahmen aber mehr als Axiome find? Diese Frage mochte ich auf Grund von Grabanlagen in Alexandrien, Rom und sonft verneinen (f. unten). Sinfichtlich ber Gent- und Troggräber tann ein Rweifel nicht besteben, so bag fie auch von ben Chriften Balaftinas angewendet wurden. Gine intereffante Grabftatte mit Gentgrabern birgt ber Olberg in Berufalem. Dag fie driftlich ift, will Goid baran erkennen, bag bie einzelnen Leichenstellen nur burd gang bunne Zwijdenmanbe voneinander getrennt find. Buverlaffiger ale biefes Rennzeichen burften aber bie Rreuge und Texte auf ben gefundenen Inschriften fein. Die Gentgraber find in der Weife anso geordnet, bag mehrere von ihnen ben Augboben einer Grabfammer bebeden. In ben meisten Rammern erscheinen brei bis vier, in einer fogar zehn Graber. Notigt ichon bas Bortommen bes Areuges mit ber Datierung biefer Kammern und Senfgraber tief in Die nachkonftantinische Beit herabzugeben, fo auch bie Gesamtarchiteltur. Denn bie Bereinigung gablreicher Rammern mit niehr als 60 Genfgrabern und Die Berbindung von Kammern 40 burch eine "Gaffe" find Merkmale, die dem alten Bild der Einzel: und Familiengrufte Palastinas fremd sind. Bgl. die Beschreibung und den Plan BoBB 1889 C. 195 ff. und Tafel V. Jebenfalls mochte ich bas Sypogaum auf bem Olberg als Ausnahme von ber Regel werten, Ausnahme auch in ben fpateften Jahrhunderten bes driftl. Altertums Ift boch anderwärts in Palaftina nech im 5. und 6. Jahrhundert ber Charafter ber 46 Einzel- und Ramilienbegräbnisftätte gewahrt. 216 Beifpiele erwahne ich einige driftliche Grabfammern in schefe-'amr aus bem 5. ober 6. Jahrh. Die bortigen Feljengrüfte femm fich zusammen aus einem Borraum und bem eigentlichen Grabraum, beide verbunden durch eine Thur mit Steinverschluß. Das Grabgelaß ift nur mit je brei Troggraben ausgestattet. Gliedern sich diese Felsengrufte in Bezug auf ihre Architektur unschwer in 50 bie Reihe von vielen anderen auf palaftinenfildem Boben ein, fo auch nach Geiten ibred Schmuds. In einer Gruft ift ber Porraum mit Stulpturen bebeckt, in einer anderen ber Grabraum, beffen mittleres Troggrab überbies noch von zwei Saulen, auf einem hoben Postament stebend, flantiert wird. Dargestellt find in dem Vorraum Sonnen, Granatzweige mit Früchten und Bogeln, Beinftode, auch ein Rreuz mit A und Q zwijden 56 zwei Bögeln u. f. w., in dem Grabraum Meinstöde, Bögel, Rosetten, Streuze u. f. w. Egl. 30BB 1889 S. 27 ff.; de Rossi, Bull. 1890 p. 5 sag. und die an beiden Orten gegebenen weiteren Litteraturnachweise. Wenn ich den Schmud dieser driftlichen Grufte mit

bemjenigen auch von zweifellos jubifchen zusammenhalte, fo gilt bies felbftverftandlich nicht von bem Inhalt ber Darstellungen. In ben jubischen Anlagen überwiegen vielmehr Die so architektonifchen Bierglieber, Gefinfe, Bilafter, Saulden, Blattwerf u. bgl., mabrent Som bole, wie der siebenarmige Leuchter und das horn, seltener verwendet sind. — Da die Troggräber nicht nur im Orient, sondern auch im Occident eine große Rolle spielen, so sei noch auf eine Besonderheit hingewiesen, die in einer Anlage bei haifs nachgewiesen ist. Im Gegensatz zu den sonstigen Einleggrabern, die mit einer ihrer Langseiten auf die Kammerwände ausstossen und ihrer Länge nach von einem Bogen überspannt werden, grenzen hier s die Troggraber mit einer ihrer Schmalseiten an die Mände an. Ferner treten sie paarweise geordnet auf, wobei sie nur ein schmaler Schlis von ungesahr 0,2 m trennt, und wird je ein Baar von ihnen der Breite nach durch einen darüber sich wölbenden balbetreissernigen Bogen zusammengeschlossen. Leider ist die jest nichts Genaues über die Entsstehungszeit dieser Anlage, bei der der Borraum durch einen offenen Hof nach Art eines warteilt worden. Bgl. Zolle 1890 S. 175 sf. u. Tasel 3.

2. Sprien und Mesopotamien. Rgl. oben unter III, A, b u. c. Wie Sprien eine Fulle von altdr. Rirchenbauten darbietet, so auch eine erhebtliche Zahl von Koimeterien. Je nachbem biefe an ober unter ber Erboberflache bergestellt find, gerfallen fie in zwei Saupt-Haffen. Dlan konnte fuglich auch noch eine britte Rlaffe unterscheiben. Denn manche Un= 15 lagen fteden unten im Relienboben und find oben aufgemauert. Um bier gleich bie gangen ober balben Freibauten zu besprechen, fo find ihre Dauern aus Steinquabern gufammengefugt. 3br Grundrig ift gewohnlich quadratisch ober rechtedig, ihr Aufbau in einem ober gwei Gefchoffen angeordnet. 3bre Bebachung bilbet balb ein Sattelbach, balb eine Ruppel ober eine Poramibe. Gelten erscheinen bie Bauglieber ichmudlos. Bielmehr bienen meiftens 20 Lifenen, Bilafter, Salbfaulen, Gefinnfe u. bal. jur Glieberung ber Alachen, und find bie Thuren mit iconen Portalen umrabmt und die fteinernen Thurfligel mit Reliefichmud bebedt. Ab und zu befigen biefe Bauten auch noch Borplage mit Artaben, fo bag ihr Augeres an griech. Tempel erinnert. 3m Innern, beffen Dede eingewolbt ist ober aus wagrecht ge-legten Steinplatten sich zusammensept, stehen Sartophage entweber frei ober in Nischen mit 26 bemierklischem Abschluß, ober aber diese Rischen selbst sind Greichtung von Wänden zu Sargen ausgestaltet. Die Zahl der Grabstellen ist überall gering. Auch in einem doppelgeschossigen Bau zu Haß zahlt man nur acht. Häusig erscheinen solche Grabbäuser in Gruppen, so daß man von Nekropolen reden kann. So originell indessen diese Bauten, die im 4.—6. Jahrhundert entstanden sind, auf den ersten Blid scheinen zu mögen, so sind bei mehrgeschossigen unter ihnen nicht Ersindungen chr. Architeten, fondern lebnen fich an altere Borbilber an. Gur bie Bauten mit mehr ale einem Gofchof bienten offenbar bie Grabturme jener Gegenben als Modell, wenn fie auch nicht bis ins Detail lopiert wurden. Denn beispielemeife gwifden einem ber befannteften Turme in Palmera, noch im 1. deriftl. Rabrhundert entstanden (val. de Boque I p. 73 sq.), und as ben dr. Grabanlagen besteht infofern ein Unterschied, als jener in feinem Innern nicht mit arcofolartigen Rifden und Troggrabern, jondern mit Receffen ausgestattet ift. Diefe find gerabe fo breit, tief und boch, bag in fie eine Angahl von Gargen, einer über bem andern, hineingeschoben werben tonnte. Die nämliche Grabform ift neuerdings auch in einer großen unterirbifden Anlage zu Palmpra nachgewiesen, in ber 280 Leichen bezw. 40 Sarge geborgen werben konnten. Freikel auch biefe Gruft ift nichtdriftlich, aber sie ist junger als ber genannte Durm. Sie entstand im Jahre 259 etwa. Ugl. Josef Stryggoweli, Orient ober Rom, Leipzig 1901, S. 11 ff. — Außer aufgemauerten Grabhaulern ftellten die Christen Spriens an der Erdoberfläche auch Troggraber (Arcosolien) ber, die fie einzeln in Felsenwarben eintieften. Unter solchen Anlagen ift diejenige von Mefcoun be- 65 fonbere intereffant, weil die Grabstellen an ben Seiten eines Sofes, ber an ein Atrium erinnert, ausgeboblt murben. Weiter benutte man sub divo ftebenbe Gartophage jur Beilehung bon Leichen. Auch mit biefen beiben Gruftformen waren Die Beiben in jenen Begenden vorangegangen. Uber freiliegende Troggaber an Berglehnen bgl. Buchftein und humann, Reifen in Rleinafien und Nordhrien G. 400.

Die Grufte unter der Erdoberfläche sind entweder von oben oder von der Seite in dem fessigen Gestein eingelassen. Im ersten Fall bedeckt den Abstieg ein Stein in der Form eines Sarlophagdeckels, hie und da auch ein Überbau, der aus Säulen besteht (tegurium; val. dazu de Rossi, Roma sott. III p. 437 sq.), oder aber mit seinen Wauern oder seinem Dach eine Rammer dildet. Im zweiten Fall erreicht man den Einstegang, eine gewöhnlich hübsch positierte oder sonst geschmidte Thur, entweder unmittelbar, oder man durchschreitet erst noch einen besonderen Vorplatz, der mandmal mit Säulen ausgestattet ist und auf diese Weise einen Portifus sormiert. Je nach Bedürstis und den Winsschen der Besitzer und Baumeister wurde hinter der Thür eine Treppe oder ein kleiner Vorraum vorgesehen. Zumeist schein man die Grabhöhle als ein einziges Gelatz gestaltet so

ju haben. Ihr Grundrift unterfcheibet fich nicht wesentlich von bem ber gangen ober halben Freibauten, obwohl man in ihnen seltener Sarlophage findet. Gewöhnlich find an den Seiten der rechtedigen Räume Troggräber mit Bogenwölbung eingehauen, bie zu zweien, je eines links und rechts, zu dreien, je eines links, rechts und bem Eingang 5 gegenüber, u. s. w. angetroffen werden. In der Regel sind die Grabstellen so angeordnet, daß die darin gebetteten Leichen langs ber angrenzenden Kammerwande ruhten. Doch begegnet auch bas Spftem, bas bei haift ju erwahnen war. Ugl. vorber unter 1. Bemerkenswert ift bas Bortommen von Troggrabern für Kinder, die 3. B. auch für Delos und die jubischen Ratatomben zu Benofa zu verzeichnen find, und die Erweiterung ber 10 Einleggraber an ber unteren Bartie ihrer Rudfeite, bie fo baufig in Rom angetroffen wird. Bgl. unten unter V, A, b, B, 3 und y 1. Der Berichluß ber Troge wurde in ber Regel nicht durch einfache Blatten, sondern durch schwere Steine bewirft, Die bie Form bon dachsormigen Sartophagbedeln aufweisen. Was die Zahl der Leichenbetten in einer und berfelben Kammer betrifft, so beträgt fie in den von de Bogue veroffent 15 lichten Anlagen hochstens sechs. Wenn eine in Sidon 1854 aufgebedte unterirbische Rammer von 30 Fuß Lange und 12 Fuß Breite von Haufe aus wirklich eine Grabstätte war, so fügt sie sich in den Rahmen der bisher betrachteten Anlagen nur dann ein, falls man annimmt, ihre freistehenden Sartophage seien verschwunden. Denn Grab-nischen ober Sarge wurden bier nicht gefunden. Lgl. Dietrich, a. a. D. Abgesehen von 20 biefer Gruft, barf für die unterirbifchen fprifchen Koimeterien, Die, soweit Die erhaltenen Inidriften an die Sand geben, bauptfächlich aus bem 5. Jahrhundert batieren, festgehalten werben, daß in ihnen ber Garg und bas Troggrab die Regel bilben. Schieb., Bant- und Senkgraber fowie Rifchen mit geradlinigem Abichluß jur Aufnahme von Sartophagen, welch lettere Form in beibnischen Unlagen Spriene begegnet, feblen. Die geringe Rabl von 25 Leichenstellen beweift, bag bie fprifchen Grufte nur fur einen fleineren Rreis, Familien u. bgl., bestimmt waren. Dit biefer Beidrantung folgten bie bortigen Christen ihren beibnischen Borfahren, aber nicht blog mit diefer allein, sondern auch mit ber räumlichen Dieposition ihrer Koimeterien, wie ein Bergleich zwischen beibnischen und driftlichen Anlagen ergiebt. Bgl. bas Material bei be Bogue. Nur bevorzugten die Christen unter den verschiebenen 30 Grabtopen bas Arcofolium.

Die Koimeterien in Mesopotamien icheinen in ber hauptsache benen in Centralfprien ju entsprechen. Es giebt auch bier ganz und halb freistehende Bauten an der Erdober-fläche, sowie unterirbische Briefte im Felsgestein. Eine bedeutende Totenfladt besitzt das im nördlichen Desopotamien gelegene Constantina außerhalb seiner Dlauern. Dicfelbe be-85 fieht aus etwa 20 Reiben von Grabgebanben, Die ihrerseits wieder aus je rund 100 Rummern fich gufammenfeben, fo bag insgefamt ungefähr 2000 Grufte in Betracht tommen. Die meisten von ihnen ragen nur in ihren oberen Teilen aus bem Erbboben bervor. Bauftein ift Bajalt verwendet. Neben eingeschoffigen Bauten tommen auch medrgeschoffige por. Für einen breigeschoffigen merft Puchstein an, bag fein oberftes Stodwert aus Bips 40 gebaut war. Ein Grabhaus fallt burch feine Ausbehnung auf. Es mißt 30 Schritt Lange und 15 Schritt Breite und war laut Inschrift für die Fremben errichtet. Die Grabstellen entsprechen in ihrer Form benen in ben Gelfengrabern bon Doliche und Berre, Die ihrerfeits wieber an die centralfprifden Leichenbetten erinnern. Auch ihre Anordnung und Babl ist keine andere wie die in Mittelfprien bemerkte. In dem erwähnten turmartigen Ge-45 baude standen je 3 Sarge in den beiben unteren Stockwerten. Eine befannt gewordene Inschrift lagt erseben, daß die Netropole von Constantina im 5. bezw. 6. Jahrhunden benutt wurde. — Die unterirbischen Roimeterien Mesopotamiens werben vielfach in Ber bindung mit alten Steinbruchen angetroffen. Offenbar waren manche von ibnen geraumiger als ihre Begenstude in Sprien. Wenigstens fah Rohrbach in Dara einen Saal, 50 ber fo ausgebehnt war wie eine fleine Dorffrede. Allerdings fehlt es auch nicht an lieneren Grabstatien. Go fant Sachau bei Urfa in zwei Anlagen nur je 3 Grabstellen, m einer anderen 3 Leichenbetten für Erwachlene und eines für ein Rind, in einer weuteren eine hauptlammer mit 5 Plagen und eine Seitenkammer mit 2 Magen. Bei einer Gruft ift erfichtlich, bag fie aus bem Sabre 805 stammt. Derfelbe Gelehrte rubmt ben reichen 55 Relieffdmud einzelner Grufte ju Dara. Nach ber Ungabe Rohrbachs fpielt bae Troggrab in Dara eine wichtige Rolle.

3. Aleinasien. Ugl. oben unter III, A, d. Wenn man bas Ergebnis ber Beobachtungen, die zwei hervorragende Kenner Phrygiens hinsichtlich der dortigen Koimeterien noch in allerneuents Zeit gemacht, lieft, so könnte man, wie bisher in der driftlichen Archaologie üblich, so auch in Zufunft versucht sein, auf eine zusammensassend Besprechung nicht nur der phrygischen,

fonbern aller fleinafigtifden driftlichen Begrabnisftatten gang zu vergichten. Denn bas Gestandnis & von Rebers, daß er in den von ihm betretenen Grottengrabern nicht bie geringste driftliche Spur aus ber Entstehungszeit gefunden, und bas Bort Hamfaus: Hereafter, in the course of excavation, discoveries may, perhaps, be made of specially Chr. cemeteries; but none are now known, etoffnen naturgemäß s noch geringere Aussichten für die minder bedeutenden Provingen Kleinafiens. Bgl. b. Reber, Die phrygischen Felsendenkmäler, aus den AMA III. Gl. XXI. Bd. 3. Abtbl., Munchen 1897, S. 69; Ramjav, The cities etc. vol. I part II p. 489. Inbessen zwingt die Existenz gablreicher driftlicher Gemeinden in Aleinasien während der apostoliichen Zeit und bernach (vgl. harnack, CBN XXXVII, 1901, G. 827 f. 834 ff.) bagu, 10 in diefem Land auch viele Roimeterien vorauszuschen, und bamit wenigstens zu einem Berfuch, einiges zu ermitteln. Um befanntesten find bis jest bie driftlichen Begrabnisftatten ber zwei am weitesten nach Guboften gelegenen Provingen Naurien und Gilicien, bon benen jene bas Blud batte, burch 2. Duchesne bereift ju werben. Nabe bei bem alten Celeucia, jest Celeffeb, find in ungleicher Entfernung voneinander gablreiche burch 16 Thuren augungliche vieredige Rammern aus weichem Ralffrein ausgehoblt. Gie enthalten brei bis gebn Brabftellen, bie an Arcofolien erinnern, aber im Gegenfat zu biefen mehr aus ber Band hervortreten. In Berbindung mit ihnen stehen bunne Scheibewande, Die oberhalb bes Bugbobens aus bem Beifen gearbeitet find. Dauchmal trifft man zwei Brabftellen, eine binter ber andern, an. Unter bem freien himmel find gleichfalls aus bem naturlichen Be- 20 ftein viele einzelne Graber herzestellt, Arcofolien und Sarfophage, welch lettere oft nur noch durch ihren Boden mit bem Felsen verbunden find, während ihre Wande völlig frei steben. Felsenkammern und isolierte Arcosolien kommen auch bei dem Dorf Libas vor. Zwei von jenen ahneln in ihrem Fassabenbau einem templum in antis. Biele isolierte Sarge umgeben drei Basiliten in Mout, dem alten Claudiopolis, und außerdem Sent 25 graber, die mit einer wagrecht gelegten Steinplatte abgedeckt sind. Diese Form sand Dudeene in ben von ihm bereiften Gebieten nur in Mout. Bgl. Bulletin de Correspondance Hellenique, 4º année 1880, p. 195 sqq. Bictor Langlois, Inscriptions Grecques, Romaines, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie, Paris 1854, p. 50 sqq., id., Voyage dans la Cilicie etc., Paris 1861, p. 188 sq. Bon ber so Grabthur einer Felfengruft stammt die Inscription Corpus inscriptionum Graec. IV n. 9259 aus dem J. 161, gesunden zu Aladja auf dem Taurus, einer Ortschaft, wo es don ähnlichen Ansagen wimmelt. Byl. Revue archéologique 4° année, Paris 1847, p. 175. — Aus Cilicien tommen in Betracht Corplos, jest Chorigos, Claeuffa und Anagarbe. Die lette Stadt befitt eine große Refropole aus bem fpateren driftlichen so Altertum, in ber Rammern und Garge, beibe aus bem gewachsenen Felfen gewonnen, vertreten sind. Bgl. L'Athenaeum Français 2° année, Paris 1853, p. 1186 sq. Davielbe gilt von Elacussa. Bgl. ibid. 1° année, Paris 1852, p. 318. Darf man aus der Zahl der Inschriften auf die der vorhandenen Gräber schließen, so würden unter ben cilicifden Roimeterien biejenigen von Corplos bie bedeutenbiten fein. Bgl. L'Athe- 40 naeum Français 1º année p. 317. Langlois, Inscriptions etc. p. 39 sqq.; id., Voyage etc. p. 206 sqq. Corp. Inscr. Graec. IV n. 9163 sqq. The Journal of Hellenie studies vol. XII, London 1891, p. 238. Grabtammern find, jum Teil in mehreren Reihen übereinander, in ben Belfen getrieben. Dan betritt fie burch vieredige Effnungen, Die mit Platten verschlossen waren. Sie alle waren für Familien ober fleine so Bemeinschaften berechnet. Eine Heihe von Sigeln in einer Ausbehnung von mehreren Rilometern bebeden freiftebenbe große Sartophage mit fattelbachformigen und atroteriengeschmudten Dedeln. Die gange Nefropole, in beren Mitte eine Rirche fich erhebt, gehort bem ausgehenden driftlichen Altertum an. — In Pistidien weisen sich durch Kreuze als christlich aus Grabkammern zu Termessos. Daß in einem der Felsgelasse ein Arcosolium so ausgehöhlt war, wird ausdrucklich bezeugt. Bgl. Lanckoroniski, Stidte Bamphyliens und Pistidiens, 2. Bb, Wien u. f. w. 1892, S. 35. 223. Da Armenten bei Arabissos, jeht Parpus, driftliche Felfengraber befitt, fo ift es nicht ausgeschloffen, bag auch die Proving, die swiften biefer und Bifibien und Jaurien liegt, Kappabocien, folde aufzuweisen bat. Menigstens fab Erneft Chantre in Agou-gugel Grotten, Die er mit ben Unlagen gu Dana in 65 Sprien vergleicht. Freilich enthalten bie armenischen Sppogaen Banfgraber, Die fprifchen Troggraber. Egl. Papers of the American School . . . at Athens Vol. 2, 1888, p. 289; Chantre, Mission en Cappadoce 1893-1894, Paris 1898, p. 121-123. -Db die driftlichen Grabgrotten fich nur auf die genannten Teile Kleinafiens beschränken ober auch sonst noch begegnen, muß vorerst babin gestellt bleiben. Freilich möchte ich ver- 60

muten, bag in ber hauptfache auch bon ihnen gilt, was ichon bon ben bordriftlichen Felfengrabern bekannt ift, daß biefe bornehmlich in Phrygien und in ben oftlichen Ruftenlandern des Mittelmeeres ju Saufe find. Bgl. Dito Bennborf und George Niemann, Reifen in Lotien und Rarien, Mien 1884, S. 96. Bebenfalls aber ift es ichon jest in-5 tereffant ju bemerten, bag gerabe bie Sprien benachbarten fleinafiatischen Gebiete Troen aufweifen, Die auch jenem eigentumlich find, einzelne Relfengrifte fur eine fleinere Ungabl von Leichen bestimmt. Und nicht minder wichtig ift die Wahrnehmung, daß berartige Sppogaen in Begenben Rleinafiens angetroffen werben, in benen auch heibnische Familien-

begrabnisstatten in größerer ober fleinerer Bahl aufgefunden find, und daß biefe, foweit 10 fie der fpateren Beit angehören, mit jenen in der Architettur fich berühren. Wie mir scheint, hat man neben bem Mangel an Interesse fur Die Moimeterien Aleinafiens gerabe in ber engen Bermanbtichaft gwijchen biefen und ben bortigen beibnischen Gewulfralenlagen die haupturfache zu erfennen, wesbalb bisber nur eine fo geringe Ungahl von driftlicen Begrabnieftatten in jenen wichtigen Urfigen bee Chriftentume nachgewiesen ift. Um aber 15 auch biese Meinung zu begrunden, mochte ich besonders auf Abriggien hintveisen. Zunachst laffen die vielen driftlichen Inschriften, die Ramsay aus dieser Provinz veroffentlicht bat, feinen Zweifel auftommen, bag die driftlichen Phrygier ebenfo wie ihre beibnifden Por fahren Grabanlagen von geringem Umfang berzustellen pflegten. Dianchmal waren biefe nur für zwei Chegatten berechnet, vgl. z. B. Ramfan, l. c. vol. I part II p. 519 n. 359. In ber Read 20 nennen aber bie Grabschriften mehr Personen, fo die beiben Chegatten und einen Bermanbten, Ramfan p. 560 n. 451, bie Ehegatten und ihre Rinder ober bie Chegatten, ihre Kinder, bes Mannes Eltern, Bruber und Schwägerin und beren Rinber, Ramfan p. 519 n. 358; p. 518 n. 356. Auch außerhalb bes engsten Familientreises stebende Bersonen find Telhaber ber Bruft, fo neben einem Mann und feinem Bater fein Obeim, ber Bifchof, Mamjab 25 p. 521 n. 362. Daneben finden fich Falle, wo ber Eigentumer bes Grabes fich vor behalt, noch weiteren Leuten ale ben in ber Inschrift genannten einen Plat in feinem Gigentum ju gewähren, g. B. Ramfat p. 519 n. 357. Beiter geben Die Grabichriften wertvolle Fingerzeige jur Ermittelung ber form mander phrygifder Begrabniefiatten. Freilich aus Bezeichnungen wie affua, urffua, urnuefor, ueudolor, reufos, ragos 80 Prinn u. bgl., Die in Phrygien und in fonftigen Gegenden angetroffen werben, lagt ich nicht viel entnehmen. Dagegen ift howor geeignet, eine genauere Britellung ju ver mitteln, und namentlich ba, wo neben thin noch ein anderer Bestandteil ber Gruft genannt wird. In Berbinbung mit driftlichen Grabanlagen erscheint hochor ba und bort auf driftliden Inschriften, am häufigsten freilich in Bhrogien. Bgl. oben unter I und Ramfan p. 517 sq. 86 Man wird jugeben nuffen, bag heroa an fich verschiedene Arten von fleineren Grab anlagen beigen fonnen, unter- und oberirbifche. Go wird beifpielsweise eine in ben gelin gehauene Gruft bei Corpfos auf ber jugehorigen Inschrift hooseor genannt. Bal. The Journal of Hellenic studies vol. XII, London 1891, p. 238; über die griechische beidnischen Heroa vgl. W. H. Roscher, Lexikon ber griech. u. rom. Mythologie I, Ep. 2498ff 40 Inbeffen zwei driftliche Inschriften aus Phrygien erwähnen neben bem focov auch to bazugebörigen Bouros, was icon um des Wortes willen Beachtung verdient. Tenn de mit bezeichnen bie driftlichen Schriftsteller in ber Regel einen heidnischen Altar, wahran fie für ben driftlichen Altar andere Ausbrücke wahlen. Ligl. oben Bo I S. 392. Ramin p. 519 n. 357: Αὐρ, Άγαπ[ωμ]ενὸς . . κατεσκε[va]σεν τὸ ἡροῦον καὶ τ]όν] επ 45 αὐτ $\bar{φ}$  βωμόν κτλ. und p. 525 n. 369:  $\{τὸ$  ἡροῦον καὶ τ]ον επ αὐτοῦ βωμόν κτ τεσχεύασεν Αύο. Ζωτικός ατλ. Erscheint hier bas heroon unten und ber Altar obm. to wird man gwichen beiben ein bauliches Zwischenglied zu benten haben, das jenem als Dede und biesem als Boben biente. Dabei tommt cher ale eine gelfengruft ein Freibau w Berracht. Die berfelbe im einzelnen geftaltet toar, lagt fich natürlich aus ben furgen Un 50 gaben ber Inschriften nicht entnehmen. Aber es fteht nichts ber Annahme entgegen, jent Grund: und Aufriß habe im wefentlichen Unlagen wie bem Bervon ju Carabidit m Lycien entsprochen, bas fich jusammensett aus einem kryptaartigen Unterbau, in ban be Leichen beigesetzt wurden, und einen tempelformigen Oberbau, beide getrennt voneinande durch ein Tonnengewölde. Bgl. Eugen Betersen und Felix von Luichan, Reisen in Wilm. 55 Milhas und Ribhratis, Wien 1889, S. 151 ff. Daß indessen dieser Bergleich nicht u gewagt ist, läße eine Inschrift aus Ephesus ersehen, die an der Thur eines aus Quadesteinen erbauten Grabgebaudes eingemeißelt ist und die dasselbe zweimal als posior bo

zeichnet. Bgl. Corpus inscript. Graec. IV n. 9275. Behl tann man baruber m Bweifel fein, ob ber untere ober obere Teil ber Legende alter ift und ob auch ber untar 60 Zeil, ber ausjagt: τουτο τὸ ήρωον και τὸ έπικείμενου σωλάριον έστιν . . . . ben

einem Ebriften herrührt; aber selbst wenn man ben heidnischen Ursprung des unteren Teils augeben konnte, fo bliebe boch noch bie Thatfache bestehen, bag ein ober mehrere Christen ben Grabbau mit feinem solarium fich angeeignet und benutt haben. Was biefes felbst betrifft, fo wird feiner oft in ber Litteratur und auf Inichriften gebacht. Danach ift es bei Begrähnisstätten ber obere, gewöhnlich bebedte Raum, wo bie Berwandten und Freunde 6 ber Beigefesten ober bie Mitglieder einer Genoffenschaft fich verfammelten, um burd Opfer, Mabl u. dal. das Andensen ibrer Angeborigen zu begeben, Bal. de Hosit, Roma sott. III p. 474 sq., auch Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis t. VI p. 281. Wie immer aber die Heroa, welche die beiden phrygischen Inschriften im Auge haben, geftaltet gewesen fein mogen, die Mennung bes Altare neben bem hervon genügt, um ju 10 ertennen, bag die bortigen Chriften fein Bedenten trugen, ihre Grabstatten spezififch beibnifden Vorlagen nachzubilben. Muf Grund biefes Ergebniffes muß jedenfalls ein Teil ber in Phrogren und wohl auch fonft bergestellten Grabanlagen mit Altaren für bas Christentum reflamiert werben. Welde Denfmaler babei in Betracht fommen, bat bie arcaclogische Foridung bei inidriftlofen Anlagen namentlich burch ftiliftliche Untersuchungen ber Archi- 18 teltur ju ermitteln. — Während zweimal in Uhrygien Heroon und Altar als Bestandteile von Koimeterien erwähnt werden, gebenkt eine Inschrift aus Hodialar eines Altars, eines darunter befindlichen Leichenbehaltniffes und einer Einfriedigung. Bgl. Ramfan p. 717 n. 651: Αὐρήλιοι Γάϊος και Μηνόφιλος . . . τον βιωμόν και την κατ αὐτοῦ σορόν σὺν τω περιβόλω ποινώς πατεσπεύασαν πτλ. Auch hier fann man an einen Freibau benten, 20 beffen Erbgeichog einen Gartophag umichlog, und in beffen Obergeichog ein Altar ftand, wahrend die Gefamtanlage eingeschloffen war mit einem Gebege, etwa einem gaun ober wahrscheinlicher einem Steingitter ober einer Mauer. Soll ich auch fur Dieje Grabftatte etwas Unaloges aus ber beibnischen Sepulfralarchiteftur Aleinafiens beibringen, fo tann auf bas erwahnte hervon von Carabidif, in beffen Unterbau ein Carfophag fich befand, 26 und auf ein heroon zu Myra verwiesen werben, bas, wie es ben Unschem bat, umgeben war "von mauerumschloffenem Gartden". Bgl. Beterfen und von Lufchan, a. a. D. S. 35 f. Derartige Einfriedigungen begegnen übrigens auch im Abendland namentlich bei Grabanlagen an der Erdoberfläche. Bgl. be Stoffi, Roma sotteranea III p. 439. Uber ben Abichluf ber heibnischen Beroabegirte val. Roicher, a. a. D. Sp. 2494 f. - Gin wertvolles at Begenftud ju bem borbin ermahnten hervon in Ephefus erwähnen bie Acta Joannis für Die gleiche Stadt, wertvoll besonbers barum, weil man erkennt, wie um 160-170 eine driftliche Grabftatte baselbit beichaffen war. Diese bestand aus einer offenbar nicht gang fleinen Grabtammer, uniqua und unqueior genannt, die eine verschliegbare Thure, biga und eioodog bezeichnet, hatte, und einem Grab, ragog, im Innern. Bgl. Acta aposto- 36 lorum apocrypha ed, Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 185 sqq.

Allerdings vermogen bie Resultate, aus Inschriften gewonnen, bem Christentum in Meinafien nur zu einem Teil feines Befitftanbes an Begrabnisftatten zu verhelfen. Undere Teile tann ibm aber eine grundlichere archaologische Forschungeweise, ale fie bieber üblich war, verschaffen. Dabei bente ich junächst wieder an Bhrygien, und gwar diesmal an wo feine Feljengraber. Nachbem man fich ichon baran gewöhnt batte, Diefe Grufte moglichft hoch zu batieren, unternahm es jungst M. Korte, zu zeigen, bag alle bisher bem 5 und 4. Jahrbunbert b. Chr. jugewiesenen Unlagen Erzeugniffe ber romifchen Raiferzeit feien. Bgl. u. a. Dit theilungen bes Archaologischen Inftitute, Athenische Abtheilung, Bo XXIII, Athen 1898, 6. 146 ff. Er begrundet seine Unficht in erfter Linie burch ben hinweis auf Die form 46 ber Grabstellen, Die in ben angeblich vorchriftlichen Beljengrabern Die gleiche ift wie Die ber Arcofolien in ben driftlichen Ratatomben. Und in der That ift die Ubereinstimmung frappant. Aber gerade biefe einge Bermandrichaft brungt mid ju ber Bermutung, bag bie und jene feither fur beibnisch gehaltene Zelfengruft auf Chriften jurudgeht. Db aber biefer Bermutung nicht die oben erwähnten Wahrnehmungen von Rebers im Bege fieben? 3ch so glaube, biefe Frage verneinen zu durfen mit dem Sinweis auf die driftlichen Inichtiften Bhrogiens, Die, wie Die driftlichen Inidriften im Orient überhaupt, fehr arm an driftlichen Reichen und Bilbern sind. Bgl. Ramjan, l. c. p. 489 sq. Mélanges d'archéologie et

d'histoire XVe année, 1895, p. 250 sq.

Bu großer Bebeutung gelangten im driftlichen Grabwesen Meinasiens die Sartophage, 55 bie entweder im Innern von Grüften, wie 3. B. in dem erwähnten Hervon zu Ephesus, oder unter freiem Himmel aufgestellt oder aber aus dem felsigen Gestein der Landschaft herausgearbeitet wurden, also teils beweglich, teils undeweglich waren. Mit dieser Borliebe für die Sargbestatung traten die kleinasiatischen Christen in die Luftapfen ihrer heidnischen Boreltern, die bespielsweise in Lycien viele Sartophage hinterlassen. Eine Anzahl so

von driftlichen Steinfärgen aus verschiebenen Brobingen Rleinaffens berzeichnet bas Corpus inseriptionum Graecarum, Die fich noch leicht mit bilfe von fpateren Beröffentlichungen besonders in Zeitschriften vermehren ließe. Bemerkenswert ift, bag bie Chriften die von ihnen benütten Sartophage häufig nicht felbft herftellten, fondern beid: 5 nifche Garge offneten und aufe neue in Gebrauch nahmen. Der Ausbruck baffir ift avareovodat. Diefe Unfitte war besondere in Mufien und Bithynien verbreitet, fie lagt fich aber auch im Bellesvont, in Bhrvaien und sonft nachweifen, Bal. Mittbeilungen bes ardiaologijchen Instituts, Athenische Abtheilung, 1881, S. 125 f. Papers of the American School . . . at Athens Vol. 1, 1882 83, p. 82 sq. SBU XXXV, 1888, 10 S. 878 ff. Ramfat, I, c. p. 550. Freilich waren die Chriften auch in biefem Stud Die Schuler ber Beiben. Bgl. ein Beifpiel Mittheilungen bes archaol. Inftitute a. a. D. G. 126f. Soweit bie ju Bebote ftebenden Abbildungen und Beidreibungen erfennen laffen, weicht die Form der driftlichen Cartophage von berjenigen ber beidnischen taum ab. Auf einer Plintbe, einem Unterbau ober bem blogen Erbboben erbob fich ber eigentliche Sarg, 15 in großen Dimensionen gehalten, ber mit einem Dedel geschloffen wurde. Gur biefen wahlte man baufig die Form eines boppelfeitigen Dades mit Afroterien. - Dag Die flemaffatischen Christen auch an ber Erboberfläche, wenn bie felfigen Bobenberbaltniffe es geftatteten, Arcofolien anlegten, mochte ich vermuten, jumal bies auch von feiten ber Beiben in ben driftlichen Jahrhunderten geichab. Gine Arcofolanlage aus bem Jahre 269 nach Chr. i. 20 Petersen und v. Luschan, a. a. D. S. 167 f. Ebenso burfen wohl auch Sentgraber sub divo für verschiedene Gegenden ber halbinfel vorausgesetzt werden. In den führwestlichen Teilen bemerkte allerbinge Duchesne nur folche in Mout. Dagegen find beibnifche anber warts bezeugt. Bal. Landoronisti, a. a. D., I. Bb. S. 74. 94. - Noch liegt über ber driftlichen Grabwelt Rleinaftens ein ziemliches Dunkel. Aber es fann icon jest faum

25 zweiselhaft sein, daß auch in ihr der "Gellenismus in dristlichem Gewande in weitem Umfange weiter lebte". Bgl. Bhilvlogus 1894 S. 346.

4. Die Krim. Ugl. oben unter III, A, e. Dant ber vorzüglichen Monographie Rulatowebe über die driftliche Grabtammer von Kertich vermag man fich von ihr eine beutliche Berstellung zu machen. In einer Tiefe bon 8 m unter dem jehigen Straßennibeau aus einer so feften Lehmmaffe ausgehöhlt, besteht biefes Sppogaum nur aus einem Belag, beffen Grundrift trapegformig ift. Geine langfte Geite migt 2,4 m, feine Bobe am Gingang 1,4 m und hinten 1,75 m. Linke, rechte und rudwarte ift in ber oberen Salfte ber Wand und beren Breite fast ausfüllend je ein Grab eingefügt, bas als Rijchengrab bezeichnet werben muß, obwohl es bon ben Loculi in ben römischen und sonstigen Ratatomben badurch abso weicht, daß es oben einen leicht gerundeten Abschluß bat. Den Bugang zu ber Rammer erichließt eine ungefähr 1 m bobe Thur, Die etwas höher liegt wie fie, weshalb die Anlage von einigen Stufen gwijchen beiden nötig wurde, und vor ber Thur ein im Duce fcmitt fast rechtediger Schacht, ber von ber Erboberflache fentrecht binabgeführt ift. 38 jest bat man, fo viel ich weiß, teine weiteren driftlichen Grabtammern am Mitbribates 40 berge gefunden; aber auch bas einzige Eremplar genigt, um zu erkennen, bag bie Chriften in ber Reim um 491 einheimische Grabanlagen nachbilbeten. Denn es unterscheibet fic nach Rulafowelly in feiner Große und Einrichtung nicht wefentlich von ben früher betannt geworbenen beibnifchen Sypogaen.

5. Ugypten. Ugl. oben unter III, A, f. In keinem Verhältnis zu der Bedeutung Unter ägyptens in der alten Kirche stehen die besder dort bekannt gewordenen dristlichen Hopogaen, oder genauer, die Rachrichten über dieselben. Zwar hat es auch in diesem Land an Funden nicht gesehlt, aber sie sind in fritberer Zeit nur ganz gelegentlich beachte worden. So ist man denn leider dei der Frage nach den alteristlichen Grabanlagen Unteräguptens in der Hauptsache auf Alexandrien angewiesen und auch dier mehr auf flizzenhafte Bemerkungen wie auf sahmännische und abschließende Untersuchungen. Unter den im 19. Zahrhundert zugänzlich gewordenen Katasoniben ist am bekanntesten die 1868

stizzenhafte Bemerkungen wie auf fachmännische und abschließende Untersuchungen. Unter den im 19. Jahrhundert zugänzlich gewordenen Katasomben ist am besanntesten die 1868 entdeckte. Egl. Revoutsos-Bed, Notice p. 26 sqq.; Alexandrie p. 38 sqq.; de Rossi, Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26 sq. 1881, 116 sq. Sie siegt wie Südwesten der alten Stadt in der Nähe des Serapeums, ungeden den diesen anderen Gradkählen die twie sie in tessigen Verrain eingesallen find. Ross Siden que betet ein

55 Grabhoblen, die wie sie in fessigem Terrain eingelassen sind. Von Süden aus subet auc Treppe in einen Vorraum, ein sast quadratisches Rechted, mit einer im Wosten sich aufchließenden hemichslischen Nische. An dieser zieht sich eine massive Bank entlang, wahrend in der nordöstlichen Ecke des Nechteds eine Wasserlieft eingetiest ist. Von dem Vorraum zweigen zwei Grabkammern ab, im Osten ein langgestreckes Nechted, im Norden aus Duadrat. In der ersten, mit einem Tonnengewöhle oben abschließend, demerkt man 32

Schiebgraber, an ben beiben Getten je 14 und im hintergrund 4, und gwar fo auf zwei Reiben übereinander verteilt, daß eine Reibe an ben Geiten je 14 und im Smtergrund ge 2 Stellen gablt, die etwas bober ale breit find. Die andere Grabfammer umidlieft an ihrer linken, rechten und Ancheite je ein Troggrab mit einem unter bem Alweau bes Jupbodens ausgeböhlten Senkgrab. Uber ben Trogen ift eine Rijde eingehauen, 5 unten an ben Schmalfeiten ber Graber gerablinig und an ber Dede als flacber Bogen formiert. Dieje Bariante von Michenbilbung wird gelegentlich auch in Balafting, Gigilien und Unteritalien angetroffen. Bgl. Blittheilungen und Nachrichten bes beutichen Balastina-Bereins 1898 S. 40 Abb. 4; unten unter V, A, b, B, 1 und 4. Daß unsere Ratasombe von Christen gehraucht wurde, ist durch die erhaltenen Malercien und Inichrif- 10 ten ficher gestellt, Die freilich junger find ale bie Anlage felbft. Wenn B. Schulte Die Schiebgraber benutt, um bie fie bergende Rammer ale eine jubifche auszuscheiben, fo tann ich ihm babet nicht folgen. Denn einmal steht biefe mit bem Borraum in unmittelbarer Berbindung, weiter tommen auch in ben driftlichen Ratasomben auf Sintien und ju Rom Schnebgraber vor (vgl. unten unter V, A, b, B, 1 und y, 1), vor allem aber geben bie is Beobachtungen bes besten Renners ber hppogaen Alexandriens, Aeroutsos, dabin, daß die chriftlichen, pibifchen und beidnischen Ratatomben fich in Bezug auf ibre Architeftur nicht unterscheiben. Bgl. Notice p. 48. Da aber gerade bie Schiebgraber unter ben bisber in Alexandrien beobachteten Grabformen Die Sauptrolle fpielen, fo barf man an ihrem Bortommen in driftlichen Anlagen nicht nur feinen Anften nehmen, fonbern fogger annehmen, 20 bağ eine Angabl von Grujten, die folde Graber enthalten, aber fich nicht burch Inichriften u. bgl. als driftliche ausweisen, von Chriften hergestellt ift. Ubrigens erfahren bie Beobachtungen bes julest genannten Gelehrten burch Junde aus bem Jahre 1899 eine willtommene Bestatigung und Bereicherung. Diefe, durch S. Thiersch wiffenschaftlich ausgebeutet, werfen erheblichen Rugen auch für eine genauere Renntmis ber driftlichen 26 Ratalomben ab und laffen barum viele alte Berlufte auf driftlichem Gebiete einigermaßen verschmergen. Egl. Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie No. 3 (1900). Es handelt fich babei um zwei nabe bei einander gelegene nichtchriftliche Grufte in Gabbari (Alexandrien), für das icon Neroutios Katatomben bezeugt. Bgi. Alexandrie p. 61. Die eine gegen Mitte ber romifchen Raiferzeit entstandene Anlage fest fich jufammen aus so einer Treppe und zwei unmittelbar aneinander ftogenden beinabe quadratifden Rammern, ungefahr 16 und 13 gm groß. In bem erften Gelag, beffen Dede aus ber fejten Erdmaffe berausgeschnitten wurde, finden fich Grabstellen in Form von Schiebgrabern nur auf ber linten und rechten Seite, je feche, in givei Rechen angeordnet, fo daß auf jede Reihe brei Graber entfallen. Im gweiten Gelaß, beffen oberer Abichluß aus einem gemauerten 35 Tonnengewolbe besteht, maren, ebenfalls auf zwei Beichoffe verteilt, von Saufe aus linte und rechts je vier und an ber Binterfeite feche Schiebgraber angebracht. Spater tamen auf ber Rudfeite noch einige weitere berartige Leichenstellen bingu. Der Plan ber anderen Katatombe ift breiteilig. Bon einer Treppe getangt man in eine 4,5 in lange und breite Grabfammer und bon diefer in eine gweite enwas lleinere, die felbft bent 40 Bugang ju einer britten noch fleineren in ihrem Grundriß trapegformigen erschließt. Alle brei Raume liegen in ber gleichen Achfe. Die Grabformen in ihnen unterfcheiben fich nicht wesentlich bon bengenigen in ber ersterwähnten Ratalombe. Denn auch bier trifft man Schiebgraber an, einige an ihrer Seite behufe Aufnahme von mehreren Leichen erweitert, Die fast alle in zwei Reiben angeordnet find. Dur an einer Stelle 45 ericeint anftatt eines Ediebgrabs ein ber Lange nach auf die benachbarte Band auf: ftogenbes. Insgefamt werden 41 Graber gezahlt. Jedoch ift ber Hahmen des Bilbes ein weit reicherer ale in dem driftlichen Spoggaum. In den beiden großen Kammern find nämlich zwischen ben Schiebgrabern und auch an ben übrigen Wanten Bilafter, an einer Geite bes großten Gelaffes fogar vier Saulen bergeftellt, über benen fich so flache Auppeln als Deden erheben. Db ber in ber Mitte ber großten Rammer erhaltene Felstern Dedentrager war ober eine andere Bestimmung hatte, lagt fich nicht entscheiben. Doch halte ich im Binblid auf Unlagen in der Corenaila und auf Sigilien die erfte Annahme für die wahrscheinlichere. Weil uber die Ausstattung der früher in Alexandrien aufgedeckten Sproggen taum etwas befannt wurde, fo ift es um fo verdienstvoller, daß Thierich in ben 65 fungit gefundenen ein genaues Inventar aufgenommen hat. Danach waren in den allermeiften Schiebgrabern mehrere Leichen beigesett. Die Einbettung erfolgte gewöhnlich in ber Weife, daß zuerft bie Buge ber Toten in die Stollen bineingeschoben wurden. Nach ber Beisebung ichlog man die Graber vorne mit Platten ober Mauerwert. In einem Falle enthielt ein Grab einen holgfarg und in mehreren Bleifarge fur Rinder. Augerbem w

wurde eine Kinderleiche unter ber Söhlung einer gespaltenen Amphora, eine andere fleinere im Innern einer folden gefunden. An Beigaben ber Toten tamen jum Borichein Glasgefäße, Schuffeln, Rapfe, Platten und abnliche Gefäße, Lampen, Altarchen aus Thon u. f. w. Bemerkenswert ift, daß eine ber Kammern zwei Wafferbehalter im Tußs boben befigt, abnlich ber Rufe in ber driftlichen Ratafombe. Wie bier und in ber Architettur überhaupt eine Parallele besteht zwischen bem driftlichen und ben beibnischen Bopogaen, fo wird man auch boraussegen burfen, bag ben driftlichen Leichen abnliche Gegenstände beigegeben waren wie ben beibnifchen, und bies um fo niebr, als in ben zweifellos driftliden Ratatomben ungablige Stude von Glas- und Thongerat u. bgl. nachge-10 wiesen sind. Bal. unten unter VI. - Auger ber feit 1858 befannten driftlichen Raigtombe zu Alexandrien gebenkt Néroutsos noch eingebender einer anderen von ihm für driftlich gehaltenen, Die 1876 entbedt wurde. Egl. Alexandrie p. 53 sq. Den Vorraum bergleicht er einer griechischen ober romischen aedicula. Freilich tragen bie Bfeiler nicht Rapitelle mit Afanthusblättern, fonbern mit Lotosblumen. Un biefen aus bem Felfen 15 ausgehöhlten Teil schließt sich eine ebenso bergeftellte oblonge Grabfammer an, links, rechts und hinten mit brei Reihen bon Schiebgrabern übereinander, gujammen 54, ausgestattet. — Die bisher erwähnten Koimeterien Alexandriens find als Familiengrufte ju betrachten. Dag eine ber beiben beibnischen Anlagen mehreren Generationen gebient, weift Thierfc an ber Sand ber Um- und Anbauten und ber verschiedenen Berputlichichten 20 nach. Ein gleiches barf auf Grund mehrerer folcher Schichten von bem im 3abre 1858 entbeckten driftlichen Sypogaum bestimmt angenommen werben. Db ce aber bei bem Familiengruftspftem, mit bem die Seiben und Juden in Alexandrien ben Unfang ge-macht, bei ben Chriften stets geblieben ift! Eine Lergleichung der Katatomben in Dieser Stadt mit benen in ber Eprenaika fpricht nicht für die Bejahung biefer Frage; 25 und fie mußte böllig verneint werben, wenn man eine Anlage, bie ichon ber Regende Bocode lurg beidrieb, für driftlich halten burite. Bgl. Bocodes Beidreibung u. f. w. 6. 15 und Taf. V, A und B. hier schließen fich an einen breiten Glur linke und rechte je brei und hinten eine Rammer an. Jebes biefer Gemacher ift auf feinen beiben gangso Schiebgrabern besetzt. Dazu kommen noch an der Ruckseite jeder Kammer zwei Anbängiel, die von den letten Schiebgrabern an den Langseiten abzweigen und über deren Bebeutung ich bant ber ungulänglichen Zeichnung Bocodes nur eine Bermutung aussprechen tann. Lielleicht find fie als feitliche Erweiterungen ber Schiebgraber zu betrachten, fo bag mehr Leichen in ben betreffenben Stollen Plat finben tonnten, Gegenstude zu ben jungft 86 bon Thierfc nachgewiesenen Formen. Wenn man auch von biefen Unflidfeln abfiebt, fe bleiben boch noch 399 Grabstellen übrig, eine ju große Babl, ale bag man bas gange Cometerium für eine bloße Ramiliengruft balten konnte.

6. Die Cyrenaika. Bgl. oben unter III, A, g. Die Cyrenaika und voran ibre alte hauptstadt besitzen Felfengrufte, barunter auch driftliche, in Gulle und fulle. Leider find 40 sie bisher weber vollständig, noch in vollig zuverlässiger Weise zugänglich gemacht, weshalb auf abschließende Urteile verzichtet werden muß. Soweit die Veröffentlichungen von Pacho sowie von Smith und Porcher erkennen lassen, sind die meisten Grabanlagen von Cyrene in den steil absallenden Felsabhängen in der Rabe der alten Stadt ausgehobt. Nur bei einigen wird ausdrücklich ber chriftliche Ursprung auf Grund von Bilbern, Gym-45 bolen und Inschriften angegeben; boch ist zu vermuten, bag bamit ihre Babl nicht erscherft ift. Betrachtet man die Grabstatten ohne Rudsicht auf ihre Berlunft, jo find die barin rubenten Leichen beigefest in beweglichen und unbeweglichen fteinernen Gargen, Trog- und Genfgraben und Wandnischen ohne Troge (Loculi) sowie in einer Art von Schiebgrabern. Was junadis bie lette Form angeht, so find häufig, abnlich wie in ber erwahnten nichtdriftlichen Matalombe so ju Balmpra (vgl. borber unter 2), in den Felfen lange, schmale Neveffe eingeschnitten, worin die Toten, burch borigontal gelegte Blatten voneinander getrennt, etagenweife unter gebracht waren. Entweber zeigt ber Querichnitt folder Graber an ben Seiten eine gerade Linie ober eine Abtreppung, wobei bie unteren Graber schmaler find als bie oberen. Db baneben Corene auch wirfliche Schiebgraber befist, laffen bie ju Gebote ftebenben Reigen 56 und Zeichnungen nicht ficher entscheiben. Einen hohen Grad fünftlerischen Geschmade offen baren namentlich die Troggraber, die balb mit einer ihrer Langfeiten, balb mit einer ihm Schmalfeiten auf die bor ihnen liegende Wand aufftogen, und beren Rifchen oben entwede gerablinig ober hemicollisch abschließen. In den Fällen, wo ein bogenformiger Ab Schluß gewählt ift, erinnert feine Linienführung an ber Rudfeite häufig an bie Bewolbe in

60 ben Absiden ber altebriftlichen Rirchen. Dit biesen teilt er auch manchmal Die Graentum

lichleit, bag er bemalt ift. Sonft vertritt nicht selten bie Stelle ber Malerei eine große Mufchel in Relief. Der Mannigsaltigfeit ber Grabformen ju Gyrene entspricht auch große Abwechelung in ben Anlagen, welche bie Graber umschließen. Die erwahnten Recesse trifft man in langen Reihen dicht nebeneinander an. Die Trennung gwiichen ihnen ift an der Front durch Bilafter, Salbsaulen und dergleichen markiert; 6 aber jugleich bienen bie oft barüber angebrachten Gefunfe und andere abuliche Sorizontalglieder dazu, um die einzelnen Gruite zu einem architektonischen Ganzen jusammenzufaffen. Gine abnliche Behandlung ber Stirnseite werft ein Teil ber Anlagen auf, die fleine rechtedige Rammern mit berichiedenen Grabformen enthalten. Nur find hier gewobulich bie Pilafter zu Pfeilern und die Salbfäulen zu Gaulen ausgebildet und biefe jo aufgestellt, 10 bag zwischen ihnen und dem Eingang zur Grablammer ein Vorraum entsteht. Erinnern solche Beispiele am meisten an sprische, so andere, bei benen eine rechteckige Kammer als Borraum bient, an einsache palästinensische. Ugl. vorher unter 1 und 2. — Um aus dem Material, was Pacho, Smith und Borcher barbieten, einige zweifellos driftliche Grabftatten berausaugreifen, erwahne ich junachst die bon bem ersten auf pl. 55 und bon ben beiben anderen auf 16 pl. 17 und 31 veröffentlichte Rammer. Sie ift faft quabratifc, rund 360 englische Quabratfuß groß und bat eine flache Dede. Un ben Banben find linte und rechts je gwei und binten brei Troggraber eingelaffen, von benen bie an ben Seiten und bas mittelfte an der Rudwand über bem Trog ben erwähnten apfisartigen Abichluß zeigen, wahrend bie beiben übrigen unter einer oben geradlinig gestalteten Riche liegen. In einer 20 ber Rifchen ift binten noch ein Loculus eingetieft, wie folche in Italien fo baufig begegnen. Mußerbem birgt die Rammer links an ber Thurfeite einen aus bem natürlichen Stein ausgehoblten Sarg, beffen Sohle im Gegenfat zu dem ihm benachbarten Trog recht tief eingebauen ist. In den zu Eprene beobachteten Hopogaen wurde mehrfach eine Reihe von Kammern zu einem Ganzen zusammengeschlossen, so daß dadurch Raum für mehr als eine 25 Familie entstand. In einem Falle wird man sogar mit ziemlicher Bestimmtheit einen driftlichen Gemeinbefriedhof ertennen burfen. Bgl. ben Grundrig bei Bacho pl. 61. Die betreffende Anlage ift über 46 m tief und am Gingang 10 m breit. Die Breite nimmt allerdings nach hinten stetig ab, so daß am außerften Ende nur noch 1,6 m in Betracht tommen. Den Mittelpunkt bilbet ein weiter faalartiger Haum, bessen Dede in ber Habe so ber breiteften Stelle, bemabe 10 m, von einem aus bem Gelfen gearbeiteten Pfeiler geftust wird. Andere ahnliche Raume von geringerer Ausbehnung ichließen fich an ihn an. Um Diefe Belaffe gruppieren fich zahlreiche Grabfammern und einzelne Graber. Bene, beren Grundriß überall ein Rechted beschreibt, mabrend die Große ibrer Bodenflache gwischen 1,0 und über 40 qm ichwantt, offnen fich nach ber Ditte ju entweber in ihrer gangen so Breite ober burch Thuren. Diese und die in ben Kammern hergestellten Grabstellen fuhren in buntem Bechiel schier die ganze Musterlarte von Formen, die vorhin zu erwähnen waren, vor Augen. Allenfalls kann man angesichts der Abbildung zweiseln, ob ein Teil derlänglichen Gräber nicht als wirkliche Schiebgräber anzusehen ist. Wie es aber auch damit stehen mag, das bunte Vielerlei in der Bildung der Graber zeigt, daß die so Christen von Eprene mit demselben in die Fußtapsen ihrer nichtspristlichen Lorganger traten. Rur in der Bestaltung der Familiengruft jum Gemeindegottesacher wuchsen fie über biefe hinaus. - Auger in der hauptstadt ber Cprenaita find auch an anderen Orten driftliche Feljengrufte nachgewiesen. Zwei folde, die Bache auf pl. 11 abbilbet, bestehen aus einem Borraum und drei Grabgelaffen, allesamt rechtedig. Wenn ichon bier die 46 Große bes Borraums bie ber Grabkammern übertrifft, jo noch mehr in einer Anlage au Maffathit, wo ber Borfaal mit feinen zwei machtigen Saulen rund 40 gm und Die emzige Grablammer, die nur brei Graber enthalt, nicht gang 8 gm groß ift. Ugl. Paco pl. 13.

b) Occidentalische Gruppe.

a) Rordajrika. Egl. oben unter III, A, h. Wenn auch die gewöhnliche Angabe, Nordsafrika babe keine unterirdischen Koimeterien besessen, salsch ist, so bedeuten allerdings die die bis jeht dort bekannt gewordenen Hypogaen nicht viel gegenüber der Unzahl von drittlichen Gradstatten sud divo sowie in und bei Gebäuden. Soviet ich sehe, sind nur an zwei Stellen chr. Begrädnisstätten unter der Erde nachgewiesen. In Tivasa handelt es sich um einen 10 nahe dei seinander gelegene Kammern, die aus dem Feldgestein des Vorgebirges ausgehöhlt sind. Zu einer dieser Kammern, die B. Gavault ausgegraben hat, und der nach seiner Vitteilung die übrigen in ihrer Anlage und Bauart entsprechen, suhrt ein kleiner Vorplag und ein enger Eingang. Der Grabraum, in seinem Grundriß ein Trapez von 3 m Breite und 2,8 m Tiese, umschließt an seiner sinken, rechten und hinteren Wand je ein Troggrad (Arcosolium) und am Boden so

3 Senigraber, von benen eines ber Richtung ber Querachse und zwei berjenigen ber Langsachfe ber Kammer folgen. Lettere, an ihrer Offnung nur 0,9 m lang, seten fich in ber Tiefe unter bem Trog bes an ber Rudfeite gelegenen Arcofole fort. Bie zwei Refte an Die Sand geben, waren die Graber mit magrecht gelegten Dedeln gefchloffen. Eines s biefer Fragmente ift mit einem Mofaitmufter überkleibet. Malereien, Ornamente und Figuren, gierten auch bie Rammer und Graber an Deden und Wanden. Der Entbeder vergleicht die Anlage mit manden Kammern in den römischen Katafomben. Indeffen liegt es weit naber, fie mit Gruften im Prient und auf Sigilien gusammenguhalten. Denn isolierte Grablammern in größerer Rahl nahe bei einander find den romischen Roimeterien 10 fremd. Much vermißt man in Rom eine folche Ausnützung bes Fugbobens, wie fie bas Bopogaum in Tipafa zeigt. — Gehr wertvoll mare es, genaue Nachrichten über bie Ratafombe in Arch-Bara ju erhalten, die 1885 entbedt wurde. Denn hier bleibt jur Zeit noch manches auffällig, por allem, bag in bem Sppogaum 5 beibnische Inidriften und nur eine driftliche gefunden wurden. Dazu ift ber Kronzeuge für ben driftl. Urfprung ber Ratafombe, 15 R, noch jur Salfte gerftort. Der bei ber Muffindung jugangliche Teil ber Anlage erinnert in feiner Form an eine Ellipfe, Die rudwarts mit einer Art Apfis abschließt. Bier parallele Bange, bon benen ber langite 80 m mißt, burchichneiben bas Bange ber Lange nach. Mit ihnen freugen sich andere quer laufende. In den Wanden biefer Galerien finden fich Nischengraber (Loculi), die Ziegelplatten schlossen. Die Anlage foll angeblich 20 im gleichen Niveau fich noch weiter ausbehnen; auch foll außer bem einen Stockwert noch ein zweites tiefer gelegenes vorhanden fein. Natürlich lagt fich auf Grund biefer burftigen und jedenfalls einstweilen mit Borficht aufzunehmenden Angaben nichts über Die etwaige Abhangigleit bes Sppogaums von in- ober auslandifden Dluftern ausfagen. -Nachbem in Nordafrika in furger Zeit verhaltnismäßig viele nichtdriftliche unterirdifde 25 Grabanlagen aufgebedt wurden, ift ce leicht möglich, daß fich ju ihnen in ber Butunft auch noch manche driftliche gesellen.

B) Sigilien, Dalta, Delos und Unteritalien.

1. Um die Roimeterien Gigiliens (val. oben unter III, A, j), die an Babl die Brabanlagen aller Provinzen bes römischen Reichs und mit ihren vielen Ginzelformen selbst bie 30 Ratatomben Rome übertreffen, zu begreifen, muß man bas vor: und außerdriftliche Grabwefen ber Infel vergleichend herangieben. Diefes felbft erfchlieft fich aber erft bem Berftanbnis, falls man auf die reiche Geschichte und namentlich die Kulturgeschichte des Landes achtet. Bunftige Lage, treffliche Buchten und hafen, fotvie Fruchtbarkeit des Bobens machten Sigilien im Altertum ju einem wichtigen Angiehungspunkt für bie Boller bes 25 mittelländischen Meeres, von benen die Sikeler und Sikaner, die Phonizier, Griechen, Kavethager und Romer der Reihe nach auf der Inselle berrichten. Zog mit den zeweiligen Herrschern die ihnen eigentunliche Kultur auf Sizilien ein, so war doch keines der zur politischen Uederlegenheit gelangten Böller kräftig genug, um allen bisherigen Verbald niffen ein vollig neues Gepräge geben ju können. Um widerstandsfabigsten war bas so Innere ber Insel. Indessen auch an der Kuste erwies sich die altere Kultur vielfach fanker als ihre jungeren Rivalinnen, fo bag bieje entweder vor ihr halt machen oder aber mit Kompromiffen fich jufrieden geben mußten. Ginen bebeutfamen Grabmeffer bafur, imme weit die im Altertum auf ber Infel herrichenden Boller wirklich herren ber Berbaltmife waren, liefert bie bortige Grabwelt. Gie zeigt beispielsweise, bag es ber fonft tief 46 gebenben griechischerömischen Rultur feineswege überall gelang, Die uralte fifelische Begrabnis art ju berbrangen, sondern daß diefe fogar noch in die dr. Beit hineinbauerte. Satten Die ber driftl. Bewohner Sigiliens fur die Beerbigung ihrer Toten gablreiche Gruft- und Grabtepen angewendet, originale und gemischte, jene den Stempel eines einzigen Boltes, biese dem mehrerer Bolter tragend, so war es für die alteste driftliche Bevolkerung der Insel des 60 am nichsten liegende, die vorhandenen Typen zu übernehmen, um sie entweder zu topieren ober um- und auszugestalten. Daß man diese beiden Woge gangbar fand und aus betrat, beweisen die driftlichen Grabanlagen. Dabei entsernte man sich in Spracus mu ber Berftellung von großangelegten und an Einzelformen reichen Ratatomben am weitefim von ben Rorbildern aus ber vordriftlichen Zeit. Beil auch in ben driftlichen Zabrbur 56 berten Sigilien viele Raben mit bem Ausland, namentlich mit Rlenaften, Grun, Megunten, Nordafrila und Rom, verbanden (val. 9106. 1897 S. 15ff.), ware es moglich, bat neben ben bordriftlichen inländischen auslandische driftliche Architefturformen in ben Rou meterien ber Infel Eingang fanden. Indeffen wird man gut thun, zu Diefer Frage af Stellung ju nehmen, wenn bas in Betracht tommenbe Material einmal vollständig ber oo liegt. Dur hinsichtlich ber romifchen Ratatomben mochte ich icon jest feitstellen, bag fe

bie alteste sepulkale Architektur in Sizisien ichwerlich beeinflusten. Denn wenn auch beisspielsweise eine Anlage bei der Porta Ossuna zu Balermo an die römischen erinnert, so sind doch die Breite der Gange, das numeriche Verhaltmis zwischen Arogs und Nischengrabern und die Zahl der nebens bezw. bintereinander angeordneten Troggraber an beiden Orten recht verschieden. Ein Achnliches gilt auch von der Rekropole Cassa bei s

Spracus.

Soll bie Abhangigfeit ber driftlichen Begrabnisftatten Sigiliens von ben vorchriftlichen an einigen Beispielen gezeigt werben, fo fei queift auf viele Anlagen in ber Nabe von Epracus, Balancolo, E. Aljano und Canicattini bingewicien. Bal. Notizie degli scavi 1896 p. 334 sqq.; Aubrer, a. a. D. S. 7. 10. Hier find von ber Erboberfläche aus in w bem felfigen Terrain rechtedige und in Breite und hobe wenigftens bei Spracus felten einen halben Deter überfteigende Schachte eingeschnitten, Die mit ichtveren Biegelpatten geschlossen waren. Be eine solche Offnung mundet auf einen hohlraum, der mehr ober minder an das Innere eines runden Bienentorbes ober einer Glode erinnert. Deshalb werben benn auch Anlagen biefer Art a campana bezeichnet. Die fur bie is Gattung darakteriniche Grabform ift bas Senkgrab. Bald trifft man Leichenstellen an, die alle der gleichen Richtung folgen, bald auch längse und querziehende nebeneinander. Stets aber trennt fie nur eine schmale Zwischenwand. Ihre Zahl in einem und bemfelben Hopogaum schwankt bei Spracus zwischen 2 und 35. Rach erfolgter Beifenung ber Leiden murben fie mit Biegelplatten abgebedt, Die ibrerfeitet wieder ale Bett 20 für andere Leichen und haufig genug für jehr viele bienten. Dftere wurden außer ben Grabstellen im Jugboben noch weitere in ben Wanben, Arcofol- und Rifcbengraber, ein= getrieben. Dagegen find Die Falle feltener, wo ber hoblraum folder Anlagen, beren Gentgraber bochstene 2 m unter bem Erbboben liegen, ju einer Galerie erweitert, ober two unter ber glodenformigen Gruft noch eine zweite ausgeboblt wurde. Die aus berartigen Unlagen bei 26 Spracus befannt geworbenen Begenftanbe laffen erfennen, bag bie Blodengrufte ins 4. Sabrhundert gurudreichen, aber noch im 9. Jahrbundert benutt wurden. Der Abstieg biefer Roimeterien erinnert an fprifche Grufte und bas Sentgrab an bie Ratatombe auf bem Diberg ju Jerufalem. Bgl. oben unter V, A, a, 1 und 2. Aber fie geben nicht barauf jurud, sonbern auf altfilelische Mufter, bie ihrerfeits 3. B. in Etrurien Barallelen baben. so Rgl. Germano di S. Stanislav, Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio di Ferento, 1886, p. 75 sq. Außer in Familiengruften werden Glodengräber auch in größeren Frieddösen der Insel, die sonst dauptsachlich mit Trogund Nischengräbern ausgestattet sind, angetrossen. Lal. 3. B. Notizie degli seavi 1895 p. 518. 520. - Weit großere Berbreitung als Die altfileliche erlangte unter ben Chriften ber Infel so eine jungere Form, beren Mertmal bas Troggrab (Arcofolium) bilbet, gleichviel ob es foliert ober an den Banden von vieredigen Rammern in einem ober mehreren Exemplaren angeordnet ericeint. Bal. bagu Lupus, a. a. D. S. 319 ff. Dieje Grabiorm, in vordriftlicher Zeit aufgelommen, wurde noch baufig von ben Beiben ber driftlichen Jahrbunderte angewendet, fo 3. B. in einem Supogaum awijden ben Rirden dei Niccolini 40 und Madonna della Grotta bei Marfala (nach Kührer). Ihrer bedienten sich auch die Juden Siziliens bei der Herstellung ihrer unterirdischen Begrabnisplätze mit besonderer Borliebe. Lgl. NOS 1900 S. 190 sf. Nach Aubrers und Orsis Beobachtungen sind übrigens bie entsprechenden beibnischen und jubischen Anlagen in Bauart und Grabformen von den driftl. nicht zu unterfcheiben. Inbem Die Chriften Guiliens von ihren beibnifchen Borfabren bas 45 Troggrab übernahmen, statteten fie bamit aber nicht blog, wie bie Seiden und Juden, ibre Einzel- und Tamilienbegrabnisstatten, sondern auch ihre großen Gemeinbefriedhöfe aus. Ja. in biefen begegnet feine Form baufiger als bie arcofolformige. Bon einer Fortfetung ber Untersuchung iber bie Abbangigleit ber Roimeterien Trinafrias von alteren Borbilbern muß ich an biefer Stelle ebenfo abfeben, wie bon einer Gingelbeichreibung ber gablreichen so driftlichen Anlagen und ihrer Bufammenftellung nach zeitlichen und ertlichen Gefichtspuntten. Uebrigens werden auch abschliegende Urteile erft nach ber Beröffentlichung von Fubrers Sicilia sotteranea gefällt werben fonnen,

Um aber wenigstens eine ungefähre Borstellung von den Hauptsormen der unterirdischen Koimeterien der Insel zu geben, hebe ich zunächst hervor, daß die geologische Be- 66
schaffenheit der Insel die Aushohlung von beidnischen, jüdischen und driftlichen Grüften
in hohem Maße begünstigte. In Betracht kommen Kaltstein und Tuff, letzterer auf Sizilien in der Regel widerstandsfahiger als die tufa granulare in der Umgebung Roms.
Unter den Koimeterien nehmen, vom Standpunkt der Entwicklungsgeschichte aus betrachtet,
die Familiengradtammern die unterste Stufe ein. Die einsachsten umschließen ein quadra- 60

tifdes rechtediges ober trapegformiges Gelag mit Grabern an ben Banben. Richt immer find folde an allen thurfreien Stellen eingelaffen, fonbern mandmal bleibt auch bie bem Thur gegenüberliegende Band leer. Die verwendeten Grabformen find meiftenteils Eingang und Nischengraber. Gine weitere Rlaffe von Familienbegrabnisftatten weift 5 mancherlei Erweiterungen im Grundriffe auf. Die folichte Grablammer manbelte fich ju einem faal- ober hallenartigen Raum, von bem an ben Seiten Receffe und recegartige Belaffe abgezweigt wurden. Die baburch an ben Manden und am Boben gewonnenen Alachen berfah man mit Grabern ber mannigfachsten Art. Rur bei Girgenti hat Rubrer fleinere Grabanlagen entbeden tonnen, beren Rern auf alte Felfen-Cifternen 10 gurudgeben. Diefe Sohlraume, Die an bas Innere einer Glode ober eines umgeftielpten Blumentopfes erinnern, gelegentlich auch einen vieredigen Grundriß haben und oben in einem runden ober oblongen Luft- und Lichtgaden munden, wurden für ben Begrabniszwed burch feitlich eingeschnittene Thuren zugänglich gemacht und an ibren Banben mit Rijdengrabern (Loculi) und anderen Grabformen, gewöhnlich aber nur in 16 einer Reihe angeordnet, fowie mit Receffen, fur Bandgraber und Sartophage beftimmt, ausgestattet. Wie bie aus Gisternen gewonnenen Anlagen fich auf bie Umgebung von Girgenti befdranten, fo bie Graber mit Balbadinen und Salbbalbadinen auf bas oftliche Sigilien und bie Infel Dalta. Bei folden Bilbungen find ju unterfcheiben große Garge, an Ort und Stelle aus bem natürlichen Gestein gemeißelt und je nach Bedarf und Belieben in 20 einem ober mehreren Eremplaren bergeftellt, und baneben bezit, barüber, ebenfalls aus ber naturlichen Felsmaffe getvonnen, Pteiler mit einem Uberbau in der Art eines Tragbimmels oder eines Altar-Ciboriums. Stehen folche Graber auf allen vier Seiten frei, fo konnen fie füglich als Baldachinbauten bezeichnet werden. Wurd bagegen ber Überbau an einer ober an zwei Seiten nicht bon Pfeilern getragen, sondern lehnt er fich an eine ober zwei 25 Banbe an, so barf man fie Salbbaldachinbauten benennen. Die Berbindung zwischen ben Pfeilern ober Banden und bem Uberbau ahnelt bald einem Architrab, bald einer Archibolte. Wo die Bogenform gewählt wurde, füllte man ben freien Raum, unter ihr und zwischen ben Pfeilern, bezw. zwischen ben Pfeilern und Manben gelegen, gerne mit einem Steingitter aus, eine Ruthat, die an abnliche Borrichtungen mancher Giborien erinnern fann. 30 Anftatt ber Steinplatten mit ihrer mandmal funftvoll burchbrochenen Arbeit ericheinen auch Bandungen, mit einfachen fenfterartigen Offnungen verjeben. Chenfalls auf Die oft liden Teile Sigiliens beschrantt fich die Berwendung von touliffenartigen Manden, von Führer turzweg als Saffabenwände bezeichnet, die nicht sowohl einem konftruktiven, als einem beforativen Zwed bienen. Sie erheben fich balb por einzelnen Grabern, balb 36 bor einer Angahl bon neben einander gelegenen Grabern, und find mit Thuren und Fenstern ausgestattet. Gelegentlich wurden sie auch mit größeren Offnungen in ber Art von Pfeilern mit darüber sich wölbenden Bogen versehen. Biele Beispiele von Baldachin- und halbbaldachingrabern sowie von Fassabenwanden f. bei Führer, a. a. D.

S. B ff. Mit ber Befdreibung ber fepufralen Sonberarchiteftur in Mittel- und Offigilien babe ich zum Teil schon die fleinen Begräbnisanlagen verlaffen und Eigentümlichleiten auch ber umfangreichen berührt. Der hauptunterschied zwischen beiben wird an ber flemen ober größeren Angahl von Gangen und Kammern und wohl auch an ber geringeren ober größeren Geräumigkeit Dieser Bauglieber erkannt. Je nachdem in Ratalomben 45 mehr Gange ober mehr Kammen hergerichtet wurden, ergeben fich charafteristische Eigen tumlichfeiten im Grunds und Aufrig. Um auch bier einige Belege zu geben, fo berrichen in bem icon genannten Sppogaum ju Palermo breite Galerien bor, wenn es auch an Grabtammern nicht gang fehlt. Umgefehrt überwiegen in ben Katafomben von Grais bi Carini große Kammern ober Sale, gewöhnlich rechtedig geformt. Lal. Notizie 50 degli scavi 1899, p. 362 sqq. In ben Koimeterien Cassia und von S Maria bi Gesu bei Spracus sinden sich mehr Korridore als Kammern. Auch für die Nefropole p S. Giovanni bei Spracus ift basselbe Berhaltnis zu notieren; aber die vorhandenen genedtigen Felsenfale bededen große Flächen. Die Zahl ber Bange und Kammern richtete fic nach bem Belieben und ben Bedurfniffen ihrer Berfteller. Bei ben Galerien größerer Ro-55 talomben tann man gewöhnlich eine ober mehrere Sauptstraßen und, mit ihnen fich freuend oder neben ihnen herlaufenb, eine Reihe von Geiten- und Nebenwegen unterscheiden Durchichnittlich find die Gange febr breit gehalten, weit breiter als in Rom. 3m Samp ftrang ju G. Giobanni beträgt bie Breite fogar 2,3-4,9 m neben einer Sobe ben 2,1-3,5 m. Ugl. Führer, Forichungen S. 16. Aber felbft in ber auenahmemeife mg so täumigen Ratatombe Caffia mißt ber hauptforribor noch 1-1,3 m Breite und 1,7 be

3,5 m Sobe. Bal, bafelbit C. 42. Gine Dittelftellung amiiden Bangen und Rammern nehmen in ber Sepulfralarchiteftur bie Receife ein, die fo breit und breiter wie die Morribere. aber fürzer als fie find. Diefe Raume begegnen baufig in Sigilien. Außer anderen Brabstellen entbalten fie befondere oft Gartopbage, wobei bieje manchmal terraffenformig angeordnet find. Bgl. Fribrer, a. a. D. G. 18; 20f. u. f. w. Wo Grabtammern in ben s großeren Sprogaen vortommen, pflegen fie mit Galerien in Berbindung gu fteben. 3br Grundriß beschreibt in ber Regel ein Quadrat, Rechted, Trapez ober einen Kreis. den haupttatatomben von Spracus wurden freisformige Anlagen bevorzugt. Die mehr ober minber rechtedigen Rammern find oben gerablinig ober in ber Weile eines Gewolbes, bie runben oft mit einer Aupvel in Form einer halbfugel, einer Glode ober einer Birne io abgeschloffen. Dazu tommt im Scheitel ber Dede ein Luft- und richtgaben. Die Ausbehnung ber Rammern ift eine wechselnbe. Go werben ju G. Giovanni bei Spracus vieredige Rammern von nur 2 m in ber gange und Breite, aber auch Rundfale von 7, 8 und 9 m im Durchmeffer angetroffen. Bgl. Führer, a. a. D. G. 18 ff. In einem Falle läuft an ber Wand eines Rundbaues eine bankartige Erbobung entlang, die mit 15 Grabern besetht ift. Bgl. bajelbst S. 19. Indessen begegnen auch aus bem Felsen geschnittene Sthbante obne Graber. Bgl. baselbst S. 52. Die Katafomben Frangapani bei Gurgenti und ju G. Giovanni und Caffia bei Spracus besigen Rotunben mit Grabern, bie von Saufe aus Waffer und Borratscifternen waren. Ugl. bafelbft G. 25; 50 f. 56. Da bant ben großen Breiteverhalmiffen ber unterntbifden Roimeterien ein Ginfturg ber Deden 20 nicht ausgeschloffen war, fo beugte man biefer Gefahr burch aus bem felfigen Gestein ge arbeitete Stütpfeiler, gelegentlich auch durch Säulen vor. Bgl. baselbit S. 7 ff. 52. Um den dunkelen und dumpfen Gangen und Kammern Licht und Luft zuzusühren, tourben an geeigneten Stellen in ben Deden luminaria angebracht, ab und ju unter Berwendung der Schachte antifer Cifternen, Brunnen und Bafferleitungen. In ihrem Quer= 26 schnitt weisen die Luminarien bas Biered, das Trapez, den Arcis und die Ellipse auf. Ugl. daselbst C. 23f.; 43; 47 ff.; 51; 53; 56. Da und bort wurden bie Ratatomben mit besonderen Borballen und Atrienvon verschiedener Ausbehnung ausgestattet. Einer ber größten unter biefen Raumen, in ber Katatombe Caffia, mißt am Boben nabezu 11 m Lange und nabezu 7 m Breite. In feiner Nabe fand man ein Felfengemad, in dem Führer die so Mohnung eines Grabtvächters vermutet. Auch die Porräume wurden nach und nach mit Grabern belegt. Bal. baselbit S. 15 f. 48, 52 f. Die Rorribore und Rammern ber unter ber Erbe hergerichteten Anlagen liegen teils auf bemselben, teils auf ungleichem Riveau, fo bag auf Diefe Meife mehrere Stochwerle unterichieben werben tommen.

Roch größer als ber Formenreichtum im Grund- und Aufriß ber stalischen Rata- se tomben ift berjenige ihrer Grabertypen. Abgeseben von ben ichon genannten örtlich befcrantten Arten tommen in Betracht bor allem Troggraber ber berichiebenften Form, auch hie und da in zwei Etagen angelegt. Bgl. Fuhrer, a. a. D. G. 17. 21. Der über ber farlophagartigen Höhlung, da und bort τόπος genannte (vgl. Notizie degli seavi 1895 p. 491), berausgearbeitete Raum hat die Gestalt entweder eines Halb- 60 treifes ober eines Rechtecks, eines Trapeges ober aber eines Rechtecks mit einem niedrigeren oder hoheren Bogen barüber. Die lette Form erinnert an einzelne Arcofolien in Balaftina, Alexandrien und Reapel. Bgl. oben unter V, A, a, 1 und 5 und bernach unter 4. Berhaltnismäßig felten begegnen Graber, Die nur für eine einzige Leiche bestimmt waren. In ber Regel wurden mehrere, ab und gu 15 und mehr Troge, 45 einer binter dem anderen, unter bem namlichen tonnenformig ober anders gehaltenen Gewölbe bereinigt. Die fo entstandenen Grabstollen formieren balb eine gerabe, balb eine ichiefe ober Rurvenlinie. Gehr häufig erfuhr bie Bahl ber Leichenstellen in ben Stollen baburch eine Bermehrung, bag am Ropf- ober Fugende ber Troggraber noch eine ober mehrere Grabstellen ber gleichen Art ober Nischengraber (Loculi) eingetieft wurben. so Ugl. Führer, a. a. D. S. 27; 43; 49. Im allgemeinen find jedoch die Nischengräber auf Stillien weit spärlicher vertreten wie die Troggräber. Wo sie freilich in Anlagen häufiger vorkommen, bergen aufjallenderweise einzelne Korridore fast lediglich solche fur Kinderleichen. Ugl. daselbst S. 26. Treten viele Rischengräber an einer Stelle auf, so sinden sie sich mandmal in 9—10 Reihen übereinander angeordnet. Ugl. daselbst S. 55. Soviel ich 55 sede, spielt die Abart des Rischengrabes, der der Boden ähnlich vertiest ist wie im Troggrab, der sepolero a mensa, auf Sizilien eine sehr geringe Rolle. Dasselbe gilt auch von bem Schiebgrab. Bgl. S. 43. 52. Dagegen ift für die Insel die Borliebe für Sarkophage, die entweber aus dem natürlichen Gestein ausgehöhlt, aufgemauert ober aber, aus beiferem Daterial, wie 4. B. Darmor, gefertigt, in Die Oppogaen gebracht murben, so

sowie für Gräber, die im Justboden der Gänge, Recesse und Kammern eingelassen twurden, bezeichnend. Ugl. daselbst S. 18 st. 27 st. 75. Darum möchte ich aber im Gegensatzu Juhrer in den Senfgräbern nicht eine Art Notbehelf, sondern eines der besonderen Merkmale der siglischen Reimeternen erkennen, und dies um so mehr, als auch in den Katasomben von Benosa und auf Melos der Justdoden für Gradzwecke planmäßig ausgenüßt ist. Ugl. hernach unter 3. Die erwähnten Gradsormen erscheinen nicht etwa in allen Hopogäen der Insel in demselben Zahlenwerhaltnis, vielmehr machen sich große Unterschiede bemerkdar, die in erster Linie aus der Verschiedenbeit der Zeit, des Ortes und der gewählten Borbilder, in zweiter aus den Terrainverbältnissen zu erklären sein dürsten.

Den Gipfelpunkt der siglischen Sepulkralarchitektur bildet die Ratakombe zu S. Giovanni bei Spracus, die mit ihrer Weitraumigkeit und Ausnützung des felfigen Bodens für Gänge, Kammern und Gräber selbst ihre stadtrömischen Schwestern übertrifft. Ein Blid auf den Grundvlan zeigt, daß die Schöpfer der Anlage die technischen, besonders die konftruktiven Schwigrischeiten in behr bemeinerten, das sie die Steinwallen in Sobligdung

bie tonftruftiven Schwierigkeiten fo febr bemeifterten, bag fie bie Steinmaffen in Soblraume 15 förmlich auflöften. 2. Die Infel Malta. Bgl. oben unter III, A, j, bazu A. A. Caruana, Ancient pagan tombs and christian cemeteries in the islands of Malta explored and surveyed from the year 1881 to the year 1897, Malta 1898 (mir nicht zugänglich); Albert Mayr in ber NOS 1901, 217—248. Danach ist die Schlußbemerkung oben 20 unter III, A, j richtig zu stellen. Un verschiebenen Orten ber Insel höhlten Heiben und Chriften aus weichem Raltftein Grufte aus. Die meiften Roimeterien liegen aller bings por ber alten Sauptstadt in ber Rabe von punischen Grabern. 20 felfige Abbange ju haben waren, wurden bie Ratafombenbauten von der Seite, in ber flachen Landichaft von der Erboberfläche aus in Angriff genommen. Im ersten Falle benuste man natür liche ober künftliche Terraffen, um zu ebener Erbe ober über einigen Treppenftufen einen Eingang einzutiefen, im gweiten wurde aus bem felfigen Terrain ein mehr ober minder tiefer Schacht - beispielsweise beim Sprogaum tal-Liebru 1 m und bei ber Ratalombe Abbatia-tab-Debr 4 m tief — ausgeboben und in einer seiner Bande eine Thur bergestellt, zu ber man auf einer Treppenanlage ober einer Leiter hinabstieg. Sinter ber Thuroffnung, so die nicht selten einen oben rundbogigen Rahmen erhielt, wurden die Gruftraume, Rorte bore und Rammern, hergerichtet. Manchmal ichob man zwischen ber Thur und biefen Mäumen noch eine turze Galerie als Borplats ein. Bgl. Jean Houel, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Lipari et de Malte, Paris 1787, t. IV pl. 263 fig. 3—5. Ein Teil der Koimeterien umschließt lediglich Galerien, der andere lediglich Kammern und der dritte beide. In den allermeisten Hypogäen sind die Gänge nacht bloß klein an Zahl, sondern auch an Ausdehnung. Ihre Hohe erreicht gewöhnlich die Große eines Mannes. Wenn ein Korridor in der Katasombe tal-Liebru 2,7 m hoch üt, so critart sich dies aus der später erfolgten Tieserlegung des Jußbodens. Ugl. Caruana, el-Gherien tal-Liebru pl. IV. Die Breite ber Galerien schwanft zwischen 0,65 und 40 1,5 m ungefähr und ihre Lange gwifden 3 und 7 m. Die Rammern bebeden ein Que brat, Rechted ober einen halbtreis. Da und bort wurde auch an die Schmalfeiten von Rechteden ein Salbireis angegliebert. In Diefen Gemachern benütte man wie in ber Eurenaila und auf Sigilien manchmal Pfeiler als Dedenstützen, wodurch bie Raume bas Geprage von fleinen Sallen erhielten, fo in ben Ratafomben S. Baolo und Abbane-45 tad-Depr. - Unter ben Grabformen verbient besondere Beachtung eine bisber nur auf Malta nachgetviefene, die man füglich als Bacofengrab bezeichnen tann. In großerer ober geringerer Entfernung vom fugboben find in den Galerien: und Rammerwanden Nifden eingelaffen, bie, Fenfterrahmen abnlich, unten, links und rechts gerade Gewände befinnt, wahrend fie oben gerablinig, bogenformig ober mit einer Mulchel abichließen. Die Ruschel so form haben fie mit Arcojolien in ber Eprenaita gemein. Bgl. oben unter V, A, a, 6 Muf Die Rifden murbe große Corgfalt berwenbet. Denn, abgefeben bon Borrichtungen für ben Berichluß, erhielten fie manchmal an ihren borberen Einfaffungen noch Pilafie mit Ranneluren und Rapitellen und auf ihren Dlufcheln Studbefleibung und Bemalung Un ber Rudfeite biefer nicht tiefen Ginarbeitungen offnet fich ein rechtediger Einichnit 55 und babinter fast immer eine Langfeite bes eigentlichen in ber Regel fur gwei, feltens für einen und drei Tote bestimmten Leichenbettes. Soviel ich febe, flogt nur gang gelegent lich eine Rifche auf eine Schmalfeite bes Grabraumes auf, fo im Supogaum tal-mebre eine Bariante, Die an die Schiebgraber erinnert. Bgl. Caruana, I. c. pl. III n. 17 Der Grundrif ber badofenartigen Sohlung ift rechtedig, leilformig, b. b. an ber Ropfiete

en breiter als an der Juffeite, bagu oft oben und unten abgerundet, außerdem aber aus

Roimeterien 857

elliptisch gestaltet. Bassen sich viele Grüber mit ihren Grundrissen der Gestalt der Leichen an, so auch mit ihren Aufrissen. In der Regel exbebt sich zu Häupten ein Bänkehen mit halbrunden oder runden Einschnitten als Unterlage für die Köpse. Ferner sind an der hinteren Längswand ost mehrere kleine Rischen zur Aufnahme von Lampen und anderen Gesähen ausgehöhlt. Weitaus in den meisten Fällen sind die Backofengräber in s

einer Reibe angeordnet.

Zwei Reiben übereinander begegnen in der Katakombe tal-Liebru. Manchmal ist auch ein solches Grab an der Seite eines freistebenden und oben mit einem Baldachin betronten oblongen Felsblodes eingetieft. Es liegt auf ber Hand, daß bas eigenartige Bacofengrab nicht ben Christen seinen Ursprung verbankt, sondern, wie auch Albert Rapr richtig ge- 10 feben, die Beiterbildung einer von der phonizischen Bevölkerung Maltas gebrauchten form ift. — In einer Anzahl von Gruften wird lediglich das Bactofengrab angetroffen, in einer anderen neben ibm noch weitere Arten. Ramentlich besitzen aber die wichtigsten Roimeterien, wie S. Naolo, S. Agata und Abbatia, Formen, die schon für Sizilien zu erwähnen waren. Am baufigsten sind unter biesen die Troggraber, oft in mehreren Rum- 16 mern hintereinander angeordnet und unter Hohlraumen von halbrunder, trapegformiger und rechtediger Gestalt gelegen. Beiter kommen in Betracht Baldachin- und halbbaldadingraber sowie Sent- und Rifdengraber. Die letteren, verhaltnismäßig felten, wurden mit Borliebe jur Bestattung von Kindern verwendet. Bgl. die Abbildung von verschiesbenen Grabformen in der Paulus-Katakombe Caruana, l. c. pl. VII. Auch in solchen 20 Leichenbetten findet fich oft als Ropfunterlage eine Erhöbung mit Ginschnitten. — In der Hauptsache bürften die Roimeterien auf Malta dem 4. und 5. Jahrhundert angehören. Die meisten von ihnen sind freilich klein und mussen darum als Begrädnisstätten für Familien u. bgl. gelten. Auf ber Malta benachbarten Insel Gomo tennt man bis jest mer eine Ratatombe.

3. Die Infel Melos und Apulien. Bgl. oben unter III, A, i und k. Bei bem Dorfe Arwiti, umgeben ringsum von beidnischen Grüften, liegt eine sicher schon im 4. Sabrhundert benutte dr. Retropole, von Hause aus fünf selbstständige Hypogäen, von denen vier späterhin miteinander verbunden wurden. Wahrscheinlich birgt das benachbarte Zerrain aber noch weitere Roimeterien. Drei von den fünf Anlagen find durch Inschriften und 20 Symbole als driftlich fichergeftellt. Die alteste liegt in ber Mitte. Sie besteht aus einer Hauptstraße und mehreren Seitenstraßen. Bon jener, 21,6 m lang, zweigen nach hinten zwei Rebentwege von 12,55 m und 13 m Länge ab und, two diese zusammentressen, ein Gang von 4,75 m Länge, sowie nach links eine 9,5 m lange Seitengalerie, auf die eine andere von 14,1 m Lange ziemlich im rechten Bintel aufftogt. Die von biefer Ratatombe 36 linder hand gelegene fest fich jusammen aus einer 12,2 m langen hauptgalerie, an beren Ende nach links ein 3,1 m langer Bang und hinter biefem noch ein weiterer von 18 m Länge folgt. Die Anlage rechts von der ursprünglichen besitzt zwei 16,5 und 26,6 m lange Korribore, die so aneinander grenzen, daß fie einen ftumpfen Winkel bilben. Die Breite ber Gange zeigt erhebliche Unterschiede. Sie schwantt zwischen rund 1 und 5 m. 40 Bezeichnend ift, daß die ältesten Teile, die Hauptgalerien, die größte Breite haben, und bies trothem, bag bas Tuffmaterial, in bem bie Katalomben bergeftellt find, febr brodelig ift. Die Sobe ber Gange betregt fich zwischen 1,4 und 2,3 m. In ihren Wanden find Troggraber mit halbfreisförmigem Bogen, ab und zu auch in zwei Reihen übereinander angeordnet und für Kinderleichen bestimmt, eingelassen. Nur ausnahmsweise sinden sich 46 Rijdengraber (Loculi). Dazu tommen am Boben in allen Bangen Sentgraber, bie öfters paarweise eingeschnitten sind und in den meisten Fällen mit ihrer Längsachse der Richtung ber Galerien sich anschließen. Die Häufigkeit Dieser Gräber und ihre im gangen sorgfältige Ausführung neben ber nicht bedeutenben Höhe der Korridore lassen es nicht sweifelhaft erscheinen, daß sie für die Ratakomben auf Melos ebenso typisch sind wie die 50 Arcosolien und die Weitraumigkeit der Gänge. Denn unschwer hätte man doch die Balerien, wie bies 3. B. in Rom geschah, erhöben tonnen, um an ben so gewonnenen Wands flächen neue Gräber anzubringen, anstatt Leichenstellen am Boben auszuhöhlen. Werben in ben brei erwähnten zweifellos driftlichen Sypogaen Rammern wöllig vermiftt, fo bieten die beiben übrigen wahrscheinlich chriftlichen solche bar. Das eine besteht sogar nur aus einer Rammer 55 mit brei Troggräbern und bas andere aus einem Gang mit einer angrenzenden Rammer, welche beide lediglich Arcosolien umschließen. Im ganzen zählte Bavet in ben fünf Sppo-gaen 150 Troggräber und 66 Sentgräber, in denen eine und mehrere Personen beigesetzt waren. Ift die erwähnte isolierte Grabtammer wirklich driftlichen Ursprungs, so veranschaulicht fie zusammen mit ben vier größeren Ratatomben in trefflicher Beise die Entwide 100

Iungsgeschichte bes dr. Grabwesens auf Melos. Diefes begann banach mit ber einfachen Familien-Grabfammer, ausgestattet mit Troggrabern, ber gleichen form, bie für bie Insel in bielen beibnischen Beisvielen nachgewiefen ift. Bal. Broteich bon Often, Dentruitbigfeiten aus bem Drient, 2. Bb, Stuttg. 1836, S. 204ff.; Expédition scientifique de 5 Morée IIIº vol., Paris 1838, pl. 28. Allgemeine Litteraturgeitung bom 3. 1838, 5. Bb. Intelligenzblatter G. 326. Das Geprage von Familiengruften tragen auch noch die brei zweifellos driftlichen Roimeterien in ihren urfprunglichen Bestandteilen; aber ber Gebante ber Sippe wurde meiterhin burchtrochen bon bem Gemeinbe-Gebanfen, und gwar fpatestens, ale vier von ben Anlagen ju einem Friedhof vereinigt wurden. to Freilich barf man babei mit Rudficht auf Die verhältnismäßig geringe Bahl von Grab-

ftellen nur an ein Dorf ober eine fleinere Stabt benten,

Obwohl Melos und Avulien ein weiter Weg trennt, fenne ich boch feine Ratafomben, bie baulich einander fo nahe fteben wie die fveben beschriebenen und die Sppogaen in Benofa, von denen das bisber ausgegrabene und von mir genau untersuchte Juden ju 15 Urhebern hat. Denn auch hier find Gange von über 2 m Breite trop des sehr brockeligen Tuffe angelegt, überwiegen wenigstens in der hauptstraße bie Arcofolien und ift ber Jugboben ber Korribore mit Senfgrabern bebedt. Ebenfo feblen bier wie in ben zweifellos dr. Roimeterien bei Tropiti Rammern. Der Sauptunterichieb gwifden Diefen Anlagen begieht sich nur auf die Form des Troggrabs, bas auf Dielos einfach, in Benofa aber 20 auch mehrfach, an einer Stelle elffach, in ber Art wie in fizilischen Ratatomben vertreten ift. Bgl. verläufig &. 3. Ascoli, Iscrizioni inedite o mal note, Greche, Latine, Ebraiche, di antichi sepoleri Giudaici del Napolitano, Torino e Roma 1880, tav. I. Mit biefer Eigentümlichteit in feiner Architeftur schlägt bas jubifche Supogaum

in Benofa gewiffermaßen die Brude von Melos nach Sigilien und Unteritalien. 4. Reapel. Bgl. oben unter III, A, k, 2. Unter ben de Matakomben Campaniens find die wichtigsten die von Reapel und unter diesen selbst diezenigen von S. Gennaro dei Poveri. Denn sie übertreffen ihre bisber bort bekannt gewordenen Schwestern nicht nur an Ausbehnung, sondern auch an Alter. Reichen sie boch in ihren Anfangen wahrscheinlich noch ins 1. Jahrhundert gurud. Dant biefen ihren Borgugen vermitteln fie aber 30 ein gutreffenderes Bilb von der bem Borort Unteritaliens eigentimlichen Cepulfral architeftur wie bie jungeren, bei benen wegen ihrer verhaltnismagig maten Entftebungs zeit bon vornherein bie Möglichkeit offen zu halten ift, daß auswärtige Mufter fie beeinflußt baben. Im Norben Neavels bicht bei bem fpater erbauten Sofpital S. Gennaro dei Poveri find mehrere Supoguen nach Art von Stollen in einem Tuffftein 35 Sugel eingelaffen. Bal, Die Blane bei Bellermann und Bictor Schulge. Man gablt gegenwärtig vier Ratatomben; aber ich vermute, bag ihre Bahl urfpringlich großer war. Denn manche Anzeichen fprechen bafür, daß im Lauf ber Zeit Anlagen, Die von haufe aus felbstständig waren, zu einem Gangen vereinigt wurden. Allen vier Hoime terien find fehr weite hallenartige Raume vorgelagert, ju benen Gegenftude an der so gleichen Stelle in folder Bahl und Ausbehnung fonft nirgende bieber nachgewiesen wurden. Leiber hat man ihre Eingangepforten langft gerftort. Die Ratafombe, Die ale alteite gilt, erschließt ein im Grundrift travegformiger Saal, beffen Breite nach innen fo gunimmt, bag fie an ben weitesten Stellen über 10 m beträgt, und beffen Tiefe fogar biefes großte Breitemaß noch etwas überfteigt. Mit biefem großen Felsgemach fteht I. und r. je ein

45 etwas fleineres in Berbindung, von benen bas r. Sand fpater ju einer Kirche um: und ausgebaut wurde. An ber Rudfeite bes großen Saales liegen bie beiben Eingange gu ben zwei parallel laufenden etwa 90 m langen Hauptstraßen ber Katasombe. 2115 bie wichtigfte und alteste giebt fich die linke icon barum qu erfennen, weil fie die Fortsepung zu ber hauptachse bes Saales bilbet und mit ihrer zwischen 3 und 5 m schwankenben

so Breite Die rechts befindliche ums Doppelte übertrifft. Daß fie freilich bas Erzeugnie vor schiebener Zeiten ift, laffen manche Eigentumlichkeiten erkennen. Go bemerkt man glad 8 m ungefahr hinter ihrem Anfang eine Abnahme ber Breite und noch mehr ber Sobe, Be weis genug, daß fie an diefer Stelle ursprünglich endigte. Weiter nach binten find gwifden

den beiden Sauptstragen viele Verbindungewege hergestellt, von benen die meiften grobme 55 Breite als Tiefe haben und überdies, weil nabe einander gerudt, die Tuffmaffen in iben Mitte in lauter Pfeiler auflosen. Dazu gesellen fich l. von bem breiteren und r. von bem schmaleren Sauptforriber Rammern fowie fürzere und langere Galerien, welch lettere jum rahmen ber Anlage bebeuten jedoch die abgezweigten Galerien nach Zahl und Länge wenig, jedenfalls unendlich viel meniger als bie frietlichen Mille mach gabl und Länge wenig, 60 jedenfalls unendlich viel weniger als die feitlichen Wege in ben romifchen Roimeterien. - Link

859

von bem Eingang zu ber ersten Ratalombe folgt in geringer Entfernung die Borballe zur zweiten, leiber an ihrer Borberfeite ebensowenig erhalten wie die zugeborige Thur. Sier setzt fich ber Raum aus zwei Teilen gufammen, einem tiefer und einem bober gelegenen, welche zwei madinge aus bem Tuff ausgemeißelte Pfeiler fowie eine Treppenanlage zwischen biefen beato, atwifden biefen und ben Manden bes Raume miteinanber verbinden. Beibe Teile 5 jufgmmen bebeden eine etwas fleinere Flache wie ber Sauptfaal bes erften Sppogauns. Bon ber Mudfeite bes ballenartigen Gelaffes betritt man zwei turge febmale Rorribore, bie auf bie Sauptpartie ber Ratatombe munben. Diefe, in ihrer gangen Ausbebnung ungefahr fo lang wie die hauptitragen bes erften Sphogaums, besteht aus einem Bang, beffen Breite zwischen 9 und 12 m schwankt, und bessen Dede mit Ruchicht auf biese weite w Spannung von mehreren aus bem Tuff gewonnenen Tragern gestutt wird, sowie aus Rammern, Recessen und Galerien, Die ihn umfaumen. Bei ben Nebengalerien fallt es auf, bag fie in geringer Zabl vertreten, bagu furz und, verglichen mit bem hauptgang, auch enge gehalten find. Rur binten biegt eine etwas langere und breitere Baffe ab, Die ihrerseits wieder nach L eine und nach r. zwei Seitengange entsendet. — Beit unbedeu: 16 tender als die beiden ersten Katalomben sind die zwei übrigen. Zwar weisen auch sie am Eingang Raume auf, von denen der eine durchschnittlich 7 m breit und der andere nabequ ebenso breit ift, aber ihre gange Tiefe betragt nur rund 14 m. Ungefahr in ber halben Tiefe ber vorne etwas breiter gebaltenen britten Unlage erbeben fich zwei maifige Pfeiler als Dedentrager, burch bie von bem rechtedigen Borberraum ber trapesformige Sinterraum 20 geschieden wird. In der vierten Ratatombe, dicht bei der britten, aber etwas bober als fie gelegen, schließen sich an den im Grundrif ungefähr quadratische Eingangepartie zwei turge parallele Rorribore an.

Für die Hopogäen von S. Gennaro sommen drei Grabarten in Betracht, das Trog-, Rischen- und Seulgrab. Über dem Trog wöldt sich gewöhnlich ein halbstreisserwiger oder 26 nadezu bemiehlischer Bogen, webei die Hinterwand entweder eine gerade oder gebogene Linie bildet. Nur in der Nähe der Lordalle der ersten Katalombe sindet sich eine Spielart, die auch soust sich und zu erwähnen war. Ugl. oden unter V, A, a, 5. hier ist über dem Trog zuerst eine Alische mit senkrechten Seitenwänden und sodann darüber ein slacher Bogen ausgehauen. In den meisten Hillen liegt unter dem Bogen nur ein Trog. Indessen wird zu in der Vorhalle des zweiten Hopogäums und sonst eine Anzahl von Grüften mit drei Trögen, einer hinter dem anderen ausgehöhlt, angetrossen. Ganz vereinzelt kommen noch mehr vor; nur einmal erinnere ich mich suns Tröge gesehen zu haben. Abwechend von der in Rom üblichen Gepflogenheit, aber dersenigen auf Melos und Ställen (vgl. oden unter V, A, b, ß, 1 und 3) entsprechend, sind au und zu die Troggräber in zwei Reiben zu übereinander an den Manden eingelassen. Das Troggrad berricht in den Siken und Kammern sowie in den Alesten und wichtigsten Galerien entschieden vor. Iwar sindet und Rammern sowie in den Alesten und vichtigsten Galerien entschieden vor. Iwar sindet man in diesen auch Rischengsaber, aber ihre oft unregelmäßige Anordnung, die sie wie eingezwängt erschenen last, und ibre häusig flüchtige Aussübrung betunden eine spätere Entsstehungszeit. Faßt man freilich das numerische Berbältnis zwischen Trog- und Rischen- grübern in allen Teilen der Katalomben ins Auge, so ergiebt sich ein Mehr zu Gunsten

ber letteren.

Einige Bemertungen erheischt noch bas Berbaltnis ber Ratalomben bon S. Gen: naro zu einander sowie die Stellung ber Borballen innerhalb ber Anlagen. Soviel ich febe, wird feit Bellermann allgemein bas zweite Sppogaum als ein zweites Stodwert is bes erften und bas vierte als ein zweites Stockwert bes britten angeseben. Aber bei biefer Auffassung bleibt manches rätselhaft. Bunachst vermag ich nicht einzuseben, weshalb man bie britte Rat. burch herrichtung einer neuen Etage vergrößert haben follte, nachbem man fie felbst nur 14 m tief in ben Felsen eingetrieben hatte. Bedurften bie Benüher biefes Spogaums mehr Raum, fo brauchten fie bavielbe nur an feiner Rudfeite ju vertiefen. 60 Indeffen jugegeben, Die betreffenden Chriften batten unnötige Mube und Roften aufwenden wollen ober hatten wegen ber Besitverhaltniffe nicht weiter in die Tiefe geben konnen, fo ergiebt doch auch der örtliche Befund feine Unbaltepunkte für einen urfprunglichen Bufammenfchluß der beiden Koimeterien. Saben fie aber als jelbifftanbige Bange gu gelten, fo macht es ihre geringe Ausbehnung mehr als wahrscheinlich, bag fie nicht Eigen- 56 tum ber großen dr. Gemeinde von Reapel, fondern von Privaten, Familien u. bgl., waren. Für diese meine Meinung spricht auch die Wahrnehmung, bag bie hinteren Bartien ber beiben Grifte in ihrer Architektur eine bedeutende Abnahme bes technischen Bermögens und bes Schonheitsgefühls verraten, eine Mahrnehmung, welche bie in langeren gettlichen Atvifchenraumen erfolgte Benutung ber Spoggen etten burch Framis 60

lien erflarbar macht. Ein Ahnliches wie fur bie beiben fleinen Koimeterien gilt fur bie Auch bier muffen mehrere felbitftanbige Unlagen unterfchieben tverben. In Rom zwang oft die Uberfüllung der Gange, Kammern und Graber eines Stockwerfe und die burch die Besithverhältnisse der Grundstücke über den Ratasomben gebotene Rucksicht, unter 5 bem erften Stodwert ein zweites auszuhöhlen. Bon einer folden Rotlage ift jeboch in ber bon mir an erfter Stelle besprochenen Rat. nichts ju merten. 3m Gegenteil, bier bergichtete man fogar auf die Möglichkeit, die alteren nicht hoben Korribore zu vertiefen, um an den neugewonnenen Manben tweitere Grabftellen einzulaffen, und die jungften Galerien in ber l. Seite burch Rebenwege miteinander ju berbinden, um fo einen großen Beget 10 bon ungefähr 50 m Lange und 20 m Breite fich bienftbar zu machen. Aber auch ben Fall gefest, aus jest nicht mehr erfennbaren Grunden hatten bie Befiter ober Gerfteller ber erften Ratatombe, bevor fie bieje noch vollig ausgebaut, ein neues Stodwert gewunscht, fo mutte man nach Analogie anderer Anlagen erwarten, bag diefes nicht über, sondern unter ber ersten Einge Blat gefunden hatte. Indessen, wenn man auch barüber, als eine 15 Ausnahme von der Regel, hinwegschen wollte, waren noch keineswegs alle Schwierigkeiten gehoben. Befonders mußte es auffallig bleiben, daß man hier, wo es fich lediglich um die Gewinnung eines neuen Stockwerts handelte, eine gang neue Borhalle, und bagu eine mit ungleichem Fußboben, hergestellt hatte. Diese und andere Ratiel verschwinden bei ber Boraussehung, daß die erste und zweite Ratasombe als zwei felbstfiandige Teile gedacht und 20 ausgeführt waren. — Schon eingangs habe ich bemertt, daß die Borhallen von S. Gennaro wegen ihrer Ausbehnung und Zahl einzigartig genannt werden mussen. Hier seiter hinzugestigt, daß man ihre Größe und Zahl kaum begreifen kann, wenn man sie nur als Eingangsräume gelten läßt. Namentlich ift nicht zu verstehen, weshalb das erfte Sprogaum mehrere folde Gingangefale benötigt baben follte. Diefe Unftande werben bei 25 ber Unnahme gehoben, bag bie angeblichen Borballen von Saufe aus ifolierte Grablammern waren. Für ben mittleren Gaal ber erften Ratatombe bat bereits B. Soulge nach gewiesen, bag er und ein Stud bes baran anschließenben großeren Sauptganges jusammengehören. Aber ich möchte noch weiter geben mit ber Bermutung, bag biefer Saal anfangs für fich allein bestand und erft etwas fpater eine Erweiterung an feiner Rudfeite 20 erfuhr. hierzu veranlaßt mich befonders der Kontraft zwischen ber Größe und bem Freiten schmud bes Saales und seiner sonstigen Lecre sowie der gewaltige Unterschied zwischen bem Saale und der ersten Erweiterung hinsichtlich der Ausdehnung. Sollten in dem großen Gemach nicht ursprünglich auch Sartophage gestanden haben wie in dem ungesahr gleich zeitigen Bestibulum der Flavier in der Domitillakatakombe? Allerdings mußten sie fre ab und nicht in Nischen sich erhoben haben, wozu es indessen an Parallelen z. B. Sprien, Sizilien und Rom nicht fehlt. Bgl. oben unter V, A, a, 3; b, \beta, 1 und bernach unter \gamma, 1. De Ross, Bull. 1880, 36 sq. 39. 48. Will biese Bermutung naturgemaß. weil beutzutage Reste von Gartophagen nicht mehr in bem Gemach angutreffen fint, nur als Bermutung gewertet werben, so wird gegen die Annahme, auch ber später zur Kirche 40 umgewandelte große Raum rechts von ber erften Katatombe fei eine Grabfammer geweien, taum etwas eingewendet werden lonnen. Denn er umichließt noch jest Graber. Gine utsprünglich selbstiftanbiges Grabgemach erfenne ich weiterbin in ber Vorballe ber zweiten Ratalombe, beffen Entwidelungsgeschichte eine abnliche gewesen zu sein scheint wie bie bet Hauptsaals im ersten Hypogaum. Denn auch hier wurde an der Ruckeite des Raumes 48 ein kurger Korridor eingefugt. Daß die Halle selbst aber für Gradzwecke bestimmt war, zeigen die in doppelter Reihe an den Wänden angeordneten Troggraber. Mit der Annahme, daß bie Berraume bon G. Gennaro von Saufe aus Grabfammern waren, lagt fic Neapel in ben Rahmen bes Bilbes von der Entwidelungsgeschichte bes Grabwesens im Abendland unschwer einfügen: aus ber gamilienbegrabnisstatte wuchs ber Gemeinbefriedbof so heraus. Indessen kam es nicht überall und immer dazu, wie die vielen kleinen Keime-terien auf Sizilien und nach m. M. auch die zwei kleinen Hppogäen von S. Gennav beweifen. Mit Recht hat B. Schulte gegenüber Scherillo und Bellermann ben chriftl. Urfprung

Mit Recht hat B. Schulze gegenüber Scherillo und Bellermann den chriftl. Ursprung aller Teile der Katasomben von S. Gennaro verteidigt. Was dei dem letzteren besonders Gegenstand des Anstosies war, die großartige Anlage, ist freilich so verug ureigene Erstwamp neapeler Christen, wie die Herstellung von unterirdischen Grüften im Tufficsim Fruher und neuerdings sind manche heidnische Hoppogäen in Neapel entdeckt worden. Beldie Fusionantiellung dei Ferdinando Colonna, Scoperte di antichità in Napoli etc., Napoli 1898. Von den hier verössentlichten Funden greise ich nur die p. 1665sq an 179 sq., von Mickele Ruggiero, Degli scavi di antichità nelle province di Terraserma.

Napoli 1888, p. 10 sqq., unb 3. M. Galante, Atti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti vol. 17 parte I n. 3, Napoli 1896, beiprodenen becaus. Gie tonnen mit ben Salen von S. Gennaro in mehr als einer Sinfict jufammengehalten werben, jo wegen ibrer Ausbehnung, beispielsweise in einer Grabfammer 6,9 m gange und 3,85 m Breite, fobann wegen ihrer Bemalung, weiter aber auch wegen ihrer Gruppierung. 6 Sind bod mehrere faglartige Rammern fo bicht nebeneinander ausgehöhlt, bag fie nur burch Scheibemanbe boneinander getrennt werben, eine Gigentumlichfeit, Die unmittelbar an die brei Sale an der Spipe ber erften driftl. Ratufombe von G. Gennaro erinnert. Auf die Bermandtichaft zwischen heidnischen und driftlichen Spogaen in Reapel wies gelegentlich auch Schulpe bin. Bgl. Ratatonben S. 307. — Außer ben altesten driftl. 10

Sprogaen Campaniens erwähne ich noch ein jungeres zu 5. Castellamare. Bgl. oben unter III, A, k. 2. Die nach St. Blasius benannte Ratatombe in Caftellamare befitt binter einem quabratifchen Gingangeraum eine nabezu 20 m lange und burdichmittlich 3 m breite Saubiftrage mit Arcofolien. Bon ihr ihreigen links brei Seitenwege ab. Un ihrem Ende ift ein faalartiges Welag geschaffen, bas ben 15 Musgangebunkt von Galerien bilbet. Die Weitraumigkeit ber bis jest ausgegrabenen Teile bes Sppogaums laßt einen Bergleich mit ben Roimeterien von E. Gennaro und barum auch die Unnahme feiner Berftellung burch Chriften ju, wahrend nichts fur die Meinung Milantes, ber in ber Unlage einen beibnischen Tempel erfennen wollte, fpricht. Gigentunlich find die in Ranmern ju Caftellamare und Sorrento hergeftellten Leichen- 20 ftellen. Gie wurden in mehreren Reiben überemanber fo angeordnet, daß fie Bienenwaben abneln, eine Form, die in ben alteren Ratalomben fehlt. Db fie freilich erft von ben Chriften in Caftellamare und Sorrento ersunden ift, vermag ich nicht ju fagen.

y) Mittelitalien.

1. Nom. Bgl. oben unter III, A, 1, 4. Trop der ungeheuren Ausdehnung 25 der driftlichen Roma sotteranen liegt doch namentlich danl der nicht genug zu rühmenden Forscherthätigkeit de Rossis und seines Bruders Michele Stejano das Bild von ihren Ansangen und ihrem Wachstum, von ihrer Anlage und Architektur u. f. w. fo erkennbar vor Augen wie nur bei wenigen anderen Ratatomben außerhalb Roms. Die Entstehungsgeschichte ber gewaltigen Refropolen vor den Thoren ber 30 Stadt Rom ift, joweit die altesten Roimeterien in Betracht tommen, teine andere ale bei ben fruheften driftlichen Begrabnisstätten überhaupt. Gie hebt mit ber Familiengruft an. 3m 1. und 2. Jahrhundert, aber auch noch später legten in größerer ober geringerer Entfernung bon ben Stadtmauern einzelne Chriften für fich und andere ihnen nabe stehende Bersonen Begrabnisstatten an. Dies beweisen mehrere Inschriften und 36 die noch vorhandenen Grufte selbst. Hatten die beidnischen Romer laut Inschriften in ungabligen Gallen für fich, ihre Angehorigen, ihre Freigelaffenen und beren Rach: tommen Grabanlagen herrichten laffen, fo befagen zwei Inschriften, von benen die erfte mehr wie wahrscheinlich, die andere sicher driftlich ift, bag ber Eigentumer einer Be-grabnisstätte diese bestimmte auch für seine Freigelassenen und beren Nachkommen, soweit 40 fie zu seiner Religion gehörten (libertis libertabusque posterisque eorum at [fo!] religionem pertinentes meam), und daß M. Antonius Restitutus secit ypogeu [so!] sibi et suis sidentibus in Domino. Lgl. de Ross, Bull. 1865 p. 54. Roma sott. I p. 109. CIL VI n. 10412. Durch ihre Anlage und Architestur u. s. w. geben sich als Familienbegrabnisftatten zu ertennen u. a. die Arppten ber St. Lucina in ber Callift 46 tatatombe, bei benen auch bie Dage bes jugeborigen Grundftude ebenjo wie bei ben benach: barten beibnischen Privatgrabern bestimmt werden konnen, nämlich 100 romische Jug an ber Borberfeite (in fronte) und 230 in ber Tiefe (in agro), die fog, spelunca magna in der Pratextattat., das Bestibulum der Flavier in der Domitillafat. und die Gruft ber Acilii Glabriones in ber Priscillatat., allejamt Anlagen, Die im 1. ober 2. Jahrh. so entstanden find. Bon jungeren Begrabnisplagen, Die wegen ihrer geringen Ausbehnung nur von einer Familie ober bgl. benutt worden fein tonnten, ift eine aus drei Troggrabern (Arcofolien) bestehende Grabtammer in der Rabe der Scipionengraber bereits erwähnt worden. Bgl. oben unter IV, 7. Erbeben diese monumentalen Beugen über allen Breifel, daß die Chriften auch in Rom mit ben Anfangen ihres Grabwelens nichts 55 Neues schufen, so ist boch bamit noch nicht ohne weiters entschieden, daß fie die Duster für die Gestaltung ihrer ersten Koimeterien von ihren heibnischen Mitburgern entlehnten. Denn in Rom gab es befanntlich auch viele Juden, und in ber bortigen alteften dr. Gemeinde mußte man Judendriften vorausjegen, felbst wenn ber Romerbrief und bie hebr. Grabidrift eines Schephael in der Callistat. (vgl. de Roifi, Roma sott. III p. 386) w

nicht vorbanden waren. Sauptfächlich fällt aber in die Bagichale, bag bie romifche Juben-Schaft ebenfalls ihre Toten in Ratatomben beifente, und dies offenbar, weil fie ja in großer Rabl bereits por Chrifti Geburt in ber Welthauptftabt bertreten war, ichon bor ben Chriften. Leider ift bas alteste jubische Hopogaum am Collerosato, bas wahrscheinlich noch aus 5 bem 1, dr. Jahrh ftammte, vielleicht auch noch alter war und bas wegen biefes feines Alters

für die Aufbellung ber Unfange bes dr. Brabwefens von augerorbentlichem Wert ware, wieder verschollen, ehe es genau durchforscht war. Bgl. Bosio, Roma sotteranea p. 141 sqq. Go ift man benn auf bie jungeren jubifchen Sypogaen, will man Bergleiche ans stellen, angewiesen, auf je eines in ber vigna Randanini und in ber vigna Cimarra, 10 bie feit 1862 und 1867 befannt find, und eines, bas ich im Jahre 1885 an ber via Appia

Pignatelli entdedte. Bgl. barüber vorläufig Raffaele Garrucci, Cimitero degli antichi Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma 1862; id., Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma 1865, p. 150-192. be Roffi, Bull. 1867 p. 3. 16. Mittheilungen bee Archaelogischen Inftitute, Rom. Abth.

15 Bb I, 1886, G. 49-56. Muffen hier wenigstens einige von den Intunabeln der driftlichen Sepulfralanlagen Rome furz besprochen und auf ihre Abhangigfeit von nichteriftlichen Borbilbern geprüft werben, fo mable ich als die charafteriftischften bie beiben vorbin an letter Stelle erwähnten aus. Bgl. be Rossi, Bull. 1865 p. 36 sqq. 1886 p. 136 sqq. 1888 9 p. 16 sqq. 20 103 sqq. Diese fallen in mehr als einer Beziehung aus bem Rahmen ber spateren romp

schen Katakombenarchitektur heraus. Zunächt ist auf ihre für römische Berbaltnisse be-beutende Weitraumigleit hinzuweisen. Die Begräbnisstätte ber Acilii Glabriones um feblieft neben 2 m breiten Galerien fogar ben größten Grabraum, ber bieber in ben romischen Ratasomben angetroffen wurde. Denn er mißt 8 m Länge und 4 m Breite.

25 Weiter find an ben Banben in ben beiben Sypogaen breite Nifchen eingelaffen, Die bis auf ben Aufboben herabreichen und in benen ursprünglich Sartophage ftanben. Soweit Refte bon folden erhalten find, erkennt man, bag fie aus Stein ausgehauen und mit nicht spezifisch driftlichen Darftellungen an ihren Augenseiten geschmucht waren. Steinsartophage mit Bilbiverk indifferenter Natur waren offenbar auch an ben Banden zwischen ben

20 Nischen aufgestellt, und dies namentlich im Lestibulum ber Flavier in der Domittellalatafombe. Darauf weisen viele Fragmentenfunde bin. Außerdem tam bier eine Angabl bon ben sonst in ben dr. Sypogaen sparlich vertretenen Thonfargen jum Borfchein, Die, gum Teil gwei übereinander, im Sugboden eingelaffen waren. Bgl. be Roff, Roma sott. III p. 395 sq. Mit ber Berwendung von Sartophagen berühren fich die in Rebe

35 ftebenben Anlagen auch mit anderen alteften Teilen ber romifchen Ratalomben. Deshalb barf man ben Sarg als bie bei ben romischen Chriften querft gebrauchliche Grabform be zeichnen. Egl. be Roffe, Roma sott. I p. 343. III p. 440 sqq. Bull. 1879 p. 158 1880 p. 36 sq. 39. 48. 1884,5 p. 70. 1888 9 p. 9 sq. 72. Mit biefer Art von Leichen

bett waren ben Chriften die Beiben vorangegangen, wie die Grabstatten beispielsweife an 40 ber Via Latina erschen laffen. Bgl. be Roffi, Bull. 1865 p. 37. Freilich werben auch in ben jungeren jubifden Ratalomben einzelne Garlophage angetroffen. Bgl. Garrucci, Cimitero p. 12. Legt man jedoch auf ben Rijdenbau in Domitilla und Briscilla Gewick. so tenne ich keine Gegenstude bazu in jubischen, wohl aber in heidnischen Sppogaen. Daba kommen weniger die Scipionengraber in Betracht als biejenigen ber Nasonen. Den

45 bort find die Nischen für die Gartophage unregelmaßig und mehr höhlenartig, bier dagegen regelmäßig gestaltet. Außerdem war die Nafonengruft ausgemalt. Bal. Bietro Ganti Bartol und Gio. Bietro Bellori, Le pitture antiche del sepolero de Nasonii, Roma 1080, tav. II sqq. Benn die Beite der Raume, die Rischenbauten mit ihren Sarkophagen und me Malereien in folden Anlagen ben Schluft faum aufzuhalten vermögen, bag fie die Dlufter für

50 bie abnlichen Bilbungen in den beiben genannten driftlichen Familiengruften abgegebm baben, fo find auch Die Borbilber fur Die nischenlofen atteften dr. Grabfammern und ibre Ausstattung mit Sarkophagen und Malereien in beidnischen Privatgruften Rome und nicht in ben bortigen jubifchen Sppoggen ju fuchen. Berichtet boch Bofio ausbrud lich von ber altesten judischen Katalombe, daß er in ihr, tropbem sie einen ziemlichen

56 Unisang hatte, nur givei und bagu gang fleine Grabfammern gefunden babe. Weiter hebt er herbor, bag er barin feine Spur von Dlarmor, somit auch feine von Marmor farfophagen, und von Malereien angetroffen habe. Ugl. Roma sotteranea p. 148. Co muß man benn annehmen, bag die fruheften Anfange bes driftlichen Grabwefens in Rom außerhalb ber Einflußsphäre ber jubischen Sepulfralarchiteltur entstanden find. 300 so bessen barf man bod nicht alle und jebe jubische Einwirfung auf Die erfte Bbase ber Ent

widelungegeschichte bes dr. Ratatombenbaus ableugnen wollen. Ich bente babei an einige Brufte, ju benen Parallelen m. 28. bisber nicht in beibnifden Bruften Roms bemertt wurden. Das erfte liegt in einer furzen Galerie binter ber erwahnten Nijchenanlage ber Domitillatatatombe und besteht aus einer 4 gm großen, aber niedrigen Rammer, die zur Rechten nur ein Troggrab mit einer Bant bavor befitt. Merkwürdiger noch als die form bes s Anneren ift bie bes Bugange, ber aus einer über bem Jugboben gelegenen engen Diffnung besteht. Erinnert jene am meisten an palastinensische (val. oben unter V. A. a. 1), so diefe an palaftinenfifche Sypogaen und die Schiebgraber in ber judifden Randamini-Rat. Bgl. be Roffi, Bull. 1865 p. 38 sq. Dit ben letteren auf völlig gleiche Stufe ju ftellen ift ein weiteres Grab in dem Erbbegrabnis ber Acilii Glabriones, bas wie fie der Lange 10 nach in dem Felsen eingehauen ist. Lgl. de Ross, Bull. 1888 89 p. 107. Als drittes Beispiel kann eine Kammer in der Agneskatolombe genannt werden, die nur ein einziges Troggrab, und zwar an der Ruckeite, darbietet und deren Zugang mittels eines großen Steins verschlossen war. Ugl. Armellini, Cimitero di S. Agnesse p. 87 sqq. Nichts bedeuten für die Entscheidung der Frage nach der Abhängisteit der frühesten römischen is Roimeterien die in ihnen am häufigften vortommenden Grabformen, bas Mifchen- und Troggrab (Arcofolium). Denn biefe begegnen in heibnischen und judischen Sphogaen Rome und Latiums. Bgl. de Holfi, Roma sott. I p. 87 sq. Bofio, Roma sott. p. 142 sq. Rebenfalls wurden aber beibe Formen nicht erft von ben Chriften erfunden, fondern existierten schon in ber vorcht. Beit. Lgl. Garrucci, Cimitero p. 13 sq. be Hossi, Roma 20 Bott. I. c. Bull. 1874 p. 117. Damit wird auch bie in neuefter Zeit noch mandmal geaußerte Deinung, die Arcofolien feien eine Hachbildung ber hemicoflifch überwölbten Co-

lumbariennischen, binfallig.

Mit ber Erweiterung ber Familiengrufte ju Gemeinbefriebhofen (vgl. oben unter IV, 3) erhielt bas Bild ber cht. Roma sotteranea in Unlage, Architeftur und Grabformen sein 26 charafteristisches Aussehen, scheinbar ein Labhrinth ober gar einen Wirrwar barstellend, aber bei naberem Zusehen viel durchsichtiger, einsacher und einheitlicher gehalten als bei manchen größeren außerromischen Sypogaen. Da die Umgebung der ewigen Stadt in der hauptsache aus niedrigen Sugeln und ebenen Flachen besteht, so wurde der Ratatombenbau gewöhnlich nicht von der Seite des Terrains, sondern von der Oberflache aus so in Angriff genommen. Dan tiefte gegebenenfalls in fdrager Nichtung einen Schacht in bem Boden ein und versah ihn mit Treppenstusen, die gewöhnlich mit Ziegel- oder Marmor-platten abgedecht wurden. Nachdem der Abstieg die entsprechende Tiese erhalten, durchfcnittlich 6 m, erfolgte in wagrechter Richtung bie herstellung einer Sauptftraße und, mit ihr ungefähr parallel, bon Rebenftragen, die untereinander burch quer laufende Gange as verbunden wurden. Auf diese Beise entstand ein formliches Nep. Gewöhnlich bilden die einzelnen Straßen ober Bange ziemlich gerade, selten gebogene Linien. Wie in bieser Form nicht etwa das Erzebnis des Zusalls, sondern architektonischer Erwägungen von seiten der Erbauer vorliegt, für die die Brazis immer mehr Lehrmensterin werden mußte, fo verraten auch die fpigen und ftumpfen Winkel, die für die Berbindungen ber längs und so quer laufenden Galerieen gewählt wurden, die Absichten ber Erbauer. Gie wollten damit bem gangen Gefüge größere Saltbarteit verleihen. Die Gange ichließen oben gang ober beinahe geradlinig, im flachen Bogen, gelegentlich auch fattelbachformig ab. Ihre Breite übersteigt in der Zeit der Gemeindefriedhofe nur selten U,8 m. Heutzutage werden die Galerien gewöhnlich eunseuli genannt, eine Bezeichnung, die nicht durch Inschriften bezeugt ist. Dagegen erscheint auf selchen erypta, was in erster Linie auf die Gange und erst in zweiter auf die Grabsammern zu beziehen ist. Lgl. de Ross, Roma sott. III p. 424 sq. An ben Banden, seltener am Jugboden, erhielten Die Leichenstellen ihren Plat. Be nach Bedarf wurden außerbem an ben Geiten ber Bange, am Ende biefer, auch an ben Arcugungspunkten gweier Galerien Thureingange mit gerabem ober curviertem so Abschluß eingehauen und dahinter eine ober mehrere Kammern (eubicula) hergestellt. Der Grundriß berfelben ift in ben meisten Fällen ein Trapez, bas aber von einem Quadrat ober Rechted nur wenig fich unterscheibet, feltener ein Polygon, Areis ober halbfreis. Die Dede ift in ben bieredigen Cubicula in der Regel gerade ober fast gerade, nach Art einer flachen Tonne (a botte) ober eines Kreuzgewöldes, in volygonalen und runden Kammern nach so Art einer Ruppel gestaltet. Bgl. bes. die Beispiele bei Warchi, Monumenti delle arti cristiane und de Rossi, Roma sott. Im Gegensat zu den ältesten Teilen der römischen Katasomben besitzen die jüngeren gewöhnlich nur Kammern von geringer Ausdehnung. Wanche sind sogar nur 4 gm groß. Östers wurde hinter oder neben dem ersten Gelaß noch ein zweites, gelegentlich auch ein brittes hergerichtet. Gine folche Doppelfammer beift 60

auf einer Inschrift cubiculum duplex. Bgl. be Ross III p. 44 sqq. 425. - Die in Rom verwendeten Grabformen find im wefentlichen dieselben, die für Reapel zu er-wähnen waren, abgesehen von dem Troggrab mit geradliniger Nijche. Freilich ist bas numerische Berhältnis an beiben Orten ein verschiebenes. In Rom überwiegen bie Nischen-5 graber nicht nur im allgemeinen, sondern auch in den alteren Teilen ber Ratasomben. In ber ersten Zeit sind die Rijchen breit, hoch und tief, spater der Größe und Form ber barin bestatteten Leichen moglichst angepaßt, so daß febr häufig ber Blat für Ropf und Rumpf hoher und breiter ift als der für die Fuge. Durch Bertiefung ber Rifden wurde Raum für mehrere Tote geschaffen. Inschriften gebenken solcher Formen mit den 10 Ausbruden locus, locus bisomus u. f. w. Dagegen ift ihnen bie moberne Bezeichnung loculus für das Nischengrab fremd. Bgl. u. a. de Ross, Roma sott. III p. 411 sqq. Bull. 1884/85 p. 151. Die Troggrüber sind gewöhnlich mit einem gang ober nabegu hemichelischen Bogen überbacht. Galt es, zwei Leichen in einer folden Bruft beiguseben, fo wurde an ber Hüdfeite bes Trogs noch ein Hohlraum nach Urt eines Nischengrabes 16 herausgearbeitet, ober ber Bogen nicht in die Tiefe geführt und unter ihm ein zweiter Trog ausgehöhlt. Auch schnitt man Loculi, namentlich für Kinder, in der Einette des Bogens und in diesem selbst ein. Dagegen kam es in Rom nicht zu Ausgestaltungen der Troggräber, die für Sizilien und Unteritalien zu erwähnen waren, 10 und mehr Leichenftellen hintereinander unter einem und demselben Tonnengewölbe. Das Troggrad ift be-20 fonders gablreich in den Cubicula vertreten. Diese Lage und ber Umftand, daß feine Berftellung größere Mübe und Roften verurfachte als bie bes Nijdengrabes, laffen ertennen, daß es in der Regel die Gruft fur die Angesehenen und Wohlhabenden innerhalb ber Gemeinde war. Der Rame für bas Troggrab mit halbfreisformiger Dede findet fich wiederholt auf Inschriften, arcosolium, arcusolium, arcisolius u. bal. Bal. be Roffi, 25 Roma sott. III p. 419 sq. Konstruktiv betrachtet, steht in der Ditte zwischen dem 20= culus und Arcofolium ber jog. loculus a mensa. Mit biefen teilt er bie Form bes Leichenbette und ben horizontalen Berfcbluß (mensa), mit jenem die Form ber über bem Totenlager ausgehauenen rechtectigen Nische. Da die alte Bezeichnung für diese auch in Totenlager ausgehauenen rechtectigen Nische. Da die alte Bezeichnung für diese auch in Sizilien nachgewiesene Mischiorm (vgl. oben unter V, A, b,  $\beta$ , 1) nicht bekannt ist, so so hat de Nossi dassie den erwähnten Ausbruck vorgeschlagen. Bgl. l. c. p. 418 sq. Weiter ist als Grabart das Senkgrab zu erwähnen, das jedoch in den römischen Hoppogen seltener angetroffen wird als in Süditalien and auf Sizilien. Dazu dursten die meisten derartigen Gräber in Rom zu einer Zeit entstanden sein, wo die Wande der Walteren und Kannnern hereits mit Leichenstellen sehr heiert maren. Der Nordelling der Galerien und Rammern bereits mit Leichenstellen fehr befest waren. Der Berichluß ber as Centgraber wurde burch borigontal gelegte ober burch in ber Urt eines boppeljeitigen Dadies geftellte Platten bewirft. Gelftverftanblich befagen bie romifchen Ratatomben auch Sartophage, in ber Regel aus Marmor, selten auch aus Travertin u. bgl. gesertigt. Thonjarge trifft man, wie icon erwähnt, nur gelegentlich. Gie ftammen aus ber alleralteften Zeit ber Roimeterien. Aufgestellt wurden die Steinfärge in ben fpateren Sabrhunderten meiftene in 40 ben Cubicula und Galerien, wohl auch an ben Seiten von Treppen. Lgl. die eingebenben Erorterungen be Hoffis, ber auch die auf ben Garfopbagen bargeftellten Gegenstanbe bespricht, Roma sott. III p. 440sqq. - Um den dunkeln Gangen und Kammern Luft und Licht juguführen, berband man ihre Deden mit ber Erdoberflache burch Schachte, auf Inschriften luminaria genannt. Egl. de Rossi, Roma sott. III p. 122 sqq. Unten to im Querschnitt rechtedig, rund und dgl. gehalten, verzüngen sie sich nach oben, is daß sie an Trichter erinnern. Egl. die Beispiele bei Marchi, l. c. und de Rossi, Roma sott. Richt zu verwechseln mit diesen Lust: und Lichtgaden sind die den Einsassungen von Brunnen abnlichen Schachte, Die, wie entsprechende Borrichtungen erfennen laffen, von ben Fossoren jum Auf- und Absteigen benutt, und durch welche die in den Sppognen überfluffig 50 gewordenen Erd: und Schuttmaffen an die Oberflache geschafft wurden. - Waren Die fure Erfte bergeftellten Manbiladen einer Ratatombe mit Grabern wollig bedecht, fo beschafften die Fossoren badurch neuen Raum, daß sie durch Ausbeben bes Tufffelfens die Coble ber Bange und Rammern tiefer legten. Damit wurde an ben Ceiten Blas jur Unlage bon neuen Grüften gewonnen. Freilich fonnte Diefes Berfahren nicht ine Unend 56 liche fortgefest werben. Denn mit ber Bertiefung ber Bange und Rammern wuche auch bie Befahr bes Bufammenbruche ber Wanbe und bes Absturges ber Dede. Go balf man fich mit der Schaffung eines neuen Stodwerts. Bu diefem Zwed wurde ein neuer Schacht mit Treppenftusen ausgehauen, gelegentlich auch eine Galerie in schräger Linie nach unten geführt und in entsprechender Tiefe die Aushohlung von Haupt- und Nebenwegen und so Kammern und Grabern ins Wert gesetht. Diefer Projes tonnte noch mehrmals wieder

865a

bolt werben. Auf biefe Weise entstanden in ber Callist: und Domitillatatatombe nach und nach funf Anlagen auf verschiedenem Riveau, von denen die unterfte in jenem Sypogaum mit ihrem Bugboben mehr als 25 m unter ber Erboberfläche liegt. In ber Regel wurden allerdings nur zwei bis brei Stodwerte hergestellt. — Dit ber voranstehenden beschreibenben Darstellung ber dr. Roma sotteranea find nur die allgemeinen Buge bes 6 Bildes gezeichnet. Außer Diefen gewahrt ein icharfes Auge in jeder Ratatombe noch charafteriftische Eigentümlichkeiten in Sulle und Gulle. Denn, genau betrachtet, ift tein romtiches Subogaum einem anderen vollig gleich, felbst wo es fich um gleichzeitige Schöpfungen handelt. Um wenigstens einige Andeutungen ju geben, bemerte ich, bag bas Coemeterium Thrasonis on ber Via Salaria on Grabfammern febr arm ift, wahrend to umgefehrt bas lieine Spoggum ber Thecla an ber Via Ostionsis viele Cubicula befigt, bagu von einer Ausbebnung, Die für romifche Berbaltniffe ungewöhnlich ift. Bal RIE 1889 S. 252. Meiftens ichließen Die Deden ber Balerien gerab- ober bogenlinig ab, bagegen in der Katalombe des Betrus und Marcellinus sattelbachformig. Bielleicht am meisten weicht von dem remischen Durchschnittsbild das Coemeterium Ostrianum ab. 15 Sier allein begegnen maffibe Bante und Geffel. Bgl. oben unter IV, 7. Sier finden fich weiter Troggraber mit ungewohnlich hoben rechtedigen Rifchen und terraffenformig angeordnete Grufte u. f. w. Ugl. Marchi, l. c. t. 28. 25. Zu ben beiben zuleht genannten Formen wgl. die Gegenstude in Palaftina und Sizilien, Dit. und Nachrichten bes DBU 1898

S. 40 Abb. 4. Führer, Forschungen S. 21. Ein flüchtiger Blid auf die Anlage, Architektur und Grabformen der rom. Katakomben einerseits und den Grund- und Aufriß der dortigen antiken Steinbrüche andererseits genügt, um zu erkennen, wie völlig versehlt bie noch im vorigen Jahrhundert verbreitete Ansicht war, daß die Christen zu Rom ihre Koimeterien in den nicht mehr benützten Steinbruchen angelegt hätten. Denn beibe verhalten sich zu einander wie etwa das 25 Robrennetz einer Wafferleitung zu Maulwurfsgangen. In ben Katatomben waltete bie Sand technisch geschulter Fossoren, um Runftwerke zu bereiten, in den Steinbriichen bie Fauft gewöhnlicher Arbeiter, um bem Gelfen möglichft viele Baufteine abzugewinnen. Auf eine weitere Biderlegung der alten Annahme fich heutzutage einlaffen, biege offene Thuren einrennen. Seinen Todesstoß erhielt bas Jahrhunderte lang herrschende Borurteil 20 burch die genauen Untersuchungen, die Marchi und die Gebrüber de Rossi binsichtlich der für Die rom. Katalomben gewählten Gelfenart anftellten. Dabei ergab fich, bag bie Schopfer ber Sppogaen von ber tufa litoide, bem harten vultanischen Erzeugnis, aus bem bie Steine fur Baugwede genommen wurden, gang absahen und in der Regel die weichere tufa granulare, und in einigen wenigen Fallen, wie bei den Ratasomben St. Priscilla 35 und St. Hermes, das noch weichere Gebilde, aus dem die pozzolana (Mörtelerde) gewonnen wurde, wählten. - Bon ber ungeheuren Ausdehnung ber altehr. Totenftabte Rome geben bie Berechnungen Michele Stefano be Roffis und Marchis einen ungefahren Begriff. Jener Schatte Die Lange ber Katatombengange, in einer Linie aneinander gereiht, auf 876, Diefer fogar auf 1200 Rilometer. Die Bahl ber barin beerdigten Berfonen 40 wird auf 31,-6 Millionen veranschlagt. Leiber hat man früher die Ratatembenstatiftit arg bernachläffigt, woraus fich die großen Schwanfungen auch in biefen Schabungen erklaren. Ein gelungener Berfuch jur Gewinnung ficherer Zahlen liegt in Armellinis Il eimitero di S. Agnese vor, wonach diese Katasombe einen Flächenraum von 16,475 qm einnimmt und 5753 Graber, barunter 1569 für Rinder, umfchlieft. Bgl. 45 p. 360.

2. Die weitere Umgebung von Rom und Etrurien. Bgl. oben unter III, A, I, 4, B und 5. Bon ben Christengemeinden in ben Dorfern und fleinen Stadten um Rom und in Etrurien wird man nicht erwarten wollen, daß sie so ausgedehnte Katalomben wie die Welthauptstadt besaßen. Dagegen berechtigen die nicht zu großen Entsernungen so zwischen der etwigen Stadt und den etrurischen Bezirken zu der Erwartung, daß die dortegen Sppogaen den comischen ahnlicher sind als etwa den sigilischen. Und in der That trifft biefes ju. Wie die stadtromischen, fo find auch die suburbicarischen und etrurischen unterirbifden Begrabnisstätten Galerien und Rammern, befest mit Trog-, Nijden: und Sentgrabern und Sartophagen. Das am meisten in die Augen fallenbe Unterfebeibungsmerknal 65 amischen ben beiben Gruppen besteht im Berichtuf ber Leichenstellen. Außerbem besitt allerbings jebes ber außerrömischen Koimeterien noch feine befonderen Eigentumlichfeiten, die hauptfächlich das Zahlenverhaltnis zwischen Horriboren und Cubicula und zwischen den einzelnen Grabformen betreffen. Um mit ber furgen Beschreibung eines im herzen bon Etrurien gelegenen Sphogaums ju beginnen, fo ift die nachweislich im 4. u. 5. Jahrhundert 80

benütte Begrabnisstätte ber St. Chriftina ju Bolfena im Tufffelfen angelegt. Ihr Kern wurde icon im Altertum infolge eines Kirchenbaues über bem Grab ber genannten Beis ligen gerftort. Da aber ber Fußboben biefes Gebäudes oberhalb ber Cohle ber Ratatombe bergestellt ward, fo lägt sich ber Grundplan ber abgetragenen Teile noch einiger= s maßen erfennen. Sinter ber Apfie ber Rirche liegt ber hauptgang bes Sppogaums, ber nach und nach eine Sobe von 7 m und an Leichenftellen 11 Reiben Loculi übereinander erhielt. Urfprünglich 1,5 -2 m breit, wurde später fein Aufboden behufs Gewinnung neuer Manbflachen für Graber ausgehoben. Dabei entfernte man fich freilich bon ber ans fänglichen Breite fo febr, bag fur ben neuen Boben an manden Stellen nur 0,5 m 10 übrig blieb. Bon bem Sauptkorribor find links und rechts Nebengange abgezweigt, Die felbit wieber ben Bugang ju Rammern erichließen. Wabrend an ber rechten Geite ber Rirche ebenfalls Gange ausgeböhlt fint, liegen an ber linfen brei miteinanber berbundene Rammern. Die erfte befitt an ben Banben brei Arcofolien und am Jugboden eine großere Rabl Genfgraber. Bon ben beiben gibrigen enthalt bie eine feine Graber, Die andere nur Gent-16 graber. Stevenson fand unter ben gablreichen Rifchengrabern ber Ratatombe fein mit Steinplatten geschloffenes. Freilich ware es moglich, bag bie eine und andere im Schutt und sonst zum Vorschein gekommene Inschrifttasel aus Marmor ursprünglich als Verschlukmittel von Nischen biente. Um so häufiger wurden jedoch in den Loculiöffnungen meist ganz mit Mörtel überkleidete Ziegelplatten gefunden. Sie trugen auch die entweder ausgemalten 20 oder eingeripten ober aber auf besonderen kleinen Steintaseln eingegrabenen Grabschriften. Die nach ben Beiligen Muftiela und Ratharina benannten Ratafomben von Chiufi find mäßig groß. In ihrer Architeftur ericheinen gerade und gebogene ichmale Galerien, Die lange und quer gieben und an ihren Schnittpunften öftere fpipe und ftumpfe, als rechte Winkel bilben. Im Mittelpunkt beiber liegt ein fpater ju gottesbienftlichen 3weden 26 bergerichteter Raum und baneben im Suppagaum ber Mustiola noch eine große rechtedige Grabtammer mit halbfreisformigem Abichluß an ber Rudfeite. Im Gegenfat ju Bolfena und bei Soriano gewahrt man in Chiuft viele Leichenftellen mit Bogenwelbung und von großen Dimenfionen, so daß in einem Grabe mehrere Leichen untergebracht werden konnten, während die Loculi feltener sind. In einigen Korriboren ist ber Fußboden mit Senk-30 grabern bedeckt. Als Berichlugmaterial herricht Ziegel und Kalfmörtel bor. Die Grabfcriften auf Stein wurden mit Mortel ober Gaten an den Grabern befestigt, Die aufgemalten und eingeritten auf bem Stud felbst angebracht. - Die Ratglombe bes St. Gutvchius liegt in einiger Entfernung von Soriano neben einer etrustischen Retropole und ift gleich biefer im Tufffelfen eingelaffen. Gie bestand urfpringlich nur aus Galerien und as Grabfammern, erlitt aber nach bem Jahre 359 basselbe Miggeschied wie ihre Schwefter ju Boljena. Die wichtigften Gange und Cubicula wurden befeitigt, um einem faalartigen Raum ju Ehren bes Guthdius Blat ju maden. Uon biefer Reuanlage aus höhlten bie fpateren Benuter bes Sppogaume in fubbftlicher Richtung eine rund 15 gm große Grabtammer und in nordwestlicher eine ungefahr 11 m lange und breite Grabtammer aus, von welch letterer 40 treiterhin ein nordoftlich gerichtetes 11 m langes und 2,2 m breites Grabgelaß abgezweigt ward. Außer biefen Gemächern find gegenwärtig noch binter bem Airchenraum zwei schmale Rorribore, bon benen ber langfte ungefahr 16 m mißt, und zwischen beiben eine 6 m lange Duergalerie erhalten. Das Sppogaum in feinem jegigen Buftand enthalt nur einige wenige Arcofolien, barunter ein an seiner Ruckseite apsisahnlich geschloffenes. 26 Diesen waren jedenkalls schon ursprünglich die Rischengraber an Zahl weit überlegen, die in 3 bis 5 Reihen übereinander teils aus bem Tuff gemeißelt, teils aus Plauerwerf bergestellt und an ihren Offnungen haufiger mit Ziegelplatten als mit aufgemauerten Banben geschloffen wurden. Wo man Blatten vertvendete, übergog man fie wie die angrengenden Tuffpartien mit einer Mortelicicht. In berichiebenen Teilen ber Katatombe tamen am Guis 50 boben Sentgraber jum Boricein, barunter auch breite für mehr als eine Leiche berechnete. Die ichmalen bebectten bie Berfteller mit Ziegelplatten und Erbe barüber, Die breiten mit einer Schicht von Ralf und fleinen Steinen. 3m allgemeinen erhielten biefe Graber nur eine folde Tiefe, bag bie Leichen barin Raum batten. Blog an einer Stelle wurde ein tiefer Grabschacht ausgehoben. Außerbem bienten einige Garge aus gebranntem Thon ale Beichen-55 behalter. Einer von biefen fteht an einer Band, ein anderer ift im Rugboben por einem gemauerten Senfgrab, bas vielleicht ursprünglich ebenfalls einen Thonfarg umichloß, eine gelaffen. Beachtung verdient bas Gehaufe, bas über ben beiben letten fich erbebt, ein rechtediger Bau von nahezu 2,5 m Breite, 3 m Tiefe und 2 m Sobe, der mit feiner balb-runden Dfinung und seinem Sattelbach einem Hause abnelt. D. B. steht biefer bemalte 60 Uberbau, ber erst in ber nachkonstantinischen Zeit entstand, in ber Katakombenarchiteftur einzu

ba. Noch eine zweite Geltenheit besitt bie Ratatombe in ber ichon erwähnten verhältnismäßig spaten Grabfammer, in ber trot ihrer Lange bon 11 m und Breite von 2,2 m nur ein einziges Grab, ein in ber Mitte bes Raumes ftebenber großer Peperinfartophag, vorgefeben ift. - Dan muß es B. Germano ju Dant wiffen, daß er bei feiner Beiprechung des Supogaums auch bie von ibm burdbjorichten etrustischen Grufte jum Bergleich berangezogen 5 bat. Nach feinem Urteil unterschied fich jenes in feiner ursprünglichen Weftalt nicht viel von diesen. Und in ber That werben in ben benachbarten Nefrovolen viele Loculi und Sarge aus Terracotta und Stein angetroffen, bie ben entsprechenden Grabsormen in St. Guthchius gleichen ober wenigstens sehr abnlich find. Dazu tommen die Grabverschluffe, mit Etud überzogene Ziegelplatten und Mauerwert, sowie die mit dem Pinfel auf- to gemalten oder mit fpihen Gegenständen eingerihten Inschriften. Leiber jog nicht auch B. Germano den infolge dieser Berwandtschaft zwischen den heidnischen Spogaen und bem driftlichen fich gerabezu aufdrängenden Schluß, daß in der Ratatombe bei Soriano eine Meiterbildung ber alten etrustischen Begrabniestätten jener Gegend ertannt werden muß. Bu dem namlichen Resultat gelange ich bezuglich der Koimeterien zu Bolfena und 18 Chiusi. Die Unnahme einer allenfalls in Frage tommenden Abhangigteit dieser Katalomben bon ben romifden wird icon barum fehr groeifelhaft, weil ihre Erbauer bant der großeren Entfernung mehr noch ale ihre Rollegen bei Goriano ber Ginflugiphare Rome entrudt toaren. Sie wird aber völlig hinfällig, wenn man wahrnimmt, daß in bem Bilb ber etrurifden Roimeterien eine Reibe von darafteriftifden Bugen erfdeint, bie in Rom gang 20 fehlen ober boch felten find. Dabin geboren in erfter Linie ber Grabverichlug mit verputten Ziegelplatten und Mauern fowie die Serftellung von aufgemalten und eingeritten Inidriften auf bem Mortel ber Dedplatten und, wo Stein als Unterlage fur Die Grabschriften gewählt wurde, von fleinen Tafeln. Da auch in Rom das Berhältnis von Loculi und Arcosolien je nach Zeit und Ort ichwankt, so lege ich barauf tein Gewicht. 28 Bobl aber ift es bemertenswert, daß biefe beiden Grabformen in Etrucien vielfach ein anderes Aussehen haben als in der ewigen Stadt. 3. B. weicht ein Teil der Gräber zu Chiusi so sehr von den römischen ab, daß F. d. Rraus den christichen Ursprung der beiden dortigen Hovogaen in Zweisel zog. Auch sind die Sentgräber in den etrurischen Koimeterien häusiger als in den romischen. Umgekehrt aber trifft man die besonderen Eigen so tumlichkeiten in ber driftlichen Grabwelt Erruriens in ben bortigen beibnifchen Retropelen in der hauptsache wieder, obwohl zwischen ihnen viele Jahrhunderte liegen. Indem ich auf die von P. Germano beigebrachten Parallelen verweise, beschränke ich mich darauf, sie burch einige Belege aus George Dennie, The cities and cemeteries of Etruria, revis. ed., London 1878, ju ergangen. Es find nadgewiefen Rifdengraber u. a. in Cività as Caftellang, vol. I p. 93, Rifdengraber mit Jalgen für die Berfclufplatten bei Copana, II p. 13, arcofolartige Graber bafelbft, Graber am Boben u. a. ju Caftel d'Affo, I p. 181, Sarge aus gebranntem Thon u. a. zu Toscanella, I p. 484, und aufgemalte und eins geriste Inschriften u. a. zu Gervetri, I p. 244. Wenn in den Katalomben zu Chiusi mehr Arcofolien und in ber bei Soriano mehr Loculi ausgehöhlt find, fo tann bies nicht in auffallen. Denn auch in den etruelischen Gräbern verursachten die verschiedenen Ortlichfeiten und Zeiten gewaltige Unterschiede. Ligl. 3. B. Dennis, I. c. I p. 179. Dagegen ware es unbegreiflich, wenn die zwischen den alten Etrusfern und ben Chriften liegenden Jahrhunderte feinerlet Fortschritt in der Grabarchitektur berbeigefuhrt hatten. Und wirklich läßt fich ein folder ertennen. Satten 3. B. jene ihren unterredifchen Begrabnisftatten hauptfachtich bie 46 Beftalt von Rammern verlieben, fo verwendeten biefe noch bie alte Form, aber baneben bäufiger Galerien.

Die Einflusse der altetruskischen Grabwelt reichten dis nahe an die Thore Roms heran. Namentlich gilt dies von den suburdicarischen Bezirken auf der rechten Userseite des Tiber. Um nur zwei Katalomben zu erwahnen, so teilen die der Theodora in Rigs so nano und am 20. Meisenstein der via Flaminia mit den vordin genannten den aus Mauerwert ausgesührten und mittelst Mortel überkleideten Gradverschluß, auf dem die Inschriften entweder eingerich oder, auf kleinen Marmorplatten eingemeiselt, besesstigt wurden. Byl. darüber und über andere ähnliche Anlagen de Rossi, Bull. 1874 p. 112 sqq. Daß diese Erscheinung nicht etwa in der Armlichteit der Landbevölkerung ihre Erklärung sindet, lehrt so das schopogaum des Zotikus, das mit der Berwendung kostderer Steinsorten binter seinen stadtrömischen Genossen kaum zurücktand und wohl auch durch diese beeinstlußt wurde. Byl. Stevenson, II eimitero di Zotico p. 22. Etwaigen Versuchen gegenüber, die römische Ratakombenarchitektur zum Ausgangspunkt für die Gestaltung der Koimeterien in den Brodinzen zu machen, muß jedensalls das Berhalten der Katakombendaumeister und so

bas eigenartige epigraphische Formular in nächster Rähe von Rom (vgl. Notizie degli seavi 1880 p. 282) zu ber größten Borsicht mahnen.

d) Die Länder biesseits ber Alben und jenseits bes abriatischen Meeres.

Trot der bedeutenden Entfernungen voneinander tragen doch die Hypogäen in Gallien, 5 an der Mosel, in Ungarn und Dalmatien in der Hauptsache deskelbe Gebräge. Sie sind isolierte aus Mauerwerf hergestellte und eingewölbte Grabkammern von mäßigem Umfang. Byl. oben unter III, A, m.

1. Reines. Da die im Jahre 1738 bei der Martinsfirche zu Reims aufgebedte Gradkammer ichon am Anfang des 19. Jahrhunderts wieder zerstört ward, so ist, abgesehen 10 von ihren Malereien, wenig über sie bekannt. Sie war 15 17. Just lang, 8 Just breit und 10 12. Just hoch und hatte am Justoden ein Senkgrad. In der Nahe der Kammer waren viele Graber mit sattelbachformigen Deckeln angelegt. Über eine zweite abnliche

Rammer in Reines vgl. be Hoffe, Roma sott. I p. 100.

2. Trier. Niehrere Hopogaen kamen im 19. Jahrhundert auf dem Kirchhof von 16 St. Matthias bei Trier aus Licht. Über zwei besüht man nur einige wenige Notizen. Danach war das erste aus Ziegelsteinen über einem Quadrat erdaut und enthielt keine Gräber. Das zweite soll ungefähr 9—10 Fuß lang, 8 Fuß breit und 10 Juß hoch aus Sandsteinquadern aufgeführt gewesen sein und in drei Nischen ebenso viele Särge unschlossen haben. Bei der Herftellung eines dritten wurden zu einer bereits vordandenen Mauer vorei weitere 3 Juß die Wände und ein Tonnengewollbe aus rotem Sandstein hinzugesugt, wobei man für die Länge 12 und für die Breite 14 Juß wählte. Die hier Bestatteten ruhten ih suns Eteinsärgen, wovoon drei sür Erwachsene der Breiterichtung und zwei darüber gestellte sür Kinder der Längsrichtung der Kammer solgten. Eine vierte Anlage, ungesähr 22 Juß lang und 11 Juß dreit, schloß gleichfalls ein Tonnengewolbe, Sie darg einen zogesen Steinsarsohag in ihrer Mitte und je dei kleinere Steinsarsohag an ihren Langseund 3,7 m Breite stellt eine mit einem Tonnengewolde überspannte sünste Kammer dar, die man 1886 sand

3. Junffirchen. In dem Hügel, auf dem der Dom zu Künffirchen sich erhebt, wurde 1780 eine Grabanlage entdeckt. Sie besteht aus einem rechteckigen Vorraum, einer obso longen Grabkammer, im Lichten 10 Juß 2 Joll lang, 8 Juß 11 Joll breit und 7 Juß hoch, sowie einem kleinen hinterraum von der Form eines Kreissegments. Aus Ziegelstein, mit etwas Bruchstein unternischt, sind die Umsassmauern der Anlage, das Tennengewolde und die vier zur Verstärkung der Kande bestimmten Streberseiler an den Außenseiten ausgesührt. Das Gleiche gilt von der Bank, die sich an der Mucheite des mittleren Raumes entlang zieht. Bei der Aussindung der Gruft waren die Leichenbetten bereits verschwunden. Daß es Saxsophage waren, ist an sich wahrscheinlich und kann, nachdem in nachster Kähe der Anlage solche zum Verschein gekommen, kaum noch bezweiselt werden. Die Vestimmung des apsisartigen Andaues an der Rückseit ist nicht ganz klar. Deuszlmann erkennt darin einen Lustzug (spiraculum). Außer Sarsophagen wurden in der Umgedung des Dypogaums auch aus Ziegeln gebildete und doppelseitig (a capanna) abgedeckte Gräder ausgegraden.

4. Salona. Aleiner als die genannten sind die Kammern in Manastirine, welche mitten unter anderen Grabern liegen. Ugl. unten unter V, B, a,  $\beta$ , 2. Die rechtectigen Gehäuse und die Gewölde darüber bestehen aus Mauerwerk. Jene sind mit vierectigen Wiffnungen versehen, die nach erfolgter Bestattung mit Steinplatten geschlossen wurden. Beachtung verbient eine Grabkammer wegen ihrer drei Abteilungen, die man dadurch bewirkte, daß man in horzontaler Richtung und in entsprechenden Abständen große Marmorplatten einfügte, eine Form, die an die Schachtgräber erinnett. Ugl. Zelie, Bulie und

Rutar, Guida p. 236. 242; unten unter V, B, b, 1.

B. Die oberirbischen Begrabniestatten.

Aber bas für Sprien, Diefopotamien und Rleinafien in Betracht tommenbe Material

bgl. oben unter V, A, a, 2 und 3.

a) Anlage und Bauart. — a) Koimeterien unter bem freien Himmel. Kleinere und größere Grundstüde, an ihrer Oberflache mit Grabern besetht, kennt das chr. Altertum in 56 großer Zahl. Die einsachte Form dieser Gotteväcker stellen die in Oberägtpten entdeckten dar, die freilich zum Teil schon aus dem friben MA. stammen. Um den Ackerboden seinem Nährzweck nicht zu entziehen und die Grüfte vor Überschwemmungen zu bewahren, legten die dortigen Christen gleich ihren Vorsahren ihre Begräbnisstatten am Rande der Buste, d. h. in den an Steingeröll reichen Strecken zwischen den Fruchtgesilden und dem so Gedirge, an. Eine ähnliche Auchsicht bestimmte sie auch, ihre Koimeterien zu eentralisseren, so

bag nicht alle Dörfer, sondern nur die größeren Stabte Friedhofe befagen, in benen bie Toten aus bem weiten Umfreis bestattet wurden. hierher geboren u. a. bie Grabfelber von Achmim-Banopolis, Antinoë und nördlich von Esneh. Bgl. oben unter III, B, a. Um hier gleich auch der Grabformen auf diesen Leichenfelbern zu gebenken, so handelt es sich um oblonge Gruben von weniger als 1 m bis 1,5 m Tiefe. Während die 5 Chriften nur felten Solgfarge verwendeten, befestigten fie gewöhnlich ibre mittelft 26= phalt ober Ratron mumifizierten Toten auf einem Spfomorenbrett mit Banbern und umwidelten beibe noch mit einer größeren Binbenschicht, um fie schließlich in bie Erbe ju fenten. In der Refropole von Achmim wurden die Gruben nur gelegentlich mit Platten ausgefüttert und bededt, wie dies oft in Antinoë geschah, wo überdies burch Anbäufung 10 bon Erbe, Geröll und Ziegelplatten auch formliche Grabbugel entstanden. Auf bem Friedbof nördlich von Geneb betteten die Chriften ihre Leichen in die Senkgraber, nachbem fie Dieselben zuerst in große Aruge eingesargt hatten. Ugl. über Diese Art von Gargen bernach unter b, 2. — Da Zeit und Menschenhände um die Wette an der Zerstorung der oberirdischen Begräbnispläze gearbeitet, so ist es von großem Wert, daß im Jabre 1873 zu 15 Julia Concordia dei Bortogruaro ein Friedhof aus dem 4. und 5. Zahrhundert zu Tage geforbert werben tonnte, ber in Unlage und Grabformen ein getreues Bilb von vielen anderen gleichzeitigen, aber jest berschollenen ober zerstörten Koimeterien namentlich in Rorditalien liefert. Bgl. oben unter III, B, g. Mehrere hundert Sartophage aus iftrifdem Raltfrein, in großerer ober geringerer Entfernung voneinander aufgestellt, erboben 20 fich entweber unmittelbar ober auf machtigen Plinthen über bem Erbboben. Die meiften von ihnen folgten mit ihrer Langsachfe ber Richtung von Often nach Weften. Die machtigen Totengebaufe von rechtedigem Grundrig, aus einem Steinblod berausgearbeitet und an ihren Flachen, abgesehen von ben Inschriften, meistens tahl, fchloß ein schwerer monolither bachförmiger Dedel mit Afroterien. Wie die zwischen ben Sargen gefundenen Refte er- 25 tennen liegen, war bas Grabfeld mit Bäumen bepflangt. — Abnlich wie bie Begrabnisftatte ju Julia Concordia waren bie von Arles, Bienne und Trier angelegt. In Arles famen nach und nach bis fünf Reihen ichwerer Steinfärge übereinander zu fteben, unten heidnische, oben dristliche, die nur eine bidere oder bunnere Erdschicht trennte. Die Form bieser Sartophage war in heidnischer und driftlicher Zeit wesentlich dieselbe: ein großes 20 Steingebäuse und darüber ein Deckel mit Afroterien. Bgl. Edmond Le Blant, Etude sur les sarcophages chrét, antiques de la ville d'Arles, Paris 1878, p. 45 sq. unb pl. 28. In Bienne ward 1853 ein Friedhof sub divo entbedt, auf dem eine von Martin bon Tours getaufte Fobula rubte. Danach läßt fich bas Alter ber gangen Anlage beftimmen. Die faft allefamt orientierten Graber waren entweber aus Trummerftiden, In- 86 fchriften, Platten, Ziegeln u. bgl. fastenartig aufgebaut ober aus großen Blöden herausgemeißelt. Bgl. Le Blant, Inscriptions chret, de la Gaule t. II p. 51 sqq. A. Allmer und Alfred de Terrebasse, Inscriptions . . . de Vienne II partie I, 1875, p. 21 sqq. Atlas pl. 45 bis, 5. Uber einen anderen ähnlichen Begräbnisplatz zu Vienne vgl. Bulletin de la société imp, des antiquaires de France 1860, Paris, p. 158 sqq. . Trier befaß vor seinen Thoren drei große Krimeterien, zwei auf der Nordseite bei den spateren Kirchen St. Baulinus und St. Maximinus und einen auf der Sudseite bei der späteren Kirche St. Matthias, ehemals St. Cucharius genannt, deren Anfänge noch in Die vorkonstantinische Zeit zurückreichen. Inner- und außerhalb der Baulinuslirche wurden zu verschiedenen Zeiten Grüber aufgedeckt, Särge aus Stein, entweder isoliert oder in 45 Bewölben, oft in 3 bis 4 Reihen übereinander, aufgestellt, und Bruben, an ihren Seiten mit Mauerfteinen ober Ziegeln befleibet und mit Blatten aus Ziegel-, Ralt- und Sandftein abgebedt. Das Antlit ber Toten war gegen Sonnenaufgang gerichtet. Ugl. Ph. Schmidt, Die Kirche bes h. Paulinus bei Trier, Trier 1853, S. 75 f. 424 ff. In feiner Anlage und feinen Grabformen entsprach biefem Begrabnisplat berjenige von St. 60 Matthias (St. Eucharius). Denn auch hier wurden bie Leichen in großen Steinfartophagen niebergelegt. In einem Exemplar fanden fich bie Schäbel von vier Personen. Zum Teil in Partien von brei und vier Nummern angeordner, wobei ber Zwischenraum zwischen den einzelnen Gruppen zwei bis drei fuß betrug, ftanden die Sarge in drei bis funf Schichten übereinander. In der unterften Schicht entredte man auch Grabftellen, die aus 65 großen Biegel- und Steinplatten gusammengefügt waren, in ber oberften eine nach Urt eines Sarkophages aufgemauerte Gruft. Außerdem waren zwischen den Särgen Grabkammern errichtet. Bal. oben unter V, A, b, d, 2. J. Steininger, Gelchichte der Trevirer 1. Bd, Trier 1845, S. 281 ff. Jahrbücher des Rereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande VII S. 80 ff. XII S. 71 ff. v. Wilmowsky, Die römischen Moselvillen u. s. w., Trier so

1870, S. 2 ff. Jahresbericht ber Gefellschaft für nühliche Forschungen ju Trier bon 1878 bis 1881, Trier 1882, S. 7ff. Bh. Diel, Die St. Matthias-Rirche bei Trier, Trier 1881, S. 63ff. Bemerkenetwert ist, baß sowohl in Trier, ale in Frankreich die unterften Teile ber altdriftlichen Friedhöfe viele beibnische Sartophage und Inschriften enthielten. Da bie 5 große Rabl nicht eben mit ber Wahrichenlichfeit rechnen lagt, bag biefe bon ben beibnifchen Grabstätten in die driftlichen Friedhöfe geschafft und blog aufs neue benützt wurden, fo muß man glauben, daß die Chriften in Gallien und am Rhein vielfach bie beibnifden Begräbniepläte beibehielten, wie es auch ihre Glaubensgenoffen beispielsweife in Athen thaten. Bal. C. Babet, De titulis Atticae christ. p. 31. Ru einer gewissen Berühmt-10 heit gelangten ichon während ber Christenversolgungen die areae in Nordafrita. Bal. oben unter I u. IV, 3. Gine Reihe berartiger oberirbifcher Roimeterien machten befondere frangöfische Gelehrten im verfloffenen Jahrhundert zugänglich. Wahrscheinlich von Christen ftammte eine rechtedige area von 60 m Lange und 50 m Breite, die bei Lambaesis entbedt warb. In bem mit einer ungefähr 0,5 m biden Mauer eingefaßten Friedhof lagen die Graber 15 einzeln und in Gruppen. Gine von diefen enthielt 80 Rummern, die aus Wertsteinen gebildet und im Boden in brei Reiben lange und quer unmittelbar übereinander einge laffen waren. Mahrend bie Graber aus Bruchftein in ihrem Querichnitt bas Rechted zeigen, weisen folche aus Ziegelsteinen oftere bas Dreied auf. Auch bie Ziegelgrufte waren jum Teil in brei Etagen angeordnet. Pgl. Annuaire . . . de Constantine 1858 9, Paris 1860, p. 216 sq. Bie es icheint, befag bie genannte area lediglich im Erbboben eingesentte Graber. Unberwarte erhoben fich neben und zwischen folden sepultrale Freis bauten. Go fand man auf einer 30 m langen und 15 m breiten mauerumichloffenen Begrabnioftatte gu Cafarea (Cherchel) in Mauretanien zwei fleine eingewölbte Bebaube, in Denen Lavigeric u. a. die auf zwei bekannten Inschriften erwähnten eella und accubitorium 25 wieder erfennen wollte. Bgl. Les Missions Catholiques t. XIII, Lyon etc. 1881, p. 165. Toulotte, Géographie de l'Afrique chrétienne, Maurétanies, p. 26 (mir nicht zugänglich; eitiert nach St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 399 sq.); be Rossi, Bull. 1878 p. 73 sq. Daß es sich hier um einen Begräbnisplat handelt, erhellt aus den zahlreichen Grabern innerhalb der Anlage. Dagegen bleibt es so zweiselbaft, ob die fast winzigen Bauten — der größte mißt nur 2 m an jeder Seite — die inschriftlich bezeugten Denkmäler sind. Diesem Zweisel giebt jetzt auch St. Gfell Ausbrud. Bgl. l. c. Zwei bedeutende Refropolen unter freiem himmel mit Grabformen ber verschiedensten Art, darunter auch freiliegende Maufoleen, schufen die Christen in Tipasa vor ber bftlichen und westlichen Stadtmauer. Im Mittelpunkt der einen erhob fich bie 35 über ber Gruft der Märtyrerin Salfa errichtete Basilika. Auf beiden Koimeterien wurden verschiedene Mauerzuge ausgegraben, Die innerhalb ber Gesamtanlagen fleinere Begirfe einfriedigten. Bal. St. Biell, Recherches archéologiques en Algérie, Paris 1893, p. 4 sqq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç, de Rome XIV, année, 1894 p. 406 und hernach unter  $\beta$ , 2. Wie der Gottesacker bei dem 40 Heiligtum der Salfa, so hatten seit der Friedenszeit viele Koimeterien sub divo in Afrika, Italien und fonft ihre Stelle in ber Umgebung von Rirden, fei ce, bag auf vorbandenen Begradnisstätten Cometeriallirchen errichtet, sei es, daß im Unichluß an schon bestehende Kirchengebaude Friedhöse hergestellt wurden. Bgl. Naheres hernach unter  $\beta$ , 2. Unter ben bedeutenben Grabfelbern, Die feine großere Rirche umgaben, ift bas über ber 45 rönischen Callistatatombe am befanntesten. Anlagen wie zu Tipaja entsprechent, standen bier fepulfrale Freibauten inmitten von anderen Gruften, vornehmlich Gent: und Schachtgräbern, Sarkophagen und Arcosolien. Bgl. hernach unter  $\beta$ , 1 und b, 1 und 3 sowie die aussuhrliche Darstellung von de Ross, Roma sott. III p. 397 sqq. Eine Mauer friedigte die area ein. Bgl. de Ross, l. c. p. 401. Abnliche Abschliche begegnen nicht

n. 3037. Les Missions catholiques l. c.

\$\beta\$) Reimeterien in und bei Gebäuden. — 1. Gruftbauten (mausolea, memoriae u f. w.).

Aus der Antife fand das Mort mausoleum, womit zuerst das großartige Grabmal des Mausoleus zu Hallarnassus bezeichnet wurde, in der dristlichen Litteratur Eingang. Byl.

55 z. B. Tertullian, de resurr. carnis c. 27. Mährend man heutzutage nur großere Grüfte Mausoleen zu nennen pflegt, führen im Altertum auch gewöhnliche Gräber diese Bezeichnung. Byl. u. a. CIL VIII n. 1523, 2451, 2841, 9109, 9189, 9293, 9888. In der gleichen Bedeutung begegnet dei Heiden und Christen memoria, das fretlich auch im Sinn von Gradschrift angetrossen wird. Ugl. Kraus, Real-Encystopädie 2. Bd S. 301.

60 Um hier nur einen Schriststeller anzuziehen, so verwendete Augustin östers diesen Ausdruck

50 nur in ben erwähnten Koimeterien, sondern auch in ber Untile. Bgl. 3. B. CIL X

in Berbindung mit Märturer- und Seiligengrabern und Brachtgruften reicher Leute. In Betracht kommen u. a. die memoriae des Epprian, der Kriligen in Mailand und des Stephanus cincricits unb marmoratae aurataeque memoriae, memoria marmorata et exsculpta andererfeits. Bgl. confess. 4 c. 8, MSL 32 p. 713, epist. 78, MSL 33 p. 269. de civ. Dei XXII c. 8, MSL 41 p. 766. enarr. in psal. 33, 26, MSL 5 36 p. 322. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Erhellt aus Diefen Angaben, bag bie Alten Grufte verschiedener Art mausolea und memoriae hießen, fo hat man sich neuerbinge baran gewöhnt, die frei vom Erdboben fich erhebenden und bem Begrabnisgwed dienenden Gebaude damit zu bezeichnen. Die meisten altcht. Sepultralbauten sind leider zu Grund gegangen oder verschollen. Um schlimmsten haben die Zeit und die zerkörungse 20 süchtigen Menschen den minder widerstandssähigen kleinen Aulagen mitgespielt. Da nicht Gemeinden für Gemeinden, sondern einzelne Berfonen für sich und andere Berfonen, sowiet erkennbar, derartige Gebäude herstellen liegen, so waren diese offenbar in ben Gegenben besonders gablreich, wo man es mit Begrabnisftatten, für einen engeren Rreis, Gamilie u. bal., bestimmt, bielt und bie Berfahren ber Christen fich ber gleichen ober einer abn- 16 lichen Gruftform bedient hatten. Bermutlich befag Aleinafien nicht weniger fepulfrale Freibanten wie Sprien und Meforotamien, Die bisber eine großere Ausbeute baben gewinnen laffen. Indeffen auch ben Lanbern mit Gemeinbekoimeterien waren folde Gebaube nicht fremd. Schon im voraus feien einige Maufoleen in Gallien genannt. Bgl. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en Gaule etc., Paris 1890, p. 31. Uber bas in Betracht 20 fommende Material und die antifen Borbilder vgl. bes. J. Rudolf Rahn, Uber ben Ursprung und die Entwidelung bes driftlichen Central: und Ruppelbaus, Leipzig 1866. G. Debio und G. von Bezold, Die firchliche Bautunft bes Abendlandes. 1. Lief., Stuttgart 1884. Handbuch ber Architektur 2. II., 3. Bb, 1. Hälfte: Die alteristliche und byzantinische Baukunst, 2. Aufl., von Heinrich Holtzinger, Stuttgart 1899. Betrachtet 25 man die oberirdischen Gruftbauten im Rahmen ihrer Umgebung, so erscheint ein Teil inmitten von Grabern unter freiem Simmel, beispieletweise einige Anlagen auf bem Grabfeld von S. Callifto in Rom, ein anderer Teil in der Umgebung von Cometerial- und Bemeinbetirchen ober an biefe angebaut, beispielsweise bie Freibauten bei St. Galfa in Tipafa und zwei Maufoleen neben ber alten Beterefirche in Rom, und ein weiterer Teil so isoliert, beispieleweise bas Grabmal ber Galla Blacibia und bes Theodorich in Ravenna. Nachbem oben unter V, A, a, 2 und 3 bereits bie hierhergehörigen gangen und halben Freibauten in Sprien, Dejopotamien und Aleinaffen Berudfichtigung gefunden, erwähne ich bier noch Bertreter biefer Rlaffe aus anberen Gegenben.

Longitudinalbauten. Die häufigleit der ganz ober nahezu rechtwinkligen Grablam= 25 mern unter der Erdoberfläche läßt ichon im voraus annehmen, daß auch viele ober= irdische Grabbauten über Rechteden sich erhoben. Und wirklich bildeten solche Anlagen in Sprien und Mesopotamien die Regel. Daß aber auch andere Gegenden zu dieser Klasse zahlreiche Vertreter stellten, lassen die Malereien und Slulpturen mit der Darstellung der Erweckung des Lazarus erkennen, auf denen salt immer ein oblonges hause oder tempelartiges Grabgebaude erscheint. Bal. die Abbildungen bei Garrucci, Storia della arte crist. vol. II sqq. Aus dem Abendland nenne ich als Beispiele ein turmsartiges Gebäude von 3,09 und 2,8 m Länge über der Callistatakombe zu Rom, ein ähnliches eingewoldtes ju Tropea, zwei aneinander stoßende 58 und 10,4 am große an ber Seite einer Bajulifa ju Morfott und etwa 30 freiliegende quabratifche und rechte 46 edige ju Tipaja in Norbafrila. Die Maufoleen an bem letten Ort, aus Bruch- ober Fullfteinen erbaut und mit einem Gewolbe ober vielleicht auch einem Dach abgeschloffen, waren verschieben groß, so 5,5 m imes 4,45 m, aber auch 13 m imes 13 m. Die barin gefundenen Sarfophage flanden teils auf, teils in bem Fußboben. Bgl. de Roffi, Roma sott. III p. 467 sq. Bull. 1877 p. 85 sqq. Recueil des notices et mémoires . . . de Con- 60 stantine 33° vol., Constantine 1900, p. 403. St. Ofell, Recherches archéologiques en Algérie p. 48. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 401. Gell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 409. Da unb bort gab man aber auch rechtedigen Grundriffen an ihrer Rudfeite noch eine halbfreisförmige Ausbiegung, wie eine Reihe von Gruften auf dem Friedhof von Manaftirine zu 65 Salona zeigt. Zwei unter ihnen gleichen kleinen einschiffigen Basiliken. Denn an Rechtede bon über 9 und 10 m lichter Breite und nabeju 7 m lichter Tiefe find hemichtlische Apfiben bon 6 und 7,5 m lichter Breite angefügt. Wahrend bier bie Conchen etwas einspringen, find fie bei vier weiteren Unlagen mit ben feitlichen Banben organisch verbunden. Die großte von biefen Kammern ift im Innern 7 m breit und 11 m tief, Die Keinfte, beren Bande 60

vorne etwas einwärts ziehen, so daß ihr Grundplan einem Huseisen ähnelt, im Innern vorne 4,7 m breit und 5 m ties. Alle seins Bauten, im 4. Jahrhundert und vorher entstanden, bargen Leichen von Märthrem und anderen Shristen in Sarlophagen und Senkgräbern. Ugl. Jelie, Bulie und Autar, Guida di Spalato e Salona p. 240 sqq. 5 Gegenstüde zu den erwähnten Mausoleen gab es auch anderwärts. So besaß Tipasa auf seinem östlichen Friedhos eine einschiffige 9,5 m lange und 4,9 m breite Basilika mit einspringender Apsis und Ancona einen Grabbau von huseisenssem Grundriß. Ugl. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. I. c. p. 402. de Rossi, Bull. 1879

p. 128sqq.

10 Centralbauten. Bon alters her wurden die sepustralen Freibauten gerne als Rotunden gestaltet. Diese Form vererbte sich auch auf die Christen. Zwei große runde Mausoleen erhoben sich neben der alten Beterskirche zu Rom, St. Betronissa und St. Andreas. Ihre Mauerringe waren so aufgesichtt, daß sie im Innern von se 8 rechtwinseligen Nischen zur Aufnahme von Sarkophagen unterbrochen wurden. Bgl. Dehiv und v. Bezold Tasel 18.

15 Wahrscheinlich verdankt auch die Kirche St. Georg zu Salonis dem Begräbniszweck ihre Entstehung. Darauf beuten die acht rechteckigen bis auf den Fußdeden herabreichenden und tonnensörmig eingewöldten Nischen in der 8 m starken Stockmauer, die oben mit einer Auprel abschließt. Bgl. Charles Texier und R. Bopplewell Bullan, L'architecture dyzantine ou recueil de monuments des premiers temps du christianisme en Orient, Londres 1864, pl. 28 sqq. Ein rhythmischer Wechsel von rechtwinkeligen und hemichlischen Rischen ist für das Rausoleum der Helena an der Via Labieana vor

Rom charafteriftisch. Lgl. Luigi Canina, Ricerche sull' architettura più propria dei tempj cristiani ed. II., Roma 1846 tav. 96. Baulich verwandt mit diesen Rotunden ist eine mit 14 accosolartigen Rischen ausgestattete auf dem westlichen Friedbof zu Tipasa in Algier. Ihre Maueröffnungen umschlossen je einen Sarkophag und ihr übriger Raum 28 weitere. Lgl. Archives des missions scientifiques et littéraires III.º série t. 2, Paris 1875, p. 401 sq. St. Gsal, Recherches archéo-

logiques en Algérie p. 8. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome 14. année. 1894 p. 404 sqq. Gsell, Les monuments ansotiques de l'Algérie t. II p. 410. Zu den ungegliederten Centralbauten gehört serner das Gradmal des Theodorich zu Ravenna, das in seinem Grundris außen ein Zehnech, innen im Erdgesche ein gleichseitiges Kreuz und im oberen Stockwert einen Kreis beschreibt. Den aus machtigen Steinquadern aufgesührten Bau bedeckt eine aus einem Monolith ausgehöhlte Kunnel. Rol. Dehigen Beseld Tat 3 Sig 9 und 10. Ein gegliehreter Rundhau

gehöhlte Kuppel. Bgl. Dehio-v. Bezold Taf. 3 Fig. 9 und 10. Ein gegliederter Rundbau 25 ist S. Costanza an der Via Nomentana bei Rom, wo in Sarkophagen eine Lockter und eine Schwester Konstantins d. Gr. und Helena, die Gemahlin Julian Apostatas, ruhten. Use bei den einsachen Rotunden, so steht auch hier die innen mit rechtwinkeligen und halbrunden Nischen von verschiedener Größe ausgestattete Umsassungsmauer auf einer Kreislinie. Aber dieses Gehäuse umschließt außerdem noch einen King von 12 getuppelten

so Saulenpaaren, auf denen sich Gebalkkürke, Archivolten, ein Tambour und schließlich eine Kuppel erheben. Ugl. Dehio-d. Bezold Tas. 8 Fig. 1 und 2. - Rachdem man schon früher zu einsachen dierertigen Grüften rechtwinkelige und halbrunde Andauten binzugefügt und damit freuzsörmige Grundrisse erzielt hatte, wurde diese Plandisposition auch da und dort von Christen übernommen und weiter ausgebildet. Der Hauptvertreter dieser Klasse war das Mausoleum der ersten christlichen Kaiser, in welchem auch spater Ehrpsostomus

45 war das Mausoleum der ersten driftlichen Kaiser, in welchem auch später Ebrosostomus seine Auhestätte sand, die Apostellirche zu Konstantinopel. Leider ist don der Architestur diese Prachtbaues kaum mehr bekannt, als daß er die Gestalt eines griechischen Kreuzes hatte. Ugl. die Zusammenstellung der einschlägigen Litteratur im Codex Theodosianuseum commentariis Jacobi Gothosredi etc. t. III, Lipsiae 1738, p. 163 sq., auch oben unter IV, 3

so und die Refonstruktion von Hübsch, Die altehr. Kirchen u. j. iv., Carlstuhe 1862, Pl. 32 Fig. 5 bis 7. Aus einem Quadraf und vier daran sich auschließenden Rechteden, von denen das am Eingang länger als die brei übrigen ist, seht sich der Grundplan der Gruft der Galla Placidia in Navenna zusammen. Während die vier Kreuzstügel je ein Tonnengewölbe überspannt, erhebt sich über der Vierung ein vierseitiger Mauerkörver mit einer Hange-

55 kuppel. Noch jetzt stehen in dem Gebäude mehrere von den ursprünglichen großen Sarkophagen. Kgl. Debio-d. Bezold Tak. 12 Fig. 4 und 5. Mahrscheinlich schon vor Konstantin d. Gr. Regierungszeit entstanden auf dem oberirdischen Grabfeld von S. Callisto bei Nom die beiden Mausoleen, die spater den Ramen der Heiligen Sixtus und Soterist erhielten. Nach und nach durch manche Restaurationen hindurchgegangen, besagen diese von Haufe aus an drei Seiten eines Quadrats ebensoviele halbrunde Erweiterungen,

tvährend die vierte Seite, der Eingang, nach Art ähnlicher antiker Anlagen ent-tweder ganz frei blieb oder böchstens mit Säulen und Gitterwerk ausgefüllt war. Die Mittelraume ber beiben Grufte ichloffen Ruppeln und ihre apfibalen Urme Salbfuppeln ab. Bgl. be Roffi, Roma sotteranea III p. 466 sqq. Gleiche und abn: liche Sepulfralbauten sind in Nordafrita nachgewiesen. In Sidi-Mohammed-el-Gebloui 5 bient jest ein freistehendes Mausoleum als muhammedanisches Seiligtum, das aus einem ungefahr 25 gm großen quabratifchen Mittelgelag und brei finte, rechte und hinten sich anschließenden halbfreisförmigen Nebenraumen besteht. Den Zugang vermittelt eine breite Deffnung an ber Vorberfeite. Die Deden der Anlage sind eingewölbt. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires III e série t. XIII, 1887, 10 p. 34 sqq. Steht ber driftliche Ursprung Diefes Mausoleums nicht gang außer Frage, so ift ficher von Chriften ein anderes bergeftellt, bas fich an bas 45 m breite bemicuflische Atrium ber Bafilita von Damous:el-Rarita ju Karthago anlehnt. Sinter der 2,4 m weiten Thur liegt bas Grabgebaude mit bemfelben Grundplan wie an bem vorbin genannten Ort. Der Durch meffer ber Apfiben beträgt 4,7 m. Bon ber urfprünglichen Bolbung ber Concha an ber Riid: 16 seite giebt ein großes Trummerstiid mit Mosaikresten Zeugnis. Ugl. Bulletin archeologique du comité des travaux hist, et scientis. Année 1886 p. 224sqq. Wit bicsem großen Mausoleum hinter dem Atrium liegt in derselben Achse ein in einiger Entsernung vom Chor ber Rirche errichtetes Reineres. Much bier gruppieren fich um ein Rechted brei Apfiben; freilich ift biejenige im hintergrund ausgebehnter ale ihre Schwoftern an ben Seiten. 3m 20 5. Rahrhundert entstand ein abnlicher Sepultralbau bicht neben einer breifchiffigen Bafilita ju Thevefte (Tebeffa). Der Planbisposition der erwähnten Unlagen entsprechen bier ein Quadrat im Mittelbunkt und brei Salbfreise an ber linken, rechten und Sinterseite. Augerbem erscheint aber im Borbergrund noch ein Rechted, bas ebenso breit und mehr als halb fo tief ist wie die Apsiben. Auffallender ift es jedoch, daß biefe nicht im Augenbau als 26 Salbfreife bervortreten. Bielmehr find vor ihnen, entsprechend ber Chorbiloung vieler Kirchen in Nordafrika und Sprien, gerade Mauern aufgeführt, die an ihren Eden und fomit zwischen ben Conchen vier weitere Belaffe umschließen. Bon biefen bebeden bie beiben vorberen Rechtede und die beiben hinteren Quabrate mit oblongen Erweiterungen an ben vier Seiten. Der quabratische Mittelraum trug wahrscheinlich ein Klostergewolbe, 80 bie Apsiden sicher Halbluppeln. Der dadurch bewirdte Deckabschluß war mit Mosais, der Fußboden mit Marmor belegt. Rechts neben dem Centralbau und von ihm allein erreichbar liegen schliehlich hintereinander ein fleineres und ein großeres rechtediges Gelaß, bon benen bas zweite mehrere Graber mit Mojaitbeckeln zu Tage fördern ließ. Bgl. Albert Ballu, Le monastere Byzantin de Tébessa, Paris 1897, p. 27 sqq. Über andere cellae tri- 26 chorae in Algier vgl. St. Gjell, Les monuments antiques de l'Algérie t, II p 152. Auf einen abnlichen nicht mehr erhaltenen fepulfralen Centralbau nimmt bie Infchrift auf bem Sartophag bee Catervius in Tolentino Bezug, wenn fie von einem panteum cum tricoro spricht. Ugl. de Rossi, Roma sott. III p. 472. Weiter habe ich noch berjenigen Freibauten zu gebenken, die exectrae genannt zu werden pflegen, gewissermaßen 40 isolierte Apsiden. Vier derartige Anlagen erhoben sich Seite an Seite mit den erwähnten memoriae ju Salona. Die fleinste mißt 4, die großte 7 m Weite. Bgl. Jelić u. f. w., l. c.

In ungähligen Fällen legte die Antile mehrgeschossige Grabbauten an, um in den oberen Stockwerken entweder Leichen beizuseten oder geeignete Raume für die Totenseiern zu gewinnen. So werden in Sprien Mausoleen mit zwei und Grabtürme mit vier und wehr Etagen angetrossen. Bgl. oben unter V, A, a, 2. Kömische Inschristen erwähnen ein eudieulum superiorem ad confrequentandam memoriam quiescentium und einen loeum aedieulae eum pergula et solarium teetum iunetum, in quo populus collegii epuletur. Kgl. de Rossi, Roma sott. III p. 474 sq. Daß die Ehristen in Sprien und Mesopotamien ebenfalls mehrstweige Sepulkralbauten errichteten und ein so von Christen benützes Hervon zu Ephesus über seiner Grabsammer ein solarium besah, ist bereits oben unter V, A, a, 2 u. 3 bemerkt worden. Auch zu Tipasa konnte St. Geell an einem dem Begräbmisztweck dienenden Gedäude Spuren von einem Obergeschoß erkennen. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 404. Solche Anlagen und die vorhin genannten zweigeschossigen Mausoleen der Helena und des Theos borich erheben über allen Zweisel, daß auch andere abendländische nur in Trümmern ersbaltene Gruftgebaude von Hause aus neben einem unteren ein oberes Stockwerk sur Bes

grabniffe ober Totenfeiern befagen.

Dit ben bisher namhaft gemachten Typen von sepulfralen Freibauten ist das in Betracht kommende Material noch nicht erschöpft. Da nur die wenigsten altdriftlichen co

Grafte und Graber Inidriften, Symbole und Bilber befagen, fo muß angenommen werben, daß eine größere Bahl von inschrift- und bilderlosen Maufoleen, die nur tvegen ihrer architektonischen Berwandtschaft mit vor- und außerchriftlichen Bauten als heibnisch gelten, driftliche Schopfungen find. Für eine folde Unnahme fpricht nicht bloß s die allgemeine Bahrnehnung, baß die Chriften für ihre Roimeterien vorhandene Muffer benupten, sondern auch manches direkte Anzeichen. 3. B. ist ein doppelgeschossiges Grab-gebäude sudöstlich von Aumale in Algier einem antilen Mausoleum zum Verwechseln ähnlich, obwohl es wahrscheinlich erst aus dem 5. Jahrbundert stammt. Agl. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 83 und die dort angesührte Litteratur. 10 Daneben muß freilich auch mit ber Woglichfeit gerechnet werben, bag bie Chriften ba und bort borhandene heidnische Gruftbauten sich aneigneten. So kamen in einem nabezu quas bratischen Gruftbau bei dem nordafrikanischen Cherchel an ben Wänden Rischen, worin anderwarts Afdenurnen ju fteben pflegten, und am Boben ein zweifellos driftlicher Sar-Tophag jum Borichein. Dit Rudficht auf die Rifchen wurde die Anlage bis jest als 16 heibnisch betrachtet; aber es scheint mir nicht ausgeschlossen, bag ihr Urheber ein beibnisches Borbild topierte. Bgl. St. Gfell, I. c. p. 63. Ubrigens giebt es auch in beibnifchen Maufoleen Nischen, die lediglich beforativ find. Ugl. 3. B. Archives des missions scientit. et littéraires IIIe série t. 13, 1887, p. 134. Meine Bermutung gewinnt indessen noch mehr an Bedeutung angesichts einer fingularen Rlaffe von Maufoleen in Algier, Die man wohl 20 fchwerlich auf Chriften gurudführen wurde, ftunben ihnen nicht einwandsfreie Zeugniffe gur Seite. Gemeint fund die 13 fog. Djebar in ber Broving Dran, die fich auf gwei Grupben von 3 und 10 Exemplaren verteilen, von denen jedoch die meisten noch einer genauen Untersuchung harren. Alle bedecken ein Quadrat ober Rechted. Auf ungefähr 1,5-3 m boben Unterbauten aus Quadersteinen erheben fich über ben Gruftraumen ppramibale An-25 haufungen von Bruch- und Ricfelfteinen, Die ftufenweise mit Bertfteinen bezw. Platten abgebodt find. Die Größenverhaltniffe biefer Freibauten schwanken. Der bedeutenofte mißt 48 m Lange, 45 m Breite und ungefahr 40 m Sobe. In ben untersuchten führt ein mit Treppen ausgestatteter schmaler Gang bon einer Plattform zu ber Grabanlage binab, Die fich aus Korridoren und schmalen Kammern zusammenicht. In zwei Fallen tommt die 30 Blandiepolition ber Gruftraume einem H, in einem britten bem Res bes Müblespielbretts nabe. Die Zugange, Galerien und Cubicula find aus Wertsteinen aufgeführt. Die erftgenannten Maufoleen ichliegen 2 - 2,5 m über bem Rugboben mit fteinernen Baltenbeden ab; in bem britten wedfeln gewölbte fattelbachformige und wagrechte Deden miteinander. Da leine Steinfartophage angetroffen wurden, jo durften bie Leichen in holgfargen bei-86 gefett gewesen fein. Die Djebat wurden wahrscheinlich im 6, und 7. Jahrbundert errichtet. Zwei von ihnen entstanden sicher nach 466 und 480, wie zwei darin als Baumaterial verwendete datierte Inschriften beweisen. Daß sie von Christen ftammen, ist durch die aufsgesundenen Sinnbilder und Ptalereien sichregestellt. Bermutlich waren ihre Erbauer eingeborene Fürsten, die mit diesen ihren großartigen Monumenten nicht an römische und wo byzantinische, sondern an uralte heimische Vorbilder anknüpften. Auch einige Centralkauten in Algier find teilweife folden Borlagen nachgebilbet, fo ein zwifden bem 4. und 6. 3abrhundert entstandenes Maufoleum bei Dienerville im westlichen Rabylien. Sein Grundplan zeigt einen außeren und inneren Mauerting, Die außen achtedig, innen rund, mehr als 1 m bid und burch einen über 1 m breiten Umgang voneinander getrennt find. Um 45 ben äußeren Ring gieht fich eine zweiftufige Treppenanlage entlang, die fich an ber Borberjeite bes Gebaubes ju einer Plattform erweitert. Die acht je 4,3 m breiten Geiten bes Augen: baues find ziemlich reich burch Salbfäulen, blinde Thuren u. f. w. gegliebert. Much ber runde mit einer Ruppel eingewölbte 3,75 m breite und 3,65 m bobe Mittelraum, bas eigent= liche Grabgemad, bietet Abwechelung bar. Bilafter, bie ben Eden bes Octogons ent-50 fprechend eingelett, mit Bafen und Rapitellen ausgestattet und burch flache Bogen miteinander berbunden sind, flankieren flache Nischen. Ein ungefähr in ber Mitte ber Plattform angelegter 0,95m breiter unterirbischer Gang mit zwei Schiebthuren führt burch bie beiben Mauerringe hindurch in ben Grabraum, ber leiber icon bor feiner Biederentbedung im Nabre 1896 ausgeraubt war. Ein wahrscheinlich biefem gleiches ober abnliches Maujo-

im zahre 1896 allegeraubt war. Ein wahricheinlich biesem geeiches voor apnitives Mauio56 leum bei Ammi Moussa in der Prodinz Tran ist noch nicht wissenschaftlich ersorscht. Um die Eigenart dieser Anlagen zu erklären, erinnert St. Gsell nit Recht an die primitiven afrikanischen Tumuli und älteren einheimischen Bauten einerseits und die vom Norden und Osten hereindringenden Kultureinslusse anderseits, die hier in der Architektur einen Kompromis schlossen. Egl. Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 412 sqq. und die

so bort angeführte Litteratur.

2. Cometerial= und Gemeinbefirchen. Ale feit ber Friedenszeit ber Rirche bie Errich= tung bon Rirchen über und bei ben Grabern von Seiligen im großen Stile betrieben wurde (vgl. oben unter IV, 3), ging die Anlage von Koimeterien inner= und außerhalb biefer Gebaube bamit Sand in Sand. Dag babei nicht bie iconen Raume und bubiche Umgebung ber Cometerialfirchen bie Chriften anlocten, fonbern bas beige Berlangen, im 6 Tode ben bort rubenden Beiligen möglichst nabe ju fein und ihrer Fürbitte teilhaftig ju werben, bafür laffen fich aus ber Litteratur und ben Inschriften viele Betveise entnehmen. 3ch begnuge mich hier nur, Augustin und Maximus von Turin anzuziehen. Jener wurde burch eine Anfrage bes Paulinus von Rola, ob es jemanden nach feinem Tobe nuite, bag sein Leichnam bei bem Grab eines heiligen begraben werbe, veranlaßt, sein Buchlein de 10 cura pro mortuis gerenda ju schreiben, an bessen Schluß er seine Ansicht in ben Worten zusammensaßte: Quod vero quisque apud memorias martyrum sepelitur, hoc tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam martyrum patrocinio affectus pro illo supplicationis augeatur. Ugl. I. c. c. 18, MSL 40 p. 610. Wahrend ber afritanische Rirchenbater mit feiner Deinung über bie is vollstumliche Unschauungeweise fich erhebt, spiegelt biese Die Augerung bes italienischen wicher: Cum sanctis ergo martyribus quiescentes evadamus (evadimus) inferni tenebras eorum propriis meritis, attamen consocii sanctitate. Egl. hom. 81, MSL 57 p. 428 sq. Ubrigens erhellt aus Augustins genannter Schrift auch, bag felbit ferne Bohnende ihre Toten in die Märtvrer- und Konfessorenheiligtumer brachten. Ugl. 20 1. c. c. t, MSL 40 p. 591 sq. Do Cometerialfirchen, über und bei ben bor ben Stadten und Dörfern gelegenen Beiligengrabern erbaut, bem Begrabniszwed bienftbar gemacht wurden, tonnten die Guter ber Gefete bies nicht beanftanden. Waren boch nur Beftattungen im Bereich der bewohnten Ortschaften verpont. Und in der That bort man nichts bavon, bag bie weltlichen Behörden die Beerdigungen in ben bor den Thoren gelegenen 26 firchlichen Gebäuden irgendwie gehindert hatten. Sochstens behielten fich später die Bapfte bas Recht vor, über bie Grabplate in einigen romijden Cometerialfirchen felbit zu verfügen. Ugl. oben unter IV, 5. Die Schwierigleiten begannen erft, ale man Beiligenleiber in die Stadte überführte, um fie in den bereits vorhandenen ober aber ju biefem Zwed erbauten Rirden beigufegen, und einzelne Leute, voran bie erften driftlichen Raifer und ihre 80 Familie mit der Errichtung eines Maufoleums in Konftantinopel (vgl. vorber unter 1), eine Ausnahmestellung beanspruchten. Freilich war bas Vorgeben Konstantins und seiner Cobne an fich nicht unerhort, ba auch in Altrom trop ber 3wolftafeln icon feit alten Beiten gewiffen bevorzugten Berfonen Grufte innerhalb ber Stadtmauern gewährt wurden. Ugl. Marquardt, Romifche Staatsverwaltung III . S. 309. Wohl aber mußten die Re- 86 liquientranslationen und die Fürftenbegrabniffe in ben Wolfstreifen ber Unnahme Worfdub leiften, die alten gesetlichen Berbote feien außer Rraft gefest, und ber Die Zeitfrommigleit beberrichende Bunfch, in ber Rabe von Seiligen beerbigt ju werben, viele Chriften anspornen, sich die gleiche Boblthat wie ihre Gerrscher zu verschaffen. Daß fruhzeitig in Konstantinopel ber Bersuch gemacht warb, innerhalb ber Stadt und namentlich an ben wo Orten, wo Apostel und Martyrer ruhten, Grabstätten herzustellen, ist bezeichnend. Denn bier ftand die taiferliche Gruft, die Apostellirche, mit ben Reliquien bes St. Andreas und anderer Heiligen. Umgelehrt befaß bie junge Stadt aber nicht wie Rom vor ihren Mauern Ratatomben und Cometeriallirchen mit Martyrer- und Konfessorenleibern in Sielle und Gulle. Es wurde bereits erwähnt, bag im Jahre 381 bie Raifer ber Neuerungefucht in Monftan- 46 tinopel energisch entgegentraten. Bgl. oben unter IV, 3. Leiber entzieht es sich unserer Renntnis, ob biefer Schritt ben gewünschten Erfolg batte, Reinesfalls fann er aber von befonderer Tragweite gewefen fein, wie die Bestattung bes Chrysoftomus in ber Apostelfirche (vgl. oben unter IV, 3) und noch mehr die vielen Begrabniffe ber folgenden Sabrhunderte nicht blog innerhalb ber Dlauern anderer Ortschaften, sondern auch in und bei 50 ben für ben Gemeinbegottesbienft bestimmten Gebäuden beweifen. Allerbinge barf man dabei nicht übersehen, daß nicht überall die den Kirchenbeerdigungen entgegenstehenden gefeulichen Schwierigkeiten mit ber gleichen Leichtigkeit und Schnelligkeit überwunden wurden. Um juganglichsten waren die Gotteshäuser im Drient, in Italien und Nordafrika. So begrub Gregor von Ichffa seine Eltern und seine Schwester Makrina in einer kappadocischen 55 Kirche. Bgl. Gregor v. Russa, de vita S. Maer., MSG 46 p. 993. Auch der 37:1 verftorbene Sprer Ephram fürchtete, unter bem Altar einer Kirdje bestattet zu werben, und bejdwor darum jeine Umgebung, ihn fonstwo zu beerbigen. Ligh. Opera omnia Graece, Syriace, Latine t. II, Romae 1743, p. 233. In den Augen des Ambrofius galt es als felbftwerftandlich, bag bie Bifchofe an Der Stelle, two fie bas bl. Daht feierten, ihre Rube- 60

ftätte fanben. Demgemäß bestimmte er ichon bei Lebzeiten feine Gruft unter bem Altar und neben ben Marthrern Gerbafius und Protafius in ber bon ihm erbauten Rirche S. Ambrogio. Bgl. epist. 22, 13, MSL 16 p. 1023. Gregor der Gr. ergählt, bag ein Bifchof von Brescia gegen Bezahlung die Beerdigung eines leichtjertigen Patricius in ber bortigen Fauftinusfirche gestattete, und bag ein anderer boher Berr von abnlichem Charafter in der Kirche des Matthrers Sprus zu Genua beigesett wurde. Bgl. dial. IV o. 52 sq., MSL 77 p. 413. 416. In Ravenna diente die Kirche des St. Laurentius im 5. Jahr-hundert dem allgemeinen Begradniszweck. Dagegen reservierte der bortige Bischof Ecclesius die den hl. Bitalis geweihte Kirche für sich und seine Amtsnachfolger. Bgl. Gaetano Ma-10 rini, I papiri diplomatici, Roma 1805, p. 283. Unberwarte wurden gelegentlich noch fpater ausbrudlich Beerdigungen in gewiffen Rirchen unterfagt, fo bon bem Erbauer ber basiliea sanctorum angelorum ju Perugia, woraus freilich erhellt, wie üblich mittlertweile bie Kirchenbestattungen geworben waren. Bgl. Bermiglioli, Antiche iscrizioni Perugine ed. II. vol. II, Perugia 1834, p. 583. Bon ben Beerbigungen in ben Stabts 15 firden zu Rom geben feit bem 5. Labrbunbert viele Inschriften, von benen in Rorbafrifa feit berfelben Beit Inidriften und Die wahrend ber letten Jahrgebnte in gottesbienftlichen Bebauben aufgefundenen ichier ungahligen Graber, weiter aber bas berebte Gebreigen ber römischen und norbafrifanischen Kongilien und Shnoben bezüglich bes Berbotes bon Rurchenbestattungen Kunde. Wie sonst, so scheinen auch in Nordafrika zuerst hohe Klerifer in ben 20 innerhalb ber Stadtmauern gelegenen Rirchen ihre lette Rubestätte gehinden ju baben, beifpielsweise im 3. 475 ber Bijdof Reparatus in einer ber Chornische gegenüber erbauten Apfis ber Basilila zu Castellum Tingitanum (Orléansville) und im 3.495 ein anderer Bischof in ber Concha der Kirche zu Mouzasaville. Bgl. CIL VIII n. 9709. 9286. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 240. 235. Allerdings setzte sich der neue Brauch noch nicht im 5. Jahrhundert an allen Orten Rorbafritas burch. Birb boch von bem 533 verstorbenen Fulgentius von Ruspe berichtet, bag man ihn als ersten in ber Stadtfirche feines Sterbeortes beifeste, ubi nullum mortuum, neque sacerdotem, neque laicum sepeliri consuetudo sinebat antiqua. Bgl. vita Fulgentii 65, MSL 65 p. 150. Am iprobesten verbielten fich Spanien und Gallien gegenüber ben Bestatso tungen innerhalb ber Rirchengebaube. Dort beichloft noch im Jahre 563 bas Concilium Bracarense II.: Ut corpora defunctorum nullo modo in basilica sanctorum sepeliantur (se pellantur!); sed si necesse est, deforis circa murum basilicae, usque adeo non abhorret. Lgl. Manfi, concil. coll. t. IX p. 779. Ein ähnliches Berbot erließ ein Konzil von Nantes: Ut in ecclesia nullatenus sepeliantur vita 85 functi, sed in atrio aut in porticu aut extra ecclesiam. Egl. Labbe, Concil. t. IX p. 70. Indessen rebeten in biesen Beichlüssen mur bie firchlichen Oberen, mahrent bie Laienfrommigseit die papiernen Mauern, mit benen jene die Gotteshäuser vor Eindringlingen schützten, vielfach längst schon gesturmt hatte. Berichtet boch Bregor von Tours von manden Beisetzungen in Kirden, 3. B. in der Kirche des St. Bincentius zu Paris 40 und in der basilica urdis Mettensis. Lgl. hist. Franc. VIII c. 10. 21, MSL 71 p. 454. 463. Sanbelt es fich in biefen beiben Fallen um Mitglieder bes Berricherhaufes, fo zeigt bie Magregel bes Rongils von Tribur im Jahr 895, twonach bie Graber ber von altersber (antiquitus) in ben Rirden Bestatteten mit einem neuen Jugboben bebedt werben und, falls foldes wegen ber Menge ber Leichen fcwer fei, die Altare aus ben betreffenben 46 Gottesbäufern entfernt und diefe fernerbin als Friedhofe behandelt werden follten, daß bereits Jahrhunderte vorher auch die gewohnlichen Leute im Frankenreich mit ihrem Trang, bei ben Beiligen ihre Rubestätten ju suchen, nicht hatten jurudgehalten werben tonnen. Bgl. Manfi, l. c. t. XVIII p. 141. Nachbem bie Bemeinbefrichen zu Roimeterien geworben, war es fein weiter Schritt mehr, auch in ben Baptisterien Beerbigungen vorzu-

baptisterio corpora sepeliri. Lyl. Mansi, I. c. t. IX p. 913.

Cömeterialsüchen gab es in den verschiedensten Gegenden der alten Kirche, wie litterarische und monumentale Zeugnisse beweisen. Gine große Anzahl erhob sich vor den Thoren Roms, auf die besonders die Jimerarien und das Papstbuch mit seinen Nachrichten über die Instandhaltung und Wiederberstellung von Cömeterialsüchen Bezug nehmen. Ugl. NOS 1900 S. 301 ff., auch de Nossi, Bull. 1874 p. 130 und die dort angesuhrte Litteratur. Leider kennt man viele kleine Gebäude dieser Art, nachdem sie im OlA und spater entweder zerstört oder vergessen wurden, gegenwärtig nur noch dem Namen nach, während die großen, wie St. Veter, St. Paul f. 1. m., durch Umbauten ein so völlig vers

50 nehmen. Daß er thatsächlich an bem einen und anderen Ort gethan wurde, lagt ber 14. Kanon des Concilium Autisiodorense vom Jahre 578 ertennen: Non licet in

Roimeterien 871a

ändertes Aussehen erhalten haben, daß heutzutage nicht mehr viel an ihre ebemalige Beftimmung erinnert. Da die Cometerialfirchen nicht nur im allgemeinen ben Rult ber Beiligen an ihren Grabstätten ermöglichen und erleichtern, sondern diese auch sichtbar und berührbar machen follten, so war damit das Bauprogramm von selbst gegeben. Gelöst wurde es in den meisten Fällen dadurch, daß man den Altar der neuen Kirchen über dem s entsprechenden verehrten Grab aufftellen konnte, fo in den erwähnten Bafiliken der Apostelfürsten, in St. Salfa zu Tipasa in Mauretanien und in der basilica maior zu Salona. Bal. St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie, Paris 1893, p. 27 sqq.; Jelic, Bulic, Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 251 sq. Freilich wurde keinesstwegs immer das Heiligengrab in die Apsis, sondern vielsach in das Schiff bezw. Wittels 10 schiff der Cometerialkirchen gesaßt. Dies gilt vornehmlich von Nordafrika. Bgl. Gsell, l. c. Bafiliten wie bei ber Generosa-Ratakombe, St. Petronilla (Nereus und Achilleus), St. Symphorosa vor Rom und St. Felig ju Rola wurden unmittelbar vor ben Grüften ber Beiligen, benen sie galten, erbaut und mit diesen burch Offnungen in oder neben ber Apsis in Berbindung gesett. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 544. 651 sqq., Bull. 1874 15 tav. III—V; E. Stevenson, Scoperta della basilica di S. Sinforosa, Roma 1878. Zeitschrift für Bilbende Kunft 20. Jahrg., 1885, S. 136 ff. Bei St. Balentin an ber Via Flaminia vor Rom begnügte man sich, mehr als 20 m von dem Eingang zu der Katalombe entfernt eine Basilika zu errichten. Bgl. RDS 1889 S. 332 f. War die konstantinische und nachkonstantinische Christenbeit, wo sie Cometerialkirchen errichtete, angstlich 20 bemüht, die Märtyrer- und Konfessorengrufte nicht zu verrücken (vgl. u. a. de Roffi, Bull. 1878 p. 128 sqq.), so trug sie boch kein Bebenken, mit ihren Reuanlagen ben Heiligen zulieb tausenbe von anderen Grabstellen zu vernichten und ben darin Bestatteten die Grabesruhe zu rauben, ein seltsamer Biberspruch, ber freilich auch in einem kaiserlichen Gefegerlaß vom Jahre 386 anzutreffen ift. Denn hier wird einerseits verboten: Huma- 26 tum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo Martyrem distrahat, nemo mercetur, und andererseits gestattet: Habeant vero in potestate, si quolibet in loco Sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione, quod Martyrium vocandum sit, addant quod voluerint fabricarum. Bgl. Cod. Theodos. IX, 17, 7. Lehrreiche Beispiele von solchen Zerstörungen liegen u. a. in den erwähnten Kirchen St. Be- 20 tronilla bei Rom, erbaut strifden 391 und 395, der basilica maior ju Galona, im 5. Jahrhundert entstanden, sowie St. Christina ju Bolfena vor. Bgl. oben unter V, A, b, y, 2. Schaden wurde auch ben Gemeindefirchen, als man in ihnen Roimeterien einrichtete, jugefügt. Indessen betraf dieser nur die Gebäude und ihren Schmuck. So wurden namentlich in Nordafrika schöne Wosaitsußböden behufs Gewinnung von Grabstellen ausgerissen. Bgl. 35 3. B. St. Gsell, Recherches archéologiques en Algérie p. 22. B. Gavault, Etude sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 1897, p. 17. 42. 69 sq. Freilich bieten solche Beschädigungen heutzutage manchmal der Forschung wertwolle Handhaben dar, um den Ubergang von der Gemeindekirche zum Gemeindefriedhof zu erkennen. Auf eine Beschreibung der Architektur der Cometerialkirchen und der schier zahllosen als Koimeterien 40 verwendeten Gemeindekirchen tann naturgemäß an biefer Stelle nicht eingegangen werben. Bgl. barüber besonders die vorhin unter  $\beta$ , 1 genannten Berke von Debio : b. Bezold, Rahn und Holtinger, sowie St. Bsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II. öfters, und oben unter "Kirchenbau".

Dank den einschneibenden Beränderungen, durch welche die allermeisten gegentwärtig 45 noch bestehenden altchr. Cometerial- und Gemeindekirchen hindurchgegangen sind, nimmt man am besten zu den Ruinen seine Zuslucht, will man eine genauere Borstellung von den Kirchen-Begrädnisstätten erhalten. Unter den hierher gehörigen Anlagen ist die von Delattre entdeckte und durchsorschte in und bei der Kirche von Damous-el-Karita zu Karthago, die vielleicht einst den Zeuginnen Perpetua und Felicitas geweiht war, zweisellos 50 die bedeutendste. Wurden doch hier im Kirchenraum und Atrium sowie in der nächsten Umgedung mehr als 14000 Inschriften und Inschriftensragmente zu Tage gesördert. Die Toten, denen sie galten, sowie diezenigen, die keine Grabschriften besgeseh, waren meistens in engen mit Platten belegten und geschlossenen Senkgräbern beigesetzt. Ausgerdem fand man auch derartige Grüfte, die an ihren Wänden mit Mauerwerk, häusig noch mit Fliesen süberkleidet, ausgesüttert waren, und Sarkophage. Die in der Mehrzahl von Südosten nach Kordwesten orientierten Senkgräber in der Basilika lagen ungefähr 1 m unter dem Fußboden. In ihnen schlossen die karthagischen Christen ihre Toten entweder unsmittelbar oder in Krug- und Holssägen ein. Die Sarkophage waren so eingegraben, daß ihre Dechplatten mit dem Boden der Kirche eine Linie bildeten. Agl. oben unter III, B, b, 60

baju Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 39 sq. La Tunisie t. I, Paris, Nancy 1896, p. 363 sqq. Nach bem bauptftabtifchen Kirdenfriedhof nenne ich einen in der Proving Mauretanien, ju Tipafa, ber mir barum besonderer Beachtung wert scheint, weil Gt. Bfell Die Graber in ber Rirche s ziffermäßig festgestellt hat. Nach feiner Angabe fand ber genannte Gelehrte in ber Bafilita ber St. Galfa 50 Steinfartophage für Erwachfene und Rinder, 5 Graber, in benen bie Leichen auf einer Schicht von Ziegelplatten lagen und bie fattelbachformig angeordnete Platten aus dem gleichen Material bebedten, und 2 Krugfarge für Rinder. Alle biefe Leichenstellen folgten ber Richtung von Dften nach Beften, fo bag bie Fuße ber Bestatteten 10 nach Morgen gewendet waren, mit Ausnahme von zweien, die fud-nordliche Orientierung erkennen ließen. Die Kirche erhob sich inmitten eines großen Friedhoss sub divo mit einer Ungahl von Steinsarkophagen, oft in mehreren Reiben übereinander und ab und zu für zwei Leichen bestimmt, bagu meistens ebenfo orientiert wie bie Graber im Innern bes Gotteshauses, serner mit aus Mauerwerf gebilbeten Senkgrabern und sepulfralen Frei-15 bauten. Bgl. St. Gsell, Recherches archéol. en Algérie p. 48 sqq. Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 323 sqq. und verber unter B. 1. Wabricheinlich am Ende bes 4. ober am Anfang bes 5. Jahrh. errichtete Bifchof Alexander auf bem weftlichen Friedhof gu Tipafa eine breifchiffige Basilika über ber Gruft ber justi priores, wie eine Dlofaitinschrift besagt. Da ber Erbauer mit ber Umgebung ju rechnen hatte, wählte er für seine 20 Schopfung einen einem Trapes ahnelnden unregelmäßigen Grundrig von 22,8 m Lange und 16,68 bezw. 14,25 m Breite. Spater wurde an der Weftfeite Diefer Bafilita noch ein befonderer apfisartiger Gruftraum bingugefugt und burch eine Thur bom Sauptgebaude aus jugänglich gemacht. In beiden Teilen der Anlage fand man eine größere Anzahl von Gräbern. Ugl. Gjell, Les monuments etc. t. II p. 333 sqq. und die dort angeführte 25 Litteratur. Indem ich für die sonstigen algerischen Kirchen mit Grüften auf die Angaben von Gjell, l. e. p. 412, verweise, erwähne ich nur noch die Basilika zu Matisou, weil sie in der Zeit der byzantinischen Herrichaft an ihrer Westseite einen halbkreisssonnigen Unbau erhielt, in dem Leichen beigescht wurden. Bgl. Bulletin archeol, du comité des travaux hist, et scientif. Année 1900 p. 139 sq. Bon den großen Cometerial: so firchen ju Rom gab bis bor furgem die Bafilita St. Betronilla (Nereus und Achilleus) die ursprüngliche Einrichtung am besten zu erkennen. 3hr Boben war mit Gent- und Schachtgrabern und Carlophagen formlich überfat. Bal, be Rofft, Bull. 1874 tav. III -V. 1875 p. 5 sqq. 1878 p. 125 sqq. u. ö. In und bei ber basilica maior zu Salona ruhten bie Toten in Steinfartophagen, in einfachen und aufgemauerten Gentgrabern mit 85 geraden und fattelbachformigen Dedeln fowie in Grabtammern. Bgl. Jelie, Bulie, Mutar, 1. c. p. 234 und oben unter V, A, b, d, 4. Da, abgesehen von Nordafrika, nicht mehr viele Cometerial- und Gemeinbelirchen ben ursprünglichen Zustand ihrer Grabanlagen erfeben laffen, so ist es von Wert, daß litterarische und inschriftliche Nachrichten das unvollständige Bild erganzen. Um hier nur einiges anzusichten, so ersährt man, daß Casarine 40 von Arles in einer von ihm erbauten Kirche monobiles (immobiles!) arcas corporibus humandis aptissimas de saxis ingentibus noviter fecit incidi, quas per omne pavimentum basilicae constipatis sterni fecit ordinibus. Bgl. Caesarii Arel. vita I c. 5, MSL 67 p. 1022. In der funficiffigen Bafilita bes St. Felig ju Dola wurden Die feitlichen Außenmauern bon bier Eingangen zu ebenjovielen fapellenabnlichen Unbauten an unterbrochen, Die jum Teil ale Gruftraume verwendet wurden. Ugl. Beitschrift fur Bdbenbe Runft 20. Jahrg., 1885, S. 136. Die Rirche St. Paul f. 1. m. ju Rom, Die feit bem 4. Jahrhundert viele Tole aufnahm, umgab ein Begrabnieplat mit bilbergeschmiedten Saulenhallen. Dieje Unlage wurde am Enbe bes 6. ober am Unfang bes 7. 3abrb. erneuert. Bgl. de Roffi, Roma sott. III p. 463 sq. 548. Die Cometerialfirche St. Balso bina bor Rom befaß eine teglata, unter ber Tote bestattet wurden. Bal. be Roffi, I. c. p. 437 sq. Bornehmlich die Grabertverbungen brachten es mit sich (vgl. oben unter IV, 5) baß, wie in dem letten Falle, so auch in manchen anderen die Lage der Grufte auf ben zugehörigen Inschriften genau verzeichnet wurde. So erhielt ein Bittor im 3. 404 sein Grab in basiliea sancto[rum] Nasari et Naboris seeundu aren inxta [flene-55 stra. Bgl. de Roffi, Inscriptiones I n. 534. In der Baulofirche f. l. m. wurden bestattet im J. 452 und in einem nicht weiter besannten Jahre eine Leiche in contra columna VII und eine andere in parte mulier um columna prissma. Bgl. ibid. n. 754. 1201. Auf ein Grab vor ber Petersfirche ju Rom nimmt Bezug bie Inichrift; ad sanctum Petrum apostolum ante regi (scil, porta) in porticu columna 60 secunda, quomodo intramus sinistra parte virorum. Ugl. Bojio, Roma sott.

p. 107. Erwähnen diese Grabschriften die Säulen in und vor den Kirchen, in deren Nahe die Graber hergestellt waren, so wurde auch da und dort auf den Säulen selbst ein entsprechender Vermert angebracht. Ugl. die Beispiele de Ross, Roma sott. III p. 548. — Daß das Verbot des Concilium Autisiodorense, in den Baptisterien zu begraden, nicht ganz überstüffig war, lassen beispielsweise Grabsunde in und bei der Taus- fapelle von Damous-el-Karita zu Karthago erkennen. Ugl. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 322. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 25. vol., Constantine 1889, p. 286 sq. 295. 303. 308. 310. 313. 318. 352. 363.

367 sq. u. ö.

b) Grabformen. - 1. Senfgraber und vertwandte Bilbungen. Unter ben an ber 10 Erboberfläche verwendeten Grabformen waren die Genigraber im driftlichen Altertum bie gablreichsten. Bei ber primitivften Art begnügte man fich, im Querichnitt ungefahr rechtedige und ber Große ber Leichen entsprechenbe Gruben aus bem Erbreich ober Felfenboben auszuheben. Entsprach biefe Form ber beutzutage vorberrichenben, fo maren boch folde Braber im Altertum, falls fie nur eine Leiche aufnahmen, gewöhnlich weniger tief 15 ale gegenwartig. Mit ber Bahl ber Leichen wuche ihre Tiefe und Breite, wie beifpieleweise ein Grab etwa aus dem 5. Jahrhundert in der Nahe von Spracus zeigt, in dem 18 Leichen gefunden wurden. Ligl. Notizie degli scavi 1896 p. 353 n. 30. Mit Rudficht auf bas haufige Bertommen ber einfachen Gentgraber in ber vorchriftlichen und driftlichen Zeit brauche ich außer ben unter V. B. a, a gegebenen Belegen feine weiteren an- 20 zuführen. Auch ber römischen Sepultralarchitektur waren sie nicht fremd. Bal. be Hoss, Roma sott. III p. 398. Ebense werden sie in der Litteratur erwähnt, z. B. von Sietonhmus, vita S. Pauli c. 16, MSL 23 p. 27 sq. Offenbar war es auch ein Senkgrab, in dem unter dem Rasen der ermordete Sohn Chilperichs zeitweise ruhte, nachdem er querft unter ber Dachtraufe eines fleinen Seiligtums begraben worben, und che er 25 fpater eine entsprechende Gruft in ber St. Bincentiuslirche ju Paris erhielt. Bgl. Gregor v. Tours, hist. Franc. VIII c. 10, MSL 71 p. 454. Ferner weist das Leichenbett bes St. Saturninus sub vili caespite auf ein Sentgrab bin. Lgl, be Rossi, Bull. 1878 p. 128. - Saufig tourben bie einfachen Ginichnitte im Erbboben an ihren Seiten noch mit aufrecht ftebenben Stein- und Riegelplatten ober mit Mauermert aus Bruch., Biegel- 10 und Rullfteinen ausgefüttert, fo bag fie Gargen abnelten, wie häufig in Norbafrita. Bgl. 3. B. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. hier vertleibete man im 5. Jahrh. ba und bort die ausgemauerten Graber an ihren Banden noch mit fleinen vierertigen Thonfliefen, in die Ornamente und Figuren eingepreßt waren. Bgl. La Blanchère : P. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui p. 208 sqq. Die Verwendung as von Rauerwerf ermöglichte weiterhin aber auch die Ausgestaltung des einsachen Sentgrabes zum Grabschacht, der einer größeren Anzahl von Toten Raum gewährte, eine Form,
welche die Christen von der Antise übernahmen. Bgl. über diese heidnischen Borbilder
Pollier und S. Reinach, La neeropole de Myrina, Paris 1887, p. 61. de Rossi,
Roma sott. I p. 93 sq. III p. 395 sq. Gsell, l. c. p. 42. Am besten sind bieber die 40
dristlichen Grabschache in Rom durch de Rossi ersorschut, namentlich in der oberierdischen Refropole von S. Callifto sowie im Innern und in der Umgebung ber Cometerialfirchen St. Lorenz und St. Baul f. l. m. Bgl. i. c. I p. 94. III p. 396. 402 sqq. Un bem erst erwähnten Ort wurden burch Mushebung bes Bobens große Gruben bergerichtet und in Diesen ber Lange und Breite nach Mauern errichtet, wobei man die Abstande gwischen 40 ben lange laufenben Mauerzügen nach ber Breite und bie Entfernungen gwischen ben querlaufenden Bugen nach ber Lange ber barin Beftatteten bemaß. material wurden Tuffstein, Ziegel, Marmor sowie dicke Schichten Mortel benutzt. In ben so gestalteten rechtectigen Schachten, auf Inschriften formas genannt, setzte man die Leichen etagenweise bei. Die erste Leiche erhielt ihren Plat auf der Soble der Grust, 50 worauf über ihr eine ober mehrere horizontal gelegte Marmor- ober Riegelplatten eingeftigt wurden, die ber zweiten Leiche als Lager bienten. Diefes Berfahren, Blatten einzufeben, wiederholte fich nach jedem Begrabnie. Hur vertraten ba und bort die magrechten 3wifchen= glieber fattelbachformig gestellte Ziegelplatten, fowie neben und über ihnen noch Mauer= wert (massa). Selten erhielten Die in ben formae gelegenen Graber an ihren Manben 56 eine besondere Berkleidung mit Marmorplatten. Nur einmal ift Granitinkrustation nach: gewiesen. Bu ben Ausnahmen find weiter biejenigen Schachte zu rechnen, Die an ihren Manben Rifchengraber erhielten ober in Die Steinfartophage eingefentt wurden. Die formae über ber Calliftat. erreichen häufig eine folde Tiefe, bag 10 und mehr Leichen barin bestattet werben tonnten. Die burdichnittliche Rahl betrug 8 bis 9. Die Abteile, in benen 60

Die Toten rubten, beißen auf romijden Inidriften loei; 2, 3 und 4 Abteile übereinanber werben als loeus bisomus, trisomus, quadrisomus bezeichnet. Das nämliche Spstem von Grabschachten kennt man aus Oftia, Borto und Tropea in Calabrien. An dem lepten Drt waren formae und gewohnliche Genigraber in und bei einem turmartigen Gebaude 5 hergestellt. Bgl. be Rossi, Bull. 1877 p. 85 sqq. Auch Begrabniestätten in Nordafrika und Athen gehören hierher. Dort lagen die Leichenstellen beispielsweise zu Mrikeb-Talha in awei, zu Cherchel in drei, zu Karthago in mehreren und zu Thabraca in 7-9, hier in brei Reihen übereinander. Dagwischen wurden ju Athen Krugfarge mit Rinderleichen gefunben. 291. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 19. vol., Con-10 stantine 1879, p. 345, oben unter V, B, a, a. Bulletin archéologique du comité des travaux etc. Année 1886 p. 227. Année 1892 p. 195. La Blanchère, Tombes en mosarque de Thabraca, Paris 1897 (Bibliotheque d'archeologie Africaine fasc. I) p. 4. C. Bavet, De titulis Atticae christianis p. 30 sq. Aber die Rrugfärge vgl. hernach unter b. Geben die Schachtgraber in die Tiefe, so andere Senfgraber 15 in die Breite, 3. B. einige Exemplare auf bem Grabfeld von G. Callifto, die 1,5 m breit sind. In selden Grüften wurden mehrere Leichen nebeneinander bestattet, sei es, daß man sie einfach Seite an Seite legte, sei es, daß man durch Einfügung von senkrecht gestellten Platten, gewohnlich aus Marmor, für jeden Toten ein besonderes Behältnis herrichtete, weshalb derartige Gräber je nach ihrer Ausdehnung loeus discandens, tercandens 20 heißen. Über die Etymologie von discandens u. s. w. bgl. de Ross, Roma sott. III p. 416 sqq. Die Stelle ber vertifalen Blatten vertraten in einer Unlage aus nachfonftantinischer Zeit bei Catania binne Wande aus Mauerwort, die in einer und mehreren Reiben übereinander angeordnet waren. In einem Fall wurden auf der Goble einer Grube drei Bwifdenwände errichtet, und, nachdem bie gwifchen ihnen liegenden Grabftellen benügt 25 und mit wagrecht gelegten Blatten abgebedt maren, auf Diefen brei tweitere Banbe erbaut, beren Platten binwieberum bie Unterlage von vier weiteren Bwifchenwanden abgaben. Go gewann man in brei Etagen 13 Grabftellen von rund 0,8 m Breite und 0,8-0,9 Hohe. Die Dechplatten bestanden meistens aus Lava, Bgl. Notizie degli scavi 1893 p. 385 sqq. MDG 1898 G. 288 f. — Neben ben in ihrem Querschnitt rechteckigen 30 Sentgrabern find für Nordafrika noch im Felfen eingehauene zu verzeichnen, die an ibren Seiten sich mehr ober weniger ber Körperform der Leichen anschlossen und gewöhnlich nur mit einer einzigen Platte bededt wurden. Bald waren sie bloß an der Korffeite, bald an biefer und ber Suffeite abgerundet. Außerdem hatten fie oft ju Saupten großere Breite als zu Füßen. Diese Art übernahmen Die afrikanischen Christen von ihren Borsabren. Bgl. 35 Bulletin archéol, du comité des travaux etc. Année 1888, Paris 1888, p. 107. Carton, Découvertes épigr. et archéol. faites en Tunisie, Paris 1895, p. 383 sq. Recherche des antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 144 sq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç, de Rome XIV, année. 1894 p. 392. Bierre Gavault, Étude sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 40 1897, p. 111. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 402. In Tipafa und Tenes famen Sentgraber jum Borfchein, die an ihrer Offnung 1,2-2 m Lange und 0,45-0,60 m Breite meffen, fich aber unten verlangern und verbreitern. Ent weber lagen die Leichen in ben feitlichen Ausbiegungen ober in befonderen aus bem Boden ausgehobenen und nach erfolgter Bestattung mit Platten geschloffenen oblongen Gruben.

45 Egl. Mélanges d'archéologie etc. l. c. p. 393. Mit diesen glodensormigen Grübern berührt sich eine auf Sizilien weit verbreitete Gruftgattung aufs engste. Egl. oben unter V. A. b.  $\beta$ , 1. Nur enthalten die Vertreter der letteren noch ost, ebenso wie manche gewohnliche figilische Senkgraber, an ihren Banben Trog- und Nischengraber. Bgl. Notizie degli scavi 1896 p. 346 n. 14. p. 349 n. 20; 21. p. 352 n. 26. Die afrifanischen 60 und figilifden Glodengrufte entftanben in Anlehnung an alte einheimische Borbilber. Bal. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 41; oben unter V, A, b, B, 1. Gentgraber mit Arcofolien an ihren Langfeiten find in Sprien nachgewiesen, barunter

eines vom Jahre 369. Lgl. de Bogus, Syrie centrale t. I p. 119.

Der Verichluß der Senkgräber, Grabschachte und Glodengräber wurde in verschiedener
55 Beise bewirkt. In den Nekropolen von Oberagopten gewöhnlich, aber auch soust wurde
die aus den Senkgräbern ausgehobene Erde auf die Leichen geschüttet. Lgl. unter V, B,
a, a. Anderwärts legte man eine oder einige Platten quer über die Grüßte oder in Falze,
die am oberen Rand der aus dem Fels herausgeschnittenen und ausgemauerten Graber
herzestellt waren. Derartige Verschlisse sind sehr häusig in den Koimeterien unter dem
60 freien himmel und in Gebauden, weshalb ich nur Beispiele anzusühren brauche, die das

für die Platten vertvendete Material erkennen laffen. Mit Marmorplatten wurden baufig die Senfgraber und Grabschachte zu Rom bebedt, so außer in G. Callifto in ber Bafilika ber Betronilla. Bgl. be Rossi, Bull. 1874 p. 11. 1875 p. 50 sq. In Nordafrika, wo in der Friedenszeit anstatt Keiner Platten große Tafeln gebräuchlich wurden, ver-wendete man für diesen Zweit auch einheimische Steinarten (Savuan und Radel). Bgl. 6 Compte rendu du congrès scientifique international des Catholiques tenu à Paris, II. section, Paris 1891, p. 156. In Tropea und Spracus begnügte man sich mit Ziegelplatten. Bgl. de Ross, Bull. 1877 p. 87 sq. Notizie degli senvi 1896 p. 335. Wahrend in den meisten Fallen die horizontalen Verschlußplatten so über ben Genlgrabern eingefügt wurden, daß fie mit bem angrengenben Boben unge- 10 fahr in die gleiche Linie zu liegen tamen, gewahrt man da und bort in Nordafrika gwischen ben aus Stein ober Biegel bestehenden Dedplatten solcher Graber und bem Aufboden einen mehr ober minter großen Abstand. Er wurde aber burch eine Schuttung aus Beton und Füllsteinen und eine barauf gelegte zweite Platte ausgeglichen. Bal. Archives des missions scientifiques et littéraires III série t. 13 p. 13 sqq. 15 Bulletin archéol, du comité des travaux etc. Année 1892 p. 196. Detartige obere Grabbedel, aber auch die nur in der Einzahl vorhandenen wurden aus Stein oder Mosaik hergestellt. Dieses in Berbindung mit im Freien oder in Gebäuden angeslegten Gräbern ist die jetzt nur in Nordafrika, Spanien und Balästina bevbachtet worden. Diesstens erscheinen auf den vorwiegend aus dem 5. Jahrhundert stammenden musse wischen Blatten Gradschriften teils allein, teils neben den Bildern der Berstorbenen, Ors namenten und Ginnbilbern u. bgl. Diandmal fehlen auch bie Inichriften, und wird nur Bilbwert angetroffen. Geltener find bie Falle, wo Steinplatten mit Inschriften in bie Dofaitstächen eingesetzt erscheinen. Graber und Sarlophage mit Molaitbeaplatten wurden bauptfächlich an ben folgenben Orten entbedt: In ber provincia proconsularis ju Rar= 25 thago. Bgl. CIL VIII n. 13418; 13462; 13543; 13751; 13786; 13813; 14129; 14144; 14168; 14171; 14175; 14184 sq.; 14214; 14222; 14227; 14229; 14235; 14251. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine 25. vol., Constantine 1889, p. 284, 292 sq. 304 sq. 348, 350, 352, 27, vol., Const. 1893, p. 25 sq. 28. 36. 40. 52. Delattre, Musée Lavigerie de S. Louis III, Paris 1899, p. 25-27. 30 Utica. Bgl. CIL VIII n. 14326. Feriana (Telepte). Bgl. CIL VIII n. 11269. La Blanchère-B. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui, Paris 1897, p. 14 n. 28. Habrumentum (Sousse). Bgl. CIL VIII n. 11149. Beni-Haffen. Ugl. ibid. n. 11131. R. Cagnat, Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie III. fasc., Paris 1886, p. 17 sqq. Lepti minus (Lamta). Bgl. CIL VIII n. 11117-11121; 11123 sq.; 35 11126—11131. Archives des missions scientifiques etc. l. c. p. 5. 15 sqq. La Blanchère: B. Gaudler, l. c. p. 15 sq. n. 38—38. Sfaz (Taparura). Egl. CIL VIII n. 11077 sq.; 11084 sq. Revue archéologique III e série t. 10, 1887, p. 181 sqq. La Blanchère-Gaudler, l. c. p. 14 sq. n. 29-32. Bulletin archéologique du comité des travaux hist, et scientif. Année 1900 p. 150 sqq. In Rumbien au Thabraca 40 (Labarca). Bgl. Comptes rendus de l'Académie des inscriptiones et belles lettres IV. série t. 18, Paris 1890, p. 129. 330 sq. La Blanchère, Tombes en mosaïque de Thabraca etc. und die dort p. 4 angehihrte Litteratur. CIL VIII n. 17385 sq.; 17388—17390. La Blanchère-Gaudler, l. c. p. 16 sqq. n. 39—96. Thevelte (Lebeffa). Bgl. CIL VIII n. 2009—2013. Albert Ballu, Le monastère Byzantin de Tedéssa 45 p. 27 sqq. Conftantina. Bgl. CIL VIII p. 620 n. e. In Mauretanien 34 Sitifié (Sctif). Bgl. Comptes rendus de l'Académie d'Hippone 1888 p. LXIX. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine vol. 26., Constant. 1892, p. 357 sqq. Bulletin archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1892 p. 123 sqq. Musgamiae (Matifou). Bgl. l. c. Année 1900 p. 143 sqq. Sertei. Bgl. l. c. Année 60 1888 p. 428 sq. 134 sqq. Tipafa. Bgl. CIL VIII n. 9313. 9314. St. Ofell, Recherches archéologiques en Algérie p. 52 sqq. Bulletin archéologique du comité etc. Année 1892 p. 478 sqq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome 14. année. 1894, p. 397 sq.; baltbft auch mufwifche Deciplatten in unterirbifchen Oriften. Bgl. oben unter V. A, b, a. Orléansville. Bgl. 156. Thabraca etc. und die bort p. 4 angehihrte Litteratur. CIL VIII n. 17385 sq.; platten in unterirbischen Grüften. Egl. oben unter V, A, b, a. Orleansville. Egl. 55 CIL VIII n. 9709; 9713. Ténès. Egl. ibid. n. 9693 sq. Über die Grabmosaiken in Afrika überhaupt vgl. Revue de l'Afrique Française t. V, 1887, p. 398 sqq. In Spanien. Bgl. Hübner, Inscriptionum Hispaniae christ. supplementum p. 83. In Jerusalem. Bgl. ZbPB 1889 S. 191f.

Nach ben Platten find ale Verschlußmittel ber im Boden eingelaffenen Graber fcmere co

Steine zu nennen. Die icon ermähnte fpriiche Gruft bom Jahre 369 bebedte ein fattelbachformig augerichteter Monolith und Afroterien, eine Form, Die überaus baufig für Gartophagbedel gemablt wurde. Ugl. de Logue, Syrie centrale I p. 119 und bernach unter 2. Anftatt des Prismas ericeint über Sartophagen und im Boben eingeschnittenen Grabern in Nordafrita s eine Plinthe, die nach Länge und Breite über die Graboffnung hinausreicht, und barauf liegend ein halber Chlinder, beibe gewöhnlich aus Dlauerwert bergeftellt. Diefe ber orientalifden, 3. B. ber palaftinenfifden, Grabardiftur gelaufige Bebachungeform entlehnten bie afrikansichen Christen von den Puniern. Manchmal wurden die Außenflächen solcher Ubersbauten mit Mosait bekleibet. Ugl. St. Gsell, Recherches archéologiques en Algérie 10 p. 48 sq. id., Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 404. 406. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année, 1891 p. 399 sq. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 108. Compte rendu du congrès . . . des Catholiques l. c. p. 154. Archives des missions scientif, et littér, III e série t. XIII, 1887, p. 46, 97. Recherche des antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 144. Sumcift 15 war ber balbe Cylinder majfib. Aber ba und bort, beifpieleweife ju Tipaja, wurde er and ale hoblraum gebildet, fo bag baburd eine fleine Rammer entstand. In Diefen Falle führte man an ben Schmalfeiten ber Brufte eine bemichtlich abgeschloffene Mauer auf und wölbte darüber eine Tonne. Solche Kammern zu Tipafa moffen an ihrem Boben 3 4m Lange und 2,5 3,5 m Breite neben einer Sohe von 2 2,5 m. Ein fleine Thur 20 an einer ber Schmalfeiten ermöglichte ben Butritt. Bgl. Melanges etc. l. c. p. 400 sq. Eben: falls in Anlehnung an ältere Borlagen wurde gelegentlich anstatt eines massiven balben Gylinders ein Barallelepipedon gewählt. Ein berartiges Verschlufssuch zu Thabraca ist mit Mosaik überzogen. Ligl. La Blanchere-P. Gaudler, Catalogue du musse Alaoui p. 16 n. 39. - In ben berichiedensten Gegenden wurden sattelbachformig gestellte Riegel-25 blatten (a capanna) mit und ohne Mauerwert barüber als Deden von Genfgrabern und Grabichachten verwendet, g. B. in Rom, vgl. u. a. be Roffi, Bull. 1874 p. 27, in Etrurien, val, Germano di S. Stanislao, Memorie archeologiche et critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio p. 345, in Athen, vgl. C. Banet, De titulis Atticae christ. p. 30, in Nordafrifa, vgl. Revue archéologique III e serie t. 10, 1887, p. 180; so Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403; oben unter V, B, a,

β, 2, in Salona, vgl. dajelbft, in Mitrovica, vgl. Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 5 sqq. Die gleiche Anordnung von Ziegeln diente in Nordafrika auch ale Schutbach für darunter liegende Arugiärge. Bgl. Revue archéologique, l. c. p. 31 sq. 186. 188 sqq. Dieser dachförmige Grabverschluß ist vordristlich. Bgl. z. B. Recherche des santiquités dans le nord de l'Afrique p. 142 sq. St. Gjell, Les monuments antiques etc. t. II p. 41 sq.

2. Sarkophage und Särge. Die Bezeichnung Sarkophag (σαρχόσαγος λίθος)

2. Sarlophage und Särge. Die Bezeichnung Sarlophag (vagedgayos 26905) brachten die Alten in Verbindung mit einer bei Asso in Aleinasien heimischen Steinart, die in kurzer Zeit die Fleischteile der Leichen verzehrte. Bgl. Plinius, nat. dist. 36 c. 17 soct. 27. Indessen wurde schon in der Antike das Wort auf Särge aus anderem Gestein übertragen. Ausbruck und Sache übernahmen die Christen, die auf Inschrikten und in der Lutteratur daneben noch andere Bezeichnungen, arca, welds, voges u. s. w., and wendeten. Ugl. dazu de Rossi, Rom. sott. III p. 354. Wie kaum anders zu erwarten, kamen als Material auch sur die christischen Sarlophage in erster Linie die Steinarten der betressen. den Gegenden in Betracht, z. B. Marmor, Travertin und seltener Peperin in Italien,

Rabel in Nordafrika, Kalistein in Julia Concordia, Sandstein an der Mosel. Ugl u. a. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 25 vol., Constantine 1889, p. 308. 316. 354. 356. 383, vorher unter V, B, a, a. Jahresbericht der Gesellschaft für nühliche Ferschungen zu Trier von 1878—1881, Trier 1882, S. 12. Um daufigsten 50 wurde sür die gewöhnlichen Sarkophage Kalistein gewählt. Nordafrika allein ist an der ungeheuren Zahl mit tausendem beteiligt. Ugl. z. B. Melanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome XIV. année, 1894 p. 397. Für Sarge mit Reliessignad war jedoch der pordse und vielsach mit sleinen Löchern durcher schlieben der geweißelt. Dur un der der der der Sarkophage meisten der Marnor geneißelt. Dur an eine Kartophage weigen Steinsachen wird Marnor geneißelt. Dur

55 gelegentlich berücksichtigten die Christen die hartesten Steinsorten, wie Borphyr für einen Sartopbag, der ursprünglich im Mausoleum der Costanza dei Rom stand, und roten agyptischen Granit für das Leichenbett der Kaiserin Maria. Bgl. Garrucci, Storia della arte crist. vol. V tav. 305. de Rossi, Bull. 1863 p. 53. Selten sind disher auch Särge aus gebranntem Thon nachgewiesen worden. Bgl. oben unter V, A, b, y. 1 u. 2. — 100 Unter den sitt die steinernen Sargsorver gewählten Formen war die einsachste das Parallelepis

pedon mit einer oben eingehauenen Bertiefung, bem Leichenbett. Dabei folgten bie Innenwande in ihrer Richtung meistens ben außeren, abgesehen von ben Eden, Die häufig abgeschrägt ober abgerundet wurden. Aber in vielen Fallen ichlossen Die Steinmepen ben hohlraum am Ropfende auch hemichflisch ab, fei es, bag fie an die entsprechende Schmalfeite einen fleineren Salbfreis nur anfügten, fei es, baß fic ben Salbfreis eben 5 fo breit als die angrenzende Schmalfeite gestalteten. Diefe Linienführung wird häufig fo breit als die angrenzende Schmalfeite geftalteten. Diefe Linienführung wird häufig in Nordafrika angetroffen. Sie wurde bier beeinfluft burch altere punifche Muster, die thunlichst die Form der Leichen berücksichtigen. Ugl. u. a. Archives des missions scientif. et litt. III e série t. 13, 1887, p. 124. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 12. In Afrika und fonst rundete man außer dem Kopfende 10 oft das Fußende ab. Ugl. 3. B. Archives des missions scientif. etc. l. c. Die Beborzugung bemicoflischer Abschluffe machte fich tweiter auch an ben Außenseiten ber Sartophage geltend. Die Nordafrikaner begnugten fich vielfach bamit, nur ben Ropfteil balbrund zu formieren. Dagegen erfuhren beispielsweise in Rom Kopf- und Jufpartie bie gleiche Behandlung. Bgl. Archives des missions etc. l. c. p. 33. Recherche des 16 antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 157 sq. St. Gfell, Recherches archéol. en Algérie p. 50. Mélanges d'archéologie et d'histoire l. c. R. Cagnat, Musée de Lambèse, Paris 1895, p. 80. de Resp. Bull. 1874 tav. III. Wahrend in den bisher etwähnten Fällen die Außenwände stets vertifal gehalten sind, sindet man auch Sartophaglerver mit schiesen Wandungen, gleichviel ob ihre Schmalseiten 20 gerablinig ober hemichtlisch endigen. Bgl. 3. B. Garrucci, I. c. tav. 295, 2. 338, 1. 339, 6 sq. 388. Le Blant, Les sarcophages chret. de la Gaule pl. 38 sq. Bon fingularen Bilbungen nenne ich einige bei Trier gefundene Kinderfarge. Bei bem einen wurde aus ber geraben Alache eines balben Culinbere eine balbfreiefprmige Soblung, bei einem weiteren aus einem rechtedigen Steinblod eine Bertiefung berausgearbeitet, Die an ihren Banben 25 ber barin beigesetzten Leiche sich anschließt. Bgl. Jahresbericht ber Gesellschaft für nut-liche Forschungen u. s. w. a. a. D. S. 14. 29. Gegenstude ju bem letten Exemplar find unter ben phonizischen Bolferschaften nachgewiesen. Bgl. 3. B. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 42. Je nach ber Große und Bahl ber beigesetten Leichen wechselte die Ausbehnung ber Sartophage. Die Sarge für Kinder sind darum verhaltnis 100 magig felten, weil biefe vielfach in ben Sartophagen für Erwachsene mit untergebracht wurden. Fanden in einem und bemfelben Steingehäuse mehrere Tote Plat, fo wurden da und dort Platten als Zwischenwände eingesugt. Die Nordafrikaner stellten auch Doppel-sarkophage her, indem sie aus einem breiten Felsblock zwei Leichenstellen ausschnitten. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire l. c. p. 397. Gsell, Les monuments 35 antiques de l'Algérie t. II p. 403. Um ein Auflager für bie Ropfe ber Leichen gu erhalten, ließ man häufig an ber oberen Schnialfeite ber Sartophage im Stein eine bant artige Erhöhung fteben. Much wurde oft eine Offnung im Boben ber Garge bergeftellt, burch welche die bei ber Zersetzung ber Leichen entstandenen Aluffigleiten abfloffen. Biele Bariationen weisen bie Sarfopbagbedel auf, Die entweber auf Die Behalter aufgelegt so ober in fie mittelft Jugen eingefügt und häufig noch mit ihnen durch Metallflammern verbunben wurden. In Betracht tommen brei Sauptformen, Die Platte, bas Brisma und ber halbe Cylinder, und baneben manche Spielarten, die freilich weniger durch die personliche Liebhaberei, als durch die örtlichen Traditionen veranlaßt find. In Rom waltete die Steinplatte vor, die bald gang flach war, bald an der Borderseite in einer horinzontalen Leifte endigte. 45 Die Nordafrikaner ersetzen öfters die Steinplatte durch Mosaik. Bgl. vorher unter 1. Ab und zu erhielten die Platten eine Schräge, so daß sie Bultdachern glichen. Bgl. u. a. Le Blant, l. c. pl. 37. Sehr verbreitet war unter den Bölkern des Altertums und her-nach unter den Christen die prismatische oder prismaähnliche Form, so in Sprien, Klein-asien, Dalmatien, Norditalien, Gallien, in den Abeinlanden und in Afrika. Bgl. oden 50 unter V, A, a, 2 u. 3. B, a, a. Melanges d'archéologie et d'histoire l. c. Dic Langieiten solcher Deckel exhielten manchmal leistenartige Ränder und ihre Eden sehr häufig Akroterien, gelegentlich auch Masken, die Köpse des Sol und der Luna u. s. w. Bgl. bie Beispiele bei Garrucci, 1. c. vol. V. Ift bas Afroterienmotiv vom antiten Dach ent= lehnt, so werben an ben Sarkophagbedeln noch mehr Zierstude angetroffen, Die zeigen, 66 daß die Steinmeten und Bildhauer für ihre Arbeiten Die Sausdacher unmittelbar oder mittelbar ale Borbilder benühren. 3. B. finden fich auf einer Angabl von Deckeln imbrices und tegulae und fogar auch Masten und Bimentopfe als Wafferspeier. Bgl. Garrucci, l. c. tav. 327, 1. 347, 1 u. 2. 389, 1. Mélanges d'archéologie et d'histoire l. c. Rummt man bazu, bag auch bie Sargtorper mit iftilpierten Gaulen, Salbfaulen, Bilaftern und 60

Thuren ausgestattet fint, fo tann man nicht zweifeln, bag viele driftliche Gartophage gleich gablreichen beibnischen Begen- und Abbilber von Saufern fein follten. Ginen chriftlichen Carlophag mit Thuren f. g. B. Garrucci, l. c. tav. 299. Auf manchen Trierer Sarabedeln ift bas Sattelbach burch einen breifeitigen Abichlug mit und ohne Afroterien s erfest. Bal. Jahresbericht ber Gefellichaft für nüpliche Forschungen a. a. D. Zaf. II Fig. 4. Die in ihrem Durchidmitt halbfreis- und bogenformigen Carfophagverichluffe weifen auf altorientalische, namentlich phonizische und palastinensische, Borbilder zurud, und es ift begeichnend, bag folche hauptfächlich in Ravenna und Nordafrita gefunden wurden. Garracci, I. c. tav. 311, 1. 336, 4. 337, 1 3. 344, 1 (mit Afroterien). 345. 346, 2 sqq. 10 349, 1 sqq. 356. 389, 2—4. 390, 2—4. 391, 2 sq. 392. Revue archéologique IIIª série t. 10, 1887, p. 186. Et. Gell, Recherches archéol. en Algérie p. 18. 50. id., Les monuments antiques de l'Algerie t. II p. 403; baselbst p. 40 über bie gleiche Form aus vorchristlicher Zeit. — Die meisten altdriftlichen Sartophage entbehrten an ben Aufenseiten ibres Rorvers und Dedels eines besonderen Schmudes. Dies gilt 15 von der großen Masse im Orient, in Bortogruaro, Salona, Gallien, am Mein und an der Mosel sowie in Nordafrika. Wo man aber die Särge verzierte, geschah es fast immer mit Relief. Höchstens fuhrte die Lorliebe der nordafrikanischen Christen für die mufivifde Runft bagu, bag fie ba und bort ben Cargfaften- und Dedel mit Diofait befleideten. Derartige Sarfophagkörper find nachgewiesen in Thabraca und Tipafa. Ligl. 20 Bulletin archéol, du comité des travaux hist, et scientif. Année 1892 p. 196. Mélanges d'archéologie et d'histoire 1. c. p. 398 sq. Über die Gtabbedel mit Diejait bgl. vorher unter 1. Die einfachsten Reliefs bestehen aus bicht nebeneinander vertital eingeschnittenen gerablinigen ober wellenformigen Ranneluren, ferner aus Bilaftern und Salbfäulen mit und ohne Architrabe, Archivolten, Giebeln und Baumen. Gine bobere 26 Stufe bezeichnen bie Sarfophage, auf benen Mannelurenfelber jowie Salbpfeiler, Salbfaulen und Baume nur als Rahmen für figurliche Darftellungen bienen, und auf benen figurliche Rompositionen in ununterbrochener Reihenfolge die Flachen fullen. Bornehmlich in Rom find die Bilbfelber mit und ohne Rabmen auch in zwei Reiben übereinander angeordnet. Die Aufstellung der Sarkophage brachte es mit sich, daß felten ihre Ruchfeite 100 Relief erhielt. Dft genug beschränkte sich dieser Schmuck sogar lediglich auf die Border feite. Wo baran auch die Schmalfeiten teil nahmen, wurden bafür meiftens flach ausgearbeitete Darftellungen gewählt. Die Sartophagbedel verfah man in ber hauptfache nur mit Reliefe ornamentaler und fombolifcher Urt, u. a. mit Biegeln, ftilifierten Blattern und Ranken, geometrijchen Muftern, Monogrammen und Kreugen. Bon biefer Regel se machen nur die leiftenartigen Streifen an ber Borberfeite, die Schmalfeiten ber Deckel und die Afroterien eine Ausnahme, die öfter auch figurlichen Schmud erhielten. Da an biefer Stelle nicht auf ben Inbalt ber Sarlophagreliefe eingegangen werben fann, fo sei wenigstens auf die Hauptwerke mit Abbildungen verwiesen: Garrucci, Storia della arte cristiana vol. V. Ve Blant, Étude sur les sarcophages chrétiens antiques o de la ville d'Arles, Paris 1878. id., Les sarcophages chrétiens de la Gaule,

Die im christlichen Altertum verwendeten Holzsärge wurden teils in Steinsarkepbage eingeschlossen, teils in die Erde gesenkt. Wegen des verganglichen Materials ist treicht nicht mehr viel von ihnen erhalten. Ein Sarg aus Sypressenholz kam in dem Marmetsjarkephag der St. Cacilia zum Vorschein. Est. de Ross, Roma sott. II p. 124. Peter Anton Kirsch, Die hl. Eacilia S. 66 f. Sarge aus Sichen- und Föhrenholz sand Geell in einigen Steinsarkophagen zu Tipasa in Numidien. Ugl. Recherches archéologiques en Algérie p. 50. In einem aus Stein herzestellten und mit einer Mosatplatte bedeckten Grade wurde ein Holzsarg mit der Leiche eines Knaden zu Theveste (Lebessa) gesunden. Bgl. Albert Ballu, Le monastère Byzantin de Tedessa p. 27. Auch m Marthago wurden solche Särge gebraucht. Ugl. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 40. Eine oblonge Kiste mit geraden Mänden und slachem Deckel aus Cedernholz, die aber reich mit Golde und Silberblechen geziert war, umschlost die Gedeine des St. Paulinus in Trier. Dieser Bebilden Inschriften der Pheinsande 1. Il. S. 96 st. In einer capsa lignen bestattete man die St. Radegundis zu Erde; ihr Grad wird als fossa bezechnet. Ugl. Gregor von Tours, De gloria consess. e. 106, MSL 71 p. 906. Auch von St. Zaturninus von Toulouse wird berichtet, daß er in einem Holzsarg sub vill caespite rubte. Bzl. Wuinart, Acta martyrum, Ratisd. 1859, p. 179. Holzsarge sind u. a. auch in Brenne,

Marfeille und Clermont nachgewiesen. Bal. Le Blant, L'épigraphie chrét. en Gaule etc., Paris 1890, p. 31. — Wie das klassische, so kennt auch das driftliche Altertum Bleis särge, und es kann nicht bezweiselt werden, daß dieses mit dem Gebrauch solcher Leichenbehältnisse jenem folgte. Bielleicht noch bem 3. Jahrhundert gehören zwei in Bhönizien gefundene Exemplare an, beren Form an lange Kiften erinnert, und die an ihren Wänden 5 und an ihrem Deckel flachen Reliefschmuck tragen. Bgl. de Ross, Bull. 1873 p. 77 sqq. Richtchristliche Bleisärge von der gleichen Form und Flächenbehandlung sind in Sidon and Licht gekommen. Bgl. G. Verrot und Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité t. III p. 177. Während über den ursprünglichen Standort dieser beiden Särge nichts bekannt ift, weiß man von anderen, daß sie ihre Stelle im Innern von ober- 10 irbischen Gruften und Steinsartophagen batten. 3wei Bleifarge für Rinder wurden unter Mojaitplatten zu Thabraca (Tabarca) in Numidien gefunden. Bgl. La Blanchere-B. Gauckler, Catalogue du musée Alaoui p. 124 n. 5 sq. Ein Bleifarg fam in einem gemauerten Grab zu Modena, ein anderer in einem Marmorfartophag zu Trier und zu Dellys in Nordafrita, mehrere zu Arles ans Licht. Bgl. G. Doublet, Musée d'Alger, Paris 1890, 15 p. 45. be Rossi, Bull. 1866 p. 76; 1871 p. 87. Roma sott. I p. 95. Weitere Beispiele s. de Rossi, Roma sott. II p. 63; Bull. 1873 p. 77 sq. Gewiß nur ganz selten wurden Chriften wie Konftantin b. Gr. in einen golbenen Sarg gelegt. Bgl. Gufebins, vita Constantini IV. c. 66, MSG 20 p. 1221. — Sehr fremdartig berühren heutzutage die schon genannten Krugsärge. Wurden die Holz- und Metallsärge wohl immer für den 20 Gradzweit besonders hergestellt, so hat es den Anschein, als ob die großen und mehr langen als breiten Thongesäße, besonders die sog. Amphoren, in denen man sonst Wasser, Wein u. dgl. aufzubewahren psiegte, bei Bedarf unmittelbar zum Einsargen von Toten benützt wurden. Für Kinderleichen genügte ein solcher Behälter. Kleine Kinder wurden durch die breite Öffinung in den Krug hineingeschoben und kondern mit einer Art Pfropsen 25 unwicksoller. verschloffen. Bei größeren Rindern spaltete man ein entsprechendes Gefäß der Breite nach, legte die Leiche hinein, bebectte die Schnittstelle mit Erbe, Steinen und Scherben und fullte die Offnung mit einer Maffe aus Cement und kleinen Thonstücken aus. Da für Erwachsene auch die längsten Amphoren nicht Raum genug darboten, so wurde zwischen der oberen und unteren Salfte eines Kruges noch eine entsprechende Zahl von colindrisch zu- 30 geschnittenen Studen aus anderen Thongefäßen eingeschoben. Un ben Stellen, wo biefe Teile aneinander grenzten, und an der oberen Offnung wurde der Berfchluß in der fo-eben erwähnten Weise bewerkstelligt. Bgl. die Beschreibung und Abbildungen von Krugfärgen aus der Begrähnisstätte von Sfar (Taparura) Revue archéologique III · série t. X, 1887, p. 28 sqq. 186 sqq. Bulletin archéol. du comité des travaux etc. s. Année 1900 p. 153. An manchen Orten richtete man auch Amphoren burch Längs-spaltung für den Begräbnisztveck her, so in Salona. Bgl. Jesic, Bulic und Rutar, Guida etc. p. 240. Außer in den Netropolen zu Sfar, Salona, nördlich von Esneh und zu Athen (vgl. oben unter V, B, a, a und b, 1) sind Krugsärge nachgetviesen in den Koimeterien zu Karthago, Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93. Bulletin so archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1886 p. 227. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 39. La Blanchère-B. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui p. 246 n. 340 sq.; zu Lepti minus (Lamta), Archives des missions scientifiques et littéraires III e serie t. 13 p. 15 sqq.; au Roubiat-el-Guellale umb Et-Toual in Algier, Recueil des notices et 45 mémoires ... de Constantine, 22. vol., Constantine 1883, p. 410 sq. 25. vol., Constantine 1888, p. 270 sq.; zu Tipafa, St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie p. 50, und Marfeille, Le Blant, L'épigraphie chrét. en Gaule p. 31 sq. In Nordafrika lagen die in Krügen eingesargten Leichen auch in mehreren Reihen übereinander aufgeschichtet, so in einer Kirche zu Et-Toual in neun Reihen. Bgl. Recueil des notices 50 et mémoires . . . de Constantine 22. vol., Constantine 1883, p. 409 sqq. Die Bestattung in Krügen ift nicht erst von den Christen ersunden, sondern war lange vor ihnen bei den Heiden, besonders bei den Puniern. Wahrscheinlich und sicher heidnische Krugfärge wurden gefunden u. a. in Nordafrita zu Karthago, Revue archeologique III série t. 13, Paris 1889, p. 165 sq.; zu Habrumentum (Sousse), La Blanchère 55 B. Gaudler, l. c. p. 223 sq.; zu Sullectum (Salatia), Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 26. vol., Constantine 1892, p. 286 sq.; zu Zarzis, Bulletin archéologique du comité de travaux etc. Année 1887 p. 449; zu Bulla Regia, Revue archéologique III e série t. XV, Paris 1890, p. 25. Bulletin archéologique du comité etc. Année 1890 p. 180 sq.; zu Bistra u. f. w., Bulletin de la co

société d'anthropologie de Paris IV. série t. XI, Paris 1888, p. 720 sqq., und jonft in Nordafrika, St. Gjell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 43 sq.; auf Sarbinien, Notizie degli scavi di antichità 1881 p. 30. 1892 p. 216; ju Neapel ibid. 1892 p. 99; ju Navenna, ibid. 1899 p. 394 sq.; in der Producte und Ligurien, 5 Bullettino di paletnologia Italiana serie II t. 1, Anno 11, Parma 1885, p. 109 sq.; in Alexandrien, oben unter V, A, a, 5. In Nordafrika benüßten die Christen Krugfärge mindestens noch am Ende des Altertums. Denn in einer Begrabnisstätte in Lepti maus wurden solche oberhalb von Mosaikgrübern aus dem 5. Jahrhundert ausgegraben. Byl.

Archives des missions scientifiques etc., III e serie t. 13 p. 17. 3. Trog-, Nijchen- und Glodengraber. Da die Borfahren ber Chriften vornehmlich bon bem Troggrab auch in oberirbischen Begrabnisstätten Gebrauch gemacht und bie Chriften felbst in ihren Katafomben Trog- und Nischengraber in gabllosen Rummern bergestellt hatten, fann es nicht auffallen, bag biefe Formen auch in ben oberirbischen Roimeterien Eingang fanden. Uber bas Borfommen von Troggrabern in Grabfammern und an frei-16 liegenben Felsmanben in Sprien ift bereitst berichtet worben. Bgl. oben unter V, A, a, 2. Auch in Sizilien wurden in steil abfallenden Berglehnen und in Wanden den Steinsbruchen Bogengräber eingetieft, beispielsweise bei Canicattini. Bgl. Notizie degli seavi 1895 p. 239. Ferner waren einige Arcosolien und Loculi aus Mauerwerf aufgeführt auf dem Friedhof über der Callistatasombe. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 420. 436. Bull. 1881 p. 156. Schließlich find für Sizilien und Nordafrita mehr ober minder glodenformig gestaltete Grufte zu verzeichnen. Bei Canicattini und S. Alfano wurden fie in vielen Reihen im freiliegenden Felfen eingearbeitet. Lgl. Fuhrer, Forschungen E. 10. In Nordafrika kommt hauptsächlich Tipasa in Betracht. hier wurde vorne eine enge rechtedige Rifche und babinter die eigentliche Grabhoble eingehauen. Die gewöhnlich gerundete 26 Dede in biefer fentt fich nach hinten. Im hintergrund erhielt ber Fußboben ein ober mehrere Sentgraber. Nachbem bie Leichen beigesetzt waren, berichloß man die Rifchenöffnung mit einer Platte. Bur Unlage von folden Grabern benütten bie Chriften in Tipafa wie bie auf Sigilien gewöhnlich freiliegende Felswande. Belegentlich hoben fie aber auch aus der ebenen felfigen Erdoberflache fleine Gruben aus, um an der Seite einer solchen Nische und 30 Grabboble einzulassen. Ugl. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 393 sqq. Über ein den Glodengräbern ähnliches heidnisches Grab zu Tipasa bgl. baselbst p. 379.

VI. Ausstattung und Schmud ber Roimeterien.

Der Mannigfaltigfeit, die in Unlage, Bauart und Grabformen ber Kvimeterien gu Tage as tritt, entfpricht ein großer Reichtum an Ausstattunge- und Schnudgegenftanben, weit binausgebend über bas, tras man von neuzeitlichen Friedhofen und Gruften erwartet. Biele von Diefen Dingen find burch ben Grabawed und Die Ortlichfeiten unmittelbar ober mittelbar veranlagt und erscheinen barum beutzutage mehr ober minder felbstverftandlich, fo Die Mittel jur Ertötung ber Bertvefungemiasmen, die Grabschriften, ber malerische und Stulpturschmud 40 ber Leichenstellen und Gruftraume, bie Lampen, welche bie bunfelen Ratafomben erbellten, u. bgl. Biele andere aber muffen frembartig berühren, voran bas hausgerät als Ausstattung ber Gräber. Freilich, genau genommen, tann auch ein Teil jener auf ben erften Blid felbstwerftändlichen Gegenstande auffallen. Inschriften gehören ja nicht notwendigerweise zu einer Begrabnisstätte. Vollends aber waren Malereien mit Darstellungen von mensch-45 liden Figuren in und an den Grabkammern und Stellen bem vordriftlichen Judentum ebenfo fremb, wie enthprechend geschmudte Sartophagreliefs. Wenn bie Christen ibren Toten Grabschriften widmeten, so jolgten fie damit einem Brauch der alten Kulturvoller überhaupt, und wenn sie sich in der erwähnten Weise der Malerei und Bilbhauerei bebienten, fo traten fie in die Fußstapfen beibnischer Boller, inebesonbere ber bamale 50 im Borbergrund stehenden Griechen und Romer. Im Anschluß an die vorchriftliche Ge-pflogenheit tamen sie aber auch weiter bagu, ihre Toten unter Beigabe ber verschiedenften Gegenstande zu bestatten. Denn ber Borgang ber Antike mit ihren Inschriften, ibrem Grabichmud und ihrer Grabausftattung ichließt von vornherein bie Dloglichfeit aus, bag erft bie Chriften mit biefen Dingen ben Aufang gemacht hatten. Db jeboch bie drift-55 lichen Grufte unter bem gleichen Besichespunkt ausgestattet und geschniudt wurden wie die nichtdriftlichen? Hinfichtlich ber Volker bes Alternuns gilt als unbestrittene Thatfache, baß fie bas Grab als ein haus betrachteten und bem entsprechend einrichteten und gierten. Mandmal erhielt sogar die Grabstätte die ausgesprochene Form eines Hauses mit Arrium, Triclinien u. s. w. Bgl. Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl., S. 365 f. so Biel häufiger find aber die Falle, wo auf Inschriften und in der Litteratur eine Be-

grabnieftatte ober ein einzelnes Grab Saus, ewiges Saus u. bgl. genannt wird, fo CIL Vn. 121, 123, 195, 262, 1260. VIII n. 5158, 5749, 8186, 8430, 9870, 9911. 9929 u. f. m. Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 1464. Mebr Beispiele f. in ben Indices jum lateinischen und griechischen Corpus Inscriptionum. Tibull, Eleg. III, 2, 22; Petronius, sat. 71. Ob auch die Christen da und bort s ihren Grabanlagen ben Grundrif eines Saufes gaben, ift mir unbefannt. Geft fteht aber, daß fie gleich ben Beiden ihre sepulfralen Freibauten und Gartophage fehr oft hausabnlich bilbeten, daß bie fprijchen Chriften ihre Arcofolien und Sentgraber mit fattelbachförmigen Deckeln schlossen und in der Ratasombe des Eutychius bei Soriano ein Gruftuberbau die Gestalt eines Sauses erhielt. Bgl. oben unter V, A, a, 2 und 10 b,  $\gamma$ , 2. B, a,  $\beta$ . 1 und b, 2. Außerdem werden auf Inschriften isolierte Sauser angetroffen, die man unschwer als Sinnbilder von Grabern beuten kann. Pgl. Kraus, Real-Encyllopabie 1. Bb C. 652 f. Roch bemerkenswerter ift, daß auf ben Inichriften und in ber Litteratur bes driftlichen Altertume ber Grabftatten und Gingelgraber als Baufer, ewiger Saufer u. bgl. vielfach Erwähnung geschieht. Die einfache domus 15 findet fich u. a. auf einem Grabstein aus ber Begrabnisftatte ber Cyriaca in Rom: domus Amorati, auf cinem felden aus Albano: ancilla dei, que de sua omnia possedit domum ista, Bolbetti, Osservazioni p. 163. Gactano Marini, Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani, Roma 1785, p. 189; obsos alámos u. a. auf Grabschriften in Griechenland und Thracien, C. Babet, De titulis Atticae christ. 20 p. 115. A. Dumont, Mélanges d'Archéologie et d'Épigraphie, Paris 1892, p. 337 n. 46; domus aeterna und ähnliche Ausdrücke auf Inscription in Rom, R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum . . . explicatio p. 113 sq. de Ross, Roma sott. III p. 455 sqq. 523; domus perpetua und domus aeternalis auf Grabistriften in Mailand, CIL V n. 6256, 6274; domus aeterna auf dem angeblichen 26 Carlophag des Kaisers Balentinian in Aquileja, idid, n. 1721; domus eternalis, serner mensa, haec est, aeterna domus et perpetua, weiter mensa etern(a) ... he est d(o)m(u)s eterna auf nordafritanischen Grabschriften, CIL VIII n. 9869. 10927. 10930; domus aeterna oder aeternalis vielleicht auf einer Grabschrift aus Bolsena, Notizie degli seavi 1880 p. 271; "Saus ber Ewigfeit" auf einer fprifchen Grabidrift, so Bom'S 36. Bb, 1882, S. 160. Bon ben Rirchenvatern feien Chrofostomus und Augustin genannt. Jener benütt die Auslegung von Bfalm 48, um die Unfinnigfeit ber Deinung, Die Brüber seien etwige Säufer, und ben bei Grabanlagen entsalteten Lurus ju brandmarten. Diefer bemertt zu bem nämlichen Bfalm: Iam quia ista structa sunt sepulcra, domus sunt sepulcra, unt: domus, in quibus quasi in aeternum mane- 36 bunt, id est, sepulcra. Lgl. Chthf., expos. in psal. 48, 6, opp. ed Montfaucon t. V p. 213. Aug., enarr. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Wan erfennt unschwer, daß die beiden Kirchenväter nicht sovohl den Ausbrud "Haus", als "einig" bemangelten. Golde Beanstandungen mogen auch der Grund gewesen sein, weshalb Raifer Konftantius bon ben Grabern bemerkte: domus (ut ita dixerim) defunctorum, und auf einer 40 Grabschrift aus Catania ju olnos alienos noch er Rw hinzugefügt wurde. Bgl. Cod. Theodos. IX, 17, 4. Notizie degli scavi 1893 p. 389. Gewiß ware es verschlt, wenn jemand aus ben Ausbrucken "ewig" u. bgl. auf Inschriften schließen wurde, die Chriften, welche diefe gebraucht, hatten von der Auferstehung nichts gewußt ober hatten fich gar in Biberfpruch ju bein Auferftebungeglauben fegen wollen. Bielmehr muß man 45 in solchen und abnlichen Bezeichnungen, wie 3. B. somnus geternalis (vgl. u. a. Boldetti, l. c.), einen Aussluß berselben durch die alte Gewohnheit bedingten Gedankenlofigleit erfennen, die fich auch in Dis manibus auf driftlichen Grabfteinen tundgiebt. Bgl. Buftav Greeven, Die Siglen DM auf altebriftlichen Grabschriften und ihre Bedeutung, Rheydt 1897, Erlanger philos. Dottorbiff. Freilich, auch die Bebeutungslofigkeit der Bufabe jugegeben, so bie Bezeichnung ber Grabstatte ober bes Einzelgrabes als haus ift boch fein gang leeres Wort. Dies beweift fein Bortommen auf Inschriften, Die ben verschiedensten Gegenden ber alten Welt angehören, und vielleicht noch mehr die zulet angeführten Zeugnisse aus der Litteratur und die Grabschrift aus Catania, die um den Ausdruck nicht berumzukommen vermögen, sowie bie erwähnte Sausform vieler driftlicher Maufoleen und Garlophage. Bergleicht man biefe 66 Erscheinung in Wort und Bild mit ber entsprechenben auf vor- und außerdriftlichem Webiet und halt damit die Thatfache zusammen, daß Ausstattung und Schmud ber Grabwelt bei ben alten Bolfern burch bie Borftellung vom Grab als einem Saufe verurfacht wurde, fo tann man ber Schluffolgerung nicht ausweichen, bag wenigstens bie breiten Schichten Des alteriftlichen Bolle ebenfalls Die Grufte als Baufer betrachteten, einrichteten und fehmudten, 60

Nur bei einer solchen Auffassungsweise verlieren die unzähligen Totenbeigaben, sonderlich die Hausgerätichaften, das Nätselhafte und Anstößige. An sich unnotig, ja widerfinnig, offenbaren sie den Einfluß und die Macht des usus tyrannus, von dem auch die mittelalterliche Christenheit sich völlig frei zu machen noch nicht im stande war. Wenn ich oben unter IV, 2 5 die Behauptung aufgestellt habe, daß die alten Christen sich "vielsach" mit ihrer Gradausstattung und ihrem Gradischmuck nach der Gepflogenheit ihrer jeweiligen Umgedung richteten, so soll damit gesagt sein, daß sie nicht ganz die gleichen Gegenstände wie diese wählten. Bestand ein erheblicher Teil der heidnischen Gradeintichtung aus Götterbildern und Opferapparatstücken (vgl. Marquardt, a. a. D. S. 367), so sanden diese begreissicher weise in den Koimeterien seine Bertickschaftzung, abgesehen etwa von den kornol, Vorrichtungen zum Einguß von Balsam u. ä. in die Gräber u. dgl. Bgl. oben unter IV, 7. V, A, a, 3 u. d.,  $\beta$ , 1. Wo aber wirklich Götterbildnisse an Schnudgegenständen, auf Ampen u. z. w., z. B. ein Helios auf einer Fibula oder eine Benus aus einer Thonsampe (vgl. Jabresdericht der Gesellschaft sür nührliche Forschungen zu Trier von 1878—1881 S. 14. de Nossi, 16 Roma sott. III p. 616) in dristlichen Gräbern gefunden wurden, darf man überzeugt sein, daß sie nicht Joole der Verstordenen oder ihrer Hinterbliebenen waren. Ferner änderten sich in den Koimeterien die Kortwürse für den bilblichen Schmud ze länger desto mehr, nachdem die Ehristen allerdings in der ersten Zeit vielsach die gleichen detorativen Motive wie die Keiden vertvendet batten.

Soll nunmehr noch ein Überblid über die einzelnen Ausstattungs- und Schmudsgegenstände in ben Koimeterien folgen, so balte ich es für bas Angemessenste, die in Betracht tommenden Klassen in ber Reihenfolge aufzusuhren, in der sie gewöhnlich Anwendung ge-

funden baben. A) Graber, a) Annenraum. a) Leiche. - 1. Totengewänder. Bas auch immer 26 für eine Grabform zur Bestattung gewählt wurde, so war man darauf bedacht, die Leichen betleibet einzubetten. Gelbft bie in Alexandrien an ber Beft Berftorbenen erhielten würdige Totenkleiber. Bgl. Gufeb, hist. eccl. VII. c. 22. Bei Armen ließ fich bie Liebe Reicher willig finden, ihnen ein entsprechendes Gewand ju schenken. Dgl. hieronymus, opist. 108, 5, MSL 22 p. 881. Um haufigften fcheint Leinwand fur Totenkleider geso wahlt worben zu fein; wenigstens wird fie ofters erwahnt, fo hieronymus, epist. 1, 12, MSL 22, 330. Brudentius, Cathemerinon X v. 49 sq., MSL 59 p. 880. Beliebt war die weiße Farbe. Bgl. 3. B. Euseb, hist. eccl. III c. 16. Reben einsachen Stoffen fanden auch kostbare Berwendung, Seibe, Purpur und Goldbrokat. Purpurgewänder trug beispielsweise die Leiche Konstantins. Bgl. Euseb, Vita Constantini IV c. 66, 85 MSG 20 p. 1221. Gegen goldburdmirtte Totentleider wendeten fich u. a. Ambrefius, Chrefoftomus und hieronymus, von benen ber erfte und lette auch die feibenen verwarf. Bgl. Umbrofius, de Nabuthe c. 1, 3, MSL 14 p. 767. Chrof., de Anna sermo 5, 5, opp. ed. Montfaucon t. IV p. 746. Sicr., Vita S. Pauli 17, MSL 23 p. 28 sq. Freilich fruchtete ihre Bolemit wenig. Denn fpater mußten fogar Rirchenversammlungen 40 gegen ben mit ben Totenfleibern getriebenen Lugus einschreiten, fo bas Concilium Autisiodorense vom Rabre 578, bas berbot: nec velo vel pallis corpora corum (mortuorum) involvi, Manfi, conc. colt. t. IX p. 913. In bemielben Jahrhundert berichtet Gregor von Tours, daß eine Bertvandte des Königs Childebert eum grandibus ornamentis et multo auro beigesest, aber bald barauf diefer Kostbarkeiten beraubt wurde. ornamentis et multo auro beigelett, aber bald barauf biefer Rojibarteiten beraubt wurde.

Byl. Hist. Franc. VIII c. 21, MSL 71 p. 463. Die Angaben in der Litteratur sind burch viele Junde belegt. Z. B. fam Leinwand in der Callistatasombe zu Rom und in Mordafrisa, Seide in einem Grad zu Spracus, Seidenstoff mit Goldfäden in einem Sarg zu Trier zum Vorschein. Pyl. de Nossi, Roma sott. II p. 125. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Notizie degli seavi 1893 p. 280. Sabresbericht der Gesellschaft für nüpliche Forschungen zu Trier a. a. D. S. 14. In einigen dei Albano ausgegradenen Sarsophagen sah de Nossi Purur und Goldstoff. Pyl. Roma sott. I. c. Bull. 1873 p. 96. Ditt schweren Goldgewändern befleibet, fand man

1544 die Leiche der Gemahlin bes Kaifers Honorius, Maria. Bgl. de Nossi, Bull. 1863 p. 53. Anderes s. Bolbetti, Osservazioni p. 229 sqq. Die größte Ausbeute an Tetenstellern haben die Netropolen in Oberäghpten gewinnen lassen. In Admin wurden die Berstorbenen mit ihren besten Kleidungsstuden bestattet, meistens Tunika und Pallium, Soden, Sandalen, Schuhen, gelegentlich auch Stiefel, dazu bei Mannern mührnartige Kopsbedeungen und bei Frauen Schleier. In der Regel sind die äghptischen Gewänder aus Leinwand herzestellt, selten aus reiner Wolle und Seide. Dagegen fertigte man aus diesen So Stoffen häusig die Zierstüde, Streisen, Borden u. dgl., welche auf die kunnenen Kleider

aufgenäht wurden. Bgl. viele Beispiele in ben Bublikationen von Forrer, erwähnt oben unter III, B, a. - 2. Schmudsachen. Mahrend Gregor von Myffa berichtet, daß seiner Echwester Makrina, ehe man sie beerdigte, Ring- und Verlischund abgestreist wurde, zeigen die Grabsunde, daß dies keineswegs allgemein geschah. Ugl. de vita S. Macrinae, MSG 46 p. 889 sq. Jm Gegenteil, die Külle entsprechender Fundgegenstände läßt er: bkennen, daß viele im Tode noch mehr, als im Leben geschmidt wurden. Zu erwähnen sind Fingerringe, Ohrringe, Arm- und Fußpangen, Halsgeschmeide, Haarkanme, Haarmadeln und Meistele, Fibeln u. dgl., aus verschieden Naterial hergestellt und ost mit derschlichen Sindhilden Sindhilden wie der Manaraum Christis dem Ausgeschund der Taube dem Viele driftlichen Sinnbilbern, wie bem Monogramm Chrifti, bem guten hirten, ber Taube, bem Gifch und Rreuz u. f. tw., geziert. Fast überall find berartige Schmudfachen befannt geworben, 10 von denen eine Anzahl Boldetti, Osservazioni, de Rossi, Roma sott. III p. 580 sqq. und Forrer, a. a. D., verössentlicht und besprochen haben. Daß Fürsten mit ihrem Diadem beigesett wurden, erfährt man z. B. aus Euseb, vita Constantini IV c. 66, MSG 20 p. 1221. — 3. Amulette. Mit ben Schmuckfachen sind oft zum Berwechseln abnlich bie Amulette. Denn ein Teil von ihnen wurde als Ringe, Armbänder und um ben hals 18

gehangt getragen. Bgl. über sie oben Bb I S. 167ff.

6) Leichenbett. Wie oben unter V, A, b,  $\beta$ , 2 und  $\gamma$  1. B, b, 2 bemerkt wurde, formten die Katakombengräber die Leichenstellen und die Steinmehen die Sartoplage an ihrem Boden oft jo, daß die Köpfe der darin Bestatteten höher zu liegen kamen als ihre Fuße. In solchen Fällen war eine besondere Vorrichtung zur 20 Stütze der Köpfe nicht nötig. Jedoch wurden außer diesen natürlichen auch künstliche Kopfunterlagen hergestellt. Die primitivste Art bildeten ein oder mehrere Steine. In Dberägebten tamen in ben Grabern bon Reichen Riffen aus Leber und mit Werg ausgestopft jum Borichein, bie mit ihrer burchbrochenen Arbeit und Bergolbung ben Ramen von Prachiftuden berbienen. Bgl. Forrer, Die Graber- und Tertilfunde S. 14. 26 Dem gleichen Zwed bienten in Norbafrika Thongefaße. Bgl. u. a. Archives des missions scientifiques et littéraires III e serie t. 13 p. 18. Ab und zu wurden in die Graber besondere Unterlagen für die gangen Leichen eingefügt, in Nordafrika eine Betonschicht, hier und anbertvarts einfache Ziegelplatten, in Catania fiebartig burchlöcherte Riegelplatten auf niedrigen Rugen, Britichen abnlich. Bgl. Archives des missions etc. 80 1. c. p. 15 fig. 18. Notizie degli scavi 1893 p. 386 und oben unter V, B, b, β, 2. Aus hygienischen Grunden belegte man häufig bas Leichenbett mit ungelöschtem Ralt, ber in größeren ober fleineren Daffen auch über bie Leiche gestreut murbe. Spuren bon biefer Uebung find in den römischen Katatomben und sonft, so in Nordafrika, anzutreffen. Ugl. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24. vol., Constantine 1888, 85 p. 40. St. Gick, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Mit der Berwendung von Kall in den Gräbern war die Antike vorangegangen, Ugl. 3. B. Gick, l. c. p. 40. Anderwärts legte man die Toten auf Lotbeerblätter. Bgl. Gregor von

Tours, de gloria confess. c. 84, MSL 71 p. 892.

7) Leidenbeigaben. — 1. Tücker und Gefäße mit wehlriechenden Flüssigseiten. 40 Bahrend bie Chriften ber ersten Jahrhunderte im Leben ben Gebrauch von wohlriechenben Dien und Baffern im allgemeinen veridmabten, wendeten fie biefe und abnliche Spezereien in reichem Mage ben Toten zu. Bgl. Minucius Felix, Octavius c. 12, 6 (ed. Balm). Tertullian, de idol. c. 11. Apolog. c. 42. Clemens bon Alexandrien, paedag. 2, 8, MSG 8 p. 465 sig. Bunachft murben bie Leichen bor ihrer Ginkleibung gefalbt, mit 45 wohlriechenden Baffern benent ober auch mit Gilfe berartiger Fluffigfeiten u. bgl. formlich einbalfamiert. Darauf nehmen beispielsweise Brubentius, Cathemerinon X v. 51 sq., MSL 59 p. 880, Papft Gregor I., Super cant. cant. expos. c. 1, 33, MSL 79 p. 493, welche Morrhen als Erhaltungsmittel ber Leichen nennen, und Gregor von Tours, de gloria confess. c. 106, MSL 71 p. 906 Bezug. Nach den Junden zu schließen, so fand in Rom eine eigentliche Einbalfamierung verhältnismäßig selten statt. Wo man sie vornahm, wurde mit entsprechenden Spezereien getrantice Linnenzeug in die Bauchhoble ber Toten eingelegt. Bgl. Kraus, Real Encollopadie Bb II S. 878. Noch ungewohnlicher war, abgesehen von Agypten, die Mumistzierung. In den römischen Katakomben handelt es sich nur um wenige sichere Beispiele. Ugl. de Ross, Roma sott. II p. 125. 65 295 sq. über Agypten vgl. oben unter IV, 2; V, B, a, a. In der Regel wurden mit Wohlgeruchen beseuchtete Tücher sider die Leichen, namentlich deren Köpse, ausgebreitet und mit Barfumerien gefüllte Gefage ber verschiedenften Form neben ben Toten aufgestellt. Da fich bie fluffigen Gffengen naturgemag in turger Beit verfluchtigen mußten, fo ift es beutzutage unmoglich, die in ben Roimeterien ju Tage getommenen 60

Gefäße ficher barauf zu beftimmen, ob fie von Saufe aus Wohlgerliche entbielten. Doch barf festgebalten werben, daß viele ber aufgefundenen thonernen und noch mehr glafernen Bafen, Flaichen, Platten u. bgl. duftende Waffer und Cle bargen, Jebenfalls war auch ein Teil ber jog. Blutglafer einft mit fluffigen Boblgerüchen und wahrscheinlich ein anderer mit Wein gefüllt. Denn, wenn gelegentlich ber Totenfeierlichkeiten nach ber Beerbigung ben Seiligen und anberen Berftorbenen Speife und Trant vorgefest wurden (vgl. oben unter IV, 7), fo gefchah biefes zweifelsohne erft recht bei ben Beifepungen und gewiß nicht zum erstenmal in den Tagen ber Monica. Dazu tommt noch eine weitere bereits oft betonte Möglichkeit, bag berartige Gefaße bie Elemente bes beiligen 10 Mable ober wenigstene Abendmahlewein enthielten, im Anschluß an den auf bem britten farthagischen Konzil (vgl. Manst, concil. coll. t. III p. 881) und später ofters verurteilten Digbraud, Die Toten an ber Gudvariftie teil nehmen zu laffen. Benn nachweisbar querft die vorermahnte Kirchenverfammlung Schritte gegen Die Totenkommunion unternahm. jo ift damit noch nicht gejagt, daß die Unfitte nicht bereits früher vorhanden war. Bal. 15 barüber wie über bie Blutglafer oben III. Bb G. 266 ff. - 2. haus- und Ruchengerat und Sandwertszeug (Gebrauchegegenftande). Die Bahl ber in diese Rlaffe geborigen Dinge ift Legion, und ihrer Saufigfeit entspricht bie Dannigfaltigfeit ber Bestimmung, Die fie in Saus und Sof ber alten Chriften hatten, ber Formgebung und bes Materials. Bobnund Speifegimmer, Ruche und Reller find bertreten burch Rruge, Gimer, Glaiden, Blatten, 20 Schalen, Becher u. bgl., meiftens aus gebranntem Thon, aber auch aus Glas und toftbarerem Material gefertigt, burch Meffer, Gabeln, Löffel u. bgl., Schurhaten und anderes Berat, bas ju Berd und Dfen gehorte. Wenn nur fleinere Tifche und Raften gefunden wurden, fo ift ber Grund bafur in den Großenverhaltniffen ber Graber ju erkennen, in benen lediglich Sachen von magigem Umfang Blat finden tonnten. Gebr gablreich find die Beleuchtungsgegenftanbe, besonbers bie Thonlampen, bei benen an fich ein Biveifel möglich ift, ob fie ben Grabern ale Ausstattungestude einverleibt, ober aber in benfelben angegundet wurden. Wahrscheinlich fand ein Teil als Totenbeigaben, ein anderer als Leuchtforper Berwendung. Ihr blober Ausstattungszwed ist da gewiß, wo zerbrochene Exemplare ben Leichen beigefügt wurden. Bgl. z. B. RCS 1895 S. 481. Dieser Fall ist um so beso merkenswerter, als die zerbrochene Thonlampe in der Näbe des Ropies der Leiche stand, somit an ber Stelle, an welcher febr oft auch Lampen in beibnischen Grabern angetroffen wurden. Bgl. beispielsweise Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 29. vol., Constantine 1895, p. 577. In vielen Jundgegenständen spiegelt sich handel und Mandel ber Chriften wieder. Dahin gehören u. a. Spinngerate, Schreibtafeln, Tinten-85 faffer, Griffel, Bewichtftude, Sammer, Meißel, Birtel, Saden, Nagel, Inftrumente verschiedener Urt. Rurglich fand Gapet in einem Grab zu Untinoë fogar ein Solgtafichen mit bem gangen handwertzeug, was in damaliger Zeit eine Naherin nötig batte. - 3. Lugusgegen: ftande und Spielfachen. Eine Ergangung zu ben ben Toten angestedten und angehängten Schmudfachen bilben bie ihnen sonft noch mitgegebenen. In dem Sartophag ber 40 Kaiferin Maria waren über 150 Ringe und Gefdmeibestücke aus Gold und Ebelsfteinen in einer loftbaren Kaffette eingeschloffen. Dafeibst ftand ein zweites Behaltnie aus Silber voll von Gefäßen aus Gold, Kriftall und anderen Steinarten. Bgl. be Roffi, Bull. 1863 p. 53 sq. Ahnliche Schmuck- und Toilettefästchen, wertvolle Glass und Alabaftergefäße und Buchfen, die fouft in den Frauengemachern zur Aufbewahrung von 45 Boblgeruchen, Salben und anderem bienten, Spiegel, Ramme und berwandte Gerate, felbst auch Berüden, Nippsachen aus verschiedenem Metall, Dofait, Glas, Email, Elfenbein, Schildplatt, Berlmutter, tamen aber auch in und an Ratatombengrabern jum Borfcen. Unter ben Gläfern berbienen wegen ihrer bilblichen Darftellungen bie Golbgläfer besondere Erwähnung. Bal. hermann Bopel, Die altchriftlichen Goldgläfer, 1809 und 50 die dort angeführte altere Litteratur. Wenn für die Frauen und Madchen bas Grab bis ju einem gewiffen Grabe jum Frauengemach eingerichtet wurde, fo tann es nicht wundernehmen, daß Eltern ihren fruhe bahingegangenen Lieblingen auch die Aleinigkeiten, met benen sie gespielt und die sie in der Schule benutzt, folgen ließen, 3. B. Buppen, Figurden von Menschen und Tieren, Meine Lampen und Schusseln u. dgl., Sparbuchsen, Buch-56 staben aus Elsenbein, die beim Unterricht gebraucht wurden. Aber auch Dinge, mit benen große Leute fpielten, wurden ben Grabern einverleibt, Spieltafeln, Burfel u. bgl. Unbangeweise erwähne ich bier noch bie berschiebenen Marten (tesserne), g. B. felche, bie Stlaven und Tieren im Leben ale Erfennungszeichen angehängt waren. - 4. Belbftude. Häusig wurden in ben Grabern Gelbstude entbedt. Indem ich mich der Murge w halber auf neuere Funde beschrante, bebe ich hervor, daß in Gruften bei Spracus einmal

eine Münze Konstantin b. Gr. in der Hand der Leiche, mehrere Male Münzen, darunter eine des Konstantius, auf der Brust der Toten lagen. Bgl. Notizie degli soavi 1896 p. 346. 353. MOS 1895 S. 480. In der gleichen Grappe von Grüften entdeckte Orfieine größere Anzahl Münzen aus der Zeit Maximians (292—311) dis herunter zu Michael II. und Theophilus (820 829). Bgl. Notizie, l. c. p. 337. Selbst Kinders grüber enthielten Münzen. Bgl. z. B. Notizie degli scavi 1895 p. 484. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93 (Spracus und Karthago). Da die heidnische Sitte, die Toten mit einem Fährgeld für den Charon zu versehen, bei den Christen in Griechensland und sonst auch noch in der Gegenwart angetrossen wird, so kann kein Zweisel bes stehen, daß wenigstens ein Teil der Geldbeigaben in den altchristlichen Grädern unter 10 dem gleichen Geschtspunkt zu werten ist. Bgl. Curt Bachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, Bonn 1864, S. 117 s. Bernhard Schmidt, Das Bollsleben der Neugriechen

1. Theil, Leipzig 1871, S. 237 ff.

b) Außenseite. - 1. Borrichtungen für ben Gebrauch von Boblgerüchen und Lichtern. Rach erfolgter Beisebung ber Leichen wurden bäufig in ben noch naffen Mortel, mit bem 15 man foeben bie Berichlusplatten ber Loculi und Arcofolien u. bgl. in den Sppogaen gang ober wenigftens an ben Ranbern überzogen hatte, flemere Befage, befonders glaferne, gelegentlich auch Muscheln eingebrückt. Augerbem ließ man auch in fleinen nabe ben Grabern ausgeböhlten und mit Mortel nabezu vollig wieder ausgefüllten Offnungen folde Behalter ein. Diese hatten die gleiche Aufgabe wie ein Teil der im Innern aufgestellten Bafen, 20 Schalen u. bgl. In fie gog man Bohlgeriche ein, und zwar offenbar nicht blog am Begräbnistage, sondern auch noch nachber. Eine öftere Wiederholung läft beispielsweise bas Grab einer 452 verftorbenen Peregrina in ber Rat. bon G. Giobanni bei Spracus beutlich erkennen. Sier tamen mehrere Glafer nacheinander zu Schaben, erhielten aber immer wieder Erfat. Auf demselben Grab fand fich auch ein mit Rohlen und Resten bon 26 Meibrauchförnern gefülltes Räuchergefaß aus Thon. Bgl. Führer, Forichungen S. 174 f. Ebenso wurde in ber gleichen Ratatombe die bereits oben unter IV, 7 erwähnte Platte mit Deffnung und Sieb entbedt, burch die Rluffigleiten in bas Grabinnere gelangten. In ber nämlichen Beife wie die Gefage für bie aromatischen Baffer und Dle betteten bie Totengraber ober Die Angehörigen ber Berftorbenen oft in bem noch nicht getrodneten Mörtel so Lampen aus gebranntem Thon ein, die hauptfächlich an den Begrabnis- und Gedächnistagen angegundet wurden. Bgl. oben unter IV, 7. Auch richtete man jur Aufftellung bon Lampen in den angrenzenden Wänden halbfreisförmige Rifchen ber. Eine folche mit ber jugehörigen Lampe ift in bem Sphogaum ju Bolfena nur burch Malerei angebeutet. Ugl. Notizie degli scavi 1880 p. 275. Wie man in ben oberirbischen Grabanlagen jeweils 35 bie Behälter für Wohlgerüche und bie Lampen anbrachte, ift im allgemeinen nicht mehr zu erkennen. Dahricheinlich wurden fie auf ben Grabern ober in beren Rabe aufgestellt und aufgehängt. Tragbare Leuchter aus Terracotta für Kerzen tamen in großer Zahl zu Theveste (Tebessa) in Numidien jum Borichein. Bal. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 23. vol., Const. 1885, p. 141. Eine große Rolle spielten 40 seit ber nachkonstantinischen Zeit bie an ben Beiligengrüften angezündeten Lichter. Ugl. 3. B. Gregor, de gloria confess. c. 61, MSL 71 p. 872. Ignatius, vita Tarasii 12, MSG 98 p. 1421. Dem El ber bier brennenden Lampen wurde vielfach Bunberfraft zugeschrieben, wie auch aus der Lebensbeschreibung des Tarasius erbellt, und darum wurde es öftere von Bilgern in Flaschen mit nach Saufe genommen. Unter biefen Meinen Gefagen 46 find besonders häufig die mit dem Bilde des St. Menas. Bgl. die Beitpiele de Rossi, Roma sott, III p. 505 sq. Über die Leuchter vgl. im allgemeinen Kraus, Realency-Hopädie Bd II S. 295. — 2. Merts und Erkennungszeichen. Da viele von den vorhin unter a, 2-4 namhaft gemachten Dingen auch an ber Außenfeite von Katalombengrabern im Mortel eingebrudt wurden, so fragt es sich, ob biese wie jene als Totenbeigaben so ju werten sind. Bei einem Teil und besonders bei größeren und wertwolleren Studen liegt nichts im Wege, biefe Frage ju bejahen, mabrend fie bei einem anderen berneint werben muß. Die Thatfache, bag bie meiften Leichenstellen in ben Sypogaen eine Infchrift nicht befagen, wohl hauptfachlich infolge ber Mittellofigfeit ber Berftorbenen und ihrer hinterbliebenen, die nicht in der Lage waren, die am haufigften verwendeten Marmor: 56 und Steinplatten zu beschaffen, und ber Umftand, bag es auf bie Dauer nicht leicht war, unter ben taufenden und abertaufenden von Gräbern in ben großen Ratafombenanlagen ein bestimmtes mit Sicherheit wieber ju erkennen, machen es ohne weiteres erflarlich, daß man einen Erfat für die Grabschriften suchte und fand. Ale solche Surregate tommen in Betracht Buchftaben, Biffern und bal., bie in ben Stud über ober an 60 ben Berfchlugplatten eingegraben und eingeritt, ferner allerlei Aleinigfeiten, bie in ben feuchten Mortel eingebrückt wurden. Dabei verwendete man u. a. Ringe aus Rnochen und anderem Material, Anopfe, Glafer, Glasftude, einzelne Molaitwurfel, Anochen, Babne

von Tieren, Austernschalen, Muscheln, Münzen, Fruchtkerne, 3. B. von Pfirsteben, Blätter 5 von Bäumen und sonstigen Pilanzen. — Da es unmöglich ist, die ungebeure Menge von Gegenständen, die im Vorangebenden unter A, a, a, 2 — b, 2 summarrich aufgezählt find, mit Beisvielen zu belegen, fo erwähne ich noch bie wichtigften Werte, Die Beiprechungen und Abbildungen von folden barbieten. Berichiedene Wegenben bebanbeln : Bolbetti, Osservazioni (Titel oben unter II). Milippo Buonarroti, Osservazioni

10 (Titel baselbit); id., Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi, Maoul Mochette, Trois mémoires (Titel oben unter II), Troisième mémoire sur les antiquités chrétiennes des catacombes. Carrucci, Storia della arte cristiana, hauptfächlich vol. VI. be Roffi, Bull. und Nuovo Bullettino (Titel oben

unter II), MCG. Für einzelne Gebiete tommen in Betracht, und zwar für Pataftina u. a. 25 36BB 1889 C. 29. 199; für Agypten Forrer (Titel oben unter III, B, a); für Attita Bayet, De titulis Atticae christ. p. 30 sqq.; für Norbafrita u. a. La Blandère. B. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui, Paris 1897; Delattre, Musée Lavigerie III, Paris 1899, und speziell für Algier Et. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 401 sq.; fur Sigilien Orfi in ben Notizie degli seavi und in ber ROS

t. II p. 401 sq.; für Styllen Orst im den Notizie degli seavi und im der Ross, so (nähere Angaben oben unter III, A, j). Führer, Forschungen S. 171 ff.; für Rom de Rossi, Roma sott., des. III p. 570 sqq. Aunellini, Cimitero di S. Agnese (Titel oben unter III, A, 1, 4, a, 6) p. 350 sqq.; für Etrurien Notizie degli seavi 1880 p. 267 sqq. Germano di S. Stanislav, Memorie archeologiche (Titel oben unter III, A, 1, b) p. 346 sqq.; für Dalmatien bes. Jesié, Bulié und Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 150 sqq.; für Dalmatien Le Blant (Titel oben unter III, B, j); für die Rheinlande Kraus, Inschriften (Titel oben unter III, B, j); für Trier Jahresbericht der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier 1878—1881 S. 27 ff. Dazu über Lampen Kraus, Real-Enchslopädie II. Bd S. 267 ff. Wie diese Übersicht erkennen läßt, liegen noch für manche Teile der alten Relt seine Redachtungen über die Totenbeigaben u. dal. dar. für manche Teile der alten Welt keine Beobachtungen über die Totenbeigaben u. bal. bor.

30 fo für Sprien, Aleinafien und die Cyrenaita. Es tann aber taum gweifelhaft fein, baf auch bort wie ben heidnischen, so auch ben driftlichen Toten allerlei Gegenstände in und an bas Grab folgten. Wenn man Die bisber genauer burchforschten Kommeterien auf die Totenbeigaben bin miteinander vergleicht, fo findet man allerdings, daß gange Klaffen von Gegenständen an manchen Orten vollig fehlen. Beifpielsweise fand Karl Schmidt bei ben von

st ihm in Oberaghyten angestellten Ausgrabungen feine Mangen. Db bort bie Charon-Borftellung etiva unbefannt war? Roch auffalliger ist es, bag in Norbafrisa an bem einen Ort die Krugfärge Beigaben entbielten, an dem anderen aber vermiffen liegen. Das erfte gilt 3. B. von Funden in einer 30 Kilometer von Lioua entfernten Kirche, bas zweite von folden bei Sfar. Bal. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine vol. 22.

40 Constantine 1883, p. 411 sq. Revue archéologique III e série t. X p. 24. Unter den Provinzen Nordafrikas hat Algier bisber an Totenbeigaben eine geringe Ausbeute gewinnen lassen. Bgl. Gsell, Les monuments antiques etc. t. II p. 401. Dieser Unterschied scheint mir nicht in bem Reichtum ober in ber Urmut ber Bevolkerung, sondern in

bem örtlichen Herkommen begründet zu sein. Auch in der Antike waren die Totenbeigaben 45 nach den Zeiten und Gegenden verschieden. Ugl. Marquadt, Das Privatleben der Romer, 2. Aufl., E. 367. - 3. Infdriften. Dit ber Berftellung bon Grabichriften festen bie Chriften eine Gitte ber alten Rulturvoller fort. Abgefeben bon ben Familiengruften, an ober über beren Eingang oft bie Namen ber barin Rubenben ober ber Eigentumer verzeichnet waren, erhielten die Brabschriften an und in den Gräbern der Verstorbenen oder

so boch wenigstens in beren nachsten Rabe ihren Rlat. Bei ben Loculi in ben Suppogaen benütte man meiftens bie Berichlugvlatten, bei ben Arcofolien bie Dechplatten, Die ans grenzenben Banbe ober besondere Tajeln, bei ben Gentgrabern bie Berichlugplatten ober in ber Rabe aufgestellte Steine, im Orient oft Stelen, Cippen und Saulen, bei ben Gar-

tophagen bie Außenseiten am Sargtorver ober am Dedel jur Anbringung bon Inschriften. 56 Freilich hat biefe Regel gabtreiche Ausnahmen, verursacht durch örrliche Gepflogenbeiten und perfonliche Liebhabereien. Unter biefen muß biejenige am meiften auffallen, welche die Terte im Innern ber Graber anbrachte, fo bag fie für bie Borübergebenben gar nicht sichtbar tvaren. In ber Netropole von Antinoë entbedte Karl Schmidt eine Angabl von Grabsteinen, die bereits von Saufe aus mit der Schrift nach unten am Lugende und in 60 giemlicher Tiefe ber Graber niedergelegt waren. Bgl. Aegyptiaca, Feftidrift für Georg

Roimeterien 877e

Ebers, Leipzig 1898, S. 101. Trier, Met und Briord bestigen Inschriften, die unter den Leichen und an der Innenseite von Sarkophagdedeln entdedt wurden. Bgl. Le Blant, Manuel d'epigraphie chrétienne, Paris 1869, p. 201. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande XII, 1848, S. 72. 75. Wahrscheinlich lagen auch in den einzelnen Abteilungen der Schachtgräber zu S. Callisto dei Rom die zugehörigen Inschriftplatten. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 406. Über die Unterlagen für die Gradschriften in Nordafrika vgl. u. a. Compte rendu du congrès scientisique international des catholiques tenu à Paris II. section, Paris 1891, p. 156 sq. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 404 sqq. Die Buchstaben und Zahlzeichen der Inschriften wurden mit dem Meißel u. del. eingegraben, mit spitzen 10 Gegenständen eingerigt, mit dem Pinsel u. ä. ausgemalt oder aus Mosaisseinschen zussammengeset. Indem ich für alles Weitere auf meine Ausstührungen oben Bd IX S. 167 ss. verweise, demerke ich nur noch, daß in den Grabschissen am unmittelbarsten und kräftigsten Denken und Fühlen, Glauben und Hossen u. s. w. der alten Christenheit, besonders aber ihre Gedanken über Tod, Grab und Ausserssehung offendar werden. — 4. Malereien. Bgl. 15 A. "Malerei".

B. Kammern und Gange. — 1. Bante, Stuble und Tifche für bie Totenfeiern. 3m Busammenhang mit meinen Erörterungen über Gucharistie und Mahlzeit zum Gedachtnis ber Heimgegangenen habe ich bereits ber Banke in ben Roimeterien und besonders ber Steinbanke und :Sige im Coemeterium Ostrianum gedacht, die m. M. die Christen für diese 20 Feiern herstellten. Bgl. oben unter IV, 7. Mußte bort aber hervorgehoben werben, daß in ben römischen Katakomben noch keine Tische u. bgl., an denen die Teilnehmer an ben Totenbegangniffen fagen, jum Borfchein tamen, und beshalb mit bolgernem Mobiliar gegerechnet werden, so haben sich in nordafritanischen Begrähnisstätten mehrere Tische aus bauerhaltem Material erhalten. An die Oftwand eines rechtedigen Grabgebäudes ju Tipafa 26 lebnt fich eine Seite einer trapegformigen aus Mauerwert bergeftellten und mit Mortel verputten Erhöhung von 3,6 m Lange und 2,85 m Breite an. Dag biefe nur als Tifc gebeutet werden tann, beweift ein fast hemicoklischer Einschnitt an ihrer Nordseite und die Behandlung ihrer Oberstäche, die in der Mitte 0,73 m über den Fußdoden liegt, sich aber nach den Seiten zu senkt. Bgl. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie so t. II p. 332 sq. Die aus dem Altertum so bekannte Sigmagestalt liegt einem Tisch in der Gruhttabelle des Bischofs Alexander in Tipasa zu Grund, der ebensalls ausgesmauert, verputzt und an seinen Seiten weniger hoch ist als in der Mitte. Als Maße tommen in Betracht 3,35 m Durchmesser und 0,7 m höchste Höhe. Später arbeitete man in den Tisch ein Kindergrad hinein. Bgl. Gell, l. c. p. 336 sq. und die p. 333 sq. an ss geführte Litteratur. Noch ein dritter Tisch sand sich am gleichen Ort in der oben unter V, Β, a, β, 1 genannten Rotunde, wo über einem Sarkophag eine Platte aus Beton hergestellt war. Bgl. Gsell, l. c. p. 410. Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, daß diese Tische nur einer kleineren Zahl von Feiernden Plat gewährten. Freilich gerade biese geringe Ausbehnung fpricht für meine oben aufgestellten Behauptungen über Die Totenfeiern 40 und ben Zweck der Bant- und anderen Sigvorrichtungen in ben Koimeterien. — 2. Die Herstellung der Gräber brachte es mit sich, daß Baumaterialien, namentlich Steine und Kalk, und, wo keine Brunnen borhanden waren, das zur Mörtelbereitung notwendige Wasser in die Koimeterien geschafft werden mußten. Bon den Gefäßen, die zu diesem 3wed verwendet wurden, hat sich manches in den Galerien und Cubicula der Hopogaen 46 erhalten. In Betracht kommen hauptsächlich große Thonkrüge, in benen Wasser und Kalk herbeigeholt und Mörtel ausbewahrt, wohl auch bereitet wurde, wie die eingetrockneten Reste ersehen lassen. Auch kleinere irbene Gesäße mit Kalk- und Mörtelrinden gelangten in ben Ratakomben jum Borfchein, die entweder von den Fossoren als Maurerfühel, ober aber, soweit fie nur Ralf enthielten, aus bygienischen Grunden gur Ertötung ber Miasmen so benützt wurden. Bgl. u. a. Notizie degli scavi 1895 p. 478. Mit Recht erkennt be Rossi in einem Teil ber in ben Katafomben entbedten Amphoren die Gefäße wieber, in benen der für die Toten- und Märtprerfeiern (vgl. oben unter IV, 7) gebrauchte Wein u. dgl., sowie das für die Lampen nötige DI herbeigebracht und ausbewahrt wurden. Bgl. Roma sott. III p. 605 sq. - 3. Borrichtungen für bie Beleuchtung. Die oben unter V, A 66 mehrfach erwähnten Luft- und Lichtgaden der Sypogaen führten nur den unmittelbar dars unter befindlichen Bartien hinreichendes Licht zu. Schon die angrenzenden Teile lagen im Halbdunkel, die weiter entfernten aber in folder Finfternis, daß hieronhmus bei feinen Befuchen ber römischen Katalomben an Bf 55 (54), 16 und Bergil, Aen. II, 755 erinnert wurde. Bgl. comm. in Ezech. XII c. 40, MSL 25 p. 375. Auch Brudentius gedenkt 60

ber Dunkelheit ber unterirbischen Räume. Bgl. peristeph. XI v. 160 sqq., MSL 60 p. 547 sq. Dem Mangel an natürlichem Licht wurde durch künstliches, besonders Fackelund Ollicht, abgeholfen. Waren bie jum Gedachtnis ber Berftorbenen angezundeten Lampen (vgl. oben unter IV, 7 und vorher unter VI, A, b, 1) in der Regel in unmittelbarer Ums gebung von deren Grabern angebracht, so erhielten die eigentlichen Beleuchtungsgegenstände gewöhnlich an ben Banben ber Gange und Rammern, gelegentlich auch über ben Thuren ber letteren ihren Blat. Behufs Aufstellung von Lampen tiefte man keine halbkreissförmige Nischen oder mauerte Blatten aus Marmor, Ziegel u. dgl. in den Wänden ein. Bgl. z. B. de Ross, Roma sott. III p. 610. Freisich mit Hilfe der da und dort ans gebrachten vereinzelten Thonlämpchen wurde keine große Helligkeit erzielt. Dazu bedurfte man Stanbleuchter, Hängelampen u. bgl. mit vielen Flammen. Lgl. Führer, Forschungen S. 178. Kraus, Real-Enchklopädie II. Bb S. 295. — 4. Malerischer Schmud. Wie bäufig die Arcosolien an ihren Wölbungen und Lunetten mit Malereien ausgeziert und sie und die Loculi an ihrer Außenseite mit solchen eingefaßt wurden, so auch die Grufträume, 16 seltener freilich die Galerien, als die Cubicula der Hopogaen. Ohne Zweisel waren auch die oberirdischen Grabbauten in sehr viel mehr Fällen ausgemalt, als heutzutage die durftigen

Reste ahnen lassen. Bgl. d. A. "Malerei".

Nachtrag. Außer den III, A, h und V, A, b, a erwähnten christlichen Hypogäen sind in Nordafrika noch einige weitere Aeine Anlagen nachgewiesen zu Tends, vgl. Heinrich Wreiherr von Malhan, Drei Jahre im Nordwesten von Afrika 1. Bb, Leidzig 1863, S. 233. St. Giell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 408; ju Aherbet Bou Abdoufen, vgl. Gfell, l. c. p. 183 sq.; und zu Benian, vgl. St. Gfell, Fouilles de Benian (Publications de l'association historique pour l'étude de l'Afrique du nord I), Paris 1899, p. 20 sqq., und vielleicht bei Khenchela vgl. Recueil de notices et mé-

moires . . . de Constantine, vol. 32, Const. 1898, p. 362 sqq. — 3u III, B, a unb V, B,  $\beta$ , 1:  $\mathfrak{B}$ . be  $\mathfrak{Bod}$ , Matériaux pour servir à l'archéologie de l'Égypte chrétienne. Text, Planches. St. Pétersbourg 1901.  $\mathfrak{Rifotans}$   $\mathfrak{Rater}$ .

## Inhaltsübersicht über den Artifel Koimeterien.

|      |                                                                            | €ci:  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Ramen                                                                      | . 794 |
| 11.  | Geschichte der Koimeteriensoricung                                         |       |
| ΠĪ.  | Bergeichnis ber Roimeterien in geographischer Reihenfolge                  | . 808 |
|      | A. Begrabnisftatten unter ber Erboberflache (Ratafomben)                   | . 804 |
|      | B. Begrabnisftatten an der Erboberflache                                   | . 813 |
| IV.  | Allgemeines über die driftliche Totenbestattung und die Koimeterien        | . 814 |
|      | 1. Boraussepungen ber driftlichen Totenbestattung                          |       |
|      | 2. Borbifder ber Roimeterien                                               |       |
|      | 3. Berbegang ber Koimeterien und Entstehung ber Roimeterien-Typen          | 818   |
|      | 4. herstellung, Beauffichtigung und Berwaltung ber Roimeterien             | 8-29  |
|      | 5. Beschaffung und Benützung der Graber                                    | 825   |
|      | 6. Grabiquis                                                               | 226   |
|      | 7. Beranftaltungen gum Gedächtnis ber Toten in ben Roimeterien             | 831   |
|      | 8. Die Koimeterien, das römische Geses und Recht                           | RR    |
| V.   | Anlage, Architeftur und Grabformen                                         | 940   |
|      | A. Die unterirdischen Begrabnisstätten                                     | 9.11  |
|      | a) Srientalifche Gruppe (Affien, Die Rrim, Unteragypten und die Cyrenatta) | 941   |
|      | b) Cecidentalifche Gruppe                                                  | . 851 |
|      | a) Rordafrifa                                                              |       |
|      | p) Sizilien, Malta, Melos und Unteritalien                                 | 852   |
|      | ;) Mittelitalien                                                           | 861   |
|      | d) Die Lander diesfeits der Alpen und jenseits des abriatischen Mecres     | . 866 |
|      | D Che aboriwhithen George States                                           | . 866 |
|      | B. Die oberirbischen Begräbnisstätten                                      |       |
|      | a) Anlage und Bauart                                                       |       |
| LTT. | b) Grabformen                                                              |       |
| 4 T. | Ausstattung und Schmud ber Rvimeterien                                     | . 875 |
|      | A. Die Gräber                                                              |       |
|      | a) Innenraum                                                               | . 876 |
|      | b) Außenseite                                                              | . 877 |
|      | B. Rammern und Gänge                                                       | . 877 |
| Radi | itrag                                                                      | . 877 |

# Derzeichnis

## ber im Behnten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:                                      | Berfaffer :                      | Scite : | Artifel:                                  | Berfaffer :                             | Selte:       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Ranonen- und Defret                           | alensammlungen                   |         | Ratechismen Luthers                       |                                         | 130          |
| (                                             | (Bafferschleben +)               |         | Ratechismen und R                         |                                         |              |
|                                               | v. Schulte                       | 1       |                                           | Ferdinand Cohrs                         | 135          |
| Ranonifer f. Rapitel.                         |                                  |         | Ratechismus, Beibel                       | berg. Lauterburg .                      |              |
|                                               | (H. F. Jacobson +)               |         | Ratechumenat<br>Latertamp                 | Ferdinand Cohrs                         | 173          |
| Ranonisches Recht f.                          | Bonweisch                        | 11      | Ratharer f. Reu-De                        | Mus ber 1. Mufl.                        | 179          |
| Ranonifdes Rechtsbud                          |                                  |         | Ratharina, b. Märthr                      | iniyuci.<br>erin Qöstler                | 180          |
|                                               | v. Schulte                       |         | Ratharina v. Bologne                      |                                         | 182          |
| Rant, Imman. f. Bi                            |                                  | - +     | Ratharina Emmeric                         |                                         |              |
| bis 619, so.                                  |                                  |         | Stigmatisation.                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |
| Rans, Kafpar<br>Kanzel                        | Chr. Geger                       | 22      | Ratharina aus Flore                       |                                         |              |
| Ranzel :                                      | Bictor Schulte .                 | 25      | Ratharina von Geni                        | 1a Bödler                               | 184          |
| Kanglei, papstliche, s.                       |                                  |         | Ratharina v. Comebe                       | n Bödler                                | 185          |
| Rapelle j. Rirchenbau.                        |                                  | 07      | Ratharina von Sien                        | la goaler                               | . 186        |
| A 25                                          | Guthe<br>Burf                    | 1575    | Ratharinus, Ambro<br>Ratholifenversammlı  | pentaro                                 | . 190        |
| Panhthar                                      | Buthe                            | 33      | tanismus.                                 | ungen 1. mirranton                      | •            |
| Raphthor<br>Rapitel                           | (B. Hinschius +)                 | 00      | Ratholicismus f. B                        | rotestantismus und                      | •            |
|                                               | Haud                             | 35      | Ratholicismus.                            | •                                       |              |
| Rapitonen f. Rastoln                          | illen.                           |         | Ratholifche Briefe f                      | . Bb IX S. 776, 21                      |              |
| Rapitularien<br>Raplan<br>Rapland             | Siegfried Rietschel              | 43      | bis 778, so.                              |                                         |              |
| Raplan                                        | (Jacobson †) Wejer               | † 46    | Raus                                      | Begler                                  | . 192        |
| Rapland                                       | 93. Gög                          | 48      | Rayser                                    | A. Erichson .                           |              |
| Rappeler Friede f. 31                         | vingii.                          | 50      | Rayser<br>Reble<br>Redermann              | Hand                                    | . 195<br>195 |
| Rapuziner<br>Rarder                           | (A. Bogel †) Zödler<br>B. Ryffel | 54      | Redar f. Bb I G.                          | E. F. Karl Rüller                       | 190          |
| Rathinal f. Rurie.                            | o. styllet                       | 04      | Redorlasmor f. 86                         |                                         |              |
| Rarbinaltugenben f.                           | 8b V S. 545. sa ff.              |         | Reif, R. Mug. Gottfr.                     | Bolbem, Schmibt                         | 196          |
| und S. 546, 87.                               |                                  |         | Reil. Karl Kriebrich                      | Bastor Reil .                           | 197          |
| <b>R</b> arg                                  | Theodor Kolde                    | 70      | Reim<br>Reimann                           | 5. Biegler                              |              |
| Kartemisch                                    | Alfred Jeremias .                | 72      | Reimann                                   | Georg Müller .                          | . 202        |
| Rarg<br>Kartemisch<br>Karlstadt               | Dr. Herm. Barge                  | 73      | Relch f. Bb VI S.                         | 412, 22—413, 57.                        |              |
| Ratifiaor, Jogannes                           | j. Draconites Bd V               |         | Relchentziehung f. 9                      | Reffe.                                  | 200          |
| E. 12 ff.                                     | Blutha                           | 80      | Reller<br>  Rellner, Eduard f. !          | 6. Boffert                              | 203          |
|                                               | Buthe<br>Bödler                  |         | Relter f. Weinbau.                        | entheraner, lehatter                    | ır.          |
| Rarolinifche Bücher                           |                                  | LPR     | Reltiiche Kirche                          | S. Bimmer                               | 204          |
|                                               | Saud                             | 88      | Reltische Rirche<br>Remoich               | Bolf Baubiffin                          | 243          |
| Rarpotrates (                                 | 🖲. Krüger                        | 97      | Rempten Abtei f. 2                        | Ragnus.                                 |              |
| Rartanos Joannitios                           | Bb. Meyer                        | 99      | Renisiter f. Raleb &                      | 3d IX S. 713.                           |              |
| Rarthäuser                                    | Bödler                           | 100     | Reniter f. Rain Bb                        | IX ©. 698.                              |              |
| Rarthäufer<br>Rarthago<br>Raffia<br>Rafualien | E. Hennede                       | 105     | Renicott f. Bb II \$                      | j. 727, n.                              | 0.44         |
| Rajjia                                        | D. Rruger                        | 112     | Renofis                                   | Loofs                                   | . 246        |
| Raftenstreit f. Mission                       | dic. Summer                      | 112     | Rerdon f. Bd III &<br>Reri und Retib f. B | 7. 110,80.<br>In TT @ 790 .             |              |
| Coluitit                                      | Gieffert                         | 116     | Rerinth f. Bo III                         |                                         |              |
| Kajuiftit<br>Katajalt                         | D. Mera +                        | 121     | Rero                                      | E. Steinmeyer                           | . 263        |
| Ratatomben f. Roime                           | terien.                          |         | Rerzenweihe f. Bb J                       |                                         |              |
| Ratechefe, Ratechetit                         |                                  | 121     | Reffelfang f. Bb VI                       | I S. 34, 7.                             |              |
| ·                                             |                                  |         |                                           | -                                       |              |

### Nachträge und Berichtigungen.

#### 3. Banb.

S. 185 g. 54. Die hier in Aussicht gestellte Biographie ist inzwischen erschienen in E. Egli, Analocta reformatoria, Burich 1901 unter bem Titel "B. Leben und Schriften". 6. 1-144 mit 2 Tafeln.

#### 8. Baub.

S. 287 & 39 füge bei: Der Schmerz bes Baters über feine Ronverfion fpiegelt fich wieber in ben drei platideutschen Briefen bes Pater Holst, die Ferdinand Bagner in der Bibliothet Barberini in Rom fand und in der Festschrift bes hanfifchen Geschichtsvereins (Göttingen 1900, S. 13 ff) herausgab. S. 763 3. 27 lies Bb LXXX statt Bb LXX.

#### 9. Banb.

S. 548 B. 6 lies Gregor XI. ftatt Gregor IX.

578 " 47 " 571,6 ftatt 570,6.

584 , 45 583, 12 \_ 582, 12.

#### 10. Banb.

S. 11 B. 9 fuge vor Ramalbulenfermond ein: als.

12 " 8 lies Baucapalea ftatt Baucopalea.

54 , 13 1622 Statt 1722.

54 " 13 " 1622 statt 1722.
56 " 41 süge bei : Ueber die karäischen Handschriften der Berliner Bibliothel vgl. Sam.
Poznanstis Anzeige von Steinschneibers Berliner Katalog II. in der "Monatssichrift sür Gesch. u. Wiss. des Judentums" XLII, 188—190. Ueber einen Teil der Handschriften des Britischen Ruseums sind wir jest, soweit sie Bibelezegese betressen, durch den unlängst erschienenen Katalog von Margoliouth Bd I unterrichtet; vgl. die Anzeige dieses Katalogs in der Kevue des Études juives XLI, 305 st. von Sam. Poznansti.
57 "11 süge bei: Aus Anans Gesphach hat Harlaud im Orient 6 Blatt gefunden.
Excerpte aus diesem Ueberreste und aus wörtlichen Citaten bei karäischen Autoren hat er bereits an verschiedenen Stellen mitgeteilt: so im Magazin sür d. Riss.

hat er bereits an verschiedenen Stellen mitgeteilt; so im Magazin für b. Biff. b. Jub. XX (1893), in seiner hebraischen Abhanblung über die jubischen Setten ים בישראל אלקורות הכתות בישראל אד. 9 und in ber ruff.-jiib. Wonats-

57 .. 29

schrift "Woschod" 1897/98.

sige bei: Die Schrift Saadjas "Buch der Brüsung" richtet sich kaum gegen Salmon; s. Sam. Poznanski in Jewish Quaterly Review X, 245.

sige bei: Reuerdings hat Sam. Poznanski ein Stüc aus "Salmon b. Jeruchams Rommentar zu Pf. 102, 14" als Anhang II zu seinem Aufsaße "Die Berechnung des Erlösungsjahres bei Saadja" (Miscellen über Saadja III.) in der "Monatssschrift für Gesch. u. Biss. des Judentums" XLIV, 1—49 verössentlicht. Bemerkt sei noch, daß Salmon nicht der erste Karder war, der gegen Saadja ausgetreten ist; denn schon vor ihm hat z. B. Ben Zuta gegen ihn noch zu seinen Ledzeiten polemisiert; vgl. Sam. Boznanski, Kiscellen über Saadja II. "Saadja und Ben Zuta", ebenda XLI, 203—212.

singe bei: David ben Abraham al Fiss muß doch im 10. Jahrhundert gelebt haben, da er dereits von Abulsgrag Hardn citiert wird; s. Bachers Abhandlung

58 , 14 haben, da er bereits von Abulfgrag Harûn citiert wird; f. Bachers Abhandlung über diesen in der Revue des Etudes Juives XXX, 252 sq.

füge bei: Der Berfaffer bes Buches über Ebelfteine mar Rabbanite und mit Jatob b. Ruben nicht gu verwechseln; f. Steinschneiber, Die hebr. Ueberfegungen G. 957.

- 6. 58 3. 20 fuge bei: Die Ansguge aus Rirtijani bet Sirichfelb find bem Kitab al-'anwar (= II, Kap, 16) entnommen.
- " 59 " 3 fuge bel: Ueber Beichua ben Behnba f. jest Schreiner, Studien über Jofchua ben Behuba, Beilage jum Jahresbericht ber Lehranftatt fur die Biff, bes Indent in Berlin 1900.
- " 59 , 15 füge bei: Die in ber Ausgabe fehlenden Stifte aus Alphab. 98-100 gegen bas Chriftentum bat Bacher in Jewish Qunterly Review VIII. 431 ff. verbiffentlicht. Ueber Die Grammatif und hermeneutit habaffis handelt berfelbe febr eingehend in ber "Monatsichrift ze." XL, 14 ff
- " 59 " 50 füge bei: Das grant pon Bafchjagl erichien guerft Konftominovel 1581, bann Goslow 1835. Das diefen Titel führenbe Buch in ber Barichauer Bibelausgabe artere erfert ift ein Kommentar jum Bentalenche von dem Rubbaniten Elia aus Wilna (1720 - 1797).
- " 60 " 59 füge bei: Ueber bie Entstehung bes Raraismus handelt Sartoun in Grab' "Befchichte re." \* Bb 5, ausführlicher in der genannten ruffifchen Zeitschrift Woschod 1897.
- " 61 " 1 füge bei: Betreffe bes Berbollneffes ber Raraer ju ben Sabbuedern zeigen bie neuen Mitteilungen aus Rirtifani u. a, bag Beigere Ansicht im großen und gangen annehmbar ift. Die alteren Rarger befagen Schriften, Die nach Sabok benannt woren, und iprachen vom Cabburdismus mit Achtung. Bgl. ben C. 58 3. 26 citierten Auffas Pognanefis über Jatob b. Ephraim, G. 5 Ann 4.
- 61 ,, 16 lies: Abraham ben Davit fratt Davit ben Abraham.
- 61 ,, 46 lied: Anan hat ichwerlich einen Kommentar jum Bentatench verfaßt Der erfte,
- ber barüber betichtete, ift Lupfa, aber ohne Befeg. 61 " 51 füge bei: Daß R. Mocha und R. Dofe "bie Erfinder" bes tiberianischen Bunt-
- tationsspiftems seien, ift eine Erfindung Firtowitich'. 2 füge bei: Judgan ift schwerlich mit Jehnda ha-Parsi identisch. Ueber ben 62 "
- ersteren haben wir jest bessere Nachrichten bei Kirtijani. 62 " 37 füge bei: Ressi ben Noach hat, wie von Frankl nachgewiesen worden ist, viel später gelebt: im 12. oder 13. Jahrhundert.
- 63 , 6 fuge bei: Das Datum 885 als Geburtejahr Calmons ift eine Falfdung Firlowitid'; er murde frühestens en. 915-920 geboren; f. Jewish Quaterly Review VIII, 689.
- 63 , 21 flige bei: Cahl ben Magliah bat nach Bognanett fpater als Jephet gelebt. Bon feinem Rommentar jum Deuteronomium find Fragmente in Betereburg vorhanden
- (J. 8UTB I, 157), ebenso von seinem prungen Bibel vorhanden, bes güge bei: Bon Zephet sind Kommentare zu der ganzen Bibel vorhanden, bes sondere im British Museum; s. Revue des Études juives XLI, 306.
- 63 "44 füge bei: Jatob Tamani (b h. aus Taman in ber Krim) gehört nicht ins 10, fonbern ins 13. Jahrhundert; ebenso Jatob ben Ruben. Bgl. Hartaup, Altijubifche Denknöler aus ber Krim, G. 62. 258.
- füge bei: Ob Rirtifant aus Dirgifa in Diefopotamien war, ift noch febr gweifel. 64 , 31 haft (vgl. Jakut 4, 65 mit Sujuti S. 216); alfo mar er bielleicht aus Qar-gasan (Jukut 4, 64), fo bag ber name Qarqasani zu lejen wäre.
- 66 , 13 Aron ben Jojephs litterarijde Thatigteit jaut in die Jahre 1270-1200; geboren war er aber icon vor 1270.
- " 152 " 52 lies Schellenbauer ftatt Schellenhauer.
- " 198 " 32 Reims (ebenfo mein) philosophischer Lehrer Reiff mar nicht Segelianer, fondern ber erfie, der bamale, mahrend Bant, Beller und Edwegler bas foft alle bhilosophischen Kopfe in Tubingen beherrichenbe Begeltum vertraten, mit scharfer, selbsiständiger Aritik gegen diefes vorging und hierdurch febr um une fich verdient machte. Richtig ist er eingereiht in der Geschichte der Philosophic von Erdmann und in der neuesten von Faldenberg. Keims Leiter in den orientalifden Studien neben Gwalb bieg nicht heinrich Deier fondern Ernft Meier. 3. Köftlin.
- " 227 " 39 lies 642 ft. 462
- " 374 " 35 lies 1895 fiatt 1897. " 375 " 43 füge bei: 1901 zu Kaffel über "Dir Bedeutung bes Bechselgesangs im evangelischen Gottesbienfte". (Dr. J. Smend Strafburg.)
- " 376 " 18 füge bet: Auf bem Rirchengefangvereinstage ju Raffel 1901 legte D. Sallwade Die Borftandichaft nieder und trat Ministerialrat Ewald aus dem Borftand aus. Un Die Stille von D. hallmache rudte D. Röftlin, ale beffen Bettreter wird D. Floring Darmftadt, in ben Borftand werden ferner D. 3. Smend, Projeffor an ber Universitat Strafburg, und Superintendent 29. Relle in Samm gewählt. D. hallmache wird jum Chrenvorsigenden bes Bereins ernannt.
- " 394 " 33 ff, fuge bei: Das Bort "Rirchenjahr" findet fich fcon im Jahre 1869 bei Chriftian Brehme. Diefer bichtete gum 25. Conntage nach Trinitatie, ben

20. Nov. 1659, ein Lied unter ber Ueberschrift: "Zum Ausgange bes Kirchenjahres zu singen" mit dem Ansang: "Das Kirchen-Jahr ift auch vorbey! herr Gott unn seh gepreiset." Diese Lied ist zuerst gedruckt, wie mir Herr Archivar Dr. Georg Beutel in Dresben steundlichst mitgeteilt hat, im 3. Bande von Brehmes "Christichen Unterredungen", Dresden 1659 u. 1660. Ueber Christian Brehme vgl. G. Beutel in den "Dresdene Geschichtsblättern" 1900, S. 270 sf.; serner Roch, Geschichte des Lirchenlieds, 3. Ausl., Bd 3, S. 104; über sein genanntes Lied auch Fischer, Kirchenliederlegikon, 1. Bb, S. 92, wo die Angabe über den ersten Druck dieses Liedes unrichtig ist, — in Corimbos Hirtenlust (vgl. auch Bezel und Erischow Kirchner) besindet es sich nicht.

S. 397 3. 2 süge del: Wie mir herr Prosesson D. Eb. Rest le mitteilt, wird das Epiphaniassiest in Bürttemberg immer am 6. Januar geseiert, auch wenn dieser ein Berttag ist.

Berktag ist.

" 397 " 49 süge bei: Derselbe macht darauf ausmerksam, daß der von uns allgemein Missericordias domini genannte Sonntag nach seinem Introttus Missericordia domini fagen.
"61 lies (Moll) statt Ders.
"9 lies Bb II S. 638—639 statt 6389.

, 39 534

, 540

" Stade fiatt Strade.
" ήμας ftatt ήας.
" Blantenfelbs ftatt Blantenburgs.

"611 "46 f. sind die Worte und der — (f. d. A.) zu streichen.
"611 "49 lies Im Anfang des Jahres 1863 statt Im Jahre 1862.
"611 "50 " des Kultusministers von Mühler statt des Oberhospredigers Hoffmann.
"614 "25 " 1878 statt 1879.

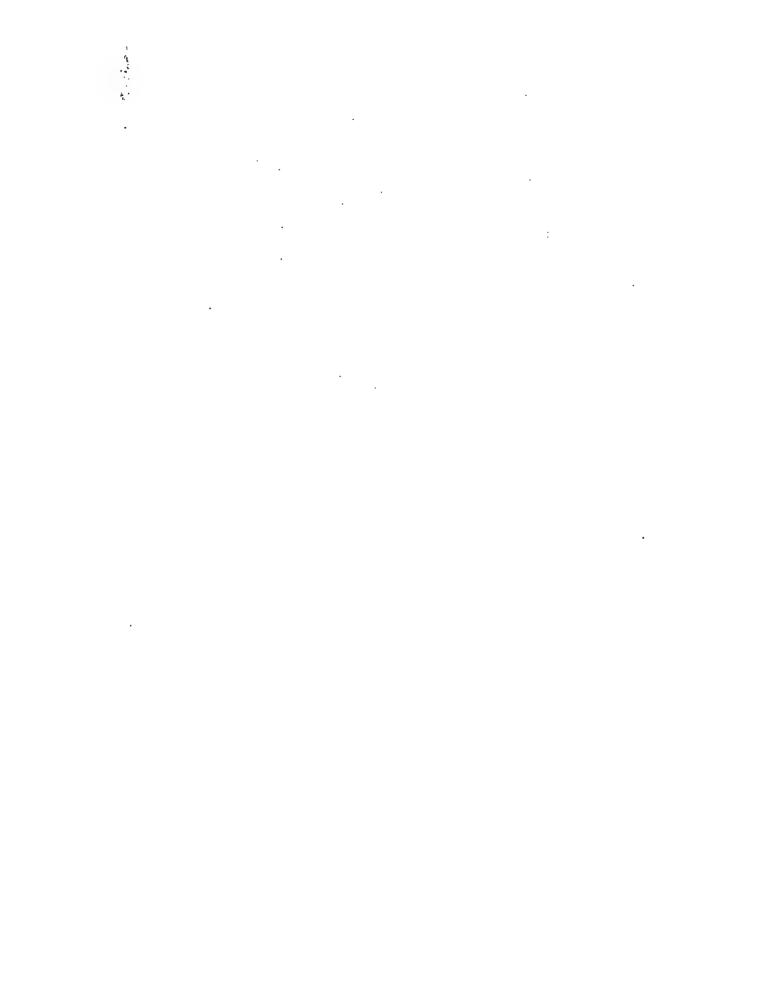



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

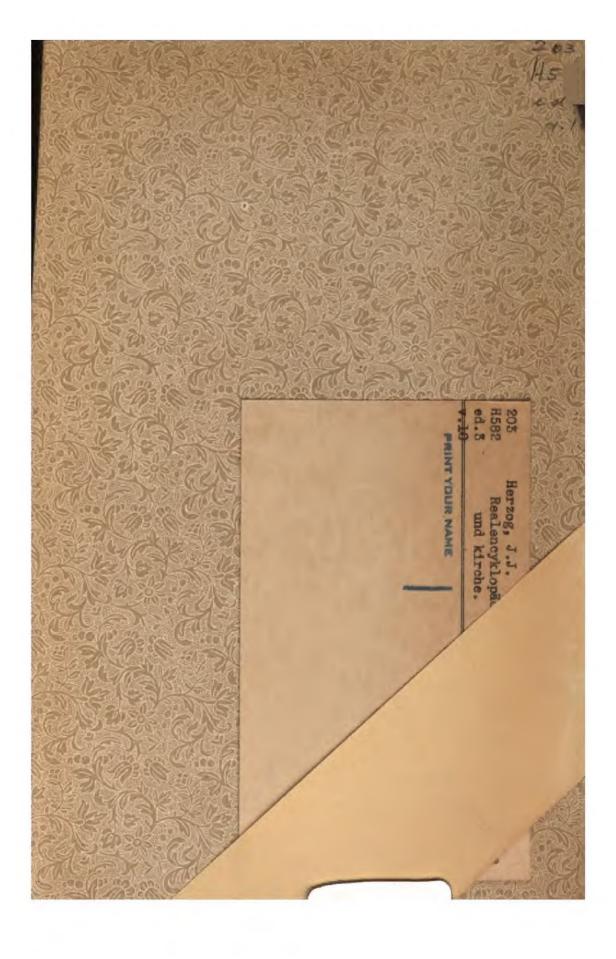



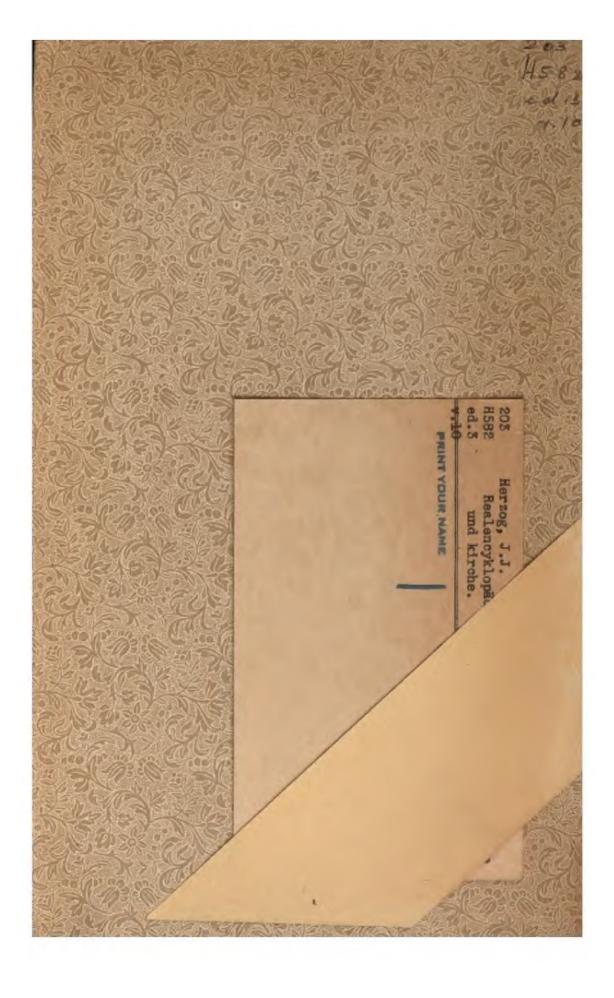

